

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



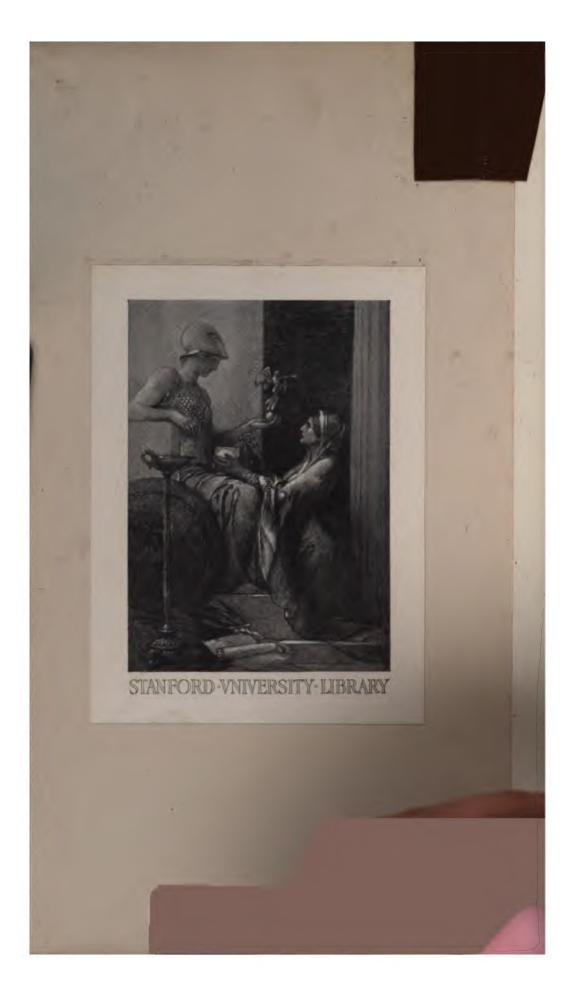

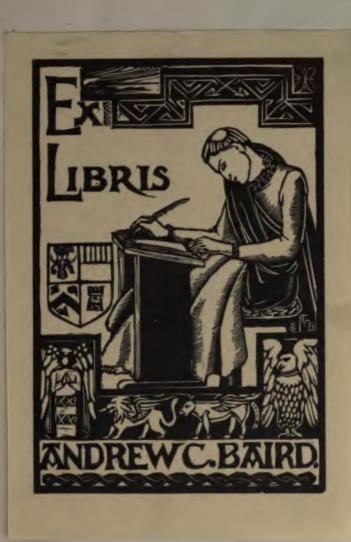

į .

| · |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



# Real-Encyklopädie

für

## rotestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirkung

### vieler protestantischer Theologen und Gelehrten

in zweiter durchgängig verbefferter und vermehrter Auflage

herausgegeben

nad

D. 3. 3. Bergog und D. G. T. Plitt, orbentlichen Brofefforen ber Lheologie an ber Universität Erlangen.

Vierter Band. Cadmer bis Seifler.



Leipzig, 1879. 3. C. hinriche'iche Buchhandlung.

# Real-Encyklopädie

für

## protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirkung

vieler protestantischer Theologen und Gelehrten

in zweiter durchgängig verbesserter und vermehrter Auflage

herausgegeben

nod

D. J. J. Bergog und D. G. T. Plitt, ordentliden Bro'efforen ber Theologie an ber Universität Erlangen.

Vierter Band. Cadmer bis Seifler.



Leipzig, 1879. 3. E. hinriche'iche Buchhandlung. 202 H 582

713312



Drud von Sunge u. Cobn in Erlangen.

Cabmer, Edmer, Ediner, Mönch in Canterbury, von Anselm v. Canterbury be so hohem Anselm gehalten, daß er Urban II. bat, ihm benselben beizugesellen, wit er nach seinen Besehlen sein Leben ordnen sollte. Anselm bewieß ihm solchen behorsam, daß er one seinen Besehl nicht aufstand vom Bette, ja nicht einmal behorsam, daß er one seinen Besehl nicht aufstand vom Bette, ja nicht einmal bette sich umwendete. Er wurde 1120 zum Bischof von St. Andrews gewält, der Rishelligkeiten mit dem Schottenkönige Alexander bewogen ihn bald, in sein kester zurückzukehren. Cadwer gehört zu den bedeutendsten englischen Schristselzien seiner Zeit. Seine Schristen sind: 1) historia novorum in 6 Büchern, sie etandelt die Geschichte der drei letzten Erzbischsse von Canterbury, Lanscank, linselm, Radulf; 1623 in London v. Selden herausgegeben, auch abgedruckt unter er Gerberonschen Ausgade von Anselms Werten. 2) Daß Leben deß Anselm in ksonderer Bearbeitung, dei Surius und den Bollandisten zum 21. April. 3) Zwei driefe an die Mönche von Glastondury über den Leib deß hl. Dunstan, an die Rönche zu Winches von Glastondury über den Leib deß hl. Dunstan, an die Rönche zu Winchester über die Vischoswal. 4) Die Leben deß hl. Bregwin, Erzbisch von Canterbury, säntlich in Wartons Anglia sacra. 5) Daß Leben deß hl. Bisles ind v. Joes hl. Obo, Erzb. wa Canterbury, säntlich in Wartons Anglia sacra. 5) Daß Leben deß hl. Bisles ind v. Joes des den Anselm zugeschriedene Schriften: de excellentia b. Mariae v., de patuor virtutibus, quae suerunt in b. Maria v., de beatitudine coelestis patiae, de similitudinibus S. Anselmi. Warton und Cave süren noch andere Schriften an. Er starb c. 1124.

Eadmund (Edmund), 1) König und Märthrer. Offia übergad, um sein kien in Rom zu beschließen, die Krone von Ostangeln (die Halbinsel ndrblid und klich von Cambridge) im I. 855 an den 15järigen Cadmund. Er regiern in Seit, ein Schirm der Schwachen, Witwen und Waisen, lernte den Klaur unt tendig; "sein ganzes Leden war eine Bordereitung auf das Märtnum. Um to landeten Scharen heidnischer Dänen, erschlugen die Geistlichen, iddinderer diennen, verdrannten Kirchen und Wonungen. Cadmund versuch und klaue und dem Rückluge nie einen krücken und hiede schieden Abeit ihm gemachten Bedingungen, als seinen Untertwur und klaue schädlich, ab, und wurde auf dem Rückluge in einem Krücken und die lezt schnte er die Anträge ab, "da er nie einwilligen date die ertag ist der Krücken und mit Anne die ertag ist der Krücken und die ertag ist der Etelle der aus eingeren der Anträge der Stelle der aus eingeren der Anträge der Stelle der aus eingeren der Stelle der aus eingeren der Stelle der Stelle der aus eingeren der Stelle der Stelle der Anträge klauen der Stelle der aus eingeren der Anträge klauen der Stelle der Stelle der aus eingeren der Stelle der Stelle der Bedingungen, als stelle der Stelle der Bedingungen, als stelle der Stelle der Stelle der Stelle der Bedingungen, als stelle der Stelle der

Canterbury geweiht, aber wegen seiner Berteibigung der Ansprüche der katholischen Kirche vertrieben wurde und den 16. November 1242 in Frankreich stark. Rendlin + (Soon).

Chal, f. Paläftina.

Ebbe ober Cbo, Erzbischof von Rheims zur Beit Ludwigs bes Frommen, war ber Son eines sächsischen Leibeigenen, um 786 geboren. Durch bie besonbere Gunft Ludwigs wurde er in einer Klosterschule zum geistlichen Stande erzogen und fand nach der Priesterweihe Stellung am kaiserlichen Hofe. Im J. 816 ers langte er das erledigte Erzbistum. Sodann begann er die dänische Mission, ans geregt burch die Beschluffe ber Synobe von Attigny (822) und gemäß bem Billen bes Raifers. Anlass bazu boten bie Beziehungen, welche zwischen bem Danenkönig Haralb und bem Frankenreiche bereits feit langerer Beit bestanben. Nachbem fich Gbbo perfonlich in Rom ben Segen und die Bollmacht bes Bapftes Bafchalis I. eingeholt, begab er fich in Begleitung eines Monches, bes gelehrten Halitgar, und ausgerüftet mit kaiserlichen Geschenken für den Dänenkönig, nach Halernehmen der allsgemeinen Beachtung und drohte mit dem Fluche der Kirche allen, welche Wission hindern würden. Wichtiger war der Schutz des Mächtigen Frankenreichs, dessenber der Dänenkönig zur Annahme des Christenglaubens auffordern der Gamels auf der Gamels auf der Gamels auf der Gamels auf der Gamels auffordern der Gamels auf der Gamels auch der Gamels auch der Gamels auf der Gamels auf der Gamels auch der G ließ. Haralb empfing die Fremden würdig und gaftlich, gestattete ihnen die frete Predigt des Christentums im Lande, trug aber selbst aus Sorge um die Sicherheit des Thrones Bebenten, die Taufe anzunehmen. Die Birtfamteit der Miffionare war nicht one Erfolg. Balreiche Betehrungen tamen gu Stande, reigten aber bon neuem die Unzufriedenheit ber Altgläubigen, welche, bon ben Sonen Gott-frieds gefürt, Haralb zu fturgen brohten. Daraufhin wich Ebbo aus bem gefarbollen Arbeitsfelb. Mit Gegengeschenten Baralbs fehrte er an ben frankischen Hof zurud und erstattete im November 823 auf dem Reichstage zu Compidgne ausstürlichen Bericht über den Stand der dänischen Angelegenheiten. Infolge bessen ordnete der Kaiser im solgenden Frühjare eine neue Gesandtschaft nach Dänemark ab. Der Erzbischof begleitete dieselbe und eröffnete so seine zweite Mittankfort aus miderum mit autem Erschland Missionssart, auf welcher er, widerum mit gutem Ersolge, nach dem Norden vorbrang. Er bekehrte eine große Anzal heidnischer Dänen und kaufte viele Christenstieh Ludwig dem Erzbischen ber Anerkennung und zur Bestreitung der Unkosten verlieh Ludwig dem Erzbischof das Gut Wellanao, das jetzige Münsterdorf in Hostkien, wo Ebbo, geschützt durch die sesten Wellana, als Stützunkt der dänischen Mission und als Bildungsstätte für Möncke und Geistliche gründete. Als sich das Christentum tieser im Volke verbreitete, und Geistliche gründe Weisere der Rosse der Besten auch der Gänis Beisere der Rosse der Gestere zeigte auch ber Ronig Reigung, ben baterlandischen Gottern abzusagen. Rehr noch als eigene überzeugung trug bazu bas wachsenbe Bertrauen auf die frantifche Hilfe und die Furcht bor ben Feinden bei. Genug, Haralb warf fich nun-mehr ganzlich in die Arme der Franken. Dies bebeutungsvolle Ereignis bem Rast ganzitig in die Atine det Ftanten. Dies bedehtungsvolle Eteignis dem Kaiser zu verkünden eilte Ebbo in das Frankenreich zurück. Bald darauf folgte König Harald mit seiner Familie und einem Gesolge von vierhundert Menschen an das Hossager des Kaisers. Der Empfang der Dänen war glänzend. Alles aber überbot der Glanz der Feierlichkeiten, unter denen Harald in der St. Alsbanskirche zu Mainz die Tause annahm. Damit war Ebbos Mission ruhmreich beendet; er kehrte in sein Biskum zurück, wärend im Norden Ansgar die Hauptspringenden Anschreiben feberrahm von Delig Mission Russellen. aufgabe übernahm; vgl. Dehio, Gefc. bes Erzbistums hamburg Bremen, Berlin 1877.

Beniger ruhmboll und glänzend ist ber Anteil, den Ebbo an den politischen Berwickelungen im Frankenreiche und an den Streitigkeiten im Schoße der kaisers lichen Familie genommen hat. Zuerst war er ein Bertrauter Ludwigs und seisner zweiten Gemalin Judith. Nach der Geburt Karls, des unerwünschten Stiefs bruders der drei Sone des Kaisers aus erster Ehe, unter welche bereits das Reich verteilt war, schicke ihm die Kaiserin noch aus dem Wochenbette einem King, um sich und ihren Son dem Wolwollen des einstußreichen Erzbischoses zu empsehlen. Es ist unbekannt, was Ebbo für den jungen Karl getan und ins

Ebbs (

vieweit er bie Partei ber Kaiserin am Hose unterstützt und verfärkt hat. Als bagegen die Misstimmung der älteren Söne Ludwigs und ihr Verdrus über die Bevorzugung des Stiefbruders, über neue Teilungspläne und über das Parküreiben, welches den Kaiser umstrickt hatte, weiter um sich griff und von dem Wel und der Geistlichkeit geteilt wurde, sing die Treue Ebdos an zu schwanken. Unter den Missvergnügten, welche vom Hose verdannt wurden, musste auch er sich zurücziehen. Bald darauf siel Ludwig in die Hände seines Sones Lothar. Doch gelang es ihm, sich denselben zu entwinden, und auf dem Reichstage zu Kymwegen im Herbste 830 wurden die verräterischen Bischöfe, u. a. ein Suffras gan Eddos, ergriffen und zur Absehung verurteilt. Des Raisers Milbe gegen die Treulosen hinderte nicht, daß sich dieselben drei Jare später dem Bund der drei Sone gegen den Bater anschlossen. Diesmal siel auch Eddo offen von seisem Woltäter ab. Ja er war es gerade, der im Bunde mit Abt Wala aus Cordie, als sich die Heere dei Colmar auf dem Lügenselbe gegenüberstanden, die Undsäger Ludwigs durch Geschenke, Drohungen und scheinheilige Vorspiegelungen in das Lager herüberzog und also den von allen Seiten verlassenen die Bischöfe den kaiserlichen Gesangenen zu schwen kriechen kierauf zwangen die Bischöfe den kaiserlichen Gesangenen zu schweig mit Vorwürsen und Ermanungen zuseste, den gedengten Büßer zur Vorlesung eines von den Bischöfen versassen dasset, ihm den Wassenschung und dass Vußgewand anlegte, lant verkündend, dass der Kaiser nunmehr zur Wassensürzung und damit zur Resierung unfähig geworden sei.

gierung unfähig geworben sei. Allein balb wendete sich die Lage der Dinge. Pipin befreite nach Besiegung seines Bruders Lothar den Bater. Wider erhob sich der Raiser in Kraft zu einem ftrengen Bericht über die Abtrunnigen. Ebbo, von Lothar für feine Dienfte mit ber reichen Abtei Bedaft bei Arras belont, wurde als Statsgefangener nach Fulba in Gewarsam gebracht. Zwar wagte er im folgenden Jare, als in Det bie angesebenften Beiftlichen bie Rirchenbuße bon bem Raifer nahmen und bemfelben mit großen Feierlichkeiten die Rrone gurudgaben, gur Berfonung berbeis utommen. Allein diesmal überwog der Born die Schwäche des Kaifers. Auf bem Reichstag zu Diedenhofen (885) erhob Ludwig felbst die Anklage gegen den Erzbischof von Rheims, der sich so vieler und schwerer Vergehen gegen die Majeftat schuldig gemacht hatte. Bergeblich rief Ebbo die Fürsprache der Raiserin mit Ubersendung bes ihm einst geschenkten Ringes an. Nachdem er selbst seine Sould vor einer bischöflichen Kommission bekannt hatte, wurde er seines Amtes entset und dis zum Tode Ludwigs in Fulda gefangen gehalten, obwol sich der Bapk Gregor IV. weigerte, die Amtsentsetzung zu bestätigen. — Im J. 840, als Ludwig gestorben, ließ ihn Lothar auf einer Versammlung zu Ingelheim wider lossprechen und in das Erzbistum einsetzen. Jedoch schon ein Jar später wurde er durch König Karl vertrieben. Eine Synode zu Paris untersagte ihm ieben Berkehr mit seiner früheren Diozese, und an seiner Stelle wurde hinkmar jum Erzbifchof erwält, Lothar fuchte Ebbo mit ben Abteien Stablo und Bobbio ju entschädigen. Als er aber auch bei biefem in Ungnade fiel, wendete er sich ju Ludwig bem Deutschen. Rur bem Mitleid bes beutschen Ronigs hatte es Ebbo su verbanken, dass er sein wechselvolles Leben als Berwefer des Bistums Sils besheim beschließen konnte. Bon Krankheit, Missmut und Gram gebeugt, starb

Ebbos Schriften sind unbedeutend: ein Indiculum Ebonis de ministris Rebens. ecclesiae mit einer Dienste, Haus- und Lebensordnung für die Kleriker, und die Apologia Archiepiscopi Remens. cum ejusdem ad gentes septentrionales

legatione.

et am 20. März 851.

Litteratur: Gallia christiana IX.; Gousset, Les actes de la province eccles. de Rheims; Münter, Kirchengeschichte Dänemarks; Klippel, Lebensbeschreibung bes Erzb. Ansgar; Harduin, Coll. Concil. IV u. V; Hefele, Conciliengeschichte; Simson, Jahrbücher bes frant. Reichs unter Ludwig b. Frommen.

Ebeb Zesu (sprisch "Rnecht Gottes", arabisch 'Abd Jeschafa), mit bem Beisnamen Bar Brika ("Son bes Gesegneten"), einer ber vielseitigsten nestorianischen Theologen, wurde um die Mitte des 13. Jach. auf der Tigris : Insel Gozarta geboren. Wo er feine Studien gemacht habe, ift unbefannt; feine Schriften, besonders die dogmatischen, lassen eine eingehendere Beschäftigung mit Philosophie und Dialektik voraussehen; auch die Werke des großen Jakobiten Barhebraeus, dessen Glanzperiode er als jüngerer Beitgenosse miterlebte, sind ihm vertraut gewesen. Neben seiner Muttersprache war ihm das Arabische ganz geläufig und bas Griechische nicht fremb. Er wurde frühzeitig zum Bischof von Sindschar und Arabien berufen; diese Stellung hatte er noch im J. 1285 inne, in welchem er als folcher eine Evangelienharmonie schrieb, beren in einer darnach gemachten Rovie der Batikana gebacht wird. Balb darauf aber, wol noch vor 1287, wurde er burch ben neftorianischen Batriarchen Saballaha jum Metropolitan bon Rifibis ober Boba beforbert, und er bantte biefem Gonner burch bie Bueignung einer Gedichtsammlung "Paradies Ebens" im J. 1291. Nach einer anerkannt fegens-reichen Wirksamfeit starb er im Ansang des Nov. 1318, in welchem Jare kurz vorher die von ihm noch besuchte Synode Timotheus II. seine beiden Beardei-tungen der Kanones als besonders empsehlenswert hervorgehoben hatte. Er hat gegen 20 Werke vormiegend theologischen Charakters hinterlassen, darunter bestonders: ein exegetisches Werk über das A. und N. T. (nicht allegorisirend, wie man seit Hottingers Angabe vielsach gemeint hat), drei dogmatische über die Fleischwerdung bes Logos, über die Sakramente der Kirche und das mit großem philosophischen Geschick gearbeitete "Buch des Gbelfteins über die Wahrheit des Glaubens" (fpr. und lat. herausgeg. von A. Mai, Scriptt. vett. 10, 317-366), bom Berfaffer auch arabifch überfest; gleichfalls mit bogmatifchen Fragen befchaftigt fich ber größere Teil feiner Briefe; mehr bas prattifche Leben ber Rirche berüren seine homiletischen, polemischen und tirchenrechtlichen Werke, unter benen besonders seine "Abgekürzte Sammlung von Synodal-Canones" (2 Handschriften besonders seine "Abgeturzte Sammlung von Synodal-Candnes" (2 Handickristen im Batikan) und "das Buch der Ordnung der Entscheidungen und kirchlichen Gessetze" hervortreten. Ganz theologisch ist auch seine Gedichtsamklung "Paradies Edens" von 50 Gedichten, welche in die beiden Abteilungen Henoch und Elias zerfallen, in der Absicht abgefast, den Arabern gegenüber die Gewandtheit der sprischen Sprache zu zeigen, mit der Dreieinigkeit beginnend und mit der Aufersstehung endend. (Weiteres dei Assemani, Bibl. or. 3, 1, p. 325 sqq.) Mehr das Weltliche berüren seine zwölf poetischen Traktate über alle Wissenschen Leine Auslegung des Nrieses des Aristoses an Alexander. Litterarisch michtig ist sein gereimter bes Briefes bes Aristoteles an Alexander. Litterarisch wichtig ist sein gereimter Ratalog von etwa 200 sprifchen Schriftstellern (vortrefflich herausg. u. erläutert von Assemani, Bibl. or. 3, 1, p. 1—362), an bessen Schluss (S. 325 ff.) er auch seine Schriften aufzält. Außer biesen spr. Werten hat er sich auch im Arab. verfucht, mit ber icon genannten Bearbeitung feiner Glaubenslehre und mit einem nicht näher nachweisbaren historischen Buche. — Zu vergl. über ihn Assemani a. a. D., A. G. Hoffmann in Bertholdts trit. Journal 14, 288 f. und der obersstächliche Artikel von St. Martin, Biogr. univers. 12, 438.

Streng von ihm zu unterscheiden ist ein anderer Ebed Jesu, gleichsalls nesstorianischer Patriarch, der im J. 1562 zu Rom seinen Glauben abschwor, s. Assemani a. a. D. 1. S. 536 f.

Cheb Meled, f. Jeremia.

Chenbild Gottes. Der Begriff bes göttlichen Cbenbilbes ift ein Grundbegriff ber driftlichen Anthropologie und ein sehr wichtiger Mittelbegriff für bie Theologie, Christologie und Soteriologie, bessen Ginsluss bis in die Eschatologie hineinreicht — wie denn feine Auffaffung immer mehr ober weniger im Bufammenhang mit der der übrigen Lehren und speziell der Beilslehre geftanden ift. Shre Burzeln schlägt die Lehre vom göttlichen Gbenbilbe in der heiligen Schrift. Im Schöpfungsberichte berselben heißt es (1 Mos. 1, 26), das Gott bei fich gessprochen: "lasset uns Menschen machen בַּצַלְמֵנה (in unserem Bilbe, nach unferer Anlichteit)", und jene erstere Fassung kehrt bei bem Att ber Ersichaffung selbst (v. 27) wider, sowie auch später nach eingetretener Sünde (c. 9, 6). Buischen בעלם und בעלם besteht hiebei, wie aus der Bergleichung von c. 5, 8 and 9, 6 hervorgeht, kein weiterer Unterschied als der, das jener die konkrete,

biefer bie abstratte Bezeichnung bes Begriffes ift.

Dagegen weisen die gebrauchten Präpositionen auf ein zweisaches Verhältnis des Renschen zu Gott hin, indem wien Verwandtschaftsverhältnis mit Gott ansist, in welchem der Wensch als solcher steht, also eine seinem Wesen selbst einserschaffene, dasselbe konstituirende Beschaffenheit, dagegen wein Verwandtschaftssersälnis, gemäß welchem, d. h. in der Richtung, wornach er geschaffen ist, so das darin zugleich die Norm für seine freie Entwickelung, womit er bei der Schofung aber bereits in Übereinstimmung gesetzt ist, ausgesprochen liegt — jesnes somit eine Anlichkeit des Wenschen mit Gott, welche underänderlich besteht, diese aber eine solche, welche er möglicherweise verlieren kann. Im Alten Testamente ist diese Unterscheidung im Gebrauch der Präpositionen durchweg sestgehalzten, wie aus der Bergleichung von sämtlichen oben angefürten Stellen erhellt, uur der neutestamentliche Gebrauch in Jak. 3, 9 weicht davon ab.

Benn aber in jenem Berichte die Bestimmung zur Herrschaft über die äußere Ratur unmittelbar an die Gottesbilblichkeit angesügt ist, so soll damit nicht das Besen dieses Ebenbilbes, sondern seine inbegriffene Wirkung und Folge ausgesprochen sein.

Das Rene Testament sagt ebenfalls ein Zweisaches vom Gbenbild Gottes im Renschen aus. Einerseits erkennt es im sündigen Menschen dasselbe noch an, venn nach Luc. 3, 38 Abam, der Ansänger des Menschengeschlechts, Son Gottes genannt wird, wenn in 1 Kor. 11, 7 der Mann (im Unterschied vom Weibe und kimit in bezug auf seine Herrscherstellung zur Welt) elxων και δόξα Ιεοῦ genannt wird, wenn Jakobus (3, 9) von der Zunge sagt, daß sie die Wenschen versluche, welche nach der Anlichkeit Gottes gemacht sind, und Paulus (Ap.-G. 17, 28) den Indipend eines heidnischen Dichters τοῦ γαρ γένος εσμέν aufnimmt. Anderseits der redet das Reue Testament dadon, daß wir den neuen Menschen anziehen sollen, welcher erneuert wird zur Erkenntniß nach dem Vilde deß, der ihn geschassen hat (Kol. 3, 10), und welcher nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Warheit (Eph. 4, 24) — wobei die letzteren Worte anzeigen, das diese Wieberherstellung des göttlichen Ebenbildes nicht das Wesen des Menschen an sich, sondern die sittliche Zuständlichkeit desselben, diese aber auch in ihrem innersten Kernpunkte (v. 23 ärareovos au τοῦ πνεύματι τοῦ νοὸς) detresse, diese die Granken zugeschrieben wird, so heißt dagegen Jesus Christus in absoluter Weise Schrenden zugeschrieben wird, so heißt dagegen Jesus Christus in absoluter Weise Bilde Gottes (Lo. 1, 15, dgl. Hebr. 1, 3). Und jene unsere Erneuerung zum Vilde Gebenbild nur innerhalb gewisser Schres den dem Bilde des Sones (σύμμοφοροι τῆς elkoόνος τοῦ νίοῦ Köm. 8, 29 vgl. 1 kor. 15, 49), was von einer Klarheit zur anderen geschieht (2 Kor. 3, 18). Und bie dadurch vermittelte Bollendung besteht darin, daß wir als Kinder Sottes ihm (Gott) δμοιοι werden, indem wir ihn sehen werden, wie er ist (1 Joh. 8, 2).

Bei den Kirchenvätern finden wir die mannigsachsten Außerungen über das Cienbild Gottes, das sie im Gegensatz gegen einzelne Sekten (Enkratiten, Sevezimer) dem Manne und Weibe gleicherweise zuschreiben. Doch treffen sie im letzten Grunde darin zusammen, dass darunter die dem Menschen anerschaffenen des saderen, vor den anderen Wesen ihn auszeichnenden Vorzüge zu verstehen sein, dernehmlich Vernunft und Freiheit (Gregor. Nyss., De homin. opis. c. IV, V, w. XVI), wozu frühere lateinische Bäter, wie Frenäus (adv. haer. V, 6) und Letullian, auch Melito von Sarbes, noch eine leibliche Gottänlichkeit sügen, diren die Audianer das Ebenbild auf diese leibliche Seite beschränken (Theodort, Hist. occl. IV, 9), die Alexandriner hingegen, auch Augustin, es davon

ausichliefen (Clomens, Strom. II, 19). Ebenfo pflegen fie jugleich bem göttlichen Ebenbilbe eine Beziehung auf die sittliche Seite in der Rechtbeschaffenheit bor Gott (rekelwois nach Origenes) zu geben, und die Harmonie der niederen Seelenkrafte mit ben boberen, sowie ben Befit ber Unfterblichkeit nach Seite bes Leibes und bie Herrschaft über die anderen Geschöpfe (Diodor von Tarsus, Chrysostomus, Augustin) damit zu verdinden. Vielsach wird der Lóγος als eigentliche elxàr θεοῦ und der Mensch als elxàr τοῦ λόγον aufgesast (Clemens Alex.) und seine δμολωσις in die μετονσία τοῦ λόγον gesets (Athanasius). Einzelne nehmen überdiese eine Beträftigung und Versiegelung des göttlichen Ebendilbes durch die Einwonung bes heil. Beiftes im Menichen an, welche fie zwar als Babe und felbft Gnabengabe, boch aber zugleich als etwas zur Gesundheit bes ganzen Menschen gehosriges betrachten (Cyrill Alex. Thes. XXXIV dial. VI). Auf biefe verschiedenen Seiten wird in vielfacher Beise ber Gegensat von elxw und ouolwois; imago und similitudo, angewandt, ben bie Scholaftiter fclieflich bahin feftstellen, bafs fie unter imago, welche nach ber Gunde noch, obwol geschwächt, verblieben, ben Inbegriff ber anerschaffenen natürlichen geistigen Kräfte, speziell Bernunft und Freiheit, und unter similitudo, welche burch bie Sünde verloren worden, bie gotts gefällige sittliche Beschaffenheit berselben, resp. die burch bie göttliche Gnade bes wirkte Übereinstimmung mit bem göttlichen Willen, verstanden (Hugo Vict. de sacram. I. 1, P. 6, c. 2; Petr. Lomb. sent. L. II, dist. 16 D). Das Tridentinum erwänt des göttlichen Ebenbildes im Menschen nicht mit Worten; der catechismus Romanus aber fest es in die eigentümlichen natürlichen Anlagen ber menschlichen Seele, indem es nach den über ben Leib Abams gegebenen Bestimmungen heißt: quod autem ad animam pertinet, eum (hominem) ad imaginem et similitudinem suam formavit liberumque ei arbitrium tribuit. Unter imago dei find bie natürlichen Rrafte ber ratio und ber voluntas befafst. Die Beftimmung bes Menschen ift aber bie, bafs er bie gottliche imago feiner Seelentrafte burch das liberum arbitrium zur göttlichen similitudo ausbilbe. Und ermöglicht ift bies baburch, bafs Gott einerseits bie Triebe ber Seele in ber Schöpfung fo temperirt hat (temperavit), bafs bie ratio fie beherrschen kann, und bafs Gott anderseits bem Menschen bas donum supernaturale ber justitia originalis hingugegeben hat (addidit). Doch ist aus bem letten Borte zu entnehmen, bas bieses admirabile donum etwas selbständiges, zur imago nicht gehöriges sei. (Catech. Rom. I, 2, 19). Bon den Theologen der katholischen Kirche pslegen die obigen Bestimmungen der Scholastik über den Unterschied von imago und similitudo festgehalten zu werben. Ferner wird bie justitia originalis, als donum supernaturale, welches bem Menschen burch besondere Gnabe zu teil geworben, fo bargeftellt, bafs fie ben im Befen bes Menfchen bestehenben natürlichen 8wiespalt zwischen ben oberen und niederen Kräften (Geift und Fleisch, Bernunft und Sinnlichteit) ausgleiche und hiedurch in ber imago die similitudo, die Richtung ber Rrafte auf Gott, bewirke (Bellarmin., De gratia primi hominis V, 5).

Bärend die katholische Kirche bei diesen ihren Bestimmungen von der jetzigen durch die Sünde verursachten Birklichkeit des menschlichen Wesens ausgeht, in bezug auf welche die Gottesgemeinschaft als ein superadditum, nicht zum Wesen des Menschen selbst gehöriges erscheinen könnte, so versetz sich dagegen die ebangelische Kirche bei ihren Bestimmungen über das göttliche Ebenbild in das ware Wesen des Menschen selbst, wodurch ihre Sätze an Einsachheit und Klarheit, wie auch an Warheit gewinnen. Bon der Unterscheidung zwischen imago und similitudo, sowie von der Gottesbildlichkeit des menschlichen Wesens an sich absehnd, bezieht sie das Bild Gottes auf die resigiös-sittliche Beschaffenheit desselben, und mit der justitia originalis es identisizirend, setz sie es in die innere Lebenszemeinschaft mit Gott, nämlich in: haoc dona, notitiam dei certiorem, timorem dei, siduciam dei aut certe rectitudinem et vim ista esseindi (Apol. I, 17, cf. Form. concord. sol. decl. I, 10). Und zwar sast sie diese habituelle Gotztesbildlichkeit nicht als besondere Zugade, sondern als einen im Wesen des Wenzschen begründeten und mit diesem als seine naturgemäße Beschaffenheit gesetzen Zustand auf, will aber mit der hinzugefügten Beschäftlichung naut certe" andeuten,

bas berselbe in Abam noch nicht vollenbet, sonbern, obwol wirklich und ungertibt, doch nur in der Richtung und erst im Keime vorhanden gewesen sei. Übristens wollte die ebangelische Kirche mit dieser Betonung der religiößssittlichen Seite die Gottesbildlichkeit des menschlichen Wesens an sich keineswegs leugnen, sudern im Interesse der Lehre von der Erbsünde nur dies seststellen, das das Kendild Gottes im Menschen nicht bloß geschwächt, sondern wirklich verloren sei, womit sie auch nach jener Seite vollkommen im Rechte ist. (Über den konschwichen Gegensat vgl. I. Ab. Möhler, Symbolik oder Darstellung der dogm. Gegensäte der Kath. und Prot., und R. J. Nitzsch, Protest. Beantwortung der Symbolik Möhlers 20.). Die altkirchlichen Dogmatiker aber haben die Lehre nach der andern Seite noch weiter sortgebildet, indem sie von der imago dei specialiter accepta die generaliter accepta unterschieden, worunter sie generalem quandam analogiam cum deo, nämlich die menschliche Begabung mit Vernunst und kriem Willen, verstanden (Quenstedt, II, p. 3). Von diesem im Menschen desselbe diesendild Gottes aber unterschieden sie zugleich und setzen über dasselbe diesenige Gottes Sebenbildlichkeit, welche dem Sone Gottes von Ewigkeit perdomnt, und bezeichneten sie als imago substantialis, wärend jene bloß accidentils sei. — Der Socinianismus setze das Ebenbild Gottes bloß in die Herrs

faft bes Menschen über die Tiere.

Bu einer richtigen Ersassung des göttlichen Ebenbildes ist vom Wesen Gottes ausgehen. Gott als absoluter Geist, bessen wesentliches Leben Liebe ist, kann nicht anders als sich selbst in einem ewigen Gegenstand seiner Liebe, der ihm wesnsgleich ist, objektiviren. Dies ist der Son, das ewige, ab solute, immamente Ebenbild Gottes. Indem aber Gott nach seiner unergründlichen, über**krömenden Liebe Wesen auch außer sich hervorruft (schafft), denen er sein seliges** Leben burch Aufrichtung seines Reiches mitteilen will, so tann er, als das Ur= tib der Bolltommenheit, nicht anders denn sein Bild selbst, wie er es ewiglich in Sone ichaut, geschöpflich barftellen. Diefes geschöpfliche Gbenbild Gottes it ber Denich. Der Menich ift ber eigentliche Gegenstand ber Schöpfertätigfeit Cottes, wie bies in dem von Gott für bie Erschaffung besselben besonders ge-isten Entschluss angedeutet ift (1 Mos. 1, 26, vgl. 181, 8), und die Menschheit papien Entiglief angebentet ist (1 Dio). 1, 20, bgt. 2), und die Dienichgeti fierusen, die eigentliche Gliedschaft in seinem Reiche zu bilben. Die gesamte Raturwelt aber (wie in ihrer Weise auch die Engelwelt, Hebr. 1, 14) ist nur sur den Menschen ins Dasein gerusen, weshalb der Mensch auch dann erst erschaffen worden, als die übrigen Geschöpfe bereits vorhanden waren; und durch ihn hindurch erst sallen die Stralen des göttlichen Vildes auch auf die Welt außer ibm. Bas in ben übrigen Geschöpfen nur einzeln, nur je nach biefer ober jener Seite bargestellt und ausgeprägt ist, ist in ihm (als bem μικρόκοσμος) zur Wheren Einheit besasst; dies aber nur dadurch, das in ihm (als μικρόθεος) Mein das persönliche Geistesleben Gottes sich treatürlich widerspiegelt, dass er burch birette Ginhauchung bes göttlichen Lebensobems, bes Beiftes, eine geiftige, abitbewufste und felbstmächtige, eine perfonliche Seele geworden ift. Der Menich ift Gottes Ebenbild als Persönlichkeit. Nicht so jedoch, dass diese Gottes-tiblickeit auf die Persönlichkeit des Wenschen in ihrer abstrakten Unterscheidung bon feiner Ratur zu beschränken mare; sonbern gleichwie Gott selbst nicht abfrakter, sondern konkreter Geist ift, stehend in der lebendigen Ginheit einer unsablich reichen und herrlichen, sur die irdische Naturwelt urbildlichen Fulle von gebenskräften, so auch umsaßt die Gottesbildlichkeit im Menschen zugleich deffen sejamte Ratur, welche in ber Fülle ihrer organischen Kräfte seinem persönlichen Besen als homogenes Substrat bes Daseins und Lebens bient. Speziell erstredt fie fich auch auf seinen Leib als das äußere Spiegelbild und hiemit Wonung wie Organ ber Seele. Der Mensch ist Ebenbild Gottes in der Totalität seis nes Befens. Indem ber Mensch aber so in sich felbst Gottes Bild ift, wird tes zugleich auch für bie Welt, welcher er als Repräsentant Gottes gegenüberfest, welcher er in relativer Beise ihr Gott ift - ein Berhaltnis, worin seine ber Schrift (1 Dof. 1, 28-30) ibm zugewiesene Berricherstellung zur außem Belt ihre innere Begrundung hat. Insoweit ift nun bas Chenbilb Gottes

bem Menschen substantiell eigen und hiemit unvergänglich. Diefer substans tiellen Seite entspricht aber auch eine habituelle. Indem nämlich Gott als Geift Liebe ift, ift ber Mensch als Personlichkeit zum Leben ber Liebe bestimmt und unmittelbar in basselbe burch bie Bemeinschaft mit Gott hineingestellt (1 Ror. 8, 6). Bom Gemüt aus aber, bem personlichen Lebenscentrum, offenbart sich bie Macht ber Liebe nach Seite ber Erkenntnis als Warheit und Beisheit (objektiver= und subjektiverseits) und nach Seite bes Billens als Freiheit und Beilig= teit (formaler= und materialerseits) — so jedoch, dass diese geistigen Buftande in ihrer ursprünglichen, anerschaffenen Unmittelbarteit einen Buftanb teils unerprobter Unichuld, teils erft fich entfaltender Reimlichkeit barftellen. Bon biefer habituellen Gottesbildlichkeit ift die Gerechtigkeit, bie Rechtschaffenheit vor Gott gavineuen Gottesvilolichteit in die Gerechtigteit, die Rechtichaffenheit bor Gott ber objektive Restex, wie die Seligkeit die subjektive Folge davon ist. Im Leibe serner wirkt jene Gottesbilblichkeit die Unsterblichkeit (posse non mori), da die äußere Scheidung der Kräfte (der Tod) erst als Wirkung des inneren Geschies denseins vom Lebensprinzip eintritt. Im Verhältnis zur Welt aber gewinnt der Mensch dadurch jene Herrschermacht, wornach die Welt ihm in Liebe, nicht mit Bwang untertan ist, und er vermöge seiner durchdringenden Erkenntnis ihres Wesens (1 Mos. 2, 19. 20) Gottes Willen und Leben in ihr zur Ausprägung bringen kann. Diese mit dem gattelbei verstellt des Wessen des Wessens urstweisreisch bringen tann. Diefe mit bem gottesbilblichen Befen bes Menfchen urfprunglich gefeste habituelle Seite bes gottlichen Gbenbilbes, welche ben naturgemäßen, gefunden Beftand bes menschlichen Befens bilbet, ift burch bie Sunde verloren gegangen, indem bas Leben ber Liebe aus Gott, ber innerfte Rerb besfelben, burch bie Selbftsucht aus bem inwendigen Menichen verbrängt murbe. Biberhergeftellt aber tonnte es nur baburch werben, bafs bas abfolute Ebenbild Gottes, ber Son, ber Quell bes Liebelebens für bie Belt, in welchem (in beffen Bilb) ber Menfc geschaffen worden, in das Menschenwesen und zwar in die durch die Sünde entetandene Fleischesgestalt desselben eintrat. Jesus Christus, der Son Gottes im Fleische, ist die konkrete persönliche Widerherstellung des göttlichen Ebenbildes in der Menschheit. Und dadurch, daß er in seinem Fleische durch das Sünopfer seines Todes die Wacht der Sünde für und zerbrochen und in seiner Auserstehung unsere Katur zur Verklärung erhoben hat, ist die Mensche seit teilhaftig worden der göttlichen Verlichkeit, die in ihm ift. Durch ben heiligen Geift, welcher bie Liebe Gottes in unfere Bergen ausgießt, werden wir zum Bilbe Gottes erneuert in Barheit und Gerechtigfeit, bis fich einst basselbe in uns vollenden wird und wir Gott als seine Rinder im Sone schauen werben von Angesicht zu Angesicht.

Litteratur. Tilemanni Cragii, De imagine dei in primis parentibus etc. explicatio et confessio, cum praesatione Ph. Melanthonis, Vittenbergae 1549; Georgii Zeaemanni, Controversia difficillima de imagine dei etc., Campidoni 1619; Joh. Meissneri, De protoplastis ad imaginem dei creatis; Seb. Schmidt, Tractatus de imagina dei etc., Argent. 1659; Abr. Calovii, De imagine dei in homine ante lapsum etc.; J. Gf. Körner, Diss. hist. theol. de imagine divina, Wittenbergae 1763; C. J. Nitsch, Sustem ber christlichen Lehre, 1839, S. 187; J. T. Bed, Die driftliche Lehrwiffenschaft nach ben bibl. Urtunben, Stuttg. 1841, I, Bed, Die chriftliche Lehrwissenschaft nach den bibl. Urkunden, Stuttg. 1841, I, § 19; E. Sartorius, Die Lehre von der heiligen Liebe, Stuttg. 1843, I, S. 34; H. Wartensen, Die chriftliche Dogmatik, Kiel 1850, S. 156; J. Chr. R. Hof-mann, Der Schristeweis, Nördl., I, S. 248—254; G. Thomasius, Christi Kersson und Werk, Erl. 1853, I, S. 147—224; F. A. Philippi, Kirchliche Glaubenselehre, 1857, B. II, S. 357—371; Herm. Plitt, Evangelische Glaubenslehre nach Schrift und Erfarung, 1863, I, S. 210 f.; Phil. F. Reerl, Der Mensch, das Ebenbild Gottes, 1866; C. Wittichen, Die Idee des Menschen 1868; K. F. A. Rahnis, Shstem der lutherischen Dogmatik, 1868, S. 251 f.

Eber, Paul, Welanchthons "treuer Achates", war als eines armen, aber rechtschaffenen Handwerkers Son geboren am 8. November 1511 zu Kitzingen in Franken. Nachdem er dis zu seinem zwölsten Jare die Schulen seiner Vatersstadt besuch hatte, brachte ihn seiner Bater nach Ansbach, wo sein strebsamer Eiser jedoch balb durch eine schwere Krankheit ausgehalten wurde. Um gepstegt zu

jeboch balb burch eine schwere Rrantheit aufgehalten wurde. Um gepflegt gu

Cber 9

werben, follte er heimreifen, wurde aber unterwegs von dem Pferd, beffen Benitung ein Reisenber bem erschöpften Anaben erlaubt, abgeworfen und geschleift. Die Folge war, dass seine körperliche Entwickelung verkümmerte und er für sein enzes Leben klein, verunstaltet und gebrechlich blieb. Indessen gab gerade diese Edrechlichkeit den Ausschlag, dass Eber für die gelehrte Lausban bestimmt wurde. Er kam 1525 in die neuerrichtete Schule zu St. Lorenz in Nürnberg und genoss befelbst warend 6 Jaren den gründlichen humanistischen Unterricht gediegener gegrer, zumal des Joachim Camerarius, mit welchem er zeitlebens in freundfriftlicher Berbindung blieb. Unterftust vom Riginger Rat und bon einigen Rienberger Patriziern, bezog Eber zu Oftern 1532 die Universität Wittenberg, wo Luther und Melanchthon als "Elias und Elifa biefer Beit" ibn jeber in feiwer Beise feffelten. Balb auch wandte fich bem reichbegabten und unermüblichen schiler die Aufmerksamkeit der Lehrer zu, und nach seiner Promotion zum Massifter die Aufmerksamkeit der Lehrer zu, und nach seiner Promotion zum Massifter zog ihn besonders Melanchthon immer mehr in seine vertrauteste Umgebung, wass er scherzweise "Philippi Repertorium" oder "Philippi Schahkämmerlein" genannt wurde. Als er in die philosophische Fakultät eintrat, da empfahl ihn Melanchthon den Studenten durch öffentlichen Anschlag. Auch seine Verehelichung mit Helena Küffner aus Leipzig geschah 1541 unter Melanchthons Auspizien. Doch besaß Eder auch Luthers größtes Vertrauen. Als dieser dei Anlass seiner letten Geburtstagsseier (10. Nov. 1545) dem Freundeskreise sür die Zeit nach seinen Tode düstere Kampsestage in Aussicht stellte, wandte er sich zum Schluß an Eber mit den Rorten. Du heißest Kaulus demgemäß ermane ich dich. an Eber mit ben Worten: "Du heißest Baulus, bemgemäß ermane ich bich, bauli Exempel nachzuamen und standhaft für die Erhaltung ber von Paulus therlieferten Lehre beforgt zu fein." Luther scheint geant zu haben, bafs Eber in der Bittenberger Kirche und theologischen Fakultät noch eine hervorragende Stellung einnehmen werbe. Damals war er taum erft nach langem Warten istiehlich zum Professor ber lateinischen Grammatit ernannt worden. Diese Anstellung war ihm um so erwünschter, als er bislang nur unter vielen Entbehstungen seine Familie mit Ehren hatte durchbringen können. Er hatte eine ganze Shar von Roftschülern in sein Haus aufnehmen muffen, die ihm bei seiner fast peinlichen Gewissenhaftigkeit viel kostbare Beit raubten und oft überdies burch sellsame Weis in moribus" große Not bereiteten. Die Borlesungen, welche Eber an ber philosophischen Fakultät hielt, erstreck-

Die Borlesungen, welche Eber an ber philosophischen Fakultät hielt, erstrecktn sich über das ganze Gebiet der artes liberales. Ausgehend von dem Borte Senecas: "wir wissen das Rotwendige nicht, weil wir das Unnötige gelernt haben", legte er neben gründlichen sprachlichen Kenntnissen einen besonderen Wert auf das Studium der Geschichte, zumal der vaterländischen, und der Naturwissenschen. Diesen Disziplinen gehören auch seine ersten Schriften an: ein Leitziaden der Geschichte des jüdischen Boltes vom Exil dis zur Zerkörung Jerusalens, welcher gute Auszige aus Philo, Josephus und den Kirchenvätern enthält; in historischer Kalender, welcher die römische Heiligen-Whythologie durch geschichtliche Data zu verdrängen bestrecht war, und dis ins 17. Jarhundert zalreiche Auszigen erlebte, und eine naturgeschichtliche Handlonkontordanz. Neben dieser vielseizigen wissenschaftlichen Tätigkeit beteiligte Eber sich mit großem Fleiß und Geschick an der geschäftlichen Leitung der Universität, zu deren höchsten Amtern er widersholt berusen wurde. Er hatte sich durch die Mannhastigkeit, mit welcher er wirend der Kriegsjare 1546 und 1547 neben Bugenhagen und Cruciger in Witkuberg ausgeharrt, das höchste Ansehen Bugenhagen erworben.

Nach Johann Forsters Tod erhielt Eber 1557 die Prosessur für das Alte Lestament und das Predigtamt an der Schlossfirche, muste jedoch schon im solsenden Jare das lettere Amt mit der durch Bugenhagens Tod vakant geworsdenen höchsten geistlichen Stelle eines Stadtpfarrers von Wittenberg und Genestallperintendenten des Kurfürstentums vertauschen. Alle diese Ümter drückten den bescheidenen und von einem schwächlichen, missgeskalteten Körper gehemmten Rann um so mehr, als er sich nun dalb seines verehrten Beraters beraubt sah. Richt umsonst graute ihm besonders vor den theologischen Streitigkeiten. Er hatte ihon, als er mit Welanchthon an dem zweiten Wormser Kolloquium von 1557

10 Eber

teilgenommen, zu sehen Gelegenheit gehabt, was es mit den "greulichen Spaltungen in unferen der Augsburgischen Ronfession zugetanen Rirchen" auf fich habe. Und nun follte gerade er, ber zwar perfonlich gebiegenfte, aber für bogmatische Auseinandersetzungen burchaus nicht bisponirte Philippist, ber offizielle Bertreter duseinandersetzungen durchaus nicht disponitre philippix, der diffizie vertreter ber wittenbergischen Theologie werden, namentlich auch den Tübingern gegenüber, die in Dresden unaushörlich Miskrauen gegen Wittenberg säeten und ihm so vielen Verdruss bereiteten. Er psiegte darum auch die dortige Theologie die "tüdingische" zu nennen. Doch ließ er sich nie auf die Dauer verbittern und Beisch darakteristisch, wie er in seiner bezüglichen Hauptschrift "Unterricht und Bestenntnis vom heiligen Sakrament des Leibes und Blutes unseres Herrn Jesu Christi" (Witt. 1562; sakrament des in beiden Sprachen östers ausgelegt) seine Anschauungen dahin formulirt: "wir glauben, dafs im Abendmal nicht allein bas Brot, sondern auch der ware Leib Chrifti gegenwärtig fei, gegeben und genoffen werbe, aber boch nicht fleischlicher, empfindlicher, naturlicher Beije, fondern berborgener und unerforschlicher Weise, die allein der Glaube aus dem Wort Christi feftiglich schließen und für gewiss halten foll, die wir aber zu erforschen weber bermogend noch befugt find, fonft lauft es hinaus auf unnötige Gubtilitat und fürwitige Disputation". Hiebei blieb Eber ftehen und bamit hat er fich im Abendmalsstreit zwar durchaus tein dogmengeschichtliches, wol aber bas tirchengeschichtliche Berbienft erworben, die Unterscheidung zwischen Befentlichem und Unwesentlichem betont und dem leidenschaftlichen Parteigezänke nach Kräften entsgegengearbeitet zu haben. Auch dem praktischen Rigorismus war er gänzlich abshold, zumal subjektiven Exkommunikationsgelüsten einzelner Pastoren; so schreibt er 1564: "wenn man sollt inquiriren und die, so über fünf oder sechs vom Hundert gewinnen, exkommunikatien, was wollten wir endlich sür Kommunikatien behalten?" Bu feinem größten Berbrufs mufste Eber am Enbe feines Lebens noch einmal gegen die Flacianer in die Schranken treten und fast ein halbes Jar lang an bem ganglich fruchtlofen Altenburger Gefprach unter "harten Ropfen unb bergällten Bergen" ausharren.

Mehr als die vielen Fakultätsgutachten, die er zumeist für Kurfürst August über dogmatische Streitsragen versassen, bie er zumeist, freute ihn der Auftrag seines Landesherrn, "die alte lateinische Bersion des Alten Testamentes \*), die ostmals weit von den Quellen abgeht, nach dem hebräischen Text so zu korrigiren, daß dieselbe mit D. Martin Luthers Berdollmetschung, welche sehr genau nach dem Hebräischen gemacht ist, auß gewisseste übereinstimmt". Das Wert erschien unter dem Titel: Biblia latina, quidus exhibetur quidem versio vulgata, ita autom correcta, ut nova sere esse videatur. Addita est ipsa Lutheri versio germanica opusque susceptum auctoritate Augusti Electoris Saxoniae. Vitemb. 1565. (Eine zweite Ausgabe besorgte 1574 P. Crell, der sie von vielen Drucksehlern reinigte). Eber selbst hielt diese mühevolle Bearbeitung der Bulgata, mit Hisse welcher Kurfürst August, "one die heidnischen Autoren benühen zu müssen" (!), das Lateinische zu erlernen wünschte, sür sein Hautoren benühen zu müssen" (!), das Lateinische zu erlernen wünschte, sür sein Hautoren benühen zu mössen Leithunde zu hof alles in einen Rachen verschlingen, und dat auch seinen treuen Gönner, den Herzog Albrecht von Preußen, um eine Bratisitätion. Tropdem seine Gegner, u. a. Justus Jonas der Jüngere, sich alle Mühe gaben, ihn deshalb bei dem Herzog als einen "Weltsuchs und Geizwanst, der die Pheologie nur um der Ehre, des Ansehens und Reichtums willen psiege", zu verdächtigen, blieb derselbe ihm sehr gewogen und such eingen den Kurfürsten zu bewegen, ihm Eber auf drei Wonate zur Ordnung der sirchlichen Berhältnisse einige tüchtige sachsische Geistliche nach Preußen schieden. Allein auch diesem Wunsch konnte nicht entsprochen werden; war es doch eine der größten Sorgen Ebers, das er die diesen den der Berben werden; war es doch eine der größten Sorgen Ebers, das er die eine len doch eine der größten Sorgen Ebers, das er die eine len doch eine der größten Sorgen Ebers, das er die ein den den den den der den den den den den der den den der den d

<sup>\*)</sup> Das neue Testament bearbeitete Georg Major.

und bisweilen entweber allzu hitzigen ober aber allzu unachtsamen Männern ausbüßen und täglich merkliche Klagen über unordentliches Leben oder unzeitiges,
unbefingtes und allzu heftiges Schelten und Disputiren der Prediger" hören muste.
Lief bekümmert über die verschiedenen Notstände und Zerwürsnisse der ebangelichen Kirche und überdies gebeugt durch den Tod seines "herzlieden Weibes",
winschte Eber sehnlich "als ein abgemergelter und abgetriedener Karrengaul der
Urbeit entnommen zu werden". Um 10. Dezember 1569 wurde seine Bitte erjult. Bon den nach seinem Tode herausgegebenen Predigten wurden besonders
die Katechismuspredigten um ihrer Klarheit und körnigen Volkstümlichkeit willen
jehr geschätzt. In der ganzen edangelischen Kirche aber lebt Ebers Andenken
besonders durch die drei Lieder sort: "Helft Gottes Güte preisen", "Herr Jesu,
wehrer Wensch und Gott" und "Wenn wir in höchsten Röten stehn".

wahrer Mensch und Gott" und "Benn wir in höchsten Nöten stehn".

Litteratur. Sixt, Dr. Paul Eber, Freund und Amtsgenosse der Resorsutoren (1843) und Paul Eber, ein Stüd Bittenberger Lebens aus den Jahren 1832 bis 1569 (1857); Pressel, Paul Eber (Väter und Begründer der luther. Kinche VIII, 1862); Boigt, Brieswechsel der berühmtesten Gelehrten des Zeitalters der Resormation mit Herzog Albrecht von Preußen, 234 ff., 400 ff.; Koch, Geschichte des Kirchenlieds I, 271 ff. Ferner: Köstlins Luther, Bretschneiders corpus resormatorum, Melchior Adams vitae germ. theol., Strobels neue Beiträge I, 1, 125 u. 156 und (cum grano salis!) Döllingers Resormation II, 155 ff.

Bernhard Riggenbad. Eberlin, Johann, ein namhaster und sehr origineller Besörderer der Resixuation, stammte aus Günzdurg in Schwaben, wo er zu Ansang der zweiten Histe des 15. Jarh. geboren worden. Die frühesten Nachrichten über ihn sinden wir in den Baseler Universitätsakten; hier wird er bei seiner Jmmatrikulation 1489 als presbyter Augustensis dioeces. und bei seiner Promotion zum Baccasurens 1490 als Ingelstattensis, d. h. als einer, der vorher zu Ingolstadt stustent ausgesürt. Zum Magister ist er ebenfalls in Basel 1490 unter dem Destant seines Landsmannes des Christian Semmarkin von Münchurg Dakund tanat feines Landsmannes, bes Chriftian hemmerlin von Bungburg, Detans ber via realistarum, promovirt worden. Bon der flassischen Bildung, die er warend feiner Studienzeit erworben, hat Eberlin am Ende feines Lebens eine gebiegene Brobe abgelegt durch eine (zwar nur im Manustript) noch vorhandene Übersetzung ber Germania des Tacitus, vermehrt durch treffende Barallelftellen über "ber trufchen Ration Gelegenheit, Sitten und Gebrauchen" aus anderen spätrömischen Die Hauptmomente seines Lebens lagen freilich bon folchen philologischen Studien weit ab. Bunächst finden wir ihn wider als weit und breit seihätten Brediger des Barfüßerklofters zu Tübingen. Wann er in den Franjistanerorden eingetreten, ift unbekannt; jedenfalls war er bald eines der hervorragendsten Glieder der süddeutschen Provinz und einer der begeistertsten Lobredner der "Tandmähre Francisci". Durch seinen agitatorischen Eiser für den Orben gog er fich die Feindschaft des Landvogts und ber großen Doctores ber Uniberfitat ju, und es waren hochftwarscheinlich beren Borftellungen bei ben Orbensoberen, welche feine Berfetung nach Ulm zur Folge hatten. Hier tam es bei ihm in ben Jaren 1519—1521 burch Luthers Schriften zu einem inneren Bruch mit Rom und burch einen bem Jeperhandel anlichen Standal auch zur außeren Ent-Die kompromittirten Ordensobern brohten dem angehenden Reformas br mit abermaliger Strafversetzung, und ber Rat von Ulm, von den zalreichen Anhangern bes populären Bredigers gedrängt, versuchte vergebens den klöfterlichen Jutiguen hinderniffe in den Weg zu legen. Da verließ Cherlin 1521 das Rlofter and begab sich nach ber Schweiz, wo noch im nämlichen Jare zu Basel sein Erste lingswert, "bie fünfzehn Bundesgenossen", erschien. Diese Schrift läst ihren Berfeffer sofort als einen der hervorragendsten Bolksschriftsteller der Resormation erstennen. Sie ist Rarl V. zugeeignet. Und wenn es auch jetz (namentlich seit Maustenbrechers Studien) konstatirt ist, dass Karl schon damals ganz entschieden, one ithe Schwäche und one jedes Schwanken gegen die geistige Bewegung Position genommen hatte, so beweisen doch die "Bundesgenossen" ebenso sicher, dass das logale Zutrauen der Deutschen zu ihrem jungen Kaifer noch ungebrochen war, 12 Cberlin

Daher ber frische Mut, mit bem Eberlin die von ben "Curtisanen und Bettel= monchen" verschulbete allgemeine Korruption ausbedt und sein kirchliches und so= cialpolitisches Reformprogramm als bas Sehnen ber Nation entwidelt. Steht ber fritische Teil ber "Bundesgenoffen" bei aller Berwandtschaft bes Inbaltes boch um bes baraus fprechenben ungleich tieferen sittlichen Ernftes willen boch über ben epistolae obscurorum virorum, fo zeigen bie positiven Borfclage Eberlins. bass er Luthers Reformgebanken, zumal die in der Schrift "an den chriftlichen Abel" enthaltenen, durchaus selbständig verarbeitet hatte. Was das Armenwesen, bas Schulwesen und die Birtichaftspolitit anbetrifft, so eröffnen die "Bundesgenoffen" Befichtspunkte, die teils bei Luther erft fpater, g. B. in ber Schrift "an bie Ratsherren aller Städte" (1524), erscheinen, teils überhaupt in der gleichzeistigen Litteratur vergeblich gesucht werden, von Eberlin aber zeitlebens festgehalsten, immer wider proklamirt und namentlich in seiner späteren Schrift, "mich wundert, das kein gelt im land ist", aufs glänzendste durchgefürt worden sind. Schon die erste Rublikation Eberlins erregte großes Aussehen, sie wurde von Murschen ner parodirt und auch von Sagger mit Erbitterung bekampft. So ftand er bereits 1522 im Borbertreffen ber Reformation, und bom Sommer biefes Jares an finden wir ihn auch in perfonlichem Berkehr mit ben Sauptern der gangen Bewegung. Ungefär ein Jar lang verweilte er in Wittenberg, bas, mas er im täglichen Umgang mit ben bortigen "Erziehrern" gewann, fofort in bie gangbare Munze plastifch, ja oft berb geschriebener Trattate umpragend. Bunachst scheint Eberlin in Bittenberg von dem Karlftabtichen Sturm : und Dranggeift erfafst worben zu fein; bie zwei Schriften "wiber bie ichenber ber Creaturen Gottes burch Weihen ober Segnen" (mit Kapitalstellen gegen Pracht in Bau und Bild-werk) und "wie gar gfarlich seh, so ein Priester kain Geweib hat" tragen voll-ständig dieses Gepräge. Bald aber lernte er, wie er selbst sagt, die Rüben von den Birnen unterscheiden und einsehen, "dass die, welche nicht geblieben sind auf Luthers Straße und Lehre, nicht viel gutes ausgerichtet und uns mehr leichtsertig benn gottselig gemacht haben". Run musste aber auch biese neu gewonnene beffere Ertenntnis sofort unter bas Bolt gebracht werben. Eberlin tat bies mit einer bewundernswerten Ronfequeng und iconungslofen Gelbftfritit in einer Reihe bon Traktaten, in benen zugleich alle möglichen Beitfragen, Rlagen und Bebenken eingelner Rlaffen und Stanbe eine geiftreiche Erörterung fanden. Dennoch scheint ihm eine ausschließlich litterarische Tätigkeit auf die Dauer nicht genügt zu haben. Er verließ im Sommer 1523 die Festung ber Reformation und begab sich nach Basel, wo gerade bamals, und zwar gerade im Barfügertlofter, bie Fluten ber Bewegung hoch gingen, und bon wo aus der dortige Minoritenguardian, Konrad Pellitan, alle reformatorisch gefinnten Orbensbrüber in originellster Beise zu sich eingela-ben hatte. Lange dauerte indeffen Cberlins Aufenthalt in Basel nicht. Als er, noch in jenem Sommer, one irgendwelche resormatorische Absicht, gesundheitshalber nach bem benachbarten Rheinselben kam, hielten ihn Freunde der Resormation dort feft. Balb hatte er durch tägliches, zweimaliges Predigen einen so namhaften Teil ber Bürgerschaft für die Sache des Evangeliums gewonnen, daß "tein Pfaff sich durft regen"; im Stillen regten fie fich freilich umsomehr, und mufsten es burch allerlei Intriguen dahin zu bringen, dafs Cberlin die junge Gemeinde balb fich felbft überlaffen mufste. Diefelbe hielt fich trop aller Ginfduchterungen ber öfterreichifchen Regierung aufrecht. Eberlin blieb in Berbindung mit ihr, und jedenfalls ift die große Intenfitat feines blog vierwöchentlichen bortigen Birtens einer ber fprechenbften Beweife für bes Mannes ungewönlich gewinnendes und geistesträftiges Befen. Auch in Rotten-burg, wohin er fich bon Rheinfelden aus mandte, sammelte er die ebangelisch Ge= finnten wenigstens zur Feier bes Abendmales in einem Privathaus und hielt ihnen bei biefer Gelegenheit eine später gebruckte Predigt über die Prinzipien der Reformation, und zwar in einem zwischen Luther und den Schweizern gut schwä-bisch vermittelnden Sinne. Das Hauptziel seiner süddeutschen Bisitationsreise war jedoch Ulm, wo fortwärend ein hartnädiger Kampf zwischen den Evangelischen und ben Altgläubigen bestand. Eberlin hatte benselben von Wittenberg aus mit höchstem Intereffe perfolgt und nicht verfaumt, augenblidliche Borfprunge ber Gegner bes Evangeliums burch zwei energische öffentliche Senbschreiben nach Kräften zu paralysiren. Um so begreiflicher ist es, das die Altgläubigen an seinem persönlichen Biderauftreten in Um keine Freude hatten und sosort nach Eberlins erster Predigt dem Rat eine Bittschrift einreichten, er möge "iren uszgesossen munch spassich annemen oder ine zu vergennen in selbst anzunemen". Der Kat beschloß war, ihnen das nicht zu dewilligen, sertigte jedoch auch Eberlin, der um die Erlandnis zu einer öffentlichen Disputation einkam, mit dem Bescheid ab, er möge "sein wesen die berrucken". Immerhin muß Seberlin gemerkt haben, daß eine weiger anstößige Person, als er selbst in Ulm war, dort bald einen Umschwung zu Eunsten der Reformation hervorzubringen im Stande sein dürste. Daher wandte er sich von Ulm nach Brackenheim, um den dortigen Prediger Konrad Som zu bestimmen, die Evangelisation Ulms zu übernehmen. Über die kirchliche Zukunft Ulms durch Soms Zusage beruhigt, hatte Eberlin weiter keinen Grund, sich den Berfolgungen der österreichischen Statthalterschaft auszusezun. Er kehrte nach Wittenberg zurück und setzte seine litterarische Tätigkeit sort. In diese zies zweiten Wittenberger Ausentlalts fällt die Ubsassischen. Er kehrte nach Wittenberg zurück und sextes: "wie sich ehne Diener Gottes wortts hun all sehnem thun halten soll und sonderlich gegen denen wilchen das Evangelion zudor nicht geprediget ist, das sie sich nicht ergern, Witt. 1525". Hatte er schon im 5. und 10. Vundesgenossen ein höchst lebenssähiges Kirchenversassungsprosekt wegelegt, so gibt er nun hier in dem beschedenen Kamen pastvale zbeologische wegelegt, so gibt er nun hier in dem beschenen Kamen pastvale zbeologische westen Austwelten Anschauungen über die Rich nicht ergern, Witt. 1525". Hatte er schon im 5. und 10. Vundesgen sier iber die Geneklopähige Richenversassung die den und Keuem Testament, über einzelne biblische Bücker, z. B. das duch hiede und Reuem Testament, über einzelne biblische der Protessandserst und beschieden Erlendage eine hervorragende

Den besten Beweis seiner sittlichen Kraft und ber vollständigen Unbestechlichsteit seines Urteils legte er im Bauerntrieg ab, wo er den "großen Haufen und den großen Hausen mit der gleichen absoluten Furchtlosigkeit entgegentrat. One die Grundsätze eines echten Bolksfreundes, die er im 11. Bundesgenossen in sast demokratischer Weise aufgestellt, irgendwie zu verleugnen, wandte er doch zuerst in Erfurt und dann an verschiedenen anderen Orten Thüringens alle Mittel einer höchst wirkungsvollen Beredsamkeit an, um die gefärlichen Geister des Aufkandes zu bannen. Die vielseitigen Erfarungen, die er so wärend eines reichbewesten Lebens gesammelt hatte, konnte er am Schluß desselben als erster Ratzeter des Grafen Georg II. von Wertheim, des energischen Anhängers der Restornation, in segensreichster Weise verwerten. In dieser einflußreichen Stellung in Eberlin bald nach 1530 gestorben.

Alles weitere in bes Unterzeichneten Monographie: Johann Sberlin von Vinzburg und fein Reformprogramm, Tüb. 1874, und den gehaltvollen Rezenstwen biefer Schrift in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1875 und in der Jenaer Litteraturzeitung 1876.

Bernhard Riggenbach.

Etieniten. Der Sektenname Ebioniten, Ebionitismus, schon von den Batern berschieden gebentet und gebraucht, hat auch in der neueren Zeit mancherlei Deusting und Anwendung ersaren; balb auf eine einzelne Sekte angewendet, ist er wisträuchlich von anderen weit ausgedehnt worden, sodass er am Ende nicht bies mit Judenchristentum, sondern auch mit Urchristentum überhaupt identistit if

Es möchte wol kaum einem Zweisel unterliegen, bas ber Rame "Ebioniten" tenso wie ber "Razaräer", von dem Epiphanius (adv. Haer. XXIX, 1) dies et ausdrücklich bezeugt, ursprünglich alle Christen bezeichnete. Sie hießen so, nicht weil sie an einen ärmlichen Christus glaubten, wie Gieseler (Stäudlin und Lichinners Archiv IV, 307) den Namen zu deuten versucht hat, sondern weil sie

felbst arm waren (אביונים , אביונים), was besonders von der jerusalemitischen Gemeinbe, in beren Umgebung ber Name aufgekommen fein mufs, gilt, und weil zualeich auf Grund bes altteftamentlichen Gebrauchs von עביים und עביים in ben Bfalmen und Bropheten das Urmfein, Urmwerden eine tiefe Bedeutung im Chriftentum hatte. Richt bloß Judenchriften, auch Beidenchriften werden bon ben beidnischen Umgebungen als "Arme" verhont (vgl. Minuc. Felix, Octav. 36: "Cetorum quod plerique pauperes dicimur non est infamia nostra, sed gloria"). Dann wurde ber Rame, jubifchen Ursprunges, besonders Bezeichnung ber Chriften aus den Juden, wosur Origenes bestimmt Beugnis gibt (c. Cels. II, 1: ,, Εβιω-ναίοι χρηματίζουσιν οι από Ιουδαίων τον Ίησοῦν ως Χριστον παραδεξάμενοι"). Als das Judenchriftentum dann als haretisch ausschied, warend die Christen jubifchen Urfprunges, welche in die Entwidelung bes Beibenchriftentums eingingen, ihren eigentümlichen Charafter einbüßten, wurde der Name Gesamtbezeichnung des häretischen Judenchristentums, wie das besonders von Origenes der Fall ist, der dann die seineren Unterschiede als verschiedene Parteien der Ebioniten (Irrod E suwrasoc) aussacht, wärend auch Irenäus, Eusebius und der übrigens in der Hauteschiede den Irenäus solgende der Hiller, p. 257) nur von einer Partei der Judendristen unter dem Namen. Ebioniten miffen. Erft bei ben fväteren Batern, welche bas in immer fteigenbem Maße sich zersehende und zerklüftende Judenchristentum genauer kennen, wie Epis phanius, hieronymus und in fetundarer Beise Theodoret, erscheint ber Name Ebioniten als Rame einer einzelnen, von andern, besonders den Nazaräern unterichiebenen Partei. Schon biese Geschichte bes Ramens, die im folgenden ihre gegenaueren Belege finden foll, widerlegt die Erklärungen der Bater, die ben Damen entweder von einem gewissen Ebion als dem Stifter der Sekte (so zuerst Tertullian. de praescript. haeret. c. 38 — Lightsoot wollte den Ebion sogar im Talmud gefunden haben, wo jedoch nur ein ד' אַבֹּרָן 'p bortommt, bgl. Giefeler, R.G. I, 1, S. 134, Anm. 8) ableiten, ober ihn, man fieht nicht recht, wie weit spielend, wie weit ernftlich, auf die Beschränktheit der Judenchriften (Orig. Philos. 1. c.) oder auf ihre ärmlichen Ansichten vom Gesetz und von Christo (Orig. c. Cols. II, 1; Eusob. h. eccl. III, 27) beziehen. Der Rame ist in gemisser Beise älter als die Partei, als Gesamtname der Judenchriften, ja der Christen übers haupt; in anderem Sinne kann man aber auch sagen: die Partei ist älter als der Name, da schon eine ausgeprägte Partei der Art unter den Judenchriften vors handen war, ehe ihnen der früher allgemein gebrauchte Rame, den Juftin d. Mart. noch gar nicht hat, den Irenaus und Origenes als Gesamtname gebrauchen, als besonderer Settenname beigelegt warb.

Das Wesen des Edionitismus und seine Geschichte, die nicht zu verstehen ist, one genauer in die Geschichte des Judenchristentums überhaupt einzugehen, ist darum so dunkel, hat zu mancherlei verschiedenen Bermutungen Anlass gegeben und so verschiedene, einander geradezu widersprechende Darstellungen gesunden, weil die Quellen, aus denen wir schöpsen können, nicht nur äußerst dürstig, sonsdern im höchsten Grade verwirrt und unklar sind, da den Vätern selbst zum teil nur dürstige Nachrichten zu Gebote standen. Wenn die späteren Väter, wie Episphanius, die unmittelbare Anschauung voraus haben, so gehören ihre Nachrichten in eine zu späte Zeit, um daraus mit Sicherheit über den früheren Vestand des Judenchristentums im allgemeinen und der Ebioniten im besonderen urteilen zu können. Bor zwei Fehlern wird man sich in der Benützung dieser Quellen besonsders zu hüten haben, und darin, das sie oft nicht vermieden wurden, scheint mir die Quelle so mancher Misverständnisse auf diesem Gebiete zu liegen. Sinmal darf man nicht, alle Nachrichten zusammensassen, unternehmen, ein Gesamtbild aus ihnen zu entwersen, wobei man dann, da oft Widersprechendes vorkommt, eine Quelle vor der andern bevorzugt. Von den Vätern gibt uns jeder ein Vild der Judenchristen seiner Zeit, soweit es, freilich oft mangelhaft und dürstig genug, zu seiner Kenntnis gekommen war, und in dieser Verschiedenheit der Nachrichten spiegelt sich die Entwickelung des Judenchristentums selbst ab, so das sie dazu dienen

15 Chioniten

tann und mufs, bie Beschichte bes Jubenchriftentums zu erkennen. ju beachten, bafs die verschiedenen Parteien bes Jubenchriftentums teineswegs fo darf von einander als befondere Setten unterschieden gewesen sein konnen, wie die Bater es darftellen, die in unhistorischer Weise (das gilt besonders von Epipha-nius) überall willfürlich gemachte (deshalb auch so gern von besonderen Settenfiftern abgeleitete) Setten feben, icharf bon einander abgegrenzt und geschieden, eine Abgrenzung, bie bann oft nur bon bem Berichterftatter (wir benten wiber besonders an Epiphanius) hineingetragen ist. Die verschiedenen Setten find viels wehr nur verschiedene Parteien des ftark gerklüsteten Judenchristentums, die unster sich auf Grund gemeinsamer Bucht, gemeinsamer Gesehssübung und darum gemeinsamen Gegensates gegen die katholische Kirche zusammenhängen und viels sach ineinander übergehen, wärend die Unterschiede der im Judenchristentum übers haupt mehr zurudtretenden Lehre nicht ftart genug waren, um wirklich geschies bene Setten zu erzeugen; obwol man andererfeits auch nicht, wie bas in neuerer

Beit geschehen ift, soweit gehen barf, alle Unterschiede zu leugnen. Soweit bie Urkunden bes R. T. reichen, find wol Parteiunterschiede innerhalb bes Judenchriftentums zu entbeden, aber von eigentlichen Settenunterschieben, wie überhaupt von einem haretisch gewordenen Jubenchriftentum, finden fich teine Spuren. Die Entstehung eines haretischen Judenchriftentums ober richtiger bas haretifchwerben bes Jubenchriftentums felbft und bamit feine Berfpaltung in berichiebene Setten tnupft fich an ben Untergang des jubifchen States, nicht bloß bie Zerstörung Jerusalems, sondern auch die daraussolgenden Ereignisse, nicht bloß die Gründung von Aelia Capitolina. Schon in der apostolischen Zeit stand in der Frage vom Gesetz der milberen Partei, die auf dem Apostelsonzil in der Masjorität war, eine schrossere gegenüber, die pharisäischen Judenchristen, die Gegener des Paulus in Galatien und anderswo; doch war die letztere zurückgedrüngt, wenn auch nie verschwunden. Das Gericht, welches jest über Frael erging, musste einen großen Einstuß üben. Das Bolt als solches hatte Christian verworfen, bas Jubenchriftentum bamit feinen inneren Borrang einftweilen eingebugt; burch bie Gründung Melias nun auch außerlich von ber Metropole verbrangt, mar es as bem Fluis ber Entwidelung ausgeschieben. Damit beginnt bas Baretischmerben und zugleich bie Berfetjung in verschiebene Setten. Gin Bewufstfein, baff bon wir und zugleich die Zersetzung in verschene Setten. Ein Sewusstsein, das von sier aus die sektierriche Zersetzung des Judenchristentums zu datiren ist, zeigt sch noch in der Nachricht des Epiphanius (adv. Haer. XXX, 2), dass Edion kinen Irrtum in Pella zuerst verdreitet habe, und in dem, was Eusedius nach begesipp von dem Thedutis erzält, der nach dem Tode des Symeon Urheber der trennung zwischen den Judenchristen gewesen sein soll (Eused. H. E. IV, 22), owol man nicht mit Gieseler (von den Nazaräern und Edion., Stäudlin und Lischreres Archiv IV, 320) diese rätselhafte Persönlichkeit selbst zum Sektenstifter machen barf.

Abgesehen von der gewiss nicht geringen Bal der Judenchriften, welche in befer Beit entweder gang ins Judentum gurudfielen ober gang ins Beibenchriftenum übergingen und alfo beibe aus bem Jubenchriftentum ausschieben, hatte bas bricht über Ifrael auf die Burudbleibenden einen verschiedenen Ginflufs. Gin Leil blieb ganz auf dem bisher herrschenden milderen Standpunkt stehen, ein Teil mb es hatte ja nie an folchen schrofferen gefehlt) ward zur größeren Schärmig bes jubenchriftlich-gesetzlichen Charakters fortgetrieben. Das ift bie Grundtiling, welche ber fpateren in Razaraer und Chioniten zu Grunde liegt, obwol fich bie Ramen jest noch nicht finden. Die Nazaraer tragen burchweg ben Charafter ber Stabilität, ber ihnen bon ihrem Ursprunge anhaftet, bie Ebioniten find bie kbendige Partei, welche beshalb auch eine Reihe von Bildungen burchläuft, das moftige Element in sich aufnimmt und mit diesem den Universalismus (die Ele-

ment. Homilien), so freilich sich selbst aufgebend. Raßgebend für die Unterscheidung der unter sich gewiss nicht so scharf ge-trennten Barteien war das Verhalten zu den Heidenchriften und ihre Anfor-berungen an diese in bezug auf das Gesetz. Wärend die milbere Partei auf dem alten Standpuntte blieb, ben Baulus als Apostel anerkannte, zwar für fich bas

16 Chianiten

Gefet hielt, bessen Erfüllung aber von den Heibenchriften nicht forderte, stellte die andere Partei diese Forderung mit erneuter und erhöhter Schärfe auf, verwarf Paulus als einen Abtrünnigen und schied sich damit selbst von der tatholischen Kirche (benn von den Judenchriften, nicht von den Katholiken, must die Trennung ausgegangen sein), wärend die milbere Partei noch nicht für häretisch galt. Das ist der Stand des Judenchristentums, den Justin d. Märt. vor Augen hat (Dial. c. Tr. c. 47, p. 265, 266). Bald nachher muß freilich auch die milbere Partei, hinter der raschen Entwidelung der katholischen Kirche zurückleibend, ausgeschieden fein, noch ebe Frenaus fein Wert adv. Haer. fchrieb. Diefer tennt nur ein haretisches Jubenchriftentum (Ebionaei I, 26), mas feinen Grund allerbings teils darin haben mag, dass dem Irenäus die genauere Parteistellung nicht bekannt war, teils aber auch wol in einer auf Grund der gemeinschaftlichen Ausscheidung erfolgten weiteren Annäherung beider Parteien. Irenäus charakterisirt die Ebioniten als schroffe Judenchristen, die das Gesetz sestibuten und jüdische Lebensart, den Paulus als Abtrünnigen verwerfen, wobei sie nur das Evangelium Westleis kanüber Danaben ehre teit inde auf ein kristelagischer Arreium Könten Matthäi benützen. Daneben aber tritt jetzt auch ein christologischer Frrtum schärser bervor; sie lehren wie Cerinth und Carpotrates ("consimiliter ut Cerinthus et Carpocrates", vgl. Orig. Philosoph., ed. Miller, VII, 34, p. 257: τὰ δε περί Χριστον ομοίως τῷ Κηρίνθω καὶ Καρποκράτει μυθεύουσιν), leugnen die Geburt bon ber Jungfrau und halten Chriftum fur einen blogen Menfchen (vgl. IV, 59; Diese driftologische Frage wird jest die eigentlich maßgebende, je mehr einerseits die Frage nach dem Geset zurücktreten mußte, als alle Judenchriften ausgeschieden waren, je mehr andererseits die katholische Kirche in die chriftologifche Entwidelung einging und beshalb auch alles bom driftologischen Stanbpunkte aus zu betrachten sich gewönte. So safst benn Origenes alle Jubenchriften als Chioniten zusammen, unterscheibet aber zwei Arten ("derrol 'Ep." c. Cols. V, 61; αις Colontien zusammen, untersugetet aber zwei utren ("oertot Lp." c. Cols. v, 61; "Έβ. ἀμφότεροι" ibid. c. 65), von benen die einen die Geburt auß der Jungsfrau annahmen, die anderen dagegen lehrten, Christuß sei geboren wie andere Menschen (vgl. c. Cols. V, 61: "οί διττοὶ Έβιωναῖοι, ἤτοι έχ παρθένου δμολογοῦντες δμοίως ήμῖν τὸν Ἰησοῦν, ἢ οὐχ οὕτω γεγεννῆσθαι, ἀλλ' ὡς τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους"). Diese zwei Arten von Ebioniten tönnen nicht, wie Schliesmann gemeint hat (die Clementinen S. 493), die gnostischen und vulgären Ebioniten sind, sone eine mengeren Sinne (vgl. Chiefelm Diese der Land Ebioniten in engeren Sinne (vgl. Chiefelm Diese Land Chiefelm Diese Gieseler, R.G. I, 1, S. 134); und es ist im wesentlichen noch ganz der Parteiunterschieb wie bei Justin, benn es bedarf ja wol nur einer Anbeutung, wie die mils bere und schroffere Ansicht über das Geset mit dem Unterschiede in der Christos logie genau zusammenhangt. Bang anlich unterscheibet auch Eusebius, H. E. III, 27, ber hier wol bem Origenes folgt, zwei Rlaffen von Ebioniten nach bemfelben driftologifden Gefichtspuntte.

Die aussürlichsten Nachrichten erhalten wir von Epiphanius und zerstreut in den Werken des Hieronymus und Augustin, wo nun bestimmt Ebioniten und Nazaräer auch den Namen nach geschieden werden, wärend Theodoret (Haeret. fabb. Comp. II, 2, 3) die Nachrichten irrtümlich kombinirend, zwei Klassen Ediosniten (nach Origenes) und außerdem noch Nazaräer kennt. Sehen wir ab von den jetzt schon stark auch bei den Edioniten eingedrungenen gnostischen Lehren (vgl. den Art. Elkesaiten), mit denen wol one Zweisel die zalreichen Waschungen und Reinigungen, die Enthaltung vom Fleischgenuß, überhaupt das enthaltsame Leben, dessen Spiphanius erwänt, zusammenhängt (vgl. Epiph. adv. haer. XXX, 2. 15, 21), so erhalten wir kaum mehr Züge zur Charakteristik der Edioniten als disher. Wit den Razaräern haben sie den Chiliasmus gemein (Hieron. ad Es. 35 i. s.; 11, 15 u. a. a. A.), one daß sich hier genaueres über ihre Lehre bestimmen ließe; den Paulus verwersen sie als Apostaten (Epiph. XXX, 16; Hieron. ad Matth. 12, 2); das Geseh wollen sie allen Christen auslegen (Hier. ad Esai. 1, 12; Tortull. de praeser. haer. c. 33); Christum halten sie sür einen bloßen Menschen, den Son Josephs und der Maria (vgl. außer den schon angesürten Stellen Epiph. XXX, 2, 34; Hier. Ep. 89 ad August; Tertull. de carne Christi 14; de virg. vel c. 6; Origenes, Hom. XVII in Lucam u. a. a. O.), weshalb

später in der Kirche änliche Ansichten als ebionitisch bezeichnet sind, wie z. B. Alexander B. von Alexandrien des Arius Lehre so nennt (vergl. Theodor.

H. E. I, 3).

Bu Epiphanius Zeit wonten die Stioniten vorzugsweise in den Ländern am toten Meer, ihren Stammsißen Nabathäa, Paneas, Moabitis, Cochabe, aber auch in Rom und Eppern, wie wir wenigstens das Austreten eines (allerdings start gnostischen) Ebionitismus (Elkesaitismus) in Rom auch sonst nachweisen können.— Die eingedrungenen gnostischen Elemente zusammen mit römischzerechischer Bilsdung, vielleicht auch orientalischen Elementen, vollendeten die Zersetung des Judenschristentums. Der Edionitismus wurde in bezug auf seine beiden Grundbestandsteile, den gesehlichen Partikularismus und die Christologie, gänzlich modisizirt; mit der Aufnahme einer spekulativen Christologie und des Universalismus hatte er sich selbst ausgegeben (vgl. d. Art. Elkesaiten). Seine höchste Blüte, die pseudosclementinischen Homilien (vgl. den Art. Clementinen), bezeichnet auch seinen Unstergang.

Litteratur: Gieseler, Neber die Nazaräer und Ebjoniten in Stäublin und Tschirner's Archiv für ältere und neuere Kirchengeschichte, Bb. IV, Leipzig 1820, S. 279 ff.; Credner, Neber Essäer und Ebjoniten und einen theilweisen Zusams menhang derselben, in Winers Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, Bb. I, H. 2, S. 211 ff. (Sulzbach 1829); Baur, De Ebionitarum origine et doctrina ab Essaeis repetenda (Tübinger Osterprogramm von 1831); Schliemann, "Die Clesmentinen nebst den verwandten Schriften und der Ebjonitismus", Hamb. 1841 (hier auch die reichlich verzeichnete ältere Litteratur); Hilgenselb, Die Clementisnischen Recognitionen und Homilien nach Ursprung und Inhalt dargestellt, Jena 1848; Ritschl, Die Entstehung der altsatholischen Kirche, S. 152 ff.; Uhlhorn, Die Homilien und Rekognitionen des Clemens Romanus (Göttingen 1854), S. 383 ff.; Herzog, Abris der R.-Gesch. S. 76 ff.

Ebrard, von Bethune in der Provinz Artois. Bon dem Leben dieses dem Ende des 12. und dem Anfang des 13. Jarhunderts angehörenden Schriftstellers ist beinahe nichts bekannt. Man weiß bloß, daß er sich mit Theologie und Grammatit abgegeben. Sein Hauptwerk ist der in den Schulen des Mittelalters vielzgebrauchte Graecismus, ein aus mehr denn 2000 Bersen bestehendes Gedicht, worin one logische Ordnung Rhetorik, Prosodie, Grammatik und Syntax abgehandelt werden. Als Theolog hat sich Ebrard durch sein Liber antihaeresis hervorgetan, das die in Flandern damals zalreichen Natharer bekämpst, und als eine der Quellen der katharischen Lehre immer noch Wichtigkeit hat. Dessen Zwed ist vorzugweise, die Bibel-Interpretation der Sekte zu widerlegen, was mitunter nicht one Glückgeschieht, obgleich Ebrard selbst eine oft sehr willkürliche allegorische Auslegungsmethode besolgt. Lalreiche Eitate deweisen, daß ihm einige klassische Schriftkeller, desonders Dichter, geläusig waren; der ganze Ton jedoch ist rauh und heftig, wie die Zeit, welcher die Schrift angehört. Sie wurde zuerst heruszgegeben von dem Zesuiten Gretser, unter dem salscht. Sie wurde zuerst heruszgegeben von dem Zesuiten Gretser, unter dem salscht 1614, 4°, dann in der Bid. PP. Max. don Dhon, Bd. XXIV, und zulet in Gretsers sämtlichen Werten Bd. XII, Th. II. Das Buch hat zwei Anhänge: 1) einen Katalog von allerlei älteren Repereien, aus den Origines des Isidorus Hispal., Lid. VIII, cap. 5; 2) eine Disputatio gegen die Juden. — Einige andere diesem Versasser, großenteils unwichtige Traktate, unter andern ein Laborinthus betiteltes, Grammatik und Rhetorik behandelndes Gedicht, gehören warscheinlich einer späteren Epoche an; der Name Ebrard kommt ziemlich häusig one weitere Bezeichnung vor.

Echellenfis, Abraham, gelehrter Maronit, hat seinen Namen von dem Ort Edel, woselbst er im letten Biertel des 16. Jarh. geboren wurde. Nachdem er zu Rom im Kolleg der Maroniten gebildet und zum Dr. der Theologie und Philossophie promovirt worden war, erhielt er bei der Propaganda die Prosessifien und Arabischen. Im J. 1640 wurde er nach Paris zur Mitarbeitersschaft an Le Zais Polyglotte berusen; mannigsache Differenzen veranlasten ihn,

schon im solgenden Jare nach Rom zurüczukehren, doch sinden wir ihn 1645 wieder in Karis, dor 1653 wider in Kom, wo er hochdejart 1664 stard. A. Ecchelslensis hat eine große Tätigseit als Lehrer und Schriststeller entwicklet; im ganzen aber verdient er den ditteren Tadel der Oberstächlichkeit, den J. S. Alsemani öster über ihn ausspricht. Er lieferte ein kurzes Lehrbuch des Sprischen (Rom 1628) und eine Bearbeitung des Katalogs von Sod Jesu (Rom 1653), die aber durch die Assensis vollständig verdunkelt wurde; mehrere Übersehungen aus dem Arabischen nebst einigen stüchtig dearbeiteten Texten; seine Haupttätigkeit war der Kariser Bolyglotte und einer polemischen Behandlung der Kirchenzeschichte zusgewendet. An dem sprischen und aarabischen Teil der ersteren hatte vorher Gadriel Sionita mitgearbeitet, desse misselichen Teil der ersteren hatte vorher Gadriel Sionita mitgearbeitet, desse Abuch Ruth spr., arab. und lat., und das J. Buch der Waltabäer arabisch, wie er auch die Arbeiten des Gadriel Sionita (nicht zu dessen Waltabäer arabisch, wie er auch die Arbeiten des Gadriel Sionita (nicht zu dessen Austriel zu revidiren hatte. Für diesen zurüczeschen Gelehrten trat mit scharfer Kritis des A. Schellensis Balerian de Flavignt in des keichen Paris 1646) aus, die wider eine hestige Replis von seiten des Angegriffenen (Paris 1647) hervorriesen, vgl. Le Long bei Masch, Bibl. Sacra 1, 357 sq. Sinen anderen, strehengeschichtlich inkeressanden eine Kreich gatte Schellensis mit dem Engständer F. Selben über die historische Berechtigung des Epistopats, der sich an die Darstellung der alexandrinus vindicatus, Rom. 1661, 4°); er glaubte die von Selben darus gezogene Folgerung für eine Art von Preschptzigs inküpste (Eutychius, Patriarcha Alexandrinus vindicatus, Rom. 1661, 4°); er glaubte die von Selben darus gezogene Folgerung für eine Art von Preschptzigs insche Schoene Briefen (Paris 1641) und Sermonen u. s. w. (Paris 1646), don dem des dem Arabischen übersetzen Erronicon orientale (des Ibn ar-Rahib, eigentlich nur eine Gesc

Ed, Johann, hieß eigentlich Johann Maier und wurde zu Ed an der Sünz, wo sein Bater Dorsamtmann war, den 13. Nod. 1486 geboren. Durch seines Vaters Bruder Martin Maier, Psarrer zu Mottendurg am Nedar, wurde er frühzeitig mit einigen Klassistern, mit vielen Scholastikern und, wenn man seinen eigenen Angaden trauen dars, mit der ganzen Bibel bekannt gemacht. Dieser Oheim gab ihm auch die Mittel zu sehr umfassenden Universitätsstudien. Nachebem er sich ein Jar lang in Heider ausgehalten, wurde er zu Tübingen im Frühling 1499 immatrikulirt, im Oktober desselben Jares zum Baccalaureus und im Januar 1501 zum Magister promodirt. Er sing nun an Theologie zu studien. Dass er den Jakob Lemp, der seinen Zuhörern die Transsubstantiation auf einer Tasel mit Kreide demonstrirte und später aus bloßer Opposition gegen Luther die Briese Pauli nicht mehr leiden mochte, mit Rutzen hörte, hat der Erzssolg gezeigt. Indessen dot Tübingen damals auch ungleich Bessers, so wurde Ed durch den gelehrten Konrad Summenhart in das Studium der hebrässchen Sprache und in neue volkswirtschaftliche Anschauungen eingesürt und genoss auch den Unterricht des von ihm damals sehr verehrten Paul Scriptoris, eines stillen Resormators vor der Resormation. Als die Best im Herbst 1501 in Schwaben zu wüten ansing, sandte ihn sein besorzter Oheim nach Köln, wo der Thomist Theodorich von Süstern und Arnold von Tongern, der Inquisitor Neuchlins, seine Lehrer waren. Indessen acht Jaren lebte er zu Freiburg im Breisgau zusnächst als Schüler des Theologen Northoser, des Juristen Zasius und des Enceptsopisiten Gregor Reysch, balb aber auch als Vorseher einer Burse und als Lehrer, desse Fuelden Auf sogar Genossen einer anderen Burse einer Burse und als Lehrer, dessen keisen kerhalten, wurde er 1506 Sententiarius und 1509, nachdem er die Priestereihe erhalten,

**Ed** 19

and Licentiat der Theologie; in Freiburg veröffentlichte er sein Erftlingswert plogices exercitamenta" und trat bei verschiedenen kirchlichen und akademischen Anlässen als glänzender Redner und gewandter Disputator auf. Allein trop allebem tonnte er bort wegen feiner maglofen Schmählucht zu teiner befriedigenben Stellung gelangen. Daber bewarb er sich um eine erledigte theologische Professur in Ingolftabt, und ba Beutinger ihn angelegentlich empfahl, so wurde ihm biefelbe famt ben Ehren und Ginkunften eines Ranonikates von Gichftäbt im Novender 1510 zu teil. Bald nach seinem Antritt zum Doktor der Theologie und jum Prokanzler besörbert, hat Eck dis an sein Ende, mithin wärend mehr als 30 Jaren, die Universität Ingolftadt vollständig beherrscht. Am liebsten freilich sätte er die ganze gelehrte Welt zu seinen Füßen gesehen. Wenigkens gab er ich alle erbenkliche Mühe, ben Erbkreis feines Ruhmes voll zu machen, und bies lange bebor bas Auftreten ber Wittenberger ihm die erwünschte Gelegenheit bot, ich Goliathsruhm zu erwerben. Als Theologe suchte er fich baburch auszuweisen und allseitig zu empsehlen, dass er unter dem bezeichnenden Titel Chrysopassus (Apolal. 21, 20) die Prädestinationslehre in semipelagianischem Sinne darstellte. Dafs die Spekulation nicht seine ftarke Seite ift, bafs er überhaupt mehr Eklektiter (um nicht zu sagen Kompilator) als selbständiger Forscher ist, zeigt sich schon ber; bagegen tritt aus all feinen vielen Schriften (Wiebemann galt beren 81 auf) ine ungewönliche Polyhiftor-Gelehrsamkeit zu Tage. Diefe kam ihm bei feinen wien litterarischen und disputatorischen Unternehmungen fehr zu ftatten. One große Muhe schrieb er in fürzester Beit eine Reihe von Kommentaren zu Betrus bipanus und Aristoteles, welche auch von ben Humanisten beifällig aufgenommen ppanus und Aristoteles, welche auch von den Humanisten beifällig aufgenommen wurden. Mit diesen selbst unterhielt er einen regen Verkehr, one doch je gänzsich in ihr Lager überzugehen. Schmeichelten diese gelehrten Verbindungen seisum Ehrgeiz, so trieb ihn die Habsucht zum Kultus der "Fuggerei". Wol mag Et schon als Schüler Summenharts eine freiere Auffassung des Wucherbegriffes zwonnen haben, aber das sich sein übergroßer Eiser, diesseits und jenseits der Uhen für die Erlaubtheit des Zinsennehmens Prosesten zu machen, aus seiner wislicherweise ja durchaus aufrichtigen persönlichen Zustimmung zu seines Lehrers Chorie erklären ließe, davon ist keine Rede. Es geschah vielmehr auf direkte Unregung der Augsburger Handelsherren hin, dass er Witte Oktober 1514 Theskardsung der Korderung von 5%. Linsen für eine rechtmökige Sandlung en aufftellte, die eine Forderung von 5% Binfen für eine rechtmäßige Sandlung atlarten. Als ber Bifchof von Gichftabt barüber in Ingolftabt nicht wollte bisputren laffen, reifte Ed im folgenden Jare nach Bologna, wo er zwar teine fonbelichen Borberen holte, immerhin aber von einigen Brofesoren ichriftliche Rustimmung zu seinen Thesen erhielt. Als er 1517 in Wien nochmals über ben Bucher bisputiren wollte, missgludte sein Bersuch ganglich. Er mußte um Bu-leffung zu einer akademischen Disputation formlich betteln und sich schließlich mit er Erlaubnis begnügen, über einige untergeordnete theologische Fragen dispus tien zu dürfen. Charafteriftisch für die Art und Weise, wie der "garrulus so-Phista" über feine "Siege" zu reben pflegte, ift es, wenn ber Berfaffer bes Ec-cius dodolatus (f. unten) ihn über jene Wiener Disputation fagen lafst: "Vien-Pannoniae perrexi ibique singulare ingenii et doctrinae meae specimen reliqui, nam omnes clamore superavi et Viennenses cunctos literis et eruditione exere ostendi". Ed hatte eben aus bloger Rampfluft auch einen Streit mit kinem Lehrer Bafius bom Baun geriffen und gegen Erasmus und beffen neukomentliche Kritik als Berfechter der Orthodoxie sich hervorgewagt, da fandte Im Chriftof Scheurl die 95 Thesen Martin Luthers.

Mit Luther war Ed burch die Bermittelung eben dieses Scheurl vor kurzem in freundschaftliche Berbindung getreten, und Luther, durch den Optimismus des deln Scheurl irregeleitet, hatte in ihm einen gleichstrebenden Geist zu erkennen semeint. Die Enttäuschung ließ nicht lange auf sich warten. Im März 1518 indte Benzeslaus Link nach Bittenberg eine Abschrift der "Obelisken" (Spießschu, wie man sie zur Notirung verdächtiger Stellen in Büchern brauchte), welche bit zu den 95 Thesen gemacht. Der Zweck dieser von Eck bloß handschristlich beiteiteten Randschssen war, Luther böhmischer Häresse und kirchlicher Umsturzs

١

20 Ed

gelüfte zu verdächtigen. Als hierauf Rarlftadt marend Luthers Heibelberger Reife für diesen apologetische conclusiones bruden ließ, wollte Ed einlenten. Freilich war es schon zu spat, aber Ed tonnte nun mit einigem Schein von Recht bie Rolle bes Angegriffenen fpielen. Es entspann fich hierauf ein ziemlich beftiger Schriftenwechsel zwischen Ed und Rarlftadt, infolge beffen beiberfeits bie Bunichbarteit einer öffentlichen Disputation tonftatirt murbe. Luther mar zwar mittlerweile im August mit seinen Asterisci adversus Obeliscos Éccii ebenfalls in biefen Rampf, zumal in ben prinzipiellen für bie absolute Autorität ber beil. Schrift, eingetreten; doch vereinbarte er zu Augsburg, indem er sich, wenngleich ungern, für den Augenblick der Weisung Cajetans fügte (De Wette I, 185), mit Eck bloß eine Disputation zwischen diesem und Karlstadt und zwar in Erfurt oder Leipzig, schrieb dann auch von Wittenberg aus im Rovember, freilich mit auffallender Kälte, an Ed, Karlstadt sei mit ihrer Berabredung einverstanden und wolle Ed bie Bal bes Ortes und ber Beit überlaffen (De Bette I, 171). Ed malte Leip= gig, bas für ihn weit gunftigere Terrain; wol ftraubte fich bie bortige Fatultat, allein Bergog Georg fummerte fich wenig um die Annehmlichkeit feiner Brofefforen. Überdies hatte Ed feinerlei Bufage aus Leipzig abgewartet, fondern am 29. Dezember unter bem Titel "in studio Lipsiensi disputabit Eccius propositiones infra notatas contra D. Bodenstein Carlostadium archidiaconum et doctorem Wittenbergensem" 12 Thesen veröffentlicht, deren Spipe aber nicht gegen Rarlftabt, sondern gegen Luther gerichtet war; und zwar in der zwölften Thefe, wo aus einigen beiläufigen Bemertungen Luthers (in ben Afteristen und in ben Refolutionen) gegen Roms Primat und des Papstes Unsehlbarkeit Anlass genommen wird, biese wichtigen Fragen in den Streit zu ziehen. Damit wurde die ganze Bewegung in ein neues, wie Luthers klare Einsicht sosort richtig bemerkte (De Wette I, 222) ungleich ernsteres Stadium gerückt. Von nun an hieß es: Hie Kom! Hie Wittenberg! Diese durch Eck ins Leben gerusene Alternative muste für den mit seinem Amt an der Wittenberger Stistskirche unter unmittelbarer päpsklicher Hoheit stehenden Karlstadt eher erschreckend sein; Luther dagegen acceptirte fie one Bögern und erklärte in einem offenen Briefe an Karlftabt (De Bette 1, 249 ff.), er wolle nun auch mit Ed, aber nur unter notarialischer Prototollirung, bisputiren. hierauf folgte ein lebhafter Thefenwechsel zwischen Luther und Ed. Die Disputation felbst murbe am 27. Juni 1519 feierlich eröffnet. Ed disputirte nun gu= erst am 27. und 28. Juni und am 1. und 3. Juli mit Karlstadt und zwar stellte er am Anfang mit Berufung auf Sirach 15, 14ff. ben Sat auf, bes Menichen er am Anjang mit Berujung auf Strach 15, 14 ff. den Sag auf, des Menjchen freier Wille bringe aktiv die guten Werke hervor; in der Folge milberte er diese Behauptung und begnügte sich mit der "gratia Dei mecum": 1 Kor. 15, 10; später erklärte er mit großem Pathos, er bleibe dabei, das die Gnade Gottes und des Menschen freier Wille mit einander wirkten, jene principaliter, dieser minus principaliter; und als Karlstadt die guten Werke auf Gott allein zurückzusüren sortsur, wich Eck sogar so weit zurück, dass er sagte, der freie Wille vershalte sich am Ansang der Bekehrung pure passive, komme aber später zu seinem Necht, und es sei somit zwar das ganze (totum) gute Werk von Gott, aber es komme nicht ganzlich (totaliter) von Gott tomme nicht ganglich (totaliter) von Gott. Aus diesem Resultate follte man schließen, Karlftadt, ber zubem seinen Gegner wiberholt ungenauer und fritikloser Citation überfüren konnte, sei als Sieger bagestanden. Dem war aber nicht so. Ed hatte im Bertrauen auf fein ftaunenswertes Gebächtnis es bei ben Borftebern der Disputation schon am zweiten Tage durchgesett, dass ber Gebrauch bon Büchern und Notizen ausgeschloffen murbe. Damit mar ber etwas schwerfällige Rarlftadt ber Frechheit, Rudfichtslofigfeit und Oberflächlichteit Eds gegenüber entwaffnet, und biefer, bem es weniger um bie Sache als um ben Effett ju tun war, konnte seine sophistische Gewandtheit um so wirkungsvoller zur Geltung bringen. Biel weniger gelang ihm dies Luther gegenüber. Als ihn nach der Disputation Kursürst Joachim I. von Brandenburg an Herzog Georgs Tafel über Luther befragte, erklärte er, multo aptiorem (Carlstadio) esse Bardocucullam Ludderum; qui vegetior sit memoria, ingenii acumine et eruditione. Eck hatte im gangen 10 Tage mit Luther bisputirt. Er fing am 4. Juli bamit an, gegen-

über von Luthers 13. These bas göttliche Recht ber papftlichen Gewalt zu postulinen: weil im himmel eine Monarchia fei, fo muffe auf Erben auch eine fein; die irdische Kirche musse auch ein Haupt haben; denn was der Bater tue, bas wegleich auch der Son, Joh. 5, 19. Und so wie hier mit der Schrift, so argumenurte Ed auch mit den Rirchenvätern für den Primat! Die alten Bater fpiels ten überhaupt bei ber ganzen Disputation eine große Rolle. Doch erhob fich Luther, als Ed widerholt mit ber ihm fehr geläufigen patriftischen Eregefe ben Gegner ins Gebränge brachte, zu ber Forberung einer auch von ben hochverehrsten Unter unabhängigen, selbständigen Untersuchung bes eigentlichen, allein maßgebenben Sinnes ber Schriftworte. Als fich Luther im Berlauf bes Gefpräches für seine Ansicht vom Primat auf die morgenländische Kirche berief, ging Eck in feinem Gifer für Rom fo weit, ben Griechen fogar die Seligkeit abzusprechen. hierauf erklarte Luther mit einiger Animosität, es gebe unter ben Griechen im Gegenteil viele Beilige, die ben Papft niemals anerkannt hatten. Das war, am Bormittag des 5. Juli, der kritische Moment der Disputation. Ed benützte denselben sofort, indem er daran erinnerte, was Luther hier zu behaupten wage, sei von dem Konzil zu Konstanz als pestilenzialischer Irrtum verdammt worden. Damit wollte er "die Schmach hussilischer Ketzerei auf Luther wersen und ihn zur Auslehnung gegen die Unsehlbarkeit der Konzilien drängen" (Hase, Kirchenseschichte § 289). Und dies ist ihm gelungen. So wenig Luther der Katron der schismatischen Böhmen sein mochte, so nötigte ihn sein Warheitssinn doch zu ersläten, dass unter den vom Konstanzer Konzil verketerten Lehren des Wiske und edage sehren Hiten, dass unter den driftliche und evangelische seien; zumal die, dass der Glaube an eine römische Oberhoheit nicht die Seligkeit bedinge, und dass die Kriste keines Saantes auf Erdan kadilika. Ihrisans saar solliest ein Verden bie Kirche keines Hauptes auf Erben bedürfe; übrigens habe felbst ein Kardinal Rifolaus Panormitanus (s. d. Art.) gelehrt, dass auch ein Konzil irren könne. Est versehlte nicht, mit sichtlichem Wolbehagen die ganze Tragweite dieser verhangnisvollen Betenntniffe Quthers zu entwideln. Er erlebte auch bie Benug= trung, dafs diefer momentan vor feinen eigenen Worten erschraf. Doch das ging ihnell vorüber. Schon am folgenden Tag widerholte Luther unumwunden, dafs etwas, was nicht göttliches Recht fei, durch teinen Konzilsbeschluss göttliches Recht werben konne. Im übrigen wurde es ihm nicht schwer, die gewaltsamen Erklarungen von Matth. 16, 18, Joh. 21, 15 ff. und anderer Stellen bes R. E., die Ed für das Papsttum vorbrachte, aus dem Felde zu schlagen. Und was bei ben himifch folgeschwerften Berhandlungen über biefen ersten Gegenstand sich ereig= net hatte, bas wiberholte sich im kleinen bei ben nun folgenden weit unwichtige= ren Debatten, zumal bei ber über das Purgatorium, wo Ed für die Kanonizität don 2 Matt. 12, 44 ff. und für das Konzil von Florenz stritt. Die weiteren Berhandlungen, über ben Ablafs, die Buge und die Absolution mit Luther und iber die Rrafte bes natürlichen Menschen mit Karlftadt, fürte auch Ed nicht wehr mit besonderer Energie. Ihm war es genug, dass er Luther ber Reperei berwiesen und als Disputator das freilich sehr zweiselhafte Lob verdient hatte, bas bie Schlufsrebe bes Leipziger Professors Lange ihm naiv genug fpenbete: ncredas eum Carneadis exemplo cuncta et refellere et probare posse, tantam ane argumentorum sylvam obiter effudit, ut Chrysippum ocius ingens ille sonitarum acervus quam Eckium argumentorum copia desiceret". Zudem wurde bie Frage wegen bes Schiedsgerichtes von Herzog Georg gänzlich zu seinen Gunsken entschieden, und er selbst von den Leipzigern mit kanonischen und unkanosischen Chren und Freuden gesättigt. Was Eck wärend dieser bedeutungsvollen lage seines Lebens den Augenzeugen sur einen Eindruck gemacht, ersehen wir am besten aus dem Bericht des Petrus Wosellanus: "Eck ist lang gewachsen, hat cinen fetten, vierschrötigen Rorper, eine volle, echt beutsche Stimme, Die, unterfüht bon einem fraftigen Lenbenpare, nicht nur für einen Schauspieler, fonbern and für einen öffentlichen Ausrufer gut mare; boch ift fie eher rauh als beutlich. So viel fehlt ihm zu jener ben Römern angeborenen Lieblichkeit ber Rebe, velche an einem Fabius und Cicero fo fehr gelobt wird. Mund und Augen, turz fein ganges Besicht ift fo beschaffen, bafs man ihn eber für einen Menger ober

22 **E**d

einen barbarischen Sölbner als für einen Theologen halten sollte. Bas seinen Geist betrifft, so hat er ein merkwürdiges Gedächtnis, so das, wenn diesem ein änlicher Berstand beigesellt wäre, das Berk der Natur an ihm in allen Teilen vollendet sein würde. Es sehlt ihm aber an schaeller Auffassungskraft und an Scharssinn, one welche alle anderen Gaben umsonst sind; und das ist auch die Ursache davon, dass er im Disputiren so viele Urgumente, so viele Bibelstellen, so viele gelehrte Citate one alle Auswal auseinander häuft und dabei nicht merkt, wie viel darunter sei, was hierher gar nicht gehört. Es kommt ihm übrigens nur darauf an, dass er durch Anhäusen eines großen Ballastes den großenteils dummen Zuhörern einen blauen Dunst vormache und ihnen so die Meinung einslöße, er sei Sieger. Dazu kommt noch eine unglaubliche Frechheit, die er mit bewundernswürdiger Schlauheit zu verdeden weiß. Wenn er daher vermöge diesser Schlauheit merkt, dass ihn der Gegner ins Netz ziehen will, so gibt er unsversehens dem Streit eine andere Wendung; bisweilen macht er die Ansicht des Gegners mit anderen Worten zu der seinigen und weiß seine absurde Behaups

tung bafür bem Begner anzubreben."

Rach Ingolftabt zurudgetehrt, heimfte Ed vorerft einige materielle Früchte feines "Sieges" ein und begann fofort mit einem perfiben Schreiben an Rurfürft Friedrich von Sachsen, worin er benfelben u. a. zur Berbrennung ber durch und burch häretischen Schriften Luthers aufforderte, einen förmlichen Vertilgungstampf gegen den großen Reformator. Zunächst erlitt freilich er selbst eine Schlappe um die andere. Bon den auf seinen Wunsch erwälten Schiedsrichtern wurde über die Leipziger Disputation ein Urteil nie gefällt: die Universität Ersurt sandte dem Herzog Georg die Akten one Gutachten zurück, und die theologische Fakultät von Paris gab auf widerholtes Drängen bloß einige allgemeine Erklärungen ab super doctrina Lutheriana hactenus per eam visa. Es wollte Ed vorerft niemand gegen Luther Heeresfolge leiften als ber alte Hoogstraten und ber "Bod gu Leipzig" famt ben fehr homogenen Beiftern ber Univerfitäten Roln und Lowen und bes Franzistanerkonvents von Juterbogt. Durch folche Silfstruppen Eds ließ fich natürlich Luther nicht einschüchtern; er wies im Gegenteil Eds Angriffe, bie sich fortwärend in den Grenzen des zu Leipzig Berhandelten bewegten, mit immer großerer Derbheit jurud. Melanchthon, bem Ed ichon im Januar 1519 burch Erasmus hatte verdeuten laffen, er moge fich nicht in den religiöfen Rampf mischen, und ben er in Leipzig wie einen Schulknaben angefaren hatte, erklärte in einem turgen Bericht über die Disputation, es fei ihm bei berfelben ber Unterschied zwischen ber waren christlichen Theologie und ber Scholastist der aristotelischen Doktoren erst recht klar geworden; und als Eck ihm hierauf höchst gereizt erwiderte, er verstehe von Theologie nichts, zeigte er ihm auf eine für den Löwen von Ingolstadt äußerst demütigende Art, dass nur die heilige Schrift, niemals aber die Kirchenvöter, bindende Autorität haben könne. Immerhin konnte Ed folche ernfthafte Angriffe als eine Anerkennung feiner hervorragenden Bebeutung ansehen, die in ihrer Art ebenfo wertvoll mar wie die Sulbigungen ber Altgläubigen, welche ihn als ben "Achilles ber Kirche" verehrten. Etwas ganz anderes war es, als zwei beißende Satyren ihn deutlich genug mit ben viri obscuri auf eine Linie stellten. Er war im Ottober 1519 Emfer mit einer plumpen Schmähschrift gegen Luther zu hilfe geeilt und hatte in derfelben u. a. behauptet, es seien nur einige ungelehrte Domherren mit Luther einverstanden. Darauf blieb man ihm aber die Antwort nicht schuldig. Dekolampab, bamals in Augsburg, veröffentlichte, von feinem Freunde, bem Domherrn Abelmann, aufgemuntert, eine ätende anonyme responsio indoctorum doctissimorum canonicorum, und Birtheimer den schonungslosen pseudonhmen Eccius dedolatus. Wutentbrannt wollte der also abgehobelte und durchgehechelte Ed zur Feier des Neujars 1520 biese ganze Litteratur auf dem Markte zu Ingolstadt öffentlich verbrennen. Allein selbst das gelang ihm nicht. Sein Kollege und Hausgenosse, der greise Reuchlin, wufste mit feiner Autorität bem Feuereifer Eds Schranten gu fegen.

Erbittert über all biese Miserfolge reiste Ed (angeblicherweise von Leo X. burch ein Breve eingelaben) im Januar 1520 nach Rom, um bem Papst sein

**Ed** 23

eben vollenbetes Bert de primatu Petri adversus Ludderum libri tres felbst zu übergeben und bei ber Kurie wirksam gegen Luther zu arbeiten. Richt so schnell, wie er gehofft, tam bie Berurteilung Luthers zu Stande. Endlich am 16. Juni wurde die tragische Bulle, Exurge Domine, erlaffen. Bon wie entscheibendem Cinsus babei Eds Stimme gewesen, erkennt man am besten aus der oft wört-lichen Übereinstimmung der 41 als keterisch oder anstößig darin verdammten Size Luthers mit der Aufzälung der errores Luderani in der Schrift Eds contra Martini Ludder obtusum propugnatorem Andream Bodenstein vom 3. Dezember 1519. Ed wurde auch von Leo X. in ehrenvollster Beise mit der Befamitmachung ber Bulle in Deutschland beauftragt und zu diesem behuf mit ber Burbe eines apostolischen Protonotars und Nuntius und weitgehenden Vollmachten ausgeftattet. Rachdem er bie Bulle in Meißen, Brandenburg und Merseburg angeschlagen, tam er triumphirend nach Leipzig. Doch selbst bier hatten sich inswischen die Unschauungen wenigstens so weit geandert, bafs ein romischer Run-tus teinen glanzenden Empfang mehr finden tonnte. Die Studenten gaben Ed burch Spottgebichte bem Sone bes Bobels preis, und fchleunigst mufste er nachtlicherweise nach Freiberg entweichen. Doch auch hier lehnte ber Landesherr bie In Erfurt riffen die Studenten fie ab und marfen fie mit den Borten "bulla (Bafferblase) est, in aqua natet", ins Baffer. In Bittenberg vollends erklärten Rektor und Senat Ed für einen "Bucben", und nicht einmal ber Bifchof von Brandenburg durfte es magen, fie bort zu veröffentlichen. An anberen Orten wurde sie mit Kot beworfen, und selbst in Wien stieß ihre Publikation auf große Hindernisse. Ed hatte alle Ursache bei seiner Rücksehr nach Ingolstadt in seinem Pfarrhose — er war auch Pfarrer zu St. Moritz geworden — als ein incolumis reversus seinen Schutzeitigen eine Botivtesel zu setzen! Rufste er doch sogar in Ingolftadt die Bekanntmachung der Bulle mit nachs brudlicher Berufung auf sein papftliches Mandat erzwingen. Diese größte Schmach verdankte er hauptfächlich bem Umftand, dafs er von der Erlaubnis bes Papftes, außer Luther nach eigenem Gutdunken noch andere namhafte Unbanger ber neuen Lehre in die Bulle zu feten, zur Ausübung seiner Privatrache (wie felbst Biebe-mann zugibt) u. a. auch gegen Bernhard Abelmann, Birtheimer und Lazarus Spengler Gebrauch gemacht. Freilich beugten sich diese drei bald vor Eds inquistorischem Ginfluss, warend Luther immer teder zuerst gegen die "neuen Edischen Bullen und Lügen" und bann "wider die Bulle des Endchrifts" mit Wort und Lat protestirte, und die Bewegung in Sachsen auch durch das Edikt von Worms nicht rückgängig gemacht wurde. Auf den Gang der Dinge zu Worms wird Ecks epistola ad divum Caesarem Carolum V de Luderi causa vom 18. Febr. 1521 wol wenig Einfluss gehabt haben, obgleich es darin an blühendster captatio benevolentiae nicht fehlte.

Um seine Machtstellung in Bahern zu besestigen, ließ sich Ed von seinen berzogen zu diplomatischen Unterhandlungen sür Erweiterung ihrer kirchlichen Rechte zweimal nach Rom schieden. Die Reise im Spätherhst 1521 blieb, da Leo X. gerade starb, ersolgloß. Bei seinem britten Ausenthalt in Rom erreichte et, was er wollte; doch war ihm Hadrian lange nicht so willsärig wie Leo, und er musste vom Frühling bis zum Abvent 1523 in Kom verweilen. Die unsreiwillige Ruse in der ewigen Stadt benützte er, um sich bei dem jüdischen Grammatiker Elias Levita so weit im Hebräischen auszubilden, daß er nach seiner Rückehr über einige historische Bücher des A. T. Borlesungen halten konnte. Sonst war ihm seine Lehrtätigkeit und überhaupt wissenschaftliche Arbeit schon längst nur noch Rebensache neben der Verteidigung der Tradition gegen die aller Orten austauchende Resormation. Schon 1522 hatte er in München ein Religionsmandat ausgewirkt, daß ein Vorspiel des erbärmlichen Regensburger Bündnisses von 1524 und geeignet war, Vahern in eine blühende Provinz spanischer Inquisition zu verwandeln. Von den zalreichen Ketzerprozessen, beren Seele Eck war, und die ihm bekanntermaßen auch von einer Frau, der edeln Argula von Grumbach, eine wolverdiente Straspredigt zuzogen, sei hier bloß die Verurteilung des wackern Leonhard Käser genannt, dessendern Leonhard Käser genannt, dessendern Leonhard Käser genannt, dessendern

24 **C**d

Mittlerweile brachte jebes Jar eine ober mehrere größere Streitschriften Eds gegen ben Bilberfturm, für die Meffe, für das Fegfeuer, für die Orenbeichte u. a. m. Sein enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae erlebte jedenfalls mehr um der Berühmtheit seines Berfassers als um der Gediegenheit seines Inhaltes willen von 1525 bis 1576 nicht wesniger als 46 Auflagen. Es war in erster Linie, wie sein Titel zeigt, gegen Delanchthons loci gerichtet, nahm aber auch auf die "falfch, onwarhaftig, verfurisch Leer" Zwinglis bezug. Mit diefer hätte sich Ed begreiflicherweise, sobalb fie an's Tageslicht getreten war, ju ichaffen gemacht, felbft wenn er nicht von Rom, an's Tageslicht getreten war, zu ichaften gemacht, selbst wenn er nicht von Kom, von München und von Konstanz aus noch besonders dazu ausgesordert worden wäre. Um zu einer Disputation mit Zwingli zu gelangen, stellte es Eck sehr schlau an. Er schrieb an "eine fromme Eidgnoßschaft" einen außerordentlich schweichelhaften Brief, worin er sie ihrer Glaubenstreue wegen belobt, es bedauert, dass auch dort eine mannigsaltige Irrung einzureißen drohe, und zu einer etwaigen Disputation seine Dienste andietet, immerhin unter dem Vorbehalt, Zwingli müsse zum voraus erklären, dass er sich dem Urteil eines Schiedsgerichts unterwerse. Zwingli, der gute Patriot, war nicht wenig ungehalten über Ecks binterlistige (Sinmiskung und antwortete ihm ziemlich grab ebenst Schestian Kase hinterlistige Einmischung und antwortete ihm ziemlich grob, ebenso Sebastian Hofmeister von Schaffhausen. Bon einer Disputation außerhalb Zürichs wollte Zwingli durchaus nichts wissen, nach Zürich aber getraute sich Ed auch dann nicht zu kommen, als er vom dortigen Rat in höslichster Weise und unter beftimmtefter Buficherung freien Beleites eingelaben murbe. Ed und fein Bunbesgenoffe, ber Ronftanger Generalvitar Dr. Faber, ließen jedoch bie Sache nicht liegen, und so wurde im Frühling 1526 eine Disputation ausgeschrieben. Die-selbe fand zu Baben im Aargau vom 21. Mai bis 8. Juni 1526 statt. Ed war im Jar vorher "durch die Niederlande in Engellandt gespahiret" und von Heinsrich VIII., dem er in seinem Streite gegen Luther zu Hilse geeilt war, mit leicht erklärlicher Sympathie empfangen und reichlich beschenkt worden. Darüber war ihm ber Kamm aufs neue geschwollen, und nun trat er in Baden sofort mit größter Arroganz auf. So gern er mit Zwingli selbst bisputirt hätte, so glaubte er nun in bessen beharrlicher Weigerung nach Baden zu kommen, ein Zugeständenis seiner Überlegenheit erkennen zu dürsen. Gehoben von diesem Gedanken, verspottete er nicht nur einige Dei minorum gentium aus ber Oftschweiz, die im Berlauf ber Disputation seinen Thesen über bie Bilber und bas Fegfeuer opponirten, als "gewaltige Belben in ber heiligen Schrift", sondern er behandelte auch gleich im Anfang bes Gesprächs seinen ersten Gegner, Detolampad, mit unversichamter Geringschätzung. Allein es zeigte fich sofort, bafs ber "lange gelbe Mann" ihm durchaus gewachsen war. Eds erfte These lautete: Vorum Christi corpus et ejus sanguis praesentia sunt in sacramento altaris. Wolweislich stellte er nicht schlechthin die Transsubstantiationslehre auf; benn er wollte, wie in Leipzig, die Gegner zu möglichst weitgehender Opposition brangen und bamit zugleich ben beginnenden Riss zwischen der deutschen und der schweizerischen Resormation beseschieden. Als nun Oekolampad dennoch zunächst gegen die grobsinnliche Berswandlungslehre auftrat, gab Eck zu, das dieselbe zu plump und nur, um den Gegensat der Kirche gegen Berengar auszudrücken, so gefast worden sei, wie man ja auch einen Baum, der krumm gewachsen sei, oft ein wenig mehr, als gerade nötig mare, nach ber anderen Seite ziehe, um ihn gerade zu machen. hierauf wies ihm Detolampab nach, dass man auf biefe Beife bie gröbsten Frrtümer rechtsertigen könnte. Nachdem sie sich lange um das hoc herumgestritten, erklärte Ed, Christus habe nur einen Leib, und der sei im Sakrament, wärend Dekolampads letztes Wort war, er besehle es der Schrift, in der nirgends von einer wunderbaren Verwandlung des Brotes die Rede sei. So konnte jede Partei sich ben Sieg beimeffen und daran anderte auch das nun folgende zweitägige Gespräch Eds mit den andern Baseler Predigern, seinem ehemaligen Schüler Imeli und dem Franziskaner Lüthard nichts. Eds zweite These über das Wessopfer bekämpfte hauptsächlich der Berner Resormator Haller mit Hebr. 10, 14, wogegen Ed bloß alttestamentliche Stellen wie Maleachi 3, 3 und eine allerdings sehr

**E**d 25

wiklindige Eregele von Luk. 22. 19 anfüren konnte. Er behauptete nämlich, weil an biefer Stelle die Aufforderung "bas tut zu meinem Gebachtnis" unmittelbar auf bie Borte "bies ift mein Leib, ber für Euch gegeben = geopfert wirb" folge, und im A. T. Die Bebeutung von Tid ofters burch bas zunächst Borangegangene beftimmt werben muffe, fo fei Tun hier burch Opfern zu erklaren! Bei ber britin Thefe über bie Beiligenverehrung war Defolampad wiber Eds Opponent. Auf bessen Einwurf, wenn einer nach dem Weg von Basel nach Baden frage, so werde niemand ihn über Solothurn und Bern weisen, und so dürfe auch der Christ nicht auf den Umweg über alle Heiligen gewiesen werden, antwortete Eck nicht ungeschickt, dass man dem Christen die Fürditte der Heiligen anzurusen ebenfowol empfehlen burfe als einem von Bafel nach Baben Reisenben Die Stationen Meinfelben und Brugg. Auf bem Gebiet figurlicher Rebeweise mochte Ed feinem Gegner überlegen fein, bagegen tonnte er beffen biblifchen Beweifen und jumal ber Berufung auf Chrifti eigene Borte nichts anderes entgegenfeten, als eben bie Tradition und ben widerholten Kraftausbrud "bos Marter". Da auch Jaber und Murner noch ihren Big in die Bagschale legten, und die tatholischen Stande der Gidgenoffenschaft eine weit überwiegende Bal von Bertretern nach Baben geschickt hatten, fo war ber nächfte außere Erfolg Ed fehr gunftig. Um fo ungunftiger gestalteten fich die Nachwirtungen der Disputation für die Bartei, welche fie mit fo großer Bähigkeit provozirt hatte, und beren Stimmfürer Ed fo gerne geworden war. Bas Detolampad von fich fchrieb: "firmior sum post dispupetine geworden wat. Das galt auch von vielen anderen, in erster Linie von den Bersurn Franz Kolb und Berthold Haller, welche nun bei ihrer Regierung die Aussschreibung einer neuen Disputation nach Bern auf Januar 1528 durchsetzen (s. d. Art. "Berner Disputation"). "Baden" hatte Zwingli nicht mögen, aber diesen Bürentanz" wollte er nun ansitren und lud auch Eck zu demselben ein. Allein Ed traute dem Terrain nicht; er lehnte ab und begnügte fich damit, vor der Disputation gegen dieselbe zu intriguiren und nachher gegen deren Schlussreben eine "Berlegung" herauszugeben, welche bie schweizerischen Reformatoren und n. a. auch beren Chen weiblich verläftert. Das gleiche wolfeile Berfaren manbte er gegen Ambrofius Blaurer, Konrad Som und Urban Rhegius an, als diefelben feiner gegnerischen Umtriebe in Konftanz, Memmingen. Ulm und Augsburg fich erwehrten.

Dagegen finden wir ihn wider tätig beim Reichstag zu Augsburg 1530. Um 25. Juni war die Konfession verlesen worden und hatte sogar auf Ecks Lanbesherrn, den Herzog Wilhelm von Bayern, einen überaus günstigen Eindruck gemacht. Um so größere Mühe gaben sich die vom Raiser mit der Ausarbeitung einer Gegenschrift beaustragten 20 Theologen. Bom 27. Juni dis zum 8. Juli ichen sie unter Ecks Borsis Tag und Racht daran. Endlich am 13. Juli überzaden sie ihr Opus auf 200 Blättern; allein dasselbe war dem Raiser viel zu schwerfällig und massiv. Es musste gekürzt und gemildert werden, und erst die kinste Bearbeitung, welche kaum noch den dritten Teil des ursprünglichen Ecksichen Ranustriptes enthielt (Corp. Ref. II, 201) wurde angenommen und den 3. Aug. als confutatio dem Reichstag vorgelesen. Auch eine repulsio articulorum Zwinglii wichte Eck dem Raiser ein und bei den nun solgenden Ausgleichsversuchen sürten das große Wort. Dass die Verhandlungen misslangen, verstimmte ihn um so mehr, als auch sein Honorar mager aussiel und ihm noch dazu vergällt wurde duch die Außerung des Augsburger Bischofs Christof von Stadion, er wolle seine noch 10 Kronen zalen sür zwei Stränge, um Eck und Faber daran auszusuhipsen. Um der hohen verstiger historischer Taten war dahin, und selbst der kleine Krolg, den schwachen Villsan zum Wideruss geracht zu haben, zerrann dalb wider (s. d. Art. "Villsan"). Bei dem Wormser Gesprüch von 1541, wo ihm wie in Augsdurg Melanchthon gegenüberstand, gelang es Eck wenigstens, mit einer seichraubten Formel über die Erbssünde durchzubringen; freilich eine sehr uns wesenliche Frucht großer Anstrengungen, die überdies schon 1541 zu Regensburg wider vernichtet wurde. Und zwar geschah es hauptsächlich aus Ecks Betreiben, weber vernichtet wurde.

boss die latholeichen Reichsiginde des Regensburger Junerim ableimen. Ed war bei den dortigen Berhandlungen zu der endgilingen Aberzengung gekommen, dass von Konlordie pwischen der allen und der neuen Kriche und Theologie feine Nede sein lönne om allerwenigken von einer in seinem Stune. Diesen Stundpunkt versteichigte er sorten, mit besonderer Hefrigkeit gegen Duzer, und in dieser Überzengung ist er auch den 10. Februar 1543 gestorben. Seinen Eiser für den rösmischen Katholigismus hinterließ er seinem Stieibruder Simon Thaddand Ed, dem nachmaligen bayerischen Minister, von dem die Evangelischen sagten: "Unachen hat s ein schappies Ed, da stürzt man Gottes Bort hinweg".

Litteratur. Th. Biedemann, Dr. Johann Ed, Regendsurg 1865; hierin ein sehr schapenswertes (mehr als 200 Seiten füllendes!) bibliographisch genanes Verzeichnis der Schriften Eds; R. Albert in der Zeitschrift für die historische Theol. 1873, 382 ff.; Prantl, Geschichte der Logis IV, 284 ff.; Roth, Urtunden zur Gesch, der Univ. Tübingen aus den Jaren 1476—1550; Linjenmann, Konirad Summenhart, Tübingen 1877; Geiger, Das Studium der hebräsischen Spracke in Tentschland von Ende des 15. die zur Mitte des 16. Jahrhunderts und desselben Anslas über Ellendog in der österr. Zeitschrift für kathol. Theol. 1870; Scheurls Briefbuch; Werner, Gesch. der apologet. und polem. Litt. der christl. Theol. IV; Lämmer, Die vortrident. kathol. Theol. des Resormationszeitalters S. 39 ff.; J. R. Seidemann, Die Leipziger Disputation 1843; G. Plitt, Einsleitung in die Augustana; Zeitschrift sür Kirchengeschichte I, 472 ff.; Die Biographieen Luthers von Köstlin, Welanchthons von Schmidt, Dekolampads von Herzog und Hagenbach, Ofianders von Wöller, Urban Rhegius von Uhlhorn und Bwinglis von Mörtoser; Allg. Deutsche Biographie V, 596 ff.

Edart. Der zweite Band von Pseisfers beutschen Mystisern des 14. Jarh.'s (Velyz. 1867) enthält eine reiche Sammlung edartischer Predigten, Traktate und Sprüche; außerdem sind noch in den unten anzusurenden Berken von Bach, Preger, Jundt, und in dem 8. und 15. Bande von Haupts Zeitschrift für deutsches Altertum wichtige Schriststüde desselben Ursprungs veröffentlicht worden. So ist nun eine eingehende, ja man kann selbst sagen vollständige Kenntnis des Lehrschstems Weister Edarts möglich geworden. Das Leben dieses merkwürdigen Mannes ist noch nicht völlig bekannt, obschon es neueren Forschern gelungen ist, manche bisher dunkel gebliedene Umstände desselben näher an's Licht zu bringen. So ist das Jar der Geburt Edarts noch unbekannt, und selbst über seine Heimat sind die Melnungen noch sehr verschieden. Gegen die ältere Ansicht, daß Edart aus Strasburg gebürtig sei, hat sich Preger ausgesprochen, indem er ihn aus Thüringen stammen läst; doch sind die dafür gedrachten Beweise keineswegs als tressend angeschen worden, so das sich in letzterer Zeit die von Preger bekämpste Welnung nicht one Ersolg gegen die seinige zu behaupten vermocht hat (s. Jundt, listelien du pantheismo populaire au moyen-äge, Paris 1875, p. 57 u. s.).

Eckart ist sehr warscheinlich in Straßburg um das Jar 1260 geboren. Zum ersten Wal erscheint er gegen Ende des 13. Jarh.'s als Mitglied des Doministanerordens, und zwar als Prior von Ersurt und Bikarius von Thüringen. Dasmals gehörte Sachsen noch zu der Ordensprodinz Deutschland und, wie bestannt, hatten die Bettelmönche die Gewonheit, im Inneren ihrer Heimatprodinz derumzureisen. Dann treffen wir ihn als Lehrer im Kollegium von St. Jakob in Paris, woselbst er im L. 1302 den Grad eines Licentiaten der Theologie erhielt. Rachdem im solgenden Jare die Prodinz Sachsen von der Prodinz Deutschland auf dem Generalkapitel zu Besanzon getrennt worden war, wurde er zu Ersurt zum Prodinzial sur Sachsen erwält, und nach Ablauf der vier Jare, wärend welcher ein Krior sein Amt dehielt, wurde diese Wal erneuert. Seit 1307 ersüllte er auch nuch das Amt eines Generalvikars von Böhmen, wozu ihn ein zu Straßburg derssammeltes Generalkapitel ernannt hatte, mit der Vollmacht, die Prediger-Klöster dieser Generalkapitel ernannt datte, mit der Vollmacht, die Prediger-Klöster dieser Generalkapitel ernannt datte, mit der Vollmacht, die Prediger-Klöster dieser Generalkapitel ernannt datte, mit der Vollmacht, die Prediger-Klöster dieser Generalkapitel ernannt datte, mit der Vollmacht, die Prediger-Klöster dieser Generalkapitel ernannt datte, mit der Vollmacht, die Prediger deutschaft damals nech Predigen von Sachsen war, und nach der zu Besanzon vorgenommenen Teis

Edart 27

lung beibe Brobingen nicht mehr vereinigt werben burften. Das Jar nachber trat Edart aus feinem Amte und murbe von bem zu Reapel gehaltenen Orbenskapitel als Lettor nach Paris gesandt, warscheinlich weil er noch an ber dortigen Unisversität ein Jar lang die Sentenzen zu lesen hatte, um Magister zu werden. Balb barmit ein Jut tung die Senengen zu tesen gutte, um Ragistet zu webent. Sutd barmit terffen wir ihn zu Straßburg, wo er 1316 das Amt eines Vikars des Ordensmeisters versah. Er predigte daselbst in Nonnenklöstern, und kam one Zweiselst mit den Brüdern des freien Geistes in Berürung; die 1317 durch Bischof Johann verurteilten beghardischen Sätze stimmen zum teil wörtlich mit Eckartsichen Lehren überein. Von Straßdurg wurde er nach Franksurt am Main als Prior der vortigen Dominikaner berusen; hier wurde zuerst Klage gegen ihn gestatt. fürt. Man beschuldigte ihn und einen andern Bruder, Dietrich bon St. Martin, berbachtige Berbindungen ju haben; ber bamals ju Det anwesende Orbensmeister berve beauftragte bie Prioren von Worms und von Mainz, bas Betragen ber Angeklagten zu untersuchen; sie wurden jedoch, wie es scheint, noch nicht für strafbar ertannt. Da man indeffen auf die Bruder des freien Beiftes immer aufmertsamer wurde, und Edart turz barauf auch in Köln predigte und lehrte, wo Erzbichof Beinrich fcon 1322 die beghardischen Lehren auf einer Brovinzial-Synobe berurteilt hatte, so konnte ber tieffinnige Monch nicht länger ber kirchlichen Andung entgehen. Bor ein zu Benedig 1325 gehaltenes Ordenskapitel wurden schwere Magen gebracht gegen Brüder, die in Deutschland in der Landessprache Dinge predigten, wohurch bas unwiffende Bolk zum Frrtume verfürt werbe. Gervafius, Brior von Angers, murde mit ber Untersuchung beauftragt, wie es scheint aber, jog ber Papst ben ganzen Prozess vor seine Gerichtsbarkeit, indem er Nikolaus don Straßburg, ber als päpstlicher "nuntius et minister" in der Provinz Deutschsend ein außerordentliches Bisitatorenamt ausübte, zu dieser Untersuchung bevollsmächtigte. Nikolaus, der sich selbst im Gedankenkreise der mystischen Theologie des wegte, fand nichts zu tabeln an Edarts Lehre. Es ift jedoch maricheinlich, bafs bei biefer Belegenheit Edart verboten murbe, feine fpekulativen Lehren funftighin bem unwiffenden Bolte vorzutragen. Edart fügte fich in diefes Berbot. Raum mar aber auf diese Beise ber zu Benedig begonnene Prozess beendigt, so erhob ber Gribifchof von Roln neue Rlagen gegen Cart und feinen Beschützer Nitolaus. Bolitifcher Barteigeift und religiofer Berfolgungseifer icheinen hier zusammengewirtt an haben, benn ber Ergbischof, an bem die feberischen Setten zu Röln und in ber Umgegend einen unermüblichen Feind hatten, war auch noch dazu ein eifriger Anhänger des Kaisers in dem Streite, der damals zwischen Ludwig von Bayern und dem Papste ausgebrochen war; die Dominikaner hielten zum Papste, die Franziskaner dagegen zu Ludwig: daher kommt es, daß ber Lektor ber Franzis-kaner nebst einem gewissen Dr. Reyner vom Erzbischofe beauftragt wurde, sowol Die Lehre Edarts als bas Berhalten bes Nikolaus im vorigen Prozesse zu untersuchen. Rachdem die bischöflichen Inquisitoren burch allerhand, selbst wenig ehrsbare Mittel, eine Reihe Anklagepunkte gegen Edart gesammelt hatten, forberten fie beibe Manner vor ihr Gericht; Nitolaus follte ben 14., Edart ben 31. Ja= mar 1327 vor ihnen erscheinen. Nitolaus tam, aber nicht, um sich als Ange-Magter zu rechtfertigen, sondern um als Ankläger ben Inquisitoren ihr wiberrechtliches Berfaren in einer energischen Protestation vorzuhalten, und fie felbft Dor ben papstlichen Gerichtshof in Avignon zu laben. Edart seinerseits begab sich icon am 24. Januar bor die bifchofliche Rommiffion, begleitet bon etlichen Drdensbrüdern, und ließ daselbst eine Protestation vorlesen, die ebenfalls mit einer Appellation an den Papst endigte. Troß dieser mutigen Haltung aber wurden beide Männer von den Jaquisitoren verurteilt, der eine, weil er Kegerisches geslehrt, der andere, weil er einem Keger seinen Schutz gewärt hatte. Nun sollte aber diese doppelte Prozess noch einnal, den 4. Mai, in Avignon vorkommen. Um dem üblen Eindrucke entgegenzuwirken, den seine Berurteilung in Köln gemacht baben mochte und auch um die beparstehende neue Untersuchung seiner Sache auf haben mochte, und auch um die bevorstehende neue Untersuchung seiner Sache auf eine gunftige Weise in Avignon einzuleiten, ließ Edart den 13. Februar in der Klosterkirche zu Roln, nach gehaltener Predigt, eine feierliche, von ihm abgefaste Detlaration borlefen, in welcher er offen befannte, bafs er fich teiner Abweichung

28 Edart

von der Kirchenlehre bewußt sei, und bereit sei, zu widerrusen, was in seinen Meinungen als keherisch erwiesen würde; seine Rede sei ost missverstanden wors den, — und als Beweis davon fürte er zwei Sähe an, die man ihm kurz vorsher als keherisch vorgeworsen hatte, und welche er durch eine spiksindige Erkläs

rung als rechtgläubig aufrecht hielt.

Edart starb warscheinlich auf seiner Reise nach Avignon. Erst ben 27. März 1329 erschien gegen ihn die Bulle In coona Domini. Edart wird darin mit großer Schonung behandelt, und auf Grund der Kölner Deklaration vom 13. Februar, die doch keineswegs als ein sörmlicher Widner Deklaration vom 13. Februar, die doch keineswegs als ein sörmlicher Widner Detrachtet werden dars, als ein Mann dargestellt, der sich noch dor seinem Tode mit der Kirche derzsönt hat. Es werden nämlich in dieser Bulle 28 Säte von ihm, 17 derselben als keherisch, 11 als verdächtig und übelklingend verurteilt. "Edart, heißt es weiter, hat vor seinem Tode diese 26 Säte widerrusen, sosern dieselben einen keherischen und irrigen Sinn haben". Dies heißt offendar nur soviel, daß er die keherische Aussegung verwarf, die man seinen Lehren geben konnte, da seiner Aberzeugung nach dieselben mit der Orthodoxie übereinstimmten. Auch sagt die Bulle "26 Säte" statt der 28, die sie ansürt: sollten nicht vielleicht durch diesen schweigend von den 28 ausgenommen werden? — Troz dieser Berurteilung Edarts widmeten ihm seine Schüler sortwärend die innigste Berehrung; Heinrich Suso, in seiner eigenen, um 1360 geschriedenen Biographie, nennt ihn den hl. Meister Edart und preist dessen sürde Sehre. Seine Predigten wurden in vielen Riöstern Deutschlands, der Schweiz, Throls, Böhmens abgeschrieden. Im J. 1430 wurzden seine Lehren abermals verdammt von der Heblogischen Falultät; dies hinderte jedoch den Kardinal Nikolaus von Eusa nicht, in der Apologie seises Puches de docta ignorantia (1440) Edarts Schristen unter den Haudogeis seines Policher Benediktiner eine berselben in's Lateinische, da sie zwar sür einfältige Laien zu "subtil", sür Gelehrte aber höchst nüßlich sei.

Folgendes find, so vollständig, als es hier möglich ift, die Hauptlehren biefes

mertwürdigen Mannes:

Die Grundlage bes Suftems bilbet ber logische Begriff Befen, ber bas einzig ware Sein, das Allgemeine, das Notwendige in feiner letten Abstraktion bezeichnet; die Erscheinung, die Berschiedenheit ift bloß Bufall und berurt bas Befen nicht. Das Wefen gehört bloß Gott zu; er ift nicht bas höchfte Befen, bies wurde ein Berhaltnis ausbruden und nieberere Wefen voraufegen; er ift bas einzige Wefen, darum ift er über alle Namen; die Namen, die ihm die Renschen geben, bezeichnen nur die Relationen, in benen sie ihn ertennen. Er ift das ewig Allgemeine, er hat in sich bas Wesen aller Dinge, er allein kann sagen: ich bin. Er ift aber nicht bloß bas allgemeine abstratte Sein; er ift ber lebenbe, reelle Beift, in welchem Denten und Sein ibentisch ift. Da er allein ift, fo ift nur er selbst Gegenstand seines Dentens; indem er fich fo felbst bentt, wird er erft Gott; bierin liegt ber Unterschied zwischen Gottheit, bem einfachen, verborgenen Grund bes göttlichen Seins an sich, und Gott, bem sich offenbarenben, sich selbst zum Gegenstande seines Dentens machenden Beift. Dieses Sichoffenbaren ift bas Schaffen, das Wirken Gottes, das ewige Sprechen des Wortes oder das ewige Gebären bes Sones. In bem Borte, bem Logos, gebiert Gott zugleich alle Dinge; er kann sich nicht erkennen, one das All zu erkennen, und indem er das All erkennt, ertennt er fich allein. Dies ift ein ewiger, jum Befen Gottes gehörender Att. Die Rreatur ist aber nicht getrennt von Gott, sonst wäre er durch etwas außer ihm seiendes begrenzt. Gott und das Wort sind eins; durch das Wort sind alle Dinge in ihm, und was in ihm ist, ist er selbst; "alle Ding sind Gott selber" und "Gott ist alle Ding", er ist also die absolute reale Einheit des Subjekts und bes Objekts. Wenn dies nicht Pantheismus ist, so wissen wir nicht, was dieser Rame bedeutet.

Jebe Kreatur ist eine Erscheinung Gottes, trägt an sich "eine Urkunde götte licher Ratur"; barum hat auch jebe ein Streben, sich der Schranke der Endliche

Edart 29

feit zu entledigen, um in bie Einheit zurudzukehren. Dies bezeugt, bafs zu bem heraustreten Gottes aus fich felbft auch bas Burudtehren in fich felbft gehort; biefer Alt ift ebenfo ewig wie das Heraustreten, das Sichoffenbaren. Gott, indem er nich im Logos ertennt, liebt fich felber in ihm; Liebe aber ift Ginigung, Aufbebung bes Unterschiedes; biefe Liebe ift ber heilige, Gott und ben Logos, ben Bater und ben Son vereinigende Geift. So stellt sich die Dreieinigkeit dar als Bollenbung bes gottlichen Befens und Birtens; ber absolute Gott unterscheibet ich ewig, um fich felbst zu erkennen; er gebiert ewig den Son "außer dem er nichts kennt" und durch den er, vermittelst der Liebe, in sich felber zurudlehrt; es ift gleichsam "ein Spiel, das Gott ewig in seiner Ratur mit sich selber hat"; "Gott gebiert sich aus sich selber in sich selber". Der menschliche Beift nun ist nicht bloß ein Geschöpf des göttlichen, sondern dieser göttliche sels ber, insosern dieser sich als Geist offenbart; Gott wird sich seiner im Geiste des Renschen bewust, "sein Erkennen ist mein Erkennen". Dessen soll sich aber auch ber Mensch bewust werden; er soll dazu kommen, zu wissen, dass der ewige Beist sich in dem seinigen weiß, mit andern Worten, dass das Bewuststsein des Renschen von Gott und das Selbstbewuststsein Gottes identisch sind. Wie ist dies aber möglich, ba ber Menich ber Erscheinung, bem Bufall angehört? Die Schrante ber Endlichkeit foll eben als eine nichtige erkannt und aufgehoben werden; bes Renschen Geift, die Bernünstigkeit, "ber ungeschaffene Funke der Seele", besitt bie "gottformige Rraft", ben Unterschied aufzuheben, Gott zu begreifen und fich ber Einheit mit ihm bewufst zu werben. Drei Dinge hindern zwar dies Begreis fen, bie Leiblichkeit, die Mannigfaltigkeit und die Beitlichkeit, und beren Macht ift so groß, dass der im Endlichen verlorene Geist des Menschen sich nie zum Bewußtsein der Einheit erhoben hätte, wenn ihm diese nicht in gegenständlicher Beise ware geoffenbart worden. Darum ist Gott im Fleische erschienen; in Christo ift das ewige Bort vollkommen geoffenbart, in ihm erwies sich Gott als Son und von ihm geht der heilige Geift aus, der wider mit dem Bater verdindet. Christis aber hat uns nichts anderes gelehrt, als dass wir sämtlich Gottes Sone, ja das wir im Wesen "derselbe Son sind". Um zu diesem Bewusstsein, das zuselnicht die Seligkeit ist, zu gelangen, ist es nötig, einerseit sich durch logische Abstration zur weinen abstallten Abst. fraktion zur reinen absoluten Ibee Gottes zu erheben, "indem man ihn besto mehr liebt, je mehr man bon ihm leugnet", und andererseits auch praktisch allem Beidaffenen zu entfagen.

Diese Bereinigung der Spekulation und der Askese ist einer der Hauptcharaktere biefer Religions-Bhilosophie. Das Geschaffene, bem entsagt werben muß, ift aber nicht bloß das irdische Gut, sondern alles, was nicht Gott an sich ift, hiemit also bie eigene Personlichkeit, "bie Geschaffenheit" bes Ich; folange fich ber Rensch als ein besonderes Ich ansieht, steht er noch auf niederer Stufe, er verharrt in bem Unterschiede, in ber Trennung von Gott; felbst das anscheinend Beste, ber reinste Wille, ben göttlichen Willen zu tun, muß schwinden; das ewige Leben, Sott felbst, insofern er gedacht wird als über ober außer bem Geift, muffen überfritten werben, um nur Gott zurudbleiben zu laffen und bas Bewustfein ber Bentität mit ihm. Dies ift ber Zuftand ber Armut, ber Abgeschiebenheit; in ihm beiß ber Geist Gott und sich selbst als Gott, oder vielmehr Gott weiß und ertennt fich in ihm; benn ber Beift ift nur Giner. Dies ift bann auch die Seligbit, die also in ber Erfenntnis, in dem Bewufstfein der Ginheit bes Beiftes besteht: "ber Rern bes erften Begriffes und ewiger Seligfeit liegt in der Erkuntnis". In biefem Buftande "ber Gerechtigkeit" offenbart und gibt und liebt ich Gott in dem Menschen vollkommen und notwendig. Der Mensch braucht um nichts mehr zu bitten, gleich als ob er außer ober unter Gott mare, gleich als 6 "Gott ein Frember mare"; er wirft nicht mehr als von Gott getrennt. Gott allein wirlt, ber Mensch als solcher hat babei nichts zu tun als zu leiben, sich in Rube zu verhalten, zu schweigen. Der Gerechte hat teinen eigenen Billen mehr; er will nichts um irgend einer Urfache willen, weber Tugend noch Seligfeit; fein Bille ift in bem göttlichen aufgegangen, er fündigte fogar, wenn es in Gottes Billen lage. Der Gerechte ift zugleich ber Freie; teine Schrante, tein Ber80 Edari

hältnis hemmen ihn mehr; ebenfo bebarf es feines Gefetes noch Berbotes; er tut, was er will, benn er will nur, was Gott will; zwischen seiner Reigung und bem göttlichen Willen ist kein Wiberstreit; ja, um Gottes Willen zu erkennen, braucht er nur seiner eigenen Neigung zu folgen, bem inneren Worte, bas ber Geist in ihm spricht. Es ist ihm alles eigen, was ben vollkommensten Heiligen, was Christo selbst nach seiner Menschheit eigen war; "er ist Gott gleich, benn Gott ift die Gerechtigkeit, und barum wer in ber Gerechtigkeit ift, ber ift in Gott und ift felber Gott". Dies ift bas lette Ziel ber Edartschen Spekulation: fie foll zum Bewufstsein ber Ibentität bes menschlichen Beiftes mit bem gottlichen Das Erwachen biefes Bewufstfeins bezeichnet er mit dem Ausbrude: bie Geburt bes Sones im Menfchen. Sat ber Menich allem Enblichen, jumal feiner Berfonlichteit, entfagt, fo geschieht biese Geburt mit Notwendigkeit; "bes Baters ganzes Besen und Natur liegt baran, bass er sich in die Seele gebare". "Des Gerechten Wirken ist nichts, als das Gebaren des Baters"; es ist ein fortwärendes Sichoffenbaren, Sich seiner selbst bewußtwerden Gottes. Gottes Wirken ist one Unterschied der Zeit, noch des Raums, noch der Zal; so hat er in der Warheit nur ein en Son, und der sind wir; das heißt: es ist nur ein Geist, als den sich jeder Mensch erkennen muß. Da nun "zwischen dem Son und der Seele kein Unterschied ist", so teilt ihr Gott in dieser Geburt alles mit, was ihm eigen ist, seine Seligkeit, sein Wesen, "die tiesste Wurzel seiner Gottheit". Er gibt ihr Gewalt, alles mit ihm zu wirken und zu zeugen; "sie gebiert mit dem Vater one Unterläß in des Vaters Kraft sich selber und alle Dinge in einem gegenwärtigen Run". In biefem Wirken "empfängt ber heilige Geift fein Befen und Berben bon mir gerade wie von Gott". "Da erkennt Gott keinen Unterschied zwischen mir und ihm; benn er und ich und alle Dinge und bas Wort find eins." "Bare ich nicht, fo mare er nicht; er tann meiner fo wenig entbehren, als ich feiner." Das menschliche Subjett geht bollig auf in bem Absoluten, Unendlichen; "ber Mensch ift nicht geringer als Gott"; "wir werben one Unterschied basselbe Befen und Substang und Ratur, bie Gott felber ift". Es ift also nicht blog eine Einigung burch die Liebe. eine Identifizirung des menschlichen Willens mit dem göttlichen, bei ber ber perfonliche Unterschied fortbesteht; es ist eine unbedingte Bermischung bes Menschlichen mit bem Göttlichen; letteres allein hat Befen und Beftanb; bas Menschliche als solches ift nur Zufall und Schein.

Diese pantheistischen Lehren sinden sich in allen Dokumenten wider, die von den Brüdern des freien Geistes Kunde geben; allein bei Edart kommen die praktischen Sähe dieser Sekte nirgends vor; in seinen Schriften, sowie sie uns vorliegen, haben wir nichts von den gegen die kirchlichen Gebräuche und gegen das Sittengesetz gerichteten Ansichten entdeckt, die den Begharden vorgeworfen wurden; ja, in manchen Predigten hat er sich ausdrücklich gegen dieselben ausgesprochen. Dass er sich vor diesen Berirrungen bewarte, begreift sich leicht; ebenso leicht aber lassen sich diese aus dem ganzen Geiste seines Systemes solgern. Auf die Zusammenstimmung dieses letzteren mit der Hegelschen Religionsphilosophie brauchen wir nicht weiter ausmerksam zu machen; deim Lesen Edarts und Hegels wird man überrascht von der Geistesverwandtschaft beider Denker. Hegel selbst hat bekanntlich Edart sehr hoch gestellt und überhaupt den mittelalterlichen Mystizismus ein echtes Philosophiren genannt. Nach österem Forschen, um des alten Meisters Sinn zu sassen, können wir auch jetzt noch nicht von unserem Urteile abstehen, nach dem wir ihn sür einen der Bäter des neueren Pantheismus halten.

S. Meister Edhart, herausgeg. von Franz Pfeisfer (2. Bb. der beutschen Mystifer), Leipz. 1857; der 2. Teil ist leider nicht erschienen; Martensen, M. E., Hamb. 1842; Heidrich, Das theol. System des M. E., Posen 1864, 4°; Bach, M. E., Der Vater der deutschen Spekulation, Wien 1864; Lasson, M. E. der Wystifer, Berlin 1868; Preger, M. E. und die Inquisition, München 1869, 4°, und Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter, Leipzig 1874, Band 1, und Allgem. deutsche Biogr. 5, 618—26; Jundt, Essai zur le mysticisme spéculatif de M. E., Strassb. 1871.

Genaber, kirchlichsstatistisch. Dieser Freistat hat, die Galapagos-Inseln abgerechnet, einen Raumumfang von 11,683 D.-Meilen ober 643,295 D.-Kilom. Nach einer ofsiziellen, darum aber immer noch nicht ganz zuverlässigen Angabe von 1875 sollen im State 866,137 Einwoner leben, wozu noch gegen 200,000 wisde Indianer lommen. Die Hauptmasse besteht aus Weißen und Mischlingen von Weißen und Indianern, zivilisirten Indianern, Negern und Mischlingen von Regern mit Weißen und Indianern. Diese alle gelten als Christen, wärend die wilden Indianer, unter denen stücke sich satt und kirche sich satt und kirche sich sich ser kevolution Stat und kirche sich satt nicht mehr kümmern, in's Heidentun zurückgelunken sind. Die "kathoslischapostolisch-römische Religion" ist nach der Versassung die Religion des States; sede andere ist ausgeschlossen. In Wirklickeit herrscht Duldung gegen Anderssylknöse, doch ist es bisher noch zu keiner Gründung einer Gemeinde anderen Verkenunisses gekommen. Das Verhältnis zu Kom ist durch ein Konkordat vom 26. Sept. 1862 geordnet. In der Hauptstadt Duito ist der Sit eines Erzbischofs. Dazu kommen die Vikariat Napo. Über die Zal des Weltsterus sehlt es aus den letten Jaren an sicheren Angaben; nach der statistischen Zusammenstellung von 1868 waren die vorhandenen geistlichen Kräste ungenügend. Wit der Revolution singen der Kirche ihre Güter verloren, sie ist seitdem ziemlich mittellos. Auch für den Unterricht geschieht verhältnismäßig wenig, odwol der vorige Präsident Garcia Roreno (1861—75) für Kirche und Schulwesen mehr Verständnis und Wolwollen zeigte, als seine Vorgänger. Die Volksbildung ist deshalb eine ungemein dürftige.

Bgl. Stein-Wappäus, Handb. d. Geogr. und Statistit, 7. Aust. I, 3; Behm und Wagner, Die Bebölkerung der Erde IV, 1876; Gams, Gesch. d. Kirche im 19. Jahrh. Bd. III.

Ebelmann, Joh. Chrift., privatisirender Kandidat der Theologie, steht schon um bie Ditte bes 18. Jarhunderts als Bertreter bes absoluten Rationalismus ba, ein schroffer, fittlich rober Charatter, eine burchaus bestruktive Ratur. Geboren zu Weißensels am 9. Juli 1698, tat er sich schon auf der Schule zu Lauban, die er unter anderen besuchte, als eifriger Disputator hervor. In Jena ftubirte er seit 1720 Theologie; aber als er 1724 in Gisenach sein Examen absolvirte, hatte er innerlich bereits bem Predigerberuf Lebewol gesagt. Als Haushofmeister einer Familie in Ofterreich fand er Gelegenheit, ben geistigen Standpunkt von Mönchen tennen zu lernen und sie als die gröbsten Ignoranten zu verachten. In einer pietistischen Familie in Wien, in welcher er darauf eintrat, gefiel es ihm nicht. Er ging nach Sachsen zurück, zerfiel aber hier völlig mit der Dogmatik der lutherischen Kirche, gegen welche ihn die Lektüre von Arnolds Kirchen= und Ketzergeschichte nur noch verbitterte. Um endlich echte Christen zu sehen, begab er sich von Ores= ben nach Herrnhut (Bingendorf felbst hatte ihm das Reisegelb geschickt); allein er fchieb wenig befriedigt. In diefer Stimmung fchrieb er (1735) bie erften Stude ber "Unschuldigen Barheiten, gesprächsweise abgehandelt zwischen Dogophilo und Bhilaletho", die er 1748 "in 15 Unterredungen" vollendete. Er brach feine Berbindung mit Herrnhut ab und folgte einer Ginladung, an der Berleburger Bibelüberfetung teilzunehmen. Gine folche Beschäftigung hatte er beständig gewünscht: mun wird man meiner gebenken", sagte er, "so lange noch ein Blatt der neueren Kirchengeschichte vorhanden ist". 1736 fand seine Übersiedelung nach Berledurg statt; aber nach kurzer Arbeit (er übersette den 2. Brief an Timotheus, den Brief an Titus und den an Philemon) überwarf er sich mit dem Leiter der Übersetzung in Jett zog der unstete Individualist zu einem Separatisten, kam von hier auß in Berurung mit hugenottischen Inspirirten zu Somburghausen, entzweite fich aber auch mit biesen, und zwar über bas Gebet. Diesmal lebte er wirklich in innerlicher Angft, bis ihm, wie er meinte, ber rechte Sinn ber johanneischen Stelle zai Deos for b doyog aufging; er beutete sie "Gott ift bie Bernunft". Diese Ertenntnis gab ihm große Buberficht. Bon nun an lebte er gang für fich und ernarte fich burch Beben, bas er inzwischen erlernt hatte. Aber auswärtige Freunde forberten ihn auf, wiber zu ichriftstellern, und unterftuten ihn mit Geldmitteln.

Es floffen infolgebeffen mehrere Arbeiten aus feiner Feber; bie bekanntefte ift fein "Mofes mit aufgebedtem Angeficht, von zwey ungleichen Brübern, Lichtlieb und Blindling, beschauet" (1740), in 12 Anbliden, von benen aber nur brei gebruckt wurden; 1741 folgte "bie Göttlichfeit der Vernunft", und 1744 (in Hachenburg) "bie Begierbe nach der vernünftigen lautern Milch". Roch in demselben Jare zog er nach Reuwied, wo er seine separatistische Rleibung, einen Mennonisten-Rittel, ablegte, wider eine Berrude auffette und ein ordentliches Rleib anzog. Dem Grafen von Neuwied hatte er bei biefer Gelegenheit ein Glaubensbetenntnis einreichen muffen; ba basfelbe, obgleich nicht fur ben Drud bestimmt, bennoch und zwar entstellt, verbreitet wurde, so gab er es 1746 mit Anmerkungen selbst heraus: "Abgenöthigtes, jedoch Anderen nicht wider aufgenöthigtes Glaubensbekenntnis". Daraufhin hatte ber Freigeift ben Fistal zu fürchten; er hielt fich baber an mehreren Orten verborgen und tam über Braunschweig nach Altona, wo er 1748 "bas Ebangelium St.-Barenbergs" herausgab. Bolten ichilbert ihn als einen Molancholico-cholericus, ber niedrig getleidet und mit meift ernfthafter Miene einherging; er pflegte nach biefer Schilberung meift ganz entkleibet, aber fo fleißig zu ftubiren, bafs ihm ber Schweiß vom Geficht rann. Barend feines Aufenthaltes in Altona wurde er von den Reepschläger-Jungen aus den Tau-Fabriten auf dem Hamburger Berge so arg verhönt, dass er nicht mehr wagte, sich selbst seine Briefe aus Hamburg zu holen. Er hielt sich zulett am Tage auf umliegenden Dörfern auf und kam nur Abends zur Stadt, um seine Freunde zu besuchen. 1749 nahm er, nachdem er das Bersprechen gegeben hatte, nichts mehr drucken zu lassen, mit Genehmigung Friedrichs II. seinen Aufenthalt in Berlin, wo er sich mit privaten schriftlichen Arbeiten bis an seinen Tod beschäftigte. Er starb am 15. Febr. 1767 am Schlagfluis.

Ertenntnisquelle ber Religion ift ihm nicht die Bibel, fondern bie Ratur und das menschliche Denken, weil die Welt das Nachbild der überweltlichen Gottheit sei. Die "Überweltlichkeit" Gottes wurde aber boch von ihm aufgegeben, ba er ben lebendigen Gott als "bas ununterbrochene Sein und Befen aller Dinge felbft" befinirte (Begierbe nach b. laut. Milch & 155). Alle positiven Religionen beurteilte Ebelmann als mangelhafte Formen von Borftellungen bes Berhaltniffes ber Menschheit zum Weltganzen und dadurch zu Gott. Dager erklärt fich fein freches Urteil über die hl. Schrift: "die Schreiber der Bibel haben sowenig Recht gehabt, uns ihre Begriffe von Gott aufzudringen, als wir ihnen die unserigen" (a. a. O. § 27).

Die Samburger Stadtbibliothet bewart viele Manustripte Chelmanns. Seine Selbstbiographie hat Klose (1849) herausgegeben. Bgl. Riedner, Kirchengesch. 2. A. (1866), S. 806—809; Hase, KG. § 377; Wöndeberg, Reimarus und Ebelmann, 1867; Guben, Ebelmann, 1870; Br Bauer, Ginflufs bes englifchen Dualer-thums auf die beutiche Cultur, Berlin 1878, S. 46—68. Allgem. beutiche Bio-(28. Risfe +) \$. Tigadert. graphie 5, 639.

Ebelfteine werden in ber Bibel vielfach erwänt und zwar sowol im allgemeinen als auch mit ihren speziellen Ramen. Die Hebräer waren mit benfelben und ihrem Werte sehr wol bekannt, um so mehr, da sie zum teil gerade in ber Rachbarschaft solcher Länder wonten, aus denen im Altertum mehrere der ges ichatteften Gemmen bezogen murben, wie Arabien (1 Ron. 10, 2) und Agppten, teils aber mit anderen heimatlandern diefer toftbaren Mineralien, wie Indien und Cyprus, in Handelsverkehr standen. Der durch Salomo in größerem Raß-stabe betriebene Handel brachte Ebelsteine in Menge nach Palästina (1 Ron. 10, 10 f.); Babylonien war der älteste und bebeutenbste Markt für Ebelsteine (Moders, Phönik. II, 3, S. 266 ff.), die Phönizier aber waren auch für diese Bare die Krämer Fraels (Ezech. 27, 22). Kein Wunder daher, das die Hebrare schaft führer Beit die Kunst des Fasses zurückzusürens der Gemmen verstanden und sie als eine auf den Geist Gordens zurückzusürende Fertigkeit im Kehren hielten (Krod. 21, 5, 25, 22). Ehren hielten (Erod. 31, 5; 35, 33). Sie gebrauchten fie teils zu profanen Zweden, wie zu Siegeln und Fingerringen (Hohel. 5, 14; vgl. 8, 6 und Ezech. 28, 12 f.; Sir. 35, 5 f.; 38, 27) und anderem Schmud von Bornehmen, Fürsten und Frauen,

wie andere Bölker bes Morgenlandes (1 Chr. 29, 8; 2 Chr. 32. 27; Spr. 17, 8; 2 Sam. 12, 30; Jubith 10, 21), teils zu heiliger Symbolik. So war das feste lice Schulterkleid des Hohenviesters (s. d. Art.) auf jeder Schulter mit einem großen Edeskeine besetzt und auf dessen Brustschildein besanden sich sogar in 4 Acihen 12 solche, auf welche die Namen der 12 Stämme gravirt waren (Exod. 28, 9 sf.); und wie das irdische Heiligtum mit Edelsteinen ausgeziert war (1 Chr. 29, 2; 2 Chr. 3, 6), so wird solcher Schmud dei Beschreibung des himmlischen Thromes Gottes in Visionen nicht vergessen (Ezech. 1, 16, 26; 10, 9; Exod. 24, 10; Dan. 10, 6; Apok. 4, 3) und ebenso angewandt zur Schilderung des helleuchtenden Glanzes, der kostdaren Pracht und Festigkeit des künstigen, verherrlichten, neuen Jerusalems. Das letztere ist auf Grundlage der Prophetie, Jes. 54, 11 s., namentsich der Jall Tobia 13, 16 s. und besonders Apok. 21, 11 und 18 sf., wo die Grundkeine der Mauern des neuen Jerusalems mit 12, die Namen der 12 Apostel trasgenden Edelsteinen geschmückt sind, welche offenbar nach dem Muster von Exod. e.28 gewält sind, odwol nicht ganz in der nämlichen Reihensolge, mehr der Farbe nach zusammengestellt und vielleicht dem Versaste sleber nicht mehr alle ganz sicher besant, sondern nur ungefär durch ihm bekannte Namen widergegeben (s. Ewald, Comment. in Apoc. p. 315 sq. und de Wette ad l. l.); auch die Stelle Ezech. 28

geht übrigens auf bie Grundstelle in Erobus zurud (f. higig. z. St.).

Im einzelnen werben in der Bibel solgende Ebelsteine erwänt, bei beren Aufgälung wir die Erob. 28 genannten voranstellen, indem wir zur Erläuterung wils die alten Bersionen und Joseph. Antt. 3, 7, 5; B. J. 5, 5, 7, teils das im ganzen sehr genau über die den Alten befannten Gemmen handelnde 37. Buch ber Raturgeschichte bes Plinius vergleichen. Freilich können wir's auch so bei der Deutung einiger Steine nicht weiter als bis zu einer größeren ober geringeren Baricheinlichkeit bringen. 1) אֹרֶם, ber Sard, so benannt, weil zuerst bei Sarbes gefunden, ist der Karneol, in jenen Beiten äußerst beliebt und am häufigsten gebraucht, rötlichsbraun, wie das auch die Ethmologie des hebräischen Namens (von ver fein) zeigt; der schönste kam aus der Gegend von Babylon (Pfin. 37, 7, 105f., sect. 31). 2) פשרה, ber grünlichgelbe ober goldgelbe To = pas, aus Athiopien und befonders aus einer Infel bes arab. Meerbufens (Diod. 3, 39; Strab. 16, p. 770; Plin. 37, 8, 107 ff. s. 32) ausgefürt, auch hiob 28, 19 erwant. 3) Emaragb ("ber bligenbe, ftralenbe") (Apot. 4, 3), besonbers auch aus Agypten bezogen. 4) job, är Joak, Karbunkel (Tobia 13, 17), Name für mehrere rot-glühende Steine, besonders ben afritanischen und indischen Rubin, aber auch für den eblen Granat, an welchen in der Bibel wol eher zu denken ift. 5) ספיר ichon bem Ramen nach beutlich ber Sapphir (Hiob 28, 6. 15); Plinius bezeichs net ben lapis laxuli fo, was aber für bas A. T. schwerlich gilt. 6) בְּלֵכים gibt Luther nach einigen Rabbinen unrichtig burch "Diamant", ben bie Alten nicht zu graviren verftanden; warscheinlich ift's ber Onng, benannt von seiner dem Ragel eines menschlichen Fingers anlichen Farbe, ein fehr beliebter Stein aus Arabien und Indien, ober aber ber eble Opal (Plin. 37, 6; s. 21). 7) bub, nach ben Berfionen Avyxovozov, b. h. unfer (Birkon) Hyazinth, befonders in Athiopien beimifch, nach anderen ware der Bernstein gemeint (Plin. 37, 11 ff. § 30 ff.). 8) שבו ber im fruheren Altertum fo geschäpte, in einer Menge von Spielarten bortommenbe, unter andern auf Cypern, in Sprien, Agypten und Arabien gefundene Achat. 9) אהלמה, ber Amethyft, fehr beliebt, violett, burchfichtig, aus Indien . Arabien und Agypten gebracht. 10) מרשיש, auch Ezech. 1, 16; 10, 9; Hohel. 5, 14; Dan. 10, 6 erwänt, ist der Chrysolith und hat seinen hebräischen Ramen one Zweisel von der Gegend, aus welcher er den Sebräern durch die Phonizier zukam, d. h. aus den westlichen Küstenländern des Wittelmeeres, zumal Spanien (s. d. Art. "Tharschisch"; vgl. Movers, Phönik. II, 2; S. 594 ff.). Dieser Stein ist sehr durchsichtig und nach Plin. H. N. 37, 42 goldgelb, was zu Gzech. und Dan. 1. 1. trefflich passt. Da inbessen bie neueren einen blaggrunen

Stein Chrhsolith nennen, so verstehen andere, wie Rosenmüller, unter bem be-braifchen Ramen den Topas, den wir aber schon oben unter Rr. 2 hatten. 11) wird won den Bersionen an den verschiedenen Stellen, wo er vortommt, verschieden übersett, balb burch Bergil, einen meergrunen Stein Inbiens, bald burch δ πράσινος (lauchgrun), was indessen vielleicht ber nämliche Stein fein foll, der in der Glyptit viel vortommt, bald burch Ongg (Luther u. a.) oder genauer, ba fcon Rr. 6 biefer Stein vortam, ber mit diefem febr nabe bermandte, nur eine besonders icone Art besselben bezeichnende Sarbongz, bon bem blafsfleischfarbenen Tone besfelben benannt (f. bef. Knobel ad Genes. 2, 12); er wird mit bem bom Nagel bebedten Fleische verglichen, so bafs biefes burchschimmere, und tam vorzüglich in Indien und Arabien vor, womit bie Angabe Genes. 2, 12, wo er als hauptprodukt von "Chavila" erscheint, zusammentrifft; bgl. Sprenger, die alte Geogr. Arabiens (Bern, 1875) § 60. Die beiben großen Steine auf ben Schultern des Hohenpriefters waren biefer Art (Exob. 28, 9), auf jebem waren die Ramen von 6 Stämmen Ifraels eingegraben. Apot. 21, 20 fürt Bergll, Chrysopras und Sardonyg nebeneinander auf. 12) , ber vielfach berarbeitete Safpis, beffen befte Sorten aus Indien tamen, Apol. 4, 2; 21, 11, 19,

Außerbem werben im A. T. noch genannt: 'Arpund nach, karfunkel, Rubine (Jes. 54, 12; Ez. 27, 16); 'Arpunder Steine, etwa Granaten, Karfunkel, Rubine (Jes. 54, 12; Ez. 27, 16); 'Arpunder Diamant, Ez. 3, 9; Sach. 7, 12, trefsendes Bild der ifraelitischen Hartnäckseit; Jer. 17, 1 wird ein "Schamir-Griffel" erwänt, wie man solche Diamantsplitter ihrer unübertrefslichen Härte wegen als Spizen (was der hebr. Namen bedeutet) eiserner Griffel zum Schneiden und Graviren anderer Steine verwendete, vgl. Plin. H. N. 37, 15; Indien, Arabien und Chpern gelten als sein Baterland. Bochart, Hioros. III, p. 843 sqq. ed. Lips., dem Rosenmüller beipslichtete, verstand freilich unter diesem Borte den σμίζος, Smirgel, der zum Poliren und Graviren der Gemmen verwendet worden sein soll; doch entbehrt diese Deutung einer haltbaren Begründung. Apol. 21, 19 f. werden endlich außer den schon genannten noch 2 Steine genannt, von denen nicht mehr mit Sicherheit zu ermitteln ist, wiesern sie mit den oben Ar. 1—12 ansgesürten identisch sind, oder nicht: Chrysopras, ein grüner, glänzer Chalcedon, nach Plin. H. N. 37, 20 nur eine Art des Beryll, und Chalcedon, ein himsmelblauer Achat, also warscheinlich mit Nr. 8 zusammenfallend, wenn nicht etwa der sud 4 genannte ärdes gemeint ist. — Der Berg krystall endlich, hebr. n.p., Ezech. 1, 22, oder v.p., hiod. 28, 18, beides eigentlich "Gis" bedeutend, wie denn die Alten den Krystall sür gehärtetes Gis hielten, Plin. 37, 9; efr. Diod. 2, 52, auch Apol. 4, 6; 22, 1 zu Vergleichungen gebraucht seiner Reinsheit und Durchsichtigkeit wegen, gehört nicht zu den Edelsteinen im eigentlichen Sinne.

Bgl. außer ben Exegeten zum Exob. und zu Apokal. und ben älteren Schriften von Rueus (Tig. 1565) und C. Gessner (ibid. 1566) besonders: Braun, De vestitu sacerdot. hebr. U, cap. 8 sqq.; Hartmann, die Hebräerin am Puttische I, S. 278 ff.; III, S. 27 ff.; Bellermann, Urim und Thummim, 1824; — Winers RWB. I, 281 f. und Krause in Paulys Realencyklopädie III, 673 ff.; ferner die betreffenden Artt. in den Lexicis von Weher und Welte, Schenkel und Riehm.

**Eben,** b. h. "Lust, Wonne", nennt das Alte Testament die Landschaft, in welcher sich der von Gott den ersten Menschen vor dem Falle zum Ausenthalte angewiesene "Garten" besand, Gen. 2, 8. 15; 3, 23 f.; 4, 16; vgl. Joel 2, 3; Ezech. 28, 13; 31, 9. 16; 36, 35; Jes. 51, 3. Da die LXX den Ausbruck 12 durch παράδεισος widergeben, wärend sie das Wort μπ bald als Eigennamen aussalsen, bald durch "της τρυφής" übersehen, so ist es üblich geworden, Garten und Landschaft zugleich als das "Paradies" zu bezeichnen. Dieser Ausbruck

Chen 35

sammt aus dem Altpersischen, wo pairi-daêza zunächst einen Erds oder Steins wall um etwas, dann das damit Eingesriedigte, einen Park oder Lustgarten beszichnete (M. Haug in Ewalds Jarbb. s. bibl. Wissensch. V, S. 162 f.). Das Bort war mit der Sache selbst auch zu den Hebräern und Griechen gekommen, de. 4, 13; Reh. 2, 8; Kohél. 2, 5; vgl. Kenoph. Cyrop. 1, 3, 12; oecon. 4, 13; Diod. 2, 13; 16, 41, und wurde von den späteren Juden — und so auch in R. T. 2 Kor. 12, 4; Luk. 23, 43; Apok. 2, 7, cf. 22, 1 ff. — übergetragen auf ben Aufenthalt ber Seligen nach bem Tobe, worüber wir hier nicht zu handen haben. In viesem letzteren Sinne kommt es auch im Koran vor wie das als Eigemame behandelte Eben (nur in arabischer Aussprache Abn, 3. B. Ror. 9, 73;

20, 78; 98, 7, vgl. auch Sprengers Mohamm. II, S. 507f. Rot.).

Wo. 78; 98, 7, vgt. auch Sprengers Mohamm. 11, S. 507. 2001.).
Bo lag nun aber diese Landschaft Eben? Offenbar benkt sich der diblische kräler das Land als noch vorhanden s. Gen. 3, 24; 4, 16 (wo die Lage des Landes Rod durch die Beisügung "östlich von Eden" bestimmt wird). Auch des schreibe er die geographische Lage desselben und zwar im allgemeinen als — dom Standpunkt des Schreibenden aus — "im Often" gelegen 2, 8; was dann der v. 10—14 noch spezielleres sür die genauere Ortsbestimmung angesürt wird, ift nicht derark, dass sich daraus eine völlig klare Vorstellung gewinnen ließe, mit ber mobernen Erbfunde find bie Angaben gerabezu unbereinbar. Es hat freilich zu leiner Beit an mehr ober minber geiftreichen ober gelehrten Sypothesen gefehlt, welche, bas Unmögliche bersuchend, die Lage des irbischen Paradieses nachweisen wollten, mb man hat da balb auf Standinavien oder die preußische Oftseetüste, balb auf bie Sübseeinseln, balb auf irgend ein dazwischenliegendes Land geraten. Alle diese Berjuche, die hier aufzuzälen fich der Mühe nicht lont, find verfehlt und mufsten fehlblagen, nicht fowol wegen ber durch die Sündflut veranderten Geftalt ber Erdoberlide, worauf fich z. B. Luther, Clericus, Reland, v. Raumer u. a. berufen, wogegen ich mit Recht schon ber als Exeget so unbefangene Calvin (zu Gen. 2, 10) erstärt hat \*), als vielmehr wegen ber Beschaffenheit ber Schilberung Gen. 2 selbst, welche nun einmal ber Natur ber Sache nach feinen ftreng-hiftorischen Charafter hat, fonbern bas Bebilbe ber bichtenben Sage, ein Stud mythischer Geo= graphie ift, wie wir änliches von anderen Boltern und Schriftstellern des Alterstwees, 3. B. von Homer, haben. Dies beweist nicht nur die Schilberung des einen Stromes, der, von Eben ausgehend, erst den Garten tränkt, dann außers halb besselben sich in 4 "Saupter", b. h. neue Stromanfänge oder Flüsse teilt; sondern bahin gehören nicht minder das Wandeln Gottes im Garten (3, 8), der Baum bes Lebens in dessen Mitte und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bolen (2, 9), die redende Schlange (3, 1 ff.), die Cherube als Bachter bes Gartrus (3, 24). Das alles sind Büge, die nicht der schlichten Geschichte und der geos graphischen Wirklickleit angehören, sondern die in symbolischer Form tiesere Ideeen und Gedanken andeuten sollen. Ihren religiösen und philosophischen Warheitssehlt zu entwickln, ist nicht die Ausgabe des gegenwärtigen Artikels, sondern mus den über den Urzustand und den Sündensall des Wenschen handelnden Ars tilein überlaffen werben.

Es tann sich also nicht eigentlich darum handeln, die Lage Ebens in der heus tigen Geographie aufzusuchen, sondern nur darum, uns die Borstellung, welche der Shriftfteller babon hatte, sowie bie Quellen, aus benen er fie fcbopfte, moglichft bentlich ju machen. Dazu muffen wir uns vornehmlich an bie vier Strome halten, welche ber Berf. von Eben ausströmen lafst; er nennt fie Bifchon ("ber Momende"), Gichon ("der hervorbrechende"), Chibbetel und Phrat. Da find um zwar die beiben lettgenannten mit aller Sicherheit zu bestimmen : es find

<sup>\*)</sup> Seine Spothese freilich, als ware ber eine Strom ber vereinigte Euphrat und Ligris, bie 4 aber biefe 2 nebft ihren 2 Munbungen, ift ebenso unmöglich, als bie von Breffel (Real-Enchil. XX. a. v. Baradies) vorgetragene Modification berfelben, wonach ftatt den 2 Mun-bungen vielmehr die 2 öftlichen Zufiuffe des Schatt-el-Arab, der Kuran (Pasitigris und Eu-Und) und Rertha (Choaspes) unter Bifcon und Gicon gemeint feien, Eben alfo in ber Rabe bon Rorna ju fuchen mare: ber Tert wiberfpricht bem burchaus.

bie auch sonst oft genannten Zwillingsftrome Borberafiens Tigris und Euphrat, über welche hier nicht weiter zu reben ift. Freilich entspringen auch fie nicht aus einer Quelle, immerhin aber nahe genug bei einander, in einer Beitgegend, auf bem armenischen Sochgebirge. Aber nun die beiben andern! ihre Ramen find gerabe echt hebraifch, fodafs bie Bebeutung berfelben beutlich genug ift, aber in ber wirklichen Geographie ber Bebraer tommen fie fonft nirgends bor. Rein Bunber, bafs bie Bersuche, fie zu beuten, fehr weit auseinander geben, jenachdem man fich babei mehr an die vorausgesette Rabe ber beiben anderen Ströme halt, ober aber an bie, vom Berf. felbft offenbar zur Bestimmung ihrer geographischen Lage genannten, von ihnen durchströmten (ab bebeutet nicht gerade "umfliegen", es tann auch blog "burchftromen" fein, f. Jer. 23, 16; St. 3, 3; 1 Sam. 7, 16) Länder. Es heißt nämlich von ihnen, Pisch on durchstießt (oder umfließt) das ganze Land Chavila, woselbst das beste Gold, Bbellium (f. d. Art.) und der Ebelftein Schoham (f. b. Art. "Cbelfteine" Rr. 11) bortommen; Gichon um-fließt bas ganze Land Cufch. Reland ichlug nun zur Deutung diefer Strome ben erftbezeichneten Beg, durch bie Nähe der Duellgebiete von Tigris und Euphrat fich leiten ju laffen, ein, und tam fo in feiner Abhandlung "de situ paradisi terrestris" (1706) ju bem Refultat: Bifcon fei ber auf ben mofchifchen Bergen entfpringenbe Phasis, wonach bann Chavila — Colchis sein müste; Gichon bagegen ber Arazes, welcher in ber Tat so ziemlich in berselben Gegend, wie der Euphrat, entspringt (Plut. Pomp. 33), baher etwa auch bessen, Bruber" genannt wird (Steph. Byz. s. v. Εὐφφ.), und Cusch das Land der Koσσαΐοι in den Gebirgen zwischen Mebien und Susiana (Strab. XI, p. 524; XVI, p. 744; Polyd. 5, 44; Diod. 17, 111; vgl. Grotesend in Paulys Realenchst. II, 729, und Knobel, Böltertaf. d. Genes. S. 250; freilich wonten diese Stämme jedenfalls nicht bis zum Arages). Allein gegen diese ganze Deutung, welche andere auf verschiedene Weise modifizirt haben, ist der konstante biblische Sprachgebrauch, der unter Chavila und Eusch durchaus fübliche Lander verfteht. Chavila, balb als Son Cufchs (Ben. 10, 7), balb als Son Joktans (ibid. v. 29) genealogisch aufgefast, bezeichnet im allgemeinen Subarabien (fo 3. B. 1 Sam. 15, 7, vgl. Sprenger, Die alte Geogr. Arabiens [Bern 1875] §§ 51 f., 57, 419, ber es wie Riebuhr mit bem Dobhaitischen Chaulan ibentifizirt und im Waby Bapic ben Pischon wieberfindet, was aber schwerlich das Richtige sein durste), Abhssinien und wol auch Indien, nach Lassen speciall das Land der Darada, bei Aelian. nat. anim. III, 4 Kampila genannt, wohin allerdings die in der Schilberung Gen. 2, 11 f. genannten Produkte gut passen. Eusch aber ist bekantlich der Name von Athiopien, Südaradien und der dunkelssarbigen Südländer in Afrika und Assen überhaupt, vgl. Knobel a. a. D. 186f., 247 ff., 260 ff. Deshalb aber unter Gichon den allerdings Eusch im engeren und gemänlichen Sinne hat Aktionian durchkenden Wil zu verakten wir kannt gewönlichen Sinne b. h. Athiopien durchströmenden Ril zu verstehen, wie schon LXX zu Jer. 2, 18 und Sir. 24, 25 Nil durch  $\Gamma\eta\dot{\omega}\nu$  widergeben oder damit wechseln lassen und Joseph. Antt. I, 1, 3 ausdrücklich beibe identifizirt, geht doch tropbem, bafe im Altertum beffen Quellen bald mit bem Euphrat (Pausan. 2, 5, 2), balb mit bem Indus (Arrian. Anab. 6, 1; Strab. XV, p. 696, vgl. Forsbiger bei Pauly a. a. D. V, S. 643 Note) kombinirt wurden, und trop der Autorität bon alteren und neueren Belehrten, unter ihnen felbst Gefenius, Bertheau u. a., Schraber im Art. "Eben" in Riehms Handwörterbuch, schwerlich an, inbem man nicht absieht, warum bann ber Fluss nicht mit seinem sonst üblichen Ramen bezeichnet ware. Wenn man, was immerhin überwiegend warscheinlich ift, Chavila in Indien sucht, so liegt es freilich nahe genug, bei den beiden Strömen an Ganges und Indus zu denken (so z. B. Ewald, Geschichte des Bolkes Ifrael I, S. 331 f. Note [1.Ausg.] und Jahrbb. der bibl. Wissensch. II, S. 150; Dillmann s. v. Eden in Schenkels Bibellex.). Indessen liegt der Ganges doch sonst außershalb des Gesichtskreises des höheren Altertums, und es möchte daher eher sich empfehlen, unter Bijchon zwar ben Indus, unter Gichon aber ben Ogus (Amu) zu verfteben, letteres nicht etwa beshalb, weil die Araber ben Fluss Beihun nennen, nennen fie doch noch mehrere andere Fluffe ebenfo, fondern weil er zur Abrundung ber geographischen Anschauung noch am besten paffen burfte. So

Eben 37

im wesentlichen Lassen, indische Alterthumskunde I, 528 ff.; Anobel, zur Genes. 6. 27 ff., Renan, Hist. generale des langues semit. p. 466 ff. (2. Ausg., Paris 1858), Spiegel, Eran. Alterthumskunde I, 459 ff. Die Landschaft Eden wäre demach, von Palästina aus geredet, in den sernen Nordosten zu sehen, wo Indim und das iranische Hochland zusammenstoßen, wo der Belurtag sich mit dem himalaya verbindet. Dabei ist anzunehmen, dass beim Wandern der Sage die Namen der Ströme teilweise verändert worden seien, indem von den Hebräern in Palästina den beiden indischen oder iranischen Strömen statt der ursprünglichen, zu diesen passenden, aber den Fraueliten völlig unverständlich gewordenen die zwei ihnen des lannten vorderasiatischen Ströme zugesellt wurden, umsomehr da sie an die Quellen gerade dieser Ströme ihren Ursitz verlegten, wie denn auch Gen. 8, 4 die postbilwianische Menschheit sich von dorther, von den armenischen Gebirgen, ausbreiste. Offendar hatte übrigens der hebräsche Schriststeller selber keine ganz deutsliche Borstellung und keine historisch sichere Kunde mehr von der Lage Edens, sondern gab davon eine geographische Bestimmung, sogut er konnte, bekannte und halbbekannte Elemente kombinirend und möglichst zu einem Ganzen, einem Gesantbilde vereinigend, indem er sich dabei anlehnte an die allgemein asiatische Tras

bition und die spezielle Sage der Hebraer.

Dafs nämlich in der Baradiesessage, wie fie in Genes c. 2 und 3 vorliegt, obwol fie burch und burch bon bem burchaus eigentümlichen, religiöfen Beifte Fraels, resp. ber Offenbarungsreligion, getragen und durchweht ist, doch nicht mur rein hebräische Sage, sondern auch Clemente aus dem Sagentreise anderer afiatischer Bolter verarbeitet sind, wird schwerlich geleugnet werben konnen. Bir weisen zum Schlusse nur auf einige Punkte hin. Arier und Semiten bachten sich die Biege bes Denichengeschlechtes im boben Centralafien (für ben Sebraer alfo im hohen R.D.). Dort lag Meru, ber indische Gotterberg, von dem bie großen Strome in alle Beltgegenden ausgehen, und bon dem auch bie Bebraer eine buntle Ambe hatten (Ezech. 28, 13f., welcher ausbrücklich Gben bamit in Berbindung bringt, Jes. 14, 13, vgl. Gefenius ju Jes. II, p. 316 ff.; v. Bohlen, Das alte Indien I, 12; II, 210). Rach ber iranischen Auffaffung geht ein Strom Arbanda ans bom Throne des Ahura-mazda und bewäffert die Welt; an ihm lag Airhana= vaejo, eine Schöpfung ber Anmut, ursprünglich wol im außersten Often bes iranifden Bochlandes, in ben Quellgebieten bes Ogus und Jagartes gedacht, fpater ein volltommen fabelhaftes Land geworben; auf bem Hara Beregaiti entsprang bie Quelle Ardviçura, die Mutter aller Ströme der Erde. Nicht minder erinnern die Cherube und besonders der Baum des Lebens (Haoma) lebhaft an iranische Borstellungen (f. Burnouf, Comment. p. 239 ff., 395 ff., 441; Dunder, Gesch. d. Alterth. II, S. 14 f., 371 f. [1. Ausg.]; Spiegel, Avesta I, S. 61 ff. und III, S. XVII ff., LXXff.). Letterer kommt auch in der chaldäischen Sage vor, ihm entfpricht bort ber heilige hain Anu's, und wir finden febr häufig bilbliche Darftellungen biefes Götterbaumes; er wird von zwei Cheruben gehütet, ober es wird gefagt, bafs er bon einem fich nach allen bier himmelsgegenden brebenden Schwerte bewacht war (Smith, d. chald. Genesis, übers. v. Delitsch, 1876, S. 83 f. Die bon S. Rawlinson gewagte Ibentifizirung von Gan-Eben mit ber, auf affyrifchen Inschriften erwänten, babylonischen Landschaft Rarbunijas ober Bardunijas, bewäffert von den 4 Fluffen Guphrat, Tigris, Surappi und Ufni, laffen wir dagegen billig babingeftellt). Der "Lebensbaum im Garten" spielt nach bem B. henoch c. 10. 24. 25 im messianischen Zeitalter wider eine große Rolle. Ob aber in den Stellen bes B. der Sprichwörter, wo von einem (stets one Artikel, wogegen Gen. 2, 9; 3, 22 mit denselben "der L.»B.") "Baume des Lebens" die Rede ist (3, 18; 11, 30; 13, 12; 15, 4), an jenen Baum in Eden mitgedacht sei, wagen wir noch zu bezweiseln; wir sehentbringenden, änlich wie das andere vom "Lebensquell" 10, 11; 13, 14; 16, 22; 18, 4, vgl. Psalm 36, 10 (Quell der Lebenssseude, des waren genusseichen der bedens ist Gott). Am eigenstwicksen hehrälich ist der Reum der Krenntnis des Guten und Allen (Gen. 2 tumlichften hebraifch ift ber Baum ber Ertenntnis bes Guten und Bofen (Gen. 2, 9. 17), burch welchen feinen Bug die Erzälung aus bem physischen in's geistige

ethische Gebiet emporgehoben wird. So hat ber Berf. von Gen. 2 und 8 alte semitische Anschaungen und anderweitige östliche, Borstellungen benut, um seine Ibeeen über den Urzustand der Menschen zur Anschaung zu bringen.

Für die sehr zalreiche Litteratur über die Lage des Paradieses verweisen wix außer auf die oben bereits genannten Werke noch auf die Kommentare zur Geenesis von Tuch, Knobel-Dillmann und Delitsch, ferner auf v. Lengerke, Ken. I., S. 20 ff.; Vertheau (Beschreibung d. Lage des P., 1848) und bes. Winers MB. Bb. I, S. 284 ff.

Ein anderes ζζζ nennt Am. 1, 5 als zum Reiche von Damastus gehörig; man darf dasselbe nicht etwa, wie noch Gesenius und Ritter, Erdt. XVII, S. 650 ff. taten, im Dorf Ehden auf dem Lidanon suchen, was schon der ganz verschiedenen Schreibweise beider Ramen wegen unmöglich angeht, sondern vielleicht im heutigen Beit el Dschanne ober Bet Djenn am süböstlichen Abhange des Hermon, wo der König von Damastus ein "Lusthaus" haben mochte, oder aber in dem von Strad. XVI, p. 756 und Ptol, 5, 15, 20 genannten Παράδεισος, welches Robinsson (Reuere bibl. Forschungen S.725) in dem heutigen Djūsie, unweit von Riblah im Orontestale, nachzuweisen versucht hat.

Gin britte & Eben erwänt Ez. 27, 23 in Berbindung mit Haran und Calneh, und damit scheinen die von den Affprern unterworfenen "Sone Shens in Telaffar" 2 Kön. 19, 12 identisch zu sein; dieses lag wol in Mesopotamien, ist aber bis

jest noch nicht nachgewiesen.

Chitt b. Rantes, f. Rantes.

Edmund, s. Cabmund.
Edom (Gau), Edomiter; Joumäa, Jdumäer (Dink, prize und prize; 'Iδουμαία, 'Ιδουμαία). Die Edomiter ober "Söne Edoms", auch "Söne Esaus" (Deut. 2, 4 ff.; 1 Watt. 5, 3) und "Haus Esau" (Db. 18) ober einsach "Esau" (Jer. 49, 8 ff.; Ob. 6) genannt, tommen im A. T. häusig vor als ein den Israe-liten nahe verwandtes Bolt, als ihre "Brüder" (Num. 20, 14; Deut. 2, 4. 8; 23, 8; Am. 1, 11; Ob. 10. 12; Wal. 1, 2). In der griechischervömischen Beit ward die Namenssorm 'Ιδουμαία, 'Ιδουμαίοι gebräuchlich (z. B. 1 Watt. 5, 3). Woher das Bolt seinen Namen Archich" trug, ob wie man gemeint hat von seiner Cinwanderung aus den Ländern des roten (oder persischen) Weeres (den unteren Cuphratgegenden) oder von der Hautsarbe — was beides nicht sehr warsicheinlich —, bleibe dahingestellt.

I. Der Stammbater. Als Bater des edomitischen Bolkes wird genannt Esau (1971) oder, wie derselbe mit anderem Namen geheißen habe, Edom. Er war der erfgeborene Zwillingsbruder des Patriarchen Jakob (Gen. 25, 25) und trug nach einer Überlieserung den Ramen Edom von seiner rötlichen Jarbe (a. a. O.), sei es an den Haren oder an der Haut, wärend eine andere denselben zurückfürt auf die Liebhaberei Esaus für ein rötliches Linsengericht (v. 30: 1977). In der Darstellung Esaus als Enkel Abrahams neben Jakob, dem Stammbater der Israeliten, ist als geschichtlicher Kern zu erkennen gemeinsame Auswanderung der nahe verwandten Edomiter und Israeliten aus den mesopotamischen Ursten. Wenn Edom als Erstgeborener genannt wird, so hat sich darin die Erinnerung erhalten, das die Edomiter vor den Israeliten zu einem ausgebildeten Volktum gelangt waren.
In den einzelnen Zügen, welche in der Genesis von Sau erzält werden. — sie sind nicht durchaus übereinstimmend, da sie sich auf das sehovistische (c. 25, 21 dis 34 mit einer Einschaltung aus Esoh. v. 26; c. 27, 1—45; c. 32, 4— c. 33, 17) und elohistische Buch (c. 26, 34f.; c. 27, 46— c. 28, 9; c. 36, 1—8, v. 9 dis 43 [?]) berteilen, von welchen jenes die aussürlicheren Angaben hatte — sind Eigenschaften und Erlednisse des auf ihn zurückgesürten Bolkes zu erkennen. Er wird geschildert als Jäger, der es liebte, auf den Auen umherzuschweisen (c. 25, 27; 27, 3), wie wir die Jagd als eine Hauen umherzuschweisen (c. 25, 27; 27, 3), wie wir die Jagd als eine Hauen umherzuschweisen Gesbirgslande wonenden Edomiter zu denken haben; in der von ihm berichteten Gesbirgslande wonenden Edomiter zu denken haben; in der von ihm berichteten Ges

ibem 39

ringicatung und Preisgebung ber Erstgeburterechte (c. 25, 32-34) ift bie Unempfänglichteit bes ebomitifchen Boltes für ben in ber Erftgeburtslinie bes Bamiardenhauses sich forterbenden göttlichen Segen ausgesprochen, mit anderen Wor-tun: es soll damit die niedere religiöse Stellung erklärt werden, welche die Coomiter im Berhältnis zu den Ifraeliten einnahmen (vgl. jedoch die andere Stellung Esaus zur Entziehung des Erstgeburtssegens c. 27, 36). Der mehr einem Auch als einem Segen gleichende Spruch, welchen Isaat über Esau verkündet (c. 27, 39 f.), beschreibt die Wonsitze des von ihm stammenden Volkes und die Schidfale besfelben: bas Land foll fein ohne bas Fett ber Erbe und one ben Tan bes himmels, b. h. ein unfruchtbares Gebiet wie die öben Gebirge bes Chomiterlandes in der Cat es waren (f. II); bon bem Schwerte foll er leben, d. h. das edomitische Bolk war ein kriegerisches; seinem Bruder soll er dienen (bgl. v. 29), aber es tommt eine Beit, wo Gau wiber bas Joch bon feinem Salfe schüttelt, b. h. ber Erzäler (Jehovist) hatte vor sich eine Periode der Untersjochung der Somiter unter israelitische Oberherrschaft, zu seiner Beit aber hatten sie wider die Freiheit errungen; dieser Erzäler scheint darnach etwa unter Joas bon Juda geschrieben zu haben (s. III, 2). Die Reibungen und Kämpse zwischen Frael und Edom waren so stehend, dass die israelitische Überlieserung sie vors bestimmt sein ließ in dem Kampse der Stammbater schon im Mutterleibe; schon damals soll ein Gotteswort dem Jüngeren die Herrschaft zuerkannt haben (c. 25, 22 f.). Eben diese Feindschaft der beiden Bölker ist vorgebildet in dem Hass Csaus gegen Jatob wegen Entziehung bes Segens (c. 27, 41). Die friegerischen Gigen-icaften bes ebomitischen Boltes spiegeln sich wider im Auftreten Claus, umgeben bon vierhundert Kriegsleuten (c. 33, 1). — Efaus Bilb, in der Genefis nicht one bie ebleren Buge ritterlichen Wefens, ift im fpateren Jubentum bergerrt morben: im Hebraerbriefe heißt er πόρνος und βέβηλος (c. 12, 16), und wenn die islamifche Form bes Jefusnamens 'Isa (צישאר) mehr an Efau (עשר) als an 'Ingoois erinnert, so ift das wol nicht zufällig, wenn auch von Muhammed sicher nicht besabsichtigt: ber Ginfluss ber judischen Lehrmeister Muhammeds wird fich barin gels tend gemacht haben, welche Jefu als bem Erzfeind des Judentums ben Namen Efau wie den Chriften ben der Edomiter (f. III, 2) beilegten. — Ob der mythische Ovowos bei Philo Byblius (Sanchuniathon) für Esau zu halten sei, muß bahingestellt bleiben (s. Baubissin, Stub. zur semit. Religionsgeschichte I, 1876, S. 14 f., 40).— Als Esaus Wonsitz wird genannt das Land Seir (c. 32, 4; vgl. c. 36, 8), d. h. bas im Suboften Jubas gelegene Gebirgsland; bort treffen wir die Ebomiter auch in ber hiftorischen Beit.

40

miter gewesen zu sein: bort lagen ihre Stabte Sela (2 Kon. 14, 7; Jef. 16, 1), bon ben Griechen Betra genannt, in einem Tale öftlich von ber Araba (Babi Dufa) in ber Rahe bes von ber Tradition als der Bor, die Todesftatte Arons, bezeich neten Berges, weiter nach Often Maon (Richt. 10, 12), das heutige Ma'an, mehr nördlich Bunon oder Pinon (Rum. 33, 42 f.; vgl. Gen. 36, 41) und Boçra (Gen. 36, 33; 1 Chron. 1, 44; Am. 1, 12; Mich. 2, 12 [?]; Jer. 49, 13. 22; Jef. 34, 6; 63, 1), jest Buçeire im Lande Ofchebal. Rach der häufigen Erswänung Boçras bei den Propheten zu urteilen, scheint es, wenigstens zu Zeiten, Eboms Sauptstadt gewesen zu fein. Im Guben bes Landes lagen bie wichtige Safenftadt Elath ober Eloth, bei Griechen und Romern Ailon, Glana u. f. w., am Rordende bes nach ihr benannten Deerbufens und um weniges weiter nordlich Ecjongeber (Deut. 2, 8; 1 Ron. 9, 26). Gine Landschaft, wol nicht eine Stadt, bes ebomitischen Gebietes hieß Theman (Gen. 36, 34; 1 Chron. 1, 45; Am. 1, 12; Jer. 49, 7. 20; Ob. 9; Bar. 3, 22f.; vgl. Gen. 36, 11. 15. 42), nicht zu verswechseln mit Thema in Hauran (s. Delitsch zu Hio. 2, 11). Die Grenzen des Ebomitergebietes, namentlich nach Westen und Osten hin, werden immer sließende gewesen fein, und ber Umfang ihres Gebietes wechselte mit ben Beitlaufen. Bei bem alten Boçra und füblich babon find Spuren einer Romerstraße erhalten (vgl. über bie Handelsverbindungen von Betra: Blinius, N. h. VI, 28 [32], 144), und gegenwärtig ziehen bie Bilgerkaramanen von Damast nach Metta an Ma an borüber; fo merben mol auch in ber alten Beit die Sanbelszuge bom roten Meere nach Shrien und bem Euphrat ihren Beg burch bas Chomiterland eingeschlagen haben.

III. Das Bolf und feine Geschichte. 1) Die Ebomiter nahmen nach Deut. 2, 12. 22 bas früher von ben Horitern, b. i. von Troglobyten, bewonte Land ein und follen nach biefer Angabe bie Urbebolferung ausgerottet haben. Da= gegen ift aus Gen. 36, 2 (ft. חֹרֵי .! חַרָּר , bgl. v. 20) zu entnehmen, bafs bie Ebomiter fich vielmehr mit ben alteren Bewonern bes Landes vermischten und aus Ben. 36, 12. 22, bafs die Horiter noch langere Beit neben ben Chomitern fortbeftanden (vgl. Ben. 36, 29 f.). Rach Ben 36, 20 (vgl. 1 Chron. 1, 38) war Se'ir ber Rame jener troglodytischen Urbevolkerung, welche wol die Bezeichnung Horiter niemals als Gigennamen gefürt hat; aber auch Se'ir ("harig, rauh") ift junddift jedesfalls Rame bes rauben Gebirgslandes, nicht des Bolfes (f. über bie Horiter: Bertheau, Bur Gesch. der Fraeliten 1842, S. 147—152). Auch von Bermischung der Hethiter und Ismaeliter mit Edom in der ältesten Zeit (Esau) wird Gen. 26, 84 (vgl. c. 36, 2 ff.); 28, 9 berichtet.

Die Ebomiter zerfielen nach Ben. 36, 15-19 in breizehn Stämme (nicht 14: Dorach ift doppelt genannt), bagegen nach einer zweiten wol aus anderer Zeit stammenden Angabe Ben. 36, 40-43 in eilf Stamme. Sie wurden fruhzeitig, nach Gen. 36, 31 ehe Frael ein Königtum hatte, von Königen regiert; nach Rum. 20, 14; Richt. 11, 17 stand Ebom zur Zeit Moses unter einem Könige. Es war ein Balreich; die acht Konige, welche Ben. 36, 31-39 als auf einanber folgend genannt werben, stammten jeber aus einer anbern Stabt, und nach Jef. 34, 12 murbe auch in fpaterer Beit ber Ronig von ben Großen bes Lanbes ausgerufen.

Bon der Rultur der Edomiter wissen wir sogut wie nichts. Sie waren tapfere Rriegsleute und der Jagd ergeben (s. I; bgl. Ob. 9: "Gelben Themans"), trieben aber auch Acer= und Weinbau (f. II), und Handel (f. II) fürte ihnen Reichtümer (Ob. 6) zu; Debaniter, b. i. Araber, hielten sich in Ebom auf (Jer. 49, 8), doch wol des Handels wegen (vgl. Ezech. 25, 13). Sie ftanden, insbefondere bie Themouiter, in bem Rufe ber Beisheit (Ber. 49, 7; Ob. 8; Bar. 8, 22 f.; bgl.

Eliphaz von Theman Sio. 2, 11).

Ihre Religion war Bolytheismus (2 Chron. 25, 14; bgl. auch 1 Kön. 11, 1 f.). Rach bem Ronigsnamen Baalchanan (Gen. 36, 38 f.) zu fcbließen, berehrten fie ben Baal, nach bem Königenamen Habab (Gen. 36, 35 f.; vgl. v. 39 Habar ft. Habab [?]) wol auch ben fonft auf aramaischem Boben bezeugten Sonnengott Ba-

41

bab (s. Art. Habab). Josephus nennt als Gottheit ber Jbumäer Kock (Antt. XV, 7, 9). hitzig (Urgeschichte und Wythologie ber Philistäer 1845, S. 263—265) will barin die weibliche Gottheit 'Uzza der Araber erkennen; jedenfalls aber ist diese nicht mit Hitzig für die Paredroß des auf dem Kasioo δρος am sirbonischen Sewskasios (in der Rähe seines Heiligtumes war das Grab des Pompejus, s. Strado XVI, 2, 33; Plinius, N. h. V, 12 [14], 68) zu halten; denn dem Zeus Kasios entspricht aller Warscheinlichkeit nach die in nabatäischen Inschiften (auch in einer hauranischen) genannte Gottheit vur (s. de Bogüé, Syrie eentrale. Inscriptions semitiques 1868, S. 104 f.), deren Name mit 'Uzza (vir) nichts zu tun hat. Mit dem Daçin wird wol der Kock des Josephus zu idenstsziren sein (so Levy, ZDMH. XVIII, 631). Es scheint dies eine altsemitische Gottheit zu sein; denn auch die Phönizier kannten nach Philo Byblius (dei E. Mülsler, Fragm. histor. graec. Bd. III, Fragm. 2, 7, S. 566) einen heiligen Berg und einen Gott Kásosos (das Gedirge Casius am Orontes). Einen edomitischen Königsnamen will man keilschriftlich lesen Kaus-malaka "Raus ist König", worin dann wol Kaus — Kock (s. Schrader, Die Keilinschriften und das A. T. 1872, S. 57).

2) Aus ber alteften Geschichte ber Ebomiter ergalt uns bie Benefis, bafs einer ihrer Könige, habab, im Gefilbe Moabs einen Sieg errungen habe über bie Mibianiter (c. 36, 35). Aus ber Angabe, bafs hababs zweiter Rachfolger, Saul, aus "Rechoboth bes Stromes" ftammte (v. 37), hat man zeitweilige Frembberrichaft entnehmen wollen, "Strom" als die befannte Bezeichnung bes Guphrat berstehend, was aber nicht notwendig ist. — Im Often des ägpptischen Reiches ließen fich unter dem Pharao Mernephtah (um die Beit des Auszuges der Ifraeliten) Hirtenftämme aus Atema nieder, welche man für Edomiter hält (s. Ebers, Durch Gosen zum Sinai 1872, S. 85). — Als die Fraeliten aus Agypten aussogen, begehrten sie (nach der Darstellung des jehovistischen Buches) von den Edomitern die Erlaubnis friedlichen Durchzuges durch ihr Land (Num. 20, 14—17; bgl. Deut. 2, 4—6), wurden aber abgewiesen (Num. 20, 18—21; Richt. 11, 17) und zogen nun um das edomitische Gebiet herum (Num. 21, 4; Richt. 11, 18; nicht wesentlich anders Deut. 2, 4. 29). Bon Feindseligkeiten zwischen Iraeliten und Sbomitern wird zuerst in der Geschichte Sauls berichtet (1 Sam. 14, 47). Sauls Priegstaten gegen die Edomiter, wenn fie auch, wie alle feine friegerischen Unternehmungen, mit Recht bom Ergaler als fiegreich bezeichnet fein follten, hatten doch keinen bleibenden Erfolg; denn David unternahm einen neuen Heereszug wis der dieselben Erfolg; denn David unternahm einen neuen Heerszug wisder dieselben. Er errang einen Sieg im Salztale, d. i. in der Araba (2 Sam. 8, 13 f.; s. Thenius und Wellhausen [Der Text d. BB. Sam. 1871] zu der im masoret. Text verderbten Stelle; vgl. Ps. 60, 2). Die Unterwersung Edoms wurde im sechsmonatlichen blutigen Kämpsen durch Davids Feldherrn Joad vollendet (1 Kön. 11, 15 f.) und das Land mit israelitischer Besahung belegt (2 Sam. 8, 14; vgl. 1 Chron. 18, 13). Salomo rüftete im Hasenorte Eziongeber im Edosmiterlaude eine Flotte aus (1 Kön. 9, 26). Der unter seine Regierung sallende Aufstandsversuch des edomitischen Königssones Hadab (1 Kön. 11, 14—22; vgl. v. 25 LXX, s. Thenius z. d. St.; vgl. d. Art. "Hadab") kann höchstens zeitweisigen oder teilweisen Ersolg gehabt haben; denn weiterhin sinden wir Edom in Abhängiakeit dom Reiche Juda. welchem es bei der Reichssaltung in Firsel nas Abhängigkeit vom Reiche Juda, welchem es bei der Reichsspaltung in Ifrael nas wrgemaß zugefallen war. Das Land wurde von Vasallen-Rönigen regiert. Giner ihrer "Könige" zog mit Josaphat von Juda und Joram von Ifrael zu Felde gegen die Moabiter (2 Run. 3, 9. 12. 26; andererseits heißt es, dass zu Josaphats Beit nicht ein Ronig, b. b. fein felbftandiger, fonbern ein Statthalter über Chom regierte: 1 Ron. 22, 48; bgl. 2 Ron. 8, 20). Barfcheinlich fällt in diefen Rricg ber Rache= aft, welchen die Moabiter nach Um. 2, 1 an einem ebomitischen Ronige verübten. In dem Hafen von Ecjongeber ruftete auch Josaphat eine Flotte aus (1 Kön. 22, 49). Mit den "Bewonern des Gebirges Scir", welche 2 Chron. 20, 22 f. unter den Feinden Josaphats genannt werden, sind schwerlich Edomiter gemeint, ba nach jenen anderen Ungaben Feindseligkeiten Chome gegen Ifrael zu biefer

Reit laum ftettgefunden haben tonnen. Unver Friedfind Radjolger Jorum bejegen werfen die Chominer das judiziche Joch ib il Kia. 8, 29—22; 2 Chron. 21, 8-19). Unter ben in Coon existingen Judiern murbe ein Bintbad angerichtet (Joel 4, 19: Mm. 1, 11i.). Auch burch Berberbertenf ber bon ben Bhiliftern fund Tyreen, bei ihrem Angreff auf Jermittem unter Joran (2 Chron. 21, 16 f., erbeuteten juddrichen Gefangenen nehmen bie Etomner Rache (Am. 1, 6. 6). Radidem Edom eine zeitlang (j. 3. des Jous von Juda) feine Freiheit behenptet hette, wurde es von Amague von Jude abermels geichlagen; er nahm bie Stadt Sela ein und nennte nie Josefel (2 Kön. 14, 7: 2 Chron. 25, 11); fein Con Ufix brachte Die hafenftade Clath in feine Gewalt (2 Kon. 14, 22; 2 Chron. 26, 2: auf eben biefen Jug bezieht fich wol die Angebe 2 Chron. 26, 7, Usia sei siegreich geweien gegenüber ben Me num, b. h. ben Bewonern und Um-wonern bes ebomitischen Maon ?). Bon denerndem Erfolge waren jedoch biese Siege Judas nicht: Elnth wurde in dem igrisch-ephraimitischen Kriege unter Abas durch Meein von Syrien den Judaern wider entrissen und bleibend beireit (2 Kön. 16, 6: L ma ft. wa und wift, f. Thenius 3 b. St.). Dafs diefe Befreiung nicht nur die Statt Clath, fondern wel gang Chom betraf, geht barans berbor, bafs noch unter Abas bie Chomiter fich burch einen Ginfall in Juba fur bie prüheren Bedrückungen rächten (2 Chron. 28, 17). Darauf wol bezieht sich die von Jesaja (e. 11, 14) den Edomitern gedrohre Rache. Dass zu Jesajas Beit die Stadt Sela Besitzum der Monditer geweien sei, geht aus Jes. 16, 1 nicht notwendig hervor. — Die Könige Judas waren sortan durch Affyrien zu sehr in Anspruch genommen, um an eine Videreroberung Edoms denken zu können. Das Land stand sortan unter eigenen Königen (Jer. 27, 3). Im 8. Jarh. sollen nach ben Reilinschriften auch die Soomiter zeitweilig den Affprern unterworfen gewesen sein: dem Tiglath: Bileser huldigte Kausmalata von Soom (Schrader a. a. D. C. 147), und dem Sanherib unterwarf fich nach einer Infchrift besjelben ber ebowitische Ronig Aburammu (ebend. S. 171; ober Maliframmu? S. 57).

Das Berhältnis zwischen Juda und Ebom scheint unter ben späteren Konigen Judas ein freundschaftlicheres gewesen zu sein; denn der Deuteronomiker gebietet bruderliche Gefinnung gegen Edom (c. 23, 8; vgl. 2, 4 f.). Als dann die Chalbaer bie Beftlander teils icon tributar gemacht hatten, teils bedrohten, fandten unter Bebefia von Juda die Ebomiter zugleich mit andern canaanitischen und oftjordanischen Staten eine Gesandtschaft nach Jerufalem, um gemeinfames Borgeben gegen Babel zu ermöglichen (Jer. 27, 3). Ein Bündnis tam indes entweder gar nicht zustande oder hatte doch teinen Erfolg. Lass Edom gleich Juda von Res bukadnezar unterworfen wurde (Eichhorn, Hebr. Propheten Bd. II, 1819, S. 618. 624 u. a.), geht aus Jer. 27, 2—11; 49, 7—11; Ez. 32, 29 nicht notwendig hervor (hiele Stellen kanna atma hiele Professionen guttalten bal hervor (biefe Stellen konnen etwa bloge Drohungen enthalten; vgl. Jer. 9, 25; 25, 21) und ist taum warscheinlich, ba bei dem Falle Jerusalems Ebom auf Seis ten ber Chalbaer geftanben zu haben scheint; damals bezeigten wenigstens bie Ebomiter Schabenfreube über Judas Untergang, metelten bie aus Jerusalem Flüchstenben nieder ober lieferten sie aus (Db. 10—16; Bf. 137, 7; Ez. 35, 15 [anbere haben bie Schilberung bes Obabia von dem Berhalten Eboms bei ber 2 Chron. 21, 16 f. geschilderten Einnahme Jerusalems verstanden]). Darum spricht fich in prophetischen Aussagen aus ber Beit nach biefer Ratastrophe glübende Feindschaft gegen Ebom aus, und Ebom erscheint bor anderen als Repräsentant ber gottseinblichen Bölkerwelt (Ez. 25, 12-14; c. 35; Jes. 34, 5 f.; Obabi.; Thren. 4, 21 f.). Nach ber Gefangenfürung ber Judaer zogen die Edomiter aus ihren früheren Wonsigen weiter nordwärts in den südlichen Teil des von jenen geräumten Gebietes (Ezech. 35, 10—13; 36, 5), das fruchtbarere Land für das unergiebige eigene eintauschend. Bis Hebron erstreckte sich dies neue edomitische Gebiet (1 Matt. 5, 65). Daher bezeichnet in der späteren Zeit der Name Ibuman eine gang andere Lanbichaft als bas alte Chom. Auf eine Bermuftung biefes fpateren Ebomiterlandes in ben Rampfen zwischen Berfern und Agyptern icheint fich zu beziehen Mal. 1, 2-4. In das von den Edomitern freigewordene Land jogen nabatfliche (arabifche) Stämme ein und grundeten bort ein mächtiges Reich

43 Cham

mit ber hauptstadt Betra. Bir finden fie in biesen Gegenben seit 300 b. Christo. Diefes Sachverhaltnis ift, freilich in entstellter Beife, noch zu erkennen in ber Angabe Strabos (XVI, 2, 34), die Joumaer seien Rabataer, welche fich um innerer Bwiftigleiten willen bon ihren Stammgenoffen getrennt und ben Juben angeschloffen hatten (f. Rolbede, Art. "Nabatuer" in Schenkels B.-Q. IV, 1872; bgl. oben Artif. "Arabien", Bb. I, S. 598 f.). Die großartigen Ruinen Betras, welche bon Burdhardt i. 3. 1812 aufgefunden worden find, ruren jedesfalls frühestens aus ber Beit bes nabatäischen Reiches, zum größeren teile wol erft aus ber Beit ber römischen Herrschaft her. Bon der Hauptstadt erhielt bas Land später bie

Bezeichnung "Beträisches Arabien". In bem Berkehre zwischen Ibumaern und Juden zeigten fich zur Beit ber fprifden herrichaft neue Außerungen bes alten Saffes Choms gegen Frael (1 Matt. 5, 3. 65; 2 Makt. 10, 15; 12, 32 ff.); von Johannes Hyrkanus (135—105 v. C.) wurden die Idumäer mit Juda bereinigt und zur Annahme der Beschneidung geswungen (Joseph., Antiqq. XIII, 9, 1; XV, 7, 9; Bell. Jud. I, 2, 6). Einer ihrer Bolksgenossen aber, Antipater (als "Jdumäer" wird er wenigstens von 30fephus, Antiqq. XIV, 1, 3 bezeichnet, von anderen anders, f. Schurer, Reuteftamentl. Beitgefch. 1874, S. 131 f.), mufste fie bom unterbrudten zum herrschenben Bolte zu machen, indem er den schwachen König Hyrkan II (63-40) babin brachte, ihm die Regierungsgeschäfte faft gang zu überlaffen. Cafar feste ben Antispater zum Proturator über Judaa ein, und Hyrtan, welcher von Cafar in der hohenpriesterlichen Bürde bestätigt wurde, behielt daneben nur den Regententitel (s. Schürer a. a. D. S. 173—180). Antipaters Son, Herodes d. Gr. (f. b. Art.), wurde i. J. 40 v. C. vom römischen Senat zum König der Juden erklärt und gelangte drei Jare darauf wirklich in den Besits der Herrschaft. Seine Nachkommen behielsten unter vielen Bechseln Regentenstellen inne bis zum Tode des letzten Königs aus diesem Geschlechte, Agrippa II (100 n. C.). — Das Land Idumäa bilbete nach Josephus (Boll. Jud. III, 3, 5) in der röm. Zeit eine der eilf Toparchieen, in welche Judäa eingeteilt war (vgl. Schürer a. a. D. S. 404 s.). Wärend der Wirs ren bes großen jubifchen Rrieges gegen Rom treten jum letten Dal Ibumaer in der Geschichte auf, als Bundesgenoffen der Belotenpartei ein Blutbad in Jerusalem anrichtend (Joseph., Bell. Jud. IV, 4, 1-5, 5; 6, 1). Bon ba an kommt der Rame der Idumäer nicht mehr vor; fie gingen auf im judischen Bolke.

Beil Chom in ben fpateren Studen bes A. T. als Erb= und Erzfeind bes Indentums gilt, ging fein Rame bei ben Rabbinen über auf ben fpateren Tobfeind ber Juden, die Römer (f. Burtorf, Lexic. Chald. [1. Aufl. 1639] s. v. 3. S. Otto, Lexicon rabbinico-philologicum, Genev. 1675 [u. später] s. v. Roma S. 522 f.; Grünbaum in BDMG. XXXI, 305-309), wobei jedoch auch eine nachweisbare Berwechselung ber אַרוֹמִים mit ben אַרוֹמִים (Aramäern) unb biefer mit ben רוּמִים (Römern [f. barüber Betiftein a. b. unt. angef. St.]) bon

Einflufs gewesen fein mag.

Litteratur: Bu I. Außer ben Benefis-Rommentaren: Die Artitel "Cfau" von Winer in f. R.B. (1847), Steiner in Schenkels B.-Q. II, 1869 und Riehm

in f. HB. 5. Lief. 1876.

Bu II und III. Rofenmuller, Bibl. Alterthumstunde, Bb.-III, 1828, S. 65 bis 89.; A. G. Hoffmann, Artik. "Jbumäa" in: Ersch und Grubers Encykl. II Sect., Bb. XV, 1838; Robinson, Palästina, Bb. III, 1 (1841), S. 50—137; Cles, Artik. "Joumäa" in Paulys ME. IV, 1846; Winer, MW. Artik. "Ebom" (1847); Ritter, Erdkunde 2. Aufl., Thl. XIV, 1848, S. 983—1141; XV, 1 (1850), S. 122—131; Bertheau, Artik. "Ebom" in Schenkels B.-L. II, 1869; Raußsch, Artik. "Ebom" in Richms H. A. Lief. 1875.

Bu II. Reland, Palaestina l. 1, c. 12 (1. Aust. Traj. Batav. 1714, S. 66 bis 73); Gesenius, Komment. üb. d. Jesaja 1821, Bd. I, S. 536—540 (über Betra); Burchardt, Reisen in Sprien u. s. w., herausgegeb. von Gesenius 1823, Rd. II. S. 688—785; Lard Linds I. Letters on Kornt. Edom and the Hely Land.

8b. II, S. 688-735: Lord Lindfan, Letters on Egypt, Edom and the Holy Land, 3. Aufl., Lond. 1839, Bd. II; v. Raumer, Palästina, 4. Aufl. 1860, S. 274—282, 451

bis 455; Betiftein, "Das Hiobskloster in Hauran und das Land U. in Delitsichs Job, 2. Aufl. 1876, S. 600—604 (über spätere missbräuchliche Berwendung bes Namens Jbumäa); Palmer, The desert of the Exodus, London 1871, S. 429 bis 459 (beutsche Ausg. u. d. T.: "Der Schauplat ber vierzigiährigen Büftenwanderung Jsraels" 1876); vor allem: de Lühnes, Voyage d'exploration à la Mer Morte, à Petra etc., Paris, 3 Bdd. mit 1 Bd. Atlas (one Jar; Reise i. J. 1864; Borrebe zu Bd. I: 1874); bes. Bd. I, S. 255—317 (s. das. S. 281 f. noch andere Reiseberichen der Beisebergend von Petra); Bäbeker (Socin), Parisition of the Control lästina und Sprien 1875, S. 303-314.

Abbilbungen, außer in bem Altlas-Banbe bei be Lüpnes, namentlich in ben großen Tafelwerfen von: be Laborde (u. Linant), Voyage de l'Arabie Petrée, Baris 1830, u. Dav. Roberts, The holy Land, Syria, Idumea, Arabia... from drawings made on the spot by D. R. with historical descriptions by Geo. Croly

London, Bb. III, 1849. 8u III. C. B. Michaelis, De antiquissima Idumaeorum historia, Halle 1783 (abgedrudt mit Bufaten bes Berf. in Pott, Sylloge Commentat. theolog. Bb. V, 1804, S. 203-277); J. van Iperen, Hist. crit. Edomaeor. et Amalek., Leovard. 1768 (bei Winer); Chr. G. Heinrich, De Idumaese eits Amateu., Isovard. 1768 (bei Winer); Chr. G. Heinzich, De Idumaes eitsque vastatione, Leipz. 1782; Gesenius, Comm. üb. b. Jes. Bb. I, S. 904—907; Hengstenberg, Authentie bes Pentateuches, Bb. II, 1839, S. 278—302; Gust. Baur, Der Proph. Amos 1847, S. 97—104; D. Meisner, "Die Kinder Edom nach der heiligen Schrift" in Zeitschr. f. d. 1864. Kepcologie 1862, S. 201—248; Ewald, Gest. des

Boltes Frael, 3. Aufl. 1864 ff. passim. Bolf Banbiffin. Ebwarbs (Jonathan) war einer ber ernstesten Chriften und einflusereich: stenders (Jonatyan) wird einer bet etniefen syriften am einfagertagften Denker, welche Amerika hervorgebracht hat. Er gehört einer Klasse von Männern an, welche Neu-England in den früheren Perioden seiner Geschichte ganz eigentümlich war, und unter diesen trat er als der Calvin und als der Fenelon seiner Klasse hervor. Sie, die unmittelbar von denjenigen abstammten, welche in einem langen Kampse auf Tod und Leben um religiöse, politische und intellektuelle Freiheit gerungen hatten, umgeben von ber wilben Ratur ber neuen Welt und noch unter bem frischen Eindruck aller Überlieferungen aus jenem Rampf; getrennt von der gelehrten Belt und ben reichen Bibliotheten Guropas. aber boll tiefer Berehrung fur Gelehrfamteit und innigen Berlangens barnach; bon Haus aus mit einer durch und burch frommen Erziehung und einem zweiselslofen Glauben an die Bibel ausgerüftet; fie, die früheren Geiftlichen Neu-Engslands, zwischen unabsehbaren und pfablosen Wäldern wonend, bon Kindheit an gegen Ungemach abgehärtet und an Entbehrungen gewönt, oft ber Gefar bon wilben Tieren, oft bem Schrecken bes Krieges mit wilben Stammen tropenb, fie drangen bei all dem in ihren Forschungen mit großem Gifer und Rünheit und auch mit gutem Ersolge bis zu den dunkelsten Geheimnissen der Theologie bor.

So war die Rlaffe von Männern beschaffen, zu benen Edwards gehörte und

beren Haupt er wurde.

Jonathan Edwards wurde am 5. Oft. 1703 zu Gaft Windfor in Connecticut geboren, an welcher Gemeinde fein Bater länger als 60 Jare Baftor war. Bon Rindheit an war er fehr emfig und finnend; warend er noch im Knabenalter ftanb, bewältigte er bie metaphhifichen Schriften Lodes und warb am Dale College 1720 graduirt. In berfelben Anstalt ftudirte er Theologie und übernahm 1722 eine Bredigerftelle bei einer tleinen presbyterianischen Gemeinde in New-Pork. Im J. 1723 trat er in die Ehe, die mit 10 Kindern gesegnet wurde. 1724 wurde er zum graduirten Lehrer am Palc College beftellt und verblieb in dieser Stellung zwei Jare. Im Februar 1727 wurde er zum Antsgenossen seines Großvaters, des Pastors Foloman Stoddard, zum Pastor an der Kirche der Kongregationalisten in Northampton, Massachletts, ordinirt. Hier predigte er mit ausgezeichnetem Eiser, Geschied und Ersolg dis 1750. Die Künheit und Kraft, mit der er die strengste Sittlichkeit unter seinen Pfarrtindern zur Geltung bringen wollte, noch mehr die entschiedene Festigkeit, mit welcher er barauf beharrte, bafs

Ebwards 45

teiner, der nicht warhaft und geistlich widergeboren sei, zu dem Abendmal zugelassen werden dürfte, fürten einen heftigen Streit herbei, welcher seine Amtsentlassung zur Folge hatte. Zu jener Zeit bestand in Neu-England große Meinungsverschiedenheit über diesen Streitpunkt; obgleich nun Edwards in jenem Kampse seinen Pfarrsprengel einbüßte, siegten doch seine Ansichten und haben seitdem, wenigstens in der Theorie, immer in den Kirchen Neu-Englands ihre Geltung behauptet. Im J. 1751 ließ er sich als Wissionar unter den housatonischen Indianern mitten in den Wildnissen von Berkspire-Bezirk nieder, wo einige seiner am meisten geseierten metaphysischen Abhandlungen geschrieben wurden. In diesem den Augen der Menschen berborgenen und mühevollen Arbeitsselbe blieb er zusrieden bis 1758, und nur mit Widerstreben nahm er dann die Präsidentenstelle des College zu Princeton in New-Jersen an; er ging dahin, doch nur dem Tode entgegen, denn im März desselben Jares rassten ihn die Pocken hinweg.

Seinen religios - driftlichen Charafter lernt man tennen aus bem Bericht über seine religiösen Erfarungen, den er selbst verfaste. "Das erfte Mal, beffen ich mich erinnere, wo ich jene Art von innerer, lieblicher Freude an Gott und göttlichen Dingen erfur, in denen ich feitdem viel gelebt habe, war beim Lefen jener Borte 1 Timoth. 1, 17: "Aber Gott, bem ewigen Konige, bem Unverganglichen und Unsichtbaren und allein Beisen, sei Ghre und Preis in Ewigkeit. Amen". Als ich bie Worte las, ba tam über meine Seele und burchzog fie gleichsam ein Als ich die Worte las, da kam über meine Seele und durchzog sie gleichsam ein Gefül der Herrlichkeit des göttlichen Wesens; ein neues Gefül war's, ganz derschieden von allem, was ich zuvor je erlebt. Nie waren mir Worte der Schrift wie diese erschienen. Ich dachte dei mir, was für ein herrliches Wesen jenes sein müßte, und wie selig ich sein würde, wenn ich jenes Gottes mich freuen und zu ihm in den Himmer entrückt werden und gleichsam in ihn für immer versenkt sein könnte! Immer und immer sagte ich mir und sang mir gleichsam her jene Worte der heil. Schrift, und schickte mich zum Gebet zu Gott an, dass ich mich keiner freuen dürste, und betete in einer von meiner disherigen ganz verschiedesnen, in einer neuen Weise. Aber niemals kam mir in Sinn, dass hierin etwas dem Meisklichergriffensein aber von Veilkaursigung möre" Ungekör von der bom Geiftlichergriffensein ober bon Beilsaneignung mare". "Ungefar von ber Beit an ging mir eine neue Art von Begriffen und Gedanten auf über Chriftus, iber bas Erlösungswerk und über den glorreichen Heilsweg durch ihn. Ein innerliches, liebliches Bewufstfein um Diefe Dinge tam ju Beiten in mein Berg mb meine Seele ward zu freundlichen Anschauungen und Betrachtungen barüber gefürt. Mein Geift war eifrig darauf bedacht, die Zeit im Lesen und Sinnen über Chriftus, über die Schönheit und Hoheit seiner Berson und über den lieblichen Beg des Heiles aus freier Gnade in ihm hinzubringen. Ich fand keine Bücher, die mich so entzückten, als die, welche hiervon handelten. Jene Worte, Hohel. 2, 1, wonten reichlich bei mir: "Ich din eine Blume zu Saron und eine Rose im Tal". Mir schienen die Worte die Holdsligkeit und Schönheit Jesu Christi lieblich barzustellen. Das ganze Buch bes Hohenliebes murbe mir angenehm, und ich pflegte um die Beit viel beim Lesen desselben zu weilen; und von Beit zu Beit fand sich in meinem Innern ein liebliches Gefül ein, das mich in meinen Betrachtungen dahinriss. Dies weiß ich nicht anders zu bezeichnen, als badurch, dass sich meiner eine ruhevolle, anmutige Abwendung der Seele von allen Angelegenheiten dieser Belt bemächtigte, und zuweilen eine Art Bifion ober fetiger Ibeeen und Bilber bes Alleinseins in ben Gebirgen ober in einer ein= samen Bildnis fern bom Menschengeschlecht, in anmutigem Zwiegesprach mit Chriftus und berzuckt und versenkt in Gott. Das Bewusthein, bas ich von götts lichen Dingen hatte, flammte wol oft ploplich auf, gleich wie ein liebliches Feuer in meinem herzen; es war eine Glut ber Seele, die ich nicht unterdrucken fann." "Richt lange nach dem Anfang meiner Erfarungen über diese Dinge gab ich meisem Bater von einigen solchen Borgangen in meinem Gemüte Kunde. Ich war von dem Gespräch, das wir hatten, ziemlich ergriffen, und als es beendigt war, ging ich allein hinaus an eine einsame Stätte auf meines Baters Weibegrund ju finnender Betrachtung. Und wie ich da wandelte, zum himmel und zu ben Bolten aufschauend, tam mir ein fo liebliches Gefül von ber herrlichen Majeftät

und Gnabe Gottes in die Seele, bafs ich nicht weiß, wie ich ihm Borte geben Es bauchte mich, ich fabe fie beibe in holber Bereinigung, Majeftat und Hulb verbunden; es war eine liebliche und milbe und heilige Majestät, und auch eine majestätische Suld, eine Chrfurcht gebietende Lieblichteit; eine hohe und behre und heilige Milbe. Rach biefem Borfall wurde mein Sinn für gottliche Dinge allmählich umfassender und lebendiger. Jegliches Ding erschien mir wie veränsbert, sast alles schien eine ruhevolle, liebliche Gestalt zu gewinnen oder einen Schein göttlicher Glorie. Gottes hehre Majestät, seine Weisheit, seine Reinheit und Liebe schienen mir in allem entgegenzutreten, in der Sonne, dem Monde, den Sternen, in den Wolfen, dem blauen Himmel, in Gras, Blumen und Bäusmen, im Wasser, in der ganzen Natur. Aber die ktellte mich nicht zufrieden. Ich hatte mächtiges Verlangen nach Gott und Chriftus und nach äußerer Heiligsteit, so dass mir das Herz schier brach. (Pfalm 119, 20.) Dit vernahm ich im Herzen eine Trauer und ein Wehklagen darüber, dass ich nicht früher mich zu Gott gewandt, auf dass ich mehr Zeit zum Wachstum in der Gnade hätte haben mbgen. - Die Seele eines waren Chriften, wie ich bamals meine Gebanten auffchrieb, ericien mir gleich einer fleinen weißen Blume, wie wir fie im Fruhjar niedrig und bemutig auf bem Boden erbliden, die ihr Berg auffcließt, um die anmutigen Stralen der Herrlichkeit der Sonne aufzunehmen, die fich mit ftillem' Entzüden erfreut, um fich lieblichen Duft verbreitet, friedlich und liebend mitten unter anderen Blumen ringsum dasteht, welche alle ebenso ihre Herzen aufschließen, um das Licht der Sonne zu trinken. Es gab keinen Zug in der heisligen Gesinnung des Geschöpses, von dessenskwürdigkeit ich eine so tiese Überzeugung hatte, als von der Demut, einem zerschlagenen Herzen und der Armut im Geist, und es gab nichts, wonach mich so ernstlich verlangte. Mein Herz schmachtete, im Staube bor Gott zu liegen, bamit ich nichts fei und bafs Gott alles fei, auf bafs ich werben möchte wie die Rindlein". (Edwards' Berte, nach Worcesters Ausgabe, Bb. I, S. 34, 35, 36-38).

Die Strenge, mit ber er eines frommen Banbels fich befleißigte. mag man aus einigen hier folgenden feiner fiebzig Borfate abnehmen, welche er zeitig gefast hatte und treulich hielt, indem er fie jede Woche burchlas, bamit er fie nie vergesse. "1) Borgenommen, dass ich überhaupt all bas tun will, wobon ich glaube, bafs es am meiften zu Gottes Ehre und zu meinem eigenen Seil, Ruben und Frommen und Freude gereicht, one alle Rücksicht auf Zeit, ob jest ober nach noch so vielen Myriaden von Jarhunderten; alles zu tun, wovon ich glaube, dass es meine Pflicht sei und vornehmlich zum Wol und Vorteil der Menschen im allgemeinen gereiche, auf welche Schwierigkeiten ich auch immer, auf wie viele und große ich ftogen mag. 11) Borgenommen, wenn ich an irgend einen in ber Gottesgelahrtheit zu lösenden Lehrsatz bente, auf der Stelle zu tun, was ich zu seiner Lösung vermag, wenn äußere Umstände mich nicht daran hindern. 13) Borgenommen, mich zu bestreben, paffenbe Gegenstänbe ausfindig zu machen, an benen driftliche Liebe und Freigebigkeit fich erweisen mogen. 18) Borgenommen, ju allen Beiten alfo zu leben, wie ich in meinen frommen Bemutsberfaffungen es am beften erkannt, und gemäß ben flarften Borftellungen über bas Evangelium und eine andere Belt. 24) Borgenommen, bafs ich, wenn ich je eine unrechte Handlung begehe, ihr allemal nachsorschen will, bis ich ihre ursprüngliche Ursache entbede, und dann sowol sorgsältig mich bemühen, sie nicht mehr zu tun, als auch mit aller Macht zu kämpfen und zu beten gegen die erste Ursache. 34) Borzgenommen, in Erzälungen nie etwas außer die reine und einsache Warheit zu sprechen. 36) Borgenommen, niemals von irgend jemand Übles zu reden, außer wenn ein bestimmtes Gute es sorbert". (Ebenda S. 14, 15, 16, 17).
Die Früchte seines angestrengten Arbeitens, das gewönlich zwölf dis sechzehn Stunden des Tages umfalste, sind seine mit eigener Hand geschriebenen hinters lassenen Wanuskripte, mehr als 1400 an der Zal. Sie waren mit großer Sorgssolt und Sauberkeit geschrieben und mit sorgier Sorgssolt und Sauberkeit geschrieben und mit surglichter Genausseit genordnet. Sier

falt und Sauberteit gefdrieben und mit forglichfter Benauigfeit geordnet. Sier folgt ein Berzeichnis einiger feiner Hauptwerke mit der Zeitangabe des erften

Ericheinens berfelben.

Chmarbs. 47

1736: A Narrative of the work of God in the conversion of many hundred souls in Northampton — es ist ein mit Bescheidenheit geschriebener Bericht von ben erftaunlichen Wirkungen seiner Probigten und ben Predigten anderer Diener bes Bortes zu jener Beit.

1742: Thoughts on the Revival of Religion in New-England in 1740 ein Bert, welches ber Biberftand gegen bie Bemühungen bes berühmten George Bhitefield hervorgerufen hatte, bessen warmer Freund und geschickter Versechter

Edwards war.

1746: A Treatise concerning religious Affections - eine sehr tuchtige und schaffinnige Arbeit, welche die Frrtumer, Difsbrauche und Auswüchse bei ben Emedungen von 1740 und bem borbergebenden Jare zu fichten beftimmt mar.

1749: Life of the Rev. David Brainerd.

1749: Humble Inquiry concerning the Qualifications for membership in the visible Christian Church.

1752: A Reply to S. Williams Answer.

Diefe zwei Bucher betrafen ben Gegenftand bes Northampton-Streites.

1754: A Treatise on the Freedom of the Will.

1758: A Treatise on Original Sin.

Diefe zwei scharffinnigen und fehr berühmt geworbenen Abhandlungen murben im Gegensatzt zu ber arminianischen Theologie, die angesangen hatte, in Reuschgland beträchtlichen Boben zu gewinnen, geschrieben, und in ihnen entwickelt der Berfasser einige seiner eigentümlichen Ansichten, welche die Grundlage der sogenannten Edwardssichen Theologie bilben. Die letztere Schrift war im Druck, als der Bersasser. Beide wurden der Tiefe der Wällber geschrieben, warend ber Beit feiner Miffionstätigfeit unter ben Indianern.

Rach des Berfaffers Tobe wurden herausgegeben:

1774: The History of Redemption — eines ber am meiften charafteriftischen mb interessantesten Werke, die Einseitung zu einem umsassenden theologischen Systeme, welches er sich entworfen hatte, bessen Vollendung er aber nicht erlebte.

1788: On the Nature of Virtue.

1788: God's last end in Creation.

Und von 1731 bis 1796 mehrere Bande Brebiaten und vermischter Schrifim, und bennoch find bie hanbschriftlichen Schape biefes unermublichen Schriftfellers noch lange nicht erschöpft. Bor wenigen Jaren ift ein ftarter Band "on Charity", ein nie zubor ans Licht getretenes Wert, aus feinen Sanbichriften berausgegeben worden.

Bon feinen gesammelten Berten find die folgenden, mehr oder weniger voll-

findigen, Ausgaben gebrudt worden: Jonathan Ebwards Werte:

- 1) herausgegeben von S. Auftin, D. D., 6 Bbe., 80, Worcester, Maffach. 1808—1809.
  - 2) herausgegeben von Williams und Parfons, 8 Bbe., 80, London 1817;
- 3) herausgegeben von S. E. Dwight, D. D., 10 Bbe., 80, New-Port 1829 bis 1880;

4) mit Borrede von Henry Rogers, 2 Bbe., gr. 8°, London 1834; 5) herausgegeben von Leavitt u. Comp., 4 Bbe., 8°, New-York 1852.

In hinfict auf alle biefe Ausgaben ift bie Rlage ausgesprochen worden, bis fie nicht nur unvollständig sind burch Auslassung so mancher wichtiger, noch im Manustript vorhandener Abhandlungen, sondern dass sie auch in vielen Stels kn sehr beträchtlich von des Verfassers handschriftlichem Text abweichen. Edwards war ein Denker von Krast, Künheit und Originalität, nie beruhigte

n sich babei, nur ben gebanten Weg seiner Borganger nachzuwandeln. Es beteht die Ansicht, bas burch ihn, und vornehmlich durch ihn in Berbindung mit kinen unmittelbaren Schülern, das calvinistische Spstem der Theologie mehrere bedeutende Modisitationen erhalten habe. Nach der Annahme seines Sones, des det. Edwards aus Connecticut, betreffen des Baters wichtige Verbesserungen in der calviniftischen Theologie hauptfächlich folgende zehn Punkte: 1) ben Endzweck Gottes in der Schöpfung; 2) Freiheit und Notwendigkeit; 3) das Wesen der waren Tugend; 4) den Ursprung des sittlich Bösen; 5) die Lehre von der Berfönung; 6) die Burechnung der Sunde Abams und ber Gerechtigkeit Chrifti; 7) ben Stand der Unwidergebornen und deren Gebrauch von Gnabenmitteln;

8) das Wesen der erfarungsmäßigen Religion; 9) die Lehre vom uneigennützigen Willen, das Gute zu tun; 10) die Lehre von der Widergeburt. Alle diese Lehrpunkte finden in seinen herausgegebenen Schriften reichliche Erörterung, und unter seinen handschriftlichen Werken ist ein sorgfältig ausgearbeitetes über die Lehre von der Trinitat, das mit großer Gelbftandigfeit des Dentens, Runheit und Rraft ber Gedanten abgefast ift. Bas er wirklich in Die Förberung ber theologischen Biffenschaft seiner Beit wirtsam eingreifend vollbrachte, tann in folgende Sabe zusammengefast werden: 1) Alle Tugend entstammt dem Billen, Diefen Ausbrud in feinem umfaffenbften Sinne genommen, nicht aber ben pathologifchen Gefülen, noch ber natürlichen Leibes- ober Gemutsbeichaffenheit. 2) Bare Tugend besteht in der freiwilligen Liebe zu Besen im allgemeinen und tann baber in dem Borzug, der Gott bor allen anderen Besen und der ben Intereffen bes gesamten Universums bor ben individuellen Intereffen gegeben wird, zusammensasst werden. 3) Alles menschliche Unvermögen, das Gute zu tun, ist Sünde, d. h. es gibt kein tadelfreies Unvermögen, das vor aller Sünde rückwärts liege, welches die Ursache der Sünde sei, sondern all unser Unvermögen ist unser sündiges Nichttunwollen des Guten. Dies wird sittliches Unvermögen genannt und wird von natürlichem Unvermögen unterschieden, welches, so weit es borhanden ift, bon allem sittlichen Tadel freispricht. 4) Der Mensch hat niemals irgend etwas von seiner Freiheit verloren; er besit jest all die Freibeit, welche er bor bem Abfall hatte, und alle, die er haben tann. — Über diesen Lehrpunkt spricht sich Edwards sehr nachdrücklich aus: "Nichts, was ich behaupte, hat zur Boraussetzung, dass die Menschen überhaupt durch ein irgend wie über fie berhängtes Unvermögen gehindert find, zu tun und felbst zu wollen und zu malen, wie es ihnen beliebt, mit voller Freiheit, ja mit bem hochften Grabe bon Freiheit, ber je gedacht worden, oder ben zu erbenken nur je möglicherweise in eines Menschen Seele kommen konnte". (Edwards' Werke, Dwights Ausgabe, Bb. 2, S. 293.) Auch sagt er in berselben Berbindung: "Im Gegenteil habe ich weitläufig erklärt, dass die Berbindung zwischen den vorausgehenden Umftänden und den nachfolgenden, welche in Beziehung auf die Handlungen und Billens-bestimmungen der Menschen stattfindet, welche sittliche Notwendigkeit genannt wird, mit dem Ausbruck Notwendigkeit uneigentlich bezeichnet wird, und dass alle solche Musbrude, wie: muffen, nicht konnen, unmöglich, unfahig, unwiderstehlich, unvermeiblich, unüberwindlich u. f. w., hier angewendet, nicht nach ihrer eigentlichen Bebeutung zu verstehen find und entweder keinen Sinn haben und bolltommen bebeutungslos find, ober einen folden Sinn barbieten, ber bon ihrer urfprunglichen und eigentlichen Meinung und ihrer Anwendung in gemeiner Rebe völlig verschieden ist, und endlich, dass eine solche Notwendigkeit, wie fie die einzelnen Sandlungen des Willens der Menschen begleitet, eigentlicher Gewifsheit als Notwendigteit genannt wird, da es teine andere ift, als bie gewiffe Berknüpfung zwischen Subjekt und Prabikat bes Sates, welcher behauptet, bas fie vorhan-ben finb".

Die theologische Schule Ebwards'. Bu den frühesten und fühigsten von Ebwards' Schülern gehört Samuel Hopfins. Geboren in Waterbury in Connecticut 1721, studirte er mit Ebwards Theologie und erhielt 1743 eine Stellung in der Wildnis von Soufatonoc in Maffachufetts, einer tleinen Anfiedlung von nur breißig Familien, unter benen er sechsundzwanzig Jare lang studirte, forschte, predigte und schrieb, worauf er wegen Mangels an Geldmitteln entlassen wurde. Dann nahm er einen festen Beruf in Newport, Rhobe Island, an einer kleinen Rirche an, wo er bis 1803 blieb und in bem hohen Alter von zweiundachtzig Jaren ftarb. An warhaft driftlicher Ginfalt und Frommigfeit, an Selbftanbigteit und Unabhängigkeit bes Denkens und Geistestraft ftand er feinem Lehrer Ebwards burchaus nicht nach. Giner ber bieberften und furchtlofeften Manner, Chwards 49

wir er unter ben erften, die fun und entschieden gegen Regerstlaverei und ben afilanischen Sklavenhandel hervortraten, obgleich viele seiner Freunde und Gönsur an jenem ruchlosen Handel sich beteiligten, dessen damals nur wenig imgesehen wurde. Er besaß teine anmutigen Zierden des Stils und sein Redes wittig war fast so schlecht, als er nur fein konnte, so bass er niemals ein beliebter Brediger war; bei allen biefen übelftanden jedoch handhabte er burch bie blike Gewalt feiner Gebanten, wie unbehilflich fie auch ausgebrückt waren, einen laum geringeren Ginflufs als Edwards felbst. Neben seinen zalreichen bermischsten Schriften und Predigten war sein Hauptwert ein burchgearbeitetes System ber Gottesgelahrtheit, in 2 großen Banben 80, querft in Bofton 1791 und in zweiter Ausgabe 1811 erschienen. Die vollftunbigfte Ausgabe seiner Berte murbe 1852 in Boston von dem Bücherherausgabe = Comité der Kongregationalisten beforgt in brei Oktavbanden mit einem höchft interessanten Abrifs seines Lebens

von Brof. Bart in Andover.

Ginige feiner hervortretenden Lehrfate find folgende: 1) Gott ift bie wirlende Urfache aller Billenstätigfeiten bes menfchlichen Bergens, feien fie gut ober bije. 2) Abam nur war mit ber Schulb ber Erbfunde behaftet, und gangliche stilliche Berborbenheit besteht in bem Biberftanbe bes Billens ober Bergens ber Renfchen, bas zu tun, was fie zu leiften warhaft und vollig fahig find. Dies wird sittliches Unvermögen genannt im Unterschied von dem, was Tempemments- ober natürliche Beschaffenheit ift. 3) Heiligkeit in einem sittlichen Befen besteht ausschließlich in einem uneigennutgigen Willen, bas Gute zu tun. 4) Sunde besteht ausschließlich in einem selbstischen moralischen Ausüben. 5) Ber-Bung und Erlösung find in ihrem Befen und ihren Birtungen berichieben; ene tut die Gnadentur auf, diese bringt die Heilswoltaten Christi an den Einzelnen. 6) Wirksame Berufung besteht darin, dass Gott in den Herzen der Sünder eine Willigkeit, sich retten zu lassen, schafft. 7) Ob auch die Gerechtigkeit Unisti der einzige Grund der Rechtfertigung der Sünder ist, so wird doch seine Gerechtigkeit nicht auf sie übertragen. Weber Sünde noch Heiligkeit kann überstragen werben, sei's von Abam auf seine Rachkommen, sei's von Christus auf bie Seinen. 8) Reue geht dem Glauben vorher; Liebe umfast in ihrem Wesen alle bie driftlichen Tugenben.

Jonathan Edwards, ber jungere, welcher 1801 in einem Alter bon 56 Jam farb, war ein tüchtiger Ausleger und Berteibiger ber Theologie seines Baters und tat aus seinen eigenen selbständigen Forschungen manches hinzu. Die befte und vollständigste Ausgabe seiner Werte ist zu Andover in 2 Banben 80

1842 herausgetommen.

Joseph Bellamy aus Connecticut, ber 71 Jare alt 1790 ftarb, ein berebter Brediger und eifriger, einflussreicher Theolog, war ein anderer von Ebwards' adgezeichneten Schülern. Die beste und bollftanbigfte Ausgabe feiner Berte ift in Bofton von bem Bucherherausgabe-Comité ber Rongregationaliften in 2 Ban-

den 8° 1850 herausgegeben. Rathaniel Emmons starb zu Franklin, Massachusetts, im hohen Alter von 15 Jaxen, nachdem er beinahe zwanzig Jave Pastor einer kleinen Landkirche der Longregationalisten in jenem abgesondert gelegenen Dorfe gewesen war. Er wirkte als ernfter, unermublicher Denter, treuer Prediger und fruchtbarer Schriftsteller. Sein Stil ift klar, geht gerade aufs Biel los, ift einfach und traftwoll, und in bem allem unübertroffen. Bas von ihm erschienen ift, besteht hauptfächlich in ufprünglich in feiner Gemeinbe gehaltenen Predigten, von benen viele Banbe birend feines Lebens gebrudt find. Rach feinem Tobe gab fein Schwiegerson Dr. 3be eine vollständige gleichmäßige Ausgabe seiner Werte heraus mit Ein-Hus eines Memoirs, der Hauptsche nach Selbstbiographie, die zu Boston 1842 in 8 Oktavbänden erschien. Die vorzüglichsten Lehrpunkte, welche Emmons im besonderen dexordischeitete, sind: 1) Sittliche Eigenschaften kommen allein dem Ausüben (exorcise) zu. 2) Jedes sittliche Ausüben, sei es gut oder böse, obskich vollkommen frei, ib das Resultat direkter göttlicher Sirksankeit. 3) Jedes Ausüben eines fittlichen Befens ift entweder bollfommen gut ober bollfommen bofe. — Die ersten beiben Sape hatte er mit Hoptins gemein, ber lette war ihm

und feiner besonderen Schule eigentümlich.

Timothy Dwight, der Entel Edwards, war in Northampton in Massaufetts 1752 geboren und stard als Präsident des Pale College 1817. Dieser Geißt war einer der umsassenheten, vielseitigsten und fruchtbarsten, welche Reus-England je erzeugt hat. In der Revolutionsarmee war er Feldprediger; er dichtete partriotische Lieder, die zu ihrer Zeit ganz außerordentlich besiede und durchschlagend waren; er somponirte Tonstüde, versaste religiöse Gesänge, epische Gedicke und Reisebeschreibungen; er war ein Prediger von ganz außgezeichnetem Erfolg, ein ungewönlich tüchtiger und sorgfältiger akademischer Lehrer, ein Landwirt, ein Bolitiker und ein Theolog, und in diesen Beziehungen allen hervorragend. Seine Schriften sind sehr zalreich und sie zeichnen sich sämtlich durch guten Geschmack, einen in hohem Grade sließenden und reinen Stil und kräftigen, gesunden Bersstand auß. In der Theologie berwarf er Hopkins und Emmons Ive won der göttlichen Ursächlichkeit in Hervordringung der bösen Handlungen der Menschmand die sogenannte "Ausüdungs"-Theorie, und trug mehr als irgend ein anderer Theologie der Edwardsschma, Durcharbeitung und Systematissiung der gesamten Theologie der Edwardsschme Schule bei. So hat denn auch seine Aussachung des Systems, als im ganzen die beste Entwickelung des seine Aussachung des Schkems, als im ganzen die beste Entwickelung des seinen Hals, nachber in Rew-Jort in 4 Oktabönden herausgegeben, die bis jetzt versucht worden ist, die allgemeinste Berdreitung und Bustimmung gefunden. Sein Hauptwerf in diesem Fache ist: "Theologie, ersäutert und vertheidigt in einer Reihe von Predigten", zuerst zu Middletown, Connecticut, in 5 Oktabönden 1818, nachber in Rew-Jort in 4 Oktabönden herausgegeben, und viele Male wider abgedruck. An Originalität und angeborener Kraft des Denlens dieser beisen war er überlegen in Bielseitigkeit des Genies, in litterarischer Bildung, in Ausbehnung und Mannigsaltigkeit seiner Kenntnisse, in litterarischer Bildung, in Ausbehnung und Wannigsaltigkeit seiner Kenntnisse, in litterarischer B

Unter ben neueren Bertretern ber Ebwardsichen Theologie find bie hervorsleuchtenbsten Leonard Woods, Professor ber Theologie in Andover, und Lyman Beecher, Prosessor ber Theologie in Cincinnati; jener ber sogenannten Alten Schule zugetan, bieser ber Neuen Schule. Die Werte Woods find von 1849 bis 1850 in Andover in 5 Bänden 8° erschienen und Beechers Werte in Boston.

Biele andere Schriftsteller bieser Schule könnten aufgezält werden, benn fie ift noch, wie sie immer gewesen, eine strebsame und fruchtbare; indessen dürften die angesürten eine angemessene Einsicht in die Theologie dieser Schule und ihre Richtungen gewären. Dieser theologischen Schule ist Neu-England in nicht geringem Grade für Erhaltung seiner charafteristischen intellektuellen Kraft verspslichtet und sur jenen Geist tatbereiter Liebe und unternehmenden Borwärtsbringens auf praktisch-religiösem Gebiete, durch den es sich so ehrenvoll auszeichnet.

Dr. Stowe in Andover, B. St.

Egbert (Ecgbert), ber heilige, ein Northumbrier von edler Abkunft, verdient durch seine Missionen unter den Friesen, im 7. Jarhunderte geboren, früher Wönch im Aloster Rathmelsig. Im Jare 644 von der Best befallen, geslobte er, im Falle der Genesung sein Baterland zu verlassen, um das Evangelium zu verkündigen. Schon war er auf der Seereise nach Deutschland begriffen, als ein Sturm ihn zur Rücktehr nötigte; er begab sich zu den Mönchen von der Insel Ho, one jedoch seinen Borsat einer Mission unter den Deutschen aufzusgeben. Er ging jedoch nicht selbst auf die Reise, sondern schickte den gelehrten Mönch Wictbert, der nach zweisäriger fruchtloser Arbeit unter den Friesen zurrückehrte. Darauf sendete er zwölf Angelsachsen nach Friesland, und so erwachte mehr und mehr unter den Angelsachsen jener eifrige Missionstrieb, der sür Deutschsland so herrliche Früchte brachte. Egbert sürte im Kloster Ho, indem er mit großer Schonung und Sanstmut zu Werfe ging, die römische Osterseier und die römische Tonsur ein (716). Er starb 729. S. Beda, Hist. eccl. Angl. III, 27, V. 10, 11, 23.

Egbert (Ecgbert), Erzbischof von Port, Schüler und Freund Bedas, bes Grwurdigen, ein um die angelsächsische Kirche besonders auch durch seine Tätigbit als Lehrer hochverdienter Mann. Bor seinem Spiskopate war er nämlich gehrer an ber Kathebralschule zu Port und wirkte durch sein ausgebreitetes Biffen (er galt als armarium omnium liberalium artium) sowie burch ben christligen Ernft seines Charakters und seine Anfassung der Gemüter auf die ihm avertrauten Jünglinge in ausgezeichneter Beife ein. Aus biefer Schule gingen Almin und Aelbert hervor. Nachdem er bereits ben Bischofsstul von Port bestiegen (781), wurde Pork zum Erzbistum erhoben. Beda nämlich hatte ihm bei bem Antritt feines bischöflichen Amtes in einer eigenen Epistel Ermanungen gegeben, betreffend bie geiftliche Berwaltung feines Bistums, und babei bie Außerung getan, bafs es paffend ware, ben weiten Sprengel bon Port in mehrere Epistopate zu teilen, worüber ber Bischof von Port als Metropolit die Oberauficht haben follte. Diefer Brief, ber auf Egbert großen Einbrud machte, veransliste ihn, unterflützt von Rönig Ceolwulf von Northumbrien, fich nach Rom zu wenden (785), wo er mit dem erzbischöflichen Pallium die Metropolitangewalt iber alle norblich bom Fluffe humber gelegenen Bistumer erhielt. Er verboppelte nun feinen Eifer als Seelenhirt und Berkundiger bes Evangeliums, weswegen ihm Alcuin in seinem Gebichte auf Die Bischofe und Beiligen von Port an ausgezeichnetes Lob erteilt. Außer ber mufterhaften Erfüllung feiner geiftlichen Bflichten widmete er noch immer einige Beit dem Unterrichte an seiner Kathebralfchule. Bei seinem Tobe 767 bestellte er ben Alcuin zum Bibliothetar kiner reichen, außerlefenen Bibliothet und bestimmte ihn gum Lehrer an jener Riche, Die unter ihm weit und breit außerhalb England berühmt wurde. Egbert kit einige Werke versast: 1) Gine Sammlung von kanonischen Bestimmungen is jurs sacerdotali, wovon jedoch nur einzelne Fragmente auf uns gekommen sind, bei Mansi XII, fol. 411—431. 2) Einen kleinen Dialog über kirchliche Institutionen, bei Mansi XII, fol. 482—488. — Der Traktat de remediis poccutorum, ebenfalls bei Mansi XII, fol. 489 sq., ist ein warscheinlich von einem underen versaster Auszug aus der ersten Schrift. Über die sälschich ihm beis gelegten Bußbücher s. den Art. "Bußbücher", Bd. III, S. 21. Bgl. R. Pauli, Karl der in warsch Annalen Farsch 2 deutsch Gesch XII. 137—166. Gerien (Schöll).

b. Gr. in north. Annalen, Forich. 3. beutich. Gefch. XII, 137—166. Dergeg (Cool). Gebe, Sans, ber norwegische Apostel ber Grönländer (einer ursprünglich binifchen Familie angehörig), wurde ben 31. Jan. 1686 in ber Boigtei Senjen im Amte ber Rorblande geboren. Unter ben einfachften Berhaltniffen, in tiefer Stille fich entwidelnd, ward er schon frühe besto fester im innersten Rerne seines Befens, welcher warend feines langen Lebens und Wirtens ber lebenbige Glaube a Chriftum geblieben ift. Nachbem er in Ropenhagen seine Universitätsstudien absolvirt hatte, übernahm er, ungefür 21 Jare alt, in bem Stäbtchen Baagen (auf einer ber Bosobben) bas Amt eines lutherischen Prebigers, und verheiratete g balb barauf mit Gertrube Rast, ber auserwälten Gehilfin bei ber Ausfürung kiner großen Lebensaufgabe. Seitbem sein Schwager, ein in Bergen ansässiger Balfifchfarer, ihm bon wilben Beiben erzält hatte, die an der sublichen Westtufte Grönlands wonten (die Oftkufte nannte er unzugänglich), erwachte sein Interesse für dieselben, welches durch das Lesen alter norwegischer Chroniten noch gesteigert wurde. Gottes Beift entzündete in feinem Bergen ein tiefes Mitleib mit jenen armen Menfchen, in welchen er, ber bamals herrschenben Unficht gemäß, verwarlofte Abkömmlinge alter norwegischer Rolonisten fah. Im zehnten Jarhundert waren in ber Tat von Island aus heibnische Normannen in großer Bal borthin ibergefiebelt; ber erfte Entbeder gab bem Ruftenftriche ben berlodenben, aber venig autreffenben Ramen Grönlanb. Die Gingeborenen, bie man Gfrals linger nannte, wurden zurudgebrängt und in Furcht erhalten. Schon unter Mans bem Beiligen (um 1000) scheint bas Chriftentum unter ben Anfieblern tiefere Burzeln geschlagen zu haben, so bas schon 1055 bas Kirchenwesen unter tinen, freilich maubernben, Bischof gestellt murbe, und zwar von seiten Abelberts, bet Erzbischofs von Bremen. Im folgenben Jarhunbert wurde auf ben Beschluss tiner Boltsberfammlung (1125) ein fefter Bifchofsfit im öftlichen Lanbesteile gu 52 Egebe

Barbe errichtet. Der neue Bifchof, sowie alle feine Rachfolger bis in bie Ditte bes 14. Jarhunderts, empfingen ihre Beihe bom Erzbifchof zu Bund, und bom Bapfte ihre Konfirmation. Unter ihnen ftanden 16 Gemeinden mit ihren Birchen, auch mehrere, jum teil große Rlöfter, bis tief in's Land hinein. Gin fcmerer Schlag traf die grönländische Kirche um 1348, als "der schwarze Tod" zwar nicht jene eisigen Küsten selches von der Europa durchziehenden Pest gleichfalls heimgesucht war, plöplich zerris. Diese Folirung wurde von den Ureinwonern benutz, um die Unsebelungen eine nach der anderen zu übersallen und zu zerstören. Ungefär 60 Jare hielt sich die dortige Kirche noch aufrecht; allein je wehr und wehr von den vorwereisten Schwiegen waren auch nicht der eine mehr und mehr, bon ben norwegischen Ronigen, wenn auch nicht bergeffen, boch nicht wirksam genug unterstütt, ging bie Rolonie ihrer Auflösung entgegen. Dit bem 3. 1410 hören alle authentischen Rachrichten über bieselbe auf. Gin Jammerruf von dorther findet noch im Jare 1448 fein Echo in einer Bulle bes Papftes Ritolaus V., welcher, dadurch bewogen, zwei norwegischen Bischofen die Unterfuchung und Abhilfe ber bortigen Notftanbe auftrug, aber one jeden Erfolg. Seitbem waren alle Spuren jener, im hochften Norden gegründeten Rirche, fowie ber ganzen Kolonie, verschwunden. Indessen worden gegrunderen ketrage, sowie der ganzen Kolonie, verschwunden. Indessen weist sowol das 16. als das 17. Jarhundert uns eine ganze Meihe von Expeditionen nach, welche die Könige von Dänemark veranstalteten, um die verloren gegangene Provinz des Reiches wider zu gewinnen. Sie blieb aber hinter ihren Eismauern verdorgen, so das die Regierung, wie die Seefarer an ihrer Entdeckung verzweiselten. Aber schlugen auch alle auf irdischen Gewinn abzielenden Hoffnungen seihe, so sollte doch der, im Herzen eines einsachen Predigers erwachende, heilige Liebesdrang und seine auf ein höheres Ziel gerichtete Hoffnung den Siege davon tragen. Unter vielem Weten und Kingen mard es Erede ungegebet des Midersprunges dan Sohen und Beten und Ringen ward es Egebe, ungeachtet bes Biberfpruches von Soben und Nieberen, auch ben Nachstangehörigen, immer mehr zur Bewifsheit, bafs er berufen fei, ju jenen armften feiner Bruber binguziehen, und er erachtete es "für feine größte Freude und Gludfeligfeit, wenn er ihnen Chriftum predigen burfe". Als ermutigendes Beichen galt es ihm, dass zunächst seine Gattin anderen Sin-nes ward, von bemselben Berlangen erglühte und sich mit ihrem Manne fest hinstellte auf Matth. 10, 37: "Wer Bater ober Mutter mehr liebt, benn mich" u. f. w. Jeboch follte sich vor seinen Augen des Herrn Weg für's erste noch verbergen. Die Bischöfe zu Bergen und Trondjem, welchen er einen "Borschlag zur Betehrung und Erleuchtung der Grönländer" zugesandt hatte, schreckten vor ben Schwierigkeiten zurud. Auch das eben damals (1714) errichtete Missionskollegium zu Kopenhagen, welches nach seinen proklamirten Grundsäten und feiner perfon-lichen Busammensetzung einem solchen Borhaben vorzugsweise entgegenzukommen schien, erteilte Egebe nur eine Bertröstung auf ben "lieblichen Sommer bes Friebens". Die Antwort, die ber wolgefinnte Ronig Friedrich IV. 1716 ibm fcbriftlich auf seine flehentliche Bitte gab, förberte bie Sache ebensowenig. Dennoch glaubte er und zweifelte nicht. Im Namen bes herrn legte er 1717 fein Predigtamt nieber und zog im Spatjare 1718 mit Frau und bier Rindern nach Bergen. wo ber nordländische "Traumer freilich manchen Spott horen mufste". bier fuchte er nun nicht allein Freunde ju gewinnen für feinen Plan einer gronlanpucte er nun nicht allein Freunde zu gewinnen für seinen Plan einer grönlänbischen Mission und zwar in Verbindung mit einem Handelsunternehmen, sonbern nebenbei, boch immer im Blide auf das eine Ziel, auch mancherlei mechanische und Kunstsertigkeiten sich anzueignen (u. a., hierin freilich ein Kind seiner Zeit, auch Alchymie treibend). Nach endlichem Abschluß bes Friedens suchte er,
im Frühjar 1719, den König in Kopenhagen selbst auf. Dieser ging zwar auf
seine Gedanken völlig ein, zog ihn auch zur königl. Tasel; was er aber darnach
tat, war wider nicht wirksam genug. So erkante benn E., daß er für das
Manze selber einstehen misse Und endlich nach manchen verschlissen RauseManze selber einstehen misse Bange felber einstehen muffe. Und endlich, nach manchem bergeblichen Berfuche, fand er in Bergen und anderswo eine Anzal rechtschaffener Freunde bes Reiches Chrifti, welche fich mit ihm zu einer "gronlanbifchen Gefellschaft" vereinigten und burch Beitrage ein Rapital zusammenbrachten, das ben Antauf eines Schiffes, "bie Hoffnung", möglich machte. Balb barnach (1721) zeigte ihm bas Diffions

Egebe 53

blegium an, bafs ber König die beabsichtigte Expedition bewilligt und E. zum Missionar sowie zum Leiter des Unternehmens (mit 300 Athlir. Gehalt) er-

mennt habe.

Am 3. Mai 1721 verließen fie Bergen (in allem — Egebes Familie mitgerechnet — 46 Personen). Rachdem fie am 12. Juni Statenhut, Die Gubspite Grönlands, erblickt hatten, erreichten fie am 3. Juli, nach überstandener großer Bebensgefar, amifchen hoben Gisbergen hindurch, an ber Weftfufte einen gefcuth= tm hafen und bequeme Baupläße. Die Eingeborenen, welche zalreich erschienen, aber alsbald sich wider schen zurückzogen, erkannte man als Eskimos, also Anzehörige bes Bolksstammes, welcher vor Alters bis tief hinab in den Süden Rordamerikas gewont hatte, durch die Rothäute aber in den höchsten Rorden gebringt war, Rachkommen ber Bertilger jener früheren islänbischen Einwanderung. Es waren sehr unwissende, ziemlich stumpssinnige Heiben, mit äußerst geringen religiösen Begriffen (jedoch schwachen Erinnerungen an Sündenfall, Sündslut L. s. w.). Als die größte Schwierigkeit stellte sich dem Missionar die mit keiner europäischen verwandte, dazu ganz unorganisch geartete, arme Bolkssprache entsegen. Aber Glaubensmut und Liebe siegten. Mit Hilfe seiner Kinder, welche mit bem gutmutigen Bolte lebhaft vertehrten, lebte er fich allmählich in bie Sprace binein. Unermublich fuchte er bie Leute auf in ihren weitzerstreuten, engen, übelriechenden Erbhütten; und manchmal fab ihn die blutrote Mitternachtsjonne auf bem Meere im schwankenben Rajak. Unter ben größten Entbehrungen und Gefaren, aber immer ebenfo heroifch als freundlich entgegentommend, warb er den Grönländern ein Grönländer, und gewann ihre Herzen, sogar die mancher feindlich gesinnter Angekoks (Zauberer). — Godthaab (Gut-Hoffnung) war der Rame feiner ersten Kolonie. Hier wandte er stets besondere Ausmerksamkeit den Kindern zu; und wärend er in betreff der Erwachsenen vielleicht allzu bedenklich war und an ihre Buge faft ju ftrenge Anforderungen stellte, taufte er gern em= pfängliche Anaben und Mabchen, fofern auch beren Eltern ber Bredigt bes Evangeliums zugetan waren. Balb überfeste er ins Grönlanbifche Luthers Ratechismus. Das Bert bes Herrn ging, immerhin langfam, aber boch borwarts. Rot bereiteten ihm bie eigenen Landsleute burch ihr Murren über bas entbeb= rungsvolle Leben, und er ftand ihnen als ein anberer Moses entgegen. Roch tiefer betrübte ihn bas Argernis, das sie durch ihre Sunden den Heiden gaben, junal nachbem bie Regierung fogar eine Anzal von Auswürflingen ihnen nachgefandt hatte. Bum Trofte gereichte ihm bas immer ftarter und in weiteren kreifen fich aussprechenbe Berlangen nach bem Worte und manche schöne Erforung von der Birtung besselben. Auf feinen Reisen entbedte er mehrere mert-wirdige alte Rirchenruinen. Im J. 1723 betam er seinen ersten Kollegen Albert Topp, für eine neu anzulegende zweite Rolonie bestimmt, außer welchem balb noch zwei andere, dazu sein Son Paul, nach diesem auch der jüngere, Riels, ihm hilfreich gur Seite traten, und einige Jare später fogar fcon ein Nationalgehilfe. ther im 3. 1727 löfte die Bergen-Gronlandische Kompagnie fich wegen ungenugender Ausbeute auf, wofür zunächst die Regierung dem unter ihre Obhut und Direttion genommenen Berte noch lebhafte Teilnahme bewies. 3m 3. 1729 fanb in Gronland eine Miffionskonferenz ftatt, welche die wichtige Tauffrage mit großer, echt firchlicher Umficht entschieb.

Eine schwere Brüsung tam indes nach Friedrichs IV. Tobe über Egebe und sein aufblühendes Arbeitsfeld. Schon im Jare 1731 traf nämlich der königliche Befehl ein: Die Kolonie solle wegen der daranzuwendenden, besonders in masterieller Hinsch unersprießlichen Opfer ganz niedergelegt werden. Die Leute sollten sogleich zurücklehren; wollte indes Egede und andere mit ihm bleiben, so sollte für ein Jar Proviant ihnen zurückgelassen werden. Egede, welcher endlich sesten Fuß gefast hatte, gab willig den Bitten der Grönländer nach, welche ihn nicht fortlassen wollten: "Du kannst ja ebensowol, wie wir alle, von Seehunden leben; siehe, unsere Kinder leiden es schlechterdings nicht, dass du weggehst". Er blied also mit den wenigen, die Mut hierzu hatten, freilich in der bedrängstesten Lage und unter den brohendsten Gesaren. Da vermochte der eben in Ros

54 Egebe

penhagen anwesende Graf Zinzendorf den König Christian VI., ber schon preisgegebenen Sache sich wider fräftig anzunehmen, Egede ein öffentliches Zeugnis
der Anerkennung auszustellen, Borschläge zur Fortfürung der Mission von ihm
entgegenzunehmen und einen größeren Jaresbeitrag zur Förderung des guten
Zweckes zu bewilligen (4. April 1733). Wärend der balb darauf das Land schwer beimsuchenden Blatternfrantheit offenbarte manches Rranten= und Sterbelager, bas Evangelium nicht bloß äußerlich angenommen, sondern mit seiner Bebenstraft in die Herzen gedrungen war. Jedoch sollte noch eine andere schwere Prüfung über Egede kommen. Im J. 1733 stifteten neumährische Brüber, unter Fürung bes alten Chriftian David, in feiner Rachbarfchaft die Rolonie Reus Berrnhut. So freundlich fie von ihm willtommen geheißen und in vieler Beife mit Rat und Tat unterftutt murben, so nahmen bennoch biefe theologisch ungebilbeten, herrnhutisch und pietistisch einseitigen Manner, welche für seine biblisch und firchlich gegründete Uberzeugung (3. B. über die Rechtfertigungslehre) kein Berftändnis hatten, balb eine so feinbselige Stellung gegen ihn ein, dass fie ben hochverdienten und ihnen weit überlegenen Mann aufs argfte schmahten und berleumbeten. Egebe übte mit seiner Gattin an ihnen keine andere Rache, als bafs beibe ben fcmer Erfrankten bie treuefte Pflege angebeihen liegen. Die erwante Seuche wütete aber unter dem armen Bolte bis zum Juni 1734, und toftete an 3000 Menschen bas Leben, unter welchen bie Egebes unermüblich tröftend und helfend umbergegangen waren. Auf der Rolonie Godthaab (welche aus mehr als 200 Familien bestand), starben alle Grönländer, mit Ausnahme eines Knaben und eines Madchens. Egebe ftand wie in einer Ginobe. Den faft übermenfchlichen Anftrengungen erlag sein treues Beib; und er felber, leiblich frant und geiftig gebrochen, fülte fich in manchen Stunden wie von Gott verlaffen. Er beschlofs, das furchtbar heimgesuchte Arbeitsfeld der rüftigeren Kraft seines Sones Paul anzubertrauen und selbst fortan von einem ruhigeren Standorte aus für das Werk seines Lebens zu wirken. Am 29. Juli 1786 hielt der schwergeprüfte Streiter des Herrn seine Abschiedespredigt über Jes. 49, 4: "Ich dachte, ich arsbeitete vergeblich" u. s. w., und kehrte, begleitet von drei Krieden und der Leiche seiner Gertrub, nach Ropenhagen zurud, wo er, nach 15järiger Abwesenheit, am 24. September antam. Bon dem Rönige mit dem größten Bertrauen aufgenommen, fand er für alle feine Borfchlage ein williges Dr. Gin gronlanbifches Seminar, für Studenten, die man ju Diffionaren, und für Boglinge bes Baifenhauses, bie man zu Ratecheten ausbilben wollte, wurde alsbalb errichtet und E. selbst als Lehrer und Borfteber besselben angestellt. 3m 3. 1740 wurde er jum Superintendenten oder Bischof der grönländischen Kirche mit der Anweisung beftellt, unter der Leitung bes Diffionstollegiums über das grönländische Diffionswesen Aussicht zu füren. Ausgezeichnet ist die Instruktion, die er jett für alle Missionare aussetz, welchen er besonders die Jugend ans Serz legte. Ebenso frisch, rüftig und mutvoll (sogar ernstlich gesonnen, mit einer Expedition zur Entbedung der Ostfüste auszuzießen), wie zugleich weise und verständig, wirkte er in seiner neuen Stellung zwei Jarzehnte. Freilich muste er, bei seinem Eiser für das Rechte, mit dem öster in pietistischer Richtung, oder sonst sehlgehenden Wissionstollegium manche Kämpse bestehen; aber er hatte doch die Freude, das ihm am Herzen liegende Werk in stetigem Fortgange zu sehen. Im J. 1747 vertauschte E. den Ausenthalt in der Residenz mit dem stilleren in Studdelijdig, einem Städtigen auf der Insel Falster, in welcher Beranlassung er natürlich seine Stedlung am Seminar ausgad. Er übertrug sie aber an seinen inzwischen heimgekehrten Son Paul, den größten Kenner der grönländischen Sprache und Übersetzer des Reuen Testaments. Im übrigen verblieb er bis an sein Lebensende in der bis-Im übrigen verblieb er bis an fein Lebensende in ber bisherigen Stellung und Tätigkeit. Der noch immer geistesfrische, mit bem Frieden Gottes erfüllte Greis hatte an Werken ber Liebe seine besondere Freude, hoffte auf bas Rommen bes Reiches, für welches er als ein Helb gekämpft hatte, und entschlief am 5. Rovember 1758. Auf seinen Wunsch wurde er an der Seite seiner waderen Mitstreiterin Gertrud in Kopenhagen begraben. Ihm sind in der grönländischen Diffion manche tuchtige Manner nachgefolgt, beren Arbeit hinter

berjenigen der Brüdergemeinde gänzlich zurücktreten zu lassen, ein geschichtlich durchaus underechtigtes und unbildiges Versaren ist. Auch kann allein der trauzigen, dem Banne des Rationalismus versallenen Zeit 1790—1820 die (gewönlich ganz allgemein ausgesprochene) Anklage gelten, dass man von Dänemark aus die unsähigsten Kandidaten nach Grönland sandte, wo sie durch sechsjärigen, noch so ungenügenden Dienst sich die Anwartschaft auf eine Anstellung in der Heimat erwerden solkten. (Bor 1747 pslegte die Amtsdauer eines grönländischen Misstonars oder Predigers nur 4 Jare zu betragen). Seit der Neubelebung der dänsischen Kriche hat auch die Arbeit in Grönland (wo es schon längst, wenigstens auf der ganzen dänischen Küste, keine Heiden mehr gibt) nicht wenige begabte, eistige, in jeder Hinsch achtungswerte Männer gefunden. Egedes Wirksamkeit aber ist für die ganze Entwicklung Grönlands von der höchsten Bedeutung gewesen, weil die durch ihn gegründete Kolonie allen weiteren Unternehmungen in dem Lande einen seiten Hat und Stützunkt gab (vgl. Koldewegs zweite beutsche Kordpolsart, Leipzig 1875). — Die Hauptquelle, außer Grönlands historiske Kondesmärker (Khdvn 1842—45), ist das Archiv des Collegii de eursu evangelii propagando, und daselbst Egedes eigene Tagedücher und dis zu seinem Todesjare jorigehende Berichte. J. Lund, H. Egedes Lebenet; David Cranz, Historie von Grönland; A. Kuze Geschiche der luth, Krische Biographicen 1850, S. 371—434; J. H. Brauer, Beiträge zur Geschichte der Heispilion und die Kriche Missionswesen; E. 497 st., Palkar, Die dänische Mission, S. 141 st.; Kuste Geschiche der luth, Mission, S. 141 st.; Vurkschyt, Kleine Missionsbibliotiet, Ausse Geschiche der luth, Mission, S. 141 st.; Vurkschyt, Kleine Missionsbibliothet, Ausse Geschiche der luth, Mission der grönl. Mission seiten Missionswag. 1869, S. 194 st.; Kalkar in Warneds Allgem. Wissionspetischen Missionsmag. 1869, S. 194 st.; Kalkar in Warneds Allgem. Wissionspetichen Luther. Kirchenzeitung 1872, S. 695 st.

Kaffindon im schweizerischen Kanton Zürich geboren. Sein (im Jare 1574 an der Best verstorbener) Bater war ber Züricher Prediger Todias Eglin; seine Mutter, Elisabeth Göldlin von Tiessenau, war von altadeliger Abtunst. Seine erste Ausbildung erhielt Eglin auf der Schule zu Chur, der Haubildung erhielt Eglin auf der Schule zu Chur, der Haubildung erhielt Eglin auf der Schule zu Chur, der Haubildungt. Seine Kreizers Scipio Bentulus nicht bloß für die Universitätsstudien vordereitete, sondern sich auch mit der italienischen Sprache vertraut machte. Nach seines Baters Tode besuchte er als Stipendiat die Universität zu Zürich, von wo er im 3. 1580 nach Sens ging und vorzugsweise die Borlesungen Theodor Bezas derluchte. Zwei sare später siedelte Eglin nach Basel über, um hier Joh. Jak. Grynadus zu hören, und bachte bereits daran, zur Fortsetzung seiner Studien sich nach Renstadt an der Harbt, wo die beiden großen Theologen Zheologen Zacharias Ursinus und hieronymus Zanchius wirkten, zu begeben, als er einen Ruf auf eine Lehrerskelle zu Sonders im Beltlin erhielt. Hier blieb Eglin dis 1586, in welchem Jare ihn das gewalttätige Borgehen ber katholischen Hierarchie gegen den Kroztesantismus zur Auskwanderung nötigte. Indesse Grüne dan ihn, indem er eben in den stillen Kreis der Seinigen zurückgekehrt war, sehr bald ein Ruf nach Binterscheid, wo er an der dasselbst zurelspiele ering an ihn, indem er eben in den stillen Kreis der Seinigen zurückgekehrt war, sehr bald ein Ruf nach Binterscheid, wo er an der dassen wirken sollte eines Pädogogen an dem Kollegium der schwer schwalts und Niedenus wirken sollte. Eglin folgte dem Rufe, sah sich aber schwen letztern Amte er im J. 1592) auf die eines Krosserbert, aus welchem letztern Amte er im J. 1592) auf die eines Krosserbert, aus welchem letztern Amte er im J. 1592) auf die eines Krosserbert, aus welchem letztern Amte er im J. 1592) auf die eines Krosserbert, aus welchem letztern Amte er im J. 1592) auf die eines Krosserbert, aus welchem letztern Licher Disduntationen und im g

fich nämlich mehr und mehr in Theosophie und Alchymie - womit es gufammenhing, bafs unter ben neuteftamentlichen Schriften ihn borgugsweife bie Apotalppfe befchaftigte - und hatte nicht nur febr balb fein eigenes Bermogen, fonbern auch bas Gelb anberer Leute im Schmelzofen verzehrt, fo bafs er Schulben halber im 3. 1601 bon Burich flieben und feche Monate lang im größten Glenb umberirren mufste. Inbeffen bewirften es feine Freunde, bafs er one Gefar nach Burich zurudtehren durfte, wo man ihm endlich fogar einen ehrenvollen Abschied erteilte, mit bem er fich nach Raffel ju bem Landgrafen Morit begab. Diefer. erreitte, mit dem er na nach kapfel zu dem Landgrafen Worig degad. Dieser, selbst ein Freund der Alchymie, ernannte ihn sofort zum Lehrer an der Hoffchule seiner Residenz, sowie späterhin (13. Juni 1606) zum vierten Professor der Theologie zu Marburg. In dieser neuen Stellung bezog Eglin einen Jaresgehalt von 160 Gulben, woneben ihm jedoch der Landgraf für seine alchymistischen Experimente ansehnliche Luschüsse zukommen ließ. Im solgenden Jare (1607) ward Eglin am 19. März (zugleich mit dem Stipendiaten Ephorus Raspar Sturm) auf Beschluß der theologischen Fakultät von dem Prof. Dr. Gregor Schönseld zum Noktor der Theologischen pakultät von dem Prof. Dr. Gregor Schönseld zum Doktor ber Theologie promobirt. Späterhin (1614) übertrug ihm Bandgraf Morits noch die Stelle eines Schlofspredigers zu Marburg, welche er neben seiner Prosessur verwaltete, bis er am 20. August 1622 an der Opsenterie starb.

Beiber hatte Eglins Baffion für die Alchymie in ber Liebhaberei, welche ber Landgraf an berfelben hatte, nur allzuviel Narung gefunden. Dit bem letteren unterhielt Eglin über seine alchymistischen Experimente die lebhaftefte Rorresponbeng. Auch widmete er bemfelben im S. 1612 ein barauf bezügliches, banbichriftlich noch borhandenes Werf und vertaufte ihm im J. 1614 fein chemisches Lasboratorium. Sein in bes Baters Geheimnisse eingeweihter Son Hans Ulrich wurde bon bem Landgrafen als Behilfe und Schreiber im demifchen Laboratorium

zu Raffel angeftellt.

Die in dem alchymistischen Treiben Eglins sich aussprechende Reigung fürte benselben auch der Rosenkranz-Brüderschaft zu, welche im Jare 1615 ihre erste Proklamation an alle Gelehrte und Häupter Europas in der Buchdruckerei B. Bessels zu Kassel herausgab. Im J. 1618 veröffentlichte daher Eglin auch eine

Apologie der Rosenkreuzer (Assertio fraternitatis R. C.)

Erot biefer Torbeiten und Tanbeleien, benen Eglin ergeben mar, übte berfelbe in theologischer Beziehung nichtsbestoweniger einen nicht zu unterschätzenben Einflufs aus. Eglin kam nach Heffen, als Landgraf Moritz gerade mit der Einfürung der (reformirten) Berbesserungspunkte in der Kirche seines Landes beschäftigt war, und fand baber für seine streng reformirten bogmatischen Anschauungen in Beffen ben empfänglichsten Boben. Er war (feit bem im Jare 1564 verftorbenen Andreas Syperius) der erfte, der in Heffen Calvins Lehre von ber Brabeftination sowie die foberalistische Auffassung der Theologie vertrat.

Unter den theologischen Schriften Eglins — soft durchweg nur kleinere Schriften unter der Bezeichnung Disputatio, Assertio, Delineatio, Theses 2c. — find daher die weitaus bedeutendsten die auf die Prädestinationslehre bezüglichen, sowie die beiden trefslichen Abhandlungen: Diexodus theolog. de magno illo insitionis nostrae in Christum mysterio — und Disput. theol. de soedere gratiae ex Rom. 8, 31. Der entschieden reformirte Beift, ben die niederheffischen Theologen seit dem Anfange des 17. Jarhunderts (jest weit mehr an Calvin, Beza x. als an Melanchthon fich haltenb) beurtundeten, ift baher zunächft vorzugsweise durch Eglin gepflegt und gekräftigt worden, und zwar nicht bloß burch feine schriftstellerische, fonbern auch burch seine unmittelbare Lehrtätigkeit und burch ben Ginflufs, ben er auf seine Buhörer ausübte. Einer seiner Schüler mar 3. B. ber aus Raffel gebürtige Philipp Casar, ber von 1610 bis 1616 als Hofprebiger bes Herzogs Johann Abolf zu Gottorp bas reformirte Bekenntnis in Holftein

heimisch machen half. Die wunderlichfte seiner Schriften (welche teils bogmatisch-theologischen, teils philosophischen, teils apotalpptischen und alchymiftischen Inhalts find) ift unftreitig seine "Meerwunderische Prophezeihung über die 1598 in Norwegen gefangene und mit Characteribus gezeichnete Heringe, aus Daniel und der Offenbarung Hannis Beitrechnung (Frankf. u. Hanau 1611, 4°). Eglin hat hier aus ben Charatteren, bie fich angeblich auf ben beiben Seiten eines Berings vorfanden, bie Jare 1600 und 1636 ermittelt und glaubt baburch die wunderlichsten Geheimniffe gur Offenbarung gebracht zu haben.

Ein Berzeichnis der Schriften Eglins teilt Strieder in seiner "Grundlage zu ciner heff. Gelehrten- 2c. Geschichte, Bd. III, S. 301—318, mit. — Über Eglins Leben vgl. außerdem Tilemanns Vitae professorum theol. p. 190 und Frederi Theatrum vir. erudit. p. 414.

**Egoismus, f.** Selbstsucht. **She** bei ben Hebräern. Auf bem natürlichen Boben alter Stammesfitten erwachsen wurde die Ghe in Ifrael allmählich burch ben hoberen Beift ber goffenbarten Religion geläutert und geheiligt, und bietet ein höchft merkwürdiges beipiel von dem ftillen, one gesetzgeberischen Zwang ausgeübten, aber allmächsigen, veredelnden Ginffusse ber Religion auf die Sitten bes alten Gottesvolkes und einen fprechenben Beweis, wie auch in biefer Beziehung bie reine Lehre bes

Comgeliums ift vorbereitet worden burch die Entwidelung im A. T.

Rach uralter Bewonheit waren es bei den Hebräern, wie bei vielen anderen Uteren und neueren Bolfern, zumal bes Morgenlandes, vorzugsweise bie Bater, welche ihren Sönen eine Braut suchten und gaben (Gen. 24, 3 ff.; 38, 6), ober venigkens um die von den Sönen gewünschten bei deren Vätern warben (Gen. 24, 4. 8; Richt. 14, 1 ff.), wobei gelegentlich auch die Zuftimmung der älteren drüber der Braut zu erhalten gesucht wurde (Gen. 24, 50; 34, 11; Hohel. 8, 8). In Ermangelung eines Vaters suchte die Mutter sir ihren Son ein Weid (Gen. 24, 50; 34, 11; Kohel. 8, 8). 21, 21). Außer den wol überall üblichen Geschenken (מַתַּדְ) an die Braut und ihre Berwandten (Gen. 24, 53) musste bem Bater ein förmlicher Rauspreis (בורה) für seine zu entlassende Tochter bezalt werden, wie dies sowol der klare Wortsinn der betreffenden Stellen (Gen. 31, 15; 34, 12; 1 Sam. 18, 23. 25; Exod. 22, 15 s., vgl. Hos. 3, 2) aussagt, als auch die Analogie anderer Bölker von vornsterein warscheinlich macht (s. die Parallelen bei Winer, NWB. I, 296 f., 3. Ausg., und füge bei die indische Sitte bei Duncker, Gesch. d. Alterth. II, S. 134, 267), was die Einwendungen von Saalschütz, mos. R. S. 781 f., welche nur die nicht sanz richtige Auffassung von J. D. Michaelis tressen, nicht als stichhaltig angesiehen werden können. Dieser Preis mochte freilich sehr verschieden sein (Deut. 22, 29 erscheinen in einem Spezialsalle 50 Setel als Durchschnittpreis) und bunte auch burch Gegenleiftungen abgetragen werben, wie Anechtesbienft (Ben. 29, 20) ober Kriegstaten (Jof. 15, 16; 1 Sam. 17, 25; 18, 24 f.). Eine Mitsift der Bräute erscheint in früheren Zeiten nur selten (Jos. 15, 18 in einem besonderen Falle, 1 Kön. 9, 16 nach ägyptischer Sitte) und wird erst später allsemin (Tob. 8, 21); ehemals mochten sie bloß etwa Mägde und derlei kleine Aussteuer in ihre neue Wirtschaft mitnehmen (z. B. Lea und Rachel; vgl. Exod. 21, 9). — Das mosaische Geseh brachte in diese Familiensitten zunächst keine Anderung; es gibt durchaus keine Vorschriften über die bei Schließung der Ehe ibliden Gebrauche; aus gelegentlichen Rotizen ergibt fich, bafs in alteren Beiten ein Chebertrag zwischen ben Eltern, etwa im Beifein von Zeugen (vgl. Ruth 4, 11f.), bloß munblich, vielleicht unter eiblichen Berfprechungen (Dal. 2, 14, bgl. Gen. 31, 49 f.), abgeschloffen wurde, und erft in nachexilischer Beit schriftliche Gelontratte vorkommen (Tob. 7, 15), welche bann ber talmubische Traktat Restudit genau formulirt hat (ein Muster siehe in Menbelssohns Ritualgesepen), und die befonders bie Mitgift der Frau und die Rethubah b. h. bas vom Manne der Frau zu verschreibende Gut bestimmen, f. bas Formular eines instrumentum dotale bei Buxtorf, Grammat. chald. p. 423 sq. (ed. 1650).

Bielweiberei war bei ben alten Hebrüern nach altem Herkommen (Gen. 4, 19; 1 Chr. 2, 18) gestattet, boch mag sie schon frühe teils nur auf zwei Weiser sich beschränkt haben (z. B. 1 Sam. 1, 2; 2 Chr. 24, 3) \*), teils bloß etwa

Duhammed beschräntte fie auf 4 Beiber und ftellte so ziemlich die nämlichen Berbote

bei Fürsten (wie Saul, 2 Sam. 12, 8; David, 2 Sam. 3, 3 sf.; 5, 13; Salomo, 1 Kön. 11, 3; Rehabeam, 2 Chr. 11, 21; Abia, id. 13, 21; — Herodes d. Gr. Jos. Ant. 17, 1, 3) und Großen (3. B. Richt. 8, 30) üblich geblieben sein; und wenn auch das mosaische Geletz sie nicht vervoot, sondern als erlaubt voraussetzt Deut. 21, 15; Led. 18, 18, und nur bei Königen sie besonders einzuschrünken sich veranlast sand (Deut. 17, 17), so hat es sie doch bedeutend beschräukt und erschwert und dadurch zu ihrem allmählichen Verschwinden das Seine beigetragen teils durch die Bestimmung, das jeder Beischlauch eine Frau vor der andern zu begünstigen (Erod. 15, 18), teils durch das Vervot, eine Frau vor der andern zu begünstigen (Erod. 21, 8 sf.). Dadei sind übrigens die gleichsam rechtmäßigen im Genusse aller dürgerlichen Rechte stehenden Spefrauen zu unterscheiden von den bloßen Beischläferinnen oder Redsweibern (Uzde, nállas), sozusagen Frauen zweiten Kanges, die wol one weitere Förmlichseiten, Geschafe u. dgl. genommen, wolseiler zu erhalten (vgl. Richt. K. 19) und auch leichter wider zu entlassen (Er. 21, 7 sf.; Deut. 21, 10 sf.) waren, und nach hedrässem Gertommen meistans Kriegsgesangenen oder Hausstsladinnen genommen wurden, zumal bei Kinderslosses der Spefrauen (Gen. 16, 3; 22, 24; 30, 3 sf.; 36, 12; Richt. 8, 31 u. a.). Kinder solcher Konsubinen erbten in der Regel nicht mit den andern, sondern wurden durch Geschenke abgesunden (Gen. 21, 10; 24, 86; 25, 6; Richt. 11, 2); sie selber musten ihrem Herrn so gut wie die eigentlichen Speweiber die Treue bewaren (Richt. 19, 2; 2 Sam. 3, 7; vgl. Gen. 35, 22; 49, 4; 1 Chr. 5, 1), wie auch sür sie die allgemeinen Geste über verbotene Grade galten (k. unten; dagegen vgl. 2 Sam. 12, 8; 6, 22). Gab ein Bater seinem Sone eine Stladin zum Redsweibe, so erlangte diese dadurch Familienrechte, Erod. 21, 9 sf. Ramentlich die Könige hielten sich ein zalreiches Handerschen Genessenschen od besonstuchen Geschlichen Gemalinnen, salese den oben angesützen Stellen noch besonders Hohel. 6, 8.

dennoch gelangte in Jirael die Monogamie allmählich fast zur Alleinherrschaft und gewann one Zwang, aber entschieden den Sieg über die entgegengesete Sitte durch den undermerkten, aber gewaltigen Einsuß der Religion,
welche die früheren viel lazeren Ansichten derdrängte und mit ihrem milden, göttlichen Hauch auch dieses Grundverhältnis des ifraelitischen Boltsledens veredelte,
und die She, wenn sie auch rechtlich nur als eine Privatübereinkunft galt und
nicht einmal etwa durch eine priesterliche Beihe eingesegnet wurde, doch mehr
und mehr ihrem waren Wesen und ihrer höheren Bestimmung nach betrachten
lehrte als einen heiligen, dor Gott geschlossenen Bund (Sprw. 2, 17; Mal. 2, 14;
Hos. 2, 20 sf.; Ezech. 16, 8), weshalb die Propheten sie öster als tressends Bild
des Berhältnisses zwischen Jahve und Israel gebrauchen (vgl. Luz, Bild. Dogmat. S. 235). Diese religiöse Aussalb der monogamischen She machte sich
in Israel se länger se mehr geltend; grundlegende Stellen dafür sind Gen. 1, 27 sf.,
wo gleich bei der Schöpfung der Menschen Stellen dasür sind Gen. 1, 27 sf.,
wo gleich bei der Schöpfung der Menschen Stellen dasür sind Gen. 1, 27 sf.,
wo gleich bei der Schöpfung der Menschen Stellen dasür sind Gen. 1, 27 sf.,
wo gleich bei der Schöpfung der Menschen Stellen dasür sind Gen. 1, 27 schale der Genund der Gestalt die Stelle
durchweg im R. T. angesürt wird, Matth. 19, 5; Mt. 10, 8; 1 kor. 6, 16;
Eph. 5, 31 (s. Meher zu 1 kor. 6, 16). So wird serner in Isaas und seiner
Rebetka ein schönes Vordiklich derschellt der sprachten in ihren Reden überal bie Einehe als die allein rechte dorausses nu auch selber (z. B. Issas würdigem Geschlechte zeichnen sie aus. Wie die Korsicht in Auswal des Weibes aus würbigem Geschlechte zeichnen sie aus. Wie die Korsicht in Huswal des Beibes aus dieseal beutlich nur ein Weib haben, so erkennen die Sprückwörter (12, 4; 18, 22; 19, 14; 2, 17; 31, 10 ss.) durchweg nur das monogamische Berbältnis als das

von Ehen zwischen Blutsverwandten auf wie bas mosaische Geset, Kor. 4, 3. 26 f. Die Bal ber Konkubinen unter ben Sklavinnen ift freigelassen.

ware an, und die nachexilische Beit brachte dies nur immer mehr zu allgemeiner Auerkennung (Sir. 26, 1 ff. u. a.).

Dabei war bie eheliche Berbindung von bem Gefete Mosis, bas fich bierin wiber jum teil an bie hergebrachten Familienfitten anlehnte, jum teil aber gemaß bem hohen fittlichen Beifte, welcher dasfelbe durchwehte, die Berhaltniffe frenger gestaltete als jene (vgl. 3. B. Gen. 20, 12; 28, 8 f.; 29, 19 ff.), nach einem innerlich wolburchbachten und festgeschloffenen Rreise burch gewiffe Berbote in engere Schranken gewiesen. Teils aus einem gewiffen natürlichen Abicheu bor allen naber Berichmägerung, teils in betracht ber baraus entspringenden übeln wigen für bas sociale und physische Wol ber Familien, teils aus Gegensatz gegen bie daherige canaanitische und ägyptische Sitte (Lev. 18, 3. 24 f. — Gen. 19, 31 f. bildet durchaus keine Ausnahme, wie Winer, ABB. I, 298 Rot. 1 meint) warm nämlich schlechthin verboten Ehen zwischen einer gewissen Zal naher Bermadten, namentlich (Lev. 18, 7 ff.; 20, 11 ff.; vgl. Deut. 27, 20 ff.; Joseph. Ant. 3, 12, 1) mit Mutter, Stiesmutter, Schwiegermutter, Tochter und Enkeling. Lante von väterlicher und mütterlicher Seite und Bitwe des Batersbruders, Chwiegerkockter wit anseksingteten und Konfelingen Schwiegern und Sowiegertochter, mit angeheirateten Tochtern und Entelinnen, Schwefter und Stieffcwefter und angeheirateter Schwefter väterlicher Seite, mit ber Schwägerin und ber Schwefter ber noch lebenben Frau. Den Wiberhandelnben follte teils die Lebensstrafe treffen, wol burch Steinigung und (als Berschärfung) mit Berstrennen bes Leichnams (Beb. 20, 14), wie einen Ehebrecher, teils Kinderlosigkeit, also eine in Form legislatorischer Berwünschung ausgesprochene, gleichsam theostratische Strafe, beren Bollziehung Gott selber überlaffen wird. Dennoch wurden biefe, im wesentlichen auch bon ben neueuropäischen Gefetgebungen beibehaltenen mb mit Recht sehr hoch gepriesenen (z. B. Gans, Erbrecht I, S. 136; be Wette, Lehrb. d. christl. Sittenlehre § 245) Vorschriften in Israel nicht immer streng bevochtet (2 Sam. 13, 13; Ezech. 22, 10 f.), und wie wenig sich namentlich die Iroßen daran kehrten, beweist das Beispiel der Herobier, Jos. Ant. 17, 1, 3; 13, 1; 18, 5, 1. 4; vgl. Wark. 6, 17 f.; Watth. 14, 4. In weiterem Kreise begünstigte altes Herkomenen (Gen. 24, 4. 48; 26, 34 f.; 28, 1 f. 8 f.; 29, 19) Gen unter entfernteren Berwandten, und das Gefet bestimmte in betreff ber Erbtöchter, das folche nur innerhalb ihres Stammes heiraten follten (Num. 36, 6 ff. bgl. Tob. 7, 10), und machte im Falle kinderlosen Absterbens eines Chemanues seinem Bruber ober nächsten Berwandten die Berehelichung mit beffen hinterlaffener Bitwe zur Pflicht (Deut. 25, 5 ff.; Ruth 4, 1 ff.; Gen. R. 38; Ratth. 22, 23 ff. — vgl. b. Art. "Leviratsehe"). Die Priefter, besonders ber hohepriefter, maren bagegen in Wal ihrer Frauen noch mehr beschränkt, indem sie keine Geschiedene (Lebit. 21, 7. 14; Ezech. 44, 22), keine Hure und Geschwächte, ber Hohepriester noch außerbem keine Witwe (bie Priester burften nur bie Witwe eines Briesters [Ez. a. a. D.] heiraten], sonbern bloß eine ifraelitische Jungfrau beitaten burften. Aus religiös-theotratischen Gründen war serner die Ehe eines Fraeliten mit Töchtern ber als unverbesserlich angesehenen und verabscheuten sieben canaanitischen Bölkerschaften verboten (Exob. 34, 16; Deut. 7, 3; Jos. 23, 12; gl. Gen. 24, 3; 27, 46 ff.), woran sich freilich nicht stets jedermann hielt (Richt. 8, 6; 14, 1; 1 Kön. 11, 1 ff.). Mit anderen Ausländern (Lev. 24, 10; 1 Chr. 2, 34 f.) und Ausländerinnen war die Ehe erlaubt, da folche ja auch ins istaelitische Bürgerrecht Aufnahme erlangen konnten (s. d. Art. "Bürgerrecht"; Vent. 21, 11 ff.; Ruth 1, 4; 4, 13; Num. 12, 1 ff.; 1 Chr. 2, 17; 1 Kön. 3, 1; 14, 21); und erst nach dem Exil wurde auch das gemäß dem immer mehr sich 14, 21); und erst nach dem Exil wurde auch das gemäß dem immer mehr sich geltend machenden Rigorismus, der übrigens in diesem Stücke durch die Erfarung den den übeln Folgen solcher Mischen für Ifraels Glauben gerechtsertigt erscheint (Richt. 3, 6 f. und Salomo!), verpont, und die strengere Ansicht nicht one datte durchgeset, Esr. 9, 1 ff.; 10, 3; Neh. 13, 23; vgl. Mal. 2, 11; Jos. Ant. 11, 8, 2; 12, 4, 6; 18, 9, 5. Die zweite Ehe war erlaubt (Jos. vita § 76), odwol es sür besondere Heiligkeit galt, sich ihrer zu enthalten (Luk. 2, 36 f. u. a. 1. unten; vgl. de Wette a. a. D. § 252). Im allgemeinen stellten die Juden das eteliche Leben sehr hoch, und eine zalreiche Nachkommenschaft erschien ihnen als bas beneibenswerteste Glüd (Pf. 127, 3 f.; 128, 3 f. u. ö.); nur bie Essener schätzten die Ehe gering (Philo, Opp. II, p. 633, 482; Jos. Ant. 18, 1, 5; B. J. 2, 8, 2 u. a.), doch heiratete ein Teil berselben, freilich unter allerlei selbst=

gemachten Beschränfungen (Jos. B. J. 2, 8, 13).

Was wir von den Hochzeits seier lichkeiten wissen, beschränkt sich auf Folgendes: nach vorhergegangener Verlodung begab sich der Bräutigam, begleitel von seinen Freunden (Richt. 14, 10 s.; Matth. 9, 15; Johann. 3, 29; 1 Matt. 9, 39), im hochzeitlichen Schmucke in's Haus der Braut und fürte sie, ebenfalls geschmückt, aber verschleiert (Jes. 49, 18; 61, 10; Apok. 20, 2; Jer. 2, 32) und von ihren Gespielinnen begleitet, in seierlichem Zuge, unter Gesang (Jer. 7, 84; 16, 9), Musik und Tanz (1 Makk. 9, 37), bei Fackelschein (Matth. 25, 1 sp.) in sein väterliches Haus, wo das Hochzeitmal in der Regel 7 Tage dauerte (Richt. 14, 10. 12; Gen. 29, 27; vgl. Tob. 8, 19; 11, 19) und unter Gesang (Jer. 25, 10; 3 Makk. 4, 6) und Scherzen (Richt. 14, 12) die zalreichen Freunde (Gen. 29, 22; Luk. 14, 8; Joh. 2, 2) zur lautesten Fröhlichkeit vereinte. Der Bräutigam war dabei bekränzt (Hohel. 3, 11; Jes. 61, 10; 3 Makk. 4, 8). Am Brautabend wurde das Par, nachdem etwa ein Segensspruch über dasselbe gesprochen worden war (Tob. 7, 13 s., vgl. den jetzt üblichen Segen im Tr. Kethub. 7, 6 s.), ins Brautgemach geleitet (Tob. 8, 1). Nach vollzogenem Beischlaf wurde das Bettuch untersucht, ob sich die "Leichen der Jungsrauschaft" daran sänden (Deut. 22, 13 sp.), widrigensalls die geschwächte Braut gesteinigt werden sollte\*).

22, 13 ff.), widrigenfalls die geschwächte Braut gesteinigt werden follte\*). In betreff ber Chescheidung fürte bas Geset ebenfalls teine Reuerung ein, sondern regelte nur das Herkommen mit dem deutlich sichtbaren Zweck, die selbe möglichst zu erschweren, wenn sie auch um des Bolkes Herzenshärtigkeit willen (Matth. 19, 8) nicht ganz zu verhindern war. Obwol die Stellung der Frau und des weiblichen Geschlechts überhaupt in Israel keineswegs so herab würdigend und bon ber Stlaverei fo wenig berichieben war, wie bei vielen anberen Bölkern, sondern die niedrigere Ansicht von der Frau als einem blogen Besite nach und nach der höheren und besseren wich, welche die Frau nicht minber als eine freie Perfonlichkeit achtet, wie fie 3. B. die Proverbien aussprechen, und Frauen wie Mirjam, Debora, Hulba u. a. tatfächlich zeigen (vgl. auch Lengerte, Renaan I, S. 281 u. 508), so erscheint boch barin ihre geringere Selbständigkeit, bafs bas Weib nicht scheiben burfte (bie Falle Jos. Antt. 18, 5, 4; 15, 7, 10 find eben widergesetliche Lizenzen; erst das rabbinische Recht brachte hierin einige Milberung zu Gunften ber Frauen). Defto weniger beschränkt in biesem Stude war ber Mann: er konnte seine Gattin, wenn er "irgend etwas Schanbbares", Halliches, Missäliges (בֶּרְרֵהַ דְּבֶר) an ihr entbedte, phhsisches ober moralisches, jeberzeit entlaffen (Deut. 24, 1) \*\*), es fei benn, er habe fie beiraten muffen, weil er fie fruher entehrt hatte, ober er habe einft ihre Ehre verlaumberifch angegrif: fen (Deut. 22, 19. 29), in welchen beiben Fällen ihm fpater bie Scheibung nicht gestattet war. Dass folche Entlassungen wirklich nicht selten waren, davon zeugen Bilber, wie Jes. 54, 6, Rügen, wie Mal. 2, 14 f. (gegen leichtsinniges Scheiben), und fürsorgliche Bestimmungen des Gesetzes für solche, den Witwen gleich bedauerten, "Verstoßene", Leb. 22, 13; Rum. 30, 10. Gine dingermaßen schiffende Befdrantung zu Gunften bes fonft bem Chemann und feiner Billfur fast gang preisgegebenen Weibes war nur die, dass der Gatte der von ihm entlaffenen Frau einen förmlichen Scheibebrief (בַּרִיתוּת, talm. בַ מַׁתּס מַדֹּמֹם מַתּס geben mufste (Jef. 50, 1; Jer. 3, 8; Matth. 19, 7; Mark. 10, 4), ber ihr die Möglichkeit einer Wiberverheiratung einräumte, warend fie one folchen immer als noch im Befit bes früheren Gatten ftebend angesehen mar (Formulare folcher

<sup>\*)</sup> Bgl. über bie fübischen Hochzeitsgebrauche: Lightfoot, Horae hebr. ad Joh. 2, 1; Buxtorf, Synag. jud. cap. 28 et 29, und über bie heutige Sitte in Jerusalem: Tobler, Dentblatt. S. 317 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei ben Arabern braucht ber Mann nur, one irgend eine Ursache anzugeben, ber Frau zu sagen: ent' alayk (bu gehörst bir selber), so ist er von ihr geschieden, s. v. Brebe, Reise in Subarabien, herausgeg. von Maltzahn (1873), S. 220).

Sheibebriefe nach späterem jübischen Gebrauch finden sich bei Maimonid. tr. Gerusch, K. IV, § 12, Surenhus. Mishna III, p. 324, Lightfoot ad Matth. 5, 31; Buxtorf, Grammat. chald. p. 433 sq.). Bur Beit Jesu waren die Schulen Holles und Schammais geteilter Meinung über daß zur Scheidung berechtigende Motiv, de lettere nur Ehebruch und sittliche Blößen dasur gelten ließ — wosür sich denn mit aller Schärse und strenger als beide auch Jesus entschied (Matth. 5, 31 ff.; 19, 9), — jene dagegen, in Übereinstimmung, mit dem Wortlaute des Gesches, wie mit der gewönlichen jüdischen Prazis (Jos. Antt. 16, 7, 3; 4, 8, 23; via § 76), jede dem Manne an der Frau misssällige Sache (näva alrla — Matth. 19, 3; Beispiele bei Othon. lexic. rabb. p. 566 sq.) für dazu genügend hielt. Eine einmal Geschiedene durste der frühere Ehemann nicht wider heiraten, wen sie sich mittlerweile wider verheiratet hatte, gesetzt auch, der zweite Gatte sei gestorben oder habe sich ebenfalls von ihr wider geschieden (Deut. 24, 2 f., 191. Jer. 8, 1). Diese Beschränkung sollte allzu leichtfertige Entlassungen hinsbern, als welche alle Würde und Heiligkeit der Ehe zerstört hätten. — Sonst war der Mann seiner Frau Narung, Kleidung und Beiwonung schuldig, s. Exod. 21, 10, vgl. 3es. 4, 1; setzere nur nicht wärend der Menstruation, wo sie bei

Lobesstrafe verpont war, Lev. 18, 19; 20, 18; Ez. 18, 6; 22, 10.

Chebruch endlich mit einer fremden Chefrau ober mit einer Berlobten, bie bor bem Gesete jener gleich galt, — Umgang eines Chemannes mit einer Le-bigen galt dagegen bei Gultigkeit ber Bielweiberei natürlich nicht als Chebruch - wurde, wenn nicht etwa der beleidigte Ehegatte aus Schonung der Fran bloß den Scheidebrief gab (vgl. Matth. 1, 19), an beid en Schuldigen mit dem To de \*), werscheinlich durch Steinigung (Deut. 22, 20 ff.; Joh. 8, 5. 7), früher wol auch den Berbrennung (Gen. 38, 24), wie noch später bei hurenden Priestertöchtern (Levit. 21, 9 — hier bei einsacher Hurerei und nicht Chebruch), bestraft (Lev. 20, 10; Ezech. 16, 38 ff.; 28, 43 ff. u. a.). Es ist bies, wie schon bie Aufnahme bet Berbotes bes Chebruchs in die X Grundgebote (Exod. 20, 13), ein Beweis, mit welchem hoben fittlichen Ernfte bas alte Befet Ifraels bie ehelichen Ber-Milmiffe behandelte. Bar inbeffen bie Chebrecherin eine verlobte Stlavin, fo tam fie mit einer körperlichen Buchtigung bavon und ber Chebrecher mit einem Souldopfer, Leb. 19, 20 ff. War die Berfürung auf dem Felde gescheben, wo alfo bie Gefchwächte nicht um Silfe rufen konnte, fo bufte nur ber Mann mit ben Leben. Satte aber ein Shemann fein Beib im Berbacht bes Chebruchs, fo fürte er dieselbe vor den Priefter, der fie dem Gottesgerichte des Fluchwaffers mterwarf (Rum. 5, 12 ff.), welches durch die schauerlichen Ceremonien und Flüche barauf berechnet war, die Schuldige bom Reinigungseid abzuschreden, und, warend bet Trunt ber Unschuldigen nichts schabete, ber Schuldigen ben Leib aufschwellen mb zerreißen, sie also töbten sollte. Wer ferner eine Jungfrau schwächte, muste se ehelichen ober wenigstens ihrem Bater, falls bieser die She berweigerte, ben Laufpreis ber missbrauchten Lochter bezalen, Erob. 22, 18 f.; Deut. 22, 25 f. Ungeachtet aller biefer ftrengen Berordnungen muffen bie Bropheten nicht felten gegen Chebrecher ihre Rügen erheben, Jer. 7, 9; 23, 10; Hos. 4, 2; Mal. 3, 5; Sprw. 30, 20 u. ö., und zumal zur Zeit Jesu war die Sittenlosigkeit auch in Jiael besonders groß, Röm. 2, 22, damals noch besonders genört durch das Brispiel der herrschenden Herodier. Trop des scharfen Berbotes, Lev. 19, 29; den, den. 28, 17 ff., gab es auch zu allen Zeiten bei den Hebrüern öffentliche Dirzum, zum teil wol Fremde, die auf allerlei Weise ihr schändliches Gewerbe triesten, Gen. 88, 14; Richt. 16, 1; 1 Kön. 8, 16; Sprw. 2, 16 ff.; 5, 3 ff.; 6, 26 ff.; 7, 10 ff.; 28, 27; Am. 2, 7; 7, 17 u.a.; namentlich wurde solche Unzucht durch bie laseiben, wollüstigen sprophönizischen Kulte befördert und drang mit denselben

<sup>\*)</sup> So auch nach dem Kor. 4, 19, wo 4 Zeugen erfordert werden; wer keine beibringen kun, wird als Berläumder mit Schlägen bestraft Kor. 24, 4—9. Einfache Hureret von Une buchelichten wird nach Kor. 24, 2 mit 100 Rutenstreichen bestraft, wozu die Tradition noch 1 Jar Eril beifügt. Wie im Gesetz Lev. 20, 13. 15 sett auch das Gesetz des Islam auf kuntkrliche Wolluft, Paberaftie und Bestialität die Todesstrafe, die aber nie vollzogen wird.

in Ifrael ein, Rum. 25, 1 ff.; Hof. 4, 13 f.; 1 Kön. 14, 24; 15, 12; 22, 47; 2 Kön. 28, 7; Beisheit 14, 26 f. u. a.

Litteratur. Altere, hieher bezügliche Schriften nebst den betreffenden tals mudischen Abschnitten sind gesammelt in Ugolini thesaur. vol. XXX; außerdem vgl. Belden, Uxor Hebraea, 1673, 4°, und öfter; J. D. Michaelis, Mos. Recht, und "von den Ehegesetzen Mosis", 2. Aust., 1768; Stäublin, Gesch, der Borstellungen und Lehren von der Ehe, 1826; — besonders aber Winer im RBB. Artt. Beischlas, Ehe, Frauen, Hochzeit, Hure, Vielweiberei; Saalschüt, Mos. R., E. 725 ff.; Ewald, Alterthümer des Boltes Israel, S. 171 ff.; Frankel, Das mos. talmud. Cherecht, 1860 und über das moslimische Eherecht u. Sitten Lane, Mod. Egypt. (Lond. 1836) I. S. 115 ff., 193 ff. und v. Kremer, Culturgesch. d. Or. (1875) I. S. 519 ff.

**Ehe**, christliche. Wenn wir uns anschieden, den Begriff der Ehe als solchen, abgesehen von den Gestaltungen des Eherechtes, darzulegen, müssen wir mit Rotwendigkeit von der klassischen Kapitalstelle ausgehen Ratth. 19, 4—6: Οὐκ ἀνέγνωτε, ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ ἀρχῆς ,,ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν ἀυτοὺς" (Gen. 1, 27) καὶ είπεν ἐνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται τῆ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύ σ εἰς σάρκα μίαν" (Gen. 2, 24). Ωστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰ ξξ μία. Ὁ οὐν δ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὰ χωριζέτω. In diesen Worten geht der Herr von der Grundanschauung aus, das die christliche Ehe im wesentlichen nichts ist, als die alttestamentliche (s. d. Art. Ehe unter den Hebrürch, oder vielmehr die uransänglich menschliche, nicht erst, wie die fatholische Kirche will (Trident. § 393), eine institutio novae legis (Apol. conf. VII de numero et usu saeramentorum 14: matrimonium non est primum institutum in novo testamento, sed statim initio creato genere humano); er hat zugleich auch alle den Ehebegriff sonstituirenden Womente zusammengesast, nämlich 1) daß sie ist eine göttliche Ordnung, 2) zur Fortpslanzung des menschlichen Geschlechts, Gen. 1, 28; 3) eben deswegen nur in der Wonogamie gegeben und 4) unaussistich, 5) im letzten Grunde beruhend auf der natürlich angelegten und sittlich auszusgleichenden Ergänzungsbedürftig seit der beiden Geschlechter. Gen. 2, 18. 28. 24.—

Ereten wir diesen einzelnen Momenten naber, so ift die gottliche Ordnung ber Che gegenüber bem "unfreiwilligen" Briefter-Colibate (f. b. Art. Bb. III, 299), welchen Paulus mit feinen übrigens perfonlichen (1 Ror. 7, 7. 25. 35) und burch bie Beitlage bedingten (1 Ror. 7, 26. 28. 29) Unfichten fowenig als ber Berr felbft (Matth. 19, 12) im Auge gehabt hat, mit bollftem Rachbrud geltend gemacht worben in ben Betenntnissichriften ber ebang. Rirche, 3. B. Conf. aug. II, 6, 18 (Safe S. 33): sic docent apud nos, quod liceat omnibus, qui non sunt idonei ad coelibatum, contrahere matrimonium, quia vota non possunt ordinationem ac mandata Dei tollere — mogegen ber IX. canon. des Trident. sess. XXIV nicht aufkommen kann mit seiner Behauptung: cum Deus id (castitatis donum) recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id quod possumus tentari, benn beim erzwungenen petere ift eben verkannt, was die Apolog. xi de conjugio sacerdotum aujiteut 7 (p. 33): loquimur non de concupiscentia, quae peccatum est, sed de illo appetitu, qui in integra natura futurus erat, quem vocant oregy'r quouir. Et hace oregy' est vere ordinatio divina sexus ad sexum. Cum autem haec ordinatio Dei sine singulari opere Dei tolli non possit, sequitur jus contrahendi matrimonii non posse tolli statutis aut votis. 9. Quia bace creatio seu ordinatio divina in homine est jus naturale, ideo sapienter et recte disserunt juris consulti, conjunctionem maris et feminae esse juris naturalis. Cum autem jus naturale sit immutabile, necesse est semper manero jus contrahendi conjugii. 10. Ridiculum igitur est, quod adversarii nugantur (bul. Cat. rom. §526), initio fuisse mandatum conjugium, nunc non esse. Hoc perinde est, ac si dicerent: olim nascentes homines attulerunt sexum, nunc non afferent. Olim attulerent jus naturale nascentes, nunc non afferent . . . 12. Porro jus naturale est vere jus divinum, quia est ordinatio divinitus impressa

naturae . . . alioqui, quare sexus uterque conderetur? Cat. major 207 (p. 455). Quam ob rem a nobis requirit, ut eundem (matrimonii statum et ordinem) honormus, servemus et traducamus, veluti divinum ac beatum ordinem, quando ilum initio ante omnes alios servandum instituerit, eamque ob rem separatim mesculum et feminam creavit, non ad libidinose exercendam spurcitiem, sed ut legitime conjuncti foecundi essent, liberos procrearent, nutriant cosdemque ad Dei gloriam ampliandam pie et recte educerent. 211. Secundo sciendum est, hunc ordinem non solum esse honestum, sed necessarium etiam, neque 1001 serio a Deo praeceptum, ut in genere omnes status et ordines, cum viri, um mulieres, quicunque ad hunc amplectendum natura sunt appositi, in eo rersentur. So ist benn ber Cheftand, wie er auf bem von Gott der menschlichen Ratur eingepflanzten Naturtriebe ruht, zugleich allerdings auch eine mensch : liche Einrichtung. Daber fagt Luther im Traubuchlein: quum negotia et matrimonium sint res civiles, non est nostrum utpote spiritualium seu ministrorum rerbi divini officium, quidquam in ea parte ordinare aut constituere, sed cuique civitati aut regioni suum relinquere morem et consuetudinem, prout eam ob-Damit will aber nicht ber menschlichen Willfür bas Bort gerebet fein, sombern ber menschlichen Ordnung, und wenn beim Eingehen ber Che nach alter geschichtlicher Anschauung der mutuus consensus der Berlobten das konstituirende Roment ift, so gehört zum Besen des Cheftandes die Anerkennung von Seite der Eltern (vgl. auch Trid. sessio XXIV, § 406 ff.), der Gemeinde und der bürgersichen Gesellschaft. Mit dieser Anerkennung ihrer rechtlichen Seite ift das sitts iche Besen der Ehe nicht geschmälert, sobald wir uns nur vom echt evangelischen Standpunkte bewust bleiben, das Stat und Obrigkeit nicht ein schlechthin weltslich Diug sind, sondern Gottes Ordnung: quod legitimae ordinationes civiles wit dana opera Dei (conf. aug. I, 16, 1, 2; vgl. art. Smalc. de potest. papas, 77. 78, p. 355). Hiedurch ist nun zwar die Ehe nicht auf einen diechtsbertrag gestellt, gegen ben allerdings mit Recht zu fagen ware (Buttle I, 562), bafs er bas Richtvorhandensein der hingebenden Liebe voraussete, benn (II, 167) wo von einem Kontrakte die Rede sei, da schweige die Liebe, und wo die Liebe schweige, da fei sie nicht vorhanden. Aber boch wird man sich der Anerkennung nicht entziehen birfen, dass die konkrete Che in der Wirklichkeit, also im Zusammenleben mit der menschlichen Gemeinschaft, nur möglich wird in der Form des Rechtsverhältnisses, mit ber Einordnung in die bürgerliche und ftatliche Gefellschaft (Rothe II, 285; Buttle I, § 567), ober, mit Hegel zu reden, in der "rechtlich-sittlichen Liebe, bei welcher das Bergängliche, Launenhafte und bloß Subjektive derfelben aus ihr verimindet", also als eingegliebert in die Gemeinschaft ber objektiven Ordnung ber Gelischaft, welche ja ihrerseits wider nur auf dem geordneten Kompleze der Famislien ruht. Aber nichtsbestoweniger hat die Che neben der sittlichen ihre religiofe, weben der irdischen ihre himmlische Seite, und der Christ, der mit Wille und Bebuftfein als ein Glied ber religiöfen Gemeinschaft lebt, wird auch bas Bedürfnis ber Anerkennung und ber Forberung von biefem Lebenstreife aus empfinden (vgl. harles S. 277; Buttke II, 589). In diesem Sinne sagt Luther weiterhin im Troubuchlein: etsi politicum sit vitae genus, tamen verbo Dei est fundatum neque ab hominibus confictum.

Im Gegenteile, die menschlichen Fündlein und Erdichtungen gegen die Ehe in ihrer göttlichen Berechtigung werden im N. T. bekämpft und zwar von demselben Paulus, den die römische Kirche wegen der oben angefürten Außerungen aus 1 Kor. 7 zum Patron ihres Cölidates machen möchte; denn er ist es, der Kol. 2,18 warnt vor der Γρησχεία τῶν ἀγγέλων derer, die da sagen 2: "du sollst nicht lösten, sollst nicht anrüren", 1 Timoth. 4, 1—3 vor den πνεύμασι πλάνοις και δδασκαλίαις δαιμονίων . . . κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βοωμάτων, ὰ θεὸς έπισε, und zwar warnt aus dem Grunde, δτι πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν. Solche dietiter standen allerdings auf der Seite, auf welche in die sem Stüde die rösmische Kirche sich stellt, auf welche auch die moderne Kritik selbst einen Paulus in diese Frage hinüberziehen möchte, dass σῶμα als solcher die σὰοξ, die Sinnlichstit des Leibeslebens als sündhaft zu verwersen und zu vernichten sei, wärend

64 Che

boch Paulus nur warnt Köm. 14, 14 τῆς σαρχὸς πρόνοιαν μὰ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθνμίας, 1 κοτ. 7, 36 sein γαμείτωσαν ausspricht, vor allem aber 1 κοτ. 6, 19 bem σῶμα die Bestimmung eines ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἀγίον πνεύματος zuerkennt, 1 κοτ. 15 in dieser Leiblichteit das Sattorn des geistlichen Auserstehungsleides sieht und dem Beibe die Berheißung stellt: σωθίσεται διὰ τῆς τεχνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει χαὶ ἀγάπη χαὶ ἀγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης 1 Tim. 2, 15 (vgl. 5, 14 βούλομαι οὖν νεωτέραν γαμεῖν, τεχνογονεῖν, ἀιχοδεσποτεῖν). Aller mönschischen Asteit und aller modernen Brüderie gegenüber wird Harles (S. 274) mit dem schlagenden Grunde Recht behalten: "wo die Anziehung zweier Personen verschiedenen Geschlechtes rein geistiger, nicht geistig-seiblicher Katur ist, da ist gar tein Rotiv da zur Eingehung der Ehe". Die christliche Tugend wird sich daher beim Eingehen der Ehe betätigen "nicht darin, das sie den geschlechtlichen Trieb unterdrückt, sondern das sie ihn innerhalb der rechten Schrante und Ordnung hält". Darum bezeichnet Luther im Traubüchlein die Ehe als remedium human ae infirmitatis im Sinne von des Apostels melius nubere, quam uri kor. 7, 9 und sagt im Catech. major 211: ut aliquatenus lidido carnis caveri posset, Deus matrimonium instituit, ut quisque sua parte legitime destinata fruatur itaque contentus vivat, tametsi Dei quoque gratia opus est, ut cor quoque certum sit (vgl. apolog. XI, 13).

Denn wie schön auch die dem greisen Sophokles auf die Frage, ob er noch ehelichen Umgang mit seiner Frau pslege, in den Mund gelegte Antwort ist, er freue sich, des wilden Ungeheuers, das ihn hiezu getrieden, nun los zu sein; wie war an sich auch das Bort don Harles sein mag S. 326: "wenn in der gesschlechtlichen Verdindung von vornherein der sinnliche Geschlechtstried und die perssönliche Geschlechtsliede in schönem Gleichgewichte stehen, so erlischt doch in der Ehe selbst und vermittelst derselben jener immer mehr und steigert sich dagegen diese immer höher, se inniger die persönliche Gemeinschaft der Gatten sich vollzzieht"; wie sehr auch die Ausstellung der procreatio liberorum als Zwecks der Ehe in der Kirchenlehre (vgl. conf. maj. 207, apol. XI, 13) als Einseitigkeit zu bezeichnen sein mag, die tut, "als wären Ehen und eheliche Gemeinschaft außershalb der Erreichung dieses Zwecks gottwidrig", wärend vielmehr die Kinder nicht als der Ehe Zweck, sondern als göttlicher Segen, nach Gen. 1, 28; Psalm 127, 3, zu betrachten sind (Harles 269) —: an den Worten des göttlichen Segens Gen. 1, 28 läst sich so wenig vorübergehen, als an der Tatsache, das die eheliche Gemeinschaft notwendig ist im ganzen zur propagatio generis humani, wie sitz den Einzelnen zur sittlichen Betätigung und Bestiedigung des natürlichen Triebes, vgl. art. smalc. XI, 2 (335) sieut nec nobis, nec ipsis (adversariis) datum est, ut ex masculo seminam aut ex semella marem condamus, aut utrumque annihilemus, ita etiam ipsis non est datum, ut creaturas Dei sejungant, separent, vetent, ne in conjugio honesto una cohabitent et vivant.

Gar schön und ideal hat Platon den Zusammenhang des Einzelnen und seines hierauf gerichteten Tuns mit der Ewigkeit der Gattung ausgesaßt. Hatte er doch sonst auch, trot der Beibergemeinschaft in seiner Republik, auf diesem Gebiete Blide getan und Aussprüche gegeben, die auch dem christlichen Leben wol anstehen, wie legg. VIII, 841 δεῖν δτὶ, Αηρίων αὐτοὺς ἀμείνους είναι. 839 ἀπεχομένους ἀρούρας Αηλείας πάσης, ἐν ἡ μτὶ βούλοιτὶ ἄν σοι φύεσθαι τὸ σπαρέν; ugl. legg. VII, 773. 793. In vorliegender Beziehung aber sagt er de legibus IV, 721 (v. Symposion p. 207): γένος ἀνθοώπινον ἐστί τι ξυμφυές τοῦ παντὸς χρόνου . τούτω τῷ τρόπω άθανατον ὄν, τῷ παῖδας παίδων καταλειπόμενον τὰ αὐτὸν καὶ ἐν ον ἀεὶ γενέσει τῆς ἀθανατον ὄν, τῷ παῖδας παίδων καταλειπόμενον τὰ αὐτὸν καὶ ἐν ον ἀεὶ γενέσει τῆς ἀθανασίας μετειληφέναι. VII, 776 γεννῶντας τε καὶ ἐκτρέφοντας παῖδας καθάπερ λαμπάδα τὸν βίον παραδιδόντας ἄλλοις ἐξ ἄλλων. Mit diesem idealen Momente aber ift, und nicht etwa durch die List des Harmannschen "Unbewußten" die Befriedigung in der geschlechtlichen Bereinigung verbunden, welche die Raturdasis der Ehe ausmacht und zugleich in der σὰοξ μία Matth. 19 die sittliche Hingabe der ganzen Persönlichseit 1 Kor. 7, 3. 4; Tit. 2, 5; 1 Tim. 2, 15; 5, 14 als das deditum der ehelichen Pssichtet, der sich tein Eher

The 63

gutte gegen bes andern Willen entziehen, aber auch nicht fo, bafs bas Gebet berhindert werde, 1 Petri 3, 7, hingeben foll.

Denn eben biefes "Einswerden im Fleisch" folgt erft aus bem Ginssein im Geifte und auf dasselbe (Buttke 2, 562). Diese hingabe ber ganzen Perfönlich-teit ift nur möglich zwischen den of dio, ben Zweien, die sich mit einander bereinigt wiffen für den ganzen Umfang ihrer Perfonlichkeit, b. h. auf dem Boden ber Monogamie, und für die ganze Dauer ihres Erdendaseins, d. h. bei der Anerkennung und Bewarung der Unauflöslichteit ber Che. hierauf beruht ihre Beiligleit, wie ihre Möglichkeit. Ift fie ja doch nur (Rothe II, 318) als "Gemein-ichaft bes ganzen Lebens ber 2 Berfonen, aller ihrer Lebensschickfale, Lebensintereffen, Pflichten und Rechte, Errungenschaften und moralischen Guter (freilich auch Ubel und Schaden") harles 276: "Um in ber Geschlechtsgemeinschaft bie highte Form perfonlicher Lebensgemeinschaft einzugehen, ift höchfte perfonliche Ansiehung und hochftes personliches Bertrauen die natürlich notwendige Borbe-dingung, und, wenn dieses in Warheit stattfindet, so tann es seiner Natur nach is, in biefer gefchlechtlichen, leiblich=geiftigen perfonlichen Beife, nur zwischen Bweien futtfinden". So ift Monogamie und Unaufloslichkeit ber Che in fich berschlungen. Die Liebe ist stark wie der Tod", Hohelied 8, 7, und "was Gott zusammengefügt fat, soll ber Mensch nicht scheiben".

Aber es ist ein Unterschied zwischen dieser Unauflöslichkeit als absolutem Brinzip des eigenen fittlichen Handelns und als unabänderlichem Rechtsgrundsat für das Sandeln ber Gemeinschaft an andern. Dies fürt uns auf die Beleuchtung ber zweiten Differenz zwischen ber Lehrauffassung ber evangelischen und ber tatholichen Rirche, einer Differenz, welche freilich mit der ersten, von der wir im bigen ausgingen, in offenbarem Biderspruch sich bewegt, umsomehr aber in beiben Fällen bie evangelische Rirche in ber rechten Mitte erscheinen lafst. nimlich die Hochhaltung und das kirchliche Gebot des Brieftercölibats (Trident. 1801. XXIV, canon. 9, 10) unberkennbar im umgekehrten Berhältnisse zur Hochschung der Che (vgl. Cat. rom. § 526), so stellt sich die katholische Rirche wis bet auf bas andere Extrem mit ihrer fatramentlichen Auffaffung ber Che, welcher, als einem von Chrifto "eingesetten" der sieben Satramente des neuen, bes evangelischen Gesetzes (canon. I) bas Tridontinum sess. XXIV, § 392, 393 tine besondere von Chrifto burch sein Leiden erworbene Gnade zuspricht, die gratia minich: quae naturalem illum amorem perficeret et indissolubilem unitatem maret conjugesque sanctificaret. Begreiflicherweise mufs nämlich auch bie ta-Holifche Rirche trot ber Forberung bes Colibats von ber Anertennung ber Grunblage ber natürlichen Liebe ausgehen, und hienach unterscheibet ber Catoch. rom. do matim. sacramento cap. II, § 524 eine doppelte Seite, da die Che entweder als naturalis conjunctio zu betrachten fei, ober als sacramentum, cujus vis naturalium rerum conditionem superat. In ber erften Beziehung geht er bon ben verschiebenen Beweggrunden jum Gingehen ber Che aus, namlich 1) haec ipsa diversi saxus naturae instinctu expetita societas, mutui auxilii spe conciliata, 2) procreationis appetitus, 3) erst seit bem Fall hinzugekommen, ut, qui sibi imbecillitatis suae conscius est nec carnis pugnam vult ferre, matrimonii remedio ad vitanda libidinis peccata utatur — Beweggründen, neben welchen § 528 auch die Midficht auf erbberechtigte Nachkommenschaft, Reichtum, Schönheit, Familienabel, gleiche Bemutsart als julaffig bezeichnet werben. Wenn aber ichon bas Tridentinum § 390 von dem perpetuus indissolubilisque nexus ausgeht, so findet bieien ber Ratechismus allerdings auch § 525 schon durch die Ratur, gang besonders aber durch den fakrament lichen Charakter der Che bewirkt. Dieser wird aber in cap. IV bahin gebeutet: quemadmodum matrimonium, ut naturalis conjunctio, ad propagandum humanum genus ab initio institutum est: ita deinde, ut popules ad veri Dei et salvatoris nostri cultum et religionem procrearetur atque edicaretur, sacramenti dignitas illi tributa est. Die mit biesem Sakramente verbudene gratia wird § 531 dahin bestimmt, ut vir et uxor mutuae caritavinculo conjuncti, alter in alterius benevolentia conquiescat, alienosque et illicitos amores et concubitus non quaerat. sed in omnibus sit honorabile con66 The

nubium et torus immaculatus. Mit diesem sakramentlichen Charakter hängt dann zusammen, 1) was cap. 5 zugleich mit der Verwersung der Polygamie behandelte, nullo divortio vinculum matrimonii dissolvi posse, und dasselbe wird auch in cap. 6 neben der proles und sides als das dritte bonum der Ehe bestimmt. Dasselbe hat schon das Trid. in seinen canones 5 und 7 gelehrt, bezeichnenderweise aber 2) in can. 3, 4 die Shehindernisse vorangestellt, die also in genauestem Zusammenhang mit dem sakramentalen Charakter der She zu denken und vom zweiten Napitel de reformatione matrimonii an entwickelt sind, so zwar, dass die geistliche Verwandtschaft voransteht, dann erst die verdotenen Verwandtschaftsgrade solgen, mit der sehr charakteristischen Klausel: in secundo gradu nunquam dispen-

setur, nisi inter magnos principes et ob publicam causam.

Haben wir so die katholische Lehre im Busammenhange kurz bargeftellt, so ift nicht zu leugnen, bafs in bemjenigen, mas fie bem satramentalen Charatter zu-teilt, die ideale Seite der Ehe nach der gratia für das Geschlecht, wie für den Einzelnen, einen schönen Ausdruck gefunden hat. Aber dies kann uns nicht beftimmen, ben Saframentscharafter felbft anzuertennen, vielmehr muffen wir 1) bie Beweisstelle, welche sowol das Tridentinum § 392, als der römische Ratechismus § 530 citiren, in Anspruch nehmen, da Eph. 5, 32 (το μυστήριον τούτο μέγα έστιν, έγω δε λέγω εις Χριστον και εις την εκκλησίαν) nur ber Mijsberftanb des mit sacramentum übersetten Geheimnisses zur Subsumirung der Ehe unter bie Satramente gefürt hat; 2) ift eine gang falfche Borausfegung (cf. Apol. VII, 14), bafs erft Chriftus die Che eingesett habe, instituerit, die vielmehr, als eine icon bom Schöpfer bei den ersten Denschen gestiftete Institution, nicht erft ein christliches Satrament sein tann, wenn sie gleich durch Chrifti Bestätigung und bie neutestamentliche Auffassung erft ihre rechte Beibe erhalten hat; 3) ift betanntlich die tatholische Rirche felbst bei diefem Satramente im untlaren, mas fie als die Materie besfelben bezeichnen ober als beffen ministri (die Brautleute felbit ober den parochus) ansehen soll; 4) ganz besonders aber verdient die Folgerung aus dem sakramentlichen Charakter der Ehe, die absolute Unaussöslichkeit derselsden, von protestantischer Seite Beachtung und exegetische Würdigung. Denn die Stellen Römer 7, 2 und 1 Kor. 1, 39 mit ihrem yvri déderat ro årdol Zürrt (abgesehen davon, daß sie nur die Frau, nicht den Mann ansüren) und die spreoptischen Parallesstellen zu Matthäus Mark. 10, 9; Luk. 16, 18 erhalten eben ihren kloren Ganmenter und ihre Vekriktion durch den einseligen Reiset keis ibren flaren Rommentar und ihre Reftrittion burch ben zweimaligen Beifat bei Matthäus 19, 9; 5, 32 εί μη έπί πορνεία oder παρεκτός λόγου πορνείας, womit beides anerkannt ift, die Regel eines gefunden driftlichen Cheftandes mit ber forberung ber Unauflöslichkeit und die Auflöslichkeit einer an fich ichon geloften Che. welche Ausnahme nach bem befannten Sate non tollit, sed firmat regulam, womit noch 1 Ror. 7, 15 zu vergleichen mare.

Hat hiemit das Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe in der Praxis seine Schranke, bei der übrigens Matth. 5, 44—48 sowie 6, 12. 14. 15 mit 18, 21 ff. im beichtväterlichen Verhältnisse nicht unbeachtet bleiben darf, so fürt uns an dessenze das Wort: är I own og pir zwoizkew. Die Ehe reicht nur dis an den Moment, "bis der Tod Euch scheidet", da die eheliche Gemeinschaft nur für dieses Leben geschlossen ist, Matth. 22, 30, und hier dann auch gelten muss: "was Gott geschieden hat, das soll der Mensch nicht binden". Hienach ist die Frage von der zweiten Ehe zu entscheiden. Ihre Zulässigsteit ist die klar auszgesprochene Ansicht von Paulus 1 Tim. 5, 14, Kömer 7, 2; 1 Kor. 7, 39, wiewol hier B. 40 (paxapiwikpa dk korir, kar ovrw pelry) nicht zu übersehen ist und die Bemerkung Rothes II, 319 für alle Fälle zu denken gibt: "die zweite Ehe kann nur in dem Maße eine vollkommene sein, in welchem die erste eine uns

volltommene war".

Sind wir nämlich mit der Unauslöslichkeit der monogamischen She zum klaren und bestimmten Ausdruck der christlichen She gelangt, in welchem ebenso die σάρξ μla, wie das ἄνθρωπος μη χωριζέτω von Matth. 19 zu ihrem Rechte gekommen sind: so werden uns nun noch die dort vorangehenden Borte oi dio im Busammenhang mit dem ἄρσεν καλ θηλυ έπολησεν αὐτούς zur Bersolgung der Che

Che 67

wie in ihren tiefften Grund, so in ihre hochfte Hohe füren. Ihr tieffter Grund liegt in ber Ergangungsbebürftigteit ber beiben, nicht bloß leiblich unb kernell, sondern auch psychisch und geistig, nicht bloß intellektuell, sondern auch nach ihrem Bathos und Ethos verschiedenen Geschlechter, welche schon Matth. 2, 18. 23 ihren klaren Ausbruck gefunden hat (vgl. des Aristophanes Mythus in Blatons Gaftmal c. 14). Hier gilt Fichtes Bort (Rothe II, 270): "es gibt Seiten bes menschlichen Charafters und gerade die ebelften besselben, die nur in der Che ausgebildet werden konnen", und Rothe bat unbestritten Recht mit dem Auswruche: "ber Mann wird ein ganzer Mann erft burch die Berbindung mit dem Beibe, bas Beib ein ganzes Weib erft burch bie Berbindung mit bem Manne". Diefe Erganzung fucht und findet fich in der Liebe, über welche felbst Begel in der Rechtsphilosophie § 158 zum Eingeständniffe sich genötigt sieht: "bas erste Moment der Liebe ift, dass ich keine selbständige Berson für mich sein will und dass, wenn ich biefe mare, ich mich mangelhaft und unvollständig fule. Das zweite Doment ift, dass ich mich in einer andern Person gewinne, dass ich in ihr gelte, was se widerum in mir erreicht. Die Liebe ist daher der ungeheuerste Widerspruch, ben ber Berftand nicht losen kann". Aber bas Herz und bas Leben wissen ihn zu lifen gerade burch bie Ausgleichung ber Differenzen ber beiben Geschlechter 1 Petri 3, 7. hat vom weiblichen Geschlechte schon Peritles bei Thutybibes (II, 45; vgl. Plato legg. VI, 781) gesagt, die Frau sei die beste, die in Lob und Tadel am wenigsten in der Leute Mund tomme, so weist auch ein Paulus 1 Timoth 2, 11; 1 Marinth. 14, 34. 35 das Beib an die Stille, ein Petrus an den berborgenen Menfchen bes Bergens unverrudt, ben fanften, ftillen Beift 1 Betri 3, 4 als den schönsten Schmuck, ja als die stärkste und schärfte Waffe des schwächeren Geschlechtes 1 Petri 8, 7. Die Lebendigkeit und Stärke liegt (Rothe II, 267) beim Beib im Gefül und Erieb, beim Manne im Sinne und in der Rraft, bei jener m Gebiete ber Individualität, bei diefem im Gebiete ber universellen humanität. Der Mann ift burch seinen Beruf, ben er, ber Gründer ber Familie mit seiner wiellschaftlichen Stellung auch ber Frau bringt und bietet, an die Offentlichkeit semitsen, das Weib an die Bauslichkeit (vgl. cat. rom. § 540; Schiller, Lied von er Glode). Diese Unterschiebe aber bindet ausgleichend die Liebe.

Siebei ift aber nun ein wichtiger, gerade in ber neueren Ethit (Rothe II, 282; Somib 775) zur Anerkennung gekommener Punkt noch herauszuheben, bafs namsich burch bie She die Geschlechter nicht in abstracto, sondern die Geschlechts Zudividuen in concreto ihre Erganzung finden sollen. "Das ganze Geschlecht it bem Liebenben nur vorhanden in dem von ihm gewälten Individuum" (3. H. kichte). Darin spricht sich ebenso das moderne Prinzip der unendlichen Subjetwitat aus, wie die driftliche Anschauung vom Werte der einzelnen Berfonlich= bit. Daburch erhalt für die Liebe das Gefallen an der, jedoch nicht bloß außerligen, sondern auch psychischen Schönheit ihre ethische Bedeutung und Berechtigung, baburch für die Ehe die Freiheit der Wal ihr Recht. Dufs die Che gleich (f. oben) auf der Anerkennung der Gesellschaft, alfo zunächst ber Familie burch bie Eltern ruhen, so ift boch (Buttle II, 464) bie Berlobung von Rindern burch die Eltern ein fündlicher Mifsbrauch; "sowenig die Eltern für ihre Rinder eine Biffenschaft ober eine Runft erlernen konnen, sowenig konnen fie anstatt ber kinder lieben und nur die Liebe kann ben Gatten malen." Sie mufs aber malen mit der besonnenen Borsicht, ob gerade diese zwei Individuen zusammentaugen, of fie nicht einander entweder gar zu gleich und baher gegenseitig nicht ergänzungsbedürftig ober zu ungleich und barum nicht gegenseitig erganzungsfähig sind. Jene Betbindungen, Die Bermanbtenehen, beren Beleuchtung im einzelnen in's Chemit gehört, haben gegen sich, bass eheliche Liebe und verwandtschaftliche Liebe in Beziehung auf ein- und basselbe Subjett inkompatibel find (Rothe § 322; Begel, Achtsphilosophie § 160: "was schon vereinigt ist, kann nicht erst durch die Ehe bereinigt werben"), bafs burch ihre Häufigkeit bie Sittenreinheit in ber Familie u bedauerlicher Beise gefärdet ist, auch nach allgemeinen Naturgesetzen, wie nach erfarung gar häufig ber Kindernachwuchs psychisch wie physisch degenerirt. Die augenblickliche Anziehung zu verschiedener Raturen bagegen verbürgt nicht ihr

fväteres bleibendes Berständnis. Darum ist im wesentlichen ein Einklana voraussusehen, namentlich im Religiösen und im Grundverhältnisse der Weltanschauung. Man wird da wol (Harleß 277) im jugendlichen Alter als Bedingung eines chrift= lichen Chebundniffes nicht die Fiftion einer driftlichen Reife fegen durfen, aber um fo gemiffer in unferer Beit gerade feine Stellung gu ben gemifchten Chen nehmen und Buttte Recht geben muffen : "Gemischte Chen, wenn auch chriftlich gefürt, sind boch sortwärend eine Quelle von tiefgreisenden Leiden; die christliche Ehe soll aber das irdische Leid zu tragen Kraft geben, nicht es selbst durch geistliches Leid steigern. Kinder, Eltern, Gatten wollen in der Familie ein Herz und
eine Seele sein, nicht bloß einander bulden".

Das ist das Ziel der cristlichen Ehe, dass "einem Fleisch" mehr und
mehr auch ein Geist, ein Herz und eine Seele herauswachse. Da aber die Bemerkung Kants (Rothe II, 266) dem Verstande wie der Ersarung entnommen ist:

"in ber Bleichheit zweier, die einander nicht entbehren konnen, bewirkt die Selbftliebe lauter Bant", fo weiß für die Fürung der Che als einer driftlichen bas Wort Gottes teine anderen Ratschläge, als wie sie in Eph. 5, 22—32; vgl. 1 Korinther 11, 3; Rol. 3, 18; 1 Petri 3, 1—7 gegeben find. Hiernach ift "ber Mann bes Beibes Saupt, gleichwie Chriftus bas Saupt ift ber Gemeinde", unb bie Beiber follen ihren Mannern untertan fein Eph. 5, 22; 1 Betri 3, 1 und sie Weiter sollen ihren Wanner untertun sein Spy. 3, 22; I petit 3, I und sie sürchten Eph. 5, 32. Das scheint eine harte Rebe für das "schwächere Geschlecht", aber der christliche Standpunkt ist gewart durch die Bergleichung mit dem Herrn und durch die Beziehung auf ihn. Das Weib soll untertan sein, dass auch sogar die Ungläubigen 1 Petri 3, 1 durch der Weiber Wandel one Wort geswonnen werden. Die Männer aber sollen ihre Weiber nicht reizen und nicht vers bittern Kol. 3, 19 dadurch, das sie wie ein Löwe im Hause sinch 4, 35 und die Herren spielen wollen, sondern "mit Bernunft beim Weibe wonen und dem weiblichen als dem schwächeren Zeuge seine Ehre geben", sie sollen in allem dem Herr zu gleichen trachten, der nicht bloß seiner Gemeinde Haupt, sondern auch seines Leibes Heiland ist, der sich selbst für seine Gemeinde dargegeben, dass er fie heiligte, und follen eingebent bes Gebotes, ben Rachften zu lieben, als fich felber, fich immer gegenwärtig halten: "wer fein Beib liebt, ber liebt fich felbft" Eph. 5, 28. Das ift das große Geheimnis, wenn auch tein Satrament, aber bie bochfte Berklärung ber Che, ba ber Apostel bie eheliche Gemeinschaft beutet auf bie Gemeinschaft zwischen Chriftus und feiner Gemeinde Cph. 5, 32. So wird ein driftlicher Hausstand ein lebendiger Lobgesang der Liebe 1 Korinth. 13. "Wenn auf ber einen Seite bas Beib zwar untertan ift und sein mufs, aber auf ber andern immer mehr befreit wird burch ben, ber fie liebt nach bem Bilbe Christi, wenn der Mann zwar das Haupt ift, aber nur insoferne, als er bem Beibe anhängt in unverbrüchlicher Treue und mit inniger Liebe: so verschwindet jebe Spur der Ungleichheit, als herriche der eine und fei untergeordnet bie ans bere, in dem schönen und höheren Beful einer volltommenen Gemeinsamteit bes Lebens, wie auch dem Apostel bie himmlischen und herrlichen Bilber verschwinben in bem einen Gebanken, bafs Zwei Gins fein werben (Schleiermacher) — um mit sich und in sich das "Bild Gottes" 1 Mos. 1 27 darzustellen, ber Leben, Licht und Liebe ift. — Je nachdem ein Chepaar Stellung nimmt zu biefer chriftlichen Beisung und biefer Beihe Gingang verstattet, nabert fich seine Che bem Simmel oder ber Bolle auf Erben. Aber für alle foll fie eine Schule fein, mo jedes lernen und barauf bedacht fein moge, bafs es burch ber Beiten Freud und und Leib "bas andere mit sich in den himmel bringe".

Litteratur: Rothe, Ethik, zweite Ausgabe 1867; Harles, Christliche Ethik, 5. Aufl. 1860; Buttke, Handbuch ber chriftlichen Sittenlehre, 1862, Bb. I u. II; Schmid, Chriftliche Sittenlehre, 1861; Schleiermacher, Predigten über den drift= lichen Hausstand (vgl. mein Schleiermacher als Mann der Rirche, Reutlingen 1869, S. 49-56); Begel, Rechtsphilosophie. Carl Bed.

Cherecht. So wenig aus ber chriftlichen Lehre von der Ehe, selbst in ihrer firchlichen Entwidelung, ein vollständig neues Sherecht abgeleitet werden konnte.

weil die Ehe zu den auf der Schöpfung, nicht zu den auf der Erlösung beruhenben Berhaltniffen gehört, so notwendig war es boch, dass unter ihrem Ginfluss innerhalb ber Chriftenheit zunächst ber Brauch bes bestehenden Sperechtes und bann auch biefes felbft teilweise eine Erneuerung erfur. Dafür Grundfage aufzustellen, war die Kirche berufen. Allmählich aber, und zwar gleichen Schrittes mit ber Ausbildung des Dogmas, dass die Ehe unter Chriften ein Sakrament sei, entwidelte fich in der abendländischen Rirche die Anschauung, dass der Rirche ausfolieflich das Recht der Gesetzgebung über die Ehe (der Christen) zukomme, soweit es sich babei um das Band berfelben hanble. Das tribentinische Ronzil beftätigte fowol mit großer Entschiedenheit und Scharfe jenes Dogma (8. XXIV, a 1 de sacram. matr.: "Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et proprie mum ex septem legis evangelicae sacramentis a Christo domino institutum, sed ab hominibus in ecclesia inventum, neque gratiam conferre, anathema sit"), als and diese baraus gezogene Folge (c. 2: "si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit"). Denn wenn hier auch ensbrücklich nur die Gerichtsbarkeit in Ehesachen für die Kirche in Anspruch genommen ist, so geschieht damit doch mittelbar dasselbe hinsichtlich der Gestzetung, indem es sich nach dem römischen System von selbst versteht, dass kirche liche Richter nur nach Rirchengesetzen, und nicht nach weltlichen Rechtsnormen, wenn biefe nicht burch Rirchengesete anerkannt find, entscheiden durfen. Es hatte sich auch schon längst vor der Reformation ein vollständiges, durch papstliche Geetgebung abgeschlossenes, kirchliches Cherecht ausgebilbet, bas als Bestanbteil bes lanonischen Rechtes (wie es im Corpus juris canonici niedergelegt war) im Abendland und namentlich in Deutschland jur ausschließlichen Geltung als gemeines Gerecht gelangt mar.

Luther bestritt die Sakramentseigenschaft der Ehe, und erklärte sie für ein win welkliches, d. h. ganz der Weltzeit und dem Weltzustand angehöriges, ebenschalb aber auch der Gesetzebung und Gerichtsbarkeit der dürgerlichen Obrigkit unterworsenes Verhältnis, beides aus klaren Schriftworten erweisend, weshalb auch die evangelische Kirche ihm darin beistimmte (A. XIII der Apologie). Krineswegs wurde damit verneint, sondern vielmehr dabei aus sentschiedenste besiaht, dass die She göttlichen Besehl und göttliche Verheißungen habe, und dass die christliche Obrigkeit schuldig sei, von den Aussprüchen der göttlichen Offensbrung bei ihrer Chegesetzebung und deren Handhabung sich leiten zu lassen. Auch erklärte es der Anhang zu den schmalkaldischen Artikeln § 80 s. (Müller S. 344) für ein kirchliches Bedürsnis, dass für die Chesachen (wobei sich "so mancherlei und seltsame Fälle zutrügen") eigene Gerichte bestellt würden. Dieskn Ideen gemäß wurden in den deutschen evangelischen Ländern schriftgemäße Berichtigungen des kanonischen Eherechtes durch die von den Landesherren nach dem Nate von Theologen erlassenen Kirchenordnungen sestat und kirche. Das lanonische Cherecht blieb auch bei den Protestanten gemeines Cherecht, aber nur mit den Wodistationen, welche die von der Kirche beratene Obrigkeit für notze

wendig erachtete.

Um die Mitte des 18. Jarh.'s jedoch bante sich unter Preußens Borgang eine allmähliche völlige Umgestaltung dieser Verhältnisse an. Dort zuerst wurde duch ein Solit vom 10. Mai 1748 die Gerichtsbarkeit der Konsistorien überhaupt und insbesondere deren Shegerichtsbarkeit aufgehoben und den ordentlichen weltzlichen Gerichten übertragen (Mühler, Geschichte der edangelischen Kirchenversassung in der Mark Brandenburg, Weimar 1846, S. 243—249), und dann auch alsbald mit einer in dem allgemeinen preußischen Landrecht zum Abschluß gekommenen Abänderung der Segesetzgebung begonnen, durch welche one Beiziehung der Kirche die Sesordnung ausschließlich von weltlichen Gesichtspunkten aus umsschaltet und von der religiösen Bedeutung der Ses ganz abgesehen, gleichwol aber, in unbedachtem Widerspruch damit, die "priesterliche" Trauung als Sesichsungsform beibehalten wurde. Über die weitere Berbreitung der Anwendung

biefer Grundfage mittelft anderer neuerer Landesgesetzgebungen ift zu vergleichen

Richters Lehrbuch bes Rirchenrechtes (7. Aufl.) § 267.

Die jenen Gesetgebungen zu Grunde liegende, ben Reformatoren und ber evangelischen Rirche frembe Meinung, bafs die bürgerliche Gesetzebung von ber religiösen Bebeutung ber She und ber göttlichen Offenbarung über ben fie betreffenden Gotteswillen abzusehen und gang ber Kirche es zu überlaffen habe, bafs fie - lediglich auf die Gemiffen einwirkend - biefe Begiehungen ber Ehe gur Beltung bringe, hat ihren Ursprung in ber tatholischen Rirche Frankreichs, wo fie an bie firchlich ungeloften Streitfragen antnupfte, mas bei ber Chriftenebe materia sacramenti und wer hier minister sacramenti fei. Es murbe behauptet, materia sacramenti sei ber burgerliche Chevertrag, und minister sacramenti ber burch feine Benedittion biefem Stoff bie SaframentBeigenschaft verleibende Briefter. Der Stat habe nach felbständigem Ermeffen die Bedingungen zu bestimmen, unter welchen ber burgerliche Chevertrag zu Stande tommen (und wider gelöft) werben tonne. Rur die als burgerlicher Chevertrag gultige Che durfe der Priefter fegnen, one es tun zu muffen, wenn ihr firchliche hinderniffe entgegenftunden; es burfe aber auch die Bultigfeit ber Che nicht beeintrachtigen, dass fie nicht jum Saframent werbe, wenn fie nur in einer burch bas Statsgefet als genugend an-

erkannten Form geschlossen sei (vgl. Friedberg, Recht der Cheschließung S. 546 ff.).
Die Päpste haben diese Lehre immer verworfen, one jedoch je förmlich zu entscheiden, was als matoria und wer als minister sacramenti bei der Ehe zu betrachten sei, wiewol freilich durch jene Berwerfung, wie durch die später genauer zu erwänenden Bestimmungen des tribentinischen Konzils über die Ehes fcliegungsform es indirett als Lehre ber romifchen Rirche anertannt ift, bafs materia sacramenti bie in Bemäßheit ber firchlichen Rechtsfatung gewollte Berbinbung bon Mann und Weib, und biefe felbft die ministri sacramenti feien. Der Syllabus Bius IX. von 1864 verwirft es als einen ber errores de matrimonio christiano (LXVI): "Matrimonii sacramentum non est, nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile, ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali

benedictione situm estu).

Indeffen ift die gedachte frangofische Lehre auch in tatholischen Staten Deutschlands burgerlichen Chegesetigebungen zu Grunde gelegt worden, zu beren Ronfequenz bann bie obligatorifche Ginfürung einer burgerlichen Chefchliegungsform

gehört, wie fie durch ein französisches Geset von 1792 zuerst ersolgt ist. Auf der Anschauung, dass der Kirche jedenfalls die Besugnis zu einseitiger Ehegesetzung zukomme, beruht die Unterscheidung zwischen ratum und logitimum matrimonium b. h. einer Ehe, welche der kirchlichen und einer Ehe, welche der weltlichen Rechtssatung entspricht (s. das Dictum Gratiani am Schlusse der qu. 1 ber C. XXVIII). Rach bem kanonischen Recht ist unter Gläubigen nur ein matrimonium ratum non legitimum bentbar, nicht aber ein matrimonium legitimum non ratum ; benn eine nur ber weltlichen, nicht aber auch ber firchlichen Rechtssatung entsprechende Che barf unter Gläubigen nach tanonischem Recht überhaupt nicht als Che gelten, marend es ber Saframentseigenschaft ber Che nicht binberlich ift, bafs fie one Befolgung ber weltlichen Rechtsfatung geschloffen ift, und von diefer nicht als Che anerkannt wird. Nur nach ber frangofischen Lehre kann unter Gläubigen ein matrimonium legitimum non ratum beftehen. Nach (firchlich) protestantischer Auffassung ist biese Unterscheidung überhaupt nicht möglich, weil hiernach der Rirche teine einseitige Befugnis zu einer Gesetzgebung über bas Eheband zuerkannt wird und bemnach so wenig eine bürgerlich gultige Ehe — vorausgesett, bas bie Bestimmungen bes burgerlichen Gesets über bie Bebingungen der Spegültigkeit nicht absolut mit dem göttlichen Worte undereinbar find — tirchlich ungültig, als eine dürgerlich ungültige Ehe tirchlich gültig sein kann; protestantischerseits könnte nur in dem ganz uneigentlichen Sinn don einem matrimonium legitimum non ratum die Rede sein, dass darunter eine tirchlich zu mifsbilligende und beshalb nicht einzusegnende Ehe verstanden murbe. Richtiger ift es baber, diesen Ausbruck, als notwendig missverftandlich, gang zu vermeiben. Glaubt man freilich die fog. Difsheirat (f. b. A.) als ein matr. non logitimum

bezeichnen zu follen, fo ift allerbings biefe "Ungesetlichkeit" ber Ebe auch im Sinne bes protestantischen Rirchenrechtes entschieden tein Hindernis dafür, bafs fie ratum matrimonium fei, und so ist bann eine folche Che matrimonium ratum

non legitimum.

Im Bereich bes gemeinen Rechtes galt in Deutschland bisher burchaus, felbst wo die Chegerichtsbarkeit auf die weltlichen Gerichte übergegangen mar, hinsichtlich des Ehebandes tirchliches Recht: für Katholiken das durch das Tri-dentinum, für Protestanten das durch evangelische Kirchenordnungen \*) modisiziete lanonische Recht. Durch bas Reichsgeset über bie Beurfundung bes Bersonen-ftandes und die Eheschließung vom 6. Febr. 1875, welches jest auch allgemein jur Ginfurung gelangt ift, ift die Geltung biefes firchlichen Cherechtes bin= ictlich der materiellen und formellen Erforderniffe rechtsgultiger Chefchließung im gangen aufgehoben, und nur in einzelnen Begiehungen, soweit es als nach bem Landesgeset anerkannt zu betrachten ift, noch bis zur Einfürung eines allgemeinen bürgerlichen Civilgesetbuches aufrecht erhalten worden. Bis babin ift auch hinfichtlich ber Chescheidung im Bereich bes gemeinen Rechtes von ben burgerlichen Gerichten bas beiberseitige Rirchenrecht - mit einer unten ju erwänenden Ausnahme - noch anzuwenden.

Unberürt aber ift von jenem Gesetze bie Geltung bes Rirchenrechtes geblieben, soweit fich dasselbe nur auf das amtliche Handeln der Rirche und auf bie Berpflichtungen und Rechte ber Rirchenglieber als folder bezieht, und bafür bon ben Rirchengewalten noch aufrecht erhalten werben will (vgl. Schenrl, Die Ablofung bes Cherechtes von bem Rirchenrecht in Doves Beitschrift für RR.

86. XIII, Nr. VI).

Bir werben im folgenden einen historisch-dogmatischen Abrijs jenes gemeinen lichlichen Cherechtes, wie es bisher gegolten hatte, geben, und hiebei im einzelum barftellen, in wieweit und wie es noch nach bem Reichsgesetz als geltend zu betrachten ift.

Bir geben aus von der Geschichte der kirchlichen Rechtslehre über

I. Begriff und Schließung ber Che.

(Bu bem Folgenden find jest besonders zu vergleichen: Friedberg, Das Recht ber Chefchliegung, 1865; Sohm, bas Recht ber Chefchliegung, 1865; Cremer, Die lichliche Trauung, 1875; Friedberg, Berlobung und Trauung, 1876; Sohm, Trauung und Berlobung, 1875; Fr. von Whß in der Zeitschrift für schweizerisches Recht, Bd. XX, 1877; Scheurl, Die Entwidelung des tirchlichen Eheschließungs rechtes, 1877, und Rachtrage hiezu in Doves Zeitschrift für Kirchenrecht, Bb. XIV, 1878; Diedhoff, Die kirchliche Trauung, 1878).

Die römisch-rechtliche Begriffsbestimmung ber Che lautet: Nuptiae sive marimonium est viri et mulieris conjunctio, individuam vitae consuetudinem continens (§ 1 J. de patris pot. 1, 9). Die Kirche hat biese Begriffsbestimmung fets ihrem Wortlaut nach als richtig anerkannt und sich angeeignet; s. 3. B. c. 3 C. XXVII, qu. 2 (Augustin) und c. 11 X de praescr. 2, 23 (Alegander III.) —, one aber immer benfelben Sinn bamit zu verbinden, welchen die romische Jurisbrubeng bamit ausbrücken wollte. Diese verstund nämlich unter ber conjunctio bie wirkliche Bereinigung zur gemeinsamen Fürung bes ehelichen Lebens, nicht bie bloße hierauf gerichtete Billenseinigigung, und andererseits ebensowenig die duch steischliche Bermischung vollzogene Berbindung, indem sie die She erst mit dem Beginne des ehelichen Lebens, damit aber auch so fort, also schon vor dem Bollzug durch geschlechtliche Bereinigung beginnen und folglich das Berlobnis berhaltnis (als ein bon bem ehelichen fpezififch verschiedenes) bis zur Beimfürung, aber auch nicht barüber hinaus, bauern ließ, wie sich bieses aus C. 5 D. de ritu nupt. (23, 1) und C. 66 g. 1 D. de donat. i. V. & U. (24, 1) eribt. Die Rirche dagegen mar frühzeitig geneigt, unter der den Chebegriff bilden= den conjunctio bald ichon die auf die Chegemeinschaft gerichtete Willens-

<sup>\*)</sup> Eine bequeme vollständige übersicht bes eherechtlichen Inhaltes der evang. KDD. des ik | Jahrh.'s gibt D. Göschen's Doctrina de matrimonio ex ordinationibus eccl. ev. sec. XVI adumbrata, Halis 1847, 4°.

einigung, wie sie bereits Inhalt bes Berlöbnisse ist, balb er st die geschlecht= liche Bereinigung (commixtio sexuum, copula carnalis) zu verstehen, und so die She schon mit dem Berlöbnis beginnen, ober das Berlöbnis Berhältnis dis zum geschlechtlichen Ehevollzug fortdauern zu lassen. Daneben kommt aber besonders noch die wichtige Berschiedenheit in betracht, dass das R.R. unter der conjunctio lediglich das Ergebnis eines menschlichen und folglich wandels daren Willens, die Kirche dagegen zugleich das Ergebnis eines göttlichen und folglich unwandelbaren Willens versteht, wornach denn nach R.R. der Bestand der Ehe davon abhängig ist, dass der menschliche Ehewille nicht in sein Gegenteil umgeschlagen ist (s. besonders C. 11 pr. de divortiis 24, 2), nach dem kirchlichen Bewusstsein aber auch unter dieser Boraussetzung die She noch durch den göttlichen Willen aufrecht erhalten wird. Denn das lehrt die Kirche der Ausspruch des Herrn (Matth. 19, 4—6): "Habt ihr nicht gelesen, dass der im Ansange den Wenschen gemacht hat, der machte, dass ein Mann und Weib sein solle, und sprach; darum wird ein Wensch Vater und Mutter lassen und an seinem Weibe hangen, und werden die Zwei Ein Fleisch sein Fleisch sein sicht soll der Wensch nicht scheden".

Gerade von dieser neuen Auffassung der conjunctio viri et mulieris aus wird jenes Schwanken ber Rirche barüber berftanblich, ob nicht er ft von ber gefchlechtlichen Bereinigung an, ober nicht schon vom Berlobnis an in Warheit eine Che bestehe. Für bas erstere schien zu sprechen, bafs erft von bort an im buchftablichen Sinne gefagt werden tann: Die Zwei find Gin Fleisch; für bas Zweite, bafs bies doch die auf die Che gerichtete Willenseinigung zur Voraussehung hat, welche ja ichon als Inhalt bes Berlobniffes betrachtet werben tann, und gmar fo, bafs bie Beimfürung und die geschlechtliche Bereinigung bloß als Bollzug dieser Billenseinigung erscheint. Gratian hat im Decretum ben Zweisel badurch zu lösen gesucht (im d. zu c. 34 C. XXVII, qu. 2), dass er zwischen conjugium initiatum gestucht (im d. zu e. 34 C. Advii, qu. 2), dass er zwischen conjugum initatum und perfectum oder ratum unterscheidet: jenes besteht vom Verlöbnis an und wird zu diesem durch die copula carnalis. Weil das Verlöbnis nur initiatum conjugium ist, wird es durch ein zweites Verlöbnis gelöst, wenn nur das erste nicht schon durch eine benedictio, wie sie damals bei der Heimfürung stattzusinz den psiegte, bekräftigt ist (d. zu c. 50 l. c.). Insosern aber die Verbindung erst durch die geschlechtliche Vereinigung persectum conjugium wird, kann sie bis das hin bon ben immer nur noch Berlobten, nicht im bollften Sinne ehelich Bereinig= ten, einseitig durch ein feierliches Reuschheitsgelübbe und ebenso beshalb geloft werben, weil es wegen Impotenz bes einen Teiles noch nicht gur Ronfummation gekommen ift und auch nicht mehr bagu kommen tann. Es ftimmte biefe Dottrin mit ber consuetudo ber römischen Kirche im wesentlichen wenigstens überein. Derfelben ftand aber die Lehre und Gewonheit der gallicanischen Rirche gegenüber, wornach die Berbindung als eine weder durch die zweite Berlobung, noch burch feierliches Gelübde lösbare Che galt, sobald nur burch Berlobung ein auf gegen = wärtigen, nicht erft kunftigen Bestand bes Chebandes gerichteter Bille gegenseitig erklart worden. Petrus Lombardus gab dieser Lehre ben bestimmten Ausbruck, es sei zwischen sponsalia de futuro und de praesenti zu unterschei= ben; desponsatio de futuro fei bas bloge Berlobnis, welches auch die Rnupfung bes Rechtsbandes ber Ehe noch ber Butunft vorbehalte; burch eine desponsatio de praosenti, welche nur ben Eintritt in die eheliche Lebensgemeinschaft ber Butunft vorbehalte, entstehe sofort die Ehe, und zwar als Sakrament, insofern sie nun schon Abbild der Bereinigung Christi mit der einzelnen gläubigen Seele sei, wärend sie durch die Konsummation Sakrament als Abbild der Bereinigung Chrifti mit der Rirche werde (Sontent. L. IV. D. XXVI. Übereinstimmend Innocenz III. in c. 5 de bigamis 1, 21). P. Alexander III. hat sich biese Lehre angeeignet und sie durch die Detretale Licet praeter solitum (c. 3 X de sponsa duorum 4, 3) jur Grundlage bes fpateren fanonischen Sherechtes gemacht, nur mit der Abweichung, dass doch auch das matrimonium per sponsalia de praesenti contractum noch bis zur Konsummation durch ein feierliches Reufcheits= gelübbe löslich fein foll.

Bon da an steht der kirchliche Rechtsbegriff der Che so sesse ist das durch sponsalia de praesenti geknüpste rechtliche Eheband (vinculum matrimonii); weder geschlechtliche Bereinigung (commixtio) noch auch nur die wirkliche Bereinigung zu dem ehelichen Zusammenleben (cohabitatio) gehört zum Begriff der Che. Das letztere fürte dann insbesondere auch dahin, das die durch heimliche sponsalia de praesenti geschlossenen Berbindungen selbst dann als Ehen (clandstina matrimonia) galten, wenn die Berlobten dabei sortsuren, ein getrennsts Leben zu füren. Übrigens sollte auch, sobald auf sponsalia de suturo conenditus gesolgt sei, mittelst einer unumstößlichen Präsumtion angenommen wersden, das demselben eine wenigstens stillschweigende Berwandlung der sponsalia de suturo in sponsalia de praesenti vorzusgegangen und dadurch das Berhältnis Che geworden sei (praesumtum matrimonium c. 30 X de sponsal. 4, 1).

Als einfachstes, wiewol nicht einziges und auch nicht für sich entschendes Kennzeichen dafür, ob sponsalia de futuro oder de praesenti eingegangen worden, sollte es gelten, das dabei die Worte accipiam to in uxorem oder accipio to

in uxorem gebraucht worden seien (c. 31 eod.).

Buther trat bieser Theorie des papstlichen Rechtes in seiner Schrift aus dem Jare 1530: "von Ehesachen" (in der Erlanger Ausgade von L.'s Werken, Bd. 23, 91 ff.) von zwei Gesichtspunkten aus entschieden entgegen: 1) weil nach göttlichem Recht eine Ehe überhaupt nicht durch heimliches und insbesondere nicht durch ein vor den Eltern verheimlichtes Verlöbnis geschlossen werden könne (S. 95 ff. a. a. D)., und 2), weil jene Unterscheidung zwischen sponsalia de suturo und de praesenti der deutschen Sprechweise gegenüber unhaltbar sei, nach welcher vielmehr jedes Verlöbnis, wenn es nur unbedingt ausgesprochen sei, als sponsalia de praesenti betrachtet werden müsse. Es bestehe also eine Ehe "vor Gott und der Welt", wo ein unbedingtes, öffentliches, mit elterlicher Einwilligung eingegangenes Verstwis vorliege (S. 102 ff. a. a. D.). Der kanonische Begriff der Ehe, als bloßen ehelichen Rechtsverhältnisses, das in seinem Bestande von der Verwirklichung durch tatsächliche Vereinigung zur Lebensgemeinschaft unabhängig sei, war damit sestgehalten.

Dieser Lehre solgte auch im ganzen die protestantische Kirche beider Bekenntnisse die in das 18. Jach. herein, in welchem sie erst, hauptsächlich durch I. Ho. Böhmer geleitet, insosern wider zu dem Ehebegriff des römischen Rechtes zurücktette, als sie nun alle Berlöbnisse, one Unterscheidung zwischen sponsalia de suturo und do praesenti, nicht mehr als ehewirkend gelten ließ, sondern nur die unmittelbar in die wirkliche eheliche Lebensgemeinschaft einsürende kirchliche Trauung (in ihrer Gesantheit) als Akt der Cheschließung und solglich nur die

10 geschlossene Berbindung als Che anerkannte.

Die der evangelischen Resormation sich erwehrende römische katholische Kirche hielt und hält noch \*) an dem Ehebegriff des kanonischen Rechtes sest; nur macht se seit dem Tridentinum (soweit der treffende Beschluß desselben publizirt ist) das Dasein eines ratum matrimonium weiter davon abhängig, dass die sponsalia e praesenti durch Erklärung des consensus matrimonialis coram parocho proprio

a duobus vel tribus testibus firchlich veröffentlicht seien.

Es fürt uns dies zur Lehre von der Form der Cheschließung, wobei von dornherein zu bemerken ist, dass die Rirche — auch die protestantische — nie = mals angenommen hat, es bestehe darüber — wie dies wol hie und da Ginzelne behaupten — ein göttliches Gebot, wärend sie dagegen von Alters her etenso übereinstimmend es als notwendige Außerung christlicher Frömmigkeit der tachtete, die Che nicht one die Bergewisserung kirchlicher Billigung der Berbinzung und nicht one die "Danksaung und Heiligung durch Gottes Wort und Ge-

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Catechismus Rom. P. II, Cap. VIII, qu. 3, we es heißt: nihil horum (ber ben Chebegriff fonstituirenben Merfmale) matrimonii vim et rationem proprie habere, und obligationem illam et nexum, qui conjunctionis vocabulo significatus est, unb qu. 4: Ex iis igitur patet, matrimonii naturam et rationem in vinculo illo continue.

bet" einzugehen, womit ware Christen alle von Gott geschaffenen und gestifteten Güter in Empfang nehmen (1 Tim. 4, 4. 5), so jedoch, dass widerum sie, die Kirche, niemals die rechtliche eheliche Gebundenheit von der Erfüllung dieser Anforderungen der christlichen Frömmigkeit abhängig machte. Unter Eingehung der She ist aber in jener Beziehung alles zusammenzusassen. was vom Berlöbnis dis zum Antritt des Shestandes zum zustandesommen der She gehört. Es machte sich in der kirchlichen Aussalfung von früher Zeit an dis auf sehr neue Zeit die Borsstellung gestend, das die Entstehung der She ein almähliches Werden derselben sei, das mit dem Berlöbnis bereits beginne, und erst mit der ehelichen Beiwonung

zum vollen Abschlufs gelange.

Die epist. Ignatii ad Polycarpum - nur ihre Echtheit, nicht ihr hobes Alter ist zweiselhast — bezeugt im c. 5: πρέπει τοις γαμούσι και ταις γαμούσαις μετα γνώμης επισχόπου την ενωσιν ποιείσθαι, Ίνα ο γάμος ή κατα χύριον, καὶ μτ κατ' έπιθυμίαν. Und Tertullian (de monogamis c. 11) spricht von einem postulare matrimonium ab episcopo, a presbyteris et diaconis; de pudic. c. 4 fagt er: penes nos occultae quoque conjunctiones, id est non prius apud occlosism professae, juxta moechiam et fornicationem judicari periclitantur. Hieraus ift mit Sicherheit zu entnehmen, bafs es altdriftliche Sitte war, bie Absicht tunftiger Cheschließung ber Gemeinde und besonders ihren Borftehern kundzugeben, um sich ihrer Billigung berselben zu vergewissern. Die rhetorische Außerung Tertullians (ad uxorem l. II, ad f.): Unde sufficiam ad enarrandam felicitatem ejus matrimonii, quod ecclesia conciliat et confirmat oblatio, et obsignatum angeli renunciant, pater rato habet? weist wenigstens insoweit beut-lich auf eine firchliche Feier bes Eintritts in ben Cheftand hin, bas wir nicht zweifeln konnen, er pflegte mit einer oblatio ber Reuvermalten wie bes Briefters bei dem feierlichen Gemeindegottesdienste verbunden zu sein, an welche sich bie gläubige Gewigheit fnupfte, bafs bamit ber Chebund von Gott felbst bestätigt und gutgeheißen fei. Aus diefen Reimen entwidelte fich die bestimmter geftaltete tirchliche Mitwirtung bei Gingehung ber Ghe verschieden in ber morgenlandischen und in ber abendlandischen Rirche. Dort murbe priefterliche Ginsegnung bes Berlöbnisses und hernach bei ber Hochzeit wiberholte Ginsegnung und Krönung bes Pares üblich (Bhishmann, Das Cherecht ber orientalischen Kirche, 1864, S. 689 ff.). In ber abendländischen Kirche murbe die Ginsegnung immer, ober doch fast immer für ben Beginn bes ehelichen Lebens vorbehalten, also nicht ichon beim Berlöbnis gespendet, sondern erft nach ber jum Bollzug bes Berlobniffes vor dem Bater ober Bormund ber Braut vorgenommenen Trauung, b. h. Übergabe ber Braut an den Bräutigam. Und zwar erfolgte sie ursprünglich nur bei der Brautmesse (missa pro sponsis), zu welcher die Neuvermälten nach der Trauung (auch wol erst nach dem Beilager), seierlich geleitet wurden, in Verbindung mit der Ceremonie der velatio (Berichleierung), wie dies namentlich aus bem Schreiben Ritolaus I. an die Bulgaren von 866 (c. 3, C. XXX, qu. 5) zu ersehen ift. Schon fruhzeitig aber murde bereits bei ber Trauung, die nun mit (feierlicher) Biberholung ber Berlobung bor ber Rirchture vorgenommen wurde, ber Priefter zugezogen, um ba ichon "mit Gottes Segen bas Bündnis zu binden" (so namentlich nach einer angelfächsischen Formel des 10. Jarhunderts bei Sohm, Eheschl. S.315). Aus biefer priefterlichen Ginfegnung bei ber Trauung murbe aber endlich eine Trauung des Pares durch den Priester, der nun, wie es zuerst in einem Formulare bes 14. Jarh.'s vortommt, nicht mehr bloß, wie sonst, betete: Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob vobiscum sit, et ipse conjungat vos, impleatque bene-dictionem suam in vobis — die Worte waren aus bem Buch Tobia c. 7 nach ber Bulgata entlehnt —, sondern nun so sprach: ego conjungo vos in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. In Subbeutschland kommt in den Ritualien statt bes ego conjungo auch bor: Matrimonium per vos contractum ego confirmo in nomine

Die professio apud ecclesiam wurde burch ein Rapitular Rarls b. Gr. vom 3. 802, c. 35 eingeschärft: conjunctiones facere non praesumat, antequam episcopi presbyteri cum senioribus populi consanguinitatem conjungentium dili-

So febr nun aber bie Rirche ftets die Sitte ber Chefchliegung unter feierliger firchlicher Mitwirkung pflegte, und so ftreng fie auch wol die Misachtung berfelben andete, fo hat fie boch bor ber Reformation niemals ben Rechtsbestand der Che von irgend einer Art von firchlicher Mitwirkung abhängig gemacht, vielmehr im Abenblande wenigstens stets die Unabhängigkeit desselben hieden mit kutschiedenheit behauptet. Auch im byzantinischen Reich hat nur ein Kaisergeset, die Rovelle 89 des Kaisers Leo des Philosophen vom J. 893, nicht ein Kirchensges, die kirchliche Einsegnung zur Bedingung der Rechtsgültigkeit der Ehe gesmacht. Aur darauf bestand die Kirche immer, dass es zuchtwidrig sei, den Eheskand one kirchliche Feier anzutreten. Und demgemäß frechte sie auch schon. wirend sie ben Att ber Cheschließung in ber Eingehung von sponsalia de pracsenti fand, barnach, biefe in unmittelbare Berbindung mit der firchlichen Trauung p bringen \*). Es bedeutet ben schließlichen Erfolg biefes Strebens, dafs am Ende muigstens regelmäßig die sponsialia de praesenti als declaratio consensus matimonialis (burch Bejahung bon "Traufragen") sich in einen Att mit der kirchlichen Trauung zusammengeschloffen haben. Dass bie katholische Kirche an bem Grundfat ber Geltung ber clandestina matrimonia (ber Binteleben), insofern wir darunter alle nicht in ber vorgeschriebenen kirchlichen Form eingegangenen then verstehen — bei aller Missbilligung berselben — bis zum Concilium Tri-dentinum ftreng festgehalten hat, ist eine notwendige Folge des Sakramentsbegriffes der Ehe. Denn die Art des Bollzuges eines Sakramentes kann nur durch eine söttliche Borschrift bestimmt werden, und hinsichtlich der She ließ sich für eine bliche göttliche Borschrift weder aus der hl. Schrift, noch aus der Tradition ein Bengnis beibringen, vielmehr musste gerade die Tradition um so mehr dafür zu prechen scheinen, bafs bas Sakrament ber Ehe one priefterliches Sanbeln zum Bollzug komme, und jedenfalls zum Bollzug kommen konne, als fich das brauchich gewordene priefterliche Handeln, wie bemerkt, nur an den Beginn des ebeligen Leben & angeschloffen hatte, bei welchem die unlösbare fakramentale Ginigung duch das Berlöbnis als bereits vorhergegangene Tatfache vorausgesett wurde. Gelbit die den Ramen des P. Evaristus tragende pseudoisidorische Detretale (e. 1 C. XXX, qu. 5), welche zu fagen scheint, bafs eine Spe gultig nur mit priefterlicher Segnung gefchloffen werben tonne, fcliegt boch mit folchen Borten, welche es Gratian ermöglichten, auch in ihr nur ein Berbot, nicht eine Nichtig-

<sup>\*)</sup> Es bestimmte z. B. eine Burzburger Synobe von 1298: prohibemus sub poena excommunicationis, ne aliquae personae consentiant in matrimonium per verba de Praesenti, do nec sint ante fores ecclesiae, quando debet sacerdotalis benedictio celebrari. Antich französische Synoben jener Zeit (s. Friedberg, Ehesch. S. 12; Sohm, Ehesch. S. 177). Hierin liegt der schlagendste Beweis, dass im wirklichen Leben häusig Ehesch ießungen durch sponsalia de praesenti vor der Trauung vorkamen, und dass also spons. de praesenti an sich nicht Erklärung des consensus nuptialis bedeuteten, sondern ware Berlosburgen waren, gerichtet auf gegen wärtige eheliche Rechts-, aber nur auf künstige ehesche Lebe n sgemeinschaft.

teitserklärung ber clandestina conjugia zu finden. Und P. Rikolaus I. hatte in seinem oben erwänten Schreiben an die Bulgaren von 866 (c. 3 C. XXX, qu. 5) mit Entschiedenheit und unter Berufung auf Chrhsoftomus erklärt, dass nur durch ben Konsens, nicht durch Beobachtung von Förmlichkeiten das Zustandekommen bes

Chebandes bedingt fei.

Hinsichtlich bes Begriffes ber clandestina matrimonia ist übrigens noch zu bemerken, bass er besonders seit dem Geset Junocenz III. über das kirchliche Ansgebot meist insosern enger gesast zu werden psiegte, als man darunter nun vorzugsweise die one kirchliches Ausgebot eingegangenen Ehen verstund, auch wenn dassür priesterliche Trauung und Einsegnung erlangt war. In diesem Sinne aber waren dann heimliche Ehen auch die bloß mittelst Laien "Kopulation eingegangenen, welche durch Beschlüsse von Partikular-Konzilien des 13.—15. Jarh.'s widerholt verboten wurde. Es ist darunter nicht die Trauung durch den geborrenen Bormund der Braut, sondern die Zusammengebung Berlobter durch einen streigewälten Laien zu verstehen, wie es, seit durch Abschwächung der Geschlechtssvormundschaft die ursprüngliche Bedeutung der Trauung (als Übertragung des Mundiums über das Weib) sich verloren hatte, häusig vorkam. Sie musste, jemehr sich die Sitte besestigte, dei dem Bollzug der Verlodung durch Trauung und Heinsfürung (traductio) einen Priester zuziehen, der endlich selbst das Par mit den Worten: ogo conjungo vos etc. traute, als undesugte Anmaßung einer priesterslichen Hansbung erscheinen, wie sie zugleich die Umgehung des kirchlichen Ausgebotes erleichterte und auch wol bezweckte.

Irrig ist die Borstellung, als ob die kirchliche Anerkennung des Rechtsbestanbes der von ihr gemisbilligten clandestina conjugia die Bedeutung eines Zurückweichens der Kirche in dem Kampse habe, den sie als Gesetzgeberin über die Form der Eheschließung mit der Bolkssitte zu füren gehabt. Die Bolkssitte war stets der Eingehung der Ehe mit kirchlicher Feierlichkeit günstig, und nicht im Kampse mit ihr, sondern zu ihrer Unterstützung geschah es, wenn die Kirche Bestimmungen hierüber tras. Eingehung der Ehe one kirchliche Feierlichkeit war stets, wenn sie auch häusig vorkam, ebenso blose Abweichung Einzelner von der allgemeinen

Boltsfitte, wie Übertretung firchlicher Borfchriften.

Die schreienden Übelstände aber, welche die kirchliche Geltung der clandestina matrimonia im weitesten Sinne, ungeachtet aller kirchlichen Missbilligung derselben, zur Folge hatte, war der Hauptanstoß zu der doppelten weiteren Rechtsentwickelung in Beziehung auf die Form der Cheschließung, welche von der Reformationszeit an in der katholischen und der protestantischen Kirche vor sich ging.

Dort beschränkte fie sich barauf, dass nach schweren Kämpsen in der 24. Sitzung bes Tribentiner Ronzils es zu dem schon oben erwänten Mehrheitsbeschlusse kam, dass fortan zu einer gultigen Cheschließung wenigstens die Erklärung des Chestonsenses vor dem zuständigen Pfarrer und zwei oder drei Zeugen ersorderslich sein sollte. Doch sollte auch dieses in jeder einzelnen Parochie nur vom 30. Tage

an nach erfolgter Bublifation jenes Defretes gelten.

In der protestantischen Kirche demirkte zwar auch die von Ansang an nach Luthers Borgang mit aller Entschiedenheit ausgesprochene Verwersung der Geletung heimlicher Cheschließung noch lange nicht die Abhängigmachung ihrer Gültigekeit von dem Ehevollzuge durch kirchliche Trauung, sondern zunächst nur die Richte anerkennung heimlicher Verlödnisse, durch welche sosort das Cheband geknüpst werden sollte, und den Zwang zum Vollzug unbedingter öffentlicher Verlödnisse sweichnisse sward aber doch sehr dalb allgemeine, nur sehr selten noch vernachlässiste Volksssitze, die Che durch kirchliche Trauung zum Vollzug bringen zu lassen, und jemehr man in der Folge davon abkam, schon das unbedingte öffentliche Verlödnissals Cheschließung zu betrachten, um so leichter bildete sich das in Deutschland und der Schweiz bereits zu Ansang des 18. Jarh.'s zu voller Festigkeit gelangte gemeine, mehrsach auch durch Partikulargeset sanktionirte Gewonheitsrecht, wonach seitdem die kirchliche Trauung in ihrer Sesantheit als der eigentliche und notwendige Sheschließungsakt galt. In England hat dies erst im I. 1758 ein Statse

gekh — die Hardwids Mitte — festgestellt. In Schottland ist noch das vorstridentinische kanonische Speschließungsrecht in Geltung. Darauf beruhen die besrühmter Eheschließungen in Gretnas Green, einem schottischen Dorfe an der Grenze von England, welche nach jenem Recht durch bloße sormlose sponsalia do prassenti one Trauung zustandekommen. Der oft erwänte Schmied von Gretnas Green traut nicht, sondern vernimmt nur die Konsenserklärung als Zeuge und registrirt" die so geschlossene Shen (s. Friedberg, Recht der Eheschließung S. 444).

Für die firchliche Mitwirtung zur Cheeingehung hat die protestantische Rirche bes firchliche Aufgebot und die firchliche Trauung in wefentlich unveränderter Form beibehalten. Luthers Traubüchlein läfst auch immer noch die Trauung bor ber Rirche vollziehen, und nur die Lektion (von Schriftstellen), sowie das Segensgebet am Altar bor sich gehen. Es tommt sogar bor, bafs ber Rirchgang zu einem bie alte Brautmeffe vertretenben Gottesbienst erft am Tage nach ber Hochzeit flattsindet. Die Trauformel lautet in Luthers Traubüchlein und den meisten protestantischen Formularen: "ich spreche sie (oder euch) ehelich zusammen im Ramen des Baters, des Sones und des hl. Geistes", was dann aber im lateinischen Text des Traubuchleins sich übersett findet mit: "pronuntio sos coujugos". Die Rördlinger R.D. von 1676 hat die Erweiterung: "ich fpreche und gebe euch ehelich zusammen, in maßen als Gott unfere erften Eltern im Paradiese zusammengegeben hat, und bas im Namen u. f. w." Es tritt hierin befonbus die barftellende Bedeutung der Trauung beutlich hervor. Dehrere, befonders füddeutsche Formulare, haben dafür Formeln, wie die der brandenb.nirnb. R.D.: "Die eheliche Pflicht, die ihr da vor Gott und feiner hl. Gemeinde tinander gelobt habt, beftätige ich aus Befehl ber chriftlichen Gemeinde im Rasmen u. f. w." Auch verbunden finden sich belbe Fassungen in einigen Agenden 3. 8. in dem Eistebener Manuale (von 1563): "diese von Gott bem Allmäch= igen zwischen euch verfügte und geordnete Che bestätige ich als ein Diener ber kirche an seiner Statt und spreche euch allhier öffentlich für dieser Bersamms lung ehelich zusammen im Namen u. s. w." Hieraus erhellt: es ist die eigentsliche und wesentliche Bedeutung des "Zusammensprechens" im Namen des dreistingen Gottes die einer Darstellung der göttlichen Zusammensügung in der Ehe zur Bergewisserung von derselben und nicht die, dass damit ausgesprochen wersen soll, es werde die She durch die Trauungshandlung des Geistlichen geschlossen. Als geschlossen wurde dabei ursprünglich die She schon gedacht, nämlich geschlossen duch die der Trauung und dem Aufgebot vorausgegangene Verlobung. In den Einleitungen des Trauaktes wird zum teil (z. B. niedersächs. K.D. 1585) gesagt:

Gegenwärtige Personen haben sich ordentlicher Weise mit Wissen beiderseits-Eltern u. f. w. in ben beiligen Stand ber Che begeben". Die ichon angefangene the foll mittelst der Trauung nur vollzogen werden. Als man später die Unterdeibung awischen inchoatum und consummatum matrimonium fallen ließ, und wiber icarf zwischen Berlöbnisftand und Cheftand unterschieb, für bie Entftehung des letteren aber die Trauung als notwendiges Mittel betrachtete, gewann das -dusammensprechen" im Namen Gottes allerdings noch die Nebenbedeutung, dass dourch die Che (im jegigen Sinne) für nun erft geschloffen erklart werden und bie Chefchliegung mittelft biefer Ertlärung erft zur Bollenbung tommen follte. Es wurde aber dadurch die ursprüngliche und Hauptbedeutung des Zusammensprechens nicht beseitigt, vielmehr hatte es als geistliche Amtshandlung sortwärend bloß dies Bedeutung, und nur als juristischer Akt, was es zugleich geworden war, trug es dabei jene Rebenbedeutung jest in sich. Als die Handlung, wodurch eigentlich die See geschlossen werde, galt fortwärend die von den Rupturienten mich Bejahung ber Traufragen abgegebene Ertlarung bes übereinstimmenden Che-Mickungswillens; fie felbst ichloffen dadurch bie Che miteinander, mas bann ber Giftliche burch seinen Ausspruch nur feierlich bestätigte, aber allerdings auch in biefer form beftätigen mufste, damit die Che als gultig geschloffen gelten konnte. Boburch unterschied sich bas neueste protestantische Kirchenrecht von dem tribeninifch-tatholischen, nach welchem die zu der Konfensertlarung hinzutrende Ropulation für die Gultigfeit der Cheschliegung nicht erforderlich fein foll.

Da ber Bollzug ber Sheschließung durch Trauung nicht durch ein göttliches Gebot vorgeschrieben ift, so wurde nach der vorherrschenden Ansicht der protestantischen Theologen und Juristen landesherrliche Dispensation von der Trauung für zulässig, wenn auch aus religiösen Gründen für nur unter ganz besonderen Umständen ratsam erachtet (s. die Gutachten Puchtas und Twestens in Richters Zeitschrift für Necht und Politik der Kirche, Heft 1 und 2). Man bezeichnete eine mit solcher Dispensation one Trauung geschlossene She als Gewissenschene Im engeren Sinn verstand man darunter die von einem Landesherrn mit eigener, allensalls selbst stillschweigend sich erteilter Dispensation formlos eingegangene She (Richter, Kirchenrecht, § 283). Rur in einem uneigentliche Sinne konnte man Gewissensche eine in Deutschland von Privaten, wie z. B. von Hamann, one Dispenssation formlos eingegangene She bezeichnen; juristisch konnte eine solche nach dem neuesten vrotestantischen Recht nur als Konkubinat aelten.

(Richter, Rirchenrecht, § 283). Hur in einem uneigentliche Sinne tonnte man werwissensehe eine in Deutschland von Privaten, wie z. B. von Hamann, one Dispensfation formlos eingegangene She bezeichnen; juristisch konnte eine solche nach dem neuesten protestantischen Recht nur als Konkubinat gelten.

Schwere Übelstände verschiedener Art, welche sich mehr und mehr aus der Rotwen digkeit kirchlicher Mitwirkung zur Sheschließung für die bürger-liche Gültigkeit ergaben, fürten zur Vorschrift einer bürgerlichen Form der Shesschließung, welche dann für deren bürgerliche Rechtsgültigkeit genügen, oder sogar notwendig sein sollte. Man pflegt dies Ginfürung der Civilehe zu

nennen.

So, wie biefe Magregel zuweilen in früherer Beit getroffen worben mar, bereits im 16. Sarhundert in Holland, bann 1787 in Frankreich, hatte fie ben Bmed gehabt, jum Schut ber Bemiffensfreiheit ben Mitgliebern bon Setten ober bon bloß gebulbeten protestantischen Rirchengemeinschaften zu gestatten, bafs fie burch Beobachtung einer borgefdriebenen burgerlichen Form ber Chefchliegung Die gleiche öffentliche Anerkennung berfelben fich berfchaffen tonnten, wie fie eigentlich nur durch die Mitwirkung der Statskirche zu derselben zu erlangen war. Gin Gests von 1792 aber machte in Frankreich die Eingehung der She in bürgerslicher Form (die Civilehe) für alle Statsangehörigen deshalb obligatorisch, um auch in dieser Beziehung den Grundsat durchzusüren, das "der Bürger dem State angehöre, unabhängig von jeder Religion"\*). Die se eingefürte obligatorische Civilehe ging dann auch in das bürgerliche Gestuck Acpoleons über und blieb hernach auch in ben Teilen Deutschlands in Geltung, in welchen fie unter zeitweiliger französischer Herrschaft sich eingebürgert hatte. In ben alteren Provingen Preugens murbe burch eine bas Patent "bie Bilbung neuer Religionsgefellichaften betr." bom 30. Marg 1847 begleitenbe Berordnung bie Civilebe benjenigen geftattet, welche weber ber evangelischen noch ber tatholischen Rirche, noch · irgend einer als öffentlicher Korporation anerkannten Religionsgesellschaft angeborten, anlich wie bies zu Gunften ber Diffibenten in England und Bales im 3. 1836 geschehen war; nur war hier die bürgerliche Cheschließung bloß allge-mein freigestellt, also die Civilehe fakultativ eingefürt worden, wärend die in Breugen 1847 eingefürte Civilche Rotcivilehe, b. h. bloger Rotbebelf für bie beftimmt bezeichneten Berfonen fein follte.

Im J. 1848 nahm die Frankfurter Nationalversammlung, um Stat und Kirche gegenseitig von einander unabhängig zu machen, in die "deutschen Grundsrechte" als § 16 die Bestimmung auf: "die bürgerliche Gültigkeit der Ehe ist nur von der Bollziehung des Civilaktes abhängig; die kirchliche Trauung kann nur nach der Bollziehung des Civilaktes stattsinden. Die Religionsverschiedenheit ist kein bürgerliches Ehehindernis. Die Standesbücher werden von bürgerlichen Beamten gefürt". Insolge hievon wurde die obligatorische Civilehe in Frankfurt a. M. bleibend, in mehreren deutschen Staten nur vorübergehend eingefürt. Die preußische Bersassung von 1850 bestimmte im A. 19: "Die Einfürung der Civilehe ersolgt nach Maßgabe eines besonderen Gesehes, was auch die Fürung der Civilstandesregister regelt". Die dann von der Regierung in den Jaren 1859

<sup>\*)</sup> Aus wesentlich anberen, hauptsächlich in ber rabikalen Abneigung gegen allen papistischen hierarchismus wurzelnben, Beweggründen war vorübergebend die Civilehe in England von Cromwell obligatorisch eingesurt worden (f. Friedberg a. a. D. S. 322 ff.).

bis 1861 gemachten Bersuche ber Einfürung ber satultativen Civilehe scheiterten an dem Biberstande des Herrenhauses. In anderen deutschen Staten kam es teils zu Einsürung der satultativen, teils der Notcivilehe. Nachdem endlich in Preußen duch Geses vom 9. März 1874 die Civilehe nunmehr überall obligatorisch einsesürt worden war, geschah dieses auch für das gesamte deutsche Reich durch das Reichsgeset vom 6. Febr. 1875 über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung, das vom 1. Jan. 1876 an allenthalben in Kraft trat\*). Die das duch sür die dürgerliche Eheschließung vorgeschriebene Form ist nach § 52 die, daß sie sauch sür die die die Ausgestichen Ausgebot) ersolgen muß in Gegenwart von zwei Zengen durch die an die Berlobten einzeln und nacheinander gerichtete Frage des Standesbeamten, ob sie erklären, daß sie die Ehe miteinander eingehen wollen, duch die bejahende Antwort der Verlobten und den hieraus ersolgenden Aussipruch des Standesbeamten, daß er sie nunmehr krast des Gesetes für rechtsmösig verdundene Eheleute erkläre. § 67 droht Geistlichen oder anderen Religionssienern, welche zu den religiösen Feierlichkeiten einer Eheschließung schreiten, beswischen nachgewiesen worden ist, daß die Ehe vor dem Standesbeamten gesichlichen sei, Bestrasung mit Geld die zu 300 M. oder mit Gesängnis die zu 3Nonaten. Andererseits erklärt aber § 82 ausdrücklich, daß die kirchlichen Bersplächungen in Beziehung aus Trauung durch dieses Geses nicht berührt werden.

Rach dem Recht der katholischen Kirche kann durch die dürgerliche Cheschließung eine Che, welche zugleich ratum und legitimum matrimonium wäre, nur da zuskandelommen, wo das tridentinische Dekret nicht publizirt ist; wo dieses publizirt, oder one Publikation in Übung ist, kann die dürgerlich geschlossene Che erst dauch ratum matrimonium werden, dass die Schließung in der hierin vorgeschriebenen Form nachfolgt. So lange dies nicht geschieht, haben die geistlichen Gerichte — als Gewissensgerichte, die Che als mit dem trennenden impedimentum elandestinitatis behastet zu behandeln (der Sylladus bezeichnet es als Irstimer [71]: Tridentini forma sud infirmitatis poena non obligat, udi lex civilis aliam formam praestituat et velit, hac nova forma interveniente matrimonium valere, und [73]: Vi contractus mere civilis potest inter Christianos constare veri nominis matrimonium; falsumque est, aut contractum matrimonii inter Christianos semper esse sacramentum, aut nullum esse contractum, si sacra-

mentum excludatur).

Die protestantische Kirche bagegen muß die She bereits von der bürgerlichen Schließung an als auch gewissenwindend behandeln, und kann daher jener die Trausug nicht im Sinne eines Cheschließungsaktes solgen lassen. Demzusolge ist in nurerer Zeit ein sehr lebhaster Streit darüber entstanden, ob und wie die Form des der dürgerlichen Cheschließung nachfolgenden Trauaktes abzuändern sei. Raum besteitdar ist es, dass die Trausragen insoweit geändert werden müssen, das sie nicht mehr eine Widerholung der Verlodung zu sordern scheinen, auch nicht im Sinne einer desponsatio de praesenti, weil die zu Trauenden rüchaltslos als "rechtmäßig verbundene Cheseute" anerkannt werden müssen; sie können nur usgesordert werden, dass sie sich auch vor Gott und der Kirche dazu bekennen, einander nach göttlicher Ordnung zu Chegatten haben zu wollen und einander stikliche Chesiurung geloden. Dagegen dürste nach den obigen geschichtlichen Aussirungen die Trausormel, auch wo sie herkömmlich "zusammensprechend" lautet, ungeändert zu lassen, nur dass, wo sie gelautet hat: ich spreche euch ehelich zusammen", das Wort, "ehelich" weggelassen oder mit den Worten: "als christliche Cheleute" erseht würde: es ist notwendig, aber auch genügend, das die Forzmel dentlich sich als eine bloß declatorische zu erkennen gibt, d. h. als ein Zusammensprechen, welches nicht die Verdindung erst zur She machen, sondern nur zum religiösen Bollzug der Cheschließung und zur rein religiösen Ergänzung der rein rechtlichen Cheschließung es darstellen und davon vergewissen soll, dass

<sup>\*)</sup> Siegfrieds Ausgabe besselben (Berlin 1875) enthält auch die amtlichen Motive und die Berhandlungen des Reichstages. Empfehlenswerte Ausgaben mit Kommentaren find die den hinschie und Bold.

bie geschlossene She göttliche Zusammenfügung sei. Dass im Tranakt die Vermälte noch als "Jungfrau" angeredet wird, wo er am gleichen Tage mit der bürgerlichen Sheschließung vollzogen wird, barf nicht als Wissachtung dieser Sandslung angesehen werden, weil sie an der Tatsache, das sie es in dem dadei gemeinten Sinne noch ist, nichts ändern und ihren Anspruch auf die übliche ehrende Anerkennung dieser Tatsache nicht aussehen kann.

Bur Erfüllung ber kirchlichen Berpflichtung, die Trauung nach der bürgerslichen Cheschließung zu begehren, — aber mit vorausgehender rechtzeitiger Anmelsbung zur firchlichen Cheverfündigung, — und erft nach erfolgter Trauung das eheliche Zusammenleben zu beginnen, muß durch Bermanung, beziehungsweise

durch firchliche Buchtmittel angehalten werben.

Es gilt nun als tirchliches Recht hinsichtlich der Chefchliegungsform fol-

genbes:

Rach dem kirchlichen Aufgebot, welches in der katholischen Kirche dreimal, in der protestantischen jest in der Regel nur einmal an einem Sonn soder Festag wärend des Gottesdienstes von dem zuständigen Pfarrer vollzogen werden soll und sodald vollzogen werden darf, als das dürgerliche Ausgebot angeordnet wors den ist, soll, wenn darauf kein kirchliches Chehindernis sich ergeben hat, nachdem die dürgerliche Eheschließung stattgefunden hat, aber vor dem Antritt des ehelichen Busammenlebens durch den zuständigen Pfarrer die Trauung in der kirchlich vors

geschriebenen Form vollzogen werden.

Nach dem tridentinischen Dekret ist die notwendig zu beobachtende Form die, bafs ber Bfarrer mittelft Traufragen, die er an Mann und Beib richtet, fie gur Ertlärung bes Chekonfenfes aufforbere, und nach beiberfeitiger Bejahung biefer Fragen spreche: ego vos in matrimonium conjungo in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, vel aliis utatur verbis, juxta uniuscujusque provinciae ritum, worauf bann die feierliche Einsegnung erfolgen soll, die aber in gewiffen Fällen (s. unten) auch unterbleiben kann und soll. Die kirchliche Gultigkeit der Che ift nur davon, aber davon auch schlechthin abhängig, dass die Konsenserklärung in Gegenwart des zuständigen Pfarrers und zweier oder dreier Zeugen abgegeben worden ist, welches und zwar one vorgängiges kirchliches Ausgebot nach den Worsten des Dekrets namentlich dann genügen soll, wenn außerdem chikanöse Verhiuberung der Eheschließung zu besorgen wäre. Die Vorsitzt, dass dann die Ausschlassen der Eheschließung zu besorgen wäre. gebote bor ber Ronsummation ber Ghe nachgeholt werden follen, ift nicht in Ubung. Buftandig ift gemeinrechtlich ber Pfarrer, ber das Parochialrecht über ben Brautigam ober die Braut hat; burch beffen Geftattung aber ober burch bie bes tompetenten Bifchofe tann jeber andere Briefter guftanbig werben. Der guftanbige Pfarrer mufs nicht Priefter und tann auch suspendirt ober extommunigirt fein. Auch ift nicht nötig, bafs er freiwillig ben Konfens vernimmt; die Beugen bedurfen nur der Fähigkeit, Beweis= (nicht Solennitäts=) Zeugen zu sein. In der pro-testantischen Kirche ist die Zuständigkeit landeskirchlich verschieden bestimmt — meist hat der Psarrer der Braut oder des Ehewonsites das Traurecht; es war aber nie die Buftandigteit des trauenden Geiftlichen, sondern nur feine Berechtigung zu liturgischen Sandlungen überhaupt Bedingung der Gultigteit der Trauung. Die Form berfelben mufs ber landestirchlichen Borfcrift entsprechen \*). Bloge Ronfenserklärung vor Pfarrer und Beugen ift nie hinreichend. Nach beiberfeitigem Rirchenrecht sollen Trauungen in der Rirche, im Hause nur nach erteilter Dis-pensation vollzogen werben. Nach tanonischem Recht ift Eingehung der Ehe durch einen Spezialbevollmächtigten zuläffig, und waren bemgufolge Trauungen por procurationom (mit Bertretung bes Brautigams burch einen Brofurator) in regie-renben Saufern selbst bei Protestanten bis in die neueste Zeit üblich. Die Borschrift bes Tridentinum, bafs über ben Trauakt ein Gintrag in bas Rirchenbuch gemacht werben foll, ift auch in ber protestantischen Rirche gur Geltung getoms

<sup>\*)</sup> Die nach bem Reichsgesetz in ben einzelnen beutschen evangelischen Lanbestirchen bis jest provisorisch ober befinitiv erlassenen Borschriften hierüber finden fich in ben neueften Jargangen bes "Allgemeinen Kirchenblattes für bas evangelische Deutschland".

men, und hier felbft nach ber ftatsgesetlichen Abertragung ber Beurkundung bes Berfonenftandes auf weltliche Beamte feitens bes Rirchenregimentes erneuert

Um die durch das tribentinische Detret immer noch in weitem Umfang offen gelaffene Möglichkeit heimlicher Cheschließung soweit zu beschränken, als es burch eine bloge Bollzugsverordnung geschehen tann, hat P. Benebitt XIV. im 3. 1749 eine Konstitution erlassen (Richtersche Ausgabe ber Canones et decreta Conc. Trid. Lingig 1853, p. 550ff.), wodurch bie Bischöfe angewiesen werben, nur mit größter Behutsamteit die Eingehung von Gemiffensehen (secreta matrimonia, Chen, die gebeim bleiben follen) zu geftatten, auch barüber aber bann Einträge in ein besonderes, im bischöflichen Archiv verschloffen aufzubewarendes Rirchenbuch machen ju laffen. Ratürlich murben jest folche Gemiffensehen nur rata, nicht legitima matimonia, und die priefterliche Mitwirtung zu ihrer Gingehung ftrafbar fein.

Bir faffen nun

II. die Chehinderniffe des gemeinen beiderfeitigen Rirchenrechtes in's Ange. Man versteht darunter Umstände, welche die Ordnungsmäßigkeit ober den Rechtsbeftand der Cheschließung hindern. Im allgemeinen find babei ju unterfceiben:

a) jenachbem ber Grund bes hinberniffes in bem Befen ber Che felbft ober um in ben Rechten beftimmter Berfonen gelegen ift und baber bie Beltendmachung bes hinderniffes eine öffentliche ober nur eine Privatangelegenheit ift, öffentlige und Privat hinderniffe (impedimenta publica und privata). Gin öffentlices ift g. B. bas ber zu nahen Bermanbtichaft; ein Privathinbernis bas bes

Zwanges.

b) Jenachbem ber bestimmte Umftand ben Rechtsbestand ber Che, ober nur, lo lange er besteht, die Ordnungsmäßigkeit ihrer Eingehung hindert, sind zu un= vinge er besteht, die Ordnungsmäßigteit ihrer Eingehung hindert, sind zu unstriceiden trennende und bloß aufschiebende Chehindernissse (imp. dirimentia mid tantum impodientia). Wegen dieser soll nur dis zu ihrem etwaigen Wegssell die Eheschließung aufgeschoben werden; geschieht dieses aber nicht, so ist sie bestalb nicht ungültig, sondern höchstens strasbar. Wegen jener dagegen kann swenken sie Privathindernisse sind) doer muß sogar (wenn sie öffentliche sind) die bereits geschlossene She getrennt werden, so aber, daß die Trennung nicht die bedeutung der Ehescheidung, sondern Ungültigkeitss oder Nichtigkeitserklärung der Ste hat. Trennende Eheshindernisse sind z. B. eine noch bestehende She und die Awotenz des einen Teiles: ienes ist ein öffentliches, dieses ein Brivathindernis Impotenz bes einen Teiles; jenes ift ein öffentliches, Diefes ein Privathinbernis tennenber Art. Blog aufschiebenbe Chehinderniffe find Die geschloffene Beit und be Berlobnis im engeren Sinne (sponsalia de futuro).

c) Jenachdem ber bestimmte Umstand ben Rechtsbestand ber Che überhaupt der nur zwischen bestimmten Personen hindert, ift er ein absolutes Chehindernis (wie 3. B. die Impubertat) ober ein relatives (wie 3. B. die Religions= erschiedenheit). Rach heutigem Rechte können alle kirchlichen Chehindernisse Chehindernisse im eigentlichen Sinne nur sein, insosern sie durch das Reichsgesetz als olde anerkannt sind. Soweit dies nicht der Fall ist, können sie — abgesehen das das die katholische Kirche sie noch mittelst der Gewissens Gerichtsbarkeit, wiche fie durch ihre hierarchischen Gerichte übt, als Chehinderniffe behandelt, ur noch als hinderniffe ber tirchlichen Mitwirtung zur Cheschließung und als Grunde zur Anwendung kommen, aus welchen die Kirche gegen ihre Glieber, belde mit Richtachtung berfelben Chen schließen, Buchtübung eintreten läfst, ober migstens ihre Glieder von Sheschließungen durch scelsorgerliche Manung abzuhiten sucht. Bum teil aber besteht die fortwärende bürgerliche Geltung kirchenrecht= lider Chehinderniffe auch barin, dass fie, one das burgerliche Recht der Che-Mickung zu beschrünken, doch mittelbar als Grunde ber Cheungultigkeits = ober Ridtigleitserklärung geltend zu machen find, wie g. B. Die Impotenz. Die einzelnen firchenrechtlichen Chehinderniffe find:

1) der Mangel der für das Befen der Che erforderlichen physischen Reife. Impubertat, b. h. bei bem mannlichen Geschlecht noch nicht vollendetes 14., beim weiblichen noch nicht vollendetes 12. Lebensjar ift nach bem beiberseitigen gemeinen Rirchenrecht öffentliches trennendes Chehindernis; nach tanonischem Recht jeboch nur, fofern nicht wegen früher eingetretener individueller Befchlechtsreife bie Che konsummirt ift (c. 8 X de despons. impub. 4, 2). Partikularrechte hatten schon früher bas Heiratsalter gesteigert. Rach § 28 des Reichsgesesteit bie Chemundigfeit bes mannlichen Geschlechtes mit bem vollendeten 20., Die bes weiblichen Beschlechtes mit bem vollendeten 16. Lebensjare ein. Doch ift Dispensation

aulässige.

2) Das Chehindernis der noch bestehenden She des einen Teiles (imp. ligaminis) ist, weil es aus dem Wesen der Che sich ergibt, wornach sie nur zwischen einem Manne und einem Beibe bestehen kann, ein öffentliches trennendes Shehindernis (c. 8 X de divortiis 4, 19. Conc. Trid. T. XXIV, can. 2 de sacram. matr.). Die Unkenntnis des Fortbestandes der früher eingegangenen She schließt nur den Begriff des Verdrechens der Bigamie aus, nicht aber die Matmandiaksit der Arennung der zweiten She die doch bloke Scheinehe ist, und Notwendigkeit ber Trennung ber zweiten Ghe, die boch bloße Scheinehe ift, und auch durch Bewilligung bes anderen Cheteiles und Dispensation nicht rechtsbeständig werben tann, weil das Chehindernis als auf gottlichem Rechte beruhend betrachtet werben muss (vgl. für bas tath. R.R. insbesondere C. Trid. T. XXIV, can. 2 de sacr. matr.). Dafs Bapfte von biefem Sinbernis bispenfirt haben follen, ift ebenso eine falsche Behauptung (vgl. Rutschfer, Das Cherecht ber tathol. Rirche, Bb. I, S. 199 fg.), wie Luthers bem Landgrafen Philipp von heffen erteilter Gewissenstrat, eine Doppelehe einzugehen (vgl. b. Art. Luther), niemals für die Dot-trin ober Prazis der protestantischen Kirche maßgebend geworden ift. Die alttestamentlichen Beispiele von Polygamie, welche Luther irre leiteten, sind auch in c. 8 X cit. berücksichtigt, indem ihnen aber zugleich mit Recht, wenn auch nicht mit völlig genügender Begründung, alle Bedeutung für das christliche Cherecht abgesprochen wird.

Das Reichsgeset bestimmt im § 34 : Niemand barf eine neue Che schließen, bevor seine frühere Che aufgelost, für ungültig ober für nichtig erklart ift.

3) Die gleiche Gebundenheit, wie durch noch bestehende Che, findet das tanonische Recht im Empfang einer höheren Beihe und in bem bei dem Gintritt nonische Recht im Emplang einer höheren Weihe und in dem bei dem Eintritt in einen von dem apostolischen Stul approbirten geistlichen Orden abgelegten seierslichen Gelübbe der Keuschheit. Auch diese Gebundenheit ist also nach kathoslischem Kirchenrecht öffentliches trennendes Schehindernis. Tit. Decr. qui cloricus (4, 6) c. un. de voto in VI<sup>10</sup> (3, 15) Conc. Trid. S. XXIV, can. 9 de sacr. matr. Die protestantische Kirche hat dieses Schehindernis verworsen, und das Reichsgeses im § 39 ihm stillschweigend sede Güttigkeit entzogen.

4) Die Berwandtschaft ist unbedingt notwendiges und also öffentliches trennendes Schehindernis, wo durch den Bollzug der She mit dem Bewusstsein von derselben das Verdrechen der Blutschande (des incestus) begangen würde. Die Bestimmungen des kanonischen Rechtes über dieses Schehindernis deruhen im allgemeinen daraus, dass man das mosaische und das römische Recht bierüber au

allgemeinen barauf, bafs man bas mosaische und bas romische Recht hierüber zu einem Gangen verschmolz, was zunächft zu ber Auffaffung bes erfteren fürte, bafs feine speziellen Berbote für alle Bermandtichaftsverhaltniffe gleichen Grades gelten follten, weil bas R.A. nach Graben verbietet, wobei man bann überdies fruhzeitig sich dazu neigte, die Ehe zwischen Blutsverwandten überhaupt durch Levit. 18, 6 als verboten zu betrachten, hierbei aber die doch unumgängliche Begrenzung wider auf eine Bestimmung des R.R. stützte, wornach (in gewissen Beziehungen) die Verwandtschaft nur dis zum 7. Grad berücksichtigt werden soll, indem man jedoch zugleich die römische Gradzälung missverstund und die Grade nach deutscher Art zälte. So kam es zu einer ungeheueren Ausdehnung dieses Chehindernisses, die schon P. Innocenz III. als unhaltbar erkannte, aber doch nicht weiter aufhob, die sie kortwärzend nur wittelst reichtigen Weberverlaß der Distreplation out. als daß fie fortwärend nur mittelft reichlichen Gebrauches ber Dispensation aufrecht zu erhalten mar. Die Bermandtichaftsgrade murben bei ben firchlichen Berboten seit 1065 durchaus nach Generationen im beutschen Sinne (b. h. Geschlechtsfolgen, nicht wie im römischen: Beugungsatten) berechnet, und es ist biese fog. tanonische Romputation von ba an im Rirchenrecht immer beibehalten worben. Es werden nach derselben bei dem Berhältnis zwischen Seitenverwandten soviele Grade

ber Berwandtschaft zwischen ihnen angenommen, als Zeugungsatte erforberlich waren, um die Abstammung des einen (und zwar bei ungleicher Seitenlinie des entfernteren) von dem stipes communis zu vermitteln, sodas nach kanonischer komputation z. B. Geschwisterkinder (nach römischer Komputation im vierten Grade bemandt) im zweiten Grabe gleicher Seitenlinie, Dheim und Richte aber (nach A. Komputation im britten Grabe verwandt) im zweiten Grabe ungleicher Seis tenlinie (ober "im zweiten zum ersten Grabe") mit einander verwandt find. Die in c. un. C. XXXV, qu. 1 mit Augustins Worten aufgestellte Begruns

bung bes Bermanbichaftshinderniffes durch ben auf Bervielfältigung ber Liebesbande zwifchen ben Denichen gerichteten gottlichen Billen ift wenigftens für feine weitere Ausbehnung über die unbedingt notwendigen Fälle hinaus einleuchtender und treffender, als jebe andere. Für diese Hauptfälle liegt ber ware Grund barin, best bie nabe Bermanbtichaft, insbesondere die zwischen Eltern und Rindern und wischen Geschwiftern im engeren Sinne einerseits und die Ehe andererseits "bon Gott in ber Ratur geschiebene Berhältniffe find" (Stable Rechtsphilosophie

Ţ

II, 1, § 70). Begen Blutsverwandtschaft ist im mosaischen Recht (Leviticus 18, 7 ff.; 20, 17 ff.; Deuteronom. 27, 28) ausbrucklich nur bem Manne bie Ehe mit der Rutter, ber (vollbürtigen ober halbbürtigen) Schwester, ber Entelin, ber Batersmb Mutter - Schwefter verboten; nach romijdem Recht find die Ehen zwischen Akendenten und Descendenten unbeschränkt, zwischen (vollburtigen und halbburtigen) Beschwiftern und zwischen allen solchen Seitenbermandten verboten, die inter se parentum liberorumque loco sunt (wie wir sagen: zwischen welchen respectus parentelas besteht), b. h. wovon ein Teil unmittelbar von dem stipes communis erzeugt ist. Rach älterem Recht war auch die Ehe unter Geschwisterstüdern verboten, und es wurde dieses Verbot durch christliche Kaiser unter dem Einfluss ber diese Chen verwerfenden Rirche vorübergehend erneuert; nach juftinianischem Recht besteht es nicht. Rach mosaischem und R.R. ift es gleichgultig, ob die Bermanbichaft eheliche ober außereheliche ift. Rach bem Defretalenrecht, welches in biefer Beziehung bas für die tatholische Rirche noch geltenbe ift, find (ber Bestimmung Innocenz III. von 1215, c. 8 X de consanguin. et aff. 4, 14 gemäß) Ehen unter Seitenverwandten bis zum 4. Grad einschlüssig verboten. Rad einer Enticheibung Gregors IX. in c. 9 ood. genügt es für die Erlaubtheit ber Che, bass auch nur ein Teil im 5. Grad vom stipes communis abstammt. wurde aber schon bor ber Reformationszeit für Heiraten im vierten und britten Grad (gleicher Seitenlinie wenigstens) one besondere Schwierigkeit bispenfit, wie schon aus ber Bestimmung bes Trid. L. XXIV, cap. 5: in secundo gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos principes et ob publicam causam

Rit Rudficht auf die durch Rezeption feststehende allgemeine Geltung des kunnischen Rechts, zugleich aber auch auf biese Dispensationsprazis haben bie bugelischen Lirchenordnungen bes 16. Jarhunderts meist das Ehehindernis wes Ronfanguinitat bis jum britten Grad ber ungleichen Seitenlinie fortbefteben laffen. Da protestantischerseits von Anfang an im allgemeinen bie Berdrängung de römischen Rechts in Beziehung auf bas Berwandtschaftshindernis burch bas **lanonische — dessen Ausdeh**nung besselben man entschieden missbilligte — beklagt borden war, so nimmt man gewönlich an, als subsibiäres gemeines protestantifes Rirchenrecht hinfichtlich diefes Chehindernisses sei zu betrachten, mas das wente RR. barüber enthält. Es bürften aber doch auch die Shen unter Gespifterkindern als nach gemeinem protestantischen Kirchenrecht verboten zu bestachten sein, da fie stets in Übereinstimmung mit der alten Kirche von der übersiegenden Mehrzal der protestantischen Theologen und Kanonisten gemisbilligt Durben.

Begen Schwägerschaft ist im mosaischen Recht ausbrudlich verboten bie We mit der Stiefmutter, mit dem Beibe des Baters-Bruders, mit der Schwieaboter, mit dem Beibe des Bruders, mit der Stieftochter und Stiefenkelin; be Schwester ber Frau foll nur nicht geheiratet werben burfen neben ihr, weil

sie noch lebt (indem an sich die Bolygamie nicht verboten war). Die She mit der Witwe des one Kinder verstorbenen Bruders war geboten (s. g. Leviratsehe, Deuteronom. 25, 5). Nach römischem Recht ist die Affinität, d. h. das Verhältnis zwischen einem Shegatten und den Blutsverwandten des andern in der geraden Linie unbeschränkt Shehindernis. Die She mit Geschwistern eines verstorzbenen Shegatten wurde erst durch Gesetz christlicher Kaiser verboten. Honostatis causa galt schon durch das ältere Recht auch die Duasiasstinität zwischen einem Verlobten und den Vlutsverwandten des anderen Teils in gerader Linie, sowie zwischen den ehemaligen Gatten von Stieskindern oder Stieseltern und diesen, sowie zwischen einem Mann und der Tochter seiner geschiedenen Frau aus zweiter She (L. 12 § 1—3, L. 14 § ult., L. 15 D. de Ritu Nupt. 23, 1) als Sheshindernis. Wirkliche Affinität begründet nach RR. nur die rechtsgültige She (one Rücksicht aus geschlechtlichen Vollzug); mit dieser hört sie aus, wirkt aber gerade als Chehindernis noch fort. Außereheliche Geschlechtsvereinigung ist im allgemeinen kein Hindernis sür die She des einen Teils mit Verwandten des andern; nur die Sklavenehe (L. 14 § 3 D. cod.) und der Konkubinat (L. 4. C. cod.) der kanntenischer Weise ehes Schehindernist der Assentiate nicht sowol aus

ber Che, als aus der durch die copula carnalis bewirften unitas carnis ab, und behnte es in biefem Ginn ebenfoweit aus, als bas Chehinbernis ber Blutsvermanbticaft, ja felbst auf Chen zwischen Blutsverwandten des Mannes und Rindern ber Frau aus zweiter Che; es murbe fogar bie affinitas secundi generis, zwischen einem Gatten und affines (primi generis) des anderen (mit Berallgemeinerung des oben gedachten römischrechtlichen Berbotes ber She mit der Witwe des Stiefsones u. f. f.), ja felbft in gewissen Fällen eine affinitas tortii generis (bas Berhaltnis zu affines soc. gon. des anderen Cheteiles) als ehehindernd betrachtet. Auch glaubte man Chen wegen affinitas superveniens (nämlich mit dem anderen Cheteile entstehend durch die mit einer bemfelben blutsverwandten Berfon marend ber Che verübten fleischlichen Bermischung) auflösen zu muffen. Innocenz III. hob in bem angefürten Geset von 1215 die Berbote ber Ehen in secundo et tertio genere affinitatis, sowie zwischen Bermandten bes Mannes und zweitehelichen Rindern ber Frau vollftanbig auf und beschränkte auch das Berbot wegen affinitas primi g. auf den vierten Grad c. 8 X h. t. Auch entschied er, bass die affinitas illegitima superveniens nur ben gefrankten Teil zur Berweigerung ber ehelichen Pflicht berechtigen solle (c. 6. 10 X do eo, qui cogn. 4, 13). Auch bem Berbot bes RR. wegen Quasiaffinität aus bem Berlobnis mar unter bem Namen bes impedimentum justitiae publicae honestatis ber gleiche Umfang mit bem ber eigentlichen Affinität gegeben worben. Das tribentinische Konzil beschränkte bas Hindernis ber illegitima affinitas (antecedens) auf ben zweiten, bas ber publica honestas auf ben erften Grad (Sess. XXIV. c. 3. 4 de ref. matr.), wodurch aber nicht auch die Ausdehnung des Hindernisses der Affinität ex matrimonio rato non consummato, obwol es eben= falls nur imp. publicae honestatis ift, auf ben vierten Grad für aufgehoben gilt (bal. Schulte, Cherecht § 24).

Die altprotestantische Kirchengesetzgebung, Doktrin und Praxis eignete sich ben kanonischen Begriff bes Affinitätshindernisses und im allgemeinen auch die daraus im kanonischen Recht gezogenen Folgerungen an, so das die She wegen legitimer und illegitimer Affinität in gleichem Umfang für verboten galt, wie wegen Konsanguinität, woneben auch die römischrechtlichen Berbote wegen Quasisassinität, selbst soweit sie Innocenz III. durch die absolute Aushebung des Hindernisses der alle secundi gen. beseitigt hatte, — zuweilen sogar mit Erweiterungen — Beachtung fanden. Als ansänglich subsidiäres und schließlich allgemein geltendes gemeines Kirchenrecht der Protestanten dürsen sür das Affinitätshindernis wol durchaus die Borschriften des neuesten KR. angesehen werden, doch so, das in gerader Linie zwischen illegitima und legitima afsinitas, wo erstere erweislich ist, kein Unterschied zu machen ist. Bur Berheiratung mit Geschwistern des anderen verstorbenen Cheteils wurde in neuerer Zeit meist one Schwierigkeit

Dispensation erteilt.

Unter nachgebilbeter ober fünftlicher Bermanbtichaft verfteht man bie

legalis und spiritualis cognatio.

Jene, die Aboptivverwandtschaft, ift nach RR. Hindernis für alle Chen, welche nach bemselben verboten wären, wenn die aus der Aboption entstehende Agnation natürliche Verwandtschaft wäre, in der geraden Linie auch noch nach erfolgter Emanzipation. Das kanonische Recht hat sie als öffentliches trennendes Chehindernis anerkannt, one besondere neue Bestimmungen über ihren Umfang ju treffen, und bas tanonische Recht ift hinsichtlich biefes hinderniffes von ber

proteftantifden Rirche einfach beibehalten worden.

Das Shehindernis der geistlichen Berwandtschaft wurzelt in Justinians L. 26 C. do nupt. 5, 4 welche die Ehe zwischen dem Paten und dem Täufling verbot. Im mittelalterlichen kanonischen Recht hat es eine ungemessene Ausdehsung erfaren. Nach den Beschlüssen des Conc. Trid. (Soss. XXIV c. 2 de ref. matr.) ist wegen geistlicher Berwandtschaft nur noch die She zwischen dem Tausenden ober Konfirmirenden und den Paten einerseits und dem Täusling oder Firmling und bessen Eltern andererseits verboten. Evangelische KDD. haben jum teil noch bie Chen zwischen Baten und Täufling verboten; nach bem neueren protestantischen Kirchenrecht wird keinerlei geistliche Verwandtschaft mehr als Shebinbernis anerkannt.

Durch § 33 bes Reichsgesehes ift bie Che verboten 1) zwischen Bermanbten in auf: und absteigender Linie, 2) zwischen voll- und halbbürtigen Geschwiftern, 3) swiften Stiefeltern und Stieffindern, Schwiegereltern und Schwiegerfindern iten Grades, one Unterschied, ob das Bermanbtichafts- ober Schwägerschaftsver-Milmis auf ehelicher ober außerehelicher Geburt beruht, und ob die Ehe, burch welche bie Stief= ober Schwiegerverbindung begründet wird, noch befteht ober nicht, 4) zwischen Personen, beren eine bie andere an Rindesstatt angenommen hat, fo lange biefes Rechtsverhaltnis befteht.

(Aus der Litteratur über das Bermandtschaftshindernis find hervorzuheben: Shlegel, Krit. u. spst. Darstellung ber verbotenen Grade u. s. w. 1802; Heinr. Thiersch, Das Berbot ber Ehe innerhalb ber nahen Berwandtschaft nach ben Grundsätzen ber h. Schrift und ber christl. Kirche 1869; Huschke, Die Lehre von

ben verbotenen Bermandtichaftsgraden 1877.)

5) Die Religions berichiebenheit (cultus disparitas) ift zu einem of= frutlichen trennenden Chehinderniffe nicht burch ein Rirchengefet, wol aber burch em allgemeines firchliches Gewonheitsrecht geworden, und als folches auch in ber protestantischen Kirche anerkannt geblieben, obgleich es Luther widerholt (in der Schrift do captivitate babylonica, Opera lat., Francof. 1868, T. V, p. 68; in den Predigt vom ehel. Leben, Erl. Ausg., Bb. 20, S. 65, 2. Ausl. 16, 515 ff.) — zum wil den Unterschied zwischen der Eingehung und der Fortsetung einer Ehe zwischen Christen und Richtchristen übersehend, zum teil einseitig die Weltlichkeit der Ke betonend — gemissbilligt hat. (Vgl. hierüber Scheurl, Kirchenr. Abhandsungen S. 521 ff.). Durch § 39 des Reichsgesetzes ist die Religionsverschiedenstet killschweigend als bürgerliches Febeindernis ausgehaben: mit fillschweigend als burgerliches Chehindernis aufgehoben; als hindernis ber lichlichen Trauung ist sie fortwärend zu behandeln, wie dies auch die meisten wueren landestirchlichen Berordnungen ausdrücklich sestgestellt haben. Luther elbst setze unzweiselhaft voraus, dass Chen zwischen Christen und Nichtchriften me firchliche Feierlichteit geschloffen wurden. Die Rirche fann einen Chebund nickt weihen und segnen, bei welchem es von einem ihrer Glieder als etwas für bie innigste Lebensgemeinschaft Gleichgüliges angesehen wird, ob ber andere Teil flich ihm fich zu Christo bekennt ober nicht. Die bloße Berschiedenheit bes hriftlichen Bekenntnisses dagegen wird selbst von der katholischen Kirche nur als ein aufschiebendes Chehindernis angesehen; hiebon wird weiter unten bei ben semischten Chen" im e. S. d. 23. besonders die Rede sein.

6) Das Gebrechen ber physischen Unfähigkeit zum Bollzug ber Che dang geschlechtliche Bereinigung (impotentia coöundi) ist nach kanonischem Recht (In. Decr. de frigidis et malesiciatis et impot. coöundi 4, 15) trennendes Prisbuthindernis, indem es, wenn es sich als vom Ansang der Ehe an vorhandenes und unheilbares (ober boch nur burch eine lebensgefärliche Operation beilbares c. 6 h. t.) herausstellt, ben andern Teil berechtigt, auf Ungültigkeitserklärung ber Che anzutragen. Ursprünglich wurde es als Berechtigungsgrund für Auflösung ber burch Sponsalien begründeten, aber wegen solcher Unfähigkeit unvollzogen gebliebenen Ehe behandelt. (S. Scheurl, Cheschließungsrecht S. 48 fg.) Erst
nachdem es entschieden Rechtens geworden war, das die Ehe durch sponsalia de
praesenti als unauflösliches, wenigstens nur noch bis zur Konsummation durch seier= liches Reuschheitsgelübbe auflösliches Rechtsverhaltnis geschlossen werde, trat an bie Stelle dieser Behandlung der Impotenz jene andere berselben als trennenden Privat-Chehindernisses. Der Beweis besselben tann nicht durch Geständnis bes belangten Cheteils, sondern nur durch ein auf Augenschein oder Experimente geftustes fachverftandiges Gutachten gefürt werben. Ergibt fich auf biefem Bege nicht volle Gewisteit, fo verlangt bas tanonische Recht (an eine Bestimmung bes römischen Rechts antnupfend, wornach die Chescheibung one Bermogensnachteile ftattfinden sollte, wenn die Che warend breijariger Dauer wegen Impotenz bes Mannes nicht vollzogen werden konnte Nov. 22 c. 6) noch eine dreifarige Probezeit (die aber nach der Praxis mit dem sie anordnenden richterlichen Defret beginnen soll). Wird nach deren Ablauf auf dem Annullationsantrag beharrt, so
muss von dem klagenden Eheteil, und wenn der andere dessen Behauptung zugefteht, auch bon biefem (weil bas Geftanbnis eine Rollufion in fich foliegen konnte) mit je fieben Bermanbten ober Nachbarn als Gibeshelfern (cum septima manu propinquorum vel vicinorum) eiblich erhartet werben, bafs die geschlechtliche Bereinigung nicht habe bewirkt werben konnen. Derfelbe Gib ift auch erforberlich, aber andererseits one weitere Probezeit genügend, wenn bas Gutachten ber Sachverständigen sich entschieden, aber bloß auf innere Merkmale hin, für das Dasein der Impotenz ausspricht. In das gemeine protestantische Kirchenrecht sind diese Bestimmungen im ganzen (mit Ausschluss der die Eideshelser betreffenben) übergegangen.

In der katholischen Kirche ist es jett wenigstens die herrschende Ansicht, es sei für die Wirksamkeit dieses Schehindernisses gleichgültig, ob sein Dasein dem anderen Teil bei Eingehung der She bekannt gewesen sei, oder nicht, wärend die protestantische Doktrin und Prazis immer daran sestzuhalten psiegte, es könne Scherennung wegen Impotenz von dem gesunden Teil nur unter der Bedingung begehrt werden, dass er one Kenntnis von diesem Gebrechen des anderen Teils die She geschlossen habe. Es spricht dasür auch c. 4 X h. t.; es ist eine sehr gezwungene Aussegung dieser Dekretale, wornach sie unter jener Boraussezung nur zu einer ermanenden Aussorderung an den klagenden Teil anweisen soll, die She als Geschwisterehe sortzuseten, (wozu evangelische Kirchenordnungen auch anweisen, wo die She one Kenntnis des Impediments eingegangen worden ist). Sben weil, wo es an den physischen Bedingungen sür die geschlechtliche Berzeinigung sehlt, auch one diese die höher stehenden sittlichen Zwede der She erfüllt werden können, sollte eine bei Bekanntschaft mit diesem Mangel mit voller überzlegung eingegangene She als unauslöslich betrachtet werden.

Nur wenn, wie gewönlich bei ber durch Berftümmelung (Kastration) bewirtten Impotenz diese notorisch ist und beshalb die She zu einem öffentlichen Argernis gereichen kann, erscheint es sogar als passend, sie als öffentliches trennendes Shehindernis zu behandeln, wie dieses ein Motu proprio des P. Sixtus V. v. 1587 (Leipz. Ausg. des Conc. Trid. v. 1853 p. 555 sq.) ausdrücklich vorgeschrieben hat, womit auch die — hievon natürlich unabhängige — gemeinrechtliche Doktrin der Protestanten übereinstimmt. Selbstwerständlich soll auch, wo wegen sonstiger absoluter Impotenz eine She ausgehoben worden ist, der Impotente nicht zur Schließung einer neuen She zugelassen werden.

Nach dem Reichsgeset § 39 ift Impotenz in keinem Fall bürgerliches Shebindernis. Doch steht dieser § nicht im Weg, dass nach § 36 Abs. 2 wegen ansfänglicher Unbekanntschaft mit der Impotenz des anderen Teils auf Ungültigkeitserklärung der She angetragen werde, sosen nach dem anzuwendenden Recht der

Irrium, mit welchem die She bei Unkenntnis dieses Mangels geschlossen worden,

als ein wesentlicher zu betrachten ift.

7) Ehebruch (impedimentum "criminis") ist nach dem neuesten kanonischen Recht ein öffentliches trennendes Ehehindernis relativer Art, d. h. für die She mit der des Schebruches mitschuldigen Person, also für eine zwischen den Coaduletern nach dem Tode des getränkten Scheteils einzugehende She, wenn einer der beiden erschwerenden Umstände hinzugetreten ist, entweder, das sich sür den Fall dies Todes die Shebrecher die She versprochen, wol gar, one ihn zu erwarten eine She saktisch schon geschlossen haben, oder das auch nur einer der beiden Kebrecher dem gekränkten Sheteil mit Ersolg nach dem Leden gestrebt hat. (T. Deer. de eo qui duxit in matr., quam polluit per adult. 4, 7). Gemeinsame Lödung eines Scheteils von Seiten des anderen und einer dritten Person, deren Kelichung dadurch ermöglicht werden soll, ist selbständiges Hindernis für diese She, wenn auch deren Ermöglichung bei der Tat nur von dem einen Teil de absichtigt war. C. 1 X de conv. insid. (3, 33). Nach älterem Recht hatte auch der Shedruch als selbständiges Schehindernis gegolten; nur die Dispensation davon sollte durch einen der bezeichneten Rebenumstände ausgeschlossen werden. Das neueste kanozische Recht hierüber ist auch gemeines protestantisches Kirchenrecht geworden, obsslich Luther eingewendet hatte: "Laster und Sünde soll man strasen, aber mit anderer Strase, nicht mit Sheverbieten".

Als aufschiebendes Chehindernis wurde früher in der protestantischen kirche Praxis selbst der einfache Chebruch häusig insosern behandelt, als — auch weseshen von dem in einem Scheidungserkenntnisse ausgesprochenen Berbote der Biderverheiratung — für die Trauung einer sich wider verheiratenden Person, von der tund geworden, daß sie Chebruch verübt habe, besondere Konsistorials grehmigung gesordert, und diese auch wol nur nach übernommener öffentlicher

Auchenbuße gewärt wurde. (Richter, KR. § 278).

Rach § 83, 3, 5 bes Reichsgesetes ift die Che zwischen einem wegen Chebruchs Geschiedenen und seinem Misschuldigen verboten; doch soll Dispensation plässig sein. Das württembergische Lirchengeset vom 23. Nov. 1876 verlangt für die Trauung in diesem Falle besondere tirchliche Dispensation durch den Landesherrn nach Anhörung der evang. Oberkirchenbehörde. Die solgenden kirchenrechtlichen Chehindernisse beruhen teils an sich, teils

Die folgenden kirchenrechtlichen Chehindernisse beruhen teils an sich, teils ihrer bestimmten Wirksamkeit nach auf ben Begriffen von der zur Entstehung der Ge erforderlichen und beziehungsweise hinreichenden Willensübereinstim= mang, wovon die Kirche stets und allgemein ober auf verschiedenen Entwick-

lungsftufen in verschiedener Art fich leiten ließ.

8) Das Chehindernis des Zwangs folgt aus dem stets sestgehaltenen Erstodernis freier beiderseitiger Einwilligung in die Che. Weil er als kompussiver die wirkliche Einwilligung nicht ausschließt, — "coactus volui" — und die ansänglich nur durch Furcht überwältigte Abneigung dauernder Geneigtheit weichen kann, behandelt das kanonische Recht den Zwang nur als trennendes Privatsindernis und auch als solches nur unter der Boraussehung, dass er auch nach dem Civilrecht ein Rechtsgeschäft ungültig machen würde, sodas namentlich die zu Erzwingung der Einwilligung erregte Furcht ein metus, qui in constantem virum cachere potest, sein muss. C. 14, 28 X de sponsal. (4, 1). Gleichgültig ist es, ob der Zwang von dem, mit welchem die Ehe geschlossen wurde, ausgesungen ist, oder von irgend einem andern. Insosern kann auch elterlicher Zwang transendes Ehehindernis sein; nur der bloße metus reverentialis hindert die Rechtsbeständigkeit der Einwilligung nicht. Gehoben wird das Ehehindernis des Imanges durch anderthalbjäriges freiwilliges Zusammenwonen. C. 21 de sponsal.

9) Die Behanblung des Frrtums in der Person als bloßen (trennensten) Privat impediments, gleich dem (kompussiven) Zwang, der den Konsens nur is selected Ext dewirkt, wärend doch jener Frrtum an sich die Wirklichkeit des Lonsenses völlig ausschließt, wird durch die Wöglichkeit seines nachmaligen killschweigenden Zustandekommens gerechtsertigt. Scheindar ist der Frrtum in

ber Berfon bloger Brrtum über eine Gigenschaft berfelben, wenn bie Berfon, für welche biejenige gehalten wirb, ber bie irrende Berfon bie Ginwilligung tatfachlich erklart, Diefer nur bermoge jener Gigenschaft, Die zugleich eine ihr allein zukommende ift, bekannt mar (error qualitatis in errorem personae redundans), wie wenn 3. B. jemand, um es mit ben Borten bes Thomas Mquinas (Sent. t. IV, dist. 30 qu. 1, art. 2) auszubrücken, directe intendit consentire in filium regis, quicunque sit ille, und bann alius praesentabatur illi, quam filius regis. Es ift alfo bamit, bafe in ber Dottrin und Pragis ber tatholifchen Rirche biefer Frrtum als ehehindernd anerkannt wird, vereinbar die Beigerung berfelben, irgend einen Irrtum, ber wirklich bloß Irrtum über eine Eigenschaft ber Person ift, als ehehindernd gelten zu lassen. Dass der Irrtum über ben Stand (conditio) der Person nach tanonischem Recht als trennendes Privat-Chehindernis gilt, wenn er darin besteht, dass eine Person, die conditionis servilis ist, für eine Person freien Standes gehalten wird, beruht nur darauf, das dabei Ungültigkeit der She nach dem bürgerlichen Recht vorausgesest wird, die aber vor dem kirchlichen Forum nur bann foll geltend gemacht werden burfen, wenn ber freien Berfon bei der Eingehung der Che mit der unfreien deren servilis conditio unbekannt war. (S. C. XXIX qu. 1 u. 2 und vgl. dazu Schulte, Eherecht § 19).

Einzelne ebangelische Rirchenordnungen bes 16. Jarh. laffen bie mangelnbe Birginität insbesondere bie gegenwärtige Schwangerschaft ber Braut bon einem britten (im Anschlorte vie gegenburtige Schloungerschaft), auch wol unheilbare anstedende Krankheit als Eigenschaften gelten, worüber der Frrtum bei Eingehung der Spe zum Antrag auf Annuklation derselben berechtige, (Genfer Ordonnanzen v. 1541, Weeklend. Kons. O. v. 1570, Brandend. v. 1573, Preuß. v. 1584) und die neuere protestantische Doktrin und Praxis neigt dazu, jedem das eheliche Verhältnis feinem Befen nach in anlichem Grade berurenden phyfifchen ober moralifchen

Gebrechen jene Wirtung beizulegen. (Richter, RR. § 270).

Soweit die Tatsache des Irrtums als ehehindernd gilt, ift es gleichgültig, ob er betrüglich verursacht bzw. benütt worden ist oder nicht. Als selbständiges Ehehindernis ift der Betrug weder von bem tanonischen, noch dem gemeinen pro-testantischen Lirchenrecht anertannt. Die entgegengesette Meinung, so oft fie auch mit fehr verschiedenartiger Begrundung und Begrenzung (f. bef. Bartels, Che u. Berlobnis, S. 109 ff.) ausgesprochen, auch hie und ba in der Pragis befolgt und in Partikulargesetzgebungen übergegangen ift, wurde nie communis opinio. Offenbar irrig ist die Berufung dafür auf c. 26 de spons., worin von einem Betrug die Rede ift, der die Erklärung des Betrügers als eine Eheeinwilligungs erklärung erscheinen ließ, one bas sie es wirklich war. ("Te Joannes desponsat" war teine Konsenserklärung, weil ber Erklärende nicht Johannes hieß.)
10) Indem das neuere kanonische Recht die She schlechthin durch sponsalia

de praesenti entstehen lafet, ertennt es auch die Möglichfeit einer bebingten Ents ftehung berfelben burch eine bedingte desponsatio de praesenti an, und lafet bann folgerichtig die Defizienz der beigefügten Bedingung als trennendes Privat-Chehindernis gelten (Tit. Decr. de condicionib. appositis in desponsatione 4, 5), und zwar fo, bafs auch bie Gewischeit bes Nichtbafeins einer Tatfache. welche burch eine willfürliche, aber honesta condicio in praesens ober praeteritum collata zur Bedingung ber Gultigfeit ber desponsatio de praesenti gemacht worben ift, zum Antrag auf Annulation ber faktisch bestehenden Ghe berechtigen foll.

Rur eine unmögliche ober unfittliche Bebingung foll als nicht beigefügt betrachtet werden, bagegen eine bem Befen ber Che wiberftreitende Rebenbeftim-

mung ber desponsatio de praesenti biese selbst nichtig machen. Nach bem neueren katholischen Kirchenrecht kann sogar durch bischösliche Erlaubnis ber Bfarrer ermächtigt werben, bie nach bem Tridentinum bor ihm ab-zugebenbe Konfenserklärung unter Beifügung einer ehrbaren Bebingung entgegenzunehmen, und soll auch bann die Defizienz der Bedingung als trennendes Privat-Chehindernis wirken. (Bgl. G. J. Phillips in Doves Zeitschrift, Bd. V, 370 ff. u. 415 ff. u. Scheurl, ebendas., Bd. XIV, Nr. 9.)

Für das protestantische Kirchenrecht fällt dieses Chehindernis weg, weil bie

protestantische Rirche für die Trauung immer eine unbedingte Bejahung der Traufragen forberte, und auch fo lange fie die Che icon durch öffentliches Berlobnis entiteben ließ, hiefür Unbedingtheit desfelben vorausfette.

Die bürgerliche Geltung des impedimentum deficientis condicionis ift burch bie Borfdriften bes Reichsgesetes über bie Form ber Cheichliegung volltommen

ausgeichloffen.

11) Dit bem Problem, wie und in welchem Umfang ber Mangel elter : lider Einwilligung als Chehindernis zu behandeln fei, ift bie borreformawrische Lirche zu leicht fertig geworben, wärend die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchengemeinschaften cs mit großem Ernst angriffen, one aber zu einer sicheren und übereinstimmenden Lösung desselben zu gelangen.
Das römische Recht machte die Rechtsgültigkeit der Cheschließung von Kin-

bern in väterlicher Gewalt von ber vorausgehenden Einwilligung bes Tragers berfelben abhangig. Die beutschen Boltsrechte forberten für bas Buftanbetommen bon Ehen aller im Mundium ftehenden Bersonen Berlobung und übergabe (Trauung) berfelben — mit ihrer Einwilligung — von feiten ber Berwandten (parentes), welchen biefes zustund. Obgleich aber die Rirche in ihren Vorschrifs ten über bie gehörige Eingehung ber Ghe jenen weltlichen Rechtsvorschriften ibrigens mit besonderer Betonung bes elterlichen Rechts - fich anschloss, fo fürte fie boch die zunehmende Hervorhebung ber fatramentalen Bedeutung ber Ge frühzeitig bazu, die Unabhängigfeit ihrer Unauflöslichkeit von dem hinzutommen ber elterlichen Ginwilligung zu dem hiefür als genügend erachteten Ron-fens ber Cheschließenden selbst zu behaupten, mas dann besonders in Berbindung mit der Anerkennung der clandestina matrimonia und mit dem Grundsat, bass ides Berlöbnis schon durch die copula carnalis zur Che werde, nur allzusehr den Ausspruch des Anhangs zu den Schmalkaldischen Artikeln als begründet er-schinen läst: "Es ist unrecht, das insgemein alle Heirat, so heimlich und mit Betrug, one ber Eltern Borwiffen und Bewilligung gefchehen, gelten und fraftig fein follen".

Die tatholische Kirche hat gleichwol babei beharrt, ben Mangel ber elterlichen Einvilligung unter allen Umftanden nur als aufschiebendes Shehindernis gelten # laffen, und fich zur Steuerung feiner Nichtbeobachtung als folchen auf ben ngenügenden oben angefürten tridentinischen Beschlufs über die Form der Chebliefung beschränkt, ber zugleich bie Behauptung ausbrudlich verbammt, dass pur Gultigkeit ber Ehe elterliche Einwilligung erforderlich sei. Es gehen sogar atholische Kirchenrechtslehrer (wie z. B. Schulte, Cherecht S. 328 f.) so weit, perneinen, dass ber Mangel elterlicher Einwilligung auch nur ein eigentliches anichiebendes Chehindernis fei; es fei bon ber Ehefchließung one elterliche Gin-

billigung lediglich abzuraten.

Protestantischerseits ist die Eingehung von Shen one elterliche Sinwilligung hon baburch fraftiger verhindert worden, bafs man allgemein die Geltung ber Berlobniffe von der elterlichen Einwilligung abhängig machte, und dass frühking die Bolkssitte, endlich auch das Recht, die Trauung als notwendige Chehaliegungsform betrachtete, ftets aber ber Mangel elterlicher Einwilligung mit

der Entichiebenheit als aufschiebenbes Chehindernis behandelt murbe.

Rur war man auch hiefür nicht barüber einig, ob auch großjärige (ober auch iber ein etwas niedrigeres Alter hinausgeschrittene) Rinder der elterlichen Ginbilligung bedürfen, und ließ man jedenfalls eherichterliche Supplirung der grundberweigerten elterlichen, bzw. großelterlichen Ginwilligung zu. Häufig wurde ausbrudlich auch bei ben unter Bormunbichaft stehenden Ginwilligung der Borminder gefordert. Rie aber wurde diesen, und nicht immer den Eltern oder Erofeltern bas Recht eingeräumt, auf Annullation der one ihre Einwilligung Midloffenen Chen anzutragen, fondern zuweilen ihnen ftatt beffen nur bas Recht Melprochen, die Rinder deshalb zu enterben, oder diese mit sonstigen Strafen belegt (Richter, KR. § 272).

Das Reichsgeset beftimmt im § 29: Cheliche Rinber bedürfen zur Chehließung, so lange ber Son das 25., die Tochter das 24. Lebensjar nicht vol-

lenbet hat, ber Einwilligung bes Baters, nach bem Tobe bes Baters ber Ginwilligung ber Mutter und, wenn fie minberjärig find, auch bes Bormundes. Sind beibe Eltern verftorben, fo bedürfen Minderjärige ber Einwilligung bes Bormunbes. Dem Tobe des Baters oder der Mutter steht es gleich, wenn dieselben zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer Stande sind, oder ihr Aufenthalt undekannt ist. Eine Einwilligung des Vormundes ist für diesenigen Minderjärigen nicht erforderlich, welche nach Landesrecht einer Bormundschaft nicht unterliegen. Inwiesern die Wirksamkeit einer Vormundschaftsbehörde oder eines Familienrates stattsindet, bestimmt sich nach Landesrecht. § 30: Auf uneheliche Kinder sinder sie bie sur vaterlose eheliche Kinder gegebenen Bestimmungen Anwendung. § 31: Bei angenommenen Rindern tritt an Stelle bes Baters berjenige, welcher an Rindesitatt angenommen hat, außer wo burch Annahme an Rinbesstatt bie Rechte ber väterlichen Gewalt nicht begrundet werben tonnen. § 32: 3m Jalle ber Berfagung ber Ginwilligung zur Chefchließung fteht großjärigen Rinbern bie Rlage auf richterliche Erganzung zu. — Im § 38 bestimmt basselbe Gefet : Die Borfcriften, welche die Ehe ber Militarperfonen, ber Lanbesbeamten und ber Muslander von einer Erlaubnis abhängig machen, werben nicht berürt. Auf bie Rechtsgültigkeit ber geschloffenen She ist bieser Mangel one Ginflus. Bon tirchlicher Seite mufste es ftets gemisbilligt werben, wenn Bartifulargefete ben Mangel einer berartigen Erlaubnis als trennenbes Chehindernis behandelten.

12) Beil im neuesten tatholischen und gemeinen protestantischen Rirchenrecht auf die Entfürung fast nur die Grundfate bieser Rechte über den Zwang bzw. ben Mangel elterlicher Ginwilligung Anwendung finden, ift von berfelben, Die früher zuweilen als felbständiges öffentliches trennendes Chehindernis galt, erft

hier zu reben.

Nämlich nach mancherlei, zum teil burch das weltliche Recht bedingten Schwantungen ber firchlichen Gesetzgebung und Proxis entschied B. Innocen, III. (c. 7 X de raptorib. 5, 17), bafs, wenn eine gewaltfam Entfürte nachmals frei einwillige, bie Che, fofern tein anderes Sindernis im Bege ftebe, gultig fein Genauere Bestimmung aber traf hierüber bas Conc. Trid. Sess. XXIV, c. 6 do reform. matr. dahin, das zwar, so lange die Entfütre in der Gewalt des Entfürers sei, die She nicht gelte, wenn sie aber, von ihm getrennt, und an einen freien und sicheren Ort gebracht, einwillige, ihn zum Manne zu haben, er sie behalten dürse, und nur sonst mit seinen Helsershelsern bestraft werden, auch sie anständig nach richterlichem Ermessen dotten solle.

Das gemeine protestantische Rirchenrecht nimmt nebenbei besondere Rudficht auf die Berletung des elterlichen Rechts, wie fie auch bei einer mit Ginwilligung ber Frauensperfon vollzogenen Entfürung stattfinden tann. Jebenfalls forbert es baher auch bei ber gewaltsamen Entfürung zur Sebung bes Impediments bes Bwanges noch die elterliche Einwilligung, soweit es von dieser überhaupt ben Rechtsbestand ber She abhängen läst. (Richter, LR. § 271.)

Nach dem Reichsgeset ist eine Sheschließung, deren Gültigkeit wegen Entsfürung angesochten werden könnte, kaum mehr benkbar; es würde eine in der von diesem Geset vorgeschriebenen Form nach vorgängiger Entsürung geschlossene Sehe wol ausnahmslos auch nach den eben angegebenen Bestimmungen des beidersseiten Bircharvechts feitigen Rirchenrechts - bie fonftigen Erforberniffe ber Gultigkeit borausgefest als gültig anzuertennen fein.

Immer bloß aufschiebenbe kirchenrechtliche Chehinderniffe find endlich

folgende.

13) Das der geschlossenen Zeit (tompus clausum) d. h. der Abventsund Faftenzeit, in welcher nach alter firchlicher Sitte Chefcliegungen überhaupt, nach ber Bestimmung bes Conc. Trid. aber (Sess. XXIV, c. 10 de reform. matr. bgl mit decl. Congr. 114) nur Hochzeitsseierlichkeiten als unstatthaft gelten, was auch bei ben Protestanten (mit Modifitationen im einzelnen) Rechtens blieb.

14) über bas hindernis ber Trauerzeit f. unten bei ber zweiten Ehe.

15) Das vetitum ober interdictum ecclesiae, d. h. das von einer Rirchenbehörde wegen Berbachtes des Borhandenfeins eines trennenden Chehinderniffes

ober eines Einspruchs erlassene provisorische Berbot der Gheschließung hindert nicht den Rechtsbestand der mit seiner Übertretung erfolgten, an sich gültigen Cheschließung, obwol es diese natürlich unerlaubt, bzw. kirchlich strasbar macht, so lange es nicht aufgehoben ist. Tit. Decr. de matr. contra interd. eccl. IV, 16.

Eben biefe Wirtung haben

16) bas Berlobnis im e. S. (f. unten bei biefem) und

17) nach tatholischem Rirchenrecht bas einfache Reuschheits- Belübbe C. un.

in VIto de voto (3, 13).

Die He bung von Shehindernissen tritt von selbst ein, wo diese auf vorübergehenden Gründen beruhen, one das jedoch hiedurch eine zuvor wegen des hindernisses ungültig eingegangene She gültig wird. Privathindernisse, welche auf mangelnder oder mangelhafter Sinwilligung beruhen, können nur durch nachtsgliche mangellose Sinwilligung der Beteiligten gehoben werden. Hiezu fordert oder die römische Praxis, damit die She rechtsbeständig werde, renovatio consmus in der tribentinischen Form, wo diese eingesürt ist, es müsste denn das

Chehindernis geheim geblieben fein.

Offentliche Chehindernisse, welche nicht von selbst sich zu heben vermögen, winnen nur durch Dispensationen gehoben werden, auch dieses ist aber nur bei denjenigen möglich, welche nicht als in göttlichem Recht begründet angesiehen werden. Es gelten deshalb in der römischen Praxis als absolut indispensatel das Chehindernis des bestehenden Chedandes und der Verwandtschaft in der geraden Linie und dem ersten gleichen Grad der Seitenlinie; dagegen nur als sast indispensatel die Hindernisse der cultus disparitas, der eigentlichen Assitit in gerader Linie und des öffentlich bekannt gewordenen erimen ex occisione wojugis eum adulterio. Durch can. 3 Conc. Trid. Sess. XXIV de sacramento watern. ist ausdrücklich die Behauptung verworsen, das die Kirche nicht auch in einigen im Leviticus ausgedrückten Graden der Konsanguinität und Assitutät disspensiven könne.

In der evangelischen Kirche wurden früher alle mosaischen Berwandtschaftsberbote, meist überdies in generalisirender Ausdehnung für indispensabel gehalten, nur mit Ausnahme des die Ehe mit der Witwe des Bruders betreffenden, weil dovon das Gesetz selbst gewissermaßen vermöge der s. g. Lediratsche dispensire. In neuerer Beit ist es auch in der evangelischen Kirche zur herrschenden Ansicht zworden, dass nur das Hindernis der Berwandtschaft in gerader Linie (aber mit Einschluss der Affinität) und der Blutsverwandtschaft im ersten Grad der

Seitenlinie absolut indispensabel fei.

In der tatholischen Rirche ift die Dispensation von allen trennenden Chehinderniffen, sowie bon ben aufschiebenden ber mixta roligio und ber einfachen Clubbe immermarender Reuschheit ober bes Gintritts in einen geiftlichen Orben bem Bapft vorbehalten, von den übrigen tommt sie den Bischöfen je für ihre Didzefen zu. Der Bapft belegirt jedoch durch die Quinquennalfatultäten die Bifofe in verschiedenem Umfang zur Ausübung ber ihm vorbehaltenen Dispenfa-tionsgewalt. Bon geheimen hinderniffen burfen bie Bifchofe ftets bispenfiren, benn ber Papft nicht zugänglich ift ober Gefar auf bem Berzug steht; pro foro conscientiae, wo irgendwie bie Einholung papftlicher Dispensation untunlich ift, penn nur die in gutem Glauben in gehöriger Form eingegangene Che nicht one Argernis getrennt werben konnte. Es fehlt nicht an umfassenben Bestimmungen ber Gründe, auf welche die Dispensationsgesuche gestützt werden sollen; fie laffen aber einen sehr weiten Spielraum; leichter foll in contracto, als in contrahendo matrimonio Dispensation erlangt werden können, unter Boraussehung der Unbe-lanntschaft mit dem zu hebenden Hindernis. Die papstlichen Dispensationen wer-den durch die Datarie und Pönitentiarie erteilt, durch diese bei geheimen Hindermilen und nur pro foro interno. Die bei ben Dispensationen, welche burch bie Datarie erteilt werden, zu entrichtenben Taxen find hauptfächlich nach ben Bermögensberhältniffen ber Gesuchfteller abgestuft. Gewönlich erfolgt die Dispens Alionserteilung in forma commissoria, d. h. so, bass die Ezekution dem zustänbigen Bischof aufgetragen wirb. An sich macht die Dispensation von einem

trennenden Chehindernis, die pro contracto matrimonio erteilt ist, die Che nicht rüdwärts gültig, kann dieselbe vielmehr nun nur durch renovatio consensus (in der vorgeschriebenen Form, wo nicht noch das vortribentinische Recht gilt) gültig geschlossen werden. Der Papst kann aber in radice matrimonii dispensiren, so dass alle Rechtswirkungen der Ehe rüdwärts als von Ansang an eingetreten zu betrachten sind, und dann auch die Erneuerung des Konsenses in der tribentinissichen Form erlassen. Bgl. über die ganze Materie Schultes Cherecht S. 835—895.

Für rechtsgültige Cheschließung wie für ben eigentlichen Rechtsbeftanb ber Sebe ift jest im beutschen Reiche nie mehr eine tirchliche Dispensation erforbers lich ober genügend, indem bas Reichsgeset im § 40 bestimmt: Die Besugnis jur

Dispensation bon Chehinderniffen fteht nur bem State gu.

Dies hindert aber an fich nicht, das die Kirchen ihren Gliedern es zur Geswifsen spflicht machen, sich für kirchliche Sehehindernisse kirchliche Dispensationen erteilen zu lassen, und das sie davon die begehrte kirchl. Mitwirkung bei Gingehung der She abhängig machen, wie dies die katholische Kirche auch wirklich

durchgängig tut.

Da die protestantische Lirche dem State die Befugnis zugesteht, selbständig bie Bedingungen rechtlicher Erlaubtheit ber Chefchließung zu beftimmen, und ba fie teine Dispensationen jum Bwed bloger Gewiffensbefriedigung tennt, fo tonnen in ihr tirchliche Dispensationen jur Schließung ber Che nicht mehr bortom-Bol aber ift es auch ihrem Standpunkt entsprechend, Die Trauung bon einer befonderen firchlichen Dispensation abhängig zu machen, wo sie dieselbe zwar für jest gesehlich erlaubte Shen, welche nach bem bisherigen Rirchenrecht verboten waren, nicht unbedingt — wie 3. B. bei Chen mit Richtchriften — zu berweigern genötigt ift, boch aber auch Bebenten tragen mufs, fie unter allen Umftanben Bu gemaren. Dafs fie ehemals die unbedingte Erlaubnis fruber burch die Rirchenordnung verbotener Chen bon feiten einer neuen burgerlichen Chegefetgebung wie eine allgemeine Dispensation bon bem entgegenstehenden bisher geltenden tirchenrechtlichen Sinberniffe anzusehen und folglich baraufhin one weiteres auch bie Trauung zu gewären pflegte, tann bafür jest nicht maßgebend fein, nachdem bie Trauung aufgehört hat, notwendiges Mittel gultiger Chefchließung zu sein. Es tann fich jest nur barum fragen, ob die in ber Trauung liegende feierliche Gutheißung ber gegen ein bisher allgemein anerkanntes Kirchenverbot geschlossenen Che fclechthin, ober nur unter besonderen Boraussetzungen mit bem Beruf ber Rirche bereinbar fei, mit ben ihr guftanbigen Mitteln bie Beiligfeit einer Gottesftiftung von so fundamentaler Bedeutung für das ganze menschliche Gemeinschaftsleben, wie es die Ehe ist, aufrecht zu erhalten. An diesem Beruf der Rirche hat sich dadurch, dass es nicht mehr von ihr abhängt, Ghen ihrer Glieber außerlich zu verhindern, nichts geandert, außer dafs fie nun besto verantwortlicher für gewiffenhafte Erfüllung besfelben geworden ift, feit ihre Burudhaltung in Beziehung auf Gewärung ber Trauung nie mehr ben Erfolg einer Befchrantung ber inbividuellen rechtlichen Freiheit haben tann.

Rach ber beutschen protestantischen Kirchenversassung kommt das Recht der kirchlichen Dispensation von Trauungshindernissen ben Landesherren als Inhabern bes protestantischen Landeskirchenregiments bzw. den von ihnen zur Ausübung

besfelben ermächtigten Rirchenbehörden gu.

III. Hinsinstille ber neuen Rechtswirkungen, welche bas Rirchenrecht

ber Che beigelegt hat, ift folgendes zu bemerten:

1) Die Che macht die wissentliche und freiwillige fleischliche Bermischung sowol des Mannes, als des Beibes mit einer britten Berson zu dem Bers

brechen bes Chebruches, c. 4 C. XXXII, qu. 4.

2) Die She erzeugt eine rechtliche Berpflichtung zur geschlechtlichen Hingabe an den anderen Sheteil (debitum conjugale); es kann auf Erfüllung berselben geklagt und mittelft Kirchenftrasen bazu angehalten werden, wo das Recht darauf nicht durch Sebruch verwirkt, oder die Verweigerung sonst durch besondere Gründe gerechtsertigt ist. S. d. cc. zu C. XXXIII, qu. 4 u. 5. Nach protestantischem Kirchenrecht ist wenigstens die hartnäckige denogatio dediti conjugalis

Sheibungsgrund. — Rach tatholifchem Rirchenrecht fcließt jene Berpflichtung ma ein einseitiges Reuschheitsgelübbe gur Beeintrachtigung bes anberen Teiles ans, ber felbft feine Buftimmung wiberrufen tann, fo lange ber Biberruf nicht burd ben gultigen Gintritt in einen papftlich approbirten Orben ober ben Emviang einer boberen Beibe ausgeschloffen ift.

plgen, wo nicht die Anderung desselben auf einer turpis causa beruht, c. 4 C. XXXIV, qu. 1 u. 2.

4) Die Ehe bewirft Legitimation ber bon ben Chefchließenben mit einanber außer ber Ehe erzeugten Rinder (was nach römischem Recht nur für die in gultigem Kontubinat erzeugten gegolten hatte), bloß mit Ausschluss ber im Che-bruch ober sonst bei bem Borhandensein eines indispensablen Shehinderniffes erjeugten Kinder, indem jene legitimatio per subsequens matrimonium die Möglichleit der Che zwischen ihren Eltern zur Beit ihrer Erzeugung voraussest. Tit. Der qui filli sint legitimi (4, 17), besonders c. 6 h. t. Inwiefern selbst die in bloger Putativehe erzeugten Kinder (one folche Legitimation durch nachfolgende

gultige Cheschließung) als eheliche Rinder gelten, f. unten.

IV. Das Berlobnis als bas aus sponsalia de futuro zwischen ben Berlobten entstehende Berhältniß ist auch nach dem neueren kanonischen Recht, das es nicht mehr als Cheanfang betrachtet, boch schon ein ber Che verwandtes Familienberhaltnis, nicht ein bloges obligatorisches Bertragsverhaltnis. Es hat zum Inhalt die gegenseitige Pflicht ber Berlobnistreue (fides sponsalitia), bermoge welcher eine Che mit einer britten Person nicht abgeschloffen werden barf, ein anderes Berlobnis aber nicht einmal gultig abgeschloffen werden tann erzeugt bereits eine Quafiaffinität je bes einen zu ben Blutsverwandten bes ans beren Teiles, welche bas Spehindernis der publica honostas wirkt; es ift nicht unbebingt loslich. Die Berpflichtung, bas in bem Berlobnis enthaltene Berfpreden tunftiger Cheschließung zu erfüllen, ift nicht sowol eine obligatorische, gleich ber galung einer Schuld erzwingbare, als eine in ber Berlobnistreue enthaltene Berpflichtung. Der Berlöbnisvertrag ift daher hinfichtlich ber materiellen Erforbernife nicht schlechthin nach ben im allgemeinen von Bertragen geltenben Grundfien zu behandeln, fondern im ganzen nach den von der Shefchließung geltenden Rechtsgrundfagen. Insbesondere gilt bies hinfichtlich der personlichen Fähigteit jur Schließung des Bertrages, nur mit der Ausnahme, dass impubores infantia majores infofern gultig ein Berlobnis eingehen, bzw. zu einem von den Eltern für fie gefchloffenen einwilligen konnen, als es bis zu erreichter Bubertat unbedingt für beide Teile, dann aber für den erft jest mündig werdenden Teil (wenn a nicht das Berlöbnis beschworen hat c. 10 h. t.) nur dann weiterhin bindend ift, wenn er nun noch gebunden sein will. Alle übrigen trennenden Shehinder-nisse machen auch das Berlöbnis ungültig, selbst wenn es unter der Bedingung der Dispensation geschlossen wird. (S. d. res. in der Leipz. Ausg. des Trid. 6. 220). Rebenbeftimmungen, welche bem Befen ber Ehe wiberftreiten, machen sponsalia de futuro nicht minder ungültig, als spons. de praesenti. Dagegen effredt sich ber favor matrimonii, welcher lettere mit Streichung unmöglicher und unfittlicher Bedingungen aufrecht erhalt, nicht auch auf das Berlobnis. Statthite Suspensivs und Resolutivbedingungen, welche beim Berlöhnis auch das pros

beftantische Rirchenrecht zulässt, haben die regelmäßige Wirkung. Für die Form bes Berlobniffes enthält das gemeine Recht teine Borschrift; partifularrechtliche Borfchriften forbern in ber Regel bie Beobachtung bon be-

fimmten Formen nur für gewiffe Birtungen des Berlöbniffes.

Rach kanonischem Recht kann auf Grund eines (wenigstens jest) unbedingten Berlobniffes bei dem geiftlichen Gerichte, sobald bie ausdrücklich oder ftillschweisend berabredete Zeit gekommen ift, bzw. sobald kein faktisches Hindernis im Wege

<sup>&</sup>quot;) Rach c. 22 X do spons. scheint hiefur allerbings Beschwörung bes erften Berlobnifes vorausgefest zu werben; es burfte aber richtiger sein, mit Schulte (Eherecht S. 298)
bes nicht als entscheibend anzusehen. Bgl. auch Rutschrer, Eherecht II, § 93.

fteht, auf Abichliegung ber Che in feierlicher Form geflagt, und biegu bon jenem ber belangte Teil mit Cenfuren angehalten werden, c. 10. 29 h. t., fofern nicht nach richterlichem Ermeffen wegen unbedingter Abneigung besjelben mit Sicherheit eine ungludliche Che ju befürchten ift, c. 17 eod. Ausbedingung einer Konbentionalftrafe für ben Fall ber Richterfüllung bes Cheversprechens ift ebenso nach bem tanonifchen, wie nach bem romifchen Recht ungulaffig, c. 29 h. t. (Begen Die bawider vorgebrachten Zweisel f. Schulte a. a. D. S. 249 und die bort ange-

fürten.)

Dafs nach dem vortridentinischen Recht das Berlöbnis durch nachfolgenden Beischlaf von felbft zur Che, feit bem tribentinischen Beschlufs über bie Che schließungsform aber, wo dieser gilt, dadurch das bedingte Berlobnis zu einem unbedingten wird, darf nicht als eine besondere Birtung des Berlobnises selbst angesehen werden; benn es ist nach c. 30 h. t. nur Folge davon, das bei bem Beischlaf zwischen Berlobten vorausgegangener consensus de praesenti prasumirt werden foll, one Zulaffung eines Gegenbeweises, sodas also bann, wo dieser consensus one besondere Form zur Entstehung der Che genügt, ein praesumtum matrimonium besteht, wo bagegen jest ber consensus de praesenti nur gilt, wenn er in ber forma Trid. ertlart ift, wenigstens ber unbebingte Berlobniswille als bestehend betrachtet werden muß.

Aufgehoben wird das Berlöbnis durch gegenseitige Einwilligung ber Berlobten, es aufzulofen, die ihnen auch bei beschworenem Berlobnis freifteht, burch einseitige Auffundigung aber nur, wenn bafur ein triftiger Grund borhanden ift, der im Beftreitungsfall von dem geiftlichen Gerichte als beftehend und bie Auffündigung rechtfertigend anerkannt ift. Als folche rechtfertigende Grunde bezeichnet bas geschriebene Recht insbesondere Berletung der Berlobnistreue, uamentlich auch burch Entweichung, um fich bem Bollzug ber Che zu entziehen, und eingetretene erhebliche forperliche Gebrechen (c. 5 h. t. c. 25 de jurejur. 2, 24),

welche Beftimmungen analog anzuwenden find.

Immer wird das Berlöbnis auch durch die Eingehung der Che mit einer britten Person aufgehoben, obwol biese strafbar ift, auch zur Entschädigung bes anderen Teiles verpflichten kann, und jedenfalls dieser berechtigt ift, gegen die beabsichtigte Eingehung der She Ginsprache zu erheben, worauf selbst mit dem Aufgebote eingehalten und der Abschluss der She untersagt werden muss, bis etwa bas Berlöbnis nachträglich aufgehoben wird, ober ber Einspruch von dem zustän-bigen Richter als unbegründet abgewiesen ist. In diesem Sinne ift das Berlöb-

nis aufschiebendes, aber auch bloß aufschiebendes Privatehehindernis. Im kanonischen Recht findet sich nirgends die Rechtsgültigkeit des Berlobnisses von elterlicher Einwilligung abhängig gemacht, und in der Tat kann sie davon auch nicht abhängig gemacht werden, wenn, wie es nach jenem Rechte der Fall ift, selbst die Rechtsgültigkeit der Eheschließung davon nicht abhängt. Wit Unrecht bestreitet man die Richtigfeit biefer Folgerung aus bem Grunde, weil nur bie Ehe ben fakramentalen Charakter an fich trage, das Berlobnis nicht. hieraus ergibt fich nur, bafs, obwol bie Ehe nicht wegen bes Mangels elterlicher Ginwilligung aufgelöst werben tann, es gleichwol als triftiger Grund ber Auftunbigung bes Berlöbniffes zu betrachten ift, bafs ber verlobten Berfou die elterliche

Einwilligung gur Cheschließung berfagt wird.

Gerade hierin aber unterschied fich das protestantische Rirchenrecht in betreff des Berlöbnisses von jeher von dem katholischen, dass es für die Geltung eines jeden Berlöbnisses elterliche Einwilligung verlangte, one dass diese durch sonstige Offentlichkeit des Berlöbnisses sollte ersetzt werden können, dagegen dann aber aus jedem unbedingten und besonders in bem Ginn öffentlichen Berlobniffe, dafs es mit elterlicher Einwilligung eingegangen war, sofort bas Rechtsverhaltnis ber Ehe entstehen ließ, und andererseits alle bedingten Berlobniffe als sponsalia de futuro behandelte, auf welche es bann, auf fie aber auch allein, bas tanonische Recht im gangen für anwendbar hielt. Das unbedingte öffentliche Berlobnis unterschieb es von ber burch Trauung vollzogenen Cheschließung nur baburch, bass es basselbe als noch nicht zur Ausübung ber ehelichen Rechte (insbesondere

burd gefchlechtliche Bereinigung) ermächtigend gelten ließ. Es wurden aber gleich= wol juweilen Brautkinder als legitim betrachtet, wie benn durchaus ber geschlecht= liche Umgang nach unbedingtem öffentlichen Berlöbnis nur als zucht- nicht als natwidrig angesehen murbe. Auch fand man bei vorausgegangenem berartigem Berlöbnis in dem diretten Zwang, fich trauen zu laffen, keinen Zwang zur Che-

foliefung, fondern nur jum Bollzug einer bereits gefchloffenen Che.

Seit die Trauung zur notwendigen Form der Chefchließung wurde, tam auch bei ben Protestanten bei allen Berlöbnissen bas kanonische Berlöbnisrecht zu voller Anwendung, und es erhielten fich nur noch Nachklänge ber älteren Theorie barin, bas fortwärend — partikularrechtlich wenigstens — Brautkinder unter gewissen Boransfetungen als eheliche behandelt, und auf die Rlage einer geschmängerten Braut allenfalls ein Kontumazialerkenntnis erlaffen wurde, welches ihr die Rechte (als unverschuldeter Teil) einer geschiedenen Chefrau und bem Rinde die Rechte

eines burch nachfolgenbe Che legitimirten Rindes beilegte.

Durch § 39 bes Reichsgesetes ift ftillschweigend bas aufschiebende Chehindernis des Berlobnisses aufgehoben, sodass es nur noch etwa als Trauungshindernis behandelt werden tann, und nach § 76 diefes Gefehes find auch für ftreitige Berlibnissachen bie burgerlichen Berichte ausschließlich zuläffig. Die neueren burgerligen Bartikulargesetze lassen meist keine Klage mehr auf Vollzug des Berlöbnisses duch Ehefchließung zu. Um fo mehr liegt es jest ber Rirche ob, mit ben ihr juftanbigen Mitteln die fittlich bindenbe Kraft bes Berlobniffes nach Möglichkeit noch so aufrecht zu erhalten, wie es die Heiligkeit der Che verlangt, mit deren Azerkennung leichtsinnige und geringschätzige Behandlung des Berlobnisses unvers einbar ift.

V. Die Aufhebung der Che erfolgt nach bem Rirchenrecht, welchem hierin and alle neueren burgerlichen Gesetzgebungen gefolgt find, ipso jure nur burch den Tod; bei Lebzeiten beider Teile kann eine Che, auch wenn fie bloß de facto befteht, nur burch einen richterlichen Ausspruch ober burch Dispensation stift werben, abgesehen von ber nach tatholischem Rirchenrecht möglichen Lösung

tiner nicht tonfummirten Ehe burch ein Belübbe.

Im allgemeinen ist dann noch zu unterscheiben eine Chetrennung hinsichtlich bet Bandes (a vinculo matrimonii), also mit Bewärung ber Freiheit ju neuer Geichließung, und bloß hinfichtlich bes ehelichen Bufammenlebens, Erennung bon Lift und Bett (separatio a toro et mensa), die bann aber nur nach tatholischem Airdenrecht sogar eine lebenslängliche (perpetua), nach protestantischem Rirchennot bloß eine zeitweilige (tomporaria) fein kann.

A. Durch ben Tob eines Cheteils erfolgt bon felbft nach beiberseitigem Richenrecht die Lösung bes Chebanbes fo, bafs einer neuen Che bes Uberlebenben fofort tein trennendes Chehindernis mehr im Bege fteht. Inwiefern baselben doch noch das ausschiebende Shehindernis der Trauerzeit entgegenstehen lann, und andererseits fie auf eine bloße Todeserklärung hin rechtsgültig ge-

Hoffen werden tann, f. unten bei ber Lehre von ber zweiten She.

B. hinfichtlich ber Trennung ber She bei Lebzeiten beiber Teile stimmt has beiberfeitige Kirchenrecht barin überein, bafs bas Sheband vollkommen gelöft wird durch eine richterliche Nichtigkeitserklärung (annullatio matrimonii); so jesoch, dass badurch nicht sowol ein wirkliches Sheband gelöft, als vielmehr der bloße salsche Schein des Bestandes eines solchen zerftört wird, weshalb diese Chentemung scharf von Sheschung zu unterscheiden ist, und es als eine missbrauchs lice Ausbrucksweise bezeichnet werden muß, wenn (wie in c. 3 X de donat. i. V. et U. 4, 20) die richterliche Nichtigkeitserklärung sontentia divortii genannt wird; es ift nur ihre Rechtswirtung in der Hauptfache die gleiche, wie die, welche in Scheidungsurteil unter Boraussetzung einer rechtsgültigen She haben würde.

Die gerichtliche Berhandlung, welche bem NichtigkeitBerkenntnis zur Grundlage bienen mufs, hat bie Form eines Rechtsstreites über ben Mangel eines bejentlichen positiven Erfordernisses gultiger Cheschließung ober über bas Dafein tines trennenden Chehindernisses, wobei es sich aber nicht, wie in dem gewonligen burgerlichen Rechtsftreite um verzichtbare Rechte — abgesehen von den auf

Brivatimpedimenten beruhenden Cheannullationsrechten — fonbern um ben wirtlichen ober bloß icheinbaren Rechtsbeftand eines Berhaltniffes handelt, beffen Aufrechterhaltung, wenn es zu Recht besteht, von der Rechtsordnung unbebingt geforbert wird. hieraus und teineswegs bloß aus bem romifch-tatholischen Dogma bon ber Satramentseigenschaft ber Che folgt hier bie Pflicht bes Richters, felbständig die Barheit zu erforschen, die Unfahigfeit des Geständniffes, als enticheibendes Beweismittel zu gelten, die Unzulässigteit des Eidesantrages, ber immer die Natur eines Bergleichsantrages, jedenfalls die Bedeutung einer will-türlichen Berfügung über den Streitgegenftand hat, und die Beschränkung ber Rechtstraft jedes in einem Cheannullationsprozeffe gefällten Ertenntniffes, bermoge welcher es wider aufzuheben ift, wenn sich ergibt, dass es auf einem fat-tischen Frrtum beruht hat. Wo die Annullation wegen eines Privathindernisses erfolgen foll, kann ber Antrag barauf nur bon einer burch bas hindernis biegu berechtigten Berfon geftellt; wegen eines öffentlichen Sinberniffes (bam. bes Mangels eines positiven Erfordernisses gultiger Cheschliegung) tann nach tanonischem Recht jeder unverdächtige Dritte als accusator matrimonii auftreten, ober ift auf Grund einer glaubhaften Denunziation, wie eines bringenben Gerüchtes von amtswegen bas Verfaren einzuleiten. Genauere Regeln für bas Verfaren ber geiftlichen Gerichte ber tatholischen Rirche in Ghe-Unnullationssachen bat eine Ronftitution B. Beneditts XIV. Dei Miseratione vom 3. Nov. 1741 (Anh. zur Leipziger Ausgabe bes Trib. von 1853, S. 565 ff.) aufgestellt, welche u. a. bie fehr zwedmäßige und beshalb auch in neuere burgerliche Befete übergegangene Anordnung enthalt, bass an jedem Cheannullationsprozesse ein amtlicher defensor matrimonii teilnehmen foll, um bas Intereffe bes (firchlichen, baw. ftatlichen) Gemeinwefens an Aufrechterhaltung ber Che warzunehmen, weshalb er auch ftets gegen ein Annullationsertenntnis (allenfalls felbständig) ex officio zu appelliren hat.

Nach § 76 bes Reichsgesetzes sind auch für Ghe-Annullationsprozesse bie bürsgerlichen Gerichte ausschließlich zuständig; diese haben dabei die für solche Sachen geltenden (im wesentlichen auf dem kanonischen Recht beruhenden) Vorschriften der bürgerlichen Prozessordnung zu beobachten. Ratholiken können sortwärend für ihr Gewissen auf annullatio matrimonii dei dem zuständigen geistlichen Gerichte antragen, und es kann dies besonders deshalb von praktischer Bedeutung sein, weil dann das geistliche Gericht ein dürgerliches Chescheidungserkenntnis durch ein nach katholischem Kirchenrecht gefälltes Annullationserkenntnis so bestätigen kann, dass daraushin ein zweites ratum matrimonium ermöglicht wird.

Ubrigens ift hier noch zu bemerken, bas nach ben (im wesentlichen auch in bie neueren bürgerl. Gesetze übergegangenen) Bestimmungen bes kanonischen Rechts bie richterliche Cheannullation bie bisherigen Rechtswirkungen ber für ungültig ersklärten She, wenn diese nur Putativehe, d. h. in gutem Glauben eingegangen worden ist, bestehen läst. Ersorderlich ist dafür, das die She öffentlich, in vorgeschriebener Form abgeschlossen worden war, in welchem Fall dann die dona sides beider Teile gesetlich vermutet wird, und jedenfalls die in der She disher erzeugten Kinder als eheliche gelten. Hat erweislich ein Teil die Berbindung nicht in gutem Glauben eingegangen, so sallen diejenigen günstigen Wirkungen, die sie als gültige She sür ihn selbst gehabt hätte, weg.

C. Auch bei einer waren, rechtsgüligen Ebe ist nach tatholischem Rirschenrecht eine Lösung bes Banbes bei Lebzeiten beiber Teile bann möglich, wenn bie Ehe nicht als Saframent, wenigstens nicht als vollkommenes Saframent zu betrachten ist.

1) Eine Che ist verum matrimonium, aber nicht als Sakrament zu betrachten, wenn sie zwischen Ungetausten nach dem für sie geltenden Rechte gültig geschlossen worden ist. Wenn dann der eine Teil sich tausen lässt, der andere aber die eheliche Gemeinschaft mit ihm nicht, oder doch nicht absque contumelia croatoris vol ut eum pertrahat ad mortale peccatum sortsepen will, — was durch eine Interpellation desselben konstatirt werden muss (wenn nicht aus besonderen Gründen der päpstliche Stul von der Beobachtung dieses Ersordernisses dispenssirt), — so wird durch eine hierauf von dem christlichen Teile geschlossen neue

the bas Band ber vorigen auch für ben nichtdriftlichen Teil gelöft. (S. Schulte.

Gerecht S. 201 ff.).

2) Ein ratum matrimonium zwischen Getauften ift noch nicht als bollfommenes Saframent zu betrachten, fo lange es noch nicht konfummirt ift. halb tann es vollkommen gelöst werden burch Ablegung bes feierlichen Ordensgelübbes ober burch papftliche Dispenfation. Der Bille, auf bie erftere Art die Che zu lofen, mufs binnen 2 Monaten nach eingegangener . Ge ertlart werben; wenn bann ber Gintritt in einen religiofen, bon bem Bapfte approbirten Orben burch Ablegung bes feierlichen Renschheitsgelübbes wirklich erfolgt, fo gilt ber Eingetretene als ber Welt abgestorben und baburch bas Banb ber The als wie burch seinen wirklichen Tob auch für ben anberen Cheteil fo gelöft, dass biefem die Widerverheiratung rechtlich freifteht, obwol er ermant werben foll, babon abzuftehen.

3) Dem Pap ft steht anerkanntermaßen bas Recht zu, eine nicht konsummirte, mitsgültige Ehe burch Dispensation nach freiem Ermessen aufzuheben. Es ft eber Brauch, bas bies nur geschieht, wenn die Congregatio Concilii es wegen Berfcheinlichteit ber Rullitat ber Ghe, über welche gunachft ihr Gut-

aften verlangt wirb, für rätlich erklärt.

5. zu b und c Schulte, Eherecht §§ 51 u. 52. D. Eigentliche Scheidung hat bas Bestehen einer volltommen gultigen he zur Boraussehung, welche burch sie so getrennt werden soll, bass jeder Teil be rechtliche Freiheit gewinnt, sich noch bei Lebzeiten bes anderen wider zu berkinaten, abgesehen bavon, bass etwa burch besondere Berfügung bem an ber Sheidung schuldigen Teil zur Strafe die Wiberverheiratung für immer ober

zeitweise unterfagt wirb.

Auf diese eigentliche Shescheibung, als felbstwillige Tat eines Gatten, wie fie nach bem mosaischen und römischen Recht unter gewiffen Boraussetzungen getalich gestattet war, beziehen sich die bekannten Aussprüche des Herrn, worin a ihr bas Wort entgegengehalten hat: "Was Gott zusammengefügt hat, soll ber Rens nicht scheiben". Und sie ist baber von ber Kirche stets für unvereinbar mit warem Chriftenfinn gehalten worben, und muss von ihr immer bafür gehalten werben.

Rur die römisch : katholische Kirche aber hat hieraus die Folgerung gezogen, his and die Rechtsordnung die vollzogene und baburch zum volltommenen Sakrament gewordene rechtsgültige Christenehe als so schlechthin unauflöslich zu befandeln habe, dass bei ihr felbst wegen Chebruchs jede eigentliche Chescheibung auch mittelft richterlichen Ausspruchs — ausgeschlossen sei. Noch Augustin (de fide et operib. 4, 19) betrachtete es wenigstens als zweifelhaft, ob in jenem Fall bloß Separation bes unschuldigen Teils, nicht auch Wiberverheiratung des-selben vor dem Tode des schuldigen Teils zu billigen sei; ein afritanisches Konzil bon 407 erkannte ausbrudlich an, bast bie Kirche auch ben schulbigen Teil nur buch Mittel ber Kirchenzucht von ber Wieberverheiratung abhalten, aber, um sie hm rechtlich unmöglich zu machen, nur ein Raisergeset erbitten könne (Justell. bibl. jur. can. p. 385 und Böhmer in ber Ausg. bes Corp. j. can. zu c. 5 (.XXXII qu. 7), und bei ben germanischen Bölkerschaften ließ bis in's 9. Jarh. bit bie romifche Rirche noch eigentliche Chescheidungen wenigstens auf bem Bege der Dissimulation gelten. (Bgl. P. Hinschius, Das Ehescheibungsrecht nach ben mell. und frank. Bugorbnungen in ber Zeitschrift für beutsches R., Bb. XX, 5.66 ff. und Loning, Beschichte bes beutschen RR. II, S. 606 ff.)

Aber feit bie Gerichtsbarkeit und Gesetgebung in Shesachen im Abendland fin in bie Sande ber Rirche gekommen war, gab fie jede folche Nachgiebigkeit one jeboch zu verkennen, es fei ein unabweisliches Bedürfnis bes wirklichen Bebens, bafs wenn teine eigentliche Chescheibung mehr möglich fein folle, gleichwol in gewiffen Fällen eine berartige Scheidung zugelassen werde, durch welche mitr Aufrechterhaltung des Bandes der Ehe das eheliche Zusammen-leben (die cohabitatio) ausgehoben werde, und zwar wegen Shebruchs sogar für mer, mit ben vermögensrechtlichen Folgen ber eigentlichen Chescheidung, nur

bass. stets auch diese bloße Separation ein vorgängiges gerichtliches Versaren unl einen auf dieselbe erkennenden Richterspruch zur Boraussetzung habe. Wenn mat den Ausspruch Christi in betress der Ghescheidung als ein gesetzliches Verbo derselben auffaste, so musten in der Fassung desselben bei Matth 5, 32; 19, die Worte: "nisi ob fornicationem" notwendig für diesen Fall als eine gesetzliche Erlaubnis wenigstens der perpetua separatio gedeutet werden. Gel tendes Recht der katholischen Kirche ist es hiernach: es ist auf Antrag Separation auf bestimmte oder undestimmte Zeit (temporaria separatio a toro a mensa) auszusprechen bei mehr oder minder vollständiger Zerrüttung des ehrlichen Lebens, dei Verleitung zu unsittlichen Handlungen oder Verbrechen, des wegen Ehebruchs (welchem unnatürliche Fleischesssünden gleichgestellt werden), so je doch, das hier gegen den Antrag die Einrede der Rompensation (selbst verübte Chebrüchs), der Ruppelei oder Konnivenz und der Verzeihung zugelassen werden (S. Schulte, Eherecht § 53.) Nach § 77 des Reichsgesetzes ist, wenn nach dem die herigen Recht auf perp. sep. zu erkennen sein würde, fortan die Ausschlichung des Ehrbandes auszusprechen, und kann, wenn vor Einsürung des Gesetzes auf p. s. erkan worden, wo nicht eine Wiservereinigung stattgesunden hat, seder Teil auf Erun dieses Urteils die Ausschlichung des Ehebandes im ordentl. Prozessversaren beantrager

über das protestantische Chescheidungsrecht beschränken wir un (unter Berweisung auf die aussfürliche Darstellung seiner Geschichte in dem Atitel: "Scheidungsrecht, evangelisches" im XIII. Bande der ersten Auslage) bit auf folgende Bemerkungen. Es ging von dem in dem Anhang zu den Schma kaldischen Artikeln (Müllers Ausg. der symb. BB. S. 343) niedergelegten Sat aus: "Es ift dies auch unrecht (injusta traditio), dass wo zwei geschieden werden, der unschuldige Teil nicht wider heiraten soll". Und für die positiven B ftimmungen, welche bie Obrigfeit unter Beirat ber Rirche, (nicht bie Rirche bur felbftandige Rechtsfapung) über eigentliche Chefcheibung aufzustellen habe, follte Die Schriftstellen über Chescheibung mittelft gewiffenhafter, nicht bon tirchlich Eradition befangener Auslegung ju Grunde gelegt werden, wobei bor allem fi ergebe und festauhalten fei, bafs wie Luther in ber Auslegung ber Bergprebi (Berte, Erl. Ausg. Bb. 43, 117) fagt: "Chriftus (und felbstverftanblich eben Paulus) hie nichts feget ober ordnet, als ein Jurift ober Regent in außerlich Sachen, sondern allein als ein Prediger unterrichtet die Gewiffen, bafs man b Sachen, sondern auem als ein Prediger unterrigtet die Gewissen, bass man der es es es vom Scheiden recht brauche". Es ist dann nicht nach "schrifmäßigen Sheibeingsgründen" in dem Sinne zu fragen, als ob die h. Schrirgend welche Gründe bezeichne, welche einem Seteil ein gesetzliches Recht gwären sollten, sich vom andern zu scheiden, um die Freiheit anderweitig Verheiratung zu gewinnen; denn in diesem Sinn ist selbst der Shebruch des a deren Teils nicht schriftmäßiger Sescheideidungsgrund; sondern es ist nur darna zu fragen, welche Aren atslächlicher Scheideidung einer She, durch einseitig de ichulbete Aufhebung ber ehelichen Lebenseinigung in Gemäßheit ber Schriftleh Grunde für die Obrigfeit fein follen, bem unschulbigen Cheteile burch Lojung b Rechtsbandes ber Che zu hilfe zu tommen, wie biefes Prinzip bes ichriftmäßig Chescheidungsrechtes am beutlichften bie Pommeriche &D. bon 1535 so ausspric "Benn einer fich webber Gobt ichenbet borch unvorhapentlit webbertamenbt ebb unversünliken ehebrode, fo ichenbe my fe nicht, funder ber Dumell befft geschenbet, unb ps benne recht, bat men bem unschülbigen Bart Beht man bon biefem Besichtspunkt aus, und nennt man Scheibung gründe Gründe, aus welchen die Obrigkeit zur Aufrechterhaltung der Heiligke ber Ehe und zur Erfüllung ihres Beruses die Frommen zu schüßen wiber d Bösen dem Antrag auf richterliche Chescheidung stattgeben soll, so sind allerding die am unzweiselhaftesten schriftmäßigen Scheidungsgründe Ehebruch und bös liche Berlassung, welche auch die evangelischen Kirchenordnungen der Refo mationszeit meist als solche ausdrücklich und ausschließlich anerkennen. Aber ist auch nicht schriftwidrig zu nennen, wenn das neueste gemeine protestantisch Ehescheidungsrecht, wie es sich noch mit kirchlicher Billigung entwickelt hat, d Cherecht 99

nchterliche Shescheibung auch aus anberen Gründen zuläst, die in änlicher Weise, wie Ehebruch und bösliche Verlassung eine einseitige doloss sidei conjugalis violatio in sich schließen (G. L. Böhmer, Principia juris can. § 407). Alles neuere protestantische Scheidungsrecht, welches Shescheidungen aus Gründen anderer Art zugelassen hat, um bloß "unglücklichen" Shen ein Ende zu machen — wodurch dam nur zu leicht das Unglücklichwerden von Shen, auch undesonnene Sheschließung besörbert wird — ist nicht protestantisches Kirchenrecht, sondern Absweichung von dem gemeinen kirchlichsbürgerlichen Scheidungsrecht. (Auf die Kontroverse über die schristmäßigen Scheidungsgründe und zum teil auch auf die Versche, welche unter Friedrich Wilhelm IV. und im Ansang der Regierung seisnes Rachsolgers in Preußen gemacht wurden, das Sherecht zu verbessern, beziehen sich aus der neueren Litteratur eine Reihe von Abhandlungen in der Beitschrift sie krot. u. Kirche, Bd. 34, 36, 37, 38 u. 40, s. des. Hosmans Abh. "Was die h. Schrift über Shescheidung sagt" in Bd. 37, Huschke, Was lehrt Gottes Bort über Shescheidung 1860; Harleß, Die Sheschungsfrage 1860 u. Abhh. Schrils in s. Sammlung kirchen. Abhandlungen IV, Abth. 1873).

Rur, ober boch jedenfalls vorzugsweise, auf eine solche Auffassung des lanseherrlichen "oberstößchösslichen Rechts", welche die Bezeichnung einer casares wien zur Anerkennung gelangte und zum teil noch anerkannte Justitut der Scheidung durch landesherrliches Restript zurüczusüren, worüber jest besonders die belehrende Schrift von Wasserschieben "das Shescheidungsrecht kraft landessertlicher Rachtvolltommenheit", 1877, zu vergleichen ist. Es ist eine Nachbildung der papstlichen Scheidung nicht konsummirter Shen auf dem Wege der Dispensation und in der ihm gewönlich gegebenen Ausdehnung mit dem oben answedenen Brinzip des gemeinen protest Scheidungsrechtes schlechten undereinder

Dispensation und in der ihm gewönlich gegebenen Ausbehnung mit dem oben ansezebenen Prinzip des gemeinen protest. Scheidungsrechtes schlechthin undereinbar. Die Kirche kann jest die Widerverheiratung Geschiedener, wo sie dieselbe dem christlich-sittlichen Standpunkte aus missbilligen muß, nicht mehr durch Trauungsverweigerung außerlich verhindern. Um fo weniger tann es ihr bon Seiten bes States gewehrt werden wollen, baburch ihr Gewissen zu waren, und ben was sie nach der h. Schrift über Chescheidung zu lehren hat, mit der Tat Rachbrud au verleihen. Sie barf es bamit nicht beshalb weniger ernft nehmen, weil fie jest nicht mehr durch die Trauung jur Schließung ber Che mithilft. Denn es kommt bagegen in betracht, bas sie burch Trauung der geschlossenen Ge seierlich anerkennen und bestätigen soll, die geschlossen Ehe sei, nicht sowol dermöge der Gesinnung, mit welcher die Personen sie geschlossen haben, als im hinblid auf die objektiven Erfordernisse für eine dem göttlichen Willen ent-prechende Berbindung und in diesem Sinn für eine göttliche Zusammenfügung perachten. Hiernach will es bemessen sein, ob Geschiedenen die Trauung zu femaren ober zu verfagen fei. Und eben beshalb konnen und muffen barüber Algemein gültige Rormen aufgestellt werden, über beren Anwendbarkeit auf den melnen Fall, wo darüber zwischen dem Geiftlichen, der trauen soll, und den jeigen, welche die Trauung begehren, Streit entsteht, kirchenregimentliche Entsiedung stattzufinden hat. Diese must als rechtlich bindend für den einzelnen Giftlichen behandelt werben. Doch wird keine warhaft evangelisch gesinnte Kirmbehörde für ihre berartigen Entscheibungen eine solche Unsehlbarkeit in Anbrud nehmen, das fie nicht Gewissensbebenten, beren Aufrichtigkeit fie anerkennen miste, schonte, soweit es mit ber Aufrechthaltung ber kirchlichen Orbnung ver-cubar ift. Es tann bies geschehen, indem ber Auftrag zum Bollzug der Entichtung einem Geiftlichen erteilt wird, ber bas Gewiffensbebenten bes an fich tanberechtigten Geiftlichen nicht teilt. Es wird fich doch meift bas wirkliche, ben auch irrende Gewiffen von dem bloß Gewiffensbedenken borgebenben Eigenfin unterscheiben laffen.

Bezüglich der temporaren Separation weicht das gemeine protestantische Che-

richt nicht wesentlich von dem katholischen ab.

VI. Gemischte Ehen im e. S. find Ehen amischen Bersonen verschiebenen wiftlichen Bekenntnisstandes; vornehmlich versteht man barunter Ehen zwischen

100 Cherecht

Protestanten und Ratholiten. Beil bei ihnen nicht die volltommene Lebensgemeinschaft der Gatten möglich ist, wie sie die sittlich-religiöse Idee der Ehe fordert, weil die Familie, die dadurch begründet wird, notwendig unter der Einswirtung zweier einander bekämpsender Lirchen steht, und weil sich daraus sast unüberwindliche Schwierigkeiten hinsichtlich der resigiösen Kindererziehung ergeben, so kann an ihnen keine Bekenntniskirche Bolgefallen haben, muß vielmehr jede

berfelben ihren Bliebern bavon wenigftens abraten.

Obwol dieses nun aber selbstwerständlich im höchsten Daße auf seiten der katholischen Kirche der Fall sein muß, so hat doch auch sie gemischte Ehen in diesem Sinn niemals für ungültig oder der Sakramentseigenschaft entbehrend angesehen, aber auch von der vollen Anwendung der aktirchlichen Berbote der Ehen zwischen katholischen Christen und Häretikern (von den abendländischen sind ans zusüren c. 16 Conc. Elib., c. 12 Conc. Carthag. III, c. 67 Conc. Agath. in d. Doer. Grat. ausgenommen als c. 16 C. XXVIII. qu. 1) auf die Ehen zwischen Ratholiten und Protestanten fich nie und nirgends baburch abhalten laffen, bafs bie letteren von feiten ber Statsgewalten (in Deutschland insbesondere bem weftfälischen Frieden zufolge) als Blieber von Rirchen gleichen Rechtes mit ibr, ber römisch-katholischen Kirche anerkannt wurden, noch auch dadurch, dass an fich jene Rirchengemeinschaften von fo wesentlich anderer Beschaffenheit find, als bie Set-ten, worauf die gedachten Rirchenverbote sich bezogen. Es wurde bemnach von ber römischen Rurie die Behauptung aufgestellt und festgehalten, bafs ben ge-mischten Chen zwischen Ratholiten und Protestanten ein auf allgemeinen Rirchengesehen beruhendes aufschiedendes Shehindernis entgegenstehe, von welchem nur ber Papst dispensiren könne und in der Regel nur unter der Bedingung dispenssiren dürfe, das der protestantische Teil seine "Reperei" abschwöre, und das die Erziehung aller aus der Che hervorgehenden Kinder im katholischen Glauben gesichert werde; daneben wurde auch die volle Anwendbarkeit des katholischen Rirchenrechts auf bergleichen Eben geltend gemacht, weil auch bie Brotestanten burch bie Taufe ber tatholischen Kirche angehörig und ihren Satungen von rechtswegen unterworfen feien. Es wurde nur nach Umftanden zeitweise und in befonderen Rreifen in Form ausbrudlicher papftlicher Bergunftigung ober Disfimulation von ber ftrengen Geltendmachung biefer Grundfage abgegangen. Um wenigften genau wurde an ber Bebingung des Abichwörens ber Hirefie, am ftrengften an ber anberen Bedingung, ber Sicherung, bafs alle Rinder im fatholischen Glauben ver anveren Bedingung, der Sicherung, dass alle Rinder im katholischen Glauben erzogen werden sollen, sestgehalten. Grundsählich strebt die römische katholische Kirche immer zunächst darnach, gemischte Ehen gänzlich zu verhindern, dann sie wenigstens zu erschweren, jedenfalls aber, wo sie zu ihrer Eingehung mitwirkt, hiebei ihre Missbilligung der Entweihung des Chesatramentes, die sie in jeder gemischten Ehe sindet, zum Ausdruck zu bringen. Die gänzliche Verhinderung ist ihr selbst von dem Standpunkte ihres eigenen Rechtes aus nur da möglich, wo der tridentinische Veschuls über die Form der Cheschließung publizirt, dzw. one förmliche Publikation als solcher in Übung ist; denn wo das vortridentinische kandnische Recht in dieser Beziehung gilt, kann ein ratum matrimonium auch bei Versagung jeder kirchlichen Mitwirkung durch formsolen Konsens zu Stonde kom-Berfagung jeder firchlichen Mitwirfung durch formlofen Ronfens zu Stande tommen. Die Erschwerung lafst fich immer, wo - notgebrungen ober aus freiem Antrieb — Dispensation nachgesucht wird, burch bie besonderen Bedingungen, welche dafür aufgestellt werben, verursachen. Der Mifsbilligung tann Ausbrud gegeben werden durch Berweigerung der Proflamation und ber tätigen Affiftens zur Konfenserklärung, also burch Beschränkung auf die fog passive Affiftenz (außer ber Rirche und one Amtskleibung), wenigstens burch Unterlassung ber Abhaltung einer Brautmesse und der babei zu erteilenden oder auch der einfachen, mit der Ropulation zu verbindenden Benedittion. Wo von der Befolgung dieser Grundfäße in weiterem oder engerem Umfang abgegangen wird, geschieht es nur aus dem Beweggrund, um dadurch für die Kirche zu befürchtende größere Ubel zu vermeiden. (Es ergibt sich dieses System insbesondere aus zwei Erlassen P. Besnedikts XIV., der declaratio super matrimoniis inter protestantes et cath. dom 4. Rod. 1741 für Holland und Belgien und dem nach Polen ergangenen Brede:

101

Nagnas nobis vom 29. Juni 1748. Richters Ausgabe bes Conc. Trid. v. 1853 6.324 ff. u. 558 ff.). Der Widerstand, welchen dieses System von seiten der deutschen Statsregierungen erfur, als es, nach einer längeren Zeit üblich gewese= nen milberen Behandlung wider mit größerer Schärse wollte gehandhabt werden — über die Geschichte des hierauf bezüglichen preußischen Konstitts s. d. Art. "Droste-Wischering" — hatte diesenige Ermäßigung zur Folge, womit es gegenswärtig auf Grund der Konstitutionen B. Kins VIII. Literis altero d. 25. März 1830 für Weftpreußen (mit einer Inftr. des Rard. Albani), P. Gregor XVI. Summo jugiter v. 27. Mai 1832 für Bagern (mit einer Inftr. bes Rard. Bernetti) und einer Inftr. des Kard. Lambruschini v. 22. Mai an die öfterr. Bischöfe gehandhabt wird. & ift ftillschweigend die Erholung besonderer Dispensation von dem impedimentum mixto religionis erlassen und wo wegen eines sonstigen Impediments bischöfliche Dispensation nötig ist, ben Bischösen burch die Duinquennalfakultäten gestattet, siebei auch von jenem Sindernis zu dispensiren. Es soll seelsorgerlich dem kasthelischen Teil von der Eingehung einer solchen Ehe abgeraten, und wenn dies erfolglos ift, berselbe ermant werden, zu versprechen, dass er der katholischen Kiche treu bleibe, für dieselbe ben anderen Sheteil zu gewinnen und die Erzichung aller Kinder im katholischen Glauben zu erlangen suchen wolle. Hat auch biese Ermanung nicht den gewünschten Ersolg, so soll gleichwol von namentlichen Bensuren Umgang genommen, aber bei Eingehung der She von seiten des Klerus kein Akt vollzogen werden, aus dem auf eine Billigung derselben geschlossen wers ben tonnte. Rur barf im Notfall, namentlich um zu verhindern, dafs die She mit protestantischer Trauung geschloffen werbe, gebulbet werben, bafs bie Pfarrer ben Konsens vernehmen und die badurch gültig erfolgte Cheschließung in das Kinchenduch eintragen. Auch dürfen die Proklamationen, jedoch one Erwänung ber Betenntnisverschiedenheit vollzogen, und barüber Scheine ausgestellt werben mit bem Bemerken, bafs ber Ehe außer bem votitum occlosise ob impedimentum mixte religionis tein hindernis entgegenftehe. Rraft papftlicher Suspenfion bes tribentinischen Dekrets, wo es publizirt ift, werben die one Gegenwart des ta-tholischen Pfarrers eingegangenen gemischten Ehen, wenn ihnen sonst kein kanoniches hindernis entgegensteht, für firchlich rechtsgültig erklärt. Stillschweigend schattet ist die seiterliche Mitwirkung zur Cheschließung, wo sie wegen des Versprechens der Erziehung aller Kinder im katholischen Glauben als erlaubt zu betrachten ist. Aur der Bischof von Trier hat 1853 dem Klerus seiner Diözese derfändigt, er habe nicht mehr das Recht, außer in Notsällen, von dem imp. mixtae rolig. zu dispensiren, es sei davon päpstliche Dispensation nötig und dassirten Glauben Glauben erzogen würden; aber auch de erfolgter Dispensation bufe nur paffive Affifteng geleiftet und nicht proflamirt werben. Bon Bebeutung fud die angegebenen Ermäßigungen des Kurialspftems auch nach dem infolge allomeiner Einfürung ber obligatorischen Civilehe eine außerliche Berhinderung ber birgerlich rechtsquittigen Schließung gemischter Ehen durchweg unmöglich ift, inofern noch, als dadurch der Berhinderung ihres Zuftandekommens als rata mavimonia Schranten gesetzt find.

Die Eingehung einer gemischten She auf Grund ersolgter Sheschung bes protestantischen Teils müste die katholische Kirche auch dann für unbedingt unsplissig halten, wenn sie die Protestanten nicht als den katholischen Kirchengesetzen unterworsen betrachtete, weil nach ihrem Dogma das Band einer zwischen Gestanten bestehenden She durch richterliche Scheidung nicht gelöst werden kann. Bürde sie daher auch die rechtliche Freiheit geschiedener Protestanten, eine neue She zu schließen, anerkennen, so könnte sie doch nimmermehr ihren Gliedern erslauben, mit solchen, also mit Personen, die nach katholischem Glauben noch durch tine frühere She gebunden sind, eine She zu schließen. Nur wenn die geschiedene She nach dem Besinden eines katholischen geistlichen Gerichts nichtig war, kann die latholische Kirche eine solche gemischte She zugeben. (S. Schulte, Eherecht, 6. 415; A. M. Richter, § 290 Nr. V).

Protestantischerseits ift die bloge Berschiedenheit bes driftlichen Betenntuiffes,

wenigstens wie sie zwischen ben im beutschen Reich allenthalben zum minbeften to lerirten chriftlichen Religionsparteien stattsand, nie als eigentliches, förmlicher Dispensätion bedürftiges Shehindernis behandelt worden, obwol namentlich in Sachsen noch im 17., sa selbst noch im Ansang des 18. Jarh. zu Ehen zwischen Lutheranern und Ratholiken eine besondere Konzession des Oberkonsistoriums für ersorderlich gehalten und diese nar untet bestimmten Kautionen, insbesondere wegen Erziehung aller Kinder im lutherischen Bekenntnis erteilt wurde. (S. Carpzob, Jurisprud. eccl. L. II, Def. 6 u. Behers additamenta dazu.) Schon längst aber wird allgemein die kirchliche Trauung für gemischte Ehen one weiteres gewärt, außer wo der protestantische Teil sich verpstichtet hat, alle Kinder im ta-

tholischen Betenntnis erziehen zu laffen.

Rechtsvorschriften, wodurch die rechtliche Freiheit der Eltern, über die relisisse Erziehung der auß einer gemischen Seh hervorgehenden Kinder Bestimmung zu tressen, beschränkt werden soll, können nur dom State außgehen, da die don einer Kirchengewalt außgehenden immer nur für den derselben unterworfenen einen Eheteil bindend sein könnten. In Ermangelung solcher Borschriften hat der Bater im Einverständnis mit der Mutter, allenfalls aber auch one dasselbe — weil der Bille des Beibes sich dem des Mannes zu fügen hat — zu bestimmen, in welchem Besentnisse die Kinder orzogen werden sollen, one durch einen Berstrag darüber rechtlich gebunden werden zu können. Dies hat auch eine k. preußische Deklaration vom 20. Nov. 1803 sanktionirt, deren Geltung unter dem 17. August 1825 auf die neuerwordenen Prodinzen ausgedehnt wurde. Ranche Bartikulargesete aber, wie namentlich das bayerische Keligionsehikt von 1818 (II. Bers. Beil.) § 12 ff. erklären Berträge zwischen den Eltern über die konssessionelle Erziehung der Kinder sur rechtsverdindlich und lassen in Ermangelung solcher die Sone der Konsession des Baters, die Töchter derzenigen der Rutter solgen. (Genaueres hierüber bei Richter § 264, Anm. 20 ff. und best. jetz bei Thudichum, Kirchenrecht des 19. Jahrh., I, S. 53 ff.)

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn bei einer gemischen She über deren Rechtsbestand oder über die Scheidungsfrage erkannt werden soll, sossen, wie es im Bereich des gemeinen Rechts noch jetz der Kall ist, in diesen Bezeichungen sür die verschiedenen Konsessionen verschiedenes Recht gilt, auch wenn, wie es ieht durch das Reichsacken Konsessen

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn bei einer gemischen Che über deren Rechtsbestand oder über die Scheidungsfrage erkannt werden soll, sofern, wie es im Bereich des gemeinen Rechts noch jett der Fall ist, in diesen Beziehungen für die verschiedenen Konsessionen verschiedenes Recht gilt, auch wenn, wie es jett durch das Reichsgeset § 76 sestgestellt ist, die Che Serichtsbarsteit durch Zugehörigkeit zu einem Glaubensbesenntnis nicht bestimmt ist, und wenn wie § 77 dieses Gesetzs versügt, wo nach diehert auf beständige Trennung der Ehegatten von Tisch und Bett zu erkennen sein würde, sortan die Auslösung des Bandes der Che auszusprechen ist, insdesondere deshalb, weil das gesmeine protestantische Cherecht Scheidungsgründe gelten läst, welche nach dem kathoslischen nicht einmal den Antrag auf perpetua separatio zu begründen vermögen. Es wird hier dis zur Einsürung eines vollständigen dürgerlichen Cherechts nichts übrig bleiben, als die Klagbitte nach dem Rechte zu beurteilen, welchem der Klagende Teil vermöge seiner Konsession unterworsen ist, sodas also die Scheidungsstlage eines katholischen Chemannes gegen die protestantische Frau abzuweisen, und nur auf temporäre Separation zu erkennen ist, wo nach katholischem Cherecht nur zu dieser ein Grund vorliegt, odwol er nach protestantischem Cherecht nur zu dieser ein Grund vorliegt, odwol er nach protestantischem Eherecht nur zu dieser ein Grund vorliegt, odwol er nach protestantischem Eherecht nur zu dieser ein Grund vorliegt, odwol er nach protestantischem Eherecht nur zu dieser ein Grund vorliegt, odwol er nach protestantischem Eherecht eine Scheisdungsklage rechtsertigen würde. Welchen Gebrauch der katholische Eeil von der richterlich erkannten Auslösung des Bandes der Ehe machen wolle, ist seinem Gewissen

VII. Für Eingehung einer zweiten She (f. Tit. Decr. de secundis nuptiis 4, 21) nach Auflösung ber vorigen She durch ben Tob gesteht das kanonische Recht dem überlebenden Sheteil unbeschränkte rechtliche Freiheit zu, sodas es sogar die Bestimmung des RR., welche der Witwe innerhalb des Trauerjares die Widerverheiratung (bei Strase der Insamie) verbietet, durch apostolische Auktorität (Röm. 7, 2) für ausgehoben erklärt, wärend die evangelischen Kirchenordnungen meist das RR., zum teil mit Ausdehnung auf den Witwer (nur mit Abkürzung der Zeit) widerherstellten. Dagegen nahm die alte Kirche an zweiten Shen überhaupt sittlichen Anstoß, woden im heutigen katholischen Kirchenrecht

sig noch die rechtsiche Birkung erhalten hat, bass es die bigamia successiva als kannisches Impediment der Ordination behandelt und für zweite Ehen überhaupt, oder doch für zweite Ehen von Frauenspersonen die in der Brautmesse zu ersteilende Einsegnung verbietet, letzteres freisich mehr von dem Gesichtspunkt aus, das die Widerholung dieser Benediktion an derselben Person unstatthaft sei. (S. Schulte, Cherecht, S. 73.) Ob die Todeserksärung eines Verschollenen eine zweite Ehe des anderen Teiles erlaubt mache, will das kathol. Kirchenrecht dem Unteil des geistlichen Gerichtes unterstellt haben (Schulte a. a. O. S. 207).

Unbedenklich ift die Eingehung einer neuen Ehe von beiden Seiten, wenn eine vorhergegangene eheliche Berbindung durch Annulation aufgehoben worden ist (abgesehen von dem Fall der Annulation wegen absoluter Impotenz). Bon der Biderverheiratung Geschiedener mit anderen war schon oben die Rede. Rach gemeinem protestantischen Recht wird ganz als zweite Ehe auch die Widerverstingung rechtskräftig Geschiedener miteinander behandelt, wärend die württemb. W. von 1553 (Richter, Bd. 2, 130) sie nur als Fortsetzung der geschiedenen Ehe behandelte, was jetzt hinsichtlich der Frage, ob hier wider eine kirchliche Krammg vollzogen werden soll, jedensalls da als nachamungswert erscheinen dirste, wo die Scheidung vom kirchlichen Standpunkte aus nicht zu billigen war. Das Reichsgesetz bestimmt über die zweite Ehe im § 34: Niemand darf eine neue Ehe schieben, bevor seine frühere Ehe ausgelöst, sür ungültig oder sür nichtig mlärt ist, und im § 35: Frauen dürsen erst nach Ablauf des zehnten Monats wir Beendigung der früheren Ehe eine weitere Ehe schließen. Dispensation ist plässig. Das württembergische Kirchengesetz vom 23. Nod. 1876 versagt die kircheliche Trauung sür eine dor Ablauf von 12 Wochen nach dem Tod des anderen Ehegaten geschlossenen Ehe, behält aber Dispensation der edangel. Oberkirchenbehörbe vor.

**Gre.** 1. Allgemeiner Begriff. Bon Ehre ift, ob das Wort von Gott der Menschen gebraucht werbe, immer nur da die Rebe, wo es sich nicht um das imere, an fich seiende Besen einer Perfonlichkeit, sondern wo es sich um ihre Selbstdarftellung vor andern handelt. Hiemit ist freilich zugleich gesagt, dass diese Selbftbarftellung etwas innerlich wirklich borhandenes jum Ausbrud bringen mufs, wenn Ehre bas Resultat fein foll. Das ift ber Bert ber Berfonlichkeit. Bo absolut wertlosen Dingen Wert zugesprochen, Shre erwiesen wird, wie etwa im Gipendienst, namentlich im Fetischismus, da ist dieses Ehren an sich eine contradictio in adjecto. Mit bem Gesagten ift auch schon eine Definition von Ghre angedeutet, fie ist f. v. a. Anerkennung bes Wertes der sich darstellen= den Personlichkeit, und zwar geschieht diese Anerkennung immer so, das da= mit zugleich biefe Personlichkeit bor anbern, beren Wert als relativ geringer bezichnet wird, ausgezeichnet wird; das Ehren enthält allezeit einen Komspecichnet wird, ausgezeichnet wird; das Ehren enthält allezeit einen Komspecichnen fich, Was somit die Art und Weise, wie jene Anerskunng sich ausdrückt, betrifft, so kann man die niederste Art, wie eine Persönsichte von andern anerkannt werden kann, kaum noch "ehren" nennen, dies ist das bloße Dulden, das "auch noch ankommen lassen"; wol aber ist die Verweigesung auch dieses Grades von Anerkennung die schlimfte Verunehrung. Vielmehr Whott zum Ehren an sich positives Bezeugen ber Anerkennung, welche entsweer nur Achtung ober Respekt ober gar Ehrfurcht vor dem Betreffenden in ich enthält. Jemehr wirklich diese Bezeugung natürlicher und gern hervorgehenstenstäftus innerer überzeugung vom Werte ift, besto höher steht sie; jemehr bist eine außerliche, konventionelle Form, besto tieser. Auch in der Wal der inseren Mittel jener Achtungsbezeugung tritt leicht ein Gradunterschied hervor; bie Geberben, namentlich die ganze Haltung bes Benehmens, können einen beren Grad ausbruden, als die anerkennendsten Worte, und so gibt es überdant mancherlei Ruancirungen. Aber bie höchste Stuse bes Ehrens findet da fatt, wo sich der Ehrende durch den Geehrten und den Eindruck von dessen Wert wirllich beeinflussen läset, ihm eine bestimmende, ja gar beherrschende Stellung M gegenüber zuerkennt.

104 Chre

Ist bie Chre eine selbstverstänbliche Konsequenz der Selbstdarstellung vor andern, so wird die menschliche Ratur an sich aus Chre angelegt sein. Und wie alle Anlagen, so erscheint auch diese in doppelter Beise und entwidelt sich in einer doppelten Reihe von psychologischen Erscheinungen. Das nähere der Psychologie überlassen, konstatiren wir nur: die beiden Seiten dieser Anlage zur Ehre sind der Chrtrieb und das Chrgesül, jener die Spontaneität, dieses die Receptivität; beide entwideln sich teils normal, teils anormal, und es ergeben sich zwei scalae in dieser Beziehung: a) Chrtried, Chrbegierde, Chrsucht; die hrgesül, Chrliede, Chrgeiz. Da vom christlichen Standpunkte aus darüber kein Streit sein kann, dass die Receptivität in dieser Beziehung über die Spontaneität dominiren muß, so wird gesagt werden dürsen, die Entwicklung des Chrgesüles zur Chrliede ist normal, die des Chrtriedes zur Chrbegierde ist meistens schon anormal; immer anormal sind Chrsucht und Chrgeiz. Benn die Chrsliebe oder der Ehrgeiz verletzt ist und dagegen die Chrbegierde oder die Chrsucht reagirt, so nennt man dies Eisersucht; und mit den gegebenen Ausdrücken ist auch deren relative Normalität, resp. Anormalität bezeichnet. Sosern sich endlich der Chrtried nicht auf den wirklichen Bert und dessen Anerskennung, sondern auf das rein Außerliche der Selbstdarstellung und auf die äußerlichen Zeichen der Anerskennung bezieht, so reden wir don Eitelkeit, welcher hiemit an sich für alle sittlichshandelnden Wenschen der Wert abgesprochen ist.

Der wissenschaftliche Ort, welcher ber Untersuchung über "Ehre" zusteilen ist, ist teils die Psychologie, teils die Ethit; von den Säten beider Wissenschen macht eine spezielle Anwendung die Pädagogit, indem sie den Werth der Ehrliebe und ihre Bedeutung für die erziehliche Aufgabe darlegt (vergl. Bölter, Beiträge zur Pädagogit; Palmer in Schmids Encyklopädie; des Unterz. Aussat im südd. Schulboten 1870). In der Theologie ist es, absgesehen von beiläusiger Beziehung auf die Frage in anderen Disziplinen, die Ethit, welche sich eingehend mit der "Ehre", als relativem Gut, mit dem "Ehren" als Pslicht, mit der "Ehrliebe" als Tugend zu beschäftigen hat. Um das Maß des uns zustehenden Raumes hier nicht zu überschreiten, sassen wir die Sache vorsherschend von dem einen Gesichtspunkte der Pslichtenlehre und adoptiren, one die Richtigkeit dieser Einteilung zu vertreten, die Dreiteilung der christlichen Lebens- und Liebespslichten in "Gottes», Nächsten« und Selbstliebe" und behandeln den

Begenftand hienach etwas genauer.

2. Das Chren Gottes. Der Persönlichkeit Gottes wont absoluter Wert inne, somit hat auch die göttliche Selbstdarstellung absolute Anerkennung anzusprechen und sindet dieselbe auch. Gott darf nur erscheinen, so muß ihn alles ehren, es kommt ihm absolute Ehrwürdigkeit zu. Daher kennt die heil. Schrift eine an sich objektiv vorhandene göttliche δόξα, I. Daher kennt die heil. Schrift eine an sich objektiv vorhandene göttliche δόξα, I. Daher kennt die heil. Schrift eine an sich objektiv vorhandene göttliche δόξα, I. daher Dseende Manifestation jenes absoluten Bertes. Diese göttliche δόξα kann allerhand Mesdien oder Hüllen, Behikel u. s. f. annehmen, wie z. B. im A. d. die Wolkenund Feuersäule; sie selbst aber ist nicht etwas in sich real sich von Gott abshebendes, kein von dem erscheinenden Gott real verschiedenes Wesen, etwa ein splendor quidam creatus, wie Maimonides u. a. sich die Sache gedacht (vergl. Tremer, Bibl. theol. Wörterd., 2. Aust., S. 208). Jene absolute Anerkennung will Gott und muß Gott wollen, so gewiss er Gott ist, er muß eisersüchtig über seine Ehre wachen und alles in suam ipsius gloriam hinausküren. Es kann ja sür ihn und für seine Geschöpse kein anderes Ledenskziel geden, als seine Ehre. Daher muß unser Ehren Gottes (δοξάζειν; τιμᾶν selten, bgl. Joh. 5, 28; 8, 49; am häusigsten noch τιμλ in Dozologieen u. bgl.) ein absolute innerster Beugung oder Andetung vor ihm ist, teils hauptsächlich ein uns durchaus und unbedingt von Gott Beherrschenlassen, ein Leben in der Durchdrungenheit von ihm, vgl. πάντα εις δόξαν θεοῦ ποιείτε 1 kor. 10, 31; δοξάζετε τὸν θεὸν εντῷ σώματε καὶ τῷ πνεύματε ὑμαῦν, ib. 6, 20. So muß auch unser Ehren des Rächsten und unser selbst ein Berherrlichen Gottes an den andern und an uns

Chre 105

sein. Über die Art aber, wie sich das Chrsurchtsbezeugen vor Gott im einzelnen auszudrücken hat, siehe die Liturgik, auch den Art. Gottesdienst.

3. Das Chren bes Rebenmenschen. Jebem Menschen tommt ein eigener, mlatiber Wert zu, fofern er, und zwar in individuell ausgeprägter Beife, Gottes Bilb an fich trägt und ein Erlöfter Chrifti (vgl. Röm. 14, 15) und jum himmelreich beftimmt ift. Diefen Wert muffen wir in jedermann anertennen und biefer Anerkennung auch Ausbruck geben (1 Petr. 2, 17: πάντας τιμέσατε). Aber wie und in welchem Grabe dieses Ehren zu geschehen hat, bestimmt sich offensbar nach ber Höhe bes relativen Wertes, die der Rebenmensch erstiegen hat. Allen one Unterschied gegenüber ist ausgeschlossen die Behandlung derselben als völlig wertloser Bersonlichkeiten, wie sie am höchsten in ihrer Herabsehung zu Sachen, z. b. im Menschenraub, Sklavenhandel —, ober zu bloßen Objekten tierischer Luft (halten feiler Dirnen u. bgl.) zu Tage tritt, sodann die Unmöglichmachung ihrer Gelbftbarftellung und Ausgeftaltung ju menfchenwürdigem Dafein (Mord, Freiheitsberandung, absolute Bersagung ber Erziehung u. f. w.), endlich alle Bezeugung ber Berachtung, ganglicher Ignorirung u. f. w. Ginzelnes Feine, echt Humane in biefer Beziehung enthält das mosaische Gefet, z. B. betr. die torperliche Buchtigung 5 DR. 25, 3. Für die positive Chrenbezeugung aber müffen Unter-Miebe und Stufen beobachtet werben, bem Bert ber Berfonlichkeit entsprechend, mb zwar hauptfächlich nach zwei Gefichtspunkten: a) nach bem objektiven Bert eines Menschen, b. h. nach ber Stellung, die er in der gottgegebenen Ord-ung bes hauslichen, socialen und öffentlichen Lebens einnimmt, muß ihm, ganz wiesehen von seinem sittlichen Werte, diesenige Anerkennung zu teil werden, von welcher die Ersüllung des seiner Stellung innewonenden Zwedes abhängt. Das "thre, dem Ehre gebürt" (Röm. 13, 7) gilt so in verschiedener Weise den Obrigskiten (xò» saailea ripäre 1 Petr. 2, 17), den Eltern (4. Gedot), den Priestern (tremi 4, 16), den Alten, in anderer d. h. so, das zugleich die herzliche, erdarmende Liebe darin enthalten ist, den "Schwächeren", z. B. dem Weibe (1 Petr. 8, 7), den Weibe (1 Tim. 5, 8) u. s. sanz entsprechend der den Betressen sieden Stellung und Ausgabe wird diese Ehren teils mehr ein Ehrenskreunen mit Geherden Warten Reichen teils ein sich von ihnen heinstussen allen bezeugen mit Geberben, Borten, Beichen, teils ein sich von ihnen beinflussenlassen fein, letteres aber zunächst, soweit ber sittliche Wert bes Betreffenben noch zweifels hit ware, auch nur in objektiver Weise, als Gehorsam, nicht als innere, ben Geist de Betreffenden in sich aufnehmende Hingebung. Diese kommt b) erst ba hinzu, wo bie betreffende Berfonlichkeit auch fub jettiv, fittlich-religios wertvoll ift. Go berbienen nach Pfalm 15, 4 die Gottesfürchtigen Ehre, so wollen die Apostel nicht bloß Ehre haben bon ihrer Bemeinde, fondern biefe felbft follen ihre Ehre und Ruhm sein (z. B. 1 Thess. 2, 20). Auch die äußerliche Bezeugung der Ehrerbieting, womit nach Rom. 12, 10 ein Bruber bem anbern zuborkommen foll, wird m biefem Gebiete die innerliche Berbunbenheit, ja Gebundenheit an ben andern ausdruden, warend fie auf bem erftgenannten Gebiet einen gewiffen Abstand, ja villeicht ein innerliches Getrenntsein von einander neben fich hat. In dieser Besiehung, sofern damit oft wirklich Warheit in das gegenseitige Verhalten kommen kann, ist das durch die moderne Sitte festgesetzte, oft so lächerliche konventionelle Benehmen entschieden anzuerkennen. Niemals aber darf irgend ein Menschentren das absolute Ehren Gottes beeinträchtigen, was am schönften in ber ben Popismus warhaft vernichtenben Stelle Matth. 23, 9 ausgebrudt ift.

4. Das Ehren seiner eigenen Persönlichteit. Jeder Mensch, vollends ider Christ, darf und muß auch sich selbst vorhalten: es kommt mir relativer Bert zu, insbesondere der mir speziell gestellten Aufgabe, für deren Lösung auch Auselennung meiner Persönlichkeit nötig ist. Als Christ aber setzt er hinzu: Gott it es, der mir meine Stellung und die für sie nötige Anerkennung schafft, er kitet mein Leben auch in socialer Beziehung, aus seiner Hand kommt auch, was Renschen mir geben oder nehmen. So wird also ein Christ sich selbst nie wegs versen oder verachten (der Grundsatz Bernhards von Clairveaux: neminem contemnere, se ipsum contemnere, mundum contemnere ist im zweiten Teil salsch, mindestens sehr missbeutbar); er wird dankbar die ihm zu Teil werdende Ehre

annehmen, bemutig annehmen, weil er zugleich immer feiner relativen Bertlofigfeit bewufst ift; er wird fich gegen ungerechte Berletung feiner Chre ber= teibigen; aber Ehre bei Menfchen positib fuchen, vollende Chrgeiz gur Triebfeber feines Sanbelns machen, wirb er niemals. Aus biefen allgemeinen Grunbfaten. bie augleich, soweit es in ber Rurge möglich ift, ben bier stattfindenben Unterfchieb swischen einem Chriften und einem fittlich eblen Unchriften andeuten, ergibt fich im einzelnen folgendes: a) Ehre bei Gott, Anerkennung von feiten Gottes als eines Kindes sucht ein Christ positiv und direkt, er weiß aber, dass er sie nur erlangt durch einen "des Herrn würdigen" Wandel (Kol. 1, 10). Alles was dem zuwider ist, ist für seinen Bater und ihn selbst eine Unehre, so namentlich alle Unreinheit u. dgl. Eben damit sucht er zuleht nie seine Chre (Joh. 8, 50 st.), sondern die seines Baters. d) Ehre bei Menschen ist nie positiver Zweck seines Handelns (Joh. 12, 43; 5, 44), wol aber hält er sich so, daß alle sür den waren Wert eines Wenschen empfänglichen, wenn sie nur wollen, ihn (relativ) anerkennen müssen; sein Wandel ist ehrwürdig (σεμνός Phil. 4, 8; εδοχημόνως περιπατείν Röm. 13, 13) und so beobachtet er auch alles das, was mit Recht unter ben Menschen für ein Lob ober eine Tugend gilt, dies ist ungefär das, was man driftlich-gebilbetes, gesittetes Benehmen nennen tonnte. Dager ift auch bie Ehre, bie er bon Menschen gerne hat, nicht sowol außerliche Ehrenbezeugung (xerodofos Gal. 5, 26) — obgleich er auch nicht fo ftolz ift, alles bergleichen abzuweisen, etwa wie Uhland alle Orben nicht angenommen hat; als vielmehr möglichftes Einflussgewinnen auf andere zu ihrem Heil und Gottes Ehre. c) Gegen Ehrberletungen berteibigt er fich nur so, wie einem Chriften ziemt, also mit Worten ber Warheit, mit tatsächlichem Erweis ber Unberechtigtheit ber Angriffe, möglicherweise, b. h. ba, wo burch Unterlassung wirklich bie gottgewollte Orbnung bes Menschenes gestört würde, burch Rechtsuchen bei ber Obrigkeit (act. 16, 37; 22, 35), niemals aber burch fleischliche Rache (Matth. 5, 39 ff.) ober ehrgeizige, bes andern Perfonlichkeit möglicherweise bernichtende Selbsthilfe, wie fie namentlich burch bas, zur Schande der Chriftenheit noch bestehenbe, Duell geschieht. Ift aber alle erlaubte Berteidigung vergeblich, fo weiß er: Gott ift es. ber meine Chre sucht.

Bur Litteratur vgl. die Ethiken, besonders Schmid; des Unterz. Lehrsspikem, S. 463 ff.; Nitssch, Shikem § 176; Luther in Zimmermanns Concordanz I, S. 706 ff.

**Chrenfeuchter**, Friedrich August Eduard, evangelischer Theologe bes 19. Jarhunderts, geb. 15. Dez. 1814 zu Leopoldschafen bei Karlsruhe, † 20. März 1878 zu Göttingen. —

Son eines babischen Bolksschullehrers, erhielt er seine Borbilbung auf dem Lyceum zu Mannheim, wohin sein Bater bald nach der Geburt des Sones war bersetzt worden. Körperlich zart, aber geistig schnell sich entwickelnd, bezog er schon im Okt. 1831, noch nicht 17 Jare alt, die Universität Heidelberg, um dem Studium der Philologie und Geschichte, der Philosophie und Theologie sich zu widmen: Creuzer und Bähr, Schlösser und Daub, Paulus, Schwarz, Abegg, Umbreit gehörten dort zu seinen Lehrern. Nachdem er im J. 1835 die theologische Diensteprüsung erstanden, war er 1835—39 Religionslehrer am Lyceum in Mannheim, 1841 Bikar in Weinheim, dann Hoss und Stadtvikar in Karlsruhe, wo er 1844 mit Angelika Hink, der Schwester seines Freundes, des nachmaligen Pfarrers Dr. theol. Ernst Hink in Illenau, den Bund der Ehe schlöss. — Seine beiden, in dieser Zeit entstandenen Erstlingswerke, seine Theorie des christlichen Cultus (1840) und seine Entwickelungsgeschichte der Menscheit (Heidelberg 1845, aus Borträgen entstanden, die Ehrenseuchter 1844/45 in Karlsruhe gehalten), dienten dazu, den Blick auch in weiteren Kreisen auf ihn zu lenken, und so erging an ihn im Juli 1845 ein Rus nach Göttingen zur Übernahme einer durch Liedners Abgang nach Kiel erledigten a. o. theol. Prosessur, Universitätss Predigerstelle und Mitdirektion des kgl. homiletischen Seminares. Er solgte diesem Ruse mit um so freudigerem Herzen, weil gerade die ihm hier berussmäßig gebotene Ber-

bindung der Biffenschaft mit dem Praktischen seinen stillen Bünschen wie seiner Begabung vorzugsweise entsprach. Von Studenten und Kollegen freundlichst aufgenommen, fand er benn auch balb in Göttingen eine neue heimat, eine Statte des vielseitigen geselligen und freundschaftlichen Berkehrs, bes segensreichsten atademischen, praktischen, litterarischen Wirkens, weshalb er auch dieser Universität, two mehrfacher an ihn gelangter glänzender Berufungen (nach Heibelberg, Leipzig, Karlsruhe, Dresden), dis an sein Ende unwandelbar treu blieb. Die Heibels berner Fatultät verlieh ihm 1847 den theol. Dottorat; 1849 wurde er Prof. orb., 1855 Ronfiftorialrat, 1856 Abt von Bursfelbe, 1859 ff. Oberfonfiftorialrat, Ditglied bes hannov. Statsrates für geiftl. und Unterrichtsangelegenheiten, Ritter bober Orben 2c. — Seine akademische Lehrtätigkeit war eine sehr umfassende: kin hauptfach blieb die praktische Theologie, die er bald als Ganzes, bald nach ihren Gingelbisziplinen (Diffionstheorie, Ratechetit, Somiletit, Liturgit, Lehre von der Seelsorge und Kirchenregiment) vortrug. Daneben las er aber auch Einsleitung in das theol. Studium, Religionsphilosophie, Apologie und Apologetik, Leben Jefu, Erklärung ber Paftoralbriefe, Geschichte ber neueren Theologie im Insumenhang mit der allgemeinen Kulturentwickelung, kirchliche Statistik, hannov. Kingengeschichte. So vielseitig aber auch der Kreis der Gegenstände war, den feine Borlesungen umfasten: so fließend und formvollendet war sein Bortrag, der dann auch ebenso anziehend als anregend auf die atad. Jugend wirkte. Ebenso waren feine Predigten in ber Universitätsfirche und feine bei ben berschiedenften Gelegenheiten gehaltenen Rasualreben gleich ausgezeichnet burch Innigleit und Tiefe bes Inhaltes wie burch Feinheit und Eleganz ber Form; aber es fehlte ihnen auch nicht an eindringender Kraft, und insbesondere war an ben Predigten der späteren Jare eine Bunahme an biblischer und ethischer Bertiefung zu erkennen. — Reifterhaft verftand er es, die praktisch-theologischen Seminarien zu leiten: feine Menschenkenntnis, seine Formgewandheit, seine Gabe, in frembe Un-Gonungen fich zu berfeten, ließen ihn ftets bas rechte Wort finden, um balb die Gewissen zu schärfen, bald in die individuellen Bedürfnisse der Anfänger liebevoll einzugehen. So ist er vielen Generationen von jungen Theologen ein treuer Lehrer und Leiter geworben, ber in ihnen Liebe zur theol. Wissenschaft, zum geiftlichen Amt, zum Evangelium geweckt hat. Ein Denkmal seiner Predigtkätigkeit liegt vor in zwei gedrucken Predigtsammlungen vom Jare 1849 und 1852 u. d. T.: Bengniffe aus bem akab. Gottesbienst in Göttingen, sowie in einer Reihe von

Seine litterarische Tätigkeit, deren Früchte er teils in selbständigen Werken, till in Beitragen zu verschiedenen Beitschriften und Sammelwerken niedergelegt hat, bewegt fich vorzugsweise auf dem Gebiete der praktischen Theologie und der Beigichte. Dem ersteren Gebiete gehören an: 1) seine schon genannte Theorie bes driftlichen Cultus, Hamburg und Gotha 1840, sein erstes und zugleich kin größtes Buch, worin er ausgehend vom Begriff der Religion, des Reiches Sottes und der Kirche die Entstehung, das Wefen und die Gliederung des Rultis entwidelt, als Darftellung bes Lebens Gottes in ber Menschheit, bes Lebens ber Menschheit in Gott. 2) Gine Gesamtbarftellung ber Disziplinen ber prattischen Theologie hatte Ehrenfeuchter lange beabsichtigt und sah barin eine ber bunptaufgaben seines Lebens; zur Ausfürung aber gelangte nur die erste Abteilung bes Werkes u. b. T.: Die praktische Theologie, I. Abth., Göttingen 1859: fie enthielt im erften Buch die Grundlegung der praktischen Theologie und beren fpstematische Glieberung; in Buch II: bas verbreitende Handeln ber Rirche der die Missionstheorie — die erste wissenschaftliche, auf umfassender theologischer Umschan wie auf eingehenden historischen Studien beruhende Begründung einer hiftlichen Missionswiffenschaft. Die Fortsetzung des Werkes, durch andere litteife und prattifche Arbeiten unterbrochen, ift leiber unterblieben. Demfelben Bebiet ber prattischen Theologie gehören weiter an einige, zunächst burch bie hanwersche Ratecismusangelegenheit beranlasste tatechetische Arbeiten: Bur Ge-Michte bes Ratechismus, Göttingen 1857, und bie Ratechismusfrage in ber hanuberschen Landeskirche, 1862; sowie einige Abhandlungen über Kirchenversassung,

Armenpflege, innere Mission, über Gymnasium und Kirche u. f. u. in be natsschrift für Theologie und Kirche, berausgegeben von Sich und 1846 ff.; über geistliche und weltliche Rede in den Zahrlicher f. d. logie 1869.

Das zweite hauptgebiet ber litterariften Tatigleit Gernachtet i historisch biographische ober genauer tulturgeschichtliche: baffix gebite w feuberen Arbeiten Die 1845 ju Seidelberg erichienene Entwidelungigen ber! beit, besonders in ethischer Begiehung, eine gwar nur in grafen Simm neu, aber auf umfaffenben biftorifchen Grubien rubenbe, ein tiefenes etiff standnie ber Gefchichte anftrebenbe driftliche Geichichtsphilojorfie. 3x Morte wollte Chrenfeuchter Die ichon hier zugrundliegenbe Bee ber Co Quanunitat und Chriftentum burchfüren in bem lesten Bert feines Bebent. freilid, aud, nur ein Bruchftud ericbien u. b. T .: Chriftenthum und meben unid,unung, Göttingen 1876; es follte bagn bienen, bie Gutfteleng b mulidger Christentum und moderner Rultur geschichtlich nachgameifen, am Uberbruchung jener Rluft einen Beitrag gu liefern burch Entwidelug ! ben dieidene Wottes als ber boberen Ginbeit von Rirche und Ruttur, w jopign unte & hoologie, humanitat und Divinitat. — Eleinere Arbeiten bi aut baggraphtidjen Inhaltes lieferte Ehrenfeuchter über ben Gang ber Abolegia 1847, uber ben Chriftenfeind Celjus in 3 lateinischen Ben lade uber 1911. Lude in ber theol. R.G., über ben Heibelberger Theole Parigen Schwarz in ber pabag. Encuttopabie von Schmib, über & Siger und Claubeus in Pipers evang. Kalenber, ein Lebensbilb feines bie gent 1866, uber ben Begriff einer Geschichte bes chriftl. Bebens in ber Laberdogie, Bo V, 1860. Aber auch die Fragen der fpftematifcen ? Lie Bereid, feiner Studien gezogen. Ihr find mehrere feiner Abhandl Lie Dor Gheinfeuchter im 3. 1856 mitbegrundeten Jahrbuchern für bent tiga gewienet: fo eine Abhandlung über theologifche Bringipienlehre 1 Les hoditen Wegentot in ber Apologie bes Chriftenthums 1857, uber philosophe ber Anenbarung 1859. — In feinen Schriften wie in feine and Beben erfcheint Ehrenfeuchter als eine außergewönlich reich und ! angeligte Matur, bon feiner allfeitiger Empfänglichkeit fur bas Ibeale, b and jefter djingabe an Chriftum und fein Reich, in welchem er bie Lo Brobleme ber Abevlogte und Philosophie, Die Einheit aller Gegenfate fene und Lebene genution Ihm war es unverftandlich, bafs Biffen Rieche, Abevie und Pragis, Glauben und Bilbung, Kirchenregiment i mildie Lehramt einenber fremd ober gar feindlich gegenüberfteben foll Bebanten eines Buncer givifden Biffenfchaft und Leben burchzufuren, Dalbheit ber Befinnung, nicht mit furchtfamer Matelei über die gegenseiti gen, fonbern mit bem fraftigen Berechtigen ihrer beiberfeitigen Berechtig auch in ber erhebenben Gewijsheit ihrer ewigen Ginheit — bas ift ce fdjon in feiner erfien Edjrift als feine Lebengaufgabe bertundet, mas er gangen alabemifden, litterarifden, firchlichen Berufsarbeit theoretifch lifd zu lofen verfucht bat. Infofern gehort er in ber Tat nach fein Weiftes- und Bemutsatt und nad, feiner theologifchen Stellung gu ben tern ber fog. Bermittelungstheologie, zu ben Mannern bes friedlichen tiven, auf ben einen ewigen Grund fich ftellenben und barum allem Ext geneigten Bauens, Schaffens und Untwidelns. Aber auch bie Angriffe bachtigungen find ihm nicht erfpart geblieben, benen allermeift bie De Mitte bon feiten ber beidersettigen Extreme, bon ben engherzigen Part rechts und links, ausgesett find Go war Chrenfeuchter insbesonbere le ftreitend mitbeteiligt an ben Rampfen ber Gottinger theol. Sakultat Angriffe einer neulutherischen Bartei in ber hannoverschen Lanbestirche hat aber auch ihr gegenüber lieber Worte bes Friedens und ber Ber gerebet als Worte bes Streites und ber Berbitterung (f. die von Chi perfaste Ertlärung ber theol. Jafultat in Göttingen in Beranlaffung il

1854). Wehr noch war es ber hannoversche Katechismusstreit (1862ff.) baran fich anschließenden Arbeiten zur Reugestaltung ber hannoberschen cfaffung (1863ff.), bie in fein inneres und außeres Leben aufs tieffte und bem friedliebenden, freilich oft auch allzuängstlichen und um bes willen mitunter allzunachgiebigen Manne fchwere Rampfe und Anfechrachten. Er hat bann aber auch bagu mitgeholfen, die fturmisch erregten iften doch balb wider in ruhigere Banen zu lenken und wesentlich seiner id besonnenen Mitarbeit mar es zu banten, bafs aus bem Sturme ber uswirren die boch im ganzen erfreuliche und friedsame Frucht ber neuen ichen Gemeinde= und Rirchenordnung heranwuchs, in ber bann balb auch egner eine heilsame Schutwehr gegen neue, die hannoversche Landestirche e Gefaren erkannten (1866 ff.). Borzugsweise die geistigen Anftrengungen itlichen Aufregungen jener Rampfeszeit waren es bann aber auch, bie itanftoß gaben zu bem tiefen , langfam fortichreitenben Merben-, Augenrnleiben, das zuerst die körperliche Kraft des onedies zartangelegten Orslämte, dann in den letten Jaren ihn zu völliger Burückziehung von ufsgeschäften nötigte, und schließlich, nachdem er die immer schwereren it stiller Geduld und christlicher Ergebung getragen, seinem an Arbeit fal, aber auch an Frieden und Segen fo reichen Leben ein frühes Enbe nat.

Schüler, jetziger Nachfolger, Prof. Hermann Schult, entwarf an seinem t kurzes treffendes Bild seines Lebens und Wirkens; kürzere ober lansologe standen in der Augsb. A.-Zeitung, Bolkskirche, der R. Ev. A.-Zig. D.; einen ausfürlichen Nachruf hat sein Freund und Kollege D. Dorner met in den Jahrob. f. beutsche Theol. 1878, Bd. XIII, H. 2, S. 315 ff. wie den mündlichen Berichten der Familie, Briefen des Verstorbenen en Erinnerungen ist vorstehende Skizze entnommen.

orn, Johann Albrecht Friedrich, geboren ben 2. März 1779 zu am Main, gehört als preußischer Kultusminister bon 1840—1848 in ber hier zu vertretenden Interessen. Die Rämpse von 1813 ergriffen it und er tampfte als Offizier mit bei Raybach, Mödern, Wartenberg Dann arbeitete er amtlich mit unter Stein u. a. an ber inneren en Hebung des Baterlandes in freiem Sinne, den er auch litterarisch "Die Centralverwaltung unter Freiherrn von Stein, 1814" u. a.). Balb in ehrenvolle Amter geset, auch (im 3. 1817) in die Rommission bes 3 zur Beratung ber ftanbischen Berfaffung berufen. Die politische Leis Berhandlungen, welche den deutschen Zollverein erstrebten, lag in Eichsnb. Borzüglich schätzte ihn der damalige Kronprinz, der ihn aus länsbachtung hochachten gelernt hatte und ihn im Ott. 1840 in schweren Minister der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten Eichhorn übernahm bas Umt voll von tiefer Berehrung, ja Bewunderung Monarchen, mit beffen reinen Absichten er volltommen übereinstimmte. hatte an Schleiermachers theologischer Resorm seine große Freude ge-bessen Predigten längere Zeit fleißig besucht. In bezug auf die Ratur tutionen, wie Stat und Kirche, war er indes wesentlich realistischer gevenn er auch die gewönliche orthodoxe Begründung biefer Beltanschauswegs teilte. Mejer teilt aus dem spätern Leben 2 Briefe Gichhorns mit, zeigt eine starke Antipathie gegen die gerade damals (1855) entstandene Rirchenzeitung", der andere begrüßt Bunsens "Beichen ber Beit", one Differenz zu verhehlen. Ein "Konsessioneller" ift er nie geworben. Im n befriedigte ihn Neanders Auffaffung ber driftlichen Dinge am meiften, enn auch mit Reander die Abneigung gegen die Segelsche Philosophie n diesem Punkte kam er ganz mit den Absichten des Königs Friedrich IV. überein. Mejer teilt aus der Instruktion des Königs vom 12. Okt. gebrudt) mit, bafs Gichhorn ein Oberkonfistorium für die evang. Rirche albehörde schaffen solle und für die kathol. Angelegenheiten eine kath.

Armenpslege, innere Wission, über Ghmnasium und Kirche u. s. w. in ber Wonatkschrift für Theologie und Kirche, herausgegeben von Lüde und Bieseler 1846 ff.; über geistliche und weltliche Rede in den Jahrbüchern f. d. Theologie 1869.

Das zweite hauptgebiet ber litterarischen Tätigkeit Chrenfeuchters ift bas historisch = biographische ober genauer tulturgeschichtliche: babin gehört von feinen früheren Arbeiten die 1845 zu Seidelberg erschienene Entwickelungsgesch. der Menichbeit, besonders in ethischer Beziehung, eine zwar nur in großen Linien gezeichenete, aber auf umfassenden historischen Studien rubende, ein tieferes ethisches Berftanbnis ber Beschichte anftrebenbe driftliche Beschichtsphilosophie. In umfaffenber Beise wollte Chrenfeuchter die schon hier zugrundliegende Ibee der Einheit von humanität und Christentum durchfüren in dem letten Wert seines Lebens, von bem freilich auch nur ein Bruchstud erschien u. b. T .: Chriftenthum und moderne Beltanschauung, Göttingen 1876; es follte bagu bienen, bie Entstehung ber Rluft zwischen Christentum und moberner Rultur geschichtlich nachzuweisen, aber auch gur Uberbrudung jener Rluft einen Beitrag zu liefern burch Entwidelung ber 3bee bes Reiches Gottes als ber boberen Ginheit von Rirche und Rultur, bon Philos fophie und Theologie, Sumanitat und Divinitat. — Rleinere Arbeiten biftorifchen sophie und Theologie, Humanität und Divinität. — Rleinere Arbeiten historischen und biographischen Inhaltes lieserte Ehrenseuchter über den Gang der neueren Theologie 1847, über den Christenseind Celsus in 3 lateinischen Programmen 1848, über Dr. Lüde in der theol. R.E., über den Heidelberger Theologen und Pädagogen Schwarz in der pädag. Enchklopädie von Schmid, über Franz von Assigis und Claudius in Pipers edang. Kalender, ein Lebensdild seines Schwagers Dr. Fink 1866, über den Begriff einer Geschichte des christl. Ledens in den Jahrdb. s. d. Theologie, Wd. V, 1860. Aber auch die Fragen der systematischen Theologie, insbesondere die der Apologetik und theol. Prinzipienlehre, hat Chrenseuchter in den Bereich seiner Studien gezogen. Ihr sind mehrere seiner Abhandlungen in den von Chrenseuchter im J. 1856 mitbegründeten Jahrbüchern für deutsche Theologie gewidmet: so eine Abhandlung über theologische Prinzipienlehre 1856, über den böchsten Gegensat in der Apologie des Christenthums 1857, über Schellings ben hochsten Gegenfat in ber Apologie bes Chriftenthums 1857, über Schellings Philosopie ber Offenbarung 1859. — In seinen Schriften wie in seinem Behren und Leben erscheint Shrenfeuchter als eine außergewönlich reich und harmonisch angelegte Natur, von feiner allfeitiger Empfänglichkeit für bas Ibeale, von inniger und fefter Singabe an Chriftum und fein Reich, in welchem er bie Lofung aller Probleme der Theologie und Philosophie, die Einheit aller Gegensäte des Bissens und Lebens gesunden. Ihm war es unverständlich, dass Wissenschaft und Kirche, Theorie und Praxis, Glauben und Bilbung, Kirchenregiment und atades misches Lehramt einander fremd oder gar feindlich gegenüberstehen follten. Den Gebanten eines Bundes zwischen Wiffenschaft und Leben burchzufüren, nicht mit Salbheit ber Gefinnung, nicht mit furchtfamer Matelei über bie gegenseitigen Grenzen, sondern mit dem kräftigen Bewusstsein ihrer beiderseitigen Berechtigung, aber auch in der erhebenden Gewissheit ihrer ewigen Einheit — das ift es, was er fcon in feiner erften Schrift als feine Lebensaufgabe berfundet, mas er in feiner gangen atabemischen, litterarischen, firchlichen Berufsarbeit theoretisch und prattisch zu lösen versucht hat. Insofern gehört er in der Tat nach seiner ganzen Geistes- und Gemütsart und nach seiner theologischen Stellung zu den Bertretern ber fog. Bermittelungstheologie, ju ben Mannern bes friedlichen und pofitiven, auf ben einen ewigen Grund fich ftellenden und barum allem Extremen abgeneigten Bauens, Schaffens und Entwidelns. Aber auch bie Angriffe und Berbächtigungen sind ihm nicht erspart geblieben, benen allermeist die Männer der Mitte bon feiten ber beiberfeitigen Extreme, bon ben engherzigen Barteimannern rechts und links, ausgesett find. So war Chrenfeuchter insbefondere leibenb und streitend mitbeteiligt an den Rämpfen der Göttinger theol. Fakultat gegen bie Angriffe einer neulutherischen Bartei in der hannoberichen Landeskirche (1853 ff.), hat aber auch ihr gegenüber lieber Worte des Friedens und der Verständigung geredet als Worte des Streites und der Versitterung (f. die von Chrenfeuchter versasse Erteites und der Verbitterung in Veranlassung ihrer Denkfdrift 2c. 1854). Dehr noch war es ber hannoversche Ratechismusstreit (1862ff.) und bie baran sich anschließenden Arbeiten zur Reugestaltung ber hannoberschen Rirchenverfaffung (1863ff.), die in fein inneres und außeres Leben aufs tieffte eingriffen und bem friedliebenden, freilich oft auch allzuängstlichen und um bes Friedens willen mitunter allzunachgiebigen Manne schwere Rämpfe und Anfechtungen brachten. Er hat bann aber auch dazu mitgeholfen, die fturmisch erregten Leidenschaften boch balb wider in ruhigere Banen zu lenten und wesentlich seiner treuen und besonnenen Mitarbeit mar es zu banten, bafs aus bem Sturme ber Ratechismuswirren bie boch im ganzen erfreuliche und friedfame Frucht ber neuen hannoberichen Gemeinde= und Rirchenordnung heranwuchs, in der dann balb auch frühere Begner eine heilfame Schutwehr gegen neue, Die hannoversche Landestirche bedrobenbe Befaren ertannten (1866 ff.). Borzugsweise bie geiftigen Unftrengungen mb gemütlichen Aufregungen jener Kampfeszeit maren es bann aber auch, bie ben hauptauftoß gaben zu bem tiefen , langfam fortichreitenden Merben-, Augenund Gehirnleiden, das zuerst die körperliche Kraft des onedies zartangelegten Orsguismus lämte, dann in den letzten Jaren ihn zu völliger Burückziehung von allen Berufsgeschäften nötigte, und schließlich, nachdem er die immer schwereren beiden mit stiller Geduld und christlicher Ergebung getragen, seinem an Arbeit mb Trubfal, aber auch an Frieden und Segen fo reichen Leben ein fruhes Ende eebrecht hat.

Sein Schüler, jetziger Nachfolger, Prof. Hermann Schult, entwarf an seinem Sarge ein kurzes treffendes Bild seines Lebens und Wirkens; kürzere oder länszen Rekrologe skanden in der Augsb. A.-Beitung, Bolkskirche, der R. Ev. A.-Zig. u. a. a. O.; einen ausfürlichen Nachruf hat sein Freund und Kollege D. Dorner ihm gewidmet in den Jahrob. f. deutsche Theol. 1878, Bd. XIII, H. 2, S. 315 ff. Diesem, wie den mündlichen Berichten der Familie, Briefen des Verstorbenen und eigenen Erinnerungen ist vorstehende Stizze entnommen.

Gighern, Johann Albrecht Friedrich, geboren ben 2. Marg 1779 gu Bertheim am Main, gehört als preußischer Rultusminister von 1840—1848 in den Kreis der hier zu vertretenden Interessen. Die Kämpse von 1813 ergriffen im lebhaft und er tampfte als Offizier mit bei Kabbach, Möckern, Wartenberg mb Leipzig. Dann arbeitete er amtlich mit unter Stein u. a. an ber inneren mb dußeren Bebung bes Baterlandes in freiem Sinne, ben er auch litterarisch kmdgab ("Die Centralverwaltung unter Freiherrn von Stein, 1814" u. a.). Balb wurde er in ehrenvolle Amter gesett, auch (im 3. 1817) in die Kommission bes Statsrates zur Beratung ber ftanbifchen Berfaffung berufen. Die politische Leitung ber Berhandlungen, welche den beutschen Bollverein erftrebten, lag in Gichhorns hand. Borzüglich schätzte ihn ber bamalige Kronprinz, ber ihn aus lansern Beobachtung hochachten gelernt hatte und ihn im Ott. 1840 in schweren Beiten zum Minister ber geistlichen, Unterrichts = und Medizinal-Angelegenheiten traante. Gichhorn übernahm bas Amt voll von tiefer Berehrung, ja Bewunderung fir feinen Monarchen, mit beffen reinen Absichten er vollkommen übereinstimmte. sichorn hatte an Schleiermachers theologischer Resorm seine große Freude geshabt und dessen längere Zeit sleißig besucht. In bezug auf die Natur den Institutionen, wie Stat und Kirche, war er indes wesentlich realistischer gessesunt, wenn er auch die gewönliche orthodoxe Begründung dieser Weltanschausung leineswegs teilte. Wejer teilt aus dem spätern Leben 2 Briese Sichhorns mit, der eine zeigt eine starke Antipathie gegen die gerade damals (1855) entstandene "Brotest. Kirchenzeitung", der andere begrüßt Bunsens "Zeichen der Zeit", one eine keine Disservag zu verhehlen. Sin "Konsessioneller" ist er nie geworden. Im allaemeinen hefriedigte ihn Neanders Auffassung der driftlichen Dinge am meisten, allgemeinen befriedigte ihn Reanders Auffaffung ber driftlichen Dinge am meiften, wie er benn auch mit Reander die Abneigung gegen die Hegelsche Philosophie teilte. In diesem Punkte kam er ganz mit den Absichten des Königs Friedrich Bilbelm IV. überein. Mejer teilt aus der Instruktion des Königs vom 12. Okt. 1840 (ungebrudt) mit, bass Gichhorn ein Oberkonfistorium für die evang. Kirche als Centralbehörbe schaffen solle und für die kathol. Angelegenheiten eine kath.

Abteilung und eine periodische Bersammlung der tathol. Bischöse daneben in's Auge sassen. Diese kathol. Abteilung schlimmen Andenkens kam sosort zu Stande (Schmedding, von Duesberg, Aulice). Ausiche ist es auch, der den bekannten Waldeck, seinen Landsmann, bestimmt hat, 1848 in die prenß. Bersassung die kirchlichen Selbständigkeitsparagraphen zu bringen, die man dem Ultramontanismus mit Mühe wider entreißen musste (18. Juni 1875). Die Konvolation der Dischöse ist nicht zustandegekommen; das evang. Konsistorium 7 Jare später.
Es versteht sich nichtsdeskoweniger von selbst in einem sormell absoluten,

Es versteht sich nichtsdestoweniger von selbst in einem sormell absoluten, durch bureautratische Gewönung der Maschinerie und hösische Überlieserung gesesselten State, dass aus den Atten der Gesetzgebung in dem Kultusministerium teineswegs die Gesinnungen des betreffenden Kultusministers erkannt werden lönnen. Man hat sich daher auch an die Absichten, soweit sie in Worten vorliegen, mehr zu halten, als an die Weise der Aussürung derselben. In dieser Beziehung erinnern wir an das Wort aus der ersten Zeit des Amtes: "Wenn die Absichten und Ideeen des Königs richtig verstanden, wenn sie einheitlich behandelt und ansgesürt würden, könnten wir mit mehr Grund als je vorher aus eine Regeneration Preußens und Deutschlands hossen, die allen freisinnigen und vernünstigen Würsen, allen gerechten und billigen Forderungen genügen würden" (Eilers

5. 57).

Als Plan für die Leitung des Ministeriums Cichhorn gibt Gilers folgende Andeutungen: "Lösung der polizeilichen Bande, womit das bisherige System der tirchlichen Berwaltung die Union und Agende zusammengehalten hatte, und Beseitigung des zu diesem Behuse angewandten Versarens; Zurücksurung der durch gewaltsame Maßregeln von der Kirche getrennten Lutheraner; Pflege und Förderung der waren Elemente des kirchlichen Lebens durch Anregung und Leitung der in der Rirche felbit borhandenen Kräfte; endlich allmähliche Auflösung der bisher bon bem Minifter ber geiftlichen Ungelegenheiten ausgeübten inneren Rirchenregierung, fowie Aufhebung ber firchtichen Berwaltung burch die Regierungen und Berftellung einer ber Freiheit und eigentumlichen Lebensordnung ber Rirche entsprechenden Rirchenverfaffung - alles unter Berudfichtigung bes gegenwartigen Bilbungszuftandes. Fefte, aber wirflich firchliche und zwar rein firchliche Behorden follten in ein gufammenwirtendes, fich gegenseitig erganzendes, Berhaltnis mit den Synoden, als den wechselnden Reprafentanten des firchlichen Gemeinde lebens, gefest werden". Dieje Besichtspuntte, welche Gilers ichon im 3. 1848 fo jufammengestellt hat, und zwar aus genauer Renntnis der Sachen und Perfonen heraus, find auch feitdem nicht zurudgenommen, und das Benige, mas bavon bis 1848 hat verwirklicht werden konnen, ist später erganzt und fortgefürt worden. Es ist bekannt, wie Friedrich Wilhelm IV. schon bald dem, onehin seit 1838 gemilberten, Berfaren gegen fatholijche Burbentrager und gegen lutherifche, wiber bie Union aufgetretene Baftoren eine andere Bendung gab. Schon 1841 murben ben Altlutherischen Berjammlungen gestattet und im Juli 1845 erhielten fie bie Beneral-Konzeffion behufs ihrer felbständigen Konstituirung. Gur Die fatholischen Rirchensachen murbe eine eigene Abteilung gebilbet, ben Bischofen eine freie Rorrespondeng mit Rom geftattet, furg ein Bertrauen bewiesen, welches Bielen Bangigfeit erwedte. Aber es ift vielmehr zu fagen, bafs bie meiften Schwierigkeiten, welche man in ber weiteren Ausbildung bes Rirchen- und Schulmefens fand, barin lagen, bafs bie Unfähigfeit der Bureaufratie, die Einwirfung des States auf die regierbaren Angelegenheiten ju beschränten, den neuen, im guten Sinne liberalen Ansichten des Ministers die aussurenden Bertzeuge nicht zu teil werden ließ. Es gehörte mit zu der Überlieserung des States, dass er die Universitäten leitete und die Anstellungen der Prosessoren regelte. Damit war eine Einwirkung der jedesmaligen Politik auf die Schickfale der wissenschaftlichen Bestrebungen under meidlich, und sie zeigte sich besonders in der Philosophie und Theologie. Es werben traurige Beispiele erzält, wie man im J. 1840 u. f. sich beeiserte, von der Hegelschen Philosophie, die ja früher offizielle Begünstigung ersaren hatte, zu einer nunmehr besser im Kours stehenden Philosophie überzugehen; noch betrüben der mufste diefes Berfaren bei den Randidaten und Beiftlichen fein. Die aber biese Banblungen nicht mitmachen konnten und wollten, sanden fich nun gebrückt und gurudgefest. Auch die Regierung felbst bachte nicht baran, die liberalen Ronjequenzen ihres guten Grundgebankens zu ziehen. Es war vielleicht eine bamals noch nicht ju lofenbe Frage, ob ber "chriftliche Stat" bie bisherigen Regierungsmittel ferner zu gebrauchen habe. Die Halbheit trug noch bazu bei, bafs "bes "Grolls Tiefe unermeslich" murbe. Aus Barnhagens und Alex. b. Humbolbts später herausgekommenen Briefen können wir einige Züge jenes bis in die höchsten Kreise verbreiteten Grolles kennen lernen. Wo der Minister Gichhorn selbst auftrat, gelang es ihm öfters, seine Gegner umzustimmen, so 1842 im August, wo er zu Breslau sich gegen bie Universität über "Lehrfreiheit" aussprach, natürslich so, bass er sich nur Bustände bachte, "wo die Lehrer christlich-theologischer Bissenschaft auch wirklich Christentum lehrten, in ihren Vorträgen am Positiven fefthielten und fich nicht in grundlose, bom fchriftmäßigen Chriftentum abfürende Theorieen verlieren". Im ganzen aber wuchs bie Opposition gegen ihn, wie benn im J. 1842 nicht weniger als zwei Bereinigungen, "Berliner Freie" und "Brostfantische Freunde" (Lichtfreunde) entstanden, die hauptsächlich von dieser Opposition lebten. An die Stiftung des Bistums Jerusalem (1841) und die Legung bes Grundsteins jum Rolner Dom = Beiterbau (1842) erinnere ich nur chrono= logifch. Im 3. 1843 ging Gichhorn ernftlich mit ber Synobenbilbung in ben oftlichen Provinzen bor; im Juli b. 3. nämlich erging ein Erlass an die Generalswerintendenten, in bessen Kontext es heißt, bass die evangelische Kirche, wenn ihr warhaft und dauernd geholfen werben soll, nicht nur von seiten des Kirchenregimentes geleitet, sondern vornehmlich aus eigenem inneren Leben und Antried erbaut sein wolle, und daß von den Gemeinden aus eine wichtige Bereinigung der Kräfte zu Hilfe kommen musse. Die Synoden, welche nun ansgeordnet werden; sind nur Synoden von Geistlichen, worin man eine weise Anstadpfung an das Bestehende sand. Im August 1843 traten nun diese Kreissynos ben zusammen und "aus ihren Beratungen ging ein reichhaltiges Material herwr". Man wünschte z. B. bie Bermehrung feelforgerischer Rrafte, beffere Musbildung der Kandidaten, Gestaltung von Presbyterien, größere Beteiligung der Gemeinden an der Pfarrwal, bestimmtere Verpslichtung der Geistlichen auf das Angsburger Bekenntnis. Bei der letteren Forderung ist zu erwänen, das der eifrige Rirchenjurift Stahl fich schon bor Gichhorns Ministerium in Berlin angefibelt hatte und bafs auch bie lutherische Beitschrift von Guerike und Rubelbach für bie größere Strenge in ber Betenntnisfrage auftrat. Das war berhangnisboll für die Generalspnode von 1846. Im September 1844 wurde auch ein Bufammentreten bon ben fechs öftlichen Provinzialfpnoben angeordnet. Es nahmen an folden teil: Generalsuperintendent, Superintendenten mit je einem freigewälten Pfarrer und ein theologischer Professor, Militär-Oberprediger und Absgeordnete von französisch-resormirten Geistlichen. Als Hauptbestredungen traten bervor Widerherstellung der Konsistorien in ihrer tirchlichen Qualität und Grünsdung weiterer synodaler Einrichtungen. Für die Ausbildung der Archieden Gesmeindeberkassung richtete man auf das Helseramt (Violenden) sein Augenmert. Diese Bestrebungen follten in einer Generalfynobe ihren Abichlufs finden, welche 1846 Berlin zusammentrat und von verschiedenen Seiten so verschiedene Beurteislungen erfaren hat. Ebenfalls im Jare 1846 tamen auf Preußens Betrieb, nach Berkandigung mit Burttemberg, unterftust burch eine Schrift Ullmanns "für bie Bulunft ber evangelischen Rirche Deutschlands" Ronferenzen zu Stande von Mgerbneten aller 26 protestantischen Regierungen (Berlin 3. Januar). Bethmann= bollweg und v. Grüneisen waren die Vorsitzenden. Bon einem Unionsbekenntnis in Deutschland fah man ab; die symbolischen Bucher feien noch in Geltung. Es am nichts zu Stande, als die Absicht, diese Konferenzen fortzuseten, woraus bann be Eisenach er Ronferenzen hervorgingen. Die Absichten bes Ministers traten in Abereinstimmung mit bem schon Angefürten überall deutlich hervor, die Ausfaring entsprach wol den Erwartungen keiner der beteiligten Barteien. Mittler-weile war 1845 die kirchliche Berwaltung der Konsistorien wider gesetzlich mehr Picert und felbständiger gemacht worden. Im Januar 1848 erfolgte die Einsetzung eines Oberkonsistoriums, bas, balb nach ber Märzrevolte vom Minister Schwerin ausgehoben, später als evangelischer Oberkirchenrat widerhergestellt und entwickelt wurde.

In bezug auf die Universitäten vermied Gichhorn in der Niederhaltung ber pantheiftisch-fpekulativen und ber beiftisch-naturaliftischen Richtungen boch bie Bes gunftigung einer einzigen ausgesprochenen Dottrin. Es follten mehrere gemußigte Dentrichtungen freie Bewegung erhalten. Die Ginrichtung von Repetitorien und Examinatorien misslang fast vollständig, auch die der konversatorischen Lehrform meist. Als einzelne Namen, die viel in den Zeitungen genannt wurden, mogen angefürt werben: be Witt in Königsberg, bessen Redaktionstätigkeit neben ber Schularbeit als ungeeignet erschien; Hinrichs in Halle; Hoffmann aus Fallers-leben (in Breslau); Dinter, Burbach; in anderer Art: Ronge, Blum, Bislicenus (abgefest 1845). Die fogenannten Protest-Manner von 1845, unter welchen Ehlert, Sybow, Lachmann u.a. Wieviel von Berufungen bebeutenber, zum teil fruber wegen Freifinnigkeit verdächtigter Männer, wie Schelling, Dahlmann, Brüber Brimm, Stahl, Dorner, auf Gichhorns Absicht tommt, ift nicht festzustellen. In bezug auf die Gymnafien mar teine Gelegenheit zu hervorragenden neuen Schöpfungen. Die Entwidelung bes Real = und Fachschulwesens wurde mehr beobachtend berfolgt, als voreilig normirt. Die Elementarichule blieb in ber icon langft vorgezeichneten Ban, mit ber Aufbefferung ber fläglichen Gehälter vieler Lehrer murbe fortgefaren, doch ließen sich die Gemeinden oft nur schwer zu größerer Anstrengung bringen. Durch bie Auflösung bes Breslauer Seminars und bie Befeitigung bes Seminardirektors Diefterweg zog sich Gichhorn vielen hafs zu. Die Seminarien zu einer größeren bibaktischen Ginfachheit zurückzubringen, gelang zwar einiger-maßen, boch bernachlässigte man zum teil auch solche Stücke bes Wissens, bie bem Banbschullehrer seinen Ginfluss allein konserviren. Ein großer Unwille erhob sich unter ben Behrern, als einem ausgebienten Unteroffizier Rrohn auf Antrag eines Seminarbirektors in Coslin gestattet wurde (1845), wärend seiner Borbereitung zur Lehrerprüfung noch seinen Gehalt weiter zu beziehen. Barend alle Bestrebungen Sichhorns noch in ber Ausfürung begriffen waren, wärend man in Bers lin und außerhalb Anftrengungen machte, durch eine Regierungspresse bas Bublitum mit den Absichten der Behörden zu befreunden — brach die Margrevolution aus und ber Minifter Gichhorn murbe Pribatmann, nur turze Beit mar er im Statenhaus ber Erfurter Barlamentsfigung öffentlich tatig. Gichhorn ftarb am 16. Januar 1856.

Gilers, Bur Beurteilung des Ministeriums Eichhorn, von einem Mitgliede besselben, Berlin 1849; Berliner Allgem. Kirchenzeitg.; Gesetziammlung; Rheisnischer Beobachter, von Bercht redigirt, und andere gleichzeitige publiciftische Orsgane, Janus von Huber u. s. w.; O. Mejer, in "Preußischen Jahrbücher" 1877.
2. u. 3. Heft.

Gichhorn, Johann Gottfried, wurde am 16.-Oktober 1752 zu Börrens

Eichhern, Johann Gottfried, wurde am 16. Oktober 1752 zu Börrenzimmern im Fürstentum Hohenlohe-Oehringen, wo sein Bater Prediger war, geboren. Seinen ersten Unterricht erhielt er auf der Stadtschule in Weikersheim, wohin der Bater einige Jare nach der Geburt des Sones als Superintendent berusen war. Später besuchte er das Ghmnasium in Heilbronn. Oftern 1770 ging er nach Göttingen, wo er dis Michaelis 1774 blieb, und die Vorlesungen von J. D. Michaelis, Walch, Miller, Schlöher und Hehne besuchte. Auch war er Mitglied des unter Hehnes Leitung stehenden philologischen Seminars. Durch Hennes Empsehlung erhielt er Michaelis 1774 eine Rektorstelle am Ghmnasium zu Ohrsbruff im Gothaischen. In den ersten Monaten des Jares 1775 promodirte er in Jena; bald nach seiner Promotion wurde er zum ordentlichen Prosessor der orienstalischen Sprachen an dieser Universität ernannt. Schon um Ostern desselben Jares übernahm er die Prosessimität ernannt. Schon um Ostern desselben Jares übernahm er die Prosessimität ernannt. Schon um Ostern desselben Ramen schnell berühmt machten in weiten Kreisen. Wir nennen hier solgende: Progr. de Cuschaeis verisimilia, Arnstadt 1774, 4°; Geschichte des ostindischen Kandels der Mohammed, Gotha 1775, 8°; Monumenta antiquissima historiae Arabum

post Albertum Schultensium collegit ediditque cum latina versione et animadversionibus, ibid. 1775, 8°; de rei nummariae apud Arabes initiis, Jenae 1776, 4°; poeseos Asiaticae commentariorum libri VI, cum appendice, auctore Guil. Jones, recudi curavit, Lips. 1777, 80; ber Naturmenich ober Geschichte bes Sai ton Jottan, ein morgenländischer Roman bes Abu Dichafar Ebn Tofail, aus dem Arabischen übersett, Berlin und Stettin 1783, 80. Abhandlungen, welche sich auf die Befchichte einzelner mohammebanischer Reiche, auf die Geschichte ber Sprer mb ber fprifchen Litteratur beziehen, veröffentlichte er in ben Fundgruben bes Orientes, im Gothaifchen Magazin, im Geschichtsforscher u. f. w. Die amtliche Tätigleit in Jena beranlafste ibn, feine immerfrische Arbeitstraft borzugsweise ber biblifchen Biffenschaft zuzuwenden. In bem von ihm herausgegebenen Reperwium für biblifche und morgenländische Litteratur (18 Bande, Leipzig 1777 bis 1786) fteben seine Untersuchungen über ben Text des Propheten Jeremias; iber die Quellen, aus denen die so verschiedenen Erzälungen vom Ursprunge der alegandrinischen Bersion gestossen siber den Kanon des Alten Testamentes; iber den Bersassen der hexaplarisch-sprischen Übersehung, kurz sehr viele Abhandsungen, welche man als Vorarbeiten zu seiner Einleitung in's Alte Testament dezeichnen dars, die Leipzig 1780—1783 in drei Teilen erschien. Dieses mit jugends lider Begeifterung, in einer lebendigen und flaren, bisweilen rhetorifirenden, iber bie Schwierigfeiten und die Unficherheit ber Untersuchung hinwegfturmenben Sprace geschriebene Werk gewärt ein anschauliches Bild von dem Zustande der biblischen Biffenschaft in damaliger Zeit, in welcher man durch rasches Zufahren mb willfurliche Bermutungen eine geschichtliche Anficht von ber Entftehung ber biblifchen Bucher und ihren Schicksalen gewinnen zu können meinte, Die boch nur des Ergebnis grundlicher, auf einer breiten Grundlage geschichtlicher und philologifter Ertenntniffe ruhender, langfam reifender Untersuchungen fein tann. Gine Bergleichung bes Gichhornschen Wertes mit ben Arbeiten anderer Gelehrten der Beit auf bem biblischen Gebiete zeigt aber balb, daß es mit Recht als eine hers wragende Erscheinung von der theologischen Welt begrüßt werden konnte, da es nicht nur burch umfaffende Gelehrsamkeit und burch überfichtliche Anordnung bes anberorbentlich reichhaltigen Stoffes, sonbern auch burch eine verhältnismäßig finnige, nach einer festen geschichtlichen Grundlage strebende Forschung und Kritik sich auszeichnet. Was Carpzov in seinen zwei Werken, in seiner introductio in libros V. T. und in seiner critica sacra behandelt hatte, safte Sichhorn zusam= men in feiner Ginleitung, beren erfter Hauptteil, die allgemeine Ginleitung, ungest ber critica sacra, und beren zweiter Haupteil, die spezielle Einleitung, der introductio in libros V. T. entspricht; boch muste er andere Wege einschlagen und andere Biele verfolgen, als Carpzov, weil diefer in feinen Schriften die Boraussehungen und die Ansichten von der Beschaffenheit und der Entstehung der Shrift und ber einzelnen biblischen Bücher, welche in einem Teile ber protestantifden Rirche Anerkennung gefunden hatten und für ein ficheres Besithtum ber Theologen gehalten wurden, verteidigen wollte, marend Gichhorn der Ginleitungs= Biffenschaft die Lösung einer litterar-geschichtlichen Aufgabe zuwieß; vgl. Dieftel, Geschichte des Alten Test.'s in der chriftlichen Kirche, Jena 1869, S. 607 ff. Bis jum Jare 1805 erschienen drei Ausgaben der Eichhornschen Einleitung, außerdem pei Rachbrude. Ein Beweis ber fortbauernd regen Teilnahme, mit welcher Gich= born bie ganze biblische Litteratur verfolgte, ift seine allgemeine Bibliothet ber biblischen Litteratur, welche in 10 Banben, Leipzig 1787—1808, erschien. Ein stößeres Feld für seine akademische Tätigkeit bot ihm Göttingen bar, wohin er m Jare 1788 als orbentlicher Professor ber Philosophie (Rominal-Brofessuren wiren in ber philosophischen Fakultat in Göttingen nicht borhanden) berufen mard, wo er noch drei Jare mit feinem alten Lehrer J. D. Michaelis, der 1791 and, gemeinschaftlich wirkte; doch scheint das Busammenleben dieser zwei Manur an berfelben Universität sich nicht freundlich gestaltet zu haben, vgl. 3. D. Richaelis, Orientalische Bibliothet XVI, 180, und Gichhorn: 3. D. Dichaelis, Ginge Bemerkungen über seinen litterarischen Charakter, Göttingen 1791. Gich-Wind Borlefungen (er las in ber Regel 4 Privat-Rollegien und in ber Woche

24 Stunden und barüber) erftrecten fich nicht nur auf Die orientalischen Sprachen. auf die Eregese bes Alten und Neuen Teft.'s und auf biblifche Biffenschaften, sonbern auch auf die Beschichte in ihrem ganzen Umfange. Reben Gatterer, Schloger und Spittler las er über bie politifche Beschichte alter und neuer Reiten: über die Litterärgeschichte las mehrere Jare hindurch kein anderer als er. Was er in feinen Borlefungen behandelte, geftaltete fich unter ber Sand bes gewandten Schriftftellers zu umfangreichen Werten, die schnell nacheinander heraustamen. Den Reigen eröffnete die frangofifche Revolution in einer geschichtlichen Überficht, 2 Banbe 1797; es folgte bie allgemeine Beschichte ber Rultur und Litteratur bes neueren Europa, welche die ersten beiden Bande eines großen, auf seinen Antrieb und nach seinem Plane von einer Gesellschaft gelehrter Manner bearbeiteten Bertes bilbet, das unter dem Titel: Geschichte der Runfte und Wiffenschaften seit der Bieberherftellung berfelben bis an bas Enbe bes 18. Jarhunderts, in Gottingen seiteriger seining ber seiner bis in bus Ente bei 13. Judyanderis, in Gottingels seit 1796 herauskam; die Litterärgeschichte, 1. Theil 1799, 2. Theil 1814; die Weltgeschichte in fünf Bänden, 1801—1814; Geschichte der drei letzten Jahrhunderte in sechs Theilen, 1803 und 1804; die Fortsetzung der dritten, in den Jaren 1817 1818 erschienenen, Ausgabe bieses Werkes ward besonders abgebruckt unter bem Titel: Neunzehntes Jahrhundert, 1817; Geschichte ber Literatur von ihrem Anfange bis auf die neuesten Beiten, 5 Banbe 1805 ff.; Urgeschichte bes erlauchten Saufes ber Belfen von 449-1054, 1817. - Go fehr aber auch Gichhorns Beit burch bie Ausarbeitung biefer umfangreichen geschichtlichen Berte in Anfpruch genommen warb, bon benen viele in zwei und brei Ausgaben erschienen finb, fo bermochte er boch bis an's Ende feines Lebens ben hauptteil feiner Zatigteit bem weiteren Ausbau der biblischen Bissenschaft zu widmen. Seine Urgeschichte, welche one Namen des Berfassers in dem 4. Teile seines Repertoriums 1779 erschienen war, ward von Gabler 1791—1793 neu herausgegeben; sein commentarius in Apocalypsin Joannis, Vol. 1 u. 2., in welchem er in der Reihe der Bissonen eine bramatische Dichtung nachzuweisen suchte, tam 1791 heraus; 1798 beforgte er bie britte Ausgabe von Joannis Simonis lexicon manuale hebraicum et chaldaicum, Halae 1793; eine Fortsetzung ber Ginleitung in's A. T. bilbet bie Ginleitung in die apotrophischen Bucher bes U. Teft.'s (auch unter bem Titel: Rritifche Schriften, 4. Banb), 1795; baran fcolofs fich ber Kritifchen Schriften 5. bis 7. Band ober die Ginleitung in das Reue Testament, 1804-1812, in welchem Buche seine ausfürlichen Untersuchungen über ben Ursprung ber Evangelien enthalten find; die hebraifchen Propheten, 3 Bande, erfchienen 1816-1819; die metrifche Uberfegung bes Buches hiob, welche ichon 1800 aus ber allgem. Bibl. ber bibl. Litt. befonders abgebructt war, gab er in 2. Ausgabe 1824 beraus; in den letten Jaren seines Lebens besorgte er die 4. Ausgabe der Ginleitung in's Alte Test. (5 Bände 1823 bis 1826) und die 2. Ausgabe der Einleitung in's M. Test. (5 Bande 1820—1827). Von den Vorlesungen, welche er in der göttingenschen Societät der Wissenschaften hielt, beziehen sich die meisten auf alttestamentliche Gegenstände. Die bekanntesten sind: de Judaeorum re scenica; de Aegypti anno mirabili; de prophetica poesi Hebraeorum paralipomena; qua ratione vaticiniorum V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Martine V. T. temporis notatione carentium aetas siniri potest; Mar mora Palmyrena explicita. Biele Anzeigen über Bucher, die altieftamentlicht Gegenstäude behandelten oder fich auf Die Rritit biblifcher Bucher und ihre Auslegung beziehen, schrieb er für die Göttinger gelehrten Anzeigen, welche er von Hennes bis zu feinem Tobe redigirte. Man muß ftaunen über feine feltene Arbeitetraft und seinen unermublichen Gleiß, Die felbft nicht nachließen, als burch ben Anfall einer Lungenentzündung im Jare 1825 feine früher fehr fefte Befundbeit erschüttert marb. Regelmäßig hielt er feine Borlefungen, brei Stunden tage lich auch noch in ben letten Lebensjaren, bor einer großen Anzal bon Stubirenben, bis ihn am 14. Juni 1827 ein Fieber an's Bett feffelte. Richt lange max er frant. Als er fulte, bafs ihm ber Tob nabe fei, nahm er ruhig und gefafst von ben seinigen Abschied. Bis jum letten Augenblide behielt er sein bolles Be = wufstsein; fanft entschlief er am 27. Juni. Sein Familienleben war ein boch = gesegnetes; 52 Jare lang hat er in gludlicher Che gelebt. Seinen Sohn Rar ! Friedrich, ben berühmten Forscher im Gebiete ber beutschen States und Rechtss geschichte, fah er als seinen Rollegen in glanzender akademischer Zätigkeit. — Den Jubeltag seiner Doktor-Promotion im J. 1825 wollte ber heitere, liebenswürdige Greis am liebsten im Kreise ber seinigen zubringen. Auch an ber öffentlichen Feier bes fünfzigjärigen Dienstijbelfestes, welche am 26. Februar 1826 ihm, Blumenbach und Stromeger zu Ehren veranstaltet wurde, nam er feinen teil. Ihm warb bas feltene Glud, in voller fegensreicher Tätigfeit und im Befite einer ungeschwächten Arbeitstraft auf 52 Jare einer gesegneten Amtsfürung zurüchliden ju tonnen. Dit Recht rebete Gichftabt in Jena in feiner oratio de J. G. Eichborn (Jena 1827) von ihm als einem illustri exemplo felicitatis academicae.-Rach einem anderen Dage als feine Zeitgenoffen, Die ihn als einen ausgezeichneten Belehrten und auch als einen um bie theologische Biffenschaft hochberbienten Mann willig verehrten, beurteilte ihn bas folgende Gefchlecht. Seine gefchichtliden Berte murben balb nur noch ber litterarischen Nachweisungen wegen geschätt; bie grundliche Durchsorschung bes Ginzelnen, bie emfige Durchsuchung ber Duellen, die tiefere Auffaffung bes Bufammenhanges ber Erscheinungen, die ftrenge Gewissenhaftigkeit bes Geschichtsschreibers vermiste man in den umfangreichen, leicht geschriebenen, nach leicht greifbaren pragmatischen Gesichtspuntten geordneten Darftellungen bes vielschreibenden Mannes. Noch lauteren Tabel erhob man gegen seine Leistungen auf dem Gebiete der biblischen Bissenschaft. Seine kritische Behandlung ber biblischen Schriften nannte man eine ungeschichtliche und voraussetungsvolle, weil sie sich nicht auf eine genauere Erkenntnis ber Eigentümlichkeit ber einzelnen Schriften stütze, und weil Sichhorn sich leicht dazu verstehe, nach bon bornherein feststehenden Ansichten über die findlichen Anschauungen bes Altertuns, über ben Ginflus bichterischer Ginkleibung und Sprache ober einer erhipten Phantafie der orientalischen Schriftsteller, über den naturgemäßen Gang der Entwidelung u. f. w. die schwierigsten Fragen zu entscheiden und die Tatsachen selbst in bequemer Beise sich zurechtzulegen. Anliches ist man über seine Auslegung zu sagen berechtigt, bei welcher er bas psychologische Moment vernachleffigte, bie neues gestaltende Tätigkeit gewaltiger, von einem neu sich offenbarenben Leben sortgerissener Geister verkannte, alles auf die gleichmäßige Ebene herrschender Zeitibeeen zurückzubringen suchte und den tiesen Gehalt biblischer Berichte duch eine sogenannte natürliche Erklärung verslüchtigte. Alles dieses nur zu tabeln, wird nicht berechtigt sein, wer die biblische Wissenschaft nicht erst von Eichsvorn und seiner Zeit an datirt. Die ganze Entwickelung der Theologie hatte den Berlauf genommen, das in der zweiten Hälfte des 18. Jarhunderts die Notwenstigkeit der Ausgabe nicht verkannt werden konnte, sür die Unterzuchung und Ausserne der kielischen Schwieben der Keitellichen Schwieben der Keitellichen Weden widerung und Ausserne der kielischen Schwieben der Keitellichen Schwieben der Keitellichen Weden widerung und Ausserne der kielischen Schwieben der Keitellichen Weden widerung und Ausserne der kielischen Schwieben der Keitellichen Weden wiederung und legung ber biblifchen Schriften ben festen geschichtlichen Boben wiberzugewinnen, bon bem nicht nur eine einseitige theologische und firchliche Berwertung berfelben, sondern auch die jede ware geschichtliche Erkenntnis abschneidende Vornehmtuerei ber Deiften und Naturalisten und ber frivole Spott einer Beisheit von gestern her sich losgeriffen hatten. In Eichhorns Schriften tritt sehr deutlich bas apologetische Interesse hervor, die Bibel nach den Anschauungen und der Denkart der alten Belt, wie er fich ausbrudte, zu erflären, um fie gegen ben Spott ber Bibel= feinde zu berteibigen. Er hat eine beftimmte Aufgabe feiner Beit klarer als bie meisten seiner Beitgenossen erkannt, er hat mit unermüdlichem Fleiße das ganze Bebiet ber biblischen Litteratur bearbeitet, mit selbständiger Rraft schwierigen Borichungen erft Ban gebrochen, viele Untersuchungen mit gutem Glud unternommen und nicht wenige bis zu sicheren Ergebnissen hindurchgefürt. Mit Herder ge-meinschaftlich hat er das Berdienst, in weiten Kreisen die Liebe zu den biblischen, bornehmlich zu ben alttestamentlichen Schriften und den Eiser, sie sorgsam zu sorichen, geweckt zu haben. — Bgl. Geschichte der Universität Göttingen von Salfeld und die Fortsetzung berfelben von Defterley, wo ein vollständiges Berdinis ber Schriften Gichhorns mitgeteilt ist; Eichstaedt, Oratio de J.G. Eichborn, Illustri exemplo felicitatis academicae, Jenae 1827; Thom. Chr. Tych-Memoria J. G. Eichhorn (comment. soc. scient., Gotting., Vol. VI); Dö: ing, Gelehrte Theologen, Band 1; Reuer Refrolog ber Deutschen, fünfter Jahrgang 1827, zweiter Theil (Imenau 1829); über bie wissenschaftliche Birtsamteit ber ehemaligen Götting. Lehrer J. D. Michaelis, J. G. Sichhorn, Thom. Chr. Thossen, in den Jahrbüchern b. bibl. Wissenschaft von Heinr. Ewald, 1. Jahrb. 1849.

Gidhorn, Rarl Friedrich, bem unter feinen vielen Berbienften bieienigen. welche er sich um das Rirchenrecht erworben hat, Anspruch auf einen Ehrenplas in biefer Encyklopabie geben, ward geboren am 20. November 1781 zu Jena, wo fein Bater Johann Gottfried Gichhorn bamals Professor ber Theologie war, mit bem er aber schon 1788 nach Göttingen übersiedelte. Auf biefer Universität be-gann R. F. Gichhorn schon in seinem 16. Lebensjare bas Studium ber Rechtswissenstate, das er 1801 unter Erlangung des Doktorgrades vollendete, woraus er zur praktischen Borbereitung auf das akademische Lehramt sich nach Wetzlar und Wien begab, um dort den Geschäftsgang der beiden obersten Reichsgerichte kennen zu lernen. Bon dieser Reise 1803 zurückgekehrt, habilitirte er sich zu Götztingen, las dort über Reichsprozess und deutsche Rechtsgeschichte und nahm auch an den Arbeiten des Spruchkollegiums teil. Im J. 1805 wurde er ordentlicher Prosessor den Tugendbund eins krofessor des Rechts zu Franksiert a. d. D., wo er 1808 in den Tugendbund eins krofessor den der Prosessor Spruchkollegiums beischen wurde. trat und Direktor ber bortigen Sauptkammer besfelben wurde. Im Jare 1811 wurde er an die neugegründete Berliner Universität berufen, an welcher er in gludlichfter Übereinftimmung mit bem ihm innig befreundeten Savigny als beffen ebenburtiger Befarte eine fur die beutsche Rechtsmiffenschaft epochemachenbe Zatigfeit ubte, welche nur baburch unterbrochen murbe, bafs er im 3. 1818, bereits Satte und Bater, als Freiwilliger in bas vierte furmartische Landwehr-Ruraffierregiment eintrat und als Rittmeifter und Estabronchef in ben Schlachten bei Großbeeren, Dennewit, Leipzig und anderen galreichen Gefechten jenes Jares burch Tapferteit sich auszeichnete. Im J. 1817 folgte er auf ben Wunsch seines Baters einem Ruse an die Göttinger Hochschule, welche den außerordentlichen Ausschung, den sie in den solgenden Jaren nahm, ihm vorzüglich verdantte. Es mufste für ihn eigens ein über 300 Buhörer fassendes Auditorium eingerichtet werden. Im Jare 1829 nötigte ihn aber Kränklichkeit, sein Universitätslehramt aufzugeben und sich auf das bei Tübingen angekauste Landgut Ammern zuruckzuziehen. Im Frühjare 1831 ließ er fich — neu gefräftigt — bewegen, als Projeffor und geheimer Legationsrat nach Berlin zurudzutehren, hielt aber bort nur noch bis jum Berbfte 1832 Borlefungen, obwol er auch als geheimer Obertribunals rat, Mitglied bes Statsrates und ber Befeggebungstommiffion fortfur, mit gelehrten Forschungen und schriftstellerischen Arbeiten fich zu beschäftigen. Inbeffen legte er, feit 1840 mehr und mehr frantelnd, im 3. 1847 auch jene Umter niesber, zog wiber nach Ammern und beschlofs, feit 1851 widerholt von Schlagans fällen heimgesucht, am 5. Juli 1854 sein ruhmreiches Leben zu Roln bei feinem einzigen Sone, bem Appellationsgerichtsgerichtsrat Otto Gichhorn.

Die sorschende, lehrende und schriftstellerische Tätigkeit K. F. Eichhorns hatte bie Geschichte des deutschen Rechts und Statslebens im vollsten Umfange zum Gegenstande, wie denn auch sein Hauptwerk die "beutsche Staats und Rechts-Geschichte" in 4 Bänden ist, an deren füns Ausgaden er von der frühesten Zeit seiner Lehrwirksamkeit an (der erste Band erschien 1808) bis zum J. 1844 arbeitete, — und sein Hauptruhm besteht in seiner bandrechenden Tätigkeit für warhalt wissenschaftliche Behandlung des deutschen Privatrechts. Aber obgleich er bemnach nur einen verhältnismäßig kleinen Teil seiner Kräfte der besonderen Bearbeitung des Kirchenrechts widmen konnte, so hatte er doch für dieses, wie uns sein Schüler D. Karl Freiherr von Richthosen in dem trefslichen Berichte über sein Leben und Wirken bezeugt, den er in dem deutschen Stats-Börterbuch von Bluntschli und Brater, Band II, S. 237—267 (1858) gegeben hat \*) eine besondere Borliebe, und hielt die "Grundsätze des Kirchenrechts der

<sup>\*)</sup> Es ift berfelbe eine Erweiterung bes von R. gleich nach E.'s Tobe in ber "fritifchen Ueberfchau ber beutschen Gesetzebung und Rechtswiffenschaft" Bb. II, S. 321 ff. verbffeutlich-

kuholischen und der evangelischen Religionspartei in Deutschland", wovon der erste Band 1831, der zweite 1833 erschien, sür sein reisstes Werk. Er hatte es mit mehr Ruße und Behagen, als seine übrigen, ausgearbeitet, in der Auhezeit, welche er nach der Riederlegung seiner Göttinger Prosessur dis zu seiner Rückehr nach Berlin in Ammern zudrachte. Außer diesem Werke sind hier don seinen Schriften nur noch sein "Gutachten für die Domgemeinde zu Bremen" (Hannover 1831) und seine in der Berliner Akadenie der Wissenschlassen Abhandlungen "über die spanische Sammlung der Quellen des Kirchenrechts" (in den Abhandslungen der Akademie aus den Jaren 1833 und 1834, und in der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft Bd. XI, S. 119 bis 209) und "über den Kurs berein" (in ben Abhandlungen ber Atabemie aus bem 3. 1844, S. 323 ff.) ju erwänen. Gichorn bat bie echt geschichtliche (von ber bloß antiquarischen ber früheren Beit, wie fie felbft bei 3. S. Buhmer noch vorherricht, wesentlich verichiebene) Methobe ber Behandlung, welche ber von ihm mitbegründeten hifto-richen Rechtsschule eigen ift, zuerst auch auf bas Rirchenrecht angewendet und bourch bie Biffenschaft besselben, bei feiner toloffalen Gelehrsamkeit, feiner genauen Befanntichaft mit ben Quellen und feiner außerorbentlichen Begabung für eine warhaft lebendige und zugleich burch echt juriftische Schärfe und Feinheit ausgezeichnete Auffassung ber Rechtsverhältnisse, ungemein geforbert. Bunfchen möchte man nur, bafs bamit bei Gichhorn ein tieferes Berftandnis für bas innerfte Bejen des Christentums und der Kirche und eine größere Freiheit von rationa-liftischer Befangenheit verbunden gewesen wäre, die jedoch Cichhorn nicht hinberte, bie Flachheit bes gangbaren Rollegialfpstemes zu burchschauen, bas er baher nur mit wefentlichen Berbefferungen feiner Rirchenverfaffungslehre zu Grunde legte. Sehr richtig hat Gichhorn felbft bie mefentliche Gigentumlichkeit feiner Behandlung des protestantischen Kirchenrechts (in der Borrede der "Grundsäte" S. IV) mit folgenden Worten bezeichnet: "Bei dem Kirchenrecht der Protestan= ten babe ich mich bemüht, die ware Grundlage besfelben, die öffentlich aufgestellte Lehre ber Religionspartei vollftandiger zu entwideln, als bisher geschehen ift, mb ich glaube auf biefem Bege, burch Ertlarung bes Bestehenben aus biefer, bie Pringipien bes protestantischen Rirchenrechts fester begründet zu haben, als meine Borganger. — — Sch habe es für angemeffen gehalten, wenigstens anzubeuten, wie die beftehenden Einrichtungen im Sinne ber evangelischen Lehre berbeffert werben konnten, bas Bestehende aber von dem erst zu Begründenden stets gesons bert gehalten". — Für einen größeren äußerlichen Erfolg des Werkes war, abgesehn von der zu spärlichen ausdrücklichen Rücksichtnahme auf die Litteratur in demselben, hauptfächlich wol teils der Umstand hinderlich, dass erst nach seinem Erscheinen die große und tiese Bewegung im firchlichen Leben Deutschlands begann, die inzwischen auch fo viele kirchenrechtliche Fragen neu angeregt ober erft erzeugt hat, für die nun Eichhorns Darstellung nicht mehr als ausreichend ersichent, teils dass berfelbe sobald schon in Richter einen Nachfolger fand, der seine gange Kraft auf die Bearbeitung des Kirchenrechts konzentrirte und dadurch im Stande war, durch fein Lehrbuch des Kirchenrechts das Eichhornsche — bei allen bleibenden Borzügen desfelben, namentlich in Beziehung auf Schärfe und Be-stimmtheit des Begriffes und des Ausdruckes — einigermaßen in den Schatten Ju stellen. Die Rachwelt wird in R. F. Eichhorn stets einen der größten und berbienstvollsten Rirchenrechtslehrer anerkennen.

Eib bei ben Gebräern. Sibliche Bersicherungen ber Warheit einer Aussage ober Bekräftigungen eines gegebenen Bersprechens, einer übernommenen Berpstichstung unter Anrusung bes göttlichen Namens, zum teil in Berbindungen mit Selbstebersuchungen für den Fall der Unwarheit ober des Bruches seines Bersprechens, tamen in Israel zu allen Zeiten sowol im Privatz als im öffentlichen Leben und Bertlehr häusig vor, wie aus so vielen Stellen der historischen Bücher deutlich

kn Retrologs. — Bergl. bazu ben Retrolog von Repfcher im 15. Band ber "Zeitschrift für buifches Recht" S. 436 ff.; auch R. v. Mohls Geschichte und Literatur ber Staatswissens felten, Bb. II, S. 593—602.

erhellt, so 3. B. Gen. 24, 37; 50, 5; Jos. 9, 15; Richt. 21, 5; 1 Sam. 14, 24. 39. 44 s.; 19, 6; 2 Sam. 15, 21; 1 Kön. 18, 10; 2 Kön. 11, 4; 2 Chr. 15, 14; Esc. 10, 5; 1 Makk. 7, 15. 35; Matth. 14, 7; 26, 74. Bor Gericht scheint indessen ber Eid seltener in Anwendung gebracht worden zu sein; wenigstens versordnet ihn das Gesetz nur in folgenden wenigen Fällen (Exod. 22, 6 ff; Led. 5, 23, 25; Num. 5, 19 ff.; vgl. 1 Kön. 8, 31): 1) im Falle der Beschädigung oder Entwendung eines anvertrauten Gutes sollte der Depositär sich durch einen Eid von der Schuld daran reinigen können; 2) ebenso mochte der vermeintliche Finder oder Inhaber eines verlorenen Gutes eiblich den Berdacht, dasselbe zu dessitzen, von sich abwälzen; 3) eine eigene Art von Keinigungseid kam vor dei Frauen, welche ihr Ehemann des Ehebruches verdächtigte (s. d. Art. "Ehe"); 4) endlich kam eine gerichtliche Beschwörung des ganzen Bolkes oder aller Answesenden vor, wenn es sich darum handelte, einen unbekannt gebliebenen Schuldigen, z. B. einen Dieb, zu entdeden; wer nämlich dann, odwol er die Sache wuste, sie dennoch verhehlte und schwieg, lud Schuld auf sich (Led. 5, 1, Spr. 29, 24); ein Beispiel der Wirksamkeit solcher Versluchung in der alten Geschichte bietet Richt. 17, 2.

Ein solcher Sid war natürlich eine Ehre, die nur dem waren, ledendigen Gott Fraels gebürte (Exod. 22, 11; Deut. 6, 13; 10, 20; Jes. 19, 18; 65, 16). Als Beichen offendaren Gößendienstes aber galt es, bei anderen Göttern zu schwözeren, deren Realität dadurch ipso kacto anerkannt wurde (Jer. 5, 7; 12, 16; Am. 8, 14; Beph. 1, 5). Im gewönlichen Leben schwur indessen der Hebraden meist außer bei dem Leben Jahres (Richt. 8, 19; Ruth 3, 13 u. a.), dessen meist außer bei dem Leben Jahres (Richt. 8, 19; Ruth 3, 13 u. a.), dessen besonders wichtige Eigenschaften dabei ost namentlich außgesprochen wurden (1 Sam. 20, 42; 1 Kön. 2, 23 s.; Jer. 4, 2; 16, 14; 42, 5; 38, 16 u. a.), auch bei dem Leben der angeredeten Person (1 Sam. 1, 26 sogar one Rennung Gottes), zumal des Königs (1 Sam. 17, 55), indem der Schwörende sich biesem, dem er schwört, unterordnet und bessen als etwas ihm besonders Teures erscheinen läst (vgl. Ver. 6, 16 — und siehe die Beispiele 1 Sam. 20, 3; 25, 26). Indessen ist diese Art der Beteuerung one Rennung Jahres in der Tats streng genommen, wie Saalschip, Wos. Recht S. 615 demerkt, als kein gültiger Sid anzusehen, sondern nur als eine der Umgangssprache entlehnte Form, etwas mit Emphase und Hochsachtungsbezeugung gegen jemand zu sagen (vgl. Gen. 42, 16, wo sonst Josef einen salschen Köntern und saktie). In mehr haben higter überhaupt das Außsprechen des göttlichen Namens vermied und auch sonst insolge des Wissbrauches durch leichtsertiges schwören und salsche wis des kans haben kigoristuus gegen alles schwören des benklich wurde (Bred. 9, 12; vgl. Sad. 5, 3), desto häufiger wurden allerlei Schwurformeln, welche zwar irgend etwas dem Schwörenden überaus Ehrwürdiges, Furchtdares oder Teures nennen und sein Gesül der Abhängigkeit von einem Hocher aussprechen, durch welche sich der Erbe, bei Ferusalem, beim eigenen Houpte schunder bestundtes und bessen Kestwaren gegen kannen, deien Bestundtelen (Watth. 5, 34 ss. 23, 16 ff. und dasselbst der Außleger, besonders Lightsoot und Betstein; vgl. auch Philo, Opp. I

Was die äußerlichen Gebräuche beim Schwören betrifft so psiegte man die Rechte gen himmel zu erheben nach dem Throne bessen, der zum Zeugen der Warsheit (1 Mos. 31, 50; Jer. 42, 5) und zum Rächer der Unwarheit angerusen wird (Gen. 14, 22; Exod. 6, 8; Deut. 32, 40; Ez. 20, 5; Dan. 12, 7), wesshalb "die Hand erheben" geradezu — schwören steht (Exod. 6, 8; Ps. 106, 26. Inwiesern aber selbst der gewönliche Ausdruck für "schwören" das Wort Dawstlar. Das Zeitwort scheint nämlich mit dem Zalwort pur — 7 zusammenzus hängen, sodass es eigentlich bedeuten würde: "sich besiehnen", und damit kombinirt man nun nicht bloß die besondere, ursprünglich wol mit dem Kultus der 7 Planeten zusammenhängende, Heiligkeit dieser Bal im hebr. Altertume (vergl.

Rum. 23, 1) als ber Bunbeszal ober Bal ber Bereinigung (Babr, Somb. bes moj Rult. I, 199 ff.), sondern noch im befonderen den Umstand. dass Gibschwüre. wenigstens bei Bündniffen, in der Urzeit (Gen. 21, 28 ff.) mit dem Opfer von 7 Lieren berbunden maren oder auch bei ben Arabern burch 7 Beugen oder Pfanber besiegelt zu werben pflegten (vgl. bie 7 Steine bei ben Arabern nach Berob. 3, 8 und anliches [mit Beziehung auf die 7 Planeten] bei Pausan. 3, 20, 9;— j. Gesen. L. M. s. v. und Knobel ad Genes. S. 171). Bei solchen Gibschwüren ju Schließung von Berträgen und Bundniffen fprach wol jeder der beiden Bertragenden die ihn betreffenden Borte des Bertrages mit Begleitung von Befchmorungen oder Bermunschungen; ober wenn ber eine von ihnen weit über dem anberen ftand, so ließ er nur den anderen (3. B. der Oberkönig den Basallen oder bie Untertanen bei der Hulbigung 2 Kön. 11, 4) seinerseits den Gid tun, daher die Aus-ארים שלא , שומיר Deut. 26, 17—19 = "fprechen laffen", באלא פֿאָלא 🕃 17, 18 = "Ginen in Schwureib bringen", f. noch Gen. 21, 23 f.; 50, 5; Reb. 10, 30. Solden Bunbichwur, der dann mit Rudficht auf die ihn begleitenden Berwünschungen and geradezu אלא genannt werden kann (Deut. 29, 11ff.), begleitete in alten Beiten etwa auch ein gemeinsames Mal, Gen. 26, 30; 31, 46. 54. Bei seierlichen gerichtlichen Gibesleiftungen aber wurde die Formel von dem den Gid abnehmenben Briefter bem Schwörenben vorgesprochen, und diefer pflegte burch ein bloges "Amen" (Rum. 5, 19 ff.) ober "bu sagest es" (Matth. 26, 63 f.) zu antworten. Die dabei angewandte Bersluchung heißt אָלָא ober vollständiger שָׁבּרַבֶּר דָּאָלָא Rum. 5, 21; Dan. 9, 11; da aber biefe Handlung im gemeinen Leben leicht entartet und zu leichtsinnigen ober falfchen Giben fürt, so hat biefes Wort mitunter ichon eine schlimme Rebenbebeutung erhalten (Hos. 4, 2 — wie unser "fluchen" = leichtfertig fcworen). Auch ließ man aus heiliger Scheu im gewönlichen Leben die ausbrudliche Rennung ber angewünschten Strafe lieber weg und begnügte fich mit ber, in ben hift. Buchern fo häufig widerkehrenden allgemeinen Bhrafe: "fo tue mir Gott und fo ferner!" Sonft wurden bie Berfluchungs- ober Berwunfchungssormeln hergenommen von bekannten Beispielen des furchtbaren Unterganges von Shuldigen, besonders auffallender Strafgerichte einer Stadt, einer Person, eines Bolles, wie die alte Geschichte sie darbot, s. Pf. 102, 9; Jes. 65, 15; Rum. 5, 21. 27; Jer. 29, 22 u. o.; Sach. 8, 13. Gewiss wurde die volle Aussprechung ber Berwünschung nie unterlassen, wo es galt, ben anderen zum Bekennen ber Barheit, zumal vor Gericht (f. oben), ober zum Halten eines Bersprechens (1 Sam. 14, 24 ff.), einer Borschrift (vergl. 1 Kön. 8, 31) anzutreiben. — Endlich wird noch aus ber patriarchalischen Beit ber mertwürdige Gebrauch erwänt (Gen. 24, 2; 47, 29), dass ber Schwörende bem, ber ihm ben Gib abforberte, "bie Sand unter feine Hufte legte", womit euphemistisch bas Beugungsglied bezeichnet ist, burch beffen Berurung ber Schwur eine besondere Heiligkeit erhielt, weil dasselbe für einen besonders heiligen Teil des Leibes galt, zumal es auch das Zeichen ber Vottangehörigkeit, die Beschneibung, trug und aus demselben die Rachkommenschaft hervorgeht (vgl. יצאר יובר – Rachkommen, Gen. 46, 26; Erob. 4, 5; Richt. 8, 30), als follte badurch ber Schwörende auf die Rache ber fernften Nachkommen hingewiesen werden, falls er das Bersprechen breche (vgl. v. Lengerke, Kon. I, P. 285; Anobel zur Genef. S. 181).

Meineid wird schon vom Gesehe aufs strengste verboten, ja diese Berbot sicht sogar als das dritte unter den zehn Grundgeboten, aber aus den öfteren Rügen desselben ist zu schließen, dass er bennoch nicht ganz selten vorkam (Ps. 10, 7; 24, 4; 59, 3; Sprüchw. 6, 19; 14, 5 u. o.; Jer. 5, 2; Sach. 5, 3 s.; Ral. 3, 5), zumal keine bürgerlichen Strasen auf diesen, ja selten mit gehöriger Gewischeit zu ermittelnden Frevel gegen Gott geseht war \*). Bei freiwilligem Bes

<sup>\*)</sup> Wie leicht es bie Araber und Moslimen mit bem Eibe nahmen, jumal nach ihrem Belete nur eine sehr leichte Sune auf ben Eibbruch gesett war, barüber f. A. von Kremers Culturgeich. b. Orients II, S. 238 f. (Wien 1877).

kenntnis besselben war, wie zu Aushebung bes leichtsinnig entsarenen Schwures und beim Geständnis früheren Verschweigens bei angehörter seierlicher Beschwörung eine Sünung durch ein Schuldopfer vorgeschrieben und nach Umständen auch durch Ersat des dadurch verschuldeten Schadens nebst 1/s des Wertes darüber hinaus (s. oben unter Diebstahl — Levit 5 5 s.; 23 fs.). — Wärend später die Essener gar nicht schworen als nur zum Eintritt in ihre Gesellschaft (Jos. B. J. 2, 8, 6 sq.; — aus besonderer persönlicher Gunst erließ ihnen Herodes den Huldigungseid, Jos. Antt. 15, 10, 4), und auch Philo (Op. II, p. 194 sq. Mang.) den Eid am liebsten ganz vermieden sähe (vgl. schon die oden aus Pred. 9, 2 angesürte Scheu vor dem Schwören), was Christus ebensalls als Grundsat für sein Reich ausstellt, Matth. 5, 34; vgl. Jak. 5, 12: sollen die Pharisäer nicht selten mit dem Side ein frevles Spiel getrieden und durch eine eigene Rasustit die öffentliche Moral auch in diesem Stücke verwirrt haben (Watth. 23, 16 fs. und das. bes. Lightsot und Wetstein); wider andere überdoten sich dagegen in schredlichen Eidesformeln (Jos. vita § 53). Jungfrauen und Frauen sollen nach Philo op. II, p. 274 nicht zum Eide zugelassen werden, eine Beschräntung, von der das Geset nichts weiß, das Num. 5, 18 ff. und 30, 4 ff. sür gewisse Jälle ausdrücklich Eidsschwüre und eidliche Gesübde von Weidspersonen vorschreibt oder als gültig voraussetzt.

Bgl. außer dem bereits angefürten Werke von Saalschütz besonders Winer, R.B.B. u. d. W.; Ewald, Alterthümer d. B. Ifr. S. 15 ff., und Stäublin, Gesch. d. Borstellungen v. Eide, 1824. Anderes s. unter d. W. "Gelübde".

Im Gib versichere ich die Warhaftigkeit einer Aussage, die ich tue, bamit, baff ich bei ihr auf Gott mich berufe. Bie Gott, ber Alwiffenbe, ben Sachverhalt, von dem ich rede, und mein Inneres, das ich zur Darftellung bringe, bolltommen tennt, wie er, ber Beilige und Berechte, Barhaftigteit forbert und Lüge verbammt und ftraft, und wie er, ber Allmächtige, mich und mein Loos unbedingt in feiner Bewalt hat, fo ertlare ich im Gib ausbrudlich, bafs ich meine Ausfage mit dem vollen Bewufstfein eben biebon tue. Bie Gott an fich Benge ift, so beruse ich mich hier ausbrudlich auf seine Zeugenschaft, ruse ihn selbst zum Beugen an. Eben hiemit spreche ich bas Bewusstsein aus, bem Gerichte biefes Gottes im Falle ber Unwarheit verfallen zu sein, unterwerse mich solchen Folgen meiner Aussage, ja rufe, wenn ich im Bewußtsein hiebon unwar schwöre, baburch selbst bas Gericht über mich herbei. Die Menschen schwören so (Hebr. 6, 16) bei Gott als einem Größeren, ber über ihnen steht und waltet. Jene Bedeutung bes Eibes muß fcon in die einfachften Gibesformen hineingelegt werben, wie in bas einsache "Ich schwöre bei Gott" oder in die Beteuerung: "Gott ift mein Beuge", "Gott weiß es", "Ich rufe Gott zum Beugen an" (Rom. 1, 9; Phil. 1, 8; Gal. 1, 20; 1 Theff. 2, 5; 2 Kor. 1, 23); über seine Seele ruft Paulus (2 Kor. a. a. D.) Gott als Beugen herbei, indem feine im Bort fich aussprechende Seele mit ihrem wirklichen Biffen, Meinen und Bollen Gotte tund ift und mit ber Barhaftigteit ihres Rebens unter Gottes Bericht fteht. In ber Bebeutung jebes folchen Gibes liegt auch ichon jene Ronsequeng für den Fall einer Luge; fie tommt gum Musbrud in ber Formel: "ich schwöre bei Gott . . . so war mir Gott helse". Darüber hinaus gehen Formeln, welche (warend Gott felbst einen falsch Schwörenden boch noch nicht schlechthin von Rettung und Beil ausschließt) für jenen Fall fcon einen Bergicht auf die ewige Seligkeit andeuten ober bestimmt aussprechen ober gar geradezu herbeirufen.

Bwed bes Gibes ift, so andere bessen, bas ich nach besten Wissen und Gewissen die Warheit sage, baburch zu bersichern, bas ich die stärksten Motive, die mich von einer Unwarheit abzuhalten geeignet sind, vergegenwärtige. So bient er zur kräftigsten Bestätigung einer Sache und wird "ein Ende aller Wiberrebe"

(Hebr. 6).

In der chriftlichen Theologie hat speziell die Sthit mit der Lehre vom Sid sich zu beschäftigen. Und zwar ist der eigentliche Ort dafür nicht etwa, wie manche Sthiter wollen, das Lehrstuck von der Warhaftigkeit; denn die Hauptfrage mit be-

Gih 121

zug auf ihn ift nicht bie, ob eibliche Aussagen ftrenge Barheitsaussagen sein muffen, noch auch bie, ob ber echte Chrift etwa bei anderen Aussagen minder als bei eidlichen gur Barhaftigfeit berpflichtet fei. Es ift vielmehr berjenige Abschnitt, welder bon unserem Berhalten birett gegen Gott, bon Gottesbienft, Gebrauch und Beiligung bes göttlichen Ramens u. f. w. zu handeln hat. Siebei aber ift bem Gib eigen, bafs ber Menfch bekennend zu Gott fich in Beziehung fest nicht um biefer Beziehung felbst willen, oder um Gott zu ehren und fich in Gott zu erbanen, fondern bafs er es zum Mittel für etwas anderes macht. Mit dem Awede. für welchen ber Schwörenbe ben Ramen Gottes beigieht ober feine Begiehung gu Bott geltend macht, kommen wir bann bei ber Erörterung bes Eides auf die Biichten gegen die Mitmenschen und die fittliche Gemeinschaft, fofern ihnen ber Schwörende eben baburch jene Berficherung will zu teil werben laffen.

Dürfen und follen nun folche Afte bes Schwörens im fittlichen Leben bes

Christen eintreten?

Die Bejahung kann gemäß bem soeben Gesagten nicht, wie manche wollten, ichon damit begründet werden, dass ber Gib ein gottesdienstlicher Akt und ein alt des Bekenntnisses und ber Verehrung des waren Gottes sei.

digung, die der Ffraelit seinem Gotte schuldig ist, namentlich eben das Schwören beim Ramen dieses Gottes gefordert (5 Mos. 6, 13; 10, 20), immer aber im Gegenfat gegen das Anrufen fremder Götter und ihrer Ramen, one irgendwelche Resterion auf die Frage, ob nicht bei vollendeter Sittlichkeit und Religiosität das Soworen überhaupt und so bann auch bas Schwören bei Jehova aufhören sollte. Dies gegen die alttestamentliche Begründung 3. B. in Harles' Ethit (vgl. bagegen Buttfe).

Die Entscheidung über jene Frage mufs vom Worte des Neuen Bundes und

peziell Jefu ausgehen.

Bestimmt erklärt sich Jakob. 4, 12 gegen den Gebrauch jeder Eidesformel. Und ein solches Berbot mussen wir auch in den Worten Jesu Matth. 5, 83—87 suden, so viele und bedeutende Exegeten und Ethiker auch andere Deutungen versucht haben. Dem Gebote, dass man nicht falsch schwören solle, ftellt Jesus bas, bafs man überhaupt (δλως) nicht schwören folle, gegenüber; nur so erhalten wir einen paffenden Gegensat. Als spezielle Arten des Schwörens, welche durch fein Berbot ausgeschlossen werden, nennt er dann das Schwören beim Himmel n. f. w. um deswillen, weil dies die bei dem Bolt besonders beliebten Schwurformeln waren; er will fagen: ihr follt nicht bloß nicht falfch fchwören, fondern ihr follt überhaupt nicht schwören, weber mit der einen noch mit der andern euter üblichen Schwurformeln. Enblich erflart er positiv, baff fie mit bem Ausdrud ihrer Berficherungen auf Ja und Nein fich beschränken sollen und bas barüber hinausgehende alles vom Bosen (norngoo Mast. oder Neutr.?) sei: so sind piemit, wie ja auch schon durch bas "δλως" v. 34, auch alle etwaigen anderen nicht speziell genannten Schwurformeln ausgeschlossen. Abgewiesen ist hiemit also and das Schwören bei Gott felbst. Hierauf fürt auch ber Grund, welchen Jesus gegen ben Gebrauch jener speziellen Formeln vorträgt; er verwirft sie wegen ber Beziehung, in welcher die in ihnen genannten Objekte zu Gott ftehen und bermöge beren man daher, bei ihnen schwörend, eben auch bei Gott selbst schwört (bgl. Luther zu Genes. 21, 16; Opp. ex. Erl. V, 238: includunt ejusmodi jumenta Deum ipsum). Und eben darauf fürt das Motiv, welches wir für das fanje aufs Schwören bezügliche Gebot annehmen muffen. Wie im A. T. das dischichmoren verboten wird, weil dadurch der Name Gottes entweiht werde (3 Ros. 19, 12), so soll nach Jesu Sinn die Heilighaltung des göttlichen Namens (Ratth. 6, 9) auf Enthaltung vom Eid überhaupt ausgedehnt werden; ganz anhat er vorher (Matth. 5, 21 ff.) diejenige göttliche Forderung, welche aufs Tolen fich bezog, auf alle Regungen und Ausbrüche bes Zornes und Haffes wiber ben Rachften ausbehnen wollen. Schen vor Gebrauch und Difsbrauch bes gottliden Ramens war auch die ursprüngliche Ursache für den Gebrauch jener anbern Formeln unter ben Juben (bas, bafs man es auch mit bem Salten folcher 122 **Gib** 

Eibschwüre leichter nahm, schlofs fich hieran erft an). So war felbftverftanblich. bafs Jefus, wenn er die indiretten Berufungen auf Gott verwarf, bas birette Beiziehen bes göttlichen Ramens vollends mifsbilligte, und gerabe auch feine jubifchen Buhorer mufsten ihn fo verstehen. Unterlaffen aber tonnte er eine fpezielle Warnung bor biefer Formel um fo mehr, ba bor ihr auch schon die Juden sich zu scheuen pflegten. — Die Deutung, bafs Jesus nur verbiete, bei allem und jedem zu schwören, gewisse Sidesformen aber und zwar gerade den Eid dirett bei Gott zulassen wolle, ist sprachlich unmöglich und widerstreitet dem Zusammen-hang. Bei dem Sinn, welchen Keim (Gesch. Jesu, B. 2, S. 256) in die Worte legt (Jesus habe nicht die Gottlosigseit der von ihm genannten Formeln an sich, im Gegenteil ihren ernften Schwurcharafter, bagegen aber freilich ben Deineids charafter biefes Beeres bloger Schwurspielereien bewiesen), hatte Jefus nicht gu fagen gehabt, man folle gar nicht fo schwören, fonbern nur, man folle es mit biefen und allen Schwuren immer ernft nehmen. - Auf benfelben Grund, melchen wir bei Jefu Gibeverbot annehmen, weift uns auch biejenige Scheu bin, bie ein gartes und unbefangenes driftliches Bewiffen babor empfinden wird, feine Aussagen burch ausbrudliche Berufung auf Gott zu versichern; es wird ihm nicht etwa bloß (was Balmer in feiner Moral hervorhebt) peinlich fein, unter bem bas Schwören in ber Belt veranlaffenden Difstrauen mitzuleiben, fonbern einer Reigung zu solchen Berficherungen wird vor allem bas ehrfurchtsvolle Bewufst-fein vor Gott als bem absolut heiligen Herrn entgegentreten, verbunden mit bem Bewufstsein ber eigenen sittlichen Schwäche, vemoge beren wir so leicht auch mit unserer Gewissenhaftigkeit und Worthalten beim Bersichern und Zusagen vor ihm zu Fall kommen und zu Schanden werden. Keineswegs nur vermöge einer besichränkt buchstäblichen Auffassung der Schriftworte, sondern eben vermöge einer solchen heiligen Schen haben, wie früher die Essener, so in der Christenheit Balbenfer und bohmifche Bruber, ferner bie Mennoniten und bie Quater fich wirtlich jedem Schwören entziehen wollen (über die Bebenken ber alten, befonbers griechischen Rirchenlehrer gegen ben Gib, sobann über bie berschiedenen Auffaffungen späterer vgl. bei C. F. Stäublin, Geschichte ber Borftellungen und Lehren bom Eid, 1824.).

Will man nun aber Jesu Verbot aller Schwurformen wirklich seinem Buchstaben nach für alle Fälle und Anlässe bes Schwörens geltend machen, so gerät
man in Wiberstreit mit anderen Worten und Weisungen bes N. T.'s, und ebenso
wird ein unbefangenes christliches Gewissen erfaren, dass jener richtigen Schen
Anforderungen zu einem Schwören gegenübertreten können, deren Erfüllung doch

burch jene Scheu nicht ausgeschlossen wirb.

Den Charafter eiblicher Beteuerungen, wie er oben besinirt worden ist, has ben die oben angesürten Beteuerungen des Apostels Baulus unleugdar (gegen Butte, Sittenlehre, § 244). Jesus selhst, sagen serner die Berteidiger des Eides, habe Matth. 26, 63 so gut wie geschworen. In der Tat handelt es sich hier bei seiner Beschwörung durch den Hohenpriester zwar nicht zuvörderst um eine Aufssorderung zu einer eiblichen Bersicherung als solcher, sondern zunächst um eine seinem bisherigen Schweigen entgegengesette, mit Berusung auf Gott an ihn erzgehende Aussorderung, überhaupt über seine Messianität sich zu äußern. Aber die dom Hohenpriester gebrauchte beschwörende Ansprache war sonst im jüdischen Brauch gerade diesenige Formel, vermöge deren Side abgenommen, nämlich die durch sie hervorgerusenen Aussagen zu Siden erhoben wurden (vgl. Meyer, Comm. z. Matth. a. d. St.; Michaelis, Mos. Recht, § 302; Riehm, Handwörterd. d. bibl. Alterth., B. 1, S. 345 oben). Und so hat denn Icsus allerdings, auf diese Ansprache eingehend, auch seiner eigenen Aussage zenen Charaster zu teil werden lassen. Wäre in der urchristlichen Gemeinde wirklich das Schwören schlechthin verwehrt worden, so könnte auch in Hebr. 6, 16 nicht so dem Streitigkeiten die Rede seine.

Der Widerspruch aber, ber hiernach bei Jesus felbst sich zu erheben scheint, ift ebenso zu lösen, wie ber Wiberspruch zwischen jenen anderen Berboten ber

**Gib** 128

Bergpredigt, wornach man nicht gurnen noch schelten und beim Schlag auf ben rechten Baden auch ben linken hinbieten foll, und zwischen Jefu eigenem Berhalten, sofern er doch zürnend und mit scheltenden Anreden gegen die Pharisäer eiserte und gegen jenen Schlag auf seinen Baden, Joh. 18, 23, Berwarung einslegte. In der Bergpredigt hat Jesus solche Afte des Bürnens, Widerstrebens, Schwörens ins Auge gesasst und verboten nur sosern sie, wie ja dies auch insgemein im gewönlichen Treiben ber Menschen ber Fall zu sein pflegt, bom Subjett für fich und feinen natürlichen, felbstischen Affetten und Trieben ausgehen; unbefugt wird ba im eidlichen Beteuern ber Rame bes heiligen allerhabenen Got= us beigezogen und hiemit, auch wenn ber Gib ernftlich gemeint ift, entweiht; bas Schworen fallt infofern in eine Rategorie mit bem Fluchen. Ginen burchaus verichiebenen inneren Charafter haben die Atte, wenn einen Menfchen und Chris ften ein von oben ihm verliehener Beruf ober der Dienst höherer, ihm anbesohlener fittlicher Intereffen bagu beftimmt. Das ift mit bem Gibe ber Fall, wenn die von Gott verordnete Obrigkeit behufs Warung geheiligter Rechtsordnungen im auflegt (Interessen, für welche es ben vorhin erwänten Setten an Sinn und Berftandnis fehlte); und ferner auch, wenn durch Bedürfnis und Bol bes Rachden die möglichst starke und eindringliche Versicherung dessen, was man ihm in driftlicher Liebe nach Gottes Willen und besonders zum behuf seines sittlichen Boles und Heiles zu sagen hat, gefordert wird (vgl. dazu jene Beteuerungen des Paulus). In dieser Weise ist Jesu Wort und Sinn namentlich auch von Luther (vgl. zur Bergyredigt, Werke, Erl. A., B. 43, S. 123 ff.) erklärt worden, den neuere fälschlich zu einem Bertreter ber oben abgewiesenen Eregese machen.

Allgemein und auch in ausbrücklichem Bekenntnis haben dann die Resormativen und die großen protestantischen Kirchengemeinschaften das Recht der Obrigskit, Eide abzunehmen, anerkannt; vgl. Augsb. Confess. Art. 16, Luthers Gr. Lutch., Catech. Genev., Heidelberger Katech., 39 Art. d. engl. Kirche. Das kas nonische Recht der katholischen Kirche fordert nach dem Borgang des Hieronymus, das geschworen werde, wie Jerem. 4, 2 (Bulg.) besagt, in veritate et in judicio et in justitia; ebenso die anglikanischen Artikel.

Mit einer fraffen, nicht echt chriftlichen Auffassung bes Schwörens hängen bie Außerungen Rants (Rechtslehre § 40; Tugenblehre, Beschluss; Religion insurhalb u. s. w., IV. St., 1. Th., 1. Abschn.) und J. G. Fichtes (Grundl. b. Ramrechts § 21) zusammen.

Die neueren protestantischen Ethiker weichen, wärend sie alle in jener Anerskennung mit den kirchlichen Bekenntnissen übereinstimmen, darin zum teil weit von einander ab, das sie teils den Eid nachdrücklich als etwas betrachten, was doch an sich besser unterbliebe und nur infolge sittlicher Misstände nötig und recht sei (vgl. Buttke, Palmer, Schmid), teils in jenen berechtigten Eiden vielsmehr einfach gute Kundgebungen frommer Gesinnung sehen (so ganz besonders der Jurist Göschel, in der 1. Ausg. dieser Enchkl.) und jene Worte der Bergspredigt lediglich auf "leichtsertige Schwursormeln" (Parleß) beuten.

"Bom Bösen her" (Matth. 5) kommt auch nach bem oben Ausgefürten in gewissem Sinn jedes, auch das sittlich zugelassene und gesorderte Schwören; es ist deranlasst durch ein innerhalb der menschlichen Gemeinschaft herrschendes Wisstauen und eine auch in der Christenheit allzu häusige Unzuverlässigteit gewönslicher Aussagen insolge einer zu geringen Gewissenhaftigkeit, die erst besonderer hinveise auf Gott bedarf. Es würde durch eine allenthalben in der Gemeinschaft waltende echte christliche Sittlichkeit überslüssig und müsste dann dem einsachen Ju und Rein weichen.

Die fromme Scheu vor Gott, seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit forbert fersure Beschränkung ber Eibesformel auf die schlichteste Anrusung Gottes als Zeugen und berbietet jene eigenen Berzichtleistungen auf die Seligkeit und ausdrücklichen Provokationen des verdammenden Gerichts; ein sittlich roher Sinn, für den sie udig erscheinen möchten, kann doch ihre an sich verwersliche Anwendung nicht rechtsettigen, würde überdies auch durch sie gewiß nicht von jeder Lüge sich zu-

rudhalten laffen. Schon die Formel "so war mir Gott helse zur ewigen Se-

ligfeit" unterliegt hiernach Bebenten (vgl. Buttte).

Bebenklich erscheinen ferner alle promissorischen Gibe, sofern sie mehr ausfagen solle, als ben bom Schwörenben mit aller ihm möglichen Lauterkeit, Entschiedenheit und Festigkeit gesasstenen unt unter igni ungerigen Suntertett, Entschenheit und Festigkeit gesassten Entschluss. In Erwägung davon, wie wenig der Mensch die Zukunft in seiner Gewalt, und zugleich wie viel er Ursache zum Misktrauen gegen sich selbst habe, wünscht sie Rothe ganzlich abgestellt.

Dafs Befen, 3med und Beilighaltung bes Gibes weber mit einer Rotigung, noch auch nur mit einer Bulaffung offentundiger Gottesleugner zum Gibe fich bertrage, barüber tann tein Zweifel sein (vgl. barüber z. B. Reinharb, Rothe, Butte), obgleich firchliche Stimmen in biefem Sinn neuerdings bei Fallen, in welchen Atheisten wirklich ben Gib berweigerten, wenig ober gar nicht fich boren ließen. Sollten indeffen folche Beigerungen um fich greifen und ben fich weigernben ftatt bes hinweises auf Gott bann etwa nur noch verschärfte ftatliche Straf-bestimmungen wiber Lügen vorgehalten werben, so wird fich fragen, ob solche Mittel, Aussagen zuverlässig zu machen, nicht auch ben an Gott glaubenben gegenüber für ausreichend zu erachten waren und ob ber Eib in unferem mit Sunbe behafteten Gemeinwefen wirklich "fchlechthin unentbehrlich" (Rothe) ift.

Eibesrecht. Wie bie Che als bas gottgeftiftete Urverhältnis zwischen Mensch und Menfch, fo ift auch ber Gib als ein bem gottgefetten inneren Berhaltnis zwischen bem Menschen und Gott unmittelbar entquollener Brauch nicht aus ber Rechtsordnung hervorgegangen, fondern ihr vorher- und dann nur alsbald in fie eingegangen, um fort und fort ihrem, wenn auch vertennbaren und bestreitbaren, aber nichtsbeftoweniger unvertilgbaren Bedürfniffe, fich auf bie Religion gu ftugen, Befriedigung zu verschaffen. Er bient ihr als lettes und hochstes Mittel 1) jur Erlangung bon Gemisheit über Tatsachen, wo biefe für bie Rechtspflege erforberlich ift: als affertorifcher Gib und 2) jur Sicherung bon Bflichterfullungen, wo biefe für ben feften Beftand von Rechtsverhaltniffen not tut: als promifforifcher Gib, wobei fofort beiläufig zu bemerten ift, bafs für biefen Unterfchieb es nur entscheidend ift, ob durch den Gib eine Ausfage oder eine Bufage betraftigt werben foll, nicht bie Faffung bes Gibes; benn es ift biefer auch bann ein affertorifcher, wenn burch ihn bie Barhaftigfeit einer nachher zu machenben Ausfage (z. B. einer Beugenausfage) zum voraus eiblich versprochen wirb. Es tann hier aber nicht die Aufgabe fein, auf die Regelung ber einzelnen besonderen Anwendungen des Gibes in Sandhabung ber Rechtsordnung einzugehen, fonbern nur eine Uberficht über bie Rechtslehre bom Gib in ber Begrenzung zu geben, in welcher fie als Bestandteil ber missenschaftlichen Darftellung bes Rirchenrechts behandelt zu werben pflegt.

Der immerhin nicht geringe Umfang, worin fie hier herkommlicherweise erscheint, bat seinen nächften Anlass baran, bas bie mittelalterliche Kirche nicht nur ihre theologische Gideslehre in einer Rechtsfagung über ben Gibesgebrauch ausprägte, wofür fie allgemeinen gefetlichen Behorfam verlangte und erlangte, und bafs ferner die im Corpus juris canonici bargeftellte Art und Beife, wie fie felbst ben Eid in der Handhabung ihrer Jurisdiktion verwendete, auch von der burgerlichen Rechtspflege zum Borbild genommen wurde, fondern dass überbies auch ihr Anspruch auf ausschließliche Zuständigkeit zur richterlichen Entscheidung über die rechtliche Wirksamkeit des Eides Anerkennung fand. Müste aber hiernach eine Darstellung des jetzt geltenden Kirchenrechts, und zumal nur des proteftantischen bie Rechtslehre bom Gib in weit engere Grenzen einschließen, fo ift boch die Beibehaltung jenes Umfanges nicht nur bom hiftorischen Standpuntte aus gerechtfertigt, sondern auch durch die Erwägung, daß es der Rirchenrechtswiffenschaft zukommt, neben bem eigentlichen Rirchenrecht auch ben Ginflufs, welden die Rirche wenigstens mittelbar als Lehrerin des Chriftentums auf Die Geftaltung ber Rechtsorbnung driftlicher Bolter ubt und zu üben berufen ift, jum

Gegenstand ihrer Betrachtung zu machen.

Bom Eide handeln hauptfächlich im Decretum Gratiani Causa XXII, in ber

Dehetalensammlung Gregors IX., B. 2, Tit. 24 de jurejurando und die ebenso rubrizirten Titel des Liber sextus und der Clementinen, 2, 11 u. 2, 9. Bon beworragender Bichtigkeit ist c. 26 X de jurejur., eine Dekretale Innocenz III.

Rur andeutungsweise, aber in dieser Form bestimmt genug ist durch das tas nonische Recht (s. bes. c. 14 C. XXII qu. 1) der Begriff des Eides sestiges stellt als einer Beteuerung mit (wenigstens stillschweigender) Anrusung Gottes als allwissenden Beugen nicht nur der Worte und Werte, sondern auch der Gesdanken und Willensbewegungen der Menschen.

Sodann aber hat das kanonische Recht die Grenzen zwischen rechtem Gestruch und Misstrauch des Eides damit bestimmt, dass es, Hieronymus folgend, im Anschlufs an den Wortlaut von Jerem. 1, 4 in der Bulgata, für den echten Sid im Gegensatz zum unechten (perjurium in d. S.) die tres "comites": veritas (in mente), judicium (in jurante) und justitia (in objecto) sorbert, wie namentslich Innocenz III. in c. 26 X cit. sagt: potes sine culpa jurare, dummodo illes tres comites habeat juramentum, de quibus propheta sic ait: et jurabunt,

vivit Dominus, in veritate et judicio et justitia.

Es wird dabei unter veritas (in mente) die Warhaftigkeit des Willens (beim afertorischen Sid der Wille die Warheit auszusagen, beim promissorischen der Wille, die Zusage war zu machen), unter judicium (in jurante) das richtige Beswistsein von der Bedeutung des Sides, unter justitia (in objecto) diesenige Beschaffenheit des Gegenstandes der eidlichen Aussage oder Zusage verstanden, derwöge welcher er von dem Beschwörenden rechtmäßig beschworen werden kann. Es ist eine an sich richtige, aber aus dem kanonischen Rechte selbst nicht wol zu begründende Erweiterung des Sinnes dieses Ersordernisses, wenn es die Doktrin is deutet, dass der Gegenstand und bzw. Zweck des Eides ein der Heiligkeit desselben angemessener sein solle.

Man könnte auch sagen, es sind jene drei Ersordernisse die Boraussetzungen dasten, dass der Eid wirklich "das Ende aller Widerrede" sei und dies juristisch so sossen wo entschiedener Mangel einer dieser Boraussetzungen nachweisdar ist, in immer auch eine Einrede gegen die rechtliche Zulässigeit und die beweisende oder rechtsderbindliche Kraft des assertorischen daw, promissorischen Eides des gründet; es lassen sich auch auf offenbaren oder doch erweislichen Wangel des judicium in jurante oder der justitis in objecto Einreden dagegen gründen, dass die Berletzung der verites als Meineid oder Sidesbruch bestraft werden solle.

judicium in jurante ober ber justitia in objecto Einreben dagegen gründen, das bie Berlezung der veritas als Meineid oder Eidesbruch bestraft werden solle.

Schon hiermit ist dann zugleich darauf hingewiesen, wie zwischen den drei genannten comites juris j. nicht das Berhältnis reiner Koordination besteht, sons dern vielmehr das judicium in jurante und die justitia in objecto zur veritas im Berhältnisse der Unterordnung stehen; damit dieses Ersordernis zur vollen Anwendung kommen könne, ist vorauszusezu, dass der Eid jene beiden Begleiter bade.

Die Entwidelung ber allgemeinen Rechtslehre muß baher babon ausgehen: I. Die richtigen Folgen aus bem Erfordernis des judicium in juranto zu ziehen. Als solche ergeben sich zunächst folgende Hindernisse der subjektiven Sides läbialeit:

1) Das Alter ber Unmünbigkeit. Das kanonische Recht verbietet ausbrücklich wur, bas jemand vor ber rationabilis aetas zu einem Gib gezwungen werbe (c. 14 C. XXII qu. 5), worin aber die Praxis stets mit gutem Jug zugleich ein killschweigendes Berbot der Zulassung gefunden hat. Reuere Gesetzes bungen haben den Termin der Gidesmündigkeit weiter hinausgerückt.

2) Aufhebung bes Bewustfeins burch Geisteskrankheit ober Trunkenheit. Das tauonische Recht schreibt positiv vor: man soll nur "nüchtern" (jejunus) einen seierlichen Eid leisten (c. 16 l. c.), weshalb ein solcher in der Regel nur

bor Mittag abgenommen wird.

8) Uberfürung begangenen Meineibes c. 14 l. c.

Mit unbestreitbarer logischer Notwendigkeit folgt aus dem Erfordernisse bes judieinm in juranto auch die Unzulässigskeit der Sidesabnahme, wo man volle Geswisheit hätte, dass dem, welchem der Sid abgenommen werden soll, alles Gottess

bewusstsein sehle. Praktisch wichtig ist aber hiebei besonders die Frage, ob jene Gewissheit schon badurch gegeben sei, das sich jemand selbst als einen Gottessleugner bekennt, und als solcher — wie es nun neuerlich nicht selten vorgekomsmen ist — einen von ihm geforderten Eid verweigert. Es sehlt nicht an guten Gründen für die Berneinung dieser Frage; aber es erhellt auch sosort, das selbst wenn anzunehmen wäre, es könne die Gottesleugnung, auch wo sie nicht bloßer Borwand sei, nur auf Selbsttäuschung beruhen, damit noch keineswegs auch das Bedenken beseitigt wäre, ob es nicht Entweihung des Eides und Berursachung eines Missbrauches des Namens Gottes sei, einen Menschen zum Side, also zu der wenigstens stillschweigenden Anrusung Gottes als Zeugen zu nötigen oder auch nur zuzulassen, der zugleich erklärt, den Glauben an das Dasein Gottes und insbesondere an die Alwissenheit und Allmacht Gottes für einen Irrwan zu halten. Dieses Bedenken wird in der Tat als unüberwindlich anerkannt werden müssen.

Die bei ben Reichstagsverhandlungen über bie neuen Juftigesete gemachten Borfchlage, burch die Faffung bes Gibes diefem Bebenten (und ben Unfpruchen der Gottesleugner auf Anerkennung ihres Rechtes auf Berweigerung ber bie Ableiftung bon Giben in einer ihrer "religiofen (?!) Uberzeugung" wiberftreitenben Fassung) stattzugeben, sind wol mit Recht sämtlich abgelehnt bzw. zurückgezogen worden. Die abgelehnten waren nämlich darauf gerichtet, entweder allgemein oder bloß bei der Beeibigung der in jener Art den Eid Berweigernden die Eidesfors mel auf die Worte: "ich schwöre" zu beschränken. Dadurch wäre der Eid allgemein abgeschafft oder den Gottesläugnern schlechtsin erlassen worden, wenn die vorgeschlagene Beschränfung ben Sinn haben follte, bafs bie Borte: "ich fcmore" eine bloß moralifche Beteuerung mit Musichlufs ber Anrufung Gottes als Beugen bebeuteten, mogu aber eine ausbrudliche Bestimmung bes Gefetes notwendig mare; benn an fich bedeuten fie fo viel, als ich beteuere bei Gott. Sollten fie aber biefe ihre bermalen feststehenbe Bebeutung behalten, fo tonnte biefe Bereinfachung ber Gibesformel für die Gottesleugner nur ben Bert ber Ermöglichung einer Mentalreservation haben. Weit vorzugiehen mare baher ber andere Borichlag gemefen, in ben fraglichen Fällen geradezu "an bie Stelle bes Gibes eine feierliche Berficherung treten zu laffen." Aber indem badurch ben Gottesleugnern bie gleiche Behandlung mit ben Mitgliedern von Religionsgefellschaften hatte gewärt werben follen, welche aus Furcht bor Übertretung eines gottlichen Berbotes fich bes Eibes enthalten, wird man auch bie Burudziehung biefes Borfchlages gewifs nicht zu bedauern haben, weil offenbar jene Gleichbehandlung alles inneren Grunbes entbehrt hatte. Denn wo den Mitgliedern von folchen Religionsgesellschaften (wie 3. B. ben Menonniten) jene Bergünstigung erteilt wird, liegt die Borausjetung zu Grunde, das sie sich bewust feien, bei einer einsachen feierlichen Bersicherung sich durch wissentliche Unwarhaftigkeit ebenso gegen Gott zu versundigen, wie wenn sie schwüren; wobon doch bei erklärten Gottesleugnern nicht die Rede sein kann. Wenn aber demnach bei dieser neuesten Gesetzgebung das Problem, um das es sich hier handelte, völlig ungelöst geblieben ift, so hat sich darin im Grunde nur offendart, dass es wirklich unlösdar ist, weil es mit dem inneren Widerspruch unserer ganzen heutigen Gesetzgebung zusammenhängt, bafs fie bie Religion zugleich als entbehrlich und als unentbehrlich für das bürgerliche Gemeinwesen behandelt; als entbehrlich, indem fie bie burgerliche und politifche Rechtsfähigkeit völlig unabhängig bon jedem religiofen Bekenntniffe gemacht hat, und boch wider als unentbehrlich, indem fie die Notwendigkeit von Giben für bie burgerliche Rechtsordnung anertennt. Die richtige Lösung bes Problems beftunde vurgerunge vergesordnung anertennt. Die richtige Lösung des Problems bestünde in der Behandlung erklärter Gottesleugner als Eidesunfähiger, die als solche auch nicht auf volle Rechtssähigkeit Anspruch haben, würde also einen Bruch mit dem Prinzip der Unabhängigkeit der Rechtssähigkeit von dem religiösen Bekenntsnisse voraussehen. (Bgl. Stenogr. Ber. über d. Berhh. des d. Reichstags, 2 Leg. Pr., IV. Session 1876, Bd. 1 S. 231 ff., Bd. 2 S. 889 ff., Bd. 3 S. 555, 587, 653. — Über die Hauptgesichtspunkte vgl. Just. Mösers Werke V, S. 293 ff. und Rehbergs sämtl. Schriften I, S. 172—236).

II. Aus dem Erfordernis der justitia in objecto hat das kanonische Recht, indem es bamit, wie oben ichon angebeutet wurde, einen zu engen Begriff verband, die richtigen Folgerungen zu ziehen unterlassen; denn es foll nach demfel-ben für die rechtliche Zulässigkeit und Verbindlichkeit des promissorischen Gides genigen, bafs damit nicht fündliche, Rechte Dritter verlegende ober rechtlich verbotene Handlungen versprochen werden, wärend sie doch vielmehr davon für abbingig erachtet werden follte, dafs die damit zu sichernde Berpflichtung von einer ber beiligkeit bes Gibes entsprechenden Bichtigkeit und jedenfalls eine folche mare, beren Abernahme die Rechtsordnung nicht nur nicht verbietet, sondern auch wirtlich billigt. Das tanonische Recht will Rechtszwang auch zur Ginhaltung folder Eibe, burch welche nichtige Rechtsgeschäfte befräftigt werben sollen, wenn nur beren Richtigkeit zunächft bloß den Schut ber schwörenden Berfon zum Zwed hat, wie diesenige der Einwilligung einer Ehefrau in die Beräußerung von Dotalsgrundftüden und des Erbverzichtes einer ausgestatteten Tochter, c. 28 X de jurejur. (2, 24), c. 2 de pactis in VI (1, 18); ja Bonisacius VIII. wollte sogar bie weltlichen Richter burch Rirchenftrafen angehalten wiffen, bergleichen nach bem birgerlichen Rechte nichtige Geschäfte um bes beigefügten Gibes willen als rechts-giltig zu behandeln, c. 2 de jurej. in VI (2, 11). Es war auch schon Raifer Friedrich I. burch den Gloffator Martinus beftimmt worden, gemäß biefem Prinjip ju verordnen, dafs ber nicht sonft ungültige Gib die Anfechtung eines nich= tigen Rechtsgeschäftes von seiten bes Schwörenden ausschließe. Authoutica "Sacramenta puberum" zu L. 2 C. adv. vend. (2, 28). S. Savignys Geschichte bes MR. im Mittelalter, Bb. IV, S. 162—170.) Es ist offenbare Entweihung bes Cides, bas bas kanonische Recht ihn so zu einem wirksamen Mittel machte, loblice Awede ber burgerlichen Rechtsordnung zu vereiteln ftatt zu fördern; und ch ift baburch - abgesehen von ber hiebei oft eintretenden indirekten Schädigung Dritter — Anlafs zu überaus häufigem Difsbrauch bes Gibes gegeben worben, weshalb es benn auch vom religiofen Standpunkt aus nur gebilligt werben tann, wenn die neueren Gesetzgebungen dem promissorichen Gid die Kraft selbständiger willicher Wirksamteit entzogen und ihm in Beziehung auf Rechtsverhältniffe wider bloß die accessorische Bedeutung beigelegt haben, die er nach dem RR. allein hatte. Hiernach entbehrt er aller Rechtsverbindlichkeit, wo und bzw. von wann an diese derjenigen rechtlichen Willenserklärung fehlt, welche er bekräftigen soll, wie dieses auch das kanonische Recht für alle die Fälle anerkennt, in welchen der Gib nicht einem rechtsungultigen Rechtsgeschäft aufhelfen soll. S. z. B. c. 25 X h.t.

Dem naheliegenden Einwand gegen die Theorie von der selbständigen rechtlich verpstichtenden Kraft des promissorischen Sides, dass eine rechtliche Berdindslichteit nicht one ein Recht auf deren Ersüllung gedacht, ein solches aber dem jenigen nicht zugeschrieden werden könne, der sich die Bindung an ein ungültiges Rechtsgeschäft eidlich versprechen lasse, um daraus gegen den Willen des Rechtes Borteil zu ziehen, beugt das kanonische Recht durch die Annahme aus, dass der promissorische Eid vor allem eine Verdindlichkeit gegen Gott erzeuge, wo immer nur das eidlich Versprochene one Sünde geleistet werden könne; der Eid sei vor allem eine promissio Deo facta, und als solcher auch dann verpstichtend, wenn der Mensch, dem er geleistet worden, daraus sür sich kein Recht erwerde, wie das namentlich auch von dem durch Gewalt oder Drohung erpressten Eide, soweit er nicht auf Sündliches gerichtet sei, gelte. Es wird daraus gesolgert, dei sehm promissorischen Eide habe die Kirche, d. h. ein Organ kirchlicher Jurissbiltion zu entscheiden, 1) od er überhaupt verdindlich sei, in welcher Richtung es dann zunächst auf interpretatio juramenti ankomme — denn wenn diese ergebe, das er auf Sündliches gerichtet sei, müsse er sür nicht verdindlich erklärt, aber als perjurium mit Kirchenstrasen geandet werden (c. 18 X h. t.) und 2) im hal seiner Berbindlichseit (wenigstens Gott gegenüber), sei von dem geistlichen Richter zu entscheiden, od er durch Leistung des Bersprochenen zu ersüllen, oder den Kirche an Gottes Statt zu erlassen, der erlaste, welcher den Sid geschworen habe, davon zu entbinden sei: relaxatio juramenti oder absolutio a juramento im e. S.) c. 2, 8, 15 X h. t.

Der Busammenhang, in welchem diese Theorie von der relaxatio juramenti mit ber grundfalichen Mittlerftellung zwischen Gott und bem einzelnen Menfchen fteht, welche fich bie romifche Rirche überhaupt anmaßt, ift leicht zu erkennen, und es ift ebenfo leicht einzusehen, wie baraus die weitere Folgerung erwachsen mufste. bafs ber Bapft auch bon Untertaneneiben zu entbinden Macht habe, wo nach feinem Ermeffen das obrigfeitliche Recht verwirtt fei. Umsoweniger aber hatte auch je auf protestantischer Seite ein Breifel an ber völligen Bermerflichfeit jener Theorie und ber bamit unzertrennlich verbunbenen Behauptung ftattfinden follen, bafs fich bie Buftanbigteit ber Kirche für die Entscheidung von Rechtshanbeln auf beren Abhängigteit von der verbindlichen Kraft eines Gibes begründen laffe. Es ift eine beklagenswerte Berirrung, dass man ehebem im landesherrlichen Episkopalrecht auch die Besugnis der relaxatio juramenti als enthalten betrachtete. (S. J. H. Boehmer, J. E. P. l. II, t. 24, § 53). Es kann der Kirche in Beziehung auf den Eid nur Beratung der Gewissen nach Gottes Wort zukommen. Richterliche Entscheidungen von Streitigkeiten, welche aus Rechtsgeschäften entstehen, hat sie nicht minder, wenn diese beschworen sind, als wenn sie unbeschworen bleiben, ben ftatlichen Organen fur Rechtsprechung zu überlaffen, welche ihrerfeits nicht zur Erfüllung einer Berbindlichkeit verurteilen konnen, wo bie bafür borauszusehende Berechtigung von ber burgerlichen Rechtsordnung verneint wird. Im Bereich bes gemeinen Rechts ift nun freilich infolge ber Rezeption bes tanonischen Rechts eine aus bem Gib erwachsende Berechtigung in ben befonberen Fällen anzuertennen, für welche jenes Recht ausbrudlich ben Gib als felbftanbigen Obligirungsgrund gelten lafst. Aber ber hieraus notwendig entstehende Mifsbrauch bes Eibes forbert es, bafs bie Gefetgebung in biefer Sinfict bem tanonischen Recht weiterhin feine Geltung entziehe. Diefes felbft mar auf ber richnonischen Recht weiterhin seine Geltung entziehe. Dieses selds war auf der richtigen Spur, indem es forderte, dass der, welcher sich unerlaubte Zinsen hatte eiblich versprechen lassen, zur Rückerstatung derselben zu nötigen sei, wenn sie ihm zur Haltung des Eides gezalt worden, c. 6 h. t. Es hätte nur anerkennen sollen, dass es immer unerlaubt sei, sich eidlich die Einhaltung unverbindlicher Rechtsgeschäfte versprechen zu lassen, und dass, was hiernach nicht gefordert werden durfe, auch der Bersprechende nicht zu leisten schuldig sei. Wol zu unterscheiden ist von dieser selbständigen Rechtswirksamkeit, welche das kanonische Recht dem promissorischen Eid im Workeit mit der dürgerlichen Weckkarknung beisert die Redeutung welche ihm im Workeit da zukammt was

Bol zu unterscheiden ist von dieser selbständigen Rechtswirksamkeit, welche das kanonische Recht dem promissorischen Sid im Biderstreit mit der dürgerlichen Rechtsordnung beilegt, die Bedeutung, welche ihm in Barheit da zukommt, wo der Schwörende und der, welchem geschworen wird, nicht durch gemeinsame Unterwersung unter die gleiche Rechtsordnung miteinander verbunden sind, so dass an sich Berträge zwischen ihnen nur sittliche, nicht rechtliche Pslichten und Ansprüche erzeugen können. Hier ersetzt naturgemäß die Gemeinsamkeit der objektiven Religion die Gemeinsamkeit des objektiven Rechts. She ein Bölkerrecht anerkannt war, fürte ein Trieb von der tiessten und warsten Beschaffenheit dazu, Berträge zwischen Bölkern, die einander fremd gegenüberstanden, und zwischen Individuen solcher Bölker durch Side zu besiegeln, um ihnen dadurch die höchte

mögliche bindende Rraft zu verschaffen.

III. Aus dem Erfordernis der veritas in mente folgt vor allem die Unzusläffigkeit und Unwirksamkeit der Mentalreservation beim Eide, wofür Gratian in C. XXII qu. 5 hauptsächlich den Ausspruch Isidors (c. 9 l. c.) ansürt: quacunque arte verdorum quisque juret, Deus tamen, qui conscientiae testis est, ita hoc accipit, sicut ille, cui juratur, intelligit. Dupliciter autem reus sit, quia et Dei nomen in vanum assumit, et proximum dolo capit. Das dictum zu c. 13 l. c. hält diesen Ausspruch gegen scheinbare Ginwendungen damit ausrecht, dass es sich darauf berust, Gott sei duplicitatis aspernator, und dies hat offenbar solgenden richtigen Sinn. Bei der Mentalreservation soll der Eid Auspruch eines Doppel-Sinnes sein, d. h. zweier Gedanken, wovon der eine das Gegenteil des andern zum Gegenstand habe; der, welchem geschworen wird, soll an den Sinn glauben, welchen der Eid seinen Wortlaut nach ausdrückt; gelten jeboch soll der entgegengesete Sinn, welchen der Schwörende seinen Worten willkürlich unterlegt. Gott aber läst nur den einen Sinn gelten (und so soll es

auch bie Rechtsorbnung tun), an welchen ber Schwörende ben anberen baburch ju glauben bewegt, bafs er für bie Barbeit feiner Borte Gott jum Reugen

Beiter folgt aus bem Erforbernis ber veritas in mente, bass weber ber erwungene, noch der auf wesentlichem Frrtum beruhende Gid die Bedeutung eines waren, beweiskräftigen, bzw. bindenden Gibes hat, was aber freilich nach Obigem de tauonische Recht hinsichtlich bes Versprechungseides nicht unbedingt anerkennt (vgl. c. 2, 8, 15, 28 X h. t.)

Hinficktlich der Form des Eides ist durch seinen so, wie oben gedacht, festgestellten Begriff ausgeschlossen, bass er als eine Beteuerung bei irgend einer kreatur statt bei Gott gefast werbe (c. 7 C. XXII, qu. 1), übrigens aber auch nichts weiter gesordert, als das seine Fassung die Absicht erkennen lasse, Gott jum Beugen anzurufen, welche nach dem bis jest feststehenden Sinn ber Borte:

"ich schwöre" burch biese genügend ausgebrückt wird.

Bu bem Bwed, ben Gib fo feierlich zu machen, als es namentlich bei Berichts- und Amtseiden ftets als angemeffen betrachtet wurde, find ausfürlichere Sbesformeln brauchlich geworben, welche zum teil mit ber Sitte zusammenhangen, burch eine körperliche Berürung heiliger Gegenstände, insbesondere bes Ebangelimbuches ober eines Heiligen-Reliquien in fich schließenben Behaltniffes, wozu man den Schwörenden veranlafste, in bemfelben eine ftartere Erwedung religiöfer Gefüle zu bewirken. Es entstanden hieraus die Formeln des seierlichen, körper-lichen Eides: "so helfe mir Gott und sein heiliges Evangelium (oder: Wort)" igw. "und alle Heiligen". Da die Protestanten diese letzter Formel ablehnten, wurde im Reichsabschied von 1555 § 107 bestimmt, dass am t. Kammergericht die dorm des Eides gleichmäßig auf Gott und das heil. Evangelium zu stellen sei, und daher diese Form allgemein üblich, wo Eide von Katholien und Protesta. ten in gleicher Beise sollen geschworen werben konnen. Bon altersher murbe es als ein Borrecht ber Beiftlichen (fpater wenigstens ber Bischöfe) betrachtet, propositis tantum sed non tactis evangeliis (Nov. 123 c. 7 — c. 7 X de juram. calumn. 2, 7) bie Hand auf die Bruft legend (wie auch nach beutschem Brauch Frauenspersonen zu ichworen pflegten) ihre Gibe zu leiften. In neuerer Beit wurde es bann überhaupt üblich, ben feierlichen Gid "torperlich" nicht burch Berurung beiliger Gegenftanbe, sonbern mittelft Aufhebens zweier ober breier Finger (auch wol Berurung bes Berichtsftabs mit benfelben) ober Aufhebens, baw. Erbebens ber Hand zu schwören.

Der feierliche Gib pflegt von bem, ber ihn abnimmt, dem Schwörenden vorgehrochen bzw. vorgelefen zu werden; er heißt bann bavon "gelehrter" Eid. Das Rachsprechen bes Schwörenden tann sich auf die Eidesformel im engeren

Sinn beschränken.

Gine besondere Faffung der Gidesformel im weiteren Sinn, b. h. ber burch einen affertorischen Gid zu beteuernben Aussage bezeichnet ber Ausbruck: "Glaubenseid" (juramentum credulitatis). Bunachft ift burch firchliche Erlaffe borgeschrieben worben, bafs bie Eideshelfer (consacramentales), welche nach beutschem Grichtsgebrauch ben Berteidigungseid eines Angeschuldigten als Bolts- und Standesgenossen, bzw. Blutsverwandte ober Nachbarn desselben mit ihren Eiden ju befräftigen hatten, schwören sollten, sie glaubten, bass er war schwöre, bamit fie nicht ein Mehreres eiblich verficherten, als fie nach Lage ber Sache gu versichern im Stanbe wären (c. 5, 9, 13 de purg. can. 5, 34). Und so ist biefe Fassung bzw. die: "ich glaube und weiß nicht anders, als bass u. s. w." (nach der R.-Civ.-Pr.-D. § 424 dass der Schwurpflichtige "nach forgfältiger Prüfung und Erkundigung die Überzeugung erlangt habe u. f. w.") hernach überall angewendet worden, wo jemand über Tatfachen schwören darf und soll, von welschen er nicht aus eigener Warnehmung ober Erinnerung sichere Runde haben kann. Es entspricht somit diese Eibessorm dem Ersordernis des judicium in jurante, baw. ber veritas in mente.

Regel muß natürlich bie munbliche und perfonliche Leiftung bes Gibes fein; boch wurde immer unter besonderen Boraussetzungen auch Ableiftung besselben burch Unterzeichnung einer schriftlichen Gibesformel ober burch einen bagu befonbers Bebollmächtigten zugelaffen.

Im weitesten Sinne des Wortes besast die Form des Eides alle Beransstaltungen bei der Eidesabnahme in sich, welche den rechten Brauch des Eides besordern und seinen Missbrauch verhüten sollen. Hierunter gehört vor allem die s. g. Meineidsverwarnung (avisatio s. admonitio de vitando perjurio), welche, wo sie nicht aus zureichenden Gründen als überstüssig erscheint, bei Gerichtseiden der Richter, allenfalls unter Zuziehung und mit dem Beistande eines Geistlichen vor der Eidesabnahme an den Schwurpslichtigen richten soll. Ferner die s. g. certioratio, wodurch der Schwörende im Bedürsnissalle über die ware Bedeutung des Eidesgegenstandes, insbesondere etwa eine Frauensperson über die rechtliche Bedeutung eines von ihr zu beschwörenden Berzichtes belehrt wird.

Es gehört bazu weiter bie Bebachtnahme barauf, feierliche Gibe nur in bafür würdig eingerichteten Räumen und unter möglichster Fernhaltung äußerer Störungen abzunehmen u. f. w.

Mit vollem Recht wird vielsach baraus gebrungen, bergleichen Beranstaltungen eine besto größere, oft noch zu vermissende Sorgsalt zuzuwenden, je mehr die traurigsten Ersarungen von Überhandnahme des Meineides uns entgegentreten. Doch kann man sich nicht verhehlen, dass die Ersüllung dieses Begehrens zum teil großen, sast unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnet, besonders aber, das die Birksamkeit der besten gesetzlichen und odrigkeitlichen Anordnungen hierüber nur zu sehr von der Fähigkeit und Willigkeit der Personen abhängig ist, welchen ihre Aussürung obliegt. Und solche Erwägungen lassen dann als das Wünschenswerteste die tunlichste Berminderung der Side erscheinen, wie diese auch von der neuesten Gesetzgebung bezielt worden ist. Als ein Irrtum ist es aber in dieser hinsicht zu bezeichnen, wenn man glaubt, es komme besonders darauf an, Gerichtseide niemals dei "geringsügigen" Gegenständen zuzulassen, sodas die Geringsügigkeit one weiteres da anzunehmen wäre, wo der sachliche Gegenstand, um den es sich in einem Prozesse handelt, von geringem Geldwert ist. Wan überssieht dabei die Unschäsdarkeit des ideellen Werts, welcher dem Rechte als solchem zukommt, und durch den Geldwert seines sachlichen Gegenstandes nicht in so handgreislicher Weise bedingt ist, als es auf den ersten Blick scheinen mag.

Aus ber neueren Litteratur sind folgende (zugleich genügende Berweisung auf die ältere Litteratur enthaltende) Schriften über den Eid hervorzuheben: Malblanc doctrina de jurejur. Norimb. 1781 Ed. nov. Tubing. 1820; Göschel, Der Eid nach seinem Principe, Begriffe und Gebrauche, Berl. 1837; Strippelmann, Der Gerichtseid, 3 Bde., Kassel 1855—1857.

Eifer (הַּבְּּאָרִה), ζ̄τλος) im allgemeinen ist die stärkere, hestigere Gemütsbewegung, welcher es um Erhaltung oder Vermehrung irgend eines Gutes zu tun ist. Nach der im A. T. herrschenden anthropopathischen Anschauungsweise wird daher der Eiser auch Gott zugeschrieben, teils insosern er mit ihm darüber hält, das seine Rechte nicht gekränkt und verletzt werden (2 Mos. 20, 5; 84, 14; Ezech. 39, 25), teils insosern er sür sein Bolk wacht und sorgt (2 Kön. 19, 34; Jes. 9, 6; Joel 2, 18), woraus der Zusammenhang des Eisers sowol mit der göttlichen Gerrechtigkeit als mit der göttlichen Liede hervorgeht. Doch tritt im R. T. nach der ganzen geistigeren Anschauung desselben der Gedanke daran verhältnismäßig zurück und das Wort wird, da 2 Kor. 11, 2 mindestens zweiselhaft ist, auf Gott selbst mit Sicherheit gar nicht mehr übergetragen, desto häusiger sindet es sich von Menschen im guten und schlimmen Sinne. In jenem, wenn der Eiser in sich rein und Waß haltend, also von dem Feuer der göttlichen Liede entzündet, mit Klarheit und Besonnenheit des Geistes gepart und sür Gottes Ehre und sein Reich gegen alles gerichtet ist, was ihm widerstredt, Joh. 2, 17 (vgl. Ps. 69, 10). In diesem, wenn das Gegenteil der Fall, wenn selbstsüchteit, Bitterkeit und liedslose, vorurteilsvolle Engherzigkeit mit dem Eiser verdunden ist, Apg. 5, 17;

Eifer 131

Wm. 10. 2; Gal. 1, 14; 4, 17; Phil. 3, 6. Wie sonst wird also auch hier bas Bathos durch das Ethos und das lettere wider durch die Furcht und Liebe Gottes ober burch die Widergeburt aus Glauben und Beift bedingt, welche Grund und Mutter aller echt christlichen Tugend ist. Im Gegensatz zu der Lauheit, Gleichgültigkeit, Schlaffheit und Trägheit legt sich dann dieser Eiser an jede Art ber driftlichen Tugend und an jebe aus ihr hervorgehende Beftrebung an, Rom. 12, 11 und fasst sich in dem einen, was not tut, immer wider zusammen, Röm. 11, 14. Er fpornt insbesondere jum reinigenden und verbreitenden Sandeln in feinen verschiedenen Sphären, tritt aber auch teils eben wegen diefer Berschiedenbeit und bes baburch mitbedingten besonderen Berufes, teils wegen ber Mannigsolligfeit ber ursprünglichen Anlage im Temperament, teils wegen ber noch immer autlebenden Schwachheit und Sunde bei ben einzelnen gar verschieden auf. In ihr liegt zugleich der Grund, weshalb sich in einen ursprünglich reinen, Gott wolgefälligen (2 Kor. 11, 2) Eiser so leicht etwas menschliches als das Fleisch- lick einmischen kann und dass das Pathos über das Ethos Herr wird. Noch viel bebenklicher wird die Sache, wenn sich eigenklich unlautere Gesinnung be- wust oder unbewußt in das Gewand des Eisers verhüllt; dort wird er zur henchelei, hier zu dem Zelotismus und Fanatismus, welcher auf religiösem mb firchlichem Gebiet alle andersdenkende als Feinde Gottes hafst und verfolgt. Mit Stolz und Hochmut verbunden war er das Charafteristische der pharisäischen Dentart, fchlich fich aber auch sobald in die ersten driftlichen Gemeinden ein, 1kor. 3, 3, und brach in allerlei Unfrieden, besonders in der Bersolgung des Baulus und in der Beseindung der von ihm vertretenen freieren Richtung hersvor, Köm. 14, 1 f.; 1 Kor. 8. Er ist zu allen Zeiten, jest wider, der Quell vieles Unheils in der Kirche geworden. Ihn meint der Apostel mit dem Wort die Liebe eisert nicht", 1 Kor. 13, 4, wenn er nicht die

Eifersucht incht", I kot. 13, 4, welcht et nicht bie Eisenschaft, welche, im Verdruss über ein Gut, das anderen zu teil geworden oder erst zu teil werden könnte, selbst im ausschließlichen Besis desselben sein oder bleiben will. Doch tritt das zweite Roment bei der Eisersucht hauptsächlich hervor und dadurch unterscheidet sie sich dom Reide, mit welchem sie in diesem allgemenne Sinn allerdings zulest eine Cuelle hat. Benn daher das A. T. die Eisersucht aus Gott überträgt, Ez. 8, 3, 3, is den Angeleichen gestellt der Gieben von der fo ift ber Anthropopathismus zwar ftarter als beim Gifer, aber immer noch er= täglicher, als wenn von ihm nach Art ber heidnischen Dentweise ber Reid ausgefagt wurde, was bei ber schwierigen Stelle Jak. 4, 5 wol zu beachten ift. Aberdies hat der Sprachgebrauch die Eifersucht mehr und mehr auf die Liebe, namentlich auf die zwischen ben verschiedenen Geschlechtern (4 Dof. 5, 14), begrenzt; im Hollandischen heißt fie geradezu "Minnenyb", Liebesneib. Dafs nun ber Liebenbe, ber Gatte bas herz und ben Besitz ber Geliebten, ber Gattin und ungefehrt nicht mit einem anderen teilen will, so bass bie ihm schuldige Treue baburch verlett wird, ift nur sittliche Forberung. Darauf aber beschränkt sich bie Eisersucht nicht, sondern sie regt sich schon, wenn der Gatte die guten Eigen-Masten und Borzüge anderer gang unwillfürlich und unbefangen anerkennt ober and, wenn die seinigen so anerkannt werden von ihnen. Sie wittert überall, in ben unschuldigften Worten, Mienen, Begegnungen und Aufmerksamkeiten Untreue ober boch bie Reigung zu ihr. Bulett liegt ihr in ber Regel bas Bewufstfein ber eigenen Schwäche ber Unliebenswürdigkeit zu Grunde und sie entspringt basber bor allem aus Wistrauen und Argwon. Gerade baburch reizt sie aber nur untreue, weil sie fortwärend an sie und an die Möglichkeit derselben erin= nert, weil fie auch die gewiffenhafteste Treue nicht anders beobachtet, bewacht und behandelt als ihr Gegenteil und fo auf's empfindlichste verlett. Rurg, Gifersucht if, nach Schleiermachers witigem Calembourg, "die Leibenschaft, die mit Gifer fucht, dafs fie anderen Leiden schafft".

Uber ben Eifer überhaupt vgl. Chprian de zelo et livore; Mosheim, Sitztenlehre, III, 67 ff.; über ben rechten chriftlichen Eifer: bas Leben im Ernst, Borlefungen über chriftliche Thätigkeit und chriftlichen Eifer, aus bem Engl. (v. Jazmes Hamilton), Berl. 1854.

Eiferspfer (מנחת קנאות). Die Anordnung biefes Opfers findet fich 4 Mof. 5. 11-31 und die Bollzugsweise nach ber traditionellen Pragis erörtert ber talmubifche Trattat המוס (b. i. vom ausschweisenden Beibe), dessen Dischna Bagenseil 1674 mit aussürlichem Kommentar herausgegeben hat. Das Eiferopfer mit dem dazu gehörigen Trinten des Fluchwassers tritt ein, wenn ein Mann seine Gattin im Berbacht bes Chebruches hat, one bafs fie von ihm auf ber Lat ergriffen worden ober ein Zeugenbeweis bafür beizubringen ift. Da unter biefen Umständen eine gerichtliche Rlage nicht anhängig gemacht werden tann, so soll mittelft eines feierlichen Beschwörungsattes am Beiligtum über die Schuld ober Unschuld bes Beibes entschieben werden. Der Mann foll nämlich bas Beib, bas feine Gifersucht erregt bat, famt einer Mincha von einem Behntel Epha Gerftenmehl, boch one bie fonft jum Speisopfer gehörige Butat bon Dl und Beihrauch bor ben Priefter bringen. Diefer ftellt bie Angeschulbigte bor Jehobah (inbem er fie bor den Brandopferaltar im Borhofe fürt); er nimmt fodann in ein irbenes Gefäß heiliges Baffer (b. h. von bem zu Rultuszweden beftimmten Baffer nes Gesaß hetitges Wazier (d. h. von dem zu Kultuszweicen destimmten Wazier bes Beckens im Borhof; so Ontelos und Sota II, 2, wogegen LXX võwo wo-Jagdr Cor übersett, also frisches Quelwasser versteht), und tut darein Stand vom Jußvoden der Altersstätte. Nun entblößt er das Haupt des Weides, legt das Speisopfer auf ihre Hände und spricht, wärend er selbst das Gesäß mit dem "bitteren sluchbringenden Wasser" in der Hand hält, über sie eine Beschwörung aus des Inhalts, das sie, salls sie unschuldig sei, frei bleiben werde von den Wirtungen des Fluchwassers, im entgegengesten Fall aber dieses Wasser in sie eingehen folle, "schwellen zu machen ben Leib und bie Sufte verfallen zu machen." Wenn bas Weib burch ein zweimaliges Umen bie Beschwörung auf fich genommen hat, schreibt ber Priester bie Flüche auf einen Bettel, nach ber Trabition auf ein Bergamentblatt (Josephus: dip &cou), und spult die Schrift mit bem Fluchwasser ab. Hierauf nimmt er das Eiseropser aus der Hand bes Beibes, webt es vor Jehovah und zündet eine Handvoll davon als Azkara (Gedenkteil) auf dem Altare an, worauf er dem Weibe das Wasser zu trinken gibt. Dass das Trinten erft nach ber Darbringung bes Opfers erfolgte, nicht umgetehrt (wie Sota III, 2, doch nicht unwidersprochen, angibt), fordert die Bedeutung des Opfers, und erhellt auch aus Bs. 26; Bs. 24 ist demnach antizipirend. "Hat er ihr", färt das Geset Bs. 27 f. fort, "das Wasser zu trinken gegeben, und ist sie verunreinigt und hat Untreue an ihrem Manne begangen, so wird das fluchbringende Baffer in fie eingehen zu bitterem Beh, bafs ihr Leib schwillt und ihre Sufte verfällt, und bas Weib wird zum Fluche werben inmitten ihres Boltes. Und wenn bas Beib nicht verunreinigt, sondern rein ift, so wird fie als schulblos bargeftellt und fruchtbar bleiben". Der Mann aber, ber sein Beib wegen bes von ihm gehegten Berdachtes biefem Berfaren unterwirft, ift unter allen Umftanben, auch wenn das Beib unschuldig erfunden worben ift, schulbfrei. Das Gefet gebort zu benen, welche die Reinheit bes Familienlebens maren, will aber nicht bloß leichtfertige Frauen von Ausschweifungen abschrecken, sondern zugleich bie Leidenschaftlichteit des eifersuchtigen Mannes (vgl. Spr. 6, 84) in Schranken weisen, indem es ihm das Recht eigenmächtiger Selbfthilfe entzieht und ihn notigt, seinen Berbacht bem Gerichte bes allwiffenben Gottes ju unterftellen. Infofern bezwedt bas Gefet auch ben Schut ber Battin gegen grundlofe Giferfucht.

Die bargebrachte Mincha ist nicht als Opfer bes Mannes, sondern nach Bs. 15 ("ihre Opsergabe über sie") als Opser des Weibes zu betrachten. Wird es boch nach Vs. 25 aus ihrer Hand genommen. Dass der Mann das Naterial dazu liesert, ist notwendig schon darum, weil die Chegattin als solche kein Sigentum für sich hat, besonders aber deswegen, weil die Handlung von ihm veranlast ist und one Rücksicht auf die Sinwilligung des Weibes vollzogen wird. Das Opser wird in Vs. 15 bezeichnet als "Speisopser der Erinnerung, Verschuldung in Erinnerung bringend", weil es den Zweck hat, die Verschuldung des Weibes vor Gott in Erinnerung zu bringen, damit er die Enthüllung derselben bewirke. Es war ein Speisopser, kein blutiges, da es sich hier in keinem Falle um Süne

hanbelte. Mie Süne ist Zubedung, hier aber soll ja etwas aufgebeckt werben. Ein Opfer aber war auch hier nötig, weil nach mosaischer Ordnung jeder, der Gotte für irgend einen Zwed am Heiligtum nahen will, nicht leer (2 Mos. 23, 15; 34, 20) erscheinen darf. Daher muß die Darbringung des Opfers als sinleitung des ganzen Altes vorangehen. Das Opser selbst hat, wenn es gleich dem Beibe ausgenötigt ist, doch die Bedeutung eines Bittopfers. Seine Veschasseibeit muß dem vorliegenden Falle entsprechen. Es soll, one deshald das Urteil dorwegzunehmen, den Charakter, in welchem die Darbringerin hingestellt ist, an ich tragen. An ihr hastet der Makel der schwersten Anklage. Wie wenn der Angeklagte vor Gericht in Traueranzug erscheint, dies kein Bräjubiz seiner Schuld oder Unschuld in sich schließt, so will auch hier das Opser sagen, das se als Chebrecherin gilt, nicht, dass sie es ist. Weil dieser Berdacht aus ihr ruht, besteht das Speisopfer im vorliegenden Falle nicht aus edem Weizsamehl, sondern aus dem gering geachteten Gerstennehl (vergl. Hos. 3, 2). Sure in das Speisopfer im vorliegenden Falle nicht aus edem Weizsamehl, sondern aus dem gering geachteten Gerstennehl (vergl. Hos. 3, 3) witzen des Beihes. Dass die sonst der Mincha zusommende Ausstattung mit Ölnd Beihrauch wegsällt, wie dies nach 3 Mos. 5, 11 auch deim Sündopfer der has Speisegerteide der Armen und (dies hebt Sota II, 1 hervor) Hutzen des Beihrauch wegsällt, wie dies nach 3 Mos. 5, 11 auch deim Sündopfer der hal war, trägt auch dazu bei, den disteren Charakter des Opsers auszuntigen; es soll nicht schmadhaft, soll auch kein Opser liedlichen Geruches sein die übergen Bekandteile der Ceremonie sind leicht zu deuten. Die Entblösung des Hauptes durch Wegnahme des Schleiers und Ausschlagung. Ein irdenes Geste Beibes entsprechen der gegen sie erhodennen Anschlüchigung. Ein irdenes Geste Beibes entsprechen der gegen sie erhodennen Anschlüchung. Ein irdenes Geste Beibe der Weiles der Kalle der wieden des Beiles der Kalle der wieden des Beiles der fieler Schmach

zigt, nicht bloß auf die Bitterkeit bes Geschmades, sondern zugleich auf die verberbliche Wirkung zu beziehen. Durch bas Trinken foll bas Einbringen bes Ruches in das Innerste des Leibes vermittelt werden (vgl. Pf. 109, 18). Wir logen vermittelt, nicht bloß symbolifirt. Denn nach dem einfachen Wortsinn von 88. 27 ift das Waffer als wirkliches Behikel bes göttlichen Fluches zu be= trachten, obwol magische Wirkung ausgeschlossen ist durch bas hinzukommende chifde Moment, wonach die Wirtung des Trantes bei bem fculbigen Beibe burch bie Angft bes bofen Gewiffens befordert, bei ber unschuldigen burch bie Freudigteit bes guten Gewissens gehemmt wird. Die Wirkung bei ber Schulbigen entspricht bem jus talionis. An ben Organen, mit benen sie gesündigt, soll sie ihre Strafe empfangen, und zwar so, bass sie unfähig wird, wider Mutter zu werben. Das Gottesurteil auf der Stelle sich kundgeben werde, wie dies bei den germanischen Ordalien angenommen wurde, ist in Bs. 27 nicht enthalten. Aber an eine Wirtung, die in warnehmbarer Beife auf bas Trinten bes Fluchwaffers folgte, muß gebacht werben, indem es ja sonft an einem sicheren Rennzeichen ber Unschulb gesehlt hatte. Das Geset ift eben in dem festen Glauben gegeben, dass ber inmitten seines Bolkes wonende lebendige Gott sich zu der auf fein Bebeiß erfolgenben feierlichen Anrufung feines Ramens tatfachlich betennen werbe. Und in der Wirtung des Fluchtrankes lag die Bestrafung der Chebrecherin; nicht ift ber Zwed ber göttlichen Entscheidung ber, bas bie Überwiesene erk noch bem menschlichen Gericht zur Berhängung ber 3 Mos. 20, 10; 5 Mos. 22, 20 auf ben Ehebruch gesetzten Strafe übergeben werben folle. Das eheliche Berhältnis ist selbstwerftanblich fortan aufgehoben. Die Berbächtige ist schon von bem Angenblice ber erhobenen Anschuldigung für ben Mann unberürbar (Sota

I, 3, IV, 4). Che ber Mann bie Forberung bes Giferopfers geltenb machen burfte, mufste nach traditioneller Bragis von feiner Seite eine Bermarnung an bas Beib ergangen, bon biefer aber mifsachtet worben fein. hierauf folgte eine Bernehmung des Weibes vor der Ortsobrigkeit und sodann vor dem großen Spnedrium in Jerusalem. Vor dem letteren wurde sie noch durch drohendes, wie
durch freundliches Zureden zu offenem Geständnis aufgesordert. Ließ sie sich zu
einem Geständnis herbei, so wurde ihr Heiratsbrief (Kethuba) vernichtet, wodurch
sie des ihr von ihrem Manne bei der Verheiratung Zugesagten verlustig wurde;
im übrigen aber ging sie strassos aus. Beharrte sie jedoch auf der Behauptung ihrer Unschuld, so murde sie nach bem Nikanorstore (zwischem dem Borhof Ifraels und bem Frauen Borhof) gefürt, wo nun die im Gefet angeordnete Ceremonie mit ihr borgenommen murbe. Rach Sota I, 5 f. murben ihr Schleier und Beschmeibe abgeriffen, schwarze Rleiber angezogen, ein Stric als Gurt um bie Bruft gelegt u. f. w. Die traditionellen Bollzugsverordnungen find barauf berechnet, bie Bal ber Falle, in benen es wirklich jum Trinken bes Fluchwaffers tommen follte, möglichft zu beschränken. Richt follen g. B. zugelaffen werben unfruchtbare Beiber ober folche, die vermoge Alters nicht mehr gebaren fonnen u. f. w. Ferner werden mehrere Falle bezeichnet, in benen ber Fluchtrant unwirkfam fei ober doch seine Wirkung suspendirt werbe. Unwirksam soll er nach der Gemara nas mentlich dann sein, wenn der klagende Mann selbst auch die eheliche Treue vermentich dann jein, wenn der tiagende Wann jeloft auch die egetige Trene verslett hatte (s. Wagenscil S. 594 ff.). Suspendirt aber könne die Wirkung werden, wenn die Frau ein Verdienst guter Werke habe, besonders Eiser im Lernen und Üben des Gesetzes (s. Sota III, 4 und dazu Maimonides). Einige gute Werke sollen den Ausschuld eines Jares, andere sogar einen zweis oder dreisärigen beswirken. Diese Ansicht wurde jedoch nach Sota III, 5 bestritten, indem sehr richtig demerkt wurde, dass hiedurch dem Trank seine Vedeutung für unschuldige Frauen entzogen würde. (über die gänzliche Abschaffung des Ordals durch die Sillelsche Schule f. Delitich' Urt. Giferopfer in Riehms BB, bes bibl. Altertums, Debler +.

Eigenschaften Gottes, f. Gott.

Einbalfamiren. Diefe ben Agpptern befonders eigene Art ber Beftattung ber Toten tam in ber Regel bei ben Bebraern nicht bor und wird in ber Bibel nur bei Jatob und Josef erwänt (Genes. 50, 2 f. 26), die in Agypten ftarben, beren Leichen auch um so mehr in ägyptischer Weise behandelt wurden, ba fie nach dem heil. Lande Canaan transportirt werden sollten, was mit berjenigen Jakobs sogleich geschah, mit der von Josef aber erst nach Jarhunderten bei Ubersiedelung des Bolkes aus Agypten nach Palästina (Exod. 13, 19; Jos, 24, 32). Bei den Agyptern selber waren nach Herod. 2, 86 ff. drei Arten der Einbalsemirung gebrauchlich, die bon besonderen Arzten - Rolchten hieß die, in mehrere Zweige (Baraschiten, Taricheuten u. a.) geteilte Zunft ber Einbalfamirer — besorgt wurden. Nach der köftlichsten, auf 1 Talent Silber zu stehen tommenben, Manier wurde das Gehirn durch die Rase herausgezogen und an beffen Statt Bewürze hineingestopft, sodann wurden durch einen Ginschnitt auf ber linten Seite bes Unterleibes die Eingeweide mit ber Hand herausgenommen und nach einer vereinzelten Angabe bes Porphyr. de abstin. 4, 10 in einem Raftchen in ben Fluss geworsen, nämlich ber Magen und die größeren Eingeweibe (\* xochla, \* yaorio), oder vielmehr in die sogenannten Kanopen gelegt, d. h. in 4 Krüge, dern Deckel die Köpfe der Totengenien (Mensch, Schakal, Sperber, Hundsaffe) darstellen, welche die Eingeweide zu schüpen hatten, das Innere des Körpers mit Dattelwein ausgespült und mit allerlei wolriechenden Stoffen angesüllt, der Bauch wider zugenäht und der Leichnam 70 Tage lang in Nitrum (nach neueren Analysen war es Subcarbonat von Soda) gelegt, worauf er gewaschen und in mit Gummi bestrichene Leinwandbinden eingewickelt wurde. Bei der mittleren Art goss man bloß Cedernöl in den Körper, welches die Eingeweide zerfraß und dann wider burch den After entfernt wurde; das Nitrum, in welches auch bei biefer Art bie Leiche gelegt warb, verzehrte bas Fleisch, fo bafs nichts als Saut und Rnochen blieben. Die einfachste und wolfeilfte Weife endlich beftand barin, bafs bas Innere des Leichnams bloß durch eine Art Purgirmittel gereinigt und der Körper 70 Tage in Nitrum gelegt wurde. Die einbalsamirten und eingewickelten Musmien wurden endlich in Särge von underwüstlichem Shomorenholz gelegt, welche die Gestalt eines Wenschen hatten und dann an der Auhestätte ausgestellt. Da Jalods Leiche nur einbalsamirt wurde, um auf dem Aransport nach Canaan dor Kulnis gesichert zu sein, so genügte eine geringere Eindalsamirung als die oben als die erste beschriebene; wirklich dauerte dieselbe nur 40 Tage (vgl. eine Angabe bei Diod. 1, 91). Zudem war in Memphis überhaupt ein weniger sorgsstliges Versaren üblich als in der Thedais, wie man noch jetzt an den dielen erhaltenen Rumien sieht. Bgl. Rosellini, Monumenti II, 2, p. 306; 3, p. 344 sqq., Wilkinson, Manners and customs II, 2, S. 451 ss.; Winer, ABB.; Ebers in Kiehms Handwörterb. u. d. W. und besonders Maspero, Mémoire sur quelques papyrus du Louvre II: le ritual de l'embaumement; J. Czermats physiolog. Unstriuchung von 2 Prager Mumien in d. Sitzungsber. d. f. f. Alad. d. Wissensch

Rur beiläufige Erwänung verdient, bas Aristobuls II. Leiche nach Joseph. Antt. 14, 7, 4 in Honig einbalsamirt wurde, was sie einige Zeit lang ebenfalls wor Fäusnis schützen konnte, vgl. Plin. H. N. 22, 50 und änliches bei den Persem Herod. 1, 140 u. a.

Ginfalt. 1) Der Begriff ber Einfalt an sich ist ein sittlich indifferenter und bezichnet bas rein unmittelbar fich Hingebenbe, in Raivität fich für einen anderen offnende Berhalten, wie es am ungetrübteften bei Rinbern, sodann mehr beim wiblichen als beim mannlichen Geschlecht erscheint. Gerade beswegen ift es zumost auch intellektuell ein indifferenter Begriff, wie das, übrigens immer zugleich in's fittliche Gebiet geborige alttestamentliche סחד (von החם, קפתה geigt, bas 3. B. in ben Broberbien keineswegs an sich einen unguten Nebenbegriff, etwa wie 323, enthält. Auf jener Grundanschauung bes unmittelbaren ober "gut= mutigen" Sichhingebens ruht endlich auch ber beutsche Gebrauch von "einfältig" im intellettuell bebenklichen Sinne bes Wortes. Der Ginfaltige fest bei bem anberen keine Hintergebanken, keine Täuschung u. bgl. voraus, offenbar — und bies fütt jum zweiten, tieferen Moment bes Begriffes - weil er felbft teine Sin = tergebanten hat. 3m Gemut bes Ginfaltigen find teine "Falten"; er ift ein= ία (άπλότης), unvermischt (άκεραιος), daher auch durchsichtig hell, rein und cufrichtig (είλικρινής nach der schönen Ethmologie des Wortes). Das Gegenteil ift &wei- oder Doppelherzigkeit (δίψυχος Jak. 1, 8), Gesangensein des Sinnes in der Bielheit, wovon die Konsequenz Unaufrichtigkeit, zweizüngigkeit, schlangensattiges (vgl. den Zusammenhang der Ausdrücke LKor. 11, 3), heuchlerisches Western der State Lkor. fen u. dgl. ift. So wird von selbst der Begriff der Einfalt ein sittlicher, sofern bie Einheit und Einzigkeit des Lebenszweckes an sich sittlich ist; ja da eine solche Einheit des sittlichen Lebenszweckes im vollen Sinn nur da möglich ist, wo nicht das von selbst vielgestaltige Sinnlich- Irdische, sondern das Geistlich- Himmlische jener Lebenszweck ist, so wird der Begriff der Einfalt ein sittlich-religiöser. Seine höchte, chriftliche Ausprägung bezeichnet am schönsten die Stelle 2 Kor. 11 3, und zwar eben christlich-teleologisch, andorns els xoiorde; es ist die einfache, so ipso ausschließliche, alle Rebenzwecke, alles Schauen nach rechts und links negirende Richtung auf — und hingebung an Christum. Das Geiftesauge allein auf Ihn als herrn und Fürer richtend, one "ichaltsmäßig" noch neben ihm nach anberen Herren zu schauen (Matth. 6, 22), durch treues Anhangen an Ihm Ein Geist mit Ihm werdend (1 Kor. 6, 17), geht der einfältige Christ gerade aus (evera \*aodia act. 8, 21) feinen Beg jum ewigen Biele.

2) Allein ber bisher gegebene allgemeine Begriff ber Einfalt bestimmt sich näher nach ben verschiedenen Stadien bes christlichen Lebensprossesses, was wir im Anschluss an die gewönliche Dreiteilung gratia praeparans, operans, cooperans noch etwas beleuchten wollen. Im Stadium der vorbereitens ben Gnade, also in dem werdenden Christen charakterisit sich die Einfalt durch

jenen rechtschaffenen, unbestechlichen Gerabfinn (vgl. bas altteftamentliche שוים unb שמים), welcher ber Stimme bes Gewiffens und ber fonft erkannten Barbeit mit überzeugungstreue folgt, burch jenes ποιείν την αλήθειαν, im Gegenfat zum φαώλα πράσσειν und μισείν τὸ φῶς, welches, sobald der Rus des Evangeliums erschalt, zum έρχεσθαι πρὸς τὸ φῶς sürt (Joh. 3, 20, 21). Wird die vocatio efficat, oder tritt das Stadium der gratia operans ein, so zeigt sich die Einfalt eines teils in ber rudhaltlofen Lauterfeit ober, sit venia verbo, Sauberfeit ber Buße, teils in der rüchgaltlosen Lauterkeit oder, sit venia verdo, Sauberkeit der Buße, welche nichts dahinten läst, nichts verschweigt, keine heimlichen Schoßsunden mit hinüber nimmt ins christliche Leben, anderenteils in der Bölligkeit (alyoogooks) und Entschiedenheit (cf. Gal. 1, 16) des Glaubens. Diese besteht vor allem in zweisellosem Annehmen des Wortes, in dem Zutrauen, dass auch Gott ein änläg redender und gebender Gott ist (Jak. 1, 5), sodann und infolge hievon in ausschließlichem Sichverlassen auf Christum, gegenüber aller Werks und Selbstgerechtigkeit, und endlich in der seligen Frucht der Bekehrung, dem stillen, heitern Frieden des Gewissens. Endlich im Entwickelungsprozess der Heiligung (gratia cooperans) erweist sich die Einfalt in rüchgaltloser Liebe aus reinem Herzen (1 Tim. 1, 5) und in sester. klarer Hoffnung. Sene als Gatte Liebe zeigt (1 Tim. 1, 5) und in fefter, flarer hoffnung. Jene als Gottesliebe zeigt ihre Ginfalt bor allem in einfachem Tun bes Willens Gottes, welches fich an's Bort Gottes und beffen unverrudliche, an jedem Bewiffen fich erprobenben, burch keine kasuistischen Beuteleien zu modifizirenden Grundwarheiten und Grundgesete hält, also nicht nach Rücksichten aller Art fragt, und lieber (vgl. Luther) den Borwurf rücksichtslosen, starrköpfigen Eigensinnes (auch die intellektuell "Einstligen" find meistens eigensinnig) auf sich nimmt, als mit seiner Nechtsüberzeugung markten läst; sodann in stillem, gelassenen Tragen der ausgelegten Last und in weistelle und heuchellstam und nicht wied Warte werdenden Aaft und in zweifel- und heuchellofem und nicht viel Borte machenden Gebet. Die Rachften. liebe ihrerseits ist als einfältig eine "Liebe mit Warheit" (Eph. 4, 15), aufrichtig und demütig, hofft alles und glaubt alles (1 Kor. 13, 7) und zeigt sich durch Ehrlichkeit, Ratürlichkeit, "einsaches", ungeziertes Benehmen und durch Erene vertrauenswürdig. Im Soffnungsleben bes Chriften endlich ift es bie Ein falt, welche gegenüber etwaigen Zweifeln und ihrer scheinbaren Berechtigung bas Gine Riel wie einen unbeweglichen Polarftern bor Augen halt und ruhig an bem, was nun einmal Gott gefagt und berheißen hat, bleibt. Diefes halten an Gottes Wort ift auch das stete Mittel, die Einfalt selbst als eine gesunde vor Abwegen, beren wichtigste die Rechthaberei und die "Bornirtheit" b. h. die Berliebtheit in ben eigenen Horizont und Abgeneigtheit gegen Erweiterung und Erhöhung ber Erkenntnis sind, zu bewaren; Gottes Wort macht den Christen zugleich einfältig und schlangenklug, weise für die Ewigkeit und Zeit.

Bur Litteratur: vgl. die Ethiken, besonders Schmid, S. 490; Rissch, System § 158; Bed, Christl. Reden III Rr. 11, besonders S. 125, IV Rr. 4,

Bur Litteratur: vgl. die Ethiken, besonders Schmid, S. 490; Ritssch, Shftem § 158; Bed, Christl. Reben III Kr. 11, besonders S. 125, IV Kr. 4, VI Kr. 41, bes. S. 664; die Lieder von G. Arnold "O wer alles hätt verloren"; Spangenberg, "Heilge Einfalt, Gnadenwunder"; M. Hahn, "Eins nur wollen, eins nur wissen" u. a. — Speziell sur Frauen: Löhe, Von der weiblichen Einfalt.

Ginleitung in das Alte Zestament ist eine theologische Disziplin, über deren Begriff und Gliederung die Ansichten noch immer auseinander gehen. Dem hergebrachten Ramen ist es offendar am entsprechendsten, wenn man darunter mit Ioh. Gottl. Carpzov in der Borrede zu seiner introductio eine Erörterung verssteht, welche divini codicis praenotiones copiose tradit, und ihre Ausgabe darein setz, das sie ea praecise exponat, quorum cognitio aditum ad sacrarum tadularum lectionem et viam sternit. Diese Begriffsbestimmung blieb die herrschende dis in unser Jarhundert hinein. Noch in der letzten von ihm selbst besorgten Ausgabe seines Lehrbuches der historisch etritischen Einleitung schließt sich de Wette dieser Aussabe seines Lehrbuches der historisch etritischen Einleitung schließt sich de Wette dieser Auffassung an, indem er sagt, unter dem Namen Einleitung in die Videl habe man es der Bibelsorschung zuträglich gesunden, gewisse zur richtigen Ansicht und Behandlung der Bibel notwendige Vorkenntnisse als ein Ganzes zusammenzustellen, welches zwar eines waren wissenschaftlichen Prinzipes und notwendiges

Besammenhanges entbehre, jedoch durch die Beziehung auf die Geschichte und geschicklichen Berhältnisse der biblischen Bücher ziemlich genau von anderen zur Schistsorschung gehörigen Disziplinen unterschieden werde. Hiemit erkennt übrisgens de Wette selbst an, dass der nach diesen Gesichtspunkten zusammenstellte Stoff keinen einheitlichen Organismus dilbet, somit aber auch keine selbständige wissenschaftliche Disziplin ist. Und auch Reusch weiß sich in seinem Lehrbuch nur auf das herkommen zu berusen, wenn er unter dem Namen Einleitung in die heil. Schrift nicht den Inbegriff sämtlicher zum Verständnis der hl. Schrift nötigen Bor- und hilfskenntnisse, sondern nur die Entstehungsgeschichte der einzelnen die lischen Vücher, die Lehre vom Kanon und der Inspiration, die Untersuchung über die Erhaltung und Verdreitung des Textes der biblischen Vücher zusammensaßt. Vergeblich sucht Schrader in der von ihm vollzogenen dankenswerten Neugestalzung des de Wetteschen Lehrbuches den wissenschaftlichen Charakter der herkömmslichen Definition dadurch zu retten, dass er noch den praktische Propädeutischen Zweck der Zusammenstellung jener auf die Geschichte und Eigentümlichseit der biblischen Vicken Verlenntnisse derden. Denn nicht der Zweck, zu welchem geswisser bezüglichen Vorkenntnisse betont. Denn nicht der Zweck, zu welchem geswisser bezüglichen Vorkentnisse derden, sondern die Einheitlichkeit der Quelle, an welcher, und die Korrektheit der Methode, in welcher sie gewonnen werden, aucht deren Darstellung zu einem selbständigen und berechtigten Gliede innerhald des Gesamtorganismus der Wissenschafter.

Richt minder zu beanstanden ist es, wenn Keil in der 2. und 3. Auflage seiner Einleitung deren Begriff dahin bestimmt, das sie die Wissenschaft von den geschichtlichen (historisch-kritischen) Grundlagen des alttestamentlichen Kanons als Indegriff derjenigen historisch-kritischen Untersuchungen sei, welche den wissenschaftslich steelogischen Gebrauch des A. Test.'s als Kanon der vorchristlichen Offenstaung begründen und die Berechtigung der Kirche zu diesem Gebrauche erweisen. Duch diese Definition wird nämlich der alttestamentlichen Einleitung das Resultat, proelchem die Untersuchung gelangen muß, zum voraus vorgezeichnet: sie erfüllt ihre Ausgabe nur dann, wenn sie die Berechtigung der Kirche nachweist, das Alte Lestament als Kanon der vorchristlichen Offenbarung zu gebrauchen. Hiemit ist der die Unbesangenheit und Freiheit der geschichtlichen Untersuchung unmöglich semacht. Daher rechnet denn auch Franz Kaulen die Einleitung, welche er als den Rachweis von dem inspirirten und kanonischen Charakter der hl. Schrift bestimmt, ganz solgerichtig nicht zur historischen, sondern zur dogmatischen und zwar

beziell apologetischen Theologie.

Den richtigen Gefichtspunkt, bon welchem aus die alttestamentliche Ginleis tung darzuftellen ift, hat bereits einer ihrer erften Bearbeiter aufgestellt, nämlich ber Oratorianer Richard Simon, indem er fein babin einschlagendes im 3. 1678 # Baris erschienenes Werk betitelte: histoire critique du vieux testament (vgl. herüber die gründliche Monographie von A. Bernus, Richard Simon et son hiwire critique, Lausanne 1869). Wenn Diefer Gefichtspunkt nicht fofort allkitig als ber richtige anerkannt wurde, so burfte bie Schuld hievon weniger baran liegen, bafs Simon von den herkommlichen Traditionen über die Entstehung der tinzelnen biblischen Bücher mehrfach start abwich, als vielmehr daran, dass er kinen auf bem Titel angekündigten Gesichtspunkt bei ber Behandlung bes Stoffes lelbft nicht festgehalten hat : er teilt nämlich sein Werk in brei Bücher, von welchen bas erfte von dem hebraifchen Texte feit Mose bis auf die Gegenwart, das zweite von ben hauptfächlicheren übersetzungen, das dritte von der richtigen Übersetzungsmethode, don der Dunkelheit der hl. Schrift, sowie von den judischen und christlichen Erklärern fandelt. Auch Leonhard Bertholdt, welcher die biblische Einleitung als die äußere und innere Gefchichte ber biblifchen Bucher, im ganzen und im einzelnen betrachtet, bestuirt, vermochte dieser Begriffsbestimmung noch nicht zur Anerkennung zu verstellen, da sich auch bei ihm die Ankündigung mit der Aussfürung nicht entfernt bedt: er teilt ben Stoff in einen allgemeinen Teil, welcher bas Banze betreffenbe allgemeine Untersuchungen enthält, und einen speziellen Teil, welcher Entftehung und Beschaffenheit ber einzelnen Bucher bes Alten und Neuen Test.'s in bunter Missing nach einem auf Grund ihres Inhaltes ersonnenen Schema untersucht

und z. B. auf die hiftorischen Bucher bes A. T. die hiftorischen Schriften unter ben Apotruphen, die vier Evangelien und die Apostelgeschichte folgen lafst, bann zu den altteftamentlichen Propheten, bem Buche Baruch mit bem Briefe Seremias, und ber neutestamentlichen Apotalppfe übergeht u. f. w. Erft burch Supfelbs inftruttive fleine Schrift über Begriff und Methobe ber fogenannten biblifchen Ginleitung (Marburg 1844), wozu in den theol. Stud. und Krit. 1861, S. 3 ff. noch ein Nachtrag zur Rechtsertigung gegenüber den Ausstellungen von Lücke (in der Borrede zu Schleiermachers Einl. ins N. T. 1845, S. X), Ch. Ferd. Baur (theol. Jahrb. 1850 S. 463 ff.) und Holzmann (theol. Stud. und Krit. 1860, S. 410 ff.; änlich auch Kuenen, hist. krit. onderzoek I, S. I ff.) erschien, wurde derzenigen Anschauung, welche in der biblischen Einleitung eine Geschichte der hl. Schrift erblickt, sür das A. T. zum Siege verholsen, nachdem bereits einige Jare zudor Credner den Stoff der neutestamentlichen Einleitung unter diesem Gesichtspunkte und Ed. Reuß sogar auch unter diesem Namen dargestellt hatte. Das mehrsach, z. B. von Keil und Kaulen, gegen diese Begriffsbestimmung geäußerte Bedenken, das die so gesasste Einleitung aushöre, in den Bereich der theologischen Wissenschaft zu gehören. würde nur dann zutreffen, wenn der Begriff "Geschichte der leitung (Marburg 1844), wozu in den theol. Stud. und Brit. 1861, S. 3 ff. noch schaft zu gehoren, wurde nur bann zutreffen, wenn ber Begriff "Geschichte ber bl. Schrift alten Testamentes" gleichwertig ware mit bem Begriff "althebraifche Litteraturgeschichte". Und zu biefer Gleichsetzung neigen in ber Tat manche neuere. wie Hupfelb und J. J. Stähelin, besgleichen auch Delitich, wenn biefer erklart, bas es die alttestamentliche Einleitung nicht allein mit ben kanonisch geworbenen dass es die alttestamentliche Einleitung nicht allein mit den tanonisch gewordenen Schriftwerken als solchen, sondern auch mit den Schriftwerken zu tun habe, auf welche sich die kanonischen als ihre Quellen zurückeziehen, aus denen sie charakteristische Reste erhalten haben und welche durch sie als in Israel überhaupt vorhandene bezeugt werden, dass somit Objekt der alttestamentlichen Einleitung nicht ausschließlich die alttestamentliche kanonische Schrift, sondern zugleich auch das gesamte uns mehr oder weniger bekannte israelitische Schrifttum sei, dessen innersten geschlossenen Kreis die inspirirte kanonische Schrift bildet (Zeitschr. für Rrat und Viene 1854 II 144) Allein eine althehrösische Litteraturgeschichte Brot. und Rirche 1854, II, 144). Allein eine althebraische Litteraturgeschichte ware eine Geschichte ber in ihren Schriftwerken sich widerspiegelnden geiftigen Entwidelung ber alten Hebraer, warend die Geschichte ber heiligen Schrift Alten Teftamentes lediglich barzustellen hat, wie die unter bem Namen bes Alten Testamentes verbreitete Schriftensammlung entstanden ift und welche Geschichte fie bei benen gehabt hat, welchen fie eben als Altes Testament b. i. als Urtunde ber vorchristlichen Offenbarung gilt (vgl. hiezu auch Riehm in den theol. Stub. und Rrit. 1862, S. 391 ff.). Mit den übrigen unter den alten Hebräern entstandenen Schriften hat es die alttestamentliche Einleitung nur insoweit zu tun, als deren Untersuchung geeignet ist, über die Entstehung und Beschaffenheit der dermaligen Bestandteile des A. T.'s Licht zu verbreiten; die Untersuchung jener ist daher auch nicht wie dei der Litteraturgeschichte Selbstzweck, sondern kann nur als Mittel zum Zweck, nämlich als Mittel zur Aushellung der Geschichte dieser, in der alttestamentlichen Einseitung eine Stelle sinden.

Wird der Begriff der alttestamentlichen Einleitung in der angegebenen Beise gesast, so kann über die Gliederung und die Methode eine wesentliche Differenz nicht wol bestehen. Wärend man da, wo sie nur als eine Sammlung gewisser sie Auslegung und Wertschätzung des A. T.'s wichtiger Vorkenntnisse angesehen wurde, einen allgemeinen und einen speziellen Teil zu unterscheiden pslegte, von welchen der erstere die Grundsprachen des A. T.'s, die Übersetzungen, die Geschichte und Kritik des Textes, die Geschichte des Kanons, der letztere den Inhalt, die Entstehung und die Glaubwürdigkeit der einzelnen Bücher behandelte, wird dagegen die Geschichte der hl. Schrift A. T.'s zuerst die Entstehung der einzelnen im A. T. zusammengestellten Schriften, dann die Geschichte ihrer Verbindung zu einer einheitlichen Schriftensammlung und des dieser beigelegten kanonischen Ansehens, endlich die Geschichte der Überlieserung und Verdreitung der als kanonisch geltenden Schriftensammlung darzustellen haben. Die Methode der Behandlung aber kann nur die der historisch-kritischen Untersuchung sein. Über die Grundsäte der Kritik zu handeln, ist nicht hier, sondern in dem Artikel "Kritik" der geeignete Ort. Hier

genügt es, barauf hinzuweisen, bass auch ba, wo über Wesen, Glieberung und Methobe ber alttestamentlichen Einleitung wesentliche Übereinstimmung herrscht, gleichwol bas foliefliche Refultat ber Untersuchung ein fehr verschiebenes fein tann, je nach ben bogmatischen und exegetischen Boraussehungen, bon welchen bie untersuchung ausgeht. Wer 3. B. ber Deinung ift, bafs mit ביה הו nur ein festes ans holz ober Steinen erbautes haus bezeichnet werben tonne, wird bei teinem Liebe des Pfalters, in welchem fich diefer Ausbruck findet, die davidische Autor= schaft anzuerkennen in der Lage sein. Und wer die Erzälung eines Wunders im frengen Sinne des Wortes für ein Anzeichen der Ungeschichtlichkeit halt, wird eine Schrift, welche wunderbare Ereignisse berichtet, nur in Kreisen entstanden sein lassen können, welche den als mirakulos dargestellten Ereignissen zeitlich bereits ziemlich ferne ftanben. Und wer alles Borherwiffen ber Propheten auf ben Begriff ber Anung ober auf die bloße Folgerung aus vorliegenden Catfachen und and wirklichen ober vermeinten Warheiten einschränkt (vgl. Bigig, Jefaja S. 464), wird eine prophetische Schrift, welche Borausvertundigungen von Butunftigem enthält, auch erft aus einer Zeit batiren können, in welcher sich die Borausberländigungen als nach bem angegebenen Kanon bereits begreiflich erweisen laffen. so macht sich benn auch bei dieser Disziplin der theologische Standpunkt ihres Bearbeiters trop aller Wiffenschaftlichkeit seiner Methobe in unverkennbarer Beise

Als felbständige theologische Disziplin ift die altteftamentliche Einleitung noch ziemlich jungen Datums. Die Berhältnisse der Kirche der ersten Zeiten brachten es mit fich, bafs auf die Ginleitungswiffenschaft bezügliche Forschungen und Untersuchungen ganzlich zurücktraten. Alle wissenschaftliche Forschung ist zunächst begründet in der geschichtlich gegebenen Rotwendigkeit. Gin bloß miffenschaftliches Bedürfnis nach menschlicher Beglaubigung ber als göttlich unbedingt gläubig bin-genommenen Schrift war in der alten Kirche noch nicht erwacht. Daher sind aus biefer Periode nur wenige wirklich auf unsere Wissenschaft bezügliche Schriften zu nennen. Die Schrift von Tychonius, zu Ende des 4. Jarhunderts, regulae soptem ad investigandam et inveniendam intelligentiam scripturarum, in ber max. Bibl. PP. T. II, 49 sqq., enthält hermeneutische Regeln. Ebenso gehört bas Berk Ms Augustinus de doctrina christiana Il. IV, angef. 397, vollend. 426 (Opp. ed Ben. T. III, 1 sqq., bef. herausgeg. mit einer ausfürlichen Ginleitung von G. Caligns, Helmft. 1629, ed. 2. 1665, und c. varr. lectt. animadv. illustr. von J.C. B. Teegius, Lips. 1769), enthaltend praecepta quaedam tractandarum scripturarum, nicht sowol zur Einleitung als zur Hermeneutik. Ein änliches Werk ist vorstanden von Hieronymus, † 420, libellus de optimo interpretandi genere, ep. 101 ad Pammachium. Dagegen finden sich in den Vorreden zu seinen exes getichen Berten nühliche Bemerkungen für Die Ginleitungswiffenschaft. Noch weniger gehört hierher bie Schrift von Adrianus, warsch. im 5. Jarh., eloaywyn els rus Gelas ypaques, zuerst hreg. b. Dav. Höschel, Aug. Vind. 1602, 40, bann in ben Citt. sacrr. ed. Lond. T. VIII, 2, 11 sqq., ed. Francof. T. VI, 10 sqq., welche in die Kategorie der Grammatik und Hermeneutik gehört. Auf die Hermeneutik beziehen sich auch die Werke von Eucherius, im 5. Jarh., lider formularum spiritualis intelligentiae s. phrases script. s. ad Veranium fil. und Instructt. ad Salonium fil. Il. duo, herausgeg. von A. Schott, Col. 1618, und in der Bibl. PP. Col. T. V. und in der max. Bibl. PP. Lugd. T. VI, 822 sqq., und mehr auf dematischem Gebiete dewegt sich die Schrift von Vincentius Lerinensis, geschr. 494, pro cath. fidei antiquitate et universitate adv. profanas omnium haereseon novationes commonitoria duo, herausgeg. von G. Calixtus (nebst Aug. de doctr. christ.), Helmst. 1629, 8°, und Steph. Baluzius, Par. 1663, 8°, u.ö. In näherer Beziehung zu unserer Wissenschaft steht die Schrift von Junilius, im 6. Jarh., de partibus divinae legis II. duo ad Primasium episc., in ber max. Bibl. PP. T. X, 339 sqq., Gall. Bibl. PP. T. XII, 77 qq., einz. herousgeg. zuerst von Gastius, Bas. 1546, 80, bann Par. 1556, Francos. 1603, auch sast ganz in Flacius, clavis Script. S. tract. II., aufgenommen. Die Gegenstände ber Behanblung

bes 1. B., welches allein hierher gehört und bie Uberschrift fürt: scientia quae ad superficiem dictionis (im Gegensat ber Sachen selbst) pertinet, sind species dictionis, auctoritas, conscriptor, modus, ordo. Das 2. B. beschäftigt sich mit der biblifchen Dogmatit. Außer biefem Buche verbient nur noch Beachtung bas bon Magn. Aurel. Cassiodorius, im 6. Jarh., institutiones divinarum literarum, Il. II, in Opp. ed. J. Garet. Rothomag. 1679, Ven. 1729, fol. II, 508 sqq., einz. hrsg. von Jac. Pamelius, Antw. 1565, 8°, Par. 1575, 8°. In der Borrebe bezeichnet er dieses Buch und ein anderes oben angefürtes selbst als introductorii libri. Er zält zuerst die einzelnen biblischen Bücher auf mit Hervorhebung der wichtigsten Rommentare über dieselben, handelt dann von den hermeneutischen Regeln, von Bibeleinteilung und Kanon, von der Kritif. Dieses Werk blieb auch das Hauptwerk für das Mittelalter, in welchem ebenfalls noch die Bedingungen für die Ausbildung unserer Wiffenschaft nicht borhanden waren, indem ber Sinn auch bamals noch borberrichend auf die Dogmatit gerichtet blieb und die zur Fürung ber bierhergehörigen Untersuchungen notwendigen Sahigkeiten und Renntniffe fehlten. Das einzige Wert aus biefer Beit, welches unfere Wiffenschaft berürt, ift bas bon Nicol. Lyranus, † 1340, Postilla perpetua s. brevis commentarius in universa biblia, Antw. 1634. Erst gegen das Ende des Mittelasters regte sich ein neuer wissenschaftlicher Sinn, und mit bem erwachenben Studium ber biblischen und namentlich auch ber morgenländischen Sprachen und mit ber Berbreitung bes biblifchen Grunbtertes infolge ber Erfindung ber Buchbrudertunft bante fich ber Beg zur Bilbung unserer Wissenschaft. Insbesondere aber wedte das bon ber Resformation geltend gemachte Schriftprinzip den Eiser für die allseitige Betrachtung und Beleuchtung der Bibel. Dennoch verging noch eine Zeit, ehe die ebangelische Wissenschaft zu historisch-kritischen Untersuchungen über die Bibel sich wendete. Die Richtung der Zeit ging zunächft natürlich auf die Feststellung des waren Lehrbegriffes durch richtige Auslegung der Bibel, und für Forschungen über die Echtheit und Glaubwürdigkeit der biblischen Bücher sehlte es, da dieselbe von niemandem bezweiselt wurde, an Interesse. Daher kommt es, dass die ersten hierhergehörigen Werte aus ber in ihrem Fundamente bedrohten romifchetatholischen Rirche ausgingen, nämlich das von Santes Pagninus Lucensis, † 1541, isagogae ad ss. litt. lib. unus, Lugd. 1536, fol. Col. 1540, fol., und Sixtus Senensis, † 1599, bibliotheca sancta ex praecipuis cath. ccclesiae auctoribus collecta, Ven. 1566, fol. u. ö. hrsg., von F. Hay L. B. 1591, 40, zulest Neap. 1742. Der zwischen beiben Rirchen entbrannte Rampf über Schrift und Trabition rief nun in der edangelischen Kirche zunächst eine Reihe von Bearbeitungen einzelner Teile der Einleitung hervor, namentlich der Textgeschichte. Hierher gehören die Werte von Joh. Buxtorf, † 1629, Tiberias s. commentarius masorethicus, Bas. 1620, verm. und verb. A.: Tiberias s. comm. mas. triplex, historicus, didacticus, criticus, . . . . . recogn. et add. non paucis locupl. a Jo. Buxtorso fil., ed. nov. accur. Jo. Jac. Buxtorso nep. Bas. 1655, fol. u. 4°, von Lud. Cappellus, 1658, Areanum protestionis populatum ad Thom Erronius I. B. 1694, 48 † 1658, Arcanum punctationis revelatum ed. Thom. Erpenius L. B. 1624, 40, widerh, nebst vindicise arcani punct. rev. im Anh. zu Comment. et notae crit. in V. T. Amstel. 1689, fol., Diatriba de veris et antiquis Ebraeorum literis, ib. 1645, 12°, Critica sacra s. de variis quae in sacris V. T. libris occurrunt lectionibus ll. VI. ed. op. Joan. Cappelli Lutet, Par. 1650, fol., neue Ausg.: rec. multisque animadvv. auxit G. J. L. Vogel, T. I, Hal. 1775, 8°; J. G. Scharfenberg, T. II, III, Hal. 1778 und 1786, wogegen Jo. Buxtorf fil., + 1664, Anticritica s. vindiciae veritatis hebraicae adv. L. Cappelli criticam quam vocat sacram ejusque defensionem, Bas. 1653, 4°, von Jo. Morinus, †1659, Exercitationum bibl. de Hebraei Graecique textus sinceritate ll. duo, Par. 1669, fol. 1686, von Brian Walton, † 1661, Prolegomena zu Biblia polygl., Lond. 1657, fol., bef. hreg.: Br. Waltoni Angli biblicus apparatus chronologico-topographico-philologicus (ed. J. H. Heidegger), Tig. 1673, fol., und Br. Waltoni in Biblia polygl. Prolegomena, Praef. Jo. Aug. Dathe, Lips. 1777, 8°, und bon Humphrey Hody, † 1706, de Bibliorum textibus originalibus, versionibus graecis et latina vulgata Il. IV, Oxon. 1705, fol. Allgemeine Ginleitungen aus biefer Beit bon

protestantischer Seite sind: Andr. Rivetus, † 1643, isagoge s. introductio generalis ad Scripturam S. V. et N. T. etc. L. B. 1627, 4°; Mich. Walther, † 1662, officina biblica noviter adaperta, Lips. 1636, 40, verm. und verb. A. Viteb. 1668, 40, 1703, fol. (burch grundliches Biffen hervorragend); Abr. Calov, + 1686, criticus s. bibl. de S. Scripturae auctoritate, canone, lingua origin., fontium puritate ac verss. praecip. etc., Viteb. 1643, 4°; Joh. Henr. Heidegger, † 1698, anchiridion biblicum ἰερομνημονικόν, lectioni sacrae etc. inserviens. Tig. 1681, 8°, n. i., zul. Jen. 1723, 8°; Jo. Henr. Hottinger, † 1667, thesaurus philologicus a clavis Scripturae S., Tig. 1649, 4°, ed. 3. 1696, 4°; Jo. Leusden, † 1699, Philologus Ebr., Ultraj. 1656, ed. 5. 1696, 4°, und Philologus Ebraeo-mixtus, ib. 1663, ed. 4. Bas. 1739, 4°. Der Steptizismus, welcher seit dem 17. Jar-hundert zuerst in England und Frankreich sich erhob und von da bash über die gange Rirche verbreitete, richtete feine Angriffe natürlich auch gegen die heil. Urtunden als die Quelle der chriftlichen Religion. Derartige Angriffe finden fich bei Thom. Hobbes, † 1679, Leviathan, Lond. 1651, fol., lat. überf. Amstel. 1670, mb vorzugsweise bei Bened. Spinoza, † 1677, tractatus theologico-politicus, Hamb. 1670, 4°, welcher in cap. 8—10 mit ebenso großem Scharssinn als rückfichtblofer Runheit die Entstehungszeit der einzelnen Schriften des Alten Teftamentes bestimmt. Weit weniger weicht von den hergebrachten Traditionen ab bes Bert von Richard Simon, † 1712, histoire critique du V. Testament, Par. 1678, 4°, Iat.: historia critica V. T. auth. R. Simone. E. Gallico in Lat. versa a Natal. Alb. de Versé juxta exemplar impressum Parisiis, Amst. 1681, 40, inlest Rott. 1685, 40, welchem bas Berbienft ber Begründung der Ginleitung als tiner geschichtlichen Biffenschaft geburt. Gegen biese Angriffe: Jo. Gottlob Carp-1767, introductio ad libros canonicos Bibliorum V. T. omnes, Lips. 1721, ed. 3. 1741, 4º (spez. Einleit.), und critica sacra V. T. parte I. circa textum origin., H. c. versiones, III. c. Pseudocriticam G. Whistoni solicita, Lips. 1728, ed. 2. 1748, 4º (allgem. Ginl.). Diefes treffliche Buch war aber bem Geifte ber Beit strade entgegen, welcher eine vorherrschend negative Richtung hatte. In diesem agativen Sinne schrieb Joh. Sal. Semler, † 1791, Abhandlungen von freier lutersuchung des Kanons, 4 Thie., Halle 1771—1775, 8°, und Apparatus ad liberalem V. T. interpret. ib. 1773. Ihm folgten in teils gleich negativer teils mehr vermittelnder Richtung und mannigfacher Schattirung Joh. Gottfr. Eichs born, † 1827, Einleitung in das Alte Testament, 3 Thee., Leipz. 1780—1783, horn, † 1827, Einleitung in das Alte Testament, 3 Lyle., Leipz. 1780—1700, 4. A., 5 Thle., Gött. 1823, 1824; Heinr. Fr. Güte, Entw. z. Einl. in's R. Test. mit Berücksicht. d. A., Halle 1787, 8°; Babor, allg. Einl. in die Schriften des Alten Test.'s, Wien 1794; G. Lor. Bauer, † 1806, Entw. einer hist. krit. Einl. in die Schriften des A. Test.'s, Nürnd. und Altd. 1794, 8°, 3. verb. A. 1806; G. Chr. B. Augusti, † 1841, Grundriß einer hist. krit. Einl. in's Alte Test., Ly. 1806, 2. A. 1827, 8°, Leonh. Bertholdt, † 1822, hist. krit. Einl. in sümmtl. Lavon. und apotr. Schriften des Alten und Neuen Testaments, Erl. 1812—1819, A Testa. 6 Thie., 8°. Ihre vollendetste Darstellung hat die Einleitung in das A. Test. 1149, Beitr. 1150 dieser Richtung gefunden durch Wilh. Wart. Leber. de Wette, † 1849, Beitr. 1150 in das A. Test., 2 Bändchen, Halle 1806, 1807, 12°, und Lehrb. der Mittit. Ginl. in die tanonischen und apotryphischen Bücher bes A. T.'s, 1817, 6. berb. und verm. A. 1845, 7. A. 1852, 8°; bon Grund aus umgearb. und zu neuer Bedeutung erhoben in ber 8. A. durch Cb. Schrader, Berlin 1869. Hers borragende Leiftungen in vermittelnder Richtung find ferner: Fr. Bleet, Ginl. in M A. T., hreg. v. Joh. Bleet u. Ab. Kamphaufen, Berl. 1860, 3. A. 1870, 4. A. beatbeitet von J. Bellhausen 1878; J. J. Stähelin, spec. Ginl. in die kanon. Bucher \*\* T. Z.'s, Elberfelb 1862; A. Kuenen, hist. krit. onderzoek naar het ontstaan en de verzameling v. d. BB. des O. Verbonds, Leiden 1861 ff.; S. Davidson, an introduction to the old testament, London 1862 f. Jübischerseits gaben wertselle Beiträge zur Geschichte speziell bes Kanons J. Fürst, ber Kanon d. Alten Testaments nach den Überlieserungen in Talmud und Midrasch, Leipz. 1868; J. S. Bloch, Studien z. Geschichte d. Sammlung der althebräischen Literatur, Leipz. 1875. Positive Bearbeitungen der Eins. in das A. T. sind erschienen: in ber römisch-katholischen Kirche von Joh. Jahn, † 1816, Einleit. in die göttl. Bb. des A. B., Wien 1793, 8°, 2. ganz umgeard. Aust. 1802, 1803, 2 Tle. in 3 Bdn., lat.: Introductio in libros ss. V. Foederis in comp. red. ib. 1805, ed. 2. 1815, neu beard. von Adermann 1825, von J. G. Herbst, † 1836, hist-krit. Einl. in die hl. Schristen des Alten Test.'s, hrsg. v. Ben. Welte, Teil I (allg. Einl.), A. II in 2 Abteil. (spez. Einl.), Karlsr. u. Freib. 1840—1842, 8°, von J. M. Augustin Scholz, Einl. in d. hl. Schristen des Alten u. Reuen Test.'s, 3 Tle., Köln, Leipz. 1845—1848, 8°; von Fr. Heusch, Lehrb. d. Einl. in das A. T., Freiburg i. Br. 1859, 3. A. 1868; von Franz Kaulen, Einl. in die hl. Schrift, Freib. i. Br. 1876s.; — in der evangelischen Kirche: von J. D. Michaelis, † 1791, Einl. in d. göttl. Schristen des A. B. Teil I, Hamb. 1787 (unvoll.), von Ernst Wilh. Hengstenberg, Beitr. z. Einl. in's Alte Test., 3 Bde., Berl. 1831—1839, 8°, von Heinr. Andr. Christ. Hävernick, † 1845, Handb. ber hist. krit. Einl. in das Alte Test., Bd. I, 2 Abt., Bd. II, 2 Abt., Erl. 1836 bis 1844, Bd. III, außgeard. von C. Fr. Keil, Fr. 1849, 8°, 2. Aust. Teil I, Abt. 1 und 2 v. C. Fr. Reil, Franks. a. M. und Erl. 1854, 1856, und von Carl Friedr. Keil, Lehrb. d. hist.-krit. Einl. in bie kanon. Schristen des Alten Testaments, Franks. a. M. und Erl. 1853, 3. A. 1873.

(O. Aug. Dahn +) M. Röhler. Ginleitung in bas Reue Teftament. I. Befdichte der Disziplin. Diejenigen Materien, welche bis zur Gegenwart unter bem Titel ber Ginl. in bas R. T. behandelt zu werben pflegen, hat zuerft J. D. Michaelis (1750) \*) unter biefem Namen zusammengefast und bagegen anderes ausgeschlossen, was früher entweber ausschließlich ober in Berbindung mit dem gegenwärtigen Stoff ber Ginleitungswiffenschaft unter bemfelben Ramen bargestellt worden war. Aber wie bie Sachen, welche Michaelis vortrug, seit langem Gegenstand gelehrter Forschung gewesen waren, so war auch der von ihm gewälte Rame alt. Da berselbe nicht einen bestimmten Gegenstand wissenschaftlicher Forschung, sondern nur einen Zwed ber Darftellung ausdrückt, so ift es begreiflich, bass man im Lauf ber Beiten sehr verschiedenes barunter verstanden hat. Schon Cassioborius tonnte ben Monden bon Bivarium eine ganze Reihe von Schriftstellern als introductores scripturae divinae empfehlen (instit. div. lit. c. 16), ben Donatiften Tichonius (de septem regulis ad investigandam et inveniendam intellegentiam scripturarum, Max. Bibl. V. Patr. Lugd. 1677, VI, 49–67), den Augustinus (de doctr. christ. besonders l. III), den Griechen Adrianus (είσαγωγη είς τὰς θείας γραφάς ed. Hoeschel 1602), den Eucherius d. Lugdunum (lib. formularum spiritalis intellegentiae und instruct. ad Salonium: lib. I de quaest. diff. V. et N. Ti, lib. II Hebr. nom. interpr. etc. Max. Bibl. VI, 824 sqq.), den Afrikaner Junilius (de partibus divinae legis ll. II, Max. Bibl. X, 340 sqq.). Er hätte mit gleichem Recht des Origenes περί ἀρχῶν (l. IV, 1—27) und warscheinich auch Melito's κλεῖς nennen konnen. Durch Aufstellung hermeneutischer Regeln, welche nach bem Ausbrud bes Tichonius bem Bibelforscher als claves et luminaria bienen follten, gelegentlich auch burch Erflärung einzelner dunkler Redeweisen und befonders fcwieriger Stellen wollten biefe Berte jum Studium der Bibel anleiten. Das Beburfnis, über ben Ursprung, die geschichtlichen Beranlaffungen, die nachsten 8wede, bie bisherige Geschichte ber biblischen, insbesondere auch der neutestamentlichen Bucher sich und andere zu unterrichten, wurde nur wenig empfunden und fand, soweit es fich regte, unter anderen Ramen und Formen feine Befriedigung. Der Gegensat sowol gegen apokrhphische Bucher unter apostolischem Namen als auch gegen harctische Parteien, besonders gegen die marcionitische mit ihrem abweichenben Ranon und gegen die montanistische, welche den Gintritt einer neuen über Chriftus und die Apostel hinausfürenden Offenbarung behauptete und sofort auch bie geschriebenen Weissagungen ihrer Propheten als Urkunden dieser neuen Offensbarung gebrauchte, steigerte zwar in der katholischen Kirche am Ausgang bes 2. und im Ansang des 3. Jarhunderts das Bewusstein von dem Wert berjenigen

<sup>\*)</sup> Die genaueren Titelangaben, soweit fie bier fehlen, f. unter III.

Schriften, welche fie aus apoftolischer Beit überkommen zu haben versicherte; aber mit diefer Berficherung mar die Sache auch wesentlich abgetan; und zu Forschungen in der bezeichneten Richtung faben sich die kirchlichen Theologen nicht dadurch beranlast. Jene fragmentarisch erhaltene Abhandlung von den zur firchlichen Berlefung zuzulaffenden Buchern, welche wir ben muratorischen Ranon nennen, veronschaulicht die Sachlage. Was man aus den neutestamentlichen Büchern felbst über ihren Ursprung und ihre nächfte Bestimmung erfaren tann, wird nur jum geringften Teil ausgehoben; es interessirt nicht fehr, ba alles, was ein Paulus ober Johannes einzelnen Gemeinden aus bestimmten Beranlaffungen geschrieben haben, doch von Haus aus auf die ganze Kirche, der es jest zur Erbauung und Lehre bient, berechnet gewesen sein soll. Was man sonst noch an Nachrichten über die Entstehung einzelner Bucher besaß, war wenig und gelangte nur spärlich wichtiftlicher Aufzeichnung, bis es zu spät war. Zu hiftorischen Nachforschungen bitte jener Widerspruch gegen die johanneischen Schriften anregen können, welcher von einem antimontanistischen Kreise in Kleinasien, den sogenannten Alogern, ausging, und fich von bort auch nach bem Occident verbreitete. Aber diefer Biberpruch war tein hiftorisch-fritischer. Dan behauptete nicht einen späteren Urbrung biefer Bucher, fonbern schrieb fie einem Beitgenoffen bes Johannes, bem Cerinth zu; man bestritt auch nicht, dass die johanneischen Schriften seit der Beit iftes Urfprungs in der Rirche in Anfeben geftanden haben, fondern fuchte durch imere Kritik zu beweisen, "das sie nicht wert seien, in der Kirche zu sein" (Spiphan. haer. 51, 3). Daher bleibt es auch zweiselhaft, ob Melitos Schrift wer die Apokalppse und Hippolyts Apologie des Evangeliums und der Apokawie des Johannes, sowie desselben Capita adversus Caium historische Beweise für den johanneischen Ursurung der angesochtenen Bucher enthielten. Eher schon mag man die Anfänge hiftorischer Kritit in dem Bersuch des Dionysius von Alex. suden, unter formeller Anerkennung der kanonischen Würde der Apokalppse ihre Bissung durch den Apostel Iohannes zu bestreiten. Einen wirksamen Anstoß per kitischen Erwägungen hatten schon vorher die Differenzen zwischen den verschiedenen Landeskirchen in bezug auf den Umsang des N. Test's. gegeben, welche purft Origenes zum Gegenstand einer zusammenhängenden Reflexion machte. Man tonnte sich nicht mehr bei dem Erbe der lotalen Tradition beruhigen, seitdem man im regeren Berkehr mit anderen Kirchen erfaren hatte, dass z. B. der Hebrüers brief, welchen die Alexandriner als paulinisch überliefert bekommen hatten, in ans beren orthodogen Kirchen wenig bekannt und in den meisten nicht als paulinisch mb kanonisch anerkannt war, ober bass der Hirte des Hermas in manchen Kingen fein früheres Ansehen eingebüßt hatte, wärend er es in anderen noch behaptete. Das Bedürfnis zu komparativer Kritik der kirchlichen Überlieferung und bie aus Anlass solcher Erwägungen entstandene Begriffsbildung vererbte sich von Origenes auf ben palaftinenfischen Zweig feiner Schule. Eufebius benutte feine Studien in der altfirchlichen Litteratur zu einer umfaffenden Sammlung ber alteten Bengniffe für und gegen bas Unsehen der nicht unbestrittenen Beftandteile bes A.L's und erwarb sich durch beren Mitteilung in der Kirchengeschichte ein Berstenft um die Geschichte des Kanons, wenngleich seine Absicht, gewisse Wünsche in bezug auf Abgrenzung des Kanons verwirklichen zu helsen, die Objektivität feiner Mitteilungen vielsach getrübt hat. Außerdem bewarte er durch Mitteilung in berichiebenen Berken (Hist. cccl., Demonstr. evang., Theoph., Quaestt. ev.) b siemlich alles, mas an alterer überlieferung über ben Ursprung auch ber alls gemein anerkannten Bücher vorhanden war. In seine Fußtapfen trat Hieronymus, ohne, abgesehen von wenigen Reflexionen über die Differenzen zwischen morgens und abendländischem Ranon und ben Mitteilungen über bas Sebräerevangelium wesentlich neues hinzuzufügen. Die bogmatischen Rämpfe bes 4. und ber nächst= folgenden Jarhunderte dämpsten den onehin schwachen Trieb nach geschichtlichem Berftanbnis und Renntnis ber Geschichte bes n. T. Auch bie vergleichsweise ernfthaften Bemühungen ber antiochenischen Schule anderten daran nichts. Wenn Chryfostomus über Unbekanntschaft ber Gemeinde mit der Apostelgeschichte klagte (Hom. 1 in Acta, Montfaucon IX, p. 1), fo zeigt uns Theodorets verftundige Ginleitung

in den Epheferbrief (Theodor. interpr. XIV. epp. Pauli ed. Noesselt p. 398 sqq.), wie wenig dieses nächstliegende Mittel historischer Belehrung über die Ursprungsverhältnisse der apostolischen Schriften selbst in den litterarisch tätigen Preisen denut wurde. Bon da an pflanzte man nur notdürftig sort, was frühere Zeiten gesunden hatten, und zwar hauptsächlich in dreierlei Form: 1) in Borreden zu Kommentaren und Catenen, 2) in den hiermit meist sehr änlichen ino Scozec zu den einzelnen Schriften in Bibelhandschriften, wie solche schon Euthalius (a. 458) aus älteren Quellen schöpfte, 3) in συνόψεις d. h. Übersichten über Anordnung, Inhalt und Entstehung der bibl. Bücher, deren ältestes Beispiel (Chrysost. ed. Montf. VI, 314 sqq.) jest aus der Holcher, von Konstantinopel, die uns den ganzen Clemens von Rom erhalten hat, etwas vollständiger herausgegeben werden könnte, obwol auch diese Holcher, sich nicht über das Alte Test. hinauserstreckt und somit vom Reuen Testament nichts anderes enthält, als die Ausgälung der Bücher in der

Προθεωρία.

über diese unfruchtbaren Anfänge eines geschichtlichen Wissens um die neutestamentlichen Schriften ist das griechische Mittelalter sowenig hinausgekommen, wie das lateinische über Hieronymus. Unmittelbar bewirkte auch weder das Wisberaussehen der klassischer Studien noch die Resormation eine Anderung. Die Werke der Katholiken Santes Pagninus (Isag. ad ss. litt. lib. I und Isag. ad myst. s. s. sensus ll. XVIII. Lugd. 1536) und Sixtus von Siena (Biblioth. santa. Ven. 1566), die der Clavis des M. Flacius (Basil. 1567) angehängten Traktate, die Isagoge s. introductio generalis ad s. s. V. et N. Ti (Lugd. Bat. 1627) bes A. Rivetus enthielten neben mancherlei Erörterungen über Theorie und Geschichte ber Auslegung, über Originalsprache und Berfionen, über tano-nische und apotrophische Bücher, vor allem auch dogmatische Auseinandersetzungen über die Inspiration, über bas Berhaltnis von Schrift und Tradition und bergleichen mehr, was daneben auch in besonderen meist polemischen Werken und in Gesamtdarstellungen des theologischen Systems zur Sprache kam. Zur Herausbildung einer geschichtlichen Wissenschaft vom N. Test. gaben die textfritischen Studien den ersten wirksamen Anstoß. Wie dieselben zuerst auf dem Gebiete des A. T.'s burch Q. Cappellus und J. Morinus bebeutende Forberung erfuren, fo hat auch R. Simon, auf ben Arbeiten jener fußend, feine Rritische Gefchichte bes Alten Teftamentes icon mehrere Jare vorher gefchrieben, ehe er durch bie Seraus. gabe ber viel umfangreicheren, auf brei Werte mit felbständigem Titel verteilten Pritischen Geschichte des R. T. (1689—1693) ber Begründer der neutestamentl. Einleitungswiffenschaft wurde. Unter ber Rritit, nach welcher er seine Geschichte benennt, versteht Simon nichts anderes, als die auf Herstellung des ursprünglichen Textes gerichtete Arbeit (Hist. crit. du texte pref.); und eine aus ben Urkunden geschöpfte Geschichte wollte er geben im Gegensat sowol zu der Berufung der Protestanten auf ihren esprit particulier b. i. das Zeugnis des hl. Geistes, als auch zur scholastischen Behandlung, welche bei mangelhafter Renntnis bes Altertums bem Chriftentum als einer auf Tatsachen gegründeten Religion und ben bibl. Büchern als ben Urkunden von jenen Tatsachen nicht habe gerecht werden können. Aber zum Zwecke ber Herstellung bes neutest. Textes sollte bie Geschichte besselben nicht nur soweit verfolgt werden, als fie in Solichr. und alten Berfionen vorliegt, sondern bis zu seinem Ursprung, bis zur Entstehung der einzelnen Bücher. Die Fragen nach der Abfassungszeit, nach den Personen und Zweden der Bersasser, nach der ursprünglichen Sprache (Matthäus und Hebräerbrief), nach dem Berhältnis ber kanonischen Bucher zu ihren apolityphischen und haretischen Dopppelgangern werben daher ausfürlich beantwortet. Freilich brachte es ber beutlich ausgesprochene Zweck Simons, welchen Lücke (Vorrede zu Schleierm.'s Vorles. über Einleitung, WW. Bb. 8, p. XII) und Baur (Theol. Jahrbb. 1850, S. 493 f.) sonderbar verkannt haben, mit sich, dass vieles weggelassen wurde, was in eine Entstehungsgeschichte des N. T.'s hineingehört, weil es "im Text nichts ändert" (Hist. du texts p. 158) oder weil es "mehr einem Schristausleger als einer kritischen Geschichte des Textes obliegt" (p. 171); andererseits fürte der Gegensat gegen die starre Inspirationslehre der Protestanten, gegen die Halbeit der Socinianer und Arminianer und gegen den blinden Eifer der Jansenisten mancherlei Abschweifungen herbei; und auch one so deutliche Beranlassung wird eine ansstürliche Apologie der neutestament. Schriftsteller rücksichtlich ihrer Benützung des Alten Testamentes (c. 20—22, p. 231—271), eine lange Abhandlung über Inpiration (c. 23—25, p. 272—303) und eine tressliche über Stil und Sprache des Reuen Test. (c. 26—28, p. 303—335) gegeben. Aber ein unter bestimmtem Gesichtspunkt entworsener, mit bedeutenden selbsterwordenen Mitteln und großem wissenschaftlichen Ernst durchgesürter Versuch, die gegenwärtige Gestalt des Neuen Test. aus seinem Ursprung und seiner bisherigen Geschichte zu begreisen, war ernacht.

I. D. Michaelis hatte Grund, sich in ber Borrebe von 1750 gegen ben Soein zu verwaren, als ob er nur einen Auszug aus Simon gebe. Rur für die Tettritit war inzwischen burch Mill und Bengel, auch durch Wetstein, deffen Ausgabe ben Prolegomenen (1780) freilich noch nicht gefolgt mar, bebeutenbes gehehen. Im übrigen fußte Michaelis' Bert in seiner anfänglichen Gestalt ganz af Simon. Originell war auch nicht die Berwendung des alten Namens der kuleitung. Schon Gottl. Carpzod hatte die Untersuchungen über die einzelnen Bicher bes A. T. als Introductio ad libros can. bibl. V. Ti erscheinen laffen (L 8b. 1714, mit neuem Titelblatt zugleich mit II. Bb. 1721), warend er bawien nach bem Borgang bes L. Cappellus (1650) und anderer unter bem Titel Gitica sacra V. Ti (1728) bie bas ganze Alte Testament betreffenben isagosiden Materien behandelte. Renerdings hatte auch G. Hofmann des J. G. Pris ins seit 1704 schon breimal aufgelegte Introductio in loctionom N. Ti zeitgemäß ingestaltet, indem er dem ursprünglich ganz überwiegend auf den historischen und semologischen Inhalt des R. Test.'s bezogenen Wert eine aussürlichere Rechtentigung bes Kanons gegen die offronata audacia Deistarum et Antiscripturario-nm einderleidte (1787, nochmals 1764). Durch diesen Gegensatz gegen "die starten beiher" ließ sich auch Michaelis bestimmen, dem Beweis für die Inspiration mehr Blat einzuräumen, als es ber Eingang ber Borrebe vermuten ließ: "Ber die Schriften, die wir das R. T. nennen, leicht und gründlich verstehen will, der trucht noch außer dem, was in den gewönlichen Schrifterklärungen gesagt wird der auch vermöge ihres Endzweckes gesagt werden kann, einige allgemeine Rachstut von der Geschichte und den Absichten dieses göttlichen Buches". Der wisselfen der Verschlichten bei Geschichte und den Absichten dieses göttlichen Buches". enschaftliche Rudschritt hinter Simon ist hier unverkennbar. Aber ber große Ersus, welchen Michaelis mit seinem ansänglich schlecht geordneten und aus buch stablerischen Gründen sehr ludenhaften Buche gewann, beruhte auch gar nicht mi ber angemeffenen Befriedigung bes genannten Bedürfniffes, fonbern auf ber wfichtigen, bem Beitgeschmad zusagenden, manche Sorge vorläusig beschwichtigenben Art, womit er die Göttlichfeit ber folange für göttlich gehaltenen Schriften mufdeinlich zu machen suchte. Warscheinlich ift die Inspiration "ber meiften BB. ks A. T. nicht allein ober hauptsächlich beswegen, weil die alte Kirche sie bafür agab, sondern weil fie von Aposteln geschrieben find" (S. 287), und weil es glaubhaft ist, dass die Apostel, welchen sür ihre mündliche Berkündigung wörtliche Mpiration verheißen war, bei Abfassung ihrer viel wichtigeren Schriften keines stringeren Beistandes des hl. Geistes gewürdigt worden seien (S. 17). Dazu dommt in bezug auf alle BB., welche Weissagungen enthalten (1 Tim. 2 Thess. Apolal.), ein aus der Erfüllung zu gewinnender Beweis (S. 309 ff.). Rur die Spriften der Apostelschüler, an denen aber auch keine Glaubensartikel hängen, miffen fich mit bem Beugnis ber alten Kirche begnügen (S. 831). An Umfang wie an gelehrtem Gehalt nahm das Werk bis zur 4. Auflage (1788) gewaltig prie Standpunkt blieb der eines sehr rationalen Supranaturalismus. Die Polemit gegen die "Widersacher der Lehre Christi", welche später nur noch "Zweisler heißen, wurde milder; die Inspiration der historischen Bücher fallen zu laffen, richten borteilhaft (4. Aust. S. 78 f.); und auf die Inspiration der nichtapostolischen 88., ju welchen jest auch ber Bebraerbrief zu gehören scheint, wurde, wenngleich in "untersuchenbem und zweiselnbem Ton", bergichtet (S. 98). Barend Dichaelis früher einen guten Teil der altprotestantischen Argumente sür die Inspiration stills

schweigend unterdrückt hatte, erklärte er jetzt offen, daß "ein innerlich gefültes Beugnis des hl. Geistes", welches er in seinem Leben nie gefült habe, die Sache ebensowenig entscheiden könne, als das Zeugnis der Kirche (S. 81). Die Bewegungen, welche inzwischen J. S. Semler und von anderer Seite die wolffenbütteler Fragmente hervorgerufen hatten, waren nicht spurlos an Dichaelis vorübergegangen. Aber es war nicht nur ber anders gebilbete Geschmad, welcher ihn und andere trop gleichen Absalles von ber Orthodoxie und gleichen Gegensates gegen ben Naturalismus abhielt, auf Semlers ftets formlos und unfertig in banbwurmartig fich fortpflanzenben Schriften vorgetragene Ibeeen einzugehen. Das Abfcredenbe lag auch nicht hauptfächlich in ber Abenteuerlichkeit mancher Spothefen bes Neuerers, fonbern in bem burchaus neuen Ausgangspuntt ber bon Semler angestrebten Rritit. Das Chrafteriftische berfelben, mas für Semler felbft bas wichtigfte war, aber erft lange nach ihm in der Theologie wirksam geworben ift, war die Unterscheidung des Wortes Gottes, welches die "zu innerer geistlicher Ausbesserung dienenden" Lehren enthält, und der hl. Schrift, in welcher jenes nur sporadisch sich sindet (Abh. von freier Unters. des Canon I, 21 ff., 48, 131, besonders aber das Dedikationsschreiben). Einen geschicklichen Beweis bafür, dass vejonvers aver das Vedikationssichreiben). Einen geschichtlichen Beweis bafür, bass etwas Gottes Wort ober inspirirt sei, gibt es nicht (a. a. D. I, 28). "Der einzige Beweiß, ber einem aufrichtigen Leser ein ganzes Genüge tut, ist die innere Überzeugung durch Warheiten, welche in dieser heil. Schrift (aber nicht in allen Teilen und einzelnen Büchern) angetrossen werden; welches man sonst, kurz zu reden, mit einer biblischen, etwas undeutlichen Redensart das Zeugnis des heil. Geistes in dem Gemüte des Lesers genannt hat" (II, 39). Freilich ist dieser Beweis an sich kein gemeingültiger, da dem einen etwas noch sörderlich sein kann, worüber der andere hinaus ist; aber es gibt Schristen, von denen ihres rein äußerlichen Inhaltes wegen nicht abzusehen ist, wie sie jemals den Zweck des Wortes Gottes haben ersüllen können: und es aibt andere in bezug warans Wortes Gottes haben erfüllen können; und es gibt andere, in bezug worauf man bas allgemeine Zugeständnis von der Schäblichkeit und Freigkeit ihres Inhaltes forbern und baber ichon jest bie Beseitigung aus bem Ranon beantragen pattes sordern und daher schon jest die Beseitigung aus dem Kanon beantragen darf. (Borrede zu der "christlichen freien Unterf. über die sog. Offenbarung Joh. aus der nachgelassenen H. eines fränk. Geistl." 1769 und alles, was Semler über die Apok. gesagt hat). Dasselbe Recht, das die alte Kirche gebrauchte, indem sie sür den öffentlichen kirchlichen Gebrauch einen Kanon, d. h. ein Berzeichnis von Borlesebüchern ausstellte, welches sodann die Resormatoren durch ihre Ablehnung der Apokryphen des A. T. und Luther durch seine abschätigen Urteile über mehrere BB. des R. T. sür sich beanspruchten, ist der Kirche unveräußerlich; und es ist Pflicht der Theologen, durch ihre Kritik der alkkirchlichen scriptura s. entsprechende Maßregeln, z. B. die Ersehung des A. T. durch einen kurzen Auszug aus demielben berbeizusüren. "wenn anders es uns Vrotestanten ein Ernst ist. aus bemfelben herbeizufüren, "wenn anders es uns Protestanten ein Ernft ift, bie driftliche Religion auch in Absicht ihrer außerlichen Ausbreitung immer mehr zu erleichtern und zu befördern" (Abh. v. fr. Unterf. III, 30; vgl. II, 14 und die Briefe ber Zweisler II, 521 ff.). Wenn man die Kritit auf dem Gebiete bes D. T. mit Semler beginnen lafst, follte man nicht bergeffen, bafs alle tritifde Arbeit Semlers von bem angegebenen prattifchen Bred und von jenem bogmatifchen Ausgangspunkt beherricht mar. Die gelehrten Mittel bes unermubnatischen Ausgangspunit begetricht war. Die gelegten Altitel des unermud-lichen Mannes waren und blieben dürftig schon wegen der unbeschreiblichen Bersplitterung seiner Arbeitskraft und lassen sich nicht entsernt vergleichen mit denjenigen der deutschen, geschweige denn der französischen, englischen und nieder-ländischen Theologen des 17. Jarhunderts. Wan kann auch nicht sagen, dass Semler auf die Entwickelung der neutestamentlichen Einl. sofort einen erheblichen Einstuß geübt habe. Sie dewegte sich in der durch Wichaelis vorgezeichneten Ban wenigstens in Deutschland sort. Wärend der Engländer Horne noch 1818 in seiner A. und R. T. umfassenden Einl. neben auszurlichen Abhandlungen über Offenharung Schrift Aussiration (Rh. 1) den anzen Rh. 3 der hiblischen Men-Offenbarung, Schrift, Inspiration (Bb. 1) ben ganzen Bb. 3 ber biblischen Geographie und sonftigen Antiquitaten widmete, blieben biefe Gegenstande ausgeschlossen von den deutschen Werken von Sänlein (1794), 3. E. Chr. Schmidt (1804), Gidhorn (1804), Sug (1808), Bertholb (1812), De Wette (1826). Wenn

Schmidt, bem Borgang von L. Bauer auf bem altteftam. Gebiete (1794) folgend, feiner Einleitung das seitdem sehr verbreitete Attribut "historisch fritisch" gab und dies noch durch den Nebentitel "Kritische Gesch. der neutest. Schriften" erläuterte, so wollte er möglichst ausbrudlich bie von Dichaelis auch in ben späte-ren Auflagen noch festgehaltenen bogmatischen und apologetischen Erörterungen fernhalten. Ein fernerer Unterschied der genannten Werke von Michaelis bestand darin, dass das bei Simon obwaltende Verhältnis von Textkritit und kritischer Untersuchung bes Ursprunges ber BB., welches bis babin in unberhaltnismäßiger Ausfürlichteit ber tertfritischen Belehrungen nachgewirft hatte, einigermaßen umgelehrt wurde. Rachst Sichhorn, der durch seine Urevangeliumshppothese die noch immer nicht geschloffene Reihe umfaffender Berfuche, bas Bermanbtichaftsverhaltnis der drei ersten Ebangelien zu erklären, eröffnete, verbient aus dieser Beit besonbers Sug hervorgehoben zu werden, der in einer bis heute unübertroffenen Beise selbständige Forschungen auf den meisten einschlagenden Gebieten und ein lebendiges Wiffen auch um diejenigen Dinge, die er von anderen gelernt hatte, wind geschmatvolle Darstellung zu einem wenigstens scheinbaren Ganzen zu verstüden verstand. Andererseits zeigt dieses Wert besonders deutlich, wie sehr es der einmal eingebürgerten Disziplin an einheitlicher Gestaltung sehlte. Es zerstült in zwei völlig gesonderte Teile: in die auf Textkritik hinauslausende Geschichte des R. T. als eines Ganzen (Kanon, Hospie, Versionen) und die Untersuchung der Verhältnisse, unter welchen die einzelnen BB. entstanden sind. Dass die Einstitute ihren Park die einzelnen BB. kitung einer Umgestaltung bebürse, hatte Schleiermacher schon 1811 erklärt (Kurze Darstell. bes theol. Stud. § 144, S. 2828. I, 60), und wärend ber ihm nächststende Fagogiker De Wette ausbrücklich anerkannte, daß die übliche Busammenftellung bon Borkenntniffen zu einer richtigen Ansicht und Behandlung ber Bibel als bibl. Einleitung eines waren wiffenschaftlichen Bringips und notwens bigen Bufammenhanges entbehre (Ginl. in bas A. T. § 1, 1817), bersuchte Schleiers mader in mündlichem Bortrag (BB. 8. Bb., 1845) wenigstens eine angemessene Begrenzung und Anordnung bes Stoffes, indem er vom Namen der Einleitung mb bon ber Bergleichung mit ben Prolegomenen zu anderen Schriften bes Altertuns ausging (S. 8). Rach Ausscheidung von allerlei, was entweder schon in anderen anerkannten Disziplinen seinen gesicherten Ort hat, oder als Resultat bes Studiums bes R. T. von ber Einleitung in basselbe ausgeschloffen bleiben muß, ergibt sich als deren eigentümliche Aufgabe, den gegenwärtigen Leser auf den Standpunkt der ersten Leser zu versetzen. Da aber das R. T. als eine Sammlung verschiedener Schriften vorliegt, so gilt es zunächst durch eine Gesschiede dieser Sammlung und ihres Textes den Standpunkt der ersten Besitzer der Sammlung zu erreichen. Neben biesen allgemeinen Teil tritt als ein zweiter bie Untersuchung bes Ursprunges ber einzelnen BB.; benn um biefe so zu verfeben, wie ihre Berfaffer fie berftanben wiffen wollten, mufs man fich diejenige Besmutichaft mit ben geschichtlichen Berhaltniffen, unter welchen fie geschrieben wurden, mit den Bersonen ihrer Bersasser u. f. w. erwerben, deren Besit den erften Lesern bas Berständnis möglich machte. An diesen speziellen Teil empfiehlt thich aber auch die Untersuchung ber geiftigen Atmosphäre und bes Borftellungskufes, woraus bas R. T. hervorgegangen ift, anzuschließen; benn es verhält sich bamit verfchieden in bezug auf bie einzelnen Gruppen ber BB. (S. 15, 16 f. 31). Sieht man von diesem letten durch Schleiermacher nur angedeuteten Teil ab, so sibt er eine Geschichte des N. T., welche sich jedoch, vom unmittelbar Gegebenen algebend, rückwärts dis zum Ursprung bewegt und in der Anordnung des speziellen Teils hauptschild durch Zwedmäßigkeitsgründe bestimmt ist. Wehr aus den Ratur der Sache ergaden sich die Anträge auf geschichtliche Behandlung, welche A. Credner, H. Hupfeld und E. Reuß stellten. Zwar Credner widerholte schein. bar nur ben bon Schmibt im Rebentitel ausgebrudten Bebanten, indem er unter Bewehaltung bes herkommlichen Namens bie Ginleitung als bie Gefchichte bes R. L. befinirte (Ginl. I, S. 2). Aber indem er an die Stelle ber einzelnen Schriften, beren Geschichte Schmibt schreiben wollte, bas einheitliche R. T. sette, begründete er die Möglichkeit, auch sehr Fernliegendes in die geschichtliche Dar-

ftellung hereinzuziehen und so einzuteilen: 1) Gesch. ber Ginl. in bas R. T. 2) Gesch. der Entstehung der neutest. Schristen, 3) Gesch. der Sammlung oder bes Kanons, 4) Gesch. der Ausbreitung oder der Übersehungen, 5) Gesch. der Erhaltung oder des Textes, 6) Gesch. des Berständnisses oder der Auslegung. Bu zusammenhangender Ausfürung gelangte burch Crebner selbst nur ber 1. und 2. Teil; ber 3. wurde erft nach feinem Tobe burch Boltmar in fehr unvolltoms mener Geftalt herausgegeben. Aber gerade an dem, was Crebner felbft noch in fertiger Ausarbeitung geboten hat, an ber vergleichenden Untersuchung ber eingelnen BB. und ber biefelbe betreffenden Überlieferung, worin er im wefentlichen ber Reihensoge bes Kanons nachging, wurde das Recht auf den Ramen einer Entstehungsgeschichte dieser BB. nicht beutlich. Für ein geschichtliches Verständnis litterarischer Erscheinungen scheint es wesentlich zu sein, das die Darstellung
dem geschichtlichen Werden und der zeitlichen Absolge der auf einem gemeinsamen
Boden entstandenen litterarischen Produktion nachgehe, wenn anders eine zusammenhängende Entwickelung die betreffende Litteraturgruppe durchzieht oder mit
anderen Worten eine geschichtliche Darstellung ihrer Entstehung möglich ist. Daher schuf Reuß etwas neues, als er (1842) im wesentlichen nach bem Schema Eredners eine wirkliche Geschichte der neutest. Schriften von ihrer Borgeschichte in der litteraturlosen Anfangszeit der Rirche bis zur Behandlung berselben in der Theologie der Gegenwart schrieb. Die Runde vom Erscheinen dieses Bertes in der Aheologie der Gegenwart schriede. Die Kunde die Junde vom Erscheinung derselben in der Theologie der Gegenwart schried. Die Kunde vom Erscheinung dies Berkes Bestimmte endlich auch Hupselb seine schon früher kurz angedeutete kritische Stellung zur herkömmlichen Behandlung der Sache in der Abhandlung "Aber Begriff und Methode der sog. dibl. Einl." (1844) ausfürlich zu begründen und mit besonderer Beziehung auf das A. T. die Forderung zu widerholen, das die sog. Einleitung fortan als Geschichte der h. Schristen A. und R. T.'s oder der dischlichen Litteratur behandelt und unter diesem Geschichtspunkt dis zur Gegenwart herabgesütrt werde. Diese Forderung fand vielseitige Austimmung, wie Reuß' anziehend geschriedenes Buch bedeutende Berdreitung. Wärend Guericke seine "historisch krit. Einleitung in das R. T." (1843) zu einer "Gesammtgeschichte des R. T.'s" (1854) umarbeitete, schloß sich eine anonyme Abhandlung "Über Begriff und Wethode der sog. dibl. und insbesondere der alttest. Einl." (Protest. u. Kirche 1854, Bd. 28, S. 133—190) mit neuen tristigen Gründen dem Protest gegen den hertömmlichen Namen der Disziplin an (S. 138), stimmte der Ausstellung des geschichtlichen Prinzips durchaus zu und zeigte, wie "die Geschichte des alttestam. Schristigung" (S. 143) viel entschiedener, als es das Schema Hupselds verriet, von diesem Prinzip aus zu gestalten sei (S. 146 st.), sorderte aber auch andererseits, dass der Durselbs verriet, dass der durch Hupselsch von der geschichtlichen Betrachtung ausgeschlossen Borgänger erinnert R. Graus "Entwicklungsgeschichte des neutest. Schristungs" (1871), freilich mehr äußerlich durch den Titel; denn der durchgesche Einteilung in eine episch-kerdymatische, eine hrischen sieden Bauberspruch. Um zu schrieden Bert (1868) und ebens Hungesehrt gab S. Dabibson in seinem späteren Bert (1868) und ebens Hungesehrt gab S. Dabibson in seinem späteren Bert (1868) und ebens Hungesehrt gab S. Dabibson in seinem späteren Bert (1868) und ebens Hungesehrt gab S. Dabibson in seinem schweisen der schweigen von den wenig safsbaren Bemerkungen Rubelbachs (Beitschr. f. luth. Theol. u. Kirche, 1848, S. 49 ff.) und von der Bersicherung Lückes, die auf jebem anderen Gebiete menschlichen Wiffens als die einfache Umtehr des felbftverftanblich Richtigen gelten murbe, dafs die Rritit der h. Bucher ber wesentliche. eigentlich wissenschaftliche Zweck ihrer Geschichte sei (Borrede zu Schleiermachers Borll. über Einl., 1845, p. XII), so entwickelte F. Baur (Theol. Jahrbb. 1850, 4. H.; 1851, 1.—3. H.) aus bem Umstand, das die bibl. Einleitung tatsächlich mit den kanonischen Schriften des A. und R. T.'s sich befasse (1850, S. 466, 478), bie Definition ber Einl. als "ber Wiffenschaft, welche ben Ursprung und ben ursprünglichen Charakter ber kanonischen Schriften untersuchen solle" (S. 468), ober kürzer im Anschluss an Lücke als ber "Kritik bes Kanons" (S. 474, 475, 483).

Sie habe die Fragen zu beantworten, "welche Schriften bes Ranons tanonisch find; mit welchem Recht jedes Buch bes Ranons seine Stelle in demselben einnimmt, und ob sich alle jene Begriffe, die man mit dem Kanon zu verdinden gewont ist, auch geschichtlich rechtsertigen lassen" (S. 466 s.). Es wird hier die Kritif in einen so bestimmten Gegensat nicht sowol zum geschichtlichen Faktum bes Ranons als vielmehr zu ben bamit verbundenen ungeschichtlichen Borftellungen, jum firchlichen Dogma bon ber h. Schrift gestellt, und es wird ber mit biesen Sariften berkommlich verbundene bogmatische Begriff so geradehin als das Obieft ber gur Biffenicaft ber Rritit erhobenen Ginleitung bezeichnet (1851 G. 314), best biefe Disziplin wiber völlig aus bem Gebiet ber hiftorischen Biffenschaften herauszufallen icheint. Die Anwendung historischer Mittel zur Erreichung ihres Bwedes entkleibet sie ebensowenig ihres bogmatischen Charakters, als die Answedung ebensolcher Mittel in den älteren Darstellungen, welche ausgesprocheners maßen auf die Verteidigung der Göttlichkeit der kanonischen Schriften gerichtet waren. Rur in fehr weiter Ferne eröffnet uns Baur die Aussicht, dass die Kritik nach Reinigung ober Zerstörung des Dogmas den wirklichen Ursprung des Ra-nons und seiner Bestandteile, sei es auch nur den ideellen, nicht den äußerlich geschichtlichen, herausstellen werde (1850 S. 481 f.). Im Anschluss an diese "durchschlagende Betrachtungsweise" Baurs definirte Holtzmann (Theol. Stud. u. Kritiken, 1860, S. 412) bie Einleitung als "biejenige Disziplin, welche bie dog-matischen Begriffe, die wir als evangelische Theologen von den sog. kanonischen Shriften bes A. und R. T.'s haben, zu vermitteln und ins rechte Berhaltnis p feben hat mit den berzeitigen ficheren Resultaten ber historischen Kritit, welor jene Schriften als litterarische Erscheinungen jedenfalls unterworfen find". Birend es hiernach scheint, als habe es die Einleitung gar nicht mit der Ausübung der historischen Kritik und der Herstellung sicherer Resultate solcher Kritik pu tun, sondern nur die als sicher angenommenen Resultate derselben einer andes m nicht näher bezeichneten Disziplin zu entlehnen und für die Dogmatik zu verwerten, so erfart man gleich barauf, dass die Einleitung in ihrem speziellen Teile iches einzelne Buch für fich zu betrachten und die betreffenden Refultate ber biftoischen Kritik besonnen abzuwägen habe (S. 413), was ja one erneute Anwensburg derselben Kritik nicht geschen kann. Insolge des Widerspruches von Supseld (Stud. u. Krit., 1861, S. 3—28) wollte Holzmann vollends "alle und jede dogsmatische Besprechung aus der Disziplin ausgeschlossen" wissen (Die spnopt. Evd. 1863, Borpreed p. IX). Nur daran wird seigeschalten, dass der aus der Dogmatik aulehnte Begriff bes Ranonischen bas die Einleitung als besondere Disziplin vorläufig aufrechterhaltende Prinzip sei.

Rehr als diese methodologischen Fragen haben die materiellen Erörterungen iber den Ursprung der meisten Schriften des N. T.'s wärend der letzten Jarzehnte Interesse und Kraft in Anspruch genommen. Zunächst war es die seit Ling und Herder, Griesdach, Storr und Eichhorn nicht wider von der Tagessordnung verschwundene Edangeliensrage, an deren gründlichere Erledigung D. Strauß' Leben Jesu (1835) in aufregender Weise mante. Eine Geschichte der seitdem hierüber gepstogenen Verhandlungen, deren Ergebnis zu sein scheint, das seder als ausgemacht annimmt, was ihm gutdünkt, liegt jenseits der Grenzen dies Kritiels. Es sei nur bemerkt, dass die meisten seitherigen Lösungsdersuche in weiterer Aussitrung und mannigsaltiger Kombination früher ausgesprochener Jeeen bestanden. Großartiger jedensalls als alles, was in dieser Richtung geschen ist, und noch immer bestimmend sür die gegenwärtige Sachlage ist der Versuch Baurs gewesen, die gesamte Geschichte des apostolischen und nachapostossischen Zeitalters und seiner Litteratur unabhängig von aller gesehrten und kirchslichen Zeitalters und seiner Litteratur unabhängig von aller gesehrten und kirchslichen Aradition auf Grund der dier von ihm als echt anerkannten pausinischen Briese (Gal., 1. u. 2. Kor., Köm.) neu zu konstruiren. Nachdem Baur in seiner Abhandlung über "die Christuspartei in Korinth" (Tüb. Zeitschr. für Theol. 1831) seine Aussassische Entwickelung auf langehin beherrschenden dargelegt hatte, ging er mit der Schrift über "die sog. Pastoralbriese des Paulus" (1835), wos

rin er an Schleiermachers halbe Rritit bes erften Timotheusbriefes (1807) anfnüpfte, zur ausfürlichen Rritit ber einzelnen BB. über; und noch ebe er biefe und andere Einzeluntersuchungen in seinem "Baulus" (2 Bbe., 1845; 2. Aust. 1866. 67) zusammensasse, begann er seine Wethode auch auf die Evangelien anzuwenden (Theol. Jahrbb. 1844, zusammengesast in den "Krit. Untersuchungen über die kanon. Ebb." 1847). Barend Baur und seine bald galreichen Schüler, welche teils einzelne Buntte monographisch bearbeiteten, teils bem Deifter voraneilend fich an Gefamtbarftellungen auch ber nachapostolischen Beit wagten, ber Weinung waren, bafs hiermit die von ber Sache längst, nunmehr aber auch von der Beit gebieterisch geforderte warhaft hiftorische und wirklich tritische Betrachtung bes R. E.'s eingetreten fei, urteilten andere, bafs, abgefeben von ben gehlgriffen im einzelnen, ein nicht in ben Quellen felbst vorliegender, sondern haupt- sächlich aus hegels Philosophie stammender Schematismus die geschichtliche Betrachtung, und ftatt ber firchlichen eine ihr entgegengefette bogmatische Uberzeugung die Rritit der neuen Tubinger Schule beherriche. Um bei bem the pifchen Saupt ber Schule fteben zu bleiben, fo tann man bie Rritit Baurs infofern in auszeichnendem Sinne eine geschichtliche nennen, als Baur, weit entfernt bon fleinlich gelehrter Behandlung einzelner Probleme, Die Schriften bes R. E.'s ftets im Lichte feiner Gesamtauffassung der kirchlichen Urzeit betrachtete, bon ba aus ihren Zwed zu erkennen und aus ihrem Zwed ihren Wert ober Unwert als geschichtlicher Quellen zu bestimmen suchte. Hat Baur one Frage in diesem Suschen nach der Ibee oder Tendenz einer Schrift vielsach das Ziel versehlt und auch kleinliche Argumentationen nicht unterdrückt, so ist doch zu beklagen, das die Aritik nach ihm, besonders auch auf dem Gebiet der Evangelienforschung, vielsach wider zu einem sehr äußerlichen. Worte zälenden, Silben stechenden Handwerk heradgesunken ist. Andererseits sehlte Baur selbst sehr weisen kandwerk die Kritik des N. T.'s auf die richtige Ban zu bringen. Erste ns scheint er die Eurakt von einem sehlerdeten zürkelbemaise komment zu beden wahre bie Furcht vor einem fehlerhaften Birkelbeweise kaum gekannt zu haben, welche jeben stetig begleiten muss, der gleichzeitig nach der Geschichte die Urkunden und nach den Urfunden die Geschichte fritisch behandeln will. Die Berficherung, bafs jene vier Briefe des Paulus "teinen vernünftigen Zweifel an ihrer Echtheit zulaffen" (Paftoralbr. S. 79), sollte dafür forgen, dass es nie an einer Operations-basis von allenfalls ausreichender Breite sehle. Aber tritisch begründet war diese nicht. Reuerbings hat Br. Bauer (Chriftus und die Cafaren, 1877, S. 371 ff.) aufs neue gezeigt, bafs famtliche paulinische Briefe in ben Jaren 130-170 und bass auch jene vier Briese "unter dem Einfluss der Gnosis und zwar der ausgebildeten Gnosis des 2. Jarhunderts" geschrieben seien. Und in der Tat ließe sich vom Standpunkt des Galaterbrieses, wie ihn Marcion und Baur verstanden haben, mit vernünftigeren Gründen, als die sind, welche Br. Bauer gegen alles Paulifige, oder F. Baur gegen die Briese an Philemon und an die Thessalonicher, ober &. hipig (Bur Krit. Paul. Briefe 1870) gegen den Philipperbrief geltend gemacht haben, beweisen, bass wenigstens der 1. Korintherbrief nicht bon Paulus geschrieben sein konne. — Zweitens hat Baur zwar im Berlauf seines arbeitfamen Lebens eine große Belesenheit in ber altfirchlichen Litteratur ermorben; aber die Grundlinien feiner Anficht hat er vorher gezogen. Gine gufammenhängende Borftellung bon der Entstehung bes neutestamentl. Ranons hat er, menhängende Vorstellung von der Entstehung des neutestaments. kranons gat ex, wie oft auch die Veranlassung dazu vorlag, nicht kundgegeben; und Behauptungen wie die, dass für die von ihm verworsenen paul. Briese aus der Zeit vor Frenäuß, Tertullian und Clemens eine nennenswerte Bezeugung nicht vorhanden sei (Pauluß II, 120, 2. Auss.), als ob nie ein Warcion geledt hätte, deweisen, dass Baur diese Seite der Sache nie ernstlich erwogen hat. — Drittens sehlte ihm der sür die Aussalfsstung komplizirter Verhaltnisse und dier Erzeugnisse ersorderliche Sinn für die kontrete Wannigsaltigkeit des Lebens und die Bedenstung der Endlichten Wann er es mit Recht tabelte das die frühere Rehands tung ber Individuen. Wenn er es mit Recht tabelte, bafs bie frühere Behandlung des Römerbriefes die geschichtliche Beranlassung und die speziellen Berhält-nisse der römischen Gemeinde nicht gehörig berücklichtigt habe; und wenn er es start betonte, das hier wie überall "ber gebieterische Drang der Umftande" es

gewesen sei, ber ben Apostel zu seiner schriftstellerischen Tätigkeit herausforberte (Baulus I, 346, 348 ff.), so sou es boch andererseits bie Absicht bes Apostels gewefen sein, in diesem Brief "ben jubischen Bartikularismus so prinzipiell und rabikal zu widerlegen, bass er völlig entwurzelt vor dem Bewustein der Zeit liegt" (S. 380). Paulus ist also trop aller gegenteiligen Versicherungen nicht der Missonar, ber Stifter und Pfleger bestimmter Gemeinden, der im Interesse die set seines Berufes gelegentlich auch zu anderen Gemeinden außerhalb seines kreises sich in Beziehung sett, sondern er ist der religionsphilosophische Schriftfeller, welcher fich an das Beitbewusstsein wendet und in jeder folgenden Abhandlung immer vollständiger sein System enthüllt. Daher werden auch diejenigen Keile seiner echten wie seiner unechten Briefe, welche bie geschichtlichen Berhalt= nife ihrer Entstehung erkennen laffen, noch weniger, als bie lehrhaften Erörteringen in benfelben, einer forgfältigen Auslegung wert gehalten. Damit ift das vierte Grundgebrechen ber bon Baur geubten Rritit icon berurt. Ift die Forberung felbstwerftanblich, bafs man berftehen muffe, mas man beurteilt, ober bafs bie burchgefürte Exegese ber Objette ber Rritit bie Grundlage ihrer Rritit fei, so sallt der Umstand ins Gewicht, dass Baur nichts weniger als Exeget war, und dass auch seine Schule, selbst wenn man ihre Grenzen recht weit stedt, auf diesem Gebiet nichts bedeutendes geleistet hat. — In bezug auf den ersten dieser Kunkte ist seit Baurs Austreten von den verschiedensten Seiten an der Berichtigung des tritischen Berfarens und für die Bewarung einer breiteren Basis ber Untersuchung gearbeitet worden, sowol von seiten solcher, die schon vorher eine bestimmte Stellung innegehabt hatten, wie Bleet, Reuß, Ewalb u. a., als and von feiten berer, welche von Baur ausgehend entweder in pringipiellen Begenat zu feiner Ronftruftion ber Anfangsgeschichte bes Chriftentums traten wie Middl, oder doch wie Hilgenfeld in vielen einzelnen Fragen zu einer befonnemen Anwendung bes in ber Formel "Paulinismus und Judaismus" liegenden bilifden Ranons einlenkten. Der zu zweit genannte Mangel wurde burch Thierfc (Bersuch zur herstellung des histor. Standpunkts für die Kritik der neutestamentl. Schriften, 1845) zwar scharf beleuchtet, aber weber durch ihn, noch durch die manderlei Einzeluntersuchungen anderer, noch auch durch die unsertigen Arbeiten Credners zur Geschichte des neutestamentl. Kanons in befriedigender Weise ge= som. In bezug auf den dritten und vierten Punkt ift neben den besseren Ein-zellommentaren vor allem v. Hofmanns unvollendet gebliebenes Werk (Die h. Schrift A. Testaments zusammenhängend untersucht, 1862 ff., 2. Aust. 1869 ff.) zu nensum. Es ist dasselbe auf eine geschichtliche Untersuchung des N. T.'s im weites km Sinn dieses Ausbruckes angelegt. Es sollte von der auf ausfürlicher Auslegung ber einzelnen Schriften beruhenden Feststellung ihres Ursprunges bis zur Entlehungsgeschichte bes Ranons füren, um endlich in einer geschichtlich begrunbeten Lehre bon ber h. Schrift fich abzuschließen.

H. Über Begriff und Aufgabe einer einzelnen theologischen Disziplin zu handeln, one gleichzeitig einen Grundriss des Ganzen unserer Wissenschaft gesten zu können, ift missich, aber in diesem Falle geboten. Die Bücher, deren Gesantheit wir das A. A. nennen, ersordern zum behuf ihres abäquaten Verskändnisses als Erzeugnisse einer geschichtlichen Bewegung und zum Zwed ihrer schren Verwertung als Geschichtsquellen eine wissenschaftliche Untersuchung ihres Ursprunges, d. h. der Zeit, in welcher, der Umstände und Veranlassung ihres Ursprunges, d. h. der Zeit, in welcher, der Umstände und Veranlassungen, wert welchen, der Zwede, zu welchen, der persönlichen Verhältnisse der Schriftkler, von welchen sie geschrieben wurden. Die Darstellung solcher Untersuchung und ihrer Ergebnisse ist Litteraturgeschichte, und die auf solche Darstellung abzielende Forschung ist eine litterarhistorische. Die Forberung, dass diese Forschung werden, wo es sich um wissenschie Teitsset handelt. Denn eine Forschung in bezug auf Überliesertes, seien es nun Tatsachen oder Schriften oder Ventmäler, welche auch das Falsche oder Verdächtige hinnähme, weil es übersliesert ist, oder weil die Überlieserung es mit dem Schein des Heiligen bekleidet hat, wäre das Gegenteil von Forschung. Noch unangemessener aber ist es, diese

litterarhistorische Forschung selber Kritit und solche Kritit eine Biffenschaft zu nennen. Kritit ift zunächst die Kunft, Echtes von Unechtem zu unterscheiben. Biffenschaft ift sie nur insofern, als man auch der Theorie von jener Runft benfelben Ramen geben und fie neben die Theorie ber Auslegungstunft, bie Bermeneutit, als eine ber beiben gur richtigen Behandlung ber Bibel anleitenben Runftlehren ftellen tann. Dagegen ift es ein, allerbings alter und nicht blog bon Theologen geübter, Difsbrauch ber griechischen Sprache, welche uns biefen Terminus wie so viele andere geliefert hat, wenn man auch die Ausübung ber Runft, bie Anwendung ber fritischen Regeln und Sabigfeiten auf einzelne Objette, welche bei unseren Alten manchmal richtiger crisis genannt wurde, Kritit nennt. es ist ein weiterer für die Behandlung der Sachen teineswegs gleichgültiger Fehl-griff, wenn man diese sogenannte Kritit zu einer besonderen Wissenschaft macht. Die wirkliche Kritit ist nur eine der Fähigleiten und Fertigleiten, unter deren steitiger und gleichzeitiger Anwendung die geschichtliche Forschung und auch die geschichtliche Darstellung, soweit sie sich wissenschaftlich rechtsertigen will, zustandetommt. Selbst wenn es möglich wäre in Forschung und Darstellung das Geschäft der Kritik von dem der Auffindung und Herstellung des Wirklichen zu sondern und jenes vor diesem zum Abschlus zu dringen — wärend doch in Wirklichkeit ebenso oft die Entdeckung des Wirklichen die Erkenntnis von der Unhalteneit bes früher Angenommenen herbeifürt, als umgekehrt —, wurde bie Kritit noch teine Wiffenschaft fein, weil fie in ihrer Isolirung noch tein Wiffen vermittelt. Ein folches gibt in bezug auf litterarische Erzeugniffe einer vergangenen Beit nur bie bis zu Ende burchgefürte litterarhiftorische Forschung (und Darftellung), zu beren Realifirung fehr verschiedenartige Fähigfeiten und Fertigfeiten, barunter auch bie Rritit, beizutragen haben. - Ift nun eine geschichtliche Erforschung bes Urfprunges ber neutestamentl. Schriften und eine entsprechenbe Darftellung ihrer Entstehungsgeschichte eine wissenschaftliche Aufgabe, so ist auch ihr theologischer Charakter nicht unbeutlich. Allerdings können wir nichts dagegen einwenden, wenn ein Darsteller der griechischen Litteraturgeschichte auch die hristliche Litteratur mit Einschluss der neutestamentl. in seine Darstellung hineinziehe, sowenig wir es dem Welthistoriker verwehren können, dass er von Jesus und Paulus, bon ber Entstehung bes Epistopats und bon ber Reformation rebe, marenb wir tropbem behaupten, dafs bie Rirchengeschichte eine theologische Disziplin fei, welche nur bon bem , beffen wiffenschaftlicher Beruf ihn auf die zusammenhangenbe Ertenntnis bes Chriftentums in feiner gefchichtlichen Entwidelung anweift, fachgemag wird behandelt werben. Der Darfteller ber griechischen Rationallitteratur wird gerne zugestehen, bafs auf bem Boben ber driftlichen Gemeinbe eine Litteratur erwachsen ift, deren treibende Faktoren nicht in der gleichen Nationalität ber Schriftsteller, auch nicht in der gemeinsamen Atmosphäre des mit hellenischer Bilbung überzogenen orbis Romanus, fondern in ber Religion und bem hierauf gegrundeten Gemeinleben ber Chriften liegen. Dafs biefe driftliche Litteratur in ihrem Anfang nur eine griechische ift, ober doch nur Griechisches von ihr erhalten ift, ift ein hiefür gleichgültiger Umstand, mit bessen nachherigem Wegfall die Sonberegistenz der christlichen Litteratur nicht aushört, sondern nur umsomehr in die Augen springt. Nicht die Sprache, nicht die Kunstgattung, nicht die Periode der allgemeinen Welt- und Kulturgeschichte, sondern die Religion grenzt biese Litteratur wärend mehrerer Jarhunderte von aller gleichzeitigen wie von der vorangegangenen Litteratur ab. Die Geschichte bieser christlichen Litteratur ift, soweit sie sich überhaupt in ber Zeit herabfüren läset, die litterarische Seite ber Rirchen-Sie hat vollen Teil an bem theologischen Charafter biefer anerkannten Disziplin und lafst fich bon ihr minbeftens ebenfogut als ein befonberer Bweig absondern wie die Dogmengeschichte. Gin erster Abschnitt biefer chriftlichen Litteraturgeschichte ift die Geschichte der neutestamentl. Litteratur, und zwar ber jenige Abichnitt, beffen Bugeborigteit gur Theologie am meiften einleuchtet, warenb die driftliche Litteratur in ihrem fpateren Berlauf immer weniger scharf fich bon sonstiger Litteratur abhebt und darum auch immer geringere Bedeutung für bie Befchichte bes Chriftentums hat. Beruht bas Chriftentum auf ber geschichtlichen

Tufage einer burch Chriftus bermittelten und bon ben Aposteln in maggebenber Beije gebeuteten Offenbarung, so ist es auch keine untergeordnete Aufgabe ber hillichen Theologie, dass fie sich über den Ursprung der litterarischen Beugnisse, auf Grund beren allein für jene Tatfache ber Unspruch ihrer Beschichtlichkeit erboben werben tann, und über bas Berhaltnis berfelben gu ben geschichtlichen Tatsaden, als beren Urkunden sie sich darbieten, geschichtliche Rechenschaft gebe. Das find aber die im R. T. zusammengesassten Schriften. Schon ihr im Vergleich zu aller sonftigen driftlichen Litteratur überwiegenber Quellenwert für bie Ursprungsgeschichte bes Chriftentums ift ein ausreichenber Zwedmäßigleitsgrund bafür, bafs bie Darftellung der Entstehung dieser Schriften oder die neutestam. Litteraturgeschichte von der Geschichte der sonstigen alterchlichen Litteratur abgesondert behandelt werde. Diese Absonderung ist ebensowenig eine schlechthin nots wendige, wie die Absonderung der Geschichte Jesu und der Apostel von den nachs folgenden Berioden ber Rirchengeschichte. Aber es ift ein Frrtum, wenn behauptet worden ift, die fog. Ginleitung ober genauer die neuteftamentl. Litteraturgeschichte miffe, um fich in biefer Abgrenzung zu behaupten, aus ber Dogmatit ben Begriff kes Kanon und alle bamit verbundenen richtigen oder unrichtigen Borftellungen berübernehmen. Denn nicht mas bie Dogmatit, welche über ben außeren Umfang bes Ranons, über bie Zugehörigkeit biefer ober jener Schrift zum R. T. aus eigenen Mitteln gar nichts zu lehren hat, über ben Kanon lehrt, sonbern bie jeben aufweisbare geschichtliche Tatfache, bafs biefe Schriften feit bem 4., im wesentlichen schon seit dem 2. Jarhundert als eine Sammlung existiren und seither in dieser Bereinigung der Kirche als die einzig legitimen Urtunden der durch Griftus erfolgten Offenbarung gegolten haben, veranlasst den historischen Theologen, sie als eine wichtigste Gruppe der chriftlichen Litteratur zum Gegenstand gesonderter Betrachtung zu machen. Sollte sich bei dieser Untersuchung heraustellen, dass im N. T. Schriften enthalten sind, welche ihrer Entstehungszeit und ihrem Gesamtcharakter nach von den übrigen ferne abliegen, oder dass außerhalb be kanons Schriften erhalten sind, welche nach Beit und Art mit gewissen Zeis len bes R. T. naber gufammengehören, als biefe mit ben übrigen Schriften bes R. T.'s, so wurde das die Aufgabe erschweren, aber nicht beweisen, dass fie un= richtig gestellt fei. Es wurde ein von Juftin abhängiges Johannesevangelium, in bon Tacitus' Agricola ober bon Balentins Onofis abhängiger Philipperbrief . i. w. nicht geschichtlich bargeftellt werben konnen, one bafs zugleich auf bie Efcichte biefer ihrer angeblichen litterarischen Boraussepungen eingegangen würde. ther diefer Abelftand murbe jede hiftorifchetritifche Untersuchung ebenfofehr bruden, and wenn fie nicht bagu fortschreiten will, positive Geschichte zu werben; benn and sie müste, wenn sie nicht mit unerweislichen Behauptungen sich begnügen wil, die außerhalb des R. T.'s liegenden Schriften und geschichtlichen Tatsachen, deren Rachbildungen und Nachwirtungen innerhalb des R. T.'s liegen sollen, stündlich und zusammenhängend zu behandeln haben. In dem Maße, als der ans sewmmene Fall sich als unumstößliche Wirklichkeit herausstellen würde, und dems nach außerbiblische Schriften in Die Darftellung ber neutestamentlichen Litteratur-Richichte hereinzuziehen waren, mufste auch die Frage fich aufdrangen, ob es noch angemeffen sei, die erfte Periode ber driftlichen Litteraturgeschichte a potiori als Entstehungsgeschichte ber neuteftamentl. Schriften zu bezeichnen. Aber es fteht nicht zu erwarten, dass diese Frage eine brennende werde, und dass die Ent-keinngsgeschichte der neutestamentl. Schriften sich jemals wesentlich anders mit krungsgeschichte der neutestamentl. Schristen sich semals wesentlich anders mit kruftehung außerbiblischer Schristen werde zu besassen haben, als sie jest som genotigt ist, z. B. den Ursprung des Hebrärervangeliums und sein Verhältznis zum Matthäusevangelium zu untersuchen, um den Ursprung des letzteren gründlich darzustellen. — Auch die Unsertigkeit der vorbereitenden Untersuchungen lann weder gegen die hier vertretene Bestimmung der Aufgabe geltend gemacht weden, noch die Unterschiedung einer Wissenstaft, die keine ist, an Stelle der wirklichen Aufgabe begründen. Übrigens würden sene Untersuchungen sich nicht in ihrem gegenwärtigen, zum teil allerdings noch beklagenswerten Zustande besinden, wenn die, welche sich daran beteiligen, stets das Ganze der Aufgabe, die Entstehung ber neutestamentl. Schriften geschichtlich zu begreifen, im Auge behielten, und wenn nicht so manche teils überhaupt ungeeignete, teils im Gebrauch
ber gehörigen Mittel ungeübte Kräfte an ben tritischen Arbeiten auf neutestamentl.
Gebiet litterarisch sich beteiligten und, uneingebent ber Regel experimentum fiat
in corpore vili, uns mit Einfällen über die ehrwürdigen Denkmäler bes anfänglichen Christentums ober mit wertlosen Zustimmungen zu ben Einfällen anderer
überschwemmten, welche sie gelegentlich nach einigen Jaren selbst widerrusen, one
bas irgendwelche neu zu Tage getretene Tatsachen ben Wechsel der Meinung

rechtfertigten.

Reben bie Entstehungsgeschichte ber neutestamentl. Schriften tritt als ein Zweites die Geschichte ihrer Bereinigung zu ber Sammlung, in welcher fie uns borliegen, bie Entftehungsgeschichte bes neutestamentl. Ranons. Es gilt bie firchengeschichtlichen Borgange und Entwidlungen, welche die erfte Bilbung biefer Sammlung herbeifürten, die Ungleichmäßigkeiten und Schwankungen, welche ihr Beftand marend mehrerer Jarhunderte zeigt, und bie Ausgleichungen, welche zulest zu einem allseitig anerkannten Abschluss gefürt haben, zu erforschen und barzustellen. Diese Aufgabe tritt selbständig neben die vorher beschriebene. Dort handelt es sich um eine litterarische Produktion, welche ganz überwiegend dem Augenblick dienen will, hier um eine sammelnde und sich tende Tätigkeit in bezug auf litterarische Produkte der Bergangenheit, mit der Absicht, sie und ihre Wirkung für die Zukunft zu erhalten. Dort find die entscheidenden Faktoren der geschichtlichen Bewegung die schriftstellernden Individuen, wie machtig auch ber Bemeingeift gewesen sein mag, bon bem fie getragen waren; hier find es bie tirchlichen Gemeinschaften, wie ftart auch ber Ginflufs tonangebenber Manner auf fie gewesen fein mag. Aber auch zeitlich grenzen fich bie beiben geschichtlichen Aufgaben maricheinlich gegen einander ab; benn schwerlich find bemerkenswerte Anfänge zu einer größeren Sammlung gemacht worben, ehe auch bie jungften ber nachher aufgenommenen Schriften borhanden maren. Anbererfeits berüren sich beibe Aufgaben fehr nabe. Es konnte fich auch anberes berausstellen, als was vorhin als warscheinlich bezeichnet wurde. Es konnte sein, bass bie eine ober die andere Schrift schon mit Rudficht auf eine im Entstehen begriffene Sammlung gleichartiger Schriften entstanden wäre. Es könnte auch sein, dass einzelne BB. erst bei Gelegenheit ihrer Vereinigung mit der Sammlung ihre gegenwärtige Gestalt erhalten hätten. Es liegt serner am Tage, dass die Geschichte des Kanons der auf die einzelnen BB. gerichteten Forschung sehr des stimmte Grenzen stedt, innerhalb deren sie mit der Bestimmung der Absassungszeit fich zu halten hat. Die altfirchlichen Beugniffe über Die einzelnen Schriften, one beren Abwägung auch das Urteil über den Ursprung berselben fich nicht festftellen lafet, konnen nur im Bufammenhang ber Befchichte bes Ranons richtig gewürdigt werben. Enblich icheint bie Entftehungsgeschichte ber einzelnen BB. welche erft als Bestandteile ber Sammlung ihre größte Wirkung geubt haben, in nichts einen richtigeren Abschlufs zu finden, als in der Darftellung ihrer Bereinigung jum Ranon. Begen biefer innigen Bechfelbeziehung ber beiben gefchicht lichen Aufgaben, zu welchen bas R. T. als eine litterarische Erscheinung aufforbert, läge es nahe, sie unter einem gemeinsamen Namen als Geschichte ber neutestamentlichen Litteratur zusammenzusassen (vol. Hupselb a. a. D. S. 2. 36). Wenn Crebner statt bessen "Gesch. bes R. T.'s" sagte, so verdient dies allerdings den Borzug vor der pluralischen Bezeichnung "Gesch. der neutest. Schriften" bei Reuß, da letztere die Bereinigung der einzelnen Bücher zum Ganzen der Sammlung nicht ausdrückt, wärend doch Keuß wie Credner unter diesem Titel alles das mitbesassen, was diese BB. erst als Bestanden von als einheitliches R. T. erlebt haben. Aber sowol ber von Reuß gewälte und bon hupfelb neben seinem eigenen geduldete Rame, als auch ber Crebneriche icheinen einer fehr unnatürlichen Berbindung von allerlei Biffensmurbigem mit bem, was wirklich zur Geschichte ber neutestamentl. Litteratur gehört, Borfcub geleiftet zu haben. Ober follte es nur eine Nachwirkung ber früheren pringiplosen Behandlung ber neutestamentl. Einleitung gewesen sein, wenn bie brei Re-

sormatoren ber Einleitungswissenschaft die Geschichte nicht nur bes Textes und der Ubersetzungen, sondern auch der theologischen Behandlung des R. T.'s an die Bearbeitung ber beiben geschichtlichen Aufgaben anschloffen, welche sich uns ergeben haben? Mit bem gleichen Recht würde ber Darfteller ber griechischen und der römischen Litteratur auch die ganze Geschichte der klassischen Philologie zu feiner Aufgabe zu rechnen haben. Berstehen wir one weitere Abrede unter der Geschichte einer geschichtlichen Erscheinung ihre Entwicklungsgeschichte und nicht bie Gesamtheit ber bon ihr ausgegangenen Wirkungen und ber ihren objektiven Gehalt gar nicht berürenden Behandlungen und Beurteilungen, die ihr widerssenen find, so ist auch die Geschichte des N. T.'s damit abgeschlossen, dass die Sammlung seiner gegenwärtigen Bestandteile zu endgiltigem Abschluß gekommen ik. Zu dieser Geschichte gehören weder die Schicksale, welche der Text dieser Sammlung erlitten hat, noch die Übersehungen der Sammlung. Stellt man bie Beschichte ber letteren wie Crebner und Reug unter ben Besichtspunkt ber Beibreitung des R. E.'s, so gehört fie in die Geschichte der Mission (vgl. Protest. 1854, S. 162). Andererseits gehört fie in das, was man früher Critien sacra nannte, und hat ebenso wie die Geschichte bes Originaltextes ober die Ambe von ben griechischen Sff. bem Textfrititer Die erforderliche Renntnis feiwer Quellen darzubieten. Insoweit als die Berftonen für die Herstellung bes uprünglichen Textes von Bedeutung sind, wird von ihnen ebenso wie von den michischen Hff. am zwedmäßigsten in einer Anleitung zur Ausübung ber Text-titil, wie sie Scribener in trefflicher Weise gegeben hat, ober in Prolegomenen mur, wie sie Scrivener in tresslicher Weise gegeben hat, oder in Prolegomenen jn einer Ausgabe des N. T.'s gehandelt werden. Zu einem selbständigen Stück der Geschichte der neutestamentl. Litteratur eignet sich beides ebensowenig, als die gesonderte und vollständige Darstellung der durch H. und Bersionen vermittels ten überlieferung der Alassister einen besonderen Abschintt der griechischen und römischen Litteraturgeschichte bildet. Allerdings ist die ältere Textgeschichte und die Geschichte der Versionen von größter Bedeutung für die Geschichte des Kanons; denn nicht einzelne BB. des N. T.'s sind gewönlich abgeschrieben und wersensten, sondern die Sammla oder doch größere Teile von Sammskreicht worden, sondern i. Schristen; und wir besitzen H. verletzenentl. Schristen; und wir besitzen het neutestamentl. Schristen; und wir besitzen het neutestamentl. Schristen sur welche der Restand des neutestamentl Vonnans der bruchftudweise aus Beiten, für welche ber Beftand bes neuteftamentl. Ranons wh erft festzustellen ift. Wären wir nur sicherer, als es bis jett ber Fall ift, iber die fprischen und lateinischen Berfionen unterrichtet, so wurde die noch unseldriebene Geschichte bes neutestamentl. Kanons daraus großen Gewinn ziehen. Bigtige Quellen für dieselbe sind aber auch Hss. wie die sinaitische durch ihren Infalt und viele jüngere durch die Anordnung der Sammlung. Aber nicht alle drichung, welche zur Lösung einer wissenschaftlichen Ausgabe beizutragen hat, wid dadurch, dass man ihre Resultate dazu verwendet, ein Bestandteil der bestaffenden Bissenschaft. Die Geschichte des Textes und der Versionen könnte kildt dann, wenn man mit dem alten Namen der Einleitung zugleich das Recht kihielte, die Bearbeitung ber verschiedenartigften Aufgaben einer Disziplin zusweisen, nicht füglich in der neutestamentl. Einleitung gegeben werden, ba bie midtigften Sff. und Berfionen mit dem R. T. zugleich bas A. umfaffen und eine eschichtliche Untersuchung zumal der Versionen, welche nicht beide Testamente unfafst, nicht zu befriedigendem Ergebnis füren tann.

MI. Litteratur. 1) Umsassende Darstellungen: R. Simon, Histoire critique du texte du N. T., 1689; desselben Hist. crit. des versions du N. T., 1690, und Hist. des principaux commentateurs du N. T., 1693. Der gemeinsame Titel der drei Teile: Hist. crit. du N. T. erscheint nur als Kolumnentitel. Dazu kam noch der Rachtrag: Nouvelles observations sur le texte et les versions du N. T., 1695. Deutsche Übersehung der beiden ersten Teile des Hauptwerkes gab Cramer nebst Borrede und Anm. von Semler 1776. 77. 80; J. D. Michaelis, Einsleitung in die göttlichen Schristen des R. B., 1750, 4. Aufl. 1788. Diese gab in engl. Übers. mit Zusähen H. Marsh, 1793, diese Zusähe wider in deutscher überssehung Rosenmüller 1795. 1803; Hänlein, Handb. der Einl. in die Schristen des R. T.'s, 1794—1800, 2. Aust. 1801—1809; J. E. Chr. Schmidt, Histor. krit.

Einl. in's R. T., mit bem Rebentitel: Krit. Gesch. ber neutest. Schriften 1804 bis 1805; J. G. Eichhorn, Einl. in bas R. T., 5 Bbe., 1.—3. Bb. 1804—1814 (2. Aust. 1820); 4. u. 5. Bb. 1827; J. L. Hole, 1816, 1820); 4. u. 5. Bb. 1827; J. L. Hole, 1816, 1847; A. B. Feilmoser, Einl. in bie BB. bes R. B. 1810, 2. Aust. 1830; L. Berthold, Histore, Irit. Einl. in sämmtliche kanon. und apokr. Schr. bes A. u. R. T., 6 Th., 1812—19; Th. H. Horne, An introduction to the critical study and knowledge of the holy scriptures, 3 voll. 1818, 2 ed. 4 voll. 1821 u. s. w. Bon ber 10. Aust. hat S. Kr. Tregelles ben das R. T. behandelnden 4. Bb. bearbeitet, 1856. Bon B. R. d. be Wettes Lehrbuch der histor. krit. Einl. in die Bibel A. u. R. T.'s erschien ber das R. T. behandelnde 2. Bd. 1826, 6. Aust. beforgt von Mechner u. Lünemann 1860. R. A. Credner, Einl. in das R. T., I. Theil 1. u. 2. Abth. 1836 (nicht mehr erschienen; anderes s. unten). E. Reuß, Die Gesch der heil. Schriften R. T.'s 1842, 5. Aust. 1874; H. E. F. Gueride, Hit. Einl. in das R. T., Is43, dorbereitet durch "Beiträge" (1828) und "Fortgesche Beiträge" (1831) ab erselben; die 2. Aust. erschien start umgearbeitet als: Gesammtgesch. b. R. T.'s ober neutest. Jagogit 1854, die 3. Aust. als Reutest. Jagogit 1868; F. Schleiermacher, Einl. in das R. T., aus seinem handschrift. Rachlaß und nachgeschriebenen Borlesungen mit Borrebe von Lücke herausgegeben von Wolbe 1845 (sämtt. WB. 8. Bb.); S. Davidson, An introd. to the N. T. containing an examination of the most important questions relating to the authority, interpretation and integrity of the canonical books with references to the latest inquiries, 3 voll. 1848—51; badon ist nach Standpunkt und Anordnung sehr verschieden besselben Introduction to the study of the N. T. critical, exegetical and theological, 2 voll. 1868; Fr. Bleef, Einl. in das R. T., (nach bessel verschieden berausgeg. von J. Bleef 1862, 2. Aust. 1866, 3. Aust. besorgt von B. Mangold 1875; R. Grau, Entwidlungsgesch. des neutest. Schriftuns, 2 Bbe., 1871; A

2) Bur Geschichte bes Kanons: J. Basnage, Histoire de l'église 1699, livre 8: Hist. de l'écriture s. et de son canon, tom. I, 419—449 cf. livre 9; Martianay, Traité historique du canon des livres de la s. écriture depuis leur prem. public. jusqu'au conc. de Trente 1703 (mir unbekannt); J. Mill, Proll. in N. T. 1707, pars I: de libris N. Ti et canonis constitutione; N. Lardner, The credibility of the gospel-history 1727 sqq., teilweise in's Deutsche überset von Bruhn (Th. I u. II, 1 u. 2) und Heilmann (Th. II, 3 u. 4) 1750. 51; J. S. Semler, Abhandlung von freier Untersuchung bes Canon, 4 Thle., 1771 bis 1775; R. A. Credner, Beiträge zur Einl. in die bibl. Schriften, 2 Bde., 1832. 1838; von demselben, Bur Gesch. des Kanons, 1847; nach seinem Tode erschien: Gesch. des neutest. Kanon, herausgegeben von G. Bolkmar, 1860; J. Kirchhoser. Duellensammlung zur Gesch. des neutest. Canons dis auf Hieronhmus, 1844; H. B. J. Thiersch, Bersuch zur herstellung des histor. Standbunktes für die Kritik der neutest. Schriften, eine Streitschrift gegen die Kritiker unserer Lage, 1845; Westcott, A general survey of the history of the canon of the N. T. etc. 1855, 2 ed. 1866; E. Rouss, Histoire du canon des écritures s. dans l'église chrétienne, 1863; A. Histoires du canon des écritures s. dans l'église chrétienne, 1863; A. Histoire Gu canon des écritures s. dans l'église chrétienne, 1863; A. Histoire Gu canon des écritures s. dans l'église chrétienne, 1863; A. Histoire Gu canon des écritures s. dans l'église chrétienne, 1863, ebenso wie die vielen Einzeluntersuchungen desselben der Hauptschaft nach wider ausgenommen in die oden genannte Einl., 1875.

3) Bur Einleitung in die Textfritit ift neben den Proll. zu allen größeren Ausgg. des R. T.'s besonders zu empsehlen F. H. Scrivener, A plain introduction to the criticism of the N. T., 1861, 2. ed. 1874.

Einsiedeln (Maria-Einsiedeln), Benediktinerstift in der Schweiz. — Die ersten schwachen Ansänge klösterlichen Lebens au der Stätte des Klosters Einsiedeln geben in das 9. Jarhundert hinauf und knüpfen sich an die Legende vom heiligen Weginrad oder Weinrad, dessen Lebensbeschreibung jedoch erst dem 11. Jarhundert angehört. Weinrad soll aus dem Sülichgau, also aus der Recargegend bei Rotenburg oder Hechingen, stammen und in Reichenau von Erlebold unterrichtet

und als Wond aufgenommen worden sein. Nach einer Zelle am oberen Zürichsee — vielleicht Bollingen bei Rapperswil — versetzt, soll er, statt dort Schule zu halten, dem Drange nach einem einsamen Leben nachgebend, sich zuerst auf die Höhe des den See südlich überragenden Berges Etzel, hernach noch weiter in eine wilde rauhe Gedirgsgegend in das Walddickicht zurüczzogen haben. In anmutiger Weise erzält die kirchliche Sage, wie er da zwei Raben gezähmt und ausgezogen habe, welche dann, als Ränder 861 den Einsiedler erschlugen, den Wördern nach Zürich nachslogen und da deren gerichtliche Bestrafung durch ihre

beutliche Berzeigung ermöglichten.

Erft im 10. Jarhundert entstand in diefem unwirtlichen Sochtale im Duellgebiete der Sihl ein Klofter. Bon Strafburg her follen in deffen erfter Sälfte durch Benno und hierauf durch Eberhard, Geistliche angesehener Abstammung, die ersten Bersuche gemacht worden sein, bei der verlaffenen Belle des im Andenken der heiligkeit stehenden Ginsiedlers Meinrad Monche zu sammeln und eine eigentber Heiligkert stehenden Einsieders Meinrad Monche zu sammeln und eine eigentliche klösterliche Einrichtung zu begründen. Allein erst 947 beginnt die urkundliche Geschichte, indem Otto I. der Meginnateszelle und deren Borsteher Eberhard Immunität und die freie Wal des Abtes zuerteilt; Otto I. und Otto II. haben dann auch das Kloster alsbald reich beschenkt, und zwar mit Besitungen in größerer Entsernung, im Borartsberg (vorzüglich St. Gerold im Walsertale) und Breisgau, woneben besonders am Zürichsee die Güter sir E. sich vermehrten. Eine Schenkung Heinrichs II. gab den Anstoß zu den hestigen und langwierigen Neibungen mit den freien Bauern von Schwyz über die Benütung der Weiden bis an die Mythen hinauf in den hintersten Teilen des Sihl- und Alptales. Die Bogtei war in den Händen der bis in das 13. Norhundert nach diesem ihrem Bogtei war in den Händen der bis in das 13. Jarhundert nach diesem ihrem Amte als Bögte sich bezeichnenden Grasen von Rapperswil; seit der Zeit König Rudvlfs bagegen, unter welchem der Abt auch zuerst als Reichsfürst bezeichnet wird, war die Raftvogtei bei bem öfterreichischen Sause. Das hatte gur Folge, bafs E. in die Zwiftigfeiten ber Schwyger und ber erwachsenben Gibgenoffenschaft gegenüber ben habsburgern hineingezogen murbe: ben heftigften Angriff, welchen das Kloster erlitt, den Überfall im Zwischenreich von 1314, hat einer der als Gesangene nach Schwhz Geschleppten, der Schulmeister Rudolf von Radegg, in der Cappolla Horomitarum in lateinischen Bersen selbst besungen. Der Sempachertrieg löste hernach völlig die Beziehungen E.'s und seines zunächst im Sihltale liegenden Gebietes, der Baldstatt, gegenüber Ofterreich, und das Kloster stand vom Ende des 14. Jarhunderts an unter dem Schirme und im Landrechte des Landes Schwyz. E. hat im Mittelalter die wissenschaftliche Höhe und die Kulturwichtigleit St. Gallens nie erreicht; unter ben abeligen Abten — benachbarte Dynasten besteideten die Hofamter bei dem Fürsten an hohen Tagen — war eine Berweltlichung in den letten Jarhunderten eingetreten. Das Klofter war in vollem Berfalle, als Zwingli als Leutpriefter das Predigtamt an beffen Kirche 1516 bis zu seinem Amtsantritte in Bürich versah. Als eine lette wirklich hervorragende Perfonlichkeit hatte demfelben turz vorher noch der 1509 verftorbene Detan Albert von Bonftetten angehört, ju feiner Beit als ber gelehrtefte und litterarisch tätigfte Eidgenoffe boch angeseben.

Die Einwirkungen der zürcherischen Resormation hatten auch E. entwölkert — auf dem uralten klösterlichen Besitztum, der Insel Usuau, konnte damals der versolgte Hutten seine letzte Zusluchtsstätte sinden —; allein unter dem ersten dürgerlichen Abte, dem 1544 bis 1569 regierenden Joachim Eichhorn aus dem St. Gallenschen Wil, begann die Wideraufrichtung des Klosters in seder Hinscht. Abgeordneter der schweizerischen Geistlichkeit an das Konzil von Trient 1562, ist Abt Joachim eine der bedeutendsten Erscheinungen der beginnenden Gegenresormation. Das 17. Jarhundert sah auch in E. unter Abt Placidus Reymann eine jener großartigen Drucklegungen des Archivinateriales, in den Documenta Archivii Einsiedlensis, wie sie dem widererwachenden wissenschaftlichen Geiste der Benediktiner entsprach, und schon 1612 hatte der Bibliothekar P. Christos Hartmann in seinen Annales Heremi eine zusammenhängende Geschichte gegeben. Bon widerholten Feuersbrünsten abgerechnet, blied E. one stärkere Beränderungen dis

1798, wo burch das Eindringen der Franzosen und die Begründung der helbetischen Republik das Kloster für einige Zeit völlig veröbete. Die Kirche wurde geplündert und das Marienbild nach offiziellen Bersicherungen nach Paris gebracht, wärend die Mönche das echte Ballfartsbild gerettet zu haben behaupteten. Der Abt des hergestellten Stiftes wies 1818 die Erhebung zum Bischose der vier Balbstätte ab. Umsomehr bemühten sich derselbe und seine Rachsolger, insbesons dere der 1874 verstorbene Dr. Heinrich Schmid, um die Hebung des Plosters selbst. E. hatte das Slück, in dem 1872 verstorbenen Rektor des klösterlichen Benssonates, P. Gallus Morel, aus Wil, K. St. Gallen, einen der hervorragendsten und vortresslichsten Vertreter des Mönchtumes in der neueren Zeit, eine als Dichter und als Gelehrter gleich tüchtige Kraft zu besigen. Als das Stift 1861 sein Millenarium beging, zälte es nahezu hundert Einwoner; aber außerdem ist von Abt Heinrich auch eine Filiale Reu St. Weinrad in Nordamerika begründet worden. Andere Konventualen weilen auf den klösterlichen Bestsungen, z. B. dem Schlosse hfässisch am Zürichser, in der Propstei St. Gerold im Borarlberg, oder als Pfarrer oder als Besorger von Frauenklöstern, wie besonders des schon 1130 durch die Gründer, die Freiherren von Regensberg, an E. übergebenen Klosters Fahr an der Limmat bei Zürich.

Am bekanntesten ist E. durch die aus der Schweiz, den angrenzenden Teilen Deutschlands, auch Frankreichs und Österreichs ausgeübte Wallsart. Die schon mit dem 15. Jarhundert beginnenden populär geschriebenen Wallsartsdücklein bilden eine eigentliche Litteratur. Eine Berechnung aus der Zeit des Millenariums bezissert die Jal auf über 150,000 Pilger in der Sommerszeit, wärend welcher der 14. September als der Tag der Engelweihe, unter legendarischer Ansnüpfung an die Kirchenweihe von 948, der Hauptsestag ist. Das schwarze Narienvild, das Ziel der Andacht, steht in einer ein eigenes kleines Gebäude sit sich ausmachenden Kapelle in der Klosterkriche, welche mit dem ganzen großen Gebäudefomplez im 18. Jarhundert erbaut worden ist. Unterhald des Klosters behnt sich in der rauhen von düsteren Waldbergen überragten kleinen Fläche (909 Meter Meereshöhe) der Flecken Einsiedeln aus, welcher die 1798 vom Kloster abhängig war, wie dann diese Ansiedelung nur diesem ihren Ursprung verdankt. Die eirea 4000 Einwoner des Fleckens, der zum großen Teile aus Gasthäusern besteht, leben ganz überwiegend von der Wallsart, und auch das große litterarische Institut der Gebrüder Benziger, welches in Amerika Filialen hat, eines der bedeutendsten und ausgebreitetsten Buchhändlergeschäfte, arbeitet zumeist in dieser Richtung.

Eine ben zu erhebenden Ansprüchen entsprechende Geschichte von E. sehlt. Das urkundliche Material enthalten P. Gall Morels Regesten ber Benediktinerabtei E., in v. Mohrs Regesten der schweizer. Archive, Bb. I; dagegen ift ber von ihm im Geschichtsfreund, Bb. I, als alte Geschichtsquelle edirte Liber Heremi nichts als eine Kompilation Tschudis aus dem 16. Jarhundert.

Meher bon Anonan.

Ginfiedler, f. Anachoreten.

Eisenmenger, Joh. Andreas, Berfasser und wahrhafter Bericht, welchers Berkes: "Entbedtes Judenthum ober gründlicher und wahrhafter Bericht, welchergestalt die verstodte Juden die hochheilige Dreieinigseit, Gott Vater, Sohn, Heil. Geist, erschrödlicher Beise lästern und verunehren, die heil. Mutter Christi versschmähen, das Neue Testament, die Evangelisten und Aposteln, die Christiche Religion spöttisch durchziehen und die ganze Christenheit auf das äußerste verachten und versluchen; dabei noch viel andere dishero den Christen entweder gar nicht oder nur zum Theil bekannt gewesene Dinge und große Jrrthümer der Jüdischen Religion und Theologie, wie auch viel lächerliche und kurzweilige Jabeln und ungereimte Sachen an den Tag kommen: Alles aus ihren eigenen und zwar sehr vielen mit großer Mühe und unverdrossenm Fleiß durchlesenen Büchern kräftiglich erwiesen und in Zweien Theilen versasser. Was der Berfasser in diesem Titel seines Werkes versprochen, das hat er auch dermaßen erfüllt, das dasselbe heutzutage noch für eine Fundgrube dieser Art von Gelehrsamkeit gelten

kam: er hat aus 196 Schriften jübischer Gelehrter und aus 8 Schriften bekehrter Juden seine Beweisstellen ausgezogen und sein Werk verbreitet sich außer den oben erwänten Lästerungen, welche sich die Juden gegen die Dreieinigkeit, die Person Christi, die Sakramente, die Kirche, das Neue Testament, die christichen Geistlichen ze. erlauben sollen, über eine Reihe von nichtpolemischen Dogmen der Synagoge, über die jüdische Auslegung der heil. Schrift, die jüdische Bälung der übrigen Völker aus Erden, die jüdische Lehre vom Engel des Todes, don der Menschen Seelen, von dem Paradies, von der Hölle, von den guten Engeln, von den Teuseln, von dem Weisigen weltereignissen, von Weucher, den Speise und Trank, von dem Messias und den Weltereignissen zur Zeit des

Reffies, bon ber Auferstehung ber Soten und bom jungften Gericht.

über bie Beranlaffung zur Ausarbeitung bieses Bertes und über sein Schick-fal wird folgendes berichtet: Geboren im J. 1654 zu Mannheim, Son eines bottigen turfürftl. pfalzischen Ginnehmers und schon im Collegium Sapientiae buch seinen Eifer für die hebräische Sprache ausgezeichnet, ward Eisenmenger wen Rurfürsten Rarl Ludwig zu einer Reise in ben Orient außersehen und ging u weiterer Borbereitung zuvor nach Holland und England. Der Tob des Kurstiften 1680 vereitelte indessen die orientalische Reise und Eisenmenger kehrte und Amsterdam zurud, wo er sein Studium der morgenländischen Sprachen forts hof nach Frankfurt a. M. und verwaltete hier bas Amt eines Registrators bei ber turfürftl. Ranzlei. Rach 19 järiger Arbeit entschlofs fich Gisenmenger zur berausgabe feines Bertes. Der Kurfürst Joh. Wilhelm billigte es und ernannte m im 3. 1700 zum Professor ber morgenländischen Sprachen in Beibelberg. Ms ber Drud in Frantsurt beinahe vollendet war, legten bie Juben Protest ein w wufsten nach und nach brei Berbote vom Raifer dagegen auszuwirken. So lag außer wenigen Exemplaren bie ganze Auflage bes Wertes, in welches er nach Baluft von Beib und Rind den größten Teil feines Bermogens geftedt hatte, and unter Arreft, als Eisenmenger ben 20. Dez. 1704 an einem Schlagsuss und. Die Juden hatten ihm kurz zuvor noch für die Auslieserung sämtlicher Krmplare 12,000 fl. geboten, er aber 30,000 fl. verlangt. Seine Erden wandten ich an König Friedrich I. von Preußen, dieser an die Kaiser Leopold und Joseph, und als dies nichts fruchtete, ließ Friedrich I. selbst auf seine Kosten im I. 1711 das Wert in Königsberg drucken, die endlich nach beinahe 40 Jaren and die Frankfurter Exemplare freigegeben wurden.

Dass die Inden die Unterbrüdung dieses Buches wünschen musten und elbst die kaiserliche Regierung dazu sich geneigt fülen konnte, wird jeder, der den Inhalt des Buches und die damaligen öffentlichen Verhältnisse kennt und zusammenhalt, nur begreislich sinden. Denn wenn der Vers. auch noch so warhaftig in Werk gehen wollte: die Art, in welcher er einzelne Stellen jüdischer Schriften aus dem Zusammenhang herausreißt, auslegt und zusammenstellt, trägt sicht ver genug das Gepräge des Fanatismus und empsiehlt dem Unparteisschen Vorsicht, wärend sie die parteissche Wenge der damaligen christlichen Leser aufstacheln muste; selbst die Gegenüberstellung solcher Aussprüche jüdischer Gelehrten, worin is die groben Vorwürfe des christlichen Pöbels gegen die Juden mit Abscheulenzunen und zurückweisen, konnte unter der Wenge anderer jene Vorwürfe halb bestätigender Citate wenig helsen. Übrigens wäre es ebenso ungerecht, die Warsissisteit bessen, was Eisenmenger als Judentum entdeckt haben wollte, nach dem sentigen Zustand der Suden nur unterhalten werden kenden wellen zu vollen; der Fanatismus, welcher im Wittelalter und dis ins 18. Jarh, durch die össensat gegen Eisenmengers Vorschläge im letzten Rapitel seines Wertes gerade

durch Humanität gegen die versolgte und verbitterte Bevölkerung gebrochen wurde, hatte auch auf seiten der Juden Früchte erzeugt, welche dem, der unter einer jübischen Bevölkerung lebt, heutzutage ebenso undegreislich scheinen möchten als die Greuel der Judendersolgungen, deren unsere christlichen Bölker einst sähig waren. Eisenmengers lexicon orientale harmonicum kam nie zum Druck, wol aber im J. 1694 seine mit Leusden besorgte unpunktirte hebr. Bibel. Bgl. Allgem. deutsche Biographie 5, 772.

Effehard. Diesen Ramen haben mehrere schriftstellerische Monche bes Mittelalters gefürt. Man kennt einen Chronisten Estehard von Aura, über welchen Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen IV, § 25 handelt. Sier soll von fünf dem Rloster St. Gallen angehörigen Monchen dieses Ramens die Rede sein. Als gegen bie Mitte bes zehnten Jarhunderts bie flaffifchen Studien einen Aufschwung erfuren, lebte Effeharb ber Erfte in St. Gallen. Er mar ba erzogen worben, war als Mönch eingetreten, jum Borfteber ber Alofterschule und zulett zum De-tan bes Alofters emporgeftiegen. Er leiftete ber Abtei vortreffliche Dienfte und machte in ihr die weitberühmte Gelehrsamkeit heimisch. Er bichtete geiftliche Lie ber und verfaste bas lateinische Gebicht, welches bas Leben und bie Selbentaten Balthers von Aquitanien beschreibt. Die neueste Ausgabe ift von R. Beiper (Berlin 1873). Biele nehmen an, bafs Effehard ben Stoff icon beutich bearbeitet vorfand und bafs er benfelben nur latinifirte und umgeftaltete. Dafs er fich aber schon damit ein großes Berbienft um die beutsche Sage und einen wichtigen Plat in ber Geschichte ber beutschen Litteratur erworben hat, bas legt Gervinus dar in seiner Geschichte der vertigen Antional-Litteratur der Deutschen (3. Ausl., 1. Thl., S. 98 ff.). Er starb im J. 973. — Etkehard der Zweite mit dem Beinamen Palatinus, war ein Resse des ersten, tam durch denselben sehr früh in das Kloster St. Gallen und erhielt hier eine gründliche Bildung. Er zeichnete sich durch Gelehrsmteit und Beredtsamkeit aus, wurde über die äußere und innere Klosterschule gesetzt und verwaltete sein Amt mit Strenge und wie Verham Alle von Mohr von Unsachen des vermannen Alles von Mohr von Unsachen des mit Ruhm. Aber sein Ruhm war Ursache, bafs man ihn bem Rlofter entfrembete. Die Herzogin Hebwig von Schwaben, Enkelin bes Königs Heinrich I. von Deutschland und Tochter bes Herzogs Beinrich I. von Bagern, wufste es burchzuseten, bafs ihn ber Abt von St. Gallen auf ihr Schlofs Sobentwiel entlief. hier studirte Ettehard mit ber gelehrten Herzogin griechische und lateinische Autoren. Es ging ihm gut, er erhielt für fich und fein Rlofter Befchente bon feiner Gönnerin, wurde aber zuweilen von der eigenwilligen Frau auch hart behandelt. Gine weitere Beforberung fürte ihn an ben taiferlichen gof. Er wurde einer ber vielen Raplane, unterrichtete Otto II. und erfreute fich ber Bunft ber Raiferin Abelheid. Seine lette und hochste Burde war die eines Dompropftes von Mainz, in welcher er am 23. April des Jares 990 starb. Durch einen mit Recht beliebten Roman Scheffels ift er unseren Beitgenoffen nahe gebracht worben. — Effehard ber Dritte ein Better des zweiten, mag mit demselben nach St. Gals len gekommen und bafelbit erzogen worben fein. Auch er brachte es zu bem Rufe einer großen Gelehrsamfeit und folgte feinem Better nach Sobentwiel, wo er ben Unterricht berer leitete, welche als junge Rlerifer am hofe ber herzogin berfammelt waren. Später ging er nach St. Gallen jurud und ftarb bort als Detan warscheinlich am Ansang des 11. Jarhunderts. — Effehard der Bierte, auch Ekkehardus junior genannt, ift nach seiner Hertunft ebensowenig befannt, als bie anderen Träger seines Ramens, wird aber wol, wie fie, eblen Geschlechtes gewesen sein, sonft hatte keiner bon ihnen in die reiche Abtei eintreten konnen. Er war um 980 geboren, hatte in St. Gallen ben hochberühmten Rotter Labeo jum Lehrer und wurde balb bes Lateinischen, Griechischen, Deutschen, ber Dathematit, ber Aftronomie und ber Musit in hohem Grabe machtig. Begen feiner großen Gelehrfamteit berief ihn 1022 Aribo, Erzbifchof von Mainz, zu fich und übertrug ihm die Leitung seiner Kathedralschule. Um 1034 kehrte er nach St. Gallen zurück. Seine schriftstellerische Tätigkeit bezog sich zum teil auf Berbesserung und Fortsetzung früherer Werke, welche in St. Gallen entstanden waren, oder bieses Kloster zum Gegenstand hatten. Wenn ihm nämlich der Anonymus von

Rell (c. 70) die Gesta Waltharii zuschreibt, so kann nur gemeint sein, daß er die Arbeit Eklehards des Ersten zu verbessern suchte. Sehr dankenswert ist es, daß er es unternahm, eine Chronik des Klosters St. Gallen, welche ein Mönch Ramens Ratpertus angesangen und dis 883 gefürt hatte, sortzusetzen. Es sind dies die Casus Monasterii Sancti Galli (Monum. Germ. hist. script. T. II, p. 74 bis 163). Was wir von den drei ersten Ekkharden wissen, stammt auch aus die sem Buche des vierten Ekkhards. Geistliche Gedichte stellte er in einem Liber denedictionum zusammen. Ein anderes Gedicht de ornatu dictionis schickte er seinem Bruder Jmmo, welcher Abt von St. Gregorien im Essaß war. Endlich sat er eine Lebensbeschreidung des heil. Gallus, welche der erwänte Ratpertus in deutschen Bersen ausgesetzt hatte, in das Lateinische übersetzt. Er stard etwa im Jare 1060. — Ekkhard der Fünste, auch minimus genannt, ledte am Ende des 11. und am Ansang des 12. Jarhunderts als Mönch in St. Gallen und schied eine ziemlich wertlose Vita Sancti Notkeri. — Bgl. Weher von Knonau: die Ekkharte von St. Gallen (Basel 1876) und die betreffenden Artikel in der Allg. deutschen Biographie V, 790—793.

Elam, צילם, in ber Alex. Elau, in ben affgr. Infchriften Ilam (gewonlich burch die Femininendung in Ilamti verlängert), wird in 1 Mof. 10, 22 als bit Erftgeborne Sems aufgefürt. Rach Analogie bes fonft, z. B. in Beziehung mi Sibon in 1. Mof. 10, 15 bom Berf. ber Bölkertafel beobachteten Berfarens wird Clam durch diese Stellung als derjenige semitische Stamm bezeichnet, der zuaft ju Dacht und Ansehen gelangte; über bie Richtung bagegen, welche bie Ausbreitung ber Semiten nahm, und über ben Ausgangspunkt berfelben wird baburch nichts angebeutet. Auch folgt baraus nicht ficher, bafs die Glamiter für ausschließich ober auch nur vorwiegend semitisch zu halten sind; vol. z. B. die edomitische heleitung Amaleks. Wie die Semiten in Babylon trasen auch die in Clam aller Barscheinlichkeit nach mit einer älteren Bevölkerung zusammen, deren Zusamswehdnge noch durchaus dunkel sind; wärend aber die in Babel stark genug waren, sich die alte Bevölkerung zu assimiliren, oder sie gar aufzuzehren, nachsem sie ihr die Grundlagen der Gesittung und Kultur, unter anderem auch das System der Reisschrift entlehnt hatten, wenn sie dann auch wider durch den Kuschiten Nimrad besonders in Beziehung auf ihre Statenbildung hamitisch gesärbt Spiten Rimrod besonders in Beziehung auf ihre Statenbildung hamitisch gefärbt wurden, bgl. 1 Mos. 10, 10, — vermochten die elamitischen Semiten nicht, die Urbewoner zu absorbiren. Die alte Sprache erhielt sich in ihren wesentlichen Teilen, die semitischen Elemente verschmolzen mehr oder weniger mit der alten Bebilterung (fo Dt. Dunder, Gefch. bes Alterth.'s, 4. Aufl. I, S. 194 f.), ober when bem borwiegend semitischen Stamm erhielten sich und überwogen andere, in benen bas altere Element herborftach, Riffier (Roffaer), Uxier, Baretaten, Marber u. f. w. Auf biefe Borftellung fürt bie auf ben Bacfteinen und Ziegeln Sufas etrauchte und ebenso in den Inschriften der persischen Könige neben der per**ficen und babylonisch=affyrischen angewandte, vermutlich susianisch=elamitische** Grache, welche, soweit fie entziffert ift, in ihrem überwiegenden Bestandteile ad Rawlinfon, Rorris und Mordtmann (vgl. 3.D.M.G. 1870, S. 776) ben türtisch= ktarischen Sprachen nahegestanden zu haben scheint. Bei der Nachbarschaft der Reber und Perser haben sich vielleicht auch (etwa bei den Uziern) arische Elesmente eingemischt. Indes traten letztere jedenfalls sehr zurück (vgl. M. v. Nieduhr, des, Assen Letztere), nichts spricht dafür, dass, wie Josephus (Arch. 1, 6, 4) beswetet, die Elamiter im wesentlichen Arier und Stammbäter der Perser gewesen in, ober dass sie, wie Ges., Hengstenb., Win., Anob. u. Rödiger (Ersch u. Grub.) wollen, die Berfer zuweilen mitumfaffen. In Jef. 11, 11 und besonders 21, 2, wo man, auf die nachherige Geschichte sehend, ftatt der Elamiter die Perfer erwaten möchte, haben bie Propheten allerdings bas Bedürfnis gehabt, über bie Aftrer und Chalbaer hinaus noch andere Bolter in betracht zu ziehen, aber bie Camiter haben fie nicht wegen eines engeren Berhaltniffes gu ben Berfern genamt, sondern weil sie als Repräsentanten von eutsernteren ober später hervorutenden Bollerschaften nur noch erft biefe zu erwänen vermochten. Dass der

162 Elam

Rame Elam aus Airjama (Arierland) umgebilbet und bemnach für indogermanisch zu halten sei (Müller im Journ. Asiat. 1839, II, S. 298), ift eine unbegründete Annahme. Er durfte semitisch sein und Hochland bedeuten. Die Urbewoner Babylons haben bafür Numakti, mas basfelbe befagt, gebraucht, vgl. Schraber in Riehms B. S.-B. Übrigens wurde er, selbst wenn er wirklich arisch, für bie arische Abtunft ebensowenig beweisen, wie er, wenn er semitifch, bie semitische ficherftellt. Es lafet fich nämlich nicht beweifen, bafs ihn bie betreffenben Stamme, bie vielleicht nur Spezialnamen fürten, felbft aufbrachten. Benn feine Bebeutung wirklich bie bon Bochland ift, fo fcheinen ihn zuerft bie Semiten im Tieflande,

wirklich die don Hochland ist, so scheinen ihn zuerst die Semiten im Liestande, besonders die Babylonier, angewandt zu haben. Die Perser haben dafür, don den Uziern ausgehend, Uwaga, wodon Chusistan, gesagt. —
Die Griechen und Kömer weichen in ihren geographischen Angaben über die Elamiter oder Elymäer von einander ab. Wärend sie Herodot unter die Rissister mitzubefassen scheint, da er sie selbst gar nicht besonders erwänt, unterscheidet sie Strado 16, 1, 17 zwar, aber so, dass er auch Sussiana als ein besonderes Gebiet behandelt, odwol doch Susa, die alte, schon der vorgeschichtlichen Zeit angehörende, und aus Memnon, den Son der Morgenröte, zurückgefürte Listenstadt (Strada 15, 2, 8 has Serad 7, 151, 5, 34, Visian net anim 18, 18) wie (Strabo 15, 2, 3, vgl. Berob. 7, 151; 5, 34; Alian, nat. anim. 13, 18), wie aus ben folgenben geschichtlichen Anbeutungen erhellt, mit benen Dan. 8, 2 gu vergleichen ift, schon frühzeitig elamitische Hauptstadt war. Strabo versteht unter Elymais nur bas nördlich von Susiana gelegene Gebirgsland. Plinius dagegen bezeichnet bie Rufte fublich bom Tigris bis zur perfifchen Grenze als folches, unb Ptolemaus begreift barunter ebenfalls vor allem einen Landstrich am Meere. Man hat sich diese Abweichungen aber nicht mit M. v. Niebuhr (1. c. S. 882 ff., besonders S. 406 f.) daraus zu erklären, das sich, als das stache Land immers mehr dem Lande Sinear assimilit wurde, und noch mehr, als Susa an die Perset kam, der Name in die Berge zurückzog, — dagegen spricht die Art, wie der selbe in Dan. 8, 2 und besonders von Pilinius und Ktolemäus gebraucht wird. fonbern aus bem Umftanbe, bafs er balb in einem weiteren, balb auch wiber, wenn bie nur außerlich zugehörenden Stämme als besondere angesehen wurben, nachbart, und für ihr Land ift dasjenige zu halten, bas fich im Suben Affurs bon bem unteren Lauf bes Tigris, weiterhin bon bem nördlichften Enbe bes perfischen Meerbusens aus um den Pasitigris (jest Kuran), Ulai ober Choaspes (Kerra ober Kertha) und Coprates (Dizful) herum zu ber Rette bes Bagros ober zu den füböftlich bavon auslaufenden Gebirgen erhebt, das heutige Luriftan, Chu-fiftan und Arabiftan, woran sich Medien nordöftlich, Persien süblich und südöftlich anschlofs. Dies Land zwischen Meer und Gebirgen außerordentlich gunftig gelegen, ift bei seiner reichen Bewässerung außerft fruchtbar und großartig fcon, wenn es auch in den Senen unter drückender hiße leidet; es trug nach den Berichten der Griechen zwei dis dreihundertfältige Frucht; vgl. Loftus, Travels and Researches in Chaldaea and Susiana, wo es p. 343 heißt: "It is difficult to conceive a more imposing site than Susa, — — surrounded by rich pastures and golden seas of corn, and backed by the distant snow-clad mountains. Neither Babylon nor Persepolis could compare with Susa in position".

Die Elamiter werden in der Beit der Propheten, vgl. Jef. 22, 6 und Jer. 49, 35, chenfo wie die Deber und andere Rachbarftamme als ein triegerifches, startes Bolf, besonders als geschidte Bogenschüten erwant. Ihr geschichtliches Beben ift aber viel früher erwacht; ihre Macht hat fich fogar eher als bie ber alten Babylonier entwickelt. Auf Backsteinen, die bei dem babylonischen Ruinenort Mugbeir gefunden sind, redet ein uralter babylonischer König Rubur-Mabut zu uns, ber seinem Ramen nach eigentlich ein Clamiter-König gewesen zu sein scheint, ber also schon für seine Beit auf eine Oberherrschaft Clams über Babel schließen last, ber sich aber zugleich auch als Herrn bes Weftlanbes, b. i. Canaans, bezeichnet. In

ben affprifchen Inschriften ferner ift von einem elamitischen Ronig Rubur-Nathunti (nach Schrader, die Reilinschr. S. 47 f. Rubur-Nanhundi) die Rebe, ber 27 Soffen mb 15 Jare, b. i. 1635 Jare (bie Soffe = 60 Jare) vor der Eroberung Sufas burch Sarbanapal (a. 658, nach Dunder a. 645 v. Chr.), also a. 2293 v. Chr. bie Sand an die Tempel von Accad in Babylonien legte und baraus bas Bilb bit Göttin Rana (welcher Rame jedoch zweiselhaft ist) wegfürte, bgl. Oppert, Sub. und Krit. 1871, S. 510, und Dunder l. c. I, S. 190. Rach 1 Mos. 14, 1. 2 finte ber Elamiter Rebarlaomer, beffen Rame aus Rubur und Lagamar, bem Ramen einer elamitischen, in ben affprischen Inschriften erwänten Gottheit, zusam-mengesett zu sein scheint (Schraber 1. c. S. 48), als Oberanfürer bes Königs wa Sinear ober Babylonien und mehrerer anderer Könige einen Kriegszug nach den Gegenden öftlich und füblich vom Jordan aus. Soweit aber hatte berfelbe wel nicht vorzudringen magen burfen, wenn er nicht auch über bie bazwischenliegenben Lander, besonders über Sprien feine Berrichaft ausgebehnt gehabt hatte. Beiterbin traten bie Glamiter gegen bie machtig aufftrebenben Babylonier zurud, ethielten fich aber ihre Unabhängigkeit, und als bie Affprer Babel unterworfen hetten, waren nach ben inschriftlichen Rachrichten zu widerholtenmalen fie es, die ben Babyloniern bei ihren Befreiungsversuchen gegen die Affprer fraftigen Beifand leisteten. Besonders unterftütten fie unter einem späteren Rudur-Nanhundi den Merodach=Baladan bei seinem Aufstande gegen Sanherib, und unter Hallubus was Baladans Son Nabu-sum-iskum gegen benselben Affprer-König; vgl. Dunder k.e. II, S. 278ff.; Sanherib will in diesem Kriege 84 große Städte Clams wobert haben; aber die Hauptstadt (ber einen Provinz), Madaktu habe er nicht einzehmen können, der Regen des himmels und der Schnee hätten ihn in den Bergen aufgehalten, fo bafs er nach Ninive habe zurudtehren muffen, bgl. Devant, Les Achemenides p. 232. Jesaia nennt baher die Elamiter (und Kiraer) n e. 22, 6 unter ben Belagerern Ferusalems wol nicht als Bundesgenossen ber Affprer, — bann mufste er boch bor allem auch die Affprer selbst erwänen, sonden wie bei der andern Erwänung Clams in c. 11, 11 scheint er auch hier den Schanten ausdrücken zu wollen, dass außer und nach ben zunächst gefardrohen= den Affyrern, denen ihr Unternehmen gegen Jerusalem nicht ganz gelingen sollte, und andere, entserntere Mächte als Jehovahs Straswertzeuge vienen würden. Rad Er. 4, 9 verpstanzte Sanheribs Nachsolger, Afferhabbon, außer Leuten aus Infien, Crech und Babel, auch solche aus Susa und Clam nach Samarien; vielleicht hatte er sie aus ben von seinem Bater eroberten Städten entnommen oder auch bei seinem Kriege gegen Nabuzir, einen anderen Son des Merodach Balasden, der wider "sein Bertrauen auf den König von Elam gesetzt" (Schrader, L. C. S. 227), aus einem anderen Sebiet weggefürt. Aber eine völlige Unterwert img gelang erst dem letten Affyrerkönig, dem Assurbanipal VI. (Sardanapal), der das jest in sich selbst uneinige Bolt zuerst unter verschiedene, um die Herrs faft tampfende Fürften ftellte und es bann, als auch diese wider mit ben em-Merifchen Babyloniern gegen ihn gemeinfame Sache machten, völlig niederschlug. K nahm 14 Stäbte ein, ja eroberte a. 658 (nach Dunder a. 645) Susa, "bie wie Stadt, den Sip ihrer Götter" selbst, fürte die Götterbilder Susas, 35 Sutnen ber Könige von Glam aus Sufa, Mabattu und Hurabi nach Affprien, brachte das Bild der Göttin Rana, das Rudur-Rakhunti einst aus Erech geraubt bette, borthin zurud und verpflanzte bie Bewoner Clams nach anderen Gegenm, fie über sein Reich verteilend, vgl. Smith, Affurbanipal p. 213. 237. 241. 243. 304, und Schrab. 1. c. S. 48. "Der affprische Bericht über bas Ende bes Richs und die Einnahme der Hauptsindt zeigt, dass Bustand, Art und Leben der buptftadt der Elamiter von denen Babels und Ninives nicht weit verschieden procen fein tonnen. Gine Abbilbung ber Stadt (in bem Balafte Affurbanipals migefunden) zeigt sie uns zwischen ben beiben Fluffen (Schapur und Dizful) in linglicher Gestalt, von hoher Mauer mit zalreichen Türmen umgeben. Außerber Ringmauer zwischen biefer und ben Fluffen sieht man Palmen und einkine Bonhauser", Dund. I, S. 192 nach Menant, Les Achemenides p. 136. Da bie Meber und Chalbaer nach bem Sturze Sarbanapals bas affyrische

Reich nach herob. I, 102 und 106 in der Beise teilten, bafs ber Tigris zwifcen ihnen die Grenze bilbete, fo scheint wenigstens das Hauptgebiet Glams, nament lich Sufiana ben erfteren zugefallen zu fein. Barfcheinlich aber hatten bie Clamiter mit ben Medern, mit benen fie fortan öfter zusammengenaunt werden, in ben Priege gegen die Affprer gemeinsame Sache gemacht und erfreuten fich nunmek wiber einer größeren Unabhängigfeit. Jeremia galt in 25, 25 (im 4. Jare Joje tims, a. 605) neben den Ronigen vieler auderer Bolter auch Diejenigen ber Glamiter (und Deber) als Objett bes nahenden, gottlichen Gerichts auf, und in c. 49, 34-39, im Anfange ber Regierung Bebefias, a. 597, wiberholt er feint Beissagung gegen sie, nachdem sie vielleicht als Bundesgenossen oder im Sold ber Chaldaer bei der ersten Eroberung Jerusalems hervorstechend mitgewirt hatten, wie Ewald und Graf zu der St., freilich one weiteren Anhalt, vermuten. Ob sich Jerusales Wort au ihnen schon durch Redutadnezar, auf den keineswest hingewiesen ift, erfüllte, wie die Alteren und noch hengstenberg (Beitr. I, S. 42f.), auch DR. b. Riebuhr (l. c. S. 211 ff.) zu Gunften von Dan. 8, 2.27 annehmen, ift unge wife, bgl. Savern u. Reil zu Dan. 8, 2. Allerdings galt Ezechiel taum 12 Fare fpater, in ber letten Beit Bebetias, in feinem Grabgefange auf Egypten in 32, 17 ff. gwifden ben Affprern einerfeits, Defchech und Tubal andererfeits, auch bie Clamiter als fcwerb erfchlagen und mit Schmach in das Totenreich binabgeftogen, auf, vgl. 2.24.25. Aber wenn sie damals auch wirklich schwer mitgenommen waren, so mussen sie sich boch bald wider erholt haben. In der Zeit des Exils richtete sich der Blid der Bropheten, wenn sie das Gericht über Babel weissagten, wie auf die Meder auch auf fie als Bertzeuge besfelben, vgl. Jef. 21, 2; Jer. 51, 6 ff. Erft be Berferlonige unterwarfen fie fich, wie die Behiftan-Inschrift bes Darius ausbrudlich bezeugt, bollftanbiger und bauernder und machten nun ihre Stadt Sufa fogar ju ihrer Winterresidenz. Darius und seine Rachfolger erbauten barin ihre überans ftattlichen Balufte, vgl. Xenoph. Cyrop. 8, 6, 22; Anab. 3, 5, 15; Alian, de nat. anim. 1, 59; Blin. hist. nat. 6, 27, grundeten die Stadt aber nicht überhandt erft, wie mehrere irrtumlicher Beise annahmen, wogegen schon Briffonius de regio Pers. princ. p. 88ff. Später fam Clam an bas macebonischesprische (seleucibische) und noch weiterhin an bas Parther-Reich. Bon Antiochus Epiphanes heißt es in 1 Mall. 6, 1, das er einen Tempel in der Stadt Elymais habe plündern wollen; aber wenn auch ber Ausbrud molig bier nicht auf einen Abersetungssehler prüdgefürt werben tann, ba nach bem Abrigen nicht von einer Lanbichaft, min sondern von einer Stadt die Rede ist, so ift doch eine Stadt Elymais um dieser St. willen nicht anzunchmen. In 2 Makt. 9, 2 ist dafür Persepolis gesett. Das Faktum selbst wird durch Polybius bestätigt 81, 11. Übrigens soll auch schon An tiochus der Gr. einen Tempel in Elymais zu plündern versucht haben, nach Strabo, Justin u. Diodor. In der Zeit der Römer machten sich die Elamiter als Horben bekannt, die auch nördlich von Großmedien, ja bis zum kaspischen Meen hausten, Strabo 11, 15. 16; Plut. Pomp. c. 36; Justin 36, 1; Polyb. 5, 44; Ptolem. 6, 2, 6; Tacit., annal. 6, 44. Wit den Elamitern in Ap.Gesch. 2, 9 sind Juden oder Judengenossen aus Elam gemeint.

Elath, אַלַּלָּה, 5 Mos. 2. 8; 2 Kön. 14, 22; 16, 6, in der Alex. Aldsin der Bulg. Elath, bei Procop. bell. Pers. I, 19 Alds, nach der Form dor המינה 1 Mos. 26, 26 und אַלָּהְיּה gebildet, ein Sing. mit follettiver Bedeutung Terebinthenort oder, wenn für אַלָּה eine etwas allgemeinere Bedeutung statuit wird. Ort starter großer Bäume, pluralisch nach Non. 9, 26; 2 Kön. 16, 6 Der Form אַלָּה, die sich in 1 Mos. 36, 41 (warscheinlich für denselben Ort sindet, entspricht dei Hier die Hier Onom. und bei arabischen Schriftsteller Alla; den im Heräsischen, resp. Chaldäischen nur appellativ üblichen Formen אַלָּה, אַלָּה, forrespondirt das in der Alex. nebenher vorsommende Addr, und bei Jos. Arch. 8, 6, 4 Aldarr, bei Strabo 16, 4, 4 Aldara, bei Blin. diet. n. 5, 12; 6, 82 Aelana, bei Griechen und Römern Baara. — Di

Elath 165

Stadt biefes namens lag, wie aus ihren Erwänungen im Alten Teft. zweifellos bervorgeht, am nörblichen Ende des Boljes von Atabah, ber öftlichen Bunge bes arabifden Meerb.'s, welche nach ihr alanitifder Bolf hieß, am Anfange ber von hier aus nordnordoftlich ftreichenden Arabah. Die Begend ift im allgemeinen wufte und bon Menichen heutzutage ziemlich verlaffen. Das etwa eine beutsche Meile breite, wenig oder gar nicht ansteigende Tal der Arabah ist, soweit das Auge reicht, voll Treibsand. Die Berge sind auf beiden Seiten hoch, die west-lichen 15—1800, die östlichen, welche molerischer sind, 2000—2500 Fuß. Die Gießbäche, welche in der Regenzeit von den Höhen herabsallen, sließen von Nord-westen her in's Weer, werden aber gewönlich vom Sande eingesogen. Nach Westen hin scheint der Voden daher seucht und sumpfig; er ist jedoch beinahe one Pstangenwuchs; die Umgegend icheint gwar, von ferne gefeben, mit einer üppigen Begetation berieben zu fein, tragt aber nur Straudmert, befonders Ghurtud. Dafs es hier aber nicht immer fo einsam war, wie jest, beweisen ausgedehnte Schutthaufen an ber Stelle, wo fich das Oftufer gang nach Guben wendet; bei bem engen Berhaltnis swiften Glath und Alabah, wie es fich burch bie Ramen bes letteren "Afabath-Aila" und "Häle" verrät, hat man alle Ursache, dieselben für die Reste des alten Aila zu halten. Oftlich davon, jenseits eines Wasserbettes, das von der östlichen Bergreihe herabkommt, finden sich die Ruinen von einem arabischen Dorf, nachte Mauern von Stein, die vor Alters warscheinlich flache Dächer von Palmblättern hatten. Südlich, nicht weit davon entsernt, einige Hundert Schritte vom Meere, ist zum Schuße der Mecca Pilger die Feste Alabah, die jest von Agypten aus mit etwa 40 Mann besetzt wird, erbaut. Der niedrige Kuftenstrich neben dem blau-glanzenden Golf wird von einem 1/2 Stunde breiten, nach dem öftlichen Gebirgszuge aufsteigenden Kiesabhang gebildet, der von schönen Muscheln bedeckt ist. Auf ihm gedeiht ein großer Dattel-Palmenhain, der sich
von den Ruinen des arabischen Dorses ab um die Feste herum noch eine gute Strede nach Guben gu ausbehnt. Schon Die grabischen Schriftfteller ermanen benselben, und fast tonnte man meinen, dass er es ift, ber den Ramen Elath ver-anlasst hatte. Wenn freilich Salomo nach 1 Kon. 9, 26 bei Eziongeber, das ausdrudlich als bei Elath gelegen bezeichnet wird, Schiffe baute, so mufs es hier früher auch noch andere Baume gegeben haben. Indes ift an der Parallelftelle, 2 Chron. 8, 17, vom Schiffsban teine Rede; vielmehr ichidt hier ber Ronig Siram die Schiffe borthin. De Laborde (commentaire géographique sur l'Exode etc. p. 124) erwant auf der Beftfufte bes Golfes, bem Ruft el-Bedamy gegenüber, wo er das Affium des Matrizi, das altteftamentliche Egjongeber fucht, außer Palmen auch Atazien. Robinson aber hat hier nur die thebanische (oberägyptische) Balme gesunden (I, S. 266). Gerade hinter der Feste erhebt sich der Dschebel els Ashhab; 1/2 Stunde weiter südlich aber sinden sich die Trümmer des wol ebens falls jum Schut ber Pilgertaramanen erbauten, jest nur bon Beduinen bewonten Forts, Rufr el : Bedamy. Die Amran : Araber übrigens, von denen mehrere Familien bis bicht an die Feste heran wonen, haben auf biefem Teil ber Rufte, auf dem bie Sugel viel niedriger werben, marend weiterhin das Randgebirge Arabiens bis ju 6000 F. hoch bis an bas Meer herantritt, ihre fteinernen, langen, aber niedrigen und roben, blog mit Balmblätterftielen bededten Butten aufgebaut. -So lange der Sandel Agyptens, Arabiens, Berfiens und Indiens feine Saupt= richtung noch nicht nach Bejten, nach Europa, fondern nach Balaftina, Gyrien und ben andern affatischen Landern hatte, war es nur natürlich, bafs er feinen Sauptstapelplat noch nicht westlich in Suez, sondern auf dem Nordende Dieser Rufte der Oftlichen Meereszunge fand. Fehlt es boch auch nicht an Berbindungswegen, bie bon bier aus in das Land binein furen. Bon Beften ber mundet unmittels bar an der Rordfpige bes alanitischen Golfes noch heute die Sabich-Strage, b. i. der Bilgerweg von Rairo, in die Arabah ein; von Norden her tommt die Karawanenstraße von Rhalil (Debron), Beerseba, Elusa und Eboba. Oftlich fürt nicht fern von Atabah das Baddi el-Ithm um das Seirgebirge herum nach der da= maszenischen Sabich-Straße, Die fich früher bei Elath mit ber ägyptischen bereinigte. Die Arabah selbst vermittelte die Berbindung mit Betra, ber ebomitischen

Sauptftadt und mit ben Begen, die von bort nach bem Gubende bes toten Deeres ober etwas weftlicher nach Baga und Bebron fürten. - Go ertlart es fic hinlänglich, bafs Glath ichon fruhzeitig und oft im Alten Teftament Grwanung findet. One Zweisel ift es schon mit איל פארן, "welches an ber Bufte", bem sublichften Bunft, bis zu bem fich ber Bug Rebarlaomers erftredte, in 1 Mof. 14,6 gemeint. Bei bem Buge ber Rinber Sfrael burch bie Bufte wurde es bon ihnen mehrfach berürt, vgl. 4 Dof. 83, 36, wo freilich nur Gjongeber genannt ift. und 5 Mof. 2, 8, wo es bor Egjongeber erwant wirb. Rachbem David bie Ebomiter, benen es nach 1 Dof. 36, 41 früher gehört hatte, unterworfen, 2 Sam. 8, 14. finden wir es in ifraelitischem Besitz. Salomo machte nach 1 Kön. 9, 26 und 2 Chron. 8, 17 Ezjongeber bei Elath zu seinem Hafen. Ersteres scheint damals am wichtigsten gewesen zu sein; bei Josaphats änlichem Unternehmen wird es sogar allein hervorgehoben, 1 Kön. 22, 49; 2 Chron. 20, 36. Als sich aber unter Joram die Somiter wider frei machten, 2 Kön. 8, 20 ff., ging auch diese Küsten gegend verloren, — und trot seiner Anstrengungen gegen Ebom, 2 Kon. 14, 7; 2 Chr. 25, 11, gelang es noch nicht dem Amazia, sondern erst dem Usia, die selbe widerzugewinnen. Durch letteren scheint nun Elath, das er, wie es ausdrücklich heißt, (ausdebaute, in den Bordergrund getreten zu sein, 2 Kon. 14, 22. Aber ichon in Ahas Beit nahm es ber Sprertonig Regin Juba wiber weg, 2 Ron. 16, 6, vgl. den Art. Ahas. — In der Zeit der Römer, wo es zu dem britten Palaftina (Idumaa) gerechnet und mit einer ftarten Befatung (ber 10. Legion) versehen wurde, wurde es schon frühe ber Sit eines chriftlichen Bischofs; bei ben verschiebenen Konzilien (320-536) finden sich die Ramen von vier bortigen Bischöfen. Den Sandel nach Indien betrieb bie Stadt noch in Sieronymus' und Theoborets Beit; damals gab es auch wider Juden daselbst; vgl. die Rachrichten ber griechischen und lateinischen Schriftfteller über die Stadt in Relands Palastina p. 215-230 und p. 554 ff. Mit ben übrigen driftlichen Gemeinden bes peträischen Arabiens zugleich ergab sich auch Johannes, bas christliche Saupt von Aila a. 630 an Muhammed, welcher dem Orte einen Freibrief und seinen Man-tel schenkte. Der König Balduin I. eroberte die kleine, damals verlaffene Stadt a. 1116, aber schon a.1167 kam sie an die Muhammedaner (unter Salabin) zu-rud, und ber Bersuch des fünen Reinhold von Chatillon um 1182, mit einer tleinen Schar, die ihm bon Antiochien aus tief in bie feindlichen Lander hinein folgte, fie wiberzugewinnen, um von ihr aus auch Mebina und Mecca auszuplundern, gelang nur gang borübergehend. haffan-Ebbin-Lulu, ein Emir Salabins, eroberte fie samt bem an ber Westfüste schräg gegenüberliegenben Inselchen Dichefirat Pfaraun zurud und rieb die tleine Schar, ehe fie noch nach Medding gelangt war, faft völlig auf. Bu Abulfedas Beit, c. 1300, war fie ganz verlaffen; flatt ihrer war aber eine Feste errichtet, nach der schon damals von Agypten aus ein Souverneur und eine Befatung jum Schute ber Mecca : Bilger gefchidt wurbe. Begen bes langen und beschwerlichen Abhanges, über ben bie Sabich-Strafe von dem weftlichen Berge herunterfürt und der schon bei den Geographen bes Mitteldlers Akabat - Aisa heißt, wurde dieselbe kurzweg Akabah, steiler Absall, genannt, obwol sie die dortigen Beduinen auch noch in neuerer Zeit nach Riebuhr, Beschr. Arab.'s, S. 400, Rosenm., bibl. Alterthumsk. III, S. 88, "Häle", nach Rüppell, S. 248 st. "Gelenä" nennen. Sie bilbet ein längliches Viereck und ist von einer hohen und dicken, aus Quadern errichteten Mauer, die an jeder Ecke einen Turm oder eine Bastion hat, umgeben. — Bgl. Burchardt, Reisen in Sprien u. s. w., Weimar 1823. 24; De Laborde, Voyage de l'Arabie Pétrée, Paris 1830—34, mit einer prachtvollen Ansicht von Akabah, von demselben Verf. auch Commentaire geogre sur l'Exade et les Nombres. 1841. mit Karten: Rippell. Commentaire geogr. sur l'Exode et les Nombres, 1841, mit Rarten; Rüppell, Reisen in Rubien, Rorbofan und bem petr. Arab., Frankf. a. M. 1829, S. 248 ff.;

Tuch in B.D.M.G. I; Robinson, Balast. I, S. 267 ff. Fr. 28. Couls.
Eleutherus, ein Grieche von Geburt, eine zeitlang Diakon von Anicet, wurde ungefür 177 auf ben römischen Bischofsstul erhoben, auf bem er bis gegen bas Jar 193 saß. Aus seiner Regierung werben uns zwei Umstände erwänt. Die Rirchen von Lyon und Bienne schidten ben Presbyter Frenaus, ben nachmaligen

bifchof, an Eleutherus; er war überbringer ber Märthreratten aus ber Berblang, die jene Kirchen foeben getroffen und verherrlicht hatte. Guseb., Rirchengeichichte V, 4. Sodann berichtet eine auch von Beba in feiner Rirchengesch. Lib. III. a 25 aufgenommene firchliche Sage, der britannische Rönig Lucius habe an Eleutherus geschrieben, ihm feine Bereitwilligfeit zur Annahme bes driftlichen Glaubens bezeugt und fich bon ihm Lehrer besfelben ausgebeten, welche Bitte ber Bifof Cleutherus erfüllt habe. Es erklärt sich die Entstehung diefer Sage fehr leicht and bem Beftreben, Die romifch-tatholische Form bes Chriftentums als die ur-weingliche in Großbritannien barzustellen, welches Beftreben gleicherweise die römifden Bifcofe wie die romifch-tatholischen Beiftlichen Großbritanniens befeelte; wher bie Sage nicht nur bei Beba und anderen englischen Schriftftellern bon timifc tatholischer Richtung, sondern auch im liber Pontificalis Eingang fand: et sollte so der Sieg über die alttatholische Form des Christentums beschleunigt werden. Darin zeigt fich aber auch bie Unhaltbarkeit ber Sage; benn mas Auguftin und feine Benedittiner am Ende bes 6. Jarhunderts von Chriftentum in England vorfanden, trug ein entschieden nicht römisches Gepräge. Db und wieweit jener Sage eine Tatsache zu Grunde liegt, ist schwer auszumitteln; offenbar geht Mosheim, do redus Christianorum ante C. M. p. 208—216, zu weit in dem Befreben, ben ursprünglichen Tatbestand zu ermitteln.

Clevation , f. Deffe.

Eli, IXX 'Hal, Vulg. Holi, 1) Priefter zu Silo bei ber Stiftshütte, mb zwar offenbar Hoherpriefter, obwol er nur Priefter genannt wird, so zwar, dis seine beiden Sone Hophni und Pinehas unter ihm des Heiligtums und Gotttsdienstes warteten (1 Sam. 1, 3. 9; 2 11 ff.), aber freilich durch ihre Sünden, hnerei, Hohucht und Unterschlagung, das Missfallen des Bolkes und das Gericht Gottes über sich, den Vater und ihr Geschlecht hervorriesen (1 Sam. 2, 12 ff.). Ki war zugleich 40 Jare lang (1 Sam. 4, 18, nach den LXX 20 Jare lang) Richter in Frael, von welcher Birksamkeit und indessen nichts besonderes erzält wid. Unter seiner Leitung wächst der junge Samuel heran, von welchem er die lette Ankündigung des göttlichen Strasgerichtes vernehmen muß (1 Sam. 1, 24 bis 28; 2, 11; 3—4). Die Nachricht von einer Niederlage des ifraelitischen Heres und dem dabei ersolgten Tode seiner beiden Söne und Verlust der Bundesslade trifft den 98järigen halberblindeten Greis dergestalt, dass er vom Stule sällt und den Hals bricht (1 Sam. 4, 13—18). Eli war aus der Priesterwürde nicht ausgeschlossen, aber noch an seinem Nachkömmling Abjathar (1 Kön. 2, 27) ersülte sich der Fluch über dasselbe.

2) Eli hieß auch (Lut. 3, 23) ber Bater bes Joseph, bes Pflegevaters Jefu. Pf. Preffel.

Elia (কাৰ্ক্ত্ৰ), kürzere Form সংক্ৰ্ৰ্ন, "mein Gott ist Jah, Jahu, Jahve!"
LXX 'Hdeo' aus Elijahu, N. T. 'Hdas) ist ber bebeutsame Name bes größten Bropheten bes nörblichen Reiches, ber durch die augenfälligsten Machtbeweise seines Bortes und Geistes dem in diesem Lande eingerissenen Heidentum noch einsmal mit Ersolg entgegentrat. Sein Wirken sindet sich beschrieben 1 Kön. 17—19; 21; 2 Kön. 1 und 2. Da seine Geschichte wie die des Elisa größere Aussürlichsseit und lebendigere Darstellung ausweist, als die übrigen Auszeichnungen des Königsbuches und auch sonst ihre Eigentümlichseiten hat, so wird mit Grund versmatet, das sie einer besonderen Quelle (Schrader: "zweiter prophetischer Erzäler"; Thenius: "ein Prophetenspiegel") entnommen sei. Die Angrisse auf die Geschichtlichseit dieser Erzälungen haben wesentlich nur das Bunderbare derselben zum Grund, wodon am Schluß zu reden sein wird. Die Chronik nimmt mit einer Ausnahme (2 Chr. 21, 12 st.) von Elias Wirksamkeit Umgang, nicht aus Reid gegen den nordisraelitischen Propheten (Thenius), sondern weil die Beschreibung seiner ausschließlich jenem Landesteil gewidmeten Tätigkeit außer ihrem Plane lag.

168 Elia

Das öffentliche Auftreten Elias fällt in die Regierungszeit ber ifraelitifchen Könige Ahab (919-897) und Ahasja (897-896), über welche, f. bie Artt. Unter bem Erftgenannten sant bas fittlich-religiöse Leben bes Hauses Ephraim auf einen noch nicht bagewesenen Tiespunkt herab. Ahab, ein Mann one alle sittliche Biberftanbstraft, mar soweit bavon entfernt, die von feinen Borgangern gepflegten beibnischen Difsbrauche wie ben Bilberdienft abzuftellen, bafs er vielmehr noch weit schlimmeren Tur und Tor öffnete. Seine phonizische Gattin Ifebel (f. b. A.), eine bon Haus aus fanatische und unfittliche, aber mit rudfichtslofer Energie ausgerüftete Frau, hatte ihn fo fehr in ihrer Gewalt, bafs fie nicht allein bas nadte Beibentum bes Baal- und Afcherenkultus am hofe ungefcheut einfüren burfte, sondern auch die blutige Berfolgung der echten Jahvepropheten, welche ihrem Gemal schon durch ihren Widerspruch gegen den untheofratischen Statstultus lästig sein mochten, von ihm erlangte. Endlich aber, als schon manche Getreue dem Hass der Königin und der Charakterlosigkeit des Königs zum Opfer gefallen waren, mar Gottes Gebulb erfcopft. Die gottliche Kriegsertlarung überbrachte bem Ahab ein Prophet, über bessen früheres Leben nichts berichtet wird, Elias, der Thisbite aus Thisbe in Gilead 1 Ron. 17, 1. Hier ift nämlich במושבי Thenius) nach LXX, Josephus als Ortsname zu lesen, nicht wie bie mafor. Botalifation amil, als Appellativ: "bon ben Beifaffen Gileabs". Es wird bamit biefes gileabitische Thisbe von dem galilaischen (Tob. 1, 2) unterschieben. Die patriftische Rotig, dass Glia aus priefterlicher Familie ftammte, ift one Gewicht. Dagegen lafet der Aufzug, in welchem Elia fortan ab und zu fich feben ließ, ein hariger Mantel um die Schultern und ein Schurz aus Tierfell um die Lenden (2 Kon. 1, 8), auf einen abgeharteten Afteten schließen, ber sich ber verweichlichten Welt entzogen hatte, um in der Einsamkeit ganz seinem Gotte zu leben. Dies bestätigen seine ersten Worte: "So war Jahve lebt, der Gott Ffraels, vor dem ich stehe (= bessen vertrauter Diener ich bin), es wird diese Jare kein Tau noch Regen kommen, es sei denn auf mein Wort". So uns versehens wie er gekommen, war dieser unheimliche Herold wider verschwunden. Wärend nun das Land und seine Bewoner die Macht dieses bannenden Wortes schrend nun das Land und seine Bewoner die Wacht oteles bannenden Wortes schwer zu fülen bekamen, fürte Elia wider ein zurückgezogenes Leben in der Bersborgenheit. Als erster Zustuchtsort war ihm von Gott der Bach Krith angewiesen worden. Da die Bestimmungen 17, 3 nicht fordern, das dies ein östlicher Zussluß des Jordan sei, wie der Badi Abslum (Thenius, Ewald), so ist am ansprechendsten die Bermutung Robinsons, man habe an den wilden, tief eingesurcheten Wadi Kelt bei Jericho zu denken, dessen Schluchten, wo noch heute die Rachen hausen, vernen Versolgten ein sicheres Asyl bieten konnten. Dazu paste auch das els τὰ πρὸς νότον μέρη Jos. Ant. VIII, 13, 2. Dort war bei ber allgemeinen Dürre noch Wasser und die gefräßigen Raben mussten dem Propheten Speise bringen. Als aber auch dieser Bach versiegte, erhielt er den Besehl, nach der ents gegengesetten himmelsgegend zu flieben, nach bem Städtchen Barpat (jest Sarfend) im Gebiete Sidons, wo eine arme Witwe, selbst in größter Not, ihn aufnehmen mufste, worauf fie erfur, welchen Segen die Gegenwart biefes Gottes-mannes ihrem Hause brachte, indem ihr schon zur Reige gehender Vorrat nie verfiegte und ihr bereits entfeelt auf bem Rrantenbette liegenber Son burch Elias inftandiges Flehen zu feinem Gott in's Leben zurudgerufen murbe (1 Ron. 17, 8 ff.).

Mehr als zwei Jare verstrichen, one dass der verschlossene himmel dem verschmachteten Lande Erquickung gewärte. Merkwürdig ist die Notiz Jos. Ant. VIII, 13, 2, wonach auch Menander, aus phönizischen Quellen schöpsend, von einer großen Dürre berichtet hat, welche um diese Zeit jenes Land betrossen habe, nämslich unter der Regierung des tyrischen Königs Ithobal, worin wir den Ethbaal der Bibel, den Bater der ruchlosen Isebel erkennen. Wenn Menander diese Plage nur ein Jar dauern läst, so ist der Unterschied um so unwesentlicher, da das an der Küste gelegene Phönizien früher wider Regen empfangen haben mag als Samarien. Lut. 4, 25 und Jak. 5, 17 werden sogar  $3\frac{1}{2}$  Jare des Regenmangels

Elia 169

gellt, was nicht ursprünglicher ift, wie Ewald meinte, fondern auf späterer Rechnung beruht, welche unter ימים 17, 7 ein Sar verftand und die Beitbeftimmung 18, 1 "im britten Jare" erft vom Aufenthalt bes Propheten in Barpat an gelten liek - Unterbeffen hatte Ahab überall umfonft nach Glia forschen laffen, um ihn jur Aufhebung bes Bannes zu vermögen (nicht gerade: ihn zu töten, wie Bil erklart). Aber erft im Laufe bes britten Jares, als bie Herzen durch ben Guft bes herrn murbe geworben waren, durfte fich jener wider bor bem Konig fællen (18, 1 ff.). Kaum traute der fromme Hofmeister Obadja dem Wort, als Gia berlangte, bei feinem Berrn angemelbet zu werben. Aber ber nicht zu fangenbe Brophet tam wirklich freiwillig, um bem Bolk Erlösung zu schaffen. Von Ahab wenig freundlich als Anstister bes Unheils begrüßt, gab er burch eine schneibige Antwort biefen Borwurf bem waren Urheber bes Unglücks zurück. Und so betroffen war immerhin der König von dem göttlichen Gericht, dass er dem Prospeten willfarte, der sofort eine Volksversammlung zur Entscheidung über den waren Gott verlangte. Roch unter dem Druck der bittern Rot muste eine solche erolgen, wenn nicht ber mantelmutige Sinn bes Ronigs wie einft ber bes Pharao ihrer Lehre wider spotten sollte. Den Rarmel, biesen wie ein Altar quer burchs Land bis zum Meere fich erftredenben Berg, bestimmte Elia zum Schauplat bes Sottesgerichts, gleich als follten Simmel und Erbe, Land und Meer, Beugen feines Ausganges fein. Als feine Gegner forberte er bie Baals = und Afchereu= Propheten gur Stelle: fie follten alle ihre Runfte aufbieten, um bas Feuer bes himmels auf ihr Opfer herabzuflehen; er felbft, der Prophet Jahves, werde basselbe tun, und wessen Gott ein Lebenszeichen von sich gebe, der soll als der ware gelten. Das versammelte Volk ermante er, auf diese Weise endlich dem unseligen Bwitterdienst ein Ende zu machen und nicht länger nach beiden Seiten zu hinken, b. b. vor Baal und Jahve ein Knie zu beugen (18, 21). Nach ihrer Gewonheit versuchten die Baalspriester, die wol wegen ihrer mantischen Erregungen "Pro-Meten" heißen, durch fortgesetes tanzen, heulen und andere Aufreizungen sich die Gunft ihres Gottes zu erzwingen, wärend Elia dessen Indolenz mit scharfem home geißelte. Da jene den ganzen Tag one Laut und Antwort von oben geblieben, trat er am Abend allein vor seinen Altar und rief in würdigem Gebete seis wen Gott an, bass er fich jest als ben lebenbigen offenbaren moge, und alsbalb fellte fich bas erbetene Beichen ein: bas Feuer bes Herrn entzündete bas Opfer und ledte felbft bas auf bes Propheten Bebeig an den Altar geschüttete Baffer auf. Da fiel alles Bolt nieder und rief: Jahre ift Gott! Jahre ift Gott! Die 450 Propheten des Baal (bie der Aschera scheinen ausgeblieben zu sein) traf die berbiente Strafe. Mit bem Leben mufsten fie es bezalen, in bem Lande des herrn bas Unwesen bes heibnischen Göpenbienstes gepflegt und bas Bolk bazu berfürt zu haben. Nur bei Berkennung bes oberften Grundsates der Theokratie (vgl. 5 Mof. 17, 5) tann man barin graufamen Fanatismus bes Elia erbliden, das er zur Tötung dieser Hochverräter aufforderte. Nun war die Schuld des Landes gesunt. Mit Bestimmtheit erwartete jeht der Seher den Regen und sobald ein winziges Wölklein vom Meere aufftieg, mante er den König, eilig seine Bonung in Jesreel aufzusuchen, damit er nicht davon überfallen werde. Auf gött= ligen Antrieb lief er bei ber Rückfart vor dem königlichen Wagen her zum Beweis, bafs er ben geringften Dienft bem Ronig gu leiften bereit, alfo nichts weniger als ein Aufrürer sei. Der Regen kam. Aber es zeigte sich balb, dass ber Biberstand ber Gottlosigkeit noch nicht gebrochen sei. Isebel verschwor sich, an dem Bertilger ihrer Kreaturen Rache zu nehmen (19, 1 ff.). Elia musste schon wiber bas Land meiben. Er floh biesmal weit nach Suben, nach Beerfeba, ber mittäglichen Grenzstadt Jubas, und von ba in die Wifte. Ermattet an Leib und Seele sank er dort unter einen Ginsterstrauch und verlangte zu sterben. Aber ein Engel stärkte ihn zur weitern Wanderung auf den Horeb, wohin als nach der Offenbarungeftatte ber göttlichen herrlichkeit feine Seele verlangte. In 40 Tagen gelangte er an diefes Biel, wobei man nicht nur an die unbedeutendere Entfernung bes Ortes, sondern auch an die Borbereitung zu feiner Betretung zu benten hat. Dort auf dem Berge tam er zu "ber Sole", wol der 2 Mof. 33, 22 genann170 Œlia

ten, und flagte baselbft bem Serrn ben allgemeinen Abfall und bie grimmige Berfolgungswut gegen bie getreuen Gottestnechte: "Ich bin allein übrig geblieben und sie stellen nach meinem Leben, es zu nehmen". Der Herr ließ ihn barans seine Macht sehen in Sturmwind, Erdbeben und Feuer, aber ber Herr selbst, heißt es, war in allebem noch nicht. Sein eigenstes Wesen offenbarte sich erf nachher in leisem fanftem Saufeln. Bon bem herrn, ben er barin erkannte, wurde er auf erneutes Rlagen wiber unter bie Menfchen geschickt und zwar mit einem breifachen Auftrag: Hafael foll er zum Fürsten über Sprien, Jehn zum König über Ifrael und Elifa zu seinem eigenen Rachfolger im Prophetenamte weihen Alle brei follen als Wertzeuge göttlichen Gerichtes an bem Bolt und seinen gott lofen Regenten bienen. Doch verheißt Gott, 7000 übrig laffen zu wollen, nam lich die, welche dem Abgott ihre Kniee nicht gebeugt hätten, woraus Elia lernen muss, dass der Herr noch viele Getreue im Lande habe. Auffällig ift, namentlich nach 19, 15, dass nur die Aussürung des dritten Auftrages, die Berufung Elisal (s. b. Art.) hier mitgeteilt wird, warend erst bieser die beiden andern besorgt. Man statuirt darin einen Widerspruch zwischen der Elia= und Elisageschichte, welchen der Redaktor so ausgeglichen hätte, dass er den Bericht, wie Elia jenen Befehlen nachtam, unterbrudte. Offen bleibt aber bie Doglichfeit, bafs Glia nach göttlicher Eingebung seinen Junger mit jenen Sendungen betraute, für welche nach ihrer Ratur der geeignete Zeitpunkt musste abgewartet werden. Wie auch in privaten Angelegenheiten Elia als Gottes Anwalt für die ber

Wie auch in privaten Angelegenheiten Elia als Gottes Anwalt für die der folgte Unschuld eintrat, zeigt der Fall 1 Kön. 21. Bei der Anlage der königlichen Gärten zu Jesreel, wo sich Ahab einen Landsitz einrichtete, lag ihm das Grundstüd eines gewissen Bürgers dieser Stadt, Namens Nabot, im Wege, der sich zu gütlicher Abtretung des väterlichen Erdes aus Pietät (vgl. 3 Mos. 25, 28; 4 Mos. 86, 8) nicht verstehen konnte. Die gewissenlose Fsebel machte sich anheischig, die sen Harmlosen aus dem Wege zu schaffen. Sie bestellte zwei nichtswürdige Areaturen, welche vor der zusammengerusenen Bürgerschaft bezeugten, er habe Gott in der Person des Königs (2 Mos. 22, 27) verwünscht und Nabot starb unter den Steinwürsen der irregesürten Menge. Als Ahab sich eben seines Raubes freute trat vor ihn die auklagende Gestalt des Kroudeten mit einem niederschwete freute, trat bor ihn bie antlagende Geftalt bes Propheten mit einem nieberfchmet ternden Fluch: "An der Stelle, da die Hunde Rabots Blut leckten, werden sie auch de in Blut lecken". Rein milberes Urteil empfing die Verfürerin. Zugleich lautete der Spruch auf Ausrottung des ganzen königlichen Hauses. Doch ließ sich ber Herr durch die tiefe Trauer Ahabs zu einer Bertagung dieser letteren Strafe bis nach deffen Tod bewegen. — Auch Ahasja, der Son Ahabs, gab Elia An-lass zu strasendem Einschreiten 2 Kön. 1. Als sollte Gottes Fluch sich auf's schnellste erfüllen, siel der junge König, kaum auf den Thron gelangt, vom Dachraum seiersullen, siel der junge Konig, taum auf den Lyron gelangt, dom Dachraum seines Hauses herunter. Als er tötlich verletzt da lag, ließ er bei dem philistäischen Orakelgott (vielleicht auch Heilgott) Baal Sebub zu Ekron nach dem Ausgang seiner Krankheit fragen. Aber seinen Boten trat der Prophet mit den scharfen Worten in den Weg: "Gibt es denn keinen Gott in Jirael, dass ihr hingehet, den Baal Sebub zu fragen? Darum so spricht der Herr: Bon dem Lager, auf das du dich gelegt, wirst du nicht wegkommen, sondern sterben". Der König, der aus der Beschreibung der heimgekehrten Diener gleich den sause verhalse ten Thisbiten erfannte, fanbte einen Sauptmann mit 50 Mann, um ihn notigenfalls mit Bewalt herbeizuschaffen. Allein auf Glias Bort fiel Feuer vom himmel auf die Schar, und nicht beffer erging es einer zweiten, die nach ihm ausgeschickt worden. Durch das unterwürfige Auftreten bes dritten hauptmannes ließ fich Elio erbitten, mitzukommen und bem Konig die Todesbotschaft perfonlich auszurichten, bie sich balb als war erwies. — Rach 2 Chron. 21, 12 ff. hat Elia auch einmal an einen Rönig bes sublichen Reiches, Joram, fich gewandt, ber bas schlechte Bei spiel des Ahabschen Hauses nachamend, die Bewoner Jerusalems von dem reiner Gottesdienst abwendig machte und sich auch mit dem Blute seiner Brüder besteckte. In einem Sendschreiben hielt ihm Ela diese Schlechtigkeiten vor und drohte ihm mit schredlicher, unheilbarer Krankheit, welche in der feinem Leben nachte ein Ende machte. Es ift tein zwingender Grund dafür aufzubringen, bafs Elic

Glia 171

unter diesem Könige nicht mehr gelebt habe.— 2 Kön. 2 wird sein außerordentsiches Ende, seine Entrückung in den Himmel beschrieben. Elifa begleitet den Reister auf dem letzten Gang und weicht im Vorgefül seines Scheidens nicht von ihm, obwol ihn Elia mehrmals entlassen will. So wandern sie von Gilgal nach Betel, den Betel nach Zericho, an welchen beiden Orten auch die Prophetenjünger von der Anung des Bevorstehenden erfast werden, dann nach dem Jordan. Elia teilt dessen Basser durch seinen Mantel und sie schreiten hindurch. Dann sordert jeuer seinen treuen Begleiter auf, sich noch eine Gunst vor dem Abschied zu wünschen, worauf dieser, schnell besonnen, zwei Anteile an Elias Geist (d. h. den dem Erstgeborenen zukommenden Doppelanteil an der Erbschaft) sich ausdittet. Elia neunt dies eine harte Forderung, deren Gewärung kaum in seiner Macht stehe, verheißt ihm aber doch das Gewünschte für den Fall, dass er ihn, wenn er hingenommen würde, noch sehe. Da Elisa in der Tat seurige Rosse und Wagen schaut, welche seinen Meister entsüren, kann er sich als dessen Nachsolger betrachten, wie er sich auch seinen Mantel aneignet, der ihm denselben wunderbaren Dienst unt, wie eben noch Jenem. Als ihren Meister anerkennen ihn nun auch die Prophetenschüler, welche übrigens, troß seiner Abmanung, die Spur des Elia noch

Tage lang fuchen — one Erfolg.

Elia erfcheint in allebem als die größte Helbengeftalt unter ben Propheten. Jebes seiner kurzen Worte ist eine wirkungsvolle Tat. Allein nimmt er im Aufstrage seines Gottes ben Kamps auf gegen die Gewalthaber. Der furchtbare Ernst ber Zeit verleiht seiner Erscheinung etwas busteres. Rüdwarts nach dem Horeb ik fein Blid gerichtet, weg von der gottlosen Gegenwart; eine heilvolle Zukunft lann er nicht schauen für sein Bolt, das bundesbrüchig dem Untergang entgegen-eilt. Aber in Elia stellt sich diesem Bolte noch einmal der Gott Moses in den **Beg, gewa**ltig streng in seinen Wanungen und Züchtigungen, um die Berblende= ten zurudzuschreden. Der Prophet hat etwas von der Erhabenheit seines Gottes. Er ift unantastbar und unberechenbar, überall und nirgends, er entzieht sich allen Spähern, bis seine Stunde getommen, und tommt zum Borschein, wenn man ihm am wenigsten zu begegnen wünscht. Sein Element sind Feuer und Sturmwind. Bgl. Sirach 48, 1: Elias der Prophet stand auf wie ein Feuer und sein Wort brannte wie eine Fackel. Er hat mehr vom Umgestüm dieser richtenden Elemente als von dem stillen sansten Geiste, der Gottes innerstes Wesen ist, das erst im neuen Bunde recht offenbar geworden (vgl. Luk. 9, 54 s.). Zwar dieser undeugsame Mann, der den gottlosen Königen in's Angesicht widersteht und die falschen Priefter schlachtet, beweist sich als liebevollen Hausfreund der Witme und wird bem Junger schmerzlich als sein Bater wie als Schupwehr bes ganzen Lanbes beklagt (2 Kön. 2, 12), aber rauh wie sein Außeres muste sein Wort sein. Gen burch seinen rudfichtslosen Gifer für bas unberbrüchliche Gottesgeset hat er noch einmal bem Berberben Ginhalt tun und das ausgeartete Bolf mit feiner großen Bergangenheit verfonen tonnen (Mal. 3, 24). — Die Geschichte Elias ift reich an wunderbaren Bugen, und es laft fich nicht vertennen, dass ber Er-Miler bas Bunderbare gefliffentlich hervorhebt. Doch ift es verlorene Dube, basfelbe aus dem Busammenhang zu entfernen oder auf's Gewönliche zurudzusuren. Ließe sich etwa die Berforgung des Propheten am Prith oder der Witwe zu Barpat natürlich vermittelt denken, so widerstehen doch gerade die beiden Hauptwunder, welche als eigentliche Bunder die ganze Geftalt und Geschichte bes Propheten tragen, jedem folden Bersuch, nämlich die Borhersagung ber Teuerung und das Altarwunder auf Karmel, welche beibe vor den Augen des ganzen Boltes sich begeben und die Anerkennung des Propheten wie seines Gottes bedingt haben. Wie mistlich hier die naturalisirenden Erklärungen sind, zeigt am deuttichsten Higgs Gerede von den Naphtaquellen (Gesch. 176). Dagegen eine innerlice Begrundung für die ungemeine Betätigung übernatürlicher Krafte in diefer Entscheidungszeit lafst sich unschwer finden. War es boch der lette Rampf, in bem Gott noch einmal um ben größeren Teil seines Boltes gerungen hat, beffen Schickfal fich bald besiegelte. Und auch eine erstaunliche Wirkung jener Begebenheiten liegt in bem Umschwung des sittlich-religiösen Lebens jener Beit zu Tage, Bgl,

Ewald, Gesch. III, 523: "Wirklich tann an ber Bunberbarteit bes gesamten prophetischen Birtens Elias tein 3weifel fein; ber gange Fortgang ber Geschichte zeigt dies schon ftart genug, da dieser Mann allein und durch nichts als seines Geistes und Wortes Kraft das ungeheure Bunder einer völligen Beranderung ber damaligen Lage bes Zehnstämmereiches vollbracht hat". — Elia gehört aber ju ben Beiftesriesen, welche von ihrer Zeit nicht umschloffen durch die Jarhunberte schreiten. Im neuen Bunde erscheint er neben Dose auf bem Bertlarungs: berge als ber würdigfte Bertreter ber Propheten neben bem Gefetgeber. Und in's Leben greift er wider ein als Thous des göttlichen Herolds, der dor dem endgültigen Gericht noch zur Warnung und Besserung gesendet wird, Maleachi 3, 24. Auf Grund dieses Spruches erwarteten die Juden zur Zeit Jesu seine Wessignaß (Matth. 17, 10), und der Herr selbst gibt ihnen (Matth. 11, 14) derin nicht Unrecht, sofern in der Tat dem in selbst seise richt und Matth. 2006 der Verlegen und der Verlegen und der Verlegen der Verlegen und der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen und der Verlegen und der Verlegen der Verlegen und der Verlegen der Verlegen der Verlegen und der Verlegen verlegen und der Verlegen verlegen und der Verlegen verlegen verlegen und der Verlegen verle tenden Meffias ein banbereitender Bote vorangehen mufste, welcher benn auch in Geftalt Johannis bes Täufers erschien, beffen Augeres an den rauben Thisbiten erinnerte, beffen Gesethespredigt aber freilich burch die hinweisung auf bas nahende himmelreich eine Erganzung erhielt, die man bei Elia noch bermifst. — Auch bie Schilderung ber beiben ftrafenden Zeugen Offenb. 11 entnimmt ihre Bugi bem Bilbe bes Mofe und bem bes Elia. — Wie bei den Juden hat fich bei ben Chriften eine apolryphische Erwartung ber Bibertunft bes Glia erhalten. Auch apotrophifche Schriften fcmudten fich mit feinem Ramen, worunter bie altefte bie "Apotalypse bes Elias", aus welcher nach Origenes u. a. das Citat 1 Kor. 2, 9 stammen soll. — Bei den Muhammedanern wurde Elia der Held vieler Legenben; er verschmolz sich bei ihnen mit ber heibnische mythischen Gestalt El Chidr. — Den Ramen Elia trugen auch andere Fraeliten 1 Chron: 8, 27; Efr. 10, 21, 26.

Litteratur über den Proph. Elia: Knobel, Prophetismus d. Hebr. II, 73 ff.; Ewald, Gesch. III, 523 ff., 573 ff.; Hengstenberg, Gesch. des Reiches Gottes (1871) II, 2, 175 ff.; Seinede, Gesch. des B. Jfr. (1876) I, 361 ff. — Bgl. die Kommentare zum Königsbuch von Theuius, Keil, Bähr (in Langes Bibelwert); — die Artikel in den Wörterbüchern von Winer, Schenkel, Riehm); die homiletischen Behandlungen von G. Wenken und Fr. W. Krummacher.

D. Oreffi.

Elias Levita, Active index eigentlich Elihu ben Ascher Hallevi, ist für die Aberleitung bes Studiums ber hebr. Sprache von den Juden zu den Christen in der ersten Hälfte des 16. Jarhunderts sowol in Italien, wo er den längsten Teil seines Lebens zubrachte, als auch in Deutschland ein Hauptsattor gewesen. Rachdem Reuchlin und Bellican, auch Luther, die ihm gleichzeitig waren, mit Hilfe des Matth. Abrianus, eines zum Christentum bekehrten Juden aus Spanien, der (etwa dis 1515) in Basel und Heibelberg, in Lüttich und Löwen, dann (dis gegen 1520) in Bittenberg lehrte, das Hebräsche erlernt hatten (vgl. L. Geiger in Jahrd. sür deutsche Theol. 1876, II), sehnten sich die etwas späteren Hebraschen, wie Reuchlins Schüler, Seb. Münster, und noch Fr. Burtorf, letzterer vor allew in seiner Einseitung zur Masora, namentlich auch an El. Levita und seine Schristen an. — Biele haben ihn für einen Italiener gehalten; auch de Rossi, den manche frühere irrtümliche Angaben in Beziehung auf ihn richtig gestellt hat, neigt dieser Annahme hin, — besonders weil er am Schluss seines Methurgemat sagt, dass er nach Italien, seinem Lande, von wo er sei, zurückehren und ir seiner Stadt Benedig sterben wolle. Dagegen spricht aber nicht bloß, dass er seinen Bater, den Rabbi Ascher Levita, auf dem Titel seiner Masoret als einer Deutschen, bezeichnet, sondern dass er auch selbst gewönlich biesen Bei namen sürt, sich auch selbst in der gereimten Vorrede der Masoret so nennt, und besonders, dass sein Schüler und Freund, Sedast. Münster, ausdrücklich sagt, dass er zu Reustadt an der Aisch, unweit Nürnberg, zu Hause sei. Er ist 1472 gebo ren, wie es heißt am 8. Febr. Seine Eltern waren arm, und Erziehung und

Bildung wurden ihm nur insoweit zu teil, als es in seiner Baterstadt felbst moglich war. Durch ein eifriges Studium legte er indes icon bier ben Grund gu seinen, damals auch bei seinen Glaubensgenossen seltenen, tüchtigen grammatischen Kenntnissen in der hebräischen Sprache, durch die er sich nachher den Beinamen bes Grammatikers ober Sprachlehrers, program, erwarb. Wol um ben Drangsalen des Krieges zu entgehen, ben (bis 1502) Friedrich, ber Markgraf von Bayreuth, und unter ihm sein ältester Son Casimir gegen Nürnberg fürten, wandte er sich nach Italien und verbiente fich hier an verschiedenen Orten als Lehrer der hebr. Sprache sein Brot. Besonders war er als solcher 1504—1509 in Padua tätig, wo er bie hebr. Grammatit von Mose Rimchi, bie noch unvolltommen genug war, aflatte, und einen Kommentar zu berfelben fchrieb, ben fpater Seb. Münfter mit einer lat. Abersetzung (Basel 1531) herausgab. Nachdem ihm aber bei ber Ginnahme und Plünderung Paduas (im Kriege der Deutschen, Franzosen u. s. w., gegen Benedig) sein Erspartes verloren gegangen war, begab er sich nach Venedig mb 1512 nach Rom (nicht schon 1510, dass noch Luther dort Unterricht im Hebrüschen bei ihm hätte erhalten können, wie Hohf Eniger bort Antektigt im Jeserdischen bei ihm hätte erhalten können, wie Hopf [Würdigung der luth. Bibelserbeutschung, Nürnberg 1847] behauptet; in der 2. Ausg. von Bachur sagt Elias selbst, dass er bei der Übersiedelung 40 Jare alt gewesen sei). In Rom nahm ihn Egidio de Viterbo, der damalige Ordensgeneral der Augustiner, der bald und Kardinal wurde, besonders freundlich bei sich aus. Derselbe gab ihm und feiner Familie in seinem eigenen Sause, wie er in ber Ginleitung zu seiner Daso-nt selbst erzalt, gebn, nach einer anderen St. fogar breizehn Jare lang 280ung und Roft, um fich von ihm in ber hebr. Sprache unterrichten zu laffen, ihn aber bafür auch mit den klaffischen Sprachen bekannt zu machen. Es handelte sich für Egidio nicht um die hebr. Sprache an sich, voran auch nicht um das A. T., sondern um eine Enthüllung ber Geheimnisse ber Rabbala. Durch einen andern Inden, Baruch von Benevent, der sich in Neapel im Hause des Samuel Abrabanel (vergl. den Art. Abrabanel) aufhielt, ließ er sich den Sohar (oder Teile des-elben) ins Lateinische übersehen und durch Elias selbst mehrere kabdalikische Schristen kopiren, vgl. Gräß, Gesch. der Juden IX, S. 199. Auch musste damals (1516) zu Rom der Franzikkaner Petrus Galatinus zu Gunsten Reuchlins die Septem libri de arcanis catholicae veritatis absassen in denen die Wysterien des Kristentungs durch Beweise aus Tolmud und Schhola bestätigt murken ein Dreis Chriftentums durch Beweise aus Talmud und Kabbala bestätigt wurden, ein Dreis gepräch zwischen Reuchlin, Sochstraten und Galatinus, zu beffen Anfertigung Clas vielleicht hilfreiche Hand bot. Übrigens unterrichtete er auch nebenher ben Dr. Ed aus Ingolftabt, ber (f. sein Leben von Wiebemann, S. 24) selbst belennt, burch seine Belehrung in Rom unter Leo und Habrian soweit geforbert worden zu fein, bafs er nach seiner Rudtehr über einige Teile bes Alten Teft.'s Mentliche Borlesungen habe halten können. Bor allem aber schrieb er jett (1518) finen הברופר), eine gute, von Münfter lat. übersetzte und öfter herausgegebene Grammatik, nach welcher er selbst Habbachur genannt wurde, ebenso seinen (ספר), fein Buch ber Komposition, eine Ertlärung schwieriger und unregelmäßiger Formen, — und so boch ftieg sein Ansehen, bafs ihn ber König Franz I. den Frankreich, freilich one Erfolg, einladen ließ, in Paris einen Lehrstul der bebr. Sprache einzunehmen, obwol feit mehr als 100 Jaren kein Jude in Frantrich auch nur hatte wonen dürfen. Nachdem er dann auch hier (1527) burch Arieg und Blünderung sein Bermögen verloren hatte, siedelte er wider nach Benedig über, und zwar diesmal auf längere Beit. Er versasste nun ein Wert über
gebr. Accente, מוֹב טַבַּט, und besonders die Einleitung in die Masora, מַלּבּי Friozi (Benedig 1538); lettere erschien deutsch von Semler 1772. — Erst 1540, als er in Rot war und für feine calbaifchen und rabbinischen Borterbücher keis nen Berleger fand, enticolofs er fich, einem Rufe bes bekannten evang. Prebigers und Schulers Reuchlins, Paul Fagius, nach Isny in Schwaben folgend, aus Italien nach Deutschland gurudzutehren und bei ber Anlegung einer hebr. Druderei, sowie bei ber Berausgabe verschiedener hebr. Bucher behilflich zu fein. In Isny

erichien nur 1:41 ten chalbaita-rabt Borrerbun : waren puniseite Sugue en anderer Ber! von ihn. == genann: eine Erflicing nor 712 w ben Rabbinen gebrauchten ferentombrtern in ta: Uberfennne veröffentlimme. Le aud bie Buder bamale bat Beburing eine: Uberiegung bei b. Smift it ber L'aubespreadie emmander, jernge er unermublin aun eine indimedenfiche note lich Abergepung bei Phaimer an 2000 Benedig 1545 Augerben beninge et fid trof feines Aitere ale ktorretro: nem Bume: mit Gife unt Inninn. Mie Statten unt besondere Benedig bas er als feine Stadt vegenwere, batte er un emma, tiet ju gewonnen. Swor 1847 tenru er dabut jurine mit finen deself Gingi mat ei bet it. bet britter Borrebt ju teiner Deafinret bie De nung vertrat und it Gang bramt, bafe bei Kanot burn Sire unt bie Misen bei großer Sunagoge abgemioner is. Sas ieme grammatimen Geffiniger be triff; je jehlte ei ibn ar einen tie unt felvitändig embrugenber Gieffe er felge willig, abhangt, ben grammaritaten Sonten ber Rimmiber, bie besteren Compliage ingein: et nicht gefannt ju baben. Binder famt inn große Lietefennet ju Gebet; aud beigt er benrgegener und rafften. Darnellungsgabe Uber ber Buffnbeider und Recent: urreite er weim ale fan alle fem: Beitgenoffen. Bierent beelle laft allen ale neutt ale memichten imm von Sing mit ben Gerich gugbeit ge offentige: aber mindettere inter bar Erre emgefter gegotter natier, werten mit werten. die Annian: dass dies, heimen der reiberen Beiten. wir die neine Sommin roch sebendag war entbedrieg, dass in neu wir erwing der normidischen Gert bestaut gemein, tein, bir regt. baburt um allen aus tem Liolisgemifter geger fich erf. depen, peine di granmatime Sudia veramitia, mare in iderbour n produper, maurer idner nim. Sein i mige mit duradauerrass Combilios p den anninimen (verenten war iven andrige. In seine presentes Commis p rener Manare der mis e dann im mitt, im gegen den Cendaux, duft in sei Anderstan adaptation to a various for General velocities are in affine at the mile and received du familiar parties for unit alternates monument grant date wife and describe right hater, and iver mir Remonia, beisener mit Lieft. In der En wi ever Lenkar mar normani barundi, und de im un einen Tinnen, is in alon not their trades distribute that the first trades of the f eden nujete, die din imm beidn Sinin de im, Klium, de mide en par Dunge de Junigger bur unte der Lieben Bitene Sieben den Lieben tim there is not their destitions and bounding with Die de more der, Sunana Ramana, der vonn konnen in Limitation, in der Carres, Benfiffing und Sympton gemach und biese Gonamin, die nomelien, automien, pramfine nichige and analysis where their marker o this Series, urrantefenners, fint feines Ornale a defense decide and Laterian of the Sentest attended that the sentence of the sentence of the Samuel and antiference of the Samuel and antiference of the Samuel and Samu Look No 4 - i mit S. kovens non granterent Stognume, denn, 1886: Teitgin ind Leners San in Irminir, 1. Jann. 1865), Gert I und ki Bray, dein, der Juden II. S. 15. 1381 Mar. 1 Inc.

Giignus. Im Amangs ver Kapperung Amerikans I. in Jare 388 oder dur, vormer vurse klignus at Amerika ver Amongs verven. Das Land und der inten Seite der Leite das involve Amunikan. Dar dur jum pringipun Leite von Jeansten semant und unte einem vinnim audiemen Ameriker zumisch anveriehrt undaten. Luch die Jamine des Aliques Amerikas und Levrigun von den jene kliern, genovie der immunikan, die Antiq das Lindigen, veren, grundbestigenden Kenolkerung an. Kliques wurde antiq das Lindigens ju Ibbo, einem benörten Goldschmen, vermer der ihmigiante Minigiante verstand in die Lehre Eligius 175

gegeben. Er begab fich (warscheinlich um bas Jar 610) nach Baris in bie Refibengstabt ber neuftrischen Ronige, ju bes Konigs Schapmeifter Ramens Bobbo, wurde beffen Sausgenoffe und Dienftwilliger Schühling. Bald arbeitete er felbftftandig für ben Konig. Er erwarb fich ein großes Bermogen, Die allgemeine Achtung und die besondere Bunft bes Konigs, der ihn gerne in feiner nächften Umgebung hatte. Die Gewissenhaftigteit und fromme Schen, welche Eligius auszeichneten, machten ihn empfänglich für eine geistliche Erregung, welche durch Co-lumban im Frankenreiche hervorgebracht und um das J. 610 aus Burgund und Austrasien auch an den neustrischen Hof übergetragen worden war. Es ergriss ihn eine große Sorge um sein Seelenheil, er beichtete, büßte, betete, hielt sich end-lich für versichert, das seine Buße Gott angenehm wäre, und begann mit Be-geisterung ein ossetzisches Leben. Aber er zu nacht in die Einöbe, um als Anachoret oder als Monch zu leben, fondern er beharrte bei seinem Gewerbe, arbeis tete fleißig mit seinem Gesellen, dem Sachsen Thille, bei aufgeschlagener Bibel, blieb in Paris und behielt feine Stellung in ber Rahe bes Ronigs. In ber letteren gelang es ihm, unter ben bornehmen Granten Benoffen für feine fromme Richtung zu gewinnen. Er machte ben Audoenus, ber ben Segen Columbans empfangen hatte und damals als Bage, fpater als Beheimschreiber und Archivar beim Könige weilte, zu feinem ergebenften Freunde und Schüler. Er hatte icon febr festen Guf in Baris gefast und feine Runft, feine Frommigteit und feine Einficht gur Anerkennung bei Soben und Riederen gebracht, als Chlothar ftarb und dessen Son Dagobert, der schon seite 622 in Austrasien geherrscht hatte, im Jare 628 den Thron bestieg. Eligius, den er in seiner Jugend am Hose seines Baters Chlothar schon tennen gelernt hatte, war ihm zunächst seiner Kunst wegen willsommen. Er hat sür den König eine große Menge von Geräten aus Gold und Edelsteinen und für ihn und den Hos immer neue Schmuckjachen sertigen muffen. Er gab Beranlaffung und Anleitung jur Errichtung großer Gesbäude und toftbarer Runftbenkmäler, indem er die Prachtliebe bes Königs für Die Rirche ausbeutete. Dagobert hatte auch in firchlicher Beziehung Freude an Eligins, benn diefer berichaffte bem Dofe wenigstens ben Ruf von Frommigfeit und Sitte, war anftatt bes üppigen Dofes bemutig, enthaltsam und gottesfürchtig und brachte gute Berte (Almosen und Stiftungen) in Schwung. Dagobert tam oft allein mit ihm zusammen, beschied ihn oft noch in ber Nacht zu sich, gab ihm wichtige Auftrage, und ließ ihn nicht gern von feiner Seite. Dennoch verftand er fich nicht bagu, ein Statsamt anzunehmen, und behauptete feinen außerordent= lichen Ginflufs als Privatmann. Es Scheint, als hatte ber Ronig mit Umgehung bes hohen Abels, der seine Spige im Majordomus hatte, regieren wollen und als hatte ihm der Stand der Freien, welcher sich an die Kirche lehnte, in der Berson des Eligius die Hand geboten. Dafür muste Eligius den Neid und ben Hafs ber Großen des Reiches erfaren, entwand aber seinen Teinden die Waffen badurch, dass er nichts für sich begehrte, sondern sein Vermögen und des Königs Gunft nur für die Armen und für die Kirche besaß. Dürftige und Krante aller Art kamen in Scharen und wurden gewönlich von des Eligius eigener Hand gemafchen, betleidet, gespeist und beschentt. Dagobert gab ihm die Erlaubnis, die hingerichteten zu beerdigen, und feine Diener mufsten beshalb immer mit bem Spaten zur hand fein. Auf Schiffen wurden damals viele Gefangene, vorzüglich Sachsen, nach Paris gebracht, um ba als Stlaven verlauft zu werben. Er taufte 20, 30, 50, auch 100 auf einmal, fürte fie bor ben König, ließ ihnen Freibriefe geben und gestattete ihnen dann, entweder nach hause zurudzutehren, oder bei ihm als Freunde zu bleiben oder Monche zu werden. Die Bal der Monche mehrte er auf jede Beife. Er veranlafste fehr viele Perfonen beiderlei Befchlechts, Dies ser auf jede Weise. Et betantaste sehr viele personen verdetter Geschiechts, die sen Stand zu erwälen; er gründete Mönchs- und Nonnenklöster und unterstützte sie verschwenderisch. Zu diesem Zweck konnte er auch über die Kasse des Königs verfügen. Seine größten Stijtungen sind Solignac bei Limoges und ein Nonnenkloster zu Paris. Eligius wanderte oft von Kloster zu Kloster, weilte mit der größten Andacht in Luxeuil, der Musterstistung Columbans, und hatte nur das im Sinne, Columbans Werk fortzusehen und zunächst in Neustrien durch eine

Nachamung Luzeuils in Solignac einzubürgern. Er gründete und zierte mehrere Ritchen, 3. B. die ber Bo. Baulus und Martialis in Baris, und trug viel zum Schundt der Graber ber Heiligen bei. Aber er war nicht nur um ben Glanz, sondern auch um bie gute Regierung der Kirche besorgt. Manche Besetzung von Bischofstülen in ber Beit Chlotars II. und Dagoberts I. ist unter seinem Ginflusse geschehen. Eligius nahm om biefe Burbe eine wichtige Stelle in der Rirche Frankreichs ein. Es fcheint, bafs er burch ben König und zwar auf bem spnodalen Wege ben Unordnungen, welche in Bistis mern und Abteien eingeriffen waren, zu fteuern fuchte und die Barefie betampfte. Sen Rame hatte im ganzen Bolfe einen guten Klang. Man liebte ihn wegen feiner fcras tenlosen und aufopferungsvollen Boltätigkeit, man bewunderte ihn wegen feiner Runftfertigkeit, man pries ihn, weil er als ein Mann aus bem Bolte bem Ronge nabe ftand, man ftaunte feine Gottesfurcht und Enthaltsamteit an und verebrit seine Taten, im Ramen Gottes getan. Man ließ es fich nicht nehmen, baff er wunderbare Seilungen vollbrachte, in die Butunft fah und höhere Machte nach feinem Billen lentte. So fülte er felbft feinen geiftlichen Beruf immer mehr, legt bie prächtigen Hoffleider ab, gurtete feinen groben Rod mit einem Stride und war auch außerlich ichon zu einem Bolfsheiligen geworben, als Ronig Dagobert im Jare 638 ftarb und mit ber Regentschaft für ben Anaben Chlodwig II. ber Sieg der Majoresbomus über die verfaulende Dynastie der Merovinger begann. Im 3. 640 wurde Herchenoald Majordomus, ein Mann, der seinen Plat rühmlich ausstüllte, aber kein Freund des Eligius war. Das Ansehen und die Sinnes art des Eligius wurden in der Residenzstadt läftig. Da benütte man die Gelegenbeit, ihn zu entfernen. Es murben zwei Bistumer erledigt, man gab bas bebeutenbere, nämlich Rouen, bem bornehmen Audoenus und beschenkte ben Gligius mit bem an bern, welches die Städte St. Quentin, Tournay, Royon, eine nicht benannte flaw brinifche Stadt, Bent und Courtray umfafte und im Rorben unter ben noch beidnischen Franken an der unteren Schelde eine unbestimmte Grenze hatte. Eligiss wurde gegen seinen Willen zum Kleriker geschoren und erhielt nach einem kurzen Berzuge, ben er ben Rirchengeseten schulbig zu sein meinte, mit Audoenus bie bischöfliche Beihe in Rouen am 14. Mai bes britten Jares ber Regierung Chlobwigs II. Er begab fich in feine Diozefe und nahm feinen Sit in Ropon, b. b. in ber Stadt, welche von ben ihm untergebenen ber toniglichen Refibeng am nachften lag. Seinen Amtspflichten gab er fich gang bin und erfüllte fie fo eifrig, wie ch in jener Zeit unerhört war. Hauptsächlich nahm er fich ber Predigt an. Er reife in allen Städten seiner Diozese herum und predigte beinahe täglich. Er fand bie fcon getauften Franken noch fehr in ihrem nationalen Beibentume befangen, und wenn er ihnen ihre milben Tange, Befange und Belage mehren wollte, fo festen fie insgesamt "bem Romer" offenen Biberftand entgegen und es half nichts, bafs er fie zur Strafe auf Beit ganz an ihre Damonen bahingab. Er trug bas Ebangelium auch zu ben nördlichen Bewonern und Nachbarn seines Sprengels, zu ben Flandrern, Antwerpnern, Friesen, Sueven und den andern Barbaren an der Mee-Eine größere Birtfamteit hat Eligius ausgeübt burch feinen eigenen Bebenswandel, durch seine Sorge für die Armen und Kranten, durch die Bildung seiner nächsten flerikalen Umgebung, burch feine Bemühungen um bie Ausbreitung und Berbefferung bes Rlofterlebens und burch Gründung und Schmudung bon neswegs zu befreunden geeignet mar. Aber in firchlichen Angelegenheiten mufsten Hof, Abel und Epistopat den Eligius und seinen Freund Audoenus gewären lassen. Es wurde im 3. 644 die Reichssynode von Chalons an der Saone gehalten, wo großer Unfug in ber Befetung und Berwaltung ber Bistumer und Abteien aufgebeckt, gerichtet, bestraft und für die Bukunft mit Strafen bedroht wurde. Des Eligius Anschen erhellt aus dem Berfaren gegen den Metropoliten Theodosius

von Arles. Diefer hatte viele Rirchengesetze übertreten. Die Synobe suspendirte ihn bon feinem Amte und verkundigte ben Befcluss in einem besonderen Schreiben. Das Dekret hatte Eligius in der Provence zur Geltung zu bringen. Die ersten Jare des 6. Jarzehnts des 7. Jarhunderts brachten der römisch-katholischen Kirche des Abendlandes den Schmerz, den Papft Martin im monotheletischen Streite bom Kaifer verfolgt, gefangen genommen und verbannt, endlich in der Verbannung ferben zu sehen. Der Papst hatte sich zeitig auch an die gallischen Bischöse geswandt und unter Anfürung des Eligius und Audoenus hatte sich auch die Wehrjal für den Papft und gegen die monotheletische Reperei erklart. Mit Gifer verfolgten fie die Monotheleten in Frankreich. Es wurde in Orleans eine Synobe gehalten (trot bes Scheines, als wollte Auboenus biefe Synobe vor bem Jare 640 gehalten fein laffen, muffen wir fie wegen bes Bapftes Martin in bie Beit bon 650 bis 655 berfegen) und ein in Autun vorgefundener Reger nach vielen bergeblichen Bersuchen von einem Bischofe Salvius bes Irrtums überfürt. Infolge beffen vertrieb ihn eine Stadt nach der andern aus ihren Mauern und er miste Gallien verlaffen. Um diefelbe Zeit wuchs, wie es scheint, bes Eligius Kinsus am Hose wiber und Erchenoalb sah sich zu einer größeren Überwachung bes Bischofs veranlasst. Da starb im 3.656 Chlodwig, und die dem Eligius ersebene Königin Bathilbe regierte im Namen ihres noch sehr jungen Sones Chlos thar. Erchenvald ftand fast allein im Wege und auch dieser starb noch im 3.656. Eligius, der Beargwonte, Beaufsichtigte und Geplagte, sah sich wider eingesetzt in das volle Vertrauen des königlichen Hoses. In dieser Stellung verblieb er bis pieinem Tobe. Dieser trat am 30. November 658 oder 659 ein. Eligius starb u Ropon, nachdem er fein balbiges Ende vorhergesehen und verkündigt, nachdem a für feine Gemeinde gebetet, bon ben Seinen in rurender Beife Abichied genommen und ihnen die Rlöfter genannt hatte, in welche fie fich nach feinem Tobe begeben follten, im Bertrauen auf den einzigen Seiland, ber ihm die Tur bes Lebens auftun und ihn vor bem Fürften ber Finfternis und bor ben Gewalten in ber Luft mit feiner Rechten ichugen und in ben Ort ber Labung einfüren follte. Balb ergalte man sich Bunder, welche an feinem Grabe geschahen, man frieb feinen Reliquien heilende Rrafte gu, verehrte ihn als einen Seiligen und womete ihm Kirchen. — Quelle ift einzig und allein die Vita S. Eligii, die sich elbst dem Auboenus zuschreibt, aber sicher in der uns vorliegenden Gestalt und Ausbehnung nicht von demselben herrürt. Siehe d'Achery, Spicilegium. 2. ed. T. II, p. 76—123. In dieser Lebensbeschreibung befindet sich ein Auszug aus einen Predigten: dieser Auszug existir auch als Traktat unter dem Titel de weitundine catholicae conversationis, ist aber von den Herausgebern der Wersteins (T. VI. Append p. 745) els fost märtlich aus den Rechieben des Kä-Lauftins (T. VI. Append. p. 745) als fast wörtlich aus den Predigten des Cäsiatins von Arles entlehnt nachgewiesen worden. Man kann ihn also nicht sür die inchlichen Berhältnisse des nördlichen Frankreichs in der Mitte des 7. Jarhunsteis benügen, wie es Heinrich Rückert in seiner Kulturgeschichte gekan hat. Die 16 Predigten, welche man ihm sonst zuschreibt (Bibl. max. patr. T. XII, Lugd. 1477, p. 300—322), find marfcheinlich aus ber Beit ber Rarolinger. Gin Brief be Eligius an Desiderius, Bischof von Cahors, findet sich in Canisii Antiqu. Lection. od Basnage, T. I, p. 646. Reuere französische Arbeiten über Eligius, ben welcher bie Biographie universelle, und die Biographie nouvelle generale Albredt Bogel. berichten, scheinen fast gang wertlos zu sein.

Mist, f. Miffionen protestantische.

Clipandus, f. Aboptianismus.

Kifa (אלי ישע מוא אליישע, bem Gott Heil ift, LXX 'Ediaul' [Ediasaul], N.T. 'Buovaios) heißt Elias Nachfolger im Prophetenamt. Er war nach 1 Kön. 19, 16. 19 aus Abel Mechola gebürtig und der Son Saphats, eines vermöglichen Landefitzers. Eben besorgte er mit 12 Gespannen das Geschäft des Pflügens, als Elia ihn mit der Weihe zu seinem neuen Amte überraschte, indem er ihm seinen Prophetenmantel überwars. Willig verließ Elisa seinen Besitz und Beruf, im sortan jenen zu begleiten als sein Diener, der "Wasser auf seine Hand goss"

178 Elifa

2 Ron. 3, 11. Als ben treueften und wurdigften Junger bes großen Reifters bewärte er fich auch bei beffen Abscheiden, wo er fich zwiefachen Anteil an seinem Geiste erbat. S. barüber ben Artikel Elia. Fortan erscheint er als hampt ber Prophetengenoffenschaften und als im ganzen Land anerkannter Erbe ber Würde des Elia, den man nicht ungestraft verspottete (2 Kön. 2, 23 ff.). Seine Wirksamkeit erstreckte sich über mehr als ein halbes Jarhundert, denn unter den israelitischen Königen Joram, Jehu, Joahas und Joas (c. 890—840) ist er nach dem Zeugnis des Königsduches tätig gewesen, 2 Kön. 2—9; 13. Das Wirksseines Vorgängers hatte einen starken unschweste in der Gestellung der Flexenderschussen wieden der Kontaktung der Flexenderschussen wieden und der Kontaktung der Flexenderschussen wieden der Kontaktung der Flexenderschussen wieden der Flexenderschussen der Kontaktung der Flexenderschussen der Kontaktung der Flexenderschussen der Kontaktung der Flexenderschussen der Flexende hervorgebracht. Der Gott, dem Elia diente, war im allgemeinen wider zu Ehren gekommen. Wol durfte das Gericht noch nicht feiern; Elisa felbst war zum Werkzeug der strafenden Gerechtigkeit Gottes an dem Königshause Omris modem ganzen nördlichen Reiche bestimmt. 1 Kön. 19, 17 ist er sogar als des wirksamste Straswerkzeug zuleht genannt, weil die geistige Wacht, deren Träger er mar, rabitaler als irgend eine weltliche, bas Bofe ausrottet. Aber mancherents war der Boden urbar geworden für die göttlichen Gnadenspenden und fo burfte in ben ftillen Breisen ber Gottesfürchtigen Glifa feinem Ramen gemag als Ber mittler gottlichen Beils und Segens auftreten. Diefer feineswegs unbebingte Ut terfcied zwischen feinem Birten und bem feines vorwiegend ftrafenden Borganged war also burch die veränderten Zeitumstände und wol auch burch verschieben Bemutsart ber beiben gegeben, tann aber nicht als Beweis berichiebenen Geifich

ber Elia= und Elifa=Duelle (Thenius) geltend gemacht werben. Bwar hielt fich auch Elifa zu Zeiten in ber Ginfamteit bes Karmel an, wo die Frommen an Feiertagen sich um ihn versammeln durften (2 Kon. 4, 28); daneben aber ließ er fich häufig in ben Rolonieen der Prophetenjunger bei Jerich und am Jordan, zu Gilgal und Betel sehen und nahm sogar seinen bleibenden Aufenthalt in der Hauptstadt Samaria, wo er ein eigenes Haus besaß. Uberuk erscheint er als Menschenfreund, als Woltäter der Armen, als Helser in der Ret, ber fich auch um die tleinen Bedürfniffe bes hauslichen Lebens liebevoll betim mert. Gine Reihe von Bugen lehren ihn von biefer Seite tennen. Jest mad er durch ein Glaubensmittel das salzige Basser bei Jericho (nach der Tradition die jehige "Sultansquelle") gesund (2 Kön. 2, 18 ff.), jest die ärmliche Kost de Prophetenjunger genießbar (4, 38 ff.). Einmal versilft er unerklärlicherweise einer verschulbeten Bitwe zu reichlichem Besit (4, 1 ff.), ein andermal einem armen Jüngling zu dem in's Wasser gesallenen unersetzlichen Beil (6, 1 ff.). Bon ihm gesegnet reichen wenige Brobe aus, um hunderte zu fättigen, und es bleibt 1006 ein Borrat dabon übrig (4, 42 ff.). Doch nicht allein die Narungssorgen schwinden, wo diefer väterliche Freund einkehrt, er bringt auch Leben und Gefundheit. De kinderlosen Gaftfreundin zu Sunem, welche dem öfter bort vorbeiziehenden Got tesmanne einen behaglichen Wonraum in ihrem Sause eingerichtet hatte, verheißt er einen Son, und da derselbe ihr bald wider durch den Tod entrissen werden will, eilt er herbei, um ihn in's Leben zurückzurusen, bleibt auch der Familie in guten und bosen Tagen nahe mit seinem Nat und Beistand (4, 8 ff.; 8, 1 ff.). Bil ins Sprerland war die Kunde von Elisas Krankenheilungen gedrungen, sobast der sprische Feldherr Naeman, mit der schlimmsten Krankheit, dem Aussatz (f. d. Artikel) behaftet, nach Israel kam und dort von dem Propheten in einer Weise geheilt wurde, die ihn die einzige Burde Jahves tief empfinden ließ (5, 1 ff) Als dienender Begleiter des Elifa bei diefem Birten erscheint Gehafi, der aber nicht feinen Geift geerbt hatte, sondern in abschreckender Beife bas blog band wertsmäßige Brophetentum barftellt, mit bem fich leicht gemeiner Eigennut ber bindet. — Doch nicht allein im Privatleben war Glifa ein unschätbarer Bolta ter, er war auch ber gute Genius des Baterlandes, fobafs felbft ein Ronig, wi Joram, ber Son Ahabs, in Rot und Krieg feines Beiftandes nicht entrate mochte, wiewol er bessen nicht würdig war. Nachdem er burch Elisas Berbien in einem moabitischen Feldzug Erfolg gehabt hatte (3, 11 ff.), verließ er fich in be Bedrängniffen, welche bie Sprer seinem Lande zu bereiten anfingen, gerne at ben Rat bes Propheten, beffen göttliche Macht er benüten wollte, one fich inne

ich bor ihr zu beugen. So genau fagte ihm Elifa bie Anschläge ber Sprer borans, bafs beren Konig glaubte Berrater im eigenen Lager zu haben, und als man ihn belehrte: "Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König in Israel, was du in deinem Schlafgemach redest", — wollte er durchaus des Wundermannes habhaft werben, erfur aber babei einen neuen Beweis ber unwiderstehlichen Cottesmacht, indem Elifa felbft bie wie mit Blindheit gefchlagene feindliche Schar, bie ihm nachftellte, bis nach Samaria hineinfürte, wo nur feine Großmut fie bom Tobe errettete (6,8ff). Und fo fehr hatte fich Joram gewönt, in Elifa ben Lenker bes Geschides zu feben, bafs er bei einer Belagerung Samarias burch die Sprer ben Brobbeten für die jammervolle Rot verantwortlich machen wollte, wobei er freilich in beschämender Beise erfur, wie schnell Gott helfen tonne, wenn er wolle, indem der unglaubliche Spruch, dass über Racht Überfluss an Stelle des Mangels treten werbe, fich erfüllte, boch fo, bafs bie Spotter teinen Gewinn bavon hatten (6, 24 ff.; 7). — Aber eben als willenlofer Diener einer höheren Macht tonnte **ig Elija auch folchen A**ufträgen nicht entziehen, welche furchtbares Gericht über Affing und Bolt hereinbrachten. Sein Ansehen in Damastus muste er bazu berigen, um dem Feldherrn Hafael die Königswürde zuzusprechen, welcher Ifrael is empfindlich züchtigen sollte. Er tat es mit Tränen, 8,7 sf. Aber auch die Tage bes unverbesserlichen Ahabschen Königshauses waren gezält. Sein längst beschlossenes Schicksal muste sich endlich erfüllen. Elisa ordnete die Salbung des tataktigen Jehu (s. d.) zum König an, der jenes Haus mit unheiligem Ungestüm ansrottete als ungerechtes Werkzeug gerechter Kache, 2 Kön. 9 und 10. Rur bei völliger Verkennung des rezeptiven Verhaltens des Sehers zum Inhalte seiner rophetischen Reden und Taten kann man Elisa aus diesen Handlungen des Geschand gegen seinen Gandlungen des Geschand gegen seinen Gant einen maralischen Narmurf machen. Sein durch Jare borfams gegen feinen Gott einen moralischen Vorwurf machen. Sein burch Jarzehnte hinab ungetrübtes Ansehen beim Bolke und das Zeugnis eines Königs bei ieinem Tode, ber in ihm seinen Bater und Ifraels Wagen und Reiter (b. h. Sous- und Trugmacht) beflagte, sowie feine letten Spruche wiber ben bebroblichen kind im Norden (2 Kön. 13, 14ff.) beweisen, wie sehr ihm stets das Wol seines armen Baterlandes am Herzen lag, warend bie Erzälung 13, 20 ff. zeigt, wie man woh bon feinen Bebeinen Die heilfame Lebenstraft ausftromen fah, Die bon feis ner Berfon zeitlebens ausging. — So tritt Elifa würdig in die Fußtapfen seines Borgangers. An großartiger Dacht bes Geiftes ift er ihm nicht ebenburtig, aber um so lieblicher stellt sich bafür in ihm die Gnade und liebevolle Fürsorge Gottes und im Rleinsten dar. Seine Wunder, welche zum kleineren Teil mit denen des Eisa Anlichkeit haben, one bass man fie barum beim Ginen ober Andern als Wie Entlehnungen anzusehen berechtigt wäre, berüren sich größtenteils nahe mit benen bes Seilandes, in welchem die göttliche Gnabenfülle sich volltommener offenberte. Ob man biesen Bundern, welche wie bei Elia mit absichtlicher Hervor-jebung bes Abernatürlichen erzält find, Geschichtlichkeit zuerkennen wolle, wird ber prinzipiellen Stellung jum Bunberbaren überhaupt abhangen. Ber der im Leben bes heilbringenden Gottessones Taten, die über das menschlich= wtürliche Konnen hinausgehen, anertennt, wird folche auch an feinem altteftament= ligen Borbilbe nicht abstreiten und auf Rechnung ber bichtenben Sage feten konnen.

Litteratur: Knobel, Prophetismus b. Hebr. II, 88 ff.; Ewald, Gesch. III, 542 ff., 597 ff.; Hengstenberg, Gesch. des Reiches Gottes II, 2, 220 ff.; — die Kommentare zum Königsbuch von Thenius, Keil, Bähr; — die Artikel in den Börterbüchern von Winer, Schenkel, Riehm.

Elisabeth, die heilige, Landgräfin von Thüringen. Über sie ist est in den neuesten Tagen durch Professor Begele das rechte Licht verbreitet worden. Bas sie dabei an astetischer Bollsommenheit auf der einen Seite eins büht, das gewinnt sie auf der anderen Seite an warhaft christlicher Tugend und Bollsommenheit, womit nicht gesagt ist, das sie von den Berzerrungen der mittelalterlichen Astetischen. Aber diese wird nun in die richtigen Grenzen eingeschlossen. Man hat dis dahin sich bestrebt, ihr Leben in aller und jeder Beziehung dem Bereiche des Gewönlichen zu entrücken und in das Wunderbare und Unserredentliche emporzuheben. Das glänzendste hierin hat Graf Montalembert

in seiner ins Deutsche übersetzten Lebensbeschreibung ber Beiligen (2. Aufl. 1845) getan, welcher Schriftfteller aber felbst feine Darftellung eine Legenbe nennt.

Stifabeth war die Tochter des Königs Andreas II. von Ungarn (1205—1235). Ihre Mutter, Gertrud, war aus dem Hause von Meran Andechs. Sie wurde im I. 1207 in Preßburg geboren und schon in ihrem vierten Ledeussare, im I. 1211, dem Sone des Landgrasen Hermanus I. von Thüringen verlobt und nach der Wartburg dei Eisenach gedracht, wo sie gemeinschaftlich mit ihrem Berlobten unter der Leitung ihrer künstigen Schwiegereltern, des genannten Landgrasen Hermann und seiner Gemalin Sophie, Tochter des Herzogs Otto I. von Bayern, erzogen werden sollte. Bermutlich war Eissabers mütterlicher Ohein, Bischos schweie, dies weiter von Bamberg der Berwiitler und intellektuelle Urheber dieser Berbindung gewesen, die übrigens einer im Mittelalter nicht ungewönlichen Sitte entsprach. Aus der Zeit zwischen Eissabeths Geburt und ihrer Berpstanzung an den thüringischen Hos ist wie sie nichts Glaubwürdiges überliefert. Das Kelende ist durch Sagen ausgeschmückt worden. Was aber ihr Leben am thüringisch Hos eben der Kelende ist durch Sagen ausgeschmückt worden. Was aber ihr Leben am thüringischen Hos eben der genen ausgeschmückt worden. Was aber ihr Leben am thüringischen Hose bertügt, so konnte der Verchiebe der äußeren Umgedung nicht größer seine manns gehörte zu den glänzendsten im beutschen Keiche. Hermann hatte die Wartburg zum Mittelpunkte der hössischen Bildung und der Dichter seiner Zeit gemacht. Leiber hatte er sich in anderer Beziehung, im Kampse des welssisch und faussischen Hausen fallen Kanter Land der geschen hauser Schle von Bayern, die ihm zwei Töchter und die Side gehort, darles in sehr ungünstigem Lichte gezeigt. Danals war er zum Side werder mit Sohie verheiratet mit Sohie von Bayern, die ihm zwei Töchter nach der Side der Auser ein heiteres Kind, aber selbst in ihren Kinden Kunden Konigen Verlagen und kanflen gebor, darunter Lowig, den künstigen Gemal der ungarischen Krednisstalt und besetztet mit Sohie verlagen kentlichen Kone kanfleden haus der sehre Kind, aus der sehre Krednissen der Krednissen der Krednissen der Kred

Braut in der strengen Aussasssung des Lebens völlig übereinstimmte.

Da starb 1216 Landgraf Hermann, als er im Begriffe war, die kaum er griffene Sache Friedrichs wider zu verlassen. Dadurch änderte sich die Lage der Dinge auf der Bartburg. Der junge Landgraf Ludwig IV. solgte seinem Bater als Regent in der Landgrasschaft Thüringen und der Psalzgrasschaft Sachen, eine bedeutende, durch und durch tüchtige Persüllichkeit, sehr verschieden don sein nem Vater. Er sürte am Hose einen ernsten Ton ein. Der fröhliche Sänger derschwand. Selbst Walther von der Bogelweide, der öster auf der Wartburg verweilt hatte, spottete über die Beränderung. Ludwigs Frömmigkeit artete aber keineswegs in Schwäche aus. Ein getreuer Son seiner Kirche, drachte er den Erzbischof von Mainz, der ihn und seinen Vater in den Vann getan, mit den Wassen, und seiner Treue und Standhaftigkeit muße es zugeschrieben werden, das sie nicht, wie die Landgräfin Sophie es wünschte, in ein Kloster der weisesen oder zu ihrem Vater zurückgeschicht wurde. Gewönlich wurde dies so dargestellt, als ob es den Wünschen Elisabeths entsprochen hätte. Nichts kann unwarer sein. Aus tiesster Seele sürchtete sie das Gelingen der erwänten Absichten ihrer Gegner. Sie hat den Landgrassen geliebt, wie ein reines, edles, jungsfräuliches Herz nur lieben kann, in der ganzen Innigkeit und Demut ihrer Seele. Wegele sürt rürende Beweise davon an. Die Ehe wurde im J. 1221 vollzogen, als Ludwig zwanzig, Elisabeth vierzehn Jare zälte. Sie gebar ihrem Gemal drei Kinder, einen Knaden und zwei Töchter. Das eheliche Verhältnis zwischen bei den Ehegatten war ein musterhastes. Sie erscheint in jeder Beziehung als dat treue, zärtliche Weid. Sie begleitete ihren Gemal auf seinen ost seheschwer

lichen Reisen. Bugleich entsaltete sie mehr und mehr die Tugenden der Demut, der Barmherzigkeit, der Woltätigkeit. In Ausübung dieser Tugenden scheute sie kine Ausopferung und Selbstüderwindung. Sie war ein warer Trost aller Bestängten und Gedrückten, aller Leidenden und Dürstigen. Ihre Höhe erreichte diese Woltätigkeit wärend der großen Hungersnot im I. 1226. Sie ließ alle seit Jaren gesparten landesherrlichen Borräte unter die Armen verteilen. In Cisenach stistete sie ein Hospital für 24 durch Alter und Krankheit gebrechliche Bersonen. Vieles ist durch die dichtende Sage dazu geseht worden. Die Wunder, wodon die Sage weiß, sind als Blumenkranz anzusehen, womit die dankbare Nach-

welt bas Bilb ber Beiligen umwunden hat.

In der Beit zwischen ihrer Berheiratung und dem Tode ihres Gemales bilbet das Berhaltnis zu bem berüchtigten Conrad von Marburg, seit 1214 von Innocenz III. zum Inquisitor in Deutschland ernannt, von Gregor IX. in bieser Burbe bestätigt, einen wichtigen Abschnitt, bessen Bebeutung bis jest nicht geborig ertannt murbe. Erft burch bicfes Mannes unmittelbares Butun und fpftematifche Einwirkung entwidelte fich in Elisabeths Seele jene eminent afketische Richtung, bie zu einem Bruche mit ihrer Bergangenheit fürte und ihr bas Leben wr dem Tode Ludwigs als etwas, wofür fie Buße zu tun habe, erscheinen ließ. Conrad hat, wie Begele treffend bemerkt, einen Zwiespalt in ihr Inneres ge-worfen und die schöne Harmonie ihrer Seele gestört. Nicht lange vor dem J. 1226 ift er in jene Stellung als Gemiffensrat ber Landgräfin eingetreten \*). Sein Werk war, dafs fie die Pflichten gegen ihre Kinder, die Mutterliebe und die Erinne-rung an ben heißgeliebten Gemal ihm zum Opfer brachte. Die Tugenden der Demut und Barmherzigkeit aber, um berenwillen sie mit Recht zu allen Zeiten Berehrung empfangen wird, hatte sie im höchsten Grade geütt, lange Zeit bevor sie sich unter den Einfluss Conrads gestellt hatte. Es dauerte nicht lange, so gestote sie ihrem eisernden Beichtiger sörmlich Obedienz. Ludwig gab seine Zukimmung dazu und behielt sich nur gene Wicket als Gescher vor. Conrad gab der Landgräfin zehn Regeln, die zwar an sich nicht zu sehr überspannt waren, der in der Praxis ging er weit darüber hinaus. Sodann begann sie von dieser Beit an, sich in der Nacht körperlichen Züchtigungen durch ihre Dienerinmn zu unterwersen, doch one, dass Conrad selbst sie, so lange ihr Gemal lebte, tererlich gezüchtigt hatte. Der Hauptangriff Conrads war auf das eheliche Ber= Milmis der Landgräfin gerichtet. Er konnte sie zwar von ihrem Gemal nicht los= mifen. Bei jener Obediengleiftung mufste fie ihm gunachft bas Gelübbe ablegen, falls fie ben Landgrafen überleben follte, nicht wider zu heiraten. war bezeugt, sie habe in seiner Gegenwart es bedauert, dass sie überhaupt ver-kiratet gewesen und ihr Leben nicht als Jungfrau habe beschließen können. Doch his stimmt durchaus nicht zu früheren Außerungen der Heiligen. Sie mag unter bem überwältigenden Einflufs ihres Buchtmeifters sich so etwas eingeredet haben.

Am 11. Sept. 1227 starb Landgraf Ludwig, sern von seiner Gattin, in Oranto in Apulien, als er im Begriffe war, mit Friedrich II. den Kreuzzug nach Palästina mitzumachen. Damit beginnt der britte Akt im Leben der Heiligen. Sie wurde von der Todesnachricht völlig überwältigt. Sie rief auß: "tot ist mir ach die Welt mit ihrer Lust und Freude". Die heftige Traurigkeit, wodon sie befallen wurde, ist der beste Beweiß für die Richtigkeit der Außlegung, die wir sener Außerung Elisabeths Conrad gegenüber gegeben haben. Allerdings mag sie über die She im allgemeinen entsprechend den asketischen Begriffen der Zeit geurztilt haben; aber in bezug auf ihre eigene She muss sie jene Außerung, von der Conrad Beugnis gibt, in einem schwachen Augenblicke und im Widerspruche mit ihrer eigenen normalen Empfindung getan haben. Es begann jeht für sie die schwechte Leidenszeit. Mit ihren Kindern durch Heinrich Raspe, Bruder des berstorbenen Gemals, der sich der Herrschaft über Thüringen bemächtigt hatte, den der Wartburg vertrieben, wegen der Furcht vor dem rohen Manne von den Bewonern Eisenachs verstoßen, selbst von solchen misshandelt, gegen die sie sich

<sup>\*)</sup> Rach Begele in ber zweiten Balfte bes Jares 1225.

besonders barmherzig gezeigt, sand sie nach hilfsosem Herumirren endlich eine ruhige Wonstätte auf dem Schloss Pottenstein durch die Gnade des Bischoss von Bamberg. Rachdem sie wider sür kurze Zeit auf der Wartburg verweilt hatte, eingeladen von ihrem Schwager Raspe, der das an ihr begangene Unrecht in etwas gut machen wollte, erdat sie sich von ihm das Schloss Marburg an der Lahn, dessen Gebiet und Einkommen. Sie bewonte daselbst seit 1229, im grauen Gewande der Schwestern des dritten Ordens des heiligen Franz von Assit, eine ärmliche Hitte, ergab sich harten Selbstpeinigungen, ließ sich von Conrad beorseigen, mit Stockschägen und Geißelhieben auf den entblößten Rücken traktiren, wobei ein anderer Bruder die Strase vollzog und Conrad das Misserere dazu sang. Sie ließ sich sogar gesalen, dass Conrad ihr zwei alte Dienerinnen, an denen sie hing, wegnahm und sie durch zwei ältliche und widerwärtige ersetzt, die ihre Geduld auf harte Proden stellten. In Marburg gründete sie ein Armendaus und ein Arantenhaus und übte immersort die Tugend der Woltätigkeit, so weit ihre Mittel hinreichten. Sie brachte es in der Selbstertötung dahin, das sie ihre Kinder von sich entsernte und Gott dat, ihr Gleichgültigkeit gegen dieselben einzusschal man sang sagen: wäre der Son unter der mitterlichen Aussichen, so wäre er warscheinlich der Verfürung nicht ersegen. Conrad hatte aus der Wutter ein Ausser afketischer Abtötung gemacht. Um sie richtig zu beurteilen, muß man sich nicht an jene Verzerrung der mittelalterlichen Aussiche, siehnen Sie starb 1231 und wurde schon 1235 von Gregor IX, heilig gesprochen. Schon im J. 1235 legte Landgraf Ludwig den Grund zu ber herrlichen Kirche, die ihren Namen trägt und die dis zur Kesormation ihr Grab umschloss.

Dieser Gegenstand ist vielfältig behandelt worden. Die neueste Lebensbesschreibung ist die von Simon, Ludwig IV., genannt der Heilige, und seine Gemalin, Franks. a. M. 1854. Siehe hauptsächlich Begele, Die heilige Elisabeth von Thüringen, in v. Sybels hist. Zeitschrift, München 1861, 5. Bb., S. 351 und den Art. von Ernst Ranke in der deutschen allgemeinen Biographie.

Elisabeth, Albertine, Pfalzgräfin, geboren ben 26. Dez. 1618 zu Heidelberg, gestorben ben 11. Febr. 1680 als Abtissin zu Hersord in Westfalen, war eine der ausgezeichnetsten Frauen ihrer und aller Zeiten und stand als solche mit den edelsten und bebeutendsten Männern ihrer Zeit, mit Cartesius, Mallebranche und Leibnit, mit Gichtel, Labadie und Benn in Verbindung. Mit ihren Zeitgenossen, der Labadistin Anna Maria von Schürmann (s. d. Art.) und der Königin Christine von Schweden, bildet sie ein durch Geist und Gelehrsamkeit ausgezeichnetes Reeblatt von Frauen, wie es kaum ein zweites gegeben hat.

Elisabeth war die älteste Tochter des unglücklichen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz und Königs von Böhmen und der gebildeten Elisabeth Stuart, der Tochter Königs Jakob I. von Großdritannien und Irland. Ihre Jugend verlebte sie in stiller Zurückgezogenheit bei ihren Eltern, welche unter dem Schuse der Generalstaten der vereinigten Niederlande im Haag und am Rheine dei Utrecht einen kleinen Heinen Jos hielten, um welchen sich ein außerwälter Kreis der ebelssten Männer sammelte. So erlernte die erblühende Jungfrau nach damals hänssigerer Sitte sechs fremde Sprachen, namentlich die klassischen, und erbat sich von dem berühmtesten Philosophen seiner Zeit, Kenatus Cartesius, Unterricht in der Mathematik und Philosophie; sie blied zeitlebens seine treue Schülerin, welche häusig von ihm Briese erhielt (erschienen 1663 in Cartesius' Brieswechsel); sie war die erste, welche an dem damals noch wenig gebildeten brandendurgischen Hose in Berlin Cartesius' Ramen bekannt machte. Das Band ihrer Freundschaft mit der berühmten, elf Jare älteren Schürmann in Utrecht, waren auch nicht eitle Dinge, sondern die gemeinsame Liebe zu den Wissenschaften, welchen Elisabeth ihr Leben zu weihen beschlossen hatte, nachdem sie die She mit dem Könige Ladislaus von Polen ausgeschlagen hatte, weil sie nicht katholisch werden wollte. In ihrer Familie erlebte sie vielsachen Luglücks und Todesfälle, worn ins

besondere auch die Hinrichtung ihres Oheims Karl I. von England (1648) geshört; die unglückliche Ehe ihres Bruders, Karl Ludwig von der Pfalz, zwang sie 1662, nach zwölfjärigem Aufenthalte in Heidelberg, dem unter ihrer Milwirtung wider hergestellten Musensitze, nach Kassel zu ihrer Berwandten, der frommen Landgräsin Hedwig Sophie, der Schwester des großen Kurfürsten von Brandenburg, zu gehen, darauf wurde sie 1667 Abtissin des reichssreien abeligen weiblichen Stiftes zu Hersord, wo sie die letzten 13 Jare ihres Lebens zubrachte.

In bieser schönen, unabhängigen Stellung ward Elisabeth, dem Drange ihres Herzens und Geistes folgend, eine gesegnete und segendreiche Fürstin, ausgezeichenet durch Treue in ihrer Pflichterfüllung, durch edle Bescheidenheit, stille Boltätigkeit und offene Gastlichkeit für alle um ihres Gewissens willen Bedrängten. "Dein Sau's und mein Berg", fchrieb fie 1677 an den Quater Benn, "werben denen immer offen fteben, die Gott lieben". Als ihre Freundin Schurmann 1670 fie um Aufnahme ber in Umfterbam bedrangten feparatiftifchen Bemeinde Labadies in ihr Gebiet bat, war es ihr eine Freude, denselben zwei Jare lang eine Buflucht gewären zu tonnen, bis die gemeffenften Befehle bes Reichstammergerichtes die Ausweifung diefer im Normaljace 1624 in Berford nicht vorhandenen ichwarmerifchen Gemeinde als Geftirer, Bidertäufer und Quafer anordnete und biefelbe demzufolge, one den Erfolg der Bemühungen Glisabeths für fie in Berlin abzuwarten, 1672 nach Altona abzog. Die innige Frommigfeit dieser ersten freien und abgesonderten Gemeinde in Deutschland, und besonders der Schürmann und Labadies (f. d. Art.), machten auf die dis dahin mehr phisosophisch als religiös angeregte Prinzessin einen tiesen Eindruck. Mehr als einmal pries sie sich glücklich, dass Gott sie vor anderen gleichsam zur Wirtin und Beschüßerin seiner aus echten Gläubigen gesammelten Gemeinde ausersehen habe, und nach einer Krankseit erklärte sie aus eigener Ersarung Labadie und die anderen Prediger sur ware und von Gott gelehrte Diener Christi. Auf die Labasissen von den von Gott gelehrte Diener Christi. Auf die Labasissen Diften, von welchen nur wenige Refte an Elifabeths Soje gurudblieben, folgten 1676 bie Quater, welche damals ihre alte Berbindung (feit 1659) mit ihr lebhaft erneuerten. Ihre erften Brunder und wichtigften Gurer, Georg For, Georg Reith, Robert Barclay und Wilhelm Benn, und beren Frauen traten mit ihr in perfonlichen Berfehr und briefliche Berbindung und fanden bei ihr die berglichfte, driftbruderliche Aufnahme und burften in ihrem Stifte ungeftort ihre Berfammlungen halten. Ja sie äußerte sogar gegen Benn, indem sie sich seiner Fürbitte empfahl: "Das Evangelium ist ursprünglich aus England nach Deutschland geempjagt: "Das Evangelium ist ursprunglich aus England nach Deutschland gebracht worden und auch heute ist es der Fall!" Penn vergalt ihr ihre jürsteliche Freundlichkeit durch die ernstlichsten Ermanungen zum völligen Durchbruche, sehte ihr aber auch zwei Jare nach ihrem Tode in der zweiten Ausgabe seiner Schrist: Kein Kreuz, keine Krone, ein schwies Deukmal ihrer Frömmigkeit und Tugend. Sie starb 61 Jare alt, von ihren Untertanen ebenso beklagt wie gesliebt, eine christliche Weise und eine weise Christin, deren Andenken noch heute in Ehren steht. Ugl. G. E. Guhrauer, Psalzgräsin Elisabeth bei Rhein, Abtissin zu hersord, in Raumers historischem Taschenbuch 1851, und M. Goebel, Geschichte des christlichen Lehens in der rhein zweitnhäll einem Girche Id. ichichte bes driftlichen Lebens in ber rhein. westphäl. evang. Rirche, Bb. II, Roblenz 1852, § 9 u. 11, und die in diesen beiden Monographieen angefürten weite-ren Quellen. Allgem. Deutsche Biographie 6, 22 ff. . . . . . Goebel .

Elifaus (armenisch Exishé), ausgezeichneter armenischer Historiter und Theolog des 5. Jarhunderts, empfing von dem Katholitos Sahal dem Großen und Meszop, dem Mitbegründer der Nationallitteratur seiner Heimat, eine umjassende Bildung und trat dann in die Dienste des Fürsten der Mamitunier, Wardan. Als dessen Sekretär begleitete er seinen Herrn auf dem großen Feldzuge gegen die Perser unter Jesbedschird II., der die Existenz des Christentums in Armenien bedrohte. Nachher erhielt er das Vistum Amatunit und wonte als hoher geistlicher Würdenträger der wichtigen Synode von Artaschat im J. 449 bei, auf welcher über Maßregeln gegen die drohende Macht des Parsismus beraten wurde. Als Schriftsteller und Mensch hochgeachtet starb er um das Jar 480 in Rheschtunisch. Sein Hauptwert ist "Patmuthiun Wardanants", eine Geschichte der Vers

folgungen des Christentums durch die Perser und des infolge babon entstandenen Glaubensfrieges. Hier berichtet E. meist als Augenzeuge; auch waren ihm als Sekretär Wardans viele wichtige Quellen zugänglich. Daher ward dies mit Recht geschähte Werk früh und häusig gedruck; zuerst Konstantinopel 1764 und dann mehrsach in Benedig, unter diesen Ausgaben besonders die von 1852 empfehlenswert. Eine gute englische Übersehung gab Reumann (London 1830); eine italienische Capelletti (Bened. 1841), eine französische Cabaradschi (Paris 1844) und eine russische Schanschejef (Tistis 1853). Auch mancherlei theologische Werke hat E. versast; doch steht er auf diesem Gebiete gegen seine großen Zeitgenossen zurük. Er kommentirte das 1. Buch Mosis, Josua, Richter und die Bücher der Könige (im Original erschienen Benedig 1833); besgleichen das Baterunser (in der Gesamtausgabe von 1838); schrieb verschiedene Reden über Leiden, Tod und Auserstehung des Herrn (noch nicht herausgegeben, handschristlich in Konstantinopel, Benedig u. s. w.); eine Rede an die Mönche (gedr. an dem Patm. Ward. Bened. 1828). Eine Gesamtausgabe erschien Benedig 1838, in welcher einzelnes Unechte ausgemerzt ist; aber auch die Bearbeitung der firchlichen Kanones, die Gebete für die Verstorbenen und die, wie es scheint, nicht ganz vollständig erhaltenen philosophischen Versuche über die Seele sehlen.

Elfesaten (Elfesser), eine Fraktion bes Judenchristentums, genauer bes gnoftisch gefärbten Judenchristentums. Über dieselben haben wir die aussürlichten Nachrichten bei Epiphanius, der freilich Haer. LIII, wo er von ihnen unter dem Names Sampsäer (Sampsäer) handelt, nur kurz berichtet, aber bei anderen Gelegenheiten (Haer. XIX, XXX), wo er von ihrem vermeintlichen Stifter Elzai redet, ausgebreitetere Notizen beibringt, die jedoch zum teil an Dunkelheit und Berwirrung leiden, zum teil, als dem damaligen Zustande der Sekte entnommen, nicht dazu dienen können, ihren früheren, zu Epiphanius Zeit schon mannigsach modisizirten Bestand zu ermitteln. Theodorets Angaben (Haer. Fabb. Comp. II,7) sind durchaus sekundar, die des Origenes, odwol aus eigener Anschauung entnommen (bei Euseb. H. E. VI, 38), zu fragmentarisch; das beste bieten die Philosophumena des Pseudo-Origenes (IX, 13 ed. Miller p. 292 sqq.), neben denen

Epiphanius mit Borficht zu gebrauchen ift.

Die Ableitung des Namens hat sehr verschiedene Vermutungen hervorgerusen. Delissch leitet ihn von dem Fleden Elkesi in Galisa ab (vgl. Rudelbach und Guerikes Zeischrift 1841, I, 43), Nitsch (de testamentis XII patriarcharum p. 5) von '' and anderen ift er zu deuten '' apostatae. Die Bäter leiten diesen Namen wie so viele andere von dem Namen des Stifters Elgai her. Aber Epiphanius (Haer. XIX, 2) selbst erklärt 'Hdzat (die Philos. schreiden den Namen 'Hdaavat', Theodoret 'Educat') als hövaus xexadvuulen = mic Eon, und das ist um so warscheinlicher, da er noch einen Bruder desselben kennt, den er 'Ieξέος (XIX, 1) nennt, welcher Name sich dann entsprechend als is auflöst. Allein damit ist auch die höchste Warscheinlichkeit gegeben, das beide Namen keine Personen dezeichnen. Die δύναμις χεκαdνμμένη ist nach Giesselers (K.-G. I, 1, 133) scharssinninger Erklärung der heil. Geist (δύναμις ἄσαρχος Hom. Clem. XVII, 16) und der Name ist am warscheinlichsten der Titel eines Buches, welches als Hauptauktorität bei den Anhängern der Sekte galt. Diese Annahme wird dadurch noch bestätigt, dass nach Epiphanius es auch ein Buch des Bruders Jexeoß gegeben haben soll (Haer, LIII, 3).

bes Bruders Jereos gegeben haben soll (Haer. LIII, 3).

Jebenfalls besaß die Fraktion als höchste Lehrauktorität ein Buch, welches, wenn er auch nicht als eigentlicher Versasser angesehen wird, boch mit dem Elzai als Vermittler in Verdindung gebracht wird. Dieses Buch sinden wir überall, wo wir gnostischem Judenchristentum begegnen. Origenes (Euseb. H. E. VI, 38) kennt es, der Syrer Alcidiades aus Apamea bringt es mit nach Rom (Philos. IX, 13). Epiphauius versolgt seine Einwirkung sast dei allen Fraktionen des Judenchristentums. Dieses Buch, das nach Origenes Angabe (a. a. O.) dom Himmel gefallen sein sollte, ist nach dem genaueren Bericht der Philos. von einem Engel, der Son Gottes selbst war, geoffenbart. Elzai hat es von den Ses

Elfesaiten 185

nem in Partieen empfangen und dem *Sofiai* (nach Ritschl, Über die Sekte der Elksaiten, Ihift. Theol. 1853, IV, S. 589, = ɔɔd; das Buch war Geskeinduch und wurde nur gegen einen Eid mitgeteilt) übergeben. Das soll zur zeit Trajans (Epiph. XIX, 1; Origenes a. a. D.), nach Phil. IX, 13 genauer im 3. Jar Trajans (101 n. Chr.) geschehen sein; eine Zeitbestimmung, die allerzings durch die sagenhaste Darstellung von dem Ursprung des Buches und der Sekte verdächtig wird, die aber auch nicht sehr viel zu früh sein möchte. In der Lehre dieses Buches, die wir also als die eigentlich eltesaitische ansiehen müssen und über die wir am genauesten durch die Darstellung der Philosophumona Kunde erhalten, der die Angaben des Origenes in den Hauptpunkten zur Bestätigung dienen, wärend das Lehrspstem, wie es Epiphanius oft etwas berwirtt norträtt. als schan mehrsach modisiert angesehen merken muß sindet

verwirrt vorträgt, als schon mehrsach modifizirt angesehen werden muß, findet sich ein startes heidnisch naturalistisches Element mit Jüdischem und Christlichem bermischt. Diefes heidnisch naturalistische Element zeigt sich besonders in ben Bafdungen. Es wird eine Bergebung aller Sunden auf Grund einer neuen Taufe bertundet; zweifelsone besteht biefe in öfter widerholten Bafchungen, Die and als Mittel gegen Krankheiten (Phil. IX, 15, Epiph. XXX, 17) angewendet werben, und welche allerdings auf ben Ramen bes Baters und bes Sones geseeben, und weiche auerdings auf den kannen der noch sieben Zeugen (verschieden ausgefürt Epiph. XIX, 1; XXX, 17; Phil. IX, 15; vgl. darüber Ritschl a. a. D. S. 686), nämlich die fünf Elemente (vgl. Phil. X, 29: πκέχοηνται βαπτίσματος ίπι τῆ στοιχείων δμολογία" — Theodoret. Haer. Fabb. II, 7), nach orientalischer Aussalischung, sodann Dl und Salz (auch Brot) erschenen, welche Tause und Abendsmal bezeichnen. Dasselbe heidnisch naturalistische Element zeigt sich in der Besichtena mit Astrologie und Magie (Phil. IX, 14): sogar die Taustage murden haftigung mit Aftrologie und Magie (Phil. IX, 14); sogar die Tauftage wurden nach dem Stande der Geftirne bestimmt (Phil. IX, 16 sqq.). Das jüdische Element zeigt sich darin, dass sie das Geset für verbindlich achteten (Phil. IX, 14), den Sabbat (Phil. IX, 16) und die Beschneidung (Phil. IX, 14, vgl. dagegen Ritschl a. a. D. S. 591; an ber Richtigkeit ber Angabe ift aber wol nicht zu zweifeln) iesthielten. Dagegen verwarfen fie die Opfer, wie fich das ficher aus Epiph. XIX, 3 ngibt, wo auch eine barauf bezügliche Stelle bes Buches mitgeteilt wirb (vgl. Mhorn, Die Homilien u. f. w. S. 396 — auch die Worte des Epiphanius XIX, 1, mo er von Clrai fagt ηκατα νόμον δέ μτ πολιτευόμενος", gehen barauf). Das hatte eine Kritik des Alten Testamentes zur Folge, von dem sie einzelne Teile verwarsen (Epiph. XVIII, 1, Origenes a. a. O.: "åderer riva ånd nåonz yquazis"). Auch vom Neuen Testament nahmen sie vieles nicht auf, namentlich die Baulinischen Briese (Origenes a. a. O.). Die Christologie ist noch sehr schwanzlend, offendar in Gärung begriffen und noch wenig abgeklärt. Christus scheint von die Greise des eines eines des eines eines des eines des eines des eines eines des eines eine ciucieits als Engel aufgefast zu sein (vgl. die Erscheinung Christi als männliche Figur von ungeheurer Größe, 96 Meilen hoch, 24 Meilen breit — Epiph. XXX, 4; XXX, 17; LIII, 1 — mit den Angaben Phil. 292, 90 u. Epiph. XXX, 46), andererseits lehrten sie eine öftere, fortlaufende Jukarnation Christi, obwol, wenn hier nicht ein Irrtum obwaltet, daneben die Geburt aus der Jungskau sestigen murde (vgl. Phil. 293, 25: "Tor Xριστον άνθομπον κοινώς καδι γεγονέναι· τοῦτον δέ οὐ νῦν πρώτως έκ παρθένου γεγεννῆσθαι, άλλὰ καὶ πόστερον καὶ αὖθις πολλάκις γεννηθέντα καὶ γεννώμενον" — Epiph. XXX, 3 %. LIII. 1) Das Rermittelungsglied swischen beiden Anschaumagen icheint die u. Lili, 1). Das Vermittelungsglied zwischen beiden Anschauungen scheint die Aussaffung Christi als μέγας βασιλεύς (Epiph. XIX, 3; Phil. IX, 15) zu sein. Was bie Sitte anlangt, so ist von den Waschungen schon geredet. Die Taufe schwankt stifchen einmaliger Taufe und öfter widerholten Waschungen, weshalb auch die Beschneibung baneben bestehen kann. Das Abendmal feierten sie mit Brot und Salz; Fleischgenuss verwarsen sie (Epiph. XIX, 3, vgl. XXX, 15); die She ward hochgehalten (XIX, 1). Verleugnung in Verfolgungen galt als erlaubt (Origenes a. a. O. Spiph. XIX, 1). Das Gebet, welches Spiphanius (XIX, 4)

mittellt, ist der Hauptsache nach sehr unverständlich. So viel ist klar, dass das Lehrsystem des Elxaibuches in den wesentlichsten Punkten (die Berbindlichkeit des Gesetzes, die Stellung zum A. T., die Berwer-

fung ber Opfer, ber wiberkehrenbe Abam: Chriftus) mit ber Lehre bes gnoftisch gefärbten, wol essenischen Judenchristentums und den aus diesen Kreisen hervorgegangenen Clementinen übereinstimmt. So macht denn auch Epiphanius, der zu seiner Beit die Ebioniten in Nabathäa, Ituraa und Moaditis vorsand den Elzai zu ihrem Stifter und wesentlich auf Grund der Nachrichten des Epiphanius ibentifizirt Gieseler (RG. I, 1 S. 134, 279) die Elksfaiten mit den Ebioniten und betrachtet bie Clementinen als Hauptbotument bes Eltefaitismus. So zu urteilen lag allerdings nahe, ebe wir bie Philosophumena tannten. Diefe zeigen aber erhebliche Abweichungen von dem Lehrspftem der Clementinen, namentlich in dem Stüde, dass Elzaibuch eine neue Sündenvergebung auf Grund der widerholten Taufe ankundigt. Deshalb ift Ritfchl (a. a. D. in altfathol. Rirche, 2 Aufl., S. 204 ff. 234 ff.) zu einer gang abweichenben Auffassung gefommen. Er halt biese neue Sunbenbergebung für ben eigentlichen Rern bes Elgaibuches, und weift mit Rudficht auf Diefelben ben Elfefaiten eine anliche Stellung gegenüber ben mit Kuchicht auf dieselben den Elkelatten eine änliche Stellung gegenüber den Judenchristen an, wie sie die Montanisten zur katholischen Kirche einnehmen. Wie diese will auch das Elzaibuch eine neue Offendarung disziplinarischen Inhalts zur Anerkennung bringen, nur in gerade umgekehrter Richtung, denn wärend die Montanisten die Disziplin schärfen, machen die Elkesaiten sie lager. Sie sind also "Gegensüßler der Montanisten". Kitschl kann zu diesem Ergednis aber nur kommen, indem er dem Buche seine mehrsach bezeugte centrale Stellung bei den Judenchristen nimmt, es gegen die gleichmäßige Angade weit später setzt die die ersten Jare Arajans, sogar später als die Elementinischen Homilien und indem er manche Nachrichten der Philos., namentlich Elzai habe die Beschneidung festgehalten als irrig zurüschweitt Vergleicht man das Elzaibuch mit den Eles feftgehalten, als irrig zurudweift. Bergleicht man bas Elgaibuch mit ben Clementinischen Homilien, fo mochte nicht zu bertennen fein, bafs es einen alteren noch weniger burchgebilbeten und noch manche widersprechende Elemente enthaltenben Lehrbegriff repräsentirt. Das heibnische und judische Element ist in ben Clemen-tinen zuruchgetreten, bas chriftliche erstarkt. Wärend bei Elgai bie Beschneibung noch neben ber Taufe feftgehalten wird und die Taufe noch ben Charafter einer oft widerholten Beilungsmaschung zeigt, ift in den Clementinen die Beschneibung aufgegeben, und die Taufe ift voll driftlich geworben. Das Lehrspftem bes Gigaibuches ift die altere Geftalt. Darin aber hat Ritichl Recht, bafs man Elgai nicht zum Stifter bes Ebionitismus machen, beziehungsweise bas Buch nicht als beffen allgemeine Grundlage ansehen barf. Es ist überhaupt fraglich, ob wir bon einer augemeine Grundlage anjegen dati. Sigli noergaapt jeugitig, do wit don einer abgeschlossenen Sekte der Elkesaiten reden dürfen. Warscheinlich haben wir es nur mit einer mehr oder weniger durch alle Parteien des in der Zersezung dezissenen Judenchristentums sich hinziehenden Fraktion zu tun. Die nach höherer Erkenntnis strebenden Judenchristen sammelten sich um dieses Buch und juchten durch dasselbe in weitere Kreisen der Kirche Eingang zu sinden. Vgl. Derzog KG. 8.

Glohim, אַלהִים und zunächst הַאַלהִים ist im A. T. die gewönlichste Bezeichnung bes Einen waren Gottes: Behovah, ber Gott ber Offenbarung, ift האלהים und heißt auch הים; die Benennung bes Ginen waren Gottes mit bem Singular אַלהַה) ift ausschließlich im poetischen Stile heimisch. Auch אָלהַה), ber, wie die altesten Eigennamen und bas Phonizische sowie Babylonisch-Affprifche zeigen, uralte semitische Gottesname ift in ber altteftamentlichen Brofa als Bezeichnung bes waren Gottes nicht mehr häufig; es ist fast nur der poetisch prophetische Stil, ber ihn fortpflangt. Dafe biefes el (affpr. ilu) Gott als ben fchlecht bin Dachtigen bezeichnet, ift zweifellos; bas Bebraifche tennt bas Romen ol auch außer Beziehung auf Gott (el jad Macht ber Hand = Fähigkeit, Bermogen) und im Affprischen bedeutet alflu mächtig. Dagegen ift at in ber Bebeutung machtig f. unbelegbar; biefes Berbum bebeutet im Arabischen "außer Faffung geraten, befturzt fein, sich fürchten" und ift, wie die Rebenform waliha zeigt, ein felbftanbiges, nicht vom Gottesnamen abgeleitetes Berbum (f. Fleischer zu Delitich' Genesis, 1872, S. 57 f.). Eher ließe sich annehmen, dass mix ein aus ich (affpr. alal) gebilbetes fefundares Berbum fei, welches, fubjektiv gemenbet, ben Ginbrud.

187

den die Stärke macht, bezeichne. [So Dehler: אלרה, bie Grauen erweckende Macht".] Wer das Arabische enthält teine Spur Dieses Anschlusses an den primaren Begriff ber Macht, fonbern bie Bebeutung ber faffungslofen Unruhe ift ein aus ber mimetischen Lautverbindung hervorgehender finnlicher Grundbegriff. — Gigentumlich bem Alten Testamente ist ber Plural אלהים (mit bem Artitel n. appell. d 3.6c, one Art. geradezu, besonders in den elohistischen Studen des Bentateuchs mb in den elohimischen Psalmen, n. proprium), der als Bezeichnung des Ginen Bottes nur im biblischen Sebräifch, sonft in keiner ber semitischen Sprachen sich findet; selbst im biblischen Aramäischen bedeutet אַלָּהִיר nur Götter wie im Babplouifd-Affprifchen ali(v) und ilani. Die alten Dogmatiker fahen barin nach dem Borgang des Petrus Lombardus eine Andeutung des Geheimnisses der Trinität. Etwas wares liegt dieser Ansicht zu Grunde; denn die Pluralsorm, indem sie auf die anerschödstliche Fülle der Gottheit hinweist, dient jedenfalls zur Bekämpfung des gesärlichsten Feindes der Trinitätslehre, des abstrakten Monotheismus. Eine zweite Ansicht meint, dass wenigstens ursprünglich ein pluralis multitudinis gewesen sei und erst später die Singularbedeutung bekommen habe; mit answeite Ansicht werdt später die Singularbedeutung bekommen habe; mit answeiten die Ansicht werdt später die Singularbedeutung bekommen habe; mit answeiten die die Beingularbedeutung bekommen habe; mit answeiten die Beingularbedeutung bestehrt. beren Borten: fie fieht in Elohim einen Reft bes alteften Bolytheismus. Als analoges Beispiel wird bas Wort הרפים angefürt, welches auch bon einem einzelnen Sausgöten vorkommt. Allein sachlich ift die Annahme, bafs ber altteftamentliche Monotheismus sich erft allmählich aus ber Bielgötterei entwickelt habe, burchaus unhaltbar, und dies schon vom religionsgeschichtlichen Standpunkte aus. Denn es ift Tatfache, bas bas in ben polytheistischen Religionen fich geltend machenbe monotheistische Streben teils nur in die Hervorhebung eines höchsten Gottes über die anderen Götter, auf den dann mehr und mehr monotheiftisch ge-artete Praditate übergetragen werden, teils in die Anschauung einer über der Götterwelt stehenden abstrakten Macht ausläuft. Niemals aber verdichten sich die vielen Götter allmählich zu einem absoluten Subjekt, wie es der Gott des Alten Testamentes ift. Es ift also keinesfalls der fortwirkende, sondern der übermundene und nicht mittelst natürlicher Entwickelung, sondern supranaturaler Offensbarung überwundene Polytheismus, auf den אלהים als ifraelitischer Name Gotstes des Einen, des Absoluten und Unvergleichlichen zurückweist. Einer dritten Reinung nach ist in dem Plural Gott mit den seine Umgedung bildenden höhes rm Beiftern zusammengefast. Allerdings könnte es nicht auffallen, wenn für die Engel, die als Θείας φύσεως κοινωνοί öfters Sone Gottes heißen, geradezu bie Benennung אֵלְהִים vortame und ber Gottesname fie also mitbefaste. Doch ift dieser Gebrauch des Wortes nirgends nachzuweisen; anerkanntermaßen nicht \$1.8, 6. 97, 7. 138, 1, wo es die LXX durch άγγελοι übersetzt hat; aber auch אלהים nicht, wo trop Hupfeld אלהים nicht Engel, sondern die theofratischen Träger ber richterlichen Gewalt bezeichnet. -

Auf die richtige Fassung des Plurals Elohim hingeleitet zu haben, ist Dietzichs Berdienst, welcher in seinen Abhandlungen zur hebräischen Grammatik (1846) Fzeigt hat, dass neben dem numerischen Plural uralters und vielleicht mit dem Auhruch auf Priorität der quantitative besteht, mit welchem Naturdinge gewaltigen Eindrucks, wie der unermessliche Himmel, Ocean u. s. w., benannt werden; daran schließen sich weiter Ausdrücke, die einen Machthaber bezeichnen: der Plural dient hier dazu, die Fülle der Macht und Krast, die in dem Träger liegt, anszudrücken. Delitzsch nennt diesen Plural tressend den intensiven, innerlich multiplizirenden. Hiernach liegt in der alten Annahme eines pluralis majestatis oder excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentiae etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentie etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglich aus der excellentie etwas wares; nur war es irrig, dass man ihn lediglic

jüngeren Sprachgeistes zu sein. Wie wir אליי erklärt, ist auch ber Plural אליי erklärt, ist auch ber Plural אליים פו erklären, ja es schlossen sich hieran noch weitere plurale Bezeichnungen Gottes, namentlich קרושים אַסוּ. 12, 1; Spr. 9, 10, wozu ber Ausdruck אַלהִים קרנשים אַסוּ. 24, 19 ben Übergang bilbet; vergl. auch עשׁים אַפּוּ. 54, 5; hiob 85, 10 und בּרָאִים אַכּוּרִים אַרבור אַכּוּרִים אַכּרוּים אָכּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אָבּרוּים אָכּרוּים אַכּרוּים אָכּרוּים אָבּרוּים אָבּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אָבּרוּים אָבּרוּים אַכּרוּים אָבּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אַבּרוּים אָבּרוּים אַכּרוּים אַבּרוּים אַכּרוּים אַבּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אַכּרוּים אַבּרוּים אַבּריים אַבּרוּים אַבּרוּיים אַבּרוּים אַבּרוּי

Bemerkenswert ist der Unterschied der Konstruktion des wird das Bort regelmäßig ner Bedeutung. Als Bezeichnung des waren Gottes wird das Wort regelmäßig mit dem Singular verbunden. Die Ausnahmen sind so selten, daß sie eben für die Regel beweisen. Hierher gehört besonders 1 Mos. 35, 7, vielleicht ein Rest der ältesten naiven Darstellungssown; auch die Leben) wird ja mit dem Plural konstruirt, one daß die Einheit des Begriffes ausgegeben wird. Doch läßt sich der Plural auch dadurch erklären, daß Jehovah dem Patriarchen an der Spitze der Engel erschien (28, 12 s.). In 1 Mos. 3, 22 ist der Plural doch wol als kommunikativer zu sassen sich die Sich.). In 20, 13 wird mit einem Heiben geredet; denn sobald sich mit die Plurale Verbindung ein 2 Mos. 32, 4. 8; 1 Sam. 4, 8; 1 Kön. 12, 28. Auch in 1 Mos. 31, 53 redet Ladan aus polytheistischer Auschauung heraus. Ebenso ist in 2 Sam. 7, 23 wird eines die Grben, welches zu ersösen ein Gott (auch von den heibnischen Göttern einer) hingegangen ist? In 2 Mos. 22, 8 aber geht der Plural auf die Wehrheit der den richtenden Gott repräsentirenden Richter.

Cesser) Delisse.

Elsaß-Lathringen, kirchlich-statistisch. Weniger als die meisten anderen Berschältnisse in Elsaß-Lothringen wurden die kirchlichen durch den Übergang des Lansdes an Deutschland insolge der Stipulationen des Franksurter Friedens von 1871 berürt. Alle wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen über die Kultusangelegenzheiten, wie sie sich seit dem Konkordat des Jares X der französischen Republik und die daraushin ersolgten Gesetz des 18. Germinal X, die sog. Organischen Artikel, entwickelt und sestgestellt hatten, haben ihre Geltung behalten; nur das die beiden Bistümer des Reichslandes, Straßburg und Metz, durch die römische Kurie als von der Kirchenprodinz Besanzon, zu welcher sie disher gehört hatten, stranglikan Sturischistign arimist arklört marden sied

tropolitan=Jurisdiktion eximirt erklärt worben sind.

Weitaus überwiegt die katholische Bevölkerung, wie sich dies aus den Territorialverhältnissen des Landes im 16. Jarh. zur Genüge erklärt, wo das Hand Österreich, die Herzoge von Lothringen und die Vischösse von Straßburg beiweitem die größten Gediete des Elsasses und Lothringens besaßen, um nicht von kleineren Dynasten zu reden, welche ebenso wie jene den alten Glauden in ihren Bessistümern aufrecht erhielten. Dagegen wurde die Reformation eingefürt in der freien Reichsstadt Straßburg und ihren Herrschaften, in den Städten Kolmar, Mühlhausen, Weißendurg und Münster, in den Grasschaften Hanau-Lichtenberg, Nassarwerden (Deutsch-Lothringen), Hordurg und der Herchast Reichenweier (unter Württemberg stehend), Lütelstein, in den Herrschaften von Rappolissein, Oberbronn, Riederbronn, Finstingen, Aßweiler und Fledenstein, in den Gebieten, die zu Kurpsalz und zu Baden gehörten, und in den Ländereien der reichsunmittelbaren Ritterschaft des Rieder-Elsasses. Manches jedoch ging später wider versoren durch die Dragonaden und Jesusten Ludwigs XIV. So beträgt jeht auf eine Gesantzal von 1,531,804 Einwonern in dem Reichslande die Bal der Katholiken 1,204,041 und die der Evangelischen 285,329, wozu noch 3198 Mennoniten, Baptisten und Widertäuser kommen und 39,002 Fraeliten. Die meisten Protestanten besinden sich im Bezirk Unter-Elsas: 199,991 auf 377,443 Ratholiken; im Over-Elsas 55,818 Protestanten und 384,984 Katholiken; in Lothringen 29,520 Protestanten und 441,654 Katholiken. Auch an Israeliten zült Unter-Elsas die meisten, 19,695; Ober-Elsas 11,254; Lothringen 8053.

Das Bistum Straßburg erstreckt sich auf die beiden elsässischen Bezirke und numfast somit ein weit größeres Gebiet als das auf Lothringen beschränkte istum von Mes. Die Bischöse werden durch den Landesssürsten ernannt, der sich sich eines Licentiaten der Ant. 6, vorgeschriebenen Eid. Sie sollen den Konkordate, Art. 6, vorgeschriebenen Eid. Sie sollen den beines Licentiaten der Theologie oder mindestens wärend 15 Jaren ein Varramt versehen haben und Landesangehörige sein. Ihr Gehalt ist auf 16000 M. Sit Entschädigungskosten sür Firmungs- und Visstationsreisen angesetzt. Auch bifcoflicher Balaft ift ihnen angewiesen. Ihr die oberfte Leitung aller kirchen Angelegenheiten ber Diozese umfassenber Geschäftstreis wird gesetlich naber in bestimmt: ihnen kommt die Bestimmung aller zum gottesdienstlichen Geande bienenden Bucher gu; fie prafentiren bem Canbesfürsten gur Beftätigung bon ihnen ernannten Bfarrer, die Ernennung aber ber Hilfspfarrer und ber Mare fieht ihnen one alle Beschränfung zu, ebenso die der Direktoren und Broform ber Diözesan-Seminare, in welchen die Geistlichen ihre Bildung ausschließerhalten, auch liegt die Einrichtung dieser Seminare und die Anordnung bes Interichtes in benfelben ganz allein in ihrer Hand. Rur so viel ift bestimmt, bis bie Böglinge ihre Borbilbung nicht außerhalb bes Reiches erhalten haben difen. Für Stipenbien an diesen Briefterseminarien fragt ber Landes-Etat Sorge: 14 Stipendien zu 400 M. und 36 zu 200 M. für daßsenige zu Straßburg; 15 und 36 änliche für Met. Ein seber ber beiben Bischöfe hat zwei Generalvikare und ein Domkapitel (von 9 Domherrn zu Straßburg und von 8 zu Met) zu seiner Seite. Die Besugnisse dieser Kapitel sind freilich in gewönlichen Zeiten von geringer Bebeutung, da die Einholung und be Besolgung ihres Kates lesiglich dem Ermessen des Bischofs anheimgegeben ist. Nur bei eintretender Erzeichte Erzeichte Bestellt und die Bestellt und der Bischofs unter ledigung bes Bistums find fie es, welche gur Berwaltung ber Diozefe, unter Befatigung ber Regierung einen besonderen Generalvitar zu erwälen haben. So it bie ganze Geiftlichkeit in beinahe völliger Abhangigkeit bon ben Bischöfen, in beren unbeschränkter Berfügung bie Berfegung ober Entfegung fämtlicher Beiftlichen mit alleiniger Ausnahme ber eigentlichen Pfarrer liegt. Die Bal solcher tgentlicher Pfarreien richtet fich, ben organischen Artiteln zufolge, nach ber ber Friedensgerichtsbezirke. Es sind deren im ganzen 114: 44 in Unter-Elfaß, 29 in Der-Elfaß, 41 in Lothringen. Sie sind in zwei verschiedene Gehaltsklaffen einptilt, in beren jeder aber die Pfarrer über 70 Jare noch außerdem eine Gesultszulage beziehen: erste Klasse 1800 M. und bei einem Alter über 70 Jare 1920 M., zweite Klasse 1440 M., resp. 1560 M. Die Zal der Hissparrer (dosservants) beträgt 1172. Im U.-Elsaß 321, im O.-Elsaß 292, in Lothringen 559. Ihr Gehalt beträgt 1560 M. bei einem Alter über 75 Jaren; 1440 M. über 70 Jaren; 1320 M. über 60 Jaren und 1080 M. unter 60 Jaren. — Zur Seite der Hauptpfarrer und einzelner Hilfspfarrer, sodann aber auch als Seelsinger kleinerer Gemeinden sind außerdem noch 339 Bikare angestellt: 108 im U.Eljaß, 106 im O.Eljaß, 125 in Lothringen. Ihr Gehalt ist one Unterschied 4 280 DR. festgefett. Außer bem Gehalt tommen ben Geiftlichen von feiten ber Gemeinden felbstverständlich auch Pfarrhäuser ober wenigstens angemessene 280= ungen oder Wonungsentschädigungen gu, sowie ihnen auch noch fakultative Befollszulagen durch dieselben gewärt werden tonnen, neben sonstigen festgesetten echuren für Spendung der Sakramente, Oblationen und sonstigen Gefällen, welche Gintommen in freilich fehr berfchiedenem und wechselndem Betrage mehren. — Comol bei ben Domkirchen als in jeder Pfarrei und Hilfspfarrei befteht eine Auchenfabrit mit einem Fabrifrate von neun ober bei weniger als 5000 Seelen bon fünf aus ben Notabeln genommenen Mitgliebern. Bon rechtswegen gehören ju benselben auch der Pfarrer und der Bürgermeister der Gemeinde. Die Attributionen bestehen in der Sorge für den Unterhalt der Kirchengebäude und in der Berwaltung bes Kirchenalmosens und der etwa vorhandenen Kirchengüter. Ein Ausschufs dieses Rates (bureau des marguilliers) bereitet die Borlagen für den-selben vor und besorgt die lausenden Geschäfte. Das nackte Eigentum der Kirchen-Stäube und der Pfarrhäuser steht, nach mehrsachen Entscheidungen des französischen Statsrates, in der Regel der Civilgemeinde zu, sodas auch ihr die Bestreitung des Unterhaltes derselben obliegt, im Fall dass die Fabrik die Mittel nicht dazu hat. Diese Gebäude können übrigens ihrer Bestimmung nicht entzogen werden. Auch die Kirchhöse sind Gemeinde-Eigentum und sind zum Begräbnisse sämtlicher Ortsbewoner one Unterschied des Bekenntnisses bestimmt. Die Polizei über dieselben ist rechtlich die Sache der Ortsbehörde d. i. des Bürgermeisters. Nur die kirchlichen Feierlichkeiten dei den Begräbnissen gehören zur ausschließlichen Kompetenz des Geistlichen. Die Berweigerung des kirchlichen Geleites ist diesen ausdrücklich untersagt und es kann dagegen, als den Fall eines Abusus, Rekurs eingelegt werden. — In betress der Klöster, der geistlichen Orden und Kongregationen ist die Ablegung lebenslänglicher Gelübbe gesehlich verdoten. Die organischen Artikel v. 18. Germ. X erkennen überhaupt keine Orden an, was sedah die Entstehung von Klöstern und von sowol männlichen als weiblichen Kongregationen seit den Zeiten der Restauration nicht hinderte. Seit dem Gesetze vom 8. Juli 1872 gegen die Jesuiten und die ihnen verwandten Orden sind die meissten männlichen geistlichen Riederlassungen aus Elsaß-Lothringen verschwunden; weibliche Kongregationen besonders zur Krankenpstege und zur Erteilung des Unterrichtes bestehen aber noch sort. — Offizialitäten und geistliche Gerichte gibt es nicht. Sie wurden bereits durch das Geset vom 17. September 1790 und nachher durch das Geset vom 18. Germ. X ausgehoben. — Der Betrag des Etat der Berwaltung der geistlichen Angelegenheiten in Elsaß-Lothringen beläuft sich

für das Jar 1878 für den tatholischen Rultus auf 1,826,880 M.

Auch bie Rirche augsburgischer Ronfession steht noch auf bem Grunde ber früheren frangofischen Konstituirung burch bas organische Gefet vom 18 Germ. X und burch bas nach bem napoleonischen Statsftreiche bingugetommene Defret vom 26. März 1852. Hiernach ift an der Spige einer jeden Pfarrgemeinde (es sind beren 190) mit ihren Annexen oder Filialen (116) ein Presbyteralrat unter dem Vorsitze des oder eines der Pfarrer. Die Zal der Mitglieder (5—7) richtet sich nach berjenigen der Gemeindeglieder, welche sämtlich an deren Wal teilzunehmen berechtigt sind. Die Amtsdauer beträgt 6 Jare, alle drei Jare tritt die Hälfte aus, kann aber wider gewält werden. Sie sind überhaupt mit der Berwaltung der geistigen und materiellen Interessen der Gemeinde betraut. Alle ihre Akten und Beschlüsse bedürfen aber der Prüsung und Gutheißung des Ronfiftoriums als ber junachft über ihnen ftebenben Rirchenbeborbe. Jeber Ronfiftorialbegirt umfast nach bem Bortlaut bes Gefetes einen Sprengel von 6000 Seelen protestantischen Bekenntniffes, mas aber beinahe nirgends genau eingehalten ift. Manche enthalten eine viel großere, manche eine geringere Bevölterung. Auch die Bal ber ein Ronfiftorium bilbenden Gemeinden ift fehr berichieben, bon 1 bis 9; benn in einigen Stadtgemeinden fällt ber Begirt bes Ronfiftoriums mit bem ber Gemeinde zusammen. Die Gesamtheit ber Ronfiftorien in Elfaß-Lothringen beläuft fich auf 38. Die Zusammensehung eines jeden ift ziemlich tomplizirt. Sie bestehen nämlich 1) aus den Pfarrern des Bezirks, 2) aus den Presbyteralmit-gliedern des Hauptortes, 3) aus ebenso vielen von den anderen Gemeinden zu-gewälten Mitgliedern und 4) aus Delegirten der Presbyteralräte dieser Gemeinden Auch diese Körperschaften werden alle 3 Jare zur Hälfte erneuert. Einer der Pfarrer wird zum Borsitzenden gewält. Diesem Auswande in der Zusammenssetzung der Konsistorien entspricht keineswegs die Wichtigkeit ihrer Funktionen. Es sind so ziemlich die nämlichen als die der Presbyterien: Aufrechthaltung der Disziplin, Sorge für die Ordnung des Gottesdienstes und endlich Verwaltung ber Kirchengüter in höherer Inftang. Diese 38 Konfistorien find in fieben Inspektionen geteilt, an beren Spite je ein geiftlicher und zwei weltliche Inspektoren ftehen. Für biefe Inspektionen werben burch bas Gefet Inspektionsverfamm-lungen vorgeschrieben, zusammengefett aus fämtlichen Geiftlichen und aus einer gleichen Anzal von Laienbelegirten ber Ronfistorien bes Sprengels. Es find biefe Berfammlungen aber bloße Balkörper, welche vorkommenben Falles berufen werben, um einen abgehenden Laieninspettor ju erseben und bei bem Abgange bes geift. lichen Infpettors Borfchlage gur Biberbefegung feiner Stelle gu machen. Doch

ift letteres kein gesetzlich ihnen zustehenbes, sondern nur ein durch Herkommen ihm eingeräumtes Recht; denn das Detret von 1852 übertrug die Ernennung ber geiftlichen Inspektoren der Regierung und räumt nur dem Direktorium dabei ein Borschlagsrecht ein. Außerdem haben die Inspektionsversammlungen alle Ihre zusammenzutreten, um ein Mitglied in das Ober-Konsistorium zu wälen. — An der Spite der gangen Rirche augst. Ronf. im Reichstande befindet fich namlich ein Direktorium als ständige Behörde und ein järlich sich versammelndes Ober-Konsistorium, ersteres zur Fürung der obersten Berwaltung, letzteres zur Oberaussischt und zur Handhabung der legislativen Gewalt. Vier Laienmitglieder mb einer der geistlichen Inspektoren bilben das Direktorium. Drei derselben, der Prösident der zugleich auch den Borsit im Ober-Konsistorium fürt, eines der anderen Laienmitglieder und der Anspektor werden durch die Regierung ernannt, um bie beiben übrigen Laienmitglieber werben burch bas Ober-Ronfistorium aus feiner eigenen Mitte gewält. Gin Generalsekretar, beffen Ernennung von bem Direktorium felbst ausgeht, wont ben Sitzungen desselben bei und steht an ber Spipe ber bie Ausfertigung ber laufenben Beichafte und bas Rechnungswefen bebrgenden Ranglei. Alle Beratungen und Beschlüffe und Bermaltungsatte ber Bresbyterien und ber Ronfiftorien unterliegen ber Brufung und Genehmigung bes Direttoriums. Es hat die Oberaufficht über das gesamte protestantische Rirchengut. Es ift bie vermittelnde Behörde zwischen ber Rirche und ber Regierung. & ernennt alle Geiftlichen und unterbreitet beren Ernennung ober Berfetung ber taiferlichen Bestätigung. Erft in neuester Beit (15. Rovemb. 1872) trat in biefer Befugnis, nach langem Drängen ber öffentlichen Stimme, eine gewisse Behantung ein, als das Oberkonsistorium beschloss, dass die Presbyteralräte bestagt werden und sodann die Konsistorien ihr Gutachten abgeben sollten. Auch die Lehrer des protest. Gymnasiums werden, vorbehaltlich der Genehmigung des Oberpräsidenten von Elsaß-Lothringen, durch das Direktorium auf den Vorschlag des St. Thomaskapitels ernannt. Ferner hat es das Borschlagsrecht zur Ersumung der Inspektoren. Es erteilt die Venia concionandi und gibt die Ers machtigung gur Orbination ber Randibaten bes Bredigtamtes. Es ubt bie Oberanficht über die Verwaltung des Rapitels des St. Thomasstifts. Endlich liegt im die Bollziehung der Beschlüsse des Oberkonsistoriums ob. Die Ral der ihm mterstellten Pfarrer augsb. Konf. beläuft sich auf 220 (179 und 3 Pfarradjunkte im U.Elsah, 29 im O.Elsah und 9 in Lothringen), außerdem noch 2 Gefäng-nisgeistliche, 2 Freiprediger und 28 Pfarrverweser und Vitare. Die Pfarrer sind nach ihrem Gehalte in drei Klassen abgeteilt (zu 2560 M., zu 2240 M. und zu 1920 R.). — Die oberste kirchliche Behörde augsb. Konf., das Oberkonsistorium, besieht aus 24 Mitgliedern: dem Prasidenten des Direktoriums als Vorsigenden, bem durch die Regierung ernannten Witgliede des Direktoriums, den 7 geiftlichen Impektoren, einem Delegirten des St. Thomaskapitels und zweien Laienabgeordswien einer jeden der 7 Inspektionen. Die Hälfte dieser letzteren tritt alle 3 Jare aus. Der Generalsekretär des Direktoriums versieht die Funktionen eines Ses heiling bei den Bersammlungen dieser Körperschaft, welche järlich einmal zu orsbeutlicher Session zusammenkommt, ausnahmsweise aber auch zu außerorbentlicher Sitzung berusen werden kann. Die zu behandelnden Gegenstände werden vorher witer Benehmigung bes Oberpräfibenten bon Elfaß = Lothringen feftgeftellt. Die Beratungen konnen nur im Beisein eines Regierungsabgeordneten stattfinben. And ift die Dauer der Session durch das Gesetz auf sechs Tage beschränkt, erbrifct bas Bedürfnis eine längere Dauer, so muss die Ermächtigung bazu von dem Oberpräsidenten eingeholt werden. Die Besugnisse der Bersammlung erstreden sich, außer der Anhörung und Prüsung eines Rechenschaftsberichtes des Prifibenten bes Direktoriums über die Jarestätigkeit diefer Behörde, überhaupt af die Aufrechthaltung der Rechte und der Ordnung der Kirche, die Lösung aller dragen, welche über beren Berwaltung und beren Bebürfnisse sich barbieten könund bie Beschließung von Magnahmen, welche das Wol der Kirche erfordern mag, die Genehmigung von Vorschriften über gottesbienstliche Ordnung, Agenden, Liturgieen, Ratechismen und Lehrbücher und endlich die Prüfung und die Ober-

aufficht über bie Tätigfeit aller bestehenden firchlichen Berwaltungsbehörben. Alle Befcluffe bedürfen aber zu ihrer Rechtsfraftigfeit ber Gutheißung ber Regierung. Die Regierung stellt auch ben Jares-Etat ber Kirche auf, ber fur bas Jar 1878 bie Summe bon 495,012 D. beträgt. Derfelbe begreift auch eine Summe bon 12,800 DR. für Stipenbien, welche one Unterschied an Theologie Stubirende augsburgifchen und reformirten Befenntniffes erteilt werben auf Borfchlag bes Direltoriums ober resp. des reformirten Konfistoriums zu Strafburg, nach Anhören ber theolog. Fatultät. — Die bedeutenbsten der der Kirche augsb. Konf. eignenben Stiftungen sind die, welche der Berwaltung des Kapitels des St. Thomas-ftiftes unterftellt sind und teils kirchlichen, teils Unterrichtszwecken dienen. Die wichtigsten sind wol die letzteren. Gemischter Natur ift die Stiftung von St. Thoma selbst, indem ihr sowol der Unterhalt mehrerer Kirchen als auch die Bestreitung der Mittel zur Unterhaltung der theologischen Fakultät obliegt. Wit ihr ift so-bann das protest. Gymnasium und das theol. Studienstift von St. Wilhelm verbunden, in welch letterem bie Dehrzal ber Studirenden ber Theologie Unterfunft finden. Unter derselben Berwaltung steht aber auch noch eine Anzal von versschiedenen anderen Stipendienstiftungen. Der durch das Gesetz vom 29. Rob. 1873 neu geordneten Berfassung des St. Thomaskapitels zufolge besteht dasselbe aus 11 Mitgliedern: dem Präsidenten des Direktoriums, den drei ältesten Pfarrern breier von Alters her mit bem Thomasstift verbundenen Rirchen au Strakburg, ben zwei altesten Professoren ber theologischen, bem altesten prot. orbentlichen Professor ber juriftischen, sowie dem der philosophischen Fakultät, zwei auf Borfchlag bes Rapitels von dem Direktorium frei ernannten Stiftsherrn und enblich einem folchen, ben ber Oberpräfident bon Elfaß-Lothringen ernennt.

Die Organisation ber resormirten Kirche im Reichslande ist ihrer Grundlage nach ungefär die nämliche, wie die der Kirche augsb. Kons. Ihre Gemeinden stehen unter der Leitung und Verwaltung von änlich zusammengesetzen und mit denselben Besugnissen ausgestatteten Presbyterialräten und Konsissorien. Rur sehlt letzeren unter einander das Band äußerer, administrativer Einheit, da die durch das Gesetz vom 18 Germinal X vorgesehenen, über ihnen stehenden Syndben in Elsaß-Lothringen nie ins Leben getreten sind. Es sind im ganzen 25 Gemeinden mit 37 Filialen unter 5 Konsistorien. Zwei Konsistorien im Unter-Elsaß zälen zusammen 15 Pfarrer, zwei im Ober-Elsaß 11 Pfarrer und das Konsistorium von Metz 8 Pfarrer. Der Etat des resormirten Kultus im Reichslande

beträgt 75,830 DR. \*).

Auch zur Verwaltung bes ifraelitischen Kultus sind brei Konsistorien eingeset, zu Straßburg, Colmar und Metz, an beren Spitze ist je ein Oberrabbiner, bem eine Anzal von Laienmitgliedern beigegeben sind. Neben diesen Oberrabbinern (zu 4000 M. Gehalt) sind im UntersClsaß 35 Rabbiner (3 Klassen zu 1680 M., 1600 M. und 1440 M.) und 24 Vorsänger, im ObersClsaß 20 Rabbiner und 13 Vorsänger, in Lothringen nur 2 Rabbiner und 16 Vorsänger (zu 1000 M. und 720 M.). Zur Besoldung berselben und zu den sonstigen Kosten des Kultus sind im Etat 117,880 M. ausgeworsen.

<sup>\*)</sup> Zur Ergänzung dient, nach einem anderen elsässischen Theologen, folgendes:
a) Seit 1866 befindet sich in Straßburg eine separirt-lutherische Gemeinde, etwa 30 Seelen, von Franksurt aus bedient. — b) Die evangelische Gemeinschen, etwa 30 Seelen, von Franksurt aus bedient. — b) Die evangelische Gemeinschaft aus Rordsamtlig angestellte Prediger, hält in 24 Ortschaften Bersammlungen und zält 323 Glieber. — c) Die dischodischen Bethadischen Bethamlungen und zält 323 Glieber. — d) Die Baptistengemeinde (113 Seelen) hat einen Prediger in Ribbi-hausen. Biel verdreiteter (c. 400 Seelen) ist die Gemeinschaft der nach ihrem Begründer sogenannten Fröhlichianer, die seit längerer Zeit besteht und ebensalls die Kindertause verwirst. Mennoniten gibt es hauptächlich in den nördlichen Bogesen. — e) Die Irvingianer halten eine Bersammlung in Straßburg, sind aber im Berschinden begrifen. Roch ist zu demerken, dass in Straßburg ein Brediger der Brübergemeinde tätig ist (70 Seelen), ein Prediger aus der franz. Schweiz hält freie Bersammlungen und ein Judenmisssonar wirkt im Sinne der freien schotischen Kirche.

Gliern bei ben Bebraern. Bie fehr bie Religion Fraels ein gefundes, haftiges Familienleben forberte und bie ihm als ber Grundlage bes ganzen Boltswoles notwendige Heiligkeit angelegentlich schütte, zeigt schon die Aufnahme des Gebotes ber Chriurcht vor Bater und Mutter — man beachte die burchgängige willige Gleichftellung beiber — in ben Dekalog und zwar unmittelbar nach ben Pflichten bes Menschen gegen Gott, indem "uns Gott durch der Eltern Hand regieren will", f. Erod. 20, 12; Lebit. 19, 3; Deut. 5, 16, sowie die nachdrudlice Unterftugung Diefes Gebotes durch eine befondere Berheißung (Eph. 6, 2 f.). Bie überhaupt Achtung vor bem Alter jedem Ifraeliten gur Pflicht gemacht mar, Leb. 9, 31, so war besonders zarte Elternliebe und kindliche Chrfurcht ein herrschender Grundzug im Familienleben Ifraels, wie das schon aus den geschicht-lichen Sagen und Berichten, z. B. vom Verhältnis Isaats zu Abraham (Ewald, Besch. Ifr. I, S. 343), hervorleuchtet. Das Ansehen der Eltern gegenüber den Kindern war durchaus unverleyslich, die letzteren standen in der strengsten Abhingigkeit von jenen. Sollte ein Kind seine Eltern schlagen ober auch nur ihnen suchen, so sollte es mit dem Tobe bestraft werden, Exod. 21, 15. 17; Lev. 20, 9 bgl. Deut. 27, 16; Spr. 20, 20; 30, 11. 17; Matth. 15, 4. Aber nicht bie Eltern felbft burften die Strafe erkennen und vollziehen (vgl. Spr. 19, 18; 23, 18f.), wie etwa bei den Römern, sondern sie hatten nur das Recht zur Klage bei ben Richtern und biese fällten, die Gemeinde vollzog bas Urteil durch Steis nigung, wie aus Deut. 21, 18 ff. beutlich hervorgeht, wo biefer Bang vorgeschrieben ift für ben speziellen Fall, ba ein Son aller elterlichen Barnungen zum Trop mit beharrlichem Ungehorsam von einem schlechten Wandel nicht ablassen wollte, w. Philo opp. I, p. 371 M., Jos. Antt. 4, 8, 24; c. Ap. 2, 27. Ramentlich ber Bater als Familienhaupt übte eine große Gewalt über die Kinder: er ver-the nirgends erwänt, so wenig als ber, eben auch als unmöglich vorausgesette wab im Bolke unerhörte, Elternmord (Saalschütz a. a. D. S. 549) als die absidentichste Grausamkeit, Philo opp. U, p. 318 sq. 397 M. Da aber Eltern und Amber eine fa ftrenge Einheit bilbeten, fo waren fie auch rechtlich nicht burchweg wn einander geschieden. Zwar sollten die Kinder nicht, wie solches wol bei göttlichen Strafgerichten (Exob. 20, 3; Rum. 16, 32; 14, 33; cf. Jos. 7, 15. 25) und in alteren Beiten vortam, für Berbrechen ber Eltern buffen, Deut. 24, 16, 19 2 28n. 14, 6; Rum. 26, 11; Jer. 31, 30; Ez. 18, 20; aber in Schuldfochen hatte ber Gläubiger auch Griff auf die Rinder bes Schuldners und durfte fte, um fich bezalt zu machen, leibeigen machen, was durch Levit. 25, 39 zwar nicht verordnet, aber doch nicht verhindert war und in Birklichkeit nicht allzu kelten vorkam, s. 2 Kön. 4, 1; Jes. 50, 1; Neh. 5, 5; Matth. 18, 25. Wärend man auf den Segen der Eltern den höchsten Wert setze, so galt ihr Fluch für das größte Unglück, Genes. 27, 4 ff.; 49, 2 ff.; Sir. 3, 11. Alt und schwach gewordene Eltern sollten von den Kindern ernärt und gepstegt werden, was sich in den alteren Zeiten von selbst zu verstehen schien, später aber ausdrücklich ges boten wurde, Sir. 3, 1 ff. vgl. Lightfoot ad Matth. 15, 5, überhaupt sind die Kinder den Estern Ehrsurcht und Geduld, Gehorsam und Dankbarkeit schuldig, Spr. 23, 22 f.; 13, 1; 28, 24; Sir. 23, 18 f. Erst die spätere Tradition der Schriftgelehrten ftellte ben Grundsatz auf, dass die Gelobung eines Weihgeschenkes ber Kinbespflicht, für bie Eltern zu forgen, vorgehe, Mart. 7, 9 ff. Auf der anberen Seite foulten die Eltern ihre Rinder mit ber Erkenntnis bes einigen Got= tes, seiner Gebote und Berordnungen bekannt machen, Deut. 6, 7. 20 ff.; Erod. 12, 26 f.; 13, 8. 14 f. vgl. Genes. 18, 19; Spr. 1, 8; 6, 20; 22, 6; 4 Makt. 18, 10 ff., und sie überhaupt in strengem Gehorsam erziehen, nötigenfalls mit Andendung von Stod und Rute, s. Sir. 30, 1—13, 7, 25 f.; Spr. 18, 24; 22, 15; 28, 18 f.; 29, 17. Daran reiht sich würdig und vollendend, was dann bas Neue Testament vom Verhältnisse ber Eltern und Kinder zu einander lehrt, teils am Beispiele des Herrn selbst, Luc. 2, 51; Joh. 19, 26 f., teils in aussürlichen Haustafeln, Eph. 6, 1—4; Rol. 3, 20 f.; 1 Tim. 3, 4; 5, 4. 8. — S. weiter Ewald, Alterthüm., S. 169 ff.; Saalschütz, Mos. R., S. 587 ff. 816 ff.; Winer, MWB.; de Wette, Lehrb. d. Sittenl., § 249 f.; Riehms, Handwörterb. s. v.

Elmert, Eduard. Der Mann, ber biefen Ramen trug und beffen Gebachtnis burch biefe, von bantbarer Schülerhand gefdriebenen Beilen, erhalten werben foll, ift teiner bon benen gewesen, die allgemein unter die Großen in ber theologischen Biffenschaft ober Brazis gezält werden; seine ganze Art und sein Lebensgang zog ihn mehr in die Stille. Aber wenn die verhältnismäßig wenigen theologischen Arbeiten, die er veröffentlicht hat, ihm doch immerhin anerkannter-maßen einen sehr ehrenvollen Blat unter ben Bertretern ber von Schleiermacher ausgehenden neueren Theologie und zwar auf der sogenannten Rechten der Schleiermacherschen Schule verschafft haben, so hat vollends seine unmittelbare, personliche Lehrtätigkeit auf die, welche das Glück hatten, zu seinen Füßen zu sigen, in warhaft seltener Weise einen tiefgehenden Einfluss geübt, hat nicht bloß ihre Verehrung ihm gewonnen, sondern auch die theologische Richtung derselben, alfo namentlich vieler württembergischer Theologen, die jest im mittleren Lebensalter fteben, fo fehr mit bestimmt, bafs ber Mann es reichlich verbient, auch für den größeren Kreis deutscher Theologen in Kurze gekennzeichnet zu werden. Eduard Elwert, als Son eines Arztes in Canftatt 22. Februar 1805 geboren, machte die gewönliche Bilbungslaufban württembergischer Theologen in einem nieberen Seminar (Maulbronn) und bann im Stift zu Tübingen burch und tat fich balb burch feine ungewönliche Begabung, namentlich eine außerft tlare Faffungsund Urteilstraft und ein warhaft feltenes Gebachtnis hervor. Um Schlufs ber Studienzeit ftand er ganz unbebingt als ber Erfte unter seinen Genoffen ba und wies fich wie in theologischen, fo auch in philologischen Renntniffen, welch lettere er bis ins Alter in hohem Grade pflegte, als einen bedeutenden Jüngling burch eine, 1827 von ihm der Fakultät übergebene, doch nicht in den Druck gekommene Preisschrift: doctrinae de morte Jesu Christi explatoria in libris novi testamenti exhibitae tum disquisitio exegetica tum dijudicatio philosophica aus. Für die Schleiermachersche Richtung seines tiefreligiösen, ungemein zarten und feinfülenden Gemütes wurde wol eine 1829 gemachte wissenschaftliche Reise vollends entscheidend, da er sich hauptsächlich in Berlin aussielt und dort, wie auch mit Reander, mit Schleiermacher in nähere Berbindung trat. Im Jare 1830 wurde er Repetent in Tubingen und widmete fich schon hier auch der atabemischen Zätigfeit burch Borlesungen über die Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffes. warend er außerdem in diefen Jaren mehrere feiner bedeutenbften, unten angefürenden Abhandlungen in theol. Beitschriften beröffentlichte. Unliche wiffenschaftliche Arbeiten versasste er auch als Diakonus zu Nagold, welches Pfarramt er von 1832—36 bekleidete; namentlich eine derselben "über das Wesen der Religion" zog die Ausmerksamkeit der weitesten theologischen Kreise aus ihn, und so konnte der Russamkeit der weitesten theologischen Kreise aus ihn, und so konnte der Ausmerksamkeit der weitesten ihnge ausdleiben. Im Jar 1836 trat er die theologische Prosessier in Bürich, wo er namentlich mit A. Schweizer in Berbundenheit lebte, mit einer Rede de nexu, quo theologis dogmatica et historica inter so conjungantur, und der Diskerteiten de entiremie Ich Arieches er inter se conjunguntur, und ber Differtation de antinomia Joh. Agricolae an, feine Borlefungen bezogen fich hauptfächlich auf Rirchen- und Dogmengeschichte; leiber aber follte fein torperliches Befinden — außer fcmachem Gebor, litt er an heftigem, dronischem Ropfweh - ber atabemischen Satigteit ein balbiges Enbe machen. Schon 1837 erhielt er einen Ruf als Rachfolger Steubels an feine hei-matliche Universität, mußte aber in Rüdficht auf seine Gesundheit, die seinem zarten Gewissen die Annahme eines solchen Amtes zu verbieten schien, statt beffen auf ein einfaches, ländliches Pfarramt nach Mötingen sich zuruckziehen. 8wolf Jare, 1838—1850 — unterbrochen durch zweijärige Tätigkeit als Professor der Theologie in Tübingen 1839—1841 — verbrachte der gelehrte Doktor der Phisosophie und Theologie in dieser, durch ein glückliches Familienleden verschönten,

Elwert 195

Sille, obgleich er auch ba teils burch wissenschaftliche Arbeiten, teils burch weisurzeisende kirchliche Tätigkeit (z. B. als Mitglied der außerordentlichen Synode sin Berbesserung des Gesangduches und Kirchenduches 1841) auf größere Kreise zu wirken wußte. Endlich im Jar 1850 fürte ihn Gott auf den Plat, der es ihm möglich machte, in junge Herzen und Köpse etwas von seinem reichen und niesen Beiste, von seinem ungewönlichen theologischen und philologischen Wissen einkrömen zu lassen. Als Ephorus des Seminars Schönthal war es ihm 14 Jare lang, 1850—1864, vergönnt, unter manchen körperlichen Leiden, aber mit frischer, nur in der allerletzten Beit geschwächter Geisteskraft teils weise und mild, gerecht und liebevoll diese Bildungsanstalt, deren Lehrer und Schüler nur mit Verehrung zu ihm ausschauten, zu leiten, teils selbst als Lehrer in den theologischen Fächern, neutestamentl. Exegese, diblischer Geschichte, Dogmatik, Moral und Kirchengeschichte im reichsten Segen zu arbeiten. Seine Gesundheitsumstände nötigten ihn leider 1865 seine Pensionirung, die ihm in ehrendster Weise zu teil wurde, nachzusuchen, aber schon einige Wochen nachder, 9. Juni 1865, ereilte ihn rasch der Tod in

feiner Baterftabt Canftatt.

Da es nicht Aufgabe dieses Artitels sein tann, ben Mann überhaupt nach allen Richtungen zu schilbern — es sei in dieser Beziehung auf die treffende und liebevolle Charafteristit von Mezger im Schünthaler Seminarprogramm von 1868 berwiesen — fo beschränken wir uns auf Rennzeichnung feines theologischen Charatters und Wirkens. Elwert ift unstreitig ein Schleiermacherianer, wie sein Aufich , über das Wesen der Religion" klar zeigt; schon seine persönliche Art und Beise, das Ineinander tief religiösen Innelebens, wirklicher, herzlichster und aufsichtigfter Lebensgemeinschaft mit Christo und zugleich fein, klaren, für alles cht Menschliche offenen, burch teine Formel und teinen Bannspruch gebundenen Beiftes, sobann bas Ineinanber bes Geltenlassens jeder Individualität und zupleich bes aufgeschlossensten socialen Sinnes, der Bruder- und Rächstenliebe, das Beinander Haffifcher Durchbilbung und driftlich einfacher Frommigkeit, icon bies begrundete und forderte eine fonderliche Balberwandtichaft mit Schleiermacher. Benn aber bei Schleiermacher, trop seines bekannten Protestes gegen das Jatobische "mit bem Herzen ein Christ, mit bem Berstand ein Heide", eben doch je mb je ber Dualismus, ben man den von "Glauben und Wissen" ober vielkicht beffer ben von "Chrift und Mensch" nennen mag, ziemlich heraustritt, so ift bei Elwert das niemals der Fall. Davor bewart ihn — und fo gehört er entigieben auf die "rechte" Seite der Schleiermacherschen Schule — hauptsächlich weierlei, was wol besonders (jedenfalls das erst zu nennende) der echt schwäbisie Charafter seiner Frömmigkeit und Theologie ihm zum underäußerlichen Gis gentum gemacht hat, nämlich einmal die pietätsvolle biblische Treue, die in allen seinen theologischen Arbeiten aufs lieblichste hervortritt, sodann, was unsmittelbar hiemit gegeben ist, das, von allem bloßen Subjektivismus ihn gänzlich besteinde Festhalten an der Tatsächlichkeit der objektiven Offenbarung Gottes. Was bas erstere betrifft, so war es Elwert ganz unmöglich, etwa das alte Testament so zu behandeln, wie es Schleiermacher getan. One dem letteren großen Mann zu nahe treten zu wollen, glauben wir sagen zu bürsen: Elwert berftand, philologisch und theologisch, das alte Testament viel zu gut, um ihm nicht den gebürenden Rang als einzigartiger Borbereitung des Neuen zu lassen. Und seine Exegese war durchaus so durch das Gesetz der Afribie beherrscht (vgl. unten), bass er niemals etwa z. B. Jesu und seinen Aposteln einen anberen Sinn, als den der Buchstabe deutlich gibt, unterschoben hätte. Was das zweite betrifft, it es nicht blos sein bedeutender geschichtlicher Sinn, sondern hauptsächlich die Art seiner christlichen Frömmigkeit gewesen, welche Elwert zum Betonen der obsiektion Tatsächlichkeit der Offenbarung trieb. One einen persönlichen, theistischen Total, one einen wirklichen historischen Gottmenschen und Erlöser konnte er nicht leben, nicht beten, nicht bulben. Und so kommt, obgleich er von allem, was man pendulch Pietismus nennt, weit entfernt war, sozusagen ein pietistischer Zug in fein Wesen und seine Theologie hinein; er ist mitten in aller wissenschaftlichen dribeit und Schärfe doch zugleich der demütige, kindlich gläubige schwäbische 196 Elwert

Pfarrer, dem alles, was er fagt, warhaft Herzensfache, beffen lettes Biel boch

bie Erfaffung ber Gemuter für bas driftliche Beil ift.

Suchen wir zulett noch in ber Rurge Elwerts theologische Leiftungen - bon seinen pabagogischen Auffagen, die er im württembergischen Korrespondenzblatt 1855 und 1856 veröffentlichte, schweigen wir hier — zu schilbern, so hat er für bas Gebiet der historischen Theologie durch feine, schon angefürte Büricher Differtation de antinomia Joh. Agricolae, Die noch immer als fehr wertvoller Beitrag zur Beurteilung bes Antinomismus anerkannt ist, nicht Unbedeutendes geleistet. Doch liegen seine Hauptarbeiten auf dem Gebiet der exegetischen und spstematischen Theologie. In ersterer Beziehung glauben wir hauptsächlich auf seine quaestiones et observationes ad philologiam sacram N. T. pertinentes (Schönthaler Programm 1860, Tübingen bei Fues) aufmerkfam machen zu follen. Sie enthalten nicht blos einzelne feine Untersuchungen, worin E. aus gramma-tischen Beobachtungen glaubt ein Licht auf einzelne Stellen fallen laffen zu tonnen, 3. B. 1 Kor. 15, 29 (νεκρών Bluralis ber Rategorie; Chriftus gemeint, bgl. bie Rommentare, von benen 3. B. Meyer Elwert citirt), Matth. 11, 12 (βιάζεται Präf. Ind. im Sinne beffen, was so sein soll) bgl., sonbern geben auch gelegens beitlich allgemeinere, goldene exegetische Regeln, 3. B. (S.4 Anm.): non is sum qui cum Augustino censeam, interpreti in eo acquiescendum esse, ut veram aliquam sententiam e libro sacro eruat, "etiamsi hoc non senserit ille quem legit, quum et ille verum, nec tamen hoc senserit". Unlich S. 13: quorsum hace disputo? non ut iis adstipuler, qui in locis difficilioribus satis habent, si qualicunque aliqua interpretatione extorqueant, quod speciem quandam veri prae se ferre possit; nam ipsam solam veritatem esse quaerendam censeo; sed alia res est vim facere literis sacris, alia non sine dubitatione admittere, quod abres est vim facere literis sacris, alla non sine auditatione admittere, quod absonum et scriptore sacro indignum sit. Wie schrift ift in diesen Borten strenger Warheitsssinn und zarte Pietät gegenüber der h. Schrift verbunden! Auch seine annotationes in locum Gal. 2, 1—10 (Programm 1852), worin er für die Ibentität der hier beschriebenen Reise mit der zum Apostelkonzil, sowie für die Tatssache der Beschneidung des Titus eintrat, enthält solche allgemeine, zum teil scharfe, dei der Wilbe des Wannes nur aus verlegtem Warheitsgefül und biblischen Bietätsssinn zu erklärende Außerungen, z. B. S. 11 (gegen bie Behauptung bes Wiberspruches im Berfaren des Paulus bei Titus und Timotheus): at hoc est fidem literarum rei minime exploratae ac dubiae posthabere, immo ex opinionibus metiri et fingere, non ducem sequi historiam. Feine Bemerkungen enthalt auch ber Auffat "über bas Berhaltnis von Lut. 11, 23 und 9, 80" (Stubien ber murtt. Beiftlichkeit 1836). — Aus bem Gebiet ber instematischen Theologie sei, bon verschiedenen Rezensionen abgefehen, hingewiesen auf die icon angefürte Antrittsrede de nexu, quo theologia dogmatica et historica inter se conjunguntur, sodann namentlich auf die, die ganze Stellung Elwerts am klarsten zeigenden Aussätze: 1) "Über die Lehre von der Inspiration in bezug auf das Neue Testament", Stud. d. württ. Geistl. 1831. Der Naum dieses Artikles erlaubt uns nur solgendes aus diesen schöftle bervorzuheben: Um über die Inspiration in des diese die Kaspiration die tion bas richtige Urteil zu gewinnen, mufs man zuerft bie h. Schrift felbft, wie fie fich bem unbefangenen Blide gibt, ins Auge fassen (S. 36). Run zeigt fich fic sich bem unbefangenen Blide gibt, ins Auge fassen (S. 36). Run zeigt fich in ihr tein spezifischer, wol aber ein gradueller Unterschied in bezug auf bie Beiftesbegabung ber Apostel und ber übrigen Chriften (S. 56), und auch in ben Aposteln ift diese Geistesbegabung ursprünglich die Erzeugung bes Glaubens (S. 63), aus diesem heraus central haben sie gelehrt und geschrieben, diese Satigkeit felbst aber ging natürlich zu, alfo kann auch von völliger Infallibilität keine Rebe sein, sonbern (S. 81), "wo sie es mit ben Grundwarheiten zu tun hatten, wie sie entweder von Christo ausdrücklich geoffenbart waren, ober wie sie aus bem Glauben mit Rotwendigkeit hervorgingen, ba sprachen fie ihre Lehre mit vollkommener und sicherer Aberzeugung als göttliche Lehre, als Offenbarung aus; wo es sich aber von der Durchfürung berselben in Robenpunkten, von der Anwendung auf minder Befentliches handelte, da geben fie ihre Anficht als Man-ner, die bewufst waren bom Geift erleuchtet zu fein zu fruchtbarer Erkenntnis,

one sich völlige Infallibilität zuzuschreiben ober unbedingte Unterwerfung von andern zu fordern". Wie dann E. den Einwurf des also entstehenden Subjetund ber theologischen und firchlichen Unsicherheit u. dgl. gurudweist und vie Konsequenzen seiner Anschauung für die Dogmatik u. s. w. zieht, müssen wir Vonsequenzen seiner Anschauung für die Dogmatik u. s. w. zieht, müssen wir Vie Leser bitten selbst nachzusehen. 2) "Versuch einer Deduktion der göttlichen Sigenschaften", Tüb. Zeitschrift 1830. Die hier gegebene Deduktion aus der Idee des Waren, Guten und Schönen hat Elwert, so weit wir aus unseren Manusskripten schließen können, später selbst aufgegeben und an ihre Stelle die drei integrirenden Momente im Begriff Gottes: Unendlichkeit, Berfonlichkeit, Liebe geit, und aus ber ersten die Eigenschaften ber Ewigkeit, Allgegenwart, Allmacht, ms ber zweiten bie ber Allwiffenheit, Beiligkeit, Seligkeit, aus ber britten bie ber Beisheit, Gerechtigkeit und Gute abgeleitet. 3) "Uber bas Wefen ber Religion mit Rücksicht auf Schleiermacher", Tüb. Zeitschrift 1835. Da dies wol bersimie Auffah (Clarate in macht macht met der macht in macht jenige Auffat Elwerts ift, welcher noch am häufigsten gelesen wirb, so sei baraus unt auf ben schon genannten Hauptpunkt hingewiesen, worin E., one es selbst zu lagen, entschieden über Schleiermacher hinausgegangen ist, die Betonung des obsiellivtatsächlichen Charakters der Offenbarung. Gewiss ist es sehr sein, in welster Beise E. tut, S. 101: "Das religiöse Gesül ist der Schleiermacherschen Gaubenslehre zufolge das Innewerden einer das unmittelbare Selbstbewuststein erregenden und barin aufgenommenen Tatfache und fest alfo biefe als bestehend boraus (vom ftreng Schleiermacherschen Standpunkte aus tann man nur fagen: 48 für bas Subjett bestehenb. hierin liegt aber E.'s hinausschreiten über Shleiermacher). Wenn mithin bom driftlichen Gefül die Rebe ift, fo wird bie Urtatfache bes Chriftentums mit allem Tatfächlichen, bas fie begrundet bat, als bestehend und auf das Bewufstfein einwirkend vorausgesett." — Inwiefern . endlich auch auf dem Gebiet der praktischen Theologie tätig gewesen ist, wurde hon bei Gelegenheit seiner Lebensstizze angefürt. Auch einige Rezensionen (z. B. iber die Schrift: Sache ber preußischen Agende u. f. w., f. Rheinwald, Repert. 1836, 12) gehören hieher. Es wird Riemand wundern, dafs E. ein entschiedener Steund der Union war; sollte er sich etwa über die modernen Unionsfragen gusprechen müffen, so stunde er sicher auf Seite der sog positiven Union. Über seine unmittelbare praktische Tätigkeit, im Pfarramt, namentlich als Prediger, sub wir leider außer Stande etwas zu berichten. Unseres Wissens ist keine Presdigt den ihm in den Druck gekommen. Aber in seiner Gemeinde ist heute noch, wie dei seinen Schülern, sein Gedächtnis im Segen. — Bgl. Mezger im Schüns theler Seminarprogramm 1868 (Tübingen, Laupp). Robert Rübel.

Emeritenanstalten sind Institute für ausgediente Geistliche (emeriti, desecti, daser Desicienten), welche durch Alter, Krankheit ober sonstige Unsähigkeit außer Stande sind, ihr Amt ferner zu verwalten. Der Emeritus, welcher der Krüche seine Kräfte gewidmet, hat Anspruch auf Erhaltung bis an sein Lebensende. Die Plicht den Unterhalt zu gewären, ruht zunächst auf dem Kirchenvermögen, sobald die Kirche, an welcher der Emeritus gedient hatte, ein solches besigt. Es ist aber nicht undillig, dass der Geistliche veranlasst wird, so lange er eine einträgliche Stelle inne hat, einen angessenn Beitrag davon, für den Fall seiner Emeritirung stelle inne hat, einen angessenn Beitrag davon, für den Fall seiner Emeritirung stelle inne hat, einen angessenn Beitrag davon, für den Fall seiner Emeritirung stelle inne hat, einen angessenn Beitrag davon, für den Fall seiner Emeritirung stelle inne hat, einen angessen werten ein eigener Bensionsfonds oder Emeritensonds gebildet, in welchen auch die Intercalarfrüchte, d. h. die Einkünste oder Ersparnisse der geistlichen Stellen wärend ihrer Bacanz, sließen. (So in den Didzesen Bürzburg, Bamberg u. a.). Bisweilen wird nur ein Teil der Intercalarfrüchte zu Pensionen verwendet, indem aus den Erträgen der Pfarrei selbst wird, (So in Bürttemberg, nach Berordnung des katholischen Kirchenrats dem 10. Rov. 1821.) Anlich in Sachsen (vgl. KD. von 1580 u. a.) und in Breußen (Allgem. Landr., Th. II, Tit. XI, § 528, 529, vgl. mit den Berhandl. d. Berliner Generalspnode 1846, S. 118 ff. 128 ff.). Dort erhält er die Hälfte, hier ein Dritteil von seinem bisherigen Einkommen. Es sehlt aber auch nicht an besonderen Stiftungen sür Emeriten. So ist aus den Einkünsten des ehes maligen Stifts zu Kotendurg an der Fulda vom Landgrafen von Hessen, Wilser

helm IV., im Jar 1575 ein eigenes Institut bafür mit 20 Kanonisaten gegründet (Ledberhose, Kurhess. Kirchenr., Cassel 1785, S. 381). Dergleichen Bersorgungs-anstalten gab es früher viele in der röm. kath. Kirche, unter dem Ramen domus emeritorum, Priesterhospitale u. a. Bei der neuerdings ersolgten Redotation der Bistümer ist für die Herstellung resp. Stistung solcher Austalten in mehreren Ländern Sorge getragen. So im Bayerischen Konsorda Art. VI; änlich in den Kondentionen sur Preußen, die oberrheinische Kirchenprodinz, Hannoder u. s. w. Meistens sind frühere Klostergebäude für den Zweck eingeräumt und der Jurisbistion der Bischse untergeben.

Emmeram. Bon ihm ergalte in ber zweiten Salfte bes achten Sarbunberts Aribo, Bischof von Freifing; nach bemselben ungefär im Jare 1036 Arnold von Bochburg und gleich barauf Meginfreb. Diese brei Lebensbeschreibungen, von welchen die erfte gang allein als Quelle betrachtet werben fann, finden fich in Acta Sanctorum Sept. VI, Canisius, lectiones antiquae t. III und Pertz Monum. t. VI. Die Legende ift fürzlich folgende. Haimarem ober Emmeram war taum t. VI. Die Legende in tutzlich jolgenor. Daimatem vort Emmetum wur zum Bischof von Poitiers geworden, als er den Entschluß faste, die Heiden in Pansnonien zu bekehren. Er setzte einen anderen auf seinen Stul, nahm den sprachtundigen Presbyter Bitalis zum Gesärten und zog über den Rhein nach Osten. Seine Reise sürte ihn nach Radaspona, der Residenz des Theodo, Herzogs von Bayern. Er wollte weiter ziehen und wollte zunächst im Lande unter der Ens das Christentum unter den Avaren pslanzen, aber Theodo stellte ihm dor, das an ber Ens weithin alles zur Bufte gemacht worden ware und bafs bie neubetehrten Bayern Emmerams Sorge und Silfe ebenfo gebrauchen tonnten, als bie Abaren. Theodo bat ibn, ju bleiben, Bifchof im Lande zu werben ober boch Abt über alle Riofter. Emmeram blieb und brachte brei Sare mit ber Ausbreitung und Befestigung bes Christentums in Bayern zu. Darauf beschlofs er, nach Rom zu reisen, trat die Reise auch an, murde aber brei Tagereisen von Regensburg in Belfenborf graufam ermorbet. Diefes Enbe murbe alfo herbeigefürt. Uta, bie Tochter bes Herzogs, hatte ihm vertraut, daß fie fich vergangen hatte und bafs ihr Fehltritt nicht verborgen bleiben wurde. Emmeram aber, der ihr helfen sollte, hatte ihr erlaubt, ihn selbst als Urheber ihrer Schmach zu nennen. Darauf war er abgereift und Uta hatte das verabredete Geständnis abgelegt. Natürlich wurde weder ihr noch ihm die Tat verziehen. Uta wurde nach Italien verbannt und Emmeram sollte den Tod erleiden. Utas Bruder Lautbert machte sich eilends auf, erreichte den absichtlich zögernden Emmeram noch diesseits der Grenze, rief ihn honend als seinen Berwandten an, ließ ihn auf eine Leiter binden und ihm ein Glieb nach dem andern absägen. Die Gebeine wurden zuerft in einer Rapelle zu Afcheim beigefett, aber infolge brobenber Anzeichen von Afcheim nach Regensburg übergetragen. Herzog Theodo holte fie feierlich ein und beftattete fie hochft ehrenvoll in ber Georgstapelle, welche von nun an nach St. Georg und St. Emmeram jugleich benannt wurde. Diefe veranderte Behandlung foll baraus hervorgegangen fein, dafs ein Rleriter namens Bulflaich unterbeffen betaunt gemacht habe, Emmeram habe ihm bor feinem Tobe mitgeteilt, bafs er unschuldig sei und nur, um ber Uta zu helfen, diefer erlaubt hatte, ihn zu befchulbigen. Als ben wirklichen Täter habe Uta dem Emmeram einen gewissen Siegbald, den Son eines Richters, bezeichnet. Das dieser Untergang Emmerams bereits in der ältesten Beit als Marthrium angesehen worden ist, muss konstatirt werden, und doch kann hier im besten Falle nur von einer fredentlich durch eine Lüge herbeigezogenen Ermordung die Rede sein. Gine Lüge, die Auten stiften oder doch Schaden verhüten sollte, nimmt in dieser Geschichte noch J. E. Fischer, (die Einsturung des Christentums in dem jetzigen Bahern Augsdurg 1863, S. 204) bis 208) an. Aber sie wurde von Emmeram selbst noch als Lüge verraten und hat schon deshalb keinerlei gute Folge haben können. Man gerät auf biesem Boge sogar auf die Bermutung der Berletzung des Beichtgeheimnisses. Es fceint beshalb die Möglichkeit nicht ausgeschloffen werden zu burfen, bafs Emmeram ein wirkliches Bergeben mit bem graufamften Tobe gebußt hatte und bem Bolte um biefes Geschides willen überaus teuer geworben mar. Schwierig ift es, bie

Person und Geschichte Emmerams historisch unterzubringen. In der ersten Auszade dieser Realencyklopädie solgten wir mit Rettberg (Kirchengeschichte Deutschlands II, 189) und vielen anderen der Annahme, dass die Grabschrift mit der Jareszal 652 echt sei. Büdinger hat aber in seiner Geschichte des österreichischen States (S. XXIII, 391) und neuestens in der Allgem. deutschen Biographie (Band VI, S. 82) das Jar 715 als das Todessar Emmerams ausgestellt und Laitmann ist (Die älteste Geschichte der Baiern dis zum Jare 911, Braunschweig 1878, S. 230—239) zu demselben Resultate gelangt. Darnach fällt der lange Beit für die Witte des 7. Jarhunderts angenommene Herzog Theodoweg und don Emmeram ist solgendes glaublich. Emmeram, der als Bischof don Boiters sich nicht urtundlich nachweisen läst, kam, wie Kupert und Cordinian, im Auftrage der Gewalthaber im Frankenreich nach Bayern, wol nicht um den Bewonern dieses Landes, die das Christentum schon erhalten hatten, oder den Abarn im Osten das Evangelium zu predigen, sondern um die Bayern in kirchliche Abhängigkeit dom Frankenreich zu bringen. Nach dem Tode des Majordomus Ripin (714) sah er sich aber zum Rückzuge und zwar zur Einholung päpstlicher Legizimation bewogen. Herzog Theodo hat sich nach Emmerams Ermordung, um die Linge sines Reiches römisch zu ordnen, im I. 716 nach Rom begeben. Damals im ein ganz wirtungsloses Kapitulare (Monum. Germ. Legg. III, 451) zusande, aus welchem man die kirchlichen Misstände wärende Bayerns und zwar römisch. Das Kloster St. Emmeram blieb ihr Mittelpunkt. Mit dem Andenken des dom Bolke geheiligten Frankenmissionars sand man sich in der Legende des Aribo so gut als möglich ab.

Emfer, Hieronhmus, im Kampse gegen Luther nächst Eck "optimus malediendi magistor", geboren zu Ulm im März 1477, stammte aus einem Patrissierzeschlecht, bessen Bappen, das Brustibil eines großgehörnten Ziegenbocks, er icht gerne zur Schau trug. Seine Bilbung war keine unbedeutende. Die lateis nichen Berje, die er später zum miles Christianus des Erasmus machte, hat diekt fehr gerühmt. Die griechische Sprache erlernte er zu Tübingen, wo er vom Juli 1493 an studirte, bei Dionysius Reuchlin, und in Basel will er sogar wenigftens bie Anfangsgrunde bes Sebraifchen fich angeeignet haben. In Bafel, wo n 1497 Baccalaureus und 1499 Magister wurde, genoss er die besondere Protettion des nachmaligen Bischofs Christoph von Utenheim. Und es geschah wars seinlich auf dessen Empfehlung hin, dass der Kardinallegat Rahmund von Pestradi Emfer als Kaplan und Setretär auf seine mehrjärige Visitationsreise durch Deutschland mitnahm. Für Raymund, einen leidenschaftlichen Reliquiensammler (f. Bellitans Chroniton S. 29) schrieb Emser auch seine erste Schrift über die Kruze, welche damals sollten vom Himmel gefallen sein. Zu ernsterer Arbeit blieb er 1504 in Erfurt zurück. Er gab die Werke des Picus von Wirandula peraus und hielt humanistische Vorlesungen, u. a. über Reuchlin Sergius, die ma Luther gehört hat. Bon langer Dauer war übrigens fein bortiger Aufenthalt nicht. Ebensowenig war seines bleibens in Leipzig; benn er wurde noch im nämlichen Jare von Herzog Georg als Sefretar und Orator nach Dresben berusen. Doch kehrte er je und je nach Leipzig zurück, wo er auch 1505 zum Baccalaureus der Theologie und später zum Licentiat des kanonischen Rechts promobirt wurde. Bunachst beschäftigten ihn nun allerlei Auftrage seines Landesbern. Er schrieb ein Gutachten über bas Zutrinken, und ob biese Sitte in einem woleingerichteten Statswesen zu dulden sei (1505), ferner ein Schriftchen über Bereitung, Bewarung und Berbesserung von Wein, Bier und Essig (1507) und mehrere Apotheosen des Bischofs Benno von Meißen, deren eine in die acta anctorum aufgenommen worden ift. Emser hatte das Material sur den von Dagog Georg mit besonderem Gifer betriebenen Ranonisationsprozes Bennos mit großer Emfigkeit zusammengesucht; er mußte auch 1510 in dieser Angelegenheit nach Rom reisen und wurde nach seiner Rücklehr von dem Herzog in einträgliche Bründen eingesetzt. Auch bei den Humanisten war er wol angesehen, und Luther gewiß, als er 1517 in Dresben predigte, seine Gaftfreundschaft. Doch zeigte es 200 Emfer

fich gerade bamals bei Gelegenheit eines Tischgespräches, bas Emser im entscheibenben Augenblick auf Seite ber Trabition fteben werbe (be Bette I, 84f.), und es tann jum minbeften tein Gewicht barauf gelegt werben, bafs Luther auch noch in späteren Briefen "Emser noster" schreibt; benn er gibt bas gleiche Bra-bitat auch Ed! Dafs Emser mit biesem allerdings in naber Geiftesverwandtschaft stand, offenbarte sich sofort nach ber Leipziger Disputation. Emfer hatte berfelsben beigewont und ließ nun alsbalb im August 1519 einen offenen Brief an Jos hann Bad, Abminiftrator ber tatholischen Kirche zu Prag und Probst von Leits merit, bruden, worin er biesem mit scheinbarer Genugtuung melbet, er tonne ben Böhmen alle ihre Hoffnungen auf Luther nehmen; Luther habe ben ihm von Ed warscheinlich bloß scherzweise gemachten Borwurf, er sei ein Patron ber schismatifchen Böhmen, mit Entruftung gurudgewiesen und überhaupt bie papftliche Dberbobeit durchaus nicht schlechthin beftritten. Diefen "Judastufs" beantwortete Luther noch im September in ber Schrift "ad aegocerotem Emseranum", wol ber erbittertsten aller seiner Streitschriften, folgendermaßen: lasse er sich das Lob, das Emser seiner Kirchentreue gespendet, stillschweigend gefallen, so scheine er das mit feine Lehre zu wiberrufen, weife er es ab, fo werbe er als vollenbeter Reger erscheinen. Wollte er Emser damit zeigen, dass er bessen Absicht klar burchschant habe, so erklärte er später in der Schrift "do captivitate Babylonica", nächst Ed sei hauptsächlich Emser es gewesen, der ihn über die Oberhoheit des Papstes belehrt und zu absoluter Berneinung dieser Frage beförbert habe. Rachbem zu-nächst Ed für Emser eingetreten war, schrieb bieser selbst unter bem Titel "a vonatione aegocerotis assertio" die Neuigkeit in die Welt hinaus, Luthers chnische Theologie verdanke ihren Ursprung bem Urger bes Augustiners barüber, bafs ber Gewinn bes Ablasbanbels ben Dominikanern zugefallen sei. Auf biefe Schrift, bie nebenbei manche autobiographische Notizen und einige ganglich tegerische Freimütigleiten enthält, antwortete Luther nicht. Dagegen verbrannte er mit ber Bulle bie famtlichen Schriften Emfers famt bem biefem fälfchlich zugefchriebenen Buche bes Thomas Blacentinus, und ju Meujar 1521 ließen zwanzig "eble Junglinge" in Leipzig einen Sehbebrief gegen Emfer anschlagen. Der Druder, ber biefen in 1500 Exemplaren gebrudt hatte, mufste zur Strafe auf Berzog Georgs Befehl ebensoviele Exemplare ber Schrift herausgeben, welche Emfer gegen Relanchthons oratio adversus Thomam Placentinum geschrieben hatte.

Direkt gegen Luther wandte sich Emser sofort, indem er "wider das unchristenliche Buch Martini Luters Augustiners an den Tewtschen Abel außgangen" eine "Borlegung an gemehne hochlöbliche Tewtsche Ration" schrieb. Kaum hatte der erste Bogen dieser Schrift mit dem heraussordernden Motto "hut dich, der bod stock dich die Presse verlassen, so erschien auch dereits Luthers Entgegnung "an den bod zu Leiptzich" mit dem Witwort "lieder dock sich mich nit" und dem neuen Titel sür Emser "Prohibitat sacrae scripturae". In seiner Antwort, an den stier zu Wittenbergst" schämte sich Emser nicht, das Wort Luthers von der Leipziger Disputation, "das Ding ist nicht in Gottes Ramen angesangen, es wird auch nicht in Gottes Ramen ausgahn", dahin zu verdrehen, als ob Luther es von seinem Resormationswert gesagt hätte. Es solgte nun ein widerholter, wenig erdaulicher Schristenwechsel der Beiden, in welchem Luther sür, Emser gegen das allgemeine Priestertum kämpste; auch wegen des heiligen Benno, Emsers Schützling und Schutzheiligen, gerieten "Stier" und "Bock" noch aneinander. Weitere Polemiken Emsers gegen einzelne Schristen Luthers und Karstsabst blieben unbeantwortet und hatten höchstens den Exsolg, Herzog Georg immer mehr zu verbittern. Doch scheint dies Emser genügt zu haben; denn er sur mit sast kaunenswerter Unermüblichseit sort, sede Gelegenheit zur Betämpfung Luthers zu benützen. So veranstaltete er beutsche Ausgaben der vollemischen Schristen Heineswerter Unermüblichseit sort, sede Gelegenheit zur Betämpfung Luthers zu benützen. So veranstaltete er beutsche Ausgaben der vollemischen Schriften Heinschlichen VIII. und des Erasmus, welch letzern er vergeblich sie Universität Leipzig zu gewinnen suche, er dichtete ein schimpsliches epithalamion aus Luthers VIII. und des Erasmus, welch letzern er vergeblich sie linderschles erstellich verzentwertlich zu machen. Auch mit Zwingli berwickelte er sich in einen Streit wegen der Stillmesse, und ein vertraulicher

Brief ber Charitas Pirkheimer, der in unberufene Hände geriet und veröffentslicht wurde, brachte ihn sogar mit seinem ehemaligen Freunde Wilibald Pirkheimer in Konflikt.

In den letzten Jaren seines Lebens war es jedoch hauptsächlich Luthers Bibelübersetzung, die ihn keine Ruhe sinden ließ. Zunächst schrieb er zur Berteibigung des Mandates, das Herzog Georg gegen die Lutherbibel erlassen hatte, die in rasser Folge zweimal ausgelegten "Annotationes uber Luthers naw testament gebessert und emendirt" und darin auch Folgendes: "und ist wol erbermlich daß die Romer, do fie noch henden waren, Obidium umb ein ennich büchlin, bas bon der bulschafft fagt, aus ir ftat vertriben und in Bontum verwehßet haben, und wir Tewtschen, die do Christen sein wöllen, können erleyden, das bijer Dond fo vil ehebrecherischer tegerische bücher ausgehen laft, phi benen er and ben ehebruch offentlich erlewbet unnd vil frommer jundfrawen zum fall bringt, so doch, wie der wenße Plato fagt, vil schedlicher ift boge ler dann iendert ein gifft u fich nemen". Richt weniger als 1400 teterische Irrtumer und Lugen will Emser in Luthers Reuem Teftament entbeckt und überbies an mehr als 1000 Stellen eine Berwechslung ber Tempora gefunden haben. Befondern Anftog nimmt er beren, bafs Luther die Eigennamen nicht fo schreibt wie die Bulgata, sondern wie fein huffischer Text laute ober ihm vielleicht irgend ein alter Jude eingeblafen habe; man wiffe ja, bafs bie Juben viel Windes und Ahthums zu ihrer Rebe bedürsen. In der umfangreichen Borrede stellt er dem "Berkmörder" Luther gemüber vier Stücke als notwendig zur Seligkeit auf: die Tause, das Bekenntnis, die guten Berke und die Beharrlichkeit dis ans Ende. Übrigens hat Luther in ben fpateren Auflagen feines Neuen Teftamentes einzelne ber Emferschen Ausfellungen berücksichtigt, zalreiche andere sind seither wenigstens insofern zu Ehren gelommen, als sie durch neuere Berichtigungen Luthers und selbständige übersehnigen bestätigt worden sind. Ist somit diese Arbeit Emsers trop allen darin athaltenen gemeinen Schmähungen fo wertlos nicht, als man fie damals und feither hat machen wollen, sondern vielmehr bas Befte aller feiner Claborate, so hat n bagegen für das 1527 erschienene "naw testament nach lawt der Christlichen lichen bewerten text, corrigirt und widerumb zurecht gebracht" den Namen "der Subler von Dresden" reichlich verdient (f. ben Artif. "beutsche Bibelübersepungen"). Dies großartige Plagiat Luthers, das bis in dieses Jarhundert immer wider gebrudt worden ift, war Emsers lette litterarische Arbeit. Nachdem er zu seiner profiten Befriedigung noch die Entlassung des evangelisch=gefinnten Hofpredigers

Maius Crosner erlebt, starb er plötzlich am 8. November 1527.
Litteratur: Waldau, Nachricht von Hieronymus Emfers Leben und Schriften, Anspach 1783; Wehermann, Nachrichten von Gelehrten, Künstlern und andern merkwürdigen Personen aus Ulm, Ulm 1798. (An beiben Orten ein nahezu walkandiges Berzeichnis seiner Schriften). Seibemann, Beiträge zur Resormationssechichte I, Oresben 1846; Erhard bei Ersch und Gruber I, 34; Köstlins Luher, Wiedemanns Eck; Panzers Versuch einer Gesch. der römerath. deutschen Bibelübersetzungen, Nürnberg 1781; Aug. deutsche Biographie VI, 96—98.

Emser Asugress und Puntiation. Schon seit lange herrschte unter den denischen Erzbischöfen und Bischösen Unzufriedenheit über die Eingriffe Koms in ihr dischöfen Besugnisse, und schon zu widerholtenmalen hatten einzelne von ihnen ihre Klagen vor den Kaiser gebracht, dessen Schutz gegen papstliche Sinstiffe sie bei jeder kaiserlichen Walkapitulation sich ausdrücklich vorbehalten hatten. Auch gemeinsame Schritte waren von ihnen getan worden. So hatten die kutsürden und Erzbischöse von Köln, Mainz und Trier in den Jaren 1769 und 1771 sich klagend an den Kaiser Joseph II. gewendet, aber one Ersolg. Der Kuiser hatte ihnen eine ausweichende Antwort erteilt. Dieselben Erzbischöse, denen sich auch der Erzbischof von Salzdurg zugesellte, nahmen sodann von der Errichtung einer neuen Runtiatur (in München) und von der sast unmittelbar daraufsolgenden Besehung der erledigten Runtiatur in Köln Anlass zur Erneuerung ihre Klagen. Die Runtiaturen waren von jeher den Bischösen ganz besonders

unbequem gewesen, benn in ber Errichtung von Runtiaturen lag ber Ratur ber Sache nach eine Beidrantung ber landesbijdbiflichen Gewalt, und bafs diefe ihre Auffassung der Nuntiaturen die richtige war, wurde ihnen sofort durch die Andwort des Papstes, bei dem sie anfragten, ob der neue Runtius in München nur in ber Eigenschaft eines Minifters am Sof, ober mit papftlichen Fakultaten ber seben auftreten werde, bestätigt (F. R. Frhr. von Mofer, Geschichte der papit lichen Runtiatur in Teutschland, Franksurt und Leipzig 1788; D. Wejer, Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, Bd. II). Dass gerade diese Erzbischöse die Sache wider in die Hand nahmen, hängt noch damit zusammen, das sie ben gallitanischen Prinzipien über die epistopale Gelbständigteit, welche ihrm theoretischen Ausbrud in dem berühmten Wert des trierschen Weihbischofs Somb heim (Justini Febronii Icti de statu ecclesiae et legitima potestate Romani Pomificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in ecclesia Christianos compositus, Bullioni 1763) gefunden hatten, zugetan waren und im Bufammenhange damit in ihren Diozefen bereits angefangen hatten, Reformen im Schul- und Rirchenwesen vorzunehmen, von denen fie aus Erfarung wufsten, bafs fie ihre eifrigften Gegner an den Runtien hatten. Die Erzbischöfe konnten glauben, bafs fie einen fraftigen Rudhalt an bem Raifer Joseph haben wurben, benn biefer hatte ihnen, als fie (im Ottober 1785) ihm ihre Befchwerben borgelegt, erwidert, er habe fofort bem papftlichen Runtius erflaren laffen, dafs er in feinem Rech Eingriffe in die Diogefanrechte der Erzbischofe und Bischofe niemals geftatten werbe und die Runtien nur als papftliche Abgefandte zu politischen und jenen Gegenständen geeignet anersenne, welche unmittelbar dem Papst als Oberhaupt der Kirche zustünden. Er hatte sie zugleich ausgesordert, alle ihre Metropolitan und Diözesanrechte gegen alle Aufälle ausrecht zu erhalten und alles dassenige, was immer Einschreitung oder Eingriff des päpstlichen Hoses oder seiner Runnen wider solche Rechte und die gute Ordnung sein könnte, standhaft hinzuhalten, und er hatte ihnen seinen kaiserlichen Beistand zugesagt. Da die Gegenvorstellungen, welche die Erzbischöse dem Papst gemacht hatten, one Ersolg gewesen, vielmeht der für München bestimmte Runtius Zoglio im Wai 1786 dort erschienen war und ihm der neue Nuntius sür Köln, Bacca, auf dem Kuß solate, taten sie einen und ihm der neue Nuntius für Nöln, Bacca, auf dem Juß folgte, taten sie einen sehr energischen Schritt. Durch vier Bevollmächtigte, welche in dem Bad Ems zosammenkamen, ließen sie die Stellung präcisiren, welche nach dem kanvuschen Necht den Bischösen dem Papst gegenüber zukäme und begehrten, dass darnach bas Berhaltnis zwifden Bifdofen und Bapft geregelt werbe. Diefe ihre Forbe rungen, die f. g. Emfer Bunftation, unterschrieben fie am 25. August 1786 und ichidten fie gleichzeitig an ben Bapft und ben Raifer. Die Forberungen gingen babin, bafs ber Bapft auf alle bie Rechte, Borguge und Referbationen verzichte, welche mit seinem Primat in ben erften Jarhunderten der Rirche nicht verbunden gewesen, sondern erft aus ben nachherigen ifidorifchen Detretalen gefloffen waren, weil jest, wo die Falichheit diefer Defretalen erwiesen und allgemein anertanns fei, alle aus ihnen abgeleiteten Rechte nicht in ben Umfang der Jurisdiktion bes Bapftes gezogen werben burften, vielmehr als Eingriffe ber römischen Rurie gu bezeichnen seien. Die Stellung ber Bischöfe bem Bapft gegenüber wird genau nach ben febronianischen Grundsäßen beschrieben. Der Papft, wird gesagt, ift und bleibt zwar immer ber Oberauffeber und Brimas der gangen Rirche, ber Mittelpuntt ber Ginheit, von Bott mit ber hiezu erforderlichen Jurisdiftion verfeben, aber ben Bifchofen ift als den Rachfolgern ber Apostel von Chrifto Die unbeschränkte Gewalt, zu binden und zu lösen, Gesetze zu geben und von denselben zu dispensiren, verliehen. Daraus jolgt, dass alle in den Kirchensprengeln der Bischöse vorhandenen Personen ihnen unterworsen sind; dass mit Umgehung der unmittelbaren geiftlichen Oberhirten fein Refurs nach Rom geftattet ift; auch Die Runtiaturen in Butunft aufhoren und bafs der von Gregor VII. erfundene Gid den Bifchofen nicht mehr zugemutet werde; ferner, baff teine Exemtionen, weil fie der Bermaltung des bischöflichen Amtes entgegenfteben, mehr ftatthaben burfen; dafe fein Mondsorben von feinem General Berordnungen ober Beideibe annehmen, Beneralversammlungen abhalten oder Gelbbeitrage absenden burfe. Und

weil der Bischof allein die Bedürfnisse seiner Heurt, muß es auch in seis ner Besugnis stehen, in den besonderen sowol als den allgemeinen Kirchengesehen Rachsicht zu üben. Davon leitet sich dann das Recht ab, vom Abstinenzgebot und in Chehindernissen zu dispensiren, Ordensgeiftliche von ihren Gelübden

loszusprechen.

Das Berlangen der Erzbischöse geht also dahin, dass alle die Gewalt, welche der Papst disher in Anspruch genommen, wider an sie, die Bischöse, zurückgegeben werde. Doch erboten sich die Erzbischöse, dem Papst noch vorerst die Rechte zu tassen, welche ihm in den zu Aschssenung (1448) modiszirten Konkordaten eingeräumt worden sind, sprachen es aber als ihren angelentlichsten Bunsch aus, dass, da das Aschssenunger Konkordat die Bischöse immer noch in der Ausübung ihrer ursprünglichen Rechte wesentlich hindere, der Kaiser als Reichsoberhaupt ins Mittel treten möge, um die Berusung des in diesem Konkordate versprochenen Konzils binnen zwei Jaren zustande zu bringen, oder dass er, wenn unübersteigliche Hindernisse in den Weg träten, in anderer Weise diese unentbehrliche Erleichterung schassen wolle. Erst, wenn diese Hilse geschaft sei, erklärten sie, würden sie im Stande sein, die Verbesserung der Kirchen Diszipsin durch alle ihre Teile nach gemeinsamen Grundsähen vorzunehnen, wegen besserre Einrichtung der Seessorge, Stifte und Klöster das Kötige zu verordnen und die disher dabei eingeschlichenen Wängel und Missbräuche aus dem Grund zu heben.

Soweit gingen also diese Erzbischöse in dem Eiser wider die Eingrisse des Rantes in ihre Wetranglisungesten dass sie ein dem Eiser wider die Eingrisse des

Soweit gingen also diese Erzbischöse in dem Giser wider die Eingriffe des Papstes in ihre Metropolitaurechte, das sie zu einer Theorie ihre Zusucht nahmen, welche ein Aushören des eigentlichen Papsttums involvirte und eine Nückehr zu den firchlichen Zuständen wollte, welche vor der Entstehung des eigentlichen Papsttums lagen. Seit den Generalsonzilien des 15. Jarhunderts war von tirchlichen Würdenträgen auf das Papsttum tein Angriff ausgegangen, welcher so

fehr bie Urt an die Burgel besfelben legte.

Der Streit begann alfo jest. Aber ber Papit hutete fich wol, fich auf die Dauptfrage, auf die, ob die Aufsassung vom Papsttum, welche in der Emser Bunttation aufgestellt war, die richtige sei oder nicht, einzulassen, er ignorirte diese vielmehr und begnügte sich damit, seine Auntien anzuhalten, das sie ihr Umt nach den bis dahin üblichen Bollmachten füren follten. An Ausübung diefes Amtes hinderten sie aber die Erzbischöse, soviel sie konnten, und es wäre, zumal der Kaiser den Erzbischösen doch einige Unterstützung gewärte, fraglich gewesen, ob der Papst mit seinen Mitteln gegen sie ausgereicht hätte. Da kam ihm von anderer Seite her Hilse; zunächst von deutschen Bischösen. Die Erzbischöse hatten den Kat, welchen ihnen der Kaiser nach Zusendung der Punktation gegeben hatte, den, dass sie ein sestes Einverständnis mit dene Exemten sowol als ihren Guffraganbifchojen und jenen Reichsftanden, in beren Lande fich bie bifchoflichen Sprengel erstredten, zu erzielen fuchen follten, vernachläffigt, und bas rachte Die beutschen Bischöfe waren durch bas einseitige Borgeben ber Ergbifchofe verftimmt und beuteten biefes, wol nicht unrichtig, babin, dafs die Absicht der Punttation dahin gehe, die Gewalt, welche bisher der Bapft über sie geübt habe, in die Hand der Metropoliten zu legen. Ihnen aber war der fern in Rom weilende Papft bequemer als die ihnen so nahen Metropoliten. Eine Anzal von Bifchofen ertlarte fich barum, unter bem Borgang bes Bifchofs von Speier, gegen bie Emfer Punttation. Gine noch weitere und wirtfamere Silfe gewann der Bapft an dem Rurfürsten Rarl Theodor von Banern. Diefer war es gewesen, auf beffen Bunfch hin der Papft eine Runtiatur in Munchen errichtet hatte, denn da fein Land teinen eigenen Landesbischof hatte, sondern in Sachen der firchlichen Berwaltung benachbarten auswärtigen Bischöfen unterstellt war, war ihm ein Runtius bequem, um feine Lander dem Ginfluffe der Erzbifchofe zu entziehen. Er trat barum für das Recht des Papites, Runtien zu ernennen, ein, und hielt gegen alle vier Erzbifchofe Die Bollmachten aufrecht, welche bem Runtius von Munchen vom Papit erteilt worden maren. Schon in Diefen Streit mit dem Rurfürften von Babern hatten fich nur die Erzbischöfe von Salgburg und Trier eingelaffen, und beide hatten ben fürzeren gezogen. Bielleicht hatte fich ber Aurfürst von Moln barum nicht an

bem Streit beteiligt, weil er vorausfah, bafs er bem Rurfürften von Babern bei ber Stellung, die er in biefer Angelegenheit als Landesherr einnahm, nichts wurde anhaben tonnen. Bei bem Rurfürsten von Mainz hatte es aber einen anberen Grund. Diefer mar bereits fur ben Fürstenbund, ben Friedrich II. bon Breugen 1785 geftiftet hatte, gewonnen worden, und war in ben Plan biefes Ronigs, fich, als bem icon alten Mann, ben bem Fürftenbund gugetanen Freis herrn von Dalberg, damaligen Statthalter von Erfurt, als Roadjutor gefallen an laffen, eingegangen. Dazu bedurfte es aber ber Ginwilligung bes Papftes, und es war vorauszusehen, dass derselbe sie nur unter der Bedingung gebe, dass der Kurfürst von der Emser Paurkation zurücktrete. Der Kurfürst erklärte sich jest unter gewissen Bedingungen dazu bereit. Durch Vermittelung Preußens kam es dann zu dem Abkommen, das Preußen sich bei dem Papst dasur verbürgte, dass weder der Kurfürst noch der Koadjutor die Bollziehung der Emser Beschlässe weber der Kurfürst noch der Koadjutor die Bollziehung der Emser Beschlässe der förbern ober begunftigen, fondern alles in statu quo belaffen merbe, bie Burg-Schaft aber an die Bedingung fnupfte, bafs man in Rom aller ferneren Gingriffe in bie bifchöflichen und Metropolitanrechte ber beutschen Birche fich enthalte, und bass alle Zwistigkeiten, welche gegenwärtig zwischen bem römischen Stul und ber beutschen Kirche, bornehmlich wegen ber Nuntiatur und wegen ber zu Ems ans gestellten Grundsätze, obwalteten, gütlich und auf solche Weise beigelegt würden, bas dabei das Ansehen und das Recht dieses Stules in Deutschland erhalten wurde. Rur vorübergebend mar bamit ein Friede zwischen beiden Teilen erzielt, benn balb zeigte es fich, bafs beibe Teile ben Bergleich anders verftanben, ber Bapft fo, bafs alles beim Alten geblieben fei und er die firchlichen Dinge in Deutschland auf ber alten Grundlage behandeln tonne, ber Rurfürst aber fo, bafs jest fofort Berhandlungen über einen gutlichen Bergleich fich anschließen wurpest 10jort Verhandlungen uber einen gutlichen Vergleich sich anschließen wursben. Beibe Teile nahmen die Hilfe Preußens für ihre Auffassung in Anspruch, aber Preußen sieß sich nicht weiter auf die Sache ein. Dies beranlaste den Aurfürsten von Köln, wider gemeinsame Sache mit den anderen Erzbischöfen, denen alle diese Borgänge ein Geheimnis geblieden waren, zu machen. Er bestimmte sie dahin, die Sache an den Regensdurger Reichstag (1788) zu bringen, aber die dort gepflogenen Unterhandlungen sürten zu keinem anderen Biel, als das den Erzbischösen angedeutet wurde, dass sie am besten täten, wenn sie einzeln ihre Sache gütlich mit dem päpstlichen Hof zum Austrag zu bringen such ein. Das taten sie denn auch, aber sast ein Sar versloss, bevor der Papst eine Autwort eraeben ließ. Er tat es in einer Schrift welche er im Robember 1789 Antwort ergehen ließ. Er tat es in einer Schrift, welche er im Rovember 1789 im Drud ausgehen ließ (Sanctissimi Domini nostri Pii Papae VI. responsio ad Metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem et Salisburgensem super Nuntiaturas, Romae 1789). In Dieser Schrift erteilte er, es war das erstemal, auf die Beschwerden ber in Ems verbundeten Bischofe ausfürlichen Bescheib. Er wies barin alle ihre Beschwerben als unbegründet jurud, erinnerte fie an ben von Gregor VII. eingefürten Bafalleneib, und baran, bafs fie ihr Amt der papftlichen Gnade zu danten hatten, marend feine Gewalt unmittelbar von Bott herrure, und hielt fest an ben Grundfagen ber istorischen Defretalen. Diese Erklarung gab ber Bapft zu ber Beit, in welcher bereits bas Gewitter in Frantreich aufgestiegen mar, bas viel schwerere Gefaren für bas Papstum herbeifürte, die geiftlichen Fürstentumer aber gang hinwegspulte. Unter dem Ginbrud ber Befaren, welche von Frankreich her brobten, gaben die Erzbischöfe jest ihren Streit mit bem Bapft, in bem fie bon bem Raifer boch immer nur lan unterftust worben waren, auf, und machten der Reihe nach Frieden mit ihm, one aber bas Bringip gurudgunehmen, bas ihnen als Stupe für ihre Forberungen an ben Bapft gebient hatte, sowie die hohe beutsche Geistlichkeit auch in der Folgezeit an dem Bestreben, eine felbständige Stellung zu Rom einzunehmen, festgehalten hat. In biefem Beftreben nach freierer Stellung ber Rurie gegenüber mar auch bon Anfang an ber Rern bes Streites gelegen und schon barum, weil diefes Bestreben ein so einseitiges gewesen war, bafs fie nicht einmal den Bischöfen die gleiche Freiheit auge dachten, vielmehr mit auf Roften derfelben ihre erzbischöfliche Macht zu erweitern fuchten und, weil es sonach teine eigentlich religiofen Motive maren, bon benen

se geleitet wurden, war die Teilnahme, welche man in anderen Kreisen an dem Streite nahm, eine geringe und fah man bem Scheitern ihrer Plane one Leib zu. Breilich hatten bie Erzbischöfe ihr Begehren nach einer Reform ber Rirchenberfaffung ausbrücklich bamit motivirt, bafs erft, wenn biefe vollzogen fei, eine Berbefferung der kirchlichen Disziplin, eine beffere Ginrichtung der Seelforge, Stifte mb Rlofter vorgenommen werben konne, und in der Tat warteten fogar einzelne biefer Erzbischöfe nicht einmal auf die Reform der Rirchenverfaffung und machten por icon, noch warend bes Streites, Anftalten gur Bornahme folcher Berbefjerungen, aber bie Berbefferungen, welche ba teils vorgenommen, teils in Aus-ficht gestellt wurden, waren, zum teil wenigstens, dem rationalistischen Standmunt ber Aufflärung entnommen, ber zwar in Berbindung zu bem Febronianisnus treten konnte, aber boch nicht in notwendigem Zusammenhang mit bemfelben fund, und die Berbesserungen, die davon ausgingen, entsprachen eben barum nur ber Minbergal ber Ratholifen.

Schriften: G. J. Planck, Neueste Religionsgeschichte I. B., 1787, II. 1790; (Str. F. Beibenfels), Gründliche Entwickelung und aktenmäßige Geschichte bes Auntiaturfreites zur Nechtsertigung bes Versuchs ber drei Erzbischische wider die Aungang bes römischen Hoses, 1788; Wolf, Geschichte der röm. Lathol. Kirche N; Rund, Geschichte bes Emfer Congresses 1840. f. Camib.

Enchiten, f. Canaan, Bb. 3, 119. Enchitepable, frangosische. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des miences, des arts et des métiers, par une société de gens des lettres. Mis en odre et publié par Diderot et quant à la partie mathématique par M. d'Alembert. So lautet der Titel des berühmten Werfes, das seit der Mitte des 18. Jar-junderts zu Paris erschien, den allgemeinsten Beisal sand, und in einer großen luzal von Ausgaden über die ganze gebildete Welt verbreitet, seinen Heraus-gebern und Mitarbeitern den in der Geschichte der Theologie, Philosophie und Ellteratur bekannten Namen der Enchklopäbisten verschaffte. An der Spise des Internehmens stand Diderot: von ihm war die Idee desselben ausgegangen, er ber Redakteur und ber eigentliche Berausgeber bes Ganzen. D'Alembert inks, damals bereits ein berühmter Mann im Gebiete ber Mathematit und Physit, Ritglied ber Atabemie von Baris, trug durch seinen Beitritt vornehmlich bagu bei, ihm bas Ansehen wissenschaftlicher Haltung zu geben und ihm ben Gingang in die hoher gebildeten Rreife zu erleichtern.

Jean le Rond d'Alembert, am 16. Nov. 1717 zu Paris geboren, war der Son des bekannten frangofischen Luftspielbichters Destouches und ber Demoiselle Lucin, Schwester bes Karbinal-Erbischofs von Lyon. Charatteristisch für seine kit wie für seine Eltern ist es, dass sie das Kind an der Kirche St. Zean le kond aussetzten (daher sein Name) und es damit dem Findelhause und der Findel= bus Erziehung überlieferten. Seiner Schwächlichkeit wegen wurde ber Anabe indes wit im Findelhause angenommen, sondern der Frau eines Glasers zur Pflege und nften Erziehung anbertraut. Erot ber dürftigen Geiftesnarung, Die er empfing, atwicketen fich seine bedeutenden Fähigkeiten so rasch und glanzend, dass man

bisos, ihn dem gelehrten Stande zu widmen.

Bereits im zwölften Jare trat er in bas Kollegium Mazarin ein. Zwei seiner Etrer an bemfelben waren eifrige Anhänger bes Jansenismus: hier also mochte n bie erften Motive einer freieren Geiftesrichtung empfangen haben; wenigtens schenkten ihm jene Lehrer auch später noch große Aufmerksamteit, indem fie beffien, burch seinen Fleiß und sein Talent bestochen, sich an ihm einen gewich= igen Berteidiger ihrer Sache, einen zweiten Pascal, zu erziehen. Allein mehr mb mehr fülte sich d'Alembert vom Studium der Mathematik angezogen. Um im beffer obliegen zu konnen, verließ er das Kollegium, verfolgte eine zeitlang be juriftische Laufban, ergriff dann das Studium der Medizin, ließ aber balb biefe Studien wider fallen und widmete fich ausschließlich seinen mathematis ion und physikalischen Arbeiten. Ihnen verbankt er seinen Ruf in der wissen-iofilichen Welt. Später (seit 1750) trieb er indes auch litterarische, historische philosophische Studien und veröffentlichte außer seinen Ouvrages mathematiques (15 Vol. 4°) fünf Bände "Mélanges de litérature, d'histoire et de philosophie (12°).

Friedrich der Große, dessen Ausmerksamkeit er durch einige lateinische Berse aus sich gezogen hatte, trat in Brieswechsel mit ihm, und sette ihm eine Pension von 1200 Livres aus. Auch erhielt er von ihm eine Aussordenung, sich unter Ernennung zum Präsidenten der Akademie in Berlin niederzulassen, und von der Kaiserin Katharina II. von Rußland den Antrag, die Erziehung ihres Sones zu übernehmen. Indessen, obwol ihm später seine Schrift "De la destruction des Jesuites en France, par un auteur désintéressé" und vielleicht mehr noch seine Berbindung mit Diderot Feindschaft und Angrisse von der jesuitischen wie jansenistischen Partei zugezogen und ihn bei der französischen Regierung in Mistliedigkeit geseth hatte, schlug er doch nicht nur jene Anerdieten aus, sondern widerstand auch den widerholten Einladungen Friedrichs des Großen, und blied in Paris, wo er am 29. Okt. 1783 starb. (S. Fragmens d'un mémoire de d'Alembert zur lui même und Supplément à ce mémoire in den Oeuvres posthumes de d'A., Paris 1799, T. I). Erst im Jare 1805 erschien zu Paris eine Gesamtausgabe seiner Schriften unter dem Titel: Oeuvres philosophiques, historiques et litéraires de d'A. in 18 Bänden.

Trot bes großen wissenschaftlichen Ruses d'Alemberts war boch ber Einstaß Diderots auf den Geist und Charatter seiner Zeit viel bedeutender. Man kann ihn neben Boltaire, Rousseau, Condillac, Selvetius u. a. als den Hauptreprösentanten der französischen Austlärung und damit der ganzen Austlärungsperiode überhaupt betrachten. Denis Diderot war der Son eines Messerschwieds and Langres in der Champagne, wo er im Okt. 1713 geboren wurde. Einer seiner Oheime war Kanonikus; er sollte dem Knaden dereinst sein Kanonikat überlassen. Darum bestimmte ihn der Vater zum geistlichen Stande und brachte ihn im neunten Jare in die Schule der Jesuiten zu Langres. Sie erkannten bald seine bedeutenden Fähigkeiten, suchten ihn durch Lod, Schmeichelei und Versprechungen aller Art zu gewinnen, und bestimmten ihn, sich heimlich mit einem der Ordensbrüder nach Paris in ein dortiges Jesuitenkollegium zu begeben. Sein Bater entdeckte das Komplot, brachte ihn aber auf seinen Bunsch selbst nach Paris und übergad ihn den Jesuiten dom Kollegium d'Harcourt. Auch hier war er bald als einer der ausgezeichnetsten Schüler anerkannt. Allein nachdem er seine Studien vollendet hatte, verließ er mit Bewilligung seines Vaters die eingeschlagene Lausdan, und begad sich zu einem Prokureur, Ramens Clément de Ris, in die Lehre, um bei ihm die zu diesem Amte nötigen Rechtskenntnisse sich zu erwerben.

Statt bessen überließ er sich indes vornehmlich litterarischen und belletristischen Studien, gab allgemach den Betried der Rechtswissenschaft ganz aus, erklärte seinem Bater, dass er gar keinen bestimmten Berus ergreisen wolle, und lebte als einer der vielen Mitglieder der täglich sich mehrenden Alasse der gens da lettres das freie, ungedundene, frivolc Leben von Paris. Die Folge war, dassein Bater ihm alle Unterstüßung entzog (nur von seiner Mutter erhielt er zwweilen kleine Summen zugesteckt), und dasse er zehn Jare lang mit bitterer Rot zu kämpsen hatte, indem er teils durch schlecht bezalten mathematischen Unterricht, teils durch edenso schlecht bezalte Arbeiten der verschiedensken Art (einmal z. B. machte er einem Missionär sechs Predigten für die portugiesischen Kolonieen und erhielt dasur 50 Thlr.) mühselig seinen Ledensunterhalt sich erward. Sogar ein Betrug, den er einem Karmeliter-Wönch spielte, indem er ihm vorspiegelte, in seinen Orden eintreten zu wollen, musste ihm einmal aus der Verlegenheit helsen. 1744 verheiratete er sich wider den ausdrücklichen Willen seines Vaters mit einem guten, sleißigen, aber armen Wähchen. Diese Heirat, obwol sie ansänglich seine Lage nur verschlimmerte, machte doch nach einigen Jaren der Not ein Ende, indem es seiner Frau gelang, auf einer Reise nach Langres und einem mehrmonatlichen Ausenthalte bei seinen Eltern diese völlig mit ihm auszusönen. Als sie zurücktam, sand sie, zum Dank sür ihre Bemühungen, ihren Gatten im dertraulichen Umgange mit einer Madame de Kuisieux, den er mehrere Jare sortssette. Die Dame verlangte Geld und wider Geld, und die Summen, welche

iberot für seinen Essai sur le mérite et la vertu, für seine Pensées philosouques, für seine Schrist Sur l'interprétation de la nature, für den kleinen Ros
an Les bijoux indiscrétes und für seine Lettres sur les aveugles, und Sur les
ards et muets — Schristen, welche rasch sintereinander binnen wenigen Jaren
schienen — wanderten der Reise nach in ihre Hände. Nur die offenbare Unseue der Geliebten bestreite ihn später von diesen Banden. Nach einigen Jaren
des knüpste er, wärend einer zweiten Abwesenheit seiner Frau in Langres ein
rues Verhältnis an mit einer Dule. Boland; mit ihr stand er dis zu seinem
inde in Brieswechsel. Dennoch rühmt seine Tochter, deren Memoiren über das
eben ihres Bater wir die obigen Notizen verdanken, seinen moralischen Wandel,
den er niemals mit Schauspielerinnen, Tänzerinnen u. s. w. sich eingelassen
der, — ein charakteristisches Lob für die französischen Seiten der Zeit!

Unterdes hatte die Herausgabe der Encystopälie seine Vermögensverhältnisserkester und seinen Mus meisten bervärdet aber bestehn weiten

Unterdes hatte die Herausgabe der Encyklopädie seine Vermögensberhältnisserbessert und seinen Ruf weithin begründet; aber auch, insolge der freien philosphisen Ansichten die sie berbreitete, den Has des Rlerus auf ihn gelenkt. Sine Schrift des Abbe de Prades, eines Mitarbeiters der Encyklopädie, zog auch die Aufmerksamkeit der Regierung auf ihn und sein Unternehmen. Sie sand sich veranlasst, den Abbe auf Grund einer Verteidigungsschrift, die zum teil von Die derst herrürte und in der das Dasein Gottes geleugnet ward, aus Frankreich zu verweisen. Dazu kam, das Diderot durch eine undorsichtige Außerung den Zorn der Radame Dupré de St. Maur, der Freundin des Ministers d'Argenson, aus schaftel geschielte, und so wurde er denn im Juli 1749 auf einige Monate in die Bastille geschickt. Einige Zeit nachher ward die Herausgabe der Encyklopädie von Polizeiwegen sistert und bei Diderot Haussuchung nach seinen Kapieren gespalten. Der Minister de Malesherbes hatte ihm jedoch selbst Tags zuvor angezeigt, wis er am nächsten Morgen den Befehl zur Beschlagnahme seiner Papiere erschsen werde; und als ihm Diderot darauf antwortete, dass er in so wenigen kunden unmöglich seine Papiere ordnen und in Sicherheit deringen könne, schlug im der Minister vor, dieselben ihm selbst zu überschieden, da sie bei ihm schwersch gesucht werden würden. Dies geschah und Didot war gerettet. — Widerum in harakteristischer Zug für die französischen Zustände damaliger Zeit! —
Tros dieser Bersolaung erwälte ihn die Alademie von Baris einstimmia zu

Trot dieser Bersolgung erwälte ihn die Atademie von Paris einstimmig zu spem Mitgliede; der König aber verweigerte die Bestätigung der Was, weil er priele Feinde habe. Die Kaiserin Katharina II. dagegen war seine erklärte Gönnerin. Als er behuss der Ausstatung seiner Tochter seine Bibliothek (1763) zum Berkauf ausdot, kauste sie dieselbe für 15,000 Fr., sieß sie ihm aber aus gebenszeit, indem sie ihn zum Bibliothekar derselben mit 1000 Fr. Gehalt ersannte und ihm diesen Gehalt auf 50 Jare im Boraus mit 50,000 Fr. auszalen sieß. Um ihr sür diese Gunstbezeugungen persönlich seinen Dank abzustatten, unterzahm er 1773 eine Reise nach Betersburg und verweilte daselbst sast die in Jar. Die Strapazen dieser Reise und das ungewonte nordische Klima scheinen den krund zu der Schwäche und Krankheit gelegt zu haben, mit der er die letzten star Jare seines Lebens zu kämpsen hatte, und der er am 30. Juli 1784 erlag schwäche und krankheit gelegt zu haben, mit der er die letzten star stare seines Lebens zu kämpsen hatte, und der er am 30. Juli 1784 erlag schwäche und krankheit gelegt zu haben, mit der er die letzten stare seines Lebens zu kämpsen hatte, und der er am 30. Juli 1784 erlag schwächen de Vondeul, sa sille; in den Mémoires, correspondance et ouvrages inédits de D., Paris 1830).

Außer ben oben schon genannten Schriften und ben Artikeln zur Enchklopäbie risienen bei seinen Lebzeiten von litterarischen Arbeiten seine Principes de philosophie morale nebst dem Code de la nature, sein Essai sur les règnes de Chade et de Néron, worin er sich die Aufgabe gestellt, den Philosophen Seneca buchans rein, gerecht, groß und würdig seiner eigenen Vorschriften zu zeigen, wad einige kleine Abhandlungen. Besonders wichtig für seine religiösen und phissischischen Ansichten sind mehrere erst nach seinem Tode (in den obengenannten Kenoires etc.) herausgegebene Schriften, namentlich sein Entretien entre d'Alembert et Diderot ou le rève de d'Alembert und seine Promenade du Sceptique.

bert et Diderot ou le rève de d'Alembert und seine Promenade du Sceptique. Außer d'Alembert waren die vornehmsten Mitarbeiter an der Encyllopädic der Abbe Mallet, Dr. theol. und kgl. Prosessor der Theologie zu Paris; von ihm rüren großenteils die theologischen Artikel, aber auch viele Artikel aus dem Gebiete der alten und neueren Geschichte, der Poesie, Beredtsamkeit und Litteratur her. Ferner der Abbe Poon, der Versasser Andere aus den letztgenannten beiden Disziplinen rüren von Abbe Pastre und von dem oben erwänten Abbe de Pradel her; auch hat dieser einige Artikel zur Religion und Theologie geliesert. Diderol selbst hat in diesen Gebieten nicht viel getan, sondern meist auf die Redaktion der eingegangenen Aussähe sich beschränkt. Seine Beiträge betressen größtenteils die bildenden Künste, die Handwerke und Gewerbe, über die er die Artikel teils selbst versasst, teils das eingegangene Waterial verarbeitet hat. I. J. Roussen — mit dem Diderot einige Jare in vertrautem Umgang lebte, später aber sich entzweite — steuerte mehrere Artikel über die Wusis dei. Richt nur mehrere Mitglieder der Pariser und Berliner Academie, sondern selbst Wänner wie der Baron d'Argenville, Geheimerat des Königs, und der Graf d'Herouville de Clade, General-Lieutenant und General-Inspektor der gesamten Insanterie, unterstützten das Unternehmen durch einzelne Beiträge. Je weiter dasselbe sortschritt, desse mehr gewann es an Ansehen und Bedeutung. Zu den Supplementen, die das nötig wurden und als Beigade zu dem Hauptwerke erschienen, haben die ersten litterarischen Größen Frankreichs und des Auslandes, insbesondere Deutschlands,

beigefteuert.

Betrachten wir nun bas Werk, an bem fo bebeutenbe Rrafte tätig gewesen find und bas baber als ein haupterzeugnis über ben bamaligen Stanb ber Biffen schaft und Bilbung für alle Beiten von Interesse sein wird, etwas näher, so gibt zuborderst über ben Geist und Sinn, in welchem bas Ganze unternommen wute, der ihm vorausgeschiette "Discours préliminaire des Editeurs" den besten Aufschluß. Er stellt sich die Aufgabe, das was das Werk selbst seiner Ratur nach in den mannichfaltigen Artifeln zerstreut und auseinandergeriffen darftellt, in ein Gemälbe übersichtlich zusammenzusassen, b. h. er will die allgemeinen Prinzipien aller Wissenschaften und Künfte, die Ordnung und Verketung, die Genealogie und Verschwifterung (filiation) und insbesondere den Ursprung aller unserer Rennbrisse darlegen, und ist, wenn auch unter Mitwirkung Diderots versasst, boch nach Form und Inhalt die Arbeit d'Alemberts. Hier tritt nun sogleich der Lodesche Sensualismus als die wissenschaftliche Basis des ganzen Berkes klar und entschieden hervor. d'Alembert erklärt ausdrücklich: "Alle unsere unmittelbaren Erkenntnisse reduziren sich auf diesenigen, die wir durch die Sinne empfangen. Darin ftimme man seit einiger Beit allgemein überein. Und in ber Sat fei auch nichts unzweifelhafter, als bie Existenz unserer sinnlichen Empfindungen (sen sations). Um zu beweisen, bafs fie der Grund aller unferer Erkenntnis feien, ge nuge es mithin, ju zeigen, bafs fie es fein konnen. Diefen Beweis tritt er an, indem er darzutun sucht, dass bas Erste, mas wir mittelft der sinnlichen Empfindung lernen, unsere eigene Existenz sei; das Zweite erst sei die Existenz unsere Rörpers und weiter der äußern Gegenstände, die wir sür die Ursachen unsere Sensationen halten. Er macht sich zwar selbst den Einwand, dass die sinnliche Empfindung etwas durchaus Subjektives sei, dass es "keine Beziehung zwische der einzelnen Sensation und dem Gegenstande, der sie veranlasst oder auf der wir sie beziehen, gebe, und dass es daher unmöglich erscheine, einen Ubergan von dem einen zur andern wissenschaftlich nachzuweissen". Er hilft sich indes seh leicht über biefe Schwierigkeit hinweg, indem er verfichert: es fei eine Art bo Instinkt, sicherer als selbst die Bernunft, ber uns zwinge, jenes so große Inter ball zu überspringen. — Er überläst es den Metaphysitern, zu bestimmen, burt welche Zwischenstusen unsere Seele ben erften Schrift aus fich selbst beraustu getrieben zugleich und zurückgehalten burch eine Masse von Perzeptionen, welch teils zu ben äußeren Gegenständen sie hinzureißen, teils, da sie eigentlich don nur ihr selbst angehören, sie innerhalb eines engen Raumes einzuschließen scheine und aus diesem herauszutreten ihr nicht gestatten. — Ebenso leicht macht er e sich mit den moralischen Prinzipien. Die Borstellung des Unrechts und dami weiter bes Bofen und Guten und somit alle unsere sittlichen Ibecen "entspringe

ans der Unterbrückung, die von Natur der Stärkere gegen den Schwächeren aussibt und die letzterer um so widerwilliger trägt, je heftiger sie ist, weil er fült, dis kein vernünftiger Grund ihn verpflichte, sich ihr zu unterwersen: das Böse, das uns durch die Laster unserer Nebenmenschen widerfärt, dringt in uns die nitteldare Erkenntnis der entgegensetzten Tugend hervor". Es ist dann endlich dies Idee des Rechts und Unrechts und damit der moralischen Natur unserer handlungen, durch die wir dahingessürt werden, zu untersuchen, "was denn das hundende Prinzip oder die wollende und vorstellende Substanz in uns sei". Da is der Körper nicht sein kann, weil die Eigenschaften, die wir an der Waterie kodacten, mit der Fähigkeit zu wollen und zu denken nichts gemein haben, so negit sich, das das Wesen, welches wir unser Ich nennen, aus zwei Prinzipien den verschiedener Natur bestehe, beide so verdunden, das zwischen den Bewegungen des einen und den Afsektichast, in der wir one unser Zutun uns sinden, verbunden mit Betrachtungen, die wir über die Natur der beiden Prinzipien und ihre Unsellommenheit anzustellen gezwungen sind, erhebt uns zu der Anschauung einer almächtigen Intelligenz, der wir verbanken, was wir sind, und die daher unsere Kerchrung sordert. Das Dasein derselben bedarf mithin, um erkannt zu werden, um unserer inneren Empfindung; und es ist sonach klar, dass die rein intellektuellen kezisse des Lasters und der Tugend, das Prinzip und die Notwendigkeit der Besistigkeit der Seele, das Dasein Gottes wie unserer Pslichten gegen in, kuz alle die Barheiten, deren wir am meisten bedürsen, nur die Frucht der nicht Resliebe, die Geistigkeit der Geele, das Dasein Gottes wie unserer Pslichten gegen in, kuz alle die Barheiten, deren wir am meisten bedürsen, nur die Frucht der nicht Resliebe, die Gestigkeit der Geele, das Dasein Gottes wie unserer Pslichten gegen in, kuz alle die Barheiten, deren wir am meisten bedürsen, nur die Frucht der nicht kenten uns veranlassen.

men Reflexionsibeeen find, zu benen unsere Sensationen uns veranlassen". Ran ersieht aus diesem überblick, wie schwach die Gründe find, auf welche in d'Alembert den Sensualismus für die einzig ware und haltbare Philosophie allart. Dennoch war es gerade der Discours préliminaire, der großes Aufsehen wachte, in weiten Kreisen Bewunderung fand, und der one Zweisel mehr als die Shriften Lodes, Canbillacs, Helvetius, de la Mettries und Holbachs die fenfua-Miche Anfichts = und Sinnesweise so allgemein über alle Schichten ber frango: siden Bilbung verbreitete, dass sie bis in die neuere Beit ganz Frankreich ent-pigt hat, wie auf bemfelben fenfualiftischen Wege, nämlich aus bem Streben, unten Körper zu erhalten, ihn vor den Übeln, die ihm drohen, zu schützen und von den, die ihn befallen haben, zu heilen, alle die notwendigen Lünste — namentlich de Agrikultur, die Heilunst, die Naturwissenschaften, die Mathematik u. s. w. — herbrigehen, nachdem er sodann bemerkt hat, wie von allen unsern Kenntnissen, die in so gewonnen haben, doch nur die Idee unserer selbst, welche uns zur Idee ins allmächtigen Wesens füre, und die Säte der Mathematik uns volle Ges isseit gewären, zwischen jener Ibee und diesen Sätzen aber ein ungeheuerer bischenraum sich finde, auf dem die höchste Intelligenz mit der menschlichen Wisser nur spielen gewollt zu haben scheine, indem bald zallose Wolken diesen Raum beden, balb einzelne Lichtstralen ihn erhellen, sodafs felbft die menschliche Raber bemjenigen, der nur durch die Bernunft erleuchtet fei, ein undurchdringliches Scheimnis bleibe, — schließt er: "Nichts ift daher notwendiger, als eine geoffenbute Religion, die uns über soviele Dinge unterrichtet. Bur Ergänzung unserer willichen Erkenntnis bestimmt, zeigt sie uns einen Teil deffen, was uns verstreum war; aber sie beschränkt sich auf bas, was zu wissen uns schlechthin notbeubig ift; bas Ubrige bleibt uns verschloffen und wird es offenbar immer bleiben. Ginge Glaubenswarheiten und eine kleine Anzal praktischer Borschriften, das ist elles, worauf die geoffenbarte Religion sich bezieht; und boch, Dank dem Lichte, bes sie der Welt mitteilt, ist seitdem das Bolk sesten und entschiedener über ine große Zal interessanter Fragen, als es je die Sekten der Philosophie waren".

Man hat diese Erklärung für Spott und Pronie gehalten. Das ift fie aber ficherlich nicht. Denn im wesentlichen entspricht ihr bie Saltung bes gangen Bertes. Alle Artitel, welche bie Enchflopabie über religiofe und theologische Dinge bietet, find nichts weniger als polemisch, fie find nicht einmal freifinnig zu nennen, fonbern verteidigen überall die Religion gegen ben Atheismus, das orthobore Chriftentum gegen den Deismus und Rationalismus, die Rirche gegen bas Settenwejen, ja fie find im allgemeinen in einem durchaus tatholischen Beifte geschrieben. So erzält z. B. ber Art. Dieu (vgl. d. A. Keligion) in einem langen Referate aus Clarke die Beweise für das Dasein Gottes auf und sucht Bahles Einwendungen gegen den Beweis von der Übereinstimmung aller Nationen über die Existenz eines göttlichen Wesens zu widerlegen. Daran schließt sich der Artikel Providence an, der nicht one Scharssinn, wenn auch one Gründlichkeit, die verschiedenen Angriffe auf eine gottliche Weltregierung gurudweift. Ja nicht bloß bas Dafein Gottes, fonbern auch ber Engel und bes Teufels wird ausdrücklich anerkannt (f. bie Art. Ange, Diable). Im Art. Deistes wird zwar zugegeben, bas bie natürliche Religion wol gut an fich felbst sei, aber hinzugefügt, bafs fie nicht genüge, um ben Menfchen zu lehren, welchen Rultus er ber Gottheit zu widmen habe, - ebensowenig wie bas natürliche Gefes, um ben Menschen zur Glüdseligkeit zu füren. Der Artikel Christianisme erklärt mit Emphase, bas bas Christentum bie einzige mare geoffenbarte Religion fei; bie Rechtstitel ihrer Göttlichfeit feien im Alten und N. T. enthalten: die ftrengfte Britif ertenne beren Echtheit an, bie ftol zeste Vernunft respektire die Warheit der Tatsachen, welche sie berichten, und eine grsunde Philosophie, auf jene Echtheit und diese Warheit gestützt, schließe ans der einen und der andern, dass diese Bücher göttlich inspirirt seien. — Die Hand Gottes sei in der Tat augenfällig dem Style der heiligen Schriftsteller ausgeprägt u. s. w. Die Artikel Bible, Prophetie, Révélation, Testamont, füren dies Thema weiter aus, indem sie Brophetie im A. und N. T. verteidigen, die Oritarien einer Warpen Dischausen ausgewahrtellen und Ranges sin die Rriterien einer waren Offenbarung zusammenstellen und die Beweise für bie Echt-heit ber biblifchen Schriften auffüren; und ber Artitel Trinite such bies am meiften angegriffene Grundbogma bes Chriftentums gegen bie Ginwurfe ber Beiden, Juden, Socinianer und ber mobernen Deiften und Atheiften au berteibigen.

Ein besonderer Artifel "Systeme du philosophe Chrétien" — ein Biberabbrud einer fleinen, 1646 erschienenen aber felten geworbenen Schrift bes Abbe be Gamaches — gibt fogar bie Grundzüge einer Art bon Religionsphilosophie, welche durch Betrachtungen über die leibliche und geistige Natur bes Menschen die Warheit ber Offenbarung im A. und R. T. zu erhärten sucht. In Dingen ber Berwaltung und Verfassung ber Nirche zeigt sich zwar eine gewisse Freisungs feit, eine oppositionelle Tendenz. Der Artikel Jesuites z. B. ift eine geharnischte Philippica und galt alle Schandtaten und Schandlehren der Gesellschaft und ihrer Mitglieder in langer Reihenfolge auf; und ber Artitel Pape gibt einen Abrifs ber Geschichte bes Bapfttums, ber keineswegs im ultramontanen Geifte geschrie-ben ift, sondern bas Episkopalsustem ober bie oberfte Gewalt ber Lonzilien und bie fogenannten Freiheiten ber gallicanischen Rirche begunftigt. Dagegen aber betampfen alle Artitel, welche die protestantische Rirche, die Reformation und beren Trager, turz die Gegner des Ratholizismus betreffen, fehr entschieden jede Reuerung in Lehre und Berfaffung, und füren biefen Rampf fogar mit ben Baffen ber Unwarheit, ber Entstellung ober - wenn man lieber will - ber Untenntnis ber Tatfachen (fo namentlich die Art. Calvinisme und Lutheranisme). Fragt man also, worauf denn ber nachteilige Einflufs, ben bas weitverbreitete Bert in religiöser und sittlicher Beziehung ausgeübt hat, beruhe, so liegt ber Grund ba-von nicht, wie man meist glaubt, in offenkundiger Feindseligkeit ober Irreligiosität, sondern zunächst vielmehr in der Art und Weise, wie es Religion und Christentum, Recht und Moral verteidigt. Diese Berteidigung ftutt sich überall in letter Instanz auf einen so groben und so unverholen ausgesprochenen Eudämonismus, bafs man sagen tann, sie gründet Religion, Recht und Sittlichkeit auf bas Prinzip ber Unfittlichkeit. So wird in bem Artikel Christianisme bas Chriftentum als

eine neue, von Gott inspirirte Gesesgebung betrachtet, und ber Unterschied zwischen Chriftus und den übrigen Befeggebern barin gefunden, bafs lettere gwar ebenfalls bas Rugliche im Ange gehabt und eben barum ihre Gefete auf die Religion geftust, aber ben Gehler begangen haben, bas Rupliche one bie Barbeit zu wollen, warend ber Gefetgeber ber Chriften bamit begonnen habe, die herrschenden Irrtumer ju gerftoren, um feine Religion nutlicher gu machen. "Indem er als ihr erftes Objett die Gludfeligfeit bes andern Lebens aufftellte, wollte er boch auch, dafs fie unfer Glud in diefem Leben mache." Darum ftellte er das naturliche Befet, das die Leidenschaften ftart verdunkelt hatten, in feinem ursprünglichen Glanze wider her, offenbarte eine bisher unbefannte hohere Moral u. f. w. Un anderen Stellen wird der Moral der Borzug gegeben vor dem Glauben, "weil man Gutes zu tun und der Welt sich nüglich zu machen, besser im Stande sei durch die Moral one den Glauben, als durch den Glauben one Moral" (Artik. Morale, vgl. Artik. Foi). Ebenso soll der Theismus deshalb dem Alheismus vor-zuziehen sein, weil es für die Bölker wie für die Fürsten und jeden Einzelnen "vorteilhafter fei, die Existenz Gottes anzunehmen, als fie zu verwerfen" (Art. Theisme). Aus demfelben Grunde wird behauptet, das Glauben und Bernunft nicht geschieben werben durfen, bafs vielmehr der Glaube auf ber Bernunft beruben und die Bernunft - Die uns ja in ber Tat allein bie Barhaftigkeit Gottes und bamit feiner Offenbarung verbürge - jum Glauben furen muffe. Denn wenn bie Vernunft gar nichts in Dingen der Religion ju fagen haben folle, so gehen aus bem Glauben alle jene abergläubischen Borstellungen und Meinungen herbor, welche in der Geschichte der Religion eine fo traurige Rolle spielen; der Aberglaube aber, in handlung gesett, sei nichts anderes, als der Fanatismus, und dieser sei der menschlichen Gesellschaft nachteiliger als aller Atheismus, indem er überall mordend und zerftorend in die Bolfart der Menschen eingreife (Art. Foi, Raison, Théologie; vgl. Art. Superstition). Ja das Mlosterleben oder doch der Bestand einer zu großen Anzal von Alöstern wird nur darum verworfen, weil badurch das Land entvölsert werde und dies der Macht und Wolfart der Nation hinderlich fei (Art. Monastere). Und vom waren Philosophen, der mit allen Tugenden ausgestattet und als das Mufterbild rein menschlicher Bolltommenheit erscheint, wird ausbrudlich bemertt, bafs es zu feinem Befen teineswegs gehore, nur mit dem Notburftigen fich zu begnugen, dafs im Gegenteil "ein Cyniter ober Stoiter nur ein falfcher Philosoph fei, indem der ware vielmehr darnach ftrebe, nicht nur fich nuglich zu machen, fondern ebenfosehr auch bas Leben zu genießen und in einem auftändigen überfluffe zu leben" (Art. Philosophe).

Aus diesen Bemerfungen erfieht man jugleich, dass allerdings vielfach auf die Geltung der Bernunft auch in Dingen der Religion gedrungen und der Glaube gegen Bernunft und Moral gurudgestellt wirb. Es findet fich bemgemaß ber Grundfat ausdrudlich proflamirt, bafs ber flaren Erfeuntnis und ben evidenten Saben ber Bernunft ber Glaube nicht widersprechen durfe, bafs vielmehr bic Offenbarung nur ba eintreten und Geltung haben tonne, wo die Bernunft und unser natürliches Erkenntnisvermogen nicht ausreichen, um uns eine klare Einsicht zu gewären ober mit Sicherheit über War und Falsch zu entscheiben (Art. Raison). Auch fehlt es nicht an Stellen, in denen der fogenannten natürlichen Religion neben der geoffenbarten volle Geltung vindicirt wird; ja in dem Artifel Religion naturelle wird die durch fie gewonnene Erfenntnis Gottes foweit ausgedehnt, bafs es einer geoffenbarten Religion gar nicht zu bedürfen icheint. Inbes folder Stellen finden fich nur fehr wenige, vereinzelt und beilaufig eingeftreut; und daber ift es neben jenem Eudamonismus doch bornehmlich nur die bem Bangen gu Grunde liegende fenfualiftifchercaliftifche Beltaufchauung und ber überall icharf herbortretenbe Rampf gegen allen und jeden Idealismus, wodurch das Wert als der Bundesgenoffe der Freeligiofität, Untirchlichfeit und fogenann: ten Aufflärung des 18. Jarhunderts erscheint. Go gewiss das Chriftentum vom hoditen und edelften, moralischen wie metaphyfischen Idealismus durchdrungen ift und auf ben waren 3bealismus ebenfofehr fich grundet, wie ihn aus fich erzeugt, fo gewifs ift jeder Rampf gegen ben Idealismus zugleich ein Rampf gegen bas

Chriftentum. Diese indirette Polemit, die birett zwar nur ben Ibealismus, aber eben bamit bie Grundlage bes Chriftentums trifft, ift viel gefärlicher als bie ichariften biretten Angriffe. Wie einseitig und ausschließlich aber ber Geift bes gemeinen sensualiftischen Realismus die Wortfürer beherrichte, zeigt fich nicht nur in jener Grundansicht vom Ursprung und Befen der Biffenschaft, sondern mehr noch in ber Seichtigfeit und Dberflächlichkeit, mit ber faft alle Artitel, welche bie höheren Intereffen bes Beiftes beruren, behandelt merden. Dies tritt besonders beutlich in ber Auffassung vom Befen und Bwede ber Runft hervor, biefes letten und sestesten Bollwerfes des Ibealismus. An der Spise des Artikels Art steht der harafteristische Sas: "Der Mensch ift nur der Diener und Ausleger der Natur; er versteht und wirkt nur soviel, als er durch Ersarung oder Reflexion Kenntnis von den ihn umgebenden Dingen hat". Demgemäß wird dann der Zwed aller Kunst darein gesetht, "gewisse feste Formen auf eine von der Ratur gegebene Unterlage, welche entweder die Materie, oder eine Funktion der Seele, ober ein Brodutt ber Natur sci, aufzuprägen". Der Unterschied zwischen ber freien (schönen) und ben andern (mechanischen) Kunften aber soll (nach bem Art. Arts liberaux) nur auf dem Unterschied von Bergnügen und Rotdurft beruhen. "Die freien Runfte entstehen, wenn bie Gefellichaft befriedigt in ihren Bedurfniffen, fich mit ihren Bergnugungen zu beschäftigen anfängt; benn bas Bergnugen, einmal empfunden, wird felbst jum Bedürfnis, und die Genüffe machen ben Breis bes Lebens aus." Daher und weil die Ausübung der freien Runte nicht bloß einen gesunden rüstigen Körper, sondern Geist, Talent, Eindildungstraft fordert, der höhere Wert, der ihnen zuerkannt wird. Demgemäß ist natürlich von einer Beziehung der Kunst zur Keligion teine Rede, ja der berühmte Marmontel, der Bersassen dies Artikels, scheut sich nicht, die dis zur Absurditeichte Behauptung auszusprechen: die Architektur — diese kar' Esoxiv kirchliche, heilige Kunst brüde gar nichts aus, sondern suche nur zu ersorschen und darzustellen, was dem Sinne des Auges in bezug auf das Verhältnis der Maße und die Verbindung der Formen gefalle, und ihr Gegenstand sei daher, das Vergnügen mit dem Rugen zu einigen". Derselbe oberflächliche, in den äußerlichsten, weltlichsten Intersesen befangene Sinn, spricht sich in den Auswal und dem Umfange der einzelnen Artitel aus. Warend die Artifel Beatitude, Confession, Deisme, Dogme und Dogmatique, Immortalité, Liberté, Metaphysique, Mystère und Mystique, Protestant, Symbole u. a. nur oberflächliche Nominalbefinitionen mit einigen hiftorifden Rotigen enthalten, finden fich über alles, mas bas Theater, ben Tang, bie Gegenstände des Lugus und des Bergnügens, die Gewerbe und Handwerte u. f. w. betrifft, weitläufige Abhandlungen, welche mit einer Grundlichkeit gefchrieben finb. bie einer befferen Sache wert ware; und warend man bergeblich nach einem Artitel über Pantheismus fucht, findet man ftatt beffen eine lange Auseinandersetzung über bas Befen ber Bantomime, einen faft ebenso langen Artitel über ben Pantoffel, das Papier u. f. w. Bei jeder Gelegenheit wird bas Altertum, bie antike Kunft und Wissenschaft, die antike Litteratur und Bildung mit dem größten Lobe überhäuft und als Muster hingestellt; Sophokles und Aeschylus sind höchstens von Nacine, Aristophanes von Molière, Aesop und Phädrus von La Fontaine übertroffen. Im Mittelalter dagegen, vor der sogenannten ronaissance des Lettres waren "die Prinzellen der Wissenschaft und Künste verloren", bas Ware und Schöne fand keine Beachtung, die Poesie "reducirte sich auf einen kindischen Mechanismus", die Philosophie der Alten "war entstellt durch eine barbarische Tradition", ganz Europa in einen Zustand der Sklaverei versunken, der Aberglaube, der aus der Unwissenheit hervorgeht und sie seinerseits erzeugt, die herrschende Macht u. s. w. (Art. Sciences, vgl. Discours prelim).

Genug — Inhalt und Charafter ber Encyklopabie, dieses bermeintlichen Grundbuches und Hauptwerkzeuges der sogen. Aufklärung, liefern bei näherer Betrachtung einen neuen Beweis, das nicht sowol die Angriffe der Philosophie, nicht der Pantheismus Spinozas, noch der Stepticismus Bayles und der Sensualismus Lockes, Condillacs u. a., ja nicht einmal die geistreiche Polemik Diberots, die er außerhalb der Encyklopabie in seinen Schriften gegen den Glauben

und das Christentum fürt (und die allerdings beweist, dass er in der Encyklopädie nur vorsichtig sich accommodirte), noch die beihenden Wihe und Spöttereien eines Boltaire, sondern dass vielmehr die allgemeine von den höchsten Kreisen der Gestellschaft, den Fürsten und Herren, den Gelehrten und Künstlern, den Prälaten und Seistlichen ausgehende Verweltlichung des Sinnes es war, welche den Versall der Sitten, die Verachtung der Keligion und Kirche, die Heradwürdigung der Kunst und Wissenschaft zur Stlavin der sinnlichen Luft und der materiellen Interessen — diese Signatur des sogenannten philosophischen Jarhunderts — herbeigefürt hat; je das diese Verweltlichung, diese Abkehr von allen idealen Interessen ihrerseits den Sensualismus, Materialismus und Atheismus der Philosophie und deren Ansgisse auf das Christentum hervorries. (Eine schwerwiegende Warnung für unsere gesenwärtige Zeit.) So gewiss das Christentum nicht auf philosophische Begrisse wh metaphysische Spekulationen sich gründet, so gewiss hat es von der Philosophie nichts zu fürchten, so lange seine waren Stützpunkte im menschlichen Herszun, das Gewissen, so lange seine waren Stützpunkte im menschlichen Herzzun, das Gewissen und das Leben zu tragen und zu leiten.

Encyflapabie, theologifche. Unter dem Namen dynunliog naidela (dynuua Juara) verstanden schon die Alten den Umtreis des wissenschaftlichen Unterichtes (Orbis doctrinae), ben ein freier Grieche durchlausen mußte, ehe er un Borbereitung auf einen besonderen Lebenszweck überging (vgl. Quinct. I, 1, 10; Vitruv. I, 1, 6; Lobeck. Aglaophamus I, p. 54; Clom. Alex. Strom. I, p. 333, 73). Das zusammengesetzte Wort dynundonachela kommt erst bei Späteren wr. Encyklopabisches Biffen heißt im allgemeinen das auf die Gesamtheit des zu Erlennenben gerichtete Biffen, wie es ein einzelner nie in sich vollziehen kann, wie es aber boch immer angestrebt werben muss, wenn nicht über bem Spezialkubium irgend einer einzelnen Disziplin der Zusammenhang, in welchem alle Bissenschaften untereinander stehen, aus dem Bewusstsein sich verlieren und das Bissen ein fragmentarisches werden soll. Zu einer encyklopädischen Bildung gestot sonach die Einsicht in den Organismus der Wissenschaft als eines Ganzen, wie ihn bie Philosophie zu begreifen sucht. Ja, "die Philosophie ift nach (Hegel) Defentlich Enchklopabie, indem bas Bare nur als Totalität und nur burch Untrideibung und Bestimmung feiner Unterschiede die Notwendigkeit berfelben und bie Freiheit bes Ganzen sein tann"; baber auch "bie Wissenschaft als Encyklo-Abie nicht in ber ausfürlicheren Entwickelung ihrer Besonderung darzustellen, indern auf die Anfänge und Grundbegriffe ber besonderen Wissenschaft zu besichnaten ift" (Hegel, Enc. der phil. Biff. § 7 und 9). So gefast, unterscheidet is bie Encytlopabie als Wiffenschaft von der materiellen Bolyhistorie, welche bie Gesamtmaffe bes Wiffensstoffes zu umspannen sucht, ein Streben, das one m philosophisch-organisirenden Geift, der die Enchklopadie als Wissenschaft durchbringt, nur zu unfruchtbarer Gelehrsamkeit ober zu oberflächlicher Halbbildung sint. Bon ber allgemeinen Encyklopäbie ist bie theologische Encyklopäbie in Teil, insofern bas Christentum eine Tatsache ist, one beren Erkenntnis bas Singe bes menschlichen Wissens lückenhaft ist und in sich selbst unverstanden und werftanblich bleibt. Wie jene ben Begriff alles menschlichen Wissens, so hat biefe ben Organismus bes theologischen Erkennens zu ihrem Inhalte. Auch sie will nicht alle theologischen Wiffenschaften in extenso behandeln, sondern ihre Aufmbe ift, die Stellung der Theologie in ihrem Berhaltnis zu andern Wiffensstieten zu begreifen, vor allem aber ihren inneren Organismus, d. h. den Bu-immenhang und die Gliederung ihrer Teile darzulegen. Bon dieser wesentlich i bie Ibee und Form ber theologischen Wiffenschaft gerichteten Enchklopabie, be wir felbst wider als eine theologische Disziplin zu begreifen haben, und zwar als die, welche allem andern Studium den Abschluss gibt, unterscheiden wir die Realencyklopadie, welche, wie z. B. in diesem Werke geschieht, das Wissens-Ditbige aus der ganzen Theologie zusammenstellt und zu materiellem Gebrauche (m fcidlichften in alphabetischer Form) verarbeitet. Bon ihr haben wir hier nicht Bas bie Encyflopabie als theologische Biffenschaft betrifft, so ift

flar, bafs eine folche erft entfteben tonnte, nachbem die Theologie felbft fich wiffenschaftlich ausgebildet hatte. Bu ber Beit, ba die chriftliche Theologie fich erft zu bilden anfing, tonnte die Encytlopabie nur in einer notburftigen Sinweifung auf bas befteben, mas ein Diener ber Rirche miffen und tennen mufste, um biefen Dienft Bu berfeben. Dabin tonnen wir die Winte rechnen, die in ben Schriften ber Rirchenväter über die Bebeutung und die Fürung bes geiftlichen Amtes enthalten find, wie die Schrift über das Prieftertum von Chrysoftomus, die de officies ministrorum bon Ambrofius, de doctrina christiana bon Auguftin (besonbers bas 2. Buch) u. a. Aus Auguftins Schule gingen fobann hervor die bem Bostius zugefchriebene Schrift: de disciplina scholarium, die aber einer späteren Zeit angehört, sowie Cassiodor, de institutione divinarum litterarum (opp. ed. Garet, Rothomagi 1679, Ven. 1729, f. II, p. 537 sq.). Im 7. Jarh. schrieb sodann Isidor von Hispalis (Sevilla) ein größeres Werf von allgemein enchklopädischem Inhalte, in welchem auch die Theologie behandelt wird, Originum s. Etymologicorum libr. XII. Uberbies verfaste er eine Anweifung für Beiftliche, die jedoch eher einer Baftoraltheologie anlich fieht. Auch die Schrift bes Grabanus Maurus (de institutione clericorum) aus ber 2. Hälfte bes 9. Jarh. ift besonbers auf bie prattische Birtfamteit ber Geiftlichen innerhalb bes Rirchenbienftes gerichtet, boch gibt bas 3. Buch im (Anfchlufs an Auguftin) eine Uberficht über bie bem Beiftlichen notigen Renntniffe und Fertigfeiten (vgl. Runftmann, Grabanus Maurus, Mainz 1841, S. 55 ff.). Schon mehr ber eigentlichen Enchtlopabie nahert fich bas Bert bes Sugo b. St. Bictor († 1141) Didascalion (eruditio didascalica), bei welchem ber propabeutische und methodologische Charafter bieser Biffenschaft entschieden herbortritt, inbem Buch 1—3 sich mit ben Borstubien, Buch 4—6 mit der biblischen Kritik, den Grundsätzen der Schriftauslegung, dem Studium der Kirchendäter beschäftigt (s. Liebner, Hugo d. St. Bictor, S. 96 ff.). Im 13. Jarh. gab Bincenz d. Beaudais († 1264) in seinem "Lehrspiegel" (speculum doctrinale) eine wissenschaftliche Uberssicht, in welcher auch die Theologie ihre Berücksichtigung sindet (vgl. Schlosser, Vincenz don Beaudais, Bd. II, S. 210 u. 257 ff.). Endlich enthalten auch aus dem späteren Mittelalter (des 14. und 15. Jarh. 8) die Schriften des Nic. d. Clemanges (de studio theologico b. d'Achery I, p. 472 sqq.; vgl. ben Ar. Cle manges) und Johann Charlier Gerfon (de reformatione theologiae und Epistolae duae ad studentes Collegii Navarrae Parisiensis, quid et qualiter studere debeat novus theologise auditor) Beitrage gur theologischen Enchklopabie unb Methodologie. Bei bem Umfchwunge, welchen nun aber bie theologische Biffenschaft bor, marend und nach ber Reformation bes 16. Jarh. erlebte, mufste auch bas encyklopabische Wiffen nach Form und Inhalt fich erweitern und teil weise umgestalten. Durch die s. g. "Widerherstellung der WB." wurden die Fesseln der Scholastik gesprengt und mit der Richtung auf die klassischen Studien begann eine neue Ara für die Wissenschaft überhaupt, und namentlich für die Theologie. Der Hauptvertreter ber humanistisch reformatorischen Richtung, Erasmus, lentte burch seine Ratio s. methodus compendio ad veram theologiam, die er ber 2. Ausgabe bes griechischen N. T. (1519) vordruden und 1522 als besondere Schrift erscheinen ließ, in die neue Ban ein. Er gab dem theologischen Studium eine solibe philologische Unterlage und förderte damit das Schriftstudium, auf welches Die reformatorische Theologie fich erbauen follte, indem er eben biefes Stubium als bie einzig fichere Grundlage für bas Studium ber Dogmatit empfahl. Auch Realtenntniffe (Naturtunde, Rosmographie) verlangte er von bem Theologen, beffen Besichtstreis er bamit zu erweitern suchte.

In der protest antischen Kirche gab zuerst Melanchthon eine nicht bedeutende turze Anleitung zum Studium der Theologie (brevis ratio discendae Theologiae). An ihn schloss sich seine Schüler Theodald Thamer, der aber bald eine eigentümsliche Richtung verfolgte, an, mit seiner: Adhortatio ad theologiae studium in academia Marburgensi 1543). David Chytraus zu Rostock schried eine oratio de studio theol. recte inchoando, 1557, und Regulae studiorum sen de ratione discendi in praecipuis artibus recte instituenda, Lips. 1565. Der Schüler und Hausgenosse Luthers, Hieronymus Weller, gab ein Consilium de theologiae studio recte con-

stinendo, Rürnberg 1565, heraus. Der berühmte Dogmatiker ber lutherischen Kirche, Johann Gerhard, beschenkte bieselbe im 17. Jarh. mit einem encyklopädische methodologischen Werke: Methodus studii theologici publicis praelectionibus in academia Jenensi a. 1617 exposita (1620, 22, 54) und auch ben aus den theoslogischen Streitigkeiten jener Leit bekannten Namen eines Jakob Andreä \*), Risbland Selnekker \*\*), Abr. Calov \*\*\*) begegnen wir aus dem encyklopädischen Webiete

In der reformirten Rirche eröffnet Bullinger die Reihe der encyklopädischen Schriften mit seiner Ratio studii theologici, und in seinem letten Teile handelt bes Bolyhistors Conrad Gegners encytlopabisches Wert (Pandectarum universalium liber ultimus) von ber Theologie. Besondere Beachtung verdient aber bas umiangreiche Wert bes reformirten Theologen Andreas Gerhard von Ppern (Hp= petius), Prof. zu Marburg († 1564): Theologus, seu de ratione studii theologie in 4 Büchern, 1572, 82. (Die erste Ausgabe Bas. 1556 fürte den Titel: de recte formando theologiae studio.) Hier begegnen wir zuerst bem Bersuch einer Sacheinteilung und zwar ist schon ber Ansatz zu einer Bierteiligkeit in exege = tische, bogmatische, historische und praktische Theologie vorhanden, wennscheich noch keine seste Begrenzung der Gebiete sich warnehmen läst. Das Stoffiche waltet noch zu fehr bor. Gin anderes Werf besselben Verfassers, Methodus theologiae 1567, ift eine Dogmatit. Mitunter ichidten übrigens bie Dogmatiter inen Berten eine Art von Enchtlopabie voraus. So fchrieb ber reformirte Dogmiller Joh. Heinrich Alfteb eine Methodus sacrosanctae theologiae in 8 Büchern, theologia casuum, theol. prophetica und moralis. Im Gegensatz gegen diese im algemeinen herrschende scholastisch-orthodoxe Methode, der auch noch J. H. Heisenger mit seiner Schrift: de ratione studiorum theologicorum, Tur. 1690, 12°, ich anschloss, schlug bekanntlich die Akademie zu Saumur einen anderen Weg ein. Der milbere, zumeist auf das Ethisch-praktische gerichtete Beist dieser Schule spricht ich in den auf die Encyklopädie bezüglichen Differtationen des Stephan Gaussen (Gaussenii Diss. 1. de studii theologici ratione, 2. de natura theologiae, 3. de ratione concionandi, 4. de utilitate philosophiae in theologiae. In gleichem Sinne wirkten die baselschen Theologen J. L. Frei und Samuel Werenfels auf tine formell freiere Behandlung ber theologischen BB. hin, ersterer in seinen: Meletemata de officio Doctoris christiani 1711—15, letterer in seinen Opusteln, unter welchen bie 16. Diff.: de scopo doctoris theologici in bas Gebiet ber En-Gliopabie einschlägt.

Bas die Schule von Saumur für die resormirte Kirche, das war in gewissen Sinne die Helmstädter Schule für die lutherische Kirche. Georg Caligt sinte in seinem Apparatus theologicus (Helmst. 1628 und aus dessen Handschrift dermehrt von seinem Sone herausg. 1661) das theologische Studium wider auf die exegetischen und historischen Grundlagen zurück, auf die schon Erasmus hinsewiesen, von denen es sich aber allmählich unter der Herrschaft der protestantischen Scholastik wider entsernt hatte (vgl. Henke, Georg Caligt und seine Zeit, I, S. 420 si.). Dagegen gab die Spenersche Schuleder protestantischen Theologie mehr eine praktische Aichtung, indem sie dieselbe weniger als eine Wissenschaft, denn als Ubung in der Gottseligkeit sasse. Wie sehr eine gänzliche Umgestalung des theologischen Studiums in diesem Sinne notwendig sei, darauf deutete

<sup>\*)</sup> Orationes de studio sacrarum litterarum, Lips. 1567.

Notatio de studio theol. et ratione discendi doctrinam coelestem, Lips. 1859,

Isagoge ad S. Theologiam, Vitemb. 1652, 85.

†) Encyclopaedia Philosophiae, Herborn. 1630, 2 8be in Fol.

<sup>#)</sup> Encyclopaedia omnium scientiarum, Lugd. Bat. 1640, 4 Bbe. in Fol.

Spener mehrfach in feinen piis desideriis und in feinen theologifchen Bebenten bin, befonders auch in ber Borrebe gu ben von ihm aus Dannhauers Gobofophie

gefertigten Tabellen: de impedimentis studii theologici.

Bon ber humanitarischen Richtung, wie sie Caligt bertrat, entfernt fich Spener barin, bafs er ber Philosophie und felbft ber Philologie (als folder) nicht ben Bert beimifst, der ihr von borther zugefchrieben murde, obgleich er barin mit ihr zusammentrifft, bafs er bas Bibelftubium als bas Fundament aller Theologie empfiehlt; bie Exegese ift ihm "bie Baumeifterin, die alle übrigen Teile ordnet und von der sie fast alle Grund und Stoff empfangen". Rur war es auch hier nicht sowol das gelehrte Bibelstudium, als der sleißige Umgang mit dem Worte Gottes aus eigenem Heilsbedürsnis, von dem Spener das Heil der Theoslogie erwartete. Alle Dogmatit und Ethit ist nach ihm unmittelbar aus der Bibel zu schöpfen, mit Umgehung des scholastischen Beiwertes und auch wol der histosung ber histos rifden Entwidelung. Die Notwendigkeit ber Dogmengeschichte wurde von ihm noch nicht erkannt. Selbst bie Rirchengeschichte trat ihm hinter bas Bibelftubium in bie zweite Linie zurud. Die Homiletit (wie sie bamals betrieben wurde) erschien ihm "als eines ber größten hinberniffe bes theologischen Stubiums". Dagegen empfahl er die Ratechetit, die seinem schlichten Sinne mehr zusagte. In seine Fubtapfen trat 3. 3. Breithaupt (Exercitationes de studio theol., Hal. 1702), A. S. France \*) und Joach. Lange (Institutiones de studio theol., Hal. 1723, und de genuina studii theol. praecipue thetici indole ac methodo, 1712). Eine bermittelnbe Stellung zwifchen bem Bietismus und bem burch bie Bolfifche Philosophie angeregten Schulformalismus nahm ber burch Frommigfeit und Belehrfamteit auszeichnete Joh. Franz Bubbe (Bubbeus) ein (vgl. ben Art.) mit feiner Isagoge historico-theologica ad theologiam universam singulasque ejus partes, Lips. 1727. Bon einem änlichen milben und versönlichen Sinne war auch das fast gleichzeitig erschienene Buch des tübingischen Ranzlers Christian Watth. Pfaff durchbrungen (Introductio in historiam theol. litterariam, Tub. 1723, 3 voll., 4°). In beiben Werten tritt das Fachgerüste der einzelnen theologischen Disziplinen schon bestimmt ter auf, und zwar werben auch hier als Sauptfacher bie eregetische, Die hiftorifche, bie dogmatische und die praktische Theologie genannt, und als Unterabteilungen erscheinen die polemische, thetische, patristische Theologie u. s. w. In der Anordnung der Fächer gehen jedoch beide auseinander, indem Budde die Dogmatik, Pfaff die Exegese voranstellt. Diesen beiden Werken reiht sich dann noch in der Witte des 18. Jarh. das von Mosheim an: "turze Anweisung, die Gottesgelahrtbeit bernünftig zu erlernen"; bon feinem Schwiegersone, Bindheim, berausgegeben. (Helmft. 1756, 63).

Wie fich in ber Enchklopabie zu allen Beiten ber theologische Geift bes Reitalters abgespiegelt hat, so gilt bies namentlich von ben enchklopabischen und methodologischen Schriften 3. 3. Semlers \*\*), welche die fritisch-auflodernbe Ten-benz nicht verleugneten, von der das ganze Leben des Mannes bewegt war. Zu einer ruhigen Überficht bes theologischen Biffens, wie fie gerade bie Encytlopabie zu geben berufen ist, geschweige zu einer künftlerischen Gestaltung bes Ganzen, tonnte es eben bei Semler nirgends kommen, dagegen bleibt ihm das Berdienst, die freiere Forschung angeregt und ben theologischen Blid erweitert zu haben. Bisher war der Name "Encyklopädie" noch nicht als Fachname erschienen. Buerst erscheint er (soviel uns bekannt ift) auf dem Titel zu dem Werke des restammisten That Lang & Munsippen Die einen Eine zu dem Werke des restammisten That

formirten Theologen S. Murfinna: Primae lineae Encyclopaediae theologicae,

<sup>\*) 1.</sup> Definitio studii theologici. Definitio methodi studii theol. Institutio brevis de fine studii theol., Hal. 1708. 2. Idea studiosi theologiae ober Abbildung eines ber Theologiae Bestissen, Hal. 1713. 3. Methodus studii theol., Hal. 1723. 4. Timotheus, zum Filrbilde allen Studiosis Theologiae (vgl. Gueride, A. H. France, S. 290—92).

<sup>\*\*)</sup> Bersuch einer näheren Anleitung zu nüplichem Fleiße in ber ganzen Gottesgelehrsamteit, für angehende Studiosos Theol., halle 1757. — Institutio brevior ad liberalem ernditionem theologicam, Hal. 1765, 2 Voll. — Institutio ad doctrinam christianam liberaliter discendam, Hal. 1774. — Bersuch einer freien theologischen Lehrart, halle 777.

Hal. Magd. 1764, ed. 2. 1794. - Alle biefe Berte jeboch (bas lettere mit inbegriffen) haben für unsere Beit nur noch historisches Interesse, und jum teil mag bies auch noch gelten bon ben meisten später zu nennenben. Ein Buch hingegen, das wol noch immer nicht beraltet, bessen anregende Kraft noch immer nicht erschöpft ift, find die im Jare 1780 erschienenen Briefe Herders über bas Studium ber Theologie (2. Aufl. 1785 in 4 Bon. in ben sämtl. Werken zur Rel. u. Theol., Bb. 10), an die sich noch einige andere kleinere methodische Schriften bes Berfaffers anschließen\*). Damit war zugleich bie neuere Beriobe ber enchtlospibifchen Literatur eingeleitet. Die Anweisung zur Bilbung angehenber Theologen von 3. A. Röffelt (1785, 91, herausg. v. Riemeper 1818, 19, 3 Bbe. 8°), sowie die Einleitung in die theologischen Biffenschaften von G. J. Pland (Leipz. 1794, 2 Bbe.) tragen beibe bas Gepräge jener Ubersingstheologie, die, unter dem Einflusse des Rationalismus, gleichwol das Geschichtlich-Positive des Christentums zu bewaren, aber mit der Dentweise der Zeit, fo gut es ging, in Einklang zu bringen suchten. Es waren biefe beiben Werke, bmen fich spater noch die von Bertholbt \*\*), France \*\*\*) Stäudlin +), Danz ++) michloffen, langere Beit beliebte und von ber studirenden Jugend mit Rupen gebrauchte Lehrbücher.

Eine wirklich neue Beriobe in ber Enchklopabik hatte unterbeffen bie Meine Schrift von Schleiermacher eingeleitet: Darftellung bes theologischen Studiums jum Behufe einleitenber Borlefungen (Berlin 1811), bie bei ihrem erften Erscheinen weniger beachtet wurde, als fie es verbiente. Benigfens tonnte man ben bor ber zweiten Auflage bes Schleiermacherschen Buchleins (1880) erfchienenen Enchklopabieen wenig bon beffen Ginflufe anmerten, wenn fich and bei Bertholbt, France und Danz Ansätze zu einer organischen Glieberung ber theologischen Wissenschaften †††) zeigen. Gerabe biese organische Glieberung der war es, auf welche Schleiermacher mit Musschlufs alles ftoffartigen fein einiges Augenmerk richtete. Schon hier finden wir die Grandzüge seiner ganzen Hoologie, die anderwärts zu entwickeln ist. Nur soviel sei hier bemerkt, dass Soleiermacher die Theologie allervorderst als eine "positive Wissenschaft", d. h. all eine folche barftellt, "beren Teile zu einem Ganzen nur verbunden find burch tine gemeinsame Beziehung auf eine bestimmte Glaubensweise, b. h. eine bestimmte Gestaltung des Gottesbewufstseins; die der chriftlichen also durch die Beziehung auf das Christentum". Ihm zerfällt die ganze Wissenschaft der Theologie in die dei Gediete der philosophischen, historischen und praktischen Philosophischen, historischen und praktischen Philosophischen Chamm und Krone), wobei aber wol zu merken ist, das ihm die Dogmatik und Ehik nicht in die philosophische, sondern in die historische Theologie fallen, zu der er auch die Eregese rechnet; warend ihm nur die Apologetik und Polemik die Miosophische Theologie bilben. Am meisten tritt das organisirende Talent Schleier= nachers in der "praktischen Theologie" auf, die ihm nicht wie den bisherigen Enchtlopabitern ein Aggregat von einzelnen, empirisch gegebenen Disziplinen ift in der Form von Anleitungen zum Bredigen, Ratechifiren u. f. w., fondern ihm "nicopft sich ber Inhalt ber prattischen Theologie in ber Theorie bes Rirchenrigimentes und in ber Theorie bes Kirchenbienftes". Unter bem erfteren verfteht n die leitende Tätigkeit. Die sich auf die Kirche als Ganges, unter dem letteren diejenige, die fich auf die einzelne Lotalgemeinde bezieht. Homiletit, Liturgit, Ra-

<sup>\*)</sup> über Anwendung breier afabemischer Lehrjare. Theophron. Gutachten über bie Borbe-

beffen Grunbrife ber neuteft. Bermeneutit, Gottingen 1817, 8.

techetik, Seelsorge werben unter bem "Kirchenbienste" abgehanbelt, wärend bie "Grundsähe bes Lirchenregimentes" eine in ben bisherigen Encyklopädieen wenig beachtete besondere Disziplin bilben, die wider in die Grundsähe ber "philoso-

phifchen Theologie" gurudgreift.

Seit der 2. Auslage der Schleiermacherschen "Darstellung" ift die theologische Encyflopabie in ein neues Stabium getreten. Auf Grundlage berfelben, boch mit borwiegend methodologischem Zwede, und in wefentlichen Puntten, wie in ber Facheinteilung felbst bon Schleiermacher abgehend, ruht bie 1833 erschienene Enchtlopabie und Methobologie ber theologischen Biffenfchaften von Sagenbach (9. Aufl. 1874 mit Beihilfe von G. Schurer). Ginen burchangig spekulatiben Charatter hat die im Sare 1831 unter bem Ginfluffe ber Segelfchen Philosophie erschienene Encytlopabie ber theologischen Biffenschaf. ten von R. Rosenkranz (2. ganzlich umgearbeitete Aufl., Halle 1845). Auf ben konsessionellen Standpunkt der lutherischen Kirche stellte sich die theologische Enschtlopädie und Wethodologie von G. C. A. Harles, Rürnb. 1837, wärend die Anleitung zum Studium der christl. Theologie von Lobegott Lange, Jena 1841, sich ausgesprochenermaßen zu "ben Grundsätzen des biblischen Ratio-nalismus" bekannte. Eine für ihre Beit besonders tüchtige Arbeit, sowol durch Reichtum des geschichtlichen Materials als durch konstruktiven Geist ausgezeichnet, ist A. F. C. Pelts theologische Enchklopädie, als System, im Ausammenhang mit der Geschichte der theol. Wissenschaft und ihrer ein-zelnen Zweige, Hamb. 1843. Später erschlienen D. E. L. Henke, Zur Einleitung in das theologische Studium Merundrick für Rausanung Machure 1869. in das theologische Studium, Grundrifs für Borlesungen, Marburg 1869. D. J. B. Lange, Grundrife der theol. Encytlopabie mit Ginichlufe der Methodologie, Seibelberg 1877. Besonders beachtenswert ift die Fassung von Hofmanns, ber bie Encyklopabie als abschließenbe theologische Disziplin vortrug; vgl. seinen Auffat: Gebanten über Theologie, in der Zeitschr. für Protest. u. Kirche, Bb. 46, S. 229 ff.; neu abgedruckt in: Hofmans verschiedene Aufsätze S. 125 ff.; dazu seine Borlesungen über Ethit, Kördlingen 1878. — Die Theologie ist ihm die Wissenschaft bes Christentums. Das Christentum aber ist ein bem Christen erfarungsmäßig gewisser Tatbestand, ber Tatbestand eines personlichen Verhältnisses zwischen Gott und dem Menschen, des Verhältnisses der Liebe und Gegenliebe. So ift also Erkenntnis des Christentums die Aufgabe der Theologie, oder diese ist wissenschaft-liche Selbsterkenntnis und Selbstaussage des Christen. Ein weiterer Rückgang als auf jene Erfarung ist für ben Beginn ber wissenschaftlichen Arbeit nicht nötig, ja nicht möglich. "Erst die Apologie mag dann beweisen, das diese Tatsache, welche bem Christen aus Erfarung gewiss ist, Wirklichkeit sei. Aber die Apologie wird dies nicht tun außer in Gestalt der Widerlegung einer Leugnung der Wirklichkeit jener Tatfachen, und fie wird es nur tun konnen mit Beweisen, welche fie aus biefer Erfarungstatsache selbst hernimmt. Es giebt kein neutrales Gebiet, von welchem aus die Birklichkeit ber Tatfache bewiesen werben konnte, um die es fic bier handelt." — Der Ausgangspunkt der theologischen Wissenschaftslehre ift ein und berfelbe mit bem Ausgangspunkt ber fustematischen Theologie, nämlich bie Ausfage bes Tatbestandes bes Berhältnisses zwischen Gott und bem Menfchen, welcher bas Christentum bilbet und ausmacht. Dies ift bor allem auf feinen umfaffenbften und allgemeinsten, einfachften Ausdrud zu bringen, in welchem es jeber, ber in Warheit ein Chrift ift, wenn er fich bes Individuellen seines Chriftenftanbes zu biefem Zwede erwehren fann, wiber erfennt. Die Auseinanberlegung beffen, nur beffen, aber auch alles beffen, mas in biefer allgemeinften Ausfage bes Christentumes enthalten ist, ift die Aufgabe der sustematischen Theologie. Run ift aber ber Chrift geworben durch den Dienst der Rirche und ist Chrift als Glieb ber Birche. Das Chriftentum ist eine Sache der Gemeinschaft. Die Kirche aber beruft fich für ihre Selbstbezeugung auf die h. Schrift als bie Urtunde ber Entftehung jenes Berhaltniffes zwifchen Gott und ber Menfchheit, und fie pruft ihre jeweilige und örtliche Beschaffenheit an ber h. Schrift, ob dieselbe auch bem, mas bem Chriftentum wesentlich ift, entspreche. Da hat also ber Theologe bas Christentum in zweierlei Beife außer fich, und es ift in zweierlei Beife außer ihm Gegenftand bes Erkennens, nämlich wie es in der Kirche daliegt und wie in der h. Schrift. Die hierauf gerichtete Erkenntnistätigkeit ift die der historischen Theologie im weiteren Sinne des Wortes. Das sind die beiden wissenschaftlichen Tätigkeiten. So v. Hof-

Den Protestanten französischer Zunge hat J. G. Kienlen die Grundzüge der beutschen Theologie nahegebracht in seiner Encyclopédie des sciences de la théologie chrétienne, Strasd. 1842, deutsch. Darmstadt 1845. Unter den Encyklopäsiem holländischer Theologen ist die den Clarisse, Encyclopaediae theologicae spitome, Lugd. Bat. 1832, ed. 2. 1835; Hostede de Groot et L. G. Pareau, Lacyclopaedia Theologi christiani, Groningae ed. 3. 1851; Doedes, J., Encyclopaedie der christelijke theologie, Utrecht 1876, unter den schwedischen die an Schleiermacher sich anschließende von Reuterdass (1837) zu nennen. Wehr einen skelischen als streng wissenschaftlichen Charakter hat das methodologische Lehrbuch us Engländers Bickersteth, the christian student, London 1832; für die Ungarn fi das Werk von Hagenbach übersetz durch Jmre Kévész, Pesth 1857.

In der katholischen Kirche (seit der Resormation) hat es auch nicht an enspllopädischer Tätigkeit gesehlt. So schrieb der italienische Jesuit Possevinus eine im Geiste moderner Scholaftik gehaltene Bibliotheca selecta de ratione studiorun, Colon. 1607. Die 1716 erschienene Schrift bes gelehrten L. Ellies du Pin, Methode pour étudier la théologie wurde in mehrere Sprachen übersett. Einen nehr tritischen Zwed versolgte Pierre François de Courayer in seinem Examen les défauts théologiques, où l'on indique les moyens de les réformer, Amst. 1744. Am fruchtbarften zeigen fich nach Mitte bes 18. Jarh's. auch bier bie beutichen Theologen, welche ihre Berurung mit ber beutschen prot. Theologie nicht mileugnen, wie Denina (1758), Gerbert (1764), Braun (1777), Brandmayer (1783), Rautenftrauch (1781) und vorzüglich Oberthur, ber zuerft in lateinischer, lann in beutscher Sprache bie theologische Encyklopabie für die Diener seiner Aiche bearbeitete \*). Ihm folgten weiter Gmeiner und Leutwein (1786), Biesun (1788), Sartori (1796), Dobmayer (1807), Thanner (1809), Michael Sailer Beiträge zur Bildung der Geistl." 1819). — Wenn diese Werke der Behandmgsweise nach mehr parallel gehen mit ben Schriften von Pland, Röffelt u. f. w. n ber protestantischen, so wird bagegen auch in ben katholischen Lehrbüchern ber then Jarzehnte ber Einfluss ber neueren Philosophie und Theologie sichtbar. So ki J. S. Drey, Rurze Ginl. in bas Studium ber Theologie mit Rud-ist auf ben wiffenschaftlichen Standpunkt und das katholische Syftem (Tub. 1819), S. Rlee (Encyklopabie, Mainz 1832) und besonders bei F. A. Staudenmaier, "Encytlopabie ber theol. 2828. als Syftem ber gefammten theologie" (Mainz 1834, 2. Ausg. 1840). Daran reihen fich noch A. Genger, die Ideale der Biffenschaft oder die Encyklopadie der Theol. (Bamb. 1834); L Buchner, Enc. u. Method., Sulzb. 1837; A. v. Sieger, de natura fidei et methodo theologiae ad ecclesiae catholicae Theologos, Monst. 1839. Auch bie pologifche Bibliothet von Herder, Freiburg i. Br., foll eine Encytlopadie entjalten.

Es ergibt sich aus dem Bisherigen von selbst, das nach jeder Krise, welche kirche und mit ihr die Theologie zu bestehen hat, auch die Encyklopädie wiskreiner Umgestaltung bedars. Sie ist der jedesmalige Ausdruck der Theologie siner Zeit, und sowenig als die theologische Wisenschaft bereits zum Abschluss klangt ist, sowenig ist es die Encyklopädie. Bgl. Zhro, Versuch einer Redission der driftl. theol. Encyklopädie in den Stud. und Kritiken, Jahrg. 1837, 3. Heft, 680 ff.; Pelt, Encyklopädie S. 8 ff., S. 47 ff.; Hagenbach, Encyklopädie (9. Aust.) Gagenbach (6. Plitt).

Ender, Hege von, f. Saul.

<sup>\*)</sup> Encyclopaedia et Methodologia, Vol. I, Solisb. 1786. — Deutsch. Ausg. 1828, II. Refedologie b. theol. BB. bes. ber Dogmatik, ebenfalls 1828.

Engel (mit Ausschlufs ber Lehre bon ben bofen Geiftern). 1) Die Anung, dafs die unfichtbare Welt hohere, zur Gottheit in naher Beziehung ftehenbe, aber zugleich bas Erben-, besonders Menschenleben beeinflussende Befen in fich enthalte, ift eine allgemein menschliche. Und zwar entsteht biefe Annahme, wie alle bergleichen allgemeinmenschlichen Borftellungen, nicht auf bem Bege bes Rachbentens und Spetulirens; vielmehr ruht fie urfprünglich auf ber Erfarung, welche fonftatirt, bafs unbefannte höhere Machte und Krafte ins Beltleben eingreifen, bass ber Natur= und Geschichtslauf gewissen Botenzen und Influenzen unterwor-fen ift, welche die Menschen, je nach ihrer Erkenntnisstuse, nicht unter die Rategorie ber ihnen bekannten tosmischen Raufalitäten unterbringen konnen. Siemit ift freilich auch zugegeben, das Das Mag und die Art und Beise, wie die Engelvorstellung auftritt, eine wechselnde sein muss, ja auch, dass mit ber wachsenben Ginficht in die Bebeutung des Raturzusammenhanges eine große Anzal von alteren, mit ber Engellehre sich verknüpfenden Borftellungen verschwinden muß. Mag aber biefe Raturertenntnis auch noch so fehr zunehmen und bie "Menschheit fich ganz aus bem Mittelalter herausarbeiten und sich bes Prinzipes ber mobernen Belt in feinen verschiebenen Beziehungen bemächtigen", bagu berechtigt auch ber großte Fortschritt bie Wiffenschaft, wenn fie nüchtern bie Grenze ihres Wiffens eingesteht, nicht, zu erflären: "wenn die moderne Gottesidee und Beltvorftellung richtig find, fo tann es bergleichen Befen überall nicht geben" (Strauf, Dogmatif I. S. 674). Ein solcher Sat ift lediglich unbewiesenes Axiom, allerdings notwenbiges Axiom bes Atheismus und Materialismus, mehr aber nicht. Bir meinen sogar, gerade der moderne Fortschritt der Naturertenntnis tonstatire für ben tiefer Denkenden noch weit mehr "Dinge zwischen himmel und Erbe, als eure Beisbeit sich träumen läst", lasse noch weit mehr, als die alte naive Raturbetrachtung, ein geheimes Net von die Welt durchziehenden Kräften und Zweden anen, sodafs, natürlich in vielen Beziehungen sehr modifizirt, etwas wie Engelvorftel lung immer miber im Bewufstfein ber nicht voreingenommenen Menfchen fic bilben wirb.

Bezeichnend ift, bafs bas moberne Beibentum, obgleich bie Richtigkeit folder Ausbrude behauptend, boch nicht umbin tann, bie altheibnischen Rebeweisen bon "guten und bofen Genien", Geen und Nigen, Rymphen und Gottern aller Art zu reproduziren. Freilich ben Alten war's damit Ernft; eine Poefie, Die nicht bloße b. h. leere Poefie war, zauberte ihnen ein unendlich belebtes Reich von hoheren Beiftern vor, welche tragifch ober fomifch, fegnend ober verberbenb, oft faft nur heiter fpielend mit ben Menschenfindern ihre Macht zeigten und beren Buld die armen Erbenbewoner mit allerlei Bemühung, abergläubifchem Ban und manchem Betrug preisgegeben, zu gewinnen suchten. Auch in ein formliches Spftem wurde ba und bort die Borftellung gebracht; wir schweigen von ben eigentlich polytheiftischen Konstruktionen, in welchen oft die Untergötter nicht viel anderes politheistigen Konstruttionen, in welchen oft die untergotter nicht viel anderes sind, als dienende Wächte, also unsern "Engeln" änlich, und erinnern, namentlich auch wegen des Einflusses dieser Anschauung auf die späterzjüdische, nur teils an ägyptischzerichische, teils besonders an persische Borstellungen. Zwei Reiche stehen sich gegenüber, das des Lichts und das der Finsternis; und der König des Lichts, Ormuzd, hat sieben hohe Geister, Amschaspands, um seinen Thron, durch welche das Licht, das Gute in die Welt ausströmt; unter ihnen stehen dann die sonstigen, unzäligen Lichtgenien, die Izeds. Wie die Poesie, so hat namentlich auch Walerei und Stulptur die Vorstellungen von solchen Wesen benüßt, im ganzen ober wie es nicht anders sein kann weit und üdlicher als iene Pack einem zen aber, wie es nicht anbers fein tann, weit ungludlicher, als jene. Rach einem bekannten Dichterwort ift nur das Endliche schön, b. h. für uns Menschen harmonisch barftellbar; so werben benn Bilber und plaftische Darftellungen folder hüheren Wefen mehr oder weniger grotest und unnatürlich, man bente nur an chaldäisch=persische, ägyptisch.griechische Sphing u. dgl. Ist doch auch unserem Bebunten nach driftlichen Malern die Reproduktion bon Engeln mit ihren Flugeln u. s. f. noch keineswegs gelungen.

Dafs nun mit jenen heidnischen Borftellungen die biblische, namentlich alttestamentliche, sich berüre, kann nicht geleugnet werden. Es kehrt hier einfach bas-

selbe Berhaltnis wider, das in so vielen biblischen Anschauungen vorliegt: was bie Menschen überhaupt suchen und anen, das ift in der Bibel, soweit es für uns auf Erden möglich ist, in seiner waren Gestalt gegeben; über vieles, gerabe in Beziehung auf unfere Frage, über fehr vieles lafst bie Bibel ben Schleier unanigebedt; wo biblifche Schriftsteller benfelben zu heben versuchen, wo namentlich poetische und apotalyptische Licenz (so namentlich bei Ezechiel und in der Aposalppse) etwas, wie Ausmalung der Engelwelt gibt, da geschieht es so, dass das Myfterium der Sache eher größer als kleiner wird, und wir gestehen auch offen, haft, fo ficher uns die Sache, welche fo geschilbert wird, feststeht, wir boch die Form, in ber fie auftritt (vgl. namentlich die Geftalten ber Cherubim, ber Zwa bes Joh., f. u.), uns nicht bollig aneignen konnen. Ja wir geftehen auch, bafs für solche Formen die außerbiblischen, also z. B. chaldaisch-persischen und egyp= üschen Borftellungen, sehr von Ginflufs gewesen sein mogen. Aber für die Sache sebst ift die biblische Anschauung — anders steht es mit der apotryphischen, wie 3 B. Die "fieben Engel, die bor bem Herrn fteben", Tobia 12, 15 ficher an Die Amschaspands erinnern, wärend die "sieben Geister" der Apokalypse nur Auß-einanderlegungen des einen Geistes Gottes sind, keinerlei geschöpfliche Wesen — eine auf sich selbst ruhende, von heidnischen Ingredienzien freie. So muß vor allem die, immer neu widerholte Behauptung als unberechtigt abgewiesen werden, als ob der alttestamentliche Monotheismus aus einem Polytheismus, der schon im Blural Elohim sich zeige, herausgewachsen sei, ja den letteren noch teilweise, namentlich in der Engellehre enthalte, vgl. Dehler, A. T. Theol. I, S. 134, 156 f., und die unten folgende Darlegung der biblischen Lehre. Damit verschwins bet bann von selbst auch all das Berschwommene, poetisch Schillernde (teilweise elerbings auch das poetisch Reizende), was die heidnische, polytheistische Angelologie a fich hat; die biblische Engellehre ift, verglichen mit ber heibnischen, außerst michtern und einfach, zugleich burchaus in Ginklang mit ben sonstigen biblischen Grundanschauungen.

Engel

2) Suchen wir nun die Grundzuge der biblifchen Engellehre felbft durulegen, so muss auch hier ber Sat an die Spite treten: dieselbe ift burchmicht Produtt menschlichen Reflettirens und Spetulirens, fondern der naturiche Rachhall ber Erfarung. Rur handelt es sich für biblische Anschauung nicht mi jene allgemein-menschliche Erfarung von unbestimmten, in unser Leben einwirlenden höheren Potenzen, die dann irgendwie in Engelgestalten sozusagen sich berdichtet hätten, sondern es handelt sich um geschichtliche Offenbarung Iehovahs durch Engel, um wirkliches, historisches Auftreten von Engeln. Mit vollem Recht betont Menken (Dämonologie S. 21) vor allem diese Tatsache der Angelophanieen. Man mag da und dort auch in prosaischen Darstellungen der Vibel, namentlich des A. Test.'s, manches auf Rechnung des poetsichen Kolorits ihreiben, das solche Stellen an sich haben können, und deswegen auch an Einstellungen der konstellungen der ihre das vollen der ihreiben vollen and im Konstellungen der verbieren der ihreiben der i kinem bies ober jenes, in Profa überfett, mit mehr ober weniger Recht mobiinen — bas fignifikanteste Beispiel dieser Art bleibt jedenfalls die Geschichte bileams Rum. 22, 22 ff. —; aber berjenigen Stellen, worin in nüchternster Prosa, m vollsten Ernst und mit dem klarsten Bewusstsein des Schriftftellers, etwas Morifches zu berichten, von Engelerscheinungen die Rede ift, ift eine so ungemeine Bal, dass jeder zugeben muss: die Bibel glaubt, wie an die Existenz, so m die wirklichen Erscheinungen jener Geistwesen. Doch legen wir die biblischen Anichanungen felbst bar, so muffen wir unbedingt zugeben, dass in bezug auf bie Angelologie ein Fortichritt, refp. mitten in der Ginheit der Gesamtanschauung Anterschiebe borhanden find. a) 3m Alten Teft. glauben wir die Anschaus mg des Mosais mus und der älteren Geschichtsbücher von der der alttest. Poesie mb der Prophetie, namentlich ber apotalpptischen Prophetie, unterscheiden zu miffen. Für das ganze Alte wie auch noch für das Neue Teftament ift aber vor allem wol im Auge zu behalten, bafs eine einheitliche, zusammenfassende Bezeichnung aller ber "höheren, geistigen Wesen", die wir gewönlich alle zusammen "Engel" nennen, nicht vorhanden ist. Nur ganz allmählich nach emander treten bie verschiedenen, hieher gezälten Wesen auf und zwar zuerst

222 Engel

1) die Cherubim mit dem blogen hauenden Schwert, Die bas Barabies bemachen, Gen. 3, 24; im Bentateuch erscheinen fie bann befanntlich nur wiber als Bilbwerte über ber Bundeslade, diese schirmend und verhüllend, zugleich anzeigend, das hier Jehovahs Throu fei, Er. 25, 18 ff., und anlich neben allerhand Bierrat an der Stiftshütte, Er. 26, 1 u. f. f. Unter ben verschiedenen Etymologieen bes Bortes ברוב fceint uns immer noch die Zusammennahme mit youp am warscheinlichsten zu fein (vgl. Delitsch zu Pfalm. 18, 11; Riehm in bem betr. Artitel feines Borterbuchs). In famtlichen mofaischen Stellen aber muffen jebenfalls bie Cherubim bieselben Wesen sein; bie im Exobus auftretenben Bilbwerte finb alfo Abbilbungen ber Ben. 3 ericheinenben Cherubim, wie ja ficher bie über ber Bundeslade schwebenden, änlich wie die letteren, die heilig-schreckliche Gegenwart Jehobahs anzeigen. Muffen wir somit Gen. 3, 24 zu Grund legen, fo tann gemifs eine bloge Auffassung ber Cherube als rein symbolischer Geftalten nicht als bem Sinn bes Ergalers entsprechend angesehen werden. Diefer halt fie jebenfalls jür reell existirende Wesen, die er sich wol änlich wie bestügelte Menschengestalten vorstellt (vgl. Reil z. d. St., Dehler a. a. D. I, S. 405 u. s. w.); aber weitere Hentateuch nicht, obzseich jedermann zugeben wird, dass die Annahme, die Cherube seien Wesen, änlich benen, die wir Engel nennen, noch am ehesten zu jener Stelle passt. 2) In Gen. 6 treten die vielbesprochenen wie, dasst. beren fleischliche Berbindung mit ben Menschentochtern jedenfalls mit bem Steigen bes Sundenverberbens (v. 3) im engsten Busammenhang steht. Riemals sonft treten im Bentateuch "Götter-" ober "Gottekssöne" auf; allein die Analogie mit späteren alttestamentlichen Stellen (s. u.) und namentlich die uns mehr als warscheinliche Beziehung von 2 Petri 2, 4 und Judä 6 auf unsere Stelle macht es uns zum mindesten sehr warscheinlich, dass hier von Engeln die Rede ist. Da wir aber in diesem Artikel es mit den bösen Geistern nicht zu tun haben, so beschränken wir uns auf die Bemerkung, dass der Pentateuch selbst diese Ausammennahme der Gottekssöne mit Engeln nicht vollzieht, sodann das jedenfalls die Stelle den Charakter der Engel als selbstbewusseter sreier und menschenänlicher Wesen klar konklatiern würde. 3) Die eigentliche mosaische Engelehre krift und Befen flar tonftatiren wurbe. 3) Die eigentliche mofaifche Engellehre tritt uns erft entgegen in bem "Engel bes herrn" (von Gen. 16, 7 an) ober bem "Engel Gottes" (von Gen. 21, 17 an; merkwürdig, bafs bie jehoviftische und bie elostifche Bezeichnung je zuerst in einem, Sagar betreffenben, Bericht bortommt). One uns auf die vielverhandelte Frage über bas Befen diefes Engels naber einzulassen (vgl. u. a. Dehler a. a. D. I, S. 196 ff.; Schulz, A. T. Theol. I, S. 335 ff.; Litteratur bei Dehler a. a. D., vgl. auch des Unterz. chriftl. Lehrspstem S. 154 ff.), erklaren wir uns entschieden bafur, bafs biefer Engel ein Engel wie ein anderer, aber ein speziell zum Zwed ber ifraelitisch = theofratischen Offenbarung Jehovahl verwendeter Engel ift, keine "in die kreatürliche Sphäre eintretende Selbstdarstellung Jehovahs" (Dehler S.205) u. dgl.; namentlich das neue Testament scheint uns diese Ansicht unbedingt zu bestätigen (vgl. auch Cremer, R. T. Wörterbuch s. v. ἄγγελος). So brauchen wir auch den Pluralis מֵלְאָבִים, die Engel, die don Gen. 19, 1 an im Pentateuch auftreten, gar nicht in ber, uns nicht recht versftändlich gewordenen Weise Dehlers (S. 207) zu beuten: "bie Maleachim schließen sich an ben Maleach an, gleichsam als schwächere Bervielfältigungen besselben"; bas, bas ber Engel bes herrn eine größere Rolle spielt, als bie Engel, erflärt sas, das der Engel des Herrn eine größere Rolle ipielt, als die Engel, ertlärt sich einsach aus dem Zwed der Offendarung. Dass beide aber zusammengehören, eine Kategorie von Wesen bilden, liegt von Ansang an, s. Gen. 18, 1 ff., klar vor Augen, obgleich andererseits auch sehr einsach sich erklärt, dass der Engel, den Jehovah zum speziellen theokratischen Organ macht, sich auch wider, identissistist mit Jehovah selbst, von den andern Engeln abhebt (so eben in jener Geschichte, vogl. Gen. 18, 33 mit 19, 1). Das Wesen der Waleachim aber betreffend, so ist beutlich, dass es Boten Jehovahs an die Menschen, selbst aber aus höherer, himmlischer Sphäre stammend, den Verkehr Geber der Instituten und der Erde, aber zusächst nur zu den theokratischen Amersen Gottes vermittelnd (Verkahs Amerset nächst nur zu ben theokratischen Bwecken Gottes vermittelnb (Jakobs Gesicht

Die lettberürte Seite im Besen und Geschäft ber Engel ist hauptsächlich in ben poetischen Buchern bes A. T. nebft einigen prophetischen Stellen ausgefürt. Bezeichnend aber ist, dass, wo dies geschieht, in der Regel nicht der Name Raleachim (boch vgl. z. B. Psalm 103, 20), sondern der dem Pentateuch außer Gm. 6 fremde Name בני הואל הים (Hold 1, 6; 2, 1; 88, 7; Dan. 3, 25) oder בֵּרֵי אֵלִים (Pfalm 29, 1; 89, 7) gebraucht wird. One Zweifel ift biefer Ausbruck nicht "Böttersone", sondern "Gottessone" zu überseten (vgl. Gesenius Röbiger, betr. Gramm. § 108, 3; Dehler a. a. D. I, S. 205 mit Anm. 2) und soll bie authere Gemeinschaft, in welcher fie mit Gott ftehen" (Dehler), beffer gefagt, ihre Raturberwandtichaft mit Gott als gottanliche Geiftwesen bezeichnen. Sie find somit baduch mehr ihrer Natur, als Maleachim mehr ihrem Geschäft nach benannt. Als folche לַבָּהֶל קַרִשִּׁים (אָנוֹנוֹפָה שׁרוֹשׁים שׁה Gemeinde ber Beiligen, קַהַל קַרְשׁים (אָנֹן) 89, 6-8) ober סור קרשים, bie ben Herrn verherrlichen. In einigen Stellen ber genannten, wie anderer späterer Bücher, find nun allerdings diese Gottessone mit ben Gestirnen in Parallelismus gestellt, so sicher Job. 38, 7. Allein es scheint us dies gang nur der poetischen Licenz zuzuschreiben zu sein, und keine einzige Stelle, auch nicht die von Delitich a. a. D. genannten, 1 Kon. 22, 19; Neh. 9, 6; 36. 40, 26; Richt. 5, 20, scheinen uns bie fo beliebte Annahme zu rechtfertigen, bis bie Engel und Geftirne gufammen bas heer bes himmels in bem Sinne ausmachen, als ob fie irgendwie naturverwandt mit einander waren. Dass aber bie Gottesfone wirklich nach altteftamentlicher Anschauung dasselbe find, Die die Maleachim, geht aus Dan. 3, 25, vgl. mit v. 28, unwidersprechlich henor, obgleich sonst beibe Namen für dieselben Wesen nie beieinander steben. In dieser oberen heiligen Gemeinde heben sich nun zweierlei Gestalten abwiderlich hervor, one dafs sie aber dem Namen nach ausdrücklich unter die "Got= kisone" befast waren, nämlich einmal, aber nur in einer einzigen prophet. Stelle, 34.6 die Seraphim, sobann in verschiedenen Pfalmstellen und bei Ezechiel wider die Cherubim. Dagegen in andere Rategorie, sozusagen nicht zu den Gottessönen" sondern zu den Maleachim, also lediglich in die Offenbarungssphäre eiend, erscheinen bei Daniel die "Fürsten, die sogenannten Bölkerengel. Die beren Etymologie immer noch nicht gehörig aufgeklärt ist — bgl. **Philer a. a. D. S. 141** — find, obgleich fie nicht Engel heißen, nach der ganzen Schil= bring Engel; in ihrem Geschäft der Anbetung und Lobpreifung Gottes berüren hich mit ben "Gottessonen", in ihrer Tätigkeit gegenüber bem Propheten mit den Raleachim, wie biese namentlich bei Sacharja 1, 9 ff.; 3, 7 u. f. w. (vgl. auch ben angalus interpres. Hiob 33, 23 und Gabriel bei Daniel) ben Berkehr Gottes mit

bem Bropheten vermitteln. Aber auch mit ben Cherubim beruren fie fich, nicht blog burch bie Rolle, welche bei beiben bie Flügel fpielen, fonbern - wenigstens in Apot. 4, 8 find beibe entschieden zusammengenommen - teilweise auch burch ihre Stellung und ihr Beschäft am Throne Bottes. Berade wegen biefer Berwandtichaft mit ben Cherubim, für welche boch ficher die Tierwelt gang wefentliche Stude ihrer Schilderung geliefert bat, scheint uns auch bie Bufammennahme ihres Ramens mit ber Schlangen- ober Drachenart, קשט, nicht gu ben Unmoglichteiten zu gehoren; benn bas, bafs Jefaja fie allerbings teineswegs nur im geringsten schlangenänlich bentt, beweist boch (vgl. Cherub und γρουψ) nichts gegen ursprüngliche, bem alten Testament selbst fremd gewordene berartige Borftellung. Andererfeits berechtigt die eine Stelle Apot. 4 und bollends bas, fonft gang über bie Seraphim ichweigenbe Alte Testament nicht, wenigstens nicht ficher bagu, fie nur für eine Art ober Mobifitation ber Cherube gu faffen (Sabernic, Theol. b. A. T. S. 95), obgleich dies möglich und an fich das einfachfte ware. — Bas aber die Cherubim betrifft, so erscheinen sie Pfalm 18, 11 — im Parallelismus mit dem Wind — als der Wagen, auf dem der im Gewitter erscheinende Jehovah einherfärt. Und auch 1 Sam. 4, 4; 2 Sam. 6, 2; Jes. 37, 16, namentlich aber Bfalm 99, 1; 80,2 wird bas Thronen Gottes über ben Cherubim im Busammenhang mit besonderer Machts- und Gerichtsoffenbarung betont. Aber mit allebem ift man nicht berechtigt, unter ben Cheruben an diefen Stellen etwas anderes als im Pentateuch zu benten; auch in diefen Stellen find fie engelartige Wefen; weil fie sozusagen die Thronhalter, die Nächsten am Thron find, erfcheis nen sie, wenn Gott poetisch als in Bewegung befindlich gemalt wird, als Bagen Gottes. Der schon betonte Parallelismus mit dem Wind in Ps. 18, 11 läfst onedies, wenn man an Pfalm 104, 3. 4 benft, die Engel-Borftellung nicht bertennen. Sollten benn nun nicht auch Czechiels חייות Rap. 1 (ζωα apoc. 4 etc.), bie er selbst in Kap. 10 mit den Cherubim identifizirt, sich auf dieselbe Grundansschauung zurückfüren lassen? Dass die Ausmalung dieser Lebewesen mit ihren 4 Gesichtern: Mensch, Löwe, Abler, Ochse (für ben it ihren teht 10, 14 one weites res ברוב) Sache prophetischbichterischer Phantasie ift, die uns teis nerlei Schrante für bie wirtliche Borftellung biefer Befen auflegt, fondern nur — übrigens gewifs zugleich von fonstigen orientalischen Gebilben mit hervorgerufen — besagen will, alle mögliche geschöpfliche Bolltommenheit wone ihnen ein, bas wird boch nicht geleugnet werben tonnen. So treten wir nunmehr entschieden der Ansicht bei, bafs die Cherubim, wie die ihnen verwandten Seraphim Engel find, das Wort "Engel" als Rollektivname der "höheren Geist: wefen" berstanden; anders ausgedrückt: bie Cherube und bie Seraphe treten foorbinirt als eine zweite (refp. britte) Rlaffe hoherer Beiftwesen neben bie Maleachim und Gottesfone. One bafs wir uns über ihr Befen eine nähere Borftellung bilben können, one bafs wir auch wagen, alle Andeutungen der Schrift über bas Befen der bon ihr fo benannten Engel auf jene überzutragen, glauben wir uns boch gegen alle Annahme, wornach fie ber Art und sozusagen der Rangklasse der Wesen nach etwas ganz anderes als bie Engel waren (etwa gar eine himmlische Art von Thieren) verwaren zu muffen. Ihr, der Cherubim und Seraphim, Spezifitum aber ift, dafs ihr ganges Sein und Leben in der Aufgabe ber unmittelbaren Ausprägung und preisenden Darftellung ber Berrlichfeit Gottes aufgeht, nicht ber Bermittlung feiner Offenbarung an Menschen gewidmet ift, fie find ber transscendenten, nicht ber transseunten Seite bes göttlichen Lebens zugekehrt, auch ba, wo fie (wie bie Cherubim meiftens) bie Serrlichkeit bes erscheinenben Gottes, aber eben als eine für bie Menschen furcht bar erhabene barftellen. Aber auch was wir so über Scraphim und Cherubim gewonnen haben, gibt über einen Organismus, eine Stufenleiter in ber Be-meinbe ber Beiligen feinen weiteren Anhalt. Dafs beibe eine "bobere" Art Engel feien, b. h. folde, welche wiber nieberftebenben vorgefest maren, welche im Simmelsheer fozusagen eine Charge bekleibeten, ift mit nichts angebeutet. Rur infofern könnte man fie "höhere" nennen, als fie in unmittelbarfter Rabe Gottes

Engel 225

ub seines Thrones sind und als solche Gott am nächsten stehende auch, 3. B. Mol. 5, 11 bon "ben Engeln", bem gewönlichen Engelsheer unterschieben merben. Unter ben letteren felbit aber, ben Offenbarungs= und Beltregimentsbienern Bottes, treffen wir im Buch Daniel eine hobere Rategorie, die שֵׁרִים: an ber Spipe Ffraels steht Michael, "euer Fürst" (10, 13. 21; 12, 1); er, bem Apok. 12,7 eine Anzal Engel beigegeben und untergeordnet find, ift offenbar ber frühere מלאך יחוה (welcher gerade beswegen nicht ber präezistente Logos sein kann, ber bielmehr Dan. 7, 13 (?); 8, 15 ff.; Kap. 10; 12, 7 anders auftritt). Beisterfürsten Fraels steht gegenüber ein "Fürst Bersiens" (10, 13. 20), und daneben erscheint ein "Fürst Griechenlands" (10, 20). Wit Namen genannt wird, mfer Michael, nur noch Gabriel (8, 16; 9, 21), der Angelus interpres des Proetten. Rach Analogie dieser Namen haben bann die Apolinphen (Raphael im Buch lobia) und die Rabbiner noch weitere erdichtet. Neben diesen "Fürsten", welche או Daniel selbst nie birekt Engel heißen, erscheinen bann auch gewönliche מלאבים ni Daniel, 3. B. 3, 25. 28; 6, 23; so bafs man den Einbruck hat, ber Name "Engel" bleibt nur bem gewönlichen heer ber oberen Geifter, marend biejenigen, ne eine fonderliche Aufgabe haben, auch mit sonderlichen Bezeichnungen sich bon den übrigen abheben. Dass aber jene Danielschen "Fürsten" für den Berfasser bes Buches wirklich existirende höhere Wesen sind, denen hauptsächlich die Bersteung, resp. Bekampfung der Interessen des Reiches Gottes auf Erden zugeteilt ft, keinerlei, dem A. T. onedies fremde abstrakte Borstellungen, wie "Bolksgeifter", "Reichsgenien" u. f. w., ift uns zweifellos. Ob aber bie bamit angekutete Stufenfolge unter ben Engeln (vgl. den ত bei Josua, s. o.) sich nur kzieht auf die Tätigkeit derselben innerhalb der irdischen Offenbarung, sozusagen tin ordo eben ad hoc mare ober ob auch an fich im Engelsheer folche "Fürften" wn ben gewönlichen Engeln fich abheben, barüber gibt bas Buch Daniel allein kine volle Auskunft. — Dass bie gesamte alttestamentliche Anschauung wn ben Engeln vom Alten Teftament felbst ausbrudlich in ein einheitliches System zusammengefasst wäre, kann man nicht sagen, aber bloße disjecta membra pbt es auch nicht; Schritt für Schritt klarer, tiefer und umfassender erscheint in emielben ein Organismus von dienenden Geift-Mächten des Reiches Gottes, beffen eine, obere, himmlische Seite uns die Gottessone, die Seraphim, die Chewim, ben herrn umgebend, anbetend, preisend, beffen andere, dem Offenbarungs= mb zwar spezifisch theokratischen Offenbarungsgebiet zugekehrte Seite uns zuerst en einen "Engel Behovahs", bei Daniel Michael genannt, dann eine ganze Menge wn "Boten" zeigt, die Befehle bes Herrn auf Erben ausfürend. In ben Rampf 188 Reiches Gottes mit gegenüberftehenden Mächten, wie er bon Engeln gefürt wird, laffen nur einzelne Stellen bes A. E.'s anend hineinsehen, und auch Stels en, wie die Danielschen, sodann Jos. 5, 14; 2 rog. 6, 16. 17; 19, 85 u. ä. salten sich ganz frei von der, namentlich in den Apotryphen (besonders 2 Makt. 1, 25; 10, 29; 11, 8 ff.) beliebten Art, diese Mächte des Reiches Gottes ganz wisch in die Kämpfe und Kriege hineinzuziehen. Kurz Engel-Glauben hat 108 A. T. burchaus, Engel - Aberglauben nicht.

b) Auch im Reuen Testament spielen die Engel eine bebeutenbere Rolle, als man von gewisser Seite aus zugibt. In den Evangelien allein erscheinen sie, die Parallesstellen nicht gerechnet, in etwa 42 Stellen (bei Johannes, die unechte Stelle 5, 4 nicht eingerechnet, nur 3 Mal), in den acta 21 Mal, in den paulisischen Briefen nur 15 Mal, dagegen im Hebräerbrief allein 13 Mal, am häusischen aber in der Apokalppse. Bezeichnend ist, dass — außer der Apok. — immer das Pollektivum "Engel" erschent; denn auch der Singular äyyelog sowoo, selbst wo der Name Gabriel (Luk. 1, 28 ganz anders als dei Daniel) dantritt, bedeutet eben "einen Engel", keinen spezissisch von den andern versischenen. Ein sicherer Beweis für unser Recht, auch im Alken Testament das Engelheer im wesentlichen als eine Kategorie von Geschöpsen zu fassen. In dieser Einheit treten Unterschiede von "höher" und "nieder" nur andeutungsweise

in den bekannten paulinischen Stellen Röm. 8, 38; Eph. 3, 10; 6, 12; Kol. 1, 16 (àqxai, Igovolai) und vielleicht 1 Thess. 4, 16; Jub. 9 (àqxay-loc) auf, one dass aber über eine hierarchia coelestis hieraus das geringste sich gewinnen ließe. Am eheften laffen sich die Jooros mit den alttestamentl. Serasphim und Cherubim, welche im R. T., außer Apok., ganz fehlen (Hebr. 9, 5 gebört nicht hieher), bergleichen. Mur die Apokalppse adoptirt teils ben Danielschen Michael (12, 7), teils namentlich bie, bon ihr mit ben Seraphim gufammen in Eins verarbeiteten Ezechielschen Coa (Rap. 4 u. f. w.) und lafet lettere als eine, bon bem großen Engelheer fich unterscheibende Art himmlischer Geiftwefen, bie aber, wie Engel, Gott loben, erscheinen. Die reelle Existenz all dieser Wesen ist sur das N. T. zweiselloß; sadducäischer Unglaube ist's, der sie leugnet (Att. 23, 8). Auch ihre Persönlichkeit, Selbstbewusstsein, Freiheit u. s. w. setzt das R. T. als selbstverständlich vorauß; man denke nur unter vielen Stellen z. B. an Mark. 13, 32: "von dem Tag weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Son nicht" u. s. w., die Willensfreiheit betreffend hauptfächlich an die uns hier nicht weiter berürende Stelle 2 Petr. 2, 4; Jud. 6. Bei aller Erhabenheit aber sind die Engel bloße Geschöpfe und weisen daher Andetung (auch schon die προςκύνησις), als ihnen nicht gebürend, zurud (Apot. 19, 10; 22, 8), und für Baulus ift die θρησκεία των αγγέλων (biefer Gen. ift sicher Gen. obj.), wie sie leiber faktisch die katholische Kirche statuirt hat (conc. trid. sess. 25; cat. rom. 3, 2, 8 u. 10), ein sehr schlimmer Freweg, Kol. 2, 18. — Das Geschäft ber Engel wird befanntlich hebr. 1, 14 durch nrevuara Leitovoyina els diamorlar αποστελλόμενα δια τους μελλοντας κληρονομείν σωτηρίαν bezeichnet. Richt absolut sicher, aber doch warscheinlich (namentlich nach bem Sprachgebrauch bes Sebraerbriefes, cf. 8, 6; 9, 21; 10, 11) ift uns, bafs hier auf bas Doppelte binge wiesen ift, mas die Engel zu tun haben: im oberen Beiligtum vollziehen fie, bie Bottesfone, die Leitovogia der Anbetung u. f. w. (Leitovogoi Jeov 1, 7 = משרחר יוו in der Offenbarungssphäre sind sie die "Boten" Gottes, zum Seil der Reichsglieder arbeitend. Wie die erstere Seite namentlich in der Apotalypse weiter ausgemalt wird, ist bekannt, daneben darf auch an Stellen, wie 1 Tim. 3, 16 erinnert werden; die andere Seite betreffend, sei nur konstatirt, dass auch hier, wie durchaus im N. T. übereinstimmend mit dem A. T., der Dienst dieser Boten sich auf bie spezifische Offenbarung, auf bas spezifische Reich Got-tes und bessen Glieber beschränkt. Die Stellen, wo sie im Leben Chrifti erscheinen, wo fie beim jungften Gericht u. f. w. fungirend auftreten u. bgl., find zu befannt, als dass es notig mare, sie anzufüren. Die Glieber bes Reiches, Die Rinber Gottes ichügen sie allerdings in allen Beziehungen, auch für ihr irbifchleibliches Leben (vgl. Matth. 4, 6; Aft. 12, 7 ff. u. f. w.), es kommt ihnen alfo auch eine physische höhere Macht zu; allein nirgends (auch Sebr. 1, 3; Pfalm 104, 4 nicht; Joh. 5, 4 ift unecht) erscheinen sie im Dienst ber providentia universalis an sich, als kosmische Botenzen u. bgl. Die lettere Borftellung kann nach der Bibel nur als Möglichkeit, nicht als Gewissheit zugegeben werben. Auch bie Annahme von fog. speziellen Schutzengeln ber Einzelnen, die allerdings bie alexandrinischen Juden sehr gepflegt haben, ist burch Stellen wie Matth. 18, 10 (wo freilich felbst Exegeten, wie Meher, biefe Frage nach Schupengeln bejahen) nicht erwiesen. Sicher beweift unfere ganze Darlegung unferen, an bie Spite gestellten Sat, bafs bie biblifche Engellehre außerorbentlich nüchtern, man mochte fagen: vorsichtig und gurudhaltenb ift.

3) Suchen wir, soweit es ber uns gestattete Raum erlaubt, die gegebene Darstellung kurz in den Hauptpunkten zusammenzusassen, so wird vor allem gewiss zuzugeben sein, dass die Angelologie zwar nicht mit Menken (Dämonologie S. 14) zu den Hauptlehren der Schrift zu rechnen ist, wol aber, dass sie die ihr vielsach gewordene stiesmütterliche Behandlung nicht verdient. Sie ist ein integrirender Teil der Lehre vom Meiche Gottes, dessen Organismus vom Krästen und Mächten, dessen Beamten- und Dienerheer eben die Engel sind. Mit vollem Recht hat unter den neueren Theologen Martensen (Dogmatik S 69) die

Engel 227

Engellehre auf die Grundbegriffe von Kraften und Beiftern aufgebaut, und tann die hiezu diametral entgegengesette, ba und dort mider beliebt werdende Swedenborgiche Anficht, als ob die Engel verklarte Menfchen maren, nur fur gang unbiblifch gehalten werden. Dass diese höheren Besen Geister, also auch setbitbe-wusst und uns, den irdischen Geistern, verwandt find, geht aus ber biblischen Darftellung herbor; alles weitere Spetuliren, fei es mit Martenfen über einen Unterschied von unperfonlichen und perfonlichen Engeln, fei es mit Samberger über sublimirte Leiblichfeit und Bermandtichaft mit ben Geftirnen u. bgl., tann man auf fich beruhen laffen, biblifche Ruchternheit ftatuirt hierüber einfach ein non liquot. Auch die Ericheinungen ber Engel in ber Offenbarungsgeschichte, wobei offenbar für fie die Unnahme eines Menschenleibes vorausgesett ift, lafst einen sicheren Schlufs auf ihr Berhaltnis zur Leiblichkeit überhaupt nicht zu, ob-gleich man andererseits Schleiermachers befanntes Defret "es seien jedenfalls Offenbarungen ihres Daseins nicht mehr zu erwarten" (Dogmatif § 43) ebensalls sehr auf sich beruhen lassen kann. Nicht-erscheinen ist aber keinessalls so viel als Nicht-wirken; dass die Engel von Ansang bis heute wirksam in der Offenbarung Gottes sind, sagt die Bibel klar. Die Frage aber, ob überhaupt sür alle Offenbarung Gottes, also ob die ganze göttliche providentia durch die Engel als ihre Mittelstrafte und Diener bor fich gehe, oder ob nur je und je bie Engel hierin eine Rolle fpielen, icheint uns am ehesten noch bahin zu beantworten gu fein, bafs wol die gange Provideng, weil und foweit fie bas Reich Gottes und feine Glieder zum Zwed hat (Gebr. 1, 14), durch Engel bor fich geht, bafs aber jedenfalls Ericheinungen der Engel fich auf die Entscheidungspunfte ber Reichsgeschichte beschränten. Infofern, wol aber auch nur insofern es fich um bas Reich Gottes handelt, beherrichen fie auch (als Bolterengel) bie Boltergeschichte, insonderheit die Stellung der fur bas Reich Gottes freundlichen und feindlichen Potengen. Mit alledem find fie fur uns Gegenftande heiliger Scheu, niemals aber Begenftanbe ber Berehrung und Anbetung.

Litteratur, namentlich für die biblische Lehre: Oehler, Schulz, Höbernick alttest. Theol.; Delipsch und Nichm in des letteren Wörterbuch; für das Neue Testament, wo leider die neutest. Theologieen den loeus sast ganz ignoriren, vgl. Cremers Wörterbuch s. v. äyyelog. Die sustematischen Werte brauchen nicht ausgesürt zu werden. Bon Monographieen tenne ich nur O. Casmanni, Angelographia seu commentationum dissertationumque physicarum prodromus problematicus de angelis, Franksurt 1598, ein gelehrtes, aber abstruses Buch. Mir nicht zugänglich war Ode, Commentarius de angelis 1739.

Engelbrecht, Hans, Son eines Schneiders in Braunschweig, wo er 1599 geboren wurde, und seine Mutter im ersten Lebensjare versor. Er wurde kümmerlich auserzogen, und von zarter Kindheit an mit großer Traurigkeit heimgessucht, sodass er oft nicht wusste, was er tat, und in einer Art von Geistesabwesenheit herumlief und manche Nächte in Kellern ober unter freiem Himmel zubrachte. Nachdem er eine zeitlang seinem Bater bei seinem Handwert geholsen, wurde er Lehrling bei einem Tuchmacher; allein seine Traurigkeit konnte er nicht überwinden; er geriet bisweisen in solche Angst, dass er mehrere Mase nahe daran war, ein Selbstmörder zu werden; nur wie durch ein Wunder wurde er vor dieser Sünde bewart. Umsonst suchen; nur wie durch ein Wunder wurde er vor dieser Sünde bewart. Umsonst suchen; nur wie durch ein Wunder wurde er vor dieser Sünde bewart. Umsonst suchen; nur wie durch ein Wunder wurde er vor dieser Sünde demarte ihn der Spott seiner Mitgesellen. In diesen geistlichen Ansechtungen erreichte er das 22. Lebensjar. Damals (1623) steigerten sich diesselben, wärend dem er einst in der Kirche war, in solchem Waße, dass er, nach Hause gekommen, mehrere Tage nichts aß und trant und im Bette verbrachte. Er erlitt hestige Stiche im Herzen und sein Klagegeschrei war so start, dass die Nachdarn auf die Knice sanken und sür das Ende seiner Leiden beteten. Sein Leid wurde zusest so start, dass ihn die Umstehenden nehrt dem herbeigeeilten Geistlichen sür tot hielten. Es sam ihm vor, als ob sein Leid hinweggetragen würde. Er glaubte, mit seiner Seele auf einen Augenblick aus dem Leide gekommen und vor die Hölle, sodann auch vor den Hummel gekommen zu sein, und

hier bom Herrn ben Befehl erhalten zu haben, ben Leuten zu fagen, bafs bie jenigen, welche felig werben wollten, an Jefum glauben follten; worauf er, gur Befinnung zurudgebracht, ben zalreichen Besuchern geistlichen Buspruch erteilte und befonders hielt er den Predigern bie Gebrechen bes geiftlichen Stanbes bor. Der Bulauf zu ihm wurde fo groß, dafs ihm burch polizeiliche Berordnung gefteuert werden mufste. Da außerten einige ben Bunfch, ibn in gefchloffener Bersammlung zu hören; es hieß unter bem Bolte: es sei boch wunderbar, daß Engelbrecht, ber Gottes Wort nicht gelernt habe, bavon besser zu reden wisse als die Prediger. Es tam dahin, dass diese ihm verboten, von den gehabten Offenbarungen zu reden; denn es waren noch mehrere zu jener ersten hinzugetommen. Als er fich beffen weigerte, wurde er vertrieben, und trieb fich nun in verschiedenen Städten herum. Wärend einige Prediger ihm vorteilhafte Zeugnisse ausstellten, so z. B. der holsteinische Prediger Paul Egard \*), nahmen andere großen Anstoß an seinen Offenbarungen und an seinem ganzen Treiben; er hatte, wie zu erwarten steht, überall Ansechtungen zu leiden. Am längsten verweilte er in Hamburg, wo er sogar in das Zuchthaus kam. Die letzten Jare seines Lebens verbrachte er in seiner Vaterstadt in völliger Zurückzeugenheit. Er start 1644. Seine Schriften, bezüglich auf seine Offenbarungen und bie Behandlung, bie er erfaren mufste, zuerst zum teil einzeln gebruckt, find 1697 in einer Ge famtausgabe und zwar in hollanbischer Sprache herausgekommen; fein Gebicht bon ben brei Ständen wurde 1680 ins Frangofifche überfest. Sauptquelle aber ihn ift Rehtmeyers (Stadtpredigers in Braunschweig) braunschw. Kirchenhistorie, 4. Thl., S. 417. Darnach ift der Artitel v. Rose bei Ersch und Gruber bearbeitet, wobei wir noch G. Arnolds Kirchen- und Regerhistorie, Thl. III, Rap. XXII, § 2—10 benütt haben. Leben und Beruf Hans Engelbrechts, Hannover 1768; Befte, H. Engelbrecht in b. Ztichr. für hift. Theol. 1844, H. 1. Derzeg.

Engelhardt, Johann Georg Beit, wurde am 12. Nobember 1791 gn Reuftabt an ber Alich geboren. Sein Bater war ber gewesene Bürgermeifter bes Orts und Seilermeister, seine Mutter eine geborene Randel. In ben Schulen seiner Baterstadt, darauf in Bahrenth herangebilbet, bezog er bereits im 16. Be bensjare die Universität Erlangen. Rach breifarigen Studien baselbft wurde er Hauslehrer in der Familie der Freifrau von Schertel und Burtembach und barauf bes Barons Cichthal zu Angsburg. Im J. 1817 wurde er in Erlangen Diatonus an der Altstädter Rirche, zugleich Professor am Gymnafium. 3m 3. 1820 habilitirte er fich als Docent an der Universität, warend er fich zugleich bie theologifche Doktorwürde erwarb; im 3.1821 wurde er außerorbentlicher, im 3.1822 ordentlicher Professor der Theologie und verblieb in diefer Stellung bis ju feinem Tode. In den Jaren 1826 und 1827 machte er wiffenschaftliche Reisen nach England, Frankreich, Schweden und schloss Freundschaft mit bedeutenden Mannern jener Länder. Mehrere Jarc hindurch bekleidete er die Stelle eines Universitätspredigers und fünsmal wurde er durch das Vertrauen seiner Amtsgenossen zum Rektor gewält. In den Jaren 1845 bis 1848 vertrat er auf eine ehrenhafte Weise unter schweren Verhältnissen die Universität als ihr Abgeords neter in ber Ständekammer. Schon früher hatte die königliche Sulb durch Ber-leihung bes Titels eines Rirchenrates und bes Orbens vom heil. Michael feinen Berbiensten die bollfte Anerkennung gewärt, und die Stadt Erlangen ehrte fie später durch Berleihung des Chrenburgerrechts. Er war seit 1835 verheiratet und murde Bater bon drei Kindern. Er war ein freundlicher und friedliebenber Mann; sein Umgang war nicht nur sehr angenehm, sondern auch burch seine mannigfaltige Bilbung und burch fein mitteilendes Befen auregenb. Am 13. Sep-

<sup>\*)</sup> Diefer bezeugte: "ob er wol foll Bisionen ober Gesichter haben, so weiset und füret er boch nicht zu benselben, sonbern zu Gottes Worte, baburch er sie erklaret und ausleget. — Er maßet ihm kein Gutes an, achtet sich gering und unwürbig aller Gaben Gottes, — er rebet sein von Christi Person, Amt, Geist und geiftlichem Ramps und Streit, Totung bes alten Menschen, suchet und begehret mit großem Giser bes Menschen Seligkeit und leget Christum zum Grunde bes Lebens u. s. w."

tember 1855 wurde er schnell durch ein Schleimfieber hinweggerafft. Sein Kollege Thomasius hielt ihm die Leichenrede mit gebürender Hervorhebung seiner reichen Begabung, seiner Verdienste um die Universität und theologische Wissenschaft und

ber Borguge feines Charafters.

Über seine akademische Wirksamkeit äußert sich Thomasius auf folgende Weise: "der Glanzpunkt derselben fällt in ihre Ansäuge. Es gab wenige akademische Lehrer, denen die akademische Jugend mit so großer Liebe und Anhänglichkeit zuströmte. Seine Borträge über Kirchen- und Dogmengeschichte gehörten weitaus zu den besuchtesten, seine Borträge über Resormationsgeschichte, ausgezeichnet durch reiche Mitteilungen aus den Schristen Luthers, die damals der Gegenwart sast undekannt waren, zu den auregendsten und lebendigsten. In dem homiletischen Seminare, welches er eine zeitlang leitete, sah man neben Theologen selbst Juristen und Mediziner, um an den seinen Urteilen und Bemerkungen des geistreichen Mannes sich zu erstennen. Zwar teilte sich diese Anhänglichkeit der akademischen Jugend allmählich zwischen ihm und anderen jüngeren Docenten, immer aber blieb sein Kame eine Zierde der Universität und seine Wirstamkeit galt neben den öffentlichen Borlesungen insbesondere dem von ihm gestisteten fürchenhistorischen Seminare, wo er sich mit der treuesten und liedevollsten Hingabe denen widmete, die durch den ersarenen und grundgelehrten Leiter in das Stusdium der Patristit sich tieser einsüren lassen wollten. Ich weiß, wie viele sich gerade ihm des kalob zu innigsten und bleibendem Danke vervstichtet sülen"

gerade ihm deshalb zu innigstem und bleibendem Dante verpflichtet fülen". Bas feine schriftstellerische Tätigteit betrifft, fo hatte Engelhardt anfangs bie Absicht, vorzugsweise die Geschichte der mystischen Theologie zu erforschen und darzustellen. Deshalb beschäftigte er sich auf bas forgfältigste einerseits mit Plotin, bon bem er auch eine neue Ausgabe mit Silfe bon Diunchener Cobices berguftellen gebachte, andererfeits mit ben Schriften bes Dionnfius Arcopagita. Die Fruchte Diefer Studien, welche teils in ben weiter unten angefürten Schriften niedergelegt find, teils im Manuftript auf ber Erlanger Bibliothet aufbewart werben, follten die Borarbeiten für eine fünftige Beschichte ber Muftit bilben. Auch fpater= hin ift Engelhardt immer wider zu biefem Borhaben gurudgetehrt (wie feine Be-arbeitung bes Richard von St. Biftor es beweist), ist jedoch nie zu beffen Berwirklichung gesommen. Nach seinen Erstlingsversuchen wars er sich ganz auf das Studium der Kirchenväter, insbesondere des Jrenäus und Tertullian. Ersteren hat er vollständig übersetz, das Manustript davon ist noch vorhanden. Er hat auch eine Abhandlung über die dabei benutten Quellen in der Niednerschen Zeitschrift gestesert. Den Tertullian behandelte er vorzugsweise im kirchenhistorischen Seminar, und zwar auf fehr anregende und fruchtbare Beife. Auch hat er einige Programme über Tertullians Chriftologie verfast. Er arbeitete aber auch die programme über Aertillians Christologie versasst. Er arbeitete aber auch die gesante Patristik und allmählich eine große Masse von Duellen für die Kirchengeschichte durch. Außerdem beschäftigte er sich mit manchen anderen Zweigen des theologischen Wissens, sowie mit Weltgeschichte, die er srüh im Gymnasium gelehrt hatte, mit fremden Sprachen, deren er 16 sich augeeignet hatte, mit der schönen Litteratur, mit Poesse und Kunst; denn möglichst umfassende Gelehrsamteit, möglichst universelle Vildung war sein Ziel und Ideal; diese Streben tat der Gründelichseit seiner historischen Forschungen keinen Eintrag. Unter den gesehrten Kensenen der Kirchens und Dogmengeschichte wird sein Name in der ersten Reihe genannt. Wenige seiner Korzänger sahen ihn darin übertroßen, nach Regnbers genannt. Benige feiner Borganger haben ihn barin übertroffen, nach Reanders, Biefelers und Diedners Tobe faum einer. Go anregend Engelhardt im perfonlichen Bertehre war und fo treffend er fchreiben tounte, fo fehlte ihm boch die Babe einer lebendigen und burchsichtigen Behandlung des gelehrten Stoffes, es fehlte die Durchdringung bes Stoffes burch das Denten, und das hing wol zusammen mit ber zu objettiven Stellung, die er felbft gu bem Wegenstande einnahm und mit dem Bestreben möglichft unparteiischer Darftellung.

"Sein driftlicher Standpunkt" — sagt Thomasius — "war der einer aufrichtigen, persönlichen Frömmigkeit, sein theologischer Standpunkt der einer einsachen, aber tiesten Überzeugung von den Grundtatsachen der göttlichen Offenbarung. Obwol sein Auftreten in jene Zeit fiel, die in der Regation sich bewegte, so hat er boch niemals ben bestruktiven Tendenzen gehuldigt. — **Wit einer** gewissen heiteren Ruhe sah er auf die Stürme der Zeit, auf die Bewegungen des großen theologischen Kampses. An dem Siege der Warheit zweiselte er nie; dies nannte er seinen Hoffnungsglauben". — Darum ließ er sich auch durch die kon-

fessionelle Spannung in Bahern und anderwärts nicht beunruhigen.

Schließlich fügen wir das Verzeichnis seiner Schriften bei: Dissertatio de Dionysio plotinizante, Erl. 1820; Plotins Enneaden, übersett und mit Anmerkungen, I. Abth., Erl. 1820; De origine scriptorum Areopagiticorum, Erl. 1823; Die angeblichen Schriften des Areopagiten Dionhsius, übersett und mit Abhandlungen begleitet, 2 The., Erl. 1823; Leitsaden zu Vorlesungen über Patristik, Erl. 1823; Kirchengeschichtliche Abhandlungen, Erl. 1832; Geizers Urgeschichte von Schweden, überset, Sulzbach 1826; Handbuch der Kirchengeschichte, 4 Bde., Erl. 1833. 34; Dogmengeschichte, 2 Vde., Reustadt a. d. Aisch 1839; Richard von St. Vistor und Joh. Ruysbroek, Erl. 1838; Auslegung des spekulativen Theils des Evangesiums Iohannis durch einen deutschen mystischen Theologen des 14. Jahrhunderts, aus einer deutschen Handschieht mucht wertschen herausgegeben von J. G. B. Engelhardt, Neustadt a. A. 1839; Die Universität Erlangen vom J. 1743—1843; Eine zalreiche Reihe von Programmen sowol homiletischen als kirchen und dogmen historischen Inhalts, insbesondere observationum ad historiam ecclesiasticam pertinentium trias, 1835; Tertulliani de carne Christi doctrina, 3 particulae, 1844, und Tertulliani de vitio originis doctrina, 2 particulae; außerdem viele sehr wertvolle Abhandlungen in Niedners Zeitschrift sür die kirchenhistorische Theologie.

Als Quellen haben wir benüßt die bereits angefürte Rebe am Grabe bes Herrn J. G. B. Engelhardt u. s. w., gehalten am 16. Sept. 1855 von D. Thomasius, zu Erlangen gleich darauf im Druck erschienen, und ungedruckte Witteilungen von bemselben.

England, firchlich-ftatistisch. Der Census vom Marg 1851 wird für lange Beit die wichtigste Grundlage für die tirchliche Statistit bilben, nicht bloß sofern er ben Stand ber Dinge in ber Mitte bes 19. Jarhunderts genau barlegt, fonbern auch mancherlei Aufschluffe bietet, wie fie feitbem nicht mehr haben gewonnen werben konnen. Denn wie es ber erfte religiofe Cenfus mar, fo ift es auch ber einzige geblieben. Es hat fich nämlich eine fo entschiedene Abneigung gegen eine Wiberholung besselben geltend gemacht, dafs bei bem folgenden Cenfus bollig Umgang von firchlicher Statiftit genommen wurde. Allerdings war auch bei ienem Cenfus bas Resultat nicht gang befriedigend. Denn warend in ben Cenfustafeln die Bal der gottesbienftlichen Bebaude und ber Rirchenbesuche möglichft ficher verzeichnet ift, fehlt es an bestimmten Angaben über bie Bal ber Mitglieder ber verschiedenen Befenntniffe. Das fonft gewönliche Berfaren, Die Gingelnen um ihr Bekenntnis zu fragen, wurde nicht eingeschlagen, ba es zu inquisitorisch erschien und überdies nicht die Bal ber wirklichen Mitglieder herausgeftellt hatte. Diefe lafst fich aber aus ber Bal ber Kirchenbesuche berechnen. Rimmt man namlich an (was hier nicht weiter begründet werden fann), dass die Halfte berer, die Nachmittags, und ein Drittel berer, die Abends die Kirchen besuchten, zubor dem Gottesdienst nicht anwonten, so ergibt sich aus der Hinzugalung jener Hälfte und jenes Drittels zu ben Besuchern bes Fruhgottesbienftes die mutmagliche Bal ber einzelnen Rirchganger und bamit annahernd bie Bal ber wirklichen Mitglieber und Anhänger ber berichiebenen Rirchen und Setten \*). Mit biefen Berechnungen find ferner andere gerftreute Angaben über die Bal ber Rommunitanten u. f. w. zu vergleichen.

Die Gesamtbevölkerung der britischen Inseln belief sich im März 1851 auf 27,557,313 Seelen, wovon auf England und Wales 17,927,609, die kleineren englischen Inseln 143,126, Schottland 2,870,784 und Frland 6,615,794 kamen.

<sup>\*)</sup> Rach einer anberen Annahme ift bie Bal ber einzelnen Kirchganger = 2/3 aller Rirchenbefuche. Diese Berechnung ift bei ben wichtigeren Kirchen in Rammern beigefügt.

**Es** ift übrigens hier nur von dem eigentlichen England zu handeln, und die Statistik von Irland und Schottland unter die betreffenden Artikel zu versweisen.

Rirchliche Statistif von England und Bales im Marg 1851.

| Ramen der Kirchen und Sekten     | Rirchen<br>u.a. Ber=<br>famm=<br>lungsorte | Rircensipe | Rird          | gänger                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------|
| Alle Kirchen und Setten          | 34,467                                     | 10,212,563 | 7,261,032     | (7,264,044)                              |
| I. Statstirche                   | 14,077                                     | 5,317,915  |               | (3,528,368)                              |
| IL Anbere Rirchen u. Setten      |                                            | 4,894,648  | 3,487,558     | (3,735,676)                              |
| 1) Methobiften                   | 11,944                                     | 2,444,966  | 1,565,705     | (1,817,404)                              |
| A. Besleyaner                    | 11,007                                     | 2,194,298  | 1,384,980     | (1,611,568)                              |
| . Urfprüngliche Gemeinschaft     | 6,579                                      | 1,447,580  | 907,313       | (1,029,686)                              |
| b. Reue Gemeinschaft             | 297                                        | 96,964     | 61,319        | (1,020,000)                              |
| c. Primitive Methodiften         | 2,871                                      | 414,430    | 266,555       |                                          |
| d. Bibelchriften                 | 482                                        | 66,832     | 38,612        |                                          |
| e. Besl. MethodistAssociation    |                                            | 98,813     | 56,430        |                                          |
| L Independente Methodisten       | 20                                         | 2,263      | 1,659         |                                          |
| g. Besl. Reformer                | 339                                        | 67,814     | 53,494        |                                          |
| 8. Calvinist. Methodisten        | 937                                        | 250,678    | 180,725       | (205,836)                                |
| 4. Beliche Methodisten           | 828                                        | 211,951    | 151,046       | (200,000)                                |
|                                  |                                            | 38,727     | 29,679        |                                          |
| b. Huntingdonsche Gemeinschaft   | 1                                          | 30,121     | 23,013        |                                          |
| 2) Independenten od. Ron-        | 3,244                                      | 1,063,136  | 793,142       | (900 979)                                |
| gregationalisten                 |                                            |            | 587,978       | (809,372)                                |
| 8) Baptisten                     | 2,789                                      | 752,343    |               | (620,126)                                |
| 4. Generalbaptisten (arminian.)  | 1                                          | 20,539     | 12,323        |                                          |
| b. Reue Ges                      |                                            | EO CO4     | 40.097        |                                          |
| meinschaft                       | 182                                        | 52,604     | 40,027        | (409 994)                                |
| c. Partikularbaptisten (calvin.) |                                            | 582,953    | 471,283<br>52 | (493,834)                                |
| d. Siebententagsbaptisten        | 2                                          | 390        |               |                                          |
| e. Schottische Baptisten         | 15                                         | 2,547      | 1,246         |                                          |
| f. Unbestimmt                    | 550                                        | 93,310     | 63,047        |                                          |
| 4)Shottische Presbyteria=        |                                            | 00.000     | CO 191        |                                          |
| ner                              | 160                                        | 86,692     | 60,131        |                                          |
| a. Schottische Statstirche       | 18                                         | 13,789     | 8,712         |                                          |
| b. Unirte presbyterische Kirche  |                                            | 31,351     | 23,207        |                                          |
| c. Presbyter. Rirche in Engl.    | 76                                         | 41,552     | 28,212        |                                          |
| 5) Unitarier                     | 229                                        | 68,554     | 37,156        |                                          |
| 6) Mährische Brüber              | 32                                         | 9,305      | 7,364         |                                          |
| 7) Freunde (Quater)              | 371                                        | 91,599     | 18,172        |                                          |
| 8) Blymouth Brüder               | 132                                        | 18,529     | 10,414        |                                          |
| 9) Sanbemanianer                 | 6                                          | 956        | 587           |                                          |
| 10) Swebenborgianer              | 50                                         | 12,107     | 7,082         |                                          |
| 11) Irvingianer                  | 32                                         | 7,437      | 4,908         |                                          |
| 12) Kleinere Setten              | 539                                        | 104,481    | 63,572        | /4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| 13) Katholiken                   | 570                                        | 186,111    | 305,393       | (155,752)                                |
| 14) Mormonen                     | 222                                        | 30,783     | 18,800        |                                          |
| 15) Ausländische Rirchen         | 16                                         | 4,557      | 2,612         |                                          |
| L Deutsche a. Lutheraner         | 5                                          | 2,406      |               |                                          |
| β. Reformirte                    | 1                                          | 200        | 140           |                                          |
| y. Katholiken                    | ł .1                                       | 300        | 567           | l                                        |

| Ramen der Kirchen und Sekten   | Rirchen<br>u.a. Ver=<br>famm=<br>lung8orte | Rircensițe | Rirchgänger |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| b. Schwedische luth. Kirche    | 1                                          | 200        | 100         |
| o. Suppersupe surp, settinge   | 1                                          |            | 70          |
| c. Nieberländische ref. Kirche | 1                                          | 350        |             |
| d. Französische Protestanten   | 3                                          | 560        | 291         |
| e. Italienische Reformer       | 1                                          | 150        | 20          |
| f. Griechische Rirche          | 3                                          |            | 240         |
| 2. 2.2.3.1.3. 0000.30          |                                            | 291        |             |
| Juden                          | 53                                         | 8,438      | 4,150       |

Das Verhältnis der Statsfirchlichen und Freifirchlichen ist nach dieser Tasel, wenn man die Kirchensise vergleicht (wobei für die Statsfirche 21,673 überstüssige Size abzurechnen sind) wie 51,9 zu 48., und ebenso nach der beiderseitigen Bal der Kirchgänger wie 52 zu 48. Bon diesen 48 Prozent kommen auf die Methoedisten 21, die Independenten 11, die Baptisten 8, die Katholiken 4 und auf alle anderen nur 4. Die englisch=bischössischen Kirchgänger machen 21 Prozent, alle anderen 19,5, zusammen 40,5 Proz. der ganzen Bevölkerung aus. Da aber nach einer ziemlich sicheren Berechnung 58 Proz. der Bevölkerung zu gleicher Zeit den Gottesdienst besuchen können, so ergibt sich ein Rest von 17,5 Proz. Unkirchlichen. In dem bisherigen ist nun die Zal derer, welche die Statskirche und die anderen Virchen regelmäßig besuchen, gegeben. Iene betragen etwas über, diese nicht viel weniger als 3½ Millionen. Dabei sind aber die Kinder, und die durch Krantheit, Alter oder notwendige Geschäfte Abgehaltenen, welche 42 Prozent der Bevölkerung ausmachen, noch nicht in Rechnung gebracht. Werden diese mitgerechnet, so ergibt sich solgendes Verhältnis:

Bum Kirchenbesuch fähig 58 Proz., unfähig 42 Proz., zus. 100 Proz. = 17,927,609 Kirchgänger 1) Statskirchs. 21 " " 15,2 " " 36,2 " = sast 61/2 Mill. " 2) Freikirchs. 19,4 " " 14,1 " " 33,5 " = 6 Untirchsiche 17,5 " " 12,7 " " 30,2 " = sast 51/2 "

Die Unfirchlichen muffen insofern als zur Statskirche im weiteren Sinn gehörig angesehen werden, als sie einen Anspruch auf die kirchlichen Berrichtungen
berselben haben und überhaupt die Statskirche sich so weit erstreckt, als die
freien Kirchen ihr Raum lassen. Darnach wurden zur Statskirche beinahe
12 Millionen, b. h. fast zwei Drittel der Bevölkerung von England und Bales
gehören.

Die ichnelle Bunahme ber Freikirchen in ber erften Safte biefes Jarhunderts zeigt bie folgende Tafel:

| Perioben | Bevölterung | €ta    | tätirce   | Wes.     | lehaner   |          | penbenten<br>ige Presbyt. | Bap      | liften  |
|----------|-------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------------|----------|---------|
|          |             | Rirden | Sige      | Rapellen | Sinc      | Rapellen | Sige                      | Kapellen | Sige    |
| 1801     | 8,892,536   | 11,379 | 4,289,883 | 825      | 165,000   | 914      | 299,792                   | 652      | 176,692 |
| 1811     | 10,164,256  | 11.444 | 4,314,388 | 1,485    | 296,000   | 1,140    | 373,920                   |          | 232,518 |
| 1821     | 12,000,236  | 11,558 | 4,357,366 | 2,748    | 549,600   | 1,478    | 484,784                   | 1,170    | 317,070 |
| 1831     | 13,896,797  | 11,883 | 4,481,891 | 4,622    | 924,400   | 1,999    | 655.672                   | 1,613    | 437,123 |
| 1841     | 15,914,148  |        | 4,775,836 |          | 1,563,800 |          | 854,768                   |          |         |
| 1851     | 17,927,609  | 14,077 | 5,317,915 | 11,007   | 2,194,298 | 3,244    | 1,067,760                 | 2,789    | 752,343 |

| Dasselbe | in | Brozenten | ber | Bebolferung | unb | ber | Rirchenfite |
|----------|----|-----------|-----|-------------|-----|-----|-------------|
|          |    |           |     |             |     |     |             |

| Perioben          | Bevölk. | Statš <b>i</b> . | West. | Indep. | Bapt. |
|-------------------|---------|------------------|-------|--------|-------|
| 1801—1811         | 14,3    | 0,6              | 80,0  | 24,,   | 31,5  |
| 1811— <b>1821</b> | 18,0    | 1,0              | 85,0  | 29,3   | 36,4  |
| 1821— <b>1831</b> | 15,8    | 2,9              | 68,2  | 35,2   | 37,7  |
| 1831—18 <b>41</b> | 14,5    | 6,6              | 69,2  | 30,4   | 34,,  |
| 1841 - 1851       | 12,6    | 11,3             | 40,3  | 24,9   | 27,9  |

Obwol aber die Freikirchen so rasch zunahmen und die Statskirche 1841 bis 1851 saft gleichen Schritt hielt mit dem Wachstum der Bedölkerung, so war doch weit nicht genug für die kirchlichen Bedürsnisse gesorgt. Die folgende Tafel zeigt die Prozente, für welche Kirchensise vorhanden waren, und zwar:

| In           | der Statst. | and. Kirchen | West. | Indep. | Bapt. | Alle zus.  |
|--------------|-------------|--------------|-------|--------|-------|------------|
| 1801         | 48,2        | 8,8          | 1,8   | 3,4    | 2     | <b>5</b> 7 |
| 185 <b>1</b> | 29,6        | 27,4         | 12,3  | 5,9    | 4,2   | 47         |

Am größten war der Mangel in den großen Städten, namentlich London, wo es nicht weniger als 28 Pfarreien gab, in denen von allen Kirchen und Setten nicht für 30 Proz. der Bevölkerung gesorgt war.
Bas das Berhältnis der Statskirche zu den Freikirchen in den verschenen Teilen des Landes betrifft, so überwogen die letzteren in den größeren Städten (mit mehr als 10,000 E.), wie die solgende Aufzälung ber Rirchenfite zeigt:

|             | Bevolt.1851            | Statet.                | Alle and.R.            | Wesley.              | Inbepenb.          | Bapt.              | Rathol.           | Summe                  |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Stadtbiftr. | 9,229,120<br>8,698,489 | 1,995,729<br>3,322,186 | 2,131,515<br>2,766,613 | 896,372<br>1,297,926 | 454,729<br>613.031 | 318,013<br>434,330 | 118,196<br>67,915 | 4,127,244<br>6,088,799 |
| Eumme       | 17,927,609             |                        |                        |                      |                    |                    |                   |                        |

## Ober basselbe in Brozenten ber Bevölkerung

|             | Statst. | Alle and. R. | Wesley. | Independ. | Bapt. | Rathol. | Summe |
|-------------|---------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|
| Stadtdiftr. | 21,6    | 23,,         | 9.7     | 4,,       | 3,5   | ĺ,3     | 44,7  |
| Landdiftr.  | 38.     | 31,8         | 14,,    | 7,0       | 5,0   | 0,8     | 70,   |
| Durchschnit | t 29,7  | 27,3         | 12,3    | 6,0       | 4,2   | 1,0     | 57,0  |

Die Statskirche hatte das Übergewicht in der süblichen Hälfte von England, mit Ausnahme von Bedsordschire, Monmouthshire und Cornwall. Im Norden war sie schwächer als die Freikirchen. In Wales gehörte ihr nicht ein Drittel der Bevölkerung zu. Die Weslehaner sanden sich vorwiegend in den Grafschaften Cornwall, Pork, Derby, Durham und Nottingham; die Independenten in Wales, Mez, Dorfet, Wonmouth und Suffolk; die Baptisten in Monmouth, Südwales, Hmingdon, Bedsord, Northampton, Leicester und Buckingham.

Ghenso verschieden war auch der Kirchenhesuch, sleikiger auf dem Lande

Ebenso verschieden war auch der Kirchenbesuch, fleißiger auf dem Lande und bei den Freikirchlichen, als in der Stadt und bei den Statkkirchlichen, wie bie solgenden Tafeln zeigen, welche den Kirchenbesuch im März 1851 angeben:

In Broz. ber Bevölf.

| Landdistr. |           | 2,213,995 | Abends<br>1,517,246<br>1,547,203 | Summe<br>4,690,329<br>6,205.737 | 23.9<br>28.9 | Mi.<br>10,5<br>25,5 | Ab.<br>15,3<br>17,8 |
|------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Summe      | 4,647,482 | 3,184,135 | 3,064,449                        | 10,896,071                      | 26,4         | 18,3                | 16,5                |
|            |           | m .       | <b></b>                          | . ~ .                           | _            | ~                   |                     |

|           | Morgens   | Mittags       | Aben <b>d</b> s | Summe     |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| Statst.   | 2,541,244 | 1,890,764     | 860,543         | 5,292,551 |
| Besleyan. | 707,921   | 645,895       | 1,063,537       | 2,417,353 |
| Independ. | 524,612   | 232,285       | 457,162         | 1,214,059 |
| Bapt.     | 360,806   | 224,268       | 345,116         | 930,190   |
| Rathol.   | 252,783   | <b>53.967</b> | 76.880          | 383,630   |

Nachbem ein Rudblid auf die firchlichen Berhältniffe im Jare 1851 getan worben, follen nun die bebeutenberen Rirchengemeinschaften im einzelnen betrachtet und beren Statistit bis auf bie Begenwart (1877) herab fortgefest werben, mas bei ber Statsfirche jedoch viel fcwieriger ift, als bei ben Diffentern.

Rirdlicher Stand von England und Bales im Jare 1877.

I. Die Statsfirche (The Established Church of England) \*). uud Bales ift eingeteilt in 2 Provinzen: Canterbury und Port, wobon jene ben weitaus größeren Teil: die sublichen, östlichen und mittleren Grafschaften samt Wales umfast, diese die nörblichen Grafschaften. Das genaue Berhaltnis ber Provinzen zu einander und ber Kirche zu ben Diffentern, wie es im J. 1851 war, zeigt folgende Zafel:

|                                    | Bevölfe=<br>rung | Btiim | Kirchen<br>fammlu<br>de<br>Statsf. | ingsorte<br>er | Summe | Kirch<br>d. Statsk. | ensite<br>Diffent. | Summe                   |
|------------------------------------|------------------|-------|------------------------------------|----------------|-------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| England u.<br>Wales<br>Brov. Cant. |                  |       |                                    |                |       |                     |                    | 10,254,481<br>7,589,590 |
| " Port                             |                  |       |                                    | 5,338          |       |                     | 1,467,943          |                         |

Rach ben Rirchenfigen berechnet, war bas Berhaltnis ber Statsfirche ju ben Diffentern in der Provinz Canterbury wie 54:46, in Port wie 44:56. Dies Berhältnis hat sich seitbem wenig gegnbert. Die Diffenter haben noch jest in der nördlichen Provinz das entschiedene Übergewicht.

Die Brobing Canterbury galt jest 23 Bistumer (ba in neuester Beit [1877] 2 neue Sprengel, St. Albans und Truro, gebilbet worden find), nämlich: Canterbury, London, Binchefter, Bangor, Bath-Bells, Chichefter, Ely, Greter, Gloucefter-Briftol, Hereford, Lichfield, Lincoln, Llandaff, Norwich, Drford, Beter-borough, Rochefter, St. Albans, St. Afaph, St. David, Salisbury, Truro, Borcefter.

Die Provinz Pork hat, wie früher, 7 Bistumer: Pork, Durham, Carlisle,

Chefter, Manchefter, Ripon, Sodor-Man.

In beiben Provinzen zusammen gibt es etwa 13,000 Pfründen, deren Bessetzung zum größten teil (c. 54%), in Händen von Privatleuten ist. Die Krone hat das Patronat bei  $10^{0}/_{0}$ , die Bischöffe bei  $15^{0}/_{0}$ , die Universitäten bei  $6^{0}/_{0}$ , die Kathedrals und übrige Geistlichkeit bei  $14^{0}/_{0}$ .

Die Zal der Pirchensitze ist 5,750,000 (400,000 mehr als im J. 1851).

Die Zal der Geistlichen beläuft sich auf etwa 23,000, wodon aber ein Teil mit Unterricht in Schulen und Familien beschäftigt ist, und saft ein Drittel auf

die hilfsgeiftlichen (curates) fommt.

Das kirchliche Einkommen beträgt etwa L 8,000,000, wovon auf bie Bischöfe und Rathebralgeiftlichen über L 600,000 entfallen. Das järliche fige Einkommen ber Bischöfe (one die Bachtprämien) ift meift L 4-5000; die 2 Erzbischofe haben je L 15,000 und L 10,000. Die Ecclesiastical Commission und ber Bishopof-London-fund (eine fehr ansehnliche järliche Sammlung) ermöglichen bie Aufbefferung alter und Gründung neuer Pfarreien und Rirchen.

Für bie Borbilbung gibt es, außer ben Universitäten Oxford, Cambribge, Kings College in London und Durham, theologische Seminarien in Birtenheab, Chichester, Cubbeston, Sighbury, Leeds, Lichfield, Lincoln, Gloucester und Salis-

bury und für ben Diffionsbienft in Islington und Canterbury.

Die Zal ber ber Statskirche angehörigen ist schwer zu bestimmen. Den sicherften Anhaltspunkt bieten noch die 1851 angestellten Berechnungen (j. o.). Die Gesamtbevölkerung von England und Wales belief sich 1877 auf 24,547,809, die

<sup>\*)</sup> S. bas nabere u. b. Art. Anglikanische R.

gal ber Rirchensite in ben Statskirchen auf 5,750,000, mas, unter ber Annahme, das 58% der Bevölkerung den Gottesdienst gleichzeitig besuchen können, für etwa 10 Mill., nach der Ersarung aber, dass (1851) nur 40% in den Kirchen sich sanden, für etwa 14 Mill. genügen würde. Die auch auf anderen Wegen gewonnene Annahme wird daher ziemlich richtig sein, dass sich 12 oder 12% Mill. (d. h. die hälste der Bevölkerung) zur Statskirche halten, denn der vier geringerer Bal wäre kein Anlass gewesen, die Kirchensige um. 400,000 zu vermehren, d. h. um bedutende Erster etwa 150 neue Vierkan zu hauen. An maitaram Sinne werden bebeutende Koften etwa 150 neue Kirchen zu bauen. In weiterem Sinne werben alle jur Statsfirche gerechnet, die fich nicht als Diffenter erklären.

Die früher einen Teil ber Statsfirche bilbende irische Rirche ift 1871 losgetrennt worden und hat fich als selbständige Kirche konftituirt. Sie steht unter zwei Erzbischöfen (von Armagh und Dublin) und ift in 12 Sprengel eingeteilt mit 1233 Pforreien, 1473 Geistlichen und 727,760 Kirchenmitgliebern. — Bertretung der Kirche (Representative Church body) besteht aus den 12 Pralaten, 36 gewälten Mitgliedern (Geiftlichen und Laien) und 14 cooptirten. Die Generalspnobe besteht aus bem Bischofshaus und bem Abgeordnetenhaus (208

Beiflichen und 416 Laien).

Die ebenfalls von der englischen Rirche unabhängige schottische Episko= paltirche, zu ber viele ber vermöglichften und einflufsreichften Leute Schottlands gehtten, hat 7 Bistumer, 215 Geiftliche und 212 Kirchen. In den Kolonieen gibt es 57 Bischöfe mit etwa 2800 Geiftlichen, ferner in

andern Landern 9 Diffionsbifchofe mit 104 Beiftlichen.

II. Die Methobiften \*). 1) Die eigentlichen (weslenanischen) Desthobiften. a) Die ursprüngliche Gemeinschaft (Wesleyan Methodist Connexion) wirde 1739 von John Besley gestiftet. Die Grundlage bes Methobismus bilben die Rlaffen, aus etwa 12 Mitgliedern bestehend, Die wochentlich unter einem Maffenfürer (loader) zusammentreten. Dehrere Rlaffen bilben eine Bemeinbe, bie einen ober mehrere Lokalprediger (Laien) hat. Etwa 15 Gemeinden durchschnittlich machen einen Bezirk (circuit) aus, für welchen 1 bis 4 Geistliche (itinarant preachers) meist auf 3 Jare angestellt werden, von denen einer der Superintendent des Bezirks ist. Sie predigen abwechselnd in den Bezirkstapellen mb berwalten die Sakramente, und zwar nach ber englischen Liturgie, die überhaupt in den größeren Rapellen gebraucht wird. Eine Revision derfelben jedoch ift eben im Wert. Mehrere Bezirke (2—20 je nach ber Ortlichkeit) bilben einen Diftrift, in welchem unter Borfit des Diftrittsprafidenten regelmäßige Berfammlungen gehalten werden und von wo aus an die höchste Behörde berichtet wird. Dies ift die "Konferenz", welche aus 100 Geistlichen besteht und aus der Witte der Geistlichen sich selbst erganzt. An der järlichen Bersammlung der Konferenz kön-nen auch die anderen Geistlichen teilnehmen und mitstimmen. Alle Beschlüsse aber muffen, um in Kraft zu treten, bon der Konferenz bestätigt werden. Alle Gefetgebung und Berwaltung, sowie die Bal des jährlichen Bräsidenten und aller Be-amten ift in den Händen der "Hundert", welche für die zalreichen Geschäftszweige findige Ausschüffe niedersetzen, in welche zum teil Laien gewält werden. Aber biese mumidrantte Gewalt ber Konferenz hat schon bald nach Wesleys Tod zu Spaltungen gefürt. So bilbete fich 1797 bie "Neue Det hobiften=Gemeinschaft", welche die Laienvertretung einfürte, 1810 die "Primitive Methodisten - Gemeinschaft", die außerdem, dass sie auf die ursprüngliche Einfalt in Lehre und Leben Gewicht legte, auch Laienabgeordnete (2 auf einen Prediger) in ihre Konkrenz aufnahm. Roch weiter in dieser Richtung gingen die "Bibelchriften" (ober Bryanites) 1815. Andere Secessionen folgten: die "Independenten Wesleyaner", die "Wesleyanischen protestantischen Methodisten" (1828), die "Wesleyanische Rethobisten=Association" (1835). Eine besonders gefärliche Bewegung war die der Besleyanischen Reformer" (f. 1849), deren große Mehrzal mit den zwei zulett knannten Secessionen die "Bereinigten methodistischen Freikirchen" (1857) bilbete, wärend der Rest als "Westeyanische Reform=Union" sich

<sup>\*)</sup> S. naberes b. A. Methobismus.

tonftituirte. Endlich hielt es auch die Hauptgemeinschaft für geraten, eine wenn auch beschränkte Laienvertretung zuzulassen. Die Konserenz 1877 beschloss die Einfürung einer Delegatenkonferenz von je 240 Geistlichen und Laien zur Beratung von allen finanziellen Angelegenheiten, Schulwesen und Heidensmission.

Reine andere Denomination ist in so rascher Zunahme begriffen, wie die Methodisten. Die Zal der Mitglieder der Hauptgesellschaft in Großbritannien betrug 1854: 264,168, 1877: 382,289, die Zal der Mitglieder aller Gemeinschaften (mit Einschluß der auswärtigen, unter den englischen Konserenzen stehenden) damals 570,419, jeht 863,440. Dabei ist zu bedenken, daß seitdem die canabischen und ostamerikanischen Konserenzen, die 1857 über 50,000 Mitglieder zälken, sich selbständig konstituirt haben. Die obigen Zalen geben nur die vollen Mitglieder oder Kommunikanten, die nur etwa 1/4 oder 1/5 aller unter methodistischem Einsluß stehenden Personen bezeichnen. Die Sonntagsschüler belausen sich für Großbritannien aus über 1 Million. Nach den Censusangaben von 1851 läßt sich berechnen, daß sich die Kirchenbesucher zu den kommunizirenden Mitgliedern etwa wie 4:1 verhielten. So erscheint die Annahme nicht unwarscheinlich, daß in Großbritannien etwa 8 Millionen zu den Methodisten gehören.

Die Hauptgesellschaft hat sür die Heranbildung der Geistlichen (Itinerant preachers) 3 Seminarien in Richmond, Didsburd und Headingley (mit 190 Stubirenden), eines in Bessallschaft sür Frland (jedoch hat etwa 1/3 der in den letzten 10 Jaren 1867—1877 ordinirten keinen Seminarkurs durchgemacht), 2 Seminarien sür Lehrer (Westminster) und Lehrerinnen (Battersea) mit 236 Böglingen, 2 Schulen (Kingswood und Woodhouse-grove-School) sür die Erziehung der Söne von Geistlichen, 872 Tagschulen mit 175,933 Kindern (diese von der Resgierung inspizirt und unterstützt), 6,095 Sonntagsschulen mit 742,419 Kindern, serner verschiedene Anstalten, Heimische Mission, Pensions und Unterstützungsspods u. s. w., eine ausgebehnte Heidenmission, Mäßigskeitsvereine u. s. w.

Die Beiträge für verschiedene Zwecke beliesen sich 1877 auf etwa L 600,000 (wobei die lausenden Ausgaben für Besoldung der Geistlichen, Erhaltung der Kirchen u. s. w. nicht gerechnet sind; die Lokalprediger sind undesoldet), nämlich Heidenmission L 146,234, Heimische Mission L 36,379, Kirchendau L 277,862, Erziehung der Kinder der Geistlichen L 22,026, theol. Seminarien L 14,409, Schulwesen c. L 84,000 u. s. w. — Bei den andern Gemeinschaften gingen viel kleisnere Summen ein, bei den Ber. Meth. Freik. gegen L 20,000 für alle Missionen, bei der Reuen Gem. L 8,000, bei den Primitiven L 53,000 für Kirchensdau. Diese Gemeinschaften haben auch je ein theol. Seminar.

Die auswärtigen Missionen zälen etwa 425 Stationen, wovon auf Europa 60 kommen, bavon 23 auf Deutschland (meist Württemberg) mit 2358 Mitgliebern, 29 auf Italien mit 1213 Mitgliebern. Die Hauptmissionskätigkeit wens bet sich Süb und Westafrika (29,900 Mitgliebern) und Westindien (43,920 Mitgl) 211

Witgl.) zu.
2) Die calvinistischen Methodisten, die Whitsield folgten, sind sast alle Independenten geworden. Auch die zur "Gemeinschaft der Lady Huntingdon" gehörigen haben mehr und mehr independentische Grundsätze angenommen und sind an Bal unbedeutend. — Das theologische Seminar in Cheshunt ist auch andern Calvinisten zugänglich.

Die welschen Wethobisten bilben, obwol schon 1736 methobistische Bereine in Bales gegründet wurden, erst seit 1810 eine besondere Gemeinschaft — eine Mischung von Preschterianismus und Methodismus. Sie haben die Klassen beisbehalten, sind aber sonst preschterianisch. Zede Grafschaft bilbet einen Bezirk, bessen Prediger und Klassensürer monatliche Situngen und vierteljärliche Bersammslungen halten. Die Prediger werden von "Privatvereinen" gewält und angestellt, nachdem sie von jenen Bersammlungen geprüft worden sind. Gigentümlich ist, dass auch Erwachsene die Sonntagsschulen besuchen. Die Mitglieder belausen sich auf 112,000, welche über L 167,000 für verschiedene religiöse Iwecke beitrugen. 3 theol. Seminarien bestehen in Bala, Bangor und Trebecca.

Statiftif 1877 (Dethobiften).

|                                                                                               | .31 | -rio) 91<br>(sti. | anoph<br>astig<br>atroi   | Witalieber                  | ouf Parobe              | Geiß                | Geistliche       | erit.           | Ruf                | Lotal.                 | Sounz<br>tros | Referen | Schiller |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------|---------|----------|
|                                                                                               | 100 | no<br>alfaga      | din<br>gid                | 0                           |                         | arm grant           | Probe            | աՖ              | 5                  | pred.                  | [d)ulen       | anha-   | and find |
| A) Weste pan. Methobisten: 1) Ursprüngliche Gem. 2) Britische Konferenz Großbritannien Arland | 40  | 685<br>110<br>425 | 685 6,500 *<br>110<br>425 | 382,289<br>20,148<br>81,658 | 28,063<br>591<br>10,075 | 1,400<br>138<br>279 | 223<br>27<br>150 | 248<br>25<br>11 |                    | 14,176                 | 6,095         | 115,666 | 742,419  |
| b) Franz. Konf.<br>c) Auftralaffat. Konf.                                                     |     | 42                |                           | 484,095<br>1,905<br>52,692  | 88,729<br>77<br>8,186   | 1,817<br>25<br>311  | 400<br>53        | 279<br>7<br>27  | 2,496<br>37<br>391 |                        |               |         |          |
| 3mf.                                                                                          |     |                   |                           | 538,692                     | 46,992                  | 2,153               | 458              | 313             | 29,24              |                        |               |         |          |
| Brimitive Meth. Gem.                                                                          |     | 613               | 898'9                     | 181,081                     |                         |                     |                  |                 | 1,120              | 15,402                 |               |         | 347,961  |
| britanniens<br>Nusm. Wiff.                                                                    |     |                   | 1,387                     | 72,388                      | 6,984                   |                     |                  |                 | 35 52<br>53 53     | 3,299                  | 1,215         | 25,499  | 176,385  |
| Rene Deth. Gem.                                                                               |     |                   | 447                       | 24,163                      | 2,927                   |                     |                  |                 | 169                | 1,134                  |               |         |          |
| ) Bibelchristen<br>) West. Reform-Union                                                       |     | 181               | 1,100                     | 32,277                      | 595<br>409              |                     |                  |                 | 293<br>18          | 1,820                  |               | 9,953   | 52,268   |
|                                                                                               |     |                   |                           | 324,748                     |                         |                     |                  |                 |                    |                        |               |         |          |
| B) Calviniftische Metho-<br>bisten:<br>1) Welsche Methobisten<br>2) Lady Huntingdon-Gem.      |     |                   | 1,240                     | 112,471                     |                         |                     |                  |                 | 841                | Diaz<br>fonen<br>3,829 |               | 21,459  | 158,139  |

\* one andere Berfammlungelofale.

III. Die Inbepenbenten ober Kongregationalisten. Schon zur Zeit ber Königin Elisabeth waren inbepenbentische Grundsätze, namentlich durch Rob. Brown, verbreitet. Geheime Versammlungen wurden gehalten, auch 1592 eine Kirche in London gegründet. Aber die blutigen Versolgungen trieben die meisten Anhänger nach den Niederlanden, wo Robinson, der als der eigentliche Vegründer des Independentismus gilt, eine Gemeinde in Leyden bildete. Rach England zurückgekehrt, gründete einer der Exulanten, Jakob, eine Gemeinde in London 1616. Wärend des Langen Parlamentes nahmen die Independenten start zu und kamen unter Cromwell zu großem Ansehn. Durch die Toleranzakte erhielten sie gesehliche Duldung und von da an immer mehr Freiheiten und genießen jest sast völlige Gleichberechtigung mit den Statskirchlichen.

Ganz eins hinsichtlich der Lehre mit der calvinistischen Richtung in der Statstirche, unterscheiden sie sich um so völliger in der Berfassung. Ihr Hauptgrundsstift gänzliche Unabhängigkeit jeder einzelnen Gemeinde sowol vom Stat als von jedweder kirchlichen Behörde. Die "Kirche" oder "Gemeinde" ist ihnen eine Gemeinschaft warhaft Gläubiger, die ihren Hirten selbst wält und zur Predigt des Wortes und Verwaltung der Sakramente bevollmächtigt. Ordination im Sinne der Episkopalkirche wird verworsen, aber seierliche Einfürung in das Amt ift Sitte. Spezielle Vorbereitung für das geistliche Amt ist das Gewönliche, aber nicht notwendig. Die äußeren Angelegenheiten der Gemeinde werden durch von der Gemeinde gewälte Diakonen verwaltet, die auch über die Amtsfürung des

Paftors zu wachen haben.

Bei aller Festhaltung der Unabhängigkeit haben doch die einzelnen Gemeinben und Beiftlichen ichon in früher Beit bas Bedürfnis eines engeren Bufam menschluffes behufs bruderlicher Gemeinschaft und Beratung gemeinsamer Angelegenheiten gefült. Es hat sich so schon 1727 ein Berein, ber in und um London wonenden Prediger gebildet (zu welchem 1877 239 aus 376 der Gesamtzal der Londoner Geistlichen gehörten), ebenso Associationen in den einzelnen Grafschaften zum teil schon am Ende des letzten Jarhunderts, wobei außer den Geistlichen auch Gemeindeglieder vertreten sind. Der wichtigste und umsalfendste Berein ist aber der Congregational Union of England and Walos, gestistet 1831, neu regulirt 1871. Die Union besteht aus Abgeordneten aller zu einer Affociation ge hörenben und järlich wenigstens 10 Schillinge kontribuirenben Gemeinben, soois auf 50 Mitglieder je ein Abgeordneter tommt, jedoch nie mehr als 4 für eine Gemeinde; ferner aus Abgeordneten von Erziehungsanftalten und Gefellichaften. Die Paftoren, auch die emeritirten, find ex officio Mitglieder. Diese alle haben Sit und Stimme bei ben Generalversammlungen, die jarlich im Dai in London, im Herbft in einer Provinzialftadt gehalten werden, außerdem bei ben geschäftlichen Bersammlungen zur Wal des Ausschusses, des Schapmeisters, Setretars u. s. w. Rechnungsabhör u. a. Der Ausschufs befteht aus 72 Mitgliebern, ju gleichen Leilen aus Geiftlichen und Laien, und zwar fo, bafs bie Londoner Abgeordneten bie Halfte ausmachen. Außerordentliche Mitglieder der Union mit Stimmrecht in ben Generalversammlungen find Gemeindeglieder, die jarlich 5 Schilling zur Unions taffe beitragen, und beurlaubte Miffionare und Rolonialgeiftliche. Der Ausschufs felbst tann stehende Subtomités einsehen zur Besorgung finanzieller und auberer Angelegenheiten.

Der Zwed ber Union ift, unter Warung völliger Selbständigkeit ber Gemeinsben die evang. Religion aufrechtzuhalten und auszubreiten, schriftmäßiges Lebest und brüderlichen Berkehr unter den Gemeinden zu fördern, mit allen kongregationalistischen Gemeinden in der Welt zu korrespondiren und statistische Rotizes zu sammeln, vollkommene religiöse Gleichheit aller britischen Untertanen und For-

berung ihrer sittlichen und socialen Stellung anzubanen.

Anliche "Unionen" und Affociationen finden sich auch in Schottland un

Irland.

Statistisches. Im Jare 1812 gab es in England und Wales etwa 1024 Kirchen und Rapellen, im J. 1838 1840; im Censusjare 1851: 3244 mit 1,076,76 Kirchensizen und etwa 800,000 Kirchenbesuchern. Die neuesten Augaben für England allein zeigen für's Jar 1877 2012 Kirchen ober Gemeinden, 271 Zweiglirchen, 802 Predigtstationen, 192 Evangelistenstationen, 41 Kirchen mit Laienpastoren, 210 durch nicht-ansößige Prediger versehene Kapellen 189 nicht besetzte Kirchen. In Wales waren es 743 welsche und 111 englische Gemeinden, 98 Predigtstationen und 115 unbesetzte Kirchen. — Die solgende Zusammenstellung zeigt die Verbreitung des Kongregationalismus nebst der Zal der Geistlichen und Seminarien.

|                          | Nirchen           | Bred<br>Stat. | Richt besetzte<br>Kirchen | Geift<br>im<br>Amt | lliche<br>  one<br>  Amt | Buf.              | Bal | eminar<br>  Stu=<br> denten |      | Apociat.     |
|--------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------------------------|------|--------------|
| England                  | 2283<br>251*      | _             | 189                       |                    |                          |                   | 10  | 316                         | 33   | 41           |
| Wales                    | 854               | 98            | 115                       |                    |                          |                   | 3   | 122                         | 8    | 17           |
| Schottland<br>Friand     | 3388<br>107<br>28 | 1092          | 304<br>14<br>3            | 1953<br>89<br>23   | 558<br>33<br>2           | 2511<br>122<br>25 | 13  | 438<br>13                   | 41 3 | 58<br>8<br>1 |
| Ranalinseln<br>Kolonieen | 17<br>244<br>3784 | 103           | 24<br>345                 | 255<br>2328        | 56                       | 8<br>311<br>2977  | 18  | 46                          | 13   | 10           |

Bu ben kongregationalistischen Geistlichen können auch die Missionare ber Londoner Missionsgesellschaft, 145 an der Bal, gerechnet werden, da diese Mission hauptsächlich von Intependenten unterstützt wird.

Sichere Angaben über die Bal ber Gemeindeglieder fehlen gang. Man schätt die Gesantzal im gangen britischen Reich auf etwa 360,000 und die, welche sich irgendwie indevendentischen Gemeinden auschließen dazu gerechnet, alles in allem

1.200.000.

Die wichtigsten kongregationalistischen Gesellschaften und Stistungen sind:
a) die heimische Missionary Society) mit etwa 200 Stationen und zur größeren Hälste geistlichen Missionary Society) mit etwa 200 Stationen und zur größeren Hälste geistlichen Missionaren und vielen freiwilligen Loienpredigern, 268 Sonntagsschulen und 19,000 Schülern, 481 Kirchen und Kapellen, 6800 Kommunikanten: Einkommen über L 4,000; b) die irische ev. Mission (1819); 18 Agenten, 23 Stationen, Einkommen L 2,800; c) die Kostonial » Mission (1836) zur Gründung oder Unterstühung kongreg. Kirchen unter europäischen Ansiedlern in den Kolonicen, Einkommen L 2,500. — Herner die obengenannten theologischen Seminarien (namentlich New College in London, Lancashire Coll., Bala Coll., Brecon Coll.), das Schullehrerseminar in Homertonzondon (das neuerdings vom Stat unterstüht wird), eine Bolksschule sür die sast sehen Gestlichen (j. 1811), eine andere sür Erziehung der Töchter derselben; sodann verschiedene Kirchenbausonds, Bensionsund Bitwensonds. Für diese und änliche Zwecke wurden 1877 verausgabt über L 50,000, sür die Londoner Wissionsges. L 117,000.

IV. Die Baptisten. Wärend widertäuserische Grundsätze gleich zu Anstang der Resormation austraten, so wurde boch erst 1608 die erste Baptistensgemeinde in London gegründet. Die Baptisten teilten die Berfolgungen, nachherige Duldung und endlich die volle Freiheit mit den Independenten. In der Bersassung und Lehre stimmen die meisten mit jenen völlig überein, mit Ausnahme der Taufe, die sie nur an "Bidergeborenen" und mit völligem Untertauchen vollziehen. Beide Gemeinschaften treten auch nicht selten in eugste Verdindung und bitden unirte Kirchen (Union Chapels). Schon frühe traten Spaltungen ein, vgl. d. Art. Baptisten Bd. 2, 89). Die schottischen Baptisten (§. 1765), die

nur wenige Rapellen in England haben, unterscheiben fich bon ber Saubtgemeinschaft nur durch Festhalten an apostolischen Gebräuchen, wie Liebesmale, Jusmafchung. Wie die Independenten find die Baptiften in Affociationen gruppitt und gehören meift ber Baptiften = Union (geg. 1832) an, die 1873 neu tonftituirt, im Unterschied von den Independenten ein Schiedsgericht hat. Außer bem hat fie Ausschuffe für Finangsachen, Statiftit, Benfionen u. f. w.

Auch die Baptisten haben seit 1723 einen Berein für die in und um Low bon wonenden Prediger (Baptist Ministers Board), zu dem die meiften Geiftlichen gehören. Bon den 7 theologischen Seminarien find besonders Spurgeon's Paston College und Regents Park College ju nennen. — Die Baptiften haben eine eigene Bibelgesellschaft und Traktatgesellschaft, heimische und auswärtige Miffionen.

Statistisches. 1801 gab es 652 Kirchen im ganzen, 1839 in England und Wales 1520 calvinistische und 280 andere. Im J. 1851 war die Bal auf je 1574 und 373 gestiegen. Die neuesten Angaben (1877) sind:

|                      |      | Rirchen<br>(Ge=<br>mein=<br>den) | Rapel=<br>len     | Kirchen=<br>size           | Wit≠<br>glieber           | Geist=<br>Liche   | Evan-<br>geliften | Sonn:<br>tags:<br>schüler |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| England<br>Wales     |      | 1,954<br>547                     | 2,663<br>615      | 734,303<br>179,482         | 195,199<br>64,183         | 1,385<br>344      | 3,070<br>232      | 301,119<br>61,263         |
| Schottland<br>Irland | Bus. | 2,501<br>90<br>29                | 3,278<br>91<br>39 | 913,785<br>22,402<br>7,228 | 259,382<br>9,096<br>1,358 | 1,729<br>75<br>21 | 3,302<br>52<br>27 | 362,382<br>6,527<br>1,411 |
|                      |      | 2,620                            | 3,408             | 943,415                    | 269,836                   | 1,825             | 3,381             | 370,320                   |

Man tann etwa eine Million als zu ben Baptiften gehörig ansehen.

Die Baptistenmissionsgesellschaft hatte 1877 ein Ginkommen von fast L 40,000; 86 Missionare auf 430 Stationen, 29,496 Mitglieber, 15,000 Schüler. Die Bop tisten-Union in Deutschland, Schweden u. s. w. zälte etwa 34,000 Mitglieder, wobon auf Deutschland fast 15,000, auf Schweden über 11,000 kommen. — Im ganzen wurde für Mission und die verschiedenen Zwecke etwa L 140,000 ge fammelt.

Die Generalbaptiften haben 174 Rapellen und etwa 40,000 Mitglieder. Ihr

Mission ift tlein — 6 Missionare und fast 900 Beibenchriften.

Roch ist zu erwänen der 1732 für Baptisten, Independenten und Breiby terianer gestiftete Berein ber "Diffentirenden Abgeordneten" jum Schut ihre bürgerlichen Rechte. Auch ift zu erinnern, dass die bisher genannten Rirchengemein schaften bei Gesellschaften wie der brit. Bibelges., Traktatges., Stadtmission u. f. w.

Bon den kleineren Rirchengemeinschaften ist vor allem die "Presbyterias nifche Rirche in England" ju nennen, mit ber fich bie "Bereinigte Bresty terianische Rirche" neuerdings vereinigt hat. Sie hat 10 Presbyterien mit 267 Gemeinden und 49,000 Mitgliedern, und 15 Miffionaren im Auslande. Sie befit ein tüchtiges theologisches Seminar in London. 1851 waren es nur 142 Gemeis

ben mit etwas über 70,000 Rirchenbesuchern.

Um beiläufig ein Wort über die preschyterianischen Kirchen in Schottland und Irland zu sagen, so hatte (1877) die schottische Statskirche 16 Synoden, 84 Preschyterien, 1890 Kirchen ober mit Hinzunahme der Predigt- und Missionen 1493 (263 mehr als zur Zeit der Secession 1848) und 1587 Geistliche. Für heimische und Beibenmission wurden 1876-77 L384,768 beigetragen. Etwa bie Hälfte ber Bevölkerung Schottlands (bie 1877 3,560,715 Seelen betrug) ge bort zu ihr. Die Freikirche hatte 16 Synoben mit 73 Presbyterien, 991 Gemeinben und etwa 80 Predigtstationen und 1026 Geistliche. Für die verschiebenen

firchlichen 3mede murben L 565,195 aufgebracht. Die vereinigte presbyt. Rirche galte 27 Bresbyterien, 526 Rirchen, 564 Beiftliche, etwa 172,170 Dit= glieber in Schottland, England und Frland, die L 400,000 für ihre Zwede beisteuerten. Sie hat viele Missionare in Best und Oft-Indien und Afrika. presbyterianische Rirche in Frland batte 1871 37 Presbyterien mit 558 Bemeinden, 636 Beiftlichen, etwa 110,000 Kommunitanten (Die Diffionen ein= gerechnet) ein theologisches Seminar in Belfast. Im gangen gab es etwa 500,000 Bresbyterianer (meift im Mordoften)

Die Unitarier hatten 1877 352 Rapellen (1851: 229), 80 Missionsstatio-nen, 355 Prediger. Die kathol. apost. Kirche (Irvingianer) 19 Kirchen (1851: 23); die Mährifden Bruber 40 Rirchen und Stationen mit 5673 Ditgliebern; die Swedenborger 64 Wefellschaften mit 4675 Bliedern (1851: 50 u. 7000 Rirchgänger). Die Gefellichaft ber Freunde (Quater) 327 Berfammlungs-

orte und etwa 14,500 Mitglieder (weniger als früher). Außerbem gibt es noch etwa 100 Setten, die sich teils von den größeren Rirchengemeinschaften losgeriffen, teils frei gebildet haben und alle nur erbentbare und undenkbare Richtungen vertreten, wie die Free Episcopal church (one Bijchofe), Spiritualists, Glory Band, Peculiar People, The Advents, Recreative Religionists u. f. w. Die Mormonen haben noch etwa 80 Rirchen

(1851: 222).

Die romifch statholifche Rirde. Geit ber Ratholiten-Emancipationsatte von 1829 hat fich biefe Rirche rafch über England ausgebreitet. 1850 wurde die romische hierarchie eingefürt und England und Bales in 13 Diozesen unter einem Erzbischof von Bestminfter eingeteilt (Bestminfter, Beverley, Birmingham, Clifton, Herham-Newcastle, Liverpool, Newport-Menedia, Northampton, Notting-ham, Plymouth, Salsord, Shrewsbury, Southwart). Es gab 1877 1095 Nirchen und Napellen mit 1892 Priestern (wobon fast ein Drittel Ordensbrüder). Unlich ift Schottland in neuester Zeit in Bistumer eingeteilt worden. Es gibt etwa 100 Alöster, meist Frauenklöster, die großenteils mit Erziehung und verschiedenen Werten der Barmherzigkeit beschäftigt sind. Außer der katholischen Universität in Renfington (eroffnet 1875) bestehen in England 22 bobere Unstalten und 28 mittlere für Anaben, und etwa 80 Mofterfculen verschiebener Art für Mabchen. (Auch in Schottland find einige wenige). Die Bal ber Ratholifen mag in England über 11/2 Millionen, in Schottland c. 230,000 betragen, in Irland etwas über 4 Millionen - im gangen etwa 6 Millionen.

In den britischen Rolonien find 7 Erzbischofe, 35 Bischofe, 33 apostol. Bi-

tare und 7 apoft. Brafetten.

Die Bal ber Juben beträgt 40-50,000.

Die ausländischen Rirchen (f. o.) haben fich um einige bermehrt. Go ift die alte banische Kirche wider hergestellt worden und eine norwegisch sichwebifche Matrofentirche ins Leben getreten. Deutsche ebangel. Lirchen gibt es jest in und um London 8 (außerdem 6 in anderen Stadten), ferner einige metho-

biftifche, unter ber weslen. Konfereng; tatholifche 2. Bas fchließlich einige ber größeren tircht. und relig. Gefellschaften im 3. 1877 betrifft, fo hat die London City Mission 450 Miffionare; das Einfommen mar 1877 L 45,000. Die fircht. Miffionsgesellschaft (Church missionary Society) hatte 1877 171 europäische Miffionare und galte 113,500 Chriften in ben Beidenlandern. Sie hatte ein Gintommen von L 195,000, wärend das ber Propagation Society (die 536 Beiftliche und 800 Laienhelfer in den Rolonien und unter ben Beiden hat, fich auf L 137,000 belief. Die brit. ausland. Bibelgesellschaft nahm L 206,978 (einichließlich bes Berfauferlofes), die Trattatgefellschaft L 38,000 ein. Gine genaue Bufammenftellung ber Beitrage für Die englischen Miffionen im Ausland für bas Jar 1875 ergibt folgendes: Befellichaften ber Statsfirche L 413,183, aller Ronfonformisten L 322,214, der schottischen Gesellschaften L 131,932, der irischen Presbyterianer L 11,529, zusammen L 878,858, wobei die beträchtlichen Beihilfen der Bibel- und Traftatgefellschaften nicht gerechnet find.

Englische Bibelübersehung. Die angelfachfische Litteratur ift giemlich rei an Paraphrafen und übersetzungen einzelner Teile ber Bibel. Den erften Berim an Paraphrasen und Ubersetzungen einzelner Leite der Bibel. Den ersten Verster Art machte Beda, der nach dem Bericht seines Schülers Cuthberht dibersetzung des Evangeliums Johannis auf dem Totenbette vollendete, welch aber verloren ist. Ihr solgten mehrere Interlinearglossen, eine zum Psalter auß dem 8. Jarhundert (ed. Thored), eine zu den 4 Evangelien in den mit schöner scotischer Schrift geschriebenen "Durhambook" (nur M. Brit. Mw Nro. D. IV), eine andere Evangelienglosse ("Rushworthglosse" Bodl. Lider. D.24 N. 3964), beide auß dem 9. Jarhundert und gleich der ersten in northumbrische Dialekt geschrieben. Auch König Alfred soll eine Ubersetzung der Psalmen aus fanzen haben. Den Septateuch neht Stüden auß anderen historischen Rücker fangen haben. Den Septateuch nebst Stüden aus anderen historischen Buchen und Siob übersetzte ber gelehrte Monch Alfric im 10. Jarhundert, Bieles jebel gab er nur dem Hauptinhalt nach. Interglossirt ist ferner der Evangeliencode Rr. 140, Corp. Chr. Camb. aus dem 11. Jarh., der öfter von der Bulgata ab weicht und vielleicht die Abschrift eines alteren ift, endlich die Evangelien Jun. I Bodl. Libr.

Mus ber Beit bes Überganges ber fächfischen Sprache in Die fpatere englische find wider mehrere Paraphrafen, wie das Drmulum und metrifche Pfalmen vor handen, aber nur wenig Brofaifches, eine Uberfetung der Pfalmen von Richard Rolle, Monch in Hampole († 1349), ber Evangelien Marci und Luck und ber paulinischen Briefe Nr. 32, Corp. Chr. Camb.) und ber evangelischen Peritopen

(201). Harl. 5085).

John Biclif (geb. 1324, † 1384) ift ber erfte gewesen, ber ben unenblichen Wert ber beil. Schrift nicht bloß als alleiniger Glaubensquelle, sondern auch in ihrer Bebeutung für bas Bolt ertannte. Er überfeste mit Benütung ber be mals vorhandenen hilfsmittel aus der Bulgata möglichft wortlich, daher ber Sim oft bunkel, das Sprachibiom hie und da verlet ift. Dabei aber bestifs er sie boch in der Sprache des Bolkes zu reden. Das ihm dies nicht in geringen Maße gelungen, zeigt die schnelle Berbreitung seiner Bibel. Das Reue Telwment ist 1731 und 1810 herausgegeben worden.

Die Reformation rief eine neue Übersetzung hervor. Bärend aber eine solde in Deutschland bas Wert eines Mannes und weniger Jare war, bedurfte in England der Arbeit vieler und eines Zeitraumes von fast 90 Jaren, bis eine

Abersetung zu Stande tam, die allgemeine Anertennung fand.

William Tyndal hat das Berdienft, mit der Übersetzung der Bibel aus ben Grundtexte den Anfang gemacht zu haben. Er war warscheinlich 1477 in Glowcestershire geboren, studirte in Oxford, wo eben das griechische Testament bei Erasmus herausgegeben worden war, das er hier und später in Cambridge mil Bilney und Frith eifrig las. Rachher in bem Hause bes Sir John Balfh i Gloucestershire als Kaplan und Lehrer angestellt, begann er die Ubersetzung bel Reuen Testaments. Hier jedoch nicht mehr sicher, begab er sich nach London, w er bei Alberman Monmouth gaftliche Aufnahme fand, von da nach hamburg un Röln. Doch erft in Wittenberg war er ficher und gab hier 1526 fein Rend Teftament heraus. Trosbem, bafs es in England verboten, von Sir Thomal More heftig angegriffen und öffentlich verbrannt wurde, fand es weite Berbrei tung. In vier Jaren waren schon fünf Auflagen vergriffen. Tyndal, nach harb burg zurückgekehrt, übersetze mit Coverdale den Bentateuch. Derselbe, geb. 1488 wurde in Cambridge mit Erasmus Testament bekannt und durch Bilney für dir resormatorischen Grundsäte gewonnen und verließ beshalb seine Heimat. Tynde vertauschte bald Samburg mit Antwerpen, wo er mit Silfe feines Freundes griff fein Wert in ber Berborgenheit eifrig fortfette. Doch hier endlich gelang es fei nen Zeinden, ihn auszufinden. Er murbe in Bilvoord bei Bruffel in's Gefang nis geworfen und ftarb nach zwei Jaren ben Märtyrertod am 6. Okt. 1598 Tyndals Übersetzung zeichnet sich durch Treue und Klarheit aus. Sie ist bed Grundlage aller künftigen geworden, die eigentlich nur Revisionen berselben sub Coverbale vollendete 1535 die Übersetzung des Alten Testamentes, wobei

fünf Übersetzungen (namentlich die deutschen) neben der Bulgata (auch den Ur

text?) gebrauchte. Diese Bibel wurde in England zugelassen. Bald (1537) ersichien ebenfalls mit königlicher Erlaubnis "Matthews Bibel", warscheinlich von Rogers, Thudals Freund, mit Borrede und Noten herausgegeben. Sie enthält mit geringen Anderungen Thudals Übersehung und das Fehlende aus Coverdales. Dieser gab 1538 eine verbesserte Übersehung des Neuen Testamentes mit beigedruckter Bulgata heraus, an die sich jene nur zu sehr anschließt, ebenso Paraphrasen einiger Psalmen mit Melodieen, was der erste Bersuch dieser Art war. Matthews Bibel sand viel Anklang beim Bolke, wurde aber wegen ihrer Borreden und Noten von der Geistlichkeit verdächtigt, welche eine neue Übersehung verlangte. Aus Eromwels Anregung veranstaltete Coverdale eine revidirte Ausgabe one Noten zu Paris und vollendete sie in London 1539. Sie wurde die "Große Bibel", auch Eranmers Bibel genannt, weil dieser der zweiten verbesseren Ausgabe derselben 1540 eine Borrede beigab. Die Papistischgesinnten waren aber nicht zusrieden. Sie wollten eine sich eng an die Bulgata auschließende Bibel. Die Konvokation sassen bei 1542 einen dahin zielenden Beschluß, der aber nicht zur Aussürung kam, da überdies die Erlaubnis, die Bibel zu lesen, bedeusnicht zur Aussürung kam, da überdies die Erlaubnis, die Bibel zu lesen, bedeus

tend eingeschränft murbe.

Unter Edward VI. galt die "Große Bibel" als autorifirte Uberfetung, boch wurden auch andere neben ihr gebraucht. Marias Thronbesteigung trieb die Reformirten nach bem Rontinent. In Genf erschien 1557 eine Ubersetzung bes Reuen Testamentes (vielleicht von ber Sand bes englischen Predigers Wittingham), in welcher zuerst die nicht im Text befindlichen Borter mit Sperrichrift gebruckt und die Berseinteilung Stephens griechischem Testament entlehnt wurden. Die Ubersetung, die sich hauptsächlich an Cranmers Bibel anschließt, ist vielfach gang neu und mit prattischen Anmertungen im calvinistischen Geiste begleitet. Die "Genfer Bibel", in welche das eben genannte Testament revidirt aufgenommen wurde, gaben Coverdale, Bittingham, Gilby und andere 1560 ebendaselbst heraus. Much die Uberfepung des Alten Teftamentes hat mehr Anspruch auf Urfprunglichfeit, als alle feit Coverdales Bibel und ift ebenfalls mit Roten verfeben. Diese Bibel wurde bei bem Bolte fehr beliebt und erwarb fich felbft Parters Unerkennung, obgleich er wegen ihres calvinistischen Ursprunges ihr nicht gunftig Er veranstaltete eine neue Revision ber "Großen Bibel", Die er in etwa 14 Stude geteilt gelehrten Theologen, meift Bischofen, gur Durchficht schiedte, Die ihre Initialen ben von ihnen bearbeiteten Teilen beifeten. Die Redattion übernahm Barter felbst und gab bas Bert, Bischofsbibel genannt, 1568 mit Borreben und Noten heraus. Sie schließt fich genau an bie Große Bibel an, bock verden und Noten geraus. Sie schieft sind genan an die Frege Stoet an, boch wird hie und da die Genfer benüßt und die Zusätz aus der Vulgata weggelassen. Die Bearbeiter waren Davies, Bischof von St. Davids, Sandys, nachher Erzbischof von York, Horne, Bischof von Winchester, Bentham, Bischof von Coventry, Grindal, später Erzbischof von Canterbury, Parkhurst, Bischof von Norwich, Cox, Bischof von Ely und einige andere Theologen. Die Bibel wurde in den Kirchen gelesen, sand aber nie Eingang beim Voll. Es hatte sich bis dahin der Kampf der katholissirenden und der strengesomirten Partei auch auf die Kischessenung erkendt. Eine Kerpision bie Bibelübersetung erftredt. Gine Bereinigung tam erft burch bie lette Revision ju Stande. Che dieje unternommen wurde, überfetten die papiftifchen Flüchtlinge Billiam Allen, nachher Erzbischof von Mecheln u. a., zu Rheims 1578 bas Reue Testament. Die gange Bibel auf Grund ber 1592 revidirten Bulgata erschien Bu Donay 1610.

Den Anstoß zu einer neuen Rebission ber protestantischen Bibel gab Dr. Repnolds, Borstand bes Corpus Christi Collog. in Oxford, und Fürer ber puritanischen Partei, auf der Konserenz zu Hamptoncourt 1604. Der König ernannte
dazu eine Kommission von 54, die in sechs Gruppen geteilt, je einen Teil der
Schrift zu revidiren hatte, und zwar so, dass jedes Mitglied einer Gruppe für
sich die Arbeit vornahm, worauf die ganze Gruppe beriet und das Resultat den
anderen mitteilte, schwierige Punkte aber, sowie die letzte Revision der Generaltonserenz, aus den Präsidenten der Gruppen und 3—4 Prosessoren der Theologie unter dem Borsis des Vizekanzlers bestehend, zur letzten Entscheidung zu-

ftellte. Das Bergeichnis der Rebisoren, deren es übrigens nicht 54, sonbern 47 waren, ift aufbewart, sowie basjenige ber von ihnen bearbeiteten Stude.

Die 1. Gruppe mit 10 Mitgliebern tagte in Bestminfter. Ihr waren gegewiesen Benefis - 2 Ronige. Brafibent berfelben war Dr. Launcelot Mr brews, Dechant von Beftminfter, ein bebeutender Linguift, Mitarbeiter ber ge lehrte Spanier Dr. be Savaria, früher Professor in Lehden, Bebwell, Lehrer bei berühmten Orientaliften Bocod u. a.

Die 2. Gruppe, 8 Mitglieder, in Cambridge, Chronit - Sobelieb Brafibent Professor Lively, dazu gehörte ber in rabbinischer Litteratur bewandent

Dr. Chaderton.

Die 3. Gruppe, 7 Mitglieder, in Oxford. — Bropheten. Brafident war ber Professor bes Sebraifchen Dr. Harbing, Mitglieber Dr. Rennolds, Dr. Smith

Die 4. Gruppe, 8 Mitglieber, in Oxford — Evangelien und Apostelegeschichte. Präsibent Prof. Revel, andere Mitglieber Abbot, später Erzbifch, Saville u. f. w.

Die 5. Gruppe, 7 Mitglieder, in Beftminfter - Romerbrief - Df.

fenbarung Joh.; Barlowe u. f. w. Die 6. Gruppe, 7 Mitglieber, in Cambridge. — Apotryphen; Dr. De

port, J. Bois, Downes u. f. w.

Der König gab genaue Inftruktionen für die Revision. Die Bischofsbibe sollte zu Grund gelegt und nur wo der Grundtert es verlange, geandert, bie biblischen Namen und kirchliche Terminologie, mehrbeutige Wörter in der gewös lichen, bei ben Kirchenbätern gebrauchten Bedeutung, endlich die bisherige Repiteleinteilung möglichst beibehalten, Randglossen nur zur Erklärung ber unber meiblichen hebraifchen und griechischen Borter zugelaffen, übrigens Barallelen an Ranbe beigegeben werben. Die Arbeit wurbe warscheinlich 1604—1607 vollendet, bie Bibel aber nebst Bueignung an König Jakob und Borrede erst 1611 herangegeben und autorisirt. Sie sand im allgemeinen recht gute Aufnahme, bes wurden die anderen Übersetzungen nur allmählich verdrängt und im allgemeinen Gebetbuch blieben bie Spifteln und Evangelien aus ber Bifchofsbibel bis 1661, Die Bfalmen aus Cranmers Bibel bis heute fteben. Gine genaue Revifion biefer Bibel, in welcher mehrere fehr zwedmäßige Berbefferungen in Aberfetung, Sum marien und Parallelen gemacht wurden, nahm Dr. Blannen 1769 bor. Uber ben Bert biefer Überfetjung ift faft nur eine Stimme. Allerdings fehlt es nicht an Stellen, Die buntel ober unrichtig überfest find, bas Bange aber geichnet fic burch treues Bibergeben bes Grundtertes, burch Rlarbeit, Schonheit und Bitte ber Sprache aus.

Eine neue Revision wurde im Mai 1870 von der Konvokation von Canter bury fast einstimmig beschlossen und ein Ausschufs aus Mitgliedern bes Ober und Unterhauses berselben gewält und zwar in zwei Abteilungen ("companies") je für die Revision des Alten und des Neuen Testamentes: für das A. T. bie Bischöfe von St. Davids (Thirmall, † 1875), Llandaff (Ollivant), Ely (Browne, jest Bischof von Winchester), Lincoln (Wordsworth, der ablehnte), Bath (Lord Hervey) und vom Unterhaus: Archibiatonus Rose, Selwyn, Ray und Jebb (ab gelehnt); für das N. T. die Bischöfe von Winchester (Wilberforce, † 1878), Giew cefter (Ellicott), Salisbury (Moberly), die Dekane Alford († 1871) und Stanks und Ran. Blatesley. — Bei der Bal der Mitarbeiter follte bie volltommenfe Unparteilichkeit herrichen. So wurden benn als folche die tüchtigften Theologen undarteilichteit herrichen. So wurden dem als solche die kichtigften Theologis aus der Statkfirche und allen Denominationen gewält, für das A. A.: Chenery, Prof. arab. Oxford, Puse (lehnte ab), Payne-Smith, Ranonikus v. Chrift. Ch. Oxf.; Gotch, Prof. Dublin; Kanonikus Cook; Wright u. Perowne, Proff. in Cambridge; Plumtre, Prof. Kings College London; Davies, Prof. Bapt. Coll. Lond.; Davidson, Prof. Free Church Hall. Edind.; Alexander, Pakt. Congreg. Ch. Edind.; Ox. Wright, Brit. Wus. u. a. Hür das N. A. wurden gewält: Trench, Erzbische von Dublin; Baughan, Master of the Temple; Kennedy, Lightsot, Weskut, Proff. Cambr.; Scott, Prof. Oxf. (†), Eadie, Prof. United Presbyt. Coll. Gladen. gow (†), Bance Smith, Prof. Engl. Presb. Coll. York; Maulton, Prof. Wessleyan Coll. Nichmond, auch Dr. Newman (lehnte ab) u. a.; später traten (A. T.) Birrell, Prof. Orient. St. Andrews, (N. T.) Wordsworth, Bisch. St. Andrews; Brown, Prof. Aberdeen; Palmer, Prof. Oxf. u. a. hinzu. Der Vorsitzende der A. T.'s Kompany ist Vischof Browne, der N. T.'s Kompany Bischof Ellicott. Die Berhandlungen Diefer Revisionsgesellichaft find nicht öffentlich, auch die bisherigen Resultate nicht befannt gemacht. Die Arbeit geht mit größter Sorgfalt und langfam voran. Um ber neuen Revision auch in Amerika und bei allen Englischrebenden Eingang zu verschaffen, ift in Amerita, hauptfachlich burch Bermittlung des Prof. Schaff in New-York eine Revisionsgesellschaft ins Leben getreten, die sich mit der englischen in Verdindung setzt. Wärend es noch viele Jare anstehen wird, dis dieses große Werk vollendet ist, hat inzwischen die Londoner Traktatgesellschaft eine revidirte Bibel publizirt (1877), welche die wichtigken Anderungen in Alammern dem disherigen Text bessägt und beim N. T. auch die neuesten Rezensionen des Grundtertes berücksichtigt hat. Unter Beibehaltung der alten Kapitels und Berseinteilung ist der Text nach zusammengehörigen Abschnitzten, die poetischen Bücher nach Strophen eingeteilt. Das A. T. hatte Prof. Gotch von Dublin (Mitglied der großen Revisionsgesellschaft), das R. T. Dr. Jakob, srüher Rektor der Christs Hospitalschule in Hand. (S. Bagsters Hexapla; Lewis History of Translations.)

Entratiten, f. Gnofis.
Gunobius, Magnus Felix, Bifchof von Ticinum (Bavia), geboren 473 ju Arles ober gu Mailand, im Schofe einer armen aber bornehmen gallifchen Familie, fand nach dem fruhzeitigen Tobe feiner beiben Eltern Aufnahme bei feiner Tante in Mailand und burch fie Gelegenheit jum erften Unterrichte. Alls seine Wolkäterin 489 gestorben, nahm sich eine reiche Familie seiner an und versichaffte ihm eine Reiche Heinet. Berauscht von seinem weltsichen Glücke, wurde er von einer Krantheit befallen, die ihn auf andere Gesinnungen brachte. Bon den Arzten aufgegegeben, slehte er den heil. Viktor um seine Fürditte an und gestalte im Solle der Manclang ein antielle Arten um feine Fürditte an und gestalte im Solle der Manclang ein antielle Arten um für der Manclang eine antielle Robert um feine Burditte an und ges lobte im Falle der Genesung ein gottseliges Leben zu füren. Nach seiner Gesnesung trat er in den geistlichen Stand, seine Gattin wurde Ronne. Er begleitete als Diaton den Bischof Epiphanius von Pavia auf seiner burgundischen Mission 494, verteibigte in einer eigenen Schrift 502 ben rechtmäßigen Bapft Symmachus gegen seinen Gegenpapst Laurentius. Er war der erfte, der den Bischof von Rom (in feinen Briefen an ihn) als papa auredete; er war überhaupt febr bemuht, Die papftliche Suprematie gur Anersennung gu bringen. Rachbem er 510 ober 511 an ber Stelle bes verftorbenen Maximus jum Bifchof von Bavia gewalt worden, unternahm er, im Auftrage bes Papftes hormisdas, zwei Diffionen nach Ronftantinopel an den Raifer Anaftafius (515 und 517) behufs ber Bereinigung der fich mehr und mehr trennenden Rirchen; beide waren one allen Erfolg; das zweite Mal wurde er fogar nebst seinem Begleiter, Bischof Beregrinus, auf einem schwachen Farzeuge, von Soldaten begleitet, aus dem Lande geschafft. Er starb 521. Bon ihm sind solgende schriftstellerischen Erzeugnisse ausbehalten worben: 1) mehrere Poesicen aus der Zeit seines gottentsremdeten Lebens, ein epithalamium Maximi und einige Epigramme; 2) eine Lobrede auf König Theodorich, ihm selbst gegenwärtig 507 oder 508 in Mailand oder Ravenna vorgetragen, im schwülstigen, die meisten Paneghriten noch überdietenden Stile geschrieben; 3) Briese, in 9 Bücher abgeteilt, meistens Privatangelegenheiten geschwet höcht selten Vivor von worder bestelten Ortonschaft selten Vivor von worder bestelten Ortonschaft von widmet, hochft felten Dingen von warhaft hiftorischem Intereffe gewidmet. Mus Diefen Briefen (L. II, ep. 19) lernen wir ihn als Semipelagianer fennen, benn mit großer Entichiedenheit verwirft er die von Auguftin oft vorgetragene Anficht, bafs ber Menich feit dem Falle nur jum Bofen Freiheit habe; in bemfelben Busfammenhange bezieht er die Borte des Apostels: wollen habe ich wol, aber volls bringen tann ich nicht, ebenfalls von Anguftin abweichend, nicht auf die Bidergebornen. Wenn er überbies lehrt, dafs es auf unfere Bal antomme, die uns angebotene gottliche Onade anzunehmen, fo fest dies feine femipelogianische Richtung außer 3meifel, wie dies auch Dupin, Schrodh, Wiggers ertaunt haben,

Sirmond ist dagegen; 4) libellus adv. eos, qui contra Symmachum seriben praesumserunt, oft kurzweg libellus apolog. pro Synode IV Romana, von Ist de Trittenheim de fide eatholies ad Symm. papam genannt; eine Abhanding auf der fünsten römischen Synode 503 vorgelesen und gedilligt, bestimmt den Papi Symm. zu rechtsertigen gegen die Angrisse der Schismatiler; 5) Lebensbeschreichungen des Epiphanius, Bischof von Pavia, des lirinensischen Mönches Andrink, in schwülstigem Stil und legendenartig; 6) Eucharisticon de vita, wichtig für in Kenntnis des Lebens des Ennodius dis zu seiner Besehrung, der Titel ist der Sirmond vorgeset; — außerdem 7) Paraenesis didascalica, zur Belehrung in der Augend an zwei junge Leute gerichtet; 8) praeceptum, Ermanung an die Diözesangeistlichseit; 9) petitorium, betressend die Freilassung eines Stladen; 10) dietiones, XXVIII Deslamationen über allerlei Gegenstände, welchen M. a. Durand Coll. Monum. V. s. 61 einiges beigefügt. Die erste Ausgabe der Schibten des Ennodius erschien Basel 1569; weit besser ist die von Schott, Tonum 1610, die beste die von Sirmond, Paris 1611, — auch in des letzten gesammteten Wersen, Paris 1696, Benedig 1728. Bgl. über Ennodius histoire litterwiede la France III, 9639; Fabricii Bibl. lat. II, p. 100; Dupin, Nouvelle bibliothèque des auteurs eccles. V, p. 12; Schröckh, Kirchengesch, 17, 204; Wiggert, Augustinismus und Pelagianismus II, 356; Bähr, Gesch, d. röm. Lit., Suppl. M., II. Abth., 1837, S. 406; Ebert, Gesch, d. christl. lat. Lit., 1874, S. 413 sp.

Enthaltsamteit im weitesten Sinne ware die Tugend überhaupt von ihm negativen Seite, also die freie aus dem Glauben und der Liebe zu Gott stammende Berzichtleistung auf alles, was seinem heiligen Willen und dem göttlichen Ebenbilde in uns zuwider ift, 1 Mos. 39, 9; Tob. 4, 6; weshalb der Sündersall der ersten Menschen gar wol auf den Mangel an Enthaltsamteit zurückseint werden kann. Die Enthaltsamteit im allgemeinen, die erzoareu, wird empsohen Tit. 1, 8; 2 Betr. 1, 6; Gal. 5, 22. Dem Christen wird die Enthaltsamteit and als Heiligungsmittel besohlen 1 Kor. 10, 23; 7, 5; 1 Betr. 4, 8. Kin gewönlich wird sie auf die gänzliche Berzichtleistung oder Bermeidung des über maßes don leiblichen Genüssen, als Enthaltsamteit im engeren Sinne, bezogen und geht dann auf die drei, dem Menschen mit dem Thiere gemeinsamen Triebe, auf den Rarungstrieb, den Geschlechtstrieb und den Hang nach Anhe.

1 Betr. 2, 11.

Alassisch für die Entwickelung der christlichen Anschauung über die Enthalbsamkeit ist besonders Pauli Wort 1 Kor. 9, 24 fg. geworden. Denn übte einer seits vom Bolk des A. T. her dessen Askes, besonders das Rasiräat (s. d. Art. ihren Einstuß auf sie, so wurde andererseits durch das Bild und den Ansdrud bei Paulus der Einstuß des sogenannten philosophischen Lebens mit seiner Enthaltung von gewissen Arten der Rarung, Aleidung 2c. auf das christliche Leber begünstigt. — Schon im Hirten des Hermas (III, 9, 11) sinden sich dann Spuren von Versuchen zu geschlechtlicher Enthaltung unter den schwierigsten Verhältnissen. Auch in den apostolischen Konstitutionen begegnen wir solchen, welche der allgemeinen christlichen Verus, sich in Zucht und Ubung zu nehmen, in ganz absonderlicher Weise ausüben und deshalb einer höheren kirchlichen Würde teilhaltissind. Die Enkratiten (s. Gnosis) erscheinen im Gegensat zu den Psychikern bald unter dieser, dalb unter jener Form in der Kirche und traten, wenn die vos ihnen gesorderte Enthaltung, z. B. selbst des Weines beim Abendmal, von ih verworsen wurde, ost auch im Gegensat zu ihr auf. So zieht sich die Abstinen als die negative Seite der Astese und Bußzucht durch die ganze Kirche des Mittelalters hin und drückt ihr vielsach ihr eigentümliches Gepräge auf.

So wenig nun zu verkennen ift, das sich darin teilweise die weltverleng nende Kraft des Christentums bewärt, und so richtig es bleibt, das die Aste ber Enthaltung im ganzen weit unversänglicher ist, als die der sogenannten positiven Selbstentsinnlichung durch Geißeln 20., so verkehrt wird doch auch jem wenn sie als absonderliches, gutes Werk gelten, sich für einen Gott geleistet Dienst ausgeben, sich als eine höhere Art von Christentum über das gewönlich erheben will und kleinlich, hochmütig, unduldsam wird oder sich zu jener Scho

nungslosigkeit gegen den sinnlichen Organismus steigert, welche schon Paulus rügt Rol. 2, 23. Denn je gesunder dieser Organismus, desto leichter wird die möglichst vollständige Psichtersüllung. Daher muss er wie vor Überreizung so auch vor Abstumpsung bewart werden, die überdies häusig wider in jene umschlägt. Benn ebendeshalb die Enthaltung im einzelnen Fall zu üben oder auszugeben ist, je nachdem sie zu solcher Psichtersüllung geschickt macht oder nicht, so bleibt ihre allgemeine Bedeutung immer die, daß sie die Herrschaft des Fleisches über den Geist verhütet, die da eintritt, wo der Gedanke an einen leiblichen Genuss und das Berlangen nach ihm die Seele ersüllt und unabweislich zur Bestriedigung treibt. Will so der Leib zum Tyrannen der Seele werden, oder ist er es geworden, so ist, ganz abgesehen von allem anderen, Enthaltsankeit zu üben, die zenden, so ist, ganz abgesehen von allem anderen, Enthaltsfankeit zu üben, die zenden, der Indensibilaulität, besonders insosen sie durch das Temperament bedingt ist, teils in den Zeitverhältnissen (1 Kor. 7, 26), teils in der besonderen Berussart (1 Kor. 9, 1 fg.) für den Ehristen die Aufsorderungen, sich sür die eine oder die andere Art der Enthaltung von an sich erlaubten sinnlichen Genüssen zu entscheiden; wozu dann noch die rechte Kücksicht auf andere kommt. Denn würde durch das Gegenteil schwachen Gemütern ein Argernis gegeben, so verzichtet er um der Liebe willen eher auf einen solchen Genuss, als daß er ihnen zum Anstoß gereicht (Köm. 14), sült sich dann aber freilich auch wol zum Streben nach Berichtigung des Borurteils veranlast, 1 Kor. 6, 12; 10, 23.

Sind nun im obigen die Hauptgesichtspunkte zur Beurteilung der Enthalt=

Sind nun im obigen die Hantgesichtspunkte zur Beurteilung der Enthaltsamkeits-Theorie und Praxis in den beiden Hauptzweigen der katholischen Kirche,
namentlich ihres Fastens (s. d. Art.) angedeutet, so läst sich nach ihnen auch
das würdigen, was die neuere Beit die Enthaltsamkeitssache \*\*xar' !\Sox?\*\nu
genannt hat: die völlige Enthaltung oder doch die größtmögliche Mäßigung rücksichtlich des Genusses entweder aller sogen. Spirituosen oder doch des Brannt-

weins.

Die Enthaltsamteits und Mäßigteits-Bereine der Neuzeit süren den Kamps gegen den Alkohol, der vor c. 1000 Jaren bei den Arabern aufgestommen, in Europa vor 600 Jaren guerst als Medizin gebraucht wurde, danach im 30järigen Kriege ein Getränt der Bornehmen war und namentlich sein dem ziärigen Kriege als Genussnittel in den unteren Ständen des Bolkes eine immer steigende und geradezu erschreckende Berbreitung gesunden hat. Im dentschen Bolzgebiete wurde Branntwein erzeugt im Jare 1872: 3,442,270 Heltoliter, 1873: 3,797,819 Heltoliter, 1874: 4,108,389 Het. Die 8886 Branntweinbrennereien Breußens derardeiten in 42 Jaren eine ganze Kartosselerute und in 12 Jaren eine ganze Noggenernte des Landes. Sie zalten 1870 dassür über 13 Millionen Taler Branntweinstehen. (Hiegende Blätter aus dem Rauhen Haufe 1876, S. 314.) Dass diese zunehmende Broduktion, wenngleich der Alkohol auch zu industriellen Iwesten dient, eine Zunahme der Trunksucht besördert, ja bedingt, ist außer Zweisel. Ebenso zweisellos ist der Ausammenhang zwischen dem Bachsen des Branntweingenusses und der Seldstem 19000 Personen, darumter 8231 Frauen wegen Trunksucht, verbunden mit gesetzwirigen Handlungen, bestraft worden. (Klieg. Bl. a. a. D.) Nach vor einigen Jaren geschehner statistischer Ausnahme in den Gesängnissen Kheinlands und Bestsalens war c. 3/4, aller Strässungen vegen Bergehen vertreilt, die sie im Trunke begangen hatten. Man rechnet, dass in Deutschland järlich etwa 10,000 Menschen am Sänserwansun sterben. Aus dem Berichten der Irrenanstalten ergibt sich ein unverhältnismäßig großes Kontingent von Sänsern unter den Wansinnigen. So wurde aus einer Anstalt in Rußland bei 86%, in Kord-Amerika bei 25%, in Paris bei 17—29%, in England bei 20%, in vord-Amerika bei 25%, in Paris bei 17—29%, in England bei 20%, in dentschen Anstalten bei 14—28%, die Trunkschlass des Banzinnes augegeben und zwar bei den lehteren noch mit Ausschlass des Delirium potatorum, des eigentlichen Sülerwansinnes. (Bgl. Dr. B. Rosse, Beitschund des Schadens, den Allschlass der Vo

Situng des Bereins der deutschen Frrenärzte zu Hamburg 1875. Ausfürlichere vorzüglich ältere Angaben über Branntweingenuss und seine Folgen siehe bei v. Dettingen, Die Moralstatistik, 2. Aufl. 1874, S. 642 fg. Ferner vgl. Sturssberg, Die Bekämpfung der Böllerei insbesondere auf dem Wege der Gesetzgebung 1877.)

Dass solchen Erscheinungen gegenüber der Kampf der Enthaltsamkeitsbereine troß ihrer ansangs mit Recht getadelten unedangelischen Kampsesweise (Absorberung don Gelübden) und vorkommenden Einseitigkeiten (Berwersung alles und jedes Genusses don Spirituosen als Sünde) doch ein berechtigter und hochnötiger ist, wird kein Freund des Bolkes leugnen können. Die Keaktion gegen das Branntweintrinken sing zuerst in Rord-Amerika an, wo 1813 zuerst in Boston ein Berein mit dem sog. Mäßigkeitsprinzip gegründet wurde. Im Jare 1826 stellte eine neue Bereinigung in Boston den Grundsah völliger Enthaltsamkeit auf. Im Jare 1832 verbot der Kriegsminister allen Branntwein beim Militär und 1835 gingen 4000 Brennereien ein und 8000 Krämer und Wirte verzichten freiwillig auf den Handel mit Branntwein. Die Zal der Bereine wuchs in diesem Jare dort auf 8000. Diese großen Ersolge veranlasten den preußischen Freiwilligen Bereine Frundigung einziehen zu lassen wuchst in der der amerikanischen Bereine Erkundigung einziehen zu lassen und kesultate der amerikanischen Bereine Frundigung einziehen zu lassen wohrt auf verdicken Bereine Seillichen Robert Baird im Herbit 1835 in seinen Bestrebungen zu unterstüßen. Durch Anregung der Regierung entstanden in Preußen vielsach Bereine seit 1838. Hervorragend war die Wirssamkeit dieser Vereine in Prod. Preußen (Dr. Wald), in Verlin (Dr. Kranichseld), in Schlesien nahm die Enthaltsamkeit siglade einen ganz besonderen Ausschland in Schlesien nahm die Enthaltsamkeitssache einen ganz besonderen Ausschland zu dem Grundsas der Enthaltsamkeit angenommen.

Die Stürme des Nach sich schwer bestimmen ließ oder haben mit der Beit den Grundsas der Enthaltsamkeit angenommen.

Die Stürme bes Jares 1848 haben biese Vereine sast alle verweht. Erst in neuester Zeit macht sich insolge ber nach ben letten Ariegen wider sehr überhandnehmenden Trunksucht ein erneuter Ausschen Ariegen wider sehr überhandnehmenden Trunksucht ein erneuter Ausschen Gerfolge der dortigen Temperenzbar. Aus Amerika berichtet man über große Ersolge der dortigen TemperenzBewegung, woran sich vorzüglich Frauen beteiligen ("Areuzzug der Frauen wider die Trunksucht"). In Schweden ist insolge des Branntweingesetes vom 21. Nai 1861 der Branntweinverbrauch nach 2 Jaren um 23°/0 herabgegangen. In Frankreich hat die Nationalversammlung im Jare 1873 ein Geset gegen die Böllerei beraten und angenommen, wodurch die Trunksucht sür strasbar erklärt wird. Auch in England wie in Amerika unterstütt die Gesetzgebung den Kamps gegen die Trunksucht. In Deutschland wird die Enthaltsamkeitssache neben den spezissischen Enthaltsamkeitsvereinen von den verschiedenen Bereinen der seit 1848 emporgeblühten inneren Mission ausgenommen, die Kenntnis der schrecklichen Folgen der Trunksucht durch die Presse derselben verbreitet und auf Konseruzen und Kongressen in Nord-Amerika schon c. 10 zält, sowie vorzüglich eine entsprechende Richtung oder Anderung unserer Gesetzgebung bestürwortet, um die Konzessionirung von Schänken zu erschwenen und die Trunkenheit in Strassfachen nicht mehr als Wilderungsgrund gelten zu lassen. Die ganze Bewegung trägt in Deutschland jeht einen besonnenen und evangelisch zgesunderen Charakter als vor 80 Jaren und es ist ihr zum Heile unseres Bolkes allseitige Aufnahme und Beteiligung zu münschen.

Agl. 1) Über "Enthaltsamkeit im Allgemeinen": Basilius, Homilien siber bie Worte πρόσεχε σεαυτῷ κ.τ.λ. Augustinus, De continentia; Schleiermacher, Christl. Sitte 143 f.; Rothe, Ethik III, 128 f.; Vilmar, Theol. Woral II, 231 f.; Wuttke, Christl. Sittenlehre II, 286.

2) Uber bie "Enthaltfamteitsfache" im engern Sinne außer ben oben angefar-

T Schriften: Bschoffe, Die Branntweinpest, Aarau 1837; Bichern, Fliegende lätter aus dem Rauhen Hause, seit 1844; J. H. Böttcher, Mäßigkeitshandbuch; Lehmann, Werke der Liebe, 2. Aust., Lpz. 1878, 2. Bortrag; H. Thümmel, athaltsamkeitsbuch, Barmen 1874; Blätter für das Armenwesen, herausgeg. von r Centraleitung des Woltätigkeitsvereins in Württemberg, seit 1847; Centraleatt für Enthaltsamkeitsvereine, herausgeg. von Sup. Dr. Wald, Königsberg.

(E. Sowar; +) E. Lehmann. Enthusiasmus — schwärmerische Begeisterung, vom griechischen &woc, von einem Gotte erfült. Nach dieser Wortbedeutung, die das hingegebens in an einen der vielen Götter des heidnischen Olymp — worunter allerdings machft an den Gott der Weisfagung und Mantit, Apollon — bezeichnet, ist der inthusiasmus zu allererst zu unterscheiden von dem, was auf christischem Boden, m Gebiete ber Offenbarungereligion bie Begeifterung genannt wirb, bas Sinpnommensein, das Erfülltsein von dem heiligen, göttlichen Beifte, wie es in ber deschichte bes Pfingstfestes ganz besonders prägnant sich darftellt, aber jeder Prospetie als Inspiration (f. d. Art.) zu Grunde liegt, in welchem Sinne es auf bes religiofe Gebiet beschräntt und nicht bloß eine bilbliche, figurliche Rebensart, wie die aus ber heibnischen Anschauung herübergenommene Begeisterung, fonbern eine wirkliche Einwonung und Einwirkung Gottes ift. Aber auch so gibt es Berirungspunkte in ber Bestimmung beiber Begriffe und bie Begeisterung als folche if als fittliche Macht anzuerkennen und nicht hoch genug zu ftellen. Denn zu inem Begriffe gehört 1) die Aushebung ber Schranken der Selbstsucht, die in goistischem Interesse nur sich und ihrem nächsten, engsten Kreise lebt, an ber Soule ihrer eigenen Welt kleben bleibt, ein Aufgeschlossensein bes Herzens, bes Gemutes, eine Anregung und Steigerung der höheren Gefülswelt, ein Sichs ingeben mit Leib und Seele. Und zwar ist es natürlicherweise 2) ein Sichstingeben an eine höhere Macht, das Sicherheben über das Materielle und Sinns ichandgreifliche. Begeifterung fest eine wirkfame und treibende Ibee voraus, willich nicht in der abstrakten Form des reinen, philosophischen Gedankens, sonden in einer konkreten Gestaltung, also etwas Ideales, das aber doch irgendwie eine dem allgemein menschlichen Bewusstsein zugängliche Seite und Gestaltung hat, also entweder in einer Person verkörpert, ober in irgend einem Sinnbilbe pr Beranschaulichung gebracht ift. Dieses Ibeale tann bann sämtlichen Gebieten bes geiftigen Lebens angehören: es gibt einen Enthusiasmus ber Runft, bes Buerlandes, der Freiheit, des Patriotismus, des Rosmopolitismus, der Sklavenmanzipation, ber Mäßigteits- und Enthaltfamteitsfache, bes Rommunismus und Socialismus u. bgl.; aber er wird sich an eine bestimmte, sichtbar herausgetretene **Epaltung knüpfen**, befonders an einzelne Perfonen, wie es Göthe-, Schiller-, Mozarts, Beethovens, Bukunftsmusiks u. s. w. Enthusiasten gibt, oder sich um ine bestimmte Fane, Losung, Kokarde scharen, wie der weiße Helmbusch Heinsichs IV. begeisternd wirkte, wie in Sebastopol die vom kaiserlichen Hause geschenkten Heiligenbilder den Enthusiasmus des Heeres entzündeten, wie Tritolore mb Marfeillaise nicht an sich, sonbern wegen des barin berfinnbilblichten ibealen Schantens als begeifternbe Dachte in die Weltgeschichte eingegriffen haben. Denn - und dies ift ein weiterer charatteristischer Punkt — 3) eine solche Idee "dünbet" nicht in einem Ropfe bloß, fondern zugleich in vielen, welche, fei's burch Semeinsamkeit ber Bilbungsstufe ober ber geiftigen Bestrebungen unter sich berbandt find: die Begeifterung, auf bem Gebiete ber Religion nicht bloß, sondern und auf bem ber Kunft und Politit, wirft von einem gegebenen Buntte aus semeinschaftbildend; wie die Funten unter ber Afche burch ben Luftzug gemeinsam belebt werden und dann zu einem Feuer zusammenftreben, so hat jede Begeisterung als solche etwas von den διαμεριζόμεναι γλώσσαι, ώσει πυρός postelg. 2, 3; die Geistesfunten werden elektrisch in vielen zugleich geweckt und attanden ein gemeinsames Feuer der Begeisterung. So ift also die Begeisterung anguerkennen als eine große, ethische, fittliche Macht, die gerade in wichtigen boden ber Weltgeschichte, in Krisen des Bölkerlebens wunderwirkend eingegrif= ta hat, wie in der Beit der Kreuzzüge, beim Mädchen von Orleans, im Refor-

mationszeitalter, in den Berreiungefriegen, im neneften bentfch-frangoffichen Kriege, mo ein Mund urspringlich die Idee verfünder, eine Berjon den Gedanten in fich verforvert, der als ichtummernder Funte in einem Zeitulter, einem Geschlechte gelegen, in bem eben barum tile ihres Bergens Gebeimnis ertennen, bas fit ans der Aube des gewintichen, alltäglichen Lebens auffürt und ju allen Opfern willig macht. Ein Zeitalter ber Begeifterung ift immer eine große Beit, und wenn Segel fagt, dafs nur das Bathos weltgeschichtlich bebentenbe Berfonlich feiten ichaffe und in der Beltgeichichte auf Erfolge ju rechnen habe, fo ift in biefem griechtichen Borte dasfelbe verborgen, was wir in anderer Beife, and aus bem Griechtichen borgent, mit Enthuffasmus, ober mit unferer "Begeifterung bezeichnen. — Allerdings iber ift, genauer betrachtet, noch ein Unterschied ju ichen Begeisterung und Enthusiadund: benjelben haben wir oben mit bem gufahr "fchmarmerifch" im Ange gehabt und wir tonnen bas Schwarmerifche gan nach ber Ordnung der bister ungegebenen Momente verfolgen: 1) als Singegeben - Hingenommeniein, als das "Bathos" der Leidenschaft ift der Enthusiasund allezeit geneigt, alle Schranken der inneren und angeren Möglichkeit zu über springen und für nichts zu achten, nich über alles nur allzu leicht und schnel hinweggniegen, was zeitliche und britiche Bedingungen in den Beg ftellen mich ten, er will die Geichichte und feine Zeit forciren, mas oft auf Zeiten gelingt, aber in der Beltgeichichte feine Gemifsbeit danernden Befundes berburgt; a gieht ben Handitreich der regelmäßigen Belagerung vor und will im Sturm ne men. Eben barum ift er 2) einfeitig: es fehit an ber flaxen Aberfchan me ber zu ergreifenben Mittel, iv auch an der Überficht über ben leitenben Gebenten. Der Enthufinsmus lebt in ber Belt ber Gefüle, und bas Gefül, bas gente bich befeelt, foll nicht blog Gefül, fondern Gefet in allen fein; fo hat ber Enthuffasmus feine fanatifche Seite. Endlich 3) wie es ihm in feinem Go fülsleben und Gefülsweben an Klarheit ber Ginficht in Die bewegende 3bet und die treibenden Mittel fehlt, jo fehlt es un der nachhaltigen Billentfielt: ber Enthunasmus ift fluchtig, er ift "elan", bat im einzelnen etwas biletintifches, in einem Zeitulter etwas iprunghaftes. Wo ein Sturm ober ein pat Sturme nicht jum Ziele füren, da lufit er die Flügel hangen; er will bie Geschichte forciren, aber wo Granitmanern entgegenstehen, begnügt er sich mit w machtigen Pfeilen. Bie die 3dee elettrifch gezündet hat, jo geht die Beit aus vorüber, in welcher ihre Zundtraft von Geltung ift: wie bie Menfchen fich un bie Fane und Rotarbe geschart, jo fteht fie auch wider einfam und verlaffen be. Das Gleichnis vom Strobjener gilt recht eigentlich vom Enthufiasmus und ge rabe in diesem Puntte ift die mild erwärmende, flar erleuchtende, ftetig nachhal tende Rraft der gottlichen Begeifterung in ihrer ftillen Racht ber in ber Belt gepriefenen Begeifterung überlegen. Richt blog in Jerufalem ift auf ben Enthe fasmus bes "Gelobt fei ber da fommt im Ramen bes herrn" die Abfulung und auf biefe ber Fanatismus für das gerade Gegenteil bes "Krenzige, freuzige ibn" gefolgt. Doch ift, um das Befen des Enthususmus als foldes naber zu wur bigen, noch auf Unterschiede in demjelben naber zu achten. Man unterscheibet mit Recht einen waren und natürlichen bom gemachten, funftlichen Enthus fiasmus: ber erfte erweist fich als war in feinem Grunde, wie in seinen Wirkungen. Ihm liegt eine wirkliche, gehaltreiche 3dee zu Grunde, welche in fich ihre Berechtigung und in biefer, wenn auch nicht fur den Augenblid eine Bufunft bat, eine 3bee, die burch ihre innere Bedeutung ein Anrecht hat an Serz und Gemut und die eben barum zuerft wirklich eine Berfonlichkeit in ihren Dienst gesangen genommen hat; gemacht bagegen wird der Enthusiasmus und fünftlich erzeugt, wenn er unter die Menschen geworsen wird von einem Centrum aus, das von ihm selbst in keiner Weise ergriffen ist, das entweder in schnöder Selbstfucht ber Belt eine 3bee als Spielzeng hinwirft, um fie fur bie eigennübigen Bwede ju gebrauchen, ober felbft einer wirklichen lebensvollen Ibee nicht gus gunglich ift. Je warer aber ber Enthusiasmus, besto nachhaltiger ift er; je holer und gemachter, besto flüchtiger, nichtssagenber und lindischer ftellt er fich bar. Denn bann gilt and hier und hier gang besonders bas napoleonische Bort: du sublime

au ridicule il n'y a qu'un seul pas. (Bgl. ben Enthusiasmus bes Rheinliebes 1840.) Dies streift schon an die andere Unterscheidung, welche gemacht werden mufs zwischen reinem und unreinem Enthusiasmus, und zwar bezieht sich biefe Unterscheidung auf Grund, Mittel und Ziel bes Enthusiasmus in gleicher Beife. Unrein ift berfelbe in feinem Grunde, wenn bas Treibenbe, fei's in bem urfprünglich Mitteilenden, fei's in ben Empfangenben, Aufnehmenben und Beiterberbreitenden keine sittliche Macht ist, sondern ein Erzeugnis sei's ber Selbstfucht, die an teine Idee glaubt und einen idealen Wert gar nicht tennt, fei's der Laune und Eitelkeit, die irgend etwas neues, was es auch sein moge, auf die Ban bringen will; so kann die Idee an sich ganz wol berechtigt sein, objektiv, aber subjektiv ist sie keine herrschende Macht, wie, um statt vieler ein Beispiel zu nennen, dies bei der Entstehung des Deutschkatholizismus der Fall war, bei welchem noch bas Weitere zu erkennen ift, bafs bie 3bee eine positive sein muß, kine Regation, die nur die bereinigt, die etwas bestimmtes nicht wollen, one sich in dem, was sie wollen, eins zu wissen, wie die Protestanten auf dem Reichs-tage in Speier 1529 nicht bloß negativ protestirt haben. Unrein in seinen Witteln ift ber Enthusiasmus bann, wenn er an bie innere Macht feiner 3bee kinen Glauben hat und barum burch äußere, fremde Mittel nachzuhelfen sucht, wie ein solches 3. B. Apostelg. 2, 13 (sie find voll sußen Weines) bezeichnet und bas Ibeale in der Bewegung des Jares 1848 trübend und verunreinigend, als Begeisterungsmittel im ichlimmften Sinne bes Wortes, gehandhabt worden ift. Unrein in feinem Biele ift ber Enthusiasmus, wenn er nicht das Wol ber Renschheit, nicht einmal bes in seinen Dienft gezogenen und burch seine Flamme angefachten Teiles berfelben fucht, fonbern diefe nur als Mittel für feine Zwede misbraucht, wie namentlich die Religion zu verschiedenen Zeiten, im Dienste sei's der hierarchie, sei's ber Casareopapie, sei's der Sektirerei, ist geschändet worden. Dem reinen Enthusiasmus dagegen geht das Ich in der Sache auf, er gibt sich um Opfer für die Welt; fein Beichen ift, wenn auch nicht immer die Gottheit, boch die Menschheit! "Giner für Alle!"

**Esn, f.** Eudo de Stella.

Epaen. Die tatholische Kirche bes westgotischen Reiches hatte sich im Jare 506 ju Agbe mit Erlaubnis bes Ronigs Alarich und in großer Debotion gegen in unter Borfit bes Cafarius von Arles eine Konftitution und ein Disziplinaresethuch gegeben. Chlodwig hatte nach dem Siege über die Westgoten im Jare 511 ben Busammentritt ber Bischöfe seines Reiches in Orleans und die Festfellung einer kirchlichen Ordnung nach einem vorgelegten Entwurfe befohlen. And die burgundische Kirche bedurfte einer ftrengen Bucht und sehnte fich nach einer eigenen Gefetgebung. Aber in ben letten Jaren bes ergurnten Königs Embobald war teine Gelegenheit dazu und man hoffte auf nicht geringe Förde-rung durch den Rachsolger Siegmund. Dennoch gingen die Bischöfe Avitus von Bienne und Biventiolus von Lyon ganz selbständig zu Werke. Sie schrieben im Juni 517 die Versammlung auf den Ansang Septembers desselben Jares nach der Parochie Epaon, über deren Lage am Ende gehandelt werden wird, aus. dem Ruse ihrer Metropoliten gaben 21 Bischöse durch eigenes Erscheinen, ein bifchof burch Sendung von Bertretern Gebor. Ihre Sipe zeigen, wie weit fich bas burgunbische Reich auch nach ber von Chlodwig erlittenen Nieberlage Gunbobalbs noch erftredte. Die versammelten 24 Bischöfe tamen fcnell jum Schluffe iner Beratungen und unterzeichneten schon am 14. Sept. 517 Die "unter gottlider Inspiration" baraus hervorgegangene Dentschrift. Die Borrede gibt turg a, bafs die Berfammelten in ben folgenden einzeln aufgezälten Detreten ausbridlich erklärt und festgeset hätten, was sie über alte Regeln und über neue weiselhafte Fälle beschloffen. Sie haben 40 Kanones aufgestellt, welche das Bersbelten der Bischöfe, Geistlichen und Wönche, geistlichen und weltlichen Behörden und Privatpersonen und den Repern gegenüber in geistlichen und weltlichen Dingen, ben Besitsftand ber Kirche, einige Stude ber Disziplin und die von den Bornehmen geforberte Devotion gegen die Bischöfe betreffen. Bu beachten find besonders bie Bestimmungen gegen die Reger, b. h. bie arianischen Burgunder, R. 15, 16, 252 Cpasn

Bei ftrenger Andung ift ben fatholischen Klerifern berboten, mit benen ber Reger zu Tifche zu fiten. Dit ben Studen foll aber auch fein Baie fpeifen, wenn er nicht bie Ehre einbugen will, Tischgenoffe eines tatholischen Beiftlichen fein au burfen. Berlangt ein Reter auf bem Tobbette Anfnahme in bie Rirde, so barf ber Priefter ihm das Sakrament reichen. In gesundem Buftande muß er sich an ben Bischof wenden. Denen, die zur Regerei abgefallen find, ift bie Rudtehr nur nach langer und schwerer Bufe möglich. Die Rirchen ber Reger ertlaren die Bifcofe fur ben Gegenstand ihres außerften Saffes, halten bie Rei nigung berselben für unmöglich und sehen bavon ab, sie zu heiligem Dienste zu verwenden. Der 30. Ranon verbot die Ehen zwischen Berwandten, auch die mit der Schwester der verstorbenen Frau. Damit verdammten die Bischöfe die Che eines angesehenen Hosbeamten Stephanus mit seiner Schwägerin Palladia, gegen welche She schon Bischof Apollinaris von Balence mit dem Airchenbanne einge schritten war. Sigmund hatte biefe Runheit zu rachen im Sinne und bas Ronzil, welches eilig zu Ende gebracht worden war, fülte fich nicht mehr ficher. Es ging auseinander, aber elf von den versammelten Bischöfen begaben fich nach Lyon und traten unter Borfit bes Biventiolus gnr Beratung zusammen. Da verpflichteten und bestärkten fie fich in ber feierlichften Beise gur Aufrechthaltung bes betreffenden Kirchengesetes, aber sie misberten auch die Strase des Stephanus und der Palladia. Bielleicht verdankten sie es dieser Rachgiebigkeit, das Siegmund Geduld mit ihnen hatte, und ihnen ihr feindseliges Bündnis verzieh, die er nach der Hinteldung seines unschuldigen Sones Siegreich sich in Agaunum ganz in ihre Arme warf, zur Unterdrückung des Arianismus die hand bot und den Avius in allen Dingen gewären ließ. — Die Freiheit der burgundischen Keiches in das frönkliche zur Einverleidung des burgundischen Reiches in das frönkliche zur Einverleidung des ber geschaekenden Rersommlung den frantische zu Grunde und die Resultate der gesetzgebenden Bersammlung von Epaon haben nicht lange als Codex der burgundischen Kirche Kraft gehabt. Es find aber viele Ranones als Erganzungen ber Befchluffe von Agbe, welche fic einer besonderen Beachtung erfreuten, in Subfrantreich zur Birksamteit getommen. Das Ronzil von Agbe (506) hatte nämlich unter Leitung bes Cafarins nur 47 Ranones aufgeftellt, fpater hat man aber, um ein bollftanbigeres Disgiplinargesethuch zu erhalten, 24 Ranones anderen Ursprunges bazu gesett. Dabon find 13 bem Konzil bon Epaon entnommen und spater immer als Agathenses angefürt worden, so dass man endlich zu der Meinung kommen konte, die meisten Kanones von Spaon seien ursprünglich von Cäsarius versasst. — Zum Schlusse kommen wir zu der Frage, welcher Ort unter dem Namen Spaon zu verstehen sei. Diese Frage zu lösen, haben seit mehreren Jarhunderten Biele versucht und da der fragliche Name sicher nicht mehr für irgend einen Ort im Gebrauche ist und in der Geschichte nicht weiter vorkommt, so sind auter den vorgeschles Vermutungen gemacht worden und zur entscheidenden Wal unter den vorgeschles genen Lotalitäten fehlt es an zwingenden Grunden. Es fteht aber zunachft feft, bafs bie Berfammlung im burgundischen Reiche gehalten worden ift, weil fie eint bon ben burgundischen Metropoliten ausgeschriebene Bersammlung ber biefen un tergeordneten Bifcofe gur Feststellung von Gefegen für bie tatholijche Rirche bes burgundischen Reiches war. Leider liegt nichts vor, woraus wir mit Sicherheit foliegen tonnten, in welchem ber beiben Metropolitansprengel bie burgunbifchen Bischöfe zusammengekommen sind. Aber weil Avitus prafibirte, wird es wol sein Sprengel gewesen sein. Da der Ort omnium fatigatione perpensa zur Bersamme Sprengel gewesen sein. Da der Ort omnium fatigatione perpensa zur Versammslung bequem gewesen sein soll und da wir von keiner vorangegangenen Ansftrengung der Bischöfe irgend eine Nachricht haben, so müssen die angefürten Worte so verstanden werden, dass die Wal Epaonas keinem der Bischöfe eine ungedürlich weite Reise zumute. Das sürt uns in die Witte zwischen den von einander am weitesten entsernten Bischofsissen, also in die Witte des Reiches und da sinden wir uns widerum in der Umgebung der beiden Wetropolen. Der jett nicht mehr vorkommende Rame Epaona hat also einem kleinen, aber mit einer Pfarrlirche versehenen, von Vienen und Lydon nicht weit entsernten, ungefär zwischen beiden liegenden eber unter ioner als unter dieser Wetropole stehenden ichen beiben liegenden, eher unter jener als unter biefer Metropole ftebenben

Orte angehort. Dit bem jest gefundenen ficheren Resultate murbe es fich bereinigen laffen, wenn wir auf den fehr oft, zuerst von Claudius Castellanus bei Bagi zum Jare 509 gemachten Borschlag eingingen, unter Spaon die kleine sabouische Stadt Denne im Bistume Bellan gelegen, zu verstehen, was freilich bon ben Römern Stanna genannt wurde. Über Stanna, als den einzigen Übergang iber die Rhone fürte die große römische Straße von Bienne nach Nyon, und über Penne ift noch länger als tausend Jare ber einzige Weg nach Chambery gegangen. Es ist also wol möglich, dass Avitus und Biventiolus im Jare 517 itre Bifcofe nach bem naben und für die norboftlichen Bifchofe und megen bes Auffes für alle andere auch bequem gelegenen Penne im Sprengel von Bienne beschieben haben. Aber Chorier empfiehlt (hist. générale de Dauphiné p. 583-586) die zwischen Bienne und Lyon fast mitten inne liegende und zu Bienne gehörige Auchdorf Ponas. Die Mémoires de Trevoux (Fevr. 1715 u. Rob. 1737) machen mf alte Urkunden aufmerksam, in benen Epaona sivo Tortilianum als ein unter bet Aufsicht des Erzbischofs von Bienne und seines Domstistes stehender, ganz uhe bei Bienne gelegener Ort genannt wird. Briguet sprach sich 1741 für einen berchütteten Ort am Berge Grammont beim Einflusse der Rhone in den Genferm, später Claret für Epanesser bei St. Morit aus. Das billigt auch Gelpte in seiner Kirchengeschichte der Schweiz, Th. I, S. 125—132. Vergl. Mansi, Collectio Conciliorum T. VIII, 319—342, 347—372, 555—574. Labbe, Dissertatio philosophica de Concilio Epaunensi. Albredt Bogel.

Eparchie (enapyla) ift zunächst eine politische Bezeichnung und heißt Pro-bing, besteht aus einzelnen Ortschaften und bilbet ihrerseits eine Unterabteilung ber Didzefe (diolungis). S. barüber im einzelnen die dem Anfange des 5. Jarhuberts (zwischen 400-404) angehörige Notitia dignitatum et administrationum utiusque imperii (od. Boocking. Bonn. 1839 sq.). Für die Bildung der kirch-ichen Organisation sind diese Einteilungen entscheidend geworden, indem Vorsteher der einzelnen Ortschaften Bischöse, die der Sparchieen in der Hauptstadt derselben (upperadics) Metropoliten, die der Diözese Patriarchen wurden; ein Sprach-gebrauch, der schon deutlich aus dem Konzil von Nicaa 325 erhellt, wo es z. B. im can. 4 heißt: τὸ δὲ κῦρος τῶν γινομένων δίδοσθαι καθ' ἐκάστην ἐπαρχίαν τφ μητροπολέτη, nach der Übersetzung des Dionysius in c. 1, dist. LXIV: Potestas sane vel confirmatio pertinebit per singulas provincias ad metropolitanum episcopum. Daher erklärt auch Macarius von Anchra (bei Suicer, Thesaurus ecclesiasticus s. h. v. I, 1159): επαρχία λέγεται ή εκάστης μητροπόλεως ενορία. Diefer Sprachgebrauch hat fich in der späteren griechischen und ruffischen Rirche geindert, also bass Eparchie den bischöflichen Sprengel bezeichnet. (O. F. Jacobion+) Rejer.

**Ceheb**, אסרד, Sept. έπωμίς, Bulg. superhumerale (bie Sept. und Bulg. bhalten aber in 1 Sam. 2, 18, die Bulg. auch in 2 Sam. 6, 14 u. Hos. 3, 4 beb bebr. Bort bei; in 2 Sam. 6, 14 haben bie Sept. bafur orohi, in Sof. 8, 4 iberfepen fie ganz frei) ein Überkleib (vgl. מסרה Überkleibung, Überzug 2 Mof. 28, 6; Jes. 30, 22), welches, so viel aus dem A. Test. zu ersehen ist, nur als ein Zeichen besonderer Weihe im Dienste Gottes angelegt wurde. Am häusigsten lommt es als ein Teil des hohenpriesterlichen Ornates vor, vgl. 1 Sam. 2, 28; 14, 8; 21, 10; 23, 6. 9; 30, 7. Als solcher sollte es nach 2 Mos. 28, 6 ff.; 39, 2 ff. aus Hyacinth, Purpur, Coccus und gezwirntem Byssus, d. i. aus denselben Stossen werden, jedoch one die Cherubsiguren, die dem Aus Goldschen gesertigt werden, jedoch one die Cherubsiguren, die dem Ausgerschen aus Goldschen gesertigt werden, jedoch one die Cherubsiguren, die dem Borhange eingewebt wurden. An feinen beiben Enden (Seiten) follte es zwei kidindende Schulterstücke, nippo, haben, bass es verbunden würde, womit warscinlich gemeint ift, bas zwei angewebte Schulterftreisen Bruft- und Rückenteil in unten herunter einfassen und miteinander verbinden sollten, so bas der Ropf in der Mitte durchgestedt werden muste. Armel sollte es nicht haben, wol aber bon berfelben Runftarbeit und aus benfelben Stoffen, wie es selber) unten mit 254 Cphob

ihm zusammenhängend eine Binde, ששה (von שבה bermöge einer nicht feltenen Transposition ber beiben letten Rabitale), burch welche Borber- und hinterteil um ben Leib herum zusammengehalten wurden. Zebes Schulterstück sollte aber mit einem Ondrstein (und, Alex. Bernll), von Goldgestecht umgeben, bersehn sein, und in bem einen follten bie Ramen ber einen, in bem anderen bie Ramen ber anderen sechs Stämme Ifraels eingravirt stehen, das fie Steine ber Erinne rung für die Sone Ifraels feien, b. i. bafs die Sone Fraels mußten, bafs fic Jehovah ihrer erinnere. Auf dem Borderteile follte oben mittelft zweier goldenen Geflechte, warscheinlich kleiner rosettenförmiger Goldplatten, und zweier aus Golbdraht schnurförmig zusammengebrehter Rettchen, unten mittelft zweier Dye einthschnure bas Choschen ober Bruftschilb mit ben Urim und Thummim befestigt werden. Das Ganze aber follte ber hohepriefter über feinen Mell und über ber Gürtel besfelben, ben אבנם, anlegen, fowol wenn er zu opfern (außer am Sin tage, 3 Mos. 16), als auch, wenn er in wichtigen Angelegenheiten mittelft ber Urim und Thummim den Willen bes Herrn zu erforschen hatte, 4 Mos. 27, 21; 1 Sam. 30, 7 ff. (vgl. über bas Bruftschilb mit ben Urim und Thummim ben Art. Hoherpriester). — Daneben kommt ein Ephob, bas aus einfachem Beitzeng, 72, gefertigt war, als ein Schmud bes Knaben Samuel, ba er vor bem hern biente, 1 Sam. 2, 18, vor, und zwar anlich wie beim hohenpriefter über ben Merl getragen, ebenso bei David, als er bie Bundeslade einholte, 2 Sam. 6, 14 und 1 Chron. 15, 27 (nach letterer St. wider über dem Mell), und außerben auch, obwol im Gefet bei ber Prieftertleibung nicht mit vorgefchrieben, bgl. 2 Mos. 39, 27 ff.; 28, 40. 42, bei all ben Priestern, welche Saul burch Dock umbringen ließ, 1 Sam. 22, 18, als eine ben damaligen Priestern als solches charakteristische Kleidung. — Bon besonders kostbarer Art und eigentümlicher Bebeutung war der Ephod, welchen Gideon nach Richt. 8, 27 aus dem midiantischen Raub (1700 Seklen Goldes und vielen Spangen, Orgehängen u. dyl.) machte und in feiner Baterftadt Ophra aufftellte, hinter welchen dann alle Rinder Biraels herhurten. Es vergleicht sich bemfelben, auf seine Bedeutung gesehen, nur der Ephod, welchen der Ephraimit Micha in Berbindung mit Theraphim in seinem Gotteshause hatte und welchen er mit dem auf Geheiß seiner Mutter von einem Schmelzer angefertigten Bilb und Gugwert. -- vereinigte, Richt. 17, 4 ff.; 18, 14. 17. 18. 20. Man wird in biefen beiben letteren Ephobs tein eigentliches Prieftertleib sehen burfen (mit Bengstenberg in Authentie bes Bent. II, S. 97, Bertheau und Reil zu Richt. 17, 4 ff.), als mare bloß gemeint, bafs Gibeon und Micha einen Hauspriefter eingekleibet, b. i. ein Bribatprieftertum errichtet hatten. Das Ephob Gibeons mar offenbar metallen und zu fcwer; es heißt von ihm, bafs Gibeon es hinftellte, ייצג (nicht hinlegte ober aufbewarte, vgl. Richt. 6, 37; 1 Mos. 30, 38; 33, 15; 43, 9; 47, 2). Zubem ist von Anftellung eines Priesters in Ophra keine Rebe. Ebensowenig freilich ift unter bem einen ober anderen (mit Gesenius im thes., Studer zu Richt. 8, 27 und Batte (Bibl. Theol. S. 267) ein Bilb zu verstehen. Dagegen spricht nicht bloß die sonstige Bedeutung des Wortes, sondern auch der Umstand, das Michas Mutter ein Bilb (Befel) noch außerbem anfertigen ließ. Es handelt fich ficher bei beiben um eine Bulle, die nur die Form, nicht die Bestimmung eines Rleibungsftudes hatte, die vielmehr vor allem den Willen Jehovahs tund machen follte, bei Gibeon besonders auch um ein Mittel, diesen Willen als den für Ifrael entscheiben ben und von allen zu beachtenden in Erinnerung zu bringen. "Jehovah foll über ench herrschen", so hatte Gibeon in B. 23 ausbrücklich erklärt, als ihn das Boll hatte zum Herrscher machen wollen, und im engften Zusammenhang damit hatte er den Ephod aufgestellt. Warscheinlich meinte er, den Baalsaltar, den er zuvor zerstört hatte, in dieser Weise am ehesten überstüssig machen, durch diese Bersinwlichung des Jehovismus dem Baalstultus überhaupt am besten vordeugen zu können, obwol das Volk demselben nach seinem Tode dann doch wider, ja num wol erst recht, versiel. Bei Micha fürt schon die Zusammenstellung des Ephod

mit den Theraphim, den Orakelspendern, die formell wol eine bloße Zugabe, sachlich die Seele des Ephod waren, auf die angegebene Bedeutung desselben. Ein gewisser Zusammenhang zwischen diesen beiden Ephods und dem des Hohen-priesters, der, wie bemerkt, mittelst des Choschen ebenfalls dazu diente, den Willen bes herrn zu erfragen, mar alfo allerbings vorhanden. Der Unterschied war aber ber, bas hier nicht wie bort eine legitimirte Amtsperson als Dolmetsch bes sttlichen Willens diente, sondern das Ephod, wie es scheint, an sich, oder bei Richa durch einen Bintel-Priester, zum Oratel wurde. Durch die Zusammenstellung von Ephod und Theraphim in Hos. 3, 4 wird es warscheinlich, das sich biese Art des Oratels in Frael auch noch in späteren Zeiten erhielt. Zu Grunde lag warfcheinlich überall die Anschauung, dass wie schon die übrigen Heiligtümer, is besonders die Priefterkleider, selbst das einsache weiße Rleid der gewönlichen Priefter, von der Gottheit gewürdigt seien, einen Abglanz ihrer Herrlichkeit zu bilden. In der Pracht bessen, was wie der Ephod oder gar das Brustschild besselben mit ben Urim und Thummim in besonders hohem Grabe toftbar war, fah man ihren Abglanz bann natürlich in besonders augenfälliger Beise leuchten, so bes man in ber Art, wie ber Glanz unter bem Ginftus bes Sonnenscheines variirte, geradezu eine göttliche Antwort gewaren zu dürfen glaubte. Bielleicht ihn der Ephod auch deshalb, weil er die Brust, also das Herz, welches für den Eis der Intelligenz galt, zu bekleiden hatte, besonders geeignet, mittelbar oder mmittelbar, mittelbar beim Sohenpriester, unmittelbar warscheinlich bei Gibeon w Dicha, von Gottes Intelligenz und Willen burchleuchtet zu werben.

gr. 28. Souls. (عند العند عن d. i. fpr. Form für Ephraim), gewönlich Ephraim Syrus ge mant, ift ber hervorragenbfte Rirchenlehrer ber fprischen Rirche im 4. Jarhunbet, jugleich ber größte Rebner und Symnendichter, ben jene Rirche aufzuweisen but. Beil er im Rufe großer Beiligfeit ftanb, wird feinem Namen gewönlich Dar ober, wie die Maroniten fprechen, Mor (eigentlich Mari) b.i. "mein herr" borgefest. Conft heißt er "bie Saule ber Rirche", "ber Lehrer", "ber Prophet ber Syrer", "ber berebte Dund", und als religiöser Dichter "bie Cither bes hl. Geiftes". In seine Lebensgeschichte hat fich viel Sagen- und Wunderhaftes eingebrängt. Schon bas in hoben Lobsprüchen sich ergebende Encomium des Mannes Gottes, das feinem Beitgenoffen dem Gregorius von Myssa zugeschrieben wird (Gregor. Nyss., Opera od. Par. T. III, p. 695 sqq., auch in ber rom. Ausg. von Ephräms Werken, opp. graec. T. I), und bas wenigstens balb nach Ephräms Tob abgefast sein opp. graec. T. I), und das wenigstens bald nach Ephräms Tod abgesast sein muß, mischt Wunderbares ein, spätere Berichte noch mehr (s. diese Berichte von T. I der Opera graeca). Abgesehen von den in griechischer und auch in armesischer Sprache vorhandenen sogen. Konsessionen des Ephräm und seinem angebischen Testamente (sprisch in Opp. gr. T. II, p. 395 sqq., griechisch ebend. S. 230 ff.), sidt es eine aussürsiche Lebensbeschreibung von ihm in sprischer Sprache (Acta Ephraemi, Opp. syr. T. III, p. XXIII sqq., vgl. auch Assemani, diblioth. orient. T. I, p. 26—55), die aber ebensalls unzuverlässig ist. In neuerer Zeit haben von Ephräms Leben gehandelt Gaab (in Paulus' Memorad. St. 2), Hossmann (in Bertholds krit Journ. Bb. 14), Hahn (Bardesanes gnost. p. 4 sq.), Credner (da prophet. min. vors. syr. p. 9 sqq.), von Lengerke (Comment. de Ephr. Syr. 8.8. interprete p. 1 sqq.), Alsseben (das Leben bes hl. Ephräm, Berlin 1853, 8°), Bingerle im ersten Bande seiner Übersehung (s. u.) u. a. — Das Mesopotamien Bingerle im ersten Bande seiner Ubersetzung (f. u.) u. a. — Dass Mesopotamien ein Baterland sei, deutet Cphram selbst an in seinem Kommentar zur Genesis (Opp. syr. I, 23). Rach Sozomenus (hist. eccl. III, 16) und bem fprifchen Bioproben war er aus Resibis gebürtig, Ebessener wird er zuweilen genannt, weil er spilter in Ebessa wonte. Seine Geburt fallt in die frühere Regierungszeit Konkantins bes Großen. Nach den meisten Berichterstattern waren seine Eltern Heisder; sein Bater soll sogar Priester des Gögen Abn'tl gewesen sein und den Son bezächtigt haben, als er ihn im Gespräch mit einem Christen ertappte. Aus seinen eigenen Berichten erhellt, dass er von christlichen Eltern abstammte (Zingerle 1. c., P. 6 jg.). Der bamalige Bischof von Refibis, Jatob, nahm fich bes Knaben an,

256 Ephräm

unterrichtete ihn und ftellte ihn fpater bei ber Schule, bie ber Bijchof felbft leitete, als Lehrer an. Auch foll er ben Bischof im 3. 325 nach bem nicanischen Ponzil begleitet haben, was indes zweifelhaft ift. Er gab sich eifrig bem Stw bium ber hl. Schrift bin und eignete fich balb eine große, barauf gerichtete theologische Gelehrsamteit an. Durch seine ftrenge Rechtglaubigkeit, sowie burch feine fromme, der Aftese zugeneigte Lebensweise erwarb er sich bei seinen Beitgenoffen Achtung und Bewunderung. Im 3. 363, wo Rebifis vom Raifer Jovinian ben Berfern überlaffen murbe, zog fich Ephräm auf romifches Gebiet zurud, wonte eine zeitlang in Amib, bem Geburtsorte feiner Mutter, und nahm bann feinen bleibenden Aufenthalt in Ebeffa, welche Stadt icon damals ein Sauptfit fprifcher Belehrsamkeit zu werden begann. Er wurde mit bortigen Ginfiedlern bekannt, er wälte felbst bas Monchsleben und wonte seitbem als Einfiedler in einer bobbe nahe ber Stadt, wo er fich unter Bebet und Faften mit Bibelftubium und the logischer Schriftstellerei beschäftigte und unter ben Monchen wie bor bem Bolk oft als Bußprediger und Eiserer gegen Gößendienst und Retereien auftrat. Er bekämpste in seinen polemischen Reben und Hymnen die dort zu Lande noch herrichenden heidnischen Kulte, die chaldüsschen Aftrologen, die Häresteien des Bardesausd und Harmonius, die Arianer und Sabellianer, die Manickäer und Robeitaner, den Apollinaris, Marcion und andere Keher. Auch sindet sich dei einem päteren Schristfteller (s. Assem., diel. orient. T. IV, p. 924) die Nachricht, das Ephräm in Ebessa eschule gegründet, die noch nach seinem Tode sorbestanden habe Tedenschlas hat er seine Andörere und Schüler gehalt die zum kölen den Kohel Expericalls hat er seine Andörere und Schüler gehalt die zum kölen ben habe. Jebenfalls hat er seine Unhänger und Schüler gehabt, die zum wil Berühmtheit erlangten; Sozomenus fürt deren mehrere namentlich an. — In Berühmtheit erlangten; Sozomenus fürt deren mehrere namentlich an. — In bieser späteren Zeit machte Ephräm, wie die Sage geht, eine Reise, erst nach Agypten zu den dortigen Einsiedlern, wo er sich acht Jare lang aufgehalten und auch Bücher, und zwar in koptischer Sprache, geschrieben haben soll, dann nach dem kappadocischen Cäsarea, um den großen Basilius kennen zu kernen. Dieser soll ihn mit Auszeichnung empfangen und zum Biakonung geweiht haben. Nach der erwänten sprischen Biographie und nach (Pseudos) Amphilochius (in der Schrifte de Basilio Magno et Ephraemo Syro) begab sich bei dieser Zusammenkunft das Wunder, dass Ephräm plöglich in griechischer, und Basilius ebenso in sprischer Sprache reden und beide so one Dazwischenkunft eines Dolmetschers sich unter kolten konnten. Ran hat diese an sich werklase Erzälung mit herangesagen bei halten konnten. Man hat diese an fich wertlose Erzälung mit herangezogen bei ber in anderer Beziehung wichtigen Frage, ob Ephram überhaupt ber griechifden Sprache fundig und fomit im Stande gewesen, ben Brundtext bes Reuen Teft.'s, bie griechische Uberfetung bes A. E.'s und bie Schriften ber griechischen Bater gu lesen. Manche, wie Affemani und namentlich Tschirner (opusc. acad. p. 262 sq.) und Credner a. a. D. S. 48 ff.), haben diese Frage bejaht, andere, wie Tillemont, Cabe (hist. liter. I, S. 133), Lengerke, sind dagegen. Obwol unter den dortigen gelehrten Syrern in jener Beit die Kenntnis der griechischen Sprache gewiss nichts so seltenes war, so bieten boch Ephräms sprische Schriften keinen ausreichenden Anhalt dar, um ihm diese Kenntnis zu vindiziren, und ebensowenig läst sich daraus entnehmen, dass er eine mehr als äußerliche Kunde vom Hebräischen gehabt (s. Allg. Lit. Zeit. 1832, Jan. S. 42 f.). Sein Aufenthalt in Edsarea war nur turg, von da tehrte er zu seinem gewonten Wirtungstreis nach Ebeffa gurud, wo er unter ber Regierung bes Raifers Balens geftorben ift, nach manchen im J. 373, nach anbern 375, warscheinlich aber erst 378.

Ephräm war ein bebeutender und sehr fruchtbarer theologischer Schriftfteller. Seine zalreichen Schriften, von welchen nur ein Teil im sprischen Original, and bere in griechischer, lateinischer und armenischer Übersetzung (letztere von den Mechitaristen herausgegeben, Benedig 1836, 4 Bde. 8°.), einige auch in einer sladischen Übersetzung (ed. von J. Beter Kohl, Mostau 1701) gedruckt vorliegen, sindet man am vollständigsten verzeichnet von Joseph Simon Assenai in der Bibliothees orientalis T. I, S. 59—164 und in den Prolegomenen der römischen Ausgabe von Ephräms Werten, namentlich Opp. graec. T. I, p. LH—CCIII. Derselbe gibt auch alle dahin einschlagenden litterarischen Nachweisungen bis auf Jabricius und Casim. Oudin herab. Bgl. noch Harles zu Fabric. biblioth. graec. vol. VIII,

6. 219 ff. und Wright, Catalogue of Syriac manuscripts in the Brit. Museum

3. 1271 fg.

Reas uns in griechischer Sprache unter Ephräms Namen vorliegt, besteht größtenteils in geistlichen Sermonen, Homilien und Traktaten exegetischen, dog-matischen, paränetischen und asketischen Inhalts. Photius (Bibl. cod. 196) kannte 52 solcher Ephrämscher Reben, und hörte, daß er deren mehr als tausend geistrieben. Sozomenus (a. a. D.) hatte vernommen, daß Ephräm im ganzen unsesür 300 Myriaden Berszeilen (τριαχοσίας μυριάδας έπων) geschrieben habe; er erwänt seine poetischen Reden gegen Barbesanes und Harmonius und anderes, und berichtet, daß Ephräms Schriften frühzeitig, ja schon bei Lebzeiten des Bersissers, ins Griechische übersetzt worden seine: was dadurch erhärtet wird, daß schon Chrhsostomus und Hieronymus mit denselben bekannt sind. In dem Ensomium des Gregor von Nyssa wird eine Stelle aus dem sogenannten Testament Chräms angezogen und außerdem noch anderes von seinen Schriften, besonders die Kommentare über die Bibel, ausdrücklich erwänt. Unter den gedruckten griesischen Schriften sind mehrere, die schwerlich von Ephräm herrüren; bei andern die Aussinal bis jetzt nur von wenigen der griechischen Schriften bekannt, mehr das une enthält eine arabische übersetzung (Assem. dibl. or. I, 60), die aber erst aus dem Griechischen gestossen ist. Keinessalls ist mit Tzschirner (a. a. D.) anzunehmen, daß ein Teil derselben von Ephräm selbst in griechischer Sprache abgesaßt sei. Ist doch eine der griechischen Baränesen (Opp. gr. T. II, S. 356 ff.) sogar

mad ber Reihe bes griechischen Alphabets angelegt.

In manchen Rirchen bes Orients wurden einzelne Reben Ephräms beim Gettesdienft nach den Bibellektionen vorgelesen, wie Hieronymus (script. occles. a 115) bezeugt. Diefelbe Chre icheint ihnen auch im Abenblanbe geworben zu fein, benn es find beren icon in fruber Beit ins Lateinische übersetzt und auch wol in alte homiliarien aufgenommen worben (Assem. Prolegomen. in Opp. gr. T. I, p. XII). Schon im 15. und zu Anfang des 16. Jarhunderts wurden kleinere Cammlungen Ephrämischer Reben in lateinischer Sprache gedruckt (f. Affem. a. a. O.). Die erfte größere Sammlung Ephrämischer Schriften enthält die lateinische Uberfetung, welche Gerhard Bossius aus griechischen Handschriften bes Batikan und anderer italienischer Bibliotheken ansertigte und in drei Folio Bänden zu Rom 1589, 1593 und 1598 herausgab. Sie enthält 171 Stude, ein einziges babon bem Sprifchen überfett. Nachgebrudt murbe biefelbe und mit einigen Studen bermehrt zu Köln 1603, 1619 (1675) und zu Antwerpen 1619. 3m 3. 1709 erihien bann zu Oxford in Folio die erste vollständigere griechische Ausgabe, 156 Neben enthaltend, nach achtzehn Oxforder Handschriften von Edward Thwaites bejergt. Die Hauptausgabe aber ift bie in den Jaren 1732—1746 in feche Folio-Binden zu Rom unter papftlicher Autorität erschienene. Schon Clemens XI. ließ du im Orient Handschriften ankaufen, der Druck begann aber erft unter Cle-men XII. und wurde hauptfächlich von dem Bibliothekar der Baticana, Kardinal Angelus Maria Duirinus, betrieben. Die Ausgabe besteht aus brei Banden griehicher und brei Banden fprischer Texte mit lateinischer Übersetzung. Zuerft tam in 3. 1782 ber 1. Band ber griechischen Werke zu Stande, bearbeitet und mit usstürlichen Prolegomenen ausgestattet von dem gelehrten Maroniten Joseph Sismon Asserier, ging, so wurde die Herausgabe der papstlichen Mission für einige Jare und Sprien ging, so wurde die Herausgabe der folgenden Bände in die Hände kanneten und Jesuiten Petrus Benedittus (Mobaret) gelegt. Er gab zusächt 1787 den 1. Band der sprischen Werke krauss, dann unter Benedikt XIV. im J. 1740 auch den Leen. Wärend bes Druckes des 3. Bandes starb er, und Wissen werde 1742 werden Starben (Kradius) beer wurde 1743 von Stephan Evodius Affemani (bem Reffen des Joseph Simon A.) vollendet. Endlich gab der inzwischen zurückgekehrte Jos. Simon Affemeni 1743 und 1746 noch ben zweiten und dritten griechischen Band heraus, womit das Ganze beendet mar. Den griechischen Texten ift die Oxforder Ausgabe 4 Grunde gelegt, boch find ihre Lücken und Fehler aus den italienischen Hands

schriften erganzt und verbeffert worden; die lateinische Übersetzung ist hier im wesentlichen die von Ger. Bossius. Die Übersetzung der sprischen Texte von Bete Benediktus und St. Evod. Affemani (letterer übersetzt von S. 425 im 3. Bande bis zu Ende) ift fehr frei, oft willfürlich und unguberläffig. Auch bie tritifche Be handlung der fyrischen Texte lafst manches zu wünschen übrig, obwol bies zum teil an der geringen Bal und mangelhaften Beschaffenheit der benutten Sand schriften liegen mag. Neue Bergleichung von Sandschriften ift daber fehr munichens-wert. Bertheau edirte ein einzelnes Gebicht (Göttingen 1837, 80) nach einer von Emald verglichenen romifchen Sandichrift. Reunzehn aus der romifchen Ausgabt entlehnte Symnen find ebirt und erlautert in Sahn und Siefferts Chrestomathie syriaca sive S. Ephraemi carmina selecta (Lips. 1825, 80), andere hat Suhn in seinem Bardesanes gnosticus (Lips. 1819, 80) und in seiner Abhandlung über ben Befang in ber fprifden Rirche (in Ständlins firchenhift. Archiv, 1823, 6.3) behandelt. Bgl. noch: Ephraem Syri carmina Nisibena ed. Bickell, Leivzig 1866, und Sermones duo ed. Zingerle, Brigen 1870. Biele Reden und Gefänge find m kundiger Weise in's Deutsche übersetzt von Bius Zingerle: Ausgewählte Schriften des hl. Kirchenvaters Ephräm, aus dem Griech, und Spr. übersetz, Junsbrud 1830—1838, 8° (auch unter den besonderen Titeln: Die heilige Muse der Sprer; Gesänge gegen die Grübler über die Geheimnisse Gottes u. s. s.), und: Sammtliche Berte ber Rirchenbater, Bb. 38, Abth. 1, Rempten 1850, 80 (emb haltend die Reben gegen die Reger, mit Ausnahme ber fünf erften; die früheren Banbe biefer Sammlung bon Baitmann nur nach dem Lateinischen). Berichieben babon ift in berfelben Sammlung erichienen: Ausgewählte Schriften bes beiligen Ephräm von Sprien aus dem Briechischen und Sprifchen überfest von B. Bind Bingerle, Rempten 1870—1876, 3 Bande. Die Grablieder find neuerlich in's Italienische übersett (Inni funebri di S. Efrem Siro, tradotti dal testo siriaco per Angelo Paggi e Fausto Lasinio, Firenze 1851), und eine geschmachvolle englische Übersetzung einer guten Anzal von den Hymnen, Liedern und poetischen Reden mit beachtenswerten Erläuterungen gab Senry Burgeft (Select Metrical Hymns and Homilies of Ephraem Syrus, translated etc., London 1853, 2 vols. 120, unb: The Repentance of Nineveh, a metrical Homily on the mission of Jonah, by Ephr. Syr., also . . . some smaller pieces, translated etc., Lond. 1853, 12. Bgl. Zeitschr. der D. Morgenl. Gesellschaft, Bd. IX, S. 285 ff., XXI, 469 fg. XXVI, 809). Eine neue Gesamtansgabe hat Alsseben in Aussicht gestellt.

Von den in sprischer Sprache erhaltenen Schriften Ephräms erwänen wir zuerst seine Kommentare über die biblischen Bücher. Die römische Ausgabe enthält davon im 1. Bde. die Kommentare über den Kentateuch, Josua, Richter, Samusl und Könige; im 2. Bande die über Hiod, Jesoja, Jeremia mit den Klagsiedera Ezechiel, Daniel, Hosca, Joel, Amos, Obadja, Micha, Zacharja, Maleachi. Diek Kommentare, wenigstens den über den Pentateuch, hat Ephräm erst in späterer Beit geschrieden, denn er verweist darin schon auf seine Homilien. Bei den berden ersten Büchern des Pentateuchs gibt die römische Ausgabe eigentlich zweiele Kommentare nach zwei Handschriften, einen fürzeren, und daneben aussürlicher Bemerkungen zu einzelnen Stellen, sedoch untermischt mit andern Scholien, von welchen wenigstens bei der Genesis die des Jakob von Edessa mit abgedruckt swei, also ein catenenartiges Wert, worin gar manches den Namen Ephräms mit Unrecht trägt. Edenso tommen fremde Scholien in dem Kommentar über die Prepheten vor. Barhebräus im 13. Jarhundert eitirt nur den fürzeren Text (j. Assem. bibl. orient. I, 68). Ussemani (a. a. D. S. 70 s.) sürt auch Kommentar über die Kophräm auch einen Kommentar über die Psalmen geschrieben, wodon in der römischen Ausgade seleichsalls teine Spur ist, odwol Cod. Vatie. 752 griechischen Fragmente daraus enthält (Assem. bibl. orient. III, 1, S. 62) hat Ephräm auch einen Kommentar über die Psalmen geschrieben, wodon in der römischen Ausgade gleichsalls teine Spur ist, odwol Cod. Vatie. 752 griechischen Fragmente daraus enthält (Assem. bibl. orient. I, 57) bezeugen, dasse die Evangelien erklärte, und zwar nach der Ordnung des Tatianischen Diatessar, dasse die Evangelien erklärte, und zwar nach der Ordnung des Tatianischen Diatessar,

uch existiren Fragmente bieser Erklärung in griechischen Catenen und anderweitig Assem. l.c. I, 57; Petr. Bened. praes. in Opp. syr. I, fol. 1). Bom Kommens über die paulinischen Briese aber ist uns eine armenische Übersetzung erhalten m 3. Bbe. der oben angesürten Benediger Ausgabe), sodas die Außerung in dem acomium des Gregor von Ryssa, "daß Ephräm die ganze hl. Schrist kommentirt abe, von dem Buche der Schöpfung dis zum letzten Buche der Gnade", wol ganz

ber boch fast wortlich zu nehmen sein wird.

Die übrigen sprischen Schriften Eppräms, außer den Bibeltommentaren, sind kutlich in Versen geschrieben, d. h. in Zeilen mit gleicher Sylbenzal, doch one prosdische Messung, am häusigsten in siedensilbigen Zeilen, welche Gattung den Naszen des Ephrämischen Versmaßes fürt, und diese Zeilen sind zu Strophen derschehen Umsangs von vier dis zu zwölf Zeilen gruppirt. Reim und Ussanassind nur hin und wider angedracht, one bestimmte Regel. (Wan sehe über die Isru der syrischen Poesie die angesürten Schriften von Jahn, Zingerle, Burgeß L.) Dieser allerdings sehr äußerliche Ahythmus ist dem gehodenen Tone der Ephrämschen Homislien und besonders dem ernsten und seierlichen Charakter und der Ephrämschen Homislich und beschapen Strafteden im allgemeinen nicht unangemessen, wacht aber um so mehr den Eindruck der Außerlichkeit und Einsörmigkeit, wenn der Ausdruck überhaupt breit und der Gedanke zu weit ausgesponnen wird, was nicht eben selten vorkommt. Wirklich poetischen Gehalt haben aber hauptsächlich die Dichtungen weicherer Art, die elegischen Lieder, die Grabgesänge, und in den sentorischen Stücken solche Stellen, wo die Strafgerichte Gottes, eine herrschende best. die Höllenstrasen, die Grabesschauer, oder die tiese Innigkeit und Seligkeit die Glaubens, die Liede des Erlösers und änliches geschildert wird \*). Wir wollen diese rhythmischen Schriften in kurzer übersicht aufzälen. Hinter den Kommensten solgen in der römischen Ausgabe etwa von der Witte des 2. sprischen Bandes an:

1) Zwölf Homilien über einzelne Bibelftellen, eine nur aus bem N. T. (Joh. 11, 13), alle andere aus dem A. Test. (Opp. syr. T. II, p. 316—395). Sie seisen Madrascho und Puschako (exegetische) Traktate und Auslegungen. Darunskr die von Burgeß übersetzte lange Betrachtung über die Reue der Nineviten (s. oben).

2) Dreizehn (nach Assom. bibl. or. I, 80, in ber Handschrift 15 ober eigentsich 27) Mabrasche ober rhythmische Traktate von der Geburt Christi (T. II,

- 396-436). Sie haben viel poetisches Berbienft.

3) Sechsunbfünfzig Reben ober Traktate gegen die Ketzer (T. II, p. 437 is 560), wichtig für die Retergeschichte des Orients. Ephräm predigt hier gegen Barbesanes, Marcion, Manes, die Chaldäer, Astrologen und Fatalisten (vgl. hains Abhandlungen über Barbesanes und über Marcion, Gesenius, Comm. zu Jelia. 2. Beilage S. 339 ff.; Wegnern, de indulgentiis Manichaeorum u. A.).
4) Reunzig Reben vom Glauben (Tom. III, p. 1—208), nämlich zuerst 80 ikerschrieben "Bon Glauben gegen die Grübler"; dann 7 Reben "Bon der Perle,

4) Reunzig Reben vom Glauben (Tom. III, p. 1—208), nämlich zuerst 80 Merschrieben "Bom Glauben gegen die Grübler"; dann 7 Reben "Bon der Perle, b. i. bem Glauben", beginnend mit einem schönen Bilbe von der Perle als dem Griftusglauben, zur Allegorie ausgesponnen und öfter wider aufgenommen; ends noch 8 längere Sermone über denselben Gegenstand.

5) Ein Sermon gegen die Juben, jum Balmsonntag, sehr pathetisch gehalten (T. III, p. 209—224), übers von Hahn in Ilgens hist. theol. Abhanblungen III

(1824), S. 1 ff.

6) Fünfunbachtzig Sterbelieber, Grabreben u. bgl., meift nicht one poetischen Bert (T. III, p. 225—359). Es gibt barin, wie sich leicht erwarten läst, manche bistige Kußerung über bie letten Dinge.

7) Bier fürzere Reden de libero arbitrio, die Strophen jum teil mit Ans fen nach bem Alphabet (T. III, p. 359 — 366). Bgl. Hahn, Ephram ber

<sup>\*)</sup> Einige Proben biefer Art in Robigers fpr. Chreftomathie (Salle 1838) S. 117 ff., wieles in ben von hahn, Zingerle und Burgeß überfesten Studen.

Ephräm **260** 

Sprer über die Billensfreiheit bes Menschen, in Jugens Abhandlungen II (1819),

8) Sechsundsiebzig Reben paranetischen Inhalts, meift Bufprebigten, barun-

ter auch hymnenartige Stude (Tom. III, p. 367-561).

9) Zwölf (in ben Sandschriften 15 oder 11) Reden vom Paradiefe (Tom. III, p. 562-598). Bgl. Uhlemann in Illgens Beitschr. für die bistor. Theologie I,1, ි. 127 ff.

10) Achtzehn Reben verschiedenen Inhalts (T. III, p. 599-687). - Sonft

findet sich noch in sprischer Sprache

11) das sogen. Testament Ephräms (Opp. graec. Tom. II, p. 395—410), welches er turz vor seinem Tode geschrieben haben soll. In einer erweiterten Form ist es auch griechisch vorhanden (Tom. III, p. 230—247), aber schon der

sprische Text scheint Interpolationen erfaren zu haben. Außer biesen ebirten Berten Ephräms (f. bie Ubersicht in Assem. bibl. orient. Tom. I, p. 63 sqq.) ift noch manches von ihm in Handschiften verborgen, manches auch verloren gegangen. Dahin gehören z. B. sieben rhythmische Traktate de ecclesia (s. Assem l. c. p. 68). Auch eine Chronit von der Schöpfung bis auf Chriftus, in feche Berioden jebe bon taufend Jaren geteilt, bie biel fagenhaften apotrophischen Stoff, befonders zur biblifchen Urgeschichte, enthalt und ben Titel Mearat gaze (spelunca thesaurorum) fürt, wird bem Ephram beigelegt (Assem. bibl. or. III, 1, p. 281, 563) und ift in einem Cober Batican. (Assem. II, p. 489), wie auch in einer handschrift bes britischen Museums enthalten, in welcher Diefe Schrift gleich hinter bem Teftament des Ephräm fteht (vgl. auch Dillmann. Das driftl. Abambuch, in Ewalds bibl. Jahrbb. V, S. 9 f.); ber Berfaffer mag indes junger sein und Ephrams Schriften nur benutt haben. In ben liturgischen Büchern ber fprifchen Rirche tragen gar viele Lieber, Gebete u. bgl. Ephrams Namen, die ihm sicherlich nicht angehören und etwa nur in feiner Manier abgefafst find, ober beren Abtunft von ihm mindeftens zweifelhaft ift. Dahin gehoren auch bie zwei Bebete am Schluffe ber von Buido Fabricius Boderianus (Antwerp. 1572) herausgegebenen und fälschlich dem Severus beigelegten Taufliturgie. 3m 8. Bande ber Opp. graec. p. 605 sind diese wider abgedruckt und vielsach emen-birt. Auch die drei sprischen Teile der rom. Ausgabe mögen ein ober das aubere unechte Stud enthalten, wie fich dort einzelne Bufape und Interpolationen leicht entbeden und ausscheiben laffen.

Ephräm ift als ein Dann inniger und ftrenger Frommigteit, als Berteibiger bes orthodoren Glaubens, wie auch als eifriger Bolfsredner und theologischer Schriftsteller eine ehrwürdige Gestalt ber älteren sprischen Kirche. Als Exeget ift er mit seinen Borzugen und Fehlern am vollständigsten und grundlichften von Lengerte geschildert worden in der Schrift: De Ephraemi Syri arte hermeneuties (Ronigsberg 1831, 80). Er tommentirt nicht ben Grundtert ber Bibel, sonbern den Text der alten fprischen Ubersetzung, der Beschittha, der aus feinen Rommentaren vielfach emenbirt werben tann \*). Die gelegentliche Berudfichtigung bes Hebraifchen und ber griechisch-alexandrinischen Übersetung fceint nur auf mundlichem Befragen und Benutung fprifcher Randgloffen zu beruhen. Bon ben Apofryphen, auf welche zuweilen bezug genommen wird, wie auch von ben neuteftamentlichen Büchern, Die ber Beschittha eigentlich fehlen, wie 2 u. 3 Joh., 2 Betr., Br. Jub. und Offenbarung, und boch von Ephran benutt werden, lagen bamals wol schon sprifche Ubersetungen vor (f. Lengerke, commentat. S. 8 f.). Hiernach bienen biefe Rommentare borgugsweise nur ber Rritit und Erläuterung ber Be-

<sup>\*)</sup> S. Spohn, de ratione textus biblici in Ephr. Syri comm. obvii ejusque usn critico, Lips. 1786, 4°. Dess. Collatio vers. syr., quam Peschito vocant, cum fragmentis in comm. Ephr. obviis. Spec. 1, Lips. 1785, 4°. Spec. 2, 1794, 4° (Sesaid). Bable Magazin, 2. u. 3. Lief. Rirfc, Borr. zum fpr. Bentateuch. Crebner a. a. O. Lengerke, commentatio de Ephr. Syro S. S. interprete, Hal. 1828, 4°. Hirzel, de Pentateuchi vers. syr. indole, Lips. 1825, 8°. Roediger, de orig. et indole arab. libror. V. T. hist. interpr., Hal. 1829, 4º.

ichittha, aber fie enthalten auch Brauchbares für bas Berftandnis bes Grundtertes. - Den Lehrgehalt ber Schriften Ephräms und feine theologische Befamtanficht hat man noch nicht vollständig und übersichtlich bargestellt; einzelnes ift bafür bon Sahn, Uhlemann u. a. gefcheben (vgl. bie oben angefürten Abhandlungen, auch Uhlemann, Die Schöpfung, eine hiftorifche bogmatische Entwidelung ber Anfichten Ephräms, in Jugens Zeitschr. f. hift. Theol. III, 1, S. 104 ff.). Tschirner (de claris veteris ecclesiae oratoribus, in f. Opusc. acad. ed. Winzer., Lips. 1829, 8°, S. 262 ff.) schilbert ihn in seiner Eigenschaft als Rebner, aber fust nur nach ben griechisch vorliegenden Schriften. Das Poetische in feinen Schriften findet man gewürdigt bei Bingerle und Burgeß (f. oben). Ephram fchrieb vorzugsweise für bas Bolt und walte für die außere Darstellung bie rhuthmischen Formen, mittelft welcher bie Irrlehren bes Barbefanes und harmonius fo viel Eingang gefunden hatten. Die Blaubenslehren, die er vorträgt, find die gu feiner Beit in der Rirche herrschenden, er pflegt fie nicht in lehrhafter Art zu erklaren, fondern in paranetischer Beife vorzuhalten, die Darlegung berfelben ift weniger eine bogmatische als eine pathetische. Er bringt auf gläubige Annahme berfelben one philosophische Brübelei; er forbert fittliche Strenge, empfichlt wol eine aftetische Lebensform und berachtet ober tadelt jebe weltliche Beftrebung, und biefe Anforderungen und Grundfape besiegelt er burch fein eigenes Beisviel. Die heil. Schrift bilbet nach Inhalt und wortlichem Ansbrud ben Boben feiner gefamten fchriftstellerifchen Tatigfeit; boch verschmäht er es nicht, bem Bibelworte eine rhetorische ober poetische Erweiterung ju geben ober ein weniges bon apotrophischer Aberlieferung gugus laffen bis zur legendenartigen Ausschmückung (vgl. z. B. Opp. graec. T. II, S. 297 ff.). Sein Bortrag ist oft malend und lebendig; ja dramatisch, obwol nicht immer am rechten Orte (j. z. B. Opp. syr. Tom. II, S. 415 f. die Art, wie er die Maria bas Chriftustind anreben lafst); er liebt Extlamation und Apostrophe, Antithesen und wisiges Bortspiel, häufige und pragnante Bilber, Die Apostrophe, Antithesen und wisiges Wortpiel, hausige und pragnause Giver, die er für die Bergleichung vielseitig zu nuten und auszubenten weiß, wenn dies zuweilen auch dis zu geschmackloser Übertreibung und gesuchter Spielerei getrieben wird. Seine Darstellung hat überhaupt viel äußeren Schmuck, er versteht sich auf die äußeren Mittel der Nebekunst; aber oft genug leidet sie auch an Überladung und schwüstigem Wesen oder an Weitschweifigkeit dis zur Ermüdung. Seine Worte tressen Wesen, denn sie berüren vielsach die menschlichen Freuden und Sorgen, sie schilbern die Kämpfe und Stürme des Lebens, wie die stille Ruhe desselben. Er weiß Schreden und Schauder zu erregen, wenn er dem Sunder die Strafe vorhält, wenn er Gottes Gericht, das Schickal ber Berbammten schildert; er weiß aber auch aufzurichten und zu troften, wenn er von der hoffnung ber gläubigen Seelen, von ber Wonne ber ewigen Seligfeit predigt. Seine Rebe erflingt in milden und weichen Tonen, wenn er die felige Ruhe bes Frommen, den Seelenfrieden bes gläubigen Chriften malt; fie tobt und bonnert, wenn er die Reber geißelt ober wenn er Stolz und Torheit zuchtigt. Ephräm war ein Redner von Beift und Beschiek, und bas Daß seiner poetischen Gaben war gewifs geeignet, feine Birtfamteit ale Lehrer feines Boltes fraftig zu unterftugen (bgl. ben bon Rödiger abgejafsten Artifel Ephram in ber Sall. Encyflopabie, ber in Afchbachs Allg. Kirchenlegifon Bb. II, G. 613 ff. wortlich und felbst mit einigen Drudfehlern benutt worben ift). (G. Röbiger +) Spiegel.

Cphraim, f. Ifrael.

Epiphanienfest, Fest ber Erscheinung, Offenbarung Christi, knaqueila, rà knagaria, nach Tit. 2, 11; 3, 4 war in der orientalischen Kirche bis zu des Chrysostomus Zeiten dassenige Fest, welches den christlichen Festehlus eröffnete (Chrysostomus: nag hur kisori nowing tà knagaria). Es betras zunächst die Tause Christi, indem man, wie derselbe Chrysostomus sagt, davon ausging, dass Christus nicht bei seiner Geburt, soudern vielmehr erst dei seiner Tause den Menschen offenbar geworden sei, sodass seine knagarela erst in den Zeitpunkt seiner Tause siel. Ein eigenes Weihnachtse oder Geburtssest Christi gab es damals noch nicht in der orientalischen Kirche, sondern die Geburt Christi wurde als das praece-

dens und bas untergeordnete mitgefeiert am Epiphanienfeste, welches auf ber 6. Januar fiel. Die Bezugnahme auf die Geburt tonnte um fo weniger hervot treten, ba mit der Taufe Chrifti noch der Bedante an die Taufe der Chriften fie verband, insofern man annahm, das Chriftus durch seine Taufe dem Baffer die Eigenschaft mitgeteilt habe, ein Bad der Bibergeburt du werden (Chrysoft.: et. ror vdarwr hylage grow). Daher bas Geft, nach dem Borgange bes Gregor vo Mazianz, auch den Ramen ra gora, fulga ror gebrer erhielt. Die Tauje Chrift galt als fein gwriouos in bezug auf die Menfchen, die Taufe ber Chriften murb angeschen als ihr querouds in Beziehung auf fie felbst; baber bas Epiphanien fest in mehreren Rirchen bes Morgenlandes nebst Oftern und Bfingften als Tantag angewendet wurde (das hieß man Xoioro ovigewrioderu, Greg. v. Nator. 40). Neander spricht die Ansicht aus, das Fest möchte judenchristlichen Ursprungliein, sowie denn der judenchristlichen Anschauungsweise die Tause Christi wichtiger als die Geburt sein muste. Es zeigt sich nämlich der aussallende Umstand dass die Basilidianer, nach dem Zeugnisse des Elemens v. Alex. Strom 1, 1 Die erften waren, welche in Alexandrien bas Geft feierten; und Reander grunde nun barauf bie Bermutung, bafs fie es von judenchriftlichen Gemeinden in Sp rien und Balaftina entlehnt haben und auf ihre Beife beuteten; allerdings at flärt fich jo am besten, wie es bagu tam, bajs die alexandrinische Kirche bald die Geft feierte, welches burch Saretiter ins Land gebracht worden war. Dieje Ringe ließ fich hiebei vielleicht auch von bem Intereffe leiten, die ware antignofifce De

beutung ber Taufe Chrifti burch ihr Epiphanienfeft zu beurfunden.

Dem fei wie ihm wolle, foviel ift gewifs, bafs bas Feft zunächft ber vrientalifde Rirche und zwar nicht bloß in benjenigen Gegenden, wo fich bas Judenchriften tum besonders geltend gemacht hatte, ausschließlich eignete, und bafs bagegen bu Beihnachtsfest erft in ber zweiten Salfte bes 4. Jarhunderts in der orientalifchen Rirche eingefürt wurde, wie benn Chrysoftomus in einer Somilie am Beihnacht tage bem 25. Dezember 386 gu Untiochien mit beutlichen Worten fagt, bafs die ses Fest erst feit zehn Jaren eingefürt sei. Die erste Spur der Epiphanie im Abendlande finden wir in ber zweiten Salfte bes 4. Jarhunderts; Ammianul Marcellinus lib. XXI, 2 erwant, bafs Kaifer Julian 360 in Bienne bas Evi phanienfest gefeiert habe; benn wie Neander mit Recht bemerkt, burch bie Ber bindung der griechischen Kolonial = und Handelsstädte des südlichen Frankreicht mit dem Oriente mochte dieses Fest wol früher nach dieser Gegend als nach am dern abendländischen Gegenden gekommen sein. Sowie das Weihnachtssest, ein ur fprünglich abendländisches Geft, von Beften nach Often brang, fo verhalt es fic umgekehrt mit dem Epiphanienfeste. Das Fest verbreitete sich, und die Bolemil der Donatisten, die es als eine aus dem Oriente eingebrachte Neuerung verwar fen, tonnte die Berbreitung nicht hindern, fondern mufste fie bielmehr beforder. Beil es aber nicht ber alten Tradition ber abendländischen Kirche angehörte, fo tonnte um fo leichter Die Bebeutung besfelben fich anbern ; es war fchon ju be Augustinus Beiten Gest ber Dffenbarung Chrifti fur bie Beiben \*), und als Sab ftrat bavon diente die Anbetung ber Beisen aus bem Morgenlande, Matth. 1-12. Daher der Rame Dreifonigsfeft. Aber der Begriff ber Epiphanie wurde auch auf die erste Offenbarung der Bundertraft Jesu nach seiner Tant in dem ersten Bunder zu Kana Joh. 2, 11 bezogen, daher die Namen dies natalis virtutum Domini und Bethphania; allein alle drei Beziehungen, Taule Christi, erste Offenbarung für die Heiden, erste Offenbarung durch Bun ber, wurden verbunden festgehalten, wie wir dies erfehen aus einer Bredigt be Bifchofs Maximus bon Turin in bem 7. Germo über bas Geft, aus bem Un fang des 5. Jarhunderts. Damals hatte fich im Abendlande bereits bie iber lieferung gebildet, dafs alle brei erwante Ereigniffe an demfelben Tage gefcheben feien. Es fam noch eine vierte Beziehung bingu, auf die wunderbare Speijung der 5000 Mann durch den herrn; daher ber Rame Phagiphania. Aber am

<sup>\*)</sup> Aug. Sermo 203 hodierno die manifestatus redemptor omnium gentium fedisolemnitatem omnibus gentibus. — Daher ber Tag auch primitiae gentium genanal.

seisen, und die Erscheinung des Sternes wurde nun auch mit der Bedeutung es Wortes Epiphanie in Berbindung gebracht. In der abendländischen Kirche surde nun auch in einigen Kirchen das Epiphaniensest als Taustermin gebraucht als dies luminum), so in der afrikanischen Kirche; als die Sitte auch in Italien utzukommen ansing, sand sie an Leo I. einen entschiedenen Gegner; er nennt sie rrationadilem novitatom. Aber auch in die frünkische Monarchie drang sie. Gerstert in d. votus lit. Alem. p. II, disq. 5 fürt einen alten ordo S. Gallensis an, worin Epiphanien als Taustermin angegeben ist; und Karl der Große in der Epistel an den Bischof Garibald erwänt die Sitte als im frünklichen Reiche bei einigen üblich, doch one sie zu billigen. Schon Gregor II. 726 hatte verboten, zu tausen, ausgenommen an Ostern und an Pfingsten. Wehrere Konzilien aus dem 9. und 11. Jarh. widerholen das Verbot.

Rach alter Tradition ber griechischen Kirche wird in der griechisch-russischen Kirche noch heutzutage am Epiphanienseste die Wasserweihe vorgenommen. S. Stäudlin, Kirchl. Geogr. und Statistik I, S. 279, wärend in Rom, gemäß der dendländischen Tradition und dem vorherrschenden Charakter des Festes, am Epiphanienseste Wänner aus allen Ländern und Nationen, die sich in der Propaganda in Kom bilden, um als Wissionäre in ihrem Baterlande verwendet zu werden, jeder in seiner Wundart religiöse Vorträge halten, und so die Offenbarung Christi meter den Heidenvölkern anschaulich und hörbar darstellen sollen, dei welcher Geslegenheit auch der berühmte Wezzosante seine gewaltige Sprachsertigkeit zu entwickln psiegte. — Noch muß angefürt werden, dass am Epiphanienseste die morsgenländischen Bischöse den Termin des Oftersestes ankündigten, indictio paschalis genannt; diese Sitte ging auch für eine Zeit in die abendländische Kirche über, wie denn die vierte Synode zu Orleans 541 sie gesetzlich machte. S. Neander, Kirchengesch., 2. Ausgabe I, 528; Handbuch der christlichen Archäologie I, 528; I, 476.

Epiphanius, Bischof von Constantia, dem alten Salamis auf Cypern. Sein Leben fällt in die Zeit, wo das Mönchstum, nachdem es, aus dem altchristlichen Entsaungs und Märtyrergeist entsprungen, von den Zeitgenossen als wirstamstes Rittel der Gottekgemeinschaft und als Standpunkt einer höhern Tusgend begrüßt, unter dem Ortucks sordnelligkeit mit reisender Schnelligkeit ich über alle Teile des christlichen Orients verdreitete, bald aber, geistig unsrei und dibtungkscheu, das Christentum in ein System äußerlicher, wilksurlicher, mehr un serwandeln ansing und sein Ansehen überall für die fertige dogmatische Forsuel gegen die lebendige versönliche Überzeugung und freie theologische Forsung eigegen die lebendige versönliche Überzeugung und freie theologische Forsung einsete. Ein Hauptbeförderer beider Richtungen war Epiphanius. Er wurde gegen die ledendige des A. Jarhunderts in Besandirke, einem Fleden Paskinas nahe der Stadt Cleutheropolis geboren. Seine früheste Erziehung erhielt g durch palästinische Mönche. Eine zeitlang sebre er auch unter den Mönchen Lapptens (Socrat. d. e. 6, 32). Er selbst erzälte, das seine Rechtgläubigkeit damals seine erste Probe bestanden habe. Gnostliche Frauen von versürerischer Schüngeit suchen des ingesen daburch, daß er die dagebotenen ketzeischen Bücher den Bischof der Stadt außhändigte. An achtzig Irrlehrer wurden infolge davor den Bischof der Stadt außhändigte. An achtzig Irrlehrer wurden infolge davor den Beicher den Kollingen daburch, daß er die dagebotenen ketzeischen Bücher den Beschunks, was begeisterter surch haer. 26, 17). Später in sein Vaterland zurückgekehrt und durch Hillerin, den Metropolitanstun den Kolstenden, gottseligen Ledens, wirkte er die im Renschenalter als Abt eines Klosters, welches er selbst in der Rachdarskat seiner Verlichen Erwichten Erwichten den bischöflichen Amtspssichten, frommen Berten, gelehrten Studien und Keitschriften für den waren Glauben. Es war die Beriode, wo der Trinitätskatit die Gemüter sortdauernd auf das Heltigssie und der Kalens der Gemüt

bie Unterbrückung des nicänischen Bekenntnisses noch einmal mit allen Witteln der Statsgewalt betrieb. Bon dem Feuereiser des Epiphanius hätte man erwarten sollen, dass er sich mit ganzer Kraft in den Strudel dieses Kampses stürzen und die Jane der Orthodoxie als einer ihrer Borkämpser, nachdem sein Ruhm sich inmittelst über die ganze Kirche ausgebreitet hatte, sesthalten werde. Allein abgesehen von seiner Teilnahme an einer Synode in Antiochien (376) zur Beschwichtigung der über die Irrlehre des Apollinaris ausgebrochenen Unruhen und einige Jare darnach an einer Synode in Rom (382), welche über Maßregeln zur Beilegung der meletianischen Spaltung in Antiochien zu beraten hatte, sindet sich nirgends, dass er namhast in den Gang der Trinitätsfrage eingriff, sei's dass ihn davon seine Wönchsnatur und klösterliche Unbekanntschaft mit der Welt oder das Bewusstsein um die Mängel seiner theologischen Bildung zurücksielt. Um nächsten jedenfalls lag seinem Interesse das Mönchstum, welchem er einen weit über Palästina und Thern hinausreichenden Ausschlann, welchem er einen weit über Palästina und Thern hinausreichenden Ausschlan, welchem er einen weit über Palästina und Thern hinausreichenden Ausschlan, welchem Erreibigung der Kirchenlehre gegen die Hober dares im Großen. In der Polemit gegen die Keher sand

er feinen eigenften Lebensberuf.

Als ber gefärlichste berselben erschien ihm Origenes, welchen er schon unter ben Monchen Agyptens, wo man bon ben unfterblichen Berbienften besfelben um Rirche und Wiffenschaft taum noch eine Anung hatte, glühend hatte haffen gelernt. Bachomius, ber Bater bes Monchstums, fofern es hinter feften Rloftermauern lebte, marnte nicht blog bor bem Lefen ber Schriften ber Drigenes, meil fie unter bem Anschein, die heil. Schrift zu erklären, ihren Sinn burch ruchlose Betrach-tungen entstellten, sondern verpflichtete im Angesicht des Todes seierlich alle Borfteber ber unter feiner Aufficht ftebenben Rlofter, bafs fie niemals mit Anhangern bes Origenes in Berbindung treten wollten. Epiphanius icheute bie Dube nicht, für biefes Berbammungsurteil bie Beweismittel aus ben galreichen Schriften bes Origenes zusammenzusuchen. Nachdem er gunächst in seiner Regerschrift (bem Banarion haer. 64) Origenes als einen in fast allen Glaubensartikeln gröblich irrensben Neuerer gebrandmarkt, trieb ihn die Nachricht, dass derselbe bei den angeseschensten Kirchenlehrern Palästinas in ungeteilter Verehrung stehe, um Oftern 394 borthin, um die Häupter des Origenismus zum dem gleichen Anathem zu bewegen. Die Folge waren die gehässigen origenisssischen Streitigkeiten (s. d. Art.), welche die Kirche auf langehin um eines ihrer edelsten Güter, die selbskändige kharlasische Missenschaft durch eine heuchlerische Ausgreiss theologische Biffenschaft, brachten. Geschmeichelt burch eine heuchlerische Bufdrift, verschmähte er felbft die Freundschaft des rantevollen Batriarchen Theophilus von Alexandrien nicht, welcher fonst ziemlich geringschätig auf ihn als Anthropomorphiten herabsah, und ließ sich als blindes Bertzeug besselben gegen Chrysofto-mus in Ronftantinopel gebrauchen. Gine Synobe chprischer und benachbarter Bischöfe hatte (401) über Drigenes ben kirchlichen Bannfluch gesprochen. Von biesem Beschlufs machte Epiphanius dem Chrysoftomus Mitteilung. Da Chrysoftomus biefe Anzeige nicht beachtete, erschien er bem Beloten felber im Licht eines Dris genisten. Es versprach eine entscheibende Birtung, wenn er, ber gefeierte, perfonlich in ber Reichshauptstadt aufträte, um die Barefie in ihrem bornehmften Beschützer zu treffen. In biefer Einbilbung, überbies aufgestachelt burch Theophilus, welcher auf den Sturz des Erzdischofs aus hierarchischer Eifersucht hinsarbeitete, schiffte Epiphanius mitten im Winter des Jare 402, jest ein Greis von nahe an 100 Jaren, nach Konstantinopel. Er versur hier mit demselben hochsfarenden Dünkel, welcher seine Schritte in Jerusalem gegen den Bischof Johannes leitete. Due sich mit Chrysostomus, welcher ihm liedevoll zur Begrüßung seine gesamte Beiftlichkeit bor bie Stadt entgegenschickte, auch nur in einen Berftanbigungsversuch einzulaffen, one ber Raiferin die begehrte Fürbitte für ihren tottranten Son, falls nicht zuvor alle origenistischen Reger aus ber Stadt verjagt maren, zu gemaren, traf er Anftalten, burch eine folenne Berfundigung bes Anathems bom Altar ber Haupttirche ben Boltshafs gegen Origenes und feine Anhänger aufzureizen, als ihm plötlich die Augen über das für ihn selbst Bedenkliche biefes Borgehens aufgingen. Ehrlich, wie er mar, mertte er auch wol etwas von bem Intriguenspiel, welchem er als vorgeschobene Figur bienen sollte. Bulest

willig enttäuscht burch ein Gesprach mit ben verfeperten Origeniften, entzog er fich sem wenig rühmlichen Sandel burch rafche Abreife. Es war ihn zugleich ein Beil seines nahen Heimagen Jahoel durch rasche Loterse. Es war ihn zugleich ein Gesiul seines nahen Heimganges überkommen; daher er von den Bischssen, welche ihm das Geleit dis zum Meere gaben, sich mit den Worten verabschiedete: "ich lasse euch die Stadt, den Palast und die Heuchelei; ich aber gehe, denn ich habe sehr zu eilen". Er sah Chypern nicht wider. Auf offener See wurde er vom Tode ereilt (Sommer des J. 403).

Das Lebensbild des Epiphanius hat wenig anziehendes. Er war ein Mann

won unzweifelhaft redlicher Befinnung und Frommigkeit. Die ftrenge Selbftverlengnung, welche auch auf bem Bischofsftul in nichts von den Entbehrungen ber Rondsaftefe nachließ, lafst erkennen, bafs es ihm ein heiliger Ernft mit bem war, was ihm als Blüte chriftlicher Bolltommenheit feststand. Aber bem Glaubenseifer ging nicht die gleiche Geiftesfreiheit und Besonnenheit gur Seite. Bon Natur mäßig begabt, burch bie mönchische Erziehung noch beschränkter, beim Mangel einer felbständigen innern Entwickelung one die Befähigung, das Recht ber reliniden Individualität neben bem Machtgebot ber Rirche zu verfteben, feste er alles beil in die Eraktheit der Bekenntnissormel und afketischen Ubung. Dem hieran genarten Regerhafs tam auch vorzugsweise feine ausgebreitete Belefenheit zu mite. Er redete fünf Sprachen (πεντάγλωττος), weshalb Rufin spottend sagt, er betrachte es als seine Evangelistenpflicht, Origenes in allen Sprachen und Bilbrichriften zu lästern (Hieronym. adv. Rufin. apol. 1. II, p. 150). Und wie er, leichtgläubig bis zum Ezzess, oft bas Abenteuerlichste prufungslos hinnahm ober hember Absicht zum Spielball wurde, so scheute er, wo es ben Rampf gegen bie biefie galt, teine Konsequenzmacherei, teine Berunglimpfung und Gewalttat. Es mag als outrirter Woltätigkeitssinn noch immer etwas löbliches sein, bafs er, wo die eigenen Mittel versiegten, aus dem Vermögen der Kirche die Armen versiegte; es mag als Temperamentssehler oder als Nachwirtung der altchriftlichen Bilberichen Entschuldigung finden, bafs er einft ben Borhang in einer Dorftirche Balaftinas, auf welchem er das Bild eines Heiligen gemalt fand, one weiteres in Stude rifs, weil schriftwidrig sei, ein Menschenbild in der Kirche aufzuhängen. Benn er aber, unbekümmert um die gewönlichsten Anstandsrucksichten, in der Kirche Frusalems über ben Origenismus bes Bischofs, welcher perfonlich anwesend und beffen Gaftfreund er mar, herfur; wenn er gegen alle Kirchenordnung in fremben Sprengeln eigenmächtig bischöfliche Umtshandlungen vornahm (3. B. in Bethlebem ben Monchen, welche ihrem Metropoliten die Kirchengemeinschaft aufgefünbigt hatten, einen Presbyter weihte), so find bies Regelwidrigkeiten, für welche ber Schlüffel nur etwa in einem fo berwonten Selbftgefül und einem fo rudfichtsbien Orthodoxismus, wie der des Epiphanius, zu suchen fein mag. Als heiligschaltenes Borbild ber Monchsvolltommenheit und Rechtgläubigkeit genofs er bei den Beitgenoffen eine ftarte, ungeteilte Berehrung. Es war nicht bloß ein Siero-nuns, welcher ihn als Uberbleibsel apostolischer Heiligkeit beglückwünschte. Das sonze vierte Jarhundert blidte zu ihm voll Staunens auf. Als er bei seinem Ansenthalte in Jerusalem zur Bekämpfung des Origenismus eines Tages über die Straße ging, brängte sich das Bolt in Hausen heran, um ihm die Füße zu lissen. Mütter trugen ihm ihre Kinder zu, daß er sie segne. Ein jeder pries sich glücklich, welchem es gelang, ein Stück vom Saum seines Kleides als Relis mie loszureißen. Es versteht sich, dass ein so bewunderter Name, welchem die Sprier eine Kirche weihten, nicht one ben Sagentrang bon Wundern und außer= ordentlichen Offenbarungen bleiben konnte. Gin jüngerer Mythograph forgte da= fir, dass auch seiner Kindheit die vorbedeutenden Zeichen nicht sehlten, wie sie iberall nach bem Glauben bes Altertums die Geburt großer Männer verherrlicht baben.

Das bedeutenoste Werk des Epiphanius ist das narapior (d. i. Apotheter= lifte), eine Schilderung und Widerlegung von 80 Repereien, welches, hiftorisch ebenso wertvoll als in der Ausfürung verworren und trivial, gleich auffallende Beschränktheit im Urteil als Lieblosigkeit im Berdammen zeigt. Es sollte ein Schumittel gegen jede Berfürung der keherischen Schlange sein, weshalb es den

Begriff ber Barefie so weit ausbehnt, bafs er alles nichtdriftliche auf bem Bebiet bes Religiofen, bas gefamte Beibentum mit feiner Philosophie und bas 3ubentum mit feinen Getten, einschließt und bis auf ben Beltanfang gurudfürt. Der Stoff ift fleißig, aber untritifch, teils aus altern Quellenschriften, fegerifchen wie patriftifchen , teils aus munblichen Rachrichten gufammengetragen; ber Stil nachläffig, matt, redfelig. In gedrängtem Auszug widerholt den Inhalt bes Panarion bie araxegalalwois, nur mit etwas veranderter Ordnung. Die dogmatifche Schrift άγκυρωτός (v. 3. 374), welche als ein Glaubensanter für alle auf bem Deer bes Zweifels umbergetriebenen bie Berteibigung einer Reihe driftlicher Lehren, besonders von der Trinitat, Menschwerdung Gottes und ber Totenauferstehung bersucht, wurde, wie hieronymus (vir. illustr. c. 114) versichert, mit Begier bon ben Gelehrten wegen des Inhaltes, bon ben Ungebildeten wegen ihres Stils gelefen. Bon geringerer Bedeutung find die Auffage über die biblifchen Dage und Gewichte (neoi µérowr xai oras µwor v. J. 392) und über die zwöls Edelsteine im Gewand Aarons (neoi rwo didexa Uswr) mit allegorischer Ausbeutung. — Ein Kommentar über das hohe Lied (in alter lateinischer Übersehung, Foggini, Kom 1750, 4°) bringt mystische Betrachtungen von moralischer und prophetischer Tem beng. Berloren ift die furge Lobrede auf Silarion. Manches noch ungebrudt.

Duellen: Socrates h. e. 6, 10. 12 ff. 7, 26; Sozomenus 6, 32; 8, 14 ff.; Siew numus epist, 61. ad. Pammach., ep. 62. ad Theophil., vir. illustr. c. 114 und an vielen anbern Orten. Die Biographie aus ber überlieferung des Metaphroften Simon (griechisch bei Betau opp. II, p. 318 sqq.), angeblich von Gefärten und Zeitgenoffen, enthält mehr Legenden als Geschichte. Ausgaben von Betau (Par. 1622, 2 fol., untritisch und intorrett, aber mit gediegenen Anmertungen) und G. Diendorf (Leipzig 1859 ff., 5 Bbe., mit wesentlich berichtigtem Text). Auf handschriftlichen Grundlage auch Ochler (panaria eorumque anacephalaeosis, Berol. 1859 sqq, 2 T. mit Betaus Anmerkungen und Scholien Alb. Jahns). — Bearbeitungen: Tillemont. mémoires etc. T. X, p. 484 sqq., 802 sqq., u. Schröch, Christl. Kirchengeschichte, 2. Aust. X, S. 3 ff. — Bibliographische: Fabric. bibl. grace. ed. Harles. T. VIII, p. 261 sqq. Für die Geschichte des Gnostizismus von Wichtigfeit: Lipsius, Zur Quellentritit des Epiphanios, Wien 1865.

Epiphanius, Bisch of von Pavia, geb. 439 in dieser Stadt von abeligen Eltern, und unter der Leitung des Bischofs zum Geistlichen herangebildet, bereits im 18. Jare von demselben zum Subdiakon, zwei Jare hernach zum Diakon geweiht, als solcher mit der Berwaltung des Nirchenvermögens betraut, bewies große Woltätigkeit gegen Arme und Leidende und stand dem alternden Bischofe in jeder hinsicht mit hilfe bei , fo dafs er nach dem Tode desselben (466) bom Klerus und Bolt einstimmig als sein Nachfolger gewält wurde. Beim Antritte feines Umtes hielt er an feinen Klerus eine Ermanungerebe, worin er aber auch fich felbst nicht vergaß: wenn sie an ihm etwas Unwürdiges bemerkten, so sollten fie one Schen es rugen. Bon biefer Beit wurde feine Lebensweise noch ftrenger als zubor, er ag nur einmal bes Tages, und auch dann fein Gleifch, enthielt fic ber im warmen Italien fo woltuenden Bader; als befonderer Beweis feiner andacht wird ihm nachgerühmt, dass er dem Gottesdienste stets mit aneinandergeschlossenen Füßen beiwonte. Solcher ernst gesinnter Bischöse bedurste damals die Kirche mehr als je zuvor. Das weströmische Reich erlag unter den Streichen des Odoacer; dieser mußte dem König Theodorich die Herrschaft abtreten; die besiegten Römer seuszten unter hartem Joche. In diesen Berhältnissen waren es besonders geistesträftige Bischöse aus altrömischen Familien, welche sich der Unterdrudten annahmen, unter ben tampfenden Barteien Frieden ftifteten, romifche und driftliche Bilbung rettend auf die Sieger übertrugen. Diefen Bifchofen muß Epiphanius beigegalt werden, wenngleich er nicht unmittelbar für Aufbewarung ber geiftigen Schape bes alten Rom gearbeitet hat. Er war es, ber ben Frieden zwifden Ricimer und feinem Schwiegervater, bem Raifer Anthemius vermittelte, Als Curich, Ronig ber Beftgoten, 474 bas westromische Reich aufs neue mit Wefar bebrobte, nachbem man bergebliche Schritte um Frieden bei ihm getan hatte, fandte kaifer Repos den Bischof von Pavia zu Eurich, der sich nun zum Frieden deswegen ließ. Als in demselben Jare Odoacer Pavia verheert und die dortige Rasthedralkirche zu Grunde gerichtet hatte, brachte Epiphanius den Widerausdau derselben glücklich zustande. Durch seine Verwendung geschah es, das Odoacer den Bewonern der abgedrannten Stadt Pavia fünf Jare hindurch die Abgaden erließ. Besonders zeichnete er sich aus im Kriege zwischen Odoacer und Theodorich, insdem er das Schicksal vieler tausende linderte. Theodorich hielt ihn hoch und erteilte auf seine Fürditte den Einwonern Liguriens Amnestie und Steuernachlaß. Aus seinen Anstrag mußte Epiphanius zum durgundischen König Gundobald reisen, und die Lostaufung vieler liturgischer Gesangenen auswirken, um das verödete Oderitalien wider bevölkern zu können. Die Mission gelang vollkommen, alle Ligurier, welche die Wassen die Vurgunder nicht ergriffen hatten, wurden mentgeltlich freigegeben, die andern wurden um eine mäßige Summe losgekauft (194). Später bewirkte er noch, das die durch den Krieg hart mitgenommenen Ligurier nur den dritten Teil der neuen von Theodorich besohlenen Abgaden erslegen mußten. Er stard an den Folgen eines Unwolseins, welches er sich auf dier Reise zu Theodorich zugezogen hatte, im 55. Lebensjare. Seine Lebensbescheiteibung, ausgesetzt von seinem Rachfolger Ennobius, sindet sich in den Werken des letzeren (5. den Artikel). S. Ersch und Gruber, Weber und Welte.

Epiphenius, Scholasticus, Freund bes Cassiodor (s. d. Art.), war es, ber im Austrag desselben jene Übersetzung der Kirchenhistoriter Sokrates, Sozomenus und Theodoret machte, die durch Cassiodor zusammengezogen und in Hinsicht des Stiles ein wenig verbessert, die im Mittelalter so berühmte historia tripartita wurde. Ebenfalls von Cassiodor ausgesordert, übersetzte Epiphanius noch mehrere andere Schriften, den sogenannten codex encyclicus, Sammlung von Shnodalsbriefen an Kaiser Leo I. zur Verteidigung der Synode von Chalcedon gegen Tiswihens Aelurus (bei Labbé Con. Tom. V), den Kommentar des Epiphanius, dischof von Chpern, über das Hohelied, den Kommentar des Didhmus über die Epichwörter und die katholischen Briefe u. a.

Cpiscopius, Simon, eigentlich Biscop genannt, wurde im J. 1583 zu Amsterdam von frommen Eltern reformirten Bekenntnisses (Egbert Rembert Biscop und Gertrube Johannis) geboren. In seiner Baterstadt für das akademische Stubium vorbereitet, begab sich Episcopius im J. 1600 auf die Universität Leiden, wo er in den ersten Jaren vorzugsweise mit philosophischen Studien beschäftigt war, und nach beren vorläufigem Abschluss im 3. 1606 bie Würde eines Ma-gister art. erhielt. Seine theologischen Lehrer waren Jatob Arminius (f. b. Art.) und deffen eifriger Gegner, ber strenge Supralapsarist Franz Gomarus. Aber bie Entschiedenheit, mit welcher sich Episcopius für den Lehrbegriff bes Arminius er-Natte, war die Ursache, welche seine Berufung auf ein Pastorat zu Amsterdam verhinderte. Als daher Arminius gestorben war (1609), entschloss sich Episco-vius, um den unaufhörlichen Berdrießlichkeiten, welchen er sich wegen seiner degnatischen Richtung ausgesetzt sah, zu entgehen, Leiden gänzlich zu verlassen und auf die Universität Francker überzuzziehen. Indessen dach hier zog ihm seine Anhanglichkeit an Die Lehre ber arminianischen Partei von neuem allerlei Berbrus und Widerwärtigkeit zu, indem natürlich der Born des Gomaristen Sistrandus Lubertus auf ihm lag. Bon einer Reise nach Frankreich zurückgekehrt, erzeist daher Episcopius eine sich darbietende Gelegenheit, auch Francker ganzlich derlaffen, indem er im 3. 1610 die Pfarrei zu Bleyswich, einem zum Gebiete bon Rotterbam gehörigen Dorfe, erhielt. Im folgenden Jare wurde Episcopius der Konferenz im Haag beputirt, wo bie Provinzialstaten ein Gespräch zwischen fünf Rontraremonftranten und fechs Remonftranten (unter letteren Episcopius) beranstalteten. Bon ba an galt Episcopius als einer der gefeiertsten und gefürchstetten theologischen Namen, welche in den vereinigten Provinzen genannt wurs den. Da Gomarus seine Prosessur zu Leiden aufgab und sich zu Middelburg in Seeland niederließ (wo er Prediger und Lehrer der hebr. Sprache und der Theologie ward), so wurde Episcopius alsbald zu seinem Rachfolger an der Universität

ernannt. hier erfreute fich Episcopius anfangs, trot ber calbiniftischen Gefamung seines Rollegen Bolyander, ber gludlichsten Rube, in welcher Episcopius mehrere feiner bedeutenbsten exegetischen Arbeiten (namentlich seine Rommentare zu Apolal 1 und 2, zum ersten Brief des Johannes und seine Paraphrase und Auslegung der vierundzwanzig ersten Kapitel bes Matthaus) schrieb. Aber je höher sich der Ruhm feines Ramens erhob und je bedeutender die Fortschritte maren, welche bir arminianische Partei in den Provinzen machte, um fo mehr faben die Kontra remonstranten bas heilige Intereffe bes orthodoxen Betenntniffes und ber maren Wirche gefärbet. Die theologischen Montroversfragen wurden bereits ber Bantoviel wild erregter firchlicher und politischer Bolfsparteien, beren Rampfe alle Orbe nungen und alle Bolfart bes Offentlichen Gemeinwefens ju bermuften brobten. Die Dortrechter Synobe (f. ben Urt.), welche im 3. 1618 aus allen reformirten Landen einberusen ward, follte ber belgifchen Rirche ben verlorenen Frieden mie bergeben. Aber die Synobe weigerte fich, mit ben Arminianern als mit einer gleichberechtigten Partei zu verhandeln; nur als straffällige Irrlehrer und Un-ruhestister sollten dieselben verhört werden. In diesem Sinne wurde Episcopins mit zwölf andern arminianischen Theologen bor die Schranten ber Synobe geforbert, in beren Bergen jedoch weit weniger ber supralapsaristische Calvinismus, als vielmehr unverfonlicher Sals gegen Die firchlich-politifchen Gegner lebte. Die beredte Sprache, mit welcher Episcopius die Sache des Arminianismus furt, fand baher bei ber Synode kein Behor; vielmehr schleuberte dieselbe über die ganze Partei ihr Anathema. Episcopius und die zwölf anderen Borgeladenen wurden außerdem bes Landes verwiesen. Für die Dauer bes bestehenden Baffenftillstandes begab fich nun Episcopins in die fpanischen Niederlande, ma er einige Jare mit den verschiedenartigften litterarischen Arbeiten beschäftigt mar In biefer Beit ichrieb Episcopius fein großes arminianisches Glaubensbefenntmis, welches im Jare 1622 Namens aller arminianischen Theologen unter bem Titel erschien: Confessio s. declaratio sententiae pastorum, qui in foederato Belgio Remonstrantes vocantur super praecipuis articulis religionis christianae. Mußer bem arbeitete Episcopius warend feines Aufenthaltes in Brabant bie Responsio ad duas Petri Wadingi Jesuitae epistolas (unam de regula fidei, alteram de cultu imaginum), sowie sein Antidotum s. genuina declaratio sententiae synodi Dordracenae und anderes aus. Auch in Frankreich, wohin ihn im J. 1621 bet zwischen den Niederlanden und Spanien wider ausgebrochene Krieg zu flieben nötigte, septe er — meist in Paris und Rouen lebend — diese rege litterarische Tätigkeit ununterbrochen fort. Episcopius beröffentlichte hier seine besonders wich tige Paraphrasis et observationes in 8, 9, 10 et 11 cap. epistolae ad Rom, woneben noch andere Schriften erschienen: Bodecherus ineptiens s. defensio contessionis Remonstr. a Socinianismo; Examen thesium Jacobi Capelli de contro versiis, quae foederatum Belgium vexant, et, satiusne fuerit doctrinam Arminii tolerari quam damnari; Tractatus brevis in quo expenditur, an homini christiano liceat gerere magistratum; Tractatus brevis de libero arbitrio; Responsio ad defensionem Joannis Cameronis u. f. w. Indeffen machte ihm das Jare 1620 bie Rudtehr in bas Baterland möglich. Rachdem baher Episcopius auf einer größeren Reise fast alle Gegenden Frankreichs besucht hatte, begab fich berfelbe nach Amfterbam gurud, predigte bafelbit in ber ben Remonftranten eingeräumten Rirche und übernahm fodann die Stelle eines Bredigers an ber arminianifden Bemeinde gu Rotterdam, für welche er eine eigentümliche Liturgie ausarbeitete Außerdem fah fich Episcopius hier veranlafst, eine Apologie der remonstrantischen Confessio zu entwerfen, welche unter dem Titel erschien: Apologia pro confes sione s. declaratione sententiae corum, qui in foederato Belgio vocantur Remonstrantes, super praecipuis articulis religionis christ. contra censuram quatno professorum Leidensium. Andere Schriften, welche in den nächstfolgenden Jaren erschienen, benrfundeten ben unermudlichen Gifer, womit Episcopius trop feiner bedeutenden prattischen Birkfamteit das remonftrantische Befenntnis gegen Die statelirchliche Orthodoxie wie gegen ben Papismus noch immer verfocht. Indeffen follte boch Epifcopius auch in Rotterbam, wo fich berfelbe mit ber Bitwe eine

verftorbenen arminianischen Geiftlichen verheiratet hatte, seines bleibens nicht allgulange haben. 3m 3. 1634 erhielt nämlich Episcopius einen Ruf für eine theologische Brofessur an bem arminianischen Kollegium zu Amsterdam, welchem er freudig folgte, um jest als erfte theologische Auttorität des Arminianismus die Bilege bes arminianischen Dogmas in noch wirksamerer Weise, als bisher, in bie hand zu nehmen. Und in der Tat fürte die neue Stellung, in welche Episcopius eintrat, die ichriftstellerische Tätigkeit besselben zu berjenigen Bollendung, beren fie noch bedurfte. Denn Episcopius fur jest nicht allein fort, die arminianische Lehre gegen neue und alte Feinde zu verteidigen und immer klarer festzustellen — namentlich in seinem Verus theologus remonstrans, worin er den arminia-nischen Lehrbegriff gegen die von dem Prosessor der Theol. Nikolaus Bedelius pu Francker ausgesprochene Beschuldigung des Sozinianismus verteidigte, — sonden arbeitete auch diesenigen beiben Schriften aus, worin er die vollständigste und umfassenbste Darlegung und Begründung seiner Dogmatik lieferte, nämlich seine später unter dem Titel institutiones theologicae veröffentlichten Borlesungen iber das gesamte Gebiet der christlichen Lehre und seine Responsio ad quae-tiones theologicas 64 ipsi a discipulis in privato disputationum collegio Amste-lodami propositas. Beide Arbeiten trug Episcopius zunächst einigen Kandidaten ju Amsterdam in Privatvorlesungen vor. Allerdings wurde Episcopius durch den Tob (im J. 1643) gehindert, seine Borlesungen über die instit. theol. zu vollenben. Allein abgesehen babon, bass bie responsio ad quaest. zur Erganzung bes Beblenden (wie ichon Curcellaus in feiner Borrede gu ben Berten bes Epifcopins bemerkt hat) dienen kann, sind die dogmatischen Borlesungen boch so weit fortgefürt, bass in ihnen bas Wesentliche eines dogmatischen Lehrgebäubes, und war im umfassendsten Sinne des Wortes, vorliegt. Episcopius liefert nämlich in bier Buchern eine vollständige Apologie nicht bloß des arminianischen Lehrbegrifits, fonbern bes Chriftentums überhaupt. Im ersten Buche erörtert Episcopius ben Begriff ber Religion und ber Theologie im allgemeinen, und fucht namentlich ju beweisen, dass die Theologie nicht eine spekulative, sondern eine rein rattische Wissenschaft ist. Im zweiten Buche werden die verschiedenen Offensbarungen Gottes und die Kennzeichen derselben besprochen. Im dritten erörstert Episcopius die mosaische Offenbarung und die messianische Prophetie, woraus in vierten Buche die eigentliche Entwickelung des christlichen Lehrbegriffes solgt. In prägnantester Weise läst Episcopius in dieser seiner Dogmatik wie in allen andern Schriften den Gedanken hervortreten, das das Christenum nicht Alen Gedanken derboren Schriften den Gedanken piervortreten, das das Christenum nicht

Lehre, sondern Leben, dass ber Glaube nicht Theorie, sondern ethische Potenz, ub bafs barum bie firchliche Gemeinschaft nicht auf Anerkennung aller einzelnen Spriftmäßigen Barheiten, sondern nur auf ein folches Minimum bon Glaubenserteminis zu grunden fei, welches als zur Ergreifung bes neutestamentlichen Lebens wirklich notwendig anerkannt werden muffe. Diese Betonung der ethischprattifchen Seite bes Dogmas mar der Gefichtspunkt, von dem aus Episcopius gen den Pradeftinatianismus remonftrirte, in welchem er eine fünffache Ungerechigleit gegen Gott nachwies. Es war daher unleugbar eine der Grundideeen bes Protestantismus, welche Episcopius gegen bie prabestinatianische Sophistit gelbend machte, indem er sein ganges System von dem Bedanken abhängig machte, baf in allen Momenten ber Soteriologie bie sittliche Berantwortlichkeit, b. h. bie perfönliche Stellung bes Menschen zur Gnabe, festgehalten werden muffe. Aber o genügend sich auch Episcopius hiermit über die Berechtigung auswies, welche kiner Opposition gegen den prädestinatianischen Calvinismus zutam, ebenso unserlennbar treten auch die Schäden und Mängel seines Lehrbegriffes hervor, welche von seinen Gegnern mit Recht als Berlezung wesentlicher schriftmäßiger Barheiten verworfen wurden. Episcopius beanstandete den Glauben an die ware Cottheit Chrifti und hielt die Lehre von der übernatürlichen Beugung besfelben wenigftens für gleichgültig. Seine Darftellung ber Trinitätslehre mar gang subordinatianisch, indem er nur bem Bater die Bolltommenheit ber Gottheit que frieb, bem gegenüber ber Son und ber Beift non collateraliter sed subordinate an ber göttlichen Majeftat teilnehmen sollten. Auch meinte Spiscopius, es genuge zu glauben, bafs ber hl. Beift nur vom Bater ausgehe und ber Beift bes Sones fei. Die Lehre von der Erbfünde wurde von ihm auf das eifrigste be-

fämpft

Übrigens hörten dieje Lehrfage bes Episcopius noch zu beffen Lebzeiten auf nur Gigenheiten ihres Urbebers zu fein. Bielmehr gingen Dieselben fehr balb in die Gemeinschaft der arminianischen Partei über, als beren Vollender und Bewärsmann Spiscopius allgemein anerkannt ward. Die unedirten Berte desjelben erhielt Stephan Curcellaus (Professor an dem remonstrantischen Seminar ju Amfterbam, geft. 1659) von Frang Limborch, bem Schwiegerfon eines Bruders (Rem bert Episcopius) bes Episcopius, gur Beröffentlichung übergeben. Curcellaus lich daher im Jare 1650 einen erften Band der gefamten Berte des Epifcopius mit einer Biographie desselben erscheinen, worauf Arnold Bolenbrugh die übrigen Berte in einem zweiten Bande im J. 1665 nachfolgen ließ. Späterhin arbeitete ein Entel bes oben genannten Rembert Episcopius, Philipp Limborch, mit Benugung aller in ber Familie bes Episcopius erhaltenen ichriftlichen und mund lichen Rachrichten in frangofischer Sprache eine Biographie besielben aus, welche im 3. 1701, vielfach erweitert, in einer unter bes Berfaffers Aufficht von einem Freunde angesertigten lateinischen Übersetzung erschien (unter dem Titel : Historia vitae Simonis Episcopii scripta a Phil. a Limborch, e Belgico in latinum sermonem versa et ab auctore aliquot in locis aucta, Amstelodami MDCCI, mit einem Borwort bes Bbil. Limborch .- Außerbem ift über Episcopius namenflich zu vergleichen Ch. Sopp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland (Leiden 1873), insbesondere Band I, S. 227 ff. und 244 ff., und Band II, S. 186 ff.

Deppe. Episcopus in partibus, episcopus titularis, episcopus suffraganeus, Brib bifchof. - Da die Bifchofe wegen bes Umfangs ihrer Befchafte oft nicht im Giande sind, alle ihnen obliegenden Funktionen in Person zu verwalten, so haben sie verschiedene Gehilsen (Archipresbyter, Archibiakonus, Koadjutor, s. die Art.); für die eigentlichen jura pontificalia, da sie nur von einem Bischofe verwaltet werden durs fen, jede Diozefe aber nur einen Bischof haben darf (c. 8 Conc. Nicaen. a. 325), tonnten ursprünglich nur benachbarte Bischofe zur Aushilfe gebraucht werben. Spater bermendete man bagu aus ihren Sprengeln vertriebene Bifchofe, indem man diefelben fortwärend als de jure ihren Diogefen angehörig betrachtete. Dan sehe 3. B. die Entscheidung Georgs I. von 592 in c. 42, Can. VII, qu. 1. Alls im 9. Jarhundert die Araber Bischöse Spaniens vertrieben hatten, sanden die selben Aufnahme in Oviedo, der Rücklehr in ihre Diözesen harrend, sodafs, wenn einer von ihnen ftarb, fogleich ein Rachfolger gewält wurde. Inzwischen wirtten fie als Behilfen des Bifchofs von Oviedo, nach ausdrudlicher Bestimmung: nut episcopi, qui ditione carerent, Ovetensi praesuli vicariam operam exhiberent, cura in multos partita, ejusque reditibus alerentur" (m. f. die darüber mitgeteilten Berichte und Synodalschlüsse bei Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina de beneficiis P. I, lib. I, cap. XXVII. nr. VIII; Binterim, Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten ber christfatholischen Kirche, Bb. I, Thl. II, S. 370, 380). Seitbem finden fich vereinzelte Beispiele folder Vice-Episcopi, vices gerentes in pontificalibus, vicarii in pontificalibus (a. a. D.) auch in Deutschland, häusiger seit dem Ende des 12. Jarh.'s, der Zerstörung der Lirche im Oriente. Es wurden nunmehr auf den Titel der den Christen entrissenen, in den Händen ber Ungläubigen (in partibus infidelium) befindlichen Diözesen Bischöse ernannt (episcopi titulares) und zur Aushilse in andern Sprengeln benutt. Dabei tam es zu Misbräuchen, weshalb Clemens V. im J. 1311 zu Bienne verordnete, one fpezielle Autorifation bes apostolifden Stules follten bergleichen Bifchofe nicht mehr treirt, Monche aber one bie Erlaubnis ihrer Oberen nicht bagu geommen werben (cap. 5 Clem. de electione [I, 3]). Beschränfende Berordnungen ergingen bann auch zu Ravenna 1311, 1314 u. a. m., bas Inftitut felbst bauerte aber fort. Daher findet fich 3. B. 1322 auf einer Synode zu Roln als Bertreter des Bischofs von Lüttich ein Titularbischof (episcopus ecclesiae Hennensis) (Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. IV, fol. 284). Ebenjo gebentt die Synode ju Salzburg von 1420 in can. 17 der: episcopi titulares (Hartzheim a. a. D. Tom. V, fol. 179), die Synobe ju Baffau von 1470 in can. 7, 8 (a. a. D. fol. 478) ber suffraganoi, benen die Ordination der Kleriker, die Konsekration der Kirchen überstragen ist. Den noch immer stattsindenden Wissbräuchen begegnete das tribentissische Konzil sess. VI, cap. 5 de reform., sossio XIV, cap. 2, 8 de reform., und barauf, wie auf einigen fpateren Entscheidungen (vgl. Benedict XIV. de synodo dioecesano lib. II, cap. VII, lib. XIII, cap. XIV; Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. Episcopus, Art. VII, nro. 21 seq.), beruht noch die Pragis, nach welcher möglichft auf ben Titel ber gegenwärtig nicht im Befit ber rom. Rirche befindlichen Bistumer Anftellungen erfolgen. Daber ift in ber Bulle de salute animarum bon 1821 für Breugen bie Bestätigung ber borhandenen Suffraganftellen (suffraganeutus) erfolgt und zugleich die Biberherstellung für Roln und Erier, mit ber Be-fimmung, dass die Besehung in der hergebrachten Form geschehen solle (sorvatis consuctis formis de episcopatu titulari in partibus infidelium). Diese Form ift Die sonft übliche, weshalb es auch in der Bulle heißt: praevio canonico processu, bie Stellung felbst ift aber baburch von berjenigen der Bischöse, welche sich in ber Berwaltung einer Diözese befinden, verschieden, das fie nur als Gehilfen berselben, in deren Auftrage, one eigene Jurisdiktion, fungiren.

Spezielleres findet man in: Andr. Hieronym. Andreucci, Tract. de episcopo titulari seu in partibus infidelium, Rom. 1732, 4°; Thomassin a. a. D. P. I, lib. I, cap. XXVII, XXVIII; Fr. Aug. Dürr, Diss. de suffraganeis seu vicariis in pontificalibus episcop. German. Mogunt. 1782, 40; J. H. Heister, Suffraganei Colonienses extraordinarii sive de sacrae Colon. ecclesiae proepiscopis, vulgo von Beihbischösen, novis access. auxit et continuavit A. J. Binterim, Mogunt. 1843; Hinschius, Kirchenrecht Th. 2, § 85 und baselbst neuere Litte-(o. g. Jacobion †) Rejer.

Cpiffapalfpftem in ber evangelifchen Rirche. Der Augsburger Reichsabichieb wa 1555, § 20 suspendirt für protestantische Territorien bas Rirchenregiment ber vorreformatorischen Bischöfe. Er fagt nicht, auf wen es übergeben folle. Aber in § 24 anerkennt er bem Lanbesherrn bas Recht, andersgläubige Untertanen im Lande nicht zu bulben, und garantirt in dieser allerdings zweischneidigen Form ben protestantischen Landesherren die Ausübung der Custodia prioris tabulae (f. igleich), aus welcher bas landesherrliche Landeskirchenregiment von felber hervorsing. Daher haben sich school 1556 die badische, 1563 die pommersche Kirchenordsung, und so noch andere (Richter, Geschichte der edangel. Kirchenversassung in dentschand, S. 103 f.; Kirchenordnungen 2, 178, 349; v. Kamph, Über das dischtsiche Recht in der edangelischen Kirche in Deutschland 1828, S. 55 fg.), zur Begründung dafür, dass das edangelische Kirchenregiment ein landesherrliches Kucht sei, auf den Augsdurger Religionsfrieden des 17 Etare. Bu einer wissenschafts Men Theorie wurde dies zuerft im Anfang des 17. Jarh.'s von den beiden Joaim und Matth. Stephani, ausgebilbet (Joach. Stephani, Institutiones juris caboaici in tres libros secundum tria juris objecta partitae et ad praesentem Beelesiarum Germaniae statum directae, Gryphisw. 1604, p. 60 fg.; Matth. Ste-Phani, Tractatus de jurisdictione, qualem habeant omnes judices, tam saecula-rus quam ecclesiastici in S. Rom. Imperio, Rostoch. 1609 u. ö. lib. 2, p. 1, , 7), indem fie bie burch ben Religionsfrieden ben Landesherrschaften gegebene Stellung als Erweiterung der vorreformatorischen Abvocatie fasten; sodass das bis dahin bischöfliche Kirchenregiment burch ben Frieden, reichsgesetzlich, concessone imperatoria, ad interim, nämlich bis zu ber im Frieden vorbehaltenen freundlichen Bergleichung in der Religion, instar depositi, an die Landesherren "de-boldirt" sei. Bon Theodor Reinfingt aber (Tractatus de regimine saeculari et ecclesiastico, Giess. 1619, p. 324 fg.) wurde die Stephanische Theorie mit der Robification widerholt, das das Kirchenregiment bei jener Gelegenheit nicht zeitweilig bevolvirt, sondern — nach einer Beriode usurpatorischer Entziehung für immer ihnen "reftituirt" worben fei; benn es gebure bem Landesherrn aus Milliger Bollmacht; umfaste indes allerdings nur die extorna jurisdictio, wärend

bas Lehreurteilen bem Lehrstande zustehe. Daher könne das Kirchenregiment auch niemals one dessen Rat und nicht anders als durch Konsistorien geübt werden; und wo ein Gesamtakt der ganzen Kirche in Frage sei, da stehe, neben Regier-

ftande und Lehrstande, auch noch dem Dausstande eine Stimme gu.

Reintingt verbindet bier mit der juriftischen Begrundung ber Bruber Stephani eine theologische, die schon bei den Hussiten vorkommt (Sendschreiben an das Baseler Concilium in den Monum. concilior. generall. saec. XV., 1, 157), von Luther in seiner Schrift an den Abel beutscher Nation, in den Ratechismen und sonst vertreten, und von der lutherischen orthodogen Theologie naber ausgebilbet eben bamals von Johann Gerhard in feinem dogmatifchen Sauptwerte (Loci theol. XIII, 24, 25. Die Loci erschienen in ben Jaren 1610 bis 1622) ausfürlich wiberholt murbe: Gott habe in die Belt breierlei fittliche Ordnungen geftiftet, Saus- ober Familienordnung, Rechtsordnung und Beilsordnung; und ebenfo gur handhabung jeder diefer Ordnungen je ein eigenes von ihm bevollmächtigtes und baher soweit die Bollmacht reiche ihm verantwortlich an feiner Statt handelndes Amt, das des Hausvaters, das der Obrigfeit und bas Lehramt. Als Inhaber folder besonderen Bollmachten bilben baber bie in einem ber brei Umter Stehenden allemal einen besonderen Stand: Die Sausväter ben Sausstand (status oeconomicus), die Obrigfeiten der Regierstand (status politicus), die Berwalter der Beilsordnung den Lehrstand (status ecclesiasticus); jeder Stand aber muffe die göttliche Bollmacht bes anderen als folche anertennen und ehren. Diefe für die ganze Belt gegebenen Bestimmungen gelten auch für die Rirche: bie Bollmacht ber Hausväter begrunde mit ihrer Pflicht ber Familien-Seelforge ihr Recht aktiver Mitgliedschaft in ber Gemeinde, Die Bollmacht bes Lehrstandes gebe bem Geistlichen Pflicht und Recht ber Gemeindeseelsorge, Die Bollmacht bes Regierstandes gebe das Kirchenregiment der Obrigfeit; denn indem sie bieselbe berechtige, menschlich bestimmte Ordnung, die nur der göttlichen nicht entgegen sei, ihren Untertanen vorzuschreiben, lege sie ihr zugleich die Psticht auf, alle göttlich bestimmte Ordnung unter diesen Untertanen aufrecht zu halten. Aufrecht zu erhalten habe also die Obrigseit vor allem die beiden Taseln der zehn Gebote (Custodia utriusque tabulae), und demgemäß auf Grund der ersten Tasel dasütz zu sorgen, dass, unter Ausschluss alles unrichtigen Gottesbienstes aus dem Lande, Gott der Herr dasselbst richtig verehrt werde. Eine solche göttliche Vollmacht aber bildet bann naturgemäß ben Rern bes allerdings historisch noch naber ausgebilbeten Rirchenregimentes. - Ursprünglich maren in Diefer Auffaffungsmeise bie brei abttlichen Bollmachten als koordinirte erschienen, und nur tatsächlich hatte ber Lehrstand auch im Rirchenregiment, deffen Hauptaufgabe in ber Aufrechterhaltung richtiger Lehre bestand, vorwiegenden Einfluss gehabt. Schon bei 30hann Gerhard (l. XIII, 225) indes findet sich die Lehre, dass die Stats- und Rechtsordnung gulest nur ber Beilsordnung wegen ba fei, und bafs bie Bermaltung bes Rirchenregimentes ber bes Lehramtes insofern untergeorbnet erscheine; und als im Laufe bes 17. Jarhunderts bei ben Landesregierungen bie Schutzung ber reinen Lehre nachzulaffen begann, murbe hiergegen reagirt mittelft ber aus a. 28 der Augustana (R. p. 39) abgeleiteten Behauptung, das Lehreurteilen stehe bem Lehrstande ausschließlich zu, und das Kirchenregiment sei an die Entschei-dungen desselben lediglich gebunden, der Hausstand aber wirke in kirchlichen Dingen niemals selbständig, sondern nur vermöge vertretender Bermittelung bes Regierstandes mit. Diese Behauptung widerspricht zwar den lutherischen Bekenntnisschriften, da in der A. R. a. a. a. D. ebensowol den Gemeinden mandatum Dai, von unrichtig lehrenden Beiftlichen fich zu wenden und richtig lehrende zu berufen zugeschrieben wird (vgl. auch Apol. p. 150, 155, 204, 292, 296, A. Smalc. p. 348 sq., 352); nichtsbestoweniger jedoch wird bas Epistopalspftem Reinkingts mit solchen Verschärfungen in der Mitte bes Jarhunderts durch den Juriften Bened. Carpzov (Definitt. consistoriales 1645 sq.) und den Theologen Conr. Dannhauer (theolog. conscientiaria), durch Beit Ludw. v. Sedendorff (Fürstenstaat 1655, Th. 2, c. 11 fg.) vertreten, später durch Wilh. Ortth (Präs. B. Müller: De juris episcopalis in terris protestantium a Romano-Catholicis injuste praetensa

reriviscentia 1689, besf. Litteratur), burch ben Theologen Joh. Bened. Carpaob (De jure decidendi controversias theologicas 1695 u. v.) und andere. Auch Spener halt es formell fest, obwol er in betreff ber Presbyterien andere Wege enschlägt (Theol. Bebenten 1, 262 f., 640. 3, 411. 5, 601; vgl. Richter, Gefch. S. 201).

An fich bildet die Dreiftändelehre sonach keinen integrirenden Teil des probefantischen Epistopalspstemes; da sie aber mit demselben in obiger Art verschmols zu worden ist, so hat man sich gewönt, sie unter dem Namen jenes Systemes mit zu begreifen. Sowol Nettelbladt in seinem Aufsatze De tribus systematibus doctrinae de jure sacrorum dirigendorum etc. (Observat, juris ecclesiast., Halae 1783, p. 124 sq.), wie der nach demfelben arbeitende Stahl (Kirchenversaff. nach Lehre und Recht der Protestanten S. 1 fg.), haben in dieser Beziehung nicht hin-nichend unterschieden; und indirekt hat das Stahlsche Buch auch sonst beigetragen, unrichtige Anschauungen über bas Epistopalspstem zu verbreiten. Denn Stahls Reigung, das Kirchenregiment in vorreformatorischer Art als Teil bes mitlichen (bifchöflichen) Amtes aufzufaffen, hat gelegentlich bie Boraussetzung herwigerufen, dass der Inhalt des evangelischen Spistopalspstemes etwas hiemit verwandtes sei: was absolut nicht der Fall ist.

Der Rame Epistopalinstem ift, so viel ich finde, erst angewandt worden, als 8 feit Anfang vorigen Jarhunderts durch Chr. Thomafius und andere im terribrialiftischen und tollegialiftischen Interesse bekampft zu werden angefangen hatte (f. bie Art. Rollegialfpftem, Territorialfpftem).

Epistopaljystem in der römisch-tathslischen Kirche. Zum Wesen der römischatholischen Kirchenberfassung gehört, dass die gesamte Kirchengewalt sich in den hinden der lehrenden Kirche, des Klerus, besindet und dass die Regierung der kinde durch den hierarchisch gegliederten Klerus erfolgt, an dessen Spige als Organ der Einheit der Fapst steht. Über das Verhältnis dieses Organes der kindeit zur ganzen lehrenden Kirche selbst, im besonderen zum gesamten Episto-kt kohen sich zwei Sostene gehischt das manneralitische Nanalsosten (h. Oret) put haben sich zwei Systeme gebilbet, das monarchistische Papalsystem (f. b. Art.) w das aristotratische Epistopalspstem. Jenes fieht den Papst, den Bischof wir Rom, als ben Inhaber ber gangen firchlichen Jurisbiftion an, von welchem be Bischofe ihre Gerechtsame herleiten, das Epistopalspftem dagegen betrachtet be Bifcofe in ihrer Gesamtheit als die jure ordinario berechtigten Kirchenoberen, wiche ihre Autorität unmittelbar göttlicher Berleihung verdanken, und unter benen ur Erhaltung der Einheit als der erste Bischof unter den ihm sonst gleichberechsiten, als primus inter pares, der Papst eingesetzt ist.

Das Epistopalsystem geht von dem Sate aus, dass Christus den Aposteln

ingefamt bie Macht zu binden und zu lofen übertragen habe (Ev. Matth. 18, 18). In der Erteilung der Gewalt habe der Herr keinen bevorzugt, er habe jedem das seiche Waß gegeben; nur um die Einheit aller auszudrücken und zu erhalten, wabe Betrus an die Spipe gestellt und mehrsach ausgezeichnet (Ev. Matth. 16, 16; 17, 4 u. a. St.); insofern habe Betrus ben Primat empfangen. Es ift biefes hauffaffung ber alteren Rirche, wie fie fich namentlich bei Chprian (de unitate eclesiae) findet, wo es unter anderem heißt: Loquitur Dominus ad Petrum: Matth. 16, 18. Super unum aedificat ecclesiam, et quamvis Apostolis omnibus post resurrectionem suam parem potestatem tribuat et dicat: Sicut misit etc. Jeam. 20, 21, tamen ut unitatem manifestaret, unitatis ejusdem originem ab incipientem sua auctoritate disposuit. Hoc erant utique ceteri Apostoli, quod fuit Petrus, pari consortio praediti et honoris et potestatis. Sed exordium ab unitate proficiscitur, ut ecclesia una monstretur (c. 18. Can. XXIV. qu. I). Setus murbe ber primus inter pares meniger um ber Apostel selbst millen, als ir die Zukunst: 'denn "dass der Primat mit Petrus wider absterben sollte, lässt is nicht annehmen, wenn man auf den Zweck sieht, wozu Christus denselben ansetnete; vielmehr muss dann geurteilt werden, dass Christus den Primat mehr für die solgenden Zeiten, als für die Zeit der Apostel, wo derselbe wegen der verstulichen Unsehlbarkeit eines jeden einzelnen Apostels nicht so notig war, bestellt der Kontentiel verschaft den Verstulichen Unsehlbarkeit eines jeden einzelnen Apostels nicht so notig war, bestellt der Kontentiel verschaft der Verstulle verschaft der Verschaft d requet habe" (f. Sauter, Fundamenta juris ecclesiastici Catholicorum [ed. III. Rotvilae 1826] § 62; Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie [Köln

1832] Heft IV, S. 121, 122). Durch das Beispiel Petri hat Christus nur im allgemeinen bezeichnet, dass ein Bischof den Primat fortsehen solle, keineswegs aber den Bischosssis selbst bestimmt. Die Umstände vereinigten sich indessenz aber den Bischosssis selbst bestimmt. Die Umstände vereinigten sich indessenz semi anerkannt wurden und zu dem Besitze des Primats gelangten. Die römischen Bischösse haben den Primat durch göttliche Anordnung nur mittelbar, so das auch wenn es das Heil der Kirche erfordert, die übertragung auf einen anderen Bischosstatthaft ist (Sauter a. a. D. § 63, 64 und daselbst citirte Lit.). Darüber, welche Rechte zum Primat gehören, hat der Berlauf der Geschichte entschieden. Die Episcopalisten unterscheiden solche Gerechtsame, one welche der Primat überhams nicht bestehen kann (jura essentialia, primigenia, naturalia), von denjenigen, die damit zwar nach und nach verbunden sind, deren Besitz aber nicht unumgänglich notwendig ist, um die Zwecke des Primats zur Bollziehung zu bringen (jura accidentalia, acquisita, socundaria). (Sauter a. a. D. § 466; v. Droste-Hülshoff, Grundsätz des gemeinen Kirchenrechts, Bd. II, Abth. I, § 132 fg.) Als essentiel werden genannt der Brimat der Ehre und der Jurisdiktion, und in dieser des Recht der höchsten Aussicht, der allgemeinen Regierung, namentlich der Disziplin, des Devolutions= und Protektionsrechtes, der Gesetzebung. Zu den erwordenen Rechten zält man die Berfügung über causae arduse ac majores, die Gerichtsbarkeit in vorbehaltenen Sachen in erster Instanz, in den übrigen in appelle

torio, und mannigfache Reservationen.

Als kirchenrechtliche Doktrin bilbete sich das Epistopalspstem, indem das popale in den Theorieen P. Bonifaz des VIII. die Höhe seiner Entwicklung überschritt. Schon diesem Papste gegenüber sprach sich (zuerst 1297) ein bischssische Selbstbewußtsein dahin aus, das Generalkonzilium der rechtgläubigen Bischstemusklein dahin aus, das Generalkonzilium der rechtgläubigen Bischste ftehe als Appellationsinftanz noch über dem Bapfte, G. Boigt, Enea Silvio be Biccolomini als Rapft Bius II., Bb. 1 (1856) S. 25 fg. Die Rampfe zwifcen bem Hofe von Avignon und Raifer Ludwig bem Bapern gaben bemfelben weiter Rarung; vorzüglich aber geftaltete es fich marend bes großen Schismas feit 1378 aus, wo das Papsttum sich unsähig zeigte, den Schäden der Kirche zu steuers, und wo diese Arbeit zulett von den weltlichen Gewalten und dem Epistopate is bie Hand genommen ward. In jene Beit fällt die Lehrtätigkeit von Peter d'Ailly, Joh. Gerson, Rikolaus v. Clemanges u.a., welche Hauptvertreter des Epistoge systemes wurden. Bgl. die vortreffliche Darstellung der hierhergehörigen Dogmen und Litterärgeschichte dei Hübler, Die Constanzer Resormation und die Concordat von 1418 (1867) S. 360 fg. Vorzäglich wichtig wurde das offizielle Gutachtes der Pariser Universität über die Mittel das Schisma zu heben vom 6. Juni 1894, bei Wiefeler Virchengeschichte H. 8 104 Note e. S überhaupt daselftet H. 8 97 bei Gieseler, Kirchengeschichte H, § 104. Note e. S. überhaupt baselbst II, § 97 Not. n; § 98 Not. m; §. 99 Not. a; § 105 Not. d, f, g.; § 110 Not. c; § 131 Not. a, sowie Boigt a. a. D. Die Generalkonzilien von Pisa und namentlich die von Konstanz und Basel (s. die betr. Artikel) haben dem Spifkopalitifteme als-bann unmiseverständlichen Ausbruck gegeben (Conc. Constant. sess. 5, sess. 31, Basil. sess. 2), und haben beide auch eine epistopaliftische Braris auszuüben berfucht, jedoch die Bustimmung des Papstes weder für das eine, noch für das andere erlangen können; vielmehr ließ ber römische Stul auf bem als ötumenisches berufenen fünften Laterankonzilium (1512 fg.), bas indes als folches fich nicht gur Anertennung gebracht, jenes Spftem feierlich verwerfen. Richtsbestoweniger waren reformatorische Detrete des Bafeler Ronziliums sowol in Frankreich (1488), wo eine altere Tradition nationalkirchlicher, unter königlichem Einflusse stehender Selbständigkeit bestand, wie in Deutschland (1439), wo Kaiser und Reich sich in dem Streite zwischen Papst und Konzilium neutral erklärten, angenommen worden und sür Deutschland erkannte auch der Papst sie weiterhin (Fürstenkonkordak, Wiener Konkordat, f. ben Art. Konkordate) als geltende an; die kirchliche Oppofition blieb hier tonziliar gefinnt, und die vielfachen Forberungen, bafe ein Romgilium, fei es ein allgemeines, fei es ein nationales, berufen werbe, bie gu Anfang der reformatorischen Bewegung des 16. Jarhunderts hervortraten, beruhten auf folder epiftopaliftischer Gefinnung. Aus berfelben ging auch bie Selbftanbig-

mit welcher die beutschen Erzbischöfe und Bischöfe bemnächft bei Abichluss bes Augsburger Religionsfriedens und bes westfälischen Friedens auf eigene Berantwortung, unabhängig vom Papfte handelten, hervor; warend andererseits die römische Kurie streng ihr papales System sesthielt und auf dem tridentinischen Konzilium (f. d.) zwar den Ausdruck des Epistopalspstemes verhinderte, aber den bes turialen nicht burchfeste. Unterbeffen gewann in Frankreich ber Epiftopalisnus eine neue Gestalt. In den Kämpfen zwischen den guifischen, papal und je-witich gefinnten — die Jesuiten waren stiftungsmäßig absolute Verteidiger des **Sapalspftemes** — und ber protestantischen Partei hatte sich allmählich eine zwiichen beiben in der Mitte stehende britte erhoben, die zwar katholisch, aber nationaltirchlich=epistopalistisch gestimmt den Frieden des Baterlandes der Ausrottung der Rezer vorzog, und dann, indem sie die Thronbesteigung R. Heinrichs IV. duchsete und in seinem ansänglichen Streite mit Rom ihm zur Seite stand, ire Anschauungen in einer von Pierre Bithou stammenden Schrift Les libertes de l'Egliss Gallicans (1594) zusammensaßte, die für die weitere Entwicklung grundleglich geworden ist. Indem sie in Anwendung der aus dem Humanismus mumenden historischen Methode, deren juriftische Betätigung in Frankreich viele an den Ramen des Cujacius zu knüpsen gewönt sind, die Kirchenversassungszusände wärend der ersten vier Jarhunderte darlegt, sowol in betress der Selb-Mudgseit der Bischöse und Erzbischöse, wie hinsicktlich des Einstusses, welcher von den ersten christlichen Kaisern auf das Kirchenregiment geübt wurde, und weben bie der Vergeicher die nachberies Einstwissellung des von den ersten kristlichen kein von der ersten der Vergeicher die nachberies Erremiskelung des von bei von der Krimates indem fie dem gegenüber die nachherige Entwickelung des papftlichen Primates 48 eine Difsentwidelung auffast, behauptet fie, Frankreich habe fich von biefer Degeneration mehr als alle anberen tatholifch schriftlichen Gebiete frei gehalten, mb findet eben hierin jene gallicanische "Freiheit". Über die weitere Ausbildung bifer Gebanten f. b. Art. Gallicanismus. Bas hier als besonderer Borzug von Kuntreich angesehen wurde, ließ sich auch generalisiren, wenn man jene Bustande ber erften kirchlichen Jarhunderte als göttliche Ordnung, ihre spätere geschichtliche Umgestaltung als menschliche Entstellung berfelben, durch welche das ausschließiche Recht der gottgeordneten Ginrichtungen als solches niemals beseitigt werden bane, ansah. Diese Auffassung wurde, wie von den Schriftstellern der nichtfranifisch-bourbonischen Höse, die, dem französischen sich anschließend, den Gallicanismus als offizielle Doktrin behandelten, so und noch mehr von dem Löwener Proisson Beger Bernhard van Espen (f. b.) und seinem Schüler dem Weihbischof zu Erter Joh. Rikolaus von Hontheim (f. b.) vertreten. Namentlich des letteren mter bem Pfeudonym Juftinus Febronius 1763 barüber publizirtes Buch De statu Ecclesias etc. wurde für weite Kreife bestimmend, so daß von da an bie vistopalistische Theorie in Deutschland den Ramen des Febronianismus trug. Der Josephinismus — von Raiser Joseph II. so genannt, obwol in seinen Ans **lagen schon unter Maria Theresia durch den Fürsten Kaunit wirksam — ist die** Merreichische Form besselben, welche sich vom gewönlichen Febronianismus durch Mittere Betonung bes landesherrlichen Ginflusses in Rirchensachen unterscheibet. Sie fteht in dieser Beziehung unter dem auch schon bei Febronius, aber weniger, wirksamen Ginfluffe der aus humanistischer Quelle seit Hugo Grotius ausgebildes und burch die sog. naturrechtliche Schule repräsentirten Anschauungen des Lexitorialismus (s. d.), so dass man den Josephinismus kurz als territoriaistischen Febronianismus bezeichnen kann. In dieser Gestalt beherrschte das Epistorallyten zu Ende des vorigen und zu Ansang dieses Jarhunderts in Deutschland
Bissischaft und Praxis, und auch als seit der Säkularisation von 1803 und der Birstankeit erst der romantischen, dann der jesuisischen Schule und dem seit den deiheitstriegen erfolgten religiösen Aufschwunge bas Papalspftem wiber zu Rraften tam, hielt es sich neben demfelben mächtig bis etwa 1840. Bon der römischen Anie war es in seiner neueren Gestalt so wenig, wie in seiner alteren anerkannt weiden; vielmehr hatte ber Papst sowol die vier sog. gallicanischen Artikel von 1682 (f. den Art. Gallicanismus), wie die sog. Utrechter Pirche (f. d.) oder ben ben bier beutschen Erzbischöfen auf bem Emfer Kongress von 1786 entworten Blan einer epifkopaliftisch-selbständigen deutschen Nationalkirche (f. d. Art.

Emser Kongress) ausbrücklich verworsen; speziell an die aussürliche Erörterung, in welcher von P. Bius VII. letteres geschah — S. S. Pii P. VI responsio ad Metropolitanos Mogentinum, Trevirensem, Coloniensem et Salisburgensem super nuntiaturis apostolicis Romae (24. Novbr.) 1789, 2° — und an eine gleiche Berswersung änlicher auf einer Synobe zu Pistoja sormulirter Absichten für Tostana — Bulle Auctorem sidei v. 28. Aug. 1794 — sowie an den Kamps wider die epissopalistisch sterritorialistischen Einrichtungen, die für Frankreich in der sog. Civilkonstitution des Klerus vom 12. Juli 1790 getrossen waren, und die nächsten Jare hindurch mit Gewalt aufrecht erhalten wurden, schloss sich zu Rom ein

Aufschwung ber furialistischen Jurisprubeng an.

Bunächst hatte berselbe keinen Ersolg. Die Praxis ber napoleonischen Zeit blieb in Frankreich wie in Deutschland epistopalistisch; die der Restauration ging nicht hiervon ab; in Osterreich wurden noch bis in den Ansang der vierziger Jare die alten josephinischen Lehrbücher angewendet, in Frankreich waren bis in ben Beginn ber fünfziger Jare die gallicanischen in Gebrauch, in Deutschland machte der Kölner Streit über die gemischten Ehen, seit die Regierung in demsselben zurückwich (1838), der ultramontanen Reaktion Raum; aber mit vollem Ersolge begann sie hier wie anderwärts erst seit dem Umschwunge des Jares 1848 und feit biefer Umschwung den Papft Bius IX. in die Sande ber Jefuiten gefürt hatte. Allerdings mar fie nicht unborbereitet. Seit ber absolute Boligeiftat bon dem konstitutionellen allmählich abgelöft und in dem letteren mehr und mehr für freie Bewegung ber Gesellichaft geforgt marb, fafsten bie berichiebenen focialen Berbanbe fich, um ihre Interessen selbständig warnehmen zu konnen, naturgemäß in sich zusammen: es begann die moberne genossenschaftliche Entwickelung, bon ber getragen auch die tatholische Rirchengenoffenschaft ihre Mittel gu energifcherer Betreibung ihrer focialen Biele tongentrirte. Beberricht von biefer Stromung scharten fich baber bie Bischife wiber fester und fester um ben Rapft, acceptirten die jesuitische ihnen von Rom aus entgegengebrachte Leitung, ließen durch dieselbe, unter systematischer Beseitigung der epistopalistischen Traditionen, ihre Diözesen schulen, und sahen in der aus solcher Schule hervorgegangen jüngeren Geistlichkeit bald eine Macht erwachsen, die unmittelbar unter römischer Die rektion stand, und mittelst deren sie nun ihrerseits, wo sie noch selbständige Belleitäten zeigten, gezwungen wurden. Die Bewegung vollzog sich, unter ber Gunft von mancherlei mitwirkenden Umftänden, so schnell, dass noch Pius IX. selbst ein Generalkonzisium berusen (s. den Art. Baticanum) und von demselben unterftust in feiner Ronftitution Pastor acternus vom 18. Juli 1870 c. 3 bas Bapalfuftem für bas ausschließlich in der Rirche berechtigte erklären tonnte; fobafs für ben Augenblick bas Epiftopalfuftem offiziell übermunden erscheint. Roch haben auch die Bischöfe sich dem gefügt, und augenblidlich existiren bie epiftopa-liftisch gefinnten Clemente der tatholischen Kirche in Deutschland greifbar nur in Beftalt ber altfatholischen Rirchengenoffenschaft. Allein es ift nicht zu erwarten, bas nicht im Laufe der Beit und wenn einmal das firchenpolitische Bedürfnis der katholische firchlichen Genossenschaft wieder ein anderes geworben sein wird, die Bifcofe fich auf ihre Selbstverantwortlichkeit wider besinnen follten

Aber die Entwickelung des Epistopalismus seit der gallican. Ausgestaltung f. Mejer, Bur Gesch. der röm.-deutschen Frage, Th. I (1871); über seine neuere Bestämpfung u. für den Augenblick Beseitigung s. Friedrich, Gesch. des Batican. Conscils, Bd. 1 (1877). An beiden Stellen die Litteratur. (Rejer) G. F. Jacobsen 7.

Epistolae formatae et canonicae, f. Literae formatae.

Epistolae obscurorum virorum ad venerabilem virum Magistrum Ortuinum Gratium Dauentriensem, Coloniae Agrippinae bonas litteras docentem: variis et locis et temporibus missae ac demum in volumen coactae. Bon diesem vielgenannten Buch erschien im Herbst 1515 die erste Auslage, enthaltend 41 Briese, bald baraus eine zweite unveränderte und ein Jar später eine britte, um 7 Briese vermehrte. Das Jar 1517 brachte eine neue Folge von 62 Briesen, welchen sich in einer zweiten Auslage 8 weitere anreihten. Diese ersten und die zalreichen übrigen alten Drude hat Böding mit der größten Genauigkeit beschrie-

ben. Er fürt auch die neueren Ausgaben alle an und kritisirt sie berart, dass man nicht in Bersuchung kommen kann, dieselben überhaupt noch zu nennen. Hür alles, was den Text, die Erklärung und die Geschichte der ep. o. v. anbetrisst, darf einsach verwiesen werden auf: Ulrichi Hutteni equitis operum supplementum. Epistolae obscurorum virorum cum inlustrantidus adversariisque scriptis. Collegit, recensuit, adnotavit Eduardus Böcking, ein warhaft klassisches Buch, dessen erster Band (1864) die Texte, dessen zweiter (1869 u. 70) die Indices und den Kommentar enthält. Hiezu ist noch die Darstellung von Strauß in dessen butten (1. Auss. 1. S. 231—275: 2. Auss. S. 176—211) zu vergleichen.

hutten (1. Aufl. I, S. 231—275; 2. Aufl. S. 176—211) zu vergleichen. Die nächste Beranlaffung ber in Rebe ftehenben Schrift und ihres Titels war ber Reuchlinsche Streit (f. ben Art. Reuchlin) mit ben baraus hervorgegangenen, 1514 zu Tübingen gebrudten "clarorum virorum epistolae latinae, graceae et hebraicae variis temporibus missae ad Joannem Reuchlin Phorcensem, II. doctorem." Zene echten Briese hatten die Ausgabe gehabt, den vollen Glanz und Reichtum des Humanismus zur Darstellung zu bringen, diese erdichsiten sollten die ganze sittliche Finsternis und geistige Armut der Scholastik in plassischer Audikät bloßstellen. Diesem Zweck dienen sollten die Wal des Abressassen den Driwin Gratius (doch vgl. über ihn Wohnike in Illgens Atschriften im Kuppens Atschriften Recht Mat. Seit 20 2014 218 Abschriften im Kuppens Atschriften im K d. histor. Theol., Bb. 13, Heft 3) galt als Scholaftiker im Humanistengewand, als poetista asinus, wie Luther (De Wette I, 13) ihn nennt, von vorneherein für time komische Person und bot durch sein Verhältnis zu Psesservons Frau übersties eine den Satyrikern jener Zeit besonders erwünschte moralische Achillesserse. Biel weniger durchichlagend, nach unferem Geschmad fogar gerabezu knabenhaft jub die Pseudonyme der viri obscuri selbst: Caprimulgius, Hasenmusius, Genseinus, Plumilegus, Scherschleifferius, Mellilambius, Daubengigelius, Dollenkopfius, Buntemantellus, Eitelnarrabianus, Federfusius, Mistladerius, Schlauraff, Worst, Rukuk, Lapp, Schaffsmulius u. s. w. Immerhin sind einige derselben sei es als Anspielungen auf bestimmte Personen (z. B. Langschneiderius; s. Seidemann, beiträge I, 11), sei es als kulturhistorische Anknüpfungspunkte (Buntschuhmacheins I, 35) nicht one Interesse. Im ganzen sind diese Namen wie die Mehrzalder Bise für unser Gefül etwas frostig. Dagegen ist die Sprache der briefssteibenden magistri und baccalaurei eine äußerst gelungene Karikatur des Könchslatein. Den komischen Wert dieser köstlichen Übersetzungen deutscher Ausschieden und der Konstungen karikatur des kinde und der Sprache eines Magister Schlaurge deutscher Ausschlatein. bride und ber schrecklichen Berse eines Magister Schlauraff hat schon Erasmus gewürdigt mit bem Dittum: barbare ridentur barbari. Am wirtungsvollften ift der die Raivetät, mit welcher die Brieffteller ihren wissenschaftlichen und moralichen Obsturantismus felbst enthüllen. Um bie scholaftischen Subtilitäten zu brandwarten, muffen fie mit großer Feierlichkeit bie Frage bebattiren, ob ein angehenbet magister noster (b. h. Doftor ber Theologie) magister nostrandus ober noster magistrandus zu nennen sei, und ob wurmiger Rafe ober befruchtete Gier noch als Fastenspeise gelten konnten. Ihre Abneigung gegen bas Studium ber alten Sprachen begründen die viri obscuri mit dem Unglauben der Juden und dem Shisma ber Griechen, und in allen Tonarten wird bas Lob ber haereticae praritatis inquisitores verkündigt. Mit besonderem Wolgefallen verbreiten sich die pistolas (und das ift ihre schwächste Seite) über die moralischen Gebrechen der Belt und Rloftergeiftlichen. Ift es noch gewiffermaßen ergöhlich, wenn I, 87 bie Streitfrage erörtert wird, ob bei einem bekehrten Juden das Mertmal Ffraels berfdwinde, fo find bagegen bie zalreichen schlüpfrigen Erörterungen altteftaments liger Stellen und die vielen schmutigen Anekboten ein schwarzer Faben, der sich iaft auf jeder Seite in einer zulett warhaft abstoßenden Beise geltend macht. Bol finden wir auch in den Schriften der Reformatoren oft derbe Stücke dieser Art, immer aber auf bem Hintergrunde fittlichen Ernstes. In ben epistolae o. v. basgen ift ber tomische Effett bie Hauptsache und selbst biefer wird burch breite Biberholungen abgeschwächt. Auch wo tiefere sittliche Warheiten in ben opistolse ihren Blat finden, ift das Gewand des Lächerlichen wenigstens insofern beibes balten, als die viri obscuri sich über vereinzelte Zeichen des erwachenden Gewissens ihrer Nation nur wie über schreckliche portonta aussprechen. Unter ben hierhergehörenden Briefen ist II, 43 von besonderem kirchengeschichtlichen Juteresse. Derselbe lehrt uns den evangelisch gesinnten Bürzdurger Domprediga Johann Rehß kennen, welcher auf die scholastische Frage: do qua via estis? die klassische Antwort gibt: do via Christi!, die Mönchsgelübde ebenso sehr gering schätt wie die Schulformen und eine scharse Predigt gegen die Ablassbriefe hält. Leider wird uns der Name eines anderen Predigers nicht mitgeteilt, wol aber II, 50 mit Entrüstung erzält, wie derselbe zu Frankfurt a./D. Bephania I, 12 dahin erklärt habe, es stehe eine gründliche Resormation der auf ihren heim liegenden Theologie bevor, und es sei eine solche bereits von Reuchlin und Erzkmus angebant worden. Der letztere wird II, 60 nicht unsein als homo pro se

bezeichnet.

Ber die Verfasser der einzelnen Briese sind, wird kaum je ermittelt werden können. Als erwiesen darf betrachtet werden, dass Erotus Rubianus den Plan zu dieser "mimischen Satyre" ausgeheckt hat, und dass Hutten, wenigstens dom Anhang des ersten Teiles an, sein hauptsächlicher Mitardeiter gewesen ist. Mit einiger Sicherheit wird man höchstens sagen können, die sormvollendetsten Stück seien dem Erotus, die dem Inhalte nach einschneidendsten dem Hutten zuzuweisen. Alles andere ist bloße Hypothese. Dass niemand sich geradezu als Urheber oder Mitardeiter zu den epistolae bekennt, ist wol hauptsächlich aus den Bedenken zu erklären, welche von maßgebender Seite gegen dieselben geltend gemacht wurden. Dem ängstlichen Erasmus waren sie zu derb, und Luther konnte zwar die Abssicht, nicht aber die Aussirung billigen; diese kam ihm im Berhältnis zu jeur viel zu leichtfertig vor; s. de Wette I, 37 f. Den wirklichen viri odseuri hat Erasmus nachgeredet, sie hätten sich durch die sprechende Rachamung ihrer Art und Sprache zuerst täuschen lassen und das Buch mit Eiser verbreitet. Indesen ihren des berechten Wriesende Wrisslation im Gegenteil viel Geld kosten, ein pähsliches Verede gegen die Urheber, die Drucker und die Verbreitung der epistolae. Ortwin Gratins und seine Genossen del Urheber, die Drucker und die Verbreitung der epistolae zu kangen, und boten all ihren Wis auf, um durch Gegenschriften die üble Wirtung der Briese zu neutralissen. Böcling hat a. a. D. auch diese Gegenschriften degedruckt; ebenso einen im 16. Jarhundert erschienenen, recht epigonenhaften drivten Teil von ep. o. v. "in arrogantes sciolos, plerumque kamae donorum virorum obtrectatores et sanioris doctrinae contaminatores". Bernhard Riggenbas.

Equitius, Abt vieler Klöster in der Provinz Baleria, blühte im 6. Jarhundert. Es wird von ihm berichtet, dass er, obwol Abt, die Weihen nicht empfangen, und oft seine Klöster verlassen, um in verschiedenen Städten und Dörfern zu predigen, worüber der Papst selbst bedenklich geworden, so dass er ihn zur Untersuchung nach Rom ziehen wollte; allein wegen der Heiligkeit des Gebens dieses Laienabtes stand er davon ab. Equitius trug auf seinen Wissionsreisen ein sehr ärmliches Gewand, ritt das schlechteste Tier, das er im Kloster sinden konnte und fürte stets die heil. Schrist dei sich. Auf ihn beriesen sich, nach dem Beugnisse des Alanus, die Waldenser, als sie ansingen, one Austrag von Seite der Hierarchie dem Bolke zu predigen. Gregor der Große in den Dialogen I, 4 spricht weitläusig über das Leben und Wirken des Equitius, bereits legendenartiges einmischend.

Erasmus, Desiberius, war ber glänzenbste Vertreter und wirksamste Beförderer bes Humanismus zu Anfang bes 16. Jarhunderts und zugleich das Haupt bersenigen kirchlichen Resormrichtung, welche mit der edangelischen Resormation über die Notwendigkeit einer Reinigung und Erneuerung der Kirche einverstanden war, auch durch ihr Zurücklenken zu den Duellen des Christentums sowie durch ihre Ausbedung und Kritik der herrschenden Missbräuche derselben in mancher Hinsicht vorgearbeitet hat, aber wider zurücktrat, als der Rampf gegen diese letzteren zur Lossagung von Kom und zur Ausstellung einer anderen, die Mittlerstellung der Kirche beseitigenden Heilslehre sich erweiterte. Sein Leben gliedert sich demgemäß auch dreisach in eine Zeit des Lernens und Aneignens,

Erasmus 279

ber allmählichen Befreiung aus den Fesseln, mit denen Borurteil und Leben ihn gebunden hielten, sowie der wachsenden Anertennung von seiten seiner Zeitgenossen — bis 1509; sodann in die Zeit des höchsten Ruhmes und der fruchtbarsten ressormatorischen Wirksamkeit — bis 1519; endlich in die Zeit des Kampses, der Enttäuschung, der Fsolirung und der Lossagung von der resormatorischen Bes

wegung, welche er felbft als einer ber erften hatte hervorrufen helfen.

Beboren wurde Erasmus den 28. Oft. warscheinlich 1465. Auf Dieses Jar fürt wenigstens am ehesten sowol die Aussage des Beatus Rhenanus: "vixit ad septuagesimum annum, aut certe non multum est supergressus", wie die des Erasmus selbst Ep. 207 (26. Febr. 1516): annum ingressus primum et quinquagesimum, und Reues Test. I. Ausgabe im Methodus: ipse undequinquagesimum agens annum ad hebraicas literas recurro. Undere nehmen 1466, 1467, 1469 an. Der Rame feines Baters war Gerhard Roger, Erasmus urfprünglich blog Taufname und Defiderins eine von ihm felbst später gemachte Beifügung; in einem Schreiben bes Papstes beißt er Erasmus Rogerii, in der Rolner Matritel 1496 (nach der Mitteilung von Krafft) einsach Erasmus de Rotterdammis ... pauper (vgl. Vischer, Erasmiana, Basel 1876, 4°, S. 30). Er hatte Grund den Namen seines Vaters geheim zu halten. Derselbe stammte zwar, sosern wenigstens Die opist. ad Galen. Glauben verbient, aus einer angesehenen Familie von Gouda (Sud-Dolland) und befaß eine für feine Beit feltene Bildung, ließ fich aber, nachbem er fich bereits mit Erasmus' Mutter Margaretha verbunden hatte, von feinen Angehörigen, welche die Che ju binbern fuchten, burch bie erbichtete Rachricht von dem Tode feiner Geliebten jum Gintritt ins Mofter bewegen, jo bafs ber Matel einer unehelichen Geburt für immer auf Erasmus haften blieb. Rach anderen Unbeutungen war ber Bater fogar ichon vor Erasmus' Geburt Briefter und ber Rnabe wurde in Roterdam in der Familie der Mutter auferzogen. Doch icheint der Bater mit feiner Familie in fortdauernder Berbindung geftanden und die Erziehung bes Anaben überwacht zu haben. Er ließ ihn von seinem 9. Jare an unter der Pflege der Mutter die Schule von Deventer besuchen, welche bamals unter Begius Leitung in bochfter Blüte ftand und über 2000 Schüler galte. Sein Aufenthalt baselbst dauerte allerdings nicht lange genug, um ihm ben unmittelbaren Unterricht bes berühmten humanisten zu teil werden zu laffen; aber er war boch hinreichend, um jenes Berftandnis und jene Liebe jum Altertum in ihm zu weden, die bon nun an seinem Leben und Streben die entscheidende Richtung geben und ihn nicht ruhen laffen follte, bis er die Dentmale besfelben in ihrem gangen Umfang tennen gelernt und ihren Beift, wie tein anderer ber Beitgenoffen, in fich aufgenommen hat. Schon hier ftaunten feine Behrer über feine wunderbare Beichtigfeit im Auffaffen und Darftellen und über fein ficheres Gebachtnis, welches ihm bas einmal Belefene für immer gegenwärtig hieft. Dit dem Tode feiner Eltern, die ihm in seinem 13. Jare beide hintereinander hinftarben, erhielt aber fein Lebensgang eine ungunstigere Bendung. Gin gewissenloser Vormund betrog ihn um fein Erb-gut und beraubte ihn damit auch der Möglichkeit, auf einer Universität, wie fein Bater es gewünsicht hatte, seine humanistischen Studien zu betreiben; statt deffen wurde er auf die völlig ungenugende Mofterfcule gu Bergogenbufch gefchidt, wo er beinahe drei Jare "nicht verlebte, sondern verlor", und ließ sich, nachdem er noch einige Zeit unstät sich umhergetrieben, mittellos und verlassen wie er war, trob seinem entschiedenen Widerwillen gegen das mönchische Leben schließlich überreden, in ein Aloster von regulirten Ranonifern zu Stehn in der Rahe von Gouda, Emaus genannt, einzutreten. Erasmus hat diesen Schritt später als bas größte Unglud seines Lebens bargestellt (Bricf an Servatius v. J. 1514 in Opp. I), und in ber Tat hatte er fein Leben lang an ben Folgen besfelben ichmer gu tragen; nicht nur ber Grund zu feiner späteren Rrantlichkeit ift bier gelegt morben, auch manche seiner Charafterschwächen musten bier mehr als anderswo Rarung finden, und vor allem war ihm die freie Beiftesentwickelung und Lebens= ftellung nun für immer unmöglich gemacht, welche bei einem geordneten humas niftischen Studium fich ihm geoffnet hatte; aber er ift doch auf der anderen Seite durch diesen Eintritt ins Rlofter biel unmittelbarer mit ber Rirche und ihren

Intereffen in Berbindung gebracht, ber Blid für ihre Bedürfniffe und Rotftande ift gang andere in ihm gefcharft, bas Beftreben, benfelben entgegenguwirken, biel träftiger in ihm lebendig erhalten und alfo die große Aufgabe feines Lebens, bab hincingiehen bes humanismus in den Dienst der firchlichen Reformation, eben hier ihm viel naher gelegt worden, als dies bei einem anderen Lebensgang ber Sall gewesen mare. Schon bier im Rlofter vertiefte er fich mit ganger Seeledin noctuque in literis (Beat. Rhen.) — in bas Studium ber flaffifchen Schrift fteller, deren Beift ja auch, dem ichalen Treiben gegenüber, in welchem er fic zu bewegen hatte, wirklich als eine sittlich reinigende und erhebende Macht von ihm empfunden werden mußte; er bezeugt selbst, dass er "one Fürer velut weulta naturae vi in das Heiligtum der Musen hineingezogen" worden sei; auch seinen Stil wußte er schon damals one äußere Anleitung durch eigene Arbeiten, Gedichte und Aussach zu der ihn auszeichnenden Eleganz auszubilden (vgl. Cotal. lucubr. und Opp. X, p. 1691. Einen sehrreichen Überblic über sein Jugendleben gibt die Schrift: Erasmi Roterodami silva carminum, Par M. Ch. Ruelens, Bruxelles 1864). Aus seine religiöse Richtung waren besonders die Schriften von Laurentins Valla und von Hieronymus von Einstuße. Natürlich musste ihn aber eine berartige Beifte richtung bem Moncheleben immer mehr innerlich ent fremden (die Belege bei Ruelens p. XLI), und fo war es ihm eine dankbar empfundene Befreiung, als 1491 der Bifchof von Cambray ihn in feine Umgebung jog, auch abgesehen von ber babei zu Grunde liegenden, dem jungen Sumanifen Doppelt willtommenen Abficht, bafe er ben Bifchof auf einer Reife nach Italien als fein Setretar begleiten follte. Diese lettere hoffnung ging ihm nun aller bings bamals nicht in Ersulung; bafür blieb er von ba an für immer aus ber Berbindung mit seinem Rlofter befreit und ftatt nach Italien ließ ihn der Bifchof nach Baris geben, um seine Studien zu vollenden. Er ließ sich hier zuerft m bas Rollegium zu Montaigu ausnehmen ("Scotista factus est", B. Rhen.); aber Die schlechte Lebensweise baselbst zog ihm eine Krankheit zu, von der er sich erf in holland bei einem Freunde wider erholen tonnte, und in bezug auf fein theologisches Studium schreibt er später: "er sah voraus, bafs er durch dasselbe ju einem Reger gemacht werden konnte und fülte sich boch nicht bazu berufen, die Grundlagen ber chriftlichen Lehre umzuftürzen" (Comp. Vitae; vgl. seinen Spott über die Scholastist im Enc. Mor.). Er zog cs daher vor, bei seiner Rüdleht nach Paris ganz als Privatgelehrter zu leben; die Mittel bazu verschaffte ihm der Unterricht einiger junger Engländer, die ihn bann fpater auch zu der fat seine geistige Entwidelung so wichtigen Reise nach England veranlafst haben; auch trat er mit ben berühmten Sumanisten ber Sochichule in Bertebr und atbeitete raftlos baran fort, fich die Sprache, bas Wiffen und ben Beift bes Altertums, zunächst bes lateinischen, zu einem sicheren und lebendigen Besitztum zu machen. Die erwänte Reise nach England sollte ihm bann endlich auch zu einem tlaren Bewuststein darüber verhelsen, wie diese humanistischen Bestrebungen auch der Kirche und Theologie und der Erneuerung des religiösen Lebens dienstbar gemacht werden könnten. Sie siel zwischen Ende 1498 und Ansang 1500 und brachte ihn besonders in Oxford mit Männern wie John Colet und Thomas Morus zusammen, deren Besanntschaft und Freundschaft ihn von da an treuer als jede andere durchs Leben begleitet und auch feinem wiffenschaftlichen Stre ben und Arbeiten erft recht feine bestimmte und für die Rirche fruchtbare Richtung gegeben hat. Ramentlich Colet, ber turg vorher als theologischer Lehrer aufge treten war, griff bestimmend in basfelbe ein. Bon ihm lernte er, wie bas Chris ftentum in feiner Barbeit verftanden, mit ber neuen Beiftesbildung durchans nicht unverträglich fei, wie ftatt ber Scholaftit die Schrift wiber in ben Mittel puntt ber Theologie gestellt, aber nicht als ein Inbegriff von Dogmen , fonders als eine praftifche Beisheitslehre aufgefafst werben muffe; jugleich war er ibm aber auch das Borbild für jene ichonende Rudficht und jene ichmiegfame Unter würfigfeit unter die bestehenden firchlichen Ordnungen, wie fie eben einen der Unterschiede zwischen ben erasmischen und ben protestantischen Reformationebestrebungen ausmachen (vgl. über biefes Berhaltnis Opp. I, 653, Ep. 435; Freb. See

bohm, The Oxford Reformers 2 ed. 1869). Bon Colet wurde er auch bagu angeregt, bafs er in ben nun folgenden Jaren feine hauptarbeit auf bas bisber vernachläffigte Studium bes Briechischen richtete, und gwar mit bem ichon bamals ausgesprochenen Bwed, jener Burudfurung bes theologischen Studiums auf bie Schrift, in welcher Colet ihn das Beil besfelben erbliden gelehrt hatte, daburch Borschub zu leisten (Ep. 102 u. Cat. lue.). In solcher Beschäftigung, widerum zugleich lehrend und sernend, berbrachte er die nächsten Jare abwechselnd balb in Paris, bald bei Freunden in Frankreich und Holland. Bugleich beginnt er jest auch als Schriftsteller bekannt zu werden; 1500 erscheint, um kleineres zu übergeben, die erfte Auflage feiner Adagia, 1502 fein Enchiridion militis Christiani, "um bamit, wie er felbst schreibt, bem Frrtum berer entgegenzuwirten, welche bie Frommigfeit in Ceremonien und in die Beobachtung außerlicher Dinge feben und baber ihr wares Befen vernachläffigen" (Ep. 102); 1505 gibt er die Annotationes des Balla gum R. T. heraus mit einer Borrede an den papftlichen Brotonotarius Chriftof Gifcher, worin er, bamals noch faft allein ftebend, ben Rudgang auf ben Grundtert und die grammatische Auslegung als die Grundbedingung bes waren Schriftverftanbniffes forberte und für bas D. T., anlich wie gleichzeitig Reuchlin für bas alte, "zu einer geiftvolleren und genaueren Behandlung bie Ban brach" (Erhard). In minimis versatur, halt er ben Berachtern ber Grammatif entgegen, sed sine quibus nemo evasit maximus; nugas agitat, sed quae seria ducunt (Ep. 103). Endlich 1506 gelangte auch sein lange gehegter, sehnlichster Bunsch, der einer Reise nach Italien, zur Aussürung. Sie dauerte etwa drei Jare und hob ihn auf die Höhe wie seiner geistigen Bildung, so auch seines Ruhmes und Einstusses. Gleich in Turin ließ er sich die theologische Dottorwürde erteilen. In Bologna, Benedig, Padua, wo er jeweilen langere Beit fich aufhielt, brachten ihm die gefeiertsten humaniften ihre Suldigung entgegen. Auch feine bedeutenbfte humanistische Leiftung, fein Bert über die Sprichworter erhielt erft bier, in Benedig, Diejenige Erweiterung und Ausstattung, burch die es in ben folgenben 3aren für die Berbreitung der klaffischen Bildung so wichtig werden follte (vgl. über die verschiedenen Auflagen bes. Drummond I, 271 ff.). In Rom erhielt er von den hervorragenbften Rardinalen Beichen hoher Gunft und Berehrung, u. a. auch von Joh. v. Medicis, bem nachmaligen Papft Leo X. - freilich Berbindungen, die ihm in der Folge zu hemmenden verhangnisvollen Feffeln werden follten (vgl. Ep. 587 p. 654 A.). Auch an Anerbietungen, seinen bleibenden Wonsit in Rom zu nehmen, sehlte es nicht; indessen der Regierungsantritt Heinrichs VIII. in England gab ihm die Hoffnung, dass er unter diesem Fürsten am ehesten zu einer feinen wissenschaftlichen Bestrebungen entsprechenden Lage gelangen tonnte; er verließ 1509 Italien und tonzipirte unterwegs, warend der Reise, sein beruhm= tes fatprifches Beitgemalbe "das Lob ber Thorheit", welches er bann in England, im Saufe feines Freundes Morus, binnen einer Boche ins Reine fchrieb und 1511 mit einer Bidmung an biefen feinen Freund gum erften Mal bruden ließ (vgl. Seebohm 204).

Mit dieser Rückfehr aus Italien im J. 1509 beginnt die zweite Periode in Erasmus' Leben, die Zeit seines höchsten, in der Geschichte der Wissenschaft sast beispiellosen Auhmes und seines freudigsten und stuchtbarsten schriftstellerischen Wirkens. Außerlich blieb seine Lebensstellung auch in dieser Periode sich gleich das Leben eines von berustichen Verpstichtungen unabhängigen, aber dassu der dassu der haben der Festlande auch eine Angland hielt er sich, von einigen Reisen nach dem Festlande abgeschen, noch etwa 5 Jare auf, eine zeitlang auch als öffentlicher Lehrer des Griechischen an der Universität Cambridge. Aber die Hospinungen, die er auf Heinrich VIII. geseth hatte, gingen nicht in Ersüllung, und als die Mittel des Königs vollends noch durch einen Krieg mit Frankreich in Auspruch genommen waren (1514), begab sich Erasmus wider in sein Baterland Brabant, wo er bald mit einem ansehnlichen Jargehalt zum Hospitat des Erzherzogs und späteren Kaisers Karl V. ernannt wurde und wo er von nun an, 1515 bis 1521, abwechselnd in Brüssel, in Antwerpen, am meisten in Löwen seinen Bousit hatte (vgl. Ep. 354 p. 367 D.). Um bei diesem Aussel

enthalt etwaigen Bumutungen seines Klofters gegenüber gebeckt zu sein, verschaffte er fich burch feinen Freund, den Legaten Ammonius, ein besonderes papitliges Breve, welches ihm nicht bloß die schon früher erhaltene Erlaubnis, sein Mondsgewand mit einer gewönlichen geistlichen Rleidung zu vertauschen, bestätigte, sow bern ihn überhaupt von allen Verpflichtungen seines mönchischen Standes lossprach und für die bisherigen Berfaumniffe berfelben ihm volle Absolution guficherte (f. hierüber bes. Bischer a. a. D. S. 16 ff.). Ihre eigentümliche Bebeutung et hielt aber biese Periode seines Wirtens vor allem dadurch, dass in ihr nun aus Deutschland von bemselben tiefer berürt und nachhaltiger befruchtet worden ift. Seit 1514 ließ er seine meisten Schriften bei Froben in Basel bruden, bestem Werkstätte teils durch die forgfältige Ausstattung der Bücher, teils durch die von Froben beschäftigten bedeutenden Gelehrten sich ihm empfahl. Schon badurch nusse ten seine Schriften auch in Deutschland größere Berbreitung gewinnen, und noch mehr scheinen die öfteren Reisen durch Deutschland, zu denen seine Berbindung mit Froben ihn nötigte, und der hier entfaltete Zauber seines personlichen Um ganges und Verkehres ihm Freunde und Verehrer gewonnen und seinen Schriften zur Wirtung geholsen zu haben. Der Absat, den dieselben sinden, steigert sich in überraschender Weise. Seine Reisen, besonders durch das südliche Deutschland, waren ware Triumphzüge; Gelehrte, Behörden, Bischöfe wetteiserten bei seiner Durchreise, ihm ihre Verehrung zu bezeugen. Am meisten wird uns seine dominirende Stellung in dem wissenschaftlichen Leben seiner Zeit, seine Vedeutung als belebender Mittelpunkt bes ganzen über Europa hin zerstreuten humaniftifden Bundes in seinem Briefwechsel veranschaulicht, wie berfelbe zuerft 1518 und ipb ter noch oft und mit immer neuen Rufapen herausgegeben worben ift (bei Cle ricus Tom. III. Als Erganzung: Herzog, Epistolae familiares ad Bon. Amerbachium, Bas. 1779. Doch find bie Daten in allen Ausgaben fehr unzuverlöffe und hinfichtlich bes Inhaltes val. z. B. Ep. 507: Quaedam expunxi . . mitiora reddidi. Ep. 1129 bie Barr. bei Cler. Stockmeher im Schweiz. Dufem 1839 III. S. 13 ff.). Wir sehen da nicht nur die hervorragenden Gelehrten aller Nationen, sondern auch die Fürsten und die höchsten Prälaten bis hinauf zum Papft in Bewunderung und Dankbarkeit sich um ihn sammeln und bereits hat sich auch, besonders in Deutschland, eine bestimmte Partei der "Erasmianer" gebildet, die in ihm den Fürer nicht bloß zu einer wissenschaftlichen, sondern auch zu einer kirchlichen und religiösen Erneuerung, den Befreier von irreleitenden Borurteilen und den Wiberhersteller des ursprünglichen Christentums vereiten und in beren Reihen außer Luther faft alle bedeutenberen Manner ber fpatern Reformation fich befinden — ein Spalatin, Melanchthon, Justus Jonas, Capite, Bwingli, Detolampad u. s. f. (vgl. die Briefe berselben an Erasmus und über die Erasmianer z. B. Ep. 303. Zum Ganzen: Rampschulte, die Universität Erstrut I, 226 ff.; Strauß, Ulrich von Hutten, 2. Aufl., S. 117 f., 141 f., 480 ff.).

Unter ben in biesem Zeitraum versasten Schriften sind außer bem schot erwänten Encomium Moriae als besonders viel gelesen und einsussreich hervorzuheben: einmal die pädagogischen De duplici copia verdorum ac rerum (zuerk 1512) ein ursprünglich für die Schule von Colet geschriebenes, bald aber auch auf dem Festland vielgebrauchtes stilistisches Lehrbuch — und die Colloquia semiliaria, in ihrer ersten Gestalt 1518 und 1522, dann sehr erweitert 1526 und später unzälige Male veröffentlicht, wol die beliebteste und am meisten gelesen Schrift des Erasmus: unter der harmlosen und außerordentlich geschickt gehandhabeten Form eines Ubungsbuches für die lateinische Umgangssprache enthält sie die künsten und wizigsten Aussälle über das Klosterleben, das Fasten, die Walfarten, die Heiligenverehrung, daneben freilich auch Stellen von wirklich frivolem ober unzüchtigem Geiste. Sodann die zalreichen Ausgaben und Übersetzungen der alten Rlassiter und der Kirchenväter, unter denen diesenige des Hieronymus die wichtigste ist (1516—1518, freilich unter starter Mitwirtung von anderen Gelehrten erschienen). Endlich das Hauptwerk, die sür die Kirche und beren Resserten erschienen). Endlich das Hauptwerk, die sür die Kirche und beren Ressert am entes, ein Werk, zu dem er schon seit seinem ersten Aufenthalt in Enge

und feine Borarbeiten gemacht hatte und in bem wie in keinem anberen bie in m geschloffene Berbindung des Humanismus mit der Theologie in ihrer fegenseichen Birtung fich darftellte. Es erschien im Februar 1516 bei Froben unter em Titel: Novum instrumentum omne, diligenter ab Erasmo Roterodamo reognitum et emendatum u. f. w. Fol.; es enthält neben bem griechischen Text mich eine neugearbeitete, von der Bulg. mannigsach abweichende lateinische Uberetung und turze Anmertungen, Annotationes, in benen die Abweichungen bom iberlieferten Bortlaut gerechtfertigt, einzelne schwierige Stellen erklärt, gelegentich auch die apostolischen Bustande und Ermanungen mit der firchlichen Gegenswart verglichen und besonders die Theologen und Wönche in ihrer Anmaßung mb Unwiffenheit bloggeftellt werden. Dem ganzen Berte ift eine Widmung an Bapft Leo X. vorangeftellt, um ihm von vornherein das Siegel kirchlicher Approsietion aufzudrücken, wie denn der Berfasser schon vorher als Sicherung gegen bie erwarteten Angriffe es burch einen Brief voll unwürdiger Schmeichelei unter be Brotettion biefes Papftes gestellt hatte; hier, in ber Widmung felbft, ift umwiehrt die freimutige Sprache bemerkenswert, in welcher dem Bapft die Fordeung der driftlichen Frömmigkeit zur Pflicht gemacht und die Notwendigkeit ans berz gelegt wird, "die Chriften wider aus den evangelischen und apostolischen Schriften selbst mit den Geboten ihres Meisters bekannt zu machen". Als allgemeine Einleitung folgen dann noch drei Abhandlungen, Paraclosis ad loctorom, Nethodus und Apologia betitelt (die zweite Abhandlung ist in der zweiten Auflage bedeutend erweitert und seit 1522 auch als besondere Schrift herausgegeben). We brei enthalten neben der ernsten Aufforderung zum Studium der Schrift and treffliche Binte über bie Art, wie basfelbe im Gegensat zu bem gewönlichen folgstischen Berfaren gebeihlich getrieben und zur Grundlage einer neuen lebens-willen Theologie gemacht werben tonne. Der Zweck, dem Erasmus mit diesem Berke dienen wollte, war also weniger ein wissenschaftlicher als ein praktisch reformatorischer und barin liegt auch in der Tat feine ware geschichtliche Bedeuing. Rach ihrem textfritischen Werte beurteilt, bietet bie Arbeit manche Blogen; Crasmus felbst nennt das Werk praecipitatum verius quam editum, und Beatus Menanus gibt zu verstehen, daß an dieser raschen Herausgabe auch das buchhindlerische Interesse Frobens stark beteiligt war, und so steht sie benn auch so= wol in ber Textesrezenfion wie an Rorrettheit bes Drudes ber zwei Sare borber gebrudten komplutenfischen Ausgabe bedeutend nach. (Bgl. Franz Delitsch, Handfriftliche Funde, 2 Sefte.) Dies wirkte um so nachteiliger, als auch in ben sigenben Ausgaben der Text fast ganz unverändert geblieben und nur die Drudsieher torrigirt worden find, eben diese erasmische Textgestalt aber im wesentlichen um textus receptus geworden ist (vgl. Reuss, Bibliotheca Novi Test. gr. p. 27 sq. mb Geschichte ber heil. Schrift N. T. § 400 ff.). Aber jene komplutensische Posyslotte, von welcher das N. Testament den 5. Teil bildet, wurde, wenn auch früher gebruckt, doch erst 1520 wirklich veröffentlicht und zwar in einer sehr beschränkten Anzal von Exemplaren, so bass dieses erasmische N. T. demnach das eine wirklich erschienene und auf lange Zeit hinaus das einzige dem allgemeinen Gebrauch dienende gewesen ist und für die ganze Reformationszeit fast ausschließben biblischen Grundtext repräsentirt. Es erschienen in den nächsten Jarzenten über 30 Rachdrucke und Erasmus selbst mußte in der Folge noch bier weitere Ausgaben veranftalten; auf ber zweiten (1519) ruht Luthers Ubersehung mb in die dritte (1522) hat er, bezeichnend genug für seine damals beginnende Comentung, ben früher fallen gelaffenen Spruch 1 Joh. 5, 7 wiber aufgenommen, me cui foret ansa calumniandi". Faft ebenso wichtig für bie von Erasmus er-trebte Berbreitung und Wirfung bes neutestamentlichen Schriftworts in der Rirche waren aber auch die Paraphrasen, die er von 1517 an zuerst zu den Briefen, dann zu den Evangelien herausgab; nur die Apotalppse ist unbearbeitet geblieben. Sie haben zur Berdrängung der scholaftischen Behandlungsweise der Schrift und jur Andanung eines freieren und lebensvolleren Berftändnisses derselben gleichswills viel beigetragen und bei vielen, welche später der evangelischen Rirche sich auchlossen, zuerst den kritischen Blick geweckt und das gute Recht einer Resormas

tion zum Bewufstfein gebracht. Leo Jud hat fie beshalb auch balb nach ihren Erfcheinen ins Deutsche übersett, warend Luther gerabe fie recht ungenugend fant Briefe, de Wette 2, 353. In ben Borreben, mit welchen er die einzelnen Bude feinen Gonnern zusandte (bie Evangelien find Rarl V., Frang I., Beinrich VIII und Erzberzog Ferdinand, die Briefe hochftebenben Bralaten gewibmet) tritt Gres mus wider mit großem Ernste für das Recht der christlichen Gemeinde an in Schrift ein und für die Rotwendigseit, sie durch übersetzung in die Bolkssprace allen zugänglich zu machen (vgl. vef. Vorr. zu Matth. u. Joh.).
Die Berürungspunkte aller dieser Arbeiten mit der späteren Reformation

find ja nun allerdings zalreich und unverkennbar genug. Sein Encomium Moriao, einzelne Partieen seiner Abagien und seine Gespräche gehören zu ben teststen und wirksamften Angriffen, die vor und neben Luther überhaupt gegen Schalftit, Mönchstum, Ceremonieendienst, Berweltlichung der Bischie und ber Papk gerichtet worben find, und es gibt keine von ber Reformation spater verworfene kirchliche Institution, die nicht auch von ihm ware angezweifelt, erschüttert, ver spottet worden (vgl. hierüber bef. Stichart, Erasmus von Rotterbam. Seine Stellung zu ber Kirche und zu ben firchlichen Bewegungen feiner Beit, Leipzig 1870). Und ebenso scheint er mit ihr einverstanden in bezug auf bas Seilmittel gegen biefe Schaben und Rotftanbe. Schon vor Luther hat er bie Schrift jim fritischen Kanon für Lehre und Leben in der Kirche gemacht, in ihrer Bernachläffigung die Urfache von beren Entartung aufgewiesen und fie wiber als die Duefe ber kirchlichen Erneuerung in den Mittelpunkt gestellt (so besonders nachdrücklich neben den schon erwänten Stellen im N. T. und den Paraphrasen in der Auslegung des ersten Psalmes 1515). Sie hat schon ihm Vorurteile wie die Behauptung der spezisischen Heiligkeit des klösterlichen und ehelosen Lebens zersten und den sittlichen Maßstad als den allein über den absoluten Wert oder Unwert bes Menschen entscheibenden in die Hand gegeben, lange bevor dies burch Luther zu einem unterscheibenden Merkmale ber Resormationstirche gemacht worben war (vgl. bas Enchiridion 1502, bann Ep. 150 feine Behauptung aus bem Jare 1511, dass ein Lehrer, welcher Kinder unterrichtet, vor Gott höher geachtet sei als en Monch, seinen Brief an Servatius 1514, das Dringen auf Freigebung ber Prie sterebe im Encomium matrimonii 1516 und in ber Baraphrase zu 1 Tim. 3). Got reformatorisch lautet auch die Borrede, die er 1518 seinem Enchiridion beifügt und an den ihm befreundeten Abt Baulus Bolzius richtete, wie benn auch fie Luthers Billigung in besonderem Maße gefunden zu haben scheint (Ep. 829, vgl. Luthers Br., be Wette I, 129). Und bireft klingt es an bekannte Aussprück Luthers Br., de Wette 1, 129). Und direkt klingt es an bekannte Ausjprück Luthers an, wenn Erasmus, die scholaftische Überlieserung von einer Inspiration des Buchstadens durch freie Kritik durchbrechend, in der Schrift vor allen Dingen Christus suchen lehrt, wie z. B. Dekolampad gesteht, von Erasmus gelernt zu haben nihl in sacris literis praeter Christum quaerendum (Ep. 238, vgl. Urbanus Megius App. Ep. 318). Christus ist ihm sanctus sanctorum et sanctiscator omnium (Paraphr. zu Matth. Borr.); ihn rein zu lehren, ist die Ausgadder christlichen Predigt (Ep. 148). Aber der tiese Unterschied zwischen Erasmus und den Resormatoren enthüllt sich nun doch sosort, wenn näher gefragt wird und ben Resormatoren enthüllt sich nun doch sosort, wenn näher gefragt wird und bei keiderleits au Christus zu haben sich demusset worden moren ihren de was fie beiberseits an Christus zu haben sich bewust waren, worin ihnen be Kern und wesentliche Inhalt bes biblischen Christentums bestand. Für die Reformatoren war es die Versönung des Sünders mit Gott und die aus ih fließende Gewischeit der Sündenvergebung; für Erasmus ift Chriftus dagege hauptsächlich das Borbild der rechten Gott wolgefälligen Gefinnung und Tugent ber Begründer der waren sittlich religiösen Lebensordnung: "Christi Lehre un Borbild wider zur Geltung zu bringen, seiner Ehre und der Wosssatz des Ach sten das ganze Leben zu weihen, haec est illa theologia vera genuina effica quae olim et philosophorum supercilia et principum invicta sceptra Christ subegit (Ep. 329). Man braucht nur Welanchthons Loci mit Erasmus' Enehi ridion ober seinem für seine theologische Richtung gleichsalls wichtigen Brief a Slechta (Ep. 478) zu vergleichen, um die Verschiedenheit ber beiberseitigen Denl weisen bei aller Gemeinsamkeit bes Gegensages gegen die Scholaftik sich zu

Bewufstsein zu bringen. Der Grundzug von Erasmus' Theologie ift ebenfofehr pelagianifd, wie für die ber Reformatoren bie augustinische Beilserfarung ben Ausgangspunkt bilbet. Die Lehre bon ber Erbfunde wird in ben Annot. gu Rom. 5 als bloge Supothefe behandelt, Die menichliche Willensfreiheit ichon in der Paraphr. ju Rom. 9 in Schut genommen, und noch unverhüllter tritt diefer Belagianismus in ben pabagogifden Schriften berbor, wo bie fittliche Entwidelung bes Menschen gang bon feiner Erziehung abhängig gedacht ift. (Bgl. für diese Puntte A. Lange in Schmids Babag. Enchtl. Art. Erasmus). Will man alfo feinen theologischen Standpunkt mit fpateren Erscheinungen vergleichen, fo wird man viel eber als an die Reformation an die Auftlärung bes 18. Jarh. denken muffen, an die ja eben auch gerade seine Erzichungslehre so auffallend erinnert. Wie diese, legt auch er das Hauptgewicht auf die prattischen Momente des Christentums, warend das Dogma mit einer an Stepticismus streisenden Insbifferenz behandelt wird. Über das apostolische Glaubensbekenntnis hinaus soll alles der freien theologischen Diskussion überlassen sein (Opp. I, 653). Dem His larius macht er es in ber Borrede gu beffen Berten geradegu gum Borwurf, dafe er fich teinen befferen und fruchtbareren Stoff ale bie Trinitatelehre gur Behandlung gewält habe (Ep. 613). Auch bei ihm findet fich eine Wertschätzung ber antifen Sittlichfeit und Frommigfeit, die mehr als einmal zur Berwischung jeder Grenze zwischen biefer und ber "driftlichen Philosophie" fürt (vgl. Enchir. c. 2, wo das A. T. mit Livius auf eine Linie geftellt ift, Coll. fam. Opp. I, p. 682, wo in bezug auf Cicero gefagt ift: fortasse latius se fundit spiritus Christi quam nos interpretamur, et multi sunt in consortio sanctorum qui non sunt apud nos in catalogo. Andere Stellen bei Stichart S. 271 ff.). Wie die ernfteren Manner ber Aufflarung, so meinte endlich auch er, one Bruch mit den bestehenden firchlichen Ordnungen diesen Standpunkt sich bewaren und für die Kirche struckbar machen zu können; mit dem dieser Geistesrichtung eigenen Optimismus sieht er, wie die ersten Stralen der humanistischen Bildung sich verdreiteten, dereitst, das goldene Zeitalter der allgemeinen Wossart und Bildung" im Anbruch (Ep. 207); im Resormationsjar 1517 widmet er seine Paraphrasen zum Kömerdries dem Kardinal Grimani mit der Hossung, das Kom unter Leo X. aufs nene der Mittelpunft bes Friedens und der Frommigfeit für die Belt fein wurde.

Bu dieser Berschiedenheit dogmatisch religiöser Art gesellten sich bann aber noch bei Erasmus besondere Charaftereigenschaften und Charaftersehler, die ihm fowol bas Berftandnis ber reformatorifden Bewegung wie ben perfonlichen Unfclus an diefelbe doppelt erschweren musten. Seine firchliche Oppositionsstellung war bon bornherein mehr aus einem afthetischen Difsfallen als aus ethischer Entruftung herborgegangen und ermangelte beshalb auch aller Begeifterung und alles nachhaltigen Mutes. Er wollte nur für die Belehrten, nicht für das Boll geschrieben haben und wehrte überall angftlich ab, wo er seine Freunde mit ber Übersetzung seiner Schriften in die Landessprache beschäftigt sah. "Manches", meint er, "gestehen die Theologen einander zu, was das Volk nicht zu wissen braucht" (Opp. III, p. 596). Über dem Interesse an der Warheit stand ihm das des Friedens und der persönlichen Wolfart, zu welcher nicht zum mindesten auch bie Fortdauer ber ihm guftießenden Geschenke und Jaresgehalte gehorte; bis gu bem Dage, fagte er einmal, fei er ein Freund bes Friedens, bafs er im Rotfall lieber einen Teil der Barbeit preisgeben, als die Ginigfeit ftoren wollte (Ep. 643, 25. Dez. 1522). Rach langerem Schwanten, in welchem feine Menfchenfurcht und seine Zweizungigkeit oft recht widerlich fich bemerklich machten, trat er benn auch gang auf die Seite ber Begner ber Reformation, und diefe Losfagung von ihr, verbunden mit den Kämpfen, in die sie ihn hineinzog und mit den moralis ichen Schwächen, die babei zu Tage treten, ift es, mas der nun beginnenden lets ten Periode seines Lebens ihren besonderen Charafter verliehen hat \*).

<sup>\*)</sup> Die mit Luther gewechselten Briefe und Schriften find zusammengestellt bei Balch Bd. XVIII, S. 1944 ff.; vgl. S. 106 ff. liber Erasmus Stellung zur Neformation f. bef. Blitt in ber Zeitschrift für luth. Theol. 1866, III, S. 479 ff. und ben Berf. b. Art. in ben Theol. Stud. u. Krit., 1875, III.

In ihren Anfängen schien ja freilich bie Reformation, indem fie bie einelnen firchlichen Difsbrauche angriff, bem religiofen Leben wiber feine Richtung auf bas Unfichtbare und feine religios-fittliche Bestimmtheit gurudgab und als Rorm berfelben bie Schrift wiber zur Geltung brachte, blog bas offen anszw ibrechen ober boch bie Konsequenz beffen zu ziehen, mas auch in Erasmus' rejor matorischer Tätigkeit die Hauptsache gewesen war. Ihre hervorragenden Finer hatten sich an seinen Werken gebildet, verdankten ihm ihre Befreiung von der Herrschlichen Sahung und ihr erstes Berständnis der evangelischen Warheit; in Bolkschriften aus jener Zeit steht sein Name neben Hutten und Buther als einer bon benen, welchen bas beutsche Bolt in erfter Linie feine geiftige Befreiung verbantte und auf welche es für ben weiteren Rampf mit bem gri Bertrauen hindlicke (vgl. Schabe, Satiren und Pasquille aus ber Reformations zeit I, S. 28; II, 121, 153, 163; III, 48 f.; er heißt z. B. Der heiligen Gichift müllerknecht, So uns das mal lert beutlen recht Mit seinen Gschriften manigialt, Daß es fein füßen gichmack behalt). Er felbft konnte noch 31. Aug. 1528 at Bwingli ichreiben: videor mihi fere omnia docuisse, quae docet Lutherus, niti quod non tam atrociter quodque abstinui a quibusdam aenigmatibus et persdoxis (in Bwinglis Werten VII, S. 310; vgl. beffen eigenes Geftanbnis ebente III, 544). Einzig Luther blidte icharfer. Auch er icheint ben Schriften bes Erab mus lebhafte Teilnahme geschentt zu haben, wie aus gelegentlichen Erwänungen berfelben in seinen Briefen hervorgeht, und besonders sein R. T. machte er, fo balb es ericienen war, jum Gegenftanb feines forgfältigen Stubiums; aber eben hier erregte es schon sein Dissfallen, wie Erasmus in seinen Annot. fich über bie Erbfunde aussprach und den paulinischen Begriff der Bertgerechtigkeit auf vie Beobachtung des Ceremonialgesest beschränkte. Er äußerte sich darüber in Briesen an seine Freunde Spalatin und Lange (bei de Wette Nr. 22, 29): "ich sürchte, schreibt er an letzteren, dass er Christus und die Gnade Gottes nicht hoch genug stellt. — Das Menschliche ist bei ihm dem Göttlichen ihrerzeordnet. — Anders muss der urteilen, der der Freiheit des Menschen einiges zuschreibt und anders der, welcher außer der Gnade nichts weißer. Doch will er nicht, das die Freunde biefes fein Urteil über Erasmus weiter bekannt machen, um nicht bant Die Bartei feiner Gegner zu verftarten und fo richtete er 28. Darg 1519 a Erasmus felbst ein Schreiben, in welchem sich noch die tieffte Berehrung gegen ihn ausspricht (Br. 129). Er entschuldigt sich, bafs er überhaupt ihn anzureden wagt, bittet: agnosce et hunc fraterculum in Christo tui certe et amantissimm et studiosissimum; er nennt ihn decus nostrum et spes nostra und bezeugt: quis est cujus penetralia non penitus occupet Erasmus, quem non doceat Erasmus, in quo non regnet Erasmus? — Die Antwort biefes letteren entspricht um gang bem Berhalten, bas er in Luthers Sache bis bahin beobachtet hatte. 6 ganz dem Verhalten, das er in Luthers Sache die dahm verbachter hatte. we war das einer reservirten, vornehmen, aber wolwollenden Anerkennung. Er nuskt zugestehen, das Luthers Kampf gegen den Ablas und das ganze Treiben der Bettelmönde, gegen die Bestrickung der Gewissen durch menschliche Sahungen nichts anderes als die praktische Durchsürung der von ihm selbst aufgestellten Grundsähe sei; nur tadelte er seine Hestigkeit und wünschte ihm "ein höslichers Austreten" (Ep. 325). Und so läst er es denn auch in seiner Antwort an Svether selbst neben der freundlichen Ausmunterung, in seinem disherigen Wirksportsusaren, an angelegentlichen Ermanungen zur Mäßigung, zur rücksichsborden Schanung des Kanites und der Rorgesehten nicht sehlen Ermanungen die der Schonung des Papftes und der Borgefetten nicht fehlen, Ermanungen, bie ber mitten im Rampfe Stehenben tief franten mufsten, ebenfo wie auch bie Sleichgullig teit, die sich in bezug auf seine Sache ausspricht in der Berficherung feine Bucha noch nicht gelefen zu haben, ober in bem Borfate "fich fo viel als möglich uw verfehrt zu erhalten, um ben humaniftischen Studien um fo mehr bienen zu the nen". Luther hat beshalb auf diesen Brief auch nicht weiter geantwortet und bie Beziehungen zu Erasmus abgebrochen, bis er sie dann 1524 in anderem Ton wider aufnahm.

Erasmus seinerseits verharrte auch in der Folge so lange als möglich in der wolwollenden aber vorsichtigen Reutralität, wie er sie schon im Reuchlinschen

Streite eingenommen hatte. Er lebut, und zwar mit jedem Jare angelegentlicher, jede Solidarität mit Luther ab und lafst auch deffen Schriften ungelefen, um ja fein Urteil über biefelben fallen ju muffen; aber am geeigneten Orte unterlafst er es dann auch wider nicht, ein ernstes Wort sür ihn einzulegen, vor gewaltsamem Borgehen gegen ihn zu warnen und auf das Ware und Berechtigte in seinen Angrissen hinzuweisen. So an den Kursürsten von Sachsen, den Papst, den Erzbischof von Mainz. Besonderes Aussehen machte ein Brief an den letzteren den 1. Nov. 1519 (Ep. 477), den er dem damals am erzbischissischen Hoefe besindlichen Hutten zur Einhändigung übersandte, dieser aber noch vor der Übergabe durch den Druck össentlich verlannt machte. Schon der Umstand, dass dieser Angele von Gestellich verlandt ihren konstitutioner ihr Gestellich besond in der Umstand, dass dieser Brief one fein Borwiffen gur Beröffentlichung tam, berftimmte ibn. Er fab fich burch bas Befanntwerben berartiger Urteile über bie firchlichen Ruftanbe in Streit verwidelt und als ber eigentliche Urheber ber reformatorifchen Bewegung angetlagt. Lutheranorum signiferum ac principem nannte ihn fein spanischer Gegner Stunica (vgl. Opp. IX, p. 372); aus feinen Bruften, meinten andere, habe Qua ther fein Gift gesogen (Ep. 562), und als er einmal auf einer Reife ichwer ertrantt war und die falfche Rachricht bon feinem Tode fich verbreitet hatte, feierten diese die Kölner Dominitaner bei einem Trintgelage und jubelten, wie er sine lux, sine crux, sine Deus dahingestorben sei (Ep. 412). Bon der anderen Seite her erschreckte ibn ber Ton, ben Luther in seinen großen Streitschriften von 1520 auschlug. "Möge Christus ihm Griffel und Geift mäßigen", schrieb er am 6. Juli 1520 an Spasatin. "Ein böser Dämon ist über ihn gekommen; wer kann noch mit ihm sein?" Er mant zwar immer noch dringend von jeder Berfolgung ab und berhehlt felbft dem Bapft gegenüber fein Difffallen an ber gegen ihn erlaffenen Bannbulle nicht; ebenfo wie bei einem Bufammentreffen in Roln im Dez. 1520 Aurfürft Friedrich von Sachsen ihn vertraulich um seine Unficht über Luther befragt, antwortet er mit bem Bigwort: Lutherus peccavit in duobus, nempe quod tetigit coronam pontificis et ventres monachorum, und bestärft boburch ben Burften in feinem Entschlufe, feinen Schut ihm offen gu halten (Spalatins Annalen, herausg. von Cyprian 1718, S. 29; vgl. Balch S. 109 Unm.). Aber für fich hat er feine Entscheidung getroffen. "In die Tragodie mifche ich mich nicht ein", erflart er 9. Gept. 1520 einem Freunde, wo ber Erlafe ber Bulle befannt wurde, und beeilt fich vielmehr in einem Schreiben an Leo X. (13. Sept.) fich von jeder Gemeinschaft mit dem Gebannten und jeder Befanntschaft mit seinen Schriften reinzuwaschen und die Erflärung abzugeben, dass nur die Erkenntnis seiner Unjähigkeit und die Furcht, den Streit zu vergrößern, ihn davon abhalte, gegen Luther zu schreiben (Ep. 529). Eine änliche Erklärung gab er bald darauf den Theologen zu Löwen (Ep. 603); er bemühte sich, noch Unentschiedene, wie Justus Jonas u. Capito, von Luther zu trennen und jur Unterwerfung unter die Rirche zu bewegen; Luther hatte, meint er naib, one anzugreifen die Philosophie des Evangeliums vortragen und Chrifti Sache fo füren follen, dafs er fich badurch ben Leitern ber Rirche, wenn auch nicht beliebt, doch nicht missfällig machte. Satius erat, bene tacere quam sinistra remedia tentare (Ep. 572, 603). Ihn soll weder Tod noch Leben bon ber Gemeins Schaft mit der Rirche trennen (Ep. 621, 645).

Das alles genügte freilich nicht, das Misstrauen und den hafs der Mönchspartei von ihm abzuwenden. Als infolge der Vollstredung der Bannbulle in den Riederlanden die Berfolgung ausbrach, hielt auch Erasmus sich nicht mehr für sicher und begab sich 1521 zu bleibendem Ausenthalt nach Basel, wo er schon längst bei dem Bischof und der Bürgerschaft in hohem Ansehen stand und wo er auch den Druck seiner Schristen am besten leiten konnte. Für den Ansang wurde ihm auch die gesuchte Ruhe hier wirklich zu teil und es gelang ihm, seinen konzistatorischen Grundsähen gelegentlich auch praktischen Bollzug zu verschaffen (vgl. s. Epistola apologetica de esu Carnium Opp. IX, p. 1197 sq.); aber nicht sür lange. Ende 1522 kam Alrich von Hutten nach Basel und appellirte an seine alte Freundschaft. Erasmus verleugnete sie, vermied sorgsältig jedes Zusammentressen mit ihm und stellte dann doch in einem sür die Offentlichkeit bestimm-

ten Briefe an Laurinus die Sache so dar, als hätte die Schuld bavon an Hutten, nicht an ihm gelegen (Ep. 650, ganz anders der vertrauliche Brief an Welanchsthon Ep. 703). Das empörte Hutten und seine Rache war die Schrift: Expostulatio cum Erasmo — wol das Schärsste und Empsindlichste, was dieser über sein zweideutiges, unzuverlässiges und abhängiges Besen, seine imbecillitas und parvitas animi je zu hören bekommen hatte. Bergebens suchte er dem Eindruck dieser Schrift durch seine Zwingli gewidmete Spongia adversus adspergines Hutteni (Sept. 1523) zu begegnen (Opp. X, 1631 sqq.); dieselbe war durch ihre Schmähungen und Spötteleien auf den früheren Freund und jetzt so unglücklichen Bersolgten sowie durch ihre Ausställe auf die Evangelischen vielmehr ganz dazu geeignet, die letzten Hoffnungen, welche die Freunde der Resormation etwa noch auf ihn sehen mochten, zu zerstören und den Bruch mit ihnen zu vollenden.

geeignet, die letzten Hoffnungen, welche die Freunde der Resormation etwa noch auf ihn setzen mochten, zu zerstören und den Bruch mit ihnen zu vollenden. In der Tat hören von da an die Beziehungen auch mit den schweizerischen Resormatoren auf und der offene Streit mit Luther bereitet sich vor. Vergebens fuchte ibn biefer noch bavon abzuhalten burch Briefe, in benen bas Berbienft bes Erasmus um bie firchliche Erneuerung ebenfo treffend gewürdigt, wie feine Unfähigkeit, dieselbe ihrem gottgewollten Biele entgegenzufüren, gekennzeichnet ift (Brief 505 an Dekolampad und bann bes. Br. 592 vom April 1524 an Erasmus felbst); Erasmus schrieb, "ben vom Papst, vom Raifer, von den angesehenften Fürften und Belehrten an ihn ergangenen Aufforderungen" endlich gehorfam, feine Diatribe de libero arbitrio (Sept. 1524), die benn auch fofort mit bem Balfpruch: jacta est alea ben vornehmften Gonnern überfandt und von biefen jum teil burch Gelbgeschenke honorirt wurde. Gegenüber von Luthers Leug-nung jeglicher Willensfreiheit wird barin die Berteibigung berfelben unternommen und ber Beweis bersucht, wie Luther sowol das moralische Urteil, wie die Schrift und die Autorität der Bater gegen fich habe. Die Bal bes Streitpunktes war nicht ungeschiedt getroffen: alle irgendwie kompromittirenden Fragen konnten vermieden, dagegen von vornherein auf die Bustimmung des obersstächlichen sittlichen Urteils gerechnet werden. Dafür ift die Behandlung um so schwächer. Erasmus zeigt sich dem Problem in keiner Weise gewachsen; als Lösung desselben wagt er den Sp hinzustellen, das Gottes Wille als cause principalis, ber menichliche Wille als causa minus principalis bes Seils betrachtet werben muffe, und benimmt ber Untersuchung vollends alle Burde burch bie mancherlei perfonlichen Anspielungen und Sticheleien auf Luther, Die in Die Schrift eingestreut find, rechtfertigt aber eben bamit auch ben Biberwillen, ben Luther beim Lefen diefer Schrift empfunden zu haben bezeugt (Br. 629), sowie bie Ent ruftung und das Bewusstsein von Überlegenheit, die sich in seiner Ende 1525 erschienenen großen Gegenschrift De servo arbitrio aussprachen. Die ausfürliche aber an Gehalt burchaus unbedeutende Berteidigung, welche Erasmus 1526 unter bem Titel Hyperaspistes in zwei Buchern berfelben entgegenftellte, wurdigte er nicht einmal mehr einer Antwort. Er ift ihm fortan "ein Steptiter und ein Epis tureer, ein Feind aller Religionen, ber es nicht einmal mit dem Glauben an Gott ernst meint" (vgl. Heß, Leben des Erasmus, II, 451 ff.). In weiteren Streit sich mit ihm einzulassen, verschmähte er; erst als 1538 Erasmus seinen Ratechismus (Explanatio Symboli) hatte erscheinen lassen, warnte Luther noch einmal öffentlich vor ihm (Briese IV, 497, 507 ff.) und veranlasse ihn zu einer Berteibigung Adversus calumniosissimam epistolam Martini Lutheri, worin et bezeugt: utinam in vita tam obtemperassem divinis praeceptis, quam de his quae sunt fidei liberam et quietam habeo conscientiam apud Deum (Opp. X, p. 1538), aber boch auch wiber burch feine wiberliche Erörterung über bie jungfrauliche Geburt Chrifti Luthers Mistrauen nur allaufehr rechtfertigt. - Gleichzeitig wie mit Quther hatte übrigens auch ber Bruch mit ben schweizerischen Reformatoren fich bollenbet. Der briefliche Bertehr mit Zwingli bricht 1528 ab, als ber let tere, ftatt die erwänte Dedikation ber Spongia burch eine Erklärung gegen hutten ju beantworten, vielmehr mit einer für Erasmus beschämenben Großmut fich feiner angenommen und ihm noch nach seinem Tob die lette Ehre erwiesen hatte (vgl. Mörikofer, Ulrich Zwingli, I, S. 190). Angstlich berwarte er sich fortan,

wenn etwa eine seiner Schriften im evangelischen Interesse in die Bolksprache iberfest wurde oder wenn man bon diefer Seite her auf feine Autorität fich benief (vgl. die Berhandlungen wegen der Abendmalslehre Ep. 848, 865, Opp. X, 1580 sq.). Im Berfchr zog er fich auf ben engen Kreis berer zurud, Die wie Glareanus, Beatus Athenanus sich burch ihn bei ber alten Kirche hatten festhalten leffen. Die Reformation schien ihm nichts als die Auflösung aller firchlichen Orbnung, sittliche Verwilberung und ben Untergang der schönen Wissenschaften hersteizusüren (Ep. 906 an Buter, 1007). Der frühere Verteidiger der Priefterehe bet jet, wo dieselbe durch die Resormatoren wider zur kirchlichen Sitte gemacht wurde, nur noch Spott barüber auf seiner Zunge und in gleichem Wiberspruch mit feinen früheren Beftrebungen tann er, ber Reformation gegenüber, wiber für bas Recht ber Rirche, Reger mit dem Tode zu bestrafen, eintreten, das Mönchstum verherrlichen, ja die Behauptung aufstellen: Si Paulus hodie viveret, non improbaret praesentem Ecclesiae statum, modo in hominum vitia clamaret (f. bef. i Schrift gegen Gerhard von Rymwegen und seine Antwort gegen die Straßburger Prediger Opp. X, 1574 sqq.). War er 1521 nach Bafel übergefiedelt, um ben Angriffen ber Monchspartei fich zu entziehen, fo wurde ihm nun umgethrt 1529 die Durchfürung der Reformation in dieser Stadt zur Beranlaffung, biefelbe wider zu verlaffen und in dem ftreng katholischen Freiburg im Breisgau feinen Bonfit zu nehmen, und bei ber Nachricht bom Tobe Zwinglis und Detolampabs tonnte er einem Freunde schreiben: Bene habet, quod duo Choryphaei Evangelicorum perierunt. Bare es ihnen gut gegangen, actum erat de nobis

(Ep. 1206). Immerhin ift für Erasmus biese seine Lossagung von der Reformation nicht so ganz, wie für so viele andere, die Zurücknahme seiner eigenen früheren Rebrmbeftrebungen gewesen. Nach wie bor fah er in ber Pflege ber humanistischen Studien und in deren ersprießlicher Berwertung für die Rirche feine hauptfachliche Lebensaufgabe; gerade in diesem letten Jarzehnt find bie meiften von ihm birten Rirchenbater erschienen; nach bem schon erwanten hilarius 1523, Frenaus 1526, Ambrofius 1527, Augustinus 1528, Spiphanius 1529, Chrysoftomus 1530 mb endlich, nachbem warend ber folgenden Jare einige wichtige Profanschriftstelber zur Behandlung gekommen maren, Origenes, über beffen Bearbeitung Erasmus geftorben ift (über ben Wert und Charafter dieser Ausgaben vgl. Durand be Laur: Erasme II, 181 ff.). Und ebenfo fruchtbar zeigte er fich gleichzeitig auch of bem unmittelbar erbaulichen Gebiete. In feiner Schrift Modus confitondi (1525) ftellte er ber protestantischen Befampfung ber Beichte eine Rechtfertigung mb eine Anweisung zur rechten Handhabung derselben entgegen und ebenso ift kin Ecclesiastes, 1535, eine in manchen Teilen treffliche Homiletik (beide Opp. leggi); er galt als bas Haupt ber Bermittlungspartei am kaiferlichen Hofe; mas mb bes Reichstages zu Augsburg bittet ihn Melanchthon um feine Berwendung beim Raifer (Ep. 1125) und noch 1533 verfaste er, burch eine von Melanchthon und Julius von Bflug an ihn gerichtete Aufforderung veranlafst, eine längere **Schrift De sarcienda** Ecclesiae concordia, die, allerdings im Ton der tiefsten Unterwürfigkeit gegen die römische Rirche, eine rechte Manung zur Beseitigung ihrer Misbrauche und zur Nachgiebigkeit in den streitigen Lehren ift. (Bgl. über diese senze Tätigkeit Woler, De Erasmi studiis ironicis, Paberb. 1872.) Rach wie vor Wieb er enblich ber Mönchspartei verbächtig; die Schriften, in benen feine Rechtstaubigkeit in Bweisel gezogen, er selbst als der eigentliche Urheber des Absalles, als derjenige, der das Ei gelegt", dargestellt wird, mehren sich gerade in dieser Beriode; der leidenschaftlichste unter seinen Gegnern, der Syndikus der Sorbonne Katalis Bedda, wusste es sogar durchzusetzen, das 1527 die Pariser Sorbonne 32 aus feinen Schriften gezogene Sage als irrtumlich berbammte, nachbem fcon

vorher seine Colloquia in Frankreich verboten worden waren. (Die Säte samt bem Urteil der Sorbonne, das ein höchst bezeichnendes Denkmal des dort herrsschenden theologischen Geistes ist, sind abgebruckt Opp. IX, p. 814 sqq.) Dem gegensüber blied ihm die Freundschaft des Papstes dis zum Tode ungeschmälert. Paul III. wollte ihn sogar 1535 zum Kardinal erheben, was er jedoch in Rücksicht auf sein

Alter ablebnte.

Mit dem zunehmenden Alter hatte sich auch Erasmus' Kränklichkeit bedeutend gesteigert. Sein Hauptleiden waren Steinschmerzen, deren Anfälle immer häusiger wurden. Tropdem entschloss er sich auf die Bitten der Statthalterin der Rieber lande nach Bradant zurückzukehren. Borher sollte in Basel, wo die Herausgebe seiner Schriften seine Anwesenheit nötig machte, ein längerer Ausenthalt gemacht werden. Allein nachdem er im Herbst 1535 daselbst angelangt war, bestel ihn seine Ausen mit gesteigerter Heftigkeit und zu demselben gesellte sich noch eine Opsenterie, welche seinen gebrechlichen Körper vollends aufzehrte. Er start im Kreise einiger ihm nahestehender Freunde, dis zum Ende mit seinen gelehrten und erbaulichen Arbeiten beschäftigt, den 12. Juli 1536, one priesterlichen Beistand, unter Anrusung der Barmherzigkeit Christi. Seine Leiche wurde mit großen Ehren im Münster zu Basel beigesett. Ein überaus lebensvolles Bild von der

Band Solbeins findet fich im Mufeum der gleichen Stadt.

Über seine Schriften hat Erasmus selbst mehrsach eine Übersicht gegeben, die ausstürlichste 1524 im Catalogus lucubrationum (Opp. I, im Anf., vgl. Kanmanns Serapeum 1862). Die erste Gesamtausgabe erschien 1540 durch seinen Freund Beatus Rhenanus zu Basel, eine zweite noch vollständigere aber weniger genaue durch Clericus, Leyden 1703—1706, in 10 Fol. Bänden. Über sein Leben seinen durch Clericus, Leyden 1703—1706, in 10 Fol. Bänden. Über sein Leben seiner Epistola secretissima ad Goclenium, zuerst herausgegeben von Baulus Merula 1607, in der Leidener Ausgabe der Berke Band I am Ans. Lebendaselbst sindet sich auch die von Beatus Rhenanus 1540 als Einleitung zu den sämtlichen Berken versaste kurze Viographie. Ausstürliche Berzeichnisse wisseren Biographieen geben Erhard in seiner Geschichte des Biderausblühens wissenschaftlicher Bildung, 2. Bd., 1830, S. 461; Ludw. Geiger in Sybels histor. Beitschrift, Bd. 38, 1875, S. 71 ff.; Jules Dusas in der Revue critique, 1877, Nr. 16. Als die wertvollsten sind hervorzuheben: Bayle in seinem Dictionnaire historique; die englischen Biographieen von Knight 1726 u. Jortin 1758 u. 60; Sal. Heß, Erasmus von Roterdam, Härlich 1789, 1790, 2 Bde.; Ab. Müller, Leben des Erasmus von Roterdam, Härlich 1789, 1790, 2 Bde.; Ab. Müller, Leben des Erasmus von Roterdam, Härlich 1789, 1790, 2 Bde.; Ab. Müller, Leben des Erasmus von Roterdam, Härlich 1789, 1790, 2 Bde.; Ab. Müller, Leben des Erasmus von Roterdam, Härlicher Art. Erasmus; Seebohm a. a. D.; Durand de Laur, Erasme, Précurseur et initiateur de l'esprit moderne, Paris 1872, 2 Vol.; Drummond, Erasmus, his lise and character as shown in his correspondences and works, London 1873, 2 Vol.; Allgem. deutsche Biogr. 6, 160—180.

Erasmus, der Heilige, Bischof und Märtyrer; die ältesten Atten sind ben Act. SS. vom 2. Juni. Das Ware darin beschränken die Bollandisten de raus, dass Erasmus, Bischof einer Stadt des antiochenischen Patriarchates unte Diocletian, zu Antiochien und dann zu Sirmium viel gelitten, zulett in Formi in Campanien sich niedergelassen habe und daselbst gestorben sei; — hier hatter sein Grad. Bereits Gregor der Große nennt ihn Märtyrer, op. I, 8. — In 9. Jark., als diese Stadt durch die Sarazenen zerstört wurde, sollen seine Steliens rühmen sich auch, die Gebeine des Heiligen zu besitzen; — öster wird is dagebildet, dass ihm die Gebeine des Heiligen zu besitzen; — öster wird is abgebildet, dass ihm die Eingeweide aus dem Leibe gerissen werden, weshal das Bolt ihn als Patron gegen Kollsschwerzen und die Schmerzen der Gebärer den anrust; indessen sindet sich nichts derartiges in den Märtyrerakten. Erasmi

<sup>\*)</sup> Doch s. zu biesem Brief die Abhanblungen Erasmiana von J. B. Kan (Nieuwe Bo terdamsche Courant 1877, beutsch in Bibliographie der Schweiz 1878, 3—6) und v. R. Fruin (Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 1878).

gehört unter die 14 ober 15 Nothelfer, und das Landvolk verehrt ihn in mans den Gegenden als Patron in Biehkrankheiten. — In Italien und Portugal wird er unter dem Ramen St. Elmo verehrt.

Erafins, Thomas, eigentlich Liebler ober Lieber, wurde im Jare 1524 geboren. Als sein Geburtsort wird gewönlich Baden in der Schweiz angegeben; ist aber keineswegs ausgemacht, ob er nicht ursprünglich vielmehr dem badischen Sande angehört, indem er nach anderen Angaben zu Auggen dei Mühlheim und Badenweiler, im oberen Teil der damaligen Markgrafschaft Baden, geboren ist. Obwol der Son armer Landleute, gelangte er doch dazu, Theologie in Basel zu sudiren, wo er denn auch, der gelehrten Liebhaberei seiner Zeit solgend, seinen Kamen in den griechischen, Erastus, umwandelte. Die Pest vertried ihn von Basel; nun begab er sich nach Bologna, widmete sich aber dort und in Padua der Philosophie und Medizin. Nach neunjärigem Ausenthalt in Italien wurde er Leibarzt der Grasen von Henneberg, 1558 des Kursürsten Otto Heinrich von der Philosophie und Prosesson, und begab sich nach Basel als Prosessor der Medizin, wo ihm, kurz vor seinem Tode, außerdem auch der Lehrstul der Moral überstagen wurde. Er starb daselbst 1. Jan. 1583, nachdem er ein Kapital von 4000 Vaseler Pfund zu Stipendien, zwei sür Basel, zwei sür Heidste ihn als praktischen Arzt sowie als einen Wann von biederem

Man schäpte ihn als praktischen Arzt sowie als einen Mann bon bieberem Charakter. Als benkender Raturforscher trat er gegen die aftrologischen, alchysmikischen und magischen Berirrungen des Paracelsus und anderer als einer der aften in besonderen Streitschriften auf. Undererseits aber entrichtete er der Zeit schen Tribut, indem er die Rechtmäßigkeit der Todesskrafe an Heren in einigen Schriftchen (1577 f.) zu begründen suche. In die theologische Realenchklopäsde gehört er aber darum, weil er auch in die kirchlichen Angelegenheiten seines Beitalters praktisch und theoretisch so eingegriffen hat, das sein Name (wenigstens in Großbritannien) heute noch zur Bezeichnung einer kirchlichen Richtung gang

mb gabe ift.

Eraftus hielt nämlich in Hinficht der Lehre und der praktischen Kirchenfragen fandhaft und nachbrudlich zu ber schweizerischen, insbesondere zu ber zwinglischen Richtung, wozu nächft feiner eigenen Gemütsart teils seine zu Basel betriebenen heologischen Studien, teils sein arztlicher und Raturforscherberuf das ihrige beis getragen haben mögen. Ramentlich in Beibelberg machte er seinen Ginfluss von unfang an in diefer Richtung geltend, indem er bereits unter dem Rurfürsten Otto Beinrich dem General-Superintendenten und ersten Professor der Theologie **hehhus gegenübertr**at und schweizerisch gesinnte Männer in die theologische Faultat zu bringen suchte, was jedoch erst unter Friedrich III. (1559—1576) ge-Diefer ernannte ihn zum Mitglied des Rirchenrates, und Graftus wonte mf beffen Befehl den Religionsgesprächen zwischen lutherischen und reformirten Beologen in Beibelberg 1560, sowie 1564 im Rlofter Maulbronn bei. In dem Wendmalkstreit versocht er die schweizerische Ansicht, zuerst in einer Schrift: "Bom Berstand ber Wort Chrifti: Das ift mein Leib u. f. w." und sodann in einer tur-Berteidigung dieses Büchleins gegen Dr. Joh. Marbach in Straßburg, der diese heftig angegriffen hatte. Diese Verteidigungssschrift ist betitelt: "Bestendige Weltenung der vngegründten Beschuldigung, damit Dr. J. Marbach das Büchlein Thomas Erasti Modici vom Verstand der Wort Christi, Das ist mein Leid 2c. werstehet verdechtig zu machen", Heibelberg 1565, 12°, S. 69. Die Anschauung des Erastus erhellt aus folgenden Stellen; S. 29 s.: "Das Sacramentlich brot ift ein zeichen, damit diejenigen, die es niessen, offentlich bezeugen, daß sie slieder Christi seien, und ir vertrawen auff den bittern todt Christi allein sezen, daß sie plieber Christi seien, und ir vertrawen auff den bittern todt Christi allein sezen, daß sie n dafür dancksagen, und in summa, wie Christen gefinnet seien. Wie solchs stanbige und unglaubige eufferlich bezeugen, also seind fie auch eufferlich ein leib, Die aber nicht allein eufferlich vom heiligen brot essen, sonder auch inner= lich ben gecreutigten leib Chrifti effen, wie uns benselbigen Chriftus on 6. cap. Joh. gelert hat effen, seind nit eufferlich allein sonder auch innerlich wahrhafftig glieber bes leibs, beffen haupt Chriftus ift". Ferner erklärt

Eraftus ben Begriff "Gemeinschaft bes Leibs Chrifti", 1 Kor. 10, 16, S. 40: "nit daß das brot die Gemeinschaft, die wir an dem leib Chrifti haben, selbst wesentlich seh, sonder daß es solcher Gemeinschaft des Leids Chrifti ein unleugden warzeichen, sigil oder Pfand ist". Eraftus hielt also unverkennbar an der zwinglischen Ansicht vom h. Abendmal sest, und war sogar von der calvinischen Anschauung, welche schon seit 15 Jaren dei den Resormirten der Schweiz de

herrschende geworben war, weit entfernt.

Ebenso vertrat Eraftus die zwinglische Richtung in bestimmtem Gegensche gegen die streng calvinische in betreff der proktischen Fragen über Kirchengewalt, Versassing und Zucht. Wärend nämlich die calvinische Partei in Heidelberg, an deren Spitze der berühmte Kaspar Olevian stand, seit 1560 nach Einsturung der preschyterialen Versassing und calvinischer Kirchenzucht strebte, war unter den Gegnern dieser Richtung, neben mehreren Predigern und einigen Prosessonen der philosophischen Fakultät, Thomas Erastus einer der entschiedensten und bedeutenhiten. Er vermochte zwar nehst seinen Gesinnungsgenossen nicht durchzudrungen, benn im J. 1570 sürte Friedrich III. wirklich Preschyterien zum behuf der Kirchenzucht ein, doch erzielte der Widertand dieser Ränner so viel, dass die Genst Kirchenzucht doch nur mit Milberungen in der Kurpsalz heimisch wurde. Indese hatte sich Erastus durch seine energische Opposition nicht nur die Ungnade seines Hürsten zugezogen, sondern er wurde auch selbst eines der ersten Opfer der nen eingefürten Kirchenzucht: man beschuldigte ihn, wegen seines Brieswechsels mit sedulische Dreieinigkeit, und exkommunizirte ihn sormlich, jedoch one ihm den Erand dieses Bersarens offen mitzuteilen; erst nach mehreren Jaren wurde er (1575), insolge einer eingereichten Erstärung, dom Banne wider losgesprochen. Er selbst versichert übrigens einmal in einem Brief, er sei in seinem ganzen Leben der keinem Irrtum weiter entsernt gewesen, als dom Arianismus, und kein Renss

Was ben Namen bes Eraftus am bekanntesten gemacht hat, das ist seine Opposition gegen Kirchenzucht und Presbyterialversassung. Rachdem er, wie gesagt, zum Nachdenken über diese Gegenstände praktisch veranlasst worden war, ließ er sich später in einen Brieswechsel darüber mit Theodor Beza ein, mit dem er befreundet war, allein er ließ nichts dahin einschlagendes drucken. Erst nach seinem Tode gab der Gatte seiner Witme, Castelvetro, einen Aussass, den er unter dem Nachlass gesunden hatte, heraus mit dem Titel: Explicatio gravissimse quaestionis, utrum excommunicatio mandato nitatur divino, an excogitata sit ad hominibus. Diese Schrift bekämpste sodann Beza in den Abhandlungen De probyteris und De excommunicatione, und nun erst wurde Erastus auch in Großbritannien bekannt, wo im 17. Jarhundert unter anderen Sekten auch die der Erastianer auftauchte. Und noch heutzutage bezeichnet man sowol in England als in Schottland diesenige Richtung, welche die kirchliche Autonomie bekämpst und die Kirche der Statsgewalt schlechthin unterwersen will, mit dem Namen Erastionismus. Erastus selbst hielt wenigstens den Kirchendann sür undiblisch und prannisch, und sürchtete, die Presbyterien, mit den Mitteln der Kirchenzucht ausgerüstet, möchten zu einer Herarchie, änlich der römischen, heranwachsen, und eine Gewissenscherrschung wie die spanische Inquisition herbeisüren. Positischwebte ihm die zürichsche Ordnung vor, wo die christliche Obrigkeit, im Ramen

ber Gemeinde, zugleich das Rirchenregiment handhabte.

Bgl. Bierordt, Geschichte ber Reformation im Großherzogthum Baben, 1847. S. 456, 474 ff.; Allgem. Deutsche Biographie 6, 180 ff. G. 18. Lechler.

Erbauung — ein bilblicher Ausdruck neutestamentlichen Ursprungs, beruhend in der Bergleichung der Gemeinde oder Kirche Christi mit einem Haus, Gebäude, oder ihre Darstellung als Tempel, Haus Gottes — vgl. 1 Zim. 3, 15; 1 Petr. 2, 9; 4, 17; 1 Kor. 3, 9; Eph. 2, 21. Es bezeichnet den Ausbau und Fortbau des geistlichen Gebäudes durch Einstügung der Einzelnen in dasselbe (Betehrung) und durch Besetzigung und Ausbildung derselben. So steht das Beitwort teils vom Faktischen, sei es nun des Ansangs, der Ausnahme in das Ge

meindeleben, ober bes Fortgangs, der fortgebenden Beiligung durch ben göttlichen Beift (Eph. 2, 20-22); teils in einem Buniche, Apg. 20, 32: bafs die guttliche Seiligungstraft fich an ben Gläubigen erzeigen moge; teils in Ermanungen; bafs fie der beiligenden gottlichen Birffamteit fich hingeben (Rol. 2, 7; 1 Betr. 2, 5), oder auch, daß fie fich gegenseitig forbern mogen, 1 Theff. 5, 11; Juda v. 20. Auf entsprechende Beise wird bas Sauptwort gebraucht von Forberung ber Gemeinde burch die Birffamteit ber Apostel, ber Lehrer, ber mit Geistesgaben ausgerufteten, und bon gegenseitiger Forberung ber Glieber, Rom. 14, 19; 15, 2; 1 Kor. 14, 3; 5, 12. 26; 2 Kor. 10, 8; 13, 10; Eph. 4, 12. 29. In der Stelle Eph. 4, 16 aber erscheint die Gemeinde als die sich selbst erbauende, nämlich eben durch die Wechselwirkung ihrer Glieder, deren Basis die Liebe ist. Eine schärsere Fassung des Ausdrucks, wie er in der firchlichen Sprache sich eingebürgert hat, fürt zu folgenden Bestimmungen. Unter Erbauung verstehen wir im weitesten Umfang die Förderung des chriftlichen Lebens in seiner Totalität, nach seiner intellettuellen, gemütlichen und fittlichen Seite und zwar fowol bes perfonlichen, als bes Gemeinlebens, und des einen mit dem anderen und durch und für das ansbere. — Zubörderst denkt man dabei an die gemütliche Erregung, Anfassung, Hebung, Stärtung; aber ungertrennlich bavon, ein gleichwesentliches Moment ber Erbauung ist ber intellettuelle und sittliche Fortschritt, sowol als Urfache wie als Birtung der gemutlichen Förderung. Das tiefer hineingefürtwerben in die Erstenntnis ber Warheit, bas völligere Eingehen des Geiftes in die Gedanten ber Offenbarung Gottes in Chrifto, wirft ebenjo anregend, befriedigend, erhebend auf das Gemütsleben ein, wie durch das befriedigte und gehobene Gemütsleben die Erfenntnis ber heilfamen Barbeit erweitert und gesteigert wird. Ebenjo fteht ber sittliche Fortschritt ber Ginigung bes Willens mit bem gottlichen Willen in Chrifto, ber wachsenben Energie ber Gelbstzucht und ber Liebe in lebenbiger Bechselwirtung mit ber gemütlichen Hebung. Ja alles biefes geht so ineinander und ist so unzertrennlich, dass es mit gutem Rechte in dem einen Begriff der Erbauung jufammengefafst wird, und man unbedentlich behaupten tann, die Erbanung werde in dem Maße alterirt, als das eine von dem anderen getrennt sei, oder des anderen ermangle. Wenn Jemand auch gemütlich start angeregt und gehoben wird, so kommt es doch nimmermehr zu einer waren und nachhals tigen Forderung bes Bemutslebens bei ihm, wenn nicht auch fein driftliches Bedankenleben flacer und fraftiger wird, ober feine fittliche Saltung extenfiv und intenfiv fortichreitet. Ebenfo ift eine einseitige Berftanbesentwicklung in bezug auf den Inhalt ber driftlichen Barbeit fein warhaft driftlicher Lebensfortichritt one innige Beteiligung bes fich entwickelnden fittlichen und Bemutslebens. Dasfelbe gilt bon bem Sittlichen in feiner Ifolirtheit. hinreichenbe Belege biergu bieten sich dar in der troden berftandigen, in der sentimentalen und in der einfeitig praftifchen Frommigfeitsentwickelung. - Anliches mufs auch in bezug auf bas Bufammen- und Ineinanderfein, ber Erbauung bes perfonlichen und Gemeinlebens gesagt werben. Barhafte Erbauung bes Individuums tann nicht gedacht werben one lebendige Beziehung besfelben jum Gemeinleben in Christo und Förderung in demselben, sodas es ein Glied und ein immer mehr ins Ganze hineinwachsendes Glied am Leibe Christi wird, da ja Christus und sein Leib nicht getrennt werden mag, also Hineinwachsen in ihn zugleich Hinein-wachsen in seinen Leib sein muss. Die Gemeinde als Ganzes aber mag nicht anders erbaut werden, benn in fraftiger Forderung ber einzelnen Blieber burch Bachstum des Glaubens, ber Liebe, ber Soffnung, der Geduld, ber Tüchtigkeit ju allem guten Berte. Diefe mefentliche Bufammengehörigteit bes Individuellen und Gemeinschaftlichen in ber Erbauung erhellt ichon baraus, bafs Forberung im driftlichen Leben Forberung in ber Bemeinschaft Gottes, also Forberung in ber Liebe ift, welche, im einzelnen gepflegt und erhoht, ihn in bie gliedliche Bemeinschaft tiefer hineinfürt, in ber Bemeinde belebt (erhöhter Bemeinfinn), die Bebung bes Einzelnen in fich fchließt, weil die ware Liebe die Individuen nicht abforbirt, sondern zu ihrer rechten Entfaltung bringt, indem fie als eine heilige jedes perfonliche Leben als eine eigentumliche Gestaltung ber gottlichen Ibee ber Menfchheit unverletlich achtet, als eine gerechte jebem bas Seine gewärt haben will, und als die rechte Beisheit nur in der Fülle der sich einigenden Persönlichkeiten bas

göttliche Leben in ber Menfcheit ertennt.

Das Prinzip der Erbauung ist die Inade Gottes, oder Gott der Bater durch Christum im hl. Geiste; die Mittel derselben aber sind die Gnadenmittel: Bott Gottes und Sakramente, und was deren Wirksamkeit trägt und vermittelt, ambliche und außeramtliche, ordentliche und außerordentliche Personen und deren Thigkeit, brüderlicher Verkehr, Ermanung durch Rede und Beispiel, Trost und zuechtweisung.

## Erbauungsbucher, f. Anbacht.

Erbe (מחלדה). Da nach bem mosaischen Gesetze bas von Sfrael erobert Land unter die zwölf Stämme verteilt werden, also jeder derfelben seine liegen ben Güter, im Stamme jedes einzelne Haus seinen bestimmten Anteil am Stamm lande besitzen sollte, welcher als Erbader für immer diesem Hause verbleiben und den sesten Grund alles Eigentums bilden sollte (cf. Levit. 25, 13. 23; Rm. 27, 1 ff.; 32, 18; 33, 54; 34, 13; vgl. Ps. 16, 5f.), was für ein ackerdautteibendes Volk höchst wichtig war: so empfing jedes einzelne Glied des Gottesvolks ein Erbgut, das eigentlich nicht ihm als zufälliger Person, sondern Jahreh, den bleibenden Gigentumer bes gangen Landes, gehörte (Lev. 25, 23). Deshalb durfte bie fer Erbader nicht bleibend vertauft werben, sondern blog beffen Rugniegung tount auf einige Beit abgetreten werden; im Jubeljare follte er ftets wiber an ben m fprünglichen Befiger ober beffen berechtigte Erben gurudfallen, ober ichon borba bom Bertäufer felbft ober bon beffen nachften Bermandten (501) geloft werben können, vgl. Lev. 25 und Ruth Rap. 4. Man begreift, wie bei biefer Anficht bie Beiligkeit bes Eigentums, besonbers bes Grundbesites, febr hoch gehalten werben mufste, fo bafs aus religiofer Scheu und Gewiffenhaftigkeit ein echter Fraelit, wie Nabot (1 Ron. 21, 3 f., vgl. 2 Ron. 9, 10) um feinen Breis einen folden Erbader zu verkaufen ober auch nur zu vertauschen sich bewegen ließ. Reben bem Erbader als ber bleibenden Grundlage alles unbeweglichen Gigentums tonnten aber teils von Anfang an als Belonung besonderer Berdienste (z. B. bei Eleasar, Caleb, Josia, s. Jos. 14, 6ff.; 24, 30. 33; vgl. Num. 33, 54), teils durch seichen Erwerb, Kauf u. dgl. noch andere Besthungen an beweglichen und undewerlichen Gütern erworden werden. Alles Eigentum aber, z. B. auch Sklaven (Led. 25, 46), ging beim Tode des Haustaffer alter Stammsitte gemäß (Gen. 21, 10; 21, 14 f.), an welche sich auch in diesem Stüde die mosaische Gesetzgebung sehr weise anschloss, auf seine Söne über und zwar nur auf die in rechtmäßiger Gerzeugten Söne, wärend diesenigen bloßer Kebsweiber nur mit Geschenken abze funden wurden (Gen. 25, 5 f., vgl. 24, 36, — wogegen die Gleichstellung der Söne der Konkubinen [35, 22] Istobs mit seinen andern, Gen. Kap. 49, bei dem in solchen Dingen nicht freng-historisch zu nehmenden Stüde nicht angefürt werden kap. ben tann), mit huren erzeugte Rinder aber gar nichts erbten (Richt. 11, 2. 7) Dabei erhielt ber Erstgeborne (הוכים) einen doppelten Anteil an bem gangen Rachlasse (Deut. 21, 17) — wie er unter ben königlichen Prinzen meift auch ber Thronfolger war, 2 Chr. 21, 3; vgl. jedoch 11, 22 — muste dann aber als zu milienhaupt für die hinterlassenen Witwen, unverheirateten Töckter und um mündigen Söne sorgen, was freilich vom Gesehe nicht ausdrücklich geboten ward, sondern der kindlichen Pietät überlassen blieb, vgl. Ruth 4, 15. Dieses Recht der Erstgeburt muste respektirt werben, wennschon von einer andern, bevorzugter Gemalin ein lieber Son vorhanden war (Deut. 21, 15 ff., doch s. bagegen die königliche Willfür Davids, 1 Kön. 1, 2, und Rehabeams 2 Chron. 11, 22); and der vorgesehlichen Zeit haben wir indessen an Esau und Ruben (Gen. 25, 31ff.; 49, 3f., vgl. 48, 5 ff.) befannte Beispiele, dass unter Umftanden das Erftgeburts. recht verloren geben, fei's strafweise entzogen, sei's freiwillig abgetreten werben fonnte. Töchter erhielten nur ausnahmsweise als Geschent liegenbe Guter (30f. 15, 18 f.; Hiob 42, 15), erbten aber, wie das Gesetz seste, nur, wenn teine

Sone vorhanden waren, und zwar alle zu gleichen Teilen; bann musten aber folche Erbtochter innerhalb ihres Stammes heiraten, damit der Erbacker diesem nicht entfremdet werbe, f. Num. 27, 1 ff.; 36, 1 ff.; Jos. 17, 3 f. und Beispiele noch aus späterer Beit, 1 Chr. 23, 22; Ruth 4, 1 ff.; Tob. 6, 12 (Joseph. Antt. 4, 7, 5 fürt - offenbar aus bem Standpuntt einer fpateren Beit bas Befet fo an, als ware ben Tochtern zwar erlaubt gewesen, außer ben Stamm zu heiraten, aber bann bloß auf ben Erbader verzichten zu muffen; in der Tat hob bas spatere Necht, als die Erbäcker bei ganz anders gewordenen Bodenverhältnissen keinen Sinn mehr hatten, jene mosaische Beschränfung auf, s. Thaasith 30<sup>th</sup>). Waren gar keine Kinder vorhanden, so erbte der Bruder, weiter der vätersiche Oseim, endlich der nächste Blutsverwandte des Erblassers, Rum. 27,9 ff., ef. Philo, opp. II. p. 172 M. In biefen Fällen mochte es etwa auch vorfommen, dafs mitunter ein treuer Stlave jum Erben eingesett wurde, entweder indem er mit der Erbtochter verheiratet wurde (1 Chr. 2, 34 ff.), oder wie an Kindesstatt angenommen (vgl. Ben. 15, 2 f.), oder geradezu neben zwar vorhandenen, aber vielleicht geiftig beichrantten Gonen mit ber Bormunbichaft und einem Teil bes Erbes bedacht wurde, Spr. 17, 2, vgl. 30, 23. Insoweit fonnte von einem Testament, ober einer wol nur mundlichen, letten Anordnung, die Rede fein, doch ficher nur in einem febr beschräntten Ginne und in hochft feltenen Fallen, ba bas Wefet fehr beftimmt die Intestaterbsolge festsett und ordnet, Testamente also völlig überflussig waren, obwol über die bewegliche habe immer teichter eigenwillig verfügt werden mochte (vgl. Deut. 21, 16). Daber hat auch die ältere hebräische Sprache nicht einmal einen Ausbruck für ben Begriff "Testament"; denn die Phrase צַּרָה לֶבֶּרִשׁיִּם 2 Sam. 17, 23; Jef. 38, 1 befagt im Grunde nur! bie letten Anordnungen treffen in bezug auf fein Saus (vgl. g. B. 1 Mon. 2, 1 ff.), mas nicht gerabe Berfügungen über bie Erbichaft und ben Grundbefig fein muffen. Etwas anderes tam erft auf, als die Juden ihr Baterland verloren hatten und unter ben Beiden gerftreut lebten, wo manche Bestimmung bes Gesehes, 3. B. über bie Erbader, bon felbft wegfiel ober bedeutende Modifitationen nötig wurden, wie denn wirklich ber Talmub bas mosaische Erbrecht weiter gebildet und erganzt hat. Da tamen nun auch nicht bloß in fürstlichen Säusern (Joseph. Antt. 17, 3, 2; B. J. 2, 2, 3), fonbern auch bei Brivaten — wenn auch immer mit einiger Beschräntung nach ben noch anwendbaren mosaischen Borschriften — Testamente vor (vgl. Gal. 3, 15; Sebr. 9, 17), unter bem Ramen דיחיקי = биядіхη, wofür die Rabbinen auch gebrauchen nach ber oben angefürten hebräischen Redeweise. Endlich mag noch angemerkt werden, dass ausnahmsweise eine teilweise Herausgabe bes väterslichen Erbes noch bei Lebzeiten bes Baters vorkommt, Tob. 8, 21; vgl. Ev. Luk. 15, 12. Daß auch Erbstreitigkeiten nicht unerhört waren, zeigt Luk. 12, 13 f. Uber die Bestimmungen des islamitischen Rechtes (Qor. 4, 12. 175) f. Lane, modern Egypt. I, p. 122, u. Anobel zu 4 Mos. 27, 11. Bgl. weiter Ewald, Altersthüm. Ist. S. 156 ff.; Saalschüß, mos. Recht S. 820 ff.; Winer, N.B.B.; Schrader in Schenkels Bibellex. und Richm im Handwörterb. unter d. W.

Rüetfdi.

Grbrecht ber Rirde, f. Rirdengut. Grbfunde, f. Sunde.

Gremit, f. Unachoreten.

Grgebung: der Grundbegriff für das passive Berhalten des Menschen im Leben, wie es allein in der Religion seine Burzel haben kann, eben darum ein Begriff, in dem der Unterschied des Heidentums und des Christentums, der salschen und waren Religion, wie auch der jasschen und waren Religiosität auf's schärste sich ausspricht. Ergebung bezeichnet die ruhige Haltung der Seele allem dem gegenzüber, was aus dem Zusammensein mit der Welt, nach ihrer Endlichkeit und Böswilligkeit, aus dem großen Beltzusammenhange oder der Beschränktheit der eigenen Ratur, "von außen" an, über oder bestimmter wider den Menschen kommt, das praktische Berhalten gegen die Leiden und Trübsale des Lebens, das aber auf einer bestimmten theoretischen Grundlage und Gemütsstimmung ruht, eine Ruhe,

bie ber Menfch nicht in fich felbft fucht und findet, sonbern in ber bemütigen bim gebung in den göttlichen Willen und der geduldigen Hinnahme beffen, was also betrachtet "von oben" tommt. Diefer göttliche Wille fteht allerdings bem menfc lichen gegenüber, als ein unabanderlicher und übermächtiger, bem fich ber Denfe unterordnen muss, aber die Ergebung unterscheidet sich sehr bestimmt von jeder andern Art, das Unabänderliche hinzunehmen, dahurch, dass diese objektiventwendige Unterordnung eine subjektivesfreiwillige, ein Sich hingeben, eine freie Lat des Gehorsams ist. Dieselbe beruht aber auf der Gewissheit, wie sie Köm. 8,28 ausgesprochen ist, dass "denen die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen", daraus, dass der göttliche Wille als der väterlich e erkannt wird. Diese neutestamentliche Bewusstsien schließt nicht bloß die Expadenheit Gottes in sich, die Superiorität, wie sie der Batter dem Kinde gegenüber beanspruchen muss. Sehr 12.7 also die Expadenheit Gottes wert Hebr. 12, 7, also die Erhabenheit Gottes nach seiner Macht, ba er allein herr ift himmels und der Erben, und nach seiner Weisheit, Rom. 11, 33, die für uns turgfichtige Menschen unerforschlich, boch in ihrem Rate "alles füret herrlich bie aus": fondern zur Erhabenheit Gottes gefellt fich als bie, bie driftliche Ergebung als folche motivirende Grunbeigenschaft Gottes, die Liebe, die es gut meint mit bem fleinsten ber Geschöpfe, und bie, wenn auch im Augenblide nicht als folde ertannt, boch im Glauben fest angenommen wird, bis fie fich bereinft auch wirk lich als folche zu erkennen gibt. Diefe Liebe erwedt im Menichen bas unerfont uch als solche zu errennen gibt. Diese Liebe erweckt im Menschen das unerschieberliche Bertrauen, dass Matth. 10, 30 auch die Hare auf unserm Haupte alle gezälet sind, und die sichere Zuversicht, Köm. 8, 35. 39, dass keine Kreatur der Welt, keine Erscheinung des Lebens und Sterbens im Stande ist, uns zu scheiden von der Liebe Gottes, wie sie uns geoffenbart und verdürzt ist in Ische Christo unserm Herrn. Ergebung ist demnach wie freier Gehorsam gegen Gottes Fürungen, so die Mischung von Demut und Vertrauen, wie sie im Glauben zu Ruche kommen. Nur ein gläubiger Christ kann Ergebung haben und Christis selbst ist uns das hächste Narhild der Erzehung keim Seelorkomies in Mettle felbft ift uns bas hochfte Borbild ber Ergebung beim Seelenkampfe in Gethie mane, wo die in den Tod betrübte Seele in dem Gedanken zur Ruhe kommt: Bater, nicht wie ich will, sondern wie Du willst; Hiob wird in die Schule der Ergebung genommen und ber driftlich populare Balfpruch für biefelbe ift: "was Gott tut, das ist wolgetan". In der biblischen Sprache ist Ergebung Bertrauen, Ebr. 10, 35, die Sorgen auf den Herrn werfen, der für uns sorgt, 1 Petri 5,8, ihm feine Wege befehlen, mit ber Gewissheit, bafs er es wol macht, 31. 37, 5, und eben barum stille sein bem Herrn, Pf. 35, 7; Jes. 30, 15. Solche warhafte und eben darum stille sein dem Herrn, Ps. 35, 7; Jes. 30, 15. Solche warhatt Ergebung sindet sich schon im edleren Heidentume im sophokleischen Oedipus auf Kolonos und in Platons Phaidon angedeutet, im Verhalten des Sokrates gegen den nach den Gesehen seiner Vaterstadt (vgl. Kriton) über ihn verhängten Tod, im Hinausblicke auf das im Jenseits zu erwartende Ausammensein mit den Göttern und den Edelsten seines Volkes, wiewol gerade hier sogleich auch wir der das Antikscheidnische sich herauskehrt, da Sokrates seine Frau mit den Kinsbern sortschiedt, um durch sie nicht in seiner Ataraxie gestört zu werden. Der christlichen Ergebung dagegen ist es eigen, dass sie 1) zwar in das Unabäns derliche sich sügt, freilich nur, soweit es unabänderlich, nicht durch eigenes Tun oder Dulden zu ändern ist; sie ist darum davon serne a) das Schickal selbstagen sich berauszusgordern. Gott zu versuchen" Matth 4.7, wie im falschen Bes gegen fich herauszufordern, "Gott zu versuchen", Matth. 4, 7, wie im falfchen Betenntniseifer oder weltlicher Ehrsucht manche sich zum Märthrertum hinzubrangten b) oder gegen das von Gott gesandte Schickal in titanischem Übermute anzustämpsen, wie der aeschyleische Prometheus (vgl. Göthes Prometheus); c) oder endlich dem Schickale eigenmächtig aus dem Wege gehen zu wollen, wie der sphokleische Ajas oder der römische Cato (vgl. dagegen den christlichen Gedanken ihr Platons Phaidon p. 62. ed. Steph.). Aber 2) sie sügt sich in das Unadänderliche, nicht darum bloß, weil es eben unadänderlich ist, sons dern im Rertrauen weil sie die Gewiskheit hat dass der wenn auch uners bern im Bertrauen, weil sie die Gewissheit hat, dass der, wenn auch unersorschliche Ratschluss Gottes, doch das Beste will, der Weg zur Herrlichkeit durch Leiden gehe, Luk. 24, 26, und dieser Zeit Leiden der ewigen Herrlichkeit-nicht wert find, vgl. 2 Ror. 4, 16—18. So verlangt fie Selbstverleugnung, felbst bis

in ben Tob, Matth. 10, 38. 39, und Darangabe bes eigenen felbstfüchtigen Billens, aber mit bem Bewufstfein, gerade barin bas Leben gu gewinnen, und gu= gleich mit ber Anforderung an Die intensivfte Gelbsttätigfeit bes 3ch, Phil. 2, 12. Sie unterscheibet fich barin a) von ber ftoifchen Atararie (Unerichutterlichfeit), welche baburch bie tranquillitas animi erhalt, bafe fie ben Schmerg nicht an fich berau, nicht in fich bineinfommen lafst und fich besfelben ichamt, ihn verwindet, aber nicht überwindet; b) vom Fatalismus, wie er geihn verwindet, aber nicht überwindet; b) vom Fatalismus, wie er geschichtlich besonders in der "unbedingten Ergebung" des Islam an den Tag getreten ist, der seine Begründung allein in der "Größe" des gleich einer toten Naturtrast allmächtigen Gottes sindet, welcher der Mensch gar nichts entgegenzusehen hat; c) endlich von der modernen, der pantheistischen Weltanschauung entstammenden Resignation, wie sie neuestens von dem Schopenhauerschen System und von der Philosophie des "Undewussten" zum ethischen Prinzip gemacht wird, oder schon in dem mit "Resignation" überschriebenen Schillerschen Wedichte sich ausspricht; (Wer glauben kann, entbehre! Du hast gehofft, Dein Lon ist abgetragen; Dein Glaube war Dein zugewogenes Glüch) — einer Resignation, wie sie in der Tat nur ein übertünchter Ausdruck der Berzweislung ist. fignation, wie fie in der Tat nur ein übertunchter Ausdruck ber Bergweiflung ift, die ben Glauben nur als "Wan" tennt und nichts von einer hoffnung weiß ober wiffen will, die ba nicht läffet gu Schanden werden, Rom. 5, 5; vgl. 1 Rorinth. 15, 19; 1 Theff. 4, 13. Bie ichon und tlar zeigt fich gegenüber folder, zwischen buddhiftischem Nirwana und epitureifchem Materialismus bin = und herschmantenben, Selbstaufgabe bes Ich bie driftlich harmonische Ergebung, wie fie z. B. Bolfram von Cichenbach feinem ber Berzweiflung nahen Parzival borhalten lafst IX. 888-900: Seid getreu on alles Benten, Seit Gott felbit ein Treuer ift, bem fern von je war jaliche Lift, . . Das follt ihr gar bebenten, Go tann euch Riemand wenten. Run lehret eure Gedanten, Sutet ench gen ihm bor Wanten! Carl Bed.

Erhöhung Chrifti, f. Stand Chrifti, doppelter.

Grigena, f. Scotus Erigena.

Erleuchtung. 1) Bie Gott Licht ift, fo ift Chriftus bas Licht ber Belt; Die von Gott und Chrifto ausgehende Einwirtung auf die Menschen mufs also auch eine Licht schaffende, erleuchtende sein. So gewiss nun in dem Sat "Gott ist Licht" (siehe den Kontert von 1 Joh. 1, 5) und "ich bin das Licht der Welt" (Joh. 8, 12) keineswegs bloß die intellektuelle Seite des Wesens Gottes und Christi, sondern, sogar vorherrschend, die ethische, der Begriff der Heiligkeit, ent-halten ist, so gewiss ist es unrichtig, die Erleuchtung bloß intellektuell, also bloß als Mitteilung von Erfenntnis zu faffen. Andererfeits jedoch ift guzugeben, bafs mit "Erleuchtung" die Befamteinwirfung Gottes auf den Menschen boch, als gange, unter dem vorherrichenden Typus der Ertenntnisseite gedacht wird, wie dieselbe als Belehrung und Widergeburt vorherrschend unter dem Typus des Willens gefast ift (Hollaz gang richtig: illuminatio magis intellectum, regeneratio magis voluntatem respicit). Namentlich ist hiebei zu beachten, dass, wärend Johannes jene Grundanschauungen : "Gott ist Licht", "ich bin das Licht der Welt" hat, Paulus es ist, der den gwriouds, und zwar wesentlich intellestuell, beschreibt, vgl. 2 Kor. 4, 6: φωτισμός της γνώσεως u. s. w., Eph. 1, 18 πεφωτιςμένοι δηθαλμοί της διανοίας (lectio dubia); wir werden somit berechtigt sein, auch in unserer Darstellung, unter der steten, sür biblische Anschauung onedies selbstver= ftandlichen Reftriftion, bafe es fich um Lebensmitteilung und Lebenserfenntnis, nicht um formales Biffen handelt, die Erleuchtung mefentlich intellettuell zu faffen, somit gang allgemein ausgebrückt, als bie göttliche Mitteilung ber gum beiligen Beben in Gott geborigen Ertenntnis. Diefe Ertenntnismitteilung aber geschieht durchaus nicht bloß an einem einzelnen, bestimmten Buntt der Besamteinwirkung Gottes auf den Menschen, fie begleitet diefe von Anfang bis zu Ende. Schon bor ber Befehrung, icon im Leben bes Unchriften, erweift sid) der Logos als to quiç to ali diror & quitle narta ardomnor (30h. 1, 9), was burch einfache hinweisung auf die Bedeutung, die roog und avreidgarg nach der

heil. Schrift im natürlichen Menschen haben, genügend erhellt sein wird. Diese – sit venia verbo — natürlich-göttliche Erleuchtung aber, sodann auch die duch die alttestamentliche Offenbarung gewirkte Ertenntnis Gottes erreichen nur bas, dass der Mensch immer mehr seines Gefangenseins unter der Finfternis bewist wird und nach bem in Chrifto erschienenen Bollicht fich febnt. Bie diefes dam in der vocatio efficax in ihn einströmt, davon unten näheres. Aber auch nach der Betehrung und Bibergeburt, ja gerabe hier erft im bollften Dag, finbet fort warenbe Erleuchtung, immer tiefere und lebensträftigere Einfürung in die Ertennb nis Gottes und Chrifti ftatt, beren Refultat bie driftliche groots und coola, ne mentlich lettere ein Sauptmittel jum "Bandel im Licht", find, welche ben Chriften lehren, immer beffer zu unterscheiben nicht blog bas Gute bom Bofen, fondern auch bas Beffere vom Guten, ra diapeporta (vgl. Phil. 1, 10; Rom. 12, 2), und λα erhalten αλοθητήρια γεγυμνασμένα πρός διάκρισιν καλού τε καλ κακού (Sehr. Alle biefe Ginwirfung Gottes auf ben Menschen aber ift niemals eine phyfifch=unmittelbare, fondern nur eine ethifch=mittelbare, b. h. fie gefdicht einesteils burch biftintte, im Bort fich tonzentrirende Selbstbezeugung Gottes, a bernteils burch freie Aufnahme von feiten bes Menfchen; ihrem Inhalt nach ober begreift sie ebenso das, was Gott von uns fordert, was er uns zu tun ausgikt (illum. legalis), als was Er uns in seiner Gnade bietet (evangelica), in sich. Bie je nach der Offenbarungs und Entwickelungsftuse jest die logalis, jest die evangelica borschlägt, das näher darzulegen erlaubt der uns zugemessene Rann nicht.

2) Speziell aber mufs noch, teils wegen bes Borganges ber Dogmatiker, teils weil von biefem fritischen Buntt ber driftlichen Bebensentwicklung bie Erleuch tung in ihrem Wesen am klarften sich zeigt, von bemjenigen Stabium bie Rebe sein, wo das Lebenslicht bes Wortes Gottes so entscheidend in das herz bes Menschen hineinfällt, bafs seine Wirtung bie prinzipielle Abtehr von ber vorba herrichenden Finfternis und Gintehr in das neue Lebenslicht ift; es ift der Bunt, wo die vocatio efficax wird und von ihr aus der Ubergang zur Bekehrung mb Wibergeburt teils burch bie speziell so benannte illuminatio, teils burch bie "Er wedung" (f. b. Art.) geschieht. Auch Diefer engere Gebrauch bon "Erleuchs tung" ift biblifch nicht ungerechtfertigt, fofern einesteils Sebr. 6, 4 unb 10, 32 φωτίζεσθαι (vgl. 10, 26 λαβείν την επίγνωσιν της άληθείας) anlich, vom Anfangspunk bes neuen Lebens (freilich fast = Bekehrung) gebraucht ift, andernteils Eph. 5, 14 das verwandte έπιφαύσει σοι δ Χριστός ebenfalls von diefem Wendepunkt des Lebens ben, fraft welcher er fich beffen Richtigkeit verhüllt, es am Enbe gar für, wenigftens relativ befriedigend gehalten hat, mit einem Schlag ("wie Schuppen von ben Mugen" fallen) aufhört und ihm bie Difore feines Buftanbes überrafchend bell bor Augen fteht, und bafs ihm andernteils Gott in Chrifto als ber, nach bem et sich seither gesehnt, den er, mehr oder weniger unbewusst, eigentlich hat haben wollen, gleichsam als Echo auf alle Fragen, als Lösung auf alle Rätfel feines Bebens, ebenfalls mit einem Schlage bafteht. Hiebei können, je nach bem bisherigen Buftand bes Menfchen, allerhand Ruancen ftattfinden; es ift wunderfcon, wenn Bingendorf die zweitbeschriebene Seite diefes aufgehenden Lichtes mit ben Worten beschreibt: "man sieht bas Lamm mit Augen an, die Gott alleine geben tann", nur muß bedacht werden, dass, je nach dem innersten Bedürfnis bes Betreffenden, es auch andere Seiten in ober an Christo sein tonnen, von welchen er aus borberrichend bem Erleuchtetwerdenden hier entgegentritt. Immer aber ift bie pfochologische Form biefer illuminatio nicht bie disturfiver Berftanbesertenntnis, fondern central-intuitiver Lebensertenntnis. Bielleicht barf man pon hier aus auch noch, zur Erganzung bes unter Dr. 1 gefagten, beifügen: bor em genannten kritischen Punkt wird die Erleuchtung mehr diskursib, wissensnößig vor sich gehen, und nach demselben wird aus ihr ein neues Wissen (pros1165) sich entsalten; immer aber ist Erleuchtung nur da, wo das eigentlich Pulsirende
n dieser Erkenntnis die lebensmäßige, ersarungsmäßige Anschauung von Gott
mb Christo ist. Wie endlich neben und in der geschilderten Wirkung der vocatio
im ross von selbst eine änliche in der sureldysis vor sich geht, hat der Artikel "Erwedung" darzutun.

Bur Litteratur vgl. alle Dogmatiten und Ethiten; bes Unterz. Chrifts

lices Lehrsuftem S. 378 ff. und Bortrag über driftliche Ertenntnis.

Maberi Qubel.

Erlöserorden. 1) In Spanien, gestiftet von Alsons I., als Lon der Tapserzeiti gegen die Mauren, seit der Überwindung derselben ausgehoben. 2) In Italien, gestiftet vom Herzoge Binzenz von Mantua, auch Orden des kostbaren Bluztes Jesu Christi genannt, zur Beschützung des katholischen Glaubens und papstzichen Ansehens; der Orden wurde im 18. Jarhundert aufgehoben. 3) In Griezhenland, gestistet von König Otto I. am 1. Juni 1844 als Belonung für Berzienste, in 5 Klassen. Der König ist Großmeister und Berleiher des Ordens.

Grisjung. Barend in ben nichtchriftlichen Religionen fich nur irgendwelche Andeutungen von Erlösung finden, ift es bem Chriftentum wesentlich, Erlösung ju sein, und Chriftus trägt ben Namen Erlöser als umfassende Bezeichnung seisus Bertes.

Erlösung sett ein Gebunben=, Gefangen=, Geknechtetsein voraus, einen Zuftand, darin der Wensch gehindert ist, seine Kräfte zu jener Entfaltung zu bringen, wozu sein Wesen angelegt ist, somit einen solchen Zustand des Gebundenseins, welcher selbst nicht im Wesen des Menschen liegt, wie etwa der der Unentwickeltheit, sondern welcher im Widerspruch damit eingetreten, durch fremde, seindliche Wacht herbeigefürt ist. Insosern nun der Begriff der Erlösung dem resligiösen Gebiete angehört, so betrifft dieses Gebundensein nicht bloße natürliche Beziehungen unseres Lebens, sondern unser Verhältnis zu Gott selbst. Diese im Widerspruch mit unserem Wesen eingetretene Störung unseres Verhältwisse zu Gott ist die Sünde. Bestünde nicht Sünde, so bedürste es auch keiner Erlösung. Auf die Sünde mithin, und zwar wie auf sie selbst, so auf ihre Verlösung, die ebensalls einen Zustand der Störung und des Gedundenseins beziehnen, dezieht sich die Erlösung. Erlösung ist Veserung von der Sünde und ihren verderblichen Wirkungen.

Unmittelbar nach bem Sundenfalle bereits hat Bott in seiner Onabe bem Renschen die Erlösung verheißen (1 Mos. 3, 15); und immer klarer, immer geist-icher ward die Berheißung Gottes in Wort und Symbol, wie auf Grund bessen bie menschliche Erwartung berfelben. Ja die erlösende Tätigkeit Gottes felbft begleitete wirksam die Berheißung, ihre ware, volle Offenbarung successiv vorbereistend. Ift im Paradiese erst nur im allgemeinen gesagt, dass aus der Menschheit eine der Schlange (als Berursacherin der Sünde) den Ropf zertretende Macht erkehen werde, so schließt Gott nach der Sündslut einen wirklichen Bund mit Noah und später noch bestimmter mit Abraham, wodurch er für sein erlösendes Birken die ersten Grundlagen in der Menschheit legt. Das Bolk Ifrael aber, das aus Abrahams Lenden entstammt, wält er zum Träger seiner die Erlösung anbanenben und verheißenden Birtfamteit, bamit von bemfelben bas Beil für bie gesamte Menschheit ausgehe. Die Auswal Ifraels aus der Heibenwelt zu diesem Brede ift felbft icon ein positiver Schritt gur Erlöfung, und von biefer außeren heotratischen Seite wird im Alten Bunde die Erlösung zunächst auch aufgefast, ils Erlofung von ben Feinben bes Boltes Gottes, die hiemit als Feinde Gottes elbst sich darstellen. Dies gilt vor allem von der theokratischen Grunderlösungstat es Alten Teftamentes, ber Ausfürung ber Rinder Ifrael aus dem Diensthause lapptens famt ben begleitenden Berschonungen Gottes (2 Mof. 20, 2), alsbann ber auch von der Errettung aus der hand ber Gottlofen überhaupt als der Berolger der Frommen (Pf. 22; 31, 16; 97, 10) — eine bis zum Neuen Teffas

mente sich sortsetzende Vorstellung (Luk. 1, 71). Gleicherweise wie auf diese Berfolgungen wird die Erlösung auch auf die übrigen Leiden der Frommen bezogen und auf den Tod, daraus der Herr die Seinen errettet (Ps. 91; 68, 21), ja selbst auf die Bande des Hades (Ps. 16, 9—11; 49, 16; Hosea 13, 14) — alles dies aber im Zusammenhange des Verderbens mit der Sünde, weshalb die Gewisheit der Erlösung auf die Gnadengemeinschaft der Frommen mit dem Herrn ihrem Gott sich gründet. Das alttestamentliche Bewußtein drang aber auch noch tiefer in das Wesen der Erlösung ein und bezog dieselbe — in den Psalmen und Propheten mit wachsender Plarheit — auf die Sünde selbst, auf ihre Schuld md Macht, womit sie den Wenschen bindet. Gleichwie ein tieses Gefül der Sündenschuld vor Gott durch das ganze Alte Testament hindurchgeht, so zugleich des Verlangen und Streben, durch die von Gott sleher harch die von Gott sleher, die Gewisheit, dass der Herr die Sünde den Verlangen und Streben, durch die Verlagen der Herr die Sünde den Bussertigen vergeben (Ps. 51. 103. 130), und die Hossfrung (auf Grund der Verheisung), das Jehovah die Schuld des Volkes selbst (Ise. 43, 24. 25) tilgen werde durch keinen Knecht, der um der Sünde des Volkes willen verwundet und um seiner Wissetat willen zerschlagen wird (Ise. 53). Ja die alttestamentlichen Gläubigen sind von dem Sehnen und der Subersicht erfüllt, dass der Herr die Racht und Herrschaft der Sünde gänzlich zerdrechen (Ps. 130, 8) und dagegen ein Reich des Friedens aufrichten werde, darinnen ihm sein Volk dien diesen Beziehungen neunt sich Isehvah selbst den Erlöser Fra els, seines Volkes (Ise. 41, 14; 54, 5; 60, 16).

Diese Verheißungen bes Alten Bundes fanden in Jesu Christo ihre Ersfüllung. Diesenige Erlösung freilich, welche die Masse des Volkes von ihren Wessias erwartete, die Befreiung von dem Joche der Römer, die hat er nicht gebracht; aber eine andere, unendlich höhere, auf welche das ware Ifrael hartte: die Erlösung von der Sünde und allem Übel — und zwar nicht für Ifrael allein, sondern wie in den alttestamentlichen Verheißungen vielsach bereits angedenteist (Ps. 72, 17; Jes. 49, 6; Hagg. 2, 8; Sach. 9, 10), für die ganze Mensche

heit (30h. 3, 16. 17).

Die hl. Schrift Keuen Testamentes rebet von dieser Erlösung durch Jesum Christum in mannigsaltiger Weise. Im weiten Sinne umfast die Erlösung (ἀπολύτρωσις) die Sünde nach allen ihren Momenten und Wirkungen und sülk insosern mit dem Begriff des Heiles im wesentlichen zusammen. Nur besteht de bei der zweisache Unterschied; erstens, das in beiden Begriffen ein verschiedents Bild zu Grunde liegt: dort das Gebunden- und Gesangensein in der Nacht der Sünde, woraus eine Loskaufung durch ein Lösegeld (λύτρον), das Christus dar gebracht, geschehen ist, hier ein Zustand des Verderbens (ἀπώλεια) in der Sünde, welches Christus durch seine heilende Kraft getilgt hat; und zweitens, das dort die negative, hier die positive Seite, welche jene zu ihrer Voraussetzung hat, in

ben Borbergrund tritt.

Gemäß dieser umfassenden Bedeutung wird nun die Erlösung bald auf die eine, bald auf die andere Seite und Wirtung der Sünde bezogen. Die erste dieset Seiten ist die Erlösung von der Schuld der Sünde (als des Unrechtes), die Loskaufung aus der Schuldhaft der Sünde, wornach sie den objektiven Grund sür die Bergebung unserer Sünden und Übertretungen (Eph. 1, 7 Col. 1, 14; Hebr. 9, 15) und für unsere Rechtsertigung (Nöm. 3, 24) bildet und mit dem Begriff der Sünung aus's engste zusammenhängt, d. h. die unmittelbare Wirtung derselben und hiemit die negative Seite der Bersonung bezeichnet. Insosern die Sünde nun Übertretung des Gesetes ist, welches den Fluch über dieselbe ausspricht, so erstreckt sich die Erlösung auch auf den Fluch des Gesetes, von welchem uns Christus loskauste (Gal. 3, 13; 4, 5; Hebr. 2, 17), und ihre höchste Bedeutung gewinnt sie als Erlösung vom Jorne Gottes, als der letzen Ursache des Fluches und Schuldbewusstseins (Köm. 5, 9; 1 Thess. 1, 10; 5, 9, vgl. Eph. 2, 3 — 5), welcher am Tage des Gerichts seine volle Energie ofsenbaren wird (Köm. 5, 9; 1 Thess. 1, 10).

Dies ift bie juribifche Seite in ber Erlofung von ber Gunbe. Die Erlofung aber beschräntt sich hierauf nicht, sondern umfast auch die ethische, als Ertojung bon ber Dacht und Berrichaft ber Gunbe. In biefer Sinficht hat uns Chriftus von aller Ungerechtigfeit und von unserm angeerbten eiteln Wandel losgetauft, uns ihm felbit jum Gigentum in guten Berten reinigend (Tit. 2, 14; 1 Betri 1, 18. 19; vgl. Romer 7, 15), und hat die arge Welt besiegt, welche durch ihre Berfuchung bas Boje in uns aufftachelt (Joh. 16, 33; 1 Joh. 5, 4, 5; Apostelg. 2, 40). Ja die Kraft der Erlösung reicht selbst zurück dis zum Urheber der Sünde, dem Teufel, welcher durch Berfürung Gewalt über den Menschen bekommen hat (Ch. 2, 2) und dadurch zum Fürsten dieser Welt, zum Gott dieses Weltsauses geworden ist (Joh. 12, 31; 2 Kor. 4, 4). Diese Gewalt des Teusels hat Christius zerbrochen (Joh. 12, 31; Kol. 2, 15; Hebr. 2, 14), sein Wert zerstört (1 Joh. 3, 8) und so und der Obrigseit der Finsternis errettet und das gegen fein Reich, ein Reich bes Lichts und ber Freiheit, ber Beiligfeit, ber Berechtigfeit und bes Friedens für uns aufgerichtet (Rol. 1, 13). Dit ber Schulb und Macht ber Gunde find aber auch ihre Folgen und Birtungen, welche burch ben Born Gottes gur Strafe fur uns geworben, bon Chrifto aufgehoben. Der Inbegriff berfelben ift ber Tod, ber leibliche und geiftige (Rom. 6, 23; bgl. 4, 15; 7, 13), welcher fomit alles Ubel Beibes und der Seele in fich fchliegt. Dit bem Teufel, der bes Tobes Gewalt hatte (Bebr. 2, 14), hat Chriftus auch diefem die Macht genommen und Leben und unvergängliches Befen an's Licht gebracht (2 Tim. 1, 10; vgl. Hom. 5, 17; 6, 23; 7, 24. 25). Go verbindet fich mit ber ethischen zugleich die physische Seite der Erlösung. Diese hienach alle Seiten des menschlichen Befens umfaffende Erlofung in Chrifto befteht für uns jedoch erft nur ale eine pringipiette Dacht. Bol ift in Chrifto biefelbe nach ihrer gangen Macht und Barheit für ewige Beiten gegeben, in ihm ift die Menschheit wirklich erlöft (Bebr. 9, 12). Aber erft allmählich offenbart diese Erlösung ihre Mräfte in benen, welche Blieder an ihm dem Saupte geworden find, und fpeziell find biefelben diesseits bem Leiden und Tobe noch unterworfen, wiewol fie ihnen nicht mehr Strafe, sondern ein Gnadenweg mit und zu Chrifto geworden find. Rach bem Abschiebe aus dieser Welt aber (2 Tim. 4, 18) und wenn Christus widertehren wird, alle aufzuerweden und die Belt zu erneuen (3ob. 6, 39; 1 Betr. 1, 5; Eph. 4, 30 έμέρα απολυτρώσεως), wird auch Leid und Tod für die Gläubigen nicht mehr fein (Offenb. 21, 4), sonbern ewiges Leben und volle Benuge (Rom. 5, 10; 6, 22). Diefes nun ift die Erlofung im engen Ginne, die ichliegliche, objettive volltommene Aufhebung alles mit ber Fleischesgestalt diefer Belt und ber herrichaft der Sunde verbundenen Ubels für die Glaubigen. In diefem engen Sinne, worin die Erlösung von der Gerechtigkeit und heiligung unterschieden wird (1 Kor. 1, 30), bildet sie den Gegenstand der christlichen hoffnung (Rom. 8, 23; Eph. 1, 14), und die diesseitige Befreiung von einzelnen Leiden ift nur ein geringer Unfang ihrer einstigen herrlichen Berwirklichung (Matth. 6, 13).

Der leste Grund der Erlösung ist nach der Schrift die Liebe Gottes, welche nicht will, das Jemand verloren werde (Joh. 3, 16; 1 Aim. 2, 4), sonsdern don Ansang uns zum Heile erwält hat (2 Thess. 2, 13; 1 Petr. 1, 3) und jedem einzelnen in Erdarmen nachgeht (Luk. 1, 77. 78; Eph. 2, 4. 5; Tit. 3, 5) und in Langmut verzeucht, damit alle des Heiles teilhastig werden mögen (2 Petri 3, 9. 15). Wärend die schöserische Ursache der Erlösung Gott selbst ist, welcher deshalb in der heil. Schrift auch geradezu Heiland (Garis) genannt wird (Luk. 1, 47; 1 Tim. 1, 1; Tit. 3, 4; Offend. 7, 10), so wird sie dagegen gewirkt durch Jesum Christum, den Son Gottes (Röm. 3, 24; 1 Kor. 1, 30). Der Bater hat zu diesem Zweck seinen Son in die Welt gesandt und dahingegeben, das die Welt nicht verloren werde, sondern das ewige Leben habe (Joh. 3, 16. 17). Und der Son, wie er selbst (aus eigener Liebe) in die Welt gesommen (1 Tim. 1, 15), so hat er sich auch selbst dargegeben in den Tod, um ein Lösegeld sür uns alle zu werden (Matth. 20, 28; Joh. 10, 11. 15; 1 Tim. 2, 6) und uns don unserer Ungerechtigkeit loszukausen (Tit. 2, 14). Ein Fluch geworden sür uns am Kreuze, hat er uns vom Fluch des Gesches erlöset (2 Kor. 5, 21; Gal.

3, 13) und burch fein Blut als eines unbefleckten Lammes (Apoftelg. 20, 28; Eph. 1, 7; 1 Betr. 1, 18. 19; Offenb. 5, 9) ein Sünopfer bargebracht, welches ber Gerechtigkeit Gottes warhaft Genüge tut und ewiglich vor ihm gilt (Rom.

3, 24. 25; Hebr. 9, 12).

3, 21), wärend er uns im heil. Abendmale seines für uns zur Vergedung der Sünden gebrochenen Leibes und vergossenen Blutes selbst teilhaftig nacht (Matth. 26, 26). So sind und werden wir durch die Inade Jesu Christis er rettet, erlöst (verauseles Apostelg. 16, 11; Eph. 2, 5. 8). Jesus Christis is der Begründer unseres Heils (Hebr. 5, 9 aërcos, 2, 10, dexyyds res ourgeles, er ist unser Heiland (2 Tim. 1, 10; 2 Betr. 1, 11), der Heiland der Welt (1 Joh. 4, 14), außer ihm aber ist kein Heils (Apostelg. 4, 12). Und zwar besteht dies Heil, die Erlösung in ihm selbst (Möm. 3, 24; 2 Tim. 2, 9); ja er selbst der sönlich ist die Erlösung (Joh. 14, 6; 6, 35; 11, 25. 26). Dieses Heil in Christ nun gilt dem, was verloren ist, gilt den Sündern, somit allen Wenschen (Math. 18, 11; 1 Tim. 1, 15; 2, 4; vgl. Matth. 9, 13), gilt der Welt, welche im Argen liegt (Joh. 3, 17; 1 Joh. 5, 19. 20). Aber die Bedingung für den Menschen, der Erlösung teilhaftig zu werden, ist die, daß er von seinem Irrweg unter und Buße tue (Jak. 5, 20; 2 Kor. 7, 10); daß er aber an Jesum Christis glaube (Köm. 1, 16; Eph. 2, 8), ihn bekenne und seinen Kamen anruse (Köm. 10, 9. 13), und an der Hossung sessen soll in ben einzelnen zur innern geistlichen Wissen. Betrstichkeit werden. Zeber soll mit Furcht und Littern sein Deil auswirken (Kön. 3, 21), warend er uns im beil. Abendmale feines für uns gur Bergebung ber Birklichkeit werben. Jeder foll mit Furcht und Bittern fein Beil auswirken (Phil 2, 12), indem er ber Gunde abstirbt und ber Gerechtigkeit lebt (1 Betr. 2, 24), und die Barheit seines Glaubens foll sich erweisen in Berten (Jat. 2, 14 n.), in Heiligung bes Geistes und in treuer Fürung bes gottzugewiesenen Berusel (2 Theff. 2, 13; 1 Tim. 2, 15). Rur fo wird und tann ber Menfch burch Chriftun

und jubifchen Ginfluffe im Chriftentum. Wie bas pantheiftischenaturaliftifche bet benthum bie Welt überhaupt mehr von ihrer Naturentwickelung anzusehen pflegte und nach diefer Seite hin auch die Sunde auffaste, so lag ihm, indem es an bas Chriftentum einging, die Gefar nabe, bemfelben gleichfalls in bezug auf bick Seite feine wefentliche Bedeutung beizulegen. Dies ift geschehen im Onoftigis. mus, welcher im Chriftentum einen erlofenden Belt- Brogefs fab, eine Erlofung ber Welt und mit ihr ber Menschheit von ber Materie als ber Quelle ber Sunte und vom Demiurgen, dem Schöpfer biefer Fleischeswelt. Das beiftischenomistisch Jubentum bagegen konnte, wenn es ber göttlichen Offenbarung nicht tiefer nach ging, leicht auf den Abweg geraten, Chriftum nur für einen mit höheren Geifte gaben begnadigten Propheten und Gesetzgeber zu halten und sein Werk in bloße höhere Belehrung zu setzen, die zu einer reineren Sittlichkeit leitete. So finden wir's im Ebionitismus. Jenem Irrtum einer physischen Erlösung entgegen wurde die innere und frei perfonliche Seite berfelben, und entgegen Diefer bie intellektu ell- sittlichen die in Christo geschehene objektive Gnaden- und Lebensmitteilung festgehalten. In bem bamals aber mit bem Beibentum als ber bert schenben Weltmacht zu bestehenden auch äußeren Rampf des Chriftentums war es begründet, daß ber hauptnachbrud auf die Befreiung von der Dacht bes Erlöfung 303

Teufels gelegt wurde, unter bessen und der Dämonen Einstuss stehend man das Heidentum sich dachte. Die meisten Kirchendäter (Irenäus, Origenes, Gregor von Ryssa. Ambrosius, Rusinus, Augustin 2c.) sasten dieselbe als einen Rechtsstreit Islu mit Satan auf, worin diesem Islu Seele als Kauspreis für die Menschen gegeben wird. Auch Leo der Große und Gregor der Große sind Repräsentanten dieser Ansicht, so aber, dass sie die Opseridee damit verdinden. Gregor von Razianz dagegen bekämpste dieselbe, indem er die Erlösung nicht als einen Rechtsbandel, sondern als einen Kamps mit dem Satan, um die Menschen aus seiner Gewalt zu Gott zurüczussüren, angesehen wissen wollte (orat. XLV, p. 862 sog.). Als Mittel zur Aneignung dieser Erlösung pslegte von den Kirchendätern die Tause bezüglich der früher begangenen Sünden bezeichnet zu werden, und bezüglich der später begangenen der Glaube, welcher durch die Liebe tätig ist. Das nähere über die Aussassiehen der Erlösung als Rechtsstreit mit dem Teusel s. Ars

tifel "Berfonung". Jemehr das Heidentum als die objektive Erscheinung der Herrschaft ber Sünde für bas Bewustfein der Rirche in den hintergrund trat, besto mehr wurde die Erlofung auf die Macht und Wirtsamkeit ber Sunde in den Seelen selbst und und auf ihr unmittelbares Berhaltnis ju Gott, welchem gegenüber fie Unrecht und Schuld ift, bezogen. Begleitend schen wir dieje Auffaffung ichon bisher (fo bei Clemens von Rom, Juftin dem Märtyrer, Tertullian, Origenes, Ambrofius und Augustin) auftreten, indem dem Kreuzestod Jesu eine sundentilgende, verfonende Braft beigelegt wurde. Bestimmter ift fie erft von Althanafins ausgefürt worden, welcher lehrte, dass der Logos unsern Leib angenommen und sich in den Tod das bingegeben babe, weil die Berechtigfeit und Warhaftigfeit Gottes den Tod für die Menfchen forberte, ben er ber Gunde gedroht hatte, feine Gute aber den Menfchen um des Betrugs des Satans willen nicht wollte verloren gehen lassen (de incarn. c. 6 sqq.). Ebenso, wenigstens änlich: Basilius der Große, Chrill von Alexandrien und Jerusalem, Hilarius und Johannes Damascenus. Am nachdrücklichsten aber hat diese Seite der Schuld betont und die Erlösung als Bersonung mit Bott aufgefaist Anfelm von Canterbury. Ausgehend von ber Ehre Gottes, welche durch die Sunde verlett worden sei, fordert er die Biderherstellung derselben durch eine der Berletung äquivalente Genugtuung. Diese tonne nur durch jemand geleiftet werden, welcher größer ift als alles, was nicht Gott ift, b. h. nur burch Bott felbft. Mus diefem Grunde habe ber Son Gottes felbft unfere menfch= liche Natur im Bleisch angenommen und burch bie freiwillige Dahingabe feines Lebens eine überwiegende Genugtung für unfere Gunde geleiftet, wobon bas Berbienft uns zu gute tomme zur Bergebung ber Gunden (vgl. beffen Schrift: eur deus homo?). Diese Satisfaktionstheorie, wodurch die Berfonung objektiv begrun= bet worden, wurde bon ber Scholaftit (aber mehr in Beziehung auf die Berech= tigkeit als auf die Ehre Gottes) fortgefürt, speziell von Sugo von St. Biktor, welcher die Beziehung auf den Teusel damit verband und zugleich die sittliche Seite in der Erlösung hervorhob (de sacr. c. 4), von Alexander von Sales, Albert bem Großen und Bonaventura, desgleichen von Thomas Aquin und Duns Scotus, so aber, dass der erste der beiden lettgenannten (nach dem Borgang von Chrill von Jerusalem, Chrusostomus und Leo dem Großen) das meritum Christi dabei als superabundans (summae P. III, qu. 48, art. 4), Duns Scotus aber es als an sich nicht genügend, aber durch acceptatio gratuita von Gott für gültig angenommen betrachtete (in sent. III, dist. 19 in resol.).

Auch die evangelische Kirche saßte die Erlösung vorzugsweise von der Seite der Bersonung auf trast des tiesen Schuldbewuststeins, das sie erfüllte, und auch sie erkannte mit Auselm, von Canterbury in der Erlösung durch Christum den einzig möglichen Weg, den Gott zu unserem Heile hat einschlagen tonnen, nur dass sie sein Berdienst, welches die lutherischen orthodoxen Dogmatiker ebenso auf seinen tätigen als leidenden Gehorsam zurücksürten, gleich unendlich an Wert mit der Schuld der Sünde erklärte (vgl. form. concord. III, 57). Aber nach der praktischen Seite in der Aussassinung dieser Lehre tut sich ein durchgreissender Unterschied zwischen der evangelischen und der katholischen Aussassischen kund.

304 Erlöfung

In ber katholischen Kirche nämlich verbindet sich mit der göttlichen Auktorität des Heils zugleich eine menschliche, indem sie annimmt, dass Christus in der Kirche eine äußere, sichtbare Heilsanstalt gegründet habe, welcher er die Kräfte und Segnungen seiner Erlösung und speziell den Schatz seines überschüsssigen Berdienstes übergab, damit sie denselben verwalte und nach Ermessen ihren einzelnen Gliedern mitteile. Die Kirche (resp. der Epistopat) ist so die absolute Trägerin der Erslösung, durch welche (und nur durch sie) der einzelne der Gnade teilhaft wird, wenn er ihren Ansorderungen an seinen Sinn und Bandel im Glauben gehorsam nachkommt, wenn er speziell bezüglich der zeitlichen Strasen der Sünde die Erslösungsgnade, welche sich nur auf die ewigen Strasen bezieht, ergänzt (Conc. Trid. sess. 14). Anders dagegen die evangelische Kirche. Sie hält sich ausschließlich an die göttliche Objektivität der Erlösung und erkennt in der Kirche nicht eine absolute Vermittlerin, sondern nur eine freie, wiewol gottgeordnete Erzieherin sür die Gnade Christi. Der Einzelne kann deshalb den Segen derselben direkt sich zuseignen, wenn er sie im Glauben ergreift, da Christi Gerechtigkeit böllig genugs

tuend ift und jebes Berbienft ber Menschen burch Berte ausschließt.

Indem hiemit durch die Reformation die Erlofung Chrifti vollig von ber Mittlerschaft ber Rirche abgeloft und in ihrer unmittelbaren Bebeutung für ben Einzelnen erwiesen wurde, so ward hiemit einem neuen Entwidelungsprozess ber Erlösungslehre auf subjettibem Gebiete Raum gegeben — ein Fortschritt, durch welchen freilich auch die göttliche Objektivität des Seils Beeintrachtigung erleiden konnte und vielfach wirklich erlitten hat. Die subjektive Richtung nahm unter Anschließung an die jeweiligen Zeitphilosopheme ein berschiedenes Bepräge an. Buerft murbe bie fittliche Sette ber Erlösung in ihrer Bermittelung burch bie Lehrtätigkeit Chrifti herborgehoben. Der Socinianismus befchrantt bie Erlösung Chrifti auf fein prophetisches Amt und fest es barein, bafs er ben verborgenen Billen Gottes in Geboten und Berheißungen burch feine Lehre volltommen geoffenbart, burch fein Borbild geheiligt und burch feinen Tob bestätigt habe — auf Grund beffen er in feiner Erhöhung (nach feinem priefterlichen Amte) uns in allem zu hilfe komme und von den Strafen der Sunde uns befreie (Catechismus Racoviensis qu. 408 sqq.). Noch weniger weiß über die erlösende Birtfamteit ber aus ber Bolfichen Philosophie ermachsene Rationalismus zu fagen. Er fieht in Jefu nur einen Lehrer der Warheit und der Tugend (anlich, nur etwa er sieht in Jesu nur einen Lehrer der Warheit und der Augend (änlich, nur etwa in höherem Maße, wie Moses, Sokrates und Muhammed), welcher durch seine hohen Lehren die Nacht des Irrtums zerftreut und die Menschen zum Guten geleitet habe (Wegscheider, P. III, c. II, § 142). Bestimmter ist das sittliche Moment von Kant hervorgehoben worden. Kant setzt die Erlösung vom Bösen, das ihm ein radikales ist, in die Herrschaft des Sittengesehs, welches in Jesu als dem Urbild der Heiligkeit, persönlich hervorgetreten und durch seinen Tod als durch eine urbildliche Kundgedung der sittlichen Kraft, sür die Warheit zu leiden und die Strase der Sünde um des Guten willen willig und würdig zu tragen, bestätigt worden sei (Rel. innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft, S. 91). Auch der Supranaturalismus wenneleich er an die Kirchenlehre sich one Auch der Supranaturalismus, wenngleich er, an die Rirchenlehre fich ansichließend, bem Tobe Jefu zugleich eine entweder juridisch ober beklaratorisch fünenbe Kraft zuschrieb, hat doch ebenfalls auf die (übernatürliche) Beglaubigung seiner Lehre das Hauptgewicht gelegt (vgl. Reinhard, Borles. üb. Dogmatik 1801, S. 396 f.). Gegen diese einseitig rational-sittliche Auffassung der Erlösung Christi trat Schleiermacher mit fiegreicher Macht in die Schranten und furte bie Erlofung wiber auf bas religiofe Bebiet zurud, indem er eine myftifcheperfonliche Bermittelung ber driftlichen Sittlichfeit annahm. Erlöfung auf religiofem Gebiete befteht ihm barin, dass die Lebendigkeit untehm. Etvlung auf terigiofen Gebeter betegt ihm battn, dass die Lebendigkeit des höheren Selbstbewustsfeins (des absoluten Abhängigsteitsgefüles) hergestellt wird, welche von Natur durch die Sünde gehemmt und aufgehoben ist. Dies ist durch Jesum von Nazareth geschehen, indem derselbe vermöge der Kräftigkeit seines Gottesdewustsfeins, die ein eigentliches Sein Gottes in ihm war, auf andere, welche in seinen geschichtlichen Wirkungskreis treten, eine eindringende Wirksamsteit ausübt, welche, da sie als Tätigkeit aus freie Weise nach Art bes Freien geschieht, ein schöpferisches Bervorbringen bes in ibn nich auf-

hmenben Wollens ift. Dit biefer im engern Sinne erlofenden Tätigfeit ift eine fönende insofern verbunden, als mit jener Kräftigkeit des Gottesbewusstseins wich die begleitende ungetrübte Seligkeit desselben mitgeteilt wird, wobei jedoch iche nicht jener vorangeht, sondern solgt, und beide unmittelbar in der Aufnahme in die Lebensgemeinschaft Christi gegeben sind. Diese Erlösungstheorie Schleiermachers ruht wesentlich auf pantheistischen Grundlagen, wornach, wie die Sünde nicht freies Erzeugnis des Menschen, so die Erlösung nicht positive Offenbarung Gottes, sondern beides natürlicher Entwickelungsprozess im Bewusstsein des Menschen ift (f. Schleiermachers "der chriftliche Glaube" § 100 f.). Nach Begel besteht die Erlösung darin, dass ber endliche Mensch von der Endlichkeit seines Selbstbewustfeins befreit wird und fich als Selbstentaußerung, als bas Andersfein bes Abfoluten, welches ein wesentliches Moment an Diefem Absoluten ift, weiß und erfennt - eine Denichwerdung Gottes, welche in Chrifto zuerft und für uns urbildlich fich berwirklicht bat, und fich in bem Einzelnen burch bie Erhebung aus der blogen Borftellung zum Begriff fortfest (hegels Berte, 12. Bb., S. 235 f.). In den lettgenannten Philosophemen tommt übrigens eine Ansicht zu bestimmterer, wiewol pantheistisch gefärbter Ausprägung, welche burch bie gange Geschichte der Kirche hindurch den jeweiligen Entwidelungsphasen der firchlichen Erlösungslehre zur Seite gegangen ist und immer, obwol in verschiedener Weise, den erganzenden hintergrund und die belebende Innerlichteit derselben bildete, one je zur herrschenden Anerkennung selbst gelangt zu sein. Es ist dies die mystische Aufsassung. Ihr Grundgedanke ist der, dass der Mensch durch Jesum Christum aus seiner selbstischen Isolirung in die Einheit mit Gott zurückgefürt werde. Borzugsweise Repräsentanten dieser Nichtung sind in früherer Zeit Scotus Erigena und Meister Edart. Jener sindet die Erlösung, realistisch, darin, dass destrennte und Besondere in die Einheit aufgelöst wird, weshalb er sie auf alle Wesen gleicherweise ausdehnt (de divis. nat. lib. V); dieser, idealistisch, darin, dass ber Menich, welcher von Ratur durch die Leiblichkeit, Mannigfaltigkeit und Beitlichfeit gehemmt ift, durch die Ertenntnis mit Gott eins und fo gum Son Gottes wird (vgl. Schmidt, Meifter Edart, S. 711). Doch find beibe, jumal ber erftere, nicht frei bon bantheistischen Untlangen. Die theistische firchliche Duftit bingegen halt in jener Ginigung den perfonlichen Unterschied bes absoluten Gottes und bes endlichen Menichen fest, und Chriftus, ber eingeborene, im Gleisch erschienene Bottesson, wird von ihr nicht als bloger Anfänger, sondern als wirkliches Bringip für jene Bergottung bes Menschen aufgefast, was er durch die Totalität feines Seins, Lebens und Birfens nicht durch den Tod allein ift. Der Ginzelne aber wird Diefer Ertofung teilhaftig burch Selbstentaußerung und burch Liebe auf bem Bege ber Reinigung und Erleuchtung, welcher gur vollen Gotteinigung leitet. Schon bei den Kirchenvätern begegnen wir vielfach diefer muftischen Unschauung. Barend des Mittelalters aber und vorzugsweise im deutschen Bemut ift biefer Standpuntt der Anschauung zu völligerer Ausbildung gekommen: durch Bernhard von Clair-vaux, Hugo und Nichard von St. Viktor, Ruysbroeck, Heinrich Suso, Tau-ler, Thomas a Rempis, den Verfasser der deutschen Theologie 2c. So sagt die deutsche Theologie: Alles, was in Adam unterging und starb, das stand in Christo wider auf und ward lebendig. Christus, in welchem Gott vermenschet ist, war lauter und gänzlich im Gehorsam, so ist in ihm der Mensch vergottet. Soll es nun geschehen, dass der Fall gebessert werde, so muss auch Gott in uns vers menschet werden und uns in sich vergotten. Der Weg ist der, dass wir dem Leben Christi nachsolgen, in welchem der Adam, die Ichheit, die Selbstheit vernichtet ist (Nap. 3, 13, 14). Dieser Grundton geht auch durch die nachreformatorische Mystik hindurch, erhält aber in der Theosophie eine Modifikation, indem die Erlöfung bom Berfonleben bes Menfchen zugleich in fein und bas außere Raturleben hinübergefürt und hier nachbrudlichft betont wird. So fagt Jafob Bohme: Das Wort nahm unfer eigenes Gleisch und Blut in die gottliche Befenheit und gerbrach bie Rraft, die uns im Born des Todes und Grimmes gefangen hielt, am Mreuze, b. i. im Centro ber Ratur, und gundete in unserer Geele mider an bas

brennende weiße Lichtjeuer (Menschwerdung II, 6. 9; vgl. Hamberger über J. Böhme, S. 183—199).

Um bas Befen ber Erlöfung ebenfo in seiner Innerlichkeit und Lebenbigkeit als in ber gegenseitigen Beziehung feiner verschiedenen Seiten wurdigen gu tonnen, ift notwendig, dafs man bon der Stellung Gottes gur Gunde ausgebe. Db and ber Mensch seiner Bestimmung untreu geworden und von Gott abgefallen ift, Gett bleibt unverändert berselbe, er bleibt Liebe, unendliche Liebe, die fein Leben ift, auch gegen ben Sunder. Aus diefer feiner Liebe entspringt fein Rorn, welden barin befteht, bafs fich Gott bem Gunder mit ber Energie bes Schmerzes m Unwillens zuwendet, ben die Sunde in feinem beil. Bemute erregt. Geoffenbe aber wird fein Born baburch, bafs er diefen Biberfpruch feines heil. Befens mi ber Sunde ben Menschen im Innern seiner Berfonlichteit als Schulb und in seiner Ratur Leibes und Beiftes als Leiben erfaren lafst, welches mit Rotme bigfeit aus der selbstfüchtig gewordenen Natur, dem Fleische erwächst und im Tee sich vollendet. Der Born jedoch ist nur die erste unmittelbare Außerung der bei ligen Liebe Gottes gegen den Sünder. Die Liebe vermittelt die Spontaneisk ihrer Selbsthingabe zugleich durch Rezeptivität, ihre Mitteilung durch Teilnahme. Gemäß dieser ihrer Teilnahme kann sie den Sünder die Last des Leidens, de aus ihrem Born ihm zufließt, nicht allein tragen sehen, sondern fie nimmt es in ihr eigenes Leben herüber, mit ihm fülend und leidend. Dieses ihr inneres Mileiben mit dem Sünder ift die Barmherzigkeit der göttlichen Liebe, wodung fie ihren Born in fich felbst überwindet. Aber biefe ideelle Teilnahme am Sin benelend des Menschen genügt bem Drange ber göttlichen Liebe noch teineswegt. Sucht fie boch mit ihrem freaturlichen Ebenbilbe - bies Streben liegt in ihren Wesen - volltommene Einigung des Lebens. Und da auf Grund ber Chenbilllichfeit bes Menfchen und ber absoluten Dacht Gottes für biefe Ginigung feine Schranke besteht außer jener, die im Berhällnis der menschlichen Kreatürlichkeit gur Absolutheit Gottes liegt, so vermag die göttliche Liebe in ihrer Herablassung bis dahin fortzuschreiten, daß sie die Natur ihres ebenbildlichen Geschöpfes selbt annimmt und aus menfchlichem Gemut und Bewufstfein beraus ein Leben mit ihm burchlebt, um so die Liebeseinigung mit ihm zu vollenden. Indem fie nun biesem Besensbrange auch gegen den Gunder noch folgt, so vollzieht sich ihre Menschwerdung, welche nach den Gesehen des dreieinigen Besens Gottes burch ben Son geschieht, in der durch die Sünde sleischlich gewordenen und dem Tobe versallenen Natur des Menschen, sie wird zur Fleischwerdung. Und das Leben des Sones Gottes im Fleische von der Geburt an durch alles Leid des Lebens hindurch bis in den Tod als der Spize desselben ist mithin die höckte Offenbarung und Bewärung der göttlichen Liebe gegen die sündige Menschheit: in ihr gewinnt das ideelle Mitleiden der göttlichen Barmherzigkeit seine volle Reselität und Objektivität. Doch auch hiemit schließt sich der Gelbstentsaltungsproze ber göttlichen Liebe gegen den Sunder noch nicht ab. Denn die Liebe nimmt # andern teil, um sich ihm zugleich mitzuteilen. Und fo geht bie göttliche Liebe in bes Sunbers Elend nur ein, um die Beilsfrafte ihres himmlischen Lebens in fein Fleischesleben einzusenken. Bas an Segen in der Menschwerdung bes Sones Gottes liegt — und fie ist lauter Segen, ist der absolute Segen — bas hat seine Bestimmung und Bedeutung nicht für ihn, sondern für die Menschheit. So wird die Barmherzigkeit ber göttlichen Liebe gegen die Sünderwelt zur Gnade. Und die Wirklichkeit dieser Gnade ist das Heil, ift die Erlösung. Eben dadurch, bas in Jesu Christo Gott selbst mit der sündigen Menschheit sich persönlich und unter völliger Aufsichnahme aller Folgen der Sünde vereinigt hat, dadurch ist die Menschheit von der Sünde und ihren Folgen erlöst; denn hiedurch ist die Scheidung des Menschen von Gott, in welcher die Sünde mit ihren Folgen besteht, von seite Gottes faktisch ausgehoben und dagegen die Vereinigung der Menscheit mit Gott prinzipiell für diese gesett. Jesus Christus als der Gottmensch ift felbft die Erlösung. Hiemit ift das Wefen der Erlösung in seinem innersten Sinne ausgesprochen, und barin find alle übrigen Seiten prinzipiell begriffen. Wenn baber die Mystik diesen Standpunkt für das Berständnis der Erlösung einnimmt, worin Erlöfung 307

der Apostel Johannes vorangegangen, so ist sie damit völlig in ihrem Rechte. Aber ein Mangel ist es, dass sie auf diese centrale Junerlichteit sich beschränkt. Bielmehr ist uns die Aufgabe gestellt, diese Centralanschauung auch nach den einzelnen Beziehungen und Wirkungen, die sie für den Menschen hat, bestimmter zu

verfolgen.

Auf biefem Bege nun begegnen wir einem engeren Begriffe bon Erlofung. Die Bnade Bottes in Jeju Chrifto nämlich übt ihre Birtung erftlich auf die ob. jeftive Stellung des fündigen Menschen zu Gott. hat die Menschheit durch das Unrecht der Gunde Schuld auf fich gelaben, fo fteht, von biefem juridifchen Stand. puntte aus, ber durch feine Menschwerdung jum haupt ber Menschheit geworbene Gottesfon bor Gott als Bertreter ber Menschheit, welcher für dieselbe ben Gluch ber Gunde in seinem Leiden bis jum blutigen Kreuzestod getragen und durch feinen Liebesgehorfam in Tun und Leiben ihr bicienige vollgenügenbe Gerechtigteit erworben hat, barin fie vor Gott besteht und ihm wolgefällig ift. In diefer Sinficht ift die bis in Leid und Tod vollzogene Menschwerdung Gottes für die fündige Menschheit ihre Berfonung. Auch für diefe Beilswirfung, wiewol nur nach ihrer negativen Seite, gebraucht die heil. Schrift ben Musbrud Erlöfung, wie oben gezeigt worden (vgl. Köm. 3, 25; Eph. 1, 7). Es liegt dabei die Borstellung zu Grunde, daß der Mensch durch die Schuld gebunden und Gott verhaftet ist; dadurch aber, daß Christus als Sänopser sich sür uns dargegeben hat (Naspos 1 Joh. 2, 2), sind wir aus dieser Haft befreit. Doch nur im weiten Sinne des Bortes sindet der Ausdruck "Erlösung" seine Anwendung auf die der juridischen Seite eignenden Beziehungen; hingegen sind die eigentlichen, die spesiellungen Parischungen sind Bezeichungen gififchen Bezeichnungen für Diefe Seite Die Ausbrude: Gunung (laopubs) negativerseits und Berfonung (xaraddayń) positiverseits. (Bergl. den Artif. Berfönung.)

Die Gnade Gottes in Christo Jesu übt aber zugleich ihre Heilswirkung auch nach der subjektiven Seite auf das Leben der Menschheit aus und zwar in zweisacher Beise, nach der intellektuellen und ethischen Seite. In jener hinsicht hat die Offenbarung in Christo die aus der Sünde entsprungene Finsternis des Geistes in göttlichen Dingen zerstreut, Christus ist als die Offenbarung das Licht der Welt (vgl. den Art. Offenbarung). Auch nach dieser Seite kann von Erlösung geredet werden; denn auch die Finsternis ist eine bindende Gewalt, wie die Schrift sagt (Kol. 1, 13), dass uns Christus von der Obrigkeit der Finsternis errettet habe. Doch hat nach dieser Seite das Wort: Erlösung wie in der heil. Schrift, so in unserm Sprachgebrauch, nur eine seltenere, uneigentliche Anwendung. Seine nächste eigentliche Beziehung hat der Begriff der Erlösung dagegen auf die Macht und Herrschaft der Sünde, auf die Anechtschaft des Menschen unter der Sünde. Erlösung im engen Sinn geht somit auf die ethische und im Zusammenhang damit auf die physische Seite, und bezeichnet die Besteiung des Willens und auf Grund dessen Ratur von der Macht und Herrschaft

ber Gunbe.

Der Bille bes Menschen ist durch die Sünde getnechtet. Denn indem der Mensch, auf die Stimme der Bersuchung achtend, nicht dem Willen Gottes, sondern der eigenen gottwidrigen Lust solgte und so das eigene Selbst zum Motiv seines Handelns erhob, so hat er hiemit seinen Willen aus der Sphäre seiner Bestimmung, welche das Leben in Gott und für Gottes Reich ist, herausgesürt und in die Sphäre der Selbstheit, welche nicht die Bestimmung, sondern bloße innere Grundlage seines persönlichen Besens ist, eingesürt. Hierdurch ist ihm diese seine Selbstheit zu einer sesselischen Schranke geworden, sodas er nur noch im Gebiete des bloßen Seelischen, des Natürlichen (wvzisór 1 Kor. 2, 14), welches durch die Sünde notwendig zugleich in's Fleischsliche (vagzizór) herabgesunken, sich seigenen beimag, das hingegen die Sphäre des geistlichen Lebens (nrevuarizór), in welcher der Wille von dem Zuge des göttlichen Geistes, nicht der eigenen Seele, von der Liebe zu Gott, nicht von der Eigensucht geleitet wird, sich ihm verschlossen hat. Da aber das Ich mit seinem Bedürsnis auf die Welt angewiesen ist, welche die Bestriedigung derselben darbietet, so ist der Wensch durch

308 Erlöfung

bie Sunde zugleich an die Belt gebunden, ja mehr als dies; zugleich ber Herrschaft bes Fürften biefer Belt verfallen, welcher durch bie Guter ber Belt bas Fleisch und bie faliche Selbstheit erregt. Aus diefer Anechtschaft bes Billens und bes Gemütes (als bes innerften perfonlichen Lebensgrundes, baraus ber Bille seine Richtung nimmt), aus der Anechtschaft unter Fleisch, Welt und Teufel, hat Jesus Christus die Menscheit erlöset. In Jesu Christo nämlich ift die Liebe Gottes, bas Prinzip alles fittlichen Lebens für die Kreatur, perfonlich Mensch geworben, und hat sich vermöge des physisch-ethischen Brozesses eines ganzen irdisch gefürten Menschenlebens, worin der Son Gottes (als Menschenson) alles in Liebe zum Bater und zur Welt gelitten und getan, wesentlich in die Menscheit eingesenkt. Indem auf biese Beise Chriftus als zweiter Abam, als Haupt ber Menschheit (warend ber erste Abam nur ihr Anfanger gewesen) burch seine eigene Berson bas Leben ber geiftlichen Liebe in Gemut und Billen ber Menscheit einpflanzte, fo ift bie Rnechtschaft bes Billens unter bie Selbstheit prinzipiell für bie Menicheit aufgehoben, die Menscheit ift durch ihn bon ber Gunbe, beren Befen in ber bofen, gottwidrigen Luft ber Selbstheit besteht, erloft, und alle, welche burch ben Glauben als geiftliche Glieder in Chriftum eingepflanzt worden, vermogen in ber Rraft feines Geiftes, ber ein Geist ber Freiheit und Heiligkeit ift, Die Sunde warhaft in fich zu überwinden. Ja fraft ihrer geiftlichen Reugeburt, wornach Christus ihr Leben, b. h. bie innerlich treibende Lebensmacht all ihres Seins und Tuns geworden ist, ist prinzipiell die Sünde in ihnen bereits überwunden, und alle Früchte des Geistes in ihrem Sinn und Wandel sind nur ein Offenbarwerben bes Sieges, welchen Christus in ihnen, seinen Gliedern, über bie Sünde seiert. Mit der Sünde sind wir aber zugleich auch erlöset von der Welt und bom Teufel, indem diese nur vermöge der Herrschaft der falschen Selbstheit eine Macht über ben Menschen haben — daher ber Glaube ber Sieg ift, ber bie Belt überwunden hat (1 Joh. 5, 4), und, die in Christo find, ben Argen bereits beswungen haben (1 Joh. 2, 13. 14).

Doch die Wirkung dieser Erlösung Christi von der Macht und Herrschaft ber Sünde (von Erlösung im engeren Sinn, in ihrem Unterschied von der Bersönung) reicht noch über bas perfonliche Leben hinaus. Indem nämlich bie burch bie Sunbe in ber Berfönlichkeit erregte Sclbstsucht auch in die Natur hindurchgedrungen ist, welche die konkrete Lebensgrundlage und das allseitige Betätigungsorgan für die Berfonlichteit bilbet, so ist burch solche felbstische Richtung der Natur und aller ihrer Rrafte und Triebe eine innere Berkehrung des Natur Drganismus entstanden, die das Charakteristische bes gegenwärtigen Fleischeszustandes ausmacht und nicht bloß fortgehende Störungen, sondern endlich die völlige Auflösung des irdischen leiblichen Bestandes selbst zur Folge hat, was die hl. Schrift unter dem Ramen: Tob begreift. Indem nun in Christo die göttliche Liebe, welche das Sein aus dem Richts hervorgerufen hat und das geschaffene Sein in der Unter= und Einordnung in sein belebendes Centrum erhält, mit persönlicher Wirklichkeit in die geschaffene Natur eingetreten ist, so hat sich hiemit durch Christum auch das Leben in das Fleischeswesen dieser Welt eingesenkt. Diese schöpferische Kraft und belebende Macht ber geiftlichen Liebe, ber inneren Lebenseinheit mit feinem Bater, bat ber Son in ben Bunbern an ben Tag gelegt, beren Befen barin befteht, bafs bie Gefete geiftlichen Lebens in dieser Fleischeswelt wirtsam nach außen herbortre ten. Aber nicht bloß nach außen, burch fein Tun, hat Jefus bas Leben, bas in ihm war, geoffenbart, sondern auch in feiner eignen Natur, die er als fleischliche an sich genommen, hat er burch basselbe bas Prinzip ber Berrüttung überwunden und die Ordnung bes geiftlichen Lebens in ihr wider aufgerichtet, wornach alle Kräfte, vom Geiste Gottes beherrscht, in dienender Ginheit zum Centrum ftehen. Infolge seines Todes, wodurch sein Geist von der hemmenden Fleischeshille entbunden worden, ift bie innere Bergeiftlichung feines Leibeslebens teils bollenbet, teils zur äußeren Erscheinung gebracht worden, indem er am britten Tage die Bande bes Tobes gerbrach und in verklärter Gestalt bes Leibes aus bem Grabe hervorging. So ist Christus selbst personlich bie Auferstehung und bas Leben (Joh. 11, 25). Hiemit aber ift er zugleich auch für bie Menfcheit, beren

Saupt er ift, bas Pringip auch ihrer Auferstehung und bes ewigen Lebens geworden. Denn er hat burch feinen Tod dem, ber bes Todes Bewalt hatte, bas ift dem Teufel, Die Dacht genommen, und burch feine Auferstehung Leben und unvergängliches Befen an's Licht gebracht. Go find wir durch ihn vom Tobe erloft, er ift die phyfische Erlosung für die Menschheit. Ja nicht bloß auf die Menschheit geht diese verklärende Kraft Chrifti, sondern indem der Mensch als Vellagert gest vele vertatelise keat Egefest ist (deren Wesen er als μικρόκοσμος in sich repräsentirt), so hat auch die ganze geschaffene Welt, so haben himmel und Erbe an dieser Berklärung teil. Und zwar ist diese Erksjungskraft der gesamten außern und ber menschlichen Ratur pringipiell bereits immanent, obwol beibe ihrer Birtlichteit nach noch im Gleische mit allem feinem Leiben bis in ben Tob fteben. Speziell trägt berjenige, welcher an den Son glaubt, geiftlich alfo mit ihm ein & geworden ist, diesseits bereits warhaftig das ewige Leben in seinem inwendigen Menschen (Joh. 3, 36). Ginft aber wird ber herr bie Seinen herausfüren aus allen Roten bes Gleisches und biefer Welt und wird ihren nichtigen Leib vertlaren, bafe er anlich werde feinem verflarten Leibe (Phil. 3, 21), und wird, nachbem biefe Belt bes Fleisches wird burch Feuer zergangen fein, einen neuen Sims mel und eine neue Erbe ichaffen (2 Betr. 3, 7-13), ba tein Tob mehr ift, fonbern ewiges Leben waltet in der seligen Gemeinschaft Gottes burch Chriftum (1 Ror. 15, 26; Dffenb. 21, 3. 4). Diefe ichliefliche Aufhebung alles Leides und Todes in ber Bollenbung bes Reiches Gottes ift Erlöfung im engften Sinne bes Wortes (1 Kor. 1, 30; Rom. 8, 23; Eph. 1, 14).

Bergleiche: B. K. L. Ziegler, Historia dogmatis de redemtione etc. inde ab ecclesiae primordiis usque ad Lutheri tempora, Gött. 1791; K. Bähr, Die Lehre ber Kirche vom Tode Jesu in den ersten drei Jarhunderten, Sulzd. 1832; F. Ch. Baur, Die christliche Lehre von der Bersöhnung in ihrer geschichtlichen Entwidelung von der ältesten Zeit dis auf die neueste, Tüd. 1838; A. Tholud, Die Lehre von der Sünde und vom Versöhner oder die wahre Weise des Zweiselers, Hamburg 1833; L. Klaider, Die neutestaments. Lehre von der Sünde und Ersösung. Sin Versuch; Stuttg. 1836; E. Sartorius, Die Lehre von Christi Version und Wert; Hamb. 1837; L. Schöberlein, Die Grundlehren des Heiß, entwicklt aus dem Prinzip der Liebe, Stuttgart 1848; J. Chr. R. Hosmann, Der Schriftbeweis, Nörds. 1851, H. S. 213 s.; C. Ullmann, Das Wesen des Christenthums mit Beziehung auf neuere Aussassischen, Gotha, 4. Aust. 1854; C. Fr. W. Held, Commentatio de opere Jesu Christi salutari, quid M. Lutherus senserit, Gött. 1860; W. F. Geß, Christi Person und Wert, 1870; A. Ritschl, Die christliche Lehre von der Rechtsertigung und Versöhnung, 1870—1874. Außerdem vogl. die derschiedenen Lehrbücher der Dogmatik.

Gereckt, Johann August. An diesen ehrwürdigen Namen knüpft sich in der Geschichte der Schristauslegung, zumal der neutestamentlichen, eine neue Periode, die man als die Periode der von den Fesseln des dogmatischen Systems befreiten, grammatisch-historischen Interpretation zu bezeichnen gewont ist. Zwar hatte schon die Resormation das Prinzip einer von den Bestimmungen der Kirchenstehre unabhängigen Interpretation anersannt, allein im Kamps der Parteien wurde die rechte exegetische Unbesangenheit doch hie und da auch aus Seiten prostestantischer Ausseger vermisst, die Grotius im 17. Jarhundert und mit ihm die arminianische Schule sich auf den rein historischen Boden stellte, wobei das eigentümlich theologische Moment allerdings hinter das philologische allzusehr zurüctreten mochte. In der deutschen lutherischen Kirche waren es die dogmatisch gemäßigten Theologen J. J. Rambach, Siegm. Jak. Baumgarten (s. d. Urt.) und J. G. Töllner, welche durch ihre hermeneutischen Lehrbücher eine bessere Zeit vorbereiteten; aber "Ernesti war der erste, der den früheren Kamps der Prinzipien auf eine zeitlang beschwichtigte, und ebendadurch für sich und andere, die ihm solgten, Zeit gewann, die überkommenen Ersarungen und theoretischen Bersluche zu sichten und zu reinigen, und durch immer sortgesetzte übung seiner Schule die vor allem nötige Sicherheit und Gewissheit in der Kunst der grammatischen

Auslegung erwarb" \*). — J. A. Ernefti ift geboren ben 4. August 1707 g Tennstädt in Thuringen, wo fein Bater, Johann Christof, Pfarrer und Inspet tor war. Er ftubirte, nachdem er Schulpforte besucht, zu Bittenberg und Leipzig und wurde in letterer Stadt 1731 Konrektor, 1734 Rektor an der Thomasichnie 1742 a. a. Prosessor der alten Litteratur, 1756 Prosessor der Beredsamkeit, 1758 Doktor und Prosessor der Theologie, späterhin Domherr zu Meißen, Decembit und Präses der fürftlich Jablonowskischen Gesellschaft der Wissenschaften. Rasbem er schon 1770 von dem Lehrstul der Beredksamkeit zurückgetreten, starb er den 11. September 1781. Ernestis Stärke ist vor allen Dingen auf dem pilole gifchen Gebiete gu fuchen, wohin wir ihm hier nicht folgen konnen. Bir tonnen nur an seine Ausgaben ber Klassiter (bes Tenophon, Homer, Bolyb, Tacitus u. a.), besonbers aber an seine berühmte Ausgabe bes Cicero (zuerst Leips 1738) erinnern; sowie an seine Opuscula oratoria (Leiben 1762), an seine a für bie Theologie manches wichtige enthaltenden Opuscula philologico-critica (1764, 77) \*\*), und an bie zu ihrer Beit fehr beliebten Initia doctrinae solidioris (34 1736). Bon feinen theologischen Schriften tommt vorzüglich feine Institutio b terpretis N. T. 1761 in betracht, welcher im 3. 1765 die zweite und im 3.174 bie britte Auflage, von seiner Sand besorgt, folgte (die fünfte, mit Anmertungs bereicherte, ift von Ammon, 1809). Es zeichnet sich dieses Wert vor den frühem anlicher Art burch feine tlaffische Dittion und burch großere Bunbigteit aus, gleich es auch noch manches in die Hermeneutik hineinzieht, was jett der "Gin-leitung ins R. Test." und der "Kritik" zugeteilt wird, z. B. die Abschnitte iben Authentie und Integrität der neutestamentlichen Bücher, über Handschriften und beren Benühung, über Ausgaben, Lesarten, Übersetzungen u. s. w. Als hermeneutisches Prinzip wird sestgehalten, "dass ber Sinn ber Worte in den göttiginspirirten Büchern nicht auf andere Weise gesucht und gefunden werden tion festzuhalten, one ihn, mas nach seinem eigenen hermeneutischen Ranon not wendig gewesen mare, einer wissenschaftl. Retonstruttion zu unterwerfen; bodftens zeigt er ein Bestreben, beffen Sprobigfeit etwas zu erweichen. Uberhaupt blieb Ernefti, ob aus Klugheit, ob aus Pietät gegen das Überlieferte, ob aus eigener Überzeugung, ift schwer zu fagen, bem firchlichen Lehrbegriff soviel all möglich getreu und suchte ihn auch exegetisch zu rechtfertigen. So hat er unter av berm in seinen Opusculis theologicis (1773, 1792) die lutherische Abendmalstheorie nicht nur gegen bie romische Bermanblungslehre (Antimuratorius, opusc. p. 1), sonbern auch gegen die reformirte Auffaffungsweise (Opusc. p. 135 sqq.) verteibig. Dagegen erlaubte er fich unbebenklich Reuerungen in ber bogmatischen Dethote In einer Differtation bom J. 1769 (Opusc. p. 411 sqq.) bestritt er bie hertommeliche Aufstellung breier Amter Christi, Die indessen in neuerer Beit burch Schleier macher u. a. wider zu Ehren gebracht worden ift. Dagegen verteibigt er bie Ib terscheidung einer obedientia activa und passiva bei der Lehre dom Gehorsen Christi gegen die Angrisse Töllners (s. Baurs Geschichte der Bersöhnungslehre S. 503), nahm aber auch hier zu undestimmten Wilberungen und Abschwächungen des Dogmas seine Zustucht (ebend. S. 552). Durch seine Prolusiones de theologiae histor. et dogmat. conjungendae necessitate et modo universo (1759, Opusc. p. 565) hat Ernefti gewiffermagen ben Grundftein gur Dogmenges fcichte als einer notwendigen bogmatischen hilfswiffenschaft gelegt. Sobann bal er burch Gründung seiner "neuen" und "neuesten theologischen Bibliothet" (jene in 10 Bänden, Leipz. 1760—1769, 8°, nebst Anhang und Register 1771, diese in 4 Bänden, ebend. 1773—1779), zu der er selbst weitaus die meisten Beiträg lieferte, der späteren Journalistit vorgearbeitet und sich ein nicht geringes Ber bienft um Berbreitung und Beleuchtung ber theologischen Litteratur feiner Bei

<sup>\*)</sup> Lide, Grundriß ber hermeneutif, S. 213, 214.
\*\*) 3. B. die Dissert. de Origene, interpretationis grammaticae auctore, p. 283 sq.

**erw**orben. Enblich hat man von ihm auch 4 Bande Predigten, Leipzig 1768 bis 1782.

Bgl. A. Teller, Ernestis Berbienste um Theologie und Religion, Leipz. 1783; Semler, Zusätze zu Teller, Halle 1783; S. van Vorst, Oratio de Ernestio, optimo post Grotium duce interpretum N. T., Lugd. Bat. 1804; Bibliographie universelle u. b. 23. Ersch und Gruber, Bb. XXXVII. Über seinen Interpres.: Claufen, hermeneutit, S. 291 ff., über feine accomobative Stellung in ber Dogmatit, Baur a. a. D. S. 558.

Der Rame Ernefti begegnet uns auch sonft noch häufig auf bem Gebiete ber Theologie, ber Philosophie und Philologie. Uber diese verschiedenen Erneftis vgl. die Biographie universelle und Ersch u. Gruber a. a. D. (wo eine Stammtafel berfelben); ferner: Bouginé, Handb. der Literarg. IV, S. 114; Winer, Handb. ber theol. Lit. I, 128, 517, 610; II, 321, 322; Allgem. deutsche Biographie 6, **285**—241. Dagenbad +.

Erniedrigung Chrifti, f. Stand Chrifti, boppelter. Ernte (קציר) bei ben Hebraern. Barend zur Beit ber Patriarchen der **Aderbau** zwar nicht unbekannt war, aber nur als Nebensache betrieben wurde (den. 26, 12; 37, 7), wie auch unter ben heutigen arabischen Romaben bie einen neben ber Pflege ihrer Herben einigen Landbau treiben (Robinson, Bal. I, 85; Aitter, Erbt. XIV, S. 978 ff.), und ber Nomade in seinem freien Hirtenleben nicht one eine gewiffe Geringschätzung auf den Aderbauer (ben Fellah) mit feinem gebundeneren, angestrengteren Leben herabsah (man erinnere sich 3. B. an bie Stellung Rains, bes ersten Adermannes, neben dem ersten Hirte Abel, Gen. c. 4): fo war bagegen in ber fpatern Beit, als Ifrael in Canaan festen Bonfit c. 4): so war bagegen in der spätern Zeit, als Jfrael in Canaan festen Wonsitz gesast hatte, der Aderbau unter diesem Volke sehr geachtet (vgl. noch Sir. 7, 16: γεωργία ὑπὸ ὑψίστον ἐκτισμένη), wurde von den Angeschensten persönlich betrieden (Gideon, Richt. 6, 11; Saul, 1 Sam. 11, 5; Elisa, 1 Kön. 19, 19), von Königen begünstigt (Usia, 2 Chr. 26, 10) und mit großem Fleiß und Sorgsalt geübt (Jes. 28, 24 ss. und bazu Gesenius), wie er vom Gesehe als die Grundslage des Bolksledens angenommen war. Man baute in Palästina — wie größetnteils noch heute — vorzüglich Gerste, die gewönliche Narung der untern Volkstlassen und zugleich statt des dort nicht vorkommenden Hafers als Viehfutter bentst (1 Kön. 5, 8; Richt. 7, 13; Ruth 3, 17; Jos. Antt. 5, 6, 4), Weizen, der als eines der vorzüglichsten Landesprodukte selbst nach Phönizien ausgesürt wurde (1 Kön. 5, 25: Ezech. 27, 17). Svelt (zu Einsassung der Felder), Hirse (i. Durra). (1 Kön. 5, 25; Ezech. 27, 17), Spelt (zu Einfassung der Felder), Hirse (j. Durra), Linfen (Gen. 25, 29. 34; 2 Sam. 23, 11), Bonen (2 Sam. 17, 28) und anstere kleine Gewächse (Ezech. 4, 9; Jes. a. a. O.). Die große natürliche Fruchtsarkeit des Bodens, zumal in einigen Gegenden, z. B. in der "Ebene", sowie die tinftliche Nachhilfe burch die bort uralte Terraffentultur, burch Bewäffern und forgfames Segen ober Pflanzen befonders bes Beizens in Reihen und borgezeichnete Löcher in ben Furchen (Jef. a. a. D.), laffen die Nachrichten von 30-100faltigem Ertrage als feineswegs unwarscheinlich erscheinen (Gen. 26, 12; Matth. ngem Errage als teineswegs unwarscheinig erscheinen (Gen. 26, 12; Watth. 13, 8 ff.; Jos. B. J. 4, 8, 3; vgl. Herob. 1, 198 u. a. m. — s. Burthardis Reisen v. Gesenius I, 463); heutzutage freilich gibt der Weizen dei viel schlecketerer Kultur in jenen Landstrichen nur das zwölste, das zwanzigste dis dreißigste Korn (Gadow in der Zeitschen, d. beutschemorgenl. G. U, S. 57 Not.) Auch in alter Zeit sehlte es aber andererseits nicht an Missernten durch Dürre und versberbliche Heuchterende Einfälle ränderischer Nomaden und seindlicher Scharen (Richt. 6, 3 s.; Vet 16, 9 s. Soh 3, 17, 2 Phr. 3, 25) in dass hie und da Sungersangt eintrat Jes. 16, 9 s.; Hab. 3, 17; 2 Kön. 3, 25), so bass hie und da Hungersnot eintrat (Gen. 12, 10; 26, 1; c. 40 s. u. a.). Die Aussat für die Winterfrucht geschah im Oktober und November, für die Sommersrucht im Januar und Februar, die Ernte begann durchschnittlich Mitte April (vgl. Joh. 4, 35 und das.). In einigen befonders begünftigten Gegenden, wie 3. B. um das, wegen seiner tiefen (es liegt 270 Meter unter bem Mittelmeere) und geschüpten Lage mit einem ägpptischen Klima und tropischer Begetation ausgestattete Jericho, für welches selbst ber Talmub ein früheres Beginnen der Ernte erlaubte (Pefach. 4, 8), fing dieselbe mitunter noch früher in, dagegen namirlich auf ben Bergen oft ern 2-3, ja noch mehr Bochen spärer. So fand 3. B. Robinson auf dem hochgelegenen Rücken von Hoberon und Umgegend, wop ihrer südlicheren Lage, die Beizenernte noch im 6. Juni nicht soweit vorgeschritten, wie in Jericho drei Bochen stüher, wo sie schon Mitte Man zu Ende zing: Ende Avril war dort auch die Geründernte schon vordert ja Eli Smith dane diese in einem vorhergebenden Jare schon am 22. Avril deendigt gesunden. Gesezlich wurde im alten Jirzel die Ernte eröffnet durch seierische Ankünte im zweisen Tage des Kanah. d. h. im 16., — nach anderen von neueren desonders Histor Anstell zu und Knobel zu Levit 23, 11) vielleicht rührtiger am 1. Festinge oder im 15. Ristan, der daher früher Abih — Arenmount dieß, und verber durche wenigstens nams von der Ernte zendlissen werden (Levit 23, 10 %. — i. d. Art. "Trälinge". "Feste". Basüah" u. s. m.: sie dauerte dam die Ksingsten, wo die algentliche Exuncesen war und die erste Beizengabe georiert wurde süged. 34, 22. wärend endlich im Schlusse des zanzen ökonomisch Jares — im siedenten Monat — nach Einstammlung aller Ernten noch in "Einstedantseit". das "Sest der Tinsammlung" Lundhürenseit" zestert wurde, Levit 26, 1 %. Trad. 23, 15.

Bueift war alfo die Reihe in der Gerfte. 2 Sam. 21, 9: Ruth 1, 22; 2, 28: vgl. in Agnoren Syod. 9, 31 f., dann ginge in den Weigen Gen. 30, 14; Richt. 15, 1. 1 Sam. 6, 13: 12, 17', und fo jedes in feiner Dronung. Die Schutter maren merit Anechre und Lagiener, benen ein Cherfmeffe ale Muffeber vorstand Ruth 2, 5%. ben Magben fam mot haupradlich bas Radlegen mb Binden bes Beichnittenen ju, Ruth 2 3, iber auch ber Sigemtimer und beffen Sone legten Sand in jumn, beim Ferrimaffen ber Garben. Gen. 37, 7: wgl. Som, 31 18, 360 f. Die Bernbergegenen fornien ju ben Arbeitenben Gruß mb Sogen Ruch 2, 4 B. 129. S. Über il erichten zu den nerkeitenden Grug um Sogen Ruch 2, 4 B. 129. S. Über il erichten dieber liner Frühlichkeit, Jef. 9, 8, P. 126, 5 des Sammers ihren fün in geröfferen Weizenklitzuern und in Elig gematten Beschlichen, Ruch, 2, 14 Die mit der Sichel Geschnitzuer Ernt. 16, 9, 28, 28 Ser 50, 16 Herb 24 24 wurde auf dem Arme zusammengertragen, P. 126, 6, 129 I in Bunde oder Karben zelegt. Gen 37, 7: Ruch 2, 16 und diese in Hand 3 T. Richt, 15, 5: Erd. 22, 5 Stob 5, 26 Grack 7 3. Bemeinum find bann bas Treiden und Burtein fogleich auf einer ober niehreiner feitgefrimmeffen Smilen bes Gelbes (Robinfon bad 3 B. der Feriche fant folge i inde Tennent von 50 Turmmener neben-einander vollzuglich in dem Binde zugunglimen Tren, Kim, Rund 2, 3: Mich. L. 12 f. Die Beliger felder hateren die zuf den Tinnen diethenden Körnerhauren auch des Alafts. Nuch. 3. 24 aug. hier 21. 32. indlich aber murben fie auf Siel, Komele eder Könger gesicht und in die Scheunen gefürr Ams 2. 13; Piod 39 12 2 Som 3 13. Aug. 13. 15 Mirch. 4. 12. 13. 30 . welche zum teil nur öfferneuringe Studen zuf den Jeidern, zum wel iber wirkliche Gehäube ind Joel 17. Jei 38 26 Luf. 12 15 Auf inne sehr fichne und milke Beife hatte fich bas Befeg mie in indern Beginnungen fo ium m biefer ber Armen angenemmen, mar it bas gingt bind bie Gerin Eigentum, bie gange Ornte bei nem Sogen gu verbanten Deut 25 : werum fellren fich nicht alle, auch bie Nemfren biefes Segens merreinen fonnen Diebeit follren bie Bintel duch die kleineren diebes Segens mervinden leinnen. Lisgue fellen die Semina der Alder – nam dem Talmud i 40 — nam politierung werden, fendern wie Rachtlefe und jede eines derugen vergriffens dertie den Armen und Fremden gehören, Lev 19. 23 22 Deut. 24. 13. Kung 2 25 Jahrenver Her. 4. 17: Hiebe. 27. 18' fellen Tiebe Begel und deutlich verfineumen voor 26 nicht diebern. wenn ein Hungriger mit ber Gand riefende itren ibrunfer Teun 28, 25; Math. 12, 1 Ben biefen Bestimmungen fird mibrere noch heunigen Tiges bei den Arabern in Bilifting geleinde Sime, freien gier ift nieb wegen ber Trägheit und Indolenz der Bemaner und baber gin stillentigen Unbertab nieb megen ber drüden. ben Canbesvermaltung und Steuernerbilimiffe ande beim Mangel an Schup ber rauberichen Beduinenborben, Die nod beute gerne , tontin, mo fie nicht gefaet haben (ogl. Luf. 19, 21 f. : 3ch. 4, 37 f. , ber Grorag ber Ernein lange nicht mehr fo rgiebig, wie zur Beit ber Blüte bes israclitischen States; eine geordnete Verwals und europäische Ansiedler würden aber balb dem Lande wider seinen früheren Bearn abgewinnen.

Bgl. Winer, RWB. unt. "Aderbau" und "Ernte"; v. Lengerke, Kenaan I, 5. 78—104; Ewald, Altertümer Ifr. S. 357 ff.; Saalschütz, Mos. R. S. 344 f., 16 ff.; zur Bergl. des altägypt. Aderbaues Wilkinson, Manners and customs IV, 16 ff.; zur Bergl. des altägypt. Aderbaues Wilkinson, Manners and customs IV, 16 ff.; zur Bergl. des altägypt. Aderbaues Wilkinson, Manners and customs IV, 16 ff.; 20, 33; für die heusen Ruftände Robinson, Pal. II, 309, 419, 430, 504, 519 ff., 633, 660 ff., 720; III, 9, 195, 210, 233; dessen phys. Geogr. d. heil. Landes S. 299 f.; Kitters Erkt. XV, 1, S. 504 ff., 515 f.; XVI, S. 134 f., 826; Toblers Denkblätter S. 98 f.

Expenius (Thomas), eigentlich van Erpe, ausgezeichneter hollanbischer Drientalift, hochverbient um die arabische Grammatit und die biblische Abersehungs**literatur** Borberafiens, ward am 7. Sept. 1584 zu Gorkum in Sübholland ges**wen un**d erhielt seine Bilbung in Middelburg, besonders aber in Leiben, wo pliend feiner Universitätsstudien ber treffliche Joseph Scaliger einen tiefen Ginson ihn übte und ihn besonders veranlasste, mit der Theologie ein grund**s** Stubium der orientalischen Sprachen zu verbinden. Seine hervorragende Begabung ließ ihn feinen atabemischen Kurfus früh abschließen und er suchte balb wif ausgebehnten Reisen in Frankreich, Deutschland, Italien und England, teils burch ben Unterricht bes Abn-dakni (Josephus Barbatus) in Paris, wo er auch wit 3f. Casaubonus ein in dem gebruckten Briefwechsel bezeugtes Freundschaftsperhaltnis einging, teils burch unmittelbaren Berkehr mit geborenen Drientalen, eswers in dem damals noch so belebten Benedig, sich auf ein wirkungsreiches extramt vorzubereiten. Fast unmittelbar nach seiner Rücksehr wurde er im Festaar 1613 zum Prosessor der orientalischen Sprachen in Leiden ernannt, dei Delingua arabica" hielt. Seine Tätigkeit war eine glänzende; das nachher ihm berliebene Amt eines Regierungsbolmetschers hielt ihn im lebendigen Zusammenhange mit bem Orient selbst; seine Bortragsweise wird als frisch und höchst ansregend gerühmt; eine von ihm selbst angelegte Druckerei war bestimmt, die nötis pen litterarischen Hilfsmittel zu beschaffen. Der Antritt seiner Professur ist durch die Beröffentlichung der "Grammatica aradica" (Leiden 1613, 4°) bezeichnet, velche, wie die aus ihr gefürzten "Rudimenta linguae aradicae" (1620, 8°) sehr darfig aufgelegt und überarbeitet und eigentlich erft nach etwa zwei Jarhunderten be Sachs große Arbeiten antiquirt wurben. Der Tob seines Gonners Joh. Scaliger (1609) gab ihm Beranlaffung, bessen Ausgabe ber "Proverbiorum ara-Meorum conturiae duae (1614, 40, wiberholt 1623, 80, und einzelne Teile babon fer) abzuschließen. Aus bem Unterrichtsbedurfniß ging im folgenden Jare bie The Ausgabe ber Lokman-Fabeln hervor: "Locmani sapientis fabulae" (1615, 8°), velche an Inhalt unbedeutenden, im Stil nachlässigen Textstüde von da ab höcht vnderbarer Beise Urabisten sast ununterbrochen beschäftigt haben. Um dies elbe Beit beginnt Erpenius für die arabischen Übersetungen ber heiligen Schrift tig zu werben. In bemselben Jare mit Lokmans Fabeln veröffentlicht er "Pauli Apostoli ad Romanos epistola. Arabice" (1615, 4°), dem jedoch auch der Galastrief beigegeben war, und im solgenden das "Novum D. N. Jesu Christi Tetamentum. Arabice" (1616, 4°). Obgleich diefer letzteren Ausgabe eine Scasigersche Handschift in Leiden, welche dem späteren Mittelater angehören muß, und Brunde gelegt ist, so hat doch Ervenius noch andere, jest warscheinlich in Cambridge befindliche Texte herbeigezogen, und die Übersehung erscheint als eine muchaus ungleichmäßige, one kritissche Einheit. Im algemeinen gehen die Evanstellen auf den griechischen Text Anstellenschichte und Briefe auf die Kelchita gelien auf ben griechischen Text, Apostelgeschichte und Briefe auf die Beschito, bie Offenbarung auf eine toptische Quelle zurud; zu ben Evangelien tann man jest mit Rugen vergleichen: "Die vier Evb., arabifch aus ber Wiener Sanbichr. herausgegeben von P. de Lagarde" (Leip. 1864, 80), wo die Abweichungen bes Textes des Expenius genau angegeben sind. Hiermit war Expenius unmittelbar

in die biblische Biffenschaft und in die Theologie überhaupt eingetreten, für die er auch burch seine gludlichen Unterhandlungen mit bem reformirten Theologen Andreas Rivet, welchen er endlich für Holland gewinnt, bedeutend wirb. Um ihm nach diefer Seite einen größeren Birtungsfreis zu eröffnen, wurde ihm 1619 eine besondere Professur des Hebraischen (für welches die Universität bereits ein Drbinariat besaß) verliehen; die Antrittsrede findet sich in den bereits erwänten "Orationes tres" vom I. 1621. Er beabsichtigte nun, die arabische Ubersetung der "Saadia" herauszugeben, wenn er sie vollständig fände; einstweilen gab er ben "Pentateuchus Mosis. Arabice" (1622, 40) heraus, in beffen Bertichatung er fich burch bie genaue Ubereinstimmung ber Ubersepung mit bem maforetifchen Texte bestechen ließ, marend biefe Arbeit eines afritanischen Juben taum bes 13., eher des 14. Jarh.'s höchstens einige Bedeutung für die Geschichte des Bulgär-Arabischen hat. Ziemlich vergessen ist seine "Grammatica edraca generalis" (1621, 8°, nach seinem Tode noch zweimal gedruckt). Großen Arbeiten und Entwürfen wurde er, der eben Vierzigjärige, durch seinen bei einer allgemeinen Seuche am 13. Nov. 1624 erfolgten Tod entrissen. Die Ausgabe des deachtenswerten christlich arabifchen Siftoriters Ibn-al'Amid al-Makin beenbete fein großer Rachfolger Golins ("Historia saraconica auctore Georgio Elmacino", Leiden 1625 fol.); desgleichen erschienen noch "Psalmi Davidis, Syriace" (1625, 4°), an deren Erläuterung er durch den Tod verhindert wurde und welche Dathe in seiner neuen Hallischen Ausgabe 1768 zwar vokalifirte, aber sonft nicht verbesserte, und burch bie Fürsorge C. l'Empereurs eine "Grammatica syrica et chaldaea" (Amsterd. 1628, 12°). Es ift hier nicht naber anzufüren, bafs er außer verschiebenen fleineren Abhandlungen auch einiges von arabischen Rationalgrammatikern veröffentlicht hat ("Grammatica dicta Giaramia et Libellus centum regentium", 1617, 40); both biente bie nicht allein für ihre Beit achtungswerte Berbindung biblifcher Biffenfcaft und arabifder Philologie in Erpenius fehr mefentlich bazu, ben Sobepuntt biefer gangen Richtung in Alb. Schultens herbeizufüren. — Man vergleiche besonders noch: P. Scriverius "Manes Erpeniani", Leiden 1625, 4°, und Rödiger in Ersch und Gruber, Allgem. Enchklop., Sekt. I, Th. 37, S. 359 f.

Erfte Bitte, f. Exfpettangen.

Erfigeburt, εςίτς, gewönlich mit dem Zufat σίτς σίτς, διανοίγον μέτραν (Exod. 13, 2. 15; 34, 19; Rum. 3, 12; 8, 16; 18, 15; Luk. 2, 23), die mäunliche Erftgeburt σίτς εξίτς εξίτς

<sup>\*)</sup> Die Erzälung Gen. 22 von Abraham und Jaaf hebt ausbrücklich B. 1 und 12 ber vor, bass ber herr Abraham nur ver such en wollte, ob seine Gottessucht ihn selbst dazu bereit machte? und in der Berhinderung B. 12 und dem Ersat B. 13 ist geradezu die Berwerfung von Menschenopsern angedeutet; die Geschichte von Jephtha aber (Jud. 11) verrät zu beutlich die Berwilberung des Mannes und das Außerordentliche der Tat, als dass der Opserung seiner Tochter eine Bedeutung beizulegen ware.

eine Anderung hervor : Der herr berief nun gu Behilfen Marons und feiner Gone an Stelle famtlicher Erftgeborenen ben Ginen gangen Stamm Levi (Rum. 8, 12) und die männlichen Erstgeborenen der übrigen Stämme sollten sortan nur einen Monat nach der Geburt (was wol mit den 33 Tagen der Reinigung der Mutter nach Levit. 12, 4 zusammentressen sollte) \*) im Tempel dargestellt und nach einer Schäpung der Priester, welche jedoch höchstens süns Setel betragen durste, losgekauft werden (Exod. 13, 13; Num. 18, 16 si.; vgl. Lut. 2, 22, 27; Mischn. Bechoroth 8, 8; Philo opp. 11, 234). Dieses Loskausen bei Menschen hat sich benn auch in ber Synagoge erhalten bis auf unfere Beit, wenn es gleich von ber mobernen jubifchen Belt nicht mehr eingehalten wird; ber orthodoge Jube verfammelt am 31. Tage nach ber Beburt feines erftgeborenen Sones gehn Freunde nebft dem Rabbiner in feinem Saufe, legt ben Rnaben mit einer Summe, welche 7—8 fl. nicht übersteigen darf, gewönlich aber nur 2 fl. beträgt, auf den Tisch und beantwortet die Frage des Nabbiners: "was er lieber wolle, seinen Erstgeborenen, der das erste Kind seiner Mutter ist, Jehovah übergeben oder es loss taufen um funf Setel nach bem Setel bes Beiligtums, der zwanzig Gera ift?" mit der Erklärung, seinen Son lostaufen zu wollen. Der Nabbiner empfängt nun bas Belb, ichwingt es jum Beichen feiner ftellvertretenben Rraft um ben Ropf bes Rindes und endigt die Feier mit üblichen Segense und Friedensfpruchen. Ift ber Bater vor bem 31. Tag gestorben, fo ift die Mutter gwar nicht bagu berpflichtet, fie mufs aber ein Tafelchen von Metall ober Bergament mit ben Borten: "Diefer Erftgeborene ift noch nicht gelöft worden" (בכרך שלא נסרה) bem Rnaben um den hals binden, wodurch berfelbe die Pflicht auf fich nimmt, fich felbst auszulosen (vgl. auch Buxt. synag.). Außerdem ift noch übrig bie Sitte bes Faftens aller mannlichen Erftgeborenen am Borabend bes Paffahfestes (vgl. ben Art. Gaften). Bang abgegangen aber icheint bie Auslösung ber Erftgeburt ber Tiere, welche teilweise, nämlich bei unreinen Tieren, schon nach dem mosaifchen Gesche statthaben sollte, mit dem Aufhoren des Opfers unter ben Juden aber wol auch bei ben reinen Tieren eintrat. Das Erstgeborene von unreinen \*\*) Tieren nämlich murbe, ba es nicht geopfert werben burfte, nach ber Schähung der Priefter losgelauft und zwar, wie es nach Erod. 34, 19. 20 scheint, burch ein Schaf ober fonft ein reines Tier mit Darauflegung bes fünften Teils bes Bertes bes unreinen Tieres ober aber, es wurde ben Brieftern jum Berfauf überlaffen (Rum 18, 15; Levit. 27, 27). Das Erftgeborene von den reinen Tieren (των γερσαία ν, όσα πρός υπηρεσίας και χρήσιν ανθρώπων, nach Philo) bagegen mufste, wenn es fehlerlos war, binnen einem Jare bom achten Tage ber Beburt an geopfert werden, so zwar, bas Blut auf den Altar gesprengt, bas Gett verbrannt wurde, das Gleisch aber, namentlich von der Bebebruft und ber rechten Schulter, den Priestern gehörte (Rum. 18, 17, 18); hatte aber das Tier einen Fehler (hintend, blind zc.), so sollte es nicht geopsert, sondern vom Besither gegessen werden in seinem Tor, das Blut ausgenommen, das man zur Erde gofs (Deut. 15, 19—23). Die Annahme einer fogen. "Zweiterstgeburt" (nach dem Ausbruck und der Boraussehung von Michaelis (Mos. Recht § 193, IV, 85; vgl. auch Jahn III, 415 u. Rosenm. Schol. II, 519), welche zu ben Opfermalzeiten verwenbet worben mare, ift nicht zu erweisen; noch weniger bie Unnahme (in Beltes Encyflopadie), bafs die weibliche Erftgeburt bagu verwendet worden fei, ba bies Deut. 15, 19 geradezu zuwiderläuft; dafs vielmehr auch der Befiger, nicht nur ber Priefter, bei der Opfermalzeit an heil. Stätte effen follte von dem Fleisch der fehlerlofen mannlichen Erftgeburt, erhellt aus Deut. 15, 20, verglichen mit 15, 21—23; die Stelle Rum. 18, 18 icheidet, wie es icheint, ben Prieftern nur jene

<sup>\*)</sup> Unrichtig ift es one Zweisel, wenn die Rabbinen als Ursache biefer Monatsfrift angeben, bass bas Leben bes Kindes innerhalb bes erften Monates noch weniger gesichert sei und ein tot Geschöpf boch nicht geweiht werben durse!

<sup>\*\*)</sup> πιώτ, micht, wie Luther übersehl = etwas Unreines, sonbern = bas Unreine, bie Unreinigkeit, baber bie LXX und die Vulgata richtiger geradezu übersehen: "έαν δέ των τετραπόδων των απαθάρτων", "quod si immundum est animal".

gewiffen Stude besonders ju und überseten bie LXX bie Borte בכשרם יהיהו לך מוניה החנופה וכשוק הימין לך יהיה מוציות מוציות מונים מונים mit: xal דמ אפלם ביהיה מונים מ καθά καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἐπιθέματος καὶ κατὰ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν.

Ifrael fteht mit biefer gangen Ginrichtung und ber ihr gu Grund liegenden Anschauung einzig ba unter allen Bolfern ber Erbe: benn bie Weihung ber Erftlinge von Unblutigem zwar, als Beichen ber Anerkennung, bafs aller Segen von Oben tomme und ber Menfch ber Gottheit eigentlich Alles schuldig sei, hatten sie gemeinsam mit ben meisten Boltern ber alten Belt, nicht aber die Beihung ber Erftgeburten von Mensch und Bieb; die Beihung ber Erstgeborenen (und besonbers ber Eingeborenen) fand fich zwar auch verigung der Eritgeborenen (und vesonders der Eingeborenen) sand sich zwar auch bei den Phöniziern, Karthagern und andern verwandten Völkerschaften (vgl. 2 Kön. 3, 27; Levit. 18, 21; 2 Kön. 21, 6; Ezech. 20, 26), von deren Heidentum die Israeliten sich ansteden ließen, aber a) nur bei außerordentlichen Gelegenheiten, d) nur in blutiger Weise durch Abschlächtung des Opfers, c) als Sünopfer zur Abwendung des Jornes der Götter, d) als selbsterwältes Opfer, dem die Götterssage von der Opferung des eingeborenen Sones des Woloch oder Saturn nur unterlegt war (vgl. Woders, Phönizier): — indessen nach dem mosaischen Geses die Erstgeburt des Menschen nicht als Schlachtopser, sondern als Priester Jehos das Ikm geweiste ward inicht als Schlachtopser, sondern als Priester Isehos vahs Ihm geweiht warb; nicht als Sünopfer, sondern als Dankopfer für die Berschonung der ifraelitischen Erstgeburt (Exod. 13, 14. 15; Rum. 3, 13; 8, 17), und als ein von Gott selbst gegebenes Institut.

Übereinstimmend mit den Sitten der meisten Bölker legten auch die Irae-

liten ber mannlichen Erftgeburt gewisse Borzüge bei bor ben jün . geren Brübern: ber Erftgeborene aus erfter Che bes Baters genoß nicht nur großes Ansehen in ber Familie, sondern er hatte Anspruch auf ein doppeltes Erbsteil (Deut. 21, 17; talmudische Beschräntungen f. Bechoroth 8, 9), wurde in ben teil (Deut. 21, 17; talmubische Beschränkungen s. Bechoroth 8, 9), wurde in den Geschlechtsregistern als der Erstgeborene namhast gemacht (Gen. 22, 21; 25, 13; 35, 23; 46, 8; Num. 3, 2; 26, 5; 1 Sam. 8, 2), hatte die Bormundschaft über die noch underehelichten Geschwister, ward "das Haupt" genannt und solgte, wenn der Bater ein Fürst war, demselben "als Oberster im Reich", ja auch "als Oberster im Opser" (Gen. 49, 3; 2 Chron. 21, 3; vgl. auch Herd. (70) noeopeso» nach Joseph. Antt. 2, 1, 1; τὰ πρωτοτόχια nach Hedr. (12, 16) auf einen jüngeren Son war dem Bater ausdrücklich verdoten (Deut. 21, 15—17), da der Erstgeborrene aus erster Ehe "seine erste Kraft und das Recht der Erstgeburt sein" sei; eine Ausnahme, welche durch schwere Versündigung gerechtsertigt war, siehe Gen. 49, 3ff. und 1 Chron. 5, 1, 2, edenso die Ausnahme in der Thronsolge Salomos nach und 1 Chron. 5, 1. 2, ebenso die Ausnahme in der Thronfolge Salomos nach David (1 Rön. 1). Ob eine freiwillige Berzichtleiftung bes Erftgeborenen erlaubt war, ift nicht zu entscheiden; ber einzige als Beleg bienende Fall ift ber bon Gau (Gen. 25, 29 — 34), in welchem bei ber göttlichen Bevorzugung Jakobs (Gen. 25, 23; Röm. 9, 10—13) eine Zulassung Gottes, wiewol (Hebr. 12, 16) mit bem Ausbruck seines Misssalens, ausgesprochen liegt. Hinsichtlich ber Mäbchen bestand wol auch in Ifrael wie fonft im Morgenland jenes Erstgeburtsrecht, bafs man bie jungere Tochter nicht bor ber alteren ausgab (Ben. 29, 26); bie erftgeborene Tochter icheint übrigens, wo feine Bruber vorhanden waren, fein weiteres Erb-

teil als die jüngeren erhalten zu haben. Wärend endlich schon das Alte Testament von der einzelnen Erstgeburt sich erhebt zur Anschauung des ganzen Frael als des Erstgeburt sich erhebt zur Anschauung des ganzen Frael als des Erstgeborenen unter allen Bölkern und in ihm daher ebensosehr den vornehmsten Erben des göttlichen Segens als das zwischen Gott und den übrigen Bölkern stehende priesterliche Geschlecht erblickt (Exod. 4, 21; Jerem. 31, 9. 20; Exod. 19, 6), schaut das Neue Testament beides: Lasten und Rechte der Erstgeburt, Opfertod und Priestertum derselben vereinigt und vollendet in Jesu Christo, dem nowrórozos èr noldors ådelgors (Röm. 8, 29; Hebr. 1, 6), ber κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας, und dem πρωτότοκος εκ των νεκρών, daher berusen, sra γένηται έν πάσιν αὐτὸς πρωτεύων (Rol. 1, 18), und um Ihn

im himmel die ἀπαρχό τῶν αύτοῦ κτισμάτων (Jak. 1, 18; Apok. 14, 4) aus Mer Belt die ἐκκλησία πρωτοτόκων (Hebr. 12, 23), und verklärt damit auch diese ichische und vorübergehende Ordnung zu einer himmlischen und in die Ewigkeit hineinreichenden.

B. Pressel.

בכורים ,bas allgemeine Bort ראשיה bas allgemeine Bort Beidnet die Erftlingsfrüchte, und tann, mit jenem verbunden [Er. 23, 19] burch Melbe genauer bestimmt werden = bie Erften und Beften ber Erftlingsfrüchte). We bei ben meisten alten Bölkern es als eine ber ältesten Rultusinstitutionen Affeint, dass die Erstlinge ober bas Erste und Beste, mas der Boben an Früchta getragen hatte, ber Gottheit, beren Segen man ben ganzen Ertrag ber Felin mb Baume zu verdanken hatte, bargebracht wurden, als waren biefe erften Brugte an fich zu heilig für ben Menschen und konne er erft bann ficher und saben genießen, wenn er die ersten Gott geweiht habe (vgl. d. schöne Bild Jer. 2, 3): so fand sich diese Sitte ebenfalls seit urältester Zeit (Gen. 4, 3 f.) bei dem semitischen Stamme der Hebrürer und wurde hier später durch das mosische Geseh nur bestimmter geordnet und geregelt. Das Geseh unterschied gesamtermaßen — denn der Natur der Sache nach ist der Unterschied nicht durch was scharf festgehalten, sondern beide gehen mannigsach ineinander über — 2 Arsten don Erftlingsgaben, nämlich teils die feierlichen Erstlingsopfer, welche das Bolf als Ganzes darbringen sollte, teils die Erstlinge, welche jeder Einzelne dem herrn weihen muste. Bon jenen solennen Erstlingsopfern wurden zwei dargetracht: das erfte — eine Erftlingsgarbe und zwar one Zweisel aus den ersten wisen Buscheln der Gerfte (s. d. Art. Ernte) — zu seierlicher Eröffnung der krate am zweiten (?) Tage des Passah, d. h. am 16. Risan; diese Garbe wurde vom Rriefter "bem herrn gewebet" und begleitet mit bem Brandopfer eines Lammes, inem Speisopfer von 2/10 Epha Weißmehl (f. Knobel zu Exod. 29, 40) und einem Trankopfer von 1/2 Din Wein. Die zweite National-Erstlingsgabe wurde 7 Bochen später an den Pfingsten, dem eigentlichen "Erntefeste", dargebracht, und befand aus 2 Erftlingsbroben, die aus je 2/10 Beigen mehl bereitet, als freu-biges Opfer gefäuert waren und wenn auch aus jeder Familie (?) bargebracht, boch bloß 2 an Bal repraesentative geopfert murden; sie waren begleitet von einem Brandopfer von 7 Lämmern, 1 jungen Stier und 2 Widdern, einem Speismb Trantopfer, einem Sündopfer von 1 Bode und einem Dantopfer von 2 Lammern, welche nebft ben Broden "gewebet" wurden, bann aber ben Prieftern ge-**Hrten**, f. Levit. 23, 9 ff.; Exob. 23, 16; Num. 28, 26 ff. (hier find etwas abweichend für das Brandopfer 2 Stiere und 1 Widder, 7 Lämmer bezeichnet, was inbessen nicht berechtigt, mit Saalschüt, Mos. R., S. 420, beibe Opfer für veridieben zu erflären).

Reben biesen beiben großen, sozusagen offiziellen, Erstlingsopsern zum Anstag und Schluß der Ernte vom ersten Rohertrag und vom ersten daraus Bereiteten sollte aber jeder Israelit von allen Erzeugnissen der Bodenkultur (Exod. 28, 19; Deut. 26, 2 ff.), hiemit nicht bloß von Gerste und Weizen, auch unmögslich bloß in jener Zeit, da die einen Produkte ja viel später erst reis werden, einen Teil der Erstlinge, "einen Kord voll", dem Herrn "weihen", in dankbarer Erinnerung, dass Er sie aus Agypten gefürt und ihnen dies reich gesegnete Land geschenkt habe, s. auch Num. 18, 12 f.; Neh. 10, 38; Spr. 3, 9; Tob. 1. 6; 1 Makk. 3, 49. Bon diesen freiwilligen Erstlingsgaben wurden einige in rohem, natürlichem Zustande gebracht, z. B. Baumfrüchte, andere, wie Dl, Most, Mehl, and Teig und Kuchen, schon ganz zubereitet, jedoch ehe der Mensch selber davon irgend genossen hatte, s. Num. 15, 20 f. Auch die Erstlinge der Wolle bei der Schasschur wurden gesordert, Deut. 18, 4, und sogar — wenigstens einmal, wenn auch über des Geses Buchstaben hinaus — die Erstlinge vom Honig dargebracht, 2 Chron. 31, 5 (vgl. Deut. 8, 8). Auch von neugepstanzten Bäumen dursten in den ersten drei Jaren keine Früchte genommen werden, erst die des dierten Jares gehörten Jahveh — jene geringern, die als der Bäume "Vorhaut" bezeichnet sind, wären zu gering gewesen zur Darbringung vor den Herrn, dor Ihm aber

follte jedenfalls tein Menich vom Baume genießen; - Die bes 5. Jares mochte end. lich der Menich genießen, Levit. 19, 23 ff. (vgl. Jos. Antt. 4, 8, 19). Diefe Art von Erstlingsgaben tam nicht auf den Altar, fondern fiel gleich den Brieftern ju ihrem Unterhalte gu (f. noch Ezech. 44, 30 f.; bgl. 2 Ron. 4, 42; Philo, opp. II, p. 233 sq. M.), weshalb ju ihrer und der Behnten (f. b. Art.) Aufbewarung fpater am Tempel Borratstammern eingerichtet und unter Aufficht eigener Berwalter geftellt murben, 2 Chron. 31, 11 j.; Reb. 12, 44; 13, 5; Mal. 3, 10. Ofter abri muffen mit diefer Art von Erftlingsgaben auch Speisopfer verbunden gemein fein bon geröfteten und zerstoßenen Gerstenkörnern und Ruchen als "Debe", Levit 2, 14 ff.; Rum. 15, 17 ff.; vgl. Joj. 5, 11 f., und wenn auch die Privaten ibre freiwilligen Gaben gerne vorzugsweise an jenen beiden offiziellen Erftlingsopferfein - Baffah und Bfingften (vgl. Levit. 23, 17) - fogleich mit barbrachten, fower bies möglich war, denn für alle ware es schlechterdings unmöglich gewesen — p scheint doch Ewald zu weit zu gehen, wenn er beide Arten der Erstlingsgaben gänzlich zusammennimmt (vgl. für weiteres Art. "Passah"). Da das Maß dieser Gaben gesetzlich nicht näher bestimmt, sondern dem ge-

ten Billen ber Einzelnen überlaffen war (Deut. 16, 10; vgl. 26, 2), fo batte Die fpatere Beit mit ihrer alles in Buchftaben figirenden Tendenz hier einen me ten Spielraum, durch "Sapungen" das weise Befet zu erganzen, theilweise auch auf fpatere, anders geworbene Berhaltniffe angupaffen. Die beiden talmud. Eral tate Biccurim und Therumoth enthalten baber eine Menge naberer Beftimmungen über diesen Wegenstand, wie sie nach und nach aufgekommen waren und endlich fixirt murben. Indem wir bieruber auf Biner und Saalfchut verweisen, merten wir nur furg einige Sauptpunfte an: bas Daß ber Gaben murbe gu 1/60 der jubereiteten Eritlinge als Minimum bestimmt; als Brodufte, von denen die Erft linge - aber nur wenn fie im beiligen Lande felber gewachsen waren - ent richtet werden follten, werden die Deut. 8, 8 genannten bezeichnet, nur bafs an die Stelle bes bort erwänten Sonigs hier "Datteln" treten; Dieje Fruchte tonn ten auch in getrodnetem Buftande von den bom Tempel ferner Bonenden gelie. fert werden; fie durften nicht vor Pfingften, nicht nach der Tempelweihe einfom men; gang gum Gebrauche bereitete Erftlinge, die der Talmud חרכמות neunt im Unterfchiebe von den "natürlichen" Erftlingen ober בכורים (diefen Bortunterichied macht aber bas A. T. nicht, f. Levit 23, 17, wo die Brode "Biccurim" heißen; auch Num. 18, 8 ff. ist mit הרושלים nichts berschiedenes bezeichnet, etwa, wie uoch Saalfchut a. a. D. S. 336 f. behauptet, eine bloge Abgabe an die Priefter one ben Charafter eines symbolisch religiösen Geschenkes an Gott, f. dagegen B. & 12 f., wo ausbrudlich gefagt wird, diefe Erftlinge werden Jahreh gebracht, diefer aber tritt fie gleichsam den Prieftern zu ihrem Unterhalt ab; der Ausbrud bezeichnet die Erstlinge nur als "Darbringung", als Debe und Beichent)mufsten auch bon judifchen Ländereien außerhalb Balaftina entrichtet werden, mur den aber wol meift verwertet und nur ber Geldbetrag an den Tempel gefandt (Jos. Antt. 16, 6, 7; Philo II, p. 568, 578, 592 -; vgl. Tob. 1, 7 von bat Behnten); endlich werden genauere Borichriften erteilt über den Benufs diefer Gaben durch die Priefter (vgl. Levit. 22, 6 f.; Rum. 18, 11) und die Strafen für bavon geniegende Laien festgesett. Bgl. Reland, Antt. sacrae III, 8; Binet, R.B.B.; Saalschütz, Mos. R. S. 343 fr., 416 ff., 433 f.; Ewald, Alterth. S. 226, 316 f., 358—368. Die anschauliche Schilderung eines Biccurin Buges von der Landschaft in den Tempel f. bei Delipfch, Jud. Sandwerkerleben 3. Beit 3ein (1875) S. 66 f. Rüetidi.

Grthal, Franz Ludw. v. E., Fürstbifchof von Burzburg und Bamberg, iff am 16. September 1730 in bem im franklischen Kreis gelegenen Städtchen Lohr am Main, wo fein Bater furmaingifcher Geheimer : Rat und Oberamtmann wat, geboren. Er war der Großneffe bes Fürstbifchofs Julius Chter von Despelbrum und jungerer Bruder des als Beforderers ber Aufflarung befannten Ergbijdor von Maing, Friedrich Rarl Josef von Erthal. Rachdem er in Burgburg Jurit. Erthal 319

prudenz studirt und fich da namentlich im kanonischen Recht solche Renntnisse erworben hatte, dass der dortige Professor dieses Rechts ihn als denjenigen bezeichnete, welcher am würdigsten ware, sein Nachsolger zu werden, "wenn er nicht seines Standes wegen davon abgehalten würde", und nachdem er Rom und Wien, das damals als die "Schule der Regenten" galt, besucht hatte, trat er in seinem 33. Jare in das Domkapitel zu Würzburg ein, wurde dann vom Raiser Joses zum wirklichen geheimen Rat und zum Kommissär bei Untersuchung des Neichstammergerichts ju Weglar ernannt, 1775 aber als öfterreichischer Kommiffar bei dem Reichtstag in Regensburg angestellt. Um 18. Marg 1779 wurde er jum Fürstbischof von Burgburg und am 12. April jum Fürstbischof von Bamberg gewalt. Er war gur Beit feiner Erwalung erft Diafon und erhielt nun am 19. Gep= tember 1779 durch den Erzbischof von Mainz die Beihe als Bischof. Franz Lud-wig war eine ausgezeichnete Erscheinung und Bürzburg hat wenige Fürstbischöfe gehabt, die ihm an Begabung und Reinheit bes Billens gleichtamen. Er mar ein Rind feiner Beit, aber er eignete fich bas Befte berfelben an, im allgemeinen als Statsmann die Grundfage bon Friedrich bem Großen bon Preugen und Jojef II., als Bijchof die Grundfage der Auftlarung. Bu der Zeit, als er die Regierung antrat, war in Burgburg die Alleinherrschaft der Jesuiten und ihr Einflus auf das Unterrichtswesen und die Wiffenschaft bereits gebrochen und der jungere Rlerus ging ganz in dem Farwasser der Auftlärung, nur das niedere Bolt war dem Jesuitengeist treu geblieben. Das aber machte die Stellung des neuen Fürstbischofs so schwierig. Er war für seine Person gläubig tatholisch oder meinte wenigstens es zu sein. Nur dem Aberglauben, der im Bolt tief eingewurzelt war und ber mechanischen Frommigteit, ju der das Bolt durch die Jesuiten erzogen mar, wollte er entgegenwirten. Er nahm es mit seinem Bijchofsamt fo genau, wie mit feinem Regentenamt. Seine Maxime als Fürst war die, dass berfelbe immer groß bor feinem Bolt bafteben follte, benn babon bange fein Ginflufs und feine Birffamfeit im Bolt ab; feine Maxime als Bifchof aber die, dafs er ein Borbild feines Rlerus und ein zweiter Dofes fein folle, ber mit Gott in vertrautem Umgang, als ein Mittler zwischen Gott und seinem Boll erscheinen solle, bas er durch Unterterricht, Manung und Troft nach ben Bedürfniffen ber Ginzelnen und ben jeweis ligen Berhältniffen zu leiten habe. Als Bischof visitirte er die Pfarreien in eigner Berfon und unterließ es nie, felbst zu predigen. Bu feinen angelegentlichften Sorgen gehörte die Leitung des bischöflichen Seminars, benn er war ber Meinung, dass der Bischof immer die oberfte Leitung dieser Anstalt in handen haben muffe. Als Regent war er freilich durch die beschworene Berjaffung, welche hauptfächlich Erhaltung der Privilegien des stiftmäßigen Adels bezweckte, eingeengt, aber er befferte boch, wo er tonnte. Das üppige Leben der Sinecuriften suchte er zu beschränken. Auf die "abelige Bant" in den Gerichten wurden nur unterrichtete, sleißige Manner zugelassen, der Offizierssäbel wurde nur solchen gegeben, die die Herrichaft füren tonnten; ber Bertauf bon Amtern wurde aufgehoben und auf ehr= liche Berwaltung fest gedrungen. Rur tuchtige, in ihren Amtofiben wonende Dberamtleute konnten auf ihren Amtern bleiben, die anderen oder ihre Familien erhielten ftarte Benfionen. Burgerliche wurden angestellt, das Schmieren und willfürliche Sporteln wurden abgeschafft, die Protektion möglichst eingeschränkt. Er forgte für prompte Juftig. Einen abeligen Offizier, der einen burgerlichen Rameraden feigerweise erstochen hatte, ließ er, trop aller Fürbitten der Sippfchaft, in das gemeine Zuchthaus sperren. Die Todesstrafe schaffte er nicht ausdrücklich ab, aber Jare lang murde feine mehr vollzogen, er stellte beffere Buchthaufer her und suchte die Buchtlinge durch Religion und Arbeit zu beffern. Das Bilb ließ er in Parten eingannen, bamit es ben gelbern nicht Schaben gufügen fonne.

Wie jene Fürsten, die ihm Borbild waren, sich, gegenüber den Jesuiten, welche das Bolt in Unwissenheit erhalten wollten, um es sicherer beherrschen zu können, die geistige und sittliche Pslege des Boltes zu ihrer besonderen Aufgabe machten, so tat auch er. Dem Volksschulwesen widmete er eine besondere Aufsmerksamteit. Er hatte eine eigene Schulkommission zu diesem Endzweck nieders

320 Erthal

geseht, er erweiterte das Schullehrerseminar, er trennte zuerft im Unterricht bi Geschlechter und stellte eigene Mädchenschulen her und er jurte die Industriesie len ein. Dem in ben geiftlichen Standen um diefe Beit fo üblichen Beitelmel trat er mit Energie entgegen und war auf andere Mittel bedacht, um ber Arm gu fteuern. Er hob barum auch bas Lotto, das er als eine Quelle ber Arms betrachtete, auf. Er ließ, um die Bemeinden zu befferer Birtichaft anguregen belehrende Bucher unter fie verteilen. Über bas höhere Unterrichtemefen batte e feinen befonderen Bedanten. Er glaubte erft, dafs an bem weichen, genufsid tigen, fentimentalen Ton, ben er in feiner Beit vorfand, die Universitätsbildung ichal fei und bafs bie Pflege ber iconen Biffenichaften und Runfte gur Debrung be Burus und zur Berichlechterung ber Sitten füre. Das Aufblühen ber Universität Mainz machte ihn indeffen um den Flor der Universität Burzburg bange und nahm sich von da an berselben mit Gifer an. Er fürte ihr burch eine Reihe w Ernennungen talentvoller Männer, wie Onymus, Leibes, Berg, Gregel, Bobule Samhaber, Kleinschrod, Philippi, Gutberlet, Heilmann, Pidel, Seuffert, Am frifche Rrafte gu; er errichtete neue Lehrftule für Somiletit, Batriftit, Babo Diplomatit, Statenkunde, Naturgeschichte, Nameralwissenschaften, auch eine Du arzneischule eröffnete er. In allen biesen Angelegenheiten war der damang Dompropft und fpatere Reftor ber Universität, Rarl von Dalberg, fein Be rater.

Seine Stellung zu der bamals turfirenden Auftlarung ift besonders te mertenswert. Er war ihr mit Uberzeugung zugetan und fie hatte nicht, w bei seinem Bruder, bem Rurfürsten von Maing, ihren Grund in Leichtsinn mi Gitelfeit. Er mar ein entschiedener Freund und Gonner berfelben, aber ein be fonnener. Die Aufgabe ber Auftlärung verftand er fo, dass fie bem Menide flare Begriffe von feinen Pflichten beibringen, ihn zum Selbstdenken anleiten mit bon Grrtumern und Vorurteilen befreien folle, endlich bafs fie dem Aberglauben der Intolerang, dem Rigorismus entgegenwirten folle. Durch fie fah er alfo bet tatholischen Glauben nicht gefärdet. Er meinte vielmehr, "wenn in neueren 36 ten die Bal, nicht der waren, und von der Rirche flar entschiedenen, sondern v ben angeblichen, oft auf bloge Konfequenzmacherei oder auf die seltsamsten Beweise gestützten, Dogmen vermindert worden sei, so verliere die ware Religio. nämlich die fatholische, nichts dabei, es tonne vielmehr der von der "Aufflarung empfohlene Gifer für Moralität mit dem für den Glauben gleich und sozusagen parallel gehen, da ja der Glaube die Grundseste der Moralität sei". Freilich den Inhalt des katholischen Glaubens bezeichnete er einmal dahin, "dass ein unsicht barer, aber zugleich allmächtiger, allwissender und gerechter Gott sei, den des wir in allem abhängen muffen, dass außer ber Tugend auf der Welt tein ward Blud, feine volltommene Bufriedenheit, feine dauerhafte Rube bes Gemutes finden fei, bafs wir daher auf die Stimme unferes Bewiffens aufmertfam fo und und öfter befragen follen, ob wir uns biefes und jenes por Gott gu veron worten trauen? Dafs bie Unabe Bottes uns zu allem notwendig und wir biefelbe unaufhörlich zu bitten haben, endlich bafs Jefus Chriftus allein berjems fei, in welchem unfer Beil und leben und außer welchem tein Beil gu finden und bais, wenn wir zu einem etvigen Leben aufersteben wollen, unfer zeitlich Leben in und mit ihm getreuzigt fein muffe". Bei diefem Standpuntt hatten 11 türlich die Bertreter ber Anftlarung gute Tage und fie nütten mit Gifer die im Sand, die ihnen gelaffen war. Ein Organ für ihre Richtung ichufen fie fich i dem "Burgburger gelehrten Unzeiger", mit welchem fie "Auftlarung, Gefame und Sittlichfeit im frankischen Bolt fordern und basselbe mit folden Schring befannt machen wollten, durch welche die Ideeen der Lefer teils berichtigt, teil erweitert murben". Die vornehmften Bertreter diefer Auftlarung waren ume Franz Ludwig die Prosessoren Franz Oberthür und Franz Berg, aber sie unte schieden sich dadurch von einander, dass der erstere die konservative Aufklätzund vertrat, der andere die radikale. Nach dem ersteren sollte das Wesen der chuid tatholifden Religion unangefochten bleiben, nur einige Formen bes Rultus un einige firchliche Gebranche follten eine mehr ber Beit entsprechende Umgefintund Erthal 321

erfaren und entschiedene Missbräuche sollten beseitigt werden. Der andere gab sich ganz der Richtung der Zeit hin und war sich mehr oder weniger klar bewust, dass er mit dem Katholizismus gebrochen habe, suchte das aber, so gut es ging, zu verdeden. Beide Richtungen sinden wir dann auch in dem Würzburger gelehrten Anzeiger vertreten, mehr aber die radikale. In ihm wird Kants "Neligion innerhalb der Grenzen der reinen Bernunft" warm enupsohlen, wird in einem Aussabehauptet, seder Glaube, wenn er ein christlicher und heitsamer sein solle, müsse von philosophischen Gründen abhängen, die vor dem Richterstul der prüsenden Bernunft alle Kritik aushielten. Im Zusammenhang damit erscheint in diesem Aussab das Übernatürliche in der Geschichte der Ossendausg störend, und entledigt man sich desselben mit den Mitteln des Nationalismus. Es wird gesunde Exegese empsohlen und Muster einer solchen sollten die Arbeiten von Rosenmüller, später der "verehrungswürdige" Paulus sein.

Diesen beiben Richtungen gegenüber verhielt sich F. Ludwig besonnen. Die lettere Richtung war durchaus nicht nach seinem Sinn und er erklärte sich nicht selten gegen sie. Dem gelehrten Anzeiger erteilte er zu widerholten Walen Berweise ober veranlasste ihn zu zurücknehmenden ober berichtigenden Erklärungen. Den Berkauf von prosanen, den Unglauben frech proklamirenden Schriften, wie des 1791 ausgegebenen "allerneuesten katholischen Katechismusbüchleins" verbot er bei hoher Geldstrase. Aber im allgemeinen ließ er die Aufklärer doch gewären, wol weil er nicht glaubte, wider den Strom schwimmen und dem Geist der Zeit Widerstand bieten zu sollen, dann, weil er glaubte, dass, wenn man einmal die Ausstärung wolle, ihre Aussichreitungen und Überstürzungen nicht zu vermeiden

eien. -

Dafs Frang Lubwig bei folder Gefinnung eine freundliche Stellung gegen bie Protestanten einnahm, ift nicht anders ju erwarten. Den ihm gemachten Borichlag, dem jungen Klerus und den Theologen überhaupt das Lefen protestantijder Schriften zu untersagen, lebnte er barum ab; bas, meinte er, paffe wol für italienische, aber nicht für unsere deutschen Buftande. Er hatte also nichts bagegen, bafs jest in fatholischen gelehrten Schriften, Buchern und Rezensionen protestantifche Berte über Schriftauslegung, proteftantische Predigten, moralische Betrachtungen häufig angepriesen und empfohlen wurden, und meinte, wenn auch allerdings nicht felten in diefen Buchern einzelne Dogmen ber tatholifchen Rirche angefochten und beftritten wurden, fo liegen fich boch auch folche Bucher one Rachteil ber Biffenschaft nicht verbieten, und fie aus bem Umlauf bringen gu mollen, grenze beinahe an moralifche Unmöglichteit. Aus berfelben Befinnung flofs es auch, dass er sich standhaft weigerte, an ben Berfolgungen teilzunehmen, die man bamals in vielen Gegenden Deutschlands gegen die ehemaligen Illuminaten übte, benn, fagte er einmal, er halte bie Illuminaten zwar nicht für Engel, aber auch nicht für solche Teujel, als wofür man fie jest ausgebe. Eine freie Stellung nahm er auch Rom gegenüber ein. Er war zwar mit den Emfer Rongreißgrundsähen nicht ganz einverstanden, doch aber damit, dass die Rechte der beutschen Bischöse Rom gegenüber gewart würden, und als (1786) eine neue Runtiatur in München errichtet wurde, von der man zu besurchten hatte, dass durch sie der Einfluss der Bischöse geschmälert werden solle, so beantworte Franz Ludwig nicht einmal bas Schreiben, in welchem ber neue Runtius ibm feine Unftellung und Anfunft in München anzeigte. -

Als kleiner Fürst hatte Franz Ludwig auf die allgemeinen Angelegenheiten bes Reichs freilich wenig Einstluß, aber doch nahm er eine freie und selbständige Stellung zu ihnen ein. Als der König von Preußen ihn einlud, für Bürzburg und Bamberg dem geplanten Fürstenbund beizutreten, lehnte er ab, weil die Bundesartikel nichts anderes enthielten, als wozu ein jeder Reichsstand onehin verpstächtet, der Bund also überstüffig sei. Als nach dem Ausbruche der Revolution in den österreichischen Riederlanden Joses II. Nachsolger, Leopold, von Bürzburg und Bamberg hilstruppen zur Niederschlagung derselben begehrte, bewilligte zwar Franz Ludwig dieselben, aber unter der ausdrücklichen Bedingung, dass den Niederländern alle ihre alten Privilegien eingeräumt würden. Nur zur

Wiberherstellung der Ruhe, nicht aber zur Eroberung und Unterdrückung der alten Landesrechte, wollte er mithelsen, und als nach dem für Österreich unglücklichen Ramps die Truppen Franz Ludwigs überstüsssissis unden, verschmähte er es, dem Beispiel seines Bruders, des Kursürsten von Wainz, zu solgen und diesselben in englischen Dienst zu verkaufen. — Als um dieselbe Zeit Preußen die stammverwandten Fürstentimer, Ansbach und Bayreuth mit seinen Kronlanden unmittelbar zu vereinigen suchte, bemühte er sich, das in Wien zu hintertreiben und sprach seine Berwunderung darüber aus, dass man sich in Wien über diese wichtige Angelegenheit, die doch Preußen an die Spize des früntsischen Kreises bringen müste, so wenig kümmere. Als endlich die französische Revolution ausdrach, mante der Fürstbischof davon ab, dass die deutschen Mächte sich angreisend in die inneren Angelegenheiten Frankreichs einmischen und sprach den Grundsas aus, eine große Nation habe das Necht, ihre inneren Angelegenheiten nach eigenem Ermessen zu ordnen und hielt fremde und leichtsinnige Einmischung weder sür recht noch sür klug. Er werde, erklärte er, niemals zu einem Reichskrieg gegen Frankreich stimmen, weil seiner Überzeugung nach eine ganze Nation, die sich erhoben habe, von niemanden, am wenigsten von einem Reichsberee, könne gezwungen werden; vielmehr glaube er, dass ein Reichskrieg unsehlbar die Ausslöhner durch Einheit starke Reutralität beobachten sollten. Auch als die Kursürsten von Trier und von Mainz dann den emigrirten französischen Abel schüßten, behauptete er entschieden Reutralität und ließ die Emigrirten in seinem Lande nicht zu Aus der der Keichskrieg erklärt wurde, erachtete er es sür seine Reichsplicht, dem Aussedot zu sollt zu Erle er auch seine Truppen zur Berfügung.

Roch war der Krieg nicht zu Ende, als er nach turger Krantheit am 14. Februar 1795 in Würzburg ftarb, er, der vorlette regierende Fürstbifchof von

Bürzburg.

Litteratur: Vernhard, Franz Ludwig von Erthal 2c., Tübingen 1852; Joh. Bapt. Schwab, Franz Berg, geistlicher Rath u. Prosessor der Kirchengeschichte an ber Universität Würzdurg. Ein Beitrag zur Charafteristik des katholischen Deutschlands, zunächst des Fürstbisthums Würzdurg im Zeitalter der Ausklärung, Würzdurg 1869; H. Schmid, Geschichte der katholischen Kirche Deutschlands von der Mitte des 18. Jahrhunderts die in die Gegenwart, I. Hälfte, München 1872.

## Ermalung, f. Brabeftination.

Erwedung. 1) Der Erwedung kommt in der Heißlehre der h. Schrift auf keinen Fall eine solche Bedeutung zu, wie sie in der des Pietismus, namentlich des methodistischen Pietismus, gefunden hat. Nach der letteren ist die Erwedung ein selbständiger, oft länger, oft kürzer dauernder Zustand im Entwicklungsgang des christlichen Lebens und tritt ein, wenn das berusende Wort sich am Herzen wirdsam erwiesen, dieses aus seiner disherigen, sleischlichen Ruhe, aus seinem geistlichen Schlase aufgerüttelt, in ihm die überwältigende Erkenntnis seines Sündenselendes und die Anung und Hosssung, aber noch nicht Gewissheit, dass ihm in Christo geholsen sei, geweckt hat. Die so entstandene Abschüttelung des Sündensjochs und unruhige, möglicherweise mit allerhand Versuchen der Hilfe verbundene Hinmendung zu Christo, dieses "nicht mehr" des Gesangenseins in der Sünde, aber auch "noch nicht" zum Frieden in Christo gelangt sein nennt die pietistische Dogmatik und Ethik die Erweckung. Am bezeichnendsten möchte für die ganze Anschauung die Ausdrucksweise sein, welche die württembergisch pietistische Gemeinschaft der Michelianer sür einen in diesem Zustand besindlichen Menschen gebraucht, nämlich: "er will sich bekehren". Sucht man nach der biblischen Berechtigung der ganzen Darstellung, so ist eine solche relativ vorhanden, nämlich teils in der Schlases, auf den selbstverständlich zuerst ein Aufgeweckt» und Wachwerden, dann erst ein Ausstehen zu dem Werte des Tages solgen muß, teils speziell in der Stelle Eph.

5, 14: Freize & xa Feider xai araoru ex rör vergar, wo immerhin gerade die Fassung des kreize und araora als zweier sonderlicher, getrennter Afte, deren erster eben die Erweckung, deren zweiter die Besehrung wäre, gewiss nicht sür unrichtig erklärt werden kann. Die Frage ist nur die, ob eine solche einzelne, zudem bildlich gehaltene Stelle das Recht gibt, einen derartigen Begriff zu einem selbständigen, einen eigenen Raum im ordo salutis einnehmenden zu machen oder ob es nicht besser getan ist, das, was derselbe richtiges und wichtiges enthält, mit der übrigen h. Schrift, welche ihn sa auch nicht speziell bedenkt, unter einem andern, umfassenderen unterzubringen und nur sür eine besondere Seite dieses andern zu erklären. Das lestere möchte entschieden vorzuziehen sein, und es kann darüber kein Streit sein, dass die kutherische Dogmatik mit Recht die Erleuchtung tung sür diesen umfassenen Begriff erklärt hat; vgl. den Art. "Erleuchtung". Die Erleuchtung wird zur Erweckung, sosen sie nicht bloß in den roös, sons dern auch in die arreidnag des Menschen eindringend hier die geschilderten Wirs

tungen hervorbringt.

2) Die Unterbringung ber Lehre bon ber Erwedung in bem locus de illuminatione ift es auch, welche die Wiffenschaft und die driftliche Brazis am eheften vor ben Abwegen bewart, in welche beide gerade an diefem Buntte leicht fallen. Es handelt fich hauptfächlich um drei Bunfte: a) Die Erwedung mufs als fitt= licher, mit freier Ertenntnis und Gelbftenticheibung erfolgender Att gefafst werben, was bamit nicht ftreitet, bafs es ein gottlich gewirkter ift (f. bie Art. "Onade u. Freiheit"). Dem fteht gang gegenüber alles finnlich phyfifche Einwirfen, wie es namentlich der Methodismus zur Erzielung des Bußtampfes und Bußtrampfes liebt, wobei chriftliche Possivität, nicht Aktivität, nicht einmal Rezeptivität herauskommt. Auch das Geige Eph. 1. c. ift immerhin ein Attibum, tein Passibum. So gewiss das "Auswachen" auf einem "aufgeweckt werden" ruht, so gewiss muß das lehtere in sich selbst zum ersteren füren, wenn nicht bloße Befülsscenen, rein vorübergebende fogenannte Erwedungen, ober gar fcmarmerifche Buftande mit oft fehr finnlich - feelischer Farbung eintreten follen. b) Ift bie Erweckung ein fittlicher Alft, fo fann bemfelben wirkliche fittlich - chriftliche Billigfeit nur dann zugesprochen werden, wenn bas erwedte Subjeft ein volltommen fittlich-handlungsfähiges, tein Rind u. bgl. ift. Allerdings jene paffiven Erwedungen werden jehr leicht bei Rindern (wie auch bei Frauen) vorfommen; aber, Ausnahmen zugegeben, werben fie ba, wo normale findliche Entwidelung stattfindet, nicht zum sittlichen Auswachen und zur Bekehrung, sondern zu unge-sunder Frühreise füren, deren Resultat meistens im späteren Jünglingsalter ein nur um so schlimmeres Bersallen in Unchristentum ist. Einen Termin des Alters etwa festsehen, von wo an normale Erwedungen möglich find, geht bei ber ungemeinen Berichiedenheit der Raturen nicht an; doch wird man taum fehlgeben, wenn man für gewönlich nicht unter das 10—12. Jar heruntersteigt. Dass aber Borbereitungen, findliche, der Erwedung vorbanende und antiche Regungen ichon vorher möglich find, versteht fich von felbft. c) Ein sittlicher Alt erfolgt gunachft immer vom sittlich handelnden Einzelnsubjett. Run ift aber nicht zu leugnen, bafs auch geiftliche, eine Gesamtheit ergreifende Strömungen, Ginfluffe von einem "in ber Luft liegenden" Gesamtgeist u. dgl. vorhanden sein konnen. Es gibt auch geiftliche Epidemieen im guten und fclimmen Ginn des Bortes; aber fittlich-gesund ist dann die "Erweckung" nur , wenn der einzelne den Gesantgeist in der beschriebenen Beise sittlich selbständig bejaht, also über das bloße "Ergriffenwerden" hinauskommt; und gesunde christliche Praxis in Predigt, Seelsorge, namentlich Badagogit mufe in bergleichen "Erwedungszeiten" bei aller treuen Benühung ber in ihnen liegenden Anregung, der bamit gegebenen "offenen Ture" (1 Ror. 16, 9; 2 Ror. 2, 12) cher bampfend, als das Feuer fteigernd handeln. -Durch das Gefagte glauben wir unfere Stellung, wie zu ben alteren Erwedungs: zeiten (Bietismus, herrnhutismus, Methodismus; Rindererwedung im 18. Jarh. in Schlesien, im Elberfelder Baijenhaus u. bgl.), fo zu allen neueren revivals, namentlich auch ber Moody-Santenichen und Bearfall Smithichen Bewegung deuts lich genug bezeichnet zu haben.

Bur Litteratur vgl. außer ben Ethiken und Dogmatiken namentlich d Schriften aus und über ben Bietismus und Methodismus; für die neuesten E eignisse bie große Smithsche Litteratur, auch des Unterz. Vortrag über christlid Rüchternheit.

Erzbischof (Archiepiscopus, Metropolitanus) ist der geistliche Obere ein Rirchenproving (Erzbistum, Metropolitansprengel). Die Entstehung Dieser Oben hängt mit ber Ausbildung der Hierarchie selbst zusammen. Wie die Bischöfe be Studte die Landgemeinden ihrer Umgebung zu sich in ein Filial- und Subjet tionsberhaltnis brachten, fo murben fie felbft miber von ben Bifchofen ber Samp ftädte (αὶ πρώται, primae, μητροπόλεις) abhängig, zumal gerade von diesen an das Christentum sich vorzüglich über das Land und die Landstädte verbreitet Dies geschah allmählich und in verschiedener Beise und exhielt, nach der Rezertion der Kirche durch Konstantin, förmliche Sanktion auf dem Konzil zu Rich 325 (vgl. Vickell, Geschichte des Kirchenrechts, Bd. I, Lief. II [Frankfurt a. **A** 1849], S. 159 folg.) Hier begegnen wir der Bezeichnung untonolitze zuch für den Visches der Hauptstadt. Unter den Wetropoliten hatten einige ein be vorzugtes Ansehen (Conc. Nic. can. 6) und wurden deshalb aoguenloxonos (1 s. die Stellen bei Suicer, In thesaurus eccl. s. h. v.), seit der Mitte des 5. Jan hunderts auch πατριάρχης genannt. Erzbischof hieß darnach späterhin der höhen Bitchof, welchem Metropoliten untergeben waren. So erklärt Jsidorus († 686 Etymolog. lid. VII, cap. 12 (in c. 1, § 3, dist. XXI): Archiepiscopus graes dicitur vocabulo, quod sit summus episcoporum; tenet enim vicem apostolicam et praesidet tam metropolitanis quam ceteris episcopis, was auch Rabanus Was rus († 856) widerholt de instit. cleric. lib. I, cap. 5. Indessen hatte sich i ber Kirche des franklichen Reiches schon damals ein anderer Sprachgebrauch ge bilbet. Die Erteilung bes römischen Balliums erfolgte nämlich zuerft nur be Primaten, auch archiepiscopi genannt, dann aber bei jedem Metropoliten, a welche nun der Name archiepiscopus überging, ja zulett im Occidente der ib lichere wurde (vgl. Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina de beneseine P. I, lib. I, cap. XXXI, nro. III, lib. II, cap. LV). In der Hierarchie der Jurisdiktion haben die Erzbischöfe seitbem eine bestimmte Stelle eingenommen, obschon der Umfang ihrer Rechte nicht immer derselbe geblieben ist; denn der Streben ber Bischöfe, lieber von dem entfernteren Papfte, als dem naheren De tropoliten abzuhängen, und ber immer mächtiger werbende Primat selbst fürten mit ber Beit zu Schmälerungen ber erzbischöflichen Gewalt, welche sich indeffen mit bem Wachstum ber tirchlichen Interessen in neuerer Zeit wider mehr gebe

Die Erzbischöse haben eine boppelte Qualität: für ihre Erzbiözese erscheinen sie wie andere Diözesanbischöse, für ihre Kirchenprovinz als Vorgesetze der pa berselben gehörigen nicht eximirten Bischöse, welche als erzbischösliche "Suffragane" ihnen "metropolitana lege sunt subjecti" (c. 11, pr. X, de officio judicis ordinarii I, 31). Da die Rechte des ordo im Episcopate vollständig enthalten sind der Erzbischos sich also in Kücksicht auf diese von den Bischösen nicht unterscheidet, so kommen hier nur seine Jurisdistions= und Ehrenrechte in Betracht.

I. Jura jurisdictionis. Die Ausbildung der Metropolitangewalt erfolgte vornehmlich durch die in der Metropole gehaltenen Synoden; daher betrachteten auch die Erzbischöfe 1) das Recht, die Synode zu berufen, den Borsit auf der selben einzunehmen und ihre Schlüsse zu publiziren, als ein bedeutendes. Die veränderte kirchliche Verwaltung der späteren Zeit fürte indessen zu einem Versald des Synodalinstituts, ja in Deutschland sast zu vollständigem Untergange desselven. Gegenwärtig sindet dasselbe wider mehr Anklang, das bezügliche Recht des Erzbischofs ist niemals ausgehoben. Die Vischöse der Provinz sind verpslichtet, seiner Ladung zu solgen, und heißen gerade deshalb suffraganei, nach der Glosse deiner Ladung zu solgen, und heißen gerade deshalb suffraganei, nach der Glosse depiscopali, puta in consecrando alios episcopos, celebrando concilia etc. (c. 10, Can. III, qu. VI [Nicolaus I. a. 865] c. 12 seq. dist. XVIII. — Conc. Tridentin. sess. XXIV, cap. 2, de reform.). 2) Das Recht der Aussicht, daher

insbesondere das Recht, die Provinz zu visitiren. Früher den Erzbischösen unbeschränkt zuständig, ist es später an besondere Bedingungen geknüpst worden, dass nämlich mit der Untersuchung der eigenen Erzdiözese begonnen und nach einmaliger Bisitation der Provinz eine Widerholung nicht one Beirat der Sussignane unternommen werden solle (c. 14, X, de censidus [III, 39] Lucius III. a. 1181, — c. 1, 5, eod. in VI [III, 20] Innocent. IV. a. 1252, Bonf. VIII.). Das tribenische Konzil sorderte sogar sprenklichen Beschluß der Provinzischunde sess. XXIV, cap. 3, de reform. (nisi causa cognita et probata in Concilio pro-vinciali). Bermoge seines allgemeinen Aufsichterchtes indes überwacht der Erzs bifchof boch auch one Synode die gesamte Berwaltung der Provinz. Er fieht baher barauf, bas die Bischöse Residenz halten (Conc. Trid. sess. VI, cap. 1, de reform, sess. XXIII, cap. 1 de reform.). Im Fall eingetretener Erledigung bes Bistums hatte er früher die Sorge für Biberbefegung, bestätigte auch ben neuen Bischof, tonsekrirte ihn und ließ sich von ihm einen Obedienzeid leisten (c. 1, dist. LXII, Leo I. a. 458 - c. 13, X, de majoritate et obedientia [I, 33]. Gregor, IX. a. 1227). Rachdem diese Befugniffe aber ben Bapften zugefallen find, ift bem Erzbischofe nur die Pflicht geblieben, die Regligeng bes Rapitels gu ergangen, welches es unterläst, binnen acht Tagen nach bem Tobe bes Bischofs die Diözesanderwaltung zu reguliren (c. 4, de supplenda negligentia praelatorum in VI [I, 8]. Bonifac, VIII. Conc. Trid. sess. XXIV, decretum de reform.). Er hat auch darüber zu wachen, dass die nötigen Institute vorhanden sind, insbesondere die geistlichen Seminare (Conc. Trid. sess. XXIII, cap. 18 de reform.), dass die geistlichen Stellen zur Zeit besetzt werden und, wenn dies nicht geschehen ift, das Befetungsrecht jure devolutionis felbst zu üben (c. 2, in fin. X, de concess. praebendae [III, 8]. Concil. Lateran. a. 1179, c. 15, eod. Innocen. III. a. 1212, c. 3, X, de suppl. neglig. prael. [I, 10]. Idem.). So oft es ihm notig scheint, tann er bon ben Suffraganen Bericht einfordern, der aber nicht mehr in Berson abgestattet zu werden braucht (Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 2 de reform.) 3) Einen Anspruch auf Abgaben hat er im allgemeinen nicht. Im Falle ber Bisitation geburen ihm indeffen die üblichen Profurationen (c. 16, X, de praescript. [II, 28]. Innocent. III. a. 1202); eine Rotsteuer (subsidium caritativum) tommt ausnahmsweise vor. 4) Das bedeutendste erzbischöfliche Aecht ist gegenwärtig noch feine Berichtsbarteit (f. b. Art.), indem er eine Appellationsinftang bilbet.

II. Jura status et dignitatis. 1) Rang. In der Hierarchie der Jurisdistion solgen die Erzbischöse auf die Kardinäle; ihre bürgerliche Stellung ist partitularrechtlich bestimmt. 2) Das Recht, sich in ihrer Provinz ein Kreuz vortragen zu lassen (erux gestatoria), was jedoch bei Anwesenheit des Papstes oder eines Legatus a latere nicht statthast ist (e. 23, X, de privilegiis [V, 33]. Concil. Lateran. a. 1216. Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina de beneficiis P. I. lib. I, cap. LVIII. LIX). 3) Das Paltium (s. d. Art.), von dessen Bestik das volle Recht, sa der Kame des Erzbischoss abhängt, wie Innocenz III. im Jare 1200 ertlärte (e. 3, X, de auctoritate et usu pallium suscepisset, in quo pontiscalis officii plenitudo cum archiepiscopalis nominis appellatione consertur.

Über römische Erzbischöse s. m. überhaupt Thomassin a. a. D. P. I, lib. I, cap. XL—XLVIII; Jos. Helsert, Bon den Rechten und Pflichten der Bischöse, Th. I (Prag 1832) § 6—16 und § 5. S. 6 andere Litteratur; Mast, Dogmatisch-historische Abhandlung über die rechtliche Stellung der Erzbischöse in der katholischen Kirche, Freidurg 1847; Phillips, Kirchenrecht, Th. 6, § 348 fg. u. ö. Wegen der griechischen Kirche s. m. d. Art. Eparchie.

In der evangelischen Kirche hat sich die erzbischöfliche Bürde in der anglikanischen Hochtische erhalten, wo der Erzbischof von Canterbury Prismas und Metropolit von ganz England ist und die zweite Stelle der Erzbischof von Vork einnimmt (s. d. Art. Anglikanische Kirche, Bd. I, S. 402). Auch Frsland hat Erzbischöfe. In Dänemark hat der Bischof von Kopenhagen vor den übrigen Bischöfen den Borrang, der von Seeland aber ist Metropolit und besitzt

bas Recht, die übrigen zu weihen, auch den Konig zu falben. In Schweben ift ber Bischof von Upfala Erzbischof. Uber Preußen f. Nicolovius, Die bischöfliche Bürde in Preußens evangel. Kirche, Königsb. 1834, S. 96.

(O. F. Jacobion+) Rejer.

Erzpriefter, f. Archipresbyter.

Gjau, f. Chom, Chomiter.

Eschatologie. Unter biesem Namen fast man neuerdings, und zwar nicht nur in der Theologie, alle die Anschauungen zusammen, welche den Ausgang des irdisch=menschlichen Lebens betreffen, nebst dem was jenseit desselben liegen mag, rücksichtlich sowol der einzelnen als der Menscheit. Die Bezeichnung, wie die chebem geläufigere de novissimis, bürfte aus Jes. Sirach 7, 36 (vulg. 40) stammen; vgl. cbb. 28, 6; 38, 20 u. Jo. Gerhardt, Loci th. 26 de noviss. in genere N. 6 dromatología. Der Ausbruck tà έσχατα (wol überf. v. אחריף, f. 28. Grimm 3. St.) weist auf die diblische Quelle. — Dieser Abris kann nicht auf die einzelnen Punkte eingehen, sondern hat in ihrer biblischen und theologischen Aufschlung das allen gemeinsame und gleichartige herauszustellen.
Die Frage um den Tod und den etwaigen Bustand der Menschenseele nach demselben drängt sich dem einsachsten Nachdenken so unadweislich und so peinlich

auf, daß es begreiflich ift, wenn man bisher kaum einem Bolke mit Zuversicht jede Anung eines Fortbestandes über das Sterben hinaus hat absprechen können. Auch haben die Zukunftsträume in ihren Grundzügen sehr änliche Flugbanen; das erklärt sich daher, das diese von dem gleichartigen Bedürfen und durch die gleichartigen Mittel für beffen Befriedigung vorgeschrieben werben. Gin Fortsichritt in ber Zuversichtlichkeit ober in ber Menschenwürdigkeit ber betreffenben Borftellungen ift nicht nachweisbar; man vergleiche nur die persischen Endbilder, ja die ernsten Sagen Egyptens mit den Habesvorstellungen der Hellenen. (S. den sachlichen Beleg für diese Sähe in dem Stoffe, den Ed. Spieß gesammelt hat: "Entwicklungsgesch. d. Borftellungen v. Zustande nach d. Tode", 1877). Wie sehr auch eben jenes Bedürfen, nehmlich die Verwarung des persönlichen Selbstgefüles gegen den völligen Untergang, diese Frage immer lebendig erhalten
möge, so findet das Nachbenken in der Ersarung und in der Untersuchung des perfönlichen Ginzellebens teinen ausreichenden Anhalt, um diefelbe unter dem Gesichtspuntte des ob und des wie sicher zu entscheiden; eben deshalb find wir auch in der Philosophie heute noch nicht über den Gegensatz zwischen dem überlegens den Glauben des Platon und der dreift versichernden und doch wider muhselig beweisenden Leugnung des Epikureismus hinaus, — natürlich samt allen Zwis ichenftufen der Unficherheit.

An biefem Puntte steht auch das Alte Testament nicht unbedingt über bem Beibentume; dafür zeugt ber Streit, ben bie Ausleger feit ben alteren Juben und ben Kirchenvätern darüber füren, ob in ihm die Unsterblichkeit gelehrt sei (Litteratur bei de Wette, Bibl. Dogm., 3. A., § 114; H. Schult, Altt. Theol. I, S. 391 f.). Die Hossinung des Bundesvolkes wendet sich in erster Linie nicht auf bas Geschick seiner einzelnen Glieber, sonbern auf bie messianische Butunft und das bei ihrem Eintritte lebende Geschlecht, Sofea 6, 2; 13, 14 (?); Jefaja 25, 8; Ezech. 37. Erft im Anschlusse baran ftellt fich auch bie Erwartung ein, dafs die ichon verftorbenen Gerechten an ber Wiberherstellung und Bollendung ber Bolksherrlichkeit Anteil haben werden, Jesaja 26, 19; Dan. 12, 2. 13. Das ist nur die weitere Anwendung "der Erkenntnis des lebendigen Gottes, der die Macht hat auch über Tod und Totenreich, Deut. 32, 39; 1 Sam. 2, 6"; seine Lebensmacht verdürgt die Ewigkeit des Volkes, Jesaja 40, 28 s.; Ps. 102, 27 s. Dieses Verhältnis zu Gott gewinnt dann im Verwistein solche Gewalt, dass auch der einzelne "momentan über Tod und School hinausgehoben, sich unaufslässich mit Katt gewinist weiß". Die Relegskellen Wit 16, 10 s. 40, 16, 73, 23 s. löslich mit Gott geeinigt weiß". Die Belegstellen Bf. 16, 10 f.; 49, 16; 73, 23 f.; Siob 19, 25-27 enthalten indes teine flare Lehre von der Auferstehung, vielmehr hat man in ihnen bas Reimen und Wachsen ber Anung und Hoffnung zu ertennen (Dehler, Theol. d. A. Teft. II, S. 239 f., 309 f., 316 f. u. H. Schult,

M. Theol. II, S. 210 f.). - Des Rlagens über bas Tobeselend ift in den Bialmen genug; aber eine andere Ausficht als bie, noch diefes Mal ober fur lange por bem Sterben bewart zu bleiben, eröffnet fich jumeift nicht. Allein ber Glaube an Gott ift es, aus dem eine Bewifsheit wefentlicher Todesüberwindung erwächft; und dieselbe nimmt genau die Richtung und den Umfang an, welche dem Ber-hältnisse "der Gläubigen zu Gott durch die Selbstbefundung desselben angewiesen ift; erft in diefer durch Gottes Dffenbarung geschaffenen Beziehung findet Die hoffnung einen tragenden Boden, um über anende Traume hinauszuwachsen. Und wie fie in ber Offenbarungsreligion grundet, fo ift fie zuerft auf bas Allgemeine gerichtet, an die Geschichte bes Gottesreiches gefnüpft. Deshalb bleibt fie auch im A. Teft. innerhalb bes irbifchen Benichtstreifes gebannt. Die wejentlichen Stude ber altteftamentlichen Eschatologie find : ber Deffias und fein weltumfaffenbes Reich bes Rechtes und bes Friedens, und im Busammenhange mit beffen Errichtung bas sichtende Gericht über bas Gottesvoll und bas entscheidende Bericht über die biefem feindliche Bolterwelt. - Die entsprechende Nachwirtung finden wir in bem Schrifttume des nachkanonischen Judentumes. Dit überwiegender Lebenstraft blüht die Boltshoffnung in der Apotalyptit fort; in reicher Bilberentfaltung werben die bezeichneten Grundzuge der Reichshoffnung ausgemalt und versucht, hie und ba die ichwebenden Buge prophetischer Schilberung fachlich und zeitlich icharfer zu zeichnen (Uberficht u. Litteratur b. E. Schurer, Lehrb. der neutestamentl. Zeitgesch., § 29). Daneben entwickelt sich dann freilich in einem Teil die individuelle Aussicht träftiger, bes. bei den Pharifäern, doch entweder im Zusammenhange mit der Aussicht auf Widerherstellung der Theotratie, so wol 3. B. 2 Mattab.; ober unter Ginfluss ethnischer Philosopheme wie im B. b. Beisheit (H. Schult II, S. 318 f.)

Much in ber Eschatologie hat ber Berr nicht aufgeloft, fonbern erfüllt. Indem er bas Stichwort "Reich Gottes" aufnimmt und basfelbe gang an feine messianische Berson knüpft, stellt er in seiner Berkündigung die Reichshoffnung in den Bordergrund, B. Beiß, Lehrb. d. bibl. Th. d. R. Test.'s, 2. A., § 13-15. Das hat seine seste geschichtliche Ausprägung in der Berheißung seiner Biderstunft gesunden, welche die Auserstehung voraussetzt, aber nicht mit dieser zusam= menfällt; diefelbe wird nicht nur unbeftreitbar geschichtlich echt (f. felbit Beiffenbach, Der Widertunftsgebante Jefu, 1873), fondern ein urfprüngliches Stud bes meffianischen Bewufstseins ausmachen, wie meines Erachtens ber Rame "ber Menichenfon" zeigt, vgl. Beiß, G. 56. Bei ber wesentlichen Bujammenftimmung mit ber vorgefundenen Boltshoffnung burften fich ichwerlich fichere Ariterien finden, um in ben synoptischen Reden bas gu icheiden, mas Jefu unzweifelhaft angehort, und was etwa aus der Apotalyptit an anschaulicher Ausfürung hinzugetan fein tonnte. Anliches gilt von ber parabolischen Berwendung babin schlagender Anschauungen wie g. B. Lut. 16, 19 f. Bichtiger ift die inhaltliche Bandelung ber aufgenommenen Unschauungen. Barend die Reichsgleichniffe die Erwartung bes meffianischen Berichtes bestätigen, erhalt diefes, entsprechend ber Lofung bes Bottesreiches von der nationalen Grundlage, Matth. 22, 1 j.; 21, 43; 8, 11 j., eine flare, rein sittliche Fassung; one deutliche Einordnung in die Umwälzungen der Endzeit wird den einzelnen je nach ihrer durch die Beziehung zu Christus vermittelten, sittlich bewärten Stellung zu Gott in demselben ihre endgültige Ab-wertung in Aussicht gestellt, Matth. 7, 21 f.; 25, 31 f., deren Erfolg hier volle Bottesgemeinschaft, bort bauerndes Todeslos bildet, welches nicht als Bernichtung ericheint, Beig § 34. Bon felbit gibt bergestalt Die Reichsvollendung auch eine Untwort auf bie Frage nach dem Lufe der einzelnen; ausdrücklich redet der Berr von demfelben nur auf besonderen Anlafs und dedt dabei mit ficherer Sand die Bemeinschaft mit Gott als den tiefften Grund aller Lebenshoffnung, auch im A. Teft., auf, Matth. 22, 23 f. Diefe Gemifsheit jugleich mit ber vermittelnden Bebeutung des Glaubensberhaltniffes gu Chrifto bezeugen die Reden im johan. Evangelium noch ausdrucklicher 6, 39 f.; 48 f.; 10, 27 f.; 11, 25 f.; 5, 24; 4, 14. — Bei den apostolischen Schriften ift hervorzugeben 1) das bie erfte Berfündigung die Eschatologie als Anfnupfungspuntt in den Borbergrund

schiebt, Apg. 2, 17 f.; 3, 19; 10, 42; Petrus, b. Ap. ber Hoffnung, f. Beiß, § 51; Paulus nach Apg. 17, 30. 31 und ben Br. a. b. Theffal. f. Beiß, S. 208 f., 2) dafs die Hoffnung durchaus an die Person des auferwedten und widertommenden Chriftus, mithin an Gottesoffenbarung und fein erlofendes und vollendendes Tun gebunden bleibt, Jak. 5, 7; 1 Petri 1, 7 f.; 1 Joh. 2, 28; 3, 2; Ebr. 9, 28; 10, 36 f.; 1 Kor. 15; Eph. 1, 18 f.; Kol. 3, 3. 4; Phil. 3, 20. 21; Apok. 3) Dafs die künftigen Geschiede der Gemeinde zuerst den Blick sessen und exft bon ba aus allmählich bas Los ber einzelnen bestimmter in ben Gefichtsfreis tritt. Und zwar geschieht bas in bem Dage, als bie in nächfter Butunft erwartete Parufie verzieht und fo bie Beteiligung aller Gemeindeglieder fraglich wird; bie Antwort aber liegt in bem Berhaltnis ber einzelnen gum lebendigen Chriftus und burch ihn zu seinem Reiche, baber bie Bollendung ben einzelnen nur in und mit diesem verburgt ift. Bgl. d. Eschatol. i. d. Brr. a. d. Theff. und wie die Erwartung bes Ap. sich v. 1 Theff. 4, 17 bis Phil. 2, 17; 1, 21 f. ändert. — 2 Betr. 3, 4 f. 4) Mit voller Bestimmtheit erhebt sich der Gesichtstreis der Hoffnung an bem bertlärten Berrn über bie irbifche Entwidelung, und fie bollenbet sich in der Aussicht darauf, dass die Scheidung zwischen Erde und Himmel in ihrem religiösen Werte aufgehoben wird; 1 Kor. 15, 44 f. 28; 2 Petr. 3, 10f.; Apok. 21, 22. 5) In der anschaulichen Ausstürung lehnt sich die neutestamentliche Eschatologie durchaus an die alttestamentliche, und auch ein Anschliss an nachstanonische Apokalhytik wird sich schwerzlich verkennen lassen (vgl. z. B. Stähelin

3. paulin. Chriftol., Jahrb. f. bifc. Th. 1874). Wit Recht hat Schleiermacher ben teleologischen Bug an den testamentischen Religionen hervorgehoben. Die Offenbarungsreligion hat von Anfang ein univerfalgeschichtliches Bewufstfein, und in ihrer religios begrundeten, sittlich gearteten, guberfictlichen Soffnung tritt ihre Überlegenheit über bas Beibentum voll beraus. beffen Bantbruch fich in feinem verzichtenben Beffimismus ausspricht, Eph. 2, 12. Ihm ftellte bie erfte Chriftenheit ben fiegesgewiffen Beltvergicht gegenüber, mit bem fie, inbrunftig bem herrn entgegenharrend, miffionirend die Belt überwand. Man tann die Parusie und mit ihr die Eschatologie das alteste Dogma ber Rirche nennen (vgl. Dorner, Entwidelungsgesch. v. d. L. d. Berf. Chr., 2. A., I, S. 230 f.); bessen diliaftisch-irdische Fassung, Die sich an ben bilblichen Ausbruck ber Schrift tlammert, widerlegt den Vorwurf, dass dem Chriftentum eine grundsätliche Beltflucht ursprünglich eigne; es hat sich immer nur um einen individuellen Berzicht auf die Gegenwart in Rraft zuberfichtlicher Hoffnung für die Geschichte gehandelt. Noch in der Zeit der Berfolgungen hat aber das philosophisch geschulte Denken der Alexandriner sich gegen die sinnlichen Fassungen gewehrt und auf Grund selbständiger Gedankengänge das Jenseits der einzelnen und der Welt für die sittliche Entwicklung in Anspruch genommen: Stufen der Seligkeit, Endlichkeit ber Strafen, Biberbringung. Darin tommt gur Geltung, bafs bie driftliche Soffnung nur die notwendige ergänzende Auswirtung ber Beilsgegenwart zum Inhalt haben kann, und deshalb die theologische Fassung jener durch die der letteren bestimmt sein wird. Da die Rirche zur Herrschaft gelangt ift, tritt ihr die Zutunft mehr hinter ber Gegenwart jurud; boch bleibt ber hellenischen die bebeutsame Auffassung ber Menschwerdung als ber Ginpflanzung des todesüberwindenden ewigen Lebens in die menschliche Natur; bgl. Dorner S. 837 f. Die mittelaltersliche Kirche vollendet die Anmaßung der Mittlerstellung, indem sie ihre verwals tende Hand auch auf das Jenseits legt; dazu bot ihr die, neben 1 Kor. 3, 13 u. f. w. an heidnische Gedanken (der ftoische Weltbrand?) fich lehnende und folche Elemente weiterhin in sich aufnehmende Borstellung vom Fegfeuer im Bwischen-zustande die Handhabe. Und gerade dieser eschatologische Auswuchs des pelagianifirenden hierarchismus murbe ber außere Unftoß zu bem burchgreifenden reformatorischen Bruch mit der überlieferten Seilslehre. Die Sammlung auf die individuelle Heilsgewischeit rudte sowol die Sorge um die eigene Butunft als die Teilnahme für die allgemeine Entwickelung in den Hintergrund; der schwärme-rische Chiliasmus schreckte noch besonders davon ab, näher auf diese Seite der Eschatologie einzugehen. Bier lette Dinge, als solche bei beiden Konfessionen

fprichwörtlich: mors resurrectio iudicium consummatio werben biblisch abachanbelt; als die Snitematit fich regte, wurde ber Stoff an verschiedenen Stellen eingefügt und verteilt; ein Beugnis von einer Unficherheit, welche baber ftammt, bafs bon ben biblifchen eschatologischen Prinzipien nur eines voll erfafst mar: Die Befenseinheit von Beilsbefis und Beilsvollendung; bas andere: Die grundlegende Bedeutung ber Reichsvollendung gurudtrat. Indes die Bertiefung in bas driftliche Leben und in die heil. Schrift fürte auch in Diefem Buntte Spener und namentlich Bengel weiter; über B. u. f. Schule vgl. Auberlen, Die göttl. Offenb., S. 276 f.; Dorner, Gefch. d. protest. Th., S. 652 f. Der protestantische Individualismus fant folgerecht im Rationalismus bis zu einer nicht einmal immer religiös erwarmten, ethnisch philosophischen Unfterblichfeitsgewissheit berab (Wegscheider instit. dogm., 7. A. § 194. 195); ihm trat ber "fromme" Bergicht des Pantheismus auf Einzelfortbauer entgegen (Schleiermacher, Uber b. Religion, 1799, S. 130 f.); enblich aber ber fiegesgewiffe Spott über bas gutunftige Jenfeits als ber lette "Seind ber fpefulativen Kritif" und über bas gu berichmabenbe "Anlehen beim Jenseits". D. Strauß, Christl. Glaubenst., § 106 f., S. 739 u. Leb. Jes., 1864, Widmung. Aber zu gleicher Zeit wurde das farbenreiche biblische Butunftsbild wider aufgefrischt, wol auch theosophisch untermalt (Lavater, Stilling, Menten); Die Erlanger Schule erneuert mit der Auffassung ber Offenbarung als Geschichte in einer Butunftsgeschichte ben Chiliasmus als Schluffel fur bas Berftanbnis des Berhaltniffes von "Beisfagung und Erfüllung" (Chr. R. b. Sofmann; auch: D. Schriftbew., 8. Lehrstud. Ferner Anberlen, D. Broph. Daniel, Betont biefe Richtung vornehmlich ben neuen Unfat, in wel-2. A., 3. Abichn. chem die vollendende Offenbarung die widergöttliche Entwickelung überwindet, so hebt Dorner, "Über die ethische Aufjassung der Zutunft" 1845, wärend er auch den Blick auf die Zutunft der Menscheit richtet, hervor, daß "das Gekommensein (des Gottesreiches) die lebendige Burzel seiner steten und immer reicheren Meproduktion" ist. Zwischen beide Richtungen gestellt, will doch R. Nothe sür seine fortgehende Schöpsung nicht des eschatol. Realismus entbehren, Theol. Ethik 2. A., § 583 f.

Das prophetische Behrftud ber Dogmatit barf nicht nur eine Biberholung biblisch : theologischer Berichterstattung fein; aber es barf fich auch nicht begnügen, unter hinweis auf die Biberfpruche, welche aller Symbolifirung anhaften, und unter Bergicht auf einen fastbaren Erfenntnisertrag aus berfelben (Schleiermacher, D. chriftl. Glaube, § 163 Bujat), fich etwa auf Auseinanderfepung mit philosophischen Reflettionen gurudzuziehen. Bielmehr bat fie ben let: ten gegenüber bie Seilserfarung als Lebensquell und barum auch als Ubergengungsgrund der chriftlichen Soffnung zu vertreten; und im Unterschiede von der biblifchen Theologie aus ber Gille bilblicher Schilderungen bie Grundzuge als folche jum Bemufstfein ju bringen. Die religiofe Begrundung und geschichtliche, umfaffende Richtung ber driftlichen Eschatologie tommt bann ju vollem Rechte, wenn die Lehre von der Beilsvollendung - wie die Soteriologie überhaupt aus ber Soterologie entwidelt, nicht aus ber geschichtlich nachwirtenden Bebeutung bes "geschichtlichen Jefus", fondern aus der bleibend erzeugenden Bedeutung bes lebendigen Chriftus abgeleitet wirb. Dann tommen Tod und Todeszuftand nur in ihrer Dopvelbeziehung zum irdischen Christenleben und zur Auferwedung in Betracht; Die einzelnen Stude wie Die Entscheibung des Rampfes mit bem Untidriftentum (ev. taufendjäriges Reich), Erwedung, Bericht mit feinen Birtungen, Beltende, ewiges Leben (eb. Apotataftafis) ordnen fich als die abichliegenden und die Schaffend vollenbenden Birfungen ber endgiltigen Offenbarung Chrifti unter und ein. Un der Betrachtung feiner Berfon und Leiftung, wie fie die Erfüllung alttestamentlicher Beissagung find, wird die dogmatische Eschatologie die Bescheibenheit lernen, welche weber bas prophetische Symbol one weiteres als begriffliche Erfenntnis behandelt, noch fich vermifst, Bilb und Inhalt reinlich one Reft bon einander ju lojen. Auf biefem Bege tann fie eine Abergeugung bon ben wefentlichen Gegenständen driftlicher Soffnung begrunden, die nicht mit bem Butrauen zu ben Ausfagen ber Bibel als folder bermechfelt werden darf, fondern aus bem Glauben an ben Heiland hervorgeht, wie ihn das an der heil. Schri bemeffene Evangelium vermittelt.

Litteratur: Hagenbach, Lehrb. b. Dogmengesch. zu ben betr. §S. Die älter reichlich bei Bretschneiber, Handb. b. Dogmatik, 2. A., II § 162 f. Reuerding Luthardt, Komp. b. Dogmatik, 5. A., § 75 f.

Esbras, f. Efra und Rehemia.

Esel. In den süblichen, wärmeren und trockneren Ländern ist der Esel einet der wichtigsten und stattlichsten Haustiere und eignet sich troth seinem auch dor sich nicht verleugnenden Phlegma durch sein immerhin mutigeres, lebhafteres Besen, seine Schnelligkeit und Ausdauer zum mannigsachsten Gebrauche. Wir sinden daher auch bei den Hebraren die Esel stets als wesentlichen Bestande ihret Berbenreichtums angefürt (3. B. Benef. 12, 16; 24, 35; Siob 1, 3; Efra 2, 66f.; But. 13, 15 u. o.) ober vorausgesett (fo in den gesetlichen Bestimmungen Era 20, 14; 21, 33; Deut. 22, 3 f. u. a.; vgl. Luf. 13, 15; 14, 5), wie benn felft Rönig David einen eigenen Auffeher über feine Gfelinnen hatte (1 Chr. 27, 39). Gebraucht wurden die Esel 1) zum Reiten, namentlich die Eselinnen (אַרדיר), k sonft auch wegen ihrer Milch sehr geschätzt waren (Num. 22, 21; 2. Kön. 4, 24; Matth. 21, 2 ff.); auf Escln ritten auch Frauen (Exob. 4, 20; Jos. 15, 18; 1 Sam. 25, 23) und Bornehme (2 Sam. 17, 23; 19, 26; 1 Kön. 13, 13; Genes. 49, 11; Richt. 10, 4), welche sich besonders der saft weißen oder scheckigen Esel bedienten mit weißen Streisen auf braunroter (baher der gewönliche Rame für Esel חמר שו שוח = rubrum esse) Haut (Richt. 5, 10 — vgl. auch Light foot, Hor talm. ad Mt. 21, 5); noch heute find bie stattlichen, hellgrauen ober weißen Gel, die in ber sprifch-arabischen Bufte gezüchtet werben, die beliebteften. Man ritt statt auf einem Sattel meift bloß auf einer Decke ober einem Reibe (Matth. 21, 7, baher שַבַּשׁ = aufzäumen), und ber Treiber ging neben ober hinter dem Tiere her (vgl. Richt. 19, 3; 2 Kön. 4, 24); — 2) zum Lasttragen jeder Art (Reh. 13, 15; 1 Sam. 25, 18; Gen. 42, 26 u. a.), weshalb Gen. 49,14 Isaschar ein "knochiger Esel" genannt wird, ber "beuget seine Schulter zum Iwgen"; s. Movers, Phön. II, 3 S. 210; — 3) zum Pflugziehen (Deut. 22, 10; I. 30, 24; 32, 20); — 4) zum Treiben ber größeren Mühlsteine (Matth. 18, 6). Im Kriege bagegen scheinen ihn die Hebräcr später, b. nach Salomo. welchem Pferde aus Agypten eingefürt wurden, wohin fie erst burch die Hoff gebracht worben waren, nicht mehr gebraucht zu haben, weshalb ber Deffias als Friedensfürst reitend auf einem noch unberürten Efel bargestellt wird, Sach. 9,9, vgl. Matth. 21, 2 ff.; Mark. 11, 2 ff.; bei den Perfern aber kommt Reiterei auf Gfeln vor, Zef. 21, 7; vgl. Herod. 4, 129; Strab. 15, 2. 14 u. a., wärend im sprischen Heere 2 Kön. 7, 7 die Esel wol bloß zum Fortschaffen des Gepäckt dienten. Der Esel gehörte zu den unreinen Tieren (Philo II, p. 400 Mang.) durfte daher nicht geopfert, sondern dessen Erstgeburt mustet durch ein Schaf geduckt der Schaffen desse Schaffen Greitgeburt mustet durch ein Schaf geduckt der Schaffen desse Schaffen Greitgeburt mustet durch ein Schaffen desse Merken der Schaffen desse Merken der Schaffen desse Merken des General Merken der Merken der Merken der Schaffen desse Merken der Merken löft ober ihr bas Benick gebrochen werden (Erob. 13, 13; 34, 20 und bagu Movers, Phonik. I, p. 365); das Fleisch besselben wurde nur in außerster Rot ge geffen (warend einer Belagerung, 2 Rin. 6, 25). Auf die Geilheit des Tiere wird Ezech. 23, 20 angespielt. Bei den Agyptern war der Efel dem Seth-Typhon. bem Kriegsgott und Gott des Auslandes, geweiht, und damit hangt wol die Se bel zusammen, als hatten die Juden den Esel gottlich verehrt, mas schon Iof. c Up. 2, 7 widerlegte, f. J. G. Müller, Die Semiten, 1872, S. 239 ff. und in ben Stud. u. Krit., 1843, S. 906 ff.

Ein verwandtes Tier ift der wilde Efel oder Onager (אֶדֶהָ = cursor, aram. עַרִּוֹדְ = fugitivus, indomitus), welcher in der Bibel öfter genannt wird als Bewoner der öbesten Büsten (Jer. 2, 24; Hob 24, 5; Jes. 32, 14), besten unbändige, wilde Freiheitsliebe (Hob 39, 5 st.) ihn zum Bilde Jemaels eignet (Genes. 16, 12). Er närt sich von Kräutern (Hob 6, 5; Jer. 14, 6) und strifche Duellen auf (Ps. 104, 11); da er in der Regel in großen Herden lebt,

so werden Hos. 8, 9 die sich von der Theotratie losreißenden, für sich gesondert lebenden Ephraimiten mit einem einsam umherschweisenden Waldesel verglichen. Das Tier ist berühmt durch seine Schönheit und außerordentliche Schnelligkeit.

Bergl. Bochart, Hieroz. I, p. 148 sq. II, p. 214 sq.; Oten, MG., VII, 3 S. 1227 f.; v. Lengerke, Ken. I, p. 140 sq. 146. 165; Winer, R.B.B. s. v. und Pauly, Realencyfl. I, S. 864. Furrer in Schenfels Bibelley. u. Richm im Handwörterb. s. v.

Gjelsfeft. Diefe tathelifche Boltsbeluftigung murbe im Mittelalter in meh: reren Städten Frankreichs geseiert. Der Bwed war ber nämliche, ben viele ans dere Bebrauche, namentlich die firchlichen Schanfpiele, hatten, nämlich ber Phantafie ber Laien die heilige Geschichte sinnlich und tatfachlich darzustellen. Da nun im Alten sowie im Reuen Testament der Efel mehrfach eine Rolle spielt, so durfte er in den firchlichen Repräsentationen nicht fehlen. Bu Rouen war bas um die Beihnachtszeit begangene festum asinorum ein auf die Borhersagung der Geburt Christi bezügliches Schauspiel; das Bolt begab fich in Prozession nach der Rirche, von zwei Beiftlichen angefürt, die als vocatores bezeichnet find; von diesen letteren aufgerufen, traten nach einander Dofes und die Bropheten und bann Birgil und die Sibylle als Reprosentanten des Heidentums auf, famtlich in vorgeschrie-bener, ihrem Charafter entsprechender Rleidung, und die Ankunft eines Erlösers prophezeiend. Die Hauptscene des Dramas war die Geschichte mit Bileams Esel, welcher durch ben Mund eines zwischen seinen Beinen verstedten Briefters, gleich= falls bie Geburt des Herrn weissagte. Das Ganze beschloss bie Scene der drei Manner, welche Rebucadnezar in einen, im Schiss der Rirche aus Holz errichteten Ofen werfen ließ, der angegundet wurde und aus bem die Junglinge unversehrt hervortraten, hierauf vereinigten sich famtliche dramatis personae zu einem Chorgejang, nach welchem bie Deffe gefeiert wurde. Das gange Ritual hat Ducange aus dem Manuftript bes Ordinarium Ecclesiae Rotomagensis in fein Gloffar aufgenommen, s. v. sestum asinorum. — Bu Beauvais wurde dieses Fest auf andere Beise begangen, den 14. Januar, zur Erinnerung an die Flucht nach Aghpten. Eine Jungfrau mit einem Kinde im Arm wurde auf einem reich berzierten Efel von dem Manfter aus nach der Stephanstirche bis vor den Altar gefürt, wo das Tier warend der ganzen Meffe fill ftehen mufste. Der Introitus wurde von dem Chor mit "Hinham" beantwortet; zwischen den einzelnen Teilen der Handlung sang man eine halb frangofische, halb lateinische Prose, deren letter Bers hinreichen mag, um bas Bange zu charatterifiren:

Amen dicas, asine
Jam satur de gramine:
Amen, amen itera,
Aspernare vetera.
Hez va! hez va hez!
Bialx sire asnes, car allez,
Belle bouche, car chantez.

Nach beendigter Messe sagt das Nitual, sacordos tres hinhannabit, anstatt ite missa est, zu rusen, populus vero, vice: Deo gratias, ter respondedit: hinham. (S. Ducange, l. c.). Ansich ging es zu Sens zu, wo überdies vier der vornehmsten Nanoniter zu beiden Seiten des Csels einhergingen, die Zipsel seiner Decke haltend; die Berse, die an der Kirchtüre gesungen wurden, bezeichnen zur Genüge, dass es eben nur eine Bolksbelustigung war; die letzen derselben hießen:

Laeta volunt Quicumque colunt Asinaria festa.

(S. Du Tilliot, Mémoires pour servir à l'histoire de la sête des sous, Lausanne 1741, 4°, p. 14). Zu Cambrai begnügte man sich, einen gemalten Esel hinter dem Altar aufzustellen. — Bergebens eiserten mehrere Bischöse gegen diessen heidnischen Unsug; er konnte erst durch einen Beschluss des Parlaments abzgeschafft werden.

6. Somidt.

Esnit, f. Egnit.

Espen, Beger Bernharb van, gehört zu ben Kanoniften, welche bie in Frankreich entwidelten Prinzipien bes Epiftopalfpftems ber römisch = katholischen Kirche (f. b. A.) auszufüren unternommen und auf die spätere demfelben end sprechende Dottrin und Pragis in den Riederlanden und Deutschland den größ ten Ginfluss geubt haben. Er murbe zu Lowen am 9. Juli 1646 geboren, fin birte bort Theologie und tanonisches Recht, erhielt 1673 bie Priefterweihe, 1678 bie juriftifche Dottormurbe und murbe an ber Universität feiner Baterftabt Behrer bes kanonischen Rechts. Durch seine Vorträge und mit Eleganz abgefasten Schriften erwarb er sich balb Ruf und wurde weit und breit zur Erteilung kirchen rechtlicher Responsen angegangen. Als die Streitigkeiten über die vom römischen Stule bermorfenen Grundfage bes Cornelius Janfen, welcher 1630-1638 felif Professor ber Theologie in Lowen gewesen war, auch in ben Rieberlanden les hafter wurden, trat er auf Seite ber Janseniften, weshalb fein zu Lowen 1700 und Roln 1702 erschienenes jus ecclesiasticum universum burch Detret ber Cagregatio indicis vom 22. April 1704 in das Berzeichnis der libri prohibiti 📫 genommen wurde. Indem er fich in ftiller Burudgezogenheit hielt, entging a weiterer Berfolgung. Als jedoch bas Domfapitel in Utrecht die Bulle Unigenites von 1713 nicht anerkannte und 1723 im Wiberspruche mit der römischen Ruis felbständig sich einen Erzbischof (Cornelius Steenhoven) walte und tonsetrien ließ, verteidigte Espen die Rechtmäßigkeit der Wal und Weihe. Das von ibe barüber verfaste Gutachten wurde, wie es scheint one seine Genehmigung, bur barüber berjaste Gutachten wurde, wie es icheint one jeine Genehmigung, duch ben Druck veröffentlicht und er badurch genötigt Löwen zu verlassen. Er bezeisch zuerft nach Mastricht, dann nach Amersfort im Sprengel von Utrecht und starb hier am 2. Oktober 1728. Darauf solgte noch zur Ergänzung des Dekreis von 1704 ein Berbot seiner übrigen Schriften durch die Kongregation unterm 17. Mai 1734. Diese Verdammungsurteile haben indessen der Autorität seines Namens und seiner Werke so wenig Abbruch getan, dass selbst Papst Benedit XIV. derselben seine Anerkennung gezollt hat. Du Pac de Bellegarde, Vie de Vm Espen, Loewen 1767; Laurent, Van Espen, Bruxelles 1860. — Von Bellegarde erschien auch ein: Supplementum ad varias collectiones operum J. B. van Espen 1765. zugleich als 5 Bb. der Gesontaussa. Löwen 1753 ff. (Ins. eccles. univers) 1765, zugleich als 5. Bb. der Gesamtausg., Löwen 1753 ff. (Jus eccles. univer.), von Jos. Baren, widerholt Köln 1777, 5 Fol., Mainz 1791 3 Vol. 4º u. ö. En Auszug, beforgt von Oberhauser, Augst. 1782, Cilli 1791 u. a. D. f. auch Glick, praecognita uberiora universae jurisprudentiae ecclesiasticae, Halae 1786, p.235. 364. 381. (O. S. Jacobian +) Rejer.

Efra und Rehemia. Die Hauptquelle über Efra ist das nach ihm benannt kanonische Buch. Dasselbe gibt uns aber nicht ein vollständiges Lebensbild, sowdern schildert nur die Hauptepische aus dem Leben des ausgezeichneten Mannes, soweit die Kenntnis derselben nötig war, um den Einfluss Efras auf den Rewansang des theokratischen Lebens darzutun. Was den Versasser, die Absalfungdzeit und die Integrität des Buches betrifft, so kommt es dei dem gegenwärtiges Stand der Frage vor allem darauf an, ob die Vücher der Chronik, Efra und Nehemia ursprünglich nicht etwa bloß Werke eines Versasser (wie das in bezu auf die Chronik und Efra viele Nabdinen, Kirchenväter und spätere Theologes annehmen, unter den neueren besonders Sichhorn, Einl. III, S. 597; Keil, Apslog. Versuch über die VB. der Chronik S. 144 ff. und Einleitung S. 497, Hebensis, wie nach Zunz (die gottesdienftl. Vortr. der Juden S. 28) auch Ewald (Geschichte d. B. Ifr., 3. Ausl., I, S. 246 ff.), Vertheau (Comment. zur Chron. 1. zu Efr., Nehem. u. Ester), Dillmann (s. d. Art. Chronik), Graf (Die geschichtl. VB. d. L., S. 114 ff.), Kölbecke (Die alttestam. Litter., 1868, S. 55 ff.) u. a. annehmen. So zudersichtlich auch jene Einheit der drei Vücher behauptet wirk, so ist diese Ansicht doch über die Grenzen der wissenschaftlichen Ansechbarkeit kirneswegs hinaus. Was erstens die Verwandtschaft der Sprache und Darstellungsweise, welche von jeher anerkannt ist, betrifft, so sürt dieselbe nicht einmal nobwendig auf Identität des Versassen der wissenschaftlich der Ehronik des Berkes. Der Ansang des Buches Efra (1, 1—3), welcher den Schluß der Chronik (II, 36, 18.

22. u. 23) reproduzirt, lajst eine zweifache Erflärung gu. Entweber nämlich gehören die beiben Stellen gemeinsamen Borte ursprünglich ins Buch Efra, ober fie gehören urfprünglich ins Buch der Chronit. Dajs erfteres das allein richtige fei, scheint mir, wenn irgend etwas in dieser Sache, gewiss zu sein. Denn für das Buch Efra bilden sie den notwendigen Grund und Ausgang, wärend sie für die Chronit einen zwar dem Juhalte nach passenden, aber der Form nach abrupten Schluss bilden. Das Wav im Ansang (12002) Efr. 1, 1) steht nicht im Wege, denn bas im Anfange ber Bucher fo häufige יההי (30f., Judd., Ez., Efth. 1, 1 u. a.), ift nicht ein anderer Fall, wie Reil meint (apol. Berf. S. 90 ff.), sondern im wefentlichen gang berfelbe. Die Lesart von Efr. 1, 1 ift im Berhaltnis gu 2 Chr. 36, 22 nicht eine erleichternde Korrettur, sonbern ift umgefehrt ein ungewönlicher Ausdruck im Berhaltnis zu dem gebräuchlicheren und forrekteren \*). — Die Auslassung von 37 2 Chr. 36, 23 ist ebensowenig ein Beichen von Ursprünglichkeit. Im Gegenteil fteht Efr. 1, 3 bas יהי etwas schroff und isolirt voran, und die Ronftruttion in Chron, ift durch die Austaffung viel geschmeidiger geworden. Endlich ift wol zu beachten, bafs Efr. 1, 2 bas Ebift bes Chrus anfängt. So unbegreiflich es ware, warum ber, welcher 2 Chr. 36, 22 f. fchrieb, mit fchlofe, wenn Efr. 1 noch nicht existirte, fo begreiflich und natürlich ift diese Art zu schließen, wenn es existirte. Denn in letterem Falle hat jenes abgebrochene Stück den Sinn, dass der Berfasser das Werk bis zu Efr. 1 hinfüren, lettere Schrift also als die Fortsetzung und Ergänzung der seinigen betrachtet wissen wollte. Und dass die Chronit später geschrieben ist als das Buch Efra, bafür ift ichon, von manchem anderen abgesehen (vgl. Bodler, Die BB. d. Chr. theol. homil. bearbeitet 1874, Einl. § 3), die Stellung im Ra-non ein starter Beweis. Es scheint mir deshalb höchst auffallend, dass Böckler (a. a. D. S. 7) meint, "die konsormirende Hand eines späteren Redaktors habe ben ursprünglich wol anders lautenden Eingang bes Efra Buches bem Schluffe der Chronit in der Hauptsache gleichgestaltet". Die Berse Efra 1, 2—4 enthalsten doch eine Urkunde. Sollte der Redaktor des Esra-Buches diese Urkunde entstellt und der Chronist ihn korrigirt haben? Oder sollte ersterer die Urkunde wörtlich mitgeteilt, der letztere aber den echten Wortlaut entstellt haben? Eines ist so unglaublich als das andere. Was serner insbes. die Einheit der Bücher Esra und Rebemia betrifft, fo ift es unbegreiflich, wie man, von ben inneren Grunden abgesehen, auf bas Beugnis des Talmud, ber Masora, der altesten Berzeichnisse ber alttestamentlichen Bücher in der driftlichen Kirche, des Cod. Alexandr. und Cod. Frederico-August. der LXX sich berusen kann, welche allerdings alle nur ein Buch Esra (d. i. Esra und Rehemia) nennen. Aber diese Ausdrucksweise rürt ja nur von ihrer Art zu zälen her. Josephus zält (contr. Ap. I, 8) 22 kannische Schristen des A. B., und ihm nach Origenes (bei Eused., Hist. eccl. VI, 25), Epiphanius (de mens. et pond. c. 22, 23), Hieronymus (prolog. galeat.). Aber sowol diese Rirchenväter, als auch die Ronzilienbeschluffe unterscheiben boch Efra I und II (3. B. Orig. a. a. O. "Εσδους πρώτος καὶ δεύτερος εν ένὶ Εζοῦ, δ έστι βοηθός). Der Zalmud tut dieses allerdings nicht (Baba bathra fol. 14. Esras scripsit librum suum); aber welche Autoritat hat Diefes Beugnis, ba einer-

<sup>\*)</sup> Das Ungewönliche des Ausbrucks In Efe. 1, 1 erklärt sich baraus, base berselbe jeremianisch ist, wiewol er bei diesem Propheten in einem anderen Sinne vorkommt. Er steht nämlich von dem Schreiber Baruth, der ausschen, was er aus dem Munde Zeremias vernahm, Jer. 36, 4. 6; 27, 32; 45, 1. Es ist nun wol möglich, base der besondere Ausbruck In Est. 1, 1 eine hindeutung sein soll auf das aus dem Munde des Jeremia durch Baruth niedergeschriebene Wort Gottes, mithin auf das Auch des Jeremia, in welchem der Bers. von Est. 1, 1 wol bewandert gewesen zu sein scheint, wärend der Bers. von 2 Ehr. 36, 22 diese hindeutung nicht verstanden und durch sein scheinbar richtigeres In ganz verwischt hat.

seits die Bal 24 herauskommen sollte, andererseits auch Moses für den Berfasser bon Bentateuch und Siob, Samuel für ben Berfaffer von ben Buchern ber Richter und Ruth u. a. m. ertlärt wird? Bung (a. a. D. S. 28) beruft fich gar noch auf bas apotrophische Buch III. Efra, wo nach 2 Chr. Kap. 35 u. 36 ber gange Efra und dann Neh. 7, 73 — 8, 13 folgt, und sogar Ewalb (a. a. D. I, S. 284) ift der Meinung, dass dieser Verfasser vielleicht noch die drei Schriften ber einigt vorgefunden habe. Aber welche Autorität kann ein solches Machwert he Auch die Autorität der Codd. Alexandr. u. Frederico-August. ber LXX ift baburch entfraftet, bafs ber Ginflus jener Balungsweise auf fie mit Grund vermutet werben tann (wie er auch auf bie alteften gedruckten Ausgaben bet hebr. Textes, die Sancinische, die Bersomsche, die Stephansche u. a. ftattgefunden hat). Dagegen trennt der Hauptcoder der LXX, der vatikanische, sowie der messoreische Text die beiden Bucher. — Sind nun diese für die Einheit der der Bücher vorgebrachten Grunde nicht beweisend, fo fprechen andere Umftande pof tiv bagegen. Um nur einiges anzufüren, ift es benn benkbar, bafs ein und ber selbe Autor in ein und basselbe Werk eine Urkunde zweimal aufnahm und mit bazu jedesmal in einer verschiedenen Rezension, sodas er nicht nur Überstisses, sondern auch teilweise Widersprechendes seinen Lesern darbot? So ist de Liste der Bewoner Ferusalems nach dem Exile Neh. IV wol am Plaze. Abn 1 Chr. 9 ist sie nicht am Plaze, ja sie bereitet nur Schwierigkeiten, da sie der jener anderen Rezension in vielen Punkten differirt. Ebenso begreift man nick, warum das Berzeichnis Esr. 2 im Buch Rehemia Kap. 7, 6—73 widerholt wirk Bwar gibt ber Chronist bas Geschlechtsregister Sauls turz nacheinanber zweimal (1 Chr. 8, 29-40 u. 9, 35-44). Aber biefes Berzeichnis war, wie Emall felbst bartut (Gesch. b. B. Ifr. I, S. 258), an beiden Orten wirklich notwendig. Endlich wie die Bertrennung bes einen großen Werkes und feine verkehrte Cie fügung in ben Ranon zu erklären fei, barüber haben die Urheber jener Sypothek ? bis jetzt noch nicht genügenden Aufschluss gegeben. Ewald ift der Meinung (Gesch. I, S. 284), dass die BB. Efra und Nehemia zuerst abgetrennt und in den Kanon aufgenommen worten seien, weil die Geschichte des neuen Jerusalems den Späteren besonders wichtig sein muste, die BB. Samuelis und Könige aber sie bie Geschichte bes alten Jerusalems zu genügen schienen. Abgesehen davon, des biese Erklärung eine bloße Hypothese one positiven Beweis ist, fragt man billig: warum haben benn die BB. Samuelis und der Könige nicht immer genügt? Warum hat man denn nur je die Chronik in den Kanon ausgenommen? hat ihr später zu dieser Ehre verholfen und sie von der Schmach, schon einnal vom Kanon ausgeschloffen worden zu sein, befreit? Der Raum erlaubt es nicht, auf diese Fragen näher einzugehen. Mir scheint, um es kurz zu sagen, die Steb lung der Chronik als letztes Buch im Kanon darauf hinzudeuten, das sie nicht nur das zuletzt aufgenommene, sondern auch das zuletzt versasste ist. Wenigsted kenne ich noch keine genügende Antwort auf die Frage: existirte die Chronik w Efra und Rebemia, warum wurde fie bann nicht bor biefen Schriften aufgenom men? Warum wurde die natürliche Ordnung gestört und der Anfang (nämlich bie voregilische Zeit in der Chronit) nach bem Schluffe (ber nachegilischen Bet in Efr. und Reh.) gesett? Da nun also die angebliche Einheit von Chronik, Efra und Rehemia teineswegs erwiesen zu sein scheint, haben wir das Rech jedes der beiden letztgenannten Bucher als eine Schrift für fich zu betrachten. Dafs das tanonische Buch Efra auch von dem berühmten Manne dieses Ro

Dass bas kanonische Buch Efra auch von dem berühmten Manne dieses Romens versasst worden sei, hat zulet noch Keil behauptet (im Komm.) und war auch die Ansicht des Unterzeichneten in der 1. Aust. der R. Enc. — Doch haben die von Böckler (a. a. D. § 2 u. 3) und Fr. W. Schult (die BB. Efra, Rese mia und Esther im Bibelwerk von Lange) vorgebrachten Gründe mir warscheid licher gemacht, dass die Bezeichnung "Buch Esra" nur eine Benennung a potiori ist. Zwar rüren die sogen. Ichpartieen des Buches (7, 27 — 9, 15) sicher von Esra her. Aber sie sind nur wie andere Quellen dem Buche einverleidt. Este selbst würde doch wol dei Witteilung seiner Genealogie (7, 1—5) seine nächsten Borsaren nicht übergangen haben. Ferner fällt auf, dass von Esra zuerst (7,1%)

in der britten, bann bon 7, 27 an in der erften Perfon gerebet wird. Efra felbft wurde fich wol auch nicht fo gelobt haben, wie 7, 6 geschieht (vgl. Fr. B. Schult

a. a. D. Einl. § 2, 2).

Beben wir nun über gur Berfon Efras felbft, fo bietet uns die hauptfachlichste und authentische Quelle über ihn, das kanonische Buch Esra, zwar nicht vielen, aber doch sehr interessanten Stoss dar. Esra war nach 7, 1 aus hohen-priesterlichem Geschlecht (vgl. Ewald, Gesch. d. B. Jsr. IV, S. 168, Ann.) Bas den Zeitpunkt der Rückkehr Esras betrist, so ist jeht gegen Josephus (Antiqq. XI, 5, 1 sqq.) und unter den neueren Jahn (Einl. in & A. T. II, 1, S. 276) und de Wette (in der Archäologie und den früheren Ausgg. der Einl.) allgemein anserfannt, dass der Artachschafta, von welchem Efr. 7, 1. 7 die Rede ist, Artagerges I oder Longimanus war. Denn Koresch (1, 1; 4, 5) ift Cyrus, Achaschverosch (4, 6) ist Cambyses; Artachichasta (4, 7) ist Pseudo Smerdis; Darjawesch (4, 5. 24; 5, 6. 7; 6, 1. 12 ff.) ift Davius Suftaspis. Bgl. Reil, Apol. Berfuch G. 98 ff.; Gesen., Thesaur. I, p. 155 sq.; Ewald, Gesch. d. B. J. IV, S. 168. — Real-Encytl. Art. Artachschafta und Darius.

Efra mufs nun bei dem Konig Artagerges Longimanus in hohem Ansehen gestanden haben, wie wir aus der ihm erteilten Bollmacht (7, 12-26) feben, one Bweifel (nach 7, 25) weil der Monig ertannt hatte, "bie Beisheit seines Gottes, bie in seiner Hand war". — Nachdem Efra am Fluss Ahva (cf. Schirmer, Obss. ex. cr. in l. Esdras, p. 28 sq.; Ewald, Gesch. d. B. J. IV, S. 178) die Gesärten seiner Rückehr versammelt, auch Leviten, von deuen merkwürdigerweise tein einziger freiwillig getommen war (8, 15), zur Teilnahme aufgefordert hatte (8, 16 ff.), machte er sich nach religiöser Borbereitung (8, 21 ff.) one Bedeckung, die er sich schämte vom König zu erbitten (B. 22), auf den Weg, und kam mit seiner Schar und einer Anzal von heiligen Gefäßen im 7. J. des Artagerzes Longimanus, also im Jare 459 v. Chr. (nach Esr. 7, 7 f.) glücklich in Jerusalem an. Nachdem die Überlieserung dieser Gesäße und die Übergabe der tönigs lichen Bollmacht an die Landvögte erzält ift, berichtet unfer Buch nur noch einen Bug aus der Wirtsamkeit Efras in Jerufalem, nämlich die Bertreibung der nichtjudischen Beiber, Rap. 9 u. 10. Efra war zu diesem Atte theotratischer Justig volltommen berechtigt und befähigt. Berechtigt als Briefter und als vom Ronig bestellter Oberrichter (7, 25 f. vgl. B. 14), besähigt als Schriftgelehrter מפר מהור ד (א בחורת משה 7, 6; fein Titel: ביורא הפהן הספר 7, 11; Meh. 8, 9; 12, 26. 36). Bie groß Efras Antorität gewesen sein muffe, fieht man baraus, bafs von bem Biberstande, ber späterhin sich zeigt (Neh. 13, 28; Jos. Antiqq. 11, 8. 4), noch teine Spur fich findet, benn bas Bolt unterwirft fich renig und bemutig (Efr. 10, 2 ff.) feinen Anordnungen. Er war aber auch der erfte, in welchem das mofaische Wefet fich gleichsam vertorpert hatte. Der Titel neb ift zwar schon alter (cf. Jud. 5, 14; 2 Sam. 8, 17; 20, 25; 2 Rön. 12, 11), aber er fommt doch früher nur in dem Sinne "Schreiber, Sefretar" vor. Efra ift der erfte משר בחורת משה b. h. ber erfte, welcher es zur Aufgabe feines Lebens gemacht hatte, im Wefes ju forschen, aber nicht bloß im Sinne gelehrter Theorie, die beim Biffen fteben bleibt. Efra war zugleich ein Mann ber Praxis; er forgte bafür, bafs bas, was er als Forderung des Befebes erfannt hatte, auch im Leben zur Erfüllung tame. Dies ist one Zweisel ber Sinn der Worte, 7, 10: "Efra hatte sein Berg barauf gerichtet (הַכִּין כְּבָבוּ), zu ersorschen (כִּרִרשׁ) das Geseth Jehovahs und es gu tun (ולעשוֹת), und gu lehren in Ifrael Gefet und Recht". Beiderlei Tätigkeit fürte Efra notwendig auch zum Schreiben; baber ber Titel "Schreiber im Wefet. Dafs um jene Beit jum erften Dale feit Dofes eine ernfte und tief eingehende Beichaftigung mit dem Gesehe vorkommt, ift historisch gang gewiss. Efra nun war der Urheber dieser Bewegung und zugleich das Borbild eines echten, eines schriftgelehr= ten Priesters. Außer den angegebenen Bügen ist übrigens in unserem Buche von Efras Gesehestätigkeit nichts erzält. Einen bemerkenswerten Buwachs liesert das Buch Nehemia. Nach einer Pause nämlich von ungefär 13 Jaren taucht (Reh. Kap. 8—11) Efra wider auf und zwar mit einer nun schon vollftändig entwickelten und organisirten Lehrtätigkeit. Erstens sinden wir hier das Boll selbst schon begierig, das Gesetz ub vernehmen (Reh. 8, 1). Sodann hat Espe bereits auch unter den Priestern und Leviten seine Schüler sich herangezogen, die Diefer 8, 7—9; 10, 29), welche ihn mit Wortz und Sacherklärung bei seinen Lehrvorträgen unterstützten. Und solche Lehrvorträge werden nun echlich drittens auch als ein wesentliches Element dem Gottesdienste einverleibt, wie auch bei und seit der Resormation die Predigt ihre konstante und hervorragende Stelle im Gottesdienste ehielt. Wir sinden in den erwänten Kapiteln des Rehemia diese Gottesdienste beschrieben. Zum ersten Male begegnen wir hier aus, als dem der neuen Einrichtung naturgemäß entsprechenden Gerüste, der Lanzel (Reh. 8, 4). Wie sehr das Voll Freude und Luft zu diesen Gottesdiensten hate, sehen wir aus 9, 3, wo gesagt ist, dass ein Vierteil des Tages, also Schunds, der Gesetsdortrag, und abermals ein Vierteil der Gebetsgottesdienst in Ansten, der Gesetsdortrag, und abermals ein Vierteil der Gebetsgottesdienst in Ansten, vollen, 18, 278. — Wir erkennen also in Esra den Kesormator Istust, logie, 1869, II, S. 278. — Wir erkennen also in Esra den Kesormator Istust, der nach dem Erile Lehre, Leben und Kultus, so wie die Ersarungen der Verden, nach dem Worte Gottes neu begründete. Wie die von ihm angeregte Schundselehrsamkeit sich weiter entwickle und allmählich ausartete \*), gehört nicht sied beglaubigten Womenten seiner Wirksamkeit noch für andere Verdienste sessenteit.

<sup>\*)</sup> Esta wird omnium doctorum misnicorum pater genannt, Otho, Lex rabb. phil. p. 173.

über die Tätigleit Efras finden fich jusammengestellt bei Fürst, Der Ranon bes A. T.'s, 1868, S. 112 ff. — Efra foll auch die Quadratschrift eingefürt (Talm. Sanhedr. C. 2, Hieron. in prol. galeat.), die Punkte untergesetzt und die Masora beigegeben haben. Auch werben 10 gefetliche Borfchriften ihm befonders juges schrieben, cf. Wolf, Bibl. hebr. p. 943; Otho, Lex rabb. phil. p. 174. — Dass er mit dem Propheten Maleachi identisch gewesen sei, wird gesagt Targ. zu Mal. 1, 1. mit dem Propheten Maleachi identisch gewesen sei, wird gesagt Targ. zu Mal. 1, 1. Talm. Babyl. Megill. C. 1, s. 15a. — Seinen Namen tragen auch zwei apostryphische Schristen: das sogenannte dritte Buch Sira (im Cod. Alex. d sepece, im Vet. Lat. Syrus und LXX Sira I, und vor den kanonischen Sira gestellt, bei Isidor., Origg. 6, 2, Esra II, bei neueren Pseudo-Esra, Esra apocryphus, Esra graecus). Bgl. über dasselbe Fabric., Biblioth. graeca L. III, p. 746; Trendelendurg in Cichhorns allgem. Bibliothet der dibl. Literatur, Th. I, S. 180 ss.; Cichhorn, Cinscitung in die apokr. Schristen des A. T.'s, Lyz. 1795, S. 335 ss.; Frisse, Kurzges. ereg. Handbuch zu den Apokryphen des A. T., 1851, erste Liesserung. — Über das prophetisch-apokalyptische vierte Buch Csra (welches auch zuweilen als das erste oder zweite gezält wird) s. Fabr., Cod. apocr. N. T. p. 936 sq.; Vogel, De quarto libro Esdrae hinter scinem Comm. de conjecturae usu in N. T.; Philo, Acta Thomae, Proll. p. LXXXII; Lücke, Einl. in die Offend. Joh., S. 80; Van der Vlis, Disp. de Esrae libro apocrypho vulgo 4. dicto, Amstel. 1839. — Ersch und Gruber, Art. Esra von Ködiger. Eine deutsche Übersehung dieses Buches steht im v. Meherschen Bibelwerke. Bgl. noch Real-Enübersehung dieses Buches steht im v. Meyerschen Bibelwerke. Bgl. noch Real-Enchkl. Bd. I, 496 ff. — Über ein angebliches Autographon Esras, nämlich den von ihm eigenhändig geschriebenen Codez des Bentateuch, welcher allen anderen prooriginali gedient habe, cf. Fabr., Cod. Pseudep. p. 1147 sq. — Über Esras Tod haben wir nur Sagen. Nach Josephus (Antiqq. XI, 5, 5) ist er "lebens» und ruhmessatt" in Jerusalem gestorben und auch dort begraben. Nach anderen starb er auf einer Reise nach Bersien zum König in seinem 120. Lebenssare. Sein Grab wird am Tigris gezeigt nach Benjam. v. Tudela I, S. 73 ed. Ascher. Das Buch Nehemia fündigt sich, wie oben bemerkt, durch seine überschrift als ein besonderes Buch an. Wenn die Alten es zum Teil mit Esra zusammen als ein Buch oder doch als II. Esra rechnen, so hat das seinen Grund einerseits in der Zusammengehörigkeit des Inhaltes, andererseits in ihrer Zälungsweise.

Das Buch zersällt in drei Abschnitte: I. Kapp. 1—7, Erzälung von der Versaulassung, die Nehemia, des Königs Artaxerzes Longimanus Mundschenk nach Abersetung dieses Buches steht im v. Meperschen Bibelwerke. Bgl. noch Real-En-

anlaffung, Die Nehemia, bes Konigs Artagerres Longimanus Mundschent nach Berufalem fürte, bon bem Bau ber Mauern und ben Sinderniffen, Die babei gu überwinden waren, von ber Fürsorge für die Armen; gulett tommt ein Bergeichnis der mit Serubabel heimgefehrten Juden. II. Kapp. 8—12, 26. Efras Lehrstätigleit, Laubhüttensest, Bundes-Erneuerung, Liste der Ginwoner von Jerusalem und Berteilung des Boltes im Lande, Priefterliften. III. Kapp. 12, 27 — 13, 31. Einweihung der Mauern, Nehemias Abwesenheit, Rückfehr und Reformen. Dafs bie Rap. 1 — 7 von Rehemia felbst herruren, wird allgemein anerkannt. Die Rapp. 8—10 find anders geartet. In ihnen tritt Efra in ben Bordergrund. Reil hält Nehemia für den Berfasser auch dieser Kapitel, wärend Kleinert (Dorp. theol. Beitr. I, S. 114 st.) und Häbernick (Einl. II, 1, S. 305 ss.) Esra sür den Berssasser halten, dessen Aufzeichnung Nehemia seinem Werke einverleibt habe. In Kap. 11 und 12, 1—26 werden Berzeichnisse der Bewoner Jerusalems, der Vorsteher und auswärtigen Mitglieder der Gemeinde, sowie der schon mit Serusalens der Vorsteher und auswärtigen Mitglieder der Gemeinde, sowie der schon mit Serusalens der babel gurudgefehrten und fpaterer Priefter und Leviten mitgeteilt. Bon 12, 27 an spricht wider Nehemia selbst in der ersten Berson. Er erzält da die Einsweihung der Mauern (12, 27-43). Bon 12, 44-13, 3 kommen einige Abschutte, welche nicht von der Tätigkeit Nehemias, wol aber von solchen Dingen handeln, die zur späteren Tätigkeit Nehemias (vgl. 12, 44—47 mit 13, 4 ff.; 13, 1—3 mit 13, 23 ff.) in Beziehung standen. Von 13, 4 bis zum Schlusse spricht wider Nehemia selbst, indem er von seiner (mehr als zwölsstrigen) Abwesenheit, wider Nehemia selbst, indem er von seiner (mehr als zwölsstrigen) Abwesenheit, Rudtehr und darauffolgenden Reformen erzält. Man fieht alfo, bafs Anfang und Schlufs bes Buches bon Nehemia herrurt. Nur bie Kapp. 8—12, 26 find bon anderer Sand. Und zwar wird 12, 11 die Lifte ber Sohenpriefter bis auf

Jaddua herabgefürt, den Josephus (Antt. XI, 7, 8) als Zeitgenoffen Alexandert bes Großen nennt. Kap. 12, 22 ist von einer Aufschreibung der Priester unter der Regierung des Persertönigs Darius (Nothus oder Codomannus?) die Rebe Rap. 12, 26 ift von den Zeiten Nehemias und Efras als von vergangenen bie Rebe. Daraus ergibt fich mit größter Warfcheinlichkeit, bafs wie im Buch Efra um einen Efraschen Rern Aufzeichnungen von frember Sand fich gruppirten so im Buche Nehemia die Aufzeichnungen dieses Mannes, welche aus feiner witten und zweiten Anwesenheit getrennt vorhanden waren, durch eingelegte Mittel glieder zu einem Ganzen verbunden wurden. Es ift also nicht ein und berselben Berfasser, der die Bücher der Chronik, Efra und Nehemia geschrieben hat. Aber es ift möglich, bafs berfelbe, welcher in ber Beit nach Efra und Rebemia be Bücher ber Chronit zusammenstellte, auch die von Efra und Rehemia borhande nen Aufzeichnungen erganzte und je als ein gefondertes Wert herausgab, fo je boch, bafs beren enge Zusammengehörigkeit babei beutlich ans Licht trat. Dis ift im allgemeinen die bon Bodler und bem neuesten Rommentator ber BB. Sin und Nehemia Fr. 28. Schult vertretene Anficht. Letterer fagt S. 8: "Die te neuerer Beit allgemeiner gewordene und in ber Ginleitung zu ben BB. ber Gin nit § 2 u. 3 von Bodler besprochene Annahme, bafs ber Berf. ber Chronit gleich auch Efra und Rehemia in die uns vorliegende Gestalt gebracht hat, int entschieden am meisten für sich". Über die Person und das Wirken Rehemial haben wir nur noch wenig hinzuzusügen. Nehemia (הוביה, Neeulas) war der Son eines Chatalja (1, 1), nach einigen aus priefterlichem Geschlechte \*), nach anderen aus bem Stamme Juba und zwar fogar toniglicher Abstammung. Beibel wird one hiftorifden Grund vermutet. Er war Mundichent bes Ronigs Arte gerges Longimanus und bei bemfelben hochangefeben. 3m 21. 3. biefes Ring (also 445 a. Chr.) tam er mit königlicher Bollmacht nach Jerusalem, und wurk bann für bas burgerliche und politische Leben feines Boltes gang bat, was Efra für bas religiofe mar. Beibe Manner wirkten gleichzeitig (8,2 5. 9; 12, 36), was jest allgemein anerkannt wird. War ja doch Efra nur eine 13 Jare (f. o.) vor Nehemia nach Jerusalem gekommen. Zu beachten ift, best Rehemia einen zweisachen Titel fürt: הווים (Packs, Pascha) wird Rehemia nur an einer einzigen Stelle 12, 26 birett beigelegt. scheint ber eigentliche Amtstitel gewesen zu fein, wie man aus 3, 7 (ber Amtsfin, Amtshaus), 5, 14. 18 (לחם פחה) bie Landpfleger = Roft), vgl. ebend. 28. 15 m 3, 11; 7, 11, entnehmen kann. Das Wort ist semitischen Ursprungs. Es kommim Affprischen häusig vor (vgl. Schrader die Keilinschriften u. d. A. T., S. 88 u. 279). Thireatha war warscheinlich ein besonderer Ehrentitel (8, 9; 10, 3) coll. 7, 65. 70; Efr. 2, 63), etwa wie Excellenz. Das Wort kommt nur bem Artifel bor. Es wird bon einigen aus bem Perfischen (acer, austerus, C Gestrengen), von Bensey (Monatsnamen S. 196) aus dem Bend abgelts (thvorestar = praesectus). Bgl. Gesen. Thes. p. 1521; Bournouf, Comm. le Yaçna not. p. XLVI. Nach 13, 6 kehrte Nehemia im 32. Jar bes Artagenstalso 433 v. Chr. mithin nach zwölfjäriger Wirksamkeit (cf. 5, 14) an ben Haurud, blieb aber nicht lange, sonbern reiste zum zweiten Wale nach Jerusalsteile lange biese Abwesenheit von bem Schauplatz seiner Tätigkeit gedauert hat. ift zweifelhaft. Reh. 13, 6 heißt es לקץ ימים habe er bie Erlaubnis zur אול habe er bie Erlaubnis zur reise erhalten. Dies tann nun recht wol nach Berfluss eines Jares bebeuter (cf. 2 Chr. 21, 19), und ber Grund bagegen, bafs innerhalb eines Jares nicht so viele Missbräuche hätten einschleichen können, um Nehemias personlie Anwesenheit wider nötig zu machen, ist ganz nichtig. Bgl. hierüber und ibe dironologischen Kombinationen Prideaux (A. u. N. T. in Connexion mit ber Juben und benachb. Bolter Sift. gebracht, Dresb. 1726, I, S. 875 ff.); Binet, Realwörterb. Art. Nehem. Über Nehemias Ende wissen wir nichts. Josephi

<sup>\*) 2</sup> Maff. 1, 21. Vulg. sacerdos Nehemias.

sagt nur ganz turz (Antiqq. XI, 5, 8), daß er als ein ele yroac äqueogeeros gestorben sei. Auch an seinen Namen knüpft sich manches sagenhaste, vgl. 2 Makt. 1, 20 ff.; 2, 13. Im allgemeinen weise ich hin auf das schön gezeichnete Lebensbild Nehemias bei Ewald, Gesch. d. B. Ffr. IV, S. 191 ff. Man vergl. auch

Dipig, Gesch. b. B. J. 1, S. 382 ff.

Die neuesten Kommentare sind Bertheau, Die BB. Esra, Reh. und Ester, 1862 (17. Lief. des kurzges. Hdb. z. A. T.); Ab. Kamphausen, 1865 (Bunsens Vibelwert, Th. I, Abschn. 3); Keil, Comm. über die nachezitischen Geschichtsbb., 1870 (Thl. 5 des bibl. Comm. v. Keil u. Delipsch); Fr. W. Schult, Die BB. Esra, Rehemia und Ester, 1876 (Theol. hom. Vibelwert v. Lange). — In kristischer Beziehung vgl. Vöhme über den Text des Nehemia, Stettin 1871 (Programm).

Ef, Rarl und Leander van — zwei als Bibelüberseher verdiente tatho-

- 1) Rarl, geboren ben 25. September 1770 gu Barburg an ber Diemel im Baberbornichen, besuchte bas Dominitaner-Gumnafium feiner Baterftabt, trat 1788 in die Benediktinerabtei Sunsburg im Salberstädtischen, ftudirte bier unter Beitung bes Lettors Sagfpiel, empfing 1794 die Briefterweiße, folgte 1796 feinem jum Abt ernannten Lehrer als Beftor, murbe 1801 nach Ablehnung eines Rufes als Projeffor nach Frantfurt a/D. Prior des Klofters, nach Aufhebung besfelben im 3. 1804 erfter Pfarrer ber tatholifchen Gemeinde ju hungbburg und fungirte dagu feit 1811 als bischöflicher Rommiffar mit ber Bollmacht eines Generalvitars für das Magdeburgische, halberftädtische und helmstädtische, ftarb ben 22. Oftober 1824. Orthodoger Ratholit, aber bon der milden Observang, blieb er von dem nationalen Zuge, der wärend der französischen Fremdherrschaft, wo die Bersbindung mit Kom gelodert war, durch die katholische Kirche Deutschlands ging, nicht unberürt, bemühte sich, so weit sein Wirkungskreis reichte, die deutsche Sprache in einzelne Teile der Liturgie einzusüren und war für Verbreitung und Bebung bes beutschen Rirchengesanges tätig \*). In Diese Beit fällt auch seine Beteiligung an ber bon seinem Better Leander unternommenen Bibelübersepung. Später, als nach Rapoleons Fall und der neuen Erhebung des Papsttums die ersten Schläge gegen Wessenberg (f. d. Art.) fielen, ließ er sich einschüchtern und tehrte um gur Unterwürfigfeit gegen Rom. - Bon feinen Schriften, worunter eine Beschreibung der Abtei Sunsburg, ein Natechismus u. f. w., hat noch der bei Gelegenheit der Resormationsseier im Jar 1817 erschienene "Entwurf einer furgen Beichichte der Religion von Anjang ber Belt bis auf unfere Beit" burch die in ihm enthaltenen Ausfälle auf die evangelische Kirche feiner Beit einiges Anffehen gemacht; er wurde von den Domschülern zu halberstadt zur Nachseier des Resormationsjubiläums öffentlich verbrannt und rief auch ein par litterarische Erwiderungen protestantischerseits hervor. Bgl. Felder, Gelehrten = Lexison der tath. Geistlichsteit, Bb. 1, S. 202 f.; Schmidt, Neuer Netrolog der Deutschen, Jahrg. 1824, Heft 2, S. 947 f.; Hall. Literaturzeitung, 1824, Nr. 312; Erschu. Gruber, Encyslop, XXXVIII, S. 172 f.; Biographie generale, Art. "Charles van Ess". Bedeutender ist
- 2) Johann Heinrich, bekannt unter dem von ihm als Benediktiner angenommenen Ramen Leander, den 15. Jebr. 1772 gleichsalls zu Warburg geboren und bei den Dominikanern daselbst unterrichtet. Im Jare 1790 in die Benediktinerabtei Marienmünster im Paderbornschen als Novize eingetreten, leistete er im solgenden Jare Prosess und erhielt, nachdem er 1796 zum Priester geweiht war, 1799 die Pfarrei zu Schwalenberg im Lippischen, eine Stunde von seinem Kloster entsernt, die er von demselben aus versah. Als im J. 1802 die Abtei säkularisiert wurde, legte er sich auf das Studium der orientalischen Sprachen,

<sup>\*)</sup> In eine von ihm 1813 beforgte neue Auflage bes Osnabruder Befangbuchs von Deutgen hat er auch manche evangelische Lieber aufgenommen.

wurde 1812 als Pfarrer ber tatholifchen Gemeinbe, außerorbentlicher Professor ber Theologie und Mitbirettor bes Schullehrerseminars nach Marburg berufen, erhielt 1818 bas Doktorat ber Theologie und bes kanonischen Rechts, legte 1822 seine Marburger Stellen nieder und lebte seitdem als privatifirender Gelehrter, mit Studien und namentlich mit der Übersetzung und Berbreitung der Bibel, Die ihm zur Lebensaufgabe geworden war, sowie mit der Bervollständigung einer reichhaltigen Sammlung von Bibeln aus den verschiedensten Sprachen der Erbe beschäftigt, zu Darmstadt, zu Alzey in Rheinhessen und an anderen Orten, starb zu Affolderbach im Odenwald den 13. Oktober 1847. Schon als Pfarrer von Schwalenberg hatte er angefangen, an einer neuen Ubersehung ber Bibel aus bem Grundtegt und ber Berbreitung berselben unter bem katholischen Bolk zu arbeiten. Er berband fich bagu mit feinem obengenannten Better, und 1807 erschienen zuerft "bie heiligen Schriften bes Reuen Teftamentes, übersett bon &. und L. van Eg, Braunschweig", auf Roften ber Herausgeber in 11000 Exemplaren gebrudt, widerholt nachgebrudt, fehr häufig neu aufgelegt und in weit über eine halbe Million von Eremplaren verbreitet. Durch bas Burudtreten bes Mitarbeiters von dem Berte verzögerte fich ber Fortgang besfelben. Erft 1822 folgte, von Leander allein bearbeitet, der erfte Teil der Überfetzung des Alten Testamentes zu Sulzbach (Psalmen, Hiob und Sprüche), der zweite Teil ebendasselbst 1836. Endlich erschien, von ihm in Berbindung mit seinem Freunde und früheren Zögling Weher (s. d. Art.) besorgt, eine Gesamtausgabe der Bibel in 3 Teilen zu Sulzbach, 1840. Wit beharrlichem Eiser, unter protestantischen Regierungen gegen die Umtriebe der Römlinge geschützt, denen z. B. ein Gosner (s. d. Art.) in München weichen mußte, ließ er die Berbreitung der Bibel sich angelegen sein und suchte dabei in einer Reihe den Seier au kekkungten der Artschie herrschenden Borurteile gegen bas Bibellefen ber Laien zu befampfen: Auszuge aus ben heiligen Batern und anderen Behrern ber tatholifchen Rirche über bas notwendige und nupliche Bibellefen, Bielefelb 1808, neu aufgelegt unter bem Titel: Gebanten über Bibel und Bibellehre und bie laute Stimme ber Rirche in ihren heiligen und ehrwurdigen Lehrern über bie Pflicht und ben Rugen bes allgemeinen Bibellefens, Sulzbach 1816. Bon ber Bortrefflichkeit ber Bibel als Bolfsschrift und bon bem Rugen, welchen man bon ihrer Berbreitung erwarten tann, 1814. Bas war die Bibel ben ersten Chriften? mit welcher Gemutsstimmung und in welcher Abficht lafen fie biefelbe? und warum follten wir fie-jest mehr als jemals lesen? Sulzb. 1816. Ihr Priester, gebet und erkläret bem Bolke Die Bibel! das will und gebietet die tatholische Kirche, Darmst. 1824. Daran schließen sich ein par gelehrte Arbeiten mit ber Tenbenz, die Berechtigung ber Ubersetzung aus bem Grundtert nachzuweisen: Pragmatica doctorum catholicorum Tridentini circa Vulgatam decreti sensum nec non licitum textus originalis usum testantium historia, Sulzb., Erford. et Viennae 1810; und besonders: Pragmatisch-kritische Geschichte der Bulgata im Allgemeinen und zunächst in Beziehung auf bas tribentinische Detret, ober: ift ber Ratholit gefetlich an bie Bulgata gebunden? Tubingen 1824, eine von ber Freiburger theologifchen Fatultat gefronte Preisschrift \*), die, obwol "im Grunde nur Materialiensammlung und einseitig", in der Litteratur über die Bulgata eine hervorragende Stellung ein-nimmt. Befannt sind endlich die von ihm beforgten Ausgaben der Bulgata, 3 Theile, Tübing. 1822, ber Septuaginta, Lpz. 1824, und bes griechischen Reuen Testaments, Tübing. 1827. Bgl. Felber, Gelehrten-Lexiton ber tatholijchen Geiftlichkeit, Bb. 1, S. 203 f.; Reuer Netrolog ber Deutschen, Jahrg. 1847, S. 652ff.; Darmft. Allgem. Kirchenzeitung von 1847, Sp. 1376. Allgem. beutsche Biogr. 6, 377 ff. - 3m tathol. Rirchenlexiton von Weber und Welte wird er nur beis läufig ermänt.

Mallet.

<sup>\*)</sup> Auf eine von ihm felbst gestellte Aufgabe, weshalb er ben Preis unter seine Ditbewerber verteilte.

Effener 341

Effener, eine der drei Sauptselten unter den Juden gur Beit Chrifti. Die vorzüglichsten Quellen über dieselben find die Berichte bes Philo in feiner Schrift "quod omnis probus liber" (ed. Hoeschelius, Francos. 1691, p. 876 sq. — ed. Mangey, Lond. 1742, Vol. II, p. 457 sqq.), wozu dann noch das bei Ensebius (Praep. Evang. VIII, 11) ausbewarte Fragment aus der Apologie für die Juden (bei Mangey II, 632) zu vergleichen ist, und Josephus, der um so genauer berichten tonnte, als er nach feiner eigenen Ergalung (de vita sna § 2) felbft Effener, wenugleich ichwerlich in die hoheren Grabe eingeweiht mar, und ber ausfürlicher de bello Indaico II, 8, §§ 2-13, fürger Antiq. XIII, 5, § 9; XV, 10, § 4, 5; XVIII, 1, § 2-6 von ihnen handelt. Dazu fommt bann noch die, wenn auch nur turge, bod wegen mancher Eigentümlichfeiten nicht unwichtige Angabe auch nur furze, doch wegen mancher Eigentümlichkeiten nicht unwichtige Angabe des Plinius, Hist. Nat. V, 17, wärend die späteren Schriststeller von den Genannten abhängig sind, Solinus (Polyhistor. XXXV, 7—12) von Plinius, Porphyrius (de abstin. ed. Rhoer. Traj. 1767, p. 331) von Josephus. — Der Name (bei Philo: "Eogatot"; bei Josephus gewönlich: "Eogatot", was wol richtiger sein möchte; Plinius: Esseni; in der rabbinischen Litteratur kommen sie unter diesem Namen nicht vor; ob überhaupt, ist fraglich) ist seiner Bedeutung und Etymologie nach dunkel. Bon den zalreichen etymologischen Erllärungsversuchen hat keiner völlige Gewissheit für sich. Die Abkeitung von dem Griechischen ögios, welche Philo (l. c. p. 876) verwirft, aber in dem Fragment bei Eusedius (l. c. c. 11) anzunehmen scheint (quod omnis etc. p. 878 ist unsicher), ist kaum warsscheinlich; noch weniger haben freisich die sonst versuchten die der Bedeutung nach änliche von von, von von erwalls die "Schweigenden", von von Baums anliche bon non, von non = non alfo die "Schweigenden", von nin (Baumgarten) ober wir ober die gang ungludliche bes Salmafius von bem Namen ber Stadt Effa (Jos. Ant. XIII, 23) für fich. Auch die Ableitung bon bem aramäischen won will medicatus est, wornach der Rame Arzte bedeuten wurde und auf bie Beilungen, vielleicht auf die Beilung ber Seele burch bie effenische Lebensweise gehe, ift febr fraglich, da die Kombination mit Jeganeural nicht zutrifft. Butreffender ift Ewalds und Sigigs Ableitung von Non fromm, Plur, pon (Eoograf) ober Non (Erraioi). Doch ift auch diefe Ableitung nicht one Bweifel.

Die Essent lebten um die Zeit Christi nach den ziemlich übereinstimmenden Angaden des Philo (1. c. 876) und Josephus (Antiq. XVIII, 2, § 5) etwa 4000 an der Zal, in Palästina (Philo 1. c. "Nadaustin zai Topia", doch ist wol Nad. Topiaç zu sesen; vgl. Viger. ad Eus. H. E. VIII, 12.), teils von den übrigen Juden abgesondert in eigenen Kolonieen am toten Meere (Plin. 1. c. "ab occidente lacus litora Esseni sugiunt usque qua nocent), teils in den Städten und Odriern mit den übrigen zusammen (vgl. des. Jos. de B. J. II, 8, § 4; Philo bei Eused. Praep. Ev. VIII, 11). Bom Tempel wegen ihrer Berwersung der Opser ausgeschlossen (Jos. Ant. XVIII, 1, § 5) bisdeten sie einen streng abgeschlossen Orden (ráyma) mit sester Organisation. Die Ausnahme geschah nur nach einem doppelten Roviziat. Wer ausgenommen zu werden begehrte (d. Indän Jos. de B. J. II, 8, § 7), sebte zuerst ein Jax lang noch auserhald des Ordens, doch ward ihm bessen Gebensweise empsohlen und er erhielt ein Beil (Symbol der Arbeit) einen Schurz (Hindung auf die Raschungen, welche die Essene mit einem Schurz umgürtet vornahmen) und ein weißes Kleid (die gewönliche Ordenstracht). Hatten die Novizen ein Jax lang die ersorderlichen Beweise der Enthaltsamseit gegeben, so traten sie dem Orden näher ("nosexiai Fryior" Jos.), doch one noch eigentlich ausseiten. Rachdem sie so noch zwei Zare geprüst waren, wurden sie nach vorgängigem Side (entweder, da soust der Eid dei spreich waren, wurden sie nach vorgängigem Gide (entweder, da soust der Eid dei spreicherung, oder der letze Eid, der sichen gestattet ward), in dem sie Gott zu ehren, Gerechtigkeit zu üben, niemandem vorsählich zu schaen, der eben Obern Gehorsam zu erweisen und besonders auch nichts von den Ges

heimniffen bes Orbens zu berraten berfprachen, aufgenommen. Die Orbensglieber selbst (wol mit Ausschluss ber Novigen) teilten sich nach ber Beit ihres Eintrittes (κατά χρόνον της άσκήσεως) in vier Rlaffen (Philo l. c. p. 877 — bestimmter Jos. de B. J. II, 8, § 6, 10), die fo ftreng von einander geschieden waren, bafs bie Mitglieder höherer Rlaffen sich burch Berürung niederer zu verunreinigen glaubten. Genaueres ift barüber nicht befannt, und schwerlich mochten mit Crebner in ben späteren Sektennamen bei Epiphanius Ossäer, Sampsäer, Elkestäer die Namen ber drei höchsten Klassen wiber gefunden werden können. Die Ordenssobern hatten ausgedehnte Gewalt, sodas niemand, abgesehn von Werken der Barmherzigkeit, etwas one ihren Besehl tun durfte (Jos. do B. J. U, 8, § 6). Sie hatten auch eine besondere Gerichtsbarkeit, Gerichte, zu denen wenigstens 100 erschienen (Jos. 1. c. § 9); diese entschieden wol besonders über Ausschließung unwürdiger Mitglieder (Jos. 1. c. § 8).

Alle Glieber bes Orbens lebten in völliger Gutergemeinschaft; ein jeber fah fich nur als Berwalter an, fo dass fie auch untereinander nicht tauften ober bertauften, sondern jeder dem andern, was er hatte und jener bedurfte, mitteilte. Einer Gesamttaffe ftanben Aufseher vor; in jeder Stadt forgte ein Orbensverwalter (κηδεμών) für die Bedürfnisse der Fremden; auch Richtessener wurden durch Liebesgaben unterftüt (Jos. do B. J. II, 8, § 3). Enthaltsamteit und Arbeitsamteit sind die Grundzüge ihrer Lebensweise. Bergnügen galt als etwas boses, aller Luzus war verbannt, Salbung mit Dl ward als Berunreinigung angesehen. Der größere Teil verwarf bie Che, doch nahmen fie frembe Rinder auf, um sie in ihren Sitten zu erziehen (Jos. l. c. § 2, 3, — Plinius l. c.: "Gens sola, sine semina, omni venere abdicata" — "ita per saeculorum millia, incredibile dictu, gens aeterna, in qua nemo nascitur; tam fecunda illis aliorum vitae poenitentia est"). Bei einer andern Rlasse war jedoch die Che mit besonberen Einschränkungen erlaubt (Jos. 1. c. § 3). Aderbau und friedliche Künste bilbeten ihre Beschäftigung; bagegen waren alle auf den Krieg bezüglichen Gewerke, sowie größerer, auf Erwerbung von Reichtum gerichteter Berkehr, Handel, See-wesen verbannt (Philo 1. c. 876sqq.). Sklaverei wurde nicht geduldet; der Ein war verboten und bei ber ftrengen Barhaftigfeit, die als eine ber hochften Pflichten galt, unnotig. Dem entsprach Die einfache Leben meife. Bor Sonnenaufgang warb nichts profanes gerebet, ber Tag mit Gebeten begonnen. Dann folgte Arbeit bis zur fünften Stunde, hierauf heilige Baschungen in kaltem Baffer und die einfache, mit religiöfen Gebräuchen und Gebeten burchzogene Malzeit. Arbeit bis zur Abendbammerung und eine zweite anliche Malzeit ichloss ben Tag. Den Sabbat hielten fie ftreng, verwarfen aber blutige Opfer (Philo 1. c. 876; Jos. Ant. XVIII, 1, § 5); boch fandten fie Beihgeschenke zum Tempel nach Jeru-

Nach Philos Angaben (1. c. 877) beschäftigten sich die Essener zwar nicht mit bem logischen und metabhisischen Teile ber Philosophie (jenen hielten fie für unnut, biefen für zu erhaben), wol aber mit bem ethischen, wie fie fich benn auch barin besonders am Sabbat unterwiesen und eine eigene Orbenslitteratur befagen (Jos. d. B. J. II, 8, § 7), beren Inhalt jedoch nicht mehr bekannt ift. Uber die Behre ber Effener, so weit fie vom gewönlichen Judentum abwich, ift wenig betannt, was, ba fie als Beheimlehre überliefert wurde, nicht wunder nehmen tann. Nach Josephus murbe ber Leib als eine Fessel ber aus feinstem Ater gebilbeten Seele, die, ursprünglich bolltommen, erft burch einen Fall in diese Feffeln geraten ift, betrachtet. Durch ben Tob von diesen Fesseln befreit, schwingt sie sich himmelwärts, unsterblich, wärend ber ber Materie angehörende Körper nicht fortbauert (Jos. de B. II, 8, § 11). Die Angelologie scheint sehr ausgebildet gewesen zu sein, und gerade hier schlossen sich wol manche Geheimlehren an, wie daraus erhellt, dass der Aufzunehmende auch geloben musste, die Ramen der Engel geheim zu halten (Jos. 1. c. § 7). Wenn Josephus berichtet, sie hätten ein alles beherrschendes Fatum gesehrt ("τὸ δὲ τῶν Ἐσσηνῶν γένος πάντων την είμα ρμέν ην κυρίαν ἀποφαίνεται καὶ μηδὲν ὁ μὰ κατ ἐκείνης ψῆφον ἀνθρώποις ἀπαντῷ. Ant.
XIII, 5, § 9), so ist gewiss an keinen eigentlichen Fatalismus zu denken (wie rörer tut II, 319), sondern diese Angabe wol der Ant. XVIII, 1, § 5: ", Eσσοῖς δ'ἐπὶ μὲν θεῷ καταλιπεῖν φιλεῖ τά πάντα ὁ λόγος" gleichbebeutend.
enn sie morgens die aufgehende Sonne mit Gebeten begrüßten, möchte das werlich eine Entlehnung aus dem Parsismus sein. Eine wirkliche Trübung des tonotheismus durch wirklichen Sonnenkult ist wol nach allem, was wir sonst issen, nicht denkbar. Die Sonne kann höchstens als ein Symbol Gottes gegolten iben.

Sehr lebhaft ift neuerdings die Frage verhandelt, woher der Essenismus seizm Ursprunge nach zu erklären sei. Mehrere jüdische Gelehrte (Frankel, Jost, kräs, Geiger), aber auch christliche (Ewald, Lauer, Haubrath, Clemens, Ritschl, ilgenfeld) wollen ihn als eine rein innerjüdische Erscheinung auffassen, mit dem Haristismus identisch oder doch aus dem Pharisäsmus abzuleiten. Hilgenfeld (in einem Werke über die jüdische Apokalyptik 1857) sieht die Essener als Apokalyptiker an, die sich durch Askele zum Empfang von Offenbarungen bereiten wollen, sat aber diese Ansicht fallen lassen und später Parsismus und Buddhismus zur kritärung herangezogen. Sehr geistreich, aber nicht one große Schwierigkeit, hat litcht seine Hypothese begründet, wornach alle Eigentümlichkeiten der Essener ist daraus erklären sollen, daß sie ein Bolk von Priestern sein wollten. Sehr sischert ist die Frage durch Beller, der (Theol. Jahrbücher 1856, S. 413 ff.—Pischophie der Griechen III, 2, S. 266 ff.) jedenfalls dargetan hat, daß sich sir ale diese Eigentümlichkeiten Parallelen im Pythagoreismus sinden. Die Frage steht ist etwa solgendermaßen. Möglicherweise läßt sich der Essenismus, soweit Sitte und Lebensweise seiner Anhänger in Frage kommt, rein und one Heranziehung semder Elemente aus dem Judentum erklären, nicht aber daßzenige, was don hern Lehren berichtet wird. Sind Josephus Angaden über ihre Anthropologie auch nur einigermaßen richtig, so kann der Essenismus nicht aus dem Judentum we Einwirkung fremder Elemente hervorgegangen sein. Warscheinlicher und von weiger Schwierigkeiten gedrückt ist die Annahme, daß er einer Mischung von puthagoreischen Elementen mit dem Judentum seinen Ursprung verdankt.

über die Geschichte der Essener sind die Nachrichten sehr dürftig. Als die Lit ihres Ursprungs ist, wenn Josephus seine Beschreibung Ant. XIII, 5, § 9 aus chronologischen Gründen einschiebt, was allerdings warscheinlich ist, etwa die Nitte des zweiten Jarhunderts v. Chr. anzusehen; der erste namentlich genannte Iste ein gewisser Judas zur Zeit des Antigonus um 110 v. Chr. (Jos. Ant. XIII, 9). Zur Zeit Christi scheint die Sette noch recht kräftig gewesen zu kin; jede Berürung Christi mit ihr gehört in das Gebiet der willkürlichen His jede. Großen Einsluß auf das öffentliche Bolksleben konnte sie ihrer Art nach wie haben. Die Zeiten der jüdischen Kriege mußten dem friedliebenden Orden, der den Krieg verwarf, besonders verderblich werden. Warscheinlich zogen sich die Istener, änlich wie die Judenchristen, von beiden kämpsenden Parteien bedrängt und derschletz nach mehr nach Osten zurück. Hier sind sie von der christen mit hinüberzunehmen und mit dem Christentum zu einer eigentümlichen bestaltung zu verschmelzen. Das ist wol der echte Kern dessen, was Epiphanius Haer. XIX) von den Ossenen mitteilt. Wie viel von ihrem Lehrbegriff und ihrer Sitte in das System der Pseudoclementinen übergegangen ist, läst sich nicht abs

mffen, obwol effenische Elemente hier wol one Zweifel vorliegen.

Litteratur: Trium scriptorum illustrium de tribus Judaeorum sectis syntema ed. Jacobus Triglandius, Delphis 1703, II Voll., 4°; Bellermann, Geschichtliche Nachrichten aus dem Alterthume über Esser und Therapeuten, Berlin 1821; Jos. Sauer, De Essenis et Therapeutis disquisitio, Vratislaviae 1829; Thörer, Philo und die alexandrinische Theosophie II, 299; A. F. Dähne, Geschichtliche Darstellung der jüdische alexandrinischen Religionsphilosophie, I, 467ff.; In demselben Bersasser ist der Art. Essär dei Ersch und Gruber; Credner, Wer Essär und Edioniten und einen teilweisen Zusammenhang derselben in Wisnes Zeitschr. für wissensch. 1, 211; Frankel, Die Essär nach talmudischen Unellen (Monatsschr. f. d. Gesch. des Judenth. 1853); Zeller; über den Zusams

ter bie gewünschte Bollmacht gab, sonbern ihm auch bie Habe prach, aus welcher jener eine Bereicherung bes königlichen Schapes t hatte. Sogleich murbe bas Bernichtungsbetret gegen bie Juind burch Läufer an die Statthalter aller Brobingen überfanbt. bies absichtlich offen geschah, erregte bie Runbe babon natürlich und Rlage unter bem bebrohten Bolte. Much Efter borte burch ber ihr zugleich die bringende Aufforderung zukommen ließ, ür ihr Bolt traftig zu verwenden. Ihr Bebenten, bafs nach ber n auf bem Spiele ftebe, wenn fie unaufgeforbert bem Ronig ttesmutige Ifraelite nicht gelten, antwortete vielmehr, fie moge n, ihr Leben burch Schweigen retten zu konnen; habe fie nicht 1, fo werbe ihrem Bolte von einem anbern Orte Rettung tomer und ihr Saus untergeben. "Und wer weiß, ob bu (nicht) für je jum Rönigtum gelangt bift?" Run zeigte auch fie fich belbenkordochaj, mit seinen Bollsgenossen brei Lage zu fasten, wie fie nerinnen tun wolle. Dann werbe fie ben tunen Schritt wagen. ich umtomme, so tomme ich um." Rap. 4. — Als Ester am berbotenen innern hof betrat, ftredte ihr ber Ronig als Beichen pas golbene Scepter entgegen, burch beffen Berftrung ihr Leben ch nicht fofort trug fie bem Ronig ihre Bitte vor, lub ihn vielvend mit Haman ihr Gaft zu fein; bei biesem Gelage erneuerte vung auf den folgenden Tag, um ihn durch diese Berzögerung tiges Anliegen vorzubereiten. Haman, der Siegelbewarer, rühmte feltenen Bunft, die ihm widerfare, bie ihm aber teine Befrielange er den frechen Juden am Tore feben muffe. Auf Bureließ er nun einen hohen Daft aufrichten, um Morbochaf baran . — Es fügte fich aber, dass in eben biefer Racht ber schlafiner Reichschronit fich vorlefen ließ und fo an jene Rettung fet-Morbochaj erinnert wurde; babei zeigte es sich, bass bieser noch Belonung bafür empfangen hatte. Als baher am Morgen Hagen seinen Feind bas Tobesurteil auszuwirken, muste er ihm höchste Auszeichnung überbringen zu seinem größten Berbrufs.

) baraus ereilte ihn die Rache für seine Auchlosigkeit beim Gastvelche nun dem König ihr Gesuch offenbarte: für ihr Leben und
das man ausrotten wolle, müsse sie seinen Schutz ersiehen. Der
dem Urheber solcher Schändlickleit; sie wies auf "diesen Hamen".

nte sich im Zorn, und als er gar beim Biderkommen den Abelviein kingestreckt sond die er gar ver Einehe genfahrt. tigin hingestredt fanb, bie er um Gnabe anflehte, beutete er iften und hieß ihn fogleich an ben von ihm felbft errichteten en. Rap. 7. -Hamans Haus wurde an Efter vergeben und ber ftatt bes Gerichteten bas Reichsfiegel empfing, bie Berübertragen, nachbem fein Berhaltnis gu Efter befannt geworhrem Glüde bes Boltes nicht vergeffend, bat um Biberrufung ichluffes. Der König erklärte folche formell für unmöglich, gab Minifter Bollmacht, Gegenmaßregeln zu treffen. Diefer forberte en Erlass alle Juden auf, sich auf jenen Tag zur Abwehr und en Feinden bereit zu halten, was von den Gelingsteten im gan-reuben begrüßt wurde. Rap. 8. — Diefer Umfolag ber Stimer auf alle Präfekten der Provinzen zurückwirken und ihre moung sichern muste, sowie die mutige Gegenwehr ber Juben i Tage einen allgemeinen Sieg statt ber gefürchteten Ausrottung Bitte ber Ester erlaubte ber König, in Susa selbst auch anch am en Rampf fortzusehen und es fielen hier im ganzen 800 Inbenvie 10 Sone Hamans, welche wie ihr Bater schimpflich gehangt gen Reiche bugten 75,000 Berfolger bes Bolles ihren Safs mit egten die Juben nirgends Sand an beren Gigentum. Der jeben-:e Verluft der Juden wird nicht erwant. So wurde ber 14. Abar. **344** 

menhang des Effäismus mit dem Christenthum (theol. Jahrbb. 1856, S. 401 ff.); Philosophie der Griechen III, 2, S. 234—292; Hilgenfeld, Die jüdische Apotaslybit 1857, S. 243—286; Zeitschr. s. wiss. Theol. I, 116; X, 93; XIV, 50 ff.; Ritschl, Über die Essene (Theol. Jahrbb. 1855, S. 315—356); Alttathol. Kirche S. 179—203; Ewald, Gesch. d. Bolts Jsrael IV, 483 ff.; Hausrath, Neutestasmentliche Zeitzesch. I, 133—147; Clemens, Die essenschen Gemeinden (Zeitschr. s. wissensch. Kehrb. der neutestamentl. Zeitzesch. 1874, S. 599—619.

Efter (הממש aus bem perf. ששול sitareh "Stern") heißt bie Helbin bes nach ihr benannten Büchleins, welches als lette unter ben 5 Regilloth fteht und zur Borlesung am Purimseste bestimmt war, bessen geschichtliche Veranlassung es erzält. Die Geschichte spielt am persischen Hose in Susa unter ber Regierung bes Ahasveros (s. b. Art.), b. i. Lerres. Dieser vereinigte, wird uns berichtet, im britten Jare seiner Herrschaft viele Große seines Reiches 180 Tage lang in jener Hauptstadt, um ihnen seine Herrlichkeit zu zeigen, und bewirtete schließlich bie ganze Bewonerschaft Susas 7 Tage lang in seinem Luftgarten. Dabei kam ihm, all er nicht mehr nüchtern war, ber Ginfall, bie fcone Ronigin Bafti bon ber berfammelten Menge bewundern zu laffen. Diefe aber, mit einer Damengefellichaft im Palafte beschäftigt, weigerte fich zu erscheinen. Da nun folch eigenmachtiges Benehmen ben Konig hochlich erzurnte und auch seine weisen Ratgeber barin ein gefärliches Beifpiel ber Unbotmäßigteit erblidten, welches bie Beiber im gangen Reiche nachamen konnten, wurde Bafti wegen Ungehorfams ihrer Burbe entfest und bies mit Ginicharfung bes Behorfams ber Beiber burch ein tonigliches Ebitt \*) hörten zu jener Exulantenschaft, welche von Nebukadnezar mit dem König Joja-din in die Fremde deportirt worden, und waren aus dem Stamm Benjamin und zwar mit Sauls Familie verwandt. Im königlichen Haren, wohin das Mädchen gebracht wurde und wo sie vermutlich den persischen Namen Ester erhielt, wusste fie durch ihr ansprechendes und anspruchsloses Wefen aller Gunft zu gewinnen, berichmieg aber ihre Abtunft nach ber Borichrift ihres tlugen Beichuters. Diefer hielt fich - vielleicht in bes Ronigs Dienft getreten - taglich in ber Rabe bes Schlosses auf, um mit ihr verkehren zu können und erwarb sich babei burch Entsbedung einer Verschwörung ein Verbienst um bas Leben bes Herrschers, bas in ber toniglichen Chronit aufgezeichnet murbe. Bgl. Berodot VIII, 85. Efter felbft fand, ale fie nach ben üblichen Borbereitungen bem Ronig zugefürt wurde, burch ihre ungezierte Anmut sein Wolgefallen in dem Grade, dass er fie (im 7. Jare seiner Regierung) zur Königin an Baftis Stelle erhob. Rap. 2. — Unterbeffen seiner Regierung) zur Königin an Bastis Stelle erhob. Kap. 2. — Unterbessen erlangte auch ein ehrgeiziger Hösling Haman, Son Hamebatas, welcher "ber Agazgite" heißt — ob ursprünglich mit Beziehung auf Sauls Feind, den Amalekterkönig Agag (1 Sam. 15), wie nach Josephus manche jüdische und christliche Ausll. meinen, ist sehr zweiselhaft — die Gunst des Ahasveros und kam mit Mordochaj in einen gefärlichen Konstikt, da dieser als echter Israelite sich weigerte, dem Günstling eine Huldigung zu erweisen, welche übermenschliche Berehrung in sich schloss. Da Haman ersur, dass er als Jude nicht vor ihm niederfallen wolle, beschloss er, das tropige Judenvolk überhaupt zu vertilgen. Im 1. Monat des 12. Jares des Königs ließ er das Los (pers. pur) wersen, um den für diese bluttige Maßregel günstigen Tag zu sinden. Erst der 13. des 12. Monats (Abar) wurde als solcher bezeichnet. Dem König wußte er so gut einzustreichen, man müsse mit diesem überall verbreiteten Bolk, das seine eigenen Gesetze habe und nach denen des Königs nicht frage, gründlich aufräumen, das Ahasveros nicht nach benen bes Königs nicht frage, grundlich aufräumen, bafs Ahasveros nicht

<sup>\*) 1,22</sup> a. E. flatt בל־שורה עמור פוער או lefen בלשורה במר Dittig, Bertheau.

Efter 345

unt seinem Minifter die gewünschte Bollmacht gab, sonbern ihm auch die Habe ber Beächteten zusprach, aus welcher jener eine Bereicherung bes foniglichen Schapes in Aussicht gestellt hatte. Sogleich wurde das Bernichtungsbekret gegen die Justen ausgefertigt und durch Läufer an die Statthalter aller Provinzen übersandt. Sap. 3. — Da bies absichtlich offen geschah, erregte bie Runde bavon natürlich And, 3. — Da dies abstating offen geschaft, erregte die krunde vaoon naturitig große Bestürzung und Klage unter dem bedrohten Volke. Auch Ester hörte durch Korbochaj davon, der ihr zugleich die dringende Aufsorderung zukommen ließ, sich beim König für ihr Volk kräftig zu verwenden. Ihr Bedenken, dass nach der Hosstite ihr Leben auf dem Spiele stehe, wenn sie unausgesordert dem König nach, ließ der gottesmutige Israelite nicht gelten, antwortete vielmehr, sie möge sich nicht einbilden, ihr Leben durch Schweigen retten zu können; habe fie nicht ben Mut zu reben, so werbe ihrem Bolke von einem andern Orte Rettung kommen, fie selbst aber und ihr Haus untergehen. "Und wer weiß, ob bu (nicht) für eine Zeit wie biese zum Königtum gelangt bift?" Run zeigte auch sie sich helbeneine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist?" Run zeigte auch sie sich helden-mitig. Sie bat Mordochaj, mit seinen Bolksgenossen der Tage zu sasten, wie sie es mit ihren Dienerinnen tun wolle. Dann werde sie den künen Schritt wagen. "Und wie (wenn) ich umkomme, so komme ich um." Kap. 4. — Als Ester am britten Tage den verbotenen innern Hos betrat, streckte ihr der König als Zeichen besonderer Huld das goldene Scepter entgegen, durch dessen Berürung ihr Leben gesichert war. Doch nicht sosort trug sie dem König ihre Bitte vor, lud ihn viel-wehr ein, am Abend mit Haman ihr Gast zu sein; dei diesem Gelage erneuerte ste bieselbe Einladung auf den solgenden Tag, um ihn durch diese Berzögerung auf ein recht wichtiges Anliegen vorzubereiten. Haman, der Siegelbewarer, rühmte sich zu Hause ber seltenen Gunft, die ihm widerfare, die ihm aber keine Befriebigung gewäre, folange er ben frechen Juden am Tore feben muffe. Auf Bureben ber Seinigen ließ er nun einen hohen Maft aufrichten, um Morbochaj baran ppfälen. Rap. 5. — Es fügte sich aber, bafs in eben biefer Racht ber schlafslofe König aus feiner Reichschronit sich vorlesen ließ und so an jene Rettung seis nes Lebens burch Morbochaj erinnert wurde; babei zeigte es fich, bafs biefer noch teine angemeffene Belonung bafür empfangen hatte. Als baher am Morgen Haman tam, um gegen seinen Feind das Tobesurteil auszuwirken, muste er ihm katt beffen die höchfte Auszeichnung überbringen zu seinem größten Berbrufs. 24. 6. — Gleich darauf ereilte ihn die Rache für feine Ruchlofigteit beim Gaftmale ber Efter, welche nun bem König ihr Gefuch offenbarte: für ihr Leben und das ihres Bolkes, bas man ausrotten wolle, muffe fie seinen Schut erflehen. Der waltung bestelben übertragen, nachdem fein Berhältnis zu Efter bekannt geworsben. Diefe, in ihrem Glücke bes Bolkes nicht vergeffend, bat um Wiberrufung bes Bertilgungsbeschluffes. Der Ronig erklärte folche formell für unmöglich, gab aber bem neuen Minifter Bollmacht, Gegenmagregeln zu treffen. Diefer forberte um in einem neuen Erlass alle Juben auf, sich auf jenen Tag zur Abwehr und pur Rache an ihren Feinden bereit zu halten, was von den Geangsteten im ganken Reiche mit Freuden begrüßt wurde. Kap. 8. — Dieser Umschlag ber Stimmung am Hofe, ber auf alle Präsekten der Provinzen zurückwirken und ihre mostalische Unterstützung sichern mußte, sowie die mutige Gegenwehr der Juden dracken an jenem Tage einen allgemeinen Sieg statt der gefürchteten Ausrottung die Vitte der Ester erlaubte der König, in Susa selbst auch noch am interden Damit kantentan und all sielen hier im ganzen 200 Inden folgenden Tage den Kampf fortzusehen und ce ficlen hier im ganzen 800 Juden-kinde, darunter die 10 Sone Hamans, welche wie ihr Bater schimpflich gehängt wurden. Im ganzen Reiche bukten 75,000 Verfolger des Bolkes ihren Hals mit dem Leben, boch legten die Juben nirgends Hand an beren Gigentum. Der jebenlaus viel geringere Verluft der Juden wird nicht erwänt. So wurde der 14. Abar,

346 Efter

in Susa ausnahmsweise ber 15., als Ruhetag nach bem Siege ein Tag ber Jest freude (יום שוב), ben man burch Gelage, Geschenke und Almosen feierte. Das feft erhielt den Ramen Burim von den verhängnisvollen Lofen, welche jum Unbeil geworsen wurden, aber zum Heil aussielen. Die Anordnung der Feier wird aus Ester und Mordochaj zurückgefürt. Kap. 9.— Letterer behauptete weiterhin seine hohe Stellung am Hose zum Wol seines Volkes. Kap. 10.—
Diese Erzälung ist einheitlich und mit künstlerischem Geschick geschrieben. Ju

spannender Beife fürt fie uns bie bebrohliche Berwidlung und gludliche Entwid lung bes Anotens vor. Auf's wirtfamfte lafst fie uns empfinden, wie bie auf opfernde Entichloffenheit ber getreueften Glieber bes angefeindeten Boltes und die Fügungen einer höheren Sand ineinander griffen, um den argliftigen Anschlag feiner Feinde zu nichte zu machen. Auch ber Abschnitt mit ben zwei Briefen 9, 20 bis 28; 29—32 bilbet einen Abschluss, ben man ungern vermiste, ba bie eigent liche Einsetzung bes Purimsestes nach seiner vorwiegend heitern aber auch nach seiner ernften Seite sowie bie Erklärung feines Ramens barin enthalten ift. Daß bieser Abschnitt erst später an die Erzälung angeschlossen worden, ist immerhin möglich, weniger warscheinlich jedoch, dass er aus einem andern Purimbuche stamme (Bertheau). Eigentliche Widersprüche zwischen seinem Inhalt und den übrigen Buche, welche zu einer solchen Annahme nötigten, sind nicht nachzuweisen, sobald man dem summarischen Charakter der Erzälung in dem fraglichen Abschnitte Rechnung trägt. Dagegen steht sest, das der Versallung in dem fraglichen Abschnitte Rechnung trägt. Dagegen steht sest, das der Versallung jedenfalls geraume Zeit nach dem Terignis abgesalt sit, da für ihn Ahasdreos und Wordochaj der Vergangenheit angehören; vgl. 1, 1 f.; 10, 1 ff. Ausdrücklich wird außer brieflichen Verichten Wordochajs die medoperssische Reichschronik 10, 2 erwänt. Schon diese Stellen Widerlegen die auf 9, 20. 82 fälschlich siehe Annahme des Clemens Al., Ihnselfen u. a. dass mir dier den einenhöndigen Vericht vor und hätten den Mors Efra u. a., dass wir hier den eigenhändigen Bericht vor uns hätten, ben Morbochaj von Susa ausgehen ließ. Wer aber ber Verfasser sei, von dem die Schrift in ihrer jetigen Geftalt ftamme, ist ganglich unbefannt und die Vermutungen barüber wertlos (Augustin benkt de civ. Dei XVIII, 36 an Efra; Rabbi Azaria an den Hohenpriefter Jojakim, Son des aus bem Exil zurudgekehrten Josua; baba bathra fol. 15, 1 find die Männer der großen Synagoge als Verfasser genannt u. f. w.). Auch bie Abfaffungszeit lafst fich nur annähernb beftimmen. Barend Cichhorn, Savernid, Reil u. a. icon an bie Regierungszeit Artagerges L benken, füren sachliche und sprachliche Merkmale vielmehr in die späteste persische ober die erste griechische Beit. Die mit vielen Aramaismen und Parsismen per sette, auch sonst start im Berfall begriffene Sprache läst bas Buchlein als bas jungfte unter den geschichtlichen Teilen bes Ranons erscheinen. Dafs ber Berfaffet in Perfien schrieb, ift burch nichts verburgt.

Die Gefchichtlichkeit seiner Erzälung ift seit ber Beit bes Rationalismus ftark angesochten worben. Man hat barin eine Reihe geschichtlicher Unwarschein lichkeiten und allerlei Berftoge gegen bie perfifchen Sitten zu entbeden geglaubt. Allein soweit lettere uns bekannt sind, fallt umgekehrt die Sicherheit in ihrer Schilberung für das Esterbuch in's Gewicht (worüber die unten angegebenen Schriften zu vergleichen). Dasselbe tennt fie bis in die Ginzelheiten hinaus, wie es auch die sonstigen Details, 3. B. die Namen der irgendwie beteiligten Ber sonen, mit großer Bestimmtheit angibt. Seit die Identität des Ahasveros mit Xerres festgestellt ift, erscheint nach bem, was wir sonft von den üppigen Bewow beiten und launischen Ginfallen, bem rafchen Bechfel bon Gunft und Ungnabe, ber leidenschaftlichen Grausamkeit und dem abenteuerlichen Sochmut dieses Defpoten wissen, auch das hier von ihm Erzälte keineswegs undenkbar. Und wenn man daran erinnert hat, dass in die Zeit diese Begebenheiten, zwischen das 3. und 7. Jar dieses Herrschers, der griechische Feldzug fallen müste, so gereicht diese Erwägung gerade zur Erklärung gewisser sonst etwas auffälliger Züge unserer Geschichte, so der großen Fürstenversammlung zu Susa uns 3. Jare, welche du Herrschot VII, 8 tresslich stimmt, und des langen Zeitraumes (vom 3. dis 7. Jare), dar wirken der Kerkstung der Kerkstung der Esten parkeit und ber amifchen ber Berftogung ber Bafti und ber Erhebung ber Efter verftrich. Ans Efter 347

derfeits ist zuzugestehen, daß, was Serodot (IX, 108 st.) von den Liebschafter des Kerres nach jenem Feldzuge derichtet, teinerlei Kombination mit unserer Geschichtetet. Mit der dort im Bordergrunde stehenden Amestris kann Ester nicht identisch sein; auch macht die hohe Stellung der erstern Schwierigkeit sür die nicht minder ausgezeichnete Würde, welche nach dem biblischen Berichte die letztere bestleidete. Die Bestimmbarteit des Königs durch seine Fadoritinnen seht dagsgen auch der Bericht Herodots start ins Licht. Bgl. namentlich die Bitte der Artaynte (IX, 109) mit derzeinigen der Ester (5, 6). Zu den ungegründeten Bedenken rechenen wir die angebliche Unwarscheinlichteit oder gar Unmöglichteit, dass Wordechassen werden, dass Esters Absunft o lange sied ein Berdienst sied unwarscheinlichteit oder gar Unmöglichteit, dass Wordechassen der Berdien werden sieden werden noch der Erzällung!), dass das sgl. Edit so früh sei sunden Werschen worden n. dass. M. Dagegen liegt in der Ratur der Sache, das in einen Bericht, der vom Bollsmunde steißig sortgepslangt wurde und durchstellerische Bersteitung hindurchgegangen ist, Ungenausseiten und übertreibende Zusätz leicht sich einschleich kannten. So scheintes z. B. 2, 6, wonach man meinen sollte, die einschleich konnten. So scheintes z. B. 2, 6, wonach man meinen sollte, die einschleich konnten. So scheintes z. B. 2, 6, wonach man meinen sollte, die handelnden Bersonen wären selber mit Isojachin deportirt worden, wärend sie ihrem Alter nach nur den damals Gesangenen abstanmen sonnten, und 3, 15; 8, 15, wo die Suppathie der Stadt wurde substanz der Geschichte nicht. Auch die Berweisung auf die versischen Ausgebrückt sein möchte. Wit zolchen Einzelheiten steht und fällt die Substanz der Geschichte aber liegt unverlenndar in dere Kruden seinen Lespung und seinen Verleichen Erenstinat ausgen zu herer Scheift zurert 2 Walff. 15, 36 als handeldozukkhafzelein nicht sieden keine Verleichen Kele, kinden gegen sich – Rechem siche keiner kele, Vindiciae Bert abgesprochen, wollen noch

stehen gehabt und zwar icon früher als feine außere Glaubwürdigkeit. Go hoch die Juden es hielten, deren Nationalbewußtsein durch ben Inhalt fich geschmeichelt fülte, fo mufste dagegen ben Chriften hier mehr als bei irgend einem andern tanonischen Buche des A. T. ber Gegensat bes Christentums zum partifularistischen Judentum jum Bewusstsein tommen. Luther hat mit gewonter Freimutigkeit sein subjektives Urteil ausgesprochen: L. Esther, quamvis hunc habeant in canone, dignior omnibus, me judice, qui extra canonem haberetur (de servo arbitrio W. A. VII, p. 194) und in ben Tischreben (W. A. XXII, S. 2080): "ich bin bem Buch (2 Matt.) und Efter fo feind, bafe ich wollte, fie waren gar nicht vor-handen, benn fie judenzen zu fehr und haben viel beidnische Unart". Unliche zum mindeften übertriebene Urteile find auch in neuerer Beit gefällt worden: bas Buch jei fastus et arrogantiae Judaeorum locupletissimum testimonium (Semler); ce atme ben Beift ber Rachsucht und bes Stolzes (be Bette), fein Beift fei ein un= theofratifcher (Bleef); fomme boch ber Rame Gottes fein einziges Dal barin bor, warend ber des Großfonigs 187mal erscheine (Bung, Gottesdienftl. Bortrage ber Juden, G. 14f.). In Diefen Borwürfen liegt eine unbillige Berkennung bes richtigen Sachverhaltes. Religionslos ober gottvergeffen tonnen die handelnden Bersonen aus dem judischen Bolte nicht gedacht werben. One bas Bewustsein, bafs Gott allein fie und ihr Bolt aus der surchtbaren Gefar retten könne, hatte bas Fasten, wodurch Efter sich und die andern auf ihre Selbentat vorbereitet, feinen Sinn, one unbegrenztes Bertrauen auf die Treue des herrn, der nach feinen Ber348 Efter

heißungen sein Bolk nicht könne untergehen lassen, wäre das heroische Bort Mor bochais 4, 13 s. unerklärlich; seine Weigerung aber, vor Haman niederzusallen wird ausdrücklich mit seiner Gebundenheit an's jüdische Geseh motivirt. Und wenigsten sollte man in dem Zurückreten der religiösen Sprache und der kultische Gebräuche einen Beweis sir unfromme Gesinnung jener Personen, dezw. des Ber sassehungen auf das Weltgiöse, sosen die Guten nur zu viel tat. Wenn di Beziehungen auf das Religiöse, sosen sien nicht sür der Art. Wenn di Beziehungen auf das Religiöse, sosen sien in nicht sür der Art. viel kann die Beziehungen auf das Religiöse, sosen sein, dermutlich die in jener Zeit durch ans loge Beispiele zu belegende Scheu, das Heilige in einem Buche mit Ramen zu nacheres Pootiv maßgebend gewesen sein, vermutlich die in jener Zeit durch ans loge Beispiele zu belegende Scheu, das Hillige in einem Buche mit Ramen zu nennen, das zur Borlesung an den fröhlichen Festmalzeiten bestimmt war; hRiehm, Studien und Krit. 1862, S. 407 s. Richtig ist dagegen, das das Buch sich Erzeugnis jener Zeit ausweist, wo das alte Irael, der prophetische Geisschichnigen beraubt, in's ängstliche, enge und äußerliche, wehr auf sein Selbsterhaltung als auf die Erzsüllung seines Heilsberuses an den Völkern be dachte Judentum überzugehen im Begriffe war. War auch die Notwehr gegen die Kenutzes 9, 13 bei näherer Kenntnis der Verhältnisse begreifen ließe, eine gerechte, der Kampf ein sichtlich von Gott gesponeter und die Notwehr gegen der Kampfes 9, 13 bei näherer Kenntnis der Verhältnisse begreifen ließe, eine gerechte, der Kampf ein sicht die don Gott gesponeter und die großen Feste Israel fich ftellen tann, deren Tragweite eine bies undassen die per erzält wird, sie jeden, der sehen will, eine Prode der Wunderbaren Borsehung Gottes, so ist dies nicht die Schuld der Unart" das her erzält wird, sie jeden der Feine den der Keldiche Sinn der Juden in "heidniche Unart" das her erzält geiter Keiche Keldiche Sinn der Suden in "heidnich der Ester-Geschich

Die kanonische Dignität des jungen Buches scheint auch dei den Juden abfangs auf einigen Widerstand gestoßen zu sein. Denn wenn auch der im jernse lemischen Talmud erwänte Widerspruch von 85 Altesten nur auf die Haltung der Burimsassen sich bezog, so waren doch solche bei voller Anerkennung des Buches unzweiselhaft geboten. Bei den Christen war der Widerstand aus begreislichen Gründen nachhaltiger. In der griechischen Rirche wenigstens wurde es in der ersten 4 Jarhunderten von manchen, z. B. von Athanasius, den deuterolandischen schwichten Apostryphen des A. T.'s entsprechenden) Schristen zugezällt, nicht den kanonischen. Die abendländischen dagegen, die freilich jenen Unterschied wenigststreng nahm, scheint ihm undedenklich die kanonische Würde eingeräumt zu haben. Si sand seine Stelle nach Borgang der LXX am Schusse eingeräumt zu haben. Si sand seine Stelle nach Borgang der LXX am Schusse der geschichtlichen Bücher. — Die alexandrinische Bibel gibt das Buch Ester in einer durch Briste erweiterten Gestalt, welche zeigen, wie die viel und gern erzälte Geschichtsich in der Folgezeit dei den hellenistischen Juden weiter ausbildete. Bon dieser erweiterten Gestalt, an welche sich auch Josephus mit Freiheit anschloße, sind wide sehr verschiedene Rezensionen zu bemerken; vgl. die Ausgaben von D. F. Frisse 1848 und 1871. Dass diese Erweiterungen sekundären Charakters sind, ergibt sich sehre Verschiedene Rezensionen zu bemerken; vgl. die Ausgaben des Buches. Da sie hebräschen Texte sehlen, hat Herronhnus sie am Schuss des Buches. Da sie hebräschen Texte sehlen, hat Herronhnus sie am Schuss des Buches. Da sie hebräschen Texte sehlen das Röchsen der Apokres zusammen und Kerstöße gegen die Angaben des U. T.'s und in Frisselekomm. zu den Apokr. 1851. — In anderer Weise bereicherten das Büchlein die an den hebräsischen Text sich anschließenden Targumim (aramäsische Umschreibungen und Glossen, z. B. das sogenannte "erste Targum" (in der Londone

herausg. von L. Munk 1876; frühere Ausgaben beiber bei Wolf, Bibl. Hobr. II, 1177—1181). Die besonders reichlich im Targ. Scheni eingestreute Haggabe, Lesgenden aus Salomos Regierung u. dgl. wurde am Burimseste zur Unterhaltung

borgetragen.

Bon Litteratur sind außer den erwänten Schristen noch zu nennen die Kommentare zum B. Ester von Bertheau (im kurzgef. exeg. Hdb. 1862); Keil (1870); Fr. W. Schulz (in Langes Bibelw. 1876); Paulus Cassel, Das Buch Chher I. Abth. 1878 (im Anhang die Übersetzung des zweiten Targum); vgl. and J. Reis, Das Targum Scheni zum Buch Esther, Monatsschrift für Gesch. des Judenthums 1876; J. S. Bloch, Hellenistische Bestandtheile im bibl. Schriftstum, eine kritische Untersuchung über das B. Esther 1877 (auch im Jüb. Litestandlatt 1877, Nr. 27—34), und rabb. Komm. von R. Menahem den Chelbo, A Todia den Elieser, N. Joseph Kara, R. Samuel den Meir und einem Anon., herangegeben von Ab. Jellinek 1855, — die Handbücher der alttest. Einleitung — und die Artikel von Reuß (in Schenkels Bibell.) und Kleinert (in Riehms Howb.). Egl. auch Ewald, Gesch. d. V. Jse. IV, 296 ff.

Effland, f. Rugland.

Ethit, Sittenlehre, Moral. Berhältnis ber chriftlichen Ethit zur Dogmatit und zur philosophischen Ethik. Geschichte ber Ethik mit Afketik und kalniftik.

Der beste Rame für diese Wissenschaft ist Ethik ober Sittenlehre, wie aus tem Berhaltnis diefes Wortes zu ben brei fittlichen Grundbegriffen Gefet ober bucht, Zugend und hochftes Gut erhellt. Mos, Mores (wovon disciplina mowie) blickt mehr auf die Erscheinung als auf die innere Quelle und erreicht weit uht das griechische 1305; Mores bezeichnet zwar den Charakter, aber nicht die inheitliche Quelle. Dagegen 1305 ursprünglich die jonische Form von ivos schließt ne Gewonheit, das zuständliche Sittliche in sich; und nicht bloß die empirische Sitte woo), die auch schlecht sein kann, sondern auch das Sanktionirte, was der Ordung und Regel gemäß ist\*). Indem das Wort aber auch das, worin jemand seimisch, in seinem Elemente ist, bezeichnet (¿Fos hängt mit Hos und Ko, wie ditte mit sitzen, zusammen) und daher das Ethos die innere Grundstimmung ausmidt, so fast es wie bas objektive Geset so noch bestimmter die subjektive lebenige Bustanblichkeit, welche, als gute, Tugend ist, in sich also bas, was wir mit Sittlichkeit bezeichnen, wärend Sittigkeit, Sittsamkeit nur bie zarte Angemeffenheit m die als gut präsumirte gesellige Sitte ausbrückt. Es gibt aber nicht bloß ein Mos einzelner Bersonen, sondern auch der Gemeinschaften; 3. B. im Familienmit, ja das in den fittlichen Gemeinschaften fich fpezifizirende Sittliche bat in Ethos derfelben sein Bestehen, sein subjettivobjettives Dasein, so bafs auch er Güterbegriff bem Worte Ethos, Ethit sich einverleibt, wie auch "Sittenlehre" and "Sitte" auf einen allgemeineren Kreis hinweift, in welchem die Sitte ift, und elder burch fie sein Ethos hat; und so liegt barin auch noch ber Ubergang zu u Bemeinschaftsformen, in welchen das höchste sittliche Gut sich darftellt.

Die Ethik ist ein Teil ber systematischen Theologie, welche außer ber Ensystopädie noch die Dogmatik in sich schließt. Als systematische Wissenschaft ist ist unterschieden von den exegetischen und historischen; sie will nicht bloß agen, was das urkundlich Christliche, also Normative ist, oder was als christlichsittlich sittliche geltend gemacht hat, sondern sie will das christlich Sittliche als die ittliche Warheit erkennen lehren. Wenn Schleiermacher (Th. Encykl.) die Ethik wit der Dogmatik verdunden als Seitenstück der Statistik und als Darstellung ist in der Gegenwart als christlich-sittlich Geltenden behandelt wissen will, so ist damit zwar die persönliche Gewisseit des Ethikers über die Warheit dessen, was

<sup>\*)</sup> Die rein objektive Bebeutung: Brauch, Gewonheit verblieb bem Borte έδος, warenb bor bie innere fittliche Grundstimmung und Gemütsart ausbrückt, ben inneren fittlichen Chaekte (von πάδος zu unterscheiden wie von Leibentlichkeit ber Stimmung bie sittliche Lebensticht). Bgl. Ersch und Gruber, Allgem. Enchkl. Art. "Ethos".

350 Ethit

er als bas driftliche Sittliche barlegt, mit eingeschloffen, aber als zufällig behanbelt, ob biefe Bemifsheit nur latent in bem Ethiter bleiben, ober auch objettibe Beftalt burch miffenschaftliche Begrunbung erhalten foll, welche richtig berftanben immer Erkenntnis des Christentums in seiner objektiven Selbstbegründung und seiner Selbstbeglaubigung sein muß. — Andererseits unterscheidet sich die Ethik von den Disziplinen der praktischen Theologie, in die fie oft hat eingereiht werden wollen, sowol durch den Umfang als durch den Zwed. Denn bie Ethik umfast bas ganze driftliche Gute, nicht bloß die Kirche; in dieser ensbet fie nur als ihrer Spite und weist so von sich zur praktischen Theologie, beren Zwed ber praktische ist: die empirische Gestalt der Kirche der Gegenwart, deren geschichtliche Erkenntuis in der Statistit sich abschließt und welche in Spannung mit ihrer schriftmäßigen Idee ift, mit dieser Idee in Einklang zu setzen. Dagegen der Ethik ist es auch in Beziehung auf die Kirche um die Erkenntnis ihrer Idee als ber waren zu tun und zwar im Busammenhang mit ber Welt bes chriftlich Guten überhaupt, woraus erhellt, bafs ber Bunkt bes Urfprungs ber praftifchen Theologie die Spannung oder der Konflikt zwischen ber Gegenwart und zwischen ber Ibee ber Rirche ift, ben die Butunft handelnd lösen soll, und bass biefelbe zu ihren unerlässlichen Boraussetzungen die exegetische und hiftorische Theologie einerseits, die spstematische (und zwar unmittelbar die Ethik) andererseits hat, wie benn bie Ethit ihr auch bie ewigen Prinzipien für ihre Arbeit barreichen mufs. Das steht teineswegs im Wiberspruch mit bem schonen Schleiermacherschen Bort: dass die praktische Theologie der Gipfel und die Blüte der gefamten Theologie sei. Denn was als Seele der ganzen Theologie einwonen muß, damit fie nicht toter Traditionalismus und bloße Gelehrsamkeit, aber auch nicht bloß intellektua-liftischer Genuss ober Spiel sei, das ist der ethische Geist, welcher durch fich felbst von dem Ertennen des Guten jum Ernst ber prattischen, wollenden Beisbeit überleitet.

Streitiger ist die Stellung ber Ethik innerhalb ber systematischen Theologie selbst. a) In der alteren Beit bis zur Reformation war die Ethik nicht zur Selbständigkeit entlaffen, fonbern gufat- ober anhangsweise erhielt ber ethische Stoff in der Wissenschaft der Dogmen seine Stellung; da war also nur Alleinherrschaft der Dogmatik. Seit dem 17. Jarhundert, wo beide bleibend getrennt wurden, unterschied man nach P. Kamus häusig zwischen beiden wie zwischen Theorie und Praxis (theol. theoretica und practica). Aber kommt es auf den Gegenstand an, so hat auch die Dogmatik sehr praktische Bedeutung; sieht man auf den nächsten Zweck, so ist auch die Ethik Theorie, Wissenschaft von dem sittlich Guten. d) Die Kantische Zeit wollte sie an de Stelle der Dogmatik sehen, weil sie in der Absolutheit des praktischen Ich auch vergessen sicht, auß die Praktischen Ich gegeben sich Die Kantische keinen kandern sich gegeben ist. Die Gegebenkeit tifche Bernunft nicht fich felbft fegenb, fondern fich gegeben ift. Die Gegebenheit aber fest wenigstens für ben Anfangspuntt an Die Stelle ber absoluten Freiheit bie absolute Abhangigkeit. c) Den Busammenhang bes Sittlichen mit ber Religion erkennt Schleiermacher, dieser größeste Ethiker ber protestantischen Kirche, an, aber eine bestimmte Unterschildung des Ethischen und des Dogmatischen gelingt ihm nicht, daher seine Encyklopädie beide vereinigt. Sein "christlicher Glaube" ist in seiner Grundsorm, die er als den Kern des Ganzen bezeichnet, Darstellung der christlich frommen Gemütszustände, d. h. der Frömmigkeit, also, wenn doch die Frömmigkeit ber Ethik zugehört, ein Stud chriftlicher Ethik, und zwar ihr fun-bamentaler Teil, barftellenb bas Sittliche im absoluten Berhaltnis, wärenb bas Sittliche im Berhaltnis zum Kreatürlichen "ber christlichen Sitte" verbleibt. So hat aber Schleiermacher nur Ethit. Wenn ferner Schleiermacher, Die chriftl. Sitte S. 12-24, ben Unterschied so zu bezeichnen sucht: Die Dogmatik beschreibe bas driftliche Selbstbewufstfein in feiner relativen Rube, die Ethit in feiner relativen Bewegung, so ist der Unterschied fliegend bestimmt, weil es innerhalb des Chriftlichen weber bloße Ruhe noch bloße Bewegung gibt, und weil es willfürlich ware, ber Ethit einen Teil ber subjektiven Buftanbe, Die frommen, zu entziehen. Es kann auf ber Schleiermacherschen Grundlage, wornach wir es in ber Dogmatik nicht mit ber objektiven Warheit zu tun haben, sondern nur mit unserem eigent

Ethit 851

imlich bestimmten Selbstbewußtsein, in der Dogmatik nur von Solchem die tebe sein, was die Ethik sich nicht darf nehmen lassen. Diese Alleinherrschaft der tihik an Stelle der Dogmatik sift von Rothes christlicher Ethik mehr scheindar als a Barheit erneuert worden. Weil die Dogmatik auch die Heiligung und die Kriche, er Ethik zugehörig, behandeln müsse, die Ethik aber nicht reden könne von Frömsnisteit one Gott, von Bekehrung one Christus, so meint er: im Gegenstande der Stoff lassen sie sich nicht trennen, solglich nur in der wissenschaftlichen Form, mb er entscheidet sich dasür, die strengere spekulative Form dieses Stoffes Ethik punennen, die kritisch-historische, kirchliche Form aber Dogmatik. Aber andererseits sliedert er die Gesamtwissenschaft in spekulative Logik, in spekulative Theologie und in pekulative Rosmologie, die Teile der letzteren aber sind ihm Physik und Ethik; und bienach stünde nichts entgegen, der Dogmatik die Stelle der spekulativen Theologie punweisen. Jene Borwürfe aber gegen die Trennung von Dogmatik in unserem Sinn und Ethik müßten ganz edenso die Trennung zwischen spekulativer Theologie und komologie (Ethik) tressen. Die Aussürung der Ethik dei Rothe selbst zeigt auch, dass wisenige, was jedensalls den Kern der Dogmatik die Rothe selbst zeigt auch, dass wisenige, was jedensalls den Kern der Dogmatik die sich behandelt werden dam, in der Ethik dagegen hat eine Gotteslehre, die nicht bloß Zurückweisung aus die dogmatischen Boraussesungen der Ethik ist, keine integrirende Stelle; die Ethik

Bottes fällt ber Dogmatit zu.

Richt bloß bas Interesse, ben inneren Zusammenhang ber Dogmatik und Ethik michaulich zu machen, sondern auch die Meinung von der inneren Untrennbarkit beider (Sartorius, Die heilige Liebe; Laichinger, Das System der christlichen Vallendens und Sittenlehre vom Begriff des höchsten Gutes aus, 1876; Kükl, Christliches Lehrsystem 1876) oder die Annahme, dass die vollkommenste ystematische Form sich nur in der Vereinigung beider realisiren lasse (Nitssich, bystem der christl. Lehre), hat einigen Versuchen der Viderberreinigung beider die Entstehung gegeben. Das ungeteilte christliche Leven, wie es in seiner danzheit zugleich Gegenstand der Dogmatik und Ethik sei, soll nach Nitzsch die Spece Einheit und Inhalt des Gesamtspftems chriftlicher Lehre sein. Aber da kirten die gegen Schleiermacher vorgetragenen Bedenken wider. Auch nimmt ja Risics System in der Lehre von Gott, Trinität u. f. w. selbst eine objektive haltung an und ift hier nicht bloß Darstellung bes chriftlichen Lebens. wie soll der ethische Stoff mit dem dogmatischen zusammengeordnet werden? Soll wwechselnd an gelegeneren Ortern des Dogmatischen (das ja mit Recht als die sieltive Basis gilt) ethische Lehre hervorsprießen? Aber bann tritt das Bedenken in, bas, bevor die Basis für das geringste Rein-Ethische in uns vollständig gelest ist, von Tugend ober gar von den sittlichen Sphären muss gehandelt wersden, wärend doch wenigstens nach der paulinischen Ordnung der Trias Glaube, Hossung, Liebe vermutet werden muss, das in die Liebe, um sie als volksommen williche und segensreich wirksame darzustellen, die Hoffnung, also das Vertrauen m bie Bollenbung des Reiches Gottes, mit der fich die dogmatische Eschatologie ichhiftigt, schon einverleibt sein muss. Mithin scheint jede Tugend und jedes sitt-iche Wert schon den Besitz von dem ganzen wesentlichen Inhalt der Glaubensbatheiten vorauszusehen, welchen die Dogmatit barlegt. Ober foll nun die Ethit Weiter Teil des Gesamtipftems chriftlicher Lehre hinter Die Dogmatit als ersten gestellt werden? Das wäre eben unsere Behauptung (und das bemerken wir besonders Sartorius gegenüber) der Angemessenbeit der Trennung beider. Die Bibervereinigung beiber fürt aber notwendig, so lange die Festigkeit des Gliedechaues beiber noch fo ungleich und ber ber Sthit verhältnismäßig noch zart ift, für ichwächeren Teil, der mit dem stärkeren amalgamirt werden soll, die größesten efaren mit sich, zumal in einer die rationalistische Periode nicht innerlich geretraktirenden und auf das Dogmatische wider ein einseitiges Gewicht legenben Beit. So lange felbst angesehene Ethiter, wie Harles, bie wirkliche Welt bes willich Guten möglichst nur unter bem Gesichtspunkt bes Glaubens festhalten, ind fie nur als "Heilsbewarung", nicht als Heilsentfaltung zu beschreiben wiffen, blange ist die Widervereinigung beiber mit der Gefar verbunden, die Lehre von 352 Ethif

ber christlich-sittlichen Welt nicht zu der Selbständigkeit heranreisen zu lassen, die ihr gebürt, damit fruchtbarer, als bisher meist geschehen, die Synthese des intellektuellen, ethischen und religiösen Faktors, die im resormatorischen Prinzip geseh

ift, gur Durchfürung tomme.

Dogmatit und Ethit find fo gewifs felbständige Disziplinen, als Gott mi der Menich wirklich verschieden find. Rur ein Standpunkt, der bloß ein Biffe von der Welt will, oder wie Spinogas Ethit, eigentlich bloß Gott hat, aber teine wirkliche Schöpfung und ethische Welt neben (practer) Gott, tann ber Ethit im Selbständigkeit neben ber Dogmatik bestreiten. Die Dogmatik beschäftigt fic mit Gottes Befen, Gebanten und Taten, welche nach feiner Beisheit ein Spftem bil ben und jum Biel eine ethische Welt haben, beren göttliche Fattoren, jumal in betracht ber Sunde, allerbings nicht icon mit ber Schöpfung bollenbet bafteba, sondern erft allmählich, burch bas menschliche Berhalten bedingt ober fich bedingen, fortschreiten konnen von einem Moment ihrer selbst jum anderen (wie basselle gang anlich fich verhalt mit ber Ethit, wo noch mehr bas ethische Fortschreits bon einem Fortschritt göttlicher Taten abhängt): aber bamit befieht wol, bafs ba göttliche Ratichlufs für feine Taten ein Banges fein felbft Sicheres fei, wie ju bieses ber Dogmatit die Eschatologie verbürgt, welche für die Schwankungen is der Siegesgeschichte der göttlichen Taten die versonende Harmonie bringt. Um gekehrt bie driftliche Ethik beschäftigt fich mit bem nach Gottes tatwerbenbem Sie begratschlufs in Form menschlicher Freiheit sich verwirklichenber Guten. Sie steht auf bem Grunde ber Dogmatik und hat an bem Spstem ber göttlichen Taten die reale Möglichkeit ober ben Komplex der Faktoren zu einer wirklichen von Gott unterschiedenen sittlichen Welt; aber ihre selbskändige Ausgebeift nun, dieses sittliche Leben, wie es sich in den einzelnen Persönlichkeiten offendart, und zu einem sittlichen Organismus zusammenschließt, darzulegen. Das ist ihr selbskändiger Grundstock, von welchem aus rückwärts sich allerdings auch die Lehren bon ber fittlichen Unlage, ber Gunbe und Bibergeburt, entwerfen werben, Lehren, in welchen Dogmatit und Ethit in Roincibeng zu geraten broben; aber biefe ift nicht notwendig, wenn nur baran festgehalten wird, bafs bie Dogmatil mit Recht alles beansprucht, mas und sofern es unmittelbar unter ben Geficht puntt ber göttlichen Taten fällt, beren Bielpuntt bie menschliche ethische Raufalit ift, dass aber bie lettere in ihrer Selbstbewegung und Birtung bon ber Ethi bargeftellt wirb, one bafs beshalb biefe fich mufste auf beiftischen ober gefestich bualiftischen Boben brangen laffen. Wenn baber Lange (Grundriß ber theolog. Encytl. 1878, S. 178) fragt : "Aber wo nimmt benn Chriftus feine Stellung in bief Ethif" ?, fo wird nach obigem weder Monophysitismus noch Reftorianismus, w er fürchtet, zu besorgen sein, wenn Ethik wie Dogmatik der innigen Zusammen gehörigkeit des Göttlichen und Menschlichen eingebenk, b. h. chriftlich bleiben Selbst die Lehren also, welche beiden gemeinsam sind, koincidiren nicht, sonder werben bon beiben Disziplinen unter berichiebenen Befichtspunkten aufgefast, es ist ebensosehr von dem Freiheitsprozess der geschichtliche Fortschritt der get lichen Tat negativ abhängig, wie positiv der Freiheitsprozess von diesem Institt. Achtet man hierauf, so möchte es scheinen, das ebensowenig die Dogmen ber Cthit vorangeben tonne, als die Ethit ber Dogmatit. Aber einmal gilt bod! a Jove principium! Die menschliche Freiheit bleibt göttliche Setzung. Sodom gleichwie ber Ratichlufs ber göttlichen Taten unbeschadet ber menschlichen Freih ein Ganzes und sein selbst Sicheres bleibt, so ist positiv auf Grund biefes te gewordenen und werbenden Ratichluffes auch die ethische Welt in fich ein Gang und dabei nur vorauszuseten, dass die göttlichen Taten sich negativ durch ik Freiheit bedingen, wie die Birklichkeit der fittlichen Belt positiv burch Gotte Taten bedingt ift; ein Grundfat, beffen Begründung in ber Dogmatit und bem ethischem Gottesbegriffe zu vollbringen ift.

Bas ben Unterschied ber chriftlichen von der philosophischer Moral betrifft, so kann man ihn entweder materiell oder sormell auffassen. Re teriell bestimmen ihn die, welche im Christentum im Berhältnis zum natürliche Sittengesetz ein neues strengeres Gesetz, oder eine neue Anweisung zur sittliche Cthit 353

kraft zu gelangen erblicken, so bie Socinianer u. a. Formell unterscheibet beibe ber biblische Supranaturalismus, nämlich so, bass die Erkenntnisquelle ber drift-lichen Ethit die positive Offenbarung in der hl. Schrift sei, welche den Geboten and unbedingte gottliche Auftorität verleihe, Die Erkenntnisquelle ber philosophischen Ethik aber fei die Bernunft, beren Aussagen ihre verbindliche Rraft auch nur ind dieser entlehnen. — Allein auch die Gebote der Bernunft (des Gewissens) fammen nach der Schrift aus einer Offenbarungstat Gottes, und können ebenso unbedingte Geltung beanspruchen, wie irgend eine andere Offenbarung, ja das fittiche Biffen bes Gemiffens ift Anknupfungspunkt und Grundvoraussegung für alle weiteren Offenbarungen Gottes. Sodann aber ift die bloße Positivität tein Borzug, weil damit die freie Erkenntnis der inneren Güte des Guten noch nicht geset ist. Der "Rnecht" weiß nicht, was sein Herr tut, er hat blind zu erborden. Das Evangelium will mit ber Gotteskindschaft auch die Erkenntnis mb Gewisheit von der inneren Warheit des Chriftlichen geben. "Ihr werdet bie Bacheit erkennen und die Warheit wird euch frei machen", Joh. 8, 32; Hebr. 1, 14; Ephes. 5, 10; Köm. 12, 2; Phil. 1, 9. Mithin ist es dem Christlichen weintlich, der Vernunft einverleidt sein, also als vernünftig erkannt werden zu vollen. — Daher auch die christliche Ethik nicht nötig hat, as zuzugeben, wenn die Pilosophische Ethik senen Sas des Supranaturalismus utiliter acceptirend sich selbst allein die streng wissenschaftliche oder spekulative Form vindizirt, der christichen Ethik aber nur den enpirischen, historisch-positiven Charakter zuschreiben will. Allerdings muss die christliche Ethik (wie die Dogmatik auf ihre Weise) well. Allerdings muss die christliche Ethik (wie die Dogmatik auf ihre Weise) well. im Einheit mit bem ethischen Selbstbewustfein bes hiftorischen Christentums ich Schrift und Rirche nicht bloß latent und innerlich in fich tragen, sonbern biefe notwendige Ginheit mit ber driftlichen Objektivität als eine Bestimmtheit her felbst auch heraussetzen, b. h. ihre Schriftmäßigkeit und ihre Evangelicität bulegen. Aber ihre eigenen Lehrfage muffen in geschloffener Rontinuität fortichreis tm, muffen in ihrem hiftorischen Apparat zwar die Bewarung ihrer Christlichkeit mb Rirchlichkeit, aber nicht ihrer inneren Barheit suchen, welche vielmehr in ber Geschloffenheit ihres Zusammenhanges und ber Ableitung aus ber chriftlich erleuchteten, auch die ethische Welt umfaffenden Bernunft liegen mufs, beren Befand und Energie, wenn von individueller miffenschaftlicher Begabung abgesehen with, in letter Beziehung bon ber Reinheit und Bolltommenheit bes Glaubens lebens und des in ihm keimweise enthaltenen objektiven auch ethischen Biffens **Mingt.** — Hieraus ergibt sich schon, dass auch der Unterschied chriftlicher und **Milliophischer** Ethik nicht wesentlich im Inhalt kann begründet sein, am wenigsten ber socinianischen Weise. Denn wenn auch — was streitig ist — das Christenm wirklich neue Sittengesete aufgestellt hat, so zeigt boch der Augenschein, daß te (man vergleiche die Bergpredigt!) sosort der Bernunft als solcher "nach dem veren Menschen" zusagen, sich auch dergestalt in die vorchristliche fittliche Ermunis einreihen, daß die Vernunft darin sosort das Vernunftnotwendige ermut, wie alle bessere philosophische Woral innerhalb des Christentums beweist; den denke an die Lehren von der Liebe, von dem Werte der Einzelpersönlichkeit, der Ehe, Obrigkeit u. f. w. Auch sagt mit Recht Luther z. B. vom Stat, be Chriftentum habe nicht ben 8med, eine neue Statsordnung als bie chriftlich Detvendige zu gründen, es bestätige vielmehr nur die natürlichen und positiven Eche und forbere ben Gehorsam gegen fie nicht bloß aus Furcht, sondern aus Siebe. Das Chriftentum hat teine höhere Ethit an Stelle der gemeinen ober neben keten wollen, es ist überhaupt nicht als Gesetzgebung aufgetreten, sondern ge-binnen, um aus dem inneren Wesen, der Natur der sittlichen Anlagen und Ber-Minife heraus, die icon in ber erften Schöpfung angezeigt, aber burch die Sunde berbuntelt ober verkehrt find, eine reale sittliche Welt zu gestalten burch seine beiligende Kraft, welche sowol widerherstellend als vollendend, nicht aber vernichtend die Welt der erften Schöpfung ausgestalten, das ursprüngliche ethische **Beltbild** in Gott realifiren soll. — Nun könnte man aber sagen: zum christlich Sittlichen gehört doch die sittliche Beziehung zu Chriftus und seinem Reiche, nawentlich auch zu bessen Mittelpunkte, ber erst burch Christus gestisteten Kirche.

854 CHIL

Auch ift war, sowol bas bas ganze R. Teft. ben Glauben an Chriftus als einen fittlichen Aft allgemein verpflichtenber Art aufftellt, als andererseits gewifs ift, bafs biefe fittliche Pflicht, die des Glaubens an Jesum von Nazareth, vor seiner Erscheinung nicht tonnte aufgeftellt werden. Aber baraus folgt nicht, bafs biefer Glaube, nun Chriftus da ift, nicht konne als vernunftnotwendige Pflicht erkannt werden, denn die Meinung ist doch abzuweisen, dass wir zum Glauben, b. i. zum Duell des Realguten auf unsittlichem Wege, blind oder willfürlich kommen. Diese neue Psiicht, wenn man sie so nennen will, des Glaubens an Christus, ist imneue Psitcht, wenn man sie so nennen wit, des Staudens an Egrifus, ist meplicite die alte, und gewissernschen schon bergestalt in dem sittlichen Wissen aus der ersten Schöpfung her (noch mehr im A. T.) präformirt, dass der sich sittlich zu Christus Verhaltende durch sein waches Gewissen zum Glauben an Christus als an Den getrieben wird, in welchem er die Warheit seiner selbst als Wirtslichtet erschaut. Wenn nun doch keine Notwendigkeit vorliegt, dass der philosophische Ethiker, um philosophisch zu sein, sich der christischen Religion, der Ersleuchtung und Vollendung der Vernunst durch dieselbe entziehe, wenn andererstets dar driftliche Meist durch der Kristertum nichts netwissische feits ber driftliche Beift burch ben Gintritt ins Chriftentum nichts naturliches, außer Sunde und Irrtum, verloren, wol aber neues gewonnen hat, so fieht man nicht, wie philosophische und driftliche Ethit sollten wefentlich fich ausschließenbe Größen sein muffen und warum nicht vielmehr als bas an fich Richtige sollte gu bezeichnen fein, bafs bie driftliche Ethit marhaft philosophisch fei, als ben 3med bes Christentums die Widerherstellung und Bollendung ber erften Schöpfung burch bie zweite barzustellen suche und ber fiegreichen Ineinanderbildung beiber auf ihre Weise, b. h. ideell, diene. Und ebenso ist nicht abzusehen, warum die Philosophie nicht sollte zugleich christlich sein können, wärend sie doch, außer dem Christentum stehend, nur sordernd auftreten kann one Hoffnung auf die Realität, wie auch, wenn sie von Christus Umgang nähme, ihre höchsten Zweckbegriffe nur in blasser Unbestimmtheit und elementarischer Unsertigkeit sich halten mußten. Denn erst mit ber Erscheinung bes Sauptes, bas ben sittlichen Organismus ber Menschheit zu verwirklichen die Rraft hat, und die Grundzuge dazu in seiner Selbstdarftellung trägt, ift der Ethit bas ursprüngliche Ziel klar und ficher als oberfter Zweckbegriff zu teil geworden.

Aber so gewise es hienach ift, base nicht ber Begriff beider sie von einander scheibet, indem er fie vielmehr aneinanderzieht, so ist doch von dem Begriffe die Birflichfeit unterschieden. Jener Prozest der Durchdringung der erften und zweis ten Schöpfung ist auch ideell noch im Gange, ja in ethischer Beziehung noch in seinen Anfängen. Da es nun nicht fruchten, sondern nur schaden wurde, wenn die Einigung beider Mächte durch zu frühes Waffenstreden der einen übereilt wurde, vielmehr die vollständige Auseinandersetzung des Acchtes beider die Boraussehung ber Erkenntnis ihrer inneren Busammengehörigkeit, und alfo bes waren Friedens ift, da ferner wol von dem Theologen zu fordern ift, daß er auch vernünftig und wissenschaftlich, aber solange der Prozess zwischen Bernunft und Chrisstentum noch dauert, nicht eben so unmittelbar verlangt werden kann, das jeder Philosoph auch schon Christ sei: so ergibt sich als wünschenswert, ja notwendig, dass wärend des Prozesses philosophische und theologische Ethik nebeneinander hers geben, so zwar, bafs beibe beiberseits muffen gepflegt werben konnen. Denn menigftens von bem Theologen fordert bas Chriftentum, bafs er auch wiffe, wie in ihm die Belt ber erften Schöpfung nach ihrer Barbeit aufbewart fei, mithin mufs er fie auch für fich, wenngleich nicht als abgeschloffenes Ganzes, zur Darftellung bringen konnen. Dies Außereinander beider Disziplinen, welches mindeftens fo lange dauern mufs, als die philosophische Ethit es will, bringt Rampf: aber biefer ift heilsam, nicht bloß damit die außerchriftliche Bernunft immer mehr erkenne, dass fie ihre Barheit und Reinheit erft in ber Religion bes fleischgewordenen Loyos erreiche, sonbern auch um des Unfertigen in der chriftlichen Theologie selbstwillen hat die Ethik der allgemeinen menschlichen Bernunft immer noch ein teilweises Recht gegen die theologische Ethik, dis das ethische Selbstbewusstsein der Rirche von sich wird vollendet sein, das mit dem ideellen Durchbringungsprozess der ersten und zweiten Schöpfung identisch ist.

Cihit 855

Geschichte ber Ethik. Sie zerfällt, wenn die Kirchengeschichte nach Rieders und Reanders Borgang mehr auch Geschichte des christlichen Lebens wird gevorden sein, in ethische Dogmengeschichte und Geschichte der Ethik. — Da, Konographieen abgerechnet, jene sast unbebaut ist, so bleiben wir bei der letteren

feben, bas nötige aus ber erfteren ba und bort einfügenb.

A. Als ethische Ertenntnisquelle gilt im Neuen Testament Chriftus, feine Berfon und Lehre, wie auch die Apostel ethische Autorität beanspruchen. Das A.T. hat für beide eine vom Chriftentum abhängige, also sekundare ethische Auwitat. Mit ber Beschneibung ift auch bas ceremonielle und nationale Gesetz gefallen; felbst die noachibischen Gebote, von welchen ein Teil Apostelg. 15 festgehalten ift, sollen offenbar nichts an sich sittlich notwendiges (wie die griechssche Kinche meint) für die Heidenchriften neu sestschen. Mit dieser objektiven Erkenntsusquelle ist aber im N. Test. noch eine innere subjektive verknüpst vermöge des Unteils der Gläubigen am heiligen nrevuu (1 Kor. 2, 13—15). Das war auch ber alteften Chriftenheit noch wol bewufst, jumal ba, wo paulinischer Geift lebte. Barnabas R. 21 sagt: έαυτων γίνεσθε νομοθέται άγαθοί; wärend Justin und Clemens von Alexandrien in loserem Zusammenhang mit dem christlichen πνευμα mi ben Logos im Menschen als ethischen Fürer verweifen, bie Montaniften der, besonders Tertullian, im Gifer für eine neue ethische Geftaltung ber Belt mgefehrt bis zur Annahme neuer, vornehmlich ethischer Offenbarungen (Faften, **Cu**thaltsamteit, ftrenge Kirchenzucht u. dgl.) des avevua für das männliche Alter ber Kirche, bas Beitalter bes bl. Geiftes, fortschritten. Aber eben barum löften fie pon ber ethischen freien Triebtraft bes driftlichen Glaubenspringips ab und ten, ju einem vermeintlich höheren, neuen Erfenntnisprinzip greifend, ben Grund pn dem tieferen, später verkirchlichten Frrtum, dass das Christentum nicht sowol de Macht sei, das alte aber für sich unmächtige Geset in lebendige und fraftige Birllichkeit innerlich und äußerlich, in Weisheit und Liebe umzuseten, als vielmehr ein neues strengeres Gesetz zu bringen beabsichtige, ja eine ganz andere ethische Welt als die in der ersten Schöpfung intendirte, eine spirituale zu begrinden, wodurch biefe Belt mit ben gemeinen Pflichten entwertet, bas Chriftenum aber trot ber scheinbaren Erhöhung und Steigerung seiner Reuheit nur gu einer nova lex (vgl. Ritschl. Die altkatholische Kirche) begrabirt wurde. Ein wichs tiger Faktor hiebei war, dass die Christenheit der ersten Jarhunderte teils notgedrungen, teils um ihrer eschatologischen Erwartungen willen die Richtung nahm, tatt ethischer Fermentirung der Welt ein stilles in sich gekehrtes und gesammeltes Dekin zu pflegen. Als nun aber bie montanistische widerkirchliche Bewegung vor-**Einlich** durch Einverleibung und Fesselung des montanistischen nesua an die Liche und deren Klerus mittelft der Ordination bewältigt war, so wurde um blichter die fittliche Selbstgefetgebung der Chriften, dieses Stud des allgemeinen Rieftertums, bergeffen, als in der Tat, wenn das Chriftentum nur eine nova in, welche die Ertenntnis ihrer inneren Gute weder fordert noch gestattet, für bide Selbstgesetzgebung kein Raum übrig bleibt. So tritt zu der neutestamentsten Erkenntnisquelle als zweite objektive die kirchliche Lehrautorität ethisch be dogmatisch hinzu, marend die subjettive mehr und mehr verschüttet wirb. Denmich enthalten bie Beschlüffe ber Rongilien reichen ethischen Stoff und find bie Merften Begweiser für ben Bang ber Geschichte bes ethischen Bewufstseins ber Riche. Erft die Resormation hat die neutestamentliche Lehre von der Erkenntniswelle des Ethischen wider in Kraft gesett. Wenngleich nach ihr, analog dem dogmetischen Streit über articuli puri ot mixti, seit bem 17. Jarhundert Grenzstreis igleiten zwischen Bernunftmoral und chriftlicher Sthit fich entspannen, so ist doch boon das Resultat in unserem Jarhundert nur die jest um so allgemeinere Ans Manung ber Sape gewesen, die soeben in Beziehung auf die philosophische Ethik sesprochen wurden.

B. Reicher ethischer Stoff findet sich schon bei den apostolischen Bätern Clemens v. Rom, Ignatius, Polycarp, Barnabas, Hermas, sowie bei Justin und Clemens von Alex. Sie richten sich auf das Gebiet der einzelnen Persönlichkeit, die nach Clemens an dem waren Gnostiker ihr Mustervild haben soll, auf die Ehe

856 Cthif

und Familie, zum teil auch (Ignatius, Hermas, Clemens v. Rom) auf die Kirche. Am tiefsten aber hat der seurige ethische Geist Tertullians († um 220) eingewirkt burch seine zalreichen Schriften über ethische Materien (de spectaculis, de velandis virginibus, de cultu feminarum, de monogamia, de poenitentia, de patientia, de pudicitia, exhortatio castitatis, de corona militis, de fuga in persecutionibus, de jejunio, de oratione). Er hat das Chriftentum zwar nicht als eine in ber alten Welt sich naturirende, sie durchdringende und erobernde geistige Macht aufgefafst, mol aber will er bie Chriftenheit als eine geiftliche Rriegsmacht, Die bon aller heidnischen Sitte fich absondert, ber alten Welt in geschloffener Reihe, mit eigenen fittlichen Abzeichen, Trot bietend und wie jum Gericht gegenüberftellen. Bang bem entgegengesett geben die ethischen Borfchriften bes alex. Clemens in feinem Paodagogus und in ben Teppichen, ber Ermanung an die Beiben u. f. w. barauf aus, unter Aufnahme vieler ethischen Elemente ber griechischen Philosophie bas driftlich Ethische als bas marhaft Bernünftige hinzustellen, welches weber Eubamonismus noch eine negative Affeje ober stoifche Apathie gestatte. Bielmehr hat bie vom Logos beherrichte tugendhafte Seele ihre Soheit (σεμνότης) mitten in ben unscheinbaren gemeinmenschlichen Geschäften und Genüffen bes alltäglichen Lebens. Gine mehr firchliche Haltung nimmt Cyprian ein, durch seine Schriften de occlosiae unitate, de observatione disciplinae u. a., neben einer Reihe ethischer Schriften, überhaupt durch die Fortbildung ber Idee der katholischen Lirche, welche immer mehr maßgebend für die fittliche Lebensgestalt ber Chriften wurde und zwar sowol insofern, als die Rirche zur vornehmsten sittlichen Sphäre ward, als mittelbar burch die Herrschaft, welche die Kirche als tatholische gesetzgebend, regierend und zuchtübend allmählich über die ganze sittliche Lebenserscheinung der Christen gewann. Bas das erste betrifft, so hat er, ignatianische Ideeen weiter ausbilbend, als bas höchfte Gut die Einheit ber Rirche im heiligen Geifte aufgeftellt, bie er in bem Gpiftopate gegeben fieht. Barend bie Novatianer über Die Montanisten sich baburch erheben, bafs sie ben Anteil an bem driftlichen nrevua nicht bon abrupten Etftasen und bom Behorsam gegen bie Befete einer efftatischen Prophetic abhängig machen, sondern auf eine gegliederte Rirche als Organisation bes allgemeinen geiftlichen Priestertums in presbyterialen Formen hinftreben und daher mit dem Recht an die firchliche Mitgliebschaft es febr genau nehmen, für welche sie xa aporns des Lebens als Kennzeichen und Wesen der waren Kirche verlangen: so erkennt Chprian zwar die Forderung der Heiligkeit für die eine Kirche auch an, aber widersett sich der Behauptung der Unmöglichkeit einer zweiten Buße, sowie überhaupt der Forderung, dass die Kirche auf Erden aus lauter Heiligen zu bestehen habe. Dagegen konzentrirt er die Warheit der Rirche in dem Epiftopate, ben er als den ficheren Teilhaber bes hl. Geiftes und als ben Ort betrachtet, burch welchen der Rirche der hl. Geift und die ware Ginheit für alle Beiten gesichert sei. Der Epistopat selbst ist ihm trop ber Bielbeit feiner toordinirten Blieder Giner, bon felbft gusammenftimmend burch ben einen heiligen Geift, welcher burch Orbination bem Stanbe ber Sacordotes mitgeteilt wirb. Die Bifchofe jufammen find ihm eigentlich ein Bifchof; ber eine Epiftopat ist in jedem von ihnen gang, ihre Bielheit zufällig, der Bischof zu Rom nur primus inter pares, fichtbares Symbol ber Einheit biefer an fich zufälligen Bielheit der Bischöfe. Daneben freilich fteht der Forderung, dem Bischof blind zu geshorchen, auch wider unvermittelt bei ihm die andere entgegen: daß es Pflicht und Recht ber Gemeinde sei, einen unwürdigen und unheiligen Bischof nicht mehr anzuerkennen. In die von Cyprian noch offen gelassene Lücke sest nach dem Mon-tanismus und Novatianismus die dritte auf ethischem Gebiete liegende große Bewegung, der Donatismus, im 4. Jarhundert ein und durch seine überwindung vollendet sich dann das hierarchische System in episcopaler Form. Cyprians Lehre von der sicheren Geistesmitteilung durch die Ordination hat den Montanismus bewältigt um den Preis, dass die bleibende Grundlage für die Warheit ber Rirche nicht in bem objektiven Wort und Sakrament, sondern in Personen, beren Anteil an dem hl. Geift sakramentlich gesichert sei, gefunden werden muffe. Diese Personen, die ordinirten, bilben nun einen heiligen Stand, ben Briefterftanb.

Cihit 357

Irdination ift bas ben Ort bes hl. Geiftes kenntlich machenbe, die Rirche gusam= nenhaltenbe und regenerirende Sakrament. Doch hatte er weder die Infallibilität woch die perfonliche Heiligkeit als sichere Wirkung der Ordination zu bezeichnen gwagt, wol aber sette er die personliche Heiligkeit der Bischöse bei seinen Sähen iber Einheit der Kirche voraus, wie auch ihre Reinheit in der Lehre, und ließ, wo das eine ober andere fehlte, eine ausscheibende Tätigkeit der Gemeinde als Amettiv gu, one burch einen character indelebilis bes sacerdotium fich hindern p laffen, aber freilich auch one bestimmt anzugeben, was benn eigentlich basienige it, was bie Ordination sicher mitteile, wenn es nicht etwa barin besteht, bas ber Bifcof bom heil. Geift zum Trager ber außeren firchlichen Ginheit, b. h. zum Aichenregenten, geweihet ift, für welche Stellung bie Reinheit in Leben und Lehre woch als negative Bebingung figurirt. Um die Reit nun, da burch die erfte öfumenische Synobe ju Nicaa 325 ipso facto in betreff ber reinen Lehre feftgeftellt ward, dass zwar nicht der einzelne Bischof, aber wol der versammelte Epistopat ber Ort sei, wo die Infallibilität der Kirche ihre göttliche Sicherheit habe und in ihm die Rirche ber unmittelbaren Erleuchtung, ja Inspiration fich er-tree, bestand ber Donatismus um so eifriger barauf, dass die Seiligkeit bes Lebens dem Bischofe nicht feblen dürfe, soll die Kirche ware Kirche bleiben. Sie ei es durch Heiligkeit, die sie wenigstens in den Bischöfen besitzen und durch ftenge Rirchenzucht beweisen muffe. Augustinus nun und Optatus von Milebe tellen zwar mit Recht entgegen, wenn die Rirche nur ihre Heiligkeit habe burch heilige Bersonen, so werde fie ganz auf das Subjektive und zwar Unerkennbare gestellt (Optat. contr. Donat. lib. II. 1 de sacramentis colligitur, non de superbia personarum ponderatur). Aber bas gerade bestritten die Donatisten, bass bie Orbination auch in Unheiligen gultig bleibe. Ferner wurde burch bie Ausfiliegung bes Donatismus nun beftimmt von ber Beiligkeit als ber notwendig erforderlichen ober ficheren Babe ber Ordination abstrahirt, mithin blieb als beren fichere Birtung nichts übrig als bie Bollmacht zur Lehre und wirkfamen Satramentsberwaltung und vor allem zur Repräsentirung der Einheit der Rirche durch Aichenregiment. Aus ber ethischen Beiligkeit ber Rirche wird so eine anftalt= liche bon ber perfonlichen Beiligfeit unabhangige, jene wird ein Accibens für ben Rirchenbegriff, für ben fie nur zu sichern mare burch Unterscheibung zwischen der Kirche als fichtbarer und als unsichtbarer, welche Tychonius in Nordafrika durch kin corpus Christi bipartitum, sowie Jovinian burch seine ecclesia, fide, spe, earitate inaccessibilis, die immer sponsa, soror, mater, virgo ist, aufstellen wollen. Dagegen wird nun um so zuversichtlicher die äußere Nachweisbarkeit des Ortes, win der Kirche der hl. Geist sei, behauptet, und da die Kirche die innere Nota der Warheit am Besitz des hl. Geistes hat, auf das kirchliche Amt, d. h. auf die Ordinirten als auf den Ort hingewiesen, in welchem sie ihre Erkennbarkeit befibe, anlich wie ein Stat erkennbar ift badurch, bafs eine Obrigkeit ben Unterbanen gegenübersteht. So wird die Berfassung, wodurch die Kirche rechtlicher Organis: wis wird, bogmatisirt. Dasjenige, woran der ware bogmatische Begriff ber Rirche Angt, nämlich Glaube mit Wort Gottes und den beiden Sakramenten durch den men dogmatischen Kirchenbegriff zurückgestellt ober alterirt, für die Kirche aber A freien ethischen Organismus teine Stelle gelaffen. Diefer wird vielmehr zerth in eine dem dogmatisch gegliederten Klerus gegenüberstehende, ihm gehorchende Momenmaffe; bie chriftlich-sittliche Betätigung ber Laien und auch bes Klerus er-Mit nun zu seiner Grundgestalt bie ber tirchlichen Gesetlich keit. Da die Rirche hich barauf einzurichten begann, ein geistlicher Stat zu fein, nahm ihre Ethik be Richtung auf eine fogenannte höhere Tugend überwiegend negativ aftetischer Ant. Anachoreten- und Rlofterleben, Birginität und Armut, Rafteiungen u. bgl. burben bie Hauptformen, in welche bie Energie bes mifsleiteten driftlichzethischen eiftes sich warf und in beren Lobpreisung sich ein großer Teil ber Produktistit bie Ethik ergoss, eine Weltslucht, die wenigstens noch gegen die Richtung bes Kirchentums auf Herrschaft und immer offenbarerer Beltförmigkeit tuen ftillschweigenben Protest in sich schols. Aber bas war boch nur ein Ettem gegen ein anberes. Stimmen wie die des Jovinian, Helvidius und Bigi358 Ethit

lantius aber gegen diese Berirrungen wurden überhört. Dies fürt auf das Aweite.

Das Ponitenzwesen bilbet zwar nur ein Stud bes firchlichen Lebens, aber zumal bei ben angegebenen Umftanben ift es ber Fotus, von wo aus die gefamte Geftaltung bes driftlichen Lebens Regel und Gefet empfangen mufste, benn es hing bavon ab, mas als Sunbe anzusehen sei und mas als Gutes. Die gefetgeberifche Tätigkeit ber Rirche, auf Rongilien fortgefett und burch ben Rlerus individualifirt, gewann ihren mächtigen Stüppunkt an der judiziellen Bollmacht und der Strafbisziplin, welche die Rirche übte. Strafgefegbucher (libri poenitentiales) wurden aus ben apostolischen Ronftitutionen, aus Rirchenvätern und Ronzilienschlüssen gesammelt (bahin gehört der Romokanon des Patriarchen Johannes bes Fasters von Konstantinopel um 550, die Sammlung des Fulgentius Ferrandus und bes Cresconius concordia canonum sec. 6) und bienten feit bem 7. und 8. Jarh. (Theobor Cilix + 690 in Canterbury, Beba, Rhabanus Maurus u. a.) als machtige Bebel, um die germanischen Bolter ju gamen und einer firchlichen Ordnung zu unterwerfen. Uber Diefer prattifchen Tätigkeit trat bie Bflege ber Biffenschaft ber Ethit gurud. Erwanung verbient vor Thomas nur bes Ambrofius Buch de officiis, Cicero entgegenstellt (vgl. Jo. Drafete, M. Tull. Ciceronis et . . Ambrosii de officiis L. III inter se comparantur Aug. Taurin. 1875), Gregors b. Gr. magna moralia, bes Bischoss Martinus von Bracara formula honestae vitae s. de virtutibus cardinalibus, Alcuin de virtutibus et vitiis, Baschasius Radbertus de fide, spe et caritate. Der firchlichen nomistischen Cthit und ihrer Außerlichteit fteht schon die griechische Myftit eines Matarius b. A. (Homiliae, de elevatione mentis), Dionpfius Areop., Maximus Confessor gegenüber, beren Schriften burch Joh. Scotus Erigena im Abendlande bekannt und zum Ausgangspunkt für bie romanische Mystik der Biktoriner wurden, Hugos † 1141 (vgl. Liebner, Hugo von St. B. Lpz. 1832), Richards, † 1173 (de statu interioris hominis L. 3, de eruditione hominis interiori; Benjamin minor s. de praeparatione animi ad contemplationem; Benj. major s. de gratia contemplationis), auch Bernhards b. Clairbaux (Reander ber heil. Bernhard 1813) de Consideratione LL. 5, Homiliae in Cantic. Cantic. c. 1-3). Obwol biefe Myftit von ber fittlichen Geftaltung ber außeren Gebiete abstrahirt und nicht hindert, bafs bas außere Rirchentum mit seiner Ethik sich besto ungestörter ausbreitet, ja obwol der Pfeudo-Areopagite burch seine coelestis Hierarchia ber irdischen Hierarchie mit ihren Beihen und Saframenten einen ibealifirenden Beiligenschein geliehen und eine Art spekulativer Substruktion unterbreitet hatte, so ift die Mystik doch die faftige Burzel, von der nicht bloß die Dogmatit, fondern auch eine driftliche Ethit reichen Gewinn zu hoffen hatte. Denn es handelte fich ihr um die Erhebung über bas Sinnliche und Endliche, um die ware Freiheit der Seele, die sie in der leident-lichen Überwältigung oder gar Vernichtung durch Gott im affektvollen Gottesgenuss zu gewinnen hoffte. Ihre Produkte sind allerdings mehr askeisich als ethisch; aber sie gehören einer tieseren Askeit an und richten sich auf das persönliche Prinzip, auf den Keimpunkt oder das Herzblatt aller christlichen Ethik, das Leben in Gott, welches fie nicht bloß zu verfündigen und anzuregen, sondern für welches fie allmablich auch eine Methobit als Stufenlehre bes geiftlichen Lebens zu tonftruiren suchen. In ihre Reihe gehören auch noch Bonaventura, † 1274, später Ch. Gerfon, sec. 15, und ber Spanier Michael be Molinos, sec. 17, Guida spirituale 1675 (vgl. C. E. Scharling, Michael be Molinos, ein Bild aus der Kirchengesschichte des 17. Jahrhund., 1854). Der Fehler der älteren Myftit ift, das sie überwiegend nur im Gegensatz des Endlichen und Unenblichen und in quantitativer Fassung besselben stehen bleibt. So ift Gott nur bas unendliche Meer ber Bute und waren Realität, bas Endliche fein Wiberfpruch und biefes mufs, um vollendet zu werden, basjenige aufgeben, wodurch es boch allein von Gott sich unterscheidet, d. h. von Gott absorbirt werden. Das für sich Sein, die Egoität, gilt, wie das der Grundzug der falschen Alsteit ift, als Egoismus der Kreatur; andererseits lebt in der Mystit das Streben wie die Hoffnung auf volltommene Einigung mit Gott. Der Tropfen strebt zuruck zu seinem Meere, der Stein zu der Cihit 359

frbe, wo er seine Ruhe findet, aber bas Subjekt fült sich in sich nur arm und eer, erkennt und fixirt nicht in sich als freaturlichem Individuum eine Unendichteit in Form ber Rezeptivität für das Göttliche, sonbern meint aus sich und iber fich hinausstreben zu muffen (excessus), um vollendet zu werden. Der Grund hiebon ift ber Mangel eines ethischen Gottesbegriffes, bas Nachwirken borchriftlider Borftellungen bon Gott, wornach bas Sochste in ihm eine quantitative ober ertenfive Unenblichkeit bes Seins und ber Lebensfülle fein foll. Auch bie eble germanifche Myftit eines Heinrich Sufo, Ruysbroed und noch mehr bie bes Gart leiben an biefem Mangel. Er tonnte nur überwunden werben, wenn bie Roftit, ftatt auf die Enblichkeit als Hindernis der Gottinnigkeit, bestimmter auf bie Sünde zu achten und dadurch sich zu ethisiren begann. Sie tut das, indem sie mit der Grundsorderung sich an den Menschen richtet, sich leidentlich gegen Gott zu machen durch Austreibung der Weltliebe, gegen bie fie als wirksamstes Antiboton die Lust an dem Leiden und dem Kreuz, die Bersenkung in das Leisten Christi in Witleid und in der Maria Leiden über Christi Leiden, überhaupt eber bas arme Leben in ber Rachfolge Jesu empfiehlt. So Tauler in seinen Prebigten und in seiner Schrift vom armen Leben Jesu, so Suso und Thomas a Rempis in seiner Rachfolge Chrifti. Aber so gewiss hierin schon ein ethischer Prozess der Freiheit sich berspüren lässt, so ist da doch derjenige Bunkt noch pickt fixirt, aus welchem allein das Bewusstsein wirklicher realer Unterschiedenseit von Gott, mit einem Wort der freatürlichen Freiheit resultiren kann. Dieser kunkt ist das Schulbbewusktsein. Die Unendlichkeit der Schuld des Menschen, die nicht auf Gott zurücksällt, sondern unserer Person anhaftet, anzuerkennen, das ist das enge Tor, durch welches sindurchgehend wir unserer unendlichen Bestimmung one Bernichtung der Persönlichkeit inne werden können. Da wird für uns die Erkenntnis geboren, bass ber Raum bes endlichen Herzens nicht zu klein ist, mu Unendliches zu beherbergen, sei es Böses, sei es Gutes. Da geht die Ibee ber intensiven ethischen Unendlichkeit auf. Diese, die Liebe, wird nun als das Lentrum in Gott gewusst und nun kann nichts mehr der Erkenntnis entgegenstefen, bafs biefe ware Unenblichkeit, bas Herz Gottes sich offenbare in ber Berson des Menschensones, in welchem das gottbedürftige menschliche Berg nicht bloß einen Gottesbesuch (Theophanie), auch nicht bloß das Urbild mystischer Vergotting burch Armut, Leiben und Gottgelaffenheit, fonbern ben Berfoner ber perfuligen Schuld und Sünde, dieses zuerst hinwegzuräumenden Sindernisses alles Liebeslebens fieht durch den Glauben an die Rechtfertigung. Luthers Lehre vom Glauben ift das ware Ende der ebelsten mittelalterlichen Mystit, die ethische Bertiefung und Burechtweisung, selbst ber Myftit ber "beutschen Theologen", aber and ihre Emporhebung in firchliche Gemeinverständlichkeit und Gemeingültigkeit.

Die Scholaftik liebte es seit dem Lombarden, in ihren Sentenzen und Summen ethischen Stoff an den dogmatischen anzureihen. Zu den philosophischen oder Andinaktugenden, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigkeit, Weisheit fügt der Lombarde die heilige Siebenzal vollmachend als die drei theologischen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung hinzu, was allgemeinere Nachfolge fand. Das Verhältzus zwischen Klassen Rlassen wurde aber nicht gründlich erörtert. Unter des Lombarden Rachfolgern ist dei weitem am bedeutendsten sür die Ethik des Thomas d. Aq. Tugendlehre in seiner prima et secunda secundae (vgl. Göttig, Mitarskiten, 1889, 3); des Antonius, Erzb. von Florenz, † 1459, Summa theologica in 4. Theil de virtutidus ist nur als Sammelwerk bedeutend und schließt sich klonders an Thomas an, der überhaupt sür die ganze spätere römischskatholische Khil als Musterbild wirkt. Aber neben der wissenschaftlichen Arbeit des Thomas tief das praktische Bedürsnis des Beichtstuß seit dem 13. Jarhundert (Raymundus a Ponna forti) eine üppig wuchernde Litteratur der Kasuskischen solchen, sud besonders die beliebte Astesana den einem Minoriten aus Asti sec. 14, die Angelica von Angelus de Caldasso in Genua † 1495, die Rosella und die Pisakella, auch Magistruccia genannt, von Bartholomäus de sancta Concordia. Diese

360 Cthit

Bücher bienten nicht wenig bazu, bie Einheit bes chriftlichen Lebens in bie Bielsheit ber kirchlichen Werke zu zersplittern und im Bunde mit Magischem und Belagianischem von dem Zentrum der chriftlichen Persönlichkeit, das die Wystik pflegen wollte, voreilig auf die Peripherie abzulenken. Und je mehr sich der alles beherrschende Mittelpunkt der ethischen Erkenntnis entzog, desto leichter muste sich Berwirrung der Begriffe in Beziehung auf die einzelnen Pflichten ergeben, welche die kasuistische Dialektik (zu der schon Abalards Sic et Non, ed. Henke et Lindenhohl 1851, § 119—157 eine reiche Sat ausgestreuet) weniger gehoben

als vermehrt hat.

Die Reformation hat im fritischen Rudgange zur heil. Schrift nicht bloß bie Grunbirrtumer bes Mittelalters überwunden, sondern auch bas Real-Pringip bes driftlich Ethischen positiv festgestellt. Das hat sie bewirkt, indem sie in dem rechtfertigen ben Glauben bie lebendige Möglichkeit ober Potenz des driftlich Ethischen ober ber Liebe gewann. Die ethischen Grundbegriffe bes Gefetes, ber Tugend und bes bochften Gutes tonnten nun ihre driftliche Umgeftaltung erlangen. 1) Das Sittengefet hat seine objektive Erkenntnisquelle an der heil. Schrift, welche bom Glauben (bem fubjektiven Erkenntnispringip) ausgelegt, bem Chriften als folchem ein felbständiges fittliches Urteil, eine Gelbstgefeggebung in Einheit mit bem in Chriftus geoffenbarten Willen Gottes vermittelt und zuspricht. Bas ben Inhalt betrifft, so wird aus ber verwirrenden Bielheit und Bersplitte-Was den Inhalt betrifft, so wird aus der verwirrenden Bielheit und Zersplitterung der Pslichtenlehre zurückgerusen vor allem zu der Grundpslicht, die Herstelsung der normalen treatürlichen Lebensstellung zu Gott zu suchen. Das ist die Rechtsertigung durch den Glauben an Christus allein; sie wird als das Grundsgeset und das nächste durch Buße zu erreichende Ziel des Gesets erkannt, Köm. 10, 4. 2) Der Glaube ist den Evangelischen die christlich gute Grundgesinnung, die vollträftige Potenz aller Tugend. Zwar dem Katholizismus und dem Rationalismus wird bange, ob der Glaube, der unangesehen die Werke seiner Sesligkeit gewiss sein soll, nicht des eigentlichen Hebels zu guten Werken ermangele, nämlich der Hossfnung, dadurch die Seligkeit erst zu erwerden. Aber der Prostestantismus antwortet: gerade wenn wir durch Werke die Seligkeit verdienen müßten, so wäre das Wotiv sür die Werke verfälscht, wir suchten in der Liebe doch nur uns selber. unsere Seliakeit. Der Glaube dagegen in seiner Seliakeit boch nur uns felber, unsere Seligfeit. Der Glaube bagegen in feiner Seligfeit fann lauter und rein lieben, gottanlich nicht bas Seine suchend, sonbern was bes Nächsten ist; nicht seine Seligkeit, sondern aus ber Seligkeit heraus. Es mufs aber auch bon bem Glauben gur Liebe und ihren guten Werken tommen, es fann ber Gläubige nicht in der Sunde beharren, auf bafs die Gnade besto mächtiger werbe, benn die Gnabe und ber Glaube find an ihnen felbft icon ethischer Art. Der ware Glaube ist nicht one die Bußfertigkeit, die ware Bußfertigkeit ist nicht ber bloße Bunfch, straflos zu sein, sonbern ber Schmerz barüber, Gottes heilige Liebe betrübt zu haben und ber Bunfch, ber Gerechtigkeit Gottes in Christo zu genügen. Wie sollte nun ein Glaube, bem die Bußfertigkeit immanent ist, an der Sünde Lust und nicht vielmehr Abscheu, und wie sollte nicht die erfarene beschämende und gewinnende Liebe Gottes, die uns frei in Christus alle unsere Sünde vergibt und uns zu Gottes Kindern macht, zu der Dankbarkeit antreiben, welche gerne will, was Gottes Wille ist, und daran ihre Lust hat? Ein Glaube, ber nicht der Luft zum Bofen abgeftorben ift, tann auch nicht zur Luft am Guten erwacht fein. Aber er ift auch tein evangelischer Glaube. Der evangelische Glaube, schon in seiner Genesis ethische Art in fich tragend, erwacht zur Liebe. In ihm ift aber die Auferstehung ber neuen Perfonlichkeit gegeben, wie nach pfochologischer Notwendigkeit, so auch nach theologischer und objektiver, denn die Gnade als ethische will nicht bloß Straflosigkeit mitteilen, sondern Gottes Liebe genügt sich erst in dem Mitteilen der heiligen Liebe durch den heil. Geist. Sie und mit ihr die Hervorbringung der neuen spontanen Kreatur des Reiches, der in Gott freien Persönlichkeiten, ist das Ziel des göttlichen Liebeswirkens. Gott will nach seinem innersten Wesen, der Liebe, Wonung machen in den Menschen, die aus schuldbeladenen Sündern nun zu begnadigten Kindern, zu einer Gottessfamilie von beseiligten freudes und liebereichen Gliebern seines Hauses werden.

Ethit 861

8) Auch ber Begriff bes höchsten Gutes wird nun umgewandelt. Nicht die Kirche als dingliche Anstalt ober als Sache mit imaginirter Persönlichkeit, ünlich wie ber Stat im vorchriftlichen Altertum, bilben nun das höchste Gut, sondern ihre wieltive dogmatische und ihre ethische Seite kommen nun zu ihrem reinen mb vollen Begriff. a) Ihre Göttlichkeit und Warheit hat fie burch Wort und Satrament, burch welche Chriftus mit ihr ift alle Tage bis an ber Belt Enbe, er, ber zu ihr als ihr haupt gehort, einen fichtbaren Stellvertreter aber für feine Sichtbarkeit nicht bedarf, noch gestattet. b) Davon aber unterscheibet sich die Kinche als ethischer Organismus, welcher, obwol auch ein Gotteswerk, sich boch burch die gläubigen Persönlichkeiten, als das Salz und die Seele in der Enkeren Gemeinschaft ober in dem großen Körper der Christenheit, frei und so geftaltet, wie es ben jedesmaligen Berhältniffen und Aufgaben am gemäßeften ift. Das evangelifche Glaubensprinzip ichließt das allgemeine Prieftertum ber Glaubigen in fich und bie freien gottebenbilblichen Perfonlichkeiten bilben bie lebendigen Steine für die fittliche Gemeinschaft bes Reiches Gottes. So gewifs wenoigen Steine zur die sittliche Gemeinschaft des Veiches Gottes. So gewis die religiöse Gemeinschaft ober die Kirche den lebendigen Mittelpunkt des Reisches Gottes bildet, so wenig ist sie doch nach edangelischer Auffassung mit dem Riche Gottes ibentisch, sondern zur Welt der ersten Schöpfung nimmt nun endscho die Kirche die sittliche Stellung ein, das sie die sittlichen Sphären der Ehe und Familie, der Wisserlichen Gesellschaft und des States weder als in sich profan behandelt, noch erst durch die Kirche ihr göttsliches Itecht gewinnen läst und so die Selbständigkeit ihres eigenen Leskundsches gegenüber der Kirche leunget, vielwehr mird die invere sittliche Natur bensgesehes gegenüber ber Rirche leugnet: vielmehr wird die innere fittliche Ratur mb das göttliche Recht, 3. B. ber Ehe, Familie, Statsgemeinschaft anerkannt und bie ebangelische Sittlichkeit besteht nur einsach darin, diese Sphären nach ihrer fittlichen Ratur zu behandeln, was aber nur möglich ist für die reine Gefinnung, bie gläubige, b. h. mit heiligen Kräften ausgestattete Personlichkeit. Es wirb alo barauf verzichtet, ein überirdisches spiritualistisches Reich ichlechthin übernatürlicher Art auf Erben aufzurichten. Statt biefes Wiberspruchs ober Dualismus, ber einerseits die driftliche Tugend-Energie in einem Stande von Weltflüchtigen sir die Welt versiegen läst, andererseits einem weltsüchtigen und weltbeherrschens den Kirchentum anheimfällt, sordert die edangelische Kirche: in der Welt nicht den Welt zu sein, in der Fermentirung der Welt durch das christliche Prinzip der Welt zu entsagen in christlicher Selbstbehauptung; die Persönlichkeit in dienender Liebe dem gemeinen Besten zu opfern, kurz das dort an verschieden Subjekte Verteilte und darum nirgen des die christliche Sittlichkeit in ihrer Seinsche des der Verseils des der Verseils des beit Erreichende fo in Eins zu bilben, bafs auch bas alltägliche Leben zum Gottesbienft im weiteren Sinne werbe (vgl. Calvins Institut. 1. III, cap. 6-10). 😘 find benn auch in der Zat erft unter den Einwirkungen der Reformation alle irne fittlichen Sphären neben ber Kirche zu Kraft und Selbständigkeit gelangt. Luther hat eine Ethit so wenig als Calvin geschrieben, aber manche ethische Begenstände, wie Gebet, Eid, Che, Obrigkeit u. s. w. nach Gelegenheit behandelt, mmentlich aber in Form von Erklärung bes Detalog im Ratechismus bas ethische Sebiet umfaffender und populär erörtert. Längere Beit hindurch wurde in beiben evangelischen Konfessionen in vielen Schriften anlich berfaren: bie religiöse Seite ber Ethik wurde abgehandelt bei ben Geboten ber ersten Tasel (die Lehre on Kultus, Gebet, kirchlicher Frömmigkeit besonders bei dem dritten); die Familie, Erziehung, Schule, aber auch die Lehre vom Stat und der Obrigkeit beim bierten; bei dem fünften neben der Nächstenpflicht die Mäßigkeit, Leibespflege, and bie Frage über Tobesftrafe; bei bem fechsten Ghe und Reuschheit; bei bem stebenten und achten bas Gut bes Eigentums und ber Ehre besprochen. Selbst biffenschaftliche Bersuche hielten sich noch lange an diesen exegetischen Ramen. Bie die Dogmatik aus der regula fidei und dem apostolischen Symbol, so wuchs de ebangelische Sthit aus dem Detalog hervor (dem die Reformirten eine unbebingt fortbauernde Gultigkeit zuschrieben, die Lutheraner namentlich in betreff bes Bilberverbotes und Sabbatgebotes nicht). Die Katechismusform ist die Ursorm der evangel. Ethik. Hieher gehören Paul von Gipen, Ethicas doctrinas libri IV,

1571, mit einer späteren Fortsetzung bon fünf weiteren BB. Ferner ein anberer Schüler Melanchthons, David Chytraus, † 1600, Virtutum descriptiones in praccepts decalogi distributse 1555 und selbst Lamb. Danäus, † 1596, hat in seinen 3 Büchern Ethices christianse, Genf 1577 ben eigentlich ethischen Stoff meh ber Ordnung bes Defalogs behandelt. Das Recht und bie Rotwenbigfeit ethife Lehre auch für bie Gläubigen war gegen ben Antinomismus von ber Rontorbien formel in dem Abschnitt de tertio usu legis mit Recht gewart. Gine ftrenger wiffenschaftliche Form ber Ethik hatte schon Thomas Benatorius zu Rürnberg bei seinem Buch de virtute christiana libri III, 1529 (vgl. Schwarz, Thom. Ben. und die erften Anfange ber proteft. Ethit im Busammenhange mit ber Rechtfer tigungslehre, Stub. u. Krit. 1850, 1) im Sinn. Er will, bas bie alten Rathinaltugenben erft in ben lebenbigen Quell bes Glaubens sich eintauchen, um wier natugenden erst in den levendigen Lueu des Glaudens sich einkauchen, um wied geboren daraus hervorzugehen. Es ist ein tieser Sedanke, dass er dem Glauden, weil er die Warheit, Christium, ergreise, die Ausgade einer Philosophia christium stellt, denn die Warheit sei es ja, was die Philosophie will; und so möcke er kün aus der Fülle des Glaudensprinzips die ganze Ethik ausdanen; allein, de der Glaude zwar eine innere ethische Welt gestalten kann, aus den natürlichen Kräften, die der gläudige Geist in sich trägt, aber um seine ethische Krast dar legen zu können, nicht wie die Dogmatik in der Region des inneren Lebens zu bleiden vermag, sondern der irdischen Verhältnisse als des Stosses bedarf, der der die Liebe zu seinem Leiche ausgaben ab er durch die Liebe zu feinem Leibe geftaltet, fo mar es unmöglich, aus bem ebftrakten Glaubensprinzip für fich eine Ethik aufzubauen und Benatorius tommt baher schließlich nur zu einem Rudgang zu ben Karbinaltugenden ber philop phischen Moral (jest auf Grund ber christlichen Grundgesinnung ober bes Glav bens), um die Einheit der Tugend in eine Bielheit, die er nicht abzuleiten ber mag, zu gliebern und bleibt fast nur bei einer Ethit der Ginzelperson stehen, om zu einer Güterlehre fortzuschreiten. Diesen Stoff sucht Melanchthon in seiner Philosophia Moralis, 1539, seiner Enarratio aliquot librorum Aristotelis, 1545, und feiner Physica aus bem allgemein menfchlichen ober philosophischen Biffer zu gewinnen, aber one bas Berhältnis zum Glaubensprinzip festzustellen und om eine umgeftaltete driftliche Ethit zu geben. Und anlich hat auch Danaus (f. a.) philosophische Erörterungen, besonders über die Prinzipien und Ursachen bet menschlichen Handlungen und über die Freiheit mit den theologischen verwoben. Den Unterschied zwischen philosophischer Ethik und theologischer bestimmt er de hin, dass one Gotteswort und hergeftelltes Gewissen Unsicherheit bleibe, ob nicht bas Gute eine bloße subjektive Borstellung sei; der Philosophie höchstes Gut sei diesseitige Wolfart, nicht Gott und die Seligkeit, die höchsten Tugenden und bes innere Befen des Bofen seien ihr unbekannt. Diese Lage ber Dinge ift bie Ut fache ber berhaltnismäßig langen Unfruchtbarteit ber evangelifden, befonbers bet lutherischen Rirche im Anbau ber miffenschaftlichen Ethit. An bem Glaubent prinzip hatte man die Seele, der aber der Leib fehlte. Die natürliche Bernunft und die alte philosophische Ethik hatte den Stoff, das ganze Gebiet der justita civilis, aber abgesehen von der Scheu vor der Philosophie fürchtete man der Ra jeftät des Glaubensprinzipes zu nahe zu treten, wenn man auf die Ethik ein großes Gewicht lege und so wurde jenes zum einsamen König one Untertanen oder vielmehr zum Prinzip, das seine Fruchtbarkeit vornehmlich nur in die Dos matik entlud. Nur in das innere Reich des Glaubenslebens suchte man mit Ber ständnis der Gesete, Aufgaben, Tugenden und Güter einzugehen. In dieser him sicht ift Redermann, † 1609 (systema ethicae tribus libris adornatum, Genf 1614), merkwürdig. Er will philosophische Ethik als praktische Philosophie von der theologischen Ethit geschieben miffen. Lettere hat nur bei ber vita interior, bei ben spirituale, bem bonum gratiae, Gott und ber Seligkeit stehen zu bleiben als ihrem Eigentum, ihr Subjett ift nur ber vir pius et religiosus als folder. Der neben aber foll bie philosophische Ethit ihre Stelle haben, welche mit bem bo num civile, morale, mit ber felicitas civilis etc. ju tun habe und beren Subjett ber vir probus et honestus fei und ber allein bie Lehre vom Stat und band ftand zustehe, weil sonft die Theologie in Frembartiges, ja auch in Jurisprubent

Ethif 363

geraten mufste, woburch gottliches und menschliches Recht wiber vermischt murden. Dieser Scheidungsversuch konnte zeigen, was jede sür sich mit ihrem Prinzip one die andere vermöge, aber noch mehr die Gesar offenbaren, sür die theoslogische Ethis auf das Gebiet der ersten Schöpsung zu verzichten. Denn die Einheit des sittlichen Lebens des Christen wäre dadurch zerrissen und der Anspruch des Christentums geopsert worden, die Religion zu sein, welche die ethische schliechthin ist. Es sam daher noch nicht zur Anerkennung, dass die christliche Ethis die alles umsassend Darstellung des Ethischen überhaupt mösse sein wollen, dafs fie mithin auch das Gebiet bes allgemein Menschlichen zu ihrem Eigentume rechnen muffe, weil fie nur fo die Einheit bes Ethischen und die Burbe bes Chriftentums fichern tonne. Doch wurde mit besonderer Borliebe immer bas Bebiet bes inneren Blaubenslebens ethijch behandelt, jumal in ber lutherischen Rirche, und nicht blog von Myfitern, wie Beigel, Johann Arndt, Balentin An: drea, Spener, Ritich (Uebung in der Heiligung, neu herausgegeben von Beffer, A. 3, 1866), heinrich Muller, Scriver u. v. a. Auch die Resormirten haben in der Affetik große Fruchtbarkeit gezeigt und sie zum teil hinter der Moral als besondere Wissenschaft aufgestellt. So Gisb. Bostius, † 1676, Tossanus, Campegius Bitringa, hermann Bitsius, La Placette, Benedikt Pictet u. a., wärend bie älteren Reformirten, Wilhelm Amesius, Polanus a Polansdorf, Ant. Waldus, Moses Amyraud, † 1664 (La morale chrétienne, 6 Bbe., 1652—1660), sich mit Eiser der wissenschaftlichen Ethil zuwandten. Lutherischerseits wurde nach mittelsalterlicher Methode dis auf Casixt der ethische Stoff gewönlich dem dogmatischen System einverleidt, odwol (s. oden) so früh als in der resormirten Kirche die Ethis auch gesondert behandelt wurde.

Georg Calirts Epitome theologiae moralis, P. I, Helmst. 1634, beren Bau viel Anlichfeit mit Danaus hat, indem fie von bem driftlichen Gubjett ber Doral aus zu anthropologisch ethischen Untersuchungen zurüchgreift, stellt bas Ber-hältnis zwischen philosophischer und theologischer Moral badurch lichtvoller, bas er einerseits Raturgefet und übernaturliches boberes positives Weset unterfcheibet, aber beibe ewige Wesche nennt, womit bem allgemein Menschlichen fein bleibenbes Recht auch im Chriftlichen, bem positiv Chriftlichen aber, obwol es aus ber Bernunft für fich nicht ableitbar ift, boch die innere Bernünftigfeit und die Bugang-

lichkeit für die erleuchtete Bernunft zugeschrieben ift. Aber trot seiner Arbeit blieb in der von ihm an sich mehr belebenden Tätigleit für die Ethik das Berhältnis zwischen der Natur oder der Weltseite überhaupt und zwischen dem christlich Ethischen noch unklar. Das Berhältnis zwischen Naturgesetz und christlichem Sittengesetz war noch sehr schwankend bestimmt, so lange überhaupt das Berhältnis zwischen Bernunft und Offenbarung nicht klarer erkannt war. Beder die Schüler von Calixt, Dürr, Meher, Rigner, noch orthoboge Moraltheologen wie Joh. Ad. Dfiander, Dorfche, Baier, Agid. Strauch, noch weniger die lutherischen Rafuisten Balbuin, Dlearius, Blechmann, Dannhauer, Konig, welche mehr für ben Beichtftul ber Beiftlichen, als wie bie reformirten Rafuiften für die Gelbstprufung der Bemeindeglieber arbeiteten, haben in jene Fragen Licht gebracht. Die richtige Stellung jener Berhältniffe tonnte fich erst ergeben, wenn beibe Faktoren, um beren Bermittlung es sich handelt, ju Rraft und Selbständigkeit erwachsen waren. Aber diefe befaß die Philosophie an= fangs in den evangelischen Birchen fo wenig, wie in ber romischen, indem bie formal verwendete aristotelische noch die Herrschaft hatte. Auch der Bietismus hatte überwiegend praftifche Triebe (fo Breithaupt, Grundfage der chriftl. Glaubens: und Lebenspflichten 1702) und wenn ihm gleich das Berdienst bleibt, von der toten Orthodoxie zu dem lebendigen Glauben, der nach Heiligung strebt, zu-rüdgelenkt zu haben, so nahm doch seine eigentümliche Ethik einen einseitig nega-tiden und askeischen Charaker gegenüber der Welt an, dem die Färbung der Ge-sehlichkeit und Kunstseindschaft anhastete, so tressend übrigens sein Kampf gegen den Begriff don dloß Erlaubtem war und so richtig seine Grundsorderung ist, alles als vor dem Angesichte Gottes zu tun und zu lassen.

Den Abergang nun ju ber Emanzipation ber Philosophie bilden Sugo

Grotius, De jure pacis et belli, Pufenborf und Chriftian Thomasius. Aber zunachst noch one namhaften Gewinn. Das Berhaltnis zwischen ber natürlichen Moral und ber theologischen wurde babin bestimmt (fo von Bufenborf), bafs ber Inhalt berfelbe fei, bie theologische aber zugleich positiv, als ob nicht auch, was wirklich bernünftig ift, bon einer religiofen Weltanficht auf Gott guruckzufuren ware und als ob andererseits die Offenbarung dem Ethischen nichts weiteres ware und als od andererseits die Offendarung dem Eigischen nichts weiteres brächte, als die positive Sanktion der Bernunftgebote. Sagt man auch, erst die Positivität gebe, wie wir sind, dem Geses Kraft, so bleibt doch das Christentum wesentlich auf der Stuse des positiven mosaschen Geses sestgehalten und seine eigentliche Bedeutung als ethisches Lebensprinzip wird vergessen. Diesem Standpunkt der Geschlichkeit ist es dann ganz gemäß, daß mit besonderem Siesenach dem odersten moralischen Grundsatz gesucht wird. Dieser ist für Hugo Grostius und Pusendorf die Förderung des Woles der Gesellschaft, wärend ihr Gegenar Schamer in Tresssiches ner Schomer, fo Treffliches er gegen bas Rechtswibrige, Gigennütige, Banbelbare folden Moralgrundsates borbringt, fie nur durch die oberfte Maxime: folge ber Bernunft mit ihren ideis innatis, ju verbeffern mufste, Thomafius burch ben Grundsat vernünftiger Liebe anderer; Bolf durch die Maxime: handle so, bafs bu und andere volltommener wirft. Lorenz von Mosheim in seiner Moral, 9 Bande, ftellt icon bas Pringip ber Gludfeligfeit oben an, mas bem Gubamonismus ber Bolfichen Popularphilosophie Ban brach. Steinbart und Bahrbt machen bie Moral jur blogen Ruglichteitsfache. Rur brei Manner halten wenigstens bas reine evangelische Morasprinzierissjage. Dur drei Wanner halten wenigtens das reine evangelische Morasprinzip sest gleich fern von Gesehlichkeit und Eudämonismus: Budbeuß, Chr. Aug. Erusiuß, Jerem. Fr. Reuß, Elementa theologiae moralis 1767: "ber Glaube ist Prinzip des inneren und äußeren christl. Ledens, die Seligkeit das höchste Gut". Aber das letztere ist zu sehr nur als jenseitiges bestimmt und die Gebiete außerhalb der christlichen Persönlichkeit erscheinen da zu wenig als Selbstzweck: Fehler, die freilich durch entgegengesetzte Einseitigkeit dalb genug überdoten wurden. Supernaturalistische Ethiker sind auch noch Flatt 1823 und Titmann.

Die Moral ber römischen Kirche beharrte bis jum 18. Jarhundert in jenem Gegensape (f. oben) zwischen ber Gesetlichteit bes objektiven Rirchentums, Die fich jum teil icon in ben Titeln ausspricht (vgl. bes Jesuiten Joh. be Lugo Buch de jure et justitia, ebenso bes Dominitus a Soto Schrift besselben Titels) und zwischen ber Myftit, welche von Bellarmin, der heil. Therefia, Franz von Sales, Wichael Wolinos, den Jansenisten Bascal, Arnault, Nicole Berrault vertreten, aber burch die Verdammung des Quietismus von Molino (von der auch Mad. Supon und felbft Fenelons Maximes des Saintes betroffen murbe) einen Schlag erhielt, von bem fie fich bort nicht wider erholt hat. Rach bem Defretum Innocenz's XI., bas eine große Reihe früher gebulbeter Sate ethischer Mystik versbammte, sollte nur eine Mystik des Kirchentums, wie der Jesuitismus sie anzusdauen suchte, übrig bleiben. Allein der gute Rame der Jesuiten war durch ihren Probabilismus, bem bie Bater bes Oratoriums, auch Dominitaner u. a. entgegentraten, besonders aber durch ihre Sünden gegen Port Royal so bestedt, das sie im 18. Jarhundert samt ihrer mechanisirenden Woral immer allgemeiner das Bertrauen verloren. So ist begreislich, wie nicht minder als die protestantische, sec. 18, auch die katholische Moral nacheinander abhängig wurde von der Leib-nit-Wolfschen, Kantschen, Schellingschen Philosophie (vgl. Werner, System der christl. Ethik in 3 Bänden, Regenst. 1850—1852, vgl. I, 98 sf.). Wolfianer sind: Luby, Schwarzhüber, Schanza, Stadler. Kantianer sind: Wanker, Mutschelle, hermes mit feinen Schulern Braun, Elvenich, Bogelfang. Fichtianer ift Beishüttner. An Schelling schließt sich an Caj. Weiller. Selbständiger und zugleich evangelischer, milb, fromm und gedankenreich ist Michael Sailer, Hob. b. chr. Moral, 1834, und Hirscher, Christl. Woral, b. A., 1851. Achtungswert, aber strenger traditionell katholisch sind Klee, System der kathol. Woral, 1847, und Berner.

Eine bes Namens werte philosophische Moral hat in neuerer Zeit erst Kant gegründet (Grundlegung zur Metaphysit ber Sitten — phänomenologisch —, Kris

Gihit 365

til der prakt. Bernunft, Metaphysit der Sitten, Ansangsgründe der Rechts- und und Tugendlehre). Die Antonomie und Autarlie des moralischen Subjekts reißt zwar die Moral von der Religion los. Seine Ethil ist jerner puriftisch naturseinblich, negatid beschränkend und sormal gesetzlich. Aber er hat das unsterbliche Berdienst, als das Gewisseste das Gewissen der praktischen Bernunst aufgedeckt nud dem Eudämonismus der Ethil durch die Majestät des Sittengespes, die er der des Sternengewöldes vergleicht, ein Ende gemacht zu haben. Seinem kategorischen Imperativ schossen ich rationalistische Kantianer an wie I. B. Schmid und Karl Christ. Erh. Schmid, sowie Krug, auch supernaturalistische, wie Stäudlin, 1871, Tiestrunk; wärend Ammon und Bogel sich schon zu Jakobi neigen. Zu noch stolzerer, strasserer Autonomie sasst sich der Kantianismus in dem Fichtiasnismus zusammen (vgl. Fichte, Raturrecht, 1796; System der Sittenlehre, 1797, in anderer Form, 1812; Nechtslehre, 1812; Statslehre, 1813). Die Jacobi Triessliche Schule, wohin de Wette, Christliche Sittenlehre, 4 Bde., 1819—1823, Kähler und Baumgarten Erusius, 1826, gehören, gibt im Gegensatz gegen Kants Rigorismus und obstratten Moralismus dem sittlichen Ertennen und Willen das dei Kant verpönt gewesene Gesül der idealen Lust zur Grundlage, die zugleich mit der Religion wider einen Zusammenhang hat. Aber das absolute Richtswissen die eble Natur des Ich, die sich in Form des Gesüls und der Anung Absolutheit der Selbstgesetzung selbst mit antinomistischem Anslug auspricht. Zu dem Dualismus zwischen Verfamackurteil dem Dualismus zwischen Verfamackurteil Derbart, Allgemeine prakt. Philosophie, 1808; Ethiker seiner Schule sind: Harber aus das äst het is de Gesül oder Geschmackurteil Derbart, Allgemeine prakt. Philosophie, 1808; Ethiker seiner Schule sind: Herischer, Erhölt oder Beschul, Ethik oder Biss.

Es war auch für die Ethik von entscheidender Bedeutung, dass seit Schelling die Philosophie sich von der Subjektivität zur Objektivität zurückwandte. Wenn sich damit der Auknüpsungspunkt an die Religion jür die Moral wider vorbereitete, so hat die Naturphilosophie insbesondere das Berdienst, eine höhere Aufststung der Natur und ihres Lebens verbreitet und dadurch dem christlich-ethischen Prinzip die dis dahin sehlende Weltseite oder Leiblichkeit vorgestellt und wissenschaftlich zugänglich gemacht zu haben. Schelling selbst versirt (mit Ausnahme besonders der Freiheitslehre, 1808) mehr in dem Gebiet des Wissens vom Wissenselbst, von der Natur und der Kunst, später der Mythologie und Philosophie der

Offenbarung, als in bem ber Ethit.

Aber Schleiermacher, auf änlicher subjektive vohjektiver Basis und nur den Prozess des Werdens von dem Absoluten serne haltend, muß als der Schöpser der neueren theologischen Ethik angesehen werden. Mit Spinoza und Plato greift er zu dem so lange vernachlässigten Begriss des höchsten Gutes zurück, aber diesies so, dass er als neues Element sür die Ethik, das von Leidnitz nur theoretisch angedeutet war, die Lehre von der Individualität oder Eigentümlichkeit ausnimmt. Wenn in der Betonung der Objektivität und des höchsten Gutes sowie in dem engeren Zusammenschlusse des Sittlichen mit der Gemeinschaft ein der römischen Ethik günstiger Zug der ganzen neueren Zeit enthalten ist, den auch die katholische neueste Ethik (Werner, Propst, Juchs, Martin, Dieckhof) sür die Kirche — höchstes Gut zu benützen nicht unterlässt, so ist doch durch das Prinzip der Individualität von Schleiermacher der Ethik der protestantische Charakter, dem höchsten Gut aber eine Gliederung in die Mannigsaltigkeit relativ selbständiger freier sittlicher Sphären gesichert (Ehe und Familie, geselliges Leben, Kunst und Wisselfenschus, Stat und Kirche), wie ihm auch das höchste Gut — Reich Gotztes nur in steter Reproduktion durch Tugend und Tugendsunktionen, also nur in persönlicher Gemeinschafts-Form, nicht aber in ewig fertiger und anstaltlicher, sein wesentliches Bestehen hat. Schelling (in der Methode des alademischen Studiums) und noch mehr Hegel (Rechtsphilosophie) sassen den Stat als das höchste sittliche Gut auf und sind so Antipoden des Katholizismus, eine WeltsEthik stat

366 Eigit

ber Kirchen-Sthit aufstellend. Aber gemeinsam ift ber Hegelschen und katholischen Ethik ber absolutiftische individualitätsseindliche Bug, wie auch die Berabsolutirun

und Apotheofe einer menichlich fittlichen Sphare.

Bu Hegels Schule gehören Richelet, Spft. ber philos. Moral (nach Arifto teles); L. v. Henning, Prinzipien der Ethit in historischer Entwicklung, 1824; Batke, Bon der menjchlichen Freiheit im Berhältnis zu Sünde und Gnade, 1842; Warheineke, Chriftl. Moral, 1847; Daub, Chriftl. Moral, 3 Bde., 1840 ff. Ber mandischet demit isdach unter Institutions auch Aussch (1840). wandtschaft damit, jedoch unter Instung auch durch Schleiermacher, heben Wirth, Syst. der spekulativen Ethik, 2 Bde., 1841; H. Merz, System der grift. Sittens. nach den Grundsähen des Protest. im Gegensah des Katholizismus, Thing. 1841; Martensen, System der Moralphilosophie, 1841. — Geistvoll und vol tiefer Blide ift Martenfens neueres Bert: Chriftliche Cthit, Bb. 1, 1871, britte verbeff. Auflage 1878. Diefer erfte grundlegende Teil zeichnet fich u. a. bun ben Bedanken aus, eine ethische Theologie, Anthropologie, Rosmologie, Soteis logie, Eschatologie als Borausjegungen der chriftl. Ethik voranzuschiden. Das werden die ethischen Grundbegriffe: Das hochfte Gut, Tugend, Gefet befanden um mit biefen die ethische Welt- und Lebensanschauung im allgemeinen ju foli bern. Der zweite Band 1878 behandelt in ber erften Abteilung bie indibibuele, in der zweiten die sociale Sthik. Das Werk, wie es nun vollendet vorliegt, en halt eine Fülle der feinsten eindringenden ethischen Lehren in der dem Berf. eigen tümlichen schönen plaftischen Sprache, Borzüge, die das Bert zu einem Lieblingbuch nicht bloß der Theologen, sondern auch überhaupt der höhern gebildeten Reife machen. Besondere Auszeichnung durften in dem zweiten Band Abth. 1 die Abschnitte von den Hauptformen des sittlichen Lebens unter dem Geset (bie burgerliche, zugleich partikulariftische Sittlichkeit, die philosophische Gerechtie teit mit ber afthetischen Erziehung und ber Moral ber Mittelftraße, bie Gend tigkeit ber Pharifaer und Schriftgelehrten) sowie ben Berzweigungen und Em widlungsstufen ber Sunbe verdienen. Beibe Abschnitte zusammen zeigen überan lebensvoll bie Unmöglichfeit einer widerfpruchslofen Sittlichfeit one Erlöfung mi Widergeburt, one den Stand der Gnade, der ein Leben in der Rachfolge Chriff in Liebe und in Freiheit ift. Unter bem Gesichtspunkt der Stufen der bei ligung und ber driftl. Charakterentwicklung wird zum Schlufs diefer Abteilund bie Aftese behandelt. Die sociale Ethik schilbert die Gliederungen bes Reichel Bottes: Familie (Che, Dienftboten, Gaftfreiheit, Freundschaft), Stat; Die ibealer Rulturaufgaben in Runft und Biffenschaft (Theater, Schule); Die Rirche; Die Bol lendung des Reiches Gottes. Mit besonderer Liebe und sittlichem Takt werden überall die sittlichen Zeitfragen und Probleme behandelt, so der Socialismus, die Presse, Todesstrase; Humanität und Christentum (Theater); Gemeinde und Ant ber Sonntag, außere und innere Mission u. f. w.

Schleiermacher (vgl. über ihn die Darstellungen von Schaller, Strauß, Beiser born, Twesten [Einl. zu Schl. phil. E. u. s. Gebächtnißrede z. Feier des hunderstebeurtst. S.], Borländer, Schl. S. 2. 1851; Hartenstein, De ethices a Schleiermpropos. fundamento, P. I, II, 1837; Bender, Schl. Theologie mit ihren propos. fundamento, P. I, II, 1837; Bender, Schl. Theologie mit ihren propos. fundamento, P. I, II, 1837; Bender, Schl. Theologie mit ihren propos. fundamento, P. I, II, 1837; Bender, Schl. Indianate ihren Monologen eine Killen Abhängigseit v. s. Philosophie, 1877) hatte schon in seinen Monologen eine Fükeneuer ethischer Ideen, einen Geist, der die Ethist umzugestalten verspricht, derreundet. Er schritt näher and Wert in den Grundlinien einer Kritist der disserigen Sittenspsteme, 1803, welche allerdings entmutigend wirkten, aber nicht, wie Strauß meint, nur negativer Art sind, sondern bereits die obigen Grundgedanka über höchstes Gut und Individualität enthalten und die Rotwendigseit dieser Begriffe, durch Ausbechaft und Frühren und Ausgehaften und Stehen und Stehen Raumpund Sittensesse seine geistvollen Abhandlungen sür die Berliner Asdern und Sittenseses seinen geistvollen Abhandlungen sür die Ethist wie die Raturwissenschaft), den Begriff des Erlaubten und des höchsten Gutes. Sein System aber ist nicht mehr von ihm selbst herausgegeben, sondern erst aus sitnem Rachlass hat Twesten und A. Schweizer seine phil. Ethis 1835, seine drift

Cthit 367

Sitte Jonas 1843 edirt. Außerdem verdient noch Erwänung seine Psychologie und Erziehungslehre, seine Politik von Nitter und seine praktische Theologie von Frerichs edirt, seine Predigten über den christlichen Hausstand u. a. Seine philosophische Ethik behandelt den Stoff in drei Teilen (höchstes Gut, Tugend, Pflichtenlehre), worin ihm, wie in der Grundeinteilung der Güterlehre, Rothes Theologische Ethik solgt. Es gibt nach Schleiermacher identisches und individuelles Organisiren (Stat, Familie; freie Geselligkeit), und eden solches Symbolisiren (Wissenschaft; Kunst, Kirche). Dieser Einteilung analog ist in seiner christlichen Sitte die in das wirksame und in das darstellende Handeln, von welchem senes teils reinigendes oder widerherstellendes (Kirchenzucht, Kirchenderbesserung; Haustallendes (Kirchenzucht, Kirchenderbesserung; Haustallende Handeln seinen Ort hat in Kunst und Spiel, in Geselligkeit und im Kultus.

Barend Sartorius (Die beil. Liebe) und Barleg in feiner driftlichen Ethit, Schleiermachern aber auch zu sehr die ftrengeren wissenschaftlichen Unforderungen ignorirt, jener Dogmatit und Ethit tombinirend in überredender Darftellung über Schwierigfeiten gur firchlichen Unichauung gurudleitet, letterer in nervojer Dittion und schöner Schriftbenühung one wissenschaftlichen Unterbau und festen Bussammenhang fruchtbare Gebanken gibt, die sich aber nur zu oft im Unbestimmten halten; wärend endlich beide das Ethische im Unterschied vom rechtsertigenden Glauben zu selbständiger Bedeutung nicht kommen lassen, also wesentlich zum Standpunkt der vorkantischen Ethik zurückleiten, der es auch nur auf Heilsbe-warung, nicht Heilsentfaltung ankommt und für welche die ethischen Gebiete nicht um ihrer selbst willen von Bedeutung sind, sondern nur insoweit, dass auch durch sie hindurch das Beil bewart und nicht beschädigt werde: so hat dagegen Richard Rothe (Theol. Cthit in brei Banden, 1845—1848), ber bedeutenofte Ethiter nach Schleiermacher, ein Wert geschaffen, das Hegels Standpunkt eines objektiven Biffens mit Schleiermachers feinem jittlichem Taft und organifirender Rraft gu bereinigen und in hochft originaler Beife über beibe binauszufuren fucht. In ber 2. Ausg. 1867, welche zu vollenden ihm nicht vergönnt war, ift die erkenntnistheoretische Seite forgfältig ausgefürt und der theologische Dualismus ber 1. Ausg. jum tosmol. in der 1. Ausg. ermäßigt, aber one wesentlichen Ginflufe auf die Begriffe von Materie, Beift u. f. w. Auch hat er die Ansicht vom Stat als bem sittlichen Universum und von der Aufgabe ber Rirche, fich in den Stat aufzulofen, festgehalten. Raber an Schleiermacher ichließt fich Rutenicks driftl. Sittenlehre, 1845, fur populäre Zwede, Wyh, Bortesungen über das höchste Gut. Gelzer, die Religion im Leben oder christl. Eth., 3. A., 1854, an, wie auch Schleiermachers Geist verwandt ist, aber one seine wissenschaftliche Krast, Schwarz, ev. chr. Eth., 3. A., 1836, 1837, 2 Bde. Neben Rothe sind als ausgezeichnet zu nennen die ethischen Arbeiten von Schmid in Tübingen (Christl. Sittensehre 1861, u. s. Programm: De notione legis in theol. christ. rite Arasiunenda 1832). An ihm ist neben bem gefunden reinen Standpunkt feine Ausfürung der Lehre vom Befet herborguheben, wodurch er besonders bon Schleiermacher abweicht. Buttles Sandbuch der driftl. Sittenl. 1861, 1862 gibt in der Ginleitung eine Geschichte der Ethit, S. 21-298, ift gegen Rothe und Schleiermacher ftart polemifch, obwol er bas Befte von ihnen entnommen, und das ihm Eigentumliche, die Ginfurung des Begriffs ber "Schonung", wenig wiffenschaftlichen Bert hat, ba das Schonen nicht eine Sandlung für fich, fondern ein Moment an Sandlungen bildet. Andere nennenswerte neuere ethische Arbeiten find erschienen bon Reuter, Theologische Stubien und Kritifen, 1844, 3; Bruch, Studien und Kritifen, 1848, 3, der für das Recht einer besonderen Pslichtenlehre in der Ethit eintrat; Schöberlein, Die Grundslehren des Heils entwickelt aus dem Prinzip der Liebe; Böhmer, Syst. d. christl. Lebens oder das Christl. nach seiner Bejahung, Berneinung, Widerherstellung, wissenschaftl. dargest. 1853. Bendt, D. Reich Gottes u. d. Reich d. Welt u. s. w., Thl. 2, Nirchl. Ethis v. Standpunkt d. christl. Freiheit, 1865, Jäger, Die Grundsbegriffe der christ. Sittenlehre nach den Grundssker, des Kirche, 1856. Vilsungs Marcel het besonders einzelend der Untwerend und des Keichen bestehrten mars Moral hat besonders eingehend die Untugend und das Lafter behandelt.

Bebeutenber als die der zulett genannten find 3. Chr. v. Hofmanns ethische Av beiten. Rachdem er schon in seinem Schriftbeweis einen kurzen Abris gegeben, ift 1878 feine Borlesung über "Theologische Ethik" aus dem Jare 1874 in dankenswerter Beise von befreundeter Hand zum Abdruck gebracht. Teilt gleich biefe Babe bie unvermeiblichen Mängel bloger Borlefungen, bie icon ber be fchränkten Beit wegen manches nur flüchtig berüren konnen, fo hat fie boch auf bor ben bon hofmann felbft herausgegebenen Berten ben Borgug einer fliefe ben und flaren Darftellung und ber vriginelle Beift biefes bebeutenben Theologa verleugnet fich auch hier nicht. Der Aufbau bes Syftems ift überaus einfas und durchsichtig. Absichtlich abstrahirt er freilich von einer spekulativen Behandlung der Ethit, wie sogar von einer Darlegung ethischer Grundbegriffe und Boraussepungen nach Art von Ethikern wie Schmid, welche die sittliche Aules. Freiheit, Gewissen, Sünde u. s. w. behandeln oder auch wie Martensen noch den Bustand unter dem Geset, um von da aus zum christl. Lebensstand sortzusche ten. Ebenso verwirst er mit v. Dettingen die Ausnahme des Begrisses de höchsten Gutes in die Ethik sowol in der Form Schleiermachers und Rothst, welche in der Beseelung und Organisirung der Natur und Naterie das höcksten Gut sehen, als in der Form von Martensen, indem er meint, die Ethit sein nur mit dem Guten, nicht mit dem Gute zu tun, wogegen freilich sich wenden läst, dass auch er den Begriff des Gutes nicht entbehren kann, wem er doch die Seligkeit und Freude ju bem fittlichen Lebensftande bes Chriffen rechnet, wie auch bas sittliche Handeln one Zweckbegriffe inhaltlicher Art nicht # tonfreter Darlegung gebracht, sondern lediglich nach seiner formalen Seite, ber Besinnung, beschrieben werben tann, welche boch nur warhaft gut ift, wem # nicht bloß auf bie rechte Beife, fonbern auch bas Rechte will. - Dagegen in ber Beschränkung, die er sich auserlegt, ist seine Exposition ebenso eigentümlich all einsach, nach Art Schleiermachers darauf berechnet, die Selbständigkeit der driklichen Theologie auch in diesem Gebiete zu waren. Wie Schleiermacher seine Glaubenslehre als wissenschaftliche Beschreibung des Tatbestandes der christisch frommen Gemütszustände gibt, so versätt Hosmann auch in Beziehung auf de christliche ober theologische Ethik. Der christliche Tatbestand charakteristet sie durch das Berhältnis zwischen Gott und dem Menschen, wie es durch Jesus vermittelt ift. Inhalt desselben ist: "Ich weiß und die den gewiss, das Gott und die der Gerhalt des Gott und desse erstetere ergibt ihm die Wisselben ich der Gerhansselben des zweite die Der Gerhansselben des zweite die Gerken des Erstetere ergibt ihm die Wisselben ich der Gerhansselben des zweite die Gerken des zweite des zweite die Gerken des zweite des zweite des zweite die Gerken des zweite schaft der Glaubenslehre, das zweite die Sittenlehre. Beidemal also ift der Gegenstand des theologischen Ertennens rein das christliche Subjekt, nicht Gott und nicht Belt. Much nicht Begrundung bes driftlichen Tatbeftanbes ift ibm be theologische Aufgabe; ihm genügt: berfelbe ift burch sich felbft gewifs. Doch wirb, anlich wie bas ber Bebante feines Schriftbeweifes ift, bas Beugnis ber Schrift und ber Rirchengeschichte (letteres in febr intereffanter Beife) beigegeben -Jener driftliche Tatbeftand nun wird als Gefinnung und als Betätigung ber Gefinnung beschrieben sowol im unmittelbaren Berhältnis zu Gott als in ben mittelbaren, bem Berhältnis zur Welt Gottes. Die Grundgefinnung bes Chriften ist Liebe zu Gott, entspringend aus Gottes Liebe zu ihm, die eine neue Billendrichtung, Gottes Willen entsprechend in ihm sett. Kraft dieser Willendrichtung ist er erstens frei und zweitens selig in Freude an Gott. Da wir aber swol frei als selig erst geworden sind, durch Gott, so ist unsere Liebe zu Gott dem ütig und unsere Freude an Gott dankbar. Und da die angeborene sind bige Ratur trop ber Wibergeburt ber Person noch ba ift, so ift jene Liebe # Gott Safs wiber bas Bofe, fowol wiber bie Tragbeit im Guten, als wiber bi Begehr des Bofen; und zwar ift biefer hafs nicht onmächtig, sondern in Glow benszuberficht entschloffen im Rampf wider die Rnechtschaft ber Sunde, nachte bie Freiheit von Schuld gewonnen ift. Ebenso aber ift auch ber Bibergeborn noch bem Berhangnis bes burch Gott mit ber Gunde verknupften Ubels unter ftellt. Die Seligkeit des Chriften nun dem Ubel gegenüber ift fern wie von wier willigem, klagenbem Unmut fo von einem fich hart Machen, welches nicht will bol Abel sich sein lassen, was es boch ift, und sich barüber wegset; sonbern ber

Ethit 369

Christ empfindet das Übel als Wirtung des Zornes Gottes wider die sündige Menschheit und untergibt sich in dasselbe mit der Ergebung des eigenen Willens. Aber dieser Selbstuntergebung steht zur Seite die Hoffnungsfreudigkeit zu dem Geist des lebendigen Gottes. Das Leid ist verschwindend, die Seligkeit des Christen bleibende Beschaffenheit, und im Besis des göttlichen Geistes können wir den Sieg über das Übel so weit haben als es nötig ist, dass das Übel uns nicht hindere, sondern unsere Bestimmung sördere. Das ist die Hoffnungsfreudigkeit zur Arbeit, die das Übel überwindet. Diese christliche Gesinnung wird nun aber auch in unserem mittelbaren Verhältnis zu Gott, d. h. im Verhältnis zur Welt Gottes sich rein innerlich geltend machen; sie wird Liebe und Freude an der Welt Gottes, sene in Demut, diese in Dantbarkeit gegen die Welt Gottes. Diese Grundsgedanken werden dann auch auf die Betätigung der christl. Gesinnung im unmittelbaren Verhältnis zu Gott oder im Gebet, und im mittelbaren angewendet, nämlich auf das christlich sittliche Handeln in der Kirche und in den Gemeinschaften des natürlichen Lebens, zu welch letzteren die Familie, das statliche Gemeinwesen und die menschliche Gemeinschaft gerechnet wird. Bei aller Kürze, die viele Fragen übergeht oder nur kurz berürt, sehlt es diesen Borlesungen nicht an manchen stuchtbaren ausgestreuten Winken. Die gelungenste Weitersürung der Ethist, besonders inhaltlich, bleibt aber seit Rothe das oben erwänte Wert von Martensen.

Bon philosophischer Seite her erstrebt in trefslicher Beise einen Fortschritt über Segel und Schleiermacher und eine Fundamentirung der gesamten Bissenschaftslehre durch das ethische Prinzip Chalydäus, Syst. der spekul. Ethik oder Philosophie der Familie, des States und der relig. Sitte, 2 Bde., 1850. Nach einer Prinzipienlehre und Phänomenologie des Sittlichen gibt er im dritten Buch das eigentliche System, dessen erster Teil die Eudämonologie zur Heimat die Familie hat, deren zweiter die Rechtslehre (Rechtsperson, dürgerl. Geseuschaft, Stat), deren dritter Teil die religiöse Sittenlehre samt Gemeinde und ihrer Organisation umsafst. Unbedeutender, aber im ersten historischen Teile dankenswert ist Fichtes d. J. System der Ethik, 2 Bde., 1850, 1853. Out weist er übrigens die Prinziplosigkeit und wissenschaftliche Haltungslosigkeit des Standpunktes der Rechtsphilosophie von Julius Stahl und ihre innere Verwandtschaft mit den Systemen der Bilkür trop ihres viele blendenden Scheines nach. Vom Standpunkt von

Schabens aus hat Culmann f. driftliche Ethit gefdrieben, 1864-66.

Das Verhältnis der römischen und ebangelischen Ethik zu einander ist teils, nämlich prinzipiell, oben angedeutet, teils in anderen Artikeln zu behandeln. Worin die Disservag lutherischer und resormirter Ethik bestehe, ist noch streitig; verkehrt aber die Meinung, das die Resormirten um ihrer Prädestinationslehre wilken keine Ethik haben können. Der Augenschein zeigt, das sie auf theoretischem und praktischem Gebiete lange ethisch produktiver gewesen sind, als im ganzen die lutherische Kirche. Die Leugnung des Balvermögens ist noch nicht Leugnung einer sittlichen Krast; in der Liebe zu Gottes Ehre kann Freiheit und Notwendigteit geeinigt sein und der seiner Erwälung Gewisse kann mehr kander ist die haben an das sittliche Bert legen. Sieht man aber genauer zu, so hatte die lutherische Konsession mehr Anlage sür das darstellende Handen (Kunst, Humnologie, Kultus, Wissenschaft), die resormirte mehr sür das wirksame, sowol das reinigende (Kirchenzucht u. s. f.), als das verbreitende (Märthrerkum, Heidenund Juden-Wission, Organisirung der Gemeinde, protestantische Statskunst); widerum die lutherische Konsession, dass der Gemeinde, protestantische Statskunst wir mahren des Hands sist, glüdlicher und gestaltungskrästiger war. Bas die Kirche anslangt, so umsasste den Beschen der Kirchse konsession, der Ehe und Freude des Gerzens, aber kümmerte sich in diesem Genuss, den sie immer gleich haben zu können meint, weniger um die Empirie, und deren christlicherthische Umgestaltung; und wo der Sinn sür reale Kirchengestaltung in ihr erwachte, da lag ihr näher, von der Kirche als Einheit ausgehend, an Organisirung und reale Gemeinschaft unter den

370 Ethit

Gliebern der Christenheit zu benken, als von unten ausbauend, wie die reformirte Konfession, die Kirche erst aus den Gemeinden resultiren zu lassen; sie hatte also mehr ursprünglich den Geist der Katholizität und Union in sich, aber gab ihm weniger praktische Folge, weil ihr frommes Gemütsleben das zu seiner Seligkeit nicht zu bedürsen, sondern Gott überlassen zu können meinte, wärend die resormirte Konfession den Widerspruch der Wirklichkeit mit dem Reiche des Glaubens nicht erträgt und die Katholizität und Union praktisch zum Zielpunkt ihres von Stufe zu Stuse sortschenden kirchlichen Gemeindelebens macht. Eine Aussgleichung dieses Gegensass dant sich in neuester Zeit durch die Kirchenversassung

faft in allen beutschen Lanben an.

Die Geschichte ber Ethit hat gezeigt, dass sich in ihrem Laufe Aftetit, Rasuistit, auch Babagogit von ihr abgezweigt haben. Es ift üblich geworben, jenen beiben das Recht der Existenz zu bestreiten, und in der Zat als bessonbere Wissenschaften kommt ihnen keine Stelle zu, am wenigsten, wenn man in ber Aftetit bie Lehre von blog formellen Tugendubungen fieht, burch welche der Affetik die Lehre von bloß sormellen Tugendubungen sieht, durch welche gleichsam zum Vorrat Tugendkraft gesammelt werden soll, in Leistungen, die kunststüdinich volldracht werden, z. B. Erprobung der Kraft zu wachen, zu sasten n. dgl. Bödler hat eine kritische Geschichte der Asses, d. Echtein gleichsalls "Geschichtliches über die Asses zu sehrichen. Erwänenswert ist Löber, Das innere Leben, ein Beitrag zur theol. Ethik, 1875. Die Kasuisstilft ist ein leeres Verstandesspiel, wenn sie in Ersinnung schwieriger Gewissensfälle und scharffinniger Lösung derselben sich gefällt, noch tadelnswerter, wenn sie auf der Voraussetzung objektiver Kollisionen von Pslichten beruht. Aber beide, Asteil und Kasuisstilt, enthalten doch auch ein wares, für das System der Ethik unentbehrzliches Roment welches freilich allein innerhalb desselben seine ware Stelle sindet. liches Moment, welches freilich allein innerhalb besselben feine mare Stelle findet. Die Aftetit in geboppelter Beife, einmal fofern Die Sthit ben normalen Bang bes Berbens bes driftlichen Tugenbpringips in uns zu berzeichnen bat, fobann indem fie die fortwärend nötige Widerherstellung und Reinigung besselben beschreibt, wodurch gerade bas Bachstum bes neuen Lebens fich bermittelt. Das ware Moment der Rasuistik aber kommt im System zu seinem Recht, indem basfelbe die verschiedenen sittlichen Spharen nach ihrem Unterschiede bestimmt abgrenzt, aber auch ihren inneren Busammenhang mit bem höchften Gut ober bem fittlichen Gesamtwerk so barlegt, dass einleuchtet, wie wirklich in jedem einzelnen Handeln kein Widerspruch mit anderen sittlichen Gebieten sein muß, sondern das Ganze gewollt werden kann. Was außerdem in die Afketik und Kasuistik aufgenommen worden ist, das bleibt der erbaulichen und etwa pastoral-theologischen Litteratur vorbehalten. — Für die Pädagogik muss freilich die Ethik in ihrer Lehre von dem Gesetz und dem Werden der Tugend, sowie in der Lehre von der Familie und von der Wissenschaft, Kunst, Kirche, die Krinzipien geben, aber die Lehre von der Erziehungskunst, sowie von der des Unterrichts (Didaktik, Katecheik) fällt nach dem obigen der praktischen Theologie zu.

Das höchste Interesse nehmen in der Gegenwart die sociale Frage und das Berhältnis zwischen Stat und Kirche in Unspruch. Aus der überzeichen Litteratur über den Socialismus und Kommunismus möchten neben den Systemen des St. Simonismus, des Cabet (Jearien), Proudhon (das Eigentum Diehstahl), Auguste Comte (Sociologie), der in England dei Stuart Will, Herzbert Spencer u. a. Anklang gefunden hat, aus Deutschland Marx, in England Jerem. Bentham zu erwänen sein. Stein hat eine Geschichte des Socials und Kommunismus in Frankreich geschrieben. Andere erwänenswerte Schriften sind: Hilbebrand, Die Nationalösonomie der Gegenwart und Zukunst, 1848, Quintzessenz des Socialismus (von Schäffle); Merz, Armuth und Christenthum; Marztensen, Der Socialismus 1875; d. Treitsche, Der Socialismus u. s. Gönner, Preuß. Jahrb. Bd. 34; Alex. v. Dettingen hat den "Versuch einer Socialethik auf empirischer Grundlage" geschrieben, Thl. 1: Moralstatistik, Thl. 2: Die christl. Sittenlehre; der erste Teil, ein relativ neues Feld geschickt andauend, hat verdienstes Lob geerntet. Auch Bischof v. Retteler hat "die großen socialen Fragen" 1849 behandelt und andere Brochüren über denselben Gegenstand geschrieben.

Ethif 371

über bas Berhaltnis bon Stat und Rirche machen wir folgende Schriften namhaft: Stahl, "Der Protestantismus als politisches Princip", "d. chriftl. Staat"; Harles, Staat und Kirche, 1870; Radowis, Gespräche über Staat und Kirche; Fabri, Staat und Kirche; Jakoby, Staatslirche u. f. w. Über die Kirche: Peter-

fen, Lohe, Aliefoth.

Bir erwänen noch eine Anzal Monographieen über einzelne ethische Lehrsstücke. Die Lehre vom Gewissen haben Kähler, Gaß, Passanat, Kitschl, bessonders aber Hossmann 1866; die Lehre von der Freiheit: Romang, Willensstreiheit und Determinismus, 1841; Sigwart, Tüb. Zeitschr., Von der Freiheit und Unsreiheit des menschl. Willens; Karl Phil. Fischer, Ueber den spelulat. Begriss der Freiheit, Zeitschr., f. Philos. und spelul. Theol., Bd. 3, Vatke (s. v.); Luthardt, Die Lehre v. freien Willen, 1863; Scholten, Der freie Wille, übers. v. Manchot 1874, behandelt, auch Jul. Müller, Lehre von der Sünde. Über den Individuationungs: Vipet, Edm. de Pressense, Mazel (1862). In den Ländern franzischen lismus: Vinet, Edm. de Pressensé, Mazel (1862). In den Ländern frangof. Bunge ift das Berhältnis zwischen Moral und Religion unter bem Ramen la morale independente im vorigen Dezennium viel verhandelt worden (E. de Pressensé 1865, E. Doumergue le positivisme et la morale independente 1869), in Deutschland unter dem Namen des "unbewussten Christentums" (vgl. Nothes Ethit; Köstlin, Religion u. Sittlickeit, Studien u. Krit., 1870; Hundeshagen hat Ueber die Natur und die geschichtl. Entwickelung der Hum anitätsidee, 1852; Kriseler über Humanität u. Christenthum, 1866; Erdmann, Ueber das Nationalitätsprinzip, 1862, geschrieben. Wohld, Ueber den Materialismus u. d. christl. Weltansch. 1857; Lange, Gesch. des Materialismus. Über Bessimismus u. Optimismus: Gaß, 1876. Herrmann, Ueber Absicht und Vorsay. Über die Geschichte der Vorstellungen und Lehren vom Eide: Stäudlin, Gött. 1824. Über Rotlüge: Krause. Über das Duell: Hengstenberg, Das Duell und die christl. Kirche, 1856. Über die Todesstrase: Hepp, lleber den gegenwärtigen Standpunkt der Streitfrage bie Todesstrase: Hepp, Ueber ben gegenwärtigen Standpunkt ber Streitsrage über Zulässigeit der Todesstrase; Mittermaier, Die Todesstrase nach den Ergebnissen der wissenschaft, Forschungen, 1862; Mehring, Ueber die Todesstrase (gegen sie): Remmler, Die Berechtigung der Todesstrase, 1868; Stechmann, Ueber die Todesstrase, eine Abh. aus der Vibel wider sie, 1868; Berner, Ueber die Todesstrase; Liebner vertritt theologisch, Trendelenburg philosophisch das Recht derselben. Über das Eigentum (s. o. Socialismus und Kommunismus): Jasoby, Jesus Christus und die irdischen Güter, 1876; Gold and the Gospel ed. 3, Lond. 1862. Über die Che: von Strampss, Luther über die Che, 1875; Märklin, Die Ehe in d. Studien der württemb. Geistlichteit; Klee, Die Cheschungsstrage. Über die Freundschaft: Delissch, Philemon, 1858; Liebebrut, Vom Schönen und vom Schmud, 1868. Über die Lehre vom Gebet: Rich. Löber (1859), Monrad u. Gek. Die Geschichte dieser Lehre hat Stäublin behandett. Aus der Monrad u. Beg. Die Beschichte dieser Lehre hat Stäudlin behandelt. Mus ber großen Litteratur über ben driftt. Sonntag werben nur erwant: Die Berle

großen Litteratur über ben christt. Sonntag werden nur erwänt: Die Berle der Tage, a. d. Engl.; Oschwald, Kraussold, Schass; der Bortrag von Schmid auf dem Stuttg. Kirchentag, 1851. Die Protofolle der Genser Consérence über die Sonntagsfrage 1877. Die Denkschrift des Ev. Oberkirchenrats d. Fr. über die Sonntagsfrage 1877. Jahn, Gesch. d. Sonntags, 1878.

Große Bedeutung der Ethik für die Gegenwart. Der Geist der evangelischen Christenheit wendet sich, im Gegensat zum 18. Jarhundert und seinem auslösenden Subjektivismus, wider dem Gemeinleben, den sittlichen Gemeinschaftssphären zu, und mit Necht nimmt der Begriss des höchsten Gutes wider seine Stelle ein wie in der urchristlichen Berfündigung des Reiches Gottes; aber es kommt darauf an, das wir nicht aus einem Absolutismus der Subjektivität eirendo pravo wider einem Absolutismus der Objektivität, heiße sie Kirche oder Stat, versallen. Das kann nur vermieden werden durch Pslege des ethischen Geistes, der freien gottebenbildlichen Persönlichkeit, welche, wo sie ist, das erhals Beiftes, ber freien gottebenbildlichen Berfonlichfeit, welche, wo fie ift, bas erhals tende Salg und die Rraft der fittlichen Gemeinschaften ift. Beil fich ihr ber Begenfag bon Billfur und Notwendigfeit in ber abjoluten Sphare geloft hat und fie als in Gott freie eine bobere Einheit in fich tragt, fo ift ihr allein bie Dacht gegeben, diefe Begenfate auch auf dem focialen Bebiet gu fittlicher Lofung gu

872 Cthit

bringen, wo fie noch immer miteinander ringen. Dem State bringt bie Etbif als ihre Frucht zwar nicht die reale, aber die ibeelle Einigung des Geistes der Freiheit und der Autorität und dient so der Befeelung der Bürger burch sittlichen Gemeingeist, ber gleich fern von utopischen Stealen, wie von selbstgefälliger Trägheit eines Pseudo-Konservatismus ein tiefes Mitgefül hat mit ben leibenben Rlaffen in leiblicher und geistiger Sinficht und fo bie Barte ber Gegenfate bon Klassen in leiblicher und geistiger Hinscht und zo die Pärte der Gegensähe don arm und reich, vornehm und gering, in das schöne gottgewollte Verhältnis des geistigen Teilnehmens, das die Seele der Mitteilung sein muß, und der dankbaren Gegensiebe auflöst (vergleiche den Artikel "innere Mission"). Für die Kirche kommt es gegenwärtig an auf Gewinnung ihres ethischen Begrisses zum dognatischen, den wir haben. Das Gesül hiedon ist allgemein verdreitet; aber die einen wollen diesen Übergang dognatissirend gewinnen, indem sie eine dogmatisch notwendige Ordnung der Kirche suchen durch Ordination mit sakramentschen Bedeutung oder durch eine katholisienende Umterlehre, oder durch salfch anserwandte Rielieität wodurch sie die Elostizität des kirchlischen Organismus bestehrt. gewandte Biblicität, wodurch fie bie Glaftizität bes kirchlichen Organismus beidranten. Unbere broben bie Rirche aufzulosen in Affoziationen vielgeschäftiger Subjektivitäten. Die Probe wird nur bestehen ein auf Grund bes altebangelisch bogmatischen Lirchenbegriffs sich erhebenber ethischer Bau berfelben in mannigfacher bie Laientrafte beigiehender Gliederung der Amter, in freierer und in feft organifirter Beise. In solcher Organisirung der kirchlichen Liebe wird allein bas Heilmittel liegen für das Bolksleben, die Berwarlosung, den Pauperismus, den Unglauben, die Sonntagsentheiligung u. dgl. Aber auch für das innere Leben der einzelnen, zumal der Diener der Kirche ist es höchst bedeutungsvoll, das die Ethit, so lange gebunden durch die Dogmatit, und vorwiegend auf die religiöse Sphäre für sich bezogen, darauf von der Philosophie eifrig und kräftig behandelt, aber auch dem christlichen Geiste entrückt, nun ihre beiden Seiten, die Welt und den inneren christlich ethischen Geist, der im Glauben lebt, allseitiger auseinander beziehen gelernt hat. Das wider erwachte Glaubensdewusstsein sichert hinreichend die Selbständigkeit ber driftlichen Ethik gegen die philosophische. Aber wenn die personliche Frommigkeit nicht zu etwas isolirtem, die Nirche nicht zur Sekte werben foll, so darf die Weite des Blides, der eine Fermentirung der Menschheit durch das Christentum allseitig fordert, nicht wider verengt werden, sondern die Rirche wird baburch wiber Bolkstirche werden, bafs fie, bes ethischen Beiftes boll, ber aus bem Glauben geboren wird, fich ihrer fittlichen Aufgaben für alle Lebenssphären immer mehr bewufst ift, die humanität in fich vollendet, das Rulturleben reinigt und innerlich weihet. Nur fo wird die schon spurbare neue Aberration bes ethischen Bildungstriebes ber evangelischen Kirche zur bogmatischen Lehrbildung ober zum quietiftischen Beruhen bes Glaubens in sich vermieden, wenn nicht minder auf die Reinheit ber lebenden als der lehrenden Kirche geblickt wird, wobon auch neue Bertiefung in den Lebenssond des Christentums, sowie neue Fortschritte in der Dogmatit und dem Erkennen überhaupt die Folge fein werben. Die jest notwendigsten Fortschritte ber Dogmatik hangen von Fortschritten ber Ethit ab, mas fich nachweisen lafst an ber Lehre von Gott und ber Dreieinigkeit, vom Urstand, von ber Sunde, vom Erlöser und seinem Bert, von der Inspiration des Wortes, bon den Satramenten und der Rirche. Die Lehre von den letten Dingen scheint sich zwar jest häufig wiber abrupt und unethisch zu geftalten. In unseren Eschatologen, wie Delitsch, Bed, Hengstenberg i. J. 1848, Auberlen u. a. tritt ein starter ethischer Steptizismus in Beziehung auf bie Weltaufgabe bes Chriftentums, wie die Ethit fie verzeichnet, hervor; bei ihnen versetraufgabe des Christentums, wie die Etzit sie verzeichner, herdor; bei ihnen verseftet sich das gegen die ethische Explication des Christentums spröde, abstrakt religiöse Interesse. Aber einmal sind diese Männer mit sich selbst im Widerspruch, indem sie, mit Ausnahme von Aubersen und Beck, doch wider, sogar mit sast zu rückschloser Halben und Aubersen und Beck, doch wider, sogar mit sast zu rückschloser Halben und die seinem Konsolisdirung (durch Lehre) wie sür ewige Zeiten arbeiten. Zu einem Bolkskrichentum kann aber eine Berechtigung nur liegen in der Anerkennung der ethischen Aufgabe in einem viel weiteren Umsange als sie im Pietismus statthatte. Anderersseits ist jenes, die abrupte Eschatologie dieser Männer, dadurch schon beurteilt,

dafe fie basjenige, was ber Rirche aufgetragen ift als bem Leibe Chrifti, valfib ju unterlaffen raten und es bagegen nur bon Chrifti, des Wibertommenden, unmittelbarer Tat erwarten wollen. Dadurch wird ihre ethische Stellung dem Irsbingianismus und feiner Magie, seinem Bergagen an bem sittlichen Berte ber jegigen Beltzeit und ihrer Aufgaben, feiner Unterschähung ber ethischen Bermittelung der Beltvollendung verwandt, wenn fie fich nicht darauf gurudgieben, bafs das einzige den Chriften aufgetragene Bert ober das Reich Gottes, Die Rirche, bas Leben biefer aber Legren und Befennen fei. Bon biefen Irrtumern halt sich Harles frei, wenn er die "Ehe mit der Familie, den Stat und die Kirche zwar nicht als Urbild der göttlich menschlichen Liebes-, Rechts- und Gnadengemeinschaft, aber boch als irdisch menschliche Erscheinung von biesem Allem und als Borbedingungen ber zufünftigen Erscheinung der Herrlichteit des Reiches Gottes" anfieht, ein Bedante freilich, beffen Barbeit ben engen Ramen der Ethil ale bloger "Beilsbewarung" fprengt und für Schleiermachers Grundgebanten bon ber Ethiffrung ber Welt durch das Chriftentum Raum fchafft, one bafs badurch mit Schleiermacher biefer Prozefs, ber in Rraft und Beift bes allgegenwärtigen herrn fortgefürt wirb, bem Durchgang burch eine fteigende Rrife und Spannung ber ungläubig bleibenden Belt wider bas Chriftentum entzogen werben burfte.

Zum Schluss nennen wir noch die namhastesten Arbeiten zur Geschichte der Ethik. Außer den schon erwänten (de Wette, Wutte) kommen sür die dorschristliche Ethik in Betracht: Maurice, Moral and Metaphysical Philosophy, Lond. 1850; Beller, Geschichte der Philosophie (besonders die Geschichte des Stoicismus und Epikureismus, Bd. 3, A. 2); Frid. Paulsen, Symbolae ad Systemata philosophiae moralis historiae et criticae, Berl. 1871; Lübker, Die Ethik des Sophokles und Aschulus; Hildenbrand, Rechts und Staatslehre (besonders Plato, Aristoteles, d. Römer) 1860; Eucken, Neber die Ethik des Aristoteles; W. Müller, Ethices Plotinianae lineamenta, 1867; Neander, Borles. über die Gesch. der christl. Ethik, herausgeg. v. Erdmann 1864, behandelt dis S. 110 die vorchristl. Ethik, dann die Gesch. der christlichen; Feuersein, Die Sittenschre des Christenthums in ihren geschichtlichen Hanptformen, 1855; Ernesti, Die paulinische Ethik; Luthardt, Die Ethik Luthers nach ihren Grundzügen, 1867; Kattenbusch, Luth. Lehre v. unfreien Willen; Lobstein, Die Ethik Calvins, 1877; Uhlshorn hat eine Abh. über die Ethik der Konkordiensormel gegeben. 3. A. Dorner.

(Cthnarh, εθνάσχης, war der Titel eines Fürsten, der, one völlig unabhängig zu sein und one königliche Wärde zu haben, sein Bolt immerhin nach den demselben eigentümlichen Gesehen regierte, wie desonders aus Jos. Arch. 19, 5, 2 erhellt, ein Titel also, der namentlich für die späteren Fürsten der Juden valste und vor allem auch bei ihnen in Anwendung gedracht zu sein scheint. Nach dem Makkabäer Jonathan, der 1 Makk. 9, 30 von seinem Anhange zum ägzwe xad syvinerog erwält und von Alexander, dem Son des Antiochos Epiphanes, 1 Makk. 10, 20 ss. (a. 152 v. Chr.), zum Hohenpriester ernannt, dann 1 Makk. 10, 65 als στρατηγός und μεριδάσχης bestätigt war, wurde sein Bruder, der Hohepriester und Feldherr Simon, nachdem er, 1 Makk. 13, 42, vgl. 14, 35 u. 41, προύμενος των Iordalwe geworden, nach 1 Makk. 13, 42, vgl. 14, 35 u. 41, προύμενος των Iordalwe geworden, nach 1 Makk. 14, 47 (a. 140) zum Ιθνάσχης των Iordalwe erhoben, indem ihn die Juden nach Jos. Arch. 13, 6, 7 zugleich auch ihren edepyérns nannten, womit Luk. 22, 25; herod. 8, 85; Kenophresp. Athen. 3, 11 zu vergleichen. Die Juden begannen nun ihre Jare statt nach dem Regierungsansange ihrer heidnischen Oberherren, nach dem seinigen zu zälen, 1 Makk. 13, 41 u. Jos. 1. c. Wärend ägzwe xai hyoùueros dem hebr. Titel verschaft, ist έθνάσχης etwa s. v. a. καν και ηγούμενος dem hebr. τους επίβνεικτί, ist εθνάσχης etwa s. v. α. καν και ηγούμενος dem hebr. τους επίβνεικτί, ist εθνάσχης etwa s. v. α. καν και ηγούμενος dem hebr. τους επίβνεικτίς siemon angehören, trop 1 Makk. 15, 16, wonach er allerdings unter anderem auch das Recht, Geld zu prägen, erhielt, vgl. De Sauley in Revue Numism. 1864, p. 374—377, und Ewald, Gött. Rachrichten, 1855, S. 112. Warscheinlich hat and Simons Rachsolger, Johannes Hyrkanos, den Ethnarden Etitel gesürt, —

nicht bloß nach Jos. Arch. 14, 8. 5: "bies geschah unter bem Hohenpriester m Ethnarchen Hyrkanos", wenn man diese Stelle mit Hirig, Gesch. Fraels I S. 464 Anm., katt auf Hyrkan II., auf Hyrkan I. bezieht, sondern auch nach Mal II. 10, 7 und bell. Jud. 1, 2, 8, wo ihm außer dem Hohenpriestertum und kan II. 10, 7 und bell. Jud. 1, 2, 8, wo ihm außer dem Hohenrauch nach kan II. 10, 7 und bell. Jud. 1, 2, 8, wo ihm außer dem Hohenrauch nach Mal II. 10, 7 und die Acce, rov Foroxe zugeschrieben wird. Die Bezeichnung "Ihhans, der Hohenre Kansen, der Hohenre Münzen "Johannes wirklich so benannt wurde, auch noch das Volannes wirklich so benannt sittlich so eines undes gestellt und ben Könlanten der Krohnten ober Konlus nicht eines unbeschäften Monarchen, so das Volannes wirklich eines und sittlich und Alegander Johan der Krohnten ober Konlus inne hatte, wie Schürer, Keutest. Zeitzesch. S. 114, m Recht erinnert. — Hyrkans Söne, Aristodul und Alegander Jonands, zogen eine Krohnten inder Abhängistiel zu schmiden, und der Abhängistiel zu schmiden, und der Sannäss, zogen eine Krohnten inder Schünger harben der Abhängistiel benfalls beigelegt haben, ben Königstitel von den Können siehe Krinarch, Arch. 13, 8, 5, besonders 13, 10, 2, 3, 5—7. Der Jdumäer Antibet ber dannes in Barhert und ihre

Ebensosehr wie den Juden in Palästina, war es auch denen in Agypten un Chrenaica vergönnt, nach ihren eigenen Gesehen zu leben. Schon Alexander de Große hatte ihnen große Freiheiten verliehen, welche die Ptolemäer ihnen de ließen und die Römer ihnen ausdrücklich bestätigten (besonders Julius Cesa dann auch Augustus und Claudius), vgl. Arch. 19, 5, 2, bell. Jud. 2, 18, 7–9 c. Ap. 2, 4. 5. Sie hatten in Alexandrien nicht bloß wie in Sardes, Epheint Antiochien und anderen kleinasiatischen Städten Bürgerrecht und eigene Gericht barkeit, sondern erfreuten sich auch des Namens und Rechtes der Makedonen. Shatten sie denn auch hier ihren Ethnarchen, welcher nach Strados von Josephu angesürten Worten wie der Archon eines selbständigen Gemeinwesens die Bolls angelegenheiten ordnete, die Gerichte überwachte und für die Ausfürung der Beschlässen werden von Anordnungen sorgte, vgl. Arch. 14, 7, 2. Ob mit ihm der verdern beiten sorgen ließ, wie Philo in Flaccum § 10 (Mang. II, 527) erwährt, san hier dahingestellt bleiben. Dass die Ethnarchenwürde in Augustus Beit in Alexandren ausgehört habe, wie Schürer (Neutest. Beitgesch. S. 627) annimmt, in nach dem Erlass des Claudius (Arch. 19, 5, 2), in welchem es ausdrücklich heit dass Augustus die Einsehung von Ethnarchen dort nicht verdoten hat, nicht war scheinlich. Der ἀλαβάοχης freilich, der in der nachaugusteischen Beit in Alexandrien öster erwähr wird (Arch. 18, 6, 3; 18, 8, 1; 19, 5, 1; 20, 5, 2; 20, 7, 3 Corp. inser. Graec. n. 4267), sür dessen nicht befriedigend zu beutenden Tit

ich auch ἀραβάρχης findet (Corp. inser. Graec. n. 4751, 5075, Juven. Sat. I, 30, Cicero ad Attic. II, 17 schwankenb), ist mit dem Ethnarchen schwerlich gleichspiellen, wie man allerdings gewönlich angenommen hat, sondern ist warscheinlich in römischer Steuerbeamter gewesen, vgl. Wesseling, De Judaeorum archontibus 1. 63—78 und Schürer in Hilgenfelds Zeitschr. sür wissenschaftliche Theologie, 1875, I.

Dass überhaupt die meisten Vorstände der nach ihren eigenen Gesehen lebensen jüdischen Bevölkerung in größeren ausländischen Städten und Gebieten Ethsachen genannt seien, behauptet Winer im R.B.B. one Grund. Wol aber sollen de Kömer nach Strado 17, C. 798 (A. 1149) über die sieden Kreise, in welche käypten einteilten, neben oder unter Epistrategen und Nomarchen auch Ethsachen — kniorparnyode riväg xal vouágxas xal edvágxas — eingeseth haben. des dieser Titel wirklich auch bei nichtjüdischen Völkern in Anwendung gebracht wirde, kann keinem Zweisel unterliegen. In 2 Kor. 11, 32, der einzigen Stelle es R. Test.'s, wo er vorkommt, ist unter dem Ethnarchen des Königs Aretas, er in Damaskus seinen Sit hatte und an der Versolgung des Apostels Paulus eteiligt war, nicht ein Vorsteher der damaszenischen Judenschaft zu verstehen, — er wäre wol als Ethnarch der Juden, nicht als der des Aretas bezeichnet, — swern ein nadateischer Statthalter, der mit bescheinerem Namen etwa als kappas, knirponog oder diouxyrýs hätte bezeichnet werden können. — Lucian ersolnt in den Wakrobioi 17 einen Ethnarchen Asandros, der von Augustus zum kluig des Bosporus ernannt wurde. Bei den späteren byzant. Autoren erfreuen ih auch die Ansürer der römischen Hisboller bieser Benennung, vgl. Stephani des.

Engarifie, f. Abenbmal.

Enchartus, ein ber Legende angehöriger Bischof von Trier, der von dem bostel Petrus aus der Bal seiner 70 Jünger mit zwei anderen Genossen Baseius und Maternus über die Alpen gesandt worden sein soll, um das Evangesium zu verkünden. Diese drei sollen, nachdem sie den unterwegs gestordenen katernus mit Hilse des heil. Petrus vom Tode erweckt hatten, im Elsaß und Meintal mit vielem Ersolg gepredigt und Kirchen gestistet und Eucharius Bare lang den bischössischen Stul zu Trier inne gehabt haben. Es werden wu Eucharius mehrere Wunder berichtet, namentlich soll er den Son einer reis ken Witwe zum Leben wider erweckt und durch Verkündigung eines Engels seis un Tod vorausgewußt haben, und von einer glänzenden Lichterscheinung umschen verschieden sein. Er gehört nach der Kritik der Bollandisten und anderer zweiten Hälfte des dritten Jarhunderts an.

Eugerins, der heilige, Bischof von Lyon, aus vornehmer Familie in keser Stadt abstammend, dachte zunächst an nichts weniger, als an den geistigen Stand; er wurde Senator, trat in die Ehe, die mit zwei Sönen, Salonius md Beranius, gesegnet wurde. Beide wurden, nach der Sitte der Zeit, dem koster Lerinum (s. d. Art.) zur Erziehung übergeben. Im Jare 422 trat er ehft in dieses Kloster, später zog er sich als Einsiedler auf die Insel Lero (St. Karguerite) zurück. Im J. 434 wurde er Bischof von Lyon und machte sich und Stiftung von Kirchen und frommen Anstalten um sein Vistum verdient; n karb nach der warscheinlichsten Angabe im J. 450. Sein Son Veranius wurde kin Rachfolger in Lyon, wärend Salonius Vischof von Genf wurde. Eucherius var ein fruchtbarer Schriftseller, obwol mehrere ihm zugeschriedene Schriften der Echteit ermangeln. Echt sind folgende: 1) die epistola paraenetica ad Valoriaum cognatum (nicht Veranium) de contemtu mundi et saecularis philosophiae, w das Jar 427 geschrieden, worin viele tressliche Gedanken und Anweisungen, st in Form von körnigen Sentenzen, sich sinden und auch das Studium der keil. Schrift empsohlen wird; 2) epistola seu libellus de laude eremi, an Hilasius, Mönch in Lerinum, gerichtet, eine begeisterte Lobpreisung des mönchischen Ledens und des Rlosters Lerinum insbesondere; 3) lider formularum spiritualium, sidt Erklärungen biblischer Begriffe und Sachen, z. B. Erklärung der anthroposathischen Ausdrück des Al. Test. 3; 4) zwei Bücher institutiones an Salonius,

geschrieben auf Berlangen bieses seines Sones; das erste Buch ist in Fragen und Antworten versasst und verät, nach Maßgabe der Zeit und des Ortes, vick Schriftsenntnis und Beachtung der schwierigen Stellen der Schrift; es erstreck sich iber das Alte und Neue Testament; 5) Acta Sanctorum Martyrum Agasnensium, worüber zu vergleichen ist der Artitel "Mauritius und die the bäische Legion". Diese Werke sind auch einzeln herausgegeben worden, sie sie den sich beisammen in der Biblioth. Maxima Patrum Tom. VI. p. 822 sqq. Gennadius (de illustribus ecclesiae scriptoribus c. 63) fürt noch anderes au: Cassiani quaedam opuscula lato tensa sermone angusto verdi resolvens tranis in unum volumen coegit (woraus hervorzugehen scheint, daß er es mit den Semipelagianern hielt) aliaque tam ecclesiasticis quam monasticis studiis veessaria. Unecht sind verschiedene dem Eucherius zugeschriedene Kommentare pen historischen Büchern des A. Testaments, die auch in der Bibl. Max. Pat. T. VI gesammelt sind. — Die echten und die unechten Werke hatte schon lange vorher Brassicanus in Basel 1531 herausgegeben.

Bgl. über Eucherius: Tillemont, Mémoires T. XV, p. 120. — Dupin, Novelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, Tit. IV, p. 173.

Euditen, f. Deffalianer.

Euchologion, Edzodógiov, Gebetsammlung (edzodogetv, orationes dicere, Nemocanon Coteler. num. 126) ist der gewönliche Name für die liturgischen Rimse und Rirchenbücher ber fvateren griechischen Kirche. Befanntlich ift bie griechische Rirche an liturgischen Erzeugniffen fruchtbarer als die lateinische und hat ich in ben fogenannten apostolischen Konftitutionen ein Material zusammengestellt, a welches bann fpatere Bearbeitungen ber Defsliturgie unter bem Ramen berühm ter Kirchenbater gebaut wurden. Der Name Guchologion findet fich in biefen Sinne zuerst bei Anastasius Sinaita (quaest. 141) im 6. Jarhundert, dann we ben mystagogischen und liturgischen Schriften der Byzantiner (3. B. in dem and nymen Büchlein: negi Ielas Lecrovoylas xai iegew) und bei Suidas. Dergleichen liturgische Sammelwerke wurden nach Maßgabe des Ortes, der Sitte und gottek dienstlichen Tradition verschieden redigirt und ausgedehnt. Man unterschied größte, große und kleine oder nur für die Privatandacht abgesaste Gebetbücher. Die zalreichen in Wien, Kom (Bibliotheca Barberina), Paris, Benedig, den Atholkstein vorhandenen Handschieden Verschieden vorhandenen Handschieden Verschieden vorhandenen Kandschieden Verschieden vorhandenen Kandschieden Verschieden vorhandenen Kandschieden Verschieden Verschieden Verschieden Verschieden Verschieden Verschieden vorhandenen Fandschieden Verschieden Ve ungleichen Text. Nach gewönlichem Buschnitt aber umfafst bas größere liturgifc Euchologion die beiben Deffliturgieen bes Chryfoftomus und bes Bafilius, bie sogenannte missa praesanctificatorum (των προηγιασμένων) d. h. das Formular berjenigen Messe, welche an ben Sonntagen warend der großen Fastenzeit abge-halten wurde und nur zur Einsegnung der Abendmalselemente diente. Denn nur an den Sonntagen der Fastenzeit erlaubte der griechische Ritus überhaupt Messe zu halten, man konsekrirte daher nach jener Liturgie Brot und Wein um fie an den Wochentagen zu berteilen. Dazu tommen ferner Abendgebete, Forme lare für die Verwaltung der übrigen Sakramente und eine Anzal sonstiger Gebete und Einweihungsreden. Gebruckt wurden die Euchologien hauptsächlich Benedig seit 1526, in einer langen Reihe von Ausgaben (1544. 53. 70. 71. 1602. 1616 2c.). Zu den bekannteren Ausgaben gehört die Venetis 1619 apud Antonium Pinellum erschienene; die vollständigste und beste aber ist die mit einem gelehrten Kommentar versehene des Jakobus Goar, Paris 1645, obgleich auch diese nach Lambocius, Comm. V, p. 287, aus Wiener Handschriften noch sehr bereichert werden könnte. Ein Auszug des großen Euchologion ist Zwrayua row άναγχαίων άκολουθιών καθ' έκάστην άνηκουσών τῷ ἱερεῖ, ed. curante Em. Glyzonio. Venet. 1595 apud Fr. Julianum. Durch Busammenftellung ber wichtigften liturgischen Stude hat fich neuerlich A. Daniel in seinem Codex liturgicus eccles orient. in epitomen redactus, Lips. 1853, ein Berbienft erworben. Bgl. übrigens L. Allatius, De libris Graecorum ecclesiast. ed. A. Fabric. diss. I, § 17 p. 71; Cave, Histor. liter. Genev. 1699 II, Append. p. 24; Neale, The office books of the holy eastern church. II, p. 819 sqq.

Gubisten, oder Missionspriester von Jesus und Maria, von ihrem Stifter Johannes Eudes so genannt. Dieser, geboren 1601 zu Mezerä in der Normandie, studirte bei den Jesuiten zu Caen, trat 1623 zu Paris in den Orden der Oratorianer. Als solcher widmete er sich hauptsächlich der Pslege der Pestkranken, darauf betrieb er Missionen unter den Geistlichen. Im Jare 1639 wurde er Borsteher des Hauses der Oratorianer in Caen, aber bald darauf von Richelieu nach Paris berusen, um ein Seminar zu stisten. Der Plan wurde durch den Tod des Kardinals vereitelt. Eudes konnte nach Caen zurücksehen, verließ nun aber bald, auf den Rat mehrerer Bischöse, seinen Orden, um eine eigene Kongregation zu stisten zur Abhaltung von Missionen unter den Geistlichen und zur Erziehung von Geistlichen; sie wurde 1644 vom Bischos von Bayeux und mehreren anderen französischen Bischösen bestätigt, und gewann übrigens keine große Ausdehnung. Im Jar 1826 wurde die in den Stürmen der Revolution unterzgegangene Kongregation restaurirt, doch one zu bedeutendem Bachstum zu gelangen. Ein Kollegium der Eudisten besteht gegenwärtig im State Indiana. S. Helpot VIII und Beher u. Welte.

Eubo ober Con von Stella, ein Schwärmer, der warscheinlich mit den Katharern zusammenhing, und um die Mitte des 12. Jarhundert in Frankreich sein Wesen krieß. Er stammte aus der Bretagne, war one gesehrte Bildung und Kam, als er einst in einer Kirche die Borte hörte: "per aum qui venturus ost judicare vivos et mortuos", auf den Einsall, dieser Eum sei Kiemand als er selbst. Er sing hierauf an im Lande herumzuziehen, predigend, prophezeiend und angebliche Bunder wirtend. Das Bolk hing ihm an, und bald hatte er eine dedeutende Schar von Schülern um sich versammelt, mit denen er sich, um der Berfolgung zu entgehen, in Bäldern aussielt. Er soll gelehrt haben, die Tause habe nur sür die Gläubigen Wert, die ware Tause seiehert haben, die Tause habe nur sür die Gläubigen Wert, die ware Tause seidert haben, die Tause habe nur sür die Gläubigen Wert, die ware Tause sei sehoch die des Geistes vermittelst Aussegung der Hände, die Hierarchie sei nicht von Gott eingesetz, die römische Kirche sei die rechte nicht, weil ihre Priester tein heiliges Leben süren. Er leugurte die Aussessand der Rardinal Albericus von Oftia in die Bretagne und predigte gegen Eudo und seine Anhänger zu Anntes; auf seinen Rat versässte der Erzbischof Huge von Anderen eine Schrift gegen sie, die aber eher eine weitschweisige Ausseinandersetzung der Latholischen Dogmen als eine Widerlegung der Harbassen zu kannensen sie eine Keher ausgeschicht; in der Diözese Alet wurden viele verbrannt. Eudo zog sich nach der Gugentinus Paris 1651, Hol.). Bugleich vorden zunden gegen die Keher ausgeschicht; in der Diözese Alet wurden viele verdrennt. Eudo zog sich nach der Gugen kunden zurüft; 1148 kam er in die Champagne, wo seine Schar zerstreut und er selbst mit einigen seiner vorzüglichsten Antwortere er auf des Kapstes Gugen III. Frage, wer er sei, mit den Korten: is qui venturus est judicare vivos et mortuos. Man erstär

Eudogins, f. Arianismus und Eunomius.

Eugenius I., der Son des Kömers Ruffianus, wurde durch das Bolt und den Klerus Koms an Stelle des von Kaifer Konstans entsetzen Martin I. gewält und am 10. August 654 geweiht. Um dem Schicksel seines Borgängers zu entgehen, auch seiner mönchischemilden Natur gemäß, zeigte er sich nachgiebig gegen den Kaifer und die Monotheleten. Von Martins Künheit war sein Funke in ihm. Die sonderbare Übereinkunft mit dem konstantinopolitanischen Patriarchen Phrehus, nach welcher man statt eines oder zweier Willen in Christo um des Friedens

willens brei annehmen wollte (unam super duas), war wenig geeignet, für die Dauer bas gute Berhältnis zwischen ber abenbländischen Kirche und ber morger ländischen herzustellen (s. ben Artikel Maximus der Bekenner). Sugen starb (2006) Anastasius' Rechnung) ben 1. Juni 657. Er wurde heilig gesprochen, sein Tag it der 2. Juni. Von seinen Schriften, wenn er beren hinterließ, ist nichts auf uns gekommen.

Jaffe, Regesta Pont. Rom.; Bower, Sift. ber rom. Bapfte, IV.

Engenius II. (gewält und geweiht im Mai oder in den ersten Tagen de Juni 824, † im Aug. 827) war zu Rom geboren und daselbst Archipresthute gewesen. Gern ließ er sich die Kaiserherrschaft zu Rom gefallen, weil er erkannt, das seine Borgänger eher die Störer als die Stister von Recht und Ordnung gewesen. Damals waltete Ludwig der Fromme über die Kirche noch ganz im Geste seines Baters. Sein Son Lothar kam nach Rom und, one die Herrschaft des Kapkst unwürdig zu schmälern, machte er doch den Stadtsaktionen gegenüber das kaiser liche Seepter durch energische Konstitutionen geltend. Eugen gab auch seine Siewilligung, als Ludwig, von Konstantinopel dazu angeregt, ein fränkisches Konzil zur Entscheidung des Bilberstreites begehrte. Es wurde den 1. Rodember 825 zu Paris versammelt und entschied sich im Sinne der Franksuter Synode, also in ausgleichenden. Eugen stimmte ihm bei; in der Brazis aber blieb es beim alter. Das römische Konzil, welches der Papst Mitte November 826 versammelte, er ließ tressliche Dekrete gegen Simonie, zur Herstellung der Kirchenzucht, zur Vesserung der theologischen Gelehrsamkeit, zur Anlegung von Schulen und Damstistern, gegen die weltlichen Beschäftigungen und die weltliche Tracht der Priester.

Jaffe, Rogosta Pont. Rom; Simfon, Jahrbücher bes Frankischen Reichs weter Lubwig bem Frommen, Bb. I, Leipzig 1874.

Engenius III., aus Pisa gebürtig, Ciftercienser und ein Schüler des hell Bernhard von Clairvaux (s. d. Art.), wurde aus seiner Niedrigkeit am 15. Is bruar 1145 auf den papstlichen Stul erhoben. In Rom aber gärten schon der persönlichen Anwesenheit des schwärmerischen Arnold von Brescia (s. d. Art.) bessen antihierarchische Gelüste. Wit dem römischen Rechte lebte in Rom selbs wie im obern Italien die Erinnerung an die alte Freiheit wider auf, sanatstudurch religiöse Vorstellungen. Die Wassen in der Hand, sorderte das Volk don Papste, er solle sich mit der geistlichen Gewalt begnügen und der weltlichen entsagen. Eugen sich vor dem Ungestüm in der Nacht des 17. Februar, empsing in Rloster Farsa die Weihe und lebte dann mit seiner Kurie zu Viterdo. Hier der Hand den Teilnehmenden, wenn sie mit zerknirschtem Herzen kreuzzuge auf, der sprach den Teilnehmenden, wenn sie mit zerknirschtem Herzen ihre Sünden berweten, vollständigen Absass und nahm ihre Güter, Weiber und Kinder in den Schuber Kirche. Zugleich hieß er Vernhard das Kreuz predigen. Aus dem Tage zu Bezelay (Oftern 1146) nahm es der König von Frankreich mit Unzäsigen, ihm solgte dann Konrad III., obwol der Papst ihm statt des Dankes nur Vorwürfe darüber machte, da nun seine Legaten auf dem Kreuzzuge eine sehr geringe Role spielten. Warf diese Erhebung im Namen des apostolischen Stules ihren Glaus auf denselben zurück, so dach das elende Wißlingen des Zuges seinen Schatten; es litt selbst der Glaube an die Berheißungen Vernhards.

Gegen die rebellischen Kömer hatte Eugen zuerst den Bannstral geschleudert dann nötigte er sie im Bunde mit ihren Erhseinden, den Tidurtinern, zu einem Bertrage, nach welchem die Würde des Patriziats ausgehoben und der Senat sorten dom Papste ernannt werden sollte. Doch trotz seinem triumphirenden Einzuge verkließ er schon im Ansang 1146 wider die Stadt, in welcher, zumal seit des seizen Arnold Predigten, eine republikanische Herschaft des Senates und Bolks, unter der imaginären Oberhoheit des Kaisers, als ein wirres Traumbild in den Köpsen umherspukte. Eugen ging über Siena und Brescia nach Trier, wo er in

Unwesenheit Bernharbs auf einer Synobe bie Schriften ber hl. hilbegarbis billigte. Dann zog er, immer ben verehrten Lehrer an ber Seite, burch Burgund nach Baris, bon Ludwig mit frommer Demut empfangen (Apr. 1147). west wie in der Haubtst siellest wurden Synoden gehalten, über den Glauben sisputirt und Zwiftendt seigelegt. Der Papst fand hier überall die tiefste Berehrung, ganz anders als in Deutschland und gar in Kom. Zwar erzwang er bei seiner heinkehr nach Italien mit Hilse Rogers von Sizilien noch einmal den Gehorsam der Seadt, aber schon im Beginne des Jares 1450 wich er wider dem Drängen der Republikaner und ledte seitdem meistens zu Segni. Auch die Wal Friedrichs Barbarossa eröffnete nur vorübergehend bessere Aussichten. Zwar versprach ber neue König in einem Vergleiche mit Eugen (bet Watterich U, 318) zum Danke Ar feine Anertennung und Krönung die Römer zur Unterwürfigleit zu zwingen. Jubes brobte ein Bwift wegen Befetaung bes Magbeburger Erzbistums bie beiben ernstlich zu veruneinigen, als Eugen ben 8. Juli 1153 zu Tivoli starb, seis nem großen Lehrer und Freunde nur um 43 Tage borangebend. Die an ben Papft serichtete Schrift De consideratione sui, an welche Bernhard seine letten Jare ismus vermochte er ben gefrönten Schüler mitzureißen. Dennoch ist Eugens größ= ts Berdienst die Chrfurcht vor dem mächtigeren Geiste Bernhards, ihn demütigte teffen apostolischer Wandel und er ward mit ihm fromm. Selbst die staufischen Duellen werfen auf feine Perfonlichkeit tein ungunftiges Licht. Stets, heißt es, mg er unter den Prachtgewanden des Papstes die Rutte des Monches. In der tat friftete Eugen, felbft in Rom nicht ber Herr, ben Nimbus feiner Dacht nur mich ben gewaltigen Lichtstral, ber von dem verehrten Bernhard ausging.

Seine Briefe bei Jaffe, Rog.; bie Quellen bei Watterich, Pont. Rom. Vitae l. II; v. Giesebrecht, Gefch. ber beutschen Raiserzeit, Bb. 4; Reander, Der heil.

bernhard u. f. 8.

Engenius IV., hieß in minoribus Gabriele Condolmiere und entstammte einer bis mit ben Careri verwandt war. Als daher metianischen Kausmannssamilie, die mit den Coreri verwandt war. Als baber kregor XII. ben papstlichen Stul bestieg, erhob er ben erst 24järigen Gabriele, relcher ber Cölestiner-Kongregation angehört hatte, zum Bischof von Siena und ab barauf (1408) zum Kardinal. Wiber Vermuten wurde er den 3. März 1431 um Rachfolger Martins V. gewält, ein Mann, der die Tugenden des Klosters seinem Wandel nicht verleugnete, dem es aber an wissenschaftlicher Bildung vie an politischer Erfarung und am meisten an Selbständigkeit des Wollens gerach. Im ersten Gefüle einer Macht, beren Grenzen er noch nicht kannte, eröfftete er seine Regierung mit einer breifachen Unbesonnenheit. Denn als solche berachtete er selbst die Berufung bes Baseler Konzils (s. b. Art.) am 12. März 1481, die er vergebens schon am 12. Nov. wider zuruckzunehmen versuchte. Bis u fein Ende hatte er mit diefer Berfammlung, welche erft als epiftopale Ariftohatte, bann als Demokratie der Kirche auftrat, zu kämpfen, und felbst im engsten keise seiner Macht, an der Kurie, waren ihm durch eine brückende Walkapituation, die er vor seiner Erhebung mit ben andern Kardinalen unterschrieben (b. Raynald 1431, Rr. 5—7), die Hände gebunden. Ferner reizte er gleich in den Alen Tagen seines Regimentes die Berwandten seines Borgangers, die Colonna, er offenen Emporung, beren er nie gang herr werben tonnte. Denn ba er, auf ein Bundnis mit Florenz und Benedig vertrauend, sich in einen Krieg gegen Maisand und die aragonische Dynastie Reapels stürzte, verbanden sich die Colonna mit einen Feinden. Wärend nun sein kirchliches Ansehen in demselben Maße sank, bas bes Konzils emporstieg, verlor er gleichzeitig eine Provinz bes Kirchenfates nach der andern und selbst den Pobel Roms konnte er so wenig bandigen, bis er am 4. Juni 1433, als Mönch verkleibet und bennoch beschimpft und mit Steinwürfen verfolgt, auf dem Tiber nach Oftia fliehen und seine Kurie nach Floten berlegen mufste. Hier lebte er 3-4 Jare von der Woltätigkeit dieses Bungenossen, stets im Kampse mit dem Konzil und mit seinen Feinden in Italien. Damals beherrschte ihn der thrannische Vitelleschi, den er zum Kardinal erhos, dann aber wegen Verrates einkerkern ließ. An seine Stelle trat nun Ludovico Scarampo, ein glücklicher Krieger, aber an Schlemmerei und Weltsinn der Vorläuser der Vorzia und Wedici. Seitdem stieg des Papstes Glück wider auswärst. Er eröffnete dem Baseler Konzil zum Troz am 8. Jan. 1438 ein päpstliches in Ferrara, welches ein Jar später nach Florenz verlegt wurde (s. Florentiner Konzil); hier gelang ihm, freilich nur ein Scheinwerk, die Union mit der griechische und mit der armenischen Kirche. Wie die Autorität der Baseler Väter sant und der Anhang des Gegenpapstes, Felix V., immer geringer wurde, lächelte Eugen auch in den Feldzügen das Glück wider, zumal seit er 1443, treulos genug, die Rolle wechselte und sich mit den Dynasten Italiens gegen die Republiken verband. Am 28. Sept. 1443 zog er mit der Kurie auch wider in das gebändigte Rom ein. Als er am 23. Februar 1447 starb, bestanden zwar noch das Baseler Konzil und der Gegenpapst, aber sie lagen in den letzten Zügen; die deutsche Katin hatte ihm kurz vorher, nach Ablegung der Neutralität, wider gehuldigt, und den Kirchenstate waren nur noch Bologna als selbständige Republik und die anconstanische Mark entsrembet.

Bgl. die Quellen zur Geschichte bes Basler Konzils; Raynald, Annal. anner. 1431—1447; Blondus, Histor. Dec. III, Lib. IV; S. Antonin. Chron. P. III, tit. XXII. Bieles einzelne in ben Werten bes Aeneas Sylvius. G. Boigt, Bius II, Bb. 1.

Eugippius, der auch Eugipius, Eughppius und Egippius, fälschich auch Egesippus genannt wird, schrieb ums Jar 511 eine Sammlung von Geschichten aus bem Leben bes hl. Severinus, schickte fie an einen gewiffen Diate nus Pafchafius und bat ihn in einem Briefe auf Grund feines Auffates eine Biographie der Heiligen zu schreiben. Paschasius lehnte den Antrag des Engippius ab, erklärte bessen Arbeit für ganz genügend und fügte hinzu: facilius virtutes magistrorum a discipulis exponuntur. Da er den Grund in der häusigen conversatio docentium zu suchen scheint, so burfen wir nicht baran zweifeln, ball Baschafius ben Eugippius als einen unmittelbaren Schuler bes Seberinus be zeichnet. Nun ist aber Severinus erst im 3. 454 in Roricum aufgetaucht und hat dieses Land bis zu feinem Tobe im 3. 481 nicht verlassen. Eugippius muß also als unmittelbarer Schüler bes Severinus in ber Zeit zwischen 454 und 481 in Noricum gewesen sein. Seine schriftftellerische Tätigkeit in ben erften Jarzehr ten bes 6. Jarhunderts macht es warscheinlich, dass er im Todesjare bes Sew rinus noch jung und mit bem Seiligen nur turze Beit im Bertebre gemefen mar. So mufste er, wie er auch fagt, freilich die meiften Gefchichten von feinem Reifter selbst erft aus dem Munde der älteren Schüler Severins hören. Die bei der Aber tragung bes Leichnams bes heil. Severin aus bem Rlofter Fabianae nach Jlalien und an der Ruhestätte desselben bei Neapel geschehenen und von Eugippins in seinem Aussatze erzälten Wunder bezeichnet er aber als Ereignisse quas siedelis portitor filius voster optime novit. Eugippius kann unter dem portitor nur sich selbst meinen und verrät, dass er unter denen gewesen ist, welche, als in J. 487 die letzten Römer jene Donaugegenden verließen, aus dem Kloster prope Fadianas, geschart um die Überreste Severins, den Rückzug über die Alpen av traten und bald durch die Unterstützung einer Frau, Namens Barbaria, im Coatrum Lucullanum (h. h. in dem zur Stadt Neguel gehörigen Castall del nove) strum Lucullanum (b. h. in bem jur Stadt Reapel gehörigen Castell del uoro) ein schones Grab fur Seberin und einen guten Erfat für ihr Stammtlofter for Eugippius wird als einer der jungsten und ftartsten bei ber Fortbewegung des Sarges auf der Reise unmittelbar tätig gewesen sein. — Das neapolitanisch Rlofter hat er wol nicht wiber verlaffen. Db er ba jemals die Stelle bes Abes eingenommen ober nur ben Ehrentitel eines Abtes gefürt hat, bleibt ungewiff-Sein Todesjar ist unbekannt, wir dürsen cs aber sicher nicht jenseit des vierten Jarzehnts des 6. Jarhunderts suchen. — Aber cs ist ja noch nicht gesagt, wie und woher er in einem der letzten Jare vor 481 nach Noricum in die Rähe bet Seberinus gekommen ift. Bas wir barüber vermuten, ift folgendes. Der Brit

n Bafchafius erzult von einem Gesprache Severins mit einem Bresbyter Briumius und zeigt eine große Achtung bes Berfaffers vor Primenius und eine genaue Befanntschaft mit ben Schickfalen besselben. Wir vermuten, Euippius ist mit Primenius aus Italien nach Noricum gekommen und war einer jamilie angehörig, welche nach dem Siege Odoakers über den letzten weströmi> ichen Raifer Stalien zu verlaffen für gut gefunden hatte, also einer italischen mb ben Pratendenten des Raiserthrones nahestehenden Familie. Es gibt in dem Briefe an Paschasius eine Hindeutung auf eine Vertrautheit des Eugippius mit dem Dialekte der Afrikaner, aber da dieselbe leicht in allen westlichen Prosingen des Reichs, vorzüglich in Italien (hier besonders leicht, als die katholischen Beistlichen Afrikas über das Weer sliehen musten) erworben werden konnte, so lassen wir uns durch diese Notiz nicht verleiten, das Leben des Eugippius über einen frühesten Aufenthalt in Italien zurück nach Afrika zu versolgen.— Er hat eine geachtete Stellung in der Kirche seiner Zeit und seines Baterlandes eingewommen. Es ist noch ein Brief des Fulgentius von Ruspe an Eugippius vorhanben, ber fünfte von ben Briefen bes Fulgentius (f. bie Bafeler Ausgabe feiner Berte vom 3. 1587, S. 535-546), in welchem bem Eugippius außerorbentliche thre bezeugt und ein (verloren gegangener) Brief besfelben an Fulgentius erwant wird. Mit Fulgentius teilte er die Ehrfurcht vor ber berühmten Gott geweihten Jungfrau Proba zu Rom und durfte ihr den Thesaurus ex D. Augustini oparibus (Bafel 1542) widmen. Diefes Buch entsprang der neuen Begeisterung für den Augustinismus, welche von den vertriebenen afritanischen Bischöfen angeicht worden war. Mit dem Dionysius Exiguus stand Eugippius auch in ehrenwiler wissenschaftlicher Berbindung, wovon die Übersetzung des Werkes de opi-leio mundi von Gregorius Nyssenus und der Lebensbeschreibung des Pachomius Bengnis gibt. Dem damals neu erwachten Eifer für das Mönchtum diente vieleicht eine besondere ihm zugeschriebene Monchsregel, welche aber bon der gleichseitig und ganz in der Rabe des Eugippius entstandenen benediktinischen Regel keitigt worden ift. Aber noch nach der Mitte des 6. Jarhunderts pries den Eujppius der um das Mönchtum sehr verdiente Cassiodor seinen Klosterbrüdern von Bivarium. Für die Vita S. Severini wird ihm die älteste Kirchengeschichte Deutschands immer großen Dant schuldig sein. Sie ist von Friedrich am Ende des erften Bandes seiner Kirchengeschichte Deutschlands S. 433—489 am besten herausge**jeben und v**on Wattenbach in seinen Deutschlands Geschichtsquellen S. 30 ff. richtig zwürdigt worden. Albredt Bogel.

Enlalius, ein nach bem Tode bes Papstes Bosimus im Jahre 418 dem rechtsussig gewälten Bonisacius I. von einer Minorität des römischen Klerus unter Begünftigung des römischen Stadtpräsekten Symmachus entgegengesetzer Gegenswist, der indessen eine große Partei für sich gewann. Der Kaiser Honorius, um Schlichtung des Streites angegangen, berief ein Konzil, das entscheiden sollte; in der Zwischenzeit sollten beide Gewälte Rom verlassen und dem Bischof Achilleus von Spoletum ihre Verrichtungen übertragen. Bonisacius gehorchte, Eulalius der nicht; es kam zu einem Aufstand, infolge dessen Eulalius als Eindringling us Rom verwiesen wurde. Später wurde er Bischof von Nepe und verhielt sich unter seines Gegners Pontisitat ruhig; als er nach dessen Tode von seinen Anshagern auf's neue zur Rolle eines Gegenpapstes aufgefordert wurde, lehnte er dies ab und verzichtete auf die päpstliche Würde.

Enlegia, εὐλογία, eigentlich schöne wolklingende Rede, findet sich nur einmal im A. T. Röm. 16, 18 in einem nachteiligen Zusammenhang von wolgesetzen steisnerischen Worten; gewönlich heißt es Lob und Preis (Offend. Joh. 5, 12;
7, 12), bestimmter Segensausdruck ober Wunsch (Hebr. 12, 17; Jak 3, 10, Gesenteil von κατάρα) oder auch die Segensspende und woltätige Gabe selber (Röm.
15, 29; 2 Kor. 9, 5; Hebr. 6, 7), endlich die mit dem Genusse des Abendmalstelses verbundene Lobpreisung (1 Kor. 10, 16). Der patristische und kirchliche
Gebrauch des Wortes, nach welchem wir hier fragen, hat eine doppelte Richtung
senommen. Zuerst lag es nahe, den klerikalischen Segen in seiner verschiedenen

Anwendung also zu benennen. Diefe geiftliche Eulogia barf nach ben "apoftelischen Konstitutionen" ber Diakon nicht austeilen, ber Presbyter nur bom Bifchof bei ber Ordination und biefer nur bon anderen Bischöfen empfangen (Constitt apost. VIII, c. 27); bem Bolte wird fie bei ber Liturgie und anderen feierlichen Anläffen vom Bifchof ober Presbyter gespendet (ibid. II, c. 57 eddoyed ror Lad) Die lib. III, c. 10 vorkommende Unterscheidung von eddoyla peyády und parei kann sich nicht füglich darauf beziehen, ob der Austeilende Bischof oder Prieste war, was dem Zusammenhange jener Stelle widersprechen wurde, wol aber auf den öffentlichen ober nicht öffentlichen Charatter ber betreffenben Sandlung, ober bielleicht auf die teils klerikalischen, teils nicht klerikalischen Empfänger. Ebenso hief ferner der kirchliche Segen, der den Katechumenen und Kompetenten ordnungsmäßig erteilt wurde (Constitt. ap. VIII, c. 8, 15), der fromme Spruch bei der Einweihung liturgischer Materialien, des Wassers und des Oles (VIII, c. 28), in der späteren Liturgie auch die eheliche Einsegnung, die Mönchsweihe und die liches. Rach ben Regeln des Basilius gehörte es zu den kleineren kanonischen Strafen, der kirchlichen Eulogia beraubt zu werden (αποστερηθηναι της ευλογίας). Die zweite und fehr bekannte Anwendung bes Wortes ift die fakramentliche. Da paulinische Ausbruck ποτήριον της εθλογίας, δ εθλογούμεν, wurde nämlich mit Matth. 26, 26. 27 zusammengestellt, wo εθχαριστήσας und εθλογήσας gleichbeber beutend ericheinen; baber ging ber frubzeitig feftgeftellte Sinn bon edzugert beutend erscheinen; daher ging der frühzeitig sestgestellte Sinn von edzageste auch auf eddoysa über, der Name sür die lobpreisende Darbringung wurde auf das Dargebrachte, das Abendmal selber übertragen. Im britten Jarhundert muß eddoyses von der Konselration (άγιάζειν, κατασκενάζειν, ποιεύ, facere, consieus) und Darreichung der Elemente gebraucht worden sein, wie auß dem Citat des Eusediuß (H. e. VI, 43, p. 281 ed. Heinichen, Lips. 1828) hervorgeht. Babreiche Stellen des Chrill von Alexandrien beweisen, daß zu seiner Zeit eddoys (auch εὐλογία μυστική) entweder daß Abendmal selbst oder die konselrirte Hosik (τροφή εὐλογηθείσα, odlatio consecrata) bedeutete (vgl. Cyrilli lib. Glaph. in Levit. p. 351, 367, in Deuter. p. 414, Opp. Par. 1638, andere Stellen des Christofiumuß siehe in Suiceri Thes. s. v.). Aber gerade diese letztere Bedeutung unterlag noch einer eigentümlichen Modisstation. Schon zu den Zeiten des Irendus war es üblich, daß die Bischöse in den Kestzeiten die geweihte Eucharistie an aus war es üblich, bafs die Bifchofe in den Festzeiten die geweihte Eucharistie an av bere Barochieen umherschickten (πέμπειν την εθχαριστίαν Eus. V, 24, p. 126 Hein.), um baburch bie Gemeinschaftlichkeit bes Genuffes auszudruden, sowie aus nach Suftins Schilberung (Apol. I, c. 67) nach ber Feier von bem übriggeblie benen Brot und Bein ben Abwefenben, Rranten und Gefangenen burch bie Die tonen mitgeteilt wurde (τὰ περισσεύσαντα Constitt. apost. VIII, c. 12). Die Sp nobe von Laodicea can. 14 verbietet diesen Gebrauch mit den Worten, es sollien nicht rà äzia els dozov eddoziar in fremde Parochieen verschickt werden, es punts nicht rà äzia els Vojov eddoziar in fremde Parochieen verschickt werden (vgl. die Erklärungen des Balsamon und Bonaras dei Suicer), woraus ethellt, dozs hier noch die konsekrieren Elemente gemeint sind, welche die Eucharistie selber enthabten, und deren stückweise Versendung (daher auch pla eddozia) die Spnode den möglichen Prosanation wegen (conf. can. 32) untersagt. Im 5. Jarhundert dogegen ersaren wir aus Außerungen des Augustin (do peccatorum meritis, c. 26), das solche auch lateinisch so benannte Eulogieen selbst Katechumenen und Ponitenten gereicht wurden, die doch zum Genusse Sakraments noch keinen Zuses hatten. Siernach erklären sich die Stellen höterer siturgischer Erklärungsschrifts hatten. hiernach ertlären fich bie Stellen fpaterer liturgifcher Ertlärungsichriften (Nomocan. Coteler. num. 11, 224, 234. Pachymer. lib. V, c. 4. Maximus in Dionys. Hierarch. eccles. c. 3; vgl. auch Socr. VII, c. 12). Diesem sufolge if eddoyla nicht die konsekrirte Hoftie, sondern das zum Opfer dargebrachte Brot, von dem die Hostie genommen wurde, welches aber doch eingesegnet ward und all eine Art von Surrogat denen gereicht werden konnte, die zum vollen Genus des Sakraments nicht gelangten oder gelangen durften. Man darf sich also nicht de durch irren lassen, dass obgleich die sakramentliche Konsekration selber, dald als göttlicher, dald als priesterlicher Akt gesast, stets eddoyla hieß, derselbe Rame auch denjenigen Teilen der Oblation verblieb, die nicht konsekrit, sondern nur als gesegnete Narung verwendet wurden. Dieser panis benedictus ist gleichbedeutend

sit bem, was schon in der Liturgie des Chrhsostomus αντίδωρον genannt wird Daniel, Cod. liturgieus III, p. 371, 419: άρτος έγιασμένος εν τῆ προθέσει τροσενχθείς — ἀντὶ τῶν δώρων, τῶν φριατῶν δηλαδί μυστηρίων, τοῖς μη μετασχοῦσι τούτων παρέχεται). Derselbe Gebrauch erhielt sich auch in der lateinischen Kirche. Ein Concilium Nannetense can. 9 dom J. 890 verordnet, daß der Pressister audor eingesegnete Eulogieen nach der Messe auf sonntäglichen Berteilung an solche, die zur Kommunion nicht bereit gewesen, in einem reinen Gesäße aufstwaren möge. Bei den Griechen trat mit jener Sitte der besondere Gebrauch der missa praesanctisicatorum in Zusammenhang. Bgl. die etwas unklaren Bemerstagen von Augusti, Denkwürdig!. Bd. VIII, S. 31, 398; Bd. X, S. 185, gesischet aus Casaudonus, Exercitatt. ad Baronii Annales, p. 456 sqq.; Bingham, Origines Tom. IV, 377; Suiceri, Thes. I, p. 1249; Du Cange, Lexicon mediae et inf. Graec. s. v. εὐλογία; Pfass, De oblatione Veterum eucharistica p. 171.

Eulogius von Corduba, 858 zum Erzbischof von Toledo gewält, aber durch die Herrschaft der Mauren an dem wirklichen Antritt seiner Stelle gehinsdert, ein gelehrter und mutiger Berteidiger des Christentums gegen die Muhammedaner, aber auch Kenner und Berehrer der alten heidnischen Dichter. Wegen seines eisrigen christlichen Bekenntnisses vielsach versolgt, wurde er zuleht zum Tode verurteilt und am 11. März 859 enthauptet, weil er ein maurisches Mädzen, Namens Leocritia, welche von Berwandten getaust und christlich erzogen, ser wegen ihres Glaubens von ihren Eltern miskhandelt worden war, bei sich aufgenommen und im Christentum unterrichtet hatte. Seine Schristen, von Ambrosius de Morales kommentirt und bekannt gemacht, von Peter Pontius Leo zurst im Jare 1574 zu Complutum herausgegeben, sinden sich samt des Ambrosius Rorales Scholien dazu in Andreas Schotts Hispania illustrata Tom. IV. Die bebeutendste derselben ist das Memoriale Sanctorum sive libri III. de martyribus Cordubensibus. Eine aussiürliche Biographie des Eulogius hat sein Freund Ibarus von Corduba geschrieben. Dazu vgl. besonders: Baudissin, Wolf, Graf, Eulogius u. Alvar, Leipz. 1872.

Eunsmius und Eunsmianer. An der Geschichte des Eunomius, des bedeusendsten unter den Vertretern des späteren strengen Arianismus, hastet manche Anklarheit. Sokrates, Sozomenus, Theodoret und Philostorgius, berichten über In, der letzte aussürlich und mit starker Borliede, die übrigen als Ankläger. Er kammte aus Rappadozien, nicht wie Basilius sagt (adv. Eun. I, c. 1, T. I, p. 208 karn.) Galatien, gebürtig in Dakora, einem Dorse des Gebietes don Cäsara unseit des Berges Agäus. Philostorgius (Hist. secl. X, § 6) schieder ihn körperzich unschöf, mit Fleden (ådool) im Gesicht, woraus spätere Aussas gemacht haben, und etwas stammelnd troß seiner Beredsamkeit. Er genoss den Unterricht seines Baters, dis der Rat des arianischen Bischofs Secundus von Antiochien ihn bewog, in zu dem damals in Alexandrien lebenden Aetius zu begeben, dessen Genosse, dazu des arianischen Ausgeschen VIII, § 20). Man einnere sich, dass seit der Synode von Anchra die Semiarianer zwar obgesiegt, und einige Schwache und Zweibeutige, wie den Eudozius, an sich gezogen, doch der nachher das Wideraufkommen der strengen Anomder unter Aetius nicht haten hindern sonnen (vergleiche Arianismus). Dieser Stand der Dinge verziesste auch dem Eunomius einigen Raum, zumal der angeschene Eudozius, das mals Bischof den Antiochien, ihm innerlich beistimmte. Nach einer bersehten Reise zum Kaiser, dei welcher Gelegenheit er von den Semiarianern ergriffen und nach Progien geschicht aufretend, sieß er sich doch durch Bermittelung des inzwischen und Konstantinopel berusenne Eudozius das Bistum von Chzisum (Theodor. II, 29; Philost. VI, § 1—3). Her ansangs auf des letzteren Rat mit Mäßigung des korfacht auftretend, sieß er sich doch durch seine Zuhrer zu unverhüllter Lußerung seiner Unssicht bewegen (vgl. Socr. IV, 7 und Sozom. VI, 8). Eudozius beit weder das dem Eunomius gegebene Bersprechen einer balbigen Rüchberufung des kurz dorher verbannten Aetius, noch hatte er den Mut, den Eunomius gegen den Unwillen des Kaisers zu schlächer uns stellen des Engenen unssillen d

einschreiten, und obaleich die Berteidigung bes Gunomius in Ronftantinovel lelle Eindrud machte, diesen doch zur Niederlegung seines Bistums nötigen, da da selbe bie Formel von Ariminum nicht hatte unterschreiben, noch die Absehung bes Aetius billigen wollen (Sozom. VI, 26; Philost. VI, § 1). Seitdem betrug er fic als offener Barteifurer. Unter Julian, ber bie Bebannten gurudrief, finden wir im offener Parteisürer. Unter Julian, der die Gebannten zurückries, sinden wir im neben Actius in Konstantinopel, beide in eistiger Wirssamseit, Anhänger sammelnd und Bischöse weihend (Philost. VII, 6; VIII, 3; IX, 4), die sich dann in vielen Gegenden Aleinasiens, in Sprien und Ägypten niederließen (Philost. VIII. 2; Sozom. VI, 27). Die Spannung mit Eudozins und Euzoins dauerte sort, stieg sogar unter Kaiser Jodian, dessen nieänisches Besenntnis jeder Annäherung an die Eunomianer im Wege stand. Bald darauf ging Eunomius nach Chalcedom, trat hier mit Procopius, der sich gegen die Regierung des Valens ausgelehnt hatte, in Berürung und erwirtte von ihm sogar die Freilassung einiger Anhänger des Kaisers (Philost. IX, § 4 sqq.) Später mit Actius, welcher nach surzer Zeisstarb, nach Konstantinopel zurückgelehrt, verwochte er jedoch weder der Partei der jetzt abermals begünstigten Eudorius, noch dem politischen Berdacht einer gehn jett abermals begünstigten Eudoxius, noch bem politischen Berdacht einer gehrmen Freundschaft mit bem Procopius Widerstand zu leisten. Bon einer Berban nung nach Mauritanien und Illyricum rief ihn zwar Balens zurud, sowie er und aus einem zweiten Exil wider frei wurde und mit Freunden nach bem Orient reiste (Philost. IX, 18). Aber der folgende Raiser entschied sein Geschick, nachden schon bie Synode von Konstantinopel alle gunftigen Aussichten für ihn und die Seinigen abgeschnitten hatte. Theodosius sorderte 383 ben allen Parteihäuptern Darlegung ihres Glaubens, verwarf bas Bekenntnis des Eunomius und strafte ihn selbst um so strenger, da er in Privatkonventen und durch Reden sur sich zu wirken nicht aufhörte (vgl. die abweichenden Berichte des Socr. V, 10 und Sozom. VI, 17 und des Philost. X, 6). Er wurde in Chalcedon aufgegriffen, nach Hallender und von dort nach Cajarea in Kappadozien geschickt, und ba man ihn bort nicht dulben wollte, ging er in seinen Geburtsort, wo er noch bis nach 392 gelebt haben soll. Bon feinen Schriften sind nur die furzeren auf uns gefommen, nicht ber Kommentar jum Romerbrief (Socr. IV, 7), noch bie bon Philostorgius hochgeschähten (X, 6) und bem Photius (cod. 138) noch betannten Briefe. Seine erfte Berteidigungsichrift (anologyrixós) wurde nach ge gewönlicher Unnahme um 360, nach Rettberg vor 365, und zwar, wie ber Berfaffer fagt, zur Abweisung von Berleumbungen und zur Anshellung von Dis verständniffen abgefafst; es ift dieselbe, welche Basilius in den bekannten jung Buchern (nach Philost. IX, 12 auch Apollinaris) bestritt. Aus diesem Werte ließ Buchern (nach Philost. IX, 12 auch Appulnaris) vestritt. Aus diezem Werte nes
sich auch nach einigen Handschriften der Text des Eunomius vollständig zusammenstellen; dieser wurde stückweise von Cave, Hist. lit. I, p. 171, dann vollständig von Fabricius, Bibl. Gr. VIII, p. 262—305 mitgeteilt, woraus mehrere
verbesserte Ausgaben (Canis. Leett. ant. ed. Basn. I, p. 181, zulest Biblioth.
dogm. curavit Thilo II, p. 580) folgten. Aussichtlich eine zweite vor 379
geschriebene Berteidigung in süns Büchern (vnes anologius anologius, wie Gregor
sie nennt), die Basilius turz vor seinem Tode mit Schrecken und Schmerz aus
genommen haben soll (Phot. cod.-138), und welcher dann Gregor von Anssa viel gehässiges enthaltenden, aber boch mit großem Rachdenten gearbeiteten zwalf Reben entgegenstellte. Aus Gregors Biberlegungen fennen wir auch von biefer zweiten Apologie großere und fleinere Fragmente, beren Debrzal Rettberg (Marcelliana p. 125) gesammelt hat. Endlich bas schon erwante und bem Raiser 385 überreichte Bekenntnis, \*\*\(\mathcal{S}\in\)\epsilon\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(\epsilon\)\(

1. c..p. 618. Wenn Philostorgius den Actius und Eunomius also unterscheidet, daß er jeuem mehr Kraft der Demonstration und Schlagsertigkeit, diesem mehr Klarbeil und Lehrgabe zuschreibt: so vergleicht er richtig. Denn obgleich die Schriften det

letteren an Schwerfälligfeit leiben: fo übertrifft boch feine Unficht bie bes anberen burch positive Saltung und Bollständigfeit ber Durchfürung. Eunomius war ein Mann von Talent, Scharffinn und Unerschrockenheit, einseitig in sich abgesichlossen, ja stolz herabsehend auf Andersdenkende wie auf Schwachtopfe, im Lichte der Feinde ein hochmütiger Fredler und Läfterer (vergl. 3. B. Theodor. II, 29). Seine Anschtießung an die aristotelische Logit, von den Alten zu hoch veranschlagt und von Ritter neuerlich ganz geleugnet, kann sich nur auf die schärferen Forderungen beziehen, welche er an die Gotteserkenntnis stellte. Mit stolzer, aber ehrlicher Überzeugung, ungeschreckt burch bas Borurtheil ber Menge und burch irdische Färlichkeiten, will er die "nachte Barheit" versechten, ebenso im Gegensau Sabellius, Marcellus und Photin, wie zu ben Anhängern des Nicanums. Gottes Befen besteht barin, ju fein mas er ift (ro elvat & dorw); er ift aber ber Aussichseiende, der Ungezeugte, und zwar nicht im negativen Sinne oder durch Beraubung (oregioei), benn dem Absoluten kann überhaupt nichts entzogen werden. Da nun das ungezeugte Befen ftets fich felbft gleich bleiben mufs, fo tann bon ihm durch substantielle Mitteilung nichts auf ein anderes übergeben, weil fonft eine Teilung, Rangordnung ober Busammensehung entstehen wurde, noch auch tann es durch Erzeugung etwas leibentliches in sich ausnehmen. Jede Bejenseinheit Gottes schließt Disserenz und Abstusung aus, sebe Teilung, wie des Ungezeugten und Gezeugten, sordert Wesensunterschiede. Wenn dennoch der Vatername auf eine Zeugung hinzudeuten scheint: so darf diese nach der Konsequenz des Deutens (δ τῆς ἀκολουθίας λόγος) nicht eigentlich verstanden werden. — Der gezeugte Son ist zugleich der Gewordene und Geschässen, ein Nichtsein geht ihm voran, der Wille (γνώμη) Gottes, nicht ein notwendiger Wesensaussluß, hat ihm das Dasein gegeben. Dadurch aber wird der Borzug (ὑnegoχή) des eingeborenne Sones nicht aufgehoben; denn ihn, den unmittelbar Entstandenen, hat Gott zur schöpferischen Ursache aller andern Dinge und zum Bollstreder des Erlösungs-wertes bestellt, durch sein Wirten wird er zum Ebenbilde der Gottheit und zum Erstgeborenen der Schöpfung nach Rol. 1, 15 erhoben. Der Baratlet aber, selbst wider das höchfte Erzeugnis des Sones, nimmt die dritte Stelle ein, und ibm ift die Birtfamteit der Beiligung der Lehre und die Anleitung gu aller Frommigfeit anbertraut.

Dit diefen Erklärungen hat Eunomius die Lehre bes Arius negativ bestätigt und positiv gesteigert. Das Aussichsein ober die Ungezeugtheit (agerenola) gilt ihm als der entsprechende Ausdruck des Gottwesens, so wird Gott erkenubar, sei es auch unter dem Beistande des Logos; daher die Anklagen der Gegner: de abrir elderat του θεου την ουσίαν άλαζονεύεται (Theodoret. in Dan. c. 8, Basil. adv. Eun. I, c. 13), ο θεὸς περὶ τῆς ἐαυτοῦ οὐσίας οὐθέν πλέον ἡμῶν ἐπίσταται (Socr. IV, 7), οὐτος τὴν θεολογίαν τεχνολογίαν ἀπέφηνε (Theodoret. Fab. haer. IV, c. 3). Unferes Erachtens lag die Stärte seiner Schlußssolgerungen gerade in der Behauptung jenes schlechthin Selbständigen und Unmitteilbaren in der höchsten Befenheit, Die Schwäche aber in ben bem Sone verliehenen positiven Attributen; denn ihn nennt Eunomius bennoch Beog Loyog und povoyeris Jeog, er leiht ihm alle gottlichen Brafte, indem er ihn jugleich aus der ovola vor Beor herausrudt. Daraus ergab fich für diefe zweite Sypostase eine Mittelftellung, welche, obwol febr erffarlich aus ber bisherigen Entwickelung bes Dogmas, burch fich felber nicht befriedigen fonnte, fondern vielmehr geeignet mar, das Deuten mit der Borftellung der homousie zu befreunden. Der mit der hopostasirung zusammenhängende innere Begengrund blieb fteben, aber ein allgemeineres religiojes Motiv überwog ibn. Unter den fpateren Rritifern und Richtern des Eunomius find gu nennen: Epiphan. haer. 76, Theodor. Mopsvest., dessen Bucher gegen benselben Photius cod. 138, 177 nennt, Philastr. haer. 68, Joh. Damasc. haer. 76, Euthym. Zigab. Panopl., sowie er auch von Gregor. Naz. Orat. theol. I, Epist. ad Nectar. und von Chrusostomus an mehreren Stellen polemisch berücksichtigt wird (Fabric. Bibl. Gr. VIII, p. 250 ed. Harl. IX, p. 64, 207; X, 717; XII, p. 341). Die ziemlich große Zal seiner Anhänger wurde mit benen bes Aetius burch

bas zweite öfumenische Ronzil als Reperpartei verbammt. Rach bes Eunomius

Tobe, welcher in ben Gebräuchen keine Anderung vornehmen wollte (Socr. V, 24; Soz. IV, 26), trennten sich die Eunomianer völlig von der Kirchengemeinscheft. Rleinere Kreise unter ihnen nannten sich nach einzelnen Lehrern wie Euthchins, Theophronius (Socr. V, c. 24). Der Haß der Kirchlichen gegen sie ersand sehsame Ekelnamen: δνοβόσται (vielleicht δνοβόσταιδες, δνοβόσκαι), spadones (vgl. Benage, Ap. Canis. I, p. 174). Daß unter ihnen nicht auf die Trinität, sondern auf der Tod Christi getaust wurde, bezeugt Socr. V, 24 und daraus mögen die späteren sach haften Nachrichten entstanden sein, nach welchen die Eunomianer ihre Täuslinge, der Kopf nach unten gerichtet, bis zur Brust eingetaucht, auch Widertausse geübt habe sollen (Epiph. haer. 76; Theodor. fab. haer. IV, c. 3). Aber innere Uneinselts und zalreiche Übertritte zur katholischen Kirche machten der Partei bald ein Ende. Bgl. Rlose, Gesch. und Lehre des Eunomius, Kiel 1833. Dazu die dogmenhilder rischen Werte von Baur, Dorner und Nitzsch, und Kitter, Gesch. b. christ. Pils.

Euphemiten, f. Deffalianer.

Euphrat. Indem wir für die geographische Beschreibung, die Angaben iber Duellen, Lauf, Mündung dieses berühmten Stromes an der Grenzscheide von Berber und Hochassen im allgemeinen auf die erschöpfende Darstellung in Ritter Erdunde Bd. X und XI verweisen, beschränken wir uns hier vornehmlich daruft dassenige zusammenzustellen, was zur Erläuterung der biblischen Stellen diem kann, in welchen dieser auch den Hebräern und zwar von alters her — da si ja in einer frühern Beriode ihrer Geschichte ihre Size an demselben gehabt het ten (Jos. 24, 2 f.), wie sie dann nach Bertrümmerung ihres heimischen Stade abermals ihren unfreiwilligen Ausenthalt an dessen Gewässern nehmen musten wolbekannte Strom (Gen. 2, 14 — s. d. Art. "Eben") erwänt wird. Sein Rame

lautet hebräisch κατο, arab. . Indessen lautet ber Name in den persischen Keilinschriften (nach Bensey S. 76): Ufratu — "der sehr breite" oder (nach Seingel) "der gute Furten bessigende", und auß dieser Form erklärt sich dann ihr griechische Form Eθαράτης. Die Bibel nennt ihn gewönlich mit dem Borse viewische Form Εθαράτης. Die Bibel nennt ihn gewönlich mit dem Borse view (Fer. 46, 2, 6, 10 u. o.), selten one denselben (Gen. 2, 14; Fer. 51, 65), oft auch "der große Fluße" (Gen. 15, 18; Deut. 1, 7; Apol. 9, 14 u. o.), oder bloß "der Strom", κατ έξοχην (Exod. 23, 31; Fes. 8, 7), ja selbst one weiteres we ein Eigenname one Artisel "του "Strom" (Jes. 7, 20; Mich. 7, 12). In dibeal-prophetischen Beschreibung der Grenzen deß israelitischen States erscheint im Euphrat hie und da (Gen. 15, 18; Deut. 1, 7; 11, 24; Ex. 23, 31; Jos. 1, 4; Ps. 72, 8) als dessen dußerste Oftgrenze; aber in Wirklichseit erstreckte sich Fraeß Gebiet nur kurze Zeit wärend der Blüte der Herrschaft von David und Saloms sowie, als infolge der glücklichen Wassentalte des erstern (2 Sam. 8, 3; 10, 16 st.) sie weit, als infolge der glücklichen Wassentalte des erstern (2 Sam. 8, 3; 10, 16 st.) seit der afsprischen Weitherrschaft ift der Euphrat dei den Propheten "des Stromes" seine Basallen geworden waren (1 Kön. 5, 1. 4; 8, 65). Aur Beit der afsprischen Weitherrschaft ift der Euphrat dei den Propheten (Jens. 5, 11, 15; Jen. 2, 18) das Bild dieser Macht, wie der Kil dassenige Apptens. Später scheide er die Oft- und Westprodinzen; "jenseits des Stromes" wedeutet daher sür das Perferreich oder sür einen östlich dom Euphrat Schreibenden (1 Kön. 5, 1. 4) Syrien mit Palästina (Era 4, 10 s.; Reh. 2, 7), dagegen von Judia aus betrachtet die östlich desselben gelegenen Länder (Jos. 24, 2; 1 Rad. 7, 8). In der römischen Kaiserzeit bildete er dann die östliche Grenze des Windersches (3, B. Tacit. Ann. 15, 17), weshalb (Apot. 16, 12) die, dem als Kaisches der Grenze des Basalden gebenden oder ihm der gerenden Vernereichen Rero das Geleit gebenden oder ihm der

Der Euphrat entsteht aus zwei Hauptquellslüssen auf den armenischen Gebingen (vgl. Strado XI, 14, 2 p. 527). Der nördlichere und westlichere heißt Frat und entspringt nach der ersten genauen Beschreibung, wie sie Moriz Wagner nach Autopsie gegeben hat (s. dessen "Reise nach Bersien und d. Lande der Kurden", Leipz. 1852, S. 228,

235 ff.), in einem, 8952' über bem Meere gelegenen Gipfeltal bes trachptischen Giaur-Dagh, dem Domlu = (ober Dumly) Dagh, aus 21 Quellen, beren ichonfte und größte ein prächtiger, frustalltarer Sprudel mit einer Temperatur von blog + 20,8 C. ift. Das Bachlein ftromt anjangs unter bem Ramen Domlu-ju burch bie Goluchten bes Biaur-Dagh luftig hindurch, flüchtig, tofend, schaumend, wendet fich bann füblich auf die Dochebene, wo es Charafter, Farbe und Ramen verliert, tragen Lauf annimmt, duntle Farbe betommt, fast wie Tinte, und daher ben paffenden Namen Rara-fu, d. h. Schwarzwaffer, erhalt. Der andere, fublicher und weiter öftlich, im Rorden bes Ban-Sces aus mehreren Quellen am Ala-Dagh entfpringende Quellflufe heißt Murad tichai, ift febr reigend und hat ungemein taltes, meift burch ichmelzende Schneemaffen gespriftes, ichmubiges Baffer (Bagner a. a. D. G. 277 f., 288 f.). In den turdifchen Gebirgen vereinigen fich bie beis den, burch manche Bufluffe verstärft, und durchbrechen dann, nach Guben fich wendend, wildslutend und brausend zwischen gewaltigen Felswänden die Taurus-letten, wobei auf einer Strecke von beiläusig 20 geogr. Meilen gegen 300 Kata-rakte und Stromschnellen vorkommen. In der Gegend von Samosata tritt der Fluss allmählich aus dem Gedirge heraus (vgl. Plin. H. N. 5, 20) und bei Bir (Apamea) in die mesopotamische Ebene. Bon da an ist er schiffbar und bildet, immer eine südöstliche Richtung einhaltend, die Grenze zwischen der sprisch aras bischen Wüste und Mesopotamien. Beiterhin nabert er sich mehr und mehr seis nem Zwillingsbruder, dem Tigris, — besonders in der Gegend von Bagdad und Seleucia, im Altertume durch viele Ranale, von benen mehrere noch borhanden find, mit bemfelben verbunden. Rachdem er an Babel vorübergeftromt ift, entjenbet er einen Teil feiner Gluten westwarts in Sumpfe und Seen, und bereinigt sich nach einem zulest östlichen, schlangenartig gewundenen Laufe bei dem heutigen Korna, etwa 30 Lieues vom Meere, mit dem Tigris, sobafs beibe vereint als ein, 600 Schritt breiter und etwa 20' tieser Strom, "Schat el Arab" genannt, dem Perser Golf zueilen, in den sie in mehreren Armen sich münden. Wenn die Alten (z. B. Plin. H. N. 6, 31 f.; Polyd. 9, 43), deren Nachrichten aber unter sich nicht harmoniren, behaupten, der Euphrat habe ursprünglich einen eigenen Ausstußuß ins Meer gehabt, der darch Ableitung des Wassers in Sümpse versiegt sei, so bezieht sich das vielleicht nur auf den von Babylon nach Teredon gezogenen Kanal; doch lässt sich jett, da das Terrain durch Versandung u. dgl. sich vielfach verändert hat, darüber nichts sicheres sagen. Der Euphrat hat einen etwa 350 geogr. Meilen langen Lauf. Seine User sind im mittleren Laufe einsförmig, mit Tamaristen und Pappelu besetht; weiter unten, im Gebiete des Kanalfystems, werden sie fruchtbarer, Palmenhaine mit Weiden untermischt begleiten den Lauf des Stromes. Breite und Tiese desselben sind natürlich je nach Ort und Beit fehr verschieden : wenn im mittleren Laufe fich bie und da Furten befinden, anderwärts aber der Übergang schwimmend auf Schläuchen bewertstelligt wurde und noch bis auf den heutigen Tag so bewerkstelligt wird, wo nicht etwa Schiffbruden die Ufer verbinden, fo tragt der untere Teil des Fluffes große Meerschiffe; auf dem mittleren Lause gehen Flöße und Barken, neulich auch Dampfschiffe; der Einrichtung der letztgenannten Farten durch Col. Chesney verdanken wir die dis jetzt beste Karte des Stromes. Im obern Lause ist der Suphrat reißend, im untern faust und langsam, außer im April und Mai, wo er zur Zeit der Schneeschmelze in Armenien gewaltig anschwillt, über seine Ufer tritt und das ganze Flachland mit seinen trüben, aber befruchtenden Fluten, durch die Kanäle und Bassins ehebem unschädlich gemacht, überströmt, vgl. Jes. 8, 7 s. und bort Gesenius (s. Arrian. Alex. 7, 21, 2. 9; Tac. Ann. 6, 37). Seine Gewässer, obwol meist trüb, haben einen angenehmen Geschmack und werden gerne getrunten, wie denn ein arabifches Sprichwort lautet: "füßer benn Euphratmaffer".

Ein Hauptzuflus des Euphrat ist der Chaboras (Aßödog bei Strab. XVI, p. 748), der bei Circesium in den Euphrat fällt; dort lebte der Prophet Ezechiel (1, 3; 3, 15; 10, 15 u. a. s. d. Urt.) und vielleicht (so 3. B. nach Layard,

Rinive u. Bab., deutsch v. Zenker, S. 175, 214) war schon ein Teil der 10 Stämme durch die Asspress der Fluss (הַבְּרַר, 2 Kön. 17, 6; 18, 11; 1 Chr. 5, 26) verpstanzt worden; vgl. Thenius und Bertheau z. d. a. St., wogegen Hisig w Ez. 1, 1 und Ewald diesen "Chabor" — wie es scheint one zwingende Gründe — von jenem "Chebar" unterscheiden und für einen nordöstlichen Zustuß des Tigels oberhalb Ninive halten. So auch Wichelhaus in der Zeitsche. d. D.M.G. V, 467 ss.; M. v. Nieduhr, Assur und Babel, S. 159, 1; Spiegel, eran. Alterthundtunde I, S. 174, 290, Not. 3. Bei dem genannten sesten Circesium oder Charchemisch am Euphrat verlor Pharao Recho 605 v. Chr. die verhängnisch Schlacht gegen den jugendlichen Chaldäerhelden Reducadnezar, der durch den Schrien gewinnt und kurze Zeit darauf durch den Tod seines Baters König war Babel geworden, sortan Einstuß und Einmischung ins Reich Juda erlangt, s. Ja. c. 46: 2 Chr. 35. 20.

c. 46; 2 Chr. 35, 20. Über den Guphrat s. noch Winer im R.-W.-B. und Riehm im Handisterb.; Grotesend in Paulis Realencyklop. III, S. 283; Spiegel, eran. Alterthundtunde I, S. 149 ff.; Daniel, Handb. d. Geogr. I, S. 248 (3. Aufl.)

Eusebius von Alexandrien. Unter biefem Namen las bas Altertum eine Angal Somilien, welche in ber orientalifchen Rirche bes 6. und 7. Sarhunben einen gewiffen Auf genoffen, so wenig ihr homiletischer Bert über die Linie be Mittelmäßigen hinausgeht. Sie scheiben fich nach bem Inhalt in zwei Maffe. Sie behandeln entweder bie Gefchichte bes herrn in ihren Sauptmomenten be ber Menschwerdung bis zur Bibertunft ober prattisch-tirchliche und fittliche Fragen, wofür bie Beranlaffung bisweilen von Ereigniffen bes täglichen Lebens bergene men wird. Ein sormeller Unterschied zwischen beiben ist, das in ersteren die tie weise bramatisch-mythologische Ausschied zwischen beiden ist, das in ersteren die tie weise bramatisch-mythologische Ausschied und dem Stil einen wissen poetischen Hauch verleiht, wärend in den letzteren die sittliche Betrachtungschier vom mönchisch-assetzischen Geist beherrscht wird. Etwas rätselhaftes hat die Bein mung dieser Reden. Die Mehrheit ist darauf angelegt, vor einer Bertammung ässentlich parcetronen zu warden. Wicht waries aber inden In sammlung öffentlich vorgetragen zu werben. Nicht wenige aber, indem sie Antwert auf vorgelegte Fragen erteilen, haben ben Charafter firchlicher Responsen. Und boch erheben auch diese Responsen wider ben Anspruch, für öffentlich gehalten Reben zu gelten, sodass in ihnen mit der Anrede an einen einzelnen die an eine Mehrheit wechselt, one ein Anzeichen bafür, bafs biefer Bechsel als bloge reine rifche Figur anzusehen fei. Gin anliches Duntel liegt auf bem Berfaffer. M folder wird in den Aufschriften ein Mond, und hoher Burbentrager ber Rich genannt, welcher bald Bischof, balb Erzbischof, balb Patriarch ober Bapa, an öfterften Bischof ober Erzbischof von Alexandrien heißt. Aber welcher Bischof von Alexandrien foll dies fein? Eine alte, durch Mai (spicilog. Roman. IX, p. 703 194) bekannt gemachte Biographie läfst ben Berfaffer, welcher als wundertätiger, bur hohe Tugenden bewärter Monch in ber Nachbarschaft Alexandriens gelebt haben foll, von Cyrillus, bem streitbaren Berteibiger ber ägyptischen Chriftologie gege Restorius, zu seinem Nachfolger im Spiftopat berufen und geweiht werden, 7= (ober, wie eine andere LeBart will, 20)järiger glorreicher Birtfamteit Bischosswürde auf einen vornehmen Alexandriner, welchen er bekehrte, Ramens Alexander übertragen und in Rlosterstille den Tod des Heiligen sterben. Allein nirgends zeigt sich in der Reihenfolge der alexandrinischen Bischose eine Läde, is welche sich Gusebius als Borganger eines Alexander einfügen ließe; am wenigsten hinter Chrill, welchem wie bekannt Dioskurus, alsbann Proterius folgte. Die angele liche Biographie ift nichts als ein aus den Aufschriften ber Reben in ber beliebten Rollationenform zurechtgemachtes Flidwerk. Ebenso unsicher find bie aus bem 300 halt der Reden geschöpften Kombinationen. Allerdings prüft man die Reden 🕬 inneren Anzeichen, bem burftigen Gebankengehalt, bem mythischen Rolorit M evangelischen Geschichte, bem Mangel an rednerischem Talent, ber Beschaffenbeit ber Sprache, fo tann tein Zweifel fein, bafs ihr Urfprung jebenfalls jenfeit be eigentlichen Blutezeit ber griechischen Kirche zu fuchen ift, marend ber Umftand, bafs Bruchftude ber Reben bereits in ber Sammlung ber rochefoucaulbichen F

rallelen aufgenommen find, nicht über bas 7. Jarhundert hinauszugehen geftattet. So wird, ba für feinen ber in biefem Beitraum nachweisbaren Rirchenschriftfteller mit Ramen Eufebius etwas enticheibendes fpricht, Die Forfchung fich bei bem Refultat zu beruhigen haben, dafs bie Reben mutmaßlich bem 5. ober 6. Sarb. an-

gehören.

Man tennt ihrer bis jest 21. Den funf unter bes Chrhfoftomus Ramen gebrudten fügte Janus (Lips. 1720) und nach ihm Gallandi (bibl. patrum VIII, p. 252 sqq.) eine sechste über ben Sonntag hingu. Bier bieser Reden ließ Thilo im Anhang zu seiner Monographie über die Schriften des Eusebius v. Alex. (Salle 1882, S. 81 ff.) mit verbeffertem Text nochmals bruden, woran fich im 3. 1834 eine neue Rede über die Aftrologie (negl aorgorouwr) schlofs. Ihre Bat vermehrte aus einer vaticanischen Handschrift Mai (spicileg. Roman. IX, p. 1899., 652 sqq.), welcher zugleich die bon Thilo gewonnenen fritischen Ergebniffe im mesentlichen beftätigte. Eine noch ungedruckte Rede über die Almosen in der Wiener Handschrift 249, Nr. 8 (Lambec, comment. ed. Kollar, l. 5, p. 302).

Über den Bersasser vgl. Thilo a. a. D. S. 54 ff. und Dähne in Ersch und Gruber, Algem. Enchtsop., Sect. I, Bd. 39, S. 194 ff.

Eusedius, mit dem Beinamen Bruno, seit 1047 Bischof von Angers,

† 1081, hat für bie Rirchengeschichte Bedeutung, einmal als Unhanger Berengars im Rampf gegen Die finnliche Transsubstantiationsibee, fodann als Rirchenfürft von sehr unrömischem Unabhängigteitssinn, welcher, immer zur Appellation an den gerechten Hohenpriester im himmel bereit, dem Papst überhaupt nur soweit Obedienz leisten will, als derselbe die Sache Christi vertritt. Über sein Leben wiffen wir wenig. Es geschah nicht lange nach feinem Amtsantritt, bais er mit einer großen Angal anderer Bijdofe fuspendirt wurde, vermutlich wegen Berbachts ber Simonie, bon welchem er fich indes vollständig gereinigt ju haben icheint. Denn noch in demfelben Jare 1049 finden wir ihn nicht bloß als Mitglied auf bem bon Leo IX. ausgeschriebenen Reformtongil bon Rheims, fonbern er befand fich auch unter ben wenigen Bischöfen, welche ben Bapft im Namen ber Bersamm-lung zu bewillsommnen hatten. Er war ein Mann von hellem Kopf, lebenbigem Barheitsfinn und milbem, gewinnendem Besen. Eben diese Eigenschaften waren es, welche ihn im erneuerten Abendmalsstreit auf die Seite Berengars stellten. Schon im Jare 1049 bellagte er in einem von Rom aus geschriebenen Brief mit Bitterfeit, bafs ber Bapft Berengar, welcher boch bon jeder Barefie frei fei, auf eine bes apostolifchen Stuls unwurdige Beise in üble Nachrebe gebracht habe. Berengar felbft galte ihn gu feinen ertlarten Gonnern (coen. sacr. ed. Vischer p. 52). Es war fein Ginflufs, wodurch Berengar fich bewegen ließ, auf der Synode von Tours (1054) ben ihm abgesorderten Eid abzulegen. Richt anders urteilte die Gegenpartei. Der Bischof Theotwin von Lüttich (Galland. bibl. patr. XIV, p. 244) nennt ihn ausbrudlich als einen ber Erneuerer ber Barefie, bafs im Abendmal nichts fei als ein Bild und Schatten bes Leibes Chrifti (1051). Aber freilich, mehr als fein Charafter war die Erfenntnis in ihm ausgebildet. Go lange ber mächtige Graf Gaufried von Anjou ihn ftutte, ichlug er alle Banufluche Roms in ben Bind. Dit beffen Tobe (1060) hatte auch fein Mut und feine Teilnahme für Berengar ein Ende. Er mochte die Gärung des durch die Hierarchie aufgeregten Bolles sürchten. Er misdiligte auch wol, dass Berengar in einer menschschliches Denken doch so weit übersteigenden Streitstrage sich so beharrlich und trotsig dem Sturme der öffentlichen Meinung entgegenwarf. Schon auf der bischöflichen Konserenz zu Angers (1062) beodachtete er eine Haltung, welche für Berengar wol noch einige freundliche Worte hatte, aber denklich durchblicken sein, ließ, dass er nicht gewillt sei, länger als Anwalt einer verlorenen Sache zu gelten. Ein weit unrühmlicheres Licht mirtt aus ihn das Nerholten welches er anzehm weit unrühmlicheres Licht wirft auf ihn das Berhalten, welches er annahm, als Berengar fich durch die ihm feindlich gefinnten Grafen Gaufried Barbatus und Julco von Unjou ben robeften Bebrudungen ausgesett fab. Es bedurfte erft bes Machtgebotes Gregors VII. (1073), um ihn zum Einschreiten gegen bie Raubritter zu bewegen (de Roye vita, haeres. et poenitent. Bereng. p. 75 sq.). Mus berfelben Stimmung flofs ber Brief, von welchem Leffing febr mit Unrecht fagt,

im gangen 11. Jarh, fei nichts Bortrefflicheres von einem Theologen geschrieben worben. Berengar, auf die Rachricht, dass ein Geiftlicher Gaufried Martini feiner Abendmalsibee unter Berufung auf Die Schrift bes Ambrofius über Die Salte mente öffentlich Gehbe bote, hatte fich entschloffen, die Herausforberung anzunes men. Gine Disputation follte bie Entscheidung bringen. Berengar erbat fich bien bie Begenwart seines Bischofs. Aber Gusebius lehnte nicht nur bie ihm zuge das Antwortschreiben aus den Jaren 1063—1066 geht von dem Geschiebsymme aus, das Abendmal, als Sache nicht pipfindigen Grübelns und Streites, sowert des Abendmal, welche, so durchsichtig und offenherzig sie seinen pielmehr nur die Absicht hat, in der heitlen Angelegenheit die eigene Person peden, daher die eigentliche Meinung durch Schweigen und Halbeit verhült. Das Antwortschreiben aus den Jaren 1063—1066 geht von dem Geschiebsprüft aus, dass das Abendmal, als Sache nicht spissindigen Grübelns und Streites, sowern des frommen Glaubens, sich nach Wesen und Bein, vermöge der schift versichen Prott das in der preistersichen Grübelns und Wertet des in der preistersichen Grübelns mirklanen gattlichen Wartet rifchen Rraft bes in ber priefterlichen Ronfetration wirtfamen göttlichen Bortet, Leib und Blut Chrifti. Uber bas Wie? habe man fich einfach an bie Ginfegungs worte zu halten. Analog biefem Allmachtswunder Gottes fei bie Satface in Menschwerdung und das Sindurchgehen Chrifti durch verschloffene Turen. Bie im ber Diatettit, mache man auch bon ben Batern hierbei am besten teinen Gebrand, weil bas Bielbeutsame ihrer Aussprüche leicht neues Argernis in ber Kirche av richte. Also weber bogmatische Feststellung bes Wandlungsbegriffes noch Bulaffun ber forfchenden Bernunftbialettit, fondern biblifche Unbeftimmtheit mit Ans schließung alles beffen, was bie Kontroverse wachruft, zur Erhaltung ber Ginfeit im Befentlichen.

Abbruck bes Briefes mit willkürlichen Anberungen bei be Rope a. a. D. S. 48 ff. und du Boulan (histor. univers. Paris. I, p. 438 sqq.), in avthentischem Text bei Menardus (Augustini c. Julian. operis imperf. l. 2 priore p. 499 sqq.). Zwei andere Briefe des Eusebius bei Subendorf (Bereng. Turonens. 1850, S. 202 f., 222 f.) — Biographisches: Hist. literaire de la France VIII, p. 99 sqq.); Lessing (Berengar Turonensis, Werke von Lachmann-Maltzahn VIII, S. 331 ff.); Reander (allgem. Kirchengeschichte IV, S. 349 ff.); Subendorf (a. a. Q. S. 32 ff., 140 ff., über die Briefe S. 92 ff., 155 ff.); Semisch (Eusebius Bruns, in Niedners Zeitschr. für histor. Theologie 1857, H. 1, S. 152 ff.)

Eusebius, Bischof von Cäsarea, mit dem Beinamen Pamphili, d. i. Freund des Pamphilus, † 340, der chriftliche Herodot als Vater der Kirchengeschickt, wurde nicht lange nach Mitte des 3. Jarhunderts (um 260 oder 270) und, wed wenigstens die höchste Warscheinlichkeit hat, in Palästina geboren. Zedenfalls ver lebte er auf diesem für kirchliche Gelehrsamkeit damals klassischen Boden seine Ivgendzeit (vit. Constant. 1, 19) und empfing hier die ersten Anregungen für Krömmigkeit und Wissenschaft. Er selbst nennt unter seinen Lehrern den Bischof Meletinaus Pontus, den "Honig von Attika", welchem Palästina in der dielletanischen Bersolgung sieben Jare ein Ahl gewärte (h. e. 7, 32). In Antiochien hörte en kneschhter Dorotheus vor der Gemeinde die Schrift auslegen. Wie aber Netur und Neigung ihn don Kindheit an auf das gelehrte Wissen. Wie aber Netur und Neigung ihn don Kindheit an auf das gelehrte Wissen. Wie aber Natur und Neigung ihn den Kindheit an auf das gelehrte Wissen. Wie aber Natur und Neigung ihn den Kindheit an auf das gelehrte Wissen. Wie aber Natur und Neigung ihn den Kindheit an auf das gelehrte Wissen. Wie aber Natur und Neigung ihn den Kindheit an auf das gelehrte Wissen. Wie aber Network von der Geneschaft und des Brichofs Alexander in Jerusalem einen außerordentlichen Reichtum, zene an Bibelhandschriften und Bibelkommentaren, diese an historischen Urtunden, zur Benutzung stellten (h. a. 6, 20; 7, 32). Die eigentlichen Leitsterne für ihn wurden die Schriften des Origenes, auf welche ihn insbesondere die Studiengemeinschaft mit Pamphilus sixt. Das letze Siegel hat seiner in der Hauptschaft, in dessen Schule er auch seiner Erstlingsversuch in der Schrifterklärung machte (um 305). Als Pamphilus pater in den Kerker geworsen wurde, bearbeitete er hier gemeinschaftlich mit ihm die ersten b Bücher der Berteibigungsschrift für Origenes (Phot. cod. 118). Roch is

whem Alter gebenkt er mit innigster Liebe bes Freundes, welcher im R. 309 ben Rartyrertod litt, und schrieb zu seiner Berherrlichung ein besonderes Werk (de nartyr. Palaest. c. 11. h. e. 6, 32; 7, 32). Der forttobende Sturm ber Berolgung scheuchte ihn felber ins Ausland. Er flüchtete nach Thrus (309), von er nach Agppten, wo er eine zeitlang für feinen Glauben als Konfeffor bulbete. s war ber bloge Argwon bes Barteifanatismus, wenn ihm zwei Jarzehnte barnd einer feiner Rertergenoffen, ber Bifchof Potamon von Heratlea, auf ber Spwebe zu Thrus (335) bie Anklage ins Geficht schleuberte, er habe seine Wiber-befreiung burch Schimpfliches erkauft (Epiphan. haer. 68, 8). Gesetzt auch, bass iefe Anschuldigung sich nicht ausbrucklich als Bermutung zu erkennen gabe, fo Bunte ein Berdacht aus dem Munde eines Mannes, welcher nach dem Einge-fandnis der eigenen Partei seiner Leidenschaft selten Herr zu werden vermochte, bezu hingeworsen im Moment der höchsten Erregung und von keinem Zeitgenoffen weiter beglaubigt (benn die Angabe bei Athanasius apol. c. Arian. c. 8 lautet auf underbürgtes Hörensagen), nicht die Bedeutung haben, um das Entlastungszengnis eines ganzen Lebens Lügen zu strafen. Und in keinem Fall hätte die das mals in Buffachen noch so strenge Kirche einen Apostaten, zumal so balb nach frischer Tat, mit einem Hirtenstab betraut. Es war im J. 315, bass Eusebius in Gegenwart vieler Mitbischöfe die Weihe der Kirche in Thrus vollzog (h. e. 10,4). Und man wird taum fehlgreifen, wenn man annimmt, bafs er fcon zwei

Jare zuvor Bischos geworden war (313). Die Haubtgegenstände seiner Tätigkeit bis zum Ausbruch des arianischen Streites waren gelehrte Privatarbeiten. Denn die ungeheuere Katastrophe des letten blutigen Entscheideidungskampses zwischen dem Christentum und der römischen Statsreligion, welche eine halbe Welt erbeben machte, äußerte auf ihn nur den Findruck, daß er, bestärkt in seinem Glauben an die weltüberwindende Kraft des Christentums, hieraus Stoff und Antrieb für neue apologetische Arbeiten ober Ar-gumente entnahm. Wiber Willen trat er in den Streit ein. Als er sich hierzu mifchlofs, bon Arius balb burch Gefandtichaften und Briefe, balb in Berfon gebrangt, war fein Gebanke, die in ihrer eminenten Wichtigkeit verkannte Trinitatsfrage burch beiberseitige Bugeftanbniffe auszugleichen: ein Gefichtspunkt, wozu ibn gleich ftart Befinnung wie bogmatische Überzeugung fortzog, worin sich aber auch die ganze Halbheit beiber zu Tage legte (Epiphan. haer. 69, 4; Sozom. h. e. 1, 15). Bur Rechtfertigung des Arius schrieb er drei Briefe (Fragmente bei Mansi concil. coll. XIII, p. 316 sq.). Auch auf ber Synobe von Nicaa (325) nahm er feine Stellung unter den Männern der Bermittlung. Dafs er hier die Auszeichnung genoss, den Kaifer, zu dessen Rechten er den Ehrensit hatte, im Ramen der Bischöse zu begrüßen, erhellt nächst dem positiven Zeugnis des Sozomenus (b. a. 1, 19) beutlich aus ber Art und Beife, wie Gufebins felbft über ben Redner im Beben Konftantins (3, 11) spricht, und wird bestätigt durch den Umstand, daß er anch bei ben um die Zeit der Synode geseierten Vicennalien bor den "Anechten Cottes" die Lobrede auf Konftantin hielt (vit. Constant. 1, 1). Wenn daher jenen Eprenauftrag nach Theodoret (h. e. 1, 6) der Bischof Eustathius von Antiochien, uch Theodor von Mops. (bei Nicet. thesaur. orthod. fid. 5, 7) der Bischof Alezenber von Alexandrien ausgefürt haben foll, fo find dies Parteiwunsche der Atha-Mfianer, welchen baburch teine hiftorische Gewär zuwächst, bafe eine jungere Beit ich fogar mit dem der fortgeschrittenen Orthodoxie angepasten Text der Anrede Euftathius an ben Raifer trug (Fabric. bibl. gr. ed. Harl. T.IX, p. 132sq.). Gleich bebeutend fiel das Ansehen des Gusebius bei dem innern Gang der Debatte ins Gewicht (Socrat. h. e. 1, 8). Nach ftürmischen Verhandlungen wurde das von ihm berreichte Glaubensbefenntnis gebilligt, aber weil es in ber Unbeftimmtheit fei-ter meift biblifchen Ausbrude felbst ben extremen Arianismus nicht ausschlofs, beidarft burch bie beiben Sabe über bie Zeugung bes Sones aus bem Wefen Baters und feine Befensgleichheit mit Gott. Lange widerstand Eufebius bem wuen Losungswort oμοούσιος, welches auch keine seiner nachnicanischen Schriften chweist. Endlich gab er bem Willen des Raisers nach, aus Friedensliebe und weil der Borbehalt freier Deutung sowie die Betrachtung, das bas verfängliche

Bort boch auch ben altern Lirchenlehrern nicht burchaus fremb fei, seine Bebenten beschwichtigte. So unterschrieb er bas nicanische Glaubenssymbol, aber mit bal bem Bergen und one feine Stellung in ben Reihen ber Arianer aufzugeben. Das Patriarchat Antiochien, welches ihm nach ber Absetzung bes Euftathins (831) ange tragen murbe, lehnte er ab, vielleicht weniger aus Rudficht auf bas tirchliche ber tommen, welches ber Berfetung von Bifchofen entgegenftanb, als weil er bei ber in Antiochien auf's hochfte gesteigerten Erregung eine Butunft voller Stürme und se eine Störung seiner litterarischen Muße fürchten mußte (Socrat. h. o. 1, 24; Sozom. 2, 18 sq.). Auch bei ben weitern Magnahmen bes Arianismus gegen bie Baupter ber Ricaner beteiligte fich Eufebius. Auf ber Synobe bon Thrus (335), welche über Athanafius die Absehung verhangte, scheint er ben Borfit gefürt ju haben (Epiphan. haer. 68, 7). In Jerusalem, wohin die Synobe gur Beihe ber über dem Grabe des Erlösers neu erbauten prachtvollen Kirche überfiedelte (886), tam ber Sabellianismus bes Marcellus von Anchra zur Sprache, mit beffen fdrifb licher Wiberlegung er burch ben Synobalausschufs in Konftantinopel beauftrest wurde (c. Marcell. 2, 4). Die Reben, welche er zur Feier biefer Kirchweihe biet (vit. Const. 4, 45), eine Beschreibung ber Kirche mit allegorischer Ausbeutung prophetischer Stellen, sind nicht erhalten. Aber die volle Gespreiztheit seiner siiter und hyperbelreichen Rhetorit zeigt uns die Lobrede auf Konstantin bei Gelegen heit der 30järigen Regierungsseier (Tricennalien 336). Die ganze Theologie wich hier zur Folie für bie nur burch ben Gottlogos murbig zu preifenben Tugenber des Kaisers (vit. Const. 1, 1; 4, 46). Die Zuneigung Konstantins für Eusebius nahm seit dem nicanischen Konzil an Vertraulichkeit zu. Es geschah wol nicht absichtslot, dass der Raiser ihn zum Vertrauten mancher Geheimnisse seines religiösen Lebens machte (vit. Const. 1, 28; 2, 8 sq.). Wenn er andererseits ihm die Aufsicht über die für die Kirchen der Hauptstadt anzusertigenden 50 Pergamenthandschriften der Bibel (331) übertrug, wenn er fich die Zueignung geeigneter Schriften gern gefallen ließ, zu ihrer Berbreitung die bebeutenbsten Rosten nicht scheute und ben Gifer bes Unermüblichen zu immer neuen Arbeiten spornte (vit. Const. 4, 35. 46), fo lag ber Grund hierfür in ber aufrichtigsten Achtung vor feiner Gelehrsamkit. Mitten in biefen Beschäftigungen nie endender Entwürfe voll und ruftig bis jum letten Lebenshauch, ftarb Gufebius, ein hochbetagter Greis.

Biele treffliche Gigenfchaften bes Geiftes und Bergens maren in ihm bereinigt. In rubigern Beiten ober entfernt bom Dunftfreis bes Sofes, batte fein wolmeinendes, von der Warheit des Chriftentums tiefdurchbrungenes und and zartern Empfindungen nicht unzugängliches Gemut, feine icone Mäßigung, Genugsamkeit, Friedsamkeit ihn zu einem ber besten Bischöfe gemacht. Das Unglud wollte, bas ihn ber Drang ber Umftanbe in die Kontroverse des Jarhunderts hineinris. Hierzu fehlte es ihm an Festigkeit bes Charakters und an Schärfe bes spstematischen Denkens. Dhne ben geistigen Feinblick, welchem sich bas Befen ber Dinge an ihren erften Bilbungsanfungen und burch alle Berhullungen bindurch erfclieft one ben Mut ber Meinung, welcher unbeirrt bie Sache bis gur Enticheibung in Auge behalt, ließ er fich ratlos umtreiben von ben auf ihn andringenben Gegen fagen, sodass er nicht nur jeden entscheibenden Ginfluss auf die Rirche verlor, sondern dass selbst ber Schein des Zweideutigen auf seinen Ramen fiel. Um bezeichnenbsten hierfür ist seine Parteilichkeit gegen Athanasius, welche fich wol bis zur offenen Ungerechtigkeit verirrte, und feine Stellung zu Ronftantin, welchem et alle Warheitsliebe zu opfern Gefar läuft. Es ift kein Streit, bafs ihm bie Balme des tenninisreichsten, in hellenischer wie driftlicher Biffenfcaft heimischen Richen lehrers geburt. Er weiß auch Befentliches und Unwefentliches im Chriftentum mit einem gewissen Tat zu scheiben. Aber seine in allen Hauptpunkten durch Origenes bestimmte Theologie ist durchweg Empirie. Alles bei ihm geht aufs Sammeln, daher mehr um den Kern des Christentums herum, als in sein Innerstes hinein. Und wärend er dem Flug der christlichen Spekulation gern das fromme Bedürsenis oder die Glaubensunmittelbarkeit entgegenhält, entschäftet er weder durch praks tifche Ibeeenfulle noch durch religiofe BeilBerfarung. Ruchtern und troden ift auch fein Stil, fo fehr er vermidelte Berioden liebt. Und wo er erhaben werden will,

berfinft er burch erborgten Schimmer in blumelnben Schwulft (g. B. vit. Const.

1, 1 sq.; 3, 10). Über bas Berhältnis bes Eusebius zum Arianismus war schon bas firchliche Altertum sehr geteilt. Die Warheit ist, base er weber Arianer noch Rischurch elle Leiten caner einer felbständig formulirten Trinitatsidee anging und fie durch alle Beiten unverändert feithielt. Mit bem gläubigen Gefül fich auschließend an die Logoslehre bes Origenes, will er bie mare Gottheit bes Erlofers in einfach biblifchem Ausbrud. Aber bas Gefpenft bes Sabellianismus, in welchem er bie folgerechte Ausbildung ber nicanifchen Somousie erblidt, treibt ibn in Die Banen bes Arianismus, über beffen Tragweite er fich nicht flar wird. So in unausgesetter Schwebe zwifchen Befül und Begriff, ichen bor ber Metaphyfit der fich bildenden trinitarifden Schulfprache, überhaupt one rechte Ginficht in Die Rotwendigfeit fortichreitender Lehrentwidelung, bot feine Chriftusidee eine burchweg ichillernde

Beftalt. Der Ursprung bes Sones war bedingt burch bas Dasein ber Welt. Die Welt als ein bielgliedriger Rorper bon jo ungeheurem Umfang, welcher aus gallofen und sehr verschiedenen Teilen besteht, bedurfte eines bas Gange ordnenden und leistenden Hauptes, damit fie nicht im Flus ihrer raftlofen Beranderung fich allguweit vom Befen des höchften Gottes entferne und fo ber nur in feiner Gemeinsichaft zu erlangenden heilsgüter verluftig ginge. Der Bater felbft konnte diefes Saupt nicht fein, weil seine absolute Gottheit, gesett bafs fie one Selbstbeschränfung auf ber Erbe erichienen ware, für bas Erichaffene hatte bergehrenb merben muffen. Als er baber, um von ber gulle bes ibm inwonenden Lebens mitzuteilen, die Weltschöpfung beschlofs, erzeugte er zubor aus fich den Son. Diefe Beugung beruhte auf einem Att freien Billens, nicht auf einer innern Rötigung ber Ratur. Und gwar follte ber Son, als ein Mittelwefen gwifchen ber Bolltommenheit des Urgrundes und ben gebrechlichen Geschöpfen, einerseits bas Fundament alles durch ihn zu Erichaffenben, andererfeits das Bertzeug (ogyaror, ungeeng) und Die bleibende Rorm fein, welche die Befamtheit bes Exiftirenden gur Einheit bertnapft. Ihn Befcopf nennen und annehmen, er fei gleich ben übrigen Befchopfen aus dem Nichtseienden (1% obn örrwr) entstanden, hieße seine Gottheit verneinen. Denn nur was erzeugt wurde, ist dem Erzeuger änlich, und vor aller Zeit war der Son beim Vater beständig. Die Art der Zeugung, welche an sich wie das Berhältnis des Sones zum Bater überhaupt über jede Denkbarleit hinausliegt, wird am besten durch das Gleichnis vom Wolgeruch versinnbildet. Der Son ist gleichsam der von Gott ausgeduftete, daher selbst göttliche Wolgeruch. Da nun aber der Son seinen Ursprung durch Zeugung aus Gott hat, so safst er als adsäquates Abbild desselben die volle göttliche Wesensherrlichkeit in sich, ist warhaft Gott (aerodeog), gang Bernunft, gang Leben (aerogwi) und gang Gute (aeraya-Bor), one gleichen unter ben erichaffenen Befen. Nur gu bem eingeborenen Son hat der Bater biefes fpegififche und, wie ichon ber Rame ausbrückt, phyfifche Berhaltnis. Aus berfelben Ursprungsweise ergibt fich die Realitat feines vom Bater hppostatisch unterschiedenen Seins. Und ba ber Bater als ber allein Ungezeugte die absolute Rausalität ift, hat ber Son selbst erft im Bater seinen Daseinsgrund. Bater und Son haben wol die gleiche Majeftat (loormor). Der Son, obschon zeitlos, ift darum boch nicht anfangslos oder ewig ichlechthin (andas atdios). grifflich geht seinem Dasein bas Dasein bes Baters voraus. Und wie ber Bater als der unbedingte Eine und Einzige über allem ist, so steht der Son als der zweite Gott in Unterordnung zum Bater, weshalb er auch zu ihm betet. Eben in der Tatsache, dass der Vater die Grundursache von allem ist, hat auch die Trinität ihre Einheit. Denn es wäre undentbar, dass sich drei Hypostasen zur Monas zusammenschließen konnten, wenn nicht auch die Trias ihren Ursprung aus der Monas hatte. Che die Trinitat war, war das Wefen der Gottheit in fich abgeschloffen. Die Trinität ift baber feine bem Befen Gottes immanente, fondern burch einen göttlichen Willensatt gefeste.

So halt Befensgleichheit und Subordinationismus in ber Theorie bes Eusebius fich fortwärend die Bage. Durch alle Uberschwenglichkeit der Praditate,

welche er für die göttliche Bürde des Erlösers aushäuft, blickt verstohlen das Antlis des nicanischen Untergottes. Und das Rätsel schwindet, wie es hat geschehen können, dass Eusedius bald der Reihe der Arianer, bald der orthodogen Nicaner beigezält wurde. Die trinitarischen Hauptstellen: demonstr. evang. 4, 1—6; 5, 1; theophan. 1, 4 sq. 15. 21 sqq.; 2, 3. 24 sqq.; 3, 19. 39; hist. eccles. 1, 2. 10, 4;

theol. eccles. 1, 2. 6. 8-13; 2, 6 sq. 23.

Bei weitem mehr Schwierigfeit hat bas Urteil über Enfebing ale Geichichtsichreiber Konftantins, in welcher hinficht ihn der Vorwurf de nicht bloß in's Schone malenden oder übertreibenden, fondern die Tatfachen gefliffentlich entstellenden Panegyrifers trifft (f. d. Artitel Konftantin). Dafs das auf burchaus theotratischem Farbengrund gemalte Lebensbild, welches Sandlungen und Beweggrunde des Gottgesalbten überall in bas hellste Licht ftellt, weit von der Barheit abliegt, fällt in die Augen. Aber schwer zu entscheiden ift, einmal wo ber Frrtum des die Darstellung leitenden pragmatischen Prinzipes in die be wußte Unredlichkeit übergeht, fodann wieviel perfonliche Schuld Enfebius an Diefem die Geschichte gur höfischen Apotheofe entwürdigenden Pragmatismus bat. Darüber jedenfalls waltet fein Zweifel, bafs diefe Befchichtsbetrachtung nicht die rein perfonliche Beritrung bes Gufebins, fondern die ichon gum Suftem ge wordene Pragmatit des gewaltvergotternden Sofbistums ift. Denn geblendet bon einem Umichwung, burch welchen bas noch eben in feiner Eriftens bedrobte Chriftentum ploglich den Thron des romifchen Beltreiches bestieg, tonnte dem hierar chijchen Blid ber Herricher, welcher fo angerordentliches vollbrachte, nur als bas von Gott selbst erwälte und gefronte Ruftzeng zur Ausbreitung der driftlichen Religion erscheinen (vit. Constant. 1, 5), zumal daran wenigstens sobiel richtig ist, dass nach der bestehenben Beltlage und gewiss nicht one göttliche Fügung kom stantins Kamps um die politische Alleinherrschaft zugleich zum Kamps für das Christentum wurde. Nicht volitische Triedsedern, sondern allein göttliche Interessen, Erscheinungen und Eingebungen konnten hiernach das durchgehends Bestimmende sein (1, 47; 2, 12; 3, 25). Und was nach der gewönlichen Moral sich nicht gubeißen ließ, wie Konstantins Treulosigseiten und Frevel gegen die eigene Familie, das wurde, wo nicht als tragische, höhern Zwecken dienende Notwendigkeit beischönigt, so doch verschwiegen. Vornehmlich in diesem Verschweigen und im Verschieden ber Motive, nicht in materieller Berfälschung liegt bes Gusebius Schuld, welcha auch ber Umftand einigermaßen gur Milberung gereicht, bafs er in ben Buchen über Ronftantin nicht eine erschöpfende Lebens: und Regierungsgeschichte, fonbern eine Stigge der Berbienfte besfelben um Rirche und Frommigfeit in Abficht batte (1, 11). Anderes erklärt fich aus bem Bombaft bes byzantinischen Sof- und Ctifetteftils, welcher nur zu bald auch in die Rirche einschlich. Und bei der geringen Belt : und Menschenkenntnis, welche Gusebius befaß, lag die Bersuchung mich bafs er, auch wo ihn nicht Rudfichten der Dantbarfeit bestimmten, bas Denja lichschöne, mas ihm im engern Berfehr mit Konftantin entgegentrat (1, 46), one weiteres als allgemeinen Charafterzug in fein Bild eintrug. Ebenjo lafst fich ver muten, dafs Ronftantin felbft bem gläubigen Berehrer manches aus feinem Leben in die gewünschte Beleuchtung gerudt haben werbe. Gicher tonnte eine Lobiduit, welche erft nach bem Tobe ihres Belben in die Diffentlichkeit trat, nicht die Brede der gemeinen Schmeichelei haben. Und bafs Eusebius ein boberes But als felbe ftifches Intereffe tonnte, zeigt die Gelbitverleugnung, welche ibn die Bunft bes Raiserhauses wol für wiffenschaftliche, nie aber für perfonliche Unliegen an fprechen ließ.

Die Sauptbebeutung bes Eufebius für die Kirche liegt in feinen Schriften, welche fich nach Maggabe ihres Inhaltes in vier Sauptgruppen iche

ben. Den Mittelpunkt feiner Studien bilbeten

I. die historischen Schriften, welche, so lange es eine Bissenschaft ber Kirchengeschichte gibt, seinem Namen Unsterblichteit sichern werden. Bor allen 1) das Hauptwert exxlysiasture, istopia in 10 Büchern, ein unschähbares Archiv von Tatsachen, Altenstücken, Auszügen aus oder Beschreibungen von Urfunden bis zum J. 324, mit dem vollen Bewusstsein der Neuheit, Schwierigkeit und epeche

achenben Bichtigkeit einer folden Universalgeschichte ber Rirche, boch one Berinbnis ihres Berufs als Biffenichaft, one hiftorifche Methobe, mit allen Silfsitteln, aber auch mit allen Borurteilen ber Beit geschrieben. Gleichwie bas Bert inen Ausgang bon einer bogmatischen Ibee, ber Gottmenschheit Chrifti nimmt, ) ift ber leitende Gedante bei ber Ausfürung die Ausbreitung und Entwidelung er Rirche als orthodoxer Ginheit unter ber beständigen, nicht blog providentiellen, ondern übernatürlichen Leitung Gottes, ihre wirksamsten Organe die Bischöse als Rachfolger ber Apostel. Die Hauptgegenstände ber Darftellung, worin die Kirchengeschichte felbst ihre formale Einheit hat, find daher die Aufeinanderfolge der Bi-Sofe in ben firchlichen Metropolen, ber Rampf gegen die die Reinheit des Dogma gefärdenden Harefieen, die Geschichte ber neutestamentlichen Schriften und ber firchlichen Litteratur als Quellen und Träger der von Chriftus überlieferten, durch alle Zeiten mit sich identischen Warheit. Derselben Idee dient die Geschichte des Rättyrertums als des göttlichen Tatzeugnisses für die unzerstörbare Lebenstraft des Christentums. Allein abgesehen von diesem das Ganze beherrschenden Prinzip, tommt es weder zu einer universellen noch den Stoff organisch gliebernden Behandlung. Das Werk ist eine Materialiensammlung, welche ebensowenig auf Boll-kindigkeit als Gleichmäßigkeit, geschweige auf zusammenhängende und genetische Kuwidelung Anspruch macht. Was dem Berichterstatter von seinem Standpunkt aus als besonders benkwürdig oder nützlich erschien, das wird erzält. Die mit-geteilten Ereignisse oder Quellenauszüge werden nach der Zeitsolge eintonig und in sehr loderer Berbindung aneinandergereiht. Redseliges Verweilen bei Geringfügigem wechselt mit flüchtigem Sinwegeilen über das Befentlichste. Der Charatter historischer Treue läst fich bem Überlieferten in ber hauptsache nicht abprecen. Aber von einer fritischen Durchprüfung ber Quellen als notwendiger Borarbeit ist keine Rebe. Und bisweilen wird die Zuverlässigkeit des Berichteten verdäckig, sei's durch Boreingenommenheit und Leichtgläubigkeit oder durch die Heologische Tendenz. Was der Sache des Christentums einen Makel anzuhängen schien, wie ber Weltsinn und Haber ber Bischöse vor Ausbruch ber biokletianischen Berfolgung, wird angstlich verhüllt, höchstens leise berürt (h. e. 8, 1. 2). Dog-matische Gunft ober Abgunft trübt ober verengt ben historischen Gesichtstreis. Auch an dronologischen Missgriffen fehlt es nicht. Das Ganze in's Auge gesasst, läst sich nicht leugnen, dass diese Kirchengeschichte die urfrische Lebensfülle der Kirche in ihrem goldenen Jugendalter nur etwa zur Anschauung bringt, wie ein Betre-jutt das organische Gebilbe. Allein neben biesen Mängeln hat das Werk den nicht 🏧 genug anzuschlagenden Borzug ber Quellengemäßheit. Bas in diesem Spatherbst ber griechischen Rultur noch redlicher Wille und angestrengter Fleiß bei einem Unternehmen, welches fich auf jedem Buntt erft Ban zu brechen hatte, vermochte, bas sucht man nicht vergeblich. Nicht bloß Kirchenbibliotheten und Brivatsammlungen (h. e. 6, 36), sondern selbst bie Statsarchive, welche ibm 28 Bolwollen bes Raifers Ronftantin öffnete, hat Eusebius burchforscht. Die Ausbeute aus ben Urkunden und Büchern ift vermehrt und vervollständigt burch alte Aberlieferungen, Berichte der Zeitgenoffen und Selbsterlebtes. Dass er die Quellen meift in eigener Zunge reben läst, erhöht die Authenticität des Sachsbeftandes und gestattet eine Nachprüfung auch da, wo der Verfasser sich mehr testetirend verhält. Die Gewärsmänner sur seine Angaben macht er meist nam-hast und, wo er aus mündichen Quellen schöpft, unterscheideidet er sorgam zwischen bloßer Sage und bewärter überlieferung. Er unterlässt auch nicht, da wo er für kine Aussiagen teinen ausreichenden Bürgen hat, dies gelegentlich ausdrücklich besmerklich zu machen. Haubausgaben: du Balois — Valosius — mit lateis nifder überfetung (Par. 1659 fol. u. öft., fehlerhafter Abbrud 1672, torretter bei Reading. Cantabr. 1720, August. Taurin. 1746 fol. und bei Migne patrol. gr. T. XX), Heinichen (Lips. 1827 ed. 2. 1868 sqq. 3 T.), Burton (Oxon. 1838, 2 T., one fritischen Apparat 1845), Lämmer (Scaphus. 1859), G. Dindorf (Lips. 1871). Handausgabe von Schwegler (Tub. 1852). Eine uralte fyrische Übersetzung aus dem 5. Jarh., welcher indes das 6. und 7. Buch fehlt, wird durch den Engländer G. Wright für den Druck vorbereitet. Deutsche

übersehungen durch Stroth (Duedlind. 1776 ff., 2 Bbe), Cloß (Stuttg. 1839) und Stigloher (Kempten 1870). über die historische Glaubwürdigkeit: Möller (Havn. 1813), Danz (Jen. 1815), Kestner (Gotting. 1816), Reuterdaß (Lund. 1826), Rienstra (Traj. ad Rhen. 1833), Jachmann (Zeitschr. f. histor. Theol. 1839, H. 2, S. 10 ff.). Früher noch als die Kirchengeschichte Kuse bius als ihren Unterdau in Chronologie und vorchristlicher Völlergeschichte 2) die Chronik (χρονικά συγγράμματα, χρονικοί κανόνες, παντοδαπή ίστορία) bearbeitt, ein gleich staunenswertes Werk und "Jarhunderte lang die Quelle aller spuchrenistischen Geschichtskenntnis in der christlichen Welt". Sie umfaßte zwei Teile: a) einen Grundriss der Weltgeschichte bis zum J. 325, nach Beit und Rationen geordnet, gutenteils aus der Chronographie des Julius Africanus, b) einen Anszug biefer Beltchronit in Tabellenform, befonders für Chronologie. Das griechifche Original ift bis auf Fragmente verloren. Den zweiten Teil (die chronologifchen Tabellen) hat Hieronymus frei überfest und bis jum 3. 378 fortgefürt. Die erfte umfaffenbe Sammlung aller erhaltenen (griechischen und lateinischen) Bestandteilt ber Chronit mit ihren Fortsetzern durch Jos. Scaliger (thesaurus temporum, Lugd. Bst. 1606, Amstelod. 1658 fol.), nach ihm vornehmlich durch Ballarfi (opera Hieronym. Veron. 1740, T. VIII, ed. 2, Venet. 1769). Nicht alle Hoffnungen erfüllten sich burch die in Ronftantinopel 1792 aufgefundene armenische Übersetzung aus dem 5. Jarh., obwol fie neben vielen Textberichtigungen im einzelnen ben ganzen erften Teil ber Chronik, welchen Hieronymus unübersett gelassen hatte, enthielt. Rachbem sie zuvörderst lateinisch durch Zohrab und Angel. Mai (Modiol. 1818) veröffentlicht war, erschien noch in demselben Jare der armenische Text zugleich mit einer zweiten treueren Übersetzung durch Bapt. Aucher (Vonet. 1818, 2 T. 4°). Das so vermehrte und instruktiver gewordene Material saste Mai (seript. vert. nov. coll. 1833, T. VIII) in einer neuen Bearbeitung gusammen, welche indes mehr Berwirrung als Forberung brachte. Den ftrengeren Anforberungen ber Biffen schaft entsprach zuerst in Quellenforschung wie Textkritik Alfred Schone (Euseb. chronic. 1. 2, Berol. 1866, 75, 2 T. 40), welcher die eigentliche Chronik nach ben griechischen Fragmenten und dem neuübersetzen Armenier, die chronologischen Tabellen nach Eusebius, dem Armenier und Hieronhmus gibt. — Bon den übrigen historischen Schriften sind vorhanden: 3) das Leben Konstantins in 4 Büchern, aus der Zeit nach 337. Ausgabe von Heinichen (Lips. 1830, ed. 2, 1869); 4) die Lobrede auf Konstantin (roiaxovraernoixóg v. J. 336), neben der Rede bei Einweihung der Kirche zu Thrus das Hauptdenkmal für Eusebius als Redner. Rol Tichiruser (de eleris vot. escles greatoribus, oppse geod v. 232 aug.), 18 de Bgl. Tafchirner (de claris vet. eccles. oratoribus: opusc. acad. p. 233 sqq.); 5) bas Senbschreiben an die Gemeinde von Cafarea betreffs ber Entstehung bes nicanischen Glaubensbekenntniffes (Socrat. h. e. 1, 8); 6) bie Märthrer Balaftinas aus ber Berfolgung Diokletians v. 303—310, ursprünglich ein selbständiges Blatt, jest gewönlich im Anhang jum achten Buch ber Rirchengeschichte, eine Schilberung mit der Barme des Augenzeugen; 7) über die Chriftusbilber, aus einem Brief an Konstantins Schwester, Konstantia; bei Bitra (spicileg. Solesmens. 1852, L p. 383 sqq.) mit einer Biderlegungsichrift bes bilberfreundlichen Batriarchen Rice phorus bon Konftantinopel. 8) Berloren find: Die Sammlung der alten Marthrologieen (h. e. 4, 15; 5, 4. 21), das Leben des Bamphilus in drei Buchen (libri elegantissimi nach Hieronymus), die Schrift über das Paffah (vit. Constant. 4, 35), b. i. über Ursprung und Feier bes Festes mit einer Geschichte ber Paffah' ftreitigkeiten. Fragmente bei Mai (nov. bibl. patr. IV, p. 209 sqq.), Migne (patr. gr. XXIV, p. 693 sqq.).

H. Die zweite Stelle nach ben hiftorischen Schriften nehmen in Ruf und Wert die apologetischen ein, beren zwei aussürlichste, die evangelische Borbereitung und der edangelische Beweis, die gesamte Wassenmacht der altstrchlichen Apologetif in sich fassen. Sie sind mit bezug auseinander und vor 324 geschrieden (praep. ev. 15, 1. 62. demonstr. ev. 1, 1; 3, 3). 1) Die προπαραστενή εὐαγγελική in 15 Büchern mit zalreichen Excerpten aus alten, zum teil später untergegangenen Schriften, bespricht negativ die Richtigkeit, bez. Ungereinsteheit und resigiöse Unzulänglichseit des Heidentums, positiv die göttlichen Borasse

ilten bes Chriftentums im Jubentum. Ausgaben : Biger (Par. 1628, Col. 1688 fol.), rinichen (Lips. 1842, 2 T.), Gaisford (Oxon. 1843, 4 T.). 2) Die απόδειξις αγγελική int 20, jest nur noch 10 Buchern, begründet die absolute Barbeit & Chriftentums aus feinem Wefen, feinen Birtungen und ben Beisfagungen \$ A. Teft.'s. Ausgaben: (Par. 1628, Col. 1688 fol.), Gaisford (Oxon. 1852, T.). 3) Das Wichtigfte des Inhaltes beiber Werke wiberholt in gebrangter ürze, baher in teilweise wortlicher Ubereinstimmung die Theophanie (Seopa-Berfetzung noch übrig ift. Der Englander Tattam entbedte fie in einem nitrischen Kofter. Ausgabe von Lee (Lond. 1842), hieraus eine englische Übersetung mit Einseitung und Anmerkungen (Cambr. 1843). Griechische Fragmente bei Dai (nov. bibl. natr. IV, p. 109 sqq., 310 sqq.), auch Migne (patr. gr. XXIV, p. 607 sqq.). Was in tiefer Schrift sati gänzlich zurückritt, ber Weissaungsbeweis, war Hauptgegenstand der 4) έχλογαί προφητικαί in 4 Büchern (h. e. 1, 2), Sammlungen alttestam. Stellen über die Butunft und Erlöfung Chrifti in allegorischer Deutung, welche selbst wider nur Teile eines größeren Bertes, mit dem Titel & xaJohov στοιχειώόης είσωγωγή waren. Auch die Etlogen sind nicht mehr ganz vollständig vorhanben, Ausgabe: Baisford (Oxon. 1842). — 5) Die fleine Schrift gegen hierotles (Phot. cod. 39) versucht eine Widerlegung der in driftenfeindlichem Sinne gezogenen Parallele zwischen Chriftus und Apollonius von Thana, vielleicht noch bor bem J. 312. 6) Die Zielscheibe ber wilbesten Angriffe im origenistischen Streit wurde die mit Pamphilus gemeinschaftlich gearbeitete Apologie des Origenes, welche die Rechtglüubigkeit des großen Alexandriners am Dogma des 4. Jarh.'s machzuweisen unternahm. Bgl. Hieronymus (apol. I. adv. Rusin. II, p. 135; apol. 2. p. 148). Das sechste Buch hat nach des Pamphilus Tode Eusedius allein hinzugesügt. Erhalten vom Ganzen ist bloß noch das erste Buch in der unzuderslessing des Rusinus (Origen. opp. ed. de la Rue IV, p. 17 sqq.; Lommatzsch XXIV, p. 263 sqq.). 7) Verloren: die beiden Bücher Aeyzov xal kandorfac (Phot. cod. 13) gegen beidnissische Einmürse wider das Christentum, die àradoylas (Phot. cod. 13) gegen heibnische Einwürfe wider das Christentum, die Streitschrift wider Porphyrius in 25 ober 30 Büchern (Hieronym. vir. ill. c. 81 spist. ad Magnes. 84), die dem Inhalt nach nicht mehr bestimmbaren έχκλησιαστική προπαρασκευή und έχκλησιαστική απόδειξις (Phot cod. 11 u. 12).

III. Bon geringer Bal und nicht viel befferem Gehalt find die bogmatischen Berte, was seinen Grund ebenso in dem Mangel des Eusebius an philosophischem talent wie in feiner Abneigung gegen alle transcenbentale Spetulation hat; 1) zwei **büger κατά Μαρκέλλου** mit dem Zwed, den Sabellianismus dieses angesehenen Ricaners authentisch darzulegen; 2) περί τῆς έχχλησιαστιχῆς θεολογίας, Bucher gleichfalls gegen Marcellus, mit dem biblisch-bogmatischen Nachweis, bass bas Sein des Sones fich nur als ein hypoftatisches benten laffe. Beide Berte, us der Beit nach dem J. 336, zusammen mit der Schrift gegen Hierokles gedruckt im Anhang zu den Ausgaben der Apodeixis (z. B. Par. 1628). Auch bei Migne patr. gr. XXII, p. 795 sqq., XXIV, p. 707 sqq.). Selbständig bei Gaissord (c. lieroelem et Marcellum lidri, Oxon. 1852).

IV. Endlich die exegetischen Schriften, deren Auslegungsmethode überswirgend die allegorische im engen Anschließ an Origenes ist, sind von Belang nur ihr die Archickte der Mikalankörnung kariakungsmeise sür die Archickte der

für die Geschichte ber Bibelertlarung, beziehungsweise für die Textfritit bes Alsten Left.'s, bie und ba auch durch die eingestreuten geschichtlichen Notizen. Größernteils erhalten sind die Kommentare zu den Psalmen und über Jesais (bei Mont-fancon coll. nov. patr. 1707, I. p. 18qq., II. p. 347 sqq. und bei Migne, patrol. gr. T. XXIII, XXIV). Pleinere Fragmente zu Daniel (bei Mai, nov. bibl. patr. IV, p. 314), zum hohen Lied (bei Mours. Lugd. Bat. 1617), zu Lufas (bei Mai, scriptt. vet. nov. coll. I, p. 107 sqq., nov. bibl. patrum IV, p. 160 sqq.), zum Hebräterbrief (bei Mai, nov. bibl. patr. IV, p. 207); die drei Excerpte zu Daniel, Lufas und dem Hebräterbrief auch bei Migne (patrol. gr. XXIV, p. 526 sqq.). Anderes in den Katenen. Unter den verlorenen Rommentaren verdienen besondere Beachtung die über Matthäus und über den ersten Korintherbrief. So spärliche Beautung fämtliche Auslegungsschriften bereits im Altertum fanden, um so allgemeinere Aufmertfamteit erregten die Arbeiten gur biblifchen Ginleit ung. Das hin gehört: 1) negd rur ranixur dromátur de tif Jeia yough, anomastican. Der erste (untergegangene) Teil enthielt die Topographie Palüstinas, speziell Jewsales; der zweite, durch Hieronymus übersette und überarbeitete ein alphaber tisches Berzeichnis der biblischen Ortsnamen, mit Angaben über die Lage und fpatere Benennung. Briechijch und lateinisch bei Bonfrere (Par. 1631, 1659 fol.), Martianay und Ballarfi (in ihren Ausgaben bes hieronymus), Elericus (Amstelod. 1707, fol.), Larfov und Parthen (Berol. 1862), Lagarde (Gott. 1870). 2) Die 10 evangelifden Ranones, im Anschluss an die Evangelienharmonie bet Ammonius, Tafeln zur leichten Auffindung beffen, was ben Evangeliften (famtlichen ober mehreren) unter fich gemeinsam und was einem jeden eigentumlich ft. Sie finden sich zugleich mit dem Briese des Eusedius an Karpianus in verschie-denen Ausgaben des R. T.'s, z. Will; auch bei Migne (T. XXII, p. 1274 299). 3) Zyrf µara xai dieseis an Stephanus und Marinus in 3 Büchern (de-monstr. ev. 7, 3), Löfung der Widersprücke in den Ansangs und Schlusslapiteln ber Evangelien. Fragmente bei Migne (patrol. gr. XXII, p. 879 sqq.).

Wefamtausgabe ber Berte: Migne (patrolog. graee. Par. 1857, T. XIX bis XXIV in gr. 80); - ber beiben apologetischen Sauptschriften und ber Kirchen geschichte: G. Dindors (Lips. 1867 sqq., 4 T.). — Biographicen: Marin Hande (de Byzant. rerum scriptt. graec., Lips. 1677, p. 1sqq.; du Balois (de vit. scriptisque Euseb., widerabgedruckt bei Heinichen I, p. XLIIsqq.); Jahrecius (bibl. gr. ed. Harles VII, p. 335 sqq.); Stroth (vor scriptisque Euseb.) cius (viol. gr. ed. Haries VII, p. 335 sqq.); Stroth (vor f. Übersehung der Kirchengeschichte S. XV ss.); Dähne (Ersch und Gruber, allgem. Encyttopädie Sect. 1, Bd. XXXIX, S. 179 ss.); Stein (Euseb. nach s. Leben, s. Schristen und s. doge matischen Charafter, Würzb. 1859). Über Spezialpunkte: Hänell (de Euseb. relig. christ. desensore, Gott. 1843); Kimmel (de Rusino Euseb. interprete, Ger. 1839). Zur Trinitätslehre: Wöhler (Athanasius d. Große I, S. 234 ss., II, S. 36 ss.); Baur (die Lehre von der Dreieinigkeit I, S. 472 ss.); Dorner (die Lehre von der Person Christi, 2 Aust. I, 2, S. 792 ss.); Reander (Kirchengeschichte 2 Aust. II, 2, S. 696 ss.); Klose (Zeitschr. f. d. histor. Theologie 1846, S. 395 ss.).

Gufebius bon Dorylaum, f. Gutychianismus.

Gufebius, Bifchof bon Emefa (Emifa) in Phonizien, † um bas 3. 860, war ber Abtomme eines ebeln Beschlechts in Ebeffa. Nachdem er in feiner Bo terftabt ben erften grundlegenden Unterricht in ber biblifchen und weltlichen Bit teratur empfangen, befuchte er berichiedene firchliche Schulen, um, mas bas 3athundert an driftlicher Biffenschaft barbot, sich in möglichstem Umfang zu eigen zu machen. Bunachst in Palastina wurden die Bischöfe Eusebins von Cafarea und Batrophilus von Stythopolis feine Lehrer. Aber mehr als ihre willfürliche alle gorifche Schriftertlarung fagten ihm die Auslegungsgrundfate der antiochenichen Schule gu, burch welche fein untlares Ringen fich jum Suftem einer methodifc gegliederten, praftifch berftandigen Schrifttheologie abtlarte (feit 330). Um biefer Schrifttheologie auch eine philosophische Unterlage zu geben, zugleich um der droben ben Ordination zu entgehen, begab er sich nach Alexandrien, von wo er indek noch vor dem 3.340 nach Antiochien zurückkehrte. Schon hatte er sich als Ereger und Redner einen fo bedeutenden Ramen erworben, dafs ihn die antiocheniche Synode des 3. 341 jum Rachfolger des durch taiferlichen Machtipruch abgefetten Patriarchen Athanafius bon Alexandrien auserfah. Allein Gufebius tannte aus unmittelbarer Erfarung die Unbanglichteit des Boltes für Athanafius. Er taujon fich nicht über die Berwürfniffe, welche fein Eindringen in die dem orthodoren Befenntnis eifrig zugetane Gemeinde jur Folge haben wurde. Und ba er ben Frieden über alles liebte, auch ben Schwierigfeiten einer fo verwidelten Lage ich nicht gewachsen fulte, lehnte er bie lodende Berufung ab. Bur Entschadigung wurde ihm bas fleine Bistum Emeja verlieben. Auch bier erworteten ihn barte Ronflitte. Die Emesener, voll Angft bor seinem mathematisch aftronomischen Biffen, welches nach der Beise der Zeit sich auch aus Sternbeuterei und Magie erstreckte, widersehren sich seiner Einsürung und Eusebius musste nach Laodicca slückten. Diese Unruhen wurden zwar durch Bermittelung des antiochenischen Patriarchen beigelegt und Eusebius konnte ungestört von seinem Bistum Besit nehmen. Allein seis dass er es doch zu keiner gedeihlichen Birksamkeit in der Gemeinde brachte oder dass die Liebe zur Wissenschaft ihm die weltlichen Beschäftigungen des Episkopats auf die Dauer unerträglich werden ließ, den Feierabend seines Lebens verbrachte er in amtloser Stille zu Antiochien, wo er der Lehrer Diodors von Tarsus wurde. Was ihn bei den Emesenen in das Geschrei der Zauberei gebracht hatte, die Kunst, aus den Gestirnen das Geschied des Menschenlebens zu deuten, machte ihn zum Günstling des Kaisers Constantius, welcher sich mehrmals auf seinen Kriegs-

jügen von ihm begleiten ließ.

Die Grundzüge feiner Theologie find Schriftgemäßheit und Ginfachheit, woran fein für fremde Gigentumlichteit allezeit offener, ben fich zuspigenden Formeln der trinitarischen Rechtgläubigkeit abgeneigter Sinn umsomehr festhielt, als die bog-matischen Lehrtämpfe ihn überhaupt falt ließen und er die Hauptursache aller Berruttungen der Kirche in bem Rechthabenwollen und Wortgezant ber Buchstabenmenschen erblichte. Bei diefer Reigung, die altere Unfertigfeit des Dogma als Schriftlehre gegen die fortgeschrittene Lehrsatung festzuhalten, mufste er fich bem Semiarianismus verwandt fulen, unter deffen Sauptern er die Debrgal feis ner Lehrer und Freunde hatte. Aber weit hober ftellt ibn feine Bedeutung für Die antiochenische Schule, beren fpateren Deiftern er als einer ber einflusereichften Bortampjer die Ban brach. Antiochenisch ift nicht bloß feine Auslegungsweise, welche, zwischen dem göttlichen Offenbarungsinhalt und dem menschlich Gewollten ichars scheidend, bei jedem Schrifttext zunächst das Sprachliche und Historische in's Auge sasse (Hieronym. vir. illust. c. 91), sondern mehr noch die Aussassung der Christologie. Annahme des Fleisches durch den Logos, Inwonen des Logos im Körper, sind ihm bereits sehr gesäusige Wendungen. Und nicht allein dass er die vollkommen Leidenlosigseit der göttlichen Natur auf das stärlste betont, weil durch Leiben die Untörperlichkeit bes zeitlosen Logos in Frage gestellt mare, selbst das Mitleiden, welches Schrift und Rirchenlehre von ihm aussagt, soll rein analogisch ju benten fein. Bas den Schriften bes Gufebins die allgemeinfte Anertennung verschaffte, das war die Naturwarheit seiner bei allem Aunftgemäßen und Eleganten einfachen Darftellung. Go burftig ihre noch erhaltenen Bruchftude find, boch bewärt fich felbit an ihnen ber feurige Bang feiner Rebe, Die turgen Gabe und fpannenden Fragen, bas Malerifche ber gebrauchten Bilber, bas Schlagende ber durch dialettische Bendungen oft überraschenden Beweise.

Unter ben sehr zalreichen Schriften des Eusedins nennt Hieronhmus als die vorzüglichsten die Streitschriften gegen Juden, Heiden und Rovatianer, 10 Bücher Austegungen zum Galaterbrieß, Homilien über die Evangelien. Eine andere Reihe besaß die sprische Kirche. Außer den beiden Streitschriften gegen Marcioniten und Manichäer, welche gelegentlich Theodoret (fabul. haer. 1, 25 sq.) erwänt, sürt Sbed Jesu (Asseman. bibl. or. III, 1, p. 44) Duästionen über das Alte Test. und eine Rede über Stephanns, Kenajas (Asseman. II, p. 28) ein Werk über den Glauben und Reden auf. Die beträchtlichsten der daraus ausbewarten Fragmente sind die dogmatischen bei Theodoret (dial. 3 ed. Schulze et Nösselt IV, p. 258 sqq.). Eregetische sinden sich in den Katenen, gedruckt die über Genesis, Erodus, Levitieus, Apostelgeschichte und den zweiten Betrusbrieß. Polemisch gegen Marcellus die beiden ersten der fälschlich unter des Eusedius von Cajarea Namen verössentslichten sateinischen Homilien (opuscul. 14 ed. Sirmondi 1646, widerabgedruckt opp. var. I, p. 1 sqq.), vielleicht identisch mit der Schrift über den Glauben bei Kenajas, die zweite eine Gedächtnisrede auf Eusedius von Cajarea. Unecht die von Gagnée (Paris 1547), vollständiger durch Fromy (Paris 1575) und öster

berausgegebenen Somilien.

Quellen: Socrat. h. s. 2, 9 und Sozom. h. s. 3, 6 nach ber verloren gegangenen Biographie des Bischofs Georg von Laodicea. Bearbeitungen: etwas eilsertig Angusti (Euseb. Emes. opuscula quae supersunt gracea, Elberfeld. 1829), fachtundiger Thilo (über die Schriften des Eufeb. v. Alex. und bes Eufebins Don Emefa, Salle 1832, S. 59 ff.).

Eufebius, Bifchof von Laobicea in Sprien, † 269, ein leuchtenbes Borbild altdriftlichen Liebeseifers. Bon Geburt Alexandriner und bereits als Diafonus ditaftstiftigen Leveseisers. Son Geburt Alexandriner und vereits als Diaronie durch Standhaftigkeit im Glauben und nie sich genugtuende Rächstenliebe eine Bierde der dortigen Kirche, befand er sich unter denen, welche, als Balerianus die nach dem Tode des Decius fast erloschene Christendersolgung stürmisch erneuerte, ihren Bischof Dionysius zum Berhör vor den Prosonsul begleiteten (257) und wärend Dionysius als Berbannter der lidyschen Wüste unter den benachdarten Bolksschaften den Samen der christlichen Lehre ausstreute, in Alexandrien ihr Leben an den Dienst der eingelerkertenen Gläubigen und an die Bestatung der Marthrer magten. Bu noch außerordentlicheren Unftrengungen fpornte feine bingebung die furchtbare Seuche, welche feit ber Regierung des Gallus alles m römischen Reich mit Jammer und Leichen füllte. Die Beiden, feig und erbarmungelos wie immer, überließen die nachften Angehörigen, welche ertrantten, ihrem Schidfal, um bas eigene Leben ju retten. Gufebius und die übrigen Beiftlichen brachten beibnischen wie driftlichen Kranten one Unterschied Zuspruch und Silfe. Die Schreden ber Beft mehrten fich durch die Greuel eines Burgertrieges. welchen die Emporung des nach dem Burpur lufternen Brotonfuls Memiliaans in Agypten entzundete. Alexandrien war in zwei feindliche heerlager geteilt (263). Den von dem Feldheren des Raifers Gallienus belagerten Stadtteil Bruchion be wonten auch diele Christen. Wärend nun der Bischof die geistige Gemeinschaft mit den Eingeschlossen durch Briefe zu unterhalten suchte, benutte Eusebind, im Einderständnis mit dem bei den Ausständischen besindlichen Freunde Anatolius, sein Ansehen bei dem kaiserlichen Feldherrn, um Tausenden der von Hungersnot hart bedrängten Bevölkerung freien Abzug zu erbitten. Der Abzug wurde gewärt. Die zu Schatten Abgemagerten versorgte Eusebius, als sie eintrasen, we ein Argt und Bater. Gin Jar fpater fürten ihn an Stelle feines Bifchofs, welden Alter und Kranklichkeit an ber Reise hinderte, Die über die Freiebre bes Baulus von Samofata entftandenen Bewegungen nach Sprien. Er nahm an ber Synode in Antiochien teil und Sprien murde feine zweite Beimat. Der gunftige Eindrud, welchen er perfonlich gemacht hatte und welcher ben ihm boransgegangenen Ruf bestätigte, bewirtte seine Erhebung jum Bischof von Laodicea. Auch als folcher wird er gerühmt. hieronymus (chron. ad a. 2. Aurel.) nennt ihn unter den hervorragenoften Lehrern der Rirche. Durch feltsame Fügung folgte ihm m Bistum, bessen er sich nur wenige Jare erfreute, sein bewärter Freund Anatolius, ein Trefslicher dem andern, wie Eusebius von Casarea sinnig sagt. Alb Schriftsteller scheint er sich nicht versucht zu haben. Quelle: Euseb. h. e. 7, 11. 21. 23. 32.

Eusebius, seit 361 Bischof von Samosata am Euphrat, † um 379, unter Balens eine Hauptsäule der orthodogen Kirche des Orients im Kampf mit dem Arianismus. Auf der antiochenischen Synode (361) war Meletius zum Batriarchen von Antiochien gewält worden. Arianer und Nicaner hatten sich noch langem Haber in dieser Bal geeinigt, weil beide den zurüchhaltenden Mann zu ben ihrigen galten. Und die mit den Unterschriften beider Teile bededte Balurfunde war in die Sande bes Eufebius niedergelegt worden (Theodoret b. 2, 27). Aber fogleich in feiner erften Bredigt gerftorte Meletius die Soffnungen ber Urianer. Freimutig vertundigte er in Gegenwart bes Constantius Die volle und wefentliche Gottheit Chrifti. Der Raifer, hieruber aufs außerfte erbittert, verjugte feine Abfegung, und ein taiferlicher Bote erfchien in Samofata, um die, wie er erflärte, erloschene Urfunde gurudzufordern. Gufebius hatte ben Dut, die Ande lieferung ju bermeigern, mit dem Bemerten, baff es ein Bertragsbruch fin wurde, wenn er one Ermächtigung famtlicher Unterzeichner die Urtunde aus ben Sanben gabe. Dem zweiten Boten, welcher mit ber Drohung eintraf, bafe ibm im Fall fortgesehter Beigerung die rechte Sand abgehauen werden wurde, ftredu er beide Bande entgegen mit ber Beteuerung, eher wurde er beide fich abhauen

fen, als bafs er bas fo fprechenbe Dotument arianischer Bosheit von fich gabe. iefe Charafterstärke versehlte auf Constantius ihres Einbrucks nicht (Theodoret. 28). Ruhigere Zeiten kamen unter ber Regierung Julians, nach dessen Tode aseines auf ber Synobe von Antiochien (363) bazu mithalf, die Kirche in den euen Bustand unter Jovian überzuleiten. Seine ganze Tatkraft nahm nicht lange arauf der erneuerte Versuch bes Kaisers Valens in Anspruch, die Herrichaft des krianismus mittelst gewaltsamer Unterdrückung des nicknischen Glaubens durchnieben. Raftlos und unter öfterer Lebensgefar zog er in Solbatentleibung durch ne Sprengel Spriens, Phöniziens, Paläftinas umber, um die Gläubigen im orbodoren Betenntnis zu beseftigen und ben Gemeinden rechtgläubige Geiftliche zu wihen (Thoodorot. 4, 12). Als bei ber Erledigung bes bischöflichen Stuls in tem tappadocischen Cafarea bie Arianer alle Sebel ansetzten, einen Mann ihrer jarbe durchzubringen, erhob er nachdrucksvoll feine Stimme für Bafilius (370). Aub die innige Freundschaft, in welche er hierdurch zu biefem tam, machte ibn n den Jaren 372 und 373 zu einem Hauptteilnehmer ber Bestrebungen, mit pilfe des Abendlandes den Sieg des Nicanismus auch im Orient vorzubereiten Basil. epist. 58.69). Gleichzeitig bemühte er sich um Beilegung ber tappadocischen Birren, namentlich als Unterhändler im Streit des Bafilius mit dem zweideusigen Bischof Enftathius von Sebaste. Dieser vielseitigen Birtsamteit entrifs ihn w taiferliche Detret, welches ihn nach Thracien verbannte (373). In aller bille reifte er des Nachts von Samosata ab. Und als die Gemeinde gleichwol 🌆 bis Zeugma nacheilte und ihn unter Tränen beschwor, er wolle sie nicht n fo fdwerer Beit fcublos laffen, verwies er fie auf ben fculbigen Gehorfam, welben ber Chrift teiner Obrigteit verweigern burfe (Theodoret. 4, 13). Auch in thracien, wo er viel von den plündernden Goten zu leiden hatte, blieb er mit er heimatlichen Rirche im lebhaftesten Bertehr. Im Briefwechsel insbesondere uit Bafilius und Gregor von Nazianz besprach er die wichtigsten Borgange ber linge. Rach des Balens Tode (378) fab er fich von dem antiochenischen Konzil el 3. 379 mit bem Auftrag betraut, burch Austellung rechtgläubiger Bischöfe ie Reorganisation ber tiefzerrütteten fprischen Diozefen ins Wert zu richten. then hielt er zu diesem Zweck in Doliche, einer kleinen Stadt der Landschaft lomagene, seinen Einzug, als der Steinwurf eines arianischen Beibes seinem keen ein plötzliches Biel setzte. Sterbend verpflichtete er die Umstehenden, dass ie die Mörderin nicht zur Rechenschaft ziehen wollten (Theodoret 5, 4). Die Briefe es Bajilius und Gregor von Nazianz sind voll von Lobsprüchen über des Eustins Beisheit, Frömmigkeit, Bekennertreue, Seelsorgergabe. Im Andenken der kachwelt ift er fast verschollen. Nur der Heiligenkalender hat seinen Namen, wi den Griechen unter dem 22. Juni, bei den Lateinern unter dem 21. Juni, Tatsache ift, bafs Eusebius, ein Kirchenhaupt von seltener praktischer Cuchtigfeit, unter ben gemäßigten Dicanern feiner Beit einen hoben Rang ein-

Duellen: Außer Theoboret Basilius (ep. 5—9. 253—265. Opp. ed. Par. 1638. III. p. 48 sqq., 252 sqq.) und Gregor von Nazianz (ep. 28—30. 204. Opp. ed. Par. 1690. I. p. 792 sqq. 900).

Enjebins, Erzbischof von Thessalonich um das J. 600, verdient als seichrter Bestreiter des Monophysitismus, bessen Anhänger und Konventikel sich in derborgenen Resten auch über die Diözese Ilhrien verzweigten. Der römische bischof Gregor der Große, hievon unterrichtet und brennend für die unbesteckte keinheit der Braut Christi, nahm als Metropolit Beranlassung, ihm die unnachsichtiche Ausrottung der Häreiter zur Pslicht zu machen (opist. 10, 42; 11, 74). Wer mehr als von dieser gewaltsamen Bekehrung scheint Eusedius sich von der stristlichen Bekämpsung versprochen zu haben. Herausgesordert durch den etwas detalanten Angriss eines Mönchs Andreas, schrieb er 10 Bücher gegen den Irrstem der Aphthartodoketen. Photius, der eine Juhaltsübersicht gibt (cod. 162), tühnt an ihnen nächst der Sinsachheit und Reinheit der Sprache das apologetischen Erestische der rechtgländigen Ausfürungen.

Gufebins, Bifchof von Bercelli in Biemont, + um 371, einer ber Die ner, welche unter Conftantius im Abendland Schweres für bas nicanifche Betenntnis litten, aber durch Dulben wie Rampfen ber fpater fiegreichen Orthobogie bie Standarte aufpflanzten, wurde auf der Insel Sardinien geboren. Rach ber Begende soll er durch seine Mutter Restituta, welche sich als Witwe in Rom nie berließ, dem Papft Gufebius zur driftlichen Erziehung übergeben, bon biefem in I. 311 getauft und nach seinem Namen bennnnt worden sein (Baron. annal. al. a. 311. Nr. 42). Nachdem er unter Papst Sylvester eine zeitlang in Rom bes Amt eines Lektor verwaltet hatte, berief ihn die einstimmige Wal des Riers und Volkes zum Bischo von Vercelli (Ambros. opist. 63, 2). Uns dem Dunkel dieser Diözese riss ihn der Notstand der Kirche in die Öffentlickeit als Box tampfer gegen ben Arianismus. Auf Beranlaffung bes romifchen Bifchofs Sie rius hatte er im Geleit noch anderer papftlicher Gesandten ben Raifer Confine tius, welcher damals in Gallien weilte, um Einberufung einer Synobe ned Mailand gebeten (355). Es galt die Chrenrettung des durch das Konzil von Arles (353) schmählich verurteilten Athanasius. Der Kaiser ging auf dies Application auf dies A suchen ein, aber aus dem gerade entgegengesetten Motiv, eine widerholte und folennere Berdammung des Athanasius herbeizufüren, in der Meinung, daß hie mit das Haupthindernis für die Bekehrung des Occidents zum Arianismus befeitigt sein würde. Gusebins, welcher den Ausgang voraussah, wünschte ben Berhandlungen sernzubleiben. Allein einen Mann seines Rufs, auf welchen bes ganze Abendland mit Spannung blidte, wollte keiner der beiben Teile entbehren. Arianer wie Orthoboxe, der Raiser selbst, forderten ihn in besonderen Schreiben bringend auf, an ber Synobe teilzunehmen (Baron. annal. ad a. 355. Nr. 2 sqq.; Mansi concil. coll. III. p. 236 sqq.). Gleichwol verzogerten bie Arianer, all er sich enblich einstellte, seine Bulaffung zehn volle Tage. Er machte ben Berichlag, ber Beschlussfaffung über Uthanasius solle bie Berständigung über ben waren Glauben vorausgehen. Diesen Antrag beantwortete Constantius, welcher, perfonlich anwefend, nicht unter feiner taiferlichen Burbe bielt, felbft als Antidger gegen Athanafius aufzutreten (Athanas. hist. Arian. c. 76), damit, dass er bas zur Unterschrift vorgelegte nicanische Symbol in Stude rifs und die versamme ten Bischöfe bebeutete, nichts bergleichen burfe geschehen (Hilar. ad Constant. Aug. Col. 1617. p. 99). Als hierauf bie tatholischen Bischöfe bie Erinnerung wagten, es widerstreite den Kirchengesehen, einen Angeklagten ungehört zu ber dammen, herrschte er sie mit dem Bornwort an: "was ich will, das soll Kirchengesetz sein" (Athanas. hist. Arian. c. 33). Als sie vollends in die Bitte, ber Raiser wolle der Kirche nicht die arianische Härese aufdringen, ein Wort von der Schranken ber weltlichen Gewalt und von dem göttlichen Gericht einfließen ließen, griff er, stumm vor But über so ungewonte Sprache, zum Schwert (Athanes. 34). Die Mehrheit der Bischöfe ließ sich durch dieses Berfaren einschückten und unterzeichnete bas aufgenötigte femiarianifche Glaubensbetenntnis. Gufebins, an welchem Drohungen und Manungen wirkungslos abglitten, murbe, nachben ber Raifer von blutigeren Gedanken abgestanden war, nach Stythopolis in Beläftina ber bannt. Sier öffnete ihm ein vornehmer Judenchrift, Josephus mit Ramen, gastfreundlich sein Haus (Epiphan. haer. 30, 5). Gläubige strömten aus ber Rahe und Gerne herbei, ihm bie Leiben bes Erils zu erleichtern. And aus Bercelli wurde er burch eine Gefanbtichaft, burch Briefe und Liebesgaben erfrent Diese Milbe ber haft verschärfte fich, sobald die hoffnung ichwand, bafs Eufebind fich werbe nachgiebiger gegen ben faiferlichen Billen ftimmen laffen. Es folgten Gewaltakte. Man trennte den Bischof von seinem Klerus, plünderte seine Benung, schleppte ihn nackend über die Straße in einen engen dumpsen Kerker. Er wurde schließlich nach Kappadocien (Hieron. vir. ill. c. 96), von da in die Podis deportirt (Socrat. h. s. 3, 5; Sozom. 5, 12). Doch nichts erschütterte seine Standhaftigkeit. Rach des Constantius Tode, welcher ihm die Freiheit zurückst. begab er sich vorerft nach Alexandrien, um mit ber bort unter Athanafius (863) versammelten Synobe Maßregeln zur Reuordnung der schwerzeschäbigten orien talifchen Rirche zu beraten. Die Synobe vertraute feiner Beisheit bas Bert bet

Friedensftiftung in ber burch die meletianifche Spaltung gerrutteten antiochenischen Rirche (Athanas. ad Antiochen. c. 2). Bielleicht ware ibm ber Auftrag gelungen, hatte nicht inzwischen der leidenschaftliche Bischof Lucifer bon Cagliari durch Ordination des Presbyters Paulinus zum Bischof der Eustathianer den Rifs bereits unheilbar gemacht. Unwillig über diefe unbesonnene Drs bination berließ Eusebius Antiochien und erreichte, nachdem er auf weiten Umgugen burch ben Drient bie abtrunnigen ober ichwantenben Gemeinben im nicanischen Bekenntnis beseftigt hatte, auf der Strafe über Illyrien (363) die Feldmarten Italiens (Socrat. h. e. 3, 9; Sozom. 5, 13). Bang Italien legte, wie hieronymus fagt, bei feiner Antanft die Trauerfleider ab. Er widmete fich von jest an bornehmlich ben bischöflichen Pflichten innerhalb feiner Didgefe und gab dadurch, dafs er fich mit feinem Pfarrflerus ju einem formlichen Conobitenleben vereinigte und so als der erste die Ausgabe des Priestertums mit der Weltentsgaung des Klosters verband, das Vorvild sür die später von Augustinus, in großartigerem Maßstab seit dem 8. Jarhundert verwirklichte Idee des kanonischen Lebens der Geistlichen (Ambros. op. 63. 66. 70). Doch entzog er darum seine Teilnahme den allgemeinen Interessen der Kirche nicht. Vielmehr als unter der Gunst der politischen Lage der Arianismus noch einmal in Mailand sein Haupt erhob, ericien Eusebins ploglich in ber Metropole (364). Gin Befehl bes Raifers Balentinian I., welcher Unruhen befürchtete und felbst mit bem arianischen Bis fcof Augentius in Rirchengemeinschaft ftand, wies ihn in feinen Sprengel gurud. Einem Leben von folder Gelbstaufopferung durfte auch ber Krang des Martyrertums nicht fehlen. Rach der Sage foll Eusebins durch Steinwürfe nachsetender Arianer martervoll getotet worden fein. Aber obwol ihn die römische Kirche unter ihre Beiligen versett hat und sein Gedachtnis am 16. Dez. festlich begeht, hat sein Martyrertum geringe geschichtliche Barbeit, ba weber Ambrofins, welcher ihm nach Ort und Beit so nahe stand (ep. 63, 2), noch Gregor von Tours, welscher von ben obligaten Bundern in der Kirche bes Konfessors nicht schweigt (de

gloria confess. c. 3), das mindeste davon weiß. Die Schriften des Eusebius, so weit wir sie noch besitzen, sind Briese, welche teils die dogmatische Streitzrage des Jarhunderts, teils die Leiden seiner Gesangenschaft behandeln. Es sind 1) ad Constant. Aug. una (Mansi III. p. 237), 2) ad presbyteros et plebes Italiae, 3) libellus sacti ad Patrophilum, den arianischen Bischof seinen Kerfermeister, aus Stythopolis, 4) ad Gregorium, episc. Spanensem Buticum, aus der Thebais vom J. 359 (bei Hilar. fragm. p. 136). Abgebrudt bei Gallandi (bibl. pater. V. p. 78 sqq.), bibl. patrum max. V. p. 1227.

Quelle: Eine alte boch legendenhaste Lebensbeschreibung bei Ughelli (Italia sacra IV. p. 747 sqq.), womit zu vergl. acta Sanctt. Aug. I. p. 340 sqq. Einzelnes biographische bei Maximus Taurinensis (opp. Rom. 1784. homil. 77 sqq. serm. 81 sq. und im Anhang serm. 20—23), bei Ambrosius (opp. Bened. serm. 56 sq. IV. p. 577 sqq.) und bei Muratori (anecd. IV. p. 77 sqq.)

Bearbeitungen: Baronius (annal. ad a. 355-371), Gruber (allgem. Encyllop. Sect. I., Bb. 40, S. 444 f.), Möhler (Athanafins b. Große, II, S. 121 ff.).

Eufebins, ber einzige Popft diefes Namens, von Geburt Brieche und, wie die Legenbe will, Son eines Arztes, wurde nach bes Marcellus Tobe im 3. 310 auf den apostolischen Stul berufen, welchen er nach Eusebius (chronic. ad a. 1. Galer.) 7 Monate inne hatte. Andere Angaben schwanten bon 4 Monaten bis zu 6 3as ren. Rach einem Epitaph, welches Baronius (annal, ad a. 357 addend.) abges drudt hat, felber aber bon einem gang anderen Priefter Gufebius verfteht, follen fich unter feiner Regierung die alten Streitigleiten über bas Berfaren gegen Befallene (lapsi) erneuert haben. Die Largefinnten unter Fürung eines gemiffen Berattius forberten die Erteilung ber Absolution auch one borgangige Rirchenbufe. Als Eufebius fich ihnen widerfeste, tam es zu blutigen Unruhen, welche der Usurpator Magentins badurch zu beendigen suchte, baff er ben Papft nach Sicis lien verbannte. Dort foll er geftorben fein. Und warscheinlich von biesem Exil rürt es her, bas ihn die spätere Kirche als Märthrer ehrte. Sein Gedächtnis wird am 26. September kirchlich begangen. Die drei, von Pseudoisidor ihm zugeschriebenen Briefe an gallische, ägyptische und italienische Bischöse sind ebenso unecht, wie die unter seinem Namen umlausenden Dekrete.

über ihn zu vergl. acta sanct. ad 26. Sept.; Pagi, breviarium pontif. Roman. I, p. 65 sq.; Bower, Hiftor. d. römischen Räpste, von Rambach, 2. Aust. I, S. 144 s.; Gruber, Allgem. Encyklopädie Sect. I, Bd. 40, S. 445 s.

Semila.

Euflachins, einer der geseiertsten Heiligen der römischen Kirche, bessen leben indes mehr dem Roman als der Geschichte angehört. Die Griechen nennen ihn Eustathius. Rach den griechisch versassen Märthrerakten, deren frühester Gestrauch ins 8. Jarh. sält, soll der Heilige, vor seiner Tause ein angesehener Heerzürer Trajans, mit Ramen Placidas, durch eine wunderbare Erscheinung Christivei Gelegenheit einer Hirchjagd bekehrt und nach seltsamen Schickslalen unter dem Raiser Hadran, weil er den Göttern nicht opsern wollte, samt seiner Gattin Theopiste (früher Tatiana) und seinen Sonen Agapius und Theopistus zu Rom in einem glühend gemachten Erzstier verdrannt worden sein. Über das Märschenhaste dieser Akten, welche Combesis aus Pariser Handscriften griechisch und lateinisch veröffentlichte (illustrium Christi martyrum lecti triumphi, Par. 1660, 8°), besteht selbst unter den besonneneren Katholiken kein Zweisel. In Rom wurde das Gedächtnis des Heiligen bereits seit dem 6. Jarh., doch nicht immer an dem gleichen Tage, begangen. Erst später sixirte sich dafür der 20. Sept. Der Papste Cölestin III. am Ende des 12. Jarh. soll eine dem Märthrer geweiste Rapelle oder Krypta, worin sein Leichnam ruhte, haben restauriren lassen. Bon hier kamen Reliquien unter dem König Philipp August nach Frankreich, wo sie in einer Kapelle der Abtei St. Denis beigeset wurden, dis die Hugenotten sie bei einem Überfall 1567 raubten. Nur ein Teil, welcher lange zudor der im 18. Jarhundert neuerrichteten Pfarrkirche St. Eustache in Paris überwiesen worden war, entging der Bernichtung.

Bgl. Biographie universelle, Par. 1855, T. XIII, p. 204 sq.; Vies des saints, Par. 1739, T. VI, p. 270 sqq.

Eustathius. Dieser berühmte Kommentator des homer ist seit einiger Beit durch die Herausgabe seiner kleinen Schriften (Opuscula e codd. Basil. Paris. Veneto nunc primum edidit Th. L. F. Tasel. Francof ad M. 1832) und die später erschienenen Rachträge (Tasel, De Thessalonica, Berol. 1839, p. 401) auch in die theologische Litteratur des griechischen Mittelalters als eine interessante und ehrenwerte Persönlichkeit eingetreten. Sein Leben sällt in die Regierungen des Manuel Kommenus, des Andronicus, Alexius Romnenus und Haaf Angelus, in eine zwar litterarisch ausstreden, aber geistesarme und moralisch gesunkene Zeit, welche einen zweiten Mann wie er nicht auszuweisen hat. Er war, ungewis in welchem Jare, zu Konstantinopel geboren. Demetrius Chomatenus (apud Leunclav. in Jure Graeco-Rom. lib. V, p. 317) nennt ihn: τοῦ κατὰ Ολώφον διακόνου ὅντος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας καὶ μαίστοφος τῶν ὑητόφων. Warscheinlich (vgl. jedoch Cangii Glossar. Graec. p. 1295) war er hiernach Mönch im Kloster der Florusstirche, dann Diasonus an der großen, d. h. Sophienkirche zu Byzanz und Lehrer der Beredsamseit. Die anderwärts (Opusc. p. 53) vorkommende Benennung δ ἐπὶ τῶν δεήσεων, magister libellorum supplicum, Berwalter der Bittschriften, bezeichnet eine Hoscharge, don welcher er auch Gebrauch gemacht zu haben schient, als er bei Gelegenheit eines drückenden Bassermangels im Ramen der Stadt dem Raiser ein Gesuch einreichte (Supplicatio Manueli imper. oblata, Tasel, Thessalon. p. 433). In diese erste Periode seines Lebens gehören seine philologischen Arbeiten, die Rommentare zum Homer und Dionysius Beriegetes, vielleicht zum Romiter Aristophanes. Im Jare 1174 oder 1175 (nach Tasels Annahme) wurde er zum Bischof der Stadt Myra in Lycien gewält und seierte dieses Ereignis durch eine panegyrische historisch michtige Anrede an den Raiser (Thessalon. p. 401 sqq.). Aber saum hate er die Stelle übernommen

und follte geweiht werben (f. die Borte des Dometr. Chomat. Thessalon. p. 433): fo verfügte ein taiferlicher Befehl anders über ihn. Er wurde Metropolit von Theffolonich als Rachfolger des Constantinus und blieb baselbst bis an feinen Tod, der mit Warscheinlichkeit in das Jar 1194 oder etwas später gesetht wird (Thessalon. p. 368). An Lob und Bewunderung der Zeitgenoffen hat es ihm nicht gesehlt. Der Historiker Nicetas Choniates (Histor. ed. Bonn. p. 399) nennt ihn ausgezeichnet an Tugend und Rede, an Einsicht und Erfarung, und alle ansberen überragend an Gelehrsamkeit in ber geiftlichen und weltlichen Litteratur. Die größte Berehrung bezeugen die Briefe des Dichael Atominatus, gleichzeitigen Ergbifchofe von Athen, obgleich in ichwülftiger und ichmeichlerifcher Sprache abgefast (Ellissen, Michael Atom, von Chona, Göttingen 1846, S. 58 ff.). Die Monodie besselben Michael auf ben Tod bes Eustathius preist bicfen mit byzantinijden Bilbern als eine Sonne in ber Briefterfchaft, als Ronig bes Biffens, Boter der Wolredenheit, glanzendes Borbild für Leben und Wissenschaft und rühmt seine ausgezeichneten Lehrsähigkeiten. "Wer gibt mir", sagt er, "die Zunge des Eustathius, um dessen Tugend und Nede würdig zu erheben?" Personliche Freundschaft und Achtung fpricht auch ans ben Briefen des Michael Bfellus (Thossalon. p. 361) und aus der Grabrede des Euthymius von Reopatra (Ibid. p. 394). Bei einigen Belegenheiten feben wir Guftathius öffentlich hervortreten. Als Raifer Manuel um 1180 gegen eine bamals übliche tatechetische Abschwörungsformel, in welcher der Gott Muhammeds als Deds odogevoos (b. h. etwa der majfive, tompatte, nicht zeugende noch gezeugte Gott) verwüuscht wird, auf herrische Beise protestirte und die nach feiner Meinung gottesläfterliche Bezeichnung ftreichen ließ, damit nicht die Konvertiten bes Islam baburch abgeschredt werden möchten, war es Euftathins, welcher auf einer Synode freimutig gegen ihn auftrat und bie ware Meinung des Anathems rechtjertigte. Raum ertrug der Raifer Diefen Biderfprudy (Nicet. Chon. p. 278, vgl. m. Schrift: Bennadius und Bletho I, S. 140), Guftathins aber blieb boch in gutem Bernehmen mit dem Hofe und widmete bem Tode des Manuel eine Gedächtnisrede (Opusc. p. 196 sqq.). Etwas später sah sich der Metropolit in politische Drangsale verwickelt. Der Ausstand vieler Griechen gegen den Tyrannen Andronicus veranlasste im J. 1185 den Einsall der Normannen unter Wilhem II. von Sicilien; auch Thessolich wurde von den Lateinern erobert und der wildesten Plünderung und Verheerung preisgegeben. Euftathius hatte flieben tonnen, aber er blieb ber Bemeinde treu, wirfte gelinbere Magregeln bei den lateinischen Geldherren aus und schütte ben griechischen Rultus gegen bie Störungen ber Fremben. Bas die Stadt damals gelitten, und wie unerschroden ber Bischof feine Pflichten erfult, beweift feine eigene ausfürlidje Erzälung (De Thessalonica urbe a Normannis capta narratio, Opusc. p. 267) und ber Bericht bes Nicetas (Histor. p. 392 sqq.). Auch in feinem Umte blieb Eustathins nicht ungefärbet. Dass er einmal von seinem Site verdrängt worden, weshalb benn auch einige Schriften außerhalb Theffalonichs ab-gefast seien, ift Tafels Bermutung (vgl. Elliffen, S. 59). Gewiss aber hatte er mit haffern und Biderfachern zu tampfen, die ihm Unverfonlichteit (urnotxaxia) und formloses Betragen gegen die Bornehmen zum Borwurf machten; er verantwortete fich mit startem Selbstgefül in scharfer farlaftischer Gegenschrift (Opusc. p. 98 sqq.) Mehr als diese Einzelheiten zieht uns der sittliche und firchliche Charafter

Mehr als diese Einzelheiten zieht uns der sittliche und kirchliche Charafter des Enstathius an. Als Mönch und Bischof, als gelehrter Theologe und Schriftssteller gehörte er dem byzantinischen Geiste an, erhod sich aber in seder Beziehung über das gewönliche Gepräge dieser Bildung, und selbst der byzantinische Stil, verfünstelt und schwälftig wie immer, tritt vei ihm in sinnvoller Eigentümlichkeit und Feinheit auf. Er war ergriffen von dem sittlichen Wesen des Christentums und erfannte die tiesen Gebrechen seiner Umgebung. Mönchische Prunkerei und assertische Außerlichkeit drohten damals Religion und Tugend in Schein zu verswandeln; gegen dieses innere Verderben kämpste er mit aller Anstrengung. Seine trefsliche Schrift von der Henchelei nesel inoxolosws Opuse, p. 88) versolgt dieses herrschende Laster durch alle Stadien und Gestalten als Karikatur des Heiligsten

und gleißende Tugendmaste und sucht die Menge feiner gerftorenden Birtunge nach Beispielen blofzustellen, wie sie nur die eigene Ersarung an die Hand gete tonnte. Besonders wichtig ist die von Tasel beutsch übersetzte und mit lehrricke Erläuterungen begleitete Schrist: Inloxepus plov poraxixor (Opusc. p. 214 sp Betrachtungen über ben Monchsftand, eine Stimme des zwölften Jarhunder aus bem Griechischen bes Guft. von G. D. F. Tafel, Berlin 1847), welcher ma reformatorische Kraft nicht absprechen tann. Der Berfall des Klofterlebens ! fürchterlich. Je mehr Guftathius für ben "göttlichen und himmlischen" Stand be Monchstums bon Saufe aus eingenommen war, besto bober ift es ibm angureb nen, bafs er über beffen bamalige warhaft abicheuliche, burch Lügenlunft, Tra-heit und Herzlofigfeit bis ins Unglaubliche gewachsene Entartung ein grausomet aber gerechtes Strafgericht halt, und babei auf Mäßigung ber Nafteiungen being damit nur Gefinnung und Aufrichtigfeit zurudtehre (Betrachtungen G. 15 f. S. 62 ff.). Beilfame Beschäftigungen werden empfohlen und die Unwiffenheit be Mönche scharf gerügt (S. 146). Dem Styliten von Thessalonich wird nach man nigsaltigen Deutungen und Anwendungen des Wortes orvlog vorgehalten, under welchen Bedingungen er erst die "engelgleiche Spize" der Tugend erreicht haben werde. Anliche auf Erweckung warer Buße, sittlicher Tatkraft und Liebe abzweckende Ermanungen sir die Laien enthalten die Vorbereitungsreden zu der Fasten (Opuse. p. 61. 76. 125). Überall offendort sich die ern ste kannendung ber Ibee, welche ber Schriftsteller aus Pf. 49 entwidelt, bafs ber Gute un Tugenbhafte innerhalb bes irbischen Lebenslaufs ewige Guter erlangen merte wenn er fein Fleisch um ber hoffnung bes Ewigen willen burch Muben und In beiten abtötet (Opusc. p. 9). "Belchen aber", sagt er Opuse. p. 77, bas Gun nicht in ber Tiese ber Seele liegt, sondern nur auf die Lippen tritt und als außerlich jum Borichein tommt, die mogen wol andere lehren, fich felbit aber laffen fie unbelehrt".

Die noch nicht erwänten Schriften sind verschiebene Fests, Gelegenheits und Lehrreben, zum Preise der Märthrer, zum Jaresansang, an Kaiser Jaat Angelus, die Borrebe eines Kommentars zum Pindar, Kommentar zu einem Gebiebe des Johannes Damascenus (s. Mai, Spieil. Rom.), ein Dialog und viele zum tal an unbekannte Personen gerichtete Briefe. Einiges andere liegt noch handichistlich. Bgl. übrigens Fabricius, Bibl. Gr. ed. Harl. XI, p. 222; Le Quien, Orieca. Christ. II, p. 48; Oudin, Comment. II, p. 1539; A. Reander, Charasteristis de E. v. Th. in seiner resormatorischen Richtung (Abhandlungen d. Berl. Alad. d. B. 1841, histor. Abthla., auch in Keanders Wissensch. Abhandlungen, herausz von Jakobi, Berl. 1851, S. 6).

Guffathius, Bifchof von Sebafte in Armenien feit 350, von Geburt au Rappadocier, übel berüchtigt wegen bes ichwantenben Charafters, ben er in ben dogmatischen Streitigkeiten seiner Beit zeigte. Er war bald nicanisch, balb an nifch, bald semiarianisch gefinnt, am langiten blieb er Semiarianer; gulent folieb er fich an die Eunomianer an und ftarb 380. Er genofe lange die Freundschaft Basilius des Großen und brach mit ihm, als er sah, dass sie nicht mehr forthe stehen könne, sowie er denn auch von mehreren Synoden verurteilt wurde und bas Bertrauen aller Parteien verlor. Ein Berdienst um die leidende Menschen hat er fich erworben burch Stiftung eines Spitals in Gebafte für Fremde und Kranke. Er war es auch, der bas Monchtum in Armenien, Pontus und Pauble gonien einfürte und Unlafs gab zur Entstehung ber ichwarmerisch-aftetischen Betei ber Cuftathianer. Guftathius fuchte nämlich die Deonchsenthaltfamleit mb Strenge ben Chriften überhaupt beizubringen. Go entstanden abgesonderte In einigungen von Afteten beiberlei Geschlechts, welche ben Brundfas auffiellen, dafe fein Berheirateter felig werden tonne, und die daher mit feinem Beifeliche der bor seiner Ordination verheiratet gewesen, Gemeinschaft haben wollten. Socrates H. E. II. 43; Sozomenus H. E. III. 14. Sie wurden durch die Spackt von Gangra verurteilt und verschwanden bald. Über sein Berhältnis zu Nernal f. b. Art.

Guftedium, f. Sieronymus.

Guthymius Bigabenus (richtiger Bigodenus ober Bygabenus, welche Schreibung in den Handschriften borberricht, falich Bigabonus), gehört zu ben namhaf-teften byzantinischen Theologen des 12. Jarhunderts, aber auch zu denen, welche mit einigen Tugenden zugleich die ganze Untugend, Schwäche und Geiftesarmut dieses späteren firchlichen Griechentums bor Augen stellen. Bon seinem Leben wiffen wir wenig. Er wirfte unter Alegius Romnenus als Monch eines Blofters wissen wir wenig. Er wirste unter Alexius Nonnenus als Mönch eines Alosters der heil. Jungfrau mit dem Beinamen ττς περιβλέπτον unweit Konstantinopel. Sein Tod ist nach 1118 zu sehen. Die Hochschäung des Kaisers und das Lob der gelehrten Kaiserin Anna, die seine Tüchtigseit in der Grammatis und Mhethorit und seine unvergleichliche Kenntnis des Dogmas rühmt (Anna Comn. Alex. XV, p. 387. Venet. 1729, το δόγμα ως οὐκ άλλος τις ἐπιστάμενος), verdiente er im Sinne dieser Personen und dieser Beit, deren Forderungen er nur allzussehr entsprach als ein verständigenüchterner Schristausleger und ein sertiger, nach allen Seiten geübter und mit den Austoritäten der sirchsichen Bergangenheit bollständig gewasserer Polemiser. Byzautinische Schristen dieser Gattung has den östers das Schicksal gehabt, aus Umwegen und mit allerhand Schwierigseiten dem Abendsand bekaunt zu werden: dieser Umstand macht die Litteraturgeschichte dem Abendland bekannt zu werden; dieser Umstand macht die Litteraturgeschichte auch in unserem Falle schwierig und weitläufig. Bon seinen exegetischen Arbeisten wurde der Kommentar zu den Psalmen schon Veron. 1530 per Philippum Saulum episc. Brugnatensem sateinisch edirt und dann oft (Par. 1543. 1560 ex calcogr. J. Savetier und in der Bibl. maxima PP. Lugd. Tom. XIX) wider abgedruckt. Den griechischen Text der Vorrede und Einleitung teilte le Moyne abgebruckt. Den griechischen Text der Vorrede und Einleitung teilte le Moyne (Varia sacra. Lugd. 1685, I, p. 150—210) mit, bis das Ganze griechisch und lateinisch in den Tom. IV der Opp. omnia Theophylacti, Venet. 1754—63 aufgenommen wurde. Das andere und wichtigere Werk, der Kommentar zu den vier Evangelien, ist gleichjalls zuerst lateinisch von Joh. Hentenius (Lovan. 1544), der auch sesstsche dass Euthymins, nicht Decumenius der Versassersein worden. R. Simon (Hist. crit. des principaux comment. du N. T. Rotterod. 1693, p. 409), später auch Ernesti und Nösselt (de catenis PP. Gr. Hal. 1762, p. 23) machten aus die Wichtigkeit desselben ausmerksam, sowie auch von J. Mill (Proleg. in N. T. a § 1073—79) die biblischen Lesarten des Kommentars aus einer Handschrift ausgezogen wurden. Endlich unterzog sich Chr. F. Matthäi der großen Mühe einer vollständigen Herausgabe und erhöhte deren Mattbai ber großen Muhe einer bollftandigen Berausgabe und erhöhte beren Bert durch aussurliche Prolegomena (Comm. in IV. evgl. Graece et latine. Lips. 1792, 4°, voll. ef. Prolegg. p. 38 sqq.). Andere exegetische Schriften über paulinische und tatholische Briefe liegen handschriftlich, sowie auch Briefe, eine Monodie auf den Tod bes Guftathius von Theffalonich und ein Gespräch mit Monodie auf den Tod des Eustathius von Thessalonich und ein Gespräch mit einem sarazenischen Philosophen. Wenn der Psalmenkommentar im allgemeinen den dem damaligen Zustande der Hermeneutik und Typik Zeugnis gibt (s. bei le Mohne S. 167 und 171, wo alle Psalmen sür davidisch erklärt werden): so hat die Auskegung der Evangelien höheren Wert. An exegetischer Präzision mag Euthymius dem Theophylact nachstehen. Auch solgt er in der Negel den alten Meistern, zumal dem Chrysostomus, dewegt sich indessen auch selbständiger, wo jene Duellen sparsam sließen. Er gibt ost genug tressende und seichsickte Worterstärungen, z. B. über nagusaryuarlour zu Matth. 1, 19, stellt sich aber auch schwierige vergleichende und harmonistische Ausgaben, wie in der Leidensgeschichte, wa die abweichende Ausgaben, der Kronnelien mit großer Gennuisseit persolat wo die abweichenden Angaben ber Evangelien mit großer Benauigkeit berfolgt werden (Comment. ed. Matthaei II, p. 990 sqq.), und wirft mancherlei Fragen auf, 3. B. warum Chriftus den Judas, ben fünftigen Berrater, fich zum Jünger gewält habe (II, p. 1000). Zuweilen treten allegorische und myftische Deutungen aus Maximus u. a. bazwischen. Richt immer wird ber gröberen Auffaffung ber Borgug gegeben (vgl. über die Jooupor aluarog Lut. 22, 43. 44. II, S. 1047). Die mitunter eingestreuten anthropologischen und moralischen Bemertungen berraten ben von R. Simon gernigten griechischen Synergismus (II, 1037 errevier οὺν μέγα δόγμα μανθάνομεν, ὡς οὐτε ἀνθρωπίνη προθυμία κατορθοί τι χωρίς

τῆς Θείας φοπῆς, οὖτε Θεία φοπὴ χέρδος φέρει χωρὶς ἀνθρωπίνης προθυμίας. — Bas ferner bas bogmatijche Bert betrifft, so bezeugt Euthymius selbst, daß basselbe im Auftrage bes Alexius, ber keinen besseren Bearbeiter sür die in seiner Nähe gepstogenen polemischen Berhanblungen sinden innte, abgefaßt sei, und es soll auch den Namen Πανοπλία δογματική (τῆς δοθοδόζου πίστεως ητω δπλοθήκη δογμάτων) dom Kaiser terstett aus angelein (Anna Comm. Adexias 1. c. dags bie Borrebe ber Banoplia). Es besteht aus zwei Titeln und 24 ben einzelnen Haresieen und ihrer Wiberlegung gewibmeten Abschnitten ober Titeln. Die And gaben liefern ben Beweis, bafs wer gar zu viele Reger fieht und fucht, nirgents recht vollständig willfommen fein wird. In ber alteren lateinischen studio et labore P. Fr. Zini. Venet. 1555 (Par. 1556. Bibl. PP. max. XIX, p. 1-235) fehlt ber 12. und 13. Titel gegen ben Papft und die Staliener, ben jeboch Usserius, De symbolis p. 25 mitteilt. In der einzigen und höchst seltenen griechtigen Ausgabe, erschienen 1711 zu Tergovist in der Wallachei (Π. δ. Δλέω τοῦ Κομνηνοῦ, s. den ganzen Titel und die Beschreibung bei Fabric. B. G. VII, p. 461 der älteren Ausgabe), sehlt der 24. Abschnitt gegen den Islam, der aber bon Beurer in Sylburgi Saracenicis Commelin. 1595 (Ismaëliticae - sectae elenchus) veröffentlicht worden. Scheu und Rücksicht auf die Machthaber gebot hier wie dort die Auslassung. Außerdem sind einzelne wichtige Abschnitte besonders griechisch edirt, wie der gegen die Bogomilen in Wolf, Histor. Bogomilorum. Vited. 1712 u. Gött. 1842 (von Gieseler) und der gegen die Massalianer: Victoria et triumphus de impia M. secta in Tollii Insignia Itinerar. Ital. Traj. ad Rhen. 1696. Einzelne Stellen hat auch Petavius vielfach in f. dogmat theel citirt, und zu neuer Herausgabe bes Ganzen würde es an hanbichriften nicht fehlen. Man bente fich einen fortgesetten Spiphanius, nur viel fteifer, außerlichen und unselbständiger gehalten: fo hat man ein ungefares Bild biefer dogmatifon Ruftfammer. Guthymius beginnt feine Sammlung ber haretischen Lehre, all welche "nur jum Berbrennen nuge fei", mit bem Bolytheismus und lafst bam welche "nur zum Berbrennen nüße sei", mit dem Polytheismus und läst dam die Reihe der einzelnen Häupter und Parteien von Simon Wagus dis zu den Bogomilen mit Einschluss der Juden und Muhammedaner solgen, indem er überall berichtet, um dann nach Maßgabe seiner patristischen Gewärsmänner zu widerlegen. Die Theorie der Trinität und der Person Christi, mit geistloser Formelhaftigkeit gehandhabt, läst alle praktisch religiösen Gesichtspunkte in den Hintergrund treten. Historischen Wert haben die Darstellungen der Bogomilen, Massalianer, Armenier, Paulicianer, und die Kritik des Islam ist trotz aller Lügen und Entstellungen neben änlichen Aktenstücken merkwürdig (s. m. Schrift: Gennadius und Pletho S. 113 ff.). Der antilateinische Abschnitt betrifft happtsächlich den Ausgang des h. Geistes und den Gebrauch des Ungesäuerten (conk L. Allat. De eccl. or. et occ. perp. cons. p. 642. 43. wo auch ein Kobanns I. Allat. De eccl. or. et occ. perp. cons. p. 642. 43, wo auch ein Johanus Phurnus als Mitarbeiter ber Panoplia genannt wirb). Vieles andere ift bloße Kompilation aus den Beweisfürungen der griechischen Bäter dis herab zu Iv hann von Damastus und erhält nur baburch einigen Wert, bafs auch weniger befannte Schriftsteller, wie Leontius Byzantinus, Anastasius Sinaita, Theodorus Studita, Maximus u. e. a. benutt worden (Fabric. l. c. p. 464). Bgl. außerbem die litterarischen Notizen bei Cave, Histor. lit. II, p. 198; Oudin, Comment. II, p. 979; Hamberger, Zuverl. Nachr. Bb. IV, S. 80; Schröck, A.G. Bb. XXVIII, S. 306 und Ullmanns treffliche Abhandlung: Nifol. von Nethone, Euth. Zig. und Nic. Choniates, oder die dogm. Entw. d. gr. K. im 12. Jarhundert S. 19 ff., auch in Stud. u. Krit., 1833, S. 647.

Gutndes, f. Gutnchianismus.

Eutychianismus ist biejenige Form ber älteren Christologie, in welcher bie alexandrinische Lehrart von nur einer fleischgewordenen Ratur des Gottlogos bis zur boketischen Absorption des Menschlichen durch das Göttliche in der Person Christi fortschritt, somit das gerade Gegenteil des Restorianismus (s. den Art. Restorius), wie denn auch die eutychianischen Streitigkeiten die unmittelbare Fordspung der nestorianischen sind. Der Friedensvertrag des Jares 433, welcher

ie Spannung zwischen ber fprischen und agpptischen Rirche heben sollte, hatte en tiefgreifenden Lehrgegensat beider bloß verhüllt, nicht versont. Er war ein Bert ber Transattion, welches bei ber täuschenben Unbestimmtheit seiner Formeln ne Birren vielmehr steigerte als fie verminderte. Beibe Teile hatten ihn nur in der Hoffnung ober unter dem Borgeben geschlossen, dass er der Sieg der tigenen Sache sei. Die Antiochener durften die scharf betonte Behauptung zweier Kuturen als ein Zugeständnis für sich beuten. Chrill von Alexandrien hatte den Gewinn, bafs ihm ber Biberruf feiner Anathematismen erlaffen, Die Berbammung bes Reftorius bewilligt war. Die Redlichen ober Eiferer auf beiben Seiten berwarfen ben Bertrag barum als einen Aft, wo nicht bes Glaubensabfalles fo boch unwürdiger Gautelei. Die ichonungslofe Beife feiner Ginfürung in Die sichen Asiens, die Bertreibung aller widerstrebenden, zum teil als Zierden ihrer Kichen Hiens, die Bertreibung aller widerstrebenden, zum teil als Zierden ihrer Kiche hochgeachteten Bischöfe, in deren Plätze alsdann Mietlinge der augensticklichen Statsdogmatik einrückten, die im Orient sich anspinnenden Kabalen gegen die Rechtzläubigkeit Diodors und Theodors von Mopsueste, endlich die serwärend heftigeren Maßnahmen der Statsgewalt gegen alles, was im Geruch des Kestorianismus stand oder mit ihm sich in Vervindung bringen ließ, hielten bie Gemüter in fieberhafter Erregung, welche in manchen Sprengeln ber afiatischen Kirche bis zu Aufrur und Spaltungen trieb. In der dogmatischen Stelstung der Parteien selbst war nichts geändert. Die Antiochener beharrten in allen Bejenspunkten bei ber chriftlichen Lehrform Theobors von Mopfuefte. Cyrill beforantte, unbefümmert um ben Bertrag bes 3. 433, beffen Beftimmungen er fo-Mistisch in seinem Sinn umbeutete, die Zweiheit der Naturen auf den bloßen Unterfchied ber göttlichen und menschlichen Prabitate und hielt bafur, bafs biefe Ameiheit, wennschon fie an fich in ber natürlichen Berschiebenheit ber Gottheit und Menscheit begründet sei, nach der Menschwerdung sich nur noch in Gedanken sestigiten lasse, wärend real allein die eine fleischgewordene Natur des Gottsleges vorhanden sei (Mansi, Concil. coll. V, p. 137. 143. 320). Weniger besdachsame Anhänger plauderten das Geheimnis der Schule offen aus, indem sie me weiteres von Vermischung oder Verwandlung verbierken Naturen redeten (Isidor. Palus. op. I, p. 496). Auch die beiderseitigen Vorwürsse wechselten die Parteien Palus. das Geheure der Antiochenen den under erklieften in der Lekkaris der Antiochenen den under nach wie bor. Die Agppter erblidten in ber Lehrart ber Antiochener ben unveranderten Reftorianismus ober Photinianismus, die Sprer im alexandrinischen Dogma baren Apollinarismus und Doketismus. Nach der Herrschaft in der Kirche fredten beibe. Aber die Agypter stützten sich hiersur mit Vorliebe auf die Gunft bes hofes und ben Fanatismus bes Monchstums, beffen Gefülstheologie fich burch has mystisch Supranaturale der alexandrinischen Christusidee vorzüglich, angesprohen fand, verschmähten aber zur Überwältigung der Gegner selbst Überliftung, Bestechung, Gewalttat, besonders Absehung der Bischösse nicht. Mit Diostur, Cyrills Nachsolger im Patriarchat seit 444, mischte sich hierarchische Eisersucht auf den Hosbischen gehässigiger als bisher in den Streit. Die Antiochener, für jetzt bie gurudgesette Bartei, fürten bie Berteibigung ihres Lehrbegriffs zumeift mit ben Baffen der Biffenschaft, worin fie den Gegnern nach Chrills Tobe entschieden überlegen waren. Namentlich Theodoret in seinem Eranistes (447) warf bem ganzen Trofs der um Chrills Anathematismen Gescharten den Fehbehandschub im. So fand sich überall in ber leibenschaftlich erregten Kirche reichlicher Bundhoff für einen neuen Streitausbruch. Nicht allein in allen Teilen bes Drients tanden fich bie Parteien tampfgeruftet gegenüber, fondern fo ziemlich jede Diözefe jatte Beiftliche und Monche, welche nur bes Augenblicks warteten, um die Gegier ber Chriftusansicht, für welche fie felbst schwarmten, als Saretifer zu anashematifiren. Als bebeutsame Borzeichen ließen die durch taiferlichen Machtspruch erfügte Absetzung des antiochenisch gefinnten Bischofs Frenaus von Thrus, Die amer breifteren Intriguen Diosturs gegen die Sprer, zumal Theodoret, die kerordnung des Raifers, dass Theodoret die Grenzen seines Sprengels nicht veriffen folle, die Ronspiration sprifcher Geiftlicher und Monche gegen ben Bischof bas von Ebeffa im Boraus bas Schlimmfte anen.

Den eigentlichen Streitausbruch veranlaste ber Presbyter und Archimanbrit

Eutyches. Bon Jugend auf Aftet, seit mehr als 30 Jaren Borsteher eines in ber Nachbarschaft Konstantinopels gelegenen Klosters, bessen Schwelle er nur bei ganz außerordentlichen Ereignissen überschritt, damals im Alter von 70 Jaren, hatte Eutyches gegen diejenigen, welche ihn in seiner Zelle besuchten, sich oftmals über das Geheimnis der Gottmenscheit Christi in einer Weise geangert, das dies selbst Gleichgestimmten Argernis gab. Er war nach allem, was wir über ihn wissen, ein ehrlicher, bibelsester, aber ungebildeter, im Denten ungenöber, an Eingelernten gah haftenber, ftreitluftiger Greis. Ergraut, wie er felbft bezeugt (Mansi VI, p. 641), im Rampf wider die Saretiter, voll Abicheu besonders gegen die antiochenische Theologie, welche er, wie dies die Alexandriner überhaupt lieb ten, kurzweg als Restorianismus verdächtigte, diente er bereits bei der Synoke in Ephefus (431) ber Sache Chrills als eines ber geschäftigften Bertzeuge (Mani VI, p. 628. 631). Barfcheinlich befand er fich auch mit in ber Monchsprozeffion, welche Bfalmen fingend bor ben Balaft bes Raifers Theodofius II. jog, um bie ser Marionette des Mönchstums und der Hoftheologen die Bestätigung der Bartischnobe Chrills als ökumenischer abzuschmeicheln (Mansi VI, p. 713). Sowol durch seinen Heiligenschein klösterlicher Weltentsagung wie als Haupt der wa Alexandrien und Konstantinopel bis Syrien fest verdrüberten chrillischen Rönchs partei genoss er ein Ansehen, dass man seinem Worte gleichwie einer Stimme vom Himmel lauschte. So bedienten sich die Alexandriner seiner, um, so oft die eigenen Kräfte oder Künste nicht ausreichten, bei Kaiser und Hof für das Juteresse dayptischen Dogmatit zu wirken (Mansi V, p. 989). Auch Diostur verstand es, durch dieses Orakel zu sprechen. Auf seine Veranlassung schrieb Euthofes im Frühling 448, um borerft ben Reim eines unbeftimmten Berbachts gegen bie Antiochener in das Herz des Papftes Leo I. zu werfen, nach Rom, dass bie nestorianische Reherei durch die Bestrebungen einzelner wider ansange aus wuchern (Leo op. 20 bei Mansi V, p. 1323). Es war somit nichts als ein Abber Rotwehr, wenn der Patriarch Domnus von Antiochien diesen im Finstern fcleichenben Umtrieben mit ber Antlage beim Raifer entgegentrat, bafs Guthat, welcher sich untersange, die Pseiler der Warheit, einen Diodorus und Theodorus, zu versluchen, selbst ketzerisch denke, indem er die Irrlehre des Apollinaris über die Gottmenscheit Christi erneuere. Dieser Schritt hatte zunächst keinen Erfolg. Aber balb follte ein wirtfamerer Angriff aus bem Beerlager Cyrills felbit erfolgen.

Eufebius, Bifchof von Dorylaum in Phrygien, ein fturmifcher, undulbfamer, seine Überzeugungen bis zum äußersten zu bersechten geneigter Mann, welchen tein Schrectbild ber Dase, freilich auch keine eblere Regung beugte, hatte sich ich im nestorianischen Streite einen Namen gemacht. Denn als Nestorius einst in einer Predigt (um bas 3. 430) bas Ehrenprädikat ber Maria Seoróxos mit bem Einwurf betämpfte, bafs Maria ja nicht den Gottlogos, sondern nur den mit bem Logos unzertrennlich verbundenen Menschen geboren habe, unterbrach er ben Patriarchen tumultuarisch mit dem Zuruf: "nein! der ewige Logos selbst hat sich auch der zweiten Geburt unterzogen" (Euagr. h. e. 1, 9; Mansi VII, p. 1061.) Ebenso mar er es, welcher nicht lange barauf in einem öffentlichen Anschlag a ber Hauptfirche Ronftantinopels die Lehre bes Reftorius mittelft burchgefürter Bergleichung als Häresie bes Samosatenismus benunzirte (Marius Mercat. ed. Garn. II. p. 18). Er bekleibete um biese Zeit ein niederes Statsamt (agens in rebus). Bielleicht war es der Lon für jene Glaubenstat, dass er mit einem Bistum betraut wurde. Seine Theologie stellte ihn in die Reihe der Alexandriner, boch one bafs er ihrem Monophysitismus bis in feine letten Spiten nachging. Wenn er auf der Synode von Konftantinopel (448) fich jum Lehrbegriff bes Athanafius, ber Gregore, des Chrillus, Proklus bekennt, fo foll doch ihre Chriftologie durch das Glaubensbekenntnis der Sprer, welches die Grundlage für die Abereinfunft vom 3. 433 abgab, als gleich waren Ausbrud ber Rechtgläubigfeit begrenzt sein (Mansi VI, p. 651. 657). Es widerspricht aller Barfcheinlichteit, anzunehmen, bafs er als Ankläger bes Eutyches von ben Sprern nur vorgescheben worden fei, um ben eigenen Angriffsplan ju verbeden. Die ungefare Gleich zeitigkeit der Streitschrift Theodorets (des Eranistes) beweift dasür wenig. Auch bei völlig veränderter Lage bewärte Eusebius sich als Anhänger Chrills dadurch, bas er one Bögern dem ersten der auf der Synode von Chalcedon vorgelegten Symbolentwürse, welcher der ägyptischen Lehrsorm günstig war, beipslichtete. Um Eutyches der Reperei zu beschuldigen in einem Moment, wo dieser sich der ungesteilten Hosgunst ersreute, dazu bedurfte es einer Fiederglut des Glaubens, wosneben, wie Flavian sagte, das Feuer noch kül war. Und Eusedius hatte sie.

Bum Entschluss kam er durch die Gespräche, welche er bei gelegentlichen

Bum Entschliss kam er durch die Gespräche, welche er bei gelegentlichen Besuchen im Aloster mit Eutyches gehabt hatte. Da dieser mit seinen christolosischen Überspanntheiten auch gegen ihn nicht zurüchstelt und keiner Abmanung Gehör lieh, so achtete Eusedins für Gewissenspssicht, dem weiteren Umsichgreisen ber neuen Irrlehre Einhalt zu tun. Er reichte dei der in Konstantin opel gerade versammelten Bezir kösyn obe (oivodog evoquova Nov. 448) ein Alaglibell ein, des Inhalts, dass Eutyches über die Person Christi blasphemisch und gegen die Austorität der Bäter lehre (Mansi VI, p. 652 sq.). Der Patriarch Flavian, einer der gemäßigten Antiochener (Mansi V, p. 1352; VI, p. 425), welcher sich nies auch die "Eine sleischgewordene Natur" der Alexandriner durch die Auskunft zu vermitteln wußte, das ja Chrisus insolge der Einigung beider Naturen ein und derselbe sei (Mansi VI, p. 541 sq.), empfahl zunächst private Berpändigung mit Eutyches, von bessen Antlage er unheilvolle Erschütterungen voraussah. Denn mit voller Klarheit durchschale er die Lage. Er wußte auch, dass Chrhaphius, der damals allvermögende kaiserliche Minister und des Eutyches Taulpate, sein persönlicher Feind sei, nachden er dei seinem Amtsantritt dem Eunuchen als Donativ anstatt des erwarteten goldenen Segens (eidzosa) den Segen des geweihten Abendmalsbrotes geschäck hatte. Allein Eusedius, kein Rann verständiger Ridcsichen, wo eine ihm wichtig dünkende Frage der Orthodoxie zur Entscheidung stand, beschwerz sie führer eine Bekenntnissschrift zur Mitunterschrift vorlegen ließ, welche ihre ehrweise als die gemeinsame des Mönchstuns darstellen und so auf die Richter einschieden. Er stellte sich erst nach längerer Weigerung, wärend er in den Rachdarksichen wirken sollte. Eine Militärwache, welche ihm der Michter einschie des die gemeinsame des Mönchstuns darstellen und so auf die geine Lehrweise als die gemeinsame des Mönchstuns darstellen und so auf die geine Lehrweise als die gemeinsame des Mönchstuns darstellen und so auf die geine Lehrweise als die gemei

den Hüter des Glaubens!

Eutyches, zur Berantwortung gedrängt, benahm sich nicht gerade mit Trot, aber mit dem Selbstgefül eines Bedrohten, welcher merken läst, wen er hinter sich hat; redete meist in abgedrochenen Sätzen, mehr auß Burückhaltung als Unsehilslichkeit, und suchte den eigentlichen Streitpunkt zu umgehen, unter dem Vorwand, dass er die Physiologie des göttlichen Wesens nicht wage. Der in sich uneinigen Lehrtradition wollte er die heilige Schrift als die gewissere Quelle des Glaubens vorziehen, berief sich aber gleichwol dis zum Überdruß oft auf die seiner Christologie zusagenden Aussprücke der Väter, deren drauchdarste er längst aus der älteren Litteratur zusammengetragen hatte. Dass er gelehrt haben sollte, der Gottlogos habe seinen Leib mit vom Himmel gedracht, bezeichnete er als eine nus Feindschaft ihm aufgebürdete Lästerung — sie war warscheinlich ein durch undebachte und rohe Ausdrücke erzeugtes Missverständnis, — Christus sei auch nicht durch eine bloß doketische Gedurt, sondern warhaft aus der Jungfrau Menschaft durch eine bloß doketische Gedurt, sondern warhaft aus der Jungfrau Menschaft durch eine bloß doketische Gedurt, sondern warhaft aus der Jungfrau Menschaft deworden. Da er indes den Leid Christi im spezisischen Sinn als Leid Gottes zetrachtete, welcher durch die Bereinigung mit der Gottheit des Logos selbst versöttlicht sei, so wollte er die Leiblichkeit Christi, welche keineswegs eine dem Körzer aller Menschen gleich wesentliche sei, nur mittelbar als eine menschliche gelten assen, nämlich insosen als Maria die Gottesmutter einen vollkommen mensch

lichen Leib gehabt habe. Dass das Wesen der Gottmenscheit Christ die personsliche Einheit zweier Naturen sei, davon lese man weder in der Schrift noch bei den Bätern. Bor der Einigung allerdings habe der Herr aus zwei Naturen bestanden, nach der Einigung jedoch sei bloß eine, die des steischenen Gottes. Über diese Lehre als eine häretische das Urteil sprechen, hieße die Väter selbst verdammen (Mansi VI, p. 700. 728 sq. 741. 744 sq.). Mit diesen, teils vor versammelter Synode, teils vor einem Ausschuß derselben abgegebenen Erklärungen, deren Kern auch in dem Brief des Euthges an Leo und dem Fragment des libellus sidei (Mansi V, p. 1014 sq.) widerkehrt, ging Gutyches nur in dem einen Punkt deutlich über Cyrill hinaus, daß er die Gleichwesentlichteit des Körpers Christi mit dem der übrigen Menschen leugnete. Sine wissenschläche Vatur hatte er nicht. Ob sie zu denken sei als Verwandlung der menschlichen Natur hatte er nicht. Ob sie zu denken sei als Verwandlung der menschlichen Natur in die göttliche (Theodoret) oder als chemische Durchringung der irgendwie noch bleibenden menschlichen Eigenschsten und der sie umschließenden göttlichen Substanz (Baur): dergleichen substanz der Westersungs versuchen göttlichen Substanz (Baur): dergleichen substanz des Dorbers des für dialektisches Denken wenig besähigten Mönchs. Die richtende Synode selbst one Zweisel mit hineinspielt (Theodoret d. a. 4, 13). Die richtende Synode selbst, welche mannhaft allen Einschüchterungsversuchen widerstand, erkannte auf Apollinarismus und Valentinianismus. Euthges wurde, unter Trenen und Seuszen, wie der ossische Kirchenstil sagte, seiner Priestens und Archimandritenwürde entset und aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgestoßen.

mandritenwürde entsetzt und aus der Gemeinschaft der Gläubigen außgestoßen. Mit diesem Anathem war der ganzen ägyptischen Partei der Arieg erklät. Wol hatten die Ägypter sich seit dem Bertrag des J. 433 gewönen müssen, die beiden Naturen als orthodoge Lehre gewären zu lassen, und der Name Cyrils war in dem Spruch über Euthäcks vorsichtig geschont. Gleichwol war das alexandrinische Dogma in der Hauptsache von ihm mit betrossen. Ein Gegenstoß brund deshalb nicht ausbleiben. Das nächste war, sür Euthäcks eine Revision seines Prozesses auszuwirken. Euthäcks, durch den Minister Chryspaphius hierzu ermuntert, trug auf sie im Frühjar 449 an. Die Einwilligung des schwachen Kaisen, dei welchem Flavian bereits in Ungnade war, wurde one Mühe erlangt. Allein die Revision erwies dis auf kleine Unregelmäßigkeiten das durchaus Ordnungsmäßige des Verfarens der Bezirkssynode und die due Treue der darüber anzegenommenen Akten (13. April 449). Noch einige Wochen indes vor dieser Endschwing hatte Dioskur, welcher jeht die Fäden der Verwegung unmittelbar in die Hand nahm, eine zweite Aktion in Scene geseht. Er betrieb in Gemeinschaft mit Euthäcks die Einberusung einer neuen ökumensichen Sprode. Beide, von den konangebenden Günstlingen des Hosis unterstützt, bestürmten den Kaiser mit Bitten um sie. Vergeblich boten Flavian und Leo von Rom alles auf, um den Rusammentritt des Konzils, von welchem sie nichts gutes anten, zu verhindern. Leo, an welchen beide streitende Teite sich gewendet, sand hierin, sowie in dem als Nachfolger des Apostelsürsten Verdie Mansi V, p. 1366 sq.), welcher, dogmatisch went gerantione Verdi: Mansi V, p. 1366 sq.), welcher, dogmatisch went durchgebildet, aber mit Umssich und Lakt das Geheimnis der Gottmenschaptei Ehrbrief anstigdien den Beruschilden. Es geschaft in Gemeinschaft mit einander wirkender Naturen darzutun versuchter. doch stets in Gemeinschaft mit einander wirkender Naturen darzutun versuchter. doch stets in Gemeinschaft mit einander wirkende abging — es ist vom 13. Juni 449 datirt — war die Einde

Es ist bies die vom Abschen der Nachwelt als Räubers in vode (σύνοδος ληστρική, latrocinium Ephesinum, wie zuerst bei Leo ep. 95) gebrandmarkte und in Chalcedon aus der Bal der firchlich legitimen Konzilien gestrichene Synode. Schon die einleitenden Maßnahmen ließen auf Geist und Ausgang derselben

schließen. Die kaiserlichen Ausschreiben, welche als ihre hauptsächlichste Aufgabe die Ausrottung des Restorianismus dis auf seine lehte teuslische Burzel bezeichneten (Mansi VI, p. 597) und niemandem zu reden gestatteten, welcher etwas zum Glauben von Ricka und Ephesus (431) hinzu oder von ihm abtun würde, dies mehr die Erwartung aussprachen, dass alle Teilnehmer dem Urteil des Borstenden gesorchen würden (Mansi VI, p. 600); der Beschl, das dieseinigen, welche zum Nachteil des heiligen Glaubens Unruhen erregen sollten, verhaftet und zu diesem behus dem Borstsenden die ersorderlichen Militärkräfte zur Versätzung gestellt werden sollten (Mansi VI, p. 596); die eigenmächtige Ausschließung der Antiochener, namentlich Theodorets, weil er sich unterstanden, den Unathematismen Cyrills zu widersprechen; die nicht minder willürliche ben Unathematismen Cyrills zu widersprechen; die nicht minder willürliche binladung des zelozischem Abts Barzuma als Vertreter des morgenländischen Mönchstums: diese und änliche Maßnahmen ließen erkennen, dass die Synode nicht zu einem unparteisschen Gericht über Eutyches oder überhaupt zur Ersorschung der Warheit, sondern zum Wertzeug einer mit schlauer Verechnung geschürzten Intrigue bestimmt sein Zum Wertzeug einer mit schlauer Verechnung zur Artzielt von Alexandrien betraut, eine Bal, welche, von ihm selbst im Stillen geplant, ein warer Hon aus die Idea und Sürde einer christlichen Synode war. Denn ein brutaler Charaker von schanloser Goldzier und Herrschlicht eine fremde Meinung neben der einigen gelten und schraf vor keinem Mittel zurüch, welches sein bischsließ Resyment hatte er damit begonnen, dass er die Verwandten seine Sorgängers und Boltäters, welche ihm zu besonderen Schuß besohlen waren, um ihr Eigentum brachte, sie verjagte und am Leben bedrohte. Und venn die in Chalcedon wider ihn vorgebrachten Beschuldigungen (Mansi VI, p. 1004 sq.) auch nur zu einem Teil war sind, so der Spike einer Känderbande als in der Reich er Kirchenstristen gehabt hätte.

Am 8. August 449 wurde die Synobe eröffnet. Sie jälte durchschnittlich nicht über 135 Mitglieder. Über ihren Gang und die Einzelnheiten der Borgänge sind wir sehr unvollständig unterrichtet. Nach den in die Alten der Synode von Chalcedon ausgenommenen Berhandlungen, welche sich vorzugsweise aus Eutsches und Flavian beziehen, könnte es scheinen, als sei dies alles das Wert eines Tages gewesen. Diesen Irrtum berichtigen die neuentdeckten sprischen Alten (vom I. 535) de won einer zweiten Sihung am 22. August und den hier beschlossenen Absehngen sprischer Bischöse handeln. Eingestreute Andeutungen und die hieraus sowie aus der Sache zu schösenden Kombinationen lassen vermuten, dass die Synode zwei Sitzungsperioden hatte, innerhalb deren eine größere Zal von Beratungen stattsand. Ihre Zal läst sich sedoch nicht mehr ermitteln; wir wissen auch nicht, wie sich im einzelnen die Synodalgeschäfte aus sie verteilten. Eine vorzüglich dankenswerte Witteilung ist die in der sprischen übersehung der Schrift des Timotheus Aelarus gegen das chalcedonensische Konzil ausbewarte, dass über die Hauptpersonen des Drama, Eutsphäs und zieden konzil ausbewarte, dass über die Hauptpersonen des Drama, Eutsphäs und zieden dein Bescheid darauf erbeten wurde, in dessen Krwartung die Bischöse albann die weiteren, mehr unetergeordneten Beratungen vornahmen. Tiesere Blide in das innere Getriebe der Synode erössen und Geständnisse. Darnach brauchte Diostur, um, was der alexandrinschen Christologie entgegenstand, von vornherein unter den Gesichtspunkt des Gäretischen zu bringen, den Kunstariss, dass er die Berhandlungen der Synode

<sup>\*)</sup> Im sprischen Text berausg. v. Berry (Oxford 1877), der Anhang mit wertvollen Excerpten aus anderen sprischen Manustripten, betreffend die Geschichte des Kongils; in deutscher Abersehung von Gossmann (Riel 1873), in englischer von Berry (1877), beide mit gelehrten Anmerkungen. Über die Echtheit der Akten vgl. Martin (le Pseudo-Synode etc. Par. 1875, p. 1899.).

mit ber Ankundigung einleitete, jegliche Underung an ben in Ricaa und Ephelus (431) gesasten Glaubensbeschlüssen, ja schon jebe neue Untersuchung über sie sei verwerflich, weil ein Angriff auf die Gnade des heiligen Geistes, unter desen Einhauch jene Beschlüsse zu Stande gekommen. Den nächsten Beratungsgegenstand bilbete die Angelegenheit des Eutyches, dessen kanonische Widereinsetung in Amt und Würden auf Grund eines von ihm überreichten und als rechtgläubig anerkannten Glaubensbekenntnisses (Mansi VI, p. 629 sqq.) bekretirt wurde, webei es ein selksames Licht auf die Unparteilichkeit der Synode wirft, das sie der Ankläger besselben, ben Bischof Eusebius von Doryläum, so bringend er es ber langte, nicht einmal zum Wort ließ. Bielmehr als bei Borlefung ber Atten ber Spnobe von Konftantinopel die Rebe auf die zwei Naturen in Chriftus auch nach feiner Menschwerdung tam, brach bie Berfammlung in bas Butgefchrei aus: "bie weg mit Eusebius! man verbrenne ihn lebendig! wie er Chriftus zerteilt hat, fe foll auch er in zwei Stude zerriffen werben!" (Mansi VI, p. 737). Die wiber holte Berkundigung und Beftätigung ber alteren ephefinischen Befchluffe über ben Glauben murbe hierauf benutt, ber alexandrinischen Lehre bon einer Ratur ben Stempel ber allerheiligsten Orthoboxie aufzubrücken, weil allein fie mit jenen Be schiper der auergetigsten Orthodoxie aufgabtuaten, weit auem fie mit zenen de schlüssen in vollkommener Übereinstimmung sei. Ebenso diente die Ernenerung des ephesinischen Kanons, dass niemandem erlaubt sei, einen andern als diesen Glauben vorzutragen und Unruhen zu erregen, als Handhabe, um das Absehungturteil über Flavian und Eusedius von Doryläum einzuleiten. Die große Retrebeit der Synode stimmte dei. Bloß der Diakonus Hillarus, einer der Legaten des Kapstes, widersprach und Flavian selbst legte Appellation ein (ungewiss, ob an den römischen Bischof ober an eine Spnode ober an beibe zugleich). Bon Anfang an hatte Diostur die Versammlung durch Furcht und Insulten gefügt ju machen gesucht. Den Notaren unabhängiger Bischöfe ließ er, um zu verhuten, bafs nicht authentische Berichte an die Offentlichkeit tamen, die Schreibstifte weg nehmen und die Schrift auslöschen (Mansi VI, p. 601. 625). Wenn die Beifallsruse verstummten ober an Lebhaftigkeit nachließen, mußten die Bifchofe gleich Draftpuppen die Hände zum Zeichen ihrer Zustimmung emporheben. Mehrere berselben hatten die Feigheit, ihr in Konstantinopel zu gunsten der zwei Raturen abgelegtes Bekenntnis zurückzunehmen, so dass auf Flavian sogar der Berdackt der Berlesen der Akten fiel (Mansi VI, p. 638. 688 sq. 748. 832). Als nach dem Verlesen der Verdammungsformel über Flavian einige Bischöse von ihren Sizen aufsprangen und die Knies Diosturs umfassend ihn ansiehten, dass er sich nicht eine solche Ungerechtigkeit gegen den Schuldlosen wolle zu Schulden kommen lassen, stieß er sie mit dem Zornwort zurück: "und wenn mir die Zunge abgeschitten würde, wollte ich kein anderes Wort von mir geben". Und als hätten die fürbittenden Bischöfe die Absicht gehabt, ihm selber ein Leid zuzusügen, rief er, froh der Gelegenheit zu offener Gewalt, mit Donnerstimme durch die Verwalten der Gelegenheit zu offener Gewalt, mit Donnerstimme durch die Verwalten der Gelegenheit zu offener Gewalt, mit Donnerstimme durch die Verwalten der Gelegenheit zu Offener Gewalt, mit Donnerstimme durch die Verwalten der Gelegenheit zu Offener Gewalt, mit Donnerstimme der Gelegenheit zu Offener Gewalt, mit Donnerstimme durch die Verwalten der Gelegenheit zu Offener Gewalt, mit Donnerstimme der Gelegenheit zu Offener Gewalt, mit Donnerstimme der Gelegenheit gelegenheit der Gelegenhe sammlung: "ihr erregt Aufrur, herbei bie Grafen!" (Mansi VI, p. 832). Dies sammlung: "ihr erregt Aufrur, herbei die Grafen!" (Mansi VI, p. 882). Dies war das Signal zum ungescheuten Losbruch der Greueltaten, welche der Räubersphode ihren Ramen gegeben haben. Hinter den Soldaten, welche jetzt mit ge zückten Schwertern und Ketten in die Kirche einrückten, drängten fanatissirte Mönche, handseste Parabolanen und Pöbelhausen her. "Schneidet sie entzwei, die donz zwei Naturen reden", so scholl das Gebrüll (Mansi VI, p. 604. 636). Wenn er zält wird, daß man den eingeschüchterten Bischösen ein leeres Blatt zur Unterschrift vorgelegt und diesenigen, welche sich weigerten, durch Mischandlungen daz gezwungen habe, so bezog sich dies vielleicht auf den Bericht, welcher dem Kaiser über das Verfaren gegen Euthches und Flavian erstattet werden sollte. Flavian, die Hauptzielscheibe der Parteiwut, wurde mit Schlägen und Fustritten so arg zugerichtet, daß er nicht lange darnach, sei's noch auf dem Konzil oder, wie der zugerichtet, bass er nicht lange darnach, sei's noch auf dem Konzil oder, wie der alte Epitomator des Eutychianismus (bei Mansi VII, p. 1062) will, als Berdannter in Lydien den Folgen erlag. Mit Not rettete sich der Diakonus Huserus und entkam auf verstecken Wegen nach Italien, nachdem er seierlich gegen alle mit bem tatholischen Glauben unbereinbaren Beschlüffe protestirt hatte. And Eusebius von Doryläum entging Schlimmerem nur burch rasche Flucht nach Rom,

vo er in vertrautem Berkehr mit Leo ben Lauf ber Dinge abwartete (Mansi VI, 106. 110). In den späteren Situngen, wo die übrigen hervorragenden Ansiochener (Joas von Späteren Situngen, wo die übrigen hervorragenden Ansiochener (Joas von Edesja, Irenäus von Tyrus, Theodoret von Kyrrhos, Domsus von Antiochien) entsett wurden, scheinen die schmählichen Gewaltscenen sich icht widerholt zu haben. Theodosius II., durch versälsche Protokolle getäuscht, schätigte die Beschlüsse, hinsichtlich Theodorets mit der Berschärfung, daß seine Bücher von niemandem gelesen, sondern zum Berbrennen ausgesiesert werden sollzun. Und wärend ein starres Entsehen durch die christliche Welt ging, so weit nan von dem Geschehenen hörte, hatte der Kaiser die Naivetät, dem Augustus wes Abendlandes, welcher sich für Revision der Streitsache auf einem Konzil in Italien verwandt hatte, zu beteuern, daß nichts durch die ephesinische Synode gegen die Regel des Glaubens und der Gerechtigkeit getan sei, vielmehr Friede, kintacht, Warheit seitdem in der Kirche walte (Mansi VI, p. 67). So schien dieskur am Biel, der Triumph des Verbrechens vollständig. Die ägptische Schrestwarf, Warheitschen Friedens walte Dioskur, die orientalischen Vischskuren die kirchlich orthodoge. Es stand bei Dioskur, die orientalischen Vischskuren die kirchlich orthodoge. Es stand bei Dioskur, die orientalischen Vischskuren abendländischen Synode alle Beschlüsse und Alte der Käubersprode bie merhörte Schmach von der Kirche genommen und die der käubersprode bie merhörte Schmach von der Kirche genommen und bis zum Zustandekommen ines warhast ökumenischen Konzils alles in der Kirche in dem früheren Stande belassen werden.

Erft der plögliche Tod des Theodosius (450) machte dem Notstand ein Ende. der lange niedergehaltene Schrei des allgemeinen Unwillens konnte sich nun Ban kreim zum Thron. Die Gesinnung der neuen Herrscher, der Kaiserin Pulcheria mb ihres zum Mitregenten erhobenen Gemals Marcian, gab Bürgschaft, dass ker dogmatischen Entwicklung wider die volle Freiheit werden würde, in ihr naskrliches Bett zurückzulenken. Beide orthodox im Sinne der römischen Christosogie, wollten vor allem den Frieden des Reichs und als Bedingung dazu die kusgleichung der kirchlichen Gegensätze durch ein neues Symbol. Daher der Gesanke an eine vierte ökumenische Shnode, welche zugleich das notwendige Gegengewicht gegen das übergreisende Ansehen des römischen Bischoss, in dessen habe durch eistig betriebene Unterschrift seines Lehrdrieß an Flavian der ganze klichluss der Glaubenskrage zu sallen drohte, gewären sollte. Zur vorläusigen Sine wurden noch vor ihrem Zusammentritt die von Dioskur abgesetzten Bischse ihren Sprengeln zurückzegeben, nur Eusedius erst durch die Synode selbst. Die Leiche Flavians wurde seierlich in der Apostelkirche der Hauptstadt beigesetzt. Den mit Dioskur, sei's aus Furcht oder Interesse, verdündet gewesenen Bischsen bestriebendsken Spriedischen Stellte man Berzeihung in Aussicht für den Fall, dass sie gedürende Reue eigten. Wit dieser Neue machten sich's nun sreilich die Schuldigen überaus leicht. Is gehört zu den betrübendsten Symptomen für die unsägliche Holheit der von hoszunft und Palastrevolutionen abhängigen griechischen Bischse Farbe wechselten.

Die Synobe war ursprünglich nach Nicäa in Bithynien einberusen, wurde wer ber Kriegsunruhen wegen, welche die Anwesenheit des Kaisers erschwerten, nach Chalcedon verlegt und trat hier am 8. Okt. 451 zusammen. Auch Leo beschidte fie, seit er jede Möglichkeit verschwunden sah, der Kirche seinen Brief hechtweg als symbolische Lehrschrift aufzunötigen, und ebensowenig Aussicht auf ine Reichssynode in Italien hatte. Seine Legaten teilten sich mit den kaiserslichen Kommissarien in den Vorsit. Die Verurteilung Dioskurs, mit welcher die Synode ihre Veratungen begann, hatte keine Schwierigkeit, seit er, erdrückt durch die surchtbaren Anklagen, welche Alexandriner geistlichen und weltlichen Standes ihn häuften (Mansi VI, p. 1004 sq.), aus den Situngen wegblieb. Da inses die Klugheit gebot, nicht one Not den Unmut der immer noch zalreichen Mosphysitenpartei zu reizen, so wurde Dioskur nicht als Keher, sondern wegen Aussehnung gegen die Kirchengesetze und zalreicher Gewalttaten, sowie weil er den Borladungen der Synode nicht Folge geleistet, abgesetz. Der sormelle Urteilss

spruch verzögerte fich indes bis zur britten Situng. Die übrigen Bischöfe, felbft bie unmittelbaren Gehilfen seiner Brutalitäten in Ephesus, erhielten ihre Stüle gurud. Er wurde nach Gangra in Paphlagonien verbannt. Dort ift er nach wenigen Jaren geftorben, für die Rirche noch bei Lebzeiten ein moralisch Toter. Als dann in der zweiten Sitzung die bogmatische Frage zur Sprache tam und die kaiserlichen Rommissarien den Antrag auf ein neues Symbol zur Klarstellung ber waren Rechtgläubigkeit einbrachten, erhob sich hiegegen saft die ganze Spnobe. Man fand ein Symbol unnötig, weil der Glaube bereits durch die älteren Bestenntnisse und die Schriften der Väter ausreichend bezeugt sei, und unzulässig, weil das Konzil von Ephesus (431) jede neue Glaubensformel untersagt habe. Ein großer Teil der Bischöfe bestand auf unbedingte Annahme der durch die Mehrheit ber Bifcofe langft unterzeichneten Schrift Leos. Allein die Rommiffarien hielten ihre Forberung unnachgiebig aufrecht. Und ba viele der Biberfirebenden die Aussicht auf ein in Italien abzuhaltendes Konzil immer noch mehr als die Glaubensformel erschrecke, so sand man schließlich den zugleich gemachten Borschlag erwünscht, dass die Bischöfe sich in freier Beratung unter Borsit des Patriarchen von Konstantinopel über eine solche Formel verständigen möchten. Zuerst allerdings steigerte sich die vorhandene Aufregung noch. Es sehlte wenig, dafs über ben vereinbarten Entwurf, welcher etwas alexandrinisch ber Auffaffung Raum ließ, bafs nur vor, nicht mehr nach ber Menfchwerdung Chriftus in zwei Raturen beftehe, bie Synobe in ber fünften Sigung bollig auseinanber gefaren mare. Die Bischöfe hatten fich bem Entwurf anfangs ziemlich allgemein geneigt gezeigt und die Majorität wollte burchaus nicht von ihm laffen. aber die Legaten bes Bapftes für ben Sall feiner Annahme mit ihrer Abreife brohten und die taiferlichen Rommiffarien hierauf die Eventualität eines Rongils in Stalien nochmals in Erinnerung brachten, vereinigten fich bie aufs hochfte erregten Gemüter, auf welche auch die Bemerkung nicht one Eindrud blieb, bafs im Grunde die Wal zwischen Leo und Dioskur stehe, in dem Beschuss, bas der Entwurf nach dem Lehrbrief Leos nochmals durch eine Spnobalkommission zu überarbeiten sei. Es geschah auf der Stelle. Das Resultat war das bekannte Symbol von Chalcedon, welches, die gesamte cristologische Glaubenstradition zussammensassen, als die rechte Witte zwischen den Extremen des Nestorianismus und Eutychianismus auch mit seinen neuen Bestimmungen lediglich die vom Ansfang an unwandelbare Warheit bestätigen wollte. Es sand ungeteilte Zustimsmuse von Anssachen wollte. mung, nur mit dem Borbehalt, dass baneben auch der Brief Leos sowie die beis ben Schreiben Cyrills an Reftorius und an Johannes von Antiochien symbolische Auftorität behalten follten. Die bogmatische Hauptbestimmung mar: ein und berselbe Christus in zwei Naturen \*), einer vollkommen göttlichen und einer vollstommen menschlichen, one Vermischung (ασυγχύτως), one Verwandlung (ατρέπτως), one Teilung (αδιαιρέτως), one Trennung (αχωρίστως), beibe zu einer Person fich zusammenschließenb, boch one Aufhebung bes substantiellen Unterschiedes (Mansi VII, p. 113. 116). In ber sechsten Sitzung, welche ber Kaifer Marcian, als ber neue Ronftantin, und seine Gemalin Bulcheria, als die neue Selena begrußt, mit ihrer Gegenwart verherrlichten, wurde das Bekenntnis einstimmig als Ausbruck des apostolischen Glaubens der Synode anerkannt. Das kaiserliche Edikt vom 7. Febr. 452, welches das Bekenntnis von Statswegen bestätigte, enthielt überbies bas Berbot, funftig über bie Religionsfrage öffentlich ju ftreiten (Mansi VII, p. 476). Der Zweck freilich, hierburch die Glaubenseinheit der Reichskirche dauernd zu sichern, blieb unerreicht. Bielmehr wurde gerade das Konzil von Chalcedon der Zunder der schaurigen monophysitischen Streitigkeiten, welche Stat und Kirche

<sup>\*)</sup> Der in ben Akten überlieferte griechische Tert hat zwar die Lesart Ex dio pidewe, aber aus dem Gang und Zusammenhang der Berhandlungen erhellt mit Evidenz, das nur die Form er dvol quivese, welche die alte lateinische übersetung bewart und welche auch and berweite positive Zeugnisse für sich hat, die authentische sein kann. Bgl. hefele, Concilienz geschichte, 2. Aust., II, S. 470 f.

an ben Rand bes Unterganges brachten. Der Inhalt bes Symbols felbst ließ burch feine überwiegend negativen Bestimmungen, welche für die innere Bermitteing bes chriftologischen Gegensages wie für bie positive Begründung bes Ber- falmiffes ber beiben Naturen taum etwas nennenswertes beibrachten, unbefriebigt. Und doch war schon dies von außerorventitiger witzuger, bie seinen Grundlinien gezogen waren, innerhalb beren sich die kirchliche Anschause feften Grundlinien gezogen waren, ihnerhalb beren fich die kirchliche Anschause bie nächste Streitigkeit, die monophysitische, zeigte, wie nahe jeder Abirrung von biefer Linie der Abgrund der Häresie lag. In der achten Sitzung des Konzils erlangte Theodoret die Herstellung in sein Bistum, nachdem er, überwältigt von tem wuften Gefchrei ber ihm feindlich gefinnten Agupter, fich ben Fluch über feinen Freund Reftorius hatte abpreffen laffen. Dasfelbe Opfer mußte in ber zehnten Sitzung Ibas von Ebeffa bringen.

Eutyches, noch bor ber Synobe burch ben Patriarchen Anatolius von Konfantinopel zum anderen Mal exfommunizirt und von Marcian aus ber Nähe ber hantstadt entfernt, blied zwar von einem neuen Anathem des Konzils verschont. Wer taiserliche Strafgesetze verordneten seit 452 die Überwachung oder Austreibung der Eutychianer, welche als geschlossen Partei, mit besonderen Gottesstensten und Klöstern, Geistliche und Weltleute, Wönche und Soldaten in besträcklicher Anzal fortbestanden (Mansi VII, p. 477 sq. 501 sq.). Rach Leos Rat follte auch Gutyches, um ihm bie Berbindung mit feinen Anhängern unmöglich ju machen, an einen entlegenen Ort beportirt werben (Mansi VI, p. 117, 289). Über seine späteren Schicksale verlautet nichts. Aber schwerlich kann sein hohes Alter bie unborgesehene Rataftrophe und die Beschwerden ber Berbannung lange über-

benert baben.

Urkunden: Synodicon adv. tragödiam Iren. (Mansi V, p. 731 sqq.); die Smodalakten von Konstantinopel, Ephesus, Chalcedon (Mansi VI, p. 529 sqq. VI); die Briese Leos des Großen (Mansi V, p. 1323 sqq., VI, p. 7 sqq.); [Gelasii?] drevicul. histor. Eutychianist. (Mansi IX, p. 674 sqq.).

Bearbeitungen: Walch (Historie der Kehereien VI, S. 3 sf.); Schröck (Christ. R.G. XVIII, S. 433 sf.); Neander (Kircheng., 2. Aust. II, 2, S. 952 sf.); danr (Lehre v. d. Dreieinigkeit, I, S. 800 sf.); Dorner (Person Christi, 2. Aust. II, S. 99 sf.); Hesele (Conciliengeschichte, 2. Aust. II, S. 313 sf.)

Bur Geschichte der Käuberspnode: Lewald (in Algens Zeitschr. für die histor. Theologie, J. 1838, H. 1, S. 39 sf.); Martin (le Pseudo-Synode . . . sous le nom de brigandage d'Ephèse, Par. 1875, p. 58 sqq.)

Enthoins, ein in der griechischen Rirche fehr häufiger Rame: 8 Märtyrer mb heilige b. R. f. in den Acta SS. und bei Potthaft, Bibl. m. aevi, S. 695. Bon ben historischen Personen d. N. nennen wir hier nur zwei, E. Konstantinos wiitanus aus dem 6., und E. Alexandrinus aus dem 10. Jarhundert.

1) Der erstere war Patriarch von Konstantinopel unter ben Kaisern Justi-nund Justin, geb. c. 510, † 582. Eine alte Lebensbeschreibung desselben, berfast von seinem vertrauten Diener Eusthatius u. d. T. Blog xal nodirela του μεγάλου Ευτυχίου Πατρ. Κωνστ. κτλ. f. in AA. SS. Boll. 6. April I, p. 550. E. war Mönch und Katholitos in der Stadt Amasia in Pontus, kam 552 als **Ugeordneter** seines Bischos's nach Konstantinopel, gewann hier die Gunst des Lifers Justinian dadurch, dass er die nachträgliche Verdammung verstorbener liebenmänner, insbesondere des Theodor von Mopsubstiia, aus der h. Schrift werdennischen sich bermoß und murde deskalt nam Beiler im Nugust aber prechtfertigen sich bermaß, und wurde beshalb vom Raiser im August ober Geptember 552 nach bem Tob des Patriarchen Mennas auf den hohen, aber folüpfrigen Boften eines Patriarchen der Residenzstadt erhoben, spielte als solcher eine hauptrolle in dem fog. Dreikapitelftreit und prafibirte der ötumenischen Synobe bes Jares 553, beteiligte fich 562 bei ber Einweihungsfeier ber neuen Gophientirche, erregte aber im letten Regierungsjare Justinians 564—565 burch feinen hartnädigen Biberspruch gegen bie Absicht bes Raifers, bie Lehre ber monophysitischen Aphthartoboketen für orthodoxe Kirchenlehre zu erklären, Justi-

nians Born, murbe abgesett, als Gefangener auf die Prinzeninseln gebracht, und gulett in fein fruberes Rlofter zu Amafia verwiesen, wo er nun wiber 12 Sare als Monch verlebte. Rach bem Tob feines Nachfolgers, des Patriarchen Johannes III. Scholaftitos (565-577), wird E. in feine frühere Burbe bon Raifer Juftin II. wider eingesetzt und ftirbt 582 ben 6. April im gleichen Jar mit Raifer Tiberius; fein Nachfolger wird ber bisherige Diakonus Johannes ber Fafter (RE. Bb. VI, S. 770). Sein Rampf für die Orthodoxie gegen die taiferliche Billfür stiae institutione) — bogmenhiftorisch nicht uninteressant, weil "in E. die symbolisch-bynamische Ansicht ber griechischen Bater vom Befen bes h. Abendmales, wie fie fich unter bem Ginflufs ber driftologischen Gegenfape geftaltet hatte, unftreitig ihren Sohepunkt und borläufigen Abschlufs gefunden" und weil er bei ber Musfürung feiner Bedanten Formeln und Bilder gebraucht hat, in welchen eine fpa= tere Beit Anklange an die lutherische Ubiquitatslehre glaubte finden gu konnen (Steit a. a. D.; Cramer-Boffuet V, 1, S. 216). Außer Diefen brei, ein größeres Ganges bilbenden Fragmenten befigen wir von ben Schriften bes E. nur noch einen an Papft Bigilius von Rom i. 3. 553 geschriebenen Brief, betr. den Dreistapitelftreit, ber uns in ben Aften der V. ötumen. Synode erhalten und in ben verschiedenen Konziliensammlungen, z. B. bei Mansi X, 186 gedruckt ift. Bersloren ift ein Traktat von ihm über die Auserstehung, worin er origenistische Aus sichten über die Leiber der Auferstandenen (corpus impalpabile) vorgetragen haben foll; nachdem er darüber eine Besprechung mit dem damals in Konstantinovel verweilenden Gregorius von Rom gehabt, auch Kaiser Tiderius die Bersbrennung jener Schrift angeordnet, soll E. selbst noch auf dem Totenbett seine Ansicht widerrusen haben, s. hierüber Gregor. M. Moral. in Jod. XIV, 29. Im übrigen Evagrius H. E. lid. IV und V; Theophanes, Conf. Chronogr.; Johansnes Ephes., R.Geschichte; Niceph. Call. hist. Eccl. 2 p. 414; Cave, Hist. lit. Oxford 1740, I, p. 526; Walch, Reperhistor., VIII, 578; Hesel. 200... Gesch. II, S. 828; Steiz, in den Ighrbb. s. d. Feol. 1860f. S. 566 ff.

2) E. Alexandrinus ober Agyptius, mit seinem arabischen Ramen Sa'id Ibn et Batrik, ist geboren i. J. 263 der Hebschra = 876 p. Chr. zu Fostat, dem hentigen Kairo, als Son eines Agypters Ramens Patricius; † 940 d. 12. Mai als melchitischer (d. h. orthodoger) Patriarch zu Alexandrien. — Früher ein geschickter Arzt und gelehrter Historiser, wurde er 933 veranlast, in den geistlichen Stand zu treten und die Patriarchenwürde zu Alexandrien in schwieriger Zeit zu übernehmen. Er hatte schwere Kämpse mit den jakobitischen Kopten zu bestehen, welche damals den moslemischen Herrschern ebenso seindselig gegenüberschanden als ihren dogmatischen Gegnern, den Orthodogen oder Melchiten, deren Haupt E. war. — Die in arabischer Sprache geschriebenen, und nur teilweise erhaltenen Schristen des gesehrten Arztes und Patriarchen waren teils medizinischen, teils theologischen, teils endlich historischen Inhaltes. Bur ersten Alasse gehört sein liber medicinae; zur zweiten eine disputatio inter Christianum et insidelem (d. h. zwischen einem Orthodogen und Heterodogen oder Jakobiten), serner eine Abhandlung über das christliche Fasten und Bassah, über christliche Feste 2.; zur dritten endlich sein bekannteses und wichtigstes Wert unter dem Titel: Nothm el dschawahir oder el Gauhar d. h. contextio gemmarum (oder nach anderer Deutung Syntagma substantiae, medulla historiae), eine mit Erschassing der Welt beginnende, die Boss Wertschen, den Bruder des Veronik. Das Wert ist in arabischer Sprache geschrieben, dem Bruder des Versnik. Das Wert ist in arabischer Sprache geschrieben, dem Bruder des Versnik. Das Wert ist in arabischer Sprache geschrieben, dem Bruder des Versnik. Das Wert ist in arabischer Sprache geschrieben, dem Bruder des Versnik. Das Wert ist in arabischer Sprache geschrieben, dem Bruder des Versnik. Das Wert ist in arabischer Sprache geschrieben, dem Bruder des Versnik.

nostrum". In ber Tat enthält es, wie schon sein erster Herausgeber bemerkt, viele höchst merkwürdige, sonst unbekannte Rotizen zur Prosan= und Kirchen= geschichte, insbesondere des Orients und speziell Alexandriens, auch beachtenswerte Beiträge zur biblischen und kirchlichen Chronologie und zur Dogmengeschichte (bes. zur Geschichte des Nestorianismus und Monophysitismus), daneben freilichten und kirchlichten und kirchlichten und kirchlichten und kirchlichten und kirchlichten und kirchlichten und bei beitellichten und bei beitellichten und beitellte beitellte und b and viel untritifches und fagenhaftes, und verbient umfomehr eine genauere tritifche Untersuchung und historische Berwertung, ba es offenbar manches aus ber perfonlichen Runde bes Berf.'s ober aus alteren für uns verlorenen Quellen fastit, und da es selbst wider von späteren orientalischen Schriftstellern (z. B. Bilhelm von Tyrus im 12., von Al Makin oder Elmacinus im 13., von Achmed al Matrizi im 15. Jarhundert u. a.) ausgeschrieben und badurch Quelle späterer Werlieferungen geworden ift (vgl. Renaudot: exscripserunt eum plerique). Freilich bedürfte es für diesen Zweck vor allem einer besseren Ausgabe des arabischen Leztes, als wir bis jest leiber besitzen. Zuerst war es ber englische Jurift und Belbhiftor John Selben, ber einen tleinen auf die Geschichte ber alexandrinischen demeinde bezüglichen Abschnitt arabisch und lateinisch herausgegeben hat u. d. T.: Buychii Aeg. Ecclesiae Alexandrinae origines etc., London 1642, 4°, mit wertswier Einleitung und ausstürlichen Anmerkungen. Diese Selbensche Publikation einen leibenschaftlichen Angriff von seiten bes römischen Maroniten Abrahm Ecchellensis; bieser stieß sich an dem Bersuch Seldens, den merkwürdigen Bericht bes E. über die ältesten alexandrinischen Gemeindeverhältnisse zum Beweis des altdriftlichen Ursprungs der Presbyterialversassung zu verwerten; er geb daher eine angeblich richtigere Übersetzung des von Selden edirten Abschnittes in seiner (übrigens höchst unbedeutenden) Schrift: Eutychius vindicatus etc., Nom 1661, 4º. Schon bor bem Erscheinen Diefer Gegenschrift hatte auf John Celbens Beranlaffung ber englische Orientalift Edward Bocode in Orford eine voll-Ambige Ausgabe bes ganzen Werkes im Original und lateinischer Übersetzung htmisgegeben (u. b. T.: Contextio Gemmarum s. Eutychii Patriarchae Alex. Annales. Oxonii 1658-1659, 40, 2 tomi) leider auf Grund ungenügender Hands friften und one die von Selben bazu versprochenen Annotationen. Ginen mangelhiften Abbrud ber lat. Übersetzung Bocodes gibt Abbe Migne in feiner Patrologia Graces, Vol. 111 S. 889 ff. Einen Anhang zu der Chronit des E. bildet ein nur jandschriftlich vorhandener liber de redus Sieliae, der aber nach der Ansicht answer nicht von E., sondern von einem späteren arabischen Schriftsteller herrürt; i vor allem Selben und Pocode in ihren oben genannten Ausgaben; ferner kottinger, Bibl. orient. II, p. 71. 80; Hist. eccl. Sec. X, p. 57; d'Herbelot, Bibl. Orient. Deutsche Ausgabe IV, S. 35; E. Renaudot, Historia Patr. Alexandr. Paris 1713, 4, praes. S. 7 und S. 346 ff.; Wüstenseld, Geschichte der arabischen Erzte, Göttingen 1840, S. 52; Alex. Bonneau in ber Nouv. Biogr. Generale XVI, 6. 810 ff.

שנה, Eva, ber Name bes ersten Beibes, ber Stammmutter bes menfolichen Geschlechtes. Nach Gen. 2, 20 wollte Gott bem Menschen eine Silfe geben, die bor ihn hinpaffe. Wir wurden fagen: die für ihn, oder die an feine Seite paffe. Aber בנבודל ift: gemäß bem Plage vor ihm. Der Plag vor mir ift aber nicht ber eines bloß in leiblichen Dingen an die Hand gehenden, es ift ber Blat beffen, mit bem ich in ber vollftandigften Gemeinschaft bes Geiftes und Leibes fiehe. Gott nahm nun, wärend Abam schlief, seiner Rippen eine (ob 📆 Rippe ober ein für sich bestehendes, ablosbares Stud Gebein mit Fleisch, barüber bgl. Hofmann, Beiff. und Erf. I, S. 65; Schriftbeweis I, S. 406 und bagegen Rnobel, Lange, Delitich zu b. St.). Über verwandte Borftellungen auch bei heibnischen Bölkern vgl. Kleuker, Zendavesta I, S. 20; III, S. 83 f.; Plato, Sympos., 6. 189 ff. — Abam nennt bas Weib, welches Gott ihm zufürt, nick. Dies ift ihr Genus-Rame, welcher ihr zufommt im Unterschiede vom Manne. Die Ableitung ift wie vira bon vir (bei Festus ed. O. Muller, p. 261), und ardolo von der's bei Symmachus. Den Namen שבם, welcher tein Femininum bulbet, so wenig als Mensch, homo, "ar downos, hat Eva mit ihrem Manne gemein. Den Ramony aber belommt sie von ihm zur Bezeichnung ihres Verhältnisses zur gesamte Menschheit. Dieser Name ist nicht ein Appellativum, wie west, sondern ein memen proprium, denn es ist der Name, der ihr ausschließlich eigen ist. Unmtulbar nachdem Gott dem Beibe und dem Manne einem seden seinen Fluch angetündigt, gibt Adam seinem Beibe einen neuen Namen zu dem alten hinzu, der er ihr schon 2, 23 gegeben hatte. Er nannte sie aber wen, "denn sie ist die Mutter aller Lebendigen". Sprachlich ist wen entweder — ven Leben (Ps. 74, 19), daher die LXX: exálese ro voqua ris yvrauxòs avtov Zwi, — oder als abgrürzte Participialsorm (cf. Delitzsch, Knobel, Lange a. h. l.) — die Lebenssenderin, daher Symmachus zwoyóros (vgl. yvri von yérw, semina von soc. Aus den Borten des Fluches, das sie mit Schmerzen Kinder gebären sole, entnimmt Adam den Trost, das sie also doch Kinder haben sole, das sie bede also doch dem Fluche des Todes (2, 17) nicht ganz, sondern nur sür ihre Person versallen sein sollen, und das Evas Mutterschoß der Quell sei, aus denneus Leben und neues Heil sür den Mutterschoß der Quell sei, aus denneues Leben und neues Heil sür den Mutterschoß der Quell sei, aus denneues Leben und neues Heil sür den gnostische Verngelium Evas und einen liber prophetiarum Evas es. Fabricius, Cod. pseudepigr. V. T. P. 95—104.

Cbagrius ber Rirchen hiftoriter ift uns nach feinen Lebensumftanben ne oberflächlich bekannt. Er war, wie Balefins nachgewiesen, um 536 ober 537 in Epiphania in Colesyrien unter ber Regierung des Justinian geboren, genofs der forgfältigsten Unterricht in den Schulen ber Grammatifer und Rhetoren und lebt dann meift in Antiochien, wo er bas Amt eines Rechtsanwalts (baber fein ! name Scholaftifus) befleibete. Hier trat er in die engste Berbindung mit ber Bifchof Gregorius, unterftupte ihn nicht allein in der Abfaffung von Briefe Berichten und Berordnungen, sondern wurde auch der Berteidiger diejes um 58 bon Konftantinopel aus ichwerer Bergehungen angeflagten Bifchofs. Seine am lichen Berdienfte und Weschicklichkeiten belonten zwei Ehrenamter; der Raifer I berius erteilte ihm die Quaftoremvurde und Mauricius die Rodicille der Brafelin (derove vnaogwr). Er felbft veranstaltete eine boppelte Sammlung teils vo Altenftuden, teils von Briefen, Defreten und Relationen feiner Sand, Die obe wie seine Lobrede auf ben Mauricius und beffen Son Theodofius frubgeitig ber loren gegangen find (vgl. Evagr., Hist. eccl. VI, cp. 24 sub fin.). bagegen feine wertvolle Rirchengeschichte, welche guerft von R. Stephanus (Par 1544, Genev. 1612), dann in fehr verbefferter Bestalt und mit trefflichem Rom mentar von Balcfius (Par. 1673, Fref. 1679, Amstel. 1695 und später in Hisecel. scriptores cum notis Valesii et Reading, Cantabr. 1720, 3 Tomi) herau gegeben wurde. Evagrius ist ber lette eigentliche Fortseher bes Eusebins; figenauer Anschließung an Sofrates, Sozomenus und Theodoret eroffnet er jein Ergalung mit ber Synobe von Ephefus 431 und fürt fie bis jum gwölften gierungsjare bes Raifers Mauricius 594 in fechs Buchern fort. Sein Bert if Sauptquelle für bie bogmenhiftvrifche Entwidelung biefer Beit. Er verfolgt an fürlich die nestorianischen und eutychianischen Streitigkeiten und bas Berbalm der Raifer, gibt Nachricht von den Bijchofen und Monchen, beschreibt Rirchen un öffentliche Gebäude, g. B. die Sophienfirche IV, 31, ergalt bon wichtigen Us gludsjällen, wie Feuersbrunft, Erdbeben und hungersnot, ichaltet aber auch gul reiche Abschnitte aus ber politischen Geschichte, namentlich die Kriege bes Chol roes und die Rampfe der Barbaren ein. In politischer Beziehung ichopfte aus Brofanschriftstellern wie Procopius, in firchlicher aus vielen Berichten und Urtunden. Mit unverkennbarer historischer Sorgfalt und derjenigen Unparteille teit, die auch ein freimutiges Urteil über Raifer und Raiferinnen (vgl. 3. B. 1) cp. 30. 32) nicht scheut, verbindet er eine fließende und geschiedte, obwel wellschweifige Darstellung (Phot. cod. 29: kore de tre goader ode legape, el m

us περιττεύεσθαι ένίστε δοκεί). Gewiffe Schranten feiner Glaubwürdigkeit ermmt man leicht. Schon als Knabe hatte er bas wundertätige Holz bes Kreuzes Thisti zu Apamea verehrt (IV, cp. 26). Dieser Eindruck mag ihn für alle Winches und Reliquienwunder empfänglich gemacht haben; benn mit unbegrenzter Manbigkeit erzält er von dem Wunderblute des Leichnams der h. Euphemia in Halcedon, von dem glänzenden Stern zur Seite des Säulenheiligen Symeon, der selbst wie ein Engel auf Erden geschildert wird (I, 13; II, 3), und von viestem änlichen. Merkwürdig ist seine Verteidigung Konstantins des Großen gegen Dit Recht bestreitet er beffen Ergulung bon jenem Agppter, welcher ben Raifer entfündigt und auf den christlichen Glauben hingewiesen (Zosim. hist. II, 29), und will nicht einraumen, dass die Ausbreitung bes Chriftentums bem rimischen Reiche geschabet habe: aber er leugnet auch bie von Zosimus berichtete Erwordung bes Crifpus und ber Faufta, und zwar aus bem hier fehr übel anebrachten argumentum e silentio, b. h. aus den verschweigenden Außerungen des Gujebius (Evagr. III, 40. 41, cum notis Valesii). Die Rechtgläubigteit bes Gagrius ift schon von Photius (cod. 29) und später vielfach gerühmt worben. Und allerdings hält er sich streng an die kirchlichen Entscheidungen und tadelt jede Abweichung von der Linie des chalcedonensischen Dogmaß, ja er drückt sich im Eingang des Werkes über den Eusedins vorsichtigerweise dahin auß, daß derselbe seine Leser wenn auch nicht ganz strenggläubig zu machen (el kal per law auseperz olde nower), doch dem waren Glauben nahe zu bringen gewußt habe. Und dennoch konnte sich selbst Evagriuß dem Einslusse der Erwägungen, welche seine historische Ausgabe ihm zusuren in nicht verschließen. Denn wo er die Renge ber verschiedenen Lehrbeftimmungen im großen überbliden und beren Entftehung gegen heibnischen Spott in Schutz nehmen foll, wird er milbe und gerecht. Richt boswillige Absicht noch Schmähsucht gegen das Göttliche, fagt er, bat die Repereien hervorgerufen, noch betreffen sie das Wesenhafte und Maßgebende (xà συνεκτικά και κύρια) unferes Glaubens, welches von allen bekannt wird: fondern alle diefe Zusäße und Neuerungen sind daraus zu erklären, dass Ott uns die Freiheit ließ, damit die Kirche durch das, was auf beiben Seiten seigt wird, immer sicherer auf den rechten Weg geleitet werde. Dieselben Ursachen, welche die Kirche gespalten, haben zugleich zur genauen und untadelhaften Sestikellung der Dogmen Anlass gegeben (II, cp. 11). — Bgl. Valosii praof in Evagr. Fabric. B. G. VI, p. 126, ed. Harl. VII, p. 432; Stäudlin, Geschichte mb Literatur der Kirchengeschichte, herausgegeben den Hemlen, S. 79 ff.; Chr. Baur, Die Epochen der kirchlichen Geschichtspreibung, S. 29—32.

Foagrins ber Mönch und astetische Schriftsteller psiegt durch den Beinamen Konticus von dem gleichnamigen Kirchenhistoriker unterschieden zu werden. Er war der Son eines Preschyters, zu Iberis am schwarzen Meere geboren, und kat nacheinander mit den drei berühmten Kappadociern in Verdindung. Basilius machte ihn zum Lektor in Casarea, Gregor von Nyssa zum Diakonus. Seine heologische Bildung verdankte er besonders dem Gregor von Nazianz, der ihn und 379 oder 380 als Archidiakonus nach Konstantinopel zog. Hier nahm er an den origenistischen Streitigkeiten, und zwar zu Gunsten des Origenes, teil. Und erzält Sozomenus, sein einnehmendes Außere habe die Eisersucht eines dorigen vornehmen Beamten rege gemacht, der die Chre seiner Gattin durch ihn ungetastet glaubte. Vor dessen Nachstellungen warnte ihn ein Traum, er sich ungetastet glaubte. Vor dessen Nonkstellungen warnte ihn ein Traum, er sich ungetastet glaubte. Wor dessen non Liede zum "philosophischen" Leben getrieben, zu den nitrischen Mönchen in Üghpten, wo er fortan im Umgang mit den beiden Racarius als deren Schüler lebte. Ein durch Theophisus von Alexandrien ihm ungebotenes Vistum schlug er hartnädig aus, was Sokrates mit einer Anesdote berichtet. Sein Todesjar ist unbekannt. Sozom. VI, 30; Socr. IV, 23, III, 7; Cassiod., Hist. trip. VIII, cap. 1; Pallad., Histor. Laus. cap. 86; Nicoph., Call. II, cap. 42. — Evagrius würde ungeteiltes Lob der Zeitgenossen daben, wenn er kein Anhänger des Origenismus gewesen wäre. Dies eine war Ursache, das ihn nicht allein der Tadel des Hieronymus (Epist. ad Ctesiph.

contra Pelag.), fondern auch bas fpatere Berwerfungsurteil ber Rirche traf (Evagr. Schol. Hist. eccl. IV, cp. 38). Ubrigens aber beweisen die lobenden Erwanungen eines Sofrates und Sozomenus, die ihn als einen beredten und begabten Man bon fittlicher Urteilstraft, Erfarung und Bescheibenheit barftellen, wie die Doc schriften überfette, und bes zweiten Übersegers Rufinus, - nicht zu gedenter der ihm zugeschriebenen Bunder, - eine bedeutende und ziemlich weit berbri tete Anerkennung. Und er war biefes Unfehens nicht unwert. Seine bottrind tontemplative Denfart erffart fich aus bem Ginflufs ber tappabocifchen Lehrer Benn er fich gu bem Dogma einfacher berhielt und bas Bejen Bottes feinen al zuscharfen Definitionen unterwerfen wollte: fo zeigt er in prattischen und pipolo logischen Angelegenheiten eine fehr entwickelte Barnehmungegabe, wenn auch jem Unfichten meift innerhalb der Monchsmoral fteben bleiben. Das Gottesreid fie bet er in ber Seelenruhe, berbunden mit einer richtigen Ertenntnis bes Seienden; auf diese Jiel sind alle seine psychologischen, diätetischen und etreichten Berdadt tungen und Tugendregeln hingerichtet (vgl. Socr. IV, 23). Von den zugehörigen Schriften, die meist in furzen Absähen und Sentenzen abselasst sind, werden ihm mit Sicherheit beigelegt: 1) Morazòs ή περί πρακτικές, gr. et lat. in Cotaler. Monum. Gr. III, p. 68. 2) Αντιδόητικός περί των δικιώ λογισμών. Pallad, Viix Chrysostomi ed. Bigotius, p. 349. 3) Των κατά μοναχών πραγμάτων τὰ απα gr. et lat. ap. Cotel. III, p. 103. 4) Scholion de tetragrammato Dei nomine Ibid. III, p. 116. 5) Στιχηρά, sententiarum libri und capitula, früher dem Milus beigelegt. Suares. Opp. Nili, p. 613. 626. Bibl. Patr. Lugd. Tom. XXVII. Einiges andere, wie ber Sermo dogmaticus de trinitate, Institutio ad monachos ift teils mit Schriften bes Rilus ober Bafilius verwechselt, teils fragmentarif bei Maximus und in ben Ratenen eingestreut, gang verloren bas bem obige Monachus entsprechende Bert: Γνωστικός η περί των καταξιωθέντων γνώσως Die einzige vollständige Sammlung biefer Schriften findet fich in Gallandii, Bibl. Patr. VII, p. 551-581. Bgl. außerbem Oudin, Comm. p. 883; Tillemon, Menpour l'hist. eccl. X, p. 368; Fabric., B. G. VIII, p. 364, ed. Harl. IX, p. 281 bis 286; VII, 434; X, 10. 99. 137; Fessler, Institt. patrol. I, p. 656.

Cvangeliarium, sc. volumen, ober Evangeliarius sc. liber s. codex, Coal gelienbuch, hieß in der alten Rirche eines ber beim Gottesdienft gebrauchten Buder, welches die zum öffentlichen Borlefen verordneten Abichnitte ber Evangelien and hielt; Epistolare (Epistolarium) Epistelbuch, bas die zu bemfelben Bwed bestimmten Abschnitte aus ben apostolischen Briefen, wozu auch die Apostelgeschichte und Apo talppfe gerechnet wurden, enthaltende Rirchenbuch. Beibe gufammen nannte man auch Lectionarium im engeren Sinne, zuweilen auch Loctionarium plenarium: bod bedeutete letterer Ausdruck ofter bas Berzeichnis famtlicher Rirchenfeftionen, 3. auch ber aus dem A. Teft. - In der griech, oriental. Rirche hieß jenes Lief γέλιον (i. e. codex in quo descripta sunt Evangelia, quae primum locum diguitate et officio inter lectiones Missarum occupant (Leo Allat.), enthaltend die via Evangelien ber Reihe nach, aber eingeteilt in Abschnitte, welche an jedem Sonn und Festtag vorgelesen werden follen; einen Unhang bildet bas Everyektorapior, gewiffermaßen ein Inder dazu u. f. w. Später wie fich die Festtage vermehrten. der Ceremonialritus fich bergrößerte, hob man nur gewiffe Stude aus den Coul gelien, der Apostelgeschichte und den Briefen aus und hieß bann einen folden Coder extoradior, in bezug auf die Evangelien allein eduryetiorapior, und in Anjehung der anderen neutestamentlichen Bücher andorolog oder nougunonvoles (f. Hug, Einl. in d. Schr. d. R. T. 2. Aufl., 1. Thl., S. 247), so dass jend mit Evangeliarum gleichbebeutend wurde.

Groß war in der alten Kirche die Sorgfalt und der Aufwand, welche mon auf die Kirchenbibeln und insbesondere auf die Evangeliarien verwendete. Schwe Chrysostomus tadelt es, dass man prächtige Pergamenteremplare mit kostere Einbänden und goldenen Buchstaben mehr liebe als sleißiges und andächtiges Bibel lesen, namentlich dass Weiber und Kinder die Evangelienbücher als Phylatteries

um ben hals trugen, ftatt fich um ben Inhalt ju bekummern. Dasfelbe berfichert auch hieronymus, Comment, in Matth. 23, 5. Aber nicht nur fur ben gottesbienftlichen Gebrauch, fonbern auch für bie Synoben, fur die Gerichtsfale, befonders jum behuf ber Eidesleiftungen, bei Bifchofsweihen, Raifer- und Ronigsfronungen, murbe bas Evangelienbuch als wesentliches Requisit betrachtet. Die für einen folden Gebrauch erforberlichen Exemplare waren gewönlich burd Eleganz der Schrift, Reichtum der Berzierungen, der Einbände und Decken, Kapfeln u. s. w. besonders ausgezeichnet. S. Balth. Haug, Alterth. d. Christen, Stuttgart 1785, S. 328; Augusti, Denkwürdigkeiten aus d. christl. Archäologie VI, 140 f., 165. 206; X, 56; XII, 288 f.

Grangelien, tanonifde, f. die einzelnen Evangelien.

Evangelienharmonie. Dit diefem Ramen bezeichnet man jest eine, aus ben Bufammengefügten Berichten der vier tanonischen Evangelien gebildete, fortlaufende Erzälung von dem Leben Jesu, seinen Taten und Reden, seinem ganzen Erben-gange durch Leiden und Sterben bis zur Berherrlichung. Jedoch hat der Sprachgebrauch binfichtlich ber erwänten Bezeichnung lange geschwanft, und manche befaffen barunter noch heute, alter Überlieferung gufolge, fehr verschiebenartiges. Bormals wurde fie nämlich, auch innerhalb unserer Rirche, in so weitem Sinne verstanden, dass fie ebensowol einfach erbauliche, fei es in biblischer Proja gegebene, fei es poetisch frei bearbeitete, Darftellungen bes gesammten Lebensbildes unseres herrn zu bezeichnen biente, als auch die eigentliche Sonopfe (f. b. Art.), b. h. die auf wiffenschaftlicher Britit beruhenbe Rebeneinanderstellung der parallelen Abschnitte bes griechischen Evangelientertes. Den Titel Harmonia evangelica fürte Die erfte, von der protestantischen Theologie ausgegangene, griechische Synopse, nämlich jenes umfängliche exegetische Bert, welches Martin Chemnit begonnen, Joh. Berhard 1593 vollendet hat; und unter demfelben Titel erfchien hundert Jare spater bie ausgezeichnete Synopfe bes Clericus, In neuerer Beit wird ber Rame auf folche gelehrte Arbeiten nicht mehr angewandt, beren Aufgabe es mit fich bringt, das in mehreren Evangelien berichtete, felbst das mit den nämlichen Worten widerfehrende, unverfürzt vor die Augen des Lefers zu ftellen und der bequemen Bergleichung halber buchftablich genau nebeneinander abzudruden, warend Die im engeren Sinne fo genannte Barmonie alles mehrfach berichtete nur einmal widergibt. Solche mehr oder minder übersichtliche Erzälungen des Lebens Jeju find feit ben früheften Beiten der Chriftenheit bis auf diefen Tag in großer Angal und in febr berichiedener Weftalt und Ginfleidung ans Licht getreten, und es wird auch funftig an anlichen Berfuchen nicht fehlen. Gie geben aus der Sache felbft hervor und entsprechen einem bleibenden Bedurfniffe. Das Evangelium Jefu Chrifti war ja, jedenfalls als mundliche überlieferung, früher vorhanden als die Evangelien nach Matthäus, Markus u. f. w., welche ersteres, als ihren gemeinsamen Stoff, ihre wesentliche Substanz in sich tragen, und baher, um ihrer relativen Besonderheiten, ihres individuell gearteten Charafters willen, wie durch jene wefentliche Ubereinstimmung immer aufe neue dazu auffordern mufeten, Die firchlich überlieferten vier Lebensbilder wider in eines zu verschmeigen und ein die gläubigen Bemuter befriedigendes Wefamtbild ber Berrlichfeit bes Berrn aufzustellen. hiezu genügt aber nicht eine bloße Kombination ber von vier Geiten zusammengeholten Textesworte, eine mechanische Ineinanderjugung ber mit Diplomatischer Sorgfalt widergegebenen Urkunden. Go wenig in einer driftlichen Seele durch diesen Prozess ein wares Bild ihres herrn und Beilandes fich gestaltet, ebensowenig kann eine also zustandegebrachte Arbeit in der firchlichen Litteratur, geschweige in der gläubigen Gemeinde, auf besondere Bertichapung An-fpruch machen und fich auf die Dauer im Gebrauche behaupten. Um wenigsten aber tommt ihr ber Rame einer Evangelien harm on ie gu, gefest auch, bafs fie geschichtlich folchen Ehrennamen furen follte. Der Rame, ursprünglich (fiehe bas Rachfolgende) bem musikalischen Sprachgebrauch angehörend, bedeutet somit einen woltuenden Vierklang, welcher sich als solcher dem Gesüle kundgibt und empfiehlt. Dieser Bedeutung des herkommlichen Ramens wird aber teine andere, als eine

aus lebendiger, persönlicher Konzeption hervorgegangene, in dem Elemente der Heilsgeschichte sich frei bewegende Darstellung des Lebens Jesu Christi entsprechen, welche auch, one es auf die Versönung der wirklichen oder scheindaren Dissonanzen unserer Evangelien anzulegen, unmittelbar den Eindruck einer wirklichen Harmonie hervordringt. Aus unserer weiteren Erörterung wird sich hiernach freilich von selbst ergeben, dass von allen bisher sogenannten Evangelienharmonieen im Grunde nur eine ihren Namen mit vollem Rechte fürt.

Aus ber alteften Zeit ber Kirche tommen besonders Tatian und Ammonius

in betracht, aus ber mittleren aber ber Beliand und Otfrib.

Es ist bemerkenswert, bass die erste hierhergehörige Rombination der Eban-gelien, soweit wir fie nach ben Aussagen der Alten beurteilen konnen, nicht in rein fachlichem Intereffe, fonbern mit einer gewiffen bogmatifchen, bagu baretifchen Tenbeng, wenigstens unter ber Ginwirfung berfelben, entstanben ift. Die Arbeit gehört ber zweiten Salfte ber zweiten Jarhunderts an (um 170), hat aber bis in's fünfte Jarhundert hinein große Berbreitung, wenigstens in einem Teile ber orientalifden Rirche (Shrien) gefunden und in nicht geringem Ansehen geftanden, ein Umftanb, aus welchem man ichließen muchte, bafs bie erwante Tenbeng bem Berte nicht gerabe in auffallenber, bas gange merklich korrumpirenber Beife aufgeprägt war. Wir meinen bas langft verlorene fog. Diateffaron bes Tatian (f. b. Art.), jenes aus Affprien gebürtigen, in Rom burch Juftin ben Martyrer jum Chriftentum betehrten, fpater nach Syrien übergefiebelten, geiftvollen, originellen und hochs gebilbeten Mannes, welcher sich durch eine Reihe theologischer Schriften, insbesondere aber als christlicher Apologet, einen Namen gemacht hat. Nach Juftins, seines Lehrers und Freundes, Tode gewann freilich auf ihn die gnostische Anschauung Einstuss, welche sich mehr oder minder in seinen, desungeachtet auch in orthodoxen Rreisen vielgelesenen, Schriften bemerklich machte. Bon ihm schreibt im 4. Jarh. Eusebius von Cafarea Hist. Eccl. IV, 29: "Tatianus hat eine gewiffe ovrageia xai Erwois der Evangelien irgendwie zusammengestellt und fie to διά τεσσάρων genannt". Der Ausbruck διά τεσσάρων scil. χορδών wurde bon ben Musikern zur Bezeichnung ber Quarte gebraucht und sollte im Sinne bes Tatian bie aus ben bier ichon bamals anerkannten Evangelien vierftimmig heraustonenbe συμφωνία εθαγγελική (ein später von Bespchius von Jerusalem gebrauchter Ausbrud) bebeuten. Um nun eine solche "Symphonie", b. h. zusammenhängenbe, ein Ganzes darstellende Erzälung zu bearbeiten, befolgte er nicht allein gewiffe tri-tische Grundsäte hinsichtlich der Atoluthie (Reihensolge) der Begebenheiten der evangelischen Geschichte, namentlich auch der Aussprüche des Herrn, sondern erlaubte sich auch, wennschon im ganzen die eigenen Worte jedes Evangelisten beibehaltend, doch einzelne Abfürzungen und Auslassungen. Hierbei ließ er sich aber zum teil durch sein gnostisch-docteisches Interesse bestimmen, vielleicht auch durch die streng astetischen Ansichten, denen er zugleich als Anhänger der Entratiten huldigte. Theodoret (Haeret fabul. I, 20) berichtet nämlich: "Tatian habe bei der Bufammenftellung bes bon ihm Diateffaron genannten Evangeliums bie Benealogicen weggeschnitten (περικόψας), sowie die anderen Stellen, welche zeigen, bafs ber Herr, dem Fleische nach, aus bem Samen Davids herstammt". Da er tatfächlich mit ben Briefen Pauli manche Anderungen vornahm und feine feiner galreichen Schriften das gnostische Gepräge ganz verleugnet, so lafst sich annehmen, bafs feine Redaktion ber Evangelienharmonie wenigstens hier und bort ben Text verfälscht haben mag. Ubrigens war fie mit solchem Geschide gearbeitet und tam einem wirklichen Bedürfniffe in solcher Beise entgegen, bas Tatians Diateffaron auch außerhalb feiner Partei in ben Rreifen ber Rechtgläubigen Gingang fand, welche sich besselben als einer turzen Übersicht (ώς συντόμω τῷ βιβλίω) erfreuten. Und zwar maren es one Zweifel unfere bier Evangelien, welche er hier zusammengearbeitet hatte, namentlich auch das Evangelium Johannis, in welcher Hinight jenes, freilich viel spätere (saec. 12), aus der sprischen Kirche stammende Zeugnis des jakobitischen Bischofs Bat Salibi, das Diatesfaron habe mit den Worten: Έν ἀρχη ήν ὁ λόγος (Joh. 1, 1) begonnen, nicht one weiteres zu verwersen ist. Neuerdings scheint diese Frage durch die Ausfürungen Theod. Bahns (Götting. Gel. Anz. 1877, S. 182—184) und Lightfoots (Contemporary Review 1877, Mai p. 1132—1142) über allen Zweisel erhoben. Anch jür Neansbers (K.G. I, 2, S. 765) Bermutung, das T. "manche apolrophische Evangelien wenigstens benutzt" habe, lassen sich leine geschichtlichen Gründe anfüren, namentslich nicht jene unbestimmte Aussage des Epiphanius: Tatians Diatesparen sei von manchen "das Evangelium der Heberäer" genannt worden (als habe dieses den eigentlichen Stoff desselben gebildet), zumal Epiphanius selber jenes Wert niemals gesehen hatte, ebensowenig wie Eusedius. Einer sehr späten und trüben Onelle (s. Fabricii Cod. apoer. N. T. I, p. 379 nota) solgt jener erste lat. Castenator Victor Capuanus († 544), wenn er dem tatianischen Diatesparen den Titel dia nerse beilegt. Und ans eine bloße Namensverwechselung dürste die Rachricht zurückzusüren sein, welche Hieronhmus (Epist. 151 ad Algas. quaest. 5) über Theophilus von Antiochien, einen Zeitgenossen Tatians, mitteilt, dass derselbe (also nicht Tatian) "quatuor evangelistarum in unum opus dieta compingens ingenii sui monimenta reliquit", wärend Eusebius H. E. IV, 24 zwar die Werke des Theophilus, aber seine Evangelienharmonie unter ihnen anzürt, sowie auch sonst nirgend von einem solchen Werke des Theophilus die Rede ist.

Die für ihre Zeit gewiss bedeutende Arbeit Tatians scheint insolge des Misstredits, welchen dieser sich als gnostischer Kether zugezogen, über die Grenzen Spriens, wo sie entstanden war, taum hinausgekommen zu sein. Wie sehr sie aber hier sich eingebürgert hatte, davon zeugt die durchaus glaudwürdige Nachricht Theodorets, dass er — also c. 200 Jare nach Tatians Zeit — allein aus seinem eigenen, in Sprien gelegenen Sprengel 200 Exemplare der Tatianschen Schrift zusammendringen ließ. Wenn er zugleich bezeugt, dass er sie beseitigt, also one Zweisel vernichtet habe, so wissen wir, wem wir einen litterarischen Berlust zu verdanten haben, welcher um so mehr zu beklagen ist, da jene Schrift, wenn sie noch vorhanden wäre, in die Geschichte des neutestamentlichen Kanons erwünschtes Licht bringen würde. Bei unserer mangelhasten Kenntnis ihrer inneren Gestalt und Einrichtung bleibt auch unser Urteil über ihren Wert ein unsicheres; jedensalls war sie der erste uns bekannt gewordene Bersuch eines unverkovagor (wie der später gebildete Name lautete, s. du Cange s. v.), d. i. eines unum ex

quatuor (evangeliis).

Mit weit geringerem Rechte geburt biefer Name einer anderen nunmehr zu beichreibenden jog. Evangelienharmonie aus der erften Galite des 3. Jarhunderts, welche, obgleich ihrem ganzen Charafter nach weniger für bie große Gemeinde als für die Bebildeteren in derfelben geeignet, fich fehr lange in Beltung erhalten und in weiteren Bebieten der Rirche ihren Ginflufs genbt hat. Ihr Berfaffer war der alexandrinische Kirchenlehrer Ammonius (nicht zu verwechseln mit bem berühmten Neuplatoniter Ammonius Saltas, dem Lehrer des Origenes in der Philosophic). Ihre unterscheidende Eigentümlichteit bestand barin, bafs fie bas Matthausevangelium zu Grunde legte, deffen dronologische Ordnung in der Reihenfolge ber Ereignisse und Reben sie bon bornherein als die gultige Norm annahm und auch burchweg festhielt, marend aus ben brei anderen Evangelien die voraus= gesettermaßen entsprechenden Parallelftellen baneben angemerft murben. Indes eine recipirte Rapitel = und Bersabteilung gab es ja weder damals noch warend des gangen folgenden Jartaufends. Demnach berfiel benn Ammonius auf Die Methobe, Die drei letten Evangelien, ihrem gangen Umfange nach, in fleinere Seftionen (napayougovs, Abichnitte) zu zerlegen, diefe einzeln zu bezeichnen und alsdann nach diefer feststehenden Bezeichnung auf fie am Rande des Grundevangeliums zu verweifen. Bei der erheblichen Menge ber großeren sowol als der tleineren Abschnitte genugten ihm natürlich die Buchftaben bes Alphabets nicht, fondern er mufste auch Die Balgeichen benüßen (Harmonia Evangeliorum Ammonii Alexandrini, Ed. Victor, Episc. Cap. Colon. 1532). Eufebius (in feiner Epiftel an Carpianus) bes schreibt bas Berfaren desjelben mit folgenden Borten: "Der Alexandriner Ummonius hat, nachdem er vielen Gleiß und Sorgialt darauf verwandt, το δια τεσσάφων εδαγγέλιον hinterlassen. Davon aber, dass er die gleichlautenden Perilopen ber übrigen Evangelien bem Evangelium bes Matthaus an Die Seite ftellte, war

bie notwendige Folge, dass die Reihenfolge und Berbindung der brei Evangelien aufgelöst wurde, wenigstens in betreff einer ununterbrochenen Lesung" u. f. w. Genaueres über die ammonianische Spnopse, welche ebenfalls längst verloren gegangen ift, lafet fich nicht angeben. Es wird indes berichtet: er habe bie Evangelien in mehr als 1000 Abschnitte zerlegt, wornach er jedes Citat, sei es aus ben brei Evangelien zu seinem synoptisch bearbeiteten Matthaus, fei es aus bem Matthaus zu einer Stelle ber anderen Ebangelien, mit ausbrudlicher Rennung bes betreffenden Evangeliften, citiren tonnte. Den Matthaus hatte er in 855, ben Martus in 235, ben Lutas in 343, ben Johannes in 232 folder Abschnitte gerteilt. Jeboch finden sich in den verschiedenen Handschriften hinsichtlich der ammo-nianischen Rummern abweichende Angaben. So enthält Matthäus anstatt 355 in anberen Handschriften 352, 354, 358, 359 Sektionen; Markus anstatt 235 beren 233, 284, 236, 241; Lukas anstatt 343 beren 340, 342, 349; Johannes endlich anftatt 232 beren 231. Bom 5. Jarh. an finden sich die ammonianischen Kapitel faft in allen handschriftlichen Evangelienplenarien, nicht bloß ben griechischen und lateinischen, sondern fogar in dem einen gotischen, am Rande beigeschrieben, und zwar mit schwarzer Tinte, warend die - sogleich zu erwänenben - gewönlich mitangegebenen Ranones bes Gusebius, nach Borfcbrift bes hieronymus, in roter Farbe baneben stehen. Die angefürten Settionen werben balb pericopae, balb lectiones, balb canones, am häufigsten aber capitula genannt. Und sie behielten ihre Bebeutung noch bis in die neuere Zeit, nicht allein weil ihr Berzeichnis den alteren Druden bes R. T.'s, 3. B. ber erasmischen Ausgabe, hinzugefügt, ja neuer-bings noch in mehreren Tischendorfschen Ausgaben jene Ziffern angemerkt worben find, sondern auch barum, weil ihre so lange Beit gultig gewesene Ordnung one Zweifel auf die an ihre Stelle getretene Rapitel- und Berkabteilung von Ginflus war. Eusebius (f. b. Art.), welcher bekanntlich außer seiner Hauptwissenschaft, ber Kirchengeschichte, auch die Exegese (obschon one besondere Besähigung und nennens-werten Erfolg) kultivirt hat, erhöhte durch seine Anerkennung das kirchliche Ans sehen des ammonianischen Diatessaron, gab aber demselben noch eine weitere Entswickelung. In der Absicht nämlich, den Parallelismus der vier Evangelien zur Anschauung zu bringen, oder um das, was einem jeden derselben eigentümlich und was ihnen allen gemeinsam ist, zu ermitteln, richtete er mit großer Atribie die zehn evangelischen Kanones ein, uämlich Taseln, in die er die Zissern ber einzelnen Sektionen eintrug, so zwar, bafs bie erste Tafel in vier Rolumnen bie Stude bezeichnete, welche allen Evangelisten gemein waren, die zweite in brei Rolumnen bie gemeinschaftlichen Stude bes Matthaus, Martus und Lutas, bie britte die des Matthäus, Lutas und Johannes, die vierte die des Matthäus, Martus und Johannes, die fünfte in zwei Kolumnen die des Matthäus und Lutas, die sechste die des Matthäus und Martus, die siedente die des Matthäus und Johannes, die achte die des Markus und Lukas, die neunte die des Lukas und Johannes, die zehnte endlich die Stücke oder Nummern enthielt, in denen je ein Evangelist allein steht. Auch diese eusebischen Taseln sind mit ihren Ziffern in vielen älteren Ausgaben abgedruckt. Aber ber Text selbst ist barnach nur in folgendem Werte abgesett, und zwar in 650, oft nur aus einzelnen Bersen bestehende Settionen zerschnitten (bie Parallelstellen immer nur für eins gezält): Harmonia quatuor evangeliorum juxta sectiones ammonianas et Eusebii canones, Oxford 1805, 40 — "ein, ben eigentlichen 8med bes Eusebius ganz verkennendes unnüges Machwert, welches ber Wiffenschaft keinerlei Dienst leiftet" (Reuß in Art. Synopfe ber 1. Ausg. b. Realencyfl.).

Mit diesem künstlichen Apparate, so wertvoll er für die gelehrte Spnopse sein mochte, gelangte man boch jedenfalls nicht zu einem vollen Lebensbilde, zu einer dem frommen Bedürsnisse genügenden Harmonie der edangelischen Geschichte. Kirchsliches Ansehen konnte eine solche überhaupt nur dann erhalten, wenn aus dem unentstellten Texte aller vier Evangelien ein Ganzes zusammengestellt wurde. Für diesen Zweck hatten alle kritischen Studien nach der Seite der Synopse wie der Akoluthie die Bedeutung präliminarer Arbeiten. Denn allerdings galt es für den erwänten Zweck, den Gesamtinhalt aller Evangelien unter bestimmte Ru-

riken ober Titel zu bringen, welche die spezieller sogenannten synoptischen Berichte mter sich und mit denen des Johannes vereinigten. Alsdann war die Zusammenskuung derselben zu einer fortsausenden Erzälung, und zwar so, dass man zusteich die Stelle, wo die Berichte sich in den einzelnen Evangelien sanden, genau wezeichnete, eine unerlässliche Aufgade. Und dass es griechische Evangelienhars monieen von dieser Art gegeben hat, bei denen die ammonianischen Sektionen und Kanones des Eusedius verwandt wurden, ist kaum zu bezweiseln; aber keine derselben ist auf uns gekommen. Dagegen zeigen uns die auf solche Borgänge zustähweisenden lateinischen Ev.-Harmonieen die Züge einer derartigen Zusamsnenstellung. Sie ruhen selbstverständlich auf der Übersetung des Hieronymus; und deren kirchliche Geltung ist es, welcher auch sie ihre Anerkennung, ihr Ansiehen in weiten Kreisen der Kirche, sowie auch ihre Erhaltung dis auf unsere Tage dechanken.

Die älteste lat. Evangelienharmonie findet sich in einem Codex des R. Test.'s ans dem 5. Jarh., welcher zu den handschriftlichen Schätzen der Kirche zu Fulda gehört. Der obenerwänte Bischof Victor von Capua hat sie im J. 546 eigenhändig derbessert, wie aus einer autobiographischen Unterschrift am Schlusse der Apostelsgeschichte hervorgeht. Einer Tradition zusolge hat Bonisacius den Codex aus Italien nach Julda mitgebracht. Lachmanns Vorrede zu seiner Ausgabe N. T. graces et latine 1842 gibt über das ehrwürdige Buch näheren Bericht. Von diesem sind mehrere alte Abschriften vorhanden, unter welchen die St. Galler Evangelienshamonie für uns die wichtigste ist. Ihr, wie auch den übrigen Abschriften, geht eine Praesatio Victoris Episcopi Capuse voran, welche anhebt: "Cum fortuito in manus meas incideret unum ex quatuor Evangelium compositum, et absente titulo non invenirem nomen autoris" etc. Victor kannte also den Verschiss gelesen hatte, stellte er die Behauptung auf, welche, obgleich nur den Vertener Bermutung habend, von späteren Herausgebern widerholt worden ist, das Ammonius, oder warscheinlicher Tatian, der Urheber dieser Harmonie sei, deren Brauchbarkeit er übrigens durch Hinzusügung der ammonian. Balen und der extedian. Kanones erhöhte.

Der erwänte, aus bem 9. Jarh. stammende St. Galler Cobex, beffen abweichende Besarten Lachmann in ben 2. Bb. feines R. T.'s aufgenommen hat, ift für die Geschichte ber beutschen Sprache und Litteratur von besonderer Wichtigfeit baburch, bafs er, gegenüber bem lat. Texte, eine althochdeutsche buchftabliche Übersetung besselben enthalt. Diese fog. frantische Evangelienharmonie, beren Berfaffer unbefannt ift, hat angeniceinlich nur zu Schulzweden gebient, indem mit ihrer Silfe aus ber Sanb**schrift das** Lateinische gelehrt und gelernt wurde. Sie schließt sich genau der Reihen= wige der lateinischen Worte an, sodass die eigentümlich deutsche Wortsolge dabei ganz ausgegeben ist, wärend die Flexionen durchweg sprachrichtig gegeben find. Rach Balthenius (1706) und Joh. Georg Scherz (im Schilterschen Thesaurus Vol. II, 1797) gab J. Andr. Schmeller fie 1841 nach bem einzig bollftanbigen St. Galler Cober heraus. Bon bem lüdenhaften Cober bes Bonabentura Bulca= ms, welcher in Brügge aufbewart wirb, exiftirt eine Abschrift in ber Sandichrif= tensammlung des Franc. Junius, welche der bodlejan. Bibliothet zu Oxford ein= verleibt ift. Lettere Abschrift lag ben bor ber Schmellerschen erschienenen Ausgaben p Grunde. Die Sprache, welche biefe alteste beutsche Evangelienharmonie rebet, ft eine Mifchung ber allemannischen und ber bagerischen Mundart, weicher als viese, namentlich auch bemerkenswert burch eine Anzal eigentumlich altfächsischer mb angelfachfifcher Borter, die fie aufgenommen hat. Aus biefem Grunde gebort ie jedenfalls nicht in die Reihe der reinfrankischen Sprachdenkmale (S. J. Grimm, Deutsche Gramm., 1. Ausg., S. LV; Desselben Gesch. ber beutschen Sprache, 1. Ausg., S. 382; Roberstein, Grundriß ber deutschen National-Literatur, 4. Aus-

Alle biefe muhfamen, mit peinlicher Berechnung und Buchftablichteit gearbeiseten Bufammenfaffungen bes Evangelientextes, fo wertvoll fie an fich waren und uch warenb bes Mittelalters manchem ftillen Schriftforscher ihre guten Dienfte

leifteten, genügten boch am wenigften bem germanifchen Bolfsbeduriniffe und blie ben überwiegend Eigentum ber Belehrten. Das Bolf berlangte anderes, nomlic aus dem Beifte geborene, begeifterte, lebendige Bertundigung bon ben gonliden Dingen , inebesondere von bem Rern und Stern der chriftlichen Lehre, ber gonmenschlichen Berfon Jefu Chrifti, feinem Leben, Leiden und Auferstehen. Bas die Predigt in dieser hinsicht auch damals geleistet hat, ist hier nicht zu erdrtern. Wol aber mussen wir auf eine, gemeiniglich zu wenig beachtete, andere Form hinweisen, in welcher unter ben germanischen Vollsstämmen diesseits und jenfeits bes Ranals bas Evangelium Chrifti vieljach, wo nicht Eingang, boch Bre breitung gefunden und das Beimatsrecht erworben hat. Wir meinen die dichterifde Eintleibung, Die Form bes Befanges. Sowie bisher die Belbentaten ber bab nischen Ahnen, oft auch ber Beitgenoffen, in "Drapas" befungen und fo jum G gentum von Jung und Alt geworben waren, eben jo fang man in jener Ret genzeit bes angelfachfischen, beutschen und nordischen Chriftentums von dem göttlichen Belben, welcher Gunde, Tod und Satan bezwungen hatte und eine bisher unbefannte Berrlichfeit über ben Boltern bes Rordens aufgehen ließ. Sowie ba Stalbe (bei ben Angelfachfen Stop), als "ber Dund bes Boltes, auf der Thing hohe", in der Salle Der Machtigen, auf dem Bitingerzuge, bei der großen Cofeberfammlung fang, fo erfcoll die Stimme des von Drt gu Ort ziehenden driftigo Sangers, und zwar häufig besielben, jest aber betehrten, zum Preise bes Goues und Menschensones, in späterer Beit sogar in den Nirchen. Cynewulf (f. d. Art.) erwänt "Gesang und Harfenspiel" unter den Gaben, die der Erhöhte den Menichm schenke; und basselbe bezeugt die öfter widerkehrende Sage von der wunderbarm Erwedung heiliger Sänger. Der Liebling des Boltes, der Stalde (oder Sangan, Liudari), war es, welcher bas Evangelium in die Herzen bes Bolfes hineinjang; und wie biefen Sangern ein außerordentlich ftartes Gedachtnis eigen gu fein pflegte (manche hatten an hundert Befänge, natürlich fowol die anderer Canger als ihre eigenen inne), fo wurden im Gebachtnis des Boltes ihre Dichtungen auch ringsumber aufbewart und bon Mund ju Mund fortgepflangt. Golange fie felbit fich rein erhielten, mas aber schwerlich viel über Karls b. Br. Beit hinaus ber Fall gewesen ift, ftanden fie in hohen Ehren \*). Bie folche, die Taten bes Deilandes in beimatlicher Sprache preisende Lieber dem Evangelium williges Bebot verschafften, wie Leute aller Stande burch biefelben tief ergriffen wurden, babon wird uns mehr als ein Beispiel ergalt (f. Beda, H. E. Angl. IV, 24; W. Malmesbury, Vita Aldhelmi; F. Hammerich, Aeltefte chr. Epit, a. b. Danifchen b. Dichele fen, S. 221 f.).

Als der erste in der langen Reihe der germanischen Christussänger, ein Sänger der Geburt und Erscheinung des Herrn, der "passio und der resurroctio Christi", steht sener merkwürdige Northumbrier da, vielleicht der größte unter den Dichtern sener bedeutsamen übergangszeit vom alten zum neuen, ein hochdegedeter Poet von Gottes Gnaden, nämlich Cädmon (s. d. Art.). Leider ist nur der geringste Teil seiner biblischen Dichtungen uns erhalten; diesenigen aber seiner, auf die edangesischen Geschichte dezüglichen Gesänge, welche aus dem Schisstude gerettet sind, nämlich der vom Descensus, sowie das "Traumgesicht dom beiligen Kreuze", lassen uns in ihm einen Sänger erkennen, welcher in seiner Beise eine ware harmonia evangeliea darzustellen vor vielen anderen taugte, und, wie der chrwürdige Beda berichtet, tiese und heilsame Eindrücke in den Seelen der Häuer hervorbrachte. In seiner Poesic spiegelte sich sene Zeit großen geistigen Kampsel, und das Christentum so, wie gerade ein Bolt germanischen Stammes und Charalters, das angelsächsischen, krastvollen Seite, als die weltüberwindende Macht. Christus erschen als der "jugendliche Held des Menschungeschlechts", zugleich der "holdselige" (zuvor Baldurs Beiname), um dessen Zod alle Kreatur weint, dessen krampsellige" (zuvor Baldurs Beiname), um dessen Zod alle Kreatur weint, dessen krampsellige" (zuvor Baldurs Beiname), um dessen Zod alle Kreatur weint, dessen krampselliges und kreatur weint, dessen krampselliges und kreatur weint, dessen krampselliges und krampselliges und kreatur weint, dessen krampselliges und krampselliges und kra

<sup>\*)</sup> Unter Karl b. Gr. verurteilte bas Geset in einem seiner Lande jeden, der einen harpatorem an der hand verwundete, eine um ein Biertel hohere Buse zu buben, als sonft für bergleichen Berwundungen galt (B. Wadernagel, Gesch. d. Litter. I, 51f.).

ber Siegesbaum ift, seine Jünger als "ber Hilba Mannen, die Degen (Nitter und Streiter) des Herrn", welcher aber — ungeachtet aller aus der alten Götterslehre geschöpsten Bilder — durchaus der Christus des Glaubens und der Kirche, warhaftiger Gott und Mensch ist. Hier erscheint, und zwar so turze Zeit nach der Christianisirung des Boltes, das Evangelium schon als im Volke eingebürgert und heimisch geworden, womit gewiss die Hauptbedingung einer warhaften, nicht bloß erkünstelten, und volkstümlichen Evangelienharmonie gegeben war. Hiermit hing auch dies zusammen, das die Form der epischen Darstellung keine andere sein kounte, als die volkstümliche, echt germanische, nämlich der Stadreim. So tritt eine Dichtung uns entgegen, welche das Erhabenste in schlichten, treuherzigen Worten ausspricht, jedoch auch gerne sich zu prächtigen Schilderungen erhebt, und deren Ausdruck bald eine gewisse Schwerfälligkeit und Breite, bald eine eigentwilliche Gedrungenheit zeigt. Witunter wird die Ruhe des in einzelnenen Romanzen sich entsaltenden Epos auch durch eine mehr lyrische Stimmung unters

rochen.

Cädmon hat für uns dadurch eine besondere Bedeutung, dass er durch seine Dichtungen aller Warscheinlichteit nach den Anstoß und das Vorbild gegeben hat zu der herrlichsten christlichen Dichtung, deren die deutsche Litteratur sich erfreut, und zugleich der einzigen waren Evangelienharmonie, die es überhaupt gibt, nämlich dem Seliand (Beiland). Zwischen Angelsachsen und Deutschen sand nicht allein nahe Stammesverwandtschaft, sondern auch reger Verkehr statt. Schon der gelehrte Sprachsorscher J. A. Schmeller sagt in dem Proömium zu seiner verdienstlichen er sten Ausgabe des Heliand (1830, 4°) S. XIV s.: der Dichter desselben müsse den Cädmon und andere altenglische Sänger (Albhelm, Chnewulf u. a.) getannt haben, da er unverkenndar an mehr als einer Stelle an diese erinnere; er möge wol den angelsächsischen Missionaren, welche den deutschen Boden mit der Predigt von Christo betraten, nahe gestanden haben. Und hierin wird ihm recht zu geben sein. Die Angelsachsen brachten ihren Stammverwandten, dem Sachsenvolke, nicht bloß das Evangelium, sondern auch alle ihnen zu Gebote stehende Bildung, namentlich ihre Liebe zur germanischen Muttersprache und die mancherlei dichterischen Erzeugnisse ihrer Seimat. Ihr Einstuss gibt sich sichon bei dem Weisderzeren Überresten altdeutscher christlicher Boesie zu erkennen, nämlich dem Wesserunner Gebete und dem von Vilmar so überaus hochgestellten "Muspilli", oder richtiger "von der Zusunst nach dem Tode"; und auch bei dieser sie beide weit überragenden Dichtung gewaren wir dieselbe Einwirkung (Hammerich a. a. D.

S. 141). Bas nun die Autorfrage binfichtlich des Seliand betrifft, fo veröffentlichte Matth. Florius in der 2. Ausgabe (1562) feines Catalogus testium veritatis eine aus einer alten Sanbichrift geschöpfte: Praefatio in librum antiquum lingua Saxonica conscriptum, wo ber ungenannte Berfaffer ergalt : Raifer Ludwig b. Fr. habe in ber Fürforge, dafe alle beutschen Untertanen feines Reiches mit ber hl. Schrift vertraut wurden, einem bergeit als guter Ganger angesehenen Sachfen aufgetragen, bas Alte und Reue Teftament in Deutsche Berfe umzuseben. Und ber Mann habe, von ber Schöpfungegeschichte ausgehend, die bichterische Auslegung ber Schrift vollendet. Derfelbe fei (wie mandje bon ihm berichteten) bis dahin der edlen Sangertunft untundig gewesen, in einem Traume aber aufgefordert morden, "in seiner Muttersprache das heilige Lob Gottes zu singen" (vgl. E. Winsbisch, Der Heliand und seine Duellen, S. 114 ff.). In der Hauptsache, dass nämslich die Absassung des Gedichte in's 9. Jarh. geseht wird (ungefär in seine Mitte), lautet diese Nachricht durchaus glaubhast. Es ist indes wol anzunehmen, dass was gerüchtsweise bamals, b. h. nicht lange nach Raifer Endwigs Beit, in Deutschland über Cadmon, feine wunderbare Berufung und ben Anfang feiner Dichtungen verlautete, mit dem heliand und bem Ganger besfelben gufammengemengt worben ift. Diefer ungenannte Sanger hat ficherlich, was die Bearbeitung biblifcher Stoffe betrifft, nur ben Seliand gebichtet. Db aber nicht mehrere bei ber Ausarbeitung des Gedichtes sich beteiligt haben mogen, ift schwer zu entscheiden (f. Binbifch a. a. D. G. 13 ff. 85 ff.). Die Spradje beffelben befundet (nach Rone, in feiner

Ausgabe S. 562) nicht allein, dass ber Sänger ein Sachse, sondern bass er ein Bestfale, und zwar ein Münsterländer war (vermutlich in persönlicher Berbin dung mit dem heiligen Ludgerus, dem ersten Bischof von Mimigarda, d. L.

Münfter).

Der Beliand, biefes religiole Evos, ift aus ber innerften Tiefe bes Bolls bewufstseins entsprungen, und bient in vorzüglichem Mage als echt vollstumliches Beugnis der Empfänglichfeit bes deutschen Bolles fur bas Chriftentum, ein am jo sprechenderes Beugnis, da felbst einem fo mit Blut gedüngten Boben, balb und Rarle b. Gr. Siegen (also ber gewaltsamen Befehrung des fachfischen Bolle ftammes), eine folche Blute vollstümlicher Poefie entfpriegen tonnte, wogu allem ber unverwüftliche Bollscharafter felbft die Rraft verliehen - ein Epos, "das mie ein flarer Quell aus einem Geftein entspringt". Und welche Anffossung von Chrito liegt bier bor? - Die dem Bolte nächstliegende und allein recht verftandliche, als einem machtigen Gefolgsherrn, dem die Seinen mit Bajallentreue fich ergeben. Der germanische Charatter tennt fein anderes geistiges Band, das den Riederen mit bem Soheren vertnüpft, als bie geiftige Fidelitat (bie tief gewurzelte Trem), wonach der Konig mit Suld, der Dienstmann mit Dant fich gegenseitig zugetan find Und Chriftus (ber allwaltenbe, beilige, milbe Chrift, der Landeshirt, ber himmelbe tonig) ift auf feinem großen heerzuge gegen Teufel und Welt begriffen, won er bie Scharen feiner Betreuen fammelt. Bon ber Burg berab beginnt er ba Bug; von allen Burgen strömen die Bajallen (die Recken) ihrem lieben herrn jum Dienste zu. Die Bergpredigt bedeutet den großen Bolkstag, wo er die Ansprache an die Seinen richtet; das heer lagert sich, im nächsten Kreise die Zwölfe als seine Gefärten (Unterfeldherren), die übrigen Mannen ringsumher um den mach tigen Droften (Boltstönig). Er ist ber heilende (Holiand), ber Rettende (neriand). Gottes eigenes Kind (Friedefind), ber, welcher seinen Mannen hier den Sieg, und dereinst auf des himmels Auen (Wangen) den Lon verleihet. Das Berhälbnis der Gläubigen zu Christo, ihre ganze, underbrüchliche hingabe, tritt überall als germanische Diensttreue hervor; es gilt als des Gesolgsmanns schönster Ruhm, bei dem Herrn auszuhalten, mit ihm soft zu stehen, ihm zu Ehren zu sterben. Dagegen gibt es nichts ärgeres, als das Zweiseln, Zagen. Aus dem Glauben allein erwächst alle Kraft. Also lag dem germanischen Gemüte, mittels des fin-lichen Berhältnisses der Gesolgschaft, das Berständnis der Heilslehre, namennich ber Lehre bom Glauben, feiner Berechtigfeit und Geligfeit fo nabe, wie teinen anderen Bolte. (Go Rettberg, AG. Deutschlands I, 248 ff. ; vgl. Bilmar, Deutsch Rat, Bitteratur, G. 34 ff., und Deutsche Alterthumer im Beliand, G. 57 f.). Durch weg wird der biblijch evangelische Ton innegehalten, one dass fich fagen und legendenartiges Beiwert fande (etwa ausgenommen bei b. Erg. von bes Bilans Gattin). Im gangen ift Die Lehre fo rein, wie bei Cadmon, und zeigt feine Spm von Beiligendienst, Berherrlichung des Betrus, der Briefterschaft, der Aflese (Dammerich a. a. D. S. 158 u. 160). Mythische Anklänge aber, wie sie allerdings vorkommen und der Ubergangszeit fo natürlich waren, find hier feineswegs Rud fälle ins Beibentum, fonbern veranschaulichende Bilber bes Beiligen.

Der Stoff ist nicht durch eine peinlich synoptische Arbeit, überhaupt nicht vorzugsweise aus Büchern, zusammengebracht. Sowol Grein, der verdiente übersseher, als Windisch, gehen sehl, wenn sie ein eigentliches Studium bet diesem Sänger aus dem Volke voraussesen. Die immer widerkehrende altepische Formel: "so gifrag ich" (kanda accepi, didici) ist ihm keineswegs eine gewondeits mäßige, leere Formel, sondern stellt das zu Erzälende als gemeinsames Bolkeigentum, alleu bekannt und bewusst, dar (Vilmax a. a. D. S. 3). Vorzugsweiße mochte der Stoff dem Dichter aus der lebendigen Erinnerung zuströmen. Dem zusolge sindet sich durchaus nicht der ganze Evangelientert hier vollständig besammen; in dieser Hinsicht kommt dem Gedichte der Name Evangelienharmonie am wenigsten zu, da es manches übergeht. Dennoch darf von den Duellen des Heliand die Rede sein, und diese Frage ist vielsach besprochen worden, namentlich von Grünhagen, Vilmax, Schmeller. Vor allem hat der Sänger die oben erwände altsränfische Evangelienharmonie, jedoch mit dichterischer Freiheit, benutzt (das

Rene Testament unmittelbar vielleicht nirgend), serner Bedas Bener. Rommentare zu den Evangelien und Hexaemeron, dann Gregors d. Gr. Homilien, endlich einige Schriften des Augustin und Hieronhmus, vielleicht auch Rhabanus Maurus und Alcuin (ob indes unmittelbar oder aus zweiter Hand, steht dahin). Aber vor allem ist das Werk zugleich eine echt poetische Konzeption, aus dem inneren Glaubensleben hervorgegangen, und stellt in befriedigender Abrundung ein Ganzes dar. Wärrend Cädmons Dichtungen mehr einen Romanzentreis bilden, geht hier alles in gestartiger Einsachheit gleichmäßig und eben sort. One sich zu solchen Hier alles in gestartiger Einsachheit gleichmäßig und eben sort. One sich zu solchen Hierall durchsülen, dass er ein geborner Dichter ist. Bei Schilberungen der Natur, des Volkslebens, des Wassenstliteres, auch der Gemütsbewegungen (z. B. des Petrus in der Leibensgeschichte, oder des Herra in Gethsemane) stimmt er eine höhere Tonart an, aber eine fromme, zum Herzen sprechende. Dabei hört man es des Alliteration noch deutlich an, dass das ganze zum Gesange und Vortrage in dem Eposgewande bestimmt war, wobei "die Städe" des Verses nach alter Weise durch Anschlagen an die Schilbe begleitet wurden.

Rach Bilmar ist dieses Lied vom göttlichen Heiland das einzige wirklich christiche Epos, nach Köne eine bewunderns und verehrungswürdige Schöpfung der bentsch redenden Kunst, sowol von poetischer, als von sprachlicher, (missions und kultur-)geschichtlicher und namentlich kirchlicher Seite, nach Rettberg das sprechendste Denkmal der Stellung, die der germanische Charakter zum Evangelium einnahm, oder vielmehr in die er seiner ganzen Natur gemäß hineingezogen wurde (inniger knichluss an die Person des Erlösers). Und ein Däne, Frederik Hammerich, bezichnet den Heliand als die Krone aller Dichtungen aus den Tagen der christischen Erweckung des Germanentums, ein Gedicht, welches die ganze Menge der wer Kweisel in jener schöpferischen Zeit gesungenen, aber spurlos verschwundenen

Dichtungen aufwiege.

Diese ausgezeichnete Dichtung ist bennoch außerhalb bes Gebietes ber Sachsen bei ben anderen beutschen Stämmen wenig bekannt geworden. Der nicht viel stier lebende Otfrib, ein Franke, bazu ein litterarisch kundiger Mann, erwänt wirtere christliche Gebichte, bieses aber uicht. Der Bann bes römischen Kirchenstwas, allem volkstümlichen ungünstig, lagerte sich je mehr und mehr über die beutsche Kirche. Bon den zwei Handschristen, in denen wir das Gedicht besitzen, it die beste in London (in der Cottonianischen Bibliothek), und soll merkwürdigerswise, wie Schmeller meint, von der Hand eines Angelsachsen herrüren; die anstwe wird in München ausbewart. Erst im J. 1830 ist die Sehnsucht eines Klopskat u. a. erfüllt und der Heliand von J. A. Schmeller (in Stuttgart in 4°) standsgegeben; im J. 1839 ein Glossar hiezu (4° ebend.). In neuerer Zeit sind wehrere Ausgaben erschienen, die beste von J. R. Köne (mit wörtlicher Übers.), Künster 1855, auch Übersehungen von Kannegießer (untreu), Grein, Simrock, Lapp.

Endlich wird mit dem, wenn auch wenig entsprechenen, Namen einer Evanselienharmonie auch Otfrids Evangeliorum liber, oder Krift (nach dem durch Eraff eingefürten Ramen) bezeichnet, dieses Hauptbentmal der althochdeutschen Sprache, das älteste Werk, welches, keine Ubersehung aus dem Lateinischen, also und nicht durch dasselbe alterirt, selbständig die hochdeutsche Sprache handhabt. Welche der Inhalt der Evangelien in sortlaufender Erzälung, und zwar in endspreimten Versen, dar. Seine Entstehung sällt ebensalls in das 9. Jarhundert, etwa ums Jar 870, sodass es um einige Jarzehnte jünger ist, als der Heliand. Offrid, ein geborener Franke, erhielt warscheinlich seine Ausbildung unter Hand beim Maurus in der Klosterschule zu Fulda, wo nicht allein die alten Klassister, sudern auch die Muttersprache (ja das Mösogotische, sogar die Runen) behandelt wurden. Dass er auch die Schule zu St. Gallen benützt habe, läst sich sich nicht nachweisen. In Fulda wurde er von seinem Gönner Salomo, Bischof von Kosinik, unterhalten, und hier empfing er, sowie andere hervorragende Männer, seine ersten Ingendeindrücke. Später siedelte er (seinem eigenen Zeugnisse in einem der Widsmungsgedichte zusolge) als Benedistinermönch in das von dem Apostel der Alle-

mannen St. Pirminus († 754) gegründete Rlofter zu Beißenburg im Elfaß über, woselbst er die höhere Schule leitete. Mehr wissen wir von seinem Leben nicht, beffen Anfang sowenig als fein Ende befannt ift. Es barf aber nicht überfeben werben, bafe er unter bem Ginfluffe bon Rulturftromungen und in Rreifen gelebt hat, wo klaffische Bilbung fehr hochgehalten murbe, bober als in Nordbeutschland. hieraus ertlart es fich, bafs er mit bem altehrwurdigen Stabreime gu brechen magte, welchen man ichon als etwas ber heibnischen Bergangenheit angehöriges und antiquirtes zu betrachten anfing (nur hin und wider treffen wir benfelben auch bei ihm noch an). Er nahm fich bie driftlichen Dichter Juvencus, Aratus, Brubentius, neben welchen er aber auch Birgil, Lucan und Dvid tannte, zu Borbilbern. Gigene poetische Berfuche icheinen ben Beifall anderer achtungswerter Monche (von quibusdam memoriae dignis fratribus rebet er felbst) gewonnen zu haben. Außer ihnen war es eine Nonne — man vermutet die Abtissin Judith — welche ihn aufforderte und vermochte, "bas Evangelium" in deutsche Liederverse zu bringen, um dem unreinen Boltsliede entgegenzuwirken. Dit ber nüchternften Uberlegung, aber zugleich in herzlicher Demut, im Gefüle seiner Unwürdigkeit, machte er sich an's Werk, obgleich die noch wenig gebildete Sprache (er nennt sie die frankliche) durch ihre bardaries, wie der gelehrte, saft lieder lateinisch, jedoch ziemslich ungelenk schreibende Mönch uns versichert, ihm vielsache und große Schwiesrigkeiten verursachte. "Durch sein aus 15000 Reimzeilen bestehendes Evangelienbuch hat er die von den gereimten lat. Kirchenliedern entlehnte turze, vierzeilige Strophe, wie den Reim felbft, jum binbenden Gefet beutscher Dichttunft erhoben und zu einer echt beutschen Profobit ben Grund gelegt. Bie ferner feine Beit (Ditte bes 9. Sarh.'s) in jene Beriobe fallt, wo Deutschland gum ersten Dale in seiner Besonderheit als ein Ganzes rechtliche Existenz erhielt; so hat auch Otfrid burch die besondere Form, in welcher er dem Deutschtum einen firchlichen, auch bie letten Spuren bes Beibentums in der Sprache verwischenden Ausbruck berlieh, parallel zu ber augenblidlichen politischen Einheit Deutschlands, ber tirch-lichen Einheit besselben und bem Siege bes Chriftentums in ber germanischen Welt ein Denkmal gesetzt. Die Otfribsche gereimte Strophe verdrängte die aus heidnischer Zeit stammenden anreimenden Witten für immer". So C. W. Bouterwet in dem Art. der 1. Ausg., dessen Welten für immer". So C. W. Bouterwet in dem Art. der 1. Ausg., dessen Weltel zugleich, wenn auch unabssichtlich, die schwache Seite des Otfribschen Wertes andeutet. Diese besteht nämlich darin, dass ihm die Bolkstümlichkeit, die Naiveltät, die Ursprünglichkeit abgest, welche dem Heliand einen so hohen undergänglichen Wert verleiht. Otfrids Krift werden bei den Gelände des Geschicktischen Arbeites. Kein sienentlich enisches nielwehr eine ift, ungeachtet feines geschichtlichen Inhaltes, tein eigentlich episches, vielmehr ein Lehrgedicht, für Gelehrte mühsam gearbeitet, so gerne ber Versaffer auch sähe, bas Bolt es gebrauche, ja sogar singe, wie benn heute noch eine Anzal bazu gehöriger Melodieen vorhanden ist (Relles Otfrib I, Einl. S. 36 ff.). Wir atmen hier nicht mehr jene frische Morgenluft bes aufgehenden neuen Tages. Die erfte driftliche Beit ist vorüber. "Das Leben in der Reslexion, mit frembartiger, ans Rom stammender Bildung verbunden, tritt hier zuerst auf, und diese seine erfte Erscheinung trägt ein uns wenig anmutendes Antlig". So Hammerich. Und Rettberg urteilt anlich: "Der naturwüchfige Bolfsgesang aus voller Bruft — wie er im Beliand ertont — verhalt fich zu ber muhfamen Dichtung bes Monchs in feiner Belle, wie ber Schlag ber Lerche unter freiem himmel zu ber künstlich erlernten Beife bes Bogels im Raficht".

Das Ganze, aus dem Texte und den zwischeneingefügten Gebeten und Bestrachtungen bestehend, ift nicht aus einem Gusse, sondern stückweise entstanden, wie denn die, von eschatologischen Gegenständen handelnden, letzen Rapitel des 5. Buches mit dem übrigen nur lose zusammenhängen und ein vielleicht am frühesten entstandenes Gedicht für sich ausmachen. Das dritte Buch dürste, Otsrids eigenen

Meußerungen zufolge, bas zulest verfafste fein.

Den Inhalt seines Gedichtes gibt Otfrib selbst an: es ist ber ganze irbische Lebenslauf bes Herrn bis zur himmelsart; ben Schluss bilbet eine Schilberung bes Gerichts. Was bas Berhältnis zu ber lat. Evangelienharmonie (f. oben) betrifft, so ergibt sich bei ber Vergleichung beiber, das D. ihr in dem ersten Buche

28 Kapitel) beinahe burchweg genau gefolgt ift, die einzelnen lat. Kapitel in sehrere Teile zerlegend. Dagegen das 2. B. (24 Kapitel): de verdo sive prinipio et quidusdam signis et doctrina ejus, weicht völlig ab. Dem 3. B. (26 Kasitel) scheint eine selbständige synoptische Anordnung, eine eigene Kritik der Atomitel zu Grunde zu liegen, über welche er sich selbst dahin äußert: er habe, die Ordnung verlassend, bloß aus dem Gedächtis geschrieben. Im 4. B. (27 Kasitel) erzält O., "wie der Herr selbst es ausrichtete, dass er freiwillig für uns kato", indem er vorzugsweise dem Ev. Johannis solgt (also die Passion). Das i. B. zerfällt in 2 gesonderte Hälften (cap. 1—16 und 17—25), in welchen, nach lingerer lehrhafter Hervorhebung des Kreuzes und seines Rutzens, auch des Kreuzestichens u. a. m., die Auserstehung und die Himmelsart geschildert und abgesindelt wird. Meistens schließt er sich hier wider an Johannes an; nur die Himmelsart ist nach Mark. 16 erzält. Hiemit endet das eigentliche Evangelienbuch, welchem aber ein Anhang gegeben ist. Jim 17. Kap. nimmt O. die Himmelsart woch einmal auf, nach Apostelg. 1, um von ihr zu einer aussürlichen Schilderung des süngsten Gerichts (Kap. 18—28) überzugehen, nach gewissen, ausdrücklich in den einzelnen überschriften benannten leitenden Gedanken. Dem Schlusse des Evet met Einzelnen überschriften benannten leitenden Gedanken. Dem Schlusse debet

(ans 22 Langzeilen beftehend) vorher.

Und diesem Gebete entspricht im ganzen auch ber bas Gebicht durchbringende Ceift. Es ift ber Geift warer und inniger Frommigkeit, welcher inbes von eigent= bier Muftit ziemlich entfernt ift, vielmehr vielfach nicht bloß einen Bufat romifcher Behrweise, sondern auch eine außerft nüchterne Reflexion, dazu große hinneigung um Allegorifiren und Moralifiren zeigt. Lettere Richtung tommt namentlich in den Abschnitten (Rapiteln) zu Worte, welche überschrieben sind: mystice, spiritua-Bier, moralitor, und gewiffe Unwendungen und Betrachtungen, meiftens fehr poefiebe, an die Erzälung anknüpfen. Diese um der Erbauung willen eingeflochtenen Ctude laffen in Otfrid ben bes Predigens gewonten Priefter vermuten und weisen peleich auf Alcuins bibl. Kommentare, Gregors b. Gr. Homilien, die Schriften anguftins u. a. zurud. Mitunter mischt sich seine Gelehrsamteit in störender Weise en, wie g. B. wenn er bei der himmelfart Chrifti Geftirne aufgalt, an benen Griftus vorübergekommen fei, und bei der Schilberung bes himmelreichs famtlige Instrumente, auf benen die Engel dort zu spielen verstehen. Charakteristisch # 3. B. auch die bei der Geschichte des Palmsonntags eingestreute kluge Bemerting: die Palmzweige seien wol zunächst hingelegt worden, damit der Efel — "wie wir alle wiffen, ein äußerst einfältiges Tier" — nicht stolpere. Desungeachtet ift ben Dichter das Christentum unverkennbar Herzenssache. Der Mittelpunkt seines Claubens ift der Son Gottes, welchen er als den "krist", den "druhtin heilant, beilari", der uns von Sünde und Tod erlöst, überall bekennt, welchen er als "ther taifer eviningo, ther kuning himiliago" verherrlicht oder als "thin eviniga sunna", als "ther scazzo biuriston", welcher im Grabe geborgen war. Er weiß, dass ber beiland seinen Diener des Heiles gewiss macht. Sein Schlussgebet ist, dass Gott ber Herr, welcher ihn in seiner Hand halt, ihn auch vor Sunden beware und ablich eingehen lasse in die Woune seines Schauens (thina geginuuerti, beiner Begenwart). Ausbrudlich bezeugt er, bafs er "nicht durch feine Werke, fonbern bes herrn Gnabe" hoffe felig zu werben, warend freilich anderswo bie romische Bertgerechtigkeit burchblickt. Gewiss ist er seinem heilande mit warer "caritas, minna" zugetan; bennoch ruft er mitunter bie Beiligen, insbesondere Maria, potes brut thiernun", um ihre Fürbitte an, und fagt fogar: wer auf Erben elig werden will, muffe sich an sie, die Königin, wenden. Ofter kommt die (freis ich prosaische) Außerung vor: "Ja, das wäre zu erzälen all zu lang: leset es elber nach in der Schrift"; ein andermal verweist er auf Gregors und Aus mains allegorische Auslegungen, welche ihm beinahe höher zu stehen scheinen, als te einfache Geschichte. An lobpreifenden Worten über ben Priesterstand sehlt es nicht, und die Erbe wird durchweg als das Jammertal betrachtet. — Wä-end manche Abgeschmaatheit bei Otfrib, besonders aber ber schulmeisterische Ton ms abftogt, fülen wir uns wiber angenehm berürt burch die warme Liebe ju

feinem Bolte, Die er tundaibt. Er rubmt bie Franten als ein Bolt von Beiben, bie Gottes Wort lieb haben, in einem guten, golde und filberreichen Lande wonen, unter einem edlen Ronige. "Gollte diefes Bolt nunmehr nicht auch ben Preisgefang auftimmen? Zwar feine Sprache ift bisher noch nicht unter Befes und Regel m bracht, entbehrt aber weder der Biederfeit noch einfältigen Rlarheit". Gein Gine ben geht babin, fein Bolt beffer ju unterrichten, als bisher gefcheben (baber er son gegt vagin, jeln Solt bester zu ünterrlaten, als visger geschen soner is soner is soner in son manche pedantische selltsame Wortertlärungen einstreut). Und selbst eine volls tämlichere Anschauungsweise macht sich zuweilen gestend. Auch ihm ist Cheise ein König auf der Razarethburg, der tapsere Kämpe, stärter als seder andere; Maria, die von Königen abstammende Maid, wont sogar in einem Palaste. To dusdende Christus tritt daher etwas zurüd; und um der Franken willen wird da Seelenkamps in Gethsemane ebenso verschwiegen, wie das Gebot an Petrus: "Such dein Schwert ein!" Ja, die Apostel, namentlich "der höchste in ihrer Bal, Be trus", gelten ihm als "Degen", edelgeborne Kämpen". Auch stimmt er mitunter zumal bei Schilderung selbsterfarener Eindrücke, einen etwas frischeren Ton m Einzelne eingeflochtene "Genrebilder", wie hammerich a. a. D. S. 166 jagt erinnern uns an jene, von Moncheshand in die mittelalterlichen handschriften m getragenen gierlichen Malereien. Die ichwächste Geite Diefer evangelischen Rem dronif bleibt die poetische; wie wenig aber jene hin und wider durchschimmernte treubergige Bollstumlichteit fich bei Otfrid mit ber Art und Beife, wie er bor wiegend feinen Begenftand behandelt, zu einer gefunden Totalaufchauung verschmilt deffen wird der gelehrte Monch fich gar nicht bewufst. Unbeftritten bleibt jedenfolls die große Bedeutung, welche sein Evangelienbuch für die Renntnis ber ober und althochbeutichen Mundart hat.

Belder Wert diesem Buch im Mittelalter beigelegt worden ist, erhellt ich ans dem Umstande, daß nicht weniger als vier alte Handschriften desselben uns ausbehalten sind, von welchen freilich eine sehr verstümmelt und kaum brauch dar ist (Kelle a. a. D. Einl. S. 136 ss.). Ferner ist es unter allen Denkmätern det frühen Mittelalters dassenige, welches zuerst durch die Buchdruckerkunst vervielsätigt wurde. Im J. 1571 erschien, auf Anregung und unter Leitung des all Kirchenhistoriker und Dogmatiker bekannten lutherischen Theologen Matthias slacius Ilhricus: Evangelienbuch, in altsrenkischen reimen, durch Otsriden von Beibsenburg, Münch zu St. Gallen, vor siedenhundert jaren beschriben: seh aber mit Gunst dess gestrengen ehrenvesten herrn Adolphen Herman Riedesel, Erdmarschal zu Hessel, der alten Teutschen spraach und gottssorcht zu erlernen, in trud der sertiget, Basiloae MDLXXI fol. (In der Vorrede neunt sich der Hermaschen.) Der Abscherz (einem Rechtsgelehrten), Ulm 1726 Fol. (als ein Teil des Schilterschen Thes. antsq. teuton., und mit einer lat. Übers.). Derselbe schied Glossarium germ. med. aevi, pot. dial. suev. ed. J. J. Oberlin, Straßburg 1781 bis 1784, 2 Bde. Fol. Unter dem Titel: Krist gab E. G. Graff (Sprachspricker). Beischerz, Regensburg 1856, 59, Lex. 8°. Diese Ausgabe "ist eine äuserklorgfältige, überdies reichlich ausgestattet mit gelehrtem, sehr brauchbarem Reterial, sodas sie überhaupt zu den ausgezeichnetsten Ausgaben dieser Art zu zellen ist (Cammerich). — G. Napp hat eine Übersehung, Gotha 1858, kl. 4°, herausgegeben. Bgl. G. B. Lechler, Otfrids althochdeutsches Evangelienbuch in: Theol. Stud. und Krit. 1849, 1. und 2. Heft.

"Wit der Resormation traten auch die harmonistischen Bestrebungen in ein neues, meistens durch dogmatische Ansichten beschränktes Stadium. Nur wenige Theologen behaupteten bei Zusammenstellung ihrer Evangesienharmonisen den freiern historischen Standpunkt Augustins (Libri IV de consensu evangelistarum) oder Calvins (Harmonia ex Matthaeo, Marco et Luca); die meisten folgten dem Spsteme Andr. Osianders (Harmonia evangeliorum, 1537), welches, von einem eins seitigen Juspirationsbegrisse beherrscht, den historischen Zusammenhang der edanges lischen Geschichte zerstörte und durch seine peinliche und unnatürliche Versarungsweise die Harmonistis im allgemeinen discreditirte. Ein Verdienst der ausbauenden Arts

titer unserer Tage wird es fein, das rein hiftorifche Intereffe in feiner bollen Barbeit fowol gegen die Berfplitterer ber Evangelieneinheit, wie gegen biejenigen, die ihr menschlich ersonnene Geffeln anlegen, gleich siegreich zu verteidigen" (Bouterwet). Es tommt hierbei besonders auf die volle Anerkennung der Eigentumlichteiten und Besonderheiten der einzelnen Evangelisten an. Indessen, soviele "Lebense, bez. Charafterbilder" Jesu, sowol in Brosa, als in poetischer Fassung (von letteren verdienen Fr. Ruderts Bersuch, vielleicht noch mehr aus neuester Beit Narls Evangelienbuch, Franks. a. M. 1876, Erwänung) bis auf diesen Tag auch erschienen sind, so ist doch bisher teine Arbeit an den Tag getreten, welche ein "Heliand" für die Gegenwart heißen dürfte. Aber, noch schwantend zwischen der wissenschaftlichfunoptischen Aufgabe und bem Gebiete ber afthetisch erbaulichen Litteratur, burfte Begriff und Rame ber Evangelienharmonie aus mehr als einem Grunde funftig ber letteren anbeimfallen. MI. Dichelfen.

Evangelische Allianz (evangelical alliance). Die evangelische Allianz ist im 3. 1846 in England in's Leben getreten; doch ging ber erfte Impuls zu ihrer Bilbung nicht von dem an fogenannten "Geften" fo reichen England felber, fonbern bon einem Lande aus, wo die Angal ber verschiedenen firchlichen Gemein-Schaften eine weit kleinere, die firchlichen Berhältniffe weit einfachere find, nämlich bon Schottland. Obwol in bem erften Aufruf bom 5. Aug. 1845 hauptfächlich das außere Bedürfnis hervorgehoben wird, den Ubergriffen bes Papismus und Bufenismus eine größere Ginheit entgegenzuseten, so glauben wir boch nicht gu irren, wenn wir in bem Bruch zwischen ber freien Rirche und ber established church in Schottland (beides befanntlich presbyterianische Rirchen) ben inner en Grund feben, welcher geforderte driftliche Manner querft auf die Notwendigkeit eines ebangelischen Bundes fürte. Befegnetes Schisma, das zu einer Bereinigung fürte, welche an Bedeutung und Umfang bas Schisma weit überwiegt! Über eine Berfaffungsfrage (nad) der Stellung der Rirche jum Patronat bes Statsoberhauptes) hatten evangelische Chriften von evangelischen Chriften fich firchlich getrennt; weil es beiberfeits lebendige Chriften waren, fulten fie, bafe fie fich nur firchlich, nicht als Chriften trennen burften, bafs es vielmehr ihre Pflicht fei, einander über die gezogene Schrante ber außern Organisation hinüber

bie Sande gu reichen.

Diefer erfte Unftog fand aber bald auch in anderen Rreifen mächtigen Un-Gine Angal Manner von berichiebenen tirchlichen Gemeinschaften in Schottland erliegen ben 5. Aug. 1845 einen Aufruf gu engerer Berbruderung; alsbald fülte man auch in England, wie fegensreich ein folder Friedens. und Liebesbund sein wurde; in Liverpool wurde vom 1. bis 3. Oft. eine vorberatenbe Bersammlung gehalten, welche von 216 Personen aus 20 verschiedenen Rirchensgenoffenschaften besucht war; und vom 19. Aug. bis 2. Sept. 1846 wurde sodann die erfte Generalberfammlung des evangelischen Bundes in 26 Sigungen in der Freemasonshall (great queen's street) zu London gehalten; 921 driftliche Männer aus allen Teilen der Erde namen teil; darunter 47 von dem europäischen Fests lande und 87 von Amerita und andern Betteilen. Dr. Barth von Calm in Bürttemberg, Pfarrer Baup von Bevay, Dr. Baird von Newyort, Paftor Bonnet von Frantfurt am Dain, Dr. Buchanan von Glasgow, Dr. Cunningham von Edinburgh, Antistes Kind von Chur, Pfarrer Dr. König von Mainz, Bresdiger Kunte von Berlin, Projessor La Harpe von Genf, William Jones, Prässident der berühmten Tract society, Dr. Marriott von Basel, Missionar Mögling von Mangular, Missionsinspektor (später Generalsuperintendent) Dr. Hoffmann, Paftor Abolf Monod (bamals in Montauban), Brediger Onden bon Samburg, Baftor Banchand von Bruffel, Baftor Blitt von Carlernhe, Dr. Reinthaler von Erfurt, Pred. Baptift Roel von London, Dr. Tholud von Halle, Baft. Treviras nus bon Bremen, Rud. v. Battenwyl von Bern finden fich in ber Lifte der Teils nehmer. Fünfzig ebangel Rirchengemeinschaften waren vertreten, von denen jedoch mehrere (wie 3. B. die ref. Kirche von Frankreich und die von Genf, sodann die Intherische Kirche von Nordamerika und die von Bürttemberg u. f. w.) sich nur lofal unterschieden. Auch schwarze Prediger (Neger) waren anwesend. Unter

Gebet und Flehen ward die Bersammlung eröffnet. Zum Prösidenten (chairman) wurd der eble Baronet Sir Culling Garbley gewält, welcher dis zu seinem Tode an der Spike dieses großen evangelischen Bundes stand. Über das, was man wollte, war man klar und einig. Die evangelische Allianz will nicht sein eine Union, auch nicht auf eine Union der getrennten Kirchenabteilungen (denominations) hinardeten, sondern lediglich auf ein christlich liebevolles, friedliches, freundliches Berhill nis zwischen den einzelnen edangelischen Denominationen und auf ein einträchtige Zusammenwirken gegenüber den gemeinsamen Feinden und Gesaren. Das Mittelserner, wodurch sie diesen Zweck zu erreichen sucht, ist nicht eine ganz- oder bald offizielle Bertretung der Kirchen gemein schaften (wie das beim demschaftstellungen darstellen, sondern sie will sein und ist eine Vonsöderation von Lirchen abteilungen darstellen, sondern sie will sein und ist eine Bereinigung von Individuen wiele und hervorragende, warhast evangelisch gesinnte einzelne Christen auf verschiedenen Kirchengemeinschaften einander die Hände reichen; der Rüchschaft aus mindenten siegegenseitige Haltung der Kirchengemeinschaften bleibt nicht aus, mindenten siegegenseitige Haltung der etwa vorhandenen polemischen Partei eine irenische eine Anzal von Bertretern der irenischen Interessen.

Da die evang. Allianz kein Kirchenbund, sondern ein Christenbund ist, so bei sie es solgerichtig nicht mit den und den bestimmten evang. "Bekenntnissen" zu tw. kann die Teilnahme an ihr selbst auch nicht auf eine gewisse begrenzte Zal von Bekenntnissen (Konsessionen) beschränken; sondern indem sie einem jeden sein Sonderbekenntnis — dem Resormirten das resormirte, dem Unirten das unirte, dem Lutheraner das lutherische, dem Baptisten das baptistische u. s. f. — läßt, sondert sie ihrerseits von jedem, der ihr Mitglied werden will, nur die Abertsimmung mit ihren Grundprinzivien. Sie fragt ihn daher nicht: welcher Konsession gehörst du an? sondern sie fragt ihn: stimmst du (sei es nun: wegen, oder sei es: trot deiner Konsession) deiner Überzengung nach mit den Grundprinzipien und Grundlehren des Evangeliums überein. Diese Grundlehren und Grundprinzipien mussten demgemäß formulirt werden. Und das geschah; auf den Antrag von Dr. Edward Bickersteth wurden nach mehrtägiger reistlicher Beratung den 24. August solgende neun Artikel einstimmig als Glaubensgrundlage der

ebang. Alliang angenommen :

Eos solum associandos esse, qui sententias amplectuntur et profitentur, que plerumque Evangelicae appellantur, de locis doctrinae sequentibus.

De scripturae sacrae inspiratione divina, autoritate et sufficientia.
 De jure et officio judicii fidelium singulorum in scriptura interpretanda exercendi.

3) De Deo uno et tribus in eodem personis.

4) De natura humana penitus per lapsum corrupta.

5) De Deo Filio homine facto, de opere ejus reconciliationis pro peccatoribus humanis, de ejusdem mediatoris intercessione et regno.

6) De peccatoris justificatione per fidem solam.

7) De spiritus sancti opere in peccatore convertendo et sanctificando.

8) De animae immortalitate, corporis resurrectione, generis humani per

Jesum Christum judicio, una cum aeterna quum justorum felicitate, tum impirum poena.

9) De divina ministerii Christiani institutione, et de baptismi coenaequae

Dominicae ordinatione obligatoria et perpetua.

Diese Sage murben niedergelegt in einem Dofument: Societatis Evangelien constitutionis et statutorum expositio brevis, worin bann weiter als Bwed bes Bundes angegeben wird: nicht Bilbung einer neuen Kirche, Konfession, Gelt.

<sup>\*)</sup> Diese höchstwesentliche Bestimmung wurde mit vollstem Bewusstsein, und zwar ichen zu Liverpool ben 3. Oftober 1845 auf ben Antrag des ehrw. Dr. Steane einstimmig angenommen.

onbern Pflege ber brüberlichen Einigkeit bes Geistes zwischen ben Jüngern Brist im Sinne von Joh. 17, 23, gegenseitige Mitteilungen, gemeinsame Hilfe ven bebrängten und verfolgten Brübern, Kampf gegen ben Unglauben, wie gegen kom, Pflege ber Sonntagsheiligung. Die Mitglieber verpflichten sich zu gemeinsamer Fürbitte (Montag Morgens und 1.—7. Jan.) und zu christlicher Vorsicht n Besprechung konfessioneller Unterscheidungslehren.

Den 2. Sept. wurde der ebangelische Bund organisirt; es wurde ein **Schema von** 7 Zweigvereinen (1. Großbritannien und Frland, 2. Bereinigte Stas von Rordamerika, 3. Frankreich, Belgien und französische Schweiz, 4. Nordseutschland, 5. Süddeutschland und deutsche Schweiz, 6. britisch Nordamerika, k. Restindien) aufgestellt; welche 7 Zweigvereine auch wirklich alle ins Leben ges

reten finb.

**Man hat** (in Deutschland) ben wunderlichen Einwurf gemacht, es mangle dem ebang. Bund an einem praktischen Zwed. Namentlich von folchen wurde die-Er Einwurf erhoben, welche ben umgekehrten Zwedt: Die einzelnen Ronfessionen nsglichst weit auseinanberzuhalten, das Sonbernbe zu betonen, eine Annäherung m Rom anzustreben, eine Theologie nicht ber auszulegenben, sonbern ber ausplegten Schrift zu grunden - mit fehr viel prattifchem Gefchid berfolgen. Burbe ber evang. Bund keinen weiteren Zwed haben, als biefer Krankheit bes Infularmb Rontinental-Bufepismus entgegenzuarbeiten, fo mare icon bies Beftreben prat-**Ma genug. Es** hat aber Gott sei Lob dem evangelischen Bunde bisher auch an aberweitigen praktischen Zweden so wenig gesehlt, als an praktischen Erfolgen. Bunachst ift es schon etwas großes und praktisch unaussprechlich wichtiges, bass wittelft der Zweig = und Hauptversammlungen durch bas perfonliche Zusammen-bemmen und durch briefliche Witteilungen und mundliche Vorträge eine eben so unfassende als genaue Renntnis ber außeren und inneren Bu-lande ebangelischer Rirchengenossenschaften erzielt und verbreitet wirb; wen bem Segen bes persönlichen Einanderkennenlernens so vieler geförderter Jünger bes herrn ganz zu schweigen. Zweitens hat die evang. Allianz (britischer Zweig) und die Herausgabe der trefflichen Zeitschrift: Evangelical Christendom, in state and prospects (London, Patridge and Oakey, Paternoster Row), worin die lausenden Korrespondenzen aus allen Teilen der Erde niedergelegt werden, ein höchst wichtiges statistisches Organ im höheren Sinne geschaffen. Dazu kommen krittens jene höchst praktischen Einzelzwecke und Einzelersolge, die sich der evangelischen Allianz wie von selbst dargeboten haben. Der laute und widerholte brotest gegen die Stlaverei hat alsbalb den Erfolg gehabt, den Zweigverein der Verdigten Staten zu einem energischen Beugnis gegen jene Scheußlichkeit aufzufaceln. Als 1846 auch einzelne (ben westindischen Baptiftengemeinden angehörige) Reger in ber Berfammlung erschienen, und von ben englischen Brübern mit Sandekud und Bruberkuss empfangen wurden, da war die ser Anblick den nordameri= laufchen Predigern neu; bafs der Racen-Biberwille soweit überwunden werben bine burch ben Beift ber Liebe Jefu Chrifti, hatten fie sich bis babin nicht benten onnen. Jene Umarmung war die erste Bresche, die von der evang. Allianz in bie Balle bes ameritanischen Stlavereispstems geschossen wurde. — In römischen Gegenden hat die Ausbreitung des Evangeliums wesentliche Fortschritte gemacht, seitbem infolge ber evangelischen Allianz ber Bruderzwist ber Evangelischen untereinander einem brüderlich einträchtigen Zusammenwirten gewichen ist. Bestimmte Beispiele dieser Art von Erfolgen wurden bei der Plenarversammlung ber evangel. Alliang 1851 in Maffe und aus ben verschiedenften Gegenden mitpeteilt. — Enblich aber ift bie Rraft und Energie, womit bie evang. Allianz ber Berfolgten fich annimmt, nicht boch genug anzuschlagen. Die Befreiung bes Rabiaifchen Chepaares aus bem Inquisitionsterter zu Florenz ist ber bekannteste, iber nicht ber einzige Fall biefer Art.

Aber die Borbersammlung in Liverpool ist eine urkundliche Darstellung orhanden unter dem Titel: Conserence on Christian Union. Narrative of the roccedings of the Meetings, held at Liverpool, October 1845, London, Nis-

et 1845.

Über die konstituirende Bersammlung im Jare 1846 ist ein (508 Großoktabseiten starker) authentischer, die sämtlichen Sigungsprotokolle und Reden enthalstender Bericht erschienen unter dem Titel: Evangelical Alliance. Report of the proceedings of the conference, held at Freemasons Hall, London from Aug. 19th to Sept. 2nd inclus. 1846. Published by Order of the Conference. London, Partridge and Oakey. Patern. Row. 1847.

Der evang. Bund hat außer bieser konstituirenden bis jett noch fünf Berfammlungen gehalten: 1851 in London, 1855 in Paris, 1857 in Berlin, 1867 in Amsterdam, 1872 in Philadelphia. Gine siebente ist 1879 in Basel beabsichtigt.

Ferner ist zu vergleichen: "der ebang. Bund. Die zu Liverpool und London gehaltenen Konserenzen über christliche Vereinigung, nach den Altenstücken beschrieben von Ps. Karl Mann und Ps. Theodor Psitt, Basel". Sodann: Dr. Massie, The evangelical Alliance, its Origin and Development, London, John Snow, 1847. Und: L. Bonnet, L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Lettres sur l'alliance évangélique, Paris, Delay 1847.

Dr. Estatd.

sur l'alliance évangélique, Paris, Delay 1847.

Evangelische Gemeinschaft (Evangelical Association of North-Amerika) oder Albrechtsleute, eine nordamerikanische Sekte, die, was Lehre und Verschiung betrifft, in allem wesentlichen mit den Methodisten zusammenstimmt, sodass, was gegen die letzteren zu sagen ist, auch gegen sie gilt; wgl. den Art. Methodismus. Ihr Stifter, Jakod Albrecht, der Son lutherischer Eltern, ward am 1. Mai 1759 im State Pennsplvanien geboren. Mit dem geistlichen Zustand der meisten deutschen Gemeinden Amerikas war es aber damals übel bestellt; von ihnen her empfing er keine tiesere Anregung. Scine Lebensersarungen und die Predigt eines gläubigen resormirten Geistlichen sürten ihn zur Buße und zum Glauben. Nach seiner Bekehrung schols er sich an die bischösslichen Methodisten an, weil er hier am meisten Gleichgesinnte sand, verließ jedoch diese Gemeinschaft wider, als man ihm die Erlaudnis verweigerte, seinen Landsleuten in deutscher Sprache zu predigen. Die Methodisten beschränkten sich damals noch auf die engelisch redende Bevölkerung. So predigte er denn, selbst überzeugt davon, das Vott ihn hierzu berusen habe, unter den Deutschen und sand einige Unhänger, die er, um sie besser pslegen zu können, seit 1800 nach methodistischer Weise in Klassen samulung von ihnen ordinirt. Wit ziemlich unumschränkter Gewalt regierte er die Gemeinschaft dis zu seinem Tode im Frühling 1808. Sie wuchs ansänglich nur sehr langsam. Nach 5 Jaren zälte sie erst 75 Mitglieder, und nach 45 Jaren erst 15,015. Seitdem aber hat sie in viel stärkerem Waße zugenommen; man zält jest 100,000 Gemeinbeglieder.

Der Tob bes Stifters änderte im wesentlichen nichts. Die Verfassung blieb die disherige; man sur fort, die Ordination zu erteilen und ließ 1810 eine Glausbenslehre und eine Kirchenzuchtsordnung drucken. Im Jare 1816 trat die erste Generalkonserenz zusammen und in ihr, die sich alle 4 Jare widerholt, liegt seitdem die höchste Gewalt. Denn die seit 1839 eingefürten Bischöse haben wenig zu bedeuten. Eine zeitlang (um 1820) schien es, als werde es mit der Gemeinschaft nicht mehr vorwärts gehen; aber nach einem Jarzehnt kamen Tage neuen Ausschmunges. Dabei wirkte man zunächst noch immer unter den Deutschen und unter diesen, deren Zal durch Sinwanderung järlich wuchs und die kirchlich arg verwarlost waren, gab es in der Tat noch genug zu tun. Man gründete "Wissionen", d. h. sammelte in den Gemeinden Wissionsbeiträge, um damit regelmäßig "Prediger" in Gegenden auszusenden, die geistlich verkommen waren oder die man wenigstens dafür ansah, und machte so Propaganda. Hierdurch und indem man dem Zuge der Auswanderung solgte, verlegte sich der Schwerpunkt der Gemeinschaft aus den östlichen Staten allmählich mehr in den Westen. Gegen die englische Bevölkerung verhielt man sich lange zurüchsaltend. Noch 1830 ward aussdrücks dusgesprochen, dass man seinen Beruf darin sehe, an den Deutschen zu arbeiten. Aber nach und nach, besonders seit 1843, änderte sich dies. Wie die Wethodisten sich an die Deutschen machten, so sing die eb. Gemeinschaft an, sich zu den englisch Redenden zu wenden. Zeht sollen die letzteren ziemlich die

Balfte ber Bemeinbeglieber ausmachen, ja es icheint, bafs fie gegenwärtig in Begriff fteben, die Deutschen zu überflügeln. Da fieht es faft wie bas Suchen nach einem Erfațe aus, wenn man fich mit aller Macht bemuht, in Deutschland und einem Ersate aus, wenn man sich mit aller Macht bemüht, in Deutschland und in der Schweiz Anhang zu gewinnen. Auswanderer waren es, die zuerst dazu anregten, in ihrer verlassenen Heimat "Mission" zu treiben, und jest gibt es schon eine eigene "Konserenz Deutschland", die nach der Statistit von 1875 nicht weniger als 6,083 volle Glieder zälte mit 19 "Predigern" und 15 Kirchen. Dies Bülen in geordneten evangelischen Gemeinden ist einsach als ein Unsug zu bezeichnen, dem die evang. Geistlichen der betressenden Gegenden (dis jest besonders Württembergs und der Schweiz) mit aller Entschiedenheit entgegenzuwirken sür ihre Pflicht erkennen werden. Statt dieser salschen "Mission" hätte man lieber die Missionskätigseit unter den Heiden, den Methodisten solgend, früher ausnehmen sollen; aber dazu hat man sich erst 1875 ausgerasst, indem man Japan als Arbeitsseld erwälte. Arbeitsfeld ermälte.

Bedeutende Kraft verwendet die Gemeinschaft auf die publizistische Tätigkeit. Bedeutende Krast verwendet die Gemeinschaft auf die publizistische Tätigkeit. Sie besitht in Cleveland, Ohio, eins der größten kirchlichen Berlagshäuser Amerikas. Hier verössentlicht sie 5 deutsche und 6 englische Blätter. Der Christliche Botschafter, gegründet 1836, hatte 1876 an 20,500 Abnehmer, das Edang. Magazin (monatlich) 7,500, der christliche Kinderfreund 27,000, das Edang. Lettionsblatt 30,000, die Lämmerweide 5,200, The Evangelical Messenger 10,000, The living Epistle (monatlich) 2500, The Evangelical Sunday-School Teacher 3800, The Evangelical Sunday-School Messenger 30,000, My Lesson 6500, Evangelical Lesson Leaf 40,000. Ein Zweiggeschäft zu Reutsingen in Württemberg gibt den Evangelischen Botschafter mit 10,000 Abnehmern heraus und den Evang. Kindersirend mit gegen 8000

freund mit gegen 8000.

3m Jare 1876 galte die evangelische Bemeinschaft in den Bereinigten Staten von Nordamerita, in Canada, Deutschland und der Schweiz in 19 "Ronferenzen" oder Diftritten 4 Bischöse, 780 Reiseprediger, 520 Lotalprediger, 1600 Sonn= tagsschulen mit 1800 Lehrern und 93,000 Schülern.

Duellen: 28. 28. Orwig, Geschichte ber Evangel. Gemeinschaft, 26. 1; Glaubenslehre und Rirchenzuchtsordnung b. E. G. und ihr Ratechismus, Husgaben von 1876; Berhandlungen der Beneraltonfereng b. Ev. Bem. 1875; für Die neueften ftatiftischen Angaben fchriftliche Mitteilungen von herrn R. Dubs in Cleveland.

Litteratur: Joh. Jüngft, Ameritanischer Methodismus in Deutschland, Gotha 1875; Th. Geß, Der Methodismus und die evang. Kirche Bürttembergs, Ludwigsburg 1876; Die Albrechtsteute oder die evang. Gemeinschaft, Erlangen 1877, bon

Evangelifde Rirdentonfereng, f. Rirdentonfereng, evangelifche.

Evangelische Rathe, f. Consilia evangelica.

Evangelium, ewiges, f. Joachim.

Guilmerobach, folgte im 3. 651 v. Chr. feinem Boter Rebucadnezar auf dem chaldaifchen Königsthron, wurde aber schon im 2. Jare seiner wolluftigen und thrannifden Berrichaft von feinem Schwager Rerigliffar ermorbet (Beros. ap. Jothrannischen Herschaft von seinem Schwager Neriglissar ermordet (Beros. ap. Joseph. c. Ap. 1, 20, Euseb. praep. ev. 9, 40). Wie Joseph. Antt. 10, 11, 2 dazu tommen tann, ihm 18 Regierungsjare beizulegen, oder wie Alexander Polyhist. ap. Euseb. chr. arm. p. 21 ihm 12 Jare geben tann, ist durchaus nicht einzusehen, und muß als Irrtum angesehen werden, da die sonsther seststehende Chronologie der späteren chaldäischen Fürsten nur für zwei Jare Raum läst. Die Angabe des Hieronymus aber zu Iesaj. 14, 19 von einer seiner eigenen Regierung vorangegangenen sierigen Regentschaft wärend der rätselhaften Krantheit Neducadnezars, nach welcher er dann ins Gesängnis geworsen worden sei und hier mit dem gesangenen Judenkönig Josachin Freundschaft geschlossen habe, scheint nichts als eine rabbinische Ersindung zu sein, herausgesponnen aus Dan. 4 und

ber einzigen, ficheren Angabe über diesen König, daß er — one Zweifel gleich bei seiner Thronbesteigung, um biese nach orientalischer Sitte burch einen Gnaben att zu bezeichnen — ben seit 37 Jaren gefangen gehaltenen Jojachin aus seinem Kerker befreit, am Hose ehrenvoll behandelt, an seine Tasel gezogen und bis an bessen Bebensende mit dem nötigen Unterhalt versorgt habe (2 Kön. 25, 27 s.; Jerem. 52, 31). Der Name diese Chaldaers wird übrigens sehr verschieden geschrieben, babylonisch sautet er Avil-Marduk, d. i. Wann des W. (eines heb dässchen Gottes, s. Jer. 50, 2 u. den Art. "Chaldaer"), hebräisch aber wurde er wol nicht one absichtliche Fronie in 18 umgelautet, was etwa "der Tor We robachs" bebeuten würde (Gesen. Lex. s. v.). S. noch Dunder, Gefch. b. Alterth. I, S. 475 (S. 865 ber 3. Ausg.); M. v. Niebuhr, Affur u. Bab., S. 42; Schreber, Beitfchr. b. DMG. 26, 165.

Ewald, Georg Heinrich August, einer ber hervorragendsten Gelehrten auf dem Gebiete der orientalischen Sprachtunde, hat durch sehr viele Schriften und als angesehener Universitätslehrer einen tief greisenden Einstus auf die Reugestaltung der biblischen Wissenschaft ausgeübt, durch seine Teilnahme an lichtlichen und statlichen Fragen in den weitesten Kreisen sich bekannt gemacht, mit bie Gunft und Ungunft ber öffentlichen Deinung in einem fo hohen Grabe, wie wol taum ein anderer Universitätsprofessor in unserer Beit an fich erfaren. & war geboren in Göttingen am 16. November 1803. Sein Bater betrieb bat Tuchmachergewerbe, ein Gewerbe, welches von altersher in ber Stadt Göttingen heimisch und die Hauptquelle ihres Wolftandes schon in der Zeit war, wo fie ber Sanfe angehorte, im borigen Jarhundert zu neuer Blute gelangte und noch jest vielen Bürgern ausreichenden Berdienst, nicht wenigen die äußeren Be bingungen für eine angesehene bürgerliche Stellung barbietet. Die Kriegsjatt im Anfang biefes Jarhunderts brudten fcwer wie auf andere Gefchafte, fo and auf bie Tuchmacherei; Emalbs Bater, früher ein wolhabender Mann, erlitt Ber lufte und hatte geringen Berbienft; aber fein Hausstand wurde boch in geordne ter Beise fortgefürt, und für eine ben bürgerlichen Berhaltniffen ber Familie angemeffene Erziehung ber Rinder konnte gesorgt werben.

Den ersten Unterricht hat Ewald in einer Mädchenschule erhalten, später besuchte er eine Knabenschule. Seine Geschwister erzälen, dass er schon als kleiner Knabe im Familienkreise gern vorgelesen und Gedichte hergesagt habe. Die Mutter, deren Bruder Prediger, später Superintendent war, wünschte, ihr Son moge ftubiren; ber Bater, welcher einen alteren Son gur Erlernung bes Tud machergeschäfts angehalten hatte, widersprach dem Bunfche ber Mutter nicht. Am 28. Marz 1815 wurde Ewalb Schüler bes Göttinger Gymnasiums, beffen Direlwr in bem Instriptionsbuche bem Namen die Bemerkung hinzugefügt hat: liest gut und hat Geographie getrieben. Das berechtigt zu der Annahme, bafs Emalb mit ben Gegenständen, welche auf einem Gymnafium vorzugsweise getrieben werben, bis zu seinem zwölften Jare sich nicht beschäftigt hat. Das früher Berfaumt holte ber ausnehmend begabte und fleißige Schüler balb nach. Als er in Prima war, wurde der kleine Ewald seines Wissens wegen von seinen alteren und großeren Mitichulern angestaunt. Mit tuchtigen Renntniffen ausgeruftet, tonnte er schon Oftern 1820 die Universität beziehen, wo er mit der klaffischen Philo-rebe, dafs fie einen bebeutenden Ginflufs auf feine Entwickelung und auf bie Art seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ausgeübt hatten. Um 11. Januar 1823 wurde er, 19 Jare alt, Doktor ber Philosophie. Rurg vor seiner Promotion hatte et die Stelle eines Lehrers am Gymnasium zu Bolfenbuttel angenommen, in welcher er vom Dezember 1822 an bis Oftern 1824 tätig gewesen ift. Damals hat er bie orientalischen Handschriften ber Wolfenbutteler Bibliothet fleißig benutt und ganze Abschnitte arabischer Werke in deutlicher und zierlicher Schrift abgeidrieben.

Ewald 441

Mit Not und Entbehrungen hat Ewalb in seiner Jugend nicht zu tämpfen gehabt. Der anspruchslose, sparsame und bedürfnislose Knabe wird bei ber sehr einfachen Lebensweise im elterlichen Saufe nichts vermifst haben. Bom 12. Jare an hat er Unterricht gegeben, als Brimaner und als Student auch in ben Saufern angesehener Professoren. Durch einen berhältnismäßig reichlichen Berbienft wurde in ihm ichn fehr fruh bas Bewufstfein ber Gelbitandigfeit hervorgerufen. Beber auf bem Gymnafium noch auf ber Universität hat er Freundichaften geichloffen, welche von langerer Dauer gemefen maren ober fürs Leben vorgehalten batten. Und ben Familien ber Brofefforen, beren Rinber er unterrichtete, ift er nicht naber getreten. In feinem elterlichen Saufe, wo er vereinzelt baftand, wie eine bewunderte und unnahbare Große, hat er ein inniges und anregendes Familienleben nicht fennen gelernt. In feinem wiffenschaftlichen Streben verfolgte er feinen eigenen Weg; es war nicht feine Urt, an die Arbeiten anderer anzufnupfen und fie weiterzufüren, ober an ber Bemeinschaft ber Arbeit mit anderen fich zu freuen. Die Ergebniffe feiner Untersuchungen, welche er mit eigener Kraft in unermublich treuer Arbeit errungen hatte, galten ihm für ein festes Besitztum, bessen Wert ihm außer Frage stand. Gegen Tadel und Widerspruch war er empfindlich, für Lob und Anersennung sehr empfänglich. Eine seste Gesundheit, welche nur eins mal in den Jaren, wo er das Onmnasium besuchte, burch eine fcmere Typhustrantheit, beren Spuren nach seinem Tobe noch in seinem Rörper aufgefunden find, unterbrochen murbe, gestattete ihm, seine feltene Arbeitstraft auszunugen und feiner Arbeitsluft fich gang bingugeben. Das Bedürfnis fich ju gerftreuen und an Gefellichaften teilzunehmen hatte er nicht. Im Bertehr mit anderen blieb er ichen und unbeholfen; er verftand es nicht, auf abweichende Unfichten eingugeben und mit ihren Bertretern fich auseinanderzuseten. In hohem Grade felbftanbig in seiner Biffenschaft, blieb er unselbstanbig in allen Dingen bes wirklichen Lebens, unficher und mifstrauisch gegen fein eigenes Urteil in ber Auffaffung von Berhaltniffen, die ihm nahe tagen und ihn perfontich angingen, fremben Einfluffen juganglich und leicht geneigt fich burch fie in Berhandlungen über tirchliche und politische Fragen bineinziehen zu laffen.

Um Oftern 1824 fehrte Ewald nach Göttingen gurud und wurde Repetent in ber theologischen Fakultat. Bom Beginn seines Auftretens in Göttingen an erfreute er fich eines ungewonlichen Beifalls; nach Cichhorns Tobe im Sommer 1827 hat er in seinen Borlesungen über alttestamentliche Bücher und biblische Wissenschaften eine lange Reihe von Jaren hindurch eine sehr große Anzal von Zuhörern gehabt. Die Pflichten seines Lehramtes erfüllte er mit dem gewissenhaftesten Eiser. Er hatte keinen schönen, glatten Bortrag, fesselte aber durch die volle Hingabe an seine Aufgabe und durch eine Begeisterung, welche in Haltung und Rebe ihren Ausdrud fand, und ein Bengnis bafür ablegte, bafs er bon ber Bedeutung und Barbeit beffen, was er feinen Buhorern barbot, gang erfüllt fei und burch fie getragen und gehoben werbe. Den Unterricht in ben orientalifchen Sprachen erteilte er auf feiner Stube; benen, welche mit Ernft und fleiß an biefem Unterricht teilnahmen, war er ein lieben wurdiger Behrer, ftete bereit, in uneigennühigfter Beife auf ihre Bunfche einzugehen, ihnen zu helfen und fie weiterzubringen. Wiewol er wochentlich 15 Stunden las, in zwei Abendftunden eine exegetische Societät leitete und seinem alademischen Lehramte freudig Beit und Rraft widmete, tonnte er boch noch eine Reihe rafch auf einander folgender Schriften herausgeben, durch welche er fich Anerfennung und Ruhm auch im Auslande erwarb. Seine erfte Schrift, Die Romposition ber Benefis fritisch unterjucht, Brannschweig 1823, hat er als Student geschrieben; in jugendlicher Unreise glaubte er durch fie schnell ein Biel erreichen zu tonnen, bem er später auf anberen Begen und burch tiefer gebende Untersuchungen näher zu tommen suchte. Ihr folgten bald tüchtigere Arbeiten. In den Jaren 1825 bis 1837 gab er heraus: De metris carminum arabicorum libri duo, Brunsv. 1825, cine fleine Schrift, welche aber ein vollgultiges Beugnis für feine grundliche Renntnis der arabifden Sprache und für die fritifche Sorgfamteit, mit welcher er einen großen Teil der damals zugänglichen arabischen Gedichte durchgelesen hatte, abgibt; Das

Hohelied Salomos überset mit Einleitung u. f. w., 1826; Kritische Grammatik ber hebraischen Sprache, aussuhrlich bearbeitet, 1827; Ueber einige altere Sanscritmetra, ein Bersuch, 1827; Libri Vakedii de Mesopotamiae expugnatae historia pars — arabice edita et annotatione illustrata, 1827; Commentarius in aporia pars — aradice edita et annotatione illustrata, 1827; Commentarius in apocalypsin Johannis exegeticus et criticus, 1828; Grammatik der hebräischen Sprache d. A. Test.'s, 1828, 2. Ausg. 1835, 3. Ausg. 1837, dann erweitert und von dem Versasser einer neuen Ausgabe der 1827 erschienenen kritischen Grammatik gleichgestellt und daher, damit das Andenken an diese nicht untergehe, als sünste, nicht als vierte Ausgabe bezeichnet, unter dem Titel: Aussürliches Vehrebuch der hebräischen Sprache des A. Test.'s, 1844; unter demselben Titel sedes mal mit starken Erweiterungen und vielsach umgearbeitet in 6., 7. und zulest in 8. Ausgabe, Göttingen 1870; Abhandlungen zur orientalischen und biblischen Literatur, Thl. 1 (ein zweiter Teil ist nicht erschienen), 1832; Grammatica critica linguae arabicae, Vol. I u. II, 1831 u. 1833; Die poetischen Bücher des A. Test.'s (Theil 1 erschien später), Theil 2, 3 u. 4 1835—1837, später wider herausgegeben in 2. und 3. Ausgabe. Außerdem gab er mit von der Gabelent und anderen seit 1837 die von ihm gegründete Zeitschrift zur Lunde des Morgenlandes heraus, lieferte für die Studien und Rritifen Beitrage, für die Gottinger gelehrte Unzeigen seit 1824 eine Menge von Rezensionen; auch an anderen Blättern war er Mitarbeiter. Seine Vorlesung in der Societät der Wissenschafs ten, de feriarum Hebraearum origine ac ratione, hat er 1835 gehalten. biefe Schriften find bas Ergebnis eines ernften, ftreng miffenschaftlichen Strebens und einer mühevollen, sorssam auch das scheinbar unbedeutende und kleinliche beachtenden Forschung. Bon der herkömmlichen Methode und den überlieserten Ansichten nicht befriedigt, in allen seinen die Bibel betreffenden Arbeiten von der Überzeugung geleitet, dass burch die Entwickelung der Theologie der Reuaufbau ber biblischen Wissenschaft sich als unabweisliche Aufgabe herausgestellt habe, ichlug Emalb neue Banen ein, um in ben biblifchen Dingen bas einmal gemefene in feiner urfprünglichen Große und Herrlichkeit wiber zu erkennen, bas geschichtliche Werben und die Entwicklung bis zu bem neutestamentlichen Biele hin zu berfolgen, und alles einzelne in ben großartigen Busammenhang, ber seinem fühn aufbauenden Beifte vorschwebte, hineinzustellen. Und er hat eine reformatorische Tätigkeit ausgeubt, wie bas bamals auch willig anerkannt worben ift. Higig widmete fein Buch über ben Jefaia, im Jare 1833, ihm, dem Reubegrunder einer Biffenschaft hebräischer Sprache und baburch ber Exegese bes Alten Testamentes. Dem einfluspreichen atademischen Lehrer, bem berühmten Gelehrten gab bie Universitätsverwaltung vielfache Beweise wolwollender Gesinnung. 1827 wurde er außerordentlicher, 1831 ordentlicher Professor, 1833 Mitglied der Societät der Wissenschaften in Göttingen, 1835 nach Th. Chr. Tychsens Tode Nominalprozeisigenschaften in Gottingen, 1835 nach Eh. Chr. Thajens Lode Rominalprosfessor der orientalischen Sprachen und noch in demselben Jare Mitglied der Hosnorenfatultät. Die gelehrte Welt würdigte seine großen Verdienste; er wurde Mitglied der afiatischen Gesellschaft in Paris, der Kaiserl. Ukademie der Wissensschaften in Petersburg, der hist. stheol. Gesellschaft in Leipzig; die theologische Fakultät in Kopenhagen ernannte ihn 1836 zum Doktor der Theologie. Die Jare 1824 bis 1837 sind die glücklichsten Ewalds gewesen. 1830 hatte er die älteste Tochter des Mathematikers Gauß geheiratet; eine angesehene Stellung war ihm zu Teil geworden auf der Universität seiner Vaterstadt; und wenn auch nach der unsinnigen sogenannten Göttinger Repolution in den Togen vom 8. bis 16. Ras unfinnigen sogenannten Göttinger Revolution in den Tagen vom 8. bis 16. 3anuar 1881, von welcher her Ewalds gründlicher hafs gegen die Nachäfferei fran-zösischer politischer Bewegungen und Parifer Untaten in Deutschland stammte, die Bal der Studirenden fant, so nahm die Universität doch bald wider einen Aufschwung und gewärte ihm die Bedingungen für ein weithin reichendes und einflusreiches akademisches Wirken. Er konnte nun auch bem längft gehegten Bunfche, "ben eigenen Blid zu weiten an frember Länder unbefannten Schagen", Befriedigung verschaffen; 1826 hielt er sich einige Monate in Berlin auf und vertehrte hier gern mit bem um bas Studium ber altindischen Litteratur hochs perbienten, leiber früh geftorbenen Fr. A. Rosen; 1829 war er in Paris; 1836

Ewalb 443

achte er eine langer bauernbe Reise in Italien, wo er in seinen Dugeftunden ichft eigentümliche Gedichte verfast hat, welche abgebrudt find in einem Annge jum vierten Teil seiner poetischen Bücher des A. Test.'s, Göttingen 1837. Rit Mannern wie Lude, Otfried Muller, Jatob und Bilh. Grimm, Bilh. Bere ftand er in freundlichem Bertehr, Die Berbindung mit feinen Fachgenoffen inbreit und Supfeld suchte er noch aufrecht zu erhalten. Ungewönliche Erfolge nb feltenes Glud hatten allerdings fein Gelbftgefül gefteigert, aber die Außeungen besfelben im Gefprache und im brieflichen Bertehr maren bamals großenteils fo findlich und naiv, bafs fie taum verleten tonnten. — Die Fortbauer er gunftigen Berhaltniffe, unter welchen Emalb lebte und wirtte, ichien gesichert p sein, als ganz unerwartet eine gewaltige Beränderung eintrat. Der König trust August hatte durch ein Patent vom 1. November 1837 erklärt, dass er bas Statsgrundgeset vom 26. Sept. 1833 als ein ihn verbindendes Geset nicht betrachten könne. Dahlmann legte am Abend bes 18. November 1837 eine bem Universitäts = Curatorium in Sannover einzusendende Borftellung (die fogenannte Brotestation gegen die Aufhebung bes Statsgrundgesetes) einer größeren Anzal von Rollegen bor, von benen sechs, mit Dahlmann sieben, sie unterschrieben. Unter diesen sieben war Ewald, welcher schnell die Überzeugung gewonnen hatte, bafe es darauf ankomme, das Recht des Gewissens zu waren und Unrechttun bon fich abzuwehren. Die Regierung hatte bis dahin irgend eine bem Eid auf bas Grundgeset zuwiderlaufende Handlung weber von der Universität noch von emzelnen Professoren verlangt; nicht wenige Kollegen, auch Gauß, der Schwiegewater Emalbs, waren mit bem rafchen Borgehen ber Sieben nicht einverstanden; Emald felbst gab zu, bafs er burch ben übermältigenben Gindruck, ben bas Borlefen jener Borftellung auf ihn gemacht habe, one genauere Erwägung aller in betracht tommenden Berhältniffe sich habe bestimmen laffen und wies die Bedenken, ob die Form der Protestation die rechte, ob der passende Zeitpunkt zu ihrer Absendung gewält sei u. s. w., unter Berusung auf Dahlmann, der ihm damals in solchen Fragen entscheidende Autorität war, zurück. Durch Reskript dom 11. Dezember 1837 wurde er von seinem öffentlichen Lehramte entlassen. Er hatte nicht erwartet, dass seine Unterschrift solche Folgen nach sich ziehen werde; aber hätte er diese vorausgesehen, die Kücksicht auf sie würde ihn nicht abzehalten haben, für das was er als Pslicht erkannt hatte einzutreten und gegen die kirchtiste Makkenden der das Westelen Geschaften bei einzutreten und gegen

die einseitige Aushebung von Recht und Gesetz sich zu erklären. Im Januar 1838 reiste Ewald nach England, um dort gelehrten Arbeiten Syuliegen. Im Mai desselben Jares berief ihn ber König von Württemberg an die Universität Tübingen als Professor ber philosophischen Fakultät. One Bigern nahm er den Ruf an, ward doch durch ihn der Bann, der auf die Widermkellung der fieben Profefforen gelegt zu fein ichien, durchbrochen. Mit frantlefter Befümmernis empfand er das Losreißen aus den gewonten Berhältniffen, de Trennung von seiner Baterstadt, von Berwandten, von der Universität, an ber er mit ganzer Seele hing. 3m August 1840 ftarb seine Frau. Mit alter Kraft und in hingebendster Treue tam er den Anforderungen seines Amtes nach; 101/2 Jare hindurch hat er in Tübingen wie borber in Göttingen als atabenicher Lehrer eine hochgesegnete, von seinen vielen theologischen Zuhörern und on später berühmt geworbenen Schülern dankbar anerkannte Tätigkeit ausgeübt. Barend er seine Borlesungen über orientalische Sprachen noch weiter ausdehnte in allen semitischen Sprachen, im Persischen, Türkischen, Armenischen, Kopichen und im Sanstrit Unterricht erteilte, immer bereit auf das Bedurfnis feiter Schüler einzugehen und zu eigenen Arbeiten sie anzuregen, beschränkte er wine schriftstellerische Tätigkeit, soweit sie in größeren Werken hervortrat, mehr nd mehr auf die biblischen Wissenschaften, zu welchen sein religiöser Sinn, das bewuststsein von ihrer Bedeutung für unsere Zeit und seine doch zum größten leile den Studirenden der Theologie dienende akademische Tätigkeit ihn immer wider hintrieben. 1839 erschien ber erfte Teil der poetischen Bücher bes A. Teft.'s; De Propheten des A. Test.'s kamen in zwei Teilen 1840 und 1841 heraus; im Jare 1843 fing er an, die Geschichte des Bolles Ifrael herauszugeben, ein Bert,

444 Ewalb

bon welchem er, als es 1859 bollenbet in fieben Banben borlag, fagte, fein Beift habe weit über breißig Jare baran gearbeitet und seit zwanzig Jaren habe er bie Hand an bessen nähere Ausfürung gelegt. Ginen Anhang zu ber Geschichte bes Bolkes Frael bilbeten "bie Altertumer bes Bolkes Frael", 1848. Ob es ihm gelungen ift, überall, auch für die älteren Beiten, eine auf fester geschichts licher Grundlage ruhende Gesamtanschauung von der Entwicklung des einzigartigen Bolkes zu gewinnen, kann gefragt werden; auf jeden Fall hat das Werk die sorgsamste Benutzung des gesamten Quellenmaterials einen bleibenden Wert. Es sind noch zu nennen: Das Verzeichnis der orientalischen Handschriften der Universitätsbibliothek in Tübingen, 1839; die in Gemeinschaft mit Dukes versöffentlichten Beiträge zur Geschichte der Auslegung und Spracherklärung, 3 Känden. 1844. und die behräische Sprachlehre für Ankänger 1842 in nierter 3 Bandchen, 1844, und die hebraifche Sprachlehre für Anfanger 1842, in vierter Ausgabe 1874. Außerdem lieferte Ewald Beiträge für die Zeitschrift zur Runde bes Morgenlandes, deren erste drei Jargänge unter seiner Aussicht gedruckt wurden, viele Rezensionen und Anzeigen für die Göttinger gelehrten Anzeigen. Das bei besorgte er noch neue Ausgaben und Umarbeitungen seiner früher erschienenen Bücher. Bu biefer angestrengten Tätigkeit bes Lehrers und bes auf bem Gebiete feiner Biffenschaft weithin wirtenben Schriftstellers tam nun aber noch eine anbere Art von Tätigkeit hinzu. Seine mannhafte Tat im Jare 1837 hatte Anerkennung und Beifall gefunden; er murbe als politische Große gefeiert, als ein Marthrer verehrt. Jest glaubte er fich berufen, ben Rampf für Recht und Barbeit, für bie bochften fittlichen und religiofen Guter, wo fie ihm gefarbet fcienen, aufzunehmen. Er hatte das Bewufstfein, dass er Unrecht erlitten habe; er meinte mit Barte und Graufamteit behandelt ju fein; Unmut, Bitterteit, Scharfe hatten fich feiner bemachtigt. Er wollte fich wehren und tonnte bas nur burch Schriften. So fcbrieb er in leibenschaftlicher Aufregung noch im Dezember 1837 "brei Borte für Freunde und Berftandige", welche Bafel 1838 heraustamen, bann Basell 1838: "Worte an Herrn Klenze in Hannover", benen er "ein Bilb der Versständigen und Treuen" und "eine in London im Februar geschriebene Erzählung" hinzufügte. In die sübdeutsche Art und in die Universitätsverhältnisse in Tüsdingen konnte er sich nicht hincinleben; die Verhandlungen über die Anstellung von E. Weier als Prosessor der orientalischen Litteratur in der philosophischen Fatultät fürten zu den traurigsten Streitigkeiten und Berwickelungen; die Stellung zu seinem nächsten Kollegen F. Ch. Baur (Ewald war 1841 aus der phislosophischen Fatultät ausgeschieden und in die theologische versett) wurde eine höchst peinliche; vgl. Ewald, "über einige wissenschaftliche Erscheinungen neuester Zeit auf der Universität Tübingen", 1846, und "über seinen Weggang von der Universität Tübingen mit anderen Zeitbetrachtungen", 1848. Bon 1837 an betampfte er mit maglofer Beftigfeit und einer fich fteigernben Selbstüberichatung tämpste er mit maßloser Heftigkeit und einer sich steigernden Seldstüberschäung politische, bald auch litterarische Gegner, die Bernünftler, die Ungeschichtlichen, die salschen Philosophen, die Atheisten, die Unsittlichen oder wie er sie sonst nens nen mochte. Der Verkehr mit älteren Fachgenossen hörte sast ganz auf. Seine Hand war wider alle. — Im Dezember 1845 heiratete er die Tochter Schleiersmachers aus Darmstadt; zu einem ruhigen Genusse des Glückes im häuslichen Leben, nach dem er sich gesehnt und welches er nun wider gesunden hatte, geslangte er nicht. Die wissenschaftlichen Kämpse und die Streitigkeiten über Unisversitäts-Ungelegenheiten dauerten sort. Ewald sülte sich unbehaglich, zuleht auch unwol in Tübingen und ergriff gern die durch die Ereignisse des Jares 1848 herbeigesürte Gelegenheit, seine bortige Stellung aufzugeben. Eine schon im Frühsling 1848 von dem Senate der Universität Göttingen an das Universitätssuraling 1848 von dem Senate ber Universität Göttingen an bas Universitäts-Ruratorium gerichtete Bitte um Biberanstellung Ewalds wurde zurückgewiesen; bald barauf ersolgte dieselbe, nachdem Ewald selbst um Zurückberufung nachgesucht hatte und die Schwierigkeiten, welche die in den zehn Jaren seiner Abwesenheit von Göttingen neugestalteten Verhältnisse ihr in den Weg legten, durch freundliches Entgegenkommen ber Beteiligten fortgeräumt maren.

Bon Wichaelis 1848 bis 1866 wirtte Ewalb an der vom Königl. Sannoversichen Universitäts = Ruratorium in Hannover geleiteten Universität Göttingen.

Gwalb 445

Barend feiner Abwesenheit hatte fich manches verandert. Die in feiner Erinneung wol noch verklärten Bustande vor 1837 fand er nicht wider, aber doch einen nig woll noch dertlatten Zustande vor 1837 sand er nicht wieer, ader oder sich einer weiten Raum für seine raftlose Tätigkeit. Im geordneten Fortschreiten seiner Arbeit war er von dem Alten Testamente auf das Neue Testament gekommen und er ging nun daran, dieses zu erklären. In den Jaren 1850 bis 1872 hat nämtliche neutestamentliche Schristen bearbeitet, in der bestimmten Absicht, im Begensaße gegen die Baursche Schule und gegen D. Strauß, eine wirklich geschichtliche Aufsassung und Würdigung derselben zu gewinnen. Schon früher hatte er dei seinem eise eine Verschen das gesamte Quellenmaterial für seine Geschichten bes Boltes Ifrael auszubeuten Gelegenheit gehabt, mit den pseudepigraphischen Schriften, vorzugsweise auch mit den in äthiopischen übersetzungen uns erhaltenen Schriften biefer Art fich zu beschäftigen; jest veröffentlichte er bie Abhandlung wer des athiopischen Buches Henoth Entstehung, Sinn und Zusammenhang 1854; de Abhandlung über die Entstehung, Inhalt und Wert der sibnulinischen Bucher, 1858; das vierte Buch Efra nach seinem Zeitalter, seinen arabischen überfehungen u. f. w, 1860. Und wie er felbst wichtige Beitrage für bas Berftandnis diefer eigentumlichen und Schwierigkeiten in Fulle barbietenden pfeudepigraphischen Schriftstellerei geliefert hat, so hat er auch andere veranlasst, fich mit ift ju beschäftigen und fie zum Gegenstand eingehenderer Untersuchungen zu maden. — Seine Jahrbücher ber biblischen Biffenschaft, 12 Bande 1849 bis 1865, find ein Zeugnis für die Sorgfalt, mit welcher er alle Erscheinungen auf dem Bebiete der biblischen Wiffenschaften, der afiatischen Religionen und der oriensulischen Sprachen verfolgte. Größere sprachwiffenschaftliche Werke hat er nicht mehr geschrieben, wol aber seine Ansichten über bie Entwidelung ber Sprachen und ihre Gigentumlichkeiten in einzelnen gerftreuten Auffagen, bann auch in feinen pradwiffenschaftlichen Abhandlungen 1861 und 1862 bargestellt. Für bie Socieut ber Biffenschaften in Göttingen lieferte er viele Arbeiten; wir nennen bier bie Abhandlung über die phonitische Ansicht von der Weltschöpfung und den gehichtlichen Wert des Sanchuniathon, seine Erklärungen phonikischer Inschriften, eine Abhandlung zur Berstreuung der Vorurteile über das alte und neue Morsgenland. Und bei der Abfassung der vielen neuen Werke fand er noch Zeit, neue Ausgaben seines einen immer größeren Umsang erhaltenden Lehrbuches der hebriffen Sprace und anderer Schriften zu veranstalten; die dritte Ausgabe feimer Geschichte bes Boltes Frael murbe 1868 vollenbet; die britte Ausgabe ber Dichter bes Alten Bundes erschien 1866 u. 1867, die zweite Ausgabe der Propheten bes Alten Bundes in 8 Banden, 1867 u. 1868. — Im Laufe der Jare wurde er reizbarer und empfindlicher gegen jeden Widerspruch. Er stellte die höchsten Answerungen an seine wissenschaftliche Tätigkeit, war streng gegen sich und suchte mit Infpornung aller Kraft die Warheit, hielt dann aber in tranthafter Selbstüber-Stung das, was er auf wissenschaftlichem Gebiete erarbeitet hatte, für die Wif-erschaft, was ihm für Warheit galt für die Warheit, welcher Geltung und Anerkenmig zu verschaffen, er ben Beruf und die Pflicht habe. Wer ihm nicht beiftimmte, var nach seinem Urteile ein unwissenschaftlicher Mann und ein Feind ber Barbeit. Auch gegen Manner, beren Überlegenheit in Dingen, mit welchen fie fich genauer schäftigt hatten als er, zuzugeben ihm nicht hatte schwer werden sollen, trat er in winehm absprechenber und unziemlicher Beise auf. Den politischen und firchlichen Bortommniffen, die ja gewiß viel betrübendes darboten, stand er mit schwarzchenbem Difstrauen gegenüber; ben Berhaltniffen bes wirklichen Lebens war er rufrembet und wo es nicht nach seiner Ansicht ging, war er schnell bereit, das Birten unfittlicher und undriftlicher Dachte anzunehmen, benen er fich entgegenfemmen muffe. Die Borreden seiner Bucher, die Rachschriften bagu und seine Schrbücher für biblische Wiffenschaft benutte er, um seine Unsichten über ftatliche mb firchliche Erscheinungen und über alle Fragen bes Tages burch den Drud peröffentlichen. Darin finden wir eine Reihe von Sendschreiben an ben Fürsten n Rom, an die papstlichen Erzbischöfe und die Bischöfe in Deutschland, und als sie unbeachtet blieben, war ihm das ein Beweis, bass er bem Papste und ben Bischen gegenüber recht behalten habe. Darin finden wir Manungen an die

446 Ewald

Regierungen und an die firchlichen Behorben, von ihren Irrimmern und Ber tehrtheiten abzulaffen, die richtigen Wege, die er ihnen zeige, zu geben und ihn ju folgen. Darin finden wir Anseinandersetjungen über Religion und herridaft in Deutschland, Nachweisung der seisen Grundsähe, nach welchen Stat und Kircke ausgebaut, die deutsche Einheit begründet werden könne. In seinem siebenten Jahrducke sür 1854 und 1855 S 226 hat Ewold eine Eingabe an das Kurdte rium abdrucken lassen, welche zu Verhandlungen mit der Regierung fürten, denen aber leine weitere Folge gegeben wurde, nachdem er ihr eine bestiedigende Ertlärung eingereicht hatte. Bald daraus gaben Außerungen Ewolds in demsel ben Sahrbuche bem hannoberichen Juftigministerium Beranlaffung, Die Frage gu ermagen, ob gegen ihn ein ftrafrechtliches Berfaren wegen Dajeftatsbeleibigun und Beleidigung ber Bundestagsgefandten einzuleiten fei; nach Einholung beiler Butachten ließ fich ber Ronig bestimmen, von einem ftrafrechtlichen Berfaren abzusehen. Mit dem Gange ber öffentlichen Angelegenheiten in hannover war Gwall überall nicht so zusrieden, wie es nach Außerungen aus seinen letten Lebent jaren scheinen könnte. Er beteiligte sich an der durch die Einfürung bes umgo arbeiteten Baltherschen Ratechismus in Sannover 1862 hervorgerufenen Bewegung und an ber Agitation für die Berufung einer Borfynode; in die Berhandlungen ber im folgenden Jare tagenden Borfynobe hat er als erwältes Mitglied berid ben lebhaft eingegriffen. Den Brotestanten-Berein hat er auf der Berfammlung in Frankfurt am 30. Sept. 1863 mitgegrundet; er wurde Mitglied bes engeren Ausschuffes desfelben und brachte noch in demfelben Jare einen Lotal-Berein in Göttingen zusammen, in welchem er über kirchliche Fragen sprach, Thesen aufstellte und über sie beschließen ließ; die Beschlüsse, denen er eine weitgreisende Bedeutung zuzuschreiben geneigt war, pslegte er zu veröffentlichen. Als er nach den Ereigniffen des Jares 1866 den allgemeinen und den Lotal-Berein gu Rund gebungen gegen die preußische Regierung bewegen wollte und damit nicht burd brang, trat er aus beiden Bereinen aus, aus dem Lotal Berein in Bottingen nach heftigen und hochft unerquidlichen Debatten. In ben Jaren 1864 bis 1866 ift er auch in der Baumgartenschen Angelegenheit tätig gewesen; er gab damals berans die geschichtlichen Urtunden der jungften Berurteilung bes Dr. Baumgar ten 1864, ichrieb eine Denfidrift über Die medlenburgifde Rirchennot 1865, und eine andere Schrift 1866: Das Roftoder Universitätsgericht vor bem Grichte der Offentlichkeit.

Die Borgange des Jares 1866, die Umgestaltung des Königreichs Sannova in eine preußische Proving erfüllten ihn mit bem tiefften Schmerze und gaben feinem alten, mit den Erinnerungen an die Ereigniffe im Anfange Diefes Jan hunderts eng verwachsenen Hasse gegen Preußen neue Narung. Er fab barn die Widerholung des Unrechts, welches Preußen durch die Beschung des Ans ftates hannover 1801 und widerum durch die Besitzergreifung hannovers 1806 begangen hatte, und glaubte, dass wie damals so auch jest bald wider die Befreiung von der preußischen Herrschaft eintreten werde. Nachdem er im Räg 1867 sich geweigert hatte, dem Könige von Preußen den Huldigungseid zu leisten, auch aus dem Grunde, weil der König Georg seinen Untertanen den ihm geschworenen Eid keineswegs vollständig erlassen habe, dieses auch nicht könne, weil zwifden ihm und ber toniglich preugifden Regierung tein Friede gefchloffen fc. wurde burch Ministerialreffript vom 5. September 1867 bestimmt, bafe et all Mitglied ber philosophischen Satultat ansicheiden, im Benufs feines Behalts ble ben und ihm gestattet fein folle, Borlejungen auf ber Universität zu hatten, voll Emalb, Neber feine zweite Amtsentfegung an ber Universität Bottingen, Stutt gart 1868. Wegen Außerungen in feiner Schrift "bas Lob bes Ronigs und bet Bolts" (in 4. Auflage mit neuen Bufagen, Stuttgart 1869) wurde ibm an 28. Ottober 1868 auch die Erlaubnis, Borlefungen gu halten, entzogen. Do mals wurde auch ein gerichtliches Berfaren gegen ihn wegen Majeftatsbeleidigung eröffnet, boch wurde er freigesprochen. Dasfelbe ift spater noch zweimal borge tommen. Seit 1869 war er Bertreter der Refidengstadt hannover im Reichstage: Die Partei, welche ihn gewält hatte, tonnte barauf rechnen, baft er im Reich

tage über bas Unrecht, welches nach ihrer Meinung in Deutschland verübt war. mit rudfichtslofer Heftigkeit sprechen und mit nicht zu beugendem Dute seine Merzeugung vertreten werde, es ift aber betrübend, dass sie ihn vorgeschoben und nicht bedacht hat, wie wenig er befähigt war, in das Getriebe parlamentarischer Berhandlungen fich hineinzufinden. Die Siege der beutschen Baffen 1870 und 1871, die Biberherftellung bes Reiches erfüllten ihn nicht mit ber Zuverficht, daß bie beutschen Dinge in ruhiger und erfreulicher Entwidelung fortschreiten würden. Wenn er in dem Kampse gegen die Lage der Dinge, freilich von ganz anderen Motiven ausgehend als die Männer des Centrums, mit diesen Gemeinschaft machte, so wird man ein solches Gerfaren schwerlich mit seinen früheren Urteilen über die römische Kirche in Einstang bringen, wol aber es erklären bunen burch die Parteistellung, in die er hineingebrängt mar. — Mitten in bem Lärmen der politischen Wirren und in der gewaltigen Aufregung der Jare 1866 bis 1875 blieb er der fleißig arbeitende Gelehrte. Er gab damals ftart umgearbeitete Ausgaben früherer Schriften heraus, schrieb immer noch viele Rezenfio-nen und Abhandlungen für die Societät ber Wiffenschaften, veröffentlichte auch wich umfangreiche neue Werfe, nämlich "die Bücher des Neuen Teftamentes, überfest und erklärt" 1870 und 1871, und "die Theologie des Alten und Reuen Bundes" in vier Teilen von 1870 an; an dem vierten Teil hat er noch in seis ner letten Rrantheit gearbeitet und ber Drud besfelben murbe erft nach feinem Tobe bollendet. Er hat in diefem feinem letten Werte feine Gefamtanichauung bon ber biblifchen Religion bargelegt; die Schape, die es enthält, find schwer zu heben, weil barin ber Mangel einer scharfen Methode, die Beitläufigkeit und Breite ber Darftellung noch in höherem Grade hervortreten als in feinen früheren Schriften, und ber ruhige Gang ber Entwickelung in ftorenber Beife burch bas Hereinziehen politischer und kirchlicher Fragen unserer Zeit unterbrochen wirb. Für die Sitzung der Societät der Wissenschaften am 1. Mai, vier Tage vor seis nem Tobe, hatte er eine eigenhändig geschriebene Abhandlung "über die phonis tifde Inschrift von Gaul" eingefandt, und an demselben Tage hat er auch noch die Korrettur einer Rezension für die Göttinger Anzeigen besorgt. Gine von ihm in den Monaten vor seinem Tode abgefaste Beschreibung seines Lebens ift nicht im Befite ber Familie geblieben; es ift wol nicht barauf zu rechnen, bass sie beröffentlicht wird. In ben letten Jaren seines Lebens war Ewald nicht so gefund, wie seine stattliche Haltung und sein immer rascher Gang vermuten ließen. Grift am 4. Mai 1875 an einer Erweiterung beiber Herzkammern gestorben. Den Anfang seiner Krankheit glaubte er schon im Mai 1874 wargenommen zu haben. Schwere körperliche Leiben hat er in Ergebung getragen; seinem Tobe ah er in einer burch ben Gebanken an die Ewigkeit gehobenen Stimmung enttegen. Dantbare Schüler haben ihm ein Dentmal auf feinem Grabe in Gotingen errichtet. Bgl. Dillmann in ber Wochenschrift im neuen Reiche, 1875, kr. 20, S. 778 ff. und von demfelben den Artitel "Ewald" in 28. und 29. Lieerung ber allgemeinen beutschen Bibliographie. E. Beribean.

Ewald, Name zweier Brüber aus England, welche gegen Ende bes siebenten zuhunderts als Missionäre unter den Sachsen in Westsalen wirkten, von denen er eine (der Weiße) von den Heiben erschlagen, der andere (der Schwarze) nach uchtbaren Martern in Stücke zerrissen wurde. Sie werden als Landespatrone Westsalen verehrt; das römische Martyrologium fürt sie unter dem 3. Oktober us. Ihre Leichname sollen aus dem Rhein gezogen, zuerst an der Stätte ihres Rirtyrertodes beigesetzt, später von Pipin nach Köln gedracht und vom Erzbischof Hanno 1074 in der St. Kunibertskirche beigesetzt worden sein. Cf. Massini, Vite de' Santi II, p. 232; A. Buttler, Leben der Bäter und Mart., Bd. 14, S. 111 sf.

Exactionen (exactiones, talliae) sind Abgaben außerorbentlicher kirchlicher Art, sei es, bass dieselben bisher nicht üblich waren (consus de novo impositus e. 13, X, de considus, exactionidus et procurationidus III, 39), oder dass ber frühere Maßtab erhüht wird (augmentatio consus, c. 15, X, h. t.). An sich sind

sie nicht erlaubt, daher schon das dritte Konzil zu Toledo 589 den Bischösen berbietet exactiones dioecesi vel damna infligare: (c. 6, Can. X, qu. III) vgl. Leo IV. c. 62, Can. XVI, qu. I vom J. 853 u. c. 7, X, de censibus, c. eod. u. a. Erlaubte Exactionen kommen bei verschiedenen kirchlichen Abgaden vor (s. d. Bb. I, S. 75 ff.), wie dei Prokurationen, dem subsidium caritativum (c. 6, X, de censibus), dehufs der Erreichung gewisser kirchlicher Zwede, wie Errichtung neuer Lehrstellen (Clem. 1, de magistris V, 1, Conc. Trident. sess. V, cap. 1, de reform.) u. a. Die Auferlegung der Exactionen ersordert einen triftigen Grund (manisesta ac rationabilis causa) und Einschränkung auf das notwendige (moderatum auxilium).

Erclufiva. Die Befugnis, jemanden bon einer firchlichen Bal, bie ihn treffen konnte, im voraus auszuschließen — "ihm die Exclusiva zu geben" tommt im tatholischen Rirchenrechte, wo allein ber Ausbruck als technischer fich findet, in verschiedenen Unwendungen vor; indes nicht für alle ift auch ber Ausbrud gebräuchlich. So wird er nicht angewendet für die vermöge Vertrages ober auch firchlichen Privilegiums mancher Orten bestehende Ginrichtung, bafs ber Biichof teinen Geiftlichen auftellen barf, one fich borber vergewiffert zu haben, bafs berselbe ber Statsregierung nicht persona minus grata sein werde. Ebensowenig wird der Ausdruck bei den Bischosswalen gebraucht. Die heutige römische Kirche geht zwar davon aus, es sei Sache des Papstes, die Bischoss neuftellen, räumt aber in Anerkennung der Bedeutung, die es sür ein gedeisliches Verhältnis des States zur Lirche habe das die States zur Lirche kabe das die States das das die States das die States das die States das die States das das das die States das das das die States das das das das das die States das das das das das das da States zur Kirche habe, bass die Statsregierung in die Bischöse persönliches Bertrauen setze, solchen Regierungen, die ein positives Schutverhältnis des States zur katholischen Kirche anerkennen, einen Einfluss auf die Bischossanstellungen ein. Den katholischen Regierungen konstituirt sie ein Borschlagsrecht (nominatio regia), ben evangelischen, Die es beanspruchen, ein Recht, ihnen ungenehme Ranbibaten bon ber Ranbibatenlifte ber Domtapitel, benen in ben evangelischen Bebieten die Bijchofswal überlaffen ift, auszuschließen. Durch dies zuerst von ber Propaganda für Irland (1815) in Aussicht genommene Liftenverfaren, bas baber auch Brisches Beto genannt wird, wird der Regierung bald ein unbeschränktes, balb ein beschränktes Ausschlusrecht gegeben; weber im einen noch im anberen Falle aber bezeichnet man es als Exclusiva.

Der Ausbrud wird allein für eine anliche Ginrichtung bei ber Bal bes Papftes angewendet. So lange bei berfelben das alte kaiserliche Bestätigungsrecht ftatthatte, mar tein Anlass, in der Beit ber mittelalterlichen Bollentfaltung ber kirchlichen Macht war kein Raum für eine seitens des Kaisers oder anderer Mächte zu übende Exclusiva. Aber als seit dem 14. u. 15. Jarh. die Kirche wider auf die weltlichen Statsgewalten Kücksicht nehmen lernte, wurde allmählich Gewonheit, dass der Kaiser, oder — was seit Mitte des 15. Jarh. dasselbe war — Ofterreich, serner die Könige Frankreichs und von Spanien Anspruch machten, wärend bes Ronklaves je einem Randidaten, für welchen fich Ausficht zeigte, gewält zu werben, die Exclusiva zu geben, und bafs das Rardinalskollegium einen so Exclubirten in der Tat nicht wälte, wiewol es die Ausschlussbefugnis niemals als eigentliches Recht anerkannt hat. Ob Reapel und Portugal ebenso die Exclusiva geben konnten, blieb zweifelhaft. Entweber wird die Exclusiva burch ben beim hl. Stule accreditirten Gesandten der excludirenden Macht, oder burch einen ihr Bertrauen besitzenden und im Boraus instruirten Kardinal geübt; letteres war bas häufigere, ba es herkommlich war, in jedem Konklave nur eine einzige Ezclusiva der betreffenden Macht zu berücksichtigen; sie sich also hüten mußte, zu früh mit einer folchen hervorzutreten, um fie, nur gegen einen vom Konklave ernftlich ins Auge gefasten Randidaten zu richten. — Wenn vor dem Tode Papft Bius des IX. von jesuitischer Seite behauptet worden ist, dass die Exclusiva jest überhaupt nicht mehr anwendlich fei, weil die obengenannten Staten nicht mehr im alten Sinne katholische, vielmehr heutzutage tolerante seien, so steht es zwar heute wie ehebem zulet im Willen des Kardinalstollegiums, ob es der von einem Einzelftate ausgegangenen Exclusiva Folge geben will, aber jest wie ehebem wird es bies tun tonnen und auch tun, sobalb bie Erhaltung eines ungestörten Berhaltnises zu dem fraglichen State ihm wertvoll genug, dzw. die Besorgnis, dieser Stat könne den trotz seiner Exclusiva Gewälten etwa nicht anerkennen, gewichtig jenug scheint, um lieder die verlangte Rücksicht zu nehmen. Allerdings war ehesem die Gegenleistung des States höher als jetz; damit ist aber nicht gesagt, wis nicht dem Kardinalskollegium auch die heutige noch den Preis wert sei. Rach gleichen Grundsäten würde sich entscheen, od eine von Italien oder vom seutigen deutschen Keiche, dzw. von Preußen deanspruchte Exclusiva, sosen diese katen, was allerdings nicht warscheinlich ist, sich entschlössen, sie zu üben, derücksitzung sände. Höherlich, Kömisches Conclave, Halle 1769, S. 152 f. Utere Schristen dei Pütter, Literatur des Staatsrechtes 3, 864 s.; Klübers Fortzeung 4, 728 f. Ferner Droste-Hüschoff, Kirchenrecht, Bd. 2, Abth. 1, S. 201; Hillips Kirchenr. 5, 868, Not. 24; Hinschius, Kirchenr. § 30. Ein Wort über in Papstwahl (Verlin 1872) S. 29. Über die Rechte der Regierungen beim Conslave (München 1872). R. Bonghi Pio IX. e il Papa suturo (Milan. 1877) p. 47—58.

Eregeje, f. Bermeneutit.

Gregetifche Sammlungen. Die beiligen Schriften beschäftigten bie driftlichen Befrer bom Anfange an aufs angelegentlichfte. Den Schriften ber alten Otonomie, die faft ausschließlich nur in griechischer Uberfetung und zwar in ber ber LXX benutt wurden, traten ebenfalls mit gottlichem Unfeben bie ber neuen gur Seite. Da balb das praktische, bald das theoretische Interesse trieb, so sammelte sich in verhältnismäßig kurzer Beit ein tüchtiger exegetischer Fonds an, der zwar jehr zerstreut war, aber Anregungen in Menge enthielt. Nachbem nun in Ori= senes ein vielseitiger und äußerst fruchtbarer Ereget erschienen war, darauf die riechische Kirche bis etwa in die Witte des 5. Jarhunderts zu ihrem Höhepunkt emporftieg und eine reiche litterarische Tätigkeit entwickelte, das Abendland aber werlich in Ambrofius, Augustinus und in dem gelehrten überseter und Samm-er hieronymus fruchtbare Gewärsmänner erhalten hatte, da lag eine solche Daffe Tegetischen Stoffes vor, dass es Zeit war ihn zu epitomiren, zu sichten und zu odnen und nach Art der alten Scholiasten auf diesem neuen Gebiete zu arbeiten. Das die Quelle eigener Produktivität immer mehr versiegte, war dabei nur fürberlich. So entstanden exegetische Sammlungen, welche die Griechen sehr bezeich= και έπιτομαί (συλλογαί, συναγωγαί) έρμηνειών, έρμηνείαι συνερανισθείσαι, έξηpour ouddezeioai und bergl. betitelten, die Lateiner einfach glossas, postillas munten, wenn sie nicht als Kommentare der Zusammensteller in Umlauf waren, wogegen ber noch gebräuchliche Name catonas (Retten, Auslegungen kettenartig meinanbergereiht) erst späteren Ursprungs ist. Nach der früher gewönlichen Reinung hatte ihn Thomas von Aquino zuerst gebraucht; allein dass ber Titel kines Sammelwerkes zu ben Evangelien catona aurea von ihm felbst herrure, hat umfoweniger für sich, als noch die ältesten Ausgaben dafür continuum ober glossa continua geben.

Die herkömmliche Angabe läst im Abendlande den Cassiodorius zu Ende bes 5. Jarhunderts, im Morgenlande den Procopius von Gaza im 6. Jarh. die keihe der Katenen beginnen. Dies ist unrichtig, denn wenn diese auch wesentsich nur Sammlung geben, so doch one Angabe ihrer Quellen und in gewisser Beise verarbeitet \*). Die Katenen sind nämlich entweder so eingerichtet, dass dem biblischen Texte zur Seite am Rande die Auslegung steht, oder gewönlicher so, dis auf den nach Bersen oder kleineren Abschnitten gegebenen biblischen Text die Auslegung folgt. Die Auslegung selbst ist einsaches Excerpt aus vorliegenden,

<sup>\*)</sup> Der bem Procopius zugeschriebene Kommentar zum hoh. Liebe (griechisch in Ang. Li Classic. auct. tom. IX, p. 257 ss., griech. und lat. in Mignes Patrologia graecolat. LXXXVII, p. 1546 ss.) ift allerbings eine reine Katene, allein da Procopius sonst arbeitet und die anders gehaltenen Fragmente des Kommentars zum hoh. Liebe (Mai l. l. IX, p. 348 ss., Mignes Patrol. l. l. LXXXVII, p. 1755 ss.) von ihm herzurüren schen, so wird ersterer nicht sein Wert sein.

mehreren ober wenigern Ezegeten, beren Ramen bei jeber Stelle ausbrudlich angegeben find. Der Zusammenfteller erlaubt fich dabei tein Urteil und nur bisweilen brangt ihn ber Gifer zu einer fleinen, gewönlich gehäffigen Bwifchenbesmertung. Seine Tätigkeit ift also nur eine sammelnbe und zusammenstellenbe und blog ba, wo er ber Lange wegen abfürzen und zusammenziehen zu muffen glaubt, sieht er sich genötigt, sprachlich hier und ba umzuändern und bon fic hinzuzutun. Die Bal ber Bater, aus benen man excerpirte, war individuell und zufällig; natürlich wurden hervorragende Lehrer besonders bevorzugt, im Morgenlande namentlich Origenes, Chrhfoftomus, Theodoretus und Chrillus, im Abend-lande vor allen Augustinus. Auch häretiter wurden benutt, aber gelegentlich bor Saten berselben gewarnt. Endlich wurde nicht nur aus exegetischen Werten, sonbern auch aus anderen Dienliches, was sich vorsand, mitgeteilt. Bon biefen eigentlichen Katenen als bloßen Sammelwerten sind die exegetischen Werte zu unterscheiben, die zwar einen verwandten Charafter tragen, aber badurch verichieben sind, dass der Berfasser nur einem Gewärsmann, oder boch nur wenigen folgt, diesen nicht geradezu nur ausschreibt, sondern ihn epitomirt und wörtlicher ober freier widergibt, one baneben auf eigenes Urteil und eigene Butaten ju bersichten. Und bies gilt eben von den Werten des Procopius, Caffiodorius, Pris mafius, Florus Magifter, Beda, Rhabanus Maurus u. a.; one Zweifel aber bilbete bies ben übergang zu ben eigentlichen Ratenen. Möglich, bafs bei benfelben zunächst ein Exeget zu Grunde gelegt wurde, worauf sich dann die Excerpte aus andern anschlossen. So finden wir in den Evangelien Matth. und Joh. den Chrysoftomus als Grundlage, in dem Lut. den Titus Bostrensis und im Mart. eine Arbeit, die bald dem Biktor Antiochenus, bald dem Cyrillus Alexandrinus, balb bem Origenes, in einer Sanbidrift in margine auch einem Leontius ab Aetolia, f. Novae patrum bibliothecae tom. III, Rom. 1845, 40, p. VI, auge schrieben wird.

Mit Ansertigung und mehr mit Abschreiben von Katenen beschäftigte man sich im Mittelaster und bis ties in's 16. Jarhundert angelegentlich. Ein reiches Material sindet sich daher in den Bibliotheken, das aber bisher nur einem geringen Teile nach untersucht und ausgebeutet worden ist; s. das Litterarische überhaupt am aussürlichsten zusammengestellt in J. A. Fabricii biblioth. graeca cur. Harl. VIII, p. 637 sq. und vgl. im besonderen J. A. Noesselt, De catenis patrum graec. in N. T. in dessen Opuscc. ad hist. eccles. sasc. III, Hal. 1817, 84, p. 321 sq. Handschiften s. u. a. verzeichnet in Jac. Morellii Biblioth. Marc. Venet. mscr. gr. et lat. I, Bassani 1802, p. 29, s. 483 und Ejusd. Codd. graeci mscr. apud Nanios Patricios Venetos asservati, Bononiae 1784, 4°, p. V. Übrigens wird eine nähere Ersorschung immer mehr herausstellen, daß es der selbständigen und ursprünglichen Katenen nur wenige gab, daß vielmehr von denlesben nur zalreiche Abschiften vorliegen, die indessen von den Abschreibern oft genug willkürlich behandelt, bald abgekürzt, dalb aber auch vermehrt wurden. Ein sleißiger Katenenzusammensteller war Nicetas, Bischof zu Serrai in Macedonien, später Metropolit zu Heraclea in Thracien, im 11. Jarh., auch wird als solcher ein Ricetas, magnae ecclesiae diaconus, genannt, s. A. Mai, Script. vett. nova coll. IX, p. 626; Montfaucon, Biblioth. Coislin. p. 251, serner Macarius mit dem Beinamen Chrysocephalus, Metropolit von Khilabelphia Mitte des 14. Jarh., s. Fadricius l. l. p. 676 ss. Daß Katenen bei Absauf des Mittelasters in Landessprachen übersetzt wurden, wird selten vorgetommen sein; über eine niederdeutsche zum Zesus Sirach s. Ge. W. Lorsbach, Archid für die bibl. und morgenländ. Literatur 2, S. 55 ss., über zwei hochdeutsche Handschriften über daß R. a. auß dem 15. Jarh. in Augsburg s. G. C. Mezger, Gesch. der wis ist sie alleeneiner eine litterarische und hittorische

Die Bebeutung der Katenen war für die ältere Zeit eine exegetische, für uns ist sie allgemeiner eine litterarische und historische. In ersterer Hinscht war es für eine Zeit, der nun einmal die Fähigkeit abging, sich in historischer Exegese selbständig zu bewegen, das ersprießlichste, auf diesem Wege einen guten Teil des Ergebnisses der alten Exegese als hermeneutische Tradition vor Augen zu

ehalten, teils um nicht ganglich, ben hiftorischen Boben verlierend, ber Phantafie nheimzusallen, teils um sich an diesem Ergebnisse übend, den Schatz nicht als nen für die Fortentwickelung ruhen zu lassen. Für uns sind die Katenen einsul als litterarische Denkmale der Beit ihrer Entstehung von Wichtigkeit, sodann ber und besonders dadurch, dass sie uns eine ansehnliche litterarische Erbschaft er alten Kirche übermitteln. Was die Excerpte aus den Schriften betrifft, die ms anderweitig erhalten find, so können dabei die Katenen natürlich nur der Lextfritif dienen. Daneben enthalten die Katenen und vorzugsweise die gries kijden auch eine Maffe von Excerpten aus verloren gegangenen, aber zum teil prade fehr bemertenswerten Schriften, wie benn bie bis bahin veröffentlichten Fragmente der Bäter dem größeren Teile nach Katenen entnommen sind. Und hierin liegt für uns der Hauptwert der Ratenen, benn diese Bruchstücke find ein warer seichichtlicher Schat, der freilich nur erft teilweise gehoben ift. Das weitere, biefe Bruchftude gefichtet und geordnet besonders zusammenzustellen, ift gar ein ick noch brach liegendes Feld. Dabei bedarf es freilich bei Benütung der Ratenen ber umfichtigften Rritit, um bie Excerpte richtig zu geben und nicht falfchen Berfaffern beizulegen. Zwar wird absichtliche Falfchung in ben Ratenen ichmerlich je vorgekommen sein, wie denn das häufige άλλως ober ανεπιγράφου, αδήλου für die Gewissenhaftigkeit spricht, aber nahe lag der Frrtum, die Namen der Berfeffer hier und da wegzulaffen, oder fie an einen falfchen Ort zu feten, und da e meist abgekürzt gegeben wurden, war eine falsche Auflösung ober Berwirrung leicht möglich, und fo finden wir namentlich bei ben Mannern, die den gleichen Ramen füren, als Gregorius, Eusebius, Theodorus, Helpchius, ober ben änlichen, als Seberus und Seberianus häufige Verwechselungen. Da weiter oft genug absetürzt wurde, konnte badurch leicht ber Sinn affizirt werden, und kleinere Zus the wurden etwa auch gemacht. Enblich hat sich der Text durch Nachlässigkeit oft fehr verderbt.

Die lateinischen Katenen sind im ganzen von nur untergeordneter Bedeutung, denn von lateinischen Bätern geben sie ganz überwiegend anderweitig bekanntes mid das sonstige ist nur teilweise von wirklichem Interses, das aus dem Grieschischen Überseste aber ist nur etwa mittelbar hier und da sür den Kritiker von Belang. Wir können sie daher hier übergehen, dagegen müssen wir die disher im griechischen Grundtexte erschienenen ihrer Wichtigkeit wegen kurz verzeichnen. Gine sehr reichhaltige zum Oktateuch besorgte der Grieche Nicephorus, später Grzsbisch zu Philadelphia, Leipzig 1772, 1773, 2 Bde., Fol.; er benutte zwei Handsisten (die jüngere ist datirt v. J. 1104) und ergänzte aus cod. Augustanus des Procopius Gazaeus. Handschriften dieser Katene sum Jerem., zu den Klagel. und zum Baruch ist griech. und lat. beigegeben dem Kommentar des Mich. Chielerius, Lugd. 1633, 3 T. Fol., eine Zum Daniel veröffentlichte A. Mai, deriptor. vett. nova coll. I. 2, p. 161 ss. Üußerst wertvoll ist die Expositio patrum gr. in Psalmos a Balth. Corderio S. J. ex vetustiss. cdd. årexdótocz coneinnata —. Antw. 1643—1646, 3 T. fol.; der ursprüngliche collector war der Bischos Ricetas, s. Montsaucon Bibl. Coisl. p. 244. Bon diesem rürt auch die Katene zu Hood her, vgl. Fabricius l. l. p. 648, die zuerst griechisch und in bestere lat. Übers. op. et ot. Patric. Junii, Lond. 1637, Fol., erschien. Endlich ist eine Katene zum Hoh. Liede Gammlung, die J. Meurslüs u. d. Titel:

Expositiones Eusebii et Polychronii, Lugd. B. 1617, 40, herausgab.

Rehr geschah für das R. Test. Zum Matth. erschienen griech. und lat. wei Katenen, die eine besorgt von Petr. Possinus, Tolosae 1646, Fol., die anstere (collectore Niceta episc.) von Balth. Corderius, Antw. 1647, Fol.; zum Rarcus ebenfalls zwei, die eine griech. und lat. herausgegeben von Petr. Possinus, Romae 1673, Fol., die andere griech. von Chr. Fr. Matthaei, Mosqu. 1775, T., 8°. Eine Katene zum Lut. ist der unter dem Namen des Titus Bostrensis krausgegebene Kommentar im Auctar. diblioth. patr. ed. Fronto Ducaeus T. II, P. 762 ss. und in der Bibl. patr. Paris. T. XIII; ansehnliche Stüde auß einer auchern zum Lut. (παρά Νικητά διακόνου) s. in Ang. Mai, Scriptor. vett. nova

coll. T. IX, p. 626 ss. Zum Joh. ließ Balth. Corberius eine Katene gr. et lat. Antw. 1630, Fol., zu ben kathol. Briefen Chr. Fr. Matthaei, Rigze 1782, 89, erscheinen. Renerlich wurde diese Litteratur durch J. A. Cramer außerordentlich bereichert, der unter Benutzung verschiedener Handschriften Katenen über samtliche Schriften des R. T., Oxon. 1838 — 1844, 8 T. 8°, verössentliche. Das erzegetische Berd zu der Apostelgesch. und den Briefen, welches gewönlich dem Decumenius, Bischof dom Tricca zugeschrieden wird (zuerst griech. Beron. 1532, Fol., dann griech. und lat. d. F. Morellus, Par. 1631, 2 T. Fol. herausgegeben), ift nichts als eine epitomirte Katene, in der die Angabe der excerpirten Bäter leider oft sehlt und die mit dem Decumenius nichts weiter zu tun haben wird, als das auch er sür sie beisteuern mußte. Endlich tragen die exegetischen Berte des Euthymius Zigadenus (P., Evangelien; septeres herausgegeben don Chr. Fr. Matthaei, Lips. 1792, 3 T. 8°) und Theophylactus (Evd. und Kaul. Briefe; wesentlich identisch ist der Kommentar zu den kathol. Briefen unter dem Ramen des Theophyl. und Decumen.) und die Kommentare zur Aposalypse der Bischse von Casare in Kappadocien Andreas und Arethas, die im 10. Jarh. ledten, Delitzsch in Zeitschr. sür die luth. Theologie und Kriech, 1864, S. 16 ff., und Otto des Batr. Gennadios von Konstantinopel Consession, Wien 1864, S. 21, den Sharcas von Katenen, doch sind sie mehr epitomatorisch und mit einiger Selbständigkeit gehalten. Der Kommentar des Andreas wurde zuerst griech. und lat. von Fr. Sylburg, Heicherg 1596, Fol., herausgegeben und sindet sich als Beigade in den Commelianschen Weischer was da aus cod. Coislin. 224 als scholis Oscumeniana gegeben wird, über was da aus cod. Coislin. 224 als scholis Oscumeniana gegeben wird, ist ein wöstlicher Auszug aus dem Kommentar des Andreas, so Delitzsch in Beitschrift surde er kalbagig und den gedrucken Exercians von Ericken ist und ere koll eine konder zu dem gedeuteten Weisen Weschnetze aus dem cregetischen Gebeite wider eine Re

Als sich seit bem 16. Jarhunderte auf dem czegetischen Gebiete wider eine neue Regsamkeit entwickelt und gar dald eine schwer zu bewältigende Stoffmasse angesammelt hatte, traten neue excgetische Sammlungen an's Licht. Sie waren zweisacher Art. Entweder solche, die die Bemerkungen von außgewälten Außlegern übersichtlicher, aber understümmelt enthielten, oder solche, in welchen nur Außzüge, aber dassir auß einer größeren Zal von Außlegern geliesett wurden. Die bedeutendsten Werke ersterer Art sind: Biblia magna ed. J. de la Haye, Par. 1643, 5 T. Fol., Biblia maxima, Par. 1660, 19 T. Fol., die katholische, Annotations upon all the books of the O. and N. T., Lond. 1645, 3. Aust., 1657, 2 Bde. Fol., die englische, und Critici sacri s. clariss. virorum in — biblia annotationes atque tractatus, Lond. 1660, 9 T. Fol., besorgt von J. Bearjon u. a., ed. II. correctior (besorgt von Nik. Gürtler) Francof. ad M. 1695—1701 (Amstel. 1698) 9 T. Fol., die katholische und resormirte Außleger enthalten. Anderer Art ist die Synopsis criticorum aliorumque ser. s. interpretum st commentatorum von Matth. Polus, Lond. 1669 ss., 5 T. Fol., Francof. ad M. 1678 sq., ed. rec. 1712, Ultraj. (ex rec. J. Leusdenii) 1684 ss., 5 T. Fol., benn in einem sortlausenden Kommentare sind die Außlegungen einer Masse von Außlegern außzugsweise mitgeteilt. Die Apostryphen sind übergangen. Weiter gehört hierher Adr. Calovii, Biblia illustrata, Francos. 1672, 1676, 4 T. Fol., neue Aust. Drescl. 1719, 5 T. Fol.; Christoph Starcke, Synopsis bibliothecae exeget. Kurzgesaster Außzug der gründlichsten und nutbarsten Außlegungen, X. T. Leidz. 1741 ff., 6 Bde., 4º (die Apostryphen sind übergangen); R. T. 1733 ff., 4. Aust. 1758 f., 3 Bde. 4º, und das weitschweisige und wenig geschickte Sammelwert auß englischen Ergesten: die heil. Schrift A. und R. T. — auß dem Franzsch Lose und Sal. Bruder, Beipz. 1749—1770, 19 Bde., 4º. Auch die Serleburger Bibel trägt den Charaster eines Sammelwertes, s. oben Bd. II, S. 312. In vielen neueren Kommentaren ist eine Masse samme

ragen, wenn auch in sehr verkürzter Gestalt. Ramentlich gilt dies von denen, velche Katholiken versasten, als von den breitspurigen Arbeiten eines Franc. Has, Jak. Tirinus, Corn. a Lapide, J. St. Menochius, Aug. Calmet über die panze Bibel und von vielen Einzelkommentaren. So hat sich die in die neuesten gegetischen Handbücher eine exegetische Tradition sortgepflanzt, aber freilich ist sie zur toten und unglaublich sehlerhaften Romenklatur zusammengeschrumpst.

Exemtion ift die Aushebung der über eine Person oder Sache zuständigen Gerichtsbarkeit oder sonstigen kerichtsbarkeit oder nach die Stelle des sorum competens ein forum exemtum, ein Ausnahmegericht, tritt, sind schon seich dem weltlichen, wie dem geistlichen Rechte nicht unbekannt. Zede Exemtion ericheint als eine Ausnahme, welche nur aus tristigen Gründen gerechtsertigt werden kann; indessen sind im Laufe der Zeit nicht zu billigende Exemtionen entstanden, deren Aushebung nach und nach, aber noch nicht im vollen Umfange erfolgt ist.

Die Ordnung der Gemeinden bedingt die Berbindung der Gemeindeglieder mit ihrem Pfarrer und das Bestehen der gegliederten Kirche forbert ben Busammenhang ber Gemeinden und firchlichen Inftitute mit ben geiftlichen Oberen. Dies it bereits in den erften Jarhunderten grundfählich anerkannt und in mannigfachen Amendungen ausgesprochen, wie beim Berbote firchlicher Spaltungen in betreff ber Erteilung von Dimifforialien u. a. Als bas erfte Beifpiel formlicher Eremtionen erfcheint die Befreiung ber Rlöfter von ber bischöflichen Jurisbiktion (vgl. Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina circa beneficia P. I, lib. III, sap. XXVI sqq.). Das Konzil von Chalcedon 451 hatte im can. 4 (c. 12. Can. XVI, qu. I, c. 10. Can. XVIII, qu. III) noch die Subjektion der Mönche unter die bischöfliche Gewalt ausdrücklich bestimmt und spätere kirchliche, wie weltliche Geste (Nov. 123, c. 21 von Justinian 546) bestätigten diese. Der Druck, den die dische übten, veranlasste aber die Klöster, sich ihrer Autorität zu entziehen und Schuhriese der Synoden (Conc. Ilerdense a. 546, c. 3. c. 34. Can. XVI, qu. I), der ekwischen Richals (2. R. dan. Gregor I. a. 601 in c. 5. Can. XVIII. qu. II) ber römischen Bischöfe (3. B. von Gregor I. a. 601 in c. 5. Can. XVIII, qu. II) wb ber Ronige zu erwirken (Roth, Geschichte bes Beneficialwesens, Erlangen 1850, S. 262, 263). Die eximirten ober privilegirten, zu königlichen ober Reichswhien erhobenen Rlöfter (monastoria rogalia) erhielten in ber Regel die freie Bal ihres Abtes und die eigene Berwaltung bes Bermögens; hinfichtlich ber Dissiplin follte ber Bischof ftreng nach ben canones und nicht willfürlich berjum (vgl. Marculfi, formulae lib. I, form. 1 sq. Formulae Alsaticae VIII. IX. 1. a.; Walter, corpus juris Germ. I, 287 sq., 531 sq.). Da aber bie Bischöse, um die Klöster wider abhängiger zu machen, selbst zu Urkundenfälschungen griffen (Rothe a. a. D. S. 259, 451 fg.), wurde eine vollständigere Lösung bes seisen (Rothe a. a. D. S. 259, 451 fg.), wurde eine vollständigere Lözung des Bandes gesucht und päpstlicherseits einzelnen Klöstern, ja ganzen Orden bewilligt. So den Cisterciensern, den Cluniacensern u. a. Die Folge war, dass die befreis im Klostervorstände unmittelbar nur ihren Ordensoberen und mittelbar dem Bapste unterworsen waren, dass sie keiner Diözese angehörten (praelati nullius dioeceseos), ja selbst bischössische Kechte üben konnten (praelati cum jurisdictione spiscopali vol quasi), soweit der Sprengel des Klosters reichte (territorium). Lengnisse dassür finden sich im Tit. de regularidus (X. III, 31. Lid. VI. III, 14. Clam. III, 9), de privilegiis et excessidus privilegiatorum (X. V, 33. Lid. VI. V, 7. Clam. V, 7) u. a. Die Klagen der dadurch, zumal seit den neuen Konzessionen wärend des Schismas, beeinträchtigten Bischösse mussten Erledigung sinden. Ruschinia erklärte Bapst Martin V. 1418 die Ausbedung der Borrechte. durch & Roftnit erklärte Bapft Martin V. 1418 die Aufhebung der Borrechte, durch welche seine Borganger seit Gregor XI. nonnullas ecclesias, monasteria, capitala, conventus, prioratus, beneficia, loca et personas . . . . de novo a dictoordinariorum jurisdictionibus exemerunt, in grave ipsorum ordinariorum rejudicium und verhieß zugleich, er werbe keine Exemtionen ferner verleihen, the die Berechtigten barüber gehört seien; basselbe widerholte Leo X. auf bem Laterantonzil 1515 (vgl. die Stellen bei J. H. Boehmer, jus eccl. Prot. lib. III, tt. XXXV, § 34, 35). Dennoch wurde bem Übel nicht gründlich abgeholfen und

bie bon Baul III. im Jare 1538 gur Prufung firchlicher Befchwerben niebergesehte Rommiffion der Rardinale rugte besonders bie aus den Exemtionen ent standenen Mifsbrauche (Le Plat, monumenta ad historiam Concilii Tridentini amplissima Tom. II, p. 601). Daher wurde diefe Sache auf dem tridentinifden Mongil selbst reislicher erwogen und ungeachtet des Biberspruches der Ordensvorsteher (f. Sarpi [P. Soave Polano], historia Conc. Trid. [ed. 1622] lib. VIII, p. 886, 887) im ganzen zur Zufriedenheit der Bischöfe geordnet. Eximitre Regularen sollen im allgemeinen dem Bischofe schuldigen Gehorsam leisten, insbesondere seinen Anordnungen wegen der Feste und Prozessionen solgen (Conc. Tridsess. XXV, cap. 12, 13 de regularibus); one seine Approbation dürsen sie weden Beichte hören, noch predigen (sess. XXVIII, cap. 15 de reform. sess. XXIV, cap. 4 de reform.). In vielen Fällen sollen die Bischöfe als Delegaten des Papses seinen Rechte über Eximite üben, so wenn der Obere des Exemten seine Pstate versäumt (sess. V, cap. 1, 2 de reform.), serner in bezug auf das Bistations recht (sess. VI., cap. 4 de reform. u. a.) dei Delisten der guserhalb des Kleikers recht (sess. VI, cap. 4 de reform. u. a.), bei Delitten ber außerhalb bes Alojier lebenden Regularen (sess. VI, cap. 3 de reform. sess. XXV, cap. 14 de reform.), hinsichtlich der die Messe betreffenden Anordnungen (sess. XXII, decret. de observandis in celebratione missae, in fine) u. v. a. Dazu erschienen später noch Deflarationen: f. Ferraris, bibliotheca canonica s. v. Regulares, art. II. und die Entscheidungen ber Congreg. Conc. Trid. in ber Ausgabe bes Rongils von Rid ter und Schulte. Die meiften exemten Rlofter gingen infolge der Salufarifationen nachher unter.

Außer benen ber Regularen find ber romifch-tatholischen Rirche auch ander Exemtionen bekannt. So bei Säculargeistlichen, für welche jedoch die Bischofe als päpstliche Delegaten zur Übung der Jurisdistion in Civils und Aximinassachen beauftragt sind (Cone. Trid. sess. VII, cap. 14 de reform.). Insbesondere bestehen auch Exemtionen für die Bischofe selbst, welche der Subjektion unter den Erzbischof entzogen und unmittelbar dem apostolischen Stule unterworsen werden; wie nuch jest die Bifchofe von Sitbesheim und Denabrud, Ermeland, Breslau Gelbst für Laien werben bisweilen Gremtionen erteilt. Dies geichieht namentlich für das Militar, welches 3. B. in Ofterreich fraft befonderer Berleihung Cle mens XI. von den Ordinarien eximirt und in der ganzen Monarchie einem opestolischen Feldvikarius unterworfen ist. Auf einer ebensolchen Exemtion beruhte die Stellung des unter Friedrich Wilhelm IV. ernannten Armeebischofs in

Breufen.

Exemtionen follen nur aus guten Grunden erteilt werben. Gie beruben auf papstlichem Privilegium (c. 10 de privilegiis in VIO. V, 7 Bonifac. VIII.), oder auf Berjärung von 40 Jaren, unter Borausfegung eines Rechtstitels (c. 15. 18. X. de praescriptionibus II. 26 [Innocent. III. a. 1202, 1208] c. 7 de privilegiis in VIO. V, 7. Bonifac. VIII.) ober one ben Titel auf unbordenflicher Ber järung (a. a. D.). Außerbem hat in neuerer Zeit die weltliche Gesehgebung auch

parung (a. a. L.). Außerdem hat in neuerer Zeit die weltliche Gesetzgebung alle die Austrimmung des States sür notwendig erklärt (wie das preußische Landrecht. Ih. I, Tit. XI, § 116, 941; Badisches organisches Edikt IV, § 13, Rr. 5. Baherische Bersassungsurtunde, Abth. III, § 60 u. a.).
Wärend sür die römische katholische Kirche sich in den bisher genannten Beziehungen Beranlassungen zur Ertheilung von Exemtionen vorsanden, gab es sür die evan gel. Kirche ansangs kein Bedürsnis zur Exemtion. Erst die Streitigkeiten der beiden edangelischen Konsessionen gaben dazu Beranlassung. Zuerst nahmen die Landesherren selbst sür sich die Exemtion in Anspruch und eine Anertenung derselben liegt auch im Unstrum, varis Ornahrung art. VII. 8 1. nach welchen derselben liegt auch im Instrum. pacis Osnabrug. art. VII, § 1, nach welchem ihnen die Bal eigener hofprediger ihrer Konfession zugeftanden murbe. Daren geftust wurde auch ben Beamten, als Bertretern bes Landesherrn, Die Eremtion von dem Ortspfarrer zu teil. Go reftribirte Kurfürft Friedrich III, von Branden burg unterm 21. August 1696 an bas Ronsistorium ju Salle, es genieße ber two fürstliche Rat und Oberamtmann Freiheit in bezug auf Beichte und Abendmal, weil er das turfürstliche Amtshaus bewone, ratione beffen er an feinen Pfarre gebunden, jondern eo respectu und weil er die turfürftlichen jura im Umte ber

trete, billig die Freiheit habe (J. H. Boshmer, jus parochiale sectio IV, cap. I, § 13). Diefe Befreiung ber reformirten Beamten von ben lutherifchen Beiftlichen wurde nach und nach erweitert und der Grundfet angenommen, bafs in den Städten die Beamten, welche ber Berichtsbarfeit des Stadtgerichts nicht unterworfen seien, auch in bezug auf Taufen und Trauungen von der Parochie eximirt fein follten. Indeffen war diese Exemtion immer nur eine provinzielle, wie namentlich in der Mark Brandenburg und in Schlesien. Durch das preußische Land-recht wurde dieselbe generalisirt. Außer dem Militär, welches seine eigenen Geist-lichen hat, sind darnach sämtliche zum Civilstande gehörige tönigliche, in wirklichen Diensten stehende, oder Titularräte, und andere Bediente der Negel nach von der ordentlichen Parochie ihres Wonortes ausgenommen (Theil II, Tit. XI, § 278 fg., 283 fg.). Neben biefer perfonlichen Exemtion tennt bas Landrecht auch eine lotale, indem es bestimmt : Sind gewiffe, innerhalb ber Grengen bes Rirchfpiels gelegene, Saufer von der Barochie ausgenommen, jo tommt dieje Exemtion allen Bewonern ju ftatten (a. a. D. § 287). Da die Exemtion von ber Parochie ein Brivilegium war, fo tonnte biefelbe nur benjenigen Berfonen zugeftanden werden, welchen fie ausbrudlich in ben Gefeten beigelegt wurde. Beim Abel war bies aber in Breugen nicht der Fall, wogegen allerdings in andern Ländern, aber auch hier nur teilsweise, schriftsässige Versonen eximirt sind. Man s. z. B. das Regulativ über die Parochialverhältnisse in Dresden vom 7. Juni 1828, im Codex des im Königreiche Sachsen geltenden Kirchenrechts, Leipzig 1840, 4°, S. 285. In den meisten evangelifchen Landestirchen bestanden Exemtionen weder für den Abel, noch für Beamte. Man vgl. wegen Sannover Schlegel, Rurhannoversches Rirchenr., Th. II, S. 264; Th. V, S. 49 fg.

Die neuere auf presbyterial-fpnodale Ausgestaltung ber Rirchenverfaffung gerichtete Entwidelung war den Exemtionen nicht gunftig. Schon als in Preußen 1814 eine besondere Kommiffion zur Berbefferung des Kirchenwesens bestellt wurde, machte diefelbe den Borichlag, fie abzuschaffen und furte baburch eine Rabinets: ordre bom 27. Mai 1816 und eine Circularverordnung vom 2. Januar 1817 herbei, welche die Aufhebung aussprachen. Die Aussürung unterblieb indeffen, ebenfo hatten auch die darüber gepflogenen Berhandlungen ber Provinzialinnoben von 1844 und der Berliner Generalfynode von 1846 feinen gunftigen Erfolg. Dagegen ift durch Geset, betr. die Parochialexemtionen vom 3. Junius 1876 (Ges. Samml. 1876, S. 154), die Aufhebung fowol der für bestimmte Berfonen, wie der für beftimmte Grundftude bestehenben Barochial-Exemtionen vom 1. Januar 1877 ab erfolgt, und nur die besonderen Militärgemeinden geblieben. Anlich in Ofterreich (Reb. evang. ABf. § 16), Olbenburg (Reb. ABf. c. 7) und Baben (ABf. § 94). 3. Q. Jacobion + (Dejer).

Grercitien, geiftliche (exercitia spiritualia), ein in ber fatholischen Affetit gebrauchlicher Ausbrud für eigens angestellte Ubungen in ber Selbstverleugnung und Gelbstbetrachtung, wie biefelbe von Beiftlichen und Laien unter Leitung eines Seelforgers zu erniter Buge und wurdigem Empfang bes Satramentes bes Altars abgehalten werden. Insbefondere pafste folch ein Exercitium in bas Syftem bes Jesuitenordens, weswegen dem Ignatius von Lopola nachgerühmt wird, das Institut der Exercitien auf's feinste ausgebildet und mit ben speziellften Borichriften ausgestattet zu haben. Seine Methode ward vom Bapfte gutgeheißen, und Alexander VII. begnadigte in einem Breve vom 12. Oftober 1657 alle Geistlichen und Laien, welche nach der Beise bes Ignatius in den Saufern der Gesellschaft Jesu acht Tage lang sich also einezereiren ließen, mit volltommenem Ablass. Bei diefen Erercitien wechseln mit einander ab Deditationen, Konfiderationen, geiftliche Lejungen, mundliche Gebete, Gemiffenserforschungen und spezielle Borbereitungen auf den wirklichen Empfang ber Saframente der Buffe und bes Altars. Untergieben fich mehrere zugleich diefen Exercitien, fo wird befonders bas Stillschweigen jur heiligen Bflicht gemocht. Diefe Exercitien pflegen ben geiftlichen Beihen ber Ranbibaten bes Briefterftandes borangugeben und werben in Seminarien gur Foftengeit allgemein vorgenommen. Die neueren von Jesuiten und Rebemtoriften geleiteten Miffionen werben nach Diesem Suftem der Exercitien betrieben, 3m Broteftantismus hat der Methodismus nicht felten anliche Exercitien vorgeschrieben, das Wert ber Beiligung in einen toten Dechanismus verfnochernb.

Ih. Preffelt.

Gril, babylonifdes, f. Afrael,

Erorcismus, isogniouds, eine feierliche Befdmorung, durch welche ber bote Beift aus einer Berfon ober Sache, Die man von ihm befeffen glaubt, ausgetrieben ober gebannt wird. Daber unterscheibet man Berfonal = und Real = Eror. cismen. Dafs bei ben Juben gur Beit Chrifti bas Teufelaustreiben und bie Macht über die unsauberen Beifter als ein sicheres Mertmal galt, an welchen ber ware Deffias zu ertennen fei, geht aus Matth. 12, 53 herbor und bemgemaf find auch die Evangelien fo reich an Beispielen von wunderbar burch Chriftum geheilten Befeffenen. Much ben Jungern war, nach Matth. 10, 8; Lut. 9, 1; c. 10, 17. 19, von dem Herrn die Macht verlichen, Teufel auszutreiben, wenngleich nicht in allen Fällen; vgl. Matth. 17, 19; Luk. 9, 40. Andererseits wird Lukas 9, 49 berichtet, dass einer, one zu den Jüngern Jesu zu gehören, gleichwol im Ramm "Jesu" Teusel ausgetrieben, und ein ganz änlicher Fall sindet sich Apostelzesch. 19, 13 ff. Hatten nun schon bei Richtgläubigen derzleichen Beschwörungen im Ko men Jefu folche Rraft, wiebiel mehr bei den Glaubigen. Daber ertlart Tertullian (Apologet. c. 23) es für unzweifelhaft, bafe ein Befeffener na quolibet Christiano loqui jussus" foldem Befehle folgen muffe, und jeder glaubige Chrift als folder Macht über die Damonen habe. Ebenso fürt Drigenes (c. Celsum VII, 334) als eine befannte Tatfache an, bafs nicht wenige Chriften, one irgendwelche Renntmi bon Baubermitteln ober fünftlichen Befchwörungsformeln, durch Gebet allein und einsache Beschwörungen (uorn ebyr xal boxworen andovortoaic) Beseffene beilten, und zwar feien es einfache, ungebilbete Bente (louorai), die dies taten.

Demgemäß galt diese Gabe der Beilung für ein Charisma, das im allgemeinen allen Chriften, namentlich den Bifchofen und Lehrern, als Rachfolgern ber Apoptol, berheißen, außerdem aber, wie manche andere Babe, einzelnen Berfonen, unab hängig bon einer firchlichen Beihe, in gang befonderem Dage aus Gnaden ber liehen sei. Man nannte daher bergleichen Personen, die zu ihren Exorcismen zwat der bischöstlichen Genehmigung bedursten, bei denen aber teine eigentliche Ordination durch Handaussegung stattsand (vgl. Constit. VIII, 26 Esoprioriz ov zuveroreiran) "Exorcistae per gratiam", zum Unterschiede von denjenigen, welche als "Exorcistae per ordinem" durch sirchliche Ordination in den Stand der Alexider ausgenommen waren, wie dies im Abendlande bereits um die Mutte des 3. Jarh. geschah. Der Bischos Cornelius von Rom (251) wenigstens nennt bei Aufgälung des firchlichen Personals ausdrücklich auch die Exorcisten als einen der vier inferiores ordines ecclesiae.

Der Sauptgrund hierzu war jedenfalls die Taufpragis. Rach bem Grundfat, dafe, wer nicht Chriftum zum herrn habe, dem Teufel angehore, mufste be tanntlich jeder erwachsene Ratechumene bor ber Taufe öffentlich und feierlich dem Teufel und seinem Dienft entfagen. Für bie an Oftern zu Taufenden war bet Sonntag Oculi gu biefer "abronuntiatio" bestimmt, baber er auch ber Sonntag bes Exorcismus bieg, und mit Rudficht auf biefe altchriftliche Praxis find auch die Evangelien der drei ersten Fastensonntage so gewält, dass sie alle auf die übermacht Chrifti über ben Teufel hinweisen. Bei Rindern aber, Die eine folde Entjagungsformel nicht felbit ablegen fonnten, infolge ber Erbfunde aber, folange fie nicht getauft waren, als ein Eigentum des Teufels angesehen murben, idum es ebenso notwendig als angemeffen, das ber Priefter oder der ihm afuftirenbe Exorcift den unreinen Beift ber Gunde aus dem Täufting aushauchte (exsufflatio) worauf burch ein nachfolgendes Anhauchen (insuffatio) das Einziehen des beil Beiftes symbolisch angedeutet wurde, wie dies noch jest Prazis der tatholifden Rirche ist. "Sacerdos", heißt es in dem Ritual, "exsufflat ter in faciem Catechumeni, semel dicens: Exi ab eo (ea) spiritus immunde, et da locum Spiritus Sancto Paraclito. Hic in modum crucis halet in faciem ipsius et dicat: Accipe Spiritum bonum per istam insufflationem et Dei benedictionem, † Pas

Augerbem waren im driftlichen Altertum auch bie fogenannten Energus menen (ενεργούμενοι 80. υπό πνευμάτων άκαθάρτων) ber Sorge ber Erorcisten anvertraut, und marend ber Bischof ober Presbyter bei jedem öffentlichen Gottesbienft bas für biefe ungludlichen Kranten bestimmte Gebet zu fprechen hatte, follten jene ihnen täglich unter Gebet bie Sande auflegen; vgl. bas 4. Rarth. Konzil (im 3. 398) can. 90. Omni die exorcistae energumenis manus imponant. Obwol nun diefe Energumenen im Laufe ber Beit immer feltener wurden und ber Taufegorcismus, namentlich in fleineren Rirchen, benen nur ein Priefter borftand, Sache best aufenden Priefters murbe, fo hat boch die romifche Rirche ben Ordo ber Exorciften nie eingeben laffen. Roch jest erhalt jeder Aleriter bor ber Beibe jum Briefter bie Beiben ber vier niederen Ordines, b. h. er wird zuerft als Ostiarius, bann als Lector, hierauf als Exorcift und ichließlich als Atoluth ordinirt. Fur die Exorciftenweihe aber ichreibt icon bas oben ermante 4. Rorth. Ronzil can. 9 vor: "Exorcista, quum ordinatur, accipiat de manu episcopi libellum, in quo scripti sunt exorcismi" - gegenwartig ist es meift ein Missale, bas ber ordinirende Bijchof ben Ordinanden barreicht, und das fie ber Reihe nach zu berüren haben, indem ber Bijchof fpricht: Accipe et commenda memoriae, et habeto potestatem imponendi manus super energumenum sive baptizatum sive catechumenum. - In bem feltener eintretenden Gall, bafs ber Priester einen an Besessentum. Det seine fetter beitet beidenden zu exorcisiren hat, reicht allerdings jene allgemeine Berechtigung nicht zu. Es ist dann vielmehr seine Psticht, sich zuvörberst durch Fasten, Beten, Beichte und Kommunion speziell auf sein Wert vorzubereiten, das entweder in der Kirche, in der Sakristei, im Hause des Priesters, oder, salls es die Umstände ersordern, in der Wonung des Kranken, jedoch immer in Gegenwart einiger Beugen, vorzunehmen ist und zwar in folgender Beise. Der Priefter, angetan mit Talar, Chorrod und einer blauen Stola, besprengt ben Aranten zuwörderft mit Beihmaffer, betet bann bie Allerheiligenlitanei, bas Bater-unfer und Bf. 53 (in der luth. Bibel Bf. 54) "Deus, in nomine tuo", barauf widerum zwei Orationen, in benen er, über ben Beseisenen bas Beichen bes Kreuzes machend, dem bofen Beift zu entweichen gebietet traft der Myfterien ber Menschwerdung, bes Leibens und Sterbens, der Auferstehung und himmelfart Chrifti, ber Sendung bes heiligen Beiftes und ber Biderfunft jum Gericht, Darauf folgt die Lection von Joh. c. 1. In principio erat verbum; ferner Mart. 16, 15-18 und Lut. 10, 17-19. Allsbann legt ber Briefter beide Sande auf bes haupt bes Mranten mit ben Worten: Ecce crucem Domini: fugite partes adversae : vicit leo de tribu Juda, und darauf folgt die Dration mit der eigent: lichen Cyorcismusformel: Exoreizo te, immunde spiritus, wobei ber Priefter Stirn und Bruft bes Kranten im Namen ber Trinität breimal befreugt. Entweicht ber boje Beift nicht, fo muis ber Briefter mit benfelben Bebeten und Exorcismen wiber bon borne anfangen.

Hinsichtlich der Realexorcismen galt von jeher die Ansicht des Apostel Paulus, das alle Kreatur Gottes, mit Danksagung gebraucht, gut sei. Insolge des Fluches aber, der um der ersten Sünde willen über die ganze Natur ergangen, schien es notwendig, die zum gottesdienstlichen Gebrauch bestimmten Dinge, namentlich das zum Beihwasser ersorderliche Salz und Basser vorher zu exorcisiren. Außerdem werden auch vorkommendensalls Tiere, Wonungen, Acker und Fruchte exorcisirt. So gibt es in Rußland ein eigenes Fest der priesterlichen Obstweihe, das für das Bott maßgebend ist. Dis zu dem Tage, da der Priester die Beihsormel über alles Obst der Gegend ausspricht, wagt niemand, es zu genießen. Von da an aber wird reises und unreises Obst sorglos durcheinander gegessen, und wird einer davon totkrant, so hat er doch den Trost, dass keine dämonischen

Einfluffe baran Schulb find.

In der edangelischen Kirche handelte es sich bei der Frage, ob der Exorcismus beizubehalten sei oder nicht, natürlich nur um den bei der Tause gebräuchlichen, und da Zwingli und Calvin (Instit. IV, c. 15, 19) ihn entschieden gemissbilligt hatten, so war er von der reformirten Kirche bald anfangs beseitigt worden. Luther dagegen und Welanchthon hatten ihn gebilligt, und ihrem Vorgange waren

bie übrigen luther. Theologen gefolgt. Erft heßhufius im 3. 1583 magte fich für bas Beglaffen desfelben zu erklären, wogegen Juft. Menius in einer Schrift: "Bom Exorcismo, bafs bies one Berletjung bes Bewiffens bei ber Taufe wol mag gebraucht und behalten werden" (1590) ihn entschieden empfahl und verlangte. Somit war berselbe zu einem hochwichtigen Differenzpuntt zwischen ber lutherischen und reformirten Rirche geworden. Als daher bie preußische R.D. vom 3. 1558 ihn wegließ, fürten die Landstände dringend Beschwerde, dass man ihnen eine neue ärgerliche Tausordnung aufdringen wolle, die zum Calvinismus füre. Und noch hestiger erhob sich der Streit, als Rikol. Krell, der geheime Rat und Kanzeler des Kurfürsten Christian I. von Sachsen, ein entschiedener Freund der des Kryptocalvinismus verdächtigen "Philippisten" im Jare 1591 den sächssischen Predigern beschlichen Steredigern des kanzelers des Kryptocalvinismus verdächten "Philippisten" im Jare 1591 den sächsischen Kreschiert im Sachsen und erst als der Kurschiert im Sachsen von Serbarken des kanzelers des fürft im September besfelben Jares geftorben, Rrell aber bon bem neuen Regenten abgefest und zu zehnjäriger Gefängnisstrafe verurteilt, auf bem Landtag zu Torgan (1592) aber mit bem echten Luthertum auch ber Erorcismus firchlich wiber bergestellt war, gab man sich zufrieden. — Bon ben späteren Theologen erklärten Gerharb, Quenftebt und Sollag ibn für ein Abiaphoron, Baier und Baumgarten sprachen sich für seine Abschaffung aus, und noch entschiedener tat dies Reinhard und feine Schule. Seit biefer Beit tam er auch in ber lutherischen Rirche mehr und mehr in Bergeffenheit, und erft die Berliner Sof- und Domagende (1822) brachte ihn wider in Erinnerung, indem der Geiftliche die eigentliche Tausband-lung mit den Worten: "ber Geift des Unreinen gebe Raum dem hl. Geist" und bem Zeichen des Kreuzes an Stirn und Brust des Täuslings beginnen sollte, worauf weiterhin die Frage folgt: "Entsagft du bem Bosen in seinen Berten und seinem Besen?" Doch scheint auch diese Praxis nur in kleineren Kreisen, nicht aber allgemeine Anerkennung gefunden zu haben, und man wartet in neuerer Beit lieber die Beit ab, da der herangewachsene Täussling, in der christichen Lehre wol unterrichtet, selbst im Stande ist, bei seiner Konfirmation und Erneuerung des Tausbundes das Gelübbe abzulegen: "Ich entsage dem Teusel und allen seinen Werten und all seinem Wesen, und ergebe mich Dir, dreieiniger Gott Vater, Son und hl. Beift, im Glauben und Behorsam Dir treu zu fein bis an mein lettes Ende. Amen".

Erfequien, f. Begrabnis bei ben Chriften.

Exspectanzen — exspectantiae, exspectativae, gratiae exsp. heißen im fanonischen Recht die Anwartschaften auf eine noch nicht erledigte Kirchenstelle, im engern Sinn die von den Kapiteln verliehenen Anwartschaften auf vakantwerdende Präbenden. Das Auskommen derselben hängt one Zweisel teils mit dem der absoluten Beihen und mit dem Bestreden zusammen, der ursprünglichen Kirchensaung, welche one ein bestimmtes Amt keine Weihe zulses, sowie der mit dem kirchlichen Benefiziensystem erstandenen Regel, wonach der zu Beihende einen Tischtet haben sollte, dadurch zu entsprechen, dass man in Ermangelung einer Stelle auch die Aussicht darauf und das Versprechen, sie zu erhalten, als Grund der Ausnahme in den Klerus gelten ließ; teils aber und noch offenbarer steht es mit dem ganzen wärend des Mittelalters in die Besetung der geistlichen Stellen einzgedrungenen Unsug der Spekulation auf Pründengenuß in Verdindung. — Ansfänglich noch reagirte das kirchliche Schamgefül gegen den Gedanken, einen Kleriker auf die Hoffnung des Todes eines andern zu verweisen und Papft Alexander III. verdot speziell aus diesem Grunde auf dem Lateranskonzil von 1179, irgend ein Amt, Pfründe oder Kirche einem zu verleihen oder zu versprechen, bedor sie ersleigt wären. Aber bald sanden sich Mittel, dieses Gedot zu umgehen: man verleih einem zuerst ein Kanonikat one Krädende, und diesem word man natürlicherweise die nächte erledigte Krädende schuldig — eine stataur durch Todessau derstenden, aber man erlaubte die allgemeine Formel der Anwartschaft auf eine gelegenheitliche Krädende (cum se facultas obtulerit Innoc. III.), sofern nämlich eine selegenheitliche Krädende (cum se facultas obtulerit Innoc. III.), sofern nämlich eine selegenheitliche Krädende (vill. hat diese Formel als eine palliatio verdorum, sowie

überhaupt alles und jedes Anwartichaftgeben auf Bataturen verworfen. Allein es blieb babei und auch bas erneuerte Berbot bes Rirchenrats von Trient (sess. 24 de reform. c. 19 coll. Sess. 25 de reform. c. 9) vermochte die eingewurzelte Ubung nicht abzustellen und bie Erspectangen ber Rapitel blieben auch hernach be-

stehen, wo sie zuvor gewonheitsmäßig bestanden hatten. Reben diesen tamen aber im Laufe der Zeit noch andere Arten von Anwartichaft auf und zwar ausgehend teils vom Bapft, teils vom Raifer. Die papftlichen, anfangs bittweife gestellten Empfehlungen, mit welchen in der hand die Pfrundlandidaten von Rom aus nach allen Ländern sich ergossen, an alle Kirchtüren pochten, verwandelten sich dalb in Mandate, — mandata de providendo — veren Richtvollzug zuerst Manschreiben, sosort Gebote, endlich Bollzugsbesehle — litoras monitoriae, praeceptoriae, executoriae — zusolge hatte. Man darf nicht übersehen, dass hiebei ursprünglich löbliche Zwede mit zu Gunde lagen: es sollte verhindert werden, dass Pründen unbesetzt blieben, dass Kircheneinkommen an Fremde, ober bafs am Ende famtliche Dotationen eines Stifts in bie Banbe weniger Familien fielen; es follten verdiente Beiftliche baburch belont, die Universitäts-lehrer unterstügt und honorirt werden; es war ein Mittel in der hand ber oberften Kirchenleitung, dem geschloffenen Brovinzial= und Familien-Egoismus entgegenzuwirken, dem Allgemeinen über die Sonderintereffen Raum zu schaffen. Aber der Missbranch ließ nicht auf sich warten, und anstatt lotale Schaben zu beilen, entstand vielmehr eine vom Herz ber Lirche ausgehende, den Gliedern verderbliche Krankheit. Die italienischen "Provisioner" überschwemmten die Provinzen wie Heuschreckenschwärme, brachen in die Kirchenstellen, in die Seelsorge ein — one Kenntnis der Sitten, sogar der Sprache unkundig, und mit der einigen Abschicht, sich Geld zu schaffen. So arg war der Unsug, namentlich als vollends wärend des Schisma die Provisionen als Mittel sich Anhang zu werben gebraucht wurden und manchmal sür eine und dieselbe Pfründe sich eine Unzal von Exspectanten melbeten, dass die einen vom Papst sich Freidriese zu erwirken such ten als Schukmittel gegen seine eigenen Provisionsmandate, die andern, soweit nicht schon durch die Kontordate geholsen ward, den Andringenden Gewalt entzgegensehten. So ließ man z. B. in Bahern keine Provisioner ins Land ein und binsichtlich Württembergs mird von einem Pesuch erzält welchen der nachwals hinsichtlich Bürttembergs wird von einem Besuch erzält, welchen der nachmals erste Herzog, der edle Graf Eberhard im Bart, bei Papst Sixtus IV. im J. 1481 gemacht und wobei dieser ihn gestragt habe, ob es war, dass man in seinem Land denseuigen, der mit einem solchen Mandat komme und von einer Stelle Besit ergreifen wolle, auf bas Rirchendach fete, bis er ermattet herabfalle, und wenn er bann nicht tot fei, ihn ertrante ober fein Bergament ju berichlingen nötige? Eberhard hat bies bejaht und gejagt, bafs folange er am Regiment, fein folder papftlicher Rurtifane fich ins Land gewagt, er mochte es aber auch feinem raten, benn wenn er foldes ungeracht liefe, murben ibn feine Untertanen für einen Baftarb halten, ber gang aus ber Boreltern Art fchluge. Da habe Sixtus, feine Standhaftigleit bewundernd, ju bem Grafen gefagt, er tue wol baran. Bon Herzog Ulrich wurde fich fpater ausbrudlich auf diefen Borgang berufen, als im Unfang bes folgenben Jarhunderts der römische Hof seine Gunftlinge im Land unterzubringen suchte. Auch Kardinäle stellten Anwartschaften in Bittsorm aus, Erzbischöse und Bischöfe besgleichen, und erwarben fich jum teil durch Gewonheit Rechte auf Bejetung gewiffer Bfrunden, bie fie gu Exfpettangenerteilungen gebrauchten.

Aber auch die weltliche Gewalt verlieh Anwartschaften; es geschah bies burch die sog. "ersten Bitten", mittelft deren der Raiser oder ein König in jedem Stift die erste nach ihrer Thronbesteigung vokant werdende Pfründe zu verleihen, das alt herkömmliche Recht ansprachen. Bis zum Untergang des deutschen Reiches hatte der Kaiser seines jus primas precis sich erhalten, gleichwie auch die deutschen Stister ihre Anwartschaftsverleihungen die zu ihrer Ausschlung dewart hatten. Die päystlichen Provisionsmandate blieden seit dem Tridentinum ausgehoben. Ubrigens liegt eine auch bom trienter Rongil (Sess. 25 de reform. c. 7) noch jugelaffene Expectang in den mit papftlicher Benehmigung geschehenden bifchoflichen ober Rlofter-Roadjutorieen, welche im Falle bringender Notwendigkeit ober

eines ebibenten Rugens unter ber Bebingung stattfinden können, dass der koabjutor die zu einem Bischof oder Pralaten ersorderlichen kanonischen Sigenschie ten hat.

Bas die evangelische Kirche betrifft, so find die Exspectanzen — Beanwas tungen" nennt sie die ältere Rechtssprache — auch auf sie übergegangen, teilwei bon ben Kanonisten misbilligt und nicht felten eine Quelle von Brogeffen. Ich Landesherren ward das Recht, fie zu verleihen, ebenso wie die Besetzung erledigte Stellen zugeschrieben, jedoch nicht in ber Beise ber papftlichen Brovifionen jum Gingriff in bestehenbe Batronatrechte. Db eine folche Beanwartung fur ben Mub fteller abfolut verbindlich fei, noch mehr, ob fie den Rachfolger binde, ob un wie ältere und jüngere generelle und spezielle Exspectanzen sich in Kollisons fällen zu einander verhalten u. s. f., darüber gingen die Ansichten auseinander, Bgl. J. Höhmer, J. E. Pr. Lib. III. tit. 8, welcher zugibt, dass es unter Umständen Ehrensache für den Nachfolger werden könne, die von seinem Borsa gegebene Unwartichaft zu honoriren, jedoch sogar benjenigen, ber fie selbst auf stellte, rechtlich nicht für gebunden hält, außer wenn sie unter einem oneroles Titel erworben ist; benn im allgemeinen enthalte sie nur eine Busage für eine uw bestimmbare Busunft, welche zurückzunehmen im Interesse des Kirchendienstes so gar Bflicht werben fonne, und fie fei ber Ausbrud eines gnabigen Bolwollent, wodurch fein perfettes Recht auf ber anderen Seite entstehe, und bas fich unter Umftanben auch wiber andern konnte, Der Bert jener Kontroverfen hat fich ber mindert, feitdem jene eigentumlichen Inftitute, welche bagu ben Sauptanlafs gaben, nämlich die infolge der Reformation und des westfälischen Friedens mit berüber genommenen Stifte und Rapitel teils aufgehoben worden find, teils ihre festern Normen erhalten haben, wobei übrigens immer noch in Fällen, wo besonder Normen nicht vorliegen, die Bestimmungen des kanonischen Rechtes Anwendung Best besteht, fann man fagen, für alle in einer Landestirche eraminit und zum Predigtamt befähigte Kandidaten die - obwol teils durch die 30 fälligkeiten der Gemeindepfarrmalen, teils durch die Willfür des Privatpatronals eingeschränkte — generelle Exspectanz auf bereinstige Anstellung in ihrer Altert ordnung, und ebenso für die angestellten Geiftlichen auf Beforderung, und es läfst sich baneben einesteils nur der seltene Fall einer speziellen und ein Rech begründenden Anwartschaft benten, dass einer ein Lehrs oder sonst ein schwieriges, mit Aufopferung verbundenes geiftliches Umt unter der Zusicherung eine bestimmten Besorberung im Nirchendienst übernimmt; andernteils werden spezielle Anwartschaften da begründet, wo es sirchliche Sitte ist, einem dienstunsähig gewordenen Geistlichen einen Gehilsen eum spe succedendi zu adzungiren. Die Jusage eines Patrons, eintretendenfalls eine Pfarre zu verleihen, begründet am eine Erwartung, aber teine Anwartschaft, denn Exspectativen, von Patronen und andern derartigen Verleihern, die nicht Landesherren sind, gegeben, haben leint rechtliche Wirkung.

Exsuperios, Bischof von Toulouse gegen Ende des 4. und im Ansang bet 5. Jarhunderts. — Hieronymus, der ihm seinen Kommentar über den Prophets Bacharias widmete, rühmt insbesondere seine Woltätigkeit, zu welcher die damitigen Raubzüge der Bandalen, Alanen und Sueven reiche Gelegenheit boten. Er amte, sagt Hieronymus, die Witwe von Sarepta nach, speiste, wärend er selbst Hunger litt, die andern, und teilte alle seine Habe unter die Dürstigen aus; et vertauste um der Armen und Notleidenden willen die hl. Gesäße und trug den Leid Christi in einem hölzernen Korb und Christi Blut in einem gläsernen Gestelluch die zalreichen Wänche Pasästinas, Agyptens und Libyens bedachte er mit Geldunterstützungen. Er soll die von seinem Vorgänger Silvius angesangene Vosstlick des hl. Saturnin ausgebaut haben. S. die Bollandisten ad 28. Sept. dt s. Exsuperio, Tillemont, Mem. X, p. 617 et 825.

Extrabagante, f. fanonifches Rechtsbuch.

Ehlert. Es gibt Perfonlichkeiten, welche hinter ber Scene einen nicht wenige ftarten Ginfluss auf die Begebenheiten haben, als die, welche auf ber Bune han

Eylert 461

beln, wenngleich die Geschichte von jenen weniger zu berichten hat, als bon diesen. Bu jenen gehörte Eylert, ber langjärige Bertraute König Friedrich Wilhelms III. in firchlichen Angelegenheiten. Ruhlemann Friedrich Eylert war am 5. April 1770 ju hamm in der Grafschaft Mark geboren. Sein Vater war Projesjor der Theologie an dem ref. akademischen Ghmnasium und Prediger der ref. Gemeinde daselbft gewesen. Das Studium der Theologie in Salle hatte feiner religiofen Aberzeugung die rationalistische Farbung gegeben in jener milden prattischen Form eines Niemeyer, welche die Unterschiede der alten und der neuen Glaubensweise bor ber Bemeinde gurudtreten gu laffen, als die ware Lehrweisheit aufah. Im 3. 1794 mar er von Salle gurudgefehrt und bald ein beliebter Brediger in feiner Baterftadt und Rachfolger feines Baters geworben. Durch Empfehlung bes Minifters Stein, bem er marend beffen Anftellung in der Grafichaft Mart betannt worben, wurde er im 3. 1806 als Sof- und Barnifonsprediger nach Botsbam berufen, und versammelte auch hier eine durch feine Bredigten angezogene, galreiche Buhörerschaft um fich. Rach dem Tode des Bischofs Sad 1817 wurde Die evangelische Bischofswurde auf ihn übertragen, zugleich mit ber Mitgliedschaft bes Statsrates und bes Minifteriums ber geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten. Auch als proklischer Schriftsteller war er tätig. Roch als Brediger in Samm gab er bie "Betrachtungen über die troftvollen Warheiten bes Chriftentums bei der letten Trennung von den Unfrigen" 1803 heraus, welche noch im Jare 1834 eine 4. Auflage erlebten, 1806 "Domitien über die Barabeln Jefu", 2. Aufl. 1819, und "Predigten über Bedürfniffe unfers herzens und Berhältniffe

unfere Lebens, 1805".

Um vieles weiter greifend als diefe litterarische und die amtliche Tätigkeit mar jedoch die private, welche ihm durch das Bertrauen zu teil wurde, deffen Fried-rich Bilhelm III. in seinen bosen wie in seinen guten Tagen unabänderlich ihn würdigte. Wir erfeben aus der Schrift: "Charatterzuge Friedrich Wilhelm III.", wie der hochgeftellte Geiftliche nicht nur in häufigen und mehrftundigen Ronferengen, fonbern auch im engeren Familientreije und auf einfamen Spagiergangen bei bem verewigten Monarchen für öffentliche tirchliche wie für Privatverhaltniffe bas wichtige Amt eines geiftlichen Freundes und Seelenrates verwalten burfte. Dan bat über Diese Bertraulichfeit vielfach Berwunderung geaugert, nicht nur wegen ber totalen Differeng ber beiden Charaftere, sondern auch wegen ber bers fchiebenen Stellung in theologischen Uberzeugungen. Die Renntnis ber beiberfeis tigen Charaftere und Entwidelungsgeschichte macht beides begreiflich. Bas die theologische Richtung betrifft, so gibt sich allerdings in den früheren Enlertschen Produktionen die rationalistische Anschauung, namentlich in den praktischen Konfequenzen berfelben, deutlich genug zu erfennen, boch mar ja auch der Standpunkt des Königs von seinem Konsirmationsunterrichte her bis zu der Beriode, wo die Feuerprobe von 1813 seinen Glauben vertiefte, kein anderer als der des sogenannten aufgeklärten Christentums der Beit. Und als der Ernst der Beit ihn zu dem Glauben der Resormatoren zurücksürte, hatten auch die Uberzeugungen Epferts, der überhaupt nach feiner gangen geistigen Unlage nie ein Mann bes Suftems gewesen, eine positivere, driftliche Gestalt gewonnen. Es war ein allmählicher Fortschritt wie bei dem ihm nahverbundenen Drösete, in Berein mit welchem auch das "Magazin von Fest-, Gelegenheits = und anderen Predigten", 4 Bde., 1816—1820, herausgegeben wurde, und desto unmerklicher war bei beiden diefer Fortschritt, jemehr beiden feste dogmatische Begriffsbestimmung von jeber jumiber gemefen war. Bas die Berichiedenheit ber Individualität betrifft, fo tann freilich eine großere nicht gebacht werden als die des latonisch-ernften und burch und durch schlichten Königs und die des weisen, in falbungsvoller Breite überfliegenden, überichwenglichen hofpredigers. Aber ein von herzen wolwollender Charafter mar Eylert, und, was mehr als bies bei bem ebeln Monarchen fagen wollte - er mar der in den Trauerjaren bewärte Freund bes foniglichen Haufes, er war der geiftliche Freund und begeisterte Berehrer ber Ronigin Quife gemefen. Run war es ja die ehrenwerte Urt bes Monarchen, namentlich ben in feinem Unglud erprobten Freunden unverbruchlich zugetan zu bleiben und vieles an ihnen

zu übersehen. Allerdings hätte man einem so edlen und sittlich ernsten Charatter, wie dieser König, auch tieser begründete geistliche Ratgeber wünschen mögen, als die, welche ihm damals in Persönlichseiten wie Sach, Hanstein, Ribbed und Ersen am nächsten standen. Kaum kann man sich des schmerzlichen Eindrucks erwehen, dass in vielen Fällen das edle schlichtesfromme Herz des königlichen Beichtlichen über seinen Beichtvätern und geistlichen Beratern gestanden hat; Ersert selbst hat und zu erkennen gegeben, wie manchmal sein geistlicher Einsluss mehr relaxiend als stärsend auf den Monarchen eingewirkt hat. Er ist der Hauptratgeber und einer der vornehmsten Besürderer der dem Könige so nahe an's Herz gewachsens Agenden: und Unionssache geworden, und hierauf beziehen sich seine zwei Schriften: "Über den Berth und die Birtung der sür die evangelische Kirche bestimmtm Liturgie und Agende 1830", und "das gute Bert der Union, 1846". Bol gibt sich hier im Verhältnisse zu den früheren Schristen ein Fortschritt in positiven Glauben zu erkennen; einem sesten dogmatischen Bekenntnis ist er jedoch auch in dieser Periode noch abhold geblieben und legte hievon auch ein össentliches Zenzmäd durch Mitunterzeichnung des bekannten Protestes gegen die evangel. Airdenzeitung vom 15. August 1845.

Am bankbarften wird ihm die Rachwelt bleiben für seine Schrift: "Charakterzüge und historische Fragmente aus dem Leben Friedrich Wilhelm II., 3 The 1846" (wolseile Ausg. für das Bolt 1847). In welchen starten Kontrast auch Stil und Sinnesart des Berichterstatters zu der der hohen Persönlichteiten tim, welche er vorsürt, und wie ost wir lönigliche Reden darin erhalten, deren Urgestalt der salbungsvolle Firnis des Bischofs sast unkenntlich gemacht hat, dennoch ist ein reicher und edler Schatz aus dem Leben des teuern Königspares dam niedergelegt, welches dieses Werf zu einem Vollsbuche des Preußenvolles gemacht hat. Im Jare 1844 trat der Hochbetagte — von Friedrich Wilhelm IV. mit dem roten Ablerorden 1. Klasse mit Brillanten geehrt — von seinen Amtern zuruch und brachte abwechselnd seine letzten Tage auf seinem reizend gelegenen Gute "Ubendruhe" bei Hamburg und in Potsdam zu. Noch in den letzten Abendstunden seines Lebens mußte er, der treueste Diener seiner Känige, den herben Schmerzerleben, seinen, dem geistlichen Stande angehörigen Son unter den Märzhelden zu erblicken und erst am 8. Februar 1852 erreichte er das Ende seiner irdischen Laufban.

Quellen: Rener Refrolog der Deutschen 1852.

Tholad.

Cymericus, f. Inquifition.

ftart macht (Gesenius) zusammengezogen (vgl. das synonyme arryr), LXX Tecexist, Vulg. Ezechiel, Luther Hesetiel — ist der Name eines exissischen Propheten, dessen gesammelte Weissaungen im Kanon stehen. Über seine Person ersaren wir aus seinem Buche, der einzigen biblischen und verlässlichen Quelle, sogendes: Ezechiel, Son Busis, aus priesterlichem Geschlecht (den Sönen Zadols), lebte am Flusse Kebar in der Nähe von Tel Nbib (3, 15) unter den Gesangena, welche Redukadnezar mit König Jojachin entsürt hatte und wirkte dort prophetisch vom 5. die mindestens zum 27. Jare dieser Verdannung (594—572 v. Chr.) Rach 40, 1 gehörte er selbst zu senen angesehenen Männern, die mit Jojachin de portirt wurden. Dass er damals noch in jugendlichem Alter gestanden habe, wie Josephus (Ant. X, 6, 3 παις δω) berichtet, ist nicht genugsam erhärtet. Dem es ist nicht warscheinlich, dass das "30. Jar" 1, 1, welchem der Prophet in eine orientirenden Glosse 1, 2. 3 das 5. der Verdannung gleichsett, auf das Lebensalter Ezechiels gehe, sodass der Abschnitt auß einem Tageduche privaten Charalters entnommen wäre; vielmehr bezieht sich jene Angabe auf die in Babylonim übliche, mit der Herrichast Rabopolassaus beginnende Ara. Der Fluss Redu (¬¬¬) ist nicht mit dem Chaboras (¬¬¬¬) 2 Nön. 17, 6; 18, 11) zu verwech sein, der bei Circesium in den Euphrat mündet und an welchem die Exulanten des nördlichen Reiches angesiedelt worden, sondern in Babylonien zu suchen, war

Ezechiel 463

seinlich unter den Rebenarmen oder Kanälen des Euphrat. Dort hatte Ezechiel in Haus (3, 24; 8, 1) und lebte verheiratet, dis seine Frau in bedeutsamer itunde ihm durch den Tod geraubt wurde (24, 18). Unter den Berbannten genoss i das Ansehen eines Propheten, sodass sie seinen Spruch häusig begehrten, wenn i gleich meist nicht nach ihrem Sinn aussiel und sie insgeheim ihren Arger under ausließen (2, 6). Er übte eine seelsorgerliche Tätigkeit auf seine Umgebung und bildete so einen geistigen Mittelpunkt für die vom hl. Lande und seinem empel Abgeschnittenen (8, 1; 14, 1 sf.; 20, 1; 24, 18; 33, 30 sl.). Der Spärskeit dieser Notizen sucht die wertlose Legende nachzuhelsen, welche von ihm ein nenvolles Zusammentressen mit dem Philosophen Phythagoras, mancherlei Bunzr, die er an jenem Flusse verrichtet habe, und einen Märtyrertod durch seinen wöttischen Fürsten und Bolksgenossen zu berichten, sowie sein Grabmal anzugeben eis. Dagegen gewärt das von ihm hinterlassene Buch ein getreues Abbild seines menledens und ein authentisches Zeugnis seines Wirkens; da es in allen Teinssich als Erzeugnis einer bestimmt gearteten geistigen Individualität jener eit erweist, hat die von Zunz (Gottesdienstl. Borträge d. Juden S. 157—162 ud D.M.Z. XXVII, S. 676 st.) versuchte Verdächtigung der Autorschaft, als kren Ramen und Person Ezechiels bloße Fiktion und das Buch erst in den Jasu 440—400 entstanden, schon aus diesem Grunde keinen Beisal sinden können.

Dieses Buch, in seiner planvollen Gestalt one Zweisel vom Propheten selbst utgearbeitet, zersällt in zwei wol unterschiedene Hauptteile, ben zwei verschiesenen Zeiträumen entsprechend, in welchen Ezechiel über sein Bolt weißsagte: der erste (K. 1—24) schließt mit dem Ansang der Belagerung Jerusalems durch bebuladnezar (gegen 589), der zweite (K. 33—48) beginnt nach der Zerstörung er Stadt (587). Mitten inne liegt eine Zeit des Berstummens, wo er nicht prosteisch reden konnte. Dieser Zwischenraum ist durch weniger chronologisch geordete Sprüche wider fremde Bölker (K. 25—32) passend ausgefüllt. Die Ansänge wer beiden Perioden sind durch einander parallele Einschärfungen der Bedeutung ub Berantwortlichseit seines Amtes markirt. Aber auch der Inhalt ist wärend eselben charakteristisch verschieden. So lange Jerusalem noch steht, herrscht in zechiels Sprüchen durchaus die Ankündigung des Gerüchtes vor, welches den alten betwesstat noch völlig zertrümmern muße. Sobald dagegen dieses vollzogen ist, esint die Verseizung ihr ausbauendes Werk. "Hat er in der ersten Hälfte die eischlichen Hossungen Iraels begraben, die sich auf den Bestand Jerusalems ub des Tempels gründeten, so daut er in der zweiten im Geiste Land und Volk, kadt und Tempel wider ausse (Klostermann). Das Gericht über die Weltvölker übet den Ubergang zur Aussichtung der Gottesherrschaft in Israel. Jene Episte gehört daher mit innerem Recht zur zweiten Reihe. — Im einzelnen entsliet sich der Inhalt wie solgt:

I. Sauptteil &. 1-24. Die Ginleitung bilbet eine Bifion, in welcher bem icher ber Berr in feiner ganzen Herrlichkeit erscheint, soweit fie geschöpflich fich Mpragt, namlich über ben Cherubim (über welche Riehm im B. Sowb. zu berleichen) thronend R. 1. Bon biefem majeftätischen Gotte empfängt er die probetifche Miffion, bem "Haus ber Biderspenftigkeit", b. h. Ifrael-Juba (2, 8), bittes Wort anzusagen mit ber Manung, diesem Erot unerschrockene und unerittliche Festigkeit (vgl. den Namen des Propheten) entgegenzusetzen, womit der er ihn ausruften wolle 2, 1-3, 15. Rach 7 Tagen der Betäubung wird ihm m Gott Die hohe Berantwortlichkeit feines Amtes eingeschärft: bei Bernachlafsung ber Rügen und Warnungen werde er felbst am Tobe bes Gunbers schulbig in, bagegen bei Misachtung seines Wortes von seiten der Gewarnten seine gene Seele gerettet haben 3, 16 ff. — Die Weissagung selbst eröffnen vier Zeichen iber Jerusalem. Die harte Belagerung ber Stadt bildet ber Prophet auf einem adhein ab. Indem er felber sodann auf Gottes Geheiß gebunden auf einer Seite ngt 890 Tage für Frael und hernach 40 Tage auf der andern für Juda, ver-anbilbet er an seiner Person, wie viele Jare der Gebundenheit (Belagerung und kirbannung) ihre Schuld verlangt 4, 4 ff. Die 40 Jare gab die Analogie des Biftenzuges an die Hand als Dauer eines vorübergehenden Standes ber Heimat-

lofigfeit, bie 390 ber 430järige Aufenhalt in Agppten (2 Mof. 12, 40), ein Bustand andauernder Anechtschaft, indem jene 40, wo auch Juda in Unfreiheit schmachtet, die Bal voll machen. Die 390 sind also nicht durch die zwischen 150 und 190 schwankende Lesart der LXX zu erfeten. Rärglich abgemeffene Speife, wie bei ber Belagerung, und unrein gubereitete, wie in ber Berbannung, foll ber Prophet die Beit über zu sich nehmen 4, 9 ff. Das vierte Beichen ist die Abscherung des Haupthares des Propheten, wovon 1/3 verbrannt, 1/3 mit dem Schwerte geschlagen, 1/3 in den Wind geworsen und nur das wenigste des letten Drittels im Zipsel gebunden und ausbewart wird. Dies das dreisache Los der Bewoner Jerusalems K. 5. Daran schließen sich K. 5, 5 bis K. 7 gewaltige Straf= und Gerichtsreben, in denen der Stadt das Nahen des Endes verkündigt wird. — Der zweite Cyklus der Drohreden beginnt 8, 1 ff. mit eines Visson, welche dem Seber einen Ginblid eröffnet in die im Umtreis bes Tempels ftatthabenben Grenel, ärgerlichen Bilber = und Tierdienft nebst anderem heidnischen Unwesen. Durch biese Bestedungen ist das Schickal ber hl. Stadt besiegelt. Nur die wenigen, welche über biese Berberbnis trauern, werden durch ein Beichen an der Stirne zur Bersichonung bestimmt R. 9. Das göttliche Feuer wird zur Berzehrung über die Stadt gesprengt und die göttliche Herrlichkeit scheidet bedrohlich vom Tempel (R. 10), marend die Bewoner fich noch von falfchen Propheten in ihrer fleifche lichen Sicherheit bestärken laffen (R. 11). R. 12 muß Ezechiel bas bem ungluctlichen Bebekia bevorstehende Los darstellen, der durch die Mauer brechend, bem Berhängnis ber Gefangenschaft nicht entrinnen, sondern in die Fremde manbern wird, one bas Land zu schauen, und 28. 18 ff. bas ber Bewoner Ferusalems, bie balb ihr Brot und Baffer mit Bittern ju fich nehmen werden. R. 13 werben bie falichen Bropheten, welche immer noch Frieden Gottes lügen, als Betrüger entlarbt in boller Übereinftimmung mit Jeremia und beutlichem Anschlufs an ihn. Bgl. Jer. 23 und 29, 21 ff. In R. 14, 1—11 erfaren die im Gögendienfte Be- fangenen, welche bom Propheten Aufschluß über die Zutunft erbaten, eine harte Abweifung; nach Bs. 12 ff. entrinnen bem göttlichen Borne nur bie wenigen Gin-Abweisung; nach B3. 12 ff. entrinnen dem göttlichen Jorne nur die wenigen Einzelnen, die sich von der Bestedung rein erhalten haben. Denn das saft= und fruchts lose Holz des Weinsteds taugt nur für's Feuer K. 15. Folgt in K. 16 die Geschichte Jerusalems, des undankbaren Pslegekindes des Herrn, welches sich der Bulerei ergab und darum die Schande seines Lasters tragen, doch zulet Ersbarmung erfaren soll; dann K. 17 die politische Allegorie von der Ceder (dem davidischen Königshaus), deren Wissel der chaldäische Abler vom Lidanon nach Canaan (in die Krämerstadt Babylon) entfürte, indem er nur ein Rebschofs aus jenem Samen im fruchtbaren Lande (Jerusalem) pflanzte, das sich treulos zu einem andern Abler (Ägypten) kehrt und deshalb ausgerottet wird. Doch wird der Herr ein zartes Reis aus jener entsürten Cederkrone wider auf den Verg Iraels vslanzen, das sis sum weltbeschattenden Baume werde. R. 18 rechtfers Ifraels pflanzen, bafs es zum weltbeschattenden Baume werbe. R. 18 rechtfer-tigt Gottes Gerechtigfeit, Die nicht nach ber von ben Batern gehäuften Schulb, sondern nach dem Berhalten des Einzelnen diesem das Urteil spricht und nicht auf den Tod des Sünders, sondern auf dessen Bekehrung abzielt. K. 19 ist ein Rlaglied auf das Los des Königtums Juda's unter dem Bild eines ausgenommenen Löwenneftes und einer verbrannten Beinrebe. — R. 20 (aus bem folgenben Jare batirt) werben die Altesten, welche ben Propheten widerum über bie Bukunft fragen, abgewiesen burch eine vernichtende Rückschau auf die Untreue, die Bfrael von jeher gegen Gott bewiesen in seiner Widerspenstigkeit und heidnischen Unart. Doch wird das Ende der göttlichen Fürungen die Sammlung eines heis ligen Boltes um Bion sein. R. 21. Das nahe Ende wird burch den wider Jerusfalem heraufziehenden Chalbaer herbeigefürt. R. 22. Das fittenlose Leben baselbft erfordert gründliche Einschmelzung in der Glut des göttlichen Zornes. K. 23 malt wider die Untreue des Bolkes durch allegorische Schilderung der zwei dulerischen Schwestern Oholah (Samarien) und Oholibah (Juda). Endlich K. 24 bildet den Schlus des ersten Hauptteiles: Im 9. Jar der Wegfürung am 10. Tage des 10. Monats wird dem Propheten der eingetretene Ansang der Belagerung Jerus falems göttlich tundgetan. Er ftellt bie Stadt unter bem Bilbe eines vollen

Ezeciel 465

unreinen Ressels dar, unter welchem Feuer angezündet wird. Gleichzeitig muss Ez. selber seinem Bolle zum Warzeichen der namenlosen Trauer dienen, von der es betroffen wird. Seine Frau wird ihm an diesem Tage entrissen, one dass er auch nur Leid tragen dars. Ebenso verlieren die Juden die Lust ihrer Augen, das Heiligtum, one dass ihnen Tränen dafür bleiben dei dem allgemeinen Unsslück. Bon da an verstummte der Prophet nach dem Willen Gottes, der seinem Bolle sür jetzt nichts mehr zu sagen hatte, dis das Gericht vollzogen war.

In die hiedurch entstandene Lücke sind die frembländischen Orakel eingeschaltet, wodurch die beiden Hauptteile um so deutlicher geschieden werden K. 25 bis 32. Dieselben stammen aber aus verschiedener Zeit, zum teil aus diesem Zwischenraum, wo zu Israel nichts mehr zu sprechen war, zum teil aus der Folgezeit; sie sind auch unter sich nicht chronologisch, sondern sachlich geordnet. Ihr Inhalt ist durchweg richtend. Die Heiden, welche über Juda und seinen Gott jest zu triumphiren sich vermessen, sollen seine ganze Macht und Strenge erstaren, so Ammon, Moab und Philister (K. 25), Tyrus (26, 1—28, 19), Sidon (28, 20 ff.), besonders aber Ugypten (K. 29—32). Nachdem diesen sieben Mächeten der Untergang einzeln vertündet worden, läst der Grabgesang 32, 17 ff. die ganze Bölterwelt im Schattenreiche des Todes schauen. Dagegen das Horn des

Saufes Ifrael wird nach 29, 21 wider wachsen.

II. Sauptteil R. 33-48. Die Ginleitung bilbet eine neue Erinnerung bes Propheten an feine hohe Berantwortlichteit 33, 1 ff.; bgl. 3, 16 ff. Schon am Borabend, ehe ber Bote tam, ber Berufalems Fall verfundete, murbe bem Bropheten ber Mund wider aufgetan zu scharfer Ruge, welche seine Gemeinde den furchtbaren Ernft diefes Greigniffes follte empfinden laffen 33, 21 ff. Auch R. 34 beginnt mit Bescheltung und zwar ber Fürsten Ifraels, welche bie Berbe unbarmherzig ausbeuten, geht aber in die Berheißung über, der herr felbst werde sich feiner zerftreuten herbe annehmen und fie liebeboll weiden. Näher besondert sich bies Bs. 23 babin, er werbe einen Sirten als feinen Stellbertreter über fie feben und zwar feinen Knecht David, unter welchem Friede und ungetrübte Bolfart fein werden. Barend R. 35 einen Richtspruch über bas Gebirge Seir (Ebom) bringt, verheißt R. 36 den Bergen Ifraels im Gegensat bazu neue Blute, geht aber von da zu der innerlichen, geistigen Neuschöpfung über, welche der Herr mit seinem Volke vornehmen wird. Die Neubelebung der Gemeinde, von der jeht nur noch disjects membra vorhanden sind, schildert die Vision N. 37, wo Ez. ein Feld voller Totengebeine sieht, die auf des Herrn Wort, das durch ihn ausgefprocen wird, fich wider erheben, fich gufammenfinden und burch Gottes Beift lebendig werden. Die neue Bereinigung von Ifrael und Juda versichtbart eine symbolische handlung des Propheten, indem er zwei Golzer in feiner Sand gus fammenfugt (37, 15 ff.). R. 38 und 39 beschreiben die lette Gefar, welche Gottes Reich in Ifrael zu bestehen hat, ben Kriegszug Gogs aus bem Lande Magog (f. b. Urt. Bog), ber bon Norden heranfturmt und die Boller mider bas bi. Land mit fich gieht, aber bier bem Gerichte Gottes erliegt. - In gusammenhängender Schilberung ftellen endlich R. 40-48 die Ordnung bes neuen Gottesftates bar, wie ihn der Prophet im 25. Jare der Berbannung am Jarestage ber Berftorung Berusalems geschaut hat. Zuerst wird bas Heiligtum auf Bion in seiner neuen Bestalt und mit feinen volltommeneren Ginrichtungen beschrieben, fo R. 40 bie Umfaffungsmauern bes Tempels und die von ihnen eingeschloffenen Borhofe, R. 41 das Tempelgebäude selbst und sein Inneres, R. 42 die Nebengebäude und inneren Borhoje. R. 43 handelt von der Beiligfeit des neuen Tempels und feinem Rultus, R. 44 vom priefterlichen Berfonal besfelben. R. 45 und 46 geben bas neue Landrecht mit besonderer Berudfichtigung der fultischen Rechte und Pflichten bes Fürften und Boltes. 47, 1 ff. beichreibt ben Strom lebendigen Baffers, der bom Beiligtum ausgehend bas Land fruchtbar und das tote Deer gefund macht. 47, 13-48, 35 bestimmt naber die Grengen bes Landes und die Gebiete ber Stämme, wobei eine befondere Parzelle bem herrn (ben Brieftern) und eine anbere ben Leviten aufgehoben wird.

Saffen wir nach biefer gedrängten überficht junachft die formale ichrifts

ftellerische Eigentumlichteit Ezechiels in's Auge, fo hangt diefelbe mit feiner oben gezeichneten Lebensftellung zusammen. Dass er im Unterschiebe von ben frühren Propheten, auch von seinem altern Zeitgenossen Feremia, bem eigentlichen Schauplat ber hl. Geschichte entrudt und ihm somit ein unmittelbares Gingreifen in ben Bang ber Dinge verfagt mar, mufste auch auf bie Beftalt feiner mündlichen und schriftlichen Predigt zurudwirken. Je weniger seine Reben bem Augenblide dienen konnten und mußten, um so ungeftörter ließen sie sich in stillem Sinnen erwägen und mit kunftlerischer Sorgfalt ausgestalten, wozu offenbar ber Berfaffer auch perfonliche Reigung hatte. Nicht dass der turze, schlagende Drakelspruch bei ihm völlig mangelte, häufiger aber verbreitet fich Ezechiel mit Muße über ben Gegenstand, ber fich ununterbrochen vor seinem Seherblick entwidelt. Man vergleiche icon bie ausfürliche Schilberung feiner erften Gottes-erscheinung 1, 1 ff. mit bem turzen Entwurf ber analogen Bision Jesajas (R. 6), welcher Unterschied von Abrabanel so erklärt wird: Jesaja beschreibe die von ihm oft geschaute Herrschied vie ein an Glanz gewönter Städter (הבן בון Ezechiel wie ein Bauer (בן בון), der selten bergleichen zu Gesicht bekomme. Ezechiel vernügt sich nicht mit einigen charakteristischen Zügen, wie andere Propheten sie genial hinwersen, sondern bietet am liebsten ein vollständiges Gemälde, das weniger burch unmittelbare Rraft und Barme als burch Grofartigfeit und harmonische Abrundung auf ben Beschauer wirtt. Gine besondere Reigung gu ftiller Beschaulichkeit bekundet auch die Häufigkeit der Bisionen. Bgl. außer der Inau-guralvision (1—3) R. 8—11; 37, 1 ff.; R. 40—48, wo sich Ez. was er schaut, bis in's einzelne und kleine hinaus burch ben Engel zeigen lafst. Dafs er nicht in unmittelbare Berürung mit tonfreten Berhältniffen treten tonnte, mag überhaupt zur Bilblichteit ber Darftellung, die ihm noch mehr als anbern Propheten eignet, mit beigetragen haben. In allen Formen durchzieht bieselbe fein Buch. Schon feine Beitgenoffen beklagten fich über biefe ratfelhafte Bilbersprache (21, 5) und ber anigmatische Charatter ber Schrift feste die Gebuld indischer wie driftlicher Ausleger stets auf die Probe, gab jedoch der Mystik (der Kabbala namentlich das "Wagengesicht" K. 1) um so reichlicheren Stoff zu künftslichen Geheimbeutungen, aus welchem Grunde die Juden (nach Hieron. praek. ad Ezech.) es erst im 30. Jare zu lesen gestatteten. — Der Gleichnisspruch (IVI) sinder sich dei Ez. in mannigsacher Form, bald als einsache Metapher, bald der Parabel sich nähernd (K. 15; 22, 18 ss.), bald als eigentliche Allegorie (IVI) bes. K. 17). Namentlich aber liedt er es, Volk und Land zu personstigizien oder werden der der Barabel sich einst Tieres aber einer Parabel und Dand zu personstigizien oder unter bem Bilbe eines Tieres ober einer Pflanze zu vergegenftandlichen und baran seine Geschichte umftandlich zu veranschaulichen. Go zeichnet er Juda (Jerusalem) und Samarien als feile Dirnen (R. 16; 23, 1 ff ), bas haus Davids als Lomenneft (19, 1 ff.), ober Beinrebe (19, 10 ff.; bgl. 17, 6), ober Ceber (17, 8), Affur als Ceber (31, 3 ff.), die chalbäische Macht als großen, buntbeschwingten Abler (17, 3), Tyrus als prächtiges Meerschiff (R. 27), Agypten als übermütiges Krotobil (32, 1 ff.) u. s. f., indem er die Deutung nicht berfäumt hinzuzufügen, die allegorische Figur aber länger fefthält und allseitiger ausfürt, als es sonst bei den Propheten üblich ift, hie und da weiter, als unser Geschmad es zuließe. Doch zeigt fich ber Prophet als ben Deifter in ber Darftellung bes Großen und Erhabenen, und manche Stude find Proben der schönften und wärmsten Lyrit, fo die Trauerlieder (מְינִרְּהַדְּ), die ihm wie dem Jeremia eigen find, und in denen ex daß Los der fremden Mächte beklagt (19, 1 ff; 26, 17 ff.; 27, 2 ff.; 28, 12 ff.; 32, 2 ff.). Dass er von hinreißender Beredsamkeit war und man ihm um der Form willen gerne zuhörte, freilich one seine Borte ernft zu nehmen, bezeugt 83, 30 ff. Um so weniger barf man aus ihm einen blogen Schriftsteller machen, ber feine Reben nicht wirklich gehalten hatte. Richtig ift bagegen, bafs bie fchriftliche Aufzeichnung für ihn bon besonderer Bichtigfeit mar, zumal feine Reben fonft nur bem tleinsten Teil feines Boltes ju gute tommen tonnten, und ber 3mhalt an sich eine sorgfältige schriftliche Fixirung erforderte. Mit dem Mangel an unmittelbar wirksamer Aktion hängt enblich auch noch die Fülle fymbolischen Hanbelns zusammen, womit der Brophet seine Reben begleitet und nachbrücklich

Czechiel 467

macht. Diefe symbolischen Darftellungen find in ben engen Rreis seines perfonlichen und häuslichen Lebens gebannt und oft mehr andauernde Zuftande als einmalige Hanblungen, reben aber barum nicht minber eindringlich zu seiner Um-Seine ganze Leiblichkeit mufs als prophetisches Organ bienen. Seine eitweilige Stummheit (3, 26; 33, 26; vgl. 24, 27), sein Daliegen in ftarrer Geinderlige Stumingert (3, 20; 35, 20; vgt. 24, 21), sein Vallegen in sautet Sembenheit (3, 25; 4, 4 ff.), sein Essen und Trinken (4, 9 f.; 12, 18), Harscheren (5, 1 ff.), Stampsen (6, 11), Seufzen (21, 11; vgl. 17, 19) u. s. w. sind lauter pantomimische", Heß) Warzeichen; er selbst ist ein solches nach 24, 24. 27 mb was ihm begegnet ein Abbild ves Schickslaß seines Volkes (24, 15 ff.); auch vas seines Königs vilver in eigener Person ab (12, 3 ff.). Dabei verwendet weber auch darstellende Medien 4, 1; 7, 23; 24, 1 ff.; 37, 15. Man hat zum wil der Unansehnlichkeit solcher symbolischer Beichen wegen beftritten, dass fie iberhaupt ausgefürt wurden, und barin vielmehr eine bloß schriftstellerische Gin-Keidung gesehen — mit Unrecht. So geübt wie die Morgenländer sind, solche Beichenschrift zu lefen, so gewont wie die Fraeliten waren, die Begegniffe eines prophetischen Gottesmannes bedeutsam zu finden, wäre eine solche Fiktion viel mmatürlicher als die wirkliche äußere Handlung. Deren Realität voraussetzend, hat Rloftermann von pathologischer Seite die Zuftande des Propheten näher zu beleuchten gesucht und an ihm die beutlichen Symptome hochgradiger Katalepfie n entbeden geglaubt, mit welcher krankhaften Disposition das Tagebuchartige einer Aufzeichnungen besonders im ersten Hauptteil, wo die Daten regelmäßig exeben werden, zusammenhänge. Natürlich mußten diese physischen Buftande nichts-bekoweniger ganzlich von der Wirkung des göttlichen Geistes abhängig gedacht werden; doch ist weder aus den Angaben noch aus dem Inhalt der Schrift auf solche andauernde trankhaste Disposition ein sicherer Schluss zu ziehen. In jenen Daten aber zeigt fich wol noch mehr die Sorgfalt ber exilischen und nachexilischen Beit. Bu beren ceremoniellem Stil gehört auch bie ftereotype Bibertehr gemiffer fekerlicher Formeln. Die Sprüche werden gewönlich eingeleitet durch den Sat: So bricht der Herr Ihuh (nach Bunz 117mal) ober: es geschah das Wort Ihuhs a mich alfo. Der Prophet wird von Gott und ben Engeln ftets mit bem fonft ucht fo üblichen Ramen "Menschenson" (בן ארם) angeredet, und viele andere regelmäßige Wendungen pragen bem Buche einheitlichen Stempel auf. Mit Zeremia hat Ez. das gemein, daß er fich häufig an frühere Propheten (am meisten an Jeremia selbst) anlehnt; in stärkerem Waße aber als bei jenem zeigt sich bei Ez. be prophetische Muse von dem gesamten hl. Schrifttum der Bergangenheit befruchtet, umal vom "mosaischen" Gesetz aber auch von der hl. Geschichte, insonderheit der madiessischen Borgeschichte (vosl. z. B. 1 Mos. 2, 8 mit Ez. 28, 13; 31, 8 s.; 18, 85; und 1 Mos. 1, 28 mit Ez. 36, 11). Es hängt das mit seinem künftleschichen Realismus zusammen, der überall kontrete Gestaltungen schafft, wozu der indersielle geschaften geschlichte geschlichte und sittenweitste Bestaltungen schafft, wozu der indersielle geschlichte gesch ikorische, archäologische und litterarische Bepann ver Egentum.
ieten muste, welches freilich frei umgebilbet wurde (vgl. z. B. die Cherubim).
Us bloßer "Gelehrter", wie man ihn schon genannt hat, verhält sich eben auch teser Prophet nicht zu solchem Stoffe, sondern als origineller Bildner, der ihn Ber Sakhan ist aebehnt. oft weitschweifig, die **korische, archäo**logische und litterarische Bestand der Theotratie das Material wen Ibeeen bienstbar macht. Der Sathau ift gebehnt, oft weitschweifig, bie Sprace aramaisirt stärker als die Jeremias.

Sehen wir über auf die geistige Bebeutung und den theologischen karakter Ezechiels. Das besondere seiner Stellung liegt im allgemeinen darin, was er in der Zeit der Zertrümmerung des disher bestandenen Gottesreiches zu imer bessern Zukunst überleitete und zwar serne dem hl. Lande in der Mitte der Berbannten lebend. Mit dem dis zulet in Jerusalem weilenden, individuell sehr mders angelegten Jeremia berürt sich Ezechiel nach der Tendenz des ersten Teils winer Schrift aus innigste, sosenn er wie jener den Untergang des jüdischen Gereinwesens als unverweiblich und nahe bevorstehend mit allem Nachdruck verstadete und unerdittlich die illusorischen Hossungen der Patrioten zerstörte, sowie de vertragsbrüchige Politik der mit Ugypten liebäugelnden letzten Fürsten streng ernrteilte. Ze serner er dabei dem Schauplatz des Gerichtes war, um so wichsiger musste es erscheinen, dass er dieses in seinen Einzelnheiten dis auf den

Beitpuntt ber einzelnen Begebenheiten im Beifte ichaute, wie benn Ezechiels barauf bezügliche Weissagungen noch heute als ein Beweis für solche Sehergabe ber Propheten bafteben, ber fich nicht beseitigen lafst. Bgl. 3. B. 12, 12 f.; 21, 23 ff.; 42, 2; 24, 27 mit 33, 22. Aber zugleich war schon ber Umstand, dass auf beibnischem Boben ein Prophet aufstand und nach Bernichtung ber außern Bebingungen bes Gottesftates erft recht die Stimme ber Weisfagung erhob, ein neues Lebenszeichen in der Beit der Auflösung. In Ermangelung der sichtbaren Bermittelung zwischen Gott und seiner Gemeinde war es der Prophet, welcher durch das rein geiftige Medium bes von Gott eingegebenen Bortes biefe Berbindung warte in tiefem Bewufstfein der Berantwortung, die er hinfichtlich bes Lebens und Seils ber ihm besohlenen Seelen trage (3, 16 ff. 33, 1 ff.). Er war es, ber ben in Trümmer gesunkenen Tempel burch sein Wort im Geiste wiber aufrichtete und bie alten Gottesordnungen in freierer reinerer Beise wiber einrichtete. Dies war um fo nötiger, ba auch bie Erulanten zu bem fie umgebenben Bogenbienfte fic nur zu fehr hinneigten (14, 3 ff.; 20, 30 ff.). Gewifs hat ber levitifche Charatter ber Beissagungen Ezechiels, ber bis ins einzelnste ben Gottesftat und -tultus neu geordnet ichaut, feinen Grund mit in ber priefterlichen Borbilbung und Geistesrichtung dieses Propheten, der vielleicht vor seiner Berbannung schon einige Beit dem Altare gedient hatte. Aber dass gerade jett die Weissagung, die sonft, so lang jene Formen des Gottesdienstes in Kraft standen, mehr nur in die Tiefe ihres Wesens und über sie hinaus nach ihrer übersinnlichen Bollendung strebte, diese äußere Gestalt der Gottesherrschaft mit ungekannter Sorgsalt pflegte, will eben daraus verstanden sein, dass nach ihrer äußeren Zerstörung es galt, ihren Bestand neu zu sichern und vorläusig nur die Prophetie dies vermochte. Doch nicht so verhält es sich, dass Ezechiels dichten und trachten nur den äußeren Satzungen und Formen auf Untoften bes Berfonlichen, warhaft Ethifchen gegolten hatte, wie Duhm (Theol. d. Proph. S. 260 ff.) nachzuweisen sucht, der überhaupt ein karikirtes Bilb des Propheten zeichnet und ihm fogar vorwirft, die geistig freie und sittliche Religion vernichtet zu haben. Allerdings liegen für ihn wie für bas mosaische Befet außere Ordnung und ethische Gottesgemeinschaft unzertrennlich ineinander, aber teineswegs ift es ihm um jene mit hintanfepung biefer zu tun. In bem für seine Ethit besonders lehrreichen R. 18 tritt neben bas erfte höchste Gebot, Gott allein zu verehren, bas andere, bas diesem gleich ift, ben Rächsten zu lieben, und mit allem Nachdruck schärft er die Gemissen berer, welche ihr Unglück auf die Rechnung ererbten Unsegens zu schreiben pflegten, burch die Warheit, dass schließlich jeder nach seinem eigenen persönlichen Berhalten von Gott beurteilt werbe, womit er zwar nicht gegen den Dekalog (2 Mos. 20, 5; 5 Mos. 5, 9) polemisirt (so z. B. Grünebaum, Sittenlehre des Judenstums, 1878, S. 57 ff.), wol aber einer am unrechten Ort dogmatisirenden Ausbeutung der dort ausgesprochenen Warheit entgegentritt, um das Gesül der perssönlichen Auschnung zu weden. Ünlich ist die Tendenz von Ez. 14, 14 ff. Wie wenig aber unser Prophet von einer äußerlichen Ersüllung einzelner Gebote, die Verstellt und die Verschleichen Ersüllung einzelner Gebote, die ftets eine unvollkommene sein mufste, bas Beil erwartet, zeigen 11, 19 f.; 36, 26 f., wonach ber volle Gehorsam die Frucht eines neuen, für Gottes Gefet empfänglichen Berzens sein wird, welches ber Berr samt einem neuen Beifte ju schenken berheißt. (Bgl. Jer. 31, 83): "Und Ich will machen, bafs ihr in meinen Geboten manbelt", - fobafs Bibergeburt und Beiligung als Gottes Bert erscheinen.

Die sonstigen Ausblide in die Beit der Bollendung des Gottesbundes (16, 60 f.) verlangen noch etwas nähere Berücksichtigung. Wie die gloria Dei übershaupt für diesen Propheten das oberste Prinzip ist, so betont er insonderheit, das die neue heilvolle Wende um des Namens des Herrn willen eintreten soll, nicht um der Menschen willen (36, 22), nicht weniger jedoch, dass der souderäne Gotteswillen auf Bekehrung und Leben, nicht Bernichtung seines sündigen Bolkes abziele (33, 11). In viel verheißendem Bilde wird die Erweckung der Gemeinde und zwar der einzelnen toten Glieder derselben zu neuem Leben R. 37 dargestellt. Das davidische Königtum wird wider ausgerichtet. David, der Knecht des Herrn

Czeğici 469

wird sein ganges Bolt im Ramen seines Gottes regieren 17, 22 ff.; 84, 28; 37, 24. Zwar tritt babei nicht beutlich eine Ginzelgeftalt als Gottestonig hervor, wie benn auch 40—48 auf feine folche Rudficht genommen wirb, indem ber כשיא ber jeweilig regierende Fürst aus Davids Hause ift. Wol wird 17, 23 f. diesem neuen davidischen Königtum eine allbeschattende, allgemein anerkannte, hohe Stellung versprochen. Aber unser Prophet gehört zu denen, deren Blid weniger auf die persönlichen Vertreter und Vermittler des Hern als auf das Königtum des hern felbst gerichtet ist, auf die Gottesherrschaft, die sich bilden wird, wenn einstellt. mal Gottes Herrlichkeit voll wird wonen inmitten eines heiligen, ihm priefterlich bienenden Boltes (43, 7). Diesen Zustand schaut der Seher in der Schlussbisson 40—48, welche in der prophetischen Litteratur des alten Bundes einzig befteht. Die Befchreibung bes neuen Tempels ift nicht blog ein Bauplan für Die Biberherstellung besselben. Der Seber zeigt sich über die realen Berhaltniffe hinausgehoben. Schon die geographisch nicht vorstellbare gleichmäßige und symmetrifche Berteilung bes Landes, ber hohe, ben Tempel tragende Berg (vgl. Micha 4, 1; Jef. 2, 2), die Leben und Beil bringende Quelle, welche aus dem Beiligtum hervorrieselnd zum Strome anschwillt und sich so zum toten Meere ergießt (1961. Joel 4, 18; Sach. 14, 8), zeigen, bafs es fich hier um eine ibeale, ver-lätte Geftalt bes h. Landes handelt, wie sie nur durch außerordentliche Taten der göttlichen Allmacht herbeigefürt werben konnte. Anberseits jedoch ift, wie eine forgfältige Prüfung bes Bauriffes (burch Thenius, Böttcher, Balmer) gejeigt hat, sein Plan und seine Einrichtung architektonisch genau burchbacht und stbst jest noch, trop gewiffer Schwierigkeiten ber Terminologie und Textbeschaffenheit, so deutlich, dass man mindestens ebenso leicht vom ezechielischen wie vom falomonischen Tempel ein Bilb entwerfen tann. Die auf ben erften Blid teils berworren, teils gar zu weitschweifig scheinenden Beschreibungen erweisen fich bei scherftandiger Untersuchung als in allen Einzelheiten wol motivirt und fo ans foaulich als es möglich ift, ein Gebäube one Bilb zu versichtbaren. Es sind tros allem, was man von babylonischen Ginwirkungen auf die Ibeeen Gzechiels in biefem Bau glaubte nachweisen zu konnen, Die einfachen, schon bei ber Stiftshütte maßgebenden Grundgebanten ber Majestät Gottes und ber forgfältig abgestuften Beiligkeit ber ihm dienenden Gemeinde auch hier vorherrschend; nur dass hier ber Stil, durch keinerlei lokale Rücksichten mitbestimmt, reiner und vollendeter undgefürt ift als bei den anderen Tempelbauten. "Das in der architektonischen Awrdnung einfach und erhaben schöne Banze ift bollig fo, wie es ber gottesbenftliche Bwed verlangt, bem Bedürfnisse aufs vollkommenste entsprechend, nirmifagt. Bolltommenfte Harmonie und größte Zwedmäßigkeit verleihen der Ruls tusstätte jenen Ausdruck, der ein krhstallisirtes Abbild des Gottesdienstes dars bietet. Zeder einzelne Teil hat sein volles, unverkümmertes, in bedeutungsvollen Balen abgerundetes Maß, jeder Teil nach seiner mehr oder weniger heiligen Be-kimmung die richtige Stelle, das Ganze aber steht in seiner strengen, keuschen Ordnung ba, wie durchbrungen vom Hauch ber Ehrfurcht, die Jehovahs Gegenwart gebeut" (Balmer).

Beim Tempel und seiner Ausstattung sowie dem Gottesdienst im engeren web weiteren Sinne, wie er ihn beschreibt, sett der Prophet eine alte auf Wose prüdgefürte Ordnung voraus (20, 10 s.; 44, 7 s.); er resormirt darnach die vielsich entartete Prazis, so zwar, dass er mit prophetischer Freiheit manche Bestimsungen abändert, um eingeschlichenen Missbräuchen sür die Zukunst vorzubeugen. Bernd sonst allgemein angenommen wurde, die von Ezechiel vorausgesetzte und wit Selbständigkeit verwendete Thora sei die uns im Pentateuch vorliegende, besonders die "elohistische" Gesetzgebung, ist seit Popper und Graf das Berhältuis bestach umgekehrt worden. Da man die levitischen Ordnungen des Elohisten in underlische Beit hinabrückte, musste man dem ezechielischen Buch die Priorität sweisen und stützte sich dabei auf bessen angebliche Unbekanntschaft mit manchen wosaischen Sahungen. Allein man wird seschielten müssen, dass Ezechiel als Prospet weder eine vollständige noch eine statutarisch bindende Gesetzgebung ausstellen

470 Czechiel

wollte, baber fich freier bewegen tonnte als irgend ein Revisor ber Thora und auch nur folches hervorzuheben brauchte, mas feinen prophetischen Ibeeen biente. auch nur joiges gervorzugeven vrauchte, was jeinen propperigen Joeeen viener. So spricht er z. B. nicht von der Bundeslade, dem Hohenviestertum, dem Berssöne Zadots im Unterschiede von den übrigen Leviten als legitime eigentliche Priester will angesehen wissen (40, 46; 43, 19; 48, 11), so setzt diese Auszeichnung doch diesenige Aarons voraus. Wan hat zwar in dieser Sonderstellung der Badotiten den ersten Ansang einer gesplichen Abstatung des Kanges innerstalt des Stammes Levisischen wollen wollen welche den in der elektisischen Arbeitschen Arbeitslehen Arbei halb bes Stammes Levi feben wollen, welche bann in ber elohiftischen Thora weiter ausgebilbet mare. Allein die Einrichtung Czechiels erklart fich auch als reformatorische, wenn ber Unterschied von Prieftern (Aarons Sonen) und Beviten fich mit ber Zeit (vgl. schon bas Deuteronomium) verwischt und man in ber jungften Bergangenheit schlimme Folgen babon verspurt hatte, inbem es bie Lebiten maren, welche bem abgöttischen Rultus besonders Borfcub leifteten. Deshalb läst Ezechiel biese nur noch untergeordneten Tempelbienst berrichten 44, 10 ff. — Eine nähere Berwandtschaft hat Graf (bie gesch. BB. bes A. T. S. 81 ff.) zwischen Szechiels Entwürfen und der Gesetzessammlung 3 Mos. 18—26 nachzewiesen und geradezu den Propheten auch zum Bersaffer jener Thora machen wollen. Allein das Inhalt und Sprachgebrauch dies verbieten, hat Klostermann in der luth. Zeitschr. (s. unten) eingehend dargetan (vgl. auch de Wette-Schrader, alttestamentliche Einl. S. 287). Dieser nimmt dagegen an, das jenes "Heiltgfeitsgeset" als eine Art Ratechismus in ber verbannten Gemeinde besonders ge-braucht wurde und beshalb auch ber Prophet sich ihm mit Vorliebe anschlofs. — Besonders angelegentlich versicht Ezechiel das göttliche Recht des auch im Exil zu beobachtenden Sabbats (20, 12 ff.), wozu er die Neumondseier hinzusügt, wärend die hohen Feste erst in der seligen Zukunft — dann vollkommener als je — wider geseiert werden können (R. 45). Die dem Ezechiel eigentumlichen gesetlichen Beftimmungen geben besonders auch auf die Reinhaltung bes Seiligtums aus. B. B. follen bie königlichen Leichen nicht mehr am Bion (Tempelberg) beigesett werben (43, 7), die Unbeschnittenen, also die Heiben, in ihrer Unreinig-teit das Heiligtum nicht mehr betreten (44, 7. 9), wärend er ihnen bagegen Aufnahme in ben Gottesftat in Aussicht ftellt, indem fie sogar am Grundbefit des hl. Landes teilhaben sollen (47, 22 f.). Bei der neuen Ordnung des Landbefites macht er ben Grundsat ber Gleichheit und Billigkeit geltend. Demnach follen nicht mehr einzelne Stämme ftiefmutterlich bebacht und außerhalb bes eigentlichen Berheißungslandes (jenseits des Jordans) angesiedelt bleiben, sondern alle gleiches Loos darin empfangen. Bor allem aber soll dem Herrn und seinen Dienern ein angemessener Teil vorbehalten bleiben, ebenso dem Fürsten, welcher nach seiner messianischen Bürbe auch das Bolt vor Gott zu vertreten hat, ein besonderer Teil, damit er nicht ungemessene Ansprüche erheben könne. Über die geographischen Berhaltniffe fest fich der Seher auch bei Diefer ibealen Schilberung hinwea.

Bir sehen die Bedeutung seines Gemäldes vom fünstigen Gottesstat im ganzen darin, dass der Herr trot der scheinbaren Bernichtung seines Wonsiges auf Zion nicht auf diese Herrschaft verzichtet, sie vielmehr wider ins Dasein zu rusen gesonnen ist, nur reiner, der Ibee im großen wie im kleinen entsprechender, als es die Wirklichkeit disher geboten hatte. Den Juden hat das Buch besondere Schwierigkeit verursacht, da seine Bestimmungen mit den ewigen Sahungen Woses nicht durchweg übereinstimmen, weshalb auch seine kandnische Würde zeitweilig Ansechtungen erlitt. Bgl. Wischna, Schabb. s. 13 col. 2 (ed. Surenhus II, p. 5); J. G. Carpzov, introd. ad V. T. III, 214 ff. Es ist eben ein Zeugnis dafür, dass der Gesetzsbuchstabe nicht das ewige ist, sondern der Wille Gottes, der sich nur unvollkommen und in zeitlicher Form darin ausgesprochen hat. Den Christen hat diese theokratische Weissaung nicht weniger zu schaffen gemacht. Für sie musste sich fragen, wiesern dieses in seiner Vollkommenheit noch nicht verwirklichte, dabei aber noch gesehlich nationale prophetische Vild mit dem Geiste des universalen Evangeliums zu vereinbaren sei. Sest es doch be-

fimmte lotale und bei aller Ibealität beschränkte Berhältniffe voraus, beren allegorifche Berallgemeinerung und Berinnerlichung nicht one Willfür geschehen tann. ist eine Beisfagung auf den neuen Gnadenbund in der Sprache bes alten Gefetzesbundes. So ist der Charakter des Buches auch den Christen eine Maming, nicht den Buchstaben der Beisfagung als das ewige anzusehen. Die stilliche Offenbarung, welche darin niedergelegt ift, bleibt darum doch zu recht bestehen, wie sie auch von der chriftlichen Apotalppse (und Apotalpptit) im wesentlichen und in manchen einzelnen Bügen wiber aufgenommen worden. reinliche Scheidung des geistigen Gehalts und der vergänglichen Gestalt läst sich bier noch weniger als bei anderen Propheten vollziehen. Erst die Bollendung bes Reiches Gottes auf Erben, ba es ganz und voll ins Leben treten wirb, kann lehren, wie weit diese Form, in welcher sie Ezechiel schaute, bloßer Schatten, wie

lehren, wie weit diese Form, in welcher ste Ezechel schaute, vloger Schalen, wie weit sie zutreffendes Abbild des Vollkommenen war.

Litteratur. Kommentare zu Szechiel: Rosenmüller (Scholia in Ezech.)

ed. 2, 1826; Häbernick 1843; H. Ewald (Proph. des A. B., Bd. II), 2. A., 1868; hisig (Aurzgef. Ex. Hob. VIII) 1847; Kliefoth (2 Abtheilungen) 1864; Hengstensterg (2 Theile) 1867, 1868; E. Fr. Keil, 1868; F. B. J. Schröber (in Langes Vibelw.) 1873; Hu Kap. 40—48: J. F. Vöttcher, Proben alttest. Schrifterkläsung (1833) S. 218 ff. (s. daselbst die ältere Lit.); B. Neumann, Die Wasser bes Lebens (über Ez. 47, 1—12) 1849; J. J. Valmers Rind, Des Proph. E. Cesicht vom Tempel, 1858; vgl. ferner Knobel, Prophetism. d. Hebr. II, (1837) 208 ff.: Neteler Die Gliederung des B. Ex., 1870; J. Fürst, Gesch. der bibl. 298 ff.; Reteler, Die Glieberung des B. Ez., 1870; J. Fürst, Gesch. II, (1837) 298 ff.; Reteler, Die Glieberung des B. Ez., 1870; J. Fürst, Gesch. der bibl. Rit. II (1870), S. 608 ff.; B. Duhm, Theol. der Propheten, 1875, S. 252 ff.); Rostermann, Ezechiel, Beitrag zu besserer Würdigung seiner Person und seiner Echrist, Theol. Stud. und Krit., 1877, S. 391 ff.; Derselbe, Zur Entstehungszesch, des Pentateuchs, Luth. Ztschr. don Gueride. U. Delitzsch, 1877, S. 405 ff.; Ind die Einleitungen ins A. T. von Sichhorn, Jahn, Bertholdt, De Wette-Schrader, Angles Reulkausen Geilung in der Crassischen Geschielen Erzeichen der Bleet-Bellhaufen, Reil u. f. w., sowie die Artitel über Czechiel von Biner (B.R.B.); R. Baumgarten (in ber 1. Aufl. biefer Enc.); Schraber (bei Schenkel B. L.); Dieftel bei Riehm (Sowb. d. B. A.). b. Orelli.

בּצִירֹן נָבַר) **W**annes-Müdgrat שָׁצִירֹן נָבַר 🕳 Wannes-Müdgrat wird erwänt als eine der let ten Stationen auf dem Zuge Ifraels burch die Bufte, von wo fie fich bann nordwirts gegen Moab wandten, Num. 33, 35 f.; Deut. 2, 8; fie lag in der Nähe den Elath im edomitischen Gebiete (f. d. Art.) und von dort aus segelten Saslomos Handelsstotten nach Ophir, 1 Kön. 9, 26; 2 Chron. 8, 17, dort zerschells ten später vor dem Hafen die daselbst erbauten Schiffe Josaphats, 1 Kön. 22, 49. 👪 war also offenbar ein hafen am alanitischen Meerbusen, beffen ungefare Lage wol ficher ift, beffen Lotalität jedoch noch nicht ganz bestimmt wider aufgefunden worden ift. Unrichtig ift zwar — von alteren Meinungen abgesehen — die neu-ich von Bellfteb (Reise in Arab. übers. von Röbiger, II, S. 127 ff.) wider emstohlene, alte Anficht ber Legende der Sinai-Monche, als sei das heutige Dahab ie Stelle vom alten Eziongeber; denn, ift auch in der Tat dort ein trefflicher safen und fehlt es auch an Korallenriffen nicht, an denen eine von nicht sehr undigen Schiffern gefürte Flotte scheitern könnte, so liegt dieser Ort zu fern von klath und zu weit süblich; der Sinn des Namens (= Goldhafen) berechtigt nicht u der Annahme eines Ursprungs desselben zur Bezeichnung des Landungsplatzes er Goldflotten Salomos, sondern tann fehr leicht seinen Grund haben im Borommen glangenber Blimmerblatten im Sand, wie Bellfteb felber bemertt; endich ift das heutige Dahab weit eher mit dem alten Di Sahab, Deut. 1, 1, zu bentifiziren, welcher Ort aber taum noch ben zweiten Ramen Eziongeber wird efürt haben. Will man sich nicht mit Ewalbs scharffinniger Bermutung (Gesch. ffr. III, 1, S. 77) beruhigen, dafs Eziongeber nur der Hafen von Glath war nd ibentisch sei mit bem heutigen Atabah, sogar bem Namen nach, ba letteres = "Rücken" nur mundartig verschieden und abgefürzt sei für das altertümliche, ebr. Eziongeber = "Riefenruden", zumal Atabah wirklich ganz nahe öftlich ben tuinen von Aila liegt: so ist doch jedenfalls Sziongeber in der nächsten Rähe bon Clath zu suchen, also ziemlich am Nordende des klanitischen Golses. Und die bietet sich, wenn es nicht schon zu weit südwestlich von Alla liegt, noch an ehesten die Station an dem vorliegenden Inselchen el Koreiseh dar, zwischem weichem und der Küste des vorliegenden Festlandes, dem Wadi el-Merkach, eine aus siem Muinen als aus dem Mittelalter bis jett gesunden sind, da der Ort vielleicht nicht sehr groß war, so hat schon v. Schubert (Reise II, S. 379) diese Inselchen, dei welchem auch Wellsted (Reise S. 117 s.) Spuren eines versanden Hasien warnahm, für die Stätte des alten Eziongeber gehalten. Roch Macris (um die Mitte des 15. Jark.) erwänt von Hörensagen, das "srüher nahe die Aila eine große und schone Stadt Assum" gelegen habe, in welcher man unschwer den althebräschen Namen widerertennt (vgl. Burchardts Reisen von Gesenius II, S. 831 und Küppell, Reise in Rubien u. s. w. S. 251 st.). Jos. Ant. 8, 6, 4 nennt den Ort "Berenite nahe bei Ailah", wol eine bloße Berwechslung, dem sonst wird in jener Gegend keine Stadt dieses Namens erwänt, dagegen gab s drei Berenice auf der afrikanischen Küste des arab. Busens in Oberägypten md Rubien, z. B. Wela III, 8, s. Grotesend in Paulys Realenc. I, S. 1096 s.; Es seb. u. Heron. im Onomast. s. v. Aziongader et Gasiongader (p. 74 sq. 146szed. Larsow et Parthey) geben an, man sage (Léperae, putant), Eziongeder st Alola oder Aola, Essia dei Aila am roten Meere; vgl. Kitters Erdt. XIV, S. 53 s., 167, 229 s., 284, 366 s. und Robinson, Paläst. I, S. 280 s.

Einit (Einit) ift einer ber ausgezeichneten Theologen, welche bie Rraft be fich immer mehr befestigenden Christentums und seiner Widerstandsfähigkeit gegen mächtige Feinde in Armenien wärend des 5. chriftlichen Jarhunderts so zalreich erweckte und entwickelte. Er stammte aus Koghb (doch ist das Jar seiner Gebut nicht zu bestimmen) und wurde in der wissenschaftlich wie praktisch gleich bedeutenden Schule Sahaks und Mesrops als einer der ersten Schüler derselben ge bilbet. Außerdem befuchte er bie beften Lehranftalten Griechenlands und Spried, wie er benn auch die Sprachen diefer Länder und das damalige Perfifch (Bazen) ober Barfi) vollständig beherrichte. Der Gifer, mit welchem bamals bie arme nische Rirche in großartigfter Beife bie ernftere Litteratur bes bellenischen Alter tums und ber driftlichen Bater sammelte, übersette und allgemein fruchtbringen zu machen suchte, trieb Eznik zu einer patristischen Reise durch Mesopotamien und nach Ronftantinopel. Auf ber berühmten Synobe von Artafchast, auf ber d galt, ben Berausforderungen und Anmagungen bes perfischen Konigs eine ge burenbe Ertlarung entgegenzusepen, finden wir ihn als Bifchof tatig; außerben ift nur noch bekannt, dass er in hohem Alter als Bischof von Bagrewand geftor ben fei. Bgl. Somal, quadrio della storia letteraria di Armenia S. 22 f. mb Reumann, Gefc. b. armen. Lit. S. 42-44. Bon feinen zu ihrer Beit boch wirksamen geistlichen Reden ist nichts erhalten; aber seine ganze wissenschaftliche und praktische Eigentümlichkeit lehrt uns seine "Berstörung der Irrlehren" tew nen. Dieses merkwürdige Werk schrieb er in Erwägung des mannigfachen Bosse, welches die Chriftenheit bon innen und außen bebrobte, und er fuchte es in ben Lehren ber Beiden und Reper zu befampfen. Das Bange gerfallt in vier Bucher Indem er allen Irrtum und alle Sünde von einer tatfachlichen Wirkfamkeit ber Teufel und Damonen ableitet, wendet er fich junachft im erften Buche gegen bo Beidentum überhaupt und besonders gegen die Anhanger ber Materie (Elg). De zweite beschäftigt sich mit ben Glaubensanschauungen ber Berfer, Die er inde nicht nach schriftlicher Auszeichnung, sondern nach einer wie es scheint sehr ber berbten mündlichen Überlieferung kennt. Er bemerkt sogar ausdrücklich, daß bie persische Religion nicht schriftlich fixirt sei und baher ihre Satzungen von der Anhängern ganz willkürlich gehandhabt werden könnten. Dieser Amstand scheint ber sonst hinlänglich beglaubigten Beschäftigung ber Sasanibenzeit mit den zordaftrischen Religionsurkunden zu widersprechen und verdient ernstliche Erwägung-Möglich ift, dass die Polemik hier in gehässiger Weise auch das Bessere misverstanden hat. Das dritte Buch behandelt die griechische Philosophie (deren

Studium damals gerade in Armenien nicht geringe Pflege gefunden hatte) und endlich das sünfte volemisirt gegen Marcion und die Manichäer. Sein Inhalt ist sür die christliche Kirchengeschichte von größtem Interesse und zeugt von der frischen Geltung dieser Irlehren noch in damaliger Zeit. Die erste Originalansgade des Ganzen erschien in Smyrna 1762, weit forrekter Venedig 1826 als Teil der armenischen Klassister. Sin Stüd des zweiten Buches über Zervane, Ormuzd u. s. w. übersetze Neumann im Hermes (Bd. 33 S. 201), genauer Petermann (gramm, linguae Armen. S. 44—48); aus dem vierten Buche gab Neumann "Marcions Glaudenssystem; mit einem Anhange" deutsch in Ilgens Zeitschr. sür die hist. Theol., Bd. 4 (1834), S. 71—79, besser Kindischmann in den bayerischen Annalen vom 23. Januar 1834. Der letztere katholische Gelehrte versprach auch eine vollständige lat. Übersetzung, die indes nicht erschienen ist; sie würde die später gekommene französische von Le Vaillant de Florival (Résutation des disserentes sectes des pasens par le doctour Eznig, Paris 1853, 8°), die an manchen Mängeln leidet, weit übertrossen haben. Dem polemischen Werke ist in beiden Ausgaben eine Reihe von "Ermanungen" d. h. moralischen Sprüchen angehängt, welche sonst wolden h. Nilus (ich wage nicht zu sagen, ob mit volktändigem Unrecht) beigesegt werden, jedoch in dessen griechischen Werken seinem Gusten, als auch in der spissindigsten Detailpolemit, und alles so aus einem Gusse, dass in ihm sich wirklich einer der wenigen asiatischen Klassiser ertig darstellt.

## F.

Raber, Bafilius, lutherifcher Theolog und Schulmann bes 16. Jarh., geb. c. 1520 zu Sorau in ber niederlaufit, † 1575 ober 1576 zu Erfurt. Son armer, aber ehrbarer Eltern, Bermandter bon Michael Reander, erhalt er feine erfte Bilbung auf der Schule feiner Baterftadt burch einen Schuler Trogendorfs, begieht 1538 bie Universität Bittenberg, wo er unter Melanchthons Reftorat als pauper gratis immatrifulirt wurde (Forstemann, Album, S. 172). Rach Bollenbung feiner Studien wird er Lehrer in Nordhaufen, im Saufe des bortigen Brebigers Johann Spangenberg, des Baters von Cyriatus Sp., fpater Reftor ber dortigen Schule, um beren Ginrichtung und Leitung er fich große Berbienfte erwarb. Bon da, vielleicht durch das Interim ober durch theologische Streitigkeiten (als Flacianer) vertrieben, geht er e. 1555 nach Tennstädt, dann e. 1557—1560 nach Mageburg, c. 1560 nach Quedlinburg, wo er zehn Jare das Reftorat ber bon ber Abtiffin Unna bon Stolberg eingerichteten Schule befleibet. Als aber 1569 hier bas Corpus doctrinae Philippicum eingefürt und beffen Unterschrift bon Beiftlichen und Lehrern verlangt wurde, erhob &. mit anderen biegegen als eine tryptocalviniftijche Renerung Ginfpruch und erhielt beshalb im Dez. 1570 feine Entlaffung. Rach turzem Exil folgt er 1571 einem Ruf nach Erfurt an das im Augustinerflofter errichtete Ratsgymnasium, das er von da bis gu feinem Tode, wenn auch nicht als eigentlicher Rettor, aber als Borfteber bes Alumnates und einflusereichfter Lehrer leitete. - Gin ebangelifder Schulmann im Sinne und Beift ber Reformationszeit, widmet er ber Schule eine faft vierzigjärige eifrige und verdienstliche Berufstätigfeit wie ben größten Teil feiner fchriftstellerifchen Arbeiten, unter benen befonders fein libellus de disciplina scholastica (Leipzig 1572, 1579) und mehr noch fein thesaurus eruditionis scholasticae (Leipgig 1571 u. B.) sich auszeichnen, - ein Wert langiäriger Studien, bas bann auch, von anderen vermehrt und ergangt, fast zwei Jarhunderte lang bis in die Mitte des 18. Jarh. als ein Sauptmittel zum Studium der lateinischen Sprache im Ansehen gestanden hat. Neben seiner philologischen und padagogischen Tätigteit blieb &. aber auch ber lutherifden Rirche und Theologie eifrig gugetan, Gejs

ner theologischen Parteiftellung nach Inefiolutheraner ober "Flacianer" ftreitet und leibet er mit feinen Gefinnungsgenoffen und beklagt aufrichtig ben Berful bon Religion, Sitte und Biffenschaft in ber Epigonenzeit bes Reformationsjarbanberts (vgl. Döllinger, Reformation II, S. 584 ff.). Er sammelt Collectance and Luthers und anderer Theologen Schriften, übersetzt Luthers Rommentar zur Ge nesis (Rap. 1—25) in's Deutsche 1557, ift 1557—1560 Mitarbeiter (einer bet beiben architecti ober Rebattoren) bei ben vier ersten Ragbeburger Genturia (f. Preger, Flacius II, 424), liefert 1563 eine beutsche Abersehung von A. Prangens Saxonia, und verfast, zunächft als Trostschrift für sich und feine Rinder, einige eschatologische Traktate u. b. T.: Chriftliche, nötige und nüzliche Unterrichtungen von den letzten Hendeln der Welt, 1563, 1567, 1575 u. ö. und Tractätlein ben den Seelen der Verstorbenen, 1569. — Außer den allg. biogr. und bibliogr. ben Seelen ber Berftorbenen, 1569. — Außer ben allg. biogr. und bibliog. Werken von Iselin, Jöcher 2c. s. bes. Förstemann, Geschichte ber Schule in Rochhausen, S. 28; Edstein in Ersch und Gruber I, 40; Kämmel in ber Allg. b. Biogr. Bagenmann.

Faber, Claube, f. Fleury. Faber (ober Fabri), Felix, Dominifaner und Schriftsteller bes 15. Im hunderts. Geb. zu Bürich 1441 ober 1442 aus dem abeligen Geschlechte ber Schmid, kam er nach seines Baters frühem Tod c. 1453 ins Dominikanerkloster # Basel, erhielt hier seine wissenschaftliche Ausbildung, studirte Theologie in Bask trat 1472 in ben Orden ein und wurde 1477—1478 von seinen Ordensobern als Lektor und Hauptprediger in das Dominikanerklofter in Ulm versett. Roc bem er schon früher Pilgerfarten nach Nachen (1468) und Rom (1476) gemach, folgt er 1480 und 1483 dem Drang, der ihn von Jugend auf beselt und duch das Studium der h. Schrift und zalreicher Reisebeschreibungen immer neue Rerung erhalten hatte — dem Wunsch das h. Land zu sehen. Zweimal machten die Reise nach dem Orient: zuerst reiste er 1480 (April — Nob.) nach Jerujalen. wo er aber nur neun Tage verweilte, dann 1483—1484 mit vier schwäbischen Ebelleuten nach Jerusalem und den übrigen heil. Stätten Palästinas, sowie nach dem Sinai und Ägypten. Später ist er noch mehrmals in Ordensgeschäften auswärts, z. B. 1486 u. 1487 auf einem Ordenskapitel in Benedig, meist abn in seinem Kloster zu Ulm mit der Ausrichtung seines Lehr= und Predigeramis, mit Ausübung der Seelsorge in benachbarten Klöstern, sowie mit Ausarbeitung seiner Schriften heldstiete bis zu seinem den 14 März seiner Schriften beschöften beisten der benachbarten Klöstern, sowie mit Ausarbeitung seiner Schriften beschöften bis zu seinem den 14 März seiner gesent seiner Schriften beschäftigt bis zu seinem den 14. März (nach anderer Lesat 15. Mai) 1502 erfolgten Tode. Sein Leichenstein wurde 1784 in Ulm auge funden. — Unter seinen Schriften sind die zwei bedeutenbsten: 1) Die Beschreibung seiner Reisen ins heil. Land, in dreisacher Gestalt vorhanden: a) in aussürlicher lateinischer Darstellung u. d. T.: Fr. Fol. Fabri, Evagatorium in Terrae 8., Arabiae et Aegypti peregrinationem, herausg. auf Roften bes Stutte lit. Bereins von Prof. Habias et Aegypu peregrinationein, getausg. auf kopten des Stads-lit. Bereins von Prof. Habias et Aegypu peregrinationein, getausg. auf kopten des Stads fürzeren, von F. selbst versassten beutschen Auszug u. d. Z.: Eigentliche Beschreibung der Hinz und Widerfart zum h. Land, gedruckt 1556, 4°, und spätz widerholt; c) in poetsischer Form u. d. Z.: Gereintes Pilgerbüchlein Br. F. Herausg. von Birlinger, München 1864, 8°. 2) Historia Suevorum, geschrieben 1489, Geographisches und Geschichtliches, insbesondere auch interessante Beitage zur schwählichen Pirchens und Platteroeichichte ankhaltand nur teilmeise berande 1203, veograppinges und Gelchaftliches, insvejondere auch interessante Vetuckjur schwäbischen Kirchen- und Klostergeschichte enthaltend, nur teilweise herandgegeben von Goldast (Suov. rerum Scriptores, Franksurt 1605; Ulm 1727), schwäriger von S. Frank, Münster u. a. stark benützt. In beiben Werken zeigte schwätzers gute Beobachtungsgabe, sein frommer und treuherziger Sinn, Kreimütigkeit und schalkhafter Humor, freilich auch Mangel an Kritik, Leichtgläubigkeit und ein echtes Mönchslatein. Er war "ein offener Kopf, guter Beobachte, ein Sammler vieler merkwürdiger Dinge, der hervorragendste und belehrendste unter den pilgernden Schristellern des 15. Jarhunderts". Undere Schristen wa K sind ungedruckt oder nicht mehr darben 2. R eine Schrift de einistat II-F. sind ungebruckt ober nicht mehr vorhanden, z. B. eine Schrift de eivitate Ulmensi, eine Geschichte des Klosters Gnadenzell, eine beutsche Übersetzung einer Vita Suso's, ein Buch vom Rhodiser Krieg 2c. Eine Monographie über F. F. schrieb im porigen Jarh. der Ulmer Fr. Dom. Häberlin in seiner diss. sistem vitam itinera et scripta Fr. F. Fabri, Gottingen 1742. 40 und in Begelins thes. r. Suev. T. IV; außerdem vgl. Echard et Quétif Scr. O. Praed. I, 871; Fabricius, Bibl. lat. m. aevi; Schelhorn Amoen. lit. III, 51, 102; Behermann, Rachr. von Gelehrten in Ulm, 1798, S. 201 ff.; Escher bei Ersch und Gruber; Stälin, Bürt. Gesch. III, S. 776; T. Tobler, Bibliogr. geogr. Palaest., Leipzig 1867, S. 53; Wolff in der Allg. d. Biographie. Bagenmann.

Faber (Fabri), Johannes, -- Rame mehrerer tatholifcher Theologen des 16. Jarhunderts, beren Berfonen und Schriften vielfach bermechfelt worden find. 1) Der bebeutenbite berfelben ift Johann gaber bon Leutfirch, Bijchof bon Bien. Er wurde geboren 1478 in ber ichwäbischen Reichsstadt Leutfirch als Son eines Schmiebs, Ramens Beigerlin ober Beigelin, trat fruh in ben Dominitanerorben, ftubirte Theologie und tanonisches Recht zu Tübingen und Freis burg i. Br., wurde Magister, spater Dr. theologiae ober juris can. Ausgezeichnet burch Talent, Renntniffe und firchliche Frommigfeit wurde er Bitar, fpater Pfarrer in Lindau, Pfarrer in Leutfirch, Ranonitus und bischöflicher Offizial in Bafel, 1518 von Bijchof Sugo von Landenberg zum Generalvitar ber Diogefe Konftang ernannt unter Beibehaltung seiner Lindauer und Leutfircher Pfrunden; Papft Leo X. verlieh ihm den Titel eines papftlichen Protonotars. Früher ber humanistischen und liberalen Richtung zugetan und mit den Männern der litte-rarischen und firchlichen Resorm (bes. Erasmus, Zasius, Defolampad, Urbanus Regins, Babian, Bwingli, Delandthon ac.) vielfach befreundet, fand er fich fpater veranlafst, bem Berte ber Birchenreformation, wie es feit Anfang ber zwanziger Jare fich gestaltete, fich nicht nur nicht anzuschließen, sondern es als einer feiner heftigften und rürigften Wegner mit Bort und Tat gu befampfen. Die Difsbrauche ber alten Rirche tonnte er felbft meber lengnen noch billigen; insbesonbere trat er dem Ablafshandel, wie er in der Schweiz von dem Frangistaner B. Samfon betrieben wurde, innerhalb ber Konftanger Diozefe mit einer Energie entgegen, die in Rom übel vermerkt wurde. Mit Zwingli wechselt er noch 1519 n. 1520 freundschaftliche Briefe, versichert ihn feiner unwandelbaren Freundschaft (7. Juni 1519), gratulirt ihm aufs berglichste gur Genefung (17. Dez. 1519), übersendet ihm feine zu Lindau gehaltenen, 1520 in Augsburg gedruckten Predigten de vitae humanae miseria und erbittet sich zwinglische Schriften als Gegengeschent (18. Ott. 1520), fündigt ihm aber auch bereits Gegenschriften gegen Luther und Carlstadt an und erbittet sich sein Urteil (17. Dez. 1519; 16. Febr. 1520 Zw. Myconio); ja noch 1521 spricht er gegen Badian in St. Gallen seine Missbilligung Ecks und fein Bolgefallen an Luthers Schriften aus, wenngleich er bes letteren Sprache ju ftort findet. - Einen völligen Umichwung in feiner tirchlichen Barteiftellung aber bezeichnet oder bewirft feine Reife nach Rom, die er 1521 unternahm, um brudenden Schulben zu entgeben, die papftliche Freigebigfeit gu toften und gugleich um bem neuen Papft Sabrian VI. feine unterbeffen vollendete Schrift gegen Luther u. b. T .: Opus adversus nova quaedam dogmata Lutheri, gebrucht ju Rom 1522 Fol., zu bedieiren. Dach mehrmonatlichem Aufenthalt in Rom tehrt er nach Deutschland gurud, um fortan unermudlich mit Bort und Schrift, in Wolloquien, Predigten und öffentlichen Berhandlungen, wie burch perfonliche Ginwirfung auf Fürsten und Städte in Deutschland und ber Schweiz ber reformas torischen Bewegung entgegenzuarbeiten. Roch im Jar 1522 schrieb er eine eigene Schrift zur Berteidigung des Colibats und wider die Priefterebe (pro coelibatu c. conjugium 1522), zu deren Beantwortung Luther (Briefe II, 365) ben eben verheirateten Juftus Jonas auffordert. Bu Anfang bes Jares 1523 (19. Jan. u. ff. Tage) erscheint er bei ber Büricher Disputation als Abgeordneter bes Biichofs von Rouftang, gunachst "nicht um zu disputiren, sondern um zuzuhören, Rat zu geben und Schiedsmann zu fein". Er fuchte benn auch unter Berufung auf das undorbenfliche Alter ber tatholifchen Lehre, auf die Entscheidungen bes beborftebenden Reichstages ober Rongils jede fachliche Erörterung zu berhindern, mufete fich aber boch ichlieflich auf ein Gefprach eintaffen, das befonders um Meffe und Beiligenaurufung fich brebte; ba Zwingli die Schrift als einzige Richts ichnur in Glaubensfachen gelten ließ, Faber nach einem vergeblichen Berfuch mit

Schriftbeweisen zu operiren balb wiber auf ben Boben ber Tradition fich gerück jog, fo endete bas Befprach resultatios ober vielmehr zu Bunften Zwinglis bie Berichte über bie Disp, bei Schuler und Schulthef Opp. Zw. I, 105 ff. u bas besonders gegen Faber gerichtete satirische Bedicht "Byrenrupfen", Saller Bibl. III, S. 74). Bon bem beutschen Reichsregiment erbittet er fich in ber felben Jar einen Schuts- und Geleitsbrief, um im Auftrag bes Papftes in Deuis land herum wiber Buther ju predigen (Rante II, 68). 1524 ericheint er a Abgeordneter seines Bischofs auf bem tathol. Konvent zu Regensburg und i neben Dr. Ed Hauptvertreter ber bort projettirten tatholischen Scheinreformation lafst seine Schrift gegen Luther widerholt und in erweiterter Gestalt erscheine u. b. T.: Malleus in haeresin Lutheranam, Koln 1524 u. ö., wird von Rin Ferdinand zum Raplan, Rat und Beichtvater ernannt und an feinen Sof gezo wirft im Cept. 1524 gu Wien mit bei bem Regerprogefe wider ben Biener Bu ger Raspar Tanber; fucht 1525 ff. Die bisher mit Frantreich verbundeten fath lifchen Schweigerkantone fur ein Bundnis mit Ofterreich ju gewinnen; beteilig fich 1526 (Mai) bei ber Disputation zu Baden im Margan (cf. redargutio se articulorum II. Zwinglii, Tübingen 1526); ift im Juni deff. J. auf dem Reichtag zu Speier anwesend, wird 1527 von R. Ferdinand als Gesandter nach Spo nien und England geschickt, 1528 jum Roadjutor bes Bifchofs von Wienerich Reuftabt, 1529 jum Propft von Ofen ernannt, wirft mit bei ber Berfolgung ber Evangelischen in Ofterreich, insbesondere bei der Berbrennung Balthofar but meiers in Bien, 10. Marg 1528 (f. feine anonyme Schrift: Urfach warum 8. berbrannt fei, Dresden 1528 und feinen Brief an Cochleus und Raufea bei Ster swölf Artifel ber Bauern, Leipzig 1868, S. 67, 95), forbert die Biener the Fakultät auf zum Kampf gegen die lutherische Ketzerei (f. Kint, Gesch. der Und Wien I, 243 ff. 134 ff.); sucht seinen alten Freund Erasmus nach Bien zu ziehe (Juli 1528) und macht sogar um dieselbe Zeit von Böhmen aus einen Bersus Melanchthon für die katholische Sache zu gewinnen, indem er ihm eine Stelle be Ferdinand als Preis des Abfalls anbietet (C. Rof. I, 998). Alls Ferdinand Hospirediger ist er 1529 auf dem Speierer Reichstag anwesend, nimmt einen wich tigen Unteil an ben bortigen Berhandlungen und fucht insbesondere feinen Gin flufs auf die oberdeutschen Städte geltend zu machen, um fie bom Anschlufs o die Protestation ferne zu halten; wichtiger noch ist feine Tätigleit auf dem Ange burger Reichstag 1530, wo er nicht blog in Predigten und Schriften gegen b Evangelischen best, sondern auch im Auftrag des Raifers an ber Abfaffung be Confutatio fich in einer Beife beteiligte, bafs Luther feine Deutschen bor ibm m Ed als lichtschenen Flebermaufen warnt, Delanchthon urteilt, Faber habe bei bie fer Arbeit fich felbst an Abgeschmadtheit übertroffen (vgl. hiernber Die Literat geschichte ber Confutatio im CR. XXVII, S. 1 ff. und Raynald, Annal. ec XX, 589 u. ö.). 1531 wird & nach dem Tobe bes Bifchofs Johannes be Revell Bijchof bon Bien und zugleich (bis 1538) Abminiftrator bes Bistums Red ftabt. Die außeren Rotftande beiber Diogefen, besonders infolge ber Turteneis fälle, machten ihm ebensoviel zu schaffen wie bas Umsichgreisen ber evangelisch Lehre. Bor allem fülte er bas Beburfnis befferer Prediger und Seelforger mi errichtete zu diesem Bwed 1540 zu Bien in einem ehemaligen Ronnenflofter ( St. Nitolai in der Singerstraße) ein Konvift für arme Studirende der Theologie fuchte auch zur Reform ber Biener Universität und theol. Fatultät nach Rrans beizutragen (f. Rint a. a. D.). Neben der Leitung seiner Sprengel fant er aber immer noch Beit auch an bem allgemeinen Bang ber Religioneverhandlungen i eifrigft zu beteiligen; bor allem fucht er ben Ginflufs, ben er in feiner ichne bifden Beimat, besonders in feinen alten Gemeinden Leutlirch und Lindau imme noch befag, bagu zu berwenden, um diefe bom Beitritt gur Reformation fem halten (vgl. fein Schreiben an die Gemeinde Leutfirch vom 6. Nov. 1533); forid noch mehrere polemische Schriften, 3. B. 3 Bücher über Glauben u. Werte 1536; eine Schrift über bas Abendmal 1537; über die Ebitte der Raiser wider bil Reger 1537; insbesondere aber richtet er aus Aulass bes bevorstehenden Dat tuaner Rongile 1536 und 1537 mehrere Dentschriften an ben Bapft und befic Legaten Morone (praeparatoria futuri concilii d. d. 4. Juli 1536 und ep. ad Moronum); und ebenso überreicht er 1540 aus Anlass bes Speierer Reichstags, bes Hagenauer und Wormser Gesprächs dem König Ferdinand Vorschläge zu Widerlegung oder Widergewinnung der Lutheraner. Solcher Eiser trug ihm große Lobsprüche von Seiten des Papstes ein, wärend er selber freisich über die deutschen Theologen und Vischöse bitter klagt, dass sie wie stumme Hunde nicht bellen und dass dei solcher Lauheit die ganze Kirche zusammenstürzen werde (s. Raynald, Ann. Eccl. a. 1540). Bald darauf starb Faber, nachdem er zuletzt den Fr. Nausea zum Koadjutor erhalten, 63 J. alt, den 21. Mai 1541 zu Wien und wurde im Stephansdom neben der Kanzel beigeseht. Zum Universalerben seines Rachlasses und besonders seiner reichhaltigen Vibliothek hatte er sein Wiener Konvikt eingesetzt (1540, Nov. 17); außerdem hatte er seine Vaterstadt Leutkirch sowie die Universität Freiburg mit reichen Legaten sür woltätige und Studienzwede bedacht (s. Noth a. a. D. S. 90 s.).

Seine Beit- und Glaubensgenoffen preisen ihn als Muster eines tatholischen Bischofs, als Bierde seines Ordens und seiner Kirche, als einen vir eruditione, sapientia, vitae integritate spectandus; die Freunde der Resormation sahen in ihm einen ihrer rürigsten und bei seiner einfluspreichen Stellung gesärlichsten

Gegner.

Bon seinen Schriften sind außer ben bereits genannten noch anzusüren; de potestate papae contra Lutherum; propugnaculum ecclesiae; responsa duo de antilogiis Lutheri et de sacramentis scripturisque; de Moscovitarum religione und juxta mare glaciale religio, Basel 1526; Bergleichung der Lehren von Hußund Luther; desensio sidei catholicae adversus Pacimontanum etc., Predigten, Briefe u. a. Eine Sammlung kleiner polemischer Schriften von J. Faber erschien 1537 zu Leipzig in 8°; eine Gesamtausgabe in 3 Foliobänden, aber sast nur die homiletischen Schriften enthaltend, Köln 1537—1541; s. die Monographie von E. Kettner: diss. de J. Fabri vita scriptisque, Lipsiae 1737; serner Echard et Quétis, Ser. O. Praed. T. II, 111 sq.; Touron, hommes illustres de l'ordre de S. Dom. t. IV, 66; Klein, Gesch. des Christent. in Desterreich IV, 23. 68; Lämmer, vortrid. Theologie S. 35 si.; Kint, Gesch. der Universität Wien, Bd. I, S. 243 ssi., 134; R. Noth, Gesch. der ehem. Reichsstadt Leutsirch, 1870 ss., Bb. I, S. 200; II, 90 ss., sowie die bekannte Litteratur zur schwäbischen, schweizerischen,

öfterreichischen und allgemeinen Reformationsgeschichte.

2) Minder bedeutend ift fein alterer Beit= und Ordensgenoffe Johannes Faber Augustanus, geb. in ber zweiten Galfte bes 15. Jarh.'s gu Freiburg in ber Schweiz, Dominitaner in Augsburg, c. 1515 Prior baselbit, 1516 Lehrer der Theol. in Bologna, später auf Empschlung seines Gönners, des Kardinals Lang in Salzdurg, Hosperdiger und Beichtvater des Kaisers Maximilian I., dem er 16. Jan. 1519 die Leichenrede hielt (gedruckt 1519 zu Augsburg in 4° und abgedr. dei M. Freher, Ser. rer. Germ. T. II). Auf Empschlung des Erasmus, dessen Gunst er sich in Löwen und Köln zu erwerden wußte und der ihn als klugen, gesehrten und beredten Mann schildert (in Briesen vom 4., 6. Okt., 13. Nov. 1520 u. 8.), wird er auch bei Karl V. Hosperediger und beschäftigt sich im Sinne bes Erasmus mit Bermittelungsvorschlägen in ber lutherischen Sache, indem er insbesondere ein bom Bapft, Raifer und andern driftlichen Fürften gemeinfam zu ernennendes Schiedsgericht borichlagt. Diefen Blan teilt er furg bor bem Bormfer Reichstag bem Kurfürsten Albrecht von Maing, Friedrich von Sachfen ac. fchriftlich und mundlich mit. Spater icheinen Die Anfichten bes Erasmus über ihn fich geandert zu haben: er flagt, bon & in Rom angeschwärzt zu sein und nennt &. hominem in Thomistica theologia pulcre doctum, sed mire vafrum et versipellem. Faber † c. 1530, wo? ift unbefannt. Schriften von ihm find nicht befannt, außer ber obengenannten Leichenrede, die bon ihm, nicht wie andere meinen, von Bifchof Faber von Bien herrürt. (Echard et Quetif, Ser. O. Praed. II, 80; Rhamm, Hierarchia Ang. I, 306; H. Kellner in ber Allg. b. Biogr. Junger als beibe ift

8) Johannes Faber von Beilbronn, Dominitaner und polemifchaftes

tifcher Schriftsteller bes 16. Jarhunderts, geb. c. 1504 zu Beilbronn am Redar, tritt in's Predigertlofter ju Bimpfen, ftubirt mit Unterftugung ber Stadt Bimpfen Philosophie und Theologie in Röln, gibt hier seine erfte Schrift heraus u. b. L: Richardi Pampolitani Anglo-Saxonis enarr. in psalmos, 251n 1536, wird mag. artium bafelbit, fpater von Bifchof Chriftof von Stadion als Domprediger nat Augsburg berufen, welches Amt er lange Jare verwaltet. Bu Ingolftabt erlant er 1551—1552 die theol. Doktorwurde unter dem Borfit des B. Canifius, der fpater fein Rachfolger als Domprediger in Augsburg wurde. F. war ein eifriger Begner der evangelischen Lehre; ihrer Befampjung find bie meiften feiner Schrif ten gewidmet, so: quod fides esse possit sine caritate, Augsb. 1548; enchiridien bibliorum 1549; fructus quibus dignoscuntur hacretici 1551; testimonium Petran Romse fuisse 1553; Der rechte Weg, Dillingen 1853; Was die eb. Mejs sei, Augsdurg 1553; Dillingen 1557; Köln 1556 (lat. von Surius) u. ö.; Johel in Predigten ausgelegt, Augsd. 1557 u. s. w. Sein Todesjar (nach 1557) ist unse fannt; s. Echard et Q., Scr. O. Pr. II, 161; Mederer, Ann. Ingolst.; Bran, Bisch. von Augsdurg; H. Kellner in A. d. Biogr. —
Über weitere fathol. und edungelische Theologen d. Ramens vgl. die erste

Aufl. der R.-E. und die bekannten Gelehrten-Lexika von Jöcher u. a.

Faber (Favre), Beter Frang, geb. ju Anfang bes 18. Jarh. ju St. Bar thelemi im jehigen Ranton Baabt, Briefter ju Laudun in Rieber-Bangueboc, be-gleitete als Setretar und Beichtvater ben Bifchof von Halitarnaffus, Frang te la Baume, auf die Bifitationsreife nach Cochinchina und erzälte in feinem war scheinlich nicht zu Benedig, sondern Reuschatel oder Biel im Jare 1746 geschriebenem Wert: "Lottres edifiantes et curiouses sur la visite apostolique de M. de la Baume, Evêque d'Halicarnasse, à la Cochinchine en l'année 1740 etc. (Lettres édifiantes et curieuses betitelten die Zesuiten die von ihnen veröffent lichten Berichte ihrer Wissionäre) die Erlebnisse, welche er in dieser Erlung burch die Anfeindungen der Jesuiten zu erfaren hatte. Der apostolische Bistiaus kam mit seinem Gesolge den 15. Juli 1738 zu Macao an, wo er unter den Schein der größten Zuvorkommenheit der portugiesischen Jesuiten aufgenommen, aber zuletzt auf ihren Betrieb vom Gouverneur gefangen gehalten wurde, bis einem am 16. März 1739 glückte, mit Favre die Weiterreise die Cochinchina p bewerkftelligen, wo sie zu Anfang Mai ankamen. Der Bischof ließ alsbalb bie Miffionare wiffen, dass er gekommen sei, sie in Liebe zu vereinigen; er ermant fie, ben alten Streit zu vergeffen, und nach der Absicht der Propaganda die Ginis teit herzustellen. Die Christen fürten alle über die portugiesischen Dississionen, namentlich die Jesuiten, bittere Rlage; unter ihnen sanden fich solche, welche feit 10 Jaren nicht hatten beichten konnen, die man immer zurudgewiesen, weil fe fich den heidnischen Ceremonien, den Totenopfern u. dgl., welche die Jesuiten ber Chinesen gestatteten, nicht unterziehen wollten, und die unter bem Bormand be Jansenismus exkommunizirt worden waren. Der Bischof selbst ließ sich zuerk von den Jesuiten täuschen; als er aber dem Unwesen berselben träftig entgegestreten wollte, ward er von ihnen als Jansenist und Reger verschrieen und als Storer ber öffentlichen Ruhe bei ben Mandarinen vertlagt, und entging nur burch ein Bunder mit feinem Sefretar ben gedungenen Meuchelmördern. Die Brief ber Propaganda ju Rom an den Bischof wurden von den Jesuiten aufgefangen und tamen nie in feine Sanbe. Da die Bereifung bes gangen Landes bem Bifde wegen schwächlicher Gesundheit und abnehmender Kräfte unmöglich war, so bis tirte er nur die nördlichen Provinzen und ernannte Fabre zum Provisitator, der die mittäglichen bereiste. Der Bischof überzeugte sich indessen, dass tein Friede mit den herrschlüchtigen Jesuiten möglich sei, so lange das Wissionsfeld zwischen ihnen und anderen Ordensbrüdern geteilt sei. Er teilte daher die Provinzen zwischen ben Jesuiten, ben frangosischen Wissionaren und ben Franzistanern. Allein Rummer und Difshandlungen, wie Fabre erzält, ober Gift, wie ein Franzistaner nach Rom berichtete, machten bem Leben bes Bischofs am 2. April 1741 ein Ende. Jest trat Fabre seine Provisitatorsstelle an, allein er konnte fich gegen

Die Jefuiten nicht lange halten, und reifte am 8. August 1741 ab, um Rom und ber Propaganda von bem Bifitationsergebnis Rechenschaft abzulegen. Aber auch die Jesuiten in Rom rasteten nicht; Favre mußte lange auf den Ausgang seiner Sache warten; erst im Jare 1745 erschien bas Defret, welches die Detrete bes Bifchofs bon Salitarnaffus wegen Ginteilung ber Diffritte, infofern fie bie frangofischen Diffionare und die Jefuiten anging, bestätigte; mas ben Diftrift ber Frangistaner betraf, fo ward bie Berordnung geandert mit bem Bufage, bafs ber apostolische Bitarius zu Tonquin biefen Artifel an Ort und Stelle felbst in Ordnung bringen follte. Siemit ichließt Fabre fein Bert, und antwortet blog noch auf die Borwurfe, welche feine Feinde ihm in anonymen Briefen machten. Trot diefes Ausgangs ertlärte fich Fabre bereit, es jum zweiten Dal zu magen, und die Miffion in Japan wiber aufzurichten, wenn man fich feiner bagu bedienen wolle. Dann trat er die Reife nach feinem Baterland an. Sier berfaste er fein Bert, das alsbald burch ben Bischof von Laufanne verdammt und zu Freiburg öffentlich verbrannt wurde, warend die Jesuiten alle Exemplare auftauften, um das Buch unsichtbar zu machen. Einen ausfürlichen Auszug gibt Simler in seiner Sammlung alter und neuer Urfunden zur Beseuchtung der Kirchengeschichte (I, S. 159—256). Alle Bersuche Fadres, sich mit dem Bischof auszusönen, waren vergeblich; 1752 verbot dieser sogar den Priestern seiner Diözese, ihm die Sakramente zu erteilen. (Bergl. seine Memoire apologetique 1747 und deren Fortsehung 1752, im Auszug dei Simler a. a. D. 565—609). Fadre fürte von nun an, burch die Regierung von Bern gegen gewalttätige Angriffe geschütt, ju Uffens, in der Landbogtei Echallens ober Ticherlit ein ftilles Ginfiedlerleben, und † ju Anfang der achtziger Jare. (Dr. Ih. Breffel +) Steit.

Raber (Satob) Stapulensis (Lefevre d'Etaples), ber bedeutenbite unter ben Mannern, welche Calvin beim Beginne ber Reformation in Frankreich ben Beg banten, zugleich einer ber Beforberer und Widerhersteller der echten ariftotelischen Philosophie, Begrunder einer befferen Erflarung ber beil. Schrift und Uberfeger ber Bibel, murbe um bas Jar 1450 gu Etaples, einem Städtchen in ber Picardie, geboren. Bon feinen Familienverhaltniffen und feiner fruheren Jugendzeit wiffen wir nichts. Seine Liebe gur Biffenschaft fürte ihn balb nach Baris, und er trat hier in die Reihen berer ein, Die fich ber flaffischen Studien mit Ernft und Gifer befliffen. hermonymus von Sparta murbe fein Lehrer im Briechischen, und mit biefem wie mit bem Beronefer Baulus Aemilius verband ihn auch in ber Folge noch vertraute Freundschaft; boch blieb fein lateinischer Stil wie feine Kenntnis ber griechischen Sprache immer fehr mangelhaft, ba fein Augenmert mehr auf ben Inhalt ber griechischen und lateinischen Schriftsteller als auf die Form gerichtet war. Rachdem er fich ben Grad eines Magister artium erworben und wol auch icon langere Beit als Lehrer gewirkt hatte, reifte er im Jare 1492 jum ersten Male nach Italien, hielt fich hier in Florenz, Rom und Bene-big auf, und bestrebte sich besonders die Schriften bes Aristoteles verstehen zu lernen, wiewol er bei feinem tief religiöfen Gemute auch bem Blatonismus nicht abhold war und felbit muftifche Schriften mit Gifer las. Rach feiner Rudtebr begann er feine Lehrtätigkeit in Paris aufs neue mit flarerer Ginficht und lebendigerem Gifer, und bilbete galreiche Schüler, teils als Professor in dem Rollegium, welches nach dem Stifter, dem Kardinal Lemoine, benannt war, teils burch bertrauteren Umgang, teils burch Herausgabe lateinischer Übersetzungen, Einleitungen, Baraphrasen, Erklärungen aristotelischer Schriften. Diese seine Tätigkeit als öffentlicher Lehrer scheint er bis gegen bie Zeit seiner übersiedelung nach Meaux, freilich mit mancherlei Unterbrechungen burch andere litterarische Beschäftigungen und durch Reisen, fortgesetzt zu haben. Faber wird als ein Mann von sehr kleiner Körpergestalt geschildert, der aber durch seine ausgebreiteten Kenntnisse, sein Lehrtalent, sein frommes Gemüt, seine Bescheidenheit, seine Sanstmut und Milde allen, die ihm näher traten, Achtung und Liebe einslößte und zalreiche Bewunderer und Freunde im Ins und Auslande sand. Am wichtigsten wurde für Jabers Birtfamteit feine Berbindung mit ber einflufereichen Familie ber Briconnet (f. b. Art.), besonders mit Bilbelm Briconnet, bem Bifchofe bon

Lobebe, ber fich bon ihm unterrichten ließ und fich in vertrauter Freundichen an ihn anichlois. Brigonnet raumte ihm im 3. 1507 in ber Benediltinerabit St. Germain des Pres bei Baris, beren Abt er geworben mar, eine Bonung er bie er bis jum Jare 1520 behielt. In Diefer Beit fing er an Die Bibel gu it biren, warscheinlich burch bie reichen Gilfsmittel, Die ihm die Rlofterbibliot barbot, bagu veranlafst. Die erfte Frucht diefes Studiums war fein Psalter quintuplex, welches 1508 ericbien, eine Busommenstellung bes lateinischen B ters nach der erften Revision des hieronymus, wie er in der romifchen Die galt, nach der zweiten Rebifion besjelben, wie er in ben gallifchen Rirchen en fürt war, nach der übersetzung des hieronymus aus dem hebraischen, nach b alten vorhieronymianischen Text, endlich nach eigener Berbesserung nebst fritide und exegetischem Kommentare. Im J. 1512 folgte darauf fein Kommentar ben paulinischen Briefen mit einer neuen lateinischen Uberfettung, Die aber eig lich bloß eine Revision ber Bulgata nach dem Griechischen war; 1522 erich fein Kommentar zu den vier Evangelien und 1525 zu den tatholischen Briefe beide one neue Ubersetung. Sat auch Faber in diesen Kommentaren in philotogischer und fritischer Sinsicht fur bas Neue Testament wenig geleiftet, so gebir ibm boch der Rubm, burch feine Texterflärung die Ban gu einer befferen U gese gebrochen zu haben; one Rudficht auf eine vorausgegebene Dogmatil jude er bie heil. Schrift aus fich selbst zu erklären, und an die Stelle ber bisherige willfürlichen allegorischen Auslegung feste er, freilich nicht bas grammanich bit rische, aber dasjenige Auslegungsprinzip, welches von Olshausen als "tiefent Schriftsinn" besolgt worden ist. In den Geschichtserzälungen der Evangelien ver fällt er allerdings oft wider in die Allegorie, dagegen in den apostolischen Brit fen und im didattischen Teile der Evangelien find seine Erklärungen und En widlungen meist einsach, klar, richtig, bem Ideeengange ber Berfasser angemester hat babei mehr bas Praktische als bas Dogmatische im Auge; und ba er bi heil. Schrift als einzige Glaubensregel anerkennt, schent er sich nicht, gegen ble Dogmen und Gebrünche der Kirche zu verstoßen, wo sie offenbar der Lehre Ich und der Apostel zuwider sind, one darum Gelegenheit zur Polemit gestissentlich zu suchen. In seinen dogmatischen Ansichten war er noch schwankend und peteinem sessen gegen die bestehende Kirche durchgedrungen, er hosste in Begenteil, bafs beffere Erkenntnis und allgemeinere Berbreitung des Evangelium fie bon ihren Auswüchsen und Berberbniffen reinigen und von felbft wiber gi ebangelischen Rorm gurudfüren murbe. Dafs aber feine freifinnigen Grundid und Außerungen bei ben Finfterlingen großen Auftog erregen mufsten, mar m Als er im Jare 1517 eine tritische Untersuchung de Maria Magdales herausgab, in welcher er sich gegen die herkommliche Meinung erklarte, erhab fi eine heftige Polemit gegen ihn, und ber berüchtigte Synbifus ber Barifer the logischen Fakultat Natalis Beba (Noël Bedier) brachte es dahin, das Jabet Meinung über die Magdalena bon ber Sorbonne burch einen Befchlufe De 9. Nov. 1521 formlich verdammt wurde. Beda wollte noch weiter geben m Faber vom Parlamente als Reber beftrafen laffen, doch Fabers machtige Gonne am Hofe, vor allen der König Franz I. selbst und dessen Schwester Margareste. ließen es nicht dazu kommen. Wilhelm Briconnet, indessen Bijchof von Mean geworden, berief zu seiner Unterstützung Faber mit den ausgezeichnetsten seiner damaligen Schüler, Farel, Rusus (Roussel), Batablus und einigen anderen sich, und ernannte sogar Faber am 1. Mai 1523 zu seinem Generalvitar. Des wurde man fich fehr irren, wenn man glaubte, Brigonnet habe es bei feinen Re formen auf eine Reformation der Kirche abgesehen, ihm tam nicht entfernt in ber Sinn, fich gegen die tatholifche Rirche aufzulehnen; fein Streben ging nur babte jur Belebung ber Frommigfeit und gur Berftellung eines erbaulichen Lebens feinem Rreise zu wirfen und er ertannte ju fpat erft die Tragweite beffen, mil er begonnen hatte. Auf eine von dem Ronige und feiner Schwester gegebene 300 anlaffung wurde Faber bon Briconnet gur Anfertigung einer frangofifchen loer sehung bes Neuen Teftamentes aufgefordert; diese Ubersehung, blog nach bel Bulgata gemacht, erschien 1523, ebenso 1525 die Pfalmen. In den Borrede ju ben einzelnen Teilen biefer überfetjung fomol, als bef. in ben 1525 erichienenen Erffärungen der Sonntags : Episteln und Evangelien (Les Epistres et Evangiles des cinquante et deux Dimanches de l'an à l'usage du dioecese de Meaux) fprach es Faber offen und ausdrudlich aus, dass die heil. Schrift die einzige Glaubensregel fei, und dafs jeder einzelne Chrift das Recht habe, alles, was ihm als driftliche Lehre bargeboten werde, nach diefer Regel zu prufen, und mas ihr Jawider sei, zu verwersen, und ebenso, dass wir durch unsere Werke uns kein Berdienst vor Gott erwerben können, sondern allein durch den Glauben, durch das Vertrauen auf seine in Christo geoffenbarte Gnade gerechtsertigt werden. Jabers Kommentar über die Evangelien wurde 1523 von der Sorbonne auf den Index gesetzt und nur durch die Dazwischenkunst des Königs wurde eine weitere Untersuchung gegen ihn selbst abgewendet. Rach ber Schlacht bei Pavia (25. Febr. 1525) benutte man aber bie Befangenichaft bes Ronigs gur Entfaltung größerer Strenge gegen die Unhanger bes fogenannten Luthertums, eine befondere Roms miffion murbe bom Parlamente mit ber Untersuchung gegen bie in ber Diogefe bon Meaux aufgetauchten Regereien beauftragt. Mehrere ber bon Briconnet eingesehten Brediger wurden verhaftet, einige widerriefen, Jatob Pauvant, welcher beharrte, wurde verbrannt; Saber aber entfloh mit feinem Freunde Rufus nach Strafburg (Anfang Rob. 1525), indes fein Buch über bie Sonntags-Epifteln und Evangelien jum Feuer verurteilt murbe. Schon aus Spanien hatte fich ber Ronig durch einen Brief an das Parlament (Madrid 12. Rov. 1525) für Faber und Rufus berwendet, und faum war er wider nach Paris zurudgefehrt, als er beibe aus ihrer Berbannung zurückries. Faber erhielt dann eine Wonung als Bibliothefar im königlichen Schlosse zu Blois, und nachdem Margarethe sich mit dem Könige von Navarra vermält hatte, wurde Rusus 1528 zu ihrem Beicht-vater und Hostaplan ernannt. In Blois bearbeitete Faber eine französische Überfepung bes Alten Testaments, gleich ber bes Reuen nur nach ber Bulgata, welche im 3. 1528 in 4 Banden 80 in Antwerpen gedrudt wurde; 1530 erichien hierauf ebendafelbft die gange Bibel in einem Foliobande, 1534 abermals in einer berbefferten Ausgabe. Diefe Uberfepung wurde, wenigstens für das A. T. und die Apolenphen, die Grundlage der bon der reformirten Rirche Frankreichs anerkanns ten Bibelübersegung bes Robert Olivetan (1535). Indeffen murben bie Berhaltniffe für die Unfanger der Reformation immer brobenber. Um ben greifen Gaber jeder Gefar zu entrücken, nahm ihn die Königin von Ravarra mit sich nach ihrer Residenz Nérac, wo er die letten Jare seines langen und tätigen Lebens in Ruhe verlebte, und im J. 1533 von dem jungen Calvin auf seiner Flucht aus Paris bejucht wurde. In feinen letten Tagen fülte er oft Bewiffensbiffe barüber, dafs er geflohen war und nicht wie Pauvant und Berquin für die evangelische Barheit ben Märtyrertod erlitten hatte. Er entschlief one Krantheit in hobem Alter im 3. 1536. Faber befannte fich in vollem Sinne zu den Grundfapen der Reformation, aber er blieb äußerlich in ber fatholischen Rirche, ba er hoffte, bie Erneuerung des Evangeliums könnte one gewaltsame Erschütterung zu Stande gebracht werden, und einem offenen Kampse gegen die seindlichen Mächte nicht gewachsen war. Seinem Charakter nach könnte man ihn am besten mit Melanchethon vergleichen, nur stand ihm kein Luther zur Seite, und Calvin war noch nicht aufgetreten. Er bereitete diefem ben Beg. G. Die ausfürliche Biographie: Jatobus Jaber Stapulensis, ein Beitrag jur Geschichte der Reformation in Frantreich, in der Beitschrift fur hiftor. Theol. Jahrg. 1852, Bejt 1 u. 2, wo sich anch ein vollständiges Bergeichnis feiner Schriften findet.

Fabian, 19. römischer Bischof, von 236—250 (Euseb. Chron. zu Olymp, 255 ann. XIII, Hieron. zu Gord. I ann. XIII, Euseb. h. e. VI, 29. 39. Catal, Liber. ann. XIV m. I d. X), Märtyrer in der decionischen Bersolgung (20. Januar), bestattet in dem Coem. Callixti, wo auch sein Grabstein mit der Inschrist OABIANOC. EIII. MP ausgesunden ist (MP von späterer Hand). In dem Chron. pasch. (edid. Dindorf I, p. 503) heißt er Flavian. Eusedius erzält (h. e. VI, 29), Fabian sei durch ein Gotteszeichen zum Nachsolger des Anteros

bestimmt worden: marend ber Balhandlung, ber er nur gufällig beigewont, babe fich eine Taube auf fein Saupt gefest. Seine Amtszeit fallt in Die bes Raifer Philippus Arabs; aber alles, was auf Grund von Euseb. h. e. VI, 34 iber bas Berhaltnis des Bifchofs gu Diefem Raifer, beffen Leben und Regierungsjell febr duntel ift, ergalt worden ift, ift völlig unglaubwürdig. Origenes bat wie an ihn, so auch an andere Bischöfe einen Brief gerichtet, in dem er feine Ortho borie verteidigt hat (Euseb. h. e. VI, 36). Über die Bewegungen in der romijdes Kirche zu seiner Zeit wissen wir nichts; erst die seines Rachfolgers, des Corre lius, ift lichter burch ben uns erhaltenen Briefmechfel Cypriaus. In biefem wir auch einige Male Fabian mit Anerkennung erwänt. Auf das Gerücht seines Todel hin hat Chorian den 9. in mannigsacher Beziehung interessanten Brief an der römischen Klerus geschrieben. Zu einem Schreiben des letzteren an Coprian (ep. 30, 5) wird der Sedisvacanz gedacht, welche vom 21. Jan. 250 bis Ans. Räng 251 dem Martyrium des Fabian folgte. In den Briefen an Antonianus fe 55, 8) und Magnus (69, 5) wird im antinovationischen Sinn Die Legitimital bes Cornelius als Rachfolger bes &. betont. Ep. 59, 10 endlich beruft fic Cp prian auf ftreng gurechtweisende Briefe F.'s in Sachen bes obsturen Baretilet Jedenfalls ift fo viel deutlich, bafs g. B. F.'s fein Schisma Die ro mische Kirche gespalten hat, wenn auch jene Legende über seine Erwälung zweifellos gegen die Rovatianer jugejpist ift. Der Catal. Liber. bemerkt ju &. Hic regiones divisit diaconibus et multas fabricas per cimiteria fieri iuset. Post passionem eius Moyses et Maximus presb. et Nicostratus diac. comprehensi sunt et in carcerem sunt missi. Eo tempore supervenit Novatus ex Africa et separavit de ecclesia Novatianum et quosdam confessores, postquam Moyers in carcere defunctus est, qui fuit ibi m. XI d. XI". Reuere Pontificale schmuden jene erstere Nachricht noch aus. Auch werden ihm Berordnungen wider die Unversönlichseit, den Meineid, die She und Chescheidung rasender Personen, den tanonischen Alter der Priester u. s. w. zugeschrieben. Der Standpunkt des Cornelius in der Zuchtfrage kann der seinige noch nicht gewesen sein.

Catalog. ap. Anastasium Bibl. ed. Bianchini II, p. VII; Eccard, Corp. hist.

Catalog. ap. Anastasium Bibl. ed. Bianchini II, p. VII; Eccard, Corp. his. I, 26; Constant, Epp. Rom. Pontif. p. 118; Acta Sanct. edid. Bolland. Jan. II, p. 252—256; Tillemont, Memoir. III, p. 362; Bower Rambach, Historie det röm. Päpite. 2. Aufl., I, S. 84—86; Balch, Entwurf einer Hift. der Päpite. 5. 59; De Rossi, Roma sotterr. II, p. 59 sq.; Lipfius, Chronol. d. röm. Bijdoft. S. 199—203, 263, 266 f.

Fabrica ecclesiae, f. Baulaft, firchliche.

Fabricius, Johann, Nachfolger beider Calixte nicht nur im Amte, sonders auch in der irenischen Theologie, welche aber bei ihm dem Epigonen dis zur lleselbständigkeit, und von Gerechtigkeit gegen den Gegner dis zur Fügsamkeit gegen diesen ausgeartet war. Schon durch vier Generationen hatten seine Vorsaren der edungelischen Kirche von Kürnberg in gemäßigter melanchthonischer Richtung gedient: der Stammvater des Geschlechts, Joh. Fabricius, der Nachsolger Andread Osianders zu St. Lorenz in Kürnberg, gest. 1558, war mit Welanchthon de streundet; dessen Son Joh. Baptista, geb. 1532, gest. 1578, Pastor in Rürnberg und Fürth, hatte unter Melanchthon in Wittenberg studirt; auch dessen Son Johann, geb. 1560, gest. 1637, Pastor zu St. Sebald in Kürnberg, wird als paces et concordiae studiosus gerühmt; und dessen Son, Johann, geb. 1618, gest. 1676, unter Georg Calixtus und Hornejus im Helmstädt gebildet, nachher Projessor der Theologie zu Altors und zuletzt noch 25 Jare Pastor an der Mariensische zu Kürnberg, war der Bater des helmstädtischen Theologen; der letztere gibt selbs Nachrichten über diese seine Vorsaren in der historia dibliothecae suae, Th. 4.

S. 373 und Th. 6, S. 67, auch in den Amoenitatt. theol. S. 358; ausgedem sinden sie sich in Joh. Alb. Fabricius Fabriciorum centuria (Hamb. 1727, 8) und in G. A. Wills nürnbergischem Gelehrtenlezison Th. 1, S. 376 ss. und Th. 8.

S. 308 sf. Auch Joh. Fabricius, am 11. Febr. 1644 zu Altors gedoren, treslud unterrichtet im Gymnasium und dann im "Auditorium" zu Kürnberg durch Inservichtet im Gymnasium und dann im "Auditorium" zu Kürnberg durch dierr, Wüsser, Weiser und Arnoldi, studirte von 1663 dis 1665 in Helmstädt unter

Georg Calixtus' Schülern und Rachfolgern, G. Titius, Fr. Ulr. Calixtus, Saubert, Cellarius, H. Conring u. A., und dann in Altorf. Bon 1670 bis 1677 ging sein Leben auf Reisen durch Deutschland und Italien hin, wo er zuletzt in Benedig Prediger einer Gemeinde evangelischer Kausleute war. Bon Benedig ward er gu einer theologischen Brofeffur nach Altorf gurudgerufen, in welchem Umte er bon 1677 bis 1697 blieb; bagwischen fallt noch 1682 eine Reife nach Frankreich, und 1690 feine theologische Dottorpromotion in Jena. Und im Jare 1697 ward er als Projeffor nach Belmftadt berufen, erhielt hier 1701 nach Fr. Ulrich Caligtus' Tode auch beffen Abtei Konigslutter wie Diefer und fein Bater ju feiner Professur hingu, und wurde 1703 bom Bergoge Anton Ulrich auch gum Konfiftoriafrat ernannt, one bafs bies feine Stellung in helmftabt anbern follte. Dennoch fürte dies nähere Berhältnis jum Hofe Anton Ulrichs hier balb eine Unterbrechung herbei. Fabricius ftand in großem Ansehen als scharffinniger und febr tenntnisreicher, vielgereifter und vielerfarener Dann, vorzuglich befannt mit Rom und tatholischen Buftanden, gern irrige Borftellungen babon fachlundig beftreitend, überhaupt vermittelnder und friedliebender, bei allen Wegnern bas Bute auffuchenber und bas Gemeinsame gern sehender Theolog; jo zeigten ihn zalreiche Abhandlungen, Reden und Bredigten, barunter die Paradoxa, eine Art von Sie et non, nämlich mehr als hundert theologische Gabe mit ihrem Begenteil und mit Grunden fur und wider, oder boch mit einer Bermittelung, in welchem Sinne und Umfange fowol Sat als Begenfat nebeneinander bestehen tonnten; diefe und viele frühere fleine Schriften gab er auch in seinen amoenitates theologicae varii et selecti argumenti (Selmstädt 1699, 4°) zusammen heraus; im Jare 1704 erschien auch zuerst eine seiner Hauptschriften consideratio variarum controversiarum, videlicet earum quae nobis intercedunt cum Atheis, Gentilibus, Judaeis, Mahommedanis, Socinianis, Anabaptistis, Pontificiis et Reformatis, în veritate et caritate instituta, einer ber erften Berfuche einer nicht mehr bloß polemischen, fondern auch irenischen und Bemeinsames aufsuchenden Darlegung ber Diffense, also eine Borarbeit zu einer komparativen Symbolik, ebendarum aber zu ihrer Beit und noch mehr bei ihrem zweiten Erscheinen im Jare 1715, wo er sich auf katholische und resormirte Lehre beschränkte, vielsach der Lauheit und Gleichgültigkeit in Beurteilung dieser Lehre angeklagt. Dies wurde wol nicht in bem Dasse und nicht mit so viel Grund geschen sein, wenn nicht Fabricius in bemsselben Jare 1704 sich dazu hergegeben hätte, dem Herzoge Anton Ulrich ein Guts achten auszustellen, welches feiner widerftrebenden Entelin Elifabeth Chriftine ben bor ihrer Berheiratung mit dem jungen Konige von Spanien, bem nachherigen Raifer Rarl VI., notig gefundenen Abertritt gur tatholifchen Rirche nicht nur als erlaubt, fondern wo moglich als eine Pflicht nachweifen follte, g. B. ba folde Bermalung nicht allein bem Bergogtum, fonbern auch ber protestantischen Religion und bem hochgewünschten Rirchenfrieden gutraglich fein konne." Das war bas Gutachten, welches, als es im Jare 1706 mit einigen Jehlern gebrudt erichien, blog um diefer willen bon Fabricius besavouirt werden tonnte, one bafs ihn bies auf die Dauer geschütt hatte. Belmftabt war damals bor ber Stiftung bon Göttingen noch braunichweigische Gesamtuniversität, und darum ber Konig von England Georg I. als Rurfürft von hannover ihr anderer Miterhalter; als nun bei bem gehäffigen Aufsehen, welches Fabricius' Butachten nicht nur auf reformirten und lutherischen Universitäten Deutschlands, sondern auch in England erregte, Fabricius auf eine amtliche Anfrage von hannover im Jare 1708 fich nicht gang von bem Gutachten losfagen, und durch mehrere Berteibigungsichriften auch die darin vorgetragenen Grundfabe nicht annehmlicher machen tonnte, ba wurde bom englischen Sofe fo nachdrudlich seine Entfernung aus seinem Umte verlangt, das Bergog Anton Ulrich ihn nicht mehr schützen tonnte ober wollte: Sabricius behielt feine Pralatur und feine fonftigen Gintunfte, erhielt auch noch bas Amt eines Generalinspettors ber Schulen im Bergogtum Braunschweig bagu, mufste aber 1709 feine Profeffur aufgeben. Und boch lebte er als "emeritus" noch zwanzig Jare wie es icheint in ziemlich ungeschwächter Rraft, und berwandte feine Duge bornehmlich zur Ausarbeitung eines großen beschreibenben und beurteilenben Berzeichnisses seiner reichen Bibliothet, ber historia Bibliothecae kabricianas in sechs Quartbänden, Wolfenbüttel 1717—1724, machte sich auch burd Bauten an seiner Abtei, Herstellung des Grabes Kaisers Bothars II. in der schlenen Stiftsklirche derselben, Ausbau der heilsamen Quelle in ihrer Rabe u. bel verdient, hoffte und strebte noch immer, einmal wider eingesetzt zu werden, wie er noch 1724. zehn Jare nach Herzog Anton Ulrichs Tode vergebens vorstellt, dass er sich sür diesen "seinen Herrn habe sakrisiziren müssen", und starb 85 Inalt am 29. Januar 1729.

Bu den Nachrichten über Fabricius' Leben in seinen amoenitatt. Wed. 357—363 wird er selbst die Data geliesert haben; andere Außerungen über sich selbst in der hist. dibl. Fabricianae, z. B. Th. 5, S. 101. Sonst s. Christopers Diptycha professorum theol., qui in acad. Julia docuerunt, Wolsenburg 1748, S. 275—294, und Will a. a. D. Th. 1, S. 385—394. W. Höd, Anton Ulrique. Etisabeth Christine von Braunschweig, Wolsenb. 1845, S. 80—136. Omkes.

Facundus, Bifchof bon hermiane, einer Stadt in ber nordafrifanischen Br ving Bycacena, machte sich hauptfächlich im Dreitapitelftreit seit 544 bemerflic burch seine 12 Bucher pro defensione trium capitulorum. Er gehorte zu bei Bijchofen, welche Juftinian aus den neu eroberten afrikanischen Provinzen mi Ronftantinopel hatte tommen laffen, um bier burch Ginftimmung in Die Berbam mung der 3 Rapitel auch die abendländische Kirche für die Kircheneinheit zu ge winnen. Befanntlich scheiterte diese Absicht zum großen Teil an ber Genight der afrikanischen Bischose, Die es wagten, jogar die Rirchengemeinschaft mit be romischen Bischof Bigilius aufzuheben und benfelben fo moralisch zu erneuerte Widerstand gegen den Raiser zu zwingen. Den Abbruch der Airchengemeinschal verteidigte Facundus in einer eigenen fleinen Schrift contra Mocianum scholast cum, einer Schrift, welche er in einem Bersted, das er hatte vor des Raich Born aufsuchen muffen, geschrieben hatte. In den späteren Stadien des Streich tritt sein Name nicht mehr hervor. Über seine weiteren Lebensschicksale ist mat befannt. In der erstgenonnten größeren Schrift ift für uns das michtighe bi Befämpfung der taiferlichen Eingriffe in ben Glauben ber Mirche. Obgleich be Abendland in seiner mehr ethischen Gassung bes Christentums gegen ben Monophysitismus eine ebenso instinttive Abneigung hatte, wie der Augnstinismus bei in der nestorianischen Konsequenz liegenden Belagianismus gewittert und abze wehrt hatte, fo ift das Bathos des Facundus doch mehr der firchenpolitischen all ber bogmatischen Seite bes Streites zugefehrt. Wichtiger als die Rechtjertigms des Theodor und Theodoret ift ihm die Gesthaltung der Autorität des calcido nenfischen Konzils. Dem Bugantinismus gegenüber gewinnt die Unerschrodenbell mit welcher er in feinem 12. Buch (G. 108) ben befannten Ausspruch tut: qui si nunc Deus aliquem Ambrosium suscitaret etiam Theodosius non decess unfere Sympathie. Bir feben, die bittere Schule ber bandalifchen Berfolgung ! für den afritanischen Epistopat nicht verloren gewesen. Auch dem dogmatifd Fanatismus, wie er im Morgenland herrichte, gegenüber tut die Behauptung wol, dass entweder die docilis ignorantia non facit haereticum aut omnis Christ discipulus est haereticus, ebenso die bestimmte Erhebung der Schrift über die Konzilien (lib. 12, S. 100). In dem Büchlein contra Mocianum, der in des Abbruch der Kirchengemeinschaft mit Rom einen bonatistischen Frrtum finden und dies mit Augustins Autorität befämpjen wollte, offenbart fich bas eben burch bicia Rirchenvater gestärfte bogmatische Selbstbewufstsein Rom gegenüber.

Die Schristen des Facundus, zuerst herausgegeben von Sirmond, dann in Gallandi bibliotheea maxima tom. XII, p. 1—124. (Gewönlich sinde ich tom XI citirt, aber in der von mir benützten Ausgabe ist es tom. XII.) über ihn Viewe Tunnunensis Chronicon; Isidor de viris illustribus cap. 18, Cassiodorius sonsttor in psalmum 138. Soust die Litteratur über den Dreitapitelstreit, insbesondere Hesele, Conciliengeschichte II, S. 775 ff., namentlich § 260, wo sich das Nahar

über die zeitliche Einreihung der Schriften des Facundus findet.

Jagius, Paul, (Buchlin ober Büchele), geb. 1504 ju Rheingabern in der

Fagius 485

Pfalg, wo fein Bater Schulmeifter und Stadtichreiber war, geht ale elfjäriger Knabe auf die Schule zu Heibelberg (1515), studirt baselhst mit und unter J. Brenz, M. Frecht u. a., wird 1518 mit Luther bekannt, lehrt seit 1522 in Strafburg, erlernt bei W. Capito die hebräische Sprache und wird mit Hedio, Buper, Bell u. a. befreundet. 1527 geht Fagins als Schulreftor nach Isny im Allgäu, später mit Unterstügung des dortigen Nats wider auf zwei Jare nach Straßburg, um Theologie zu ftudiren und sich auf das evangelische Predigtamt vorzubereiten, das er sodann in Isny fünf Jare lang 1537—1543 bekleidet, wärend er zugleich das Studium der hebräischen Sprache (besonders mit Hilfe bes gelehrten Juden Glias Levita, bes damals bedeutenbften hebraifchen Grammatiters und Lexifographen) aufs eifrigste und mit ausgezeichnetem Ersolg forts sehre, auch mit Hilfe seines Freundes und Gönners, des Ratsherrn Beter Buffsler, eine hebräische Druckerei in Jonn anlegte und leitete. Nach Capitos Tod 1541 wurde Fagius an beffen Stelle jum Professor und Prediger in Strafburg ernannt, ging aber zuerft mit Bewilligung ber Strafburger auf zwei Jare nach Konftang zur Ordnung bes bortigen ebangelischen Kirchenwesens. Dier erschien 1542 feine Ausgabe ber Pfalmenauslegung bon Rimchi. Erft im Berbft 1544 trat 3. endlich fein Umt in Strafburg an und wirfte hier eine zeitlang im Frieden und Segen, als Prediger und Lehrer, geliebt und geachtet wegen seines frommen Sinnes, seines männlichen und milden Charakters. 1546 berief ihn Kursürst Friedrich II. von der Psalz nach Heidelberg, um sich seiner bei der Resormation der Stadt und Universität zu bedienen. Fagius solgte hiebei dem schriftlichen Nate Melanchthons, legte seine Vorschläge zur Resorm der Artistensfakultät und des Pädagogiums in zwei Gutachten nieder, stieß aber bei der Mehrheit der Prosessionen, die noch sess am mittelalterlichen Universitätswesen dies auf großen Widerstand, der neben den Stärnnach des Ichmalkald Prisessionen bing, auf großen Widerftand, der neben den Storungen bes fchmalfalb. Brieges feinen Berfuch scheitern machte (Saut, Geich. d. Beidelb. Univerf. I, 417). Aber auch feiner Stragburger Birtfamteit machten die Ereigniffe ein fruhes Enbe: die Cinfurung bes Interims, wogegen Jagius und Buber mit Bort und Schrift eiferten, und das Berbot ber freien evangelischen Predigt in Strafburg verans laiste ihn, mit Buber 1549 einem Ruf Cranmers nach England gu folgen, wo er die Brofeffur der hebraifden Sprache in Cambridge erhielt. Rachdem Fagins den 3. Marg 1549 feine lette Bredigt in Strafburg über Matth. 7 gehalten und fich noch einige Beit im Hause ber Katharina Bell aufgehalten hatte, reiste er ben 5. April mit Buger ab und langte den 25. April in London an, von wo er balb nach Cambridge übersiedelte. Aber noch in demselben Jare, wärend er eben mit einer lat. Übersetzung und Erklärung des A. T.'s beschäftigt war, starb er den 13. (25.) Nov. 1549 — in Cambridge, 45 Jare alt. Die blutige Maria ließ 1556 seine wie Buters Gebeine ausgraben und verbrennen, Elisabeth den 30. Juli 1560 das Gedachtnis beider ehrenvoll restituiren. — Fagius war (nach ber Schilberung seines Zuhörers Martin Crufius) ein Mann von hoher Statur, bon ernften aber freundlichen Bugen, ein geschidter Prediger und trefflicher Bebraer. Das Studium ber hebraifden Sprache und Litteratur war feine Sauptbeschäftigung: viele seiner Beitgenoffen hatten ihn hierin zum Lehrer. Auch seine Schriften beziehen fich faft ausichlieflich auf Ertlärung bes A. E.'s und bebräifche Philologie; im Busammenhang damit stehen auch zwei fleine praktisch erbauliche Schriften, in benen er die Warheit des Christentums aus den Werken zweier Juden zu erweisen sucht: liber fidei und parvus tractatulus 1542. In theologifder Beziehung teilt er die bermittelnde Richtung Bubers und ber Strafburger Theologen. S. Crusius, Schwäb. Chron. a. a. 1549 u. öster; M. Abam, Vitas theol. p. 204; Bicrordt. Gesch. der ev. K. in Baden I, 299 u. ö.; Rathgeber, Straßburg, S. 243 sp.; L. Geiger, in der Allg. d. Biogr. und Stud. der hebr. Sprache in D., Breslau 1870, S. 57 sp.; bes. aber Vita Pauli Fagii breviter conscripta per ministres aliquot eccl. Argent. und catalogus librorum a P. Fagio editorum in der Historia de vita Buceri, Straßburg 1562, 8° (von Kourad). Subert); Chr. Seyfried praes. J. W. Fenerlin, tentamen historicum de vita et meritis P. Fagii, Altorf 1736, 4°.

Ratultaten find Bollmachten, burch welche ber Inhaber geiftlicher Regie rungsgewalt beren Ausübung auf einen anderen übertragt. Bur Erteilung folder Bollmacht ift nur ber geiftliche Obere befugt, ber orbentliche Jurisbiltion bat, ber Umfang ber übertragenen Befugnis hangt aber bon ber Berleihungsurtun Die wichtigften galle find papftliche Fafultaten. Die Bapfte erteilten iche geitig Miffionaren, insbesondere ben Sauptern ber Monchsorden, allgemeine fultäten für Dispensationen ex causa longissimae absentiae a Romana Curi (Beispiele seit bem 13. Jarhunderte bei Dejer, die Propaganda, Bb. I [Gottings 1852] S. 38 ff.). Später tamen bagu bie Fafultaten für die papftlichen Runn namentlich im 16. Jarhundert, als es fich barum handelte, entschiedener als bie durch die Bischöfe geschah, die Schluffe bes tridentinischen Konzils zur Bollziebun ju bringen und ber Miffion im protestantischen Deutschland Unhalt und Leit zu geben. Da diese Runtien mit den Ordinarien konkurrirende Jurisdiktion be anspruchten, sahen diese Bischöfe sich genötigt, vom Papste gleiche Fakultäten perbitten. Dies geschah zuerst in Köln, am Ansange des 17. Jarhunderts se Paul V. 1605 solg.) in der Weise, dass die Vollmacht auf fünf Jare erteilt wurd (facultates quinquennales). Bereits 1624 murde aber bom Runtius dem Bopf mitgeteilt, bafs auch one bie Fakultaten ber Ergbischof von Roln in ibm mit geburenden Fällen dispenfire, worauf berfelbe angehalten wurde, Die Fafultale aufs neue zu erbitten. Er erhielt fie auf fieben Jare, fpater wiber auf funf un ber Bebrauch ber Duinquennalfakultaten ging nun auch auf andere Bifchoje ub und hat fich bis jest erhalten. Die den Bischofen von Rom verliehenen Balut taten ergeben in berichiebenen Formen. Die Quinquennalfafultaten ber beutide Bischöfe find die der dritten Art (formulae tertiae), wie fie für Miffionsgebin erteilt zu werden pflegen (f. Mejer a. a. D., Bd. II, S. 201 folg.). Bas abs Deutsche Blätter für Protestanten und Katholiten, Beibelberg 1838, heft I, S. 82 fg. u. a. f. auch d. Art. "Runtiaturstreitigleiten"). Neben den ordentlichen facultates quinquennales formulae tertiae ergehen teils auf fürzere ober längen Beit gewönlich noch andere Fakultäten wie zur Berlegung und Berminderung bo Stiftungsmeffen, gur Ernennung bon Profynodalrichtern, bon Synodalexamine toren und viele andere. Für außerorbentliche Falle ergeben wiber besondere ich fultaten, wie 3. B. die für ben Bifchof von Ermland im Jare 1800, gedrudt bi Jatobsons Geschichte ber Quellen bes preußischen Kirchenrechts 1, 1. Anhone

Die Fakultäten, welche die Bischöfe verleihen, beziehen sich teils auf die ihnen selbständig gebürenden Rechte, teils gemäß der ihnen gewordenen Erland nis, ihre Quinquennalsakultäten an Missionare weiter zu verleihen, auch auf dübrigen Besugnisse. Die Bischöse bevollmächtigen daher auctoritate ordinaria (propria) oder apostolica die Generalvikare, Officiale, Dekane, Priester zur Bolziehung solcher Akte, welche diese Beamten nicht schon an und sür sich vornehmed dürsen (m. s. die betr. Artikel).

Fälle, borbehaltene, f. Casus reservati.

Familiares der Klöster sind das Gesinde und die Handwerker der Klöster sie wurden in den Verband derselben aufgenommen und hatten demgemäß gewise religiöse Übungen zu verrichten. Im Mittelalter machten sich manche durch ihre Übermut bei Mönchen und Laienbrüdern verhast; sie beförderten auch in den Mönchen die Liebe zur Bequemlichteit, daher mehrere Päpste einzelnen Klöstern z. B. Clugny, solche serner zu halten verboten.

Familiaritas, dasselbe, was commensalitium, Tischgenoffenschaft, ift einer ber tanonischen Gründe, worauf die Kompetenz des Bischofs beruht, einen Mann, ber nicht zu seiner Didzese gehort, zu ordiniren. Es wird zwar nicht ftreng gestorbert, bas ber Ordinand Saus- und Tischgenosse des Bischofs gewesen sei, aber er muß boch aus dem bischöslichen Toselgute seinen Unterhalt bezogen und brei Sare lang mit dem Bischof in foldem Bertehr geftanden haben, bafe biefer bie Sitten bes Orbinanden tennen ju lernen Welegenheit hatte. Auch mufs ber Bifchof bem ratione familiaritatis ober commensalitii Ordinirten in Monatsfrift ein Benefigium verleihen. - Siehe Beber und Belte s. v. commensalitium.

Diefe Sette ftammt von einem gewiffen Beinrich Riflas ober Familiften. Mitolai ber, welcher, aus Münfter geburtig, anfangs in Solland lebte, gegen ben Schlufs bon Couards VI. Regierung aber noch England fam und bort eine eigene Befellschaft - familia charitatis, Huis der Liefde, sammelte. Man warf seine Behren mit benen bes David Joris, dem er auch perfonlich nabe ftand, und im allgemeinen mit benen ber Bibertäufer gusammen. Seine Gemeinde felbst versöffentlichte ein Glaubensbefenntnis (1575) und eine Apologie, worin fie bagegen ihre Ubereinstimmung mit dem allgemein evangelischen Bekenntniffe nachzuweisen versuchte. Den Grundcharakter bildet bei den Familisten jedenfalls die Tendenz nach miftifder Berinnerlichung, nach fubjettivem innerlichem Ginswerben mit Gott. Dies foll fich vollziehen in der Liebe; der "Dienft der Liebe" ift es, als deffen Berfündiger Nitlas auftritt; man warf ihm bie Außerung bor: Dofes habe nur Die hoffnung, Chriftus ben Glauben geprebigt, er aber predige die Liebe. Jenes Einswerben murbe überspannt bis zu einer Bergottung: Riflas felbit bezeichnet fich auf dem Titel einer Schrift als "vergottert mit Gott im Beift feiner Liebe"; es traf die Familiften ber Bormurf, dafs fie den objektiven Chriftus, ja die uns bedingte Erhabenheit Gottes felbft auflofen, indem nach ihrer Lehre Chriftus nicht eine befondere Berfon, fondern nur eine ihnen allen fich mitteilende "Condition", in besonderem Sinne aber Nitlas felbst Chriftus, ber Son Gottes, sei, und es teine andere Gottheit gebe als biejenige, deren auch der Mensch in diesem Leben teilhaftig werden tonne; fie felbft bagegen betennen fich in jener Apologie jum Inhalt ber drei allgemeinen driftlichen Symbole und insbesondere auch zur Lehre von der durch Christum geschehenen objektiven Genngtuung, indem sie nun nur auch eine ware Aneignung des in ihm erschienenen Lebens fordern. Sie sollen sich für vollkommen, der Sundenvergebung nicht mehr bedürftig gehalten haben; in ihrer Apologie heißt es bloß: sie suchen die Gesethe von ganzem herzen zu halten und glauben, dass die Möglichkeit dazu von Gott fomme. Bon den Anabaptiften unterscheiden fie fich bor allem badurch, dass fie die Rindertaufe gelten laffen. Statt widertäuferischen Eijerns gegen Außerlichkeiten der herrschenden Rirche scheint bei ihnen in bieser Beziehung vielmehr grundsähliche Indifferenz ftattgefunden zu haben. — Erst unter Elisabeth magte Niklas mit seinen Lehren hervorzutreten, fich darftellend als von Bott erwecten, mit dem Geift gefalbten Bropheten. Er war ein ungelehrter Dann, foll aber anfangs auch bei Theologen und Berjonen aus hohen Ständen Untlang gefunden haben. 1580 erließ Elijabeth eine Proflamation gegen fie und veranstaltete eine Untersuchung. Damals beth eine Proklamation gegen sie und veranstaltete eine Untersuchung. Damals scheinen sie viel Aussehen gemacht zu haben; man warf ihnen allerhand Greuel vor, besonders mit Anwendung von Br. Jud. V3. 8, wärend jene Proklamation davon nichts sagt; Theologen schrieben gegen sie. Ihre Büge verschwimmen dann aber unter denen anderer Selten, besonders der Anabaptisten. König Jakob I. bezeichnet sie in seinem Busilieden dagor als "infamem anabaptisterum sectam, quae familia amoris vocatur". Zum sehten Wal scheint als Familist 1627 ein gewisser Etherington, übrigens mit Unrecht, angeklagt und zum Widerrus verurteilt worden zu sein. — Bgl. besonders A. W. Vöhmens, Acht Bücher von der Reformation der Kirchen in England 1734, S. 541—573; Walch, Religionsstreitigkeiten außerhalb d. luth Kirche IV, S. 840—853; Arnold, Kirchenz und Keherzerschische Ih. Bd. 16. K. 20. 8 36. Schriften von Kiklas zält Böhm (nach geschichte, Th. II, Bb. 16, R. 20, § 36. Schriften bon Riflas galt Bohm (nach ihm Balch) und Arnold auf.

Farben in ber Bibel. A. Farbenfinn und Farbennamen. Wenn in einer sinnigen Mibrasch-Stelle (Bamidbar rabba c. 12) gesagt wirb, bafs Gott bem Mose, als er bas Stiftszelt aufrichten und ausstatten sollte, broben rotes Heuer (אש אדומה), blaues Feuer (אש ירוקה), schwarzes Feuer (אש אדומה) und weißes Feuer (אש לבכה) zu sehen gab und ihm, als er ausrief: Wie kann ich bas nachbilden! erwiderte: "Ich bermöge meiner Doza und du mittelft beiner Farben (בסממניך)", so liegt barin nicht nur der Gedanke, daß die vier Kultusfarben (Scharlach) = rotes Feuer, Spacinth = blaues Feuer, Burpur = fcmarges Feuer, Buffus = weißes Feuer) eine vierfache Ericheinung ober Selbfterweisung des Wesens Gottes verfinnbilden (was wir bei Besprechung der Farbensymbolik bestätigt finden werden), sondern es kommt darin auch die ursemitische Farbenstala zum Ausbruck, wobei aber zu beachten, daß in ירוק Grün und Blau ungeschieden ineinanderliegen; pro heißt im biblifchen Schöpfungsbericht und anbermarts das Affanzengrun, aber auch ber Spacinth ober violette Burpur tann ein mit irdischem Farbstoff nachgebildetes אש ירוקה heißen, denn non (dies der hebräische Name des Purpurviolet) "gleicht dem Weere und das Weer gleicht den Pflanzen und die Pflanzen gleichen dem Himmelsfirmament" (jer. Berachoth I, 2 u. a. a. St.) — wir sehen daraus, dass vern und Blau begreift, wie auch wenn anderwärts (Bereschith rabba c. 4 g. E.) vom Himmel gesagt wird . dass er balb als ירוקים, balb als rot ober schwarz ober weiß erscheine. In meinen "Farbenstudien" im Daheim 1878, Nr. 29. 30. 31 und dem Vortrag "Der Talmud und die Farben" in Nord und Gud 1878, Mai-Seft, habe ich gezeigt, wie unberechtigt ber aus biefem Schwanken ber Farbenbezeichnung neuerbings von Lubw. Beiger, Hugo Magnus, Badel u. a. gezogene Schlufs fei, bafs bie Entwidelung ber Rephaut-Bapichen bei bem altertumlichen Menschen noch nicht bis zur Unterscheidung des Blau fortgeschritten und alfo die häufig vorkommende Blaublindheit ein Atabismus fei. Diese Anficht wird auf semitischem Gebiet baburch hinfällig, bafs Er. 24, 10; bgl. Eg. 1, 26; 10, 1 bas Aussehen bes reinen hellen himmels mit dem des Sapphir berglichen wird — mag man unter ספרר ben Sapphir ober ben Lazurstein verstehen (welcher lettere dem himmelsazur den Namen gegeben hat), jedenfalls geht aus dieser Bergleichung hervor, dass man die himmelsbläue als solche warnahm, denn wie der Weistersinger Muscatblut sagt: ein recht saphir ist himelbla. In der Tat hat das Semitische dis auf den heutigen Tag kein eigentümliches Farbwort für das Blau des himmels; das arabische samawi be-beutet himmlisch und auch himmelsfarbig, ift aber kein eigentliches Farbwort. Sobann bestätigt es fich nicht, bafs bie Entwidelung bes Farbenfinns mit ben lichtreichen Farben bes Spettrums begonnen habe und allmählich zu ben lichtschwächeren fortgeschritten fei. Denn nicht Rot, sonbern Gelb ift bie hellfte Farbe bes Spettrums. Run ift zwar mar, bafs Manner und Beiber unter ben wilben Boltern sich rot ober gelb bemalen, rot z. B. die Caraiben und gelb die Bewoner ber Carolinen. Aber innerhalb bes Semitischen gibt es für Gelb kein eigenes Wort und Gelb als Farbe fpielt im Rultus gar teine Rolle; Arnold Emalb in feiner tulturgeschichtlichen Untersuchung über bas Gelb, 1876, mochte ben Buffus (ww) gern zum Repräsentanten des Gelb machen, weil Pausanias V, 5, 2 sagt, der Byssus von Elis sci nicht so schön gelb wie der ber Hebraer (οὐχ δμοίως ξανθή). Aber ber Byffus, wenn er auch einen gelblichen Schimmer hatte (vgl. bie ernteweißen Felber Joh. 4, 35), vertritt boch bas reine Beiß, er heißt ww von bemfelben Stammwort, von welchem lilium candidum שושן. Dafs Beiß (bie Einheit aller Farben), Schwarz (der Untergang aller Farben), Rot und bas zwischen Grün und Blau und Gelb hin- und herschwantende ירוק bie altsemitische Farbenftala ausmachen, bestätigt auch bas Babylonifch-Affprifche; weiß heißt ba pieu, salmu, roth nicht pilu (Lenormant, Études cunéiformes I, 1878, p. 24 ss.) fonbern adammu (noch unbelegt), wie fich aus adammumu = ארמדם (Friebr. Delitich, Affprifche Studien S. 107) fchließen zu laffen scheint, und bem ירוק entfpricht gesichertes arku mit ber Rüance rakraku = ירקרק. Fassen wir bie semitischen und zwar die biblischen Farbennamen in's Auge, so bestätigt sich auch hier

einerseits, bajs ber Sprachbilbungsprozes feiner Grundlage nach in mimetifcher Rachbildung finnfälliger Ratureindrude besteht, und andererfeits, dafs fein menfche liches Wort ber in reinem Spiegel aufgefangene und vollständig wibergegebene Eindrud ber Sache ift; es ift immer nur einseitige fragmentarifche Bezeichnung berfelben nach einem Merkmal oder nach einer Analogie — die Apperception muis, was dem Ausdruck sehlt, nachdem er gemunzt ist, seinem herkömmlichen Werte nach ergänzen. In der Bezeichnung des Roten und zwar zunächst des Blut- oder Tiefroten mit אדרם gibt die Lautverbindung dm den Eindruck des Dichten und Duntien wider; in ab weiß ift die Lautverbindung Ib (vgl. and, iambere) Ausbrud bes Ledens und Schlingens, so bafs also Beiß als Erscheinung und Birfung bes fengenden Lichts vorgestellt ift; mit ber Lautverbindung rk in pro aber verbindet fich die Borftellung gewaltsamer Minderung bes Bolumens, ber Berdünnung, Entleerung, Schwächung, sodas also rrr, welches nicht nur Grün mit den verwandten Farben, sondern wie zdwoóz Apol. 6, 8 auch Fal (vergl. arab. aurak aschgrau) bedeutet (3. B. Jer. 30, 6), nach seiner Lichtschwäche benannt ift; auch xvarour, welches im Reugricchischen bas himmelsblau bezeichnet, ist ja im Altgriechischen änlich wie eaesius (vgl. sanstr. ejkvas schwarz) und eaeruleus Eigenschaftswort sür alles Duutle, und so sehr überwiegt sür altertümsliche Empfindung im Blau der Eindruck der Lichtschwäche und Kälte, daß ein indischer Dichter den Himmel, wie er in regnerischer Zeit erscheint, "dunkel wie die Flachsblüte" nennt (DMZ. XXVII, 74) und Lazur (lägwerd) im Schahname die Farbe des dunkelen Himmels, der Gesichtsblässe (vgl. talm. von das Verlichte iewerdes durch Erschrecken und Reschähnen bleis machen) und spaar des Antlit jemandes durch Erichreden und Beschämen blafs machen) und fogar bes Trauerlleides ift. Schwieriger ift die Benennung des Schwarzen mit ""; Dietrich (in Gefenius' Legiton) gibt bem Stammwort die an fich paffenbe, aber nicht (auch aus dem Arab. nicht) ju begründende Bed. des Dedens, bas ents fprechende arab. Berbum \_ bed, wenden (weshalb die Araber in no Mor-

gengrauen ben Grundbegriff der Bende, nämlich ber Racht zum Tage feben); Die Burgel no in ihrer Anwendung auf bas Schwarze mag die Bedeutung bes Berbens im Ginne bes Riederbeugens und Berabstimmens haben, fie tritt, indem fie zu dreibuchftäbigem am erwächit, nach meiner (in Ryffels Schlufswort zu Fürsts Lex. II, 661 angebeuteten) Anschauung von der organischen Entstehung dreibuchstäbiger Stämme aus zweibuchstäbigen Burzelgebilden ebendamit in Beziehung zu der Burzel an, wie z. B. dadurch sich bestätigt, dass Dany (Synos Anistern und Anattern des Feuers nach, sodas also das Schwarze, auf biefen Wortbestandteil gesehen, als Wirkung und Residnum des Brandes, wie in bow, מחם (tohlichwarz f.) der hipe benannt ift. Die semitischen Sprachen sind reich an Wörtern sur Dunkel und Schwärze; das hebräische hat außer dem genannten noch במר (wovon במר במר ), und das im במר , dem Grundwort zu במר, ftedende בלם Auch לבנה Biegel, beffen Burgelbegriff beutlich in מלם Biegel, name lich an ber Sonne gebleichter, affpr. libittu = libintu vorliegt, fteht nicht allein; nx lefen wir Sohest. 5, 15 von weißem Teint, and Richt. 5, 10 von der weißen Sarfarbe toftbarer Efelinnen, aw ift bas übliche Wort vom Greifenhar, ww dient jur Benennung bes Beif der Lilie, des Marmors und feinen Linnens, als breibuchftabiges wur auch des Greisenhars, und auch das aramaische Wort für Weiß (Wegenf. Don) ift bem Bebraifden nicht fremb: Schambloffe (neben welcher Schamrote zufällig weber im Alten noch im Neuen Teftament borfommt (benn 1011 ift so wenig als בום ein Farbwort), Beißlinnen, Beißbrot wird banach benannt und die Edlen (Freien) heißen הררים, eigentlich candidi, v. אור באחר candere. Das nentest. Griechisch begnügt sich zur Bezeichnung der Gegensäße von Schwarz und Weiß mit μέλας und λευκός, seßteres durch beigesügtes καθαρός Apok. 19, 14 oder durch Bergleichungen (wie Bolle, wie Schnee, wie das Licht) steigernd. Das Wort für Not werd bejast auch Rotgelb oder Gelbbraun Gen. 25, 30;

geht als Benennung Efaus und Davids auf rotbraune Hautfarbe, שרכורם (in ben an Farbwörtern reichen Abschnitt vom Aussatz Lev. c. 12—14) heißt was, obwol nicht ganz rot, doch vorherrschend rot ist. Außerdem hat das Hebräische pun von grellem, pai von gefättigtem, war Hohesl. 2, 13 von fanftem Rot, in welchel das Grün der reifenden Frucht übergeht (siehe Fleischer zu Levys Rh. 2, 203), und ein vielgebrauchtes Wort für Rot stedt in Appalt (babyl testamentliche Griechisch hat neben eque pos wenigstens noch ein Bort, nämlig πυδοός glut = ober feuerrot. In dem vierten Fardwort der alten Farbenstale (Pri) liegen zwar Grün, Gelb und Fal, Blau und Grau ineinander, aber da Semitische ist doch dei dieser Unbestimmtheit nicht stehen geblieben, auch das hebräische nicht; das Aussageset hat in in Bort für Helgelb; das Verdun ותעה (in welchem die Sprache wie auch sonst die Gleichung von Gesichts- und 🗫 hörseindrüden vollzieht) dient in איידי zur Bezeichnung des Lauchgrüns (misch nisch ברתי , griechisch πράσινον); der Staub und das Blei werden nach ihrer Farbe ישרה und und um mit Bestimmtheit die blaue Farbe, з. 8. bes in ber weißen Saut sich berzweigenden Beabers zu bezeichnen, hilft fich it Sprache durch ben Bergleich mit bem Sapphir (Hohest. 5, 14), wie schnites Gin Apot. 4, 8 σμαράγδινον heißt; auch schillerndes golbiges Grun weiß die Sprace mit papa (ath. warakrik) malerifch zu benennen. Die eigentlichen Farbworte benennen die Farben, wie wir gesehen haben, nach den verschiedenen Lichtquantitäten ober nach dem Naturprozess, dessen Wirkungen sie sind; indirekte Farben bezeichnungen gewinnt man durch Heranziehung von Tieren (Hohest. 5, 11), Blu men (Hohest. 5, 13), Früchten (Hohest. 4, 3; 6, 7), Metallen (Pf. 68, 14), Edifteinen (Sapphir, Tarfis, Smaragd) ober andern Dingen (Hohest. 1, 5; bergl. 2 Chr. 2, 13 u. 5.), die sich durch die betreffende Farbe kennzeichnen. Eine vierte Benennungsweise bebient fich des Farbstoffs, welcher die Farbe liefert: ba Polster ist ארגבין Hohest. 3, 10 will sagen, bass es von purpurrotem Zeuge A שחיל חכלה לפרחי heißt eine purpurblaue Schnur (vgl. Berachoth I, 2 חכלה לכרחי im Berhaltnis zu Grun) und beb. Rab. 2, 4 in Scharlach getleibet.

B. Farbftoffe. Obenan unter ben biblifchen Farbftoffen fteht 1) ber Burpur, für welchen die altteftamentliche Sprache noch nicht biefen Battungs namen hat; fie hat nur besondere Namen für das Purpurrot, welches fie all Buntfarbeftoff mit bem Namen ארגמן (von bem Berbalftamm רגם) bezeichnet, מש maisch und aramaisirend ארגוך (als ob der zweite Teil des Wortes das arisch gun b. i. Farbe wäre, im Arab. arguvan Name ber roten Mohnblume), und für bas Purpurviolett, welches sie mit dem Muschelnamen noch (= noch) be nennt, wie auch Plinius in änlicher Weise conchylium und purpura untersche Die LXX und die lateinischen Überseter überseten noch mit hyacinthm und meinen damit jedenfalls einen blauen Edelftein oder eine blaue Blume; & ther aber, bem ber Ebelftein biefes Namens als gelber zu Gesicht gekommen wa ober bem bie gelbe Hyacinthe als die vorzüglichste eigentliche Spacinthe galt, # baburch zu ber Ubersetzung bieses Farbwortes mit gel, gelwerck, gele seide ber leitet worben. Die Gesetzgebungsgeschichte sett voraus, bass man ichon bamas über Wollenzeuge ber zwei Conchylienfarben verfügte. Das altägyptische Sprack gut weist zwar zur Beit noch nicht ben Namen bes Purpurs auf, wie sich aus ber bes Scharlachs noch nicht gefunden, aber ber Purpur war ja ein uraltes Monopol ber ben Agyptern wolbekannten ersinderischen und kunstsinnigen Phönizier Weittelmeerküste. Später machten biese purpurhaltige Schneden auch in der Weeren anderer Küstenländer ausfindig und siedelten sich dort an, sodass Exchil da, wo er ben Martt von Thrus schilbert, auch importirten Burpur aus (27, 7), b. h. warscheinlich peloponnesisch-lacebamonischen, namhaft macht. Solden griechischen Burpur verarbeitete man in bem burch seine Burpursabritate berühm ten binnenländischen Thyatira nordöstlich von Smyrna, wo Lydia (Att. 16, 4)

Burpurframerin war, b.i. purpurgefarbte Garne verlaufte. Die altefte Statte ber Burpurgewinnung aber ift Tyrus felbit. Roch jest zeigen fich in ber Rabe des ärmlichen bertommenen Städtchens, welches ben Ramen bes alten Thrus fort. pflangt, beutliche Spuren ber bis in die chriftliche Beit, als Tyrus' politische Bedentung längst erloschen war, berühmten Purpursärbereien. Nune omnis esus nobilitas, sagt Plinius h. n. V, 19, conchylio atque purpura constat. Die dortigen Purpurmuschelsragmente sagen uns am sichersten, welcherlei Schneden es waren, aus benen der Purpur bort in Thrus gewonnen ward. Es gibt eine ziemsliche Anzal von Meerschneden-Gatungen mit und one Schase, welche irgendwie gereizt eine rote oder violette Flüssigigteit von sich geben; aber es sind nicht die echten Burpurschneden, die Farbe ihres Saftes erbleicht, nachdem fie einige Beit ber Luft und bem Tageslichte ausgesett gewesen. Die echten Purpurschneden find, wie E. v. Martens in feinem Bortrage über Burpur und Berlen 1874 bartut, Murex trunculus und ber mit Stacheln und Roren bon größerer Lange verfebene Murex brandaris; auch die Battung von Mittelmeerschneden mit nicht gleich ftachelichter Schale, welche jest im Spftem Purpura beißt, namentlich Purpura haemastoma, gehort bagu - aber bie in ber Rabe bes alten Tyrus gefundenen Schalenrefte ftammen alle bon Murex trunculus, und die bei bem unteritalifchen Taranto und im Beloponnes gefundenen von Murex brandaris. Der Farbftoff, welcher von diesen Schaltieren gewonnen wird, ift nicht ihr Blut, sondern ber ichleimige Saft einer ihnen mit allen Schneden gemeinsamen Drufe. Dieser Saft ist nicht unmittelbar rot ober violet, sondern weißlich, aber unter Einwirkung des Sonnenlichtes färbt er sich wie eine photographische Substanz durch Gelblich und Grünlich hindurch bis zu der Parpurfarbe, welche ein Gemenge aus rotem und violettem Licht ist, und diese Mischfarbe von teils mehr blauem teils mehr rotem Ton ist unvertilglich. Plinius (h. n. IX, 62) sagt, das Rot des Purpurs von Tyrus gelte dann als preiswürdigst, wenn es geronnenem Blute gleiche und von oben angesehen in's Schwarze salle, von der Seite aber angesehen das auffallende Licht zurücktrale. Und vom Purpurblau sagt er (IX, 60), es sei eine buftere (nach modernem Ausbrud : eine talte) Farbe, welche bem gurnenden Meere gleiche, b. h. wie es v. Martens erffart, bem Meere beim Angug eines Stur= mes, nämlich ber buntelblauen Farbe bes Mittelmeers, wenn ber buntele himmel fie trubt und die Bogen fich erheben. Der Purpur war auch in ber Beit ber Romerherrschaft noch überaus toftspielig. Schon im Mittelalter war er vom Martte berichwunden und bas Schaufaben-Gebot feinem Wortlaute nach fur ben Ifraeliten unerfüllbar. Jest ift er vollends eine berichollene Sache, benn mit bem Burpur aller Farbentone, welchen jest die Runft auf chemischem Bege herftellt, konnte ber Burpur der Meerschneden nicht tonturriren. Gin anderes Rot, und gwar Sochs rot, d. i. mehr Gelb- oder Braunrot als das Schwarz - oder Blaurot des Purpurs ist 2) der Scharlach. Diesen Farbstoss lieserte dem Altertum ein kleines erbsengroßes Insekt, welches sich durch Andoren und Ansaugen einer Eichenart und einiger anderen Pflanzen ernärt. Man hielt dieses Insekt gemeinhin sür eine Beere (coccus) des Baums selber und nannte es deshald coccus; die Eiche, an der es sich findet, heißt davon im System quercus coccisera. Aber schon die Sprache des mosaischen Gesetzes erkennt das Tier als solches und nennt es und sugleich die von ihm fommende Farbe ort, b. i. Glanzwurm und Glangswurmfarbe. Im Berfischen heißt der Burm kirm. Bon diesem Borte stammt der Rame, ben dieses Hochrot erhielt, seit das judische Bolt unter perfische Botmagigleit gefommen. Er lautet 2 Chr. 2, 6. 13; 3, 14 (vgl. bagegen Er. 35, 35) , ein altperfifcher, aber nicht weiter belegbarer Rame biefer "Burmfarbe" (romanisch vermiglio, vermeil). Denn obwol anlich bennoch stammberschieben ift die im Türkischen, Berfischen, Arabischen übliche Benennung kirmiz, kirmizi, woran die romanische Benennung roter Farbentone mit Karmin und Carmoifin (Kar-mesin) sich anschließt. Auch der Name Scharlach, welcher seit dem Mittelalter für den Farbitoff bes Coccus-Infeltes in Gebrauch gefommen, ift türtifch. Diefe Coccusfarbe mar bei Griechen und Romern Die eigentliche Farbe für das Obergewand bes Kriegers, besonders bes Feldherrn. Darum ift es eine zdaubg nonden, welche

nach Matth. 27, 28 bem Seiland im Richthause beg Pilatus von ben Rriegstnechten umgehängt wird; Martus (15, 17) nennt biefen Überwurf πορφόραν und Johns nes (19, 2) iμάτιον πορφυρούν, benn die Sprache des Boltes unterschied die bei berlei Rot nicht. Roch häufiger wurde die Berwechselung, feit im Dittelalter ber Burpur von bem feurigeren und leichter zu erlangenden Scharlach verdragt warb. Daher kommt es, bafs auch Luther in feiner Bibelüberfetzung balb pur pur ftatt Scharlach, balb Scharlach ftatt Purpur gebraucht; indes hat er für Scharlach, und nur für biefen, noch ben besonderen Ramen Rosinfarbe oder Refinrot — bas gewönliche Rosenrot ift zwar heller als Scharlachrot, aber and Blinius sagt (h. n. XXI, 22), ber Scharlach änele ben Rosen, obwol schief av gesehen mehr dem Purpurrot. Jest ist das alte Kermesinsett zwar aus dem Handel nicht berschwunden, benn man farbt noch immer mit ben fog. Rermesbeeren ober Scharlackförnern, und macht daraus Rarmin und Lad; aber weit gesuchter als coccus ilicis, b. i. die Eichen-Schildlaus, ift coccus cacti, b. i. die Cactus-Schildlaus, die besonders aus Mexiko und Peru kommende Cochenille, von welcher die alte Welt noch nichts wissen konnte. Fragen wir aber, woher das Ifrael der Beit Woses die rote Wurmfarbe hatte, so ift auch hier wie bei bem doppelten Purpur zu antworten, das sie von ihnen aus Phonizien bezogen wurde. Dem auch Salomo verschreibt sich einen geschickten Arbeiter, der mit Purpur und karmil umzugehen wiffe, bon feinem guten Freunde, bem Konige bon Thrus, mb biefes Hochrot heißt bei ben Griechen und Romern poerexover phoenicium, ponicium, punicium, b. i. phönizisches ober punisches Rot. Das französische porceau, welches die Klatschrose und Klatschrosenrot bedeutet, ist ebendasselle Wort. — Ein anderer roter Farbstoff ist www Jer. 22, 14, wonach es (we pompejanisches Rot) als Haus-Anftrich verwendet wurde, und Ez. 23, 14, wo be mit an die Wand gezeichnete menschliche Figuren erwänt werden. Jedenfalls ik es ein mineralisches Rot; LXX übersetzt es dort bei Jer.  $\mu \Lambda \tau o_{\mathcal{S}}$ , ein Harbsuff, der auch Weish. 13, 14 vorkommt, wornach man Götzenbilder mit  $\mu \Lambda \tau o_{\mathcal{S}}$  wo proxes, ein Hardschaft wir proxes with the control of the Rotel ober Rotstift, rubrica, aber auch Mennige ober Bleizinnober, minium. Die ronymus übersett bafür sinopis, mas schwerlich eine Oder-Art ift, ba Oder gelb ift und erft burch Bluben rot wird (mogu bie Befchreibung bei Plinius h. n. XXXV, 13 nicht stimmt). In Frage tommt babei auch ber aus Schwefel und Quedfilber bestehende eigentliche Binnober cinnabaris. Die Alten haben biese biet Arten mineralischen Rots noch nicht so genau unterschieden, wie schon Plining tut; ששר fceint fie unterschiedslos alle jufammen zu bezeichnen. Bar tein Farb ftoffwort ift bas von Abulwalid burch arab. rikan, Albenna-Belb, erklärte und von Luther "Rötelftein" überfeste 370 Sef. 44, 13, welches ben Reiß. obn Beichenftift one bezug auf bie Farbe bezeichnet. Auch als Mittel zu verschönernder Selbstbemalung wird das aus den pulberifirten Blättern und Wurzeln ber henm (= ¬pb, im Syftem Lawsonia alba) gewonnene Gelb im A. Teft. nicht erwant; überhaupt wird feines pflanzlichen Farbstoffes gebacht, bas Wort , welche die Färberröte oder den Krapp (arab. fuwwa) bedeutet, kommt nur als France name vor (vgl. mein Jesurun p. 93). Talmud und Targum finden in משקרות Jef. 3, 16 hindeutung auf Augen-Schminfung mit einem roten, rotgelben Bulbet (aram. סיקרא), aber schwerlich mit Recht; bagegen war bas von den Frauen שני Schwärzung ber Augenliber und Augenbrauen verwendete kohl (aram. 8300) auch unter ben Ifraelitinnen ein beliebtes Rosmetitum; fo die Augen fcmagen heißt bei Ezechiel 23, 40 בחל עינים , bas Rollyrium felbst heißt 2 R. 9, 30 און, wol ein Wort mit ovinog fucus, aber nicht wie dieses ein pflanzlicher, sondern ein mineralischer Farbstoff, nämlich nach LXX Hier. orlume stidium, b. i. Antimon-Bulber. Benn nach Jef. 54, 11—12 Stibium ftatt bes Mörtels beim Rauer werk bes neuen Jerufalems als Ginlagerungs= und Bindemittel verwendet werben will, fo ergibt fich die reizende Borftellung, bafs die Mauerfteine ber Gottesftat wie aus glanzend-schwarzer Ginfaffung hervorleuchtende Frauenaugen anzusehen feit werden — bas Bilb ift malerisch, aber nicht symbolisch. Wenn aber zugleich bort

gesagt wird, dass ber hErr sie mit Sapphiren gründen und ihre Mauerzaden aus Rubinen, ihre Tore aus Karfunkelsteinen wölben wird, so erhebt sich die Frage, weshalb das Sapphirblau den Grundsteinen und das Feurigrot (benn auf biese Farben füren die Namen כדכר und שקדה den Binnen und Mauern jugeeignet ift, und dies fürt uns mit Notwendigkeit auf die finnbildliche Bedeutung ber Farben innerhalb bes biblijchen Borftellungsfreifes und borgugsweife innerhalb bes bon der Thora angeordneten Kultus. Die Babylonier verteilten die mannigfaltigen Farben auf die fieben "Leuchten der Erde" und auch die fieben tongentrifden Mauern Efbatanas prangten nach Berodot I, 98 in fieben verschiebenen Farben; Rot ift im gangen alten Orient die Farbe bes Mars und Blau die Farbe des Saturn. Die Thora aber verwendet vier Farben liturgisch. Philo und Joses phus fombiniren fie mit ben vier Elementen: ben Buffus mit ber Erbe, weil er aus ihr machit, ben Burpur mit bem Deere, weil er bas Blut einer Deerschnede, ben Spacinth mit ber Luft, beren Ugur ihnen als Schwarz b. i. Schwarzblau erscheint, und den Scharlach mit dem Feuer. Die dem Bejen des altteft. Kultus widersprechende Beltlichteit und obendrein Billfürlichteit Diefer Rombinationen richtet fich felbit; nur in ber Bleichung: Scharlach = Fener liegt ein Moment ber Warheit.

C. Farbeninmbolit. Burpurrot, Purpurblau, Scharlach und bagu Beiß - bas find die vier mosaischen Rultusfarben, die drei ersten dargestellt in woltenen Stoffen, Die vierte in feinem Linnen, welcher mit feinem alten Ramen ww (vgl. das fprifch-arab. شاك Mouffelin), mit seinem späteren ברץ Byffus heißt. Bierfarbig, d. i. gewebt aus Garnen ber vier Farben mit hineingewebten Cheruben, waren die zehn Teppiche, welche die innere Bedachung des Stiftszelts bilbeten; vierfarbig mit Chernben der Borhang (non), welcher bas Allerheiligfte und Deilige schied; viersarbig ber Vorhang (700), welcher ben Eingang des Deistigen, und der Vorhang (700), welcher den Eingang des Vorhofs schloss; viersfarbig das Schulterkleid (700), der Gürtel (2001) und das mittelst goldener Ringe und Retten am Schulterfleid beseftigte Amtsichild (mm) des Hohenpriefters. Dreisarbig, nämlich purpurblan, purpurret und scharlachen, waren die Granatäpsel unten am Saume seines Talars. Einsarbig, nämlich purpurblan, war der Talar (1912) selbst, die Schnur, mittelst welcher das Amtsschild an das Schulterlieid, und die Schnur, mittelst welcher das Diadem (1912) mit der Inschrift "Heilig Jehoven" am Turban (1912) angehestet war, waren and die sünstig Schleisen, welche die zehn viersarbigen untersten Teppiche des Stistszelts verbanden. Einfarbig, nämlich weiß, waren Untergewand (המכה) und Turban des hobenpriesters. Einsarbig, nämlich teils und zwar vorherrschend purpurblau, teils purpurrot, waren auch die Tücher, mit welchen die heiligen Geräte wärend der Banderung bededt murden, und einfarbig, nämlich weiß, die Rleider ber untergeordneten Briefter mit Ausnahme nur etwa bes, wie Josephus (ant. III, 7, 2) bezeugt, buntjarbigen Gurtels, weiß unter David 2 Chr. 5, 12 und nach Erlaubnis bes Konigs Agrippa (Jos. ant. XX, 9, 6) auch die Aleider der levitischen Sanger. Rehmen wir noch hinzu die purpurblaue Schnur, welche in die fog. Schaufaben am Rleide des Fraeliten eingeschlagen ober an fie angesett fein foll, fo liegt bie Berwendung und Berteilung ber gottesdienftlichen Farben im Uberblid vor uns. Bemeines Rot tommt nur in einem Galle vor: die obere Beltdede des Beiligtums foll aus elf Teppichen von Biegenhar und darüber einer Dede von rotgefarbs ten (בוארנוים) Bibberfellen und obendrauf einer Dede von Robbenfellen bestehen, Ex. 26, 14. Schwarz ist überall ausgeschlossen, denn da es sonst nirgends in Unwendung tommt, so ist anzunehmen, bass auch jene Teppiche des Beltdaches, welches bas Beiligtum gegen die Unbilben der Bitterung ichupte, aus weißen, nicht schwarzen Ziegenharen gesertigt sein sollten; Weiß und Rot, obwol nicht Byssueiß und Purpurrot, war also auch die Bedachung des Stiftszeltes. Wie alles Schwarz ift auch Gelb und Grun ausgeschloffen; ber Buffus bertritt unter ben liturgischen Farben bas Beiß, nicht, wie Arnold Ewald in seiner Schrift über

bie Farbenbewegung 1876 für möglich halt, bas Gelb, welches nur burch bal Gold vertreten fein tonnte; biefes aber tommt nicht feiner Farbe, fonbern feinem Glanze und Berte nach in Betracht. Es ift gewifs bedeutfam, dafs Schwarg und Belb und Grun ausgeschloffen find. Und bafs bie Auswal der bier Farben, Bur purrot, Burpurblau, Scharlach und Beig nicht blog von Weichmad oder Bujal, sondern von dem Bewustfein ihrer Bedeutsamteit bestimmt ift, lafst fich daraus ichließen, bafs bas Burpurrot nur in einem einzigen Falle, nämlich als Jathe des Tuches, in welches der Brandopferaltar mit Bubehor bei der Banderung ein: gehüllt werben foll, Rum. 4, 13, und ber Scharlach in teinem Jalle vereinzell auftritt; isolirt vortommende Farben find ausschließlich bas Burpurblau und bas ju allen Farben die Grundtrung bilbende Beiß. Beshalb Beiß mit gangliden Musichluss bes Schwarz liturgische Grundfarbe ist, leuchtet ein. Schwarz und Weiß sind an sich symbolisch, sie bedeuten, was sie sind. Schwarz ist was alle Farben absorbirt und das Sonnenlicht nicht gurudftralt; bas Licht ift in ibm un tergegangen und bie Farben begraben. Darum bedeutet es ben Tob und allerle Strebung jum Tode. Regfamteit, Leben, Licht, Beiligfeit, Freude einerseits und Stillstand, Tod, Finsternis, Bosheit, Trauer andererseits find biblifche Bechiele begriffe, und Beiß und Schwarz find ber phanomenelle Ausbrud Diefer Doppele reihe bon Begenfagen. Finfternis ift ber biblifche Befamtname fur alles Biber göttliche (Jef. 60, 2; Joh. 1, 5) und für bas Strafübel, welches es aus ich heransfest: das Totenreich ift das schwarze Land der Lichtlofigteit (Siob. 10, 211); das Endgericht, welches die diesseitige Geschichte abbricht, vollzieht fich mittelft schwarzer Umnachtung (Jo. 3, 4; Apof. 6, 12) und auf schwarzem Pierde tommt der dritte der Reiter in Apol. Rap. 6 herbei, welcher Teuerung und ebenbamit ben Tob und zwar hungertod (Rlagel. 4, 8) bringt. Beiß bagegen ist, was bas Connenlicht unverfürzt zuruckftralt; alle Forben sind in ihm verklart und es halt ne alle in sich gesangen. Darum bedeutet es Reinheit und Sieg. Die persischen Kose im achten Gesicht Sacharjas (6, 6) sind weiß, weil teine Weltmacht je reince edlere Gesinnung gegen Ifrael betätigt hat, als die Dynastie der Achameniden, welche die Ernlanten entließ und ben Tempelbau jurderte. Der erfte ber vier oper talpptischen Reiter hat ein weißes Pferd, benn "er zog aus zu überwinden und bas er siegete". Der "Alte ber Tage" b. i. ber Ewigseiende bei Daniel 7, 9 er scheint in schneeweißem Gewande, ja fogar weißem d. i. lichtstraligem Dare wie auch der verklärte Christus Apol. 1, 14. Und selbst der Thron Gottes, den Czeciel über bem frystallenen Fundament wie Sapphirstein und alfo wie tiefes Blou pu ichauen bekommt, ift ba, wo bie Wefichte bes neutestamentl. Sebers bis gum Uber gang der zeitlichen Beschichte in die Ewigfeitsgestalt bes Jenfeits gelangt find, weiß: xal eldor Fooror ukyar levxor (20, 11); levxos ist verwandt mit lux, dem Namen des Lichts, Beiß bedeutet ben Gieg und Triumph des Lichts. him nach begreift fich's leicht, bafs die Rleiber ber Priefter weiß fein follen; and ber hohepriefter trug die fogenannten golbenen Rleiber (Talar, Schulterfleit Bruftichild und Diabem) über ben weißen; in dem bifionaren Tempel Gzechiels besteht die Prieftertleidung one Unterschied mit Ausschlufs bes Farbenbunts ledig lich aus weißem Linnen. Die Kleider der Priester sind ihrer Grundsarbe nach weiß, wie die Engel und die jenseits Seligen den Sehern in weißen Kleidern aus scheinen und wie die Kleider Jesu auf dem Berklärungsberge nach Matth. 17. 2 weiß wurden "wie das Licht". Weiß ist das Licht, und was das treatürliche Licht für die Naturwelt ist, das ist Gott über alle Kreatur und für alle Kreatur: a ist Licht und spendet Licht oder, was dasselbe: er ist heilig und zwar beilige Liebe. Borausgesett nun, bafs bie Farben ber Priefterfleiber auf basjenige bim beuten, was die Briefter berufsmäßig zu leiften gewürdigt und verpflichtet find werben fie in Beiß gekleidet fein als Diener bes Allheiligen, die ihm in feinem Bechselverfehr mit feiner um feine Gnabe und feinen Segen werbenden Bemeinde als Berfzeuge und Organe bienen, und gemäß biefem hoben Berufe in Beiliglal ihres Sinnes und Banbels ber Bemeinde voranleuchten follen. Die brei anderen Farben aber find nicht wie bas Beiß symbolisch an sich. Beiß ift feine Farbe im eigentlichen Sinne. Reine eigentliche Farbe aber hat an und fur fich symbol

ifche Bebeutung, alle gewinnen folche erft mittelft Apperception, b. h. inbem fich n unferem Bewustfein mit bem abstratten Farbenbild bie Borftellung eines betimmten Begenftanbes verbindet, welcher für uns bermagen Reprafentant biefer jarbe ift, bass sie uns unwillfürlich baran erinnert. Es ist war, bass die ber-hiebenen Farben je nach dem Grade ihrer Lichtstärke und ihrer Wärme, d. i. fres Berhaltniffes zum Gelbrot, in ber Seele bei ruhigem und klarem Spiegel erselben verschiedene Stimmungen hervorrusen: Rot wirkt erregend und, wenn **jochgradig**, beunruhigend, und Blau wirkt so kalmirend, dass, wie man neuerdings beobachtet hat, Tobsüchtige in blauem Zimmer sich beruhigen und Hysterische ihre Krampfe verlieren. Aber diese Wirkungen auf die Seelenstimmung stempeln die Farben noch nicht zu Symbolen. Sie werden symbolisch erst dadurch, dass sich mit inen die Borftellung bestimmter Gegenftande verbindet, benen fie eigen find, wie 3. B. Grün uns als die Farbe der Hoffnung gilt, weil wir dabei an das Pflansengrun denken, welches im Winter erftirbt, um im Frühling wider zu erstehen, blan aber als Farbe der Treue, weil es uns an den himmel erinnert, deffen Blane, wenn auch zeitweise fich umwölkenb, immer wider hindurchbricht. Anders vermittelt fich dem Inder bas Blau als Sinnbild ber Treue: er denkt dabei an bas dauerhafte Blau (nîla) bes Farbstoffes der Indigopflanze (nîlâ). Die Farbenhmbolik hat ihre Geschichte, benn sowol die Eindrücke der Farben als die dadurch bedingte Apperception sind nach Zeiten und Bölkern verschieden. Grün gilt dem Altertum meiftens als fal, es ift bei ben Agyptern neben Schwarg, Braunlich und Gelb eine Farbe ber auf ben Tob und bie Toten bezogenen Gottheiten, und war alfo ungeeignet, für fie Sinnbild ber hoffnung zu werben. Bollen wir alfo ben Sinn ber altteft. Rultusfarben so beuten wie fie mirklich gemeint find, fo miffen wir, one moderne oder sonst fremdartige Apperceptionen in fie hineingutragen, uns innerhalb bes altertumlichen und insbesondere bes ifraelitischen und

wit Beiß part fich als fein Gegensat bas Gelbrot bes Scharlach. Gelb. wt ift Feuerfarbe; die buntelroten Roffe (ארמים) in ber erften Bifion Sachars jus bringen blutigen Krieg und die gelbroten (Urgu) bringen verheerendes Feuer. Richt und Feuer aber find in der ethischen Betrachtungsweise der hl. Schrift Geseriche: das Licht Bild der mitteilsamen Liebe, und das Feuer Bild des verhees miben Borns. Die Eifersucht und auch ber Eifer Gottes ob ber Berschmähung feiner Liebe hat im Hebraischen ben Ramen won dem Hochrot ber Glut, in be er verfest. Und indem Jesaja 1, 18 bie Sunde malen will, welche das Bornpricht herausfordert und schon in sich trägt und aus sich heraussett, nennt er te nicht rot wie Purpur, was ganz unpassend wäre, sondern rot wie Scharlach (Auther: wie Rosinsarbe). Die Scharlachfarbe neben dem Weiß in der Hohepriesterkeibung wird alfo fagen wollen, bafs er Diener bes nicht allein in feiner Liebe, jendern auch in feinem Borne heiligen Gottes ift, beffen ber von fich felbft fagt: 36 ber Serr bein Gott bin ein eifriger Gott אל קנא Er. 20, 5, und von deffen Born über fein abtrunniges Bolt fich manbelnder heiligen Liebe Jefaia 10, 17 fest: Das Licht Fraels wird zum Feuer und sein Heiliger zur Flamme. Wenn the Uberlieferung (Joma VI, 8) sagt, bas über ber Tempeltür ein Scharlachsteifen hing, ber, wenn ber Azazelbod die Wüste erreicht hatte, weiß wurde, bas a aber in ben letten Jaren bor ber Rataftrophe Jerufalems feine Farbe behielt: beutet fich barin an, bafs ber Dienst bes Hohenpriesters am großen Verfönungsing entweder Gnade vermittelte, welche die scharlachrote Sünde tilgt, oder Born, welcher fie ungetilgt last und heimsucht. Aber sind denn Weiß und Scharlach buttich ein folches gegensatweise zusammengehöriges Bar? Es geht baraus berm, bafs Burpurblau und Burpurrdt, fei es neben Beig und Scharlach ober ba-Miden, immer ungertrennlich beisammenfteben. Purpur mar, wie fich rudwarts Richt. 8, 26 folgern läst, schon in der mosaischen Beit Beichen höchster herrs faftlicher Burbe. So wird benn ber Purpur ber Rleiber bes Hohenpriefters begen, bafs er Diener bes Gottes ift, von welchem bas jenseit bes Schilfmeeres Fingene Lied betennt: Der Herr wird Ronig fein immer und ewig (Ex. 15, 19) ber Segen Moses: Er ward in Jesurun König (Deut. 88, 5). Burpurrot

und Burpurblau find aber nur zwei Arten ber einen Burpurjarbe, welche len einfache Farbe, fondern ein Gemenge von Rot und Biolett ift. Die givet Burpue forten werden alfo auf zweierlei Betätigung des himmlifchen Ronigs beuten: bal Purpurrot auf Die Majeftat Gottes in feiner Erhabenheit und das Purpurble auf die Majeftat Gottes in feiner Berablaffung; benn bas Burpurblau tritt i Begiehung ju einem unbergefslichen Greignis ber Bejepgebungszeit. Mis Dofe w Ahron, Radab und Abihu und die fiebzig Altesten auf den Sinai hinaufbeschieben waren, ba gaben sie den Gott Ifraels und unter seinen Fugen war wie ein Ge bilbe burchsichtigen Sapphirs und wie der trübungsloseste himmel an Reinber Es war nicht die himmelsblaue felber, die fie über fich erblidten, fondern ciebem durchsichtigften Sapphir und der schönsten himmelstlarheit gleiches wunder fames Blau, durch welches ber Dajeftatische, ber fich auf die Erde niedergeland ihnen feine Begenwart anzeigte. Frael hatte foeben bas Welubbe ber Bunde treue abgelegt und nun gab fich Gott ben Bertretern Jfracis bergeftalt als Bu besgott zu schauen. Geitbem verbindet fich mit bem Burpurblau im Bewufste Fraels die Erinnerung an ben Gott, der fich jum Bunde mit ihm herabgelaffe In biefem Ginne foll ber Ifraelit bas Burpurblau ber Bigith ansehen Rut 15, 38 (vgl. die "hyacinthene Schnur", womit nach Sir. 6, 29 die Beisheit festell Und wärend der Brandopferaltar auf dem Banderzuge in ein purpurrotes In und die anderen heiligen Berate in purpurblaue und icharlachene Tucher gehall und Robbenfelle barüber gebedt fein follen, wird allein die Lade bes Bundes mi dem Borhang bes Allerheiligsten dadurch ausgezeichnet, dass bas Robbenfell # unterft liegen und bas purpurblaue Tuch unberhüllt obenauf tommen foll. die Frage warum? antwortet die altjudische Deutung (Bamidbar rabba zu Ru 4, 6): weil Purpurblau dem Meere, und das Meer dem Firmament, und bal Firmament dem Sapphirstein, und der Sapphirstein dem Throne der Herrlichte gleicht, ben die Bertreter Fraels bei der Gesetzgebung auf Sinai schauten. Di Antwort ist treffend: bas Purpurblau kennzeichnet die Heiligtumer, welche be andern der Riederlaffung Gottes unter feinem Bolte und der faframentlichen Ber mittelung bes Bundesverhältniffes bienen. Und fonach wird bas Bupurrot m Burpurblau im Ornate bes Sobenpriefters Diefen tennzeichnen als ben Diene des Majestätischen, welcher der Allerhabene und zugleich ber Bundestreue ift, w mit nahezu übereinstimmt, bafe die judifche Beheimlehre (f. Auszuge aus be Sohar S. 9), indem sie drei Farben des Regenbogens: Beiß, Rot und Blan ut tericheibet, Beig auf bas Pringip ber Bnabe als Die rechte Geite gottlicher Gige Schaftung bezieht, Rot auf bas Bringip der Strenge als die linke Seite, und Bla auf das Erbarmen als die Saule ber Mitte. - Sinnbildlich ift wol auch bo Rot (nicht Purpurrot, sondern gewönliches Rot) ber men neren Afde, Baffer bermifcht, zur Entfundigung Leichenunreiner bient Rum. c. 19; Rot 📑 ift die Farbe des Blutes, das Blut aber ift nach Lev. 17, 11. 14; Deut. 12. Erscheinung und Träger bes feelischen Lebens; das Tier, welches das Wegenmith gegen Todesunreinheit liefert, foll fehllos, noch ungebraucht und felbit in feme. Farbe ein Bild frischen ungeschwächten Lebens fein. Dagegen hat der Karmein des damit gefärbten Beuges (שכי תולעת), welches nebst Cedernholz und Pfop den Brand der roten Auf geworsen wird Num. 19, 6, keinesfalls sarbensymbolische Bedeutung: die drei Ingredienzen kommen nicht als Symbole, sondern all Medikamente in Betracht, das Cederuholz als Mittel gegen Berwesung, der Nivals Mittel der Reinigung, und der Coccus als Mittel der Stärkung, denn Coccus Saft galt als herzstärkende Arznei. Auch das Karmesinzeug als Bestandteil de Sprengwedels, mittelft dessen dem Aussätzigen das in frisches Wasser ausgelan fene Blut bes einen ber zwei reinen Bogel applizirt wird, Lev. c. 14, ift mo ber Farbe nach finnbildlich: Cedernholz, Karmefin und Pfop bilden wirflich at vor Faulnis ichugendes, reinigendes und ftartendes Rathartiton, welches bie Ge nefung des משהר b. i. in der Reinigung Begriffenen vollenden foll. Cher lufe sich an farbensymbolische Bedeutung der 4 × 3 Edelsteine des hobepriesterliches Bruftschilds in ihrem Berhältnis zu ben zwölf Stämmen denten, deren Ramen to stämme bestimmt hätten. Die Wechselbeziehung ift klar, wenn dem Stamme Anben, beffen Ebelftein ber Sarber ober Carneol and ift, eine rote Fane (mit dem Heerzeichen ber Mandragoren) zugewiesen wird, unklar aber, wenn gesagt wird, dass die Fane des Stammes Levi, dessen Ebelstein np., d. h. boch wol: der Smaragd war, weiß-schwarzerot war. Diese Farbenverbindung findet sich auch in dem jerus. Targum zu Gen. 2, 7, wonach Gott, als er ben Menschen schuf, Erbe von der Tempelstätte und von den vier Himmelsgegenden nahm und alle Baffer der Belt damit vermengte, und "er schuf ihn rot, schwarz und weiß (סרמק ושרוים וחידו) und blies in seine Rüftern Obem bes Lebens". Auch Grammatit und Rabbala verwenden biese Farbentrias symbolisch. Die Grammatit tom= binirt mit Beiß, Rot und Schwarz die Botale a, i und u, und die Kabbala fafst se in das Geheimwort אשל (ben Namen der Tamariske) zusammen, indem sie sagt, bass man von אדום, d. i. Schwarz der Buße ju לבך, b. i. bem Beiß ber Berfonung und bes Friedens gelange. Bir erwinen bies, um beispielsweise zu zeigen, bas es auch jenseit ber alttestamentlichen Schrift eine ber Beachtung werte jubifche Farbensymbolit gibt. Ar. Delitid.

Farel, Bilbelm, einer ber bebeutenoften Reformatoren Frankreichs und ber romanischen Schweiz, ist geboren 1489 zu Gap in ber Dauphine, aus abeligem Geschlechte. Anfänglich ein eifriger Anhänger bes altväterlichen Glaubens \*), warb er burch bas Studium ber Schrift und ber Geschichte allmählich dem Lichte reinerer Erkenntnis entgegengefürt. Seine Studien machte er in Paris. Bon seinem Freund und Gönner, Johann Faber Stapulenfis (Zean Lefdore d'Etaples), empfohlen, exhielt er eine Professur an dem Kollegium des Karbinals le Moine. Der Bischof Bilhelm Briconnet zu Meaux (f. d. Art.), bis auf gewiffen Grad ein Freund der evang. Behre, rief ihn in feine Nabe. Wie viel er bier gur Berbreitung reformatorifcher Grundfaße gewirkt, ift ungewifs. Balb nötigte ibn bie über bie Bekenner bes reinen Gangeliums in Frankreich ausgebrochene Berfolgung, bas Land zu verlaffen. Er wandte fich nach Bafel, wo er bei Detolampad freundliche Aufnahme fand. Sier tat er den ersten kunen Schritt zur Reformation, indem er, von Dekolampad aufgemuntert, 13 reformatorische Sate anschlug, worin er die von Christus gegebene Lebensregel als die allein gultige obenan stellte, die Werkheiligkeit in den stärksten Ausbruden bekampste und das Wessopfer als Göpendienst verwarf \*\*). Zwar fucte die Universität die Disputation zu verhindern, aber die Regierung befahl in einem Mandat vom 14. Februar 1524 ben Besuch berselben unter Androhung bon Strafen. Am 15. fand bas Befprach ftatt. "Es tam, melbet eine gleichzeitige handichrift \*\*\*), viel gutes davon, es nahm bas Wort Gottes fehr zu, es ftanben davon viel christliche Tehren (Lehrer?) auf." Gleichwol blieb Farel nicht mehr lange in Basel. Um, wie er sagt, gegen die Stadt, die ihn so freundlich aufgenommen, nicht undankbar zu icheinen, hielt er öffentliche Borlefungen gur Beleh:

rung der Jugend, die er aber bald unterbrechen muste, um die Gegner nicht zu migen. Auf inftanbiges Bitten einiger frommer Manner hielt er nun, marichein-

82

<sup>\*)</sup> Seine Eltern glaubten fest an die Kraft eines heiligen Kreuzes iu ber Rabe von , von dem allerlei Bunder ergalt wurden; ebenso sein Lehrer, der fur den gescheiteften Rann ber Stabt galt.

Die Thesen, die sich handschriftlich in der Simlerschen Sammlung zu Zurich sinden, sud verschiedentlich abgebruck. So bei J. Burchardt, Rurze Geschichte der Resormation in Balel (Basel 1818), S. 39—41; bei Kirchhofer (Leben Farels I, S. 21), bei herzog, Leben Detolompads I, S. 251. Das Mandat der Regierung steht in Füslis Beiträgen, Bb. IV, in Semlers Ansg. von Sleidan, Bb. I; vgl. Haller, Bibliothet der Schweizergesch. Bb. III, 6. 83. ●●●) Bei Dos, Gefc, v. Bafel V, S. 460.

lich in der St. Martinskirche, einige Predigten. Da erhielt er am Borabend einer neuen Bredigt vom Rate die Aufforderung, noch an bemfelben Tage bie Stat zu verlaffen. Er beklagte fich barüber in einem Briefe an ben Rat von Bafel ben 6. Juli 1525 (bei Hermingard Correspondance des réformateurs, Tom. I, 358). Baricheinlich ftat Erasmus dahinter. Farel hatte ihn einen Bileam gescholten, worauf dieser Farel einen gefärlichen Menschen genannt hatte. In Begleitung eines vornehmen Frangofen und mit Empfehlungen von Defolampad verfehen, wandte er fid, in ber Absicht nach Bittenberg ju geben, nach Strafburg, wo er mit Buper und Capito Freundschaft ichlofe. Db er wirklich nach Bittenberg gekommen, ift ju be zweifeln. Dagegen folgte er einem Rufe ber Evangelischen in Mompelgard, ben temberg, um bort, obgleich er die Ordination noch nicht erhalten hatte, als Bre biger aufzutreten. Er tat es mit Erfolg. Dies reigte bie Begner gu um fo befte gerem Biberftand. Es tam, ba auch Farel in feinem Reformationseifer nicht immer das rechte Maß einzuhalten wufste, zu heftigen Auftritten \*). Farel verließ im Frühling (1525) die Stadt, die er aber fortwärend im Auge behielt, und wante stufting (1525) ble Studt, vie et ubet intimitent in Enge begiett, und Stude sich widerum nach Straßburg und Basel, bis er am Ende des Jares 1526 eine Anstellung als Prediger in der seit 50 Jaren den Bernern unterworfenen her schaft Aelen (Aigle) an den Grenzen des Wallis erhielt, ansänglich one Best dung. Da er es nicht wagte, unter seinem eigenen Namen aufzutreten, so nannte er sich, wol mit Anspielung auf die Berner, die ihn schützten, Urstunds. Auch hier hette er mit einer starken Opposition zu kämpsen, die sich besonders aus den Geistlichen und Mönchen der Nachbarschaft bildete. So predigte ein Bettelmonch zu Reuvenike (Billeneuve, im Amte Aelen), alle, die Farel hörten, seien verdammt. Der siegreiche Ansgang der Berner Disputation (Januar 1528) muste zu einem Entscheid süren. Rach langerem Biberftande, ber von Ballis und Savoyen aus geleiftet warb, wobei es an tumultuarischen Ausbruden nicht fehlte \*\*), seste bie Regierung ihren Billen burch. Farel erhielt von ihr ben Auftrag, in all ben Herrichaften, Stabten und Gemeinden, mit benen Bern im Burgerrechte ftand, bas Bort Gottes zu vertie digen. Er machte ben Anfang mit Murten (Morat) und unternahm bann bon ba ans verschiedene Evangelisationsreisen in die Umgegend. Laufanne, Reuftadt am Bielerfer, Biel, das Münftertal, das Miftellach (Builly) wurden besucht, überall die ersten Fäben angeknüpft. Zu verschiedenen Malen trat Farel auch in Neuenburg (Renchatel) auf, wo er auf ber Straße und auf öffentlichen Bläten zu ber versammel-ten Menge Worte des Lebens redete, bis es ihm endlich gelang, freilich im Ge folge des Bildersturmes, die Resormation daselbst im Spätjare 1530 durchzusetes. Bon da verbreitete sich dann die Reformation auch nach der Grafschaft Balangin und dem Bal de Ruz. Auch in Avenche, Orbe, St. Blaife, Grandson und an-dern Städten und Städtchen des Seegelandes der jetzigen Kantone Waadt und Reuenburg verbreitete fich burch Farels unermudete Birtfamteit die Reformation, wobei er mehr als einmal bei ber aufgeregten Stimmung bes Boltes perfonligen Misshandlungen und der Lebensgefar sich aussette \*\*\*). Noch turz vor seinem Tobe

<sup>\*)</sup> So sah man ihn eines Tages sich mitten unter eine Prozession stürzen, ein Bild bet beiligen Antonius bem Priester, welcher es trug, aus ben Hanben reißen und es in ben Fust stürzen (boch erwänt Kirchhofer a. a. D. bieser Anekbote nicht). Dekolampad ermante ihn um Mäßigung und zeigte ihm, wie die Menschen muffen zur Warheit gefürt, nicht aber zu ik können gezwungen werben.

<sup>••)</sup> Bei einer Predigt Farels entstand vor der Kirche ein wilder Larm. Das Bolf wurk burch die Trommel zusammengerusen und gegen die Anhänger der Resormation ausgeseht. — Als Farel in Olon predigte, fielen Männer und Weiber über ihn her, ihn zu misshandeln.— Ein andermal ward er in der Predigt unterbrochen, die Kanzel umgestürzt u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Matin, Herétique, Diable, waren bie geläusigen Schimpswörter, mit benen er gewönlich empfangen wurde. Besonders zeichneten sich die Weiber durch ihre Leidenschaft aus und nicht die aus dem Pobel allein. In Balangin misshandelten ihn Weiber und Priester derzestat, dass, wie Froment in seiner Chronit melbet, das Blut noch nach vier Jaren auf den Psiaster der Kirche zu sehen war. Actes et gestes merveilleux de la cité de Genève, p. ii (Ausg. von Revilliod).

mante ihn Zwingli ju größerer Borficht und Magigung. - In Gemeinschaft mit Unton Saunier besuchte bann Farel im 3. 1532 die Balbenfer in ihren Talern, und übte einigen Ginflufe auf ihre firchlichen Ginrichtungen aus \*). Auf feiner Rudreife tam er mit feinen Wefarten nach Benf, bas gerabe mitten in feiner politifch-firchlichen Prife begriffen und von Parteiungen zerriffen mar \*\*). Er hielt erft Privatversammlungen in feinem Saufe, Die ftart besucht murben. Geine Unmefenheit murbe balb ruchbar. Er ward vor den Rat beschieden, bem er seine Berner Areditive vorwies, dann wurde er mit seinen Genossen, unter denen sich auch Robert Olivetan besand, der sich als Haustehrer in Genf aushielt, vor den bischöflichen Bitar Amadé des Gingins, Abt von Boumont, citirt, wo auch die übrige Geiftlichkeit des Bischofs versammelt war. Schon auf dem Bage dabin waren fie Beschimpfungen ausgesett, und mit folden wurden fie auch bon den Domherren empfangen. Farel berteidigte fich würdig. Als er abgetreten, ward eine Buchfe auf ihn abgeschoffen, aber bas Gewehr zersprang in ben Sanden bes Morbers. Farel wandte fich taltblutig um mit ben Borten: "Deine Schuffe erfchreden mich nicht". Das Urteil lautete, Farel foll innerhalb brei Stunden die Stadt verlaffen, Als diefer weiter reden wollte, ward er mit ben Worten bes hohenpriefters, "er hat Gott geläftert, was bedürfen wir weiter Beugnis?" überschrieen. "Fort mit ihm in die Rhone", tonte es von allen Seiten. Die Domberren nannten ihn einen Diener bes Teufels; ihrer zwei traten ihn mit Gugen und fclugen ihn mit Fauften in's Beficht \*\*\*). Beim Beggeben murbe ein Dold auf ihn gegudt. Rur mit Dube murben er und feine Befarten vor weiteren Difshandlungen gerettet, Farel flüchtete über ben See nach Orbe. Bon da sorgte er bajur, dass ein anderer, der junge Antoine Froment, fich nach Genf begab, um den bort glimmenden Funten ber Reformation ju erhalten und weiter anzusachen. Erft gegen Ende des 3. 1533 tam er felbft wider unter dem Schute Berns nach Benj. Die Gegenpartei hatte den Doministaner Fürbity, Doftor der Sorbonne, zur Berteidigung des alten Systems berusen. Rachdem es auch jest wider bon beiden Seiten zu Tätlichkeiten gefommen +), benen eine Ratsbotschaft bon Bern Ginhalt tat, fand in Gegenwart diefer Botschaft ben 29. Januar 1534 ein Religionsgespräch ftatt, beffen Ausgang zwar zu neuen Reibungen fürte, ber Reformation aber boch jum Siege berhalf. Dach einem abermaligen Gefprad, in welchem auch Beter Caroli, Dr. ber Sorbonne, auftrat, nahmen wenigftens die Anhanger derfelben bedeutend zu. Farel, der bor den Rachftellungen der Feinde durch die Borfehung bewart wurde ††), hatte fruber nur bei ben Barfugern ebangelischen Gottesbienft gehalten; nun predigte er auch in St. Bermain und ber Magdalenentirche; aus der letteren floben die Defspriefter. Bergebens fuchte der Rat diefe Bredigten gu hintertreiben ober boch auf zwei Rirchen ber Stadt (St. Germain und die Barfugerfirche) ju beichranten. Farel erflarte, bie Reformation fei ein Bert Gottes und ihre Bollendung tonne, one Biderftanb

\*) Beit später machte er eine Kollestenreise für sie in einigen Teilen der Schweiz.

\*\*) Bgl. den Art. Calvin. — Die neulich von Revilliod herausgegebene Chronif der Ronne Jeanne de Jussie: le Levain du Calvinisme erwänt der Ansunst Fareis mit den Borten: Au mois d'Octobre (1532) après vint à Genève un chétif malheureux prédicant, nommé Maistre Guillaume, natif de Gap en Dauphiné, le lendemain de sa venue commença à prescher en son logis en une chambre secrettement et y assistoit un grand nombre de gens qui estoient advertis de sa venue, et desia insects en son hérésie.

††) Es war unter anderem auf feine fowie auf Fromente und Birete Bergiftung abgefeben.

<sup>\*\*\*)</sup> So nad bem Zeugnis der Gegner selbst. Quand on vit, qu'il ne vouloit sortir, deux des seigneurs Chanoines le vont menacer par grosses paroles, disant, puisqu'il ne vouloit sortir de bon gré, et de par Dieu, qu'il sortist de par tous les grands Diables, dont il estoit ministre et serviteur. Et l'un d'eux lui donna un grand coup de pied, et l'autre de grands coups de poing sur la teste et au visage, et en grande confusion le mirent dehors avec ses deux compagnons. Levain du Calvinisme, p. 48.

†) Um das Boll ausgubepen, leiteten die Priester nicht nur alles Unbeil (Bestiten), Tene-

<sup>†)</sup> Um bas Boll aufzubegen, leiteten bie Priefter nicht nur alles Unheil (Bestilenz, Tenerung, Krieg) von den Resormatoren ab , sondern sie ftreuten auch aus, Farel und Biret fagen mit den Teufeln zu Tische unter der Gestalt schwarzer Kapen, an jedem Barthar Farels sei ein Teufel, ihm sehlte bas Weiße im Auge u. a. m.

500 Farel

gegen Gottes Willen, nicht verzögert werden. Trop des obrigkeitlichen Berbots fürte ihn das Bolk in die Kathedralkirche zu St. Peter ein. Der Rat der Zweis hundert trat zusammen. Farel verteibigte sich mit Kraft und Würde, bereit, die Warheit, die er bekannte, auch mit seinem Blute zu bezeugen. Seine Rede machte tiesen Eindruck. Die Mehrheit des Rats siel ihm und dem Evangelium zu. Die Begner zeigten wenig Luft zur Berteibigung, fie raumten bas Felb. Die Genfer Rirche hob ihre Berbindung mit bem Papfte auf. Der Bijchof verlegte feinen Sit nach Annecy. Dit bem Religionsebitt bom 27. August 1535 schließt fich bie erfte Beriode ber Genfer Reformation, in welcher Farel unftreitig als Hauptperson auftritt. Ihm war es auch vorbehalten, die nächsten Anordnungen infolge jenes Ebiktes zu treffen. Der Gottesbienst wurde auf die einsachen apostolischen Grundslagen zuruckgefürt. Gine würdige Sonntagsfeier und tägliche Frühpredigten traten an bie Stelle ber Deffe. Beim Abendmal bediente man fich bes gewönlichen Brotes. Die erste Ofterkommunion, die fehr ftart besucht mar, machte einen erheben-ben Eindrud. Gine strenge Sittenzucht mard eingefürt, die sich sogar auf ben Ropfput der Bräute erstrecke. Farel stand indessen so gut als allein. Unter den borhandenen Geistlichen waren nur wenige, die er zu Mitarbeitern gebrauchen konnte. Sein Gehilse Fabri ward nach Thonon (in Savoyen) versetzt. Virets Anwesenheit war in Lausanne notwendig. Da fügte es sich, dass eben der Mann in Genf erschien, der berusen war, die von Farel eingeleitete Resormation weiter burchzufuren und ihr bas Beprage feiner Berfonlichteit aufzubruden, Johann Calbin. Farels energischem Auftreten ift es (menschlich gesprochen) zu berbanten, bafs Calvin, der als Flüchtling aus Frankreich auf der Reise nach Bafel begriffen mar, wo er ben Studien leben wollte, in Benf blieb (f. b. Art. Calvin). Auch der blinde Corault, Augustinerorbens, tam bahin und ichlofs fich Calvin und Farel an. Bon nun an ericeint Farels Birten in Genf auf's innigfte verflochten mit ben Schickfalen Calvins, hinter beffen mächtige Geftalt bie feinige bescheiben gurudtritt. Bir verweisen baber, um Biderholungen zu vermeiden, auf diefen Artitel. Die Abfaffung bes Benfer Glaubensbetenntniffes mar Farels Bert. Dit ben beiben Rollegen teilte er (1538) bas Schickfal ber Berweisung infolge sowol ber ftrengen Rirchenzucht, welcher die Genfer sich nicht fügen wollten, als besonders der Zwiste mit den Bernern über die Feiertage, die Taufsteine u. s. w. und der Renitenz gegen die hierüber ergangenen Beschlüffe der Laufanner Synode 1537 (s. Calvin) Farel wandte sich nach Neuenburg. Auch da hattte er mit manchen Widerwärtige teiten zu tämpsen. Noch wärend seines Ausenthaltes in Genf war in Neuenburg (1535) die erste gesetliche Synode und der Grund zu der Kirchenversassung ge-legt worden, die sich in äußeren Dingen an die Berner Ordnung anschloss. Die öffentliche Sittlichkeit aber lag fehr barnieder. Auch bier widerfeste fich wie in Benf ein großer Teil ber Ginwoner ben ftrengen Forberungen bes reformatorifchen Geiftes, ber auch folche Bergnugungen beschränkte, bie man fonst für ehrbar und erlaubt hielt. Diefe hofften im Stillen eine Bibertehr vergnügter Tage, wenn es ihnen gelange, ben laftigen Cenfor zu berdrangen. Gin außerer Anlafs Eine vornehme Dame hatte burch mutwillige Scheidung von ihrem Manne öffentliches Argernis gegeben. Farel fuchte fie erft auf feelforgerlichem Bege auf beffere Gefinnungen zu leiten. Als bies fruchtlos mar und er auch bei ben weltlichen Behörden nicht die gehoffte Unterftugung fand, rugte er folches auf ber Rangel. Dies fürte zu bebentlichen Auftritten. Das Bolt rottete fich jufam-Die Mehrheit der Maffe (einige Bornehme maren im hintergrunde) entfcieb gegen Farel: ber Rern ber Bemeinde war für ihn. Bergebens suchten Calvin und andere Freunde zu vermitteln. Der Berner Schultheiß, von Battenwyl, huldigte dem Grundsate des Casareopapismus so weit, dass er behauptete, er tönne Prediger wie Dienstboten anstellen und entlassen. Farel dagegen sasste die Sache höher. Bon dem Herrn der Kirche an seine Stelle berusen, tönne er nur auf seinen Besehl sie verlassen; anders handeln ware Berrat an Christus. Dabei berief er sich auf seine Lehre und seinen Wandel, gegen die Niemand etwas eins wenden konnte. Er fur fort, sein Amt nach wie vor zu verwalten, und selbst

Farel 501

wärend die Pest in Neuenburg wütete, verließ er als treuer hirte die Herde nicht. Rach mancherlei Bermittelungsversuchen, wobei durch ein Witglied der Neuenburger Geiftlichkeit (Klasse), Synard Pichon, die Gutachten anderer Kirchen (Basel, Straßburg, Konstanz, Bürich) waren eingeholt worden, wurde die Ruhe wöhrtergestellt. Bald darauf, nachdem Calvin (Sept. 1541) wider ehrenvoll nach Genf war zurückerusen worden, versügte sich Farel auf den Auf seiner Freunde Gensalls dahin. Später (1542) ging er nach Wes, um das dort begonnene Restructionswerk zu unterstüßen. Er hielt seine erste Predigt auf dem Kirchhof ber Dominitaner. Diese ließen mit ben Gloden lauten, um fein Wort zu erftiden. Amsonft! die Stimme des Predigers übertonte die Glocken. Des folgenden Tages sette er 3000 Zuhörer. Sowol seine Predigt, als eine Taushandlung, die er one be ablicen Butaten ber Kirche nach rein evangelischem Ritus verrichtete, erregte mobes Auffehen. Er warb vor den Rat gestellt, um sich zu verantworten. Der werfte Beamte (echevin) ber Stadt, Cafpar von Hun, hatte ihm wol mogen eine Riche einräumen, aber er brang nicht burch. Der Rat verbot bei Strafe, Farels Bredigten zu besuchen. Dies hinderte ihn nicht, mitten in der Best ber troftbedurfthen Seelen sich anzunehmen. Auch in bem benachbarten Gorze, das unter bem Schutz bes Grafen Wilhelm von Fürstenberg stand, trat er als Prediger auf. Als reinst einem Franzistaner, ber auf der Kanzel die ewige Jungfrauschaft der Maria behauptete, öffentlich ins Angesicht widersprach, fielen die Weiber über ihn jer und zerzauften ihm ben Bart und die Haare, bis er ihnen mit Gewalt entiffen ward. Gegen bie wider ihn erhobenen Berleumdungen verteibigte er fich in inem Brief an den Herzog. Auf Anftiften des Kardinals von Lothringen wurben die Evangelischen in Gorze, als fie am Oftoberfeste 1548 mit benen, die aus Ret herbeigetommen, bas Abendmal hielten, von bewaffneter Macht überfallen. ks kam zu einem Gemetel, in dem viele getötet wurden, andere ertranken auf er Hucht. Nur mit Mühe konnten Graf Wilhelm und Farel, der verwundet werben, sich in das Schlos flüchten; von da ward Farel nach Straßburg ges fafft. Unterbeffen suchte Dr. Caroli, ber Farel wie ein bofer Schatten verfolgte, Intraut unter den Weizen in Met auszustreuen. Er unterließ auch nicht, Farel hriftlich anzugreifen, wogegen dieser fich verteibigte. Farel unterhielt mit ben bangelischen in Det fortwärend einen Briefwechsel und auch mit seiner frubem Gemeinde in Mompelgard, an welcher fein Freund Toffanus ftand, blieb er Berbindung. Auch Genf besuchte er zu verschiedenenmalen und teilte mit Calin und Biret die Freuden und die Sorgen ihres Amtes. An den verschiedenen ampfen ber ichmeizerischen Rirchen und ben Schidfalen ber protestantischen Rirche ngroßen nahm er tätigen Anteil. Im Abendmalsstreit schloss er sich, ber sonst hroffe Mann, an die Unionisten an; er hoffte, "burch Bescheibenheit und Liebe" ein dieser Sache ber Sieg zu gewinnen. Die Frage über die Gnadenwal zälte n die steine der Steige det Steig zu gebinnten. Die Ftuge noer die Stande des göttsichen Geistes könne gelöst werden. Im Prozesse gegen Servet stand er, wie sich amarten lässt, auf Calvins Seite. Ihm ward, da er sich damals in Genf besind, das Los, den Berurteilten zum Tode zu begleiten. Der Faktion der Libersiner stand er mutvoll entgegen. Trop aller Kämpse freude er sich jedoch des Ausschunges, den die Genfer Resormation unter seinen Augen nahm. Er äußerte 👼, er wolle in Genf lieber der lette, als anderwo der erste fein. Nur die Treue pe ber ihm anvertrauten herbe in Neuenburg hielt ihn bort zurud. Immer aber trug er bie ganze Rirche Chrifti auf seinem herzen. Bon allen Seiten ward er um Rat gefragt, und wo er helfen konnte, half er. So nahm er fich auch der aus Locarno bertriebenen Glaubensgenoffen an, für bie er in Reuenburg eine Steuer sammelte. — Roch in seinem hohen Alter (von 69 Jaren) schritt Farel **ir Che.** Er verheiratete sich mit einer des Glaubens wegen aus Rouen nach Renenburg geflüchteten Witwe. Selbst seine Freunde missbilligten ben Schritt, weil er zu ärgerlichem Gerebe Anlass gab; nach sechs Jaren ward er Bater eines im nicht lange überlebenden Sones. Nachdem er seine Walbenser zum zweiten Rale besucht, folgte er einer Ginladung seiner Baterstadt Gap; er langte baselbst in der Mitte Novembers 1561 an und predigte vor einer großen Menge Boltes.

Dasfelbe tat er in Grenoble. Nach Reuenburg zurückgekehrt, hatte er noch manche Anfechtungen zu bestehen. Dief beugte ihn besonders ber hinschied Calvins (im Mai 1564). Im Jare 1565 begab er fich noch einmal nach Met, wo er bon ben Alteften ber Gemeinde eines herzlichen Empfanges fich zu freuen hatte. Gleich am Tage barauf predigte ber Greis mit bem Feuer bes Junglings. Als er wiber zu Hause eingetroffen, trat Erschöpfung ein. Er entschlief den 13. Sept. 1565 in einem Alter von 76 Jaren. — Farels Größe ift nicht auf dem wissenschaftlichen Bebiete ber Theologie in erster Linie ju suchen, er mar eine überwiegend prattifche Ratur und hie und ba rifs ibn fein Feuereifer weiter, als die besonneneren Freunde es munichten. Unter feinen nicht galreichen Schriften find außer ben schon genannten Thesen und Briefen zu nennen: Sommaire, c'est une brieve declaration d'aucuns lieux fort necessaires à un chacun chrétien, pour mettre sa confiance en Dieu et à ayder son prochain \*); neue Ausgabe biefer Sommaire nach ber Ausgabe von 1584 mit einer Einleitung von J. Baum, Brof. in Straß-burg, Genf 1867, bei Fid; Traité du purgatoire, 1543, 12°; La très sainte oraison, que N. seigneur J. C. a baillée à ses Apôtres, les enseignant comme ils et tous vrais Chrétiens doivent être etc., Gen. 1543, 12° \*\*); La Glaive de la parole veritable, tirée contre le Bouclier de defense: du quel un cordelier Libertin s'est voulu servir pour approuver ses fausses et damnables opinions, Gen. 1550 (wichtig zur Renntnis ber Libertiner); Traité de la Cène, heraus= gegeben von du Moulin, 1555; Du vrai usage de la croix de Jésus Christ, et de l'abus et idolatrie commise autour d'icelle: et de l'authorité de la parole de Dieu et des traditions humaines (mit einem Anhang von Biret), 1540, neue Ausgabe 1865 in Reuenburg und Paris in ber librairie de la Suisse romande, beigefügt find einige kleinere Arbeiten von Farel. In diefer Schrift betampfte er bie Staurolatrie und bas Reliquienwesen, bas seit ber Mutter Konstantins so sehr überhand genommen. Diese nennt er in seinem Eiser, im Gegensatz gegen die Seligfte unter ben Beibern, la plus maudite entre toutes les femmes. Sehr ichon dagegen spricht er sich über die Kraft des Wortes Gottes aus, das als die ware Sonne unserer Lampen und Kerzenlichter nicht bedürfe, sondern seine Würde, Kraft und Schönheit in fich felbft habe.

Das Leben Farels ist zuerst anonym beschrieben, warscheinlich von Olivier Perrot, worüber vgl. Haller, Bibliothet ber Schweizergesch. III, Nr. 781. Sobann sind zu vergleichen: Ancillon, Vie de Guillaume Farel, Amst. 1691, Bayle im Dictionnaire; Sénebier, Histoire littéraire de Genève, Gen. 1786; die schweizerischen Resormationsgeschichten von Ruchat, Hottinger dem älteren und dem jüngeren (Forts. von Joh. v. Müller); Merle d'Audigné; Stäudlins, Kirchenh. Archiv 1824, Heft 2, S. 21 ff.; Henry, Geschichte Calvins I., S. 140 ff., vorzüglich aber M. Kirchhofer, Das Leben W. Farels aus den Duellen bearbeitet, 2 Bde., Bürich 1831—1833, nebst dessen W. Farels aus den Duellen bearbeitet, 2 Bde., Bürich 1831—1833, nebst dessen Aufsatz über W. Farels litterarische Tätigkeit (in den theol. Stud. und Kritik. 1831, 2) und Ch. Schmidt, Etudes sur Farel, Strasd. 1834, von demselben Schmidt als Teil der Sammlung der Bäter und Begründer der resormirten Kirche: Wilhelm Farel und Peter Viret, Elbersseld 1860. Daselbst sind Farels Schriften vollständig angegeben. Die Briese Farels und an Farel dei Hermingard und im Brieswechsel Calvins im Corp. Resorm. Dazu noch die Biographieen von Goguel, Mömpelgard und Reuenburg 1873, von Junod, Reuenburg und Paris 1865, herausgegeben dei Gelegenheit des dreihundertjärigen Jubiläums des Todes Farels. Eine neue Ausgabe für die Jugend erschien 1872.

Farnsbius (Stanislaus Farnowsti), auch Farnesius. Schon als Student bem Unitarismus geneigt, trat er, ein Schüler bes Gonesius, seit 1567

<sup>\*)</sup> Die erfte Ausgabe ift nicht mehr vorhanden; erft ben fpateren seste Farel seinen Rammen bei (1552).

<sup>••)</sup> Bariceinlich eine Überarbeitung bes icon 1524 herausgegebenen Traftates de ora-

als heftiger Borkämpfer berjenigen Richtung unter ben Antitrinitariern auf, welche wol die Unterordnung des Sones unter den Vater lehrte, dabei aber seine Präscischenz behauptete und ihm etwas übermenschliches beilegte. Seine Anhänger wurs ben Farnovianer oder Farnesianer genannt. Die Partei konnte sich jedoch bei der Halbeit ihres Standpunktes nicht halten. Sie verschwand mit ihrem Fürer, der jedenfalls nicht vor 1614, vielleicht erst mehrere Jare später stard. Zeltner, Hist. Crypto-Socinismi, p. 1201; Bock, Hist. Antitrinitariorum, 1, 334; Salig, Gesch. augsb. Konf., 2, 685 sf.; J. G. Balch, Religionsstreitigkeiten außer d. luther. Kirche, 4, 142 sf.; Fock, der Socinianismus 1, 155 sf.

Farber, bie, f. Danemart.

Fasten bei ben Juben. Das Alte Testament erblidt im Fasten nicht ein verdien stliches Werk, sondern einzig und allein einen Ausdruck der Demütigung des Menschen, gleich dem Weinen, Klagen, Berreißen der Meider u. dgl. (vgl. Joel 2, 12. 13, auch Sach. 7, 3). Davon zeugt schon die eine der beiden Benennungen in der hebräischen Sprache: denn, wärend die dem Hebräischen, Arabischen und Aramäischen gemeinsame Benennung von den leiblichen Mangel selbst anzeigt, liegt in der anderen Benennung und (3 Mos. 16, 29. 31; 23, 27. 32; 4 Mos. 29, 7; Jes. 58, 3 st.) oder vollständiger und sach der den kalmubischen und Inschalt des neunten Abschnittes des 2. Teiles der Mischah) ausgesprochen sene Demätigung des Menschen. Luthers übersetzung sener Benennung trifft daher mit ihr nicht gehörig zusammen, denn die vox ihr heißt nicht sowol "tasteien", wie er es gibt, als: abmühen, betrüben, herunterstimmen, schwächen, demütigen; und mit wöden will Moses nicht nur "den Leib", sondern den ganzen Menschen als gedemütigt bezeichnen; die LXX übersetzen daher richtig seine Benennung mit ranzervov rer yvxyr.

Als einen Ausbruck der Demütigung finden wir denn das Fasten neben ansberen Zeichen derselben angeordnet zur Feier des großen Versönungstages (3 Mos. 16, 29, 31; 23, 27, 32; 4 Mos. 29, 7); das ifraelitische Volk, sein Heer oder nur einzelne Personen in Frael unterwerfen sich ihm daher auch freiwillig in Augenblicken besonderer Not (vgl. Richt. 20, 26; 1 Sam. 7, 6; 2 Chron. 20, 3; Fr. 8, 21; Judith 4, 7, 8; 1 Mask. 4, 38—40; 2 Sam. 12, 16—23; Dan. 9, 3; Joel 1, 14; Esr. 10, 6; Esth. 4, 3) oder im Andenken an erlittene besondere Not (1 Sam. 31, 13; 2 Sam. 1, 12; Sach. 7, 3, 5; 8, 19).

Im übrigen lässt Woses das Fasten nur zu und berücksichtigt es sogar bloß aus Beranlaffung ber Belubbe abhangiger Berfonen, um eine Rollifion ber Pflich. ten zu verhüten (4 Mof. 30, 11—16). Er beschränkt auch bas verordnete Fasten bes Berfonungstages eben auf die Beit dieses Tages, von Abend zu Abend (3 Mof. 28, 32). Dafs es ein volltommenes Faften fein follte, fteht zwar nicht ausbrudlich ba, entspricht aber sowol bem Sprachgebrauch, nach welchem Das niemals eine nur teilweise Enthaltung anzuzeigen scheint, wie den Berhaltniffen bes Morgenlandes, unter welchen für eine tleinere Beit bas gangliche Faften nicht einmal fehr schwer fiel. Diese sparsame Anordnung des Fastens im mosaischen Geset ist aber um fo auffälliger, als Mofes bas Gesch empfangen hatte in jener Zeit ber 40 Tage, welche er auf Sinai zubrachte und (nach der Ansicht der Rabbinen, obswol im Gesetz nichts davon gesagt ist) aller Speise sich enthalten haben soll. Es torrespondirt dies dem Beispiel Jesu, welcher zwar für seine eigene Person vor dem Antritt des Amtes 40 Tage sasteete und doch nach seinen eigenen Worten das Fasten barum teineswegs als ein Joch auf den Hals der Seinigen gelegt wiffen wollte. Dit bem Befet und bem Evangelium jusammenftimmenb, erbliden benn auch bie mitten inne ftebenden Propheten im Faften nur den außeren Ausbrud ber inneren Demus tigung und strafen, ja geißeln zuweilen mit gewaltigen Worten die Vergeblichkeit und beuchelei eines Fastens one entsprechende Gesinnung und Handlungsweise, bereits zu

ber Überzeugung sich erhebend, dass in den Augen Gottes das beste Fasten sei eben diese gottwolgesällige Gesinnung und Handlungsweise selbst (vgl. Joel 2, 12. 13; Sach. 7, 5 ff.; 8, 19 und vorzüglich die meisterhafte Stelle Jes. 58, 4).

Richt wenig alterirt finden wir bagegen unter ben Juben bie Ansicht vom Fasten in ber nachkanonischen Beit und zwar balb genug nach bem Berstummen ber Prophetie. Nicht nur, daß bas Fasten ungleich häufiger benn vor dem Exil in Anwendung gebracht wurde, sondern es ward nun auch als ein verdienstliches Werk betrachtet. So deutet es schon Sacharja an in jener Stelle (7, 5 ff.) von seinen Beitgenoffen, und Jesus Sirach in bem schonen Worte 34, 28, 31; noch mehr erscheint es so aufgefast im Buch Tobia (12, 9). Beibes, bie übermäßige Saufung bes Faftens und ber Schein ber Bertbeiligkeit besselben aber findet sich ausgebildet unter ben Pharifäern. Sie bilbeten auch darin ben Gegenfat der Sabbucaer. In der Mitte ftanben die Effaer, foferne fie gwar (nach ber Schilberung bes Josephus und bes Philo) viel und ftrena fasteten, noch härter benn die Pharifäer, indem sie auch außer dem völligen Fasten fich bes Fleisches und Beines ganglich enthielten und nur von Brot, Bflangenspeisen und Wasser lebten, viele von ihnen jeden Tag nur einmal aßen nach Sonnenuntergang, einige sogar nur alle drei Tage gegessen haben sollen; — das gegen aber nicht wie die Pharisar ein besonderes Berdienst sich erwerben, sonbern eben nur ihren Beift aus ben Schranken ber Sinne und bes Leibes, worin fie die bose Materie erblickten, erlosen wollten. Anders die Pharifäer und mehr und mehr auch die Masse des ihnen anhängenden Bolkes: die bisher gewönlichen Fasten waren ihnen nicht genug bor Gott und Menschen; so fasteten sie nun zweismal in ber Woche (vgl. Lut. 18, 12), am Montag und Donnerstag, vorzüglich um ber Halachah (Tradition) willen, wornach Woses an einem Donnerstag auf ben Sinai gestiegen und an einem Montag mit ben Gesetzestafeln herabgekommen sei; auch sollte an einem biefer zwei Tage ber erste Tempel zerstört worden sein. Gin Streit zwischen ben zwei vornehmsten Sauptern ber Pharifaer, zwischen Sillel und Schamai, worüber bie ganze Sette sich zu zerspalten brohte, warb mit Ginfetung eines neuen Fasttages beigelegt. Bu einem Spfteme ausgebilbet finben wir bas pharifaifche Fastenwesen im Talmud und zwar (vergl. oben) vorzüglich im 9. Abschnitt bes 2. Teiles ber Mischnah, einiges auch im Traktat Somah Rap. 8. Dieses System begreift vorzüglich 4 Bunkte: 1) das Fasten bes Berfonungstages, wofür mit rabbinifcher Spigfindigfeit alle einzelnen Möglichkeiten ber Beobachtung ber mosaischen Borschrift (z. B. über bas Alter, in welchem bas Fasten geforbert wird, nämlich bei'm Mädchen, wenn fie 12 Jare und einen Tag, bei'm Knaben, wenn er 18 Jare und 1 Tag alt geworden, über die Hindernisse des Fastens in Schwangerschaft ober Krantheit zc.) erörtert werben; 2) die Sach. 7 und 8 \*) schon erwanten und trot ber bortigen Beisung beibehaltenen Nationalfasten bes 4. Monats (ba die Chaldäer zuerst in die Stadt eingebrochen waren, Jer. 52, 6. 7), des 5. (ba der Tempel und die Stadt zerstört worden war, 2 Kön. 25, 8 sf.; Jerem. 52, 12), des 7. Monats (da Gedalja und seine Getreuen ermordet worden waren, 2 Kön. 25, 25 sf.; Jerem. 41, 1 sf.) und des 10. Monats (da die Belagerung begonnen hatte, 2 Kön. 25, 1 sf.; Sach. 8, 19 sf.); und das Faften am Burimfeste zum Andenten an die Gefar und Errettung bes Boltes unter Uhasveros und Efther; 3) die zur Abwehr besonderer Gefaren insbefondere, wenn die Regenzeit lange ausblieb, von den Rabbinen außerorbentlich anzuordnenden gaften (wie fie ichon bas Synedrium in jenem Falle anordnete) und ihre Gradationen bei Berzögerung der Hilfe; 4) die Fasten der fogenannten Stationen ober Standmänner (vgl. 1 Chron. 25 und 26).

Die Kleidung bei den Fasten am Bersönungstage war und ist noch heutzustage das weiße Sterbehemd über der ordentlichen Kleidung getragen und die weiße Sterbe-Rappe oder Saube auf dem Kopse, indessen bei den übrigen Fasten die sonstigen Trauerkleider im Gebrauch sein sollten, daher heute noch unter den

<sup>\*)</sup> Abweichende Meinungen barüber siehe Hieron. ad. Sach. c. 8 und Thalm. Jerush. Taanith 68 (Reland, p. 471 sq.).

Jaben bas Fasten bes Bersönungstages bas weiße Fasten, die anderen Fasten die schwarzen genannt werden. 28. Preffel.

Fasten (gotisch fastan, altdeutsch fasta, fastunga sür jejunium, quadragesima, observantia; Graff, althochdeutscher Sprachschak, Theil III, S. 725. 726) it im allgemeinen die Enthaltung von Narungsmitteln wärend einer gewissen zeit, nach dem kirchlichen Sprachgebrauche entweder jejunium, d. h. die gänzsiche Enthaltung wärend eines Tages (a vespera ad vesperam) oder abstinentia semijejunium) die Enthaltung von Fleischseisen. Die alte Kirche hielt den Bestiff des jejunium strenge sest, sodals in ihrem Sinne noch später erklärt wurde: qui nullatenus jejunare credendi sunt; si ante manducaverint, quam vespertinum celebretur officium" (c. 50. dist. I. de consecr. Theodulphus Aurel. a. 797). Bärend manche in ihrem Eiser das Fasten über den vollen Tag hinaus, ja selbst auf Tage ausdehnten (inledusic, — superpositio; man siehe die Zeugnisse dei Du Fresne, s. v. superpositio, Bingham, origines eccl. lib. XXI, cap. I, § XXV), sitzten andere die Zeit ab oder versagten sich nur gewisse Narungsmittel (Socratus, Hist. eccl. V, 22 u. a.), sodass sich verschiedene Observanzen bilbeten. Die vömische Kirche billigte später den Gebrauch des 13. Jarhunderts, nach welchem das Fasten statt der Besper (6 Ur) mit der neunten Stunde (3 Ur), seit dem 14. Jarhundert schon mit der sechsten Stunde (12 Ur Mittags) ein Ende nahm. Darnach gehört zum Begriffe des jejunium ein Mittagsessen, außer welchem noch des Abends eine leichte Kollation erlaubt wird (Ferraris, Bibliotheca canonica v. jejunium, Art. I, nr. 16 sqq.).

Die in der Kirche üblichen Fasten und Abstinenzen haben sich teils im Anstalsselbung an die Disziplin der Synagoge, teils durch freie Gewonheit und spätere Gesgebung gebildet. Bei den Juden diente das Fasten als Zeichen der Trauer, verdunden mit anderen Atten der Buße (2 Sam. 12, 16; Daniel 10, 3; Esra 9, 8; 10, 6; Watth. 6, 16; 9, 15 u. a.), als heilsames Zuchtmittel, um den Geist von indischen Banden frei zu machen und also auf wichtige religiöse Handlungen vorzudereiten (Watth. 4, 2). Schon in der alten Kirche wurde es (Apostelgesch. 13, 2; 14, 23; 27, 9; 2 Kor. 6, 5 u. a.) stehende Einrichtung. Besonders gesürdert wurde dies Fasten durch die Montanisten (m. s. Tortullian, De jejunio adversus psychicos u. a.) und vorzüglich durch das Klosterleben, sowie durch die Ansicht, das es ein geeignetes Mittel sei, dei Gott Vergebung der Sünden zu erlangen. Die nach und nach entstandenen Fasten sind daher höchst mannigsaltig und in den verschiedenen Kirchen nicht übereinstimmend. Wir beschräften uns darauf, die im algemeinen in der römischen Kirche noch üblichen Fasten anzusüren.

Die wichtigsten, oft mit dem Namen Fasten schlechthin bezeichneten, sind die Duadragesimalsasten, welche man später als apostolische Tradition auf das mosaische Borbild (2 Mos. 34, 28) und darauf, daß Christus vierzig Stunden im Grabe gelegen, zurücksürte. Die ansänglich vierzigstündigen Fasten vor Oftern etzielten nach und nach größere Ausbehnung und gesehliche Sanktion (c. 5. Conc. Niesen. a. 325 in c. 3. dist. XVIII. c. 50. Conc. Laodic. [nach 347] in c. 8. dist. III. de consecr. u. a.; vgl. can. 65. 68. Apostolorum). Im 4. Jarhundert damerten sie in Rom 3 Wochen, in Ilhrien, Achaja, Alexandria u. s. w. sieben Bochen (Eusedius, Hist. eccl. V, 24; Socrates V, 21; Sozomenus VII, 19). Später folgte auch in Rom die Ausdehnung, sodaß die Weinung der angeblich durch Telesphorus (c. 4. dist. IV.) in der Mitte des 2. Jarhunderts erfolgten Ctweiterung unrichtig ist, selbst die Burücksürung dieses Gebrauchs auf Gregor I. (c. 16. dist. V. de consecr.) nichts weniger als sicher erscheint (m. s. die Correctores Rom. zur cit. Stelle). Übrigens erklärt schon Hero sieronhmus (epist. XXVII. [al. LIV. ad Marcellam]): Nos unam quadragesimam secundum traditionem Apostolorum, toto nobis orde congruo, jejunamus, und Leo I. (sermo XLIII. de guadragesima VI.): Apostolica institutio quadraginta dierum jejunio impleatur. Da nun am Sonntag nicht gesastet werden sollte (c. 7. dist. XXX. Concil. Gangrense [c. 365] c. 15. dist. III. de consecr. Conc. Caesaraugust. a. 380, c. 9. eod. Conc. Agath. a. 506 u. a.), blieben von den sechs Hastenwochen nur

36 Fafttage übrig; man ging baber auf bie borbergebenbe Woche gurud unb begann die Fasten mit dem Mittwoch berselben (Aschermittwoch) als caput jejunii: (c. 16. dist. V. de consecr. cit.). Hiervon ift die Rirche später nicht mehr abgewichen, doch fehlte es nicht an einzelnen, welche zur Borbereitung auf die Quadragesima auch noch bie brei borbergebenben Wochen fasteten (quinquagesima, sexagesima, septuagesima, f. Du Fresne s. hh. vv.; Ranke, Das kirchliche Berikopenfpftem, Berlin 1847, S. 293). Bgl. H. Liemte, Die Quabragefimalfaften ber Rirche, München 1853. Nach bem Mufter ber Quadragesima bor Oftern wurde auch eine folche bor Beihnachten (Quadragesima Martini) und bor bem Fefte Johannis des Täusers gehalten, jedoch schon zeitig abgefürzt (die Zeugnisse finden sich bei Du Fresne s. v. Quadragesima). M. s. besonders Burchard von Worms († 1025) Decretum lib. XIX. cap. 5.

Sehr alt ist auch bas Fasten an gewissen Tagen in jeder Woche. Die Pha= rifaer fasten zweimal wöchentlich (Lut. 18, 12), nämlich am Donnerstage, welchem Moses ben Sinai bestiegen und am Montage, an welchem er benselben verlaffen haben follte. Diese Sitte wurde von den Christen angenommen, jedoch bie Tage und zugleich die Bedeutung des Gebrauchs selbst verändert. Man wälte ben Mittwoch und Freitag (feria quarta et sexta), als die Tage, an denen der Herr verraten und gekreuzigt war. Schon Tertullian berichtet darüber (de jejunio cap. II): Certe in evangelio illos dies jejuniis determinatos putant (psychici), in quibus ablatus est sponsus (Matth. 10, 15): et hos esse jam solos legitimos jejuniorum christianorum etc.: Man nannte bieje Tage dies stationum, inbem man das Leben der Chriften mit dem Solbatenftande verglich (Tortullian. de oratione cap. XIV. statio de militari exemplo nomen accipit: nam et militia Dei sumus. Diese beiben Tage finden sich auch später (m. s. z. B. c. 16. dist. III. de consecr. auß Rusin. †410; Philostorgii, Histor. sed. Jac. Gothosr., Genevae 1643, 4°] lib. X. cap. 12). Am Sabbat zu sasten war aber im Fall der superpositio bereits im 4. Jarhundert üblich und in Spanien gesehlich anerkannt (c. 26. Concil. Eliberit. a. 305 ed. Bruns II, 5). Diese Sitte verbreitete sich balb weiter, sobas in Rom schon Innocenz I. 416 bas Fasten am Freitage und Sabbat überhaupt zusammenziehen konnte (c. 13. dist. III. de consecr.). Der Mittwoch hörte nun auf, Fasttag zu sein, was von seiten der griechischen Kirche gemissbilligt wurde. Den Gebrauch des Occidents bestätigten Gregor VII. 1078 (c. 31. dist. V. de consecr.) und seine Nachsolger (m. s. bes. Benedict. XIV. de synodo dioecesana lib. XI. cap. V).

Üblich war bei den Juden seit dem Exil auch das Fasten im 4., 5., 7. und 10. Monate (Sacharja 8, 19) zum Gedächtnis der Eroberung Jerusalems (Jer. 52, 6), der Verbrennung des Tempels (Sacharja 7, 3—5), der Ermordung Gebalia (Jerem. 40, 4) des Anfangs der Belagerung von Jerusalem. Dies gab Ans lafs, auch in der Kirche warend bes ganzen Jares bier besondere Festtage zu begehen. Die Tradition fürt die Übertragung auf den röm. Bischof Calliftus († 223) zurück, der aber nur den 4., 7. und 10. Monat beibehalten haben soll, wärend zur Beit Leos I. (feit 440) außerdem auch ein Fasttag im erften Monate bereits ublich war (c. 1 [Pseudo-Isid. aus bem liber Pontific.] 5, 6 [Leo I.] dist. LXXVI). Die Kirche war sich bes judischen Borganges wol bewußt (Leo I. sagt: sacratum in septimo mense jejunium . . . . quod fuit ante judaicum, vestra sit observantia christianum), trug aber bem driftlichen Standpuntte gemäß eine beränderte Bedeutung hinein. Sie zerlegte damit das ganze Jar in vier Teile ober Beiten (quatuor tempora - baber Quatemberfaften) und bestimmte fortichreis tend in jedem Quartal zum Fasten die Mitte der entsprechenden Woche. So versordnete, nachdem die Einfürung durch Bonisacius 745 in Deutschland ersolgt war (statuta Bonisacii, cap. 30 bei Harztheim, Concilia Germaniae, Tom. I, fol. 74 verb. Capit. I, an. 769, cap. 11) die Mainzer Synode von 813 c. 34 (c. 2 dist. LXXVI): Constituimus, ut quatuor tempora anni . . . observentur, id est

in mense Martio hebdomada prima, in Junio secunda, in Septembri tertia, in Decembri quarta. Dies war aber feinesmeg übereinstimmende Observanz (man siehe 3. B. c. 2 ber Synobe von Seligenstadt a. 1023 in c. 3. dist. LXXVI),

Raften 507

vehalb Urban II. 1095 (c. 4 ood.) eine solche begründete. Darnach find bie Duatember die Mittwoche nach Aschermittwoch, Pfingsten, Kreuzerhöhung und Lucia:

Post Luciam, cineres, post sanctum pneuma crucemque Tempora dat quatuor feria quarta sequens.

Da ber baraussolgende Sabbat zur Erteilung ber höheren Weihen bient (e. 1. dist. LII. Alexander II. a. 1065 f. den Art. Ordination), so heißen sie auch Beihesasten. Im bürgerlichen Berkehr benutzte man diese Quartale zur Bestimmung der Termine für die Entrichtung der Abgaben (angarias) und nannte sie dehalb Fron (Herren) sa sten, auch wol angarias selbst (vgl. Valfredi, De usu et institutione jejunii quatuor temporum, Bonon. 1771, 4°; Ranke, Das kirchsliche Berikopeninstem. S. 267 ff.).

Als Faittage erscheinen auch die Bigilien. Ursprünglich ist vigilia die mit Cebet und Gesang verbundene nächtliche Feier der Christen (s. Du Fresne s. d. v.) vor hohen Festtagen. Man stützte sich dafür auf das Beispiel des Herrn (Bul. 6, 12) und der Apostel (Apostelgesch. 16, 25). Diese Feier wurde späterzim meistens abgeschafft, zum teil erst nach dem 16. Jarh. (Forraris, Bibliotheca canonica s. v. jejunium art. II, appendix nr. 10); doch erhielt sich dabei das sabei übliche Fasten (c. 14, § 1. X. de V. S. [V. 40] Alexander III. c. 1. 2. X. de observatione jejuniorum [III, 46] Innocent. III. a. 1204. 1206), aber verschiesen in den einzelnen Diözesen, gewönlich vor Weihnachten, Pfingsten, Petri und

Pauli, Maria Himmelfart, Matthäi, Allerheiligen.

Außer den disher genannten ordentlichen Fasten kennt die römische Kirche and außerordentliche, bei besonderen Beranlassungen, um derer willen besondere Bets und Fasttage von den geistlichen Oberen ausgeschrieben werden. Berschieden von dem eigentlichen Fasten ist die Nüchternheit, welche die Kirche als Borbereitung aus die Boldziehung gewisser heiliger Handlungen fordert, vornehmslich der Sakramente; so der Firmung (c. 6. 7. dist. V. de consecr.) des heisligen Abendmals, von welchem gestützt auf ältere Kanones das Missale im tit. de desectidus dispositionis corporis bestimmt: "Si quis non est jejunus post modiam noctom, etiam post sumtionem solius aquae vel alterius potus, aut cidi, per modum etiam medicinae, et in quantumcunque parva quantitate, non potest communicare, nec celebrare"; bei der Ordination, vor der Einsegnung der Che u. a. m.

Die Abstinenz bezieht sich auf die Enthaltung von Fleisch und anderen kräftigen Narungsmitteln: "Par autem est, ut quidus diedus a carne animalium abstinemus, ab omnibus quoque, quae sementinam carnis trahunt originem, jejuzemus, a lacte videlicet, caseo et ovis" (c. 6. § 2 dist. IV, Gregorius I. [?]. Prosper Lambertinus [Benedikt XIV.] institutio XV. XVI. de synodo dioocesna lib. XI, cap. V. nr. IX sqq.). Indessen beruht die größere Strenge oder Rachsicht auf besonderer Observanz (Ferraris a. a. D. art. 1, nr. 11), auf Dissensationen und den järlich von den Bischösen ergehenden Fastenmandaten. So ik z. B. für das Erzbistum Freiburg in neuerer Zeit (nach dem Mandat vom 16. Januar 1838) eine gleichmäßige Norm eingesürt. Darnach sind Fleischspeisen underlagt wärend der Quadragesima am Aschemittwoche, an den Freitagen und am Donnerstage und Freitage in der Karwoche; doch soll nur einmalige Ersktigung beim Genusse der Fleischspeisen ersolgen in den Fasten, den Quatembertagen, den Freitagen und den Bigilien. Das Recht zum Erlasse solcher Mandate übertragen die Quinquennalsakultäten (s. d. Art. Fakultäten) den Bischösen. Die Berpflichtung zur Abstinenz beginnt mit dem zurückgelegten siedenten, die zum bollen Fasten mit dem einundzwanzigsten Jare (vergl. die Belege dei Ferraris a. a. D. art. II), insosern nicht Gelübde der Prosessleistung schon früher binden. Indessen wegen anstrengender Arbeit, wenn durch die Beobachtung der Fasten Jemand unsähig wird, sein Amt zu verwalten u. a. (Ferraris a. a. D., nr. 10 sqq.). Auch kann durch Bolldringung anderer guter Were die Abweichung von der Regel ge-

508 Faften

hoben werben (a. a. D. art. I, nr. 80; vgl. c. 24 dist. V, de consecr. Regula monachorum ex Hieronymo exc.). Der Rafuiftit ift ein weiterer Spielraum gelaffen, um bie Pragis der Fastendisziplin den Umftanden angupaffen (Ferraris a. a. D. ant. 1, nr. 38 sqq.), das tridentinische Konzil hat aber noch gegen den Schluss der letten Sitzung (XXV.) im decretum de delectu eiborum, jejuniis et diebus festis dem gesamten Klerus zur besonderen Pflicht gemacht, die Glänbigen zu gewönen, ftren an dem zu halten, quae ad mortificandam carnem conducunt, ut ciborum de

lectus et jejunia.

Die griechische Rirche hat in ihren verschiebenen Abteilungen von einander abweichende Saftgebote, Die aber famtlich mit größter Strenge befolgt werben Die alten dies stationum find beibehalten und zwar der Dittwoch und Ber tag jeder Boche, ausgenommen zwischen Beihnachten und Epiphania, in der drib ten Boche nach Epiphania (im Gegenfat gegen die haretischen Armenier) und in ber Boche nach Oftern und Pfingsten. Die hauptfasten sind aber die jatlichen vier großen Beiten: al restages rnoreial ton nut erds yourov: nam lich 1) & τεσσεραχοστή (Quadragesima) bor Oftern, gegründet auf Datth, 4, 2; 2) ebenfalls vierzig Tage vor Beihnachten (vom 15. Rovember bis 24. Dezember), nach 2 Mos. 34, 28; 3) die Mariensasten der Gottesgebärerin (exorela 155 Jeorónov) vom 1. August bis zu ihrer himmelsart (15. August); 4) die Aposeb fasten (νηστεία των άγίων αποστόλων) vom Montage nach Pfingsten (Trinitant) bis zum 29. Juni alten Stils, geftupt auf Apostelgesch. 13, 3. Dazu tommen no

bie Bigilien (1900xeiau neosoprioi) und einzelne außerordentliche Festtage st. Ferraris a. a. D. art. II, appendix nr. 14; b. Muralt, Briese über den Gottebienst der morgenländischen Kirche, Leipzig 1838.

Die Reformatoren waren dem Fasten keineswegs abhold, sie kehrten aber zu der ursprünglichen Aussassiung der Kirche zurück und verwarsen das zwingende Fastengebot und die Meinung, als ob durch Befolgung eines solchen Geiebe Gnade dei Gott verdient werden könne. Luther unterscheider Kommentar zum Evangelium Matthäi 6, 16 ein zweisaches Jasten, das weltliche (burgerliche), das die Obrigkeit gebietet, und "ein geiftlich gemein Fasten, das wir Christen sollten halten, und ware auch wol fein, dass man noch etliche Tage vor Oftern, iem bor Pfingften und Beihnachten eine gemeine Faften behielte, und alfo bie france in's Jar teilete. Aber beileibe auch nicht barum, bafs man einen Gottesbien baraus mache, als bamit etwas ju verbienen, oder Gott ju verfonen; fondern als eine außerliche Bucht und Ubung fur bas junge einfaltige Bolt, dafe fie nich lerneten in die Beit richten und unterscheiden durch's gange Jar; wie man bisber viel Beihe- ober Fronfasten hat gehalten, ba sich Jedermann nach richtet .... Go mochte ich auch leiben, bafs man auf diefe Beife burch's gange Jar alle freb tage Abends fastete, als zu einem merklichen Tag ausgesondert. Aber fold faften tann, noch will ich nicht anrichten, es murbe benn zuvor eintrachtiglich angenem men . . . Aber bas ift auch noch nicht bas rechte driftliche Faften, bas Chrifting meinet . . . . es stehet barinne, dass bu beinen Leib züchtigest und mäßig halten u. s. w." (Werke von Walch VII, 765). In änlicher Weise spricht sich Calvin aus, welcher in den Institut. lib. IV, cap. XII, § 14 sq. das Hasten sowol in einzelnen Familien, als in den Gemeinden sehr empsieht, aber nicht im voraus dur den Beiten und Wehrstucke angeleht millen will. Sie in summe hallendum et bende Beiten und Gebräuche angesett wissen will: "Sie in summa habendum esti quoties de religione incidit controversia quam vel synodo vel ecclesiastico judicio finire oportet, quoties de eligendo ministro agitur, quoties denique tractatur res aliqua difficilis ac magni momenti; rursum quum apparent judicia irae Domini, ut sunt pestilentia, bellum et fames; hoc sanctum esse et seculis omnibus salutare institutum, ut pastores ad publicum jejunium et extraordinano preces plebem hortentur"...., At vero semper in primis cavendum ne quid obrepat superstitionis, quemadmodum antehac magno ecclesiae malo accidit .... Pastores semper urgeant quod docet Joel, scindenda esse corda, non vestimento hoc est, admoneant plebem, non magni per se aestimari a Deo jejunium nis adsit interior cordis affectus, vera peccati et sui ipsius displicentia, vera humiliatio, verusque dolor ex timore Dei. Immo jejunium non aliam ob causam unio

esse nisi quod istis accedit velut inferius adminiculum. Nihil enim magis execratur Deus, quam dum homines signa et externam speciem pro cordis innocentia objiciendo fucum sibi facere conantur". Diejen Brundfagen gemäß find Die Aussprüche über Gaften in den Befenntnisschriften ber evang. Rirche. Ausfürlich finden fich der gleichen in der Augsburg, Konfession Art. XXVI: Bom Unterichied ber Speife: Borgeiten hat man gelehrt, dafs Unterschied der Speifen und bergleichen Tradition von Menschen eingesetzt bazu dienen, dass man dadurch Gnade verdiene und für bie Gunde gnug thue . . . . Daraus find viel ichablicher Irrtumer in der Kirche gefolget . . . Erstlich ist badurch die Gnade Christi und die Lehre vom Glauben verdunkelt. — Zum andern . Gottes Gebot verdunkelt. Denn man febet diefe Traditiones weit über Gottes Bebot. - Bum britten, solche Traditiones sind zu hoher Beschwerung der Gewissen geraten u. f. w., vgl. Apologie der Conf. Art. VIII von menschlichen Satungen in der Kirche, Schmaltald. Art. III, 15; Confessio Helvetica II, art. XXIV, Bohem. art. XVIII, Gallic. art. XXIV u. a. In diesem Beifte find die Bestimmungen ber Rirchenordnungen erlaffen und darnach hat fich auch bas Leben in der Airche felbft geftaltet. Am Niederrhein, in Solland, Frankreich murden von den Synoden im 16. Jarhuns berte regelmäßig allgemeine Fasten ausgeschrieben. Der Auffassung Calvins ents sprechend, ja aus der oben mitgeteilten Stelle der Institutionen entlehnt ist die Borschrift der ersten Nationalspnode zu Paris von 1559. Matières generales art. XXXIII (Aymon tous les synodes nationaux, a la Haye 1710, 4°, Tom.I, p. 6) "En tems de grande persécution, de guerre, peste, famine et autre generale affliction, quand on voudra élire des ministres de la parole, et quand il sera question d'entrer au synode, ou pourra denoncer des prieres publiques et extraordinaires, avec jeunes, toutefois sans scrupule ou superstition". Bergl. die Synode von 1578 mat. gener. art. X, 1583 art. XXI u. a. (a. a. D. p. 128. 161). Spater find die Fasten seltener geworden und meiftens an die Feier ber Bet = und Buftage gefnupft worden. Berichiedene mit den Gaften gufammenbangende Beichen ber Trauer find auch für die Quadragesima in der evangelifden Rirche beibehalten, wie die fcmarze Befleidung von Altar und Rangel; ebenfo bildet ein partifularrechtlich bestimmter, fleinerer oder großerer Beitabschnitt aus den verichiedenen Faften in bezug auf Abschlufs der Che ein tempus clausum, fodafs one Dispenfation marend der geschloffenen Beit gar feine Che eingegangen werden darf oder nur eine ftille Dochzeit gulaffig ift (vgl. Biper, Rirchenrechnung, Berlin 1841, 40, G. 76. 77).

Litteratur: Außer ben oben citirten Monographieen f. m. J. H. Boehmer, De jure circa jejunantes, abstinentes et jejunos, Halae 1722, 4°, verb. mit besfelben jus ecclesiasticum Protestantium lib. III, tit. XLVI; Augusti, Denkwürdigleiten aus der christlichen Archäologie, Bd. X, S. 311—420; Binterim, die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der christlatholischen Kirche, Bd. II, Abtheitung II, S. 589—632; Bd. V, Abthl. II, S. 3—168; Helfert, Darstellung der Rechte, welche in Anschauung der heiligen Handlungen stattsinden, § 87—95; Alt, Der christliche Cultus, S. 518 f.; Linsenmager, Entwicklung der firchlichen Fastendisciplin bis zum Konzil von Rica, 1877.

D. F. Jacobion + (Dejer).

Fastidius, chriftlicher Schriftseller bes 5. Jarhunderts, merkwürdig als einer der wenigen uns befannten litterarischen Bertreter der altbritischen Kirche und der pelagianischen Richtung. Was wir von ihm wissen, beruht sost ausschließlich auf der furzen, überdies fritisch zweiselhasten Notiz des Gennadius Catal. vir. ill. cap. 56. Sie lautet nach dem gewönlichen Text (bei Fabricius, Bibl. eccles., Hamburg 1718): Fastidius, Britannorum episcopus, scripsit ad Fatalem quendam de vita christiana librum unum et alium de viduitate servanda, sana et Deo digna doctrina. Der von Du Pin u. a. dem F. beigelegte Beiname Priscus scheint andere Lesart sür episcopus; statt Britannorum episcopus gibt der gute Codex Corbej. einsach Brito; statt ad Fatalem quendam ist zu lesen ad F. quandam oder vielleicht ad viduam quandam. Hienach war F. Brite von Geburt;

ob Bifchof, ift zweifelhaft; bafs er Metropolit von London gewefen, eine tei willfürliche, von J. Pitseus de Britanniae scriptoribus erfundene, von 3. Uffe (Antiq. Britann. eccl., Dublin 1639, p. 317 sq.) langft geburend abgewiese Sypotheje; ebenso die Bermutung von Th. Dempster, Hist. Scot. VI, &. sei Ber faffer eines (gar nicht exiftirenden) Chronicon Scotorum. Sein Beitalter eigl fich baraus, das Gennabins ihm feine Stelle zwischen B. Coleftin und Opt von Alex. anweist: daraus ichlossen schon Tritheim u. a., dass er a. 420 unter. Honorius und Thedosius II. gelebt und geschrieben. Rach Gennadius sche es, als hatte F. zwei Schriften geschrieben: 1) ad Fatalem de vita christian librum unum, und 2) de viduitate servanda (al. colenda). Dies ist auch be gewönliche Annahme. Nach anderen aber wären die Worte: unum — alium streichen, sodass nur von einer Schrift u. d. T. de vita ehr. et de viduitate en vanda die Rede ift. Unf Grund einer anderen Lesart (fide ftatt vita) ober o Mijsverftand der Schlufsworte bes Gennadins haben andere, wie Tritheim, be F. eine Schrift de fide oder de doctrina chr. zugeschrieben, noch andere, w die Engländer Balaeus Centur. 1, 41 und Pitseus l. l. sogar 4 berschieden Schriften bes & herausgebracht: 1) de fide et vita ehr., 2) de doctrins De digna, 3) de viduitate servanda, 4) liber admonitionum piarum. In Barbe tennen wir nur eine einzige Schrift bon & .: fie ftand fruber anonym unter be augustinischen Schriften und ift im IX. Banbe ber Lowener (IX, 888), im V Banbe ber Benedittiner Ausgabe (S. 663 ff.) Augustins abgedruckt u. b. I. I vita christiana mit ben Anfangsworten Ut ego peccator. Diejelbe Schrift fi im XVII. Jarh. Lucas Solftenius in einem alten Cober Casin. mit dem Aut namen bes Fastibius borgefunden und herausgegeben (Rom 1668, 80). Gie en halt in 15 Rapiteln eine Ermanung jum driftlichen Leben überhaupt und fregie (cap. 15) gu driftlicher Furung bes Witwenstandes, gerichtet an eine from und gebildete christliche Witme, die auch früher schon geistlichen Buspruch munterweisung von dem Berfasser sich erbeten und empfangen hatte. Barend ab der Semipelagianer Gennadius die sana et Deo digna doctrina des & rubs haben neuere (wie die Benediktiner, Noris, Tillemont, Qubin 2c.) nicht one Brus start pelagianische Angerungen in dem (übrigens nicht dogmatisch, sonder para tisch erbaulich gehaltenen) Traftat gefunden (bes. den Sat, dass alle Menschen med Borbild Abams verdammt werden, und Stellen aus einem Gebet, be Augustin de gestis Pelag. cp. 5 und Hieronymus dem Pelagius selbst zusate ben). Man hat daraus ben Schlufs gezogen, bafs bamals (c. 420) foft go Britannien bon pelagianischem Gijt muffe angestedt gewesen fein, wenn fog Bijdofe, wie ber angebliche Britenbifchof Faftidins, gur Berbreitung desfelben be getragen. Much fonft enthält bie Schrift manches eigentumliche in Bedanten m Ausdrud, ift aber im ganzen, wie auch Tillemont anertennt, flor und gut f schrieben, und verdient als Quelle für die Geschichte bes Belagianismus immer

schrieben, und verdient als Quelle sür die Geschichte des Pelagianismus immer noch genauere Berücksichtigung und Untersuchung.

Bgl. bes. Tillemont, Mem. XV, 17 sq.; Noris, Hist. Pelag. I, cp. 18 Lovanii 1702, p. 80; Du Pin IV, 500; Oudin I, 1001; Cave I, 401: Fabecius, Bibl. eccl. und Bibl. lat. mediae act. I, 554; Chr. B. Fr. Balch. Hist. Pelagianismus des F. one genügende Gründe bezweiselt.

Pelagianismus des F. one genügende Gründe bezweiselt.

Bagenmann.

Faustinus, römischer Preschyter aus der zweiten Höllste des 4. Jarhunder.

Bon seinem Leben wissen wir nichts näheres. Erwänt wird er von Gennadiude vir. illust. C. 16. Bekannt machte er sich durch seine Teilnahme an den webem großen athanasianischen Streite zusammenhängenden kleineren durch den Psichof Luciser von Cogliari und durch die zwischen Damasus und Ursieinus oder Ursinus streitige römische Bischosswal hervorgerusenne Spaltungen. In beide Fällen stand er auf Seite der Intransigenten. Seine Tätigkeit war beide Maleine wesentlich litterarische. Als Genosse Lucisers schrieb er gegen die Ariannund Macedonianer ein Berk von 7 Büchern, der ersten Gattin des Theodosse und Macedonianer ein Wert von 7 Büchern, der ersten Gattin des Theodosis Flaccilla gewidmet, ebenso eine Fides warscheinlich zwischen 379 und 381 au A tadius und Balentinian gerichtet. Charafteriftisch durfte in bem erfteren Bal

e Bekämpfung berjenigen Arianer sein, welche mit orthodoger Redeweise ihre exercien zu verbeden suchen. Als Parteigänger des Ursinus aus Rom verbannt, ihre er an Theodosius im Verein mit Marcellinus ein libellus procum, in elchem er um Sistirung der Versolgungen, welche seine Partei zu erdulden hatte, icht one Ersolg dat. Der Kaiser erklärte in einem daraushin ergangenen Restipte, dass alle cultores omnipotentis Dei als Katholiken angesehen und behansett werden sollen. Mit Recht werden die Bittsteller hier mit den Rodatianern sammengestellt, cf. Tillemont mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique l', 630. Die antiarianischen Werke des Faustinus sind erstmals 1575 in Kom erausgegeben worden unter dem Namen des von Hieronhmus de vir. illust. erstiten Gregorius Baeticus. Tillemont erst vindizirte sie dem Faustinus. Der iber procum veröffentlicht von Sirmond, S. 137—158. Sämtliche Werke nun ist Migne cours de Patrologie, tom. XIII. Unter der Litteratur, die auf ihn ingn nimmt, ist zu erwänen: Cave histor. liter. scriptor eccl. tom. I, p. 279; Mlemont, mémoires VII, p. 524 sq.; Walch, Keterhistorie III. 372.

(Th. Preffel +) o. Somibt. Ranftus. b. Manichaer, f. Mani u. Manichaer.

Fauftus von Reji (Rejensis, Regiensis), kirchlicher Schriftsteller bes 5. Jarunderts, der bedeutendste litterarische Bertreter des sog. Semipelagianismus. beboren zu Ende des 4. oder Ansang des 5. Jarh. in Britannien (nach ander min der Bretagne), erhielt er in seiner Jugend eine gründliche philosophische mb rhetorische Ausbildung und wirkte eine zeitlang als Sachwalter, trat aber piter als Mönch in das Kloster Lexinum ein, wo er dem Studium der h. Schrift nb ftrenger monchischer Aftese mit Gifer sich hingibt. Um bas Jar 434 wirb t Abt jenes Rlofters und wirkt woltatig durch feine erbaulichen Bortrage (Sermergifch die Selbständigfeit seines Rlofters gegen die Gingriffe des Bifchofs Theo. or bon Frejus (454 fg.). Rach bem Tobe feines Borgangers in der Abt- und Michofswurde, des heil. Maximus, wird F. c. 462 Bifchof von Reji ober Regium i. Rieg) in der Brovence, Rollege und Freund des gleichzeitigen Bifchofs von Bermont Sidonius Apollinaris (ber mehrere Briefe und Gedichte an F. gerichtet et, gebruckt bei Gallandi Bibl. P. t. X), bes h. Eucherius B. von Lyon (ber Im eine Beschreibung von Palaftina widmet), bes Bischofs Ruricius von Limos (an den F. mehrere Briefe richtet) und anderer füdgallischer Rirchenmanner es 5. Jarhunderts. Begen einer Schrift gegen die Arianer wird F. 481 von em weftgotischen König Eurich verbannt, kehrt 484 wider in sein Bistum zurück wie firbt in hohem Alter unter Kaiser Anastasius, also nach 491 — bei seinen seitgenossen hochgeachtet und gepriesen wegen seiner Beredsamkeit, seiner philoso-Michen Bilbung, feiner grundlichen Schriftkenntnis, befonbers aber wegen feiner Buchifchen Tugenden und feiner eifrigen und fegensreichen firchlichen Birtfamteit n ben ichweren Beiten ber Bolterwanderung und bes Rampfes mit bem westptifden Arianismus. Er wirtte für Berbreitung bes tatholifchen Chriftentums, tiofterliche Bucht, für kirchliche Ordnung, insbef. aber nahm er an den mans betlei Lehrftreitigkeiten, die fein Jarhundert teils vom vorigen überkommen, teils en erzeugt hatte, lebhaften Anteil durch Briefe, Schriften und mundliche Berjanblungen. Er schrieb Briefe und Trattate wider Arianer und Macedonianer responsio ad objecta quaedam de ratione fidei catholicae, über bas Berhaltnis Sones und Geistes zum Bater), wider Restorianer und Monophysiten (bes. d Gratum s. Graecum diaconum c. 445, s. Bibl. Patr. M. p. 409 sq.); über Atschiedene bogmatische und ethische Fragen: z. B. ad Benedictum Paulinum Ibl. P. p. 401 sq.; Canisii lect. antiq. ed. Basnage I, 366; ad Felicem de poemantia, über die Buße auf dem Sterbebett; über den Bustand der Seele nach km Tobe 2c.; besonders aber über die Natur der Seele, deren Körperlichkeit funtus nach dem Borgang von Frenäus, Tertullian, Hilarius u. a. im Interesse Rampfes gegen ben Arianismus behauptete, unter bem Wiberfpruche feines Beitgenoffen Claubianus Mamertus (f. Fausti opist. advorsus oos, qui dicunt

esse aliquid in creaturis incorporeum und bagegen Claudianus, de statu animae vgl. Ebert, Gesch, der chr. Litt., S. 451; RE. Bb. III, S. 240). Endlich beites wir von ihm noch eine Anzal von Homilien und Monchereden (6 Sermones monachos bei Martene und Durand Coll. Vet. Script. et Monum. t. IX, S. 1425 und einige andere, die zum teil unter fremden Ramen wie dem des Empebius vo Emesa erhalten sind (vgl. Augusti, Eus. Emes. oratio 1820; Wiggers S. 234) Eine Gesamtausgabe der Schristen des Faustus sehlt; sie sinden sich, is doch zum teil in sehr verwarlosten Texten in den großen patrist. Sammlungez. B. Bibl. Patr. Magna T. V. t. III, p. 500 sqq.; Bibl. Lugd. T. VIII, p. 325 spyl. Migne Patrol. Lat. t. 58, p. 783; einzelnes dei Pithoeus Coll. vet. Galliae theol Paris 1586; bei Canisius, Martens, Sirmond 2c. Die dogmengeschichtliche Bedeutung des Febeutung des Febeut beutung bes &. beruht aber vorzugsweise auf feiner Beteiligung am fog. fem pelagianischen Streit bes 5. Jarh. Als um das Jar 474 ein gallische Bresbyter Lucidus die augustinische Lehre von Gnade und Borherbestimmung schroffen Ausbruden (ganglicher Berluft ber Freiheit nach bem Gall, Bartifulot tat der Erlösung, Bradestination gur Berbammung) vorgetragen hatte, jo gab fi F. alle Muhe, benfelben zunächft burch freundliche mundliche Berhandlungen ! von abzubringen, und richtete fodann im Ramen einer Angal von gallifden B schöfen an benfelben ein Schreiben, worin er ihm die richtige tatholische Lebr die rechte Mitte zwischen ben beiden haretischen Extremen, auseinanderfest u ihn zum sormalen und rüchaltlosen Widerrus seinen Jrrtümer aussenandersess ihn zum sormalen und rüchaltlosen Widerrus seiner Jrrtümer aussordert. Er nachdem eine 475 zu Arles unter Borsit des Bischofs Leontins und unter Tei nam des B. Faustus gehaltene Synode den error praedestinationis ausdrücklied verworsen hatte, leistete Lucidus den gesorderten Widerrus in seinem libellus depiscopos (bei Mansi T. VII, p. 1007 sq.; Walch, Ketzerh, V, 90). Faustus abs such aus Austrag der beiden Synoden zu Arles 475 und Lyon 476 seine scho in der epistola ad Lucidum ausgesprochene vermittelnde Unficht über bie ftri tigen Fragen noch naher zu entwideln in feiner Sauptschrift: de gratia Dei humanae mentis libero arbitrio libri II, ber tudtigften Streitschrift und Apolo gie bes Semipelagianismus, über beren Entstehung &. felbft Mujfchlufe gibt i ber vorausgeschickten epistola s. professio fidei ad Leontium (Bibl. Patr. M. I 875 sq.; eine Separatausgabe cum. praef. Erasmi Rot., Bafel 1528, 89). Gu Analyse des Inhalts bei Balch, Wiggers, Möller, Thomasius 2c. — Persont fromm und rechtgläubig, eifrig in allen monchijchen Tugendubungen, babei go und gar durchdrungen bom Geift ber im Rlofter Lerinum gepflegten Bermit lungstheologie will Fauftus in ber religiojen Anthropologie ebenfo wie in bi Chriftologie zwischen ben beiden haretischen Extremen, einseitiger Bervorbebut bes Göttlichen und des Menschlichen, zwischen der Schla des Belagianismu und der Charybdis eines hyperaugustinischen Pradestinatianismus, die totholische Mittelstraße, die via regia, einhalten und diese mit Schrifts und Vernunftgein ben als die richtige erweisen. Er bestreitet daher die Irrtumer des unbeilvolle Belagius (P. postiseri I. 1) ebenso entschieden wie den error praeclestination oder die Lehren derer, welche unter dem Borgeben, die Alleinwirtsamleit be göttlichen Gnade zu betonen, einen heidnischen Fatalismus und manichaischen De terminismus einfüren (hine fatum eum gentilibus asserunt, inde liberum ab trium cum Manichaeis negant). Ebendamit befampft er aber auch ben Muguft nismus, wenigstens in berjenigen Form, wie ihn Lucibus u. a. bargestellt hattes one jedoch als Wegner des von ihm personlich hochgeehrten h. Augustin felbit a scheinen zu wollen (der quidam sanctorum, von dem &. ep. 4 redet, ift naturit nicht Lucidus, fondern Augustin). Un Belagius tadelt er, daß diefer a) bi Menichen noch ebenjo beschaffen bente, wie er aus Gottes Sand gegangen, b) b menichliche Natur für ausreichend halte zu Erlangung ber Geligfeit, o) Erbfünde und ben Ursprung des Todes aus der Gunde leugne und fo die Una entleere. Wärend er aber insoweit dem Augustinismus sich möglichst zu naber scheint, verwirft er die augustinische Lehre von der Unfreiheit des menschich Willens (liberum arb. non est exstinctum, non sublatum etc.) und mehr n die Lehre von der absoluten Pradestination als eine irrtumliche, blasphemisch

beibnische, fataliftische, alle fittlichen Begriffe ausbebenbe Theorie mit aller Entichiebenheit. In feinen positiven Lehrbeftimmungen tommt er freilich über eine außerliche Rebeneinanderstellung gottlicher Gnade und menschlicher Freiheit nicht beraus; er unterscheibet bie gratia generalis, die religiössittliche Anlage, womit Gott in ber Schöpfung ben Menschen ausgestattet, und welche burch die Gunde swar geschwächt, aber nicht gang verloren ift, und die Erlösungsgnabe ober gratia specialis, die erft durch das Chriftentum dem Menschen verlieben wirb; Die Birfung ber Gnade lafst er durchgangig bedingt fein durch die menschliche Billensanstrengung (die cooperatio voluntatis humanae, ben labor humanae obedientiae), ober burch ben Bebrauch, ben ber Menich bon bem in Chrifto eröffneten Brunnen bes Beils machen will, wobei es manchmal geschehen tann, bafs nicht Die Gnabe, fondern der menschliche Wille ben Anjang macht; immer wird unfer Bille bon der Gnade teils eingeladen, teils unterftust (ot invitari et juvari); von der Gnade der Erlöfung aber ift niemand ausgeschloffen, da Chriftus plus dedit quam totus mundus valebat. - Die Schrift bes Fauftus machte großes Auffeben; fie fand, jumal in Gallien, bielen Beifall, erregte aber anderwarts, trop ihrer vermittelnden Saltung, heftigen Biberfpruch. Ja gerade diefe Schrift und die darin enthaltene flare Formulirung, aber auch unverfennbare Abschwächung ber Begenfage veranlafste ein Menschenalter fpater (feit 519) gunachft unter ben stythischen Monchen in Konftantinopel, dann in Nordafrika, Rom, Gallien, jene rudlaufige Bewegung zu Gunften des Augustinismus, die nach langen Berhandlungen am Ende boch noch die Berwerfung ber semipelagianischen Lehrweise auf ber Synode zu Oranges 529 herbeifürte - freilich erft lange nach dem Tode bes Jauftus. Diefer, gegen welchen Fulgentius, Avitus, Cafarius u. a. eigene Schriften geschrieben, entging boch noch gludlich der namentlichen Berbammung und wurde fogar in einem Teil des sublichen Frankreich fortan als heiliger verehrt; andere mijsbilligten dies und Papit hormisdas erflärt ausbrudlich (13. Auguft 520) aus Anlajs einer Anfrage in betreff ber Bucher bes Fauftus: ihr Verfaffer gehöre nicht zu benen, welche die Kirche als Bäter des katholischen Glaubens ansertenne (Mansi VIII, 498; Bibl. Patr. p. 586; Wiggers S. 415 ff.) — Über Leben, Schriften und Lehre des Faustus siehe Gennadius Catal. vir. ill. 85; sers ner die befannten litterarbiftorifchen Berfe bon Du Bin, Ceillier, Dubin, Cabe; Gallia Christ. I, 391; Hist. lit. de la France II, 585; Tillemont XVI, 433 ff .; Fabricius, Bibl. lat. m. aevi I, 556; Balch, Sift. b. Reger. V, 91 ff.; Biggers, Aug. n. Bel. II, 224 ff.; Reander, KG. II, 3, 1347 ff.; Tenffel, Röm. Litt. 438; Ebert, Chr. Litt. 406, 451. Über ben Lehrbegriff vgl. ben Artifel Semipelagias nismus, Bb. XIV ber RE. Aufl. 1 von Möller. — Über ben Anspruch bes F. auf ben Charafter ber Heiligleit vgl. J. Stilting, de S. Fausto in den AA. 88. Sept. VII, 651. — Zwölf andere tathol. Beilige desfelben Ramens f. bei Pottshaft II, 280 und in den AA. SS. Bagenmann.

## Fauftus Cogini, f. Gocin.

Favre, Beter, in seiner Jugend Hirte in seinem Geburtsort Villarette in Savoyen, als Jüngling Stubenbursche bes Ignatius von Loyola im Kollegium der hl. Barbara in Baris, legte, eben zum Priester geweiht, das Ordensgelübde am 15. August 1534 auf bem Montmartre ab. Gein Leben war eine ununterbrochene miffionirende Banderung. 1537 lehrt er erft an ber Sapienga gu Rom, bann predigt er in Parma, begleitet 1541 ben faiferlichen Gefandten Ortig nach Deutschland und von hier nach Madrid. Auf papitlichen Befehl wirft er 1542-1544 im westlichen Deutschland, befonders in Speper, Daing, Afchaffenburg, Roln (in Bonn lafst ibn bie offizielle Orbensgeschichte mit Buper und Melauchthon negreich disputiren), feit 1544 in Portugal und Spanien, überall ben erkalteten Eifer für Die Airche burch Bredigt und Seelforge erwarmend, die Bijchofe beratend, die Priefter an ihre Bflichten und die Reuschheit manend, die Baretifer befampfend, dem Orden Junger werbend, die Anlage von Rollegien (3. B. in Woln, Coimbra, Alcala, Gandia) anregend und borbercitend, ftreng in feinen geiftlichen Ubungen, magboll in ber Affeje, lieber Bettler, als bejchenft. Bur Teilnahme am tridentinischen Konzil nach Rom berusen, starb er auf der Reise an 1. Aug. 1546 in Barcellona. Bgl. Orlandini, Hist. Soc. Jes., Bd. 1. D. Steis.

Febronius, f. Sontheim.

Fegfeuer. Die Ibce bes Fegfeuers, welche in ber romifchen Rirche ibn vollendetfte Ausgestaltung erfaren hat, geht mit ihren Burgeln bis in Die alleno Beiten gurud und hat Analogieen faft in allen Religionen. Bgl. Flugge, Beid bes Glaubens an die Unfterblichkeit, Auferstehung, Gericht und Bergeltung, 1794, 4 Bbe. Bir muffen in berfelben ein Doppeltes unterscheiden: Die 3dee eines Bwifchenguftandes zwifchen bem Tobe und bem endguttigen Buftanbe noch dem Bericht, und die 3dee der Reinigung, rejp, bes Strafleibens durch des Medium des Feners. Die Grundlagen für das erftere Moment find fo como nelle, dafs wir überall ba, wo ber Glaube an ein Fortleben nach dem Tode fic findet, wir auch die Frage biskutirt finden, ob mit dem Tode fofort eine ewige Endentscheidung stattfinde, oder ob zwischen letterer und ersterem noch ein 3mb schenzustand gedacht werden muffe, welcher lettere nun wider als ein solcher gedacht werden kann, ber an bem durch bas Leben verdienten ewigen Loofe nicht mehr gu anbern im Stande ift, ober aber biefe Doglichfeit noch gewart. Die lettere Borftellung fürte in ihrer weiteren Ausbildung gur Idee bes deg. feuers, fofern auf ber einen Geite die Möglichkeit einer Milberung bes emign Loofes nur burch die eigene Befferung ber fittlichen Berfonlichkeit gedacht werben tonnte, und auf der anderen Seite die Berechtigfeit Gottes eine folche Befferung ober Läuterung nur auf bem Wege bes Strafleidens jugulaffen ichien, ein lan terndes Strafleiden aber in dem Elemente bes feuers am beften entweber feine materielle Berwirklichung, oder das abaquateste Symbol fand, wie der Borgang des läuternden Strafleidens zu denken fei. Dass fich die Borftellung bon bem läuternden Elemente nicht notwendig und allein an das Feuer anschliefen mufste, findet feinen Beleg in ber Borftellung ber fpateren Rabbinen, bafs be ben relativ Gerechten im Jenseits eine Abwaschung mit Baffer ausreichend fo (vgl. Gifenmenger, Entbedtes Judentum II, G. 337 f.), warend allerdings im übrigen die Borftellung herricht, dass bas Paradies rings von einem Flammen-meer umgeben sei, das die Bestimmung habe, die Fleden, womit auch die Seelen ber Gerechtesten behastet seien, zuvor zu beseitigen, damit sie wirklich bejähigt würden, das alles Unheitige weit von sich zurudweisende heilige Antlig Gomes zu schauen. Es ist das eine Anschauung, welche auch in dem apotrophischen Coogelium historia Josephi cap. 12, 13 vorgetragen wird, vgl. Sofmann, Leben 3da nach den Apolryphen S. 267 f. Die Muhammedaner haben fich anders geholfen: fie nehmen eine Zwischenmauer zwischen ber Solle und bem Poradiese an, auf welcher fich die befinden, beren gute und ichlechte Sandlungen gleich find, und bon welcher aus fie ebenfo in das Baradies wie in die Bolle fcauen tonnen. Bal. Noran, Sure 7 u. a.

Was nun die Ausbildung des Dogmas vom Fegfener innerhalb der cristlichen Kirche betrifft, so sind die Anlässe dazu teils in der Konsequenz irrtumlicher Anschauungen von der Heilsordnung, hauptsächlich der Buße und der Heiligung, teils in dem salschen Verständnisse von Aussprüchen der heil. Schrift zu such der Länterung kommt des Heuer allerdings nicht selten in der heil. Schrift vor (1 Vetr. 1, 7; Watth. 3, 11; Apgsch. 2, 3; Was. 3, 2 und wol auch Jer. 23, 29); daneben aber auch als der zehrend (1 Kor. 3, 11) und als Symbol der Strase, ja der Verdammnis (Mark. 9, 44. 49; Matth. 3, 10. 12; 25, 41 u. a.). Nur in den Stellen lehterer Aus aber liegt ein bestimmtes hinausgehen über die gegenwärtige Cristenz vor, und zwar so, dass der große Entscheidungstag der Zutunst des Herrn (1 Kor. 3) nach dieser ins Auge gesast wird. In betreif der Zwischenzeit zwischen dem Tode der Einzelnen und der Auserstehung der Toten als dem entscheidenden Gerüftsindet sich keine ausdrückliche Hinweisung auf Reinigung. In der Erzälung von reichen Mann (Lut. 16) wird das Feuer nur als veinigend, nicht als reinigend dargestellt; und die Stellen 1 Petr. 3, 19; 4, 6 begründen zunächst nur des Hineinreichen der versönenden und heiligenden Krast Christi auch in das Gebiet

ber Bingeschiedenen. Aber die Frage, ob mit bem Tobe bas Los bes Menichen unabanderlich entschieden fei, ober ob es noch einen Bwijchenguftand ber Lautes rung gebe, und wie biefer vorzuftellen fei, biefe Frage bleibt nach dem, mas aus ber heiligen Schrift angezogen werden tann, eine offene. Die fromme Spetulas tion hat fich naturlich alsbald biefer Frage bemächtigt, und fie je nach Bermogen oder Bunfch beantwortet. Bum ersten Male entschiedener ins Auge gefast und mit einem Reinigungsseuer in Verbindung gebracht finden wir sie Ansaug bes 3. Jarhunderts. Barend Clemens Aleg. (paed. 3, p. 282; strom. 7, p. 851) nur bon einem geiftigen Gener rebet, welches in uns ichon in biefem Leben reis nigend brennt, verfet Drigenes diefes Gener, welches nicht außerlich fondern geheinnisvoll innerlich brennt (hom. in Num. 25, p. 369), in das Jenseitä; selbst Paulus und Petrus müssen zur Läuterung von allem sündigen durch dieses Feuer hindurch (hom. in Ps. 36, p. 664). Spuren dieser Anschauung sinden sich auch bei Cyprian (ep. 52 ad Antonian.), Gregor. Naz. (orat. 39 u. a.), Greg. Nyss. (orat. de daptismo), Basil. (in Jes. 6, n. 186; 9, n. 231). Die Ausbisdung der eigentlichen Fegseuerlehre gehört dem Abendlande an. Jedoch ist auch hier wol zu unterscheiden zwischen ber alten Reinigungslehre und ber im Dittelalter ausgebitdeten Fegfeuerlehre, wie fie durch das Tridentinum fanktionirt worden ift. Jene finden wir in ihren Anfängen bei Augustin, in ihrer weisteren Entwidelung bei Cafarins Arcfat., und zum Dogma erhoben bei Gregor b. Gr. Barend Augustin (enchirid. ad Laur. 67; de civ. dei 20, 18) nur von ber Möglichteit jenfeitiger zeitlicher Strafen redet, und diefe Matth. 12, 32, vielleicht auch 1 Ror. 3, 11 f. angezeigt findet, daher auch ein ignis purgatorius bon fürzerer ober langerer Dauer für bie noch am Irbifchen Sangenben nicht für unglaublich halt; fpricht fich Cafarius (dial. 4, resp. ad interrog. 185) schon beftimmter dahin aus, dass solche, die im Widergutmachen kleiner Sünden (durch Almosen 2c.) lässig seien, um unbestedt zum ewigen Leben zu gelangen, durch das langwierige Feuer jener Welt geläutert werden muffen. Gregor d. Gr., der dies weiter aussurt, bezieht (dial. 4, 39) auf diese leves eulpae das heu, Stroh und Stoppeln 1 Ror. 3, lafst aber die jenseitige Reinigung bedingt fein durch in Die-jem Leben getane gute Berte. Und wie ichon altere Bater (Tertullian, monog. 10; coron. mil. 3, 4; exhort. cast. 11) annahmen, dass jene schmerzlichen Bustande burch die Gebete und oblationes der Lebenden im Ramen der Abgeschies benen gemildert werden könnten, so sieht auch Gregor d. Gr. die Darbringung des heiligen Opfers als eine große hilse für die Seelen in jenem Zustande an (Urfprung ber Seelenmeffen). Diefe altere Reinigungslehre trat in ein neues Entwidlungsstadium infolge ber icholaftischen Beiterbildung der Lehre von bem Saframent ber Buge. Man lehrte eine Absolution nur von ben verwirften ewigen Gundenftrafen, warend die verwirtten geitlichen Strafen bem Menichen ju eigner Abbugung behalten werden; baber fei gur Bollendung des Gaframents eben noch die satisfactio nötig, d. h. der Bugjertige muffe burch gemiffe beschwerliche und um Chrifti willen berdienstliche Berte (opera laboriosa, g. B. Fasten, Beten, Almofengeben), welche ihm ber Beichtvater feinen Gunden angemeffen auferlegt, die nicht miterlaffenen zeitlichen Gundenstrafen felbft abbufen. Go wird borausseplich bei jedem Sterbenden ber gall eintreten, dass er mit einer noch abzubugenden zeitlichen Gundenschuld in bas Jenseits tritt, fofern er noch nicht bolle Satisfattion geleiftet hat, wogu noch die Schuld ber tleineren Erlafsfunden tomme, welche, ba fie perfonlich abgebust merben tonnen, nicht notwendiger Bestandteil ber Beichte, daber auch nicht mit Objeft der tilgenden Absolution maren. Infolge beffen bedarf es, ehe ber Abgeschiedene jum vollen Schauen Gottes und in die Raume ber Geligen eintreten tann, eines B wifchenguft andes, in wels dem ihm Gelegenheit und Notwendigkeit auferlegt ift, bon ber ihm noch anhals tenden geitlichen Gundenschuld gereinigt gu werden. Es ift bas nur eine dilatio felicitatis, bestimmt, alle Matel für den himmel abzuwischen. Das wird geschehen muffen burch poenae et damni et sensus. Dieses purgatorium wird gern unter bem Bilbe bes Feuers, ignis purgatorius, borgeftellt, und es lag nabe, bafs bas zuerft nur geiftig gemeinte Feuer, welches die Geelen brennt, nicht

bloß in ber Borftellung bes abergläubischen Bolfes, sondern auch in ber Auffaffung extravaganter Kirchenlehrer in ein wirkliches physisches Feuer verwandelt wurbe. Damit verband fich zugleich eine andere Doftrin, welche bas ganze Dogma vom Fegfeuer erst prattisch bebeutungsvoll machte: Die Möglichkeit, Die Bein des Fegfeuers durch die auffragia der Werke, sowie durch Ablafserteilung zu erleichtern und zu verkurzen. Da nämlich bie im Reinigungsorte Befindlichen ware Glieber in der Einheit des mystischen Leibes Christi seien, so sei nichts rationeller als die Annahme der Möglickkeit einer von seiten der auf Erden befindlichen Glieder ihnen zu leistenden Hisb derch Gebet, gute Werke und Opfer. Das ist der eigentliche Anknüpfungspunkt für den priefterlichen Misbrauch der Lehre vom Fegleuer geworden und gewesen, wenn wir auch nicht verschweigen dürsen, dass offiziell die Airche sich immer gegen solchen Misbrauch ausgesprochen hat. Die so entwickelte Lehre, wie wir sie hier vorsanten ausgesprochen hat. Die so entwicklie Lehre, wie wir sie hier vorsanten kahn und wie sie ein intervirondes Misb in der Lehre non den fünf getragen haben, und wie fie ein integrirendes Blied in ber Lehre bon ben fünf recoptacula bes Jenseits (infornus für bie Bosen, paradisus für bie Seligen, bazwischen bas purgatorium, und ein Streifen für bie ungetauften Rinder, limbus infantium, sowie ein Streifen für die Frommen bes A. T.'s, ber burch Chriftum entleerte limbus patrum) geworden ift, hat in den hervorragenbsten Scholaftitern ihre Berteidiger gefunden, und Dichter und Boltsredner haben mit ihnen in der draftischen Ausschmudung besselben gewetteifert. Hat man doch bereits im 3. 993 zu Clugny zur Verherrlichung besselben bas Fest aller Seelen (2. Nob.) geschaffen, und hat boch nicht blog Thomas Aquin. (qu. 70, art. 3. concl.) fich nicht gescheut, ber Borftellung von einem wirklichen materiellen Feuer bas Wort zu reben, sondern felbst in Mannern, die zur Mhstit hinneigten, einem Bonaventura (comp. theol. verit. 7, 2) und Gerson (sorm. 2. de defunctis) Glaubensgenossen gefunden. Über die Bedeutung der suffragia der Lebenden und der Indulgenzen vgl. Petr. Lombard. lib. 4, dist. 45b; Thom. Aquin. 71, art. 1. Doch hat es auch nicht an Opposition gesehlt. Schon Bruder Berthold eiserte wider die klerikale Außbeute des Dogmaß; die Katharer, Waldenser und Whsklisse griffen die Lehre scharf an, und die griechische Kirche zeigte sich von Ansang an wenig geneigt, den römischen Intentionen zu solgen. Als daher das Unionsstonzil zu Florenz 1439 das Dogma vom Fegseuer sür von ihre römische Kirche zum Abschluss brachte, murben die griechischen Abgesandten zwar zu einigen Konzessio-nen genötigt (bei Mansi T. 31, col. 1209), stempelten aber gleichzeitig die Berwerfung des Fegfeuers (πυρ καθαρτήριον) zu einer Unterscheidungslehre der griechischen von der romischen Rirche. Es murbe nämlich zwar gutgeheißen, dass durch die fürbittende Tätigkeit der Rirche und das unblutige Defsopfer für die Abgeschiedenen Bergebung ihrer Sünden erfleht werde, die Annahme aber, dass die Seelen selbst noch reinigenden Leistungen und Satisfaktionen unterworfen seien, murbe verworfen. Diese Anschauung ist benn auch nachmals burch bie conf. orthod. 1, 46 mit fymbolischer Autorität für die griechische Rirche bekleibet worden. Bgl. Loch, Dogma b. griech. R. von dem purgatorium, Regensburg 1817; Hofmann, Symbolit, S. 188; Gaß, Symbolit ber griechischen Rirche, S. 835 f. — Die römische Kirche fur indes fort, ben Glauben an bas Fegfeuer hauptsächlich auf dem praktischen Gebiete zu kultiviren und in Berbindung mit der Ablasslehre für sich einträglich zu machen. Diesem Unsug trat daher von Ansang an die reformatorische Kirche entschieden entgegen, Apolog. p. 163 sq., 189, 194, 197 sq., 273; im besonderen erklärten die art. Smalcald. p. 308: purgatorium et quicquid ei solomnitatis, cultus et quaestus adhaeret, mera diaboli larva est; pugnat enim cum primo articulo, qui docet, Christum solum et non hominum opera animas liberare. Diesem Urteil schließen sich auch Calvin. inst. 3, 5, 6, die conf. Gall. 24, Angl. 22, Helv. II, 26 an. Dieser entschiedene Wiberspruch von evangelischer Seite ift wol auch ber Grund gewefen, dass das Tridontinum bes Fegfeuers nicht eingehender gebenkt, sondern fich begnügt, die Lehre bom Fegfeuer durch ein Anathem gegen die Leugner besselben als sicher und ausgemacht hinzustellen (sess. 6, can. 30), der Kirche die Macht, dass sie mit ihren Gnabenmitteln bis ins Fegfeuer hinübergreifen könne,

Rub. hofmann.

zu waren und alle neugierigen Forschungen ober ungesunde Lehren über biesen Gegenstand zu untersagen, nicht aber one die Bischöse zu ermanen, curent, ut fidelium virorum suffragia, missarum scilicet. sacrificia, orationes, eleëmosynae, aliaque pietatis opera . . . . secundum ecclesiae instituta pie et devote fiant (sess. 25, decret. de purgat., sess. 22, 2). Der Cat. Roman. 1, 6, 3 u. 6 ichentt ber Lehre vom Fegicuer ebenfalls toum einen weiteren Raum, als dass er die Erifteng bes Fegfeuers als ausgemachte Rirchenlehre tonftatirt; und in berfelben vorfichtigen Allgemeinheit halt fich bie Prof. fidei Trid. Dagegen haben bie orthodoxen Theologen bas möglichfte in ber icheinbaren Begrundung und Beiterausbildung Diefes Dogmas geleiftet, voran Bellarmin in feiner bis ins fpesiellite eingehenden Schrift de purgatorio. Er beweift bas Fegfeuer aus Stellen des A. T.'s (2. Matt. 12, 40 f.; Tob. 4, 18; 1 Kön. 31, 13; 2 Kön. 1 u. 3; u. a.), und des R. T. (Matth. 12, 32; 1 Kor. 3, 11 f.; 15, 29; Watth. 5, 25 f.; Luf. 12, 10; 16, 9 u. a.), aus Beugniffen ber Rongilien und Bater, sowie aus Bernunftgrunden; und gelangt zu der Ansicht "ignem purgatorii esse corporeum", wenn er auch auf der anderen Seite wider in Ubereinstimmung mit dem Tridenwein er auch auf der anderen Geite wider in Moereinstmung mit dem Tridentinum gemäßigt lehrt, dass die Leistungen der Lebenden nur por modum suftrag is den im Fegiener Befindlichen zu gute kommen. Die Prazis der gegenswärtigen katholischen Kirche hält jedenfalls an dem Standpunkte Bellarmins seft, wie sehr auch die neuere katholische (vgl. Möhler, Symbolik) Theologie "in des scheidener Teilnahme an der Aufklärung" bemüht ist, das Dogma zu idealissien und vor allem nur ein solches Feuer als Reinigungsmittel anzunehmen, "bei welschem nur die Unwissenheit, oder, um die Fronie vorzubereiten, die Bosheit an unser gemeines Feuer zu denken sich veranlasst finden tann" (Rlee, Rathol. Dog-matit III, S. 425). Hase (Polemit S. 405) fagt treffend, bafs mit biefem aufgeflarten und ausgeloschten Fegfeuer fich auch ber Protestantismus ziemlich einverstanden erflären wurde, wie benn ber evangelische Protest nicht sowol ber Unnahme eines Läuterungszustandes überhaupt nach dem Tobe gilt, fondern viels mehr ber grobphyfifchen Borftellung biefes Buftandes und vor allem bem Bane, als tonne burch die frommen Leiftungen ber Uberlebenden, burch Seelenmeffen und Ablafs eine Milberung ober Abturgung besfelben berbeigefürt werben.

hunderts zu Putschwitz in Böhmen geboren. Er studirte in Wittenberg Theologie und trat, in sein Vaterland zurückgekehrt, im Jare 1620 als Schriftsteller auf. In seiner "Chronologie" stellte er die Behanptung aus, dass die Welt 265 Jare früher geschaffen sei, als man gewönlich annehme, sodals das Geburtsjar Christi in das Jar d. W. 4235 fallen würde, welche Zal dadurch, dass ein dops pelter Septenarins fich in ihr findet, ihm auch als eine boppelt heilige Bal erichien. Da nun die Welt überhaupt nicht langer als 6000 Jare bestehen tonne, so mufste, schlofs Felgenhauer, in 145 Jaren (vom Jar 1620 an gerechnet) bas Enbe berfelben eintreten. Da nun aber ferner um ber Auserwälten willen biefe Tage follen verfürzt werden, fo fei anzunehmen, dafs ber jungfte Tag vor ber Tur fei, obgleich ihm barüber feine befondere Offenbarung geworden. In feinem "Beitipiegel" trat er gegen die Berderbniffe ber Rirche und der luther. Beiftlichfeit auf und machte gegen fie feine vermeintliche prophetische Babe geltend. Bei ben Berfolgungen, welche in Bohmen über die Protestanten ergingen, mufste auch er fein Baterland verlaffen. Im Jar 1623 finden wir ihn in Umfterdam, dem Bufluchtsorte fo vieler, die ber Religion wegen bertrieben wurden. Bon ba aus erließ er mehrere seiner alchymistischen und mystischen Schristen, wobei er nicht unterließ, die bestehende Kirche als ein verstocktes Babel zu verschreien. Gegen ihn schrieb u. a. Georg Rost, Hosprediger und Kirchenrat zu Güstrow: "Helbenbuch vom Rosengarten oder Bericht von den neuen Propheten, Rosenfreuzern, Chiliasten und Enthusiasten". — Auch andere Theologen traten wider ihn auf. Seine bei

Janfon in Amfterdam gedrudten Schriften wurden vielfach in Deutschland berbreitet und von Leuten aus ber niedern Boltstlaffe begierig gelefen, weil fie ba-

Felgenhauer, Baul, ein Theofoph und Myftifer, wurde gu Ende bes 16. Jar-

Feiertage, f. Fefte, driftliche.

rin höhere Geheimnisse zu entbeden glaubten. Darüber beunruhigt, wandte sich bie Geiftlichkeit der drei Städte Lübed, Hamburg und Lüneburg an das Minifterium zu Amsterdam mit der Bitte, der Verbreitung Felgenhauerscher Schriften Einhalt zu tun. Auch hielten sie einen Konbent zu Mölln, auf welchem fie beichloffen, bas Bolt vor Schwarmerei zu warnen und nötigenfalls mit hilfe ber Obrigfeit bagegen einzuschreiten. Nitolaus hunnius gab fobann, Namens ber Bubedichen Beiftlichkeit, einen "ausführlichen Bericht bon ben neuen Propheten, bie fich Erleuchtete, Gottesgelehrte und Theosophos nennen, Religion, Lehr und Glauben" heraus, welchem Felgenhauer 1636 feine "gründliche Berantwortung" entgegensette, die aber ungedruckt blieb. Überhaupt fur er fort, seine seltsamen Meinungen sowol mundlich als schriftlich zu verbreiten und hielt auch, nachdem er fich zu Bederkefa, in ber Rahe bon Bremen, niebergelaffen, Konventikel, in welchen er bas Abendmal in ungefauerten Ruchen mit rotem Beine austeilte und Rinder taufte. Bon Bremen ausgewiesen, scheint er sich widerum nach Holland gewandt zu haben. Als er dann in Suhlingen (Grafschaft Hoha) sein Wesen trieb, wurde er auf Befehl der Regierungen zu Celle und Hannover den 17. Sept. 1657 festgenommen und in dem Amthause zu Spte gesangen gesetzt. Bergebens suchten der Superintendent Rübeder und andere Geistliche, ihn zur Orthodoxie zu bekehren. Der Haft entlassen, ging er nach Hamburg, wo er seine "Sermones über die Sonntagsevangelia" schrieb, die aber nicht gedruckt wurden. Er muss nach 1660 gestorben sein. Wo? ist nicht bekannt. Ein Verzeichnis seiner zals reichen Schriften (46 Rummern), zum teil unter seltsamen Titeln, findet sich bei Abelung, Geschichte der menschl. Narrheit, Bb. IV, S. 400 ff. als Beilage zu bessen Biographie. Außerdem sind zu vergl. Arnold, Kirchen- und Keterhistorie Theil III, R. 5; Starts lübecische Kirchenhistorie, S. 790. Unschulb. Nachr. 1705, S. 268—272. Dagenbach †.

## Feliciffimus, f. Cpprian.

Felix und Festus, die beiden Profuratoren Judäas, welche in dem Bericht der Apostelgeschichte von dem Geschick des Ap. Paulus in Palästina (R. 21—26) als Richter desselben auftreten. Außerbiblische Quellen: über Fesig Josephus antt. XX, 7, 1—8, 8; bell. jud. II, 12, 8—13, 7; Tacitus annal. XII, 54; hist. V, 9; Suetonius Claud. 28; — über Festus Joseph. antt. XX, 8, 9—9, 1; bell. jud. II, 14, 1.—

Die äußerlichen Data, welche die AG. gibt, nämlich dass Felix zur Zeit der Berhaftung des Paulus (im 3. 58 oder 59) schon "seit vielen Jaren" richterliche Stellung in Palästina bekleidete (24, 10), mit einem judischen Beibe Ramens Drufilla vermält mar (24, 24) und nach weiteren zwei Jaren ben Porcius Festus jum Nachfolger erhielt (24, 27), werben burch bie anderen Quellen teils bestätigt, teils ergangt; one burch beren Differengen ober Unflarheiten berurt zu werden. Gine Untlarbeit besteht zunächst barin, bafs Josephus und Tacitus zwar beibe eine Drufilla als bes Felix Gemalin nennen, welche aber nach ersterem eine Schwester Agrippas II. war, nach letterem eine Entelin bes Un= tonius und der Rleopatra; marend andererseits Sueton den Felig trium reginarum maritus nennt. Wie immer biefe Unklarheit fich lösen mag — warscheinlich burch bie Annahme, bas Tacitus, indem er eine andere Gemalin bes F. im Auge hatte, die Namen verwechselte —, so bleibt die zwischen AG. und Josephus bestehende Ubereinstimmung unberürt. Wichtiger ist die Differenz, dass nach Josephus Felix erst nach der Absehung des Ventidius Cumanus (im J. 52 ober 53) als Profurator nach Judaa geschickt wurde und zwar von Claudius auf Bitte bes bamals in Rom anwesenden Hohenpriesters Jonathan; nach Tacitus dagegen icon borber, und zwar icon lange, neben Cumanus einen Teil ber Probing, Samaria, prokuratorisch verwaltete und bei ber Absetzung bes Cumanus burch ben bevollmächtigten fprischen Statthalter Quabratus Die Gesamtproturatur Jubaas übertam. Zacitus berichtet bies mit fo eingehenber Bestimmtheit ber Um= stände, dass schwer glaublich ift, es liege ein Frrtum zu Grunde; andererseits ist ebenfalls schwer glaublich, bas Josephus von Felix so unvollständige resp.

irrige Kunde gehabt haben sollte. Eine Lösung ist noch nicht gesunden. Doch bleibt der Ansdruck der AG. (24, 10) "seit vielen Jaren" auch unter Boraussesenung bessen, was Josephus angibt, begreislich, da eine etwa bjärige Amtsdauer unter den obwaltenden Berhältnissen als eine vielsärige erscheinen konnte.

Die ergänzenden äußerlichen Notizen sind: das Heliz der Bruder des kaiserslichen Günstlings Pallas war, wie dieser ein Freigelassener und zwar wie es scheint gleichsals der Mutter des Claudius, Antonia, da er nach Tacitus den Geschlechtsnamen Antonius trug. Die Angabe des Suidas (s. v. K.a.édios), dasser Claudius F. geheißen, beruht wol nur auf einer zwar vielbezeugten aber unrichtigen Lesart in Jos. antt. XX, 7, 1. Über Festus entnehmen wir aus Josephus, dass er nach kurzer Amtssürung in Judäa seinen Tod sand. — Über die chronol. Data, namentlich die für die neutestamentliche Beitrechnung wichtige Beitsbestimmung des Amtswechsels beider Männer s. d. Art. "Beitrechnung, neutestamentliche" in Aust. I und die Erörterungen bei Anger, de temporum in actis ap. rations p. 88 sqq.; Wieseler, Chronologie des apostol. BU., S. 66 ff. —

Von dem Verhalten der beiden Profuratoren in der Angelegenheit des Apositels erzält Lulas nicht one eingehendes Interesse, sodass er dem Leser eine klare Vorstellung wie von ihrem Charakter überhaupt so von ihrer amtlichen und persönlichen Stellungnahme zu dem von Paulus vertretenen, von den Juden verfolgten Bekenntnis von Christo ermöglicht. Von beiden entwirft die AG. ein sehr

bufteres Bilb.

Bon dem einen wie von dem andern hat Lulas bezüglich ihres richterlichen Berhaltens gegen den Apostel nichts anderes zu berichten, als pflichtwidrige Berweigerung des Rechtsschupes gegen grundlose Antlagen. Felix übersam den Gesangenen mit einem Schreiben des Tribunen (23, 25—30), in welchem berselbe als seinen Besund konstairte, dass der Antlage lediglich innerjüdische religiöse Meinungsdissernzen zu Grunde lägen, dagegen keinerlei kriminell strasdare Dinge. Die Gerichtsverhandlung vor Felix selbst (24, 1—21) bestätigte dies vollständig; die Antlage trug deutlich das Gepräge völliger Holfosselit, die Berteidigung erwies siegreich, dass jene lediglich in anderweitigem Interesse singirt war. Aber F. verfügte, statt Abweisung der Kläger, Berschiedung der Entscheidung, nicht deshalb, weil er wirklich nicht entscheiden konnte, sondern unter einem nichtigen Borwande (24, 22. 23). Und überhaupt erfolgte leine Entscheidung, sondern nach zweisäriger Gesangenhaltung ließ F., als er sein Amt verließ, den Apostel in vasselse durch Festus (25, 1—12) nahm die Unklage eine andere Richtung, aber bei Ermangelung der Beweise und vollständiger Leugnung seitens des Angellagten, war die Sache für sreisprechende Entscheidung reis. Festus dagegen, sie als sür ihn selbst unklar behandelnd, bedrochte den Apostel mit Auslieserung an die Inden, wodurch dieser sich gezwungen sah, an den Kaiser zu appelliren. Alls Mostiv dieses psilchtwidrigen Berhaltens erscheint bei beiden die Rüchsch auf die Gunst der Juden, deren sich der eine im Hublic auf seine Amtsniederlegung, der andere sir seine Untsstürung zu versichern wünschte. Beide benutzen in rechtloser Bilktür die Sache des Apostels als Mittel, das eigene Interesse zu sördern.

Doch in verschiedener Beise, welche auf Verschiedenheit des Charafters deutet: Felix so, dass er seine Billfür zu verdeden suchte, Festus so, dass er sich nicht einmal die Mühe nahm, sein Berhalten zu motiviren. Dem entspricht die weistere Zeichnung beider Männer, nach welcher Felix als ein Mann von charaftersoser Gemeinheit, Festus als ein Mann von chnischer Frivolität erscheint.

Als Gemal eines jüdischen Beibes nicht ganz one religiöse Interessen ließ sich Felix barauf ein, des Apostels Darlegung des christlichen Glaubens zu hören, und gegen die das Gewissen werkende Predigt war er nicht unenwfindlich. Aber auch nicht gewillt, sich in seinem Sündenleben stören zu lassen, entledigte er sich des unbequemen Maners; dies aber widerum nicht offen, sondern unter Warung guten Scheines. Mit der Angabe, dass er zugleich in versteckter Beise dahin strebte, den Gesangenen zu Bestechungsversuchen zu veranlassen, vollendet sich die

kurze sprechende Schilberung ber Gemeinheit und Schwäche seines Charakters (24, 24—26).

Anders Festus. Was er mit Paulus und den Juden erlebt hatte, erzälte er dem jüdischen Könige zur Kurzweil mit chnischer Berbrehung der Tatsachen, weiche ihn selbst als Muster römischer Gerechtigkeitshandhabung, die Juden und den Apostel in lächerlicher Berächtlichkeit erscheinen läst (25, 13—21); der Rengier des Agrippa willsarend, veranstaltet er zur Erheiterung seiner Gäste mit den Gesangenen eine Komödie (25, 22—27); den Eindruck der Rede des Apostels schüttelt er ab, indem er ihn für verrückt erklärt (26, 24). Der Berkündiger des Auserstandenen ist ihm Gegenstand frivolen Spottes und gründlicher Bevachtung.

Die gegebene Darlegung beruht auf exegetischen Boraussetzungen, welche zu begründen hier nicht der Ort ift. Ift sie richtig, so bildet diese Charatterifül beiber Männer vom chriftlichen Standpunkt aus die entsprechende Erganzung zu berjenigen, welche sich wenigstens bezüglich des Felix aus den Mitteilungen und

Beurteilungen bes jubifchen und bes romifchen Siftorifers ergibt.

Josephus, welcher im "jubischen Kriege" über die Amtsfürung bes Felix mit außerfter Schonung referirt, fobafs lediglich feine Energie im Rampf mit rete lutionären Bewegungen hervortritt, läst in den "Altertümern" die Ruchickt einigermaßen fallen. Er verschweigt nicht mehr, wie F. bei Unterdrückung des "Räuberwesens" nicht bloß mit grausamer Härte vorging, sondern auch selbst des gemeine Mittel des Treubruchs nicht verschmähte; wie er sich des ihm unbequem werdenden Hohenpriefters Jonathan, dem er feine Stellung zu banten hatte, burch Weuchelmord entledigte; wie er hiedurch selbst Ursache gab zum Ausbruch einer neuen schlimmeren, die Provinz zerrüttenden Plage, des Sikariertums (XX, 8,5). Zwar nach anderen Seiten, gegenüber dem Goetenwesen (XX, 8, 6) und der tumultuirenden Judenschaft von Casarea (XX, 8, 7), erscheint auch hier noch die Haltung des F. als im wesentlichen korrekt; aber Josephus läst incht un angebeutet, bafs feine Berwaltung im ganzen eine pflicht- und rechtswidrige war, indem er erwant, wie der Sohepriefter, auf beffen Berwendung er bas Amt et halten, sich zu widerholten Manungen genötigt sah (XX, 8, 5), und wie ihm nach feinem Abgang nach Rom eine Anklage von jubifcher Seite folgte, auf welche hin er zweifellos der Strafe verfallen ware, wenn nicht die Fürsprache seines eins flufereichen Bruders zwischengetreten mare (XX, 9, 1). Die Erzälung, wie er bie Drufilla, die Gemalin bes Azizus von Emefa, zum Beibe gewann (XX, 7, 2), zeigt, mit welcher Rudfichtslofigfeit er feiner finnlichen Lufternheit Befriedigung verschaffte. Man merkt dieser Darftellung an, dass bei völliger Ruchaltlofigket das Bild ein noch dusteres geworden ware, und es überrascht somit nicht, bei bem von jeder Rudficht freien Tacitus einem vernichtenden Urteil über biefen Mann zu begegnen, der "in Grausamkeit und Willfür jeder Art königliches Auch mit Stlavensinn (ingenium servile) handhabte", ber "auf seine Rachtstellung tropend Schandtaten jeder Art sich glaubte gestatten zu burfen".

Was Seftus betrifft, so reichen die kurzen Mitteilungen des Josephus nicht aus, um eine genaue Vorstellung von seiner Amtsfürung zu geben. Die Auerkennung, welche J. derselben im "jüdischen Kriege" zollt, gilt nur der rücksichs losen Energie, mit welcher F. den Aufrürerischen begegnete. Außerdem berichtet J. nur noch (antt. XX, 8, 11) von einem Borgang, in welchem die Interesses Prokurators und des jüdischen Königs verbunden im Gegensatz zu den religiösen Interessen des Bolkes erscheinen — eine Erzälung, welche geeignet ist, das in AG. 25, 13 ff. gezeichnete Berhältnis zu illustriren. Für die Würdigung des lukanischen Geschichtswerkes liesert die auf Felix und Festus bezügliche Darstellung in besonderem Waße deutlich den Beweis, das dasselbe auf durchaus originaler Kenntnis und ties eindringender Beodachtung der Begebenheiten, Berhältnisse mit

Berfonlichkeiten ruht. -

Bgl. H. Gerlach, Die röm. Statthalter in Sprien und Judaa (Berlin 1865) S. 75 ff.; Schürer, Neutestamentl. Beitgeschichte, (Leipzig 1874) S. 803 ff. Fr. ner die betreffenden Artikel in Winers Realwörterbuch, in Schenkels Bibellezikst

(letterer bon Overbed, mit Geltendmachung ber bon ihm in feiner Bearbeitung bes be Bettefchen Romm. gur AG. durchgefürten Rritit) und in Riehms SBB. des bibl. Altertums. Unzugänglich war mir die Commentatio de Felice Judaene procuratore, quam praes. C. G. F. Walchio disquisitioni subjicit resp. J. D. Claudius, Jena 1747, 40. Lie. R. Schmidt.

Felig ber Manichaer, f. Mani und bie Manichaer.

Felig von Aptunga, f. Donatisten.

Relig I., ein Romer von Geburt, hatte nach bem Bapftbuche vom Dezember 269-274 ben romifden Bifchofeftul inne, boch ftimmen die Angaben über feine Regierungszeit nicht recht überein. Er foll angeordnet haben, bafe über ben Grabern der Märthrer järliche Messen geseiert wurden, ein Gebrauch indes, der sich wol allmählich und von selbst gebildet hat. Doch stand er wärend der Berfolgungen unter dem harten Aurelian den Bekennern Christi mit seurigem Eiser zur Seite: nach der Legende beerdigte er 342 Märtyrer in eigener Person. Wenn sich sein Name mit Recht in den Martyrologien der römischen Nirche findet — sein Tag ist der 30. Mai — so starb wol auch er bei der großen Christendersjolgung Aurelians. Das Geset über die Weihe der Nirchen wird wol sicherer erft Felix III. jugeschrieben. Auch bas bei Cyrillus im Apologeticus erhaltene Fragment feines Briefes an ben Bifchof Maximus von Alexandria, in welchem er fich gegen die Lehre des Baulus bon Samojata über die Intarnation bes Logos ausspricht, ift angezweifelt worden. Die in der pfenboifidorifchen Sammlung ihm beigelegten Briefe find one Bweifel unecht. Jaffe, Regesta Pontif. Rom.; Acta Sanctt. (Bolland.) April, Thi. I.

Felig II. (Gegenpapft). Als unter Raifer Conftantius der romijche Bifchof Liberius (f. biefen Art.), weil er bas Berbammungsurteil gegen Athanafius nicht unterschreiben wollte, ins Glend gieben mufste, wurde von der arianischen Sof= . partei, one Butun des Klerus und bes Bolfes, ja, wie wenigstens bie Gegner behaupten, sogar im taifertichen Palafte Felig, bisher Diatonus bei ber Gemeinbe ju Rom, erhoben (355). Tropbem ift erfichtlich, dafs er wenigstens unter dem Klerus und seit ber Rudfehr bes Liberius einen nicht geringen Anhang hatte. Denn dieser, der Verbannung müde, sügte sich dem kaiserlichen Willen und brachte rücklehrend 358 seinen Gegner nach dreisärigem Pontisikat zum Weichen. Die Annahme, dass beide eine zeitlang nach des Kaisers Wunsche den bischöslichen Stul geteilt, ist unhaltbar. Des Fesix weitere Schicksale werden sehr verschieden erzält: nach Hieronymus benutzte er die Missiumung seiner Partei gegen die elende Nachgiedigkeit des Liberius noch zu einem gewaltsamen Restaurationsverzuche, nach Sotrates wurde er vom Kaiser symbol verten nach andern lebte er bis jum 22. Nov. 365 einsam und beschaulich ju Borto. Die Acta Martyrum, die ihm einen Beiligentag (29. Juli) zuweisen, find mit den Beugniffen der firch-lichen historiker unvereinbar. Dennoch haben die Annalisten und Kanonisten seis netwegen die wunderlichsten Ausstüchte erfinden muffen. Merkwurdig ift die Bestätigung seines Beiligen-Charafters durch Gregor XIII. 1582, obwol Baronius (Annal. eccl. ad a. 357) fich fehr enschieden bagegen ausgesprochen hatte.

Baronius I. c.; Jaffé, Regesta Pontif. Rom. G. Boigt. Felig III. wurde im Marz 483, schon unter dem Ginfluffe Odoalers, ge-Er ergriff mutig bie Belegenheit, um in ben Streitigkeiten ber orientas lischen Kirche als Schiedsrichter aufzutreten. Der tonstantinopolitanische Raiser Beno hatte nämlich auf Rat feines Batriarchen Acacius die Monophysiten burch ein Unionsgesch (henoticon) zu versonen und zu gewinnen gesucht. Der römische Bischof trat an die Spize der Eiserer dagegen. In einer Synode von 77 Bischösen entsetze und exfommunizirte er den Acacius seierlich, und auch die Ausgleichung, welche die Nachsolger jenes Patriarchen anboten, wies er von sich, so lange noch der Name des Berhasten in den Kirchenbüchern ausgesürt würde. Das war die Beranlaffung bes erften 34järigen Schisma zwischen ber lateinischen und ber griechischen Rirche. Felig ftarb ben 25. Gebr. (?) 492.

Acta Sanctt. Febr. T. III; Baronii, Annal. eccl. ad a. 483 sq.; Jaffé, Regesta Pontif, Rom,

Felix IV., geweiht ben 12. Juli 526, ftarb im Sept. 530. Wir wiffen von ihm eigentlich sehr wenig, Interesse bietet nur die Art seiner Ernennung. Sie erfolgte nach einer Sedisvafanz von sast Monaten und zu einer Zeit, wo die Faktions- und Schismensucht den apostolischen Stul zu Rom völlig zu untergraben schien, durch Theodorich den Großen, den Arianer. Indes sah dieser den Fall nur als einen außerordentlichen an und sicherte für die Folge dem Alerus und dem Bolke das srühere Walrecht zu, indem er den Herrschern nur ein Bestätigungsrecht vorbehielt.

Baronii Annal. eccl.; Jaffé, Regesta Pont. Rom.

G. Beigi.

Felix V., ber vom Baseler Konzil (vgl. biesen Art.) erhobene Gegenpaps, war der frühere Herzog Amedeo von Sabohen (geb. 1383), der nach einer fegentreichen Regierung 1434 feinen Son Lobovico als Reichsbermefer einfeste mb fich mit einigen Altersgenoffen nach Ripaille am Genfer See zurudzog. Dort lebten fie behaglich nach ben Satzungen bes ritterlichen Eremiten Drbens bon h. Mauritius, ben ber Bergog geftiftet, er als Dechant bes Orbens und immer noch viel mit ber Regierung bes Lanbes beschäftigt. Dafs ber Prozess bes to seler Konzils gegen Eugen IV. in ihm ben Chrgeiz nach ber papftlichen Tiere erwedt, ift keine Frage und wird durch die reichliche Berforgung bes Ronzils mit favonifchen "Batern" bezeugt. Der Bermittler mar ber Rarbinal von Arles, Sie fibent bes Konzils. Dieses traf bie wunderliche Bal zu einer Zeit, als es be reits burch feine politische und finanzielle Silflofigkeit genotigt mar, auf einen fürftlichen und reichen Gegenpapft zu spekuliren. So anormal bas Konklabe gr sammengesett war, nahm man boch Anftoß an einem Fürsten, ber Rinder hatt, ber theologischen und fanoniftischen Bildung entbehrte und erft hinterber lateinich zu lernen begann. Erft im 5. Scrutinium ging feine Wal am 5. Rob. 1499 burch und erft nach längerer Berhandlung mit der Deputation des Konzils, gu mal über seine künstige Provision, nahm er sie am 5. Januar 1440 an und nannte sich Felix V. Auch entäußerte er sich nun erst völlig seiner weltlichen Herrschaft. Die Kurie, die er bildete, bestand meist aus Franzosen. Bon den bon ihm ernannten Rarbinalen nahm die Mehrzal die Ehre nicht an, ichon weil er fie nicht mit Ginfunften auszustatten im Stanbe mar. Als er 24. Juli 1440 in Bafel burch ben Karbinal von Arles zum Bischof geweiht und bann mit ber Tiare gefront wurde, miniftrirten bei der Meffe in Ermangelung von Rarbinalen seine beiben Sone. Das Konzil hatte nun wiber bas Schisma erzeugt. Beite berbammte zwar die Anhanger Gugens, wie biefer die "Amediften", aber er ber mochte von keiner größeren Macht bie Obedienz zu erlangen. One Rirchenflat, one kirchliche Ginkunfte, in Laufanne und Genf residirent, von ben politifce Mächten nur als Agitationsmittel mifsbraucht, galte er eifrige aber machtlok Anhänger nur unter ben konziliaren Doktrinaren, zumal auf beutschen Universitäten. Selbst sein andauernber Zwiespalt mit ben Baseler Konzilsvätern, meift um leidige Geldbedürfnisse sich brehend, wurde vor der Welt kaum verhehlt. Einige Hoffnung setze er immer noch auf die Wendung der deutralität. Aber nach der Anerkennung Eugens IV. und seines Nachfolgers Ritolaus V. durch Kaiser Friedrich III., gedrängt auch durch Frankreich, England und König Menk, entsagte er 1449 dem Pontissikat. Er erhielt dasur einen ehrenvollen Rüdzug, den Titel eines Kardinals von S. Sabina, die Würde eines papftlichen Gerenvollen Kidzen der Killen der Kardinals von S. Sabina, die Würde eines papftlichen Gerenvollen Kidzen der Killen der Kardinals von S. Sabina, die Würde eines papftlichen Gerenvollen Kidzen der Killen der Kardinals von S. Sabina, die Würde eines papftlichen Gerenvollen der Kardinals von S. neralvikars für Savoyen, die Sprengel von Basel und Straßburg u. dgl. So zog er sich wider nach Ripaille zuruck und ist am 7. Januar 1451 zu Genf gestorben, ein wurdiger Greis von Ansehen, aber von unfreundlichem, hartnäcksen und geizigem Befen.

Hauptquellen find unter ben das Baseler Konzil betreffenden Quellen bie beiben Werke des Aeneas Sylvius, Sefretärs bei Felix, über dasselbe. G. Boigt, Bius II., Bb. I, Berlin 1856.

Fenelon. Franz von Salignac von La Motte Fenelon, war ein jungent Son des Grafen von Jenelon und wurde am 6. August 1651 auf dem Schloft on in Berigord (im Südwesten von Frankreich) geboren. Seine Eltern war Benelon 523

ren fromm und rechtschaffen und erzogen ihn in Gottesfurcht und driftlicher Bucht, sodais der Anabe, bei vortrefflichen Geistesgaben und ebler Gemütsanslage, schon frühe Selbstverleugnung und Demut fich aneignete. In der Stille bes landlichen Aufenthalts wurde er durch einen Sauslehrer in Die lateinische und griechische Sprache tuchtig eingefürt und mit dem flaffischen Altertum befannt gemacht. Da er von fruh an jum geiftlichen Stande bestimmt war, fo wurde er im zwölften Jar auf die benachbarte, bamals blubende Universität Cahors gesandt, wo er zuerst den Klassitern, hernach den philosophischen und theologischen Studien mit ebensoviel Beichtigfeit als Ernft und Bingebung, ebendeshalb auch mit gutem Erfolg, oblag; achtzehn Jare alt beendigte er feine atademifchen Stubien und tehrte, nachdem er promovirt hatte, von Cahors gurud. Da berief ihn fein Oheim. Anton Marquis von Genelon, ein geiftvoller Statsmann, zu fich nach Baris; auf feinen Bunfch predigte ber 19farige Abbe von Fenelon einige Mal mit außerorbentlichem Beifall; allein ber Obeim ertannte Dies in weiser Liebe fur gefärlich, und bewog ibn, in bas Priesterseminar St. Sulpice einzutreten. Dier verlebte er, gang ber Leitung bes Superiors, Abbe Tronfon, fich hingebend, in flofterlicher Burudgezogenheit, ebenfofehr mit geiftlichen Ubungen, Gebet, Deditation, Gewissensprusung und dem Streben nach Heiligung, als mit gelehrten Studien beschäftigt, fünf Jare, und empfing sodann im 24. Jare die Priesterweihe. Bon nun an widmete er sich, mit demutigem Eiser um Gottes Ehre und bas Beil ber Seelen, bem Rrantenbefuch, ber Armenpflege, bem Beichtftul, ben Ratechifationen und Predigten in der Barochie St. Sulpice. Da befchlofs ber Erzbischof von Baris, herr b. Sarlay, ibn fur die Propaganda unter den Protestanten zu verwenden, und ernannte ihn jum Superior ber "Nouvelles Catholiques" b. h. eines freien Bereins junger Damen bon Stand, welche fich mit fatholifcher Unterweisung protestantischer Madden abgaben. Diese von Ludwig XIV. febr begunftigte Unftalt betam in bem Abbe b. Fenelon einen Borfteber, ber bie Lehrerinnen vortrefflich ju leiten verftand, auf die Boglinge aber burch tluge und tonjequente Behandlung, bei aufrichtiger Teilnahme und Bolwollen, einen folchen Einflufs gewann, dafs er fie jum Abidiworen bes evangelifchen Glaubens gu bewegen bermochte. Die Erfarungen, die er warend eines Jarzehntes auf biefem Bosten machte, hat er in seiner Schrift über die weibliche Erziehung niedergelegt. Er schrieb diese seine erste Abhandlung: De l'éducation des filles, zunächst für die Herzogin v. Beauvilliers, die fromme Mutter einer zalreichen Familie, und entwidelte darin Grundfate der Erziehung und herzensbildung, wie fie, auf forgsfältige Beobachtung der findlichen Ratur und auf die Barheiten bes Chriftentums gegründet, nicht weiser, praktischer und zwedmäßiger ausgestellt werden fon-nen. Gin einziges Beispiel möge genügen; Fénélon sagt A. 6 von den biblischen Geschichten: "Man gebe sich Mube, dass die Kinder an den heiligen Geschichten mehr Beschmad finden lernen als an anderen, und zwar nicht indem man ihnen lagt, fie feien schoner, fondern indem man fie bas fülen lafet one es auszufprechen. Lafet fie bemerken, wie wichtig, eigentümlich, wunderbar, voll naturlicher Bemalbe und obler Lebhaftigfeit biefelben find. Die Befchichten icheinen awar den Unterricht in die Lange zu ziehen, verfürzen ihn aber vielmehr besträchtlich und nehmen ihm die Trockenheit der Katechismen" u. f. w. In diefer Beit suchte Fenelon, um fich in der Wiffenschaft weiter gu fordern, die Befauntichaft Boffuets, bes gelehrten Bischofs von Meaux, welcher bamals bereits ben Bipfel feines Ruhms erftiegen hatte; er trat ju bem alteren Dann in ein Berhältnis der Freundschaft, das ihm Erweiterung feiner Kenntniffe, neuen Gifer für Die Biffenschaft, und festere Entschiedenheit des Charafters eintrug, aber nicht von beständiger Dauer war. Fenelons Tätigleit in bem oben genannten Berein jog die Bffentliche Ausmerksamteit auf fich, man besuchte feine Ratechisationen und bewunderte feine einfache und eble Beredfamfeit. Dadurch murde Ludwig XIV. auf ihn aufmertfam. Er beichlofs Genelons hervorragende Baben für feinen Plan, gang Franfreich zu einem Glauben zu vereinigen, in einem weiteren Rreis gu verwerten, indem er ihm eine Diffion gur Befehrung ber Reformirten in Poitou anbot, wie folche in militarifcher Begleitung ftattzufinden pflegte. Fenelon nahm

524 Fenelon

bie Sendung an, aber nur unter ber ehrenwerten Bedingung, die er dem gewaltigen Monarchen in einer Audienz mit Freimütigkeit vortrug, dass ihm schlechterbings keine Solbaten zum Schutz und zur Begleitung beigegeben würden; er wolle, wie die Apostel, keine andere Baffen haben als das Schwert des Wortes und Die Dacht ber Gnade. Dies wurde gewärt, und fo reifte benn er mit vier Begleitern, worunter ber berühmt geworbene Fleury war, in ben Beften, verfat, als Leiter ber gangen Diffion, jugleich die anftrengenoften Weichafte felbit, und erwarb fich burch Dagigung, gartliche Liebe, Beduld und Aufopferung wenigftens bie aufrichtige Dochachtung ber Reformirten, wenn er fie auch nicht, was nur bei einigen gelang, jur Berleugnung ihres Befenntniffes ju bewegen vermochte. Roch Beendigung Diefer Diffion trat er in feinen bisherigen Beruf gurud, und es if mertwürdig, bafs er unmittelbar barauf burch Difsgunft in ben Berbacht ber hinneigung ju protestantischen Grundfagen gebracht wurde; er fcwieg dazu, ging ruhig feines Beges, gab aber gerade in biefer Beit eine polemifche Abban lung, auf welche Boffucts Auftreten nicht one Ginflufs gewesen war: Sur le ministere des pasteurs, heraus. Er erörtert und verneint darin die Anktorität und das göttliche Recht des geiftlichen Umtes der Protestanten, indem dasselbe durch die Gemeinde oder das christliche Bolt nicht übertragen werden könne, sondern nach der Stistung Christi nur von andern Geweihten sortgepflanzt werden durze. mas aber bei ben Evangelifden nicht ber Gall fei. Richt one gewandte Dialettel, aber auch nicht one echt romifche tatholifde Grundbegriffe von Succeffion, Tradition, Auttorität, befampft Genelon in Diefer Schrift die protestantifchen Grund.

äße.

Im Jar 1689 trat eine entscheibenbe Epoche seines Lebens ein. Er murbe in seinem 38. Jar von Ludwig XIV. jum Erzieher seiner Enkel, zunächst bes Herzogs von Burgund, Ludwig, geboren 1682, sowie des Herzogs von Anjon, später Königs von Spanien, und des Herzogs v. Berry, bestimmt, wärend fein Freund, Herzog Paul von Beauvilliers, der ihn zu diesem Posten empsoblen hatte, als Gouverneur diefer Pringen angestellt und einige andere vorzugliche Manner, worunter Fleury, jum Unterricht vermendet murben. Die Geele dicie Kollegiums, das in vollkommener Einheit und Harmonie wirkte, war vermige feiner geiftigen Aberlegenheit Fenelon. Ihm schwebte das Glud feines gesamten Baterlandes als das hohe Biel vor, bas durch Erziehung des fünftigen Thron-folgers zu einem Fürsten nach dem Bergen Gottes zu erreichen fei. Er suchte bor allem seinen Bögling durch und durch tennen zu lernen, sein Bertrauen ju gewinnen, wärend er ihm mit Warhaftigkeit und Offenheit entgegentrat, sobann seine Hauptsehler, Jähzorn und hochmutigen Trop, dadurch zu überwinden, des er ihm mittels einer weisen und festen Behandlung imponirte und Liebe zur Iugend einstößte. In der Tat erreichte er mit der Zeit so viel, dass der Prinz nicht allein gründliche, außerordentlich vielseitige Kenntnisse und ein treffendes Urteil erlangte, sondern auch seinen unbandigen Trop überwand und seinem & gieber die innigfte Dankbarteit bewarte. Go war Fenelon an den ftolgen und üppigen Sof zu Berfailles versett, ließ fich aber bessenungeachtet nicht in die Eitelkeit und Weltluft hineinziehen, sondern lebte auch hier gang und gar fac Gott und feinen Beruf und teilte feine freie Beit gwifchen Gebet, Studium und erbauliche Leitung einiger bas Gute liebenden Seelen. Ein Beweis feiner Demni und Uneigennüßigkeit ift gewifs ber Umftand, bafs er, warend ihm die öffentliche Meinung jebe valant geworbene firchliche Burde gudachte, ftets übergangen und bom Ronig fast vergeffen wurde, bis ihm derfelbe endlich die Abtei St. Baleric und balb barauf (1695) bas Erzbistum Cambrai übertrug, infolge beffen er fo fort, jum größten Erstaunen bes Ronigs, bie Abtei gurudgab.

Aber um eben die Zeit, wo ihm durch die Gnade seines Königs diese bobe Kirchenwürde zusiel, begann für Fenelon eine Reihe schwerer Kämpse und De mütigungen. Schon im Jar 1687 war er mit Mad. Guyon (j. d. Art.) bekannt geworden und nach und nach gestaltete sich ein reines Berhältnis inniger Freundsschaft zwischen beiden. Der Umstand, dass, nachdem eine theologische Prüfung der erbaulichen Schriften jener Dame beschlossen worden war, in den hiemit beauf-

Fenelon 525

tragten Ausschufs neben Boffuet. Nogilles und Tronfon auch Tenelon gefett murbe. fürte für ben letteren ichmergliche Erfarungen mit fich. Boffuet verlangte, bafs seine gegen die Ansichten ber Bugon gerichtete Instruction sur les états d'oraison auch bon Genelon unterzeichnet werde; biefer verweigerte bas gewiffenshalber und aus den edelften Beweggrunden mit aller Bestimmtheit; hiedurch fowie burch mehrere andere Borgange, auf welche naber einzugehen nicht diefes Ortes ift, wurde Boffuet fo febr gereigt, bafs nicht nur feine Freundschaft fur Genelon immer mehr erfaltete, sondern er ihn auch auf bitterste anzuseinden anfing. Feneson hat die Behauptungen und Worte der Guydon zwar nie durchaus gebilligt, wol aber ihre persönliche Absicht und Gesinnung gegen Verdächtigungen immer in Schutz genommen. Um auf die Sache einzugehen, gab er 1697 seine Schrift: Maximes des Saints heraus, im Grund eine Verteidigung der Grundsähe von Dadame Gunon, jedoch in nüchternerer Geftalt. Es war ihm mit diefem Buch, welches großes Auffehen erregte, nur um zwei Dinge gu tun, wie er felbft fagt: 1) bafs die Liebe Gottes eine Liebe gu ihm um feiner felbft willen fei, abgefeben bon der Seligfeit, die man in ihm finde; 2) bafs im Leben ber gefordertiten Chriften, ber bolltommenften Scelen, die Liebe alle anderen Tugenden übertreffe, befeele und beren Ubung regiere. Man fand aber barin bie Behauptung, bafs ein beständiger Buftand bolltommener Liebe Gottes und schlechthiniger Rube in Bott auf Erden möglich, wenigstens jur die Befordertsten erreichbar fei, fobafs bie Bflicht beständigen Bachens und Rampiens berfannt, wenigstens in ben Schatten gestellt und ein ungesunder Stand beschaulicher Rube (Quietismus) empsohlen

In Paris nahm alles für ober wiber bas Buch Partei. Boffnet, an ber Spipe einer gewaltigen Partei, befampfte es mit Bitterkeit und personlicher Lei-benichaft; Fenelon benahm fich jedoch mit mufterhafter Mäßigung, Sanftmut und Liebe, nach Maßgabe des biblifchen Grundfages : durch Stillefein murder ihr ftart sein. Übrigens blieb er in der Sache sest und unbeweglich, und erhielt deshalb endlich, da der König für Bossuck gestimmt war, den Besehl, sich in seinen Sprengel Cambrai zu begeben; d. h. er wurde vom Hose verdannt. Um dieselbe Zeit brannte sein erzbischösslicher Palast in Cambrai ab, das Feuer verzehrte seine Bibliothet und wertvolle Papiere; als man ihm aber die Nachricht mit Schonung beigebracht hatte, antwortete Genelon mit großer Seelenrube: es ift mir lieber dafs mein Saus abbreunt, als die Sutte eines armen Bauern in meinem Sprengel! Die Ungnade, in die er gejallen war, brachte viel Rrantendes und Bitteres mit fich, namentlich bafs feine treuften Freunde mit ihm und um feinetwillen leiden mufsten, auch fehlte es nicht an Berdächtigung feines Glaubens und Charafters; er ertrug aber biefe Prufung mit mannlicher Gelaffenheit und frommer Ergebung. Das gange Land war befturgt über die Ungnabe, in welche Genelon gefallen war, und nicht bloß seine perfonlichen Freunde, sondern die öffentliche Meinung betlagte das als ein ungludliches Ereignis, nur am Sof zu Berfailles und zu Paris gab es Leute, die fich darüber Glud wünschten. In Cambrai wurde er mit rurender Freude empfangen, er felbst fülte fich hier erft recht an feinem Blat, denn er widmete fich nun feinem bifchoftichen hirtenamte fo ungeteilt, so vielseitig und mit foldem Gegen, wie vielleicht wenige Bijchofe vor ihm: er vifitirte feinen Sprengel regelmäßig, predigte in allen Rirchen, die er vifitirte, besuchte die Kranten, verforgte die Armen, hielt Beichte, widmete fich ber Geelforge, erteilte Reichen und Urmen seinen erfarenen Rat, übermachte Die Beiftlichen und ftellte eingeschlichene Difsbrauche mit Beisheit ab. Befondere und ftetige Sorgialt verwendete er auf die Bildung murdiger Beiftlicher; er verlegte bas Priefterfeminar feiner Diozefe, bas fich acht Stunden bon feinem Bifchofsfit, unweit Balenciennes befand, nach Cambrai, um dasfelbe perfonlich übermachen gu tonnen, wonte den Prufungen der ju Ordinirenden bei, hielt jede Boche mit ben Böglingen eine Konferenz über die Bringipien ber Religion, wobei man ihm Fragen und Bedenten vorlegen durfte, und er felbft allen alles zu werden verftund. Seine Predigten waren nicht mit Muhe ftudirt, sondern aus Meditation und Bebet geboren, und floffen mit evangelifcher Ginfalt aus der Fulle des Bergens.

Sein Wandel entsprach seiner Lehre: streng gegen sich selbst, mild gegen andere, pflegte er wenig zu schlasen, noch weniger zu essen, gönnte sich kein Vergnügen als dasjenige, welches er in der Erfüllung seiner Pflicht fand; seine einzige Zerstreuung war ein Spaziergang; dabei war er heiter und liebenswürdig im Umgang. Sein Einsommen verteilte er sast ganz an Hospitäler, an Geistliche, die er auserzogen hatte, an Nonnenklöster, welche sich nützlichen Beschäftigungen widmeten, und an verschämte Arme. Bei solcher vielseitigen Arbeit nach außen sürte er ein stilles Leben des Glaubens von innen, ein verborgenes Leben mit Christo in Sott.

Die einzigen Störungen diefer gludlichen Stille tamen bon bemfelben Streit. infolge beffen er hieher bermiefen war: Die Kontroberfe zwischen Boffuet und Genelon ging in galreichen Streitschriften bon beiben Seiten fort, und murbe let hafter, gefteigerter, felbst auf Seiten bes fonft fo gemäßigten und fich felbst be herrschenden Jeneson. Dieser hatte seine Sache bem Bapft vorgelegt, weigerte fich beshalb beharrlich, seine Maximes des Saints zu widerrufen (worauf Boffuet brang), weil er die Entscheidung von Rom abwarten zu muffen glaubte. überreichte Boffuet mit bem Erzbifchof von Baris, Rardinal Roailles, und ben Bischof bon Chartres, dem papitlichen Runtius eine Erklärung über Fenelons Explication des Maximes des Saints, ein Schritt, der allerdings nicht sowol eine Denunziation als eine Art Protest war, aber verbunden mit einer Menge per sonlicher Berbächtigungen bes Gegners. Denn warend es sich ursprünglich nur um einige einfache Buntte, hauptfächlich um bas Befen, bie Doglichteit und ben Bert einer völlig reinen und uneigennutigen Liebe Gottes gehandelt hatte, wm ben im Lauf ber Distuffion eine Angal anderer Fragen mit in ben Streit binein gezogen. Boffuet nahm feinen Gegner icharf aufs Rorn und jog aus beffen Saben die ftrengften Konfequenzen, an welche diefer nie gedacht hatte. Die Sade artete, wie es eben ju geben pflegt, vielfach in blogen Bortftreit aus. Genelon blieb aber nichts schuldig, beantwortete je de Streitschrift, und wufste, bermöge feiner reichen Bhantafie und einnehmenden Sprache, alles was er fagte, zu empfehlen und die Blogen bes Gegners zu benützen. Wärend Fenelons Schrift in Rom geprüft murbe, fürte man in Baris einen unerwarteten Schlag gegen ibn: auf einmal erschien eine Censur ber Sorbonne wider zwölf aus seiner Explica-tion des maximes des Saints ausgezogene Sate, in einer Beise, über bie fic ber Berfaffer bitter zu betlagen hatte; Boffuet fchrieb 1698 eine ausfürliche Ge schichte ber Streitsache: Relation du quiétisme; allein Fénélon veröffentlichte die Réponse, eine Erwiderung, welche die öffentliche Meinung höchst günstig für ihn stimmte, indem es ihm gelang, mehrere von Bossuet vorgebrachte tatsächliche Angaben als saktisch unrichtig zu widerlegen. Insolge des immer bitterer und unwürdiger sich gestaltenden Streites wurde Fenélon 1699 von der Liste des Hausbalts seines fürstlichen Böglings gestrichen, und das ins bisher immer noch vorbehaltene Bimmer in Berfailles genommen; allein er erschien bem Bublitum nur umsomehr als ber Unterbrudte, und je völliger seine Ungnabe wurde, best hoher stieg seine Achtung in Paris und im ganzen Lande.

Nun nahte aber die Entscheidung Roms; 18 Monate, nachdem die Angelegenheit vor den Papst gebracht worden war, erschien 1699 nach langem Schwanken und Bögern, nicht one gestissentliches Betreiben des Königs, auch Bossuck (dessen Resse, Abbé Bossuck, wärend dieser Zeit bei der Kurie hatte bleiben mussen, ein päpstliches Breve, worin das Buch Fénélons, Maximes des Saints, und 23 doraus namhaft gemachte Säte als "irrig" (demnach nicht als "häretisch") verdammt wurden. Man war gespannt darauf, wie sich Fénélon benehmen würde: er unterwarf sich ungesäumt und unbedingt; wol empfand er, wie er selbst bekennt, das Urteil Roms als eine Demütigung, als ein Leiden; aber als echter Son der römischen Kirche hielt er "sein Gewissen durch den Ausspruch seines Oberen entladen", der Ausspruch des Papstes galt ihm als "Scho des Willens Gottes und er "konnte", wie er sagt, "nicht begreisen, wie man in einem solchen Falle ungewiss sein könne, was man zu tun habe". Er entwarf also eine erzbischstliche Bekanntmachung, worin er sein eigenes Buch und die 23 Säte daraus gan

Renelon 527

in denselben Worten wie das Breve und unbedingt verdammte, und das Lesen seines Buches allen Gläubigen seines Sprengels verbot; nur suchte er vor Exclassung seiner bischösslichen Berordnung, um das gallisanische Kirchenrecht zu waren, die königliche Bewilligung nach. Sobald aber diese ersolgt war, verlas er die Bekanntmachung in eigener Person auf der Kanzel und gab am gleichen Tage Beschl, sämtliche Exemptare seines eigenen, nun geächteten Buches, in den Hos des erzbischösslichen Palastes zu bringen, wo er sie mit eigener Hand verbrannte. So wenig vom evangelischen Standpunkt aus diese Handlungsweise zu billigen ist, weil nicht Gottes Wort, sondern lediglich die Austorität des angeblichen Statzhalters Christi sie bestimmte, so kann man doch der Selbstbeherrichung die Actung nicht versagen, mit welcher der Mann aus Pslichtgefül sich unterworsen und one Bögern, one Trop und one Empfindlichseit sein eigenes Wert unbedingt und aufrichtig verurteilt und vernichtet hat. In der Tat erhöhte diese Handlung seine Achtung in dem katholischen Frankreich bedeutend; nur einige der ihm selbst untergeordneten Bischöse wollten sich mit seinem Widerruf nicht begnügen und sorderten noch entschiedenere Schritte, was der Erzbischof mit Gelassendt aufnahm. Vossuch seiner beisen bezeugte sürderhin stets seine Verehrung der dem Geiste und den Verdiesen Bossucke fürderhin stets seine Verehrung der dem Geiste und den Verdiesen Bossucke fürderhin stets seine Verehrung der dem Geiste und den Verdiesen Bossucke sürderhin stets seine Verehrung der dem Geiste und den Verdiesen Bossucke sürderhin stets seine Verehrung der dem Geiste und den Verdiesen Bossucke seines Verehrung der den Geschichte des

Buches: Maximes des Saints hatte ein Ende.

Genelon hatte bie Duge, die er feinem Bifchofsamt abzuringen vermochte, gerne dazu benütt, feinen hohen Bogling brieflich weiter zu fordern und an die Grundfage ber Berechtigfeit und Bute, Die er ihm eingeflößt hatte, ju erinnern. Um ihm diefelben nochmals nachdrudtich borguftellen, fammelte er nun die Bruchftude bes Telemach, die er im Unterricht zu Grund gelegt hatte, ordnete und berarbeitete bas Gange, schmudte es mit allem Bauber ber Phantafie und des Musbrudes, beffen er Meifter war, und ließ das Manuftript für den herzog von Burgund, dem es bestimmt war, in's Reine ichreiben. Durch die Untreue bes damit beauftragten Dieners kam eine zweite Abschrift weg, welche heimlich in Partis gedruckt, auf königlichen Besehl sojort unterdrückt wurde, aber im Juni 1699 in Holland erschien. Das Buch hat einen Ersolg gehabt wie wenige Bücher in der Welt: es ist in unzäligen Ausgaben erschienen, wurde in alle europäische Sprachen übersetzt und von Menschen aller Stände und Altersstussen unter allen gebildeten Bölkern gelesen. Boltaire hat gesagt: "Teneson verdankte jener Untreue seine ganze europäische Berühmtheit, aber auch seine sür immer geltende Berbannung vom Hos." Wan glaubte nämlich in den Aventures de Telémaque versbedte Ansvielungen auf Louis XIV. und einen indirekten Tadel seiner Resierung dedte Anspielungen auf Louis XIV. und einen indiretten Tadel seiner Regierung ju entbeden; one Zweisel find in bas Phantasiegemalbe, welches Genelon bier entworfen hat, einige Buge aus ber Begenwart, die ihn umgab, unwillfürlich eingefloffen, aber die Abficht einer allegorifden Rritit feines Bonigs babinter su suchen, war bennoch ungerecht. - In diesem Zusammenhang mogen einige von Genelons bedeutenderen Berten furg erwant werden. Gbenfalls fur ben Berjog bon Burgund verfast find die Dialogues des morts 1712 und die Directions pour la conscience d'un Roi, eine fleine Schrift, welche ausschließlich fur ben Bebrauch feines Boglings, feineswegs für das Bublifum bestimmt mar, aber lange nach Fenelons Tod, zuerst 1734 in Holland, erft 1774 in Frankreich gebruckt wurde, voll ber eindringenbften Gewiffensfragen und der weisesten Ratichlage, wie fie nur ein echter Beichtvater und erfarener Rat einem Fürften vorlegen tann. Die erstmals 1713 erschienene Démonstration de l'existence de Dieu, tirée de la connaissance de la nature ist im I. Teil eine Aussurung bes sogenannten teleologischen Beweises fur bas Dasein Gottes, und zwar mit gelungenen Schils berungen, im II. Teil eine mehr metaphpfifche Erbrterung. Ausgezeichnet find Die Gedanten über Beredfamteit, welche er teils in feiner jugendlichen Schrift: Dialogues sur l'éloquence, teils in ber bei reiferem Alter verfasten Lettre à l'Academie française niedergelegt hat; beibe erft nach Fenelons Tob 1718 gebrudt. Die brei "Gefprache", welche namentlich von ber geiftlichen Berebfamteit handeln, find in platonischer Beise verfajst, untereinander zusammenhängend, und

mit einer klassischen Anmut der Form und des Ausdrucks bekleidet, voll gesunder, warer, geistvoller Gedanken. Fénélon entwickelt hier die Idee der Beredsankeit im Gegensatz gegen die herrschenden Begrisse und Gewonheiten, zumal des Prodigitivesens. Er tut dies mit einer reichen Belesenheit, namentlich in den alten Alassischen, in der Art, dass er die Beredsankeit zur Ratur zurücksürt und als eine praktische Kunst zur Berbesserung und Beredelung der Menschen behandelt. Ein Feind alles scholastischen, hol deklamatorischen, alles gemachten und verstiegenen, — gibt er Bemerkungen, Ersarungen, Regeln, nicht nur im allgemeinn, sondern auch anlangend Disposition, Ausdruck, Bortrag u. s. w., — welche hend zutge noch höchst lehrreich und praktisch sind. Er stellt unter anderem den Schauf, eine rechte Rede müsse 1) beweisen, 2) malen, 3) bewegen; in Hinsicht de ersteren behauptet er, die wesenklichste Eigenschaft eines guten Predigers sei, lehrreich zu sein, um aber andere zu lehren, müsse man selber einsichtsvoll und tüchtig unterrichtet sein. Ferner lehrt er die heilige Schrift als das vollkommenke Wuster warer Beredsankeit kennen, welches Prediger nachamen und auss mesassen

Diese schriftstellerischen Arbeiten traten übrigens seinen Amtspflichten nie in ben Weg, vielmehr war Fenelon zur Erfüllung der letzteren stets bereit, wie aus zum persönlichen Umgang mit Angehörigen seines Sprengels und mit Fremden, ein Gebiet des Lebens, worin er sich durch Einfalt, Demut und Selbstverlennung, sowie durch die besondere Gabe auszeichnete, an allen Menschen dassenigt schnell herauszusinden, worin sie ihre Stärke hatten. Seinen hohen Standpunkt und freisinnigen Geist legte er vorzüglich in seinem Bersaren gegenüber den Prostestanten dar: weit entsernt von allem engen, bittern, hochsarenden, pharifälschen Eiser, wußte er Grundsäte und Personen wol zu unterscheiden; er behandelt die letzteren stets mit zartester Rücksicht, ja mit Achtung vor ihren Tugenden; wenn es auf ihn angesommen wäre, so würden, um die Protestanten zu gewisnen, keine andere als geistige Mittel angewendet worden sein, denne er hatte des sert zu treiben. Dagegen bekämpste er ossen und eiser zugendes sert zu treiben. Dagegen bekämpste er ossen und eiserz was ihn als Irrtum erschien; am meisten aber verabscheute er Berstellung und Heuchel. Im Jar 1700 kam ein Prediger der an der französischen Grenze in Flandert und den Riederlanden zerstreuten Protestanten, Namens Brunier, nach Mons, um Fenelon kennen zu lernen; der Erzbischof nahm ihn wie einen Bruder aus lud ihn zu Tische, ersuchte ihn ein für allemal, ihn one Umstände zu bestucht, und erbot sich, den Protestanten in Hennegau, welche zwischen edungelischer Predigt und römischer Wesse charakterlos hin und her schwankten, Pässe aus und eine setzen gesten kanderung zu verschassen, damit sie ihrer Überzeugung solgen und eine seine seine liefte Religion haben könnten.

Die jansenistischen Streitigkeiten nahmen, wie sich erwarten läst, zenelon lebhaft in Anspruch, benn er muste sich von amtöwegen barauf einlassen, tat died aber nicht bloß mit Besehlen und Erlassen vermöge bischössischer Autvorität, sondern grundsäglich stets mit dem Streben auf Belehrung und Überzeugung zu wirken: er übersetzte z. B. Augustins Buch do gratia gegen Pelagius und Estestius, und entwickelte die darin enthaltene Lehre; schrieb eine Abhandlung über die Freiheit, worin er Augustins Lehre von der Gnade und dem freien Billen aussürlich und klar prüste. Sowol in diesen Schristen als in den zalreichen Erlassen, Briefen, Gesprächen, welche er über diese Beitsragen versalste, herscht Frömmigkeit, Eisen, Weisheit, gewinnender und überzeugender Geist. Ze weniger verletzendes und persönliches sein Austreten in dieser Angelegenheit hatte, des einssusseicher wurde er darin; Jansenisten und Zesuiten achteten ihn salt gleichermaßen. Und als 1713 die entscheidende Konstitution Unigenitus erschien, ließ Ludwig XIV. selbst Henelon um sein Gutachten über die Art, wie die Vulke aufzunehmen sei, angehen: so seine bischössliche Bekanntmachung über die Achtung vor Fenelon wider gestiegen. Seine bischössliche Bekanntmachung über die Konstitution wurde als ein Weisterstück geschäht, in Kom mit Freuden begrüßt und bewund

Benelon 529

bert, Papft Clemens XI. felbft ließ ihm feine lebhafte Befriedigung barüber be-

seugen.

Bon seiner Auffassung der bischösslichen Pflichten und seiner Freimütigkeit ist das Schreiben an den Erzbischof von Rouen, Herrn v. Colbert, ein Zeugnis. Dieser hatte gute Aust, großartige Bauten in Rouen auszusüren. Jeneson warnte ihn davor in einem ebenso wolwollenden und amtsbrüderlichen als aufrichtigen und eindringlichen Schreiben, worin er unter anderem sagt: "Bas wird aus der Armut Jesu Christi werden, wenn diesenigen, welche sie an sich darstellen sollen, die Pracht lieben? Dadurch wird das geistliche Amt erniedrigt anstatt gehoben, das nimmt den Seelenhirten ihre Austroität; das Evangelium ist in ihrem Munde, weltsicher Ruhm in ihren Wersen; Christus hat nicht gehabt, wo er sein Haupt hinlege; wir sind seine Diener und Jünger, und die größten Baläste sind uns

nicht fcon genug".

Um edelsten trat Fenelons Charafter und die driftliche Tatfraft feiner From: migleit warend des fpanischen Erbfolgefrieges (1701-1713) hervor, welcher feine Erzbiogefe mehr als einmal teils berürte, teils wirklich jum Rriegeschauplate machte. Da fein ehemaliger Bogling, ber Bergog bon Burgund, ein Obertommando erhielt, fo fuchte Genelon namentlich durch Einwirfung auf ihn und weise Rotichlage, die er ihm erteilte, die Drangfale und Schaben bes Rrieges ju minbern und ju beilen. Im Sar 1701 wendete fich ber Bring brieflich an feinen chemaligen Lehrer, worauf biefer in echt baterlicher, frommer Beife antwortete, und im April 1702 besuchte ihn der Bring in Cambrai, als Generaliffimus der Urmee in Flandern. Da er um des Ronigs willen damals es nicht magen burfte, in direften Berfehr mit dem Bergog von Burgund zu treten, fo erteilte er feb-terem burch Bermittlung bes Bergogs von Beaubilliers Ratschläge voll Menschenfenntnis für fein Benehmen im Geld und am Bof; und diefen lieh der Pring gerne Gehor, zumal fie in so liebenswürdiger Beise und in bescheibener Sprache bargelegt wurden. Einmal, warend des Feldzugs von 1709, wurde Flandern, worin Cambrai lag, vermuftet; die Landbewoner flüchteten in die Stadte, gange Dörfer nahmen hie und ba ihre Buflucht in ben erzbischöflichen Balaft, Krante und Bermundete ließ der Bischof in den Bimmern seines Balaftes unterbringen und verpflegen, Berjonen bon hohem Rang wonten bei ihm; er forgte fur alles, ließ fich auch auf das tleinfte ein, fand aber dennoch Beit gu beten, ju ftudiren, galreiche Briefe gu beantworten, Butachten über firchliche Fragen gu erteilen, und hielt in diefer Beit feine meisterhafte Rede bei ber Bischofsweihe des zum Rurfürften bon Roln ernaunten Bringen bon Bapern. Barend biefes Geldaugs von 1709 fehlte es an Betreibe, ba ftellte ber Erzbischof all fein Gintommen an Fruchten bem State jur Berfügung. Diffiziere beherbergte und bewirtete er in bem Ungludsjar fo gut als die Umftande irgend erlaubten, warend er felbst außerst frugal fpeifte und nie etwas bon bemjenigen berurte, mas er ben Beneralen und Difizieren auftischen ließ. Die Frangofen bewunderten ihren berühmten Rirchenfürsten ob feiner liebreichen Fürforge für Krante und Bermundete, denen schon seine persönliche Gegenwart, sein tröstender Zuspruch, seine herzliche Teilnahme die Leiden linderten; und alle wurden von Achtung vor seiner Tugend und Frömmigkeit erfüllt. Aber auch die Feinde Frankreichs, die ihn schon aus seinem Telemach kannten, schätzten ihn ebenso hoch: Prinz Eugen und der Herzog von Marlborough begegneten ihm mit außerordentlicher Rudficht und Boflichleit, Die berbundeten Benerale legten in Stadte, die jum Rammergut des Ergbischofe gehörten, jum Schup feines Eigentums Barnifonen, fodafs diefelben Bufluchtsftatten für bas Landvoll wurden.

Wärend so Fénélons Einsicht und Tugend, seine Uneigennüßigkeit und Beradheit, sein frommes, ebles Benehmen und seine der Kirche und dem State geleisteten Dienste ihm die allgemeine Uchtung und Bewunderung verschassten, kosteten ihn alle seine Arbeiten, Opser und Entbehrungen eigentlich nichts, denn sein Streben war nur, Gott wolzugefallen. Aber es schien, als ob Gott in seinem Herzen ganz allein herrschen wolle, denn er entzog ihm einen Freund und Gönener um den anderen: zuerst den Abbe von Langeron, seinen treuesten und be-

wärtesten Jugenbfreund; berselbe starb 1710 in Fenesons Armen. Balb daram hatte Feneson mit seinem Zögling, dem Herzog von Burgund, dessen, der Thronsolger, dann die Gemalin des Herzogs von Burgund zu beweinen; wenige Tage darauf aber starb dieser selbst; da rief Feneson aus: "meine Bande sind zerrissen, jest sessellen mich nichts mehr an die Erde!" Dieser Schlag erschüttent seine Gesundheit ties, und der Kummer um das Schicksal seines Baterlandes beugt seine Seele nieder. Nachdem endlich der von Feneson um des Baterlandes willen heiß ersehnte Friede im Jar 1713 zu Utrecht geschlossen worden war, wande sich seine ganze Seele jest noch mehr als je zuvor dem Himmel zu; all sein Berlangen ging im Erwarten seines Endes auf Vereinigung mit Gott, und um schlichen Amtes zu entledigen und suchte in der Stille einen Nachsolger in der Person des Abbé von Tavannes. Da erkrankte er plöplich im Unsang des Jares 1715 an einem hestigen Fieder, das 61/2 Tage wärte. Wärend dieser Zeit wolkt er nichts hören als Vorlesung aus der Schrift, desonders gerne ließ er sig 2. Kor. 4 Ende und Kap. 5 vorlesun, deschäftigte sich aber auch mit dem h. Nacht und seinem Ende; am dritten Tag seiner Krankteit nahm er das h. Noendmal; am letzen Tage litt er viel, freute sich aber Aus met dem Lusdrud der Ergebung und inneren Friedens gen Himmel, segnete alle die Seinen, auch seine Dienstboten und entschlief sanft am 7. Januar 1715 in einem Alter von 64 Jeren und 5 Monaten.

Sein Tob wurbe nicht allein in seinem Sprengel, sonbern in ganz Frankreich als ein Berlust empsunden, ja in ganz Europa als ein Ereignis angesehen; in Rom, wo man ihn hoch achtete, wiewol der Gedanke, ihm die Kardinalswürde zu übertragen, weder von Innocenz XII. noch von Clemens XI. zur Tat gester bert worden war, wurde sein Tod tief beklagt. Seine Gaben und sittlichen Borzüge waren in allen Ländern anerkannt, unter allen Bekenntnissen geachtet; dem, obwol ein entschiedener Son der römischzkatholischen Kirche, war er doch vor allen ein Christ, und ein echter, gläubiger, praktischer Christ, weitherzig, freisinnig, innig und liedenschied, um auch mit Protestanten sülen zu können, sodass and Evangelische ihn hochachten und als ein wares und liedenswürdiges Glied der

allgemeinen und unfichtbaren Rirche betrachten durfen.

Es gibt keine ganz vollständige Ausgabe der Werke Fénélons. Einige Jane vor der ersten französischen Revolution wurde eine Ausgabe begonnen, von welcher 9 Bände in 4° 1787—1792 in Paris erschienen, aber mehrere Schriften, 3. B. seine Explication des Maximes und seine bischössischen Erlasse such vergebens darin. Dieser ersten Ausgabe folgte die vom J. 1810, Paris 10B.8°; etwas vollständiger ist die Toulouser Ausgabe in 19 Bänden 12°, 1809—1811°). Die erste Biographie Fénélons gab der durch ihn zum Katholizismus betehrte Engländer Ramsah, welcher mehrere Jare bei ihm zugebracht hat: Vie de Finélon 1725, 12°; 2. Ed. 1729. An der Spize der gesammelten Werte Fénélons 1787 steht eine aussiürliche Lebensbeschreibung von dem Herausgeber, Abbé Ouerbeuf, im ersten Band; ein Auszug derselben, von Chas, erschien Paris 1788 12°, und in der Ausgade von Fénélons Werten 1810: endlich erschien von Hern v. Bausset, gewesenem Viscosien Wlais, 1808 in 3 Bdn. 8°, zweite Ausgabe 1809, eine gelungenere Histoire de Fénélon; vergl. Tabaraud, Supplément wurdistoires de Bossuet et de Fénélon, Paris 1822, 8°. Aus Grund von de Bansset Histoire de Fénélon, Erzbischof von Cambrai. Ein & bensbild von E. R. Wunderlich, Hamburg, Agentur des Rauhen Haufes.

**Feria,** f. Feste, tirchliche. **Fermentarii** (auch Fermentacli, Prozymiten). So schalten bie &

<sup>\*)</sup> Die Ausgabe von 1835 in brei ftarten Banben bei Lefebre enthalt bie Korrefponden nicht gang vollständig; biefe ift besonders herausgegeben worben. Anm. b. Reb.

teiner bie Briechen, weil biefe gefäuertes Brot im Abenbmal gebrauchten, marenb bie Lateiner bon ihnen Agymiten gescholten murben (f. "Carularius").

bagenbach +. Berrara-Floreng, Rongil bon. Geit 1431 mar in Bafel bas allgemeine Mongil versammelt, welches vom Papft Eugen IV. (1431-1447) hatte berufen werden muffen. Bas er gefürchtet, traf ein: bas Rongil trat in Opposition gegen bas wider erstarfende Bapittum; der Bruch wurde unvermeiblich; es fehlte nur noch die Beranlaffung bagu; aber auch fie bot fich, als ber Raifer Johannes VI. Baldologus eine Union ber griechischen Rirche mit ber lateinischen bergeftellt wiffen wollte.

Seit Jarhunderten herrichte eine tiefe Abneigung zwischen beiben Rirchen; aber unter dem unheildrohenden Bordringen ber Turfen gegen bas griechische Reich ichien die politische Rot alle fonftigen Borurteile zu bericheuchen; ber griedifche Raifer bedurfte ber Silfe des Abendlandes; als Preis dafür bot er bie Glaubenseinigung; auf einer Busammenfunft beider Teile follte diefes Biel erreicht werden. Allein wo follte fie ftattfinden? Das allgemeine Rongil, welches gerade tagte und deshalb nicht umgangen werden tonnte, wünschte natürlich die Berhandlungen unter seinen Augen gefürt zu sehen; der Papst aber hatte leicht begreifticher Beise nicht die geringste Lust, den Einfluss der Baseler Bater zu fleigern; in feinem Intereffe lag es, bie Berhandlungen auf italienischem Boden ju furen. In Bafel tam es barüber ju jenen fturmifchen Sigungen am 6. und 7. Marg 1437, infolge deren die papstfreundliche Mittelpartei unter Cefarini das Rongit verließ und fich dem Bavite gur Disposition ftellte. Damit hatte biefer gewonnen, obgleich die Bafeler Synodalen ihn 1438 (24. Jan.) fuspendirten und 1439 (25. Juni) fogar als Reger abfesten. (Bgl. ben Urt. "Baster Rongil"). Unter Diefen Umftanden berief Engen IV. bas Rongil nach einer italienischen

Stadt, nach Ferrara.

Bilben ichon die in dem Beitraum von 1409 bis 1449 abgehaltenen Reformtongilien eine Episode innerhalb der Beschichte der latholischen Rirche des Mittelalters, fo mufs widerum das Rongil von Ferrara Bloreng als eine Episode innerhalb der genannten Bewegung bezeichnet werden: hier handelt es sich nicht um Feststellung des Verhältnisses des Papstes zum Konzil, sondern um Einigung der morgen- und der abendländischen Kirche. So bilden die Verhandlungen ein in sich abgeschlossenes Ganzes. Allerdings könnte man diese Unionsspnode auch unter bem firchenpolitischen Befichtspuntte beurteilen; denn burch bie bom Bapfte su Stande gebrachte Einigung erftartte ber Papalismus nicht wenig. Dan tonnte biefes Rongil auch bom fulturgeschichtlichen Standpuntt aus schilbern, indem man barftellte, wie das Beitalter der Renaissance hier durchbricht; benn neben ben ftrengen Scholaftitern Johannes bon Turrecremata, Johannes be Monte nigro, Untoninus bon Bloreng auf lateinischer und bem "unentwegt orthodoren" Ergbifchof Martus Eugenitus von Cphefus auf griechifcher Seite treten bier bie Bortampfer bes humanismus im vollen Glange ihrer modernen Baffenruftung auf, ein Biuliano Cefarini, ein Ambrofio Traverfari und vor allen, um von den Brieden nur ben glangenbften Ramen zu nennen, Beffarion, Ergbifchof bon Ricaa. Allein unfere Aufgabe erheischt, Die firchengeschichtliche Bedeutung des Kongils ins Muge zu faffen.

Quellen und Litteratur. 1) Da die auf bem Mongil von beeibigten Rotaren griechisch und lateinisch abgesassten Prototolle verloren gegangen sind, dient als Sauptquelle eine höchst warscheinlich von dem Erzbischof Dorotheus von Mitylene griechisch geschriebene, aktenmäßige Geschichte bes Konzils, welche im 9. Bande ber Konziliensammlung von Harbain und im 31. Bande ber von Mansi gedruckt ift. 2) In demselben Bande von Harbain besindet sich eine von dem Custos der batitanischen Bibliothet Horatio Justiniani 1642 in Rom veröffentlichte Altenfammlung (S. 669-1080). 3) Bom unionsjeindlichen Standpuntte fchrieb ber griechische Briefter Sylvester Syropulos (falich "Sguropulos") ed. Creyghton, Lond. 1660. 4) Cecconi, Kanonifus in Florenz, Studi storici sul concilio di Firenze (Firenze 1869) bietet in einem Anhange "Documenti" urtundliche Nachs 582 Ferrara

richten. — Bon litterarischen Arbeiten sind die beiben von Frommann, "Kritische Beiträge zur Geschichte der Flor. Kircheneinigung" (Halle 1872) und "Kritische Beiträge zur Gesch. der Flor. Kircheneinigung" (Jahrb. f. dtsch. Th. Bb. XXII, Heft 4, Jahrg. 1877, wo über die russischen Quellen Nachricht gegeben wird) und Hefeles Konziliengeschichte, 7. Band (1874), Seite 659 ff., zu nennen. Am letzt-

genannten Orte findet man die übrige Litteratur erwant.

So lange ber Raifer Sigismund lebte, war nicht baran zu benten, bag auf italienischem Boben ein allgemeines Konzil abgehalten werben konnte. Raum mar er gestorben (9. Dez. 1437), fo verlegte Papft Eugen (gegen Ende 1437) bas Ba= feler nach Ferrara, wo es am 8. Januar 1438 eröffnet werben follte. Dies ge-Schah in ber Tat und eine ber erften Handlungen ber Berfammlung mar bie Erneuerung der Extommunikation des Baseler Konzils, welche der Papst bereits früher ausgesprochen hatte. Eugen zeigte dadurch an, dass in bezug auf die beborftebenden Unionsverhandlungen die Bafeler Synode für ihn überhaupt nicht existire. In ben ersten Tagen bes Marg trafen die Griechen, gegen 700 Bersonen, in Ferrara ein, ber Raifer am 4., ber Batriarch von Konstantinopel am 7. Marg (bie Etikettenfrage mar burch gegenscitige Ronzessionen geloft worben). Sie kamen als Gäste des Papstes, ein Umstand, welchen dieser gelegentlich ausgenüzt haben soll, indem er durch Borenthaltung der Zehrgelder auf sie Pression ausübte; doch läst sich mit Recht annehmen, dass Eugen selbst bei seinen mangelhaften Einkunsten nicht immer in der Lage war, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Obgleich die Bafeler Bater bas "Ronventitel von Ferrara" (1438, 24. Mart) bermarfen, murbe die Synobe bennoch am 9. April 1438 nunmehr als Unionsspinobe feierlich eröffnet; aber ber Ausschuss (von je 10 Personen), welcher zur Beratung ber Unionsmittel zusammentrat, stritt ben Sommer hindurch erfolglos. Erft im Berbft entichlofs man fich, durch je fechs Deputirte Disputationen über bie bogmatischen Sauptbifferengen halten zu laffen; aber tros ber unionsfreundlichen Ginleitungsrebe Beffarions mufste ber Erfolg berfelben bon bornherein fraglich werben, ba auf griechischer Seite auch ber Unionsfeinb Martus Eugenitus beputirt mar. Der Streit um bie Berechtigung bes Filioque hielt alle in Atem. Die Lateiner erklärten basfelbe nicht für einen eigentlichen Bufas jum Symbol von Konftantinopel, sondern nur für eine Ertlärung seines Inhalts; und sie tonnten unbestimmte Außerungen griechischer Bater, wie des Cyrillus von Jerusalem, des Basilius u. a. anfüren, warend sich die Griechen starrsinnig auf die Bestimmung des dritten allgemeinen Konzils von Ephesus beriefen, das kein Busat zum Symbol gemacht werden durse. So stritt man dis in den Dezember hinein zunächst über die bon ben Griechen allein geltend gemachte formale Seite ber Frage; aber trot aller weitschweifigen Reben, welche von beiben Parteien gehalten wurden, gelangte man zu keiner Berständigung. Schon wurden Stimmen laut, nach Konstantinopel zurückzukehren, und gewiss würde die Berssamlung auseinander gegangen sein, hatte nicht der Raiser in seiner politischen Rot seine Theologen veranlast, die formale Seite der Frage für jetzt liegen zu laffen und zu untersuchen, ob benn ber Inhalt bes Filioque bogmatisch berechtigt fei. Sie gingen barauf ein ; aber in Ferrara tam man nicht mehr dazu, die materiale Seite des Streitpunktes zu untersuchen. Der Papft verlegte nämlich das Konzil mit Einwilligung der Griechen nach Florenz; veranlasst hatte ihn dazu weniger eine Seuche, an der man in Ferrara litt, als vielmehr seine Gelbnot, aus ber ihn die eitlen Florentiner retten wollten, wenn das Konzil in ihrer Stadt abgehalten würde; bazu mochte tommen, dafs hier die Unionsfeinde unter den Griechen weniger daran denken konnten, Fluchtversuche zu machen. — Am 26. Februar 1439 wurde in Florenz die erste Sitzung gehalten, die 17. des Unionskonzils. Seit der 18. Sitzung am 2. März wurden hier die öffentlichen Disputationen sast den ganzen Monat März sortgesetz; aber tatsächlich berliesen auch sie resultatios und wurden mit der 25. am 24. März abgebrochen. Richtsbestoweniger gab eine Außerung von lateinischer Seite, dass die romische Rirche auch bei Annahme bes Filioque boch nur ein Prinzip und nur eine Urfache bes Ausganges des Geiftes anerkenne, den beiberseitigen Unionsfreunden neuen Mut.

Ferrara 533

Besonders war es jest ber Metropolit Ridor von Niew, welcher neben Bessarion auf griechischer Seite mit allen Rraften auf Die Union hinarbeitete. Rachbem ber lette am 13. und 14. April 1439 in einer Berfammlung ber Griechen feine berühmte Rede für die Union gehalten hatte (f. die freie lat. Übersehung von ihm felbst bei Harduin a. a. D. 319 ff., und bei Manfi a. a. D. 894 ff.), fam man überein, die Auffindung eines Unionsweges wider einem Ausschufs von 10 lateinischen und 10 griechischen Deputirten ju überlaffen (Mitte April 1439). Widerum folgten Berhandlungen, mündliche und schriftliche, wobei die Griechen zuerst allerlei Ausslüche suchten, dann aber auf den Borichlag Jidors von Kiew die Stellen der Bäter über das Ausgehen des hl. Geistes verglichen und endlich gegen Ende Mai zu einem Resultat kamen, das der Patriarch in solgende Worte sasste. "Nachdem wir die Aussprüche der abendländischen und morgenländischen Bäter gehört haben, den denen die einen ex Patre et Filio, die andern ex Patre per Filium sagen, und da beide Ausdrücke identisch sind, so erklären wir: der hl. Geist geht aus dem Bater durch den Son aeternaliter et substantialiter hervor tamquam ab uno principio et causa, und die Braposition per (dia) beutet hier die causa ber processio Spiritus sancti an." Damit war tatfachlich bas lateinische Filioque anerfannt ; nur wollten es bie Briechen nicht in ihr Symbol aufnehmen; boch erflarten fie fich bereit, fich unter Beibehaltung ihrer Riten mit ben Lateinern gu uniren (vgl. Defele a. a. D. 716). Bejonders Beffarion und Jidor von Riew verteibigten biefen Standpuntt, und tropdem Martus Engenifus und andere dagegen Biderfpruch erhoben , tonnte nunmehr ber Raifer auf Abichlufs ber Union rechnen und — was für ihn die Hauptsache war — den Papft in bezug auf seine politischen Leistungen sondiren lassen. Er tat dies durch Jöhder von Kiew (Hefele 717). Unsangs Juni konnte man die Berhandlungen über das Filioque als geschlossen ansehen; die folgenden über das Fegeseuer, den Gebrauch des gefänerten und des ungefänerten Brotes bei dem Abendmal, das Messopser und den Primat des Papsites waren — bis auf den letzten Punkt — unbedeutend. Hierbei aber, bei der Besprechung des Brimates Betri, hatte freilich die gange Union one weiteres scheitern muffen, wenn man nicht schließlich eine die Gegenfage vertufchende Formel gefunden hatte, in welche jeder Teil feine dem Gegner wibersprechende Unsicht hineinlegen tonnte. Als man endlich soweit gefommen war, ftarb in Florenz ber Patriarch von Ponstantinopel am 10. Juni 1439. Unter feinen Bapieren fand man einen "übertrieben latinifirenden" letten Willen in bezug auf die Union, den er turg vor feinem Tode niedergeschrieben haben foll (den Text f. bei Befele S. 723). Möglich, dafs der ftets schwantende Patriarch angesichts des Todes eine ftarte Schwentung nach Rom bin gemacht bat; doch find Frommanns Zweifel an der Echtheit des Schriftstudes durch hefele nicht entfraftet worden. Der Tod des Patriarchen muste es ratiam ericheinen laffen, Die Unionsverhandlungen gu beschleunigen. Um 5. Juli einigte man fich; bon ben Griechen verweigerte nur Martus Eugenitus feine Unterschrift; ein anderer Unionsfeind, ber Bifchof von Stauropol, mar bereits aus Florenz entflohen. Immerhin aber bleibt es höchst auffällig, bass von griechischer Seite sich nur 33 Untersichriften in bem Detret finden, warend die Lateiner 115 lieserten. Die Unions-urkunde war griechisch und lateinisch von Ambrosius Traversari redigirt, von Beffarion bann im griechischen Text stellenweise verbeffert worden. Da beibe Texte in ber lebendigften Bedfelmirfung beiber Sprachen guftandetamen, find beide als authentisch anzusehen. Um 6. Juli 1439 erfolgte in der Sauptlirche gu Floreng ber feierliche Abichlufs ber Union ; Kardinal Giuliano Cefarini verlas das Detret in lateinischer, Beffarion in griechischer Sprache; nach erfolgter allgemeis ner Buftimmung hielt Papit Eugen IV. ein feierliches Sochamt. Bas enthielt nun das Defret? Dem Bortlaut nach wurde zunächft die dogmatische Hauptdifferenz swiften beiben Rirchen ausgeglichen, indem die Griechen die Richtigleit bes Filioque anerkannten; nur brauchten fie fich nicht zu verpflichten, biefen Bufas in bas firchliche Symbol aufzunehmen (Sefele 745). Alle anderen Beftimmungen find mit einer einzigen aber freilich charafteristischen Ausnahme völlig unmefent= lich. Der Untericied bes Gebrauches bon gefauertem ober ungefäuertem Brote

bei ber Meffe wurde für gleichgültig erklärt, und in betreff bes Buftanbes nach bem Tobe die römische Lehre vom Fegeseuer und von der Beise der Beseligung ober Berbammung anerkannt. Bum Schlufs aber wurden, das charakterifirt die gange Unionsformel als eine undurchfürbare, auf ber einen Seite alle Unfpruche bes römischen Stules auf den Primat der Kirche geltend gemacht und zugleich boch auf der anderen alle Privilegien und Rechte der Patriarchen von Konstantinos pel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem gewart. Diese eine Bestimmung genügt, um schon jest den Misserfolg der Florentiner Union vorauszusagen. Da der Wortlaut ber Stelle des Defretes, welche über ben Primat bes romischen Stules handelt, in die Bestimmungen des vatikanischen Konzils übergangen ist, wurde er in neuester Beit hestig besprochen. Im griechischen Text steht nämlich, dass der Bapst den Primat habe, καθ δν τρόπον καλ έν τοις πρακτικοίς των οίκουμενικών συνόδων καλ [έν] τοις ίεροις κανόσι διαλαμβάνεται, was als eine Beschräntung der papftlichen Machtfülle gedeutet werden tann; ber lateinische Text bagegen bietet die Worte "quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur, sodafs der Nebenfat nur eine Bestätigung ber romischen Ansprüche bietet. Dollinger erklärte baber bas quemadmodum etiam — et — continetur für eine Fälschung aus quemadmodum et — et continetur. Dennoch ist die erste Lesart von Frommann als ursprünglich erwiesen worden. (Das Uroriginal besindet sich mit mehreren anderen Exemplaren des Dekretes in Florenz auf der Bibliotheca Laurentiana; es waren nämlich noch fünf weitere Exemplare in Floreng bon vielen Synodalen unterschrieben morben.) Hatten die Griechen ftarte Ronzessionen gemacht, so blieb ihnen wenigstens ihr ganger Ritus und bie Priefterebe. Um 26. Auguft 1439 reifte ber Raifer über Benedig, wie er gekommen, nach Ronftantinopel gurud.

Anlich wie mit den Griechen wurden in Florenz noch Unionen mit den Armeniern (1439. 22. November) und mit den Jakobiten, d. i. Wonophysiten, von Agypten und Athiopien (1442, 4. Februar) geschlossen. Erst dann wurde das Florentiner Konzil nach Kom verlegt. Die Gründe für diese Berlegung liegen auf der Hand; den Baseler Bäter gegenüber wollte der Papst one Zweisel den Beweiß liefern, daß er "Konzilien nach Belieben verlegen könne" (Hefele 794). Warscheinlich 1443 siedelte die Unionssynode nach Kom über und brachte hier noch einige unbedeutende Unionen zustande; wir haben aber nur von zwei seierslichen Sitzungen Kunde, die hier 1444 (am 30. Sept.) und 1445 (am 7. Aug.) gehalten wurden.

Der Papst mochte die Meinung hegen, eine wirkliche Union zustandegebracht zu haben; im Dezember 1439 hatte er die beiden griechischen Vorkämpser derselben, Bessarion von Nicäa und Jsidor von Kiew, dazu Turrecremata von den Lateinern zu Kardinälen ernannt; allein das griechische Volk stand in seiner Mehrsheit doch auf dem Standpunkte des Erzdischofs Markus Eugenikus; es wolkte nicht "lateinisiren". "Der Patriarch hieß ein Muttermörder, Florenz eine Käuderspnode." Der russische Vroßfürst setzte seinen Metropoliten von Kiew ab und hielt ihn in Klosterhaft, dis es ihm gelang, nach Kom zu entsliehen. Im byzantinischen Reich verzögerte sich die Unerkennung der Union, dis sie endlich Nikolaus V. durchsetztes Unionssest, dei welchem "ein römischer Kardinallegat die Messe ein sogenanntes Unionssest, dei welchem "ein römischer Kardinallegat die Messe hielt"; aber schon nach sünf Monaten erlag das Kreuz dem Haldwond. Da das Intersse der türkischen Politik die Unabhängigkeit der griechischen Kirche vom Papste erheischte, wurde der Stul von Konstantinopel mit einem Unionsseinde besetzt und endlich 1472 auf einer daselbst abgehaltenen Synode "die Union von Florenz seierlich und sörmlich widerrusen". "Die einzig warhaste Kircheneinigung sand in dem gesselligen Kreise des früheren Erzdischofs von Ricäa, des Platonikers Kardinal Bessariandes und seiner Kreihes verließ, aber durch sein Interesse für die Not des Baterlandes und seiner slüchtigen Kinder bewies, dass er nicht ein Überläuser, sondern ein Nittler zweier Kölker und Geisterreiche sein."

(Bgl. Hefele und Frommann a. a. D.; Hase, KG. 10. Aust. § 268; Kraus [tath.] KG. II. Thl., § 126, 2.) Paul Tigadert.

Werrer, Bincentius, wurde am 23. Januar 1357 in Balencia geboren. Es ift nicht überflussig, seine christliche Abtunft besonders zu bemerten, ba man ihm Dieselbe zum biteren streitig zu machen bersucht hat (f. Basnage, Histoire des Juits, & la Haye 1716, T. IX, sec. P. p. 701). Fruh schon von seinem Bater fur ben Dominitaner - Orden bestimmt, trat er am 5. Febr. 1374 in benselben. Strenge Sittlichteit und Enthaltung von allem, mas bie Rrafte bes Beiftes lamen und fie ber Dacht des Gleisches unterwerfen fonnte, war das Biel feines an Aufechtungen und manderlei fchweren geistlichen Rampfen reichen flofterlichen Lebens. Aber nicht sein frommer Wandel nur, sondern mehr noch seine bewunbernsmurdige Ausdauer in ber Arbeit auf dem philosophischen und theologischen Bebiete ließen ihn balb als ausgezeichnet unter feinen Mofterbrudern bervortreten. Bis jum Jare 1380 lebte Ferrer im Rlofter zu Balencia, dann begab er fich auf die Universitäten Barcelona und Leriba. An jedem biefer Orte hielt er fich zwei Jare auf. Gine Frucht feiner bortigen Studien mar fein Tractatus de moderno Ecclesiae schismate, compilatus ad christianissimum principem D. Petrum, regem Aragonum (f. Quetif et Echard, Scriptores ordinis Praedicat. recens. Lut., Paris. 1719, T. I, p. 766). Der Inhalt dieses in drei Teile zers jallenden Traktates bezieht sich auf die damalige große Spaltung in der abends landischen Rirche, welche burch bie gwiefache, ju Rom und ju Fondi ftattgefundene Papstwal herbeigefürt war. Ferrer suchte die Rechtmäßigkeit der zu Fondi volljogenen Bal Clemens VII. bargutun, ben zu Rom gewälten Urban VI. aber als einen Abtrünnigen und als Feind der Kirche zu schildern. Insolge dieser Schrist wurde dem Ferrer zu Lerida i. J. 1384 die Würde eines Doktors der Theologie erteilt, und zwar auf besondere Verwendung des zu jener Zeit dort anwesenden Kardinal-Legaten des Papstes Clemens VII., Beter von Luna. Noch mit dem Ende des genannten Jares kehrte Ferrer nach Valencia zurück und verweiste daselbst, beschäftigt mit dem Vortrage theologischer Wissenschaften und mit der Predigt des göttlichen Wortes, bis 1391. Bon da ab durchzog er, von Peter von Luna dazu bewogen, einen großen Teil Frankreichs und lebte längere Zeit am töniglichen Hose zu Paris. In diese Zeit mag die Absassing zweier weiterer Schristen Ferrers sallen, des Tractatus valde utilis et vonsolatorius in tentationibus eirea fidem und bes Tractatus de vita spirituali. Bielleicht gehort in biefe Beit auch des Werf De sacrificio Missae atque ejus caeremoniis, das Gerrer ursprünglich in spanischer Sprache unter bem Titel: De las ceremonias de la Missa schrieb (aber die berichiebenen Ausgaben biefer Schriften vgl. L. Beller: Binc. Gerrer 2c., S. 22 ff.). Rach Balencia gurudgetehrt - wann, lafet fich nicht bestimmt angeben - wurde er jum Rate bei bem Konige Johann I. von Aragonien und jum Beichtvater bei deffen Gemalin Dolanda ernannt. Diefe Amter befleibete er, bis er durch Peter von Luna, ber, nach dem Tode Clemens VII., als Benes bilt XIII. jum Nachsolger auf dem papstlichen Stule erwält war, im J. 1395 als Magister sacri palatii nach Avignon berufen wurde. 3mei volle Jare hatte Gerrer am papitlichen Soje pflichttren gewirft, als in ihm die langft gehegte 3bee reifte, die bon nun an die Leiterin feines Lebens murde : ber fundigen Belt ein burch Bort und Tat Buge und Befehrung predigender Apostel zu werden. Gin lebhaft und tief gefülter Schmerz über die Berriffenheit und die vielerlei fittlichen und physischen Rotstände der damaligen Christenheit, verbunden mit der in jener Zeit überhaupt von vielen gehegten Meinung vom unmittelbar nahen Beltende und Gericht.\*), rief biesen Entschluss in ihm hervor. Benedikt XIII.

<sup>\*)</sup> Ferrer gab bieser Ibee u. a. Ausbruck in seiner Schrift: De fine mundi et tempore Antichristi. Epistola ad Benedictum XIII., papam Avenione sedentem, scripta ex villa Alcanizii die XXVII. Julii 1412. Sie ift zum österen berausgegeben und mehreremale in's Deutsche und Französische überseht. Beranlasst wurde sie durch Benedist XIII., ber durch ein Schreiben den Ferrer um seine Aussich siber diesen Gegenstand befragt hatte. Der Zweck, ben Ferrer bei dieser Schrift vor Augen hatte, war, den Berjall der christichen Kirche an Haupt

536 Ferrer

fuchte ihn zwar in selbstsüchtiger Absicht von ber Berwirklichung seiner Apostelibee abzuwenden und bot ihm zu dem Ende verschiedene Epistopate, ja selbst die Kardinalswürde an; aber vergebens. Endlich als aller Widerstand fruchtlos blich, bestätigte er ihn als apostolischen Prediger mit dem Titel eines Spezial-Legaten und verlieh ihm ausgebehnte Bollmacht zu lösen und zu binden.

Im Jare 1397 begann Ferrer feine apostolischen Buge, benen er bie gange übrige Beit seines Lebens widmete. Es ift nicht gang unwarscheinlich, bafs er duch biefe Buge bie großen Bußjarten ber fich geißelnben Fratres dealbati, bie in ber Jaren 1397—1400 in Italien sich zeigten, zum mindesten mittelbar veranlast habe (s. Heller S. 62, und E. G. Förstemann, Gesch. d. chriftl. Geißlergesellscheten, Halle 1828, S. 110 u. 147). Sicherlich blieb Ferrer auf diesen Wanderungen nur turze Beit one Begleitung; schon bald nach ihrem Beginne finden wir eine große Menge Bolks um ihn sich sammeln und mit ihm ziehen. Die Gesellschet wurde nach und nach eine förmliche, zu Zeiten sehr zalreiche, wanderungen meinde, die ihre bestimmten Gebräuche und Einrichtungen hatte. Die Gesellschaften in der Ferrer allen voranging, war ihr erftes Gebot. Sie bestand darin, das sig alle mit diden, am Ende mit Anoten versehenen Striden die entblößten Schultern geißelten. Bei den Prozessionen durch die Städte und Dörfer wurden geistliche Lieber, die Ferrer zu dem Zwede gedichtet hatte, abgesungen. Es schlossen sich vorigens dieser wandernden Gemeinde nicht bloß Laien, sondern auch Geistlicht aus den berschiedensten Monchsorden an. Fast an jedem Orte, den ber Zug be rürte, predigte Ferrer. An manchen Tagen predigte er zwei-, auch wol breimal mit gleicher Kraft und Wirtung. Seine geistlichen Reden hat er selbst niemals niedergeschrieben, indes sind sie, von seinen Zuhörern aufgezeichnet, auf uns getommen (über ihre verschiebenen Ausgaben und Ubersetzungen s. Heller S. 45). Gewönlich ist in biesen Predigten zur Erläuterung des Schristwortes die allege rische Erklärungsweise angewendet, was vielsach nicht one Geschied und Scharstim geschieht; zuweilen freilich ist diese Weise auch übertrieden und gleichsam auf die Spize gestellt. Im allgemeinen tritt mehr das moralische, als das dogmatische Element hervor; wo das letztere zur Erscheinung kommt, da sinden wir, das Ferrer bem traditionellen Rirchenglauben treu bleibt. Deshalb zeigten fich bem auch bei feiner Schar teine mit der Rirche ftreitende Glaubenslehren, wie bas bei ben in ber Mitte bes 14. Jarhunderts in Deutschland und ben benachbarten Be bern umberziehenden, fich geißelnden Kreugbrudern, oder bei den fpateren the ringischen Krypto-Flagellanten (feit 1414) ber Fall war. Bon ber Art, in ber Ferrer feine geiftlichen Reben borgutragen pflegte, wiffen feine Beitgenoffen nich rühmendes genug ju fagen; oft follen biefelben von munderbaren Birtungen be gleitet gewesen sein, besonders im Buntte ihrer Einwirkung auf die Inden, in beren Synagogen er nicht felten namhafte Betehrungserfolge (angeblich ib jur Befamtzal von 35,000 Betauften!) erzielt haben foll. welche Gerrer burchzog ober wenigstens berürte, waren außer Spanien mit Frankreich angeblich auch Italien, England, Schottland und Irland. Überall, wo er in bedeutenden Städten seinen Einzug hielt, kamen im nicht bloß das Bolt und der Abel, sondern die Geistlichkeit und der Bischof selbe. unter Absingung religiojer Lieder, entgegen; überall wurde er von Konigen und Fürsten an ihre Soje gezogen. Überall wurde er vom Bolte wie ein Seiliger ge balten und faft angebetet; überall wurde fein Rat bon Sohen und Riedern ! Anspruch genommen, nicht bloß in geiftlichen, sonbern auch in weltlichen Dingen

und Gliebern barzutun und baraus (unter Berufung auf Dan. 2, 31-34; 4, 7-14 mb anf. Stellen) auf bie nahr Ankunft bes Antichrift und auf bas bevorftebende Ende ber Bell zu fchließen.

<sup>\*)</sup> So wirkte er mit bei ber Königswal für bie brei vereinigten Reiche Catalonien, Ungonien und Balencia zu Cafve im Jare 1412; so wurde er im Jare 1416 zu Dison zur Leb nahme an dem Konzil zu Kosinis durch eine von demselben abgeordnete Gesandischaft eigenbe eingeladen; eine Einsadung, der er nicht Folge gab, während er allerdings darin dem Bunse der Konzilsväter willfarte, dass er die die dahin geleiteten Geisterzüge einstellte (vgl. 3ch

Auf diesen Zügen ereilte ihn am 5. April 1419 zu Bannes in der Bretagne der Tod. Der Herzog der Bretagne, Johann V., trug selbst für die Bestattung der irdischen Überreste des Berstorbenen Sorge, nachdem die Herzogin Johanna, eine Tochter Karls VI. von Frankreich, es sich nicht hatte nehmen lassen, den Leichenam mit eigener Hand zu waschen.

Kanonisirt wurde Bincentius Ferrer durch Caligt III. am 29. Juni 1455; die Kanonisationsbulle indes wurde exst durch Pins II. am 1. Oft. 1458 publissirt. Bgl. Act. Sanct. Antwerp. Aprilis T. I. 5. Apr. p. 479 sqq.; Raynaldi, Ann. Ecc. ed. J. D. Mansi, T. VIII; Ludwig Heller, Bincentius Ferrer nach seinem Leben und Wirten, Berlin 1830; Com. de Hohenthal, De Vincentio Ferrerio, Lipsiae 1839. Über Ferrers Geißlerprozessionen: Gretser, De spontanea disciplinarum cruce (in s. Opp. t. IV, p. 45); Förstemann a. a. D.; Bödsler, Krit. Geschichte der Asse. St. über Ferrer als Judenbekehrer: Kalkar, Israel und die Kirche, Hamburg 1869, S. 27.

Reich, Joseph, Rarbinal ber romischen Rirche, geb. ben 3. Jan. 1763 gu Mjaccio auf Corfica, war ber Son eines Lieutenants bei einem in frangofischen Diensten ftebenben Schweizerregiment, und einer Italienerin, ber Bitme Ramos lini , beren Tochter erfter Che, Latitia , fpater bie Mutter Rapoleons I. murbe, Ansangs zum Geistlichen bestimmt, erhielt er seine Bildung im Seminarium zu Aix, aber nach dem Ausbruch der französischen Revolution trat er aus, nahm Priegsdienste und 1796 sinden wir ihn als Kriegskommissär bei der italienischen Armee seines Reffen Bonaparte. Der Expedition nach Livorno solgend, machte er gute Geschäfte mit englischen Waren und Ausbeutung der Gemäldegallerieen. Rach Abschluss des Konkordats mit Papst Bins VII. trat er in den geistlichen Stand zurück, wurde Domkanonikus in Bastia, Erzbischof von Lyon, Kardinallegat, Jan. 1803 Kardinal, und wurde im Sommer desselben Jares von Napoleon als Gesandter nach Rom geschickt. Dort fürte er mit glücklichem Ersolg die schwies rige Unterhandlung wegen Napoleons Raiserfrönung. Am 11. Juli wurde er von Rapoleon zum Großalmosenier des Reichs ernannt und als im November 1804 der Papft Bins fich zur Aronung nach Baris begab, mar Jefch fein Besgleiter und fein Beiftand bei den Ceremonieen. Den Tag zuvor, den 1. Dezems ber 1804, erteilte er ber blog burgerlich geschlossenen Ehe Napoleons die tirchliche Beihe. Go bienftbereit er auf die Bolitit feines Dheims bisher eingegangen war, fo war er boch nicht gefonnen, bas Bewufstfein bes romifchen Karbinals gang bem napoleonischen System unterzuordnen; er verlangte Rongessionen, die Rapoleon nicht gewären wollte, und da Gefch auf feinen Forberungen bestand, fo berief ihn Rapoleon bon feinem Gefandtichaftsposten im Mai 1806 ab, forgte aber für eine Entschädigung, indem er bei dem Rur-Ergtangler des beutichen Reichs, Fürst Dalberg, vermittelte, bafs er ben Rarbinal zu seinem Roadjutor und befignirtem Nachfolger annahm, was demselben jedoch keinen Ersat für den hohen Gehalt und die einflussreiche Stellung in Rom gewärte. Um 31. Januar 1810 ernannte ihn der Kaiser zum Erzbischof in Baris; aber da Fesch keine Möglichteit einer tanonischen Einfürung absah, verzichtete er auf biefe Stelle. Auch in anderer Beziehung war er seinem Dheim nicht zu Willeu, indem er sich weigerte, Die bon ihm eingesegnete, aber burch Senatstonfult und ein geiftliches Bericht im Dezember 1809 aufgelöste Ehe Napoleons mit Josephine für ungultig zu erflä-ren. Als ihn Rapoleon mit dem Prafidium des 1810 nach Paris berufenen firchlichen nationalfongilium beauftragte, nahm er biefe Stelle gwar an, aber anftatt Die Berfammlung in die Ban ber Rongessionen gu lenten, marb er Fürer ber Opposition, beren Erfolg die Auflösung bes Rongils war. Als er beshalb gründlich in Ungnabe fiel, jog er fich auf feinen erzbischöflichen Gip in Lyon gurud, mo er bis jum Sturg Rapoleons blieb. 3m Dai 1814 begab er fich mit feiner

Gersone Epist. ad Mag. Vincentium contra Flagellantes, — in Gers. Opp. ed. Du Pin II, 658, sowie b'Aillis Brief an inn, chendas. p. 659).

Halbschwester Lätitia nach Rom, sebte bort in ber Stille, aber als Napoleon Elba berlassen hatte und wider in Frankreich erschien, schloß er sich aus's neue an ihn an und wurde von ihm am 2. Juni 1815 zum Pair ernannt; nach der Schlacht bei Watersoo kehrte er nach Rom zurück. Dem Ansinnen der franz. Regierung, er solle auf sein Erzbistum in Lyon verzichten, setzte er die entschiedenste Weigerung entzgegen und verzichtete auf seine Rechte selbst dann nicht, als ihm ein Vreve Leos XII. vom Jare 1824 jede Ausübung einer geistlichen Gerichtsbarkeit im Sprengel von Lyon untersagte. In Rom lebte er prächtig, aber von der Gesuschaft zurückgezogen, und karb nach längerer Krankheit den 13. Mai 1839, 76 Fare alt.

Bgl. den Artik. "Fesch" in Strambergs rheinischem Antiquarius und den Briefswechsel Napoleons mit Fesch: "Histoire des negotiations diplomatiques etc., précédée de la correspondance inédite de l'empereur N. avec le Cardinal F., publ. p. A. du Casse", Paris 1855, 3 Bbe.

## Feftcytlus, f. Fefte, firchliche.

Feste ber alten Gebräer. Die Heiligung bes Zeitlaufs wird Tag für Tag burch bas Morgen= und Abendopfer (Rum. 28, 3—8; Ex. 29, 38 ff.) vollzogen. Aber es sind auch gewisse Tage wegen ihrer Bebeutsamteit im Zeitlauf ober baran haftenber Erinnerungen zu besonderer ftrengerer und reicher ausgestatteter Feier bestimmt, nämlich nach ber im Bentateuch tobificirten Gefetgebung: 1) ber fiebente Wochentag ober ber Sabbat; 2) die Neumonde (Reomenien), bor allen andern ber 1. Tag bes 7. Monats (Tifchri), welcher vorzugsweise (vergl. Rum. 10, 10) ben Namen ירם קורועה Tag bes Trompetengeschmetters fürt; 3) die drei Wallsartsseste, an denen die ganze Gemeinde beim Heisligtum sich versammeln soll, nämlich a) das den järlichen Festchklus im Frühsling eröffnende, im ersten Monat (Nisau) des mosaischen Jares (Ex. 12, 2) am Abend des 14. zu begehende Pass sa sia h mit den vom 15. an zu sciernden sieben Tagen der ungesäuerten Brote; b) sieben Wochen später (im Sivan) das Wochen se siebenten Monats an; d) des siedenten Monats an; 4) ber am 10. bes fiebenten Monats ju feiernde Berfonungstag (יום הכפרים). In diesem siebenten Monat ichloss nach den sieben Tagen bes Laubhüttenfestes mit ber am achten Tage (bem 22. des Monats) ftattfindenden בַּצֶּרֶת (Lev. 23, 36) die festliche Hälfte des Jares. — Außerdem war 5) je das siebente Jar als Sabbat = jar und bas fieben Jarfabbate abichließende fünfzigfte als Jobel-(Hall-)jar geheiligt. — Uber die heiligen Beiten im allgemeinen finden fich die gesetlichen Beftimmungen in Ex. 23, 10-17; Lev. R. 23 und 25; Num. R. 28. 29; Deut. R. 16. Das Deuteronomium erwänt wie das Bundesbuch (Ex. a. a. D.) nur bie drei Ballfartsfeste; die Ginscharfung der Sabbatfeier beschränkt sich da auf ben Dekalog und von den Neumonden ist keine Rede, was sich daraus erklärt, dass die Einheit des Heiligtums, auf welche die Kultusgebote des Deuteronomiums abzielen, eben nur bei den Wallfartsfesten ausdrücklich hervorzuheben war (f. Deut. 16, 5-7. 11. 15. 16 f.). Über bie sonft in ben Festgesetzen stattfindenben Differenzen f. die Artitel über die einzelnen Feste.

Die allgemeinste Bezeichnung für die nach sester Ordnung eintretenden heisligen Beiten wäre nach der Grundbedeutung des Wortes 'מַלְבֵּרִי הַלְּבָּרִי הַלְּבָּרִי הַלְּבָּרִי הַלְּבָּרִי הַלְבַּרִי הַלְּבָּרִי הַלְּבָּרִי הַלְּבָּרִי הַלְּבָּרִי הַלְּבָּרִי הַלְּבָּרִי הַלְּבָּרִי הַלְּבְּּרִי מַלְּבְּרִי הַלְּבְּרִי הַלְבְּרִי הַלְּבְּרִי הַלְּבְרִי הַלְּבְּרִי הַלְּבְּרִי הַלְּבְּרִי הַלְּבְּרִי הַלְּבְּרִי הַלְּבְּרִי הַלְּבְּרִי הַבְּרָי הַלְּבְּרִי הַלְּבְּרִי הַלְּבְיבְּיִי הַלְּבְּרִי הַבְּבְּיִי הַלְּבְּיִי הַלְּבְּיִי הַלְבְּיִי הַלְּבְּיִי הַלְבְּיִי הַלְּבְּיִי הַלְּבְּיִי הַלְּבְּיִי הְבְּרִי הַבְּרִי הְבַּרְי הַבְּרָי הַבְּרִי הַבְּרִי הַבְּרִי הְבִּיי הְבְּרִי הְבְּרִי הַבְּרִי הְבְּרִי הְבְּרִי הְבְּרִי הְבְּרִי הְבְּרִי הְבְּרִי הַבְּרִי הְבְּרִי הְבְּבְּייִי הְבְּבְיי הְבְּבְּיי הְבְּבְייִי הְיּבְיּי הְבְּבְיי הְבְּבְיי הְבְּבְיי הְבְּבְיי הְבְּבְיי הְבְיּי הְבְּבְייִי הְבְּבְיי הְבְיי הְבְייִי הְיּבְיי הְיְיִי הְיּבְיי הְיּבְיי הְבְיּיי הְיּבְיּים הְיּבְיי הְיּבְיי הְיּבְיי הְיּבְיי הְבְיי הְבְיּי הְבְּיי הְבְיי הְיּבְיי הְיּבְיי הְיּבְיי הְיבְיי הְיּבְיי הְיי הְיּי הְיּבְיי הְיּבְיי הְיּבְיי הְיּבְיי הְיי הְיּבְיי הְיי הְיּבְיי הְיי הְיּבְיי הְיוּבְיי הְייי הְייְיי הְייי הְיייי הְייי הְייי הְייי הְיייי הְייי הְיייי הְייייי הְייי

Berjammlungstage ber Jaresfeste bezogen Lev. 23, 4; Ezech. 46, 9; 2 Chron. 8, 13; 31, 3. Noch enger ift die Bedeutung bes Bortes an, welches nicht jebweben Feiertag, sondern nur den sestlich d. i. fröhlich zu begehenden bezeichnet; inn schlechtweg heißt 1 Kön. 8, 2. 63; 45, 25; 2 Chr. 7, 8 das Laubensest, Jes. 30, 29 und anderwärts das Passah. Für den Bersonungstag konnte das Bort gar nicht gebraucht werden; dieser heißt auch später nur der große Tag ייביא רבא, oder das große Fasten צינא רבא, oder auch nur יינא חבר. — Den Grundtypus für die Ordnung der heiligen Beiten bildet die Siebengal. Doch find bon ben burch die Giebengal unmittelbar bestimmten, einen in fich geschloffenen Cyflus bilbenden Sabbatzeiten als besonderes Jestgebiet zu unterscheiben bie Ballfartsfefte, beren Bedeutung teils eine agrarifde, teils eine hiftorifche ift. Die lettere fehlt beim fpater als Wejetgebungsjest gejafsten Bfingitiefte, fodajs basfelbe niedriger als die beiden anderen zu ftehen scheint. In dem Butunftsbilde Ezech. 45, 21 ff. ift es gang weggelaffen. Einzig in eigentümlicher Bedeutung fteht der Verfonungstag bo. - Die Zeitordnung ber heiligen Tage fteht mit Ausnahme bes Berfonungstages in Beziehung zu dem natürlichen Zeitwechsel. Dit bem Mondlauf hangt wol icon der Wochensabbat zusammen, denn die siebentägige Woche ift warscheinlich aus ber Teilung bes synodischen Mondmonats abzuleiten. Unverfennbar aber ift bie Beziehung auf ben Mondwechsel in der Beihung der Neumonde fowie barin ausgepragt, bafs bas Baffah (fowie bas von benjenigen, welche an ber Feier besfelben verhindert gewesen waren, einen Monat später zu begehende Nachpassah Num. 9, 9—13 vgl. 2 Chron. 30, 2), und das Laubensest zur Zeit des Vollmons des begannen (daher Sir. 43, 7 ånd vedsings ogwesor koorks). Weiter kommt in betracht, dass Bassallah ungefar mit dem Frühlings, das Laubensest mit dem Herbstäquinoctium zusammentrifft. Aber deshalb ist die Bedeutung der alttestasmentlichen Kultuszeiten doch nicht lediglich aus diesen tosmischen Berhältnissen abzuleiten. Dem das Leben und Walten der Gottheit mit dem Leben der Welt identifizirenden heidentum find freilich die Beltzeiten als folche zugleich Gottes-zeiten, und es werden barum die hervorstechenden Momente im Laufe ber Sonne und des Mondes vorzugsweise als Festzeiten verwendet. Nach alttestamentlicher Anschauung dagegen sollen die Beichen des Himmels, welche der über den Gestir-nen waltende Gott geordnet hat, als Zeitmesser sür die theokratischen Institutionen dienen (vgl. Gen. 1, 14; Psalm 104, 19), damit auch auf diese Weise die Einheit der Natur- und der Bundesordnung zur Erscheinung komme. Unter den Gesichts-punkt der chronologischen Teste könnten höchstens die Neumonde sallen; doch gerade dieje haben im Bentoteuch nur untergeordnete Bedeutung; der fiebente Reumond gilt im A. T. noch nicht fo wie fpater als burgerliches Reujohrsfest. Der Sabbat aber hat feine religiofe Bedeutung nicht als Beitteiler, fondern vermoge besonderer göttlicher Stiftung als Zeichen des Bundes zwischen Gott und seisnem Bolt (Ex. 31, 13), als tatsächliches Zeugnis, das bei dem Bolt, das Gott sich geheiligt hat und das den Schöpfer und herrn der Welt erkennt, das mensch liche Leben in Birten und Ruhe nach dem Urbild bes gottlichen Lebens fich geftalten foll. Man mag immerbin vermuten, es habe in der vormofaifchen Beit bei den Istaaliten eine Feier der Bollmonde und eine Feier des Frühlings- und Herbsteintrittes stattgesunden, wiewol uns hiesür sichere Data sehlen; man mag in dem Glanze des Bollmondes eine besondere Verherrlichung des Passah und des Laudensestes sehen (vergl. Philo II, 297 Ira un und hafe und des Passah und des rintwog nliggs die der von alle des Antonios des Rollens und des Rallenses des Rollenses des Rallenses des Rall fonbern bie Stiftung bes Bundesgottes, der durch diefe Feste einerseits die großen Tatfachen der Erlöfung und Furung seines Bolles in lebendiger Erinnerung erhält (vgl. Ex. 13, 9; Lev. 23, 42 f. u. f. w.), andererfeits das Bolt anweist, feinen irdischen, auf ein agrarifches Leben gegrundeten Beruf in ftetiger Abhängigfeit bon bem Beber alles Raturfegens und biefen Segen felbft in un: beräußerlichem Bufammenhang mit der Bundesordnung aufzufaffen. Uber die Feier der Rultuszeiten im allgemeinen ift folgendes zu bemerten;

1) Reben ben für jeden Tag vorgeschriebenen Opfern fanden noch besondere öffentliche Opfer (nach fpaterer Benennung: Musaf= b. i. Busak=Opfer) ftatt, welche je nach bem Charakter ber einzelnen heiligen Tage sich verschieden gestalteten (stehe Num. R. 28. 29). 2) Wie für den Wochensabbat, war auch für sieben Festtage (ben ersten und siebenten Tag der ungefäuerten Brote, den Tag des Bochenfestes, den Neumondsabbat, den Bersönungstag, den ersten und den Schlusstag bes Laubenfestes) die Ruhe von der Arbeit geboten (nicht für die anderen Reumonde, obgleich auch da nach Am. 8, 5 Handel und Wandel ruhte). Dabei findet aber der Unterschied statt, daß, wärend am Wochensabbat und am Vers fönungstag alle Arbeit (בל־מלאכה) unterfagt ift (Lev. 23, 2. 31; vgl. Num. 29, 7), an ben übrigen ber oben aufgefürten Tage nach Leb. 23, 7. 8. 21. 25. 35. 36; vgl. Num. 28, 18 u. f. w. nur מלאכת עבודה (Arbeit im Dienfte bes weltlichen Berufes) verboten wird, die, wie aus Er. 12, 16 erhellt, 3. B. Feuersanzunden und Speisebereitung nicht ausschloss. Dieser Unterschied prägt sich weis ter barin aus, bafs nur bom Bochenfabbat und bom Berfonungstage Leb. 23, 3. 32 ber Ausbruck gingt nach gebraucht wird. Der Rame nach steht allerdings a. a. D. nach ber traditionellen Erklärung von B. 11 u. 15 auch von dem ersten Mazzothtage; boch ist biese Erklärung keineswegs gesichert (f. dagegen Supfeld, De primitiva et vera festorum ap. Hebraeos ratione II, pag. 4 und den Art. Pfingften). Im übrigen ift merkwürdig, dafs bie genannte Urkunde von den übrigen Ruhetagen ber Feste den Namen השַׁבַּ gar nicht, und nur von den Ruheagen des siebenten Neumondes und des Laubenfestes das Wort שׁבַּחוֹן (σαββατισμός) gebraucht, warscheinlich beswegen, weil biese Tage von dem Sabbatmonat her einen besonderen sabbatlichen Charafter gewannen, wogegen es unerweislich ist, dass, wie Bähr behauptet, im A. T. zuweilen auch sämtliche Festund Feierzeiten mit dem Namen Sabbate bezeichnet werden. An den Zwischentagen der längeren Festzeiten (dem später sogenannten Ind) war die Arbeit
nicht verboten. Die Sahungen, durch welche später diese Freiheit eingeschränkt
wurde, gibt die Wischn des Traktats Moöd katon ("kleiner Feiertag" heißen
die Tage zwischen dem ersten und letzten des Passahs und Laubenseites). 3) Das Pofitive der Feier der Sabbate und der oben genannten fieben Festtage ift enthals ten in ber Leb. R. 23 und Num. R. 28 regelmäßig widertehrenden Formel, bafs an ihnen stattfinden solle מקרא קוֹש . Dieser schon von LXX und hieron. missverstandene, bann auch von Coccejus und Bitringa (Synag. vet. p. 288 ff.), neuerdings von Saalschütz (Mos. Recht S. 387) fälschlich unter Bergleichung von Ex. 32, 5; Jer. 36, 9 durch indictio sancti, proclamatio sanctitatis gebeutete Ausbrud ift zu erklären heilige Berfammlung, und will fagen, bafs, wie Ezech. 46, 3. 9 es ausdrückt, bas Bolk zum Heiligtum kommen foll, um anzubeten. Doch beftand eine förmliche Berpflichtung zum Erscheinen beim Heiligtum (der בְּאַרָּה nach ber späteren Bezeichnung) nur hinfichtlich ber brei Ballfartsfeste und zwar für die männliche Bebolkerung, Ex. 23, 14. 17; Deut. 16, 16. Aus Ex. 23, 14 ftammt die talmudische Bezeichnung der Wallfartsseste durch רָבְלִים, indem man biejen Ausbrud, für welchen B. 17 und Deut. a. a. D. פּעמים fegen, bahin ausbeutete, dafs man zu Jug beim Heiligtum zu erscheinen habe (Chagiga II, 12). 4) Die zu den Festen Rommenden sollen nicht leer bor bem Berrn erscheinen, Ex. 23, 15; vgl. 34, 20; Deut. 16, 16; namlich, wie die lettere Stelle beifügt, ein "jeglicher nach bem, was feine hand geben tann, nach bem Segen, ben bir ber Berr bein Gott gegeben". Es geht bies auf bie aus freiwilligen Gaben, Deut. 16, 10, beziehungsweise aus bem hiefur ausgesonderten Behnten Deut. 14, 22 ff. und den Erftgeburten bes Biehs Deut. 15, 20; Rum. 18, 17 f. (f. über den letsten Buntt Riehm, Die Gesetzgebung Mosis im Lande Moab, S. 52 ff.) gebildeten Schelamim, benen Brandopfer vorausgingen, Rum. 10, 10, frohliche Malzeiten folgten, vgl. 2 Chron, 30, 22. Diefe Privatfestopfer bezeichnet ber talmubische

Sprachgebrauch mit dem Namen ; einige spätere rabbinische Bestimmungen hierüber s. bei Saalschütz a. a. D. S. 422.

In ben im Ranon auf ben Bentateuch folgenben hiftorifchen Büchern finden fich nur wenige Notizen über die Rultuszeiten. Dies gilt icon von bem B. 30fua, welches nur 5, 10 ff. das erfte auf dem Boden Canaans gefeierte Paffah erwant. Benn icon diefes mit bem Bentateuch eng zusammenhangende, benfelben boraussetzende Buch andere Feste sonst nicht erwant, so barf um so weniger aus bem Schweigen der folgenden Bücher die Richtexistenz dieser Feste geschlossen werben. Dafs bie Berriffenheit bes theofratischen Lebens in ber Richterzeit auch auf die Festseier bedeutenden Ginflufs geübt haben wird, ift vorauszuseten. Doch ift Richt. 21, 19; 1 Sam. 1, 3 von einem Jaresfeste bie Rebe, an dem man beim Heiligtum erschien. Aus der Beit Salomos wird zuerft das Laubenfest erwänt. Die Stellen 1 Kön. 8, 2. 65 vgl. 2 Chron. 5, 3; 7, 9. 10 sind so zu beuten, das dom 8.—14. des siebenten Wonats die Einweihung des Tempels vorgenom= men, vom 15.—21. das siebentägige Laubenfest geseiert, dann nach 1 Kön. am achten, nach 2 Chron. dagegen, nachdem am achten Tage zuvor die Azereth statzgesunden, am neunten Tage, also am 23. des Monats, das Bolk entlassen wurde. Weiter weist 1 Kön. 9, 25 deutlich auf die drei großen Jaresseste hin, denn ein anderer Grund bes järlich breimaligen feierlichen Opfers ift nicht aufzubringen. Benn es 2 Kön. 23, 22 vom Paffah unter Josia heißt: "benn nicht wurde ges halten wie biefes Passah eines von den Tagen der Richter an, welche Israel richteten, und die ganze Beit ber Konige Fraels und ber Konige Judas", fo liegt barin nicht, dass die Feier bes Paffah feit ber Beit ber Richter überhaupt erft wider unter Josia stattgefunden habe, sondern nur, dass ein so feierliches, in jeder Beziehung nach den Borschriften des Gesetzes eingerichtetes Passab in dieser ganzen Beriode nicht gehalten worden sei; ein solches war nämlich auch das nach 2 Chr. R. 80 unter Histia geseierte Passah nicht gewesen. Bu vergleichen ist die ganz änliche Stelle über das Laubenfest Reh. 8, 17. Dass nun gar, wie bestemtet warden ist daybetet worden ift, Ezechiel der erste und überhaupt der einzige Prophet sei, der das Passaff erwäne, ist ebenfalls unrichtig: das schone Bild Jes. 30, 29 muss nach dem ganzen Zusammenhang auf die Passafseier bezogen werden. Wie sollte auch der Ausdruck in Jes. 29, 1 passen, wenn nur ein Jaressest in Juda (bas Lausbenset) begangen wurde!— Beachtenswert sind serner die Spuren der Festseier, welche fich im Zehnstämmereich finden. Zwar rebet 1 Ron. 12, 32 allerdings nur dabon, dafs Jerobeam für ben von ihm gestifteten Rultus das Laubenfest beibes salten, basselbe aber von dem siebenten Monat auf den 15. des achten Monats betlegt habe. Davon aber, bass dieses das einzige Fest im Jare gewesen sei, wird nichts gesagt. Auf eine Mehrzal von Festen im Behnstämmereich weist Um. 5, 21; 8, 10; die Rlassifitation der Rultuszeiten in Sabbat, Neumond und Feste Jes. 1, 18 f. (f. dazu Delitich); Hof. 2, 13; bgl. 5, 7; 9, 5; Am. 8, 5 ftimmt one-hin gang mit dem Bentateuch überein. Die Ubertragung diefer Ordnungen auf de Behnstämmereich lafet sich nur baraus erklären, bafs auf ihnen bie Beihe bes hochften Altertums rubtc. Aberhaupt find biejenigen, welche ben mofaischen Arsprung der im Bentateuch angeordneten Rultuszeiten leugnen, bis jest nicht im schung ver im pentateuch angeoroneten kultuszeiten leugien, ols sest nicht im Stande gewesen, ein historisches Zeugnis, wenn auch ein indirektes, von der Entskehung dieses oder jenes Festes oder auch von der Modistation seiner Feier nachzuweisen. Sie operiren lediglich mit Gründen e silentio. Und wo vermeintlich rft spät Bestandenes schon als in der ersten Königszeit Vorhandenes bezeugt vird, sehen sie darin Zurücklichtung. [Die Pentateuchkritik in ihrer neuesten Phase sieht in dem Bundesbuch Ex. K. 19—24 mit dem Zweitaselgeset Ex. L. 34., der jehovistischen Thora, der deuteronomischen, der Gesetzammlung Lev. — 26 und dem ezechielischen Programm der Zukunft 45, 18 — 46, 15, hlieglich dem elohiftischen Prieftercoder bie fünf hauptstadien ber allmählich ausjeprägten Festgesetzung. Entscheibende Benbepuntte waren bie beuteronomische bentralisirung bes Rultus und die gesetzliche Reorganisation unter Egra; die Banblung ber ursprünglich landwirtschaftlichen Feste in national-geschichtliche

und der concentrisch den Sabbat umschließende Festchklus gelten für nachezislich.]

Fefte ber späteren Juben. In ber nachezilischen Beit tamen zu ben im Bentateuch verordneten Rultuszeiten einige neue hinzu. Hierher gehören schon die Sach. 7, 3. 5; 8, 19 erwänten, durch Fasten geseierten Trauergedenktage, nämlich 1) am 9. bes vierten Monats, an welchem (2 Kön. 25, 3; Jer. 52, 6. 7) bie Chalbaer in Jerusalem eingebrungen waren; 2) am 10. bes fünften Monats zur Erinnerung an die Berftorung ber Stadt und bes Tempels (Jer. 52, 12. — In 2 Kön. 25, 8 wird der siebente Tag angegeben, one Zweisel dauerte das Werk der Zerstörung mehrere Tage); 3) im siebenten Monat zum Andenken an die Ermordung Gedaljas (2 Kön. 25, 25; Jer. 41, 1. — Der Tag ist im A. Test. nicht genanut, nach der Überlieferung war es der dritte). Außerdem wurde 4) noch am zehnten Tag bes zehnten Monats gefaftet, weil an biefem (2 Ron. 25, 1; Jer. 52, 4) die Belagerung Jerusalems begonnen hatte. Beiter fällt in die nach= exilische Beit die Umbildung des fiebenten Neumondes jum burgerlichen Neu= jarsfeste (Rosch haschana). Der Ursprung bieser Reujarsfeier läst sich nicht sicher bestimmen. Aber schon im Pentateuch finden sich Spuren eines von der mosaischen Bestimmung Ex. 12, 2 abweichenden, in den Herbst fallenden Jaresansfanges, nämlich in der Fluterzälung, wenn anders der 2. Monat, in welchem die Flut begann, als zweiter vom Tischri ab und also für den Marcheschvan (Bul) zu gelten hat, ferner in Ex. 23, 16; 34, 22; endlich in der Bestimmung über den Anfang des Halljars Lev. 25, 9 s., wie denn auch das Sabbatjar naturgemäß (vgl. Lev. 25, 4) mit der Satzeit, also im Herbste beginnen mußte und laut Deut. 31, 10 mit dem Laubenfeste, dem nach Ex. 23, 16 השרה השרה העים במשפח המונה בעיאת השרה במשפח המונה (s. Hupfeld, De primitiva et vera fest. ap. Hebr. ratione II, p. 14), abschloss (Theologie bes A. T. § 151, Anm. 12). Nach Josephus ant. I. 3, 3 märe ber Ansang bes Jares mit dem Tischri vormosaische Ordnung gewesen, und wäre dies fer garesanfang bon Dofes fur die Geschäfte bes burgerlichen Lebens beibehalten worden. Unter bem Ezech. 40, 1 ermanten 10. bes neuen Jares berfteht ber Talmub Arachin 12° den Anfang eines Jobeljares, welches nach Lev. 25, 10 am 10. Tischri eingeblasen wurde; es ist aber doch wol der 10. Nisan gemeint. In dem Zutunstsgemälde Ezech. 45, 18—20 erscheint eine auf den 1. und 7. Nis fan fallende Reujarsseier, bestehend in Entsündigung des Tempels (zur Erläusterung dienen Ex. 40, 2; Rum. 19, 19); es ist aber teine Spur vorhanden, dass eine solche Feier wirklich einmal geschichtlich bestanden habe. — Selbst noch in den nachezilischen Schriften des A. T.'s bis zu den Büchern der Makkaber herab wers den die Monate, die jest mit den persischen Namen bezeichnet sind, nach der Ords nung bes mofaischen Jares gezält. [Treuer jubischer Erinnerung zufolge stammen bie nacherilischen Monatsnamen aus Babel jer. Rosch haschana 56ª. Bereschith rabba c. 48. Die Inschriften bestätigen bas. Alle biese Namen von Nisan bis Adar find nicht perfisch, sondern semitisch und zwar babylonisch. Der Name Marcheschvan, auch verfürzt Cheschvan, ift verderbt aus babyl. arah samna, b. i. achter Monat, nämlich vom Nisan aus, welcher in ben keilinschriftlichen Ralenbarien ber erste Monat ist, sodas also ber Tischri, bessen Rame one Zweifel "Eröffnung' bebeutet, biesen Namen als neuer landwirtschaftlicher Ansang betom= men haben mag.] Nur die zwei Beitbestimmungen aus der Regierung des Artazerres Nehem. 1, 1; 2, 1 setzen deutlich eine andere, und zwar eine dem späteren bürgerlichen Jare der Juden entsprechende Reihenfolge der Wonate voraus\*), was gegen die Ansicht spricht, dass erst mit der seleucidischen Ara der Jaresansfang im Herbst unter den Juden aufgekommen sei. Zu förmlicher Feier des 1. Tischri als Reujarssesses hat vielleicht der Umstand mitgewirkt, dass nach Est. 8, 6 am 1. Tifchri nach bem Exil ber regelmäßige Opferbienft wiber begann;

<sup>\*)</sup> Über die Bestimmung, dass die Jare der Könige Jfraels vom 1. Nifan, die der heidenischen Könige vom 1. Tijchri zu rechnen seien, s. Surenhusius zu Rosch haschana vol. II, p. 305 s.

außerbem wird Neh. 8, 1. 9—12 von einer an diesem Tage durch Efra vorges nommenen Vorlesung des Gesehes und einer damit sich verbundenen Freudenseier berichtet \*).

Bon den in den nächstfolgenden Jarhunderten neu entstandenen jübischen Beften kommt zuerst in betracht bas Purim בני השררים — über die Bedeutung biefes Ramens f. Efth. 9, 24—26; vgl. 3, 7 — τ Μαρδοχαϊκτ ήμέρα 2 Matt. 15, 86). Die geschichtliche Beranlaffung bes Feftes wird ergalt im Buche Efther. Das Fest Scheint anfangs Wiberspruch gefunden zu haben; wenigstens erzält der palaft. Talmub, bafs über bie Ginfürung besfelben, als eine unbefugte Neuerung, 85Alteste, worunter 30 Propheten, gespottet haben. Aber wenigstens schon zur Beit bes Josephus (ant. XI, 6. 13) war die zeier, und zwar die zweitägige, allsemein verbreitet. Es war kein Tempelsest, sondern wurde in den Spnagogen gesteiert durch Berleinung der Megilla oder Festrolle, d. i. des B. Esther, in den Haufern burch Gaftmaler und andere Luftbarteiten, Almosengeben u. f. w. Das Fest fallt auf den 14. und 15. Abar, also gerade einen Monat vor dem Passah. Der eigent= liche Tag der Errettung der Juden war freilich der 13. Abar gewesen, der spä= ter zu einer in Fasten bestehenden Borfeier bes frohlichen Festes verwendet wurde. Ewald vermutet, das Purim ursprünglich am 13. irgend eines Monats geseiert, bann aber, weil man die Erlöfung aus ber perfifchen Angft und Not mit ber Er-Bjung aus Agypten zusammenstellte, als Borfeier des Passah gerade auf ben Bollmond bes nächstvorangehenden Monats verlegt worden sei. — Uber die Feier bes Heftes in den Schaltjaren f. die Untersuchung in Wieselers chronolog. Synopse ber Evo. Hienach mare, wie schon Ibeler behauptet hat, als ber eigentliche Schalt= monat ber erfte Abar betrachtet und bemnach Purim im Schaltjar im Beabar geteiert worden. Die Anordnung, wonach in Schaltjaren ein doppeltes Purim gesteiert wird, das erste sogenannte kleine im Adar, das zweite große im Beadar, wird schwerlich über das zweite Jarhundert n. Chr. zurückgehen. Auf Esth. 9, 18. 19 gründet sich die Bestimmung in Kap. 1 ber Wischna Megilla, wonach in Fleden und offenen Städten das Lesen der Megilla am 14., in den Städten Paläskinas, die schon zu Josuas Zeit (vgl. Deut. 3, 6) ummauert gewesen, am 15. Adar kutsinden soll. Nach Esth. 9, 18 heißt der 15. Schuschan-Purim. — Der 13. Adar wurde nach 1 Makt. 7, 49; 2 Makt. 15, 36 ff. als der Tag, an welchem 161 b. Chr. der sprische Feldherr Ricanor besiegt und erschlagen worden war, zum skriigen Danksess (vor. XII 10, 5) erwärt diese Siegeskeier als eine zu seiner Leit übliche bhus (ant. XII, 10. 5) erwant biefe Siegesfeier als eine zu feiner Beit übliche. Damals tann also das Esther - Fasten (חַלנית אָסְתִר), auf welches schon Esth. 9, 31 hingewiesen wird, nicht am 13. Abar begangen worden sein. Rach David Cassel (in Grimms ereget. Handbuch zu 1 Makt. 7, 49) wurde das Esther-Fasten 1806 zur Zeit des Talmud als dreitägiges begangen, aber nach dem Purim und cht spät (die früheste Spur fürt in das neunte Jarhundert) verdand es sich mit dem Tage bes in Bergessenheit gekommenen Rikanor-Festes. Fällt ber 14. Abar auf einen Sonntag, so wird, ba am Sabbat und Borsabbat (vgl. schon Judith 8, 6) nicht gefastet wird, das Esther-Fasten auf den vorangehenden Donnerstag, ben 11. Abar, zurückverlegt.

Ebenfalls eine Stiftung der makkabäischen Zeit ist das Fest der Tempelsveihe (אַבְּהַהַ, τὰ ἐγκαίνια Joh. 10, 22, vollständiger αἱ ἡμέραι ἐγκαινισμοῦ τοῦ θνοιαστηρίου, 1 Makk. 4, 59). Es wurde durch Judas Makkabäuß angeordstet, als es ihm (im J. 164 v. Chr.) gelungen war, Jerusalem (mit Außnahme der Akra) einzunehmen, den Tempel zu reinigen und den Jehovahkultus wider

<sup>\*)</sup> In Rosch haschana I, 1 (vgl. Geigers Lesestlicke aus ber Mischna S. 25f.) werben ber Jaresansänge unterschieben, nämlich außer ben zwei oben besprochenen noch einer im Esul sach A. im Tischri) für die Bestimmung des Biehzehntens, und einer, der auf die Bäume seb bezog, am ersten, nach A. am 15. Schebat. Der letztgenannte Tag (vor Alters der Tag, den wo an die drei Orla : Jare der Bäume Lev. 19, 23 gerechnet wurden und mit welchem in 4. Jare der freie Rießbrauch anhob) gilt noch jeht als Freudentag.

berauftellen. Beil ber Branbopferaltar am 25. Chisleb (ber teilweise bem Dezember entspricht) geweiht wurde, an demselben Tage, an dem brei (nach 2 Matt. 10, 3 zwei) Jare zubor bie Entweihung burch ben heibnischen Opferkultus ftatt= gefunden hatte (s. Grimm zu 1 Makk. 1, 54 und 4, 52), so sollte das Fest jär-lich von dem genannten Beitpunkt an acht Tage lang geseiert werden wer evopo-ovens xal xapas. Die achttägige Dauer folgt warscheinlich dem Vorbilde des Laubensestes; vgl. 2 Makk. 1, 18; 10, 6 f. Das Fest war von Ansang an nicht an Jerusalem gebunden; es wird besonders durch Beleuchtung der Synagogen und der Häuser geseiert (am ersten Tag des Festes wird ein Licht, an jedem folgenden eines weiter angezündet), weshalb es das Lichterfest , ra gora (Jos. ant. XII, 7. 7), heißt. Den Ursprung dieser Festsitte leitet Josephus her έκ τοῦ παρ Απίδα ταύτην ήμεν φανήναι την έξουσίαν; er ist wol spezieller in dem Wisberanzünden der Lichter im Tempel 1 Matt. 4, 50 zu suchen. Nahe liegt die Vergleichung der Jumination, durch welche das Laubensest verherrlicht wurde. Über die rabbinische Legende, das bei Reinigung des Tempels eine Flasche mit DI aufgefunden wurde, welches, obwol feiner Quantität nach nur für einen Tag ausreichend, acht Tage lang bie Lampen speiste, f. Burtorf, Synag. jud. C. 28. Außerdem vgl. über biefes Fest Lightfoot ju Joh. 10, 22 und über bie gegenwärtige Begehung besselben Schröber, Satzungen und Gebräuche bes talmubisch-rabb. Judenthums S. 161 ff. — Rach Ewald soll man es ursprünglich als Fest ber Sonnenwende, bes erften Berbortommens bes neuen Lichtes, gefeiert haben, und wärend frühere (vgl. Lund, Jüd. Heiligthümer, S. 1069) die driftliche Lichtsmess von diesem Lichtersest der Juden herleiten, sieht Ewald in den driftlichen Weihnachten eine Umbildung desselben. — Ein in der makkabäischen Zeit aufgestommenes Fest der eroberten Burg, welches nach 1 Makk. 13, 50—52 zum Andenken an die Einnahme und Reinigung der Afra am 23. des zweiten Monats im Jare 141 v. Chr. eingesetzt wurde, scheint bald abgekommen zu sein; Josephus schweigt darüber. — Ein Judithfest wird nur in dem Zusat der Bulgata am Schlusse duches Judith erwänt; in der jüdischen Überlieserung sindet sich keine Spur davon. Auch ein Hero des sest zum Andenken an den Tod des Here rodes, welches um die Passatzie geseiert worden sein soll (Herodes start nach Josephus nicht erwänt, ant. XVII, 9, 3 einige Tage vor dem Passat), wird von Josephus nicht erwänt, wenn nicht eine Anspielung auf basselbe vielleicht barin liegt, bafs er bell. I, 33, 6 ben Herobes vorhersagen lässt: olda lovdalovs τον έμον έορτάσοντας θάνατον. Aber ein sattsam bezeugtes Fest war das Holzsest (Fodopoolwe copis Jos. boll. II, 17, 6), welches am 3. Elul geseiert wurde. Josephus sagt, es sei Sitte gewesen, dass man an diesem Tage Holz zur Unterhaltung des immerwärenden Altarseuers zum Tempel brachte. Nach Neh. 10, 35 vgl. 13, 31 hätte bereits Rehemia Anordnungen für die Holzbarbringung (קרבן הנצים) getroffen. Die Mischna Taanith 4, 5 nennt neun bestimmte Tage bes Jares, an welchen Priester und Bolk Holz zum Altargebrauch herbeischafften. Im übrigen s. Lund, Jüb. Heiligth., S. 1067 f., und Delitsch, Gesch. b. jüb. Poesie, S. 195 f. — Das von Philo in dem von Angelo Mai aufgefundenen Anhang zu der Schrift de septen. (vergl. v. Tischenborf, Philonea inedita 1868) ermante Rorbfest (xagτάλλου έορτή) ist nicht ein stehendes Fest, sondern bezieht sich auf die Deut. c. 26 gebotene Darbringung der Erstlingsfrüchte, die in seierlichen Zügen nach Jerussalem zum Tempel gebracht wurden. Das nähere s. in der Wischna Biccurim cap, 3; vgl. Delitich, Handwerkerleben zur Zeit Jesu (1875), S. 66-68. Die Zerstörung Jerusalems und bes Tempels durch die Römer gab zunächst

Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Römer gab zunächst zweien der oben erwänten Trauergedenktage eine neue Bedeutung. In dem diereten Monate (Tammuz), in dem die Chalder in die Stadt eingedrungen waren, wurde auch durch Titus die Stadt erstürmt; da es am 17. geschehen sein soll, so wurde das Fasten auf diesen Tag verlegt, der außerdem für den Tag galt, an welchem Moses wegen der Versündigung des Volkes mit dem goldenen Ralb die Gesestaseln zerbrach u. s. w.; vergl. über diesen Unglückstag Taanith IV, 6 und dazu Geiger, Lesestücke, S.31 f. Und wie im fünsten Monate (Ab) durch die Chalber der Tempel zerstört worden war, so in demselben Wonat durch die Kömer,

uch bem Talmub am 9., ber beshalb als Tag ber Tempelverbrennung begangen sirb; und zwar beginnt an diesem Tage wie am Versönungsseste das Fasten schon nit dem vorhergehenden Abend. Nach Josephus bell. VI, 4, 5 war der Tag der Tempelzerstörung der 10. des (macedonischen) Monats Loos, der — s. Ibeler, hendb. der Chronol., S. 400 ff. — eben dem Ab entspricht. Er sieht (a. a. O. und § 8; vergl. ant. XV, 9, 1) hierin einen Beleg sür den Saz, dass auch für die Unglückssälle verwöge einer unentsliehbaren einagenehen ein periodisches kintreten geordnet sei. In dem Gedenktage der Tempelzerstörung kulminiren die sübsischen Trauertage. In der Synagoge werden die Klagelieder des Jeremia vergelesen. An sie hat sich vorzugsweise mit Beziehung auf diesen Tag eine reiche elegische Synagogalpoesie angesügt. "Die Kinoth sür den 9. Ab", sagt Alex. v. Dettingen (Die synagogale Elegik 1853, S. 54), "sind die schönsten Stücke der gesimten Synagogalpoesie, blutige Tränen eines zerrissenen Serzens, Seufzer, doch wicht der Berzweislung, sondern der Hossmang zu einem eisernen Himmel."

Die Mobifitationen, welche bie alteren Sefte im weiteren Geschichtsberlauf witten haben, werden in ben Artifeln über bie einzelnen Fefte zu besprechen fein; ich find ichon hier zur Erläuterung ber gegenwärtigen judischen Festordnung, igende Bunkte hervorzuheben. 1) An das achttägige Laubenfest ichließt fich, nelleicht mit Beziehung auf 2 Chron. 7, 10, bas Fest ber Gese pesfreube am 23. Tischri an. Die spnagogale Berlesung der 54 großen Banichen, in welche der Pentateuch zerfällt, ift nämlich so geordnet, dass in jedem zure am Sabbat nach dem Laubenseit, der deshalb nur beißt, geschlossen wie hon vorn begonnen wird. Das Alter dieses Festes läst sich so wenig als me Alter des jezigen järlichen Paraschenchklus sicher bestimmen; nur soviel steht ich, dass dieser schon in der ersten Hälfte des 8. Jarhunderts als herkömmsiche Einrichtung erscheint (s. Bunz, Gottesdienstel. Borträge der Juden, S. 37). Ihr die sabbatlichen Tage der gestlichen Festzeiten erscheinen bei den späteren inder wirt Ausrahme des Markingungstears in went Feiertage. Juden (mit Ausnahme bes Berfonungstages) je zwei Feiertage. Demnach wird ucht nur das Pfingst- und Neujarsfest zweitägig geseiert, sondern es werden auch kim Passah der erste und siebente Feiertag verdoppelt, sodafs das ganze Fest acht Tage bauert und nur an vier Zwischentagen die Arbeit, jedoch mit gewiffen Gin**hr**änkungen, gestattet ist. Ebenso beginnt das Laubensest mit einem doppelten kiertag, worauf fünf Halbseiertage folgen (nach anderen nur vier, da der siebente Lag des Festes, welcher Hoschana rabba heißt, eine besondere sestliche Bedeutung at — f. den Art. Laubhüttenfest); den Schluss bilden Schemini Azereth und bimehath Tora. Diese Doppelfeier der Festtage bilbete sich in der Diaspora noch wirend der Beit des zweiten Tempels. Der Anlass war die Unsicherheit des Kondkalenders. Die Bestimmung des Neumondes (worunter nicht die Konjuntsion des Mondes mit der Sonne, sondern das erste Widererscheinen des Mondsichtes verstanden wurde) erfolgte durch das Synedrium in Jerusalem, das zu biesem behuf immer am 30. des Monats versammelt war. Erlangte man noch an biefem Tage die Ausfage zweier glaubwürdiger Zeugen , dass die Mondsichel fich speigt habe, so wurde dieser Tag als Neumond geweiht und der abgelaufene Motat für mangelhaft (b. h. für einen Monat von 29 Tagen) erklärt. Erfolgte aber w 30. Tage keine Anzeige, so wurde dieser Tag noch zum alten Monat gerechnet ub der daraufsolgende als Neumondtag begangen; s. die Wischna Rosch haschana 5 sq.; 3, 1. Da von ber Bestimmung bes Neumondes die Feier sämtlicher ie**k**e abhing, fo wurden wenigstens bie Reumonde, welche für die Festbestimmung on Bichtigkeit waren, burch Feuer, die vom Olberg aus nach bestimmten Stationen ch über das Land verbreiteten, signalisirt; später, da die Samaritaner durch ansche Feuer die Juden irre fürten, erfolgte die Bekanntmachung durch ausgesendete loten; f. die Difchna ebend. 2, 28qq.; 1, 3. Die entfernt in Agypten, Rleinfien, Griechenland u. f. w. wonenden Juden, welche die Mitteilung bes Reuondes nicht mehr zu rechter Beit erreichen tonnte, hatten nun die wichtigeren efte boppelt zu feiern, damit jedenfalls an einem von beiden Tagen das Feft berall zugleich gefeiert werben möchte. Bei bem Reujarsfest konnte übrigens in

Rerusalem selbst eine boppelte geier portommen, ba man ben 30. Elul in Erwartung ber Reugen, die im Laufe bes Tages ben Neumond anmelben konnten, borläufig als Neujar zu begehen anfing, und nur, wenn keine Zeugen, ober wenn fie zu spät kamen, den zweiten Tag als eigentliches Fest noch hinzunehmen musste. Rach der Berktörung Ferusalems ging die Bestimmung des Kalenderwesens, wozu namentlich auch bie efoterisch fortgepflanzte Regulirung ber Schaltmonate geborte, auf das in Jabne neugebildete Spnedrium und seinen Rasi (Patriarchen) über. Als es nun wärend der Judenversolgung unter Constantius vorgekommen war, bafs, weil bas Synedrium an der Feststellung des Schaltjares gehindert wurde, bie jüdischen Gemeinden in der Berstreuung über die Festbestimmungen im Zweifel blieben, sah sich zwar der Patriarch Hille II. veranlasst, eine seste Kalenderordsnung (ben noch jett bestehenden jüdischen Kalender) einzusüren; aber die Sitte, zwei Feiertage statt eines zu begehen, wurde demungeachtet von allen Juden außerhalb bes hl. Landes beibehalten. Nur die zweitägige Feier bes Reujarsfeftes foll mit Rudficht auf Nehem. 8, 13 auch in Balaftina ftattfinden. Der Berfonungstag ift schon beshalb von diefer Doppelfeier ausgenommen, weil ein zweitägiges ftrenges Fasten als ein zu schweres Joch zu betrachten mare. Infolge jener Doppelfeier beträgt nun die Bal ber Festtage mit sabbatlichem Charakter nicht mehr fieben, wie Lev. R. 23 vorschreibt, sondern breizehn. Doch gilt noch jest die Unterscheibung, bafs an ben fabbatlichen Tagen ber Feste, mit Ausnahme bes Berfonungstages, ber hierin bem Wochenfabbat gleichsteht, bas Anzünden von Licht und Feuer und die Bubereitung ber Speifen geftattet ift, jedoch nur fur den Bedarf besfelben Tages und nicht für den folgenden, es wäre denn dieser ein Sabbat. Über die hiehergehörigen Satungen f. ben Traktat Beza und bgl. Saalschut, Mof. Recht, S. 409. Ubrigens gehört zu den strengen Tagen auch der Trauertag des 9. Ab, an dem ebenfalls tein Werktagsgeschäft verrichtet werden barf. 3) Durch ben Ralender bes hillel ist die Dauer der Monate teils zu 30, teils zu 29 Tagen bestimmt und zwar abwechselnd, wenn nämlich das Jar regelmäßig ist. Dabei wird aber doch bei den Monaten der ersten Klasse der 30te als zum folgenden Monat gehörig betrachtet und infolge beffen eine doppelte Reumondfeier begangen, fodafs 3. B., ba ber Risan immer 30 Tage hat, ber Neumond bes Sjar zwei Tage gefeiert wird. Die Männer burfen ihre Geschäfte verrichten, enthalten sich jedoch gern schwererer Arbeiten. Dagegen follen die Weiber am Neumond aller Arbeit fich enthalten; bie Begründung Diefer Satzung f. bei Schröber S. 232.

Wir schließen mit einem Überblick bes jühischen Festkalenders. 1) Nisan. Der Gottesbienst in diesem Monat trägt einen freudigen Charafter, es soll in ber Regel nicht gefastet werden. Der dem Passahseste vorangehende Sabbat gilt für besonders heilig und heißt beshalb השׁבּרו הוברול. Bom 14. bis 22. Paffahund Maggothfestfeier; über die Borbereitung und Begehung berselben f. ben Art. Paffah. Nach Lev. 23, 10 ff. follen von dem Tage des Paffahfestes an, an welchem bie Bebegarbe למר החנופה bargebracht wird (nach traditioneller Anficht dem 16. Ri= fan), fieben Bochen bis Pfingften gegalt werben. Die Bebegarbe bes Gerftenerftlingsopfers wird zwar nicht mehr bargebracht, aber bas Balen bom Dmer an (ספירת ift beibehalten und findet jeden Tag in Berbindung mit einem vorgeschries benen Gebete statt. 2) Fjar. Daraus erklärt sich nun der Name des Halb-feiertags des auf den 18. dieses zweiten Monats fallenden Lag beomer, b. h. des 33. (2) ist Balzeichen) in der Pentekoste. Er ist ein Schülersest. Nach der Legende sollen dem Rabbi Aktida in der Zeit vom 16. Nisan bis zum 17. Bijar 24,000 Schüler burch eine Epidemie weggerafft worden fein, weshalb ein Gebot gegeben wurde, sich in dieser Beit jeder Freude (namentlich der Hochszeitseier) zu enthalten. 3) Sivan. Am 6. und 7. nur das Wochens ober Pfingstfest, an welchem die am 16. Nisan durch Darbringung der Gerstenerstlingsären eingeweihte Ernte burch Darbringung ber Beigenerftlingsbrote gefchloffen murbe, jest bem Andenken an die Sinaigesetzgebung gewidmet. 4. Tammuz. Am 17. ober, wenn bies ein Sabbat, am 18., ber Gebenktag ber Eroberung Jerufalems, für den, wie für die anderen Fasttage, besondere Bußgebete (סליחורת) angeordnet

find. 5) Ab. Am 9. (nach Jer. 39, 2; 52, 6) ober, wenn dies ein Sabbat, am 10. Fasttag wegen der Berstörung Jerusalems (der chald, und der rom.). Die ganze Beit vom 17. Tammuz bis zum 9. Ab (namentlich die Tage vom Neumond Ab an) gilt als Trauerzeit und tempus clausum. 6) Elul, one Feiertag. Den Strengeren aber gilt ber gange Monat als die ber Bufe bestimmte Borbereitungszeit fur bas Renjarsfeft; in den letten Tagen besfelben als ימי הפליחה werden vor Tages: anbruch Bufgebete in der Synagoge gehalten. 7) Tifchri. Um 1. und 2. Reujarafest, am 3. Faften wegen ber Ermordung Gedaljas, die Beit bis jum 10., bem Berfonungstage, gilt als Bußzeit (בשרה ימי החשובה); bom 15. bis 22. Laubensest, der 22. heißt als Schlussseiertag naub, der 23. der 3. Tag der Gesehessreude, weil da der järige Cyflus der Thora-Berlesung beenbigt und neu begonnen wird. 8) Marcheschwan, one Feiertag. 9) Chisleb. Mm 25. חמוכה Beginn des achttägigen Tempelweih- ober Lichterfestes. 10) Te = beth. Um 10. oder, wenn es ein Sabbat, am 11. Fafitag wegen ber Belagerung Jerufalems. 11) Schebat, one Feiertag. 12) Abar. Um 13. Efther-Fafttag (wenn es ein Sabbat ift, am Donnerstag borber), am 14. und 15. Burim. Dehler+ (Delibid).

Feste, kirchliche\*). Fest, dies festus (so auch durchweg in der Bulgata), auch testum, und Feiertag, feriae (im klassischen Latein nur im Plural, ebenso in der Bulgata, vgl. Levit. 23, wo v. 34 auch für copres feriae steht), später auch feria (boch fiehe weiter unten) - werden biejenigen Tage genannt, an denen bie Beschäftigung mit der irdischen Berufsarbeit entweder ganglich ruht, um derjeni-Beschaftigung mit der iroischen Gerusardeit entweder ganzlich ruht, um derzenisen mit gottesdienstlichen Angelegenheiten Plat zu machen, oder die irdische Arbeit doch um des (gemeinsamen) Gottesdienstes willen eingeschränkt wird. Festtage der Art kennen alle Bölker; mag der Gegenstand, dem die gottesdienstliche Feier gilt, eine sür das Volk wichtige geschichtliche Begebenheit oder eines der widerkehrenden Naturereignisse (Solftitien, Aquinoctien, Neumonde u. dgl.) sein oder ein vom Natursauf abhängiges Ereignis (z. B. Neujar, Ernten u. dgl.), so bekommt doch das Fest seinen Charakter erst durch die Beziehung auf Religion und Gottesdienst, durch die dann auch die Art der Feier bestimmt und geregelt wied wenn järlich wierkehrende Naturereignisse nicht der unsprünzliche wird. Auch wenn järlich widertehrende Naturereigniffe nicht der urfprungliche oder doch nicht mehr ber bewuste Unlais der Festjeier find, pflegt doch ichon aus Grunden ber Bwedmäßigfeit eine Berbindung mit ihnen oder doch ein Unichluss an fie stattzufinden, und das fürt dann wie von selbst zu järlichen Fest-cytten. So war es auch in Ifrael. An die Hauptfeste Ifraels aber schlossen sich Die driftlichen Festseiern gunachst an, wie das icon durch die evangelische Beichichte, beren Sauptbegebenheiten ben Grund der Gefte bilben, bedingt mar.

Bwar die altesten driftlichen Gemeinden taunten feine besonderen Festtage; mit der Aufhebung der Berbindlichfeit des mofaischen Wesetes mar auch die Berpflichtung zur auszeichnenden Feier besonderer Tage erloschen, und es galt als verlehrte judische Gesetlichkeit, auf fie zu halten; Gal. 4, 9-11; Rol. 2, 16. Doch ist hierbei, soweit nicht etwa auch die Teilnahme an dem Opserdienste Ffraels in betracht tommt, wol hauptsächlich an die zu angstliche Besürchtung, den Tag durch irgendwelche Arbeit oder Beteiligung an den Angelegenheiten des irdischen Lebens zu entweihen, zu denten, was namentlich hinsichtlich der mitgenannten julgar und σάββατα gilt, vgl. Mt. 12, 8; Mc. 2, 27 f. Dagegen ist es die ursprüngliche driftliche Unichanung, bon welcher fich auch noch später Spuren

<sup>\*)</sup> Miles, was in besondern Artikeln ber Encoflopabie aussurlicher behandelt ift, wird bier Alles, was in besondern Artiteln der Enchtlopable aushurliger behandet in, wird hier entweder nur kurz angedeutet oder auch ganz sibergangen. Es mag deshalb erlaubt sein, hier auf die wichtigeren solder besondern Artitel, deren Inhalt auch zum teil hierher gezogen werden könnte, zu verweisen. Bgl. Kirchenjar, Kalender, christiche Zeitrechnung, auch christliche Ara; serner: Sonntagsseier, Woche, Peritopen, Faken, Besper, Bigilien; außerdem die Artifel über einzelne Feste und Festzeiten, als Advent, Epiphaniasses, driftliches Paschen, driftliches Psingstest, Weihnachten, Bußtag u. a. Dazu kommen wegen der besondern Festseiern einzelner Kirchen und Sekten die Artikel

finden, dafs für den Chriften eigentlich jeder Tag ein Festtag, ein burch Gottebienst zu heiligender Tag sei; vgl. die gleich anzusurenden Stellen aus Clemen, Origenes, Augustinus und Hieronymus (letterer sagt z. B. omnes dies aequales esse) und das Wort des Chrysostomus: àci yap sur corri; (vgl. A. Rete, Die evangelischen Peritopen, 2. Ausl., 1. Band, S. 34). — Schwerlich hängt et Die evangelischen Perisopen, 2. Aufl., 1. Band, S. 34). — Schwerlich hängt es jedoch mit dieser Anschauung zusammen, wie der Versasser dieses Artikels in der ersten Auslage und auch noch Nebe meint, dass man die einzelnen Bochentage feria prima, socunda u. s. f. nannte, was seit Hieronymus allgemein und son vorher seit Tertullian sür die seria quarta und sexta, den Mittwoch und Freiug, geschah, worüber noch weiter zu reden. Das Bedürsnis gemeinsamer gottesdieselsticher Feiern, an welchen alle teilnehmen könnten, sürte dann aber schon in den ersten christlichen Gemeinden dazu, diese Feiern besonders an dem Tage in jeda Woche zu halten, der schon von Ansang an einer gewissen Auszeichnung gewist an dem Sonntage. Das xa3° hukqar ngooxaptesese duoIveador kr to iegs das Act. 2, 46 von der Urgemeinde berichtet wird, war eben nur in dieser wach in ihr vielleicht nur ansänglich möglich: zu den später insbesondere für ke auch in ihr vielleicht nur anfänglich möglich; zu ben später insbefondere für k Beiftlichen angeordneten täglichen Morgen- und Abendgottesbienften, bon bent namentlich in ben Const. Apost. Die Rebe ift (vgl. Rheinwald S. 153 Anm. mi namenting in den Const. Apost. die Rede ist (vgl. Rheinwald S. 158 Ann. m)
S. 424 ff.), brauchte die ganze Gemeinde nicht zusammenzukommen und tat et auch nur in Zeiten besonderer Not; sie waren auch nicht über die ganze Licht dauernd verbreitet und sehen überdies in ihrer Einrichtung als Wochengottsbeienste die kirchliche Sonntagsseier voraus. Wol aber wird schon zu den Zeiten der Apostel der erste Wochentag, ε μία τῶν σαββάτων, als der Tag des Hern, ε χυριακή ημέρα, bezeichnet, und es ist von ihm als dem Tage gottesdienstlichen Zusammenkünste die Rede, Act. 20, 7; 1 Kor. 16, 2; Apost. 1, 10, was, wen auch vielleicht nicht sicher infolge apostolischer Anordnung, doch unter apostolischer Billigung geschah; und die Wal dieses Tages hat one allen Zweisel ihren Grudd darin, dass der Hern Veren diesem Bochentage ausgestanden war wie schon Enist barin, bass der Herr an diesem Wochentage auferstanden war, wie schon Epist. Barn. 15, 9; Ignatius ad Magnesios 9, 1 angeben und später allgemeine Überzeugung ist, vgl. z. B. Justinus Apol. I, 67 (Rheinwald, S. 155 ff.; Ewah, Geschichte, 3. Ausg., Bd. VI, 1868, S. 164 f.). Außer dem Sonntage seinert man teilweise bei den Christen der ersten Zeiten auch den Sabbat; nament lich geschah das in den Kirchen des Orients, in welchen der Ginfluss der Judas christen ein größerer war; boch findet sich die Sabbatfeier auch im Occident Am Sabbat follte (abgesehen vom Rubetage) wie am Sonntage nicht gefastet mb nach einigen sogar auch nur stehend, nicht knieend gebetet werden. Jedoch stand bie Feier des Sabbats bald überall, wo sie noch stattsand, hinter der des Sondtages zurud und es gehört zu den Eigentümlichkeiten der apost. Konstitutionen, das sie sie Beier gleiche Feier fordern und ausdrücklich der doch gewiss nicht biblischen Sat aufstellen, die Knechte sollten fünf Tage arbeite vage arvens und am Sonnabende und Sonntage seiern (oxodázev). In der römischen Kinkswurde am Sabbat gesastet, was schon früh Anlaß zu Streitigkeiten mit allschen Christen wurde; nachdem Innocenz I. das Fasten am Sabbat geschich vorgeschrieben und Gregor der Große das Verbot der Arbeit am Sabbat stein Werk des Antichristen erklärt hatte, gab diese Differenz später mit einen Grund zu der kirchlichen Trennung des Orients und Occidents. (Wgl. August. Handbuch I, S. 515—518; Rheinwald, S. 159—163; Alt, Christlicher Kultu. Aussell. II, 1860, S. 10—12; und besonders Bingham, vol. IX, p. 51—65.)—Außer dem Sonntage und dem Sabbat wurden in der alten Kirche auch den Mittwoch und der Freitag durch gemeinsames Gebet und Hallschen ziemlich alle Mittwoch und ber Freitag burch gemeinsames Gebet und Halbfasten ziemlich al gemein ausgezeichnet, wenn es auch größtenteils jedem freigestellt mar, ob er sie baran beteiligen wollte; es geschah bas zur Erinnerung an den Beschlus boben Rates, Zesum zu toten (Matth. 26, 3 f.) und an die Kreuzigung Jest Der Mittwoch marb mit Rudficht hierauf feria quarta, ber Freitag feria sexts genannt, was wol am beften erklart wird als ber Feiertag, welcher ber biett oder sechste Wochentag ist. (So Ibeler, Handbuch II, S. 181; Lehrbuch S. 342; andere Erklärungen diefes Gebrauches bon foria geben Balesius zu Enfebiel

e martyribus Palaestinae, ed. Magunt. 1672, p. 173b, bei Beinichen, 2. Aufl., II, S. 413, und du Cange s. v. feriae, auch angefürt bei Augufti, Handbuch I, 5. 468.) Der Freitag wurde auch παρασχευή im Anschluss an den bekannten wutestamentlichen Gebrauch dieses Wortes genannt. Die Feier des Freitages galt ür wichtiger und war verbreiteter als die des Mittwochs.

Außer diefen wöchentlichen Festtagen, von welchen hernach ber Sonntag allein in ber ganzen Rirche beibehalten und bann auch burch firchliche und kaiferliche Bestimmungen, die ber ursprünglichen driftlichen Anschauung manchmal wenig mtiprechen, ju tirchlicher Feier allgemein festgesett und gegen Störungen ber zeier geschützt wurde, kannte boch auch die alteste Kirche schon järlich wider-khrende Festzeiten; es mag wol nie eine Zeit gegeben haben, in welcher nicht ingendwie auch bei Christen bas Raschafest geseiert ist, wenn es auch zunächft wer bei Judenchriften im Anschlufs an die von ihnen früher geubte ifraelitische Beffeier zum Gedachtnis der Rreuzigung und ber Auferstehung des Herrn geisch. Reben ber Paschaseier findet sich auch schon frühzeitig die Feier der πεκspeocrή, mit welchem Namen auch die ganze fünfzigtägige Freudenzeit nach Oftern
kezeichnet ward, aus welcher dann himmelfart und Pfingsten, letteres als Bolufsfeier und zur Erinnerung an bie Ausgießung bes heiligen Geiftes, balb besonders heraustraten. Dieser Freudenzeit nach Oftern entsprach eine Trauer-eit bor Oftern, in der gefastet ward, van sehr verschiedener Länge; sie dauerte ben bierzig Stunden bis zu vierzig Tagen und war teilweise noch langer. Die Anordnung dieser kirchlichen Geste und Festzeiten geschah im Bewusstsein bavon, bas es sich nicht um Ordnungen, beren Einhaltung zur Seligkeit notwendig ift, handele, sondern dass die Kirche die Freiheit habe, auf diesem Gebiete Einrichtungen zu treffen, die für die Forberung und Erhaltung bes firchlichen Lebens heilsam waren; und eine Berpflichtung, sich an biesen Festseiern zu beteiligen, warb anfänglich nur aus Gründen ber kirchlichen Ordnung und zum Zwecke der Musübung einer beilfamen Bucht in ben immer wachsenden Gemeinden ausgeprocen. Die früheften Aussprüche der Rirchenväter laffen babei deutlich merten, hafs fie biefe ganze Ginrichtung ber neuteftamentlichen Freiheit gegenüber für einer Entschuldigung bedürftig halten, wie denn auch Angriffe, die diese Ordnungen erwren, eine Rechtfertignng berfelben notwendig machten. Bgl. in diefer hinficht be bon Augusti in ben Dentwürdigkeiten I (1817) G. 21-27 in beutscher Uberetung aussiürlich mitgeteilten und auch sonst oft citirten Stellen Clemens Alex. Stromata VII, 7, ed. Klotz, Tom. III (1832) p. 231 sq.; Origenes contra Celum VIII, 21—23, ed. de la Rue (Parisiis 1733, fol.) Tom. I, p. 758 f.; Ausustinus contra Adimantum cap. 16, ed. Benedict. (Parisiis 1688, fol.) Vol. VIII, Spolle 133 ff. idem epistola 118 und 119, ad Januarium de ritibus ecclesae, kionders ausfürlich und fehrreich, in: Epistolae ex edit. Reinhart, Altorfi 1668, 1, p. 578-602; Hieronymus comment. in epist. ad Gal. c. 4, ed. Benedict. Parisiis 1706, fol.) Tom. IV, p. 271. In biefen Ausfagen ift bann zugleich auch er Fortschritt warzunehmen, ber rudfichtlich bes Berständnisses für bas gute Recht der Rirche, folche besondere Feste anzuordnen, stattfand. — Das erfte jarich zu sciernde Fest, das unabhängig von den Festseiern Fraels in der drift-igen Rirche eingefürt ward, ist das Epiphaniasfest; es ist das Fest der Taufe hrifti, welches zugleich als Fest seiner Erscheinung im Fleische geseiert warb. Diefes Feft, welches warscheinlich seinen Ursprung ben Bagilibianern verbankt, ift ebenfalls schon im 3. Jarhundert in der orientalischen Rirche ziemlich allgemein erbreitet und von hier aus auch in die Rirchen bes Occidents gefommen, wo im 4. Jarhundert nachweisbar ift. Es ift beachtenswert, bafs die Rirche gleich iefes erfte größere Feft, bas fie, one an einen Borgang Ifraels fich anzulehnen, wordnete, auf ein gang bestimmtes Datum, den 6. Januar, festfeste. Den umelehrten Weg wie das Epiphaniasfest icheint das Weihnachtsfest gegangen gu in; es hat warscheinlich im Occident zuerft allgemeinere Berbreitung gefunden; m die Mitte bes 4. Jarhunderts erscheint es in der römischen Kirche und zwar le ein an dem für den Geburtstag Chrifti gehaltenen 25. Dezember zu feiern-18; erft allmählich fand es in ber orientalischen Rirche Berbreitung, in ber man

noch im 5. Jarhundert teilweise das Geburtsfest des Herrn auch am Epiphanial
feste seierte. Erst im 6. Jarhunderte trat zwischen Weihnachten und Epiphanias
als die Octave des ersteren das Fest der Beschneidung Jesu, wärend, un
die Christen von der heidnischen Neujarsseier abzuhalten, der 1. Januar schon
im 4. Jarhundert von der Kirche als ein Bußtag mit Gottesdienst und kasten
begangen ward, welche Sitte sogar im Occident zur Anordnung einer dreitsigigen
Fastenzeit am Ansang des Jares sürte. Auch sür das Weihnachtssesst ward dam
eine Borseier angeordnet, deren Dauer ursprünglich länger war und hernach auf
4 Wochen sestgesest war, die Abventszeit; auch sie war im Occident wie die
Zeit der Bereitung auf Ostern eine Buß= und Fastzeit, wenn auch nicht von so
strengem Charakter wie diese. Die Sitte, mit dem Ansang der Abventszeit des
Kirchenjar zu beginnen, soll von den Restorianern stammen; so lange man im
Occident teilweise auch das dürgerliche Jar mit dem Ostersesse begann, kannte
man hier auch für das kirchliche nur diesen Ansangspunkt (Ideler, Lehrbah,

6. 397 ff.).

Bu biefen hauptfestzeiten, Oftern, (himmelfart), Pfingften und Beihnachte (mit Epiphanias), welche für die weitere Ausbildung eines vollftanbigen Sans festchtlus als die allgemein tirchlich angenommene Grundform (bas Schema) 🖘 gefeben werben tonnen und bann mit ben fich an fie anschließenden Bor- mb Rachseiern allmählich bas ganze Jar umspannten, tamen nun im Laufe ber Jurbunderte noch eine große Anzal kleinerer Feste, die aber teilweise nie in ber gar zen Kirche, sondern nur in einzelnen Diözesen oder Provinzen eingefürt wurden. Es find bas außer dem Trinitatistage und einigen den Heiland betreffenden Festen die Marientage, die Apostels und Evangelistentage, die Johannistage, die Engelseste, die Märthrertage und die zallosen Heiligentage mit dem Festtage aller Beiligen, zu benen dann noch Gefte bon notwendig nur örtlicher Bedeutung, wit 3. B. bie Rirchweihen, Bischofsweihen und anliche tamen. Gine wirklich vollfte dige Überficht aller dieser Feste für alle kirchlichen Barteien und alle Zeiten um faffend icheint fich nirgends zu finden; für einzelne Beiten und Gegenden finden fich die zu feiernden Feste in den Ralendarien verzeichnet; für die deutschen Bistuma findet fich eine Sammlung ber maßgebenben Synobalbeschlusse in Bartheim, Cocilia Germaniae, Koln 1759-1790, Fol., in welchem Werte im 11. Bande in Index s. v. festa auf die für die einzelnen Diozefen in betracht tommenben Be schluffe verwiesen ift. Im folgenden sollen nur die wichtigften biefer Fefte aus fürt werden, hauptfächlich diejenigen, welche bis zum Schlusse bes Mittelalted für bie abendländische Kirche als mehr ober weniger allgemein eingefürt gelten tonnen ober für Deutschland besonders in betracht tommen. Das Trinitatisfest ist erst im 3. 1334 für die ganze Kirche angeordnet; in der römischen Riche hat es nie den Rang eines eigentlichen Festes erlangt. Unter den Chriftusseften zweiten Ranges ist bas ber Bertlarung (transfigurationis) am 6. Anguf. bei ben Briechen Zaborfeft genannt, erft fpat einzeln im Abendland eingefin und erst im I. 1456 von Calixt III. zu einem allgemeinen Feste erhoben; be Fest der Lanze und Rägel Christi am 16. April ist ein von Innocenz VI. auf Wunsch Kaiser Karl IV. im I. 1354 eingefürtes böhmisches und deutsche Provinzialsest, welches sich deshalb z. B. in den römischen Kalendarien und Broden in den in den in den kannen kalendarien und Broden in den in den kannen kalendarien und Broden in den in den kannen kalendarien und Broden in den kannen kannen kannen in den kannen k viarien nicht findet (vgl. Augusti, Dentwürdigfeiten III, G. 296 f.). Bu den Chri ftussesten im weitern Sinne sind auch das Fronleichnams: und die Kreuzessest ju rechnen. Das Fronleichnamsfest (festum corporis Christi), am Donners tage nach bem Trinitatisfeste, am 60. Tage nach Oftern (immer an bem sovielften Mai ober Juni, an bem wievielsten Marz ober April Aubetag war), wurde bor Urban IV. im 3. 1264 eingefürt, bedurfte aber widerholter papftlicher Erlaffe, ehe es allgemeinen Gingang fand. Das Geft ber Rreuzes Erfinbung (inventionis st. crucis) wird im Orient am 1. August, im Occibent am 3. Mai ge feiert, bas ber Kreuzes Erhöhung (exaltationis st. crucis) burchweg an 14. September; bas erftere warb zum Gedächtnis ber Auffindung bes Kreuzes burch Helena angesetzt und findet sich schon seit bem 9. Jarhundert in Deutsch land, obicon es erft im 3. 1876 allgemein eingefürt ift; bas zweite, mit well

dem die griechische Kirche ihr Kirchenjar beginnt, ist aus Anlass eines Sieges bes Raifers Beraklius über bie Perfer im 3. 631 angeordnet. Die orientalischen Rirchen tennen außer biefen beiden noch andere Rreuzesfefte; bgl. Augufti, Sandbuch I, S. 587, und Alt, Cultus II, S. 54. - Unter ben Marienfesten fcheint bas ber Berfündigung Maria (annunciationis Mariae ober incarnationis Christi), am 25. März mit Rudficht auf die Weihnachtsfeier am 25. Dezember, früher auch an andern Daten gefeiert, bas ältefte zu fein'; wenigstens spricht mandes bafür, bafs es im 5. Jarhundert in Ronftantinopel und Ephefus befannt war; feit dem 7. ift es allgemein gefeiert; radix omnium festorum nennt Bernhard es und ebendeshalb murbe es mancherwarts im Abendland marend bes Dittelalters als Jaresanfang betrachtet, vgl. Ibeler, Handbuch, S. 402 f. Ubrigens wurde biefes Fest mitunter auch als ein Christussest angesehen. Dasselbe geschah mit dem Feste Maria Reinigung, am 2. Februar, von dem es z. B. geradezu heißt, dass Justinianus es (im 3. 542) in honorem Christi salvatoris eingefürt jebe, wärend es sonft auch ausbrudlich nicht zu ben deonorexais eograis gerechnet wird. Im Occibent foll es schon feit dem Ende des 5. Farhunderts angeordnet fein. Die verschiedenen Beziehungen und teilweise Gebrauche für dasselbe ergeben fich aus den verschiedenen Benennungen: festum purificationis, υπαπαντή (i. e. occursus sc. Simeonis), festum Simeonis, auch τ τοῦ σωτῆρος ὑπαπαντή, dann festum candelarum seu luminum, Lichtmeß; bei Beda: oblatio Christi ad templum. Der Zeit ber Einfürung nach ist im Occident das dritte Mariensest Maria Himmelfart (festum dormitionis et assumtionis, κοίμησις), am 15. Auguft, ficher feit bem Anfang bes 9. Jarhunderts im frantischen Reiche angenommen; vielleicht auch hier und ficher im Orient schon früher bekannt. In Deutsch= land erhielt es ben Namen festum herbarum, Burzweihe, weil man an ihm Rauter weihte, um ihnen Kraft gegen Zauberei und Krankheiten mitzuteilen. Bu diesen Mariensesten tamen bann noch die Festiage Maria Geburt, Maria beimsuchung und Maria Empfangnis, abgesehen von einigen weniger bedeutenden, als Maria Opferung, Berlobung u. f. f. Maria Geburt, festum nativitatis Mariae ober natalis Mariae, wird am 8. September gefeiert, Maria Seim = . fugung, visitationis, seit dem 13. Jarhundert erwänt, am 2. Juli, und Ma= rid Empfängnis, conceptionis, am 8. Dezember. Gine Übersicht ber kleineren Marienfeste siehe u. a. bei Augusti, Handbuch I, S. 564 f. Uber bie Marienfeste therhaupt vgl. im Artitel Maria in ber 1. Aufl. biefes Bertes Bb. 9, S. 90—102. Die Tage ber Apostel und Evangelisten, von welchen brei je zweien geswidmet sind, sind nach der alphabetischen Folge der Namen diese: der Tag des Andreas 30. November, Barnabas 11. Juni, Bartholomäus 24. August, Jacobus Alphai 1. Mai, Jacobus Bebebai 25. Juli, Johannes 27. Degember, Jubas 28. Oftober, Lufas 18. Ottober, Martus 25. April, Mat= thans 21. September, Matthias 24. und im Schaltjar 25. Februar, Baulus 29. Juni, Petrus und Paulus 29. Juni, Philippus und Jacobus Alphäi 1. Mai, Simon und Judas 28. Oktober, Thomas 21. Dezember; zu diesen Tagen ift noch zu rechnen das Fest der 12 Apostel oder Apostelteilung am 15. Juli; die angegebenen Daten find die ber romischen Rirche, bon benen bie griechische mehrfach abweicht. Johannes der Täufer erhielt brei Fest: age; seine Geburt murbe am 24. Juni, seine Enthauptung am 29. August mb seine Empfängnis am 24. September geseiert; doch hat die griechische tirche auch noch einige andere Johannistage. In der neuteftamentlichen Gefchichte ft auch der Festtag Maria Magdalena begründet, der am 22. Juli begangen Als Engelfest tommt in ber romischen Rirche hauptfächlich bas Dis jaelissest am 29. September in betracht; doch kennt sie auch am 8. Mai ein ieft zu Ehren des Michael, wie der 18. oder 24. März dem Erzengel Gabriel eweiht ist. Aus der großen Anzal der Gedächtnistage der Märthrer und deiligen kann hier keine Auswal der wichtigeren getroffen werden, zumal in en verschiedenen Diozesen, ja teilweise in verschiedenen Barochieen berselben Diosese nicht immer biefelben heiligentage ausgezeichnet und besonders tirchlich ges eiert wurden. Unter den Martyrertagen nehmen ber ber Mattab aer am 1. Mus

guft, ber ber unichulbigen Rinber, bie bom Ronig Berobes gemorbet murben, am 28. Dezember, und ber bes Stephanus, bes erften driftlichen Blutzeugen, am 26. Dezember, insofern eine besondere Stellung ein, als fie der biblifchen Geschichte angehören. Als Regel gilt, das bas Gedachtnis eines Martyrers und eines Beiligen an feinem Tobestage als feinem Geburtstage für ben Simmel gefeiert wird; das Fest eines Märtyrers murbe bor allem an bem Ort begangen, an welchem sich sein Grab befand. Ein Fest aller Märthrer seierte die griechische Kirche am Sonntage nach Pfingsten; die römische seit dem 8. Jarhunsdert am 1. November das Fest aller Heiligen, dem sich dann am 2. Novemsber das Fest aller Seiligen, die turze Übersicht über die Festtage zweiten Ranges, an benen auch die bürgerliche Berufsarbeit unterbrochen werben mufste, zeigt wol, bafs man bes guten allmählich zu viel getan hatte, und rechtfertigt die Rlagen über die übergroße Menge ber Feiertage, wie fie am Ausgang des Mittelalters vielfach laut wurden. Doch erft die Reformation brachte eine Abstellung vieler unnötiger Sciertage, namentlich aller derer, die keinen biblischen oder sogar nicht einmal einen historischen Grund hatten; und seit der Reformation ist auch in der römischen Kirche nicht nur die Anzal der Feste sehr felten bermehrt, fonbern bielerwärts murben auch, wie g. B. namentlich feit bem borigen Jarhundert für die Ratholiten Deutschlands, eine ganze Reihe bon Festen abgeschafft. Luther sprach sich anfänglich babin aus, bafs bas beste ware, wenn nur ber Sonntag gefeiert wurde; fo im Sermon von guten Berten 1520 (E. A. 20, S. 247): "Bollte Gott, bafs in ber Chriftenheit fein Feiertag mare, benn ber Sonntag, dass man unser Frauen und der Heiligen Feste alle auf den Sonntag legte; so blieben viel böser Untugend nach, durch die Arbeit der Werkeltage wurden auch die Lande nicht fo arm und verzehret. Aber nun find wir mit vielen Feiertagen geplaget, zu Berberbung ber Seelen, Leib und Güter, davon viel zu fagen mare". Ebenso in bemfelben Jare in der Schrift an den driftl. Abel b. R. (E. A. 21, S. 329): "zum achtzehnten, dass man alle Fest abethät und allein ben Sonntag behielt. Wollte man aber je unfer Frauen und der großen Beiligen Best halten, bafs sie all auf den Sonntag wurden vorlegt oder nur des Worgens zur Mejs gehalten, barnach ließ den ganzen Tag Werkeltag fein", wo er benn auch als Ursache bieser Forderung den argen Wissbrauch der vielen Feiertage zum Saufen, Spielen, Müßiggang und allerlei Sunde angibt. Dazu vgl. 15, 496; 16, 158, 176, 193. Doch hernach anderte Luther feine Anficht zu Bunften ber Beibehaltung ber wichtigeren Festtage; in Melanthons Unterricht ber Bifitatoren an die Bjarrherrn im Rurf. zu Sachsen vom J. 1528 fagt er (E. A. 23, S. 44): "Es follen fich auch die Pfarrherr nicht zanken, ob einer einen Feiertag hielte und die andern nicht sondern es halte ein jeber seine Gewonheit friedlich, bis es orbentlich geanbert ober vergleichet werbe; Bufat von 1538] boch bajs fie nicht alle Feiertage abtun. Wäre auch gut, bafs fie einträglich feierten die Sonntage [? heißt das die Festtage ober die auf den folgenden Sonntag verlegten Festtage?] Annunciationis, Purificationis, Visitationis der reinen Jungfrauen Maria, Sanct Johannis des Täufers, Michaelis, ber Aposteln, Magdalena; bieselben Feste maren benn bereit abgangen und konnten nicht bequemlich wider aufgericht werben. Und insonderheit foll man halten ben Christing, Beschneidung, Epiphania, Die Ofterfeier, Auffahrt, Pfingsten; doch abgetan, mas undriftlich Legenden ober Gefang barinnen gefunden werden, welche Fefte alfo geordnet find; benn man tann nicht alle Stude des Evangelii auf einmal lehren". Anlich spricht er sich bann auch sonst aus, und so hat man in der lutherischen Kirche überall diese von Luther genannten wichtigsten Feste beibehalten und von den Festen zweiten Ranges solche, welche irgendwie biblischen Grund hatten mit oder one Verlegung auf den folgenden Sonntag, falls fie nicht selbst auf einen Sonntag fielen, und in verschiedener Auswal. In der reforsmirten Kirche wurde anfänglich an einigen Orten nur der Sonntag geseiert, wie Zwingli und Calvin sich auch im Prinzipe dasür aussprachen; so sagt die Ulmer Kirchenordnungen 1, S. 158): "weil ber größte Teil ber Feiertage und bie hohen Feste nur jum Aberglauben und zur Uppigkeit gehient haben, so find fie abzuschaffen, . . . . ber Sonntag,

welcher allein geseiert wird, soll u. f. f.", fügt aber hinzu: "doch sollen die Bresbiger an den zum Gedächtnisse des Herrn, der Apostel und der Märthrer gehaltenen Tagen derselben also gedenken, daß man sich darob bessern und eingerissenen Aberglauben besto besser aus den Bergen bringen moge". Jedoch galt diese Rirschenordnung nur furze Beit, bis Ulm lutherisch wurde, und felbst nach Calvins Grundfagen blieb eine gemiffe Geier auch ber in die Boche fallenden Gefte ichon beshalb beibehalten, weil für alle Tage ber Boche ein Predigtgottesbienft angefest murbe, wie man denn ja auch bas Rirchenjar beibehielt. Rur mo es gu einer wirklichen Abichaffung bes Rirchenjares fam, wie bei ben Buritanern, Bresbyterianern, Independenten und einigen Geften, wurden alle Gesttage außer ben Sonntagen abgeschafft; ba tonnte es dann geschehen, bafs g. B. in ber Oftergeit bon der Geburt des herrn gepredigt wurde u. f. f. Das nahere über die reformirten Landestirchen bgl. bei Alt a. a. D. II, G. 454 ff. Die Beranderungen in ber romifchen Rirche feit ber Reformation bezweden auch meiftens eine Berminderung ber Gefte (vgl. 3. B. die Beschluffe der trierschen Synode von 1549, c. 10, de moderandis feriis, bei Hartheim a. a. D. Bd. VI, S. 601), allgemeis nere Redultionen folgten aber erst durch Urban VIII. 1642, 22. Dezember, in ber Bulle Universa per orbem (Bullarium Bd. V, S. 378), durch Benedilt XIV. in den Jaren 1742—1745 (f. dessen Schrift de synodo dioecesana lib. XIII, c. XVIII, n. X sq. Kopp, Die katholische Kirche im 19. Jarhundert, Mainz 1830, S. 327 f.); Elemens XIV. 1772 u. a., doch meistens mit Rücksicht auf einzelne Länder. Da dieses eine kirchliche Angelegenheit ist, die zugleich für den Stat ein besonderes Intereffe hat, fo ift gewönlich auf den Antrag des letteren von feiten des romifchen Stules die Anordnung getroffen worden, wie in Breu-Ben durch die Erlaffe Beneditts XIV. vom 28. Januar 1754, Clemens XIV. vom 24. Juni 1772, Bius VI. vom 19. April 1788, Bius VII. bom 17. Juni 1819, Leos XII. vom 2. Dezember 1828 u. a. (f. bie Rachweisungen bei Biper). Anlich ift in Ofterreich, Bapern u. a. befonders feit Clemens XIV. die Bal ber Beiertage gemindert morben. Seit der Mitte bes borigen Jarhunderts murben auch in ben evangelischen Rirchen Deutschlands noch einige Gefte auf gehoben ober boch bie Dauer ihrer Teier beschränft. In Preugen geschah dies burch die toniglichen Chifte bom 12. Marg 1754, 13. Februar 1755 und 28. 3anuar 1773. In bem letigenannten wurden insbesondere abgeschafft die britten Feiertage ber hohen Geste, brei Buftage, ber grüne Donnerstag, ja fogar Sim-melfart; boch wurde bas lettere Gest unterm 4. Mary 1789 wider hergestellt. In anderen Landern ift erft fpater eine anliche Gefetgebung ergangen, wie in Hannover unterm 25. Januar 1822, 15. November 1830, in Sachsen-Beimar 11. November 1823, Kurheffen 17. Dezember 1826, Königreich Sachsen 13. und 19. Januar 1831 u. a. m. Dagegen wurden aber auch in einzelnen Landesfirchen teilweise neue Gefte eingefürt. Auger den Buß= und Bettagen, die in Subbeutschland feit der Reformation, in Rorddeutschland erft später und hier meistens nur jur eine bestimmte Stadt ober Begend eingefürt find (vgl. Band 3, S. 31 f. und Rliefoth im Allgemeinen Rirchenblatt 1853, G. 566 ff.), tommen hier hauptfächlich die folgenden in betracht: Das Dantfest für gludlich vollbrachte Ernte (in Preugen 1773, 1836), bas Totenfeft gur Erinnerung an bie im Berlaufe bes Jares Berftorbenen am letten Conntage Des Rirchenjares (in Breugen burch Rabinetsorbre vom 24. April 1816 und Berordnung vom 25. November b. J., in Rugland burch Gefet für die evangelisch lutherische Rirche vom 28. Dezember 1832, in Sachsen durch Berordnung vom 28. Oktober 1840 u. a.), bas Reformationsfest am 31. Ottober ober an bem auf den 31. Ottober oder auch auf den 1. November folgenden Sonntage oder am letten Sonntage bes Ottober, in Hannover am 20. Sonntag nach Trinitatis. Dazu tommen noch Gefte tafualer Art, wie Bibelfeste, Miffionsfeste u. a. Das Recht, Geste anzuordnen, zu verlegen, aufzuheben, steht in ber romifchen Rirche fur jede Didzeie dem Bischose zu (Concil. Trid. sess. XXV, c. 2 de rogularibus), für bie gange Kirche bem Bapite. In der evangelischen Nirche hat diese Besugnis der Inhaber bes Mirchenregiments, alfo bis in unfere Beiten hinein meiftens ber

Landesherr. Dass bem State aber überhaupt gebürt, bei feierlichen Anlässen Dankseste u. a. anzuordnen, ift auch kirchlicherseits anerkannt worden (s. 3. B. das bayerische Konkordat und das Edikt vom 26. Mai 1818 § 55; preuß. Land= recht Th. U, Tit. XI, § 34 f.) Gegenwärtig gibt es demnach wie für die katho= lifche fo auch für die ebangelischen Rirchen in Deutschland teine einheitliche Beftimmung über die zu feiernden Gefte, und auch die Pragis ift eine mannigfach verschiedene. Im allgemeinen gilt von ben evangelischen Rirchen Deutsch= lanbs wol bas folgende. Beihnachten, Oftern und Pfingften werden als bie Hauptseste an je zwei Tagen geseiert, außerdem außer den Sonntagen Neujar, Karfreitag und Himmelsart als ganze Feiertage, Gründonnerstag und Ruhetag mancherwärts nur als halbe, Ruhetag auch wol in einigen Kirchen gar nicht ober nur in den Städten und nicht auf dem Lande; Epiphanias, die drei schon von Luther gebilligten Marienfeste, Johannis und Michaelis werden meiftens, wenn fie nicht felbst auf einen Sonntag fallen, auf den folgenden Sonntag verlegt, wobei bann ber Festtag Maria Berfundigung, wenn er auf Oftern, in einigen Begenden auch wenn er auf Palmfonntag fallen würde, entweder ganz ausfallen ober am Sonntage nach Oftern gefeiert werben foll (bas letztere, einer änlichen Anordnung in der tatholischen Kirche entsprechend, geschieht tatsächlich wol nirsgends mehr); teilweise mussten nach den bestehenden Verordnungen auch einige Aposteltage hie und da noch an dem folgenden Sonntage geseiert werden, doch wird ihrer nur in Burttemberg, fonft außer bei Wochengottesbienften wol nirgends mehr gebacht. Für die Feier des Bußtages und des Reformationsfestes einen bestimmten Tag in allen deutschen ebangelischen Kirchen anordnen zu lassen, hat bie Gifenacher Konferenz mehrfach und auch gerade im letten Jare wider in Un-griff genommen, und auch binfichtlich ber übrigen kleinen Feste scheint von mehreren Seiten eine größere Übereinstimmung angestrebt zu werden. Die seit etwa einem Jarhundert beliebte Berlegung der tleinen Feste auf Sonntage, die ben Sonntagen ihren eigentümlichen Charafter nimmt und ben Gang bes Kirchenjars unterbricht, wird mit Recht jest immer allgemeiner verworfen; vgl. die Gutachten von Rliefoth und Ritich im Allg. Kirchenblattt 1853, S. 520 u. 527; beffer ware eine Belaffung ber wichtigeren an ihrem Tage one Arbeitsverbot als kleiner 2800 chenfesttage, wenigstens bort, wo es noch Wochengottesbienfte gibt. Politische und nationale Festtage (ober auch Bug- und Bettage) werden jedesmal von ber statlichen Obrigteit in Übereinstimmung mit bem Rirchenregiment angesett. Rach ben Bevorigteit in Ubereinstimmung mit dem Krichenregiment angesetzt. Rach den Befreiungkfriegen wurde mancherwärts der 18. Oktober auch als kirchlicher Festag begangen, in Nordbeutschland teilweise ziemlich lange, z. B. in Hamburg bis zum J. 1863. Den neuerdings als nationalen Festag eingefürten Sedantag, den Z. September, auch kirchlich zu seiern, ist in einigen deutschen Staten kirchenregimentlich angeordnet, doch scheint es nicht, dass ihm eine allgemeine kirchliche Feier zu teil werden wird. Ernteseste, Bibelseste, Missionsseste, Kirchweisseste und anliche werden größtenteils von dem Vorstande der einzelnen Gemeinde oder auch gar nur dem Pastor, teilweise auch, wie Bibels und Missionsseste, unter Genehsmigung des Kirchweissen von der Metelsschlicheten und Rereinen angesetzt die migung bes Rirchenregimentes von den Gefellichaften und Bereinen angefest, Die fich biefen Beftrebungen wibmen.

Die ursprünglich von der Kirche getroffenen Anordnungen über die Entshaltung von weltlichen Seschäften und Vergnügungen an den Sonns und Feststagen machte der Stat schon seit Konstantin zu den seinigen; hernach ist es allsgemein als Sache des States angesehen, die kirchlichen Feiern von dieser Seite aus zu unterstüßen und namentlich die Verletzung der Ruhe mit polizeilicher Strafe zu belegen. In allen Geschgebungen werden gerichtliche Verhandlungen, Fronsdienste, das Betreiben störender Gewerbe, der Feldarbeiten u. dgl., auch Kauf und Verkauf innerhalb gewisser Grenzen für die Sonns und Festtage untersagt; doch ist in den letzten Jarzehnten vielerwärts auf die Vesolgung der bestehenden Vorschriften dieser Art nicht genau gehalten und erst allmählich beginnt man wider, sich auf sie zu besinnen. Hier liegt vieles an den einzelnen Ortspolizeisbehörden und deren Organen. Im allgemeinen vgl. A. Richter, Kirchenrecht § 252; außerdem: J. C. Irmischer, Statss und Kirchenordnungen über die christs

liche Conntagefeier, I u. II, 1, Erlangen 1839 und 1840 (in ber 1. Abt. bon Ronftantin bis jum Tridentinum, im 1. Deft ber 2. Abt. für Bapern feit ber Reformation). Das "Strafgesethbuch für bas Deutsche Reich" verordnet im § 366: "Mit Gelbstrase bis zu 60 Mart oder mit Saft bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer den gegen die Störung der Feier der Sonn- und Testtage erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt"; — es set also ben Bestand solcher Anordnungen und

bie Möglichteit einer ferneren Erlaffung berfelben voraus.

Litteratur: Josephi Binghami origines sive antiquitates ecclestiasticae, ex lingua angl. in lat. vertit Jo. Henr. Grischovius, Vol. IX, Halae 1724, 40, . 1-176; Joh. Chrift. Bilh. Augufti, Dentwürdigleiten aus der driftlichen Archaologie, 1. bis 3. Band: Die Gefte ber alten Chriften, Leipzig 1817-1820; besfelben Sandbuch ber driftlichen Archaologie, 1. Band, Leipzig 1836, G. 457 bis 595 (besonders brauchbar); F. H. Rheinwald, Die tirchliche Archäologie, Berstin 1830, S. 153—257; Ferd. Piper, Nirchenrechnung, Berlin 1841, 4°, gibt von S. 65—93 bis zum J. 1840 bie Festordnungen der kath. und evang. Nirche für Breugen mit ben betreffenden Gefetesbestimmungen, teilweife auch mit Rudficht auf bas übrige Deutschland; besfelben Evangelischer Ralender 1850 bis 1870 (in berichiedenen Auffagen desfelben befindet fich hierher gehöriges); Beinrich Alt, Der chriftliche Eultus, 2. Abth.: Das Rirchenjahr (2. Aufl.), Berlin 1860; Kliesfoth, Hifterisch-statistischer Nachweis über Ursprung, Form und Zeit der Buftage, bes Erinnerungstages an die Toten, des Resormationssestes und anderer sogenannter fleiner Feste, im: Allgem. Kirchenblatt, 2. Jahrgang, Stuttgart 1853, S. 563—572. — Reuere Berordnungen über die an Sonn- und Festtagen zu beobachtende Ruhe finden fich im Allgemeinen Rirchenblatt. - Gine "bergleichende Busammenstellung bes driftlichen Festentlus mit vorchriftlichen Festen" von UU-mann befindet sich in Friedr. Creuzer, Symbolit und Mythologie der alten Bolter, 4. Theil, 2. Aufl., Leipz. und Darmftadt 1821, G. 577-614. Carl Beriheau.

Beftungen und Beftungsfrieg bei ben Bebraern. Baren im hebraifchen Altertum auch mehr ober weniger alle Stabte im Unterschiede bon ben offenen Bleden und Dorfern einigermaßen befeitigt (ברי מכצר 1 Cam. 6, 18), das heißt etwa mit Mauern umgeben, um wider einen seindlichen Sandstreich und herumstreisenbe Horben gesichert zu sein, so sind davon doch noch die eigentlichen Zestungen (ביר מַצוֹר 2 Chr. 8, 5; Bs. 31, 22; 60, 11) zu unterscheiden, welche jumal ju Sicherung ber Grenzen und wichtigften Bugange gum Lanbe wie bie Sauptftadt felber ftarfer und fünftlicher befestigt und in Ariegszeiten mit Besapungen versehen (2 Chr. 17, 2) waren. So war namentlich Jerufalem selbst bie Hauptsestung bes Landes, an beren Fortifitation von David an (2 Sam. 5, 7. 9) bis in die spätesten Zeiten (2 Chr. 32, 5) gearbeitet wurde; aber schon Salowo legte noch andere seste Pläte im Lande herum an (1 Kön. 9, 15. 17 ff.; 2 Chr. 8, 5), und es wurden ihrer noch später zu verschiedenen Zeiten se nach dem Bedürsnis erbaut und besestigt, z. B. Rama, Geba, Mizpa 1 Kön. 15, 17. 22; 2 Chr. 11, 5; 14, 5 s.; eine noch weit größere Zal solcher Festungen tressen wir in den unruhigen Beiten nach bem Exil an, wo Palaftina faft anhaltend der Schauplag ber immerwärenden Rriege ber vorderafiatifchen Reiche mar (1 Datt. 1, 33 f.; 4, 60 f.; 12, 35 ff.; 13, 33; 14, 33 f. Jos. Antt. 13, 16, 3; 14, 3, 4); wie befannt sind nicht z. B. aus der Zeit bes judischen Arieges die Namen De-rodium, Alexandreum, Macharus, Masada u. a. m.! Kein Bunder, dass noch heute von Reisenden Trümmer gewaltiger Festungsmauern hier und dort im

Dieje bejeftigten Blate maren borerft umgeben bon einer ober mehreren, oft außerft biden Mauern (2 Chr. 32, 5), welche mit Zinnen (mie 2 Chr. 26, 15; Sef. 1, 16), Bruftwehren (rinne, gleichfam "Sonnenftralen" Jef. 54, 12) und Türmen (Diech. 26, 4; 27, 11; 1 Mall. 5, 65; Jubit 1, 3) versehen waren. Aber ben ftarten, mitunter (wie in Babel Jef. 45, 2; Berob, 1, 179)

Lande gefunden werben.

mit Erz und Eisen beschlagenen, mit ehernen Riegeln (Deut. 3, 5; 1, Kön. 4, 13) wol versehenen Toren wie in anderen Teilen der Burgen erhoben sich Wachttürme (2 Sam. 18, 24. 33; 2 Kön. 9, 17; 2 Chr. 26, 9) und um die Mauern herum lief ein Graben mit Wall (חֵרֵל), προτείχισμα, περίτειχος bei den LXX, s. 2 Sam. 20, 15; Jes. 26, 1; 1 Kön. 21, 23 u. a.). Außer solchen größeren Festungen gab es eigene Kastelle oder Citabellen an und in den Städten — man denke an Millo, die Burg Antonia in Ferusalem (s. d. Art. Jerusalem und s. Richt. 8, 9; 9, 51 ff.) — sowie Forts (מַצְּיִרָּה, מִרַנְּהָר, מִרַנְּהָר, בִּירָנָה, בַּירָנָה, בַּירָנָה, 15, 30; 2 Sam. 5, 7; Jes. 29, 7; Ezech. 19, 9 — בּירְנַהְיִרָּה בַּעַרְרָה, 20, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 6, 2, versteht sich von selbst.

Ergab fich eine bergeftalt befestigte Stadt im Rriege nicht auf die ergangene Aufforderung hin (Deut. 20, 10; vgl. 2 Kön. 18, 17 ff.), so begann die regelsrechte Belagerung (σεις & 4, 2. 7; 2 Kön. 24, 10; 25, 2) damit, daß man jum Abschneiben aller Bufur die Stadt burch eine mit Turmen versehene Circumvallationslinie von Holz- und Pfalmert einschlofs, mas man בנה מצור משור ober נחך (Deut. 20, 22; Mich. 4, 14), בו מצורים (= Belagerungswerke, Qohel. 9, 14) oder בו דַיִּק (= Belagerungs-, Bandeltürme, collective gebraucht, 2 Kön. 25, 1; Ber. 52, 4; Ezech. 4,2; 17, 17; bgl. בחל, Sef. 23, 13) nannte (περιτειχίζειν). Bon biefer Operationsbafis aus fuchte man fich fodann ber Festung zu nähern burch Aufwerfen und heranfüren eines ober mehrerer nach ber Stadt zu immer hoher werdender Balle (approche; bieß hieß: סללה 2 Cam. 20, 15; 2 Ron. 19, 32; Jer. 6, 6; 32, 24; Ezech. 26, 8 ff.; 1 Makk. 13, 43), auch, wo möglich, den Belagersten die Wassereitungen zu zerktören, wogegen z. B. Hiskia die Quellen außershalb Jerusalems überbeckte, 2 Chr. 32, 2 f. Gelang es bergestalt den Mauern genügend nahe zu kommen, so galt es Breschen zu machen vermittelst Mauersbrechern oder Sturmböcken (Ezech. 21, 27; 26, 9; Jos. B. J. 3, 7, 19) und andern Maschinen (Jer. 33, 4 f.; 1 Makk. 6, 51; 11, 20; 13, 43), oder die Mauern zu unterminiren (vgl. LXX Jer. 51, 58; Jos. B. J. 2, 17, 8), oder Feuer in die seindlichen Türme und Maschinen zu wersen und endlich mit Leistern die Mauern zu ersteigen. Die Belagerten blieben freilich auch nicht müßig. tern die Mauern zu ersteigen. Die Belagerten blieben freilich auch nicht müßig, sondern suchten auf alle Weise die Annäherung der Feinde zu hindern und ihre Arbeiten zu stören, sei's durch Erhöchen der Stadtmauern (Jes. 22, 10; Jer. 33, 4) und Erbauung neuer Mauern, fei's burch Ausfälle, wobei man die feindlichen Werte in Brand zu steden suchte (1 Maft. 6, 31), fei's burch Abschießen von Pfeilen, Berabichleudern von Steinen und Balten, Berabgießen von fiedendem Dl auf die Belagerer (2 Sam. 11, 21. 24; Jos. B. J. 3, 7, 28), wobci man sich ebenfalls eigener Schleudermaschinen (2 Chr. 26, 15; 1 Makt. 7, 5 f.) bediente. So dauerte die Belagerung von gut befestigten und mannhaft verteidigten Plätzen oft äußerst lange, z. B. bei Asdod 29 Jare, bei Samaria 3 Jare (2 Kön. 17, 5), bei Jerusalem 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jare (2 Kön. 25, 1 ff.), wobei oft der Hunger die Blokirten zu den unnatürslichsten Speisen ihre Zuslucht zu nehmen zwang, 2 Kön. 6, 25 ff.; 18, 27; Thren. 4, 10; 1 Makt. 6, 53 f.; Jos. Antt. 13, 10, 2; B. J. 5, 10, 3; 5, 13, 7. Die Jsraeliten sollten übrigens bei Belagerung einer Stadt die Fruchtskaus keinen (Beut 20, 196), mas kraisisch nicht immer handachtet murde (Lehn bäume schonen (Deut. 20, 19 f.), mas freilich nicht immer beobachtet wurde (2 Ron. 3, 25). Mit Sturm genommene Stabte murben iconungelos zerftort, bem Erdboden gleichgemacht, ihre Stätte auch wol mit Salz bestreut und badurch zu einer fortan unfruchtbar bleiben sollenden Salzwüste erklärt (Richt. 9, 45; 1 Makk. 5, 51 f.), und ihre Bewoner getötet (f. d. Art. "Bann") oder in Sklaverei abgefürt (2 Makk. 5, 13 f.; 10, 17 u. ö.), wärend burch Kapitulation eroberten Pläten eine schonendere Behandlung zu teil ward (Deut. 20, 11 ff.; 1 Makk. 13, 45 ff.). Rie eroberte Festungen nennt ber Morgenlander paffend "Jungfrauen", bgl. Gesen. Jesaj. I, S. 738. Im Belagerungskriege waren die Chaldaer vor andern Billern berühmt, Habak. 1, 10; Jes. 23, 13.

Alles hieher gehörige wird vortrefslich erläutert burch die zalreichen, auf den wider ausgegrabenen Auinen von Ninive befindlichen, bilblichen Darstellungen von Belagerungen, welche das ganze orientalische Kriegswesen veranschaulichen und vie bezüglichen biblischen Stellen dis ins einzelnste erklären und bestäsigen; man vgl. besonders in dem großen Prachtwerke von Botta und Flandin Tom. I, pl. 49. 52. 55. 68. 69. 70. 77. Tom. II, pl. 85. 86. 89. 90. 93. 96. 97. 145. 147, und in Layards "Kinive und seine Überreste", übers. von Weißsmer (Leipz. 1850) Tas. 21 und 57 dis 61 mit S. 376 ff. des Textes. Bur Verssleichung des Belagerungswesens dei Griechen und Kömern verweisen wir nur auf Gerlach in Paulys Realencykl. I, S. 1050 f.

Befins, f. Felig.

Renerprobe, f. Gottesurteil.

Bener: und Bolfenfaule. Beim Buge ber Ifraeliten burch bie Bufte unb war nach 2 Dof. 13, 20 ff. von Etham am Saume berfelben an biente ihnen me voraufziehende Wolkenfäule zur Begleitung. Sie heißt auch Feuerfäule, weil se Rachts seuerhellen Schein ausstralte und so den gleichen Dienst tat wie am Tage. Beim Eintreffen der nachsetzenden Agpter lagerte sich diese Säule nach 2 Dof. 14, 19 f. fo hinter bem Bolte Gottes, bafs fie nach feiten ber Feinde per abhaltenden dunkeln Wolkenbank, nach seiten Fraels zur Leuchte biente. Den obigen Stellen und fonftigen Angaben ber Bibel zufolge mar es ber Berr felbit, ber in dieser Gestalt seinem Bolte voranzog, theologisch genauer sein Engel, b. i. das Organ seiner Offenbarung (vgl. 2 Mos. 23, 20 ff.). So setzte sich benn und diese Wolke mit dem Heiligtum nach dessen Errichtung in Verbindung, bebedte es (4 Mof. 9, 15 f.) und erfüllte es (2 Mof. 40, 34 f.) als die Wonung Gottes. Sie stieg in bedeutsamen Augenblicken auf die Hütte hernieder und stellte sich vor deren Eingang (4 Mos. 12, 5), wobei das Bolk anbetete; so regelmäßig, wenn Mose Offenbarungen empfangen sollte, 2 Mos. 33, 8—11. Die in der Bolke verborgene Herrlichkeit des Herrn (בברר דוהוה) brach in wichtigen Momenstmallem Bolk erkennbar aus dieser Hülle hervor (2 Mos. 16, 10; 4 Mos. 14, 10; 16, 19; 17, 7). Das Aussteigen der Wolke von der Stiftshütte aber wurde zum Beichen des Aufbruches; ihr Berharren an einem Ort zur Aufforderung, daselbst p verweilen (2 Mos. 40, 36 ff.; 4 Mos. 9, 17—23). — Es unterliegt keinem zweisel, dass nicht von zwei Säulen die Rede ist, sondern von einer und dersel**hm**, welche bei Tag als Wolke, bei Nacht feurig erschien, so zwar, dass auch am Tage ber bem Auge gewönlich fich entziehende Feuerglanz hervorbrechen konnte, sowie er bei Racht als erschreckend heller Gottesblick (2 Mos. 14, 24) bie Feinde in Berwirrung brachte. Ferner ist ausbrücklich gesagt, dass diese Wolke die Um= fillung bes erhabenen Gottes war, so gut wie er am Sinai in Wolfen gehüllt berniederstieg (2 Mos. 19, 16. 18; 24, 15 ff.), und bass das Feuer seine Heiligseit und Herrlichteit versichtbarte (vgl. 5 Mos. 9, 3), wie auch sonst dieses reinste und lichtefte, alles Unreine verzehrende Element zur Darftellung seiner heiligen Glorie bient. Dieses Feuer wonte in der Wolke, welche es unberusenen Bliden

entzog, wärend Mose in sie hineingehen durste, um von Angesicht zu Angesicht mit Gott zu reden (2 Mos. 33, 9—11; vgl. 24, 18).

Berechtigt ist nun die Frage, welcher physischen Art diese geheimusvolle Bolle gewesen sei, d. h. wie sich die göttliche Erscheinung natürlich vermittelt habe. Die Frage liegt um so näher, da auch die andern Bunder des Auszuges und Büstenzuges unbeschadet ihrer gottgewirken Außerordentlichseit sich deutlich an natürliche Berhältnisse und Phänomene anschließen (ägypt. Plagen, Durchgang durchs Meer, Gewitter am Sinai, Manna, Wachteln u. s. w.). Allein zwei Bersinche, die sinnliche Substanz sener Erscheinung sestzustellen, müssen wir von der hand weisen: Einmal die Herleitung der Wolkensäuse aus dem Karawanenseuer, welches dem Zuge sei vorgetragen worden. So Toland, Winer, Köster (Prophesten, S. 24), Stickel (Stud. u. Krit., 1850, S. 890 ff.), letzterer mit der näheren

Ausfürung, bass ber erfindungsreiche Fürer am roten Deer bieses Pechsener mit beftem Erfolg hinter ben Bug habe bringen laffen, bamit bie babon ausgehende schwarze Rauchwolke durch ben Oftwind ben Agpptern in's Gesicht getrieben werde, wärend Frael bei seinem hellen Schein unbemerkt abziehen konnte. Man beruft sich auf die Notiz über Alexanders Zug Curtius V, 2, 7: Tuba quum castra movere vellet, signum dabat, cujus sonitus plerumque, tumultuantium fremitu exoriente, haud satis exaudiebatur. Ergo perticam, quae undique conspici posset, supra praetorium statuit, ex qua signum eminebat pariter omnibus conspicuum. Observabatur ignis noctu, fumus interdiu. Diese Nachricht zeigt in ber Tat, dass wie noch beute die Karawanen (vgl. die Abbilbung, Preißwerk, Morgensand III, 188) so auch große Heere bes Feuers sich zur Leitung bebienten. Aber abgesehen bavon, dass bei einem Zuge, wie der ifraelitische war, wo ein ganzes Bolt mit seinen Herben manberte, bas größte Signal diefer Art unmöglich hätte genügen konnen, fonbern hunderte folder Flammen burchs gange Lager hätten verteilt werden muffen, wodurch der einheitliche Gindruck verloren gegangen mare, fpricht ber gange oben geschilberte Charatter ber Bolte bagegen, bafs ein irbisches Feuer ihr reales Substrat gewesen sei. Eine kunstlich herborgebrachte, bon Bechpfannen auffteigende Rauchfäule tonnten die alten Sfraeliten unmöglich als unmittelbare Berfichtbarung ihres Gottes anfeben. Die Göttlichkeit ber Bolfe verlangt burchaus ein himmlisches Phanomen. Es ift eine solche, wie fie feuerschwanger auf bem Sinai lagerte, wo Gott am nachbrudlichsten feine Dajeftät dem Bolte zu schauen gab. Aus eben diesem Grunde aber ist auch die Ansicht Ewalds zu verwersen, der im Anschluss an frühere (Hermann von der Harscht) als sinnlichen Kern der Borstellung das Altarseuer glaubt durchschimmern zu sehen. Dazu würde ein Seitenstück bieten, was Curtius III, 3, 9 von den Verserbeeren meldet: Ordo agminis fuit talis: ignis, quem ipsi sacrum et aeternum vocant, argenteis altaribus praeferebatur. Allein die althebraische Auffaffung bes irbifchen Feuers ift eben von ber parfifchen grundverschieben. Und fcon bie Stellen, welche Ewald ber elohiftischen Grundschrift zuweift (2 Dof. 40, 34 ff.; 4 Dof. 9, 15 ff.), füren teineswegs barauf, dafs die Saule von einer heiligen Flamme im innerften Beiligtum aus fich verbreitet hatte, fondern umgetehrt fentt sich die "Wolke" auf die hütte herab, "bedeckt" fie und erfüllt fie mit ihrer innerlichen Berrlichkeit. Es ift alfo ursprünglich eine Bolte, nicht Rauchfaule. Jene Beihrauchwolke 3 Mof. 16, 13 ift nur Nachbildung berselben zum behuf ber Berhullung bes totlichen Anblicks ber göttlichen Herrlichkeit, ba Gott im Allerheiligsten änlich wie am himmel erscheinen will (B. 2). Auch ift nicht zu be-haupten, nach ben ältesten Berichten sei die göttliche Wolke erst seit Errichtung ber Stiftshütte aufgetreten, ba sie bort (2 Mos. 40, 34; 4 Mos. 9, 15) schon als bekannt vorausgeset wird. So fürt uns das einstimmige Zeugnis der biblifchen Erzälungen auf eine ursprünglich am himmel wargenommene Erscheinung. Abgesehen bon ihrem eigentumlichen Glanze zeichnete sich biese auch burch ihre besondere Gestalt auß: am Horizonte wenigstens, wo sie die Richtung zu bestimsmen hatte, zeigte sie sich aufrechtstehend als "Säule". Etwelche Analogieen, wenn auch in viel kleinerem Maßstab, bieten die Erzälungen aus dem Leben der Thras sybulus und Timoleon Vitringa, Obs. V, 16 u. a. Jedenfalls ift festzuhalten, dass diese göttliche Leitung durch sichtbares Beichen nicht auf Rechnung späterer Erzäler zu feten ift, fondern basselbe ichon vom manbernden Bolte als göttlich ertannt wurde, indem nur solche sichtbare Offenbarungen eines höheren Anfürers bas beftundig widersvenstige Bolt zu einheitlicher Bewegung bringen konnten. Diefe herrliche hochbebeutsame Erscheinung ift ber göttlichen Erziehung bes Boltes in jener Beit entsprechend. In großartigem Anschauungsunterricht brachte ber Berr ihm in der Bufte die elementaren Begriffe feiner Große, Berrlichkeit und Beiligfeit bei, indem er ihm bort jugleich bie eigene Silflofigfeit und Abhangigteit am ftarkften zum Bewufstfein brachte. Wie es ber Fürforge Gottes jeben Biffen Brotes, jeden Trunt Baffers banten mufste, fo tonnte auch feine Borsehung allein ihm ben Weg weisen und seinen Bang nach Ort und Zeit bestimmen. Bgl. Ewald, Befch. II, 811 f. Auberlen bemertt über biefe Offenbarung

D. Orelli.

er gottlichen Gegenwart in ber Boltenfäule, welche bie Brunbung bes altteftasentlichen Gottesreiches ebenso verherrlichte, wie die außerorbentlichen Taten jeju und der Apostel die des neutestamentlichen: "Es ift aber jene Erscheinung ang bem bamaligen Stanbe ber Offenbarungsentwidelung angemeffen. Gott ift egenwärtig unter seinem Bolk, aber noch in der äußerlichsten Weise, er wandelt icht menschlich unter Menschen, es ist auch keine innere Leitung der Gemeinde urch den heil. Geist, sondern eine äußere Fürung durch eine sichtbare Himmelszicheinung. Und zwar bedient sich Gott für diese Offenbarungen an das ganze belt durchaus der Ratur, und wo es seine persönliche Offenbarung gilt, der Elez mente nicht bloß im Unterschied von den patriarchalischen Theophanieen, weil es kei einer so großen Boltsmaffe zu einem perfonlichen Bertehr zwischen Gott und Renfchen nicht kommen konnte, sondern namentlich im Gegensatz zum Heidentum, m bas ifraelitische Bewufstfein von Anfang an baran zu gewönen, nicht bie Belt ber Sichtbarkeit zu vergöttern, sondern durch fie hindurch zu dem lebenigen heiligen Gott zu bringen, ber alle Naturelemente als Mittel feiner Offenharung au freier Disposition hat". - Die heil. Feuerwolke als Beichen ber Geemmart des heiligen und liebevollen Gottes, der sein Bolt leitet und schirmt, hat in der Erinnerung bestelhen tief eingeprägt (Was 0 10 10 W. h in ber Erinnerung besselben tief eingeprägt (Reh. 9, 12. 19; Pfalm 105, 39; 18, 14; 1 Kor. 10, 1. 2) und auch weiter ausgebilbet (Josephus, Alterth. III, 1, 5). Obwol fich ber Herr fortan nicht mehr fo versichtbarte und höchstens im **beiligtum** seine Gnadengegenwart (Schechina des talmudischen Judentums) noch inlich zu spüren war wie in Moses Zeit (1 Kön. 8, 10 f.), so schwebte boch jene Selbstdarstellung Gottes über der Wandergemeinde noch den Propheten vor als seidpidatsteilung Gottes über der Walnoergemeinde noch den Propheten dor als twas, das sich einst der Bollendung der Lionsgemeinde vollkommener wider instellen soll (Jes. 4, 5). Die Wolke wurde unterdessen zum Gegenstand theolosischer Spekulation. Der Versasser der Weißheit Salomos erkennt in ihr die stilliche σοφία 10, 17; vgl. 18, 3; 19, 7; Philo den göttlichen λόγος M. I. 501. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Odserv. sacrae V, 14. 16. 17; Winer, B. Litteratur. Camp. Vitringa, Vitringa, Vitringa, Vitringa, Vitringa, Vitringa, Vitringa, Vitringa, pfürten Stellen und die Art. von Auberlen in Aufl. 1 der Real-Enc. und Schra-

Renertaufe, f. Martyrer.

ber bei Schenkel BL. II, 276 f.

Benillanten, ursprünglich ein Bweig bes Cisterzienser-Orbens, so benannt ber feche Stunden von Toulouse gelegenen Abtei von Feuillans, welche unter Citeaux ftand. Sie verdanken ihren Bestand als besondere Kongregation ber Reform eines Jean be la Barriere (geb. 1544, gest. 1600), welcher 1574 Abt wielbst geworden war und die alte Bucht und Ordnung unter großen Kämpsen widerherstellte, insolge wovon das Kloster so sehr an Ansehen gewann, dass der Keid des Hauptklosters zu Citeaux und aller andern, die von keiner Anderung strer ungebundenen Lebensweise wissen wollten, rege ward. Um sich gegen Hinderung eine Barriere das Wert der Verbessern, die ihm von da aus bereitet wurden, des Varriere das Wert der Verbesserung durch den Papst bestätigen, welcher 1586 und 1587 nicht nur ben Cifterzienfern berbot, die Feuillanten in ihren Ginthungen zu ftören, sondern auch die Erlaubnis gab, andere Klöster nach ihrer berbesserung sowol für Mönche als Nonnen zu gründen, ja selbst eine Anzal **Winche von dort** nach Rom verlangte, wo sie in der Folge zwei Klöster erhiel= n Auch König Heinrich III. von Frankreich verlangte von dem genannten Abte chszig seiner verbesserten Wönche nach Paris und wies ihnen ein neues, statth errichtetes Kloster in der Rus St. Honoré an, — dasselbe, welches zur Beit er frangofischen Revolution ber fich in ihm versammelnden politischen Partei ber miglich gefinnten Gegner ber Jakobiner ben Ramen "Feuillanten" verlieh. Der Racfolger be la Barrieres erhielt ben Titel eines Generalvitars ber Rongregaion und erwirkte von Papst Clemens VIII. völlige Befreiung berfelben von aller berichtsbarkeit des Klosters Citeaux; ja dieser stellte die Berbesserten von Feuils

lans allein unter bie Befehle bes romifchen Stule und geftand ihnen fogar bas Recht zu, sich befondere Satungen zu entwerfen, wodurch fie notwendig zu einem eigenen und unabhängigen Orben erhoben wurden. Die neuen im 3. 1595 ent worfenen und bom Bapft bestätigten Sapungen (Constitutiones Congregationis B. M. Fuliensis ad S. Bernardi regulam accommodatae in Capitulo generali Romae a. 1595 celebrato, Rom. 1595; auch Bar. 1634) fürten milbere Objerbangen an die Stelle ber von Barriere eingefürten ftrengen ein, Die fich als gefundheitswidrig erwiesen hatte; fie blieben mit geringen Abanderungen bis in bie neuere Beit in Beltung. Satten bie Berbefferten von Teuilland fcon ju Lebzeiten ihres Stifters eines nicht unbedeutenden Fortgangs fich zu erfrenen, indem fie aufer ihrem Sauptflofter und ben genannten noch eines ju Borbeaux und einige in Biemont befagen: fo marb in der Folgezeit ihr Blud noch weit größer. Unter Re nig Beinrich IV. erhielten fie bas Recht, ihren Borfteber felbft gu malen, ihr Dber haupt aber ben Titel eines Benerals ober eines regulirten Abts ber Feuillanten mit dem Recht, ben Pontififalschmud ju tragen. Umfomehr muchs bie Bal ihrer Rlöfter fowol in Frankreich als in Italien, wo bald je 20-30 derfelben befin Urban VIII. teilte Diefelben baber, ju befferer Erhaltung ber Ordnung, i zwei besondere Rongregationen, jede mit eigenem General und Generaltapitel, " Die frangofiiche unter dem Ramen: Congregation de Notre Dame de Feuilland und Die italienische, mit dem Namen "Die Berbefferten des heil. Bernhard". Der Orden blühte bis zur Revolution. Mitglieder desselben waren u. a. der als Ruchenschriftsteller berühmte Charles de St. Baul, Bischof von Avranche, sowie da als liturgischer Forscher bekannte Kardinal Bona († 1674).

Diese Rongregation ber verbefferten Cifterzienser hatte auch Schweftern am Buweisen. Schon 1588 marb ein auf Barrieres Betrieb neu erbautes Rlofter ge Montesquiou in ber Didzese Rieux mit 15 von ihm für bas Rlofterteben gewon nenen befest, die wegen der ftrengen Saltung ihres Belübdes im gangen ganbe bewundert wurden. Ihr haus zu Montesquiou wurde bald zu flein und 1599 ein anderer Sig in Toulouse für fie ausgemittelt, wohin fie in bemselben Jore überfiedelten. Biele vornehme Damen, nach bem Borgang ber Bringeffin Antonie von Orleans, liegen fich bafelbit aufnehmen und icon 1617 murde ein weitert Monnenklofter der Mongregation gu Poitiers, fowie 1622 eines zu Paris in ber Borftadt St. Jacques eroffnet. Die Orbensregel Diefer Rlofterfrauen ift Die gleicht wie die der Feuillanten, ebenso die Aleidung in Bezug auf Farbe und Swf. Rur von letzteren werden sie beaufsichtigt, nicht von Citeaux, von dessen Gerichtsbarkeit sie ebenso befreit sind wie die Mönche des Ordens. Bgl. Joseph Mortius, Cistercii reflorescentis s. Congregationum Cistercio-Monasticarum B. M. Faliensis in Gallia et reformatorum S. Bernardi in Italia chronologica historia Taurin. 1690, Fol.; "Dom Jean de la Barrière, prem. Abbe et Institutent des Feuillans", Paris 1699; Fehr-Henrion, Gesch, der Monchsorden, I, 159-164.

Febre, le, f. Jaber Stapulensis.

Fidelis, eigentlich Marcus Roy, ein Seiliger der Begenreformation, die als heiliger zweiselhafter Urt. Geboren 1577 zu Sigmaringen ftubirte er bie Rechte und ward 1611 Abvotat zu Ensisheim. Unbefriedigt von diesem Berufe meldete er fich noch in demfelben Jare bei ben Kapuzinern, wo er bei ber In-nahme den Ramen Fidelis erhielt. Rach Bollendung theologischer Studien war er Brediger in Rheinselden, dann Guardian zu Freiburg in der Schweiz und 1621 Guardian zu Feldfirch in Vorarlberg, bald darnach auch Vorstand ber pon der Bropaganda für Rhatien errichteten Miffion. Als folder wirfte er im Pratitigau und ward in den Rampfen, welche die Bauern des Tals zur Verteidigung ihrer Freiheit wie ihres Glaubens gegen die Ofterreicher fürten, am 24. Apol 1622 zwischen Seewis und Grüsch erschlagen. Er liegt in Feldfirch begraben. Benedilt XIV. sprach ihn heilig.

Fidelissimus Rex. j. Allergläubigfter Ronig. Filioque, f. Trinität.

Finnland, f. Rugland, firchlicheftatiftifch.

Firmilian, Bifchof von Cafarea in Rappadocien, war nach bes Eufebins Angabe einer ber bedeutenbiten fleinafiatifchen Bijchofe in ber Mitte bes britten Jarhunderts, ber auf ben Synoden einer großen Autorität fich erfreute und in alle wichtigen Fragen, welche bamals bie Rirche bewegten, in die Ausgange bes Montanismus, wie in die Anfange ber trinitarifchen Streitigkeiten, bor allem aber in die Berhandlungen über die Repertaufe und bas novationische Schisma eingriff. Offenbar mar die unter dem Gindrud ber Berfolgung bes Maximinus Throx durch ein efftatisches Beib hervorgerufene Bewegung ein Nachtlang bes Montanismus, der wol eben mit dem Ende dieser offenbar mehr vorübergehenden Bewegung in Kleinasien vollends erlosch. In diese Beit also, in das vierte Jarzehnt des dritten Jarhunderts fällt allem nach der Beginn der bischöslichen Laufban des Firmilian. In dieser Berfolgungszeit sand bei ihm Origenes bei seiner Flucht aus Alexandrien eine Zusluchtsstätte (Eused, histor, occl. VI, 26—28) und es mag ichon biefe Berbindung Firmilians mit dem dogmatisch bedeutsamften Rirchenlehrer der Beit dazu beigetragen haben, fein Ansehen zu erhöhen. Auf der Sohe seiner Birksamkeit erscheint er dann zwei Jarzehnte darnach in dem Streit über die Repertaufe gegen ben romischen Bischof Stephanus. Aus dieser Beit ftammt auch das einzige litterarische Dolument, das wir von ihm noch baben, ber Brief an Cyprian, in ber lat. Uberfebung unter ben Briefen bes letteren als Rr. 75 berausgegeben. Dieje Morrejvondeng zeigt ben Firmilian an der Spipe bes tleinafiatischen Epistopates. Ebenso hat er offenbar auch in ben drifto= logifchen Streitigfeiten ein Jarzehnt fpater bem Baul von Samofata gegenüber eine Sauptrolle gespielt, wie aus bem von Euseb. hist. eccl. VII, 30 mitgeteilten Schreiben ber Synode bon Antiochien erhellt. Auf ber Reife indes ju biefer britten antiochenischen Synobe ftarb er in Tarfus 269.

Dogmen- und firchengeschichtlich am intereffanteften ift sein Auftreten im Streit über die Regertaufe, in welchem er mit den Rleinafiaten im weseutlichen auf bem Standpunkte Cyprians fteht und die Taufe der Reger als ungiltig betrachtet, da die Häresie nicht den h. Geist habe, der nur durch den von Christo eingesetzten Epistopat vermittelt werde. Im beinahe wörtlichen Einverständnisse mit Chprian argumentirt er aus dem Begriff der Kirche als der Braut Christi Quod si baptisma haereticorum habere potest regenerationem secundae nativitatis, non haeretici sed filii Dei computandi sunt qui apud illos baptizantur. Secunda enim nativitas, quae est in baptismo, filios Dei generat. Si autem sponsa Christi una est, quae est ecclesia catholica, ipsa est quae sola generat filios. Roch mehr aber als feine bogmatische Teilnahme an biefem Streit, über welchen ber Art. Repertaufe nachzusehen ift, wurde befanntlich seine firchenpolitische Stellung Rom gegenüber wichtig. Begen ber Richtanerfennung ber Repertaufe von Stephanus aus ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen, halt er biefem beibes, Die veritas und die consuetudo entgegen, meint, bafs namentlich für die lettere Rom nicht der fichere Aufbewarungsort fei unter fpitiger Erinnerung an die Differeng über ben Baffabitreit. Er hat gute Luft ben Bannftral bes romifchen Bifchofs mit einem gegenteiligen Bann gu beantworten. Rein Bunber, bafs bie romifche Geschichtschreibung erst den Brief zu unterdrücken, dann seine Echtheit anzusechten suchte — aber one Erfolg. Bgl. Rettberg, Cyprian, S. 189; Balch, Reperhistorie 2, 321 ff.; Tillemont, Memoires etc. IV, 398—315. Über Firmilians dogmatifche Stellung f. auch Ritichl, Alttathol. Kirche, 2. Aufl., S. 550 ff. Alaiber + (D. Comibt).

## Firmung, f. Ronfirmation.

Fische werden in der Bibel zwar öfter erwänt, doch werden sie nicht durch besondere Namen unterschieden, nur etwa die großen Meertiere (\*/1717) — Fische und andere Tiere, z. B. Haisische, Delphine, Arosodise — werden zusammengessafst unter der Bezeichnung zum und zern, und gelegentlich wird ihr munteres Spielen (Ps. 104, 26) oder ihr Luftschnappen (Jer. 14, 6) erwänt. Auch das

Gifher

dem in der Rähe befindlichen Fischmarkt, auf dem Tyrier Meerkische u. dgl. getrocknet und gesalzen; dass man letteres verstand, beweist der Name der am See von Tiberias gelegenen Stadt Tarichea, s. Relandi Paläst. p. 1026 sq.) seisbielten Reh. 13, 16. Wie die ägyptischen Priester keine Fische essen dursten (Derod. 2,37), so wurden, wie es scheint, von den Israeliten keine solche geopsert. Gesangen wurden die Fische — vorzugsweise des Nachts, Lut. 5, 5 — entweder mitteln Nehen (Austral) und zwar teils dem großen Zug- oder Schleppneh (Austral), werd Jes. 19, 8; Hab. 1, 15; Matth. 13, 47), teils dem kleineren (Das ; Hab.

1, 15 ff.; Ez. 26, 5. 14; dixtvor Matth. 4, 20) ober größeren (dugiskhorper Matth. 4, 18) Wurfnetz, ober mit Angeln (non, dixtorper Matth. 17, 27; hieb. 40, 25) und discherhaten (no, nox Um. 4, 2 cf. hieb 40, 31). Ein vergeblicke Untersangen wäre es, den Fisch des Jonas oder denjenigen des Todias, desim herz und Leber Dämonen vertrieb und dessen Galle die Blindheit des alten Leters heilte (Tod. 6, 2 ff.; 8, 2; 11, 4 ff.), naturgeschichtlich bestimmen zu wollen. — Über Fischgottheiten in den Naturreligionen s. d. Art. Utargatis (1, 7371) und Dagon, und im übrigen vgl. Winers MWB.

Fift (IXOYS), f. Sinnbilber.

Fischerring, f. Annulus piscatorius.

Fisher, John, Bischof von Rochester, baher gewönlich Johannes Rosemisauch wol bloß Rossensis genannt, war einer der edelsten Vertreter der rämschatholischen Kirche in der Resormationszeit. Geboren 1459 zu Beverlet in Pelsseire kam er 1484 zum Studium nach Cambridge, wo er in das Michael hank aufgenommen ward, promovirte 1488 zum Baccalaureus, 1491 zum magister artium, 1501 zum doctor theologiae und ward noch in demselben Jare von der Universität zu ihrem Kanzler erwält. Zu dieser Bürde 1504 wider berusen, de hielt er sie dauernd und 1514 übertrug man sie ihm lebenslänglich. Ein in der Schrift und den Kirchendätern wol bewanderter Theologe, erkannte er, das die damalige kirchliche Wissenschaft in Entartung geraten war, und wandte den ach ausstrebenden humanistischen Studien seine Answertsamkeit zu. Um die h. Schrift

<sup>\*)</sup> Daher erscheint Ez. 29, 3 ff. Pharao als Krofobil und die Agopter als an jeines Schuppen hängende Fische, und das Austrocknen des Flusses ware eine Landestalamitel Jes. 19. 8.

Flacius

m Grundtexte zu lesen, lernte er noch 1518, ein fast Sechzigjäriger, die griechische Sprache und auch die hebraifche scheint ihm nicht unbefannt geblieben zu fein. Er war ein Freund Reuchlins und ftand in lebhaftem Briefwechsel mit bem bon im hochgeschätten Erasmus, ben er als Lehrer bes Griechischen nach Cambridge berief und gern bort zurudgehalten hatte. Dabei bewarte er ftreng romische Anicauungen. Schon 1504 durch Ernennung des Königs Heinrich VII. und Beftätigung bes Papstes Julius II. Bischof von Rochester geworden, gab er sich allen Pflichten seines Amtes mit Gifer und Treue hin. Nicht blind gegen bie berrichenden Disstände im firchlichen Befen, bemühte er fich, soweit seine Ginficht reichte, mit Ernst um Beseitigung berfelben, wollte aber von der in seinen alten Tagen beginnenden Reformation nichts wiffen. Er hielt fich als Bischof für verpflichtet, seinen Ronig gegen Luther zu verteidigen (defensio Rogie assertionis contra Captivitatem Babylon. per Reuerendum Joannem Roffensem Episcopum, Colon. MDXXV) und Luther selbst (Assertionis Lutheranae Confutatio etc., Antverp. MDXXIII), sowie Detolampab (De veritate Corporis et Sanguinis Christi in Eucharistia, Colon.) anzugreisen. In diesen Schriften zeigte a fich als einen in ber Form ziemlich magvollen, in ber Lehre gang jum ronischen System haltenden Gegner. Dieselbe Treue gegen Rom bekundete er auch heinrich VIII. gegenüber, als dieser den Weg des Schismas betrat. Fisher, der lange Jare beim Könige fehr in Gunft gewesen war, ließ fich 1531 noch bazu berleiten, die Formel, der König sei ecclesiae Anglicanae — , quantum per Christi legem licet, supromum caput, zu unterschreiben, widerstand aber ben meiteren Berfuchen, ben Rlerus von Rom loszureißen, mifsbilligte bie konigliche Gescheidung und weigerte sich, die Rechtmäßigkeit der Rachkommen aus der neuen Ebe eidlich zu bestätigen. Deswegen ließ der König den Greis, den der Papft, wie es scheint, um ihn zu schützen, am 20. Mai 1535 zum Karbinal erhob, in hartes Gefängnis legen und ebenso wie Thomas More des Hochverrats anklagen. Fisher ward verurteilt und endete sein Leben am 22. Juni 1535 auf dem Richt= plate, ein Opfer der Willfür und Tyrannei.

Seine Schriften sind 1697 in Burzburg gesammelt herausgegeben. Sein Leben beschrieb Richard Hall in: Th. Bayly, The life and death of John Fisher bishop of Rochester, London 1655; franz. bearbeitet Lille 1852; Schrödt, Les bensbeschreibungen berühmter Gelehrter 1, 254—260. Aus neuester Beit vgl. . Rerter, John Fisher, Tübingen 1860.

Rlacius, Matthias. Matthias Blacich (baber Flacius), auch Francovich grannt, Son eines angesehenen Bürgers zu Albona an der Südostfüste bes das mals zu Benedig gehörigen Sftriens (baher Supricus), ward am 3. Marz 1520 Nach bem frühen Tobe bes Baters schickte man ihn zum Studium ber alten Sprachen nach Benedig, wo er, noch ganz der römischen Kirche ergeben, Ronch zu werden und Theologie zu ftudiren beschloss. Allein ein Berwandter, der Rinoriten-Provinzial Baldus Lupetinus, wies ihn hin auf Luther als einen Lehrer ber driftlichen Warheit und schickte ihn 1539 nach Deutschland. In Augsburg lenkte ber zwinglisch gefinnte Bonifacius Bolfhard (Lytofthenes) ben Beg bes Fremblings nach Basel, wo Fl. bei Simon Grynäus freundliche Ausnahme und durch im und Joh. Oporinus reiche Förderung in seinen Sprachstudien fand Diese feste er im nächsten Jare in Tubingen fort, von seinem Landsmanne Matthias Garbitius, dem gelehrten Arzt Leonhard Fuchs und Joachim Camerarius unterstützt, und zunächst auch noch in Wittenberg, wohin er sich 1541 begab. (Im Wittenberger Album ift sein Name nicht zu finden; sollte der von dem spätern Hafs ausgekratt sein?) Er gewann eine bedeutende Fertigkeit in den alten Sprachen; außerdem sprach er bas Italienische, und lernte bas Deutsche soweit, bafs er geläufig barin schreiben, wennschon nicht predigen konnte. Aber das humaniftische Studium befriedigte ihn nicht, zumal feit seiner Ankunft in Deutschland fein Bewiffen erwacht war und die Sorge um fein Beil ihn in die tiefften Anfechtungen fürte. Rach dreijärigen inneren Kämpfen kam er in Wittenberg, besonders unter Luthers und Bugenhagens Belehrung und Zuspruch, zum Frieden. Er hatte an 564 Alacius

fich bie Barheit der evangelischen Lehre von der Gerechtigkeit allein aus Glauben erfaren. Diefe Lebenserfarung ift bie Grunblage seiner Theologie geworben und hat ihn zum Rampfe für die Rirche und die Reinheit ihrer Lehre getrieben.

Dem Studium auf's neue zugewandt, ward er bald magister artium und erhielt 1544 die Prosessur der hebräischen Sprache. Luther und Melanthon würsbigten ihn ihrer Freundschaft; letterer unterftütte ihn, wo er konnte, und ersterer blickte mit besonderen Hoffnungen auf den begabten und eifrigen jungen Lehrer. (De Wette 5, 564, 696 f. geht übrigens auf obigen Watthias Garbitius Ilhricus.) Als er im Herbst 1545 in die Che trat und sich somit ganz in Deutschland heimisch machte, ehrte Luther die Hochzeit durch seine Gegenwart. Flacius las neben dem A. T. über die paulinischen Briefe und Aristoteles, den er mit großem Eiser stubirte. Gine Storung brachte in biefe gludliche Tätigfeit ber fcmaltalbifche Rrieg, bor bem Flacius fich mit einem Empfehlungsschreiben Melanthons nach Braunschweig flüchtete, wo er Schulunterricht erteilte. Zwar ward mit den andern Lehrern auch er von dem neuen Kurfürsten Morit zurückerusen, aber die Zeit bes Glückes und der Ruhe war nun für ihn vorbei. Am 15. Mai 1548 verkundete ber Raifer das Augsburger Interim und gleichzeitig begannen in Sachsen die Berhandlungen, die zum Leivziger Interim fürten. Schon warend diefer hatte Flacius bie älteren Theologen zur Standhaftigkeit ermant. Als dies nichts half und Niemand gegen bie machsende Gefar fich rurte, begann er unter berschiedenen Ramen gegen die trugerischen Bergleichsbersuche ju fchreiben. Um die Ginfurung bes Interims in Sachsen nicht selbst ansehen zu muffen, verließ er gegen Oftern 1549 mit Austimmung Melanthons Wittenberg und seine Prosessur, nachdem er seine Vorlesungen Joh. Aurifaber übergeben hatte. Sein ber Entbindung entgegensehenbes Weib mußte er zurudlassen, als er, um sein Gewissen freizuhalten, in's Elend ging. Über Magdeburg begab er sich nach Lüneburg und Hamburg. Die an biesen Orten von ihm aufgesuchten niedersächsischen Theologen stimmten ihm bei und manten, ben Rampf gegen das Interim fortzuseßen. Bu dem Zwede ging er nach Magdeburg zurud, wo das Druden noch frei war, und verdiente sich sein Brot

als Auffeher in Drudereien.

Die schriftstellerische Tätigkeit, welche er jest entfaltete, mar eine bebeutenbe. Schrift auf Schrift veröffentlichte er mit ben fich um ihn fammelnben Benoffen gegen die beiben Interims, die Abiaphora und beren Berteibiger. Und feine Pritit war eine vernichtende. Wenn in Sachsen und Norddeutschland sich balb ein allgemeiner Widerspruch erhob, der die Durchfürung des Interims unmöglich machte und den Rurfürst Morit zur Parteinahme gegen den Kaifer nötigte, so war dies besonders Fl. zu verdanken. Er hat fich bamals unvergängliche Berdienfte um die evangelische Kirche erworben. Da seine Lehrer und früheren Freunde in schlimmer Stunde sich schwach bewiesen hatten, mufste er sich auch gegen fie erklären. Mit scharfen und schneibenden Worten griff er ihr Berhalten an, aber er hielt fich frei von der gemeinen Rampsweise, welche, wenn auch nicht Melanthon, so doch ein Teil von bessen Schülern und Anhängern gegen ihn sich erlaubte. Wie es ihm nur um die Sache zu tun war, zeigte er, als 1552 die osiandristischen Händel ausbrachen. Der Herzog von Preußen suchte ihn als Gegner der Wittenberger auf Osianders Seite zu ziehen. Aber Fl. ließ sich durch Geschenke und Stellenanerbietungen nicht erkaufen, sondern schrieb gemeinsam mit seinen bisherigen Widerssachern gegen den neuen Frelehrer. "Ich will, ob Gott will, weder um meiner Freunde noch Feinde halben nichts wider die Warheit handeln." Wie hier für die Rechtfertigung so trat er in den Jaren 1553—1559 gegen Schwenkfelds falfchen Subjektivismus für die Gnadenmittel ein. Aber all dies füllte die Rluft nicht aus, welche burch ben Interimsstreit zwischen ihm und ben Wittenbergern sich gebilbet hatte. Gegen lettere hatte überhaupt seit ber Beit bei ben strengen Lutheranern fich ein ganz gerechtfertigter Berbacht festgesett, ben fie durch neuen Anstoß nur mehrten. Dies zeigte sich in dem majoriftischen Streit über die Notwendigkeit der guten Werke, an dem feit 1552 auch Fl. mit gewonter Scharfe teilnam. So mifslangen die Aussonungsversuche, welche die niedersächsischen Theologen im Januar 1557 mit großem Ernfte anftellten. Melanthon, besonders durch die Lügen bes

Flacius 565

Hubert Languet verhetzt, traute Fl. nichts gutes mehr zu; und dieser meinte, von ben Wittenbergern und vornehmlich ihrem Fürer ein öffentliches Bekenntnis ihrer Schuld und Verwerfung ihrer bisherigen Jrrtümer als Bedingung eines dauers haften Friedens fordern zu müssen. Ein Eingeständnis unter vier Augen, wie es gemacht war, schien ihm nicht zu genügen. Aber durch diese ihm nicht zustehende Forderung schimpslicher Selbstdemütigung stieß er Melanthon völlig zurück und machte eine Aussönung unmöglich. Und so lud er in falschem Eiser um die Kirche cine Schuld gegen seinen ehrwürdigen Lehrer und gegen die friedebedürstige Kirche erf sich.

Am 27. April 1557 war Fl. nach Jena gekommen. Schon der alte Joh. Briedrich hatte seine Berufung borthin gewünscht, wärend gleichzeitig Ottheinrich im nach Heibelberg ziehen wollte. Aber erst Joh. Friedrich ber Mittlere fürte bie Berufung aus und seste ihm die gleichgefinnten Theologen Musaus und Wigand pur Seite. Anfänglich übte Fl. großen Einfluss auf den Herzog. Durch ihn vereitelte er die im Sinne der Wittenberger gemachten Ginigungsversuche der ebangelifchen Fürsten, weil baburch bie Barbeit verleugnet werbe. Er verlangte immer wider zuerst öffentliche Berwerfung des bisher Gesehlten. So misslang 1558 der sog. Frankfurter Rezess, so 1561 der Naumburger Fürstentag. Andererseits erreichte ar cs, dass 1558 für Thüringen das Konfutationsbuch verfertigt ward, eine Wis berlegung und Berbammung aller Frrtumer, welche in der evangelischen Kirche Streit erregt hatten. Hierauf sollten alle Kirchendiener bes Landes verpflichtet werben. Aber biese Starrheit entfremdete ihm die Herzen vieler, welche in der Lehre mit ihm eins, bisher zu ihm gehalten hatten. Es bilbete fich eine entschieben lutherische Mittelpartei, welche, bes Streites mube, vergeben und vergeffen wollte. Mit ihr konnte Fl. nach seinen Grundfagen nicht geben, und sie ließ sich nicht mehr von ihm lenken. Und auch der Herzog wandte fich nun von ihm. Biktorin Strigel in Jena, im Herzen ben Wittenbergern zustimmend und balb bon Eiferfucht gegen Fl. erfüllt, fing Sanbel mit diesem an, nachdem der synergistische Streit entbrannt war, in den auch Fl. sich wider gemischt hatte. Zunächst behandelte der um seine Orthodoxie besorgte Herzog, one von den Theologen bazu angeregt zu kin, Strigel sehr gewalttätig und nötigte ihn 1560 zu der Weimarer Disputation mit Fl. Aber bann lieh er ber Gegenpartei sein Or, die in Jena schon stark geworden war. Diefe begünftigte ben damals überall aufblühenden fürftlichen Abolutismus, ber auch auf die Kirche erftreckt werben follte, wärend die Theologen dem widerstrebten und das Recht ber Gemeinde waren wollten, dabei aber auch für den geiftlichen Stand zuweit gehende Befugniffe, besonders hinfichtlich bes Bannes, in Anspruch nahmen. Der Gegensat in Jena schärfte fich fo, bafs bie eine Partei weichen mufste, und die Flacius und feinen Genoffen feindliche hatte, mit dem Hofe verbündet und vornehmlich auf den herrschfüchtigen Rangler Chri-Man Brud sich ftupend, die Gewalt. Sie benutte biese und am 10. Dez. 1561 wurden Fl. und Wigand entfest, worauf ersterer sich nach Regensburg begab, in ber Hoffnung, von bort auf ben Subosten Deutschlands wirten zu tonnen.

Sein Plan, in Regensburg eine Akademie zu gründen, erwies sich bald als mansfürdar. Er muste damit zufrieden sein, dass man ihn auf Galls Fürsprache in der Stadt duldete. Bon hier griff er in alter Weise in die verschiedensten Kämpse ein und beteiligte sich auch lebhast am Streite gegen die Römischen und die Resormirten. Vornehmlich aber widmete er seine Zeit wissenschaftlichen Arsbeiten. Doch seine Feinde ließen ihm auch jetzt keine Ruhe. Besonders der des schränkte Kursürst August von Sachsen, ein in seinem Hasse unversönlicher und dann zu allen Gewaltsamkeiten geneigter Mann, der schon in Jena auf ihn gestrückt hatte, verfolgte ihn auch hier. Im Juli 1566 entzog der Rat dem Besträngten seinen Schutz, und Fl. war froh, eine Einladung nach Antwerpen ershalten zu haben. Die Aufgabe, welche die dortige in der Bildung begriffene luthezische Gemeinde ihm stellte, sassen, eine Alem Eiser an. Er schried für sie ein Bekenntnis und eine Agende, konnte sich aber beim Vordringen der Spanier nicht halten, sondern muste schon im Febr. 1567 nach Frankfurt slüchten, wo er mit seiner zurückgebliebenen Familie wider zusammentras. Und nur wärend des Soms

mers erlaubte ber Rat ihm zu bleiben aus Schen vor den hohen Geinden bes Flüchtlings. Im Rovember gog Gl. mit ben Seinen über Stuttgart nach Stroß burg, in ber Soffnung, bort vielleicht an der Universität Stellung gu finden. Die erreichte er freilich nicht; boch ichuste ihn ber Rat, ale bie Feinde, befondere ber unversonliche Rurfurft, ihn auch hier aufjuchten. Dajs feine Rube bennoch teine bleibenbe mar, tam von einem Streite, in ben er burch eigne Schuld verflochien ward. Schon bei der Beimarer Disputation 1560 hatte er den Ausbrud gebraucht, die Erbfunde fei die Gubftang bes Menschen. Seine damaligen Freunde Bigand, Mufaus, Beghufius u. f. w. fürchteten gleich, man werde ihn bes Manichaismus beschuldigen; boch geschah nichts berartiges und fie felbst hatten gegen feine Lebte fein Bedenfen, fondern manten nur, ben verfänglichen Ausdrud gu meiden. Trop dem entwidelte er feine Unficht noch einmal in einer Abhandlung, Die er 1567 seiner Clavis beigab, und man sah daraus, das seine Lehre eine irrtümliche, wennschon noch lange kein Manichäismus, sei. Nun erhoben zuerst die Brumschweiger, Chemnis und besonders Mörlin, Widerspruch, letterer in recht gedlisger Weise, obwol er früher Fl. besreundet gewesen war. Das sürte eine Bendung herbei. Auch die alten Jenaer Genossen, durch den auf dem Namen des Flacins laftenden Safe gedrudt, loften fich bon ihm los und begannen, ihn fchnobe gu be handeln. Einer der erften war Beghuffus, ber in immer heftigeren Schriften fic gegen ibn erflarte und babei in fchlimmfter Beife bie Lehre bes neuen Begant entstellte. Bald geschah basselbe bon Bigand, ber fich auch nicht schamte, mit ge fälichten Beichuldigungen, alfo Berleumdungen, aufzutreten. Den bergogliden Theologen war warend bes Altenburger Gesprächs 1568 biefer neue Sandel ich ungelegen gewesen. Gie fürchteten fich, besonders bem Rurfürften von Sachien gegenüber, als Flacianer zu gelten. Deswegen wiefen fie Gl. felbft gurud, als a im Frühling 1570 in die Rabe von Jena fam und fie um ein Rolloquium bat Es gab über dem Namen bes Angefochtenen einen Bruch zwischen ben ftreng lutherijchen Theologen Deutschlands, ber fich vielerorten bemertlich machte & felbst schwieg natürlich nicht, fondern erwiderte unermublich auf die gegen ihn ge richteten Angriffe, wobei er Freund und Feind öfter rudfichtslofer behandelte, als nötig gewesen wäre. Dabei suchte er boch ehrlich in seiner Beise eine Berftandigung und wünschte besonders, das ihm verstattet würde, vor einer größeren Spnobe sich auszusprechen, nicht zweiselnd, es würde ihm dann gelingen, nich ju rechtfertigen. Aber bies erreichte er nicht trop mehrfacher Reifen, Die er zu folden Bwede machte, so z. B. im J. 1574 bis nach Schlesien. Bielmehr geriet er in Streit auch mit Jak. Andrea und hierdurch selbst mit den Strafburger Gestlichen, die bisher für ihn eingetreten waren. Dies gab den Anlass dozu, dass der Nat ihm für den Frühling 1573 den Aufenthalt fundigte. Im Juni jog er mi Frau und Rindern nach Frankfurt in's Kloster zu den weißen Frauen. Aber ichm im Berbfte fpurte ber bafs bes fachfifden Muguft ihn hier auf und begann # broben. Um Beihnachten wies ber Rat ihn aus, boch ward bie Aussurung au Fürsprache mächtiger Bonner und durch die Entschiedenheit seiner edlen be schützerin Ratharina von Meerfeld, der Borfteberin jenes zu einem Baifenbufe gemachten Blofters, verschoben, bis der Tod dem Berfolgten zur Rube half. In Schluffe bes Jares 1574 ergriff ihn eine Krantheit, welcher er am 11. Mag 1575 erlag.

Der Eiser um die lutherische Kirche, ibre Freiheit und die Reinheit ibret Lehre hat Fl. verzehrt; aber es ist, wenn auch ein durchaus selbstloser, so doch tein ganz geläuterter und heiliger Eiser gewesen. Er maßte sich das Necht an nicht nur den Irrtum, sondern auch die Irrenden zu brechen, und verknunkt sich mit einem Starrsinn und einer Rückstlosigsteit, welche bisweilen die Licke außer Acht ließ, die man auch dem Gegner schuldig ist. Unter den nächsten Schulern der Resormatoren hat sur Bewarung der lutherischen Kirche vor Irrehren kaum einer so viel gearbeitet, wie Fl., keiner so viel gelitten; aber — man kann sein schweres Geschied nicht ganz als ein unverschuldetes bezeichnen.

Rein bagegen mar bas Berdienst, welches sich Fl. durch feine bedeutender gut Forderung der Kirche unternommenen wissenschaftlichen Arbeiten erwarb. Schon

Flacius 567

ruh firchengeschichtlichen Studien zugewandt, veröffentlichte er 1556 einen Cataogus testium veritatis, um bem bon ben Romifchen gegen bie ebangelische Rirche erhobenen Borwurfe ber Neuheit zu begegnen und zu zeigen, bafs es allegeit folche gegeben habe, die ben Papft und seine Irrtumer bekampften, eine Sammlung bon "Beugen", die man nur nicht alle gleich zu bogmatisch korrekten "Evangelischen" ftempeln muß. Gleichzeitig faste er ben Blan, eine Rirchen-zeschichte herauszugeben, "in welcher in gewiffer Ordnung und nach ber Beitfolge dargelegt würde, wie die ware Kirche und ihre Religion von der ursprünglichen Reinheit und Ginfalt in ber Apostelzeit allmählich auf schlimme Abwege geriet, and dies zum teil aus Nachlässigkeit und Unwissenheit der Lehrer, zum teil auch burch bie Bosheit ber Gottlofen; in welcher auch gezeigt würde, wie bie Rirche uweilen durch einige warhaft fromme Männer wiberhergeftellt ward und wie fo das Licht der Warheit bald heller ftralte, bald unter der wachsenden Finfternis gottlofen Wefens mehr ober weniger wider verbunkelt warb". Da er die hierzu ndtigen großen Borbereitungen und Arbeiten (Reisen, Suchen und Beschaffen von Handschriften und Büchern, Anfertigen von Auszügen u. dgl.) allein nicht leisten tonnte, gründete er zu diesem Zwecke um 1553 eine Gesellschaft mit dem Sipe in Ragbeburg. Seine bedeutenbsten Mitarbeiter waren Wigand und ber früh berstorbene Matthäus Judex. Er selbst blieb, auch wenn er an andern Orten weilte, die Seele des Ganzen. So erschienen von 1559—1574 in 13 Foliobanden die Ragbeburger Centurien, bie erste und auf lange hinaus unübertroffene dangelische Rirchengeschichte. Jebem Jarhundert ift ein Band gewidmet und ber Stoff bann in 15. Rapiteln behandelt: 1. de loco et propagatione ecclesiae; 2. de persecutione et tranquillitate ejus; 3. de doctrina ejusque inclinatione; 4. de hacresibus; 5. de cacremoniis diversis in locis; 6. de gubernatione ecclesiae; 7. de schismatibus et certaminibus levioribus; 8. de conciliis; 9. de personis illustribus in ecclesia; 10. de haereticis; 11. de martyribus; 12. de miraculis; 13. de rebus judaicis externis, seu politicis; 14. de aliis religionibus extra ecclesiam; 15. de mutationibus politicis in imperiis. Bgl. über das großartige Berk: Baur, Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung, Tübing. 1852; und besonders Preger, Matth. Flacius II, 414—468, der auch die Fl. ob der Censurien gemachten Vorwürse (culter Flacianus) als unbegründet erweist. — In miliger Weise ging Fl. auf dem Gebiete der Schristwissenschaft bandrechend vor. In Regensburg begann er die Ausarbeitung seiner 1567 veröffentlichten Clavis seripturas sacras. Durch dies Wert, welches in einem biblischen Wörterbuch und Abhandlungen besteht, in denen die Grundsätze der Auslegung sestgestellt find, ift Flacius der Bater der biblischen Hermeneutit geworden. Die Anwendung solcher Grundsätze fürte er wärend des Strafburger Aufenthalts durch in der 1570 erichienenen Glossa compondiaria zum R. T.; bie zum A. T. ift unvollendet geblieben.

Flacius ist einer der ersten Theologen der Resormationszeit gewesen. Aber stüh hat man seine großen Verdienste vergessen und der Has, der sich übermäßig an seinen Namen hestete, wirkte durch die Jarhunderte nach. In ungenügender Beise handelte J. B. Ritter von ihm: M. Flacii II. Leben und Tod, Franks. 1725; Chr. Aug. Salig in seiner Sesch. d. Augsd. Konsession, Halle 1730, der vies ihm große Abneigung; und gar Planck, dessen Darstellung bei vielen dis seutzutage für richtig galt, "hat kaum einen Mann mit so entschiedener Ungunst und Ungerechtigkeit behandelt". Dies urteilt A. Twesten, der in einer Vorlesung iber Fl., Verlin 1844, zuerst wider den gewonheitsmäßig und aus Unwissenheit Beschmähten in ein richtigeres Licht zu stellen sich bemühte, nachdem schon Schröck, sedensbeschreibungen berühmter Gelehrten, Leipz. 1790, 1, 192—203, die frühezen Historiker ihrer Unbilligkeit wegen getadelt hatte. Ihm solgte Wichel Nicolas n der Nouvelle Biographie genérale, 17, 804 st. und Kling in der ersten Aufage dieser Encyklopädie. Ganz gut gemacht aber ist das dem Namen des Flacius ingetane Unrecht erst durch W. Preger in seinem tresslichen Werke: Watth. Flazius Illyricus und seine Zeit, Erlangen 1859—1861. Bgl. dazu die Allgemeine Deutsche Biographie VII, 88—101.

Flagellanten, f. Geigler.

Mattid, Joh. Friedrich, ein schwäbischer Driginalmensch, ausgezeichna als Beiftlicher, befonders aber als Badagog, ftammt aus Mahren, aus bem jem Urgroßvater um bes Evangeliums willen fich entfernte. Um 3. Oftober 1713 wurde er in Beghingen bei Ludwigsburg geboren. Sein Bater, ber Amtmam Joh. Wilhelm Flattich, starb frühe, die Wittwe, eine tüchtige Frau, muste sid mit ihren Kindern färglich durchzubringen suchen, so dass er frühe die Armut aus Erfarung tennen lernte, ein Gewinn, der ihm in seinem Pfarrleben zu staute tam. Im Kloster zu Denkendors, wohin er im Mai 1729 kam, hatte er das Glüd, den großen Theologen Joh. Albrecht Bengel zum Lehrer zu haben. Derselbe machte auf ben Bögling ben tiefften, nachhaltigften Ginbrud. Rachbem er noch gwei Jare in Maulbronn gewesen, bezog er im Berbfte 1733 die Universität Tubingen. hier entzog er fich aller Beltformigfeit, Leichtfinn und Gitelfeit, und lebte gon ben Studien. Schon hier fafste er eine befondere Liebe gu ber Jugend, wie fein Meifter Bengel, und gab fich bem Unterrichte berfelben bin. Rachbem er im Jan 1737 bas Cramen bestanden hatte, biente er einem Ontel als Bilar. Beld proltischer Pfarrer er war, ein anderer Oberlin, erfur die heruntergekommene We meinde Sohenasberg, wohin er im 3. 1742 als Beiftlicher verfest worden mar. In wenigen Jaren hob fich die Bemeinde. Dazu trug auch die treffliche fran bei, die er zur Che genommen hatte, eine geborne Groß, die ihn mit 14 km bern erfreute, von der er fagen kounte, das fie "in Gottesdienst, Demut, anhab tender Arbeit und andern Tugenden ber Bemeinde ein gutes Exempel gab". Er hatte täglich nur einen halben Gulden Befoldung, tam aber doch damit aus, ich schränkte mich ein", fagt er. 1747 tam er als Pjarrer nach Metterzimmern; aber er ware von biefer armen Bemeinde, die er liebte, nicht fortgetommen, wenn nicht der bare don dieser armen Gemeinde, die er liedte, nicht forigetommen, wenn nicht ver bekannte Herzog Karl bei einem Jagdausssuge ihn eines Sonntags in seinem Bredigtgeschide gehört hätte. Im Jare 1760 übertrug ihm derselbe die Pjarra Münchingen, wo er dis zum Ende seines Lebens blied und eine reich gesegnete Tätigteit entsaltete. Ein Pjarrer müsse "sein Bermögen, Ehre, Gesundheit und Leben für die Wolfart anderer Menschen ansopsern", war sein Grundsah. Bas den Juhalt feiner Predigten betrifft, fo ichreibt er: "Ich halte fur rotiamer, wenn man nicht bei ben Difsbrauchen, fondern bei dem Glauben an Chritum anfängt, indem die Apostel die Menschen zuerft auf ben Glauben gefürt und allbann ben Blaubigen gesagt haben: Leget ab bie Berfe ber Ginfternis". Er fand fest auf dem Borte der bl. Schrift. Geine Bredigten, wie er fie gehalten bal waren außerst originell, und es ift nur ichabe, bafs man teine nachgeschriebenen befist, doch laffen die par von ihm borhandenen fcon auf die Urfprunglichteit der gehaltenen fchließen. Gine Reihe von Aneldoten haben fich im Daunde bei Bolles erhalten, die alle beweisen, bafs er in feiner jeelforgerlichen Tätigleit an eine heitere Beije ben Ragel auf den Mopf getroffen hat. Bas aber feiner Arbeit den tiefen Eingang verschaffte, war dies, dafs er das Chriftentum vorgelebt bet Er war durchweg felbitlos. Bu diefem Boltsmanne im bejten Sinne des Borns ftrömte es an den Sonntagen von allen Seiten her, um ihn zu horen. Sethi hohe Leute schätten ihn, auch herzog Karl ließ sich von ihm fagen, wie einmal: "Ein Fürst soll fürstliche Gedanken haben".

Bodurch sich aber Flattich besonders auszeichnete, war sein pädagogisches Geschich. Otinger, dieser Magus aus Süden, sorderte ihn einst auf, seine Erziehungs grundsäße schriftlich darzulegen. Er tat es in einem gedruckten Ausschliche Übersicht ber rechten Art, Kinder zu unterweisen", und stellte darin eine geschichtliche Übersicht seiner Erfarungen im Unterricht, den er Insormation nannte, und in der Erziehung dar. Er ist mit den Böglingen, deren er im Lause der Jare an 300 hatte, seinen eigenen Weg gegangen. Wie man jeht auf s neue den verkehrten Weg einschlägt, dass man durch den Verstand auf den Willen wirken zu konnen meint, so er. "Ich ging lange Zeit irre, mit dem Prinzipio, dass sich der Wille bloß nach dem Verstand richte, dis mich die vielsältige Erfarung es anders belehrte und mich darauf die hl. Schrift überzeugte von dem großen Unterschied des

Bergens und bes Berftandes . . Wenn ein junger Menfch mit Bofem umgeht, fo ift er bumm, ungelehrig und verbroffen jum Lernen". Er hatte Boglinge von 10 bis ju 20 Jaren und von allen Ständen. Obwol er in entschieden driftlicher Richtung stand, so war er doch nicht peinlich gegen seine Kostgänger, er ließ ihnen ziemliche Freiheit. In aller Demut bekennt er: "Was geraten ist, ist durch Gottes Gnade geraten, was aber miskungen ist, hastet viele Schuld auf mir". Er hatte die Freude, dass viele seiner Zöglinge, die meistens wurmstichig zu ihm kamen, auf besseren Weg kamen. Er suchte dabei nicht sein Interesse, sondern er ließ sich durch das Wort Christi leiten: "Ich bin unter euch wie ein Diener. Daher ich auch mit meinen Kostgangern in der Liebe und Freundschaft wandle". Er erreichte ein hohes Alter und beschäftigte fich bis turge Beit bor feinem Enbe. Auf feinem letten Lager wurde er tief gefürt, erft am Sterbetage murbe es Licht in feinem Bergen, bafs er wie verklart fagte: "Gerr, nun lafst du beinen Diener im Frieben faren, benn meine Mugen haben beinen Seiland gefeben". Um 1. Juni 1797 itarb er.

Uber ihn handeln: Dr. Barthe fübdeutsche Originalien, Schuberte Altes und Reues. Am aussürlichsten behandelt ihn Ledderhoses Leben und Schriften bes M. Johann Friedrich Flattich, 5. Ausl. 1873 bei K. Winter, Heidelberg. L. Bölter hat in Schmids Enchklopädie für das Erziehungswesen seine pädagogische Bedeutung hervorgehoben, Ehmann seine "Pädagogische Lebensweisen Erganzungsbanbe gegeben. R. A. Lebberbofe.

Flavianus, Patriarch von Antiochien (381-404), aus vornehmer und wolhabender Familie ftammend, hatte fich gleich seinem Freunde Diodor (nachmals Bifchof von Tarfus) fruh bem aftetischen Leben zugewandt. Beide, obwol nicht jur altnicanischen (euftathianischen) Bartei Untiochiens gehörig, widerstanden mit Erfolg den arianischen Reigungen ihres Bischofs Leontius und seiner Begun= ftigung bes Aetius (f. b. Art. Arianismus) und bilbeten, felbft noch Laien, ben Mittelpuntt der firchlich-eifrigen Menge, welche fie in Martyrerfapellen des Nachts ju frommem Befange versammelten. Der Bijchof Leontius machte gute Miene bagu und forderte fie auf, dieje Gottesdienfte lieber in ben Rirchen gu halten \*), ließ sie aber one Beförderung. Bon Meletius von Antiochien, dem sie sich ansichlossen, zu Presbytern gemacht, hielten sie später, als dieser von Balens vertrieben wurde, die dem Arianismus widerstehenden Elemente zusammen; wärend Diobor und andere durch ihre Predigten wirften, verfah Flavian fie mit theologifchen Baffen aus ber Schrift, icarfte bie Pfeile für die andern. 3m 3. 381 begleitete Flavian feinen Bifchof auf bas Rongil von Konftantinopel, und wurde bort, als Meletius marend ber Synobe ftarb, trop ber bringenden Begenvorftellung Gregors von Raziang zu seinem Rachfolger erhoben, wodurch bas die Berfonung ber orientalischen Rirche mit Rom fo febr erschwerende meletianische Schisma in Antiochien (f. d. A. Meletius v. Ant.) verlängert wurde. Aber es war gerade Gereiztheit gegen bas, mas ihnen als romifche Anmagung erschien, mas bie jungern Bifchofe gegen die Manung der Nazianzeners taub machte. Rach einer überlieferung (Soerat, h. e. 5, 5; Sozom. 7, 3) trafe ben Flavian der Borwurf, eine früher von ihm und andern in betracht kommenden Personen gegebene Zusage gebrochen gu haben, fie murden vor dem Ableben ber beiben Saupter Meletius und Paulinus teine Bal jum Bischof annehmen, weil nach dem Ableben des einen erft ber andere folgen folle. Rach Theodoret aber ware jene Abmachung bon Meletius zwar vorgeschlagen, aber bon Baulinus gurudgewiesen. Uber die

<sup>\*)</sup> Flavian und Diodor follen (Theodoret h. e. II, 19) querft bie Chore ber Singenben in zwei geteilt und gelehrt haben, die Psalmen Davids im Wechselgesang zu singen. Nach einer andern auf Theodor von Mopsvestia zurückgesürten warscheinlich richtigen Nachricht (Nicetas Choniates thesaur. orthod. 5, 30 in d. Bibl. Patr. max. Lugd. XXV, p. 161) haben sie antiphonische Sangweise nur aus dem sprischen in den griechischen Gottesbienst verpfangt; von Anticchien aus hat sie weitere Verbreitung erlangt, mit Eiser als etwas neues ergriffen (vgl. Basil. M. ep. 207 ed. Garn.).

weitern Berhandlungen, die endliche Anerfennung Flavians auch von Rom u | w. fiehe den oben angezogenen Artifel. Flavian, welcher im 3. 386 den Johannes Chrifostomus zum Bresbyter machte und diefen eminenten Brediger wol zu fcan und ju verwerten mufste, wird von diefem wegen des ftrengen Bebens, ber Barmherzigseit, der Lehrhaftigleit, der weisen Seelenfürung und der fieghaften De tämpfung der firchlichen Teinde hoch und viel gelobt (f. bef. die Domilie bei felner Ordination jum Presbyter opp. ed. Montf. I, 436 sqq., ben Schlag b. ord. in Meletium ib. II, 522, hom. 21 in primam ad Corinth. u. 8.). Mis Antioches 387 durch einen Aufstand und Die Berftorung ber faiferlichen Bilbfaulen ber Born bes Raifers Theodofius in hohem Grade erregt hatte, reifte Glabian, bie Beschwerben bes Alters und die Unbilden der Jareszeit nichtachtend, nach Ronstantinopel, und erlangte in der Tat die Berzeihung des Knisers (Chrysost. dom. 21 ad popul. Ant. s. de statuis II, 213 sqq.; vgl. Reander, Chryf. I, 114 ff. der 2. A.). Die Gebeine von Martyrern, in deren Rahe Baretiter (one Bweifet And ner) bestattet waren, ließ er aus biefer befledenden Rachbarfchaft entfernen (Chrys hom. de ascens. II, 447 sqq.); um die schwärmerische Sette der Meffalianer (1. d. Urt.) zu verderben, scheute er sich nicht, einen alten Mann erst sicher zu machen, um ihm seine Geheimnisse abzuloden (Theodoret h. e. 4, 10; vgl. Phot. cod 52. wo Briefe Flavians an die Chriften von Osroene und an einen armenischen Bifco erwänt sind). Die dürstigen bei Theodoret (dial. I, 46. 66. II, 160. III, 250 im 4. tom. der hall. Ausg.) erhaltenen Fragmente Flavians lassen die wesentlich antiochenische Färbung seiner Dogmatist erkennen. — Tillemont, Mémoires pour sorv. etc. X, 523—541; Ceillier, Hist. gener. des anteurs sacr. VIII, 521-531.

Flabianus, ber Rachfolger bes Profins auf bem Bifchoisftule ju Ronftantinopel (447) ift burch feine Beteiligung am entychianischen Streite befannt, mit welchem fein perfonliches Schichfal eng verflochten ift. Unter Berweifung auf ben Artilel: Eutychianismus fei bier noch folgendes hingugefügt. Flavian hatte von borne herein den einflufereichen Minifter und Gunuchen Chryfaphius, den Gonner bes Cumches (Liberat, breviar. 11), und die Stimmung Theodofius' II. gegen fich (Evagt. h. c. 2, 2; Theophan, chronogr. 1, 150 ed. Bonn.). Auf der gu einem andern Brede gehaltenen Synode von Ronftantinopel (Nov. 448) ließ er fich in richtiger Burdigung ber brohenden Rampfe nur widerwillig von Gufebius von Dorplaum jum Borgeben gegen Gutyches brangen; noch warend ber Berhandlungen gewarte er bem wiber ftrebenden Gegner Aufschub (Befele, Rongiliengesch. II, 320 ff.). Rach ber Berutteilung und Bollftredung ber Genteng hatte er bor allem Diostur bon Alexandrien gegen fich, Euthches und ber Raifer suchten aber auch Leo von Rom gegen ihn einzuneh wärend natürlich die antiochenisch Gesinnten, wie Theodoret, in ihm mit Freudereinen Berteidiger des waren Glaubens (der Zweinaturenlehre) begrüßten (Theodore epist. 11; vgl. die späteren opp. 86 und 104). Es gelang dem Flavians den dmischen Leo, welcher ansangs sich über das Stillschweigen Flavians beschmal hatte, den der Nichtigkeit seiner Ansissssungen von der Nichtigkeit schaften Ansisssungen von der Nichtigkeit schaften Unstellung zu überzeugen (über die chronologische Stellung ber Briefe f. Bulch, Repergeich. VI, 165 ff.). Bugleich hoffte er, boduco. dafs Leo auf feine Seite trat, die bon feinen Begnern geplante neue Synobe ber mieben zu feben. Inzwischen hatte ber Raifer widerholt mit Flavian verhandelt, um durch unbestimmte Erflärungen bas Urteil gegen Gutyches binfallig werben gu laffen, worauf Flavian nicht einging, obgleich er in einem bom Raifer eingeforderten Glaubensbefenntnis ber Begenpartei fich moglichft naberte. Da man ibm Berfälfchung ber Synodalatten borwarf, wurde eine formliche Untersuchung bier über angestellt, welche in allen wefentlichen Buntten gu feiner Rechtfertigung and fclug. — Trop der Zustimmung aber, welche Flavian bei Leo fand, unterlag er au ber berüchtigten Rauberspnode bem Barteitreiben und der Bewalttätigfeit Dice curs. Gegen seine von diesem ausgesprochene Absehung legte er auf der Sanobe Appellation ein an ein anderes Konzil und wandte sich hiermit, den Berhältnisen entsprechend, an den römischen Bischof (Balch a. a. D. VI, 257 ff.). Die ver-Schiedenen Rachrichten ftimmen barin überein, bafe Glavian noch auf ber Ranber jynobe körperliche Misshanblungen erlitt. Dass er aber wenige Tage barauf an ben Folgen eben dieser Misshandlungen gestorben sei, ist nur ein übereilter Schluss aus ben dieserhalb auf der Synode von Chalcedon gegen Dioscur und den Abt Barsumas erhobenen heftigen Vorwürsen. Die zuverlässigigeren Nachrichten ergeben, das Flavian in der Verbannung oder auf dem Wege dahin, und zwar zu Epipa, einer Stadt Lydiens, gestorben sei (Brevic. hist. Eutych. bei Sirmond, opp. I, 430s.; Prosper Aq. chron. bei Basnage, thesaur. I, 304; vgl. Hefele a. a. D. 884 sp.). Nach ersolgtem Umschwung wurden unter Warcian und Pulcheria die sterblichen Reste Flavians nach Konstantinopel gebracht und seierlich in der Apostelstirche beigesetzt. Er galt als Wärtyrer des Glaubens, der zu Chalcedon siegte, und ist den Heiligen der Kirche zugezält worden. — Die Litteratur si. in dem oben angezogenen Artisel. Dazu noch Acta Sanctor. Bolland. im III. tom. des Februar.

Fledier, Efprit, wurde zu Bernes, einem Städtchen ber Graffchaft Abignon, ben 10. Juni 1632 von armen Eltern geboren. Sein Oheim, ber gelehrte Rond hercule Aubiffret, nahm fich ber Erziehung bes talentvollen Reffen an, ber in ber Kongregation ber driftlichen Lehre seine Kenntnisse rasch erweiterte. Rach dem Tobe feines Oheims verließ Flechier ben Jesuitenorden, in den er in der Was dem Lobe seines Oheims berließ zlechier den Zesuttenorden, in den er in der Absicht getreten war, den geistlichen Stand zu erwälen. Er ging nach Paris und widmete sich zunächst der Dichtkunft. Die Beschreibung eines von Ludwig XIV. mit großer Pracht gehaltenen Karussels in lateinischer Sprache erward dem jungen Wann mehr Beisall als seine französischen Bossieen. Doch der Mangel an Schutz und Ausmunterung durch einen einflußreichen Gönner zwang ihn, auf dem Lande erst die Stelle eines Haußlehrers, dann die Leitung einer öffentlichen Schule und übernehmen. Dann kehrte er nach Paris zurück, um als Kanzelredner und Schriststeller daselbst zu wirken. Ludwig XIV. ward auf ihn aufmerksam, und darch eine außerzeichneten Falente mußte er sich die Gunft des Hates hauernd burch seine ausgezeichneten Talente wusste er sich die Bunft des Hofes dauernd gewinnen. Insbesondere wandte er großen Fleiß auf die Ausbildung seines Rednertalents, sodass er ein bedeutender Rebenbuler Bossuets wurde, und diesen in der Bal und Anordnung ber Worte übertraf; boch zeigten feine Reden ein zu figtbares Streben nach Runft, und es fehlte ihnen meift an großen und erhabenen Gebanken. Ob er fich gleich in allen Zweigen geiftlicher Beredfamkeit versuchte, erwarben ihm boch nur seine Trauerreben bleibenben Ruhm. Seine fcmache und monotone Stimme machte in befonders geschickt, über die Buhorer einen dufteren Bug der Wehmut und Trauer zu verbreiten. Die erste seinen düsteren Bug der Wehmut und Trauer zu verbreiten. Die erste seiner acht Trauerreben sit dem Andenken der Herzogin von Montausier gewidmet und im J. 1672 gestalten. Seine Rede auf den Marschall Turenne (1676) bildet sein Meisterwerk. Heiten sie Reden auf den Kammerpräsidenten Lamoignon (1679), auf die Kinigin Maria Theresia (1682), auf den Kanzler Le Tellier (1686) und auf Maria Anna, Dauphine von Frankreich 1690). Die letzte seiner Trauerreden (1690) ist dem Andenken seines Freundes, des Herzogs von Montausier gewidente. Ludwig XIV. ernannte Fléchier im J. 1685 zum Bischop v. Lavaur. Schon met. Valour vorden. Bis hes herzogs von Montaussen worden. Bir besitzen auch zwei Lebensbeschreibungen aus seiner Feder, die des Raisers Theodosius, für den Unterricht des Dauphins bestimmt, der sich am Übertritt jenes Raisers zum Christentum erbauen sollte, und die interessantere des Karbinals Limenes. Beibe find zwar mit Elegang gefchrieben; boch mufste Flechier ben hiftorischen Stil nicht zu treffen, und die Berioden verraten ben Rangelredner. 3m 3. 1687 erhielt er das Bistum von Nismes, und ftarb den 16. Februar 1710 zu Montpellier. Er war ein Chrift, der sich durch seine Herzensgüte und Boltatigfeit nicht minder als burch feine Talente auszeichnete. In ber ichmeren Beit, wo feine Brovingen burch Brantheit, DifBernte und Sungerenot beimgefucht wurden, erteilte er one Unterschied ber Berfon große Almofen, ftellte ben Bau von Rirchen ein, um Mittel gur Boltätigfeit zu haben, und erteilte gugleich die Boltaten mit einer garten Rudficht, welche ben Empfänger nie beschämte. Selbst von den vielen Protestanten, welche sich infolge der Widerrufung des Editts von

Rantes in seinem Sprengel verborgen halten musten, ward er seiner humanen Gesinnungen willen aufrichtig geliebt. Er mante stets von Gewaltmaßregeln gegen Andersdenkende ab, und beklagte tief die Leiden, die man sie erdulden ließ. Als Fénélon den Tod von Fléchier ersur, rief er aus: "Wir haben unsern Weister verloren!" Außer den genannten Schriften sind noch, obwol sie diesen an Gehalt weit nachstehen, zu nennen die 25 Reden zureAdventszeit und die acht Wissions= und Spnodalreden Fléchiers.

Dr. Th. Presel- (C. Shuidt).

Aleetheiraten find eine Art von Winkelehe. Bis zur Reformation galt in England über die Form der Cheschließung das gemeine kanonische Recht. der Religionsanderung murden Modifikationen beabsichtigt, jedoch nicht ausgefürt. Selbst ber 1540 ausgesprochene Grunbsatz (St. 32, Henr. VIII. c. 38) ber: for marriages to stand notwithstanding Precontracts, nuch welchem sponsalia de praesonti sine copula einer später gefchloffenen aber eingefegneten und burch copula vollzogenen Ehe nachstehen follten, murbe 1548 wiber aufgehoben (St. 2 und 3 Edward VI. c. 23). Es tonnten baber Chen in formlofer und burgerlicher Art nach wie vor eingegangen werden. Weber Mangel bes Aufgebots, noch des Ronfenfes ber Eltern ober Bormundes bilbeten einen Grund gur Annullirung einer einmal geschloffenen Che, weshalb oft darüber bitter geklagt werden mufste, dass wiber Billen der Angehörigen ihre Rinder entfürt, fich im Beheimen berheirateten. Um bem Übel zu begegnen und zugleich im Gegensatz gegen die Kirche beschloss man eine neue Gesetzgebung, Abschaffung der kirchlichen und Einfürung der bürgerlichen Trauung durch die Friedensrichter als Civistandsbeamte (Bersordnung der Commonwealth vom 24. Aug. 1653), und übertrug dieselbe auch auf Frland und Schottland. One förmlich dieses Gesetz aufzuheben, schaffte Karl II. gleich nach seinem Regierungsantritt 1660 biefe Art ber Cheschließung wieber ab und ftellte bas frühere Recht wiber ber, wobei besonders im Interesse ber Steuererhebung die sorgfältige Fürung ber Kirchenbucher unter Androhung harter Strasfen angeordnet wurde. Die Möglichkeit der Eingehung geheimer Chen war hiers durch aber nicht aufgehoben, befonders da es viele Rirchen gab, welche auf Grund ber von ihnen behaupteten Eremtion bon ben Bischöfen one vorangegangenes Aufgebot ununterbrochen kopulirten. In ganz besonderem Umfange wurden solche geheime Ehen aber in London im Sprengel des Gefängnisses Fleet geschlossen. Das Gefängnis war vornehmlich für nicht zalende Schuldner bestimmt, deren es stets in der großen Stadt eine bedeutende Menge gab. Obgleich von bedeutender Ausbehnung, mar basfelbe boch nicht ausreichend, um die vielen Schuldgefangenen aufzunehmen, und man fah fich genötigt, benjenigen, welche in bem Gebaube nicht Plat fanben, in der Rabe innerhalb eines bestimmten Umtreises ihre Wonung anzuweisen, bamit sie jederzeit vor den Richter siftirt werden konnten. Bu den Gestangenen gehörten auch stets nicht wenige Geiftliche. Diese aber wünschten wärend der Entsernung von ihren Pfarreien ihr Amt zum Mittel des Erwerbs benuten zu konnen und dazu schien sich vorzugsweise die Bollziehung von Chen zu eignen. One Rücksicht auf die sonst erforderlichen Bedingungen, wie Alter der Brautleute, Bedigkeit, elterlicher Konsens, Aufgebot u. s. w., benedicirten sie die sich an sie Wenbenden one Bebenken. Hierbei trat bald ein förmlicher Handel ein, indem sich eine Konkurrenz erhob, einzelne Personen auch förmlich durch Kontrakt Geist= liche ber Art verpflichteten, gegen beftimmten Breis Beiratenbe einzusegnen und bann öffentliche Aufforderungen erließen, bafs man bei ihnen Ghen schließen möchte, durch ein Schilb am hause: hier tann man heiraten, einluden u. bergl. Die Bemühung bes Gefetgebers, ben Unfug abzuftellen und ben vielen traurigen Folgen desfelben zu begegnen, wie Strafbeftimmungen gegen folche Beiftliche und gegen die Beamten bes fleet, blieb one Erfolg, und die verschiedenen Gesethent= würfe, welche feit 1666 bereits proponirt wurden, um das Ubel in ber Wurzel auszurotten, murben nicht zu bindenden Borfchriften erhoben, ber Difsbrauch muchs inzwischen ins Ungeheuere — so hatte ein Beiftlicher, Namens John Gayeham, ber sogenannte Sollenteufel, warend seiner Haft von 1709—1740 im Fleet 36,000 Shen eingesegnet —, bas man endlich durchgreifen muste. Das Oberhaus bes fahl am 31. Januar 1753 bie Einbringung einer Bill for the better preventing

of clandestins marriage, und beauftragte die zwölf Richter Englands, eine solche zu entwersen. Da die Borlage aber sehr unbefriedigend war, unterzog sich der Lord-Ranzler Hardwicke selbst dieser Arbeit. Nach lebhaften Debatten, welche mehrsiche Anderungen veranlassten, ging die Bill durch beide Hüser des Parlaments und wurde am 6. Juni 1753 bindende Norm, welche vom 25. März des solgenden Jares an in Kraft treten sollte. Dieser Hardwickes-Akt setzte solgens des feft:

Der Cheschließung müssen drei Ausgebote in einer Kirche der Parochie des Bonorts der Berlobten vorhergehen, und wenn sie in verschiedenen Kirchspielen wonen, in beiden. In derselben Kirche muss auch die Einsegnung in den kanonischen Stunden ersolgen. Sieden Tage vorher müssen dem Geistlichen schriftlich Kame, Wonort und Zeit des Ausenthalts der Brautleute angezeigt werden. Wenn ein Geistlicher nach ersolgtem Ausgebot Personen unter 21 Jaren kopulirt, ist er nur dann strasbar, wenn ihm der Widerruf der Eltern oder des Vormundes des kannt wird. Personen, die one Ausgebot getraut werden, sollen auf 14 Jare des portiet werden, die Che selbst ist nichtig. Ebenso ist die Ehe null, wenn Personen unter 21 Jaren nicht den Konsens der Eltern beziehentlich des Vormundes haben. Die Trauung muss vor zwei Zeugen geschehen, in's Kirchenbuch eingestagen und von allen Beteiligten unterschrieben werden, Fälschung und Vernichstung des Kirchenbuches wird mit dem Tode bestraft; das Geseh gilt nur für England und Wales, aber nicht für die königliche Familie, für Juden und Quäler, welche untereinander heiraten.

Biele Stimmen wurden gegen das Gesetz bald laut und machten auf bersichiedene Misstände desselben aufmerksam, welche nach und nach durch besondere Statuten beseitigt wurden. Besonders kam es darauf an, das nicht nur in den Kinchen getraut wurde, wo es schon vor 1754 gestattet war, sowie Schwierigkeisten, welche sich bei der Nachweisung des Konsenses u. s. w. ergaben, aufzuheben. Es geschah dies, nachdem mehrere Erlasse vorangegangen waren, durch St. 4. Georgs IV. c. 76 vom 18. Juli 1823, und durch spätere Berordnungen, welche, nachdem auch die übrigen Teile des britischen Reiches die ersorderliche Berückschigung gesunden hatten, in der Gewärung der satultativen Civilehe ihren Abschluß sanden. (St. 4. 5. 6. 7. William IV. cap. 76. 85. 86 vom 14. August 1834 und 17. August 1836.)

Die speziellen Details ber über biesen ganzen Gegenstand gepstogenen Berstandlungen finden sich bei Friedberg, Das Recht ber Eheschließung, Leipzig 1865, E. 809 f., über die Fleets Ehen S. 335 f. Damit verb. Oppenheim, Die Berstandlungen des englischen Parlaments über Einfürung der Civilehe in Doves Leischrift für Kirchenrecht, Bd. I, Berl. 1861, S. 8 f.; Stälin, die Form der Eheschließung nach den neueren Gesetzgebungen, Kr. V, § 38, in Doves Zeitschrift H. V (1865), S. 438 f.

Fleisch, im biblischen Sinne. Es ist nicht sowol ein eigenartiger Sprachsebrauch, der uns bezüglich dieses Wortes, seiner Anwendung und seiner Bedenstagen in der Schrift begegnet, sondern es sind bestimmte Vorstellungen von der Leiblichkeit des Menschen, welche die Vibel hat und mit diesem Worte zum zuskammenhängenden Ausdruck dringt. Denn auf die Leiblichkeit nach ihrer stoffslichen Seite wird es stets bezogen, und es geht nicht an, unter σάρξ mit Chrysost. zu Gal. 5, 16 οὐ τὸ σῶμα, οὐ τὶν τοῦ σώματος φύσιν, ἀλλὰ τὴν πονηρὰν του ηραίν τὸν γεώδη καὶ δάθνμον καὶ ἡμελημένον zu verstehen, oder "die Abgeneigtheit des Willens gegen das Göttliche" (Luh), "die von Gott abgewandte Richtung des menschlichen Lebens, das Leben und Weben des Menschen in den Dingen der Erscheinungswelt" (J. Müller). Denn wenn die σάρξ als Subjekt einer bestimmten Willensrichtung gedacht und von φρόνημα, έπιθνμία, γλημα, νοῦς τῆς σαρχός Höm. 8, 6. 7; Gal. 5, 16. 24; Eph. 2, 3; 1 Joh. 2, 16; 2 Betr. 2, 18 vgl. m. B. 10; Rol. 2, 13 geredet wird, so kan sie nicht die Willensrichtung selbst bezeichnen, selbst wo die Resservan auf dieselbe im Borsbergrunde steht. Wit dem Begriffe σάρξ berhält es sich genau wie mit dem des

574 Fleifch

κόσμος. So wenig wie dieser die gottseindliche Richtung der Belt bezeichnet, sondern die Belt in ihrer gottseindlichen Richtung, so wenig bez. σάοξ die natürliche oder unnatürliche Villensrichtung des Fleisches, bezw. etwa des als Fleisch bezeichneten und charakterisiten Menschen oder seiner Art, sondern es ist das Fleisch selbest in seiner Billensrichtung gemeint, wenn von dem Biderkreben desselben gegen das needum geredet wird. Die verhältnismäßig wenigen Stellen in denen σάοξ one sonderliche Schädigung des Gedankens als Bezeichnung einer Billensrichtung oder eines natürlichen Triebes genommen werden könnte, etle digen sich teils wie Röm. 8, 4 ff. dadurch, daß es unmöglich ist, das Bort is anderem Sinne zu sassen, als es dort v. 3 gebraucht ist, teils dadurch, daß eben Stellen wie diese es unnötig und unmöglich machen, anderwärts wie Gal 3, 3; 5, 13. 16 st.; 6, 8 eine andere Bedeutung zuzulassen. Es fragt sich nur inwiesern die σάοξ als das Subjekt solcher Willensrichtung gedacht wird unwerden kann, die doch sonst der καρδία beigelegt wird, Matth. 15, 10 Röm. 1, 24.

Bwar löst sich die Schwierigkeit nicht durch die Warnehmung, dass der Wense seigentliche Subjekt solcher Willensrichtung, wie und weil er im Fleisch sich darstellt und durch das Fleisch ift, seiner Art nach als Fleisch bezeichnt werde. Denn es ist eben nicht überall der Mensch selbst, sondern das, was ih bestimmt, gemeint, vgl. Röm. 7, 14: ich bin von Fleisch (vaprios, nicht ble vaprios, vie die Rec. hat), unter die Sünde vertaust, m. v. 18: in mir, dal ist in meinem Fleische (er epost, und v. 25: mit dem Nous diene ich dem Geses Gottes, mit dem Fleische dem Geses Gottes, mit dem Fleische dem Geses der Sünde. Aber diese Veobachtung zur doch zum richtigen Verständnis.

Fleisch ist die Substanz des Leibes, wir, odos, in diesem Sinne in der bibl. Gräcität ebenso wie in der Prof. Gräc. im Plur. gebraucht odoxes, mit denwert, zur Bez. des gesamten Stoises, der den Leib ausmacht, z. B. Lul. 24, 29 ein Geist hat nicht Fleisch und Bein — wie anderwärts Fleisch und Blut vert werden, namentlich im nachbibl. Hebr., Aport. und R. T., z. B. I Kor. 15, 501. Sebr. 2, 16; Sir. 14, 18. Synesdochisch wird dann die Leiblichseit selbst über stossischen Seisch aus ihrer stossischen Seisch der Leiblich erflossischen Seisch aus ihrer stossischen Zeibeich der Leiblich erflossischen zu d. a. als Gebein) z. B. Lev. 6, 3; 15, 13. 16; Her. 4, 2; Kol. 2, 1. 5. Toco das Fleisch ist die erscheinende, in die Augen sallende Seite der Leiblichset de Menschen; vergl. H. 33, 21. 25; Thren. 3, 4, wärend, woraus Bendt die Wenschen; vergl. H. 33, 21. 25; Thren. 3, 4, wärend, woraus Bendt die Regrisse Fleisch und Geist im bibl. Sprachgebr., Gotha 1878) mit Recht auswertsam macht, an keiner Stelle wid den tierischen Körper. der mit Fell, Gesieder z. bedeckt ist, bezeichnet. Diese Synetdoche ist eigentümlich sedräusig werend sie der griech. Sprache eigentlich fremd ist, sodas der und kendt der keiner wie Led. 21, 5; 2 Reg. 6, 30; H. 4, 15 aus der LLXX meistens wie Lev. 6, 3; 15, 13. 16; 19, 28; 22, 6; Rum. 8, 7; 1 Reg. 21, 27 auswer dazur ausgehen, — ein Zeichen, das dieser Sprachgebr. und denngemäß, wie sich seize wird, auch der des R. T. aus der altestamentl. Anschauung erwachsen ist. Aleisch sonistischen Fleische Stellen Fleisches Bez. wird. Ledteres am höussigien, d. B. Gen. 2, 23; 29, 14; 37, 27; 2 Sam. 5, 1; 19, 12. 1 Chron. 11, 1, ersteres Jes. 58, 7; Gen. 37, 27: "unser Bruder in unsem Fleich ist der kard auswer dazur zerrhössen. 2, 23; 29, 14; 37, 27; 2 Sam. 5, 1; 19, 12. 1 Chron. 11, 1, ersteres Jes. 58, 7; Gen. 37, 27: "unser Bruder in unsem Fleich; dashe kard ihrer krössischen Geieben konst. 1, 14; vol. 1 Kor. 6, 16. Denn die Leiblich auch ihrer krössische Konst. 10, 18; Gal. 4, 23, sowie Köm. 8, 9; 1 Ko

Fleisch 575

n. a., jedoch anderwärts wie Gen. 6, 12; Pf. 65, 3; Fes. 40, 5. 6; 66, 16, 23; Jerem. 25, 31; Joel 3, 1; Sach. 2, 13 entschieden nur auf die Menschheit, und so im N. T. mit Ausnahme der nicht hierhergehörigen Stelle 1 Kor. 15, 39 stets: Matth. 24, 22; Mark. 13, 20 Luk. 3, 6; Joh. 17, 2; Act. 2, 17; Köm. 3, 20; 1 kor. 1, 29; Gal. 2, 16; 1 Ptr. 1, 24.

Beim Gebrauche bieses Ausbrucks tritt uns nun die erste Eigentümlichteit ber biblischen Vorstellung entgegen. Fleisch ist alle irdische Kreatur und insbesonsbere die Menschheit, weil sie im Fleische erscheint und weil in dem selben ihre Art sich ausprägt. Als Fleisch nämlich ist sie onmächtig und hinsklig, "Hauch, welcher bahinfärt und nicht zurücktehrt" Ps. 78, 39; Fes. 40, 5 ss., darum auf Gottes Erbarmen angewiesen. Denn Fleisch ist nicht Geist, nicht Lesbenskraft in sich selbst Jes. 31, 3, steht darum im Gegensatzu dem Geist, welcher Gottes ist und in welchem Gott sich offenbart, welcher der Kreatur nur von Gott ber eignet, Num. 16, 22; bgl. 27, 16; Jer. 32, 27. Gottes Geist erhält und vernichtet die Kreatur, welche Fleisch sirt, Jes. 40, 7; vgl. H. 10; 34, 14; Bs. 104, 29. 30. Über alles Fleisch wird das Gericht Gottes ergehen Jes. 40, 5—7; 49, 26; 66, 16; Jer. 12, 12; 25, 31; 45, 5; Ez. 20, 48; 21, 4. 5; Sach. 2, 13; aber auch die Heilsch fein. Der Gegensatzu wird sie eine Geiste saus ziehung über alles Fleisch sein. Der Gegensatzwischen Wenschen, welcher seiner Art nach Fleisch ist, und zwischen der Kreatur dezw. dem Menschen, welcher seiner Art nach Fleisch ist, und zwischen Lerkaus dezw. Gott ist aber nicht bloß ein Gegensatzwischen Untrast und Kraft, West, ein sittlicher Gegensatz, Deut. 5, 23: "denn was ist alles Fleisch sin; deise Steisch sine Westellt über alles Fleisch sin; delse Fleisch sin. Ex. 33, 20; Fes. 6, 5. Denn alles Fleisch saus dem Feuer reden und leben?", bgl. m. Ex. 33, 20; Fes. 6, 5. Denn alles Fleisch saus dem Feuer reden und leben?", bgl. m. Ex. 33, 20; Fes. 6, 5. Denn alles Fleisch saus dem Gegensatzwischen Gen. 6, 12, 13; vgl. m. 1, 31, wodurch der Gegensatzzwischen den. 6, 3.

So verbindet sich mit dem Fleische, sofern in ihm die Menscheit ihrer Art und Beschaffenheit nach sich barstellt, die Vorstellung der Onmacht, Seilsbedürfstigkeit und Sündhaftigkeit der Kreatur, one das lettere nach der Gesamtanschausung des A. T. ihr ursprünglich eignete. Hier sett nun die neutestamentliche Aussbildung dieser Anschauung ein.

Das Fleisch ift es, welches als die Erscheinung des Menschen auch die Eigen-Umlichteit ber menschlichen Art ausprägt, Rom. 6, 19; 1 Ror. 3, 3. 4; Sebr. 12, 9. Als erscheinende Seite des Menschen steht es im Gegensate gur Innerligleit, bem πνεύμα, Kol. 2, 1. 5; vgl. die Berb. von υσο und Af. 63, 2; 84, 31 bezw. zur xaodla Rom. 2, 28. 29; vgl. Eph. 2, 11, wohin auch Sebr. 9, 10. 13 gehört. Das ift dem irdisch=menschlichen Leben eigen, dass es ein In de sagul ift, Phil. 1, 22. 24; vgl. 1 Petr. 4, 2; 2 Kor. 7, 5, sowie bas πάσ-per er sagul 1 Ptr. 4, 1: Des Fleisches sich rühmen, auf das Fleisch vertrauen heißt auf das bauen, mas man nach der natürlichen Art ift, die im Aleische ich barftellt. Daburch bas Fleisch und menschliche Urt aneinander gebunden sind. eptere in ersterem zur Erscheinung kommt, erhält das Kommen, die Offenbarung Shrifti im Fleische ihre Bedeutung, 1 Joh. 4, 2; 2 Joh. 7; 1 Tim. 3, 16; bebr. 10, 20; vgl. Rom. 1, 3; 9, 5. Die Ausfage: "bas Wort ward Fleisch" ich. 1, 14 empfängt ihr Gewicht durch den Gegensatz zu B. 1: bas Wort war bott, sodass wir hier genau den alttestamentlichen Gegensat zwischen Gott und fleisch haben, wie Bs. 56, 5; 2 Chron. 32, 8. Ihm entspricht 2 Ror. 13, 4 der begensatz bes σταυρωθηναι έξ άσθενείας zu dem ζην έχ δυνάμεως θεού. Die iche Art in ihrem Unterschiede von Gott. Durch bie σάρξ übersommt ein Jeder biese Art, in der σάρξ manifestirt sie sich. Es ommt nun darauf an, nach welcher Seite hin diese Eigentümlichkeit der σάρξ in's luge gefast wird, ob mehr nur das Menschliche im allgemeinen in betracht ommt ober insbesondere nach ber Seite der Schwachheit oder nach der der Sund576 Fleisch

haftigteit. In biefen beiben Begiebungen ift oapt bem nrevuu entgegengefeht, in ersterer Matth. 26, 41, in letterer speziell im paulinischen Sprachgebrauch, marend in ben nichtpaulinischen Schriften bes n. T.'s biefe ethische Bertung ber rapt nur infoweit hervortritt, als es fich um die Gunden der Sinnlichfeit bandelt.

2 Betr. 2, 10, 18; 1 30h. 2, 16; Jub. 8. 23.

Bas ben paulinischen Sprachgebrauch betrifft, jo ift bas Fleisch fur Panlas insbesondere σάρξ άμαρτίας, von der Gunde bestimmt, Rom. 8, 3, bas σώμα ein σώμα της σαρχός in diefem Sinne Rol. 2, 11, wodurch die Glieder bes fo be jimmten Leibes Sit des νόμος της άμαρτίας werden Köm. 7, 23 bgl. m. B. 5. 20 bie σάρξ Sit der Sünde, Köm. 7, 20 vgl. m. B. 18. 6, 13. Dem èν σαριείναι entspricht, wo nicht eine Wandlung eingetreten ist, ein sara σάρκα είναι negenares, 2 Kor. 10, 3, Köm. 8, 5. Paulus tennt ein zwiesaches èν σαρκί είναι 2 Kor. 10, 3; Köm. 8, 5, je nachdem die sündige Bestimmtheit der σάρξ in Vordergrunde steht, oder bloß die allgemein menichliche Art der Schwachert im Unterschiede von der Kraft Gottes. Im ersteren Galle eignet ber aus ein eige tümliches georgua, Rom. 8, 6. 7, ein enigeneir nara rov nreigarog Bal. 5, 17. Das eigentliche Gubjett bes goorer ift ber Menfch Rom. 8, 5; indem er aber m της σαρχός φροτεί,, sich mit seinem Gleische identifizirend, kommt zo φρότημα εξ ouoxós B. 6 zustande; wo diese Identifizirung nicht stattfindet, wie in ber Rem ? gezeichneten Situation, ist ein Zwiespalt eingetreten, welcher die sundige Art bet oupe jum Bewustfein bringt und in welchem diefe fundige Urt ale ine Druis θέλημα της σαρχός, dem νόμος της άμαρτίας verhaftet fich geltend macht. Schwerlich aber würde in diesem Falle bon einem goorqua tis oupxos geredet met den. Wo jedoch dieser Zwiespalt nicht ist, da ist der rovs ein rovs res nagus Kol. 2, 18.

Diese Anschauung von ber odof findet sich ebenso in den fleineren pauli nischen Briefen, wie in den größeren unangefochtenen. Es ift nun die Frage. m welchem Sinne diese Aussagen von der vägs zu verstehen sein sollen. Bon der Anschauung ausgehend, dass die Sinnlichteit nicht Sit und Duelle der Sändsein könne, hat man vägs in der oben schon abgewiesenen Bed. einer Billensrichtung zu sassen gesucht, wogegen neuerdings Holsten in seiner schlensrichtung über die Bedeutung des Wortes vägs im Lehrbegriffe des Paulus die Ansicht ausstellt, vägs sei die irdisch materielle, lebendige Substanz des tweischen Organismus, identisch mit der irdischen Materie überhaupt, unterschieden von ihr nur durch das Moment des Lebendigen. Es sei das Wesen des Menschaptschieden von ihr nur durch das Moment des Lebendigen. Es sei das Wesen des Menschaptschieden von ihr nur durch das Moment des Lebendigen. Es sei das Wesen des Menschaptschieden von ihr nur durch das Moment des Lebendigen. Es sei das Wesen des Menschaptschieden von ihr nur durch das Moment des Lebendigen. Es sei das Wesen des Menschaptschieden von ihr nur durch das Moment des Lebendigen. Es sei das Resen des Menschaptschieden von ihr nur durch das Menschaptschieden von ihr nur du irdisch-lebendige Materie zu sein. Als folde habe der Mensch nach Baulus tem dem Wesen Gottes, dem neevua gleiches oder verwandtes als ein feinem Bejen immanentes und den Begriff besfelben mitbeftimmendes Moment. Ilverna fei bie nichtmaterielle geistige göttliche Substanz, odos die materielle, sinnliche Substanz. nv. das Unendliche, odos der Ausbruck für den Begriff des Endlichen. Bwiches dem paulinischen und dem modernephilosophischen Begriffe des Menschen beite tein anderer Unterschied als der zwischen "Fleisch" und "endlicher Beifi". Od als nv. und ber Menich als suot, Unendliches und Endliches, fteben in absoluten Wegenfage. Diefer Wegenfag viffenbare fich bor allem im Bebiete bes prattifca Beiftes, bes Billens. Die o. als das Endliche fei Pringip der Berganglialet. des Frrtums, des Bofen. Die Ine Dulla fei bie notwendige Offenbarung der in tischen Substang. Sie fei ein rouog in der auge, weil Naturnotwendigkeit. In ut offenbare sich ber vollendetste Gegensatz von Mensch und Gott, odos und neigen. Der Gegensatz ber Substanzen sei ber Gegensatz ihrer Wirkungen. Die o. sei bes Bose und alles Bose sein Prinzip nur in ihr. "Alle Sänden, welche waals Wirkungen bes endlichen Geistes auffassen, leitet Paulus her aus ber o." und dies folgt aus dem Dualismus der Substanzen. Es soll zu unterscheiden jen zwischen der objektiven Sünde, die mit der odos geseht ist — daher o. au. und der subsektiven Sünde, welche erst durch die Offenbarung des heil. Billens Gottes an bas Bewufstfein bes Menfchen entftehe als notwendige Offenbarung ber menschlichen Ratur. Go follen wir in den Begriffen ouog und ar. Die Grund begriffe ber theologischen Spetulation des Ap. B. fowie des Dualismus haben,

Fleisch 577

der nach Holften die ganze Weltanschauung des Paulus durchziehen soll. R. Schmidt, Lüdemann und Pfleiderer haben unter einigen Modifitationen die Aussallung Holftens adoptirt. Ihre Wurzeln soll diese paulinische Weltanschauung in den religiösen Kategorieen der jüdischen, den spekulativen der hellenistischen Weltanschauung haben, in welchen Paulus das neue Lebensgefül des Messischaubens begriffen

und jum Bewufstfein erhoben habe.

Die ganze Ausstellung Holftens scheitert an ber Stelle Nöm. 5, 12 ff. Es wird nie zu beweisen sein, dass die Sünde nach Paulus eine Notwendigkeit für die endliche Kreatur als solche sei, wenngleich sie, nachdem sie in die Welt gekommen ist, eine Notwendigkeit sür den Wenschen geworden ist. Die oáos nicht als endliche Substanz, sondern nur als oáos des durch die Tat des ersten Adam sündig gewordenen Menschen ist sür den Menschen das, was Paulus von ihr aussagt. Auch das A. T. bewegt sich nicht in dem Gegensah des Endlichen und Unendlichen, und es ist ein vergedliches Unternehmen, den Gegensah des Heiligen und Unheiligen, wie Holsten versucht, aus jenen Gegensah zurüczusüren und so die hellenistischen Phistopheme schon in das A. T. hincinzutragen. Übrigens vgl. die Darstellung der phistonischen Anthropologie bei Siegsried, Philo von Alex. als Ausleger des A. T., Jena 1875, S. 235 ss. Der Tod ist im A. T. wie bei Paulus Konsequenz, nicht aber, wie es eigentlich nach Holsten sein müßte, Ursache der Sünde. Je weniger berechtigt aber diese Ausstanz der Leiblichkeit beziehe. Um so wichtiger ist nun die Frage, ins

wiefern die o. als Gip ber Gunbe bezeichnetwerben fann?

Durch die Annahme, o. beg. die menschliche Ratur in ihrer Gottentfrembung (Reander), wird bie Schwierigfeit nicht geloft, fondern ber Knoten nur gerhauen. Richt beffer fteht es mit der Annahme, a. bez. den Menschen überhaupt nach der Seite feines Bejens, welche ursprünglich in einem gewiffen Begenfaß gegen bas Bottliche fteht (Beig). Denn im Grunde genommen bleibt bei beiben Annahmen bon ber Reflegion auf die Gubftang ber Leiblichfeit nur übrig, dafs fie ben Untafs zu diefer Bez. gegeben hat. Go nimmt auch 2B. ausdrucklich an, bafs bas Fleifch auch ba ber Musbrud fur bas natürlich menschliche Wefen fei, wo die Beziehung auf ben ursprünglich physischen Sinn bes Bortes gurudtrete. Diefe Beziehung tritt aber eben, wie Rom. 8, 3 ff. unwiderleglich zeigt, nie gurnd. Dafs bic σ. "in völliger Einheit mit der ψυχή gedacht wird" (Beiß), berechtigt auch nicht zu der Annahme, σ. im ethischen Gegensate zu πνεθμα bezeichne die sündshafte geist- leibliche irdische Menschennatur (Wieseler). Es muß von der Frage ausgegangen werben, welche Bebeutung überhaupt in der hl. Schrift und speziell bei Baulus die oaof für ben Menschen habe? Da wird fich benn ergeben, dafs bie Unschauung bes Baulus durchaus auf bem Boben bes A. T.'s fteht, wie Benbt nachweift, wenngleich bemfelben der andere Nachweis nicht gelungen ift und nicht gelingen konnte, bafs Paulus auch insofern nicht über die Grenzen ber Bedeutung Diejes Begriffs im M. T. hinausgeschritten fei, als im A. T. Die ethische Seite fehle. Denn bies lettere ift, wie oben nachgewiesen, nicht ber Fall. Rur bat Baulus bie gange Fulle feiner auf altteftamentt. Boben erwachsenen Anschauung und feines burch die Beilserfarung und fpeziell burch Erfarung ber Rraft und Birtfamteit bes hl. Beiftes gewonnenen Berftandniffes berfelben zum Ausbruck gebracht, fodafs feine Ausfagen über die des A. Teft.'s hinausgeben. Um richtigften hat v. Hofmann (Schriftbeweis, 2. Aufl. 1, 559) gefeben, - wenngleich ber auch von ihm gebrauchte Musbrud "fündhafte Ratur" irrefürend ift -, indem er fagt, o. fei die menschliche Ratur in der Beschaffen-heit, in welcher fie fich burch die Sunde bes Erftgeschaffenen befinde, nur fei babei nach Gebur zu betonen, bafs die Ratur des Menfchen die eines forperlichen Befens fei, "aber eines forperlichen Befens, welches darauf angelegt ift, Perfon ju fein, fo bafs fich ber widergottliche Trieb ber angebornen Ratur in das widergottliche Berhalten des fie zu feiner Ratur habenden Ich umfest". Anlich Bed, Lehrwiffensch. I, 278.

Fleisch ift ber Mensch in seiner Erscheinung; im Fleische ftellt fich bar, was er ift, seine eigentumliche Urt. Es ift ber Trager bes Lebens und von ihm geht

die Übertragung des Lebens aus. Joh. 1, 13; 3, 6; Sap. 7, 2. Die Substanz des Leibes wird genannt und nicht der Leib, weil es sich nicht um die Form, sondern um den Inhalt handelt und das gerade das Charalteristische ist, das das σώμα ein σώμα της σαρχός ist. Ist aber das Leben in diesem Dage an das Fleisch bezw. an die nach dem Fleische benannte Leiblichkeit gebunden, so eignet dem Gleische auch alles, was des jo bestehenden Menichen Urt ift. Dit dem Bleisch und durch bas Gleisch eignet ihm ebenjo die Onmacht und Unfrajt Gotte gegen über, wie die Gunde, - alles hat der Menich burch bas Gleijch und barum im Bleische wie er felbft im Gleische ift. Darum ift es ein Gleisch ber Gunde; bie Gunde wont im Menichen fofern er Gleifch ift. Er übertommt fie, wie fein Le ben und seinen gangen Lebensbestand mit dem Fleische. Auch dies geht nicht über ben Ramen der altteft. Unschauung hinaus, vgl. Pf. 51, 7; Di. 14, 4. Darin liegt offenbar nichts weniger, als bafs bie Sinnlichfeit die Quelle ober bas Bleifd im Unterschiede bon den übrigen Bestandteilen bes menschlichen Befens bet Et ber Gunde fei, denn eben alles, auch bas Berg, ber Ursprungsort ber Gunden eignet bem Menichen burch bas Fleisch bezw. bem Fleische selbit. Seit die Sunde in ber Welt ift, werben auf bem Wege bes Fleisches nur Gunder geboren, und barum tann ber Apostel, sobald in ihm ein Zwiespalt mit feiner mit bem Fleische ihm angeborenen Art eingetreten ift, zwischen roes und ados fo unterscheiden wie er Rom. 7, 25 tut und von einem νόμος έν τοῖς μέλεσίν μου αντιστρατικό μενον τῷ νόμφ τοῦ νοός μου reden, umjomehr, als bei soldem Bwiespalt de Busammenhang der Gunde mit der Naturbafis bes Lebens fich fulbar macht.

So ift von keiner Seite her ein Anlass, o. = menschliche Rotur ober we nigstens besser und bestimmter = menschliche Art zu nehmen. Es ift das floss in seiner eigentumlichen Art, das Fleisch und die mit demselben bem Menichen angeborene Art. Auch Christus ift erschienen er buowbuare oagnos augreas, mit diefer Ausdruck foll nicht den Unterschied, sondern die Ubereinstimmung hervor heben. Der Son Bottes ift eingegangen in die bon ber Gunde bestimmte oue fo wie fie durch die Gunde geworben ift und jedem Gunder eignet. Denn ein andere, als die der geschichtlichen Menschheit eignende Ericheinung tonnte er nicht annehmen, sodafs er in seinem Leibe als einem owna tre oagros Rol. 1, 22 allen Monfequenzen der Gunde unterworfen war Debr. 2, 14 f. Aber die Gunde felbft in badurch ausgeschloffen, fogujagen bon Anjang an überwunden, bafe das Subjett

bes so gewordenen Lebens eben der Son Gottes ift. Litteratur: Flacius, Clavis ser. ser. s. v. caro.; Stirm, Anthropologische exegetische Untersuchungen, in der Tübinger Beitschrift fur Theologie 1834, D. 31 Tholud, Erneute Untersuch. üb. aust als Onelle der Sünde, Stud. n. Krit. 1865. H. 3; Holsten, Die Bedeutung des Wortes aust im Lehrbegriffe des Paulus. Rostod 1855, wider abgedruckt in der Schrift des Vers.'s: Zum Evangelium de Paulus und Petrus, Rostod 1868; Wendt, Die Begriffe Fleisch und Gein w biblifchen Sprachgebrauch, Gotha 1878; Harleß, Commentar jum Brief an du Ephefer, S. 162 f.; Reander, Pflanzung 2c., 5. Aufl., S. 508—510; Somb. Bibl. Theologie, II, 264; Hahn, Theol. des N. T.'s, I, § 155; Megner, Long ber App., S. 207f.; Baur, Borlefungen über neutestamentl. Theologie, S. 121. Derf. , Zwed und Gedankengang des Rom. Br., theol. Jahrbb. 1837, S. Off-Lechler, Das av. u. nachap. Zeitalter, 2. Aufl., S. 93 ff.; Beiß, Lehrb. d. boll Theol. des R. T.'s, 2. Aufl., S. 242 ff.; D. Pfleiderer, Der Paulinismel. S. 47 ff.; R. Schmidt, Die paulin. Chriftologie, S. 8 ff.; Wieseler, Comm jum Gal.: Br., S. 443 ff.; Eremer, Bibl. theol. Borterb. ber neuteft. Grac., 2. Aml. S. 521 ff.; 3. Müller, Lehre von ber Gunde, 3. Aufl., 1, 434 ff.; Ernefti, bon Urspr. der Sünde nach paulin Lehrgehalt, I.; v. Hosmann, Schriftbeweis, I, 559: Bed, Lehrwissenschaft, I, 276 ff.; Delitsch, Bibl. Psiphol., 2. Aufl., S. 374 ff.: Lüdemann, Die Anthropologie des Ap. Banl., S. 1. 22, 51 ff. Grener. Fleischgenuss bei den Hebraren. Der Genuss von Fleisch ift dem Petran

von Anfang an et was, barauf er einen besonderen Wert legt. Mojes Geschicht schreibung schilbert ben Menschen als ben herrn ber Schöpfung, bem bie Tiete schon seit ben früheften Beiten auch mit ihrem Fleisch gur Norung bienen mujoten

und die Gefengebung beforbert ben öfteren Genufs von Gleifch fur jedermann burch die häufigen Opfermalzeiten.

Die Beschränfung des Gleischgenusses, welche bazumal Religiofität und Ou-

manitat erforberten, bestand in folgendem:

1. Es war vornweg ausgeschlossen das Fleisch aller unreinen Tiere (Levit. 11, 1—31; vgl. B. 46 sc.; Deut. 14, 1—19), d. h. das Fleisch aller Tiere, welche a) zwar zu den viersüßigen und Widerkäuern gehören, aber nicht völlig (von oben nach unten) gespaltene Klauen haben, oder dies haben aber nicht widerkäuen (Hasen, Kamele, Schweine) \*); b) ins Geschlecht der Schlangen und friechenden Ungeziesers gehoren oder um ihres Mangels an Schuppen und Flosssedern willen dahin boch gerechnet werden; c) zu den Insetten zwar gehören, aber nicht (wie dagegen z. B. die Heuschrecken, vgl. Matth. 3, 4) vier Geh = und zwei Spring-juge haben; d) unter den 20 oder 21 namentlich ausgezälten aber nicht mehr vollständig zu erratenden\*\*) Bogelarten begriffen sind. Die Aussonderung des Bolles Frael als eines gereinigten aus den beibnifchen Bolfern follte auch in folder Aussonderung der Fleischnarung ein Abbild haben (wie umgefehrt Apg. 10, 10 ber Apostel Betrus an bem Tuch mit reinen und unreinen Tieren, Die ihm zum Effen vom himmel geboten werden, ein Borbild haben foll, dafs ber Unterschied ber Boller mit bem neuen Bunde feine Geltung verloren habe), wobei alsbann die Auswal ber einzelnen unreinen Tiere burch Befundheitsrudfichten, burch landwirtschaftliche Berhaltniffe, burch ben Wegenfat gegen benachbarte Deiben und ihre besonderen Gößen geweihte Tiere, endlich durch den allen Menschen eingeborenen Biberwillen gegen gewisse Tiere bedingt sein mochte.

2. Ebenso vervönt war der Genuss erstidten Fleisches, des Blutes, der Fett-

ftude und des heidnischen Opsersteisches: a) für erstidt galt das Fleisch von allen (reinen ober unreinen) gefallenen ober boch von Bild zerrissenen Tieren \*\*\*) und בַּשְׂרָה עַבְּהָה עַבְּהָה עַבְּהָה und בַּשְׂרָה עַבְּהָה עַבְּהָּה עַבְּהָה עַבְּבָּה בַּשְׁרָה עַבְּהָה עַבְּהָּה עַבְּהָה עַבְּהָה עַבְּהָה עַבְּהָּה עַבְּבָּה בַּעִּרְה בַּעִּרְה בַּעִּרְה בַּעִּרְה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּרָּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבּה עַבְּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבָּה עַבְּבּה עַבְּה עַבְּבָּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבָּה עַבְּבּה עבּבּיה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּבּה עַבְּבּה עבּבּרָה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַבְּבּה עַב Ezech. 4, 14); auf gleicher Linie ftand alles Gleisch, worauf ein folches 218 gefallen war ober das in einem offenen Befaß in einem Leichengimmer geftanden hatte; b) jum Blut ward auch gerechnet alles Fleisch, baraus bas Blut noch nicht völlig ausgesondert war (jedoch, wie es scheint, mit Ausnahme ber Fische, ba immer nur von gir und בהמה bie Rede ift); auf biefem Genufe ftand fogar bie Todesftrafe, benn das Blut ber Tiere war dem herrn gur Berfonung ber Gunben geweißt und alles Blut galt als der Git bes Lebens, wovor im Begenfat gegen die blutdurftigen beibnischen Opfermalzeiten ben Ifraeliten eine beilige Scheu erfüllen sollte (Levit. 3, 17; 7, 26f.; 17, 10—14; 19, 26; Deut. 12, 16. 23 ff.; vgl. Ezech. 33, 25; 1 Sam. 14, 32 ff.; Judith 11, 11); c) gleichfalls die Todes-strafe ftand auf dem Genuss der Fetiftude der Rinder, Ziegen und Schafe, da sie als bas Borguglichfte an ben Tieren auf ben Altar gehörten (Levit. 3, 14-17; 7, 25); d) heidnisches Opferfleisch verbietet Mofes um ber Gemeinschaft willen mit Beiden (Exob. 34, 15; Rum. 25, 2; cfr. Aboda sara 2, 3); die späteren Juden ertlärten daher folgerichtig alles Gelochte und Gebadene eines Nichtjuden für unerlaubt zum Genuss (Aboda sara 2, 3. 6; efr. Schebiith 8, 10); unsere modernen Juden nehmen es damit nicht mehr genau, nur gerade die Fleischspeisen

ausgenommen, wiewol dies aus folgenden zwei anderen Ursachen: 3. a) Nach Genes. 32, 33 effen die Juden, um der Berrentung der Süste Jatobs willen in seinem Gebetstampfe, nichts von der Spannader (היר הַנְּטֶּה),

<sup>\*)</sup> Erlaubt war also bas Fleisch von Rindern, Schasen, Biegen, Hirschen, Gazellen, Steinböden u. dergl. — lauter Tiere, welche sich nicht vom Fleisch anderer Tiere nären.

\*\*) Unzweiselhaft darunter sind die Abler, Geier, Strause, Gulen, Belikane.

\*\*O Der Talmud rechnet darunter überhaupt alle Tiere, welche gewaltsam, aber nicht durch die Hand des Schächters um's Leben gekommen sind oder doch eine tötliche Munde empfangen baben, ja sogar, welche, wie etwa eine Gaus, welcher beim Stoppen ein Welschentein in die Luströbre gekommen, one rechtzeitiges Schlachten erstieden könnten oder bei deren Schlachten das Schächtermesser auch nur die kleinste Scharte gehabt hatte (ofr. Misseln.

warscheinlich ber nervus ischiaticus) ber Hüfte, wiewol merkwürdigerweise bie Gesetzgebung barüber schweigt; da aber die Juden erst allerneuester Zeit darauf gekommen sind, diese Spannader auszuschneiden aus dem Fleische der Hüste, und dazu nur in Orten mit großen israelitischen Schlachthäusern es praktizirt wird, so verzichten die Juden heute noch, wo sie mit jenem Ausschneiden nicht umzusgehen vermögen, auf das Hinterstück, soweit jene Aber sich hindurchzieht; d) nach Exod. 23, 19; 34, 26; Deut. 14, 21 untersagt das Geses, das Böcklein zu tochen in der Milch seiner Mutter\*), gegenüber der Roheit, womit heidnische Rachdardböller aus raffinirter Feinschmeckerei oder (wie Abarbenel berichtet) aus einem uns undekannten Aberglauben aller natürlichen Scheu vor dem Bande zwischen dem Jungen und seiner Mutter Hon sprachen; aber was haben die Rabbinen (in der ersten Hälfte des 2. Jarhunderts n. Chr. Geb. noch unter dem Widerspruch einzelner aus ihrer Mitte) daraus gemacht! — um nämlich niemals, auch noch so unwissen und noch so geringsügig gegen dieses Berbot zu verstoßen, ordnetz sie an (Mischn. Chollin c. 8) und gilt noch heutzutage unter den Juden, das niemals Milch und Fleischspeise zugleich, oder doch bevor eine oder die ander als gehörig verdaut anzunehmen wäre, genossen werden dürse, damit nicht möglicherweise die Milch einer Mutter und das Fleisch ihres Jungen in einen Mogem kommen und sich dort vermengen könnten! ja sie sind um dieses Verlößt willen soweit gegangen, den Gebrauch abgesonderter Geschirre sür Fleisch; und für Milchspeisen anzurchnen, um beibe völlig auseinanderzuhalten, wie dies tügtlich in eines jeden rechtgläubigen Hebräers Haushaltung zu bemerken ist.

Fleury, Claube, geb. zu Paris 6. Dez. 1640, gest. 14. Juli 1723 etenbaselbst, einer ber bebeutenbsten Gelehrten ber katholischen Kirche Frankreick. Talentvoll, in der damals hochberühmten Jesuitenschule von Clermont gut unterrichtet, studirte er mit Ersolg die Rechte, ergriff schon mit 18 Jaren den ditterlichen Berus eines Abvokaten und blieb 9 Jare lang demselben treu; wie gut seine Kenntnisse waren, zeigen seine 1674 zu Paris erschienene Histoire du droit franzeis (neu ausgelegt, Paris 1822) und seine sonstigen zalreichen kirchenrechtlichen Bertk, Aber seine Lieblingsneigung ging auf das Studium der Geschichte und Litteratur. der Lingang mit Bossuch ging auf das Studium der Geschichte und Litteratur. der Ungang mit Bossuch, Bourdaloue, Pellisson u. a., der kontemplative Zugseines Wesens des kirasen von Conti, 1680 wurde er zum Erzieher des Grasen von Vermandois, des segitimirten Sones Ludwigs XIV., ernannt. Seinen Zöslungen zuliebe versaste er mehrere geschichtliche Werke mit pädagogischem Hintergrunde: Les moeurs des Israelites, Paris 1681; Les moeurs des Chrétiens, 1682, sit ausgesetzt 1712, 1772, neuerdings Lyon 1810; latein. Disciplina populi Dei in Vetere et Novo Testamento 1746, und Grand catéchisme historique, Paris 1673, spanisch 1707, deutsch 1750, neu herauszegegeben von Laboulaye et Dareste 1868. Seine Aussichten über Unterricht und Studium hatte er in dem Traité du choir et de la methode des études, Paris 1675, versasst aus den Wunsch, seines Fremdes Bossuche, engelwenden. Ihm stand er auch als treuer Bersechter des Gallisansmus bei der Versammlung des katholischen Klerus 1682 zur Seite. Als sin Zösling 1683 starb, ersielt er die Cisterzienser-Abtei Gochieu im Rhodez, 1689 wurde er Sous-précepteur der Küsserschlichen Entel, der Herten Bersechten von Bourgogn. Anzon und Berry; 16 Jare blieb er bei Hos, ein bescheidener, stiller, einsabru, nur seinem Beruf und seiner Wissenschlichen Erstel, der herten geschählichen einen Große Kirchengschlichte, deren erster Band 1691 erschien.

<sup>\*)</sup> Luther übersetht die Worte Ande erfande Geset ein Ausstuss mit: "so lange es noch an der Mutter saugt", wornach das betreffende Geset ein Ausstuss ber Barmherzigkeit gegen die Tiere und der Fürsorge für die Gesundheit der Menschen ware: — es ist indes nicht ganz stwis, ob diese übersetzung sich rechtsertigen läset, wie denn die LXX und die Bulgata es wörtich übersetzu und die Rabbinen allezeit es wörtlich verstanden, nur dass diese letzteren in ihm kasischen Angstlichkeit dem Berbot, das doch eine ganz spezielle Beranlassung hatte, eine in's Lächerliche gehende Ausbehnung gaben.

er an La Bruperes Stelle Mitglied ber Atademie; feine Freundschaft mit Genelon brobte ihm bei ben quietistischen Streitigfeiten gefärlich gu werben, aber Boffuets Ginflufs ichupte ihn. Das Bistum Montpellier, bas ihm angeboten wurde, lebute er ab, und als 1706 Ludwig XIV. ihm jum Lone ber vollendeten Erziehung ber Bringen Die Abtei Rotre Dame d'Argentenil übertrug, refignirte er fogleich und lebte ausschließlich feinen gelehrten Studien. Roch einmal wurde er an ben Sof gezogen, als ber Regent 1716 fur Budwig XV. einen Beichtvater fuchte, ber nicht Janjenist, nicht Molinist und nicht ultramontan fei. 1722 legte Gleury, burch Altersbeschwerden veranlafst, die Stelle nieder; im folgenden Jare ftarb er, 83 Jare alt, in das Grab den ehrenvollen Ruf eines allgemein geachteten, einjachen und lauteren Priesters nehmend. Sein Hauptwerf ist Histoire ecclésiastique, Paris 1691, 1722—1737, 36 Voll., 4°, 1740—1758; Bruxelles 1716—1740; Nîmes 1778—1780. Deutsche Übersesung: Leipzig 1752—1776; lateinische: Augs: burg 1758-1794. Es ift eine Arbeit von großem Gleiß und ebenfolcher Aus- fürlichfeit, jur Erbauung und Belehrung fur die Chriften, welche fich unterrichten wollen, geschrieben; bafs die fritische Scharfe fehlt, ist begreiflich, aber ber ruhige Ton, die gewandte Sprache und die sanfte Mäßigkeit, die überall herbortreten, machen es zu einer angenehmen Betture. Offen tritt die Borliebe und bie Gebnfucht nach ber altdriftlichen Rirche bis jum 7. Jarhundert mit ihren freieren Einrichtungen one die Omnipoteng des Papfttums, one die Ausbehnung ber geiftlichen Berichtsbarteit auf weltliche Dinge hervor; ba er bas Bert nur bis 1414 fürte, blieb ihm die gewijs ichwierige Museinanderfetung mit bem Proteftantismus erspart, Die Jesuiten schmahten freilich überall über ben ihnen unangenebmen Belehrten. Fortgesett murbe bas Werf bis 1778, freilich in unwürdiger Beise, von Claude Fabre, Priester des Oratoriums in Baris, und Alex. la Ervix, Karmelitermonch. Bichtig ist serner Institution au droit ecclésiastique, Paris 1692, 1722, 1743, 1753, in's Lateinische übersett von Gruber, Frankfurt 1724; Discours sur les libertés de l'église gallicane, Paris 1690, 1724, 1763; alle seine firchen= und ftaterechtlichen Arbeiten find bon bem Beifte eines feften Ballifanismus durchweht. Seine tleineren Arbeiten, Discours sur la prédication (1733), Discours sur la poësie des Hebreux, Extraits de Platon (1670), Reflexions sur Macchiavel, Lettres, Discours académiques etc., sind vereinigt in der guten Ausgabe der Opuscules de l'Abbé Fleury, p. Eméry, Paris 1807. Die Ausgabe der Oeuvres de Fleury p. Martin, T. I, Paris 1844, ist mir nicht befannt; in diesem ersten Band soll sich auch eine Ledenssstäge über Fleury sinden; andere Ouellen: Nicéron pour servir à l'histoire des hommes illustres, T. 8; Dupin, Bibliothèque des auteurs ecclesiastiques, T. 18; Reichlin-Melbegg, Beich. d. Chriftenth., Bb. I; Guettée, Histoire de l'église de France, T. 10, 11. (Th. Preffel †) Th. Schott. Fliedner, Theodor, Dr. th., Brunder bes Diafoniffenwerts in der evan-

gelifchen Rirche, geb. am 21. Januar 1800 gu Epftein in Raffau, geft. am 4. Dt=

tober 1864 in Raiserswerth.

B. ftammt aus einer alten beffischen Pfarrfamilie und erbte von feinem überaus menschenfreundlichen Bater den ichon in den Knabenjaren hervortretenden Drang, fur anderer Bot zu leben. Seine Jugendzeit warb von der Begeifterung, aber auch bon ben Roten ber Freiheitstriege tief berurt. 1813 ftarb fein Bater am Lagarettipphus, marend bas Pjarrhaus von Rojaden geplündert wurde. Der Bitwe murbe die früher faft maßlos geubte Baftfreundschaft bon Frantfurter Freunden reichlich bergolten, indem biefelben die Erziehung der acht unmundigen Rinder übernahmen. 1817 bezog & Die Universität Gießen, fpater Göttingen, wo er außerordentlich ärmlich, aber frisch und frohlich als Mitglied ber deutschen Burschenschaft lebte, one fich an ben politischen Beftrebungen berfelben zu beteiligen. Reiner feiner Lehrer hat hervorragenden Ginflufs auf feine theologische Bilbung gehabt. Sein eifriges Streben war ichon damals nicht auf gelehrte, fonbern auf prattifche Biele gerichtet; die aufflarende und sittlich veredelnde Tatigfeit bes Predigers mar fein Ideal; tiefere Beilserfenntnis fehlte noch. Gine anberthalbjärige Birffamteit als Sauslehrer in Roln war die Beranlaffung, bafs er, fast gegen seinen Billen, in den Dienft der niedertheinischen Rirche gezogen

wurde, indem er, taum 22 Jare alt, bas Pfarramt an der fleinen, bom finen giellen Ruin bedrohten Gemeinde zu Raiferswerth übernahm. Sofort half er durch eifrig betriebene Rolleften in ben benachbarten ebangeliften Gemeinden ber augen blidlichen Not ab und ficherte burch ein bedeutendes Rapital, welches er 1823 in Bolland und 1824 in England fammelte, den Beftand ber Bemeinde. Dit ungewonlicher Beobachtungsgabe ausgestattet, empfing er auf diefen Reifen manderle Eindrude, die fpater reiche Frucht bringen follten, in Solland burch die alte warte Ordnung der presbyterialen Rirchenverfaffung und Die galreichen gwed mäßig eingerichteten Boltatigfeitsanftalten, in England bei ben Londoner Dat versammlungen, durch das neu erwachte, in der Kraft der erften Liebe ftebende driftliche Leben.

Rach feiner Rudtehr vertiefte fich burch aufrichtiges Ringen und burch ber vertrauten Umgang mit einzelnen gereiften Bemeindegliedern fein inneres Leben

ju bewufstem biblischem Chriftentum.

Die erften Früchte feiner Reisen zeigten fich einerseits in feiner erften Drud schrift, den damals entbrannten Agendenstreit betreffend, worin er, bon fait pu ritanischem Standpunkt aus, durch Schilderung des toten Formelwesens der eng lischen Sochfirche gegen die Ginfürung der Agende ankämpste, andererseits durch die Gründung der ersten beutschen Gefängnisgesellschaft 1828, nachem er brei Jare lang burdy regelmäßige Bredigt im Duffelborfer Wefangnis und durch galreiche Reifen in Rheinland und Bestfalen weite Areife fur Diefe bon John howard und Elifabeth Gry angeregten Beftrebungen erwarmt hatte.

Auf ben im Dienfte ber Befängnisgefellichaft unternommenen Reifen (gweit Reife nach Solland 1827, nach England und Schottland 1832) tam er in naben Berürung mit vielen hervorragenden driftlichen Berfonlichfeiten jener Beit, Cher präfident b. Binde, Minifter bon Stein, Bilberforce, Elisabeth Fry. Sein Blid in die tiefen Schaden des Bolfslebens erweiterte fich und ließ bie Ertennmis reifen, dafs rettende und bewarende Liebe, burch chriftliche Bereine und Anftalten geubt, bem Strom bes Berberbens einen Damm entgegenstellen muffe. Diefe Go tenntnis und der Entichlus, alle seine Kraft an dieses Biel zu jegen, war bei bem tatfraftigen Mann eins und basselbe.

Er machte 1833 den Unfang mit Grundung des evangelischen Ufple und Magdalenen ftifts, welches bis beute c. 750 Bejuntene aufgenommen bat, wo von notorisch c. 250 einem rechtschaffenen Leben wibergewonnen find. Sedant wurde durch ihn die bon dem deutschen Bfarrer Oberlin gepflangte, abet au frangofischem und englischem Boden erblubte Rleinfinderschule nach Deuts land gebracht. 1835 regte er zu ber Gründung ber erften Rleinfinderichnle m Duffeldorf an, und im folgenden Jare eroffnete er die erfte Bildung stibtte für Rteintinderlehrerinnen, welche fich hernach zu einem Seminar auch für Lehrerinnen an Elementar: und höheren Schulen erweitert hat (bis 1878

c. 1500 Böglinge).

Längst hatte &. einen offenen Blid für die Schaden der bestebenden Aranten, Armens und Baifenhäufer gehabt. Die in Gefängnis, Afpt und Rfeintinderschute gemachten Erfarungen liegen ibn erfennen, bafs es auf allen Webieten not im. Die rechten Arbeiter und Arbeiterinnen auszubilden, anzustellen und gu uber wochen. Ihm fiel burch gottliche Fugung die weibliche Seite diefer Tätigleit all Houptaufgabe zu, obgleich er fich durch Gründung der Dialonen-Unftalt in Imb burg auch um die Ausbildung männlicher Krafte für innere Miffion verdiemt ge macht hat. Refte von weiblichen Bemeindebeamten in Solland, Reminiscenzen aus der Tätigleit der Franen warend der Freiheitstriege, alles das wirtte gujammen, bis der Gedanke in ihm reifte, dass eine Bildungsstätte für Dienerinnen bet evangel. Rirche gegründet werden muffe, welche in Armen=, Kranten=, Kinber= und Gefangenen=Pflege tätig fein sollten.

Das Urbitd berfelben fah er in ben im R. T. ermanten Dienerinnen ber Bemeinde, ben Diatoniffen. Doch nur mit innerem Biderftreben unternahm er felbst in dem fleinen, fast gang tatholischen Raiserswerth die Stiftung diche Bertes. Am 30. Mai 1836 grundete er mit einigen edlen Freunden den the Fliedner 583

nisch-westfälischen Diakonissen-Berein. In demselben Jare tauste er one Geld das gerade seil stehende, größeste Haus in Kaiserswerth, und im Ottober trat die erste evangelische Jungsrau in das Diakonissenant ein. Andere Probeschwestern solgten bald; in weiten Kreisen sand das Bert Antlang und Unterstüßung; alle mählich schwand das Misstrauen, dass römisches Nonnenwesen in die protestantische Kirche eingeschmuggelt werden möchte; und schon 1838 ward F. die Freude, dass zwei Glieder der Kaiserswerther Schwesterschaft in den Dienst der lutherischen Gemeinde zu Elberseld traten. Bald entstanden änliche Anstalten in Paris, Straßburg, der französischen Schweiz, Dresden und Utrecht. Die warme Liede des jungen Königs Friedrich Withelm IV. wandte sich dem Werte zu; derselbe ließ Kaiserswerther Schwestern in der Berliner Charité anstellen, und unter seinem Schuhe wurde 1847 Vethanien in Verlin mit F.'s Veihilse gegründet.

In Raiserswerth war als neuer Zweig 1842 das Mädchenwaisenhaus dem Werke hinzugesügt, 1852 wurde eine Heilanstalt für weibliche Gemütsetrante eröffnet, so dass nun die Möglichkeit sur eine allseitige Ausbildung weiblicher Kräfte im Dienste der christlichen Liebe geboten war. 1850 waren bereits in 29 auswärtigen Anstalten und Gemeinden Raiserswerther Schwestern angestellt und aus der Not des schlesischen Hungertyphus war die erste Filialanstalt des

Mutterhaufes, ein Madchenwaijenhaus in Oberichleffen, hervorgesprofst.

Inzwischen war F. 1842 in seiner ersten Gattin die treueste Gehilfin bei all seinen Bestrebungen genommen; aber dieser Berlust wurde ihm im solgenden Jare durch seine zweite Gattin ersetzt, welche auch nach seinem Tode die Anstaltsmutter geblieben ist. Durch Niederlegung des städtischen Pjarramtes machte sich F. 1849 ganz srei für seine Lebensaufgabe. Er errichtete noch in demselben Jare in Pittsburg ein amerikanisches Diakonissenhaus und brachte 1851, von Bischos Gobat veranlasst, von Friedrich Wilhelm IV. krästig unterstüht, vier

Dintoniffen nach Jerufalem.

Damit begann die Diakonissenmission im Morgenlande; balb erwuchsen auch in Konstantinopel, Smyrna, Alexandrien und Beirut blühende Anstalten, teils Hospitäler, teils Erziehungshäuser für arme und für wolhabende Kinder. Seine Absicht, durch Übung christlicher Barmherzigkeit und Erziehung des weiblichen Geschlechtes evangelische Kräste auf die verkommenen Völker des Morgenlandes wirken zu lassen, durste F. noch wenigstens in hoffnungsvollen Ansängen erreicht sehen. Die Kaiserswerther Anstalten, für deren Unterhalt und Erweiterung er mit ersinderischem Geiste und ausopfernder Treue immer neue hilfzquellen zu öffnen wuste, blieben in beständigem Bachstum, ebenso die sich immer mehrenden auswärtigen Arbeitässelder, zu welchen als neues Gebiet noch die Fürsorge sür den dienenden weiblichen Stand hinzusam. (Erste deutsche Mägdeherberge in Berlin 1854 gegründet.) Bei diesem äußeren Bachstum wurde zugleich auf die Ausbildung der Schwestern, Stärtung des Gemeinschaftselbens n. s. w. große Sorgsalt verwendet.

Der Buchhandel der Dialonissenanstalt, welcher fast ausschließlich von F. geschriebene oder wenigstens durch ihn inspirirte Werke verbreitete, dehnte sich immer weiter aus. (Christlicher Bolfskalender seit 1842, Liederbuch für Kleinskinderschulen, ein großes und ein kürzeres evangelisches Märtyrerbuch, unzälige Berichte und kleinere Gelegenheitsschristen.) Durch diese schriftstellerische Tätigsteit sollten die speziellen Bedürfnisse der Anstaltskreise bestriedigt, die Bekanntschaft mit dem Diakonissenwerk verbreitet und zugleich für das Glaubensleben

bes ebang. Bolles gefunde Beiftesnarung geboten merben.

Die Jare von 1849—57 brachte F. zur Palfte auf Amtsreisen zu; eine zweite Orientreise brachte für sein bedenkliches Lungenleiden feine Besserung. Die letzten sieben Jare seines Lebens war er ganz an Kaiserswerth, zeitweise an ein Stübchen im Kuhstall gesesselt, von wo aus er, bei zunehmender Körperschwäche aber stets starten Geistes, in unermüdeter Arbeit und Gebet das weitverzweigte Werk leitete. In seinem Todesjare ward seinem patriotischen Christenherzen die Genagtuung, dass evangelische Diakonissen mit katholischen barmherzigen Schwestern in der Pflege verwundeter Krieger wetteiserten. Als die ersten Schwestern aus

ben schleswissischen Lazaretten zurücksehrten, konnte er sie nur noch grüßen. Die Feier des Anstaltsjaressesselses und die Einsegnung von 19 Schwestern, die größte Bal, die er jemals weihen durste, hatte seine letzte Kraft verzehrt. Am 3. Ottober 1864 versammelte er seine zehn lebenden Kinder samt der Mutter um seinen Krankenstul und ließ in zusammenhängender, tiesergreisender Rede seinen Mund überströmen von Preis und Dank gegen Gott, von Liebe gegen die Kirche, Khnig und Vaterland, von Fürbitte für sein Werk und dessen hie Kruche, sie nig und Vaterland, von Fürbitte für sein Werk und dessen Freunde, sur seine "geistlichen Töchter" und seine Familie. Die Nacht über sülte er die Schmerzen des Abschiedes; am Worgen, von Todesschwachheit umfangen, sprach er die letzten, sür seinen rastlosen Geist bezeichnenden Worte: "Ich muss mich schümen, dass ich noch schlase, aber ich bin so müde". Unter den Gebeten der Seinen lispelte er noch einmal: "Todesüberwinder! Sieger!" Dann schlummerte er sant hinüber.

Aber sein Werk in Kaiserswerth, wie in der evang. Kirche überhaupt, blüht in stetem Bachstum fort. 52 selbständige Mutterhäuser bestehen 1878 in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, England, Skandinavien, Rußland und Österreich; sast 4000 zu ihnen gehörige Schwestern arbeiten auf 1100 Stationen, und 4,100,000 Mark werden järlich für Diakonissenzwecke verwendet. Die evangelische Kirche würdigt mehr und mehr die Segnungen, welche ihr aus der Diakonissensache erwachsen, und die von F. ersehnte Zeit scheint nicht ferne, wo der antlich geordnete Dienst der Frauen als notwendig für ein gesundes Gemeindeleben erkannt wird.

Floboard (auch Frodoard und Flava tous), geb. 894 zu Epernay, Brie fter und Kanonitus zu Reims und Archivar der bortigen Hauptfirche, war mehr fach verflochten in die Geschicke seiner Didzese, ging infolge der Ergebenheit gegen feinen Erzbifchof eine zeitlang feines Umtes und felbft feiner Freiheit berluftig, und ftarb, nachdem er Abt geworden (welches Rlofters, ift unbefannt) und zweimal vergeblich zum Bischof erwält mar, am 28. (?) Marz 966. Er gehort gu ben fleißigsten und wertvollften Chroniften ber Geschichte seiner und ber borangehenden Zeiten. Sein erstes größeres Wert, zwischen 936 u. 939 verfast, be-handelt in Hexametern im 1. und 2. Teil die Taten Chrifti und der frühesten Beiligen, im 3. die Geschichte der Papste. Bgl. Histoire literaire de la France 6, 318—321. Dies Gedicht widmete er dem Erzbischof Rotbert von Trier. Sein zweites Wert, die Annales, eine Chronif über die Zeit von 919—966, wol ziemlich früh begonnen, gibt viele ausfürliche Beiträge zur französischen, ite lienischen und deutschen Geschichte, Bericht eines Erzälers von "fleckenloser Barbeitsliebe und Zuverlässigkeit"; am besten bei Pertz, MG. SS. 3, 363—408. Diese Arbeit unterbrach Fl. (nach G. Monod in der Revue critique d'distoire et de litterature 1873, 2, 263) nach 948, um seine historia ecclesiae Remensis zu ichreiben. Diefe, bis 948 fortgefürt, vielleicht 952 bem Erzbifchof Robbert über reicht, enthält viele urkundliche Mitteilungen aus ben Archiven ber Rirche bon Reims und ift überhaupt mit einer bei ben gewönlichen Chronographen feltenen Bründlichkeit abgefafst. Selbstverftandlich ift eine gewiffe Barteilichkeit für feinen Erzbischof; ebensowenig burfen eine Angal legendenartiger Mitteilungen befrem ben. Diefe Schrift ift zuerst herausgegeben von Sirmond, Paris 1611; vgl. dann Oeuvres de Flodoard, ed. Le Jeune, Reims 1854; Migne, Patrologia Tom. 135, 23—886. Dazu Histoire de la France litéraire 6, 313—329; Nouvelle Biographie generale 17, 936 etc.; Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Dit telalter, 4 Mufl., 1, 328-330, 410. (Oundeshagen +) G. Plitt.

Florentius Rademin, f. Brüder bes gemeinsamen Lebens Bb. 2,686 ff. Florenz, Rirchenbersammlung, f. Ferrara Bb. 4, 531 ff.

Floriazenser oder der Orden von Flore, auch Florenser, Florienser oder fälschlich (wegen Berwechslung von Flora mit der französ. Abtei Fleury) Fleurisenser genannt. Stifter dieser Kongregation war Joachim, der Weissager, Abt von Flora (Fiore) in Calabrien, geb. 1111, oder 1130, gest. 1202. Derselbe soll, nach den

ziemlich fagenhaften Angaben über fein Leben, die man feinem Freunde Lukas **sowie mehrere**n späteren Berichterstattern verdankt, als 14järiger Knabe von seis nem Bater, einem Notar, an ben Hof bes Königs von Neapel, Rogers II. gesbracht worden sein. Balb verließ der Son überdrüffig die Eitelkeiten der Welt, fafste ben Entschluss, nach Paläftina zu gehen, und reifte bahin wider seines Baters Willen ab. Unterwegs wollte ihn icon sein Entschluß wider reuen; in Konstantinopel aber erschreckte ihn eine verheerende Best so fehr, dass er ploplich ber Beltpracht entfagte, seine toftbaren Rleiber ab- und ein Ginfiedlertleib anlegte, und seine Reise barfuß fortsette. In Balaftina angelangt, soll er die ganze Fastenzeit auf dem Berge Thabor zugebracht haben, um bei größter Enthaltsamsteit und Abgeschiedenheit von allem menschlichen Umgang allein Gott und der Betrachtung gottlicher Dinge zu leben. Diefes habe nun Gott fo wolgefallen, bafs er ihm zur Belonung am Oftertag alle Wiffenschaft eingegeben und eine Renntnis ber buntelften Beheimniffe ber h. Schrift verlieben hatte - womit freilich fein fpateres polemisches Auftreten wiber bie Sentengen bes Lombarbus im Biberipruch ftebt. Nach Calabrien zurückgekehrt, hielt er fich eine zeitlang in bem Plofter Sambuca auf, wo er bas Amt eines Turwarters verwaltete; barauf ging er nach Corazzo, wo er dem Orden der Cifterzienser beitrat. Rach bem Tobe bes Abtes bieses Alosters ward er zum Prior erwält, regierte aber diese Abtei nur drei Jare, und begab fich bann 1183 in eine Einobe, wo er einige seiner Werke schrieb. Da sich unterbessen 2—3 Schüler und Genossen an ihn angeschlossen hatten, so begab er sich mit biesen nach Fiore, wo sie sich einige fleine Bellen erbauten, und als feine Schüler fich vermehrten, fo legte er ben Grund zu dem berühmten dortigen Rlofter, das sich schnell hob und Anhänger fand, die fich ben Ginrichtungen biefer neuen Monchsgefellicaft anschloffen. Boadim entwarf nun besondere Sapungen zum beften feines Rloftervereins, die vom Bapft Colestin III. 1196 bestätigt murben. Auch an Woltatern, bie, wie Raifer heinrich VI. und seine Gemalin Konstantia, bas Kloster Fiore mit irbischen Gutern bedachten, fehlte es nicht. Allmählich erhielt die Stiftung mehrere Rlöfter in Reapel und beiben Calabrien, war aber auch eine zeitlang Berfolgungen ausgesest, weil ihr Stifter der Häresie verdächtig wurde (vgl. d. Art. Joachim). Joachim foll in feinem Rlofter St. Martin be Canale am 30. Marg 1202 geftorben fein. Einige Jare später murbe sein Leichnam in die Abtei Fiore gebracht, wo sogleich auf feinem Grab viele Bunber geschahen. Schnell vermehrten fich infolge Diefes wunderbaren Rachrufs bes Stifters bie Säufer bes Orbens, fodals balb 34 Rlofter gezält wurden, darunter vier Frauenklöfter, das vornehmfte zu St. Helena bei Amalfi. Alle biefe Rlöfter erkannten ben Abt von Fiore als ihren General. 3m 3. 1227 hatte Gregor IX. ben Cifterziensern befohlen, keinen Floriazenser in ihren Orden übertreten zu laffen, weil die Satungen des Ordens von Fiore viel ftrenger waren als die ihrigen. Dies reizte die Cifterzienser zu Reid und geheimen Ranten, bis es ihnen gelang, die Florenfer um ihr Ansehen und ihre Selbständigkeit zu bringen. Doch erhielt sich Flora, so lange es regulirte Abte an seiner Spike hatte; als aber 1470 ber erste Rommendatarabt iu ber Person Ludwigs von St. Angelo gegeben murbe, traf auch feine Mönche bas gewönliche Los, bas weltliche Abte über bie Rlöfter brachten: bie Güter bes Rlofters murben schlecht verwaltet und die Monche durch den Eigennut der Borgeschten be-brudt. Die meisten von Fiore abhängigen Klöster in Calabrien und Basilitata traten, gleich bem Mutterklofter, 1505 gu ben Cifterzienfern, warend einige anbere bem Rarthäuser= und Dominikanerorden einverleibt wurden. Bas die Rlei= bung ber Floriagenser betrifft, fo mar folche von grobem weißem Beuge, und ber Bestalt nach fast ber ber Cisterzienser gleich. Sie gingen barfuß und nahmen im Chor eine Rutte über ihre ordentliche Rleibung. Bgl. Acta SS. Boll., t. VI Maii, p. 89 ss., sowie Belnot, Rlosterorben, Bb. V, S. 454-464.

Dr. If. Prefiel † (Zödler). Florus (nicht Drepanius), wegen seiner Gelehrsamkeit Magister, von seiner kirchlichen Stellung Diakonus (nach andern war er nur Subdiakonus) genannt, lebte zu Lyon im 9. Jarh. unter Kaiser Ludwig dem Frommen, Karl dem Ras ten und König Ludwig II. Balafrid Strado u. a. rühmen seine Kenntnisse und seinen Eiser sür die Theologie, wie auch seine sür die damalige Zeit sehr ansehrliche Bibliothek. Die Geschichte der Doymen tut seiner Erwänung gelegenheitlich der Streitigkeiten, die sich damals über das Abendmal und die Prädestination erhoben. Einer der vornehmsten Geguer der Brotverwandlungslehre des Policisms Maddertus nach Nadanus und Natramnus, deren Ansichten er teilte, sehr er teinen andern Genuss des Leibes und Blutes Christi als durch den Glauden und nennt das Brot den mystischen Leib des Herrn u. s. w. in seiner Expositio in Canon. Missas, die bereits vor 834 versasst und zum großen Teil aus Expositio in Canon. Missas, die bereits vor 834 versasst und zum großen Teil aus Exporian, Ambrosius, Augustin, Hieronymus u. a. kompilirt ist. Sie ist erstmals zu Baris one des Florus Namen im Druck herausgegeben 1548, auch durch den Bischof von Ruremond, van der Linden, 1589 (beidemal sehr mangelhast), dam 1677 in der Lydner Ausgabe der Bäter und von Martene und Durand im 9. Beitere Notizen darüber siehe in der Biographie universelle von Michaud.

Un dem Streit über die Lehre des Mönchs Gottschalt von der Prädestination beteiligte sich Florus vornehmlich durch seine im Namen der Kirche von Lyon (852) ausgegangene Schrift: Liber adversus Joh. Scoti erroneas definitiones und seinen sermo de praedestinatione, one sich damit gänzlich auf Gottschalfs Seite zu stellen oder die ware Lehre des Augustinus richtig zu treffen; wonte auch der ersten vom Erzbischos hinemar in der Sache Gottschalfs berusenen Synode zu

Chierfy (Crecy bei Laon) an, 849.

Im Streit seines Erzbischofs Agobard mit Amalarius (s. d. Art.) nohm et für jenen Bartei durch mehrere in leidenschaftlichem Tone gehaltene Schriften (meist in Briessorm), die ihrer Zeit viel Lärm machten und sich nedst anderen Abhandlungen des Florus im 15. Bd. der Biblioth. Patr. Max. und bei Magne a. a. D. sinden. Sein umsangreichstes Wert, Expositio in omnes Pauli Epistolas, ist ganz aus Augustinus sompilirt. Für dessen Bersasser hielt man lange Zeit Beda, unter dessen, Werten, Basel 1553, Köln 1612, es edirt worden. P. Madislon hat aber durch Bergleichung der älteren Handschriften, wovon drei dek Florus Namen tragen, dessen Autorschaft erhärtet. Er gilt auch für den Lersosser vieler Poesieen religiösen und zeitgeschichtlichen Inhalts. Predigten, Briefe u. a., worüber Bähr, Gesch. der röm. Literatur im favoling. Beitalter, § 41, 174. 175, sowie dessen Artikel bei Ersch u. Gruber. Dazu Hist. liter, de la France 5, 213—240; Nouvelle Biographie generale 18, 6. Das Dogmengeschichtliche über ihn siehe auch bei J. A. Cramer zu Vossuer. V. 613, V, 1 S. 257, 2, S. 157; Bach, Dogmengesch. des Mittelalters 1, 240; Reuter, Gesch. b. relig. Ausstelalter 1, 63.

Flud, firdlicher, f. Unathema.

Flüe, Riklaus von (nicht: von der), gewönlich Bruder Klaus genann, ein Unterwaldner, stammte aus dem angesehenen Geschlecht der Leuenbrugger. Sein Bater hieß Heinrich und seine Mutter Hemmana Robert. Dieser Zweig der Familie erhielt von dem unter einem großen Felsen (Flüe) liegendem Gut, ge nannt Flüelt, den Zunamen von Flüe, der durch Niklaus zu hoher Verühmsten gelangte. Geboren den 21. März 1417, wuchs er, nach Art jener Bergdewoms sich mit Land- und Alpwirtschaft beschäftigend, one Unterricht auf, sodas er mit lesen und schreiben lernte. Schon in seiner Jugend scheinen sich bei ihm else tische Zustände gezeigt zu haben, und der angeborene Hang zum träumerischen, in sich gekehrten Wesen, verstärkt durch die häusige Einsamkeit in einer erman und wilden Natur, wie sie sein Beruf mit sich brachte, nahm bei ihm eine este tische Richtung, die sich bereits in seinen Jünglingszaren in strengem Fasten und in der Abneigung gegen die Ehe offenbarte. Doch gab er den Borstellungen der Seinen nach und verehelichte sich im Far 1450 mit Dorothea Wyßlinger, mit der er dis zu seinem uach 17 Jaren ersolgenden Rückzug in's Einsiedlerleben 5 Sone und 5 Töchter erzeugte und den Seinen das Borbild eines frommen, treu des gergten Hausvaters war. Auch seine dürgerlichen Pflichten ersüllte er mit And

587 Mlüe

zeichnung. Dreimal jog er mit seinen Mitburgern zu Felb und baheim biente er als Candrat und Richter dem Baterland; ja es foll ihm fogar die Stelle eines Landammanns anerboten worden sein. Da jog er sich ploglich von aller öffent-lichen Wirtsamteit zurud. Der Meineid eines Richters foll ihn mit solchem Abschen gegen die Welt erfüllt haben, dass in ihm der Gedanke erwachte, sich aus der bösen Welt gänzlich zurüczigiehen und sür die Sünden derselben in stiller Einsamkeit und strenger Enthaltsamkeit Buße zu tun. Es ist sehr wol möglich, dass Nachwirkungen der Bewegung, die ihren Mittelpunkt in dem geheimnisvolten Gottesfreund im Oberland hatten, Rillaus b. F. in feinem Borfat beftarften. Richt nur ift eine enge Bermandtichaft zwischen ber myftisch = aftetischen Richtung ber Gottesfreunde und Bruder Rlaus unlengbar, sondern die neuesten Untersjuchungen A. Lutolfe (vgl. beffen Artikel: ber Gottesfreund im Oberland im Jahrbuch fur Schweizergeschichte I, S. 1-46, 1876) über die Berson und ben Bund jenes Gottesfreundes laffen uns auch ben außerlich geschichtlichen Busammenhang amifchen ihm und Bruder Rlaus mit ziemlicher Sicherheit erfennen. Butolf beweift nämlich, bafs ber uns bem Ramen nach immer noch unbefannte Gottesfreund mit feinen Gefellen bom Jar 1375 an auf ber Brubernalp am Schimberg, einem Ausläufer des Bilatus, im Entlibuch in ftiller Burudgezogenheit lebte und über 100 Jare alt im J. 1420 sich noch baselbst aushielt. Diese Brüdernalp liegt nun ber heimat von Bruder Klaus ganz nahe und gerade in den Baldstätten (vgl. Lütolf a. a. D. S. 43-45) erhielten sich Erinnerungen an jene Männer, die als "Gottes-Gefangene, als Influsen allen lust der natur und gnüeg-tichkeit der zit fliehent". Auch Lütolf nennt (S. 46) Niklaus v. Flüe den Mann, mit dem hierzuland diese Richtung der Gottessreunde ihren höhepunkt und Ab-

ichlufs erreicht habe.

Solch ein Intluse begehrte also Ritlaus v. F. zu werden. Eine zeitlang vermochten bie Bitten und Tranen feiner Angehörigen ihn bon feinem Borhaben jurudzuhalten. Allein ber Beift in ihm ließ ihm feine Rube. Um St. Gallustag (16. Oftob.) 1467 verließ er, mit ber Cinwilligung ber Seinen, den Banberftab und Rofenfrang in der Sand, nur mit einer rauhen Rutte auf dem blogen Beib betleibet, one Probiant und Gelb, die Beimat und wandte fich Bafel gu. Baren es bielleicht die überrefte ber Gottesfreunde in Bofel und Stragburg, die ihn sympathisch anzogen? Jebenfalls gedachte er als Ginfiedler in ben Bogefen zu leben. Allein Rlaufens Borhaben tam nicht zu Stande. Er brang bis Lieftal vor. Aber ichredhafte Erscheinungen und verständiger Rat eines Landmanne, bei bem er eintehrte, veranlafsten ibn, wider beimwarte gu gieben. Doch betrat er fein Saus nicht wider, fondern jog fich auf eine feiner Wonung nicht fern gelegene, ihm zu eigen gehörige Alp am Rand ber Melcha zurud. hier "am Ranft" ließ er sich nieder und baute fich notdürstig eine Butte; im folgenden Jare wurde ihm auf öffentliche Kosten eine Belle mit daranftogender Rapelle gebaut. Hier lebte Bruder Mans in ftrengster Enthaltsamkeit 191/2 Jare lang, nur eine rauhe Rutte auf dem blogen Leib tragend, one Bett, Bolfter oder Streu, Ubungen der Gottseligkeit im Geist jener Zeit obliegend. Bald wurde er nicht nur bon feinen Mitburgern, fondern auch weit in den Landern herum hochgeehrt und ein Biel vielfacher Bilgerfarten. Es verbreitete fich nämlich bas Berucht, bafs er one jegliche Speife außer ber allmonatlich empfangenen hoftie lebe und trop diefer unerhörten Abstineng gesund und fraftig bleibe. Rlaus felbit gab auf dirette Fragen, die beswegen an ihn gerichtet wurden, ausweichenden Befcheib. So ergalt Dans von Balbheim von Salle a. G. (ber intereffante Bericht über feine Ballfart ju Rlaus ift neuestens abgebrudt von Buftab Freitag: 3m beutschen Reich 1872, Rr. 16 u. 17), Blaus habe ihm auf feine Frage, ob er wirflich gar nichts effe, geantwortet : Gott weiß. Der gelehrte Detan von Ginfiedeln, Albrecht v. Bonftatten, berichtet, anjangs habe Rlans nur burre Birnen und Bohnen, Arauter und Burgeln gegeffen, hernach aber, fügt er bei, fei genau ausgeforscht worden, dafs ihm nichts "Afiges oder Trinfiges" zugetragen werbe. Dem Tri-themins, Abt von hirfau, hat ein Orenzeuge, der den Bruder Rlaus besuchte, ergalt, berfelbe habe auf die Frage nach feinem Faften geantwortet: Buter Bater,

588 Flüe

ich habe niemals gesagt und sage es wirklich auch nicht, das ich nichts este. Richtsbestoweniger teilen doch auch diese Gewärsmänner die allgemeine Beltzüberzengung von dem absoluten Fasten des Einsiedlers. Wir erklären uns dies Mätsel am besten folgendermaßen: Von Jugend auf versagte sich Niklaus, wol im Zusammenhang mit seiner eigenkümlichen psychischen Anlage, zeitweilig die Rarung. In den Zeiten der häusig eintretenden psychischen Exaltation traten die physischen Bedürsnisse bei ihm zurück. Hinwider mögen jene ekstatischen und vissenären Zustände durch sein übermäßiges Fasten mit verursacht und gesteigert worden sein. Aus solche Weise wurde nach und nach in einem bereits hochgestiegenen Alter und bei seiner ganz beschaulichen Lebensart jene Bedürsnissosigkeit ihm zur andern Natur, welche an der allerspärtichsten Narung sich genügen lassen, ja sich dieselbe vit für längere Zeit gänzlich versagen konnte. Unser Urteit über den sittlichen Wert solcher Astes dann natürlich angesichts der apostolischen Worte 1 Kor. 6, 18 oder Koloss. 2, 23 u. ä. nicht zweiselhaft sein.

Dafs trog dieser Absonderlichkeit Klausens Charakter ein gesunder gewein sein muss, dasür zeugt der Umstand, dass er sich bei aller Bewunderung und dem Zulaus, den er schon bei Ledzeiten sand, aus seiner Demut und Warhaftigteit nicht herausdrängen ließ. Dazu mag einerseits sein wirklich frommes, in Gebet und Meditation sich äußerndes Gemüt, andererseits die sortwärende Berürung mit der Außenwelt mitgewirkt haben, da er in weiten Kreisen als Ratgeber m

häuslichen und bürgerlichen Dingen befragt wurde.

Wir erfaren nur wenig über den Inhalt seines Innenlebens. Am lehr reichsten ist ein Daukschreiben, das er im J. 1482 an die Berner Regierung sür eine empfangene Gabe zum besten der von ihm gestisteten Pfründe im Russ schreiben ließ. Dort sagt er: Aus Liebe schreibe ich euch noch mehr. Gehorsam ist das Größte, was es im Himmel und aus Erden gibt. Darum sollt ihr zuschen, das ihr einander gehorsam seid. Weisheit ist das Allerliedste; sie sängt alle Lunge am besten an. Frieden ist allerwegen in Gott; denn Gott ist der Friede und Friede mag nicht zerstört werden; aber Unfriede zerstört sich selber. Darum sonn zu, wie ihr nach Frieden trachtet und Witwen und Baisen bestirmt, wie ihr diest getan habt. Wessen Künd sich aus Erden mehrt, der sei Gott dasür dankbar, so wird es sich auch im Himmel mehren. Ossenbaren Sünden soll man wehren und der Gerechtigkeit allerwegen beistehen. Traget das Leiden Christi in eurem Gerzen; es ist des Menschen größter Trost an seinem Ende. Wanche sind zweiselbas im Glauben; der Teusel tut manchen Angriss auf den Glauben und durch den Glauben. Bir sollen aber nicht am Glauben zweiseln, es ist war, was derselbe lehrt. Ich schreibe euch dies nicht, weil ich euch nicht sür rechtgläubig hielte, sondern zur Ermanung, damit, wenn jemand vom bösen Geist angesochten würde, er um so ritterlicher widersteht. Richts weiter! Gott sei mit euch! Einen anlichen Geist milder Mystis atmet auch das Lieblingsgedet Klausens: Herr, nimm war mir, was mich wendt von dir! Herr, gib mir, was mich kehrt zu dir! Her, nimm mich mir und gib mich ganz eigen Dir! über das Lichtrad, das er einsten einer seiner Berzückungen sah, verzleiche Luthers Deutung: Ein Gesicht Inseliente der deren der kott bei göttliche Dreienialseit nechtige, der tiessenischen der Ausenberg Berzeilente Vorzeinialer nachtigen werde ein wichter verzienischer der Gesteller der verzienischer der deren der verzienischer der verzienischer der

Aber berselbe, der tiessinnigen mystischen Spekulationen über die gutliche Dreieinigkeit nachhing, war auch wider ein nüchterner, verständiger Ratgeber, der von Hoch und Niedrig, von seinen Landsleuten und Fremden vielsach um Rat ar sucht wurde. Mit seinem klaren, leidenschaftstosen, gerechten Sinn gelang est ihm oft in schwierigen Fällen, den richtigen Ausweg zu sinden; seine körnigen Ausbeprüche hatten oft etwas prophetisches an sich. Degreislicherweise war dem strengen Alstein die einreißende fremländische Üppigkeit und Sittenverderbnis ein großer Kummer und Bullinger berichtet, daß er mit Eiser gegen die Ursachen jener Tescheinungen, die Pensionen und fremden Kriegsdienste geredet und seinen Mithürgern die alten Eidgenossen als Borbild der Einsacheit und Eintracht vor Augen

gestellt habe.

Um bedeutungsvollsten ist sein Auftreten um die Weihnachtszeit 1481 gewaten, ba er durch sein Friedenswort recht eigentlich ber Erhalter ber Eidze

Flüe 589

aossenschaft wurde und unter seinem Einflus das sogenannte Stanzerverstommniß zustande kam, das dis zum Ende des 18. Jarhunderts neben den einzelnen Bundesbriesen eine Art allgemeiner eidgenössischer Bersassungsurkunde war. Es ist hier nicht Raum, den tiefgehenden politischen Konslitt, der die das malige Eidgenossenschaft gefärdete, im einzelnen darzulegen. M. vgl. die neuesten Berke über Schweizergeschichte, speziell über die vorliegende Frage, die Schrift von Dr. Ph. A. v. Segesser, Beiträge zur Geschichte des Stanzer Verkommnisses, Bern 1877. Rur solgendes sei, um die Bedeutung von Klausens Vermittlung

in's Licht gu ftellen, erwänt.

Die Länder, b. h. die altesten demofratisch organisirten Teile ber Sidgenoffen= Schaft, faben mit Wiberwillen die machsende Macht ber Städte Burich, Bern, Qugern, die mit den Städten Freiburg und Solothurn ein fogenanntes Burgrecht, b. b. einen befonderen engeren Bundesvertrag abgeschloffen hatten neben dem eibgenöffischen Bund. Dies wollten die Länder nicht dulben und verlangten beftimmt Auflojung biefes Sonderbundes. Die Städte erklarten, dies nur unter ber Bebingung zu tun, dafs Freiburg und Solothurn als 2 neue Orte zu den 8 bisberigen in den eidgenöffischen Bund aufgenommen würden. Die Länder verweis gerten dies, weil baburch nicht bloß bie außerliche Dacht ber Städte gewachsen, sondern auch bas politische Übergewicht ganz auf Seite der Städte gefallen ware. Der Groll ber Länder richtete fich namentlich gegen Luzern, dem fein Bunbesbrief anderweitige Bundniffe unterfagte. Es tam zu verräterischen Unfclagen gegen biefe Stadt. Hinwider wurden auch gutliche Ausgleiche versucht, und es ift sicher, dass Luzern zu diesem Zweck öfters sich die freundliche Bermittlung von Bruder Rlaus erbat. Aber alle diese Ausgleichsprojette (vgl. ihren Wortlaut bei Segesser a. a. D.) fürten nicht zum Ziel. Auf Rov. 1481 war Luzern nach Stanz bor bas eibgenösfifche Recht gelaben worben; ber Rechtsfpruch hatte unzweifelhaft Luzern das Burgrecht abertannt und da Luzern taum sich gefügt hätte, wäre der Burgertrieg unausweichlich gewesen. Auffallenderweise tam es damals nicht zum Rechtsverfaren, sondern es wurde nochmals auf neuer Basis ein Ausgleich versucht. Es ift fehr warscheinlich, dass Br. Rlaus selbst diesen Ausgleich vorschlug, und es scheint, dass die damaligen Abgeordneten der Parteien den dargebotenen Ausgleich annahmen, ber zwar Freiburg und Solothurn nicht in ben Bund ber 8 alten Orte aufnahm, sondern sie nur als sogenannte zugewandte Orte anerkannte, wärend ihnen bagegen in einer besonderen Einigung mit ben 8 Orten alle wesentlichen Rechte berselben zugesichert murben. Ausgleich follte auf einer letten Tagfatung zu Stanz an Weihnachten 1481 von ben beteiligten Orten ratifigirt werben. Allein biefe Ratififation murbe von ben Ländern verweigert; fie wollten ben beiden Städten folche gunftige Bedingungen nicht zugestehen, und die Städte erklärten, bann bon ihrem Burgrecht nicht zu laffen. Der alte prinzipielle Gegensatz tam hier wiber in schneibender Schärfe jum Borfchein. Die Kluft schien unüberbrudbar. Allseitig brobte man sich mit ber Gewalt ber Baffen. Schon waren die Gesandten aus der Schlussitzung, aufs tieffte entzweit, auseinandergegangen und ichidten fich zur Abreife an. Der Bruberfrieg ftand unmittelbar bebor; die lette Stunde der Eidgenoffenschaft ichien getommen. Da war es das Friedenswort des frommen Ginfiedlers am Ranft, das die entzweiten Gemüter aussonte und das Baterland rettete. Der Chronift Diebold Schilling, der als Substitut seines Baters, des Tagsabungsschreibers, in Stanz anwesend war, melbet, schon in der Nacht sei Herr Heini am Grund, Pfarrer in Stanz, zu Bruder Rlaus in den Ranst gepilgert, ihm die Gefar der Lage zu schilbern. Eben als in Stanz die Gesandten sich zur Abreise anschiedten, fei herr heini fcmigend vor Gile baber gelaufen und habe in ben Birtshaufern hin und her mit weinenden Augen die Gefandten um Gottes und Bruder Rlaufens willen gebeten, beffen Rat und Meinung anzuhören, den er bloß ihnen gemeinsam eröffnen durfe. "Und Gott verlieh Glud, wie boje auch die Sache vor-mittags gestanden, das fie durch diese Botschaft binnen einer Stunde ganz und gar gefchlichtet und erledigt warb". Glodengelaute wie nach einem errungenen Sieg verkundete alsbald weit durch das Baterland die neu befiegelte Einigkeit.

Bas Bruder Maus im einzelnen zu Stanz geraten, ist schwer sestzustellen. Eine genaue Bergleichung der verschiedenen Ausgleichsentwürse mit dem schließlichen Ergebnis macht worscheinlich, das Klaus seine Mitbürger, die Ländler, dadurch zur großen Konzession bewogen hat, Freiburg und Solothurn an der tünstigen Länderbeute gleichen Anteit wie den 8 Orten zu geben, das jene Städte sich gesallen lassen mußten, in dem Verhältnis nach außen dei Kriegen von den 8 Orten sich Frieden bieten zu lassen und vom Verkommuis der 8 Orte vorläufig noch ausgeschlossen zu bleiben. Dies jedenfalls ist über allen Zweisel erhaben, dass die Aussson aus der Eidgenossen Vruder Klausens Wert ist und dass er nicht erst in den letzten Stunden zu Stanz, sondern schon vorher nachdrücklich seine Stimme zur Versönung und billigem Ausgleich erhob. Im betreizenden Tagsahungsabschied wurde in erster Linie bemerkt, es sollen die Boten daheim wol mitteilen die trew, mäe und arbeit, so der srom man Bruder Clans in disen dingen getan hat, im das trälich zu danken als jeglicher bot weis witter zu sagen. Bon verschiedenen Ständen empfing Klaus die anerkennendsten Dankschreiben und Geschenke.

Nach dem wichtigen Stanzertag lebte Klaus noch 5½, Jare. Er starb an seinem Geburtstag den 21 März 1487 im Alter von 70 Jaren an einer schwerzlichen Magenkrankheit, vielleicht doch das Opser seiner Asse. Seine Gebeine wurden in der Kirche zu Sachseln beigesetzt, wo sie jetzt noch als Reliquien zu sehnen sind. Bald erscholl der Ruf von Bundern, die an seiner Grabstätte geschahen; er wurde auch von seinen Landsleuten kirchlich verehrt, lange bevor der Papst dies gestattet hotte. Der Heimatkanton Unterwalden gab sich große Mube, um die Kanonisation von Br. Klaus zu erwirken. Die Geldopser, die hiesur nötig waren, mußten teils durch Darlehen, teils durch drückende Steuern erhoben werden. Endlich erlangte er im J. 1669 durch Clemens IX. die sogenannte Beatisstation. Seither sind neue Schritte geschehen, um die volle Kanonisation des Eremiten zu erwirken. Laut Ausschreiben des schw. Binsvereins (Jaresberich 1876/77) ist zur Erlangung derselben der Nachweis von 2 durch Augenzeuger erhärteten Bundern notwendig, die seit seiner Beatisisation geschehen sind. Dem Schweizervoll wird Nikolaus v. Flüe auch one Heitigenichen als ebler, frommer Eidgenosse, als Maner zu bürgerlichem Frieden und Eintracht stets lieb und teuer bleiben.

Die Litteratur über Maus ist sehr groß, sast unübersehbar. Sie ist zusummengestellt bei E. L. Rochholz, Schweizerlegende von Br. Alaus v. Flüe, Natau 1875, S. 255—309. Das bedeutendste Werf der Neuzeit ist die Biographie Klausens v. Joh. Ming, Pfr., 3 Bände, Luzern 1861—71.

## Foderaltheologie, f. Coccejus Bb. 3, 292 ff.

Fonjeca, Beter bon, geb. 1528 in einem Dorfe, Cortizaba, in Portugal, trat 17. Marg 1548 als Robige bei ben Sefuiten gu Coimbra ein, besuchte 1561 Die neue Universität zu Evora, wo er ben berühmten Barthol. de Martyribus. nachmals Erzbischof von Braga, horte. Er wurde bald Professor daseibst und man hieß ihn um seiner scholastischen Birtuosität willen den "portugiefischen Ariftoteles". 1580 erhielt er in feierlicher Berfammlung unter Unwejenheit bes Runigs Sebaftian und mehrerer Pringen ben Dottorbut, worauf er balb in die erften Burben feines Ordens vorrudte und nach einander Uffiftent bes Dr densgenerals, Bifitator der Proving und Oberer des Projefshaufes wurde. Admig Philipp II. berief ihn in eine zum Zwed ber Reform Portugals niedergefeste Kommission und Papft Gregor XIII. betraute ihn mit Leitung ber wichtigften Ungelegenheiten. Die Stadt Liffabon verdantt feinem Gifer außer anderen bas Colleg ber Frländer und bas Rlofter ber heil. Martha. Er ftarb 4. Nov. 1599. Man hat von ihm u. a. Institutiones dialecticae, II. VIII (Liffabon 1564, and Roln 1567 u. ö.) und einen fatein. Kommentar über die Metaphyfit des Arifte teles, 4 Bde. (Rom 1577-89). Er hat die Theorie der fogen, scientia media Dei, b. b. bie Kenntnis bes Möglichen ober beffen, mas an fich ober unter ge wiffen Bedingungen hatte geschehen tonnen, aber nicht geschehen ift, - bgl. Die älteren Lehrbücher der Dogmatit im Locus de Deo — schon vor seinem Ordensegenossen L. Molina gelehrt, welcher sie allerdings aussürlicher entwickelte und ihr jenen Namen gab, in seinem Berke: de concordia providentiae et gratiae divinae cum libero arbitrio hominis, Lissab. 1588. Bgl. Nicol. Antonii, Biblioth. hisp. nova II, 194; Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Comp. de Jésus, I, 313; Stöck, Gesch. der Philos. des Mittelalters, III, 630 ff.

Fontevraub, Orden von (Ordo fontis Ebraldi). In dem jetigen Dorfe Arbrefer (bamals Arbriffel), im Sprengel von Rennes, ward einem geringen Manne um's Jar 1047 ein Anabe Namens Robert geboren, den er dem geiftlichen Stand widmete. In seinem 38. Lebensjar berief Bischof Sylvester von Rennes diesen Robert von Arbriffel als Ergpriefter gur Berwaltung des Bistums. Robert fuchte mit Freundlichleit und Kraft die ihm untergebenen Geistlichen an Ordnung und Bucht zu gewönen, gab jedoch nach des Bischofs Tod sein Wirfen auf, lehrte eine zeitlang zu Angers Theologie und zog fich endlich zum Ginfiedlerleben in den Bald von Craon (Dep. Mayenne) zurud. Er fand Nachamer, die er um 1093 ju einer Bemeinschaft regulirter Chorherren in ber nachherigen Abtei de la Roe oder de rota vereinigte. Papft Urban II. lernte warend feines Aufenthaltes in Frankreich Robert kennen, und fand in ihm ben geeigneten Mann, ber mit Erfolg Bufe burch bas Land predigen fonnte. Auf viele Frauen machten Roberts De: ben folden Gindrud, bafe fie ben Greuden ber Belt entfagten; andere nahmen fich bor, ein früheres unguchtiges Leben burch Strenge gu funen. Robert baute mehrere Rlöster, von denen er Ebraldsbrunnen (fons Ebraldi, Fontevraux) jum Sauptfis seiner Stiftungen erhob. Es hatte 3 Abteilungen: das große Munfter ju Ehren Unferer Lieben Frauen gewidmet, nahm 300 Jungfrauen ober Witwen auf; ju St. Lagarus galte man 120 Sieche ober Ausfahige; in ber Dabeleine fanden bugende Gunderinnen ein Unterfommen. Das Mannstlofter, bem großen Münfter jur Seite, ward bem Evangelisten Johannes gewibmet. Die große Kirche, im Jar 1109 durch Papft Caligt II. felbst geweiht, war für alle gemeinschaftlich, außerhalb dieser aber jede Annäherung beider Geschlechter streng untersagt, sodas selbst Sterbende nur in der Kirche die Sakramente empfangen konnten. Nachdem der Orden ichon 1106 von Papst Paschalis II. bestätigt worden war, erfolgte 1113 eine abermalige Bestätigungsbulle, wodurch derselbe der Gerichtsbarkeit der Ordinarien entzogen wurde. Hierauf bestellte Robert ein Ordenshaupt in der Person der Petronella von Craon- Chemillé, die deshalb als erste Abtissin von Sontevrand angesehen wird, und entwarf zugleich eine allgemeine Ordensregel. Er legte den Aufgenommenen den Ramen ber pauperes Christi bei. Das Schweigen durfte nicht gebrochen, selbst die Beichensprache one Not nicht angewendet werden. Dreimal jarlich foll die Tonfur erneuert werben. Tunica und Mantel feien von dem grubften Landtuche, weder gefarbt, noch geichoren. Fleischspeise ift burchaus, felbst den Kranten, untersagt. Der Schleier soll bas ganze Besicht verbergen und niemals abgelegt werden. Das Seltsamfte war die Berfassung bes Ordens mit ihrem Pringip einer Bereinigung bon Mannes und Frauentlöftern gu Doppels tloftern, unter Oberleitung der Borfteberin ber weiblichen Abteilung. Der Orden galt nämlich als unter ben befonderen Schut der beil. Jungfrau gestellt, beren fichtbare Stellvertreterin die Abtiffin fei; baber biefelbe gur Borfteberin ber Beiftlichen wie der Schwestern gesetht mar, und jene ihr gehorchen mufsten, wie biefe. Beim Tode Roberts (1117) foll allein bas Moster Fontebrand 3000 Monnen gegalt haben, ja im Jar 1150 wird ihre Bal auf 5000 berechnet. Ebraldebrunnen wurbe Bieblingsftiftung und Begrabnisftatte mehrerer Ronige von England plantagenetischen Stammes. Der Orben verbreitete sich, wie es scheint, nie beträcht-lich außerhalb Frankreichs, zälte jedoch noch zu Ansang des vorigen Jarhunderts in vier Landschaften 57 Priorate, beren aller Haupt die Abtissin von Ebralds brunnen war. Die lette Abtiffin, Julie Cophie Charlotte von Barbaillan, Mon-tespan und Antin ftarb zu Baris 1799 in der größten Dürftigfeit, nachdem die frangofifche Revolution ben Orden vernichtet und bas Ordenshaus in ein Buchthans verwandelt hatte. — Bgl. Acta SS. 25. Febr. (t. III Febr. p. 593 ss.); Bayle, Dictionnaire hist. et crit., s. v. Fontévraud; auch die apologetische Schrift "Clypeus Fontebraldensis, contra priscos et novos eius calumniatores", Paris 1664; sovie Henrion Jehr, Geich. d. Monchborden, I, 124-130.

Ih. Preffel + (Bodler). Foreira (Franciscus Forerius), gelehrter Theologe bes Dominifancrordens in Bortugal im 16. Jachundert. Rachdem er in feiner Baterftadt Liffabon bie alten Sprachen erlernt hatte, ftudirte er auf der Barifer Universität Die Theologie, und erwarb fich bei feiner um's Jar 1540 erfolgten Beimfehr ben Ruf eines ausgezeichneten Belehrten und Bredigers, fodajs er jum Büchercenfor und boprediger ernannt wurde. Als im Jar 1561 die bedeutenderen Theologen aller Königreiche zum Konzil von Trient abgesandt wurden, ward auch Foreiro von König Sebastian Johann bevrbert. Paul Sarpi zog zwar aus Berantassung einer Nede, welche Foreiro über das Messopfer hielt, des letteren Rechtgläubigleit in diesem Bunft in Zweisel, doch verteidigt ihn Pallavicini (Istoria del Conc. di Trento I, 18, c. 1) gegen diejen Borwurf, und in welchem Unsehen der Bortagiefe bei feiner Bartei ftand, erhellt baraus, bafs er nach bem Schlufs ber Sp node, zusammen mit bem Erzbischof Marino von Lauciano und bem Bischof Foscarari von Modena, in die zur Absassung eines Ratechismus und zur Ber befferung des Miffale und Breviers aufgestellte Rommiffion berufen, auch jum Sefretar der mit der Bollendung bes Index librorum prohibitorum beauftragten Rommiffion bestellt murbe. Rach feiner Rudtehr im Jar 1566 murbe er jum Brior, fpater jum Brobingial feines Orbenshaufes gewält; feit 1571 febte er im Ronvente zu Almada in litterarischer Burudgezogenheit, und ftarb bier am 10 30nuar 1581. Seine nicht bollftanbig im Drud erfchienenen Berfe find; 1) Isaiae prophetae vetus et nova ex hebraico versio, cum commentario, in quo omnes loci, quibus sana doctrina adversus haereticos atque Judaeos confirmari potest summo studio ac diligentia explicantur, Venet. 1563 (Antverp. 1565), auch in ben Londoner Critici Sacri (1660, tom. V). 2) Commentaria in omnes libros perphetarum ac Job, Davidis et Salomonis (ungedrudt). 3) Lucubrationes in evangelia, quae per totum anni curriculum leguntur (gleichfolls nicht gedruct). 4) Seine am 1. Advent 1562 in Trient gehaltene Bredigt, Brixiae 1563. Auch ein hebräisches Legiton, das Foreiro zunächst nur für sich selbst aulegte, tam nicht zum Druck. Bgl. Quetif et Echard, Script. Ord. Praedic. II, p. 261 sqq.; Nicol. Antonii, Bibl. hisp. nova; Rich. Simon, Histoire critique du Vieux Tes, t. I, 3, c. 15. Th. Preffel+ (Bodler).

Fori privilegium, f. Berichtsbarteit, geiftliche.

Kormojus, Bapft von 891 bis 896. Formojus war c. 816 — waricheinlich in Rom - geboren, wurde von Bapft Nitolans I. 864 gum Rarbinalbifchof erhoben und 866 gu den Bulgaren gefandt, als der Fürft berfelben, Bogoris, um to mijche Miffionare bat. Diefen nahm Formofus fo für fich ein, bafs fich Bogoris icon im nachsten Jare an ben Papft mit ber Bitte wandte, ben Rardinalbifcof von Porto zum Erzbischof ber Bulgaren zu weihen. Auf Diefen Bunich glaubte aber Ritolaus I. nicht eingehen gu durfen, weil bie Rirchengefete dem Buche bas Berlaffen ber ihm anvertrauten Berbe, um ein anderes Bistum angutreten. unterfagten. Auch Sabrian II. gebrauchte ben Formofus in wichtigen Angelege heiten als Bertrauensmann, fo fandte er ihn 869 mit einem anderen Bifof nach Gallien, um mit dem frankischen Klerus wegen der bom Konige Lothar wen Reuem beim Papfte beantragten Scheidung von feiner Bemalin Thietbergo p verhandeln, boch ber ploglich eintretende Tob des Ronigs enthob ibn Diefer ichmie rigen Miffion. Spater finden wir den Formofus mit bem Bifchof bon Bellem als papftlichen Befandten in dem Augenblide in Trient, als fich bort die Raife rin Engelberga mit Ludwig bem Deutschen über die bem altesten Sone besselben nach dem Tode des Raifers zugedachte Rachfolge in Italien befprach. Richt min der als seine Borganger scheint den Kardinalbischof von Porto ber Papit 30 hann VIII. im Anfange feines Bontifitats hochgehalten gu haben : wir tennen nicht die naberen Umftande, die ben Formofus ploglich in der papftlichen Bunft falle liegen, am 19. April 876 fprach Johann VIII. auf einer romifchen Synobe uber

ben Rarbinalbischof von Porto Die Amtsentsetzung und Die Erfommunifation aus; die Anschuldigungen, die das harte Urteil rechtsertigen sollten, lauteten: der Angellagte habe früher in Bulgarien voll Chryciz nach der Stellung eines Erzbischofs gestrebt und jest mit hilse einiger Freunde sich auf den Stul Petrischwingen, zugleich den von Johann VIII. gekrönten Kaiser, Karl den Kalen, vom Throne fturgen wollen; es lafst fich nicht mehr feststellen, inwieweit biefe ichweren Borwurfe begrundet waren, doch wollen dieselben nicht zu den Lob-ipruchen paffen, die die Zeitgenoffen dem fittlichen Ernfte bes Formofus zollen. Die Ertommunitation begfelben ließ ber Bapft auf einer weiteren Sunobe in ber Beterstirche, bann auf zwei westfrantischen Rirchenversammlungen zu Bonthion und ju Tropes bestätigen. Als fich Formofus, ber, bevor noch ber Born bes Bapftes fich auf der erften Synobe über ibn entladen hatte, aus Rom gefloben war, endlich feinem Richter ftellte, willfarte Johann VIII. bem Gnabengefuch bes Exfommunizirten nur teilweise, indem er ibn blog zu der Laientommunion wiber guließ, eine Bergunftigung, die er aber an die Bedingung fnupfte, dafs ber Begnadigte das eidliche Versprechen ablege, nie seinen Juß nach Kom sehen zu wollen. Jedoch der Nachsolger Johann VIII., Marinus, sprach ihn bald von dieser übernommenen Verpslichtung tos und sehte ihn sogar in sein Bistum wider ein, in dessen Besit er auch unter Papst Stesan VI. blieb. Als dieser im Jare 891 starb, wurde der Kardinalbischof von Porto — gegen die Kirchengesetze, die, wie wir bereits gesehen, eine Bertauschung ber Bistumer nicht gestatteten - jum Bapfte gewält, und da er, wol nur jum Schein, widerftrebte, mit Gewalt in-thronifirt. Gleich im Beginne feines Bontifitats bewies er in ben Streitigkeiten mit ber griechischen Rirche eine unnachsichtliche Strenge, inbem er auf bie Bitte bes orientalischen Rlerus, Die bon bem Batriarchen Bhotius ordinirten Beiftlichen bon dem über fie verhängten Banne ju lofen, erwiderte, er tonne fie nur als Baien in die Rirchengemeinschaft wider augnehmen. Diefe Richtigleitserflarung aller von Photius vollzogenen Beihen hatte die griechische Rirche, mare fie bon berfelben nicht völlig unberudfichtigt gelaffen, in die größte Berwirrung fturgen muffen. In die Angelegenheiten ber beutichen Rirche griff Formofus ein, als es sich um die Entscheidung handelte in dem Streite zwischen dem Erzbischof von Köln, Hermann, und dem von Hamburg-Bremen, Adalgar, über die Zugehörigteit des Bistums Bremen zu der Kölner Metropole. Auf Grundlage einer 892 in Franksurt a. M. abgehaltenen Synode versügte der Papst, dass Adalgar dis aus weiteres im Besitze Bremens bleiben, jedoch, wenn es der Erzbischof von Köln sordere, zu dessen Provinzialsynoden sich einsinden sollte. In dem Westernalenreich, welches schwer unter dem Kampse des Grasen Odo von Paris und Park Grisöltigen um die Königskrope litt nahm der Renks auf Auszeien das Rarl bes Ginfältigen um die Bonigstrone litt, nahm ber Bapft auf Unregen bes Ergbifchofe von Rheims für ben letteren Bartei, indem er ihm als Beichen feiner Guld ein geweihtes Brot überfandte und den deutschen Konig Arnulf aufforderte, den noch unmundigen Rarl zu schüten. Bei ber völligen Auflosung des Frantenreichs mar Formofus beim Untritt feines Pontifitats genötigt, fich in 3talien an den fpoletanischen Bergog Bibo, ben ichon fein Borganger auf bem Stul Betri mit ber Raiferfrone geschmudt, anguschließen, und diesen nochmals - und mit ihm zugleich feinen Son Lambert als Mitregenten - ju fronen. Aber ichon 893 rief er gegen jenen, bem Stule Betri burch feine Macht und Rahe gefarlichen herrscher ben deutschen König Arnulf zu Silfe, der dann auch im Jare 896 von der Sand bes Papites in Rom das taiferliche Diadem empfing. Bald darauf ftarb Formofus am 4. April 896 (nicht am 23. Mai wie Jaffe und Gregorovius annehmen) und schon im Januar 897 hielt ber vom Papfte gur Seite geschobene Raifer Lambert seinen Ginzug in Rom; Dieser rachte fich mit Silfe des Bapftes Stephan VII., eines langiarigen Gegners bes Formosus, an dem Leichnam bes Berftorbenen, über welchen jest auf einer romifchen Synobe ein Totengericht gehalten murbe, bas einen unaustilgbaren Schandfled ber Bapftgeschichte bilbet. Die aus bem Grabe geriffene Leiche ward mit bem vollen papitlichen Ornat geichmudt, auf einen Stul gejett, bann die Antlage erhoben auf widergesetliche Besihergreifung bes Stules Petri und — da Formofus seinen Bischofssig ber-

taufcht, bagu ben Johann VIII. geleifteten Schwur gebrochen habe - bas Schul dig gesprochen; bem feiner Barbe Entfesten rifs man bie papftlichen Gewander Dazu beging die Synode den folgenschweren Diffgriff, alle von Formejus erteilten Beihen gu taffiren, und damit in der Rirche einen Streit angufaden, der sich noch in's 10. Jarhundert hineinzog und die entgegengesetzesten papflichen Entscheidungen hervorrief; denn wärend Theodor II. (Dez. 897) auf einer Kirchenversammlung die Beschlüsse des Totengerichts außer Kraft septe. Johann IX. auf zwei weiteren Synoden 898 die von Formosus erteilten Beiden als tirchlich vollgültige Afte anerkannte und Benedikt IV. (900) sich dieser Auf faffung anschlofs, jo verschärfte Sergins III. die von dem Totengericht ausge gangenen Bestimmungen, indem er sich nicht mit der Degradation der bon dem Berurteilten ordinirten Geistlichen begnügte, sondern sie auch zwang, sich von neuem weihen zu laffen, ein Standpuntt, auf den fich auch Bapft Johann X. (919-928) im wesentlichen ftellte. Diese Dagregeln fanden eine fcharfe Rritit und bie Erhebung bes Formofus auf ben Stul Betri fowie bie Ordinationen Diefes Bapfte eine glanzende Berteidigung in den Streitschriften bes Engenius Bulgarius und bes Auxilius. Auf die Geite biefer Danner hat fich bie fpatere Rirche gestell, indem fie dem Formojus in den Bapftfatalogen feinen Blag gelaffen.

Quellen: Die 4 Streitschriften des Augilius in Mabillon, Analecta " tera, ed. II, Paris 1723, p. 28-52 und in Dummler: Auxilius und Bulgarus, Leipzig 1866, S. 59 ff.; Eugenius Bulgarius: Libellus de causa Formosians in

Leipzig 1866, S. 59 ff.; Eugenius Bulgarius: Libellus de causa Formosiana in Dümmler: Auxilius und Bulgarius, S. 117 ff.; Invectiva in Romam pro Formoso Papa in Dümmler: Gesta Berengarii Imperatoris, Italie 1871, p. 137 sq.: Annales Fuldenses in M. G. S. I, p. 409 sq.; Flodoardus, hist. Remensis ecclesiae, ed. Sirmondus, Paris 1611, p. 317 sq., liber IV, cap. 2 sq.; Liudprandus, Antapodosis in M. G. S. III. p. 282 sq.; Jaffé, Reg. pont. Rom. p. 298 sq. att. Litteratur: Chr. B. Franz Walch, Entwurf einer vollst. Hist. der röm Bäpste, 2. Ausg., Göttingen 1758, S. 191 ff.; Arch. Bower, Unparth. Hist. der röm. Päpste, übers. v. Rambach, Wagd. u. Leipz. 1765, Th. VI, S. 239 ff.; Köpke, De vita et scriptis Liudprandi, Berol. 1842, p. 78 sq.; Richter, Warburger Prorektoratsprogramm 1843; Gjrörer, Gesch. der Ost: und Westfrünkichen Marvolinger, Freiburg 1848, Bd. II, S. 138 ff., 183 ff., 253, 335 zc.: Girdus. burger Prorektoratsprogramm 1843; Gjrörer, Gesch. der Ost- und Westspränkischem Karolinger, Freiburg 1848. Bd. II, S. 138 sf., 183 sf., 253, 335 zc.; Gjrörer, Gregor VII., Schasse. 1860, Bd. V, S. 147 sf.; Damberger, Synchron. Gescher Kirche und der Welt, Bd. III und IV (siehe Register): Hesterge zw. Kirchengesch. 2c., Tübing. 1864, Bd. I, S. 234 sf.; Hesterge, Concidengesch. Bd. IV, S. 333, 338, 496, 500 sf., 530 zc.; Hergenrüther, Photius, Regenst. 1867, Bd. II, S. 693; Pichler, Gesch. der tirchlichen Trennung zwischen Orient und Occident, Bd. I, München 1864, S. 202 sf.; Lämmer, Papst Nicolaus I., Berlin 1853. S. 38 sf.; Dümunler, Gesch. des Ostspränk. Reichs, Berlin 1862, Bd. I, 2. Ubth, S. 631 sf., 695 sf. zc. und Bd. II, Berlin 1865, S. 28, 86, 217, 370 sf., 403 sf. zc. Dümunler, Unxilius und Bulgarius, Leipz. 1866, S. 1 sf.; Baxmann, Die Polit der Päpste, Bd. II, Elberseld 1869, S. 67 sf.; Gregorovius, Gesch. d. Stadt Kom, Bd. III, 2. Austl., Stuttg. 1870, S. 226 sf.; Reumont, Gesch. der Stadt Kom, 28d., Berl. 1867, S. 222 sf.; Dehio, Gesch. des Erzbistums Hamburg Bremen. Berlin 1877, S. 99 sf.

Berlin 1877, S. 99 f. R. Jopfn. Borfter, Borfter, Forfthemius), lutherifcher Theolog und Debraift bes 16. Jarhunberts. Geboren ben 10. Juli 1495 ju Augaburg von ehrsamen Eltern, studirte er 1515 ff. in Ingolftadt, war bier 1520 - 21 eine der fleißigften und tuchtigften Schüler Reuchlins im Griechischen und Sebranden wurde von diesem bei seinem Abgang als Nachfolger empfohlen (op. Reuchl. 3. 1521), scheint aber balb darauf nach Leipzig, Zwidan, Wittenberg gegangen ju fein. hier ftudirte er Theologie, wurde Diatonus, hausfreund und Geratter Buthers, auch fein Gehilfe bei ber Bibelüberfepung, einer feiner ergebenften Son ler und Freunde. Luther schätte ihn als einen frommen, gelehrten, treuen Mann und tüchtigen Gebräer, warend Melanchthon wiffenschaftliche Methode und philofophische Bildung bei ihm vermiste. Auf Luthers Empfehlung wurde er im Ar guft 1585 als Prediger nach Augsburg berufen, wo er an verschiebenen Richen

Forster 595

predigte und anfangs im Sinne der Wittenberger Rontordie friedlich und erfreulich wirfte. Bald aber wurde er wegen Unverträglichfeit gegen feine zwinglisch gefinnten Kollegen Michael Reller und Bolfhart, fowie wegen fittlicher Anftoge, Die er in feiner Lebens: und Amtsfürung gab, feiner Stelle entlaffen (f. bas ausfürliche Schreiben bes augst. Rats an Luther d. d. 19. Aug, 1538 in Burdhardt, Luthers Briefe, S. 305 ff.). Widerum war es Luthers Empfehlung und die Berwendung des Joachim Camerarius, die ihm einen Ruf nach Tubingen verschaffte (17. Oktober 1538), wo er im Febr. 1539 in die theologische Fakultät eintrat als Rollege von B. Käuffelin und B. Phrygio. Am 29. Oktober 1539 erhielt er hier zugleich mit seinem Freund Matthäus Alber den theol. Doktorat und las alttest. Exegese und hebräische Sprache. War somit in wissenschaftlicher Beziehung fein Wirten für die Universität ein Gewinn, fo fürte doch auch hier feine tonsfessionelle Extlusivität bald zu Konflitten. Als eifriger Lutheraner wollte F. bas 6. Abendmal nicht von feinem zwinglischen Rollegen Phrygio nehmen, weil ibm Die ichweizerische Lehre als Mendacium und Blasphemia erschien. Dit andern feiner Rollegen tommunizirte er bei Alber in Reutlingen; ja man fagte ihm nach, was er felbft freilich leugnete, er habe in öffentlichen Bortragen fich Schmähungen auf Blaurer und Detolampad erlaubt, erfteren eine Schlack (scoria), letteren einen gottlofen Son Elis genannt. Eine herzogliche Bifitationstommiffion, Die im Sept. 1540 in Tübingen erschien, zog ihn zur Untersuchung, legte das Ergebnis trop der Fürsprache des Senats dem Herzog vor und bieser gab ihm den Abfchied, da er ihn für einen friedestörenden Fanatifer ansah (1541). F. begab fich nach Rurnberg, wo er als Prediger und Propfteiverwefer ju St. Lorenz angestellt wurde; Rob. 1542 wird er nach Regensburg berufen zur Einfürung der Reformation, 1543 zur Reformation der Grafschaft Henneberg nach Schleufingen. Dier blieb er in ber Stellung eines General-Superintenbenten bis 1546, wo er wegen Fragen ber Kirchenzucht feine Entlaffung nahm. Wärend ber Kriegsjare geriet er mit seiner Fomilie in großes Csend. Da bot ihm Fürst Georg von Anhalt eine Zusluchsstätte in Merseburg 1548, wo er die Stelle eines Superinstendenten erhielt und von wo aus er an den Berhandlungen über das Interim, 3. B. an dem Konvent zu Pegau den 23. August, sich beteiligte. Roch in dem-selben Jar wurde er nach Kaspar Erucigers Tod (16. Nov.) als Professor der Theologie und Prediger an ber Schlofelirche nach Bittenberg berufen und übernahm nach Flacius Beggang ju Ditern 1549 auch die Stelle eines Lehrers ber hebraischen Sprache. 1550 war er Rettor ber Universität, 1552 hielt er eine Rebe auf ben Tob ber Kurfürstin Sibylle. Mit Melanchthon beteiligte er sich am Streit gegen Ofiander 1552, indem er der "Antwort" des ersteren (C. R. VII, 892) fein separates Judicium beifügte, das in nicht fehr tattvoller Beife Dfiander provocirte besonders dadurch, dass er ihm Ignoranz in der hebräischen Sprache vorwarf, deren Kenntnis Osiander doch vor anderen sich anmaße. Die anders Antwort wider J. Forsters "salsches Lästerzeugnis" (gedruckt 1552 April 21. in Königsberg) fiel um so derber aus, da beide sich nicht bloß von Nürnberg her, sondern warscheinlich schon seit der Jugolstädter Studentenzeit kannten und da beide auf ihre hebräische Sprachkenntnis sich gleichviel zu gut taten. Im Mai 1554 nahm F. mit Welanchthon teil an dem Naumburger Konvent, wo nur gang gelegentlich über Dfiander und Schwentfeld, in Barheit über das Berhalten ber protestantischen Stände in Betreff des bevorstehenden Reichstags verhandelt wurde (C. Ref. VIII, 280 ff.). In den letten Jaren seines Lebens macht & noch amtliche Reisen nach Magdeburg und Liebenwerda zur Lirchenvisitation, wobei er Belegenheit hat, über feine Stellung gur lutherifden und melanchthonischen Abends malstehre, offenbar milber als früher, fich auszusprechen (Strobel a.a. D. S. 154). Um 8. Deg. 1556 ftarb er in Bittenberg, nachdem es ihm foeben noch unter bem Drud afthmatischer Beschwerden gelungen, bas wissenschaftliche Wert seines Lebens, sein hebräisches Wörterbuch, zu beenden. Im Drud erschien es erst ein Jar nach seinem Tobe bei Froben in Basel u. d. T.: Dictionarium hebraicum novum, non ex Rabbinorum Commentis nec ex nostratium doctorum stulta imitatione descriptum, sed ex ipsis thesauris S. Bibliorum et eorundem accurata collatione depromptum, autore Jo. Forstero Augustano, S. Theol. D., Folio., 1. Ausg 1557, 2. mit einem Wortregister vermehrte Ausg. 1564, beide mit des Bersassers Bildnis und mit einer Praekatio: de lingua bedraea discenda. Bie schon der aussärliche Titel zeigt, so war es Forsters Hauptbestreben, in Anwendung des echt lutherischen Grundsges von der Suffizienz und Selbstinterpretation der h. Schrift sowie auf Grund seiner eigenen Überzeugung von der Herrlichkeit der herälichen Sprache "die Bibel aus sich selbst zu erklären", unter Abweisung der rabbinischen wie der christlichen Tradition. Herrin beruht der große Vertumbeit der Forsterschen Arbeit, gegen welche Joh. Fjaaf in seinem Meditationes hebraieae (Köln 1558) austrat, wärend man in Kom das Berlauf den Index sehre Seinen der Anderschen Sprach und Kom das Berlauf, alle dreibuchstabigen Stämme der hebr. Sprache vollständig zu derzeichnen, unter sedem Stamm die abgeleiteten Wörter, am Ende sedes Auchsaben die Quadrilitteren anzugeben und alles mit diblischen Eitaten und Erklärungen latein. Sprache zu belegen. So ist das Buch sür seine Bet wirsamden die Luadrilitteren anzugeben und alles mit diblischen Eitaten und Erklärungen latein. Sprache zu belegen. So ist das Buch sür seine Bet wirsamden Silfsmittel zur Förderung des hebr. Sprachstudiums, sür uns die beste Tuelksür unser die Kaumbuch ein Antographon von Forster Sand d. 3. 1550. — Über sein Beste Tuelksür unser die Antographon von Forster Sand d. 3. 1550. — Über sein Besten der Beirschen, der Resemblich zu der Beirschen, sich und nachgewiesen sind. Über seine wissenschlich nicht vollständig den über und anchgewiesen sind. Über seine wissenschlich nicht vollständig den die der Universität Tübingen, Bittenberg 2c. — Richt zu Respormationsgesch. Des Drachschlich und nachgewiesen sind. Über seine wissenschlich nicht vollständig den die der Universität Tübingen, Wittenberg 2c. — Richt zu deren Beitschlich der Universität Tübingen, Wittenberg 2c. — Richt zu derwechteln ist mit ihm ein füngere Wittenberger Theolog des selbse

Fortunatus, Benantius Honorius Clementianus, unweit Trevise wol in den dreißiger Jaren des 6. Jarh. geboren, erward sich in Ravenna eine sür jene Zeit seltene grammatische und rhetorische Bildung. Warscheinlich um am Grabe des heil. Martin ein Gelübde zu erfüllen, zog er im Ansang der sech ziger Jare durch Germanien nach Gallien. Nachdem er eine zeitlang in Austrassen am Hosse Sigiberts sich aufgehalten, dessen Gunst er durch seine Gelegenheits poesse zu gewinnen wußte, begab er sich nach Tours, von hier aber nach Paniere, wo ihn die ebenso fromme als gelehrt gebildete Nadegunde, die Gemalin Ohlb tars I., sesset, won diesem getrennt, dort in einem von ihr gegründeten Kloster lebte. Jest erst trat F. in den geistlichen Stand, indem er zunächst Pres byter, später, im höheren Alter selbst Bischof von Poitiers wurde. Durch seine Dichtung kam er mit den angesehensten Männern des Frankenreichs in nähen Berbindung, namentlich aber war er mit Gregor von Tours nahe besteundet.

Er ftarb wol Anfang bes fiebenten Jarhunderts.

Fortunat ist der letzte Dichter von Bedeutung vor dem Zeitalter Karls des Großen, bis auf welches auch sein Einstuß sich ersteckt hat. Er huldigte eines wol der prosanen als der geistlichen Poesie. Wärend er einerseits als Nachselger eines Auson und Apollinaris Sidonius panegyrische Gedichte auf weltliche we geistliche Große, Epithalamien, Episteln und Epigramme, sowie beschreibende Gedichte (u. a. eine Moselreise) versasste, hat er andererseits das Leben des h. Rattin auf Grund der Werte des Sulpicius Severus (der Vita wie der Dialogi in Herantern besungen mit Auswendung aller Künste der Rhetorit, und hum nen gedichtet, von welchen die beiden Passionslieder Vexilla regis prodeum und Pange lingua gloriosi am berühmtesten sind. Wie in den letzteren, sa zeigt er auch in ein par auf Veranlassung oder selbst im Ramen der Radegunde versassen

Elegien eine ware poetische Begabung, die fich fonft wenigstens in der Leichtig-feit seiner Bersifikation kundgibt. In Profa hat F. verschiedene Seiligenleben versafet, von welchen das seiner Freundin Rabegunde am intereffantesten ift. S. im übrigen meine ausfürliche Darftellung namentlich ber Dichtung Fortunats in meiner Gefch. der driftl. latein. Literatur bis jum Zeitalter Rarls b. Gr., S. 494—516 und vergl. Bormann, Uber bas Leben bes fat. Dichters Ben. Fortungtus im Ofterprogr. bes Gymnaf. von Fulda 1848, sowie Dümmler, Rades gunde von Thüringen, Im neuen Reich 1871, S. 641 ff. — Die beste Ausg. der Opp, omnia des Fortunat ist die von Luchi, Rom 1786, 40, 2 Tom., wozu Guerard einen Nachtrag in den Notices et Extraits des mss. Tom, XII, 1831 (Partie 2, p. 75 sq.) gegeben hat.

Forum occlesiasticum, f. Berichtsbarteit, geiftliche. Forum internum et externum, f. Berichtsbarteit, geiftliche.

Roscarari (Aegidius Foscherarius), geboren am 27. Januar 1512 ju Bologua aus altem erlauchtem Geschlecht, trat als Jüngling in seiner Baterftadt in ben Orben ber Dominitaner, betleibete in mehreren italienischen Städten bas Umt eines Professors und Predigers, murbe 1546 von Papit Baul III. jum Magister sacri palatii und 1550 von Bapft Julius III. jum Bifchof von Modena ernannt und 1551 jum widereröffneten Rongil von Trient abgeschieft. 2118 biefes am 28. April 1552 wider fuspenbirt wurde, tehrte Foscarari auf feinen Bifchofsftul jurud und zeichnete fich burch ftrenge Lebensweise, Ginfachheit in Rleidung und Speife, Fürforge für Arme und ftrenge Bachfamfeit über feine Berbe aus. Rach bem Tob bes Papftes Julius III. wurde er bei beffen Rachfolger Baul IV. in Betreff der Rechtgläubigfeit berbachtigt und im Jar 1558 in die Engelsburg abgefürt. Rach 7 Monate andauernber Gefangenschaft wurde er, ba bas Inquifis tionsgericht keine Schuld gegen ihn fand, entlassen, nach Pauls IV. Tod durch eine sörmliche Sentenz der Inquisition den 1. Januar 1560 für volksommen unsichuldig erklärt, und von Papst Pius IV. zum Konzil von Trient abermals besordert (1561), wo er mit der vorgängigen Prüsung alles dessen, was den öffentlichen Beratungen der Synode unterstellt werden sollte, beaustragt wurde, wie auch mit der Anordsung der Situngen und mit der Kedastion der Kanones. Bemerstensmert ist dass er die übergroße Ral von Geitslichen aus diesenzen redurirt teuswert ist, bass er die übergroße Zal von Geistlichen auf diesenigen reducirt wünschte, welche durch den Besit einer Pfründe zum Dienst einer Kirche verspsichtet wären, da Priester one Pfründen Rosse one Zügel seien; außerdem rebete er für Bewarung des Relches, und ftimmte mit jenen Bifchofen, welche behaupteten, Chriftus habe fich zwar allerdings beim letten Abendmal zum Opfer gebracht, aber nur jum Lob- und Dantopfer. Rachbem er allen unter Bius IV. gehaltenen Sigungen beigewont und biefelben unterschrieben hatte, wurde er vom Bapft 1563 in die Kommission berusen, welche nach Anordnung ber Spnobe einen Ratechismus abfaffen und bas Miffale und Brevier verbeffern follte. Unter biefen Arbeiten ereilte ihn zu Rom der Tob am 23. Dezember 1564. Schriften hinterließ er nicht. Bgl. Quetif et Echard, Script. Ord. Praed. II, p. 184-186. Th. Preffel + (Bergog).

Foffores , f. Ropiaten. For, George, f. Quafer.

Fragmente, Bolfenbütteliche, oder "Fragmente des Bolfenbüttelfchen Ungenannten", - fo werben gunachft Diejenigen Abschnitte eines größern, die biblifche Beschichte und Lehre bom Standpuntte bes Deismus oder der sog. natürlichen Religion aus bestreitenden Werkes genannt, welche Lessing vom Jare 1774 an verössentlichte; hernach hat man einzeln auch wol das ganze Werk so genannt und dann bessen Bersasser den "Fragmentisten". Schon im Herbste des J. 1771, als Lessing zum Besuche in Berlin war, versuchte er sur das Werk, soweit er es in Handen hatte, einen Verleger zu sinden, obwol seine Freunde Ricolai und Mendelssohn ihm die Berausgabe widerrieten; es mare auch damals icon jum Drud besfelben getommen, wenn die Cenfur, obwol fie ben Drud nicht hindern wollte, fich nicht boch geweigert hatte, ihr vidi unter basfelbe zu fegen.

Bald barauf beschlofs Leffing die Berausgabe von Beiträgen "Bur Beschichte und Litteratur aus den Schapen ber herzoglichen Bibliothet zu Bolfenbuttel", deren erfter bann im Jare 1773 und wie die folgenden "im Berlage ber furftlichen Baifenhausbuchhandlung" zu Braunschweig erschien. Für die Beröffentlichung biefer Beitrage erhielt er auf fein Ansuchen durch eine Resolution des Herzogs bom 13. Februar 1772 volle Censurfreiheit, "ba man bon dem Supplisanten wol versichert fei, dass er nichts werde druden laffen, was die Religion und guten Sitten beleidigen tonne". In diesen "Beitragen" veröffentlichte Leffing nun Ib fcnitte aus bem genannten Berfe, indem er die Teile besfelben, die er band ichriftlich besaß, für Bestandteile der Bolsenbüttler Bibliothek ausgab. Das geschah zuerst im J. 1774 im dritten Beitrag. Nachdem er hier S 119 bis 194 (der neuen Auslage von 1793) durch das 17. Stück "von Adam Neusern, emige authentische Nachrichten", in welchem die traurigen Folgen der Bersolgungssucht an dem Beispiele des genannten Unitariers und Renegaten dargestellt werden, die Leser höchst geschicht daraus vorbereitet hat, lässt er als 18. Stück von S. 196 bis 226 ben Auffat "bon Dulbung ber Deiften: Fragment eines Ingenannten" jolgen, ben er mit einem furgen Borwort und Schlujswort (je fammen 7 Seiten, warend bas Fragment 22 Seiten umfafst) begleitete; er fagt felbft im Anfang bes Borwortes (S. 197; bei Bempel, fiche unten, S. 83), bie Beschichte Reusers habe ihn an Dieses Fragment "eines fehr merkwurdigen Berts unter ben allerneueften Sandichriften unserer Bibliothet" fo lebhaft erinnert, buis er fich nicht enthalten konne, es als Probe baraus mitzuteilen. Der gange vierte Beitrag bom Jare 1777 enthält bann als 20. Stud "Gin Dehreres ans ben Papieren bes Ungenannten, Die Offenbarung betreffenb (S. 261 bis 494), wozu Leffing bann auf 49 Seiten (S. 494 bis 543) Bemer tungen hinzusügete, welche er im Inhaltsverzeichnis als "Gegensätze bes herausgebers" bezeichnete; bies "Mehrere" umfast bie fun Fragmente: bon ber Berschreiung der Vernunft auf den Kanzeln; Unmöglichleit einer Offenbarung, die alle Menschen auf eine gegründete Urt glauben tonnten; Durchgang der Jirceliten durchs rothe Meer; dass die Bucher A. T.'s nicht geschrieben worden, eine Ro ligion zu offenbaren; über die Auferstehungsgeschichte. Barend bas Fragment von der Duldung der Deisten verhältnismäßig nicht viel Ausselben erregt hatte. verursachten diese fünf Fragmente nun bald eine gewaltige Bewegung und verwidelten Lessing, der trot seiner abwehrenden Zusätze doch jür seinen Ungenamten verantwortlich gemacht ward, in die bekannten Streitigkeiten. Lessing haw inzwischen im Ansang des Jares 1778 noch ein weiteres Fragment "Bon dem Bwede Jeju und feiner Junger" als ein besonderes Buch in bemielben Berlage berausgegeben; fernere Beröffentlichungen aus dem Berte murben ibm badurch unmöglich gemacht, bafs ihm im Juli 1778 bie Cenfurfreiheit, die ihm übrigens nur für die "Beitrage" erteilt mar, genommen marb fowol für die Da ausgabe anderer als auch für feine eigenen Schriften; nicht einmal answarts follte er, wie ihm bann auf widerholte Gingaben im Auguft 1778 eröffnet ward. in Religionsfachen one Benehmigung bes Fürftlichen Beheimen Miniftern jerner etwas bruden laffen, — vgl. die Alten in D. v. Beinemann, Bur Erinnerung an G. E. Leffing, Lpz. 1870, besonders S. 76 u. 81, — ein Berbot, dem Leffing übrigens nicht nochtam; "ich tue das nicht, mag auch daraus entstehen, was da will" (Brief an Karl G. Lessing vom 20. Okt. 1778). Die sieben von Lessing herausgegebenen Fragmente sind nach seinem Tode in Berlin vom 3. 1784 an mehrsach wider gedruckt; eine 4. Aussage erschien im J. 1835. In den früheres Ausgaben ber Berte Leffings finden fie fich nicht; in ber Bempelichen Ausgabe find fie im 15. Teile, Berlin (1873), mit einer portrefflichen Ginleitung bes Der ausgebers Chriftian Broß abgebrudt. Diejenigen Teile bes Bertes, melde Leffing beseffen, aber nicht veröffentlicht hatte, gab nach einer in seinem Nachlass vorge fundenen Abschrift C. A. E. Schmidt, (Berlin) 1787, heraus; ber Name Schmidt foll ein Pjeudonym fein, hinter bem fich ber Ranonifus Undreas Riem in Brann Schweig verbarg. Die Originale, Die Leffing hatte abliefern muffen, icheinen ber schwunden zu fein.

Der Berfaffer biefer Auffage ift nicht unbefannt geblieben, obwol Leffing die Bermutung absichtlich auf faliche Spuren leitete. Schon am 13. Oftober 1777 schrieb Hamann an Berder (Hamanns Schriften, beransgeg, von Friedrich Roth, 5. Theil, Berlin 1824, G. 256): "Dafs der Anonymus in Leffings brittem und viertem Stude ber fel. Reimarus ift, wird Ihnen vermutlich befannt fein". Beffing hatte in seinen einleitenden Borten zu bem Fragment über die Duldung ber Deiften angedeutet, bafs nach seiner Meinung vieles bafür sprache, ben 306. Lorenz Schmidt (geft. 1750 in Bolfenbuttel), ben Berausgeber ber f. g. Wertheimschen Bibel, für den Bersasser zu halten, der der eine dreißig Jaren, als diese Papiere geschrieben sein möchten, sich gerade "unter dem Schutze eines einsichtsvollen und gütigen Fürsten" in Wolsenbüttel aufgehalten habe (3. Beitrag S. 198, bei Hempel S. 84). Dass aber der Verjasser in der des ist der schon von Hamann genannte Hermann Samuel Reimarus, ist burch das Zeugnis des eigenen Soues desselben, des Arztes und nachherigen Prosessors der Naturgeschichte am atademischen Gymnasium zu Hamburg, Johann Albert Heinrich Reimarus (gest. am 6. Juni 1814), unzweiselhaft festgestellt. Dieser übergab nämlich ein Jar vor feinem Tode ber hamburgifchen Stadtbibliothet das vollständige Bert, ju welchem die bon Leffing herausgegebenen Fragmente als Teile ober Borarbeiten gehoren, in zwei Exemplaren, von welchen bas eine, gang und gar bom Berfaffer eigenhändig geschriebene fur die hamburger Stadtbibliothet, bas andere, eine vom Sone veranftaltete Abichrift besjelben enthaltend, für bie Bot= tinger Bibliothet bestimmt mar, und fprach babei in einem, bem nach Göttingen bestimmten Exemplare beizulegenden Briefe es offen aus, bafs fein Bater, herm. Sam. Reimarus, der Berfasser Veieses dei. Dieser Brief des jüngeren Reimarus ist verössentlicht von Joh. Gottir. Gurlitt in der Leipziger Literaturzeitung 1827, Rr. 55 vom 3. März, Sp. 433 ff., und von W. Alose in Richners Zeitung 1827, kr. 55 vom 3. März, Sp. 433 ff., und von W. Alose in Richners Zeitschrift serössentlichten late in ih den Autobiographie des Joh. Alb. Heinr. Reimarus, welcher als Anhang ein Abdruck der zuerst im J. 1769 erschieuenen, von J. G. Büsch geschriebenen Lebensbeschreibung des Hern. Sam. Neimarus und ein Berzeichnis der Schristen des lehteren hinzugesügt ist, sind auf Seite 66 und es Abergeichnis der Schristen des lehteren hinzugesügt ist, sind auf Seite 66 und 67 bes Unhanges die von Leffing und Schmidt herausgegebenen Fragmente als "seripta H. S. Reimari post obitum eius foras data" aufgejurt, und ba ber Berausgeber biefes Bertes, ber Bibliothetar und Professor C. D. Ebeling in Samsburg, der gangen Sachlage nach, — er war Freund und Kollege bes jungeren Reimarns, - ein unzweifelhaft glaubwürdiger Benge in Diefer Angelegenheit ift, fo ift taum begreiflich, wie man noch nach dem Jare 1815 über die Berfon des "Fragmentiften" unficher fein tonnte. Bielleicht ift bas nur baraus zu erflaren, das diefes Leben des jungeren Reimarus gleichzeitig in deutscher Uberjepung erichien, und dafs bieje deutsche Ausgabe, welcher ber Anhang, ber fich auf erschien, und dass diese deutsche Ausgabe, welcher der Anhang, der sich auf ben älteren Reimarus bezieht, nicht beigegeben ist, Ursache war, dass die sateinische so gut wie unbeachtet blieb. Weitere Beweise davon, dass H. S. Reimarus Berfasser der Fragmente und des Werkes, dem sie angehören, ist, liegen nun in Lessings Briefwechsel vor; vgl. besonders den Brief Lessings an J. A. H. Heimarus vom 6. April 1778 und die Briefe des letzteren an Lessing, sowie die Briefe an und von Elise Reimarus, der Tochter von Herm. Sam. R. (die von ihnen geschriebenen in der 2. Abt. des 20. Bandes der Hempelschen Ausgabe von Lessings Werken, Berlin (1879); die an sie geschriebenen ebenda in der 1. Abt. und auch schon bei Lachmann und dei Maltzahn im 12. Bande), ebenso den Reiewechtel zwischen dem Kammerkerrn Aug. Ab Friedr von Gennings. ben Briefwechsel zwischen bem Rammerherrn Aug. Ab. Friedr. von Bennings,

<sup>\*)</sup> Die Angabe des Prof. Ebeling, deren Klose a. a. D. S. 521, 3. 6 ff gebenkt, bezieht sich nicht auf die beiden Gremplare des Reimarussichen Werkes, sondern auf die Abschrift diese Briefes des jüngeren Reimarus, die dem Dand. Gremplar des Werkes hernach von Ebeling beigelegt ist. Das verkehrte Datum der Übergabe, die vielmehr schon im Jare 1813 stattgefunden haben muße, hat Ebeling wirklich geschrieben, wie Gurlitt und Klose es haben druden lassen.

geft. 1826, und Elife Reimarus (herausgegeben bon B. Battenbach im Renen Lausigischen Magazin 1861, S. 193 ff.); außerdem vgl. Gurlitt a. a. D., der fich u. a. auf eine mundliche Mitteilung feines Rollegen 3. A. D. Reimarus aus dem 3. 1802 beruft. Rach allen biefen übereinstimmenden und völlig beweisenben Beugniffen verdienen diejenigen, welche die Fragmente früher andern Berfaffen zuweisen wollten, teine weitere Beachtung.

hermann Samuel Reimarus wurde am 22. Dezember a. St. 1694 ju hamburg geboren. Sein Bater, Rifolaus R., geb. 1663, ftammt aus Stolzenburg, 22 Km nordwestlich von Stettin gelegen, wofelbit ber Grogvater, Philipp, Baftor Auch Bater und Großvater diefes letteren waren in Bommern Baftoren gewesen. Nifolaus R. fam im J. 1688 von Kiel, wo er ftudirt hane, als Hauslehrer nach Samburg, ward dann baselbst Lehrer am Johanneum und hat fich in dieser Stellung in besonderer Beise Diebe und bas Bertrauen feiner Schüler erworben; er mufs ein tuchtiger Schulmann gewesen fein. Aus jet ner Ehe mit Johanna Wetken, einer Tochter aus einer der angesehensten ham-burgischen Familien, ist Herm. Samuel das älteste Kind. Dieser wurde, nachdem er in der Klasse seines Baters dazu vorbereitet war, vom damaligen Rektor Joh. Alb. Fabricius in die Prima aufgenommen und besuchte hernach bas alab. Gumnafium, wo außer diefem Sabricius befonders Johann Chriftof Bolf und Die beiben Edzardi feine Lehrer waren. Um Oftern 1714 ging er nach Jena, wohin ihm Bolf eine Empfehlung an Budbeus mitgegeben hatte, und Dichaetis 1716 nach Wittenberg, wo er sehr bald Magister und im J. 1719 Adjunkt der philosophischen Fakultät wurde. Ghe er dieses Amt antrat, machte er eine wissen Schaftliche Reise burch Solland und England, von der er gegen Oftern 1722 nad Wittenberg zurückfehrte. Schon im folgenden Jare nahm er eine Berufung zum Reltor der Stadtschule in Wismar an, welches Amt er am 6. Juli 1723 mit einer Rede über den Sah, "dass alle Menschen gleich glücklich seien", antrat. Am 6. November 1727 wurde er als Prosessor der orientalischen Sprachen an das Gymnasium seiner Baterstadt berusen, und in dieser Stellung, die er am 3. Juni 1728 antrat, verblieb er bis zu seinem Tode. Er lebte in Hamburg in so angenehmen Berhältnissen, dass er trop mancher Widerwärtigleiten, die er in seinem Amte hatte, es nicht wider verließ; einen Ruf nach Göttingen an Gesners Stelle sehnte er ab. Schon am 11. November 1728 hatte er sich mit der zweitältesten Tochter seines früheren Lehrers und jezigen Kollegen Fabricius, Tohanna Friederife (geh den 5. Aus 1707) Johanna Friederike (geb. den 5. Juli 1707, gest. nach dem 29. Jan. 1780), verheiratet; am Jarestage der Hochzeit, zugleich dem Geburtstage des Schwiegers vaters, am 11. Nob. 1729, wurde ihm fein erster Son, der schon oben mehrind genannte Johann Albert Beinrich, geboren. Bon ben weiteren feche Rindem wuchsen nur noch zwei Tochter heran, von denen die altere, Margarethe Etijo beth, geb. 1735, gewönlich Glife genannt, unverheiratet blieb; fie ift bie betannte Freundin Leffinge; die jungere, Hanna Maria, geb. 1740, heiratete im 3. 1760 einen Bremer Raufmann Thorbede. Reimarus ftand in großer Achtung; er mat befreundet mit ben gebilbetften Mannern ber Stadt; fein Saus bilbete fpater ben Mittelpuntt für einen Rreis von Belehrten und Raufleuten, Die an bestimmten Tagen fich bort versammelten und fich über wichtige Angelegenheiten ober and wiffenschaftliche Fragen besprachen. Sein Amt, deffen verschiedenen Berrichtungen er sich mit großer Gewissenhaftigkeit unterzog, und in welchem er seine Tätigleit weit über das ihm zunächst zugewiesene Jach ausdehnte, ließ ihm doch Zeit genug, mit seinen Studien ein Gebiet des Wissens nach dem andern zu umfossen Ausgehend von shilologischen Studien, die ihn in der Art der Polyhistorie seinen Dachen Bullen Grudien, die ihn in der Art der Polyhistorie seinen Dachen Bullen Grudien, die ihn in der Art der Polyhistorie seinen Grudien Grudien, die ihn in der Art der Polyhistorie seinen Grudien Grudien, die ihn in der Art der Bolyhistorie seinen Grudien Gruden Gruden Grudien Gruden Gruden Gruden Gruden Gruden ner Lehrer Bolf und Fabricius an fich nicht befriedigten, beren reife Frucht abet feine berühmte Ausgabe bes Dio Caffins ift (Samburg 1750 u. 1752, 2 Bante Folio), wandte er fich ichon in Jena mit Borliebe philosophischen Untersuchungen ju, welche er bann hernach besonders mit naturwiffenschaftlichen verband. Anner einer großen Angal meift lateinischer Belegenheitsschriften, unter benen bie 1. 5 Beichenprogramme, b. f. furge Biographicen berftorbener Senatoren, Bafforen und Professoren, zu beren Abjaffung er amtlich verpflichtet mar, für feine Auf

er die Beit bewegenden Fragen von Bebeutung find, hat er nur brei Berke und diese erst in der späteren Beit seines Lebens herausgegeben, 54, in seinem 60. Lebensjare, "die vornehmsten Wahrheiten ber hen Religion, in zehn Abhandlungen auf eine begreisliche Art ers gerettet", 1756 "die Bernunftlehre, als eine Anweisung zum richs rauch ber Bernunft in der Erkenntnis der Wahrheit, aus zwoen ganz n Regeln ber Einstimmung und bes Widerspruchs hergeleitet", und 1760 te Betrachtungen über Die Triebe ber Thiere, hauptfächlich über ttriebe, jum Ertenntnig bes Busammenhanges ber Belt, bes Schöpfers selbst"; alle brei in Hamburg erschienen, die mittlere zuerst nur mit igsbuchftaben seines Namens und Titels. Sie erschienen bann in wiber= flagen felbst noch nach seinem Tode, auch in Übersetzungen in die eng= hollandifche Sprache; bon ben "vornehmften Bahrheiten" ermant Leffing Berlin bei hempel, Bb. 19, S. 476) fogar eine lateinische überfetung, rielleicht nicht gedrudt ift; jedenfalls haben fie großen Beifall gefunden; Allg. Deutsche Bibliothet, Band VIII, 2. Abth., Berlin 1769, S. 276. ndpunkt ist im wesentlichen bersenige bes Philosophen Wolff, aber er r als dieser. "Wer ein sebendiges Erkenntnis von Gott hat", so beserste Paragraph der Warheiten der natürlichen Religion, "dem eignet g eine Religion zu: und fofern biefes Ertenntnis durch bie natürliche Bernunft zu erhalten ist, nennt man es eine natürliche Religion"; bas ottes, die Absichten Gottes in ber Belt, die Richtigkeit ber Bweifel ge-Ittliche Borfehung, die Unfterblichkeit der Seele, die Borteile der Relis f. werben bann ausfürlich mit Grunden ber Bernunft erwiesen. Seine t dabei eine apologetische; er habe nicht one Befremdung bemerkt, so m Borbericht, dass feit wenig Jaren eine ganz ungewonte Menge fleis iten, mehrenteils in frangofischer Sprache, über die Welt gestreuet sei, it sowol das Christentum, als vielmehr alle natürliche Religion und verlacht und angefochten wird. Dieser Spottsucht, beren Gefar er erill er entgegentreten; er glaubt, das badurch zu konnen, dass er die ber natürlichen Religion, bie "das Chriftentum nicht allein boraus. ern auch jum Grunde lege und in bas Lehrgebaube feiner Gebeimniffe zu vernünftiger Erfenntnis bringt. Aus bem Befagten wird beutlich, ju tam, bas große Wert, bas er handschriftlich hinterließ, eine "Apoer Schutichrift für die vernünftigen Berehrer Gottes" ; ber Standpunkt hat fich aber hier boch infofern etwas geanbert, als Werte die Warheiten der sogenannten natürlichen Religion nicht hauptgen den frivolen Materialismus, sondern wenigstens in der Gestalt, ersasser ihm zuletzt gegeben hat, vielmehr gegen die Zumutungen des Christentums mit seinem Glauben an übernatürliche Offenbarung und i Schutz genommen werden, wobei er es im Vorbericht zu demselben zusspricht, dass er damit sür seine Zeit anliches zu tun glaube, wie die t ber erften garbunderte in ber ihrigen, wenn fie die driftlichen Baren die Angriffe ber Beiben vernünftig verteidigten. In biefem Berte elchem Reimarus über zwanzig Jare gearbeitet hat, — schon Brodes, 5. Januar 1747 starb, hatte Abschnitte aus bemselben mitgeteilt betominterwirft er die gange biblifche Geschichte einer völlig zersependen Rrier waren für den beiftischen Standpunkt, ber in Reimarus nach Runo usdrud in allen seinen positiven und negativen Bedingungen verkörpert nöglich; geben die Propheten und Jesus und die Apostel vor, Bunder maren fie Betruger, und diefe Unlauterfeit findet er begreiflich, meil so vieles, was die Bibel erzält, ihn an dem moralischen Charakter der Bersonen irre werden läst, da "ihre Handlungen so vielfach von ben r Tugend, ja bes Natur- und Bolferrechtes abweichen". Diefen letten em Berhalten aller wichtigeren Berfonen, von denen die Bibel ergalt, em des Beilandes, zu beweisen, scheut er nicht die umftandlichfte Dube vie er bie Geschichten zerlegt, ben Motiven zu ben Sandlungen nachgeht

und immer bie schlechteften für bie waren halt, hat etwas verlegendes, und wir muffen uns immer wider in's Gedachtnis jurudrujen, bafs ber Berfaffer nach ben fichern Beugnis feiner Beitgenoffen felbst perfonlich ein hochft ehrenwerter Mam gemefen ift. Rehmen wir hingu, bajs er, gleichfalls nach glaubwurdigen Angaben, trop diefer feiner Anficht von ber Entstehung ber judifchen und driftlichen Re ligion burch Betrug, fich felbft immer gur Rirche und gum Abendmal gehalten hat, fo finden wir in feinem Leben einen folden Widerfpruch, dafs wir uns mat wundern, bafs ihm nicht jum Bewufstfein tam, wie er, um ben vermeintlichen Biderspruch zwischen ber Bernunft und bem Bunder zu lofen, seine Buflucht ju einem viel unbegreiflicheren Biderfpruch nahm, nämlich dem, das Jejus und feine Apostel die reinste und beste Sitten= und Religionslehre, b. b. die warhalt vernünftige, follen vorgetragen haben und babei felbit follen gang niedrig gennnte zu den schlechtesten Mitteln greisende Männer gewesen sein. Dass man um bie ses seines Resultates willen geradezu geurteilt hat, ein so brader und vernünstiger Mensch und so klaver Kopf wie Reimarus könnte nicht der Bersasser der Fragmente fein, ift wenigstens begreiflich; bgl. Schloffer, Befchichte bes 18. 3arb. IIIb, S. 182, angefürt von Strauß, Reimarus, S. 276, Aum. - Muf ben 30 halt der "Apologie" genauer einzugehen, ift nicht notig; die Buch- und Ropuelüberschriften hat Rlose in der erften Aufl. Diefer Enchtlop, und in der Beitschuft für hift. Theol. 1850, G. 521 f., angegeben; freilich nicht gang bollftanbig und mitunter gu fehr berfürgt. Reimarus wollte bas Bert nicht bruden laffen; a wollte nicht gu Unruhen Anlafs geben; "die Schrift mag", fo fagt er, "im Ber borgenen, jum Gebrauch verftändiger Freunde liegen bleiben; mit meinem Billen foll fie nicht burch ben Drud gemein gemacht werben, bevor fich bie Beiten mehr auftlaren". Einzelne Teile bat er mehrfach umgearbeitet und bas Bange erft fur bor feinem Tobe in der letten Ausfürung vollendet; das von ihm geschrieben Exemplar diefer letten Bearbeitung befteht jest, nadidem ber Gon es im 3.1782 hat binden laffen, aus zwei ftarken Quartanten, die nach Kloses gatung 972 und 1072 (unpaginirte) Seiten haben; dem zweiten Bande ist ein sehr genanes Register, das auf die Bücher und Kapitel verweist, auf 48 Seiten hinzugesügt; die Schrift ift von mittlerer Große, fehr fest, deutlich und gleichmäßig. 2113 Leijung im April des J. 1767 nach Hamburg fam, lebte Keimarus noch; aber michts weist darauf hin, dass sie sich kennen gelernt haben; von ihrem Bersasser bet Lessing die Fragmente sicher nicht erhalten. Reimarus versammelte am 19. gebr 1768, als er noch bei leidlicher Gesundheit war, seine nächsten Freunde um sich und teilte ihnen ganz unerwartet mit, er habe sie zu einer Abschiedsmalzeit ge laden, da er füle, sein Ende nahe; nach drei Tagen erkrankte er, am 1. Mat starb er. Um biefe Beit waren warscheinlich auch sein Son und seine Tochter Elife noch nicht mit Leffing befannt; es ist nicht einmal sicher, ob es überhaup ju einer folden Betanntichaft bor ber Aberfiedelung Leffings nach Bolfenbuttel im April 1770 gefommen ift; jedenfalls stammt die genauere Freundschaft mot aus diefer Beit, sondern ift bei fpateren Besuchen Leffings in Samburg entitan den. Doch konnte Leffing die Fragmente, die er von hamburg mit nach Boljen buttel nahm, immerhin bon Glife oder auch von ihrem Bruder felbft erhalten haben, möglicherweise aber auch von jemandem anders; ficheres lafst fich hieruber nicht nachweisen. In einem Briefe des Bruders an Leffing bom Dezember 1770 oder Januar 1771 (Berte, Ausg. Hempel, Bd. 20, Abth. 2. Rr. 221) finden fich Außerungen, aus benen ju folgen scheint, bafs er wufste, Lessing habe diefe Papiere in Sanden. Jedenfalls hat Leffing den Ramen des Berfaffers von An fang an gefannt. Bas Lesjing erhalten hatte, waren einzelne Abschnitte in der Handschrift bes Berfassers, Borarbeiten, die in der schließlichen Gestalt bes Ber tes fich nur zum teil wörtlich borfinden, teilweise ftart überarbeitet find, und von benen ein Stud fich in ihr in biefer Form gar nicht vorfindet; boch haben in der Umarbeitung die eigentlichen Sauptgedanten feine Abanderung erface. Die Erlaubnis zur Beröffentlichung einzelner Auffage aus ben in feinen banden befindlichen Papieren hat Leifing nur zogernd und unter der ausdrudlichen Be bingung erhalten, bafs ber Rame ihres Berjaffers burch ihn nie belannt weide.

Das vollständige Wert wurde forgfam von ber Familie bewart und nur wenigen gezeigt; eine Gefellichaft bon Freidentern, "bie Gemeinde", wie es in den Briefen heißt, hatte von ihm Kunde; und das "compogit bibliopogus initiatus 1782" auf dem ersten Blatt zeigt noch, wie vorsichtig man war. Im Jare 1779 bekam Leffing aus dieser letten Bearbeitung von Elise diejenigen Kapitel abgeschrieben, bie sich auf den Durchzug durch das rote Weer bezogen, in welchen namentlich auch die Angaben über die Bal der Fraeliten u. s. f., gegen welche Semler seine Polemit gerichtet hatte, wesentlich anders waren, als in dem Fragment, das er hatte drucken lassen. Weiteres hat Lessing aus dieser letzten Beardeitung bes Bertes nicht erhalten. Abschriften einzelner Teile bes Bertes, boch marfceinlich nur in ihrer fruheren Geftalt, in ber bie Abschnitte mehr für sich etwas ganzes waren, icheinen eingeweißten Freunden fogar icon bom Berfaffer mitgeteilt zu fein; fie werben bann unter ber Sand vervielfaltigt fein, und hierauf werden die Worte Schmidts (Riems, f. oben) von den vielen vorhandenen Abschriften zu beziehen sein. Im Jare 1779 war der Buchhandler Ettinger in Botha bereit, bas Bange herauszugeben; auf die Anfrage, die Leffing Dieferhalb an die Familie richtete, antwortete Glife mit einem entschiedenen "Rein", Die Gemeinde wolle fich nicht bagu bewegen laffen. Befonders wichtig blieb ihnen immer, dafs nicht bekannt werde, wer der Berfasser sei, weil sie fürchteten, die Familie werde dann ihren guten Namen verlieren; hauptsächlich musste auch die alte Mutter, so lange fie lebte, geschont werden. (Bgl. in dieser Hinsicht die erst jett veröffentlichten Briefe von Joh. Alb. Heinr. und Elise Reimarus in der schon angesürten Ausgabe der Werke Lessings, Band 20, 2. Abtheil., namentlich Ar. 504, 510 u. a.). Von dem ganzen Werke in seiner letzten Bearbeitung gibt es außer ber einen Abschrift, die ber jungere Reimarus vor 1802 hatte nehmen laffen (f. oben), noch einige wenige, die aber wol aus noch fpaterer Beit finb; eine folde ift jest im Befige bes Berrn Cipriano Francisco Gaebechens in Hamburg. Rlose beabsichtigte, es in der Zeitschrift für historische Theologie abbruden zu laffen; nachbem aber in ben Jargangen 1850, 1851 und 1852 etwa ein Drittel bes Wertes gebruckt mar, unterblieb die Fortsetzung, wie er selbst fagt, wegen der Unlust des Bublikums, mehr zu hören. Einzelnes aus den übrigen Teilen hat dann Strauß nach dem Exemplar bes herrn Gaedechens mitgeteilt; obwol biefes lettere warscheinlich nie mit ber Originalhandschrift verglichen ift, so ist doch anzunehmen, dass es mit ihr genau übereinstimmt.

Die Gründe, die Lessing zur Herausgabe ber Fragmente bewogen, sind fehr verschieden beurteilt; vgl. Herber, Werte zur Phil. und Gesch., in ber kleinen Ausgabe, Bb. 15, S. 156; ferner G. R. Röpe, Johan Melchior Goeze, Sam= burg 1860, S. 152 ff. Uber ben Fragmentenftreit, in ben Leffing burch fie geriet, fiehe auch bernach im Artifel Goeze.

Bu dem Mitgeteilten überhaupt ist außer den mehrsach angefürten Briefen von und an Lessing besonders zu vergleichen: David Friedr. Strauß, Herm. Sam. Reimarus und seine Schutschrift für die vernünstigen Verehrer Gottes, Leipzig 1862; Carl Möndeberg, Herm. Sam. Reimarus und Joh. Christian Edelsmann, Hamburg 1867; Kuno Fischer, Geschichte der neueren Philosophie, 2. Bd., 2. Aust., Heibelberg 1867, S. 759—772.

**Frand,** Sebastian, von Wörd, ist in Donauwörth 1499 aus bürgerlicher Familie geboren. Der begabte Jüngling eignete sich tüchtige Kenntnisse im Latein, Griechischen und Hebräischen an und eine außerordentliche Belesenheit. Seine philo= logifch-theologische Ausbildung erhielt er im Dominitanertolleg Bethlehem zu Beibelberg, wo seine späteren Hauptgegner, Buger und Frecht, ihn kennen lernten. Mit diefen konnte er auch der Disputation Luthers 1518 anwonen und dabei den ersten ebangelischen Funken fangen. Bon ber Leipziger Disputation 1519 und bon ber Berbrennung ber Bannbulle 1520 hat er später ben Anfang ber Reformation gerechnet. Mit Luther teilte er ben Hafs gegen ben Papft und die Liebe gur Myftit; aber "Luthers gang auf ben Glauben gegründete Theologie hat er etwan weder glauben, faffen ober verfteben tonnen". Bon feiner inneren Entwickelung

wissen wir nichts. Zuerst geweihter Priester im Augsburger Sprengel, wurde at balb nach Einfürung ber Nesormation in Nürnberg (1525) "evangelischer Praditant" im nürnbergischen Fleden Gustenfelden bei Schwabach. Hier übersete er 1528 die Diallage i. e. conciliatio locorum scripturae, qui prima facie inter sa pugnare videntur, welche fein Landsmann Andr. Althamer (f. d. Art.) als Dia tonus bei St. Sebald in Nürnberg gegen die Saframents : und Taufichwarmer gefdrieben. Das Datum E rure 5. Sept. 1527 gab Frand mit "bom Gelbe", one Zweifel eine Ansvielung auf Guftenfelden, wo Althamer vielleicht als Francks Gaftfreund bas Borwort zu der fertigen Schrift verfafet hat. Da Franck fic eigene Bufage erlaubte, obwol in befter Deinung, tam es nicht gur Uberfepung auch bes zweiten Teils ber Diallage. 3m gleichen 3. 1528 fchrieb Frand ben vortrefflichen, oft gebrudten Trattat "Bon bem greulichen Lafter der Truntenbeit" auf Erfordern des Eblen Bolff von Begberg, Umtmanns auf Rulmberg gwifden Uns bach und Windsheim, welcher in Begleitung des Markgrafen Georg 1530 auf dem Reichstag zu Angsburg gestorben ift. Dass Franck damals noch feinen Zweisel m seiner kirchlichen Haltung hatte, noch erweckte, geht aus seiner Berbindung mit so gut lutherischen Männern, wie Althamer, dem Reformator Ansbachs und bem Bertrauten bes Markgrasen, herbor. Doch ift bedeutungsvoll, wie Frand in seinem Borwort zur Diallage flagt: "Bor uns waren Bertheilige, jest find wir Bortheilige", und bafs fo viele jest die Schrift "auf ihren Kopf behnen und deuten, ichier mehr als im Papstttum". Auch durfe man nicht blog fprechen, "Ich bin ein armer Gunder", fondern ber Berr muffe ein ftarfer Bott in une werben, durch den wir alles bermogen, wenn wir nur ihm redlich ben Sabbat halten b.t. von unfern Berten feiern und allein ihn wirten laffen. (Geradefo legt übrigens Althamer in feinem Ansbacher Ratechismus bas 3. Webot aus.) In ber beiligen Schrift aber muffe, wie überall und immer zwischen bem Augern und Innern untericieden und ein Spruch burch ben andern erffart werben. Ebenjo nachbrudlich bringt Frand auf lebendigen, tätigen, fruchtbaren Glauben in bem Trattat. Der Ritter folle nur tapfer im Glauben nach ber Gerechtigfeit Chrifti greifen, Die Trunffucht damit vollends überwinden und alfo ein Freiherr im himmel, auf Gr: ben aber ein Bauer werben, welcher den Ader ber Liebe baue. Begen die grevlichen Lafter ber Beit aber follten die Gurften mit dem Schwert, die Brediger mit bem Bann vorgehen, und wenn alles nichts helfe, lieber ich meigen und dabonlausen, als in Hausen den blauen Enten Evangelium fortzupredigen, die weil es nur Wolle und Geld gibt. Aber "niemand tann uns von Polstern bringen". Der aus's höchste bis zum Brechen gestiegenen Üppigkeit und Berdorbenheit den Beit kann nur der jüngste Tag, "Gott wöll, bald", ein Ende machen.
Mit dieser Verzweissung auch an der "evangelischen" Welt ist der 29järige Frank mitten in der, von ungeduldigem Eiser um sittliche Nesorm getragenen katterischen Strömung melche ihr denn auch aus dem Anne Minte ries. Den dem seiter

ferischen Strömung, welche ihn denn auch aus dem Umte rife. Bu demfelben batte er wol onehin nicht foviel Babe und Reigung, als zur Feber und gu ben Buchern, "darum er fich auch um folchs gar nichts hat angenommen", jagt Luther von ibm Frecht wollte fpater wiffen, wie Frand "mit ben Taufern aus Buftenfelden bal weichen muffen". Belche außern Berwidlungen mit ben Seftirern ihn gur Mafgabe bes innerlich verleideten Pfarramtes brachten, ift unbefannt. Go febr er aber mit ben Täufern einstimmte im Begenfaß gegen bie Birche und ihren "gebichteten" unfruchtbaren Blauben, fowie in Berborhebung des innern Bortes über bas aufere. fo fehr ftiegen fie ihn ab durch die Urt, wie fie fich doch wider auf den Buchftaben fteiften, die Widertaufe gum Wefet machten und jeden vertegerten, ber es nicht ftreng mit ihnen hielt. Go tam er auf die Idee eines "unfettischen", den Glauben durch tein außeres Beichen und Wefes, nur durch die "unparteifche" Liebe be weisenden und fordernden Chriftentums, in dem man für fich ,,wie Bruder Rifles in Schweiz one allen Unhang fromm fein tann". Und weil er bas von feines Rangel predigen konnte, wollte er es mit ber Geber predigen - "benen, welche noch ein gut Funtlein in fich haben", zur Besserung; ber gottlosen, für ben Unter gang reifen Belt aber "zum Gericht auf ihren Ropf". Sein Lieblingestudium mat nachst der Muftit die Geschichts- und Weltfunde gewesen. Die Beltgeschichte als

"Spiegel der wunderbaren göttlichen Beisheit und der menschlichen Torheit, als große Bußpredigt für alle, die noch in sich gehen können und wollen", darzustellen und so seine Ansichten unter dem wisbegierigen Bolt zu verdreiten, setzte sich Franck zur Aufgabe. Oder wie Luther ihm vorwirft: "Er hat das Grifflin sunden, dass er gewust, wie die Historienbücher für andern sonderlich gerne gelesen werden — also hat er ihm sonderlich fürgenommen, Historien zu schreiben, damit er seinen Gist unter dem Honig und Zucker desto mächtiger unter die Leute brächte".

In Rürnberg hatte er fich (17. Marg 1528) mit Ottilie, der schönen geist= reichen Schwester ber 1524 wegen mungerischer Unfichten verbannten Schüler M. Durers, Cebald und Barthel Beham, verheiratet. Sier arbeitete er fein großes Beichichtswert aus. Unter ben Stoffen bagu war ein lat. "Rlagbrief ber armen Durftigen in England", worin der Konig um Ausrottung ber reichen geiftlichen Bettler und Durchfürung der Reformation gebeten wird; ferner eine lat. "Chronit und Beschreibung ber Türkei" bon einem 22 Jare baselbft gejangen gelegenen Siebenburger, wogu Luther eine lat. Borrebe gefchrieben. Bene Schrift gab Frand 1529, Diefe 1530 in beutscher Uberfepung heraus. In einem Unhang jur Turtenchronit stellt er fo manche gute Sitte und Art ber Turten ben Chriften als beschämendes Exempel bin und verfündet gegen die unfruchtbaren "neu aufgestandenen Glauben lutherisch, zwinglisch, tauferisch" einen vierten: "ber ift schon auf der Bahn, dass man alle außerlich Predig, Ceremoni, Saframent, Bann, Beruf als unnötig will aus bem Weg raumen und glatt ein unsichtbar geiftlich Rirchen in Einigfeit bes Beift und Glauben verfamlet unter allen Bolfern und allein burch's ewig unfichtbar Bort von Gott ohn ein außerlich Mittel regirt will wiffen". Ein bon foldem Standpunft aus geschriebenes Bort in bem ftrenglutherifchen Rurnberg burch die Cenfur gu bringen, tounte Frand nicht hoffen. 3m Berbft 1529 fiedelte er nach bem liberalen Strafburg über, mo er one Schwierigkeit aufgenommen wurde und die Druderlaubnis erhielt auf Die bloge Angabe hin, bas Bert bestehe nur aus Auszugen frember Schriften. Reben ihm waren damals in der gaftfreien Stadt die ihm geiftesverwandten Schwentfeld, Bilgram Marped, Meldbior Sofmann, Michael Gerbebe und 3. Bunberlin. Den Antitrinitarier Campanus besuchte er infolge beffen Schrift "Bider alle Welt nach ben Aposteln" perfonlich (in Bulich) und am 4. Febr. 1531 fchrieb er ihm feinen Beifall zu bem Glauben, dafs die angere Gemeinde fei nach der Apoftel Tagen durch ben einfallenden Antichrift geschwunden, gen himmel gefaren und in Beift und Barheit verborgen; Die auswendigen Beichen sein ber findischen Gemeinde jugelaffen als Dodenwert, bis bas Rind, ein Mann geworden, Die Buppe unter die Bank werfe; wir muffen alles, was wir von den Propheten, wie von den Settenstiftern Luther und Zwingli gelernt, ausleeren; leichter konnte aus einem Türlen, als aus einem Schriftgelehrten, vor dem die Dede des totenden Buchftabens hange, Giner zu einem rechten Christen gemacht werden. Besonders empfiehlt er die Schriften Bunderlins, "welcher viel gelehrter und gottseliger ift, als ich elendiger Mensch", auch viel weniger gebunden, da er nicht Beib und Rind habe. Schließ- lich bittet er um Geheimhaltung des Briefes vor den "Schweinen und hunden, benen bie Berlen nicht vorgeworfen werden follen", bamit fie ihn nicht zu einem unzeitigen Rreuz bringen und als ein unreif Gras abichneiben. Das Rreug tam jedoch, als die (5. Sept. 1531) in Strafburg ericbienene "Chronita, Zeitbuch und Weichichtsbibel, barin Gottes und ber Welt Lauf erfeben wirb - vormals in teutschen Bungen nie gehört noch gelesen", nicht bloß Auszuge enthielt, sondern in Ginleitungen und "Ausläufen" die icharfften Bemertungen, wie über den Bapft "die Beftie", die faulen, geilen und geizigen Pfaffen und Monche, die gewiffenlofen Raufleute und Finanger, Die landverberbenden Landstnechte, ben tollen, fauischen, aufrurerischen und affischen, mit jedem andern Fürften einen andern Blauben annehmenden "Bofel", über ben gangen socialen Buftand gegenüber ber erften frommen Beit, welche noch fein Gigentum tannte (f. über Frances angeblichen Mommunismus Bistemann in ben Schriften ber Jablonowstijden Gefellichaft 1861) noch teine Runft, Diefe "Affin ber Ratur", noch feinen Lurus und noch feinen

Abel, diefes "Uberbleibfel ber Beidenschaft", erfeunbar an feinen wilden Bappen tieren - fo über die wortflaubenden Belehrten, die vertehrten; die tprannifden Bürften; Die fich berfegernden Rirchen, denen fo mancher felige Reger und fromme Beide, wie ber "heilige Cyrus", entgegengestellt wird. Da erhob ber von Frand felbit hochgepriefene Erasmus Rlage und wol auch auf Betreiben Bugers, beffen Rirchen- und Unionsmacherei Frand one Rennung feines Ramens ebenfo beutich zeichnet, als er in der "Regerchronit" die Widersprüche des mit hochfter Achtung genannten "Erzlepers" Luther mit innerer Luft zusammenstellt, wurde Franc wegen Umgehung ber Cenfur mit bem Turm beftraft und aus ber Stadt berwie fen, feine Chronit aber verboten. Tropdem blieb diefe "erfte dentiche Universal geschichte", welche wegen ihrer Untritt und Benützung fast nur fetundarer Quellen Melanchthon eine indocta historia nennen durfte, ein vielgeleseues, schon 1534 neu aufgelegtes Bolfs buch, das noch beute ftudweise von hohem Bert ift, jener Beit aber das wichtigfte aus der Welt=, Kultur= und Kirchengeschichte (Chronil der Bapfte, der Reber, der firchlichen Ginrichtungen und Nechte) in einer Sprace geboten hat, welche Franck jum besten Prosailer neben Luther machte.

Nachdem Frand von Rehl aus vergeblich um Erlaubnis zur Rudtehr gebeten hatte, ging er nach Frantfurt, wo er bei Egenolf einzelne Teile der verbotenen Weichichtsbibel unter anderen Titeln und in seiner Rot auch bie 1529 erichienene erfte beutsche Sprichwörtersammlung und Ertlarung Agritolas mit nur wenig Ber anderungen (1532) nachdruden ließ. Im Berbft 1532 jog ber arme Berbannte in die Reichsftadt Eglingen am Redar, wo er, bom Rat freundlich aufgenommen, fid mit Seifenfieden naren wollte, bas er wol in bem gewerbreichen Rurnberg gelernt hatte, um wie ber Ap. Baulus fein eigen Brot zu verdienen. Aber obichon er sich ruhmen durfte, dass "nicht leicht ein anderer in beutschen Landen es im Scifenfieden ihm zuvortut", hat er babei "ein Dapferes eingebuft, ba faft allein der Adel und gar wenig Burgerin in Schwaben auf Seifen zu maschen pflegen, fondern alles aus Lauge gebaucht wirb". Beffer gludte es ihm auf ben freien Bochenmärften in Ulm. Daber bat er "aus Rot und fonderer Reigung" um Aufnahme in's ulmische Städtchen Beislingen und um freien Bezug ber Ulmer Martte. Bern wolle er für alle Bergunftigungen der Stadt dienen, nur nicht in ein Umt fic berftriden. Bas er vom Berrn habe, wolle er fdrijtlich "bem Bolfe Gottes" mitteilen, das wolle aber einen freien Monn haben, damit es nicht heiße: wess Brot er cit, des Lied er singe. Auch hoffe er teinen Ausschlag, sondern Abschlag der Ware zu bringen und also zum gemeinen Außen zu helsen, wie Cicero in seiner "Polizei" ver lange. Der Rat, in dem &. an Burgermeifter B. Befferer feibit einen Gurfpreder hatte, nahm ihn im Berbite 1533 in die Stadt und 1534 umfenft in's Burgerrecht auf. F. vertauschte bald bas Geifenfieden mit dem Buchhandel. Im 3. 1534 eifdich ju Tübingen sein in Strafburg begonnenes "Weltbuch, Cosmographie, wahrhalus Beschreibung aller Theile ber Welt". Auch darin wollte er "Gottes Bunberweil. Araft und Allmacht den Gottfeligen zeigen, insonderheit wie Gott fein Bott allenthalben den Menschen in's Berg geschrieben und wie unter den taufend Glau ben und Papfttum (- folches, auch unter evangel. Ramen, brauche ja die Belt und follte fie's ftehlen oder aus der Erde graben -) der unparteifche Gott, der nut auf ben innern Menschen fieht, fich ein warhaftes Frael erwedt habe". Dagu wünscht er "dem gottseligen Leser Augen und Berg des innern Menschen, zu er tennen das Wert Gottes". Dieses, neuerdings erft in seinem Wert erkannte Buch (vgl. Lowenberg, "Im neuen Reich" 1873) ift die erste deutsche allgemeine Beltbeschreibung. Hierauf veröffentlichte Franc (1534) eine Reihe fleinerer theologischer Schriften. Als Anhang zu seiner übersetzung des Lobs ber Torheit von Erasmus: Bon ber Beillofigfeit, Gitelfeit und Ungewissheit aller menschlichen Runft und Beisheit mit einem Lob bes Gfels (als Bild ber gelaffenen, einfältig in Gele ergebenen waren Chriften) aus S. Corn, Agrippa de vanitate verteutidi": "Bon bem Baum des Biffens Guts und Bog, babon Abam ben Tod hat geffen und noch heut alle Menichen ben Tod effen; mas bagegen ber Baum bes Lebens fei"; "Gin Lob des thorechten gottlichen Worts, was für Untericheid gwifden bet Schrift, außern und innern Bort fei, jum Theil verteutscht, jum Theil beidue

ben burch Sebaftianum Franden von Borb". Sein Sauptwert (ebenfalls 1534 bei Sans Barnier in Ulm) waren die philosophijch : theologischen Erörterungen über Spruche der Bibel und Rirchenlehrer "Paradoxa, d. i. 280 Bunderred und gleichsam Raterschaft, so vor allem Gleisch unglaublich und unwar find, doch wider der gauzen Welt Wan und Achtung gewisslich war. Item aller in Gott philosophierenden Christen rechte göttliche Philosophie". Auf Grund der älteren und späteren Wisstit, besonders Edarts, Taulers, der Theologia Deutsch, Staupit hat sich Franc eine eigentümliche "vom menschlichen Geiser" der mönchischen und papstlichen Mystiter im Feuer der resormatorischen Ideen gekuterte Theologie gebildet, beren Grundzuge fich in folgendem gufammenfaffen laffen. Gott ift bas Befen aller Befen, namlos, perfontos, ein unaussprechlicher Seuizer im Grund ber Seelen gelegen. Gine frei ausfliegende graft ift und wirft er alles in allen Bregturen. gleich ber Luft und bem Licht. Er ift aber nicht in die Rreatur gestellt, "wie ber Gint in Rafig", sondern frei über ihr hat er feine Sand in ihr, wie ein Gantler in ber Buppe, und ift eine ben Areaturen, benen er Befen und Leben gibt, nachfolgende Rraft, fobafe er einem jeden ift, wie der ift und will, dem Reinen rein, bem Unreinen unrein. Much bes Teufels und ber Bofen Gubftang ift er. Das Bofe felbft aber ift Accidens, bes Toufels und ber Menfchen eigne Schuld und Strafe. An fich willos tommt Gott im Menschen zu bestimmtem Billen. Der Mensch allein hat freien Willen; ber Bogel fliegt nicht, er wird geflogen. Aber ber Denich follte ben in ihn gepflanzten freien Billen nicht eigen machen, fondern ber frei einfliegenben und einleuchtenden Rraft Gottes ftille halten. Gigener Bille ift Gunbe. Diefe tam und tommt, indem ber Menich ben ihm borgeftellten Baum bes Wiffens Guts und Bos in fich versett, sich selbst wissen und suchen will, statt Gott. Das ist der Schlangensame und der Teufel, der allein im Menschen fündigt. Doch ift die Natur des Menschen nur verwundet, geschwächt und geneigt zum Ubeln. Das von Gott eingepflanzte Bilb und Wort Gottes ift verdedt wie der Schat im Ader. Dieje ungerftorbare Ratur fuchen und nach ihr leben, mar bie hochfte Beisheit der Alten, wie es jest Aufgabe ift, menschliche Runft und Beisbeit als Unnatur zu erfennen und abzuwerfen. (Beil aus ber Bolfenatur erzeugt, ift auch bas Sprichwort von Franck fo wert gehalten, bafe er 1541 eine eigene Sammlung von etlichen Taufend berausgab, welche bis in die neueste Beit wider gedrudt wurde.) Das in aller Bergen jest verdedte Bild mufs wie der Funke aus bem Stein herausgelodt werden burch unmittelbares inneres Einsprechen bes gottlichen Beiftes und Bortes. Bas in allen gelaffenen Bergen bom frommen Abel an in aller Belt durch den Beift Gottes erwedt worden ift, und als Lamm gelit= ten hat, ift dasfelbe Bort, bas in Chrifto nur dazu Gleisch worden ift, bamit es allen offenbar werbe. In seinem Leiden hat Christus den ganzen Schmerz der Sünde getragen und ihre Macht heilig überwunden. Giner Bersonung Gottes aber bedurfte es nicht; denn Gott ift nur Liebe und Gute. Born ist nur im gottentstrembeten sundigen Menschen, und nur dieser muss mit Gott versönt werden. Gott tann auch gar nicht burch bie Gunde betrübt ober beleidigt werden, benn fie ift an fich nichtig, gegen Gott unmächtig und bleibt im bofen Billen bangen wie in einem Strict, bringt es zu nichts als zu ihrem eigenen Gericht. Indem nun Chriftus die Sunde im Fleisch bemeistert hat, hat er die Menschen in Freiheit gejest, ja (Frand fagt freilich nicht, wiefern) mit großerer Freiheit begabt, als er vor bem Sall hatte, und hat ihm ein Borbild gegeben ber Gleifches-Breugigung, der gelaffenen Ergebung und des liebreichen Glaubens. Chriftus mufs in uns leben, leiden, fterben, auferstehen und gen himmel faren und fchlieglich bergottet werben, daher mufs man in ihn, nicht bloß an ihn glauben. Wenn fich ber Menfch in feinem Innern von dem ihn fuchenden, freienden Gott in Chrifto einsprechen und einleuchten, vom Eigenwillen befreien, d. h. "rechtfertigen" lafet, fo gießt ber ht. Beift DI in die Bunde, heilt und heiligt ibn, fürt ibn weiter in Glauben und Lieben und verzuckt ihn endlich in Gott. Erst wenn ber innere Mensch burch das ewige Wort und Licht erleuchtet und erneuert ift, kann auch bas außere Wort verstanden werben als ein Zeuguis bes Herzens; one bas innere Wort ist es toter und totenber Buchftabe, aller Reperei und Gette Urfprung. Die Befebe und

Ceremonieen des Alten wie die Sakramente des Reuen Test.'s bedeuten nur die Liebe und den Sabbat, d. h. die gelassene Ergebung Gottes; Beschneidung und Tause Absterdung unser selbst und mit Christo in Gott vergraden leben; das Nachtmal die Liebe und Einigkeit in allen Dingen. Es gibt nur eine unsächtbare Kirche ("bei der bin ich, zu der sehne ich mich in meinem Geist, suche sie weder hier noch dort"). Alle Tugend ist Eins, beschlossen im Glauben, der sich hingibt in Gott, und in der Nächstenliebe erzeigt. Alle Sünden sind Eins in dem Eigen willen oder Unglauben. Das Höchste ist, sich Gott so lassen, "ihm zulosen, dass allein in uns wirt, bitt, lob, lieb, such, fürcht, andet, erkenn und leb und wir nichts tun, sondern getan werden, allein seine Seligkeit leiden, nicht wirken".

Diefen Lehren, welche alles von den Reformatoren auf Grund bes Schrift worts muhfam aufgebaute wider untergruben, trat in Ulm der lutherijche Prebiger Frecht mit allen Mitteln entgegen. Delanchthon mufste ben Landgrafen bon Beffen ju einem Schreiben an ben Rat von Ulm wider "ben giftigen Beind ber Fürsten und Gelehrten" veranlaffen. Auf die Anklage Frechts, dafs Frand feme letten tegerischen Bucher one Cenfur herausgegeben, fundigte die Beforbe ihm one Berhor Burgerrecht und Aufenthalt. Frand protestirte, berfprach bie deber niederzulegen, bat, um feines Gläubigers und feiner Rinder willen, man folle & noch einige Jare mit ihm, ber feinen Anhang fuche, probiren. Als die Brediger formlichen Biberruf verlangten, erflarte er mannhaft: "Deine Gauft und Geber und all meine Glieder, bas Berg und Bewiffen ausgenommen, will ich bis in ben Tod bem Rat gern unterworfen haben, ber Glaube aber foll frei und an leinen Eib gebunden fein". Der Rat, in welchem Franc's freigefinnte Bonner fic aud auf beffen "mertwürdige Rechtschaffenheit" berufen tonnten, begnügte fich mit bem Berfprechen, bafs er nichts wider die Ulmer Rirchenordnung und Brediger reben, schreiben und drucken laffen wolle one Wiffen ber Behorde. Er ließ nun feine neuen größeren Berte in Augsburg und Frantfurt druden: 1538 "Die gulben Arch" - eine Konfordang von Bibelfpruchen mit Aussprüchen alter und neuer, driftlicher und heidnischer Lehrer - und das Chronicon Germaniae; 1539 Det verbutichierte, mit sieben Siegeln geschloffene Buch, das niemand auftun und leien tann, benn das Lamm und die mit bem Thaw bezeichnet bem Lamm angehören"eine biblifche Disfordang in "Schrift und Begenfchrift" gur Bedung bes inner Sinnes und Scharfung bes Schriftverftandes, ber nicht an einem Spruch hangen bleiben barf, sondern durch den icheinbaren Widerspruch fich hindurcharbeiten muit burch welchen Gott ben Unwidergebornen mit Absicht Die Schrift verdedt und versiegelt, damit sie das Heiligtum nicht mit Jüßen treten; ferner "Auslegung des 64. Pfalms, die falschen Propheten, Lügner, Trüger, Gottesseind und Chrabidnes der betreffend"; "Sieben Hauptpunkte aus der Bibel" und "das Ariegsbachten des Frieds von Friedrich Wernstreit" — eine Sammlung von Aussprüchen gege ben Rrieg. Auf feiner eigenen 1537 errichteten Druderei aber brudte er feine fleiner Stude: "613 Bebot und Berbot ber Juden"; "Bie man beten und pfalliren foll. mit einem gereimten Borwort (f. Badernagels Rirchenlied, wo auch France in teres Lied, "Ich mag und fann nicht papftlich lutherisch zwinglisch täuferisch fein"). ein Spottlied auf "den großen Rothelfer und Beltheiland St. Geld und St. Bfennig". Dafs er hiebei die Cenfur umging ober (wie er fich ausrebete) "nicht be mühen wollte", benühte Frecht zu neuer Anflage und Berbachtigung. Umfonft berid fich Frand auf ein ftilles Leben und bafs er monatelang mit niemand etwas bon Glauben rede, jedermann feines Glaubens leben laffe. Der Rat beichlofs, um des inte dens willen und um andere Beichwerung zu meiden, Frand moge Die Stadt verlaffen (vgl. Reim, Resormation Ulms, S. 268 ff.). Nachdem Franck sich in Basel nach einer Unterkunft umgesehen, siedelte er mit 5 kleinen Kindern, einer schönen Drudern und bedeutendem Bücherlager auf zwei Wagen borthin über (Juli 1589). Seine Chronit von Franken, nur Übersetzung des Tritheim'schen Wertes, tam 1620 m Bern heraus; er selbst druckte 1541 mit N. Brylinger das griech. R. T. mit der Bersion des Erasmus und widmete 1542 die zweite, vermehrte Austage seine Paradoxa "allen Brabifanten und Lehrern bes Bolts". Bald barauf mule bor bis babin ferngefunde Mann geftorben fein. Geine lette Schrift, Bom Reid

Chrifti", tam erst 1600 in hollandischer Sprache heraus, in welcher (für die dortigen Tausgesinnten übersett) auch andere Werke Franc's allein erhalten find (vgl.

D. Chr. Gepp, Geschiedfundige Rafporingen, Leiden 1872).

Auf dem Ronvent in Schmalfalben wurde neben Schwentfeld auch Frand burch Melanchthon megen ber "fanatischen" Meinung, alle Kirchen feien gleich, alle Gunber feien gleich, und bafs man den Beift haben tonne und fuchen muffe one bas Schriftwort, verurteilt. Luther hat noch 1545 fich bitterboje über den alles tadelnden "Enthufiaften oder Beifterer, dem nichts gefällt, als Beift, Beift, Beift" ausgesprochen; er habe bas Laftermaul Frand, fo lange er gelebt, "hoch veracht und feine Schriften ber Widerlegung nicht wert gehalten, weil er gedacht, fie werden von felbft in turger Beit untergeben, wie ein Gluch eines gornigen bofen Menschen" (Erl. Ausg. 63, 384). Aber Frances Bucher wurden noch langer als ein Jarhundert viel gedrudt, überfest und gelefen; er felbst abte zwar icharfe Rritit an Bergangenheit und Gegenwart, war aber perfonlich friedfertig und harmlos, ein frommer, freier, patriotischer, charaktersefter Mann, seiner Beit weit voraus in weitherziger Duldfamfeit und Berwerfung alles Zwangs in Glaubensjachen. Rein Bunftgelehrter, tein origineller Denter, in allen feinen Schriften bon fremdem Bute lebend, hat er doch überall selbständig (biefes Bort verdanft bie deutsche Sprache, wie fo manches andere, ihm), immer geistvoll, lebendig, wihig, bald mit berbem Sprich-wort, bald mit feiner Fronie, niemals aber unwürdig oder unteusch zu seinem beutschen Bolte gesprochen. Dass er unermüdlich jür Innerlichteit und ware Gottfeligleit, für Bemiffens- und Religionsfreiheit tampfte, bleibt fein Ruhm; bafs er Chrifti Berfon und Bert, den Bert der fichtbaren Rirche und Unadenmittel verlennend einer maßlojen Gubjettivität verfiel, war fein Bericht. Die Rirche und ihre Theologie mufete über ihn gur Tagesordnung übergeben. Erft Urnold in feiner unparteifichen Mirchens und Rehergeschichte (1697) gedachte wiber seines Borläusers (mitten zwischen ben Wibertäusern, "obgleich er sich nicht gänzlich zu benselben bekannt"). Abelung (1786) wies ihm einen Plat in "der Geschichte der menschlichen Narrheit" an; von Hagen (Resormationszeitalter 1844) rief Frank als Borläuser der neueren Philos sophie aus; Erblam (Gesch. ber prot. Setten 1848) sah in ihm nur den widererstandenen Dr. Edart und einen Pantheisten one religiösen Trieb! In Dr. Alfred Hases, reiche Auszüge aus Francks Werten gebender Schrift: "Seb. Fr., Der Schwarmsgeist". 1869, ift gerade diese Bezeichnung des Mannes, der teinem Schwarm solgte und feinen haben wollte, ungenau. Bio- und bibliographisch ift Fraud erft neueftens in's richtige Licht gestellt burch die verdienstlichen Forschungen Friedrich Labendorfs (Frances erfte Sprichwörtersammlung 1876) und gang besonders Dr. Franz Beintauffs, bon welchem eine ausfürliche Schrift über Seb. Frand zu erwarten ift (vergl. Jenaer Lit. Big. 1877, Rr. 22, und Dr. Birlingers Alemannia 1877 Beinrich Merz.

Krande, Augnft Hermann, wurde den 22. März (den 12. a. St.) 1663 zu Lübed geboren. Sein Bater, Johann France, Son eines aus dem Dorse Heldra unweit Eschwege in der Prodinz Dessen stammenden Bäders, zeichnete sich srühdurch Geschicklichkeit in seinem Beruse als Rechtsgelehrter aus, sodas einer der angesehensten Männer Lübecks, der damalige Synditus und spätere erste Bürgers meister der Stadt, David Glozin, keinen Anstand nahm, ihm eine seiner Töchter, Anna, zur Ehe zu geben. Nachdem er bereits verschiedene andere Amter bekleidet und mehrere Jare als vielbeschäftigter Rechtsanwalt in Lübeck gelebt hatte, wurde er 1666 von Herzog Ernst dem Frommen, der ihn bei Gesegenheit einer Bershandlung mit ihm kennen gelernt hatte, als Hos und Justizrat nach Gotha besrusen, starb sedoch bereits 1670 im kräftigsten Mannesalter. Wie er selbst ein ebenso gottesfürchtiger als tüchtiger Mann war, leitete er die Erziehung dieses seines Sones in diesem Sinne, und bestimmte ihn, da er srühzeitig eine Liebe zum Worte Gottes und zum Predigtamte zeigte, schon damals zum Studium der Theologie. Einen tieser gehenden Einstußt übte nach dem Tode seines Baters eine seiner Schwestern, Anna, durch ihr gottseliges Wesen und ihre ungehendelte Furcht Gottes, sodas er in seinem 11. dis 12. Jare bereits im herzlichen Gebete Gott gelobte, ihm sein ganzes Leben zu seinem Dienst und zu seinen Ehren auszuopfern.

Unterricht hatte er bis dahin durch Privatlehrer empfangen und darin so gute Fortschritte gemacht, dass er, als er in seinem 13. Jare in das Gymnasium ein-trat, in Selects gesetzt und im 14. bereits als reif für die akademischen Studien erklärt wurde. Er blieb indessen wegen seiner zu großen Jugend noch zwei Jare zu Haule, in denen er seine Studien eifrig fortsetze, freilich, wie er in seiner vorhandenen Autobiographie ("Ansang und Fortgang meiner Bekehrung" in Kramer, Beiträge zur Gesch. A. H. Frankes) klagt, in vielsach verkehrer Beise. Bugleich kam er, wie er ebenfalls klagt, in seinem innerken Wesen mehr von der begonnenen frommen Richtung ab; das Streben, bald gelehrt zu werden, er füllte ihn ganz und trieb ihn vorwärts. Im 16. Jare bezog er die Universität zu Erfurt und begann unter der Leitung eines ältern Studiosen seine Studien, die jeboch, abgesehen bom Bebräischen, welches er bier begann, mehr propabentifder Art waren. Auch blieb er nur ein halbes Jar bort und begab fich bann, nach bem er bon feinem Dheim Glogin ein fehr reichliches Familienftipenbium em pfangen, welches namentlich für solche gestistet war, "bie professores theologise würden", nach bessen Beisung auf die Universität zu Riel, wo damals Kortholt, ein ber Richtung Speners vermandter Theologe, bas größte Anfeben genofs. Dit diesem trat er, da er marend seines fast dreijarigen Aufenthalts baselbft fein Saus und Tischgenoffe war, in die engste Beziehung, was nicht one tiefern Ginflufs auf ihn blieb, jedoch eine wesentliche Anderung in der Art seiner Studien, die er mit großem Gifer und Erfolg trieb, nicht herborbrachte. Bon bort begab er fich nach Hamburg, um den Unterricht des in diesem Fache ausgezeichneten Esra Edzardi im Hebräischen zu genießen. Er blied zwei Monate dort, in denen er mit dem größten Fleiße sur diese Sprache arbeitete, was er, da er genötigt war, in die Heimat zurückzukehren, dort nach der Anweisung dieses seines Lehrers so ernstlich sortseste, dass er in anderthalb Jaren die hebräische Bibel, wie er erzält, wol fechsmal burchtrattirte". Aber auch ben übrigen Studien lag er fehr eifrig ob, lernte auch die französische Sprache und übte die englische, die er sich in Riel av geeignet hatte. Im Jare 1684 ging er nach Leipzig auf Beranlaffung eines Stw direnden, Namens Wichmannshaufen, ber fpater Professor bes Bebraifchen in Bit tenberg wurde, zu bem er zog, um ihn in dieser Sprache zu unterweisen. Hier sand er zugleich Gelegenheit, seine theologischen Studien sortzusesen und seine Sprachkenntnisse, besonder, zu er weitern, auch das Italienische zu lernen. Im folgenden Jare wurde er Magifter und habilitirte sich durch eine Disputation de grammatica ebraea, worauf er begam, auch als Docent öffentlich zu lehren, was von dem glücklichsten Erfolg begleitt Bon besonderer Wichtigkeit aber murbe für ihn das mit mehreren andem Magistern 1686 gemeinschaftlich gegründete Collegium philobiblicum, ein Bereit, ber ben Zweck hatte, das in jener Zeit auf den Universitäten in hohem Grade vernachlässigte Studium der Exegese des Alten und N. Test.'s durch gemeinsame Ubungen unter sich zu fördern. Das Unternehmen fand bald wachsenden Beisal, auch namentlich bei Spener, der inzwischen als Oberhosprediger nach Oresden ge tommen war und an den fich eins ber Mitglieder wegen besselben gewandt hatte. Durch eingehende Ratschläge gab er ber babei zu befolgenden Behandlung ber biblifche Texte mehr eine Richtung auf die Praxis und die Erbauung. France versichen, bass er erst dadurch die großen Schätze, die in der hl. Schrift verborgen liegen, beffer tennen gelernt habe, marend er bis babin bei aller feiner Befchaftigung mit berselben mehr um die Schale als um den Kern bemüht gewesen fei. In jener Beit übertrug er infolge einer gang äußerlichen Beranlaffung auf Anraten meh rerer Prosessoren zwei Schriften bes Mthstifers Molinos aus bem Italienischen in das Lateinische. Wenn man ihm später daraus einen Vorwurf gemacht hat, all teile er die Prinzipien des Mannes, so entbehrte dies alles Grundes. Was seinen eignen geiftlichen Zustand betrifft, so fand er sich, wie er es in seiner Selbsis graphie lebhaft schilbert, damals hin: und hergezogen von der Sorge um bas & tünftige, Chrsucht, Begierde alles zu wissen, Gesuch menschlicher Gunft und Freundschaft einerseits, und der Erkenntnis, dass dies nicht der rechte Zustand sei und ber wachsenden Sehnsucht, davon befreit zu werben, andererseits. Dass biefe in

vollerem Dage, als er ante, erfüllt wurde, bagu gab ber Entichlufs feines Obeims Blogin die Beranlaffung, indem er ihm nochmals das oben ermante Familienftipendium mit der Beisung verlieh, sich zu dem als Exeget und harmonist berühmten Superintendenten Sandhagen in Luneburg ju begeben. Er ging Dichaelis 1687 dorthin und hier wurde er zu dem für sein ganzes Leben entscheidenden Wendepunkt gesürt. Bald nach seiner Ankunst wurde er um eine Predigt angegangen. Er wälte dazu als Text Joh. 20, 31: "bieses ift geschrieben, das ihr glaubet Jesus sei Christ, und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen". Indem er aber über diesen Text meditirte, ward er inne, dass er biesen Glauben, wie er ihn in der Predigt fordern wurde, selbst nicht habe. Jemehr er diesem Gedanken nachging und nach Begrundung feines Glaubens suchte, besto mehr wurde ihm berselbe zweifelhaft, sodafs ihm endlich auch der Glaube an Gott schwand. Bugleich aber erwachte sein Gewissen mit erschütternder Macht. "Es tam mir", schreibt er, "mein ganzes bisheriges Leben vor Augen als einem, der auf einem hohen Turme die ganze Stadt übersiehet. Erftlich konnte ich gleichs fam bie Gunden galen, aber bald öffnete fich auch bie Bauptquelle, nämlich ber Unglaube ober Wanglaube, bamit ich mich fo lange betrogen. Und da ward mir mein ganges Leben und alles, was ich getan, geredt und gedacht hatte, als Gunbe und ein großer Grenel fur Bott fürgeftellet". Go wurde er in das tieffte Bewufstfein feiner Gundhaftigfeit hineingefürt, und empfand in der innerften Geele den äußersten Jammer, der ihn bald hierhin bald dorthin, ja ost zum Gebet trieb, "worin er den anrief, den er doch nicht kannte". In diesem Bustande vergingen ihm mehrere Tage und er dachte schon daran, die Predigt abzustellen, weil "er im Unglauben und wider sein eigen Herz nicht predigen und also die Leute betrugen tonne". In diefer großen Angst fniete er nochmals eines Sonntags Abends nieder und rief "ben Gott, ben er noch nicht tannte, noch glaubte, um Rettung aus foldem elenden Buftande an, wenn anders warhaftig ein Gott ware". Da wurde er plöplich erhört. "Wie man eine Hand umwendet, waren alle meine Bweifel hinweg, ich war verfichert in meinem Bergen ber Bnade Gottes in Chrifto Befu, ich tonnte Gott nicht allein Gott, fondern meinen Bater nennen, alle Traus rigfeit und Unruhe des Bergens ward auf einmal fortgenommen, hingegen ward ich mit einem Strom der Freude plöglich überschüttet, dass ich aus vollem Dut Gott lobete und preisete, ber eine folche große Onabe erzeiget hatte. Es war mir, als hätte ich in meinem ganzen Leben gleichsam in einem tiefen Schlase gelegen, als wenn ich alles im Traum getan hätte, und wäre nun erstlich davon ausgewacht. Ich war ganz und gar überzeugt, dass alle Welt mit aller ihrer Lust und Herrlichteit solche Süßigkeit im menschlichen Herzen nicht erweden könne, als biese war, und sahe wol im Glauben, dass nach solchem Borschmad der Gnade und Güte Gottes die Welt mit ihren Reizungen zu einer weltlichen Lust wenig mehr bei mir ausrichten wurde". Einige Tage darauf hielt er die ausgetragene Predigt über den angefürten Text mit großer Freudigkeit. "Das ist also die Zeit". fagt er, "dahin ich eigentlich meine warhaftige Belehrung rechnen tann. Denn bon ba an hat es mit meinem Chriftentum einen Bestand gehabt, und von da an ift es mir leicht geworden, ju verleugnen alles ungöttliche Bejen und die weltlichen Lufte, und guchtig, gerecht und gottfelig ju leben in biefer Belt, von da an habe ich mich beftandig ju Gott gehalten, Beforderung, Ehre und Unfeben fur ber Welt, Reichtum und gute Tage und außerliche, weltliche Ergönlichkeit fur nichts geachtet, und ba ich borbin mir einen Bogen aus ber Belehrfamkeit gemachet, fabe ich nun, bajs Glaube wie ein Senfforn mehr gelte, als hundert Gade voll Gelehrfamteit, und bafs alle zu den Gugen Gamaliels erlernete Biffenschaft als Dred gu achten fei gegen bie überschwengliche Erkenntnis Jeju Chrifti unferes herrn. Bon ba an habe ich auch erft recht erfannt, was Welt fei, und worinnen fie von ben Rins bern Gottes verschieben fei. Denn bie Welt fing auch bald an, mich gu haffen und anzuseinden."

Der Bericht, aus welchen biese Mitteilungen entnommen find, ist zu Ansang des J. 1692 von France niedergeschrieben, also nicht gar zu lauge nach jenem für sein ganges Leben entscheidenden Ereignis; aber ber Eindruck, welchen er

burch die darin nach schwerem Bußtamps und anhaltendem Ringen im Gebet gemachte beseiligende Erfarung, dass der lebendige Glaube ein Geschenk der Gnade Gottes sei, empsangen hatte, blieb underändert dis an sein Lebensende. Stets bezeichnete er Lünedurg als seine geistliche Geburtsstadt, wie Lübeck als seine leibliche. Und was er über die dadurch in ihm vorgegangene Umwandlung seines Besens sagt, ist so treffend und bezeichnend für sein ganzes weiteres Leben und Birken, dass darin, aber auch darin allein, das volle Verständnis desselben gegeben ist. Er war nun ein neuer Mensch geworden, der ganz neue Kräfte empsangen hatte und sich ganz neue Ziele stellte. Sich Gott dankbar zu erweisen für die empsangene Gnade in dem Dienst an den Brüdern, Seelen zu gewinnen für sein Reich, war sortan seine einzige Ausgabe, der er mit aller Kraft nachstrebte. Das

zeigte fich balb.

In Lüneburg blieb er nur bis gegen die Fastenzeit des solgenden Jares und begab sich dann, nach der Bestimmung seines Oheims Gloxin, nach Hamburg, wo er die Unterweisung des mit Spener eng besteundeten tresslichen Pastors Joh. Winkler namentlich in der Exceese benutzte, und in nahe Beziehung zu dem damals in dessen Hause als Kandidat der Theologie lebenden Risolaus Lange, dem älteren Bruder des späteren Prosessions in Halle, Joachim Lange, trat, der duch Unterricht und Erbauungsstunden einen bedeutenden Einfluss übte. Dort geschafes, dass er, durch Irrungen wegen des Stipendiums veranlasst, einige Linder, unter ihnen sogar eins von 2½ Jaren, ein Bierteljar lang unterrichtete, oder, wie man damals sagte, in die Schule nahm. Dies wurde von großer Bichtigkeit sür ihn, insosern er dadurch, wie er später aussprach, "die Mängel des gewöslichen Insormirens kennen gelernt und eine gründliche Idee von einer gebüren den Insormation bekommen habe, aus welcher her alle seine Anstalten gestosen wären". So schämte er sich, obwol er bereits Jare lang als akademischer Docent tätig gewesen war, nicht, zur Unterweisung der kleinsten Kinder heradzusteigen. Es ist aber ein aus der salschen Aussalsung des Ausdrucks Schule hervorgegangener Irtum, wenn man angenommen hat, er habe damals eine Brivatschule ein

gerichtet.

Gegen Ende bes 3. 1688 fehrte er mit Genehmigung feines Oheims noch Leipzig zurud, hielt fich aber, ebe er fich bort bleibend nieberließ, zwei Monate in Dresden bei Spener auf, der ihn felbit in fein Saus und an feinen Tifc aufnahm, ebenso wic bald nachher bei einem zweiten Besuch warend ber Oftermeffe. Damals knüpfte sich jenes enge, innige Verhältnis zwischen ben beiben Rannern, bas trot der großen Verschiebenheit ihrer Personlichkeiten bis zum Tobe Speners bestand und für beibe, insbesondere für Francke und durch ihn für die evangelische Rirche Deutschlands von höchster Bichtigkeit wurde. Auf's klarfte tritt ihr Ber-hältnis aus bem Briefwechsel beiber (f. Kramer, Beitrage zur Geschichte A. S. Frances) hervor. Wenn France Spener darin ftets als feinen Bater in Chrife anredet, und ihn als folchen verehrt, fo erkennt diefer widerum neiblos und frendig die Tattraft und die Erfolge seines jungern Freundes, und er begleitet all fein Tun mit warhaft baterlicher Sorge. Bezeichnend für die damalige Seelenstellung Frances ift, mas Spener bei der Rudtehr besfelben von bem erften Befuch bei ihm nach Leipzig an seinen Schwiegerson Prof. Rechenberg baselbst fchrieb: Rodt jam ad vos M. Franckius vester, pietate totus ardens. Deus eum in veritatis via ducat et servet. Diefer neue Beift, ber ihn erfüllte, offenbarte fich benn and unmittelbar durch die von ihm entwickelte, überaus erfolgreiche Tätigkeit, nicht allein in ben Borlefungen, die er namentlich über verschiedene Briefe Bauli mit überraschendem, stets wachsendem Beifall, jedoch nicht deutsch, wie irrig behauptet ift, hielt (in einer derselben stieg die Bal der Zuhörer bis gegen 300), sondern auch in bem Collegium philobiblicum, bas er mit feinem Geift erfüllte, und in einer von ihm neben demfelben gebildeten noch engeren Bemeinschaft, ber fich aus Studirende anschloffen. In anlicher Beife wirkten mehrere von ihm angeregte, gleichgefinnte Freunde, insbesondere bie Magifter Schade und Anton. Die baburd hervorgerusene tiefgehende Bewegung, bei ber es, wie es unter solchen Umftanden nicmals ausbleibt, an Übertreibungen in Handlungen und Urteilen nicht fehlte,

gab nicht nur gu ber Unwendung bes ichon anderwarts aufgetommenen Spottnamens "Bietiften" auf die Anhänger Frances Beranlaffung, sondern fürte bald, jum teil wol aus unlautern Motiven, wie des Reides wegen der so entschiedenen Erfolge ber jungen Docenten, zu sehr feindseligen Magregeln ber theologischen Fatultät gegen France. Es wurde ihm gegen Ende des Sommers untersagt, fernerhin biblische Vorlesungen zu halten, und eine Untersuchung über sein Leben und Verhalten angestellt und barüber an ben Aurfürsten berichtet. Der Haupttrager diefer gegen ihn und seine Freunde gerichteten und sich zu immer größerer Seitigkeit steigernden Feindschaft war der Projessor und Bastor an St. Thomas, Joh. Bened. Carpzov. Dies mar ber Anfang ber fogenaunten pietiftifchen Streitigleiten, welche, bald mit einer Leibenschaft one Gleichen gefürt, Die evangelische Rirche Deutschlands mehrere Decennien bindurch auf's tieffte bewegten und ben bedeutenoften Ginflufs auf die Umgestaltung berfelben, gunachst aber auf die Entwidelung ber Befchide Frandes, ausübten. Er felbft bewies in benfelben, mit bem entichiedenften Gesthalten feines Standpunttes und bem freimutigften Betenntnis besielben, bei allen Belegenheiten, in benen er nicht umbin tonnte, barin eingugreifen, Die größte Rube und Leidenschaftslofigfeit. Inbeffen Dienten Diese Borgange bon Anfang an bagu, die Aufmertfamteit auch in weiteren Rreifen auf ihn gu richten, was fich namentlich auf einer Reife, die er balb nachher unternahm, zeigte. Die Bredigten, die er warend berfelben unter anderen auch in Erfurt und Botha hielt, dienten durch den Eindruck, den sie machten, wesentlich dazu, sie zu steigern. Nach seiner Rückehr nach Leipzig nahm er seine Vorlesungen, allerdings nur über philosophische Gegenstände, wider auf. Unter diesen war auch eine de informatione aetatis puerilis et pubescontis, welche beweist, wie sehr ihn das in Hamburg angeregte Interesse sür Jugenderziehung beschäftigte. Indessen zu Ansang des Jares 1690 ries ihn der Tod seines Oheims Glorin nach Lübeck, wo er zwei Monate im her Tante in der Stille verledte, die, wie er besennt, nach den eben im Hause seinen Burghan der Stille verledte, die, wie er besennt, nach den eben einschaft seenskreich sür ihn wer Wech beste er ond dies inser erfarenen Unruhen hochfit fegensreich für ihn war. Doch hatte er auch hier infofern Unfechtungen feiner Weguer ju erdulden, als der Genior bes ftadtifchen Ministeriums, D. Pfeifer, ihn ju hindern fuchte, dort ju predigen, was ihm jedoch nicht gelang. Dort gelangte von ber Augustinergemeinde in Erfurt bie Aufforberung an ibn, wegen ber an berfelben vatanten Diatonataftelle eine Gaftpredigt ju halten. Trop bes überaus geringen bamit berbundenen Behaltes, mogegen er das viel bedentendere Stipendium aufgeben mufste, ftand er nicht an, der Aufforberung als einem Rufe Gottes zu folgen, und wurde endlich, nachdem es feis nem Freunde und Befinnungegenoffen Breithaupt, bem Senior bes Stadtminifterinms, nicht one Muhe gelungen mar, bas Widerstreben bes größten Teils besselben ju überwinden, gegen Pfingften in jenes Amt eingefürt. Er entwidelte in bemseiten bon Anfang an die unermublichste und erfolgreichste Tätigkeit nach allen Seiten hin, unter anderem auch durch die Widerholung der Predigten mit den Rindern und Berbreitung der hl. Schrift. Zugleich las er, da ihm mehrere Stubirende aus Leipzig gefolgt waren und andere aus Jena sich ihm anschlossen, Collegia verschiedener Art. Sein Einfluss wuchs bald in steigendem Dage, wodurch der bereits borhandene und bon Leipzig aus, namentlich durch eine Schrift Carpzovs genarte Groll feiner Begner von neuem erwedt murbe. Auf ihre Beranlaffung feste ber Rat ber Stadt ichon gu Anfang b. 3. 1691 eine Rommiffion ein mit dem Auftrage, "bie unter dem Schein der Gottfeligleit von France ans gerichteten Frungen grundlich auszutilgen". Die daran fich tuupfenden Berhandlungen wurden mit ber großten Geindschaft und Ungerechtigfeit gegen ihn gefürt, und er wurde endlich auf die Berfügung bes Rurfürften von Maing, unter beffen Regierung bamals Erfurt ftand, und bem er als Unruhftifter bargeftellt mar, bem auch fein Ginflufs auf manche Ratholiten mifsfallen mochte, feines Umtes one weiteres entfest, und ba er einen rechtlichen Austrag feiner Sache erbat, trop ber flebentlichen Bitten vieler Gemeindeglieder, zu Anfang Ottobers desselben Jares aus der Stadt verwiesen. Er selbst trug diese Schmach mit großer Ruhe und Freudigkeit und dichtete, der Überlieferung nach, auf dem Wege von bort nach Gotha, wohin er sich begab, sein schönes Lied: "Gottlob ein Schritt zur Ewigkeit 2c.". Und was seine Gegner bose gemeint, sollte zum großen Segen für ihn und für Unzälige ausschlagen. Denn schon war die Stätte zu einer viel größeren Wirksamkeit für ihn bereitet. Spener, der zu Ostern desselben Jares nach Berlin berufen war, und dort großen Einfluss, namentlich auch bei der Besetzung der Prosessigneren der theologischen Fakultät der damals in der Gründung begriffenen Universität zu Salle übte, infolge beffen Breithaupt bereits an biefelbe berufen war, lud ihn balb nach feiner Überfiedlung nach Gotha ein, nach Berlin zu tom men, indem er ben Bedanten, ihn ebenfalls in Salle anzustellen, andeutete. Diefer Einladung folgte France, obwol ihm auch andere Anerbietungen von verschiedenen Seiten gemacht murben. Die Entscheidung feiner Angelegenheit bergogerte fich inbes mehrere Monate, marend welcher er bei Spener wonte, und burch die Bredigten, bie er in berschiedenen Rirchen hielt, den bedeutendsten Mitgliedern der Regierung befannt murde, mas für die Entwickelung seines Lebens von großer Bedeutung mar. Endlich murde er zum Baftor in Glaucha an Halle und jum Professor ber griechischen und hebraifchen Sprache an ber neuzuerrichtenben Universität ernannt, und begab sich zu Anfang bes 3. 1692 borthin. Sier blieb er bis an feinen 1727 erfolgten Tob und entwidelte eine für bie gange evangelifche Rirche Deutschlands überaus erfolgreiche Tätigkeit.

Bon gang besonderer Bichtigkeit dafür war die Bereinigung des Pfarramts, und zwar an einer überwiegend armen und von feinem Borganger, ber wegen Chebruchs abgefest war, fehr bernachläffigten Gemeinde mit der Brofeffur. Die burch fand er wie einerseits ben stärtsten Antrieb, fo andererfeits die Mittel gur Ausfürung ber großartigen Birtfamteit, Die er je langer je mehr entfaltete. Die Burgel aber, aus ber fie hervorging, mar fein in ber Liebe tatiger Glaube. Die außerlich am meiften hervortretende und zugleich am nachhaltigften, bis auf unfere Tage ihren tiefgehenden Ginflufs übende Frucht diefer Birtfamteit ift ber unter bem Namen bes Baifenhaufes befannte Rompler ber mannigfaltigen, ber Erziehung der Jugend gewidmeten Anstalten, an welche vor allem der Name Francis für alle Beiten gefnüpft ift. Allein wie biese in ihrem Entstehen und ihrer Entwide lung im engsten Zusammenhange mit jenen beiben Amtern besselben stanben, so übten fie auch ihrerseits einen wesentlichen Ginflufs auf die Geftaltung ber von ihm darin, insbesondere in seinem atademischen Lehramte genbten Tätigteit. So ent: widelte fich feine Gesamtstellung als Geistlicher, als atabemischer Behrer und als Babagog zu einer Bebeutung, wie sie in ber Geschichte ber evangelischen Birche Deutschlands tein anderer Mann gehabt hat.

Bunachft widmete er, obwol er feine Borlefungen an ber Univerfität auch alsbalb begann, feine Tätigkeit überwiegend feiner Gemeinde und entfaltete barin, wie in Erfurt, ben größten Gifer. Außer ben ftebenben am Sonntage Bormittags und Rachmittags, wie am Freitage zu haltenden Predigten, fürte er gunachft tag: liche Betftunden ein, die Abends zuerst in seinem Saufe gehalten und allmählich zalreich besucht, dann aber in die Kirche verlegt und mit Katechisationen verbunden wurden. In weiterer Entwidelung fürten fie bahin, bafs fie taglich des Morgens für die Alten, des Rachmittags gegen Abend mit den Rindern ftattfanden. Außerdem wurden nach und nach noch anderweitige Einrichtungen, wie fast ich liche Katechisationen mit Kindern, auch wol erwachsenen Bersonen im Pfarrhauk, Abhalten von Bersammlungen zu gemeinsamer Erbauung in verschiedenenen Beiten sowol im Bfarrhause als auch in Bürgerhäusern, regelmäßig geordnete Besuche in benfelben teils zur Belehrung, teils befonders bei Rrantheiten eingefürt. Genne bas ganze Leben der Gemeinde wurde allmählich mit der größten Sorgfalt un fast, wie in einem aussürlichen Berichte Franckes aus bem Jare 1700 dargelegt ist (f. Kramer, Bier Briefe A. H. Hrankes, S. 28—76). Um dieser seiner Wirfsamkeit einen festeren Boben in der Gemeinde zu bereiten, richtete er bereits 1693 an dieselbe eine unter dem Titel des "Glauchischen Gedenkbüchleins" bekannte treffliche Schrift (f. Francke, Deffentliches Beugnis dom Dienst Gottes im Anders er folliches Beugnis dem Ben der Freisels hange S. 1—156), in welcher er fehr eingehend "von der Fürung bes Bredigt-amts und beffen heilfamer Unwendung von feiten der Zuhörer" handelt. In ben ersten Jaren seiner Amtsfürung besorgte er alle biese bamit verbundenen Arbei-

ten felbft, wobei bie von ihm mit größter Bewiffenhaftigfeit behandelte Brivatbeichte und die von ihm eingefürte perfonliche Anmelbung bazu noch nicht einmal erwant ift. Als charakteristisch mag dabei bemerkt werden, bass er, um allen jalichen Schein zu meiben, auf bas übliche Beichtgelb verzichtete. Hienach ift es in der Tat schwer begreiflich, wie er, felbst abgesehen von den mit feiner Profeffur berbundenen Arbeiten und fehr mannigfaltigen fonftigen Anfpruchen, bem allen genügen konnte. Es war nur möglich durch das gewissenhafteste Auskausen ber Beit, den Reichtum und die Energie seines Geistes und die äußerste Anstrengung seiner Kräfte. Im J. 1695 trat ihm J. A. Freylinghausen, sein Schüsler, als treuer und ihm völlig gleichgesinnter Gehilse zur Seite und übernahm einen großen Teil seiner amtlichen Arbeiten.

Um nachhaltigften und weitgreifenbsten wirfte France burch seine Prebigten. Diefe hatten überall, wo er feit feiner Bekehrung gepredigt hatte, und er war oft bazu aufgefordert worden, einen tiefen Eindruck gemacht, und übten diesen Eins fuß fort und fort sein ganzes Leben hindurch. Und das war nicht zu verwuns bern. Frei von dem damals fast allgemein herrschenden Streben nach gelehrtem Prunt, rhetorischem Schmuck und sonstigen fremdartigen Zutaten, waren sie, wie Guerike sie kurz und treffend charakterisirt, "Ergusse eines von den großen, unwandelbaren, praktischen Grundlehren bes Chriftentums gang burchbrungenen Bergens. Immer mar es die Sunde ber Menschen, die Bnade Gottes in Chrifto und das durch den Glauben an den Erlöser erweckte neue heilige Leben, worauf alle seine Predigten, obwol in höchst mannigfaltiger Form und Wendung, zurücksamen". In der Form waren sie einsach und deutlich, "sodas sie", wie er sagt, "Anechte und Mägde, ja auch die kleinen Kinder verstehen können". Die Behandlung war sehr eingehend und ausfürlich, wodurch die meisten berselben zu einer Länge an-wuchsen, welche die heutige Beit nicht ertragen würde, die damalige aber, die weniger zerstreut war, nicht als einen Mangel empfand. Er konzipirte dieselben nicht, sondern hielt sie nach sorgfältiger Meditation in freier Entwickelung, wos durch fie als unmittelbarer Ausbruck seines innersten Wesens nur an Wirksamkeit gewannen, umsomehr, als alles was er sagte, auch wo es nach seiner keine Menschen-rudficht kennenden Art tief einschnitt, mit seinem eignen Leben im vollsten Eintlaffge ftand. Dazu tam ber tiefe Gebetsgeift, ber ihn erfüllte. Benug, es ift nicht ju bermundern, dafs feine Predigten von überaus bedeutender Wirtung maren, wovon viele Zeugnisse vorliegen, namentlich aus den Berichten über seine Reise in bas subliche Deutschland (f. Kramer, Reue Beitrage zur Geschichte A. H. Frances, S. 187 flgb.). Aber nicht weniger fpricht bafür bie außerorbentlich große Berbreitung, welche biefelben burch ben Druck erhielten. Bom 3. 1695 an wurde bie Einrichtung getroffen, bas sie, sowie auch seine Borlesungen, von Studenten in geregelter Beise nachgeschrieben (die Art, wie dies geschah, ist eingehend besichrieben in Kramer, Bier Briefe A. H. Hrandes, S. 33), danach gedruckt, und sowol einzeln, als auch almählich in berschiedenen Sammlungen vereinigt, hers ausgegeben wurden. Biele erlebten mehrere Ausgaben, und so übten fie weit über bie Grenzen feiner Gemeinde und sonstigen Buhörerschaft hinaus einen segensreichen Ginflus. Und bieser Ginflus beschränkte sich nicht bloß auf ben 8med, ben fie unmittelbar verfolgten, ein warhaft driftliches Leben zu weden, fondern ne trugen auch mefentlich bagu bei, eine angemeffenere Predigtweise allgemeiner ju machen. In engem Bufammenhange mit feiner Birtfamteit als Beiftlicher fteben bie galreichen fürzern und längern Schriften prattifchen Inhalts, die teils eingeln, teils in ber unter bem Titel "Deffentliches Beugnis von Bert, Bort und Dienst Gottes" 1702 herausgegebenen Sammlung erschienen sind. Eine hervorragende Stelle unter benfelben nehmen ein "Timotheus zum Fürbilbe allen stu-

diosis theologiae", und "Rifodemus, ein Traktat über die Menschenfurcht". Diese außerordentliche und von dem Hergebrachten so abweichende Tätigkeit Frandes verfehlte nicht, ihm von Seiten ber hallischen, von vornherein gegen ihn mehr ober weniger ftark eingenommenen Geistlichkeit, wie in Leipzig und Ersurt, balb heftige Anfeindungen zuzuziehen. Der Erfolg berfelben aber mar fehr vericieben bon bem, welchen er früher erfaren. Der Schut, ben man ihm bei

seinem Fortgange von Berlin versprochen hatte, wurde ihm vollständig gewärt, teils aus Rücksicht auf seine Person, deren Wert man kannte, teils aber auch wegen der in der Gründung begriffenen Universität, die man von dem Vorwurf der Heterodoxie, die Francke sowol als seinem Gesinnungsgenossen Breithaupt von ihren Gegnern vorgeworsen wurde, zu schützen wünschte. Es wurde deshald bereits gegen Ende des J. 1692 eine kursürstliche Rommission zur Untersuchung der erhobenen Anklagen eingeset, durch welche die Richtiskeit derselben nachgewiesen wurde. Als im J. 1700 neue Misschligkeiten insolge einer Predigt Francks, in welcher er die hallische Geistlichkeit, von seinem Gewissen gedrängt, mit rückssichtslosem Freimut angriff, ausgebrochen waren, wurde eine zweite Rommission nach Halle gesandt, die, obwol nicht one Mühe, dieselben beilegte. Auch aus dieser ging Francke in allem wesentlichen als Sieger hervor. Das Nähere über diese in vieler Beziehung wichtigen Vorgänge sindet sich in "Kramer, Reue Beiträge zur Geschichte A. H. Francks", S. 96 sigde. Bon der Zeit an hatte Francke vor änslichen Angriffen wenigstens in Halle Ruhe, und nachdem er gegen Ende 1714 zum Bastor an St. Ulrich gewält worden war, trat er selbst in die hallische Geistlicksteit ein, in welcher er von da an eine hervorragende Stelle einnahm. Die von auswärts gegen ihn und die pietistische Kartei gerichteten Angriffe gingen freilich noch lange sort. Er selber ertrug dieselben mit größtem Gleichmut, und schritt

nur im außerften Notfall gur Abwehr.

Dies fürt von felbft gur Betrachtung feiner Birtfamteit als atabemifcher Lehrer. Diese mar im hochften grabe bebeutsam und fegensreich. Es ift bereits barauf hingewiesen, dass Spener auf die Berufung der Professoren ber neu gu barauf hingewiesen, dass Spener auf die Berusung der Prosessionen der neu zu gründenden Universität, soweit sie die theologische Fakultät betrasen, großen Einstuß ausübte. Hierdurch wurde sie von Ansang an die Hauptvertreterin der von ihm seit der Erscheinung der pia desideria gesörberten Resorm des theologischen Studiums. Breithaupt und Francke, die bereits vor der erst 1694 erfolgten offiziellen Eröffnung der Universität wirkten, waren ihm engbesreundet und standen ganz auf dem Boden seiner Ansichten; Baier, der 1694 aus Jena berusen wurde, stand nicht in gleicher Beziehung zu ihm, blieb aber nur ein Jar, und an seine Stelle trat 1695 bereits Anton, der Freund Franckes und entschiedene Anhäuger Speners. Diese drei, in ihren theologischen überzeugungen völlig übereinsstims mend zurch aufrischiese Freundschaft verhunden gaben der Factultät die sie sie mend und durch aufrichtige Freundschaft verbunden, gaben ber Fakultät, bie fie bis 1709 allein vertraten, ihr entschiedenes Gepräge. Die in diesem Jare hingutretenden neuen Mitglieder ber Fatultät, Lange und Joh. Beinr. Michaelis, fowie der 1716 berufene Herrnschmidt, teilten völlig dieselbe Unschauung. France gehörte allerbings als Professor ber orientalischen Sprache gunachft nicht gur theologischen Fakultät, in die er erft 1698 eintrat, indessen war dies, da seine Borlefungen bon Unfang an fich nur auf die hl. Schrift bezogen, bon teiner andern Bebeutung, als bafs feine Wirtfamteit in bezug auf die Bilbung ber jungen Theologen feit jenem Jare fich mehr und mehr erweiterte und mit jedem Jare junahm. Er war, und wurde es mit jedem Jare mehr, der einflufsreichste und bedeutenofte Bertreter ber neuen Richtung und wurbe auch je langer je mehr bafür angesehen. Wenn alle genannten mit seltener Einmütigkeit nach Speners Forberung sowol burch Einrichtungen mannigfaltiger Art als auch in allen ihren Borlefungen bahin wirkten, bafs die Studirenden nicht allein gelehrte Renntniffe erwürben, fondern bor allem tennen lernten, worin bas rechtschaffene Befen in Chrifto bestehe und bazu angefürt würden, ihr Berg mit warer Aufrichtigkeit und allem Ernft bahin gu richten, selbst bagu zu gelangen, um es bereinft auch anbern verkundigen zu konnen, d. h. wenn fie bei ihren Buhorern neben grundlicher Erkenntnis die Beftaltung eines entsprechenden Lebens in ihnen felbft und die Sähigkeit, es in anberen zu weden, als wefentliche Aufgabe in's Auge fafsten: fo ging Frande hierin allen andern weit voran. Dazu trug zunächst wesentlich die Art ber Borlesungen bei, die er warend seiner ganzen Lehrtätigkeit hielt. Sie bezogen sich entweber auf die Erklärung der heiligen Schrift, ober gehörten ganz eigentlich der soge-nannten praktischen Theologie an. Die Einfürung in die hl. Schrift durch exes getische Vorlesungen, die auf den Universitäten allmählich ganz außer Gebrauch

getommen waren, Spener aber bor allem anbern forberte, fab France feit feiner Rudlehr nach Leipzig als hauptaufgabe bes theologischen Lehramts an : "benn die hl. Schrift fei bas einige principium und Fundament, baraus ein Theologie Stubirender alle zu seiner und anderer Seelen waren Erbanung gehörige Warheit zu ersternen habe. Darum habe er vom Ansang seines studii beständig lectiones exegoticas und auch die übrigen lectiones theologicas dahin anzuwenden, daß sie ihm dienen, die hl. Schrift besto besser zu verstehen und ihren rechten Gebrauch zu seinem und anderer Menschen Heil zu gebrauchen und zu üben". Die Art, wie er diese Borlesungen behandelte, ist leicht aus der ganzen Richtung seines Wesens zu ents nehmen und geht flar aus feinem Ausspruch hervor, bafs "wer bas Bort Gottes nicht zu dem Ende gebraucht, bafe er guvorderft felbft ein warer Chrift badurch werben moge, ber wird feinen waren Ruben bavon haben, wenn er auch ber Schrift Meifter mare". Dabei tam es ibm aber junadift auf die Erfaffung bes grundlichen und grammatitalifchen Berftandes an, und er forberte volle Aneignung ber bagu nötigen Menntniffe beiber Grundsprachen, ber hebraifchen und griechischen. Bu biefem Bwed empfahl er befonders auch die turforijche Privatlefture fowol bes Alten ale bes Reuen Teftaments, um eine möglichfte Bertrautheit mit beiden gu erlangen! Bas die Wegenftande der betreffenden Borlefungen im einzelnen betrifft, so trug er beim Eintritt in die theologische Fakultät Einleitung in die Bucher bes A. T.'s vor, die er öfter widerholte, zuweilen mit Ausdehnung auch auf die Bücher des R. T.'s, zuweilen auch mit Beschräntung auf die prophetischen Bücher. Besonders wichtig war ihm die Hermencutik, die er bis zum Schluss feiner Tätigfeit als atademifder Lehrer widerholt behandelte, wie er benn auch 1712 praelectiones bermeneuticae berausgab. Unter ben bibifden Buchern felbit behandelte er am häufigsten die Pfalmen, vorzüglich die messianischen, auch wiche tige Abschnitte der Propheten; aus dem Neuen Teftament besonders das Evangelium Johannis. Bon ben paulinischen Briefen behandelte er einzelne, wie nament= lid bie Briefe an Titus und an die Romer in ben sogenannten Lectiones paraenoticae, bon benen weiterhin zu reben fein wird. Huch manche gur tieferen Ginfurung in die fl. Schrift getroffene Ginrichtungen ftanben mit Diefer Seite ber atademifden Birtfamteit Frances in naber Begiehung, fo die Collegia biblica, Bereine geforderterer Studirender ju gemeinsamer Lefung und Besprechung biblis icher Bucher, und bas von ihm 1702 in's Leben gerufene Collegium orientale, in welchem eine fleine Bal (man nahm 12 als hochfte an) bereits grundlich vorgebildeter Studirender unter Leitung eines Infpettors 4 Jare hindurch fich einem studium scripturae solidum, wie es in dem Statut heißt, widmeten. Ihre Tätigteit kam besonders dem Alten Testament zu gute. Demselben Zwecke dienten eine Anzal Schristen Francks, von denen nur die Observationes biblicae (s. Öffentliches Zeugnis vom Worte Gottes, S. 284—484) erwänt werden mögen, in welchen eine große Bal Stellen der lutherischen Übersetung einer Prüsung unterzogen wird, ein Unternehmen, was großes Aussehen erregte und viel Widerspruch hervorrief.

Reben dieser auf die Einfürung der Studirenden in die heilige Schrift als wesentliche Grundlage eines lebendigen Studiums gerichteten Tätigkeit wandte er eine nicht minder eizrige und überaus wichtige und solgenreiche auf ihre praktische Ausbildung. Dazu dienten zunächst mehrere Collegia, die er zu lesen pslegte: Homiletik, mit welcher auch praktische Übungen verbunden waren, indem Predigten von den Studirenden ausgearbeitet und vor einer geschlossenen Anzal dersselben gehalten und von ihm beurteilt wurden; dann das Collegium pastorale, worin er die Zuhörer mit den Pslichten des Amtes, zu welchem sie sich vorbereiteten, bekannt zu machen und zu gewissenhaster Erfüllung derselben zu erwecken suchen, vonlich in den Faren 1711 und 1712 las er Kasuistit als eignes kollegium. Von ganz besonderer Bedeutung aber waren in dieser Beziehung die paränetischen Vorlesungen, von denen Franke selbst versichert, "dass er von keiner andern akademischen Arbeit mehr Nuhen und Segen, als von eben dieser, gesunden habe". Er hielt dieselben vom J. 1693 bis an sein Lebensende

Donnerstags von 10-11, wo feine andern theologischen Collegia gehalten wur: ben, bamit womöglich alle Theologie Studirenden baran teilnehmen tonnten. An eine gewiffe Methobe band er fich barin nicht, fonbern "ließ es", wie er in ber Borrebe ber später veröffentlichten fagt, "feine hauptregel fein, daß er in einer jeben Stunde ben Studirenden fagte, mas er jederzeit ihnen zu fagen am allernotigften gefunden, beibes zu ihrer grundlichen Betehrung und baraus fließendem driftlichen Wandel, und zu ordentlicher und weisticher Fortsetzung ihrer Studien, be mit fie bermaleinft als treue und fluge, mithin recht brauchbare Arbeiter in ben Beinberge bes Herrn, ein jeder nach ber ihm von Gott verliehenen Gabe barge stellet werden könnten". Er rebete hier, wie er selbst sagte, "wie ein Bater mit seinen Rindern redet". Und in der Tat findet man darin die mannigsaltigften Gegenstände behandelt, die für die Studirenden von der höchsten Wichtigkeit sein mußten, und immer mit ber Frande eigentumlichen ebenso freimutigen und rudhaltslosen, als eindringenden und herzlichen Beise. Bu verschiedenen Zeiten tnüpfte er dieselben, wie oben bemerkt, an Briefe Pauli. Seit 1695 wurden sie genau nachgeschrieben, und 1726 kurz vor seinem Ende begann Francke eine Auswal berfelben herauszugeben, mas, ba nach dem Erscheinen bes zweiten Banbes sein Tod eintrat, sein Son fortsette. Es find im ganzen fieben Banbe erschienen, bie eine Fulle ber lehrreichsten und anregenoften Bemertungen enthalten, und ein hochft lebenbiges Bild von ber ganzen Anschauungsweise Frances geben. In enger Beziehung mit biefen Borlefungen ftehen berfchiebene Schriften Frances, welche veziegung mit diesen Woriejungen stehen berichtebene Schriften Frances, welche benselben Zwed versolgten, zunächst die oben erwänte, bereits 1695 unter dem Titel "Timotheus zum Fürbilbe allen Studiosis theologiae" erschienene und namentlich die Idea studiosi theologiae, zuerst herausgegeben 1712, dann öster widerholt, zulett 1758, auch in das Lateinische übersett und mit den Monita pastoralia 1723 herausgegeben. In diesem trefslichen Schristehen, sowie aussürlicher in der 1723 erschienenen, aber bereits 1706 behufs seiner Borlesungen niedergeschriedenen Methodus studii theologici, geht er in alle wesentlichen, bei dem theologischen Studium zu beobachtenden Gesichtspunkte in gesundester Weise ein. In Anhange schildert er dann alle besondern Einrichtungen, welche in Halle getrosses siellt vollständigen Erstüllung der Aufgabe zu füren. Dabei kellt feien, um gur möglichft vollftandigen Erfüllung ber Aufgabe gu füren. Dabei ftellt er bie mannigfaltigen Gelegenheiten bar, welche burch bie großartigen von ihm in's Leben gerufenen, unter bem Ramen bes Baifenhaufes betannten Auftal: ten baju gegeben murben. Und biefe Belegenheiten maren in ber Sat fo beden tend und tiefgreifend, und die burch die gangen Anftalten hindurchgefürte Drow nisation so forgfältig berechnet und burchgefürt, bafs nirgends und gu teiner Beit in der evangelischen Rirche eine anliche Ginfürung der jungen Theologen in die praktische Tätigkeit stattgefunden hat, als in Salle zu Frances Beit. Es ift be kannt, bafs in allen jenen Anftalten, die von ihrem ersten kleinen Anfange sich in unglaublicher Schnelligfeit zu außerordentlicher Große und Mannigfaltigfeit ents widelten, aller Unterricht bon Studirenden unter genauer Aufficht bon Infpel toren, die felbst keinen Unterricht gaben, auf Grund sorgsältiger Justruktionen erteilt wurde. Ein Teil des ihnen gewärten Honorars bestand in dem gemeinsamen Mittags- und Abendtisch, dem ebenfalls ein Inspektor vorstand, welcher in änlicher Weise, wie die übrigen Inspektoren, einen mannigfaltig leitenden Einsul auf die Studirenden ausübte. Bei der großen Zal der beschäftigten Lehrer (all France starb, waren es 167) und bei dem natürlich häusig eintretenden Bechsel ist es begreislich, eine wie ungeheure Zal junger Leute durch diese Schule him durchgingen. Ihre hauptfächliche Tätigkeit bestand freilich im Unterrichten, aber gerabe dies fah Francke mit vollem Rechte als einen wesentlichen Teil ber Borbereitung für bas geiftliche Amt an, und forberte anlich wie Luther, bafs ein jeber Theologe fich barin übe. Aber außerbem gab es noch manche andere Arten bot bereitenber geiftlicher Tätigkeiten, insbefondere burch die eifrig betriebenen Ratechisationen und Repetitionen ber Predigten , sowie durch die in allen Anftalten mit bem Unterricht engverbundene Erziehung und Aufficht. Schon ber Ginflufs bes in bem gangen Leben diefer Anftalten herrichenden von France felbft und feinen bornehmften Mitgrbeitern an benfelben , 3. A. Freylinghaufen , Reubauer Glet,

Töllner, Freier und vielen anderen ausgehenden Geistes ber uneigennützigsten und unermüdlichsten Arbeit im Dienste bes Reiches Gottes muste in hohem Grabe er-

bebend und forbernd mirfen.

Dies fürt gur nabern Betrachtung bes britten großen Sauptgebietes ber Birtfamteit Frandes, bes Baifenhaufes, welches gleichfam allem, was er tat, bas Siegel aufdrudte. Die Entstehung ber unter biefem Ramen begriffenen mannigfaltigen Unftalten, wie fie Frande felbit in ben "Segensvollen Sugtapfen bes noch lebenben und maltenben liebreichen und getreuen Gottes" (1701 erschienen und mit ben nachfolgenden Fortsehungen gufammen 1709 wider gedruckt) ichilbert, ift ihm oft nachergalt und im allgemeinen befannt. Bir geben bas wefentliche bavon. Dafs die Erziehung der Jugend feit feiner Befehrung von ihm lebhaft in's Auge gesasst wurde, ift oben bereits hervorgehoben. Auch wirkte er da-für unmittelbar nach bem Antritt seines Amtes in Glauchau auf mancherlei Beife. Eine besondere Beranlaffung, die überaus große Unwiffenheit vieler Rinber fennen ju fernen, gab ihm die bamals herrichenbe Gewonheit, bafs die Armen regelmäßig an einem bestimmten Tage an der Tur erschienen, um ein Almofen zu empfangen. Geit Renjor 1694 benutte er biefe Belegenheit, ihnen außer ber leiblichen Speife auch die geiftliche ju gewaren. Er ließ fie eintreten und befragte die jungen aus bem Ratechismus und ließ die alten guboren, wobei ihm Die größte Unwissenheit entgegentrat. Er versuchte gunachft die Rinder gur Schule ju halten, indem er bas wochentliche Schulgelb gab, boch erwies fich bies als erfolglos, indem fie zwar bas Schulgeld abforderten, aber entweder nicht in die Schule gingen ober boch feine Befferung fpuren ließen. Um hiefur, fowie jur Abhilfe ber sonstigen Rot ber Armen bie Mittel zu erhalten (er felbst befaß nichts, und das Ginkommen feiner Stelle war fehr gering), verfuchte er ebenfalls ver-Schiedenes und beseftigte endlich in feiner Wonftube eine Buchse, über welche er feste 1 3oh. 3. B. 17, und darunter 2 Ror. 9, 7. Entscheidend für ihn wurde, bafs etwa ein Bierteljar nachher in diefelbe auf einmal von einer frommen Frau, Ramens Anorr, vier Taler fechzehn Grofchen eingelegt wurden. Als Grande fie in die Bande nahm, fprach er mit Glaubensfreudigkeit: "bas ift ein ehrlich Rapital, davon mufs man etwas rechtes ftiften; ich will eine Armenschule anlegen". Er besprach sich nicht mit Gleifch und Blut, wie er weiter erzält, sondern fur im Glauben zu, taufte noch an bemfelben Tage für 2 Taler Bucher und bestellte einen armen Studirenden, der die Kinder täglich zwei Stunden unterrichten follte. Dies geschah um Oftern 1695. Das Lotal, wo der Unterricht erteilt wurde, war das Borgimmer ber Studirftube Frances. Aber die Debrgal ber Rinder, welche Bucher empfangen hatten (es waren 27), bertaufte oder behielt biefelben und tam nicht wider. Aber France ließ fich nicht abschreden, er taufte neue Bucher, Die nun nach bem Unterricht zurudbehalten und verwart wurden. Um die fernern Mittel ju erhalten, ließ er an ber Band eine Buchse errichten mit ber überschrift "Bur Information ber armen Kinder und der bagu nötigen Bucher und Bugehör". Spr. Sal. 19. 17. Bon ben erfolgten Einlagen fonnte das Wert fortgefest und auch fogar an bie Rinder wöchentlich zwei bis breimal Almofen ausgeteilt werben, bamit fie lieber in die Schule gingen. Das ift ber Anfang ber galreichen Anftalten, welche nun in rafcher Folge im Anschluss daran fich entwickelten. Schon bald nach Pfingsten wurden ihm, da man fah, dass ber Unterricht mit Treue und Gewissenhaftigleit erteilt werbe, Rinber von Burgersleuten gebracht, für welche Schulgeld gegalt murbe. Die Bal der Kinder wuchs fo fchnell, bafs bereits im Sommer ein Bimmer in bem neben ber Pfarre gelegenen Saufe und bald ein zweites gemietet werden mufste. Es wurden zwei Rlaffen gebildet und die Armen- und die Burgerfinder getrennt, aus denen in rafcher Entwidelung zwei Schulen, die Urmen- und Burgerichule für Anaben und für Madden, die bald getrennt wurden, hervorgingen. Rach Pfingften besselben Jares wurden France 3 Kinder auswärtiger bemittelter Eltern, die von ihm einen Erzieher erbeten hatten, ba er ihnen feinen fenden tonnte, auf feinen Borichlag zugeichidt, um fie unter feiner Aufficht erziehen zu laffen. Bald ichloffen fich ihnen mehrere an, und es entstand darans die Unftalt, welcher er 1696 bereits ben Ramen Badagogium gab, und die fich ebenfalls rafch

innerlich und äußerlich entwidelte. In bemselben Jare noch erwuchs ihm ans ben Erfarungen, die er machte, dass bei gar manchen Kindern der erteilte Unterricht nichts fruchte, weil ihnen außer ber Schule die Erziehung fehle, ber Gebank, solche Kinder auch in Pflege und Erziehung zu nehmen. Da ihm infolge einer darauf bezüglichen Mitteilung an Freunde 500 Taler zu diesem Zweck geschent wurden, schritt er underweilt zur Tat, und nahm, in der Hoffnung, dass es an weitern Gaben nicht sehlen würde, nach und nach mehrere Kinder auf: am Ende des Jares waren es bereits 9, 7 Knaben und 2 Mädchen, die zunächst in der Geschenen Rürgerhäuser unterweckt wurden und auf Schiebenen Bürgerhäusern untergebracht wurden und unter ber Aufficht bes oben erwänten Reubauer, eines Theologie Studirenden, ftanben. 3m Frühjare bes folgenben Jares wurden fie, nachbem noch 3 hinzugekommen waren, in bem bereits erwänten Saufe neben ber Pfarre, bas inzwischen hatte getauft werben tonnen, vereinigt. Damit trat bas Baifenhaus in's Leben. Die Bahl ber barin anf genommenen Rinder wuchs ebenfalls fehr ichnell. Eine andere Sabe bon 500 % praecoptorum, mit beffen Leitung bie Inspektoren jener Anstalten betraut waren. Bon welcher Bedeutung bies für die Bilbung ber jungen Theologen war, if früher herborgehoben. Im Jare 1697 endlich murbe auf Bunfch mehrerer Giten, ihre Sone, one die auf bem Babagogium angeftrebte mannigfaltigere Bilbung p beanspruchen, für die Studien vorbereitet zu sehen, eine Schule eingerichtet, in welcher ber bazu nötige Unterricht erteilt wurde. Sie erhiclt nach dem hamp gegenstand besfelben ben Ramen ber lateinischen Schule. Dies waren bie Anstalten, welche ben bleibenden Mittelpunkt bes mit jedem Jare wachsenben, ber Erziehung der Jugend im weitesten Sinne des Bortes gewidmeten Bertes bilbe ten, bas unter bem Ramen bes Baifenhaufes, ober, wie er fpater umgeftaltet ift, der France efchen Stiftungen als ein unvergängliches Denkmal bes Glaubens und der Liebe Frances bis auf ben heutigen Tag besteht und auch ferner-

hin, so Gott weiteren Segen gibt, bestehen wird.

Die Entwickelung jener Anstalten, sowie mancher anderer zeitweilig mit densselben in Berbindung stehenden im einzelnen zu versolgen, und ihren mit vieler Weißheit geordneten Organismus darzulegen, one welchen sie nicht würden haben bestehen können, ist hier nicht der Ort. Das nähere darüber sindet sich in den unten anzusürenden Werken (s. insbesondere Kramer, A. H. Francks pädagogische Schristen). Hier mag genügen, dass im J. 1727, in welchem Francks spädagogische Schristen). Hier mag genügen, dass im J. 1727, in welchem Francks spädagogische Schristen) sich befanden, bei deren Erzichung und Unterricht, außer 8 Inspektoren der verschiedenen Anstalten 167 Lehrer und 8 Lehreriunen tätig waren. Gespeist wurden an dem ordinären Tische 155, an dem extraordinären Tische 100 Studirende; von armen Schülern Mittags 148, Abends 212. Um für die wachsenden Bedürsnisse die nötigen Käumlichseiten zu schaffen, wurden allmählich mehrere Hendenstelt, bald aber auch mit dem Bau neuer Hauftalt darbietet. Das erste dieser gekauft, bald aber auch mit dem Bau neuer Haltalt darbietet. Das erste dieser Bedüude, welches die großertige Vorderseite derselben bilbet, wurde im Sommer 1698 one alle bereit liegende Wittel, allein in dem seften Glauben an die Durchhilse des Herrn bei biesem zu seiner Ehre unternommenen Werte desonnen, und unter zalreichen, oft warhaft wunderbaren Beweisen dieser Durchhilse schned zustandegebracht. Die an dem Frontispiz desselben zwischen zwei der Sonne entgegenschwebenden Ablern angedrachte Inschrist: "Die auf den Kerrn harren, kriegen neue Krast, dass sie aussauch die ganzen Stistungen

randes ihr Dasein verdanken. Bis zum Tobesjare Frances wurden alle jest orhandenen Gebäude, mit Ausnahme weniger später hinzugekommenen, erbaut. In emselben Jare 1698 entstanden sowol die Buch handlung als auch die Aposheke des Waisenhauses, die in engster Verbindung mit den übrigen Anstalten tanden und allmählich als erwerbende Institute nicht wenig zu ihrer Erhaltung eitrugen. Auch sie sowie die mit der letztern in Verbindung stehende sogenannte Redikamenten-Expedition, welche die berühmten durch Chr. Fr. Richter mtbedten Arcana vertrieb, entwickelten fich rafch und gelangten fcnell zu großer Bedeutung und weitgreifenbem Ginflufs. Das alles war aber nur möglich burch ben Beift lebendigften Glaubens und uneigennützigfter hingebung an den Dienft ber Brüber, ber wie France felbst so auch seine Mitarbeiter erfüllte, beren bornehmfte bereits oben genannt find, und beren hilfe France mit freudiger Dantbarleit anerkannte. Und biefem Beifte fehlte ber Segen bes Berrn nicht, ber mit jebem Jare ihm sichtlicher zu teil wurde. Ihm schrieben sie alle in aufrichtiger Demut bas Gelingen ihres Tuns zu, indem sie das Ganze nur das Werk Gottes nannten: worin Frances Gegner, wie Löscher, freilich nur eine hochmutige Anmaßung saben. Dieser Segen zeigte sich nicht allein barin, bafs aus allen Teilen ber evangelischen Christenheit zur Erhaltung ber Anstalten in wachsendem Daße Gaben, geringe und reiche bis zu vielen Taufenden, zuströmten, wie France in ben "Segensvollen Fußtapfen" berichtet und vollständiger in den handschriftlichen Bergeichnissen borliegt, sondern auch die brandenburgische Regierung trot ber mancherlei von verschiedenen Seiten gegen dieselben erhobenen Berdachtigungen, ihnen traftigen Schut angedeihen ließ, und fie durch wichtige Privilegien forberte. Gin gang besonderes lebhaftes Interesse nahm an benselben der Ronig Friedrich Bilhelm I., obwol er als Kronprinz fehr gegen sie eingenommen war, von seis wem Regierungsantritte an bis zu seinem Tobe. Er schenkte France unbebingtes Bertrauen und nahm feinen Rat und feine Silfe bei wichtigen Die Rirche und Die Soule betreffenben Angelegenheiten vielfach in Anfpruch.

So wurde das Waisenhaus je länger je mehr ein überaus bedeutender und einstusseicher Mittelpunkt der neuen, durch Spener hervorgerusenen und durch seine Freunde und Anhänger, am entschiedensten und kräftigsten durch Francke vertretenen Richtung in der Entwickelung der edangelischen Kirche Deutschlands. Es war gleichsam die seste Burg des Pietismus, in der alle Fäden, welche die Bertreter desselben in den verschiedensten Gegenden verbanden, zusammenliesen, wie die noch vorhandene außerordentliche Fülle von Korrespondenzen und sonstigen sandschriftlichen Schriftstücken beweist. Zur Steigerung seiner Bedeutung trug wesentlich noch dei, dass die im J. 1705 von Dänemark aus begonnene Heidenden Rittelpunkt hier sand, sowie dass die von dem Freiherrn von Canstein, dem inzigen Freunde Franckes und tatkräftigen Förderer seiner Unternehmungen, im Jare 1710 in's Leben gerusen Bibelanstalt in die engste Verbindung mit dems

elben trat, die noch heute besteht.

Diese Bebeutung des Waisenhauses wurde von den Gegnern Frances schr vol erkannt, und es wurden deshalb, wie einst gegen ihn selbst, die hestigsten Angrisse gegen dasselbe gerichtet. Namentlich erschienen von 1707 an mehrere der Art in der von B. E. Löscher unter dem Titel "Unschuldige Nachrichten" hermsgegebenen Beitschrift. Sie schadeten indessen den weitern Entwickelungen desselben nicht allein nicht, sondern dienten gewissermaßen durch ihre teilweise Maßelbst der Sache Frances, indem sie die Ausmerksamkeit in immer weitern Kreisen darauf richteten und durch die notwendig gewordenen Widerlegungen eine immer vollständigere Kenntnis derselben herbeisürten. Auch sand die Persönlichskeit und Wirksamkeit Frances allmählich mehr und mehr allgemeine Anerkennung, vie sich besonders auf seiner bereits oben erwänten Reise in's sübliche Deutschsand im J. 1717 aus's glänzendste zeigte (s. Kramer, Neue Beiträge etc.). Allersdings seste Löscher, der letzte und bedeutendste Gegner des Pietismus, von warmem Interesse sür die Kirche geseitet, den Kamps gegen denselben, doch in wesentlich sachlicher, nicht persönlicher Weise, sort, auch nachdem der von ihm angeregte Bersuch,

auf einem im I. 1719 zwischen ihm einerseits und Frande und herrnichmibt an bererfeits zu Merfeburg veranftalteten Gefprach eine Berftandigung herbeizufuren, teinen Erfolg gehabt hatte, wie fich freilich bei ben vorhandenen und fo lange get hindurch behaupteten Gegenfägen, trot vielfach vorhandener Übereinstimmung, borant feben ließ. In wie hohem Grabe fich die Anfichten über France und die von ihn bertretene Richtung geanbert hatten, beweist bor allem ber ehrenvolle Empfang, ber ihm in demfelben Jare bei einem Besuche in Leipzig von feiten ber theologischen Fakultät, die ihn 30 Jare vorher so heftig verfolgt hatte, zu teil wurde, indem sie das Gesuch an ihn richtete, eine Predigt in der Pauliner-Rirche zu übernehmen, die er unter großem Beifall hielt.

Bas die Gigentumlichfeit und die Ginrichtung bes in ben verfchiebenen Son len bes Baisenhauses erteilten Unterrichts betrifft, so ist es nicht möglich, hier näher barauf einzugehen. Es mag genügen, barauf hinzuweisen, bas in allen eine tüchtige, ben verschiedenen Lebenskreisen, sür welche sie bestimmt waren, entsprechende Bildung angestrebt wurde. In vielen Beziehungen ging France, ba er fich ganz frei und durch teine Beborde beschränkt bewegte, über die gewönlichen Biele hinaus. Dies gilt besonders vom koniglichen Babagogium, in welchem met rere in den höheren Schulen bisher nicht behandelte Gegenstände, namentlich Deutsch, Frangösisch und mancherlei Realien, gelehrt wurden. Auch die gesamte Einrichtung der höheren Schulen, in benen das sogenannte Fachspftem ftatt bes bisher allgemein herrschenden Rlaffenspftems eingefürt mar, sowie die beim Unter richt befolgte Methode mar neu und eigentümlich, fodafs diefe Anftalten eine epoche machende Stellung in ber Entwidelung ber Badagogit einnehmen. Bas ihnen aber vor allem andern eine hohe Bedeutung gab, war der Beift, in welchem fie alle one Ausnahme geleitet wurden. "Der vornehmfte Endzweck in allen diefen Some len", sagt Francke, "ift, bas bie Kinder vor allen Dingen zu einer lebendigen Er-tenntnis Gottes und Christi und zu einem rechtschaffenen Christentum mögen wol angesürt werden". Denn es war seine tiefste überzeugung, daß "alle Gelehrsam-keit und alles Wifsen töricht sei, wenn es nicht die warhaftige und lantere Liebe gegen Gott und Menschen zum Grunde habe". Diefer Geift fpricht sowol in feiner allgemein pabagogischen Schrift "Rurger und einfältiger Unterricht, wie bie Rinder zur waren Gottseligkeit und driftlichen Rlugheit anzufüren find", als auch in allen seinen Instruktionen für die einzelnen Schulen aus (f. Rramer, Frances pädagogische Schriften). Um biesen Zweck zu erreichen, wurde neben dem Unterricht auf die Erziehung ein ganz besonderes Gewicht gelegt, wie es bis her nie geschehen mar. Dafs es die Hauptaufgabe aller Schulen, ber niedrigften wie ber hochften, fei, driftliche Bilbung und driftliches Leben zu pflan zen, wie es ja in dem Brinzip aller driftlichen Erzichung liegt, kam somit zu einem bestimmteren und klareren Ausbruck als je vorher. Bur Erreichung biefet Bwedes wurde außer dem Unterricht ein großes Gewicht auf eine möglicht fort fältige Aufsicht und häufige Teilnahme am Gottesdienste aller Böglinge in man cherlei Formen gelegt. Allerdings lag hierin, namentlich in der Betonung bes re ligiösen Elementes und ber angftlichen Bermeibung alles auch nur scheinbar wellbermigen in ber Erziehung die Befar ber Übertreibung, die auch nicht vermieben wurde, obwol man sich hüten mufs, das was damals geschah, aus dem Gefichte punkt ber heutigen Beit zu beurteilen , die vieles nicht zu ertragen bermag, wie bamals möglich und nütlich war. Es zeigte fich hier, wie es in den menfcliche Berhältniffen zu geschehen pflegt, dass die neue Richtung, welche aus ber Realtion gegen die bisher herrschende hervorgegangen war, in das jener entgegengelett Extrem geriet und in Ginseitigkeit verfiel. Das wichtigfte aber mar, bafs alles, was in diefer Beziehung geschah, fo lange France felbft wirtte, bon lebenbigen Beifte getragen wurde und baburch in feltenem Mage Leben zu wecken geeigmt war. Dies aber gilt nicht blog von bem in ber Erziehung ber Jugend befolgten Berfaren Frances, fondern bon feiner ganzen Tätigteit auf ihren verschiedenen Gebieten. In ihm tam feiner energischen und tatträftigen Personlichteit nach bas innerste Befen des Pietismus, das in der Geltendmachung des subjektiven Glanbens, ber fides qua creditur, im Gegenfat gegen ben mehr und mehr außerlich

worbenen, die reine Lehre vor allem betonenden Glauben, der fides quas cretur, zum entschiedensten Ausbruck, wobei jedoch zu bemerken ist, dass er an dersben mit Entschiedenheit sestshielt. Darin lag seine außerordentliche Kraft und e Wurzel seines tiesgehenden Erfolges, aber auch seine Schranke. In dem vollen id klaren Bewusktsein seines auf der unmittelbaren Lebensersarung ruhenden pernlichen Glaubens zog er mit strenger und unerdittlicher Konsequenz sur sein ganzes enken und Tun die daraus sließenden Folgerungen. Deshalb trat er, troß seiner it ausgesprochenen und den ihn abgenötigten Streitschriften tatsächlich bewiesenen bneigung gegen allen Streit, mit Enschiedenheit gegen alles auf, was damit, als der ir ihn sesstenden Warheit zur Seligkeit, in Widerspruch stand. Daraus ist sein kerhalten zu Löscher und insbesondere zu Wolf zu erklären, bessen Entsernung aus jalle, wenn auch nicht in der schrossen, in welcher sie ersolgte, wesentlich auf eine Beranlassung geschah (s. Kramer. Reue Beiträge 20... S. 155 flae.).

eine Beranlaffung geschah (f. Kramer, Rene Beitrage 20., S. 155 fige.). Faffen wir schließlich die Bebeutung Frances für die evangelische Kirche turz mfammen, fo hat er unbedingt an der burch Spener und die hallische Schule ervorgebrachten praktischen Belebung ber Kirche, worin fich, wie Tholud (f. ben Artitel "Bietismus") richtig bemerkt, Die Ginwirtung bes Bietismus auf Die Beit bngentrirt, einen gang besonders hervorragenden Unteil. Wenn fich bies gunachft mf bem unmittelbaren Gebiete ber Kirche barin zeigt, daß, wie berfelbe Ges warsmann ausspricht, sich mit Bestimmtheit behaupten lafst, daß bie protestantiche Rirche in keiner Periode soviel driftlich eifrige Beiftliche und Laien befeffen habe, als in den vierziger Jaren des achtzehnten Jarhunderts, so gilt in gleiches von dem auf dem Gebiete der Jugenderziehung erwedten neuen Les ben. Und hier ift es die perfonliche Wirksamteit Frances ausschließlich, welche ben weitesten und tiefgehendsten Ginflufs bis auf den heutigen Tag ausgenot hat. Dem abgesehen von dem unmittelbaren Ginflufs der von ihm in das Leben gemienen Stiftungen, die bis auf den heutigen Tag vielen tausenden von Rindern ein reicher Quell bes Segens nach Leib, Seele und Geift und zugleich ein Se-minarium für Lehrer, wie es ein zweites nicht gegeben hat, geworben find, hat lich dieselbe viel weiter ausgebehnt. Bon ber höchsten Bebeutung war es zunächst, das alle biefe Anftalten one alle Anregung ober hilfe irgend einer außern Macht, mi aus bem innersten Herzensbrange, ben Brüdern zu bienen und Seelen für has Reich Chrifti zu gewinnen, und zugleich aus bem unerschütterlichen Glauben m die helfende Gnade Gottes hervorgingen. Es war dies das erste großartige Beispiel freier bienender Liebe, insbesondere für die Erziehung der Jugend, bas ms in ber evangelischen Rirche entgegentritt. Bon biesem feinen Borgange ans geregt, eutstanden an nicht wenigen Orten änliche Anstalten, insbesondere Baisenblufer. Und wer kann ermessen, in wieweit das Borbild Frances auch in neuester Beit dazu beigetragen hat, die zalreichen Werke dienender Liebe in's Leben zu unsen, welche, seitdem ein kräftigeres Glaubensleben in der evangelischen Kirche wieder erwacht ist, überall auf ihrem Gebiete entstanden sind? Weiter aber steht in unverkennbarem Busammenhange mit den von Frande aufgestellten und befolgben Erziehungsprinzipien das gefamte Erziehungs- und Schulmefen der Brüdersemeinde, wie fich überhaupt die Anregung nicht vertennen lafst, welche Bingenborf zu der von ihm entwickelten mannigfaltigen Tätigkeit in feiner Jugend burch örande und seine Stiftungen, in benen er auswuchs, empfangen hatte. Die weiste Ausbehnung aber gewann bieser Einfluss ber Prinzipien Frances auf die Catwidelung bes Schulwesens und ber Schulgesetzgebung Preußens nicht bloß mier Friedrich Wilhelm I., dem ausgesprochenen Gönner und Beschützer seiner Stiftungen, sondern auch unter Friedrich II., unter beffen Regierung im 3.1763 buch Julius Beder, ber noch ein Schuler Frandes und langere Beit Lehrer bes Abagogiums gewesen war, und nach bem Borbilbe Frances bedeutende noch heute bestehende Schulen in Berlin in's Leben gerusen hatte, das große Generals-laubschulreglement erlassen wurde, welches ganz im Sinne jener Prinzis-den versasst und die Grundlage des preußischen Bolksschulwesens geworden ist. Bo ist das Gebet, welches Franke oft getan, "Herr gib mir Kinder wie der Tau ber Morgenrote, wie die Sterne am himmel", erfüllt worben weit über bas hinaus, was er benten und anen tonnte und ber Segen feiner Birfamleit für bas Reich Gottes und die evangelische Kirche geht fort und wird fortgeben fo

lange man feiner gebenft.

Bas die häuslichen und versonlichen Berhältnisse Frances betrifft, fo ber heiratete er jich 1694 mit Anna Magdalena von Burm, einer ihm gan gleichgesinnten, höchst charaktervollen Frau, die ihn überlebte. Er hinterließ zwei Rinder: Gotthilf Muguft, der ihm in ber Direktion bes Baifenhaufes mit 3. A. Freylinghausen folgte und als Professor der Theologie, Konsistorialrat mb Archibiatonus an der Kirche U. B. Fr. 1769 starb, und Johanna Sophia Anastafia, die mit Freylinghausen 1715 verheiratet wurde. Seine Gesunden wurde fruh durch seine angestrengte Tätigkeit angegriffen, sodafs er widerholen lich langere Reisen zu seiner Startung, insbesondere 1705 und 1717, unternehmen mufste. Seit 1725 begannen ernfte und peinliche Krantheitszuftande, Die im oft und lange qualten. Obwol diefelben im Gruhjar 1727 wichen, fodafs er in Gefül einer ihm unerwartet und wunderbar widergegebenen Rraft am 15. Rei wider versuchte eine paranetische Borlesung zu halten, war dies doch nur ein lettes Auffladern seiner Krafte. Nachdem er wenige Tage darauf noch einnal bas heilige Abendmal mit ber Bemeinde, obwol in großer Schwachheit genoffen, und fich am 24. Mai jum letten Male mit einigen Freunden in ben Baifer garten hatte faren laffen, wo er fich in ein brunftiges, faft eine Stunde mates des Dankgebet für alle ihm widerfarene Gnade ergofs, tehrte die frühere Rrant heit, die Dysurie, mit größter Heftigkeit zurud. Er ertrug die damit berbur benen Schmerzen mit größter Ergebung, ja unter vielfachem Lobe und Breife Gottes seines Seilandes. Am Erinitatissefte ben 8. Juni 1727 entschlief er fant und selig. — Reichhaltige Materialien zur Geschichte und Charafterifiit Franke und seiner Stiftungen enthalten, außer ben im obigen mehrfach angefürten Sonie ten Frances felbft, die unmittelbar nach feinem Tode erfchienenen "Epicebia", Salle 1727, Fol.; "Frandes Stiftungen", eine Beitschrift herausgegeben von Schule, Anapp und Riemeyer, Halle 1792 fg. 3 Bbe.; Rramer, Beitrage zur Gefciche A. S. Frandes, enthaltend ben Briefwechsel Frandes und Speners, Salle 1861; Derf., Bier Briefe A. S. Frandes, Salle 1863; Die Stiftungen A. H. Frandes in Halle, eine Festschrift zur zweiten Sacularfeier seines Geburtstags, herandegegeben vom Direktorium der Franckeschen Stiftungen, Halle 1863; Kramer, Rene Beiträge zur Geschichte A. H. Franckes, Halle 1875; Ders., A. H. Franckes Bibagogische Schriften, Langensalza 1876. Die einzige eingehende Behandlung von Frandes Leben ift: Dr. S. E. F. Gueride, August Hermann Frande, eine Dentidrift zur Sacularfeier feines Tobes, halle 1827. Rurzere Darftellungen befelben find fehr galreich. Arema.

Franten, die. Das romifche Reich bes Abendlandes murbe burch die Boller wanderung gertrummert und mufste ben Formen einer neuen Denfcheitsen widelung Blat machen. Diefe Entwidelung follte hauptfachlich an germanifen Boltern und überall burch fie geschehen, aber burch ben Gintritt berfelben in bat Erbe und in die Schule ber alten Belt. Run gingen aber die meiften germe nischen Bolter auf romischem Boben in romischem Befen unter one Formen p ichaffen, in benen das ganze germanische Abendland hatte aufwachfen tonnen. Richt so die Franken. Sie wurden in Gallien zur Hälfte römisch, fasten sich aber mit ihrer öftlichen deutschen Sälfte zusammen und leiteten fo ben erziehenden Rome nismus auf germanisches Gebiet. Sie anten ihre Mission, bon bem romifden Gallien aus ein neurömisches Weltreich zu gründen, in welchem bas Abendland romanisch geeinigt wurde. Gallien selbst gab ihnen bazu Dut. Obgleich bon Italien getrennt und bon Barbaren überschwemmt, erlebte Gallien damals (anlich wie Spanien) einen Rachsommer flaffischer Bildung in immer entschiedenerer rimisch-driftlicher Beftalt. Die romische Rirche mar es, worin die Gallier ihre Einheit, ihre Lebenssphäre, ihren Salt und Eroft gefunden hatten. Die Bifche waren ihre Fürer und Bertreter in jeder Beziehung geworden, und ein fraftiges, handgreifliches, glanzendes Rirchenwesen, von den Bundern des Rationalbeiligen Martin von Tours getragen und verherrlicht, war ihre volkstumliche Exiftent orm. An bie Spige biefes gallifchen Romertums fich mit ber milben Rraft feis er Rrieger zu ftellen, bas mar ber große Gebante Chlobwigs, ber bamit eine ieue Ara begann. Chlodwig, ber bei St. Martin in Tours die purpurne Tunica und das römische Sagum anlegte und das Diadem aufsette, ist das Borsid und der Borganger Rarls des Großen gewesen, der bei St. Peter in Rom bie romifche Raiferfrone empfing. Die romifche Ginigung bes Abendlanbes in Stat und Kirche ist von den Franken ausgegangen und darum ist ihre Hingabe en das gallische Römertum, vornehmlich ihr Eintritt in die katholische Kirche, als eine ber gesegnetsten Begebenheiten zu betrachten. — Unter bem Ramen ber granten hat man seit bem 3. Jarhunderte bie Deutschen am rechten Ufer bes Mittels und Niederrheins verstanden. Die ripuarischen scheinen dort, die salischen hier (um die Psel) ihren Mittelpunkt gehabt zu haben. Unter den letteren was ten die Sigambrer die vornehmsten. Als Carausius sich Britanniens bemächtigte und die Legionen aus Belgien hinmegzog, gingen die Salier über den Rhein und haben fich trot aller Niederlagen, die ihnen Conftantius, Ronftantin und Julian beigebracht haben follen, nicht zurudwerfen lassen. Borwärts drangen fie aber af feit 406. Sie befetten unter verschiedenen Befolgsherren ober Ronigen, unter benen Clojo in Brabant hervorragte, bas Fluisgebiet ber Schelbe bis gur Somme und leifteten bem Aetius im Rampfe gegen die Sunnen Beiftanb. Clojos Son war Merobaus, von welchem die Dynaftie den Namen angenommen hat, bes Merovaus Son war Childerich und Childerichs Son war Chlodwig, ber im Jare 481 in einem Alter bon 15 Jaren seinem Bater in ber Fürung eines Teils ber Salier folgte. Er besiegte im Jare 486 bei Soiffons den Spagrius und mit ihm den letzten Rest der Kömerherrschaft, der sich in der Mitte deutscher Kroberungen erhalten hatte. Die Folge babon war die, dass Chlodwig sein Gestiet dis zur Loire ausdehnte, wo es südwestlich an das der Burgunder grenzte. Im Osten trasen jetzt die Ripuarier, welche seit 406 auf dem linken Rheinusfer in finden waren, links von der oberen und mittleren Maas mit den Saliern zusammen. Chlodwig bemächtigte sich nun noch im Jare 491 des mittleren Maasgebietes, bes Landes ber Tongrer und mandte bann fein Augenmerk auf Burgand. Roch war ihm dieser Stat zu mächtig, als dass er es gewagt hätte, über ihn herzufallen, aber er suchte sich einen Anspruch auf Einmischung in die Ans gelegenheiten desfelben zu erwerben und heiratete beshalb im Fare 493 die taholische Königstochter Chlothilbe, die dem Burgunderkönige Gundobald, als dem Abroer ihres Baters und als einem Arianer, tötlich verfeindet war. Chlothilde brachte bas Chriftentum als tatholisches Rirchentum an ben Sof Chlodwigs und begann fogleich, ihren heidnischen Gemal zu Gunften bes Christentums zu befürmen. Die Franken maren icon lange Beit borber burch Kriegsgefangene und Solblinge mit bemfelben bekannt geworden. Bei ber Eroberung Galliens war s für die geringe Bal der eingedrungenen Franken fehr schwer, in einem ganz pristlichen und römischen Lande ihre Nationalität und ihren Glauben zu bewasen. Sie verloren sich in allen sittlichen und geistigen Beziehungen so schnell mter die Gallier, dass noch vor 490 die offizielle Sprache in der Lex salica ite lateinische war. Wie hätten sie sich der mit Macht auf sie eindringenden kirche entziehen können, zu welcher sie sich ne konselne Stammesgenossen die sprachen fanden? Aber der Masse der König vorausgehen und versche fichten der König vorausgehen und arum waren die Bemühungen der Chlothilbe von großer Bedeutung. Chlodwig atte freilich am Anfang die Kirchen von seinen Franken plündern und verwüsten iffen, aber es fehlte ihm nicht an Chriurcht vor den Bischöfen und er hörte icht one Staunen von den Bundern, welche am Grabe des heil. Martin gebehen fein follten. Er hatte zwar an bem Chriftengotte auszusetzen, bafs er icht aus bem alten Göttergeschlechte stamme; er war ferner unempfänglich für as ware Wesen bes Chriftentums; er wurde von der allergröbsten religiösen Beltanschauung beherrscht; aber gerabe biese lettere trug nach wenig Jaren zur nticheibung bes icon Schwantenden bei. Er erlaubte, bafs Chlothilbens erfter ion, Ingomer, getauft wurde, aber ber Tob besselben erschien ihm als eine itrafe wegen des Abfalls von den alten Göttern. Dennoch durfte auch der zweite

Son, Chlobomer, getauft werben, und eine Schwefter Chlodwigs, Lantechilb, batte fich bon ben Arianern gewinnen laffen. Da tam auch für Chlodwig felbit bas Jar ber Entscheibung, nämlich bas Jar 496. Die Alemannen fielen in bas Land der ripuarischen Franken ein. König Sigebert in Köln war nicht ftark genne, ihrem Angriffe zu widerstehen. Chlodwig eilte herbei und es kam am Oberrhein zu einer Schlacht. Für die Franken stand alles auf dem Spiele, insbesondere muste Chlodwig von einer Niederlage die Bernichtung seines im Entstehen deriffenen gallischen Reiches sürchten. Als nun sein Heer in der Schlacht zu weichen begann, rief er den Gott seiner gallischen Untertanen um Hilfe an und tat das Gelübbe, sich dem Christengotte zu ergeben, wenn ihm derselbe den Sieg verleihen wurde. Er siegte und machte ben größten Teil ber Alemannen ben Franken unterwürfig. Dieser Ausgang konnte ihn in ber Meinung von seinen Berufe bestärken, jedenfalls fand Chlodwig eine Bewärung des Chriftengottes mb eine Berpflichtung für sich felbst darin. Chlothilbe durfte jest ben Erzbischof ver Rheims, ben heil. Remigius, mit bem ber Ronig fcon befreundet mar, bertei rufen. Remigius unterrichtete ibn und ichritt icon am Beihnachtsfefte bes Sans 496 in der Kathedrale von Rheims zur Taufe. Dabei redete er den König mit den Worten an: Beuge in Demut dein Haupt, Sigambrer; verbrenne, was in angebetet haft, und bete an, was du verbrannt haft. Nach der Beschreibung der Sandlung, welche von hincmar ftammt, hat, weil wegen bes Gebranges bas pe weihte DI nicht zur rechten Beit am Plate war, eine Taube ein Flafchden mit DI vom himmel gebracht. Diefes Flafchchen foll bie Ampulla gewesen sein, and welcher die frangofischen Ronige seit 1179 gesalbt murben, welche 1794 zerfoles gen, aber 1824 wider aufgefunden murde. Aber hincmar ift überhaupt sehr me zuverlässig, leitet nicht nur durch überschwengliche Bilder irre, sondern schent sich auch nicht, geradezu zu erfinden. Albosted, eine Schwester Chlodwigs, die bis dahin noch Seidin gewesen war, ließ sich mit ihrem Bruder taufen und Lantechild trat zur katholischen Kirche über. Warscheinlich sind noch an demselben Weihnachtsseste 364 frankliche Eble ihrem Könige zur Tause gefolgt, waren 3000 andere Franken am Ofterseste bes Jaces 497 Christen wurden. Gin Teil bes Volkes aber wurde burch Chlodwigs Tause ihm entfremdet und beharrte w ter dem Fürsten Raganar nur desto tropiger im Beidentume; auch die Ripuarier ließen sich erst später allmählich für das Christentum gewinnen. Dennoch wurde ber Eintritt Chlodwigs in die Rirche in feiner hohen Bichtigkeit von ber Riche (Avitus von Bienne, Anastasius von Rom, Ricetius von Trier) alsbald ertannt und Chlodwig selbst benutte ihn, als er die arianischen Burgunder betämpste und den gleichfalls arianischen Westgoten im Jare 507 bas fühmeftliche Gallien In ben folgenden Jaren ließ er fich die Ginigung feines Boltes unter seiner alleinigen Herrschaft angelegen sein und vertilgte zu biesem Zwede alle anderen Zweige bes töniglichen Stammes bei ben Saliern und Ripuariern burch Lift, Berrat und Mord. Diese Schandtaten, die er leider alle erft als Chrif vollfürte, zeigen, wie äußerlich ihm das Chriftentum geblieben war, und find bie Aussat schrecklichen Fluches gewesen. Die Merovinger, die Nachkommen Chlodwigs, haben in grauenerregender Weise gegen sich selbst gewütet und das Seepter mit dem Beruse zur Weltherrschaft an die Karolinger abgeben mussen. Chlodwig selbst aber war volle, nachdem er die krantsiche Monachen, das große gallise romische und romisch : tatholische Frankreich auf Die Leichen feiner Berwanden gegrundet hatte, in bem fraftigften Mannesalter im Jare 511 zu Paris geftor ben. Die frankische Kirche hat noch mehrere Jarhunderte lang die Robeit a fich getragen, welche Chlodwigs Gigenschaft gewesen mar.

Bgl. Gregorius Turonensis (historia Francorum I, 2, c. 28—31) und Löbel (Gregor von Tours und seine Zeit, Leipzig 1839); serner Augustin Thierzy (récits des temps Mérovingiens, Paris 1842); Rettberg (Kirchengeschichte Deutschlands, Göttingen 1846 I, 258—278) und Gfrörer (Allgemeine Kirchengeschicht. U. Band, S. 1018 ff. u. 1038 ff.); Friedrich, KG. Deutschlands II, 1, 57 ff.; Lunghanns, Gesch. der franksischen Könige Childerich und Chlodowech, 1857; Allgemeine Riegerschie A. 128 Albrecht Bogel.

gem. beutsche Biographie 4, 128.

Frankenberg, Graf Johann Heinrich, geboren den 18. Sept. 1726 zu Großglogau in Schlesien, spielte als Borkampser der katholischen Kirche in Belgien gegen die Kirchenpolitik Kaiser Josef II. eine hervorragende Rolle. Er erhielt seine geistliche Erziehung in dem Jesuitenkollegium seiner Baterstadt und ftand auch marend feines Universitätsftudiums in Brestau ebenfalls unter jefuitifcher Leitung, begab fich, nachdem er ichon im 19. Jar die vier niederen Beiben erhalten hatte, nach Rom, um dort im beutsch-ungarischen Rollegium seine theologischen Studien fortzuseten, wozu er fünf Jare verwendete. Rach Deutschland jurudgelehrt, wurde er von dem apoftolifchen Bifar und Erzbifchof von Borg jum Coadjutor und 10 Jare fpater (ben 27. Januar 1789) bon ber Raiferin Maria Therefia zum Erzbifchof von Mecheln und bald barauf zum Mitglied bes belgischen Statsrats ernannt. In bieser Stellung trat er häufig bei festlichen Gelegenheiten als Prediger auf, und machte sich durch große Woltätigkeit gegen Die Armen beliebt. Das steigende Unsehen, bas er fich erwarb, bemog Bius VI., ihm 1778 die Burde eines Rardinals ju verleihen und Raifer Josef ließ ihn nach Wien tommen, um ihm mit eigener hand ben Kardinalshut aufzusepen. Aber schon einige Jare später finden wir ihn an der Spite der heftigsten Opposition gegen die firchlichen Resormversuche Kaiser Joseps. Als dieser 1786 die bischöf-lichen Seminarien, in welchen die belgischen Geistlichen bisher eine mangelhafte Bildung erhalten hatten, aufhob und ein unter Statsaufsicht stehendes Generalsieminar zu Löwen errichtete, wurde diese neue Einrichtung von der belgischen Geiftlichkeit mit großem Mistrauen und Unwillen aufgenommen und Nardinal Frankenberg war der erste, welcher die ernstlichsten Borstellungen an den Kaiser richtete. Diefer gab ihm fein Gebor und feste die Errichtung des Generalfemis nars und eines von diesem abhängigen Filialseminars in Luxemburg durch und verordnete, dass nur diejenigen, welche einen bjarigen Rurfus in diejen Unftalten durchgemacht hätten, zu den höheren Weihen sollten gelangen können. Nun erneuerte Frankenberg seine Borstellungen und machte geltend, dass die Bischöse ihre guten Gründe hatten, sich gegen das neue Seminar zu wehren, denn es sci nur darauf abgesehen, durch dasselbe ben Jansenismus einzufüren. Dies half aber nicht, das Seminar tam doch zu Stande und die Bischoje musten die Boglinge ihrer Seminare in basfelbe abliefern, erfüllten fie aber zum Boraus mit Borurteilen und Biberwillen gegen die neue Anftalt und ihre Lehrer. Die Regierung ihrerseits machte auch Difsgriffe in ber Bal der Lehrer und stellte nicht nur Jansenisten, sondern fanatische Auftlarer an, welche in rober Beise gegen bas, was ihre Böglinge bisher gehört hatten, polemisirten und ihren Gifer in Beobachtung religiöser Ceremonicen verhönten, auch in ihrem Wandel Blößen gaben. Die Unzufriedenheit der Zöglinge brach in offene Biderseglichkeit und Tumult aus, es wurde Militär gegen die jungen rebellischen Theologen geschickt, ein Teil derselben in Haft genommen, andere verließen die Anstalt, und das Seminar, bas mit 300 Böglingen eröffnet worden war, lofte fich faftifch auf. Der Rardinal, im Berbacht der intelletruelle Urheber ber Biderfetlichkeiten gu fein, wurde nach Bien beschieben, um Rechenschaft abzulegen, bort einige Beit festgehalten, aber, da bie Garung in Belgien immer mehr gunahm, nach Sause entstaffen und bei feiner Rudfehr als Marthrer gefeiert. Er fur fort gegen die beabsichtigte Bidererrichtung des Generalseminars zu protestiren und ftellte fein erzbifchofliches Seminar wider ber, aber bas Generalfeminar wurde erneuert, und bem Erzbifchof bei 1000 Taler Strafe verboten, in feinem Seminar Theologie lehren ju laffen. Er protestirte bagegen und erflarte bas betreffende Detret für ungültig. Einem Besehl nach Löwen zu gehen, die bortige Lehrart zu untersuchen und zu erklären, was er an ihr auszusehen habe, gehorchte er und gab eine aussürliche bom 26. Juni 1739 batirte Erklärung ab, worin er die Prosessoren, die Lehrbücher und den Unterricht als nicht orthodox und unzweis felhaft janfenistisch bezeichnete. Diese Ertlärung murbe gedruckt und in galreichen Exemplaren als Agitationsmittel verbreitet. Bon bem taiserlichen Minister Graf Trautmannsborf beichuldigt, einen Feuerbrand unter bas Bolf geichleubert gu haben, beteuerte Frankenberg an der Beröffentlichung unschuldig zu sein und erklärte sich bereit, dem Berlangen des Ministers, er solle einen beschwichtigenden Hirtenbrief erlassen, zu willfaren. Aber anstatt wirklich beschwichtigend aufzutertreten, rühmte er sich, dass er als treuer Hirte für den Glauben eingestanden sie und richtete eine Ermanung an den Kaiser, den Unterricht der Rerus und der ganzen Jugend der Kirche zurückzugeben. Ein Bersuch des Ministers Frankenden zu einer Anderung des Hirtenbrieses zu bewegen, war vergeblich. Die Aufregun in Belgien steigerte sich indessen, es brach ein allgemeiner Aufstand aus, de bessen steigen Seele Frankenderg angesehen wurde. Der Minister erließ einen offenen Brief an ihn, worin er ihn als das Haupt einer Berschwörung bezeichnete, is seiner weltlichen Würden sür verlustig erklärte und ihm besahl, das Kreuz des Stephansordens und das Dekret seiner Ernennung zum Statsrat einzusenden. Frankenderg appellirte an den Kaiser, dieser starb ehe der Brief des Erzbischofs wihn gelangte und die französische Nevolution bemächtigte sich Belgiens, Frankenden leistete ihr mutigen Widerstand wurde aber dasür vom Konvent zur Deportusien verurteilt und starb als Flüchtling am 11. Juni 1804 zu Breda im Holländischen 78 Jare alt.

Bgl. Augustin Theiner, Der Karbinal Frankenberg, Freiburg 1850.

Rlüpfel.

**Frantfurt,** s. Preußen, kirchlichsstatistisch. **Frantsurt,** Synoben, s. Bd. I, 154; Bd. II, 472.

Brantfurter Ronforbate, f. Ronforbate.

Frantfurter Rezess ober Kompositionsschrift (auch Frantsurter Buch, Fomula pacis Francof.) — eine Bereinbarung, welche 18. März 1558 zu Frankfint a. M. bei Gelegenheit der Raiserproklamation Ferdinands I. von sechs evange lischen Fürsten abgeschloffen wurde, um bem beim Wormser Gesprach im So 1557 zu Tage getretenen Zwiespalt unter den Theologen und Ständen Angel.
Ronf. und den dadurch hervorgerusenen katholischen Angrissen zu begegnen.—Mit den drei Kurfürsten Otto Heinrich von der Pfalz, August von Sachen, Joachim II. von Brandenburg hatten sich auch Pfalzgraf Wolfgang von Zweiden, Herzog Christof von Württemberg und Landgraf Philipp von Hesien der Kerzog Christof von Württemberg und Landgraf Philipp von Hesien der gefunden, um perfonlich über bie gur Beilegung ber theologischen Streitigfeiten bienlichen Magregeln zu beraten, warend mit den ins Ginverftandnis gezogenen Pfalzgrafen Friedrich bon Simmern und Martgraf Karl von Baden foriftig verkehrt wurde. Es lag ein von Melanchthon verfastes Gutachten vor über eine zu entwerfende Einigungsformel (C. R. IX, 365; vgl. ebend. S. 403 n. 548); ein anderes von Breng hatte Bergog Chriftof mitgebracht. Das lettere ftimmte in wefentlichen mit dem Melanchthonichen überein, murde aber befonders im Artik bom Abendmal ungenügend befunden. Melanchthons Botum wurde approbit und von den weltlichen Raten bei Abfaffung des am 18. Marg 1558 von im genannten feche Standen unterzeichneten Abichiebs ober Rezeffes zu Grunt gelegt.

Im Eingang sprechen sich die Unterzeichner über Beranlassung und Bwet bes Rezesses aus. Sie hätten zwar schon oft erklärt, bei der einmal erkannter Warheit standhaft verharren zu wollen. Gleichwol werde katholischerseits, zumel seit dem Wormser Gespräch, die Anklage gegen sie erhoben, als ob sie selbst in ihrer Konsession zwieträchtig, irrig und spaltig" wären und unter dem Deckmantel des Augsd. Bekenntnisses allerlei schälliche Sekten unter ihnen zugelassen wirden. Sie hätten daher die schon im Franksurter Abschied (vom Juni 1557) avgeregte Berufung einer Generalspnode von neuem in Beratung gezogen; well aber diese sobald nicht werde bewerkstelligt werden können, so wollten sie sit jett als christliche Obrigkeiten eine neue offene Erklärung über ihren Glauben abgeben, um dadurch das Ungegründete jener Borwürse darzutun. — Rein neue Bekenntnis wollten sie ausstellen und ihren mitverwandten Ständen ausdringen, geschweige denn irgend jemand in den Berdacht eines Absalls von der gemeisssamen Konsession bringen; vielmehr unverbrüchlich sesthalten an "der reinen woen Lehre, so in göttlicher Schrift A. und R. T.'s. in den drei Hauptspalign

t ber Augsb. Ronf. famt beren Apologie, welche aus gemelbter prophetischer ab apostolischer Lehre als ein summarium und corpus doctrinae gezogen und erfelben gleichstimmt, auch barauf, als auf bas unverwerfliche Hauptfundament, Budftaben und rechten, waren und unverfälschten Berftand gegrundet ift"; mich feien fie gesonnen, allein nach ber Norm biefer Lehre in ihren Rirchen preigen zu laffen und keine bavon abweichenden Meinungen und Sekten zu bulben. spen zu lassen und teine davon abweichenden Weinungen und Setten zu dulden. In besonderen aber halten sie es für zwecknäßig, sich über einige kontroders gesordene Punkte auszuhrechen, indem sie, one "Jemand in dergleichen Spezialsmiten unverhört zu verdammen", das darüber in der C. A. Erklärte "Konstsseise repetiren", nämlich 1) über Rechtsertigung; 2) über gute Werke; die der das Sakrament des Leibes und Blutes Christi; 4) von den Abiaphoris beselben vier Punkte, die in der von den weimarischen Theologen und ihren Erbündeten zu Worms übergebenen Protestation vom 27. Sept. 1557 (Corp. de ihn durch ben Glauben, der auf die verheißene Barmkezigkeit Gottes vertraut, am Chrifti willen, d. i. er erlange Bergebung der Sünden und imputatam justi-Im propter Christum, fo ber Glaube auf den Mittler Chriftus und beffen Geforfam und Berbienst vertraut, — nicht wegen ber aus bem Glauben folgenben Erneuerung", "weil neben bem von Gott gewirkten Anfang bes neuen Gehor-ims in uns immer noch große Schwachheit und Sunde bleibt". — Ad 2 wirb th für "göttliche, unwandelbare Warheit" erklärt, dass ber neue Gehorsam nötig in den Gerechtfertigten, sosern nach göttlicher Ordnung die vernünftige Kreas 🖿 Gott Gehorsam schuldig sei. Nötig heiße also, was göttliche Ordnung, nicht was erzwungen ist durch Furcht und Strase"; wie auch unter "guten Werken" icht bloß äußerliche Werke und Leistungen zu verstehen seien, sondern der neue Gehorsam, oder "das neue Licht, im Herzen durch das Wort Gottes vom Son **m h.** Geift angezündet, . . . daraus äußerliche gute Werke kommen". Zu der Decessitas debiti tomme noch die n. causae et effectus hinzu, sofern mit dem Troft bes Glaubens als Selbstfolge gesetht sei die durch den Geist gewirkte Bekehrung mb Erneuerung, die fich zeigen muffe in allen driftlichen Tugenden, marend boch **bes Bertrauen unserer Seligkeit allein auf das Berdienst des Mittlers sich grün**ben muffe; baber ber Bufat bafs ber neue Behorfam notig fei ad salutem, meber naheliegenden Gefar der Missbeutung auf eine necessitas meriti, zu meiben sei. Ad 3 wird zuerst gegen die "grauliche, öffentliche Abgötterei", welche bie Bapisten mit der Messe treiben, der Grundsatz geltend gemacht, dass nichts Satrament sein könne außer der göttlichen Einsetzung, und sodann näher erklärt, Die nach ber C. A. vom Abendmal zu lehren fei, "nämlich bafs in biefer, bes beren Chrifti, Ordnung seines Abendmals er warhaftig, lebendig, wesentlich und pegenwärtig fei, auch mit Brot und Bein, alfo von ihm geordnet, uns Chriften einen Leib und Blut zu effen und zu trinken gegeben, und bezeugt hiermit, bafs wir feine Gliedmaßen feien, applizirt uns fich felbft und feine gnabige Berheigung und wirkt in uns" wie Hilorius spricht: Haec sumta et hausta faciunt, ut Chritens sit in nobis et nos in ipso (also in der von ihm eingesetzten handlung, in bem Alt der "Rießung", nicht in den Elementen als solchen, ift Christus gegen-Mirtig und teilt sich mit). Darnach wird die "ben Alten unbekannte" Eransabstantiation wie bas Messopfer verworfen, aber auch die Rede etlicher, "dass ter herr Christus nicht wesentlich ba sei, und die Beichen allein außerliche Beihen seien, dabei die Christen ihr Bekenntnis tun und zu kennen seien". Ad 4 endsich solle gelehrt werden, dass die mittelmäßigen Ceremonicen one Sünde und Schaben gebraucht ober unterlassen werden tonnen, sofern nur die rechte chrift-iche Lehre bes h. Evangeliums recht und rein gefürt werde; werbe aber biese verunreinigt und versolgt, so seien nicht allein die mittelmäßigen, sondern auch mbere Ceremonieen schädlich und nachteilig nach Tit. 1, 15. — Hierauf solgt woch eine Reihe von Beschlüssen, über welche die Fürsten übereingekommen sind. falls noch andere Artitel kontrovers wurden, wollten fie fich barüber untereinnder in brüderlicher Liebe berftanbigen, inzwischen aber teine Abweichung bon

ber angenommenen Lehrsorm gestatten. Reue Streitfragen sollten nicht unter bes Bolt gebracht, sondern den Konsistorien und Superintendenten zur Prüsung vorgelegt werden. Keine theologische Schrift solle one Censur gedruckt werden, die Beröffentlichung von Schmähschriften streng verpönt sein. Konsistorien und Superintendenten sollten angemessen instruirt, gegen jeden, der dem Bekenntnis zwider lehre oder handle, mit Amtsentsetzung eingeschritten und davon den verbündeten Ständen Kenntnis gegeben werden. Um auf Grund dieses Rezests eine Bereindarung aller evangel. Stände zu ermöglichen, sollten die disherien Differenzen vergeben und vergessen sein. Die übrigen Stände sollten vertraulig eingeladen werden, dem Rezesse beizutreten; Herzog Johann Friedrich von Sochse (von welchem am meisten Opposition zu befürchten war) durch ein gemeinsund Schreiben (s. dass. bei Heppe Bd. I, Beil. S. 77); die Berhandlungen mit da übrigen Ständen wurden unter die Anwesenden verteilt. In jedem Falle, ertliedten sie am Schlusse, wollten sie selbst "bei diesem Abschied und bessen warn, christlichen Bekenntnis und allen obbemelbeten Punkten" verbleiben.

Die Aufnahme, die der Rezefs fand, war eine fehr verschiedene. 3. Andreift sich damals ganz damit einverstanden erklärt; Erzherzog Maximilian sogar in Freude darüber ausgesprochen. Melanchthon, obwol er den frommen Eiser da Fürsten lobte, versprach sich von diesem Einigungsversuch zum Boraus keinen großen Erfolg (C. R. IX, 510 ff.). Dennoch konnte schon 22. Mai 1558 herzog Christof dem Landgrasen Philipp ein Berzeichnis der bisher beigetretenen ebag. Stände übersenden. Andererseits liegt eine Reihe von Boten vor, die eine State bes Widerspruches barftellen von milbefter Ruge bis zu schrofffter Berwerfung. Die Anhaltiner, henneberger, Regensburger tadeln, bafs im Artitel bom Abend mal nicht die leibliche Begenwart Chrifti und ber Benufs ber Ungläubigen ber vorgehoben, somit bie calbinische Fassung nicht ausgeschloffen fei. Auf biefe And ftellung beschränkt fich im mefentlichen auch bas Gutachten ber Theologen wit hamburg, Lubed und Luneburg, an deren Ronvent zu Mölln Beftphal, Baul ben Eiten, Bal. Curtius u. a. teilgenommen. Dagegen fanden die Dedlenburge (Bismar d. d. 14. Aug. 1558) und Pommern (d. d. 16. Dez. 1558 in Bolgek) famtliche Artikel generaliter und ambigue gestellt und vermisten insbesondere bie namentliche Bezeichnung und Berwerfung ber Frrtumer. Der unberfonliche Gegensatz aber, ber die Gnefiolutheraner von ber Melanchthonschen Richtung ichie, tritt zu Tage in dem von Salig III, 371 mitgeteilten, von Wigand verfaften Magdeburger Botum, das darüber Klage fürt, daß die dogmatischen Kontroder fen als unnötig bezeichnet werben, bafs weltliche Gurften fich bas Recht anmaßten, one Buziehung der Theologen Bestimmungen über die kirchliche Lehre zu tressen; dass man in einer Sache, die nicht ben Menschen, sondern Gott angehöre, das Mannestie reden wolle; dass man nicht bloß die Verdammung der Freichrer unterlasse, sondern auch dem heiligen Geiste das Maul binden und den Elenched wider die falschen Propheten verbieten wolle; ferner dass man die Beurteilung ber Lehrkontroversen bem Konsistorium anheimgebe und bafs bie Fürften überhaupt die Freiheit und Burde bes Predigtamtes beeintrachtigen und bie armer Brediger zu ihren bloßen gehorsamen Dienern machen wollen zc. — Der gewale tigfte Sturm aber erhob fich gegen ben Frankfurter Pazifikationsversuch bon Jena und Beimar aus. hier war es zuerft ber alte Amsborf, ber fich be rufen fülte, burch ein "öffentliches Befenntnis ber reinen Lehre bes Cvangelii und Ronfutation ber jegigen Schwärmer" (Jena 1558, 40) ben Berfaffern bes Rezefic ju zeigen, wie man bie Thefin und Untithefin fegen muffe, wenn man fich ju ber reinen Lehre redlich bekennen wolle. In Jena aber ichrieb Flacius zwei Gegen fcriften, bie eine lateinisch, bie andere beutsch, beibe wie es scheint nicht gedruck, sondern handschriftlich verbreitet u. d. T.: Refutatio Samaritani Interim, in que vera religio cum sectis et corruptelis scelerate et perniciose confunditur (hands schriftl. auf ber Münchener Bibl.) und: Grund und Ursach, warum das Frants. Interim in keinem Weg anzunehmen (Codex Helmstad. 79. Gine Analyse bed Inhalts bei Preger S. 74 ff.). Wesentlich dieselben Einwendungen wie diese Ent achten bes Flacius enthält bann auch die offizielle Refusationsschrift, die Berge

Johann Friedrich der Mittlere von Sachsen im Juni 1558 durch seine Theo-logen absassen ließ und die er seiner ablehnenden Antwort auf die Beitritteinladung der fechs Fürsten (Beimar, 1558 Montag nach Joh. B.) beilegte (Abbrud bei Seppe I, Beil. S. 86 ff.). Eine Beantwortung biefer fog. Beimarschen Re-tusationsschrift lieferte im Auftrag bes turfächsischen Hofes Melanchthon u.b. T.: Responsum de censura formulae pacis Francofordianae unter bem 24. Sept. 1558 (f. C. Ref. IX, 617ff.), wogegen Flacius bas Beimariche Bebenken zu berteidigen sucht (Berlegung Ilhrici ber Apologia des Frankf. Buchs 2c., handschr. auf der Münchener Bibl., f. Preger S. 77). Die Absicht des Herzogs aber, samtliche Gegner bes Gr. Rezeffes zu einem Konvent in Magdeburg zu vereinigen und hier zu einer gemeinsamen Gegenbemonstration zu veranlaffen, scheiterte teils an ben Bebenklichkeiten ber bon ibm eingelabenen nieberfachfifchen Stanbe, teils an der Beigerung des Magdeburger Rates, seine Stadt in diefen bedenklichen Beiten zu einem solchen Konvent herzugeben. So blieb bem Beimarer Sof und feinen streitluftigen Theologen nichts übrig, als den beabsichtigten Gegenschlag gegen ben Fr. R. zunächft für fich allein zu füren — burch die zu Anfang bes Jares 1559 erfolgte Publikation bes fog. Weimarfchen Ronfutationsbuches, das durch gründliche Widerlegung und Berdammung aller Irrlehren der Zeit das reine Luthertum in den sächsischen Herzogtümern für immer feststellen sollte, aber nur eine neue Reihe von noch hestigeren Stürmen herauffürte. So wurde ber Zwed bes Frankfurter Rezeffes, eine Beilegung ber Streitigkeiten im Schoß ber evangelischen Rirche auf ber Bafis der melanchthonisch brengischen Bermitt= lungstheologie und burch bas Mittel firchenpolitischer Anordnungen ber Fürften ju berfuchen, nicht erreicht; vielmehr fürte berfelbe nur teils zu einer Berfcharfung ber Gegenfape, teils zu einer neuen Gruppirung ber Barteien. Auf bem Raumburger Fürstentag 1561 tam man zwar aus Anlass ber neuen Substription ber C. Aug. auf ben Frantf. Rezest als eine "ber A. Rouf. gemäße Erklärung ber ftrittigen Artifel, die auch bon ben meisten Ständen angenommen fei", nochmals lobend gurud (im letten Artifel ber praefatio), erregte aber ebenbadurch nur um so mehr Anftog bei ben Gnesiolutheranern, baber jest die niedersächsischen Rirchen auf einem neuen Konvent zu Mölln 17. Juli 1561 ihren Protest vom Juli 1559 in verschärfter Form widerholten. Und noch 20 Jare später, im Jar 1579—80 bei ben Berhandlungen über bie Prafation zum Kontordienbuch, haben bie nieberfächsischen Theologen, M. Chemniz voran, es burchgesett, bas bie Bezeichnung bes Frantf. Rezesses als eines "driftlichen Abschiedes" aus bem von 3. Andrea versasten Entwurf gestrichen wurde. Nur als einen "wolgemeinten" Abschied — so erklärte bie theol. Fakultät zu Rostock b. 15. Dez. 1579 — konne man jenes Aftenftud gelten laffen, aber nicht als einen "driftlichen", weil er "ben Sakramentirern und anderen Korrupteliften nicht wenig gepatroniziret und ibm beswegen von vielen Rechtlehrenben jederzeit miderfprochen worden".

Litteratur: Gebruckt ist der Fr. R. in Lünigs Reichsarchiv, Pars Gen. Cont. I, f. 44; in Sattlers Württemb. Gesch., Band IV, Beil. 44; am besten im C. R. IX, 489 ff. Eine Monographie über dens. schrieb der Tübinger Kanzler J. F. Lebret, De recessu Francof. a. 1558 dogmatico eridos pomo, Tübingen 1796, 4°. Außerdem vgl. die Werke zur Gesch. des Resormationszeitalters und Gesch. des prot. Lehrbegriffes, bes. Salig, Th. III, S. 363 ff.; Planck, Bd. VI, 174 ff.; Gieseler, KG. III, 2, S. 223 fg.; Heppe, Gesch. des d. Prot. I, 269 ff.; Schmidt, Welanchthon, S. 625; Hartmann, Brenz; Preger, Flacius II, 70; Stälin, Würt. Gesch. IV, 575.

Frankreich. Kirchliche Statistik. Frankreich hatte nach ber Zälung vom Dezember 1876 auf einem Flächenraum von 9599,51 Q.: Meilen ober 528,577 Q.: Kilometer 36,905,788 Bewoner. Nach ihrem religiösen Bekenntnisse zerfielen bie Bewoner folgenbermaßen:

Nach ber Balung vom 31. Dez. 1866 innerhalb ber gegenwärtigen Grenzen bes Lanbes (one bie Truppen im Auslande):

| <b>R</b> atholiken                   | 35,803,100 |
|--------------------------------------|------------|
| Reformirte                           | 483,000    |
| Lutheraner                           | 74,500     |
| Protest. Sekten                      | 40,000     |
| Ifraeliten                           | 46,000     |
| Anderer Religion und Konfessionslose | 23,400     |
| nach ber Zälung vom Mai 1872:        | •          |
| Ratholiken                           | 35,387,703 |
| Reformirte                           | 467,531    |
| Lutheraner                           | 80,117     |
| Protest. Setten                      | 33,109     |
| Ifraeliten                           | 49,499     |
| Anderer Meligion und Konfessionslose | 85 022     |

Anberer Religion und Konfessiosse 85,022 Darnach kamen 1866 auf einen Nichtkatholiken 53,7 Katholiken, 1872 begegen nur 49,5, eine Verschiebung bes Verhältnisses, die besonders aus Zunahme ber Konfessiosen herzuleiten sein wird. Jedensalls gehört, und das one Aussicht auf wesentliche Anderung, die weit überwiegende Wehrheit der Bevölkerung der römischskatholischen Kirche an. Doch ist Glaubenss, Gewissenss und Religionsfreiheit versassungsmäßig gewärleistet.

## I. Die römisch : fatholische Rirche.

Um den gegenwärtigen Stand dieser Kirche recht darzustellen, muß man zunächst ihre offizielle Organisation betrachten, d. h. den Weltklerus, seine Stellung
zum Stat und zu Rom; sodann die Hisse, welche ihr erwächst aus den Kongregationen und religiösen Genossenschaften, besonders für die Werke der Liebe und Wissionen; drittens ihre Schuleinrichtungen und ihr Unterrichtswesen; endlich
ihre Liturgie und ihren Gottesdienst. Erst die Erkenntnis von all diesem läst
ihre gegenwärtige Lage und den Einsluß, den sie auf das Land übt, recht
schäften.

1) Die französische Kirche zerfällt in 18 Erzbistümer und 68 Bistümer, also 86 Sprengel, wovon ein Erzbistum und 2 Bistümer auf Algier fallen. Sie steht nicht unter einem eigenen Oberhaupte, etwa einem Primas oder Patriachen. Das Primat von Aquitanien oder selbst von ganz Gallien, sowie das Pallium, welches an gewissen sigen hastet, z. B. dem Stul von Autun, sind nur Andzeichnungen, nicht einmal Würden. Zwar die süns Erzbischöse von Bordeau, Cambray, Paris, Rennes und Rouen sind Kardinäle, aber als solche haben sie im Lande keine besondere Verwaltung. Jeder Bischof als eigentlicher nnd einziger Borsteher seines Sprengels korrespondirt direkt mit der Regierung und mit dem Papste. Apostolische Gleichheit der Bischöse ist oberster Grundsat; unter dem römischen Primat leitet jeder Vischof seine Diözese selbständig, bestimmt die keologische Erziehung, gibt das Programm der Studien, wält die Lehrbücher, ernennt die Prosessoren, prüft die Zöglinge, ordinirt die Priester, setzt sie ein und ab, erlaubt oder untersagt, stistet oder bestätigt alle kirchlichen Genossenschaften, sowie ihnen Regel, Vorstand und Seelsorge, beruft oder genehmigt die Geistlichau den Statsschulen auf jeder Stuse, sowie zu seinen eigenen Lehranstalten, sowierinen Wort: der Bischof regiert das Ganze mit einer nur durch die allgemeinen Kirchengesetz und den Willen des Papstes beschränkten Bollmacht.

In der Ausübung ihres Amtes und der Verwaltung der Diözesen werden die Bischöse zunächst von Generalvikaren und Sekretären, dann von Offizialen und einem Kapitel unterstützt. Die Zal der Generalvikare wechselt nach der Größe des Sprengels.

Bwei, höchstens drei bewilligt und bezalt die Regierung. Sie heißen viewres generaux titulaires, 187 an der Zal. Andere sehen die Bischöse für die in neren Geschäfte der Kirche ein; einige Diözesen haben deren dis zu vier, sodis die Zal der vicaires generaux honoraires die größere ist. Die Sekretäre, deren die Regierung 138 besoldet, gehen dem Bischof nur schristlich an die Hand. Die

Offiziale, beren Kompetenz seit dem Code Napoleon mit derjenigen älterer Zeiten nicht mehr zu vergleichen ist, haben unter ihrer Jurisdiktion nur noch die Ehessachen und die Kirchenzucht; sie nehmen jedoch durch die fortschreitende Widersherstellung der Synoden an Wichtigkeit wider zu. Jedes Offizialamt besteht aus einem Prafes, einem Bice-Offizial, einem ober mehreren Affefforen, einem promoteur ober ministère public und einem greffier. Sämtliche Mitglieder haben gewönlich noch ein anderes Umt zu verrichten. In den Erzdiözesen besteht ein besonderes erzdischöfliches Offizialamt; es ist aber wenig beschäftigt und erlaubt sich teine Eingriffe in die Berwaltung der anderen Bistumer. Die Kapitel, denen ehemals die Bal ber Bischofe anvertraut war und die jo oft nicht bloß neben fondern über das Saupt ber Diogefe fich erhoben, haben jest eine weit bescheibes nere Stellung. Die Bal ihrer Mitglieder, Die in brei Klaffen zerfällt, wechselt nach ber Bichtigfeit der Diogeje. Die bobere Rlaffe, die der chanoines d'honneur, wenig galreich, besteht aus Bralaten anderer Diogefen, beren Ramen bem Rapitel einverleibt werben, um die Diozese zu ehren. Die zweite Rlaffe bilben bie chanoines titulaires, von ben Bijdofen one Rudficht auf Geburt ernannt, bom State ober ben Departements befolbet, 763 an ber Bal; fie haben fich mit bem Rultus und im Gall einer Gedisvatang mit der Regierung ber Diogefe gu befaffen. Die dritte Rtaffe bilben die chanoines honoraires, denen der Bijchof biefe Auszeichnung gewärt. Die ehemals galreichen Landlapitel ober außerbischöflichen Kapitel sind längst verschwunden, dagegen hat sich aus den Trümmern der Borzeit, neben der Fürstengruft von St. Denis, durch kaiserliches Dekret von 1806 ein neues Kapitel erhoben, welches seitdem verschiedene Male umgebildet, zwar nicht durch Geschäftstreis und Einfluss, wol aber durch hohe Stellung sich auszeichnet; es hat zwei Rlaffen, die eine (ordre des évèques) aus ehemaligen Bifchofen, Die andere (second ordre) aus vierzehn Domherren bestehend, bagu drei Chrenmitglieber.

Die niedere Geistlichkeit zersällt in Curés, Desservants und Vicaires. Die ersteren sind Pfarrer der Cures oder der Pfarreien der Hasse der Kantone. Die Unterscheidung in Pfarreien erster und zweiter Passe besagt nur die Berschiedenheit des vom State gewärten Gehaltes. Die Bischöse ernennen zu den Pfarreien, aber ihre Wal darf nur auf Personen sallen, welche der Regierung genehm sind. Um 1. Januar 1876 war die Gesamtzal dieser Pfarrer 3440. Die zweite Klasse bilden die Psarrer der Suceursales (Hissessischtliche). Ihre Ernennung und Absehung hängt ausschließich vom Bischos ab. Sie sind ad nutum amovibiles, also gänzlich der Willsür des Bischos überlassen. Die Curés haben keine wirkliche Antorität über sie, sondern nur ein einsaches Recht der Aussicht, das heißt, sie zeigen dem Bischos die Unregelmäßigkeiten an, die ihnen zur Kenntnis gekommen sind. Die Bal der Succursales ist 31,191. Die Vicaires sind teilweise Wehilsen der Curés oder selbst der Desservants, teils beaustragt mit der Bedienung unwichtiger Bezirke. Die Zal derer, welche vom Stat zugelassen sind, besträgt 11,679. Dazu hat in den großen Städten, wo der Messchenst zu beträchtlich ist, um von der gewöulichen Geistlichkeit bewältigt zu werden, sede Pfarrei mehrere mit dieser Aufgabe beaustragte pretres habituels; von solchen hat der Stat 4,423 anersannt. Die Gesamtzal dieses niederen Klerus beläuft sich also

auf 50,733.

Hier sind anzusügen die Almoseniere der Lyceen, der Kollegien, der Normalsichulen sür Lehrer und Lehrerinnen, der verschiedenen Spitäler, Hospize, Asple aller Art u. s. w. Alle diese ernennt die Berwaltung, aber sie stehen unter der Autorität des betressenden Bischosses, der ihnen die Amtsverrichtungen untersagen tann. Die Zalen dieser fonctionnaires ecclésiastiques ist 2681. Die Militärzgeistlicheit (aumönerie militaire) bestimmt für die Garnisonen von mindestens 2000 Mann, besteht aus 69 Geistlichen, die in keinem besonderen hierarchischen Berbande miteinander stehen. Die Geistlichkeit der Marine dagegen (aumönerie de la marine) umfast einen aumönier en chef, vier Ober-Almoseniere, 24 Alsmoseniere erster und 24 zweiter Klasse. Bon Kolonieen gibt es zwei Arten. Der eine Teil hat drei Bistümer, die zum Erzbistum Bordeaux gehören, nämlich das

von Basserterre (Guadeloupe) mit 91 Geistlichen; das von St. Denis (die Insel Reunion) mit 82 Geistlichen; und das von St. Pierre u. Fort de France (Warstinique) mit 81 Geistlichen. Die weniger wichtigen Kolonieen bilden füns apostoslische Präsekturen, nämlich die von Guyana, bedient von einem Präsekten und dreißig Priestern; vom Senegal und Rebenländern mit einem Präsekten und acht Priestern; von den französischen Riederlassungen in Indien mit einem Präsekten und sieben Priestern; von St. Pierre und Miquelon (Terre neuve) mit einem Präsekten und drei Priestern, der Insel Mayotte und ihrer Rebenländer mit einem Präsekten und sechs Priestern, zusammen 254 Geistliche.

Bäst man die Offizialämter und die Ehren Kanoniker beiseite, so umfassen biese verschiedenen Rlassen alles in allem 55,042 vom State anerkannte Geistliche. Daneben besäuft sich die Zal der Lehrer und der Zöglinge, die auf den Seminaren eine Besoldung vom State empfangen, auf 13,708. Das Budget des Jares 1877 bestimmt für den katholischen Kultus die Summe von 51,526,445 Fr.. Hiersvon sind 1,640,000 Fr. für die Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe; 39,864,000 Fr. zur Besoldung der Generalvikare, Stiftsherren und der Pfarrgeistlichkeit.

Der Laienstand, der ungefär 35 Millionen zält, kommt hier nut insofern in Betracht, als er an der Berwaltung des Kirchengutes teilnimmt, die den sogenannten kadriques paroissiales andertraut ist. Der Pfarrer und der Maire sizen von rechtswegen in diesem conseil de kadrique, die anderen, marguilliers oder kadricions, sind ursprünglich teils vom Bischof, teils vom Präsekten ernannt; sie erneuern sich abteilungsweise alle drei Jare, indem die bleibenden Mitglieder neue Räte erwälen; sie bestimmen selbst ihren Präsidenten; der Pfarrer und der Maire

find bon biefer Stellung ausgeschloffen.

Wenn man die Lage betrachtet, in welcher sich der Weltklerus durch das Konkordat von 1801 und die organischen Artikel befindet, so scheint die katholifche Kirche in großer Abhängigkeit von ber Statsgewalt zu ftehen. Das Statsoberhaupt ernennt die Bischöfe und Erzbischofe, denen der Bapft nur die tanonische Inftitution erteilt; es macht auch die Borfchlage für bas Rarbinalat; teine Didzesan Synobe tann ane ausbrudliche Erlaubnis der Regierung statthaben; selbst eine Privatkapelle darf nicht one besondere Genehmigung eröffnet werben; ber Bischof barf one Erlaubnis ber Regierung feine Diozese nicht verlaffen; feine Handlungen, wenn sie die vom Gesetz gezogenen Grenzen überschreiten, werden vom Statsrat durch eine declaration d'adus getroffen; teine Bulle, tein Detret, turg tein Erlafs bes romifchen Sofes wird in Frankreich angenommen, veröffentlicht ober gebruckt one Genehmigung ber Regierung; die Seminare find angehalten, ihren Böglingen die Maxime der gallikanischen Kirche einzuprägen, wie sie von der Bersammlung des Klerus im Jare 1682 sormulirt wurden. Der Stat baut und reparirt die Gotteshäufer, befoldet ben Rlerus, ernennt die Briefter, die als Almoseniere an allen öffentlichen Anstalten zu wirken haben, er bewacht den Bischof und schütt durch Geset, Bolizei, Armee und Magistrat deffen Unsehen und Burbe, seine Amtsverrichtungen und die aller seiner untergebenen Briefter; aber boch ift dies alles mehr Schein als Wirklichkeit. Uber jede geiftliche Ernennung, die vom Stat geschieht, wird die Geistlichkeit selbst gefragt, sodafs im Grunde sie es ift, die selbst sich bilbet und fortpstanzt. Der Stat befiehlt ber Kirche durch das Rultusministerium außerst wenig; so weit entsernt ist jeder Bebante von wirklicher Herrschaft und eigentlicher Regierung in geiftlichen Dingen, bafs alles vom Stat befohlene auf's äußerliche und materielle fich beschränkt. Einen offenen Eingriff von seiten bes States, eine noch so fein sich verbergende Einmischung murbe weder ber einzelne Bischof noch weniger ber Epistopat, ja wurde felbft ber geringfte Priefter nicht geftatten. Die Grundfage von 1682 merben in ben Seminaren nicht mehr eingeprägt; bas ift eine ganz bekannte Tatfache und die Regierung, obwol fie es bedauert, tann nichts dagegen tun. Beit entfernt eine ju große Abhängigkeit ber Rirche vom Stat ju fürchten, ift die öffentliche Meinung vielmehr über bie Befar einer zu ftarten Abbangigfeit bes States von ber Rirche beforgt.

Auf der anderen Seite hat seit dem letten Konzil die Unterwerfung des

Rlerus unter ben römischen Stul sehr beträchtlich zugenommen. Die Aufsicht, welche bie verschiebenen Kongregationen bes Batikans über bie Diözesen ausüben, hat an Autorität zugenommen; bie Reifen ber Bifchofe nach Rom, jest bedeutend erleichtert, werben zu einer Gewonheit, welche bie Bande zwischen bem Rlerus und der Rurie immer fester macht. Allerdings hat die Ginmischung bes Papftes in erfreulicher Beise die Streitigfeiten unter ben Bischöfen schneller zum Austrag gebracht, wie das z. B. im Streit über Einfürung ober Empfehlung gewisser Tagblätter in kirchlichen Kreisen der Fall war. So weit ging oft die Spaltung und Erbitterung selbst in amtlichen Erlassen und Hirtenbriesen, dass nur ein Aussspruch von höchster Stelle wo nicht die Einheit, so doch die Duldung der Berschiedenheit und das Schweigen des Friedens wider herzustellen vermochte. Ansdererseits hat der Epistopat längst seine frühere Festigkeit verloren; kein Bischof würde heutzutage es wagen, ein solches Schriftstud zu veröffentlichen, wie einst bas bes M. Clausel de Montals, Coup d'oeil sur la constitution de la religion catholique et sur l'état présent de cette religion dans notre France, Paris 1854. hierin fagt ber alte, ehrwürdige Bischof, bekanntlich einer ber erften im Rampfe bes Rierus gegen die Universität, folgendes: "nous reconnaissons sans peine, que les décisions du souverain pontife ont une autorité immense, mais nous n'accordons pas que cette autorité soit irréformable et pleinement infaillible . . Il faudrait que le pape fut inspiré, pour que ses réponses fussent regardées comme un oracle descendu d'en haut. Or il n'est point inspiré" p. 46 und weiter: "L'index n'est pas reçu en France". Gine folche Sprache murbe jest als blasphemisch erscheinen. Dit einem Bort, ber Gallitanismus ift verschwunden, ber Altramontanismus mit all seinen Folgerungen herrscht im Weltklerus und biese Richtung empfängt eine mächtige Stute burch bie Mehrzal ber religiöfen Benoffenichaften.

2) Bon religiösen Genofsenschaften gibt es zwei Hauptklassen: die eigentlichen ordres religieux, beren Mitglieder burch beständiges Gelübde gebunden sind, und die Genossenschaften, deren Glieder weder dem Laienstande noch dem weltlichen Leben sich entziehen (ils n'entrent pas en religion) und sich nur zu einigen jener Werke one jedes Gelübde und one besondere Kleidung verpstichten.

Die geistlichen Orben waren burch die Gesetze vom 13. Februar 1790 und 18. August 1793 abgeschafft worden. Aber Rapoleon fürte durch ein im Statszat beratenes Detret vom 18. Februar 1809 Genossenschaften von Krantenpflegezinnen ein, indem er sich vorbehielt, ihre Statuten zu prüsen, die Zal ihrer Mitzglieder, ihre Kleidung und ihre Borrechte zu bestimmen. Die Schwestern über 21 Jare konnten sich binden durch Gesübbe für sünf Jare; von 16—21 Jaren konnten sie sich nur für ein Jar verpslichten. Ebenso billigte er die Errichtung von Frauengenossenschaften für den Unterricht. Seitdem sind die religiösen Orzben teils ersaubt, teils geduldet.

Ein Erlass bes Statsrates vom 18. März 1836 hat förmlich erflärt, niemals habe die Regierung beabsichtigt, Genossenschaften zu gestatten, in denen man sich einem rein kontemplativen Leben widme, und sie habe immer die gesetliche Ermächtigung nur auf Genossenschaften für Krankenpslege und Unterricht beschränsken wollen. Aber diese Erklärung hat einige Kongregationen nicht gehindert, außer den Mitgliedern, die sich dem Unterricht und der Krankenpslege widmen, eine mehr oder minder große Zal anderer zu haben, die sich dem kontemplativen Leben ergeben. Die statliche Ermächtigung gibt einer Kongregation die Rechte einer juristischen Person; sie kann mit der Genehmigung der Regierung Geschenke und Bermächtnisse annehmen, erwerben und wider verkausen.

Früher war es sehr schwer eine statistische Belehrung über biese Anstalten zu erlangen. Der lette offizielle Bericht war vom Jar 1861, veröffentlicht unter bem Titel Statistique de la France, resultats generaux du denombrement de 1861, Strasbourg, Berger Levrault, 1864. Hr. Calmette, in seinem Traite de l'administration des associations religieuses 1877, hatte (S. 371 u. s. w.) die Ramen der anerkannten Genossenschaften angegeben, aber one Balen. Reuerdings hat der Kultusminister, Hr. Bardour, insolge einer Entscheidung der Rammern,

eine Statistif überreicht, die unter bem Titel Etat des congrégations, communautés et associations religieuses autorisées ou non autorisées, Paris Imprimerie nationale 1878 gedruckt worden ist; eine wertvolle Urkunde. Jedoch vermiset man darin mehrere Angaben, die der Bericht von 1861 enthielt, z. B. bei jedem Orden die genaue Berteilung der Mitglieder unter solche, die sich dem Unterricht, oder der Krankenpslege, oder dem kontemplativen Leben widmen.

Un Frauengenoffenschaften haben diese Benehmigung bis auf biefen Tag ce halten (Calmette, Traité de l'administration des associations religieuses 1877, p. 371 u. f. w.) 1) für gang Franfreich, congrégations à supérieure générale proprement dites, 11 Rongregationen für Rrantenpflege, 58 jur Unterricht, 155 für Krantenpflege und Unterricht, zusammen 224; die Anftalten, welche diefen De noffenichaften gehoren, belaufen fich auf 2450, Die Bal ber Schweftern auf 93,215; 2) pon ben biogefanen Frauengenoffenschaften (congrégations diocésaines à supérieure generale) find 6 für Krantenpflege, 6 für Unterricht, 23 für Krantenpflege und Unterricht, gusammen 35, mit 102 Auftalten; Bal ber Schwestern: 3794; enb. lich 3) gibt es 644 communautés à supérieure locale indépendantes, namlich: 312 für Unterricht, 159 für Rrantenpflege, 157 für Unterricht und Rrantenpflege, 16 für kontemplatives Leben (fämtlich alter als obiger Erlafs bes Statsrats); gal ber Schwestern: 16,741. Dabei moge bemerkt werben, bafs in Diefer Statiful Dieselben Benennungen mehrere Male vorfommen; fo begegnet man ben Ursulme rinnen mehr als fünfzigmal in der letten Rlaffe. Befamtzal der Mitglieder ber

genehmigten Frauengenoffenschaften: 113,750.

Unter diesen Bereinen find die beliebtesten diejenigen, die fich bem Spital bienfte widmen. 3m Jare 1875 lagen 11,032 Schweftern biefer Aufgabe ob in Spitalern aller Urt, wie fie bom Stat ober Gemeinden unterhalten wurden. Undere widmeten sich der Krankenpflege in den Privathäufern, den Afplen, die von Bfarrern oder Privatleuten gegründet waren u. f. w. Das Ur- und Musterbild all dieser Bereine ift 1) der ber Filles de la Charité de S. Vincent de Paul, mel der ein Mutterhaus in Paris und 88 Tochterhäuser galt, mit 9130 Schwefter, beren größere Salfte fich ber Rrantenpflege wibmet, Die anderen dem Unternat. Seit furgem aber wetteifern mit ihnen in ber Bunft ber Bevolferung 2) bie petites soeurs des pauvres. Gegründet ju St. Gerban in ber Bretagne um 1840 burch ben Abbe le Bailleur widmen fie fich ber Fürforge für die Alten beiderlei Befchlechts, die fie in Afplen fammeln und durch tagliche Almofen und Ratural gaben unterhalten; fie burjen fur ihre Auftalten fein Rapital annehmen ober ber legen, bas eine feste Rente abwirft. Bal der Schwestern: 2685, mit 184 Sto tionen in Frankreich nebft vielen andern in Belgien, Solland, Preugen, England, Spanien und Amerita. — Dann folgen für Unterricht und Krantenpflege 3) die Filles de la Sagesse, 2588 Schwestern, Mutterhaus in S. Laurent sur Berre, Vendée, 105 Töchterhäuser. 4) Die Soeurs de S. Joseph, 2520 Schwestern, Mut terhaus in Lyon, 155 Töcherhäuser. Es gibt mehrere andere Genoffenschaften unter demfelben Namen; so die Soeurs de S. Joseph, beren Mutterhaus in Bourg (Min) ift, 1625 Schwestern, die S. de S. Joseph au Puy (Haute Loire), 725 Schwestern u. s. w. 5) Die Filles de la Croix, dites soeurs de S. André, 2500 Schwestern, Mutterhaus in Buye (Vienne), 107 Töchterhäuser. 6) Die Soems de la Doctrine chrétienne, dites Watelottes, 2315 Schwestern, Mutterhaus in Nanch, 17 Töchterhäuser. 7) Die Soeurs de S. Charles, 2226 Schwestern, Rub terhaus in Lyon, 101 Töchterhäuser. 8) Die Soeurs de la Charité et Instruction chrétienne, 2080 Schwestern, Mutterhaus in Revers (Riebre), 81 Tochier häuser. Endlich seien noch erwant die Soeurs de N. D. de la Charite du bon Pasteur mit 1 Mutterhaus zu Angers (Maine et Loire) und 22 Succurialen; Diefe 979 Schwestern widmen fich hauptfächlich ber Leitung ber Refuges; fie beben eine große Ungal von Stationen in ber gangen Belt.

Die Bal ber Mannergenoffenschaften mit ftatlicher Erlaubnis beträgt nur 32. Diese Berichiedenheit tommt baber, bafe fur die Frauengenoffenschaften ein De fret oder ein Befehl des Statsoberhauptes genügt, warend nach dem Befen bom 2. Januar 1817 für Mannergenoffenschaften eine Beteiligung ber gejengebenben

Bewalt zur statlichen Anerkennung nötig ist und die ist bisher nie begehrt woren. Funf Rongregationen von Brieftern, Die fich besonders ber Leitung ber Seminare ober ber Miffion widmen, erfreuen fich einer Genehmigung, welche bie Regierung por bem Befet von 1817 erteilte; nämlich 1) Congrégation de la Mission de S. Lazare, mit 1195 Mitgliebern, Mutterhaus in Baris, 63 Töchterhäuser in Frankreich; widmet sich der Leitung der Seminaren und der Mission. 2) Congrégation du Séminaire des Missions étrangères, 480 Mitglieber, 1 Mutstethaus in Baris. 3) Congrégation du S. Esprit et du S. Coeur de Marie, 515 Mitglieder. 4) Congrégation des Missionnaires de S. François de Sales, 28 Mitglieder. Diese brei Genossenschaften widmen sich ber Mission. 5) Compagnie des prêtres de S. Sulpice, 200 Mitglieber, 22 Stationen, nur in Franksteid, zur Leitung von Seminaren. In Savoyen befinden sich 4 kleine Communautés, die vor der Bereinigung dies Landes mit Frankreich die statliche Amerkennung erlangt hatten; Bal der Mitglieder: 84. Preundzwanzig Brüders statung die sich besonders den Unterweiße die besonders der Mitglieder: 84. schaften, die fich besonders dem Unterricht widmen, wurden von der ausdrücklichen Genehmigung befreit; sie sind anerkannt als établissements d'utilité publique auf Grund des Gesetzes vom 15. März 1850 über den Unterricht und sie können daraushin für die Kommunalschulen Lehrer liesern. Diese Anerkennung als Ans falten von öffentlichem Nuten ift ihnen vom Statsrat erteilt. Bal der Mitglieber biefer Bruberichaften: 20,341. Sesamtzal ber Mitglieber ber genehmigten Rannergenoffenschaften: 22,843. Die anderen Benoffenschaften, welche teine Benehmigung haben, find für die Berwaltung ihrer zeitlichen Guter verpflichtet, Diefelben auf ben Namen eines ober mehrerer Mitglieder zu ftellen; meiftens ftellen fie fich hin als eine société civile immobilière ober als Attiengesellschaften, aber diese Fiktion bedingt beträchtliche Roften, 3. B. für das Recht der Nachfolge bei bem Tobe eines jeden Genoffenschafters, und tann Berwickelungen zur Folge ha= ben. Endlich hat die Regierung sich mehrere Male zu den nicht genehmigten Kongregationen in Benehmen gesett. Die Juliregierung machte ben Trappiften in Algier eine beträchtliche Landabtretung, obwol diefer Orden nicht gefetlich anertannt war und bewilligte ihnen große Begunftigungen für die Berwaltung diefer Domainen. Ebenso hat sie verschiedenen auch nicht anerkannten Gemeinschaf= ten ben Gottesbienft in gewiffen Irrenhäufern und in einigen Gefängniffen anvertraut. Bas die Statistik dieser Klasse von Genossenschaften betrifft, so finden wir in dem Etat des Congrégations von 1878 die Angabe von 384 Männeranftalten nach ber Reihe ber Departements. Da aber bie Ramen ber Benoffenichaften manchmal wechseln nach den verschiedenen Ortschaften, so ift es schwer, bie Bal ber Orben zu erkennen: wol 58, mit 7444 Mitgliedern.

Als die mächtigste Stüte der Rirche erweist sich unstreitig der früher mit jo großer Festigkeit sern gehaltene und, wie es schien, sür immer unterdrückte Orden der Jesuiten, der sehr bald nach der Restauration von 1814 eine bedeustende Anzal von Erziehungshäusern leitete und von Prosess oder Centralhäusern nus nicht nur auf die Kirche und den Klerus, sondern auch auf den Stat und seine Politit, auf den Hof und seine Tendenzen eine in den Kammern und Tagsblättern oft angegriffene, aber immer wachsende Einwirkung sich zu sichern wußte. Dass viele Ansichten, die früher nur die des Ordens waren, jest die des Klerus überhaupt geworden sind, ist ein Zeichen seines Einstusses auf die sranzösische Bessellscheit. Jene Statistis legt ihm 58 Anstalten bei, mit 1471 Insassen. Nächst der Gesellschaft Zesu kommen in betracht die Reste der Benediktiner, die sich nach alter Borliebe mit Kirchengeschichte besassen (s. Dom Pitra, Spieilegium Solesmense, Paris, 1 vol., Fol.) und auf Abschaffung der gallikanischen Liturgie Sinsusses, Paris, 1 vol., Fol.) und auf weitere Berbreitung noch auch nur auf sesten Widerausdau ihres Ordens sich sichere Aussicht machen können. Sie haben ein Mutterhaus in Solesmes (Sarthe) und 13 Rebenanstalten und zälen

239 Mitglieder in verschiedene Rongregationen verteilt.

Die Dominitaner haben auf Anregen Lacordaires ihre Kraft besonders auf Ausbilbung einer für die Bedürsniffe der Beit berechneten Predigtweise berechnet. Sie besitzen 21 Anstalten mit 303 Mitgliedern.

Gin anlicher Gebante veranlafste bie Wiberherftellung ber Oratorianer unter bem ehemaligen Pfarrer Bététot; aber ungeachtet bes Glanges, ben ihnen für einige Beit bie Bugehörigteit bes P. Gratry, Mitglied ber frangöfischen Atabemie verlieh, haben fie fich nicht fonderlich ausgebreitet. Dagegen zälen bie zum Un-bau unfruchtbarer und vernachläffigter Ländereien fehr brauchbaren Troppiften (Congrégation des religieux cisterciens de N. D. de la Trappe), beren Sauptsta la Granbe Trappe (bei Mortagne, Orne) ift, 17 Anstalten mit 1158 Ditgliebern. Außerbem haben die Trappiften von Septfonds, Allier, 4 Saufer mit 190 Mönchen.

Weniger beliebt ift der Orden der Karthäuser, bessen Hauptort noch immer die Grande Chartreuse, 5 Stunden von Grenoble ift. Hier wont der Ordens-general, der 10 Häuser in Frankreich und etwa 10 auswärtige leitet. In Frank reich hat ber Orden 370 Mitglieder. — Die geiftliche Familie bes h. Franzistus umichließt 61 häuser und 753 Monche, barunter 1) die Rapuziner mit 30 hausen und 404 Monchen, 2) bie Frangistaner mit 12 Saufern und 118 Ditglieben, 3) die Récollets, mit 11 Saufern und 117 Mitgliedern u. f. w. - Unter ba anderen Orden mit galreicheren Mitgliedern finden fich die Peres maristes ober von ber Genoffenschaft Maria mit einem Mutterhaus in Lyon und 16 Saufern und 197 Genoffen; Die Oblats de Marie immaculée, ein ju Anfang Des Jav hunderts durch B. Mazenod gegründeter Orden, mit einem Mutterhaus in Baris und 14 Saufern und 171 Mitgliedern; Die Carmes dechausses und Grands carmes in 16 Saufern mit 166 Brubern. — Die übrigen Bereine, die fich meiftens bem Unterrichte widmen, werden im folgenden Abichnitte gur Erwänung tommen.

Der Etat officiel von 1878 gibt 602 Frauenanstalten an, die die statliche Anerkennung nicht erlangt haben, mit 14,003 Schwestern. Es sind meistens febr fleine Genoffenschaften, Maisons independantes, one Berbindung mit den großen Orden, obwol dieselbe Benennung tragend (Carmélites, Franciscaines, Benedictines); sie widmen sich den verschiedenen Fächern: Unterricht, Krankenpstege, Resuges, Waisenhäuser, Asples. Das kontemplative Leben ist besonders bei den Carmeliterinnen vertreten, bann bei ben Dames de la Visitation, ben Clarisses, ben Dames du Sacré Coeur de Jésus et de Marie, Soeurs de l'Adoration réparatrice

u. s. w.

Die Frauenvereine, die ausschließlich den Unterricht pflegen, kommen weiter

unten zur Sprache.

Die Gesammtzal ber Mitglieder ber anerkannten und nicht anerkannten Or ben beiderlei Geschlechts beläuft fich somit auf 158,040. Im Jare 1861 galte man nur 108,119; ber Zuwachs mare also um ungefar 50,000, b. h. beinahe eine Hälfte der früheren Bal; eine bedeutende, ernste Tatsache. Etwa ein Dritt teil ber nicht anerkannten Saufer ift feit 1866 gestiftet worben. Alle bom Stat genehmigten Benoffenschaften haben ihr Mutterhaus in Frankreich; mehrere aber ber nicht anerkannten haben fie in der Fremde, meiftens in Rom, wie die Jefuis ten, die Rapuziner, Dominitaner, Franzistaner, Redemptoristen, Barnabiten, Paffioniften.

Bas die Beihilfe der Laien betrifft, so muß man vor allem die Tatsache betonen, dass die meisten der vorgenannten Orden viele ihnen Berbundene haben, bie, ganz in der Welt lebend, nach ihren Anweisungen sich den Werken der Liebe oder bes Unterrichts oder praktischen religiösen Ubungen widmen, wie auch der Beltklerus die Dames do charité ju Gehilfinnen hat, die den Pfarrern, befon-bers in ben großen Städten, Beiftand leiften.

Die Bruberichaften find Bereine von Laien bes einen ober bes anderen De schlechts, gegründet zu einem Bert der Barmberzigkeit ober der Frommigkit, 3. B. für einen guten Tob, für Erlösung ber Seelen im Fegfeuer u. f. w. In stilllichen Frankreich find einige von ihnen fehr volkstümlich, die grauen, schwargen, blauen Buger und ihre Gegenwart erhöht ben Glang ber öffentlichen Cent monieen. Sie haben aber fein gesetmäßiges Dasein und fteben gang unter bem Ortsgeiftlichen, der ihre Busammenfunfte leitet und fie unterdrucken konnte, om dass dies zu einer Klage auf Wissbrauch der Amtsgewalt Grund gäbe.

Biel einflustreicher find die befonderen Bereine (Sociétés, Associations) für bestimmte Zwede, die an die Lirche, an ihre Ansichten, an ihre Tätigkeit sich ansichließen. Anfänglich wirkten diese Bereine jeder für sich. Der bedeutendste in bieser ersten Beriode war der Berein von St. Bincent de Banl, der sich ursprünglich in Paris bloß mit Liebeswerfen beschäftigte, wie mit Unterstützung der Armen, Überwachung der Lehrlinge u. s. w., sich dann aber über ganz Frankreich und die Nachbarländer ausdehnte. 1852 zälte er 131,000 Schützlinge in Frankreich und verfügte über 945,141 Fr. Die Société de St. François Kégis beschäftigte sich mit der Regulirung wilder Ehe. Bon 1826—1865 hat sie 43,236 Ehen geordnet, im Durchschnitt jarlich 1032, und 27,340 Rindern gur Legitimation verholfen. Seit 1870 aber find diefe Bereine ju einem großen Bunde gusammengetreten. Jebes Jar im April ober Dai findet in Baris eine Busammentunft ber Abgeordneten aller Provinzial-Ausschuffe ftatt (vgl. ben Urt. des herrn 3. Arbour: Associations in ber Encyclopédie des sciences religieuses I, 651; 1877). Obgleich dem Rierus der leitende Ginflufs gufteht, nimmt den Prafidentenftul auf jenem Kongress ein Laie ein. Das gange Bert zerfällt in 9 Zweige. Jeden leitet eine Kommission, welche die ihr zugewiesene Arbeit überwacht, die Berichte für die Beneralversammlungen abfafst und für Ausfürung des von diefen Beichloffenen forgt. Der erfte Zweig umfafst alle bie fog. Gebetswerke, nämlich 1) bas Bert du Voen national, welches bas buffertige Frontreich jum b. Bergen Jesu zurückzufüren bezweckt. Hierfür soll eine Kirche auf dem Montmartre in Baris gebaut werden, sür welche man am 23. Dez. 1877 schon 4,247,000 Fr. gesammelt hatte. Da der Bau nur langsam vorwärts schreitet, ist vorläusig eine Kapelle errichtet, zu der die Gläubigen pilgern. Fast alle Diözesen sind dem h. Herzen geweiht. Das Comité du Voeu national umgibt sich noch mit ders ichiedenen dem Bergen Jesu gewidmeten Berfen, wie la Garde d'honneur, la Communion réparatrice, l'Heure sainte, l'Apostolat de la prière, les Touristes du sacré coeur, die in den Dorffirchen an Tagen seierlicher Anbetung ein gutes Beispiel geben sollen, l'Association réparatrice des blasphèmes et des profana-tions du dimanche. 2) Das Werf du St. Sacrement, das in anlicher Beise verichiedene Genoffenschaften umfaßt: die immermarende Anbetung, in 63 Diozefen eingefürt; die nachtliche Unbetung, noch wenig verbreitet; der Gebetsverein, deffen Mitglieder fich verpflichten, jeden Tag nach Unhörung der Deffe das gleiche Bebet beraufagen, welches jeden Monat vom Romite in 25,000 Eremplaren neu ausgegeben wird; das Bert des pelerinages eucharistiques, wo die Mitglieder fich verbinden, die heiligen Stätten zu befuchen, an benen die gottliche Allmacht im Saframent des Altars fich offenbarte. — Bum 2. Zweige gehören die oeuvres pontificales, die Sammlungen für den Peterspfennig und für den verfolgten Ale-rus im Ausland. — Zum 3. gehören verschiedene Tätigkeiten, so für die Konjerengen, die verwundeten Soldaten, die Militärbibliothefen, die Leschallen, die vom Berkauf alter Bapiere unterhalten werden, die Heiligung des Sonntags u. f. w. — Bom 4. Zweige, der das Unterrichtswesen umspannt, handelt der nachste Abschnitt. - Der 5., der Breffe jugewandte, veröffentlicht Brochuren und Bucher, Die von ben Bischöfen gebilligt find, verbreitet politische Blatter und ordnet die Kolportage auf dem Lande. hierher gehören die bibliographische Gesfellschaft, das Comité de Propagande und der Berein für Boltsschriften. — Der 6. Zweig, ber ber Economie sociale catholique, umfaist 1) die cercles ouvriers, die sich zur Aufgabe machen, die Arbeiter zu sammeln, sie zur Frommigkeit zu füren, ihnen Unterricht und passende Bergnügungen zu verschaffen, ihnen wirtsamen Schutz zu bieten und ein wolfeileres Leben zu ermöglichen. Die Arbeiter find soweit wie möglich an der inneren Berwaltung jedes cercle beteiligt. Die Leitung der Gruppen bon cercles aber und die Oberleitung bes Gangen liegt in den Sanden von Bersonen der höheren Gesellichaft, welche die Konserenzen ors ganifiren und durch Sammlungen die ungenügenden Beitrage der Arbeiter ergangen. Der cercle du quartier Montparnasse in Paris, gegrundet bor 20 Jaren und ber eigentliche Ausgangspuntt bes gangen Berfes, besitt eine Bibliothet, eine Spartaffe, eine Familientaffe für frante ober arbeitslofe Mitglieber, eine

conférence de charité, von der 1876 an 40 arme Familien 3149 Fr. verteilt wurden, und ein Familienhaus, welches 24 Arbeiter beherbergt. Es gibt in front reich 300 cercles, davon 15 in Paris. Eine Revue, l'Association catholique, m Paris erscheinend, berichtet über dies Werk an den Arbeitern, dessen Hauptbe-sörderer die Herren de Mun und de sa Tour du Bin sind. — 2) Die corpora-tions chrétiennes, hervorgerusen durch ein Motu proprio Pius IX. vom 3. 1862 Es find forporative Momites, bestehend aus ben Leitern ber einzelnen Romnes an einem Orte, wobei die Frauenvereine durch Beiftliche vertreten werden. Im Romités beschäftigen sich mit den Intereffen der Korporation und jeder einzelnen Benoffenschaft. Sie laffen alle Mitglieder an denselben ofonomischen Ginrichtumen teilnehmen und forgen fur möglichfte Billigfeit ber notwendigften Lebensmittel -Der 7. Zweig, das Romite für christliche Runft, ift bisher über Bunfche nicht hinausgefommen. -- Der 8. bilbet bas Romité ber Wejeggebung und ber Strat sachen, die juristische Gesellschaft, welche die Geistlichen und die Rorporations über ihre Rechte aufzuklären hat. - Der 9. endlich, oeuvre du pelerinage Terre sainte et des chrétiens d'Orient, erstrebt außer bem Besuche ber b. En bie Berbreitung von Schulen und Baijenhäufern im Morgenlande, eine wirfam Unterstützung ber maronitischen, chaldaischen, armenischen, griechischen Rirchen, bie fich mit der romischen geeinigt haben, und die Befehrung der nicht unirten Onechen. Der Mittelpunkt all dieser Bereine ift für die Arbeit in Frankreich Barik und für die Arbeit in der Welt Rom. Dem papstlichen Stule in blindem Ge-horsam ergeben, bilben sie einen Bund, dessen wachsende Tätigkeit unter seinen Leitung fieht, in welchem Beiftliche und Laien fich gegenseitig Beiftand leifen, und beffen Silfsquellen nur die wenigen Gurer tennen.

Aurz, wenn auch die verschiedenen Tätigkeiten in dieser Abteilung, and Indlichen Gesichtspunkten betrachtet, beunruhigen können, so muss man doch anderwseits anerkennen, dass sie Bewunderung verdienen durch den dabei entjaltete Eiser für alle Werke christlicher Liebe, Berpslegung der Armen, Kranken, Buwm, Waisen, und aller, die materieller Hilse bedürstig sind, geistige Pflege von Entstingen, Aufnahme von Reuigen, Bekehrung von Berirrten, Bewarung von Berlassen, ihr die Einzelheiten: Manuel de oeuvres et institutions religieuses et charitables, 1877, Imprimerie nationale,

wo aber das Statistische fehlt.

Endlich ift hier noch die Miffion zu erwänen, die von den religiofen Rongre gationen getrieben wird. Frankreich ift ber Sauptherd ber fatholijden Dijnonte arbeit. Unermudlich stellen sich willige, auch zum Märtyrertode entschlossen Arbeiter für das große Erntefeld. In erster Reihe stehen hier die schon oben genannten Lazaristen, eine von St. Vincent de Paul gegründete Kongreguion, deren Haupt zugleich Oberer der Filles de St. Vincent de Paul ist. Sie hat m Frankreich ein Mutterhaus (Paris) und 63 Succurfalen mit 1195 Mitglieden Sie besitt Stationen in Konstantinopel und Salonichi, ein Rollegium zu Bebef an Bosporus, zwei Boften in Griechenland, ein Saus und ein Rollegium in Empra, 5 Stationen in Sprien, 1 in Perfien, 3 apostolische Bifariate und 1 Bistum in China, Riederlassungen in Abessynien und Agypten (in lepterem 1 Kollegium. Anftalten in den Bereinigten Staten und in Brafilien. - Das Seminaire de Missions étrangeres galt unter einem Superior und 6 Direttoren, welche bu Studien und die Berwaltung bon ber hauptstadt aus leiten, Stationen auf Sont in Japan, ber Manbichurei, China (13, wo Bifchofe, Roadjutoren, apoftolide Bifare und Prafetten, 16 an der Bal, fich finden), und in Indien, b. 6. Bund dern, Maiffur und Coimbatur, wo ebenfalls 3 apoftolifde Bitare mit bijdojibar Bürde arbeiten. - Die Congrégation des prêtres des sacrés coeurs de Jeu et de Marie et de l'adoration perpétuelle hat neben bem Mutterhaus in Pans (rue Picpus), einem Seminar mit 9 Projefforen ber Theologie, noch 6 Statio nen, wo bie 101 Mitglieder fich bem Unterricht widmen, und mehrere Unftalm in Chile, Beru, Ralifornien; auch übernimmt fie die Miffionen in Oftoceanica. die ihr von Rom übertragen werden. - Die Congregation du St. Esprit et du St. Coeur de Marie befist in Paris ein Seminar fur Die Rolonieen, namentlich bie Bistümer Bosse Terre, St. Denis, St. Pierre, 5 andere Stationen in Frankreich mit zusammen 515 Mitgliebern, Stationen in Guinea, Senegambien, am Senegal, mit 2 Bischösen und einem apostolischen Präsesten, eine Genossenschaft von Missionaren auf der Insel Réunion, eine im stanzösischen Guyana, 2 aus der Insel St. Morit. Außer den Kolonialbistümern werden auch mehrere apostolische Präsesturen durch diese Kongregation bedient. — Die Zesuiten verwalten nur die Präsesturen durch diese Kongregation bedient. — Die Société des prêtres de la misericorde sous le titre de l'immaeulée conception, in nahem Berhältnis zur Propaganda in Rom stehend, bereitet unter der Leitung des Centralhauses in Paris in einem Rodiziat zu Orléans und in ihren Anstalten zu Bordeaux, Newyort und St. Augustin in Florida geistliche Arbeiter sür Missionen im Baterlande und im Auslande vor, aber auch Lehrer sür lateinische Schulen und Prediger und Leiter von geistlichen Übungen. — Auch Frauenvereine beteitigen sich an dem Missionswert, so das Frauenkloster du Bon Pasteur. — Diese Tätigkeit wird unterhalten durch Sammlungen unter der Leitung der Société de la Foi in Lyon, die 1876 die Samme von 5,797.463 Fr. einnahm, durch Parochialvereine und durch Blätter, vorzüglich die in 8 Sprachen erscheinenden Annales de la propagation de la Foi und die Bochenschrist les Missions eatholiques, die zu Lyon in vier Sprachen heraussamen.

3. Bon jeher hat die Geistlichkeit, unterstützt von den religiösen Bereinen beis der Geschlechter, die Bildung der Jugend aller Stände als Psicht und Borrecht in Auspruch genommen und nach langem Kampse hat sie die Freiheiten der letzeten Beit benützt, um den Anstalten des States auf allen drei Stusen lirchliche Anstalten entgegenzustellen. Zugleich gehören ihr von rechtswegen Sipe in allen Berwaltungsräten des öffentlichen Unterrichts, in den delegations cantonales, conseils départementaux und im Conseil supériour de l'Instruction

publique.

Ein hochft bedeutender Teil der Boltsichulen jur beide Geschlechter fteht beinahe ausschließlich unter Leitung der Kirche. A. Legont, La France et l'Etranger, Etudes de Statistique comparée, 1870, T. II, gibt bierüber folgende Biffern. 1. Diffentlicher Unterricht, unterhalten bon ben Stadtgemeinden ober bem State: von 38,386 Anaben= oder gemischten Schulen fteben 35,348 unter Laienlehrern mit 1,986,441 Rindern, 2038 Schulen unter Lehrern aus Rongregationen (1966 mannl., 1072 weibl., außer 4921 mannt. und weibl. Adjunften gleicher Berfunft) und galen 412,852 Böglinge. Diefen Schulen find verbunden 818 Benfionate, wovon 216 mit 5815 Internen unter geiftlichen Benoffenschaften. Erganzungsichulen (Schulen für Erwachsene, Lehrlinge, Sonntagetlaffen, Schulen für Sabritarbeiterkinder, Baifen-häuser) gibt es 4848, davon 4471 mit 84,427 Böglingen unter Leitung von Laien, 377 mit 36,068 Böglingen unter Kongregationalisten. Bon 14,059 Madchenschulen stehen 5,998 mit 317,342 Rindern unter Laien, 8061 mit 17,566 Lehrerinnen 697,195 Schülerinnen unter geistlichen Genoffeuschaften. Bon 1192 Maddenpensionaten find 184 mit 1662 Internen weltlich, 1008 mit 15,065 Zöglingen geistlich. Bon 2335 Rleinfinderschulen fteben 534 unter Laien, 1801 unter geistlichen Brudern und Schwestern. - 2. Freier Unterricht, unterhalten von Bribatleuten. Bon ben 3,108 Rnabenschulen werben 2572 mit 125,779 Rinbern von Laien geleitet, bagegen 536 mit 82,803 Rindern von Mitgliedern der Rongregationen; 419 Benfionate mit 12,398 Böglingen find weltlich, 144 mit 12,842 Rindern find geistlich. Die Erganzungsanstalten find nicht gegalt. Bon ben 13,208 Dadchenfoulen find 7637 mit 290,206 Rindern weltlich, 5571 mit 417,325 Rindern geiftlich. Bon ben 3475 Benfionaten fteben 2090 unter Rongregationen. Bon 708 Ergangungsanstalten find 139 mit 5254 Boglingen weltlich, 564 mit 22,292 Boglingen geiftlich. Endlich von 973 Rleinfinderschulen fieben 358 mit 17,110 Rinbern unter Baien, 615 mit 55,572 Rindern unter Beiftlichen, aber 519 von diefen freien Anftalten gelten zugleich als öffentliche und famen beshalb ichon unter

Die meisten Lehrer werden von folgenden Genoffenschaften geliefert: frères des Ecoles chrétiennes 6341; petits frères de Marie 1639; frères de l'institu-

tion chrétienne, de Lamennais 583; frères de la société de Marie 657. Dem entsprechen de Frauendereine soeurs de St. Joseph 5565; soeurs de la Providence 5052; de Ursulinerinnen 3863; filles de St. Vincent de Paul 2310; soeurs de St. Charles 1991; soeurs de la doctrine chrétienne 1749; filles de

la Croix, soeurs de St. André 1742.

So reichlich auch ber Stat, die Departements und die städtischen Behörden für diese Schulen, namentlich sür die öffentlichen, steuern und so sorgfältig sie sich auch das Aussichtsecht über gute Ordnung und hinreichende Salubrität der Schulräume vordehalten, so nehmen sie doch an der innern Leitung derselben keinen wirklichen Anteil; der Haupteinfluss bleibt bei dem Klerus. Schon oft haben die städtischen Behörden und das Parlament den Bunsch ausgesprochen, das die lettre d'obédience, welche die Oberen der Genossenschaften erteilen, nicht mehr ausreichen solle, um die Brüder und Schwestern zum Unterricht zu ermächtigen, sondern dass sie gehalten seien, dieselben öffentlichen Examina zu besstehen, wie die Laienlehrer und Lehrerinnen. Aber die Vorsteher der Genossenschaften saben sich immer geweigert, solchem Bunsche Folge zu geben, da dies ihr Unterrichtspersonal beträchtlich herabmindern würde.

Was die Mittelschulen betrifft, so find seit dem Geset vom 15. März 1850 zalreiche collèges catholiques, maisons d'éducation dirigées par des ecclésiastique entstanden. Dazu treten viele junge Leute, die sich nicht dem geistlichen Stande widmen wollen, in die kleinen Seminare, die man auch wol kirchliche Sekundär-

schulen nennt.

Der höhere Unterricht ist durch das Geset vom 12. Juli 1875 dem Klerus zugänglich gemacht. Daraushin sind dis jetzt gegründet: eine freie Universität zu Paris mit 3 Fakultäten, des Rechtes (18 Prosessionen und 4 Suppleanten), des sciences (8 Pross.), der Philosophie (9 Pross.); eine Universität in Lille mit 4 Fakultäten, des Rechtes (11 Pross., wovon einer sür kanonisches Recht), der Philosophie (6 Pross.), des sciences (10 Pross.), der Medicis sin (15 Pross.).

Bu Angers gibt es eine Fakultät des Rechtes (12 Pross., wovon einer für kanon Recht), und eine Sakultät der Residente (10 Pross.) in Angers gibt es eine Fakultät des Rechtes (12 Pross.)

Bu Angers gibt es eine Fatultät des Rechtes (12 Proff., wodon einer für kanon. Recht), und eine Fatultät der Philosophie (10 Proff.); zu Lyon eine Fatultät des Rechtes (13 Proff., wodon 1 für kanon. Recht). Eine sreie Universität soll zu Toulouse gegründet werden und mit noch andern umfassenderen Plänen geht man um. Der Hauptunterschied zwischen den einzeln stehenden Fakultäten und den Universitäten, die mindestens 3 Fakultäten haben müssen, ist der, das die letzteren das Recht besitzen, die Hälte der offiziellen Examenskommission zu stellen für die Erteilung der akademischen Grade an solche, die an den freien Universitäten studirt haben. Ganz neuerdings aber haben einige dieser Anstalten, one dass dafür die gesehmäßigen Formen zur Aufnahme in Frankreich eingehalten wären, Bestätigungsbullen von Rom erhalten, wodurch ihnen das Recht des Unterrichts und der Erteilung der Grade im Namen des apostolischen Stules dersliehen wird.

Bei biesem freien Unterricht mus man noch erwänen die ecole des hautes etudes ecclesiastiques, dite des Carmes, zu Paris, welche unter Leitung von 5 Geistlichen und mit Hilse von 15 Laienprofessoren Weltliche und Geistliche für

ben mittleren und höheren Unterricht borbereitet.

Die Unterweisung bes Klerus selbst geschieht in den Seminaren und Knabenseminaren. Es gibt 87 Diözesan-Seminare (88, wenn man das schon erwänte S. du St. Esprit mitzält). Hiervon stehen 20 unter Leitung von Priestern der Kongregation de St. Sulpice, 19 unter Lazaristen, 7 unter Jesuiten, 4 unter Maristes de Lyon, 2 unter Oblats de l'Immaculée Conception, 2 unter Priestern von Picpus, 33 unter Priestern der entsprechenden Diözesen. Bon den Zöglingen haben 5869 noch nicht die höheren Weihen empfangen, 2383 haben die Weihe des Subdiakonats erhalten. — Bon den 152 Knabenseminaren (außerdem noch 4 in den Kolonieen) werden 9 von Lazaristen geleitet, 2 von Priestern de St. Basile, 1 von Jesuiten, die übrigen von Diözesanpriestern.

Das Unterrichtspersonal besteht aus 2696 Superioren, Direktoren unb Professoren. 2097 Böglinge bereiten sich vor zum Übertritt ins Seminar. Aues in

allem find es 13,708 Bersonen, die eine mehr ober minder beträchtliche Unterstühung bom State erhalten. Dazu gibt es noch 24 Bensionate ober Gekundar=

foulen, die man gu ben Anabenseminaren galen tann.

Die theologischen Fafultäten üben auf die Bildung des Klerus nur einen unbedeutenden Einsluss aus, da weder die Zeugnisse noch die Diplome, die sie erteilen, dei Beschreung zu kirchlichen Umtern berücksichtigt werden. Der Bischof des Sprengels schlägt die zu ernennenden Prosessoren vor und überwacht sie, one dabei der Einrichtung irgend welche Zuneigung entgegen zu bringen. Es gibt im ganzen nur 4 Fakultäten, zu Paris mit 7 Prosessoren, zu Lyon und Bordeaux mit je 6, zu Rouen mit 5 Prosessoren. Zedes Fach hat seinen Lehrer und nie siele es einem derselben ein, zu gleicher Zeit Woral und Dogmatik, oder Exegese und Kirchengeschichte lesen zu wollen. Die Borlesungen sind mit Ausnahme von

Paris febr ichwach besucht.

Der Geist des Unterrichts, den die tatholische Kirche erteilt, wird durch solgende Worte in einem Buche des Bischofs Clausel de Montals charafterisirt: "Tout l'enseignement des écoles sacrées de la France est douleversé. On a introduit dans les séminaires une théologie où tous les principes ultramontains ont été insérés et qu'une main autorisée je ne sais par qui a envoyée dans les écoles cléricales". Unter dem Cinssusse Bossinets und des P. Lacordaire ist die alte gallitanische Theologie Bossinets und des 17. Jarhunderts beiseitegeschoben und man ist auf die Theologie des Thomas von Aquin zurückgegangen. Das deutsichste Zeichen dieser Beränderung war die Niederlage des Ontologismus, den die Herren Baudry, Maret, Hugonin, Fabre, Dom Gardereau verteidigten, wärend die Jesuiten Liberatore, Neutgen u. a. ihn angrissen im Namen des scholastischen Aristotelismus, welcher der Autorität der Kirche soviel Spielstaum lässt.

4. Der Gottesbienft hat fich bedeutend entwidelt, was Bal und Glang ber Ceremonieen betrifft. Die Proflamation bes Dogmas bon ber unbeflecten Empfängnis hat die der Maria gewidmeten Altare vermehrt, ebenso die Meffen gu ihren Ehren und die Benoffenschaften, die ihren Ramen füren. Dehrere Blatter, darunter ber Rosier de Marie, arbeiten baran, Diefe Berehrung zu berbreiten. Much der hl. Joseph hat einigen Borteil gehabt bon der Erhöhung derjenigen, beren irbifder Beiduger er war. Andererfeits werden bie Ballfarten immer mehr jur frommen tatholischen Bewonheit. La Galette (Jiere), welches ben erften Rang einnahm, hat ihn an Courdes (hautes Pyrenees) abtreten muffen, warend Baray le Monial (haute Saone) erft ben britten Rang einnimmt. Dabei behaupten bie alten Ballfartsorte, wie 3. B. Notre Dame d'Auray, tapfer ihren Blat. Die Umgestaltung ber Liturgie ist eine vollzogene Tatsache: Das römische Breviarium und das romifche Miffate, das Rituale, Ceremoniale und die Gefange ber romifchen Rirche find an die Stelle ber gallitanischen Liturgie getreten ungeachtet bes Biberspruchs, ben einige Diozesen erhoben. Der Predigt wenden die Direktoren ihre Ausmerksamkeit zu. Man weiß, dass Bolt ein beredtes Wort schätt; man bereitet bie Brediger forgfältig vor. Dennoch ift bier ein Rudgang ju bemerten. Die Generation ber Ravignan, Lacordaire, P. Spacinth hat teine Rachfolger gefunden.

5. Bergleicht man die Lage des Katholizismus und den Einfluss, den er auf das Land übt, mit dem Stand der Dinge der 20 oder 30 Jaren, so ergeben sich zwei Unterschiede. Einerseits ist die Macht der Kirche sehr gestiegen. Man bewerkt nicht nur einen mächtigen Zug zur Zusammensossung der Kröfte, wobei alle Tätigkeiten wunderbar ineinandergreifen: es zeigt sich auch ein ebenso beachtenswerter Zug zur Ausdehnung. Eine große Zal von Arbeiten ist begonnen, um neue Gläubige zu gewinnen und einzureihen. Andererseits ist der Widerspruch zwischen den Einrichtungen der Kirche und des States lebhafter denn se. Unausbörlich stoßen die katholischen Bestrebungen gegen die Artikel des Gesches: das Geset über die Ehe, welches die eheliche Berbindung als geschlossen und die Kinder als rechtmäßige betrachtet, one das die Gatten vor dem Pfarrer zu erscheinen brauchen; das Geset über die Kirchhöse, welches die Aussicht über dieselben dem

Bertreter ber burgerlichen Gemeinde übergibt; bas Gefet über ben Befit ber toten Sand; die Minifterialberfügungen, welche bas Gewiffen ber Nichtfatholiten in ben Spitalern fcuten; bas Befet über ben Bertebr bes Rlerus mit Rom u.f. w. Als ber Bau ber Eglise du Voeu national vorgeschlagen mar, fonnte bie Ertlarung ber öffentlichen Ruglichfeit und bas Expropriationsrecht nur mit großer Dube erlangt werben, und nicht one bafs man bem Gefet bom 8. Dai 1841, welches biefen Gegenstand regelt, Gewalt angetan batte. Die tleritale Bartei berabicheut ben Gebanten bes meltlichen States und feine Folgerungen. Unter bem Bormande, dafs die irdifchen Intereffen ben himmlischen nachfteben muffen, berlangen galreiche Stimmen, dafs Frankreich die Wiberherftellung ber weltlichen Bewalt bes Papftes in bie Sand nehme. Das Parlament und bas Land ftellen ben Grundfat auf, dafs die Bolitik von berlei kirchlichen Aufgaben fich frei zu halten habe. Daher ftrebt nun der Klerus einen andern statlichen Zustand an, ein Beftreben, welches fich klug ober fraftig tundgibt in den Blättern ber Partei: l'Univers, la Defense sociale, l'Union, la Gazette de France. Die Fälle mehren fich, in benen bie Beiftlichen ihre religiofe Autorität über bie Brengen bes firchlichen Gebietes auszudehnen sich bemühen. Es begreift sich auch, bajs gegenwärtig bas öffentliche Gefül über einen so ungeheuern Organismus, bessen lette Leitung sich fo in Geheimnis tleibet, beunruhigt ift. Dochte ein Sauch ebangelifchen Geiftes biefe tampffuchenben Beftrebungen zerftreuen und bie befferen Rrafte einer Rirche wider beleben, die foviel bemütigen Aufopferungsgeift in ihrem Schofe birgt!

Eine neue frangofisch : tatholifche Rirche hat im Schofe ber rom. tath, ein Beiftlicher biefer lettern nach ber Revolution bon 1830 au ftiften versucht; bieser Bersuch ift nach Berlauf eines Dupend von Jaren spurlos verschwunden. Der Abbe Ferdinand François Chatel mar von 1823 bis 1830 Aumonier in verschiedenen Regimentern gewesen. Er hatte warend biefer letten Beriode mehrmals in der Hauptstadt durch Bredigten, sowie durch aufregende Auf-fate im Reformateur und im Echo de la Religion et du siècle, die Ausmertsamkeit bes Publitums und seiner eigenen Borfteher auf sich gezogen. Rach Ausbruch der Revolution von 1830 fammelte Chatel mehrere unzufriedene Geiftliche um sich, und gewann burch dieselben ein Häustein, das seine Bersammlungen in verschiedenen Straßen, besonders rus du faubourg Saint-Martin, hielt. Balb gelang es bem Reuerer, öffentlichen Gottesbienft an verschiedenen Stellen in Baris, in ber Rabe ber Sauptstadt und auch in größerer Entfernung, zu begrunden, und sich von feinem Anhange jum eveque-primat erwält zu fehen. Doch als er fein Glaubensbefenntnis in Diefen Worten zusammenfafste: "la loi naturolle, toute la loi naturelle, rien que la loi naturelle", ba anderte fich bie öffentliche Stimmung. Die Polizei ichlofs im 3. 1842 ben neuen Gottesbienft, und ber Stifter besselben erhielt eine Anftellung im toniglichen Postamte, mas ber gangen Unternehmung ein friedliches Ende gab. Bon feinen Schriften nennen wir: Catechisme à l'usage de l'Eglise catholique française, 1833; Le code de l'humanité ou l'humanité ramenée au vrai Dieu et au véritable socialisme, 1838. Alb. Matter.

## II. Die reformirte und bie lutherische Rirche.

1) Verfassung und Geschichte. — Der gesetzliche Bestand ber beiben (lutherischen und resormirten) Landeskirchen Frankreichs beruht auf bem von Napoleon I. den 7. April 1802 erlassenen Gesetze (Loi du 18 Germinal An. X.) das am 26. März 1852 von dem andern Napoleon, damals Präsident der Republik, vervollständigt und auch, besonders für die luth. Kirche, einigermaßen abzeindert wurde. Nach dieser Verfassung hat sede Gemeinde ihr Presbyteztium (conseil presbyteral), dessen Laienmitglieder auf Grund des allgemeinen Stimmrechts gewält werden. Über denselben steht das Konsistorium, das für je 6000 Seelen gebildet werden soll und gewönlich mehrere Gemeinden umfast. Das Konsistorium geht aus dem Presbyterium hervor und besteht 1) aus einem Teil der Presbyterialräte des Bezirksortes; 2) aus allen Pfarrern des Bezirkes;

3) aus von den betreffenden Bresbyterien ernannten Bertretern. Die Roufiftorien walen felbft ihren Brafibenten, immer einen Beiftlichen, ber bon ber Regierung bestätigt werden mufs. Funf Ronfiftorien follen eine Brobingialfunode (ref.) oder eine Inspettion (tuth.) bilden. Die Provingialfynoden find nie in's Leben getreten. Die Inspettion enthält bald mehr, balb weniger als 5 Monfiftorien; Die geiftlichen Inspettoren werden von ber Regierung lebenstänglich ernannt und haben alle Sit im Obertonfistorium; bie Inspettionsversammlungen tagen nur, um Laieninspettoren und Abgeordnete in bas Obertonfiftorium gu ernennen. hier nun gehen die Berfaffungen beider Rirden auseinander. Die ref. Rirche hat (bis 1872) nie das Recht erhalten, ihre Beneralinnobe gufammensuberufen; an ihrer Spipe war blog eine beratende Kommission, Conseil central genannt, die aber feineswegs die Besugniffe und Rechte einer Generalfynode hatte. Die luth. Kirche hingegen hatte eine wirkliche Centralbehörde in dem Obertonfiftorium (gefengebende Behorde) und bem Direttorium (abminiftrative Behörde), welchem letteren die Ernennung der Pfarrer, one Beratung der Konfisto-rien oder Gemeinden, übertragen war. Dies war die Bersassung beider Kirchen bis zum Jare 1871. Die durch den Krieg 1870—1871 hervorgebrachte Erschütterung und Berruttung und die auf bas Raifertum folgende republitanische Regierungsform fürten eine Umgeftaltung beiber Rirchen im Ginne ber Freiheit und Gelbständigteit herbei; fie follten nunmehr felbit ihre Berfaffung berbeffern

Reformirte Rirche. Um bie Umgeftaltung Diefer Rirche burch bie Synobe bon 1872 und ihren gegenwärtigen Buftanb ju würdigen, ift es notig, bie Borgange, burch welche fie borbereitet und herbeigefürt wurden, furg gu ffiggiren. Bom Unfang unferes Jarhunderts an ftanden fich zwei Parteien gegenüber, orthodoge, burch Daniel Encontre, die jogenannte liberale, durch Samuel Bincent vertreten; doch lebten fie lange in Frieden nebeneinander. Der erfte Eingriff in den Frieden tam bon der liberalen Richtung her. Den 15. April 1831 wurde der damals schon berühmte Kanzelredner Adolphe Monod von dem Konsistorium bon Lyon wegen einer icharfen Bredigt über die Abendmalsverächter feines Umtes entfest. Doch hatten die Liberalen bamals feinesmegs allen positiven Glauben über Bord geworfen. Sie glaubten noch an bas hiftorische Chriftentum und an bas Bunber (le surnaturel), wie es auf der offigiofen Synode bon 1848 anerlannt und noch 1855 bon einem ihrer Stimmfürer, Bfr. Martin-Bachoud, in einer Baftoraltonfereng in Baris ausgesprochen wurde. Er ertlarte, "das apoft. Symbolum, das einzige heute noch gultige Glaubensbetenntnis, fei ein Bestand-teil unserer gegenwärtigen Institutionen". Jedoch follte dies bald anders werden unter bem Ginflufs ber neuen theol. Schule und beren miffenschaftlichen, hauptfachlich bon Coloni und Scherer redigirten Organ, Die Revue de Strasbourg. Unter biefem gerfegenden Ginflufs liegen felbft die Orthodogen je mehr und mehr Die alte Rirchenlehre fallen und betonten nur noch die hauptbogmen und die Tatfachen ber biblifchen Befchichte. Der Liberalismus aber wurde immer weiter getrieben auf feiner abichuffigen Ban, griff bald die Autorität ber Bibel an und leugnete nicht nur die Gottheit, fondern fogar die Gundlofigfeit Chrifti (Pecaut, Christ et la Conscience, 1859). Begabte Manner, wie Athanaje Coquerel Son, Albert Reville, Ernest Jontanes, übten durch Schrift und Wort einen bedeutenden Einfluss. Die Gründung eines Protestantenvereins (Union protestante liberale) und die Herausgabe des Lebens Jesu von Renau (1863) beschleunigten die Krisis; sie brach im J. 1864 aus durch die Abschung von Ath. Coquerel Son, als Hesser (suffragant) von Martin-Pachoud. Der Riss erweiterte sich auf den Parifer Paftorallonferenzen, die jedes Jar nach Oftern eine große Angal von Geiftlichen und Laien aus gang Frankreich versammeln, und in welchen die wichtigsten tirchlichen Angelegenheiten besprochen werden. In einer biefer Ronferenzen wurde (1864) auf den Borschlag Guizots folgende Deflaration angenommen: Bir glanben an bas wunderbare Birfen Gottes in ber Belt, an bic gottliche Inspiration ber hl. Schrift jowie an ihre fouverane Autorität in Bloubens: fachen, an die ewige Gottheit, an die wunderbare Empfangnis und an Die

Auferstehung unferes berrn Jefu Chrifti, bes Gottmenichen, Beilandes und Erlöfers der Menschen". Die Liberalen wollten auf der Paftoralkonferenz von Rimes fich Um fich eine Majorität zu fichern, festen fie ben Beschlufs burch, bafs alle Laien, die nicht Mitglieder bes Konfiftoriums von Rimes, und alle Beiftlichen, die nicht als unterzeichnete Mitglieber ber Ronferenz eingeschrieben feien, ausgeschlossen murben. 121 Manner traten ab und versammelten fich bei einem Pfarrer, mofelbft fie die Conférence nationale évangélique du Midi grundeteu, welche fich am 19. und 20. Oft. 1864 in Alais versammelte und der Deklaration ber Pariser Konserenz beistimmte. Das Jar 1865 war nicht minder bedeutend; das ref. Konsistorium in Paris sollte zum Teil neu erwält werden; unter den austretenden Gliedern besand sich auch Guizot, der bei der Absehung Coquerels eine bedeutende Kolle gespielt hatte; es wurde von beiden Seiten viel gearbeitet und agitirt; die Orthodoxen siegten, jedoch wurde Guizot erst bei einer zweiten Abstimmung gewält und zwar nur mit geringer Stimmenmehrheit. 3m 3. 1866 entfette bas Barifer Ronfiftorium Martin-Bachoud feines Amtes; biefe Abfetung aber wurde von der Regierung nicht genehmigt. Rach Oftern, auf den Barifer Baftoralkonferenzen, wurde folgende Erklärung angenommen: "Die Baftoralkonferenz erkennt als Grundlage ihrer Besprechungen bie souverane Autortiat ber hl. Schrift in Glaubenssachen und das apost. Symbolum als kurze Zusammenfaffung (resume) ber wunderbaren Tatfachen, die in berfelben enthalten find". Somit murbe die liberale Minorität jum Austritt gezwungen. Bon nun an arbeiteten die orthodoxen auf die Busammenberufung einer Generalspnode hin, der fich die Liberalen widersetten. Im 3. 1870 foll das liberale Ministerium Emile Olivier diese Zusammenberufung zugesagt haben; da brach der Krieg los, und bie republikanische Regierung gab dem Kirchenkampf eine neue Wendung. Am 29. November 1871 erließ der Prasident der Republik, Thiers, ein Dekret, durch welches die Generalspnode der resormirten Kirche (die erste seit der Synode von Loudun 1659) zusammenberusen wurde. Das Dekret setzte 21 Walbezirke, resp. Provingialspnoben ein , beren Ditglieder burch die Ronfiftorien ernannt wurden. Diefe 21 Brovingialfynoben belegirten gur Generalfynobe 108 Mitglieder (49 Pfarrer und 59 Laien). Die Spnobe trat ben 6. Juni 1872 in Baris in bem Tomple du Saint-Esprit zusammen. Es formirten sich alsbald vier Gruppen, als Nachbild bes politischen Parlaments: Rechte, rechtes Centrum, linkes Centrum, Linke. Das rechte Centrum ichlofs fich ftets ber orth. Rechten an; Sauptstimmfürer ber letsteren waren Buizot, Laurens be Saverbun, Mettetal, Berneffin, Pfr. Baurigaub von Nantes und besonders Bois, Prof. ber theol. Fatultat von Montauban, ber immer im pfpchologischen Momente mit feiner flaren einschneidenden Rebe bie Entscheidung herbeifurte. Das linke Centrum fcredte vor den Regationen der Rabitalen zurud, mochte aber auch tein Glaubensbetenntnis, teine bindende Lehrnorm annehmen, und wurde daher immer wider in die Arme der Linten geworfen; Hauptvertreter und Stimmfürer dieser Richtung war Prof. Jalabert, Detan der jurift. Fakultät in Ranzig. Bei ber Linken waren die hervorragenoften Männer ber liberalen Bartei: Ath. Coquerel, Fontands, Colani (als Laie), Steeg u. a. Die Synobe tagte einen vollen Monat. Folgendes find die Hauptpunkte, die vers handelt und beschloffen worden: 1. Die Liberalen wollten aus der Synobe eine bloß beratende Berfammlung machen, und beftritten sogar beren Berechtigung; bie Synobe aber erklärte, dass fie rechtmäßig zusammenberufen und erwält worben fei und alle Befugniffe und Rechte ber vormaligen Generalspnoben inne habe. 2. Der Hauptkampf entspann sich um die Lehrnorm (Déclaration de Foi) die von Prof. Bois vorgeschlagen und von der Synode angenommen wurde: "Im Augenblide, wo fie die fo lange Jare hindurch unterbrochene Reihe ihrer Synoden wiber aufnimmt, fült fich bie ref. Kirche Frankreichs bor allem gebrungen, Gott gu danken und ihre Liebe zu Jesu Christo, unserm haupte, auszusprechen, ber sie in ihren Trübsalen erhalten und getröftet hat. Sie erklärt burch ihre Bertreter, bafs fie den Glaubens= und Freiheitspringipien, auf welche fie gegrundet worden, treu bleiben will. Wie ihre Bater und Marthrer in bem Bekenntnis von la Rochelle, wie alle Rirchen ber Reformation in ihren Symbolen, bekennt fie öffentlich bie

fonberane Autorität ber hl. Schrift in Glaubensfachen und bas Beil burch ben Glauben an Jesum Chriftum, den eingeborenen Son Gottes, um auserer Gunden willen dabin gegeben und um unferer Berechtigteit willen auferwedt. Gie behalt also als Grundlage ihrer Lehre, ihres Kultus und ihrer Disziplin die großen Seilstatsachen, dargestellt in ihren firchlichen Festen und ausgesprochen in ihren Liturgieen, namentlich im Gundenbetenntnis, im apoft. Symbolum und in der Liturgie des hl. Abendmals". Dit der Annahme Diefes Artifels mar ichon virtuell der Sieg gewonnen. 3. Sodann wurde folgender Artitel angenommen: "Jeder Bredigtamts Randidat wird verpflichtet, bor ber Ordination zu erklären, bafs er ber Lehre ber Rirche, wie fie von ber Generalfunobe ausgesprochen worben, beiftimme. 4. Die Berfoffung der Kirche wurde vervollständigt: Die Provinzialfynoben treten einmal im Jare zusammen und haben über die Behre zu machen. Die Generalsynobe, "die höchste Bertretung der Kirche", alle drei Jare, und außersbem zu außerordentlicher Situng, so oft es durch zwei Drittteile der Prodinzialsynoden verlangt wird. 5. Um auf die Wälerlisten eingeschrieben zu werden, muss jeder erklären, dass er der prot. ref. Kirche Frankreichs in der geoffenbarten Barheit, wie dieselbe in den heiligen Schriften A. und N. Test.'s enthalten ist, von Herzen treu bleiben will. Es wird auch der Bunsch ausgesprochen, das die beiden theol. Fakultäten von Straßburg und Montauban vereint und nach Paris verlegt werben. Nach breißig Sigungen und nachdem ein bleibenber Ausschufs (commission permanente) von sieben Gliebern ernannt worden, schlofs die Synode ihre Sitzungen am 10. Juli. — Die Ausfürung dieser Beschluffe war schwer. 41 liberale Konfistorien protestirten gegen dieselben; es bildete fich eine Mittelspartei, welche auf eine gutliche Trennung und Teilung, also auf die Bildung einer orthodogen und einer liberalen Kirche, hinarbeitete. Die orth. Majorität hingegen verfolgte ihren Sieg bei der Regierung. Der Statsrat taffirte die Protestationen ber liberalen Konfiftorien. Um die Lehrnorm veröffentlichen zu konnen, wurde die Synode auf den 20. Nob. 1873 noch einmal in Paris zusammenberus Die Liberalen erschienen nicht. Durch ein Defret vom 28. Februar 1874 wurde sodann die Befanntmachung ber Declaration de foi autorifirt. 3m April 1874 wurde zu neuen Ronfistorialwalen, nach ber Synodalberordnung, gefchritten. 17 Konfistorien weigerten sich, berselben sich zu unterwerfen, und in 17 andern 17 Konsistorien weigerten sich, berselben sich zu unterwersen, und in 17 andern wurde sie nur von je einer Gemeinde anerkannt. Der Minister kassirte alle unzegelmäßigen Balen. Es entstand ein hestiger Feberkrieg, und alle Ausgleichungsversuche der Mittelpartei, die zu diesem Zwede in Lyon das Zeitblatt "la Paix de l'Eglise" gegründet hatte, scheiterten. Erst im J. 1877 wurden neue Walen in den renitenten Konssistorien ausgeschrieben, die sich diesmal, nur wenige ausgenommen, unterwarsen, da ihnen der Minister erlaubte, die Synodalverordnung "nach ihrem Gewissen" zu handhaben. Es wurde dadurch ein wenig Ordnung hergestellt. Nun lässt die Regierung die Sache vorerst auf sich beruhen; die heute hat sie keine neue Konvokation der Synode bewilligt, trop der Bemühungen der Orthodoxen; sie will keine Trennung, ebensowenig die Mittelpartei; die Liberalen aber wollen nicht nachgeben. Diese Lage wirst äußerst nachteilig auf das sirchliche aber wollen nicht nachgeben. Diese Lage wirft außerft nachteilig auf bas firchliche Beben; es find gegenwärtig (Mary 1878) mehr als 60 reformirte Bemeinben

Lutherische Kirche. — Von den acht Inspektionen, in welche die lutherische Kirche Frankreichs eingekeilt war, besanden sich nur zwei außerhald ElsaßLothringens, Mömpelgard und Paris (zu lehterer gehört auch Algerien); diese beiden mit 80—100,000 Seelen sind allein französisch geblieben. Durch die Losreißung des Elsasses wurde die luth. Kirche Frankreichs am tiessten erschüttert
und sogar in ihrem Fortbestehen bedroht. In der Mömpelgarder Inspektion war der
Rationalismus vorherrschend, der positive Glaube von sehr pietistischer Färdung;
es bestand in dieser Inspektion ein großes Wisstrauen gegen die Pariser Kirche, die eine von Jar zu Jar kirchlichere und ausgeprägter konsessionelle Richtung
eingeschlagen hatte. Vom J. 1871 an wurde das Leben und Streben der luth.
Kirche Frankreichs ein warer Kamps um das Dasein, im darwinschen Sinne des

gur Auflösung in die ref. Rirche bin, und hatten zu diesem 3wede bas Beitblatt "La Situation ecclésiastique" gegründet; auch bei manchen bedeutenden Muglie-bern bes Barifer Konfistoriums fand dieses Streben Anklang, zumal dasselbe fic in sinanzieller Hinsicht in einer sehr bedrängten Lage besand und die Zal der wo ihm besolderen Geistlichen bedeutend vermindern musste. Dazu kam, das die Pariser deutsch-französsische, nunnehr innere Mission, die mehrere Gemeinden mu Kirche und Schulen gegründet und unterhalten hatte, durch das schrosse Anitre-ten ihrer ehemaligen deutschen Mitarbeiter und durch die bald darons ersolgte betlagenswerte Separation und Bilbung national-beutscher Bemeinden in Band, in ihrer Existeng bedroht war. Somit fah man nicht one Bangigteit ber Bujammentunft ber bon der Regierung gufammenberufenen luth. Beneralfynode ent gegen, die den 23. Juli 1872 in einem bom Ruttusminifterium gelichenen Lolate zusammentrat. Unter ben Hauptvertretern ber Rirche erwänen wir Bir. Ballete, Brafident der Synode, Noblot, Bigeprafident, die geiftlichen Inspettoren Mettetal und Fallot, Pfr. Ruhu, Durr aus Algier, Mager aus Lyon, Cuvier, Burg, De tan der mediz. Fakultät in Paris, Jadjon, der tätige und treue Schriftsarer ber innern Mission. Der Berlauf der Synode ward über alles Erwarten befriedigend; in sechs Sitzungen vollendete sie ihre Werke. Due Debatte wurden ein von Mompelgard herkommendes Unionsvotum, sowie ein von der vietistischen Minoritat daselbst gestelltes Glaubensbekenntnis abgewiesen. Dagegen leitete die Synode ben von ihr entworsenen Berjassungsvorschlag (Projet de los organique de l'Eglisse evangelique de la Confession d'Augsbourg) mit solgender, einstimmig angenommener Erstärung ein: "Bedor sie zu dem Bert der Reorganisation schreitet, zu welchem sie zusammenberusen, und den Glandens und Freiheitsprinzipien, auf welche die Reformatoren unsere Kirche gegründet haben, treu bleibend, besennt sprachen einstelle die feinfalle der Reorganisation bestennt (proclame) Die Synobe feierlich die fouverane Autoritat ber hl. Schrift in Glass bensfachen, und behalt die augsburgische Ronfession als Grundlage ihrer gejes lichen Berfaffung". Die Berfaffung der Rirche wurde in folgenden Studen ab geandert: Das weggefallene Direktorium wird nicht widerhergestellt noch erfest Die Kirche wird in zwei Synodalbezirte (Mömpelgard und Baris) eingeteilt, bie beinahe völlig unabhängig von einander befteben. Die Bfarrer werden burd bie Konsistorien ernannt, die jedoch jedesmal das Preschterium der zu versehenden Gemeinde zur Wal hinzuziehen. Die geistlichen Inspestoren werden durch ihre resp. Provinzialsynode auf neun Jare ernannt. Die Provinzialsynoden bestehen aus allen Mitgliedern ber Konfiftorien des Begirfs und tommen einmal im Jott jusammen, um alle Angelegenheiten betreffs der Administration. Ordnung lich lichen Lebens, Liebestätigfeit und Evangelisation zu überwachen; sie überwachen auch die Beobachtung der Berfossung, die Disziplin und den Gottesdienst. In der Beit zwischen den Sitzungen wird jede Synode durch einen Ausschuss vertreten, bestehend ans dem geistlichen Inspektor, einem Pjarrer und drei Lanen, letztere vier auf sechs Jare ernannt und alle drei Jare zur Hälfte zu erneuem. Der geistliche Inspektor kann nicht Prösident des Ausschusses sein. Die General fynode ift die oberfte Rirchenbehörde. Gie befteht aus von den Provinzialfynoden ernannten Pfarreru, einer doppelten Angal von Laienmitgliedern und einem Ibgeordneten der theologischen Salultat. Gie erneuert fich gur Balfte alle brei Jan. Die Beneralfunobe hat zu machen über die Anfrechthaltung ber Berfaffung; pe prüft die liturgifden Bucher und Formulare, Die in Gottesbienft und Religions unterricht gebraucht werben follen, und macht Borichlage gur Befehung ber Lebr ftule der theol. Fakultat; fie versammelt fich alle brei Jare, abwechselnd in Barid und Mompelgard, oder irgend einer andern gu bezeichnenden Stadt. Die Generalfynode fann, wo ce fur notig erachtet wird, eine fonftituirende Snnobe beruich. jedoch nur, wenn es von zwei Drittteilen ihrer Mitglieder verlangt wird; biefe tonftituirende Synode foll bonn eine boppette Angal von Mitgliedern haben & wird der Bunsch ausgesprochen, dass die Strafburger Fakultät durch eine ge mischte (ref. und luth.) Fakultät in Paris ersett werde. Bis zu dieser Grundung soll eine theol. Schule mit vier Projessoren errichtet und mit den akademischen Rechten verfeben werben. Ein Ausschufs ber Generalinnobe wird ernaunt, m

beren Beschlüsse bei ber Regierung zu verfolgen. — Somit war benn die Kirche prinzipiell reorganifirt; jedoch follten ber Ausfürung biefer Beschlüffe bie größesten Sinderniffe entgegentreten und ber Rampf um's Dasein nicht minder schwer auf ihr laften. Die Wirren ber ref. Kirche hinderten die sofortige Vorlesung bieses Berfassungsentwurss in der Nationalversammlung; die politischen Wirren Frantreichs, der häufige Ministerwechsel, welcher den Synodalausschuss zwang, immer wiber, nach Berfluse einiger Monate, sein Wert von born anzufangen, mit neuen Ministern, Die taum um Die Existenz einer luth. Kirche in Frankreich musten; bie gebeime gabe Opposition bon einflustreichen Gliebern ber ref. Rirche, Die gar gerne bie luth. Rirche one weiteres annettirt hatten, bewirkten, bafs biefer einftimmig bon ber Snnobe beichloffene Befetegentmurf heute noch nicht bon ber Regierung bestätigt ift. Besonbers suchte man, und nicht one Erfolg, Die Grunbung ber theologischen Schule in Baris zu hintertreiben. Der Synobalausschufs, nach langem bergeblichen Ringen und ben Synobalbefcluffen guwiber, entichlofs fich endlich auf die Parifer Fakultät zu verzichten und sich mit der Anstellung zweier luth. Professoren an der ref. Fakultät in Montauban zu begnügen (Mai 1875). Diefer Borfchlag erregte jedoch einen folden Sturm in ber gangen Rirche, bafs er aufgegeben werben und ber Synobalausschus feine Demission einreichen mußte. Er wurde den 16. März 1876 durch eine neue Kommission ersett, der es, Dank dem prot. Minister Waddington, gelang, das die Straßburger theol. Fakultät nach Paris verlegt ward; am 1. Juni 1877 wurden die Vorlesungen seierlich eröffnet. Daneben wurde ein theol. Studienstift (seminaire) gegründet, bas provisorisch auch ref. Studirende aufnimmt. Den 19. Darg 1878 endlich legte ber Kultusminister, Hr. Barbour, dem Senate den Berfaffungsentwurf ber Synode vor, der von beiden Kammern soll bebattirt werden. Noch zwei theol. Lehrftule bleiben an der Fakultat zu besethen, die jedoch von der ref. Rirche ber luth. bestritten werben.

Freie reformirte Kirche. — Im J. 1849 wurde die Union des selises svangsliques de France gegründet. Auf der offiziösen Synode des J. 1848 hatte der ref. Pfr. Frid. Monod verlangt, dass der Kirche eine dogmatische Grundslage als Lehrnorm gegeben werde; da dies abgewiesen wurde, trat er aus und bildete eine dom State unabhängige Kirche, aus welcher, durch Berbindung mit andern independenten Gemeinden, die Union des selises svangsliques, gewönlich Eglise lidre genannt, hervorging. Die bedeutendsten Bertreter und Leiter dieser Kirche waren: V. de Pressensé Vater, sehr tätig sür Bibelverbreitung und Evangelisation unter den Katholiken, Ed. de Pressensé Son, ausgezeichneter Redner und bedeutender theol. Schristiseller (Histoire des trois premiers siècle de l'Eglise chrétienne . . Jésus Christ, son temps, sa vie, son oeuvre etc.), Rossenwe St. Hilaire, Geschichts prosesson an der Sordonne, Armand » Delille, Audedez, Bersier u. a. Die Union zälte 1872 an 50 Gemeinden und hatte eine Jareseinnahme vom 209, 215 Fransken. Doch ist die Blütezeit dieser Kirche, die die Trennung vom State zum Dogma erhoben und die Landeskirchen eines "geistlichen Ehebruchs" beschuldigt hat, längst dorüber. Die Union hat voriges Jar (1877) einen empsindlichen Schlag erlitten durch das Austreten mehrerer ihrer bedeutendsten Bertreter, die zur ref. Landeskirche zurückehrten; unter denselben erwänen wir namentlich Bersier, den geseitzten Kanzelredner. Th. Monod, den unermüblichen Keiseprediger, John Bost, Gründer und Direktor der Anstalten von Lasorce (Zeitschristen Revue chrétienne, monatlich, in Paris erscheinend; l'Eglise libre, wöchentlich, in Nizza von L. Bis latte herausgegeben).

Statistische Angaben. — Die lette (1876) offizielle Zälung der Bebölsterung Frankreichs hat keine Rücksicht auf die Verschiedenheit der Konsessionen gesnommen; somit müssen wir auf die offiziellen Zalen von 1872 zurückgehen, die jedoch offenbar zu gering angeschlagen sind. Nach dieser Zälung gibt es in Frankreich 580,757 Protestanten (467,532 Ref., 80,117 Luth. und 33,109 Dissidenten). Der Stat besoldet 616 ref. Pfarrer (je einen für 759 Seelen) und 64 luth. (je einen für 1252 Seelen). Die ref. Kirche teilt sich in 100 Konsistorien (je eines für 4675 Seelen); die luth. Kirche in 6 (je eines für 13,378 Seelen). Rur in sechs

Departements zälen die Protestanten mehr als 10% der Einwoner. Die Besoldung der Pfarrer beträgt 3000 Fr. in Baris, 2100 Fr. in Städten von mehr als 30,000 Einw., 1900 in Städten von mehr als 5000 Einw. und 1600 in den übrigen Gemeinden. — Das Budget (von dem Parlamente bewilligter Ausgabeplan) von 1877 belief sich sür die protestantischen Kirchen auf 1,430,500 Fr.; diese Summe wurde aber um 20,000 Fr. überschritten. In der res. Kirche erhalten 11 Pfr. 3000 Fr., 67 — 2100, 108 — 1900 und 430 — 1600 Fr. In der luth. Kirche 10 Pfr. 3000 Fr.; 2 — 2100, 8 — 1900, 44 — 1600 Fr. Jur Unterstühung sür Pfarrer und Pjarrwitwen 80,000 Fr.; Entschädigung sür Pfarrer wegen außerordentsicher Dienste 20,000 Fr. — In Algerien erhalten 7 Pfarrer 4000 Fr. und 9 — 3500 Fr. Für Reiselosten 20,000 Fr. — Theol. Studienstisse in Montauban und Paris: 18 Stipendien zu 400 Fr. und 36 Ju 200 Fr. Berwaltungstosten in Montauban 12,500 Fr. Einrichtung des luth. Studienstisses in Paris 30,000 Fr. — Theol. Fabultäten von Paris und Montauban: 13 Prosessor (mit 4500—6500 Fr.) 70,500 Fr. Borlage beider Detane

2000 Fr. Dienftpersonal und Unterhalt 7100 Fr.

2) Rirchliches Leben und Birten. -Der rel. Buftand bes fran göfischen Protestantismus im Anfang unseres Jarhunderts wurde von Samuel Bincent folgendermaßen geschildert: "Nach der Revolution waren die franz. Protestanten in eine tiefe Ruhe geraten, welche ber Gleichgültigfeit febr anlich war. Die Religion hatte nur wenig Intereffe für fie, wie überhaupt für die meiften Frangofen ; für fie , wie für viele andere bauerte bas 18. Jarhundert noch fort. Das Gefet vom 18. Germinal An X hatte bie Ruhe befestigt, indem es fie felbft und ihre Pfarrer von aller Sorge für ben Unterhalt ihres Gottesbienftes ent band und also die nächste Ursache der Unruhe, aber auch damit der Erwedung entsernte. Die Prediger predigten, das Bolt hörte sie, die Konststorien versammelten sich, der Gottesdienst behielt alle seine Formen, außerdem beschäftigte sich niemand damit, niemand bekümmerte sich darum; die Religion war außerhald der Lebenssphäre Aller". Dieser Zustand dauerte sort die die zwanziger Jare, wo die Erwedung (le Réveil) aus der Schweiz nach Frankreich drang und die Kirchen neu belebte. Dieser Réveil ist dem deutschen Pietismus durch seine Botten wie durch seine Wönzel sehr änlich. Er ist einerseits zu viel gerühmt. juge wie durch feine Mangel fehr anlich. Er ift einerfeits zu viel gerühmt, an dererseits zu sehr geschmäht worden. Tatfache ift es, bas er die Grundlehren bes Evangeliums (abfolutes Unvermogen bes Denichen, fich felbft zu erlofen, Ber fonung burch Chrifti Blut, Notwendigfeit einer perfonlichen Befehrung) wider 30 Ehren gebracht, und ein reges, tatendurstiges Leben bei dem prot. Chriftenvolle der luth, wie ber ref. Rirche erzeugt hat. Bas ihn besonders auszeichnete, war ein glühender Miffionseifer, ber fich weder durch Spott und Schande, noch burch Befängnis und Berfolgung aufhalten ließ. Bibelverbreitung, Diffion unter ben Beiden, Sorge für Berwarlofte und Befallene, Liebes- und Evangelisationswerk, Berbreitung guter Schriften, Sammlung zerstreuter Glaubensbrüder, Errichtung von Kirchen und Schulen, alles wurde in Angriff genommen. Am 4. Robember 1822 wurde in Baris die rühmlich befannte Societé des Missions ev. chez les peuples non chrétiens gegründet, die in Südafrifa, in Taiti und Senegal mit se vielem Segen wirkt. Die Bibel wurde verbreitet von der Société biblique britannique et étrangère (schon seit 1792 für Frankreich tätig), die 1874 49 Molporteure beschäftigte und 130,831 Fr. verausgabte; von der Société dibl. de Paris (seit 1818) und der Soc. dibl. de France (s. 1864). Das Evangesum wurde zerftreuten Protestanten gebracht und auch unter der tath. Bevollerung verbreitet durch die Société évangelique de France (f. 1833), die hauptjächlich bon ber freien reform. Rirche geleitet wird und gegenwärtig 50 Agenten beidaf tigt; Jaresausgabe eirea 130,000 Fr. Die eng an die reformirte Landesliede sich anschließende Societé centrale protestante d'évangélisation (seit 1847) bat is mehr benn 300 Ortschaften ben evangelischen Gottesbienft eröffnet und in Baris eine theologische Praparandenschule gegründet; Jaresausgabe 215,000 fr. Sie wird frastig unterstützt von der Société pour l'Encouragement de l'Instruction primaire parmi les prot. de France (scit 1829), bie mehr als 1250 Equi

len gegründet und unterhalten hat; ferner in Courbevoie (bei Paris) ein Semisar für Lehrer (1844) und in Boiss St. Léger eines für Lehrerinnen (1856) errichtet hat; järliche Ausgabe 110,000 Fr. Für gute Schriften sorgen die Société des Traités religieux (s. 1822) und die Société des Livros religieux de Toulouse (s. 1831); letztere hat seit ihrer Gründung 4,306,122 Exemplare guter Bucher gebrudt und verbreitet, und von benfelben für 933,811 Fr. vertauft. Die Parifer Diakonissenanstalt im J. 1841, die erste nach der Raiserswerther, von Bfr. Bermeil gegründet, ist immer noch im Wachsen begriffen. Die Société du Sou protestant (Beitrage von 5 Cent. ober 1 Sou wochentlich) hat feit ihrem Bestehen (1846) 1/2 Million Franten an die verschiedenen anderen Berte verteilt. Diefes reiche Entfalten ber Liebestätigkeit, diefer unermubliche Gifer, bas Wort von der Berfonung zu predigen, der warhaft großes geleistet hat, ift aus bem Reveil erwachsen; jeboch burfen wir auch bie Schattenfeiten besfelbigen nicht berhehlen. Unter vorwiegend englischem Ginfluffe ftebend, haben die Manner bes Revoil den kirchlichen Boden allzusehr verlassen, die theol. Wissenschaft geringsgeschätzt, die Hauptlehren des Evangeliums auf Unkosten der andern (namentlich von den Sakramenten) betont; ihre gesalbte, in engem Ideenkreise sich bewegende Sprace ist als "patois do Canaan" sehr treffend bezeichnet worden. Noch heute leibet ber frangofische Protestantismus infolge biefer Mangel, und bie Erwedung batte wenig bauerhaftes hinterlaffen, wenn nicht in ben letten Jarzehnten ber firchliche Sinn in den beiben Landestirchen wiber erwacht wäre und allen diesen Berten einen festen Grund unterbreitet hatte. — Dafs ber franz. Protestantis: mus bis zur Mitte unferes Jarhunderts nichts erhebliches in der Theologie geleiftet bat, barf teinen befremben. Die verfolgten Sugenotten, in ihrer Exiftens bedroht, hatten weber Beit noch Duge, sich mit wissenschaftlichen Studien zu befaffen, fie mussten für's notwendigste forgen, die bedrängten und zerstreuten Reste ber Rirche bor bem bolligen Untergang ichugen. Als ihnen endlich Dulbung und bald darauf Anerkennung vom State gewärt wurde, brachen die Revolutions: kurme los, auf welche die Kriege Napoleons folgten; und die Erweckung, welche bas chriftliche Leben wider anregte, war nabe baran, die theol. Biffenschaft als Un= ober Biberchriftentum zu verwerfen. Die orthodoxe theolog. Fakultät von Montauban, die lange Jare hindurch nicht über das erbauliche Element und die Ratechismustheologie hinausgekommen war, hat in neuerer Zeit jüngere Kräfte ersworben und in ihrer Revue de Théologie von einem gründlicheren Studium und einem wissenschaftlicheren Geiste Zeugnis gegeben. — In Paris wurde durch die Gründung der Société de l'Histoire du Protestantisme français (seit 1852) und burch bas von ihr in Monatsheften herausgegebene Bulletin bas Stubium ber Beschichte der vaterländischen ev. Kirchen angeregt. Eine schöne Frucht davon ist bas treffliche und bedeutende biographische Wert ber Gebrüder haag: La Franco protestante, das foeben in zweiter bermehrter Auflage erscheint. Die neugegrundete Pariser theol. Fakultät ist berusen, an der Hebung der Theologie kräftig mitzuwirken. Schon konnte ihr Dekan, Brof. Lichtenberger, im borigen Jare bie Riesenarbeit einer Realencyklopäbie, nach Mufter berjenigen von Herzog, unternehmen, für welche er zalreiche und mitunter bedeutende Mitarbeiter gefunden hat; diese Encyclopedie des Sciences religieuses halt gleichen Schritt mit ber neuen Auflage ber Erlanger Realencyklopäbie. — Bas bie ref. Kirche Frankreichs besonders auszeichnet, ist die Kanzelberebsamkeit. Die Ramen Ab. Monod, Grandpierre, Ebm. du Pressensé, Bersier, Dhombres einerseits, Ath. Coquerel Bater und Son, Fontands, Reville, Biguier andererseits, sind auch im Auslande bekannt geworben. Die große Armut der ref. Kirche liegt in ihrem Kultus, der trocken und kal ist, one alle liturgischen Elemente. Doch hat dor einigen Jaren Pfr. Bersier in der von ihm erbauten schönen Chapelle de l'Etoile einen liturgischen Gottesdienst nach anglikanischem Borbilde eingefürt, dem jedoch, nicht mit Unrecht, borgeworsen wird, bafs er zu kunftboll jei und nie bei dem Bolke werde Eingang finden können. Als wichtigere kirchliche Zeitblätter der ref. Kirche find noch zu erwänen: orthobogerfeits "le Christianisme au XIXe. Siècle", und liberalerfeits "la Renaissance" unb "l'Avenir".

Die lutherische Nirche Frankreichs, bis 1870 mit der elfässischen eng berbunben und unter beren Ginflufe fichenb, ließ fich bon ber Bewegung ber Erwedung hinreißen und beteiligte fich an ben aus berfelben berborgegangenen oben ermanten Berten, die fie gum Teil gemeinsam mit der reformirten Rirche grundete. In ber Infpettion Mompelgard befteht, trot aller unioniftifden und rationaliftifden Beftrebungen, im Bolte ein gefunder tirchlicher Ginn, mit eigenem, ansgepragten Charafter, bem ber württembergifchen Rirche fich annahernb. Dem erbaulichen Beitblatte l'Ami chrétien des Familles ift ein reges, driftliches Leben in vielen Ge meinden gu berbanten. Doch haben in neuerer Beit bie Beiter ber im Forwoffer der Erwedung gebliebenen pietiftischen Bartei bas Rirchenpringip gu febr ver nachläffigt, jodafs heute bafelbft die Geften gebeiben, die oft gerade die beften Glieber ber Rirche an fich gieben. Die Barifer Rirche, bis jum Anfang bices Jarhunderts unter bem Schute ber ichwedischen und ber banifchen Befandticoft bestehend, murbe 1809 als Monfiftorialtirche ber augsburgischen Ronfession aner tannt (Die Gemeinden von Lyon und Nizza gehoren zu dem Barifer Konfistorium). Sie wuchs rafch herau unter der Leitung der vortrefflichen Pfr. Boiffard, Bopo. Cuvier, Berny, Meyer, Balette, Berger und anderer, und entfaltete befonders eine große feelforgerliche Tätigfeit, blieb jedoch in ber Rangelberedfamteit binter ber ref. gurud. Infolge ihres beständigen Berfehre mit Elfag und Deutschland Bit fie fich immer mehr bon dem Ginfluffe der Erwedung los und entwidelte ein eruftes, firchliches Leben im luth. Sinne, bas besonders gefordert wurde burch das von Pfr. Ruhn herausgegebene Blatt "Le Temoignage, Journal de l'Eglise de la Conf. d'Augsbourg" (feit 1876), welches von den meiften luth. Beiftliches bon Paris redigirt, fich eines tiefgreifenden, über die Grengen der luth. Rirde hinausgehenden Ginfluffes erfreut. Im 3. 1843 wurde bie beutiche, bernach beutich frangöfifche, heute innere Miffion, gegrundet, welche in allen Stadtvierteln beutiden Gottesbienft und Seelforge, in vielen beutsche Schulen (feit 1870 aufgetoft) eine richtete und unterhielt; Diefelbe hat nicht wenig gur Forderung und Befestigung des firchlichen Lebens beigetragen. Gur bie beutsch Redenden wird bas Monats blatt "Schifflein Chrifti", für die franz. Redenden das populäre, zweimal im Monat erscheinende Blatt "Le Messager de l'Eglise" geschrieben. Gering an Zal (30-40,000 Seelen) ift Die luth. Rirche in Baris eine geiftige Dacht geworben und hat ihre besondere, auch bon reformirter Seite anertannte Aufgabe in ber Evangelifirung Frantreichs. Seit 1874 hat fie ein eigenes, von mehreren Beit lichen gegrundetes Diatoniffenwert, um Gemeindediatoniffen gu bilben, beren be reits fünf in berichiebenen Stadtvierteln tätig find.

G. de Félice, Histoire des Protestants de France depuis l'origine de la Réformation jusqu'au temps présent. 5°. éd., Toulouse 1873; F. Bonifac, Histoire des Protestants de France depuis 1861, Toulouse 1864; A. Docoppet, Paris protestant, Paris 1876; Th. de Pratt, Annuaire protestant, Paris 1878.

Frang (Franzistus) von Affifi und der Franzistanerorden. Giovann Francesco Bernardone war 1182 in ber Stadt Affifi geboren, welche in der To legation Spoleto, in dem Tale, das nördlich von Berugia, füblich von Foligno begrenzt wird, auf einer steilen Sohe erbaut ift. Sein Bater, Bietro Bernardone ein reicher Raufherr, ber mit Fraufreich in lebhaften Bandelsverbindungen fand. ließ den Son (der eigentlich den Taufnamen Johann erhalten hatte, aber wegen des Baters Borliebe für Frankreich, oder auch weil er frühzeitig bas Frangoniche erlernte, nachmals Francesco oder auch Francischetto, "das Franzoschen", genannt wurde) \*) forgfältig erziehen, one dass derselbe sich sonderliche Kenutnisse erwor ben hatte. Der heitere, lebensluftige Jüngling entsprach ben Erwartungen bes ernsten Baters, der ihn frühzeitig ins Geschäft aufzunehmen wünschte, überhaupt nicht. Einer jener lebensfrohen Bereine (corti), in denen sich damals die bei-

<sup>\*)</sup> Bgl. die aussurlichen Erörterungen bes Bollandiften Conftantin Supeten fieriber (Acta SS. t. II, p. 556 s.).

tere Jugend in ben italienischen Städten erluftigte, war auch in Affifi gegrundet worben, ihm ichlofs fich Francesco an und murbe balb beffen Saupt. Tag und Racht zogen die Jünglinge scherzend, singend durch die Stadt, verschwenderische Male wurde gehalten und Francesco hieß in Affisi die Blüte der Jugend, nicht jur Bufriedenheit des Baters. Auch der Chrgeiz erwachte in bem fraftigen Jungling; er fcblofs fich (1201) einem Kriegszug berer von Affifi gegen die von Perugia an, murbe gefangen und trug mit beiterem Mute eine einjarige Saft. Als er, entlaffen, nach Saufe gurudgekehrt mar, fiel er in eine fcmere Rrantheit, und Die Brifis feines Lebens begann. Rach ber Genefung fülte er fein Inneres burch und burch verandert; was ihn früher gereizt hatte, die Schönheit der Ratur, die Pracht ber Rleidung, ließ ihn falt, doch lebte noch ber Durft nach Ruhm in ihm und er befchlofe, Balter von Brienne auf feinem Buge burch Apulien zu begleiten. Aber icon in Spoleto verließ er beffen Beer, tehrte nach Affifi zurud, begab fich in die Ginsamteit und flehte zu Gott um Erleuchtung. Bugleich wandte er fich ber Bflege besonders etelhafter und anstedender Kranten zu und fteigerte fortwarend seine Boltatigfeit. Nachdem er eine Ballfart nach Rom gemacht, wo er an ben Rirchturen für die Armen bettelte, hörte er, warend er betete, den Ruf an fich ergeben, die zerfallene Lirche Gottes widerherzustellen. Er glaubte biesem Rufe zu folgen, indem er Tucher seines Baters und fein eigenes Pferd verkaufte und ben Erlos einem Priefter übergab. Diese Berschwendung erregte ben Born bes Baters, Francesco floh, tehrte aber wiber nach Affifi gurud. Dort fand er allmählich neben Spottern auch Bewunderer. Barend ber zwei Jare, die er nun in ber Baterftadt lebte, ftellte er bas ibm geschentte verfallene Rirchlein ber Maria ber Engel (Portiuncula) wiber her; es wurde fein Lieblingsaufenthalt. — Es war warend biefer zwei Sare, bafs eine Bredigt über Matth. 10, 9-10 einen folden Gindruck auf ihn machte, dafs er, anlich wie einige Jargebnte guvor Betrus Balbez in Lyon getan hatte, fich einem Leben in bolliger apostolischer Armut zu widmen entschlofs. Er zog ein grobes Rleid an, legte Tafche, Schuhe und Stab ab und einen Strid anftatt bes Gurtels an, und begann Buge ju predigen. Balb ichlofs fich ihm ein angesehener Affifiate, Bernhard von Quintavalle, an, brei Priefter folgten und die Bal feiner Anhanger wuche. Er wonte mit benfelben in einer Butte an einem einfamen Orte bei Affifi. Dies einfame Leben one Birksamkeit nach außen war es indes nicht, was Franz beabsichtigte. Eben die Birksamkeit auf's Volk wollte er, und veranlasste deshalb seine Genossen, parweise durch's Land zu ziehen, um dem Volke zu predigen. Bis zum Jare 1210 hatten sich ihm eilf Anhänger angeschlossen. Nun sand er es an der Zeit, ihnen eine Borschrift als Regel ihres Lebens zu geben. Es sind zumeist ebangelische Borschriften, die diese Regel — die Magna charta pauportatis, wie man sie genannt hat — enthält, nicht one Beimischung strenger Astele, besonders im Bunkte des Armutsgelübbes, das durch fie vorzugsweise betont und verscharft wird. Alle ihre Sape bezweckten Ausruftung ber Orbensgenoffen zu wirtfamer Predigt ber Buße inmitten eines verweltlichten Geschlechts. Wie die Apostel follen fie um ber Menschen Urteil unbefümmert fein, ihrer überzeugung ficher, in gleicher Demut es hinnehmen, wenn man fie abweise, wie wenn man fie bore, und Gott big Bergeltung anheimstellen. Die Rraft ju biefem Berufe follen fie burch außere Ubung erhalten und ftarten, dem allgemeinen Jagen nach Schaken und Ehre entgegen in Armut leben und die unentbehrlichen Bedurfniffe fich burch Almojen verschaffen, one fich bes Bettelns zu ichamen, weil ja bas Almofen bas Erbteil ber Urmen fei; allen Gelbbefiges follen fie fich ganglich enthalten, allen Bequemlichkeisten bes Lebens entfagen; nur Kranten foll bas Reiten gestattet fein; burch Fasten foll ber widerspenstige Leib gegamt werden. Wer ein Gewerbe oder eine Runft verstebe, foll sie treiben, nur dass er tein Gelb für seine Arbeiten nehme, sonbern sich bieselben mit Lebensbedürsnissen vergüten lasse. Und damit für die Befolgung biefer Boridrift eine Burgichaft gegeben fei, werben die Bruber jum unbedingten Behorsam gegen die Oberen verpflichtet. Damit ferner die Wirksamteit der Diffion unter Saracenen und Beiben gesichert fei, foll keiner zu folchen Miffionen ausgeben, ber bagu nicht die Erlaubnis ber Obern erlangt habe, beffen Begabung

für diesen Beruf nicht von denselben sorgsältig geprüst worden sei. Den Gesaren für die Keuschheit sucht ein Berdot jeglichen Berkehrs mit Beidern zu begegnen. Aber diese Strenge des Lebens soll sein pharisäisches Sauersehen sein, dielnecht ganz und gar von der Liebe durchdrungen und serne von dem Hochmut, der andere verachtet, welche sich nicht zu der gleichen Strenge verpstichten. Bei allen Entsagungen und Mühen soll man die Brüder allezeit heiter und vertrauend sehen. Bor allem der Kranken nimmt Franziskus sich in diesen Vorschristen an; sur sie erlaubt er sogar in dringender augenscheinlicher Not Geld zu nehmen, sie sollen auf's sorglichtte gepstegt werden, stets soll einer der Brüder oder mehrere am Lager eines Erkrankten sein. Und damit schon der Rame der Verbindung die demut zeige, die sie durchdringen sollte, so gebot Franz, dass sie sich "Mindre Brüder" (fratres minores) heißen sollten. Ein oberster Diener (minister generalis) soll der gesamten Brüderschaft vorstehen; bei ihm sollten alle in Italien wonen den Brüder sich alljärlich, die jenseits den Alpen und über dem Reere lebten,

alle brei Jare verfammeln.

Mit diefer seiner Regel begab sich Franz, von allen seinen Genoffen begleitet, nach Rom, um fie dem Papfte borzulegen. Gein in Rom anwesender Bischof bermittelte ihm eine Audieng bei Innoceng III., der anfange feine Genehmigung verweigerte, sie dann aber mündlich erteilte, angeblich gewonnen durch eine sinnige Allegorie oder Fabel "vom König Christus und der schönen Jungfrau Armut", welche Franz ihm erzälte. Bon Rom kehrte Franz mit seinen Gesärten nach Affifi gurud und furte mit ihnen ein ftreng affetisches Leben. Dier in Affifi Schlofs fich die fromme Clara Sciffi (geb. 1194), aus einem reichen Saufe und um ihrer Schonheit willen bewundert, ben mit Frang Berbundenen an. Sie hatte bon Rindheit an ftreng gelebt und febr haufig gebetet. Bon feinem erften Auftreten an war Franz ber Gegenstand ihrer Bewunderung, auf seinen Rat flob fie, wie berichtet wird, aus bem baterlichen Saufe in die Bortiuncula-Rirche, wo fe fich bon ben Brudern die Bare abschneiden ließ, bann aber ihren Aufenthalt in ber naben Damianstirche malte. Sie berebete ihre Schwefter, ihrem Beifpiele ju folgen, mehrere Jungfrauen fchloffen fich ihr an, auch Frauen mit Berlaffung ihrer Manner. Go murbe fie 1212 Die Stifterin bes Orbens ber Clariffinuen (auch zweiter Orden des hl. Franz, oder Orden der armen Frauen genaunt). Clare selbst leistete Franz (am 19. März jenes Jares) ein Gelübde des Gehorsams und trat mit ihren Gefärtinnen unter seine Aussicht. Nach und nach entstanden auch in andern Landern Alofter diefes Ordens. Der Papft gab ihnen die go icharfte Regel Beneditte; fie biegen nun auch Damianiftinnen. 1224 erhielten fie von Frang eine eigene Regel, die bann von den Bapften bestätigt wurde. Diefe Regel war weniger streng in bezug auf bas Jaften, aber aller Besite von Gitem war verboten, Stillschweigen zu gewissen Beiten und überhaupt gemeinschaftliches Arbeiten besohlen. Gregor IX. machte biese Regel zur allgemeinen für alle Da mianiftinnen (1253). In Diefem Jare (am 11. August) ftarb Clara und mutbe balb barauf von Alexander IV. tanonifirt. Die Regel, welche Frang ben Clarife finnen gegeben hatte, wurde 1246 von Innoceng IV. gemilbert, 1264 gab ihnen Urban IV. eine noch milbere Regel und die nach biefer Regel lebenden Clariffin nen heißen beshalb Urbaniftinnen. Dagegen fuchte im 15. Jarh. Coleta aus Corbie († 1447) einen Teil ber frangofischen Clariffinnen-Rlöfter gur urfprunglichen Strenge bes Orbens gurudgureformen, und begrundete fo bie Coletinerinnen oder Observantinnen, welche Leo X. 1517 mit mehreren anderen observannichen Abzweigungen bes Clariffinnen-Orbens bereinigte. 3m 17. Jarhundert ftiftete Frangista von Jejus Maria aus dem Sauje Farnese Die Clariffinnen bon ber ftrengften Observang, gur ftrengen Beobachtung ber erften Regel, und ließ ihom 1631 ihr erftes Rlofter in Albano bauen. Gur Barfugereinfiedlerinnen bom Co den der hl. Clara und nach ber Stiftung Peters von Alcantara ließ ber Rotdinal Franz Barberini ein Klofter in Farfa bauen und erhielt 1676 von We mens X. ein Brebe fur Diefe Stiftung. Er hatte Diefen Ginfiedlerinnen beftan biges Stillichweigen auferlegt; fie follten barfuß one Sandalen geben und fein Leinen tragen. (Bgl. überhaupt bie Bollandiften jum 12. Aug., dem Gedachtnistage ber hl. Clara; Holften. Brodie, Cod. regularum III, 34 ss.; Helpot, Rlofternden zc. VII, 216 ff.; Hurter, Innocenz III., Bb. IV, S. 274; J. v. Orsbach, Leben ber hl. Clara, Aachen 1844; Abbe Demore, Leben ber hl. Clara von Assififi,

wir kehren zur Ledern, Rachen 1842; Avoe Demote, Leven ver gl. Clara von Uppip, a. d. Französ. von P. Lochner, Regensburg 1857).

Bir kehren zur Lebensgeschichte des hl. Franz, wie sie die seinem Orden ansetörigen ältesten Biographen (nämlich Thomas von Celano, † 1260, die "tros Soeii", und Bonaventura) in wesentlicher Übereinstimmung berichten, zurück. Im Jare 1212 sandte Franz die Brüder parweise in die verschiedenen Teile Itasliens; er selbst ging nach Toskana, wo ihm der Graf von Casentino den Berg Alberna schenkte; er sand Anhänger in Perugia, stiftete sense klosker in Corp tma; auch in Bifa und anderen Städten entstanden Klöfter ber mindern Bruder. Rachbem er in Florenz neue Genoffen gefunden, ging er nach Affifi zurud und fandte feche Brüber nach Marocco, die, der Sage nach, one Erfolg zu erzielen, Martyrer wurden. Da entschlofs er fich (1213), felbst nach Afrika zu gehen. Er begab fich zunächst durch Biemont nach Spanien, wo ihn eine Krantheit befiel, bie ihm die Fortsetzung seiner Reise unmöglich machte. Indessen verbreitete und befeftigte fich bie Bruderschaft in Stalien. Die vierte Lateransynobe (1215), bei welcher bie beiben Orbensstifter Dominicus und Franz sich tennen lernten, gefattete beiben auch nur erst munblich Dulbung ihrer Berbindungen. Doch trat shon 1216 die erste Generalversammlung der Franziskaner, welcher der Kardinal Hugolino (der später als Gregor IX. Bapft wurde) beiwonte, zusammen und besschofs, Brüder in alle Länder zu senden. Die Ausgesendeten fanden in Spanien Schwierigkeiten, gründeten aber doch in Lissabon und einigen anderen Städten Klöster, in Frankreich wurden sie auf's freundlichte ausgenommen; one alle Ers

folge blieben bie Berfuche ber nach Deutschland Gesenbeten.

Der romifche Stul zogerte fortwarend mit ber formlichen Beftatigung bes neuen Orbens, one Zweifel, um nach ben Erfolgen besfelben feinen Entschlufs zu affen. Als beshalb Franz (1217) abermals nach Rom ging, um die Bestätigung inszuwirten, mufste er one biefelbe beimtehren. Demungeachtet muchs ber Orben nit reißender Schnelle. Die Generalversammlung vom 1219 soll bereits, nach icherlich übertriebener Angabe, von 5000 Brübern besucht gewesen sein; sie bechlofs, neue Boten nach Spanien, Agypten, Afrika, Griechenland, England und Angarn zu fenden. Die Erfarungen, welche bie erften Sendlinge in Deutschland zemacht hatten, widerrieten eine neue Mission in dieses Land; man zog bor, Deutsche in Italien für die Bwecke des Ordens zu gewinnen, und dieselben fobann gur Berbreitung bes Orbens in ihr Baterland zu ichiden. Schon 1221 geang es bem Cafarius von Speier, ber mit 12 Brubern nach Deutschland ging, en Orden auch bahin zu verpflanzen. Franz selbst begab sich nach Ptolemals, wo er, von Sarazenen gefangen, den Sultan Ramel zu bekehren versucht und, nach Ablegung mehrerer ftaunenswerter Broben feines Belbenmuts (Bereiterklärung ju einer Feuerprobe, Burudweisung ber reichen Geschente bes Sultans 2c.) bon bemselben wiber entlaffen worben sein soll. — Wärend ber Abwesenheit bes Stifters hatten fich inzwischen im Sauptlande bes Orbens Greigniffe begeben, welche bie Brüber veranlafsten, ihn gurudzurufen. Es hatte nämlich ber Bruber Elias bon Cortona, bem Franz bie Leitung bes Orbens übertragen hatte, Anderungen vorgenommen und bachte auf Milberung ber Regel. Ihm wiberftand ein Teil ber Brüber, an beren Spike Antonius von Badua ftand, der 1196 in Lissabon geboren, 1220 von den Augustinerkanonikern ausgetreten und zu den Franziskanern gegangen war, und als ihm die Ausfürung feines Entschluffes, als Diffionar gu den Muhammedanern zr gehen, durch Krankheit unmöglich gemacht worden war, fich nach Italien begab, wo er Briefter wurde und auf Franzens Anordnung unter bem Abte Thomas von Bercelli Theologie ftubirte. Der burch ihn gegenüber ben lagen Grundfagen jenes Glias vertretenen ftreng rigoriftifchen Faffung ber Orbensverpflichtungen trat Franziskus bei und nötigte fo jenen, nicht one ihn (angeblich bei jener zweiten Generalversammlung im 3. 1219) in Gegenwart ber Orbensgenoffen wegen seiner niedlichen Tracht und Haltung berb verspottet und getabelt zu haben, zur vorläufigen Unterwerfung.

Die förmliche Bestätigung des Ordens erfolgte erst 1223 durch Honorius III, ber eine nene von Franz ihm vorgelegte fürzere Regel sanktionirte und den Orden für einen von der Kirche anerkannten erklärte. Franz starb, nachdem er schwa 1224 die Leitung des Ordens an Clias von Cortona als Generalvikar abgegeben hatte, um sich ganz in's beschauliche Andachtsleben zurücziehen zu können, am 4. Okt. 1226 in der Pontinneulasirche zu Nisis und wurde schon 1228 von Gregor IX. kanonisirt. Sein Orden zälte zweiundvierzig Jare nach seinem Tode schwa

8000 Mofter mit 200,000 Mondhen in breinndamangig Provingen.

Diese außerordentliche Berbreitung hatte einen hauptsächlichen Grund in den großen Bergünstigungen, welche dem Orden von den Päpsten gegeben wurden. So erlaubte Honorius III. schon 1222 den Franzistanern, in interdigirten Orden bei verschlossenen Türen Gottesdienst halten zu dürsen und gab ihnen 1223 den Portinneulaablass sür alle diesenigen, welche am Tage der Einweihung der Bottinneulasirche (2. August) in dieser Kirche ihre Andacht verrichten würden. Diese Ablass wurde von späteren Päpsten bestätigt und dahin erweitert, dass er auch in einem Jubeljare ausgeteilt werden dürse, wo alle anderen Ablässe ruhten überdies wurde der Empsang des Ablasses sür diesenigen, welche am 2. August verhindert seien, in die Portinneulasirche zu kommen, auf einen sür diese Berhinderten bequemen Tag verlegt und den Franziskanern. Mönchen und Ronnen, da Empsang dieses Ablasses, auch wenn sie in ihren Klöstern blieben (und nicht is

die Portiunculafirche gingen), geftattet.

Die Berehrung des Stifters erhöhte fich nach feinem Tobe mehr und mehr Dazu trug besonders die als war angenommene Sage von den Bundenmala Chrifti bei, welche ibm Chriftus felbit eingebrudt haben jollte. Er bejand fich, is ergalen ichon bie brei obengenannten alteften Berichterstatter mefentlich überein ftimmend, im 3. 1224 auf bem Berge Alberna, um bierzig Tage zu jaften, bi erschien ihm, als er am Tage der Kreuzeserhöhung im eifrigem Gebete und wo dem Schmerze des Gefreuzigten gang durchdrungen war, Chriftus felbft als de raph und drudte ihm unter heftigen Schmerzen feine Bundenmale ein. Es wird berichtet, bafs Franz biefen Borgang felbit erzält habe, bafs ber Franzislung Leo bei demfelben gegenwärtig gewesen sei und die Bundenmale östers verbmben habe, und dass der spätere Bapft Alexander IV., die hl. Clara und viele Emwoner Assiss sie gesehen hätten. Gregor IX. bestätigte die Warheit dieses Anders in drei Bullen, zu denen Nikolaus III. seine Zustimmung erklärte. Bem bitt XII. gestattete bem Orden bie Geier eines Gestes der Bundenmale bes beil Grang, bas durch Baul V. 1605 fogar zu einem von der gangen Rirche allfärlich am 17. Sept. zu begehenden Gedenktage erhoben wurde. Die aberglanbige Ber ehrung bes "feraphischen" Seiligen, die in diefer Bunderfage ichon eine bott Stufe erreicht hatte, steigerte fich mehr und mehr. Ihre Resultate faste im mer zehnten Jarhunbert ber italienische Franzistaner, Bartholomaus be Pifis Albus († 1401) in dem liber conformitatum zusammen, in welchem vierzig Anlichkum Frangens mit Chrifto nachgewiesen wurden, g. B. bafs auch er im Alten Ich durch Borbilder und Berbalweissagungen prophezeit worden fei, dass er Bur ber getan und geweissagt, dass er gefrenzigt und über die Engel erhoben worden fei. Diefes Buch murde 1399 auf einem Generalfapitel ber Frangistaner feinlich bestätigt, die Burie aber sette es fpater in den Inder. \*)

Bon gang besonderer Bichtigkeit war es für die Franzistaner, dass die Papite ihnen die Ermächtigung gaben, one Cinwilligung der Bischofe und Piarrer is seder Gegend zu predigen, wenn sie dies auf dem Grund und Boden ihrer Alpar oder an öffentlichen Orten tun wollten. Ebenso wurde ihnen gestattet, überd Beichte zu hören und zu absolviren, wobei die Einwilligung der Bischofe nur zu

Schein vorausgesett wurde.

<sup>\*)</sup> Erasmus Alber († 1553) veröffentlichte 1531 einen beutschen Auszug daraus unter bem Titel: "Der Barfüßermönche Gulenspiegel ober Alforan", mit einem Berwort von Enter besgleichen ber Genfer Buchbruder Cour. Babius 1556 einen frauzöfischen, n. d. E.: l'Aleran des Cordoliors.

Die Folgen biefer Bergunftigungen in England ichilbert bereits ber englische Beichichtschreiber Matthaus Baris aus dem Benediftinerorden († 1259) im zweis ten Teile seiner Geschichte von England, der Historia major jum 3. 1243. Dominitaner und Franzistaner (beide waren ichon um 1220 nach England gelommen), fo ichreibt er, find ichnell von ihrer erften Einfalt abgewichen, haben prach= tige Gebaude errichtet und erweitern fie täglich, sammeln ungeheure Schate und treiben Erbschleicherei bei ben Großen und Reichen, haben dabei einen außerors bentlichen Ginflufe auf bas Bolt, laffen fich bei ben Ronigen und Großen als Rate, Rammerherren, Schapmeifter, Brautfurer und Sochzeitrebner gebrauchen, vollstreden die Geldpreffungen ber Bapfte, ichaffen fich eine Ungal von Privilegien, predigen entweder schmeichlerisch oder herb und verlegend, verachten die älteren Orben, predigen überall und horen überall Beichte, machen die Bfarrer verächt= lich und empfehlen fich als Beichtväter ben Großen und beren Frauen. Go fchnell war die Einfachheit, die der Stifter im Auge hatte, jener liebedurchdrungene Eiser für die Rettung der verderbten Beit in ihr Gegenteil umgeschlagen; die Belt, zu deren Bewältigung Franz seine Brüber bilden wollte, hatte sie selbst großenteils in Besitz genommen. Bas Paris von England berichtet, war mehr oder weniger allenthalben der Fall; die Bettelmonche bemächtigten sich der Seelforge und benütten fie gur Erhöhung ihres Ginfluffes, ihrer Macht, ihres Reichtums. Es fehlte nur noch, dass fie sich auch zu Universitätslehrern machten, dass fie ihren Einfluss auch auf die Bildung der Theologen ausdehnten. Sie versuch ten bas, von den Bapften unterflutt, mit glangendem Erfolg, junachit auf ber erften Universität jener Beit, in Baris. Diefer Universität befahl Innoceng IV. icon 1244, die Dominitaner und Frangistaner gu ben atademischen Burden gujulaffen, 1249 erging ein papitlicher Befehl an ben Rangler ber Universität, Bliedern beider Orden diese Burden auch ungesucht zu erteilen. Doch hatte derselbe Pauft in einer eigenen Bulle bie Rechte ber Beltgeiftlichen gefichert; aber fein Rachfolger, Alexander IV., widerrief dieselbe. Um sich gegen das Überwiegen der Bettelmoche zu sichern, beschloss die Universität (1251), dass tein Kloster in Paris mehr als eine theologische Lehrstelle an der Universität durch seine Mönche verwalten sollte. Alexander IV. aber schützte die Bettelmönche, ermächtigte 1255 den Kanzler der Universität, jedem Weltgeistlichen und jedem Mönche die Erlaubnis zum Lehren zu erteilen, und vernichtete den Schluss der Universität gegen die Dominisaner. Als sich hierauf die Universität als Korporation auslöste, wurde sie bon dem papitlichen Bevollmächtigten extommunizirt, die Dominitaner festen ihre Borlefungen fort und (1257) wurden der Dominitaner Thomas von Aquino und der Franziskaner Bonaventura Doktoren der Theologie in Paris (f. die Artt.). Der lettere, als scholaftischer und mystischer Theologe gleich bedeutend und zum General feines Ordens erhoben, hat ben befferungsbedurftigen Buftand ber Frangistaner seinerzeit nicht verfannt. Zwar verteidigte er fie in einer eigenen Schrift von ber Armut Chrifti wiber ihren Befampfer Bilbelm b. St. Amour, begrundete in einer andern ihr Recht zu Predigt und Beichtehoren, schrieb eine eigene Apologie gegen ihre Wiberfacher, bewies auch in einer Abhandlung von ben Sandalen ber Apostel, bafs Chriftus und die Apostel barfuß gegangen; aber er fchrieb auch gegen ben zudringlichen Bettel berfelben (de non frequentandis quaestubus cavendisque discursibus), sprach in einer eigenen Schrift (de reformandis fratribus) bon einer notwendigen Reformation bes Orbens, und flagte in einem Schreis ben, das er als General an alle Provinzialen richtete, darüber, daß der Glanz des Ordens dadurch verdunkelt werde, daß die Brüder vieles täten, wozu der zeind der Armut, Geld, erforderlich sei. Es erinnert an die Schilderung des Matthäus Paris, wenn er die faulen, herumvagirenden, ungestüm bettelnden Frangistaner fchilt, wenn er es Gliedern feines Ordens verbentt, dafe fie prachtige Bebaube auffüren und fich ber Erbschleicherei schuldig machen, durch welche befonders die Bfarrer beeintrachtigt murben. Die Streitigkeiten ber Universität Baris mit ben Bettelorben, namentlich ben Frangistanern, bauerten über bas Barbundert ihrer Entstehung fort. Allmählich bestand bie Mehrzal ber theologischen Lehrer in Baris aus Bettelmonchen. Mit biefen geriet die Universität wider in

Streit auf Beranlassung einer Bersügung Bonisacius VIII. (1295 und 1296), welche die Franziskaner von der Gerichtsbarkeit der Bischöse befreite und ihrem Kloster in Paris 1500 Mark Silber aus allen frommen Bermächtnissen in Frankreich anwies. Da behauptete (1320) ein Pariser Theologe, Johann von Boilli, das diesenigen, welche ihre Sünden einem Mönche, besonders einem Bettelmänche, gebeichtet hätten, verpslichtet seien, sie ihrem Pfarrer nochmals zu beichten, nud das sie nach dem lateranensischen Kanon omnis utriusque sexus weder der Papst, noch Gott selbst von dieser Berpslichtung dispensiren könnte. Bon Johannes XXII. zur Berantwortung nach Avignon gerusen, unterwarf Poilli seine Meinung der Entscheidung des päpstlichen Stules, der Papst verdammte sie (1821) und besal ihm, sie öffentlich zu widerrusen. Im solgenden Jarhundert erneuerte sich der Streit insolge der anmaßlichen Behauptungen des Franziskaners Jean Gorel (1408), dem Papst Alexander V. mit einer die Privilegien des Ordens und der Bettelmönche überhaupt bestätigenden Bulle zu Hilse Proteste zu Gunsten der Recht des Weltslerus erließen. Änliches widerholte sich unter Eugen IV. wärend der Jave 1441—1443, sowie unter Risolaus V. 1556 (siehe überhaupt Buldus, Historia universitatis Parisiensis V, 196 ss., 524 ss., 601 ss.).
Wit der verschiedenen Entwickelung der beiden Bettelorden traten bald zwie

Mit der verschiedenen Entwickelung der beiden Bettelorden traten bald zwischen ihnen selbst Zerwürfnisse ein. Es war zuerst die Sitelkeit, welche diese Zerwürsnisse herden ihnen selbst Zerwürsnisse her Dominikaner nahmen ein höheres Alter für ihren Orden in Anspruch, sie machten serner ihr würdiges Benehmen, ihre anständige Kleidung geltend, sie behaupteten endlich, dass ihnen als Predigern mehr als jenen apostulische Bürde zukomme. Dagegen wiesen die Franziskaner auf ihre größere Demut und askeische Strenge, besonders in Beobachtung des Armutsgelübbes, sin. Die Spaltung erweiterte sich durch die Verschiedenheit der theologischen Richtung beider Orden, indem die Dominikaner als in der Regel Rominalisten und Augustinianer sich von den Franziskanern als Realisten und Semipelagianern unterschieden, diese die unbesteckte Empfängnis der Jungfrau Maria verteidigten, jene

beftritten.

Bebenklicher waren die tiefeingreifenden Spaltungen im Orden felbst, beren erfte Anfänge icon balb nach ber Grundung besfelben fichtbar werben. Eben in jenem Elias, ben Franz 1224 jum Generalvifarius bes Orbens ernannte, zeigt fich uns das Bild eines ehrgeizigen Strebers von bedeutend weltlicherer Gesinnung als ber Stifter. Die strenge Armut, wie Franz sie gesorbert hotertrageter Geschnung als det Stifter. Die strenge Armut, wie Franz sie gesorbert hate, war ihm zuwider; ziemlich balb nach bessen Tode ließ er seine laxen Neuerungsbestrebungen aufs neue hervortreten. Als Gregor IX. ihm befahl, zu Ehren des hl. Franz eine neue Kirche bauen zu lassen, forderte Elias, um sie prächtig herstellen zu können, von allen Prodinzen des Ordens Gelb dozu und ließ zur Sammlung desselben in allen Kirchen des Ordens, gegen die Regel, Opferstöde ausstellen. Die strengen Ernnziskaner perspranzen die Ordenskielte est geleng ober 1280 der Wercheit de Franziskaner berbrannten die Opferftode; es gelang aber 1230 ber Rlugheit bes Elias, trop biefer Berletung ber Regel, neue Bribilegien bom Bapfte gu erhab Diefe Gunft bauerte inbes nur turze Beit; Gregor beraubte ihn mit bilfe bes Johann von Parent, bes eigentlichen Rachfolgers bes bl. Frang im Genera late, feines Einfluffes, und biefer ftellte für's erfte bie Strenge im Orben wiber her. Doch gelang es bem Elias nach bem Tobe biefes Joh. v. Barent (1282), wenn auch unter bem Widerspruche eines großen Teils ber Orbensgenoffen, als eigentlicher General an die Spise des Ordens zu treten. Der Papft bestätigte biese Wal, die strengere Partei aber, unter Fürung des Casarius von Speier (daher "Casariner") widersetze sich ihrem weltlich gesinnten General auf's hartnäckigste und setze endlich seine Absehung bei Gregor IX. durch (1239). Au seine Stelle murbe Albert von Bifa gewält, unter welchem bie ftrenge Bartei berricht, und unter beffen Rachfolger, Crefcentius von Jefu (von 1244 an), Elias, ber is zwischen zur Partei bes tirchen- und papftfeindlichen Raifers Friedrich II. ibergegangen war, ganz befeitigt wurde (vgl. S. Rybka, Elias b. Cortona, Leip zig 1874).

Aber die Richtung des Glias blieb, und Innocenz IV. unterftutte biefelbe

baburch, bafs er 1245 bie Regel milberte und bestimmte, bafs bie Franzistaner liegenbe Grunde, Saufer, Beratichaften und Bucher haben und benügen burften; nur ftebe das Eigentum und die Berrichaft über die Befigtumer dem bl. Betrus (ber römischen Rirche) zu, one beren Erlaubnis nichts bavon veräußert werben burje. Crescentius felbst neigte sich ben Ansichten ber milberen Partei zu, baute prachtige Alofter, veranlafste Bermachtniffe an den Orden, Die Franzistaner nahmen nun Geld und fürten Prozesse. Den Rlagen ber ftrengeren Bartei (zelatores, später spirituales) über diese ber Regel widerstreitende Nachgiebigteit tam Crescentius dadurch zuvor, dass er selbst seine Gegner bei'm Papste auklagte und bon diesem die Erlaubnis erhielt, sie zu bestrafen. Doch traf auch den Crescentius (1247) die Absehung; der strenge Johannes von Parma wurde sein Nachfolger, legte aber, wegen Glaubensirrtümer angeklagt, seine Würde freiwillig nieder, und die Wal zum General tras den Bonaventura, der der strengeren Partei geneigt war. Doch wurde unter seinem Generalate die Erläuterung der Regel, welche Innocenz III. gegeben hatte, vom Papste bestätigt, one dass dies jedoch den Bonabentura abhielt, die Beobachtung der urfprünglichen Regel gu fordern. Seine brei Rachfolger bestanden auf diefer Forderung. - Gine neue Modifitation der Regel trat burch Rifolaus III. ein, ber eine zeitlang Proteftor ber Frangistaner am papftlichen Sofe gewesen und dem Orden unbedingt ergeben mar. Er erflarte durch die Bulle Exiit vom 3. 1279, bafe die Frangistaner eigentlich nur gu ben in ihrer Regel ausbrudlich genannten evangelischen Ratschlägen verbunden feien, ju den übrigen nur auf Grund der Bolltommenheit, nach welcher fie ftrebten. Dafs fie allem Eigentum entfagten, fei verdienftlich und heilig, und man durfe fie deshalb nicht fündlicher Strenge gegen fich felbst beschuldigen. Erlaubt fei ihnen ber einsache Gebrauch (nicht ber rechtliche Besit) bes Notwendigen, ber eigentliche Eigentumer alles bessen aber was sie hatten, sei ber Papft. Ihre Bonfite gehorten ihnen, nichts sonst, und auch die Bonfite nur, so lange es ber Papft erlaube. Er schrieb ihnen bor, nichts überfluffiges zu haben, nichts zu borgen und bas empfangene Beld von ihren Borftebern angemeffen berwenden gu laffen, one es ju beruren; ju handarbeiten follten blog die bagu Geeigneten verbunden fein, nicht Diejenigen, welche fich mit Studien beschäftigten, ober firchliche Dienfte gu verrichten hatten, oder hohern Betrachtungen nachhingen. Rein Frangistaner folle in einer Diogefe one Erlaubnis bes Diogefanbifchofs predigen, wenn nicht ber apostolische Stul zum gemeinen besten anders verfügt habe; ber Beneral und bie Brobingialen werden ermächtigt, geeignete Mitglieder felbständig aufzunehmen; tein Franzistaner folle one besondere Erlaubnis des Papfies in ein Nonnentlofter geben. Franz hatte in seinem Testamente verordnet, daß fich die Franzistaner teine neuen Borschriften vom Papste erbitten sollten. Diese Berordnung erklärte Nitolaus III. für aufgehoben, und befahl, dass diese seine gegenwärtige Bulle nicht durch Glossen verändert werden solle. Diese Bulle gibt eine große Unsberung im innern des Ordens, wenn man die in derselben vorausgesette Besichaffenheit desselben mit den Anfängen des Ordens vergleicht, zu erkennen. Gelehrte Beschäftigung, Rirchendienft, muftische Betrachtung sondert einen Teil ber Orbensbrüder bon benjenigen, welche für Sandarbeit bestimmt find und fich burch ben Ertrag berfelben nach Frangens Boridyrift ihren Unterhalt verschaffen sollen, indes die andern auf Almosen angewiesen werben. - Es war natürlich, bafe die ftrenge Bartei, an beren Spige nun Beter Johann von Oliva ftand, heftig gegen Dieje Bulle auftrat und die Milbe bes Generals Matthias von Aquas Spartas (von 1287 an) befämpfte. Die Papfte Rilolaus IV., Clemens V. und Jospann XXII. wirften gegen fie. — Unter Clemens V. beabsichtigte der General Gonfalvo die Trennung mit Gewalt zu heben, und bat zu diesem 3wede (1307) ben Ronig Rarl von Reapel, die ftrengen Franzistaner aus feinem Reiche gu bertreiben. Der Inquifitor bes Reichs, dem ber Ronig die Untersuchung übergab, erflarte diefe ftrengen Franzistaner anfangs für unschuldig und verwies fie an ben Bapft; bald aber ließ er sie gefangen segen und martern und vertrieb sie aus dem Reiche. Sie flohen gu Clemens V. nach Abignon, ben ber Ronig bat, ber Spal= tung ein Ende ju machen. Der Papft berief bie bornchmften Spiritualen und ihre

Gegner bor sich, um einen Bergleich ju ftiften. Die Spiritualen wibersetten fich und malten einen eignen General. Hierauf entschied Elemens (Bienne 1314) gegen sie, ein Teil derfelben gab nach, die übrigen, meift Italiener, gingen großtenteils nach Sicilien, wo fie unter Friedrich U. unabhängig lebten. Rach Clemens V. Tobe versuchten die strengen Franziskaner in Frankreich sich unabhängig zu machen, nahmen die Klöster Narbonne und Beziers mit Gewalt und vereinfachten ihre Kleidung. Johannes XXII. versuchte erst die Güte, und wandte, da diese ersolglos war, Gewalt an. Nun unterwarf sich die Mehrzal und die Beharrenden wurden ftrenge geftraft, einige verbrannt. Begen ihre Tertiarier etlief Johannes XXII. im 3. 1317 die Bulle Sancta Romana, in welcher fie fraticelle, fratres de paupere vita, Bizochi, Beguini genannt werden. Später berfuchte Johann in einer eigenen Defretale ben fortwarenden Streit ber milberen Bartei und ber Spiritualen über die Ordenstleidung und die Borrate von Lebensmitteln bei-zulegen, indem er verfügte, dass die Oberen über beide Puntte entscheiden follten; wenn ber Beneral es forbere, follten die Spiritualen ihre abweichende Rlei dung ablegen und überhaupt in allem bem General gehorfam fein. Da die bart nadigen Spiritualen diefem Bermittlungsversuch widerftrebten und fich als offene Begner Johannes XXII. erflärten, ichritt die Inquifition gegen fie als begharbijde

Reger ein, und viele wurden verbrannt. Als 1321 einer berfelben in einem Berhore zu Narbonne behauptete, bofs Chriftus und die Apostel nichts eigenes gehabt hatten, ertlarte der Lettor ber Theologie im bortigen Franziskanerkloster, Berenger Talon, Diese Behauptung für rechtgläubig und appellirte, als der Inquisitor ihm besahl, zu widerrusen, an den Bapst, vor dem er sich in Avignon stellte. Die Franziskaner erklärten sich jur ihn, die Dominikaner gegen ihn, und der Papst forderte (1322) das Gutachten des berühmten Ubertinus von Cafale, eines ftrengen Franzistaners und Unhangers bes Oliva. Diefer erklärte, bafs die Frage absolut weber bejaht, noch vernemt werden tonne, fondern man muffe bei Chrifto und ben Aposteln zweierlei Stand unterscheiden. Als allgemeine Bralaten der Rirche hatten fie, insbesondere Die Apostel, gemeinschaftliches Eigentum gehabt, um ben Urmen und ben Dienern ber Rirche baraus mitzuteilen, wie ber Beutel zeige, ben Judas fürte; als einzelne aber, als Grundfauten ber religiofen Bolltommenheit, als welche fie bie Ratichlage Chrifti übervollfommen bejolgt hatten, hatten fie teinen folden burgerlichen, welllichen Besit gehabt, wie ihn die faiferlichen Gefete bestimmen, den man bette digen, um den man prozeffiren tonne; dies zu behaupten, fei tegerifch. Beil man aber auch etwas nach blog natürlichem Rechte besiten tonne, fo fei anzunehmen, base Christus und die Apostel diesem natürlichen Rechte nach Beitliches zu ihrer

Rotburft gehabt hatten, aber nicht überfluffiges. Beibe Barteien erffarten fich anfangs mit biefem Gutachten gufrieden; aber ichon 1822 brach ber Streit wider aus, und ber Papft legte nun allen Pralaten und Dottoren der Theologie die Frage vor, ob es Reperci fei, hartnädig ju bei haupten, dajs Chriftus und die Apostel weber einzeln fur fich noch in Gemeinichaft Guter gehabt hatten; er verlangte eine Untersuchung des maren Sinnes ber De tretale Exiit Rifolaus III. Bugleich verbot er jedermann, gegen die Regel bet heiligen Franz zu lehren oder zu schreiben. Dies veranlasste die Franzistaner, auf ihrem Generaltapitel gu Berugia zwei Auffate gu entwerfen, in welchen be wiesen wurde, bafs man jene Frage one alle Reperei bejahen tonne, und einen der ihrigen, Buoncortese, nach Avignon ju schicken, bamit er bort am papilicen Hofe stets zur Widerlegung der Einwendungen der Gegner bereit sei. Das erdibterte den Papst und seine Erbitterung wurde durch die hostigen Außerungen weler Franziskaner auf der Kanzel gesteigert. So erklärte er denn (1822), dass allerdings teherisch sei, zu lehren, dass Christus und die Apostel sür sich und ind gemein kein Eigentum und kein Recht gehabt hätten, dieses ihr Eigentum und Belieben zu gebrauchen, zu verkausen oder zu verschenen, oder etwas anderes dassu unt erwerken. In einer ausstätzlichen Rerendungs bereichen, oder etwas anderes dassu ju erwerben. In einer ausfürlichen Berordnung bom 8. Dez. 1322 (Extravagantes Jo. XXII, tit. XIV, v. 3) suchte er dann zu beweisen, dass ber fattische Go brauch — usus facti — fich bom waren Eigentum, befonders binfichtlich folds

Dinge nicht unterscheibe, bie burch ben Gebrauch verzehrt wurden. Bugleich entfagte ber Bapft bem Eigentum ber Guter bes Frangistanerordens, welches bie Bapfte bon ber Stiftung bes Orbens an ber romifchen Rirche borbehalten hatten und verbot dem Orden, syndicos et procuratores im Namen des papstlichen

Stules gur Bermaltung feiner Befitungen und Gintunfte angunehmen.

Als bie Franzistaner behaupteten, dass ber Papft in ben beiden Berfügungen gegen fie geirrt habe, erließ er dagegen (Nov. 1323) eine eigene Detretale und tadelte die heftigen Außerungen bes Generals Michael von Cefena gegen diese Berfügungen. Dieser verteidigte sich in einer Reihe von Streitschriften und Briefen an feine Orbensgenoffen, und als ber Bapft seine Meinung einigen Gelehr-ten zur Untersuchung übergab, appellirte Michael vom Bapfte und beffen Berorbnungen. hierauf fuchte ber papftliche Legat auf bem Generaltapitel ju Bologna (1328) feine Abfepung zu bewirten, bas Generaltapitel aber beftätigte ihn vielmehr, und er floh in biefem Jare mit Occam und Buoncortese von Avianon weg jum Raifer nach Bifa und appellirte ba nochmals bon ber unvernünftigen leibenicaftlichen Berfolgung des Papftes. Als bas Generalkapitel zu Bologna feine Bal erneuerte, sette ihn ber Papst ab, und nun appellirte er (noch 1828) mit seinen Anhängern zum drittenmale vom Papst an die katholische Kirche und an ein funftiges Rongilium, ließ diese Appellation an die Rathebraltirche aufchlagen und fandte eine authentische Abschrift berfelben an ben Papft, wiberholte fie 1329 von München aus und erklarte bon ba aus in einer eigenen an ben gangen Orben gerichteten Schrift, bafs er vom Papfte an die Kirche appellirt habe, und bafs über eine folche Appellation und über die Beschuldigung der Reterei nach dem kanonischen Rechte nur ein allgemeines Konzilium entscheiden lönne, dem der Papft in allen Glaubensfachen unterworfen fei. Indem nun der Bapft, one die Appellation zu berückfichtigen, eine Schrift herausgegeben habe, in welcher er feine alten Frrtumer verteidigt und neue hinzugefügt habe, habe er gegen diesen Sat des kanonischen Rechtes gehandelt. Ludwig des Bayern Kämpfe mit den Päpften gaben den ftrengen Franziskanern eine Zuslucht in seinen Ländern. Schon 1329 indes wurde der Streit zwischen dem Papst und den Franziskanern durch Unterwerfung ber Mehrheit bes Orbens auf einem Generaltapitel zu Baris vorläufig beigelegt, und auch bie Frage über Nitolaus III. Bulle Exit burch Bermittelung befeitigt (vgl. G. Gubenat, Michael von Cafena. Gin Beitrag jur Geschichte ber Streitigfeiten im Franzistanerorben, Breslau 1876).

Unter Benedikt XII. und Clemens VI. verlor fich allmählich die gewaltsame Spaltung im Orden; die Rurie ließ Milbe gegen die ftrengere Partet eintreten, biese ihrerseits gab zu, das Chriftus und die Apostel Eigentum gehabt hatten, und die Parteien im Orden vereinigten sich gegen die aus der Rirche ausgeschiebenen Fraticellen und Begharben, Die nun felbft von Franzistanerinquisitoren verfolgt wurden und gegen die Karl IV. strenge Berordnungen gab.

Im Orden felbft aber ichieden fich nun Observanten und Konventualen; b. h. ein Teil ber Orbensglieder hielt die ursprüngliche Regel fest, ja schärfte biefelbe, inbes ein anderer fie zu milbern und mit der gewönlichen Bragis des tlofterlichen Bebens auszugleichen suchte. Die bei ben Franzistanern entstandenen Rongregationen, welche jenes Gefthalten und Scharfen in verschiedener Beife anftreben, foliegen fich zulest alle in bem einen Zweig, ben Observanten, gufammen, mas rend die milbere Anficht von ben Konventualen vertreten bleibt.

Die erfte ber strengen Franziskanerkongregationen mar die ber Clareni= ner ober Clarener, Die ein Mitglied bes Orbens der Coleftinereremiten (f. d. Art.) Angelus be Cingulo in ber Marf Ancona 1302-1317 ftiftete, indem er mit einigen Gefärten als Einfiedler am Gluffe Clareno lebte († 1340 in Reapel). Seine Kongregation, ber fich auch Ronnentlöfter anschloffen, verbreitete fich in Stalien. — Eine andere stiftete (um 1336) Johann de Ballees in dem ungefunben Bruliano bei Foligno, wo er ein ärmliches Klofter († 1351) baute und wo sein Rachfolger Gentile von Spoleto, ein Laienbruder, von Clemens VI. vier fleine Rlöfter nebst der Erlaubnis erhielt, Monche und Rovigen aufzunehmen. Bon ben auf sie neidischen Franzistanern wurden fie als Reperfreunde bei Innocens VI. verklagt und biefer fürte bereits um 1355 ihre Biberauflosung berbei. — Bebeutenber murbe ber Schuler ber beiben Saupter biefer Rongregation, Paolucci (Paoletto) von Foligno, ber mit ihnen in der Einobe von Bruliano gelebt hatte und bie von ihnen gegrundete Reformation, ber man ben Ramen ber Observanz gab, erneuerte. Bon ihm stammen die Observanten im eigentlichen und ursprünglichen Sinne. Paolucci war mit 14 Jaren Franziskaner geworben, von Kindheit an voll andächtiger Inbrunst und als Franziskaner sehnsüchtig nach ber Reformation des Ordens. Er begab sich aus der Einsamkeit in einen Turm in Foligno, erhielt dann vom General die Einöde von Bruliano geschenkt, und legte bort 1368 ben Grund zu ber Observanz. Bon ben Bauern in jener Gegend nahm er ben Gebrauch hölzerner Sandalen (zoccoli) an, wovon die Glieder der Kongregation Zoccolanti genannt wurden. Der General überließ ihnen mehrere Riöfter, Bruliano blieb das Hauptkloster. Paoluccis Genossen sollten in volltommenster Armut und unaufhörlichen geiftlichen übungen leben; ben Guardianen ihrer Riofter erlaubte der General 1378 überallhin selbst zu gehen und ihre Mönche zu schien. Da nun um diese Beit die Fraticellen in Perugia, wo sie zwei Häuser hatten, die dortigen Franziskaner honten und verfolgten, riefen diese den Paolucci zu Hilfe und dieser machte durch seine Demut und durch eine öffentliche Unterredung mit ben Fraticellen, in welcher er ben Gehorfam gegen ben Bapft als bochfte Bflicht barstellte, einen solchen Einbruck, dass die Peruginer die Fraticellen verjagten. Zum Dank gab der General der Kongregation viele Privilegien und sie hatte schon 1380 zwölf Klöster. Den Namen Observanten bestätigte ihnen die Spnode von Roftnit (fratres de observantia, fratres regularis observantiae). Sie tat dies in ihrer 19. Sitzung am 23. September 1415, in welcher fie fich für die förmliche Anertennung ber Observanten neben ben Ronventualen entschieb, für bie frange fischen Rapitel berfelben einen Generalvitar ernannte und ihnen erlaubte, General tapitel zu halten, und sich eigne Borschriften zu geben. — Da die Strenge ber Observanten das Bolk für sie gewann und die milberen Franziskaner darunter litten, fo entstanden auch in der Folgezeit wider Reibungen zwischen ben beiben Parteien. Wegen berschiedene Beeintrachtigungen von Seite ber Ronventualen rie fen die Observanten um 1420 vergeblich den Schut Martins V. an; dieser bestätigte lediglich den betreffenden Schlus der Synode von Roftnit, gab aber später 1430 dem Andringen des berühmten Observanten Johannes von Capiftran nach und ließ ein Generaltapitel zu Uffifi zum Zwecke eines Bergleiches zwifden Obferbanten und Konbentualen halten. Diefer Bergleich, bemzufolge mehrere Difsbrauche abgestellt werben sollten, tam wirklich zustande, die Konventualen traten aber, noch marend diefes Generaltapitel fag, von bemfelben gurud und furen fort, bie Observanten zu verfolgen, welche bemungeachtet fich fortwarend mehrten, fobafs fie am Ende des 16. Jarhunderts in fünfundvierzig Provinzen und vier Ruftobien in Balaftina an 1400 Klöfter batten. - Leo X. beabfichtigte, alle Frangistaner in eine Observang zu vereinigen, und ba ihm bies nicht gelang, gab er durch eine Bulle (1517) benjenigen Franziskanern, welche nach ihren milberen Grundsähen fortleben wollten, benen zufolge fie Grundstude und Gintunfte besigen burften, ben Namen Ronventualen\*). Bon ba an trat zwischen ben Obje-

1

<sup>\*)</sup> Leo A. schloss auf einer Generalversammlung des Ordens in Rom die Kondentualen ihrer Streitsucht wegen von der Wal des Generals aus und übertrug dieselbe den Obserdaten und den verschiedenen resormirten Franziskanerkongregationen, die nun aber alle ihre der schiedenen Namen ablegen und sich fratres minores de observantia regulari nennen unseten. Solche Kongregationen bildeten die schon erwänten Clareniner, dann der von Paoluni gestistete Berein, dessen Blieder den Namen Soccolanti, Observantins et Cordeliers sinten, die Minoriten von der Resormation des Villacrezes, welche die erste Regel Franzens auf strengste beobachten und Ende des 14. Jarhunderts gestistet wurden, die Coletinerinnen (s. den), die Amadeisten, von einem vornehmen Portugiesen, Amadeus, gestistet, der 1452 zu Usstranziskaner wurde und 1469 vom Papste mehrere Klöster erhielt, aus denen seine Kristustion hervorging, die Resormirten von der Kapuze, vom Spanier Berbegal (1426) gestiste, aber bald wider eingegangen; die der Neutren (Neutri, Noutros), welche dadurch entstanden, dass (um 1463) italienische Franziskaner sich Brüder von der Observanz nannten und

vanten und Konventualen eine Art von paritätischem Berhältnis innerhalb bes Ordens, doch mit einem gewissen Übergewicht der Observanten als der Meistbegünstigten, ein. Beibe erhielten ihren eigenen Superior, der bei den Observanzten minister generalis hieß und den Borrang vor dem der Konventualen, dem magister generalis, hatte. Die Konventualen hatten schon vor Leos Bulle viele Roster an die Observanten verloren; nach derselben ersolgte dies in noch höheren Raße, desonders durch Limenez und durch die Berordnung Pius V. (1566), dass alle Konventualen in Spanien die regulirte Observant, annehmen sollten. In Bortugal begünstigte der König Sebastian die Observanten, und die Konventualen nahmen auch in Deutschland, Frankreich und Belgien ab. — Die Synode von Exient erlaubte dann allen regulirten Orden, auch den Bettelorden, nur mit Aussachen der fratres minores do observanten auch den Bettelorden, nur mit Aussachen der fratres minores do observante ein Generalkapitel der Konventualen schaft zu besigen. Demzusolge verordnete ein Generalkapitel der Konventualen (1565), das der Orden seinen Privilegien gemäß in seiner Reinheit erhalten werzden siele Konventualen sienen Privilegien (1565) von Pius IV. bestätigen. Da aber viele Konventualen sür Milbe waren, so wurde dies Verordnung nicht besioset, widerrief alle ihnen früher verliehenen Freiheiten und die Vergünstigung, Eigentum an liegenden Gründen, Häusern zc. zu besigen (was sie unter verschiezdenen Borwänden getan hatten), und besahl, das kein Superior außerhalb des Resectoriums essen dieners eigenes Bimmer außerhalb des Schlashauss haben solle; kein Wönch solle etwas eigenes besigen, die Superioren sollten die Klosters

ben Generalvikaren nicht gehorchen, sondern bloß unter dem General und den Provinzialen, einige nur unter dem General, stehen wollten. Andere bildeten eigene Bereine auf Grund passische Bullen, die innen einige Klösfrer augewiesen hatten. Diese diesen sich Noutri, weil sie das Mittel zwischen Kondentualen und Observanten halten wollten; sie erkannten erst weder General, noch Generalvikar an, unterwarsen sich dann aber auf Befehl des Applies teils dem General der Observanten, teils dem der Kondentualen. Hieze zwischen noch die Caperolanen, die um 1480 auf solgende Weise entstanden. In einem Kriege zwischen Maisand und Benedig drang der Partelhass auch in die Klösfer: die Superioren der Observanten in der Ordensproding Maisand, die sich in's denetiantische Gediet hinteinerstreckte, brückten ihre Untergedenen im Benetiantischen so, dass die in Brestia, von Bietro Caperola ausgesordert, sich von hunen lossgasten, und deshald aus der Proding zwiesen wurden. Da sie dei den Amadeisten nud den Kondentan Assisch und ber Kondentanden Justusch suchen. Jesien in die Emperonen zurfüch und steckten sie zur Busse in die Ammeten Alskast such er Anne der Kondentanden und der Anne Kondentanden. Von der in der Kongergation, die der Eaperolanen, errichten durfte, welche den Konventualen untergeben wurde. Eine andere Keformation beabsschischte durfte, welche den Konventualen untergeben wurde. Eine andere Keformation beabsschischte durft, der eine Kongergation der Geden keiteten, wie den Matthias von Tivoli, der 1495 auf die reine Kegel den Kongergation der Gene Angergation zur strenzschen Anne der Kongergation kanne der Kegel eine Kongregation und stehe die keiten, wie den Matthias von Tivoli, der 1495 auf die reine Kongregation aus firenzschen der Kegel eine Kongregation der Barführer der Mohr der Kegel eine Kongregation der Barführer der Weise der Angergation er Kegel eine Kongregation der Kegel eine Kongregation der Kegel eine Kongregation der Barführer, die die ihren Angase Ertügen wie der Angase Frühre konden und des Spanien g

güter nicht felbft berwalten, fonbern bies folle burch bom General ernannte Rommiffare geschehen. Infolge Diefer Berfügungen entwarf bas Generaltapitel ber

Konventualen neue Statuten, die der Bapft bestätigte. Die bebeutenofte Birkfamkeit der Franziskaner vermittelten ihre Tertiarier, beren erste Entstehung in die früheste Zeit des Ordens fällt. Es wird berichtet, das Franz, nachdem er seinen Orden und den der Clarissinnen (welche der zweite Orden des h. Franz heißt) gestiftet habe, und das Gedeihen beider Orden sah, geschwantt habe, od er sich zu Gebet und Beschauung in die Einsamkeit begeben, oder das Wert der Predigt und die Wirksamkeit auf das Volk fortsehen wolke. Clara und ein frommer Mondy rieten bringend zu letterem, und fo wanderte Franz mit zwei Genoffen fort, um Buße zu predigen. Bunachft tat er bies in einem zwei Stunden von Affifi entfernten Fleden und machte ba großen Girbrud. Biele Manner und Frauen aus bem Fleden und ber Umgegend erflarten, bass fie alles verlaffen und ihm folgen wollten; er aber riet ihnen, in ihren häuslichen Berhaltniffen zu bleiben und in der Furcht Gottes die chriftlichen Er genben zu üben. Dazu ichrieb er ihnen eine Lebensvorschrift (1221), die erfte Grundlage des sogen. dritten Ordens des h. Franz. Biele traten demselben in Toscana bei, die Florentiner bauten ein eigenes Haus für Frauen, die die Belt verlassen und in der Übung christlicher Tugenden leben wollten. Folgendes waren die Hauptvorschriften der Tertiarierregel. Es sollte kein Lasterhafter aufgenom men werben, fein Berheirateter one Ginwilligung feines Gatten, nur trene, ber römischen Kirche gehorsame Katholiten. Die sich melbeten, musten ein Probesor bestehen, sodann geloben, die Gebote Gottes ihr Lebenlang zu halten, im Orden zu bleiben und nur aus demselben zu treten, um Mönche oder Nonnen zu werden, und drei Monate nachdem sie Prosess getan, ihr Testament machen. Ihr Rleidung folle von schlechtem Tuche, nicht ganz weiß und nicht ganz schwarz sein, one allen Schmud; Die Tertiarier follten feine Schaufpiele befuchen, teine Balle und Tange mitmachen, Montags, Mittwochs und Freitags tein fleifch effen, bon Martini bis Weihnachten und von Quinquagefima bis Oftern faften, ebenfo alle Freitage, ausgenommen wenn Weihnachten auf einen Freitag falle; fie sollten täglich nur zwei Malzeiten halten, wenn körperliche Schwäche nicht mehr not wendig mache, die vorgeschriebenen Gebete beten, täglich die Messe hören, zu Beihnachten, Oftern und Pfingften beichten und zum Abendmal geben, einen Ed nur in Notfällen ablegen, ihr Amt treulich verwalten, mit jedermann Friede halten, Prozesse meiden; die ministri oder die Mütter (Borsteher und Borsteherinnen der Tertiarier) sollten einmal die Woche die Kranten besuchen oder de suchen laffen und fie gur Buge ermanen. Wenn ein Bruder ober eine Schwefter fterbe, follten alle mit der Leiche gehen und jeder Priefter für die Seele bes Geftorbenen eine Meffe leffen. Alle Jare folle eine Bifitation gehalten und bie jenigen Mitglieder, die fich nicht beffern, ausgeschloffen werben. - Sonorius III. und Gregor IX. bestätigten bie Regel mündlich, Ritolaus IV. (1279) burch eint Bulle, nachdem er einige Underungen in berfelben gemacht hatte. Friedrich IL verfolgte die Tertiarier, und schon bor ihm waren fie in Stalien fo mit Auflagen belaftet worden, bafs Gregor IX. in zwei Bullen (1226. 1227) ben Erzbifcoffen und Bischöfen aufgab, dies abzustellen. Sehr gefärlich murbe ihnen die Bermechte lung mit den keherischen Fraticellen und Begharden, welche sich nach ihrer Ber-dammung in Bienne, ihrer Sicherheit wegen, an die Tertiarier der Bettelmonde anschlossen, das Orbenstleib trugen, Superioren (von ihnen ministri, Guardiane, Rustoden genannt) wälten, bettelten und behaupteten, daß sie die Regel bes h. Franz buchstäblich befolgten. Um diese Gesar zu beseitigen, schied Johannes XXII. in der bereits erwänten Bulle Sancta Romana 1317 die echten Tertiarier von ben keherischen Begharben und Beguinen. — Aus ben rechtgläubigen Tertiariern gingen mehrere Kongregationen hervor, die sich durch besondere Gelübbe jum buffertigen Leben verpflichteten, so die Kongregation in Spanien (1403), Portugal (1444), in der Lombardei (1447), in Frankreich (angeblich von 1289 an und 1594 von Bincent Muffart erneuert). — Ginen engeren geschichtlichen Bufammer hang zwischen den Tertiariern des Franziskanerordens und den frühesten Berteern ber wibertäuferischen Bewegung im Reformationszeitalter hat jungft A. Ritfchl "Prolegomena gu einer Gefcichte bes Bietismus", in Briegers Beitfchr. f. Rirhengeschichte, U, 1, 1877) behauptet, jedoch one speziellere Belege dafür borzu-

ringen.

Die Rlofterfrauen bes britten Orbens bes b. Frang füren ihren Urfprung auf die beil. Elisabeth von Thuringen gurud (1229); die in Rlaufur lebenden Tertiarierinnen (reclusae) find (1342) in Foligno geftiftet, die Sospitaliterinnen (graue Schwestern, soeurs grises, barmherzige Schwestern), die sich über die ganze Rirche berbreiteten, find in ben erften Beiten bes Orbens entstanden, ba Brubern und Schweftern, die fich bagu bereit erklärten, die Aufficht über hofpitäler und Armenhäuser anvertraut wurde. Daraus entstanden eigene Kongregationen von hofpitalitern und hofpitaliterinnen. Die letteren ichieben fich in Schweftern bon ber Belle, bie, one Gintunfte, von Almofen lebten und ben Rranten außer ihren Albstern dienten; in soeurs de la faille (faille hieß der Mantel, den sie trugen) der die eigentsichen soeurs grises; in die 1604 gestisteten Bußschwestern des dritten Ordens des h. Franz von der strengen Observanz, deren Satungen Ursdam XIII. (1630), und in die Rocolletines, deren Borschriften derselbe Papst (1633) bestätigte. Dazu die 1567 in Madrid gestisteten Hospitalbrüder des dritten Orsdens vom h. Franz, welche auch die Minimen Siechenkrüder und von ihrem Stiffer. Bernhardin von Obregon, Obergonen genannt werden, und die von füns serben von Stanzen von Auszeichen und die Auflieden Ausstellen Bestister von Stanzen und die Rechtsche Rechtsche Rechtsche von Stanzen und die Rechtsche von die Rechtsche von der Verschafte von der Verschaften und der Rechtsche von der Verschaften von der Verschaften von der Verschaften und der Verschaften von der Verscha handwertern ju Armentidres in Flandern (1615) geftifteten buffertigen Brüber

bes britten Orbens bes h. Franz, bie insgemein Bons-Fieux heißen. Uberbliden wir jum Schlufs bie Geschichte bes Franzistanerorbens nochmals, o ergibt fich Folgendes. Seine Stiftung ging aus bem tiefen Gefüle eines Bethrten bon der Berberbtheit seiner Beitgenoffen, benen die Predigt der Bufe bor allem nötig fei, hervor. In bem Stifter felbst erscheint durchaus Aufrichtigbit bes Wollens, seine erhaltenen Briefe und kleinen Schriften (Regeln, Sentenzen und Paranesen, auch mehrere Gedichte, worunter der berühmte Sonnen-Hunus de lo frate Sole oder das Cantico de le Creature) zeigen ihn als einen einsachen, von der Frömmigkeit in der Form seiner Zeit tief ergriffenen, keineswege zelotischen, sondern umfichtigen und mit großer Konsequenz seine Biele berfolgenden Mann. Seine Wirksamkeit kann eine reformatorische nur in dem Sinne beißen, als sein Streben mit großem Ernste auf eine Besserung ber Sittenber= berbnis seiner Beit gerichtet war, nicht resormatorisch in der vollständigen Besbeutung dieses Wortes. Dem stand entgegen, dass er in der irrigen Ansicht seiner Beit von den Heilmitteln befangen war, und auf die Berdienstlichteit der Berte Gewicht legte. An ber Kirche seiner Beit, wie sie nach Berfassung und Lehre bestand, hatte er nicht die Absicht etwas ju andern, sondern im engsten Anschlufs an die Kirche und ihr Haupt versuchte er, Früchte der Lehre, wie er fie kannte, bei den Gläubigen zu erzielen. Für die Ausfürung dieses Bersuches bot sich ihm Die Orbensform als bie geeignetfte bar, aber mit ber Anderung in ber Regel ber früheren Orden, bafs bie Glieber seines Ordens in Armut leben, betteln, und nicht eingeschränkt auf die frommen Ubungen im Rlofter aufs Bolt wirten Rach biefer Seite hat die Wirksamkeit der Franziskaner Anlichkeit mit der ber Balbenfer, auch insofern als auch die Balbenfer Früchte des Glaubens bei ihren Anhangern zu erzielen suchten, one sich von der Kirche zu trennen (vgl. auch Ritschl a. a. D.) Beide schieben sich aber barin, dass Franz die ganze Lehre und Berfassung der Kirche, wie sie ihm vorlag, sesthielt, die Walbenser dagegen die apostolische Lehre und Verfassung als wider herzustellendes Muster betrachtesten und die unbiblischen Zustehe aus beiden zu entsernen sür Pflicht hielten. Inses wurde, was Franz wolke, nur in der ersten begeisterten Zeit des Ordens, velche nicht weit über seinen Tod hinausreicht, eistig und aufrichtig angestrebt. Die Reigung, an ber erften Strenge festzuhalten, und bie ihr entgegengesette, biefe Strenge ju milbern, traten ichon bei feinen Lebzeiten hervor und veranlafsten in er Folge die vielen Rongregationen, welche die Strenge der erften Regel festuhalten, ja zu steigern versuchten; was schließlich die Trennung des Ordens in bervanten und Konventualen zur Folge hatte. Franz felbst stiftete icon einen

Frauenorden, der neben feinem Monchborben mit gleichen Zweden berging, und jenes überaus wichtige Inftitut ber Tertiarier, welches bie Gebanten bes Stifters burch alle Stande bes Boltes in ftrenger Organisation zu verbreiten bestimmt war und verbreitet hat. Aus ber Wirksamkeit auf bas Bolk burch bie Bredigt ber Buße und die Beichte ging der Busammenftog bes Orbens mit ben Bfarrer hervor, ber fo lange verhältnismäßig fegensreich wirkte, als ber Gifer ber Fran-zistanerprediger im Gegenfat gegen die Läffigteit ber Beltgeiftlichen ben Ge meinden eine religiöse Unregung gab und erft bann schäblich wurde, als Geig und Cifersucht ber neuen Prediger diese guten Wirkungen lämten. Aus bem bon bem Stifter nicht beabsichtigten Streben nach einer über bie erbauliche hinant-gehenden gelehrten, akademischen Wirksamkeit entsprang ber Rampf mit ben Universitäten; der Reim einer enthusiastischen Mystik, der schon im Stifter lag, entwickelte sich völlig in den Fraticellen und brachte einen Teil der Observanten nahe an die tegerischen Setten ber Begharben und ber mit diesen verwanden Bereine und zur Opposition gegen den Bapft. Bas ihre Ausbreitung und ihre Erstarkung geförbert hatte, die von dem Papfte ihnen erteilten Ablaffe, und bie Bunder, Die bom Stifter und vielen Orbensgliedern ergalt murben, forberte bie Reigung zum Aberglauben, beffen Berbreiter Die Franzistaner ganz befonbers gewefen find. Der außeren Diffion haben fie eine aufopfernde, unermubete Tätigfeit gewidmet, die innere, vom Stifter als Hauptzwed ihnen gefest, haben fie zur Forderung des Aberglaubens, besonders in den niederen Schichten bes Bolles betrieben, nicht one bafs einzelnen, wie sich namentlich in ber nächsten Beit bor der Reformation zeigt, die Anung der reinen Lehre aufging.

über Franz v. A. Leben handelt als befte und ältefte Quelle der Minorit Inbanus de Siano in f. Memorabilia de primitivorum fratrum in Theutoniam misso-am Schluffe angehängter reichhaltiger Überficht über bie frühere biographifche Litteratur). Ferner Böhringer, Die Kirche Chrifti und ihre Zeugen, II, 2, S. 479-581 (Zürich 1853) und F. Morin, St. François d'Assise et les Franciscains, Paris 1853. — Die bem Frangistus beigelegten Schriften (beren Echtheit no türlich teilweise ansechtbar ift) hat u. a. Jos. v. b. Burg vereinigt heransgege ben: B. Patris Francisci Assisiatis Opera omnia etc., Coloniae 1849. Uber bit bichterifchen Erzeugniffe bes feraphifchen Baters, fowie über bie fpateren berühm ten Franzistanerbichter (wie Giacomo da Berona, Thomas da Celano, Giacopone da Todi) handelt A. F. Ozanam, Italiens Franziskanerdichter im 13. Jahrh., a. b. Französ. von N. H. Julius, Münster 1853.

Die Gesch. des Ordens hat der irische Franziskaner Lucas Wadding in fei nen Annales minorum s. trium ordinum a. s. Francisco institutorum (ed. & T. I—XVII, 1731—1741 f.) bis jum J. 1540 aussurlich beschrieben, und J. & Luca diefelbe bis 1553 fortgesett. Gine Gesch. bes Ordens bis Anfang bet 18. Jarh. enthält der VII. Band von Helyot. Par. 1714—1719, VIII, 4°, sowie die von Crome deutsch im Auszug gegebene pragm. Gesch. der Wönchsorden (von Musson, Par. 1751 2c.) Leipz. 1774—1784, X, 8°. Engelhardt (Sider).

Frang, von St. Baula, ber Stifter bes Orbens ber Minimen, welche bie Strenge bes Franzistanerorbens zu überbieten fich zur Aufgabe machten, murbe im Jar 1416 zu Paula im Königreich Neapel geboren. Seine Eltern, die nach längerer Kinderlosigkeit ben heil. Franz von Affisi um Fürbitte angerusen hatten, weihten ben endlich geschenkten Son dem Beiligen, beffen Berwendung fie feine Geburt sowie seine balb nach berfelben erfolgte Genesung bon einem gefärlichen Augenübel zuschrieben. Schon frühe zeigte ber Knabe große Reigung für eine mes aftetisches Leben und fonstige Anlagen zu geistlichen Tugenden. Als er in mes aftetisches Leben und sonftige Unlagen zu geiftlichen Tugenden. Als er in zwölften Jar in bas Franzistanerklofter San Marco in Calabrien gebracht wurde, erregte er bort durch bie Strenge feiner Aftefe große Bewunderung und übertraf bie eifrigften Monche in Beobachtung ber Orbensregeln; namentlich verzichtet

er ganz auf den Gebrauch von Linnenzeug und Fleischgenuss. Rach Berfluss eines Probejares machten seine Eltern eine Pilgerreise nach Assis und Rom und ans dere heilige Orte. Rach Paula zurückgekehrt, suchte sich der kaum 14järige Birstuose geistlicher Übungen einen einsamen Ort am User des Weeres auf, lebte dort in einer Felsengrotte nur von Kräutern und frommen Gaben, die ihm von Bersehrern gebracht wurden. Später kamen Leute zu dem ungefür Zwanzigjärigen, welche unter seiner Leitung der Frömmigkeit pflegen wollten und neben seiner

Grotte eine Relle nebft Rapelle bauten.

Balb vermehrte fich die Bal dieser Ginfiedler und Affeten fo febr, bais ber Erzbifchof bon Cofenza bie Erlaubnis zur Erbauung eines Rlofters und einer Rirche erteilte, und schon 1436 waren die Gebäude so weit gediehen, dass sie eine galreiche Rorporation aufnehmen tonnten. Bon diefer Beit batirt fich bie Stiftung eines neuen Orbens, ber ben Titel "Eremiten bes b. Frang" annahm; ben brei gewönlichen Monchsgelübben murbe ein viertes hinzugefügt, bas bestandige Fastenleben, b. h. einer Enthaltsamteit, die sich nicht nur auf eigentliche Reischspeisen, sondern auch auf die vom Fleische herkommenden, wie Gier, Butter, Rafe und überhaupt Dilchspeisen erftrecte und, ausgenommen in schweren Rrantheitsfällen, nur Brot, Dl und Baffer erlaubte. Der Stifter felbft übte noch ftrengere Aftese, er schlief auf bem harten Boben, nahm erft nach Sonnenuntergang Rarung zu fich, begnügte fich oft mit Baffer und Brot und af mitunter nur je ben zweiten Tag. Die Strenge ber Regel hinderte nicht, bafs fich die Rieberlaffungen zusehends vermehrten. Den erften Klöftern in Baterno und Spezana folgten seit etwa 1460 eine große Anzal von Ordenshäusern in Reapel und Sicilien. Der Ruf ber Wundertaten, die man von Franz von Paula erzälte, erregte balb bie Aufmertfamteit bes Bapftes Baul II. Er fandte 1469 einen feiner Rammerer, um bie Tatfachen zu prufen. Der Erzbischof bon Cofenza beftatigte ihm, dafs Franz ein ganz außerorbentlicher Mensch sei, ben Gott erweckt zu haben scheine, um seine Macht zu offenbaren. Doch erlaubte sich ber Gesandte gegen Franz selbst einige Bedenken in betreff seiner übermäßigen Strenge außzusprechen. Da habe Franz glühende Kolen in seine Hand genommen, one sich zu verbrennen und dem Kämmerer gesagt, da ihm Gott eine solche Krast versliehen habe, so könne man darauß schließen, dass er auch sähig sein müsse, die allerstrengsten Bußübungen auszuhalten. Der Bericht an den Papst siel günstig für Franz und seinen neuen Orden aus und Sixtus IV. bestätigte die Statuten burch eine Bulle bom 23. Mai 1474, beftellte ben Stifter zum General-Superior und beforderte die weitere Ausbreitung bes Orbens durch wichtige Czemtionen. In ber Folge wurden die Statuten mit einigen Abanderungen von Innocenz VIII., Alexander VI. und Julius II. erneuert. Alexander veränderte 1502 ben Ramen "Eremiten bes beil. Frang" in ben ber Dinimen. Die Lebensbeschreiber bes heil. Franz berichten von ihm eine große Bal von wundertätigen Seilungen, in welchen fie, anlich wie die Minoriten in ihrem Liber conformitatum betreffs bes Franz v. Affisi, eine auffallende Anlichkeit mit den Bundern Jesu nachzuweisen suchen. So soll er mit den Worten "stehe auf und gehe heim" Lame geheilt haben, habe die Meerenge von Wessina auf ihren Wassern einherschreitend passirt, Blindgeborne durch Einreibung mit einem Kraute fehend gemacht; einmal habe er auch 300 Menschen mit einem Brote und einem Fläschen Bein gesättigt, sei besgleichen auf einem Berge in einem Lichtglanz verklärt, von den Engeln mit Rustit erquidt worden u. s. w. Der Ruf seiner Bunderkraft veranlasste König Rudwig XI. von Frankreich, als er dem Tode nahen ver, ihn zu sich rusten zu fallen Frankreich, als er dem Tode nahen eine den geschwäcklichen laffen. Franz zögerte zu tommen und reifte 1482 nur auf ben ausbrudlichen Befehl bes Papftes nach Frankreich ab. Ludwig XI. bat ihn flebentlich, er möge ihm Berlängerung seines Lebens bei Gott auswirken; Franz erwiderte ihm aber tlug, diefes folle er nur felbst von Gott erflehen, und suchte ihn vielmehr zur Ergebenheit in Gottes Willen und zur Tobesbereitschaft zu stimmen. Balb barauf ftarb Ludwig XI. Sein Rachfolger Karl VIII. behielt ben Orbensstifter bei sich und zog ihn in Gemiffenssachen und Statsangelegenheiten zu Rate, walte ibn zum Paten seines Sones und ließ ihm zwei Klöster in Frankreich bauen, bas eine in

bem Park von Plesseles-Tours, das andere zu Amboise, dazu ein drittes zu Rom, das nur von gebornen Franzosen bewont werden sollte (vgl. überhaupt den besonderen Art. "Minimen"). In Plesseles-Tours starb Franz von Paula am 2. April 1507 und wurde schon im Jar 1519 von Papst Leo X. heilig gesprochen. — Bgl. Hilarion de Coste, Le portrait en petit de S. François de Paul ou abrégé de sa vie, mort et miracles, Paris 1655; Fr. Giry, Vie de St. François de Paula, Paris 1680; Acta SS. Boll. t. I April, p. 105; Stabler, Heiligen-Legison, II, 262—266.

Frang (St.) bon Sales, Bifchof bon Benf, einer ber tatigften und ein flufereichsten Manner ber tatholischen Reaktion, die auf bas Zeitalter ber Reformation folgte, jugleich als erbaulicher Schriftfteller, als Bertreter ber quietiftifden Mpftit und als Orbensstifter bekannt, geboren 1567, Son einer alten graflice Familie Savoyens, geschmudt mit schonen Gaben bes Beiftes, von einnehmen bem Außeren, mar schon in frühen Jaren, da er in Paris und auf ber Universität Pabua ftudirte, in allen Sahungen der katholischen Frömmigkeit gewandelt. Er gelobte der heil. Jungfrau immerwärende Reuschheit, trug dreimal in der Boche bas harene Bußhembe und tat bas Gelübbe, täglich ben Rosenkranz zu beten, welches er auch als Bischof getreulich hielt. Wärend seines Aufenthaltes in Beris hatte er mit geiftlichen Ansechtungen zu kampsen, er glaubte von Gott verlassen zu sein, obschon er Liebe zu Gott in seinem Herzen fülte. Er bilbete sich nun ein, er sei verdammt, Gott ewiglich zu hassen; er bat daher Maria, die er als Patronin auserkoren, bei Gott biefes auszuwirken, bafs er ihn wenigstens bie nieben inbrünftig lieben bürfe. Darauf wich nun, wie die katholischen Biographen melben, jenes beängftigende, feinen Leib abzehrende Gefül der Berwerfung (werend er in der Rirche St. Stephan des Gres sich befand). Selbst jene Biographen konnen nicht umbin, fich über bie Sache zu wundern, welcher, wie es icheint, verftedte Selbstbespiegelung ju Grunde lag, übrigens hing bie Sache zusammen mit ber quietistischen Richtung bes jungen Grafen. So wie er in Paris im Roblegium ber Zesuiten seine Stubien gemacht, so stellte er fich in Badua unter bie geiftliche Leitung bes Jesuiten Poffebin. Diefer pragte ihm ein, worin allerdings eine tiefe Warheit lag, dafs die Reformation infolge der Unwissenheit des Klerns fo große Fortschritte gemacht habe, das Krömmigkeit one Wissenschaft ebenso ungenügend für die Kirche sei als Wissenschaft one Frömmigkeit. Franz studirte in Padua seit 1584 einige Jare, nach dem Willen des Vaters, das Civilrecht und das kannliche Recht, zugleich, wie schon in Paris, gegen den Wunsch des Vaters, Theologie. Daher der junge Graf, als er den schon längst gehegten Wunsch, sich dem geistlichen Stande zu widmen, den Widerstand der Eltern, besonders des Vaters, zu überwinden hatte. Hatten sie ihm doch der eits die Braut bestimmt gehelt. Nachdem er die Meisten ampkanzen (1501) wurde er in des Kanitel des gehabt. Rachdem er die Weihen empfangen (1591) wurde er in bas Rapitel bes Bischofs von Genf aufgenommen, ber, seit dem Siege der Reformation in biefer Stadt, im savogenschen Städtchen Unnech, brei Stunden bom vaterlichen Schloffe bes Frang entfernt, resibirte.

Balb bot sich ihm die Gelegenheit dar, seinen Eiser für die Kirche auf eine ausgezeichnete Weise an den Tag zu legen. Es handelte sich darum, im Chablais, dem nördlichen Distrikt von Savoyen, der bis an das südliche User des Gensers sees sich erstreckte, den die Verner in der Resormationszeit erobert und nun wider durch das Traite de Nyon an Piemont abgetreten hatten, die katholische Religion wider herzustellen. Da aber bei der Zurückgabe des Ländchens die Aufrechtaltung der Resormation war gewärleistet worden, so beschloss man, jene Bedölkerung zuerst auf friedlichem Wege zu bearbeiten. Der Bischof von Gens erhielt den Austrag, eine Mission in das Chablais zu veranstalten. Unter seinen Priestern besand sich nun einer, der bereit war, die für sehr gesärlich erachter Wission zu übernehmen. Franzen, der mit Mut an das Wert gegangen, gelang es, einige zur Kücksehr in die katholische Kirche zu bewegen, denen er deutlich zu machen suchte, dass die katholische Kirche keinen anderen Mittler als Irsum Christum und keine andere Genugtuung als die durch den Tod Christi geleistete anerkenne. So sehr man sich am Hose von Turin und an dem zu Kom über

biefe Erfolge freute, konnte man fich nicht berhehlen, bafs bie Belehrung bes Chablais noch in weiter Ferne sei. In Turin machten sich zweierlei Ansichten geltend über die Art, wie man das begonnene Wert fortsuren solle. Die einen wollten, dass man auf dem disherigen Wege fortsare, der, wenngleich langsam, so doch sicher zum Ziele füre; sie beriesen sich auch auf die Heiligkeit des vom Herzog den Bernern gegebenen Wortes und machten darauf auswertsam, dass das Brechen Diefes Bortes neue Dijshelligfeiten mit den Schweizern gur Folge haben tonnte. Die anderen waren für Unwendung von Bewalt, indem bie Bewoner, fo lange fie Reper blieben, immer jum Aufrur geneigt fein wurden, und man die Schweizer nicht allzusehr zu fürchten habe, ba fie genug anderes zu tun hatten. Grang, der fich gerühmt hatte, bloß auf apostolische Beise bas Bert zu betreiben, war nun auf das entschiedenfte für Anwendung von Gewalt. Rach Turin bernfen, um an ber Beratschlagung über Diese wichtige Angelegenheit teilzunehmen (1596) berteidigte er in einem ausfürlichen Butachten, welches er bem Bergog borlas, folgende Magregeln: 1) Bertreibung aller protestantischen Beiftlichen, 2) Ronfistation aller protestantischen Schriften und Berbot, Diefelben ju lefen, 3) Widerherstellung der katholischen Pjarreien, 4) Errichtung eines Jesuitenkolzlegiums in Thonon, der Hauptstadt des Landes, 5) sosortige Widerherstellung der Messe in demselben Thonon. Fortan bekam das Missonswerk einen weit rasseren Gang, dies um so mehr, da diesenigen, die übertraten, sicher waren, reichliche Besonungen zu erhalten. Nach einiger Beit kam der Herzog von Sasvoyen in Begleitung des papstlichen Auntius nach Thonon. Er ließ alle männschen Geschaften Geschaften Runtius nach Thonon. lichen Einwoner auf öffentlichem Blate fich bor ibm berfammeln und befahl bebenen, Die Gott und ihrem Gurften tren bleiben wollten, fich gu feiner Rechten, ben andern, fich zu feiner Linten aufzustellen. Gine fleine Bal blieb ihrem Blauben getren. Diefe fur der Bergog heftig an: fo hatten fie fich benn one Scheu als Gottes und ihrer Fürsten Fremde befannt, und sprach über fie bas Urteil der Berbannung aus. Frang, ber warscheinlich die Sand im Spiele hatte und bei bem Auftritte gugegen mar, begab fich nun zu benen auf der linken Seite und bearbeitete fie durch Borhalten ber irdischen Nachteile, die ihrer marteten, wenn fie bei ihrem Entschlusse blieben, sobass die meisten noch auf die rechte Seite übertraten (1598). Auf änliche Beise wurde bald darauf in dem bon Bern an Franfreich gurudgegebenen pays de Gex auf der nordwestlichen Geite bes Benferfees ber Ratholizismus durch die Bemühungen bes Frang von Sales wiberhergestellt. Schon vor diesen letten Ereignissen, gleich nach den ersten Bekehrungen, die, so äußerlich sie auch sein mochten, doch in Rom große Hoffnungen erweckten, exhielt Franz vom Papst den Auftrag, die Bekehrung des damaligen Hauptes ber resormirten Kirchen zu versuchen (1597). Leider ist uns nur ein katholischer Bericht barüber aufbehalten worben. Frang meinte ichon ben Sieg in Banben gu haben, als Beza auf die erfte Frage, die jener an ihn gerichtet, ob man in ber tatholifden Rirche fein Beil ichaffen tonne, eine bejahende Antwort gab, worauf ihm Frang, wogu er beauftragt war, die reichften Ginfunjte \*) anbot, wenn er in bie tatholiiche Rirche gurudfehren wolle, nicht als ob man ibn, fugte ber beilige Mann bingu, bestechen wolle; die Absicht fei bloß feinen Entschlufs zu erleichtern und ihn bor Narungsforgen ficher ju ftellen. Der reformirte Brediger erwiderte nichts auf diese Eröffnungen; bas Befprach war ganglich abgebrochen.

Der Mangel an Ersolg, den er bei Beza gehabt, verdunkelte seinen Ruhm als Retherbekehrer keineswegs, denn er wurde auf katholischer Seite auf eine warhaft insame Weise erkärt. Beza habe am Ende seines Lebens, da er gefragt wurde, was ihn bei der resormirten Kirche sesthalte, auf ein schönes Mädchen hingewiessen, wie sein katholischer Biograph berichtet. Die Ersolge, die er dis jeht erzielte, bewirkten, dass ihn der Bischof von Genf im J. 1599 als Koadjutor annahm.

<sup>\*)</sup> Eine Penfion von 4000 dens d'or, verbunden mit dem Anerbieten, den Preis ber Mobel und ber Bucher, von denen man annahm, dass Beza fie nicht verkaufen konnte, zu erftatten. Bon einem Karbinalshut fur Beza war nie die Rede.

Er reifte beshalb nach Rom, wo er fich aber wegen bes ihm zugemuteten Glaubenseramens als wegen einer Neuerung bei bem savohichen Gesandten beschwerte. Er brachte die Bullen als Weihbischof von Genf und Titulardischof von Rikopolis zurück. In Angelegenheiten des an Frankreich wider abgetretenen pays do Gex reiste er nach Paris, um die kirchlichen Verhältnisse dieses Teiles der Genfer Diözese zu ordnen. Er sah mehrmals Heinrich IV., der ihn vergebens in Frankreich sestzuhalten suchte. Er sah viele hochgestellte Männer, die ihm große Ach tung bezeigten, benn er gewann die Bergen auch burch feine erwedenben Brebigten; viele Reformirte murben ihrem Glauben ungetreu; ber angefehenfte, berjenige, beffen Abfall für die politische Stellung ber Reformirten ber empfindlichfte Sche ben war, ber Connétable von Lesbigieres trat angeblich auf die Belehrung Fran Bens bin, in Barbeit aber, um die hohe Stellung eines Connétable zu erlangen, zur tatholischen Rirche über. In betracht ber Reformirten, bie er in Frantreis pekehrt hatte, sowie hauptsächlich mit Rücksicht auf die Bekehrung des Chablais und im pays do Gex geweiht, wurde er gerühmt, geseirt als Bekehrer von 72,000 Ketzern \*). Sein Ruhm wurde noch erhöht durch die wolberechnete Sage, die Reformirten hätten ihn vergisten wollen. Rach dem Absterden des Bischoft von Genf, Claudius von Granier, erhielt er auch sowen Gesseule des Bischoft wurde in Annech seierlich als Bischoft konsekriert. Werkwürdigerweise siel das zu konnen mit der jedenlich als Bischoft konsekriert werkwürdigerweise siel das zu sammen mit der journée des escalades, da Genf durch ein savohiches Armeetorps sollte nächtlich überrumpelt und erobert werden. Das tegerische Genf, wider mit Savoyen vereinigt, wider katholisch gemacht, das wäre allerdings ein vielberfprechender Anfang für die bifcofliche Regierung von Franz gewesen. Doch biefer Triumph wurde ihm nicht zu teil und auch Heinrich IV. freute fich barüber, bem er mochte nicht gerne Savopen an ber frangofischen Grenze zu machtig werben laffen. In Berwaltung bes Bistums entsprach Franz völlig ben großen Erwatungen, bie man bon ihm begte. Bon großer Strenge gegen fich felbft, milb gegen andere, unermüblich tätig, besonders auch im Predigen und sogar im Unterrichten der Kinder, die er sehr liebte, von seinen Diözesanen wie ein Heiliger geliebt und verehrt, eifrig bemüht um die Resormation der Klöster, um Abstellung von Unordnungen überhaupt unter seinem Klerus, erschien er als das Muster eines Bisschofs. Sein Ruf verbreitete sich mehr und mehr über die Grenzen Savopens hinaus, besonders in Frankreich, wo man den berühmten Prediger und Keperkekehrer zu hören wünschte. Bei Anlass eines Aufenthaltes in Lyon, wo er auf Einladung des Parlamentes von Burgund im I. 1604 die Predigten wärend der großen Fasten hielt, machte er die Bekanntschaft mit Frau von Chantal, welche Bekanntschaft bald zum innigsten Freundschaftsbunde sich gestaltete. Man weit nicht, was man dazu sagen foll, wenn Franz seiner Freundin zu widerholten Malen schreibt, er sei sie selbst; sie sei er selbst, sagt sie auf ihrer Seite\*\*). Mit biefer Dame ftiftete er ben weiblichen Orben ber Bifitantinen, ber fich guet burch Krantenpflege, später burch Unterricht ber Jugend verdient gemacht bat. Er vermittelte auch ein inniges Berhaltnis zwischen Angelita Arnaud, Abtiffin von Bor Royal und Frau v. Chantal, wie er benn seit 1619 auf Port-Royal einige Beit hindurch einen großen Ginflus ausübte, doch one daß seine mystische Richtung in Port-Royal herrschend wurde. Gegen das Ende seines Lebens erfaste er und ben Blan ber Stiftung einer Atabemie in Unnech, feinem Refidenzorte, aber w tleine, fteif bigotte Städtchen war nicht ber geeignete Ort bazu; das mochte Zun felbft fühlen \*\*\*).

Franz hatte tiefe Einblide in bas Berberben ber Rirche. Angelika fcreibt w

<sup>\*\*)</sup> Das wurde in der Kanonisationsbulle gesagt. Oeuvres I, 437.

\*\*\*) Je suis, comme vous savez, vous même, sans réserve in dissérence quelcaque, sagt Franz; vous savez que je suis vous même, sagt Frau von Chantal; is is
mich darüber weitläufig ausgesprochen in der deutschen Zeitschrift für christliche Wissenschaft und christliches Leben, 1856, 26. Jan. R. 4 ff., ebenso in der Realencystopädie, 1. Ausg.
s. v. Bistantinen.

\*\*\*) S. die Konstitutionen der scadémie Florimontaine im 2. Bd. d. Oeuvres S. 718.

ihm: bas war ein Auge, das alle übel und Unordnungen fah, welche die Schlaff: heit in den Sitten ber Beiftlichen und Monche verurfacht hat. Dit fehr vielen tatholifchen Burbetragern hielt er an ben gallitanischen Grundfagen fest. Go wie er trauerte über die Unordnungen des romischen Goses, so fagte er auch zu Uns gelita: "Die ötumenischen Rirchenversammlungen mufsten bas Saupt und die Blieber reformiren, da fie one Breifel über bem Bapfte find u. f. w." Darauf bemertte er, dafs die beilige Bflicht ber Berfcwiegenheit ihn abhalte, bavon gu fprechen, da er nicht sehe, welche Frucht davon zu hoffen ware. Franz war ein erbaulicher aftetifcher Schriftsteller und bat in Diefer Sinficht Berdienfte felbft um Die Sprache und ben Stil; der bon Frang ift außerft bilber: und blumenreich. Man findet bei ihm manche Goldförner; so 3. B. wenn er fagt: "um warhaft in der Heiligung zu ftehen, braucht man nicht sowol sonderliche Dinge zu tun, sondern die alltäglichen, gemeinen Dinge muffe man besonders gut tun". Er befaß eine große Beschidlich= feit in Behandlung besonders weiblicher Seelen, bas zeigt fich auch in seinen Briefen, bor allem aber in feinen zwei Sauptwerken, im traite de l'amour de Dien und in der Philothea, eine Anleitung zum frommen Leben auch außerhalb bes Klosters. In benselben Schriften aber entwidelte er Grundfage und Un-ichauungen, die ihn als einen Borläuser von Molinos und von Jenelon erscheinen taffen, als Bertreter bes Quietismus; baber einer ber Richter von Fenelon mit vollem Rechte fagte: entweder muffe man alle Schriften bes Frang bon Sales verbrennen oder ben Erzbischof von Cambray freisprechen. In ber Tat geht Frang fo weit, bajs er diejenige Liebe zu Gott als verwerflich und eigennübig erflart, wobei wir nicht jagen tonnen, bafs Gott von uns abhangig ift, fonbern wo wir bon ihm abhangig find, fobafs er bon une nichts empfängt, fonbern wir bon ihm. Frang hatte feine Freundin fur biefe verfehrte Richtung ber Frommigfeit vollfommen gewonnen. Raber wird diefer Buntt erlautert werden im Artitel Quietismus.

Frang ftarb in Lyon am 28. Dez. 1622, wurde 1661 felig, 1665 beilig gefprochen, wobei die betreffende Bulle einen Spruch aus bem Buche ber Beisheit Salomos citirte, ber auf der Annahme ber Braexisteng ber Seelen und auf dem traffesten Semipelagianismus oder vielmehr Belagianismus beruht \*). Im August dieses Jares, 1878, wurde mit großem Bompe die Feier bes Doktorats bes Seiligen begangen. Bius IX. hatte ihn nämlich als neunzehnten Doktor ber all-gemeinen Birche erklärt. In einer ber bei biefem Feste gehaltenen Prebigten wurde ein bis dahin unbefanntes Bunder bon Frang gepriefen, eine Toteners wedung.

Es gibt mehrere Ausgaben seiner Berte; die neueste erschien in vier starten Banben in Baris 1836, Bethune editeur. Unter ben Biographieen beben wir berbor die bon Marfollier im erften Bande ber foeben genannten Ausgabe ber Berte. Dazu fommt Maupas, vie de la vénérable mère Jeanne Françoise Fremiot, 1. Ausgabe Paris 1658 (Frau v. Chantal). Bgl. bagu bie feine Charafteriftit bes Frang von Sales bei Sainte-Beuve, Bort-Royal, im erften Banbe.

Frang, Lavier, geb. am 7. April nach ben einen 1506, nach ben anderen 1497, stammt aus einem der ebelften Beschlechter Rabarras. Bunachst erscheint er in Baris als Magister artium und Lehrer der aristotelischen Philosophie. Lonola traf ihn hier in einer Umgebung, die feinem Glauben und feinen Sitten gefärlich war. Hierbei, wie einige wollen, an protestantische Einflüsse zu benten, ist man burch nichts veranlasst. Ignatius zog ihn an sich und bei Stiftung der zur Betämpfung und Bekehrung "der Ungläubigen" bestimmten Compagnia Jesu am 15. Aug. 1534 war unter den ersten sich verpflichtenden Mitgliedern auch Kavier. 3m November 1536 wanderte er nach Benedig, um mit Loyola und ben andes ren Genoffen wider gusammengutreffen, und wirtte in der folgenden Bartegeit an ben ihm angewiesenen Plagen Norditaliens, wobei er besonders in den Spita-

<sup>\*)</sup> Sortitus animam bonam, candem optimam reddidit accuratiore studio tum literarum, tum morum, Beisheit Galomo 8, 19.

lern ben geringften und etelhofteften Berrichtungen fich willig unterzog. Ale ber Papst die Gesellschaft bestätigt hatte, ward er von Loyola auf Wunsch des Königt von Portugal sur die Mission in Ostindien bestimmt. Am 16. März 1540 verließ er Rom, am 7. April 1541 Portugal, als apostolischer Auntius für die öftlichen Heibenländer und als königlicher Kommissär mit großen Bolmachten verssehen. Nachdem er auf der Reise in Mozambik überwintert, Welinda und die Insel Solotora kurz berürt hatte, tras er am 6. Mai 1542 in der portugienichen Sanptftadt Goa ein. hier fand er in ber Stadt nichts gu miffioniren, ba man alle Bewoner getauft hatte; aber bas Leben ber Betauften machte ibm Rummer und Arbeit genug, als er es unternahm, selbst in einem Spitale wonend, burd Beispiel und unermublichen Unterricht fie zu beffern. Rach 5 Monaten folgte er einer Aufforderung bes Statthalters und ging ju den Barawern ober Beriniden an der Gudfpipe Indiens, beren größter Teil, unter portugiefifchem Schut fiebend, bor einigen Jaren getauft mar. Obwol ihrer Sprache nicht machtig, begann er fie zu unterrichten. Er ließ den Glauben, bas Baterunfer, das Abe Maria, die Bebote in bas Tamil überseten, lernte es auswendig und fagte dies ben mit einer Handglode Busammengerufenen vor. Auch weiterhin bemächtigte er sich bie fer Sprache nicht, sondern muste sich stets eines Dollmetichers bedienen. In jebem Dorfe ließ er eine Abschrift seines driftlichen Unterrichts und ftellte einen Leiter bes Gottesbienftes an, ber benfelben am Sonntag widerholte. Befonders suchte er Kinder zu taufen, auch wenn die Eltern noch Seiden blieben. And beim Tausen von Erwachsenen versur er so schnell, dass selbst Loyola dies mis-billigte. Nach einem Jare ging er für turze Zeit wider nach Goa, dann aber bemühte er sich, den König von Travankur, der in Südindien ein ausgedehnte Reich beherrschte, dem Christentum geneigt zu machen. Er will bamals große Erfolge unter ben Beiben erreicht haben; nach feiner Berficherung taufte et in einem Monat 10,000 Menschen! Seine Parawer jedoch vermochte er nicht ju ichuben, weber gegen bie Braufamfeit ber indifchen Steuereintreiber, noch gegen die Bedrudungen ber Bortugiefen. Um Fortichritte feines hiefigen Bertes ver zweifelnd, tehrte er im Dezember 1544 nach Goa zurud und als auch ber Blan auf Ceplon, eine Art von Kreussug, mifsglückte, wandte er feinen Blid gen Offen, wo man ihm das Miffionsfelb als ein gunftiges geschilbert hatte. Er wollte nach Mataffar auf Celébes. Über Negapatam und bas St. Thomas-Grab zu Railapur bei Madras ging er nach Malakta, wo er im Ottober 1545 eintras. Als a hier drei Monate, die er mit Unterricht und Krankenpslege verbrachte, vergeblic auf ein Schiff gewartet hatte, gab er Makassar auf und segelte nach Amboina is hinterindischen Archivel, 2 Monate später nach den Molukken, nach 3 Monaten nach Maurika (vielleicht Morotai?), nach weiteren 3 Monaten zurück zu den Relukken, wo er wider 3 Monate verweikte. Nach abermaligem einmonatlichen Auf enthalte auf Amboina fehrte er über Malatta nach Indien gurud, wo er in Januar 1548 anlangte. Es war mehr eine Erfundigungs als eine Diffionereil Auf ben bortigen portugiefischen Besitungen gab es namlich ichon Chriften und an ben Beiben tonnte er megen Untenntnis ihrer Sprache nicht wirffam grbeites Run blieb er 15 Monate in Indien, ftart beschäftigt mit ber Ordnung der dor tigen Mission, die er der einheitlichen Leitung wegen gang in die Sande der Zesuiten bringen wollte, denen er deshalb auch das große Missionstolleg in Gog, in welchem 100 Eingeborne Theologie studiren sollten, überwies. Bom Renige von Portugal verlangte er als eine heilige Regentenpflicht, er folle die Belehrun Indiens dem Statthalter und seinen Beamten auftragen und jede Saumseligkeit darin streng bestrafen. Im ganzen hegte er jedoch für Judien wenig Hoffnung. Sein Blid richtete sich auf Japan, von dem er in Malakka gehört hatte. Um 25. April 1549 verließ er Notschin und traf am 15. August in Kagosima alleinfin, der süblichsten der Juseln, ein. In Japan blieb er dis zum November 1551, richtete aber wegen feiner Untenntnis ber Sprache trop alles Gifere nicht viel aus. Doch hat er hierher ben Beg gebant. Rach Indien, welches er in Januar 1552 erreichte, zuruchgefehrt, fand er viel Streit unter den Diffionnen. ber ihn gu icharfem Eingreifen notigte und ihm ben bortigen Aufenthalt berles

bete. Schon im April schiffte er sich wider ein nach China, auf welches die Japanesen ihn hingewiesen hatten, und erreichte ungeachtet der Hindernisse, die in Malakta sich ihm in den Weg stellten, die kleine Insel Sanschau bei Kanton. Aber weiter kam er nicht. Hier starb er, vom Fieder ergrissen, am 2. Dez. 1552 in einer elenden Hitte. Seine letzten Worte sollen: in Te Domine sporavi, non confundar in aeternum gewesen sein. Sein Leichnam ward nach Goa gebracht, der rechte Arm desselben 1612 nach Rom. Gregor XV. sprach Kavier 1622 heilig, Be-

neditt XIV. hieß ihn als Protektor Indiens verehren.

Franz Kavier war ein durch aufrichtige Frömmigkeit ausgezeichneter, von Liebe zu Gott und seiner Kirche erfüllter Mann. Aber seine Frömmigkeit war ganz die der römischen Kirche. Er hat sein Leben der Mission gewidmet und in ihrem Dienste es verzehrt. Mit rastlosem Siser und unermüdlicher Hingebung hat er gearbeitet. Das Schwerste zu leisten war er bereit, sobald er es als geboten erkannte. Seine Stärke lag jedoch weniger im persönlichen Missioniren als in der Anregung zur Mission und in der Leitung derselben. In seinen Anweisungen sür Missionare hat er vielsach Bortressliches ausgesprochen und auch sonst bekundet er einen klaren Sinblick in die Berhältnisse und Erkenutnis des dadurch Bünschenswerten, wie er z. B. bemerkte, sür Indien und Japan könne er nur Männer höherer Bildung und Gelehrsamkeit brauchen, die den Gesehrten des Landes gewachsen seinen; und wie er für die Mission Riederländer und Deutsche den Komanen vorzog, weil sie mehr Geduld — sein eigenes Beispiel konnte ihn das lehren — und Ertragungskrast hätten. Was man an seinem Missionsleben zu tadeln haben wird, sällt meistens weniger seiner Person als der Aussanda. Franz Kavier darf in der Geschichte der Mission nicht vergessen werden, auch wenn man davon abstehen muß, ihn den Apostel Indiens zu nennen oder gar ihn Paulo zur Seite zu stellen.

Handiaca), Bologna 1795; sie bietet eine lat. Übersetung. Eine zwerlössige Ausgabe des spanischen Textes sehlt noch. — Lebensbeschreibungen, satholische: Turssellini 1596, Joar de Lucena 1600, Bouhours 1682, Reithmeier 1846; evangelisch: Benn 1862, aus dem Englischen ins Deutsche übers. durch B. Hossmann 1869; hierüber Kraus im Theolog. Literaturblatt v. Reusch, 1870, S. 793 ss. Cine wissenschaftlich genügende Bearbeitung bleibt noch zu wünschen. G. Plitt. Französisches Glaubensbelenntnis, La consession de soi des églises résormées de France. Consessio gallicana. Die resormirten Kirchen Frankreichs was des fins von Les des fixes products des eines grades Diasnora bereinselter, für sich bes

Französisches Glaubensbetenntnis, La confession de foi des églises réformées de France. Confessio gallicana. Die resormirten Kirchen Frankreichs waren bis zum Jar 1859 nichts als eine große Diaspora vereinzelter, sür sich besstehender evangelischer Gemeinden. Da geschah es im Jar 1558, dass Chandien (s. d. Art.), der seit vier Jaren das geistliche Amt an der neugebildeten Pariser Gemeinde versah, von dieser Gemeinde in einer kirchlichen Angelegenheit an die Gemeinde in Poitiers abgeordnet wurde. Es tras sich, dass diese Gemeinde gerade das Abendmal seierte, an welchem auch benachbarte Prediger teilnahmen. Nach Vollendung der Feier besprachen sich die anwesenden Prediger über das, was in dieser schweren Zeit der Versolgungen den evangelischen Gemeinden not tue. Es wurde ausgemacht, dass die vereinzelt dastehenden Gemeinden zu einem Ganzen vereinigt werden sollten. Dazu war nötig die Ausstellung eines von allen Gemeinden zu vertretenden Glaubensbesenntnisses und die Herstellung einer alle Gemeinden umfassenden Kirchenversassungen. Chandien überbrachte diese Wünsche der Gemeinden in Frankreich mitteilte. Überall wurden diese Vorschläge mit der größten Bereitwilligkeit ausgenommen und die Vorbereitungen getrossen zur ersten resormirten Rationalsunde \*). Als Calvin davon benachrichtigt wurde, übertam ihn die Besorgnis, dass eine solche Synode bei dem dermaligen Zustande der Gemeinden Beschlässe eine solche Synode bei dem dermaligen Zustande der Gemeinden Beschlässe eine solche Synode bei dem dermaligen Zustande der Gemeinden Beschlässe sine solche Synode bei dem dermaligen Zustande der Gemeinden Beschlässe sine solche Synode bei dem dermaligen Zustande der Gemeinden Beschlässe, dass eine solche Synode bei dem dermaligen Zustande der Gemeinden Beschlässe, dass eine solche Synode der Einigung mit der Schweiz Abs

<sup>\*)</sup> Rach ber histoire des églises résormes de France, bie lange bem Beza zugeschrieben wurde.

Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirde. IV.

bruch tun konnten. Auf feinen Antrieb geschah es, bas bon ber Gemeinde in Benf ichleunigft brei Deputirte mit einem von ihm aufgesetten Betenntnisentwuf und mit einem Briefe Calvins batirt vom 17. Dai 1559, an ben Brediger From çois be Moral, Seigneur de Colonges, nach Paris entsendet wurden. Unterbessen hatte die Synode am 19. Mai 1559 ihren Anfang genommen, in einem entlege nen Haufe ber Borftadt St. Germain, unter bem Borfige des genannten Moral, nicht achtend ber fürchterlichen Gefar, die über ihren Sauptern fcwebte. In ben brei erften Tagen wurde die Berfaffung geordnet nach bem in Genf burch Calvin 1542 geltend gemachten Begriffe ber ebangelischen burch ihr Bresbuterium reptisentirten Gemeinde, die sich rudhaltlos bem Borte Gottes und barum auch ber ftrengsten Zucht der Kirche unterwarf. Als die Synode die betreffenden Beschläse gesast, trasen jene drei Abgesandte aus Genf ein; sie legten der Bersammlung den bon Calvin ausgearbeiteten Bekenntnisentwurf vor. Die Bersammlung erklärte sich damit einverstanden. Nur weniges wurde geändert, doch wurde die Erweiterung des Bekenntnisses durch einige Zusätze sür nötig befunden. Am 25. Mai 1559 war der Text des Bekenntnisses seitgestellt \*). Es sollten Abschriften davon in den Archiven aller Kirchen niedergelegt, das Ganze aber geheim gehalten werben. Da man nun hoffte, bass ber neue König, der nach dem Tode Heinrich II. 25. Juni 1559 den Thron bestieg, Franz II. vielleicht von der Bersolgung abstehen würde, wenn er den waren Inhalt der evangelischen Lehre erstüre, so wurde die Konsession noch in demselben Jare gedruckt und einer in Genserscheinenden Bibelübersetzung als Anhang beigegeben. Nun erschien sie auch of fiziell im Drude mit einem an ben König gerichteten Borworte, und wurde 1560 bem Ronig in Amboise überreicht. Darauf beschlofs die 2. resormirte Rationalspnobe in Boitiers 10. März 1561, bas Abgeordnete aus allen Provinzen fic an ben Hof begeben und baselbst bie Ronfession bem Ronige mit einer requete de toutes les églises überreichen follten. Dies geschah warend bes Religionsge spräches in Boiffy 1561. Als burch ben Bertrag von St. Germain en Lage 8. Auguft 1570 bie Ruhe und ber Rechtsbestand ber reformirten Kirchen gesichert 8. August 1570 bie Ruhe und der Rechtsbestand der resormirten kriegen genoert zu sein schien, beschlossen sie auf der nächsten Nationalspnode ihr Bekenntnis und ihre Versassung vor aller Welt zu bokumentiren. Die siebente Synode trat zu La Rochelle unter dem Schutze eines kgl. Patentes am 2. April 1571 zusammen. Vertreten waren alle evangel. Gemeinden des Landes, Vorsisender war der ans Genf herbeigerusene Beza, außerdem waren anwesend die Königin Jeanne der der von Navarra, Prinz Heinrich v. Bearn, etwa 18. Jar alt, der nachmalige Heinrich IV., der Prinz de Condé, Admiral Gaspard de Coligny und viese and der Hermelenden unterschrieben. Die Songessingt den der Kongelsen, am sehten von allen Aumelenden unterschrieben. Die Songeben der Versammlung vorgelsen, am letten von allen Anmefenden unterschrieben. Die Spnobe beftatigte ben bon ber Parifer Synobe 1559 festgestellten Text ber Konsession, ber 1561 Karl IX. über reicht worden war. Diefen Text ließ die Synode in drei Exemplaren auf Ber gament aufzeichnen, von allen Anwesenden unterzeichnen und von den brei Exemplaren je eins in ben Archiven von La Rochelle, Bearn und Genf nieberlegen Diese Ronfession, die seitbem ben Ramen Ronfession be la Rochelle erhielt, mar mit bem ordre de discipline bei allen Vorkommniffen bas erfte und lette, mas die Rirche im Auge hatte. Bei Bilbung neuer Gemeinden wurde vor allem Unterzeichnung berfelben geforbert. Alle Geiftlichen und Beltlichen, auch die Profefforen ber Theologie mufsten fie unterzeichnen. Auf jeber Rationalfpnobe much sie vorgelesen und mehrere Synoben fügten die Erklärung bei, das fie leben und sterben wollten im Festhalten dieser Konfession, so auch die lette Rationalschnobe in Loudun 1659. Den verschiedenen Ausgaben ber Konfession, welche im Laufe ber Beit erschienen, wendeten die Nationalspnoden ihre größte Aufmerkam-teit zu, prüften dieselbe und rügten alle Ungenauigkeiten, welche in ihr vorkamen. Es durfte in der neuen Ausgabe der Text nicht als ein revidirter bezeichnet

<sup>\*)</sup> Die wichtige Tatfache, bafs bie Konfession aus einer Borlage Calvins hervorgegangen, ift von ben Strafburger herausgebern ber Berke Calvins nachgewiesen worben, Bb. IX ber wen Calvini, Prolog. LVII—LIX.

werben, weil als Bekenntnis nur ber Text von 1559 gelten sollte. Heppe gibt nun den Text der confession de soi nach der in Gens ausbewarten Originalhandsschrift. Die Hydothese der Straßburger Herausgeber der Op. Calv., dass eine andere Rezension der conf. de soi, die auch 1559 erschien, den von Calvin nach Paris geschicken Bekenntnisentwurf, mithin den ursprünglichen Text der Konsiession darstelle, verwirft Heppe a. a. D. Der französische Text sindet sich in der histoire des églises ros. de France, Montpellier 1825. In Gens erschien 1566 eine latein. Überschung die sich im corpus et syntagms vom J. 1612 und in anderen Sammlungen sindet. Beide Texte hat Niemeher ausgenommen. Eine deutsche Überssehung erschien 1562 in Heidelberg, eine im Märthrerbuche von Crocius, Vremen 1682, und in Vöckels BekenntnissSchristen d. evang. resormirten Kirche S. 461. Was nun den Inhalt der Konsessischeristen d. evang. resormirten Kirche S. 461. Was nun den Inhalt der Konsessischen Glaubensbekenntnisses. Die Prädeskination wird gelehrt, doch one Supralapsarismus. In der Lehre vom Abendmal wird das sepsissischerzische der ersten Agsistrate wird sogar das Recht vindicirt, die Übertreter der Gedote der ersten Tasel, d. h. die Keher, zu bestrassen. Was die symbolische Autorität der Konsession betrisst, so ist sie den längst ausgegeben worden. Doch hat die resormirte Rationalspunde vom Jar 1872 in ihrer 13. Sihung am 20. Juni die Erklärung abgegeben, dass sie die Prinzipien des Glaubens und der Freiheit, auf welche sie gegründet ist, getreu session de la Rochelle gründen\*).

S. Heppe, Die confession de foi ber resormirten Kirche Frantreichs in ber Beitschrift für historische Theologie, 1875, S. 506 ff. Dazu Euno in ber evang-resorm. Kirchenzeitung, 1864, S. 141: Das Glaubensbelenntnis der res. Kirche Frantreichs und seine Bersasser. Außerdem Corpus resormatorum Tom. 37, Proleg. Tom. 45. S. noch D. Schaff, History of the Creeds of Christendom.

Bergen.

Fraticellen. Der Bunsch, der Spaltung im Franziskanerorden, die einen großen Teil des 13. Jarhunderts erfüllt hatte, ein Ende zu machen, bewog den Bapst Cölestin V. die Brüder Petrus de Macerata und Petrus de Foro Sempronio, nebst anderen italienischen Spiritualen, zur Bildung einer besonderen Gesellschaft zu ermächtigen, die sich Pauperes eremiti Domini Coelestini naunten. Bon den übrigen Franziskanern versolgt, wurden diese Cölestiner-Cremiten 1302 von Bonisaz VIII. wider ausgehoben. Durch diese Maßregel erbittert, und entstammt durch Ubertus Casalis, der Beter Olivis apokalyptische Beissagungen und hestige Anklagen gegen den römischen Stul weiter verbreitete, wurden die Cremiten, die sich von nun an unter dem Namen Fraticelli sinden, zu immer schwärsmerischerem Treiben angeregt. Nicht nur behaupteten sie, seit Cölestin sei sein warer Papst gewesen, und trieben das Gebot der Armut auf die äußerste Spise (fratres de paupere vita), sondern, mit Begharden in mannigsache Berürung sommend, sehrten sie, sie seien von Sünden frei, sie besäßen den heiligen Geist und bedürsen weder der Buße noch der Sakramente. Clemens V. suchte zwar die Spiritualen mit den anderen Franziskanern wider zu vereinigen, gab sogar, 1312, beiden Teilen einiges nach, in der Hossung den Streit endlich zu schlichten, allein die Spiritualen widersetzen sich allen diesen Bemühungen, und der gegenseitige Hass nahm täglich zu. 1314 vertrieb ein Hause Fraticellen die Franziskaner mit Bewalt aus den Klöstern den Beziers und Narbonne. Johann XXII. untersagte 1317 ihre Lebensweise und bot die Inquisition gegen sie aus. Bereits hatten sie

<sup>\*)</sup> Det San tounte besser sitifiert sein: elle déclare par l'organe de ses représentants, qu'elle reste sidèle aux principes de soi et de liberté sur lesquels elle a été sondée, avec ses pères et ses martyrs dans la Consession de La Rochelle, avec toutes les églises de la Résormation dans leurs symboles etc.

sich in Italien, in Sizilien, besonders in Sübfrankreich (später auch in Deutschland) verbreitet. Sie traten mit immer seindseligeren Behauptungen gegen die Kirche auf, stüßten sich vorzüglich auf die Postille des Peter Olivi, betrachteten ihre von der Inquisition bestraften Genossen als Märtyrer. (S. die Bulle Joshannes XXII. 23. Jan. 1318, bei Rahnaldus an. 1318, Kr. 45, und die Culpae Begninorum, in dem Lider sentent. inquisit. Tolosanae, hinter Limborchs Historia inquisit, S. 298 u. s.) Die Zal dieser Geopserten wurde täglich größer; von 1318 dis 1352 wurden von der Inquisition von Toulouse zalreiche Fraticellen, unter den Ramen Begharden und Spiritualen, teils zum Feuertode, teils zu lebenslänglichem Gesängnis verdammt; manche, wie Rahmund de Buzo, aus der Gegend von Mirepoix, schworen ab, nachdem sie über die Lehre der Sekte ausssürliche Auskunft gegeben. 1321 und in den solgenden Jaren wurden sie in Italien, wo sie sich fratricelli della opinione nannten, auss härteste versolgt. Bon der Mitte des 14. Jarhunderts an verschwinden sie, zumal seit die der Kirche treugebliebenen Spiritualen, die sich mit dem Orden nicht versönen wollten, gebuldet und zuletzt von dem Konstanzer Konzil förmlich bestätigt wurden. Spätere Schriftsteller, wie Prateolus (Elenchus haerst. p. 186), und selbst Bayle wersen ihnen abschweizigen Hierüber; es ist der allen versolgten Rehern, die sich im Geheimen derssammeln mußten, gewönlich gemachte und meist aus der Luft gegriffene Borwurf.

Frauen, bei ben Bebräern. Bu dem, mas bereits oben unter "Ghe" be-mertt worden ift, haben wir hier nur noch folgendes nachträglich anzubringen. Schon aus ber Erzälung von ber Schöpfung bes Beibes aus ber Rippe bes Mannes, aus ihrer Benennung als ber Gehilfin bes Mannes, als feinesgleichen, als Fleifch von feinem Fleisch und Bein von feinem Bein (Ben. 2, 20 ff.), sowie aus ber mehr und mehr zur Berrichaft durchgebrungenen Monogamie folgt, bafs in Ifrael bas weibliche Geschlecht nie in einer fo beschränkten und entwürdigenben Abhängigkeit und Anechtschaft gehalten murbe, wie es nicht nur noch heute im Orient ber Fall ift, sondern auch im alten Bellas meift vortam. wonten die Frauen Anftandes halber ichon in der Batriarchenzeit eigene Belte (Ben. 24, 67; 31, 33) ober boch eigene Abteilungen in benfelben (קבה אנה אנה) אנה 25, 8), wie in späteren Zeiten einen eigenen — den hintersten — Raum des Hauses, das sogenannte "Weiberhaus" (Est. 2, 9) oder Harem, das bei Königen und Großen von Verschnittenen (die freilich in Israel gesehlich verboten waren, s. d. Art.) bewacht wurde, s. 2 Sam. 13, 7; 1 Kön. 7, 8; 2 Kön. 24, 15; Est. 2, 3. 14. Allein bennoch nahmen bie Frauen und Töchter, fern von ber tragen Rube und Uppigkeit der heutigen orientalischen Beiber, auch teil an ben hauslichen Beschäftigungen (Gen. 24, 11); fie fpinnen und nahen, fie weben und berfertigen Rleiber, Semben, Gurtel, selbst auf ben Bertauf, fie holen Baffer, baden bas Brot und besorgen die Herden (Gen. 29, 9; Erod. 2, 16; 1 Sam. 2, 19; 8, 13; 2 Sam. 13, 8; Spr. 31, 10 ff.). Sie waren dabei auch für Fremde sichtbar (Gen. 12, 14), wie fie überhaupt - wenngleich in ber Regel fich möglichft אַע Baufe haltend, bgl. bie ichone Bezeichnung ber Frau Pf. 68, 13 בְּרָת־בַּיִת = "Hausbewonerin" und bagegen die Schilberung ber größten Berwirrung burch herumlaufen ber Beiber auf ben Gaffen 2 Matt. 3, 19 — bei allerlei Gelegen= heiten mit ben Mannern verkehrten und ihnen nicht angitlich auswichen, f. Erob. 21, 22; Deut. 25, 11; Rut. 2, 5 ff.; 1 Sam. 9, 11; 2 Sam. 20, 16; Matth. 9, 20; 12, 46; 26, 7; Joh. 4, 7; Lut. 10, 38. Selbst an Gastmälern nahmen fie teil und speisten überhaupt in Gesellschaft ber Manner (Joh. 2, 1 ff.), wobon nur Fürstinnen eine Ausnahme machten Eft. 1, 9, obwol auch biefe fonft gelegentlich unter die Leute tamen 2 Sam. 6, 20; 1 Kon. 14, 4 ff. (Das Tanzen ber Tochter der Herodias vor den königlichen Gaften Matth. 14, 6 ift bagegen als eine Ausnahme und überschreitung ber besseren Sitte zu betrachten.) Bei Bolksfesten beteiligten sich Frauen und Jungfrauen burch Gesang, Reigentanz und Spielen auf Handpauten Erob. 15, 20 f.; Richt. 16, 27; 1 Sam. 18, 6 ff. Auch

beim Beiligtume bienten einzelne Frauen, warscheinlich Frauen und Tochter ber Leviten, vielleicht durch Teilnahme an ben Gesten in angedeuteter Beife, aber wol auch burch handarbeiten, wie Musbeffern von Teppichen u. bgl. Erob. 38, 8; 1 Sam. 2, 22. Die hohe freie Stellung bes Weichlechts erhellt wol am beutliche stellen an Gestalten wie die Heldin Debora, die Prophetin Huld u. a., sowie aus Lobsprüchen wie Spr. 11, 16; 14, 1; 12, 4 u. a. und dagegen der Rüge Mal. 2, 14; vgl. Ewald, Die Alterthüm. d. Bolfes Jfrael, S. 188 u. Winer, RWB. s. v. In späteren Zeiten jedoch mussten die Frauen in größerer häuslicher Zurückgezogenheit leben als früher, s. Philo opp. II, p. 327 sq.; 530; Grimm zu 2 Mast. 3, 19; 4 Mast. 18, 7; 3 Mast. 1, 18 ss.

Erft bas Chriftentum indeffen erhob die Frauen gur gang gleichen, bollen Menschenwürde mit den Männern, welche baher angewiesen werden, jene zu lie-ben wie Christus die Gemeinde, sie zu schonen als das schwächere Geschlecht, wärend andererseits die Beiber ihren Männern untertan sein sollen in dem herrn als ihren Sauptern und durch einen ftillen, fanften, feuschen Bandel auch uns gläubige Manner zu gewinnen ermuntert werden, Ephes. 5, 22 ff.; 1 Betr. 3, 1 ff.; vgl. 1 Ror. 11, 3 ff.; Gal. 3, 28; Rol. 3, 18 f. Nur in ben Gemeindeversamm= lungen follen fie nicht öffentlich auftreten 1 Tim. 2, 9 ff.; vgl. 1 Rvr. 14, 34 f. Der herr felbft und feine Apostel galten frube unter frommen Frauen ihre treuesten Anhängerinnen; ihrer mehrere folgten Jesu nach aus Galilaa bis unter's Breug und an's Grab, unterftupten ihn, ehrten ihn, bienten ihm und wurden endlich die ersten Beugen und Botschafterinnen seiner Auserstehung, s. Luk. 10, 38 ff.; 23, 49. 55 s.; 24, 10; Joh. 11, 1 ff.; 12, 1 ff.; Mark. 15, 40 s.; aus der apostolischen Beit sei nur erinnert an Tabea und Lydia Apgesch. 9, 36 ff.; 16, 14 s.; an Damaris u. Priscilla 17, 34; 18, 2 u. a. 17, 12; Röm. 16, 1 f.; 6. 12. 15. Phil. 4, 2

Franifinous (Denns, Graf v.), einer der hervorragendsten Pralaten unter ber neueren gallitanischen Geiftlichkeit, ward am 9. Mai 1765 ju Cuvieres in ber Bascogne geboren, von feinem Bater für die Rechtswiffenschaft bestimmt, aber burch eigene Reigung gu ben theologischen Studien getrieben. Nachdem er lettere beendigt und die hoheren Beiben empfangen hatte, begann nach der Abichliegung Des Rapoleonichen Montordates mit bem Bapft im 3. 1801 eine großere Bemegung ber Priefter gegen ben Daterialismus und Atheismus ber herrichenden Phi= losophie. Obichon Fraussinous eifriger Ronalist mar, widersette fich die Regierung boch nicht beffen galreich besuchten Bortragen in ber Rirche bes Carmes gu Baris, ja fie ließ ibn gu einem der Inspettoren ber Parifer Atademie ernennen und ihm ein Kanonifat bei der Rirche Rotre Dame übertragen. Doch mufsten ihm 1809 feine Bortrage in ber Rirche St. Gulpice unterfagt werben, weil er gu offen gegen die bestehenden Ginrichtungen und Grundfage des Raiferreichs fprach. Mit den Bourbonen tehrte der mutige Redner auf seine Kanzel zurud und predigte auss eindringlichste für die Sache der Restauration und die neue Erhebung des "Thrones und Altares". Bei der Rücksehr Napoleons von Elba flüchtete Franssi-nous in die Berge von Avehron und lebte hier in Stille, bis der wider in Paris eingesette Ludwig XVIII. ihn 1815 zu einem der fünf Mitglieder ernaunte, welche die Einrichtung des öffentlichen Unterrichts besorgen sollten. Im schnellen Lauf word er nun zum ersten Almosenier und Hosprediger des Königs, dann jum Titularbischof von Hermopolis, Großoffizier ber Ehrenlegion, Grafen und Bair von Frankreich promovirt; ja man erneuerte sogar für ihn die von Napoteon eingesette Burde eines Grogmeisters ber frangofischen Universität. Im 3. 1824 ward er jum Minister ber geiftlichen Angelegenheiten und bes öffentlichen Unterrichts ernannt, und ber Minifter unterftuste fraftig bie Blane Raris X., ben Beift jefuitifchen Rirchentums gur Berrichaft im Stat und felbft über bie Statsgesetzgebung zu erheben. Rach vier Jaren mufste er wegen biefer Begunftigung ber Zesuiten aus dem Ministerium ausscheiden, blieb aber noch in vollem Benuffe ber toniglichen Onabe, und empfing 1829 die feuille des benefices, ober bas Recht der Prafentation für die Ergbistumer, Bistumer und andere geifts liche Titel. Die Julirevolution entsette ihn feiner Umter; er hulbigte Louis

Philipp nicht, sondern ging nach Rom. Bon hier aus kehrte er zwar nach Paris zurück, ward aber alsbald zu Karl X. abberusen, um die Erziehung des Herzogs von Bordeaux zu leiten. Seit 1838 nach Frankreich zurückgekehrt, lebte er in stiller Zurückgezogenheit, und stard zu St. Genies in der Gascogne am 12. Dezember 1841. Sein Leben ward von Baron Henrion 1842 beschrieben. Seine bedeutendsten Schriften sind seine 1818 zuerst erschienenen "les vrais principes de l'église gallicane" und seine 1828 in 3 Bänden veröffentlichte "Dekonse du Christianisme". In ersterer Schrift erklärt er den römischen Stul als das Centrum, dem alles zustrebe, aber nicht als die Quelle, aus welcher alles stiese. Die Kirche sei keine reine Monarchie, ebensowenig eine Demokratie, sie sei eine aristokratische Monarchie. Die Insallibilität des Papst kann irren, selbst in Glaubensartikeln, aber er kann vermöge des Geistes der Barheit, welcher in der Kirche waltet, nicht auf die Läuge im Irrtum verharren. Als ebenso begeisterter Schirm= und Schusvogt der katholischen Kirche tritt er in seiner berühmten Berteidigung des Christentums aus, indem er nicht bloß alle ihre Rechte auss eistigkt in der beredtesten Sprache wart, sondern ihr auch jeglichen Übergriff und Einzgriff in die statlichen Berhältnisse zu sichern bemüht ist.

Dr. Preffel+ (Carl Comibi).

Freibenter, f. Deismus und Rationalismus.

Rreie Gemeinbe, f. Lichtfreunbe.

Freiheit, fittliche, f. Billensfreiheit.

Freiftätte, f. Afhl.

Rremblinge bei ben Bebracen. Der generelle Rame 73 bon 333 fich auf halten, bezeichnet zunächst jeden Richtifraeliten, ber unter ben Ifraeliten fich auf hält, vorübergehend ober dauernd; auch Ifraeliten im fremden Lande lebend find als solche פרים (2 Mos. 23, 9 u. ö. vgl. 1 Petri 1, 1 παρεπίδημοι vom neuteft. Afrael). Nach späterem Sprachgebrauch ist 🗀 vorzugsweise ber burch Beschnei-Die blogen Bei: bung naturalifirte, bes Bürgerrechts teilhaftige Richtifraelit. fassen one Burgerrecht heißen הושב LXX. πάροιχος Luth. Ginwoner, 1 906. 23, 4 auch גר חושב 3 Mof. 25, 23. 35. 47; die nur vorübergehend im Land fich aufhalten נְכְרִי, וָכֵר peregrinus 1 Mof. 17, 12; 2 Mof. 12, 43; 3 Mof. 22, 25; mas, wie 7, mit welchem es die Grundbebeutung bes Entferntzuhalten: ben teilt, den Rebenbegriff des bem burgerlichen und gottesbienftlichen Leben Ffraels Fremben, bes Gupenbieners, Feindes involvirt. Die Refte ber Canaanis ter, welche von den Ifraeliten zu fronpflichtigen Hörigen gemacht wurden, werben erft 1 Chr. 22, 2; 2 Chr. 2, 16; vgl. 1 Rön. 9, 20 f. ברים genannt. Ubrigens zeigt fich ber nichtpartikulariftische Charatter bes mosaischen Befeges barin, bafs ein in ober acin in Ifrael, wie fonft in teinem Stat des Altertums, fast wie ein Volksgenosse behandelt wurde — Ausnahme nach 5 Mos. 23, 20; 15, 3, die Erlaubnis der Zinsforderung und der Schulbeintreibung und nach 3 Mos. 25, 45 ff. dass ihnen das Jobeljar nicht die Freiheit brachte, wärend die Leibeigenschaft eines Jsraeliten bei einem zu Bermögen gekommenen, im Lande wonenden Nichtisraeliten jederzeit lösbar war. Übrigens könnte sich 5 Mos. 23, 20 auch auf einen nur vorübergehend im Land handelshalber sich aufhaltenden Fremben beziehen. Fremdlinge durften im Land unbewegliches Eigentum, Haus und Güter erwerben, wie denn manche mit der Zeit zu Reichtum und Ansehen gelangten (Arafna, Doeg, Urias, vgl. 3 Mos. 25, 47; 2 Sam. 24, 21 f.; Ezech. 47, 22). Bor Gericht hatten sie mit Ifraeliten gleiches Recht, auch Asplrecht (2 Mos. 12, 49; 3 Mos. 24, 22; 4 Mos. 15, 15. 29; 35, 15; 5 Mos. 1, 16 f.; 24, 17; 27, 19); die Armen unter ihnen hatten dieselben Benefizien, Teilnahme an Opferund Behentmalzeiten, Nachlese, Ernte im Sabbat und Jobeljar (3 Mof. 19, 10; 23, 22; 25, 6; 5 Mof. 14, 28 f.; 16, 10 f.; 14; 24, 19; 26, 11 f.; Xob. 1, 7).

Auch dursten sie Opser darbringen 3 Mos. 17, 8; 4 Mos. 15, 14 ff. Die allgemeinen Sündopser galten auch sür sie 26. 29. Sie dursten das Passah mitseiern 9, 14, vgl. 2 Mos. 12, 19 jedoch nur unter Boraussetung der Beschneidung, musten aber auch das Fasten des Versönungstages beobachten 3 Mos. 16, 29. — Häusig sind die mit Erinnerung an die eigene Fremdlingschaft in Agypten und mit Versicherung der Liebe Gottes gegen die Fremdlinge verdundenen Ermanungen zu humaner Behandlung derselben (2 Mos. 22, 20 f.; 23, 9; 3 Mos. 19, 33; 5 Mos. 5, 14 f.; vgl. Pf. 94, 6; 146, 9), namentlich auch der heidnischen Stlaven (5 Mos. 5, 14 f.), die nicht wie die Stlaven heidnischer Völler, rechtlose Leibeigene waren (5. Saalschütz, Mos. Recht, S. 714 f. u. Jer. 7, 6; 22, 3; Ezech. 22, 7; 47, 22; Sach. 7, 10; Mas. 3, 5). Erst in der Mischna zeigen sich Einsstäßise des röm. Rechts, nach welchem Stlaven als rechtloses, dingliches Eigentum betrachtet wurden. Nicht mehr als billig war es, dass von den in Israel wonenden Fremden gesordert wurde, sich dessen als venthalten, was als der heil. Volkssitte zuwiderlausend Argernis verursachte, heidnischer Gräuel, des Gösendienstes, der Zauberei, Warsagerei, Sabbatschändung, Lästerung Jehovas, heidnischer Unzucht, Blutessens u. s. w. (2 Mos. 12, 19; 20, 10; 3 Mos. 17, 10; 18, 26; 20, 2; 24, 16; 5 Mos. 5, 14; Ezech. 14, 7). Doch dursten sie nach 5 Mos. 14, 21 Fleisch von gesallenen Tieren essen. Bgl. d. Art. "Bürgerrecht", "Krosesten".

Fresenius, Johann Bhilipp. 3m bemfelben Jare (1705), in welchem Spener am 5. Februar ftarb, wurde am 22. Ottober einer feiner fpateren Rachjolger im Frankfurter Seniorate, Johann Philipp Fresenius, zu Niederwiesen bei Kreuznach geboren, wo sein Bater, Johann Wilhelm, Pfarrer war. Der fromme, gottesfürchtige Sinn und die herzliche Liebe, welche den Grundton bes Familienlebens bilbeten, teilten fich fruhzeitig bem empfänglichen Gemute bes Rnaben mit. Bei einer galreichen Familie bon gehn Rindern und einer beschranften Ginnahme waren die Eltern nicht in der Lage, ihre Sone auf gelehrte Schulen zu schieden. Der Bater übernahm darum den Unterricht selbst und bildete Joh. Philipp bis zu seinem 17. Jare in den Ghmnasialfächern aus. Die Liebe desselben zu den Wissenschen war so groß, dass er seinen widerstrebenden Eltern die Erlaubnis abnötigte, bereits um Mitternacht sein Lager verlassen und zu den Studien zurückehren zu dürsen, eine Anstrengung, durch die frühzeitig seine Kraft geschwächt wurde. Schon als Knabe suchte er durch freundliches Jureden auf die verwilsberten Gemüter der Dorssugend einzuwirken; als er im J. 1722 dem Pfarrer Vonknann zu Merrkeim, dem Kehurksarte keiner Mutter übergeben murde, und Sofmann ju Mergheim, bem Geburtsorte feiner Mutter, übergeben murbe, um durch benfelben tiefer in das Studium der hebraifchen Sprache eingefürt gu merben, unterrichtete er täglich eine Stunde bie Jugend im Chriftentum. Im Berbfte 1723 bezog er die Universität Strafburg mit 15 Bulben in der Tafche; vergebens hatten ihn die Eltern, gerabe damals mit finanziellen Berlegenheiten und Sorgen belaftet, bringend gebeten, einen für fie gunftigeren Beitpuntt gum Antritte des alademifchen Studiums abzumarten; fein Gottvertrauen trug ben Sieg bavon und wurde herrlich gefront; das Wort, das ihm unterwegs ein Freund bavon und wurde herrlich gekrönt; das Wort, das ihm unterwegs ein Freund tröstend zum Scheidegruße gab: Dominus providedit! wurde die Losung seines Lebens. Der Rest seiner kleinen Barschaft war in Straßburg bald ausgezehrt; einige Unterrichtöstunden, die er erteilte, verschafften ihm nur die Woltat der sreien Wonung; wochenlang war Wasser und Brot seine einzige Narung, dis er endlich einigen Prosessionen seinen Notstand eröffnete und teils in ihren, teils in befreundeten Höusern regelmäßigen Mittagstisch erhielt. Auch an geistlichen Ansechtungen hat es ihm nicht gesehlt. Tropdem setze er mit eisernem Fleiße seine Studien sort; one Hilßmittel las er die Schrift; nicht bloß die Bäter der alten Kirche, sondern auch die Werke Luthers, der großen lutherischen Togmatiker und Sneuers waren der Wegenstand seiner gründlichen Beschäftigung: seinen Eiser Speners maren ber Begenftand feiner grundlichen Beichäftigung; feinen Gifer für bas ebangelische Chriftentum betätigte er schon jest barin, bafs er einige gum Ratholigismus verfürte Rinder wider gurudbrachte. Um 26. Geptbr. 1725 berteidigte er eine Reihe von Thefen über die Rechtfertigung. In bemfelben Jare rief ihn die plögliche Erfrankung seines Baters nach nur zweijärigen akademischen

Studien wiber in die Heimat, und er beforgte nun ein volles Jar beffen Amisgeschäfte. Hierauf finden wir ihn als Erzieher ber jungen Rheingrafen von Salm-Grumbach, in welcher Stellung er einen entscheibenden Einfluss auf die chriftliche Gefinnung bes ganzen Hauses übte. Er hatte fie kaum fechs Monate bekleibet, als er auf die Rachricht von einer neuen Erkrankung seines Baters nach Hank eilte; diefer verschieb am 25. Mai 1727 in feinen Armen mit bem Ausrufe: "Gott Lob, meine Rechnung ift richtig befunden!" Im Commer erhielt er einen zwei-fachen Ruf, als Felbprediger des in frangofischen Militarbienften ftebenden ber zogs von Zweibruden und als Rachfolger seines Baters zu Oberwiesen. Sein Herz entschied sich für den letzteren. Auf der Heimreise entging er durch einen Bufalligen Aufenthalt, worin er eine wunderbare Fügung Gottes erkannte, ber Rachftellung eines rachesuchtigen Bosewichts, den er früher an der Aussurus eines verbrecherischen Planes gehindert hatte. Obgleich er fich mit hingebenter Liebe der Predigt und der Seelsorge in seiner Gemeinde widmete, hatte er den noch mit dem entmutigenden Zweisel, ob die Fürung seines Amtes eine gesegnet sei, so schwere Kämpse zu bestehen, dass er ernstlich an die Riederlegung dessel ben dachte; erft der Besuch mehrerer Sterbenden, die mit getroftem Herzen him gingen, überzeugte ihn von der verborgenen Frucht seines Wirtens; im Bertrauen auf Gott gestärkt, saste er ben Entschluss, fortan im Glauben zu arbeiten. Seine Woltätigkeit war so aufopsernd, bass er ben vierten Teil seiner Besoldung für die Armen verwandte. Im Jare 1732 hielt er auf Einladung des Meingrasen zu Grumbach vor dessen versammelter Judenschaft, die man aus dem ganzen Gebiete zusammengetrieben hatte, um einer solennen Judentause beizuwonen, eine Missonspredigt, die zwar die beabsichtigte Wirkung nicht erreichte, aber dennoch zu können der Schautenden Eindenschaft wer den der auf die übrigen chriftlichen Buborer von fo bedeutendem Eindrucke mar, dafs über zehn Seelen, barunter "eine bornehme Perfon", aus ihrem gleichgültigen und ficheren Buftande erwedt wurden und in aufrichtiger Bekehrung fich zu Gott wendeten. Sein "Antiweislingerus", den er 1731 ber Schmählchrift des Jesuiten Joh. Rik. Weislinger: "Fris Bogel oder stirb — entgegengeset hatte, erregte unter dem fatholischen Rlerus eine große Erbitterung; mit hilfe eines am Rheine fteben ben öfterreichischen Beeres gedachte man ihn aufzuheben; er rettete fich burch bie Flucht nach Darmftabt, murbe hier mit Canbgraf Ernft Ludwig befannt und bon biefem jum zweiten Burgprediger in Gießen ernannt. 3m Auguft 1734 trat er dieses Amt an; im folgenden Jare wurde er collega primarius am Paedagogium illustre und eröffnete zugleich exegetische und astetische Borlesungen an der Universität; in inniger Freundschaft lebte er mit Dr. Rambach (vgl. d. Art.), dem er zu seinem Schmerze am 22. April 1735 die Leichenrede hielt und dann seinen litterarischen Nachlass besorgte. Im Jare 1736 ging er als Hosbiakonus nach Darmstadt; eine Predigt, die er dort über die Notwendigkeit der Fürsorge sür Proselyten hielt, gab den Anstoß zur Gründung einer Proselytenanstalt, mit der en Direktion und Inspektion er beaustragt und durch welche 400 Proselyten der evangelischen Kirche zugefürt wurden; wie wenig es babei nur auf numerische Bergrößerung ber letteren abgesehen war, zeigt die Tatsache, dass 600, die fich angemelbet hatten, als Betrüger entlarbt und abgewiesen wurden. 3m Jare 1742 tehrte er als außerorbentlicher Professor und zweiter Stadt- und Burgprediger nach Gießen gurud; allein schon im folgenden Jare trat ber Magiftrat bon Frank furt mit ihm wegen Ubernahme einer Predigerstelle in Unterhandlung; Fresenius bewies bei biefem Anlass seine Divinationsgabe; er fagte am Morgen bes Tages, an welchem bie orbentliche Bokation einlief, voraus, bafs biefe um 4 Uhr nachmittags eintreffen und bie landgräfliche Dimission ihr sofort folgen werbe; beibes traf punktlich zu, wie er es vorausgesagt hatte. Am 19. Mai 1743 hielt er seine Antrittspredigt zu St. Beter, später wurde er an die St. Ratharinentirche So gesegnet war sein Wirken im Amt und so weit verbreitet ber Ruf besselben, bass er eine Botation als Generalsuperintendent nach Meiningen und bald darauf nach Mosheims Abgang nach Göttingen als Abt zu Marienthal und Michaelstein und als ordentlicher Professor zu Helmstädt erhielt. So fesselnd die lettere auch für ihn war, um des Einflusses willen, den er auf die studicende

Jugend hatte üben konnen, fo lehnte er fie bennoch ab, und ber Magiftrat zu Frankfurt entschädigte ihn nach Dr. Walthers Tobe baburch, dass er ihn am 12. Dezember 1748 zum Senior Ministerii, Konfistorialrat und Sonntagsprediger bei ben Barfüßern ernannte. Die theologische Fakultat zu Göttingen verlieh ihm gleichzeitig ihren Doktorgrad (Januar 1749). Sowol als Prediger wie als Seelorger übte Fresenius einen ungemeinen Ginfluss. Seine Predigten zeichnete er richt auf, und als man den Drud einiger Sammlungen begehrte, ließ er fie burch einen Kandidaten nachschreiben. Es find dies "die heilsamen Betrachtungen über bie Sonn- und Festtagsebangelien", die zuerst 1750 im Druck erschienen und 1845 und 1872 aufs neue von Joh. Friedrich v. Meher (vgl. d. Art.) und Ledverhofe herausgegeben werben find. Ebenfo bie Epiftelpredigten 1754, neu beorgt 1858 von Ledberhofe. Gines weit verbreiteten Rufes erfreut fich noch beute iein Beichts und Kommunionbuch (1746), von dem noch 1845 eine neunte Aufslage gedruckt wurde. Richt bloß durch ihren Inhalt, sondern auch durch ihre Sprache zeichnen sich diese Werke vorteilhaft in ihrer Zeit aus. Besonders vers stand er fich auf die Fürung der Seelen und in ihr zeigte er die ganze Macht feiner imponirenden, durch Milbe und tiefen fittlichen Ernft Bertrauen erwedenben Persönlichkeit. Balreiche Seelen schlossen sich, durch ihn erweckt, an ihn an und fanden bei ihm Förberung. Selbst folche, die, wie Fraulein Sufanna Ratharina von Rlettenberg, nicht in allem mit ibm harmonirten und nach Seiten neigten, gegen die er fich ftreng abichlofs, konnten ihm ihre Hochachtung nicht verfagen. Auch bie Bekehrung zweier Naturaliften, bes Baron von Bunfch und bes in ber Schlacht bei Bergen totlich verwundeten Generals von Dyhern ift ihm gelungen und von ihm in den Paftoralsammlungen beschrieben. Er selbst ftand treu auf dem Bekenntnis seiner Kirche, aber seine Rechtgläubigkeit war gemildert durch Frances Geist, zu dem er nach seiner praktisch angelegten Richtung die entschie-denste Affinität fülen mußte und für den er durch seinen Freund Rambach und beffen Schwiegerson Konrab Kaspar Griesbach, ben Bater bes Jenaer Kritikers und Exegeten, noch mehr erwärmt wurde. Mit nachdrücklichem Eifer bagegen trat er gegen bas Herrnhuter Wesen auf, das auch in Franksurt Wurzeln geichlagen hatte; er betampfte es mit fo großer Entschiedenheit, man barf fagen Leibenschaft, bafs Bingenborf in ihm seinen energischsten Gegner fab und ihn einen eingefleischten Teufel nannte. Wenn er fich mit gleicher Entschiebenheit ben reformirten Gemeinden in Frankfurt und ihrer Bemuhung um Erlangung bes Iffentlichen Religionsexercitiums und um die Erlaubnis jum Bau von Rirchen viderfette, so folgte er barin zugleich einer lotalen Strömung und Antipathie: benn ber tonfessionelle Begensat beruhte in Frankfurt bamals mehr auf socialen Berhaltniffen und Stellungen, als auf religiösen Motiven. Auch jest noch tam r in die Lage, einen Ruf als Generalfuperintendent von Schleswig-holftein abulehnen. Am 4. Juli 1761 starb er in seinem 56. Lebensjare. In den "Beenntnissen einer schönen Seele" erscheint er als Oberhosprediger. "An seiner Bare", heißt es dort, "weinten alle, die noch kurz borher um Worte mit ihm pestritten hatte. Seine Rechtschaffenheit, seine Gotteskurcht hatte nurals jemand rezweiselt". Göthe schilbert ihn in ber "Dichtung und Warheit" (4. Buch) als inen "sanften Mann von schönem, gefälligem Ansehen, welcher von seiner Geneinde, ja von der ganzen Stadt als ein exemplarischer Geistlicher und guter kanzelredner verehrt ward, ber aber, weil er gegen die Herrnhuter auftrat, bei ben abgesonderten Frommen nicht im besten Rufe stand, bor ber Menge hingegen ich burch die Betehrung eines bis jum Tobe bleffirten freigeiftischen Generals verühmt und gleichsam heilig gemacht hatte".

Unter seinen zalreichen Schriften heben wir außer ben schon genannten hersor: seine "bewährten Rachrichten von Herrnhutischen Sachen", 4 Bbe., 1747—751; "Nöthige Prüfung ber Zinzenborfischen Lehrart", 1748; "Bastoral-Sammsungen", 24 Theile, 1748—1760; "Buverlässigse kachrichten von dem Leben, Tode

mb Schriften D. Joh. Albrecht Bengels", 1753.

Außer dem Lebenslaufe, ben Konrad Raspar Griesbach seiner Leichenpredigt ingehängt hat und welcher unserem Artitel zu Grunde liegt, ift über ihn befon-

bers Lappenberg: "Reliquien ber Fräulein Susanna Katharina von Kleitenberg", Hamburg 1847, S. 227—231, zu vergleichen. Unter den vielen Trauergedichten, die sein Hinschein hervorrief und die Grießbach mitteilt, befindet sich auch das der Fräulein Maria Margaretha von Klettenberg, der Schwester der schönen Sede. G. Etels.

Freylinghaufen, Johann Unaftafius, wurde am 2. Dezember a. St. 1670 ju Gandersheim geboren. Die Familie ftammt aus ber Wegend bon Lenner in Westsalen, von wo sie nach Hannover gezogen war. Der Großvater unseret Johann Anastasius war Ratsherr in Eimbed, sein Bater Kausmann und Bürgermeister in Gandersheim; beide hießen Dietrich. Seine Mutter war eine Tochter des Oberpsarrers Johann Polenius in Eimbed. Sie leitete seine früheste Ciziehung und hielt ihn zu ernster Gottessurcht an. Weil die Lehrer in Gandersteilung und hielt ihn zu ernster Gottessurcht an. Weil die Lehrer in Gandersteilung und hielt ihn zu ernster Gottessurcht an. heim nicht genügten, wurde er im 3. 1682 in feinem 12. Jare zu feinem Große vater nach Eimbed gegeben, woselbst er bie Schule besuchte. Für feine religible Erziehung forgte ber Grogvater, ber ihn die heilige Schrift fleißig lefen und bie Pfalmen und Peritopen auswendig lernen ließ. Nachdem er den Binter 1688 auf 1689 bei seinen Eltern zugebracht, bezog er Oftern 1689 die Universut Jena, um Theologie zu studiren. Weder seine Lehrer in Einbeck, noch die Profefforen in Jena haben einen enticheibenben Ginflufs auf ihn gehabt; einen fol chen gewann jedoch ber Umgang mit einem alteren Studenten, Jatob Someper (geb. 1664, gest. 1737), der im Hause des Prediger Titins, wo beibe wonten, sein Stubengenosse war. Homeher war schon in Ersurt bei Breithaupt (vgl. Band 2, S. 594), dem bekannten Freunde und Gesinnungsgenossen Speners gewefen und hatte bort ein lebendiges Chriftentum fennen gelernt; er wufste Greblinghaufen junachft bagu zu bewegen, Arndts wares Chriftentum, Luthers Mir chenpostille und einige Schriften Speners zu lesen, und überredete ihn später, mit ihm und einigen anderen von Jena aus nach Erfurt zu gehen, um dort Breit haupt und France, der seit 1690 in Ersurt war, predigen zu hören. Dieser su Freylinghausens Zukunst entscheidende Besuch in Ersurt sand um Ostern 1691 statt. So sehr ihn auch Frances und Breithaupts Predigten, deren Unterschied von denen, die er bisher gehort, er wol merkte, ansprachen, so nahm er gunachst doch mehr ein historisches, als ein personliches Interesse an diesen Bietiften, beren fünftig in der Rirchengeschichte murbe gedacht werben"; aber die empfangene Anregung wirkte in der Stille nach; und obwol er fich fur ben Sommer 1691 schon völlig in Jena eingerichtet hatte, ging er boch, als die Bfingstferien tomen, wider nach Erfurt in Besellschaft berfelben Freunde. Run wurde er mit Breit haupt und Frande genauer befannt, und ersterer, bei dem er wonte und fpeile, fafste alsbald ein großes Bertrauen zu ihm und bot ihm, um ihn an Erfutt ja feffeln, bort eine Sauslehrerftelle an. Freylinghaufen geriet badurch in eine große Unruhe; einerseits zog die bisherige Freiheit und das berühmte Jena, anderer feits mertte er wol, dafs für feinen inneren Menfchen ber Aufenthalt in Erfuri beffer sei; seine Eltern, denen er bon dem Anerbieten Mitteilung gemacht batte, ermanten ihn, sich vom Umgange mit so verdächtigen Leuten loszumachen. Aber folieflich fah er in bem, was ihm in Erfurt begegnet war, eine gottliche Beifun und tam plöglich von Jena, wohin er ichon wider gegangen war, nach Eriuri gurud, um die Hauslehrerstelle anzunehmen, und hatte dann bald die Freude, gurück, um die Hausiegrerstelle anzunegmen, und gatte dann bato die getate, seiner Eltern völlige Zustimmung zu diesem Schritte zu erhalten. In Ersurt hörte er nun auch die Borlesungen Breithaupts und Frances und trat in nahen per sonlichen Berkehr mit beiden. Als France im Sept. 1691 aus Ersurt vertrieben war, und er und Breithaupt bald darauf zu Prosessonen in Halle ernannt warm, siedelte auch Freylinghausen Ostern 1692 nach Halle über und seite hier noch 11/2 Jare seine Studien sort. Darauf lebte er ein Jar bei seinen Eltern in Bandersheim. Gegen Ende bes Jares 1694 fragte bann Frande, ber neben fr ner Professur der griechischen und orientalischen Sprachen bas Pfarramt pu Blaucha vor Salle zu versehen hatte, bei ihm an, ob er sein Behilfe im Pfart amt werden wolle; Freylinghausen war sofort willig und tam Ende Januar 1698 in Halle an. Seine wirkliche Anftellung verzögerte fich indes bis jum Anfang

bes Jares 1696; boch hat er ichon borber France in seinen Bredigten und ben andern pfarramtlichen Arbeiten und bei ber Ginrichtung ber befannten Auftalten unterstüpt, wie er dann namentlich bei ber Stiftung bes Badagogiums tätig war. Er wurde bald in allen Dingen Frances rechte Hand, wie dieser ihn selbst mehrsfach genannt hat. Zwanzig Jare lang hat er sein Amt als Frances Gehisse versehen, vne davon ein Einsommen zu haben; er aß an Frances Tisch; ansangs bekam er manches noch von seinen Eltern, hernach gaben ihm andere das wenige, was er bedurfte. Es war seine Freude, das seine vielseitige Arbeit als Prediger und Lehrer reich gesegnet war, und bafe er mit seinen Avllegen - im 3. 1701 war Johann hieronymus Biegleb Diafonus an der Glauchafchen Rirche geworden - in voller Gintracht wirfte; und fo fchlug er auch Berufungen in einträgs liche Stellen jedesmal aus. 218 Frande am 6. Dez. 1714 jum Baftor an ber Ulrichstirche in Salle berufen wurde, wurde auch Freglinghaufen gu feinem Abjunkten bafelbft ernannt; beibe traten in ber Faftenzeit 1715 bas neue Amt an. Run beiratete er Frances einzige Tochter Johanna Sophia Anaftafia, beren Bate er war. Im Jore 1723 wurde er nach herrnichmidts Tobe Gubbirettor bes Babagogiums und Baifenhaufes und 1727 nach Frances Tobe jugleich mit Frandes Son Direktor beiber Anftalten; außerbem wurde er 1727 auch jum Oberpfarrer zu St. Ulrich ernannt. Bom Jare 1728 an trafen ihn mehrfache Schlaganfälle; ein folder nahm ihm im Jare 1787 bie Sprache. Soweit er ce vermochte, blieb er bis an fein Ende tätig; boch ward im Jare 1738 ihm gur Seite Johann Georg Anapp als Subbirettor bes Baifenhaufes angestellt.

ftarb am 12. Februar 1739 am Beginne feines 69. Lebensjares.

Freylinghausen ist one Frage einer der bedeutendsten aus dem Kreise tress-licher Männer, die von Speners Ideeen und Ansängen einer Regeneration des protestantischen Kirchenlebens nicht bloß so, wie viele andere, lebendig ergriffen wurden, sondern die, vom ebelften Gifer erfüllt, selber Sand anlegten und jene Ideen in raftlofer Tätigleit und in der Form organisirten Busammenwirtens ju realisiren für ihre Lebensaufgabe erfannten. Boran ficht unter diefen ber Stifter des Haller Baifenhaufes, Frande, aber ihm ftand wiber teiner fo nahe als Freglinghaufen. Fur bas, mas der Bietismus für feine Diffion anfah, bot fich in Salle das allergunftigfte Arbeitsfeld dar; er fand fowol an ber auf Speners Betrieb geftifteten Universität, als im Baifenhaufe, diefer Frucht des Glaus bens und ber unermublichen Liebe Frances, eine Beimat, beren Bebeutung gerabe burch seine und seiner Mitarbeiter breifache Stellung als Universitätslehrer, als Brediger und Seelforger ber Gemeinde und als Lehrer am Baifenhaus und Babagogium eine ungemein große wurbe. In Frenlinghausen sehen wir die mannigfachen Einwirfungen bes Bietismus auf bas praftifche Rirchenleben, alfo auch seine Bebeutung für die praktische Theologie, am meisten bereinigt und noch ge-tragen von der ganzen ersten Liebe, die jene Blütezeit des Pietismus anszeichnet. Am weitesten bekannt ift er wol in seiner Gigenschaft als Dichter. An poetischer Babe, an Feinheit und Geschmad im Ausbrud, an Barme bes Gedantens geht er entschieden allen voran, die im Breife des beutsch : lutherischen Pietismus als Dichter aufgetreten find, wenn gleich auch feine Lieber weit nicht alle benfelben Bert haben. Jene Borguge ruben aber nicht fowol auf einer fehr reichen eigenen Produktion an poetischen Gedanken, an neuen Anschauungen, frappanten Bilbern u. bgl., als vielmehr barauf, bais feine Lieber überall von Schriftworten und Schriftanschauungen burchflochten, ja gefättigt find, und boch wiber ift er zu sehr felbit Dichter, als bafs fie jemals gur blogen biblifchen Reimerei wurden. Dit Sicherheit werden ihm 44 Lieber jugeschrieben, unter benen bie folgenden wol die bekanntesten find: Jehovah ift mein hirt und huter zc. Wer ift wohl wie bu zc. Dein Berg gib bich gufrieben zc. Gebuld ift noth, wenn's abel geht zc. Die Racht ift bin, mein Beift und Ginn zc. und bas entsprechenbe Abendlied : Der Tag ift hin, mein Beift und Ginn zc. herr und Gott ber Tag und Rachte ac. Bib bie Beisheit meiner Geele zc. Auf, auf mein Beift, auf, auf, ben herrn gu loben zc. Gin Rind ift uns geboren beut zc. D Lamm, bas feine Gunde je befledet zc. D Lamm, bas meine Schulbenlaft getragen zc. Dein Beift, o Berr, nach bir fich fehnet 2c. — Die Bebeutung Freylinghausens für bas Kirchenlieb fnüpft fich jedoch besonders an die von ihm herausgegebenen Befangbucher, in welchen eine große Anzal geiftlicher Lieber aus bem Spenerichen und pietiftifcen Dichterkreise zum ersten Male veröffentlicht ift. Im Jare 1704 erschien querk: "Geistreiches Gesangbuch, den Kern alter und neuer Lieber, wie auch die Rotn der unbekannten Delodenen in sich haltend", mit 683 Liebern; in der 2. And, die schon 1705 erschien, kamen noch 75 Lieber hinzu; hernach blieb die Zal der Lieber, und abgesehen von dreien enthalten auch die späteren Auflagen (bie 17. erschien schon 1733) immer gang biefelben Lieber. Im Jare 1714 gab Freylinghaufen als eine Erganzung zu Diesem erften noch ein zweites Befangbnch beraus: "Neues geiftreiches Gesangbuch, auserlesene so alte als neue geiftliche und lich liche Lieber nebft ben Roten ber unbekannten Delodepen in fich haltenb"; biefet enthält 798 Lieber und eine Bugabe von 17. Festpfalmen (metrifch, aber nicht gereimt); in spätern Auflagen, beren auch biefer Teil viele erlebte, tamen noch 8 Lieder hingu. Gin Auszug aus beiben Teilen, ber zuerft 1718 und hernach fehr oft und in berichiebenen Formaten erschien, wurde in Glaucha und vielen andern Kirchen als Gemeindegefangbuch eingefürt. Freylinghaufens Son gab 1741 und in 2. Aufl. 1771 ein vollständiges Freylinghauseniches Befangbuch heraus, in welchem fämtliche in beiden Teilen vorhandenen Lieder wider abgebrudt find; ju biefem Buche erschien eine Rachricht von ben Liederversaffern, zuerft im 3. 1758 von Joh. Beinr. Grifchow und bann in verbefferter Auft. 1771 v. Joh. George Rich ner. Die hiftorische Bebeutung bieses Gesangbuchs liegt barin, dass ber Con fubjektiver Andacht, der dem Bietismus zu eigen gehört, und zwar mehr, als selbst Baulus Gerhardt den Dichtern der Reformationszeit gegenüber subjektiv ift, hier als gleichberechtigt neben bem ben alten Liebern angehörigen Objektivismus auf tritt. Reu aber war in ihm ber musikalische Teil noch in höherem Grad als ber poetische. Bum teil von Freylinghausen felbft, ber ein guter Dufiter war, aber auch bon andern "driftlichen und erfarenen Muficis" ruren nämlich jene vielen Melodieen her, deren Charafter man durch den Ramen der "menuettartigen Anbacht" nicht unrichtig bezeichnet hat, die sich durch ihren meist dreiteiligen mit vielen punktirten Noten bersehenen Takt, durch die hupfende und oft in weitem Stimmumfang herumkommende Bewegung der Melodie (3. B. in der Melodie ,die lieblichen Blicke 2c.\* vom kleinen a dis ins zweigestrichene e, in andern vom eingestrichenen c dis ins zweigestrichene g), durch häusige Verschnörkelung der Hauptstimme und ungeeignete Figurirung des Basses, durch manche rein instrumentenmäßige Stimmsurung (3. B. Bas Dein Gott ut, ift alles gut, Mel. A moll) nicht eben vorteilhaft von ben alten Melobieen unterscheiben. Aber Sangesluft blidt aus diesen Melodieen heraus, wie Lebensluft aus frohlichen Kinderangen, und es ist, als habe sich diese Lebenslust, für die der Pietismus sonft nicht viel Rudficht bewies, dafür in diese seine Welodieen geflüchtet. Als Katechet und Babagog nahm Freylinghausen an allen Arbeiten teil, die zur Hausordnung in den Frandeichen Anftalten geborten. Seine Ratechefen murben ungemein galreich befucht; felbit Frauen fcamten fich nicht, unaufgeforbert feine Fragen zu beantwor: ten, wie Rinder. Gine besondere Erwanung verdient feine "Grundlegung ber Theologie", zuerst erschienen 1703, in zweiter Auflage schon 1705 und hernach oft wider aufgelegt, 1734 von 3. S. Grischow ins Lateinische übersett. Bie nämlich Spener durch seine katechetischen Tabellen und seine katechetische Bearbeitung bes kleinen lutherischen Katechismus dem durch ihn ins Leben gerusenen befferen Religionsunterricht in ber Boltsichule und der firchlichen Kinderlehre eine wertvolle Grundlage gegeben hatte, jo tat bas genannte Bert Frenlinghaufens benfelben Dienft für höhere Lehranftalten, ba es zunächft fur bas Babagogium in halle bestimmt mar; es ift bas erfte Religionslehrbuch für Gymnafien und hat damit eine Litteratur eröffnet, die noch heute an ihrer Aufgabe nicht one Mühe zu arbeiten hat. Gur ben Standpunkt jener Beit hat Freylinghausen biefe Aufgabe — ben Mittelweg zwischen theologischer Wiffenschaft und popularer Schrifterkenntnis zu finden - febr befriedigend geloft; er gibt Theologie, aber boch nur die "Grundlegung", b. h. in feinem Siune, die Elemente berfelben, wie

ie ber wiffenichaftlichen Bilbung und bem vorgerudteren Denten ber Schuler uf ber bezeichneten Stufe angemeffen find. Das Wert zeichnet fich burch große Marheit, Überfichtlichkeit und biblische Gründlichkeit aus. Überall tritt die pratifche Richtung beftimmt hervor, wie schon ber Titel bie Anwendung ber Glausenslehren "dum tätigen Christentum wie auch ebangelischen Troft" als Tenbenz Das hinderte aber nicht, das das Buch von Männern wie Rambach, Baums garten u. a. als Leitsaben selbst für akademische Vorlesungen gebraucht wurde. Später veranstaltete Freylinghausen einen Auszug aus obigem Werk unter dem Titel: "Aurzer Begriff der ganzen christlichen Lehre", 1705, und um auch den Anfängern einen Dienst zu leisten, ließ er eine kleine katechetische Arbeit unter dem Titel: "Ordnung des Heils in Fragen und Antworten" drucken. Für seine homiletische Begadung spricht, dass er auf den Wunsch der theologischen Fakultät in Salle ben Randidaten homiletische Borlefungen hielt und damit Predigtubungen verband, - ein Zweig atabemischer Tätigkeit, ber erft von Halle aus in ben Rreis der theologischen Borbildung eintrat. Jener Auftrag mar aber die Folge des Beifalls, ben Freylinghaufens eigene Bredigtweise fand. Sie hatte mit ber Spenerichen und Frandeichen die biblische Ginfachheit, die praktifche Tendenz bei aller Lehrhaftigkeit gemein; France felbst aber nahm eine Cigentumlichkeit seines Freunbes war, die er in der Bergleichung ausdrückte: "wärend seine eigenen Bredigten einem Platregen gleichen, seien die von Freylinghausen wie ein sanster aber anhaltender Regen". Die Bergleichung trifft freilich nicht ganz; wenigstens was France anbelangt, so leidet, was von seinen Predigten bekannt ist, an einer anlichen Trodenheit in der Form, wie auch die von Spener, und es mufs wol das Bewaltige, ber Bosaunenton, ber seinen Predigten nachgerumt wird, wesentlich burch ben Bortrag bedingt gewesen sein. Bei Freylinghausen ware dagegen eher zu erwarten, dass bas poetische Talent sich auch in höherem Schwung ber Rebe geltend machen werde; allein hier war biefen Mannern allen ber bidaktische und fittliche Bwed der Predigt so sehr die Hauptsache, dass die kunftlerische Kultur ber Form ihnen ferne lag. Die Manner, Die durch "ernftliche Predigten", wie ber terminus für fie hieß, wirtsam sein wollten, dachten nicht daran, fie durch Blumenschmuck erft plaufibel zu machen. Auch bafs er in feine Predigten keine Berfe von eigener Arbeit einlegte, zeugt von feiner Bescheibenheit, wie übrigens bie alteren pietistischen Prediger dies überhaupt auch mit fremben Boefieen viel feltener taten als die späteren. Seine Themen find fehr einfach und tunftlos. aber fie haben auch nicht bas Schwerfällige und Geschmacklose, was die Themenbilbung ber ihm vorangehenden und nachfolgenden Beit nicht zu ihrem Borteil tennzeichnet. Er hat mehrere Sammlungen von Predigten drucken laffen. — Auf bie Angriffe, welche er wegen ber "Grundlegung ber Theologie" und wegen ber bon ihm herausgegebenen Gefangbucher in den "Unschuldigen Rachrichten" und sonst (namentlich von Löscher) erfur, hat er selbst nur in den Borreden zu dem genannten "Lurzen Begriff" und zum zweiten Teil des Gesangbuches geantwortet. Beiter auf diese Bolemit einzugehen widerstrebte ibm, wie er denn überhaupt fich nur ungern in Streitigfeiten einließ. Seine Berfonlichfeit imponirte weniger, als Frances mutiges, unternehmendes, unverwüftlich heiteres Wefen; er war ftill und in hohem Grade beicheiden, lieber in Schatten fich ftellend als irgendwo in ben Bordergrund tretend; jedoch fehlte es ihm da, wo er gewissenshalber ein freies Wort zu reden hatte, nicht im mindesten an Mut, wie er dies bei seinem Besuche auf dem Jagdichlosse Wusterhausen, wohin ihn König Friedrich Wilhelm I. fehr gnäbig eingeladen hatte, dadurch bewies, bafs er dem Konig an offener Tafel das Barbarische und Sündhafte der beliebten Parforce-Jagden ernstlich zu Ge-mute fürte, freilich one Erfolg; vergl. Förster, Friedrich Wilhelm I., Band 1,

Freylinghausen hatte drei Kinder; sein einziger Son, Gottlieb Anastassius (geb. am 12. Okt. 1719, gest. 18. Febr. 1780), war seit 1753 außerordentslicher, seit 1771 ordentlicher Prosession der Theologie in Halle und dabei seit 1769 Kondirektor und seit 1771 Direktor der Anstalten des Waisenhauses. Der Son

seiner altesten Tochter ift ber Kanzler August Hermann Riemeyer, ber hermas (bis 1828) Direktor ber Frandeschen Stiftungen war und bann wiber seinen Son

jum Rachfolger hatte.

Ausfürlichere biographische Arbeiten über ihn finden sich in folgenden Schriten: Freylinghausens Ehrengedächtnis, Halle 1740; Rachrichten von dem Chankter und der Antsssürung rechtschassener Prediger und Seelsorger, 5. Bd., Hale 1777, S. 188—198; Frances Stistungen, eine Zeitschrift von Schulze, Rasp und Riemeyer, 2. Bd., 1794, S. 305 (und sonst mehrsach in dieser Zeitschrift); H. Töring, Die gelehrten Theologen Deutschlands, Reustadt a. b. D. 1831, I, S. 439—445; Jul. Leop. Pasig in Knapps Christoterpe auf das Jahr 1853, S. 211—262; August Balter, Leben J. A. Frehlinghausens, Berlin 1864; C. Koch, Geschichte des Kirchenlieds u. s. s., s. Auss., 4. Band, Stuttg. 1868, S. 322—334; Allg. Deutsche Biographie, Band 7, S. 370 s. Über seine Gesangbücher und die neuen Relodieen in benselben vgl. Koch a. a. D., 4. Band, S. 300 s. and 5. Bd., S. 586 s.; G. Döring, Chorastunde, Danzig 1865, S. 159 s. und an den übrigen im Register genannten Stellen. — Seine Lieder hat Grote, Galle 1855, berausgegeben.

Pridolin ober Fridold, auch Tribolin und Trubelin genannt, soll ber erfte Apostel Alemanniens gewesen sein. Die Legende ergalt, bafs er aus Schottland gebürtig, in feiner Jugend einen trefflichen Unterricht genoffen, bann aber beschloffen, Gott als Priefter zu bienen, mit großem Erfolge unter ben Beiben seiner Heimat gepredigt, jedoch aus Furcht, infolge der ihm allseitig zu teil ge wordenen Anerkennung bem Chrgeiz zu verfallen, fein Baterland verlaffen habe, und nach Gallien hinübergegangen fei, wo er bauernden Aufenthalt in Boitiets genommen. Hier war fein ganges Streben barauf gerichtet, Die Bebeine bes bei ligen Hilarins, der an diesem Orte als Bortampfer der tatholischen Kirche gegen ben Arianismus gewirkt, zu heben und die dem Heiligen geweihte Rirche wider herzustellen. Auf Anraten des in einer nächtlichen Bision erscheinenden Silarins begab er fich zu dem Könige Chlodwig, der ihm dann die zur Ausfürung feines Blanes nötige Unterftugung zusagte; balb war die neue Kirche erbaut und bie Gebeine bes Beiligen tonnten nunmehr in biefelbe hinübergefürt werben; ba er fchien hilarius bem Fribolin zum zweiten Dal, gebot ihm, nach Alemannien ju einer vom Rhein umfloffenen Insel zu wandern; fofort begab fich biefer auf ben Beg; auf seiner Banderschaft tam er zuerft an den königlichen Sof, erbat und empfing bon Chlodwig als Geschent die noch aufzusuchende Rheininfel, grundet bann bas Kloster Helea an der Rossel (St. Avold) und baute ferner in ben Bogefen, sowie zu Stragburg, fchlieglich in Chur Kirchen zu Ehren feines bei ligen. Als er enblich bas gesuchte Giland — es war Sadingen — gefunden und nun an die Erbauung einer Kirche geben wollte, ba zwangen ibn die Bewoner ber ber Insel benachbarten Rheinufer dieselbe sogleich wider zu verlaffen, inden fie ihn für einen Biehdieb hielten, ber auf ben Beiben ihre herben beftehle Rachdem er am königlichen Sofe fich hierüber beklagt und die Schenkung ber Infel fich hatte verbriefen laffen, tehrte er zu berfelben zurud, und errichtete bier ben Silarius zu Ehren eine Kirche und ein Frauenklofter; burch viele Bunber foll er in den Ruf großer Seiligkeit gekommen und schließlich an einem 6. Marg an der Insel verstorben sein. Alles was wir über Fridolin wiffen, beruht auf der im 10. Jarhundert bon Balther, einem Monche bes Rlofters Sadingen, berfaß ten und seinem Lehrer Rotter Labeo in St. Gallen († 1022) gewidmeten vitz. Dieser mindestens 400 Jare nach dem Tode des Fridolin geschriebene Lebens abrifs murbe nur bann wenigftens einigen Bert beanfpruchen tonnen, wenn & sich in der Tat so verhielte, wie Balther versichert, bafs er nämlich seine Darftellung zum weitaus größten Teil einer alteren vita Fridolins, die er in St. Avold gefunden, entlehnt habe; ba nun diefe Berficherung einem fo alljeitig berehrten, bem Berfuch einer Taufchung wol taum ausgesetten Manne wie ben Notter erteilt wird, ba ferner ber Berfaffer ftreng zwischen ben Rachrichten, bit er ber borgefundenen vita und benjenigen, bie er ben Ergalungen ber Monde verbankt, unterscheibet, und ba schließlich auch Betrus Damiani einer alten Le

bensbeschreibung des Fridolin Erwänung tut, so darf man wol die Unnahme Rettbergs, dass Balther, um die Legende in eine möglichst frühe Beit hinauszuruden, obige Angabe gemacht habe, beiseite lassen. Noch weniger wird wol die Sypothese Battenbachs Zustimmung finden, dass auch der Name des Balther so-wie die Widmung an Notter eine Filtion sei, denn warum hat in dem Falle nicht der Galicher biefer dem Balther zugeschriebenen vita einen namhafteren und dem Fridolin zeitlich näher stehenden Berfaffer untergeschoben und wozu vollends biefer Aufwand einer doppelten Fiftion - erft bes Balther und Notfer und bann einer von jenem benutten älteren vita des Fridolin — wo doch der Zweck leichster erreichdar gewesen wäre, wenn der Fälscher den Namen eines anderen, womöglich zeitgenössischen Bersossers vorgesetzt hätte. Aber selbst wenn Balther —
wie wir annehmen — eine historische Persönlichkeit ist und eine ältere Lebensbeschreibung des Fridolin benutt hat, so steigt damit seine Darstellung doch noch nicht hoch im Berte, benn er berichtet ja felbit, bafs er jener alteren vita nur aus bem Bebaditnis nachergale, auch befigen wir gar feine Unhaltspunfte, um bie Abfaffungszeit ber letteren zu bestimmen und ihre Glaubmurdigfeit zu beurteilen. Bollends wird bas Bertrauen in die Buverläffigfeit ber von Balther gebrachten Rachrichten burch die großen dronologischen Schwierigfeiten gemindert, in welche uns ber Autor verwidelt; benn weber pafst bas, was er von bem Berhaltnis Fribolins zu einem Ronige Chlodwig erzält, völlig auf Chlodwig I. (481 bis 511) - an ben Balther ober seine Borlage unzweiselhaft gebacht hat - noch tann man, wie Befele unwiderleglich nachgewiesen hat, dem von Berbert in feiner historia nigrae silvae gemachten Borichlag, Fridolins Auftreten in die Beit

Chlodwig II. (638-656) zu versetzen, beipflichten. Duellen: Baltherus, Vita Fridolini bei Mone, Quellensammlung ber babischen

Landesgeschichte, Karlsruhe 1845, Bb. I, S. 4 ff.; man vergleiche auch die überssehung dieser vita aus dem 13. Sasc. bei Mone, S. 99 ff. Litteratur: Acta Sanctorum Bollandistarum, Mart. I, p. 431 sq.; Ma-Litteratur: Acta Sanctorum Bollandistarum, Mart. I, p. 431 sq.; Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, Paris 1703, tom. I, p. 201; Gerbert, Hist. nigrae Silvae, 1743, tom. I, p. 29 sq.; Neugart, Episcopatus Constantiensis, tom. I, 1803, p. 7 sq.; Hele, Gesch, ber Einsürung des Christentums im südewestlichen Deutschland, Tübingen 1837, S. 243 sf.; Wone, Quellensammlung der badischen Landesgesch., Karlsruhe 1845, S. 1 sf.; Rettberg, Kirchengesch. Deutschl., Bd. II, Göttingen 1848, S. 29 sf.; Stälin, Wirtemberg, Gesch., Stuttg. 1843, Bd. I, S. 166; Gelpke, Kirchengesch, der Schweiz, Vern 1856, Thl. I, S. 291 sf.; Heber, Die vorsarvling, christl. Glaubenshelben, 2. Aust., Gött. 1867, S. 108 sf.; Friedrich, Kirchengesch. Deutschl., Theil II, Bamb. 1869, S. 411 sf.; Lütolf, Die Glaubensboten der Schweiz vor St. Gallus, Luzern 1871, S. 267 sf.; Ebrard, Die iroschott. Missionskirche, Gütersloh 1873, S. 285 sf.; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 4. Aust., Berlin 1877, Bd. I, S. 101, A. 3; Loening, Gesch. des beutschen Kirchenrechts, Bd. II: das Kirchenrecht im Reiche der Metrowinger, Straßburg 1878, S. 414, A. 2; G. Körder. Die Ausbreitung des

vowinger, Straßburg 1878, S. 414, A. 2; G. Körber, Die Ausbreitung des Christenthums im füdlichen Baden, Heidelberg 1878, S. 48 ff. **R. Böpstel.** Friedenstus, kommt schon im N. T. vor unter den Namen φλημα άγων Röm. 16, 16; 1 Kor. 16, 20; 2 Kor. 13, 12; 1 Thess. 5, 26, und φλημα άγων ης 1 Petr. 5, 14 one bestimmte Spur einer Berbindung mit den Agapen und der Rommunion. Nach Just. M. Apol. I, 65 schot er nach dem Vorbereitungsschot in der Rommunion verschen marken in seine Kreiner von der verschen marken in seine Germanion ober Rommunion verschen marken in seine Germanion ober verschen marken in seine Germanion in seine Germanion ober verschen marken in seine Germanion in seine Ge gebet zu ber Kommunion gegeben worden zu sein. Er wird aber auch bei ans dern heiligen Handlungen erwänt, bei der Taufe, Absolution, Ordination, Trausung und Beerdigung. Nach Tertullian. de oratione c. 14 soll das osculum pacis bei jedem öffentlichen Gebete erteilt werden, daher von ihm auch osculum orationis genannt. Allein seine Hauptstelle war die Abendmalsfeier und die bazu gehörigen Gebete; und zwar wurde befonders ber Ausbrud Friedenstufs, elgirn, osculum pacis beliebt. Er sollte das Zeichen seine volltommenen Bersonung (Chrill v. Jerusalem, Catech. mystag. V, 2). Er wurde in der orientalischen Rirche bor, in der abenbländischen bagegen erft nach der Ronfefration erteilt. Die Beiden nahmen babon Anlafs, die Gitten ber Chriften ju verleumden; um beswillen wurde aber dieser apostolische Gebrauch nicht ausgehoben, sondern nur defür gesorgt, dass alles mit Anstand geschehe. Die apostolischen Ronstitutionen VIII, c. 11 und andere Rirchenordnungen gaben baber Berordnungen wegen Abfonderung der Geschlechter. Der Bebrauch erhielt fich in der abendlandischen Rirche bis mi 13. Jorh. Innoc. III, de mysteriis missae VI, 5. Buerft in England, um 1520. tam die Sitte auf, eine Tofel mit dem Rreugeszeichen oder mit dem Bilduffe Chrifti herumgureichen (osculatorium, tabella pacis, pax, genannt); bon ba and verbreitete fich diefe Sitte in andere Rirchen, verichwand aber balb, weil fie Anlas ju Rangstreitigfeiten gab. Bona (rerum lit. II, c. 16) fchreibt biefelbe den Grangistanern gu. Wo fie nicht eingefürt wurde, fam die andere auf, bafs die bienfituenden Rierifer fich fujsten. G. Augufti, Sandb. ber Archaologie II, 718-724, III, 242, 306.

Friederich III., mit dem Beinamen ber Beife, Rurfurft bon Gadien 1486—1525, geboren zu Torgan den 17. Januar 1463. Rach dem Tode feine Baters, des Rurfürsten Ernft, übernahm er als ältester Son die Regierung bes Bergogtums Sachfen und die darauf haftende Aurwurde; die übrigen erneftini Besitzungen in Gemeinschaft mit feinem Bruder Johann. Er wird als ein jen verständiger, besonnener und humaner Fürst gerühmt und genofs wegen seiner weltitischen Einsichten und seiner Rechtschaffenheit großes Ansehen im Areise der Reich fürsten und bei bem Raifer Maximilian I. Mis diefer 1496 nach Itolien jog. übertrug er dem Rurfürsten von Sachsen das Reichsvikariat. In Reichsangele beiten finden wir ihn auf Seiten ber Bartei, welche unter gurung bes Mutfurfien Berthold von Maing die Reform der Reichsverfaffung betrieb, und als 1500 bes bon biefer Partei beantragte Reichsregiment guftandetam, ftellte ihn ber Rufa an die Spihe besselben. Gine feiner wichtigften und folgenreichften Regentenhand lungen mar 1502 bie Stiftung ber Universität Wittenberg, fur Die er fich mit warhaft gartlicher Fürforge intereffirte. Er nannte fie feine Tochter und fonte teine Dube und Roften, um ausgezeichnete Lehrer fur fie gu gewinnen. Dutd die Berufung Luthers und Melanchthons wurde er, one es zu anen, Schövfer der reformatorifchen Schule. Denn ber Bedante an eine mögliche Umgestaltung bei bestehenden Kirchenwesens lag ihm burchaus jerne. Gelbft für die bumanmide Richtung, die er allerdings begunftigte, um feine Universität badurch in Blate ju bringen, hatte er seineswegs Partei genommen. Er war noch ein guter Kathoit, machte noch als Kurjürst 1493 eine Wallfart nach Palästina, ließ sich in Jerusalem zum Ritter des hl. Grades schlagen, sammelte eisrig Resiquien sur seine Stiftskirche zu Wittenberg und brachte 5000 Stücke dieser Urt zusammen. Und sehre einer Jaren seinen Ehrgeiz auf das papstliche Ehrengeschent einer goldenen Rose, das ihm dann erst zu teil wurde, als es sür ihn keinen Bert mehr haben konnte. Die erste Anung von Luthers Bedeutung soll er in einem freilich nicht genügend beglaubigten Traume gehabt haben. In der Nacht auf Allerheiligen im J. 1517, eben als Luther seine Sähe angeschlagen hatte, wird erzält, habe ihm auf seinem Schlosse zu Schweinig geträumt, er sehe einen Roach wie er an das Schlofe zu Bittenberg einige Cape anichrieb mit fo ftarfer Sauft. bafs man fie in Schweinit lefen tonnte; die Feder wuchs immer mehr, fie reicht endlich bis nach Rom und berürte die dreifache Rrone des Papites und macht fie manten. Friedrich wollte ben Urm ausstreden, um fie gu halten, ba ermadu er. 218 Buther burch feine Thefen und ihre Berteibigung ben erften Angriff an bas römische Kirchensustem gemacht hatte, verhielt sich sein Rurfürst rubig, er tal nichts bagegen, er munterte ihn auch nicht auf, aber er ließ ihn gewären. Un spater auf bem Reichstage zu Augsburg im Sommer 1518, ben Maximilian ber rufen hatte, um die Rachfolge in feinem Reiche feinem Entel guzuwenden, erfucht Friederich den papftlichen Legaten Cajetan um feine Bermittlung in Der Came und um freundliche Behandlung Luthers. Die erneuerten Forderungen, Lather zur Berantwortung nach Rom zu schicken, oder ihn wenigstens seiner Stelle in Bittenberg zu entlassen, machten ihn eine zeitlaug schwautend. Die Rudsicht mifeine Universität Wittenberg aber, die in Luther einen ihrer bedeutendsten Leber berloren haben wurde und die freimutige Gelbstverteidigung Luthers wirtte ab

**scheibenb** auf Friederich. Er erwiderte, es sei noch keineswegs erwiesen, dass Qu= ther ein Reger fei, er fonne und wolle ibn nicht entfernen. Die gunftige Stimmung des Kurfürsten für Luther wurde jest um so wichtiger, ba er burch ben Tob Maximilians I. bas Reichsvikariat in seine Hande bekam. Es handelte sich fogar barum, ob Frieberich nicht felbst Raifer werben follte. Bei bem Streit ber Parteien, die sich zwischen dem Enkel Maximilians, König Karl von Spanien, und Ronig Franz von Frantreich teilten, mare es leicht muglich gewesen, eine Stimmenmehrheit auf ben Rurfürften von Sachfen ju vereinigen. Diefer Erfolg hatte von ber größten Bebeutung für die Reformation nicht allein, sondern für die gange nationale Butunft Deutschlands fein muffen. Aber Friederich besaß nicht genug Chrgeig, um nach ber taiferlichen Burbe gu ftreben, er tannte die Reichsverhaltniffe zu gut, um nicht zu wissen, welche beinahe unlösbare Aufgabe es fei, bie mächtigen Reichsstände in Unterordnung zu halten. Sein Begleiter Graf Philipp von Solms, um seine Meinung befragt, außerte das Bebenten, sein herr wurde wol die strasende Gewalt nicht gehörig ausüben können. Dies war wol Friesberichs eigene Meinung, die er durch den Mund seines Dieners öffentlich ausssprechen ließ. Überdies war Friederich ein gar zu bedächtiger Herr und bereits vorgerudten Alters, nahe an sechzig, er hatte teine Luft, am Abend seines Lebens sich noch eine solche Laft aufzulaben. Statt sich felbst wälen zu lassen, gab er ben Musichlag für König Rarl bon Spanien, ber einzige unter ben Rurfürften, ber feiner Bflicht gemäß bis zum Baltage feine Stimme freihielt, warend bie übrigen alle in gemeinfter Beife fich vorher hatten erkaufen laffen. Mit ber Raiferwal war des Aurfürften Reichsbikariat zu Ende. Zwar ernannte ihn der Raifer zu feinem Statthalter bei bem Reichsregiment, bas nach bem Bunfche ber ftanbifchen Reformpartei für die Beit ber Abwesenheit bes Raifers eingesetzt werden sollte, aber die kaiferlichen Rommiffare fanden nicht für gut, das ftandische Regiment ein-zusetzen und übergaben deshalb auch das kaiferliche Diplom, das Friedrich III. zum Regimentsstatthalter ernaunte, nicht. Als Kurfürst hatte er aber fortbauernd Gelegenheit, Luthern Schutz zu gewären. Als Ed im Spätjare 1519 die Bannbulle gegen Luther von Rom mitbrachte und fie in Sachsen vollzogen wiffen wollte, verweigerte Friederich entschieden, seine Hand dazu zu bieten und widerholte seine frühere Forderung, Luther muffe von gelehrten und frommen Richtern an einem ungefärlichen Ort verhört werden. Auch ließ er es ungeftraft geschehen, das Lusther die papstliche Bannbulle öffentlich und seierlich verbrannte. Das wichtigste aber, was er für Luther tat, war dies, dass er ihn auf der Rückreise vom Reichs tag in Worms festnehmen und auf die Wartburg in Bermarung bringen ließ. Er hatte zwar nicht ben Mut, sich öffentlich für ihn zu erklären und ber Achtserkläs rung offenen Biderspruch und Ungehorsam entgegenzuseten, aber er gab insgeheim seinem Schlosshauptmann auf der Wartburg und einem anderen Ritter die Beijung, fie sollen Luther, wenn er an die Landesgrenze tomme, anhalten, und ihn auf die Bartburg in Sicherheit bringen, um ihn auf diese Beise etwaigen Berfolgungen zu entziehen. Als Luther aus Beranlassung der in Bittenberg ausgebrochenen Unruhen den Entschluss gesasst hatte, offen dorthin zurückzukehren, zeigte er es bem Kurfürsten an, und als dieser ihn bitten ließ, doch lieber nicht zu kom-men, da er ihn nicht schügen könne, erwiderte er ihm: "ich komme in gar viel einem höheren Schut und habe gar nicht im Sinn, von Guer Rurfürstlichen Gnaben Schus zu begehren, ja ich halte bafür, ich wollte Guer Rurfürftl. Gnaben mehr fougen, benn Sie mich beschützen konnte".

Die Bewegung war bereits an einem Punkte angekommen, wo die vorsichtig berechnende Art des Kurfürsten, seine Schen, selbsttätig einzugreisen, keinen Rat mehr wußte. Der Schus, den er Luther bisher gewärt hatte, war nicht das Ergebnis eines tatkräftigen Entschlusses, einer klaren Parteinahme für seine Sache, sondern mehr das Bestreben, einen Bruch zu verhüten, die Sache in der Ban friedlicher Entwickelung sestzuhalten. Höchst schwerzlich berürten ihn die Greuel des Bauernkrieges; er erlebte dessen Ausgang nicht mehr. Am 5. Mai 1525 starb er im 63. Jare auf seinem Schlosse Lochau, nachdem er sich einige Stunden zuvor noch durch den Genuss bes heil. Abendmals, in beiderlei Gestalten, als Anhänger der

neuen Lehre befannt hatte. Da er unvermält geblieben war, hinterließ er inm ebenbürtige Rachtommenichaft, fondern nur zwei natürliche Gone.

Litteratur: Tubichmann, Friederich ber Beife, Grimma 1848; G. Spotatin, Fr. d. B. Lebensgeschichte, fig. von Reudeder und Preller, Jena 1861; Ranke, Deutsche Geschichte, Bd. U; G. Plitt, Friedrich d. B. als Schirmben ber Resormation, i. d. Zeitschr. für Prot. und Lirche, 1863.

Friederich III., Kurfürst von der Pfalz von 1559—1576, ein durch ware Frommigfeit und Gifer fur Die Ausbreitung bes Calvinismus bervorragenter Gurft, mar ber erfte, mit welchem die simmerniche Linie gur Regierung bes Autstates gelangte, als die Beibelberger Linie mit bem finderlosen Otto Beinrich aus gestorben war. Sein Bater Johann II. von Pfalg-Simmern, ein Berr von wiffen schaftlicher Bildung, wird als ein eifriger Freund und Beschüßer ber Gelebilen gerühmt; Ulrich von hutten bedieirte ihm einige seiner Dialogen. Abrigens bled er Unhänger der alten Lirche, und auch seine Linder, beren er 12 hatte, wurden im tatholischen Glauben erzogen. Der älteste Son, unser Friederich, erhielt m bem Doje bes ftreng firchlichen Bischofs Eberhard von Luttich und Raifer Rarts V. seine Bildung, was aber nicht hinderte, dass die Ideeen der Resormation Emfluss auf ihn gewannen. Die Bermälung mit der lutherisch erzogenen Prinzessu Maria von Brandenburg-Bayreuth im J. 1537 wurde die Berantassung, dass a fich mit ben Lehren Buthers naber befannt machte und befreundete. Gein Batn Bergog Johann bagegen nahm allmählich eine viel fchroffere Stellung gegenüber ber Reformation ein und Bialggraf Friederich ließ fich burch die Rucificht auf ihn an fangs abhalten, fich als Unbanger bes Protestantismus gu befennen. Doch tat & dies feit 1549, jog fich aber baburch die entschiedene Ungnade feines Baters ju, der ihm beshalb die onehin febr beichränkten Ginnahmen noch mehr berfurgte, sodafs er mit seiner zalreich anwachsenden Familie in große Bedrangnis geriet. Der 1557 erfolgte Tod feines Baters, ber ihn in ben Befit ber fimmernichen Lande brachte, erlöfte ihn aus feiner peinlichen Lage; boch horten feine Belbverlegenheiten noch nicht gang auf; zwei Jare nachher murbe er infolge bes Todes seines Betters Otto Heinrich auch Rurfürst von der Pfalz. Schon als Regent ber fimmernschen Lande betrieb er die Reformation mit Eiser und Rachdrud und dehnte seine resormatorische Tätigkeit nun auch auf die Pjalz aus, wo lurz vor seinem Regierungsantritte die Lehre Luthers eingefürt worden war. Aber eben jest brach hier ein hestiger Streit zwischen ben Lutheranern und Calvinisten ans, welche lettere an der Universität Seidelberg zahlreich vertreten waren. Der sanztische Tilemann heishuß, den einst Otto heinrich auf Melanchthons Empichung jum Beneral Superintendenten berufen hatte, fand in den zwinglischen Anfichten, Die bei einigen Beiftlichen hervorgetreten maren , Anlafs gur heftigften Polemit, Die er auf der Rangel und in Schriften losließ. Der Rurfurft gebot Frieden und fuchte gu bermitteln, aber es half nichts. Er lieg nun Melanchthon um ein Gut achten bitten. Diefer tadelte bas Auftreten des Beghuß und fchlug eine bermittelnde Glaubensformel bor, die fich ber reformirten Lehre bom hl. Abendmal me fentlich naherte. Dies übte einen entscheibenden Einfluss auf die Entwidelung ber pfälzischen Kirche aus. Friederich III. ward badurch in seiner eigenen bim neigung jum reformirten Befenntnis beftartt, er entichlofe fich, Delanditone Formel allgemein in seinem Lande einzufüren und auf allmähliche Berdrangung des strengen Luthertums hinzuarbeiten. Der Widerspruch der Theologen, die Ubmanungen lutherijcher Gurften, worunter auch feine Tochtermanner, die Bergoge bon Sachsen-Gotha und Beimar, brachten ihn von feinem Borhaben nicht ab, fondern fachten feinen Gifer nur noch mehr an. Aberdies war die Daffe ber Bevollerung der neuen Ansicht geneigt. Gin Religionsgesprach, das auf Beranlaffung feiner Tochtermanner 1560 gu Beibelberg gehalten wurde, vollendete feine Betebrung jum Calvinismus. Der Anfang der Neuerung wurde mit bem Rultus gemacht. nicht nur bie Rirchensefte ber Maria und ber Beiligen murben abgeschaft, and Mitare, Tanffteine, Orgeln, Befang und Bilder verschwanden. Berfolgte Calvimites wurden berufen und als Lehrer und Brediger angestellt. Bur Leitung ber lich

lichen Angelegenheiten wurbe ein Kirchenrat eingesetzt, ber aus brei weltlichen und brei geistlichen Räten bestand, die letzteren Olevianus, Boquinus und Tossanus waren eifrige Anhänger ber resormirten Lehre. Dieser Kirchenrat besam bie ganze geistliche Gewalt in seine Hände und sürte nun das Wert der Ressormation im calvinistischem Sinne mit großem Eiser in wenigen Jaren durch. Einziehung der Kirchengüter, wodurch dem Kursürsten eine reiche sinanzielle Hilsquelle eröffnet wurde, war ein wesentlicher Teil seiner Tätigkeit. Übrigens wurden diese Einkünste nicht für Statszwede, sondern zur Ausstattung der Kirchen, Schulen und Hospitäler verwendet. Der wichtigste Teil der Resormen war die Absallung eines neuen Katechismus, durch welchen der Lehrbegriff sest-

geftellt werben follte.

Der Rurfürst beauftragte mit biefer Arbeit, an welcher er felbst ben eifrigsten Anteil nahm, zwei Theologen, welche als die bedeutenoften Vertreter der neuen Richtung in der Pfalz anzusehen sind, Ursinus und Olevianus. Schon zu Ende bes Jares 1562 war der Entwurf des Katechismus so weit fertig, dass er einer Synode der pfälzischen Geistlichkeit vorgelegt werden konnte. Diese billigte ihn und er wurde sofort veröffentlicht und in den allgemeinen Gebrauch eingefürt. Da er, obgleich im ganzen in milber versönlicher Weise abgesasst, doch in der Frage vom Abendmal sehr bestimmt die lutherische Lehre zurücknies, so sagte sich damit die pfälzische Kirche entschieden vom Luthertum los und stellte sich in die Reihe ber reformirten Landestirchen. Diefer pfalgische Ratechismus gewann bei ben Reformirten in andern Ländern folchen Beifall, bafs er beinahe allgemein eingefürt und in die meisten germanischen und romanischen Sprachen übersett murbe. Bleichzeitig wurde auch eine neue Liturgie ausgegeben, welche ben öffentlichen Gottesbienft beinahe nur auf Prebigt und Gebet reduzirtc. Obgleich bie Ginfürung des Calvinismus in der Pfalz nun als eine abgemachte Sache angesehen werden tonnte, so wurden doch von den lutherischen Fürsten verschiedene Bersuche gemacht, die Neuerung rudgangig zu machen. Herzog Chriftof von Burttemberg, Friederichs Freund, hegte immer noch Soffnung auf eine mögliche Ausgleichung ber bogmatischen Differenzen und veranftaltete deshalb ein Religionsgesprach zwiichen den württembergischen und pfälzischen Theologen, das im April 1564 zu Maulbronn im Beisein beider Fürsten gehalten wurde. Dass teine Verftändigung erreicht murbe, mar borauszusehen. Friederich murde in seinen calbinistischen Uberzeugungen sowenig irre gemacht, bafs er fich vielmehr nur entschiedener bom Luthertum losfagte. Den Berufungen ber Theologen auf Die Autorität Luthers fette er bie Antwort entgegen: "Luther ift tein Apostel gewesen, hat auch irren konnen". Andere lutherifche Fürften suchten ben Rurfürften burch Drohungen und Bewaltmaßregeln einzuschüchtern und vom betretenen Beg abzubringen. Sie wollten bei bem nachsten Reichstag eine ausfürliche Schrift über bie firchlichen Berhaltniffe bem Kaiser überreichen und auf seine Ausschließung aus der Reichsgemeinschaft antragen. Sie brachten wirklich den milben Kaiser Maximilian II. dahin, ein Detret zu erlaffen , bas ben Rurfürften zur Entschäbigung wegen ber im Gebiet bes Bistums Worms eingefürten Neuerungen verurteilte und bie Abichaffung bes Calvinismus von ihm verlangte. Man fprach von Entfepung von der Rurwürde, ja sogar von Todesstrase. Sein Bruder Richard warnte ihn ernftlich vor dem Bessuch bes bevorstehenden Augsburger Reichstags. Er aber gedachte des glaubensstarten Kurfürsten Johann Friederich von Sachsen, und schrieb seinem Bruder: Schweiß, bass der Gott, so ihn in rechter und warer Erkenntnis seines beit. Evangeliums damals erhalten, fo mächtig ift, bafs er mich einfältiges armes Mann-lein wol erhalten tann und gewifslich burch feinen hl. Geift erhalten wird, ob es auch bahin gelangen follte, bafs es Blut toften mufste".

In diesem Gottvertrauen begab er sich mutig auf den Reichstag nach Augsburg im Mai 1566 und gefolgt von seinem Sone Johann Kasimir, der ihm die Bibel nachtrug, erschien er in der Bersammlung der Fürsten, um sich zu verteibigen. Für die Resormation der Stifter, die man ihm zum Borwurf machte, derief er sich auf den Religionsfrieden, der das erlaube, und was das Abschwören bes Glaubens betreffe, so kenne er in Glaubens- und Gewissensfachen nur einen herrn, ber ein herr aller herren und ein Ronig aller Ronige fei; fo lange er nicht gehört und widerlegt sei, könne man ihn nicht verdammen. Sollte aber die sei Bertrauen sehlschlagen und man über sein christliches und ehrbares Erbieten mit Ernst gegen ihn handeln, so getröste er sich der Berheitzung seines Hament willen verlandes, dass alles, was er um seiner Ehre oder seines Rament willen verlieren werde, in sener Welt hundertsättig sollte erstattet werden. Tiese Austreten machte einen sehr günstigen Eindruck. Der Markgraf von Baden nes Austreten machte einen sehr günstigen Eindruck. Der Markgraf von Baden nes aus: "Bas fechtet ihr biefen gurften an, er ift frommer als wir alle". Auch ber Rurfürft Auguft von Sachien ftimmte bei und nahm fich feiner an. Er blieb um unangefochten, bas oben ermante Defret bes Raifers blieb unvollzogen, man be-Schlofs, nicht mit Gewalt gegen den Kurfürsten zu verfaren und nur auf fried lichem Bege eine Ausgleichung ber Deinungsverschiedenheiten gu versuchen. Go war vorläufig die Befar für Friederich beseitigt. Aber ein verdrieglicher theologifcher Sandel anderer Art nahm jest zu Saufe feine Sorge in Anfpruch. Ginige pfälzische Geiftliche von schwantenden Unsichten und unzuverlässiger Saltung, Rem fer und Silvan, wurden des Arianismus angetlagt, ja fogar einer hinneigung jum Islam berdachtig gefunden. Die Theologen, die der Rurfürft um ein Guted ten bat, gaben eine höchst intolerante Erklärung ab, in welchem sie auf das Schweit, oder Henter, oder andere Mittel vom Leben zum Tode zu richten antrugen. Friederich fragte auch die weltlichen Rate, und diese meinten, man solle midte gegen bie Schuldigen berfaren und ihnen ben Schof ber berfonenden Rirche nicht verschließen. Friederich III. war geneigt, diesen Rat zu befolgen; die Theologen aber bearbeiteten ihn, bis er sich entichlofs, den einen fener Reber, Silvan, jum Tode zu verurteilen. Der andere, Reuser, flüchtete fich in die Turtei und ging wirklich zum Islam über. Gilvan aber wurde zu Beibelberg am 23. Dez. 1872

enthauptet. Gur feine unschuldige Familie forgte ber Rurfurft.

Begen andere Reger, die Bidertäufer, zeigte Friederich grafe Dulbfamteil Biele zerftreute Glieder Diefer Gefte fanden in der Pfalz freundliche Aufnahme; in Frankenthal entstand eine gange niederlandische Rolonie aus Diefen Leuten, ju benen fich fpater auch vertriebene Reformirte aus Frankreich und ben Riederlanden gesellten. Auch mit ben Protestanten in Frankreich ftand Friederich in freundben gesellten. Auch mit den Protestanten in Frankreich stand Friederich in stellicher Berbindung. Anton von Navarra, Condé, die Geistlichen suchten und sanden bei ihm Rat und Hisse sim Jare 1567 wider zum Ausbruch det Hugenottenkrieges kam, rückte der Son des Aursürsten, Johann Nastmir, mit einer Schar von 11,000 Mann in Lothringen ein und half dadurch der protestantschen Bartei wider sür eine zeitlang auf. Als Heinrich von Anzou von der Bartholomäusnacht weg nach Polen reiste, nahm er seinen Weg über Heidelberg, um mu dem Aursürsten wider ein gutes Bernehmen anzuknüpsen, aber der Aursürsscheit ihm die Rüge der Bartholomäusnacht nicht, hielt ihm mit nachdrücksichem Erruft die Trenslösieit des Soiss und die nerühten Greuel vor und ließ üch Ernft die Treulofigfeit des Sofes und die verübten Greuel vor und ließ fic durch die Ausreden politischer Berdächtigung Colignys nicht abhalten, widerholl an den an ihm verübten Mord zu erinnern. Den Riederländern gestattete er militärische Berbungen in ber Pfalz, und als im 3. 1568 genuesische Raufteute große Geldsummen dem Herzog von Alba zusurten, nahm er von Umgehung des Jolles, beffen fich die Genuefen ichuldig gemacht hatten, Beranlaffung, fie bei Mannbeim anzuhalten und das Geld zu tonfisziren. Un dem niederlandischen Greiheitstampf nahm auch ein Son Friederichs, Ph. Christof, versonlichen Anteil, und fiel als 23järiger Jüngling in der Schlacht auf der Moderheide (April 1574). Roch im letten Jare seines Lebens beabsichtigte Friederich als Fürer des Direttoriums bet Protestanten, auf bem Rurfürstentag die Berlepungen des Religionsfriedens bon seiten der Katholisen zur Sprache zu bringen und eine Reihe von Beschwerden über Reaktionsversuche zu übergeben. Auch hatte er im Blan, die Durchsurung einer der Resormation gunftigen Deklaration Ferdinands I. zu betreiben, ein alle gemeines Toleranzgeset zn beantragen und die Bermittelung bes Reiches zu Gunften ber Protestanten in der Riederlanden und Frankreich anzurusen. Sein törperlicher Zustand — er lag schwer trank an der Wassersucht — hinderte ibn aber , ben Rurfürstentag zu besuchen; fein Con Ludwig tounte Die Auftrage bes

Baters nicht mit ber Energie eigener Überzeugung versechten und so vermochte Friederich nichts auszurichten. Am 26. Oktober starb er. Bon seinem ältesten Sone, dem Kronprinzen Ludwig, konnte er nicht erwarten, dass er fortsaren werde, die kirchlichen Dinge in seinem Sinne zu leiten, denn er war ein eisriger Lutherasner, dagegen hoffte er auf seinen Enkel Friedrich, den Stifter der Union. "Lug", sagte er, "will's nicht tun, Friz wird's tun. Ich habe der Kirche zum besten getan, was ich gekonnt, aber nicht viel vermocht. Gott, der Allmächtige, wird sie nicht verwaist lassen; nicht fruchtlos werden meine Gebete und Tränen sein, die ich ost sür meine Nachsolger und die Kirche zu Gott emporschiedte".

Friederich war zweimal vermält; bas erstemal mit jener brandenburg-ansbachischen Prinzessin, die nach dreißigjäriger Ehe 1567 starb und ihm 5 Sone
und 4 Töchter gebar. Zwei Jare später heiratete er die Witwe eines Herrn
von Brederode, geborene Gräfin von Mörs. Bgl. Häusser, Geschichte der rheinischen Psalz, 2 Bde.; Briefe Friederichs des Frommen, hg. von A. Kluckhohn,
2 Bde., Braunschweig 1868—1862, und Kluckhon, Friederich der Fromme, Nördlingen 1877, 1879.

Frith, Johann, ift einer bon ben am wenigsten bekannten, aber nicht am wenigsten berbienten Borkampfern ber englischen Reformation.

Sein Geburtsjar, bas sich nicht mehr genau bestimmen läst, fiel jebenfalls in bas 16. Jarhundert; sein Geburtsort war die Stadt Westerham in Rent. Seine Studien begann er, in noch sehr jungen Jaren, zu Cambridge. Bermöge aus-gezeichneter Gaben, insbesondere einer schnellen Fassungskraft, berbunden mit großem Eiser und Fleiß, machte er, zumal in den alten Sprachen, deren Stubium bamals faft ben Reig einer neu entbedten Welt hatte, im Laufe einiger Jare bie merkwürdigften Fortichritte. Aber bie erfte Unregung ju ebangelischer Erkenntnis und reformatorischer Gefinnung verdankte er William Tyndale, dem nachmaligen Aberseber ber Bibel in's Englische, mit welchem er noch in Cambridge bekannt geworben ift. Als Rarbinal Bolfey im 3. 1526 ein großartiges Rollege der hl. Frideswida, das jest Christ-church heißt, in Oxford stiftete, und den ausgezeichnetften Belehrten, die er auftreiben tonnte, Stellen darin verlieh, fo murbe, unter anderen Cambridger Magistern und Baccalaurei, auch John Frith, der bereits Baccalaureus der freien Künste geworden war, zugezogen. Bald wurde jedoch die für ben Stifter hochft unangenehme Entbedung gemacht, dafs fein junges Rollege ein Sauptfit ber ihm felbft fo berhafsten evangelischen Befinnung geworben fei. Daher wurden mehrere Mitglieder des Kollegiums eingekerkert, unter ihnen auch Frith, ber jedoch, nachdem einige der Berhafteten infolge der ungefunden Besichaffenheit der unterirdischen Grube, in der fie schmachteten, gestorben waren, auf Befehl des Kardinals freigelassen wurde. Er sollte zwar nicht weiter als 10 Meis len bon Oxford fich entfernen, begab fich jedoch, als er erfur, wie die Inquifitoren mit feinen Befinnungsgenoffen Anton Delaber und Thomas Barret verfuren, über bas Meer nach bem Festland. Barend feines freiwilligen Exils arbeitete er in Gemeinschaft mit Tynbale in Antwerpen an ber Uberfetung und Auslegung ber Bibel. Dort scheint er sich auch verehelicht zu haben. Indessen nach Berlauf bon zwei Jaren tehrte er nach England zurud; hier begegnete es ihm aber, bafs er in Reading für einen Landftreicher angesehen und, ba er weber magte, fich ju ertennen zu geben, noch fich flug hinaushelfen wollte, verhaftet und in hartem Er tam mit ber Beit nur burch bie Berwendung bes Rerter gehalten murbe. Reifters der Schule daselbst, Leonhard Cox, wider in Freiheit: ben hatte er bitsten laffen, zu ihm ins Gefängnis zu tommen, und dieser gelehrte Mann hatte fcnell entbedt, bafs ber bedauernswerte Gefangene ein im Lateinischen und Griechischen höchst bewanderter, hochgebilbeter und beredter Mann sei. Allein nicht lange sollte er sich der Freiheit erfreuen dürsen; der damalige Lordkanzler, Sir Thomas More, ließ, da er ihn als einen der bedeutendsten Fürer der "luthe-rischen" Partei kannte, zu Wasser und zu Land, auf allen Wegen und in allen Seehafen auf ihn fanben; Frith flüchtete von Ort zu Ort, vertleibete fich, fiel

694 Frith

aber ichlieflich bennoch burch Berraterei in feiner Feinde Sand und wurde im

Tower ju London gejangen gejest.

In der Tat war Frith anerkannt einer der bedeutendsten Bertreter und Schriststeller der Evangelischgesinnten; er hatte nicht bloß mehrere Schriften beutscher Rejormatoren in's Englische übersett, sondern auch eine Anslegung de Renen Testaments gemeinschaftlich mit Thudale ausgearbeitet, und selbständig mehrere Bolksichristen in evangelischem Geiste geschrieden. z. B. wider die tömische Lehre vom Gaframent des Altars. Selbst noch im Tower hat er als Gesangener mehrere Schristen derschäft, die don nachhaltiger Wirkung gewesen und, namentlich einen Trastat über das Fegeseuer, eine Streinschrijt wider Thomas More, der sür die römische Lehre von der Messe gegen Frith schrisssellerisch ausgetreten war, und ein Schreiden aus dem Gesängnis an seine Freunde über die mit ihm vorgenommenen Berhöre und seine Verantwortung dabei. Der Standpunkt, den Frith in seinen Schristen einnimmt, den er auch in den verschiedenen Berhören sest dehauptete und mit ungemeiner Schlagsertigkeit, sowie mit einer ihm stets zu Gebote stehenden reichen patristischen, nicht bloß biblischen, Kenntnis zu rechtsertigen wußte, ist in betress des hl. Abendmals derart, daße er mehr der resormirten als der lutherischen Aussenige, was Gemeingut sämtlicher edungslischen Konsessischen Wert nur auf dassenige, was Gemeingut sämtlicher edungslischen Konsessischen Wert nur auf dassenige, was Gemeingut sämtlicher edungslischen Konsessischen Wert nur auf dassenige, was Gemeingut sämtlicher edungslischen Konsessischen der Anbetung und göttlichen Berehrung sei; war nur dies eine gesiehert, so hielt er weitere Meinungsverschiedenheiten nicht sür seelengesärlich; dem dass fein Glaubensssa in betress des hl. Abendmals unerlässlich zum seligmaden den Glauben gehöre, darauf sommt er immer wider zurück. Im übergen sach der Ausbendmal, der Ausgangspunkt seiner Gedanken über dieses Lesessatied gewesen zu sein.

Die Überlegung und Mäßigung, mit welcher Frith sowol in Schriften, all in mündlicher Rebe, bei gerichtlichen Bernehmungen, wie früher im gewönlichen Umgang, sich aussprach, war ein natürlicher Ausstuß seiner gottseligen und wathaft friedsertigen Gesinnung, welche nicht minder bewundernswert war, als seine Gelehrsamkeit. Selbst zur Polemit gegen die Papisten konnte er sich immer nur entschließen, wenn er sich zu derselben förmlich genötigt sah; so sehr war er von dem Geiste der Sanstmut und waren Friedsertigkeit beseelt, welcher den Linden

Gottes eignet.

Nachdem er sehr lange im Tower gesangen gewesen war, wo er zwei Trostschreiben von seinem Freunde Tyndale aus Antwerpen erhielt, wurde auf Beschlübnig Heinem Freunds Tyndale aus Antwerpen erhielt, wurde auf Beschlübnig Heinig Heinen Frozess zur Entscheidung zu bringen Jedoch aus Besorgnis eines Boltsauflaufs, salls die Verhöre in Loudon sallsinden würden, beschloss man, dieselben auf dem Lande vorzunehmen. Er wurde deshalb durch einen Herrn aus der Umgebung des Erzbischofs von Canterburg nebst einem Diener des letzteren nach Eroydon, einem der erzbischöslichen Landgüter, unweit der Hauptstadt, gesürt. Unterwegs machte der Beauftragte, den eine herzliche Teilnahme für den so hochgebisdeten jungen Mann, von dessen Studdlosseit er überzeugt war, anwandelte, im Einverständnisse mit dem Diener einen Anschlag, den Gesangenen entsommen zu lassen. Allein als er gegen Frith selbseine Andentung davon machte, sehnte dieser das Anerbieten eben so herzlich dant tend als entschieden ab. In Croydon angesommen, wurde er Tags darauf vom Erzbischof, in Gemeinschaft mit mehreren Bischssen und Doktoren, auszürlich zu Kreislichen Gelehrsamseit sich tüchtig verantwortete. Bald aber brachte man ihn zum behus des entschiedenden Kehergerichts, wider nach London. Hier wurde a vor seinem Ordinarius, dem Bischof von London, Stosessey, und zwei anderen Bischösen noch einmal seierlich in der Paulstirche verhört, am 20. Juni 1583. Und als Frith in Hinsicht der Lehren vom Sakrament des Altars und vom Jegesener klare und entschlossene Antwort gab, zu einem Widerrus aber schlechterdinge nicht zu bewegen war, so fällte der Bischof von London in aller Form das Ber

dammungsurtel über ihn als einen hartnäckigen Neber, wornach er von der Nirche ausgestoßen und der weltlichen Macht übergeben werden sollte. Insolge dessen wurde er am 4. Juli dem Mayor von London und den Scheriss der Stadt ausgeliesert und von diesen sosort nach Smithsield gefürt, wo er, nebst einem zweiten Protestanten, Andreas Hewet, den Jeuertod starb, auch im Tode voll Geduld und Seelenstärke. Sein Gedächtnis ist in Segen geblieben und seine Schristen, die im 16. Jarh. in England viel gelesen wurden, haben zum Siege der Resormation nicht wenig beigetragen.

Die aussürlichsten Nachrichten über Friths Lehre und Schriften, Ketherbershör und Tod, gibt das Werf "The Acts and Monuments of John Foxe", neucste Ausgabe von H. Townsend, 1846, besonders Bd. V, S. 1—16; vgl. IV, 563 ff., VIII. 695 ff.

Fritigild, eine zum Christentum bekehrte Königin ber Markomannen, welche sich an den Erzbischof von Mailand, den hl. Ambrosius, mit der Bitte um nähere Unterweisung im Christentum wandte. Umbrosius entsprach dieser Ditte durch Übersendung eines für sie versasten Katechismus und fügte die Ermanung hinzu, sie möchte ihren Gemal bewegen, mit den Römern Frieden zu machen. Sie versmittelte diesen und reiste selbst nach Mailand, um Ambrosius zu besuchen, traf ihn aber nicht mehr am Leben.

Frisiche, Christian Friedrich, als Son des Pfarrers in Nauendorf bei Beih den 17. Aug. 1776 geboren, erhielt seine Borbildung aus der lat. Schule des Waisenhauses in Halle und bezog 1792 die Universität Leipzig. 1799 wurde er Pastor in Steinbach und Lauterbach bei Borna, 1809 Schlossprediger und Superintendent in Dobrilugk; 1817 erhielt er von der theolog. Fakultät in Leipzig die Oottorwürde. In Dobrilugk wurde er den verschiedenen Ausgaben seiner Stellung gerecht, und namentlich nahm er sich des tief versallenen Bolksschulwesens an, vgl. Ch. B. Spieker, Darstellungen aus dem Leben des General-Superint. T. F. Brescius, Frankfurt a. D. 1845, 8°. Daueden beteiligte er sich in einer Neihe von Broschüren und Aussach lebhaft an den bewegenden kirchlichen und theologischen Fragen der Zeit; seiner Überzeugung nach war er Supranaturalist. Da er so mit der wissenschaft. Bewegung in lebendigem Berkehr geblieben war, war es möglich, dass er, als ihn Schwerhörigkeit nötigte, seine disherige Stellung aufzugeben, 1827 zum Prof. honorarius der Theologie in Halle, bald darauf zum Ordinarius ernannt, noch über 20 Jare eine vielseitige und fruchtbare Tätigkeit entwickeln konnte. Aus dieser Zeit stammt eine Reihe von beachtenswerten Programmen exegetischen, historischen und dogmatischen Inhalts, wider abgedruckt in: Fritzschiorum opuscula academica, Lips. 1838, 8°, und in: Nova opuscula academica seripsit Chr. Fr. Fritzsche, Turici 1846, 8°. Er starb am 19. Oktober 1850 in Jürich.

Sein ältester Son, Narl Friedrich August, geboren den 16. Dezember 1801, besuchte von Ostern 1814 bis dahin 1820 als Juterner die Thomasschule zu Leipzig und studirte darauf daselbst Theologie. Zu Fastnacht 1823 ward er Magister artium und schon im Herbste habilitirte er sich in der philosophischen Fatultät, in der er 1825 zum außerordentlichen Prosessor ernannt wurde. Zu Ostern 1826 solgte er einem Ruse des Rates in Rostod als ordentlicher Prosessor der Theologie an der dortigen Universität; neben ihm handelte es sich um E. W. Hengstenberg. Bei der 300iärigen Jubelseier der Philippina im J. 1827 ward ihm von der Marburger theologischen Fakultät die theol. Dottorwürde honoris

causa berlieben.

Die Bildung Frissches war nach bamaliger sächsischer Art wesentlich eine humanistische; auf der Universität war der Philolog Gottfr. Hermann der anzegende und begeisternde Mittelpunkt, und das dessen streng grammatische und philologische Methode auch für die Theologie, die Frissche unverrückt im Auge bestielt, von Bedeutung sei, zeigte das Beispiel des jungen Prosessors Winer, an den sich Frissche anschloss. So war es die neutestamentliche Exegese, die Frissche neben der alttestamentlichen und der Philologie als Hismittel von Ansang an mit

696 Fritige

ganzer Energie und saft ausschließlich betrieb. In ber Folge nötigten ihn die alabemischen Berhältnisse, allmählich Borträge über alle theologischen Disziplinum, mit Ausschluss der Kirchengeschichte, zu halten. Als Dozent lebendig, auregend, eingehend, erfreute er sich von Ansang an großen Beisalls. Doch der Schwirppunkt seines Lebens liegt in seiner reichen schriftellerischen Tätigkeit als nutestamentlicher Exeget. Seine bedeutendsten Schriften sind: De nonnullis posterioris Pauli ad Corinthios op. locis dissertationes duas, Lips. 1823, 24, 8°, und seine Kommentare (unter dem Titel: recensuit et cum commentariis perpetuis ed.) über Matthaeus, Lips. 1826, 8°; Marcus, Lips. 1830, 8°, und den Kömerbrieß, 3. T. Halis Sax., 1836—43, 8°. Daneben schrieb er Streitschriften, eine Reihe von Programmen (zum Teil wider abgedruckt in: Fritzschiorum opuscula academica, Lipsias 1838, 8°) und Abhandlungen in Beitschriften, endlich eine große Menge von Rezensionen, und überall bot er Anregendes und Be

lehrendes.

Mit der biblischen Exegese war es noch im 2. Jarzehnt dieses Jarhunderts sehr schlecht bestellt: die Sprachaussassing war eine rein empirische; nach ziem lich oberstäcklichen Beobachtungen stellte man allgemeine Gesete auf, gab den Berten, ost Bedeutung und Sinn verwechselnd, sehr verschiedene und widersprechende Bedeutungen, und tried namentlich mit sogenannten grammatischen Figuren, als mit der Enalage, nach der Tempora, Casus und Partiteln für einander gedraudt würden, den heillosessen Misstrauch; von einem Eindringen in den Grund und Weist der Sprache und der Spracherscheinungen war nicht die Rede. Diese tummerliche Sprachaussassischen und einem hebräischzeiten Griechisch zu tun hatte, so erlaubte man sich, die Erscheinungen beider Sprachen verquickend, die größsten Billtürlichseiten. Sodann machte diese Exegese sür die Dogmatik Kapital und wurde ein Behitel, sich mit dem biblischen Inhalt auseinanderzusehen und Misstiediges aus der hl. Schrist herauszubeuten. Da griss auf dem Gebiete der Philologie Gottfr. Hermann umgestaltend ein, namentlich durch seine De emendanda ratione graecae grammaticae, Pars I, Lips. 1801, 8°: et lehrte zunächst die griechische Sprache als geschichtlichen Organismus sassen, der unmittelbarer Abbruch des griechischen Dentens in sesten Gesehen sich deweges alle Spracherscheinungen sind in ihren Gründen zu begreisen. Diese rationale Sprachforschung trugen Winer und Frihsse, deide Schüler Hermanns, aus die biblische Literatur über, sie süretnische, denie Echiler Germanns, aus die biblische Literatur über, sie süretnische damit einen Umschwung der urchristlichen Instände die sesten und gaben der tieseren Ersorschung der urchristlichen Instände die sesten und gaben der tieseren Ersorschung der urchristlichen Instände die sesten und gaben der tieseren Ersorschung der urchristlichen Instände die sesten und gaben der tieseren Ersorschung der urchristlichen Instände die sesten und gaben der tieseren Ersorschung der urchristlichen Instände die sesten und gesten den einen und ersorschung der

Bar Biner ein Lehrer Frihsches, so brehte sich bald das Verhältnis die zu einem gewissen Grade um. Als erstes eingreisendes Produkt der neuen Art erschien Biners Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms, Leipzig 1822, S, ein Bändchen von etwa 150 Seiten, aber schon die zweite Auslage (1825) war erheblich vermehrt, und 1828 erschien unter dem Titel "Grammatische Excuree ein Band sast gleicher Stärke, Nachträge und Berichtigungen enthaltend. Es wurde sleißig gearbeitet, und wie man fortschritt, zeigten die weiteren Auslagen dieser Grammatik. Unter manchen anderen, die mitarbeiteten, lieserte jedoch Frisssch bedeutendste Kontingent. So kam die streng grammatische Auslegung der hl. Schrift als Grundlage in Ausnahme, und schon in den dreisiger Jaren war ihr Sieg ein

geficherter.

Es war durch die Lage der Dinge gegeben, das Frissche bei seiner Exegese zunächst das sprachliche Element betonte und behandelte. Wenn ihm etwa vorgeworsen wurde, dass er, unbekümmert um alles übrige, die Grammatit und Syntag auf den Thron aller Wissenschaft erhebe und sein ganzes Interesse sich an Partiteln und dergleichen knüpse, so war das unwar. Allerdings war ihm, und mit vollem Mechte, die sprachliche Seite die Grundlage aller Exegese, aber dass ein Autor vielseitig aus seiner Beit und Person verstanden werden will, hat er oft genug ausgesprochen und exegetisch zu leisten versucht, namentlich hat in seinem

Kommentare zum Nömerbrief die reale Seite volle Berücksichtigung gefunden. Ferner verlangte er neben einem liebevollen Sichversenken in den Autor doch die strengste Unbesaugenheit und die Scheidung von Exegese und Dogmatik. Seiner personslichen Überzeugung nach Rationalist, gestattete er doch derselben auf die Exegese keinen Einsluß.

Mit großer Liebe trieb er die Textkritik. Wenn er dabei der diplomatischen Borlage zwar alle Beachtung zu teil werden ließ, so glaubte er doch, dass erst die innere Kritik, das Durcharbeiten des jedesmaligen Schriftstellers und die Erwägung aller sonstigen tritischen Momente das diplomatische Chaos ordnen und zur Gewinnung des ursprünglichen Textes süren könne. Dabei verlor er sich etwa in's Jeine und Spinose, aber Durchdachtes und Anregendes bot er immer. Einen ganz anderen Weg ging in dieser Beziehung Lachmann, der die rein diplomatische Methode aus das Reue Testament, zunächst in seiner Handausgabe, Berlin 1831, 8°, überzutragen suchte; gegen diesen erklärte sich daher Frihsche widerholt sehr einlässlich, zuletzt im Theol. Literaturblatt zur Allgem. Kirchenztg. 1843, Nr. 59—62.

Die sogenannte höhere Kritik konnte erst auf Grundlage sicherer Exegese mit Erfolg geübt werden. Rücksichtlich der Evangelien erklärt D. F. Strauß, dass ihm die Kommentare Frissches wegen ihrer Unbesangenheit die trefflichste Borarbeit gewesen seien. Worauf Frissche einging, da geschah es unbesangen, scharf; er derstangte stickhaltige Gründe, ein lustiges Konjekturiren und Sichberrennen ging wi-

der feine Natur.

Seine Polemik war scharf und schneibend und hat vielsach verletzt, und boch wor seine sonstige Erscheinung im Leben eine durchaus andere: er war Aristokrat im besten Sinne des Bortes. Bon ihm galt, was D. Brunsels von Hutten bemerkt: Utcunque atrox erat in stilo, in familiaribus colloquiis vix quisquam illo fuit vel humanior, ut dixisses, non esse qui seripserat, s. Hutten, Opp. ed. Munch. IV, p. 504. Er selbst fütte dies, s. praes. ad. Matth. p. XIII, und bemerkte schon 1824 entschuldigend, dass er nur deshalb so schreibe, weil Gegnern gegenüber nur durch scharfes Disputiren und rücksichtslosen Tadel der Sieg errungen werde. Als Freund treu und zuverlässig, war er auch ein guter Kollege; allerdings hielt er daneben auf sein Recht und scheute, wo er es verletzt glaubte, einen Konssitt nicht.

Michaelis 1841 folgte Frihsche einem sehr ehrenvollen Ruse an die Universität Gießen. Hier fülte er sich sehr befriedigt, obschon Brüsungen nicht außblieben. So erlaubte sich sein Kollege Eredner in seinem Handel mit dem Kanzler v. Linde schwere Kränkungen gegen Frihsche. Dieser Misdre sollte Frihsche bald enthoben sein, denn seine Gesundheit wankte bedenklich, er hatte dem Körper zusviel geboten, doch verkannte er seinen Bustand so sehr, daß er mutig an die Absassung eines Kommentars zum Evangelium Johannis gegangen war; mit der Erklärung von 3, 21 entsank ihm die Feder. Er starb schwerzlos und one Todesanung an der Schwindsucht den 6. Dezember 1846, nicht ganz 45 Jare alt. Sein Freund Knobel hielt ihm die Grabrede, Gießen 1847, 8°. — Bgl. über ihn unster anderem: Größerz. Hess. Beitung von 1847, Nr. 5; Jilles Allgemeine Zeistung für Christenth. und Kirche, 1847, Nr. 2; Allgem. Kirchenzeitung 1847, Nr. 26.

Froment, Anton, geboren 1509 ober 1510 in Triers bei Grenoble in der Dauphine, ist auf's engste verwachsen mit der Resormation in der französischen Schweiz, besonders in Gens, in deren ersten Zeiten er eine wichtige Rolle spielte; frühe trat er mit den der Resormation gewogenen Kreisen in Berbindung, so mit Jaber Stapulensis und Margaretha von Angouleme-Navara, welche ihm 2 Präbenden in ihren Staten verlieh. Bon 1529 an begleitete er seinen bedeutenderen, geisteskrästigeren Landsmann Farel (s. d. Art.) und verkünzigte eisrig das Evangelium in der Westschweiz, so hielt er sich einige Zeit in Ligle (1529), Tavannes (1530), Vienne, Orbe, Grandson (1531) aus, den häugen Bersolgungen ost nur mit knapper Not entrinnend. Um 1532 ward er evanz

gelischer Geistlicher in dem Bern gehörenden Städtchen Pvonand am Reuchatelersee; 3. Novbr. dess. Jares begab er sich auf die Bitten von Farel nach Gens,
wo Olivetan und Farel schon die Keime der evangelischen Lehre ausgestreut hat
ten; aber die Zal der Evangelischen war sehr klein, aus Furcht vor den Drohungen
der Katholisen wagten sie den Fremdling nicht auszunehmen. Doch der Keine, mutige Mann verzagte nicht, ein rettender Gedanke gab ihm das Mittel an die Hand, in unversänglichster Beise das Evangelium zu verkindigen, er eröffnete im Schule und ließ durch Platate verkündigen: "Es ist hier ein Mann angekommen, der in ein em Monat jedermann, Mann und Frau, Groß und Asein, auch die nie eine Schule besucht, französisch seien und schreiben sehren will; wer es in besagter Zeit nicht lernt, brancht nichts zu bezalen. — Auch heilt er viele Krantbeiten umlankt. Die Mence strömte zur Franzent ein tüchtiger Lechrer bielt kin heiten umfonft". Die Menge ftromte gu; Froment, ein tuchtiger Lehrer, bielt fein Bort, aber im Lefen und Schreiben lehrte er zugleich feine Religion; die Ainder berichteten zu Saus, mas fie in der Schule gehort, und bald übermog die gal der Alten weit die der jungen Schüler; aus den Unterrichtsftunden murden Bortrage und Predigten. 31. Dez. verbot ihm der Rat, in den haufern zu predigen. bie Antwort seiner Anhänger war der Rus: "Zum Mosard, zum Mosard!" Renger 1533 hielt Froment dort auf ofsenem Martte die erste evang. öffentliche Predigt m Genf über Matth. 7, 15 s. Die viel geschmähten Priester des Evangesinms wolke er rechtsertigen umd den Papst, die Mönche und Priester als die selsten Priesten achweisen; dies setztere war um so leichter, da die Genser Gesplichten durch ihr zügelloses Leben manchen Stoff zu Angrissen darbot. Als der Staddwalden Stoffen der Kontent: "man muss Gott mehr ze harsen als den Menischen" und werrichtensten robete er weiter sie seine dennet horchen, als ben Menichen", und unerichroden rebete er weiter, bis feine Greunde (Amy, Berrin), erichredt durch das Raben bewaffneter Briefter und ber Bolge, ihn nötigten, aufzuhören und einen Bufluchtsort zu suchen. Begen ber angefich ten Rachforschungen musste er benfelben mehrsach wechseln, bennoch feste er bie geheimen Bersammlungen fort trot augenscheinlicher Lebensgefar, bis felbft feine Freunde für ratfam hielten, dajs er eine zeitlang bie Stadt meide; bei Racht Schafften fie ihn fort und Froment tehrte nach Doonand gurud (Ende Januar ober Gebruar 1533). Allein feine Abwesenheit war bon furger Dauer, ichon bestand in Benf eine ziemlich ftarfe protestantische Bartei, welche von Bern unterfügt murbe Mls der Bischof Beter be la Baume Genf verließ, eilte Froment wider dorthm (Ende Juli 1533) und begann auf's nene feine Tätigkeit und zwar unterflust von feinem Freunde Canus (auch Dumoulin genannt) mit foldem Erfolg, das die papftlich Befinnten den als popularen Brediger befannten Dottor der Sorbonne, Bürbity, ju den Adventspredigten tommen ließen. Die Schmahmorte, welche der felbe 2. Dezbr. gegen die neue Lehre ausstieß, der Protest, mit welchem Froment und Canus in der Nirche antworteten, hatten einen furchtbaren Tumult jur Folge. abermals mufste er die Stadt verlaffen; aber Bern, durch Fürbitys beleidigende Ausfälle erbittert, nahm fich "feines Dieners" und ber Reformation an und fandle eine Befandtichaft, welche Benugtung verlangte und im Beigerungsfall mit ber Auflösung bes Bundes brohte (5. - 8. Jan. 1584). Mit den Befandten tamen Froment und Biret, Farel war ihnen vorausgerilt, und ba der Rat gu Benf nadgab, hatte die Reformation einen ungeftorten Fortgang. 1 Marg 1534 fand ber erfte öffentliche ebangelische Gottesdienst in einer Rirche burch Forel ftatt. ment wonte bemfelben bei und brachte bann ben Reft bes Jares bei ben Baldensern in Piemont und in der Dauphiné zu. Ansang 1535 war er voller in Gens; 6. März machten sanatische Priester den Versuch, die 3 Resormatoren, Farel, Viret und Froment, zu vergisten, indes nur Viret genoss von der verhängnisvollen Suppe und behielt zeitlebens seine Leichensarbe; Froment erhielt, eben als er sich zu Tische sehen wollte, die Nachricht, seine Frau und Kinder sein angesommen, er eilte ihnen entgegen und dies rettete ihn. Die Sache der Resormation hatte indessen sollche Fortschritte gemacht, dass bald die Mehrzal der Vürger protestantisch gesinnt war: im August wurde die Resse abweschäft und damt die protestantisch gesinnt war; im August wurde die Messe abgeschafft und damit die Resormation faktisch eingefürt. Seit Farels und Birets Anwesenheit spielte dro ment eine untergeordnete Rolle, 1536 predigte er in dem Bern gehörenden Land

699 Froment

ftrich Chablais und Fancigun. Marg 1537 erhielt er bon feinen Berner Berren wegen feiner Renntniffe und ber guten Dienfte, Die er geleiftet, 2 Morgen Beinberg und 50 fl., Juli 1537 wurde er jum Diatonus in Thonon ernannt, aber tropbem behielt er langere Beit feine Bonung in Benf, wo er zugleich einen fleinen Kramladen hatte, auch in Thonon feste er diefen Sandel fort, nicht zum Bor-teil feines geistlichen Amtes; feine Genfer Kollegen, Farel und Calbin, hatten überhaupt wegen feiner unruhigen Beichäftigfeit manches an ihm zu tabeln; auch feine Frau, Marie Dentiere von Tournay, frühere Abtiffin eines Alofters, tennt= nisreich, aber herrschfüchtig, übte feinen guten Ginfluss auf ihn aus. Als Calvin und Farel 1538 Genf verlaffen mufsten, blieb Froment in Thonon, seine Frau

verfaste damals die scharse Flugschrift über die Zustande in Genf für die Ro-nigin Margaretha von Navarra (f. Herminjard. T. V, p. 295 st.). Über die solgenden 10 Jare konnte ich nur erfaren, dass er 1542 eine Reise nach Lyon unternahm, um Margaretha von Navarra zu besuchen; die folgenden Jare wurden durch hausliches Unglud schwer getrübt, seine Frau mar ihm un-treu, er muste seine Stelle niederlegen und 12. Dez. 1549 wird Froment, wider in Genf befindlich, bon Bonivard, dem befannten Prior von St. Biftor und Befangenen von Chillon, dem Rate vorgeschlagen, um ihn bei Absaffung seiner Chronit zu unterftugen. Er befam bafur 2 Taler monatlich, und spater, "weil er bon 2 Talern nicht gut leben fonne", noch freie Wonung für fich und feine Familie. 3m Jare 1552 war die Chronit bollenbet, aber Bonibard durfte fie gu feinem Leibwesen nicht bruden laffen. Froment entsagte gang bem geiftlichen Stanbe und ließ sich am 31. Dezember 1552 jum Notar ernennen; am 2. Februar 1553 erhielt er bas wolverdiente Burgerrecht und 1559 murbe er Mitglied bes Nates ber Zweihundert. Leider scheint fein hausliches Unglud solchen Ginfluss auf ihn ausgeübt zu haben, dass er sich dieser Burde unwert zeigte. Im I. 1562 wurde er wegen Unzucht eingekerkert, abgesetzt und verbannt. Behn Jare fürte der un-glückliche Greis ein Wanderleben in Not und Trübsal; endlich gelang es ihm wider, 1572 die Erlaubnis zur Rudfehr nach Genf zu erlangen; sein Unglud hatte ihn gebeffert, sodass er 1574 seine Stelle als Rotar wider erhielt. Bann er ftarb, ist ungewifs. Die Genfer ehrten fein Andenten; auf ber Marmorplatte, welche in einem ber Bibliotheffale die alte eherne Platte — die ehrwurdige Urfunde bes Reformationsbeschluffes vom Angust 1535 - ftunt, steht auch fein Name als einer der vier frommen Fremdlinge, welche die Reformation in Genf begrundet (f. Baum. Beza, Bb. I, S. 107 f.).

Aber Froments theologische Richtung lässt sich bei dem Mangel an Urkunden nichts näheres fagen; er icheint ein einsach gläubiger Mann gewesen zu sein, be-wandert in der Schrift, in der Nirchen- und Prosangeschichte. Seine Predigt zeigt erufte, mannliche Beredfamteit. Froments Sauptwerf ift: Les actes et gestes merveilleux de la citê de Genève, nouvellement convertie à l'Evangille etc. par Authoine Froment. Mis en lumière par Gustave Revilliod, Ocuf 1854, cinc Chronif der Reformationsjare 1532 bis 1536, frifch, lebendig und anziehend geschrieben, aber, abgesehen vom Parteistandpunkt, manchmal ungenau. Die Rats= herren von Genf, welchen das Werf durch Zuschrift von 1550 gewidmet ist, werben auf das eindringlichste ermant, die große Woltat der Resormation durch treuen Dant gegen Gott zu ehren; die Ausgabe, welche Froment gegen die Erlaubnis des Rats erscheinen ließ, murbe weggenommen, und wie es scheint, ver-

nichtet.

Eine ausfürliche Biographie Froments ift mir nicht bekannt, einen turgen Lebensabrifs gibt France Protestante, T. V, Art. Froment; Rotigen über ihn finden fich: Gaberel, Histoire de l'église de Geneve, T. I; Boleng, Geschichte des frangofischen Calvinismus I, 314 ff.; Merle d'Anbigné, Histoire de la réformation au temps de Calvin, T. 3 ff.; Kampichulte, Johannes Calvin, seine Rirche und fein Staat, Bb. I; Bietschfter, Die lutherische Reformation in Genf, Cothen 1875, und besonders Herminjard, Correspondance des réformateurs dans le pays de langue française, T. 1-5, Genève 1866 ff.; Rogel, Histoire du peuple de Theodor Chatt. Genève, T. 1-4, Genève 1870 ff.

Frömmigleit. Rach Grimm (Wörterbuch IV, p. 239) sieht die Ableitung des Bortes seit von dem in allen alten deutschen Mundarten vorkommenden Beri sür das latein. primus, gotisch fruma. Das hieraus seit dem 12 Jach. gedidet Adjektiv frum hat den Begriff eines voranstehenden, hervortretenden, bevorzusten, strenuus, bonus, produs. Noch Luther gedraucht das Bort fromm (frumm, Frömmigkeit (Fromkeit) in einem andern als dem gegenwärtig acceptizten Sume. Er verteidigt seinen Sprachgebrauch sogar sehr nachdrücklich (vgl. Dieß, Wörterd zu Luthers deutschen Schristen): "das wir auf deutsch sagen: das ist ein srumm Mann, das saget die Schrist: der ist justus, rechtsertig oder gerecht"..."Ich wollt auch, daß das Wörtlin justus, justitia in der Schrist noch nie wöre in's Deutsch auf den Brauch gebracht, daß Gerechtigkeit heiße, denn es haßt eigentlich "frumm und Frumkeht".— Auch von Tieren wendet er, wie noch jest geschieht, das Bort in dieser Bedeutung an: "Gleichwie die Hummeln Alles auf fressen" die Kornen" die Wörter Der, Der, dleuwe, dyados, dyadonoiós (1 Pr. 2, 14); dagegen das dem seht gewönlichen Sinn von fromm entsprechende edusch welches in Apostelgesch. 2 Ptr. und den Pastvaldriesen vorkommt, mit "gottselig". — Gegenwärtig versteht man allgemein unter Frömmigkeit das religiöse Berhalten des Menschen, seine Gesinnung und sein Handeln in der Beziehung auf Gott, die Religiosität.

Wie verschieden die Religionen, so verschieden sind die Gestalten der Frümmigkeit. Heidnische, muhammedanische, jüdische, dristliche Frümmigkeit sind Erscheinungen desselben Grundverhältnisses des Menschen zur Gottheit. Die heidnische wird Act. 17, 22, wenn auch mit Einschränung, von Paulus anerkannt als Wuster der jüdischen mögen Joseph von Arimathia Lut. 23, 50 (årig eine die kallengen) und Cornelius Act. 10, 2 (εδσεβές) gelten; die des Islam respräsentirt z. B. Saladin (v. Raumer, Gesch. d. Hohenst. II, S. 435). Gemeinsm sind auch die Hauptsormen: Gebet und Opfer; senes als Außerung der Ehrsucht und des Vertrauens, diese als Ausdruck teils des Dantes, teils des Schuldgefüls.—Bon der außerchristlichen Frömmigkeit geringschähig zu sprechen, ist sehr übel getan. Denn was ihr an richtiger Erkenntnis abgeht, wird durch Indrunst des Gesüles, durch Siser der Erweisungen und durch Höhe der Leistung vielsach ersehtzugl. auch Act. 10, 35. Es dürste daher anzunehmen sein, daße, so lange sür en Bolt oder Individuum die χούνοι τῆς ἀγνοίας wären, seine Frömmigkeit Gott angenehm (δεκτός) ist. Erst von da an, wo sie in bewustem Gegensatz zu der Lerkündigung der göttlichen Warheit und mit Berweigerung der μετάνοια sestgehalten wird, düßt sie ihren resigiösen Wert ein.

Die christliche Frömmigkeit beruht auf ber reinen Erkenntnis Gottes, wie dieselbe in der alttestamentlichen Ossenbarung vorbereitet Jerem. 9, 24; Pj. 147, 19. 20, in der durch Jesum Christum geschehenen (Joh. 1, 18) vollendrist; deren Mangel Köm. 1, 28 als Grundsehler des Heidentums betont, deren Fülle Röm. 11, 33—36 ausgesprochen wird. Doch kann diese Erkenntnis als blot theoretische mit tatsächlicher Gottlosigkeit zusammendestehen (vgl. Jak. 2, 19 und "die tote Orthodogie"). Daher muß als zweites Moment zu ihr treten das Gerfül der völligen Abhängigkeit von Gott, die heilige Schen vor Ihm (pósos Izas und einkabeia, bei LXX und N. T. Synonyma), welche, wo sie nicht knechtisch, sondern kindlich (Köm. 8, 15) ist, in der Gewissheit, Gott sür sich zu haben (Köm. 8, 31), nach 1 Joh. 3, 19—21 ein Gesül der Seligkeit, der Freude an und in Gott unmittelbar mit sich bringt. Zum bleibenden Besih des Wenschen wird aber die Frömmigkeit, wenn er die reine Erkenntnis Gottes und die sindeliche Gottessurcht mit Wissen und Willen als sein Bestes seschat und sich ganz an Gott hingibt, ein "Gottesmensch" (ün Jownos von Jeor 1 Tim. 6, 11) wird; wenn sein Herz sest wird (permavos Iu. Hebr. 13, 9) in der innersten, sein gesamtes Denken, Fülen und Handeln beherrschenden Richtung des Sinnes auf Gott.

So ist die Frömmigkeit die Seele der subjektiven Religion, die Wurzel aller achten Tugend, die Kraft aller waren Sittlichkeit (1 Tim. 4, 7. 8), "die Tugend aller Tugenden" (v. Harles, Ethik § 37). Ihre unmittelbare Außerung ist das Opfer, wie es, auf Grund des von Christo dargebrachten einmaligen Opfers, dem Christen obliegt und des Christen Freude ausmacht: die rückhaltlose Selbsthingabe an Gott Köm. 12, 1, das Gebet und Bekenntnis Hebr. 13, 15, und die Ersweisung brüderlicher Liebe Hebr. 13, 16. Das ganze Leben des Christen wird so von der Frömmigkeit durchbrungen sein müssen, das sie auf alle Betätigungen derselben ihren merklichen Einsluß übt. Dann wandelt der Christ vor Gott Gen. 17, 1; von ganzem Herzen Ihm nach 1 Kön. 14, 8; in Seiner Warheit Ps. 86, 11; der needuare Gal. 5, 25; der Xo. Ingood Kol. 2, 6; der gart 1 Joh. 1, 7; er lebt Gotte Gal. 2, 19; Christo Phil. 1, 21.

Individuell gestaltet sich die Frömmigkeit außerst mannigsaltig, sie entwicklt sich stufenweise, sie passt sich bem Lebensalter, dem Geschlechte, dem vorwiegenden Temperament an, und kann in allen diesen Modifikationen war, ob auch in keiner

folechthin bolltommen fein.

Den Typus männlicher und weiblicher Frömmigkeit prägen z. B. Martha und Maria aus Luk. 10, 38—42. Die Gefar ber ersteren, in äußerlicher Gesschäftigkeit bas Wesen und Verdienst religiösen Verhaltens zu suchen, wird vom Herrn selbst dort warnend betont. Die Gesar der andern, in schlaffen tatlosen Duietismus zu versinken, hat sich vielsach in der Geschichte des christlichen Lebens gezeigt (vgl. hierüber Martensens Ethik). Das Vordild der kindlichen Frömmigsteit ist der 12järige Christus im Tempel. Die Frömmigkeit des Greisenalters stelsen Simeon und Hanna dar. An den Gegensat zwischen Petrus und Johannes sei erinnert, um eine Fülle von historischen Erscheinungen, die an den einen oder andern sich reiben, unter diese aroken Vorgänger zu subsumiren.

andern sich reihen, unter diese großen Vorgänger zu subsumiren.

Gesunde Frömmigkeit wird öster gepriesen als gesunden. Sie ist da, wo Erkenntnis, Gesül und Wille in ihr sich das Gleichgewicht halten. Wie aber der normale Mensch, so ist der normale Fromme nur in einer Person berwirklicht; wir andern bestenfalls in der Approximation zu ihm begriffen. Warheit und Lausterkeit des Willens ist für uns das Kriterium der Frömmigkeit; wo es daran gesbricht, wird die Frömmigkeit zur Frömmelei und Heuchelei, zum bloßen Schein (μόρφωσις εὐσεβείας 2 Tim. 3, 5) oder zum Gewerbe (νομίζοντες πορισμόν είναι την εὐσέβειαν 1 Tim. 6, 5).

## Bronfaften, f. Saften.

Franleichnamssest. Die Feier der Transsubstantiation in der römiscklathoslischen Kirche, sestum s. solennitas corporis Christi, entstand nicht lange nachem jene Lehre auf der großen (4.) Lateranspnode unter Innocenz III. (1215) als kirchliches Dogma sanktionirt worden war. Die Beranlassung dazu wird den Bisionen mehrerer Frauen des Nonnenklosters zu St. Corneli dei Lüttich, dorsnehmlich der Priorin Juliana, zugeschrieden, welche wärend ihres Gebetes einem glänzenden, jedoch an der Seite verdunkelten Mond erblickt und davon dem Bischof don Lüttich, Kobert don Porata, Anzeige gemacht habe. Dieser, nachdem er mehrere andere Bischöse und Theologen, darunter den Prodinzial der Dominisaner, nachherigen Kardinallegaten in den Niederlanden, Hugo, und den Lütticher Archidiatonus, Jakob Pantaleon, in's Bertrauen gezogen, ließ sich durch deren Gutzachten im J. 1246 dazu bestimmen, für Anordnung eines besonderen Festes in seiner Diözese zu Chren der konsekriten Hostie die Einleitung zu tressen. Aus einer Synode sollte im J. 1247 dieser Beschluß ausgesürt werden, und bereits war ein bischössische Ausschreiben (f. den Abbruck dei Binterim V, 1, S. 276 bis 279) an den Klerus zu jenem Behuse erlassen, als Robert noch im Oktober 1246 starb. Gleichwol seierte bald hierauf Kardinal Hugo das von jenem vorsbereitete Fest in der Martinskirche zu Lüttich, und hier, sowie in andern Kirchen der Lütticher Diözese wurde es von da an widerholt. Das Officium des Tages, wodon man jedoch nur noch Bruchstüde zu besiehen glaubt, soll ein Priester Josaanes auf Anregen der hl. Juliana versertigt haben. Zu allgemeiner Einsürung

in ber abendländischen Birche wurde bas Fest indeffen erft im 3. 1264 burch ben obenermanten Erzbiaton Bantaleon bestimmt, nachdem er unter dem Ramen Ur ban IV. ben papftlichen Stul beftiegen (1261) und burch bas Bunder ber Reffe von Bolsena eine neue Manung dazu empfangen hatte. Allein auch die Einfürungsbulle Urbans IV. kam, weil derselbe kurz nach ihrer Erlassung starb, nicht cher zum Bolzug, als dis Elemens V. auf einer Synode zu Vienne durch eine neue Bulle die Bulle Urbans IV. bestätigt hatte (1311). Vor 1316 läst sich ein allgemeiner Gebrauch nicht ausweisen. Die mit dem Feste verbundene Prozessunschen zuselsung scheint erst von Johannes XXII. (1317) angeordnet worden zu sein. Das von Urban IV. vorgeschriebene Osseinum rürt von Thomas von Uquino her, der von einigen Seiten auch für den Urheber des ganzen Festes gehalten wird; fei et. bafs er, wie die Bollandisten annahmen, das Bert des Johannes zugerichtet. oder, dass er, wie Natalis Alexander nachweist, eine eigene neue Gottesdiensurdenung ausgearbeitet hat (dictavit et ordinavit). Anerkanntermaßen gehört diese Lie turgie zu dem bedeutendsten, was der mittelalterliche Kultus in's Leben germen hat (f. Binterim a. a. D. S. 279—289). Der Tag des Festes sollte der Donners tag der Trinitatiswoche (feria quinta proxima post octavam Pentecostes) fein, in unverfennbarer Begiehung einmal auf ben Grundonnerstag, von welchem, als bem ursprünglichen Festtag des Altarsatraments, die spezissische lettere Feier desdass abgesondert wurde, weil, wie die pöpstliche Bulle sagt, der Donnerstag der karwoche von so viel anderem zugleich in Anspruch genommen sei, sodann auf det Trinitatissest, mit dessen spetulativer Bedeutung die mystische Anschauung der Hosen in so nahem Zusammenhange steht. Als Zweck der Feier wird die Beschämung der Keper und die Besessischen des waren Glaubens hervorgehoben. Das drusses Wort Fronleichnam, auch nach Weigand, Deutsches Wörterbuch u. d. Buchstaden und zus Kerronseiche Ledenschaft hedentet Verronseiche aufgehellt, bedeutet "Berrenleib".

Die Fronleichnamsprozession zeichnet sich als solemnissims, solemnior omnibus processionibus burch bas sichtbare Umhertragen ber Softie und burch ben übrigen Aufwand aus, den die romifche Rirche gerade an diefem Tage, in bet blutenreichsten Jareszeit entfaltet, um, wie auch die Bater gu Trient fich ans druden, Die Berrlichkeit der fatholijchen Rirche auch por den Augen ihrer Wegnet ju offenbaren und deren Seelen zu erschüttern und zu gewinnen. - Die Litte ratur findet fich am vollständigften in Augustis Dentwürdigfeiten, III, S. 304. Bruneifen ;.

Fronton le Duc (lat. Ducasus), ein ebenjo gelehrter als fruchtbarer latholischer Schriftsteller, geb. zu Bordeaux 1558, Son eines bortigen Barlamentsrates, trat 1577 in den Jesuitenorden ein, lehrte Rhetorik und später Theologie zu Bont & Mouffon, Bordeaux und im Collège von Clermont ju Baris, wo er megen seiner guten Renntnisse in der griechischen Sprache 1604 jum Bibliothelar ernannt und beauftragt murbe, behufs ber Berausgabe ber griech. Rirchenväter bie Dandfchriften ber f. Bibliothet burchzugehen. Er ftand bei den Belehrten des 3m und Auslandes in Achtung und mit fehr bielen berfelben in brieflichem Bertobe über eine damals im Bublifum erschienene Apologie der Gesellichaft Jeju ichneb ihm fein Freund Cafanbon fein Urteil in Form eines Briefes (d. d. Juli 1611) ju der unter den Briefen Diefes Gelehrten fich befindet. Fronton ftarb am 25. Gep tember 1624 in Baris infolge bon Steinbeschwerben.

Bon seinen galreichen Werken sind außer 2 Dramen (Histoire tragique de la Pucelle de Dom Remy, Nancy 1581, und Maurice, Tragédie, Pont à Mousson 1606) zu erwänen die Streitschriften gegen das Buch von Du Plessis-Mornay, sur l'eucharistie, in 3 Banden: Inventaire des faultes etc., T. I. Bourdeaux 1599; T. II, 1601; T. III = Refutation de la prétendue rectification etc., Bourdeaux 1602; Breviarium secundum usum ecclesiae Tullensis, Mussip. 1595; Bibliotheca patrum graeco-latina, T. I, II, Paris 1624, als anctuarium aut Bibliotheca veterum patrum, ex editione Margarini de la Bigne bienend; ferner feine

Ausgaben, Anmerkungen, Berbefferungen und lat. Übersetzungen zu ben berschiedenen Kirchenvätern, z. B. Chrysoftomus, Johannes Damascenus, Jrenäus, Zonaras, Clemens Alez., Gregor Nyss., Basilius, Athenagoras, Nicephorus Callistus, Paulinus zc. Ein vollständiges Verzeichnis seiner Schriften sindes sich in Backer, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, Liège, T. IV; vgl. auch Baronius, Annal. T. IX; Bouginé, Handbuch der Liter. Gesch. III, 20.

Theodor Chott.

Fructuofus, Bifchof bon Tarragona und Marthrer, beffen Todes: tag am 21. Januar gefeiert wird. Uber fein früheres Birten fehlen bie Rachrichten; besto aussürlicher sind sie uns über seinen Märtyrertod, der unter den Kaisern Balerianus und Gallienus im J. 259 ersolgt sein soll, ausbewart. Mit dem Vischos wurden seine beiden Diakonen, Augurius und Eulogius, in den Kerker geworsen. Alle drei legten vor dem Prässdenten des Gerichts, Aemilianus, ein standhastes Bekenntnis ab, insbesondere Fructuosus, der aus die Frage des Richters, ob er Bischos sei, sich mutig als solchen bekannte, woraus sener mit dem Borte "Fnisti, du bist es gewesen!" sosort zur Fällung des Todesurteils überzging. Die drei zum Fenertode Berurteilten wurden zum Amphitheater abgesürt, bestiegen unter Gebet und Seven den breunenden Scheiterhaufen, und stellten mit beftregen unter Bebet und Segen ben brennenden Scheiterhaufen, und ftellten mit ihren inmitten der Blammen betend gen Simmel erhobenen Sanden ein ergreifendes Abbild der drei Junglinge im Feuerojen (Dan. 3) dar, bis die Flammen fie verzehrt hatten. Die Umstehenden teilten sich ansangs in die Uberbleibsel der verbrannten Leichname; aber infolge einer Erscheinung des Fructuosus, welche auch dem Aemilian zu teil geworden sein soll, wurden die Reste gesammelt und an einem Ort ausbewart. Bgl. Augustins Rede über Fructuosus (sorm. 273 de diversis) und den 6. Symnus des Brudentius im Buch nepi oregarwr. Mit Un= recht wurde diejem alteren Fructuofus im Marthrologium des Rhabanus Maurus die regula monachorum zugeschrieben, welche erst dem Fructuosus von Braga zugehört. Bgl. Boll. ad 21. Jan., p. 339 s., auch Plieninger, in Pipers Ev. Naslender, Bd. XII, S. 82 — 85, sowie Brodhaus, Prudentius (Leipzig 1872, S. 116 ff.).

Fructuojus, Erzbischof bon Braga, ber "Apostel ber Sueven und Lufi» tonier", ftammt aus foniglichem Beschlechte, fülte aber schon fruhzeitig in sich ben Dang nach beschaulichem Stillleben. Nachdem er die vom Bischoj von Palencia zur Bildung seiner Kleriker gegründete Schule besucht batte, verkauste er seine Güter, und wandte das erlöste Geld teils zur Berteilung unter die Armen, teils zu Klosterstistungen an. 11m 647 hatte er bereits 7 Klöster in Lusitanien, Astu-rien, Gallizien und auf der Insel Gades errichtet. Statt aber dieselben zu leiten, zog er sich in die tiessten Einöden zurück, wo ihn seine Schüler aus Complutum (nicht dem bekannten castilischen Orte d. Namens, dem jestigen Ascala, sondern waricheinlich einem gleichnamigen in Afturien ober vielmehr im nordweftl. Leon, unweit Aftorga) aufjuchten und nötigten, die Aufficht ihres Klofters ju überneh-Bon nun an ward ber Budrang ju dem Rlofter fo groß, bafs ber Ronig, aus Furcht, es möchten ibm bie nötigen Leute jum Militarbienft entzogen werden, den Butritt zu ihnen, die Frauen ausgenommen, verbot. Wirklich fanden fich auch in der Einöde, in welcher Fructuosus damals wonte, gegen 80 Jungfrauen ein, um ihn jum Furer eines gemeinsamen Lebens ju malen, und biefen baute er ein Rlofter baselbft. Da jedoch die Unordnung, welche in Svanien auftam, bafs gange Familien fich bem Scheine nach jum Rlofterleben vereinigten, um fich unter bem Bormande des Monchelebens von öffentlichen Dienftleiftungen und Steuern loszumachen, immer mehr um fich griff, so trat Fructuosus diesem Unfug nachs brudlich entgegen, und nannte diesenigen Priester heuchter und Diebe, welche sich bom Bolf bereden ließen, Aloster one Borwissen des Bischojs zu errichten, in welchen auch die treulosen Flüchtlinge aus andern Alostern aufgenommen wurden. Uberhaupt entwarf er für die galreichen Monche, welche ihn als Oberhaupt versehrten, zwei Regeln. Die erste, der Benediftinerregel nachgebilbete und für jenes Rlofter Complutum bestimmte (Reg. Complutensis) enthält in 25 Abschnitten u. a.

folgende Berordnungen: Das Gebet foll bei Tag und Racht in ben bestimmten tanonifchen Stunden, abwechselnd mit Wefangen, verrichtet werben. Bleifc bar fein Monch effen. Bie Sandarbeiten, Lefen, Betrachten und Beten bei ihnen ab wechseln muffen, wird bis in's fleinfte vorgeschrieben Der blindefte, fnechtide Behorfam wird ben Monchen gur Bflicht gemacht, unter häufiger Undrohung lo perlicher Buchtigungen. Reiner barf one Erlaubnis feines Borgefetten fich mu von feinem Ort erheben, fich umfeben, reden, herumgeben; auf ein gegebenes Beichen nimmt jede Beranderung ihres Buftandes und ihrer Wefchafte ben Anfang. Alle Gebanken, Offenbarungen, Täuschungen und Nachlässigkeiten müssen sie ihren Oberen treulich berichten. Ein Mönch, der gegen Knoben und Jünglinge unzüchtige Gesinnungen verrät, soll die ihm geschorene Hauptkrone vertieren und zur Beschimpfung ganz tal geschoren werden; alle Mönche sollen ihm in's Geschlipeien; er soll, mit eisernen Ketten belaben, 6 Monate lang in einem engen Ketter liegen und nur dreimal wöchentlich des Abends etwas Gerstenbrot erhalten; hieran liegen und nur dreimal wöchentlich des Abends erwen Bunche in einem engen kerter 6 Monate unter ber Aufficht eines ber alteren Monche in einem abgesonberten Raume unter Arbeit und beständigem Gebet, auch häufigem Bachen, zubringen; in der Folge aber stets, von zwei geistlichen Brüdern beobachtet, one Umgang mit den Jüngern bleiben. Ein großer Teil der Nacht muß von den Mönchen wegen ber bofen Beifter, welche die Rnechte bes Geren verfüren, mit Bebet und Baden ausgefüllt werden. Reiner bon ihnen darf, one den Segen feines Borgefeilen empfangen zu haben, fich einen Dorn aus dem Leib ziehen oder die Ragel abschneiben, oder eine Last ablegen. In ber zweiten Monchsregel (regula communis) erklärt sich Fructuosus barüber, wie die Männer mit ihren Frauen und lichnen Kindern one Gefar in flofterlicher Bucht, beziehungsweise in fog. Doppel-floftern, zusammen leben konnten. Sie sollen fich alle unter die Bewalt bes Abie begeben, über ihren Körper, ihre Speise und Kleidung gar feine Macht haben, sondern sich wie Fremde im Kloster aushalten. Die Eltern dürsen um ihre Kinder und diese um jene nicht besorgt sein, auch one Erlaubnis des Priors nicht miteinander reben. Wönche dursen nicht in einem Kloster mit den Nonnen bei sammen wonen; feiner darf, wenn er einer berfelben begegnet, bei Strafe von hundert Streichen, mit ihr allein reden. Wenige alte und volltommene Ronde durfen in einem Ronnenkloster, weit von den Zellen der Schwestern, und um einer gewiffen Aufficht willen, wonen. Riemand foll in ein Klofter aufgenommen wet den, ber nicht seinem gangen Bermogen jum besten ber Armen entjagt bat. (Bow Regeln des Fructuosus f. in Holsten-Brockie, Cod. reg. monasticarum, I. p. 201—219.) Als Fructuosus schon an eine Auswanderung ins Morgenland bachte, mard er auf den Bifchofsfit in Duma in Galligien und 656 von ber Sp node zu Toledo zur Burde eines Erzbischofs von Braccara (Braga) in Gallyim erhoben (Concil. Tolet. X, pag. 984 ap. Hard. T. III). Er ftarb gegen bob Jar 670, immer unermudet in Erbauung neuer Blofter und Rirchen, an bem er sogar des Machts arbeiten sieß. Cf. Mabill., Annal. Ord. S. Bened. I, p. 433; Acta SS. Boll., t. II, April., p. 430 ss.; Montalembert, Les moines d'Occ-Th. Preffel ; (Bodlet). dent etc., II, 221-226.

Fructus medii temporis, f. Abgaben. Frumentius, f. Abeffinifche Rirche.

Fry, Elisabeth, eine ber hervorragendsten Frauen aller Zeiten auf dem Gebiete der christlichen Liebestätigkeit, ist am 21. Mai 1780 in Norwich gedeum. Ihre Eltern, welche der "Gesellschaft der Freunde" angehörten, waren John Gurney zu Earlham und Katharina Bell. Nach dem Tode der frommen Rutur geriet die zwölfsärige Tochter in die Versuchungen eines äußerlichen und sreigeistigen Weltlebens, dem der vielbeschäftigte und freier gerichtete Vater nicht wehrte. E. liedte Gesang und Tanz und ward sogar eine gewandte Reiterin. War ihre Tagebücher geben Zeugnis von dem Ringen ihrer Scele nach Warheit und Frieden: "Ich din wie ein Schiff auf dem Meere one Steuermann", schrieb wim sechzehnten Jare, und ein Jar später widerum: "Ich din eine Seisendlak one Vernunst. Ich zweise an allem". Da ward sie durch die Predigt eines amen

Fry 705

tanischen Quaters, William Sabery, im J. 1798 so tief getroffen, bas sie an bem Tage schrieb: "Heute habe ich gefült, dass ein Gott ist". Bon da an wendete bem Lage schried: "Heute gave ich gesut, dass ein Gott in". Son du un wendere fie sich immer mehr dem Ernst des Lebens zu und schloß sich im J. 1799 auch kußerlich der Gemeinschaft der Quäker an, indem sie das "Du" in der Anrede und die schiefersarbene Tracht annahm. Ihre Ehe mit dem reichen Londoner Handbeitscher und Mitglied der Gesellschaft der Freunde, Joseph Fry (1800), fürte sie nach London. Ihre Ehe war eine glückliche. Buerst gehörte E. überwiegend nur ihrer Familie an. Ihre 11 Kinder und der ganze Familientreis wurde nach und nach in ihr inniges Glaubensleben hineingezogen. Die Rinder murben ihre Behilfen in den Werten der Barmberzigteit. Ihr Bruder, Josef Gurney, und ihr Schwager, Thomas Fowell Buxton, tämpften mit Wilberforce für Befreiung ber Stlaven. Auf dem Familienlanbfit Blafbet Soufe findet E. ein Arbeitsfeld für den Drang ihres liebeglühenden Herzens; sie gründet Schulen, fleidet und speist hunderte von Armen, geht den Bigeunern nach, berteilt Bibeln und Schriften und bilft überall mit Rat und Cat. Beim Begräbnis ihres Baters erkennt man an ihr eine große Macht bes Gebets. Balb darauf wird fie im Dienst ber Gemeinde als "Beuge des Worts" anerkannt. Diese außere Berufung half ihr die angeborne Schüchternheit überwinden, und fie betritt von nun an immer öfter die Ban offentlicher Birkfamteit. Als fie zum erften Male bei einer Jaresfeier der Bibelgefellschaft zu Rorwich im J. 1811 vor größerer Bersammlung redete, berichtete Rev. Hughes, der Sekretär der Gesellschaft: "Wenn das erste Gesül Befremdung war, so war das zweite ein heiliger Schauer und das dritte die Indrunst der Undacht". Im J. 1813 beginnt mit dem denkwürdigen Besuch im großen Ges fangnis zu Remgate in London in E.'s Leben ein neuer Abiconitt. Nachbem fie ben Buftand schaudererregender Berwilberung unter jenen 300 Beibern gesehen, raftet fie nicht, bis zur Befferung biefer Buftanbe Bortebrung getroffen ift. gründet einen aus 12 Frauen bestehenden Berein jum Besuch der weiblichen Befangenen und entfaltet im Gefängniffe felbst eine überraschende Tätigkeit. Ihr Bort, ihr Gebet mit Schriftauslegung wirft wunderbar auf die verwilderten Bemüter. Sie bringt Ordnung, Gehorsam, Arbeit und Zucht in jene Räume, die borher nur bon Flüchen und muftem Larm widertonten, fodafs bald die Aufmertsamteit ber Behörden und der Offentlichteit fich ihrer gesegneten Arbeit zuwenbet. Es entsteht eine formliche Bewegung im ganzen Lande zur Berbefferung bes Lofes ber Gefangenen, und Anfragen und Einladungen zu Besuchen tommen von allen Seiten an E. Magistrate und Behörden, ja fogar bas Parlament, verlangen die Ratschläge der bis dahin einzigen Freundin der Gefangenen. Wo fie erscheint, öffnen sich ihr die Gefängnisse, bilden sich Frauenvereine, berichtet sie den Obrig-teiten und bant Berbesserungen an. In dieser Beise ist sie 20 Jare lang, (bis 1837) überwiegend in England, Schottland und Irland durch Brieswechsel und Reifen tätig geblieben.

Über die Hauptgesichtspunkte, die sie leiteten, hat sie sich oft, am bündigkten 1836 in dem vom Parlament angeordneten Berhöre, ausgesprochen. Die Hauptssache war sür sie, dass den Gesangenen Gottes Wort an's Herz gelegt werde. Sie erwartete das Heil lediglich von diesem Worte, seiner Verkündigung und rechten Anwendung auf die Gemüter und Verhältnisse der Gesangenen. Sie sorderte serner mit vollem Rechte Trennung der Männer und Frauen in besondere Gessängnisse, sür die weiblichen Gesangenen ausschließlich weibliche Aussicht, die in christlichem Geiste gefürt werden müsse, zwedmäßige Beschäftigung und eine Klassenabteilung, in welchen die Gesangenen selbst für die Überwachung und Handshabung der Ordnung mit verantwortlich gemacht werden sollten; ferner Unterricht in besonderen Gesängnisschulen und vor allem den Besuch von dazu verdundenen und autorisiten Frauen. — Man muss sich den Zustand der Gesängnisse in deu ersten Jazzehnten dieses Jarhunderts in England vergegenwärtigen, um die Beseutung dieser Forderungen zu begreisen; bei der Beurtheilung des sast wunders dar erscheinenden Ersolges aber ist nicht minder die Willigkeit der Behörden Engslands in Auschlag zu bringen, welche nicht nur den an sie gestellten Forderungen

nach Kräften genügten, sonbern namentlich auch bieser freien Birksamkeit driftlicher Frauen keine hinderniffe in den Weg legten.

Das im Gefängnis gebannte Berbrechen brangt die Barmherzigkeit notwendig ebenfo rudwarts zu ichauen, um die Beranlaffung zu Berbrechen zu tilgen, als bormarts, um ben aus ber Saft Entlaffenen ju folgen, bamit fie bor Rudfallen und ben ihnen eigentumlichen Berfuchungen bewart werben. Go ergab fich die Pflicht ber Fürforge für bie entlaffenen Sträflinge und namentlich auch für bie gur Deportation verurteilten Beiber. Bie eine Mutter und Schwester ber Clenben geleitet E. die in die Berbannung ziehenden Berbrecherinnen an die Transportidiffe und ichafft auch auf ben Berbrecherschiffen eine neue Belt. Die Regierung trifft bon 1834 an Bortehrung für Unterricht und Seelforge, fpater murben auch weibliche Auffeherinnen, mitunter frubere Miffionarinnen, mitgefcidt und diese Schiffe, die bis dahin nur mit sittlichem Greuel gefüllt waren, wurden so in Segensstätten verwandelt. Die Bal der Rückfälligen hatte sich in Rewgate icon in den Jaren 1818—1822 um 40 vom Hundert vermindert, und der Abnahme ber Bal ber Rudfälle folgte eine Berminderung weiblicher Berbrecherinnen bon fieben zu eins. — In gleicher Beise aber, wie das Glend ber Gefangenen, ward für E. alles Elend, das ihr begegnete, Anlass zur Betätigung ihrer Glaubensliebe. Es tann hier nur angedeutet werden, was sie im Laufe der Jare für bie armen Schafhirten in Salisburg, für die armen Schiffer bei Eromer, für bas Bol ber bienenden Rlaffen, für taufende von Obdachlosen in ben Teuerungsjaren, für die Befferung ber Armenhäuser, namentlich auch ber Frrenanftalten, fur ber Besuch ber Armen durch Stiftung von Frauenvereinen, namentlich aber jur Berbreitung der hl. Schrift und chriftlicher Bücher in ganz England und weit iber beffen Grenzen bis nach Rugland hinaus Segensreiches gewirft. Gin neues Bei spiel ihrer nichts übersehenden fürsorgenden Liebe ist ihre raftlose Bemühung für bas sittliche Bol ber englischen Ruftenwächter und beren Familien; über 500 Stationen an ben Ruften Englands zerftreut, von aller menschlichen Umgebung ifolirt, maren diefelben bis dahin eben fo großen leiblichen als fittlicher Befaren ausgesett gewesen. Nachdem E. viele Jare auf diesen 500 Stationen durch private Mittel Bibliotheten guter Bücher aufgestellt, wird ihr Gifer der Anlass, dos die Regierung die Sache zu der ihren macht und felbst für geistige Pflege diefer fittlich bernachlässigten Statsbiener forgt.

Inzwischen hatte sich der briefliche Bertehr mit dem Rontinent dermaßen er weitert, dafs ein besonderer Ausschufs zur Beantwortung der eingehenden Briefe hatte eingerichtet werden muffen. Da lag es nahe, dass E. perfonlich die Lander besuchte, von benen ihr soviele Fragen, Bitten und Beweise von Teilnahme für das Werk ihres Lebens entgegenkamen. So sehen wir die unermüdliche Frau von 1837 — 1843 zu fünf verschiedenenmalen auf dem Festlande, getrieben und getragen von dem Gluteifer der Liebe, deffen Sauch mit unwiderstehlicher Gewalt bie Bergen aller, benen fic nahete, ergriff, um fie zu ber Quelle zurudzufüren, aus ber bies königliche Berg Licht und Leben schöpfte, um es in bie Regionen des Elends ausstralen zu laffen, die fich, wohin sie ihren Fuß richtete, weit bor ihr ausbreiteten. Dreimal war Frankreich, und namentlich Paris, bas haupyiel ihrer Reise; später besuchte fie auch Belgien, Holland, die Schweiz, Deutschland und Danemark. Sie besuchte die Gefängnisse, verkehrte mit den vorgesetzten Behörden, folgte den Einladungen von Bereinen und engeren Kreisen und sucht überall mit ihren gewonnenen Erfarungen zu dienen. Wir treffen sie in den Baläften der Könige von Frankreich, Belgien, Holland, Preußen, Hannover, Danemart, und aus den Königspaläften sehen wir fie wider in die Kerter ichreiten und bor engeren Rreisen zu den Werten der christlichen Barmherzigkeit manen. Wo sie als "Beugin des Worts" auftritt, existirt für sie der Unterschied der Lowfeffionen ebensowenig, als ber Unterschied zwischen boch und niedrig, zwischen & nigen und Gefangenen. Am toniglichen Sofe zu Ropenhagen erwirtte fie gefange nen Baptiftenpredigern die Freiheit. In Berlin und Erdmannsdorf findet fie in ber königlichen Familie das entgegenkommendfte Berftändnis für ihre Beftrebungen, und Friedrich Wilhelm IV. hat später in Loudon ihren Besuch erwidert und, bon

ihr gefürt, die Befängniffe burchichritten.

Bis zum 64. Lebensjare war ber hohen Frau biese raftlose Tätigkeit vergönnt. Wie sie groß gewesen im Wirken und Schaffen, so wurde sie es von nun an in andauernden schweren körperlichen und seelischen Leiden. Sie starb in einem Alter von 65 Jaren am 12. Oktober 1845, gesegnet von Unzäligen, denen sie wärend eines halben Jarhunderts eine Fürerin zum ewigen Leben geworden.

In Deutschland machte ihr namentlich Dr. Bunsen Ban durch bas schöne Bort in seiner Broschüre; "Elisabeth Fry an die chriftlichen Frauen und Jung-frauen Deutschlands", Hamburg 1842. Gin hindernis für ihre unmittelbare Birtfamteit in unserem Baterlande blieb für fie die Unbekanntschaft der Sprache des Landes. Mittelbar aber hat die Runde von ihrem Wirken ungemein viel Anregung zu änlicher Tätigkeit unter uns gegeben. Dabei ist besonders der banbrechenden Birksamteit Fliedners und Wicherns zu gedenken. Die Entstehung einer ganzen Anzal von Bereinen und Anftalten ift auf diese Anregung zurudzufüren. hinsichtlich ber Gefangenenwelt verbanten wir ihr in Deutschland außer ber Einwirkung auf bie beutschen Frauen zum Besuch ber Gefangenen, namentlich bie mehr angestrebte Sonderung der Geschlechter in den Strafanstalten, die weibliche Beaufsichtigung ber weiblichen Haftlinge und in weiteren Breisen die Entlastung der Berbrecher von schweren Retten. Das unzäligemal widerholte Wort aus ihrem Munde, bass bie Seelenpflege die Seele der Armenpflege sei (Charity to the soul is the soul of charity) ift auch in Deutschland die Losung weitverbreiteter chriftlicher Armenpslege geworben, in welcher die Erinnerung an sie in mannigfachster Beise immer wider ersteht. In ihrer Heimat ehrte man ihr Andenken beffer als durch ein Denkmal in der Westminster = Abtei, das man zuerst beabsichtigte, burch die Grundung einer "Bufluchtsftatte für verlaffene Frauen", genannt nach ihrem Ramen "Elisabeth Fry's Asylum". — Bgl. Memoirs of the life of Elisabeth Fry in 2 voll. II. edit., Lond. 1848; Visits to female prisoners at home and abrood etc. by M. Wrensh, Lond. 1852; Leben und Dentwürdigkeiten ber Elisabeth Fry, 2 Bde., 3. Ausg., Hamb. 1858. — Fliegende Blätter aus dem Rauhen Saufe 1849, Rr. 3 u. A.; Gelzer, Broteft. Monatsblätter 1868, S. 746 ff.

Fulbert von Chartres wurde nach der gewönlichen Annahme etwa im 3. 950 geboren. Seine Heimat ist warscheinlich nicht Italien, wie man aus einer dichterischen Außerung geschlossen hat, sondern Frankreich, und zwar die Stadt Chartres selbst gewesen. Bischof Odo von Chartres hat ihn wol selbst sie den Krichendienst erzogen und deshalb auch nach Rheims in die Schule Gerberts, des späteren Kapstes Sylvester II., geschickt. Er beries ihn im Jare 967 oder 968 von da zurück, und nun scheint Fulbert schon selbständig als Lehrer der Grammatik, Musik, Dialektik und Medizin ausgetreten zu sein. Die Schule von Chartres war bald so berühmt, wie die von Rheims. Zu Fulberts Schülern hat Berengar von Tours gehört und viese Stellung zwischen Gerbert und Berengar ist für Fulbert charakteristisch, doch dürsen weniger theologisch bedeutsam, als vielzwehr pädagogisch und sormal entwickslad denken. Man nannte ihn den Sokrates der Franken. Im I. 1003 war er Kanzler der Kirche von Chartres. Im Jare 1007 wurde er, bermutlich durch die Interzession seines früheren Mitschülers, des Königs Robert, Bischof dieser Stadt. Als solcher hat er sich eines großen Verankreichs zu ersreuen gehabt, auch unter den Wolgesinnten Bischösen und Abten Rordskrande angehört hat, wie die Benedikter gern behaupten. Seine her vorragende Stellung verslocht ihn natürlich auch in die kirchlichen und politischen Wirren seines Verlandes. Unter der Undöndigkeit der französsischen Barren seine her vorragende Stellung verslocht ihn natürlich auch in die kirchlichen und politischen Wirren seines Verlandes. Unter der Undöndigkeit der französsischen Barren seine Keitelung verslocht ihn natürlich auch in die kirchlichen und politischen Wirren seines Verlandes. Unter der Undöndigkeit der französsischen Barrone hat er viel leiden müssen, und mit widerrechtlich ins Amt gekommenen und sonst gegen die Kirchengesetz verstoßenden Bischösen hat er viel zu kämpsen gehabt. Auch den Papst rief er in solchen Kämpsen an. Alls er im I. 1017 in Kom war, gab es in seiner Peimat Reherverso

708 Fulbert Fulco

icheint. Übrigens aber forberte er und gewärte er Unterftugung gegen bebet, und war jehr darauf bedacht, selbst als rechtgläubig und tanonisch untadelhaft anerkannt zu werden. Im 3. 1020 ging die Nirche von Chartres durch Brand ju Grunde. Fulbert hat fich alsbald mit ihrem Wideraufbau beschäftigt und bagu aus dem sernen Norden nud aus dem Süden Beisteuern erhalten, aber er hat den Bau doch nur dis zur Einweihung der Arypta gebracht. Bom J. 1024 m war er in Ungunst bei Hose, weil er sich gegen die Königin Constantia wegen ihrer Umtriebe gegen ihren Stiesson und wegen ihrer Irreligiosität erklärt hatte. Er starb, nachdem er 21 Jare und 6 Monate Bischof gewesen war, am 10. April 1029. Neben diesem Jare werden freilich da und dort andere Jare dis 1033 genannt Unter die Kallings ist Ausbert viewals versett worden geber er wer beite den nannt. Unter die Heiligen ist Fulbert niemals versetzt worden, aber er war selbst ein eistiger Berehrer der Heiligen, besonders der Maria. Doch hat er nichts mit der Einsurung des Festes der Geburt Maria zu tun gehabt. Für die firchliche und politische Geschichte Frankreichs ift er durch seine 138 Briefe, Die noch vor handen sind, außerordentlich wichtig geworden. Isambert analysirte viele derfelben in der Lebensbeschreibung Julberts, welche sich in der Nouvelle biographie generale besindet. Biel vollständiger hat Karl Werner in seinem Gerbert von Aurillac (Wien 1878), S. 273 bis 286, diese Briefe excerpirt. Sie find sehr fleißig benutt von Damberger im V. Bande seiner synchronistischen Geschichte der Rirche und Belt im Mittelalter. Ginige Briefe werden in ber Dogmengefdicht verwertet und zwar hauptfächlich ber erfte, ber über die Dreieinigkeit, Die Tauje und bas hl. Abendmal handelt. hier und anderwarts erflart fich Gulbert giem lich entschieden für die Transsubstantiation. Wir vermiffen übrigens mit Der man Reuter (Beschichte ber religiofen Auftlärung im Mittelalter, 1. B., G. 89) bei Fulbert die Gabigteit, originelle Bedanten zu entwideln und mitzuteilen, und laffen beshalb die vielen bogmatifchen Citate, welche Berner in feinem oben an gefürten Buche aus Fulberts Schriften gemacht hat, bei Seite, Fulberts Beth. gesurten Buche aus gulberts Schristen gemacht hat, bei Seite. Julberts Bein, welche außer den Briesen in Predigten, Hymnen und kleinen Aussahen bestehn, sind zuerst in Paris im Jare 1585 und zuletzt ebendaselbst in Migne, Patrologiae cursus completus, T. 140, gedruckt worden. Sonst siehe Histoire literaire de la France, T. VII, p. 265 ff.

Fulcher (auch Fulcard) von Chartres besteitete die Stelle eines Kapland bei Basduin, dem zweiten König von Jerusalem, und schried unter dem Tiel-

Gesta peregrinantium Francorum, cum armis Hierusalem pergentium cine fdap bare Geschichte ber Kreuzfarer, bis 1127 sich erstredend. Sie steht am vollständigsten bei Duchesne, Script. hist. Franc., Tom. IV, p. 816 seq.

Qunbeshagen t. Bulen, Pfarrer von Reuilly bei Paris am Enbe des 12. Jarhunderts, bud gefeiert als gewaltiger Bolfsprediger und insbesondere befannt als geinliche Berold, der die Mannen Frankreichs und ber Niederlande jum 4. Rreugzug auf gerufen. Aus feiner Jugendzeit wiffen wir nur, bafs er, gleich anderen frange fischen Beiftlichen seiner Beit, den Becher der Freude reichtich genoffen und daruber wol die Bereitung auf feinen Beruf verfaumt, fodafs, als er febr frubgeitig mit der Berwaltung der Bjarrei Neuilly betraut ward, feine Gemeindeglieder ibm vor werfen tonnten, er fei unwiffend und unerfaren. Das Gefül der Berechigung solchen Borwurss wurde durch eine Traumerscheinung unterstüßt, die ihn 1192 zur Erkenntnis seiner Sündhastigkeit fürte. Nun machte er Ernst, nicht nur mit seinem Wandel der Gemeinde vorzuleuchten, sondern auch im Studium das Beisaumte nachzuholen. Mit Tajel und Griffel in der Hand, so sah man ihn an ben Wochentagen auf bem Wege nach Baris, wo er besonders zu den Gugen Bo ters jaß, des berühmten Kantors von Notre-Dame. Bald ward er verba et ma clarus, bon feiner Bemeinde verehrt, in immer weiterem Umfreis als Redner ge feiert, von feinen eignen Lehrern als bevorzugtes Bertzeug bes hl. Beifies be wundert. Seine gundenbe Berebfamteit vermochte es, dafs feine Bemeinde, all er sie in einer Predigt auf ihre schadhaft gewordene Kirche hinwies, alsbald bat Gotteshaus niederrifs, um ein neues zu bauen; und dass Geiftliche und Laien. als er öffentlich auf der Strafe Champel zu Baris gepredigt, ihre Aleider ab

Fulco 709

warfen, ihm Riemen und Ruten darboten und ihn aufforderten, fie nach Berbienft ihrer Gunden gu ftrafen. Sein beiliger Mut wagte es, die der Rirche völlig Entfrembeten in ihren Schlupfwinteln aufzusuchen und bon bort bie feilen Dirnen auf ben rechten Beg gurudgufüren, aber auch ben Beiftlichen ein Bufprediger gu fein, die Belehrten mit ihrem ftolgen Biffensduntel ju ftrafen, und ebenfo die Fürften auf dem Thron, fo den englischen Ronig Richard Lowenherg, gu dem er im Ramen Gottes ging, um ihm zu fagen, bafs er brei fchlimme Tochter habe, die er möglichst bald aus dem Hause geben folle, die superdia, cupiditas und luxuria. Hon und Spott, auch Kerkerhaft konnten ihn in seinem Zun nicht irre machen, fo lange er fah, bafs feine Borte Bligen gleich einschlugen. Erft als feine Predigt, wie es ichien, den Stachel verloren, sodafs nur wenige fich um ihn sammelten, noch wenigere feiner Manung folgten, da zog er fich nach zweis järiger Bandertätigfeit in Die Stille feiner Bfarrei gurud. Als aber 1198 ber Barifer Domfänger Beter, ben Innoceng III. beauftragt hatte, in Frankreich einen neuen Rreuzzug zu predigen, diese Pflicht von seinen alten Schultern auf Die jungeren, ftarteren seines Schulers Fulco übertrug, ba weigerte er fich nicht lange, bon neuem als Boltsprediger aufzutreten, und mit ausbrudlicher Bollmacht des Bapftes versehen, mit fast noch gewaltigerer Beredsanteit, als früher, von Gott begabt, meift von einigen Cifterzienser= und Bramonftratenjer=Monchen begleitet: so ritt er als Buß = und Kreuzbrediger von Ort zu Ort, nicht etwa durch Außerlichkeiten Aussehn erregend, denn er vermied schon den strengen Blid und redete nichts von anhaltendem Fasten und Anlichem mehr, Kleidete sich ftets nach ber Sitte bes Landes und ichor fich gu ofterenmalen ben Bart, aber burch bas Bort allein wirtend in herzburchdringender Beife auf Soch und Bering. Und der Erfolg -? Auf dem Rapiteltage bes Cifterzienserorbens 1201 tonnte er mit Tranen berfichern, bafs innerhalb ber 3 Jare feiner Tatigfeit als Rreuzprediger 200,000 das Rreuz bon ihm empfangen hatten. Dafs er aber nicht nur als Rrengprediger, fondern auch als Bufprediger in großem Segen gewirft, steht nach den Berichten seiner Beitgenoffen fest. Kaum glaublich ift, wie Die Menge bes Bolfes an ihm hing. Allerdings bat der Ruf, er toune Bunder tun und Blinde, Stumme, Lame heilen, außerordentlich viel dazu beigetragen, das, sobald die Bewoner eines Ortes hörten, er nähere sich ihren Grenzen, Bornehme und Geringe ihm entgegeneilten und tausende sich um ihn brangten. Buweilen tonnte er fich ber Menge taum erwehren; bann schlug er mit bem Stode brein, und die Betroffenen murrten nicht, verehrten vielmehr bas aus den Bunden fliegende Blut als bom beiligen Manne gefegnet. Storte man ibn in seiner Predigt, so zögerte er nicht, alsbald über die Störer den Fluch zu sprechen; und als man ihm die Aleider, denen man Heilfrast zutraute, vom Körper reißen wollte, da lenkte er den Sturm auf einen andern, indem er rief: Weine Kleider sind nicht gesegnet, ich will aber die Kleider jenes Maunes segnen. Dafe die einen folche Energie bewunderten, die andern folche Leidenschaftlichfeit tabelten, ift natürlich.

Als er mitten aus dieser Tätigkeit auf furze Zeit zu seiner Erholung nach Neuilly zurücklehrte, erkrankte er daselbst au einem zehrenden Tieber, welches im Wärz 1202 sein Leben endete. Auf seinen Bunsch wurde er in der neuerbauten Pfarrkirche zu Neuilly bestattet. Jarhunderte hindurch hat man dort sein Grab erhalten und geschmückt, bis die Grenelsenen der Revolution auch dies Denkmal vernichteten.

Litteratur. Die Duellen, Jacob. a Vitriaco bist. occident., Otton de St. Blasio Chron. etc. sind abgedruckt in Recueil des bistoriens de la France Tom. XVIII und der Chronique de la prise de Constantinople par les Francs, écrite par Geoffroy de Ville-Hardouin, auch im dritten Bande von Buchon, Collection des chroniques nationales françaises. Egl. Gibbon, History oft the decline and fall of the R. empire Vol. XI.; Bitten, Geschichte der Kreuzzüge Theil V; Hurter, Geschichte Papst Junocenz III., Bd. I. Dr. Franz Dibesius.

Rulba, bas Klofter, wurde um das Jar 744 von dem Apostel der Tentiden, Bonijacins, und feinem Schuler Sturm gestiftet. Barend Bonifacins in Benern wirfte, murben ibm mehrere Anaben gur Erziehung und gum Unterricht übergeben; einer berfelben war Sturm, aus einer eblen Familie in Roricum framment. Diefen furte er eine zeitlang auf Reifen mit fich und übergab ibn bann jum Unterricht einem Briefter Bicbert im Klofter Fribislare (Friplar), wo er fich burch ein sanftes und anftelliges Befen beliebt machte, und fich burch Lernbegier mi geiftlichen Gifer jo auszeichnete, dajs er bald die Beihen erhielt. Seine Reigung trieb ibn gu bem Entichluis, fich einem ftrengen affetischen Leben in ber Ginde au wibmen und fein Lehrer Bonifacius, bem er fein Borhaben entbedte, beftarte ihn um fo mehr barin, als er onehin ben Plan hatte, an einem bor ben feind lichen überfällen ber Sachsen geficherten Orte an ber Grenze Frankens ein Rlofter bon großerem Umfange ju grunden. Er gab feinem Liebling Sturm zwei Ge noffen mit und wies fie an, im Balbe Buchonia zwischen ber Berra und ben mittleren Main eine geeignete Statte zu suchen. Gie bauten nun zuerft an ber Stelle, wo später bas Städtchen und Kloster Hersfeld entstand, einige Huten und hielten sich dort eine zeitlang auf. Bonisacius aber, dem Sturm über diesen Bersuch einer Riederlaffung berichtete, billigte die Bal des Ortes nicht ganz, und riet, wegen der Rabe der Sachsen, lieber einen entlegeneren Ort zu suchen Rach langeren vergeblichen Banderungen im Balbe Buchonia fand Sturm endlich in Gaue Grabfelb an ben Ufern ber Fulba eine Stelle, die ihn durch ihre fcome Lage, die Gute des Bodens und die fanft anfteigenden hugel fo angog, baff er nun den rechten Ort gefunden zu haben glaubte. Er eilte zu Bonifacius, um ihm den Jund zu verfündigen; diefer mar mit der Bal einverftanden und begeb fich zu bem Bergog Rarlmann, bem ber Grund und Boben gehorte, um fich bon ihm und einigen anderen frantischen Großen benfelben ichenken zu laffen. Rarl mann willfarte sogleich, ließ ben Schentungsbrief ausstellen und bestimmte and bie Bornehmen, welche in der bezeichneten Gegend Besitzungen hatten, sie ben Dienern Gottes zum Eigentum abzutreten. Sturm nahm nun mit sieben Gestreten im Januar 744 seierlich Besitz von dem geschenkten Territorium, das etwa 4 Morgen im Umfang hatte. Es wurde nun sogleich unter Leitung des Bonisacius zu dem Bau des Klosters und Urbarmachung der Wildnis Hand an's Berkt gelegt und schon nach drei Jaren war das Kloster samt der gebaut und große Balbstrecken zu fruchtbarem Ackerland umgeschaffen. Um den Besitz des angedausen Landen guch für künktige Leiten zu sicher zu findern lie. Um den Besitz des Ackers zu kundern Landen. ten Landes auch für fünftige Beiten zu fichern, ließ Bonifacius 747 eine Urtunde auffeten, in welcher alle Besitzungen bes Klosters im einzelnen verzeichnet wur ben. Ehe die innere Ginrichtung festgestellt wurde, beschlofs man, einige Brüder auf Reisen zu schicken, um die berühmteren Rlofter anderer Sander fennen gu lernen, Sturm felbit, ber gleich bei Grundung bes Klofters als beren Abt ein geset worden war, reifte mit zwei Brudern nach Italien und hielt fich besonder in Monte Caffino auf, welches damals unter bem Abte Betronax in neuer Blut Nach feiner Rudfehr vollzog er die innere Einrichtung Fulbas nach bet Regel des hl. Beneditt. Durch Lullus, auch einen Zögling des Bonifacius. murk bem Papft Zacharias die Gründung des Klosters angezeigt, er erteilte die Be ftätigung ber Stiftung und burch eine Urfunde vom 4. Nov. 751 bie Exemtion, durch welche Fulba jeder bischöflichen Gewalt entzogen und bem apoftolischen Sul allein unterworfen murbe. Sein Nachfolger Stephanus und Ronig Bipin beftatigten 754 bie Exemtion und letterer ftellte das Klofter unter befonderen Sont und Schirm des Konigs. Bonifacius blieb fortwarend in Beziehungen zu dem Aloster und nahm die Stellung eines Patrons desselben ein. Sein Leichnam wurde auch nach seiner eigenen Berordnung in Fulda beigesetzt, was unter großer Keierlichkeit geschah. Seine Gebeine ruhen unter einem steinernen Sarkophog, da wo jest der Haupteingang der Domkirche ist. In der Stadt Fulda ist im Jar 1843 ein von Henschel gearbeitetes Standbild des Bonisacius errichtet worden. Rachbem die Stiftung gehörig gesichert war, vermehrte sich bald die Bal seiner Bewoner ' ver Besitzungen ansehnlich. Roch unter Sturms Verwaltung. Bewoner ' he im Jare 779 bie Abtsmurbe betleibete, ftieg bie Bal ber 

Fulba 711

Monche auf 400. Unter seinem Nachsolger, bem Abt Bangulf, nahm sie noch weiter zu, auch erhielten bie Besitzungen burch Schenkung Ronig Bivins und Rarls bes Großen einen so ansehnlichen Zuwachs, bas bas Bebiet bes Klosters 15,000 Sufen Landes betrug. Die reichen Mittel murben auf eine fehr zwedmäßige Beife genütt; ber Segen ber Kultur verbreitete sich von Fulba aus auf die gange Umgegend, und wirtte vermittelft ber wiffenschaftlichen Bilbung, Die hier gepflegt wurde, auch auf entferntere Teile Deutschlands. Die Hauptbebeutung Fuldas beruht auf der Plofterschule, welche wol bald nach der Gründung des Mofters eingerichtet, die erste Pflanzstätte theologischer Gelehrsamkeit in Deutschland wurde (vgl. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Bb. 1). Ihre Blütezeit erlebte sie unter der Leitung des Hrabanus Maurus, dem erften gelehrten Theologen beutscher Abfunft, der, in Fulda erzogen und gebildet, eine lange Reihe von Jaren als Lehrer und Borftand der Schule und zulett als Abt sehr segensreich in Fulda wirkte (s. d. Art.). Der Unterricht wurde von 12 Monden erteilt, welche Senioren hießen und unter einem Magifter ftanben, ber bie Studienweise vorschrieb; ein Amt, das Hrabanus mit Samuel teilte. Die Unterrichtsfächer waren die fogenannten freien Runfte, Grammatit, Rhetorit, Dialektit, Arithmetit, Geometrie, Physit und Astronomie, die theologischen Bissenschaften und, was besonders beachtet zu werden verdient, die deutsche Sprache. Die Schuler bestanden nicht nur aus tunftigen Geiftlichen, sondern auch aus anderen jungen Beuten, Die fich einem weltlichen Berufe widmen wollten. Unter ben geiftlichen Schülern zur Beit des Hrabanus finden wir mehrere, die fich in der Folge burch litterarische Tätigkeit einen Ramen gemacht haben, wie Balafried Strabo, später Abt zu Reichenau, Servatus Lupus, Otfried der Berfasser des Krift, Rudolf und Weginhard, Monche zu Fulda, Probus, Mönch zu St. Alban in Mainz. Unter ben Laienschülern bemerken wir ben Enkel Karls des Großen, Bernhard, den nachherigen König von Italien. Der Andrang von Schülern war so groß, daß nur der kleinere Teil der sich Melbenden aufgenommen werden konnte. Fulda wurde der Mittelpunkt der gelehrten Bildung in Deutschland. Es besaß auch eine für jene Beit ansehnliche Bibliothet, zu welcher ichon Rarl d. Gr. den Grund gelegt hatte und bie namentlich Hrabanus bedeutend vermehrte. Er ruhmt von berfelben, bafs alles, mas Gott von heiliger Schrift durch fromme Worte von der Burg bes himmels auf ben Erdfreis unter die Menfchen gefandt, und alles, mas bie Beisheit ber Belt zu verschiedenen Beiten zu Stande gebracht, dort zu fin-Er selbst vermehrte die Sammlung durch eigene gelehrte Werke, auch andere Monche ichrieben Rommentare zu der heiligen Schrift, veranstalteten Anthologieen aus ben Schriften ber Bater, fammelten Barallelftellen und machten funftreiche Abichriften. Auch für bie Bflege ber Runft mar Grabanus beforgt; er feste einen besonderen Fonds für die Bergierung der Rirche und andere funftlerische Arbeiten aus. Die Monche Jambert, Rudolf, Candibus und Satto merben als Runftler gerühmt. Auch Handwerfer suchte man heranzubilben, befonders folde, welche für Die nachften Bedürfniffe des Rlofters forgen tonnten, wie Schneis der, Linnen- und Bollenweber, Gerber, Bergamentmacher, Tifchler, Gold- und Silberarbeiter u. s. w. Bon Fulda bezog das Kloster Hirsau in Schwaben seine ersten Mönche und seinen Abt im Jare 838. Zwanzig Jare lang (von 822 bis 842) stand Hrabanus dem Kloster Fulda als Abt vor, im letztgenannten Jare wurde er in den Sturz König Lothars verstochten und sah sich dadurch verans lafst, die Abtsmurde niederzulegen; er begab fich nun nach Salberftadt ju einem Freunde, dem bortigen Bischof; einige Jare nachher (847) wurde er zum Erz-bischof von Mainz erhoben. Nach Hrabanus nahm die wissenschaftliche Bedeutung Fulbas ab und erreichte jene Sohe nie wider. Die fpateren Abte taten zwar noch manches für die Pflege der Biffenschaften, aber wir sehen weder hervorragende Leiftungen, noch berühmte Gelehrte von Fulda ausgehen. Ubrigens erhielt sich bas Rlofter in Macht und Reichtum und erwarb im Laufe der Jare noch weitere Burden und Auszeichnungen. Unter bem Abt Werner, ber bon 968-982 regierte, erhielt Fulba das Brimat unter den Abteien Germaniens und Galliens und Raifer Otto I. verlieh den Abten die Erzfanzlerwurde bei ber römischen

Raiserin, mas von Rarl IV. bestätigt murbe. Im Anfang bes 11. Jarh. geriet aber bie Disziplin fo in Berfall, bafs eine grundliche Reform notig wurde und neue Monche aus Schottland berufen wurden, um mit ihrer Hilfe die Rudtehr zur echten Regel Beneditts zu bewerkstelligen. Im 14. Jarh. wurde das Rlofter durch einen Aufstand der in Reichtum übermütig gewordenen Bürger von Fulde bedroht, die unter Anfürung des Mostervogtes, Graf Johann don Biegenhein, 1831 einen Angriff auf die Abtei machten und einen Teil derselben zerftorten und plunderten. Der Abt Beinrich von Somburg leiftete mit einem Teil feiner Leute helbenmütigen Biberftand, Die Angreifer zogen fich zurud und ber Mbt murbe fpater mit hilfe bes Erzbifchofs von Trier ber Aufftanbifchen vollftanbig Meister; die Urheber wurden teils mit dem Tode, teils mit Einziehung ihrer Güter bestraft. Im J. 1513 wurde die benachbarte Abtei Hersseld mit Fulda vereinigt. Die Ideeen der Resormation sanden auch im Gebiete des Stiftes Eingang und die Abte hatten große Mühe, sich derselben zu erwehren. Dem Abt Johannes wurde 1542 eine Resormationsordnung aufgedrungen, welche wenigstens manche protestantische Elemente enthielt und einer immer weiteren Ausbreitung der evangelischen Lehre Raum verschaffte. Erft um 1573 konnte von dem Abte Balthafar mit Erfolg die Gegenreformation begonnen werden, im 30järigen Krieg war es mehreremale nabe baran, bafs bie Protestanten im Stifte Die Dberhand gewonnen hatten. Als ber Landgraf von Seffen, Wilhelm V., am 12. Aug. 1631 einen Bertrag mit Guftav Abolph abschlofs, erhielt er bas Stift Fulba als ichme bifches Leben und mar nun bemubt, die Ausbreitung ber evangelifchen Ronfesson im Fulbaifden nach Rraften gu forbern. Wo man es munichte, murben evange Tifche Beiftliche eingesett. Aber nach ber Riederlage bei Nordlingen mußte ber Landgraf das Stift Fulda aufgeben und katholische Abte konnten nun wider antommen. Im J. 1732 erhob Papst Benedikt XIV. die Abtei zu einem exemten Bistum. Durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 wurde das Stift als weltliches Fürstentum dem Prinzen von Oranien zugeteilt, 1809 aber bon Napoleon dem Großherzogtum Frankfurt einverleibt, 1815 von Preußen befet und bald darauf bem Kurfürstentum Seffen-Raffel zugewicfen, mit welchem es 1866 Breußen einverleibt worden ift.

S. Brower, Antiquitatum Fuldensium libri IV, Antworpiae 1617; Ang. Werner, Bonifacius, Leipzig 1875; Fr. Kunstmann, Hrabanus Maurus, Mainz 1841; Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands, Bb. 1, 2, Gött. 1846; K. Arnd, Geschichte bes Hochstifts Fulda, Frankfurt 1862; J. Gegenbaur, Das Kloster Fulda im Karolingerzeitalter, 2 Hefte, Fulda 1873; G. Fr. Büff, Verbreitung der evangel. Lehre im Stifte Fulda in Niedners Zeitschrift für historische Theologie, Jahrg. 1846.

Fulgentius Ferrandus, Diakonus zu Karthago im 6. Jarh., Freund oder Berwandter, Schüler und Schickfalsgenosse des Bischofs Julgentius von Ruspe. Mit ihm teilt er das Los der Berbannung aus Afrika unter dem Bandalenkönig Thrasamund und lebte mit ihm zu Cagliari auf Sardinien in klösterlicher Gemeinschaft zusammen, bis er 523 unter R. Hilderich nach Afrika zurückkeht und Diakonus zu Karthago wird. Hier bamals geschriebenen desensio trium capitulorum ihn als vir laudabilis in Christo memoriae bezeichnet. — Wir besitzen von ihm eine Anzal von Briesen, eine kirchenrechtliche Sammlung, sowie eine Vita Fulgentii Ruspensis, die ihm wenigstens mit überwiegender Warscheinlichkeit von Chissisch und dogmatische oder ethische Fragen sich beziehen, sind zwei an Fulgentius von R. gerichtet, Anfragen in betreff der Tause eines Woren, über theologische und christologische Fragen, über die Einschung des h. Abendmals 2c. enthaltend (gedruck unter den Werken des F. Kusp. z. B. Migne t. 65, S. 378 s.). Zwei beziehen sich auf den Theoposschitenstreit, c. 533 abgesast: ad Severum Scholsstieum Constantinop, und ad Anatolium diaconum Rom. de duadus in Christo naturis et quod unus in trinitate natus passusque diei possit (bei Migne t. 67. S. 889 und 910); einer, an den Abt Eugippius, den bekannten Schüler des heil.

Seberinus, gerichtet, handelt de essentia trinitatis et duabus Christi naturis und befampft die Arianer (bei Migne t. 67, S. 908 und in A. Mai Nova Coll. III, 2, 163). Ein langeres Sendichreiben ethisch-paranetischen Inhalts enthält Lebenstegeln für einen christlichen Offizier u. d. T.: Paraeneticus ad Reginum Comitem, qualis esse debeat dux religiosus in actibus militaribus, seu de septem regulis innocentiae, geschrieben wol furs nach 533 (bei Migne t. 67, S. 928 ff.). Wol am bekanntesten endlich und firchengeschichtlich interessantesten ist sein Sendfdreiben an die beiden romifden Diatonen Belagins und Anatolius aus Anlafs bes Dreitapitelftreits u. d. T .: pro epistola Ibae ep. Edess. adeoque de tribus capitulis concilii Chalcedonensis adversus Acephalos, Bon bem rom. Bijchof Bigilius durch die zwei genannten Diatonen gu einem Butachten über bie fog. Drei Rapitel aufgefordert, fpricht fich &. &. hier im 3. 546 febr entichieden gegen Die beabsichtigte Berbammung aus, und zwar aus brei Brunden: 1) bie Auftorität allg. Mougilien, benen bie erfte Stelle nach ber heil. Schrift gebure, burfe nicht burch nachträgliche Retrattation wantend gemacht werben; 2) eine Exfommunitation Berftorbener fei unftatthaft, 3) ein einzelner burje nicht feiner Unficht burch Unterzeichnung vieler ein Unjehen verschaffen, bas nur ber beil. Schrift gebure und durch bas ber freien Entscheidung anderer vorgegriffen wurde. Diefe Schrift trug nicht wenig bei zu ber oppositionellen Haltung ber nordasritanischen Rirche in jenem Streit, bessen weiteren Bertauf übrigens der Vers, nicht erlebte. — Füns weitere Briese one erheblichen Wert (an Bischof Fesician von Ruspe, an einen Abt und Presbyter Fesix, an einen Presbyter Lampadius, an den befannten Abt Eugippius, an den Nordasrikaner Junisius, den Vers, der Schrift de partibus divinae legis gerichtet) hat neuerdings Neisserscheid herausgegeben in Anecdota Casinensia, Breslau 1871. - Für Die Quellengeschichte bes Rirchenrechts endlich ift F. von hervorragender Bedeutung burch seine Breviatio canonum, eine c. 540 versasste übersichtliche Zusammenstellung des damals in Rordafrita geltenden Rirchenrechtes aus griechifchen und afritanischen Synodalbeschluffen, nach den Materien geordnet, in 232 Numern mit summarischer Inhaltsangabe. -Ausgaben ber breviatio zuerst von Bithous Baris 1588 u. ö., dann in Voolli et Justelli Bibl. jur. can. I, 448 sq.; Meermann, Thes. t. I; die Briese au Fulg. Rusp, bon Sirmond und in ben opp. Fulg. Rusp.; bas Genbichreiben an Reginus ed. J. a Fuchte, helmftabt 1616; die famtlichen Berte von B. F. Chifftet, Dijon 1649, 4°; Bibl. Patr. Lugd. t. IX; Gallandi t. XI; Migne Patr. lat. t. 67. Angerdem vgl. A. Mai, Nova Coll. t. III.

Bitteratur: Chifflet praef. ad Opp. F.; Gallandi Notitia; Dupin. Nouv. Bibl. V, 29; Ceillier XVI, 156 sq.; Cave Hist. lit. I, 514; Fabricii, Bibl. m. et i. lat. I, 621; und die befannten patrift. und firchenh. Werfe. Über die breviatio f. bes. Ballerinii de antiquis coll. Can. IV, 1; Maogen, Gesch. der Quel-len 2c. I, § 828 ff. und die firchenrechtl. Werke von Balter, Schulte, Philipps, Richter-Dove. Bagenmann.

Fulgentius von Ruspe, Bischof und firchlicher Schriftsteller des 6. Jarh., merkwürdig burch seine wechselvollen Lebensschicksale wie durch seine ausgebreitete und erfolgreiche litterarische Tätigleit. — Er ist geboren im J. 468 in der nordsafritanischen Stadt Telepte aus vornehmer, senatorischer Familie. Nach seines Baters Claudius frühem Tod erhielt er von seiner Mutter Mariana eine sorgfältige driftliche Erziehung und gelehrte Ausbildung, indem er neben ber lateis nischen fruhe auch die griechische Sprache fich aneignete. Wegen feiner Renntniffe und seiner praftischen Tüchtigfeit befam er in jungen Jaren bas Amt eines Broturators in feiner Baterftadt, folgte aber, befonders durch die Letture augustinis icher Schriften angeregt, gegen den Bunich feiner mit leidenschaftlicher Liebe an ihm hangenden Mutter, seinem Sang gur Ginfamteit und Aflefe und trat in ein Mofter in der Proving Byzacene ein, wo er fich den strengften Ubungen und Ras steiningen unterwarf. Durch die unter dem arianischen Bandalenkönig Thrasamund (496-523) mit erneuter Beftigfeit ausgebrochenen Ratholitenverfolgungen, unter welchen er auch perfonlich schwer zu leiden hatte, wurde er zuerft in ein anderes Rlofter vertrieben, dann zu einer Reife ins Ausland veranlafst. Da fein Bunich,

zu den ägyptischen Monchen in die Bufte zu geben, fich nicht berwirklichen lieb, fo begab er fich nach Sizilien und Rom, wo er den Konig Theodorich fab in loco, qui Palma Aurea dicitur, concionem facientem - also mol 501) und bie Marthrerftatten besuchte. Rach seiner Rudfehr in seine Beimat lebte er eine zeitlang als einfacher Munch in einem fleinen Infelflofter, murbe bann jum Abt und Briefter geweiht und trot bes vom Ronig erlaffenen Berbotes tatholifder Ordinationen im 3. 508 jum Bifchof bon Ruspe in ber Broving Bygacene ge walt. Kaum hatte er, unter Beibehaltung ber monchischen Tracht und Lebens weise, angefangen, mit großem Gifer feinem bijcoflichen Amte fich ju wibmen, fo traf ihn mit mehr als 60 anbern tatholifchen Bifchofen Rorbafritas bas 206 ber Berbannung. Auf der Insel Sardinien, wohin er mit ben meiften ber Ber triebenen fich begab, eröffnete fich ihm ein neues Gelb praktifch = kirchlicher und theologisch-litterarischer Tätigkeit: er nahm sich ber Landeseinwoner an, sorgte für die Armen, gründete auch hier wider mit zwei seiner Mitbischöfe ein monsterium clericorum nach Augustins Regel, fürte eine ausgebehnte Korresponden bes. mit Rom und Rordasrita. Obwol der jüngste der vertriebenen Bischöfe, war er boch ihre lingua et ingenium, ihr Ratgeber und Bortfürer bei verschiedena an sie gelangenden dogmatischen und praktischen Anfragen, Konzipient ihne gemeinsamen Schreiben und Gutachten. Insbesondere war es hier, wo er seit 520 burch ein an ihn und seine Mitexulanten gerichtetes Schreiben ber finthischen Monche in die damals die Rirche des Morgen- und Abendlandes bewegenden driftologischen und anthropologischen Fragen hineingezogen wurde. Im Rama feiner Mitbifchofe verfaste er eine Schrift ad Petrum diaconum de incarnatione et gratia Domini nostri J. Chr.; später, nachdem er die Schriften des Fauftus Rejenfis (f. b.) tennen gelernt, die gur Biberlegung berfelben bestimmten 7 Bi cher de gratia et lib. arbitrio responsiones adversus Faustum (verloren); en par Jare fpater feine 3 noch vorhandenen Bucher de veritate praedestinationi et gratiae Dei, beren Inhalt im wefentlichen wiberholt wird in ber fog. epistols Synodica, einem Antwortsichreiben ber noch in Sarbinien weilenden afritanifon Bischöse an die stythischen Monche. Diese Schriften bes &. find es, wodurch a vor allem dazu beigetragen hat, eine neue Bendung des semipelagianischen Streites zu Bunften eines modifizirten Augustinismus herbeizufüren (Biggers G. 427). Fulgentius selbst war unterdessen wider nach Afrika zurückgekehrt; schon einmal, warscheinlich 515, hatte ihn der Bandalenkönig Thrasamund nach Karthago berusen, zu dem Zweck einer Disputation mit den Arianern, weil der König selbst eine Liebhaberei für theologische Streitsragen hatte und weil er durch Bider, legung ber orthobogen Argumente bes Gulgentius bem Arianismus einen glangen ben Triumph zu bereiten hoffte. Da dies misslang, vielmehr die arianischen Bischöfe von dem Ginfluss des orthodoxen Bischofs Gefar für ihre Sache fürch teten, war F. aufs neue verbannt worden. Erft ber Tod Thrafamunds im Rai 523 und die Thronbesteigung des milden, den Ratholiten geneigten R. Silberich ermöglichte ihm die befinitive Rudfehr nad, Afrita; mit Jubel murbe er in Rarthago und Ruspe empfangen, und verbrachte hier bas Ende feines Lebens wie lends ungeftort in eifriger paftoraler, epiftopaler und litterarifcher Tätigkit. Etwa ein Jar bor feinem Tob zog er fich ploglich bon allen Geschäften gurud, begab fich mit wenigen Begleitern in bas Infelfloster Circina an ber nordafrite nischen Rufte, um sich mit Gebet, Fasten und anderen frommen Ubungen auf bie Emigfeit vorzubereiten, mußte aber biefen Sig nochmals mit feinem Rlofter in Ruspe vertauschen, wo er dann am 1. Januar 533 ftarb — in dem Jar ber byzantinischen Eroberung Nordafrikas. — Wir besitzen eine aussürliche Lebens-beschreibung des F., kurz nach seinem Tode von einem Schüler und Freund bes selben versasst, seinem Nachfolger auf dem Bischofsftul, dem Bischof Felicianns bon Ruspe gewidmet, wichtige Beitrage zur Beitgeschichte enthaltend; als in Berfaffer gilt ber Diakonus Fulgentius Ferrandus in Rarthago (f. b.); boch wird beffen Autorschaft von andern beftritten.

Die Schriften bes Fulgentius von R. sind zalreich und von mannigfacen Inhalt. Einige ber wichtigften sind verloren ober nur in Fragmenten erhalter;

einige ber ihm zugeschriebenen unecht ober von zweiselhaster Echtheit. Die meisten und wichtigsten darunter sind dogmatisch-volemischen Inhalts, der Bekämpfung des Arianismus und Semipelagianismus, der Verteidigung der orthodozen Trisnikälehre, Christologie, Gnadenlehre gewidmet; außerdem 13 Priese und 10 echte (neben vielen unechten) Predigten. In sein eigenes Leben hat der Kampsmit dem Arianismus, in die dogmatische Entwickung der Kirche dagegen seine Bekämpsung des Semipelagianismus am meisten eingegrissen. Insbesondere hat F. durch seine treue und tüchtige, ebenso entschiedene als gemäßigte, den bedenklichen Konsequenzen der Prädestinationssehre vorsichtig ausweichende Verteidigung des Augustinismus diesem zuerst wider größere Auersennung im Abenbland verschafft und seinen wenigstens nominellen Sieg über den Semipelagianismus vordereitet. Fulgentius selbst wurde um seines dogmatischen Standpunktes, wie um seiner persönlichen und schriftsellerischen Borzüge willen von Zeitgenossen und Nachwelt viel gepriesen; sein Biograph rühmt seine sapientia, justitia, proditas, misericordia; Isidor (de seript. eccl. 14) neunt ihn in consessione sidei clarus, in seripturis divinis copiose eruditus, in loquendo dulcis, in docendo et dissorendo subtilis; die Nachwelt hat ihn den alter Augustinus, freilich aber auch den deutschen Mönch Gotrichalt, der bes. aus seinen Schriften seine Lehre von der praedestinatio duplex geschöpst, den alter Fulgentius genannt.

Der Abfaffungszeit nach werben feine Schriften bon ben Berausgebern in 3 oder 4 Abteilungen geteilt: 1) aus ber Beit zwischen ber erften Rudfehr aus bem Exil und seiner zweiten Berbannung: Contra Arianos liber unus ober contra objectiones Arianorum; ad Trasimundum libri III; 2) auß ber Beit beß sweiten Erils: ad Monimum libri III; de remissione peccatorum ad Euthymium; ad Probam epistolae II; ad Gallam viduam; ad Theodorum de conversione; de conjugali debito et voto castitatis; ad Eugyppium de caritate; ad Venantiam de recta poenitentia; de fide ad Donatum; ad Petrum diaconum de incarnatione et gratia Domini n. Jesu Christi; 3) ans der Beit nach der zweiten Rudfehr 523-533: de veritate praedestinationis et gratiae Dei; epistola ad Joannem et Venerium de gratia Dei et libero arbitrio; contra Fabianum libri X (aus benen uns 39 Fragmente erhalten find); contra sermones Fastidiosi Ariani; ep. ad Reginum; endlich 4) incerti temporis: de fide ad Petrum; de Trinitate; de incarnatione ad Scarilam; epistolae ad Ferrandum II. Mis unedit gelten de praedestinatione et gratia und pro fide catholica adv. Pintam. - Entichieben unecht endlich ift die bem &. Rusp, bon manchen jugeschriebene gram: matische Spielerei: liber absque literis de aetatibus mundi et hominis, cine driftliche Beltgeschichte, erft die biblifche bann die weltliche Beschichte enthaltend und so abgefast, bafs in jedem der 23 Bucher, woraus bas Ganze bestand, je ein Buchstabe des Alphabets nicht vortommt (es find übrigens nur 13 Bucher erhalten, wovon die 2 letten de Christo und de Actis Apostolorum handeln). Das erhaltene Stud ist herausgegeben von P. J. Hommey, Paris 1694 ed. II, 1696; für den Berjaffer hielten altere (wie Sigeb. Gembl., Trithem., A. Miraus) den Bischof F. v. R.; neuere wenigstens einen Landsmann, Beitgenoffen und Berwandten von ihm, einen Nordafrikaner Fabins Claudius Fulgentius Gordianus, der dann vielleicht wider identisch ware mit einem Grammatiter und Dipthographen Julgentius Planciades, ber fich mit allegorischer Deutung antiter Dipthen und der Birgilfchen Aneide beschäftigte und bei bem eine eigentümliche Mifchung burrer Gelehrsamteit mit driftlich = muftischer Phantafterei fich zeigt, f. über ihn die lat. Litteraturgeschichten von Bahr, Teuffel und Ebert und Die bort gegebenen weiteren Rachweisungen.

Die Schriften bes Fulg. Rusp. sind herausgegeben von W. Pirtheimer, Rürnberg 1520, Hagenau 1520, Köln 1526 u. s. w.; von Sirmond, Paris 1623 s.; von Raynaud, Lyon 1633 s.; am vollständigsten von Mangeant, Paris 1684, 46; serner Benedig 1742; Bibl. Lugd. IX, 16; von Abbe Migne t. 65. — Über sein Leben, Lehre 20. s. AA. SS. Jan. I, p. 32; Du Pin T. V.; Fabricius, Bibl. lat. m. et inf. aet. I, 620; Ceillier XVI, 1 ff.; Cave I, 493; Oudin T. I, 1374;

bie bekannten kirchengesch, und bogmenhistorischen Werke und besonders Wiggers, Aug. und Pelag. II, 369 ff.; bgl. auch Caspari, Quellen 2c., II, S. 245 ff.

Fundatio beneficii, f. Beneficium ecclesiae. Fundamentalartifel, f. Glaubensartifel. Fürbitte, f. Gebet.

Fund (Funde, Funccius), Mag. Johann, geb. in ber Borftadt Böhrd bei Nürnberg ben 7. Febr. 1518, studirte in Bittenberg, wo er 1539 Magister wurde, wirfte an mehreren Orten, dann in Wöhrd selbst als evangelischer Presdiger, bis er zur Zeit des schmaltalbischen Krieges beim Herannahen der taiserlichen Truppen (Frühjar 1547), weil er wider ben Raifer geeifert, seine Stelle verließ und vom Rat aus berfelben entlaffen murbe. Rachdem er fich ben Sommer über noch in Nürnberg aufgehalten, begab er fich, empfohlen von Beit Dietrich, zum Herzog Albrecht nach Königsberg, wo er am 28. Oktober eintraf. Bon Albrecht nach Littauen gefandt fehrte er boch balb nach Ronigsberg jurud und wurde mit der interimistischen Berwaltung des Pfarramts an der altstädtischen Rirche (ber "Hauptpfarre bes Landes" wie fie Dfiander nennt) betraut. Der Bergog nahm aber 1548 den rafch in feiner Gunft fich befestigenden Mann auch perzog nahm aber 1548 ben raich in jeiner Gunst sich bezeitigenden Mann auch als geistlichen Begleiter mit, als er nach dem Tode König Sigismunds zur Bestattung und zur Feier des Thronwechsels nach Polen reiste. Auf dieser Reise erhielt der Herzog das Augsdurger Interim zugeschickt, und Fund schrieb mit Beziehung auf die drohende Lage der Protestanten seine Auslegung des 46. Pfalms. Als Andreas Osiander (s. d. Art.) Ende Januar 1549 nach Königsberg gekommen war, erhielt dieser definitiv das altstädtische Pfarramt, Fund aber wurde Hospereiger. Ihn, den jüngeren Mann, der ihm in der Gunst des Herzogs zusvorgekommen, betrachtete Osiander ansangs mit Missgunst (s. mein Leben Osians der Erge Sond) er gewann aber halb entsteidenden Grinfluss auf ihn Schon in bers, S. 308), er gewann aber balb entscheibenden Einfluss auf ihn. Schon in bem Streite Ofianders mit Matth. Lauterwald feben wir Fund auf bes erfteren Seite in den Berhandlungen, welche darüber bor dem Bischof Speratus gefürt wurden (ebb. S. 317). Als mit Ofianders Disputation im Oftober 1550 ber eigentliche ofiandriftische Streit begonnen hatte, zeigte Fund im Winter einmal ein merkmurbiges inneres Schwanten, vertraute fich bamit bem bamals noch eine wolwollende Bermittlung bersuchenben Mörlin an, und suchte Ofiander auszuweichen, aber bald mar er miber gang bon diesem gewonnen, und nun gehörte er ju feinen eifrigften und unbedenklichften Barteigangern (ebb. 416 f.); mit Ofianber und deffen vielvermogendem Schwiegersone, dem Leibmeditus Andreas Aurifaber \*), teilte er die Gunft des Herzogs und ben Safs der Gegner. In einem Basquille werden fie als eine Art höllischer Dreieinigkeit durchgezogen. Auch Fund übergab wärend der Berhandlungen im Frühjar 1551 sein Betenntnis und wirtte durch Drudschriften im Sinne Ofianders. Der frommen Schwiegermutter des Herzogs Albrecht, Gräfin Elisabeth von Henneberg (geb. Markgräfin von Brandenburg), die sich ehrlich um Erhaltung des kirchlichen Friedens bemühte, widmete er (1. Juni 1551) seine Auslegung des 9. Psalms, im August überreichte er der Herzogin Anna Maria die Übersetzung einer Predigt B. Ochinos, welche er für Osiander anzog, infofern hier gelehrt werbe, bafs Chriftus nicht blog die Strafe fur unfre Sunde gelitten, fondern auch fich felbst mit seiner Herrlichkeit u. f. w. uns schenke. Als der Rifs schon unheilbar war, mante Fund (November 1551) einmal auf eigene Sand Morlin, ba er befeffen fei vom Lugengeift, umzutehren, und jog fich

<sup>\*)</sup> Dieser und ber Rürnberger hieronymus Besold waren wirkich Schwiegersone Ofianbers, nicht aber Fund, s. m. Leben Osianbers, S. 544, Anm. 6. Das bort gesagte ift bisher unbeachtet geblieben, wenigstens figurirt F. nach wie vor als Eidam Osianders (Hase, Kircheng., 10 Aust., S. 422; Hente, Reuere Kircheng., herausgeg. von Gaß I, 261). Ich muss jeht nur noch entschiedener mich dagegen erklen. Wer die Streitlitteratur und die Kampsesart in derselben kennt, wird in diesem Falle das argumentum e silentio genügend sinden. — In einem Briese an Herzog Albrecht vom 24. Jan. 1553 (Copie im Königsb. Archiv) nennt Fund den Nürnberger Osiandristen Leonhard Culmann "seinen lieben Schwager".

matürlich eine berbe Abfertigung zu (ebb. 462). Überdies wurde manche Seterei auf Rechnung Funds gesett. Schon im Herbst 1551 hat ihm und Osiander ber Bergog jenes von ihm selbst unter bem Einsus von Osianders Anschauungen aufgesette Gebet zur Begutachtung und Emendation vorgelegt, welches nachher burch bas Mandat vom 21. Mai 1552 ben Pfarrern vorgeschrieben wurde und so bojes Blut machte. Fund, der in der Fasten 1552 seinen "Auszug und fursen Bericht von der Gerechtigkeit" veröffentlichte, ließ, wie das Königsberger Arschiv noch Zeugnisse davon ausbewart, manche vertrauliche theologische Mitteilung ben herzog gelangen; fo fandte er ihm im Mai 1552 eine apotalyptische Er-Orterung mit Beziehung auf bas Interim, zugleich mit ber Ermanung, den Lafterern zu fteuern, begehren fie weg, fie laufen zu laffen; F. D. "wolle fich auch tein Droben bewegen laffen, bem Dfianber ben Drud zu fperren", wie die Gegner **His zur Publikation** der auswärtigen Gutachten nicht unbillig berlangten. Im Sult fetundirt er Ofiander in betreff ber Durchfürung jenes untlugen Gebetsmanbats; ber Herzog folle fich auf teine Bermittelungsvorschläge einlaffen. Auch Banbe agitirte er für Dfiander. Als diefer am 17. Ottober 1552 geftorben war, hielt Fund ihm die ftart ruhmende Leichenrede vor versammeltem Sofe. Beihn, als ben nunmehr bedeutenbsten theologischen Bertreter ber Lehre Ofianers, richtete sich nun die immer wachsende Opposition. Rachdem das Ausschreis ben bes Bergogs bom 24. Jan. 1553, welches Beilegung auf Grund bes zweiten vermittelnden Württemberger Gutachtens versuchte, den Streit nur erhöht hatte, **Morlin** aus dem Lande hatte weichen müssen, veröffentlichte Fund im Frühjar **jeinen** "warhastigen und gründlichen Bericht". Ersolglos blieb im Sommer 1558 **de Berhand**lung der sächsischen Deputation (Menius und Stolz) mit Fund und **Eichhorn** (Sciurus) zu Königsberg (s. G. L. Schmidt, J. Menius, II, 159 ff.), **ebenso die versuchte** Bermittelung der Kürttemberger im darauffolgenden Sommer. In der Schrift: "der Patriarchen Lehre und Glaube", welche Fund um Mets Leit der nauernanden Parkstonten des Misteuns Somsons der Angeled Fund um Mefe Beit bem neuernannten Brafibenten bes Bistums Samland, Johann Aurifaber (Bruder bes Leibarztes) widmete, bewegt er fich noch ganz in ben von Dfanber empfangenen Anschauungen. Der so besonnen über die Streitfrage urtellenbe Brenz, ber auch jest noch bafür hielt, bafs ber Frieden nicht durch eine ben Ofiandristen abverlangte Revotation, sondern burch beiderseitige Amnestie und Bereinigung auf die vermittelnden Lehrformeln herzustellen sei, gab doch schon 7. San. 1555 dem Herzog an die Hand, ob nicht jur Berftellung bes Friedens fund als ber meift Gehafste sich bazu verstehen wolle, bas Predigtamt bis zu friedlicheren Beiten einzuftellen und der Birche in anderer Beife ("wie er mit Chronologieen und Historien zu schreiben wol tun möchte") zu bienen (Pressel, Avecd. Bront. 400 sq.). Allein bazu war weber ber Herzog noch Fund geneigt. Bir finden ben letteren im Sommer besselben Jares als Gesanbten bes Herzogs bei ber polnischen Synobe zu Kozminet, welche zur Vorgeschichte bes Vergleiches von Sendomir gehört (Salig, Historie der Augsb. Konf. II, 589). Der lette Bersuch Albrechts, durch das Mandat vom 11. August 1555 den Streit one Aufspferung ber Dfiandriften zu unterbruden und die infolge beffen bewirkte Entfernung einer großen Angal widerftrebender Beiftlicher aus dem Lande fteigerte bie Erbitterung gegen ben einflufsreichen hofprediger. Jest aber gelang es bem Schwiegersone Albrechts, dem Berzog Johann Albrecht von Medlenburg, eine Umftimmung bei erfterem hervorzubringen. Auf der Synode zu Riesenburg (Februar 1556) mufste fich Fund nach vielem Widerstreben zu einem Widerruf ber ihm aus seinen Schriften vorgelegten "Frrlehren" verstehen. Er versprach bei ber Augsburgischen Ronfession und ben locis Melanchthons bleiben gu wollen. Der Bergog aber entschädigte ibn für biefe Demutigung burch erhöhte Bunft und ließ es geschehen, dass ber von Funct versprochene Wiberruf vor ber Bemeinbe unterblieb. Ja es musten noch, wie man meinte auf Funds Betrieb, einige Giferer gegen Dfiander aus ihren Stellen weichen. Auch für die Ginfürung der veränderten Rirchenordnung von 1558 wurde Fund als einflussreichster Berater bes Herzogs mit verantwortlich gemacht, obgleich dieselbe in der Hauptsache bas Wert des Johann Aurisaber und des Predigers am kneiphöfischen Dom,

1.84 . 1. 16.7

Matth. Bogel, mar. Diefe Manner maren burchaus teine Ofianbriften, vielmehr Melanchthons Theologie zugetan, bachten aber über ben Streit gemäßigt und hatten ben Bermittelungsversuchen bes Bergogs zugestimmt. In ber Rirchenordnung erregte übrigens besonders die Befeitigung des Erorcismus bei ber Taufe (worin man hinneigung jum Calvinismus erblidte) Anftog. Die firchlichen Dinge trugen nicht am wenigsten bagu bei, die Summe von Mifsmut und Erbitterung gegen das Regiment des Herzogs im Lande anwachsen zu lassen; die dem höchsten Abel angehörigen Regimentsräte saben sich durch Fremde beiseite geschoben, wie burch jenen Abenteurer Baul Stalich, ber bie Schwäche bes alternben herrn misbrauchte, die Landstände murben wegen Richtachtung ihrer Rechte und fruberer Abmachungen (Regimentsnotul von 1542, Erhaltung der Bistumer; das frühere Testament Albrechts) immer erbitterter und schwieriger; und ihr hafs musste sich auch gegen Fund richten, ber zugleich als Beichtvater des Herzogs und als ersnannter Rat desselben (er war auch Schahmeister der Herzogin) seine Hand im Spiele hatte. Obwol er die osiandristische Lehrart jeht ganz zurücktreten ließ und auf einer Reise nach Deutschland (1561) sich durch ein vorgelegtes Bekenntnis von den Theologen in Wittenberg und Leipzig ein Zeugnis der Rechtgläubigkeit berschaffte, muste er boch noch 1563 ben früher versprochenen Biberruf leiften. Er tat es in vier schriftlich aufgesetten und wortlich abgelesenen Bredigten, welche er zugleich mit jenem Bekenntnis bruden ließ. hier nahm er feine hauptschrift für Dfiander (mahrh. und grundl. Bericht), mas die Bolemit gegen die Gegner betrifft, als ärgerlich und untüchtig zurud, weil er ber Sache bamals noch nicht genugsam berichtet gewesen. Das rettete ihn jedoch nicht, als nun die Stande mit ihren Beschwerden an die Krone Polen sich wandten, und diese traft ihrer oberlehnsherrlichen Rechte eine Untersuchungskommission im August 1566 nach Königsberg sandte. Der bornehmfte Unheilstifter Stalich hatte sich zur rechten Beit aus bem Staube gemacht; auch die firchlich missliebigen Johann Aurifaber und Bogel hatten fich nach auswärts gewandt. Fund und die Rate Horft, Schnell und Steinbach murben unter Untlage gestellt, bafs fie als Storer bes öffentlichen Friedens fich unterstanden hatten, alle driftliche wolhergebrachte und mit gemeiner Landschaft Rat und Bewilligung von Alters aufgerichtete gute Kirchen- und Regimentsordnung in diesem Lande zu turbiren und aufzuheben; gegen Fund ins-besondere wird noch geltend gemacht, dass er sich dem Hauptketzer Ofiander an-bängig gemacht und dazu geholsen, dass viele fromme Kirchendiener aus dem Lande getrieben seien; desgleichen seine Mitwirkung an der Kirchenordnung. Die polnische Rommission übergab die gerichtliche Untersuchung bem Aneiphöfischen Bericht, bas heißt ben Untlägern und Feinden ber Angetlagten. Gewis ift Fund bei feiner perfonlichen Bertrauensstellung jum Bergog in einem hohen Grabe für beffen Regierungsmaßregeln moralisch mitberantwortlich, aber ber Prozess und bas eigene Betenninis Funds, welches er aus Furcht vor der Tortur ablegte, bermögen boch in feiner Beise rechtlich bas Berfaren bes Gerichts ju rechtfertigen und bor bem Borwurf politischer Parteijuftig zu ichuten. Fund, Horft und Schnell wurden zum Tobe verurteilt, die Appellation nach Bolen nicht geftattet; nur Steinbach tam mit Landesverweifung bavon. Am 28. Oftober 1566, an bemfelben Tage, an welchem Fund bor 19 Jaren in Ronigsberg angefommen war, wurden die Berurteilten auf dem Aneiphöfischen Markte mit dem Schwerte gerichtet.

Fund gab das zuerst von Melanchthon herausgegebene Chronikon J. Carions mit Fortsürung heraus 1546. (Über die Ausgaben, auch eine plattbeutsche, s. Strobel, Miscellaneen liter. Inhalts VI, S. 141—206 vgl. Corp. Ref. XII, 701 f.) Bon seiner Chronologia ab orbe cond. erschien der erste Teil 1545, vollendet ist sie in Königsberg 1552, dann öfter ausgelegt und weiter fortgefürt. (Bgl. Buck, Lebensbeschr. derer verstord, preuß. Mathematici, Königsb. u. Leipz. 1764, S. 14 ff.). — Der 46. Psalm allen frommen Christen . . zu Trost ausgelegt, Königsb. 1548, 4°; der 103. Psalm . . gepr. und ausgel., ebd. 1549; der 9. Psalm gepredigt und ausgel., ebd. 1551; Auszug u. kurzer Bericht von der Gerechtigkeit der Christen sür Gott, ebd. 1552; Wahrhaftiger und gründlicher

Bericht, wie und was Geftalt bie ärgerliche Spaltung bon ber Gerechtigfeit bes Glaubens sich ansänglich im Lande Preussen erhaben 2c., ebd. 1553; der Patriarchen Lehre und Glauben, das ist, was die alten Väter 2c., ebd. 1554; Vier Predigt von der Rechtsertigung des Sünders durch den Glauben sur Gott 2c. Item turbe Besentnis 2c., ebd. 1563. — Die Literatur s. bei den Artt. Albrecht von Brandend. (1, 249) und Osiander, und dazu: Acta Borussica III, Königsb. u. Ipz. 1736. M. Töppen, Zur Gesch. der ständischen Verhältnisse in Preußen, in Raumers hiftor. Tajdenbuche 1847. Will, Murnbergifches Gelehrtenlegiton I, 505 ff., Fortf. von Ropitich I, 379 ff.

Furfeus wurde in guter Familie in Frland geboren, wo er zuerst ein Alos fter mit ftrenger Bucht grundete. Bon hier aus wandte er fich nach Oftanglien in England und errichtete, unterftutt bom Monige Sigbert, Die Abtei Anobbersburg, die er, nachdem er ihr kurze Zeit vorgestanden hatte, seinem Bruder Foillan und zwei Preschytern Gobbon und Dikullus überließ, um sich mit seinem andern Bruder Ultan in die Einöde zu beschantlichem Leben und Handarbeit zurückziehen. Wärend Penda, König von Mercien, in dem von ihm besiegten Ostanglien gegen die Christen wütete, stücktete Furseus nach Frankreich und gründete dort mit Unterstützung Chlodwigs II. das Aloster Lagny bei Paris. Sein Lod fällt zwischen 550 und 654. Besonderes Ausselagen der harfens von stellen der Rasilandere Rasilandere der Rasilandere Rasilan Bissonen und Berzudungen, in welchen er Engel sehen und hören wollte. Bgl. Acta Sanct. ad 16. Jan. Tom. 3, 36-41; Mabill., Acta SS. Ord. S. B. I. ad a. 650; Annal. Mabill. I, catal. general. p. 731. Hauptquelle: Beda, Hist. eccles, 3, 19. G. Plitt.

Rufmaidjung am grunen Donnerstag. Der Gebrauch ber Sanbalen forderte vom Morgenlander die Bafdjung der Fuße und diefe galt in der Bibel als ein Stud ber Gastfreundschaft (1 Doj. 18, 4; 1 Sam. 25, 41; Lut. 7, 38; 1 Tim. 5, 10). Bei bem letten Dal mufch Jefus feinen Jungern Die Guge (30h. 13) jum Ginnbild, dafs nur wer durch ihn fich von feiner Befledung reinigen laffe, Teil an ihm habe und dafs wer von ihm die hauptvergebung erhalten habe in Buge und Befehrung, nur mehr für die täglichen Gunden Bergebung bon ihm gur fortgebenden Beiligung bedürfe. Bugleich foll fich gerabe in der h. Kommunion das Borbild jener Sandlung Jeju gur demutigen Silfe gegen die antlebenden Gunden ber Chriften einpragen. - Es tonnte nicht fehlen, bajs die nachapostolische Beit die Fußwaschung Jesu als ein Gebot buchstäblich aufsafste. Die Spuren solcher Sitte hat Bingham IV, 394 gesammelt. Augustin (Ep. ad Januarium) bezeugt den kirchlichen Brauch am grünen Donnerstag als einem Festtage. Die Synode von Toledo 694 cap. 3 schloss sogar densenigen, welcher sich an diesem Tage weigern würde, die Füße zu waschen oder waschen ju laffen, von der h. Kommunion aus (Binterim, Denkwürdigkeiten V, 1, 204). Der h. Bernhard empfiehtt in feiner Rede de coena Dom. die Fußwaschung als sacramentum remissionis peccatorum quotidianorum. Auch in der griech. Rirche galt fie als Saframent. Doch ift fie nirgends zu einer öffentlichen, an allen Kommunitanten vollzogenen tirchlichen Handlung geworden. Un den Sofen der tathol. Fürsten, der Bapite und in den griechischen Aloftern und romischen Rathedrals tirchen wird die Sandlung noch heute vollzogen. Der Papit, Raifer (in Bien und Betersburg), ber Ronig in München, Dadrid und Liffabon und die Bifchofe und Rloftervorsteher verrichten fie feierlich an zwölf armen alten Mannern, die alsdann ein tleines Beichent erhalten, ober an zwölf Belt- und Rloftergeiftlichen. In Rom (wo es wie in einigen andern Kirchen dreizehn find, Bened. XIV. de festis p. 1, cap. 6 u. 56) jigen bie "Junger" in weißwollenen Rutten in ber clementinischen Ravelle, wo ihnen der Papit gleichfalls mit einer einfachen weißen Tunita belleidet, einige Tropfen Baffer auf den rechten Juft fprist, diesen abtrodnet und fuist. Beim Anfange ber Ceremonie wird die Antiphonie mandatum novum do vobis gefungen, woben die Sandlung bes Pedilavium auch felber Mandatum genannt wird, hernach findet in der Paulstirche bas Dal ftatt, bei bem der Bapft, von feinen Rammerherren unterftugt, Die (13) "Apoftel" bedient, Die

sich am Schlusse ber Malzeit das weißwollene Rleid, das Handtuch, womit jedem ber Juß abgetrocknet worden ist, die Überreste des Mals und eine kleine filberne Denkmünze (aber nicht mehr, wie früher, ben silbernen Becher, aus dem sie ge-

trunten haben) mitnehmen burfen.

Die Resormation, zumal Luther (vgl. seine Predigt am grünen Donnerstag vom Fußwaschen in der Hauspostille), erhob sich auch gegen "jenes heuchlerische Fußwaschen, da einer sich wol dabei bückt, aber die, welchen er sie wäscht, sich noch tieser vor ihm bücken" läst. "Darum ist's um das Fußwaschen, so mit Wasser geschieht, nicht zu tun; sonst müßte man nicht allein zwölsen, sondern jedermann die Füße waschen, und wäre den Leuten viel besser gedienet, dass man ihnen ein gemein Bad bestellete, und wüsche ihnen auch den ganzen Leib". Hier nach suchte die edangel. Kirche den Sinn dieser Handlung Christi in die Herzen zu pstanzen durch sleißige Predigt von diesem Evangelium. In Schwäbisch hall wird noch alljärlich am Wittwoch der Karwoche in der Katharinenkirche eine besondere "Fußwaschungspredigt" gehalten. — Die englische bische kirche hielt zuerst die duchstäbliche Übung in Brauch: sväter wurde sie abgeschafft.

sorts noch algartich am Bettinoch bet Karvolche in der Katharinentitche eine bestondere "Fußwaschungspredigt" gehalten. — Die englisch-bischöfliche Kirche hielt zuerst die buchstäbliche Ubung in Brauch; später wurde sie abgeschafft.

Die Widertäuser erklärten sich auß entschiedenste sür das Fußwaschen mit Berufung auf Joh. 13, 14 und sogar 1 Tim. 5, 10 als ein von Christo selbst eingesetzes Sakrament, "dadurch das Gewaschensein durch das Vlut Christi und sein tieses Erniedrigungsezempel uns zu Gemüte gefürt werden soll, wie dem auch der Apostel Paulus das Fußwaschen mit unter die Werke der Tugenden hat vorgestellet" (s. Consessio der vereinigten Tausgesinnten oder Mennoniten dom Jare 1660). Das lutherische Oberkonsistorium zu Oresden verurteilte 1718 wegen solchen "greulichen papistischen Unsugs" zwölf lutherische Bürger aus Weida im Voigtlande, die sich vom Herzog Moriz Wilhelm zu Zeit die Füße hatten wasch lassen, zur öffentlichen Kirchenbuße. — Die Brüdergemeinde nahm, wie die Viedenbuße. — Die

**G**.

Gabler, Johann Philipp, Professor der Theologie zu Altborf und Jena, wurde geboren am 4. Juni 1753 zu Franksurt a. W., wo sein Bater Aktuarisd des Konsistoriums war. Zehn Jare lang auf dem Gymnasium seiner Baterstadt unter dem Rektor Purmann unterrichtet, studirte er von 1772 dis 1778 in Jena, wo der ihm sast gleichaltrige Sichhorn (geb. 1752, ord. Prof. zu Jena 1774) und Griesbach (geb. 1745) diesenigen unter seinen Lehrern wurden, welche seine ganze theologische Richtung für immer bestimmten; "veinahe", dies sind vielleicht seine eigenen Worte (Will, Nürnberg. Gel.-Lex. 5, 384), "wäre er von der Theologie abgetreten, wenn er sich nicht durch Griesbachs Borlesungen über christliche Kirchengeschichte, Hermeneutik, Kritik und Exegese des R. T.'s wider mit dieser Wissengeschichte, hermeneutik, Kritik und Exegese des R. T.'s wider mit dieser Wissenschaft ausgeschich hätte". Nach einigen Jaren zuerst in Franksurt (Okt. 1778), dann als Repetent in Göttingen (Ostern 1780) und zuletzt als Professor am Archigymnassium zu Dortmund (Herbst 1783) wurde er im August 1785 als ordent. Prosessor der Theologie und als Diakonus nach Altdorf berusen, und verlebte hier sast zwanzig seiner besten Jare. Im J. 1804 wurde er nach Jena berusen noch neben seinen Lehrer Griesbach, und rückte 1812 nach bessen Tode in die

Gabler 721

xfte theologische Brosessur ein: er verlebte bier unter Karl Augusts schützender Regierung die ganze verhängnisvolle Beit von 1804 an bis 1826, wie er benn icon im Ottober 1806 nach der Schlacht von Jena als Prorettor Napoleons Begenwart zu bestehen hatte, und erhielt nachher von seinem Fürsten mancherlei Auszeichnung, Orden, Ernennung jum Rirchenrat u. f. f. Als theologischer Schriftteller ift er nur burch eine einzige größere Schrift bekannt geworden, durch seine Bearbeitung von Cichhorns Urgeschichte mit Ginleitung und Anmerkungen berauspegeben, Altborf und Rurnberg 1790—1793, 2 Bbe. in 3 Abth.; außerbem aber wrch eine fehr große Menge lateinischer und beutscher Programme und Abhandungen, die letteren großenteils in den von 1798 bis 1811 von ihm herausgegeenen Zeitschriften, zuerst "neuestes theologisches Journal" 1798 bis 1800, 6 Bbe.
118 Hortsetzung (Bb. 12—17), dieser zuerst von Ammon, Hänlein und Paulus
redigirten Zeitschrift, dann "Journal für theol. Literatur", 6 Bde. 1801—1804,
und zuletzt "Journal s. auserlesene theol. Lit.", 6 Bde. 1805—1811; er hat
elbst den größeren Teil der Aussige in seinen theologischen Journal für sein Bert ertlart. Diefe fleineren Arbeiten find teils firchenhiftorifchen, teils bognatifchen Inhalts, teils und am meisten betreffen fie Auslegung und Rritit neuteftamentlicher Erzälungen und Aussprüche. Hier überall solide Gelehrsamkeit, befonders Belefenheit und Gründlichkeit ber Behandlung bis zur Umftandlichkeit; mich in einigen Fallen bebeutenbe und folgenreiche Gebanten, wie bie Rebe, mit welcher er 1787 feine theologische Professur in Altborf antrat, "de iusto discrimine theologiae biblicae et dogmaticae, regundisque recte utriusque finibus" in welcher er Aufgabe und Begriff der biblischen Theologie als einer bloß hiftorifchen Biffenschaft im Gegenfat gegen die für wechselndes Bedürfnis ungleich mifaffende und begrundende Dogmatit schärfer und entschiedener, als wol jemals vorher geschehen war, bestimmte; vieles aber gehört der leidigen natürlichen Erstärung neutestamentlicher Fakta an: bei der Verklärung ein Gewitter, Lazarus schentot, dies aber eine Fügung "zur Befestigung des Ansehens Jesu", das Zimswer zur Abendmalsseier vorher bestellt, der Engel, Luk. 22, 43, aus einer Sage entstanden u. dgl.; methodischer wird an der Versuchungsgeschichte ausgesützt, wie Auslegung und Erflärung auseinander gehalten werden mufsten. Diefer Ratiomalismus verband fich aber bei ihm fast in Herbers Beise und fern von aller Frivolität mit einer tief empfundenen Anerkennung und Bewunderung der reli= gibsen und sittlichen Soheit und Burbe und wenn nicht der Gottheit doch der Gottlichkeit Chrifti; ebenso mit einer mutigen und mannlichen für grobe und feine Intriguen unzugänglichen und unfähigen Gradheit und Ehrenhaftigfeit bes Charafters, welche fich auch ftets in unverhaltener, nur zuweilen auch über Rleinig-teiten mit Grundlichkeit erftreckter Freimutigkeit kund gab; als neues Papfitum verwarf er bindende Verpflichtung auf tirchliche Bekenntnisschriften, als unchristslich aber auch jedes, mas er mit dem Ernst und der Würde des Christentums undereindar fand, in einem Maße unbedingt, dass er z. B. als Direktor des theologischen Seminars bei Interpretation freigewälter alttestamentlicher Stellen burch die Mitglieder desselben eine Arbeit über das Hohelied wegen der mit dem Ernst der Anstalt streitenden Frivolität dieses Buches mit Entrüstung als unschiedlich tadelte. Dieser tiese sittliche Ernst und diese tapsere Chrlichkeit gewann hm auch mehr noch die Liebe als die Dankbarkeit seiner Schüler, wie auch er vider bis in sein höchstes Alter für gar nichts anderes, als für seine Lehrer-atigkeit und seine ununterbrochene Arbeit dafür lebte und Interesse hatte, und ich in dieser Pflichttreue und in der Freude an seinen Buhörern jung erhielt; 🔹 war, als könne er sich nicht von ihnen losreißen, wenn er im Winter oft erst in ber Rarwoche fpat Abends nach täglichen fünf- und mehrstündigen Bortragen Die Dogmatik ichlofs. So war auch fein Ende; noch als Siebenziger fraftvoll and schön, die diden braunen Loden von keinem grauen har entstellt, ward er aux in den Ferien frank, wenn ihm die Freude der Borlesung sehlte; der Tod sand ihn mitten in seiner Arbeit; aus der Borlesung in zimmer zurücktehzend, Buch und Heft noch in der Hand, legte er den Kops auf seinen Arbeitstisch nieder und war berschieden, 73 Jar alt, am 17. Febr. 1826.

722 Gabler Gab

Eine Auswal aus seinen deutschen Abhandlungen, Reden und kleineren Schritten, und seine sämtlichen lateinischen Programme und Reden, nur die ausurlichen Einleitungen zu seiner Ausgabe von Griesbachs opusculis academicis (2 Be., Jena 1824—1825) ausgenommen, wurden von zweien seiner Sone. Theodor August und Johann Gottfried Gabler (auch Georg Andreas G., Schuler und Nachfolger Hegels in Berlin, war sein Son) zu Ulm 1831 in zwei Bänden her ausgegeben. Hier ist auch die autobiographische Notiz, welche Gabler für Schfädts Annales academiae Jenensis (Jena 1823, 4°) geschrieben und dort, S. 3 dis 10. mit einer Anzeige aller seiner Abhandlungen in seinem theol. Journal versehen hatte, one dies Berzeichnis widerholt und ergänzt von seinem jünzken Sone Mazimilian. Dort sind auch andere Rachrichten über ihn nachgewiesen, eine besondere Denkschrift vom Vic. W. Schröter, Erinnerungen an Joh Bhl. Gabler, Jena 1827. Thomasius, Das Wiedererwachen des evang. Lebens in der luth, Nirche Bayerns, S. 21 ss.

Gabriel, f. Engel Bb. IV, 225 f.

Gab (Gottheit), 73 wird im Alten Teft. einmal genannt neben Deni f d. Art.) als von den abgöttischen Exulanten in Babylonien durch Lectisterman (und Trantopser) verehrt (Jes. 65, 11). Der canaanitische Ortsname Baal Gab ist one Zweisel zunächst Bezeichnung des dort verehrten Gottes (vgl. Bd. I. S. 33 d), beweist aber nicht den Gebrauch von 72 als selbständiger Gottesname Dagegen find bie Beiligtumer Beit-Gade, welche ber mit bem fprifchen Beiben tum genau befannte Jakob von Sarug erwänt (BDMG. XXIX, 138), offenbar solche, welche der Gottheit Gad geweiht waren (vgl. Roldeke, FDRG. XXIX, 441), und nach Isaak Antiochenus (Opp. ed. Bickell II, 210) wurden zu feine Beit und in feiner Wegend für Gado (oder plural.: für die Gade) auf ben Tochern Tifche zugeruftet. Auch in ber Mifchna wird noch die Sitte bes Taren. b. i. nach den Nommentatoren bes Lectifterniums für den hausgeift, bezeugt i Buztorf 8. v. 74, Chwolson a. u. a. O., Grünbaum in BDMG. XXXI, 2311 Der Rame des hebräischen Stammes Gab mag auf althebräische Berehrung biefer Gottheit zurüchweisen. Den Gottesnamen hat man sogar erkennen wollen in dem Ausspruch der Lea (Gen. 30, 11) bei der Geburt des Gad: عدد (Retib) oder בא גד (Deri; Targ. Jonath.: אתא מולא טובא "es fommt ber gunftige Stern"). wo aber die dem arab. g'add, spr. gado eigene appellative Bedeutung anzunch men sein wird: "dum Glück!" (LXX: פֿע דענאָן), wie v. 13 בַּאִשֶּׁרָ ("du meinem Blud!"). Im Bebr. ift diese appellative Bedeutung noch durchfichtig in ben Eigennamen בדיאל "Glud Gottes" (Rum. 13, 10; אום בדיאל Dum. 13, 11); bgl. bie phönizischen aus zz und einem Gottesnamen zusammengeseten Bersonennamen Beispiele bei Euting Sechs phönik Anschr. aus Idalion 1875, S. 14). Rod (Beispiele bei Euting, Sechs phonik. Inschr. aus Idalion 1875, S. 14). Nobieser one Zweisel auch bem Gottesnamen zu Grunde liegenden Bedeutung mult Gab als dem Menschen woltätige Gottheit gedacht worden sein. Dass in staten Gott des Planeten Jupiter zu halten sei (Gesenius; vgl. de Lagarde, Gesammelte Abhandlungen 1866, S. 16), läst sich mit der Bezeichnung des Juster als "großes Glück" in der arabischen Aftrologie (vgl. bei den Rabbinen 75 "der Gütige"?) nicht genügend begründen (vgl. Baudiffin, Jahre et Maloch 1874, S. 36 f.).

Es liegt nahe, mit der Gottheit Gad die häusig in griechischen Inscriten und Münzlegenden Spriens genannte Tyche zusammenzustellen (Mordtmann), die aber als weibliche Gottheit mit Baal Gad nicht direkt identifizirt werden kann. Ebenso mag mit Gad zusammenhängen der nach En-Nedsm von den Cabiern mit Lectisternien verehrte "Herr des Glückes", rad el-bacht (Chwolson a. u. a. O. Bd. II, S. 32, 30). Bgl. noch den vielleicht hierher gehörenden Tempel des Genins zu Antiochien in Sprien, welchen Kaiser Julian besuchte (Ammian Mark. XXIII, 1, 6). Der Namensbedeutung nach ist ferner verwandt die sprisch-volken

nizische Gottheit 'At (תרא, לרתה, לרתה) "(gute) Beit", wovon der Personname גרעת Glück des 'At" (s. über diese Gottheit Ed. Meyer, BDMG. XXXI, 731), und die palmyrenische Gottheit ערנא בובא בוא "gute Beit" (?), s. o. Bd. I, S. 737. Auch kann noch erinnert werden an die bei Philo Byblius als phönizische Gottheit (jesensche Merchann von der Beit"). boch in fehr bedenklicher Berbindung mit Doa) angefürte Είμαρμένη (C. Dudler,

Fragment. historic. Graec., Bb. III, Fragm. 2, 19, S. 568). Litteratur: Selben, De dis Syris I, 1 (1. Ausg. 1617) mit ben Additam. Bebers in ben späteren Ausgaben; Gesenius, Comment. üb. b. Jesaja 1821, Bb. II, S. 283—288 (bas. ältere Litteratur), S. 337; Movers, Die Phonizier, Bb. I, 1841, S. 174; Chwolson, Die Ssabier, 1856, Bd. 11, S. 226 f.; Siegfried, "Gad-Meni und Gad-Manasse" in Jahrbb. f. prot. Theol. 1875, S. 356—367; J. H. Wordtmann, "Gad-Tyche" in BDMG. XXXI, 99—101; P. Scholz, Gögendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern 1877, S. 409—411. Bgl. bie Art. "Gab" in Winers RB. (1847), bon Rleinert in Riehms SB., 5. Lief. 1876 und Artit. "Meni" von Merr in Schenkels B.-Q. Bb. IV, 1872.

Bolf Banbiffin.

## Gab, f. Bfrael.

Gabara war die feste (Jos. Antt. 13, 13, 3; Polyb. 5, 71, 3) Hauptstadt von Peräa (Jos. B. J. 4, 7, 3) und lag füblich vom Flusse Hieromax oder Yarsmat, dem heutigen Scherf at el-Mandhar, auf einem Hügel, südöstlich von der Südspitze des Galiläer-Meeres, 60 Stadien von Tiberias entsernt Jos. vita § 65). Bei biefer, früher von Alexander Jannaus nach 10monatlicher Belagerung eroberten, aber balb darauf durch Pompejus hergestellten Stadt (Jos. Antt. 14, 4, 4; B. J. 1, 7, 7), wo der Sit eines ber 5 bon Gabinius errichteten Synedrien mar (Jos. A. 14, 5, 4) und von der sich zalreiche Münzen erhalten haben, die von jener herstellung an die Jare galen, trafen die großen Stragen von Tiberias nener Perstellung an die Jare zälen, trasen die großen Straßen don Alberias und don Stythopolis nach dem innern Peräa und nach Damastus zusammen, s. Moders, Phön. II, 1, 408; 3, 295. Sie war meist von Heiden bewont (das her πόλις έλληνίς dei Jos. Antt. 17, 11, 4) und wurde von Augustus dem Herrobes geschenkt (Jos. Antt. 15, 7, 3), nach dessen Tod aber, wenn auch mit Beisdehaltung einer gewissen Autonomie (Schürer, Neutest. Leitgesch., S. 138, 396 ss.) zur Provinz Syrien geschlagen (Jos. B. J. 2, 6, 3). Am 4. März 68 wurde son Bespasian erobert (Jos. bell. 4, 7, 3 s.; Schürer a. a. D. 337). Sie wurde zur sogenannten Dekapolis (Matth. 4, 25; Mark. 5, 20; 7, 31) gerechnet (Steph. Byz. s. v.: Plin. H. N. 5. 16): ihre Hauptoötter waren nach den Müns (Stoph. Byz. s. v.; Plin. H. N. 5, 16); ihre Hauptgötter waren nach den Münsgen Beus, Herakles, Aftarte und Athene (Schürer a. a. D. S. 383); später war fie Sit eines christlichen Bischofs in Palastina II. Ihre Lage ift wider aufges funden worden von Seegen (v. Bachs monatl. Corresp. XVIII, S. 417 f.; Reis fen I, 368 f.) und Burchardt (Sprien I, S. 426 f.) in dem heutigen Dorfe Umm Reis, wo fich beträchtliche Ruinen und Grabhölen befinden; in der Nähe, auf bem jenseitigen Ufer bes Fluffes, fand Burdhardt (I. S. 434 f. 539) auch bie im Altertum unter bem Ramen Amatha (Euseb. onom. s. v. Alpas p. 26 ed. Larsow et cf. p. 132 s. v.  $\Gamma$ adapa) so berühmten noch heute benutzten heißen Schwefelquellen wider, s. Socin in Bäbeters Raläst., S. 415 s.
Dieser Ort oder sein Gebiet ( $\Gamma$ adapäris bei Jos. B. J. 3, 10, 10) scheint

im N. T. erwänt zu sein als Schauplat ber Heiligung eines — ober zweier — Beseffenen, welche "jenseit bes Meeres" (b. h. bes Genezareth-Sees) und "gegenüber Galilaa" in die "xwoa rwr ladaonrwr" verlegt wird. Leiber ift aber an diefer Stelle die Lesart fo unficher, dass man beinabe verzweifeln mufs, bei ber großen und schon so alten Berwirrung in unsern Textzeugen das Ursprüng-liche mit Sicherheit herzustellen. Bei Mark. 5, 1 und Luk. 8, 26 ist zwar die Lesart Tadagyrar wirklich die weitaus am beften bezeugte und auch bei Matth. 8, 28 hat dieselbe nicht unbedeutende Beugen für sich (3. B. Codd. BCM. Sin. Talagnwar] Syr. utr. und so lieft jest hier Tischendorf ed. 8), allein es liegt ber Berbacht nahe, dass sie hier nur burch das so vielsach wirkende studium conformitatis burch Bergleichung mit ben Parallelftellen in ben Text gekommen fein

724 Gabara

mochte. Dagegen bietet fich als eine fehr weit verbreitete und fehr alte Lesert dar: zwoar ror legachror, die bei Matth. durch mehrere Codd. des Drigenes. durch Itala, Bulg. u. a. empfohlen wird, bei Mart. und Lut. das Beugnis bon B D Sin. (bei Mt.) u. a. für fich hat; rein diplomatisch betrachtet, icheint wirtlich bas die relativ alteste Lesart zu fein (Tifchendorf hat fie in Det, aufgenommen). Dennoch tann man aus topographischen Grunden unmöglich fur dieje Bariante stimmen. Berafa nämlich, das hentige Djerafch, bon Geegen (a. a. D. S. 424 s., Reisen I, 388 sf.) wider entdeckt und mit seinen grandiosen Ruinen seither oft besucht (Burchardt a. a. D. I, S. 401 sf., Socin a. a. D. 408 sf.), war der östliche Grenzort Peräas gegen Arabien hin, zu welchem es öster geradezu gerechnet wurde (Jos. Antt. 13, 15, 5. B. J. 1, 4, 8; 2, 18, 5; 3, 3,3; 4, 9, 1), und sag baher viel zu weit südöstlich — mindestens 12 Stunden vom See — als dass sein Gebrer sich in Kalpe des Seees von Tiberias erstreckt kalpen fünnte. Das setzens prize hingenen bei Geder mit des verschiedens das Rederes mit bei Rühe des Seees von Tiberias erstreckt kalpen fünnte. ftredt haben fonnte. Das lettere mare hingegen bei Gabara wol moglich, und wenn es nach Matth. 8, 34 fcheint, als mufste die Stadt felbft nabe bem Otte der Begebenheit, d. h. dem Meere, gelegen haben, worauf de Bette ausmertsam macht, fo mag biefes boch vielleicht nur auf Rechnung ber etwas abgefürzten Darstellung des Matth. zu fegen fein, ba wenigstens beide andere Synoptiter (Mail 5, 4, 17; vgl. v. 20; Luf. 8, 34. 37) nur fagen, die Leute der "Umgegend" (m. gezwoon) oder ber "uygol" feien ju Jeju gefommen mit der Bitte, er mochte ibn Grenzen verlaffen. Bei Matth. ift nun aber allerdings die am meiften beglan bigte Lesart, Die auch in den T. R. baselbst aufgenommen, bom Sin. bei Int. bezeugt und von Tischendorf dort adoptirt ist, "x. rw legenswir"; diese kam aber erst durch des Origenes Antorität (in Joh. opp. IV, p. 140 ed. de la Radin viele Codd., wenn sie nicht gar eine bloße Konjestur dieses Kirchendaters st. er empfahl sie aus topographischen Gründen, da ihm selbst Gadara zu weit enfernt schien. Nun redet freilich sonst bloß noch Eused. onom. s. r. legem p. 156 ed. Larsow von einem Orte Gergeja am Oftufer des Galitäer-Meeres; und menn man auch den alten Cananiter Stamm der Birgafchiter ( l'epyeoutor) Genef 15, 21; Jos. 24, 11 nicht zur Erflärung herbeiziehen will (Euseb. onom. s. v. l'eppari p. 154 scheint fie mit Berafa gu tombiniren), da derfelbe nach ber lettgenannten Stelle im westjordanischen Lande tiefer südlich gewont zu haben scheint und icon Jos. Antt. 1, 6, 2 verfichert, es fei jede Spur desfelben verloren, fo tann man allerdings boch die Doglichfeit nicht beftreiten, bafe ein folder Ort in ber frog lichen Wegend borhanden gemefen fei und fonnte bann felbit vermuten, eben aus Unbefanntschaft mit diefer jedenfalls unbedeutenden Stadt feien die andern 206arten - Tepaograv wegen ber Lautanlichfeit, ober, ba diefe Stadt boch ju jern fchien, Taduoppeor als Rame der nächftgelegenen, befannten Stadt - hinemlor rigirt worden (Ewald, Gesch. Ifr. V, S. 297, cf. I, S. 279). Birtlich fanden neuere auf bem östlichen Ujer bes galliläischen Seees, etwa gegenüber Mogdala, Ruinen eines Ortes, Ramens Kerfa, in deren Rahe — 1/4 Stunde südlich — ein ziemlich steiler Abhang ist, wie sonst nirgens am Seeuser. Man identingit daher jeht gewönlich diesen Ort mit Gergesa, wenn auch der Name nicht völlig gleichsautet, s. Thomson, The Land and the Book, II, 34 ff.; Renan, Vie ds Jésus, 8. Ausg., Paris 1863, S. 145 f., Socin a. a. D. 386. Demungeachts geben z. B. Menuder in Schenkels Bibeller. II, 387 und Riehm im Howk. 8. v. Gadara der LU. Tadapyrar den Borgug. Go wird man das fritische Endurteil einstweilen noch in suspenso laffen muffen, bgl. übrigens über die tot Frage die trit. Edd. und Rommentatoren, besonders Griesbach, Comment. con in text. graec. N. T. I, p. 90 sqq.; Bleck, Synopt. I, 364 ff.; Immer, herme neut. b. R. T.. S. 93; über das Geographische aber Lightfoot, Centur. chorog. ad Matth. cap. 75; decas chorogr. ad Mark. cap. 7; horae hebr. ad Mark. 5, 1; Reland, Palaest. p. 203, 215, 217, 302, 459, 491, 502, 773 sqq., 806 sqq.; Grotefend in Baulys Realencytl. I, 393; III, 574, 770; Ritters Erdinnde IV, Grotefend in Bauths Realenchtt. 1, 555; 111, 512, 170, 5111. 32, 170, 5111. 32, 170, 5111. 32, 170, 5111. 32, 170, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5111. 32, 5 Reifebild. aus dem Morgenland, (Berl. 1853), II, 275 ff.

Gajaner, f. Monophyfiten.

Gajus, f. Cajus.

Galater, Brief an bie, f. Baulus.

Walbanum, πέσεπ, LXX χαλβάνη, vulg. Galbanum, Luther in Erod. 30, 34 Galben, in Sir. 24, 21, Galban, ein nur in diesen zwei Stellen der hl. Schrift erwäntes Räuchwert, welches mit Balsam, Statten (b. h. Myrrhengummi) und Beihrauch gemenget und zu Kulver zerstoßen den Jfraeliten rein und heilig sein und zu teinem andern Gebrauch (bei Todesstrase) denn zum Dienst in der Stifts-hütte verwendet werden sollte. Es ist das Harz einer in Abyssinien, Arabien und Syrien wachzenden Stande, die Plin. 12, 56 Stragonitis neunt, Sprengel für Bubon Galbanum L. (Mutterharz) hält, ein Engländer Don aber seit 1831 in einer andern Pflanze, die er Galbane ofsieinale neunt, entdeckt haben will. Das Harz wird durch Einschnitte in die Ainde des Strauchs gewonnen, ist sett. flebrig, von bitterlichem ftrengem Beruch und Beschmad, ansangs weiß, wenn es alt wirb, gelb mit weißen Gleden, allein angegundet verbreitet es den widrigen Dampf, mit dem man Schlangen und Ungezieser vertrieb. Rach Blin. 13, 2 wurde resins ober gummi den Salben beigemischt ad continendum odorem in corpore, fo fucht Biner die Beimischung bes Galbanum unter bas beil. Rauchwert durch die gleiche Absicht ju ertlaren, ben Bolgeruch ber übrigen Ingrediengien langer zurudzuhalten ober gar noch zu erhöhen. Die Betrachtung, bafs auch bie Romposition bes Rauchwerts ein Bestandteil ber uns nur noch vereinzelt zugänglichen heiligen Symbolit der Stiftshütte sein muste, durfte indessen in der Beimischung einer so strengen Substanz zu den übrigen Bolgerüchen auch eine Beziehung auf die Stimmung der Buße erraten lassen, welche bei allen andern seligen Empfindungen dem durch das Räuchwert vorgestellten Gebet niemals sehlen dars. Bgl. Riehm, Handwörterbuch, S. 458. **B. Pressel.**Galea, s. Kleider, geistliche.
Galerius, Kaiser, s. Diokletianus.
Galfried von Monmouth (Jestrey ap Arthur) war zu Monmouth in

Bales geboren und wurde 1152 Bijchof von St. Afaph. Sonft ift wenig wichtiges und sicheres über sein Leben befannt. Bas ihm einen Namen gemacht hat, ift seine Historia Regum Britanniae, ber als 7. Napitel ein früheres Wertchen, Die lateinische Uberfepung der Beisfagungen des Merlin, einverleibt ift. Da letteres auf Anlafs bes Bifchofs A. von Lincoln (f. 1122) gefchrieben und bie Hiteres auf Anlas des Bischofs A. den Lincoln-(j. 1122) geschrieden und die Alsteria dem 1147 verstorbenen Herzog von Gloucester dedizitt ist, so sind die Grenzen der Absassing der Geschichte gegeben, und wol möglich, dass sie auf den Bunsch Heinrichs I. († 1135) geschrieden ist. Galsried will seine Geschichte als Übersetzung des in der Bretagne durch Archidiatonus Walter von Crsord ausgesundenen Buches Brut Brenidedd augesehen wissen (dessen Verschlitzus zu dem noch in walischer Sprache vorhandenen Brut Jysilio noch nicht ganz ausgestärt ist); er hat aber vieles wörtlich aus Gisdas u. a. ausgenommen, dabei leichtsertigeine Gewärsmänner verwechselt, jedoch manche wertvolle Notizen aus versorenen Duessen des eines über im ganzen die historische Pedeutung des Quellen beigefügt. - Je geringer aber im gangen die hiftorische Bedeutung bes Berfes ift, um fo wertvoller ericheint es als Fundgrube ber britifchen Cage, als Sauptquelle der romantischen Dichtung des Mittelalters und als Charafterspiegel des feltischen Boltes, bas politisch immer tiefer fintend um fo fester bielt an bem Glang einer fagenhaft ausgeschmudten Bergangenheit und ben Beisfagungen auf eine gludliche Butunft. Das Bert wurde viel benüht, tommentirt und nachgebildet. — Die souft dem Galfried zugeschriebenen Berte find entweder aus fpa: terer Beit, wie die Vita Merlini oder existiren gar nicht. — Reueste Ausg. ber Hist. von Dr. Giles 1844 und San Marte (mit Abers. bes Brut Jysilio) 1854. Bergl. auch Lappenberg E. G.

Galilaa, f. Palastina.

Gallen, St., Rlofter. - In feinem Ramen enthält St. Gallen ben urfprüng: lich jehr unscheinbaren Anfang feiner Geschichte. Aus ber, wol 613, burch ben Columbansjunger Gallus mit wenigen Gefarten in ber Wildnis an ber Steinach begrundeten Ginfiedelei ift nämlich die durch mehr als ein Jartaufend in den

berichiebenften Sinfichten wirtfam gebliebene flöfterliche Statte St. Ballen empor gewachsen. Go weit ben erft am Ende bes 8. Jarhunderts aufgezeichneten, eine icon ansehnlich vorgeschrittene legendarische Berichleierung ausweisenden Radrid. ten ber Bita bes heiligen Gallus Glaubwürdigfeit gutommt, ift die Tatigteit bes in berfelben verherrlichten irifchen Monches eine feineswegs bedeutende gemeien. Geht schon aus der von jenem späteren Biographen nicht one Billtur, namlid mit tendenziöser Ubertragung mancher Büge vom Meister auf den Jünger, ausgenüpten ausgezeichneten Lebensgeschichte Columbans durch Jonas hervor, daß sich für den Lehrer Columban bei seinem Auftreten in den alamannischen Gegenden am Burichfee und Bodenfee, um das Jar 610, das Arbeitsjeld als ein febr eingeschränktes herausgestellt hatte, so tritt vollends Gallus in feiner Lebens beschreibung als menschenschener Unachoret, nicht jedoch als "Upostel Alamanniens" entgegen. In der eigentumlichen Mijchung ber relig. Buftande jener Landesteile waren die driftl. Elemente fo reichlich vertreten, dafs Gallus, als er fich bon bem nach Italien weiterziehenden Deifter getrennt hatte, an einem Briefter alamannifden Ramens und an weiteren Beiftlichen, melde im alten Romerplate Arbon baufen, ben fraftigften Rudhalt gewinnen fonnte. Auch in ben Bunbergeschichten wollte ber Autor ber Bita allein ben frommen Affeten preifen, welcher nur mit großer Schwierigkeit sich nötigen ließ, in den nicht zalreichen noch folgenden Jaren feines Lebens auch nur auf turze Beit von seiner Belle sich loszumachen. Als, etwa um bas Jar 627 — ber Beitpunkt ichmankt zwischen 625 und 650 -, ber Ind an einem 16. Ottober ben religiofen Ubungen und bem ftrengen Leben bes von wenigen Genossen, besonders von Maginald und Theodor, umgebenen Einsieders ein Ende setze, blieb noch für längere Beit die Galluszelle one größere Bedartung. Erst mit der ersten Hälfte des 8. Jarhunderts beginnt die eigentliche Go ichichte bes Mlofters St. W.

Der Begrunder eines tlofterlichen Lebens und ber Schöpfer ber funftigen Große ift Otmar, welcher, 720 ber erfte Abt von St. G., 747 ober 748 ftatt bet bis bahin geltenben Regel Columbans die benediftinischen Borichriften einfurte. Bie Otmar felbft ein in Ratien herangebildeter Mamanne war, fo mehren fic jest überhaupt an ber Stelle ber feltischen Bugvogel bie Stammgenoffen in bem, wenn auch mit bescheidenem Dage, baulich verbefferten Alofter, bei welchem ber milbhergige Abt ein Spital errichtet. Die urtundlichen Rachrichten beginnen jur die Ausstattung des Rlofters zu fließen, und zwar tommen die Schenkungen und Abertragungen von Landbesit alsbald nicht blog aus ben nächften Umgebungen, sondern auch aus den entsernteren zürichganischen Gegenden des Thurganes, dam von den jenseitigen Gestaden des Bodensees, insbesondere auch aus dem Breisgau und der Baar, wo sich allmählich sehr große Kompleze St. G.Icher Bestungen deilbeten. Auch sind es nicht bloß einzelne sreie Leute, welche so dem Grabe des heiligen Gallus ihre Ehrsurcht bezeugen, vorzüglich die Schultheißensamtlie der am Bodensee zunächst liegenden Waltramshundert, sondern Bieder des durch die franklichen Wachthaber verdrängten alamannischen Herzogshauses, und endlich kehrt eben nan den Annelsen sein des die Schules, und endlich kehrt eben nan den Annelsen siehe des die Schules, und endlich fteht eben von ben Urunifingern feft, bafs fie Ct. G. gewogen waren - Rarlmann ging 747 nach Diederlegung feiner Gewalt über St. . nach 3tolien -, warend die Verficherungen über altere Gunftbezeugungen der Merovinga an Gallus boch nur febr legendarifcher Art find. Aber gerade biefes trafinge Erblühen fürte gu heftigen Angriffen auf das Klofter von der Geite weltlicher Machthaber, ber mit außerorbentlicher Amtsgewalt burch Ronig Bippin uber Schwaben eingesetten Statthalter, ber Brafen Barin und Ruodhart, welche Emgriffe in bas Bloftergut verübten, und Abt Otmar ftarb, am 16. November 739, als Martyrer fur bas Recht St. W.'s auf ber fleinen Rheininfel Berb bei Stein in enger Befangenschaft. Indeffen mar trop diefer Störung die geistige Tauglet ber Monche St. B.'s ichon fo weit gedieben, bafs bereits furg nach 771 einer aus ihnen, ein Schwabe von Geburt, es wagte, in einem zwar etwas raubm Latein das Leben des Klosterpatrones unter Aufnahme von Rachrichten einer noch älteren barbarisch "von halblateinischen Schotten" geschriebenen Biographe. ju ichildern; bamit bebt die reiche Beschichtelitteratur aus St. B. an.

Freilich erft mit bem 9. Jarhundert fest St. G.'s rasches unberkummertes Bachstum ein. St. G. war bis auf bas Jar 816 nicht felbständig, sondern der bifcoflichen Rirche von Konftanz zugehörig gewesen. Mehrere einer gegenseitigen Abereinkunft von 760 widersprechende Schritte, Eingriffe der Bischiffe, grobe Bidersetlichkeit des Klosters, waren ersolgt, und so hatte das innere Leben St. G.'s sich nicht frei entfalten können. Jest aber wurde St. G. durch Ludwig den Frommen selbständig gemacht und 854 auch noch ein letzer Reft früherer Unterordnung, ein jarlicher Bins nach Ronftanz, aufgehoben. St. G. ift feit 816 ein königliches Kloster, und wol schon der damals erhobene Abt Gozbert, ein Thurgauer von Geburt, ist aus der freien Wal der Mönche hervorgegangen. Gozbert ift nun ber erfte in ber langeren Reihe von Abten St. G.'s, beren Tatigteit nicht nur für das schwäbische Stammgebiet, sondern für die gesamte geiftige Rultur ihrer Beit in Berbindung mit ben bedeutenden Leiftungen zalreicher Monche hochwichtig geworden ift. Gerade durch seine engen statsmännischen Beziehungen jum erften oftfrankischen Ronige Ludwig wurde barnach Grimalb, obichon Beltgeiftlicher und 841 im Bruberfriege St. G. aufgezwungen, bem Rlofter nutlich, und in änlicher Beise bewärte sich Hartmut, welcher schon bei Grimalbs Lebzeiten ftatt des zumeist am königlichen Hose abwesenden Kanzlers als ftändiger Bekan gewaltet hatte und dann 872 bis 883 selbst als Abs folgte. Aber den höchsten Glanz erreichte St. G. unter dem abermals durch eine politische Beranderung, die Erhebung König Arnolfs, dem Klofter 890 aufgenötigten Abte Salomon: berselbe stammte warscheinlich aus dem Argengau, jedenfalls aber nicht aus dem Hause der erst Jarhunderte später erscheinenden Freiherren von Ram-schwag. Zugleich, als dritter seines Namens, Bischof von Konstanz, durch den Dienst in der königlichen Kapelle und Kanzlei in die politischen Dinge tief eingeweiht und neben feinem Freunde Satto von Mainz unter den letten oftfrankischen Königen einer jener bie Hauptstütze ber Regierung in sich barftellenben geiftlichen Burbentrager, war Salomon gang geschaffen, um one große Scheu in ber Bal ber Mittel auch das äußere Ansehen St. G.'s zu fördern. So hatte er auch die Abtei Pfävers für sich gewonnen und dann an St. G. übertragen; aber gerade hierüber icheint es zu Streitigfeiten zwischen Salomon und feinen Donchen gekommen zu sein, wie sie bei der Ausnahmestellung des gewalttätigen und berrschssigen Abtes onehin nicht ausbleiben konnten, und Pfavers ging für St. G. wiber verloren.

Unter Abt Gozbert war 830 ber umfassenbe Umbau ber gesamten Klosteranlage mit ber Ersehung ber warscheinlich noch von Otmar neugebauten Kirche bes h. Gallus durch ein größeres gottesdienstliches Gebäude, welches dann 835 geweiht wurde, in Angriff genommen. Aus Italien war dabei ein Normalplan einer großen Benediktinerabtei mit allen notwendigen Nebenbauten erhältlich geswesen, welcher, obschon nach den erklärenden eingetragenen Bersen sür St. G. selbst berechnet, doch nur sehr druchstückweise, wegen der adweichenden klimatischen Bedingungen der durch das Flüsschen Steinach eingeschränkten örtlichen Lage, durchgesütt worden sein kann. Dieser in St. G. noch erhaltene, 1844 durch Dr. F. Reller edirte Bauriss gehört zu den wichtigsten daugeschichtlichen und kulturhistorischen Urfunden des früheren Wittelalters. 867 dann kam auch das Ansbenken des hl. Otmar durch die Übertragung seiner Reste in die ihm gewidmete Kirche zu Ehren. Aber Gozbert hatte ebenso sür die Bermehrung der Büchersamulung, sür die Förderung der Schreibetätigkeit sich bemüht, und wol unter Abt Grimald, welcher gleich Hartmut diese Bestrebungen eistig unterstützt und wol unter Abt Grimald, welcher gleich Hartmut diese Bestrebungen eistig unterstützt und wol unter Abschen Bücher der Klosterverzeichnis angelegt. Dabei erblühte die Schule, beren Ansänge schon in das 8. Jarhundert dis auf Otmars Zeit zurücksehen und welche sich nun deutlich in eine innere, die eigentliche Klosterschule für die Weltgeistlichen und Laien gliedert. Ganz erkennbar treten sür diese wissenschlich pädagogischen Anregungen die derbindenden Fäden mit den Pflanzungen Alcuins, mit der bestührten Schule von Fulda, besonders aber mit dem nahen Reichenau und dessen

ausgezeichneten Abte Balafrid Strabo, bem Schüler Hrabans, entgegen. Balafrid und der Elwanger Mönch Ermenrich liehen in befreundeter Gesinnung ihre wissenschaftliche Besähigung für litterarische Arbeiten; aber auch St. G. selbst besaß nun vortrefsliche eigene Kräfte.

Bon einem gleichnamigen Neffen Gozberts wurden ein Buch über bie burch ben hl. Gallus, beffen Grab zu einer ftets besuchteren Ballfartsftatte wurde, her: vorgerufenen Bunber und ein Leben Otmars verfafst, welche Berte dann freilich Balafrib, nebft bem alten Leben bes bl. Gallus, überarbeitete. Bon ber Erhebung und ben Wundern Otmars schrieb Iso, welcher zugleich als der erfte her-vorragende Lehrer bekannt ift. Reben dem aus dem Thurgau stammenden Iso, welcher, vielleicht außerhalb St. G.'s, als Lehrer im Klofter Grandval im Jura, 871 ftarb, war aber auch ein Schottenmonch an der Schule tätig, Mongal, genannt Marcellus, einer jener Baterlandsgenoffen bes Gallus, welche, wie bas Totenbuch mit seinen Namen, noch mehr die allerdings nur zum kleinsten Teile noch vorhandenen "libri Scottice scripti" des Bücherkataloges dartun, stets noch in nicht geringer Bal in St. G. fich einfanden. Als ftrenger Schulmeifter, als nn nicht geringer Bal in St. G. sich einfanden. Als strenger Schulmeister, als Dichter, auch in deutscher Sprache — den Lobgesang auf den hl. Gallus übertrug Ekkehart IV. in das Lateinische —, insbesondere aber als Geschichtschreiber tat sich der wol kurz nach 884 verstorbene Ratpert hervor, welchem als dem "ersten Büricher Gelehrten" G. R. Zimmermann (Basel 1878) ein sleißig geschriebenes, wenn auch nicht überall wissenschlich stichhaltiges "Lebensbild" widmete. Ratpert begann, gestüßt auf das ältere Material, aber dabei auch schon einer ruhmerednerischen, die Beziehungen zu Constanz ganz verdrehenden Tradition sein Bus eröffnend, die Geschichte, ganz überwiegend die äußere, von St. G. im Zusammenschange zu schreiben: er ist der erste unter den Versassen. Galli Der nöchstsolgenden Generation von Mänchen gebörnist der Casus S. Galli Der nöchstsolgenden Generation von Mänchen gebör chronit, ber Casus S. Galli. Der nächstfolgenden Generation von Monchen geboren erftlich Rotter ber Stammler, ber Bruber bes in Jonschwil reich beguterten Schultheißen Othere, gestorben 912, und Tuotilo an, ferner die etwas jungeren nachherigen Abte, eben Salomon, welcher felbft in fich die Lehre und die Leiftungen der Schule von St. G. reich entfaltet zeigte, und der 925 verftorbene hartmann. Alle diese Ramen verherrlichen Salomons, des felbsttätigen eifrigen Beförderers von Runft und Biffenichaft, drei Jarzehnte fullende Regierungszeit. Notter gob in der sustematischen Durchfürung der Sequenzen, als Dichter und Dufiter gugleich, dem gottesbienstlichen Festgesang eine neue Runftform, sodafs er als beren eigentlicher Schöpfer angesehen wurde, und eine allerdings erft viel jüngere Trabition schreibt ihm auch die gewaltige Antiphone Media vita zu. Der vielseitige Tuotilo, im Gegensatzu seinem zarten milden Freunde ein Mann von körperslicher Bolltraft, ragte insbesondere als bilbender Künftler hervor; freilich sind die Uberlieserungen, welche einen Anteil an noch in St. Gallen vorhandenen, in höchst vollendeter Art an die antiken Muster sich anlehnenden Elsenbeinschnistereien ihm zuwenden, nur mit großer Vorsicht auszunehmen. Als ihre höchsten Leistungen betrachteten jedoch die Mönche unter sich ihre Gesänge, welche gar nicht allein geiftlichen Inhaltes waren. In vorzüglichen Elegieen beklagte Salomon IIL feines Bruders Tob und bas Glend bes Reiches, "beffen Ronig ein Rind mar", und wann die herrscher St. G. besuchten, wetteiferten die hervorragenden Bruder in Empfangsgedichten. Auch zu einem Geschichtswerte hatte übrigens Karls III., bes St. B. besonders gunftig Befinnten, Gintreffen 883 ben Anlafs gegeben, ju jener fostlichen Sammlung von Beschichten und Unetboten bes ungenannten Monachus Sangallensis über Rarl den Großen, und vielleicht empfing eben auch Ratpert bon biefem Besuche bie Anregung zu feiner Arbeit.

Aber mit dem J. 920, Salomons III. Tode, tritt eine eigentümliche Beränderung in St. G. ein, welche sich schon ganz äußerlich dadurch bemerkdar macht, dass der bis dahin so reiche Borrat von Urkunden, insbesondere von Traditionen an das Kloster, von da an ungleich spärlicher wird. Das geringere Interesse der neuen sächsischen Dynastie für die schwäbischen Klöster und, für den Ansang wenigstens, auch die Entstehung einer Herzogsgewalt im Stammesgebiete traten hinderud

in den Beg. Dazu kamen häufigerer Bechsel und geringere Besähigung der Übte, verschiedenartige Unglückssälle, der allerdings ziemlich unschällich verlausende, nur die Ermordung der Eingeschlossenen Biborada herbeisürende Einfall der Ungarn 926, die Feuersbrunft von 937, Berwüstungen durch die Saracenen, aus ihren rätischen Schlupswinkeln um die Mitte des 10. Jarhunderts verübt. All das wirkte ungünstig auf den Gang der klösterlichen Ordnung ein. Kaiser Otto I. sahich in seinen letzten Jaren zu ernsten Bersuchen einer Resorm veranlasst, welche jedoch one bedeutendere Nachwirkung geblieben zu sein scheinen. Allein tropdem glänzte auch das 10. und der Ansang des 11. Jarhunderts noch durch mehrere Namen ersten Ranges, und die verschiedensten Wissenstzweige wurden in der Schule

und Schreibstube auch fürder gepflegt.

Da ragen insbesondere der Detan Etfehart (I.) und seine vier Reffen, welche wol gleich ihm aus ber allernächsten westlichen Umgebung St. G.'s stammten, sowie Notter der Arzt, hervor. Ettehart I., zugleich ausgezeichneter Otonom, ist der Dichter des "nibelungischen Inhalt in virgilischem Gewande" bietenden Walthariusliedes, und Notter, 975, zwei Jare nach jenem gestorben, auch wegen seiner strengen Betonung der Zucht das Pfefferforn genannt, erinnert in seinem Beinamen an die in St. G., gleich den mathematischen und astronomischen, stets tätig gepstegten medizinischen Studien. Bon Etteharts I. Neffen war der erste, Ettehart II., der Höfling, der 990 als Dompropft in Mainz ftarb, jener gewandte Mönch, welcher in der allerdings mehr der Anekdote, als der Hiftorie angehörenden Geschichte der Herzogswittwe Hadwig auf dem Twiel seine Rolle spielt, und der vierte, Purchard, wirkte 1001 bis 1022 als der lette jener Abte, welche in bewufster Beife fachverftandig ihr Rlofter in einer bem alten Ruhme entsprechenben Beife lenkten. Unter Burchard II. lebte ber britte Reffe Effeharts I., Notter, mit der großen Lippe, als der berühmtefte aller miffenschaftlich hervorragenben Bruder St. G.'s; benn zumal durch Notters Berdienft mar die Runftler- und Gelehrtengeschichte St. G.'s in ben Grundzugen, um Badernagels Borte anzuwenden, die Geschichte ber Runft und Gelehrsamkeit bes beutschen Mittelalters überhaupt. Die bewundernswürdige Bielfeitigkeit der Schule von St. G. tritt in diesem Rotter Labeo glanzend hervor; aber seine größte Bedeutung liegt in bem zweiten Beinamen Teutonicus ausgesprochen, indem Notter als das haupt einer Schule beutscher Überfeger, von biblifchen Studen sowol als von flaffischer Litteratur, anzusehen ift. Hattemer hat bas Berdienst, auf Diese Seite ber St. G.'s ichen Studien in seinen "Denkmahlen bes Mittelalters, St. G.'s altteutsche Sprachichate" (1844—1849) zuerst ausbrücklich hingewiesen zu haben. Gin Schüler Not-ters ift Ettehart IV., vielleicht elfässischer Geburt, welcher insbesondere in seinem Liber Benedictionum und ben lateinischen Berfen desfelben, bann in ben bon ibm mit Gloffen und fritischen Unmertungen versehenen Texten ben gangen Umfang ber Schulmeisheit von St. Gallen barlegte, wie Dummler 1867 in Saupts Beitschrift f. beutsches Altertum, Neue Folge, Bb. U, bewiesen hat. Borzüglich jedoch erwarb fich Effehart in seinen späteren Lebensjaren, etwa um bas 3. 1050 ftarb um 1060 -, ein großes Berdienst durch die Fortsetzung der Casus S. Galli, welche er allerdings nur bis auf die Anfange bes 971 erwälten Abtes Rotter und bis auf den Besuch der beiden Raiser, Ottos I. und II., in St. G. brachte. Wie alfo diese Rachrichten wegen solchen Mangels gleichzeitiger Aufzeichnung oft fehr bedeutende Frrtumer aufweisen und weit mehr zufällige Mitteilungen über berühmte Rlofterbrüder, als eine spftematische Rloftergeschichte enthalten, so ift auch eine ganz bestimmte Tendenz in dem Buche vorhanden, diejenige, gegenüber einer unerwünschten Gegenwart die gute alte Beit des Rlofters nach Kräften zu

Neben der wissenschaftlichen Wichtigkeit hat übrigens St. G. alle diese Zeit ber seit dem 9. Jarhundert, abgesehen von der eifrigen und verständnisvollen Pflege der Musik, auch eine eigentümliche Entsaltung künstlerischer Tätigkeit aufgewiesen. Wenn mit einer etwelchen Berechtigung von einer Überwirkung der irisschen Anfänge St. G.'s auf dessen spätere große Kulturbedeutung gesprochen wers den kann, so ist sie auf diesem Felde der Betätigung in der Schreibkunst und Malerei

ju fuchen. Die irijche Ralligraphie fant eifrige Nachamer unter ben fcmabijden Monchen, wie benn ichon Balbo, welcher 784 die Abtwurde von St. W. mil ber in Reichenau vertauscht hatte und endlich als Borfteber von St. Denis bis ju feinem Tobe 813 glangte, als vorzuglicher Schonschreiber gegolten hatte. Die ge famte Farbenpracht und ornamentale Rraft ber irifchen Schule findet fich in ben Bilbern und Schriftzugen ber irifchen Manuftripte in St. B. ausgebrudt, wie fie Dr. F. Reller 1853 in Bb. VII der zurichschen antiquarischen Mitteilungen herausgab. Aber bas waren importirte Erzengniffe, und fie ubren uur mittel baren Ginflufs. Erft mit Brimalds Ubernahme ber Abteifurung nahm Die Soule bon Ralligraphen und Miniatoren einen nachhaltigen Aufschwung, und zwar in überraschend unbermittelter Burudlaffung ber bisherigen provinzialen Burudge-bliebenheit. Der Schöpfer eines der brei hier einschlägigen Berte, ber Initialen von Codex Nr. 81, ist Hartmut, der in Fulda unterrichtete Verweser des Abtes Grimald, und er mag vielleicht die nur mittelbar auf die Schule von Tours himweisende Stuse einer höheren Entwickelung für St. G. herbeigefürt haben. Jedensalls ging dann aus seiner Anregung die Erreichung des noch höher stehenden Grades von Kunstleistung hervor, welcher für St. G. den unter Karl dem Kalen gewonnenen karolingischen Stil in ganzer Vollendung darlegt. Wol noch vor 872 erhielt Folchard den Auftrag Hartmuts zu seinem Psalterium (Codex Nr. 23) und daneben fteht das Psalterium aureum (Coder Rr. 22), beffen prachtvolle Blatter ber hiftorijche Berein bon St. B. 1878 in muftergultiger Beife bet öffentlichte. Beide Berte, Foldgard und der Pfalter, teilen fich in den Rubm talligraphischer Ausstattung, jener in benjenigen figürlicher Darstellung, biefer in die würdige Darlegung der höchst errungenen Stuse. Den jüngsten Teilen des Psalterium aureum steht hinwider das von Ettehart IV. gesobte Evangelium Longum bes Sintram nabe, an beffen Schmud Salomon III. als Bifchei fic beteiligt haben foll. Aber auch in ber ottonischen Beit bauerte Diefe Leiftungs fähigteit fort und forberte g. B. bas burch die Lebensweise feines Schopfers, bet 1011 in ber hartesten aftetischen Brufung eines Inclujen verftorbenen Mondes hartler, noch besonders bemerkenswerte zweibandige Untiphonar (Coder Rr. 390 und 391) ju Tage, welchem ein unleugbarer Fortichritt in der Romposition det Scenen eigen ift.

Das 3. 1034 fürte eine tief einschneibende Beranderung für St. W. herbei. Durch eine Berfügung Raifer Konrads II. nämlich tam auch biefes unter ber Geltung ber Benediftinerregel in felbständiger Entwidelung gu hober Rraft und fegensreichem Ginfluffe emporgewachsene Rlofter unter die zwingende Ginwirfung ber eluniacenfischen Reform, fo wie fie fich in Lothringen gestaltet batte. St 0. erhielt in ber Berfon bes neuen Abtes Rortpert einen Schuler bes tiofterlichen Reformators Boppo, welcher in Stablo unter beffen eigenen Augen berangebil bet worben war. Freilich traten diefen lothringifden Monchen, ben "Baliden", den "popponischen Schismatifern", als welche fie in den Augen der Bertreter bei alten St. B. fchen Beiftes galten, entschiedene Biderftanbeberfuche entgegen - als einen in hiftoriographischer Form ausgesprochenen Protest hat man eben Effe harts IV. Buch anzusehen -, und eine Einordnung St. G.'s in Diejes clummernsische System gelang nicht: Nortvert trat 1072 freiwillig bon ber Abteisurms rensische Shlem gelang nicht: Rortpert trat 1072 freiwillig von der Abteilurmz zurück. Allein die geistige Macht des Klosters war gebrochen. Wie schon m Nortperts Regierung zuerst von einem Abte in eigener Sache Krieg gesürt wur-den war, so wurde St. G. unter dem volitisch hoch besähigten Abt Ulrich III. aus dem Kärntner Herzogshause von Eppstein, von 1077 an ties in den Kampl zwischen Kaiser und Bapst hineingerissen. Nacheinander stellten sich zwei Gegen-äbte dem eisrig Heinrichs IV. Sache verteidigenden Ulrich gegenüber; hestige Kriege erhoben sich erst zwischen St. G. und Reichenau, dessen Abt zu des väpstlichen Wegenkönigs Rudolf Partei gehörte, dann zwischen den einander ebenbürtigen Borstehern von St. G. und Koustanz, Ulrich und dem Zähringer Bischos Geb-bard III., und in wütender Aehde, wobei Ulrich auch mit dem im aberen Thuhard III., und in wutender Gebbe, wobei Ulrich auch mit bem im oberen Tour lande aufftrebenden Saufe ber Toggenburger gusammengeriet, wurden ringe m St. G. die Stiftsgebiete verwüftet. Es war eine eiferne Beit über St. .

porgeftiegen, und bas wiffenschaftliche Leben erlosch. Die Casus wurden awar bon mehreren Berfassern — ber fogen. Burthard ift in fünf successive Fortsetzungen vom 11. bis 13. Jarhundert aufzulösen — bis auf ben Anfang bes 13. Jarhunders fortgefest , ftehen aber an litterarifchem Bert bedeutend unter Effeharts Bert; die vorhandenen Jarbucher, die Fortfürung der feit der karolingischen Beit gefchriebenen Annalen, brechen mit 1044 ab, und ein weiteres Stud uber Uls richs III. Beit ift nur in Ableitungen erhalten. Aber das Bezeichnendste für St. G. ift, dass dann 1335, nachdem nochmals über den erften Drittteil bes 13. Jarhunderts Ronradus be Fabaria einen inhaltreichen Bericht geschrieben batte, in ber Berson bes Christian Ruchemeister ein Laie als letter Fortseter ber Klofterchronit eintrat und in beutscher Sprache "Rume Cafus" bis auf seine Beit hinab anzulegen begann. St. G. war gänzlich verweltlicht; aber auch so, als geistliches Fürstentum, behielt es seine Bebeutung. Über ihre Bestjungen in der näheren Umgebung St. G.'s gelangten die Übte zur eigentlichen Landeshoheit: das Fürstenland zwischen Rorschach und Wil, der Nordsaum des heutigen Kantons St. G., mit den nach ihrer Zugehörigkeit zur Abtei namentlich bezeichneten Appenzeller Berggegenden, bilbete fich heraus, und fehr befähigte Berricher, bei benen allerbings vielfach ber priefterliche Charatter hinter ber politifchen und militärischen Bebeutung ganz zurücktrat, sinden sich unter diesen ritterlichen Rachssolgern des hl. Otmar. Ganz besonders stehen die Friedrich II. und Heinrich VII. in politischen Dingen dienenden Abte Ulrich VI. von Sax und Konrad von Busnang, sowie Abt Bertold von Falkenstein, 1244 dis 1272, als energische Raturen Bugleich mit biesem friegerischen Leben war auch ber Minnegesang in boran. St. G. heimisch geworden. Bon ben galreichen thurgauischen Sangern maren zwei, ber Truchses Ulrich von Singenberg und der Schenk Konrad von Landegg, Dis nifterialen bes Abtes, und fogar ein Abt felbst, vielleicht jener ritterlich wehr= hafte Ronrad von Busnang, 1226 bis 1239, foll in biefen weltlichen Ton mit eingestimmt haben. Doch neben ben abeligen Glementen, wie fie im Stifte felbft voran ihren Ausbruck fanden, war hart an beffen Mauern auch bas bürgerliche traftig geworben. Die zuerft im 10. Jarhundert befestigte borfliche Rieberlaffung war bis in bas 13. ju ftets größerer Selbftändigkeit emporgewachsen, und es ift bezeichnend, dass in der gleichen Beit, wo von der Seite des Emporkömmlings auf dem Rönigsthrone, Rudolf von Habsburg, das Rloster St. G. int empfindslicher Weise Einwirkungen zu verspüren begann, die Stadt St. G. sich zur Geltung einer Reichsstadt aufzuschwingen vermochte, worauf fie alsbald an den Bereis

Die letten Jarhunderte des Mittelalters fürten aber auch für das Stift St. G. teilweise sehr schweizerischen Eingenossenschafte Auseinanderschungen mit den in der träftig erwachsenden schweizerischen Eidgenossenschaft fiegreich gewordenen statlichen Begriffen herbei. Mit der Eingliederung des geistlichen Fürstentumes des deutschen Reiches in das Bundessipstem der Schweiz schlossen diese Gegensähe endlich ab, immerhin so, dass die Abte in eigentümlicher Zwischenstellung, wann es ihnen zu dienen schien, auch ihre Beziehungen zum Reiche sesthielten. Die ersten Rundgebungen in jener Richtung treten in den Ländlein der Gotteshaussente in den Appenzeller Bergen hervor, und zwar anfänglich unter dem Abte Georg don Bartenberg, 1360 dis 1379, von dem Bunde der Städte um den Bodense gesiördert, dis dann in der Zeit Konrads von Stoffeln, 1379 dis 1411, das hersvorragendste der demotratischen Länder der Eidgenossenschaft, Schwyz, die Bestresdungen der Appenzeller unter seinen Schutz nahm und zum Siege fürte. Benn auch die vorübergehend geschaffene große Macht des Hirtenvolkes, das durch seinen Bund od dem See in einer zweiten Eidgenossenschaft nur den Bestand des Klosters St. G. vorübergehend völlig aushob, sondern auch den gesamten seudalen Berhältnissen in weitem Umkreise ein Ende zu sehen schien unter dem Schutze der Schweiz in ihrer Unabhängigkeit von der Abtei St. G. Die Vorschiebung des eidgenössischen Kusdruck eben darin, das Abt Kaspar von Breiten-Last einen weiteren bezeichneden Ausdruck eben darin, das Abt Kaspar von Breiten-Last einen ber

mit vier eibgenössischen Orten, unter kluger Auswal mit zwei Städten, Zurich und Luzern, und zwei Ländern, Schwhz und Blarus, in ein ewiges Bundus sich begab; 1454 folgte dann auch die tatsächlich zu gänzlicher Selbständigkeit emporgestiegene Stadt St. G. in der Begründung einer solchen bleibenden Berbindung als zugewandter Ort der Eigenossenschaft nach. Bon da an nahmen Abtei und Stadt St. G., ebenso die 1452 zu einer besseren Geltung in ihrem Bundesvertrage emporgestiegene Landschaft Appenzell, an den schweizerischen Angelegenheiten durchaus Anteil, so schon im 15. Jarhundert an den Känipsen gegen Karl den

Runen, fowie gegen Maximilian und ben ichwabischen Bund.

Am Ausgange bes Mittelalters ftand an ber Spipe St. G.'s ein Mann ge ringen Ursprunges, der erste Abt nicht adeliger Geburt, ein Handwerkerson aus der schwäbischen Reichsstadt Wangen, der, in ausgezeichneter Beise von politischem Berständnisse ersüllt, mit allen Mitteln, seinem Stifte eine stärkere Stellung zu geben, bestrebt war. Abt Ulrich Rösch, 1463 bis 1491 — die ersten vier Jare als Bermefer — Fürer St. W.'s, hat zuerft durch unermudliche Tätigfeit die ber ichiedenartigen Rechte und Besitzungen bes Rlofters zu einem geichloffenen Temtorium einheitlich gusammengebracht und außerdem durch ben Raujatt gegenüber ben Erben des 1436 ausgestorbenen Saufes Toggenburg 1469 die Sobeit über die Landschaft Toggenburg an St. B. gezogen. Aber bei diefem eifrigen, por teden Angriffen nicht gurudichredenden Borgeben mufste Utrich mit ber Gtabt St. B., wo ihm in Burgermeifter Barnbubler ein ebenburtiger Gegner gegen überftand, und mit ben Appengellern heftig zusammengeraten. 3mar mifsgludte ein Berfuch, bas Klofter aus der laftigen unmittelbaren Rachbarfchaft der Grant St. B. an ben Bobenfee hinunter nach Rorichach zu verlegen; aber burch bie Silfe ber eidgenöffischen Dagwischentunft bermochte ber Abt feine Begner, Don St. B. und bon Appenzell zugleich, für ihren Friedensbruch, die Berfterung ber in Rorichach begonnenen Bauten 1489, hart zu demütigen. Allein nur ein Meniden alter nach Ulrichs Tobe ichien die Stadt St. B. bennoch unter ber Bunft nen gewordener Berhaltniffe über bas Stift fiegen ju follen. Es ift fur ben Bang ber ichmeizerischen Reformation nicht zu unterschäßen, bafe ber gurichiche Reformator feiner Geburt nach als ber Son eines angesehenen Dorfborftebers, bes Ammanns bon Bilbhaus, bem Lande Toggenburg angehörte. Wenn irgendwo das Borgeben Bwinglis etwas perfonlich hartes und zugleich einen entschieden revolutionaten Bug an fich trägt, fo ift bas bei feinem Angriffe auf die Abtei St. G. ber fall In engitem Unschlusse an feinen Freund Zwingli hatte nun der Borfteber bet Stadt St. G., der als hervorragender Sumanift befannte Burgermeifter Badian, nicht nur die Burgerschaft fur die Reformation gewonnen und dieselbe aus ber Stadt St. B. ringsherum, insbefonbere auch in Die Stiftslande, getragen; im bern es gewann auch vorübergebend, feit 1529, den Unichein, dafs es der Stadt gelingen werbe, ihre Autorität bleibend an die Stelle berjenigen bes Abtes pu Die von ihren Infaffen gang verlaffenen Kloftergebaude waren in bat ftädtische Eigentum übergegangen, und die Blofterfirche hatte ihre "Gögenbrunt" ebenfalls im größten Umfange erfaren. Bugleich aber war es gerade burd bie sen in vorübergehender Beise möglich gewordenen Einblid in das im Rlofter ju deffen Geschichtschreibung vorliegende Material dem an der Spipe der Stadt fichen den so vielseitigen gelehrten Schriftsteller gegeben worden, eine auf der Sobe und versalgeschichtlicher Aufjassung stehende historische Darstellung über das Stift aus zuarbeiten: die 1875 und 1877 durch Göginger (für den historischen Berein von St. G.) zuerft zum Abbrud gebrachte "großere" und "fleinere Chronif der Abte Des humanisten Babian galen zu ben bebeutenbsten beutsch geschriebenen geschich lichen Werten des 16. Jarhunderts.

Da brachten Zwinglis Tod und der Ausgang des zweiten Cappelerkrieges 1531 einen gänzlichen Umschwung. 1532 bezog der neugewälte Abt Diethelm Blaarer wider die Abtei, und die Resormation wurde im Stistslande rüchicktels vertilgt. Bon der Zeit an ist die resormirte Stadt St. G. ringsum von jurge katholischem Gebiete umgeben; nur im Toggenburg vermochte sich ein ansehnlicher Teil der Bevölkerung der Nötigung eines abermaligen Glaubenswechsels zu mit

gieben. Diethelm, welcher an ber letten Situng bes Kongils von Trient teilnahm und einer ber hervorragenoften Bertreter bes widererftartenden Ratholigismus in der Schweiz ift — er ftarb 1564 —, und mehrere seiner Rachfolger hoben in turger Zeit St. G. zu einer neuen geistigen und materiellen Bebeutung empor. Der Biler Joachim Opfer, 1577 bis 1594, wo er in eifriger Bflege ber Bestfranten fein Leben hingab, hatte bei den Jesuiten feine Schule durchgemacht und war der erfte Abt, welcher mider felbft bie Rangel bestieg. Die beiden Schmaben, die Abte Bernhard Müller, 1594 bis 1630, und Pius Reber, 1630 bis 1654, hoben die flöfterliche Disgiplin und Ofonomie auf eine folche Bobe, bafs unter jenem St. G. an Die Spipe ber neugegrundeten ichweizerifden Benediftiner-Rongregation gestellt zu werden verdiente, und dass abhanden getommene Besitzungen, die Herrschaften Reu-Ravensburg bei Lindau und Ebringen bei Freiburg i. Br., wider erworben werden kounten. Auch das wissenschaftliche Leben war wider erwacht. Zwar wollte die höhere fatholische Centralschute, wie fie für das feit 1489 wider aufgebaute Mariaberg bei Rorschach geplant war, nicht recht gebeihen, und wenn auch die Tätigkeit der seit 1633 arbeitenden Alosterbuchdruckerei, insbesonbere durch die Drudlegung des gesamten großen Archives, eine großartige und staunenswerte war, so hatte dieselbe doch junächst mehr einen unmittelbar prattischen 3wed und beabsichtigte insbesondere bei der geringen Bal der Abzüge nicht die Belehrung weiterer Kreise: der zu den größten Seltenheiten gehörende Codex Traditionum lag in etwa zwei Dupend Exemplaren vor. Allein die gelehrten Beforger diefer Arbeiten, die Archivare P. Magnus Brullifauer und P. Chryfoftomus Stiplin, geftorben 1646 und 1672, fowie ber ichon 1639 verftorbene Bibliothetar, P. Jodofus Megler, der erfte grundliche Renner der St. Gallenichen Beschichte und Berfaffer einer nie zum Drude gelangten Chronit, find würdige Ordensbrüber Mabillons gewefen. Dem Abte Coleftin Grafen Sjondrati aus Mailand, 1687 bis 1696, hatten die theologijchen Renntniffe und Schriften Die Rarbinalswürde zugebracht.

Beftandes bon St. G. an. Der lette große innere Rrieg in ber Schweiz bon 1712 hatte seine hauptsächlichste Urfache in ben Birren bes von tonjessionellen Barteiungen und bemagogischen Aufwiegelungen gerrutteten toggenburgischen Untertanengebietes ber Abtei, fodafs auch bas Stiftsland und das Alofter St. B. burch die Siege der die Sache der reformirten Toggenburger gegen die fatholischen Gidgenoffen verfechtenden Stande Burich und Bern fehr erheblich litten. Erft nach bem Tode des Abtes Leodegar Burgiffer von Lugern, 1697 bis 1717, welcher burch feinen Starrfinn an ber Bericharfung bes Begenfages nicht die fleinfte Schuld getragen hatte, tam 1718 ber Friede auch mit dem Stifte St. B. endlich Buftande. Rochmals gedieh St. G. unter tuchtiger Fürung im 18. Jarhundert fraftig empor, fodafs Abt Coleftin Gugger von Standach aus Feldfirch, 1740 bis 1767, eine Reihe größerer Unternehmungen magen durfte. Das ftattliche Rornbaus in Rorichach, noch vielmehr aber ber Neubau bes Rlofters St. G. felbit, insbesondere die im glangenden Stile ber Spatrenaiffance an ber Stelle ber ehrwürdigen mittelalterlichen Gebäude erstellte Kirche, erinnern an seine Beit. Dass 1758 der ungemein anmutige Sal mit der Türüberschrift OYXHS IATPEION ben litterarischen Schapen eingeräumt murbe, hangt mit bem abermals trefflich wirkfamen miffenschaftlichen Beifte gusammen, wie er gang befonders durch den 1762 verftorbenen Bibliothefar P. Bins Rolb, ben Berfaffer des erften bem Range ber Bibliothef entsprechenden Rataloges, dargestellt mar. Auch unter Coleftins Rachfolger, Abt Beda Anghern von Sagenwil im Thurgau, gingen die Bauten noch fort, und ebenfo fuchte ber menschenfreundliche milbtätige Mann burch verschiedene eine Unnaherung an das Walten ber zeitgenössischen auftlarerifchen Regierungen verratende Unftalten, Strafenverbefferungen und Schulreformen, feinen Untertanen aufzuhelfen. Aber babei geriet St. G. burch bie wenig geschickte Berwaltung in fin anzielle Bedrängnis; eine geschlossene Opposition ge-rade ber fähigsten jungeren Donche beierte ben schwachen Benter bes Stiftes noch

mehr; endlich machten fich im Gurftenlande felbft unter ben alteften Ungehörigen

Mit einer gewaltigen inneren Erschütterung bebt bas lette Jarhundert bes

St. B.'s gu Bogau laute Rundgebungen ber Ungufriedenheit über die Bermaltung geltend, in welche die Idecen der frangofischen Revolution mit eingriffen. Roch gelang es Beda durch eidgenössische Bermittlung, seine Untertanen im "gutlichen Bertrage" von 1795 gu beschwichtigen. Als nun aber nach seinem Tobe am 1. Juni 1796 das Saupt der monchischen Opponenten, welche mit Bedas mildem Borgeben bon Anfang an unzufrieden gemejen maren, P. Pantratius Borfter aus Bil, als Abt erwält wurde, tam es alsbald zu heitigen neuen Bewegungen, welche dann unmittelbar in die allgemeine Revolutionirung ber alten Eidgenoffenicaft binubermundeten. Trop biefer fturmifchen Beiten fehlte es auch in Diefer letten Epoche nicht an tüchtigen wiffenschaftlichen Arbeitern im Rlofter. Unter ber Leitung bes P. Magnus Sungerbuhler, welcher 1774 als Borfteber ber lurglich burch ben Anfauf des tschudischen Nachlasses vermehrten Bibliothet bestellt wurde, bildeten sich P. Joh. Nepomuk Hauntinger und besonders der 1755 zu Olten geborene P. Flbesons von Ary in Archiv und Bibliothek heran. Bor den Franzosen und ben Gelüsten der helvetischen Centralregierung gelang es dann in dem stürmischen Frühlinge bon 1798 diese Schätze zu retten. Mit den siegreichen taiserlichen beeren tehrte zwar Fürst Pankratius 1799 nach St. Gallen nochmals zurüc; aber nach der zweiten Schlacht bei Burich mufste er bas Stift verlaffen, und es mat damit die endgültige Auflofung des flofterlichen Berbandes ausgesprochen. 3war suchte der Abt in hartnädigem Kampfe, unermudlich in der Auffindung immer neuer Mittel, durch Anlehnung an Ofterreich und Frankreich, die herstellung St. G.'s zu erringen. Allein ber erfte Statsmann bes 1803 als neue Schopfung der Mediationsafte Bonapartes hervorgegangenen Rantons St. B., ber feine und gewandte politische Organijator Rarl Muller von Friedberg, trug fcblieglich über ben unbeugsamen Priefterfürften den Gieg bavon. 1805 wurde Die Aufbedung des Klosters beschlossen, und auch als nach bem Umsturze der Mediation mit ber Rataftrophe Napoleons 1814 über die Schweiz und den Ranton St. G. ebenjalls neue Birren hereinbrachen, vermochte ber Gurftabt nichts fur feine Blane gu er reichen, one dafe bas feinen Protestationen ein Ende geseth hatte. Bantratine ftarb 1829 als Benfionar im Rlofter Muri. Der in der Beit der Auflösung bes Stiftes vorübergehend aufgetauchte, gleichfalls jumeist durch den Starrfinn bes Abtes berunmöglichte Blan ber Erfenng ber Abtei burch ein Bistum hat hierauf erft weit fpater unter gang anderen Berhaltniffen, als fich ber alte Konvent burd ben Tob ichon faft völlig aufgeloft hatte, eine Ausfürung gefunden. Rach ber geitweiligen Erifteng eines Doppelbistums Cur-St. G. ift feit 1844 fur ben Rom ton St. B. ein eigenes engeres Bistum begrundet.

Durch bas Aufhebungsebitt von 1805 mar bas Stiftsvermogen gwifden bem gefamten Ranton und bem tatholifchen Rantonsteile geschieden worden. In Et. G. selbst erhielt der erstere insbesondere die ehemalige Pjalz als Regierungsgeboude, biefer lettere, für den eine eigene katholische Pflegschaft bestellt wurde, die unschändigen Güter der Bibliothek und des Archives, deren Inhalt nach manchen Schicksalen und Wanderungen 1804 zurückgekommen war. Ebenso wurde 1808 bed feit 1801 als Baumwollspinnerei gebrauchte Aloftergebaude einem tatholifde Gymnasium mit Benfionat eingeraumt. In würdigfter Beise vertraten einge frühere Monde, als Ausscher der wissenschaftlichen Schätze St. G.'s, über ben Bestand des Klosters hinaus die geistige Bedeutung, welche die geistliche Gemeinschaft in den letzten Jarzehnten ihres Bestandes wider gewonnen hatte. Hauntinger, welcher ichon 1823 ftarb, bor allem aber ber ausgezeichnete Ilbefons von Arg, beffen bis 1833 dauerndes Leben der Berfaffer Diejes Artitels (im Reu jarsblatt bes hiftorischen Bereines von St. G. von 1874) schilberte, forgten für Bibliothet und Archiv, und von Arg gab in den zwei erften Banden der Monnmenta Germaniae, durch ben Freiherrn bom Stein felbst bagu aufgeforbert, bie St. B. ichen Geschichtsquellen heraus, nachdem er bereits 1810 bis 1818 jeine breibandigen "Beschichten des Mantons St. G." hatte erscheinen laffen, bis heute eine ber besten beutschen Spezialgeschichten und unbedingt das befte geichichtliche Wert über einen einzelnen Teil der Schweig, zugleich das Baupthilfemittel für Die Weschichte bes Klofters St. G. Sein Rachfolger als Bibliothelar, P. Grang

Beibmann, gestorben 1843, ist der Berfasser einer Geschichte der zwei letzten Fürftäbte (1834) und der Historiograph der Bibliothek (1841).

Die letzten Jare brachten eine mustergültige Ausgabe des Urkundenschaßes der Abtei St. G., von Dr. Hermann Wartmann (Vd. I und II, 1865 und 1866; Vd. III seit 1875 im Erscheinen begriffen). Im Austrage des klösterlichen Adminiskrationsrates und auf der Grundlage der Kataloge Kolds, des J. von Arx und Beidmanns bearbeitete Dr. Gustad Scherrer das ausgezeichnete Verzeichnis der Handschriften der Stistsbibliothek (1875). Der von Dr. Wartmann geleitete historiche Verein von St. G. setz sich die Ausgade, das Waterial, desonders das historiographische, zur Geschichte des Klosters zu sammeln und zu bearbeiten, und in den Witteilungen desselben hat der Unterzeichnete seit 1870 in fünf 1879 abzuschließenden Lieserungen die Geschichtsquellen neu herausgegeden und in einem eingehenden dazu gehörenden Kommentar das Waterial zur älteren Geschichte des Klosters St. G. bis in das 14. Jarh. gesammelt (vgl. auch von demselben in den "Geschichtsschreibern der beutschen Vorzeit" die Übersetung von Ekkeharts IV. Casus, nehft Proden aus den übrigen sateinisch geschriebenen Abteilungen der St. Galler Klosterchronik, 1878).

Rebst den schon genannten litterarischen Hismitteln, besonders J. von Arx, sind noch zu nennen: für die Anfänge der Geschichte von St. Gallen die Studien Rettbergs (neben der "Lirchengeschichte Deutschlands" die Observationes ad vitam s. Galli spectantes, Marb. 1842) als grundlegende Arbeit, woneden weit mehr als die recht unbedeutenden Ergednisse Gelptes in der "Kirchengeschichte der Schweiz", diesenigen Friedrichs in der "Kirchengeschichte Deutschlands" in bestracht tommen. Greiths "Geschichte der altirischen Kirche" (Freiburg i. Br. 1867) hat keinen kritischen Wert; aber auch Edrards "Iroschottische Missionskirche des 6. dis 8. Farhunderts" (Gütersloh 1873) ist mit äußerster Vorsicht zu benützen. One selbständigen Wert ist die populäre Schrift von Wetzel: "Die Wissenschlassen. One selbständigen Wert ist die populäre Schrift von Wetzel: "Die Wissenschlassen. One selbständigen Wert ist die populäre Schrift von Wetzel: "Die Wissenschlassen. One selbständigen Wert ist die populäre Schrift von Wetzel: "Die Wissenschlassen. Die Wissenschlassen und 10. Jahrhundert" (Lindau 1877). Wertvolle Waterialien gab Dümmler 1857: "Formelbuch des Bischos Salomo III." (Leipzig), und 1860 in Bd. XII. der zürichschen Beit". Der Einsiedler Mönch P. A. Schubiger, schried: "Die Sängerschule St. G.'s" (Einsiedlen Notter von St. G.", in den genannten Mitteilungen Bd. XIX. (1877); die kunsthistorische Bedeutung würdigte Rahn: "Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz" (Lürich 1876), sowie speziell in dem kunstgeschichtlichen Texte zur Ausgabe des Psalterium aureum (St. Gallen 1878).

Gallienus — Publius Licinius Gallienus (Inschriften bei Orelli; Münzen bei Echel [VII, 395 f.] und Cohen [T. IV]. Über ihn Borphyr., vita Plotin. 12; Trebellius Pollio, Gallieni duo, eiusd., Claud. 1. 4; Eutrop. IX, 7; Aurel. Bicstor, Cass. 32 f., Epit. 32 f.; Josim. I, 37 f.; Zonaras XII, 24 f.; Ammian. Marcell. XIV, 1 f.; Jordanes 20; Euseb. hist. eccl. VII, 10, 1. 11, 8. 13, 1 f. 22, 12. 23, 1 f. 28, 4; Euseb., Chron. ad ann. Abr. 2274—2283; Hieron., Chron. ad ann. Abr. 2276—2285; Oros. VII, 22; Syncell. I, 717 ed. Bonn., Niceph. 748, 19), Son des P. Aurelius Licinius Balerius Balerianus, geb. im J. 218/9, wurde von seinem Bater, der sich schon im J. 253 von den Legionen zum Kaiser hatte ausrusen lassen, der sich schon im J. 253 von den Legionen zum Kaiser hatte ausrusen lassen, der sich sehren die Perser im J. 260 (nicht 259). Bon da ab ist er Alleinherrscher; wenigstens ist es unsicher, ob sein Stiefbruder Balerianus jun., der den Titel Imperator gefürt hat, je Mitaugustus gewesen ist. Als Aureolus in Ilhrien sich erhob und Italien bedrohte, zog er ihm entgegen, betagerte Mailand, siel aber selbst als Opser einer Berschwörung, deren Hauselian und Hervationsbersuche bezeichnen seine Regierungszeit (die sorgsältigste Darstellung dei Bernshard, Geschichte Roms von Valerian dis Diocletians Tode I, S. 13 f. S. 41 dis 120. S. 267 f.). Gallienus zeigte sich den schweren Ausgaben, die ihm gestellt

736 Gallienus

waren, nicht gewachfen. Das Gegenbilb feines Baters, ber Die Tugend bes alten Römers wider die Not der Beiten hatte erweden wollen, macht der Con nicht ben Eindrud eines Mannes, fondern ben eines "tanbelnden Junglings". Boll flemer Talente, fünftlerisch intereffirt, anmutigem Benufs nachgebend, in ben philoso phischen Spefulationen ber Neuplatoniter bewandert, in Momenten nicht geringe auch militärische Tattraft bis zur Sarte entfaltend, dann wider wißig und wischn, mit ber Miene bes Stoiters in Beichlichfeit und Tragbeit berfunten, zeigt fem Charafterbild die frappanteste Übereinstimmung mit dem Hadrians. "Es ist schwer" jagt Gibbon, "den leichtsinnigen, verschiedengestaltigen und unbeständigen Charafter des Gallienus zu schildern, welchen er one Rückhalt entsaltete, nachdem er alleiniger Besitzer des Reichs geworden war. In seder Kunst, in welcher er sich übte, brachte er es, frast seines lebendigen Geistes, weit; da es ihm aber an Uttell sehlte, versuchte er sede Kunst, mit Ausnahme der wichtigen des Kriegs und der Regierung. Er war Deifter in mehreren intereffanten aber nuplofen Biffenichaf ten, ein ichnelljertiger Redner, ein eleganter Dichter, ein geschickter Gartner, ein trefflicher Roch, aber ein hochft verächtlicher Fürft". Bernhardt hat biefe Rrint unter hinweis auf die Diffgunft ber Quellenschriftsteller gegen B. ju ermagigen versucht; aber auch er spricht von dem "knabenhaften, unreifen Befen bes De narchen, von der tleinlichen verfonlichen Gitelfeit und der unsertigen Frivolität. Ein Ausspruch genügt gur Charafterifirung bes Gallienus. Als er die Rachricht von der Befangennahme feines Baters empfing, ju deffen Befreiung er niemals etwas getan hat, fagte er: "Ich wufste wol, bafe ein Sterblicher mein Erzeuger ge

wesen ift". Ein gang anderes Urteil hat über diesen Raifer sein alterer Beitgenoffe, der Bifchof Dionpfius v. Alexandrien, und nach ihm Gufebins gefällt. In dem Brufe an hermammon v. J. 262 (Euseb. h. e. VII, 23) vergleicht er ihn mit ber fralenden Sonne, die, ob auch duntles Gewölt fie zeitweilig verhüllt (Macrianus, der Ujurpator, hatte Agypten dem Raifer entriffen), boch immer wider gum Low fchein tommt. Ja die Beisfagung Jef. 43, 19 fieht er in Gallienus erfüllt, fo fern er, ber einstige Mitregent, nun als Alleinherricher "ber alte und ber neue" gugleich ift - ber erfte Gall, bafs eine alttestamentl. Beisfagung in bonam partem auf einen Raifer gedeutet worden ift. "Das Reich hat", fart Dionpfius fort, "fogufagen fein Alter abgeftreift, feinen früheren traurigen Buftand abgelegt, und ift jest zu blühenderer Rraft gelangt und wird weit gesehen und gehort und breitet fich überallhin aus". Eusebins bat diese Borte seinem Berte einverleibt, und um die Geschichtsbetrachtung bes aler. Bischofs, ber in bem Untergang Belerians und Macrians ben Finger Gottes erblidt hat, nicht zu burchtreugen, bat er den jähen Tod des Gallienus, den er in der Chronit verzeichnet hat, in der AB. verschwiegen. Der Grund fur biefe gefärbte Beurteilung des Charafters und ber Regierung Gallienus' seitens ber chriftlichen hiftoriter liegt auf der hand. Gallienus hat (Euseb. VII, 13), sobald er Alleinherricher geworden, die burm Ebilte seines Baters gegen die Kirche gurudgenommen. Die Motive für biefen Schritt find buntel. Ballienus, fowie auch feine Bemalin Salonina, fanden in nahem Bertehr mit Plotin; möglich, dass der Kaifer religiös anlich gestimmt ge wesen ift, wie Alex. Severus, möglich, bass er lediglich im Gegensat zur Politik feines Baters gehandelt hat, möglich, dafs dem charafterlofen Monarchen Die Energie, beren Entfaltung die Behauptung ber balerianischen Gefete berlangte, unbequem gewesen ift. Die fehr wichtige Frage ift aber nun bie, ob Walliems durch ein formliches Editt das Chriftentum jur religio licita erhoben bat. Die Frage ist häufiger bejaht als verneint (Baur, RG. I, 3. Aust., S. 449) worden: Gorres hat fie fürzlich zum Gegenstand einer monographischen Untersuchung go macht und ebenfalls in jenem Ginne beantwortet (Jahrbb. f. protest. Theol. 1877, S. 606-630). Er behauptet, bas Chriftentum fei von 260 bis gum Musbrud der diocletianischen Berfolgung religio licita im Reiche gewesen (Berfuch ama Anderung diefer Politit unter Aurelian). Allein die Beweissäturung ist völlig umgenügend. Bu beachten ift folgendes: 1) Bir befigen das 1. Edift bes Ballicnus D. 3 260 nicht mehr; dasjenige, welches Gufebius aus dem Lateinischen überfest und jeiner

Gallienus 737

26. einverleibt hat, ift ein Spezialeditt für Agypten vom 3. 261, welches im 3. 260 noch unter bem Ugurpator Macrianus ftanb. Aber es ift höchft marscheinlich, bafs bas 1. Stift für bas Reich benfelben Inhalt, wie das für Agppten gehabt hat (die von Euseb. VII, 13, 3 genannte "andere" Berordnung mag vielleicht bas Reichsedift gewesen sein). Der Erlass nun hat mit der christichen Religion als solcher es überhaupt nicht zu tun. Er richtet sich nur an die Bischöfe und nimmt die besonderen von Balerian getroffenen Magregeln zurud. Deshalb umfafst das Editt auch lediglich zwei negative Beftimmungen: a) die Bifchofe follen als solche nicht weiter von den Behörden ausgesucht und gemaßregelt werden; b) die Behörden sollen die für religiöse Zwecke bestimmten Örter sürderhin nicht mehr mit Beschlag besegen (δπως ἀπο των τόπων θοησκευσίμων ἀποχωρίσωσι — τὰ των καλουμένων κοιμητηρίων ἀπολαμβάνειν έπιτρέπων χωρία). Damit war lediglich der rechtlose Zustand sür die Christen widerhergestellt, wie er vor Des cius und Balerian beftanden hat. Bon einer ftatlichen Anerkennung bes Chriftentums ift nicht im entferntesten die Rede; ja nicht einmal das läst sich sagen, dass bie driftlichen Gesellschaften biedurch als Rorporationen anerkannt maren. Unter gewiffen Umftanden und in gewiffer hinficht find fie bas icon im 2. Jarh., jebenfalls zur Beit bes Alexander Severus (Lamprid. 49) gewesen. Somit handelte es fich auch hierbei nicht um ein Novum. Neu ist nur, daß das Ebikt an die Bischöfe direkt gerichtet ift. So auffallend diese Tatsache erscheint, so sehr mufs man sich hüten, aus ihr weitgehende Schluffe zu ziehen. Sie zeigt uns, welche Stellung die Bischöfe bamals bereits einnahmen, und man wird nicht irren bei ber Boraussetzung, dafs ber Raifer genotigt gewesen ift, mit biefer Stellung gu rechnen. Man bergl. den Bericht bei Eufeb. VII, 30 über Paul b. Samofata. 2) Eufeb. felbft fpricht in ber &B. nur bon "befonneneren" Regierungsgrundfagen bes Gallienus, in ber Chronit von einem "levamentum", welches er ber chriftlichen Religion hat zu teil werden lassen (Herronymus hat daraus "pax" gemacht); abs gesehen hiervon weiß er von keiner Gunstbezeugung des Kaisers gegen die Christen, nicht einmal von einer Beziehung zu ihnen zu berichten. Dass der Raiser dieselben sörmlich anerkannt hätte, hat er selbst jedenfalls nicht voraussgesetz, obgleich er den Sinn des Erlasses § 1 überschätzt hat. 3) Die gessamte christliche Überlieserung hat das Edikt des Gallienus gar nicht oder doch nur wenig beachtet. 4) Der entscheidendste Beweis, dass die Stellung des States gur Rirche gur Beit des Gallienus noch biefelbe gemefen ift, wie im Unfang bes 3. Jarhunderts, ift die Geschichte des Martyriums jenes Sauptmanns in Cafarea, Marinus, welche Eufeb. (VII, 15) überliefert hat. Chriftlichen Soldaten konnte noch immer ihr Christentum gefärlich werben. Man hat gemeint, das Martyrium bes Marinus musse unter Macrianus stattgefunden haben, aber one Grund. 5) Selbst wenn Gallienus ein förmliches Toleranzedikt erlassen hätte, so wäre noch nicht zu solgern, dass es dis zum J. 302 gegolten, weil uns von einer aussbrücklichen Aushebung nichts berichtet sei. Die Revolutionszeiten sind in Anschlag zu bringen. Aus Eused VII, 30, 19 kann die förmliche Anerkennung der christelichen Religion als Religion unter Auxelian nicht geschlossen werden. Richtig ist nur, dass die Aufhebung der valerianischen Editte bei der damaligen Stellung ber Rirche im Reich der Toleranzerklärung fast völlig gleichkam. Die Grundsäte ber trajanischen Politik, wie sie mit einer kurzen Unterbrechung bis Decius gegolten hatten, maren gur Betampfung bes Chriftentums vollig ungureichend geworden. Magregelungen Ginzelner, einft für wirtfam gehalten, nütten nichts und schadeten viel. Es blieb also nichts übrig, als entweder zur planmäßigen Unterbrudung zu ichreiten ober die Rirche faktisch unbehelligt zu laffen, one die altesten Bestimmungen beswegen aufzuheben. Gallienus hat, wie schon Alexander Seb., Philippus Arabs u. a. vor ihm, das lettere erwält; feine Nachfolger haben 40 Jare lang diese Politik gleichfalls adoptirt. Aber die fortgehenden Exekutionen von Solbaten felbst in ber Beit v. 284-302 zeigen, bafs ber Stat auf bas Recht, wo er es auszuüben die Dacht hatte, noch nicht verzichtet hatte, auf bas Recht, Die Beigerung der Adoration des Raiferbildes, ja felbst das christliche Bekenntnis als folches, mit dem Tobe zu bestrafen. Erft Diokletian hat am Ende seiner

Regierungszeit die Politik Maximin's, Decius' und Baleriaus wider aufgenommen, wärend die Politik des Galerius nur auf der Folie der valeriausichen Berfolgung als eine Neuerung erscheint; den Christen aber noch immer die Wöglichteit offen ließ, wenn's ihnen gesiel, die Redensarten von der versolgten Gemeinde Gottes und den bedrückten "heiligen Männern" sortzubrauchen.

Tillemont, Hist. des emp. Rom. X (Dresden 1754), p. 288 f.; Gibbon Sporschil I, S. 276 f., III, S. 47 f.; Pauly, R. Enchtl. III, S. 645 f., IV, 2, S. 2371; Reander I, S. 239 f.; Bernhardt a. a. D.; Görres a. a. D. Dort auch die altere Litteratur. Monographieen von Brequigny, Recherch. sur la famille de Gallien. Hist. de Postume, Mém. de l'acad. des inscript. XXXII, p. 266 f., XXX p. 349 f.

Gallitanismus. So nennt man den Geist der gallitanischen Kirche, sowie auch die Gesamtheit der Gebräuche, Borrechte, Grundsage und Unsichten derselben, an sich genommen und speziell in ihrem Berhältniffe zu Rom. Die gallitanische Kirche war bis vor furzem nicht etwas veraltetes, jie war die französische Kirchem ihrer eigentümlichen, nationalen Stellung. Der achte Gallifanismus ist für und weber ein allzuscharf gezogener, bis zur Unabhängigkeit von Rom fürender Ro tionalismus, noch eine an Barefie und Schisma grengende Opposition gegen bie papftliche Rurie; er ift die auf Beschichte und Stasrecht gegrundete Eigentumid feit, welche die tatholische Rirche Frankreichs von jeher vor jeder anderen, 3 8. ber italienischen, auszeichnete. Acht tatholisch ift ber Gallitanismus in seinem oberften Grundfage, bafs er nämlich nichts neues will, fondern blog fein Serfommen, feine alte Sitte, fein beftandiges Recht. Un Frenaus von Lyon antnupfend, meit er nach, bafs ichon am Ende bes britten Jarhunderts eine felbständige, obgleich nicht unabhängige, gallitanische Rirchengenoffenschaft bestand. Er will bamit burd aus nicht fagen, dass fie eine Ausnahme gebildet und diese Ausnahme etwa er worben ober verbient hatte, fonbern eben nur erharten, bafs biefe Stellung be mals die allgemeine war, le droit commun, wie Boffuet fpricht, und bojs die Grundfage. Gebrauche und Freiheiten berfelben fich feitbem in Frankreich reinn als fonft irgenwo erhalten haben. Die hohe Frommigfeit ausgezeichneter Dan ner, die in Beiten der Umwälzung und der Barbarei vom Epistopat dem State geleisteten Dienste, unterstüßt durch den heilfamen Ginfluss der Klöfter und ihre Schulen, die Biegen der berühmteften Universitäten, hatten das Bange jo gehal ten und gehoben, dafs es für ben schöpferischen Geift Karls bes Großen ein leichtes gewesen sei, jene selbständige Stellung der Lirche in seinen Rapitula rien ju gewärleiften und zu entfalten. Richts anderes will ber Ballifanismus, als was ichon in diefen ehrwürdigen Texten ausdrücklich ober andeutungeweife fic ausspricht.

Es ist erwiesene Tatsache, dass in der Gestalt, welche die gallosfränsische Mirche unter dem Einstusse Karls des Großen, der Bischöse, der Getehrten und der Schulen seinerzeit gewaun, gleichsam das Ideal gegeben ist, welches sein späteren Verteidiger und Besürderer, Fürsten und Bischöse, gemeinschaftlich versolgten. Nicht immer ist dies Ideal dem tirchtichen Bewusstsein mit derselben Alarheit gegenwärtig; nicht immer wird es Rom gegenüber vom Nationalgeste mit derselben Energie gehandhabt; in den Virren der Jarhunderte weicht bald die Krone, bald der Epistopat davon ab. Aber wo ein frästiger König, ein sinssinniger Bischof; wo eine normale Bersammlung der Bertreter des Reiches, em tüchtiges Parlament sich sindet, da stralt jenes Ideal sogleich in voller Frische So erklärt sich die großartige und mutvolle Stellung des Hinemar von Reims Doch reiner, weil gleichmütiger und mitder, ist der königliche Berteidiger des Ideals, Ludwig IX. Aber eben diese Milde und dieser Gleichmut bedingen seine größere Beständigkeit; und es zeigt sein Benehmen gegen Gregor IX., mit weldem Recht Bossut, wärend in Deutschland der Kamps zwischen Kaiser und Post wütete, in Frankreich, wo Friede herrschte und wo die Monarchie auf weise Gesche sich stütze, übel ausgenommen werden wären. Es sindet diese Ansicht ihn vollkommene Bestätigung in der Art, wie Poo (Jvo) von Chartres in der se

strittenen Frage ber Inveftitur bie Rechte ber weltlichen Macht ebenso wie bie ber geiftlichen festhält.

Aber noch bestimmter als jenes Benehmen gegen Gregor IX. beurkunden die schriftlichen Berordnungen von den Jaren 1229, 1239 und 1270 den echt gallikanischen Sinn Ludwigs des Heiligen. Der Introitus der ersten bestimmt die "Lidertes et immunités de l'Eglise gallicane". Die zweite beschränkt die Exsonsmunikation und unterwirft in Civissachen die Geistlichen der Justiz des States. Die dritte ist die pragmatische Sanktion. Sie sichert dem Königtum das Recht und die Anerkennung der bischischen Obergewalt, so wie die allgemeinen Versammslungen der Kirche dieselbe bestimmen. Und "dies ist es, was wir wollen und versstehen unter dem Worte Libertes de l'Eglise gallicane", sagt Vossuck. "Wir wollen nur das gemeinsame Recht, den waren Grund und das Jundament aller guten Ordnung der Kirche, unter der kanonischen Gewalt des Oberhauptes jeder Diözzese, wie dieselbe besteht nach den Aussprüchen der Konzisien und den Satungen der Väter."

Immer reiner und fester wurde jenes Ideal ausgeprägt. Es zeigte sich bies in bem Rampfe amifchen Bonifacius VIII. und Bhilipp IV. (f. b. Urt. Bonifacius VIII.). Es handelte fich babei um die wichtigften Gegenftande: für die Ration um ihre ware Nationalität, benn Bonifacius hatte sie in einer öffentlichen Rebe (1303), bei Beftätigung ber romifchen Ronigswurde von Raifer Albrecht, unter den deutschen Raifer gestellt, um an Philipp IV. fich zu rachen; für ben König um die so wichtigen Regale (f. d. Art.); für das Königreich um bedeutende Schäte, benn die Annaten sollten namhafte Summen über die Alpen befördern; für die Kirche insgesamt, denn ihre ganze Stellung zum papstlichen Stule war burch das neue Verhältnis, in welches der Epistopat durch Bonisacius sollte gebracht werben, gefarbet. Und taum tonnte irgend eine Beit ju folchen übergriffen ichlechter gewält fein als diejenige, wo Manner von großem Sinne, glanzenden Saben und hervorragendem Biffen alle Berhaltniffe meifterhaft beleuchteten, alle Rechte in bestimmte Formen zu faffen und mit ebenfo vieler Festigkeit als Rlarbeit den Supremat der allgemeinen Rirchenversammlungen über ben romischen Stul auf Lehrstülen, auf Kanzeln und auf Konzilien darzustellen suchten. Und besungeachtet, fo fehr auch die frangofischen Konige, die Parlamente, der Epifto= pat, die Universitäten und an ihrer Spipe die Sorbonne felbst, entschloffen maren, bon ben zu Bija, Ronftanz und Bafel aufgestellten Grunbfagen, welche nichts anderes find , als reiner Gallitanismus, nicht zu weichen, tonnten doch die romifchen Theologen es nicht unterlaffen, bei jeber Belegenheit bie ihrigen im Begenfat anzupreisen und zur Ginfürung berfelben in Frankreich neue Berfuche gu machen. Jeder Versuch stieß indes auf dieselbe gereizte Stimmung bei allen Stänben wie unter Bonifacius VIII., und wenn je sich einer der Prälaten verleiten ließ, den vom State anerkannten Grundsäßen jener Konzilien entgegen zu hanbeln, sehlte nie eine energische Repression. Kaum hatte im J. 1455 der Bischof von Nantes es gewagt, von einer königlichen Verordnung an die römische Kurie zu appelliren, als das Parlament von Paris gegen ihn einschritt und ihn der Verletzung sowol der kirchigen Privilgen als der Grundgesetz Frankreichs schuldig erklärte. Selbst Ludwig XI. wies kräftig jeden Angriff auf die Besichlüsse jener Bersammlungen und auf die Vorrechte seiner Landeskirche zurud.

Berühmt ist die Ausnahme von 1516, die Abschffung der pragmatischen Sanktion durch die Lateranspnode, mit Einwilligung von Franz I. insolge jenes Konkordats mit Leo X., welches der Krone die Ernennung des Bischisse zuwies Bekannt aber sind die Ursachen dieser Umwälzung: die Aussichten des Königs auf eine Belehnung mit Neapel, die Hossifung seines Kanzlers Duprat auf die hohe Kardinalswürde. Noch bekannter sind der lange Widerstand des Parlamentsund der Universität, die Klagen der Sorbonne und der unauslöschlich gesbliebene Has des Bolkes gegen den ehrgeizigen Ratgeber des Königs. So ties übrigens die Beränderung dem Buchstaben nach scheinen mochte, so unbedeutend im Grunde und vorübergehend in der Zeit war die ganze Sache. Nur energischer, weil gereizter, zeigte sich von da an der Galikanismus. Die pragenschieden weil gereizter, zeigte sich von da an der Galikanismus. Die pragenschieden

matische Sanktion von Bourges war zwar aufgehoben, aber bie brei verbindenben, angenommenen Ronzilien, aus welchen fie ein Auszug war, blieben maßgebend für die Gefinnung ber Nation und für die Stellung des Rlerus, sowie die ultramontanen Antipathieen in dem Parlament immer tiefer wurzelten. Bald tamen zu den früheren Beschlüffen der Kirche noch die des Konziliums von Tribent, de ren bolle Annahme den Gallikanismus vernichtet hatte, von welchen aber Frant reich nur diejenigen anerkannte, die seinen eigenen Statsmaximen und Kronprisvilegien wie Kirchengesetzen und Gewonheiten entsprachen. Denn alles, was diefen Freiheiten entgegen war, verwarfen die Räte des Königs, das Parlament und die Behörden des Reichs. Man sehe die Ordonnance de Blois, die Pierre Bischou in seinem Memoire apologétique ebenso glänzend als gemäßigt beleuchtet. Richts hat den Gallitanismus mehr gehoben als das aufregende Kontorbat und das Konzilium von Trident.

Sobalb nämlich in ben galreichen Schriften bes ebengenannten Rechtsgelehrten über bas tanonische Recht ber rein miffenschaftliche und rein tirchliche Ausbruck bes Gallifanismus bargeftellt worden, horten, wo nicht alle Ubertreibungen bei ben Leibenschaftlichen, boch alles Schwanten und Zweifeln bei Unparteiischen auf. Bas Bithou in bezug auf die gallitanische Kirche in seinem Corpus juris canonici, in seinem Codex canonum, in seinem Gallicae Ecclesiae in schismate status, gleichsam ausstreute, stellte er in den Libertés de l'Eglise gallicane (2 Vol. 1639, fol.), so meisterhaft in 83 Artikeln, im J. 1594, zusammen, dass es von da an für Laien und Kleriker ein leichtes war, einzusehen, wie sehr es sich bei ber ganzen Sache um Verfassungs = und Verwaltungsfragen, und wie wenig um Religion oder Dogma handle. Pithou selbst faste nämlich die 83 Artikel in zwei zusammen: dass der Papst im State des Königs über das Zeitliche nichts zu bestimmen habe; dass er selbst im Geistlichen nichts verfügen könne, was den im Reiche augenommenen Konzilien entgegenstehe.

Dafs der Ultramontanismus ebenfo beftimmt und ebenfo energisch bei seinen Maximen blieb, begreift jedermann, und keinenfalls darf weder der Angriff bes Kardinals Bellarmin im J. 1610, noch das seiner Nationalkirche so missfällige Betenntnis bon Rardinal Duperron auf ber Berfammlung der Etats generaux von 1614 überraschen, ein Befenntnis, bas, so unumwunden cs auch war, boch nach ber Bemertung bon Boffuet, onerachtet aller Bemuhungen bon Duperron,

bie Lehren der gallifanischen Rirche nicht im geringsten schwächte. Die beiben nachfolgenden Rardinale und erften Minister von Ludwig XIII. und Ludwig XIV., Richelieu und Mazarin, schützten das Konkordat wie ihr Borgänger Duperron, aber wie wenig dabei der Gallikanismus verlor, zeigen die sechs berühmten am 8. Mai im J. 1663 von der Sorbonne dem König überreich ten Declarationes des Inhaltes:

1) Es ift nicht die Lehre der Fakultät, dass der Papft irgend eine Gewalt habe über das Zeitliche des Konigs.
2) Es ist alte Lehre der Fakultät, dass im Zeitlichen der König nur Gott

als Oberherrn anerkennt.

3) Es ist Lehre ber Fafultät, dass bie Untertanen bes Konigs ihm Treme und Gehorsam schulben, wovon fie unter teinem Bormande losgesprochen merben

4) Die Fakultät billigt nicht gewiffe, ber Macht bes Königs und ben Greiheiten der gallikanischen Kirche entgegenstehende Sate, als ob der Papst Bijdofe gegen die Beichluffe ber Ronzilien abjeten fonnte.

5) Es ist nicht Lehre der Lirche, dass der Papft über einem öfumenischen Ronzilium ftebe.

6) Es ift nicht Lehre und nicht Glaubensartikel (doctrine ou dogme) ber

Fakultät, dafs ber Papst unfehlbar sei, wenn nicht ber Konsensus ber Kirche bin zufommt.

Mit berfelben Auftorität, mit welcher Bithou als Rechtsgelehrter ben Galikanismus dargelegt hatte, stellte ihn Bossuet als Bischof und Theologe im Ramen ber Assemblee du clerge, 1682, in ber berühmten Declaration du clerge de France dar. Sie wurde durch die königlichen Versügungen von 1673 und 1675, welche das Recht der Regalien über alle Diözesen ausdehnte, durch den Widerstand zweier Bischöse, sowie durch den des Papstes herbeigesürt, dom Könige und von allen Statskörpern bestätigt. Sie enthält folgende vier Grundsähe: 1) Dass Pestrus, seine Nachfolger und die ganze Kirche nur Macht haben in geistlichen Dingen; dass also Könige und Hürsten in weltlichen Dingen keiner kirchlichen Gewalt untergeordent sind; 2) dass, so vollkommen die Macht des apostolischen Stules in geistlichen Dingen auch sei, doch die Beschlüsse des Konziliums von Konstanz, die von jenem Stule bestätigt und von der gallikanischen Kirche besolgt worden sind, in ihrer vollen Gültigkeit verbleiben; 3) dass also diese Beschlüsse die Macht des apostosischen Stules beherrschen und folglich die Regeln, Gebräuche und Verfassungen des gallikanischen Reiches und Verfassungen des gallikanischen Reiches und Verfassungen des gallikanischen Reiches und ber gallikanischen Kirche ihre volle Krast deshalten; 4) dass, obgleich dem Papst in Glaubenssachen ein größerer Sinsluss zusommt und seine Dekrete alle Kirchen angehen, seine Entscheidungen doch nicht underbesserisch (irreformables) sind, wenn nicht die ganze Kirche damit zusammenskimmt.

Rur biefe Lehren burften von jest an auf ben hohen Schulen vorgetragen werben, und bem Bapfte selbst murbe die Declaration du clerge de France mit einem Schreiben bon Boffuet zugefandt. Bergebens annullirte Alexander VIII. bie Deklaration und suchte in einem weitläufigen Schreiben ben frangofischen Rlerus eines bessern zu belehren; ber Klerus beharrte auf seiner Erklärung und es verblieb bei berselben, obgleich Ludwig XIV. selbst sich zu einem Schritte herabließ, ber als eine Rudnahme betrachtet worden. Als nämlich im Berlaufe ber Streitigkeiten mit dem romischen Stule Die Lage der frangofischen Rirche fich also gestaltete, das im Jare 1691 beinahe fünfundbreißig Bischofssitze one Oberhirten waren, erlaubte der König ben zwölf Unterzeichnern der Deklaration von 1682, die er zu Bischösen ernannt hatte und die der papstlichen Anerkennung bedurften, zu erklären, daß fie alles, was darin dem Bapste miskfiele, zurücknähmen. Der König selbst erklärte, er habe Beschl gegeben, daß sein Edikt vom 22. März 1682, welches die damaligen Zustände ersordert hätten, keine weitere Folge haben sollte. Daß er aber auf die vier Maximen nicht im geringsten verzichtete, legte er in einem weitläufigen, an ben Rardinal La Tremouille gerichteten und bem romifchen Stule bestimmten Schreiben vom 7. Juli 1713 bar, burch welches er bie Anerkennung bes Abbé be Saint-Aignan, ber die vier Sate in seiner These von 1705 verteidigt hatte, als Bischof von Beauvais erzwang. Roch leichter machte fich die Sache bas Conseil de regence im 3. 1718 durch die Erklarung, es beburfe ber papftlichen Ginfegungsbullen für Die Bifchofe nicht, "ba die Gorbonne entschieden, die Nationalfirchen konnten das durch das Ronfordat suspendirte Recht fich wiber aneignen".

Eine große Ungunst fiel auf ben Gallitanismus burch bie Ereignisse von 1790 bis 1800, besonders durch die Constitution civile du clerge, die manche als einen leidenschaftlichen, revolutionären Sieg der gallitanischen Kirche über die römische betrachteten, so sehr auch die Synoden von 1795 und 1797 sich dem papstlichen Stule unterwarsen. Die strengen Gallitaner dagegen sanden, das Konkordat von 1801 habe dem reinen Gallitanismus nicht Rechnung genug getragen, und sie bedauerten um so mehr die gewaltsame Beseitigung des in ihrem Sinne einstenken Konkordats von 1813. Unmöglich ist es uns, in diese Polemit hier einzugehen, und zwecklos wäre es, die Geschichte jener vier Maximen auch in diessen revolutionären Erscheinungen oder in jenen konkrarevolutionären zu versolgen, an welchen Joses de Waistre, Louis de Bonald und François de Lamennais sich beteiligten. In welchem Sinne an denselben auch hins und hergezerrt worden ist, sie sind die Grundregeln des Stats unter allen Regierungssormen, Republik, Raiserreich und unter der restaurirten Monarchie geblieben, sie sind von der neuen Universität wie von der alten angenommen, und so oft es passen schien, in den Borders oder Hintergrund gestellt worden. Zum Gesetze sind sie durch das kaisersliche Dekret vom 25. Hornung 1810 erhoben worden, und man hosste, sie swärden mahgebend für das krichliche Leben in Frankreich bleiben. Aber die seitherige

Entwidelung hat gezeigt, dafs man fich barin gründlich täuschte. Der Gallitanismus erscheint zur Zeit als völlig unterbrüdt. Der Ultramontanismus hat die

Berrichaft in Banben.

Die Sauptschriften sind die von Pithou (Pierre), Dupuy, Kommentator von Pithou, und Bossut; dazu kommen: Maimbourg, Traité historique de l'Eglise de Rome, Paris 1686, 4°; Histoire du droit public français ecclésiastique, (angebith) Londres 1737; J. de Maistre, De l'Eglise gallicane, 1 vol. in 8°; Derselbe, Du Pape, 2 vol. 8°; Dupin (André), Défense de la loi organique du concordat; Derselbe; Les libertés de l'Eglise gallicane, Paris 1824, 12°; Bordas-Demoulin, Les pouvoirs constitutifs de l'Eglise, Paris 1855, 8°; Fr. Huet, Le Gallicanisme, son passé, sa situation présente dans l'ordre politique et religieux, idid. 1855. — Auch Fleury, Discours sur les libertés de l'Eglise gallicane; Grégoire, Essai historique sur les libertés de l'Eglise gallicane (zwei Ausgaben und Clausel de Montals, Effets probables des disputes sur le Gallicanisme, 1853; Portrait fidèle de l'Eglise gallicane, 1854, sind einzusehen. Zuletz süren wir noch an daß für den Episse gallicane, 1854, sind einzusehen. Zuletz süren wir noch an daß für den Episse gallicane et ses maximes vengées contre les attaques de Mr. le Comte de Montalembert. Waß die weitere Entwidelung betrifft, bergl. den Artifel Frankreich, kirchliche Statistik, und Vatikanisches Konzil.

Gallus — C. Bibius Trebonianus Gallus (Inschriften bei Orelli 281. 997. 998. 1000; Münzen bei Edhel [VII, 355 f.] und Cohen [T. IV]. Aber ihn und feinen Son C. Bibius Afinius Gallus Belbumnianus Bolufianus [Inschriften bei Drelli 281. 999 f. 5071; Münzen bei Echel a. a. D. 369 f. und Cohen] Extrop. IX, 5; Oros. VII, 21; Bosim. I, 23 f.; Bonaras XII, 20 f.; Aurel. Bictor, Caes. 30 f. Epit. 30 f.; Euseb., Chron. ad. ann. Abr. 2269—2272, hist. eccl. VII, 1. VII, 10, 1; hieron., Chron. ad ann. Abr. 2268—2270; Syncell. 706, 2; Jordanes 18 f.; Caffiodor. Profper Aquit. Die script. hist. Aug. haben bier eine Lucke; daher unsere Renntnis ber Regierungszeit dieses Raisers fehr unsicher) stammte aus Perusia (geb. vielleicht i. 3. 207), war unter Decius im Gotenfriege General und wurde nach dem Untergang besfelben Ende 251 bom Senat zusammen mit dem Sone des Decius, Hostilianus, zum Augustus ernannt. Eine furchtbare Seuche, die seit 251 in Rom und den Provinzen, namentlich in Agypten und Nordafrita 15 Jare lang wütete, raffte den Hoftilianus balb hinweg. Geit 252 erscheint Bolufian, ber 251 zum Cafar ernannt worben, als Mitauguftus feines Baters. Bofimus gibt bem Gallus wie ben Untergang bes Decius (vergl. Bonaras), so den Tod des Hostilianus Schuld, allein dies ist wenig warscheinlich. Der schimpfliche Friede, den Gallus gleich im Anfange feiner Regierung mit den Goten ichließen mufste, die erneuerten Ginfalle diefer Barbaren, der Ginbruch ber Perfer, die Armenien und Sprien eroberten, endlich die schreckliche Best verdüsterten die Regierungszeit und gewiss auch das Ansehen und Andenken die ses Kaisers (anders Jordanes, aber in deutlicher Tendenz). Überliefert ift une, dafs die beiden Regenten in der Hauptstadt, mit besonderer Gewiffenhaftigkeit für die Bestattung ber Armen Sorge trugen. Als an der Donau ber General ber pannonischen Legionen, Aemisianus, zum Kaiser ausgerusen wurde, zog ihm Gallus mit seinem Sone entgegen. Bei Forum Flaminii (Euseb.) oder bei Interamna kam es zur Schlacht, in welcher die Kaiser — wie erzält wird, durch ihre eigenen Soldaten, die hausenweise zum Usurpator übergingen — den Tod sanden. Dies geschah im Frühling 254 (nicht schon Sommer 253; vgl. Bernhardt, Gesch. Koms I, S. 267; Eusedius, Cassisovor u. d. catal. imp. Rom. legen ben Raisern eine Regierung von 2 Jaren und 4 Monaten bei; ersterer dagegen in der R.G. nicht volle 2 Jare). Die Christen konnten sich in den ersten Monaten ber Regierungszeit dieses Raifers von ben Schrecken ber becianischen Ber folgung erholen, wie aus den Briefen der Zeitgenoffen, Cyprian und Dionpfiul von Alex. (bei Euseb. h. e. VII, 1) hervorgeht; eben darum ist aber auf die Bemertung des letteren, das die Regierung des Gallus anfangs "einen glüdliche

Fortgang hatte und ihm alles nach Wunsch von ftatten ging", nichts zu geben. Balb aber sah sich ber Raiser — ob aus eigener Initiative, ob unter ber Pression des von Seuche und Notstand geschreckten Volkes, ist nicht sicher festzustellen — 3u Maßregeln veranlaßt, beren Spipe sich gewiss auch gegen die Kirche richten sollte. Schon im Mai 252 befürchtete man dieselben in Karthago (Cypr. epp. 57 ed. Hartel); im Sommer 253 ichreibt Cyprian an ben romifchen Bifchof Cornelius (ep. 59) von einem faiserlichen Ebitt "quo sacrificia celebrare populus jubobatur". Bon einem ausbrudlichen Gbitt gegen bie Chriften wiffen wir nichts; aber jenes genügte, um partielle Chriftenverfolgungen hervorzurufen. Doch muffen bie Berfolgungen überall fehr mäßige gewesen sein und die Boranungen bes Ch= prian (ep. 57, 58), bafs fie bie becianischen übertreffen wurden, getäuscht haben. Bmar ließe sich das Gegenteil aus ben beiben Schriften Cyprians, Die damals entstanden sind - ad Demetrianum und ad Fortunatum - schließen, aber 1) Dionpfius weiß nur von Berbannungen "ber heiligen Manner, welche fur ben Frieben und für die Gesundheit bes Raisers beteten", zu berichten, 2) aus Cyprians Briefen ift zu erseben, das bie Magistratspersonen in Karthago sehr nachsichtig muffen zu Berte gegangen fein (op. 59-61), 3) in Rom felbst konnen nur wesnige Marthrer geworben fein. Der Bischof Cornelius wurde mit einigen Rleris tern nur nach Civita Becchia verbannt, wo er Juni 253 geftorben ift. Sein Rachfolger Lucius murbe ebenfalls nur verbannt und ift nach turger Beit wiber nach Rom zurudgekehrt. Er ift balb barauf noch einmal ergriffen worden und am 5. Marg 254 geftorben, maricheinlich im Gefängnis, möglicherweise gemartert worben. Cyprian ((ep. 60, 61) hat allen Grund gehabt, Die ftandhaften Bekenntniffe ber beiben romifchen Bifchofe und ihrer wenigen Leibensgenoffen fo boch als möglich zu werten, sofern fie ihm bas Beugnis Gottes für die tatholische Kirchenpartei im Gegenfat zur novatianischen zu enthalten ichienen, ein Beugnis, bas nach ber fatalen Rompromittirung in ber becianischen Berfolgung ibm felbst notwendig buntte. Man braucht aber nicht einmal zwischen ben Beilen zu lesen, um aus Cysprians Worten festzustellen, bas in Warheit die römische Gemeinde damals bessondern Märthrermut nicht nötig gehabt hat. Das Gedächtnis an eine Bers folgung unter Gallus ift beshalb auch in der Kirche frühzeitig so gut wie ganz erloschen.

Tillemont, Hist. des emp. Rom. X (Dresden 1754), p. 245 f.; Gibbon-Sporschil I, S. 253 f.; Pauly, Real-Encykl. VI, 2, S. 2573 f.; Reander I, S. 232 f.; Bernhardt, Gesch. Roms, S. 9 f., S. 267 f. Lipsius, Chronologie der rom. Bifchofe, G. 200 f. und bie Monographieen über Cyprian (Fechtrup I, **6**. 161 f.).

Gallus, ber Beilige, f. St. Gallen.

Gallus. Nitolaus Sahn, geb. 1516 ju Rothen, wie es beißt, als Son bes bortigen Bürgermeifters, bezog am 21. Juni 1530 bie Universität Bittenberg (Nikolaus Haen de köthen). Rach zehnjärigem Studium und nachdem er magister artium geworden, wirfte er als Lehrer an ber Schule in Mansfeld, bis 1542 Luther ihn ben Regensburgern jum Diakonus empfahl. Sein fehr ehrenvolles Ordinationszeugnis vom 17. April 1543 ist unterschrieben von Luther, Bugenhagen, Eruciger. Bon Regensburg vertrieb ihn das Interim. Er ging zu-nächst nach Wittenberg, wo er den schwerkranken Eruciger (er starb am 16. November 1548) als Prediger an der Scholöstirche vertrat; dann folgte er einem Rufe nach Magdeburg, bem Bufluchtsorte ber Interimsfeinde, wo er in der Uls richskirche predigte. Als Superintendent nach Regensburg zuruchberufen, ward er mit großem Jubel von der Gemeinde eingeholt, und hielt am 16. Sonntag nach Trinitatis 1553 seine Antrittspredigt. Bon da an blieb er dieser Stadt treu bis au feinem 1570 im Celler Babe in Burttemberg erfolgten Tobe, und ftanb nicht nur in Regensburg in großem Unsehen, sonbern wirtte weit barüber hinaus auf bas füboftliche Deutschland bis nach Steiermart.

In der Beit seines Fernseins von Regensburg hatte er sich fehr an Flacius angeichloffen und befämpfte mit ihm gemeinsam bas Interim, bie Abiaphoriften, Dsianber und Schwenckselb. Nicht wenige bamals erschienene Schriften tragen beider Männer Namen und zwar stand anfänglich der des Galus, später der des Flacius voran. In dieser Parteistellung beharrte er, um die Lehre der lutherischen Kirche gegen jeglichen eindringenden Irrtum zu verteidigen, und solange es hiermit verträglich war, entzog er auch Flacius seine Unterstützung nicht. Das Geschichtswert des Freundes, die Magdeburger Centurien, sörderte er durch Sammlung von Geldbeiträgen Bei dem Franksurter Fürstenkondent 1557, an welchem er sür Regensdurg teilnahm, verlangte er Ehrlichteit in Anerkennung des disher auch unter den Evangelischen in der Lehre Gesehlten, drang auf ernstliche Kirchenzucht, die aber nicht bloß von den Geistlichen, sondern auch von Odrigkeiten der Gemeinde zu handhaben sei, und schlug zur Bewarung der äußeren Einheit vor, man möge nicht einen, sondern etliche "Universalsuperintendeten" mit bestimmten Rechten einsehen; Salig, Gesch. d. augsb. Konf. 3, 264 ff. — Nach dem Wormser Gespräch trat er 1558 gemeinsam mit Flacius sür das rechte Verständnis des augsdurgischen Bekennnisses ein. Mit demselben erklärte er sich 1561 gegen das sür die damaligen Verhältnisse nicht underechtigte Lünedurger Mandat. Er wollte so die volle Freiheit des Verenntnisses der Warheit wider den Irrtum verteizigen. Dagegen weigerte er sich zwei Jare später, sür Heßhylius einzutreten, als dieser in Magdeburg in derselben Sache leidenschaftlich zu weit gegangen war. Überhaupt erwies er sich bei aller dogmatischen Entschlung des Friedens geneigten Wann.

Bgl. Luthers Briefe, de Wette 6, 345: Corp. Reformatorum; der dort 7, 972 und 8, 102 erwänte Gallus in Jüterbod ift ein anderer; die meisten Schriften sind mitverzeichnet bei Preger, Matth. Flacius 2, 540 ff. Nach demselben der sinden sich viele Briefe von G. und an ihn im Regensburger Stadtarchiv und in München auf der Hof: und Statsbibliothet; Melchior Adam, Vitae 1, 156, dürstig; Baumann, Historie d. Fürstenth. Anhalt, VII, Kap. 3, S. 339, fast nur Überssehung aus Adam; Serpilius, Diptycha Reginsburgensia 1716. Eine irgendwie angemessen Lebenssstäge des Mannes sehlt noch.

Gamaliel, רמעמאל, אמליאל (im A. Teft. nur in 4 Mof. 1, 10; 2, 20, wo ber hauptmann ber ftreitbaren Mannschaft von Manaffe also heißt) ift ber Name des berühmten Pharifaers, welcher von der driftlichen Rirche gleich febt wie von der judischen Synagoge geseiert wird; von dieser (f. Mischn. Sota 9, 15; Gittin 4, 2; Baba mez. 5, 8 u. a. u. vgl. die Darftellung in den beiden Berten von Dr. Jost über die Gesch. der Ffraeliten) als der wurdige Entel des großen Sillel (von beffen Son Simeon), als der beim gangen Bolf in der hochsten Ach tung ftehende Befeteslehrer, bon ber Rirche bagegen als ber frühere Lehrer bes Apostels Paulus (Apg 22, 3) und als der Urheber jenes Urteilsspruches über das Christentum (Apg. 5, 34—39). Das Ansehen dieses Mannes in feinem Bolte war fo groß, bafs man ihn "bic Berrlichfeit bes Befetes" (כבוד החורה) nannte, ihm zum ersten Mal den Titel Rabban (unfer Lehrer) beilegte, ihm die Feststellung des järlichen Ralenders, der Neumonde, Schaltmonate, Festtagsberechnung überließ, und dass er unter den Raisern Tiberins, Cajus und Claudius den Borstellen, und bass et unter ben kraisern Livetins, Sasus int Statulus bei Borsit im Symedrium gesürt haben soll. Als Jar seines Todes wird das achtzehnte nach der Zerstörung Jerusalems genannt. Ob Gamaliel bei jenem Ausspruche über das Christentum den Sieg oder den Untergang desselben erwartet habe, ist nicht zu entscheiden; dem Texte nach scheint eher das zweite in seiner Erwartung gelegen zu haben; die Tradition der Kirche indessen spricht für das erstere, denn diese (s. Phot. cod. 171, p. 199 und Clem. recogn. 1, 65 und dgl. die Verstellung von Wegensteil I. a. 2002, d. Schröden Wirkanges (d. V. 233) bie Darftellung von Wagenseil I, c. p. 992; v. Schrödh, Rirchengesch. 1X, 233. 234 und von Reander, Pflanz. I, 64. 65) erzält, Gamaliel sei ein Better von Ritobemus gewesen, frühzeitig wie diefer ein heimlicher Unhanger Befu, habe fich später mit seinem Son Abibus zugleich mit Nifobemus von den Aposteln Betrus und Johannes taufen laffen und sei im Glauben an Jesum felig entschlafen. Die Bergleichung dieser Tradition mit der der Spnagoge spricht gegen die kirchliche:

nicht als ob der Talmud eine so zuverlässige Quelle wäre; aber die Bekehrung Gamaliels hätte gewiss jeden Nachglanz seines Ruhmes in der Synagoge ausgeslöcht. Wol aber wird uns jener Urteilsspruch nach der Schilderung des Talmud vollkommen begreislich; denn derselbe Mann, welcher als die Herrlichkeit des Gesetes geschildert wird, erscheint zugleich im Lichte einer einen Pharisäer ungewönslich auszeichnenden Humanität, wie denn von ihm erzält wird, dass er kein Bedenken getragen, in Ptolemais in einer Halle zu daden, darin eine Aphrodite ausgestellt war, serner, dass er ein Siegel fürte, darein ein Bildnis gravirt war, und dass er gegen Andersdenkende keine Gewalt anwenden wollte; selbst das Geset, das er gegen Feinde des jüdischen Glaubens in die Synagogengebete einschalzten ließ, scheint seinen Fluch nur gegen eigentliche Verräter am jüdischen Glauben gerichtet gehabt zu haben

Der Talmub unterscheibet ihn durch den Beisat "der Altere" (1997) bon seinem Son oder Enkel Gamaliel, welcher, nachdem ein Überrest der rabbinischen Aristokratie aus der Zerstörung Jerusalems sich gerettet und das kleine Jamnia zu seiner Residenz und zum Mittelpunkte der gesamten jüdischen Diaspora erhoben hatte, daselbst die höchste Auktprität in sich vereinigte und zuerst den Titel Rasi (Fürst) annahm, bis er in der Berwirrung des Ausstandes unter Bar Cochba verschwindet.

## Ganganelli, f. Clemens XIV.

Garaffe, Frang, geb. ju Angoulome, feit 1601 im Orben ber Jefuiten, war ein seinerzeit vielgenannter Rangelrebner und Schriftfteller. Maffenhaft brangte man fich zu feinen Predigten, weil die außerordentliche Lebhaftigkeit feines Bortrages die Menge ebenfosehr anzog und fesselte als sein Wit und seine pitanten Anspielungen auf die Zeitverhältnisse. Selbst ftarte Possen erlaubte er sich auf ber Rangel, um fein Bublitum ju gewinnen. Als Schrififteller hat er fich, neben einigen unbedeutenden poetischen Produktionen, hauptfächlich der Polemik gewidmet. hiebei trat fein jesuitischer Fanatismus und die bose Art feiner öffentlichen Birtfamteit in ber verwerflichften Geftalt hervor. Ift jemand gegen feinen Dr= ben aufgetreten, so hielt er fich für berechtigt, auch den würdigften Mann burch seine Pamphlete in der gemeinften Art anzufallen. Auch die Soten fanden teine Onabe vor ihm. Der treffliche Etienne Basquier, ein romifcher Ratholit und langft tot, mufste 1623 in einer Schrift bes P. Baraffe bie argfte Berleumbung und Misshandlung erfaren, weil er 1565 die Universität gegen den Jesuitenorden verteidigt hatte. Die Sone des Berunglimpften traten für die Ehre des längft verstorbenen Baters 1624 auf. — Die innerhalb ber rom. Kirche hervortretende Freigeisterei bekämpste er (3. B. in bem Buche la Doctrine Curieuse des beaux esprits de ce temps, ou prétendus tels, contenant plusieurs maximes pernicieuses à l'Estat, à la Religion et aux bonnes moeurs, combattue et renversée par le P. François Garassus, 1623) in einer fo leichtfertigen, unwürdigen Art, dafe er nur abstoffen, verftoden tonnte. - Dafe die Reformirten vom eifrigen Bater nicht geschont wurden, verfteht fich von felbft bei bem unvergleichlichen Safs, welchen ber Jefuitismus und überhaupt ber Romanismus diesem Teile ber Evangelischen widmeten. Gine fehr giftige Schrift gegen fie ließ er unter bem Ramen Andreas Scioppius und unter bem Titel Elixir calvinisticum, Antw. 1615, erscheinen. Sein Rabelais reforme (1622) gehört ebenfalls hieher, ein Buch, welches mehr eine Satyre, als eine Rontroversschrift ift und von Perfonlichkeiten ftrost, sowie von groben Spagen, Berleumdungen und Unwürdigkeiten aller Art. Besonders wütet er gegen den ehrwürdigen reformirten Baftor Bierre du Moulin, diefen wirklich bedeutenden, gelehrten und scharffinnigen Rontroversiften. — Das ift über: haupt der Charafter der Polemit des P. Garaffe, dass er bor allem den Gegner perfonlich verächtlich macht und verspottet und das Publikum durch zweideutige, gang verwerfliche Mittel befticht. Ernfte Saltung, miffenschaftlicher Beift, grundliche Erörterung und Renntnis bes behandelten Gegenstandes mangeln biefen Arbeiten ebenso fehr, wie Anftand, Barheitsliebe und sittliche Burbe überhaupt,

Auch von römischer Seite ist dies anerkannt, beklagt und bekämpft worden. Mit ben derbsten Zurechtweisungen traten gegen ihn z. B. der Prior Ogier (Jugement et Censure etc., 1623) und der berühmte Abt von St.-Cyran (La somme des kautes et faussetes etc., 1626) auf. Der Geschichtschreiber des Ordens dagegen stellt Garasse als ein Muster von Bescheidenheit, Mäßigung und Sanstmut dar. Der Ausbruch einer Seuche in der Provinz veranlaste ihn, von seinen Oberen sich zur Krankenpsiege nach Poitiers senden zu lassen, wo er selbst von der Krankheit ergriffen am 14. Juni 1631 starb. Vergl. den Artikel von Bayle.

Sudboff+ (Steit). Gardiner, zu Edmundburg in der Graffchaft Suffolf 1483 geb., natürlicher Son bes Bischofs Lionel Boodwil von Salisbury, bes Bruders ber Gemalin Eduards IV., ein Mann von ausgezeichneten Gaben, aber von gemeinem Charatter, ftubirte zu Cambridge und legte ba ben Grund zu feinen ausgebreiteten Renntniffen im tanonischen und im Civilrechte. Auch in ber griechischen Sprace und Litteratur erwarb er sich bebeutenbe Kenntniffe, wogegen seine theologische Bilbung immer eine beschränkte blieb. Er murbe Setretar bes Rarbinals Bolfen, und als folder Mitglied ber Rommiffion, welche Beinrich VIII. in ber beruch tigten Chefcheibungsfache an ben Papft fanbte. Garbiner brachte es babin, bafs biefer Campeggio als papftlichen Legat nach England absenbete, um bie schwierige Angelegenheit zu schlichten. Garbiner, ber ihn nach England begleitet hatte, ward bald darauf Mitglied des königlichen Statsrates (1529) und nahm als solches tätigen und lebhaften Anteil an der Ehescheideidungssache, suchte sie auf alle Beise zu befördern, so dass er in Oxford die Entscheidung dafür sogar mit Gewalt erzwang. Dadurch erward er sich große Gunst bei dem Könige; dieser ernannte ihn zu seinem Stellvertreter, um der Unterredung zwischen dem Kapit und der Vieren der State der Engeleiche Geschen und der Engeleiche der State der Sta Könige von Frankreich in Marseille beizuwonen (1533), darauf gab er ihm das Bistum Binchefter. Aus Dant bafür murbe Barbiner einer ber eifrigften Berteibiger ber foniglichen Suprematie in firchlichen Dingen, und einer ber tätigften Beforberer bes Schismas. Daneben aber blieb er für feine Berfon bem alten Religionsspfteme getreu und nahm fogar Anteil an einem Bunde, beffen 3med es mar, die alten Bebräuche und Traditionen in ber Rirche festzuhalten und jebe Reuerung zu verhindern. Doch mufste er durch feine Schmeicheleien, durch feine enthufiastischen Berficherungen von Treue und Ergebenheit sich bie Gunft bes Ronigs bis in beffen letten Jare zu bewaren. Es ruhte auf ihm ber Berbacht, mit dem Bapfte im Bunde zu ftehen und im Intereffe bes romifchen hofes zu arbeiten; benn er suchte womöglich Cranmers Reformationsplane zu burchtreuzen, half Cromwell fturgen, verhinderte die Bereinigung Englands mit den beutschen Broteftanten, hielt überall feine Spione, welche ihm die heimlichen Protestanten ent beckten und betrieb beren Berurteilung. Gardiner entging allen Nachstellungen, die ihm dies Berfaren zuzog, dadurch, dass er es sich zum Gesetz machte, niemals selbst als Urheber einer tirchlichen Maßregel aufzutreten und nichts zu tun one die Einwilligung oder den ausdrücklichen Besehl des Königs, dieser hinwiderum holte in den meisten Angelegenheiten seinen Kat ein. Am Ende der Regierung Heinrich VIII. nahm jedoch sein Einfluss ab. Seine Feindschaft gegen Cranmer entfremdete ihn dem Ronig; seine Berbindung mit dem nieberträchtigen London jum Sturze bes vom Ronig fehr geschätten Erzbischofs von Canterbury feste ihn in ber öffentlichen Meinung herunter; fein fichtbares Streben, burch Rante und boshafte Ginflufterungen die Königin zu verderben, erbitterte ihren Gemal. Es tam bahin, bafs ber Ronig seinen Ramen aus ber Lifte ber Rommiffion von 16 Raten, welche nach feinem Tobe unter ber Minberjärigkeit feines Sones bas Reich regieren follte, ausstrich; ber fatholischen Bartei, die bem Ronige beshalb Bor stellungen machte, erwiderte dieser: "Gardiner wurde euch alle in Unruhe und Bermirrung feten, benn er hat einen rantevollen und unruhigen Beift". Rach bem Tode des Königs bekämpfte er eifrig die neuen reformatorischen Ragregeln und zog sich dadurch eine mehrwöchentliche Saft zu: seine Oppositionsstellung leitet Weber a. a. D. mehr aus Berbruss über seine Zurucksehung als aus Gewiffen haftigkeit und Uberzeugungstreue ab. Richtiger ift es, zu sagen, bafs beibes zu-

fammenwirkte. Freilich murbe ein hochft ungunftiges Licht auf ihn fallen, wenn bie Angaben bei Weber II, 295, völlig erwiesen waren, bast er ungeachtet seiner Opposition gegen die Reuerungen von dem tatholischen Lehrbegriffe insoweit abgegangen mar, bafs er bem Abendmal ben myfteriofen Charafter entzog und es als Gedächtnismal unter beiberlei Gestalten abminiftriren laffen wollte. bafs er bas Sünopfer ber Messe nach dem Opfer am Kreuze für überflüssig erklärte, bass er die Entfernung der Gnabenbilber und Reliquien aus ben Rirchen und bie Aufhebung der Kantoreien und Legate zu Seelenmessen billigte, ja selbst das common prayer-book nicht verwarf. Soviel ist gewiß, dass er durch fortwärende Opposition sich 1551 die Absetzung und neue Berhaftung zuzog. Unter Maria Tubor spielte er bei der Restauration des Katholizismus eine Hauptrolle. Die Königin befreite ihn aus der Gefangenschaft, erhob ihn zum Kanzler des Reiches und setzte ihn in sein Bistum wider ein. So betrieb er denn mit verfolgungs-süchtigem Eifer den Sieg des Papsttums. Doch riet er der Königin, noch eine zeitlang die Rechte des Oberhauptes der Kirche in Anspruch zu nehmen, um besser an ber Restauration bes Ratholizismus arbeiten zu fonnen. Sowie er merkte, bafs bas blutige Geschäft ihm gar zu große Unpopularität zuziehen konnte, übergab er bas eigentliche Inquisitionsgeschäft dem Bischof Bonner, bessen robe Sinnesart vor dergleichen Strupeln ihn sicher stellte. Garbiner arbeitete freilich noch immer gegen die Reformation, er machte zugleich vergebliche Berfuche, um die Beftatigung ber Alienation ber Rirchengüter burch ben Bapft zu bewirken. Er erlebte noch die Hinrichtung Latimers und Ribleys und ftarb im Oftober 1555. S. Beber, Beschichte ber altfatholischen Rirchen und Setten in Großbritannien, 1. Th. 1845; 2. Th. 1853.

## Garizim, s. Samaritaner.

Garnier, Johann, wie Petavius und Sirmond eine Zierbe des Jesuitensordens, wurde 1612 zu Paris geboren. Er trat schon sehr früh, erst sechzehn Jare alt (1628) in den Orden der Gesellschaft Jesu. Bald zeigte sich seine vorzügliche Befähigung für die Pssege der Wissenschaft, besonders der Theologie, als Lehrer wie als Gelehrter. In jener bekannten, bewärten und gesegneten Beiseheit schafste sein scharfsichtigter Orden zur rechten Zeit den so offendaren, großen Gaben das angemeffene Feld ber Tätigkeit. Bierzig Jare hindurch bekleibete Garnier Professuren ber alten Sprachen, ber Ithetorit, ber Philosophie, ber Theologie. Dazu gewärte man seinen gelehrten Forschungen, seinem Buge nach tritisch-hifto-rifcher Gelehrsamkeit und Nachsuchungen an den verschiedensten Orten jeden nur möglichen Borschub. In solch unausgesetzter, strenger, sich selbst vergeffender Arbeit ging bas gange Leben bes P. Garnier babin. Er veröffentlichte nach einanber eine Reihe bebeutenber Arbeiten, beren Wert und Bebeutung gulett auch bie Feinde und Gegner bes Orbens nicht verfennen tonnten. Allerdings find die Organi philosophiae rudimenta (1651) und die "Regeln des tath. Glaubens über die Gnade Gottes" (Regula fidei cath. de gratia Dei per Christum 1655) — mehr oder weniger Jugendschriften. Die letztere leidet überdem sehr an den betannten traurigen Mangeln ber jefuitischen Gnabenlehre. Doch ift es wol gerabe bem Interesse Garniers zuzuschreiben, dass er sich mit so vielem Eifer der Geschichte des Belagianismus zugewandt hat. Nachdem schon von anderer dem Jesuitismus keineswegs holder Seite auf diesem Gebiete Ansehnliches geleistet worden war, gelang es dennoch scinem umfassenden Bissen, seiner theologischen Be-fähigung und seinem bedeutenden Scharssinn, hier Lorberen zu erringen. Seine Arbeit über ben befannten pelagianifchen Bifchof Julian von Eclanum (Juliani Eclanensis episcopi libellus notis illustratus 1668), sowie vornehmlich seine Ausgabe der Schriften bes Marius Mercator, welche er im 3. 1673 mit seinem Kommentare und Abhandlungen über ben Pelagianismus (Marii Mercatoris — opera cum notis et dissortationibus, Paris. fol.) herausgab — find ausgezeichnete Leiftungen von bleibenbem Berte. Rarbinal Norifius war als augustinischer Theologe und Bearbeiter berfelben Materie nicht besonders aufgelegt, die Berdienfte eines jefuitifchen Schriftstellers fonell und leicht zu erkennen. Garniers Marius Mercator indes

hat biefen trefflichen Renner ber Geschichte bes Belogianismus fo umgeftimmt und gewonnen, bajs er erflart haben foll, fein Bert über die Befchichte ber pelagia nischen Regerei wurde ungeschrieben geblieben fein, wenn er biefe Differtofionen juvor gelefen hatte. Barniers entichiedener Borliebe für dogmengeschichtliche Stu bien verdanten wir noch zwei ichagenswerte Schriften. Im Jar 1675 gab er ein geschichtliches Werf des sechsten Jarhunderts über Die nestorianischen und eutschianischen Streitigkeiten herans, nämlich des farthagischen Archidiatons IIberatus Breviarium sive historia controversiarum Nestorianae et Eutychianae. Biberum find Garniers eigene Untersuchungen in ben gelehrten Roten und 216handlungen niedergelegt, welche bem Berte beigegeben find. Andere hiftorijde Fragen bon entschiedenem firchenhistorischen Interesse behandelt er in den drei großen Differtationen, welche er feinem im 3. 1680 mit hiftorifchen Anmertungen erschienenen Liber diurnus Romanorum pontificum hingufügte. Gleich Die erfte derfelben ift recht beachtenswert. Er behandelt hier die cause celebre der Reperci des rom. Bijchojs Donorius. Leute wie Onuphring, Bellarmin, Gretfer, Batonius fuchen in Sonorius bie papftliche Unschlbarteit baburch gu retten, bafs fie Berfälschung ber Alten bes fechften Rongils, bas Borhandensein falicher bem honorius unterschobener Briefe behaupten und bas gange Faftum ber Berbammung ihres Schuglinge ableugnen. Bu folden gefärlichen Bewalttaten und aller beglaubigten Beschichte honsprechenden Ertrabagangen ließ sich freilich Barnier nicht hinreißen. Bielmehr zeigt er, bajs honorius allerdings bom VI. Rongil verbammt worden und dafs die Aften biefer Rirchenversammlung feineswegs ber falicht feien. Rur ftellt er im Intereffe des rom. Spftems den gang unhaltbaren Sat auf, Honorius sei persönlich nicht der Netzer gewesen, als welcher er der dammt worden sei. Auf einer in Ordensangelegenheiten unternommenen Reife nach Rom starb er in Bologna am 16. Oktober 1681. Nach seinem Tode derössentlichte der Ordensgenosse P. Hardonin seine Supplemente zu Theodorets Werten (Auctarium Theodoreti Cyrensis episcopi seu opp. Tomus V). An der Spipe biefes Bandes, welcher hauptfachlich Garniers Arbeiten über Theoborets Leben und Lehre enthält, fteht auch eine Biographie des Antors bom Berausgeber bearbeitet.

Garnier, Julien, gegen 1670 gu Connerai in Maine geboren und feit 1689 Mitglied ber gelehrten und hochverdienten Kongregation ber Mauriner. Dafe der berühmte Dom Mabillon fich Garnier gum Rollaborator ausbat, bemeifet allein icon die Bedeutung Diefes Gelehrten. Geine umfaffende Renntnis ber gue chischen Sprache und Litteratur bestimmte ben Orben, ihm die Besorgung einer neuen Ausgabe ber Werke bes Basilius zu übertragen. Bom Jace 1701 an mo mete er biefem wichtigen Unternehmen alle Beit und Rraft. Der erfte Band m schien zu Baris bei Coignard nach zwanzig Jaren unausgesetzten Fleises und Forschens unter bem Titel: Seti. Patris nostri Basilii — omnia opera quae er tant, vel quae ejus nomine circumferuntur, ad manuscriptos codices gallicanos, vaticanos, florentinos et anglicos nec non ad antiquiores editiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, criticis praefationibus, notis . . . illustrata. Rur den zweiten Band noch fonnte Garnier im folgenden Jare selbst ediren, dem bald darnach wurde er sehr frank und starb am 3. Juni 1725 ausgerieben durch seine gelehrten Arbeiten. Dom Prudent Maran besorgte die Herausgabe des

noch schlenden britten Banbes ber Werte bes Bafilius.

R. Subhoff (Steit).

Garten (bei den Bebraern) werden in ber Bibel oft erwant, denn fie waren, wie anderwarts im Morgenlande, jo auch bei den Ifraeliten, febr beliebt: nicht nur legten Ronige bei ihren Balaften bergleichen an (Bred. 2, 5; 2 Ron. 25, 4; Reb. 3, 15; Efth. 1, 5 f.), wobei wir nur an ben fogenannten , Romggarten" bei Jerufalem am Ausgange bes fogeheißenen Thropoeon erinnern (The nius, Comm. zu den BB, der Kon., Anh. S. 23), sondern auch schlichte Butger hatten Gärten bei ihren Häusern (Susann. B. 4, Luf. 13, 19), wie befanntlich z. B. in Babel sehr viele waren (Jerem. 50, 16; Diod. 2, 7), doch in Jerulo lem durften später feine innerhalb der Stadt angelegt werden (Lightfoot, Centur.

chorogr. bor ben horis ad Ev. Matth. cap. 21 et horae ad Matth. 26, 36), bor ben Toren aber waren ihrer, namentlich im Gihontale, fehr viele (Jos. B. J. 5, 2, 2). Diefe Garten (בַּבְּרֹם und בַּבְּרֹם eigentlich = umgaunte, verschloffene Drte) maren verschiedener Art; teils Rraut-, Gemufe- גו הירַק, Dbft-Garten jum Ruten ber Menschen (Deut. 11, 10; Jer. 29, 5; Am. 4, 9; 9, 14; 1 Ron. 21, 2), teils eigentliche Luftgarten ober Parle (Susann. 7; Hohel. 6, 2), in benen große **Balbb**äume und Gebüsche von Cypressen, Lorber, Granaten, Feigen, Nuss-baumen u. dgl. mit Wiesen und Blumenbeeten abwechselten. Solche Parke, mit einem nichthebräischen Worte Greg genannt (f. ben Art. "Eben"), waren oft sehr umfangreich und dienten, zum Beispiel ben persischen, durch ihre Bor-liebe für Gärten befannten, Großen (Xenoph. Cyrop. 1, 3, 12 [14]; Anab. 1, 2, 7; Hellen. 4, 1, 15 u. o.), als Jagdreviere, s. Hohel. 4, 13; Pred. 2, 5; Reh. 2, 8. Die darin gepslegten Blumen waren, wenn auch weniger mannigfaltig als in unfern mobernen Runftgarten, immerhin nicht gering an Bal und Arten, vorzüglich Lilien, Rosen und allerlei wolriechende Straucher und Burgtrauter, wie Kypern (Alhenna, besonders in Agypten heimisch, Hitzig zu Hohel. 1, 14), Rarben, Balfam, Safran u. bgl., zum teil auch exotische Gewächse (vgl. bas Bild Jes. 17, 10), s. Hohel. 4, 12 ff.; 5, 1; 6, 2. 11 \*). In solchen wols burchdusteten, verschlossenen (Hohel. 4, 12) Lusthainen besanden sich auch Bassins sum Baben (Sufann. B. 15; vgl. 2 Sam. 11, 2), wie überhaupt für ihre Bemafferung sorgsältig gesorgt wurde, sei es, dass man sie an lausendem Wasser anlegte, sei es, dass durch tünstliche Vorrichtungen das Wasser in sie geleitet und berteilt wurde (Jes. 1, 30; 58, 11; Jer. 31, 12; Hohel. 4, 15; Pred. 2, 6; 4Mos. 24, 6 u. a.). Könige und Begüterte legten sich gern in Gärten ihre Familiengruft an (2 Kön. 21, 18. 26 und dazu Themius; Matth. 27, 60; Joh. 19, 41). Aber auch Gögendienst wurde in Hainen und Gärten vorzugsweise getrieben (Jes. 1, 29; 57, 5; 65, 3; 66, 17; baher die so häusig widerkehrende Bemerkung: sie rkucherten unter jedem grünen Baume 1 Kön. 14, 28; 2 Kön. 16, 4 u. a.). Dagegen zieht sich der Gerr selbst wie früher so noch letzten Abende seines irbifden Banbelns in einen Garten am Olberge zum Gebete zurud, Matth. 26, 36; Joh. 18, 1. — S. noch v. Lengerke, Kenaan, I, S. 89 f.; Winer im RWB.; Laulys Realencykl. III, S. 1505 ff. und Teuffel, ebenb., V, S. 1158 f.; Tobler,

Denkol. ans Jerus., S. 94 ff.

Sarve, Karl Bernhard, eine Zierde der Brüdergemeinde durch seine Reiflungen im geistlichen Liede. Der Son eines gotteksfürchtigen Pächters in der Kahe der Stadt Hannover, wurde am 4. Jan. 1763 geboren und schoter in der Kieger Knade der herrnhutischen Erziehungkanstalt zu Zehst in den Niederlanden andertraut. Hier und einige Zeit darauf in Neuwied entwicklte die ebenso entschieden christliche als eigentümliche Erziehungkweise der Brüdergemeinde schöne und oft rürende Geistesblüten im Umgange mit dem Gekreuzigten. Im Pädagosium zu Niesky und im Seminarium zu Bardy erhielt er seine wissenschaftliche bisdung. Der junge Mann, dessen große Anlagen und Fähigkeiten die Brüdersemeinde sehr wol erkannte, erhielt gleich nach Beendigung seiner Studien eine Verestelle. Bis 1797 trug er die philosophischen und historischen Wissenschaften Riesky vor. Sein durchaus wissenschaftlicher, tiessinniger, irgend welcher bloßen Ranier religiösen Anschaus wissenschaftlicher, tiessinniger, irgend welcher bloßen Ranier religiösen Anschaus und Lebens gar wenig holder Geist mochte num wol herrnhutischer Ängstlichseit und Art etwas besorglich vorkommen. Genug, inserem Garde wurde ein anderer Wirkungskreis angewiesen, und er war jest, im resormirten Tropus angehörend, nacheinander Ausseher des Unitätsarchivs Behft, Brediger in Amsterdam, Anstaltsinspektor und Brediger zu Ebersdorf,

<sup>\*)</sup> Auch bei ben alten Agyptern war bie Anlage von Garten bei ben Haufern ein haus Bergnügen, wie sich benn Abbilbungen von Garten mit Baumalleen, Blumenbeeten, Lausund Basserbehältern oft abgebilbet sinben, s. Lepfius, Denkm. a. Ag. u. Ath., Abth. III Wers in ber Zeitschr. b. DMG. XXX, 399 f. Wie bei ben Sprern (Plin. H. N. 20, 8, schint nach obigem in Ifrael die Gartenkunst ebenfalls einen nicht geringen Grad von Bilbung erreicht zu haben.

Geistlicher zu Rorden, Arbeiter der Brüdergemeine und Brüdersocietät in Berlin. Ganz besonders segensreich wirkte er am letzteren Orte, wärend der sür Preußens Hauptstadt so sehr schweren Kriegszeiten von 1810 bis 1816. Darauf stand er zwanzig Jare hindurch an der Spitze der herrnhutischen Gemeinde zu Reusalz an der Oder. Altersschwäche und Kränklichkeit bewogen ihn auf dem Synodus des Jares 1836 sein Amt niederzulegen. Das liede Herrnhut wälte sich der Dichtergreis zum Ruheplätzchen für seine alten Tage. Hier starb er am 22. Juni 1841.

Die vorzüglichste Begabung hatte dieser ausgezeichnete Mann für die geistliche Dichtung empfangen. Er gehört zu den hervorragendsten geistlichen Liederbichtern der neuern Zeit. Sein Ausdruck ist klar und maßvoll, seine Bersbildung meisterhaft. Krast und Innigkeit sind bei ihm auß schönste geeinigt und dom eigentlich Hernhutschen ist wenig zu sinden, wärend seine resormirte Konsessivaleicht auß Liedern wie "Komm herein, Haupt der Deinen" zu erkennen ist. Bewundernswürdig ist die reiche Produktivität, welche mit so reicher Formbildung und gediegenem Inhalt gepart ist. Erschienen sind von ihm: "Christliche Gesänge", Görlitz 1825, mit 303 meist von ihm gedichteten Liedern, und "Brüsdergesänge", Gnadau 1827, mit 65 Liedern. Sein überaus reicher, handschriftslicher Rachlaß besindet sich in den Händen seines Sones. Richt nur eine stark vermehrte Aussage der "Christlichen Gesänge" harrt auf Veröffentlichung, sondern auch eine umsassen Sammlung von Liedern, Oden, Sinngedichten, Elegieen 2c. Auch hinterließ Garve der Brüdergemeine handschriftlich eine vollstänzbige Bearbeitung des Brüdergesangbuchs.

Gaß, Joachim Christian, der Son eines Predigers in Leopoldshagen bei Anklam in Bommern und der Bater bes Unterzeichneten, war am 26. Rai 1766 in bem genannten Dorfe geboren. Er empfing feine Schulbilbung auf ber bamals berühmten Rlofterschule Bergen, studirte marend ber Jare 1785—1789 in Halle Theologie, woselbst ihn Semler anregte, wo er sich aber auch mit tautifcher Philosophie, mit Herbers, Wielands, Forsters Schriften eifrig beschäftigte, wurde 1795 Feldprediger bes Regiments von Borde und Garnifonprediger in Stettin und verheiratete fich bald nachher. Leichtigkeit ber Rebe und Innigfeit bes Gemütes machten ihn zum Prediger burchaus geeignet; auch ergab er fic biefem Beruf mit Begeisterung und darf wol zu denen gezält werden, welche am Anfang dieses Jarhunderts das gesunkene Vertrauen zum geistlichen Stande wider herstellen und die Wirtsamteit der Ranzelrede neu beleben halfen. Als Theologe hatte er mit der alten Orthodoxie, wenn er ihr jemals angehört, wol schon früh gebrochen, und dennoch wurde er als junger Mann zuweilen für ein Residuum derselben angesehen; der Grund war, weil er von dem herrschenden Moralismus fich wiber einer religiöfen Anschauung bes Chriftentums zuwenbete und beffer eigentumliche Buge hervorhob. Bon diefem Streben, die verlorene fcone "Individualität" des Chriftentums wider ju gewinnen, geben Beugnis feine "Beitrage zur Berbreitung eines religiösen Sinnes in Predigten" (Stettin 1801, 2. Aufl. 1804, zweite Sammlung 1806). Der "Geist der Zeit", fagt die Borrede des ersten Bandes, fordert selbst zu religiöser Besinnung auf. Die Weltereignisse, wie fie feit der Revolution in erschütternber Folge einander brangten, schienen alle nur die eine Manung kundzugeben, dass jeder fich ermannen und über die Eindrude irbifder Berganglichkeit erheben folle, damit er nicht "ihrer furchtbaten Gewalt erliege, sondern auf die hoberen geiftigen Bedurfniffe feines Dafeins 311rudgefürt werde". Aber auch zu wissenschaftlicher Bertiefung fand fich Beran laffung; für G. war die ichon 1803 angefnüpfte Freundschaft mit Schleiermacher von besonderer Bichtigkeit; er rechnete diese Berbindung zu den schönften Bierden feines Lebens und auch Schleiermacher hat beren Bert durch die Deditation fei nes "fritischen Sendschreibens" über den ersten Brief an den Thimotheus (1807) öffentlich anerkannt. Das Kriegsjar 1806 fürte ihn nach Halle, wo er mit Schleier macher und Steffens zusammentraf; zwar kehrte er nochmals nach Stettin zurud, aber bie Auflösung seines Regiments und schwere häusliche Trübsal bewogen ib.

Gak 751

zu Ende bes 3. 1807 nach Berlin überzusiedeln, wo er fehr balb Prediger an ber Marienkirche murbe. Zwei Jare fpater (1810) — und vielleicht waren bies bie gludlichften feines Lebens, benn er genofs bie Liebe feiner Gemeinde in hobem — erfolgte seine Berufung nach Breslau, und hier ist er bis an seinen Tob geblieben. Als Konfistorialrat und Mitglied ber Kirchen- und Schulendeputation der dortigen Regierung murbe er der Kanzel entzogen, fah fich jedoch einen größeren und unter den damaligen Berhältnissen doppelt wichtigen Wirkungstreis aufgetan; auch follte fich mit biefem firchlichen Amt balb ein zweites akabemisches verbinden. Infolge ber Berlegung ber Universität von Frankfurt an ber Ober nach Breslau (1811) wurde ihm die orbentliche Professur für spstematische und praktische Theologie anvertraut; auch übernahm er die Oberleitung des Breslauer Schullehrerseminars und stiftete das homiletische Seminar der theologischen Fastultät. Sein Leben wurde bei so verschiedenartigen amtlichen Verpstichtungen ein strenges Arbeitsleben, aber es blieb nicht unbelont. Indem es ihm gelang, in die lange vernachlässigte kirchliche Berwaltung der Provinz einen strengeren Gang zu bringen, trat er selber auf diesem Gebiet in die Reihe der allgemein geachteten Personlichkeiten der Provinz und zu einem großen Teil der schlessichen Geist-lichkeit in ein befreundetes Berhältnis; in das akademische Lehramt, für welches er nicht vollständig vorbereitet mar, hat er fich mit Anstrengung hineingearbeitet. In wissenschaftlicher Beziehung war er mehr Denter als Gelehrter; er brachte eine gute philosophische und dialettische Borbildung mit, fein Bortrag mar lebhaft und fließend, daher auch die steigende Frequenz feiner Rollegien. Als Theologe folofs er fich der Richtung seines Freundes Schleiermacher an, one jedoch beren tonfessionelle Gigentumlichfeit in sich aufzunehmen. Diefe bon um offen ausgesprochene Abhangigteit zeigte fich am meiften in ber Dogmatit, felbftanbiger verhielt er sich in der Ethit, seinem besten Rollegium, und in den Borlesungen über praktische Disziplinen. Dit seinem Rollegen David Schulz hat er sich bei immer gleicher kollegialischer Freundschaft bogmatisch niemals ganz einigen konnen; doch ftand er ihm und ben übrigen Rollegen nicht eigentlich gegenüber, fonbern erganzend zur Seite, und für das Gebeihen ber Fakultät war es heilfam, bafs neben einer überwiegend kritischen und rationalistischen Theologie auch das Interesse an dem Positiven stärker betont und der Sinn für die Kirche und deren Aufgaben lebendig erhalten murde.

Die Stellung, welche bas ichlefische Ronfiftorium in jener Beit einnahm, mufs als bekannt vorausgefest werben. G. ftand als Mitglied besfelben anfangs in gutem Einvernehmen mit der oberften Behorde, fowie er auch ftets bas Bertrauen feines uachsten Borgesetten, des Oberpräsidenten von Merdel genossen hat; erst später wurde er auf die Seite der Opposition gedrängt. Wie er sich in den außerst erregten Streitigkeiten über Union, Berfaffung und Agende berhalten hat, besagen teils seine Briefe an Schleiermacher, teils ist es aus bem von ihm herausgegebenen Jarbuch bes protestantischen Rirchen- und Schulwesens bon und für Schlefien (Breslau 1818, 1820, 2 Bbe.) erfichtlich. Die Synobalarbeiten gerieten völlig ins Stocken, die Agendensache zog sich hin, endigte aber bekanntlich 1829 damit, daß die neue Liturgie in ihrer zweiten Bearbeitung wirklich zur Annahme und Ginfürung gelangte. Auch G. entschlofs sich zum Beis tritt und zur Unterzeichnung ber Borrebe; er beruhigte fich über biefen Ausgang bes langen, aber nicht unrühmlich gefürten Rampfes bamit, bafs bei biefer zweis ten Redaktion des Werkes die Berhältniffe der einzelnen Provinzen berückfichtigt worden, und dass von der Forderung einer buchstäblichen Anwendung der Fors mulare Abstand genommen war.

Seine letten Lebensjare waren von diesen oft brückenden Sorgen ziemlich frei, aber burch Kranklichkeit erschwert. Er tonnte im letten Salbjar bas Ratheber nicht mehr betreten, blieb aber im Ronfistorium tätig bis zum letten Tage; ein plötlicher Blutfturz endigte seine Leiben am 19. Februar 1831, nach allem Unschein one schweren Rampf.

B. war im Denken magvoll, ben Extremen abgeneigt, im Hanbeln raid, und burchgreifenb, bei lebhaftem, fast leibenschaftlichem Temperament. Im geselligen

Umgange, welchen er liebte, fab man ihn heiter, herzlich und humoriftisch. Auf litterarische Arbeiten hat er immer nur geringe Zeit verwenden tonnen. bem ichon genannten firchlichen Jarbud verdient Muszeichnung : Heber ben driff lichen Cultus, Breslau 1815, ein gehaltvolles Buchlein, von welchem anertannt ift, bafs es nach diefer Seite banbrechend gewirft hat ober, wie fich Sagenbad S. 361 feiner Encyflopadie ausdrudt, der neueren ebangelijchen Liturgit eine wiffenschaftliche Grundlage gegeben hat. Ferner erwänen wir noch: An mente evangelischen Mitburger, Breslau 1823 (in Sachen der Union). Ueber ben Religionsunterricht in den oberen Klassen der Gymnasien, Breslau 1828, Ueber den Reichstag zu Speger bon 1529, Breslau 1827, baneben einzelne Bredigten, die in verschiedenen Kirchen Breslaus gelegentlich gehalten worden, galreiche Rezen fionen in Bachlers theol. Annalen, eine auch in ben Studien und Rritifen über

Rnapps und Tzichirners Glaubenslehre, 1830, Bd. II. Bgl. Schleiermachers Briefwechsel mit G., Berlin 1852, Borrede. (Ein fo ter aufgesundener Teil ber Briefe Schleiermachers ift auf meine Beranlaffung bem hauptwert: Aus Schl.'s Leben in Briefen, Bo. IV, einverleibt worden.) Dazu den Refrolog in der Darmftädtischen Allg. ft. 3., 1831, S. 743.

Gaftfreiheit bei ben Bebraern. Dieje Tugend ward in Ifrael, wie im gangen alten und neuen Drient, febr boch gehalten und im weiteften Umfange geübt; fie war um fo notwendiger, als es in jenen Landern an Berbergen entweber ganglich fehlte, oder, wo fie in spateren Beiten vorhanden waren, Diefelben wenigstens fehr mangelhaft waren und find. Sobald daber ein Frembling fic einem Romadenzelte nahte oder eine Stadt betrat, fo wurde er ins Belt ober Saus einzutreten gelaben, benn als Schmach für die gange Ortichaft galt & wenn einer im Freien übernachten mufste (Richt. 19, 15), wie es als Bochen schmutigen Beiges angesehen wurde, einem Banderer Die Aufnahme gu bermeigern (Siob 31, 32). Sofort murbe bem Gafte Baffer jum Sugmaiden gereicht bei der morgenländischen Sußbekleidung mit bloßen Sandalen ein höchst nanges Geschäft, s. Luk. 7, 44: 1 Tim. 5, 10; Robinson, Paläst. III, S. 234. Je und Stand und Bermögen des Wirtes und des Gastes wurde letzterem eine Malzen vorgesett, wärend auch seine Reit- und Lasttiere die ersorderliche Narung und Streue erhielten, Gen. 18, 2 ff.; 19, 1 ff.; 24, 25. 31 ff.; Erod. 2, 20; Richt. 6, 18 f.; 13, 15; 19, 20 f. Das Gastrecht ward durchaus heilig gehalten, und ber Gaft genofs den fichern Schutz seines Birtes, Gen. 19, 5 ff.; Richt. 19, 23; Josua 2, 1 ff. Bur Zeit Jesu waren diese Berhältniffe noch ziemlich gleich; die Rabbinen erheben widerholt ben Wert der hofpitalität, fie verheißen ihr als 2011 das Paradies und fegen die Aufnahme eines Banderers bober als eine Go scheinung der Schechinah ju haben, f. Wettstein und Schöttgen ad Matth. 25, 35. und auch die Effener machten die Gaftfreundschaft ihren Angehörigen jur beil. Pflicht, Jos. B. J. 2, 8, 4. Dagegen war das Verhältnis gegenseitiger Gaftlich feit zwischen Juden und Samaritanern burch religiofen Bafs gestort: nur im Rotfall und jedenfalls nicht geschenfsweise nahmen die Juden Rarungsmittel von Samaritanern an, obwol es teineswegs ichlechthin verboten war, vgl. 3oh. 4, 711. und bagu Lightfoot; beshalb bermieden jie auch möglichft die Reife durch Samo ria, wie man bon jeher ungern in Ortschaften übernachtete, die nicht von Stamm verwandten bewont waren, Richt. 19, 12; fie machten, obichon die Galitäer und so auch Jesus (Lut. 17, 11; vgl. Lightfvot ad Joh. 4, 4) in der Regel durch Samaria zogen, öfter lieber den Umweg über Peraa, um von Galilaa nach India zu gehen. Auch die Samariter ihrerseitst wiesen namentlich sestlich ab, Luk. 9, 52 f., und beleidigten sie mitunter sogar tatlich Jos. Antt. 20, 6, 1; vita § 52.

Das Evangelium gebietet ben Chriften widerholt und nachdrudlich Die Ubung ber Baftfreundschaft und lehrt uns in dem Fremdling vor unferer Ture bente land felbft (Matth. 25, 35. 43; 10, 40 ff.) oder feine Engel (Bebr. 13, 2; vgl Genef. R. 18 u. 19) erfennen, f. Luf. 14, 13 f.; Rom. 12, 13; 1 Betr. 4, 9 namentlich ift Gaftfreiheit eine unerlästliche Eigenschaft für Bemeindevorsteht,

Bischöfe und Witwen (b. i. Presbyterinnen), s. 1 Tim. 3, 2; 5, 10; Tit. 1, 8; 3 Joh. 5 ff. Wirklich waren die Christen lange Zeit darin musterhaft (Apostelg. 16, 15; 17, 7; 21, 8. 16; 18, 26 f. u. a.), was selbst die Heiden anerkannten, wie unter andern auch aus der Darstellung des Spötters Lukian, de morte Peregr. c. 12 sq. hervorgeht. Die Gäste wurden zur Fortsetung ihrer Reise außegrüstet, mit dem Notwendigen versehen und oft noch eine kleinere oder größere Strede weit begleitet, s. Genes. 18, 16; 3 Joh. 6; Tit. 3, 13 s.; Röm. 15, 24; 1 Kor. 16, 6. 11; Apostelgesch. 15, 3; 20, 28; 21, 5 (προπέμπειν). Eß ist gewiß nur zu bedauern, daß diese schöne Tugend, eine spezielle Erweisung der christlichen Bruderliebe, in unseren Tagen, wo freilich bei ganz veränderten socialen Berhältnissen, dieselbe teilweise auf andere Art geübt werden müßte, so wenig mehr angetrossen wird, sodaß der reiche geistige Segen, den sie bringen kann, in dieser selbstsüchtigen und bequemen Zeit sast unbekannt geworden ist; s. Schleiermachers Predigt über die christl. Gastsreundschaft in seinen "Predigten üb. d. christl. Hausstand" Nr. 8 u. Vinet, Théol. pastorale p. 196 (Paris 1850).

Dass noch im heutigen Morgenlande, soweit bessen Sitten nicht durch europäische Touristen verderbt sind, besonders unter den Beduinen, die Gastsreiheit im weitesten Maße, oft sogar auf eine für den Reisenden lästige Weise geübt wird, davon berichten beinahe alle, die jene Gegenden besucht haben, um hier nur auf Bolney, Reise (deutsche Übers.) I, S. 314; Russell, Raturgesch, von Aleppo I, S. 328 ff.; Burchardt, Reise in Syrien, übers. v. Gesenius I, S. 69, 331, 459; II, S. 651 ff. 739 und Robinson, Paläst. II, S. 331, 335, 603, 698; III, S. 187

S. 187 — zu verweisen. Ruetigi. Gaftmaler bei ben Sebraern. Die einfachfte Form eines Gaftmales finben wir wol in ber Patriarchenzeit, wo beim Besuche von Gaften "Abraham in bie Hütte zu Sarah eilete und sprach: Hole eilends brei Maß Semmelmehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holete ein zart gut Kalb und gab es dem Knaben; der eilete und bereitete es zu. Und er trug auf Butter und Dild und von bem Ralbe, das er zubereitet hatte, und feste es ihnen vor." 1 Dof. 18, 6-8; und gleicherweise machte Loth den bei ihm einkehrenben Engeln "ein Mal und bud ungefäuerte Ruchen", 1 Mos. 19, 3. Sonach ift also bei bies sen einsachen Malen bas Baden von Brodkuchen, und zwar ber Gile wegen von ungefäuerten, sowie bas Schlachten eines Tieres ber Berbe (hier wie Lut. 15, 23 eines Ralbes, anderwärts eines Schafes, 2 Sam. 12, 4; Tob. 7, 9) die Haupt= fache, gerade wie es noch heutigen Tages bei ben Beduinen ber Fall ift: bei borbereiteteren und für eine großere Angal von Gaften beftimmten Malen nimmt . aber bas Trinken einen faft noch höheren Rang ein, wie aus ber Benennung bes Gaftmales משחה, potatio, und בשה משחה cin Gaftmal veranftalten (wortlich: ein Trinken machen), und aus Schilberungen wie 1 Sam. 25, 36; 2 Sam. 18, 28; Esth. 1, 7. 8; 1 Makk. 16, 16; Dan. 5, 1; Jes. 5, 12. 13. 22; Amos 6, 6 hinlänglich hervorgeht. Brot, Fleisch und Getränkt werden auch 1 Sam. 25, 11; 2 Sam. 6, 19; 1 Chron. 16, 3 ausdrücklich als Hauptbestandteil der Malzeit aufgefürt. Bei noch größerer Ausdehnung und bei zunehmendem Luxus tamen bann natürlich noch weitere Butaten hinzu, fobafs bie Borbereitungen au einem folden Gaftmale vielerlei Arbeit verursachten, 2 Datt. 2, 28; und welche äußere Bracht bei königlichen Gaftgelagen entfaltet wurde, bezeugt die Befcreibung in Efth. 1, 6. 7, wie auch 1 Sam. 25, 36 "ein Rönigsmal" als allgemeine Bezeichnung eines glänzenden Gastmales erscheint. Bei solchen größeren Schmausereien genügte dann auch nicht ein einziger Tag, sondern sie dehnten sich über mehrere aus; so dauerte Simsons Hochzeitschmaus sieden Tage, Richt. 14, 12. 17; der des Todias 14 Tage, Tod. 8, 19, und König Uhasveros gab seinen Großen ein Wal "viele Tage lang, nämlich 180 Tage" und dann noch sieden Tage dem Bolke, Esth. 1, 3. 5. Die Tageszeit, an welcher Gastmäler gegeben wurden, richtet sich wol nach der Gelegenheit, Abendmalzeiten werden Tod. 8, 1; In 12 2: Mark 12 39 ermänt dach mird 2 Sam 2 25 des Wal auch de Joh. 12, 2; Mark. 12, 39 erwänt, boch wirb 2 Sam. 3, 85 bas Mal auch "ba es noch hoch Tag war" gehalten. Was ben Ort betrifft, so werben besondere Speisezimmer erwant 1 Sam. 9, 22 (לשפה) unb Esth. 7, 8 (בית משחה הדיון). Bu

einem Gastmale fand eine Einladung statt, Sprüche 9, 3; Tob. 8, 21; Matth. 22, 3 sf.; Joh. 2, 2. Der Kuss bei ber Antunst (Tob. 9, 8; Lut. 7, 45), sowie das Fusswaschen (Lut. 7, 44) bilbeten ben Eingang; wichtig war sodann auch die Rangordnung der Pläte, welche teils durch die Würde des Geladenen, Lut. 14, 8; Mart. 12, 39, teils durch das Alter, 1 Wos. 43, 33, teils durch die Ehre, bie ber Hauswirt bem Gafte erzeigen will, 1 Sam. 9, 22, teils burch bas freundichaftliche Berhältnis zum Gaftgeber, Joh. 13, 23, bestimmt wirb. Die Anordnung lag mitunter dem àquirqlediros ob, Joh. 2, 8. Als besondere Ehrendezeugung gilt es auch, wenn einem Teilnehmer des Males ein besonders gutes Stück, 1 Sam. 9, 23 f., oder eine mehrsache Portion, 1 Mos. 43, 34, vorgelegt wird. Bur Erheiterung bes Males bienen Musik und Gesang, Amos 6, 5; Jes. 5, 12; Bur Erheiterung bes Males bienen Musik und Gesang, Amos 6, 5; Jes. 5, 12; Ps. 69, 13; Sir. 32, 5—9, auch wurden die Gäste zur Erhöhung des Genusses wol mit dustenden Ölen gesalbt, Luk. 7, 38. 46; Joh. 12, 3; Ps. 23, 5; Amos 6, 6; Weish. 2, 7; die bei den Gastmälern der Griechen eine so große Rolle spielenden Kränze scheinen bei den Hebräuern nicht undekannt gewesen zu sein, Weish. 2, 8; vgl. Jes. 28, 1; Joseph. Ant. XIX, 9, 1, wie sie denn auch schon bei den alten Agyptern (Wilkinson II, S. 393) Sitte waren. Nach der freieren Weise der Hebräcken, der zusolge die Frauen nicht in Harems abgesperrt ledten, waren bei gewönlichen durgerlichen Gastmälern Männer und Frauen gemischt, Joh. 2, 3; 12, 3, nur bei dem königlichen Gastgelage, Esth. 1, 9, speisten die Frauen abgesondert von den Männern. Über das Verhalten bei einem Gastmale aibt Sir. 31, 12—32, 17 beachtenswerte Vorschriften. Die Veransassung und gibt Sir. 31, 12—32, 17 beachtenswerte Borschriften. Die Beranlaffung zur Beranstaltung eines Gastmales gaben, wie überall und zu allen Beiten, teils ber Besuch lieber Freunde und geehrter Gäste, 1 Mos. 18, 6—8; 19, 3; 2 Sam. 3, 20; 12, 4; 2 Kön. 6, 23; Tob. 7, 9; 1 Makt. 16, 15; Luk. 15, 23 ff.; Joh. 12, 2, teils Familienereignisse, wie Geburtstage, 1 Mos. 40, 20; Matth. 14, 6; Hicht, 14, 10; Efth. 2, 18; Tob. 7, 17; 8, 1; Matth. 22, 2 ff.; Joh. 2, 1 ff.; Entwönung der Kinder, 1 Mos. 21, 8, und auch wol die Beschneidung, obgleich bessen keinder, 1 Wos. 21, 8, und auch wol die Bescheidung, obgleich bessen ausdrückliche Erwänung in der Bibel geschieht; Leichenbegängnisse, 2 Sam. 3, 35; Jerem. 16, 7; Tob. 4, 18; Joseph. Bell. Jud. II, 1, 1; teils häusliche Feste, wie Hausdau, Sprüche 9, 1. 2, Schasschur, 2 Sam. 13, 23; 1 Sam. 25, 2. 36, Weinlese, Richt. 9, 27; überhaupt freudige Ereignisse und frohe Botschaften, Esth. 8, 19; 9, 17, oder die Absicht jemandem eine Ehre zu erweisen, Esth. 5, 8; Lut. 5, 29; doch geschieht dies mitunter nur zum Schein (Prov. 23, 7), um den Gesadenen desto sicherer zu betrügen, Sir. 13, 8. Andere Veranlassungen sind mehr allgemeiner und össensticher Art, wie Festage, 5 Ros. 16, 10 ff · Tah. 2, 1 · Onser 5 Mos. 12, 5—12, 17—19 · 14, 22—29 · 1. Sam 16, 10 ff.; Tob. 2, 1; Opfer, 5 Mos. 12, 5—12, 17—19; 14, 22—29; 1 Sam. 9, 13. 22; 1 Kön. 1, 9; 3, 15; Zeph. 1, 7; Abschliß von Bündnissen u. s. w. 1 Mos. 26, 30; 31, 54 u. dgl. Eine besondere Art von Gastmälern waren die χώμοι zur Beit ber Apoftel, Rom. 13, 13; Gal. 5, 21; 1 Betr. 4, 3, eine von ben Romern angenommene Sitte, bei welchen junge Leute fich zu Schmaufereien bloß um des Essens und des geselligen Bergnügens willen versammelten, die dann leicht in Böllerei und Unfug aller Art ausarteten. Anliche aussichweisende Gelage mit Böllerei kamen aber schon bei den alten Iraeliten vor und werden öster scharf gerügt, Prod. 23, 20 f., 29 ff.; Fes. 28, 7 ff.; Am. 4, 1; 6, 6; Eph. 5, 18 u. o. — Bgl. Buxtorf, De conviviis Ebraeorum, in Ugolini Thes. Vol. XXX; Geier, De vett. Ebr. ratione coenandi in Biblioth. Ludec. V. 1899. und besonders die Nachweisungen zur Vergleichung der Gebruche bei andern Bölkern des Altertums und ber neueren Beit in Biners Artitel im Bibl. Realworterb.; Ramphausen in Riehms Handwörterb. I, 464 ff.; Lane, Modern Egypt. I, p. 174-179, mit Abbildungen. (Arnold +) Rüctidi.

Gafton, Orbensftifter, f. Antoniusorben, Bb. I, 475.

Gath, f. Philiftaa.

Gaubentius, Bisch of von Brixia, b. i. Brescia, ift um 360 n. Chr. geboren. Den Geburtsort kennen wir nicht mit Sicherheit. Bielleicht ftammte er aus Brixia, jedenfalls lebte Gaubentius schon eine geraume Zeit unter bem Bi-

Ganbentius 755

icofe Philaftrius (f. b. Art.), beffen Schüler er war und bon welchem er auch bie kirchlichen Weihen empfangen haben mag. Er erfreute sich gleicher Bunft unter ben Beiftlichen und in ber Bemeinde. Er war gerade auf einer Reife in tirchlichen Angelegenheiten in bem Orient abwesend, als Philaftrius ftarb und bas Bolt und bie bischöflichen Rollegen ber Umgegend, unter ihnen auch bie Auttorität eines Ambrofius, ben Gaubentius zu beffen Nachfolger ertoren. Anfänglich weigerte fich Gaudentius, feine Jugend vorschützend, auf bas entschiedenfte, Die Bal anzunehmen. Da fenden die Einwoner von Brescia an ihn eine Deputation mit fehr ernften Schreiben bes Ambrofius und ber Bischöfe, und als ihm bie orientalischen Bischöfe auch zusetzen, und ihm, falls er nicht nachgäbe, die Aufstebung der Kirchengemeinschaft androhen, da fügt er sich, kehrt zurück und tritt sein Amt (um 387) an. Über seine Amtsfürung wissen wir so gut wie nichts. Rur nahm er sich des Chrysostomus, als der Hass des Kaiserhauses ihn verfolgte, aufs wärmste und unerschrockenste an. An der Spize einer Gesandischaft nahte er bittend bem Raifer Artadius, allein umfonft. Chrysoftomus felbft hat für biefen, wenn auch vergeblichen Liebesbienft die berglichften Dankesworte (val. ep. 184). Um das Jar 410 mufs Gaudentius noch gelebt haben, da um diefe Beit Rufinus bie Retognitionen bes Clemens übersette und bie Schrift bem Gaubentius wib-Barfcheinlich ftarb biefer balb barauf, wie Tillemont annimmt, wärend Sabbi und Ughilli um 427 erft bas Todesjar anseten. Die Gebeine bes Bischofs ruben in ber Rirche bes Evangeliften Johannes in Brescia; im romifchen Dar-

thrologium fteht fein Rame auf ben 25. Ottober eingetragen. Saudentius fchrieb eine Reihe von kleineren Traktaten, fo gebn Predigten aus der Ofterzeit (decem sermones paschales), in einer Borrede einem unbeknnnten Benevolus gewibmet, welcher burch Rrantheit am Besuche bes Gotteshauses verhindert worden war. Die erfte ift an die Zäuslinge gerichtet und handelt auf Grund von Erob. 12 von ber Ofterfeier, Die andern find vor Betauften gehalten. Sechs berfelben handeln von Chrifto, dem rechten Ofterlamm und dem h. Abend-male (über benfelben Text Exod. 12), die 8. und 9. von der Hochzeit zu Rana und ber Jungfraulichfeit, Die 10. über die Ofterfeier im besonderen und die Sonntagsfeier im allgemeinen. Außer jenen 10 Prebigten ober Reben befigen wir noch 11 verschiedenen Inhalts; von ber Seilung bes Gichtbrüchigen, über Joh. 12, 81, bie vielbesprochene Stelle, u. f. w. Andere find Gedachtnisreden (de Machabaeis martyribus, de Petro et Paulo) an Beiligentagen, Rasualreden (an feinem Ordis nationstage, bei Ginweihung ber Rirche "concilium Sanctorum", jum Gebachtnis an 40 Marthrer erbaut, eine Rebe über Leben und heimgang feines Amtsvorgangers, bes Bischofs Philastrius); auch zwei Briefe finden sich in ber Sammlung. Die Annahme bes Galearbus (ad Tract. XIV) und Schönemanns, bas Schriften verloren gegangen seien, ift unbegründet; man hat wol eine Stelle in Serm. VIII missberftanden. Dagegen ift ihm untergeschoben Rhythmus de Philastrio, liber de singularitate Clericorum, commentarii in symbolum Athanasii. bie nachweislich echten Schriften haben fich ber Bunft ber Forfcher nicht erfreut; fo fagt Du Bin in seiner Nouvelle Bibliotheque des auteurs ecclésiastiques T. III p. 84: "Seine Reben sind trocken, wenig belehrend und lassen das Herz ganz talt; sie haben weder die Kraft, noch die Beredsamkeit, Schönheit und Bestimmt-beit der griechischen Redner". An dem höchsten Maßstad gemessen, mögen diese Reben nicht viel Wert haben, doch ist jenes Urteil one Zweifel zu hart. So sucht benn auch Galeardi, einer ber Herausgeber des Gaudentius, seinen Schriftsteller an verteibigen, soweit es geht. Im allgemeinen ift sein Stil einfach und schlicht und barum flar und verftändlich. Difsbrauch in der Anwendung von Allegoricen tann man ihm, aber auch faft allen feinen Beitgenoffen borwerfen.

Gesamtausgaben: Grynaeus, Monumenta S. Patrum orthodoxographa VI, p. 1793—1860, Basel 1569, fol.; Bibl. PP. Bigneana T. VII, Paris (bei Mich. Sonnius), fol. 1575, 2. Ed. T. II, 1589, 1610, 1624, 1644, 1662; seinzelne Schriften auch Köln, vitae Sanctorum Surii T. IV, 1579, 1618 (Bibl. PP. IV); Beyben, Max. Bibl. PP. T. V, 942 ff. 1677]. Die bebeutenbste Ausgabe ist bom Kanonitus zu Brigen Paulus Galeardus auf Anregung und unter vielseis

tiger Unterftugung bes Brigener Bischofs 3. Franz Barbadicus nach ben Sande schriften im Batikan, in Florenz, Urbino und Brixen veranskaltete 1. Aust., 4°, Padua 1720. Die 2. verb. und verm. Aust. wurde zu Brixen 1738 verlegt und zwar als Teil in dem größeren Werke des Quirinus: Collectio Vet. PP. Brix. Ecclesiae, fol., p. 185—379. Hiervon ist Beiths Ausgade (4°, Augsburg 1757) ein vollständiger Nachdrud. Bgl. Bähr in christl. römische Theologie S. 164 und Ersch und Gruber (Art. Gaudentius). Cf. Barth, Advers. XLII, 18. Ein anderer Gaudentius, Märtyrer, wird von den römischen Antiquaren als der Tebauer ober Baumeister des Coliseums betrachtet. (Preffel ?) Beimbas.

Gaulonitis, f. Balaftina.

Gauffen, Budwig, ein verdienftvoller Benfer Theologe biefes Jarhunderts, entstammte einer gur Beit ber Berfolgungen nach ber Schweis übergefiedelten Familie aus Languedoc. Sein Bater, Georg Martus Bauffen, mar in Genf Mitglied des Rates der Zweihundert. Der Son wurde am 25. August 1790 geboren, absolvirte alle seine Studien in Genf, wurde 1814 Kandidat und bereits 1816 Pfarrer in Satigny bei Genf. Der frühere dortige Pfarrer Cellerier fürte seinen jugendlichen Nachfolger noch selbst in das pastorale Leben ein und befestigte ihn jugleich in feinem Begenfat gegen ben bamals in Benf herrichenden oberflach lichen Supranaturalismus. Auch durch den fruhen Tod feiner Frau wurde Gauffen innerlich gefordert. Dies follte fich bald öffentlich zeigen. Als nämlich der ichote tifche Erwedungsprediger Saldane nach Benf tam, da trat Bauffen, one fich im geringften um die entgegengejeste Unficht der übrigen Bfarrer von Benf gu befummern, freilich auch one im entfernteften an Trennung von ber Landestirde ju denten, der Bewegung ungefaumt bei. Um den immer feindfeliger gegen dieje Widerbelebung ber Genfer Kirche auftretenden Baftoren zu zeigen, auf welcher Seite das Erbe der Resormation gehütet werde, gab er 1819 die in Genf langft verschollene zweite helvetische Konfession nen heraus. Im übrigen verhielt er fic burchaus ruhig. Alles Agitiren war ihm ganzlich zuwider. Er konzentrirke seine Kraft auf sein Umt, bei dem ihm namentlich der Unterricht der Jugend sehr wichtig war. Für erwachsene junge Leute hielt er auch in Gens im Hause seiner

Mutter fehr beliebte Erbauungsstunden. Sein Bruch mit der Landesfirche tam nur fehr allmählich. Er wurde eingeleitet durch den Ausichlufs der Diffidenten aus der von Gauffen geftifteten und geleiteten, mit Bafel in Berbindung ftebenden Genfer Miffionsgefellichaft, welcher ben Gründer jum Rudtritt aus berfelben veranlafste. Aus ber Rirche more Bauffen tropbem wol nie geschieden, wenn ihn die Compagnie des pasteurs nicht förmlich hinausgestoßen hatte. Beranlaffung bagu gab ber Umftand, bafe Gauffen, um ben Konfirmationsunterricht zu beleben, bon 1827 an benfelben nicht mehr an der Sand des rationaliftisch gefärbten Ratechismus, sondern in freierer Beife aus der Bibel felbft erteilte. Als man ihn gur Bidereinfürung des Ratechismus zwingen wollte, erflarte er, der einzige in Benf zu Recht bestehende Ratechismus fei berjenige Calvins, ben man gesehwidrig verdrängt habe, ben neuen Ratedismus, ber vier Grundwarheiten bes Evangeliums auslaffe, nämlich die Gottheit Chrifti, die Erbfünde, die Rechtfertigung burch Chrifti Blut und die Bibergeburt burch den heiligen Geist, lasse er sich nicht aufnötigen; denn entweder solle in der Kirche das orthodoge Dogma gelten oder gar keines. So richtig diese Argumentation Gaussens war, so naturgemäß war es, dass eine vom Glauben ganz oder teilweise abgesallene, nur für die äußerliche Ordnung, beziehungsweise su die eigene Autorität besorgte Kirchenbehörde sich dieselbe nicht anzueignen der mochte. Fürs erfte zwar tam ein notdürftiger Kompromifs zustande, allein die Art und Beife, wie Gauffen mit immer großerem Erfolg der Orthodogie inner halb ber Landesfirche Geltung zu verschaffen fuchte, reizte feine andersgefinnten Rollegen fortwarend zur Opposition. Difiziell fonnten fie ihm wol borlaufig nichts mehr anhaben, felbft ba nicht, als er mit feinem Umtsgenoffen Balland bie Evangelifche Befellichaft" zum behnfe regelmäßiger Erbanungstunden, Diffionsgottes dienste und Sonntageschulen ins Leben rief. Dagegen wurde gur Befampfung

Gauffen 757

ber Tenbenz Gaussens und seiner Freunde eine religiöse Zeitschrift unter dem Ramen "der Protestant von Gens" gegründet und in derselben das, was Friedrich der Große von seinem State gesagt, auf die Kirche übergetragen: Bei uns kann jeder nach seiner Façon selig werden. Dabei wurde aber zwischen den Zeilen jeder Rummer die Façon der evangelischen Gesellschaft bekämpft und in Kirche und Akademie immer einseitiger die rationalistische Richtung begünstigt, und der Hauptvertreter dieser letztern, der Prosesson der Dogmatik Chenevidre, durste 1831 unangesochten Schristen gegen die Lehre von der Erbsünde und von der Gottheit Christi veröffentlichen. Daraussin faste die evangelische Gesellschaft den entscheisdenden Beschluß, eine besondere theologische Schule zu gründen und berief an dieselbe u. a. Werle d'Aubigné und Häbernick.

Dieser Schritt, ben Gaussen in zwei Aunbschreiben an die Genser Behörden und an die auswärtigen Kirchen und Universitäten öffentlich bekannt machte, bot der Kompagnie einen willfommenen Anlass, disziplinarisch gegen ihn einzuschreisten. Unter dem Borwand, die Gründung einer theologischen Schule sei ein Angriff auf die bestehende kirchliche Autorität, wurde beim Statsrat die Absehung Gaussens beantragt. Tropdem Gaussen in zwei trefslichen Denkschriften sein gutes Recht darlegte, versügte der Statsrat zu seinen Ungunsten, und die Gemeinde musste ihren treuen Seelsorger scheiden sehen. Da Gaussen sinanziell unabhängig war und seine Gesundheit wärend der langjärigen Kämpse sehr gelitten hatte, so ging er für mehrere Jare auf Reisen und entschloss sich erst 1836 die Prosessur der Dogmatik an der jungen theologischen Schule anzunehmen. Doch hatte er

schon feit einigen Jaren wiber paftoral ju wirken begonnen.

Als theologischer Lehrer hat Gaussen einen sehr anregenden Einsuss gehabt. Bwar hielt er sich, wie die Schule überhaupt, vollständig innerhalb der Grenzen der calvinistischen Orthodoxie, doch war er redlich bemüht, die Härten ihrer praktischen Konsequenzen, namentlich hinsichtlich der Prädestinationslehre, zu entsernen. Seine schriftzellerischen Arbeiten haben sast alle die Lehre von der heiligen Schrift zum Gegenstand. Er erklärt sich hiebei vollständig einverstanden mit der Erklärung des alten Turretini: "quaeritur, an scribendo ita acti et inspirati suerint a spiritu sancto, et quoad res ipsas et quoad verda, ut ab omni errore immunes suerint; adversarii negant, nos aksirmamus". Als sich gegen eine solche Fassung der Inspirationslehre innerhald der eigenen theologischen Schule später von seiten Edmund Scherers entschiedener Widerspruch erhob, saste Gaussen in der glänzend geschriebenen Schrift "le canon des Saintes Ecritures sous le double point de vue de la science et de la soi", zwei Bände, Lausanne 1860, alles zusammen, was sich an direkten und indirekten Beweisgründen für den streng orzihodoxen Begriff des Kanons sagen läst. Wan wird über den Wert der von ihm vorgebrachten Argumente streiten und über die Naivetät des Versasse des wundern und den Sas des seither heimzegangenen Pronier (1. Ausl. dieser Enzeptlopädie Bd. XIX, S. 542) unterschreiben müssen: "Niemand hat in sranzössischen Sprache von der heiligen Schrift mit so inniger Liebe gesprochen, niemand die Schönheiten derselben so herrlich beschreiben wie Gaussen, niemand die Schönheiten derselben so herrlich beschrieben wie Gaussen, niemand die Schönheiten derselben so herrlich beschrieben wie Gaussen.

Dass bieser Mann sich nicht ausschließlich wissenschaftlicher Arbeit widmete, wird nach dem Gesagten selbstverständlich erscheinen. Er fur fort, im Oratoire Ratechisationen zu halten, als deren Frucht drei Bände "logons sur Daniel" herauskamen; in diesem sehr lebendig geschriebenen Werk, einem schönen Beitrag zur praktischen Schristauslegung, versuchte er nebendei die Ersüllung der einzelnen Weissagungen dis in die Ereignisse des Jares 1848 zu versolgen! Er starb am 18. Juni 1863, und neben der freien Kirche Genfs segnen sein Andenken hauptsächlich die zerstreuten Protestanten in Frankreich, deren Evangelisation er

fich aufs tätigfte annahm.

Außer dem angefürten umfangreichen Artikel von Pronier ist über Gaussen zn vergl.: Bon der Golt, Die reformirte Kirche Genfs im 19. Jahrh., 1862, bes. S. 108 ff.; 289 ff.; 467.

Bernhard Riggenbag.

Gauzbert (Autbert), f. Ansgar, Bb. I, 442. Gaza, f. Philiftäa.

Gebal, ber Name 1) einer Bölkerschaft in Arabia Peträa (nach Pf. 83, 6 בָּבֶּל 27, 9) יוּבְּבֵּל 29 einer phönizischen Seeftadt (nach Ezech. 27, 9 בְּבַּל 27, 9). Lettere war außgezeichnet durch ihre Zimmerleute, wie denn schon Salomo sie vorzüglich beim Tempelbau in seine Dienste nahm (1 Kön. 5, 32) und die reichen Kausteute in Tyruß sie ihre Schiffe zimmern ließen (Ezech. 27, 9). Die Stadt scheint schos sehr frühe ein bedeutendes Gebiet gehabt zu haben (Joh. 13, 5), das nach Gottes Willen von den Israeliten noch hätte erobert werden sollen. Rach diesen Angaben können wir das alte Gebal nicht in dem in der Nachbarschaft von Laodicea

befindlichen Ale (Abulf. Syr. p. 109, 59), sondern nur in dem bekannten Byblos widererkennen, das Sitz eines Aboniskultus (Strado 16, 755) war, unweit des mittelländischen Meeres auf einer Anhöhe, 24 Meilen von Berytus zwischen Sidon und dem Borgebirge Θεοῦ πρόσωπου (Plin. 5, 17; Mel. 1, 12; Eustath. ad Dion. perieg. 912), nach Ptolem. (5, 15. 4) 67° 40° und 33° 56°

Ing und bei ben Arabern noch jest جبكر (vgl. Abulfed. tab. Syr. p. 94, daher Ζεβελέτ bei Phocas) genannt wird.

Die Bollerschaft Gebal fommt unter biefem Namen in ber genannten Bfalmftelle vor als Alliirter der Edomiter und Ismaeliter, Moabiter und Hagariter, Ammoniter und Amaletiter, Philister und Thrus und Affur wider das Bolt Gottes, ebenso wie Joseph. Antt. 9, 9. 1 die Tagalirai neben ben Amaletitern und Joumaern genannt werben. Bergleichen wir bagu 2 Ron. 14, 7; 2 Chron. 25, 11, fo feben wir ichon baraus, bafs bie Bebaliter neben ober unter ben Ebomitern gewont haben muffen, jedoch nicht als eine und biefelbe Bolterichaft. Dazu ftimmen vor allem unsere Nachrichten über Edom und Seir in 1 Mos. 36, 20. 23. 29, wo zwar fein Stamm Bebal genannt ift, wol aber ein Son des Seir, Ramens Sobal (שׁרבַל), und ein Son dieses Sobal, Ramens Ebal (שׁרבַל). Ein Syria So hal wird daher auch Judith 3, 1 nach dem Text der Bulgata und der luther. übersetzung neben Sprien, Mesopotamien, Lybien und Cilicien erwänt; in ben Geschichtschreibern ber Kreuzfarer tommt berfelbe Rame ofters vor als von einer im Süden von Paläftina gelegenen, einen Teil von Arabia Betraa ausmachenden Landschaft, ja als von einer befestigten Stadt Sobal (f. Guilielm. Tyr. p. 781, 812, 834). Die Rinder bes Horiten Seir aber maren die Ureinwoner bes Lanbes Ebom gewesen und von den Edomitern befiegt, wiewol nicht gang verbrangt worden, gleichwie die Cananiter von Frael (1 Mof. 12, 6; 36, 25; 5 Pof. 2, 12). Befiegte und Sieger wonten nun unter- ober boch nebeneinanber; hielten auch oft gegen Auswärtige zusammen, wenn fie auch lange immer wiber sich gegenübertreten, verschmolzen endlich dann doch sowol tatfächlich als dem Namen nach, soderteten, stejainotzen einstig vann von jovod tatjachtig ats vent Stanten aug, sodals Edom und Seir nicht nur, sondern auch, pars pro toto, Gebal dofür als gleichbebeutend häufig gebraucht wird. Isosephus nennt einen idumäischen Distrit Γοβολίτις, Eusebius (im Onom. unter Iδουμαία) Γεβαληνή (vgl. auch Steph. Byz. p. 253, 265); Euseb. beschränkt zunächst den Namen auf die Umgegend von Petra, wie auch heutzutage noch dort ein Distrikt, der durch das Tal El Ahsa von dem Distrikt Kerek getrennt wird, Dchebal , Die genannt wird (Seehen XVIII, 390,

Burth. R. II, 674, 678 und dazu Gesen. Anm. S. 1066, Robinson III, 103 s., 806 s.); indes scheint doch schon bei Euseb. Gebalene für Idumäa überhaupt gesetzt zu werden (vgl. Reland S. 84); daß Targ. Jonath. substituirt daher sür immer ürzich (vgl. 1 Mos. 14, 6; 33, 16; 36, 8; 4 Mos. 24, 18; 5 Mos. 1, 2; 2, 1 a.), ebenso daß Targ. hieros. und Targ. Chron., endlich auch die samarit. Übersetzung (5 Mos. 1, 2; 2, 1; 33, 2; 1 Mos. 32, 3; 33, 14.16; 36, 8. 9).

Gebet. Das Gebet ift bas wesentliche Erzeugnis und bas sicherste Zeugnis. ber Herb und Brennpunkt alles religiös geiftlichen Lebens, alfo jeder Religion als folder eigen, so lange sie Religion ist. Denn "wenn ich Religion suche, so mufs ich etwas suchen, das über mir und nicht unter mir ift" (Uncle Tom's Cabin) "ber Durft, ber niemals gelöscht, ber Hunger, ber niemals gestillt wirb, begeugt, bafs ber Menich hober Bertunft und eblen Geschlechtes ift; er ruft laut und deutlich genug, die Seele wolle mur in dem Unendlichen, nur in Gott ihre Ruhe finden. Und diese Sehnsucht, welche unbewußt aller unserer Unzufriedens beit zu Grunde liegt, bleibt bas geheime Band, bas zwei Belten mit einander berknüpft" (Monrad 5, 6). Go liegt in jebem Bergen ber Bug gur Religion unb in jeder Religion das Streben, mit dem geanten, geglaubten oder gewussten höheren Wesen sich in Gemeinschaft zu setzen und zu wissen, wiewol ihr zugleich das Gefül und Bewusstsein einer Störung dieser Gemeinschaft zu Grunde liegt, welches insbesondere durch widrige Erfarungen des Weltbewufstseins noch ber-tieft sein kann. Nur der Atheist kann nicht beten, benn er hat kein höheres Wesen, und ber Pantheist in der modernen Beise, der sich selbst als einen Teil der Gottheit, wo nicht als den Gott anbetet. Solcher Ausbruck der Religion setzt aber boraus, bafs bas hohere Befen, ju bem fich der Beift in Beziehung weiß, einerseits nicht unnahbar hoch sei, andererseits ein lebendiges und geiftiges, tein totes Schidfal, teine Beltfeele, ein Ich, zu bem ber Menich, bei allem Gefüle feiner Abhängigkeit und feines Abstandes, 1 Mof. 18, 27, Du fagen kann: was in hochfter Beije bas Chriftentum mit bem Bewufstfein, zu "unferem Bater" zu beten, ber Menscheit gebracht hat. "Bas im Gewiffen fich kund gibt als bie beilige, gerecht richtende Allmacht, beffen wird ber betende Chrift als bes allmächtigen Baters inne. Die Allmacht offenbart fich ihm als ein perfonliches Be-christlichen Lebens sein, der durchklingt, auch wenn er nicht ausdrücklich angeschlagen wird. Das ist das Anhalten am Gebet, Kol. 4, 2, das Beten one Unterlass, 1 Thes. 5, 17, das den Menschen auch mitten in die Gesellschaft, selbst der Freude begleitet, Phil. 4, 4, das im Gedanken lebt, der freilich im eminenten Sinne Jesu allein zukam, Joh. 8, 16. 29, "ich din nicht allein, sondern ich und ber Bater, ber mich gesandt hat", bas auch im tätigen Leben bes irbischen Be-rufs ben Menschen in ber rechten Fassung und in der Berbindung mit Gott erbalt, 1 Ror. 10, 31. Wenn somit ber Chrift im Bergen allezeit beten foll, auch unter der Arbeit, so ist damit doch nicht ausgeschlossen, 2) dass er bete auch mit Mund und Hand zu bestimmten Zeiten, Matth. 12, 34. Das ist dann erst das Gebet im eigentlichen und engeren Sinne des Wortes, und es ist not, sich und andere schon von Kind auf zu gewönen, das dieses Gebet seine bestimmte Zeit haben musse, wie in gesunder Zucht auch Essen, Trinken, Schlasen seine bestimmte Zeit hat, das dadurch der Mensch auch äußerlich an seine Psicht zu besten gewönt wird, und nicht eine "Geistlichkeit der Engel", Kol. 2, 18, platzgreife, die in follschen Spirituslikans unter dem Narmande immer zu heten ger bie in falichem Spiritualismus unter bem Bormande, immer gu beten, gar nie jur eigentlichen Sammlung bes Herzens bor Gott tommt: mas ber Sonntag für die Woche, das sind die bestimmten Gebetszeiten, die sich durch die Natur dars bieten, beim Aufftehen, Effen, Schlafengeben, für ben einzelnen Berttag. Indes wird die Gewonung an folches Gebet mit großem Unrecht und noch größerem Schaben gar gu baufig blog unter ben Besichtspuntt ber Pflicht gestellt, moburch bas Leben an bie muhammedanischen Minaretsrufe und die katholischen Soren erinnert: ber Sauptgesichtspunkt für ben Chriften ift bielmehr im Sinne Chrifti ber, bafs er bas Recht, bas toftliche Recht hat, zu beten, ein Borrecht, bem Gläubigen von Chrifto selbst eingeräumt, Joh. 16, 26. 27, ba er sich getroften barf, bafs ber Bater bon felbft, one von irgend einer Mittelperfon, felbft

nicht von Chrifto, besonders angegangen zu werden, ihn lieb hat, dass der Beit Gottes ihn vertritt, Röm. 8, 26, auch da, wo er zu rechtem Gebete. sei's ans Mangel an Bildung, sei's infolge körperlicher oder geistlicher Bedrängnis, mott geschickt ist, dass er selbst der Priester sein dars, der in solchem Geiste freien Zutritt bei dem Vater hat, Eph. 2, 18, und alles, "was von außen und von innen stündlich seine Seele drückt", auf ihn wersen dars, 1 Petr. 5, 7. Für solches

Beten erheben fich aber bie Fragen :

A) Was soll man beten? Was gehört zum Inhalt bes Gebetes nach seinem einzelnen Bestand? Zielt nun jedes Gebet auf die Ermeinschaft mit Gon, so bezieht es sich entweder als Bitte auf Herstellung und Betätigung dieser Gemeinschaft durch göttlichen Trost und göttliche Hilfe, ober als Dank auf die Erstarungen solcher Heiligen Trost und göttlichen Weltordnung (Labgedet). Da aber sed Religion zugleich Ausdruck eines Gemeinschaftsdewusststeins ist, so gesellt sich zu diesen als weitere Grundart des Gebetes, seis in Bitte, seis im Dank, die durditte. Besenchten wir diese Hauptarten näher, so ist für alle drei, desonders aber sütten "um Gedung des Guten, als um Abwendung des Bösen, sowol im Leib lichen, als im Geistlichen"; ein Mustergebet aber soll und will es nicht blos in dem Sinne sein, dass wir uns seiner durch den Mund des Herrn geheiligten Worte in der gegebenen Fossung bedienen, sondern vornehmlich dazu, dass wir uns seiner durch den Mund des Herrn geheiligten Worte in der gegebenen Fossung bedienen, sondern vornehmlich dazu, dass wir uns heraus, "aus dem Perzen" beten lernen sollen, in welcher Richtung die durch das "Unser" angezeigte Fürditte, die Stellung des Göttlichen vor dem Renschlichen, die Betonung des Geistlichen vor dem Leiblichen, die Hervorhebung der Sünde in ihrer Schuld, in ihrer Gefärlichett, in ihren Fosgen, der Schluss in Lob und Dank, besonders beherzigenswerte Winke sind.

Die Danksagung, durch die Schrift in Borbild (Lobs und Dankpsalmen im A. T., im A. T. Matth. 11, 25; Joh. 11, 41; Matth. 26, 26. 30; 1 Tim. 1, 1; Philipper 1, 3 st.; Röm. 1, 8 st.), wie in Monung 1 Tim. 2, 1 f.; Kol. 3, 17; 4, 2; 1 Thesi. 5, 16; Phil. 4, 15 uns an's Herz gelegt, verdient schon darum näher in's Auge gesast zu werden, weil das Herz nach allen Seiten und Zeiten eher zum Bitten als zum Danken bereit ist, Lut. 17, 17, und der Dank, der der natürlichen Selbstgenügsamkeit und einem gewissen Trop des Herzens abgerungen werden muß, eine Demut der Gesinnung voraussest, die nicht sedermanns Ding ist, da endlich die Meuschennatur, in Bünschen und Bitten unerssättlich, so gar gerne sich erst fragt, wosür man denn zu danken habe und vom Danke sür alle geistlichen und leiblichen Segnungen Gottes durch unzufriedene Scheelsucht, Matth. 20, 15, sich abhalten läst, anderseits aber nicht so leicht in Psalm 118, 21 die Krast sindet, auch das Böse sogar mit Dank aus Gottes

Baterhand hinzunehmen.

Die Fürbitte, für welche im A. T. die Bitte Abrahams für Sodom und Gomorrha, 1 Mos. 18, 23, und Mosis für Frack, 2 Mos. 32, 32; 4 Mos. 14, 13 ff. die bezeichnendsten Beispiele sind, ist dem Christen geboten durch das Borbid seines Heilandes, Lucă 22, 32; 23, 34; Joh. 17; Kömer 8, 34; Hebr 7, 25 und durch dessen ausdrückliche Unweisung Watth. 5, 44, sowie durch das Beispiel Apostels. 9, 11; Phil. 1, 3 und die Beisung der Apostel 2 Thess. 3, 1 ff.; 5, 2 ff.; Eph. 6, 17—20; Hebr. 13, 18; Jakobi 5, 16; 1 Joh. 5, 16. Sie ist als solche indirekt eingeschlossen im Bater-Unser, da auch der einzelne nach des Meisters Anweisung nicht zu seinem, sondern zu unserm Bater beten und somit bei seder Bitte auch in Liebe derer gedenken soll, mit welchen er durch Natur- oder Geistesband in Liebe verbunden ist; sie umsasst zunächst allerdings die nächsten Angehörigen, die wir kennen und lieben, aber dehnt sich aus (zweite Vitte) auf alle Menschen, die ins Reich des Heilands gehören, sei's das sie schon darin sind, sei's das einen bestimmt ist; sie ist insbesondere eine christliche Liebespslicht für die Feinde. Watth. 5, 44; Luk. 23, 34, und sür alle diezenigen, mit welchen wir bei gestärtem Berdältnisse, bei geistiger Unmündigkeit, geistiger Berirrung (vgl. Augustus

Mutter) ober bei äußerlicher Entfernung nicht reben können, bass wir für sie mit Gott reben und unfere und ihre Sache ihm anbefehlen; bie Fürbitte geht wie die Bitte nicht auf bas Beiftliche allein, fondern (wie die vierte Bitte) auch auf das Leibliche, doch unter der Bedingung von Matth. 6, 33. Wenn das Gebet in Christi Ramen, Joh. 16, 33, erhörlich ist, so ist unter diesem ganz besonders die Fürbitte begriffen, welche die göttliche Reichssache dem einzelnen schon in dem Gedanken nahe legt, dass er nicht für sich allein stehe, nicht für sich allein lebe, fondern als Glied eines größeren Ganzen, das seine Spipe im Reiche Chrifti hat, bafs er fei ein Glieb bes großen Leibes und bafs im Gedanken an 1 Ror. 12, 26, fremde Leiden eigene Leiden, fremde Freude, Röm. 12, 15, eigene Freude sei, dass er eben deswegen, mit Alban Stolz zu reden, weber im Leben noch im Besten tun dürse, "als ob er ein ganz absonderlicher Mensch wäre, die andern Menschen aber Gottes Vieh und Hausgesinde". So ist die Fürditte die eigentliche Beihe und Krone des Gebetslebens, in welchem, was Paulus 1 Kor. 13 bon der Liebe preift, im innerften Bergensgrunde, alfo in ber reinften Barbeit, offenbar Insbefondere ift 1 Timoth. 2, 1 — 6 die Pflicht der Fürbitte begründet 1) im Gedanken an Gott, aller Menfchen Bater, welcher will, dass allen Menfcen geholfen werbe und es ift fomit als ein Teil unferes Gottesbienftes anzusehen, bafs wir ba zumal, wo wir in der Sat teine Sand anlegen konnen, burch unfer Gebet wenigftens mithelfen, ben Billen Gottes gur Erfüllung gu burch unser Gebet wenigtens mithelsen, den Willen Gottes zur Ersüllung zu bringen, weswegen die Fürditten in den Kolletten auch einen besonderen Teil des christlichen Gemeindegottesdienstes aussüllen, dgl. Eph. 6, 18. 19. — 2) Wenn wir dauen auf die Fürditte unseres Hohenpriesters Jesu Christi, Röm. 8, 34; 1 Joh. 2, 1; Hebr. 7, 26, und auf der anderen Seite als edangelische Christen auf das allgemeine Priestertum, 1 Petri 2, 9, einen Anspruch haben, so nehmen wir an dieser Mittlertätig keit Jesu Christi für uns teil in der Fürditte, in welcher wir ein Abbild des Hohenpriestertums Christi saben, nur freilich mit dem, alles Katholisirende vernichtenden Vorbehalte, dass dieser Ehrenanteil keinem Wenschen um seiner sollste millen aufamme sondern um bes millen allein der alle Menschen um feiner felbft willen gutomme, fondern um bes willen allein, ber als ber Sundlosreine ber einzige Mittler ift zwischen Gott und ben Menschen. Bers 5. Endlich ift 3) die Fürbitte unfere Pflicht gegen bie menschliche Gefellschaft, in der wir leben und in ber wir, Rom. 13, eine Ordnung Gottes zu ertennen haben. Bie Steuerzalen, Kriegebienft 2c. jur driftlichen Burgerpflicht gehören, so ift vor Gott auch das chriftliche Statsleben baburch geheiligt, dass wir es vor ihm auf bem Bergen tragen und in ber Fürbitte, Die teines Menschen Auge offenbar ift, zeigt fich am warften, bafs ber befte Chrift auch ber befte Burger ift; gerabe in Zeiten in benen bas Bolts- unb Statsleben menfchlich unbeilbare Bunden zeigt und der Schaden Josess offen daliegt, in denen der einzelne an seiner tätigen, eingreisenden Hilfe verzweiseln muss, ist die Fürditte das einzige, was ihm oft bleibt und was — hilft, wie Luther, dessen Sache Quietismus doch am wenigsten gewesen ist, selbst alle gewonnenen seines könzeichen Feldschaften herrn (in ber Ertlarung von Joh. 14 -- 16) nicht bem Erfolge feiner Baffen, fondern der Fürbitte seiner gläubigen Untertanen will zugeschrieben wiffen.
B. Die Frage: wie foll man beten? erhält besonders durch die Stellen

B. Die Frage: wie soll man beten? erhält besonders durch die Stellen Matth. 6, 6. 11; Joh. 16, 23; Luk. 18, 1—11 und das Bordild Christi selbst Matth. 26, 39—44 ihre Antwort. Das Gebet muß vor allem andächtig sein, denn durch den Mund soll das Herz sprechen, daß es kein Plappern werde, Matth. 6, 7, und das Herz soll sich sammeln, Matth. 6, 6, aus der Belt Zerstreuung, eingedenk dessen den es sich jest eben wendet, Ps. 5, 2; dieser Gedanke, wie ihn der Eingang des Bater-Unsers nahe legt, treibt zur Dem ut im Bewusstsein, daß wir zu unserem Bater, dem Herrn Himmels und der Erde treten, wir als schwache, kurzsichtige Menschen, ein Bewusstsein, das sich bescheidet, Gott Mittel und Wege vorschreiben, Gott gleichsam etwas "nehmen", ihm etwas abzwingen und abtrozen zu wollen, und das sich zur Bußfertigkeit, Luk. 18, 13, steigert, da wir dem heiligen Gott uns als Sünder gegenüber wissen, seis, dass er das ausdrücklich durch seine Züchtigungen uns nahe gelegt, Ps. 51, sei's, dass er in unverdienter Güte uns gesegnet hat, Luk. 5, 8. Das Gebet ist dringend und

anhaltenb, Matth. 7, 7; Lut. 11, 5-8; 18, 1-8; Matth. 26, 36-45, well uns Gott in die Schule des Gebetes nehmen will; voll glaubiger Bubernicht, Jat. 1, 6, aber auch voll Ergebung (britte Bitte, Jefus in Gethfemane). Aur ein foldes Gebet ift ein Gebet im Ramen Jefu Chrifti. Bas gehort ju solchem? Schmid (675; vgl. Wutte II. 294) sast die 3 in Joh. 16, 23–27; vgl. Joh. 14, 13–17; 15, 7. 16; 1 Joh. 3, 21–24; Römer 8, 15 s. bezeichneten Seiten dahin zusammen, dass wir zu solchem Bittgebet durch Christium berechtigt (Calov: precari per meritum Christi), beaustragt und besähigt (Dishausen, Meher 20.) seien. Der Handmuchdruck wird immerhin auf den ersten Buntt zu legen fein, auf die durch ben Beiland gegebene Berechtigung, Die bon ihm als unserem nagaulgros, unserem Rechtsbeiftand, ausgestellte Bollmocht, Die von ihm getane Zusage (Monrad 223). Aber zusammenfassend werden wir jagen muffen: ein Bebet im Ramen Jeju Chrifti geschicht 1) auf feinen Bufpend und im Bertrauen auf feine Bufage, bafs durch ihn uns ber Bugang jum Bater offen fteht, 2) in feinem Dienfte, alfo in Bertretung und Erftrebung ber Sache feines Reiches, Matth. 6, 33, und endlich 3) in feinem Beifte, wie er uns burd sein Borbild im Beten, vor allem in Gethsemane, gezeigt und durch seine fürsprechende Tätigkeit Rom. 8, 34, vgl. 26, 1 Joh. 2, 2 zugewendet und gegeben ist. Als sicherstes Bengnis, dass in unserem Gebete kein Betrug war, wird und (nach Monrad 208) gelten mussen, "dass wir aus demselben hervorgehen mit neuen sittlichen Antrieben, mit gekräftigtem Billen und ansrichtigem Gelübde, selbst Ruarbeiter zu werden zur Erhörung unseres Gebets". Auf heidnischem Boden sich hienach dem Gebete in Jesu Namen ganz nahe das Gebet des Sokrates am Schlusse des platonischen Phaidros.

Solches Gebet ift der von Christo ihm zugeschriebenen Kraft gewifs. Es bat eine Bedeutung fur unfer inneres und für unfer außeres Leben. 1) Dem inne: ren Leben ift es in gleicher Beife ber Gottesliebe natürliches Bedurinis und notwendige Stärfung. a) In erfter Binficht ift es die Probe unferes Lebens, ber Beiger an ber Ur unferes inneren Befens, ber "innere Buls bes gerftigen Lebens" (Gofader), der ben Stand der Gesundheit unseres inneren Dienschen an zeigt, fei's, bafe er gar nicht gebe, ober intermittirend, ober fchleichend, wer traftig, voll und ftetig fei. Db wir gerne beten, blog aus Buchern und bem Be bachtniffe, ober aus bem Bergen, ob wir jum Beten und zwingen muffen ober es gang unterlaffen, ob bas Leibliche immer bas erfte und lette Bort babe, ob Bitten unfer ein und alles fei, oder ob wir uns auch zum Danken erheben, ob wir nur an uns benten, ober ob wir in der Fürbitte unser Berg erweitern: alles bas find untrugliche Symptome fur den Zustand unseres geiftigen Menfchen. Das Gebet eines jeden Menschen hat seine Entwicklungsgeschichte. Kennten wir diese Geschichte, dann kennten wir auch den Menschen" (Monrad 161). b) Auf der anderen Seite aber ift das Gebet auch die beste Arznei sur unser Serz: es p ein Tugendmittel und bient jur Stärfung und Bewarung unserer Seele, Matth. 26, 41; es ift ein Hauptstud ber geiftlichen Waffenruftung bes Christen gegen innere und außere Feinde, Eph. 6, 16-18; But. 22, 43. - 2) Auch im außeren Leben des Chriften ift aber bem glaubigen Bebete Erhorung jugejagt. und es ware grundlofe Willfur, bie allgemeine und ofters widerholte, ja mit einem Amen befräftigte Berheißung Chrifti, 3oh. 16, 23, vgl. 3oh. 15, 7; Dante 18, 19; Mart. 13, 18; Matth. 9, 35-38, einseitig beschränken zu wollen, wenngleich, wie natürlich, bas Beiftige vorangeht, Luf. 11, 13. Das ift burch viele wunderbare Bebetserhörungen beftätigt und dagegen verfangen alle Ginwendungen einer entdriftlichten Biffenschaft nichts, wie a) es fei ein Dochmut des fterblichen Menschen, fich mit bem Gebete in Gottes Rat eindrängen zu wollen, und (Rant) "durch bie pochende Budringlichkeit bes Bittens zu verfuchen, ob Gott nicht ben dem Plane seiner Beisheit jum gegenwärtigen Borteil für uns abgebracht met den tonne": zu folder Rünheit hat uns Chriffus ausdrücklich ein Recht gegeben, vorausgesetzt aber, bass wir es in seinem Sinne und nach seinem Borbilde in Demut gebrauchen; b) es sei ja boch alles schon durch Gottes Borhersehung im poraus bestimmt: dann ist aber eben das auch von Gott verordnet, das de

Bebet ber Silfe vorangeben muffe, ba gerabe bie rechte Faffung und Stimmung bes Bemutes, in ber Bott bie Bilje eintreten laffen will, nur die fein tann, Die fich in einem frommen, gottergebenen Bebete ausspricht. Uberhaupt aber tann, wie Schmid schon bemerft (Chriftl. S. C. 678) und Monrad gang besonders mit bezug auf die Macht der Gurbitte ausfürt, 215, "die Gebetserhörung in Rudficht auf ihre physische Möglichkeit keiner anderen Schwierigkeit unterliegen, als die Bereinbarung ber gottlichen Beltregierung mit bem Bestehen ber Gelbsttätigfeit ber bernunftigen Gefchöpfe und ihres Tuns und Laffens in enblicher Freiheit". c) Bott fenne ja nach feiner Allwiffenheit alle unfere Rot fcon jum voraus; "bas Beten fei darum ein abergläubischer Ban, ein Jetischmachen, ein blog er-flärtes Bunichen gegen ein Befen, bas feiner Erklärung ber inneren Gesinnung bes Bunichenben bedarf, wodurch alfo nichts getan, mithin Gott felbft nicht wirtlich gedient werde" (Rant, Relig. innerh. ber blogen Bernunft.) Aber gerade darauf hat Matth. 6, 8 Chriftus die Notwendigfeit des Gebets begrundet und will damit, dafs wir im Leben Gott die Ehre geben, feinem Billen ben unferen unterwerfen, und mas mir haben und erhalten, als feine Babe erkennen. "bafs er es uns ertennen laffe und wir mit Dantfagung empfaben unfer täglich Brot" (Buther). d) Biele unferer Anliegen feien fur Gott gu flein - aber Rlein und Groß entscheibet fich nach bem Auge und bem Augenwintel, unter bem es erfceint, und felbft bas uns am tleinften Erscheinenbe ftellt Chriftus ausbrudlich unter bie Ordnung bes göttlichen Baltens, Datth. 10, 29. 30. Rur wird es freilich gerade hier am meisten darauf antommen, dass wir im Bewusstfein ber Rleinheit auch des größten Menschengeistes alles Gott anheimstellen, ftille seien und warten wollen, wie es auch fommen mag, fowie des Wortes uns getroften : "die Erhörung folget alfo bald, die Bewärung aber gu feiner Beit" feiner Urt.

Schmid, Chriftliche Sittenlehre 604 ff., 670 ff.; Buttle, Handbuch ber chriftl. S. L., I, 422 f. 482 f., II, 291 f.; Rothe, Theol. Ethik, II. 186 f.; Harles, Chriftl. Ethik, § 33, c.; Hofmanns Bortefungen über Ethik, S. 130—155; Mon-rad, Aus der Belt des Gebets, deutsch von Michelsen, zweite Auflage, Perthes 1878; Löber, Die Lehre vom Gebete, Erlangen 1860.

Gebet bei ben alten und bei ben heutigen Bebraern. Es gibt wol feinen Artitel, welcher fowol die bleibende Eigentümlichkeit wie die zeitweise Um= gestaltung der alttestamentlichen Religion fo getreu abspiegelte, als die Lehre vom Gebet. Der hebraer ift zwar bom Anbeginn bis auf Diefen Tag auch hierin Drientale, soweit nicht die Erfenntnis und Berehrung des waren Gottes ihn von allen andern Bölfern absondert: er steht und kniet nicht nur (1 Sam. 1, 26; 1 Rön. 8, 22; Dan. 9, 20; 2 Chron. 6, 13; 1 Kön. 8, 54; Efr. 9, 5; Dan. 6, 10) beim Gebet, beides mit zum Himmel erhobenen (1 Kön. 8, 22; Reh. 8, 7; Klagl. 2, 19; 3, 41; Pj. 28, 2; 134, 2; 2 Maft. 3, 20) oder ausgebreiteten (Jef. 1, 15; Efr. 9, 5), wol auch die Brust bedeckenden, die Brust schlagenden (Luf. 18, 13) Banden, er fentt auch in der Trauer bas Saupt auf die Bruft (Bf. 35, 13), legt es im Jammer jogar zwischen die Knice (1 Kön. 18, 42), ja er wirft sich zu-weilen mit dem ganzen Körper zur Erde (1 Moj. 24, 26; Rehem. 8, 6; Judith 9, 1); er betet mit bebedtem Soupte, benn ber Sut ift fein Turban auch unter abendlandischem himmel; er liebt vor andern Beiten bes Webets die des Untergangs oder Aufgangs ber Sonne (1 Mof. 24, 63; Pf. 55, 18; Dan. 9, 21 auch 6, 11, Tract. Berachoth per. 1); er verrichtet fein Gebet besonders gerne im Freien (1 Mof. 24, 63: 1 Kön. 18, 42; Matth. 14, 23; Mart. 6, 16; Luf. 6, 12; Apg. 16, 13), oder auf dem Dache, wo der Goller oder ein einfaches Belt ihn verbirgt (Dan. 6, 11; Judith 8, 5; Tob. 3, 12; Matth. 6, 6; Apg. 1, 13; 10, 9); später auch in einem der Tempelvorhöfe (Jos. 56, 7; Lut. 18, 10; Apg. 3, 1), noch fpater in ber Synagoge (fiebe weiter unten bas nabere hieruber). Der Debräer richtet sich aber in seiner Gebetsstellung nicht wie die übrigen Orientalen nach dem Ausgang der Sonne, sondern nach der Lage des heil. Landes, in diesem selbst nach der Lage des Tempels und im Tempel nach dem gegen Abend

gebauten Allerheiligsten (Dan. 6, 11; 2 Chr. 6, 34; 3 Cfr. 4, 58; Ph. 5, 8; Mischn. Berach. 4, 5; 1 Kön. 8, 38, vgl. auch 2 Sam. 22, 7 und Ph. 18, 7), benn er weiß von einem Wonen Gottes unter feinem Bolte, wiewol noch mit ber Beidrantung auf eine einzige Statte, an welcher Bott angebetet fein wollte (vgl. Joh. 4, 20—24), und bamals nur erst mit leiser Anung, dass diese Stätte in Warheit Ihn nicht zu fassen bermöge (1 Kon. 8, 27; 2 Chron. 2, 6; 6, 18). Doch nicht nur die Richtung des Betenden ward demzusolge eine andere vor allen Morgenländern: — das Gebet selbst muste den Hebraer auszeichnen vor allen Boltern; bas Gebet bes Bebraers ift nicht mehr nur einseitige Anbetung, bei welcher ber Denich ins Ungewiffe nach Zeichen feiner Erhörung greift, es ift, was es fein foll, bas Bwiegefprach bes Menfchen mit Gott (vgl. bas Grempel ber Erzväter, Moses, Samuels, Davids und der Bropheten, wie die Prazit aller waren Frommen in Ifrael bis auf diesen Tag, serner Aussprüche ber heiligen Schrift Alten Bundes wie 1 Mos. 32, 28; 2 Mos. 22, 23. 27; 5 Mos. 4, 7; 1 Kön. 18, 37; Pf. 50, 19; 65, 3; 81, 8; 91, 15; 145, 18; Jerem. 29, 12; Rlagl. 3, 57; Judith 4, 11; Sir. 3, 6). Das Gebet bes Hebrüers gibt indessen auch bei den vertrautesten Freunden Gottes im Alten Bunde (2 Mos. 33, 11; 4 Mof. 12, 8; 5 Mof. 34, 10) nur die Stellung bes Anechtes gum bern zu erkennen (1 Mos. 18, 3. 5. 27; 32, 10; 2 Mos. 34, 6—8; 2 Sam. 7, 20; 1 Chron. 18, 18. 19; Ps. 86, 2. 4. 16; 90, 13; 116, 16; 119, 125; 148, 2), und in den Zeiten, da der Alte Bund sich überlebt hatte, sank auch das Gedet mit wenigen Ausnahmen zu einem geistlosen opus operatum herab. Den Wendepunkt dieser Behandlung oder Mishandlung des Gebetes bezeichnet in der Lieteratur ber Schlufs bes alttestamentlichen Ranons; ja die Behre bom Gebet if gerade berjenige Artifel ber altteftamentlichen Religion, welcher ben Unterfdied ber tanonifchen und ber apotryphischen Litteratur am eheften gu fulen gibt Der Betende war ursprünglich nicht gebunden weber an eine gewiffe Beit, wenn fich auch eine Borliebe für einzelne Stunden zu ertennen gibt; noch an einen gewiffen Ort, wenn auch die Richtung nach der heiligen Begend gur frommen Sitte wurde; noch an eine gewiffe Gebetsformel. Dofe hatte bas Gebet nicht jum Gegenstande förmlicher Berordnung gemacht, sondern hierin auf Die Opier, biese Gebete one Borte, sich beschräntt; aus den Prophetenschulen Samuels erwuchs zwar ein die Opfer begleitender levitifcher Bebet- und Befanggottesbienft, die öffentlichen Gebete fanden immer größere Teilnahme (Jef. 1, 15), gegen bal Exil hin gab es sogar schon ordentliche Borbeter (1 Chron. 23, 30, vgl. Ref. 11, 17, Berach. f. 26, 1); immer aber ift von einem firchlichen Zwange obn ciner selbsterwälten Gebetscheiligkeit noch feine Spur zu bemerken. So wanderte das Bolt in die Gefangenschaft; hier mag nun der Zustand der Demütigung, unter dem das Bolt seufzte, nicht nur manche ungewonter Weise ins Gebet getrieben, — hier mag das Bolt zuerst begonnen haben, den Mangel an allem Opserdienst zu lindern durch die Bereinigung zu entsprechendem Gebetsdienste, wie wir dies nach dem Aufhören aller Opfer infolge ber Zerftorung des anderen Tempels in aller Bollständigkeit und Übereinstimmung als firchliche Ordnung antrefen. Die Bersuchung, aus bem Gebet wie aus bem Fasten ein opus operatum gu machen, lag nun ungleich näher benn zubor, und einzelne apolityphische Stellen (Tob. 12, 9; Judith 4, 12 ff.) verraten dies bereits. Ginen tirchlichen Zwang aber vermittelte erft die Beriode des Pharifäismus und der beginnenden Schrift gelehrsamkeit.

Die Frucht bavon war die Kasuistik des Thalmud; die Lehre vom Gebet insbesondere nimmt darin eine so wichtige Stelle ein, dass sogleich der erste was seinen 63 Traktaten dem Gebet gewidmet ist und daher den Namen Berachoth fürt. Drei Punkte darauß sinden wir in ihren Grundzügen bereits bei den Beitgenossen Jesu und der Apostel: das dreimalige tägliche Gebet, die langen Gebetsformeln, und den Gebrauch der sogenannten Denkzettel und Kleidersäume beim Gebet. Bas dei Daniel wol noch freiwilliger Gebrauch gewesen, war nur sichon lirchliche Ordnung geworden: die dritte (Apg. 2, 15), sechste (Apg. 10.9), und neunte (Apg. 3, 1; 10, 30) Stunde galten nun allgemein sür die Stunden

bes Bebets, die dritte (morgens 8-9 Ur) als die Stunde bes Morgenopfers, die neunte (nachmittags 2-3 Ur) als die Stunde bes Abendopjers (vgl. Jos. Anti. 14, 4. 3). Dafs die Pharifder bereits zur Beit Jefu mit langen Gebetsformeln fich befafsten, ichon einen besonderen Wert barauf legten, teils, um befto mehr in die Augen zu fallen, teils, weil fie meinten, Gott werde dadurch jum Erho-ren besto geneigter gemacht (Talm. Jerusch. Taanith f. 67, 3, bab. Berach. 32, 2; 54, 2: prolixa oratio vitam protrabit etc.), erhellt aus den Strafreden Jefu über fie (Matth. 6, 7, 8; 23, 14); es ift nicht unwarscheinlich, dass es bereits, wenigstens in der hauptsache, dieselben Formeln waren, welche Mischn. Berachoth enthalten find (vgl. Pirke aboth 2, 13). Dafs fie die fogenannten Dentzettel und Rleiderfaume bereits für unentbehrlich jum Gebet gehalten haben, ift zwar Matth. 23, 5 nicht ausdrücklich gesagt, nach der Urt aber, wie sie hienach dieselben recht augenfällig breit und lang machten, warscheinlich.

In ber orthodogen Judengemeinde geht mit Sonnenaufgang ber Rlopfer bon Saus gu Sous und wedt gum Bebet durch 3 Schlage an die Sausture: Tag und Racht follen (mit Berufung auf Bf. 57, 9) burch Gebet miteinander berbunben werden. hat der Jude alsdann nach genauester Borfchrift fich aufgerichtet, angefleibet u. f. w., fo fpricht er erft: "Belobt feift Du Gott, unfer Bott, ein Ronig aller Belt, bafs Du uns geboten haft, bie Bande gu mafchen!" und legt nun feinen fleinen Webetsmontel und bie Bebetsriemen an. Der fleine Webetsmantel (wie der große Schulmantel entstanden aus den ursprünglichen, blogen Läppchen an den Rleidern, welche nach 4 Mos. 15, 37-41 und 5 Mos. 22, 12 erinnern follten an die Gebote Gottes), das מרבע כנסות (Arba Canphos) ift ein vierediges, born über die Bruft und hinten über die Schultern binabbangenbes, einft himmelblaues, nun weißes fleines Mantelchen von Tuch ober Seidezeug, an den 4 Eden mit Franzen bon wollenen Faden und über ben Achseln die beiden Salften mit zwei Bandern zusammengebunden; ce wird beim Gebet über bas Obertleid geworfen, fonft unter ber Befte getragen, und mufs bei Racht abgelegt werben. Die Franzen rung (Zizis) bestehen aus 8 gezwirnten, doppelten Faden von weißer Wolle, welche mit fünf Knöpsen (nach der Bal der Bücher Mose's) verschlungen sind und eine halbe Elle herunterhängen. Die Gebetsriemen (entftanden aus der einfachen Ermanung 5 Mof. 6, 6—8 und 11, 18) חסלין שלרא und מסלין שליר (Thephillin ascher lerosch und Toph. asch. lejad.) find breit von schwarzem Ralbsleder, jene mit vier Fächlein nebeneinander, diese mit einem einzigen; in jene tommt in bas rechte Sachlein ein Bettel mit ben Borten aus 5 Mof. 11, 13-21, in das nächfte ein Bettel mit 5 Mof. 6, 4-9, weiter 2 Mof. 13, 11-16, lints 2 Dof. 13, 1-10; in bas eine in vier Gelber abgeteilte Fachlein ber Armthephillin tommen biefelben vier Borte; die Bettel werben mit Bergament umwidelt, mit gereinigten Rub- ober Ralberfcmangharen umbunden und one Anopf nur zusammengebreht, sodann bas gange Thephillin mit Ochsen- ober Rub: ober Kalbernerven ober mit garten Riemen bon Ralbpergament gusammengenaht. Die Stirnthephillin wird mit einem von einem reinen Tiere genommenen, außen schwarzen, innen grunen Riemen alfo umgebunden, bafs ber Knoten hinten an den Ropf zu ftehen tommt, das rechte Ende bes Riemens bis auf ben Rabel herabhangt, das andere fürzer. Beide Thephillin mit einander tragen den gottlichen Namen שדר fo, bajs das w und an das Ropfthephillin, das aber an den Anopf des Armthephillinriemens ju fteben tommt; die Armtheph. muffen deshalb zuerst umgebunden werden, da im andern Falle die Hälfte weine Beile allein dastünde, welche für sich auch "Teusel" bedeute! Die Armtheph. wird auf die bloße Haut des Armes umgebunden also, dass die Worte des Fächleins gegen dem Herzen stehen ("zu Herzen nehmen", 5 Mos. 6, 6!), die Verlängerung des Riemens noch dreimal um die mittleren Finger geschlungen, gegen den fleinen Finger gezogen und bann hangend gelassen wird; barauf ftreift man ben Armel wider über den Arm. Bor bem Anlegen ber Theph, werden fie gefufst und an beibe Mugen gedrudt; warend des Umlegens fpricht man: "Gelobet feift Du, Berr, unfer Bott, du Konig aller Belt, der Du uns mit Deinen Geboten geheiligt und haft uns befohlen, Dentgettel ju tragen !" Sie follen erft bom 13. Lebensjar

an getragen werden, nur am Werktag, nur von freien und meist gesunden Mannspersonen und nicht eher, als wenn man beten will; wer sie einmal angelegt hat, darf sich von keinem Menschen, und wäre es auch ein Kaiser, im Beten untervorechen lassen; endlich gelten sie auch als Amulete gegen die Dämonen (Targ. Cant. 8, 3), daher sie im Griechischen anch gedaurschen (Matth. 23, 5) genannt werden.

Hat sich der Jude nun also zum Beten bereitet, so eilt er nach der Synagoge. Beim Berlaffen bes Saufes (wie beim Seinkommen) berurt er gubor bie Mesusa und fpricht: "Der herr behute meinen Ausgang und Gingang bon nun an bis in Ewigleit!" Diefe Defusa (entstanden aus ber Ermanung 5 Mof. 6, 9 und 11, 20) besteht aus einem Bergament, welches innen mit 5 Mos. 6, 4-9 und 11, 13-24 beschrieben, bann zusammengerollt außen mit beschrieben, in ein Rohr ober runbes Buchschen geftedt, und fo in eine Offnung im rechten Pfosten des Hauses oder eines reinen Zimmers geschoben wird. Wärend des Eintritts in die Synagoge sagt der Jude schöne Sprüche aus den Psalmen her. Rach dem Eintritt nimmt der Jude seinen Tallis gadol hervor, bestehend aus einem wollenen vierectigen weißen Tuch, das vier rung an seinen vier Enden hat. Mit diesem Mantel wird nun Stirne\*) und Hinterhaupt verhüllt unter den Worten: "Gelobet feift Du, Gott, bafs Du uns mit Deinen Geboten gebeiligt und mit Bizis zu behängen geboten hat!" Bor bem Gebet barf man nichts effen, niemand besuchen, nicht einmal grußen; marend besselben nicht gabnen, raufpern u. bgl. Den Anfang bes Betens macht nun bas Reigen gegen bie Bundeslade und Sprechen ber Worte 4 Mos. 24, 5 und Pf. 5, 8; hierauf folgt bas Lefen aus ben Bebetbuch und wer nicht lefen tann, fagt boch auf ber andern Gebet bas Amen! nämlich: 1) Das Gebet הדעלם; 2) bie 100 Danksagungen; 3) werden alle Arten der ehemaligen Opfer hergelesen, weil sie zur wirklichen Berrichtung derselben keinen Tempel mehr haben (mit Berufung auf Hosea 14, 3); 4) eine Erzölung von den Opfern und 5) ein gewisses Gebet; 6) ftehen fie auf und fingen mit Freudengeschrei eine turze Dantsagung, ihre Hoffnung auf balbige Burudgabe bes hl. Landes anzubeuten; darauf 7) wider Niederfallen und Herlesen eines langen Gebetes; 8) Gebet אות שמיד שמיד 9) im Gebet אות שמיד לשמיד לשמיד לשמיד שמיד 9) im Gebet שמיד לשמיד לי Sand und richten fich wiber auf. Biele tun nun noch ein Ubriges und beten bas שם המסרש ober audy bas שם המסרש (Schem Hamphorasch == ber umbegreifliche Name), ein Gebet, das so große Rraft haben soll, bafs, wer solches jum Befchlufs ber Morgengebete herfage, fich feiner Seligfeit unfehlbar berfichern tonne. Die gange Andacht wird nun beschloffen mit: "Berr Gott, fure mich burch Deine Gerechtigkeit um berer willen, die auf dich lauern; mache richtig Deinen Weg vor mir her. Gott behüte meinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!" Darauf legt man Schulmantel ab, tritt, um nicht ber heil. Labe ben Ruden zu tehren, hinter fich aus ber Ture und geht langfam nach haus; zu haus foll man bann nicht fogleich an die Geschäfte gehen, sondern erft wenigftens eine Stunde im Geset Gottes ober sonst einem erbaulichen Buch lesen. Die Thephillin werden außer dem Gebet abgelegt, nur das Arba den Tag über anbehalten. Die Malzeit ift auch mit Gebet begleitet, obwol ber Mittag nicht mehr als eigentliche Gebetszeit gilt. Wenn bas Bieh verforgt ift, bie Sanbe gewaften find, fest ber Sausvater sich zu Tische, schneibet bas Brot halb burch, bebedt es mit beiben Sanden, bantet (worauf die andern Amen! fagen) und bricht bas Studchen vollends ab, taucht es in Salz ober Brühe und genießt es ftill; dann bricht er jedem der andern ein Stück ab und legt es ihm vor; hierauf segnet ber

<sup>\*)</sup> Die heutigen Juben legen ihn nur noch um ben Naden; und wo keine großen Spnagogen find, wie in Hauptstädten, wird bas tägliche Gebet gar nicht mehr in ben Synagogen, sondern zu hause und in kleinen Gebetsmanteln verrichtet.

Hausvater auch den Wein, ergreift den Becher mit beiden Händen und hält ihn bann mit der Rechten in die Sobe; die andern sprechen die Danksagung ftille nach und schließen mit lautem "Amen!" Run spricht ber hausbater ben 23. Pfalm und die Malzeit wird verzehrt; darauf beginnt der Vorbeter: "Aabothi (meine Herrn) wir wollen benschen (ben Segen sprechen)!" und beginnt eine Antiphonie, die mit lautem Amen! und leisem Hersagen einiger Verse aus Ps. 34 endigt. Die zweite Gebetszeit ift bie bes einstigen Abendopfers, wenigstens zwei Stunden bor Einbruch ber Nacht. Nach bem Bafchen ber Hande eilt man wiber in die Synagoge, fagt das Gebet Aschre, das Loblied Davids (Pf. 145) auf Gottes Größe, bie 18 Benebeiungen, das Gebet Tachnun, worauf ber Borfanger das Gebet Schomer Israel absatmeise vorsagt und die Gemeinde nachjagen lafst, barauf alle ausammen um Barmherzigkeit bitten und ein kurzes Schlufsgebet bie Anbacht enbigt. Die britte Gebetszeit ift die des Aufgangs der Sterne. Das eigentliche Rachtgebet, bas nun verrichtet wird, ift nach Analogie bes Morgengebets wiber eine Rette von Gebeten. Mit dem Abendeffen wird es wie mit dem Mittageffen gehalten. Beim Bubettegehen zieht man ben linken bor bem rechten Schuh aus und im Bette darf nach bem Gebet: "Sore, Ifrael" 2c. nichts mehr gesprochen werden. Da die Opfer nicht mehr dargebracht werden konnen, so wird an jedem Festtag dem gewönlichen Gebet ein besonderes hinzugefügt, das Gebet fom, welches auf die an diesem Festtag einst verordneten Opfer bezug hat und ihre Stelle vertritt. Die Gebete des Bersonungstages zeichnen sich aus durch die öffentliche Beichte der Gemeinde, indem zwischen denselben das Bekenntnis der Sünden nach der Ordnung des Alphabets nachgesprochen wird; schon unter das Abendgebet, welches ben Berfonungstag eröffnet, ift ein besonderes Bufgebet aufgenommen, bas um Gnabe für ben Sunder bittet, welcher etwa ein Gelubbe ber Beiligkeit verlett hatte, und Kol hidre genannt wird; und wer öffentlich bugen will, der legt sich nach dem Bespergebet in der Synagoge mit dem Angesicht auf Die Erde, befennt leife seine Sunden, indem er alle Bergehungen durch's ganze Alphabet herfagt, und schlägt nach jedem Worte ber Beichte auf seine Bruft; ber nächte an ihm versetzt dem Knieenden mit einem doppelten, ledernen Riemen auf dem hinteren Teil des Leibes, zu welchem Ende das Oberkleid über den Rücken geworsen wird, 39 Streiche ("40 Streiche weniger einen", 2 Kor. 11, 24); dies sen Dienst leisten sie sich gegenseitig; der die Schläge austeilt, spricht aus Ph. 77: "Er war barmherzig und vergab die Wisserate der Wose Gebetes betrifft, so erlaudt abweichend von der herrschenden Ansicht der verühmte Woses Webetes in eine und der Versetzt den Ansicht der Versetzt versetzt der Versetzt ver Raimonibes, in einer andern Sprache zu beten, wenn man die hebräische nicht verstehe, "wenn nur die Meinung der klugen Alten darunter beibehalten werde"; ebenso der Berfasser des beliebten Buches Mogen Abraham; ja der Baal Chasidim gibt, wenn man nicht die hebräische Sprache verstehe, den Gebeten in der eigenen Sprache des Betenden sogar den Borzug mit Berusung auf Jes. 29, 28. Preffel.

Gebet bes hern. Chriftus hat seinen Jüngern das "Unser Bater" gelehrt, als sie ihn baten, er solle sie beten lehren; der Täuser habe seine Jünger ebenssals beten gelehrt (Luk. 11, 1). Der Täuser scheint hienach seinen Jüngern eine Gebets ormel gelehrt zu haben, und auch Christi Jünger verlangen eine solche. Bas beten sei und um was und wie man bitten müsse, war ihnen nicht undestannt. Christus gibt ihnen auch keine allgemeine Belehrung, sondern ein höchst concis sormulirtes Gebet, eine wirkliche Gebets sormel, welche aber freilich mehr als eine bloße Formel ist. Einige, wie Hugo Grotius, behaupteten, Christus habe gar nicht beabsichtigt, eine Formel zu geben, sondern nur, gleichsam durch ein Schema, die Jünger belehren wollen, welchen Inhalt ein rechtes Gebet haben müsse (Grot. in Matth. 6, 9). Gewiss will Christus hier die Rorm sur alles Beten in seinem Namen ausstellen, und wenn er an mehreren Stellen verheißt, jedes in seinem Namen gesprochene Gebet werde erhört, so ist die beste Interpretation wol die, dass ein Gebet dann im Ramen Jesu gesprochen seiner Vitte berselben sich entwickele. (Ein Christ kann 3. B. im Namen Zesu um die tägliche

Rotburft, aber nicht um Reichtümer beten.) Trozdem kann es nicht gegen zest Absicht sein, das bas Unser Vater auch wirklich als Formular gebraucht werde. Weil es die allgemeine Rorm für alles Gebet (oder wie Chrysoftomus sagt, das µéxoor) enthält, enthält es auch die einsachste, entsprechendste und intensibste Form für alles Beten, und so wird namentlich das kirchliche Gemeindegebet, weil es nicht in's Subjektive und Individuelle sich verlieren soll, immer wider in dieser normativen Ursorm sich sammeln und konzentriren müssen. Dagegen soll und das Gebet des Herrn nicht zur Formel im schlimmen Sinne, zum supersitissen Plapperwerk, misstraucht werden, was nach Watth. 6!, 7 die schreiendste Berkehrung seines Wesens und Zwecks ist\*).

Von geringer Bebeutung ist die früher oft und weitläusig verhandelte Frage, ob Matthäus oder ob (nach der Annahme Calvins und der meisten neueren) Laka dies Gebet an der rechten Stelle mitteilen, oder ob (wie nach dem Borgang von Origenes, Euthymius u. a. Tholud annimmt) Christus bei zweien Gelegenheiten seinen Jüngern dies Gebet gelehrt habe. Diese dritte Ansicht ist die härteste; will man auch annehmen, die Jünger hätten das erste Mal aus Missbersstand das Gebet für keine Formel gehalten, und deshalb später widerholt un eine solche gebeten: so würde doch der Herr in solchem Falle schwerlich die Formel selbst widerholt, sondern sie nur über die Natur und Bestimmung derselben in ein paar Worten belehrt haben. — Dass Jesus in der Bergpredigt die Reise der Beispiele Kap. 6, 1 st. und V. 16 st., worin er zeigt, wie man das Geschersüllen, aus welchen Motiven man das Gute tun müsse, durch die Nitteilung einer Gebetssormel sollte unterbrochen haben, ist minder warscheinlich, als daß Matth. diesen Vorgang (nebst dem dazu gehörigen Ausspruch Matth. 6, 14—15) hier eingeschaltet habe.

Böllig nichtig find die Untersuchungen, aus welchen Quellen der Herr dies Gebet geschöpft und "zusammengestellt" habe. Rhode, Richter, Sehffarth und selbst Herber ließen es ihn aus dem Zendavesta schöpfen! (Bgl. dagegen Gebser, De orat. domin. p. 19 und de explicat. seript. sacr. und Tholud S. 384). Rach Grotius, Capellus, Lightsoot u. a. hat Zesus die einzelnen Bitten aus rabbinischen Gebeten entlehnt. Allein die ganze Anlichteit mit diesen rabbinischen Gebeten entlehnt. Allein die ganze Anlichteit mit diesen rabbinischen Gebeten reduzirt sich daraus, dass auch hier Gott zuweilen (wie 5 Mos. 32, 5; Hood 34, 36; Jes. 63, 16; Jes. 3, 4 u. 19; Mal. 1, 6) "Bater" genannt oder das Reich Jirael auszurichten gebeten wird, oder das gebetet wird "dein Name werde geheiligt durch unsere Werke"; und überdies stammen jene Gebete teils aus dem unter einem mittelalterlichen Buche portugiesischer Juden, teils aus dem unter dessen dessen dessen des Gebetes dessen das dem den des Geschen des Gesches des Gebetes.

"Unser Bater, ber in den Himmeln", so lautet die Anrede an Gott. (Bei Lukas, welcher das ganze Gebet in abgekürzter Rezension gibt, bloß: "Bater".) Bater heißt Gott zwar schon im A. Test. (siehe oben), aber nicht als der Bater des Einzelnen, sondern als der des Bolkes Israel, welcher diesem Bolke das Dassein gegeben (Hos. 11, 1) und zwar als ein Bater ungeratener, abtrünniger Sone 5 Mos. 32, 5; Hos. 11, 1 st.; Mal. 1, 6; Jerem. 3, 4 u. 19, obwol er seinersseits stets Batertreue geübt hat (Jes. 63, 16). Nur der rätselhafte Elihu (Hind 34, 36) ein Appus Christi, darf Gott "Bater" nennen. Im neuen Bunde dagegen ist Gott unser Bater geworden in Christo; weil er Christi Bater ik, ist er auch der Bater derer, die Glieder an Christo sind, die (Joh. 1, 12) "die

<sup>\*)</sup> So wird im großen Rosenkranze bas Gebet bes herrn 15 Male gebetet, entsprechend ben 15 Decaden bes Ave Maria. Im anglikanischen hauptgottesbienfte widerholt fic bas Gebet bes herrn an funf Stellen, was ebenfalls seinem Besen und seiner Bestimmung zwider ift.

Racht empfangen haben, Gottes Kinder zu heißen", weil Gott sie wider gebosen hat. "Unser Bater" steht daher im geraden und ausschließenden Gegensatze unem heidnischen Allvater. Der him mel aber wird als Wonstätte Gottes genannt nicht im symbolischen Sinne, sondern wie aus der dritten Bitte hervorzeht, im eigentlichen. Der himmel (oder genauer "die himmel" שלה) bezeichnet von 1 Mos. 1, 1 und 2 an dasjenige Gebiet der sichtbaren Schöpfung Gottes, wohin die Sünde und der Tod nicht eingedrungen sind, wo vielmehr Gottes Wille vollsommen geschieht, die Wonstätte der heiliggebliebenen Engel und der vollendeten Seligen, wo Gott seinerseits den Glanz und die Fülle seiner herrlichseit und Gegenwart schronkenlos zu offenbaren vermag, daher er dort in intensiverem Sinne wont, als auf der Erde und dem zu ihr gehörigen Schöpfungssebeiet, von welchem die Sünde ihn scheidet. — Der Zusat, "im himmel" erinnert also an die Heiligkeit des Gottes, zu dem wir beten, die Anrede "Bater" an die

herablaffende Onabe biefes heiligen Gottes.

Die erste Bitte ist die, dass Gottes Name geheiligt werde. Dass Gott die Shre gegeben werde, die ihm gedürt, soll des Christen erstes und oberstes Berlangen und Sehnen sein. Gott ist nicht da um des Menschen willen, wie der Pantheismus behauptet; Gott ist auch nicht dreienig um des Menschen willen, wennschon er bei Gelegenheit der Erlösung den Menschen seine Dreienigkeit ge sossenschaften hat, sondern Gott ist, was er ist, aus und durch und sür sich, und wir sind Würmer, die er aus freier Gnade geschaffen hat. Sein "Name" ist (2 Mos. 3, 13; 6, 3) das nomen proprium den, das er geoffenbart hat, im Gegensaße zu den Benennungen, womit Menschen ihn etwa bezeichnen. And den ich und nicht erst, weil ihr mich als Gott andetet (vgl. Drechsler, Die Einheit und Üchtheit der Geness, hamb. 1838, S. 10 ff.). Dieser Name drückt Gottes Besen, seine Gott heit, aus; diesen Namen heiligen (d. i. als einen heiligseienden behandeln, vgl. Tholuck S. 398) heißt: Gott die Ehre geben, dass Er Gott ist von Ewigleit, und dass er heilig ist und Heiligkeit fordern darf, und dass wir, was wir sind, durch seine Snade sind. Der Christ erseht von Gott, sicht nur dass ihm selbst die Kraft geschenkt werde, Gottes Ramen zu heiligen, sondern auch, dass in und vor der ganzen Welt Gott die Ehre möge gegeben werden.

Die zweite Bitte ist: "Dein Reich komme". Die Baackela rov Jeov ist weber die subjektive Heilsaneignung, noch die Seligkeit nach dem Tode, sondern das Reich, welches der Herr bei seiner Widerkunft aufrichten will. Der unmittelbare Sinn dieser Bitte ist also nicht: zib das ich selig werde, das ich in Dein Reich komme, sondern: richte Du Dein Reich auf in Herrlichkeit. Es ist das Flehen der Braut: Komm, Herr Jesu (Offenb. 22, 17 u. 20). Bon dem ewigen Urgrund aller Gnade geht der Betende über zur letzen höchsten Verwirklichung des Heilsratsschlusses, und sehnt sich nach diesem Endziel der Wege Gottes, nach der Erlösung der Gemeinde aus dem Jammer der Knechtsgestalt, wennschon in der Geduld Christi. Implicite liegt darin dann freilich auch die Bitte, dass der jedesmalige Weltlauf dem Reiche Christi sörderlich sein möge. Das tut der Bater

gwar onehin; er will aber barum gebeten fein.

Die britte Bitte (welche bei Lutas fehlt) wendet sich von dem Endziel ber Heilsverwirklichung zurück in die durch Sünde und Schwachheit besteckte Gesgenwart; ein solcher Zustand, wo das Reich Christi nicht anders als in Anechtszestalt zu existiren vermag, ist ein abnormer, und so bildet die Erde als der Schauplat der Anechtszestalt Christi und seines Reiches einen traurigen Kontrast mit jenem Schöpfungsgebiete, wo die Engel und Seligen Gott in ungetrübter Heis ligkeit dienen. Sehnt sich der Christ, das Gott die Ehre gegeben werde, so muss er sich nach der vollen Verwirklichung des Heich, nach der Ausrichtung des Reiches Christi sehnen; und sehnt er das künstige Reich Christi herbei, so muss er schon in bezug auf die Gegenwart den schreienden Kontrast zwischen der sündigen Erde und dem sündlosen Himmegwünschen. Dieses Sehnen ist aber kein sentiementales, sondern gestaltet sich zur glaubenskräftigen Bitte. In dieser Bitte nun

verklagt der Chrift vor allem in tiefer Buße fich felbst (vgl. Matth. 7, 3 ff.) und bann die ganze fündige Erde, und bekennt, dass Gottes Wille da nicht gesche; dann bittet er um Kraft für sich und um Gnade für die ganze Menscheit, dass Gottes Wille vollkommen (so wie im Himmel) geschehen moge.

Die brei ersten Bitten enthalten zugleich (vgl. Tholnck S. 391) eine Hindeutung auf die Dreieinigkeit Sottes. Gott, des Rame geheiligt werden joll, ist der Bater Jesu Christi und der Herr und Schöpfer aller Dinge. Sein kinstiges Reich ist auch des Baters Reich, soll aber durch eine Tat des Sones ausgerichtet werden. Und dass Gottes Bille geschehe, wirken Bater und Son durch den hl. Geist.

Barallel mit den erften laufen nun bie folgenden Bitten. Die Gegen wart, wo Gottes Bille noch nicht volltommen auf Erden vollzogen wird, ift eine Bartezeit, burch die wir hindurchgefriftet werben muffen. Da bedurfen wir bor allem des Brotes, der leiblichen irdischen Rotdurft. Um dieses, um den αριος επιούσιος bittet der Christ in der vierten Bitte. Schwierig ift das anache. Die Einen (wie Grotius, Scaliger, Bengel) leiten es ab von erwir scil. 100005 (von isus) nach Analogie von nezovosos, 7e00vosa, oder von knows scil. suépa, was in der LXX vorkommt und "der morgende Tag" heißt. "Unser Brot sür die künstige Zeit, oder sür den morgenden Tag, gib uns heute". Hiebei wäre nicht so sehr die Bitte für die Zukunst oder den morgenden Tag als solche anstößig (benn Sorgen, Matth. 6, 34, und Bitten ift zweierlei) als bas "bente", welches in folder Bujammenftellung notwendig einen Begenfat gegen bas "tunf tig" bilben und aussagen murbe, bajs Gott uns bas Brot für morgen icon beute bescheren mochte. Dies mare bann allerbings eine Bitte ber Ungebulb und ber Matth. 6, 34 verbotenen Sorge. Beffer leitet bie Mehrzal ber Ausleger έπιούσιος von ordia ab, das zur ordia notige Brot. Gewönlich bilben gwar bie substantiva auf ia ihr adj. auf αΐος, boch findet fich auch έξουσίος Don έξουσία, πολυχώνιος von γωνία u. a. Dafs es aber έπιούσιος und nicht έπούσιος heißt, durfte fich am einfachsten baraus erklaren, bafs bas adj. nicht von einem nomen έπουσία, sondern von dem nomen οἐσία und der Prap. ἐπὶ abgeleitet ift ("was ἐπὶ τὴν οὐσίαν nötig ist"). Übrigens fommt der gleiche Hiatus auch bei ἐπιεικίς, ἐπίορκος u. a. vor. Der Sinn ist nun nicht: wesenhaft, warhaftig (dies murbe orouders heißen), sondern gum Dafein notig, im Gegenfat fowol gu περιούσιος "überfluffig", als zu έλλιπές "mangelnd".

Die vorzugsweise ober ausschließliche Beziehung dieser Bitte auf die geistliche Speise bes Bortes Gottes ober vollends des hl. Abendmales, welche bei Kirchen: vätern u. a. sich findet, ist eine gefünstelte. Thuepor und kniedungs erinnern zu beutlich an Stellen wie Matth. 6, 32. Bei der Bitte um das geistliche Brot des Lebens würde es der Restrictionen "heute" und das "zum Dasein nötige" nicht bedürsen.

Die fünste Bitte richtet sich, wie die vierte, auf die Segenwart als auf einen Rotstand. Wärend aber die vierte sich an den Bater als an den Schöpfer und Erhalter der Welt wendet, dass er das leibliche Leben erhalten möge, so wendet sich die fünste an den Bater, als an den Bater Jesu Christi, der in seinem Sone eine Erlösung gestistet hat; sie läuft also parallel mit der zweiten Bitte. Die zweite Bitte bezieht sich auf die schließliche Aufrichtung des Reiches Christi, die parallele sünste auf die Gnadengüter dieses Reiches in seinem jezigen Bestehen, nämlich auf die bereits vorhandene Erlösung von der Schuld, die Berzgebung der Sünden. Was uns vom Reiche Christi scheidet, sind unsere Sünden; die Zwischenwand muß täglich neu hinweggeschasst werden durch stets neues Erstehen und Eingreisen der ein für allemal durch Christum erworbenen Berzgebung.

<sup>\*)</sup> Unter bem Billen Gottes mit Beza u. a. nicht bie voluntas prascipiens, sondern bie decernesn zu verstehen, und die Bitte als einen Ausbruck der Ergebung in Gotte Fürungen zu verstehen, ift nicht tertgemäß. Die Borte "wie im himmel" sind bagegen.

"Gleichmie wir vergeben unsern Schulbigern". Den Kommentar hiezu bilbet bas Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. De heißt nicht "weil". Richt durch unfere Berfonlichfeit berdienen wir, dafs auch Gott uns vergebe, baber enthalt ber Bufat ws xai xl. auch teine Berufung auf unfere Berfonlichteit als auf ein Berbienft. Die Borte wie zut zh. enthalten lediglich bas Betenntnis einer borhandenen Gesinnung, welche da sein foll und da sein muß und auch wirklich überall da ift, wo Gott warhaft und ernstlich um Bergebung gebeten wird. Wer Gott um Bergebung bittet, der tut dies auf Grund der eins fürallemaligen justificatio und Schuld : Erlassung. Indem Gott mir die 20,000 Pfund erlassen hat, bin ich nun mich selbst ihm schuldig, und alles was mein ist, folglich auch alles, was ich bei anderen gutstehen, was ich an sie zu fordern habe.

Die fechste Bitte: "Füre uns nicht in Bersuchung hinein, sondern errette uns von dem Argen" (von welcher Lut. nur die erste Hat) wird von Auguftin und ben luth. Theologen in zwei Bitten zerlegt, von Chrysoftomus und ben reformirten aber als Gine betrachtet. Die Frage ift im Grunde eine rein formelle; benn auch wenn bas zweite Lemma wirklich nur bas nämliche positiv ausspricht, mas im ersten Lemma negativ ausgesprochen worden, so bleibt bennoch bie Freiheit, formell die Bitte in ihre zwei Glieber zu teilen, und jedes dieser Glieber als eine Bitte zu betrachten. So ist das: "rette uns vom Argen" uns bedingt mehr, als das negative: "süre uns nicht in Bersuchung", auch wenn man beibe Glieber in die engste Berbindung zu einander fest und auf die gleiche Sache bezieht.

Dafs aber beibe Glieber in folch engem gegenfählichen Berhaltnis fteben, zeigt ichon bas alla, welches ja nach einer Negation ftets basjenige B einfürt, was geschehen soll an ber Stelle bes nicht geschen sollenben A. Eben hierauf

fürt ber Inhalt ber Bitte.

O πονηρός heißt in der hl. Schrift der Satan, der Arge, der Fürst der gesfallenen Engel. Das adj. πονηρός bezeichnet nirgends die einsache Sündlichkeit als solche (geschweige benn bas übel, das malum physicum), sondern stets die gegen das Heil richtende, christusseindliche, mithin widerchristliche, Bosheit. (Bergl. Matth. 12, 34 s., wo nicht Sünder und Sündlose, sondern Verstodte und Bekehrbare einander gegenübergestellt werden.) Auch Eph. 5, 16 ist  $\hat{\eta}$  huese  $\hat{\eta}$  nornsea nicht "der Unglücktag", sondern "der Tag", die Zeit, wo das Reich der Finsternis Macht hat. Entweder steht das ach mit einem subst. verbunse die der Finsternis Macht hat. Entweder steht das ach mit einem subst. verbunse ben (ημέρα πονηρά, έργον πονηρόν, ανθρωπος πονηρός), oder wo es absolut steht,

fteht es in masculinischem, personlichem Sinn, und bezeichnet den Satan (auch Matth. 5, 37; vgl. 1 Joh. 3, 8; Ev. Joh. 8, 44).
Wird nun im zweiten Glied um Errettung vom Satan gebetet, so erklärt fich nun auch das erfte Glied. Neiga Ger heißt prufen, bann auch: zu einer Sunde versuchen, ebenso bezeichnet πειρασμός die Bersuchung in beiderlei Absicht, fowol in ber ber Brufung, als in ber fchlimmen ber Berfurung. Gott berfucht nur im ersteren Sinn; er pruft die Seinen durch Leiden, um sie zu bewaren (doxiualeir), und diese Prufungen sind heilsam, gut und notwendig (Rom. 5, 3; Jak. 1, 2-4; 1 Betr. 1, 6 f.), ber Chrift tann also unmöglich bitten, bafs ihn Gott mit folch heilsamer Arzenei boch lieber verschonen wolle. Der Mensch wird nach Sat. 1, 12 burch seine eigene bose Luft bersucht im schlimmen Sinne; aber bon biefer Art ber Bersuchungen heißt es ausbrucklich: Gott versucht niemand. Das her ware eine Bitte in die fem Sinn eine sinnlose. Wollte man aber erklären: "Füre uns in teine außeren Lagen, in benen bann unsere eigene Luft uns reizen tonute", so ware dies darum verkehrt, weil die Reizung nicht von der Lage, sons bern in jeder Lage von der inneren Lust tommt. Aber auch der Satan versucht ben Chriften, wie er Chriftum felber versucht hat, und zwar mit der Absicht, ibn ju Falle zu bringen. Und soviel an ihm ift, muchte er den Chriften schwerer bersuchen, als diefer es tragen kann. Bor solchen Bersuchungen "über Ber= mogen" will uns Gott bewaren (1 Ror. 10, 13), aber er will barum ge= beten sein. Wir sollen es wissen, dass wir nicht bloß mit Fleisch und Blut zu tämpfen haben, und dafs wir zu biefem Kampfe ber Hilfe und Bewarung Gottes bebürfen und ihn barum bitten \*).

Der Chrift bittet also um Bewarung bor allen den Satansbersuchungen, die ihn von seinem Heilande losreißen könnten, also um Bewarung im Glauben und in der Kindschaft (und soweit läuft die sechste Bitte der dritten parallel) und dam bittet er um schließliche Erlösung der Gemeinde aus aller Racht des Satans, also um den letzten Sieg Christi (und dieses Lemma bildet nun einen keineswegs tautologischen Schlusskein, und kann somit ganz wol als eine siedente Bitte dertrachtet werden).

Die Doxologie "benn Dein ist ic." samt dem Amen ist entschieden unecht. Sie sehlt in &, B und D (A hat eine Lücke), serner bei den occident. Bätern bis auf Augustin herab, sodann bei Orig. und in der Copt., also in der alexandinischen Familie, ebenso bei den wichtigsten übrigen orientalischen Bätern. Euthymius, wo er ihre Beglassung aus dem Kirchengebet rügt, nennt sie gleichwol nur "ein von den Bätern der Kirche (zum liturgischen Gebrauche) hinzugesetzts Enigeworzum". Hieraus erklärt sich, wie sie später in einzelne codd. (jedoch nur in Matth.!) interpolirt ward; wärend, wenn sie echt wäre, sich für ihre Auslassung in den meisten und besten codd. (bei Luk. in allen) kein Grund denken ließe. Ubrigens ist die Doxologie schön und passend; nur würde sie, wenn die dirrauch der Ausikela voranginge, noch mehr den beiden Triaden von Bitten entsprechen.

Sinen liturgischen Gebrauch bes Gebetes bes Herrn finden wir erst an Ende bes 3. Jarhunderts. Just. Mart. apol. I, op. 67 sagt vom Kirchengebet: παυσαμένων ήμων τις εθχίς, ἄρτος προςφέρεται καὶ οἰνος καὶ εδαφ, καὶ δ προεστως εθχάς καὶ εθχαριστίας, δση δθναμις αθτώ, womit auch nicht ausgeschossen, aber noch weniger bewiesen ist, daß es die "εθχή ήμων" das Gebet des Herrn in sich besaßt habe. Erst bei Tert. und Cypr. erscheint das Gebet des Herrn als die oratio legitima et ordinaria der Gemeinde, und eben damals wurde zum liturgischen Gebrauche jene Schlussdorologie darangehängt, welche dann in einzelne codd. überging.

In der röm. Kirche wurde in der deutschen Übersetzung die wörtliche Lesart "Bater unser" (unser als gen. plur. von Wir, pater nostri) gedräuchlich, welche Luther und Zwingli für den kirchlichen Gebrauch beibehalten haben, obgleich der erstere sowol Watth. 6 als Lut. 11 "Unser Bater" übersetzt hat. In der luther. Kirche hat sich jene Lesart dis jetzt, in Zürich dis in's 18. Jarhundert erhalten, die übrigen res. Kirchen beteten nach Luthers Übersetzung: "Unser Bater". Die resormirte Kirche hat serner die richtigere Übersetzung der letzten Bitte "von dem Bösen", statt des entschieden unrichtigen "von dem Übel" (was norzeor nie und nirgends heißt) rezipirt.

Unter ben Erklärungen bes Gebetes bes Herrn sind solgende als wichtig zu neunen: Origen. neol edziz, Opp. tom. I, p. 126 sqq.; Chrysost. hom. 19 in Matth. und hom. de instit. secundum Deum vita; Greg. Nyss. zweite Rede de oratione; Cypr. de orat. dom.; Hieron. dial. c. Pelagianos, lib. 3, c. 15. Sodann die berühmten Erklärungen in Luthers kleinem Kat. und im Heidelb. Kat. Ferner Luthers "Auslegung des Baterunsers für einfältige Laien" (um 1518) und "Begriff und Ordnung aller vorgeschriebenen Bitten", und "Predigten" über Matth. 6 (1530); Chemnit in der harm. evang. A. I, c. 51; Polanus im syntagm. theol. lib. IX, cap. 17; Witsius in den exercitat. sacrae; Tholud, Bergpred. S. 372—449.

Gebetbucher, f. Anbachtsbücher.

<sup>\*)</sup> Bei bieser Erklarung hat man nicht nötig, bem elgevenns mit Isidor Theophil. u. v. a. einen gekunstelten Sinn zu vindigiren (aliud est tentari, aliud induci in tentationem; "so hineinfallen in Bersuchung, bafs man barin erfauft" u. bgl.).

Gebetverhör. Seitbem die chriftliche Kirche sich zu einer objektiven, organissixten Institution gestaltet hat, ist die Aufnahme in ihre Gemeinschaft nicht bloß an die Zustimmung der sie Begehrenden zum Evangelium, sondern auch an die Aneignung gewisser sormularischer Bezeugungen des kirchlichen Glaubenslebens von seiten derselben geknüpft worden. Die Kirche ist serner, solange und soweit sie eine vormundschaftliche Päddagogie über das Leben des christlichen Volkes auszuüben versmocht hat, ebensowol darauf bedacht gewesen, durch Predigt, Unterricht und Seelssorge auf die Bewarung, Besestigung und Entwicklung der Heilserkenntnis in demsselben hinzuwirken, als auch durch Prüfungen von dem Ersolg dieser Tätigkeiten sich zu überzeugen und von ihrem Ergebnis die Zulassung zu kirchlichen Ehrensstellungen und Segnungen, ja auch wol die Spendung der Sakramente abhängig zu machen.

Derartigen Brufungen wurden im Mittelalter die Baten unterworfen. mufsten fich barüber ausweisen, bafs fie fich wenigstens bas Symbolum und bas Bater-Unser angeeignet hatten (vgl. Hartzheim, Concilia Germaniae, T. I, fol. 74; Pertz, Monum. Germ. T. III, p. 87, 88, 106). Objett ber Brufung waren ferner bie Beichtenben, benn die Beichte biente auch ben Bweden bes firchlichen Unterrichts. Dafs auch die Brautpare fich einer firchlichen Prufung unterziehen follten, war eine Forderung, die zuerst auf lutherischem Gebiet erhoben und durchgesetzt wurde (vgl. Kliefoth, Liturg. Abhandl., Bd. I, I. 2. Aufl., S. 122). Die Entstehung dieser Institution des Brautexamens scheint zwiesach bedingt gewesen zu fein; einmal hatte fie eine Boraussetzung in ber Sitte, die Cheschließung mit borbergebenber ober nachfolgenber Rommunionfeier, alfo auch mit ber Beichte, ju verbinden, sobann mar sie burch die Brufung der zu schließenden Ehen in Beziehung auf ihre sittlich= rechtliche Bulafsigkeit vorbereitet. Diese beiben Borbebingungen des Brautexamens laffen fich schon in der alten Kirche aufweisen. Ferner ichreiben bie protestantischen Rirchenordnungen bon ber zweiten Balfte bes 16. Jarhunderts an bor, bafs bie Jugend und bas Gefinde öffentlich geprüft werben follen. Und diefe Berhore find feineswegs identisch mit den Ratechismusprüfungen ber Ronfirmation. Die Bommeriche Kirchenordnung bon 1563 bestimmt bazu in jedem Bierteljar einen Sonntag Rachmittag (Richter II, 235). Nach der Brandenburger Agende von 1572 sollen die Pfarrer oder Rufter auf den Dorfern alle Sonntage um 12 Ur ben Ratechismus ben Leuten in ber Rirche borlesen und zu weisen von einem ober mehr, was sie darinnen ftu diret, erforschen (a. a. D. 348). Anlich äußert sich die brandenburgische Bistiations-und Konsistral-Ordnung von 1573 (a. a. D. S. 364). Die kursächsische K.D. von 1580 sett zu diesen Prüfungen die Fasten-Sonntage sest (a. a. D. 435). Diese kateckeischen Institutionen vernichtete der dreißigigärige Krieg. Und nicht leicht konnten sie nach Rückehr des Friedens wider hergestellt werden. In Sachsen waren es nur bie Fastenegamina, bie beobachtet wurden. "Das Bolt fürchtete sich allezeit fehr bavor, benn es mufste menig, und die Prediger maren gum teil felbft barinnen ungeübt und fragten oft hohe, auch ungereimte Dinge" (Berber, Siftorie ber Rirchen-Ceremonieen in Sachsen, Dresben und Leipzig 1732, S. 647). war vor allem ber Pietismus, der biefe Ratechisationen neu belebte. "U Dresben ber selige herr D. Spener seine Examina anfing, so tamen viel ermach: sene Cavaliers, auch Dames hinein, es mit anzuhören, schickten aber auch junge Berren und Frauleins mit bin, bafs fie fich mußten craminiren laffen, wie mir benn diefes von einem großen Statsminister erzählet worden, daß er auch dazumal mit babei gemesen und von herrn D. Spenern gefraget worben" (Gerber a. a. D., **S**. 657).

Enblich gehören hierhin auch Brüfungen, die von den Pfarrern in den einzelnen Häufern mit den Gliedern derfelden abgehalten wurden. Freilich ift diese katechetische Institution nur sehr vereinzelt zur Entwickelung gelangt. Wir sinden sie als alten Brauch in Rostock, wo jeder Diakonus, gewönlich der zulet in's Umt gekommene, an jedem Jaresanfang gehalten war, jedes einzelne Haus zu besuchen, die Hausleute zusammenzurusen und zu fragen, welche Fortschritte sie im Christenstum im letzten Jare gemacht, die Trägen zu tadeln, zu fragen, ob Zwist in der

Ehe u. f. w. Und ber Superintenbent in Luneburg, Bilh. Scharff ("Die lunische Regierung, borftellend bie Pflichten bes Predigers und feiner Buborer", 1696) berichtet, dass er zu jedem Hausvater in sein Haus komme und fich mit ihm, wie auch mit Kindern und Gesinde, bespreche. "Dann liefet auf mein Begehren gewöhnlich ein jeder nach geendigtem Gebet auch feine Leftion aus ber heil. Schrift her, und zwar bom Rleinften an bis zu bem Großeften, daraus bann notige Fragen formiret werben, damit ein jeber feine Lektion, und was ihm feiner Christenpflicht nach oblieget, wol verstehen moge: worauf auch die Brufungen angeftellet werden, ob die Rinder, Rnechte und Magbe dem Borte des herrn fic gemäß bezeigen. Sat man mit Bater und Mutter in specie zu reben, fo muffen Die Rinder und Befinde indeß abtreten, und wird alles nachmalen mit einem Bebet, wenn die Bermahnung, ja auch etwa die Berwarnung geschehe, beschloffen. Freilich ift es fraglich, ob Scharff hier schlechthin aus eigener Initiative handelt, ober ob eine wenn auch nicht gesetlich figirte Sitte von ihm befestigt wurde, be er erklärte: "Es ist zwar nicht ohne, daß mir niemand eigentlich befohlen, hans: fuchungen anzustellen, aber ich weiß gewiß, baß es Gottes Bort gemäß" Tholuck, Das kirchliche Leben des siebzehnten Jarhunderts, zweite Abtheilung, Berlin 1862, S. 102—104).

Dieser letteren Rategorie katechetischer Inftitutionen gehören bie fogenannten Gebet verhore an, welche wir, burch Befet und Sitte bestimmt und eigentim lich gestaltet, in Schweben und Dftpreußen finden. In Schweben find Brit fungen der Gemeinde in großem Umfange angeordnet; es gibt bier 1) Bredigt: berhöre (preditoförhör), welche an tommunionlofen Sonntagen gehalten zu mer ben pflegen, und beren Inhalt die eben vernommene Bredigt bilbet. Es antwortet, wer die Frage zu beantworten weiß. Die Unterredung dauert 1/2 bis 3/4 Stumben. 2) Berlobtenverhöre (giftoförhör oder lysningsförhör), die vor dem Aufgebot stattsinden und sich auf die Renntnis des kleinen Ratechismus Luthers beziehen. 3) Kirchenverhöre (kyrkoförhör). Dieselben sind teils außerordentliche, bei Gelegenheit von Bisitationen, und ihr Objekt ift ber Ratechismus, teils orbentliche. Lettere find a) die Ratechism usverhore, welche fich an Ratechis muspredigten anschließen; b) die Fastenverhöre, welche den Fastenpredigten ju folgen pflegen, und die Passionsgeschichte, sowie die Lehre von der Erlöfung zum Gegenstand haben; c) die Frühpredigtverhöre, welche in Städten wärend ber buntleren Jareszeit an Stelle ber Frühgottesbienste treten und im Katecismus prüfen. 4) Sausverhore (husforbor). Die Gemeinde ift bagu in Abieilungen (rotar) gegliedert, und jede nimmt einmal järlich teil. Die Große bet felben ichwankt zwijchen vierzig bis hundertundfunfzig Seelen. Jung und Alt, El tern und Rinder, Berren und Anechte, Reiche und Arme unterziehen fich bem Berhör. Der Ratechismus, einzelne Schriftworte, ber Lebensmandel ber Anwesenden ift der Gegenstand der Besprechung. Fragen und Antworten wechseln mit beleh renden und manenden Unsprachen. Gefänge und Gebete umfaffen das Bange, eine tleine Rebe des Beiftlichen leitet das Berhor ein. Das Resultat bes letteren wird in Beziehung auf jeden einzelnen in bas Susförhörbuch eingezeichnet, welches gu gleich Urfunde der außeren Lebensverhaltniffe aller Parochianen bilbet. Das Berhör dauert 5 bis 8 Stunden. Nach Beendigung folgt eine einfache Bewirtung, früher schlossen sich Schmausereien an mit Tanz, doch ist dieser Missbrauch mein jest abgestellt. Diese Hausverhöre find auf dem Lande sehr geschäht, und es entzieht sich ihnen niemand, während sie in den Städten, zumal von den Bornehmen, wenig besucht werden, doch wird streng darauf gehalten, dass jeder Hausvater schriftlich den Bestand seiner Familie an Sausgenoffen und Dienstboten mit 5) Glyttningsforbor. Jeber, ber ein Birchfpiel verlafst, muß einen Bredigerschein an den neuen Wonort mitbringen. Derfelbe wird erft nach borber gegangener Ratechismusprufung erteilt und bezeugt bas Resultat besselben. Gine gleiche Prufung pflegt im neuen Rirchfpiel abgehalten zu werben. Bgl. v. Som bert, Schwedens Kirchenverfaffung und Unterrichtsmesen, 2 Bbe., Greifsmalb 1821: Rnos, Die vornehmsten Eigenthumlichkeiten ber schwedischen Rirchenverfaffung, Stutte gart 1852.

Bas Oftpreußen anlangt, so hat die Entwidelung hier mehrere Stadien burchlaufen. Das erfte charafterifirt bie Berordnung bes Martgrafen Albrecht bom 1. Febr. 1543, nach welcher ber Pfarrer in jedem Orte feines Rirchfpiels wenig= stens alle Vierteljare einmal alle Parochianen examiniren und unterweisen soll. Das zweite Stadium stellt der Rezess von 1638 dar, welcher bestimmt, das die Gebetverhöre järlich, und zwar im Hause bes Schulgen, wohin alle Gemeindeglieder zu berufen feien, abgehalten werden follen. Gingehend berudfichtigt die Bebetverhore ber "Recessus generalis ber Rirchenvisitation Insterburgischer und ans berer Littamifcher Embter im Berzogtumb Breugen" von 1638, in welchem auch feftgefett wird, bafs bie Ergebniffe der Prufungen in einem besonderen Buche aufgezeichnet werden follen. In den Städten follte nach der furfürftlichen Deflaration bom 14. Oft. 1662 bas Gebetverbor in ben Rirchen ftattfinden. Gin brittes Stadium fällt in bas 18. Jarhundert, in beffen Berlauf die Institution häufig

fallen gelassen wurde, sodas sie nur noch sporadisch sich erhielt.
Seit der Mitte dieses Jarhunderts sind die Gebetverhöre wider mehr in Ausnahme gekommen. Das Versaren ist solgendes: der Pfarrer begibt sich järlich einmal, gewönlich in der Herbstzeit, in jedes zu seinem Sprengel gehörige Dorf, wozu dasselbe die Fure zu stellen und sonst Erforderliches zu leisten hat. Die Dorsbewoner haben die Berpflichtung, nach der Reihe, in ihrem Hause Gesbetverhör abhalten zu lassen und eine frugale Bewirtung zu gewären. Obserbanzsmäßig wird auch eine kleine Kalende (Abgabe in Geld und Naturalien) entrichtet. Alt und Jung, Verheiratete und Unwerheiratete, die Wirte und ihre Dienenden erscheinen in ber Bersammlung, welche burch Gebet, Gesang, Ratechisation u. f. w. erbaut wird. Außerbem wird von bem Pfarrer nach ber sich barbietenben Gelegenheit durch Rrantenbesuch, Rrantentommunion u. f. w. spezielle Seelforge

geübt.

Gegenwärtig befinden fich die Gebetverhore in einer Rrifis. Immer haufiger werden die Beigerungen, bem Pfarrer die Fure zu ftellen, und man trägt Bebenken, hier die gesetlich zuläfsigen Zwangsmaßregeln anzuwenden. Sodann hat auch die Reigung, ausgebehnte Schmausereien folgen zu laffen, beren auch bie Berordnungen früherer Jarhunderte abmanend gebenken, die Sympathie vieler Beiftlicher den Gebetverhören entzogen, und beabsichtigen dieselben, sie in sogenannte Außengottesdienste, d. h. Gottesdienste, die in einer einer Kirche entbehsenden Ortschaft gehalten werden, zu verwandeln. Litteratur: H. F. Fakobson, 1) "Uber die sogenannten Gebetverhöre" in der deutschen Zeitschrift für christliche Wissenschaft und christl. Leben, 1855,

5. 43-45; 2) Das eb. Rirchenrecht bes Preußischen Staates, Abth. II, S. 608 (Halle 1866). O. Jacoby (O. F. Jacobion +).

Gebhard II., Eruchfefs, Erzbifchof und Rurfürst von Roln. Bei ber erften Resormation in Kurtöln hatte Hermann V. das ganze Land mit all' seinen Unstertanen, vom Höchsten bis zum Geringsten, im Auge gehabt. Er wollte alle one Unterschied zu demselben Glaubensbekenntnis und zu derselben gottesdienstlichen übung bringen. Der sechste Nachsolger in der Kurwürde, Gebhard II., schlug bei seiner Resormation, ein Menschenalter später, 1577—1584, einen anderen Weg ein, den "der Freistellung der Religion" sür die verschiedenen Bekenner, und ist dadurch Vorläuser sür den Grundsat der Toleranz geworden. —

Gebhard ftammte aus dem alten ichmabischen Geschlecht der Freiherrn bon Balbburg, das mit dem Truchseffenamte betraut war und im 3. 1538 burch den Rurfürften von ber Bfalg ben Titel bes Erbtruchseffes bes Reichs erhielt. Er ift geb. am 10. Nov. 1547 als der altefte Son Wilhelms, Erbtruchfefs bon Baldburg, eines ausgezeichneten Dieners bes Raifers bei wichtigen Befandtichaften, und Anna's, Grafin von Fürftenberg. Bei geringem Guterbefit ber Familie und großem Einflufs seines Obeims Otto, Nardinal und Bischof von Augsburg, murbe Gebhard icon fruhe zum geiftlichen Stande beftimmt. Er erhielt eine jur jene Beit ausgezeichnete Bilbung und besuchte bie berühmteften Schulen bes In- und Austandes, Ingolftabt und Dillingen, bann Bourges und Bologna. Langere Beit

hielt er fich zu Rom auf, um feine Studien zu bollenden, fodafs ber junge Freiherr die Hoffnung erweckte, wie seine Berwandten, besonders fein Dheim Dtw, ein tüchtiges Rüftzeug für die bedrohte römische Kirche zu werden. Rach seiner Rückfehr wurde er, erst 16 Jare alt, im J. 1562 Domherr zu Augsburg, nach fünf Jaren Domherr zu Straßburg und bald darauf, noch vor dem Jare 1570, Domherr zu Köln. Der junge Prälat, einmal die Hoffnung seines Geschlechts geworden, stieg jetzt rasch zu immer höheren Würden. Im J. 1574 wurde er Dombechant des Stistes Straßburg, 1576 Dompropst zu Augsburg, one noch die Priesterweihe erhalten zu haben. Als im Sept. 1577, Salentin, Erzbischof der Köln, seiner Würde entsagte, trat der 30järige Dompropst von Augsburg kin in die Reihe der Bewerber um das erste Erzbistum von Deutschland. Mit ihm be warb fich um die Stelle Bergog Ernft bon Bapern, bereits Bijchof bon Freifing, Silbesheim und Luttich, ber burch ben Raifer und Bapft unterftust murbe. 60: bann ber Chorbifchof bon Roln, Friedrich, ber Bergog bon Sachfen-Lauenburg, ein junger fluger Mann, ben ber Ginflufs feines Bermandten, bes Rurfurften Auguft bon Sachsen, ju jener Burbe beforbert hatte. Lange Beit fcmantten bie Rapitulare, wen fie malen follten. Ginige unter ihnen, die heimlich protestantisch gefinnt waren und mit hermann, Grafen von Ruenar, dem machtigften Bafollen im Erzftift, in Berbindung ftanden, glaubten eine verwandte Reigung im Semite Gebhards erkannt zu haben und fürchteten die katholische Strenge des baherischen Fürsten, bessen Racht onedies der Freiheit des Kapitels gefärlich werden konnte, daher wirkten sie für Gebhard. Nach dreimonatlicher Spaltung gelang es ihnen am 5. Dez. 1577, mit der Mehrheit von einer Stimme, Gebhard zum Erzbischo von Köln zu erwälen. Trot der bebenklichen Beschwerden seiner Gegner, besonders der baherischen Partei, wurde Gebhard am 14. April 1578 vom Papste Gregor XIII. bestätigt. Bor dem Erzbischof und Kursursten von Trier, als passtellichen Beschart seiner Beschart und Rursursten von Trier, als passtellichen Beschart seiner Beschart und Rursursten von Trier, als passtellichen Beschart seiner Beschart und Rursursten von Beschart lichen Delegaten, legte er am 24. Mug. 1578 bas tribentinifche Glaubensbetenntnis ab und leiftete ben vorgeschriebenen Sulbigungseib gegen ben Bapft. Geb hard tam im 3. 1579 nach Roln, um im Auftrage bes Raifers auf einem Rongress den Streit der kriegfürenden Parteien, des Königs von Spanien und der Riederländer, zu schlichten. Eine große Zal von Fremden war nach Köln zusammengeftromt, um an bem Ablafe teil zu haben, ben bie toftbaren Beiligtumer ihnen berhießen. Unter den Fremden befand fich auch die Grafin Agnes bon Dansfeld, welche fich bei ihrer mit bem Freiherrn Beter bon Rrichingen eben bermälten Schwefter aufhielt. Agnes, obwol die Tochter eines eifrig lutherischen Baters, war, ba viele unverforgte Geschwifter vorhanden waren, als Ranonissin in bas abelige Ronnentlofter ju Gerresheim bei Duffelborf eingetreten und galt für eine ber iconften Jungfrauen, die allgemeines Auffehen erregte. Gebhard foll fie icon früher im Kloster zu Gerresheim gesehen haben. Bu Köln soll ein italienischen Zauberer, Meister Scotto aus Parma, der an den fürstlichen Hösen Deutschlands umberreifte, Die Befanntichaft Gebhards mit Ugnes vermittelt haben. Ugnes wiberholte die Besuche bei ihrer Schwester zu Koln. 3m Sept. 1579 begleitete fie Diefe auf einer Besuchsreise mit ihrem Gemal zu ben Berwandten nach Thuringen bis nach Brühl, wo Gebhard Sof hielt. Sier fand die erfte Annäherung zwifden ihm und Agnes ftatt. Sie verabiciebete fich von ben Ihrigen und begab fich nach Meurs zu bem Grafen Abolf von Ruenar, bem vertrauteften Freunde Gebhards, ber ihr bald folgte und fie nach Raiferswerth fürte. Sier lebte er in ber Berborgenheit vor der Welt eine zeitlang mit ihr in vertraulichem Umgang. Ihre Berwandten verlegten nach ihrer Rückfehr ihren Wonsit nach Bonn, wo ihnen der gefällige Kursurst die Kanzlei als Wonung anwies. Auch Agnes begab sich nach Bonn, wo sie längere Zeit blieb, wärend Gebhard zu Poppelsdorf Hof hielt und offen mit Agnes verkehrte. Das anstößige Verhältnis hatte den Unwillen der Brüder und Vettern von Ugnes in hohem Grade erregt; sie sorderten von Geberard der Arnkond die Rermälung mit Agnes und dieser geschte auch feierlich Agnet. hard drohend die Bermälung mit Agnes und dieser gelobte auch feierlich, Agnes, mit Berzichtleiftung auf sein Erzbistum, zu heiraten. Seine Freunde, zumal Graf Abolf von Ruenar, die Grafen von Solms u. a. beftimmten ihn aber tros feiner Che, das Erzbistum und die turfürstliche Burde gu behaupten. Er follte ber Be-

ftimmung bes Religionsfriedens über ben geiftlichen Borbehalt, wie's auch in anberen Teilen bes Reichs geschehen fei, entgegentreten und zwar selbst bas evangelifche Befenntnis annehmen und durch Freiftellung des Rultus feine galreichen evangelisch gesinnten Untertanen zu gewinnen suchen. Man stellte ihm die Hilfe ber protestantischen Fürsten in Aussicht. Gebhard, ben auch Agnes zu überreben suchte, bestärkte sich selbst in diesem Borhaben aus ber hl. Schrift, ben Konzilien und bem tanonischen Recht, aus ber Bewonheit beutscher Priefter bis Gregor VII. in der Che zu leben. Wie weit ihn eine felbständige Uberzeugung auf die evangelische Seite trieb, ift schwer zu bestimmen. So viel aber fteht fest, bafs er es für seinen Beruf hielt, die evangelische Sache zu vertreten. Die evangelisch gefinn-ten Bürger von Köln zuerft, dann mit ihnen die vieler anderen Städte und viele Glieber bes Abels aus bem Ergftift überreichten ihm eine Bittichrift, worin fie fich über Beschwerung ihres Gemiffens beklagten und um Gemarung freier Resligionsubung baten. Diefe Bittschrift murbe unterftust burch ein Senbichreiben bon Fürften und Ständen augsburgifcher Ronfession, das ihn auf die Rrafte binwies, bie ihm gur Durchfürung feines Blanes behilflich fein tonnten. - Gin Brebe bes Papftes Gregor XIII. bom 17. Dez. 1582 verwarnte Gebhard vaterlich und forberte ihn zur Berantwortung auf; zugleich wurde ber Erzbischof von Trier be-auftragt, mit ihm zu verhandeln. Auch Raifer Rubolf II. ließ ben Rurfürsten nachbrudlich erinnern, welche Folgen aus feinen Planen für feine Ehre und für ben Frieden des deutschen Reiches hervorgeben wurden. Gebhard trat allen Unschuldigungen mit einem Ebitt vom 19. Dez. 1582 entgegen, worin er erklärte, "bass, nachdem er von ber Finsternis des Papsttums errettet und zur Erkenntnis feines hl. Bortes gefürt fei, er in feinem Stand und Beruf mit gutem Gewiffen leben wolle, feinen Untertanen aber auch die öffentliche Ubung ber reinen Lehre zulaffen wolle, babei niemand Gewalt antun, sondern die Ubung beiber Religionen gemäß bem Religionsfrieben gestatten wolle". Um das Domtapitel nicht in seinen Rechten zu tränken und womöglich einen Teil besselben zu gewinnen, erklärte er, bafs er die Ordnungen des Erzstiftes in keinem Teile andern und dem Rapitel im Falle seines Todes ober freiwilligen Abdankung die freic Bal eines Nachfolgers verburgen wolle. Im Sinne dieses Ediktes suchten Gebhards Anhänger ben Rat von Koln womöglich noch zu gewinnen. Das Domtapitel verharrte in feinem Biderftand und ber Chorbischof, Herzog Friedrich von Sachsen-Lauenburg, Gebhards Rivale bei seiner Bal, ein junger mutvoller Fürst, der cher an der Spipe eines heeres als im Chor einer Domfirche seine Stelle hatte, ging bereits Bu Feinbseligkeiten über. Um ben offenen Bruch bes Reichsfriedens zu vermeiben, richteten die brei weltlichen Kurfürsten am 11. Januar 1583 an den Raiser ein Schreiben, um Gebhard zu verteidigen. Er wollte nicht das Papsttum abschaffen, aber jedem Untertan fein Gewiffen unbeschwert laffen. "Freiftellung ber Religion" fei überhaupt ber einzige Weg, ber Frieden in's beutsche Reich bringen könne. Bon biesem Staudpunkt gab Gebharb am 16. Jan. 1583 seine "chriftliche Ertlarung in Religionssachen" ab, Die zu Bonn überall öffentlich angeschlagen murbe, worin er seinen Untertanen seinen Übertritt zur evangelischen Rirche verfündigte, jeboch zugleich zusagte, "bafs er zwar bie Augsburger Konfession felbst fcuben und handhaben werde, aber ebenso allen, die es wollten, den katholischen Glauben unbehindert laffen werde". Er ermant feine Untertanen zum Frieden und zur Gin= tracht und versichert nochmals, bafs er teinen Borteil für sich bezwede, sonbern bie freie Bal bes Rapitels zu Roln im Falle feines Tobes ober feiner Resignation ungetrantt laffen wolle. — In biefen berfchiedenen Erlaffen gab Bebhard bem Religionsfrieden bie erweiterte Bebeutung, bafs bie verschiedenen Befenntniffe in einem und bemfelben Lande mit gleicher Berechtigung neben einander befteben follten. Db Gebhard fich burch biefen Grunbfat ber Toleranz, ben Wilhelm bon Oranien zuerst aufgestellt hatte, die Freundschaft und Bilfe ber Rieberlanber sichern wollte, lafet fich nicht entscheiben; jedenfalls hatte er dann jene hilfe, wie sich spater zeigte, fehr überschätt und bei einer folden politischen Berechnung bie Bilfe ber protestantischen und zwar lutherischen Fürsten, auf Die er in natürlicher Beife angewiesen mar, verscherzt.

Das Kölner Domkapitel hatte in seinem Wiberstand gegen alle Reformen den Landtag bes Erzstifts zum 27. Januar 1583 berufen, zu bem auch bie Freunde Gebhards fich einfanden. Da eine Ausgleichung nicht mehr möglich mar, entfernten fie fich wiber. Der Landtag fafste ben Befchlufs, fich jur Gegenwehr ju ruften und bei'm Raifer zu beantragen, dafs er bei'm papftlichen Stul die Abfegung bes Lurfürsten erwirken moge. Dieser am 1. Februar gefaste feindselige Beichluß hinderte Gebhard nicht, am folgenden Tage (2. Febr. 1583) zu Bonn seine feierliche Bermälung mit Agnes zu vollziehen. Richt ber burch Teilnahme an ber W faffung bes Beibelberger Katechismus befannte Theologe Racharias Urfinus bat, wie man ihm angedichtet, die verhangnisvolle Trauung vollzogen, fonbern Bantaleon Beig (Candidus gen.), ein Schüler Melanchthons, Pfarrer gu Meißenheim, bann zu Bweibruden. B. Ursinus lag bamals zu heibelberg frant barnieder und starb schon am 6. März 1583.

Mit ber Ehe Gebhards war ber Bruch zwischen ihm und ber Stadt Köln sowie dem Domkapitel vollendet. Man suchte von hier aus jest alles aufzubieten, um den Kurfürsten zu stürzen. Der Kaifer, der sich auf Seite der Mehrheit des Domkapitels stellte, ließ ihm erklären, dass er sich weder in seinen Glaubenswechsel noch in seine Bermälung einmischen wolle, aber auch ihn auffordere, bem Erzbistum sofort zu entsagen. Gine papstliche Bulle vom 1. April 1583, "humani generis conditor", entschied die Sache. Der Papft Gregor XIII. entsette Gebhard wegen feines Abfalls bon bem tatholifchen Glauben aller feiner Amter und Burben und erklärte bas Erzbistum Köln für erledigt. Als ber Raifer am 11. April Lunde bon ber papftlichen Bulle erhielt, wies er bie Rurfürften, Die fich für ihren Ge noffen verwandten, mit dem Bescheibe ab : "bie Sache beziehe sich nunmehr auf Gebhards geistliches Umt, nicht mehr auf seine weltliche Stellung". Gebhard hatte fich nach feiner Bermälung über Dillenburg nach Arensberg, im Bergogtum Beftfalen, begeben. hier suchte er unter ben Stanben noch eine Stupe für seine sinkende Macht, wärend er seinen jungeren Bruder Rarl Truchsels jum Schutze ber Residenz Bonn zuruchgelassen hatte. Bon Arensberg aus erließ er eine Berteidigungsichrift: "Ausschreiben und gründlicher warhaffter Bericht unfer Gebhard 2c. . . . aus was Urfach, wir die Freilassung ber waren christlichen Religion augsburg. Confession verstattet und was uns in ehelichen Stand zu feten bewegt hat". — Unterdes schritt das Kölner Domkapitel zur Bal eines neuen Erzbischofs, die mit Übergehung des künen Chorbischofs Herzog Friedrich von Sachsen-Lauendurg, der sich durch fein Borgehen gegen Gebhards Anhänger zu empfehlen gesucht, auf Herzog Ernst von Bahern lenkte, der sich mit Gebhard um das Erzbistum beworben hatte. Früher mar die Macht jenes Fürsten ben Rolner Domherren gefärlich erschienen; baber fie ihm ben mittellofen Gebhard borgejogen hatten, jest hofften fie, bafs feine Macht fich nicht gegen fie, fondern gegen ihren gemeinsamen Wegner fehren werbe. Rach ber feierlichen Ginfurung Bergog Ernfts am 22. Mai 1583 wurden von dem papftlichen Runtius bie ber Glaubens: änderung verdächtigen Unhänger Bebhards für abgefest erflärt. Der neue Erz bifchof suchte fich jest mit Baffengewalt, der die fernere Entscheidung anbeimger stellt war, in ben Besit bes Erzstiftes zu seten, bas Gebhard mit allen Stabten und Gefällen an ben Pfalzgraf Johann Rasimir verpfändet hatte. Gebhard jeste noch auf seine Hilse und die der protestantischen Fürsten und Stände fein Ber trauen. Diese hatten burch zeitigen energischen Beiftand seine Sache gludlich durch füren können, aber es fehlte ihnen an ber nötigen Ginigkeit. Auch hatte Gebhard durch seine Hinneigung zu dem Oranier sich die Gunst der lutherischen Fürsten, seiner natürlichen Bundesgenossen, verscherzt. Freistellung der Religion war ihnen verächtlich, obgleich dadurch allein dem religiösen Haß und Fanatismus in Deutschland gesteuert und allmählich eine gegenseitige Ouldung der Konsessionen angebant werden konnte, welche dem späteren surchtbaren Religionskrieg vorgebeugt batte. Nur ber Pfalzgraf Joh. Rafimir hatte, um für Gebhards Sache einzutte ten, ein Heer aus allerlei Bolt am Mittelrhein angeworben. Trot der vom Raifer ben Wehilfen Webhards angebrohten Reichsacht erschien er am 21. Aug. 1583 mit einem Ausschreiben: "Urfachen, warumb wir uns in jegige Rriegserpedition

gur Rettung bes bedrangten Berrn Gebhard 2c. . . . begeben" auf bem Gebiet bes Erzstifts und mit ihm vereinigten sich die Anhänger Gebhards. Richts war geeigneter, jest Bebhard als einen vertappten Calviniften ericheinen zu laffen, ba ber Bjalggraf Joh. Rafimir zwei Kriegszüge für die Sugenotten in Frankreich mitgemacht hatte und in offenem Biderspruch gegen seinen lutherischen Bruder Qudwig, ben Aurfürsten von der Pfalz, sich zur resormirten Konfession hielt, welche fein Bater lebenslang beschirmt hatte. Barend biefer ungestume Mann einige erfolglose Büge Köln gegenüber gemacht hatte, langte die Nachricht von bem plötz-lichen Tobe seiner Bruders, des Kursürsten Ludwig (12. Ott. 1583), an. Diese Gelegenheit benutzte er sosort, um sich noch mit Ehren aus dem schon halbverlozrenen Spiel herauszuziehen und brach am 15. Ott. 1583 nach der Psalz auf, um für seinen noch unmündigen Nessen Friedrich (IV.) die Vormundschaft selbst zu übernehmen. Seine Soldner traten in ben Dienft Karl Truchfefs' und berftartten die Besahung von Bonn, das um jeden Preis gehalten werden sollte, um von hier aus womöglich die Metropole Köln selbst noch einmal wider zu gewinnen. Deshalb boten auch die Gegner, Herzog Ernft bon Bayern an ber Spipe, alles auf, um biefen festen Blag in ihre hande zu bekommen. Sie riefen die Spanier aus ben Niederlanden ju Silfe. Durch eine Meuterei ber Befatung, Die fich fur verlaffen hielt, fiel die Festung Bonn schon Ende Januar 1584 in Die Sande ber Belagerer, und Rarl Truchfest felbft geriet in Die Gefangenschaft bes neuen Ergbifchofs. Damit war Gebhards Sache verloren.

Gebhard folgte seinem Freunde Adolf Nüenar, der, seiner Besitzungen beraubt, fich in den Dienft der Niederländer gestellt hatte, und begab fich im April 1584 mit Agnes nach Delft zu Wilhelm von Oranien, der ihn felbst beschützen aber ihm teine hilfe zu leisten vermochte und schon bald barauf (10. Juli) burch meuch= lerische Hand umtam. Gin Gesuch um hilfe bei ber Königin Glisabeth von Eng= land blieb one Ersolg. Gebhard, ber sich seit 1589 wider in Deutschland aushielt, gab nach den vergeblichen Unftrengungen Abolfs von Ruenar, der auch nach Deutschland zurückgefehrt war, um das Erzstift für seinen Freund noch einmal wider zu geminnen, jede Soffnung auf ben Rurfürstenftul auf und jog fid, nach Strafburg zurud, wo er als Dombechant lebte und am 21. Dai 1601 bort in ber Stille gestorben ift. Sein Dentmal mit fast erloschener Inschrift befindet fich in der Kathedrale von Straßburg. Der Todestag seiner Agnes, die ihn überlebte,

ift unbekannt. -

Hauptschriften von Seiten der Gegner: Mich. Isselt, de bello coloniensi handelt bas Los der beiden Bonner Prediger im J. 1584); Dr. E. Ennen in sciner: Reueren Geschichte der Stadt Coln (aus den Quellen des Stadtarchive), 2. Band, 6. Buch. Beit ber Gegenreformation, Duffelborf 1879.

## Gebote Gottes, die fünf, f. Detalog.

Gebote ber Rirde, Die fünf. Durch bie firchliche Pragis hat fich unter ben Römischen ein fünf Gebote ber Kirche befassendes Formular festgesett, welches als gleichberechtigt und gleichverpflichtend neben ben Defalog geftellt wird. wönlich folgen jene Gebote in diefer Reihenfolge auf einander: 1) du follft die gebotenen Feiertage heiligen; 2) du follft an Sonn- und Feiertagen die hl. Deffe mit Andacht horen; 3) du follft die gebotenen Fasttage und den Unterschied der Speisen halten; 4) du follft wenigstens einmal jarlich (zu Oftern) beinem verordneten Priester beine Sünden beichten; 5) bu sollst bas hl. Sakrament bes Altars wenigstens einmal im Jace, nämlich um die öfterliche Beit, empfangen. Da nun biefer Katalog seinen Ursprung keiner allgemeinen, kirchlichen Festsetzung, nicht einmal dem Catechismus romanus, verdantt, fondern den Boltstatechismen, as mentlich bem bes Jefuiten Canifius, fo barf es uns nicht wundern, wenn Berichiedenheiten vortommen. Diefelben haben fur uns nur infofern Intereffe, als fie bas Bestreben zeigen, die firchlichen Sagungen möglichft vollständig unter Die beliebten fünf Rubriten zu bringen. Go zieht man g. B. bas vierte und fimfte Bebot in eins gusammen und ftelle bann an funfter Stelle auf : "Du follfe gu verbotenen Beiten feine Sochzeit halten". Undere erweitern bas Formular in anderer Art. Bellarmin nennt auch bie Berpflichtung gum Behnten als Rirden gebot, marend frangofische Ratechismen, im Drange nach Bollftanbigfeit, foger bie Sechszal annehmen, one ihr Biel zu erreichen. Die Weglaffung bes Colibats, bar tanonischen Stunden und ber Dondegelubbe empfiehlt fich unter bem Gefichts puntt, bafs biefe Sagungen ber Rirche nur einen Teil ihrer Blieber angeben. Bie wenig übrigens die Formulare der Rirchengebote in jeder Sinficht einstimmig fein mogen, fo treffen fie boch im wefentlichen gufammen und wenden fich mit ber Forderung an die Blieder ber romischen Rirche, auf Diefelbe Linie mit ben gottlichen Beboten gesetht zu werden. In der letteren Sinficht ift feinerlei Abweichung julaffig, ba bas Concilium tridentinum biefe Schapung und Auftoritat ber Rirche gebote in der fechsten Sigung Can. XX. dogmatifch fixirt hat. - Der Protestantismus hat von Anbeginn gegen bie romifche Anschauung ber Rirchengebote for entschieden protestirt. Den Widerspruch eröffnen Schriften wie Die Luthers, "be captivitate babylonica" und Zwinglis, "Bon Erfiesen und Friheit der Spifen. Die ebangelischen Symbole nehmen dieselbe Stellung ein. Go 3. B. Die Augustana in den Artifeln XV, XVII, XXVI, Form. Cone. a. 10, die Helvetica unter 23, 24 und 27, Tetrapol. cap. 7, 8, 9, 10. Dafs die hier gang tlar ausgesprocene protestantische überzeugung in feiner Beise bem Ansehen bes hirtenamts, bem ichuldigen Behorsam gegen die Birten und Borfteber (Debr. 13, 17), der Budt, der erbaulichen Ordnung (1 Ror. 14, 40) und der Schluffelgewalt ber Rirche in ihren biblifch berordneten Organen und Dagnahmen zu nahe tritt, bedorf biet ebensowenig eines Beweises, wie bafs bies alles gang etwas anderes ift, ale bas von der römischen Hierarchie durch ihre Kirchengebote im grellen Widerspruche mit dem Borte Gottes (z. B. mit Stellen wie Kol. 2, 16. 18. 20—23; Math. 15, 17; 1 Tim. 4, 1—4; 1 Kor. 8, 8; 7, 6; 3, 21; Mark. 2, 23; Gal. 4, 9—11) den Gewissen der in Christo Befreiten auserlegte Geschessioch. R. Sudhoff; (G. Plitt).

Geburtstage ber Beiligen und Martyrer, f. Anniversarium.

Gedalja, der nach dem Falle Jerufalems vom Konige Babels eingefeste Statt halter über bas judifche Land, ftammte aus einer vornehmen Familie in Jer salem. Sein Bater Ahitam, Son Saphans, war einer ber Abgesandten Josias m die Prophetin Hulda 2 Kon. 22, 12 und Jeremia, unter Josatim mit dem Tode bebroht, verdankte ihm feine Rettung. Diefe Berehrung für Jeremia bat fich bon feinem Bater ber auf Bedalja vererbt; er geborte gu benen, welche wie ber Brophet in Bedetias Abfall von Rebutadnegar unverantwortlichen Treubruch und in der Unterwerfung unter die Chaldaer bas einzige Mittel ber Rettung erblichten Dafs Rebutadnezar die fo gefinnten Juden wol tanute, zeigt die freundliche Bo handlung, die auf seinen ausdrucklichen Besehl Jeremia nach der Eroberung Je rusalems erfur (Jer. 39, 11—14), und bie Ernennung Gedaljas jum Statthalm über bas judische Land, als welcher er mit einer ihm unterstellten fleinen balbäischen Besatzung in Mizpa, nahe bei Jerusalem (des "Haus Jehovahs" Jet.
41, 5 ist der jerus. Tempel), seinen Sie nahm. Bald kehrte eine große Anzol
Bersprengter in das nahezu entvölkerte Land zurück; auch einige Kriegsoberstrund andere bie miber die Klasdeseite und andere, die wiber die Chaldaer die Baffen getragen hatten, stellten fich in Migpa ein. Das erschöpfte Land atmete wider auf und schien fich zu erholen, aber Diefe erquidliche Beit ber Statthalterichaft Webaljas marte nur zwei Monate. Einer jener Rriegsoberften, ein Bermanbter bes foniglichen (babibifden) Saufes, 3fmach. Son Rethanjas, ftellte fich, aufgehett von dem ammonitischen Ronige Baalis, an Die Spige einer Berichwörung wider Bedalja, und diefer, welcher, als er gewarnt marb, jo schnöben Berrat nicht für möglich hielt, wurde nun samt den Chaldäern und Juden in seiner Umgebung wärend eines Gastmals meuchlerisch erwordet, s. Jer. 40, 7—41, 18; 2 Kön. 25, 22—25. Die Beranlassung der Berschwörung ist schwerlich darin zu suchen, das Ismael, wie Josephus (ant. 10, 9.3) meint, selbst nach der Herrschaft über die Juden trachtete. Denn wie konnte er sich einbilden, dass er nach der Ermordung Gedaljas sich wider die Chaldäer würde behaupten können? Hatte er doch, nachdem er noch eine andere blutige Schlächterei verübt, nichts eiligeres zu tun, als mit den in Mizpa zusammengerassten Gesangenen sich auf die Flucht nach Ummonitis zu begeben. Der Grund der Tat ist vielmehr zunächst in dem politischen Hatte, und der ammonitische König, dessen Wertzeug Ismael war, wollte sich der unbequemen Nachdarschaft eines Stützpunktes der chaldäschen Wacht entledigen — er plante nach Jer. 27, 3 gleichzeitig mit Zedetia Abschüttelung des chaldäischen Johes. Insolge der Ermordung Gedaljas sich der Rest des Boltes aus Furcht vor der Rache der Chaldäer, one auf die Abmanung Jeremias zu hören, nach Agypten; der Prophet selbst wurde von dem Auswandererstrom mit sortgerissen. Der Unglückstag der Ermordung Gedaljas, nach der Tradition der 3. des 7. Wonats, wurde unter die zum Gedächtnis der chaldäischen Katastrophe eingesehten Trauergedenktage als ward ausgenommen. S. d. Art. Feste der Juden.

Die sittliche Rraft und Haltung, mit welcher bas menschliche Be-Gebuld. mut unter allen aufregenden und niederdrückenden Störungen und Bibermartigteiten seinen Gleichmut, die Burbe des Geiftes bewart und fich in bas Unvermeibliche frei und ausdauernd ergibt mit der Unung, bafs es ein gottliches Geschid fei, bezeichnet der Deutsche mit bem Borte bulden (ertragen, ausstehen), ber weiteren Bildung eines Beitsworts bulben, tragen; ber Romer mit bem Borte leiben, gelaffen hinnehmen (pati, patientia), der Grieche mit den Ausdruden ausharren (ὁπομένειν darunter hin bleiben, ὁπομονή) und fich aufrecht erhalten, ανέχεσθαι, ανοχή. — Der allgemeinste Begriff fürt uns auf das Beharren des Beiftes in sich felbft, in der Burde feines Befens, auf die Selbftbewarung bes Beiftes gegenüber bem Biberfpruch und Biberftreit bes außeren Lebens; im Gegensatz gegen das tätige Berhalten des Geiftes zur Aushebung des Biberstandes. Diese Selbstbewarung ist einerseits die wirkliche Selbsterhaltung bes geistigen Lebens ber Störung von außen gegenüber, andererseits die Grundbedingung zur normalen Aufhebung der Störung, wie fie fich one Bulaffung bes momentan Unvermeidlichen in der Störung nicht vollziehen kann. Unter biefem allgemeinsten Gesichtspunkte ift bie ganze gottliche Beltregierung gegenüber bem Biberftreite ber menschlichen und bamonischen Freiheit Gebulb; ebenbeswegen befteht auch ber eigentliche Reim der gangen Belterlösung in der Gebuld Chrifti, in seinem dulbenden Musharren unter bem fich an ihm erschöpfenden Biderfpruch bes Beltfluches (1 Betr. 2, 21; Sebr. 12, 2) und nicht minder ift barum auch ber Grundzug ber Gefinnung bes Chriften, wie er bon ber verfonenden Gebulb Chrifti ergriffen ift, die Geduld, welche unter allen Anfechtungen beharrt bis an's Ende, b. h. bis auf den Tag Christi (2 Tim. 2, 12). Abams Sündenfall war eine felbstfüchtig eigenwillige Antizipation seiner zutünftigen Bestimmung, nach welcher er Gottesebenbild werben follte: Ungeduld; und fo ift benn auch die Uns gebuld überhaupt ein Grundzug ber Gunbe und bes Berbrechens. Die Berzweiflung ist vollendete Ungebuld. So ift auch der Krieg wie der Aufrur feinem inneren Befen nach Ungebulb. Daher mufs wol die Gegenwirtung gegen bie Gunde, Die Beltregierung Gottes, Die Beltverfonung Chrifti und Die Belterneuerung bes Beiftes in ber Rirche und in bem einzelnen Chriften ganz vorzugsweise ben Charafter ber Gebuld haben (2 Betr. 2, 5), einer Selbstbewarung bes Geiftes, fraft welcher berfelbe fich burch bas eindringende fittliche Chaos ber Störungen nicht in fich felbft verftoren lafst, fonbern basfelbe vielmehr überwindet und aufloft. Aus biefem allgemeinen Lebensgrunde der Geduld entfaltet fich aber auch die spezielle Tugend ber Beduld, wie fie eine bestimmte Stelle unter ben driftlichen Tugenben einimmt. In Diefer Geftalt murgelt fie in bem beharrlichen Anfichhalten Gottes ber Freiheit in 782 Gebuid

ber menschlichen Beltgeschichte gegenüber; in bem eigentlichften reinen Leiben Chrifti, womit er in bem Gluch ber Menichen bas unvermeibliche Gericht Gottes hinnimmt, und damit jenen Fluch überwindet, und in dem Geist der Gemeinde, welche die Bertlärung der Kirche in leidsamer Ausdauer unter allem Biderspruch ber Welt von ihrer vollendeten Entwidelung erwartet. Die heidnische Ethit fonnte ben vollen Begriff der Geduld ebensowenig erreichen, wie den des weltverjonen-Unter ben Tugenden bes platonischen und aristotelischen Spitems findet fie fich nicht; und wenn fie endlich bei dem Stoiter aufzutauchen icheint, fo ift es nur ein Berrbild an ihrer Statt, eine tief verbiffene Gelaffenheit; welche sich auf Füllosigkeit gründen will (patientia impatiens). Das A. T. zeigt uns bas allmähliche Vermachsen bes Begriff's mit ber Sache im Leben bes Mofes (4 Dof. 12, 3), des Siob (Siob 2, 10; Jak. 5, 11), des Knechtes Gottes (Jef. 53); und die menschliche Tugend ber Geduld gründet sich hier von vornherein auf die Anschauung und Anbetung ihrer Quelle in Gott, des entsprechenden gottlichen Attri-butes (2 Mof. 34, 6). Im neuen Testamente tritt uns die Geduld in vollendeter, baber in perfonlicher Geftalt entgegen in Chrifto, bem Lamme Gottes (1 306. 1, 36), und aus feiner Gebuld flieft die Gebuld ber Beiligen (Offenb. 13, 10). Schon fruh nimmt bie Bebuld eine hervorragende Stelle in ber driftlichen Lebenstehre ein. Der Birte bes Bermas nennt fie unter feinen bier Baupttugenben als die vierte (lib. III. Simil. IX). Das Mittelalter aber hatte fich in feinen Fanatismen weit von dem Mittelpuntte ber Tugend entfernt, und es ift nicht gu verwundern, wenn Thomas von Aquino in seiner Summe (secunda secundae quaest. 128) fie nur als einen Einzelbestandteil ber fortitudo betrachtet und fie ben Kardinaltugenden und den theologischen Tugenden unterordnet. Es ift eine Aufgabe ber protestantischen Ethik, die Stellung, die Tiefe, den Umfang und die Beziehungen dieser Tugend nach der Schrift zu würdigen. Dazu dienen besonders die Stellen Röm. 2, 7; 5, 8; 8, 25; Kol. 3, 12, 13; 2 Petr. 1, 6; Hebr. 10, 36; 12, 1. Der Begriff der Geduld wird zu sehr beschränkt, wenn Reinhard sie seiner Moral (II. § 226) geradezu als Geduld im Leiden einfürt, und sie dann beseichnet als Mösieung aller Gesiler der Unseleit Missel Sciler partieit zeichnet als Mäßigung aller Gefüle ber Unlust. Michael Sailer vertiest den Begriff, wenn er (Handb. b. chr. Moral II. 112) die Geduld beschreibt als "die stetige Übermacht des der Psslicht anhängenden Geistes über alles Widrige, es mag in der Empfindung ber Gegenwart druden oder in dem Bilbe der Butunft schrecken". Aber auch jenes Widrige felbst will religios gewürdigt fein; bies tut Nitsich (Syftem S. 400, § 213), "Gebuld ift ein folches Eingehen mit bem eigenen Willen in ben göttlichen Sinn ber Trübfal, ein solches hinnehmen ber Buchtigung bon Gott und ein folches Widersteben gegen ben Unmut, bei bem sich auch die hestigeren Schmerzgefüle in findliche Unrufung des Herrn auflojen, und mit Billigung beffen, mas er tut, vereinigen", Matth. 26, 39; 27, 46; 2 Ror. 12, 8. — Rothe hat fich durch fein Syftem genötigt gesehen, die Geduld lediglich auf das öffentliche ober burgerliche Leben zu beziehen, und als Tugend ber universell bestimmten Selbsttätigkeit, als Stärke, als Selbstbeherrschung ber Praft, näher ber Willenskraft zu beschreiben (Ethik II. S. 809). Die Geduld als Frucht des driftlichen Glaubens ober bes Beiftes Chrifti ift die Ausbauer bet Gläubigen in ber Beiligung unter ben bom Berrn über ihn berhängten außeren und inneren Bibermartigfeiten, welche ihn gu lautern beftimmt find, Die Gelbit bewarung in bem herrn, welche zur Bewärung fürt (Rom. 5, 4). Sie ift es, welche aus der driftlichen Liebe geboren, die driftliche hoffnung erganzt, und mit biefer fich zusammenschließend, die driftliche Seligkeit darftellt (Rom. 8, 25). Rach ihren verschiedenen Beziehungen ist sie Geduld mit uns selbst und mit dem Rachften, Gebuld in außeren und inneren Biberwartigfeiten, nach ihren zwei Seten himmlische Bereitwilligfeit jum Leiben und himmlische Ausbauer. Gie unterschaffenheit; fie scheibet fich als reinigendes und heiteres Geiftesleben von ber unsittlichen Indolenz wie bon dem fcmarmerischen Ubermut. Sie läutert fich in Laufe ihrer Entwidelung von allem Sanatismus, und lernt in grundlofer Exit und weltüberwindender Rraft alles tragen, alles bulben, alles hoffen; fic lernt w

gebulben bis zur Bukunft bes Herrn (Jak. 5, 7). Ihr Fundament ist die Treue des Herrn, ihre Stütze die Hoffnung, ihr Ziel die Bewärung. Spezielles über die Gebulb findet sich in La Placette, Essais de morale, Tom. III, p. 78; in Garves Bersuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral; in dem Schristchen: Bom Aerger, ein Büchlein sur Jedermann, Leipzig 1838; Biblische Lieder der Geduld sind der 42., der 62., 73. Pfalm u. a. Über die kirchlichen Lieder dieser Art vergleiche man die Gesangbücher und Sammlungen.

Gefüngnisse bei ben Hebräern. Das mosaische Geset kennt zwar — wie die älteren Hellenen nach Westermann in Paulys Realencykl. II, S. 984 f. — die Einsperrung oder Gesangenschaft als Strase nicht; es kommt nur eine vorläusige Berhaftung bis zur Verurteilung vor (Levit. 24, 12; Rum. 15, 34; vgl. 2 Chr. 18, 26; Apostelg. 4, 3), wärend in Ägypten nicht bloß Untersuchungshaft, sondern eigentliche Gesängnisstrase häusig war (Gen. 39, 19 s.; Exod. 12, 29; Gen. 40, 3 s.; 41, 10; 42, 19). Erst in den späteren Zeiten wird auch in Israel die Freiheitsstrase sür gewisse Fälle neben anderen Strasarten (Tod, Verdannung und Geldbußen) regelmäßig gebraucht, Esr. 7, 26. Schon früher freilich hatten die Könige öster Gesangenschaft als Strase verhängt, jedoch, wie es scheint, nur nach ihrer Wildur, one eigentlich gesetliche Borschrift und Ordnung, namentlich hatten die Kropketen nicht selten ihren Freimut mit mehr oder minder schwerem Verhaste zu düßen, um besonders an Icremia und den letzten der Propheten, den Täuser Isohannes, zu erinnern, s. 2 Chr. 16, 10; Jer. 20, 2s.; 32, 2s.; 33, 1f.; 37, 15 s. 21; Watth. 14, 3 ss.; 11, 2; vgl. Hebr. 11, 36. In der nachezislischen Zeit kam überhaupt diese Strasart vielsach in Anwendung, besonders nach röm. Recht gegen zalungsunsähige Schuldner, Watth. 18, 30; Luk. 12, 58 (wo aber neaxxwe nicht, wie Winer KBB. 1, S. 403 meint, der "Gesängniswärter", sondern der "Schuldeintreiber" ist, s. 403 meint, der "Gesängniswärter", sondern der "Schuldeintreiber" ist, s. 403 meint, der "Gesängniswärter", sondern der "Schuldeintreiber" ist, s. 403 meint, der "Gesängniswärter", sondern der "Schuldeintreiber" ist, s. 403 meint, der "Gesängniswärter", sondern der "Schuldeintreiber" ist, s. 403 meint, der "Gesängniswärter", sondern der "Schuldeintreiber" ist, s. 403 meint, der "Gesängniswärter", sondern der "Schuldeintreiber" ist, s. 403 meint, der "Gesängniswärter", sondern der "Schuldeintreiber" ist, s. 403 meint, der "Gesängniswärter", sondern der aber erscheint die Einsperrung zum teil bloß als vorläusig

MIS Gefängniffe bienten von alten Beiten her zunächft leere Cifternen (==== f. Art. "Brunnen" und vgl. Jer. 37, 13; Sach. 9, 11), aus benen nicht leicht one fremde Hilfe zu entkommen war, da fie tief und oben enger als unten was ren (Ben. 37, 20. 22); ber Schlamm auf ihrem Brunde machte ben Aufenthalt in benfelben um fo peinlicher, Jer. 38, 6 ff. Schon in ber toniglichen Beit gab es aber auch eigentliche Statsgefängniffe: diese befanden fich teils — wie in Agpp= ten, Gen. 39, 20 ff.; 40, 4 — in oder an den Wonungen des Obersten der Leibswache, welchem zugleich oblag, die Vollziehung der Kriminalurteile zu besorgen, oder anderer Hosbeamten, Jer. 87, 15. 20; teils an den Toren des Tempelraums, Jer. 20, 2; Reh. 12, 39; teils in den Koniglichen Palastes, in einem siegen Ropfose des folgen bestaltes in einem eigenen Borhofe besselben, sozusagen die Hof= oder Schlosmache, Jer. 32, 2; 38, 13. 28; 39, 14 (Hof des Gewarsams, Wachthof), Neh. 3, 25. Ein folches Gefängnis hieß ביה הַכּּהַר (House der Einschließung Gen. 39, 20), ביה הַכּּהַר (Haus ber Fessel, Jes. 37, 15), יה בּלָאָא 2 Rön. 17, 4; Jes. 42, 22, ober schlechtweg בּ הַכֵּלָא 2 Rön. 25, 29, auch בי הַמָּהַפֶּבַת 2 Chr. 26, 10, im R. T. φυλακή, δεσμωτήριον. Selbst unterirbische Rertergewölbe fehlen nicht, Jer. 37, 16 bezeichnet folde burch חזירת. Natürlich war die Behandlung ber Gefangenen fehr verschies ben , balb schärfer , balb gelinder: so wurde 3. B. Jeremia aus ber ftrengeren Saft im eigentlichen Statsgefängniffe in die milbere im Bachthofe bei der Resistenz beriet, 37, 15 f. 21; 32, 2. War die Haft freier, fo ftand es Angehorigen, Bermanbten und Freunden ber Gefangenen frei, fie zu befuchen, Ber. 32, 8; Apostelgesch. 24, 23, und bas fest Christus voraus, wenn er ben Seinen zur beis ligen Pflicht macht, sich ber Gefangenen anzunehmen, Matth. 25, 36, an welche Pflicht nach langer Verfäumnis ber Kirche in unseren Tagen burch ben Wedtuf ber inneren Mission neu gemant worben ift. Andere Gesangene wurden strenger behandelt, mit einer oder mehreren Ketten an Händen oder Füßen, oder an beiben zugleich, gesessslich, namentlich Kriegsgesangene und für gesärlich angesehne Berbrecher, Richt. 16, 21; 2 Sam. 3, 34; Jer. 40, 1; 39, 7; Ps. 107, 10 s. 149, 8; Apostelg. 21, 33; 26, 29. Ja mitunter wurde der Delinquent mit den Füßen, oder mit Händen und Füßen, oder gar mit dem Halse in einen hölzernen Blod oder Stock gespannt, welcher hieße, Hieße, Hieße, Hieße, Hieße, Apostelg. 16, 24, auch Dersechent, kreuzweise hineingelegt, krummgeschlossen wurden, was den Körper durch die verschränkte Stellung empfindlich schmerzen mußte; zur Bezeichnung des Halseringes dient der Ausdruck pur voll. Halser Salsband (His. zu Ierem. S. 237). Ünliche Fußblöcke, um den Gesangenen das Entrinnen unmöglich zu machen, sand Burchardt (Beduinen — Araber S. 420) noch dei den heutigen Arabern in Gebrauch. Solch' strenge Has war natürlich auch mit karger Narung verbunden, 2 Chr. 18, 26; 1 Kön. 22, 27.

Bei den Kömern wurden die Gefangenen, wie es Paulus widerholt und jare- lang erfur, mit einer oder beiden Händen an den oder die sie abwechselnd, aber beständig bewachenden Soldaten gesesselt, Apostelgesch. 12, 4; 24, 27; 28, 16. 20; Jos. Antt. 18, 6. 7. Das hinderte indessen nicht, daß der Gejangene, solange er bloß in Untersuchungshaft war, nicht eigene Wonung beziehen und seine Geschäfte besorgen, z. B. predigen durste, Apostelg. 28, 16. 23. 30, nur daß ein Soldat, an ihn gebunden, ihn begleitete und hütete, vgl. Phil. 1, 13 f. 16. Aber selbst diese custodia militaris war mitunter freier, etwa wie eine Art Stadtarrest, indem der bewachende Soldat nicht gerade fortwärend an den von ihm Gehüteten gesettet war, was auch bei Paulo nicht immer der Fall gewesen zu sein scheint. Der Gesangenwärter hieß δεσμοφύλαξ, Apostelg. 16, 23 ff.

Bgl. weiter Saalschüt, Mos. Recht, S. 463 f.; Rein in Paulys Realencytl. II, S. 805 f. und Winer, RBB.

Gefängnisftrafen, tirchliche, f. Gerichtsbarteit, geiftliche. Geheimlehre, f. Artanbisziplin.

Gehenna (Γείννα, auch Γίεννα, wiewol nicht richtig, da die griechische Wortbildung one Zweisel aus der chaldäischen der, bergl. Lightf. p. 265, entstanden ist), einer der beiden Ausdrücke des R. T.'s für Hölle, nämlich Matt. 5, 29. 30; 10, 28; 18, 9; 23, 15; Mark. 9, 43. 45; Luk. 12, 5; Jak. 3, 6 und zwar, im Unterschiede von κόης nur da gebraucht, wo entweder eine der vornehmsten Duaslen der Hölle selbst oder die Gesinnung eines höllischen Duälers angezeigt werden soll. Die angesürten Stellen des N. Test.'s zeigen deutlich, daß es ein bereits volkstümlicher Ausdruck sür Hölle war, dessen sich Jesus und die Apostel bedienten; daraus zu folgern aber nach der schlechten Accommodationstheorie, daß dem gebrauchten Bilde kein reeller Zustand der Verdammodationstheorie, daß dem gebrauchten Bilde kein reeller Zustand der Verdammodationstheorie, daß dem gebrauchten Vilde kein reeller Zustand der Verdammodationstheorie, daß dem gebrauchten Vilde kein reeller Zustand der Verdamen im Sinne Jesu und der Apostel zu Grund liege, ist man keineswegs berechtigt. Entstanden ist jener chaldäische und griechische Ausdruck aus dem hebräischen die Institunden ist jener chaldäische und griechische Ausdruck aus dem hebräischen der Instituten ist jener

bem Namen eines höchst anmutigen, fruchtbaren Tales im Sübwesten und Süden bon Jerusalem, welches in ben Zeiten, da die Juden dem Molochsdienste sich erzgaben, dazu dienen mußte, dass sie hier dem einen auf den Hintersüßen stehenden Ochsen vorstellenden eisernen Moloch ihre Kinder in die glühend gemachten Arme legten, indessen nauschede Musik das Jammergeschrei derselben übertönte (2 Kön. 23, 10; Jer. 7, 31; 19, 5. 6; 32, 35); die liebliche Gegend wurde darum später also verabscheut, dass die aus Babylon Zurückgekehrten Leichname und Scheusale aller Art hieher warsen und, um dieselben zu verdrennen, ein sortwärendes (darauf bezieht sich auch das Wort Jesu "und ihr Feuer nicht verlöscht") Feuer unterz hielten. Wan hat die Lage dieses Tals früher im Südosten Jerusalems gesucht

(fo noch Gefen. im Lex. Art. גי בכר דולם) ober boch (fo noch Gefen. im Lex. Art. גי בכר דולם) ober boch bie süböstliche Ribronniederung noch bazu gerechnet (so Cotovicus in f. itiner. hierosol et syr. p. 260, auch Sieber auf f. Karte von Jerusalem); man hat auch bas Tal Rephaim bamit vermengt, indem man basfelbe icon im Guben bes Bion beginnen ließ (vgl. die Rarte von Grimm), marend biefes von Bethlehem her von S. nach R. fürende Tal nur bem Bion gegenüber mundet in das Tal hinnom und nach Jos. 15, 8; 18, 16 berfelbe Berg (wie Korte auf feinem Grundrifs angibt, ber Gibon), welcher bas Tal Hinnom westlich begrenzt, bas Tal Rephaim nörblich begrenzt zu haben scheint. Kach Jer. 19, 2 lag es vor dem Biegeltor (nach Schultz, Jerus. p. 39 ist jett noch ein Lager von weißem Ton an der Sudsfeite des Berges Bion, wozu die Lage des Töpferackers, warscheinlich einer Tons grube mit Ziegelbrennerei, in Jer. 19 stimmt und woher das Tor seinen Ramen gehabt zu haben scheint); nach Jos. 18, 16; 15, 8 fürte durch das Tal Hinnom die Grenze der Stämme Juda und Benjamin; nach Reh. 11, 30 waren Beerseba und Tal Hinnom die beiden Grenzpunkte des Stammes Juda (s. Wilh. Tyr. 8, 2 in der Gest. Franc.; Korte, R. 161, 186; Brode II, 38 und vgl. Reland, Paläst. 353). Der Anfang der Einsenkung des Tales Hinnom liegt im Westen von Jerusalem, süblich vom Wege nach Joppe; seine ansänglich sübliche Richtung wendet sich aber an der westlichen Ede des Zion nach Often und fällt nicht weit von den Gräbern der Könige in das tiefer liegende Tal Kibron ab (Robinson, R. II, 38 ff.). Die burch jenen Molochsbienst berüchtigtste Stelle bes Tals Hinnom (welche Josias ausdrücklich hatte prosaniren lassen, 2 Kön. 23, 10; Jerem. 7, 31; 19, 6. 13. 14; vgl. Jes. 30, 33) hieß Thopheth (riph, Topes, Topesá, Tapes) vom chaldaie schen nan = ausspeien, vgl. Bötteh. de inferis I, p. 80, 85) und ist gerade bief-(von Robinf., R. I, 365, 366 als eine mit Garten und hainen erfüllte Felfenschlucht geschilderte) äußerste Stelle, da das Tal Hinnom zur Kibronniederung abfällt. Hieronymus sagt (ad Jer. 7, 31): Illum locum significat, qui Siloe fontibus irrigatur et est amoenus atque nemorosus hodieque hortorum praebet delicias (im Sommer mangelt übrigens auch hier bas Baffer). Eufebius fagt (Onom. unter Θαφέθ): Έν προαστείοις Δίλίας εὶς ἔτι νῦν δείκνυται ὁ τόπος οῦτω καλούμενος, ῷ παράκειται ἡ κολυμβήθοα τοῦ κναφέως καὶ ὁ ἀγρὸς τοῦ περαμέως, η το Αχελδαμάχ χωρίον. Die beiben Ableitungen des Ramens hinnom, welche, die erste von Higig (Jerom. p. 67 von Dr., wobei man eine Umstellung der Raditale annehmen mufste), die andere von Bottcher (de inferis I, p. 82, 83 von מכך, woraus הכן und baraus הנם) basfelbe als Appellationen Gefton, Gewimmer faffen, und womit Biner (Bibl. Realwörterb. f. d. betreff. Artitel) fich einverstanden erklärt, haben sachlich viel für sich, sprachlich wol ebensoviel gegen fich; die alte Annahme ber Ableitung von einem gewiffen hinnom ift boch die ungezwungenfte, wenn fich auch allerbings hierüber nichts gewiffes mehr ermitteln lässt.

Gehersam, die Unterordnung des eigenen Willens und zwar nicht sowol unter ein Geset, als unter einen persönlichen Willen. Er hat seine Stelle als Pflicht und Tugend, in der christlichen Sittensehre, als besondere Rächstenpslicht im Gebiete des Hauses, der Ehe und des States, kurz im Umsang des vierten Gebotes. Grundtugend ist die Pflicht des Gehorsams im Verhältnisse der Kinder zu den Eltern. Die natürliche Unterordnung derselben wird durch den Gehorsam eine freie oder sittliche. Somit ist das Gehorchen der Kinder allerdings darin des gründet, das ihr Leben nur erst ein integrirender Teil eines Gesamtlebens ist (Schleiermacher, Die christliche Sitte, S. 232). Aber der Gehorsam als Unterwerfung des Willens geht daraus nur herdor, sosene dieses Teilhaben zugleich eine persönliche Abhängigkeit in natürlicher Liebe ist. Der Gehorsam des Kindes erwächst so aus der Dankbarkeit desselben und aus seinem Glauben an die Austorität der Eltern; daher Rothe der Pflicht des Gehorsams die der Ehrsucht vorangehen läst (Theolog. Ethik, III. Band, S. 705 ff.) und vor der Erziehung zum Gehorsam die Pseege der Pietät von den Eltern verlangt (ebend. S. 694).

Im Befen des Gehorfams liegt es, dass er ein unbedingter sein muß; dies him bert nicht die Freiheit desselben. Die Freiheit set Ertenntnis der Pflicht selbst voraus, diese aber ift wol zu unterscheiden von der Reflexion über die einzelne Der Fall aber, in welchem ber kindliche Gehorfam durch bie Unfittlichkeit und Gottwidrigkeit der Forderung aufgehoben wird, fest nicht dem Geborsam eine Grenze, sondern er hebt die ganze natürlich-fittliche Boraussetzug besselben auf. Als Grundpflicht bes kindlichen Berhältnisses ift der Gehorson zugleich das größte Erziehungsmittel der fittlichen Perfonlichkeit. Der Menfc it des rechten Gebrauches seiner Freiheit fähig geworden, sobald er fich selbst bis zum völligen Gehorsam beherrschen gesernt hat. Dies fürt aber auch darauf, daß die Pflicht eine vorübergehende ist. Wie sich die natürliche Unterordnung des Kindes auf natürlichem Wege ausgleicht, so soll bei richtiger Entwickelung auch die sittliche Unterwersung mit der sittlichen Reise von selbst aushören. Bas dann noch bestehen bleibt, das ist eben nur das allgemeine Band der Pietät der Rinder gegen bie Eltern. — 3m Alten Testament ift biefe Rindespflicht bom vierten Gebote aus Element der ganzen Gesetzgebung geworden, als göttliche Lebensweisheit vorzüglich in den Sprüchen verkundet; im Reuen Testament if bie vornehmfte Bestätigung Jesu Matth. R. 15 gegeben, die Klaffische neutefte mentliche Stelle für bas Berhältnis ift bas apostolische Bort, Ephes. 6, 1 ff. -Die Unterordnung und der Schorfam des Rindes widerholen fich noch einmal in ber Che im Berhaltniffe ber Frau zum Manne, nur bedingter, und hauptfachlich mit bem Interschied, bafe es fich bier nicht um die Berfonlichkeit felbft, fonbern nur um die Lebensstellung handelt. Ferner steht der Kindespslicht des Gehorsans sehr nahe die Pflicht der Dienstoten. Auch hier tritt eine tatsächliche Unterordnung ein, welche zum Gehorchen fürt, und die Aufnahme der Dienenden in die Einheit und die Liebe der Familie mufs den sittlichen Grund für einen wirklichen Gehorsam legen. Aber der Gehorsam ift doch immer hier nur ein berufsmaßiger, und durch den freien Eintritt und das Beharren in dem verpflichtenden Berhalb nis bedingter, und eben badurch beschränkter. In anderer Beise beschränkt ift er im Berhältnisse des Untertanen zur Obrigkeit; hier ist die Gehorsamspflicht erk abgeleitet aus dem Rechtsverhältnisse aller im State, vgl. Rothe a. a. D. § 1173; Barleg, Chriftl. Ethit, § 54.

Der Gehorsam hat aber seine Stelle in der chriftlichen Lehre nicht nur als Nächstenpflicht, sondern auch als grundlegende Pflicht im Berhaltnis des chrislichen Lebens zu Gott. Bie die Gunde nicht nur Ubertretung bes Gefetes, fon bern Ungehorsam gegen Gott ift, so ift die Berechtigkeit nicht nur Griullung bes Befetes, fondern Gehorfam gegen ihn, Unterwerfung unter feinen Billen im Em und im Leiden. Diefer perfonliche Gehorfam als Prinzip der Gefeteserfüllung tommenes Eigentum bes Bergens geworben fein wird. Denn es wird auch bann nicht ein Naturgesetz sein, sonbern ein Gesetz ber Freiheit, und diese Freiheit fteht in ber Ginstimmung in den Willen Gottes, oder im Gehorsam, welcher fein Borbild und Urbild hat im Behorfam bes Lebens Chrifti, und weiter gurud in bet ewigen Selbstunterordnung bes Sones unter den Vater. — Soferne aber nun das sittliche Leben des Evangeliums von Christo selbst als ein mitgeteiltes abhangt, fo ift es in seiner Ganzheit Gehorsam gegen Chriftum, wie benn fein erftes und umfaffendes Gebot einst die Aufforderung zu feiner Rachfolge mar, und heute noch für uns ift. 3m Glaubensgehorsam gegen Chriftum ift bann beibes bereinigt: die bleibende und wefentliche Unterwerfung unter ben Gotteswillen, ber in ihm geoffenbart ist, und andererseits die Unterordnung des sittlich zu erziehen-ben Menscheu unter den erziehenden Meister (vgl. Harleß a. a. D. § 32). Je reiner diese Verpflichtung sestgehalten wird, desto klarer ist, dass die Pflicht des Gehorsams gegen die Kirche, und selbst gegen die Autorität ihres Bekenntnisses, nur eine abgeleitete, und burch ben Gehorfam Chrifti bedingte fein tann, woburch fie eben bas Dag empfängt, in bem fie mit der evangelischen Gewissensfreiheit geeinigt ift, vgl. Sal. R. 1. Und bies ift es, was die evangelische Auffassung von ber tatholischen unterscheidet, in welcher ber Behorsam gegen bie außerlich legis timen Aussprüche ber Rirche unmittelbar mit bem Beborfam gegen Gott unb Chriftum zusammengeworfen wirb. Daher benn auch in ihm wefentlich bie Sicherbeit ber Seligteit gefunden wird. Diefer Rirchengehorfam ift bann insbesondere Prinzip für ben Priefterftand und wesentliches Mittel für die hierarchische Ordnung ber Rirche. Und wie ber Gehorsam als Gelübbe bes Mönchslebens seine Auszeichnung als höhere Tugend gefunden hat, fo hat fich in ber geschichtlichen Entwidelung erft bei ben Bettelorden, bann im Jesuitenorden gezeigt, welche Bebeutung ihm eben hier als blindem Kirchengehorsam eignet. C. Beigfäder.

Geibel, Johannes, Dr. b. Theol., Baftor der reformirten Gemeinde zu Bübed, einer jener lebendigen und begeisterten Beugen Christi, durch welche im Anfang dieses Jarhunderts die Herrschaft bes Rationalismus in unserem Baterslande gebrochen und ein neues Glaubensleben geweckt wurde. Insbesondere geshört er zu der Reihe reformirter Prediger, welche, wie Menten und F. A. Arummacher in Bremen, Merle d'Aubigné in Hamburg, Roquette in Stettin, Metger in Stolpe, Krafft in Erlangen, G. D. Krummacher in Elberfeld, auch außerhalb

ihrer eigenen Ronfessionen Ungaligen jum Segen geworben finb.

3. Geibel ift 1776 ben 1. April in Hanau geboren, wo ber in bescheibenen Berhältnissen lebende, wegen seiner Buverlässigkeit allgemein geachtete Bater bas Amt eines Ratmanns bekleibete. Auf bem bortigen Symnafium vorbereitet, bejog ber begabte lebhafte Jüngling, erft 17 Jare alt, bie Universität Marburg, wo er, mit Rot und Entbehrung tampfend, für feine theologische Ausbildung nur geringe Forberung fand, wol aber mannigfache Anregning ju philosophischen Stu-Dien, welche er gemeinschaftlich mit seinem Freunde A. Daub eifrig trieb. Schon nach zwei Jaren endete für ihn das atademische Leben, da er als Hauslehrer in ein angesehenes und gebildetes Haus in Ropenhagen eintrat \*). Im Jare 1797 folgte er einem Ruse nach Lübeck, um als "Bikarius" dem altersschwachen ref. Pastor Butendach zur Seite zu treten. Als dieser ein halbes Jar nachher starb, wurde Geibel, durch einstimmige Wal der Gemeinde, dessen Rachsolger \*\*). "Mit bem jugenblichen frifchen Prediger tam in alle Gemeindeverhältniffe ein neues reges Leben" (Deig). Die bamals ungewonte feurige Beredsamteit, die lebendige Barme, mit welcher S. feine allerbings noch recht burftige Slaubenserkenntnis vortrug, das Geprage der Aufrichtigkeit, welches feine ganze febr empfehlende Berfonlichteit an fich trug, gewannen ihm balb alle Bergen. Für ihn felbft aber ward es eine Beit bes ernften Suchens und beißer innerer Rampfe. Unter benfelben tam ihm Fr. S. Jacobi, bamals in bem benachbarten Gutin wonhaft, burch perfönlichen Berkehr wie durch feine Schriften, besonders insofern zu hilfe, als diefer ihn anregte, nach unmittelbarer Bewissheit des Göttlichen und Ewigen zu trachten. Aber allein durch die hl. Schrift, in welcher G. fleißig und heilber-langend forschte, ging seiner Seele das Licht auf, in welchem er endlich, zugleich mit dem Elende der Sünde, den Reichtum der erlösenden Liebe in Christo, dem ewigen Sone Gottes, erkannte. Um's J. 1810 sehen wir ihn auf sestem positiv hristlichem Boden stehen; und fortan bleibt Christus und die Rechtsertigung bes Sunder's durch ben Glauben allein ber Mittelpuntt und die Seele feiner begeifterten, alle empfänglichen Seelen hinreißenden Predigt. Diefe füllte fich aber im Baufe ber Jare mit immer reicherem biblifchen Gehalte, welchen G. mit anfaffenbem Ernfte, feelforgerlicher Liebe und zugleich großer Rlarbeit barlegte, oft in

\*) Zwischen ben beffischen und banifchen Lanben fanben, infolge ber Berfdmagerung ber

Regentensamillen, mannigsache Beziehungen flatt.

\*\*) Sein einziger Mitbewerber war ber bamal. Kanbibat Joh. Smidt aus Bremen, spatetr so bekannt geworben als einflussreicher Burgermeister und Diplomat. Sie wurden und blieben Freunde.

788 Geibel

bemonstrirender Beise, babei jedoch immer auf die eine Sauptfache bringend. Die Birkung feines Beugnisses mar eine mächtige, und fehr viele auch ber luthe rifden Gemeinbeglieber, unter ihnen mancher Brediger, haben es bantbar betannt, burch Geibel für bas Evangelium erwärmt und zum Glauben erweckt zu fein. Diese Wirtung verstärkte er burch Bibelftunden und freie Besprechungen in seinem Saufe, sowie er bei ber Stiftung einer Bibelgefellschaft und eines Diffionsvereins, in Bemeinschaft mit ausgezeichneten Mannern Lübeds, belebend mitwirtte. Unter biesen Mitburgern war es der Syndifus Curtius (Bater ber beiben Philologen C.), welcher öffentlich ben um feiner eifrigen und treuen Birtfamteit willen bernte glimpften Brediger in Schut nahm. Geibel lebte gang für feine Gemeinde, welcher auch die Früchte feiner eifrigen Studien gunachft gu gute tommen follten. In ihrem Dienfte gab er successive eine Reihe vortrefflicher tatechetischer Arbeiten ("Leitfaben" für ben Konfirmandenunterricht, nach ben berschiebenen Stufen besselben) beraus, Predigten aber nur selten und auf besondere Beranlassung. Für seine Gemeinde errichtete er, in Berbindung mit dem heffischen Philosophen Suabebiffen, eine Schule, welche bis zu beffen Weggange (6 Jare) bestanden hat. Ebenso ent warf er 1824 die heute noch geltende echt biblifche Gemeindeordnung, veranlafte 1832 die Einfürung eines neuen Gefangbuches (redigirt von dem Appell. Rat Dr. Bauli), eines ber erften guten Gefangbucher neuerer Beit, erwirfte enblich im Jare 1826 die Erbauung einer Rirche innerhalb ber Stadt, wozu auch frembe Glaubensgenoffen reichlich beifteuerten. Mancher fam nach Lübed, um Beibels berebtes lebens volles Beugnis zu hören, und viele heranwachsende Sone und Tochter aus ber Fremde wurden unter seinen anregenden Einfluss gestellt. Bon seinen zalreichen Freunden seien hier nur Matth. Claudius, Fr. Perthes, H. Steffens, A. Rikkledius und F. Bleef erwählt. Im J. 1817 ehrte ihn die theol. Fakultät zu Berlin (in welcher Schleiermacher, Neander, später Twesten ihm ing verdunden waren, ihn auch widerholt besuchten) durch Erteilung der Ooktorwürde. Für seine im 3. 1818 veröffentlichten 5 "Reben für evangel. Freiheit und Barheit" u. b. L: "Prüfet Alles und behaltet das Gute" (gegen ben, übrigens ihm befreundeten, Cl. Harms, ber in seinen "95 Thefen" eine "firchliche Bacht" wiber bie Lehren bes Unglaubens vermiste), hat er Anerkennung gewonnen in den weitesten Rreifen. Einigemale erhielt er Berufungen an auswärtige reform. Gemeinden, 3. B. in Bremen. Seine ablehnenden Erklärungen vergalt ihm das Presbyterium burch mehrfache Erhöhung seines Gehaltes. Am 12. August 1823 feierte G. fein 25jar. Jubilaum unter lebhafter Teilnahme seiner Gemeinde, ja der ganzen Stadt; die Altesten der ersteren sprachen insgesamt ihren Dant aus für seinen "warmen Gifer in dem Amt an der Gemeinde" und überreichten ihm zugleich — "um seiner auch auf die außerliche Silfe gerichteten driftlichen Liebe bie Sand zu bieten" - ein reiches Gelbgeschent, sowie auch die Stadtgeiftlichkeit ibm diesmal und ofter ihre besonbere Sod achtung bezeugte. Die Boltatigfeit Beibels mar ftets eine ungemein opferbereite. In ben lutherischen Amtsbrübern stand er ununterbrochen im freundlichften Berhaltniffe, und es gereichte ihm zu warer Freude, bafs nach und nach die lutherische Schwesterfirche in Lubed mit glaubigen Predigern verforgt murbe, obgleich in bemfelben Mage die nichtreformirten Chriften Lubeds fich weniger um feine Rangel fammelten. Uberhaupt war er, obgleich ein ausgeprägt reformirter Schrifttheologe, und einer bloß außerlichen Union abholb, boch fern von aller tonfessionellen Schroffheit, und fülte fich herzlich verbunden mit allen lebendigen Chriften jeder Ronfession. Diese Beitherzigkeit der Gesinnung fand einen besonders schönen (obgleich in betreff ber prattifchen und firchlichen Seiten ber Sache ungenügenben) Ausbrud in seiner Schrift: "Widerherstellung der erften driftlichen Gemeinde, von Philalethes, Hamburg 1840" \*). Dem Einbringen fektirerischer Elemente in feine Gemeinde trat er mit großem Ernste und erfolgreich entgegen. Unter ben mancherlei

<sup>\*)</sup> Diese Schrift (zweite Aufl., Leipzig 1842) ift die lette von G. veröffentlichte. Einige Jare nachher fülte er fich durch seine Abneigung gegen allen Glaubenszwang (auch von der Berpflichtung auf die symbolischen Bucher hielt er nichts) bewogen, eine übersetzung ber Schrift Lodes über Gewissenstreiheit zu veranlassen (Braunschweig, Bieweg).

Geibel 789

Besuchen, namentlich aus England, sehlten auch nicht (irvingianische) "Apostel und Evangelisten", Baptistenprediger, Plymouthbrüder u. s. w. Durch die englische Litteratur (welche in seiner bedeutenden, teilweise in die Berliner Universitätsbibliothek übergegangenen Büchersammlung, stark vertreten war) wurde er zu apostalyptischen Forschungen, namentlich zu eingehender auch für die Predigt, sast allzusehr, verwerteter Beschäftigung mit der Offenbarung St. Johannis angeregt. — Mit lebhaftem Interesse hat G. von jeher die Geschichte des Magnetismus, des Geistersehens u. dgl. verfolgt, obwol seiner eigenen gesunden Ratur solche Dinge eigentlich serne lagen. — In früher Jugend der Loge beigetreten, hat er in Lübed bald ausgehört, sie zu besuchen, nachdem seine Borschläge einer Resorm in höherem, christlichem Geiste keinen Anklang gesunden hatten.

Besondere Erwänung verdient G.'s patriotische Beteiligung bei dem Aufschwunge des deutschen Boltes zur Befreiung von der napoleonischen Zwingherrschaft. Nachdem er 1813, sogleich nach dem Rückzuge der Franzosen, auf offenem Warkte dem Danke des Bolkes gegen Gott einen begeisterten Ausdruck gegeben, bald darauf die Lübecker Freiwilligen zum Kampse für's Baterland ermuntert und ihre Fane geweiht hatte, mußte er sich den am 3. Juni d. J. wider einrückenden Feinden durch die Flucht entziehen, verweilte ein halbes Jar mit seiner Familie in Stralsund und konnte erst im Dezember, nach der definitiven Besteiung Lüs

beds, zu feiner Gemeinbe gurudtehren.

Sein Familienleben war ein gludliches und friedliches. Seine Che mit einer Tochter bes Gemeinbealteften Röttger Gansland wurde mit 10 Rinbern gesegnet, von welchen jedoch bor ihm zwei in früher Jugend, zwei in gereifterem Alter geftorben find. Bwei Töchter wurden an lutherische Geiftliche in Lübed verheis ratet. Große Freude gewärte ihm ber aufsteigende Dichterruhm seines Sones Emanuel, und biefes um fo mehr, als ber Bater von jeher die Dichtfunft nicht allein geliebt hatte, sondern felbft nicht one bichterische Begabung mar, wie denn einzelne seiner geiftlichen Lieder längst in firchliche Gesangbücher aufgenommen sind. Ein alterer gleichfalls fehr begabter Son, Karl, wurde 1830 zum Paftor ber reformirten Gemeinde in Braunschweig erwält, und es war dem Bater eine besonbere Freude, ihn in Lübed zu ordiniren. "Sei ein Zeuge ber Warheit ber reinen apostolischen Lehre, one Zusat und Weglassung", rief er ihm hierbei zu. Aber gerade weil Karl G. mit ganzem Ernste bas zu sein trachtete und er namentlich die Rechtfertigung burch ben Glauben mit Nachbrud verfunbigte, wovon eine 1834 erschienene Sammlung seiner Bredigten ein in jeder Hinsicht empfehlendes Beug-nis ablegt, ftand ihm balb eine rationaliftisch und weltlich gesinnte Partei entgegen, welche insbefondere durch einen gewiffen Brof. Betri aufgehett murbe. Barend biefes Rampfes trat der Bater einmal bor ber Braunschweiger Gemeinde mit einem fraftigen Beugnis der Barbeit auf (f. "Chriftus allein!", eine Gaft-predigt über 1 Kor. 2, 2, gehalten am 19. Juli 1831 zu Braunschweig"). Es tam endlich dahin, bafs ber teines Unrechtes überfürte neue Paftor burch ben Herzog von Braunschweig seines Amtes enthoben murde, doch fo, dass bie Bemeinde ihm feinen bollen Gehalt auch ferner zu zalen verpflichtet wurde \*). Rach biefer schmerzlichen Erfarung traf ben Bater balb ber neue Schlag, bafs er, nach einer Bigrigen gludlichen Che, Bittwer und fo mehr und mehr bereinsamt wurde. Er fülte die Abnahme seiner Rrafte, und legte 1847 sein Amt nieder. Er gebachte ben Feierabend seines Lebens in Detmold, wo sein altester Son, Friedrich, als Prinzenerzieher lebte, zuzubringen. Aber nach dem bald darauf erfolgten Tobe besfelben war ber hilfsbedürftige Greis auch bort wider meistens auf sich angewiesen. Im Frühjar 1853 gab er ben Bitten seiner Rinder nach und tehrte nach Lübed zurud. Sein lebhaftestes Berlangen ftand aber nach ber himmlischen

<sup>\*)</sup> Zur Geschichte dieser damals viel verhandelten Angelegenheit vgl. die von J. Geibel, bem Bater, herausgegebene Schrift: "Das Christenthum im Kampse mit dem Unglauben" u. s. w., Lübed 1832; serner besselben "Erwiderung auf die Schrift des Past. Huglauben" Elle, das Gutachten ber 1832 zu Braunschweig gehaltenen resormirten Spnode betr.", Lübed 1833.

Heimat. Infolge einer rasch sich entwickelnden Gehirnerweichung ftarb er ben 25. Juli 1853. Unfern bes Plates, wo vormals zwischen hohen Linden jenes Kirchlein der Resormirten, die ansängliche Stätte seiner reich gesegneten sonntiglichen Wirksamkeit lag, besindet sich auf dem St. Lorenzfirchhose, vor dem Holstertore, seine letzte irdische Ruhestätte.

Du ellen: außer mündlicher Überlieserung und persönlicher Erinnerung. B. Deiß, Pastor, Geschichte ber eb. resorm. Gemeinde in Lübeck. Zur Feier de 200jähr. Jubiläums berselben, Lübeck 1866; Theol. R.-Encylk, 1. Aust. im bett. Art. Bgl. Schubert, Lebensbeschreibung III, S. 235, und Altes und Reues III, Seite 5.

Beiger, Frang Tiburtius, gehört unter biejenigen Manner, welche an ber Reftauration ber romifch-tatholifchen Rirche in neuerer Beit erfolgreich geatbeitet haben. Er wurde 1755 zu Harting bei Regensburg geboren und erhielt eine forgfältige Erziehung. Sein Bater forgte bafur nach Rraften nub gog icon fruh nach Regensburg, um namentlich seinen beiden Sonen die bortigen Bilbungs. mittel und Erziehungsanftalten zugänglich zu machen. hier waren es vornehm: lich Ordenslente, welchen die Ausbildung Geigers anvertraut wurde. Buerft finbirte er bei den Jefuiten; etwas später trat er in bas Benediktinerseminarium zu St. Emmeran, welches gerabe bamals unter ber Leitung bes gelehrten Surftabtes Frobenius, Berausgeber bes Alcuin, in Blute ftand. Dennoch hatte ber junge Beiger seine früheren Lehrer, die Jesuiten, fo lieb gewonnen und behalten, bafs er nach vollendeten Gymnafialftudien die Aufnahme in den Orden nachfucht. Hier riet man ihm jedoch, unter Hinweisung auf die drohende Unterdrückung der Jesuitenspocietät, bei den Minoriten einzutreten, welche den jungen Mann für ihren Orden zu gewinnen trachteten. So wurde er denn Franziskaner und 1772 nach Luzern in das Noviziat geschickt. Ein Jar später sinden wir ihn wider zu Regensburg, wo er Philosophie, d. h. hauptsächlich Mathematik und Physik findirek. Aus dieser Zeit stammt jenes interessante Beugnis, welches seine Samaligen Lehrer ihm en dan Arabinzial des Ordens sindenten Dieser Seiten beiter über ihn an ben Provinzial bes Orbens einsandten. "Diefen Frater, heißt et ba, barf man zu jeber Stunde in ber Nacht zum Spielen, zum Erinken, ober zum Studiren wecken, er wird jederzeit zu allem bereit fein". In Burzburg vollendete er seine wissenschaftliche Ausbildung durch das Studium ber eigentlichen Theologie. Nun finden wir ihn nacheinander zu Regensburg als Lehrer bes bebraifchen, zu Offenburg als Dozent der Poefie und Rhetorit, zu Freiburg im Achtlande als Brosessor der Philosophie, zu Solothurn als Stiftsprediger und Brosessor der Theologie an der dortigen Schule seines Ordens. Hier brachte ihn die errungene einflufereiche Stellung in nahe und bedeutende Beziehung zu den zwei Parteien, welche sich beim Ausbruche ber franzosischen Revolution so heftig besehbeten und in Solothurn burch die Herzogin von Liancour und den zurückgetretenen königlichen Gesandten, Marquis de Berac, vertreten waren. Jene revolutionare Dame bot Geiger 20,000 Livres bar an, wenn er sich nur drei Jan im Interesse der Revolution brauchen lassen wolle. Durch solches Mittel konnte aber unfer Mann nicht gewonnen werben. Er ftand entschieden zu den frango: sischen Royalisten, wärend er so auch für die schweizerische Unabhängigkeit und die Sicherung gegen die republikanische Invasion einzutreten überzeugt war. 3. 1792 erhielt er eine theol. Professur in Lugern, bem Sipe ber apostolifchen Runtiatur, dem Centrum der romifch-tatholischen Schweiz. Reiner feiner fruberen Wirkungstreise kann diesem an Wichtigkeit verglichen werden. In seinem Lehr: amte gab es allerdings zu Anfang Schwierigkeiten, selbst harten Rampf. frifche, bem Scholaftigismus abgeneigte Methobe, feine in ber Gnabenlehre nicht jesuitische Richtung brachte ihn hier, wie schon in Solothurn, in Rollision mit ber alten Beise und bem Molinismus. Gegnerischerseits klagte man ihn fogar in Rom an. Doch dort hütete man sich wol, sich den fähigen und überdem durchaus romischrechtgläubigen Mann zu entfremben, welchen man noch obenbrein wider nach Regensburg zu ziehen bemüht mar. Die Rurie bezeugte Geiger ihre bolle Bufriebenheit, erhielt ber Lugerner Runtiatur einen fehr ichabbaren Arbeiter, und ber

von hier aus betriebenen Restauration ber romischen Kirche in Deutschland und ber Schweiz einen sehr rüftigen, zuberlässigen Rämpfer. Als Theologus Nuntia-turae hat er in vieler hinsicht bem romischen Stule bie allerwichtigsten Dienste geleiftet. Biele weitgebenbe Faben ber ultramontanen Bestrebungen lagen in feiner Sand; mit ben bedeutenbsten Fürern der Bartei ftand er in genauer Berbindung; den mit Rom unterbrochenen, verbotenen Bertehr vermittelte er für manche Kirchenproving. Die Arbeiten, welche er für Bius VI. u. VII. ausfürte, brachten ihn mit bem papftlichen Stul, namentlich mit bem letgenannten Oberhaupte seiner Kirche in so innige Berbindung, dass dieser ihn zweimal fragen ließ, womit er ihm Freude machen konnte. Geiger lehnte Gelb und Gut, Burben und Stellen, auch den Rardinalshut ab und erbat fich nur den papftlichen Segen. Auf alle Weise suchte er sein langes Leben hindurch in großer Rürigkeit burch Lehre, Predigt, Berhandlung und Schriften bas fpezififch romifche Bewufstseith Bette, previgt, Bergindtung und Schriften dus ipezifich romigie Bewigstsein zu beleben, die Schweiz zu einem Bollwerk des Ultramontanismus zu machen, die Anschile und Bemühungen des politischen und religiösen Liberalismus zu vereiteln. Ganz besonders war ihm auch die Maurerei zuwider, als deren Zwed ihm Weishaupt zu Regensdurg die Ausrottung der christlichen Religion bezeichnet hatte. Den "geheimen Gesellschaftlern", wie Geiger seine religiös-poslitischen Gegner nennt, gelang es indes 1819 ihn von seinem Lehrstul zu entsetzen werden bei der Geschauer und bestehn Der fernen und auf fein Ranonitat an bem Stift St. Leobegar zu beschränten. Doch Diefer Gewaltstreich machte Beiger nur jum Martyrer und bermehrte seinen Ginflufs. Seine Bredigten und Schriften hatten in ihrer flaren, entschiedenen, burchaus popularen Beife von jeher fehr viel gewirkt, nun war bas in noch höherem Dage und weithin ber Fall. Seine fruchtbarfte und liebste litterarische Tätigkeit wendete fich übrigens ber Befampfung bes Protestantismus zu. In biefem erkannte er bie Mutter alles Unglaubens, ber Revolution, bes ganzen modernen Seidentums, warend sich ihm die römische Kirche als einziges Bollwert bes driftlichen Glaubens darstellt. One Papft teine Rirche, dies steht ihm so fest, wie der Sat: one Offenbarung keine Religion. Seine kleinen, zalreichen polemischen Schrif-ten, wiffenschaftlich one allen Wert, haben mit bem größten Erfolge in ben romischen Rreisen gewirft, ben romischen, heftig antiprotestantischen Geift machtig entslammt, gestärkt, für lauge Zeit befestigt. Übrigens war Geiger ein persönlich frommer, lauterer Mann, und verdiente als charaktersester, gutrömischer, entschiesbener Kirchenmann das unbegrenzte Vertrauen, womit ihn seine Partei bis in sein hohes Alter ehrte. Er starb 1843 den 8. Mai in einem Alter von beinahe 88 Jaren. Die Kirchhofshalle bes St. Leobegarstiftes zeigt sein Grab, welches ber Runtius d'Andrea burch ein schones, bochft anerkennendes Denkmal geschmückt hat.

Duellen: Beigers fämtliche Schriften in 8 Banden, Luzern bei Raber; Bibmer, Franz Geiger, Chorherr und Professor u. f. w., Laute aus seinem Lesben, Luzern 1848.

2. Endiaf † (G. Blitt).

Geiler von Raisersberg. Das Ende bes 15. Jarhunderts ist für bie Geschichte der christlichen Predigt die Zeit eines neuen, an Ersolgen sruchtbaren Auschwungs. Die Predigt strebt sich von dem Joche der Scholastit zu befreien und ein frischeres Leben zu gewinnen; dieser Fortschritt ist weniger dem Einstusse der wideraussebenden klassischen Studien zuzuschreiben, als dem allgemeiner erwachens den und durch die Ersindung der Buchdruckerkunst besörderten Bunsche, sich den Laien zu nähern, um tieser, als disher geschehen, auf sie einzuwirken. Um dies zu können, musten sich die Prediger der Anschauungsweise des Bolkes anbequesmen, seiner Sprache sich bedienen, den steisen Regeln der scholastischen Homiletik entsagen und sich in freierer Lebendigkeit bewegen. Solche Bolksprediger traten gleichzeitig in Frankreich, in Italien, in Deutschland auf; ihre Werke sind voll don Ausdrücken und Bildern, die gegen unseren gebildeteren Geschmack anstoßen, damals aber undermeidlich zur populären Beredsamkeit gehörten. Man hat sich zuweilen auf diese Erscheinung gestützt, um eine eigene Klasse von grotesken oder durlesken Predigern auszussellen, über deren witzige Aussälle man sich lustig ges

792 Geiler

macht und die man selbst in Werken über die komische Litteratur andfürlichen besprochen hat als in theologischen. Dabei hat man vergessen, dass gerade diese Rücklehr zur bilderreichen und ost berben Bolkssprache, diese Befreiung von der Terminologie und Wethode der Scholastik ein Fortschritt war, der eine viel

ernftere Beachtung verdient.

In Deutschland ift ber burch Beift und Frommigkeit herborragenbite biefer Boltsprediger, Johann Beiler bon Raifersberg. Er war, nach feiner Grabidrift, geboren zu Raisersberg, ben 16. Marg 1445. Das Jar barauf ließ fich fein, one Zweisel aus Raisersberg stammenber Bater, zu Ammersweier, im Oberelfat, nieder als Rotar; nachdem berfelbe, im Rampfe mit einem bie Beinberge ber wüftenden Baren ben Tob gefunden, wurde ber breifarige Rnabe bon feinen Grofvater, einem wolhabenben Burger ber benachbarten Reichsftabt Raifersberg, aufgenommen und erzogen. 1460 bezog er bie Univerfitat Freiburg, wo er bereits nach brei Jaren Doctor artium murbe; 1465 hielt er über bas Doctrinke bes Alexander von Billa-Dei, über bes Lombarben Sentenzen und über einige Bücher bes Aristoteles Borlesungen, in benen er seinen spätern Freund Jakob Bimpheling zum Buhörer hatte. 1469 wurde er zum Defan der facultas artium erwält. Damals scheint er noch nicht die Absicht gehabt zu haben, sich bem geist lichen Amte zu widmen; erst das Lesen mystischer Schriften, besonders der Berte Gersons, fürte ihn zur Theologie. Um diese zu studiren, ging er 1471 nach Basel; auch hier hielt er philosophische Borlesungen und bekleidete er, 1474, das Amt eines Decanus artium; in letzterem Jare wurde er Baccalaureus, und 1475 Dottor der Theologie. Auf Begehren der Studenten Freiburgs, und seines leben bigen Bortrags wegen, erhielt er bas Jar barauf von biefer Universität einen Ruf als Professor ber Theologie; balb war er so geachtet, dass man ihn jum Rektor wälte. Seine ganze geistige Eigentumlichkeit trieb ihn aber mehr jum Bredigtamt als jum gelehrten Birten. Als er baber, marend eines Aufenthalte ju Baben Baben, nach bafelbft gehaltenen Predigten, burch Bermittlung einiger anwesender Einwoner Burzburgs als Prediger in diese Stadt berufen wurde, nahm er teinen Anftand, Diefem Rufe gu folgen. Schon mar er nach Bafel ju rückelehrt, um sich zur Übersiedelung zu bereiten, als der Straßburger Ammeister Beter Schott ihn bewog, sich dem Elsaß, das er als sein Baterland ansehen sollte, nicht zu entziehen und die Hauptstadt Straßburg sich zum Wirkungskreis zu wälen. In Straßburg fehlte es damals an frommen, tüchtigen Predigern. Lange, seit einem halben Jarhundert dauernde Streitgkeiten zwischen den Bettelorden und den Leutpriestern hatten dem kirchlichen Leben den größten Schaden geton und namentlich die Münstergemeinde tief heruntergebracht. Die ersten Regungen des bessern Geistes brachten aber auch hier nachdrückliche hilfe. Der eben genannte Beter Schott, zugleich Fabritpfleger bes Münfters, wies auf fein eigenes Bermogen eine bedeutende Summe an jum Unterhalt eines Predigers, ber Doltor der Theologie sein, aber keinem Orden angehören follte. Rachdem diese Stiftung burch ben Bischof von Strafburg und ben Papft genehmigt worben, erhielt Beiler ben formlichen Ruf, die neugegrundete Stelle gum Frommen ber Burger anzunehmen. Er folgte ihm und wirfte von 1478 bis an fein Ende ju Straf burg mit einem Gifer, ber noch jest im Andenten ber Ginwoner lebt. Gine feiner ersten Predigten war die Leichenrede auf Bischof Robert. Den 18. April 1482 eröffnete er eine zu Straßburg gehaltene Synobe durch eine Predigt über ben Berfall ber Geiftlichkeit, besonders der höhern, und über die Notwendigkeit, reis nere Sitten wider herzustellen. (Diese Rebe murbe nicht 1492 gehalten, wie man es in mehreren Werken angegeben findet; sie erschien zuerst one Jar und Ort: Oratio in Synodo, 40; bann nahm sie Wimpheling in sein Directorium statuum, sen verius tribulatio seculi auf, bas 1489 erschien, und 1513 gab er sie deutsch heraus, Straßb., Fol., sie findet fich auch in den Bermones et varii tractatus Geilers, s. unten). Bischof Albrecht, obgleich wenig geneigt, Geilers Ratschläge zu befolgen, ließ durch ihn und drei andere angesehene Geistliche eine Bisitation der Diözese anstellen, bei welcher zalreiche Misbräuche an's Licht gebracht wurben. 1488 erhielt Beiler bon bem Bifchof Friedrich von Augsburg eine bringenbe

Aufforderung, fich ihm als Prediger beizugesellen, und wenn ihm dies nicht gestattet würde, wenigstens für ein Jar nach Augsburg zu tommen, um burch seine Predigten ben Geistlichen als Borbilb und bem Bolte als Lehrer zu bienen. Erst 1488 fonnte er biefem Buniche genugen; er hielt ju Augsburg eine Reihe von Bredigten, bie fpater in diefer Stadt gebrudt worden find. Es toftete Diibe, ben Bifchof ju bewegen, ibn nach Strafburg gurudtehren ju laffen; bas 3ar barauf ließ er ihn abermals für einige Beit tommen. Bu berfelben Beit wurde ihm in Bafel eine Stelle angeboten; auch Ergbischof Philipp von Roln wunichte ihn bei fich zu haben; die Bitten feiner Freunde hielten ihn aber ftets zu Straßburg gurud. In biefer Stadt war er fo beliebt, bafs bie Bfleger bes Dunfters die reichverzierte Rangel für ihn errichten ließen, Die noch jest im Schiff ber Rirche bewundert wird. Raifer Maximilian, der in jenen Beiten Strafburg öfter besuchte, gewann ben trefflichen Prediger lieb und wonte jedesmal seinen Bortragen bei; er ernannte ihn jum faiserlichen Raplan. 1503 berief er ihn ju fich und schickte ihm fünfzig Gulben zur Reife; Geiler traf ihn zu Fuffen am Lech (vgl. Biblioth. b. litterar. Bereins in Stuttgart, CXXIX S. 415), wo fich ber Raiser über wichtige, unbekannte Angelegenheiten mit ihm unterhielt; der Bischof von Augsburg schrieb ihm, er möchte nicht nach Straßburg zurücklehren, one ihn besucht zu haben, da auch er seines Rates bedürse. In Straßburg selber schonte er in seinen Predigten weber die geistlichen noch die bürgerlichen Behörden. Ges gen Ende 1500 wurde er vor ben Magistrat gerufen, weil er auf ber Rangel gefagt, die Ratsherren seien alle bes Teufels. Im Januar 1501 rechtsertigte er fich burch Borlefung einer Reihe von Beschwerben über Die Bffentliche Sittlichfeit und gemiffe ben Rierus und die Ribfter betr. Ratsbeschlüffe. Die Bürger verlangten oft noch mehr von ihm; er fand einmal auf ber Rangeltreppe einen Bettel mit folgenden Borten: "würdiger Herr Doctor, sagen unsern Herren, das sie der Gemeine nit so hart sepen mit Zöllen und der Schatzung; oder sie kommen in große Not, dass sie ihre Händ möchten darum winden". Auf solche Drohungen wollte sich Geiler nicht einlassen, er war auf andere Mittel bedacht, dem Ges meinwefen zu bienen. Bor allem wunichte er bie Errichtung eines öffentlichen lateinischen Symnasiums und einer höhern Anstalt für Theologie und kanonisches Recht; er schlug dem Bischos vor, die Gebäude eines von übelberüchtigten Nounen bewonten Klosters zu diesem Zweck zu bestimmen, konnte aber noch keinen Beschluße erhalten; von dem hohen Stist wurde indessen eine lateinische Münsterschule errichtet, zu deren Leitung man, durch Geilers Vermittlung, einen tüchtigen Humanisten der Schlettstadter Schule berief. Geiler drang serner auf Abschaffung der Folter, auf menschlichere Behandlung der Gesangenen, auf Einrichtung eines öffentlichen Almosens, um dem Straßenbettel ein Ende zu machen; auch verlangte er, dass den zum Tode Verurteilten der Genus des Sakraments gestattet würde. 1506 hielt er bei der Leichenseier des Bischofs Albrecht eine Rebe, in ber er bon biefem wenig ehrbaren Pralaten nicht mehr gutes fagte, als gerade ichidlich mar; bei Gelegenheit ber Bal feines Nachfolgers richtete er an bas Rapitel bringenbe Ermanungen, nur bas Bol ber Rirche im Muge gu haben; für ben neuerwälten Bilbelm bon Sonftein ichrieb er einen Trattat über die Pflichten eines driftlichen Bischofs, und bewog Wimpheling, ein dronolo= gisches Berzeichnis der Strafburger Bischöse zu machen, um dem neuen Herrn "als Spiegel" zu dienen. Geiler starb den 10. März 1510; sein Tod erregte allgemeine Trauer unter der Bürgerschaft, die ihn geliebt hatte wegen seiner Woltatigkeit, seiner Milde, seines Freimuts, seines reinen Bandels. Sebastian Brant, Beatus Rhenanus, Reuchlin, mehrere jungere humanisten, unter benen Philipp Melanchthon, machten Sedichte und Epitaphien auf ihn (in Joh. K. mortem planctus et lamentatio, Oppenheim 1510, 4°; Reuchlin, Carmen theologicum in J. K. S. l., 2 Seiten, 4°). Die Straßburger Johanniter ließen ihm in ihrer Kirche eine Gebenktasel sehen \*); Beatus Rhenanus und Wimpheling, dem Jakob

<sup>\*)</sup> Die jestige Inschrift zu Ehren Beilere im Munfter besteht aus den vier erften Berfen eines Gebichts von Geb. Brant.

794 Beiler

Sturm, ber spätere Beforberer ber Reformation in Strafburg. Geilers Tob tlagend melbete, zeichneten aus frischer Erinnerung die Sauptzuge feines from men, edlen Charakters auf. Durch sein Testament ordnete Beiler an, bass seine reiche Bibliothet in ber Wonung bes Münfterpfarrers für feine Amtsnachfolger aufbewart bleiben folle; einige Binfe, die er befaß, verwendete er zu Legaten für feine Angehörigen und für Arme, für bas Spital von Colmar, für bie Rirchen von Ammersweier, Kaisersberg und Türkheim; in letterem Orte wonte seine Schwester, beren Son, Beter Wickgram, sein Nachfolger als Münsterprediger wurde. (Das Testament Geilers wurde herausgegeben von Röhrich in Niedners Beitschrift für historische Theologie, 1848, S. 572, wo fich auch Nachrichten über bie merkwürdigen Schickfale feiner Bibliothek finden.)

In seinen theologischen Unfichten neigte fich Beiler jum Denfticismus bin, jeboch weniger zum beutschen als jum frangofischen; er tabelte nicht nur folde, bie in der "Beschauung" zu hoch aufsteigen wollten, "die bom freien Geist", son bern selbst von Tauler sagte er, er sei nur zu befolgen, wenn er "hübschlich" verftanden werbe. Seine Lieblingsschriftsteller waren ber beilige Bernhard und Berfon; ju letterem besonders jog ihn eine mertwürdige Unlichteit ber Sefin nung und bes Strebens. Barend einer Reife, Die er, ju unbeftimmter Beit, nach Marfeille machte, um bas Grab ber Maria Magbalena zu besuchen, Die ber Legende aufolge dort geftorben fein foll (er brachte bon dort ein bem Betrarcha gugeschriebenes Gebicht auf die Beilige mit: Carmen Fr. P. ut dicitur affixum in specu quo diva M. Magd. poenituit, per D. Joh. Keys. Argentoracum usque allatum, Straßt. 1506, 4°), hielt er sich zu Lyon auf, ließ sich Gersons Grab zeigen und einige seiner Manustripte abschreiben. 1488 gab er drei Bände don Werken des Kanzlers heraus (S. l. Straßt., Fol.), mit einer compendiosa laus Joh. de Gerson durch den Kanonikus Peter Schott, seinen Schüler; 1502 bat er Wimpheling, die Ausgabe des vierten, die Predigten enthaltenden Bandes pa besorgen, und Gerson gegen abgeschmackte Angrisse einiger damaliger Mönche zu verkeibigen; mehrere Schriften Gersons legte er in seinen eigenen Predigten aus, ondere übersetzte er und verfelwitten andere überfette er und veröffentlichte fie mit Borreden und bildlichen Überfchriften Mus Gerfons Monoteffaron endlich machte er einen Auszug über bie Leibensgeschichte, für die von bem Baster Urs Graf in Holz geschnittenen Baffionsbilder (herausgeg. von Mat. Ringmann, Stragb. 1506, Fol., und mehrmals, auch beutsch). Bugleich mar Beiler noch ganz ber Scholaftit ergeben; obschon er jumeilen gegen unnüte Streitigkeiten und Subtilitäten eiferte, wollte er bennoch, bafs die Scholaftiker in den Schulen beibehalten wurden; als der Rampf gegen biefelben begann, fragte er ängstlich seinen Freund Wimpheling, wie lang er 30gern wolle, "die disputativen Theologen" in Schutz zu nehmen. Das Wiberaufblühen ber klassischen Studien war ein Gegenstand der Freude für ihn, aber nur bis zu einem gewissen Grad; benn obgleich selbst klasssisch gebildet, so viel es in seiner Jugend möglich gewesen, obgleich mit Reuchlin befreundet und mit den Elsäßer Humanisten verbunden, mit Wimpheling, auf bessen Seite er stand in seinem Streite mit Murner und den Augustinern, mit Beatus Khenanus, mit Sedastian Brant, den er bewog, von Basel nach Straßburg zu ziehen, mit dem gelehrten Ranonitus Beter Schott, beffen Briefe er sammelte, mit bem jungern Thomas Bolf, der ihm einen seiner theologischen Traktate widmete: so befürch tete er bennoch, wie überhaupt biefe letteren, die erneuerten Studien mochten ber "eblen feinen Dialektit" bes Mittelalters nachteilig werden und bas Lefen ber heidnischen Boeten die Sitten ber Jugend verderben. Auch auf firchlichen Bebiete hat man sich zu fehr beeilt, von feinen reformatorischen Tendenzen gu Er predigte zwar gegen den Berfall der Geiftlichkeit und die Berweltlichung ber Rlöster, er klagte, bas es so viele theologi und nur so wenig theophili gebe, er betampfte bertehrte Unfichten über das Befen ber Frommigfeit; allein fein ganges Beftreben ift nur auf Befferung bes Lebens, nicht auf Reinigung ber Lehre gerichtet. Obgleich von unsittlichen Monchen und unwiffenden Brieftern angefeinbet, hielt er boch in Glaubensfachen die Rirche für die hochfte Auftorität; man folle, predigte er einmal, die Schrift weber auslegen nach eigener Billtur,

Geiler 795

"als bie von bem freien Beifte tun, noch nach bem Text, als bie Suffiten tun, fondern ben Text verstehen wie ihn die heiligen Lehrer ausgelegt haben". glaubte an Aftrologie, an Hegen, an Gespenfter; äußere Werke waren nicht one Wert für ihn, und wenn er einerseits auf Abschaffung unsittlicher Gebräuche im Rultus und larmender Festlichkeiten brang, wenn er Bimpheling aufforderte, ben verborbenen Text ber Rirchengefänge reiner wiber herzustellen, wenn er bas burch bie scholaftische Rasuistit für angftliche Gemüter zur Qual geworbene Beichtwesen zu milbern suchte und den Ablasspredigern Borschub zu leisten sich weigerte, so hielt er dagegen sehr auf gewisse, ber katholischen Frommigkeit eigene Anstalten und Ubungen. Er machte einmal, außer der Reise nach Marseille, zum Grab der heil. Magdalena und außer öfteren Ballfarten nach einer Ginfiedelei im Oberelsaß, einen Zug nach Maria-Einsiedeln an der Spitze einer großen Anzal von Straßburger Bürgern; er liebte das Klosterleben, pries die hohen Früchte desselben, hielt sich mit Vorliebe bei den Karthäusern und den Johannitern auf, predigte gern in Frauenklöstern (im Jar 1499 schiebte er eine seiner Predigten mit einem aufmunternden Schreiben an die Reuerinnen von Freiburg; s. l. et a., 4). In früheren Jaren schon hatte er nur auf die Borftellungen des Gabriel Biel und des Magister Eggelin bin (gest. zu Stragb. 1481), ben Bunfch nicht ausgefürt, Ginfiedler ju werben; in feiner letten Beit, vielleicht berftimmt burch ben immer heißer entbrennenden Rampf zwischen bem jungeren Geschlechte und ben Berteidigern bes Mittelalters, regte sich öster bas Berlangen in ihm, sich in bie Einsamkeit zurudzuziehen. Er warnte vor der Täuschung derjenigen, welche auf eine Widerherstellung der Rirche nach dem Borbilde der erften Jarhunderte hofften; jeber, meinte er, folle für feine eigene Seele forgen und fich Gott empfehlen. Es ist daher nicht warscheinlich, bass er einst vor Raiser Maximilian die Worte gesprochen, die ihm ein späterer Chronist in den Mund legt: "Unser Bischof Jesus Chriftus wird andere Reformirer schicken, die es beffer verftehen wer-ben; fie find icon mit ihren Bullen auf dem Weg; ich werd es nicht erleben..; es muß brechen!" Diefe Stelle icheint von dem Broteftanten Spedlin (geft. 1589), bessen historische Notizen nicht immer zuberlässig waren, als Bermutung erbichtet. Was nun Geilers Predigten betrifft, die er teils im Münfter, teils im Klo-

fter ber Reuerinnen zu St. Magbalenen, wo er Beichtbater mar, teils in ber Johanniterfirche, im Ratharinentlofter und zu St. Nicolai in undis gehalten, fo hat er fich bei ber Herausgabe nur ber wenigften felber beteiligt. Er hielt fie nach turgen zuvor geschriebenen Entwürfen; in den ersten Jaren folgte er noch bem damaligen Gebrauch, sehr lang zu predigen; da er aber bald erkannte, wie wenig dies nütte, beschränkte er fich auf eine fürzere, vernünftigere Beit. Bortrage murden nachgeschrieben, balb von Gelehrten, balb von Ronnen und one Bweisel selbst von Bürgern. Manche wurden sogleich, wie es damals Sitte war, in's Lateinische übersetzt zur Belehrung für andere Prediger; Magister Jakob Other, aus Speier, ein Schüler Geilers, Peter Wickgram und Jakob Biethen, aus Reichenweier, haben sich für mehrere Sammlungen dieser Arbeit unterzogen; in diesen lateinischen Texten sinden sich, wie auch in denen der Predigten Maillards, Menots und anderer, parenthetisch beibehaltene Worte und Cate in der Ursprache, mit denen sich die Ubersetzer nicht zurecht finden konnten. Einige diefer lateinischen Ausgaben murben nachher wiber, mit mehr ober weniger Freiheit, in's Deutsche übertragen von Johann Abelphus, später Stadtarzt zu Schaffhausen, von Dr. Johann Ed, von bem burch bas Buch Schimpf und Ernst bekannten Johann Bauli, ber von 1506 bis 1510 Guardian ber Strafburger Barfuger war (f. über ihn die Schrift von Beith, Wien 1839, 8°). Die meiften ber Geilerichen Predigten murben inbeffen gleich beutsch herausgegeben, nach Nieberschriften Baulis, ber Susanna Hörwart, Borsteherin ber Reuerinnen, der Ursula Stiegel. Nonne besselben Ordens, bes Beinrich Begmer. Die lateinischen Ausgaben geben meist einen kurzeren Text, da sie großenteils, was schon Bauli bedauert, den "accidens facetiae" weglassen. In allen Sammlungen herrscht aber der nämliche Geist, sie tragen alle das Gepräge eines Styls und einer Sprache, sodas die bereits von Beilers Deffen, Beter Bidgram, angeregte Frage über ben verschie:

796 Geiler

benen Grab von Echtheit bebentend an Wichtigkeit verliert. Wichgrams Alage über Berfälschung der durch Pauli veranstalteten Ausgaben, ist schon ihrer Leisbenschaftlichkeit wegen verdächtig; übermäßig besorgt für den guten Auf seines Oheims, hätte der Resse gern alles unterdrückt, was ihm zu derb vorkam. Es läst sich one Mühe beweisen, daß Paulis Ausgaben, und selbst seine, von Bickgram ganz besonders angegriffenen Brösamlin, Geilers Geist und Manier volkstommen entsprechen; dies gilt auch von einzelnen Predigtreihen, die von den Seransgebern in die Form von Traktaten zusammengefast und in Kapitel als

geteilt wurben.

Beiler nahm feine Texte nicht immer aus ber Bibel; felbft ben Stoff im Ausfürung hat er nicht immer felbftanbig erfunden; viele feiner Bredigten fin nur Entwidlungen bon ju Grund gelegten theologischen Buchern; fo 3. B. be handelt er in ben Predigten über ben Berg bes ichauenden Lebens, Gerfons Schrift de monte contemplationis; in benen von ben fünfzehn Staffeln, bes namlichen Berfaffers Buch de theologia mystica practica; in benen über bas Seeles paradies, teils den Traftat Alberts des Großen, de paradiso animae, teils bes Dominifaners Humbertus de S. Romanis sermones de virtutibus (Wimpheling gab diefe letteren heraus, hagenau 1508, Fol.). Andere Predigten Geilers folie-Ben sich an kleinere Traktate Gersons, an einige Bredigten Bernhards, an etbauliche Abhanblungen bes Ritolaus von Dinkelsbuhl an (auch biefe gab Bimpheling heraus, Strafb. 1516, Fol.). Manches nahm er aus Chrysoftomus, beffen Homilien ein beständiger Gegenstand seiner Studien waren; auch bediente er sich nicht ungern einiger mystischer beutscher Schriften, unter andern des Horologium aeternae Sapientiae von Sug, fowie mehrerer damals geschätter Poftillen, wie ber bes Augustiners Jordan von Quedlinburg. Aber nicht bloß theologische Berk hat Beiler ausgelegt; es war feiner freien, volkstümlichen Manier gang ange meffen, auch an Schriften bon Laien fich anzuschließen, zumal an folche, bie auf wißige Beise bie Laster und Torheiten ber Zeit schilberten; so hat er Brank Rarrenschiff behandelt, ja sogar einmal über ein Gebicht eines Barticheerers (war scheinlich bes Sans Folz, Barbier zu Rürnberg um 1480) und über bas eines rusticus (one Zweifel Johann Adermanns Dialog bes Todes mit einem Bitwer) gepredigt. Häufig knupfte Geiler seine Betrachtungen an außere Umftande ober Borfalle an: ben nach Gerson versasten Trostspiegel gab er warend einer Beft beraus; bie Bredigten, die den Titel füren: Pilgerschaft zum ewigen Baterland, wurden warend des Jubeljares 1500, andere marend einer Strafburger Deffe, wo man unter anderm einen Lowen zeigte, gehalten; die über die Borte: Berr, ber König, ich biente gern, find burch ein zu Strafburg übliches Kinderspiel ver anlasst worden. Seine Auslegung ift burchweg allegorifirend; er weiß oft sehr geistreiche, aber auch höchst ungereimte Analogieen zu entbeden; ganze Reihen von Predigten sind auf solche, in die kleinsten Züge versolgte Allegorieen gebaut: der Baum, auf welchen Zachäuß steigt, gibt ihm Veranlassung von dem Baum der Seligkeit und dessen Aften zu predigen; die Spezereien, mit welchen der Leichnam Christi gesalbt wurde, die Americ (Prov. VI, 6 und XXX, 25), der Cate (Prov. VI, 6 und XXX, 25), der Hafe (Prov. XXX, 26), die bofen Blattern (Exod. IX, 9), ein Honigkuchen, mit bem er ben in ber Softie enthaltenen Chriftus vergleicht u. a. m., werben auf anliche Beise burchgefürt. Bas aber Geilers Predigten bor allem charafterifirt, bas ift bie Rudfehr gur Sprache bes Bolts. Die meiften Beiftlichen hat ten noch die Gewonheit, beutsch und lateinisch auf unverständliche Beise zu ber mischen; Beiler mar einer der erften, der dies tadelte, und fich selbst in seinen Bredigten nur des Deutschen bebiente. Dit dieser Lebendigkeit der Sprache berband er ben freimutigften Ernft gegen bie Torheiten und Sunben aller Stande, Gingehen in das Leben felbft in feinen vulgarften Rleinlichkeiten, Anschließen an bie Auffassungsweise der Bürger seiner Zeit. Zwar fürt er auch, außer gleichzeitigen Dichtern, Juristen und Theologen, klassische Philosophen und Historiker, Kirchenväter und Scholastiker an, von denen seine Zuhörer wol wenig wusten; allein Erzälungen, Anekoten, Sprüchwörter, Vergleichungen aus der Ratur ober aus bem Leben ber Menschen und Tiere, felbst fein Buruf nach einem beendigten

Abschnitt: nun räuspert euch; dies alles gibt seinem Bortrag eine seltene familiäre Popularität und eine außerorbentliche Anschaulichkeit und Kraft. Sein humor. ben er im Umgang mit Freunden in heitere Scherzreben spielen ließ, fehlt auch in seinen Predigten nicht. Man hat mehrmals aus seinen Unterhaltungen, sowie aus seinen öffentlichen Borträgen, einer damals beliebten Sitte gemäß, solche Facetien und turzweilige Reben, die durchweg eine fittliche Beziehung haben, gesacetten und tutzweitige neven, die durchieg eine fittliche Seziegung gaben, gessammelt: Peter Schott trug Imitatiunculae morales similitudinum et sententiarum quas ex D. Joh. Kais. in lingua vernacula audivit zusammen (in bessen Lucubratiunculae, Straßb. 1498, 4°, S. 151 u. s.); ein Ungenannter, der die Epistola regis Angliae ad papam contra nimias exactiones (Eduard III. an Clemens VI., 1343) herausgab, füllte zwei leergebliebene Seiten mit einer comparatio avari ad porcum aus einer Predigt Geilers gezogen (S. l. et a., 4°); 1508 gab Johann Abelphus eine Margarita sacetiarum heraus (Straßb., 4°), in bie er auch Scommata Beilers nebft ben von Schott gesammelten Imitatiunculae aufnahm, bafs icon 1500 eine Ausgabe erschienen fein foll, scheint auf einem Brrtum ju beruben); auch in Wimphelings Vita Geileri tommt eine Reihe witiger Reben vor. Geiler hat es jedoch ftets zu vermeiben gesucht, das fromme Gefül zu beleidigen; als einst ein Mönch, Ramens Salassa, irgendwo gepredigt hatte, Christus sei ganz nacht am Kreuze gehangen, tabelte Geiler das Unwürdige und Unichidliche folder Ausmalungen (Epistola de modo praedicandi passionem domini, bei Wimphelings Apologetica declaratio in libellum suum de integritate, Strafb. 1505, 40). Freilich hat er felbft auch Ausdrude, Bortfpiele, Bergleichungen, beren Derbheit unserem Geschmade zuwider ift; unser Geschmad war aber eben nicht der bes sechszehnten Jarhunderts; wenn Geiler auch zuweilen die Buhörer lachen machte und selbst in dieses Lachen einstimmen mußte (Brösen einstimmen mußte (Brösen einstimmen mußte Buhörer lachen einstehe Buhörer lachen bie Buhörer lachen machte und selbstehet Bund samlin 2, S. 78 b), so hat dies damals seinem Wirken nicht geschabet. Rur durch diese frische Volkstümlichkeit konnte er den Einflus gewinnen, von dem feine Beitgenoffen berichten; auf biefe Beife bat er auch ber Reformation vorgearbeitet und ihr in Strafburg einen fruchtbaren Boben bereitet. Auch für bie Ausbildung ber Sprache ift er von großer Bedeutung; man hat längft bie Bichtigkeit feiner Bredigten in diefer Beziehung anerkannt, obgleich fie noch nicht genugend zu diefem Zwede benutt worden find. Geiler, der fich mehrmals über Die Armut ber Deutschen an philosophischen und theologischen Ausbruden betlagt, hat es zuweilen versucht, diesem Mangel abzuhelfen; ganz besondern Gewinn bietet er aber für die Kenntnis der Bolkssprache seiner Zeit. Bugleich war er einer ber erften, ber, in einzelnen Fällen, Die Syntag zu vereinfachen und überbaupt bie Brofa freier zu geftalten fuchte.

Beilers Werke, außer ben bereits angefürten:

1) Dife nachgeschriben predig hatt gelert . . . Joh. von R. S. l. 1489, 40.

Mehrmals. Bergl. auch Rr. 14.

2) Der bilger mit feinen engenschafften. 8. 1. 1494, 40. — Gin nuglich buchlin bas man nennet ben Bilgrim, Augsb. 1499, 4°. — Reue Uberarbeitung: Chriftenlich bilgerschafft zum ewigen vatterland, Bafel 1512, Fol. — Lat. von Other: Peregrinus, Stragb. 1513, 40.

3) Der Troftspiegel. S. I., Bafel, 40, und mehrmals später. 4) Bredigen teutsch und vil gutter leeren, Augsb. 1508, Fol.

5) Fragmenta passionis domini . . . sub typo placentae melleae . ., Jac. Otherum collecta, Strafb. 1508, 1511, 40. Deutsch von Joh. Abelphus: Paffion . . fürgegeben . . in ftude, weis eins fuchzen lebtuchen, Strafb.

6) Der Selen Paradiß, Straßb. 1510, 4°.
7) De oratione dominica sermones, Straßb. 1510, 4°. Deutsch von J. Abelphus: Pater Noster, Straßb. 1515, Fol.
8) Das buch Granatapfel 2c., Augsb. 1510, Fol., Straßb. 1511, 1516, Fol. Der Granatapfel ist ein beutscher Auszug des Dialogus dictus Malogranatus von einem böhmischen Cisterzienser-Abt, S. 1. 1487, Fol. — Die beigefügte Aus-

legung bes Ausgangs ber Rinber Jirael aus Egipto ift ein myftischer Traftet aus dem 14. Jarh., von bem die Stragb. Bibliothet ein DRft. befaß.

9) Das irrig Schaf Ebi, S. l. et a., 40, Straft. 1514, Fol.

10) Navicula seu speculum fatuorum . . . a Jac. Othero collecta, 8. l. et a., 40, Strafb. 1511, 40, mit ben nämlichen holzschnitten wie bie in Brant, Rarrenschiff; ib. 1513, 40, one die Bilber. Deutsch von 3. Bauli, Strafe. 1520, Fol.

11) Sermones de arbore humana, Straßb. 1510, 1514, 1515, 1518, 304,

Deutsch, ib. 1521, Fol.

12) Navicula poenitentiae . . . a Jac. Othero collecta, Augsb. 1511, Fol, Straßb. 1512, 1513, 1517, 1519, 4°. Deutsch, im Auszug, von J. Ed., Straßb. 1512, Fol.; vollständig, Augsb. 1514, Fol., Straßb. 1515, Fol.

13) Predig der Himmelfart Mariä, Straßb. 1512, Fol.
14) Bon dem Baum der Seligkeit, Straßb. 1512, Fol. und öfter.
15) Das Evangelibuch, Straßb. 1515, Fol. Unter dem Titel: Evangelia mit Uhlegung, Strafb. 1517, 1522, Fol.

16) Die Emeiß, Straßb. 1516, 1517, Fol.

17) Die Brösamlin uffgelesen von Fr. J. Pauli, Straßb. 1517, Fol.

18) Das buch ber fünden bes munds, Straft. 1518, Fol.

19) Sermones et varii tractatus (herausg. von P. Widgram), Straß. 1518, 1521, Fol.

20) Bon ben bry Marien, Straßb. 1520, Fol.

21) Poftill, Straft. 1522, Fol., 4 Theile, mit 33 Holzschnitten von Sans

Bächtelin.

S. über Beiler: die furzen Biographieen von Bimpheling (in bem obenat angefürten Planctus de morte J. K.; in ben Serm. et varii tract., und in ben Amoenit. Frib., S. 100), und von Beatus Rhenanus (Strafb., s. d., 4°; in Others Ausgabe ber Navicula fatuorum; in den Serm. et varii tract., und in ben Amoenit. Frib., S. 56); — Riegger, Amoenit. literariae Frib., Ulm 1775, Fascik. 1, S. 54 u. f.; Oberlin, de Joh. Geileri scriptis germanicis, Straft. 1786, 40; Jörbens, Legikon beutscher Dichter und Prosaisten, Leipz. 1807, B. I. S. 589 und B. VI, S. 383; Ammon, Geilers Leben, Lehren und Predigten, Erlangen 1826; Aug. Stoeber, Essai historique et litéraire sur la vie et les sermons de G. Strassb. 1834, 4°; Oberlin (1804), Beid von Freiburg (1829), Aug. Stöber (1834) fundigten ausfürliche Werte über Beiler an, aus uns unbe tannten Grunden ift leiber teines biefer Unternehmen guftanbe getommen; Retter, Beiler v. Raifersberg und fein Berhaltnis zur Rirche, Siftor. polit. Blatter,

1861 u. 1862. Allg. Deutsche Biographie, 8, 509 ff.
Geißelung bei den Hebräern, s. Leibes ftrasen bei den Hebräern.
Geißelung in der driftlichen Kirche. Sie kam zunächst als firchliche Strase in den Klöstern vor. Aus Rachamung der Geißelung, die der hen erlitten und in Berbindung mit bem Ban ber eigenen Genugtuung für die Sünde entwidelte fich die freiwillige Geißelung im Kreife des Rlofterlebens, und wurde auch für andere empfohlen von Regino de disc. eccles. II, c. 442. Erf burch Beter Damiani wurde fie zunächst in Italien in Rlöstern und auch bei ber Laien, Männern und Frauen, allgemeiner. S. d. Art. "Damianus", wo auch das hieher gehörige von Dom. Loricatus berichtet ist. Die freiwillige Geißelung erhielt fich seitbem besonders in jenem Lande. Sie bildet einen Hauptbestandteil ber ftrengeren Mönchsaftese. Auch Laien unterzogen sich in strengkatholischen Lan-Berjog.

bern noch bis in die neuere Beit biefer Bufe.

Geißler, Beißelbruder, Rreugbruber, Rreugtrager, Bufer, Bugeer, Bußteller, b. h. Buggeller, bon gellen, ichreien, Loiftenbruber bon ihren Leifen ober Befangen, Beiße (fo wurden einige genannt nach ihrer weißen Rleidung), flagellantes, verberantes, crucifratres, cruciferi, acephali (weil fie von der firchlichen Sierarchie sich losriffen, albi, fratres in albis, bianchi sind die Benennungen einer tranthaften Erscheinung vom 13. bis 15. Jarhundert, de ren Urfachen gefucht werben muffen in bem Beifte und ben Formen ber tathe

Geifler. 799

lischen Frommigkeit überhaupt, in ber Erschlaffung ber Rirchenzucht und ber Entwertung ber firchlichen Gnaben- und Sunungsmittel sowie insbesondere in ben

Ereignissen und Buständen jener Beit. Wärend sich bie Geißelung (f. b. Art.) in ber von P. Damiani (f. b. Art) empsohlenen Weise erhielt, sant das Buswesen in immer größere Berberbnis. die Beißelung felbst, die Fasten und andere Rafteiungen waren schon eine Beraußerlichung ber Religion und beruhten auf einer mehr als jubifchen Bertfchatung und Ubertreibung ber Werfe; allein fchlimmer murbe bie Sache, als biefe Abtotungen mit leichten Genugtuungen mittelft bes Ablaffes ober one Ablass mehr und mehr vertauscht wurden, und beffen ungeachtet der Ban fortbeftund, dafs man durch folche leichte Leiftungen, wobei in ber Pragis auf die Befinnung gar nicht Rudficht genommen wurde, der gottlichen Gerechtigfeit genugtun tonne. Mochte die Rirche noch fo fehr den Grundfat aufstellen, dafs der Priefter als Stellvertreter Gottes wirkliche Gundenvergebung geware, die leichte Art, wie fie erworben marb, bildete einen unauflöslichen Ginwurf dagegen in jedem tiefer erregten Schuldbewuststein; bies um fo mehr, je leichtfinniger die Rirche gerade in jenen Beiten mit ihrem Bann und Extommunitation zu verfaren pflegte, je mehr die Geiftlichen selbst fich als unwürdige Berwalter ber kirchlichen Gnaden und Strafen ermiefen, und baburch bas Bertrauen bes Boltes ju biefen felbft erschütterten. So geschah es, dass einesteils Repereien sich mächtig ausbreiten konnten, und zwar gerade solche am meisten, welche die strengste Astese befahlen, bafs andernteils der religiofe Trieb des ber Rirche außerlich treu bleibenden Bol-

tes auf faliche Banen gelentt murbe.

Ein Borfpiel zu ben Geiflerfarten sehen wir infolge ber Predigten bes Antonius von Padua (f. d. Art.) hervortreten, indem es heißt, daß die Menschen damals anfingen, scharenweise fich geißelnd und fingend herumzugehen. Bedeutenber ift die Beiglerfart in Berugia von 1260 und 1261, als nach den verwüstenben Rriegen zwischen ben Belfen und Ghibellinen und wol auch beeinflufst burch das damals so hestige Auftreten der strengeren Franziskaner gegen die Kurie so-wie auch durch die aufregenden Predigten der Joachimiten, viele Bewoner jener welsischen Stadt plöglich wie von einem mächtigen Geiste der Buße und Reue durchschüttert, Vornehme und Geringe, Alte und selbst Kinder mit entblößtem Oberkörper parweise durch die Straßen zogen, und sich mit ledernen Bußriemen dis aus Blut geißelten. Sie vermehrten sich lawinenartig, einige wanderten durch die Lowbardei dis nach der Provence, andere dis nach Rom; der Papst ließ sie gewären, ba sie sich gegen bie Birchenordnung nicht auflehnten, und ba überdies mertliche Befferung in ben Sitten, Aussonung von Feinden, Erftattung unrechtmäßigen Gutes, reiche Almofenfpendungen wenigstens für ben Augenblid ben Ernft ihrer Bufe befundeten; überbies maren fie als Welfen bem Bapfte angenehm. Die Ghibellinen dagegen fürchteten bie politische Anftedung und ließen fie nirgends in ihre Gebiete. Barend biefe Buger in Italien fehr balb berfcmanben und die alten Buftanbe mit neuer Macht eintraten, erwachte ber Bußeiser jenseits der Alpen; in demselben Jare 1261 finden wir große Geißlerscharen auf der Wahren, Stensermark, das oberrheinische Land, Österreich, Mähren, Böhmen, ja dis nach Ungarn und Polen hinein. Sie zogen zu je zweien oder dreien geordnet, mit entblößtem Oberkörper und verhülltem Gesicht, mit Fanen oder Kreuzen und geißelten sich 33 Tage lang zum Andenken an die Zal der Lebensjare Christi zweimal täglich unter Absingung von Liedern; zu Hause oder in den verschlossenen Kirchen gesseltels sich, wie in Italien, das weibliche Geschlecht. Ansangs waren Geistliche mit den Scharen der Männer gesangen; das beieben sie zurück und war mark den Geschern Versechtung der kirchen zogen; bald blieben fie gurud, und man warf ben Beißlern Berachtung ber firche lichen Hierarchie und Bufordnung vor; man predigte gegen sie und verfolgte fie von weltlicher und geiftlicher Seite, sobafs biefe beutsche Beigelfart noch in bemfelben Jare fast spurlos verschwand.

Das 14. Jarhunbert ift bie eigentliche Beit ber Beiglerfarten; querft regte sich ber schwärmerische Geift wider in Italien, aber trieb zunächst nur zwei wes niger bedeutende Erscheinungen hervor; wir nennen nur die eine, die Geiglerfart,

welche unter dem Drange der Bürgerkriege, infolge der begeifternden Predigten des Dominikaners Benturinus zu Bergamo unternommen wurde, um in Rom Ablafs zu holen, und ber fich "unterwegs Biele anschloffen. Benturinus, ber ben Bug bis nach Rom angefürt, wurde beim Bapfte verklagt, zwar unschuldig befunden, aber doch in ein Gebirgskloster verwiesen, und ftarb 1346 zu Smyrna auf einem Kreuzzuge, dem er sich angeschlossen. Die gewaltigste Anregung gab die große Pest, welche in China begonnen, von da durch Asien an die Kufter ftäbte ber Levante, von diesen durch Handelsschiffe 1847 nach Italien, nach ben Rüften von Sübfrankreich und Katalonien gekommen war. Im folgenden Jare 1348 burchzog fie Frankreich und Deutschland, 1349 brang fie nach England, Polen, Danemart, Schweben und Norwegen, und verlor fich im nordlichen Rufland, in Island und Gronland. Am grafslichften mutete fie in Stalien, mo 3. 8. wie es heißt, in Florenz 60,000, in Benedig 100,000 Menichen ftarben; in Deutsch land, obwol weniger heimgesucht als Italien und Frankreich sollen 1,200,000 Menschen als Opfer ber Best gestorben sein, barunter 124,434 Barfüßermonde, was zugleich zu beweisen scheint, bas sie in Berrichtung ihrer geiftlichen Funktionen bei ben Kranken und Sterbenben hingebenbe Ausopserung bewiesen. In Deutschland allein gab es 2000 völlig verobete Ortschaften. Es löfte fich infolge biefer entfetlichen Beimsuchung die gewonte Ordnung ber Dinge auf. gerieten in bumpfe Bergweiflung, die andern ergaben fich in wilder Musgelaffenheit ihren Luften, einer anderen Art der Berzweiflung. Deutschland lag unter bem Interbitte und bem Bannfluche von 1346 aus Anlafs bes Rampfes Ludwigs bes Banern mit bem Bapfte; biefer, Clemens VI., ein weltlicher Berr, Liebhaber ber Frauen, ehrgeizig, Simonie treibend, war zwar aufgeklärt genug, um ben Berfolgungen ber Juden, benen man die Pest schuld gab, zu steuern, aber umfähig, das geistliche Heil der Kirche zu sördern. Das Bolt in Deutschland erwartete eine Wibertunft Friedrichs II., um ben gesunkenen Buftand ber Linde berguftellen, um überhaupt alle verworrenen Berhaltniffe wider gu ordnen. Dibe bes Interdifts und nicht geneigt, die unwürdigen Bedingungen um Aufhebung besselben zu erfüllen, zwang es an mehreren Orten die Geiftlichen zur Erneutrung ihrer geistlichen Junktionen und griff nun auch zu einer anderen Selbsthilk, zu den Geißelungen, um den erzürnten Gott zu versönen und sich so auf des Ende der Welt, das als bevorstehend angekündigt wurde, auf das Kommen det Antichrifts porzubereiten.

In der Ofterwoche des Jares 1349, 17. April, erschien von Pirna herkommend die erste Geißlergesellschaft in Magdeburg; — eine andere traf am 2. Min in Würzburg ein; — um die Mitte Juni kamen aus Schwaben 200 Geißler nach Speier, deren Beispiel so anstedend wirkte, das selbst 200 zwölsiärige Knaden eine eigene Geißlersart machten. Um dieselbe Zeit zeigten sich die Geißler in Straßburg; sie sanden überall willige Aufnahme, Bewunderung, Nachamung; so verbreitete sich die Schwärmerei durch ganz Deutschland, und dehnte sich nach Dänemark und England hinüber; diesmal zogen auch Hausen von Frauen mit. Es wurde der Sache eine sörmliche Organisation gegeben, wodon dies die Grundzüge sind: der Eintretende mußte zudor beichten, seinen Feinden vergeben und die Einwilligung seiner Frau erhalten; sodann mußte er wenigstens 11 Schillinge und 4 Psennige ausweisen, um wärend der Dauer der Geißelsart (30 bis 34 Tage) täglich mindestens 4 Ps. auf seinen Unterhalt verwenden zu können; denn betteln war untersagt; insbesondere mußte jeder den bestellten Meistern der Gesellschaft Gehorsam versprechen. Mit Frauen zu verkehren war bei Strase verboten. Benn eine Schar einer Stadt oder einem Dorse sich näherte, so ordente sich der Zug. Voran die Rerzen, Kreuze, Fanen, wie in den gewönlichen Prozessionen, dann die Büßer selbst, parweise, auf den Kleidern rote Kreuze tragend. Einer stimmte den Leis\*) an, den alle nachsangen, wärend alle Gloden

<sup>\*)</sup> Barfdeinlich Abkurgung und vollemäßige Formation bes gebrauchlichen Kyrie eleison, was auch aus ber volleren Form Kirleis ober Kirleise erhellt.

Geißler 801

geläutet wurden; vor der Kirche angekommen, knieten sie nieder, und sielen bei ben Worten

Ihefus ber wart gelabet mit Gallen, Des follen wir an ein Kriuze fallen

mit treuzweis ausgebreiteten Armen auf die Erde, und verweilten in dieser Stellung bis sie auf einen Wint des Vorsängers sich wider erhoben. Solches taten sie dreimal; dann solgten sie den Einladungen der Ortsbewoner zum "Imbiss".— Wenn sie büßen oder sich geißeln wollten, so wälten sie dazu einen geräumigen Plat, einen Kirchhof oder eine Wiese; daselbst zogen sie ihre Schuhe und Kleiber dis auf die Hosen aus und bildeten einen Kreis, umgürteten sich mit einem Schurze und legten sich nieder, sodass jeder durch eine bestimmte Lage oder Geberde seine Hauptsünde andeutete. Der Meister schritt über einen Bruder hinsweg, rürte ihn mit der Geißel an und sprach:

Stant uf burch ber reinen martel ere und huete bich bor ben Sünden mere

bamit fur er fort bis zum letten; aber jeder, den er so berürt, erhob sich und schritt mit gleicher Rebe über die noch liegenden; — waren alle aufgestanden, bann begann die Beifelung, fodafs bie Bruber parmeife um ben Rreis herumgingen, fich ben Ruden blutig ichlagend mit Beißeln, beren brei Riemen in Rnoten mit vier eisernen Stacheln ausliefen, und bazu ein Leis singenb; nach Beendigung berfelben trat eine Baufe ein, indem alle sich wider zur Erbe marfen, bann auf die Rnice sich ftellten und sich an die Bruft schlugen; barauf ftanben alle wiber auf und es begann wiber bie Beißelung mit Abfingung eines andern Leises, sobann wurde die Eingangshandlung widerholt, sodass das Ganze mit dem Hinwegschreiten übereinander schloss. — Wärend die Brüder ihre Rleider wider anzogen, wurde eine Kollekte unter den meistens sehr zalreichen Umstehenden für fie gesammelt: darauf trat einer auf eine Erhöhung und las einen angeblichen Brief Chrifti vor, ben ein Engel vom himmel heruntergebracht und auf ben Altar St. Beters zu Jerusalem niedergelegt haben sollte; darinnen war gesagt, bas Gott aus Born wegen der Sünden der Christenheit seit einigen Jaren großen Jammer gesendet habe, dass er nur auf die Fürditte der Maria und der Engel sein Strafgericht noch aufgeschoben. Wer diesem Briefe nicht glaube, der verfalle in Gottes Acht. Der Engel, Uberbringer bes Briefes, habe bem Bolte eine Beißelfart angeraten bon 34 Tagen jum Unbenten an Die 34 Jare, ba Gott auf Erben ging, und gur Berfonung mit Gott. - Darnach tehrten die Beißler in die Stadt zurud, und zogen spätestens am andern Morgen fort; benn länger als einen Tag und eine Nacht burften sie nicht an einem Orte verweilen. Die Lieber ober Leise ber Beißler sind durchaus neu, aus der Bewegung felbft entsprungen; es find echte Boltslieder, als solche von Mund zu Mund sich ändernb im Dialette, in der Stroppenfolge und in den einzelnen Bersen. Sie betunden in diefer ihrer Beschaffenheit die große Ausbreitung ber Beißler, die Popularität, beren sie sich erfreuten. Diese war eine zeitlang über alle Maßen groß; man wonte bem ergreifenden Schauspiele ihrer blutigen Geißelungen mit bis zu Eränen gerürter Andacht bei; Die Borlefung bes bom himmel getommenen Briefes brachte einen gewaltigen Eindruck hervor; man machte sich eine Freude und Ehre daraus, die Buger zu bewirten. Wehe den Geistlichen, die es gewagt hätten, Bweisel über die Berechtigung der Geißlerfart und die Authentie jenes Briefes laut werden zu laffen! Ran hatte ihnen unfehlbar gefagt: wer hat benn euch hergefandt? wer hat benn euer Evangelium besiegelt? Bufsten boch die Leute, bass die Geistlichen zwar das Recht hatten, in die Gesellschaft einzutreten, dass fie aber nicht burften Deifter werben, noch an ihrem beimlichen Rate teilnehmen.

Je größer die Bewunderung und Gunst war, welche sie sich anfänglich erworben, desto weniger war zu erwarten, dass sie sich lange auf derselben Höhe halten würden. Es musten auch die Beiträge für diese Leute bald vielen lästig werden und dies auf die Stimmung gegen sie einwirken. Die Straßburger, durch beren Stadt in drei Monaten bei 9000 Büßer gezogen, wurden der Besucher

802 Geifler

und der ganzen Sache müde. Run durften die Geistlichen ihre rügende Stimme erheben und nach einem halben Jare hatte die Sache in Straßburg ein Ende. In Frankreich, wo sie ebenfalls sich ausgebreitet, wo man die deutschen Leise sür sie überset hatte, sprachen sich der König und die Universität sehr stark gegen sie aus. Raum bedurfte es des Eintreffens einer Geißlerschar zu Avignon (woran auch viele Baster teilnahmen), um die Bulle Clemens VI. vom 20. Okt. 1349 zu veranlassen, wodurch alle diese Umzüge und Einrichtungen als auf Berachtung der kirchlichen Ordnung und Schlüsselwalt gegründet, verboten und die weltlichen und geistlichen Obern angehalten wurden, sie zu unterdrücken.

So wurde die Bewegung zunächst in Deutschland nach und nach unterbrückt. Sporadisch und verstedt kommen diese Büßer noch am Ende des 14. und am Ansang des 15. Jarhunderts besonders in Thüringen als Kryptoflagellansten vor, wobei gegen sie eingeschritten wurde, und manche ihr Leben auf dem Scheiterhausen endeten. Der Fluch, mit dem sie belegt worden waren, verhärtete sie in ihrer Richtung und trieb sie in bestimmte Opposition, wenn nicht gegen die Dogmen, so doch gegen die Hierarchie und Busanstalt der Kirche. S. Förstermann a. a. D. S. 165. Das Verhör eines Geißlers im Anhaltischen aus dem

Jare 1481 ift die lette Spur derfelben in Deutschland.

Bon anderer Art waren die in Italien, Frankreich und Spanien feit bem Enbe bes 14. Jarhunderts entftandenen Gefellichaften, beren Urfprung, an fic buntel, ebenfalls auf einen gottlichen Befehl gurudgefürt murbe. Chriftus und feine Mutter erschienen einem Landmanne; biefe eröffnete ihm, bafs Chriftus ben Untergang der Welt beschlossen habe, jedoch auf ihre Fürbitte sie zu schonen geneigt fei. Als der Landmann fie um ein Rettungsmittel gebeten, befahl fie eine Beigelfart zu veranftalten. Reun Tage follten Die Teilnehmer in Brogeffion herumziehen, in weiße Leinwand gehüllt, und wärend dieser Zeit weber sich austleiben noch auf bemauerter Erbe schlasen, und überhaupt tein Haus betreten. Täglich sollten sie wenigstens drei Kirchen besuchen, eine Wesse hören, fasten, barsuß einhergehen und das stadat mater und andere Gesänge absingen. Auch sollte an allen Orten, die sie betreten, alles Unrecht gesint und berziehen werden. So sah man benn im Jare 1398 zunächst in Genua und im genuesischen Ruftengebiete große Scharen folcher Buger in lange leinene Gewänder gehüllt, welche auch den Ropf verbecten und nur zwei Offnungen für die Augen frei ließen, und mit Stricken sich geißelnd die erwänten Andachtsübungen verrichten; Priefter und Bifcofe ichloffen fich an fie an, und wer nicht mithtelt, geriet beinabe in ben Berdacht der Reperei. Rachdem fie aber bis nach Rom gefommen und Bonifaz IX. 1399 einen der Anfürer hatte hinrichten laffen, verschwand die Schwärmerei balb. Es ift nicht unmöglich, bafs Bincentius Ferrer an bem hervortreten biefer Gesellschaft der sogenannten Bianchi Hauptanteil gehabt hat (f. d. Art. "Ferrer", Binc.). Das Konzil von Constanz beschäftigte sich auch mit dieser großes Auffeben erregenden Sache, benn es war überhaupt eifrig bemubt, die Richtung auf Reuerungen in engen Grengen festzuhalten und fie nicht in die untern Rlaffen der Geistlichkeit und des Bolkes hinabdringen zu lassen, wodon sein Benehmen gegenüber den bömischen Bewegungen den beutlichsten Beweis liesert. Ferrer wurde ersucht, dor dem Konzil zu erscheinen; als er dieser Einladung keine Folge leistete, ersuchten ihn Gerson und Peter d'Ailly, dem Geißlerwesen seine Gunft zu entziehen. Einen eigentlichen Beschluß gegen die Geißler faste aber die Sp nobe nicht. In Frankreich ergaben sich die Bußbrüderschaften des 16. Jarhunderts auch der Geißelung; sie wurden von Heinrich III. zu weltlichen Zweden missbraucht, von Heinrich IV. verboten; teilweise haben sie sich in Südfrankreich bis auf die neuere Beit erhalten.

Litteratur: Dr. E. G. Förstemann, Die christlichen Geißlergesellschaften, Halle 1828. Alle seit bem Buch von Förstemann veröffentlichten Arbeiten benutte Dr. Zacher in seinem gründlichen Artikel über diesen Gegenstand bei Ersch und Gruber. S. dazu Döllinger in Raumers historischem Taschenbuch 1871, S. 324 fl.; Röhricht in Briegers Zeitschricht für Kirchengeschichte I, 318 fl.; Reuter, Geschichte

der Aufflärung II, 214 ff., 370 n. 24.

**Berzeichnis** der im vierten Bande enthaltenen Artikel.

|                             | Seite | 1                                     | Seite | 1                            | Seite |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| <b>G</b> .                  | ••••• | Eligius                               |       | Erbe                         | 294   |
| <b>.</b>                    |       | College Constitution to the           | 477   | Erbrecht ber Rirche, f.      |       |
|                             | _     | Eliot, f. Diffionen, prot.            | 177   |                              | -0-   |
| Cabmer, Ebmer, Ebiner       | 1     | Elipandus, f. Adoptia=                |       | Rirchengut                   | 295   |
| Eadmund (Edmund) .          |       | nismus                                |       | Erbfunde, f. Sunde           |       |
| TELLY I MITTALL             | 2     | Grisa                                 |       | Eremit, f. Anachoreten .     | _     |
| Ebai, j. Palapina           | -     |                                       | 450   |                              |       |
| Ebbo ober Cbo               | _     | Elisabeth, die Heilige .              | 179   | Ergebung                     | _     |
| Ebed Zesu                   | 4     | Elifabeth, Albertine                  | 182   | Erhöhung Christi, s.Stand    |       |
| Cbeb Melech, f. Jeremia     |       | Elijaus                               | 183   | Chrifti, doppelter           | 297   |
| Ebenbilb Gottes             |       | (Ellefaiten                           | 184   | Erigena, f. Scotus Erig.     |       |
| Ct. M                       |       | Ellesaiten                            |       |                              | _     |
| Eber, Paul                  | 8     |                                       | 186   | Erleuchtung                  |       |
| Eberlin, Johann             | 11    | Elfaß=Lothringen                      | 188   | Erlöserorben                 | 299   |
| Cbioniten                   | 13    | Eltern bei ben Bebraern               | 193   | Erlöfung                     | _     |
| Ebrard                      | 17    |                                       |       | Ernefti, Joh. Auguft .       | 309   |
| Cotato Manta Ministra       |       | Elmert, Ebuard                        | 194   | Gamishaisana (Kaidi          | 000   |
| Ecchellenfis, Abraham .     | _     | Emeritenanstalten                     | 197   | Erniebrigung Chrifti, f.     |       |
| Ed, Johann                  | 18    | Emmeram                               | 198   | Stand Christi, doppelter     | 311   |
| Edart                       | 26    | Emfer, Bieronymus                     | 199   | Ernte bei ben Bebraern       | _     |
| Ecuabor, firchl.=ftatiftifc | 31    | Emfer Rongrefe u. Bunt:               |       | Erpenius (Thomas) .          | 313   |
|                             |       |                                       | 004   |                              |       |
| Ebelmann, Joh. Chrift       | _     | tation                                | 201   | Erfte Bitte, f. Erspettanzen | 314   |
| Ebelfteine                  | 32    | Enakiten, s. Canaan .                 | 205   | Erstgeburt                   | _     |
| Eben                        | 34    | Encyflopabie, frangofifche            | _     | Erftlinge u. Erftlingsopfer  | 317   |
| Ebift v. Rantes, f. Rantes  | 38    |                                       | 213   | Erthal, Frz. Lubw. v. E.     | 318   |
| Charles ( Calmert           |       | Contain American Const                |       | Compliance to Orghania       | 510   |
| Edmund, s. Cabmund .        | -     | Endor, Bere von, f. Saul              | 219   | Erwälung, f. Prabefti-       | 000   |
| Edom (Csau)                 | _ !   |                                       | 220   | nation                       | 322   |
| Edwards (Jonathan) .        | 44    | Engelbrecht, Bans                     | 227   | Erwedung                     | _     |
| Egbert (Ecgbert), b. beil.  | 50    | Engelbardt, 3. G. Beit                | 228   | Erzbischof                   | 324   |
| Chart Coul han Coul         |       | Constant Sings Basicist               |       | Construinten ( Westings.     | ٠.    |
| Egbert, Erzb. von Port      | 51    | England, firchlftatistisch            | 230   | Erzpriefter, f. Archipres-   |       |
| Egebe, Bans                 |       | Englische Bibelüberfepung             | 242   | bhier                        | 326   |
| Eglinus                     | 55    | Enfratiten, f. Gnofis .               | 245   | Efau, f. Chom, Chomiter      | _     |
| Egoismus, f. Gelbftfucht    | 57    | Ennobius, Magnus Felir                | _     | Eschatologie                 | _     |
|                             |       | Gust a Valamataia                     |       |                              |       |
| Che bei ben Bebrdern .      | _     | Enthaltsamteit                        | 246   | Esbras, f. Efra und Re-      |       |
| Che, driftliche             | 62    | Enthusiasmus                          | 249   | hemia                        | 330   |
| Cherecht                    | 68    | Con, f. Gubo be Stella                | 251   | હિલિ                         | _     |
| Ghre                        | 103   | Epaon                                 | _     | Efelsfeft                    | 331   |
| Chre                        |       | Guandia                               |       | Ganis ( Ganis                | -00   |
| Botenfeuchtet, g. a. Co.    | 106   | Eparchie                              | 253   | Conit, s. Eznit              |       |
| Eichborn, J. Albr. Fr.      | 109   | Ephob                                 | !     | Espen, Beger Bernh. ban      | 332   |
| Gichorn, Joh. Gottfrieb     | 112   | wpbram                                | 255   | Gfra und Rebemia             | _     |
| Gidhorn, Rarl Friebrich     | 116   | Ephraim, f. Ifrael                    | 261   | Eg, Rarl u. Leander van      | 339   |
| Eid bei ben Bebraern .      | 117   | Epiphanienfest                        | ~0.   | Effener                      | 341   |
| esto oci ocii eperiuttii .  |       |                                       | _     |                              |       |
| <b>⊌</b> ib                 | 120   | Epiphanius, Bischof von               |       | Efter                        | 344   |
| Eidesrecht                  | 124   | Constantia                            | 263   | Esthland, s. Rußland .       | 349   |
| Gifer                       | 130   | Epiphanius, Bischof von               |       | Ethit, Sittenlehre, Moral    |       |
| Giferopfer                  | 132   | Pavia                                 | 266   | Ethnarch                     | 373   |
| Chamidaltan Patta           | 102   |                                       |       |                              |       |
| Eigenschaften Gottes, f.    |       | Epiphanius, Scholasticus              | 267   | Gucharistie, s. Abendmal     | 375   |
| Gott                        | 134   | Episcopius, Simon                     |       | Eucharius                    |       |
| Einbalfamiren               |       | Episcopus in partibus                 | 270   | Eucherius, Bifch. v. Lyon    |       |
| Einfalt                     | 135   | Epiftopalfpftem in ber                |       | Euchiten, f. Deffalianer     | 376   |
| Einleitung in bas Alte      | 100   |                                       | 974   |                              |       |
| Copenies in And Will        | اممد  | evang. Kirche                         | 271   | Euchologion                  | ~~    |
| Testament                   | 136   | Epistopalspstem in ber                |       | Eudiften                     | 377   |
| Einleitung in bas Reue      | ]     | rom.=fathol. Kirche .                 | 273   | Eubo ober Con v. Stella      |       |
| Testament                   | 142   |                                       |       | Eudorius, f. Arianismus      |       |
| Einfiebeln                  | 156   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - 1   | und Eunomius                 | _     |
| Mindahlan I Was & sustain   |       | canonicae, f. Literae                 | 024   | Guanina I                    | _     |
| Ginfiebler, f. Anachoreten  | 158   | formatae                              | 210   | Eugenius I                   | _     |
| Gifenmenger, 3. Anbr        |       | Epistolae obscurorum                  | - 1   | Gugenius II                  | 378   |
| Effebard                    | 160   | virorum                               |       | Eugenius III                 | _     |
| Clam                        | 161   | Equitius                              | 278   | Eugenius IV                  | 379   |
| (Ed .AL                     | 1     |                                       | ~.0   |                              |       |
| @f A A                      | 164   |                                       |       | Eugippius                    | 380   |
| Cleutherus                  | 166   | Grasmus, ber Beilige .                | 290   | Gulalius                     | 381   |
| Elevation, f. Messe         | 167   | Graftus, Thomas                       | 291   | Eulogia                      | _     |
| <b>E</b> li                 | _     | Erbauung                              | 292   | Eulogine von Corbuba .       | 383   |
| Elia                        | _     | Grhaumachilden ( ==                   | 202   | Eunomius und Euno:           | 50,00 |
|                             |       | Erbauungebücher, f. An-               |       |                              |       |
| Clias Levita                | 172   | bacht                                 | 294   | mianer ,                     |       |

| • •                        |            |                                            |             |                                          |              |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
|                            | Seite      | ~                                          | Seite       | O:: Lavia                                | Eette<br>Een |
| Euphemiten, f. Messalianer | 300        | ₹•                                         |             | Fibelis                                  | 560          |
| Euphrat                    | -          | Orton M. Effera                            | 400         | Fidelissimus Rex, f.                     |              |
| Eusebius v. Alexandrien    | 388        | Faber, Bafilius                            | 473         | Allergläubigfter König                   | _            |
| Eusebius                   | 389        | Faber, Claube, f. Fleury                   | 474         | Filioque, s. Trinitat                    | _            |
| Eusebius, Bifchof v. Ca-   |            | Faber, Felir                               |             | Finnland, s. Rußland,                    |              |
| farea                      | 390        | Faber, Johannes                            | 475         | firchlich-ftatiftisch                    | 561          |
| Eufebius v. Dorylaum,      |            | Faber, Beter Frang                         | 478         | Firmilian. Bischof von                   |              |
| . Gutychianismus           | 398        | Faber, Stapulensis                         | 479         | Cafarea                                  | _            |
| Eufebius, Bifch. v. Emefa  | -          | Fabian, rom. Bischof .                     | 481         | Firmung, f. Konfirmation                 | _            |
| Eusebius, Bifchof von      |            | Fabrica ecclesiae, f.                      |             | Filche                                   | _            |
| Laodicea in Sprien .       | 400        | Baulaft, firchliche                        | 482         | Fisch (IXOYX), f. Sinn:                  |              |
| Eusebius von Samofata      | -          | Fabricius, Johann                          | _           | bilder                                   | 562          |
| Eusebius, Erzbischof von   |            | Facundus, Bifchof von                      |             | Fischerring, f. Annulus                  |              |
| Theffalonich               | 401        | hermiane                                   | 484         | piscatorius                              | _            |
| Eusebius, Bischof von      |            | Fagius, Paul                               | -           | Fisher, J., Bischof von                  |              |
| Bercelli                   | 402        | Fatultäten                                 | 486         | Rochester                                | _            |
| Eusebius, Papft            | 403        | Falle, vorbehaltene, f. Ca-                |             | Flacius, Matthias                        | 563          |
| Eustachius                 | 404        | sus reservati                              |             | Flagellanten, f. Beigler .               | 568          |
| Eustathius                 | _          | Familiares                                 | _           | Flattich, Joh. Friedrich .               | -            |
| Eustathius, Bischof von    |            | Familiaritas                               | 487         | Flavianus v. Antiodien                   | 569          |
| Sebaste                    | 406        | Familisten                                 | _           | Flavianus von Konftan-                   |              |
| Euftochium, f. Sierony=    |            | Karben in ber Bibel .                      | 488         | tinopel                                  | 570          |
| mus                        | 407        | Farel, Wilhelm                             | 497         | Flechier, Efprit                         | 571          |
| Guthymius Bigabenus .      | _          | Farnovius                                  | 502         | Bleetheiraten                            | 572          |
| Gutyches, f. Eutychianis=  |            | Farber, die, f. Danemart                   | 503         | Bleifch, im bibl. Ginne .                | 573          |
| mus                        | 408        | Fasten bei ben Juben .                     | _           | Rleifchgenufs bei ben be-                | •            |
| Eutychianismus             | _          | Fasten                                     | 505         | bråern .                                 | 578          |
| Eutychius                  | 417        | Fastidius                                  | 509         | Fleury, Claube                           | 580          |
| Eva                        | 419        | Faustinus                                  | 510         | Fliedner, Theobor                        | 581          |
| Evagrius                   | 420        |                                            | 010         | Flodoard                                 | 584          |
| Evagrius, Mond             | 421        | f. Mani u. Manichaer                       | 511         | Florentius Rabewin, f.                   | •••          |
| Evangeliarium              | 422        | Fauftus von Reji                           | J11         | Bruber b. gemeinfamen                    |              |
| Evangelien , tanonifche,   | 122        | Fauftus Sozini, f. Socin                   | 513         | Lebens Bb. 2, 686 ff.                    | _            |
| f. b. einzeln. Evangelien  | 423        | Favre, Beter                               | 310         | Florenz, Rirchenversamm:                 |              |
| Evangelienharmonie         | 423        | Febronius, f. Sontheim                     | 514         | lung, s. Ferrara Bb. 5,                  |              |
| Evangelische Allianz       | 435        | Fegfeuer                                   | 314         | 1 204 11                                 | _            |
| Evangelische Bemeinschaft  | 438        | Feiertage, f. Fefte, driftl.               | 517         |                                          | _            |
| Evangelische Kirchenkon:   | 400        |                                            | 317         | Florus                                   | 585          |
| ferenz, f. Kirchenkon=     |            | Felgenhauer, Paul Felicissimus, f. Coprian | 518         | Fluch, firchl., f. Anathema              |              |
| ferenz, evangelische .     | 439        |                                            | 210         | Flüe, Riklaus von                        | 300          |
| Evangelische Rathe, s.     | 409        | Felir und Festus                           | _           | Föderaltheologie, f. Coc-                |              |
|                            |            | Felir ber Manichaer, f.                    | 521         | cejus Bb. 3, 292 ff                      | 590          |
| Consilia evangelica .      | _          | Mani u. d. Manichäer                       | 321         |                                          | 350          |
| Evangelium, ewiges, f.     |            | Felix von Aptunga, s.                      |             | Fonfeca, Peter von Fontevraud, Orben von | 591          |
| Joachim                    | _          | Donatisten                                 | _           |                                          | 592          |
| Evilmerobach               |            | Felir I                                    |             | Foreiro                                  | 332          |
| Ewald, Gg. Heinr. Aug.     | 440        | geite it. (Gegenpapit) .                   | _           | Fori privilegium, f Se-                  |              |
| Ewald aus England .        | 447        | Felir III                                  | = 00        | richtebarfeit, geiftliche                | _            |
| Eractionen                 | 470        | Felix IV                                   | 522         |                                          | 594          |
| Erclusiva                  | 448        | Felix V                                    |             | Forfter, Johann                          | 7 : -        |
| Eregefe, f. hermeneutit .  |            | Fénélon                                    | = 00        | Fortunatus, B. H. C.                     | 596          |
| Gregetische Sammlungen     |            |                                            | 530         | Forum ecclesiastic.                      | 607          |
| Gremtion                   |            | Fermentarii                                |             | Gerichtsbarfeit, geiftl.                 | 597          |
| Erercitien, geiftliche     | 455        | Ferrara-Florenz, Konzil v.                 | 531         |                                          |              |
| Eril, babylon., s. Ifrael  | 456        |                                            |             | tern., f. Gerichtebar-                   |              |
| Grorcismus                 | _          | Feich, Joseph                              | 537         | feit, geistliche                         | _            |
| Erfequien, f. Begrabnie    |            | Feftenflus, f. Fefte, firchl.              | 538         | Foscarari                                |              |
| bei ben Christen           | 458        | Fefte ber alten Bebraer                    |             | Fossores, f. Kopiaten .                  | _            |
| Erspectanzen               | _          | Gefte ber fpateren Juben                   | 542         | For, George , f. Quafer                  | _            |
| Ersuperius, Bischof von    |            | Fefte, firchliche                          | 547         | Fragmente, Bolfenbutt.                   | -            |
| Toulouse                   | <b>460</b> | Festungen und Festunge-                    |             | Frand, Sebaftian                         | 603          |
| Ertravagante, f. fanon.    |            | frieg bei b. Bebraern                      | 555         | France, Mug. Hermann                     | 609          |
| Rechtsbuch                 | _          | Festus, f. Felir                           | 557         | Franten, die                             | 624          |
| Eplert                     | _          | Feuerprobe, f. Gottesurteil                | -           | Frankenberg, Graf 3. S.                  | 627          |
| Emericus, f. Inquisition . | 462        | Feuer: u. Bolfenfaule .                    | _           | Frantfurt, f. Breußen,                   |              |
| Ezechicl                   | _          | Feuertaufe, f. Martyrer .                  | 559         | firdlich-ftatiftisch                     | 628          |
| Eziongeber                 | 471        | Fenillanten                                | _           | Frankfurt, Synoben, f.                   |              |
| Einik (Einik)              | 472        | Ferre, le, f. Faber Stapul.                | <b>56</b> 0 | 86. I, 154; 86. II, 472                  | -            |
| •                          |            |                                            |             |                                          |              |

| i con de constante |       |                            |             |                                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |                            | Seite       | •                                             | Seite      |
| Frantfurter Ronforbate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Fulbert von Chartres .     | 707         | Garten (b. b. Bebraern)                       | 748        |
| f. Konforbate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 628   | Fulcher von Chartres .     | 708         | Garve, Karl Bernhard . Gaß, Joachim Chriftian | 749        |
| Frantfurter Regefs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     | Fulco                      |             | Gaf. Roadim Christian                         | 750        |
| Frantreich. Rirchl. Sta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Bulba, bas Rlofter         | 710         | Gaftfreibeit b. b. Bebraern                   | 752        |
| tiftit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 631   |                            |             |                                               | 753        |
| Franz von Affifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 652   | Fulgentius von Ruspe       | 713         | Bafton, Orbensftifter, f.                     |            |
| Franz, von St. Paula .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 666   | 0.0                        | • 10        | Antoniusorben, Bb. I.                         |            |
| Franz v. Sales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 668   | Beneficium ecclesiae       | 716         | 475                                           | 754        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 671   | Fundamentalartitel, f.     | 110         | Gath, f. Philiftaa                            | 104        |
| Franz, Lavier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 011   | Glaubensartifel            |             | Gaubentius                                    |            |
| Frangofisches Glaubens=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 673   | Cartine ( Beter            |             |                                               | 756        |
| befenntuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Fürbitte, f. Gebet         |             | Gaulonitis, s. Palästina                      | 190        |
| Fraticellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 675   | Fund, Johann               |             | Gaußen                                        | _          |
| Frauen, bei b. Bebraern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 676   | Furfeus                    | 719         |                                               |            |
| Fransfinous, Graf von .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 677   | Fukwajdyung                | _           |                                               | 758        |
| Freibenter, f. Deismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                            |             | Gaza, j. Philistäa                            |            |
| und Rationalismus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 678   | <b>S</b> .                 |             | Gebal                                         |            |
| Freie Gemeinde, s. Licht=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | _ ·                        |             | Gebet                                         | 759        |
| freunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     | Gabler, Joh. Philipp .     | 720         |                                               | 763        |
| Freiheit, fittliche, f. Wil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Gabriel, f. Engel, Bb. IV, |             | Gebet bes herrn                               | 767        |
| lensfreibeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _     | 225 f                      | 722         | Gebetbucher, f. Andachte=                     |            |
| Freiftätte, f. Afpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     | Gab (Gottheit)             | _           | bücher                                        | 772        |
| Fremblinge bei ben De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _     | Gab, f. Ifrael             | 723         | Gebetverbor                                   | 773        |
| bräern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _     | Gabara                     | _           | Gebhard II                                    | 775        |
| Frefenius, Joh. Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 679   | Bajaner, f. Monophy=       |             | Bebote Bottes, bie gebn,                      | •••        |
| Freylinghausen, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••   | fiten                      | 725         | s. Detalog                                    | 779        |
| Anastafius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 682   | Gajus, f. Cajus            |             | Gebote ber Rirche                             |            |
| Fribolin ober Fribolb .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 686   | Galater, Brief an bie,     |             | Geburtstage b. Beiligen                       |            |
| Friedenstufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 687   | f. Paulus                  | _           | u. Martyrer, f. Anni-                         |            |
| Friedrich III., ber Beife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 688   | Galbanum                   |             | versarium                                     | 780        |
| Friedrich III., d. Fromme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 690   | Galea, f. Rleiber, geiftl. | _           | Gebalja                                       | 100        |
| Frith, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 693   | Galerius, Raiser, s. Dio=  |             | Gebuld                                        | 781        |
| grud, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 695   |                            |             | Catenania tai ban Ga                          | 701        |
| Fritigild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | fletianus                  | _           | Sefangniffe bei ben Be-                       | ~~~        |
| Fripfche, Chrift. Friebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Galfried von Monmouth      |             | bräern                                        | 783        |
| Froment, Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 697   | Galiläa, s. Palästina .    |             | Gefängnisftrafen, firchl.,                    | -0.4       |
| Frömmigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700   | Gallen, St., Kloster .     |             | 1 1                                           | 784        |
| Fronfasten, f. Fasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 701   | Gallienus                  | 735         | Gebeimlebre, f. Artan=                        |            |
| Fronleichnamsfeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Gallikanismus              |             | bisziplin                                     | _          |
| Fronton le Duc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 702   | Gallus                     | 742         | Bebenna                                       | _          |
| Fructuosus, Bischof von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Gallus, b.S., f St. Gallen | <b>74</b> 3 |                                               | 785        |
| Tarragona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 703   | Gallus. Ritol. Hahn .      | _           | Geibel, Johannes                              | <b>787</b> |
| Fructuosus, Bischof von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Gamaliel                   | 744         | Geiger, Franz Tiburtius                       | 790        |
| Braga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 703   |                            | 745         | Beiler von Raifersberg .                      | 791        |
| Fructus medii temporis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Garaffe, Frang             | _           | Geißelung b. b. B., f. Leis                   |            |
| f. Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 704   | Garbiner                   | 746         | beoftrafen bei b. B                           | 798        |
| Frumentius, f. Abeffini=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Garizim, s. Samaritaner    | 747         |                                               |            |
| iche Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _     | Garnier, Johann            | _           | Rirche                                        | _          |
| Frp, Elifabeth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _     | Garnier, Julien            |             | Beifler                                       |            |
| 0.4, 0.4,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                            |             |                                               |            |

## Jufațe und Berichtigungen jn Band I-IV. Band I.

Seite 192 Zeile 19 von unten lies: Tebeth ftatt Thebet. Ebenso S. 193 Z. 8 v. u. und öster S. 458 st.

Seite 458 Zeile 17 von oben lies: 198 statt 108.
Seite 461 Zeile 22 von unten lies: Taba statt Tabes.
Seite 462 Zeile 4 von unten lies: 164 statt 312.

Band II.

Seite 50 Zeile 5 von unten lies: 1856 ftatt 1586.
Seite 372 Zeile 24 von unten füge bei: Seit 1863 besteht wider privatim, seit 1869 öffentlich, eine in St. Petersburg domicilirte Gesellschaft zur Berbreitung der h. Schrift
in Rusland, die die zum Schluß des J. 1875 448,332 Exemplare von Buchern
ber h. Schrift in russischer und slowenischer Sprache verbreitet hat. Band III.

Seite 64 jum Artikel Cajus: Ein Cajus wird im Anhange des Mart. Polykarp's als Bekannter des Jrenäus und Abschreiber des Martyriums erwänt. — Lightsoot hat im Journal of Philology 1868 S. 98—112 die Hypothese ausgestellt und zu begrunden versucht, dass ein römischer Schriftsteller Cajus um das J. 200 fiber-

baubt nicht eriftirt babe, dass vielmehr der angebliche Cajus niemand andere a als hinpolot. Diefer babe den Dialog wiber Broclus verfaist. Die Ramen "Cajus" und "Broclus" feien fingirte, wie die des Jason und Baviscus. Die: hundles, so ichaeffinnig fie durchgefürt in und so willfemmen fie mare, im tie Confusionen ber frateren Uberlieferungen ju befeitigen, identert an Terruit, aar Valent. 5, Pseudotertull. adv. haer. 7 und bedir warideinlich auch an Tertuit de bapt. 1, de praeser. h. 33, adv. Valent. 32.

Seite 110 Zeile 21 von unten lies: Richard Comero fatt Archibald. Seite 111 Zeile 5 von oben lies: Macmillan fiatt Maximilian. Seite 277 Zeile 14 von oben lies: Clementien fiatt Clementinen.

Seite 372 am Schlufe bes Artifele Corvinus in beigufügen : Dr. G. & Collmann, Amer Corvinus Leben, in: Meurer, das Leben o. Altväter o. luth. Kirche. 1864. Bo. V. Dazu Itichr. f. bistor. Theologie 1874, S. 105 ff. Seite 382 Zeile 19 von unten lies: den Eiegode ftatt der.

Seite 383 Beile 8 von oben lies: Generationen fatt Jarzebnte. Seite 462 Beile 1 von oben fehlt bas vor Alter.

Bano IV. Ceite 56 Beile 28 von oben lies: Rofenfreug= fatt Rofentrang-Bruderichaften. Ceite 132 Beile 18 von oben lies: Altarftatte fatt Alterfiatte.

- Ceite 174 Beile 11 von unten lies: Bubers fatt Robers. Dagu: Buber verweift Geite 15 Anm. 4) um das Geburtsjar des Flias &. zu bestimmen :mut König;, auf ben Schluss feines Liedes zu Rent ... wo er fich als 80 Jar alt "in Kraft" be zeichnet. Ift biefe gal richtig, so must er, selbst wenn er jenes Lied ern in jeinem Tobesjare 1549 geschrieben bat, schon vor 1472, etwa 1469 geboren jein. Seine Abersiebelung nach Rom muß vor 1512 angesetzt werden. — Rach Buber überiebte Elias L. übrigens nicht blog die Pfalmen, fondern auch die Ibora mit ben 5 Mcgillot und haftbarot wortgetren ins Deutsche, und zwar ebenfalis in feinem Alter. Seite 259 Beile 2 von oben. Ben Epbrams Bert über das Diatessaron erichien eine latei-
- nifche überfenung aus dem Armenischen unter dem Titel: Evangelii concordantis expositio facta a S. Ephraemo. Venetiis apud Mechitaristas 1876 con G. Moesinger, Monumenta Syriaca II. (Oenoponti 1878) p. VI.

Seite 261 Beile 10 von oben. Rach Burges beigufügen: Ferry, Saint Ephrem poete. These. Paris 1877. XIII. 281, 8. — Bon Skat Rordam finden fich 10 Gesbichte Ephrems rothmisch übersest mit Einleitung in Th. Tidakr. Kjöbh. 1878 4 u. 5.

Seite 334 Zeile 12 von oben. Der Sas: Dagegen treint u. f. w. ift unwichtig. Der Ern fart im vatikanischen Cober ebenfalls in einer und derfelben Linte fort, pg. 307 col. a 3. 17 der Solcher. (Bo. II, 337 der römischen Fakfimile-Ausgabe)

EF QUITON ULOUG LOYOL VE

## εμια υιου χελχεια. ZEL EYEVETO XTL.

Seite 438 Beile 7 von oben lies: bis jest noch feche Berfammlungen gebalten: '551 gonbon, 1855 Paris, 1857 Berlin, 1861 Genf. 1867 Amfterbam, 1873 Remigert. Seite 482 Beile 18 von unten lies: 'Ie Cenenfl fatt 'levenifl.

Seite 487 Beile 1 von unten beizufügen: Bgl. besonders Fr. Rippold, Heinrich Riclaes und bas haus der Liebe, in d. Bifchr. f. bifter. Theol. 1862 S. 323 ff.
Seite 500 Beile 28 von oben lies: Die Abfassung des Genfer Glaubensbekenntnisses war Calvins Bert. Bgl. A. Rilliet et Th. Dufour, Le Catéchisme français de

Calvin. Genève 1878. Georg.

Seite 513 jum Artifet Fau fiu 8: "Finen tractatus S. Fausti de Symbolo hat Caspari in der Bibliothef ju Albi in einem Coder des 9. Jarbunderts entdecht und den selben fürzlich in der Tidsak. f. d. evang.-luth. Kirke (Ny Raekko v. B. 4. H. p. 543—567) mit Prolegomenen und fritischen Anmerfungen verdirentlicht. Diese Schrift stammt zweiselsone von Fauftus von Reji und ift fur die Geschichte bes Athanafianums von Bebeutung."

Ceite 521 jum Artitel Felir I.: "Das in bem Brief bes Felir I. an Marimus von Ale-ranbrien enthaltene Glaubensbetenntnis, aus welchem bisher nur ein Bruchftud 

Seite 652 Beile 18 von unten lies: Bonifas ftatt Bonifac.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

| - |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  | ÷ |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |





